

J. C. Mattes' Collection

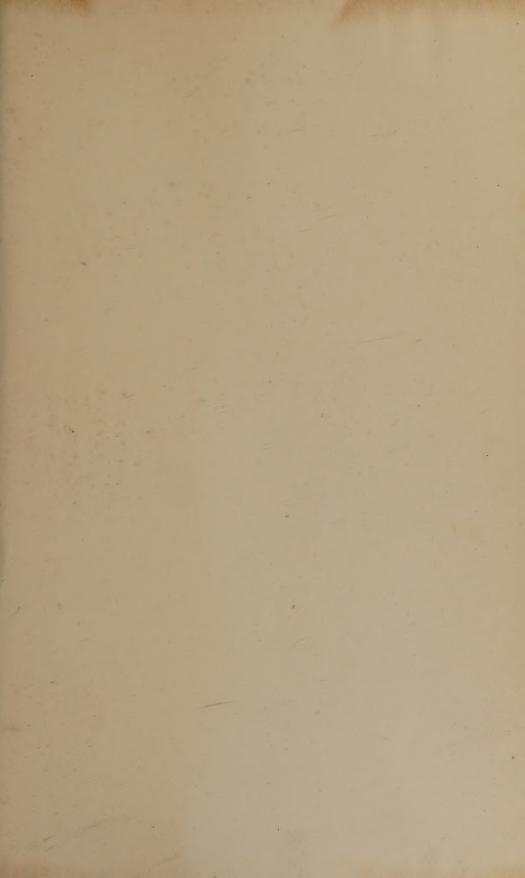







## Nachrichten

von den vereinigten Deutschen

# Kvangelisch-Lutherischen Hemeinen

# in Mord-Almerica,

absonderlich in Pensylvanien.

Mit einer Vorrede

bon

#### D. Johann Audewig Schulze,

orbentlichem Professor Ekeologie und Philosophie auf der Königlich Preußischen Friedrichs-Universität, wie auch Director des Waisenhauses und Königlichen Pädagogii.

Salle, in Berlegung bes Baifenhaufes, 1787.

Neu herausgegeben mit historischen Erläuterungen und Mittheilungen aus dem Archiv ber Franckeschen Stiftungen zu Halle

pon

#### Dr. 23. N. Mann,

Prof. am theol. Seminar der luth. Kirche zu Philadelphia, Pa., und Pastor der ev.-luth. Zions-Gemeinde daselbst,

11116

#### Dr. B. M. Schmuder,

Pastor der Ev. Luth. Church of the Transfiguration, zu Pottstown, Pa., unter Mitwirkung

bon

#### Dr. 23. Germann,

Licenciaten der Theologie, ev.-luth. Paftor zu Windsheim, Baiern.

Property of

PODD

CBI

Please return to

Graduate Theological

Union Library

Erster Band.



rag von Brobst, Diehl & Co. Dale a. S.: Buchhanblung des Waisenhauses.

1886



3x 804/ 1886 1886 1. P39H15

COPYRIGHT
BROBST, DIEHL & CO.
1884.

PACIFIC LUTHERAN THEOLOGICAL SEMINARY THE LIBRARY

## Ginleitung.

Durch die Entdeckung der Neuen Welt hat sich dem Christenthum ein unendlich weis tes Gebiet für seine Ausbreitung und für seinen civilisirenden Ginfluß eröffnet. bas Beibenthum nicht völlig von dem westlichen Continente verschwunden. Es hat noch feine Schlupfwinkel in der nördlichen und füdlichen Salfte deffelben. Aber feine Tage find auch hier gezählt. Mit seinem Aufhören wird auch der lette Rest der Urbewohner Dieses Welttheils vom Schauplat der Geschichte abtreten. Er repräsentirte zum Theil einen Buftand ber Barbarei, jum Theil einen Zustand höherer geistiger Begabung und einer relativen Entfaltung derfelben zu einem geordneten staatlichen Leben. Der Ueberlegenheit der aus der Alten Welt eindringenden Ankömmlinge vermochte berfelbe nicht in die Lange zu widerstehen und er ift verschwunden ohne zuvor auf den Bildungsgang ber andern Weltvölfer einen Ginfluß geaußert zu haben oder durch fein Berschwinden eine bedeutende Lude, einen größeren Berluft für die Menschbeit fühlbar zu machen.

Mögen lange bor Columbus vereinzelte Seefahrer an die Ruften des von Gud nach Nord in Taufenden von Meilen fich erstredenden weftlichen Continentes gelangt fein. jedenfalls tommt nur feiner Entbedung durch Chriftoph Columbus im Jahr 1492 eine weltgeschichtliche Bebeutung zu. Er suchte einen fürzeren Seeweg nach dem fernen Oft-Er fand die andere Salfte des Erdballs und ein zweites Indien. Dem Flug Indien. einer Bogelschaar nachfolgend gelangte der fühne Segler, ftatt an der viel naher liegen= den nördlichen Sälfte Ameritas zu landen, mit feinen Schiffen nach der Infelwelt in der Mitte des langgestreckten Erdtheils. Das Schickfal und die fünftige Geschichte deffelben war auf lange hinaus damit entschieden. Die centralen Theile der Neuen Welt und ihre füdliche Sälfte murben ber Schauplat ber erobernden und miffionirenben Thätigfeit der römisch-katholischen Bolfer des südwestlichen Europas. In der nördlichen Salfte des Erdtheils tonnte es eine Zeit lang zweifelhaft erscheinen, ob nicht auch bier ber romisch-katholischen Gewalt in Staat und Rirche die ausschliegliche Berrschaft zufallen werde. Aber die weltgeschichtliche Bagschaale hat sich nicht zu ihren Gunften geneigt und ber große sociale Bau ber Bereinigten Staaten von Amerika hat fich auf den Grundanschauungen bes Protestantismus von Chriftenthum und burgerlicher Gesellschaft und burch ihre freie Entfaltung und Anwendung auferbaut.

Die Chriftianifirung der Weltvölker, fo weit fie bisher vorangegangen ift, war überall, gemäß bem Wort, Willen und Beift des Stifters des Chriftenthums, von der Apostel Zeiten her das Wert und der Erfolg der Miffionsarbeit. Es war so auch in ber Neuen Welt und wie in Beziehung auf den römischen Ratholizismus so auch in Rudficht auf den Protestantismus. Miffionare, die aus den protestantischen firchlichen Genoffenschaften Europas hierher tamen, gefandt oder speciell berufen, haben ben Grund der jett hier bestehenden protestantischen Kirchengemeinschaften beinahe ausschließlich gelegt. Bifchöfliche Rirche verdantt ihre Pflanzung in diefem Lande wefentlich den Miffionaren. die unterftütt von der Kirche und der Missionsgesellschaft im Mutterlande hierher kamen und die Ansiedler in den verschiedenen Provinzen und Colonien im Gebiet der jetigen Bereinigten Staaten in geiftliche Pflege nahmen und fie in Gemeinden sammelten, Die nur nach und nach zur Unabhängigkeit und zur Fähigkeit ber Selbsterhaltung gelangten. In gleicher Beife verhielt es fich mit ben Bresbyterianern Schottlands und ben Reformirten Sollands. Auch fie wurden vom Mutterlande aus mit Gendboten bedacht und

konnten nur nach und nach zu einer Selbstverwaltung und zu ben Mitteln ber Selbsterhaltung, Predigerbildungsanstalten u. f. w. gelangen und fich in ihrer unabhängigen Organisation erhalten, mahrend die Canbidaten des heil. Umtes in ber Bischöflichen Kirche zur Erlangung ber amtlichen Weihe nach England zu reifen hatten, bis endlich im Jahr 1787 ber Erzbischof von Canterbury drei Bresbyter der Bischöflichen Kirche in ben Bereinigten Staaten ju Bischöfen consecrirte. Für die Gründung des Methodismus in der Reuen Welt mar außer Andern besonders John Whitefield, neben John Weslen ber andere Stifter diefer neuen Form von Religiofität, durch fieben Besuche in den Brovingen thatig, lange ehe ber Methodismus fich formlich von der Bischöflichen Rirche geschieden Unter den Deutsch-Reformirten arbeiteten im vorigen Jahrhundert Manner, die als Mijfionare von Holland und von ber Schweiz aus unterstützt wurden. Die Congregationalisten, beren erste Anfänge bis nabezu an die der Formirung der bischöflichen Anglicanischen Kirche hinaufreichen, zogen, der Unterdrückung im Beimathland zu entflieben, aus ber vorübergebenden Bufluchtsftatte in Solland in die bleibendere in Reu-England im Jahr 1620; ben erften Unfommlingen folgten andere und den erften Geelforgern andere, die das Baterland verliegen, um unter den Glaubensgenoffen in ber Renen Welt Miffionsarbeit zu berrichten. Bang in ähnlicher Weise verhielt es fich mit ben Baptiften, die anfangs in Neu-England nicht geduldet, jett große Musbreitung in ben Bereinigten Staaten gefunden haben. Alle diese firchlichen Benoffenschaften, einft ber Bilfe von Miffionären bedürftig zu ihrer Gründung und Erhaltung in ber Neuen Welt, erhalten jest felbst große Miffions-Gesellschaften in ihrer Mitte und aus ihren Mitteln, um, jede in ihrer Art, im Inland und Ausland bem Evangelium ben Weg gu bahnen. Sogar die Duäter find in ihrer ersten Zeit, in ihrer Sturm= und Drangpe= riode, mit missionirendem Gifer in Neu-England aufgetreten, freilich ohne andern Erfolg außer bitterem Widerspruch, ben fie wiber fich erregten. Der fo lange in ber Alten Welt herrschende Berfolgungsgeift fette sich auch hier fort, bis er jenseits und dieffeits bes Meeres bem Beift ber Tolerang Raum machte. Noch muß baran erinnert werben, bak fich namentlich im 17. Jahrhunderte, eine Schaar von Miffionaren ber Römischen Rirde, die hauptfächlich von Frankreich ausgesendet mar, um die Bekehrung der Indianer im Bebiet der jetigen Bereinigten Staaten vielfach und mit Aufopferung, aber ohne bleibende Resultate bemühte. Unendlich mehr Erfolg hat die Arbeit der Römischen Missionäre aus verschiedenen Ländern Europas jetzt und seit lange unter ihren von jenfeits bes Meeres eingewanderten Glaubensgenoffen und weit hinaus über dieselben.

Auch die Gründung der Lutherischen Rirche in diesem Lande ift wesentlich eine Frucht miffionirender Thätigkeit. Die erften Unfange des Lutherthums in demfelben gehen gurud in die erfte Salfte des 17. Jahrhunderts und find theils mit Solländischer Einwanderung, theils mit dem Namen Guftav Adolphs, Konigs von Schweden, verbunden. Lutherifche Gemeinden find aber in völliger Unabhangiafeit von einander an verschiedenen Orten in den damaligen Colonialprovingen des unter ber Dberhoheit Englands stehenden Gebietes Nordameritas entstanden. Bierüber ift in ben einschlagenden geschichtlichen Darftellungen die specielle Belehrung zu suchen. eigentlichen Beginn ber Lutherischen Rirche in ber Neuen Welt bilden neben den mögli= cherweise mit andern Landsleuten ichon im Jahre 1623 angelangten Sollandischen Lutheranern, deren manche jedenfalls im Jahre 1643 fich im jetzigen New-Pork vorfanben, jene aus bem Colonisationsplan Buftav Abolphs 1638 feche Jahre nach seinem Tobe unter ber Anregung und Leitung des großen Kangler Drenftierna am Delaware entstandenen schwedischen Colonien. Gie erhielten fich mit knapper Noth bis jum Ende jenes Jahrhunderts, und hatten nicht gang ohne feelforgerliche amtliche Bflege existirt, bis von 1696 an ihnen von Schweden Missionare - im Lauf von 90 Jahren awangig - nach Bedürfniß gesendet wurden. Und an biese Diffionare fnupft fich auch

ber Unfang bes geiftlichen Umtes unter ben erften beutich en Lutherifchen Ginwanderern in Bennsplvanien, im Jahr 1703. Aber erft vierzig Jahre später begann ein geordnetes Berhältniß und ein nachhaltiger Dienft unter bentschen Lutherischen Gemeinden in Bennsylvanien. Dieß war der Anfangspunkt für die in das Jahr 1748 fallende Gründung der erften Synode unter deutschen Lutheranern in Pennsylvanien, aus der eine Angahl anderer hier und in verschiedenen Rachbarstaaten hervorging. — In unabhängiger Weise bildete fich auch ein Lutherisches Gemeindewesen in der Proving New-Pork und zwar durch hollandische Lutheraner schon in der zweiten Salfte des 17. Jahrhunderts, bas zu= erft Gemeinden zu New-Port (New-Amsterdam) und Albany umschloß, zu benen aber fcon im erften Biertel des folgenden Jahrhunderts deutsche Bemeinden entlang dem Budson hinzukamen. Bald nachher sehen wir deutsche Lutherische Gemeinden durch Einwanderung entstehen in Maine und in Ren-Schottland, die fich zum Theil bis heute, jest in englischer Sprache, erhalten haben. Wiederum finden wir ichon vor der Mitte bes poris gen Jahrhunderts beutsche Luther. Gemeinden in Birginien und ebenso in Gud-Carolina und in Georgien. Sie find die Folge von deutschen, oft unter hochst merkmurbigen Berhältniffen entstandenen Anfiedlungen gewesen und wurden die Erstlinge, benen gablreiche. jett in Synoden verbundene Bemeinden folgten. Auch in unserem Jahrhundert laffen fich folche Bunkte nachweisen, wo von Früherem ganz unabhängig fich durch Auswande= rung unter eigenthumlichen Umftanden bier Lutherische Gemeinden bildeten, aus benen bedeutende kirchliche Organisationen nach und nach hervorgingen; so die Missouri und bie Jowa Snnode und so bie der Schweden und ber Norweger. Man nuß biefe geichichtlichen Thatsachen und Verhältniffe recht wohl im Auge behalten. Gie geben uns den Schlüffel zu vielen Erscheinungen im jetigen Zuftand ber Lutherischen Rirche dieses Landes in die Band. Sie ift ebenso vielfinnig bisher gemefen als fie vielsprachig ift. Eine umfassende Geschichte Dieser Lutherischen Rirche Nordameritas ift noch nicht geschrieben. Einzelne Theile des großen Bebietes find historisch bearbeitet worden. Ganze haben einige Hiftoriker bearbeitet; so Prof. Dr. E. L. Hazelius in seiner History of the American Lutheran Church etc. 1846 und Prof. Dr. C. W. Schäffer in feis ner Early History of the Lutheran Church in America etc. New Edition, 1868. Sie haben ihre Borläufer gehabt, die freilich zumeift der Bergeffenheit verfallen find. Schon ber ehrmurdige Joh. Campanius von Holm, ber um bas 3. 1642 ju ben schwedischen Gemeinden am Delaware gelangte und nach sechsjähriger seelsorgerischer Urbeit wieder nach Schweden zurudfehrte, hinterließ Rachricht über die ersten und fehr unbedeutenden Anfange derfelben in feiner "Beschreibung der Broving Neu-Schweden". Erwähnt muß auch werden, daß Bifchof Dr. Jefper Svedberg, der Bater Emanuel Swedenborgs, ein Wert schrieb unter dem Titel America Illuminata, welches fich auf die Mission in Amerika bezieht, an der er von 1695 bis zu seinem Tode 1735 ben lebendigsten Antheil nahm, das jedoch nur in Abkurzung ans Licht trat. Auch Tobias E. Björk, beffen Bater, Erich Björk, von 1697-1713 Baftor ber Lutherifchen Gemeinde der Schweden zu Christina (Wilmington, Del.,) und dann noch ein Jahr Propost fämmtlicher Schweden-Bemeinden am Delaware gewesen war, ließ im Jahr 1731 eine kleine Schrift als Dissertatio Gradualis "De Plantatione Ecclesiae Syecanae in America" zu Upfala erscheinen. Bielleicht als ber erfte Berfuch einer eigentlichen Geschichte der noch jungen Lutherischen Kirche in der Neuen Welt ist anzusehen ein in fliegendem Latein verfaßter Abrig von der Sand des durch feine History of New Sweden (aus dem Schwedischen übersetzt von Dr. W. M. Rennolds 1874) wohl hekannten Israel Acrelius, Brovoft der ichmedischen Gemeinden am Delaware von 1749 bis 1756, der abgedruckt ift in Acta Histor. Eccles. Band XX. 3. 1756 p. 51 ff. Auch verdient bemerkt zu werden, dag Dr. Wrangel, als Probst der schwedischen Bemeinden am Delaware Nachfolger von Acrelius und ein warmer Freund von S. M.

Mühlenberg, bei ber Synodalversammlung des Deutsch-Lutherischen Ministeriums zu Philadelphia im Jahr 1763 die anwesenden Amtsbrüder bat, "daß ein jeder an seinem Theile nach Vermögen einige Documente von dem ersten Ansang und Fortgang der Evangelisch-teutschen Gemeinen in Pensylvanien zu einer intentionirten historie eingeben möchte, welches versprochen wurde." (Hall. Nachr. A. Ausg. p. 1131.) Die Gesschichte der Kirche schreitet hier so schnell jetzt voran, daß der Historiker kaum mit ihr Schritt zu halten vermag.

Dasjenige Gebiet, welches unsere besondere Ausmerksamkeit in Anspruch nimmt, ist bas östliche Bennsylvanien. Es ist der Mittelpunkt für eine sehr bedeutende Entwicklung der Lutherischen Kirche nach Nord und Süd und nach dem Westen geworden. In die Berhältnisse Gebietes, wie sie vor und nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts stattsanden, führt uns das Werk ein, dessen Band wir hiermit den Lesern anbieten

und über beffen Anlag und Geschichte hier junächst Rechenschaft zu geben ift.

Eine bebeutende Angahl von beutschen Einwanderern - unter ihnen fehr viele Lu= theraner — hatte fich in ber erften Salfte bes vorigen Jahrhunderts im öftlichen Benninlvanien angesiedelt. Waren nun auch die Lutheraner feineswegs gang ohne das geift= liche Amt und seinen Dienst gewesen, so war das doch nur ein Nothzustand, ber bem Bedürfnisse selbst teineswegs genügte. Als nun endlich burch Bittschriften und Abgeordnete diefer Rothstand und das geiftliche Elend der nach diefer fernen Begend ber Erde ausgewanderten deutschen Glaubensgenoffen im Beimathland bekannt geworden war und Theilnahme erwedte, fo waren es namentlich die an der Spite ber Franke'ichen Unftalten in Salle in Sachsen ftehenden, zugleich an der dortigen Universität arbeitenben Männer, beren warmer Gifer für die Forderung des Reiches Gottes und für das Mohl ihrer Glaubensgenoffen und die Bekehrung der Beiden im fernen Oftindien bekannt genug ift, die fich auch - und zwar zunächst in Berbindung mit dem damaligen Hofprebiger Fr. Mich. Ziegenhagen an der deutschen Hoffapelle zu London - bemühten, Manner zu finden, welche, befeelt von achtem Missionsgeift, willig waren, bas Baterland zu verlaffen, die damals unendlich beschwerlichere Reise übers Meer zu magen und in den Dienst auf einem noch gang wilden, ungeordneten Arbeitsfeld zu treten. Dreizehn folder Sendboten find im Laufe von acht und dreißig Jahren von 1742 an von Salle nach Bennsplvanien abbeordert worden. Der erfte unter ihnen - und ber erfte feinesmegs nur der Zeit nach - war Beinrich Meldior Muhlenberg, ber für die Andern gleich im Anfang und nachher oft die Bahn zu brechen hatte. Diefe Sendboten faben die Manner, durch welche fie jum Dienft im fernen Abendlande erles fen wurden, als ihre geiftlichen Borgesetzten und Bater an. Bon ihnen wurden fie in Pflicht genommen für das schwere, ihnen übertragene Amt. Sie forgten für ihre Ausruftung und mußten die Mittel fur die Reisetoften, Beitrage fur Diefen und jenen Rirs den= und Schul-Bau und sonstige Unterstützung fur Prediger und Gemeinden jenseits des Meeres gewinnen und waren fie auch feine eigentliche rechtliche Behorde über die Bemeinden jenseits des Meeres, so waren sie doch eine hohe moralische Autorität, die den bon ihnen ausgefandten Baftoren in ihrem Birfen unter ben Gemeinden und biefen felbst ju gut tam. Sie wußten fur die Sache dieser Glaubensgenoffen Theilnahme ju weden und sammelten Beitrage ber driftlichen Liebe auch fur biefen 3med bes Miffionswertes. Dag aber die Miffionare und Baftoren aus diefen Beitragen hatten ihren Lebensunterhalt beziehen konnen, daran war gar nicht zu benten. Gie waren in Diefer Sinficht ganglich an ihre Gemeinden und beren guten Willen gewiesen. Und an biefem auten Willen fehlte es oft genug. Denn die lange dem firchlichen Leben entfremdeten. ohne Sirten gelaffenen Lutherischen Ginwanderer waren großentheils fammt ihrer, bes reaelmäßigen Schul- und Religions-Unterrichtes entbehrenden Jugend geiftlich verwildert und gurudgefommen. Um fie her waren alle Urten von Schwarmgeiftern, Die in dem

freien Bennintvanien wie Pilge auf einem Miftbeete frifch aufwucherten und ber Rirche und ihrer Diener und Glieder spotteten. Ueberdieß aber waren die Gemeindeglieder. wenn auch nach den ersten und schwerften Jahren der Boden ihres Telbes ihren Tleiß mit Brod belohnte, doch arm an Weld. Die Gemeinde gu Philadelphia, der einzigen größeren Stadt der Proving, bestand mit fehr wenigen Ausnahmen um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts aus armen Leuten, die ihren spärlichen Lebensunterhalt burch Tagelohn oder als handwerker verdienten, aber recht willig ihre Scherflein auch gum Bau bon Rirche und Schulhaus beitrugen. In biefer Sinficht ftanben barum bie beutichen Lutherischen Baftoren und Missionare in einer viel schwierigeren Lage als ihre fcmebi= ichen Amts- und Glaubensbrüder. Denn feit den Zeiten König Karls XI., von 1696 an wurden die schwedischen Miffionare nicht nur aus der königlichen Raffe besoldet, fon= bern fie hatten auch die Aussicht, nach einem Dienst von sieben oder acht Jahren in ber Neuen Belt im Beimathland mit guten Stellen bedacht zu werden. Go freundlich war den beutschen Miffionaren bas Loos nicht gefallen. Darum haben fie. aber doch mit Freuden gewirft und was fie begonnen, hat für die Lutherische Kirche zu bleibenderen Refultaten in diesem Lande gedient. Die schwedische Ginwanderung hatte aufgehört, die Sprache ging verloren, zur Erhaltung Lutherischer Lehre in englischer Sprache mar keis nesmegs genug Triebkraft vorhanden und so find biefe Schweden-Gemeinden mit der Bischöflichen Rirche verschmolzen, die um des in die Schwedische Rirche mit aufgenommenen traditionellen Bischofsamtes willen ohnehin glaubte ein Unrecht an die Schweden zu ha= ben und natürlich barauf gar fein Bewicht legte, bag bie Lutherischen Rirchenbekenntniffe bie Berfaffungsfrage durchaus unter Die fecundaren Fragen stellen, bagegen bie Lehrfrage, d. h. die Frage nach der seligmachenden Wahrheit vornehin.

Daß die Beziehungen zwischen ben deutschen Missionaren in der Neuen Welt und zwischen den "Bätern" jenseits des Meeres um die Mitte des vorigen Jahrhunderts und bis gegen das Ende deffelben, b. h. bis zu ber Zeit, wo keine Miffionare mehr ausgefandt wurden, fehr enge waren, mag fich genugend ichon aus bem Bisherigen ergeben. Die Misstonäre waren angewiesen, genaue Tagebücher zu führen über ihre Amtsführung und ihre feelforgerifchen Erfahrungen, in allen wichtigeren Fällen fich von ben Batern Raths zu erholen und durch Correspondenz mit ihnen in steter geistiger und geistlicher Berbindung fortzuleben. Und diefes Gefühl einer Zusammengehörigkeit wurde durch die Ankunft neuer Gendlinge aus Salle auf bem amerikanischen Arbeitsfelbe immer wieber geftärkt und erneuert. Die Miffionare aber fandten ihre Tagebucher und andere Dotumente nach Salle und dort wurden dieselben nicht nur archivarisch aufbewahrt sammt den Briefen, fondern es wurde auch von den Berhandlungen über jenes weite Arbeitsfeld Brotofoll gehalten und aus den gahlreichen Mittheilungen der Miffionare murden Ausjuge gemacht und gedruckt und benen, welche die gute Sache durch ihre Mildthatigfeit unterftutten, je und je unvergeltlich jugestellt. Sechzehn folder Mittheilungen find in bem Zeitraum von 1744 bis 1786 unter dem Titel "Rurte Nachrichten von einigen Epangelischen Gemeinen in America, absonderlich in Benfplvanien" erschienen. fanden vielfaches Intereffe, um fo mehr, da die Reue Belt der Sauptpunkt der beutschen Auswanderung war und durch ihre rasche commercielle und politische Entwicklung das Interesse Europas auf fich leukte. Diese Mittheilungen, im Jahr 1787 in einer Befammtausgabe in Salle auf's Neue verlegt, wurden unter dem Ramen "Sallesche Radrichten" bekannt und find eine Sauptquelle für die Befchichte ber Gründung ber Lutherischen Kirche im Gebiete ber jetigen Bereinigten Staaten von Amerika bis heute geblieben.

Wenn wir diese Halleschen Nachrichten als eine geschichtliche Hauptquelle bezüglich ber Gründung ber Lutherischen Kirche dieses Landes nennen, so ist damit gesagt, daß sie uns nicht eine bem Gang der Ereignisse planmäßig folgende Darstellung des Zeitraums

bieten, bem fie angehören. Nur ein fehr reiches Material bafür bieten fie uns. Richt Geschichte schreiben wollten die Berfaffer diefer Mittheilungen, sondern nur bald jeder für fich, bald vereint in "gemeinschaftlichem Schreiben" über die Berhaltniffe berichten, Zugleich wählten fic, gang befonders unter welchen fie auf ihrem Arbeitsfelbe ftanden. 5. M. Mühlenberg, aus ihren paftoralen Erfahrungen Dief und Jenes aus, mas unter driftlich gesinnten Lesern lehrreich und erbaulich wirken mochte. Allerdinas hatten fie vielfach Unlag, mit Beziehung auf die geschichtlichen Berhaltniffe weiter auszuholen und in die hinter ihnen liegende Bergangenheit in Beziehung auf das Arbeitsfeld, auf bem fie standen, und auch auf fernere Bebiete je und je einzugreifen. Wir sind ihnen barum für fehr viele wichtige Rotigen und Binte zu großem Danke verpflichtet. bilden zugleich einen höchst werthvollen Beitrag zur Culturgeschichte biefes Landes in jenen Tagen. Man kann wohl fagen, daß theils ein lutherisch=geschichtliches, theils ein allgemeineres Interesse ihnen einen eigenthumlichen Werth gibt, während fie die Farbuna jener Art von Religiofität, welche bamals in Salle einen besondern Mittelpuntt fand und unter bem Namen Bietismus befannt ift, frifch und erbaulich repräsentiren.

Bon felbft verfteht fich, daß fie der Lutherifden Rirche überhaupt, bem amerikani= ichen, jett fehr ausgedehnten Bebiete berfelben in erfter Linie, von Wichtigkeit find. Waren fie in Deutschland feit Jahrzehnten in eine unverdiente Bergeffenheit gerathen, fo wurde die Erinnerung an fie, die Beschäftigung mit ihnen auf dem Felde, auf welches ihr Inhalt fich hauptfächlich bezieht, immer mach erhalten. Sier konnte kaum ein in die Beschichte ber Lutherischen Kirche einschlagender Artitel betreffend Pennsplvanien und bie angrenzenden Bebiete, feine dahin gehörige biographische oder lokalhistorische Stizze geichrieben werden, der nicht die Halleschen Nachrichten jur bankeswerthen Fundgrube mer-Eben darum hat auch die Nachfrage nach ihnen in diesem Kreise wenigstens nie aufgehört. Allerdings aber wurde es auch immer schwieriger, eines Exemplares berselben habhaft zu werden und dieß nicht nur hier, sondern auch in Deutschland, wo fie zunächst waren verbreitet worden. Natürlich konnte dort eine noch andauernde Rachfrage nach ihnen kaum erwartet werden. Der Schwerpunkt des Interesses an ihnen lag in ber Bon dieser Ginsicht geleitet und von freundschaftlichen Gefühlen beseelt. ließ benn auch ein treues Blied ber Lutherischen Kirche dieses Landes, Berr B. H. Mühlenberg M. D., zu Reading, Ba., Urentel des ehrwürdigen Doctors H. M. Mühlenberg, vor etwa 25 Jahren in Deutschland fämmtliche dort angebotene Exemplare berfelben aufkaufen und vertheilte fie hier in hochft liberaler Beife unter Colleges und Seminare der Lutherischen Kirche und unter seine Freunde.

Bar diese eble Handlungsweise geeignet, an den Halleschen Nachrichten neues Insteresse zu wecken, so mußte die in der Lutherischen Kirche dieses Landes seit Jahrzehnten eingetretene, träftigere und selbstständigere Lebensregung in derselben Richtung wirken. Machten sich verschiedene und einander entgegengesetze Strömungen bemerkbar, so konnsten sie ein Interesse haben, mit Berufung auf die Bergangenheit und auf den Geist und die Thätigkeit der Bäter, welche die Kirche hier gegründet hatten, ihre eigene Haltung rechtsertigen zu wollen. Und gerade dieß ist der Punkt, der den Halleschen Nachrichten gegenüber den Zuständen der Gegenwart ein neues und eigenthümliches Interesse versleit. Aber weder die verschwommene charakterlose Gefühlsseligkeit, die mit Berwerfung alles Specifischlutherischen glaubt sich doch noch Lutherisch nennen zu dürsen, noch ein einsseitiger und abstoßender Orthodoxismus, der ein Monopol des Christenthums für sich beansprucht, wird sich mit gutem Grunde an die Halleschen Nachrichten anlehnen können.

Gewiß kam baher bie in ber Lutherischen Kirche bekannte Firma ber Herren Buchhändler und Verleger Brobst, Diehl & Co. zu Allentown, Pa., einem Bedürfniß entgegen, als sie den preiswürdigen Entschluß faßte, eine neue Ansgabe

ber "Halle Rachrichten" zu veranstalten und bieselben einem größeren Bublikum zugänglich zu machen.

Freilich war nicht wohl baran zu benten, biefelben in ihrer ursprünglichen Bestalt einfach wieder abzudrucken. Denn fie enthalten überall eine folde Menge von Unfpielungen auf Ereigniffe, Berfonen und Berhaltniffe jenfeits und bieffeits bes Meeres, bie dem damals lebenden Befchlechte bekannt und verftändlich waren, uns aber jest großentheils fehr ferne gerudt find. Sie muffen barum bem Lefer in unserer Zeit hochst fragmentarifch und in Bielem rathselhaft und ungenugend erscheinen. Auch bieten fie uns feineswegs ben gangen Text alles beffen, was bie Miffionare aus ihrem Arbeitsfeld in ber Neuen Welt an die "Bater" in Europa berichteten. In Salle, wo jene "Rurten Nachrichten" zuerst ans Licht traten, mochte Bieles, was aus Amerika kam, für bie Mit= theilung an ein größeres gemischtes Bublitum nicht geeignet scheinen. Man hatte ge= buhrende Rudficht auf Berhaltniffe und Berfonen zu nehmen und man wählte barum bas aus, was geeignet war, in ben mit Salle befreundeten Rreifen zu erbauen und bie Theilnahme an dem Missionsfeld unter den Glaubensgenossen in jenem Theil der Neuen Belt zu weden und rege zu erhalten. Der Mann, ber Jahrzehnte hindurch in Salle bon den dortigen "Batern" dazu gebraucht wurde, aus den von Amerika kommenden Briefen, Tagebuchern und andern Dokumenten die geeigneten Auszuge fur die "Rachrichten" zu machen, mar Gebaftian Andreas Fabricius, Infpettor am Baifenhaus und Brivatsefretar Dr. G. A. France's, nach beffen Tob (1769) er großen Ginfluß auf die gange Leitung ber Oftindischen Miffion hatte. Er ftarb im Jahr 1790 im Alter von 74 Jahren. Er mar feit 1775 Superintendent der Canftein'ichen Bibelgefellschaft gewesen und war ein Bruder des Oftindischen Missionars Johann Phil. Fabricius.

Als nun die Unterzeichneten von der verehrlichen Berlagshandlung zu Allentown, Pa., mit der literarischen Besorgung dieser neuen Ausgabe der Halle Rachrichten betraut wurden, da stand von vorneherein sest, daß es sich keineswegs nur um einen Wiederabsdruck handle, sondern daß dem Werke eine vervollständigende Erklärung zur Seite gehen müsse, um seinen mannigfaltigen Inhalt den Lesern jeder Art zugänglicher zu machen.

Indessen wurde das Unternehmen durch öffentliche Anzeige in der Alten und Neuen Welt bekannt gemacht. Eine solche Anzeige traf auch das Auge unseres verehrten Mitzarbeiters, Herrn Dr. W. Germann, Licentiaten der Theologie und Herzogl. Sachsen-Meiningenschen Kirchenrathes, derzeit Pastor in Nordheim in Sachsen-Meiningenschen Kirchenrathes, derzeit Pastor in Nordheim in Sachsen-Meiningen. Er war seit lange im Besit des Bertrauens der Behörden der Francke'schen Anstalten zu Halle und gab in deren Interessen jehrelang die Oftindischen Missionsnachichen heraus. Das höchst reichhaltige Archiv der Anstalten war seiner Sorge übergeben. Welchen werthvollen Gebrauch er von demselben machte, das bezeugen die Biographien verschiedener Missionäre, die im vorigen Jahrhundert von Halle aus auf jenes Arbeitsfeld gezogen waren. Auch verdanken wir ihm das bedeutendste Werk über die "Kirche der Thomaschristen" in Oftindien (erschienen 1877), wozu er nach längerer eigener Missionsarbeit auf jenem Felde vorzüglich ausgerüstet war. Und als eine Gabe aus dem ihm anvertrauten Archiv ist anzuschen die mit werthvollen Zusätzen und Erläuterunsgen versehene Selbstbiographie H. M. Mühlenbergs von 1711 — 1743, Allentown, Pa., Brobst, Diehl & Co. 1881.

Er setzte sich sofort mit ben Herren Verlegern und uns in Correspondenz und durch die fortgesetzte Verbindung mit ihm sind uns die wichtigsten Mittheilungen aus dem Arschiv der Franckeschen Anstalten und mehrere Tausend Seiten von Briesen und andern Dokumenten in Abschrift zugesandt worden. Um dieß zu vermitteln, war uns die Libezralität des Ev.-Luth. Ministeriums von Pennsylvanien u. angr. Staaten und einzelner Freunde unseren Arbeit zu Hilfe gekommen. Indem wir Herrn Dr. W. Germann,

unserem Mitarbeiter, hier für seine uns in der That unentbehrliche Mitwirkung den verbindlichsten Dank ausbruden, gilt unfer Dank auch gang besonders der hochgeehrten Fa= milie Muhlenberg, ben Rachkommen bes eigentlichen Grunders und Organifators ber Lutherischen Kirche in Bennsplvanien und angrenzenden Gebieten. Dieselbe hat uns außer höchft werthvollen Briefen und andern Dotumenten, welche verschiedenen Bersonen und Berhältniffen angehören, fammtliche, fehr umfaffende Tagebucher und andere handschriftliche Arbeiten S. M. Mühlenbergs vertrauensvoll zur Berfügung gestellt. Außer= bem wurden uns aus jener Zeit ftammende Rirchenregister, Gemeindeprotofolle u. A. Ruganglich gemacht. Ginzelne Amtsbrüder und Laien, die für unfere Aufgabe ein Intereffe fühlten, haben fich durch ihre fveziellen Mittheilungen unfern Dant verdient. berdieß haben wir Alles, was über die Geschichte der Lutherischen Kirche dieses Landes bereits im Drud erschienen ift, benützt, wie namentlich auch die in verschiedenen Jahr= gangen ber Gettheburg "Evangelical Review" erschienenen biographischen Stiggen und andern Mittheilungen. Freilich ift auf Bieles und auch auf einzelne Berfonlichkeiten bei genguerer Erforichung der Quellen ein neues, bisweilen kaum zu erwartendes Licht gefallen.

Unser Werk ist gemäß der Aufgabe, die uns gestellt war, keineswegs eine Geschichte der Lutherischen Kirche in der Zeit, auf welche es sich bezieht. Bielmehr mag es künftisgen Geschichtschern als eine in der That reichhaltige Quellensammlung von Werth werden. Was wir über Personen, Localgemeinden, Verhältnisse und Zustände des einsschlagenden Gebietes jener Zeit aus bald reichen, bald sparsamen Fundgruben ermitteln konnten, das haben wir hier nicht ohne Aufwand von Zeit und Kraft zusammengetragen und vielleicht Manches vor völliger Vergessenheit gerettet. Es galt uns, auch das Einzelne und scheindar Kleine gewissenhaft im Auge zu behalten. Wie sich uns im Fortzgang unserer Arbeit erst nach und nach neue Quellen erschlossen, so haben wir von ihnen Gebrauch gemacht und so kommt es, daß im Verlauf unserer Arbeit früher Gegebenes

burch spätere Entbeckung je und je seine Erganzung findet.

Daß aber diese neue Ausgabe der "Halle Nachrichten" mit all der Bereicherung, die denselben geworden, ein farbenhelles Bild der Zustände der damals hier erst werdens den Lutherischen Kirche — ecclesia plantanda — und der damals wirksam auftretenden Personen bietet, das läßt kaum einen Zweisel zu. Keinem Leser wird es entgehen, daß jede künftige Geschichte der Lutherischen Kirche dieses Landes unsere Arbeit nicht wird unberücksichtigt lassen können.

Indem die Unterzeichneten hiemit den ersten Band eines umfassenden und mühevollen Werkes der Oeffentlichkeit übergeben, gewährt es ihnen Freude sagen zu dürsen, daß sie bei diesem ganzen Unternehmen ein Werk der Neigung und Liebe vollführen, daß sie von vorne herein auf alle und jede äußerliche Remuneration Verzicht leisteten und daß sie nur wünschen, zur Fortsetzung der angefangenen Arbeit, so Gott will, durch eine entgegenkommende Theilnahme und freundliche Aufnahme, besonders von Seiten der Glieder unserer Lutherischen Kirche, ermuntert zu werden.

> W. J. Mann, B. M. Shuuder.

Philadelphia, im März 1886.

# Inhalts-Verzeichniß.

| Borrede (ber Original-Ausgabe) -               |     |       |    |    |        |      |     |   |   |   |   |   | Geite       |
|------------------------------------------------|-----|-------|----|----|--------|------|-----|---|---|---|---|---|-------------|
| Anmerkungen zur Borrede                        |     |       |    |    |        | _    |     |   |   | _ | _ | _ | ļ,          |
| Rurte Radricht von einigen Evangelischen       | (Se | mein  | en | in | Ame    | rifa | 20. |   | _ |   |   |   | · ,         |
| Anmerkungen gur (ersten) Rurgen Rachricht      |     | -     |    | _  | ****** | -    | *** | _ |   | _ |   | _ | 22          |
| Anhang zur (ersten) Kurten Nachricht           | -   |       | _  |    | _      |      | _   |   | _ |   |   |   | 5(          |
| Fortsetzung ber Kurten Rachricht 2c            |     |       |    |    |        | ~    |     | _ |   | _ |   | _ | 7.1         |
| Anmerkungen zur Fortsetzung der Kurten M       | adh | richt | _  |    | ~      |      | -   |   | _ |   | _ |   | 79          |
| Anhang zur ersten Fortsetzung                  | ,   |       |    | _  |        | _    |     |   |   | _ |   | ~ | 81          |
| Andere Fortsetzung der Kurten Nachricht 2c.    |     |       | _  |    | _      |      | _   |   | _ |   | _ |   | 99          |
| Anmerkungen gur Andern Fortsetzung -           |     | _     |    | -  |        | ~    |     | _ |   | _ |   | _ | 109         |
| Anhang zur Andern Fortsetzung -                |     |       | _  |    | _      |      | _   |   | _ |   | , |   | 113         |
| Dritte Fortsetzung der Rachricht 2c            |     | _     |    | _  |        | _    |     | _ |   |   |   | _ | 142         |
| Anmerkungen zur Dritten Fortsetzung            | -   |       | _  |    |        |      | ~   |   | _ |   | _ |   | 174         |
| Anhang zur Dritten Fortsetzung -               |     | -     |    | _  |        | _    |     | _ |   | _ |   | - | 197         |
| Vierte Fortsetzung der Nachricht 2c            | -   |       | _  |    | _      |      | _   |   | ~ |   | ~ |   | 217         |
| Anmerkungen zur Vierten Fortsetzung -          |     | _     |    | _  |        | _    |     | - |   | - |   | _ | 261         |
| Anhang zur Bierten Fortsetzung -               | _   |       | _  |    | -      |      | _   |   | _ |   | _ |   | 311         |
| Fünfte Fortsetzung der Nachricht 2c            |     | nde   |    | -  |        | _    |     | _ |   | - |   |   | 328         |
| Anmerkungen zur Fünften Fortsetzung            | _   |       | _  |    | -      |      | _   |   | - |   | _ |   | 412         |
| Anhang zur Fünften Fortsetzung -               |     | -     |    | _  |        | -    |     | _ |   | _ |   |   | 466         |
| Sechste Fortsetzung der Nachricht 2c           | -   |       | _  |    | -      |      | -   |   | - |   | _ |   | 481         |
| Anmerkungen zur Sechsten Fortsetzung -         |     | _     |    | ~  |        | -    |     |   |   | - |   | - | <b>54</b> 8 |
| Anhang zur Sechsten Fortsetzung -              |     |       | -  |    | -      |      | -   |   | - |   | _ |   | 686         |
| Sach= und Personen=Register                    |     | -     |    | -  |        | -    |     | ~ |   | - |   | - | 707         |
| Liste alter oder wenig bekannter geographische | r N | tame  | n  |    | -      |      | -   |   |   |   | - |   | 722         |
| Druckfehler und Berichtigungen                 |     |       |    |    |        | •    |     | • |   | - |   | - | 724         |
|                                                |     |       |    |    |        |      |     |   |   |   |   |   | ХI          |
|                                                |     |       |    |    |        |      |     |   |   |   |   |   | 444         |



## Worrede.

#### Beneigter Lefer!

Die Evangelisch-Lutherischen Deutschen Gemeinen in America find, wie bekannt, feit dem Anfange dieses Jahrhundertes sehr ftark und zahlreich daselbst gewesen.1) fanden zwar wohl ihren Unterhalt im Leiblichen, Diejenigen aber, welche mit ihrem Baterlande nicht auch zugleich ihre Religion vergeffen hatten, fanden es für fich und ihre heranwachsende Rinder fehr nachtheilig, daß es ihnen an ben meiften Orten entweder gang an Seelforgern fehlte, oder daß fie fich und die Ihrigen folchen Leuten anvertrauen mußten, die ohne rechtmäßigen Beruf und Ordination fich eigenmächtig als Lehrer aufgeworfen hatten, und zum Theil nur ihren Unterhalt dadurch zu erwerben suchten. Diefes gab Belegenheit, daß mehrere von den ausgewanderten Deutschen sehnlich baten, man möchte ihnen aus Europa Lehrer zuschicken, benen es ein Ernft fei, Seelen zu retten und fie auf den Weg des Heils zu führen. Da diefes Gesuch schon im Jahr 1733 hier und an mehrern Orten2) angebracht worden, fo gehet die Geschichte der aus Deutschland nach America abgeichickten Brediger wirklich ichon weiter als ein halbes Johrhundert gurud. Es ift aber jett nicht mein Zweck, Diese Geschichte von ihrem ersten Anfang an bis auf jetige Zeit fortzuführen. Gie ift vollständig in diesem Ersten Bande,3) ber jett mit ber Sechzehnten Fortsetzung geschloffen wird, ausgeführet, und fängt eigentlich vom Jahr 1742 an, in welchem der noch lebende Berr D. Beinrich Melchior Mühlenberg,4) jetiger treuverdienter Senior des Deutschen Evangelisch-Lutherischen Ministerii in Nord-America, als der Erste von hier aus abgeschickte ordentlich berusene und ordinirte Brediger, zu Philadelphia glucklich angekommen, und mit vielen Freuden aufgenommen worden.

Diesem von Anfang an bis zu seinem jetzigen mit Ruhm und Verdiensten geschmuckten Alter ungemein thätigen ersten Lehrer sind nachher von Zeit zu Zeit, so wie es die mehrere Ausbreitung und Bedürfniffe der dortigen Bemeinen erforderten, einige Behülfen von hier aus nachgeschickt worden, welche alle hier zu nennen zu weitläuftig sein möchte, auch wohl darum nicht nöthig ist, weil das vornehmste von ihrer Absendung, Ankunft und Amtsführung in den einzelnen Studen dieses Bandes nach der Zeitfolge hinlänglich ist gemeldet worden. Ginige find ichon lange in ihre Rube eingegangen, als Berr Brunnholz, Bandichuh, Schaum und Beinzelmann, deren Andenken aber noch im Segen ift. Die übrigen alteren Mitarbeiter, benen Gott noch bis jett, fo viel uns bekannt ist, ihr Leben gefristet, und die größtentheils schon über zwanzig Jahre ihr Amt treu verwalten, als die Berren Prediger Boigt, Erng, Schulze (Chrift. 3mmanuel), Belmuth und Schmidt, ju welchen noch feit 1770 Berr Runge gefommen, werden öfters mit verdientem Ruhm in den einzelnen Fortsetzungen erwähnet. Ihre Namen muffen auch zum Segen angeschrieben bleiben, weil fie dem Beispiel ihres murdigen Senioris ruhmlichst nachgeeifert, und ihrem Amte mit aller Treue vorgestanden: welches felbst von denen bezeuget werden fann, die als Manner von bekannter Gelehrsam= feit seit einigen Jahren noch zu andern Memtern sind gezogen worden, wovon nachher Einiges anzuführen fein wird.

Die Anzahl der vorgenannten Herren Brediger, die insgesammt von hier aus ihren

2 Dorrede.

Beruf erhalten haben, icheinet zwar etwas groß zu fein, aber für die Bedürfniffe der dortigen hie und da zerstreut wohnenden Gemeinen, die nicht alle einen eigenen Lehrer unterhalten fonnen, ift fie doch nicht zureichend gewesen. Es find zu wiederholtenmalen und zuweilen unter Umftanden, da man nicht jogleich hat helfen können, niehrere rechtschaffene Lehrer verlangt worden, nachdem man in America den großen Unterschied eingesehen, ber fich zwischen ihnen, und benen, die für fich, ohne daß fie berufen und geprüft gewesen, dahin gelaufen, hervorgethan hat. Das gute Benintvanien hat von Anfang bes jettlaufenden Jahrhunderts an, und noch jest, das Schicffal, daß fich viele, die entweder gar nicht ftudiret haben, oder doch im Christenthum und Wissenschaften nichts grundliches vor sich gebracht, auch wohl gar, wenn fie schon in Deutschland ein geiftliches Umt gehabt, fich burch ein schlechtes Berhalten beffelben verluftig gemacht, babin begeben, bei einzelnen Bersonen oder Gemeinen sich einschmeicheln, und so in das Lehramt einschleichen. schlecht den Seelen durch folche, die nur das Ihre fuchen, und wenn fie folches anderswo beffer zu finden glauben, ihre Bemeinen sogleich wieder verlaffen, gerathen fei, ift leicht zu erachten. Es ist aber auch durch solche Miethlinge in einigen Gemeinen große Zerruttung angerichtet, und zulett der Bunich berfelben erreget worden, daß auch fie mit geprüften und zuverlässigen Seelsorgern versehen werden möchten. Da aber nicht immer fogleich tüchtige Subjecte haben gefunden werden fonnen, fo ift es eine große Erleichte= rung gewesen, daß die dortigen Berren Brediger junge Manner, die fich bei ihnen eingefunden und gute Soffnung gemacht, in ihren Unterricht genommen, ihnen einige Jahre Unleitung gegeben, und sodann nach vorhergegangener gemeinschaftlichen Brüfung in einer Synodalconfereng fie zur Probe bei folden Gemeinen, die ihren Dienft nöthig gehabt, auf eine bestimmte Zeit angestellet, auch nachher, wenn sie tüchtig und in Berwaltung ih= res Umtes tren befunden worden, fie den Gemeinen, welche fie zu ihren ordentlichen Lehrern verlanget, vorgesett haben. Auf diese Urt ist die Bahl der rechtmäßig verordneten Evangelisch-Lutherischen Prediger in America nach und nach ziemlich angewachsen. ich eben jest in der zu Philadelphia im vorigen Jahre herausgegebenen Rirchen-Agende Die Ramen ber fammtlichen bamaligen Mitglieder Des Evangelisch-Lutherischen vereinig= ten Ministerii beifammen finde, fo halte fur dienlich, folche bier anzuführen. Es find ihrer zusammen 24. Nämlich Berr Beinrich Meldior Mühlenberg, ber Theologie Doctor und des Ministerii Genior, Berr Dicolaus Rurg (ber altere), Berr Bilhelm Rurg (ber jungere), Berr Ludewig Boigt, Berr Joh. Andreas Brug, Berr Chriftoph Immanuel Schulze, Berr Georg Bager, Berr Buft Chriftian Beinrich Belmuth, der Theologie Doctor, Berr Joh. Fried. Schmidt, Berr Joh. Christoph Runge, ber Theologie Doctor, Berr M. Beinrich Mühlenberg (ber jungere), Berr Carl Friederich Bildbahn, Berr Jacob B. Buffirt, Berr Joh. Friberici, Berr Christian Streit, Berr Joh. Georg Jung, herr Conrad Röller, herr Jac. Göring, herr Da= niel Schröter, Berr Daniel Lehmann, Berr Beinrich Möller, Berr Friedrich Ernft, herr Friedrich Balentin Melgheimer, und herr Da= niel Rurg.

Bu diesen ist nun noch im vorigen Jahre Herr Johaun Friedrich Wein- land hinzugekommen, von dessen Absendung, Ankunst, auch jetzigen Beförderung ich hier Nachricht zu geben habe. Go ist derzelbe aus Römhild gebürtig, und hat in den Jahren 1769 bis 1772 die Theologie auf hiesiger Königlich Preußischen Friedrichs-Universität studiret, in welcher Zeit er sich durch Fleiß und einen stillen christlichen Wandel empsohlen, auch in den Schulen des hiesigen Waisenhauses nicht ohne Nutzen an der Jugend gearbeitet hat. Schon damals hatte ihn mein nun im Herrn ruhender Vorgänger, Herr D Frehlinghausen, auserschen, ihm den Beruf nach America anzutragen; körperliche Schwachheit aber, die von einem kurz vorher überstandenen Fieber zurückge-

Vorrede. 3

blieben war, hatte zu ber Zeit die Uebernehmung einer so weiten Reise nicht gestatten Es ging also herr Beinland nach geendigten academischen Studiis in fein Ba= terland") jurud, und wartete auf die Wege, die ihm der DErr zeigen murde, ba er in= amifchen ale Sanelehrer fich nüplich zu machen fuchte, auch im Bredigen fich fleißig übte. Alls nun ein Chrw. Ministerium und die Mitglieder der vereinigten Deutsch-Evangelisch-Lutherischen Gemeinen in Bensplvanien im Jahre 1784 Ansuchung gethan hatten, ihnen, wo möglich, zwei neue Prediger von hier zuzuschicken, dieses Berlangen auch im Jahre 1785 nochmals zu erfennen gegeben wurde, fo faßte ich im Ramen des HErrn den Ent= fchluß, diefem Candidaten, der noch in gutem Andenken ftand, und von beffen fortdanernder Lauterfeit ich durch einen werthen Freund, der ihn wohl beobachtet, ihn auch guweilen für sich hatte predigen lassen, hinlänglich war versichert worden, den Ruf anzutra-Db ich nun gleich der nähern göttlichen Direction überlaffen mußte, und nicht voraus bestimmt angeben tonnte, an welchem Ort er nach den Umständen der Ameritanischen Gemeinen werde angestellt werden, so ließ er sich doch bereitwillig finden, hinzugehen, wo ber BErr ihn gebrauchen wolle. Es erfolgte hierauf, nachdem er von dem Sochgräflich Stollbergischen Confistorio in Wernigerode') examiniret und ordiniret worden, im April vorigen Jahres seine Abreise über Holland. Er ging mit Ausgang bes Monats Mai in Amfterdam gu Schiffe, und ift unter göttlichem Geleite am 18. August gludlich gu Bhiladelphia angelanget. Die Bemeine zu Germantown hat ihn zu ihrem Brediger gemählet, welchen Antrag er auch willig angenommen. Der BErr wolle ihn burch Seinen Beift immer mehr zu feinem wichtigen Amte tuchtig machen, und ihn zum Segen für Sein dortiges Zion setzen! ")

Es ist oben erwähnet worden, daß einige der altern herren Brediger in verschie= dene gelehrte Berbindungen gefommen find. Ich halte baher nicht für undienlich, zu beffen Erläuterung noch einiges beizufügen, zumal da unter uns vielleicht nur wenige von ben neueren Ginrichtungen, die man gur Beforderung ber Wiffenichaften in Philadelphia und Neu-Port gemacht hat, genugsame Nachricht haben möchten. Es kann auch baburch manches Migverständnig verhindert werden, welches baraus entstehen möchte, daß in den Neueren Fortsetzungen einige der ältern Berren Brediger, die sonst nur immer unter dic= fem Namen vorkamen, als Doctores und Projessores sind angeführet worden. Sache verhält fich folgendermaßen. Bis zum Jahre 1779 war nur ein academisches Symnafium gu Philabelphia gewesen, welches aber in gedachtem Jahre gu einer Universität erhoben, und 24 Borsteher (Trustees), unter welchen auch die ersten Prediger von allen Religionsverwandten eine Stelle haben, ernannt worden. Das Gymnasium ist unter dem Namen Academie") beibehalten worden, wird aber von der neuerrichteten Uni= versität unterschieden, und ist eigentlich nur ein Institut für die Deutschen, welche barin ben ersten Grund legen, auch täglich zwei Stunden auf die Erlernung der Englischen Sprache verwenden muffen, damit fie die Englischen Borlefungen, wenn fie auf die Universität kommen, benuten konnen. Bei der Universität selbst ift ein Deutscher Professor ber Philologie angestellt worden, der die Anfangsmiffenschaften und Belehrten Sprachen im Deutschen vorträgt, bei welchem diejenigen, die nach vorhergegangener Prufung aus ber Academie (bem Gymnafio) entlaffen worden, das Studium der Lateinischen, Griechischen und Bebräischen Sprache - welche lettere aber, so wie auch die Deutsche, unter ben jungen Engelländern10) noch nicht viele Liebhaber gefunden - fortfeten, bei den Englijden Professoren aber die Philosophischen und übrigen Lehrstunden besuchen. Deutsche Professur der Philologie wurde dem herrn Prediger Runge übertragen, der nun von der Zeit an unter dem Ramen Professor, (anfänglich der Lateinischen und Griechi= fchen, nachher aber ber Drientalischen Sprachen) in ber Gechzehnten Fortsetzung vorfommt. Diefe neue Einrichtung tann, fo wie fur die Gultur der Wiffenschaften überhaupt, also auch besonders fur die Deutschen in Amerita, febr nutlich werden. Gie hat

4 Dorrede.

auch schnellen Fortgang gehabt, ba schon im Jahr 1784 ein öffentliches Examen bei ber Universität angestellet, und die jungen Mediciner in der Materia medica, Chemie und Anatomie find geprüft worden. Man hat dann auch angefangen, academische Bürden 3u ertheilen. Bon den jungen Studirenden, die bei den öffentlichen und Brivatprüfungen, welche lettere etwas ftrenger find, fich durch ihre Beschicklichkeit auszeichneten, find schon einige zu Baccalaureis11) ernannt worden. Man hat auch in den höheren Facultaten Promotiones vorgenommen. Die Würde eines Doctoris der Theologie ift sowohl ben Beren Professoren Runge und Belmuth, als auch dem würdigen Senior, Beren Mühlenberg, als ein Merkmal der billigen Achtung für seine vieljährige Berdienfte, zu Theil geworden. Herr D. Kunze hat zwar im Jahr 1785 den Beruf nach Neu-Pork angenommen, wo gleichfalls eine Universität errichtet worden, bei welcher er als Professor ber morgenländischen Sprachen angesett ift; die dadurch erledigte Stelle eines Profefforis ber Philologie in Philadelphia aber ift mit dem Herrn D. Helmuth wiederum befett worden. Go fehr nun auch die Arbeiten der jett genannten Berren Prediger durch die gelehrte Beichäftigungen, in welche man fie wegen ihres Gifers in Beforderung guter Absichten, und ihrer anerkannten Beschicklichkeit gezogen bat, find vermehret worden, so haben sie doch ihre Hauptbestimmung darüber nicht verabsäumet, sondern ihr Amt als Prediger mit aller Treue verwaltet.

Zum Beweis, wie sehr man jest in Bensylvanien, besonders in Philadelphia, das Befte der Deutschen, die oft in den kläglichsten Umständen in Amerika ankommen, zu Bergen nimmt, und ihr Clend möglichst zu milbern sucht, will ich jum Beschluß nur noch ein paar löbliche Einrichtungen mit wenigem erwähnen. Die eine ist unter dem Ramen der Dentichen Gesellschaft') befannt. Gie hat nicht gelehrte Beschäftis gungen, wie man aus dem Namen schließen möchte, zum Gegenstande, sondern ihr Zweck ift, die neuanfommenden Deutschen zu unterftugen, und fie gegen Uebervortheilung von ben Raufleuten und Schiffscapitainen zu verwahren. Es ift bekannt, daß die Deutschen, welche ihre Fracht nicht zu bezahlen im Stande find, fich auf gewiffe Jahre zur Knecht= ichaft verpflichten muffen, welches harte Schicfal ehemals für fie befto ichwerer wurde, weil die Magistratsperson, an welche fie fich zu wenden hatten, fein Deutsch verftand. Bett aber hat fich eine Wesellschaft von ungefähr hundert edel denkenden Burgern, Die &: verschiedenen Religions-Berwandten gehören, zusammen gethan, welche fich ber ankom= menden Deutschen bestens annimmt, und aus deren Zahl einer, also ein geborner Deut= icher, die Dienstbriefe jedesmal felbst ausfertigt. Aehnliche Gesellschaften find auch gu Neu-Port und Baltimore errichtet worden. Eine andere löbliche Einrichtung ist durch bie sogenannte Armenpfleger (Poor Overseers) ju Stande gebracht worden, welche durch gang Beninlvanien vertheilt find, und dafür forgen, daß die Sausarmen nothbürftig verpfleget, und, wenn fie fterben, ehrlich zur Erde bestattet werden. Diese Ginrichtungen machen den Beforderern fowohl als Theilnehmern Ehre, und find wohl ein Beweis, daß ber Geift des Evangelii ihre Bergen durchdrungen und fie zur thatigen Liebe gegen den bulfsbedurftigen Nachsten willig gemacht habe.

Der Herr schenke Gnade, daß Sein Wort auch in den dortigen Gegenden ferner im Segen verfündiget werden, und viele gute Frucht bringen möge. Seiner Treue und Baterhuld empfehlen wir alle dortige Arbeiter, und auch diejenigen, welche sich ihres Amstes bedienen. Seine Gnade sei und bleibe mit ihnen allen. Geschrieben auf der Königl. Friedrichsuniversität zu Halle, den 27. April 1787.

D. Joh. Ludewig Schulze.

### Anmerkungen zur Vorrede.

1) Diefe Borte fonnten zu falichen Borftellungen leiten. Denn im Unfang bes Jahrhunberts bestanden gwar manche ich wed ifche lutherische Gemeinden namentlich um den untern Delaware-Fluß her und in Penninsvanien im Gebiet bes Schunftill-Fluffes, wovon wir ipater hören Aber deutsche lutherische Gemeinden waren wenigstens im Anfang des Jahrhunderts weder viele noch frante vorhanden, obwohl fich manche Lutheraner an verschiedenen Orten befanben. Bu den eigentlichen beutichen lutherischen Gemeinden, die nach dem Anfang des vorigen Sahrhunderts in Amerika entskanden, find zu rechnen die Pfälzer Gemeinden feit 1708, am Ende welches Jahres Baftor Jojua von Rocherthal mit den erften Pfalgern in Rem-Port lanbete. Er gründete im folgenden Jahre die deutiche lutherijche Gemeinde zu Reuburg (Newburgh) in Drange Co. am Budjon. Radher entstanden andere lutherijde deutide Gemeinden im Gebiet bes hudfon. Sollandische lutherische Gemeinden eriftirten in Albann und Rem-Port icon Sahrzehnte zuvor. Die alteste beutiche lutherijde Gemeinde im Gebiet ber jetzigen Ber. Staaten ift wohl die Gemeinde zu Neu = Sannover, Ba., gegründet von dem durch die ichwedischen Baftoren Rudman, Biort und Gandel 1703 in der Bicaco Rirche (Gloria Dei) ju Philadelphia ordinirten Juftus Falkner (Falkner's Swamp, welcher Name freilich auch auf Daniel Kalfner, Bruder des Justus, j. The Pa. Magazine for Hist. & Biogr.; Sam. W. Pennypacker's article on the Settlement of Germantown etc. p. 38. Vol. IV. 1880, fich juridfjühren läßt, der für die Frankfurter Land = Companie dort als Agent handelte,). (S. Israel Acrelius, Hist. of New Sweden p. 214.) Allerdings find in der erften Galfte des vorigen Jahrhunderts manche deutsche lutherijche Gemeinden in den damaligen Colonien von New-Port und Pennigivanien in's Leben getreten, aber auch fie mit noch unvolltommener Dragnijation. S. Achte Fortfetjung der Ball. Nachrichten IX. Gemeinschaftl. Schreiben u. f. w. Ausgabe von 1787 f. p. 667 ff.

2) hier ist Bezug genommen auf die in der ersten "Rurzen Rachricht" § 6. genannte, in Deutschland publicirte Bitte des Daniel Beifiger (fo unterichreibt er fich felbft) aus Philadelphia um tudtige Paftoren für die dentichen Lutheraner in Benniglvanien. Er war mit Paftor Joh. Chriftian Schulte und mit Joh. Daniel Schöner 1733 von den vereinigten Gemeinden Bhiladelphia, Neu-Hannover und Neu-Brovidenz (Trappe) nach Deutschland gefandt worden, um Beiträge für die Gemeinden in Bennipsvanien ju fammeln, namentlich aber auch, um gottesfürchtige Theologen zu veranlaffen fich des geiftlichen Elends der deutschen Lutheraner in ben penninsvanischen Colonien anzunehmen. Zunächst nun nahm diese Angelegenheit einen sehr unerwünschten Berlauf. Schulbe wurde des Betrugs bezüglich der von ihm gejammelten Gelder beichuldigt und auch Beifiger entging den Klagen über sein Berhalten und ichlimmem Berbachte keineswegs. hierüber sowie über andere Fragen jener Zeit gibt die dem Archiv der halleschen Anftalten entnommene Correspondenz am Ende der erften "Kurgen Nachricht" Aufschluß. Mus diesen Briefen und andern Dofumenten geht hervor, daß Schultze in Deutschland verhaftet und collectirtes Geld ihm abgenommen wurde. Dieg wird auch gejagt in dem Pamphlet über die "Tulpehoden In ber "Sammlung auserlesener Materien gum Confusion" vom Jahr 1742. Bau des Reiches Gottes," Beitrag XXIV p. 973 ff. 1734 wird gesagt, daß Schultze wegen beinahe völliger Erblindung in Deutschland guruckgeblieben fei. G. auch Joh. Phil. Fresenins Pastoral'- Sammlungen 12. Theil 1752 p. 181 ff. 361 ff. Weisiger publicirte Mai 3. 1734 zu hildesheim feine fog. Rurge Rachricht aus America, nebst einem Begleitichreiben des um die Förderung der lutherijchen Kirche namentlich auch in Bennigswanien, so wie in andern Gebieten hochverdienten Sofpredigers Biegenhagen ju London und nebst der von jenen drei Gemeinden ausgestellten und vom damaligen Gouverneur von Bennjylvanien in Latein atteftirten Beglaubigung. Die von uns als Unhang der erften "Kurgen Nachricht" mitgetheilte Correfpondenz sammt jener "Kurzen Nachricht" aus Sildesheim wirft auf bas Alles und Anderes gehöriges Licht. Die Rlagen und Bitten der Lutheraner aus Pennsplvanien erregten boch eine Theilnahme in ber Alten Welt, die endlich 1742 in der Sendung S. M. Mühlenberg's und später in ber feiner Mitarbeiter sich fruchtbar erwies. S. Acta Hist. Eccles. Bb. I. p. 168, 1734. 3. Aufl. 1737, Bd. I. p. 16 5 ff. Fresenius Pastoral Sammlungen, 12. Theil, p. 370. Kurze Nachricht § 6.

Ueber Joh. Chrift. Schulte (auch Schulze und Schulz) sei noch bemerkt, daß er in der Markgrafichaft Ansbach in Scheinbach soll geboren sein. Nun gibt is aber ein Scheinbach bort

nicht, wohl aber ein Stabtden Scheinfeld, etwas weftlich von ber Linie z vifchen Ansbach und Bamberg. Db hier wohl eine Verwechslung fiatt fand? Much finden fich in der Gegend mehrere Steinbach (Dörfer). Unbefannt ift wo er feine Bilbung empfing, doch wird Strafburg ge nannt. S. M. Mühlenberg icheint Zweisel gehegt zu haben, ob er ordinirt war; f. 8. Fortset. IX Bemeinschaftl. Schr. u. j. w. Alte Ausgabe p. 669. Rach Philadelphia fam er am 25. Geptember 1732 auf dem Schiff Loyal Judith. Er war damale 30 Jahre alt. S. Brof. J. D. Rupp's 30,000 Namen, Bhilad. 3. Kohler 1876, p. 79. 80. Ihn brachte ein Dann, Sall. N. 12. Fortj., Paft. Mühlenberg's Tageregister 1763 August 7., A. A. p. 1112., mit J. M. D. bezeichnet (ein Jatob Miller ift auf derfelben Schiffelift.), in's Land, den Mühlenberg als den ersten und altesten Einwohner in der Nachbarichaft von Cohenzi (Salem), N.-I., damals besuchte. Schulze biente jofort den Gemeinden Philadelphia, Reu-Providenz und Neu-Sannover. Bor feiner Abreife nach Deutichland ordinirte er noch (...in einer Schenne") ben jungen Joh. Cafpar Stöver (bismeilen Stiefer geichrieben) jum Predigtamt und biefer übernahm nachher für gang turge Beit die brei Gemeinden. Schon im Frühling des Jahres 1733 feben wir Schulte mit Beifiger und Schöner im Namen jener Gemeinden die Collektenreije nach Europa antreten, von der Schultze nicht wiederkehrte. hierüber i. den Anhang zu dieser (ersten) Kurzen Rachricht. Man muß annehmen, daß Schultze sich vor dem Gouverneur als ordinirter, wohlbestellter Baftor auswies. Aber eine Stelle in jenen Acten wirft auch darauf einen Schatten. (Stüdt VII; Brief von Dr. G. A. Franke an Ziegenhagen.)

2) Dieß icheint die Absicht anzudeuten, fernere Fortschungen folgen zu laffen, die zu einem zweiten Bande hatten gesammelt werden können. Aber es blieb bei biefem Bande, d. h. der ersten Kurgen Nachricht und den in ihm enthaltenen sechzehn Fortsetzungen. Dabei wirfte ber Umschwung ber Beltlage gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts und wohl auch der der Theologie und des religibjen Beistes der Zeit mit. Die Lutherische Kirche in Nord-Amerika aber emancipirte fich von ber zuvor von Salle aus ergangenen Leitung. Dag biefer Band mit der 16. Fortjetung sollte zum Abichluß kommen, das ist ichon in Dr. G. A. Freglinghaufens Nachernnerung zur 15. Fortsetzung gejagt. Dort wird auch ein Register und "vielleicht" eine neue Karte von Benninsvanien verheißen. Die Karte ift nie erichienen; das Register ist der Gesammtausgabe der Fortsetzungen vom 3. 1787 beigegeben, ift aber höchft ungenügend. Die einzelnen Fortichungen wurden zunächft unentgeltlich durch buchhändlerijche oder Privat-Berbindungen an die Gonner und milbe Beiträge einsendenden Freunde verichieft und über dieje genaue Liften geführt. Dr. 3. C. Schulze hat bei ber Berausgabe des gangen Bandes nur das Berdienft, Die 16. Fortjetz., das Regifter und Borrede nebft Titelblatt bejorgt zu haben und die Ramen G. A. Frande, Joh. G. Anapp und G. A. Freglinghaufen tonnten neben ihm auf dem Titel figuriren .- Die Sallifden Miffionenadrichten ericienen als "Continuitäten" bis 1769 in neun fiarfen Banden. 1770 begann eine neue Folge als "Reuere Beichichte u. j. w." und geht bis 1848. Das Gange ift nicht mehr zu haben. Das 47. Stück biejer, von Schulze 1795 herausgegeben, enthalt als zweite Mittheilung Dr. Kunge's Gedachtnifrebe auf Dr. B. M. Milhenberg. Auch finden fich Auszüge aus Briefen der Doctoren Gelmuth, Knuge und Schmidt aus verschiedenen Jahren. — Roch fer bemerkt, daß die Theilung ber Sallijchen Nachrichten in zwei Bande, wie fie fich oft findet, nicht aus dem Blan der Gefammtausgabe von 1787 an jich hervorgeht.

4) Der theure Mann, bem wir wie auch andern in dieser Borrede Genannten nachher noch oft begegnen werden, starb in demselben Jahre, in welchem dieser Band in Halle erschien.

bes als hauptsächlicher Mitarbeiter und Nachfolger August Hernann Francke's in Halle und aus der Gohn Geschichte des deutschen Seistlichen Liedes und Gesangbuchwesens besser befannten Johann Anasstassius Freylinghausen, gest. 1739. Ueber letzteren j. in Dr. G. Chr. Knapp's Leben und Charaktere einiger gelehrten und frommen Männer des vorigen Jahrhunderts, Halle, 1829, p. 147 ff.

b) Das heißt in sein engeres Vaterland aus dem zu Preußen gehörigen Halle. Dieß engere Vaterland war Sachsen-Meiningen-Hilburghausen, ein Herzogthum längs der Südwestseite des Thüringer Waldes gelegen und in sunf Hauptdistrikte getheilt. Zu einem von diesen gehört das oben genannte Römhild.

Time jetzt zur preußischen Provinz Sachjen gehörige, damals aber unter einer Linie des Haujes der Grasen Stollberg stehende, reichsstreie Grasschaft und Stadt. Das deutsche Reich zersiel
gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts in nicht wemger als 266 Reichsherrschaften, reichssreie Städte und jogar reichsfreie, d. h. unmittelbar unter dem Kaiser stehende Reichsdorfschaften. — Was die Stollberg's betrifft, so weit ihre Geschichte hier eingreift, so ist Folgendes zu bemerken. Graf Christian Ernst von Stollberg, ältester Sohn des Grasen Christian Ludwig, theilte nach des Baters Tod mit seinen Brüdern, zog 1710 als regierender Fürst nach Wernigerode und wurde Stammwater

eines noch blühenden Beichlechtes. Huch er gehörte wie die Reng, Gjenburg, Solms, Dob na, Saalfeld, Bentel und viele Andere ju den Fürsten und Abeligen Deutschlands, die von ber von Philipp Jacob Spener im letten Biertel des 17. Jahrhunderts ausgehenden religiösen Bewegung, dem jog. Pietismus, ergriffen waren. Seine Frommigkeit mar lauter und ernstlich und ohne jamarmerijche Anhängiel. Er war funstfinnig und ein Freund der Litteratur. Ale folder legte er eine reiche Bibliothet und babei eine der werthvollften Bibeljammlungen in Bernigerode an, An seiner Gemahlin, Sophie Charlotte, mit welcher er 1762 die goldene Hochzeit seierte, hatte er eine Genoffin seiner Gesinnung. Der Charafter seiner Frömmigkeit war einfach und praktisch und gegen das Drängen und die in feine Beit fallenden Ueberspanntheiten der herrnhuter hielt er fich abweisend. Es erklärt fich, warum er, ber gegen Salle und den von dort aus wirfenden Beift bie freundlichsten Befinnungen hegte, durch fein Confistorium, die oberfte Rirchenbehorbe in feinem Gebiete, mehrere Sendboten der Evang, Luther. Rirche, die in den deutschen Gemeinden in Amerifa dienen follten, ju ihrem Amte weihen ließ, wie wir später sehen werden. Wie die hier vorliegende Stelle beweift, jo wurde in gleicher Beije zu Bernigerode auch nach seinem Abscheiden gehandelt. S. histor. Taichenbuch von Fried. von Raumer, 3te Folge, 4ter Jahrgang 1853, p. 183 ff. Bemerkt fei, bafe in Wernigerode ein sog. Immediat-Consistorium noch seinen Sitz hat.

") Beintand begann feine Thatigfeit in der Gemeinde zu Germantown, Philadelphia. im September 1786, dantte aber im Jahre 1789 wieder ab. Die Gemeinde befand fich unter ibm in erfreulichem Zustande, hatte eine driftliche Wochenschule und am Sonntag regelmäßig "Kinderlehre", wie denn überhaupt die herkömmliche Weise der lutherischen Kirche eingehalten wurde. Der Buftand der Gemeinde war um jene Zeit ein blühender. (Nach Mittheilungen von Baftor K. A. Rahler, dermalen Baftor jener Gemeinde.) Er mar 1787 in's Minifterium aufgenommen morden. Im Jahr 1790 bis 1796 führte er das Amt zu Neu-Hannover und um 1793 und 1794 auch Bu Neu-Providenz, wohin er auch ipater nochmals berufen wurde. Auf der Lifte der Glieder des Ministeriums fehlt jein Rame feit 1796; 1803 und 1804 werden seiner Biederaufnahme Bedenklichkeiten entgegengesetzt, obwohl ihm freundliche Ermunterung gegeben wird. (S. Protokoll der Shnode in Manuscript.) Dr. J. B. Richards sagt in The Trappe (New Providence) Centennial Jubilee Sermon, May 2. 1843, p. 26, daß Weinland zwijchen 1798 und 1808 dort gepredigt habe und dort auch gestorben und begraben sei.

9) Dieje höhere Schule wurde 1749 auf Benjamin Franklin's Betrieb gegründet. Sie erweiterte fich 1755 unter einem gweiten Freibrief gu einem College mit Freifchule. Daraus ging ipater (1779) die Pennsylvania University hervor. Der Beichluß des Bermaltungerathes, daß ein deutscher Professor den Unterricht im Lateinischen und Griechischen durch das Mittel der beutschen Sprache ertheilen foll, datirt vom 10. Januar 1780. Die deutschen Boglinge bilbeten jo eine Zeit lang eine besondere Abtheilung. S. 16. Forts. der Hall. Nachrichten IV. Brief von Prof. Kunze Juni 13. 1780, A. A. p. 1421., XVI. Brief der Pastoren S. limuth und Schmidt vom 30. August 1785, A. A. p. 1516.-Wood, History of the University of Pa.-Ueber das 1773 in Philadelphia besonders durch Ehrw. Dr. Kunge gegründete, aber in der Unruhe jener Jahre bald wieder aufgegebene Seminarium j. 15. Fortj. III. A. A. p. 1378. S. den "Staatsboten" vom 16. Februar und 15. Juni 1773 und 26. Oftober 1774.

10) Dieg Bort tann fich nur auf die zumeift und ausschließlich englisch rebenben Studenten der Lehranstalt beziehen, die doch mit wenig Ausnahmen geborene Amerikaner waren.

11) Technijch gewöhnlich gegeben mit B. A., Bachelor of Arts. Seit Papft Gregor IX. im 13. Sahrhundert mar dieß der niederste Grad an der theologischen Facultät zu Paris und ging von dort auch auf andere Facultäten und Sochschulen über. Betreffend die Etymologie des Wortes find die

Ansichten noch immer getheilt.

12) Auf sie bezieht sich das setzte in den Hall. Nachrichten mitgetheiste Schreiben. S. 16. Forty. XVII. Genauer heußt der Titel "Deutsche Geselschaft von Pennighvanien". Gegründet wurde sie 1764. Ihr Freibrief datirt von 1781. Ihre Hauptzwecke sind Wohlthätigkeitspflege namentlich an den einwandernden Deutschen, Rechtsschutz sür Deutsche, Schulbildung und Bibliothek (die letztere beläuft sich jetzt auf etwa 16,000 Bände). Auch ist ein Archive Committee da, welches in einer besondern Bibliotokek eine bedeutende Anzahl von zum Theil sehr seltenen Producten der deutschaften. rifanischen Literatur gesammelt hat. S. das quellenmäßig und anziehend geschriebene Werk von Dr. D. Seiden stier, Prof. an Ba. Universität zu Philadelphia: "Geschichte der Deutschen Gesellschafte von Pennsplvanien", Philad., J. Kohler und Schäfer & Koradi 1876. Dasselbe ist ein höchst werthvoller Beitrag zur allgemeinen Geschichte der deutschen Einwanderung und des deutschen Lebens in den Ber. Staaten. Ein besonderes Berzeichniß der Bucher des Archivs ift der Ausgabe die Rataloge ber Bibliothet ber Deutschen Gesellschaft vom Sahr 1879 beigegeben. Ueber "Deutsch-amerifanische Bibliographie bis zum Schlusse des letten Jahrhunderts" f. die Artikel von Brof. Dr. D. Seidenstider im "Deutschen Pionier", Cincinnati, 9. und 10. Jahrgang.

## Rurtze Machricht

von einigen

# Evangelischen Gemeinen in America,

absonderlich in Pensylvanien.

Andere Auflage. Halle, in Berlegung des Waisenhauses, 1750.

8 1.1) Die theure Wohlthat Gottes, welche derfelbe durch die reiche Berkundigung seines Wortes, absonderlich auch zu dieser Zeit, so vielen Orten erweiset, wird leider von den wenigsten, die derselben im Ueberfluß genießen, recht erkannt, noch nach der liebreis den Absicht Gottes zu ihrem Seelenheil also angewandt, daß fie fich durch den Unterricht aus foldem Worte Gottes zu Chrifto führen liegen. Singegen pfleget man ofters mahrzunehmen, daß andere, denen diefe Wohlthat eine Zeitlang entzogen worden, und denen Gott einen Bunger, nicht nach Brod, sondern nach seinem Borte, gesendet, (Amos 8, 11.) alebenn erstlich erkennen lernen, wie hoch dieselbe zu schätzen sei, und daher auch, wenn ihnen Gott sein Wort wieder auf's neue schenket, und ihnen folches im Beift und Rraft verfündigen läffet, daffelbe mit viel mehrerer Begierde aufnehmen. foldes auch gleich nicht von allen, benen der Berr fein Wort zu hören wiederum Gelegenheit giebet; so pflegen sich boch wenigstens manche zu finden, die als verschmachtete Schafe dieß Wort Gottes als die Speife für ihre Seelen mit herzlichem Verlangen zu ihrer Errettung anwenden und Gott dafür von Bergen banken. Gin Exempel von dem, was jeto gesaget worden, konnen diejenigen Teutschen Evangelisch-Lutherischen Gemeinen in Bensplvanien abgeben, von welchen in dieser furzen Rachricht gehandelt werden foll. (a)

(3) § 2. Es ist bekannt, daß, da gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts in den Englischen Colonien des nördlichen America den neuen Einwohnern manche Freiheisten und Bortheile versprochen worden, von solcher Zeit an viele hundert Familien aus Teutschland sich dahin gewendet, und sowohl in andern Provinzen und Ländern, als sonderlich in Pensylvanien, sich in großer Anzahl niedergelassen haben.<sup>2</sup>) Dieses Bensylvanien ist daszeinige Stück Landes auf der den Engländern gehörigen Küste von Canada in Nordamerica, welches zwischen Maryland, Neu-Versen, Neu-Yorf und dem Lande der wilden Iroquoisen lieget, und von dem Könige Carl dem andern im Jahre 1681 dem reichen Quäfer, Wilhelm Pen,<sup>3</sup>) von welchem es auch seinen Namen bekommen hat, geschenket worden ist, um es anzubanen und zu bevölkern.

§ 3. Um die äußere Beschaffenheit und die jetige Regierungsform dieses Landes bekümmern wir uns dermalen nicht: und was die Kirchenversaffungen in demselben bestrifft, so haben wir hier die Einrichtungen anderer Religionsverwandten und Secten, beren unten noch manche dem Namen nach vorkommen werden, und ihren Gottesdienst so

<sup>(</sup>a) Diese kurze Nachricht ist zuerst im Jahr 1744 herausgegeben, und nur in kleiner Anzahl gestruckt worden, worauf nachhero noch zwei Fortsetzungen derselben ersolget sind. Weil aber jene eher, als man vermuthet, abgegangen, und bisher mehrere Nachstrage darnach geschehen: so ist man genöthiget worden, die andere Auslage davon zu veranstalten; bei welcher Gelegenheit zugleich ein und anderes, so in der ersten Auslage wegen Gilsertigkeit zu kurz angesühret gewesen, nach Nothdurft erweitert worden.

wenig zu untersuchen, als von den Lutherischen Gemeinen der Schweden, die hin und wieder mit Predigern wohl versorget sind, besonders Erwähnung zu thun; sondern es ist hier nur die Rede von den Evangelisch-Lutherischen Gemeinen, die aus gebornen Teutsschen bestehen.

§ 4. Diesen, wenigstens den meisten von ihnen, hatte es nun bisher an hinlänglischen Anstalten in Kirchen und Schulen gefehlet, so daß sie dis daher keine ordentlich besunsene Prediger gehabt, von denen sie des Unterrichts aus dem Worte Gottes und des ordentlichen Gebrauchs der heiligen Sacramente hätten genießen können. Daher sind ihre Kinder meist in ihrer Unwissenheit ohne Unterricht aufgewachsen, wo nicht die Eltern selbst im Stande gewesen, sie zu einiger Erkenntniß von Gott und göttlichen Dingen ansylleiten. Es hat zwar nicht an solchen Leuten gesehlet, die sich um ihres eigenen Nutzens willen zu Lehrern aufgeworfen: es hat aber die Ersahrung gezeiget, daß selbige nicht nur wenig für die Seelen der Zuhörer gesorget, sondern daß sie auch meistentheils mit ihrem ärgerlichen Leben und Exempel nur mehr Schaden angerichtet, die Zerrüttung der Gesmeinen aber darunter immer größer und betrübter geworden.

§ 5. In solchen kläglichen Umständen haben sich diese verlassene Gemeinen befuns (4) ben, als endlich einige von ihnen um das Jahr 1733 durch diese Noth angetrieben worden, sich in Europa um Hülfe umzusehen, in England und Teutschland durch einige Abgeordnete aus ihrem Mittel ihre Seelengesahr bekannt zu machen, und so wohl zu Ersbauung der nöthigen Kirchen und Schulen, als auch vornehmlich zu Bestellung tücktiger Lehrer sehnlich um Beihülfe zu bitten. Es waren eigentlich die Gemeinen zu Philadelsphia, der Handtstädt dieses Landes, und in den ungesähr neun bis zehn Teutsche Meisen weiter in's Land hinein gelegenen Orten, Neuhanover und Brovidentz, welche sich mit diesem ihrem Suchen absonderlich an den wohlverdienten Königlich Groß-Britannischen Hosprediger in der Teutschen Lutherischen Schloßkapelle zu London, hörn Frie drich Mich a el Ziegenh agen, gewendet, der nicht nur selbst ihre Noth zu Herzen genommen, sonderne ihnen auch durch Fürschristen an rechtschaffene Gottesgelehrte und Presbiger in Teutschland zu statten gekommen.

§ 6. Unter andern hat jestgedachter Berr Sofprediger Ziegenhagen einem von diefen Abgeordneten. Ramens Daniel Weifiger, an einen gewiffen nunmehr felig verstorbenen Brediger in Hanover unterm 28. Januar 1734 ein nachdrückliches Fürschreiben mitgegeben, und barinnen absonderlich folgendes geschrieben: "Daß die Evangelischen "Gemeinen, die hin und wieder durch America gerstreuet find, insonderheit in Birginien, "Philadelphia, Benfplvanien 2c. sich vornehmlich in Absicht auf das Wort Gottes und "die heiligen Sacramente, und folche nöthige Anstalten, die zum Unterricht und Erfennt-"niß des Wortes Gottes und rechten Gebrauch der Sacramente erfordert werden, in fehr "fchlechten Umftanden befinden, ift leider nur allzuwahr. 3ch habe viele Rlagbriefe von "unterschiedlichen folchen Gemeinen liegen, barinnen fie um Bibeln,") 'Gebetbucher, Cu-"techismos, Prediger und andere Beihulfe beweglich bitten, und felbst bekennen, daß, wengen großen Mangels an gedachten Gnaden- und Beils-Mitteln, fie und ihre Rinder un-"vermeidlich wiederum Beiden werden mußten. Es franket mich nicht wenig, daß ich nicht "weiß, wie diesem Jammer abzuhelfen. Insonderheit hat die Gemeine in Philadelphia, "beren Daniel Beifiger") ein Glied ift, im October vorigen Jahre ein weitläuftiges und "flagvolles Schreiben an mich abgeben laffen, darinnen fich unter andern diefes befindet: "" Bir leben in einem Lande voller Reterei und Secten, ftehen in außerstem Man-"gel und Armuth unserer Seelen, und find nicht im Stande, mit unsern eigenen (5) "Mitteln uns baraus zu erretten, wo uns Gott nicht anderwärtige Sulfe und Mittel "Beiget, und ift jammerlich zu beweinen der große Saufe der heranwachsenden Jugend, "welche nicht weiß, was lint ober recht ift, und wegen Ermangelung Rirchen und Schulen, "wo nicht bald Bulfe geschichet, zu befürchten, daß die meisten auf schwere Brrwege verlei-

"tet werden möchten. Der liebe Gott, der Bergen und Nieren prüfet, weiß, wie nöthig "wir anderer Mitchriften Bulfe haben. Bei Sammlung der gesuchten Collecte haben wir "gewißlich nichts anders gesucht, als die Ehre Gottes und fo vieler armen in diesem "Lande gerstreueten Menschen Seelenheil und Wohlfahrt. Es ist uns nicht zu thun um "ftattliche Bebäude aufzubauen, wenn wir nur fo viel hatten, daß wir an einigen Orten "diefes Landes Säufer, worinnen wir ordentlich tonnen zusammen tommen, unfern Gott "ordentlich zu loben und zu preisen, und die Jugend zu informiren, erbauen konnten . . . . "Bir hoffen aber noch, daß der barmherzige Gott uns nicht werde verlaffen, fondern qut= "thatige Bergen erwecken, die uns in unserer Roth beispringen, damit es nicht gar aus "mit uns werde. Wir können deswegen nicht unterlaffen, E. S. nochmalen demuthigft "zu bitten und anzuflehen, nach Möglichkeit für uns zu forgen 2c."" In großer Noth ift "diese, und andere Evangelische Gemeinen in America, bas ift unftreitig, und ihre Noth "ift dazu an andern Orten nicht befannt genug, und wo fie befannt ift, wird fie nicht ge-"buhrend erwogen, oder zu Bergen genommen, darüber wird es im Beiftlichen immer "elender mit folden armen Leuten. Konnen E. S. bem Daniel Beifigern beforderlich "fein in seinem Gesuch, fo will dienstfreundlichft darum gebeten haben. Erbarmen Gie "fich ber fast verschmachteten gammer und Schafe Jesu Christi in America, und helfen "bazu, daß ihnen bald eine Erquidung geschehe. Ich will es auch im Ramen bes "BErrn magen, ob ich gleich noch nicht die Mittel dazu in Sanden habe, und an unter-"ichiedene Gemeinen in America eine Angahl Bibeln, neue Testamenter, Gebet- und Ge-"fangbuder, Catedismos und A B C Bucher fenden." Mehrerer Fürschreiben, womit

der Herr Hofprediger Ziegenhagen die Noth dieser Gemeinen Christlichen Theologis (6) und Gönnern in Teutschland, insonderheit dem Herrn Doctor und Prof. Francken in Halle, vorzustellen, und sie zu deren Beherzigung zu ermuntern gesucht, dermalen nicht zu gedenken.

§ 7. Um aber in Teutschland diese betrübte Umstände solcher verlassenen Gemeinen besto besser bekannt zu machen, hat besagter Daniel Weißiger unter seinem Namen eine zu Hildesheim den 3. Mai 1734 datirte sog. kurte Nachricht åus America drucken lassen, auch das angesührte Schreiben des Herrn Hosprediger Ziegenhagens, imsgleichen eine von den mehrbesagten Lutherischen Gemeinen ausgestellte und von dem Königl. Englischen Gouverneur bekräftigte Beglaubigung derselben beigesüget, daraus man hier etwas mehreres zu wiederholen unnöthig sindet, da diese kurze Nachricht nach ihrem völlisgen Inhalt dem 24sten Stück der zu Leipzig herausgesommenen Sammlungen aus erlesener Materien zum Ban des Neichs Gottes") pag. 973 u. s. eingerückt, auch darinnen weiter nichts von Umständen dieser Gemeinen enthalten ist, als hier bereits augesühret worden, und aus dem solgenden mit mehrerm erhellen wird.

§ 8. Nachdem nun so wohl durch diese gedruckte "Nachricht" als auch durch andere schrift= und mündliche Bekanntmachung der Noth dieser Gemeinen viele christliche Herzen zum Mittelden bewogen, und durch die herzlenkende Kraft Gottes gerühret worden, von ihren leiblichen Mitteln etwas zu Bestreitung der nöthigen Kosten, welche zu Anrichtung Kirchen und Schulen, und Annehmung tüchtiger Lehrer ersordert würden, zu widmen, und manche liebreiche Wohlthaten, nach der in gedachter Schrift gegebenen Anweisung, an den nunmehr seligen Herrn Dr. Pfeisfern in Leipzig, den Herrn Dr. und Prof. France in Halle vernenden, den herrn Pastor Majer in Halle<sup>10</sup>) einzusenden: so achtet man sich verbunden, die aufrichtige Dankbarkeit, mit welcher man solche milde Wohlthaten angenommen, nicht nur hiedurch nochmals öffentlich zu bezeugen, sondern auch den werthesten Wohlthätern Nachricht zu ertheilen, wie ihr leiblicher Segen zur Ehre Gottes und zum Besten mehrbesagter Gemeisnen angewendet worden.

§ 9. Es hat nämlich nicht nur der obgedachte Daniel Weißiger, vor seiner Zi ru.

reise nach Pensylvanien, in Teutschland und England nochmals gar angelegentlich gebeten, vor allen Dingen den Gemeinen einen rechtschaffenen Lehrer zu senden, der ihnen mit Unterricht aus dem Worte Gottes und den heitigen Sacramenten dienen, und (7) unter dessen Aufsicht alles wieder in gute Christliche Ordnung gebracht werden könnste; zumalen da der zum Prediger von ihnen angenommene und mit Daniel Weißigern absgesandte Joh. Christian Schulze nicht wieder hinein gehen könne: sondern es haben auch die Gemeinen selbst nachher diese Bitte mehrmal in vielen Briesen aufs nachdrücklichste wiederholet. Daher man sich auch von der Zeit an bemühet, einen hierzu tüchtigen Mann zu sinden.

§ 10. Es hat sich zwar damit ziemlich lange verzogen, weil, außer bem Mangel redlicher und zu einem solchen Werke tüchtiger Arbeiter, auch andere wichtige Hinderungen in dem Wege gestanden: doch hat endlich der gnädige Gott diese meistentheils ans dem Wege geräumet, und zu den angewandten Bemühungen seinen Segen gegeben, daß man einen Mann gesunden, der schon einige Zeit im Predigtamte gestanden, und darinnen Proben von seiner Verleugnung und Trene abgeleget, auch manche Ersahrung erlanget; daher man von ihm die Hoffnung fassen sonnen, er werde unter Gottes Segen und Beisstand nicht ohne Nupen unter diesen verlassenen Gemeinen arbeiten können. Es ist solseches Herr Heine Meisen werlassen wichten berg," aus der Stadt Eimbeck im Handverischen gebürtig, welcher bisher Diaconus zu Großhennersdorf in der Lausig, auch Inspektor eines Waisenhauses daselbst, gewesen, und welcher schon vor diesem eine Neigung verspüren lassen, Gott nach seinem Willen auch in fremden Ländern zu dienen.

§ 11. Nachdem nun demselben von dem Herrn Dr. und Prof. Francken zu Halle, im Namen der mehrmals gemeldeten Teutschen Lutherischen Gemeinen zu Philadelphia, Neuhanover und Provident, der Beruf zu ihrem Prediger im September 1741 wirklich angetragen worden; Gott auch dessen Herz von seinem Willen durch manche Spuren seisner Regierung überzeuget, und willig gemacht, den gedachten Veruf anzunehmen: so hat er, nach erhaltener Dimission von seinem in Großhennersdorf geführten Predigtamte, seine Reisse nach Bensylvanien über England angetreten, wo er den 17. April st. v. 12) 1742 angelanget ist, und sich daselbst bis in den Junium des gedachten Jahrs ausgeshalten hat.

§ 12. Weil man nun, aus manchen guten Ursachen, für dienlich erachtet hat, daß er zuvörderst nach Ebenezer13) in Georgien gehen möchte, um daselbst den erfahrnen Prebiger bei ber Saltburgischen Gemeine, Berrn Baftor Bolgius,14) fennen zu lernen, sich mit ihm wegen seines fünftigen Amtes zu besprechen, und nach den Um= (8) ftänden des Landes zu erkundigen; wobei man zugleich die Absicht geheget, daß ihn berfelbe, wo möglich, nach Benfylvanien begleiten, und seinen Gingang bei feinen fünftigen Bemeinen befördern follte: fo hat fich der Berr Paftor Muhlenberg, nachdem er fich durch ben gesegneten Umgang mit dem Herrn Hofprediger Ziegenhagen besonders gestärket gehabt, auf ein Schiff begeben, welches nach Charlestown in Carolina abgegangen, und auf welchem fich auch eine nach Cbeneger bestimmte neue Saltburgische Familie befunden, und hat auf demfelben den 23. Juni 1742 die Reise zur See angetreten. Auf dieser Geereise ift nicht nur die gedachte Salpburgische Familie von ihm auf dem Schiffe mit Gottes Wort und dem Sacrament des heiligen Abendmahls bedienet worden; fondern er hat auch die übrige Schiffgesellschaft, obgleich feine meistentheils nur ju London erlangte wenige Erfenntniß der Englischen Sprache noch sehr mangelhaft gewesen, bennoch auf ihr inständiges Berlangen mit einem Englischen Bortrag mehrmalen zu erbauen fich nicht entziehen konnen, und berfelben mit seinem Bandel vorzuleuchten, auch fie mit Chriftli= dem Zuspruch zu erweden gesucht. Gott hat auch burch seinen Umgang manche Ueberzeugung und guten Borfatz gewirket.

§ 13. 3m äußerlichen hat er manche Prüfungen auf biefer Geereise erfahren muf-

sen: indem das Schiff aus Mangel des Bindes außerordentlich lange, nämlich vierzehn Bochen und drei Tage, auf der See aufgehalten worden, daher der Vorrath des Wassers schon am 27. August so gewigen, daß die Portionen eingeschränkt werden müßen, doch aber zuletzt gänzlich zu Ende gegangen; so daß, wenn nicht Gott noch zu rechter Zeit einen guten Bind geschenket hätte, die ganze Sesellschaft beinahe vor Durst umgekommen sein würde. Ob auch gleich den 29. August ein günstiger Wind erfolget, so sind dach hernach noch öftere Windstillen und contrairer Wind wieder dazwischen gekommen, daß sie entweder stille liegen müssen, oder noch mehr verschlagen worden. Ja als sie endlich den 15. Sept. bereits das Land von ferne erblicket, nachdem sie sich einige Tage mit dem noch vorräthigen Baumöhl, Essig und dergleichen durchzubringen gesucht; so hat sie doch auf s neue ein contrairer Wind wieder vom Lande zurück getrieben, daß sie den 21. Sept. erst in den Hafen vor Charlestown einlaufen können, in welchen sechs

Tagen sie noch vor Durst hätten verschmachten muffen, weil schon den 16. Sept.

(9) alles Getränke auf dem Schiffe völlig ausgewesen, wo sie nicht an bemeldtem Tage zwei Englische Kriegsschiffe erreichet und von denselben einige Tonnen Baffer bekom-

men hätten. (b)

§ 14. Bon Charlestown hat der Berr Paftor Mühlenberg nebft der Saltburgifchen Familie am 24. Sept. seine Reise mit einem Boote auf bem Savannah-Flug über Gavannah nach Chenezer fortgesetzet, wo derfelbe in Begleitung bes Brn. Gronau aus Cheneger, ben er gu Cavannah angetroffen, ben 4ten, die Calbburgifche Familie aber ben 6ten October wohlbehalten angelanget, und fich bafelbft acht Tage aufgehalten; (c) welche Zeit er bagu angewandt, daß er fich, auf feine ausgestandene muhfelige Reife, in dem Umgang ber dafigen redlichen Prediger, Berrn Bolgius und Berrn Gronau, aus Gottes Wort gestärket und erquidet.16) Seine Freude über ben von Gott diefer Saltburgifchen Colonie geschenkten geistlichen und leiblichen Segen und die gute Einrichtung berselben, hat er bei seiner Abreise unter andern mit folgenden Worten in seinem Diario ausgedrückt: "Also mußte Ebeneger verlaffen. Der herr sei Schirm und Schild, und laffe es unter "seinem Segen grunen, bluben und viele Früchte tragen. Die werthen Bonner und "Wohlthäter in Europa haben ihre Wohlthaten nicht vergeblich angelegt;16) benn es fiehet "dafelbst wirklich fo aus, wie es in Teutschland die gedruckten Rachrichten referiren, und "in manchen Studen noch beffer, als es befchrieben worden. In leiblichen Umständen "ift es zu verwundern, wie fich die armen Leute durch Gottes Beiftand fo heraus gearbei= "tet, und im Beistlichen ift auch eine gesegnete Ernte zu hoffen."

§ 15. Richt weniger haben auch die gemeldete Lehrer der Saltburgischen Gemeine in mehrern Stellen ihrer Briefe und Tage-Register bezeuget, daß fie durch den kurzen Ausenthalt des Herrn Mühlenbergs an ihrem Orte und durch den an ihm im Bortrage und Umgang erkannten redlichen Sinne sehr erquicket, auch mit ihm in herzlicher Liebe ver-

bunden worden. Rur einer von den neuern Stellen zu gedenken, so schreiben fie in (10) ihrem Diario unterm 25. Februar 1743 also: "Mit dem Herrn Baftor Mühlen-

"berg kam eine Saltburgische Familie, aus Bater, Mutter und drei Kindern beste"hend, vor fünf Monaten in Ebenezer an, und da sie im Schiffe, wegen der langwierigen
"Seereise und äußersten Wassermangels, den Tod gleichsam vor Augen gesehen, und doch
"wunderbar von oben her durch einen außerordentlich schönen Wind, der sie in der äußer-

<sup>(</sup>b) Dieser Wassermangel ist so groß gewesen, daß auch selbst die Ratten denselben empfunden; wie denn bemerket worden ist, daß verschiedene von diesen Thieren die Stöpsel von den Essig-Bou-teillen abgenaget und den Schwanz hineingesenket, welchen sie hernach durch das Maul gestrichen, und auf jolche Weise ihren Durft gesöschet. Undere sind des Nachts auf die Betten gekommen und haben den Schweiß von dem Angesicht der Schlasenden abgelecket.

<sup>(</sup>c) Man tann hiebei auch des Herrn Senior Urispergers Nachrichten von den Saltburgischen Emigranten in America, Contin. XI. pag. 2061 u. f. nachjehen.

"sten Noth in eine Gegend etsicher Englischen Kriegsschiffe gebracht, errettet worden: so "haben wir auch deshald Ursach, uns öffentlich nicht nur mit ihnen im Lobe Gottes an "unserm Gedächtnißsett") zu vereinigen, sondern auch über des lieben Herrn Mühlen"bergs gesegnete Führungen, die uns vor wenig Tagen kund worden, (wodurch sein ge"segneter Eingang bei den Gemeinen in Bensplvanien verstanden wird) den Herrn ge"meinschaftlich zu preisen. Denn der himmtlische Bater hat es gefüget, daß wir durch den
"Geist seines Sohnes mit ihm in großer Liebe vereiniget sind, und an allem Guten, so ihm
"wiederfähret, von Herzen Theil nehmen. Wir haben öffentlich und in geheim für ihn
"gebetet: nun müssen wir auch mit ihm und über ihn Gott loben." Mehrere Stellen
aus ihren Briesen, darinnen sie ihre Frende über des Herrn Mühlenbergs redlichen Sinn
und ihre besondere Liebe zu ihm mit noch nachdrücklichern Worten beschrieben, dermalen
nicht zu gedenken.

§ 16. Rachdem fich aber Herr Mühlenberg bei feinem furgen Aufenthalt zu Cheneger nach den auf der Reise ausgestandenen Beschwerungen wiederum in etwas erholet und gestärket, so ift er auf die weitere Beschleunigung seiner Reise bedacht gewesen. Db nun gleich der Berr Baftor Bolvius viele wichtige Sinderniffe vor fich gesehen, die ihn von der Reise mit dem Beren Baftor Mühlenberg nach Philadelphia abhalten können; so hatte er fich doch entschloffen, aus Liebe zu dem Werk Gottes selbige zu überwinden, und benfelben am vorgemeldeten 12. October wieder jurud bis nach Charlestown begleitet, in Meinung, daselbst Gelegenheit zu finden, vollends nach Philadelphia zu gehen. aber den 20. October zu gedachtem Charlestown wieder angelanget, und vernommen, daß vor dem Frühjahr kein Schiff nach Philadelphia abgeben konne; die Reise zu Lande aber unmöglich gefunden, jo hat fich herr Baftor Boltzius den 24. befagten Monats wieber auf die Rudreise nach Cbeneger begeben; weilen es feine Umftande nicht gugelaffen haben murden, den gangen Binter über in Charlestown aufst ungewiffe und mit Berfäumung seiner anvertrauten Gemeine sich aufzuhalten. Nach deffen Abreise hat Berr Baftor Dauhlenberg die Zeit, welche er in Charlestown ftille liegen muffen, (11) meistentheils mit Unterrichtung einiger Teutschen Kinder zugebracht, auch des Sonntags den herzu gekommenen Teutschen einigemal geprediget.18)

8 17. Den 1. November war eine Schaluppe von Philadelphia baselbst angekommen, die dahin wieder zurud gehen follte. Db ihm nun gleich alle bekannte Freunde und ber Berr diefes Fahrzeuges felbst vorgestellet, daß daffelbe zu klein, und es zur Winterezeit damit zu reifen gefährlich fein möchte, auch für Reifende teine Bequemlichteit barauf gu haben ware: fo haben ihn doch diese Schwierigkeiten nicht zurud halten konnen, weil fie burch das große Verlangen, den verlaffenen Benfylvanischen Gemeinen je cher je lieber gu Bulfe zu fommen, überwogen worden, und die Gefahr einer noch mehrern Berruttung. welche ihnen die Bemühungen des herrn Grafen von Zinzendorf,10) nach den ihm gu Charlestown zu Befichte gefommenen gedruckten Nachrichten, brobeten, die möglichfte Beschleunigung der Reise zu ersordern geschienen. Er hat sich demnach den 12. Nov. auf diese Schaluppe begeben, und ift mit derfelben noch an demfelben Tage im Ramen Gottes nach Philadelphia abgefegelt, hat aber auf diesem Fahrzeuge abermals vierzehn Tage lang manche Beschwerlichkeit und Lebensgefahr ausgestanden; indem er fast bie gange Beit über wegen ber ftarten Erschütterung des fleinen Schiffs an der Seefrantheit Bette liegen muffen, und fo wohl durch die Raffe, da die Wellen und der Regen in Die fleine Cajute bes Schiffes hineingeschlagen, als auch durch den Froft bei dem entstanbenen kalten Binde und der beständig naffen Rleidung nicht wenig abgemattet worden. Endlich aber ift er doch am 25. Nov. des 1742ften Jahres in Philadelphia glüdlich angelanget.

§ 18. Bon der Beschaffenheit und Einrichtung des Landes, und insonderheit dieser Sauptstadt besselben, eine weitläuftige Beschreibung zu geben, ist hier nicht der Ort.

Doch wird zu dem Zweck dieser kurzen Nachricht nicht undienlich, und den Lesern nicht unangenehm sein, wenn aus des Herrn Pastor Mühlenbergs Briese an einen rechtschaffenen Theologum auf einer gewissen Universität hier eingerückt wird, was er darinnen so
wohl zum Preise des Beistandes Gottes auf seiner Neise, als von den Umständen des
Landes angesühret, da er an denselben unterm 12. August 1743 also schreidet: "Ich erin"nere mich noch gar wohl des letztern angenehmen Briess, welchen von E. H. in Londen
"erhalten. Ein Wort aus demselben war mir vor andern besonders tröstlich und nach"drücklich, nämlich du E. H. beliebet zu schreiben, der Herr würde es mit meiner

(12) "Secreife und übrigen Umftanden wohl machen. Gewiß, der verföhnte Bater in "Chrifto hat es mit mir unwürdigen und unnuten Wurm nach feiner Barmberzigfeit "wohl gemacht. Wohl in Londen bei dem Berrn Hofprediger Ziegenhagen. Wohl, da ich "allein als ein Frembling zu Schiffe ging. Wohl, da ich auf dem Schiffe unter einer frem-"den Nation und Sprache sein mußte. Wohl, da ich auf dem Schiffe durch manche Bru-"fung, fcmere Frantheit und Bufalle geben mußte. Wohl, ba wir mit einem alten Schiffe "durch viele contraire Winde, durch Feinde und gefährliche Wegenden ohne menschliche "Convohe mandern mußten. Wohl, da ich Gelegenheit hatte, ben Gundern, meinen "Brüdern, das große Beil in dem Weltheilande und das unausbleibliche Gerichte wegen "Berachtung ber Gnabe in der Englischen Sprache vorzulegen. Wohl, da wir mit ge-"waltiger Site und peinlichem Durft gezüchtiget wurden. Wohl, da der Berr das Be-"bet und Seufzen der Elenden erhörte und guten Wind bescherte, wenn er im Glauben "ausgebeten wurde. Wohl, da er uns aus Gefahr, Mangel und Trübfal errettete, und "wohlbehalten vor Charlestown anlanden ließ. Wohl, da er mich auch auf der Reife "bon Carolina über den Land-Fluß nach der Landschaft Georgien aus augenscheinlicher "Gefahr errettet. Bohl, ba er mich in Georgien ju den lieben Saltburgern, unfern "Glaubensbrüdern, nach Ebeneger geführet, und dafelbft viel Gutes hören, sehen und "genießen lassen. Der herr hat es wohl gemacht, da er mich über den Land-Fluß von "Georgien wieder zurud nach Charlestown gebracht. Wohl, daß er in Charlestown "mir, ale einem Frembling, verlaffenen, angefochtenen Menfchen, fraftig beigeftanben "und mich gestärket. Wohl, da ich in der Winterzeit von Charlestown mit einer schlechaten Schaluppe über die See durch Sturm, Ungemach und ichwere Rrantheit nach Ben-"fulvanien reifen mußte. Uch, wurdiger Bater, helfen Gie doch mit den übrigen Freun-"den Chrifti den barmherzigen und langmuthigen Gott loben und preisen. Bon den "hiefigen Umftanden etwas zu melden. In der Hauptstadt Philadelphia, welche fehr "groß,20) ist 1) eine Englische Episcopal-Kirche,21) welche zwei Brediger hat, die von der "Societate de propaganda cognitione Christi22) in Londen salariret werden. "Englische Presbyterianer23) haben 2) in biefer Stadt Philadelphia ein Berfammlunge-"haus. 3) Saben auch die Quater, wie auch 4) die Englischen Anabaptisten ihr (13) "Bersammlungshaus in ber Stadt. 5) Sind die Mährischen Brüder oder Mora-

"vians dazu gekommen, und haben auch ein Bersammlungshaus hebauet. 6) Die "Katholischen haben ihr Bersammlungshaus und zwei dis drei Prediger." 7) Die "Schweden haben eine Kirche." In dem Lande sind noch sast unzählige Secten und Sic="tenhäuser." Gegen das Ende dieses Schreibens fähret er also fort: "Geld hat man hier "nicht viel, aber das Land ist an allerlei Früchten so reich, daß man auch sagen kann, es "fließet darinnen Milch und Honig. = Bon einer Seite haben wir die Indianer oder Heisnden noch, und von der andern Seite haben wir das Meer. = Pensylvanien ist nach dem "Timate die beste Landschaft sur die Teutschen in ganz Umerica. = Im Lande sind die "Hausen leiten Leinander, wie in Teutschland die Dörfer, sondern es sind allemal etliche "tausend Lecker an einem Stück, und davon hat ein Mann bisweilen 500, 401), 300, 200, "100, 50, 20, oder so und so viel Aecker. Eine solche Gegend ist anfänglich lauter Wald, "wenn es nun angebauet ist, so wird es ein Township oder Flecken genannt, dazu sind

"benn gewisse Straßen angelegt, welche nach der Stadt Philadelphia gehen. Wenn man "auf der Straßen reiset, so reiset man beständig im Busch oder Walde; hier stehet eins "mal ein Haus, über etliche Meilen wieder ein Haus an der Straße. Die meisten "Häuser aber stehen tief hinein von der Straße. » Im Lande fließen verschiedene Flüsse, "welche geschwinde aufschwellen und wieder fallen. Man hat keine Brücken darüber, "sondern muß durchreiten und bisweilen auch übersahren mit dem Kahn. Wenn ich von "Philadelphia zu den Land-Gemeinen reise,") so muß ich allezeit drei Flüsse passiren. "Im Winter sind sie öfters gefährlich."

§ 19. Daß die in diesem Schreiben angeführte viele Secten einen auch geübten Mann von Unnehmung Diefes Berufs leicht hatten abschrecken können, und nebst bem Mangel einer buchstäblichen Erfenntniß und ber von Jahr zu Jahr hingegen zugenomme= nen Unwiffenheit in göttlichen Dingen, eine große hinderung bes mahren Segens vom Worte Gottes, bei Antretung des Lehramts in diesen Gemeinen, sein muffen, wird ein jeder ohne weitere Erinnerung leicht erkennen. Es fand aber ber Berr Baftor Muhlenberg, nebst diesen allgemeinen, bei seiner Unkunft noch verschiedene besondere Sinderniffe; worunter diefe die vornehmsten waren, daß die Bemeinen theils an andern Orten abgefeste Prediger, theils sonften jum Lehramt untuchtige Leute, absonderlich aber die Bemeine zu Philadelphia einen zu Zweibruden bimittirten Brediger, Namens Balentin Rraft,27) bei längerer Ausbleibung der erwarteten ordentlich berufenen Prediger, zu ihrem Lehrer angenommen hatten, und hiernächst ber Berr Graf von Zinzendorf fich (14) zu befagtem Philadelphia befand, und einen ziemlichen Anhang hatte. Es mußten aber nicht nur die ersten bald ihre Unlauterfeit noch deutlicher, als schon vorher geschehen war, felbst verrathen, und die Gemeinen waren froh, als ihnen der Berr Pastor Mühlenberg seine in ihrem Namen und auf ihr Berlangen ihm ertheilte schriftliche Bocation und bie bei fich habende Zeugniffe und Briefe vorzeigte, nahmen daher benselben mit Freuden als ihren Lehrer auf, machten sich auch von den angemaßten Predigern los, obgleich der obberührte Rraft eine besondere Consistorial-Ginrichtung anmaglich gemacht, und gleichsam einen Superintendenten abgeben wollen: fondern es fonnte auch der lettere, der Berr Graf von Zinzendorf, das Wert Gottes nicht hintertreiben. Es hatte fich berfelbe unter einem angenommenen fremden Namen eines Berrn von Thurnftein für einen Luthe= rischen Brediger und Inspector in Bensplvanien ausgegeben, und verlangte in einer megen des an sich genommenen Lutherischen Rirchen-Buches gehaltenen weitläuftigen Unterredung, daß ihn Berr Baftor Mühlenberg bafur erkennen, und ihm, weil er ihn vorbei gegangen, Abbitte thun follte; suchte auch zu verhindern, daß er nicht in der Schwedischen Rirche den Lutheranern predigen durfte, und wendete alle Muhe au, ihn bei den Gemeinen berbächtig zu machen und fie von ihm abzuwenden. Nachdem aber ber Berr Baftor Mühlenberg gleichwohl von den Schwedischen Rirchen-Borftehern die Erlaubnig erhalten, befagter Kirche, weil das alte gemiethete Lutherische Berfammlungshaus zu klein und unbrauchbar mar, fich zu dem Gottesdienste mit feiner Gemeine zu bedienen; von den Bemeinen aber als ihr ordentlicher Lehrer nicht nur angenommen, sondern auch ferner bafür erkannt worden; auch dem herrn Grafen von Zinzendorf von der Dbrigkeit ernstlich befohlen worden, das Rirchen-Buch ber Lutherischen Gemeine gurud zu geben, welcher aber furz barauf ben 1. Januar 1743 von Philadelphia abgereiset: (d) so war sowohl feine als hernach feiner zurud gebliebenen Unhanger Bemuhung vergeblich, bes Berrn Baftor Mühlenbergs Eingang bei den Gemeinen zu verhindern, deffen vornehmfte Gorge nun barauf gerichtet mar, wie er feine Beit am nutlichsten anwenden, und feinem Umte am

<sup>(</sup>d) Wer mehrere Nachricht von den Unternehmungen des herrn Grafen von Zinzendorf und seiner Anhänger in Benjusvanien zu lesen begehret, kann dieselbe finden in des herrn Senioris, Dr. Johann Philipp Fresenii bewährten Nachrichten von herrnhutischen Sachen, im dritten Bande, von pag. 87 bis 872.26)

(15) besten ein Benuge thun, auch allen drei Bemeinen, gu Philadelphia, Neuhanover

und Provident, nach Möglichkeit dienen möchte.

§ 20. Db nun gleich Philadelphia und Neuhanover, wovon Provident nicht weit entfernet, 36 Englische ober 9 Teutsche Meilen von einander entlegen find, und das öftere Bin= und Berreifen beschwerlich, auch wegen der dazwischen befindlichen Fluffe zuweilen gefährlich: fo entschlog er fich doch, diefer drei Bemeinen, bis Gott mehr Behülfen be-Scheren werde, fich, fo viel es seine Rrafte zulaffen murden, angunehmen, und es also ein= gurichten, daß er in einer jeden dieser drei Bemeinen eine Woche bleiben, die Woche über Die Jugend, weil auch nicht einmal tuchtige Schulmeister vorhanden, felbst im Chriftenthum unterrichten, und bes Sonntags ben Gottesbienft verfehen wollte. Und ba auch in einem zwijchen Reuhanover und Philadelphia gelegenen Städtlein, Bermantown genannt, 29) eine Lutherische Kirche und Gemeine befindlich, welche durch einige Glieder ihr Berlangen bezeigen laffen, bes Unterrichts aus bem Borte Gottes mit zu genießen: fo nahm er fich vor, auch dieser Bemeine, die für Philadelphia bestimmte Woche, fo viel möglich, damit zu dienen, und wenigstens einmal daselbst zu predigen; in der Soffnung, wenn Gott mehrere Gehülfen schenken wollte, daß Germantown mit Philadelphia vereis niget, und die Gemeinen Reuhanover und Brovident von dem andern Brediger bedienet werden fönnten.

§ 21. Er richtete aber seine erste Sorge an einem jeden Orte auf die Unterrichtung der etwas erwachsenen Jugend, da denn mehrere, die zum theil achtzehn, neunzehn bis zwanzig Jahr alt waren, sich zum Unterricht angemeldet, und ob sie gleich noch keinen Anfang, so wenig im Lesen und Schreiben als in der Erkenntniß Gottes, gehabt, ihn doch mit ihrer Lust etwas zu fassen erfreuet. Es sind aber noch ältere Personen vorhanden gewesen, denen er die ersten Grundsehren des Christenthums beidringen müssen. Sine Wittwe in Neuhanover hatte ihre Tochter von zwei dis drei und zwanzig Jahren am 10. Januar 1743 zu ihm gedracht, welche seit ihrem siebenten Jahre unter die Englischen Duäter gekommen, und nicht nur in der christlichen Lehre ganz unwissend gewesen, sons dern auch die Teutsche Sprache verlernet, daher ihr der Unterricht in der Englischen Sprache beigebracht werden müssen, welchen sie auch so wohl gefasset, daß sie den 6. Festruar ihr Glaubensbekenntniß in der Englischen Sprache vor öffentlicher Gemeine ables gen und zum heiligen Abendmahl gelassen werden können. Bei welcher Gelegenheit

(16) die Gemeine sehr beweget worden. Unterm 6. Junii 1743 berichtet er von dieser seiner Arbeit folgendes: "Ich habe aus Noth felbst informiren muffen. Gine Boche "halte in Philadelphia, die andere in Brovident, und die dritte Boche in Neuhanover "Schule, um nur die großen und erwachsenen verfaumten Leute zur Confirmation und bei-"ligen Abendmahl, auch zum Theil zur heiligen Taufe zu präpariren. In Provident habe "bereits zwauzig prapariret, confirmiret, und zum ersten mal zum heiligen Abendmahl "gelaffen, worunter einige ichon im Cheftande waren. In Neuhanover habe auch zwan= "zig Seelen prapariret und confirmiret, zum theil von vier bis fünf und zwanzig Jahren. "In Philadelphia habe noch ein Säuflein in der Braparation, welche noch am meisten "Burud sind. = = Den ersten Pfingsttag hatten wir Predigt in Neuhanover. Es war so "viel Bolts da, daß sie fich einander drungen. Rach der Predigt hatte eilf Rinder vor "der Gemeine zu taufen, und auch eine Chefrau, welche einige Zeit dazu prapariret. "Die Frau war von Mennonistischen und wiedertäuserischen Eltern, 20) und hatte in der "Beit eine feine lebendige Erkenntniß erlanget. Den Pfingstmontag hatten wir in Bro-"vident bei einer großen Berfammlung Predigt und das heilige Abendmahl. Gechs "große Bersonen, die zum theil verehelichet, wurden confirmiret, zwei Junglinge und zwei "Rinder getauft." Unterm 1. Juli 1743 melbet er ferner, daß eine Berfon von den Wiedertäufern von ihm unterrichtet, und nachgehende in öffentlicher Gemeine examiniret und zum heiligen Abendmahl gelassen worden. Und unterm 25. Rov. 1743 giebet er folgende Nachricht: "Eine Mutter mit fünf erwachsenen Kindern habe ich daselbst (in "der Germantowner Gemeine) getauft. Sie waren so bewegt, daß man sie fast mit ih= "ren Thränen hätte tausen können. Noch einen Shemann habe daselbst getauft. Die "Getauste stehen durch Gottes Gnade in schönem Wachsthum und Blüthe."

§ 22. Aus diesen wenigen berichteten Umftanden fann denn auch ein jeder leichtlich den Schlug maden, in welchem Berfall und großer Unwiffenheit der Berr Baftor Muhlenberg diese Gemeinen gefunden, da dieselbe bisher ohne allen Unterricht aus dem Borte Gottes gewesen, und die Jugend ohne Unterweisung aufgewachsen, auch sogar erwachsene und verheirathete Berjonen, die in ihrem Chestande ichon mehrere Kinder erzeuget, noch die heilige Taufe empfangen muffen. Wie er denn auch in seinem Diario unterm 5. Banuar 1743 von diesem Zustande der Gemeinen schreibet: "Es scheinet, als wenn jeto "die Zeit ware, da Gott bier in Benfntvanien uns mit besonderer Gnade beimsuchen "wollte. Es ist gewiß hohe Zeit. Wenn es noch etliche Jahre fo geblieben, fo maren (17) "unfre arme Lutheraner völlig zerstreuet gewesen, und in's Beidenthum gekommen. Es "find wohl einige, die nicht getauft, haben geheirathet, und Rinder gezeuget, die auch nicht "getauft worden, und dabei giebt es ungablige Secten, Meinungen und Berführungen." Und an den obberührten Theologum fähret er, nachdem er der verschiedenen Religionen und Secten, welche in Philadelphia ihre Kirchen und Bersammlungs-Bäuser haben, in den oben angeführten Worten Erwähnung gethan, also fort den Zustand des Landes zu beschreiben: "Es fehlet auch nicht an Atheisten, Deisten, Naturalisten und Freimau-"rern.31) Summa, es ist wohl feine Secte in der Welt, die hier nicht geheget wird. "Es giebet hier Leute von fast allen Nationen in ber Welt. Bas man in Europa nicht "duldet, das findet hier Plat. = = Man höret frei und öffentlich die allerschändlichsten "Dinge wider Gott und fein heiliges Wort reben. = = In dem gangen Lande find viel "taufend, welche der Taufe, Erziehung und Confirmation nach follten Lutheraner fein, "aber sie haben fich zum theil zerstreuet. = = Es ist ein solcher erbarmlicher Zustand und "Berfall unter unfern armen Lutherischen Leuten, daß es mit Blutthränen nicht genug "fann beweinet werden. Die Jugend ift herangewachsen, die Eltern haben ihre Rinder "Bum theil ohne Taufe, ohne Information und Erkenntniß aufwachsen und ins Seiden: "thum geben laffen. = = Co habe es gefunden, ale in Philadelphia ankam." Desgleis chen schreibet er in einem andern Briefe unterm 22. Gept .: "Der größte Saufe ift noch "wild, und ift leicht zu erachten, daß man die Unordnung und Bermirrung, welche inner-"halb dreißig Jahren eingeschlichen, nicht in einem Jahr wieder abthun konne." Ein mehreres von dem kläglichen Buftande diefer Gemeinen, in welchem fie fich in Absicht auf die Erfenntniß und Berehrung Gottes bei der Ankunft des Beren Baftor Mühlenberge befunden, hier anzuführen, wurde überfluffig fein, weil fich ein jeder denfelben leicht vorstellen kann.

§ 23. Ob nun gleich Ein Arbeiter zu wenig zu sein schiene, nicht nur Eine, sondern mehrere also verwüstete Gemeinen einiger maßen wieder in Ordnung zu bringen, und auch nur etwas Gutes auszurichten: so ließ sich doch Herr Pastor Mühlenberg nicht absschrecken, sondern suchte unter göttlichem Beistande das Seine nach Bermögen zu thun, und nach der oben bereits angezeigten Einrichtung sein Amt mit aller Redlichseit und unsermüdetem Fleiß auszurichten, dis es dem Herrn gefallen möchte, ihm einige Gehülsen zu schenken. Gott hat auch sein Bemühen nicht ohne allen Segen gelassen: indem die Herzen der Zuhörer zu ihm gewendet worden, den Unterricht besto begieriger und ausse (18) merksamer anzunehmen; auch manche, die entweder unter andere Secten zerstreuet worsen, oder sich bisher von dem Gottesdienst nur um deswillen getrennet, weil sie mit den unberusenen Predigern sich nicht einlassen wollen, haben sich wieder herzu gesunden, die nun künftig den Unterricht aus dem Worte Gottes mit desto mehrerem Segen genießen können. Wie dem auch aus dem Angesührten bereits zu ersehen ist, daß der Unterricht

an Erwachsenen und Kindern nicht ungesegnet gewesen. Unter andern melbet er noch von einer alten Frau von neunzig Jahren in der Gemeine zu Neuhanover, daß fie ihn bei ih= rer Bubereitung zu dem Genuß des heiligen Abendmahls mit gläubigem und herzlichem Befprad fehr erfreuet habe, und berichtet in mehreren Briefen, fo befummert es auch in seinem Amte ergehe, und so verderbt die Bemeinen gewesen, fo schenke doch ber Berr hier und ba auch einigen Segen, bas Wort tomme nicht gang leer wieder gurud; nur bedaure er, daß er aus Mangel einiger Mitarbeiter nur fo in den gangen Saufen hinein arbeiten muffe, und nicht genugsam auf die Spezialpflege der Scele schen tonne. Unterm 25. Rovember 1743 ichreibet er: In der Germantowner Gemeine gebe der Berr einigen Segen; unter andern habe das Evangelium einen alten grauen Mann, der ein Unhanger des Dippels 32) gewesen, gewonnen, und zur Erkenntnig ber vollgultigen Berfohnung Chrifti gebracht. Er fei hernach felig gestorben, und habe ein erbauliches Ende genommen. Er hoffe, wenn er Mitarbeiter befomme, und mit der Arbeit durch bas Wort Gottes an ben Bemeinen beständig fortgefahren und angehalten werde: fo könne mit der Bulfe Gottes eine mahre Befferung geschaffet werben, und der herr werde einen mehrern Gegen offenbar werden laffen.

§ 24. Beil sich indessen die zertrennete und zerstreuete Lutheraner nunmehr wieder zusammen zu sinden angesangen, und in Philadelphia das gemiethete Versammlungshaus zu klein und unbrauchbar geworden, die Schwedische Gemeine aber ihre Kirche den Tentschen nicht länger zum Gebrauch überlassen können, als dis zur Ankunft ihres neuen Predigers, der damals noch erwartet worden; in Provident auch der Gottesdienst nicht ohne große Hinderung bisher in einer Scheune gehalten werden nüfsen, worinnen bei Vermehzung der Gemeine nicht einmal Raum genug vorhanden: so schiene es die höchste Nothschurft zu erfordern, auf die Erbauung eigener Kirchen an beiden Orten zu denken.

§ 25. In Provident funden fich weniger Schwierigkeiten als zu Philadelphia: weil die Gemeine an jenem Orte nicht so gahlreich ift, daher auch die dafige Rirche nicht (19) fo viele Roften erforderte, von deren Erbauung des Berrn Baftor Mühlenbergs ci= gener Bericht in seinem Diario unter bem 5. Jan. 1743 also lautet: "Mittwoche. "ben 5. Jan. feierten wir in Provident das West der Erscheinung Chrifti, und ich pre-"digte der Bemeine wieder in der Scheune. Die Leute in dieser Bemeine find begierig "und attent das Wort zu hören. Die lieben Borfteher dieser Gemeine find entschloffen, "im Ramen des herrn einen Kirchenbau anzufangen. Ich habe es der Bemeine schon "zweimal publiciret, und fie zum Gebet und Bertrauen auf Gott aufgemuntert. Es ift "uns eine Kirche höchft nöthig. Bu dem Ende habe einen Brief geschrieben, und mit "demfelben die Borsteher in der Bemeine umber geben und aufzeichnen laffen, was ein "jedes Blied aus willigem Bergen beitragen will. Wir haben bier, Gott fei Dank, am "Effen und Trinfen feinen Mangel, aber das Geld ift rar, weil die Landleute ihr Korn "und Sachen nach der Stadt führen muffen, und fehr wenig dafür bekommen. "Bolg ift hier nicht gut zu bauen, weil es bald faul wird, und von Steinen zu bauen, ift "toftbar. Ich habe einen Abrif einer steinernen Birche beigeleget. Rad dem gemach= "ten Unschlage wird es wohl auf 200 Pf. Sterling tommen. Gott hat die Bergen recht "gerühret und eifrig gemacht zu bem Bau: Denn nachdem wir die gange Bemeine be-"fucht, find bei nahe 100 Pfund nach hiefigem Gelbe aufgeschrieben. Ein Pf. Sterling "macht anderthalb Bf. von hiefigem Gelde. 33) Die Gemeine hat sich gewiß äußerst aus "gegriffen, wie jedermann bekennet. Bas nun bei E. H. von den übrigen Collecten= "Geldern zu ihrem dritten Theil liegt, hoffen wir mit anzuwenden. Aber wo will das "übrige herfommen? Der barmherzige Gott wolle doch Herzen in Europa erwecken, Die "uns zu Gulfe fommen! = = Die Bemeinsglieder find fo einig, fie fahren ichon Steine "herzu, daß mid's erfreuet. Wir haben auch ichon ein Schulhaus aufgerichtet von Bolg. "In diesem Township oder Fleden ist wohl eine englische Rirche und ein Mennovisten=

"Berfammlungshans, aber eine Lutherische Kirche ift noch nie gewesen, und nun sollte bie "erfte gebauet werden. Den 1. Mai wollten die Maurer anfangen zu mauren." bann meldet er in einem Schreiben vom 6. Juni 1743 folgendes: "Den 2. Mai legten "wir den Grundstein zu der ersten Lutherischen Kirche in Providents. Es war eine gewal-"tige Menge Bolte zugegen, sowohl Englische als Teutsche. Wir sungen erst bas Lied: "Befiehl du beine Bege ze. Bernach hielt ich eine Tentsche Rede über Bach. 14, 7. Rach "Bollendung derselben hielt ich and eine Englische Rede. Die Maurer haben burch bie "Bulfe Gottes ichon in den Anfang des Junii ein gut Stud in die Bobe gemauret. "Es gehet daselbst auch burch manche Schwierigkeiten hindurch." Desgleichen wird (20) in einem andern Schreiben vom 22. September 1743 diefes berichtet: "Den 31. "August haben wir das Dachwerk auf die Brovidenter neue Kirche geschlagen, und den "12. Sept. haben wir unsere Schenne verlassen, und das erste mal Gottesbienst in der "neuen Rirche gehalten. Gie ist noch nicht ausgebauet, wir wollen fie aber nicht eber "einweihen, bis fie völlig fertig ift." Immittelst hat auch die Bemeine in Neuhanover. wo bereits eine hölgerne, aber noch nicht völlig ausgebauete Kirche vorhanden gewesen. ein Schulhaus erbauet, welches ben 1. Sept. unter bem Beiftand Gottes aufgerichtet morden.

\$ 26. Ju Philadelphia aber haben fich weit mehrere Hinderniffe zu überwinden gefunden: indem nicht nur die gahlreiche Lutherische Gemeine, welche in dieser weitläuftigen Stadt fich befindet, eine größere Rirche, mithin beren Erbauung mehrere Rosten erforberte; fondern auch die Plate in diefer Stadt fehr rar geworden, und manche Uebelgefunte es fchwer zu machen gefucht. Doch hat Gott auch hier allen Biderstand überwinden helfen, wie aus folgendem Bericht des herrn Baftor Mühlenbergs zu ersehen, da er in seinem Diario unter andern also schreibet: "Dienstag, ben 18. Jan. 1743. "dreißig oder gwanzig Jahren hatte man in ber Stadt noch einen Plat zur Kirche und "Rirchhof für ein geringes Geld friegen können.34) Nunmehro find fast feine Plate "mehr zu kaufen in ber Stadt, ober wenn ja einer, wie ein kleiner Acter groß, ju kaufen "wäre, so können sie 400, 500 bis 600 Pfund fordern, je nachdem es in der Stadt ist. "Auf Grundzins befäme man wohl cher noch einen Blat, aber fie fordern für den guß "jährlich drittehalb, drei, auch vier Schilling Sterl. Auf folche Beife murbe man jahr-"lich für einen schlechten Blat zur Rirche, gehn oder zwölf oder mehrere Bfund Sterl. "Grundzins geben muffen. Und bennoch werden sowohl die Rauf- als Grundzinspläte "alle Tage theurer, und die Lutheraner vermehren fich jährlich. Je länger man es alfo "mit einem Kirchenbau anstehen läffet, besto schwerer und unmöglicher wird cs. "beschloffen demnach, diefe Umftande der Bemeine vorzustellen. Ich setzte einige Bunkte "bavon auf. Sonntags, ben 23. Jan., nach der Predigt las der Bemeine die aufge-"fetten Bunkte von einem Kirchenbau vor und fagte, wer zum Kirchenbau etwas geben "wollte, der follte in der Rirche fteben bleiben und feinen Ramen auffchreiben laffen. "Die meiften blieben fteben und liegen aufschreiben, was fie geben wollten, und der liebe "Gott fegnete den Anfang, daß hundert und gwanzig Bfund nach hiefigem Gelbe ber-"fchrieben wurden. 35) 3ch nahm mit den Borftehern Abrede, daß fie in Gottes "Namen fich möchten nach einem Kirchen-Blat umfeben. = = Den 18. Febr. 1743. (21) "Unsere Borfteher haben fich wieder außerst bemuhet um einen Kirchen-Plat, ton-"nen aber feinen bekommen. 3ch ftellte es im Gebet bem allweifen Gott anheim. "es fein Wille, daß wir hier eine Rirche haben follen, fo wird er uns auch einen Blat "anweifen. = = Sonnabende, ben 12. Marg. Die Borfteher aus Philadelphia ergahle-"ten mir mit inniger Freude, daß fie einen Rirchen-Blat im Raufe hatten, welcher bei-"nahe auf 200 Bfund toften wurde. Ginen Plat ju taufen ift viel beffer als auf Brund-"Bins zu nehmen. Wir haben aber Feinde, welche uns gerne Steine in den Beg werfen. "Es ftehet nun noch dabin, ob wir den Plat friegen ober nicht. Unfere Leute find febr

"begierig zum Kirchenban, und haben sich schon im Collecten-Buch so viel unterzeichnet, "daß wir über 200 Pfund nach hiesigem Gelde haben können. Wenn wir nicht zu einem "Kirchenban gelangen, so kommen wir mit der Lutherischen Gemeine schwerlich in Ord-

"nung. Wo der herr nicht das haus bauet, wir konnen es nicht."

§ 27. So weit war es mit den vorläufigen Anstalten zu Erbauung einer neuen Rirche gu Bhiladelphia damals gekommen. Die weitere Rachricht von dem wirklichen Anfang berselben berichtet er in einem Schreiben vom 6. Junii, barinnen er unter andern folgendes meldet: "In der Woche vor Oftern bescherte uns der gnädige Gott einen Plat "Bur Rirche in bent Centro ber Stadt. 36) Der Blat ift vortrefflich, und giebt auch gu-"gleich einen Kirchhof. Er koftet hundert und etliche Bfund Sterling, und wir konnten "gleich 20 Pfund Sterling mehr bekommen, wenn wir den Plat wieder verkaufen woll-"ten. Wir find und werden immer mehr genothiget, einen Rirchenbau in Philadelphia "im Bertrauen auf den lebendigen Gott anzufangen. Wenn das nicht geschieht, fo ift "es nach und nach mit bem Lutherischen Säuflein aus. Wir haben den 5ten April in "Gottes Namen den Grundstein zu der ersten Teutschen Lutherischen Kirche in Philadel-"phia gelegt. Der Schwedische Prediger von einem andern Ort, der bei der jetigen "Bacang in der Schwedischen Rirche den Gottesdienst zuweilen hier versiehet, ftund mit "bei. Der Englische Brediger wollte auch mit beiwohnen, es fam aber ein Nothfall dar-"zwischen, daß er auf's Land verreifen mußte. Es war gewaltig viel Bolfs babei, fo "wohl Feinde als Freunde. Da wir einmal zu bauen genöthiget worden, so muffen wir "für unfere Nachkommen auch mit forgen. Wir haben berowegen die gehörige Größe "genommen, 70 fing in die Lange, 45 in die Breite und 27 in die Bohe, ohne das Ge-"wölbe, welches auch noch 9 Tug beträget. Wir laffen auch einen Thurm zu ein paar "Gloden bauen.37) Der Bau ift zum wenigsten auf 800 Bfund Sterling ange-

(22) "fchlagen. Wir verlaffen uns auf den lebendigen Gott. Bauen ift eine fchwere "Burde, zumal wenn man arm ift, und fo viele Feinde hat. Der gnäbige Gott "hat uns aber, ohngeachtet ber vielen Sinderniffe, schon fo weit geholfen, daß die Mau-"rer bald ein Stockwert hoch fertig haben in dem Anfang des Junii." Ferner schreibet er unterm 1. Juli: "In Philadelphia hoffen die Maurer innerhalb vier Wochen mit "der Mauer fertig zu fein. Gott hat seine Sand dabei. Wir haben es nicht aus Bor-"wit angefangen, fondern aus dringender Noth. Nach den Englischen und hiefigen "Rechten darf teine Secte ober Religion eine Rirche bauen, als die zur Englischen Rirche "gehören, und nebst derselben die Lutheraner.36) Weil wir denn eine Kirche bauen dur-"fen, so muffen wir auch einen Thurm zu Glocken aufführen, welcher von Grund aus 85 "Fuß in die Bohe kame. Unfere Miggonner erwarten, dag wir mit nachstem follen ins "Gefängniß kommen und zu schanden werden, wenn wir nicht bezahlen könnten." In ei= nem andern Brief schreibt er ferner: "Der Anschlag von den Rosten ift zum genauesten "gemacht auf fünf tausend, fünf hundert Rthlr. nach Teutschem Belde. Die Englischen "Arbeitsleute thun bei folchem Gemeinen-Bau nicht eher einen Schlag, bis fich jemand "fchriftlich oder mundlich verbindet, zu bezahlen. Dem zu Folge haben fich vier von "unfern Rirchen-Borftehern vereiniget und verbunden, den Bau auf fich zu nehmen. Die "Manner find zwar nicht viel bemittelt, aber fie find treuherzig, und magen es auf Got= "tes Credit. Unfere Lutherische Blaubensgenoffen in einer neuen Stadt, Lancafter "genannt, 60 Meilen von Philadelphia, haben uns 100 Rthlr nach Teutschem Gelde "gegeben."

§ 28. Endlich berichtet Herr Pastor Mühlenberg die Vollendung des äußern Baues in seinem Schreiben vom 25. Nov. 1743 mit folgenden Worten: "Unter diesen Trublen "hat es der gnädige Gott mit der Philadelphischen Kirche so weit gedeihen lassen, daß sie "gedeckt, und der Thurm aufgerichtet worden. Der gnädige Gott hat es eben so abge"messen. Denn weil die Schweden nun ihren eigenen Prediger bekommen haben,") so

"gebrauchen fie ihre Lirche felbft, und tonnen uns teinen Plat geben, weil bie Tage 211 "turz find. Wir haben in unserer Rirche zwar noch teine Teuster, und bas Gerufte ftebet "noch inwendig, aber wir haben die 28 Fenster und 3 Thuren derweile mit Brettern 211= "gestemmet, und haben zu meinem und vieler andern innigem Troft den 20. Oktober als "am 25. Sonntage nach Trinitatis, das erfte mal Gottesdienst barin gehalten. "Gott! was für eine Bohlthat ist das in einem fo fremden und wüsten Lande! Unfere "Gegner haben immer noch gehoffet, die vier Manner, welche für den Bau aut "gesprochen und denselben unternommen, follten noch wegen der Schulden ins Be= (23) "fängniß tommen, 40) che die Birche so weit fertig mare. Wir sungen bas ichone "Lied wieder an diefem Sonntage: Befiehl du beine Wege 2c. Anstatt ber Epiftel las "ihnen aus dem 4ten Capitel des erften Buchs der Maccabaer vom 36ften Bers bis 211 "Ende vor. hernach erflärete ihnen das Gebet Salomonis aus dem Iften Buch ber "Könige im Sten Capitel vom 22sten Bers an, und so weiter." Und bieser doppelte Rirchenbau zu Philadelphia und Provident ift es, wozu basjenige, mas von den eingetommenen Collecten, 11) nach Abgug der Reisekoften des Berrn Baftor Mühlenbergs und beffen, was noch zur hineinsendung einiger neuen Arbeiter erfordert wird, übrig geblieben, mit angewendet wird, und ju bem Ende bereits wirklich nach Benfulvanien übermacht worden: ob es zwar zu Bestreitung der Rosten dieses weitläuftigen Rirchenbaues. wie leicht zu erachten, bei weitem noch nicht hinreichend ist; zumalen auch noch gar ein erkleckliches zu Thuren und Fenstern, und was sonft inwendig in den Kirchen nöthig ift. erfordert werden wird; darunter man aber das Bertrauen zu dem gnädigen Gott hat, daß

er auch die übrige Nothdurft darreichen werde. § 29. Wie nun der Berr Baftor Mühlenberg in allen feinen Briefen die Nothburft vorgestellet, daß ihm einige Behülfen in Rirchen und Schulen zugeschickt murden; auch die Gemeinen durch ihn fehnlich barum bitten laffen: also hat Gott auch hierinnen das Gebet seiner Anechte und Rinder in Gnaden erhöret. Indem er es gefüget. daß hierzu ein tüchtiger Candidatus Theologie, Berr Beter Brunholt,42) aus Mubul, einem Dorf bes Fürstenthums Bludsburg im Bergogthum Schleswig, geburtig, unter Ginftimmung aller berer, welchen die Umftande in Benfplvanien und seine Gaben und Treue bekannt gewesen, in Borfchlag gebracht worden: nachdem berselbe nicht nur in Theologischer Erkenntniß einen guten Grund geleget, auch bisher bas Beheimniß bes Glaubens in einem reinen Gewissen zu bewahren gesuchet; sondern auch nach zurudgelegten Universitäts-Jahren auf den Gütern eines gewissen Chriftlichen Berrn von Abel bereits Broben von feiner Treue und Gaben im öffentlichen Bortrag bes Wortes Gottes, und dem Umgange mit Seelen abgeleget. Es hat fich derfelbe auch willig finden laffen, ben bon bem Berrn Doct, und Brof. Francen, im Ramen ber Beniglbanischen Bemeine, an ihn gebrachten Beruf, nach geprüftem Willen Gottes, anzunehmen: worauf er von bem Bochgräft. Stolbergischen Confistorio zu Wernigeroda eraminiret und am 12. April 1744 in dafiger Schloffapelle ordiniret worden; fodann feine Reife über Sanover nach Samburg fortgesetet. Richt weniger haben sich auch zwei andere redliche Studiosi Theologiæ, Berr Schaum und Berr Rurt, fo beide ohnweit Bieffen zu Saufe find, gefunden, welche als Cantores angenommen worden, die demfelben nach Sam= (24) burg gefolget, und am verwichenen 1. Julii mit ihm die Reise über England nach Benfplvanien bereits angetreten haben.43)

§ 30. Da nun so wohl bei Erwählung und Berufung dieser neuen Gehülfen, als auch bei deren Abreise, abermal die Spuren der göttlichen Fürsehung gar merklich wahrsgenommen worden: so hat man keine Ursach zu zweifeln, es sei die gnädige Absicht Gotstes, der da hieß das Licht aus der Finsterniß hervorleuchten, den Pensploanischen Gemeisnen seicht immer heller aufgehen zu lassen, damit auch unter ihnen, durch die ihnen geschenkte Lehrer entstünde die Erleuchtung von der Erkenntniß der Klarheit Gottes in dem

Angefichte Jesu Chrifti. Wie benn auch, nachbem ber Gingang bes herrn Baftor Muhlenberge und die vorseiende Absendung dieser neuen Behülfen an einigen Orten fund worben, Gott schon manche Bohlthater erwecket, welche fo viel eingefandt, daß nicht nur ber lettern Reise bis England davon bestritten, sondern auch noch 40 Pfund Sterling übrig geblieben, und, außer ben von einer andern vornehmen Chriftlichen Gonnerin, die fich Diefes Werks mit besonderm Gifer angenommen, zu deffen Behuf bereits nach England übersandten 547 Rithern. gleichfalls dahin übermacht werden können,44) damit folche, wenn die von den vorigen Collecten zu der neuen Behülfen weitern Reife nach Beninsva= nien gurud behaltene Summe nicht hinreichen follte, folche davon völlig beftritten, bas übrige aber zu dem obgedachten Rirchenbau angewandt werden moge. Für welche Bohlthaten man hiermit den fammtlichen hohen Gonnern und wertheften Freunden öffentlich nochmalen herzlich banket, und Gott um deren zeitliche und ewige Bergeltung demuthig anrufet, auch zu bemfelben das Bertrauen hat, er werde nach feiner Bergenlenkenden Rraft mehrere Bohlthäter erweden, biefen nen aufgehenden Segen durch ihre liebreiche und freiwillige Beihülfe zu befördern. Wem denn aber die Ausbreitung bes Reiches Gottes und die Errettung der Seelen am Bergen lieget, wird fich auch durch diese furze Nachricht erweden laffen, Gott für seine bereits erzeigte Gulfe demuthig zu preisen, und ihn ferner um seinen Beiftand sowohl zu der Reise des jetzt berührten andern Predigers und beiden Cantoren, als auch um feinen fernern Segen zu ber Amtsführung der fammt= lichen Arbeiter in findlichem Gebet anzurufen. Gott aber, der da überschwänglich thun tann über alles, was wir bitten oder verstehen, geleite diefe neue Behülfen auf ihrer Reife und bringe fie unter feinem Schut burch alle Gefahr im Segen an ihren Drt. Er laffe auch durch ihren Dienst viele Seelen aus der Obrigkeit der Finfterniß errettet, und in das Reich seines lieben Sohnes versetzet werden, zur Berherrlichung seines Namens. Umen, es geschehe also!

### Anmerkungen zur (ersten) Kurben Nachricht.

¹) Ein großer Theil der ersten Kurten Nachricht findet sich abgedruckt in Acta Hist. Eccles. Bb. IX. p. 891—915. Den Freunden zu Halle war das wohl nicht unerwiinscht, daß ihre Mitteilungen in andere periodische Schriften übergingen. Dasselbe geschah mit den Fortsetzungen in dieser und andern deutschen Publicationen. Je weniger in dieser ersten Kurten Nachricht die Männer, um die es sich handelt, selbst zum Worte kommen, sondern nur aus ihren Briesen und Tagebüchern allgemein berichtet wird, um so dankbarer müssen wir sie von Dr. W. Germann aus den Archiven der Franckeschen Anstalten zu Halle uns gewordenen Nittheilungen gerade auch bezügslich bieser ersten Nachricht sein.

2) Die Ursachen der damaligen Auswanderung aus Deutschland sind erörtert in Prof. Dr. O. Seidenstiders bereits angesührten Geschichte der Deutschen Gesellschaft von Pa., p. 10 ff. S. auch Franz Löher, Geschichte und Zustände der Deutschen in Amerika, Cincinnati 1847, p. 31 ff.

3) In seiner eigenen Unterschrift schreibt er sich Benn. In Zusammensetzungen findet sich der Name schon früher in England mit Einem n, z. B. Penrith. Eine Karte aus den Zeiten Penn's, wulche Neu-Schweden am Delawausstuß darstellt, schreibt Pensylvania.—Daß Canada in unserem § noch mehr als das ganze britische Gebiet der amerikanischen Oftsisse meint, welches 1763 durch den Frieden von Paris von den Franzosen an die Engländer überging, leuchtet ein. — Wenn wir lesen, daß König Karl II. Pennsylvanien dem reichen Onäfer Penn geschen thabe, so ist doch nicht zu vergessen, daß die englische Regierung gegen die Familie Penn eine Schuld von 16,000 Pf. Sterling hatte, die sich vom Bater Wilhelm Penn's,

bem Abmiral Sir Wilh. Benn, her batirte. Zur richtigen Beurtheilung Wilh. Benn's (bes Sohnes) und des Duäferthums überhaupt sei verwiesen auf das gründliche und sehr lehrreiche Werk von Hermann Weingarten "Die Revolutionstirchen Englands", Leipzig 1868.

- 4) Dazu sinden sich in den serneren Mittheilungen der Hall. Nachr. Belege genug. So 3. B. gleich nachher § 6.; in der andern Fortsetzung § 16. 17.; vierte Fortsetzung § 48. 50.; fünste Fortsetzung Pasior H. Mühlenberg's Bericht von seiner Amtssührung 1747; und an manchen andern Stellen.
- 5) Rach dem Tode Anna's (1714), der Tochter Jacob's II, der letten aus dem Saufe Stuart, ber ihr Gemahl Pring Georg von Danemark und ihre Rinder in die Emigkeit vorangegangen waren, bestieg den Thron Georg I., vermählt mit Sophie Dorothea von Braunichweig Lüneburg Celle 1682. von ihr aber feit 1694 geichieden, ein Sohn des Rurfürsten Ernft August und der erft am 18. Juni 1714 perftorbenen Cophie (die eine Tochter Glifabeths, Gattin Friedrichs von der Pfalz und Entelin Jatobe I. von England mar), in Folge einer Barlamentsatte von 1701, welche den proteftantijden Rachtommen Sophie's nach bem unbeerbten Tod Anna's den Thron von England und Irland gujchrieb. Georg I. war des Englischen nicht mächtig und gehörte außerlich und ursprünglich dem lutherischen Bekenntnig zu. Der Gottesbienst wurde (und wird) in der St. James-Rapelle nach dem Epistopal-Ritual in deutscher Sprache gehalten, was fich um jo leichter begreift, ba die Rönige von England bas gange 18. Sahrhundert hindurch und bis jum Regierungsantrit Bictoria's auch Monarchen von Hannover waren. Ohnehin war bas beutiche Element in der Konigsfamilie auch erneut unter Georg II. 1727-1760, ba ber Bring von Bales eine Bringeffin von Sachjen Gotha heirathete, wie es in neuer Zeit durch die Beirath ber Königin Bictoria mit bem Pringen Albert erneuert wurde. Alles dieß erflärt auch, warum wir an der hoffapelle von St. James deutsche lutherijde hofprediger finden. Die fonigliche Familie, welche, den Barlamentsacten jufolge, der Kirche von England jugethan fein muß, wohnte gewöhnlich bem beutichen Bottesbienft nicht bei, mohl aber lutherijche Blieber beuticher Befandtichaften in London. gewöhnliche Conversationssprache mar, wie an fo vielen europäischen Bofen im vorigen Jahrhundert, Die frangofiiche auch am englischen Bofe. Wir fügen eine Stelle bei aus einer Petition, welche von ber beutschreformirten Gemeinde gu Philadelphia, deren Baftor, Friedrich Rothenbuhler, im Jahr 1762 gu Bhiladelphia von New-Nork angelangt war [S. Sall. Nachr. 10te Kortj. V. Mühlenbergs Tageregister 1762, August 22.], unter Anweifung epistopaler Bastoren an die Erzbischöfe von Canterburn und Dorf und ben Bijchof von London unter bem 21. October 1764 gefandt wurde: "And we do further ordain and settle it as a fundamental constitution of the said Church and Congregation, that the Liturgy and Service of the Church of England, or a translation thereof in the German "as used in the King's German Chapel" and none else, be used in the said Congregation of the said Church." Life and Corresp. of Rev. W. Smith, by H. W. Smith, Phil. 1879, Vol. I, p. 360. Das Book of Common Prayer, in jeinem ersten Entwurf 1549 von Eranmer und einigen andern Theologen auf Grund altenglischer Liturgien (besonders ber von Salisburn, old Sarum) und mit fleifiger Benützung ber um 1543 von Bucer unter Beihulfe von Delandthon u. A. jum Gebrauch des Rurftbijchof Bermann von Coln (geb. 1477, jum Erzbiichof ermählt 1515, legte nach vergeblichem Bemühen, Die Reformation in jeinem Gebiete einzujuhren, sein Amt nieder und ftarb 1552) entworfenen Reformationsordnung verfaßt, erichien in Deutsch in Quart ju Frankfurt a. D. 1704 und in Abdruck in Dublin. Der Bastor ber danischen Rirche ju Dublin pflegte im vorigen Jahrhundert dort abwechselnd danisch und deutsch zu predigen. (S. Acta Hist. Eccles. Nostri Temporis, vol. XII. p. 655 ff.) Gine verbefferte Ueberjetung erichien 1718 im Saag "burch Ihrer Königl. Sobeit ber Bringef von Ballis Gottjeligen Enffer für bie Chre Gottes und jeine Rirche und auf Dero gnabigften Befehl verfertigt", in Berlegung C. Fritich, 1718 in 8vo. Die Borrede fagt, daß dieß die vielfach verbefferte, von der hochberühmten Societät de propagando Evangelio approbirte, dritte Ausgabe jei .- Die N. Y. Bible and Book of Common Praver Society publicirte eine beutiche Ueberjetung 1855.
- 6) Er war geboren 1694 und in seinem Amte Nachfolger des uns später begegnenden Anton Wilhelm Böhme [S. 7te Forts. Bastor Mühlenberg's Bericht von seiner Amtsstührung 1751, Juli 21.] und gehörte wie dieser der religiösen Richtung Philipp Jac. Spener's und der Halle'schen Schule an. Er war, als man ihn bereits für die Mission in Ostindien im Auge gehabe hatte, durch den Einssuff A. H. Franckes 1722 an die königliche Hosftapelle im St. James-Palast zu London der rusen worden und seierte dort 1772 sein 50-jähriges Amtsjubiläum, wobei Past. Burg mann von der bekannten St. Marienkirche zu Savoy in London die Predigt hielt über Psalm 92, 15. 16.: das gesegnete Alter der Gerechten. Diese Predigt ist nebst Bild des Inbelgreises 1773 in London im Druck erschienen. Ziegenhagen, der nie verheirathet war, starb an Entkräftung am 24. Januar 1776

im 83. Jahre seines Alters. Er mar ein eifriger Beforberer des Miffionswerkes in Oftindien und Nordamerita, wie er benn auch fein Bermögen der Miffion testamentarisch vermachte. Bie freundlich er fich besonders gegen die Sendboten aus Salle an die Lutheraner in Nord-Amerika verhielt, das wird uns öfters bemerklich werden. Er wirtte auch als erbaulicher Schriftsteller. Lieber von ihm sangen die Salzburger emigrirten Lutheraner in Gbeneger in Georgien. Scine "Rurze Erklä= rung des Bater-Unjers" von 1750 war auch in der neuen Welt nicht unbekannt und Tabellen, die in Berbindung mit dem Ratechismus ju gebrauchen waren und von ihm herrühren, werben in ber 10. Fortf. ber Salleschen Nachrichten VI. in einem Schreiben Paftor S. M. Mühlenbergs erwähnt. S. eine biographische Stigge von ihm in der Borrede jum zweiten Band ber neueren Geschichte ber Missionsanstalten in Oftindien, Salle 1783, mit seinem Bildniß in Rupferftich. S. auch D. Joh. G. Burdhardt's, Baftor an der deutich.-luther. Gemeinden in der Savon (London), Rirchen-Geschichte der deutschen Gemeinden in London u. f. f. Tübingen 1798, p. 78 ff. Ziegenhagen stand in ausgebreitetem Briefwechiel mit vornehmen Berfonen unt Gelehrten aus vielen Ländern, besonders mit folden, mit welchen ihn fein Amt und feine rege Theilnahme an der Miffionsfache verband. Ritter Michaelis, ber mahrend jeines Aufenthaltes in London bei ihm wohnte, verdankte ihm nach seinem eigenen Geständnig einen großen Theil seiner ersten Bilbung in ber Exegese und Dogmatif. Er machte kein Hohl aus seinem Migbehagen an dem damaligen Treiben der Herrnhuter und verweis gerte ihrem Bifchof Zingendorf die Rangel. Sein Sauptverdienst bleibt fein reger Eifer um die Mijfion in Oftindien und in Nordamerifa. Gein Adjunct und Amanuenfis Basche, der auch ber Erbe seiner Sandichriften wurde, gab die meisten feiner Schriften heraus.

7) Bibeln mußten um jene Zeit importirt werden in die amerikanischen Provinzen. Was durch bie Canfteiniche Bibelanftalt von Salle aus hierin geschah, davon fpater [8. Fortf. S. N. Brief von Baft. Brunnholt, Marg 16. 1752]. Die erfte deutsche Bibel wurde in ber neuen Belt gedruckt 1743 von Chriftoph Sauer ju Germantown bei Philadelphia, alfo im erften Jahre des Wirfins S. M. Mühlenbergs in diesem Lande. Gine zweite Ausgabe erichien 1763, die dritte 1776. Luther's kleiner Katechismus erichien ber Benjamin Franklin 1749. In den luth, Gemeinden wurde jehr viel gebraucht bas Marburger Gesangbuch; aber auch andere; g. B. in den Salzburgischen Bemeinden in Georgien wurde auch aus ber Sammlung von Bernigerobe gefungen. Anderswo auch aus bem guten württembergischen von 1742, aus ber Cothenschen Sammlung. Das erfte von ber luth. Rirche in Amerika officiell publicirte Gejangbuch erschien 1786 unter bem Titel: "Erbauliche Liedersammlung zum gottesdienstlichen Gebrauch in den Bereinigten Evangelisch-Lutherischen Gemeinen in Nord-America; gesammelt, eingerichtet und jum Drud befördert durch die gesamten Glieder des hiefigen Bereinigten Evangelisch-Lutherijchen Ministeriums. Erste Auflage. Germantaun, ge= drudt bei Leibert und Billmener 1786." [706 Lieder.] Im gleichen Jahre erichien die erfte "Rivchenagende der Evangelisch-Lutherischen Vereinigten Gemeinen in Nord-America. gedruckt bei Meldhior Steiner, in der Reesstraffe, 1786." [In Octavo, 58 Seiten.]

5) Bir finden den Namen dieses mehrgenannten Mannes unter der Liste von 81 Personen, groß und klein, welche am 14. Oft. 1731 mit dem Schisse Snow Louther, Kapt. Jos. Fisher, von Rotterdam über Dover in Philadelphia ankamen und aus der Pfalz stammten. Beisiger zog demnach sichen nach zwei Jahren wieder und zwar auf eine Vertrauensmissio.: nach England und Holland und in's Baterland. S. J. D. Rupp's 30,000 Namen u. s. w., deutsche und englische Ausgabe bei J. Kohler, Philad. 1876, p. 71. S. 8te Forts. H. Rache. und IX. Gemeinschafts. Schreiben u. s. w. 1754, vierte Periode. In jener geschichtlichen Darstellung wird auch der § 9 genannte Joh. Chr.

Schulte wieder erwähnt. S. ben Anhang zu dieser ersten Kurten Nachricht.

9) Diese Zeitschrift, wenn wir sie so nennen dürsen, erschien zwischen den Jahren 1731 und 1741 in mehreren Folgen [Sammlung; Supplemente; Fortgesette Sammlung; Berbessere Sammlung sortlaufender Beiträge u. j. w.] in 12 Bänden zu Franksurt und Leipzig und vom Jahr 1735 an zu Leipzig. — Die periodische, theologische und erbauliche Literatur Deutschlands in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts war sehr umfassend. Sie repräsentirte hauptsächlich die Gegensätze des besonders durch Val. E. Läscher vertretenen Lutherischen Orthodoxismus [Unschuldige Nachrichten; Evang. Zehnden; Früh aufgelesen Früchte, Historia motuum, Timotheus Verinus, Annales theolog.] und des namentlich durch die Hallenser vertretenen Pietismus [Aufrichtige Nachricht u. s. won Joachim Lange, 1706 ff. im Gegensatz gegen die Unsch. Nachr.; desselben Antidarbarus orthodoxiae; die Hallische Bibliothet; Wochen-Nachrichten aus Halse u. U.]. Neue Nahrung erhielt die damalige Literatur dieser Art durch das Ausschumen der Herrichtigen Sache [Büddinger Sammlungen] und der Wolfschen Philosophie; durch den Separatismus, durch das Ambirationswesen, (Eberh. L. Gruber, Andreas Groß, Joh. Fr. Nock, Joh. Adam Gruber, Schwanielder, D. E. Mackinet ser wurde 1730 in Philodolphia naturalisert, und trat als ein Greis von 75 Jahren das

Amt des Sefretars ber Deutschen Gefellichaft zu Philabelphia an und führte es von 1764-1774; er ftarb am 20. Juni 1775. G. Prof. Dr. Geidenftidere Weichichte der Deutschen Bef. von Ba. 1876, p. 290. Mar Gobel, Die erste Autorität in der Geschichte der Infpir., gahlt ihn zu biefen. ihn B. C. Reichel in Memor, of the Moray., Ch. I. p. 160 zu ben Schwenffelbern rechnet, ift nicht flar.] u. A.), die weitverzweigte von England ausgegangene chiliaftijche fog. Philadelphia Befellichaft | Beiftliche Kama, 1730-1736 herausgegeben von dem 1728 von den Inipirirten wieder abgefallenen Dr. Carll. Manche andere literarijde Erideinungen ftrebten nach einfacher Berichterstattung. Go die Acta Eruditorum; ber Aussichel. Bericht von allerlei neuen Buchern; ber Unparthenische Bibliothefarius [Leipzig 1713 ff.] u. A. Die Acta Historico Ecclesiastica sin mehreren Serien 52 Bandel beginnen 1734. Mus manchem vergilbten Bande biefer u. a. Schriften fallt ba und dort ein erhellender Strahl auf Stellen unferer Sall. Nachrichten. Gene gange Beriode mar in religiöfer Sinficht fehr bewegt. In fie fällt aufer bereits Berührtem bas Aufleben bes Miffionsgeiftes in ber Evangel. Kirche; die Bertreibung der Evangeliichen ans Galgburg und ihre Aufnahme in Deutschland, besonders in Preugen, und Auswanderung nach Georgia, Rorbamerifa; die Auswanberung ber Mennoniten, Schwentfelber, Inipirirten nach Nordamerita; bas Ericheinen ber rationoliftiichen jogen. Wertheimiiden Bibelüberietung und, als Beichen muftiicher Reaction gegen bie Rirche und Orthodorie, das der Berleburger Bibel; die Rundgebungen des ennichprofanen Sonderlings Joh. Chrift. Edelmann, des [Christianus Democritus] Dippel u. A. Die Zeit der Buttfar'= iden Rotte 1705 im Wittgenstein'iden und Paderborn'iden, ber Eller'iden Rotte zu Ronsborf, ber Fanatifer ju Brugglen u. a. a. D. in der Schweig u. A. Es war ein goldenes Zeitalter ber Gebaratiften.

10) Ueber die hier Genannten sei kürzlich Folgendes bemerkt: J. G. Pfeiffer, Prof. ber Theologie, ift bekannt besonders durch seine Biederherausgabe der Paraenesis votiva pro pice Ecclesiae ad Theologos Augustanae Confessionis, die er in scinen Miscellanea theologica 1736 abdrucken ließ und die unter dem noch immer dunkeln Namen bes Rupertus Meldenius jedenfalls uriprünglich vor dem Jahre 1635 (in welchem Jahre Stellen aus ihr fich eitirt finden) erschienen fein muß. Er halt gwar an ben bogmatifchen Pofitionen ber Concordienformel feft, aber wehrt ber bamale in ber theologischen Polemif herrichenden Bitterfeit und ftellt fich auf die Geite Johann Arndte. - Gotthelf Auguft Frande, einer ber ftrengften Reprafentanten jenes Bietis: mus, ber alle Seiten bes Lebens birefte in Religiosität will aufgeben laffen und mehr in ber Beltflüchtigfeit als in ber Beiligung bes naturlichen fein Biel fucht, Dr. theol., Senior Prof. ber theol. Fatultat und des Minifteriums gu Salle, Direftor bes fonigl. Pabagogiums und des Baijenhaujes dajelbft, Cohn des berühmtern Grunders biejer Anftalten, August hermann Francke, und beffen Gattin Anna Magdalena von Burmb, burch feine einzige Schwester Schwager von Johann Angit. Freylinghaufen, war geboren Marg 21. 1696, zwei Jahre vor ber Gründung bes Baifen-Mit gutem Rechte durfte er beim 50-jährigen Jubilaum ber Salle Anstalten 1748 auch bes Segens gedenken, der von dort aus reichlich den lutherischen Gemeinden in Nordamerika widerfahren war (Acta Eccles. Hist. Bd. XIII. p. 602). Seine Bildung empfing er im dortigen Badagogium und vom Jahr 1714 an auf ber Universität. Drei Jahre später machte er eine Reise, die ihn über bie Grengen bes beutichen Baterlandes nicht hinausführte, und bezog noch bie Univerfität Icna, wo bamals noch Joh. Franc. Bubbens lehrte. Rach einer Febr. 1720 unter beffen Brafibium gehaltenen öffentlichen Dijputation fehrte er nach Salle gurud, wurde gurft Gefängniffaplan und im 25. Jahr seines Alters ordinirt. Im Jahr 1723 wurde er Adjunct an der Frauenfirche gu Salle, erhielt die Aufficht über die lateinische Schule und erleichterte überhaupt die Arbeit feines Baters an ben Anftalten deffelben. Schon 1726 murbe er gum außerorbentlichen, 1727 gum orbentlichen Brof. ber Theologie ernannt, wie er auch nach dem Tode feines Baters im felben Jahre Direttor am Badagogium und Baijenhause murde. Im folgenden Jahre murbe er zum Glied ber Engl. Gesellichaft de propaganda Christi cognitione erwählt. Das Jahr 1738 brachte seine Ernennung als Diaconus und bas Jahr 1740 bie als Archibiaconus an der Frauenfirche. 3m Jahr 1739 wurde er jum Dr. theol. creirt. Ebenfalls wurde ihm das Amt eines Inspektors bes Saalkreijes übertragen. Zum Oberconfistorialrath wurde er 1767 ernannt. Als akabemischer Lehrer zeich= nete er fich aus durch folide Inftruction und ben praktijchen Ginflug, ben er auf die Studen-Er hielt mehr als breißig Jahre hindurch eregetisch-ascetische Vorträge in der grofen Halle des Baisenhauses wöchentlich zweimal. Auch jetzte er lebenslang die exegetisch-paranetifchen Borlejungen jeines, ihm an Beift und Unternehmungsfraft weit überlegenen Baters fort. Manche berfelben und feiner theologischen Bedenken find veröffentlicht. Er mar in der Erfüllung feiner amtlichen Pflichten ungemein gemiffenhaft und jo viele ihrer waren, mußte er boch noch Beit zu finden, fich bes Miffionswejens in verichiedenen Welttheilen anzunehmen. Das fam benn auch bei. Benninivanien und ber luther. Rirche ber Neuen Welt zu gute. hierin hatte er namentlich jum Genoffen ber Liebesarbeit den edeln Biegenhagen in London. Lange hatte er Die Dberaufficht über die Herausgabe der Missionsnachrichten aus Oftindien, die jetzt noch unser geehrter Mitarbeiter, horr Lic. Dr. 23. Germann führt, und unferer Nachrichten aus Bennigsvonien. Bur Beit feines Todes mar die elfte Fortsetz, bereits in Arbeit. Er entschlief am 2. Gept. 1769. Geine im Drud erichienenen Werke find febr gablreich: Sieben Universitätsprogramme 1729-37; 25 Prebigten und Betrachtungen 1724-1751; 11 theol. Bedenken 1729-1746; Beiträge in ben wöchentl. Salle Anzeigen 1746-1762 u. A. Auch lieferte er Borreben zu verschiedenen Berfen und ebirte altere Berfe neu, auch gab er leberjetzungen aus bem Englijchen. — Samuel Urliperger hatte als Hofprediger bes mit ber berüchtigten Gräfin von Grävenit in offenem Chebruch nach bamaliger Fürstenfitte lebenden Bergogs Cherhard Ludwig von Bürttemberg auf Andringen bes gerade in Stuttgart jum Besuch weisenden Aug. herm. Francke am Charfreitag 1718 eine fo einschneidende Bredigt vor bem versammelten Bofe gehalten, bag er in außerfte fürftliche Ungnabe verfiel, ein paar Jahre ohne Amt blieb, 1722 zwar wieder als Superintendent in Berrenberg angestellt murbe, im gleichen Jahr aber, ba schon ein Ruf an die St. James Rapelle nach London, Die Stelle, in die fofort Ziegenhagen eintrat, vorbereitet murde, den Ruf nach Mug & burg und mit Noth Erlaubniß jum Auswandern erlangte, aber in der freien Reichsftadt Augsburg willfommen geheißen und fpater jum Senior ber luth, Beiftlichfeit ber Stadt ernannt murbe. (G. Nova Acta Hist. Eccles. Bb. V. p. 721 ff.) Ihm verdanten wir die uns fpater begegnenden "Ansführlide Radridten bon ben Salgburgifden Emigranten in Amerika," Salle, in Berlegung des Waijenhaufes, 18 Continuationen, erichienen von 1735-1752, und das vom Jahr 1754 an in vier Theilen bis 1767 ericheinende "Americanische Aderwert Gottes," gebrudt gu Angsburg und ebenfalls von ben luther. Emigranten in Georgien berichtend; beide Werke find für die Salaburger Lutheraner in Georgien was die Halleschen Nachrichten für Bennintvanien. New-Berjen und New-York find. Ihm folgte nach feinem Tode 1772 in d rielben Burde fein Sohn Johann August, der Stifter ber im Jahr 1775 gu Augsburg errichteten Befellichaft gur Beforberung bes thätigen Chriftenthums und ber 1780 in Bafel organifirten Chriftenthum 8 - Wefellichaft, eingerichtet nach dem Mufter ahnlicher Wefellichaften, Die gur Befampjung bes hereinbrechenden Stepticismus und Materialismus und gur Forberung biblifch= chriftlicher Erkenntnig und Lebens in England, Solland, Schweden und an andern Orten gegrunbet waren. Aus jener Basler Besellschaft gingen feit 1784 die monatlich erscheinenden "Sammlungen für Liebhaber driftlicher Wahrh it" hervor; fie jah Bibel- und Traktatverbreitung, Armen- und Arankenpflege, Reisepredigt, Gilfe für ichmache Protestantengemeinden in römisch-katholischen ganbern, Miffion unter allen Nichtchriften, furgum das Werf der innern und äußern Miffion als ihre Aufgabe an, hielt fich gegen die confessionellen Differengen innerhalb des Brotestantismus indifferent und ift die Mutter ber Baster Bibelgefellichaft von 1804, der Baster Miffionsgefellich aft von 1816, ber Unftalt gu Benggen "gur Bilbung driftlichgefinnter Ochullebrer und jur Rettung vermahrlofter Kinder" und anderer Institute geworden, die fortwirken auch nachdem fie felbst außer Wirfung getreten ist. — Auch Majer (Joh. August), Diaconus zu St. Ulrich in Halle und Paftor zu Diemit, war ein warmer Freund lutherijcher Emigrantengemeinden im Ausland, wie besonders aus manchen aus Ebeneger, der Salzburger Gemeinde in Georgien, an ihn gerichteten und in den "Salzburger Nachrichten" mitgetheilten Briefen hervorgeht. Auch von ihm find erbauliche Schriften erichienen, 3. B. Chriftus unfer Freund und unfer Alles, zwei Predigten über Joh. 1, 1—14. und Gal. 3, 23—29. Halle 1735.

11) Wir stellen hier einige biographiich: Anhaltspunkte furz zusammen. Er war geboren am 6. Sept. 1711 zu Eimbed (sett gewöhnlich Einbed; s. das deutsche Reich u. s. w. von Gustav Neumann 1874, II. p. 447.) im Hannoverschen; sein Vater war dort Rathsverwandter. (Das der Familie dort gehörige Haus ist durch eine große Feuersbrunst in unserem Jahrhundert zerstört worden.) Er legte unter Prof. Naphelius in Stadt Zellerseld im Harzgebirge neben allgemeiner deutscher Schulbildung einen guten Grund in Latein, Griechisch, Hanzösisch und Interschüßerunden durch. Im Boar 1734 in seine Vaterstadt zurückgekehrt, bezog er im März 1735 die neugegründete Universität Göttingen, wo ihn besonders in der Theologie förderte Prof. Oporin, der ihn auch als seinen Privatsertetr in sein Haus aufundm. Dort begann er 1737 mit zwei anderen gottessürchtigen Studenten eine Armenssinderk. Aufgenommen in's theologische Seminar hatte er in der Universitätsfirche zu predigen und zu katechissen und fand vornehme Gönner, so daß er die 1738 in Göttingen verblieb, dann aber auf Anrathen der frommen Grasen Keuß und Hell die Universität Halle bezog, wo er zugleich in den Frankeschen Ankel als

Lehrer wirfte. 3m Jahre darauf folgte er einem Ruf als Diaconns und Baijenhausinspektor nach Großhennersborf in der Laufit, wurde aber in Leipzig examinirt und ordinirt, che er hingog. In Großhennersdorf edirte er im Interesse des durch die Sallenser vertretenen Pietismus sein "Send ichreiben an den Berrn Balthafer Denger, tonigt. großbritan. churfürftl. braunichweig, erften Sofprediger, Confiftorialrath und Generaljuperintendenten u. j. w. von D. M. [Diaconns Mühlenberg], Leipzig und Görlit, bei Mache, 1741," feche halb Bogen in Quart, an welches fich eine literariche Rebbe aufnipfte, an welcher er aber feinen aftiven Antheil mehr nahm. Auf einer Durchreife trug ihm bort am 6. Gept. 1741 Dr. G. A. Frande ben Beruf nach Benniplvanien an. ben er fofort ,,auf drei Jahre" annahm. Er hielt am 9. Dezember feine Abichiedspredigt und fam über Balle, Eimbid, Sannover, Solland am 17. April 1742 in London bei Sofprediger Biegen= hagen an, wo er auch mit dem nachher als Orientalist und Ereget berühmt gewordenen, ichon genannten Soh. David Michaelis, Ritter Des ichmedijchen Rordftern-Ordens, gufammentraf. Europa am 13. Juni verlaffend predigte er der größtentheils roben und leichtjertigen Reisegesellichaft jeden Sonntag in Englijch, tam am 22. Sept. nach Charleston, S. C., besuchte bie Salzburger Gemeinden in Georgien, fehrte gurud nach Charleston, bestieg ein unansehnliches Schiff und fam nach höchft gefahrvoller Sahrt am 25. Nov. 1742 in Philabelphia an. Geine erfte Predigt in Benninsvanien hielt er am 28. Rob. in Ren . Sannover, Die erfte gu Philadelphia am 5. Dez., außer diejen Gemeinden bediente er fofort auch bie gu Den . Provideng (Trappe). Sm Jahr 1745 befam er einen Mitarbeiter an Paftor Brunnholg, ber wegen forperlicher Schwachheit die Gemeinden zu Philadelphia und Germantown bediente, während S. M. Mühlenberg die Landgemeinden Hannover und Providenz und andere benachbarte verforgte. In diesem Jahre trat er in die Ehe mit Unna Daria, Tochter des uns fpater begegnenden (Joh.) Conrad Beifer, bei welcher Handlung Baft. Tobias Bagner fungirte und zwar April 23. 1745 (N. St.), Freitag nach Oftern (j. Zulpehoden R. Register), welche Berbindung mit elf Rindern gesegnet wurde. Bon 1745 bis 1761 wohnte er in Providenz, hatte aber einen fich mehr und mehr erweiternden Kreis feines Wirkens und mehr ober minder "bie Sorge aller Bemeinden". In ben Jahren 1751 und 1752 war er im Sommer auf dringende Aufforderung in den luth. Gemeinden zu Rem = Dort und in der Umgegend thatig gewesen; ebenfalls in 1759 und 1760 in Raritan, R.-J. Die Buftande der Gemeinde zu Philadelphia veranlagten ihn, 1761 wieder dorthin zu ziehen. Er führte am 18. Oft. 1762 in der dortigen Gemeinde eine neue Kirchenordnung ein und sandte 1763 seine drei ältesten Söhne zur theologischen Ausbildung nach Deutschland. Zwijchen Mai 16. 1766 und Juni 25. 1769 murde die große Bionstirche zu Philadelphia erbaut. Im Jahr 1774 am 27. August reifte 5. M. Mühlenberg mit feiner Gattin und einer Tochter über Charlefton und Savannah nach Cbeneger, mo Unfriede ausgebrochen war, half der Gemeinde gu festem rechtlichem Besit ihres Gigenthums, brachte Bereinigung berbei, führte eine gute Kirchenordnung ein und fam am 6. Marg 1775 nach Philadelphia gurud. 3m Juli 1776 lieg ihn die Philadelphia Gemeinde, an der neben Paftor Joh. Chrift. Runge feit 1772 S. Dt. Muhlenberg's jüngster Cohn, Gotth. Beinrich Ernft, (brei fpater ale biefer geborene ftarben frühe,) nachher Baftor ber Gemeinde gu Lancafter, Ba., wirfte, auf fein bringendes Berlangen giehen und er wohnte von da an auf feinem Landqut in Brovideng, borte aber nicht auf, in Philadelphia und ben Gemeinden in und um Provideng nach Anlag und Rraften gu predigen und mit Rath und That zu helfen. Die Kriegsverhältniffe brachten ihm besonders in den Jahren 1777 und 1778 viele Roth und persönliche Gefahr. Im April 1779 legte er sein Rectoramt in der Philadelphia Gemeinde förmlich nieder (G. 16. Fortset, III.). Roch im Rahr 1780 predigte er wie gewöhnlich in Provideng, bisweilen auch in Sannover und Philadel-Bon da an aber nahmen seine Körperfräfte merklich ab; namentlich litt er auch jeit 1778 an Schwäche bes Gebors, obwohl fein Geift frijch und lebendig blieb. Die Anzeichen ber Bafferfucht hatten fich langft eingestellt, jugleich litt er bei großer Entfraftung an Schlaflofigfeit und Engbrustigkeit. Er sehnte fich nach seines Leibes Erlösung. Sie wurde ihm am 7. Oftober 1787. Er brachte, noch geehrt durch den Titel eines Doctors der Gottesgelehrjamfeit (f. Borrede Diefer ersten Nachricht und Baftor H. Imuth's Diarium 16. Fortfetz. VIII. Mai 23.), sein arbeits volles Leben auf 76 Jahre und 1 Monat. Seine irdijche Sulle ruht neben ber jeiner Gattin bei ber noch stehenden alten Augustus-Rirche in Providenz (Trappe). Gein Ehrendenkmal ift die lutherische Kirche diefes Landes felbft. Noch fehlt eine der Bedeutung des Mannes entsprechende und in theologijcher Sinficht befriedigende Biographie. Wir hoffen eine folche zu bekommen von der Sand Herrn Dr. B. Germanns, unjeres Mitarbeiters, bem eben zu biejem Ende fammtliche auf bie lutherijchen Gemeinden unjeres Landes bezüglichen Aften des Archivs der Halleschen Stiftungen übergeben find. Er wird zunächst eine unter diesen Atten vorgefundene Autobiographie S. M. Mühlenberg's, die freilich die thatenreichste Beit seines Lebens noch nicht umfaßt, mit andern wichtigen

Beiträgen erscheinen lassen. Eine auf dem Hauptschauplatz der Thätigkeit des Mannes zu schreisdende Biographie wird dadurch keineswegs überklüssig werden. Berwiesen sei hier auf den kurzen Lebenslauf, beigesügt dem "Denkmal der Liebe und Achtung, welches Seiner Hochwürden dem Herrn Dr. H. M. Mühlenberg u. s. w. ist gesetzt worden"; Philadelphia, dei Melchior Steiner 1788; die Predigt, gehalten bei der Trauerseier in der Jionskirch: zu Philadelphia von Pastor J. G. Chr. Helmerg, D. D., Patriarch of the Evang. Luth. Church in America. By M. L. Stoever, Prok in Pennsylvania College, 1856, Philadelphia, Lindsay & Blakiston. Ueber die erste Lebensperiode die zur Ankunst in der Reuen Welt s. auch die werthvollen Mittheilungen von Dr. H. M. Mühlenbergs Urentel, Dr. F. A. Mühlenberg, jetzt Prof. an Pennsylvania University zu Philadelphia, in Evangel. Rev. III. p. 151 ss. Ueber jene Reise von 1774 die 1775 nach Edeneder siehe die Uebersetzung des Tagebuchs H. M. Mühlenberg's von dem sel. Dr. J. W. Richard, Evangel. Rev. in vol. 1. II. III. IV.

12) d. h. styll veteris, alten oder Inlianischen Kalenderstyles, welcher von Inlius Cässar, 46 Jahre vor Christi Geburt, herrührte, aber dem Jahre eine irrthümliche Länge zuschrieb. Den Kalender verbefferte nun Papst Gregor XIII. (1572—1583) und dieser sog. Gregoriasnische Kalender wurde nach und nach durch Ausfallenlassen von zehn Tagen des alten Kalenders in verschiedenen Ländern eingesührt; in den protestantischen Gebieten Deutschlands erst nach und nach von 1700 an; in Großbritanien erst im September 1752 durch Parlamentsbeschluß (s. Americ.

Acterwerk Gottes 1754 p. 237.).

13) Go nannten die Salgburger ihre erfte Colonie in Effingham County in Georgien. 1 Sam. 7, 12. Jones redet im 4. Band der Collections of the Georgian Hist. Society von dem Ort als einer ber völlig "dead towns of Georgia". Es mag aber nicht ohne Intereffe fein, einige Notizen aus einem Schreiben J. B. Reimensunder's, bamal. Baftor ber englischen luth. Gemeinde gu Savannah, vom 14. Märg 1879 an uns hier beizufügen: Noch fteht die im 3. 1767 erbaute und fehr ansehnliche Kirche zu Chenczer. Roch find die ursprünglichen Salzburger dort zahlreich repräsentirt burch ihre bireften Nachfommen. Einzelne biefer gehören zu ben geachtetften Namen ber Gemeinbe zu Savannah. Berichwunden find die Namen Boltius und Gronau. Jene Kirche zu Cbenezer murbe im Unabhängigfeitefrieg von den Englandern gebraucht als hofpital und Stallung und bie Spuren davon find noch nicht gang verichwunden. Roch tragen bie Nachtommen ber Emigranten den Credit der Rechtschaffenheit und Redlichkeit im Sandel und Wandel und conservativen Wesens. Sie hatten von General Sherman's Marich gegen bas Mer hin viel zu bulben, ba er gerabe burch ihr Gebiet jog. Lange haben fich bie Galgburger im vorigen Jahrhundert gegen bas Stlavenhalten ernstlich gewehrt. Die beutiche Sprache blieb unter ihnen erhalten bis in bas gegenwärtige Jahrhundert herein, obwohl ichon im 3. 1800 und wohl lange zuvor der Bunich fich außerte. bas Englische neben bem Deutschen im Gottesdienste zu gebrauchen. Aber ber bamalige Paftor Joh. Ernst Bergmann, der 1785 aus Deutschland angelangt war und 1824 starb, wider= fetzte fich ber Menberung entichieden, wovon die umwohnenden Episcopaliften, Baptiften, Methodis ften u. A., gegen welche Bergmann fich immer fehr bruderlich benommen hatte, den Gewinn hatten. (v. Evang. Rev. IX. p. 13 ss.) Gleichwohl verlor sich das Deutsche völlig zwischen den Jahren 1825 bis 1850. Es eriftiren jett in und um Ebeneger vier luth. Kirchen mit gujammen etwa 400 Gliebern. Man fann fich im Blid auf die allgemeinen Berhaltniffe und Buftande nicht wundern, daß das ächt Lutherijche auch in jenem Theil der Kirche in den letzten fünfzig und mehr Jahren fehr verdrängt wurde und das Revivalwesen auch dort feine Einflüffe äußerte. Gine Ernüchterung ift eingetreten und Befferes läßt fich für bie Butunft hoffen.

14) In das Salzdurgische erzbischöfliche Gebiet waren husstische Lehrer schon frühe im Fahrhundert vor der Resormation eingedrungen, wie auch in andere Theise Destreichs. Schon Erzbischof Eberhard III. erließ dagegen strenge Edikte. Aber die "Ketzeri" wurde dadurch nicht ausgerottet und ein Jahrhundert später sinden Luthers Schriften dort genug offene Thore. Selbst römisch-katholische Priester sielen der evangelischen Lehre zu, wie der aus Luther's Lebensgeschichte bekannte Staupit, seit 1518 Hosprediger des Erzbischofs zu Salzdurg; der Zumuthung, Luthers Lehre sür Ketzeri zu erklären, entzog er sich, wurde später Ab des Klosters St. Peter in Salzdurg und starb dort 1525. Noch zu seinen Ledzeiten waren Paul Speratus und Stesphan Agricola (wohl zu unterscheiden von Joh. A. von Gisleben) dort Prediger, wurden aber wegen ihrer evangelischen Richtung gequält und entgingen kaum dem Tode. Die Geschichte der Bersolgungen der Evangelischen zu Salzdurg war damit eröffnet. Grausame Edict und Maßregeln kamen besonders mit den Jahren 1588 und 1614. Während des dreißigsährigen Rriede. Um so hestiger brach

die Berfolgung nachher los. Bald genug hatten die Jesuiten ausgeschnüffelt, daß fich bort gar viele heimliche Evangelische fanden. Sofort 1684 und 1685 traf die Intolerang auch den edeln Joseph Schnaitberger, Berjaffer des bekannten Exulanten Liedes und Evange: lifchen Sendbriefes, geboren in Durnberg, wenige Meilen von Stadt Salzburg; er wurde bee Landes verjagt 1685, lebte nachher viele Jahre von feiner Sande Arbeit in Durnberg, wo er zuletet in das Stift der Zwölf armen Bruder aufgenommen wurde und 1732, jur Zeit der großen Salzburger Berjolgung, noch lebte. Unter offenbarem Bruch des Befiphälischen Friedensvertrages von 1648 wurden nun viele Hunderte von Evangelijchen unter vielen Dualereien von haus und hof vertrieben. Ginige Jahre der Ruhe traten ein mit dem Tobe des Erzbijchofs Gandolph 1685, aber mit dem brutalen Leopold Anton Firmian 1728. brach der Sturm erst recht los. Er wollte "die Retier aus dem Lande haben und wenn lauter Difteln drauf machien". Und er befam mas er wollte. Die Evangelischen wurden auf alle mögliche Beije gequalt, erhielten von den evangeliichen Ständen des deutschen Reiches wenig rechtlichen Beiftand und wurden endlich haufenweise mit öftreichischen Truppen aus dem Salzburger Gebiet ausgetrieben als Rebellen. Der König von Preugen, Bilhelm, Bater Friederichs des Großen, flug und sittlich ernst bei all seiner Raubheit und thrannischen Launenhaftigkeit, öffnete Tausenden bon ihnen fein Gebiet und fie murben feinem Lande gum Segen. Samuel Urliperger in Angsburg, dem wir auch ein Buchlein über Schnaitberger verdanten, mandte fich für einen Theil der Verfolgten an die "Londoner Gejellichaft zur Forderung des Chriftenthums" und fo murbe ibnen in der neuen Colonie Beorgien, und zwar nicht febr ferne von Savannah ein Minl er= öffnet mit freier Fahrt über's Meer. Zuerst kam dahin im Jahr 1734 ein Transport von 91 Berfonen unter den gottesfürchtigen Baftoren Bolbins und Gronan. Undere Transporte folgten nach, 1735, 1736 und 1741. — S. die "Bollfommene Emigrationsgeschichte von benen aus bem Erzbisthum Salzburg vertriebenen und größtentheils nach Preugen gegangenen Lutheranern u. f. m., mit Borrede von Joh. Loren; Mosheim u. f. m., von Baftor Gerh. Gotti. Ginther Gödling, Frankfurt und Leipzig 1734" (mit Karte). — Rev. P. A. Strobel, The Salzburgers and their descendants, being a history of a Colony of German Lutheran Emigrants etc., Baltimore, 1855. Roch fei bemerkt, daß jett in der Stadt Salzburg eine evangelische Rirche und Gemeinde sich befindet, daß aber, wie uns der dortige evangelische Paftor belehrte, im Lande umber Spuren alten evang. Glaubens fich nicht aufweisen laffen. Aus neuerer Zeit ift befannt die Bertreibung der Zillerthaler Evangelischen aus Throl 1837 u. f. Jahren und ihre Aufnahme in Breugen. Joh. Martin Boltius fowohl wie der nachher genannte Baftor Forael Chriftian Gronau war im Baijenhauje zu Halle erzogen und fie hatten auf der bortigen Universität ihre Ausbildung jum Amte erhalten. Bolgius war Inipektor Bicarius an ber Lateinichule, Gronau Bracoptor am Baifenhause gewosen. Sie ichloffen fich an ben erften Transport in Rotterdam an. G. B. M. Mihlen berg's Selbit biographie n. j. w., herausgegeben von Lic. Dr. 28. Bermann; Bufate und Erläuterungen 21. Frang loher, Ge-Schichte und Buftande ber Deutschen in Amerika 1847, p. 65. - IV. Continuation ber Galgburger Rachrichten v. 2215,-ibid. v. 2281. 2282. Gronau entichlief ichon am 11. Januar 1745.

15) In ber in ber Anmerkung citirten XI. Fortsetzung ber Galgburger Rachrichten p. 2061 heifit es in dem von Paftor Gronan geführten Diarium: "Am Sonnabend mar der liebe Berr Baftor Mühlenberg, der die Vocation zum Predigtamt in Pennsylvanien angenommen, in Savannah angekommen, der benn am Sonntag ausgeruht hat und heute über Haberkorn zu Baffer mit heraufgekommen mar. Geine Sachen kommen in einem großen Boote mit einer Salzburgijden Familie, welche vordem in Cafand in Seeland gewesen, über Perrysburg herauf." p. 2062: "Der liebe Berr Mühlenberg ift uns fehr lieb, und helfen wir ihm Gott loben für feine wundervolle Borjorge, welche er zur Gee auf der jehr langen beschwerlichen Reise genoffen hat." p. 2063, Freitag Ott. 3 .: "Der Berr Baftor Mühlenberg hat heute in der Erbauungsstunde auf ben Blantationen und in ber Stadt in der Betftunde einen Bortrag aus Gottes Bort an Die Bomeinde gethan, welches der herr an Allen fegnen wolle." Sonntag den 10. Det. genoß er mit der Gemeinde das h. Abendmahl. Die obengenannte Familie bestand aus den Eltern und drei unerjogenen Madden. 216 Mühlenberg fich Montag ben 11. Oft. verabichiedete, heißt es: "Er fang beim Abichied: Go lagt une benn bem lieben Berrn mit Leib und Secl nade gehen (letter Bere bee Liebes: Mir nach! fpricht Chriftus, unfer Belb-). Es war eine große Bewegung unter uns Allen. 3ch hoffe, ber Berr wird uns im Gegen wieder gusammenbringen. Gine folde gesegnete Zeit haben wir noch nie in Ebenezer gehabt. Denn folde Bohlthat hat und ber Berr noch nie erzeigt, daß er einen von unsern lieben Freunden in Teutichsand, ber und fonft icon im Geift geliebt hatte, zu uns geführt, welchen wir recht als einen mahren Freund und Bruder

in Christo haben ansehen können. Run ich hoffe, wir werden noch besser verbunden werden und Gott wird Gnade geben, daß durch die Predigt des Evangelii wird können eine Gemeine in Pennsylvanien gesammelt werden, mit der wir werden können Ein Herz und Eine Seele sein." p. 2064. Des Pastor Boltius Reise mit H. M. Mühlenberg nach Charleston, S.-C., s. p. 2071 ff.

16) Hazelius sagt in seiner History of the American Lutheran Church, Zanesville, O., 1846: "Bedeutende Summen Geldes aus Deutschland sammelten und sandten den Salzburgern ihre treuergebenen Freunde, Senior Urlsperger und Dr. France. Auch die Wohlthätigkeit vieler Sinzelnen in England und die Theilnahme jener "Gesellschaft für die Ausbreistung des Christenthums" sorgte sir die Bedürsnisse der Kolonisten. Endlich soll selbst das britische Parlament zur Unterstützung der Salzburger Emigranten die Summe von 26,000 Pfund Sterl. (\$130,000) votirt haben." Letzteres ist demnach problematisch. Gewiß ist, daß auch der berühmte Prediger Whitefield, der den Methodismus in Amerika einbürgerte, in verschiedenen Gegenden unseres Landes sir die Salzburger mide Beiträge sammelte; ibid. p. 33. 34. Auf eine Thätigkeit in Georgien werden wir später hingewiesen werden.—Schön ist zu vernehmen, daß die Salzburger zu Sbenezer auch wieder andere luther. Gemeinden in ihrer Nothzeit unterstützten. So empfing die Gemeinde von Keu-Providenz 1749 von ihnen 7 Pf. Current Gelb, wie das dortige Gemeindebuch noch heute bezeugt.

17) Dieß Fest wurde jährlich am 11. März geseiert, an welchem Tage 1734 die ersten Salzbur-

ger am Ufer ber Neuen Welt gelandet hatten.

18) Deutsche fanden fich in Charleston, S.-C., schon vor 1734, d. h. vor der Ankunft der Salzburger in Georgia. ,,Ihre alteste Unfiedelung fallt in Gud-Carolina in die Beit der Ronigin Anna. Die Deutschen liegen fich in ber Mitte bes Landes in der Gabel des Saluda und bes Broadriver und am Congaree und Bateree nieder." Löher p. 67. Was er aber nachher fagt von bem "älteften Bribiger Giegendammer, beffen 1742 in ber Unfiedlung geborenes Rind 1808 noch lebte," ift falich. Denn bas mar ber Reffe, von bem bieß gilt; er felbst mar im Berbft 1738 geftorben .- Der erfte Deutsche, bem wir in Gud-Carolina Intereffe fchenken, ift Johann Lebe-Er jog muthig breimal, gefandt von B. Bertelen, Gouverneur ber Colonie Birginia, burch beibe Carolinas in ben 3. 1669 und 1670. Beige Ansiedler gab es damals noch nicht in Sud-Carolina, im öftlichen Nord-Carolina nur zwei fleine Colonien. Doch wurde ichon 1670 Alt-Charlefton in Gud Carolina gegründet, etliche Meilen entfernt von ber jetigen Stadt Charlefton. 3m 3. 1674 fiedelten fich holländische Lutheraner, Die von dem in die Bande der Englander gefallenen New-Port tamen, auf James Island, auf der Gubmefficite des Aiblenfluffes an. Gie mehrten fich um 1704 für die Freiheit ihres lutherischen Befenntniffes, als Berfuche gemacht murben, Die englifdbifdbifliche Rirche in ben Carolinas gur Staatsfirche, ausschlieftlich anderer Bekenntniffe, gu erh ben. Um 1710 finden wir eine Colonie von Pfalzern und Schweigern in Rem-Bern. In Charleston fanden fich bei Boltius Ankunft bereits Lutheraner, mit welchen er das hl. Abendmahl Eine Colonie Schweiger fiedelte 1732 Purysburg in Gild-Carolina an und beffelben wird oft in den Galgb. Nachrichten gedacht. Um 1735 entstanden Colonien von Deutschen und Ochweis zern um Drangeburg, G.-C. Mit einem Zuwachs fam 1737 Paftor Joh. Ulrich Giegenbanner. (Gigentlich Giegentanner. Er mar ursprünglich in Lichtenfteig im Toggenburgifchen in ber Schweig Goldschmied gewesen, wurde als Fanatifer Des Landes verwiesen, von ben "Inspirirten" Deutschlands, Gruber, Rod u. A. nicht anerkannt, mar dann eine Zeit lang Lehrer im Baijenhaus zu Salle, dann in Marburg, wo Prof. 3. F. Hottinger ihm Freund war und ihn fogar für fich bredigen ließ. Aber auch von ba ausgewiefen ging er nach Schwarzenau, gurud nach ber Schweig, trat 1717 in Frankfurt a. Mt. als Lehrer auf und zuletzt wanderte er 1737 nach Gud Carolina aus. C. Zeitichrift für hiftor. Theologie, 1854, 3. Beft, p. 418. Artif. von Mar Gobel über die Inspirirten.) Bon dem alteren "Giefendanner" findet fich auch Nachricht in den Salzburger Cbeneger Nachrichten vom 3. 1737 in der 4. Continuation p. 2174; er wird hier ein Kupfer- und Betichaftftecher genannt, ber fich von Colonisten um Dranienburg in Gild-Carolina jum Prediger berufen ließ und nach Cheneger ichrieb, daß fie bort feinen Reffen zu weiterer Ausbildung annehmen möch= Es wurde ihm aber der Bunich nicht gewährt. S. auch Acta Hist. Eccles. Bd. IV. p. Wiederum icheinen Colonisten bis 1769 nachgefommen gu fein. Die erfte Gemeinde in Drangeburg war lutherisch und Giegendanner bediente fie, obwohl er ein geborener Schweizer und angeblich in der Schweiz ordinirt mar. Doch diente dort fpater eine Zeit lang auch ber reformirte Baftor Bubly, bem wir fünftig begegnen wirden. Unter großen Schwierigkeiten wirfte besonders im Unfang der jungere Giegendanner, ber aber 1749 nach England reifte und fich, nachdem er gehn Sahre als luthrifder Paftor gewirft hatte, bifchöflich ordiniren ließ; er ftarb 1761. Eine fernere Colonie von Deutschen finden wir feit 1737 in Gadbien Gotha Townibin, jett Lerington Co.,

S.-C., etwa 100 Meilen von Charleston. Die Colonie wuchs an burch Ginwanderer besonders awischen 1744 und 1750. Dort wirkte von 1739 an der tüchtige Bastor Christian Theus, den noch Dr. S. M. Mühlenberg auf seiner Reise 1774 und 1775 nach Ebeneger kennen lernte, und ber noch 1789 lebte. Er gehörte dem reformirten Befenntnif an; Lutheraner jener Gegend aber mandten fich an die Chenegerleute um luth. Gottesdienst und Baftor. Gine Colonie deutscher Lutheraner entstand um 1763 und 1764 um Bard Labor Creef, Abbeville Co., S. C. Roch ware von andern beutichen Colonien zu fagen. Bas nun die firchlichen Berhaltniffe betrifft, fo war es bamit im Gangen lange übel bestellt. Das Feld mar febr ausgedehnt, der Arbeiter maren wenige. Besuche wie fie 3. B. in Charlefton Bolbius 1784, S. M. Mühlenberg 1742, fpater Rabenhorft auf bem Beg nach Ebeneger, Berod (1753) auf bem nach Benninivanien machten, waren poritbergebend und hatten Wirtung nur im engften Breife. Erft im Jahr 1755 finden wir einen ftan-Digen Baftor unter ben Deutschen in Charleston. In den Landdiftriften mar der Buftand jammervoll und erflärt wenigstens jum Theil einen fo tragifden Ausbruch von Kanatismus wie jenen Mord eines Menichen, ber ben Gatan reprafentiren mußte, burch die Beber leute am Salubaffuß, etwa 125 Meilen von Charlefton um 1760. Gange Gemeinden gingen unter ben Mäglichen Berbaltniffen über zu einem ihren Batern fremden Bekenntniß. Elende Subiefte halfen auch, wie in Benninfbanien, noch mit, um die Berwirrung und den Berfall zu mehren und waren Bolfe ftatt hurten der Gemeinden. In Charlefton mogen die Baftoren Gronau und Bolgius eine erfte Anrequing zur Gemeindebildung ichon um 1734 gegeben haben. (S. Ev. Rev. I. p. 419.) Um 1742 joll ein Paftor Euft dort gewirft haben. Spater, etwa 1755 oder 1756, finden wir dort Paftor Joh. G. Friederiche, er legte 1759 ben Grundftein ju einem Rirchenban, jog aber fofort nach Amelia Townibip, Orangeburg Diftrift, S.-C. 3hm folgte in Charleston für furge Zeit Baftor Wartmann und von 1763 an Paftor Joh. Nif. Martin, unter welchem die Kirche erbaut wurde und die "Deutsche wohlthätige Gesellschaft 1766" in's Leben trat, die noch florirt. 3hm folgte 1767 der aus Deutschland berufene Joh. S. Hahnbaum, der aber ichon nach fünf Jahren ftarb. Dann diente ein Bürttemberger, der aber nicht als Theologe in's Land gekommen war, Kried. Dafer, der Gemeinde eine Zeit lang, veranlagte aber Widerwärtigkeiten, welche Dr. S. M. Mühlenberg bei seiner Reise nach Ebeneger 1774 und 1775 beilegen sollte. Die Kolge mar, daß Sob. Rif. Martin wieder an die Gemeinde berufen wurde und ihr mehrere Sabre biente. In Nova Acta Hist. Eccles. Bb. X. p. 381 ift 1770 Rede von einem aus ber Gegend von Strafburg vertriebenen luther. Baftor, der ju einer Colonie von Pfalgern in der Gegend von Charlefton, G.-C., fei abgesandt worden, nachdem er fich juvor vom Bijchof von London habe ordiniren laffen. Der Schreiber fügt bei: "Diese Sache ift mir noch fehr dunkel, ob ein lutherischer Prediger fich in ber englischen Girche mit gutem Gewiffen fonne reordiniren laffen." Roch in ber politischfturmischen Beit 1778 folgte Baftor Chriftian Streit, der das Englijche im Gottesdienst einführte und ienen Friedrich Dafer noch jum Collegen hatte. Streit jog 1782 nach Neu-Hannover, Ba., und 1785 nach Binchefter, Ba., wo er bis an fein Ende wirkte. In Amelia Township organifirte ber Schweiger Baftor Joachim Bubly, ber 1747 von Frederica auf St. Simone Infel, fiiblich von Savannah, gefommen war und bem wir wieder begegnen, eine refor-Er zog später nach Savannah, wo Dr. S. M. Mühlenberg ihn 1774 mirte Gemeinde. traf. Jene reformirte Gemeinde hat fich aufgeloft und ift von den lutherijden Gemeinden ber Umgegend absorbirt. 3m Sachsen-Gotha Diftritt wirften um 1774 zwei luth. Paftoren, jener 3. n. Martin und L. Hochheimer. 3m Newberry Distrikt findet fich 1787 ber luth. Pastor Fr. Joh. Ballern. In Indian Field Smamp, 50 Meilen von Charlefton, predigte um 1774 ben Lutheranern ein junger Mann, ber von Deutschland feine andere Beglaubigung mitbrachte ale "einen Angug in Schwarz". Rod, bemerten wir hier fürglich, daß für die Bedürfniffe der Lutheraner in Nord = Carolina in der zweiten Salfte tes ietten Jahrhunderts von der braunichmeis gijden Universität Belmftadt (aufgehoben 1809) and burd eine Miffionsgesellichaft, befonders unter Leitung Dr. Brof. Belthufen's, in öhnlicher Beije geforgt murbe wie für Benniplvanien pon Salle aus. Es ericienen auch Dachrichten von den Gemeinden und ausgesandten Baftoren, nicht umfangreich, aber ahnich unfern Salleschen.—Bei weitem die meisten biefer Notizen verdanken wir dem fleißig, jolid und flar geschriebenen Werke History of the German Settlements and of the Lutheran Church in North and South Carolina etc. by G. D. Bernheim, Pastor of St. Paul's Ev.-Luth. Church, Wilmington, N. C. Philadelphia, Luth. Book Store, 117 N. 6th st. 1872. Es mag geeignet ericheinen, hier aus der späteren Zeit noch etwas Nachricht über die Zuftande und Geschichte der luth. Gemeinden in Nord-Carolina beizufügen. Siezu bient uns ein Artifel von ber Sand bes ichon genannten Dr. Joh. C. Belthufen, ber eine Zeitlang zweiter hofprediger in London, dann Generalsuperintendent und Professor in Belmftadt und endlich Rangler der Universität Riel mar.

(Ueber ihn findet fich eine biogr. Stizze im III. Bd. des "Allg. Magazin für Prediger" 2c. 1790 p. 85 ff.) Dieser Artifel findet fich in den Acta Histor. Eccles. Nostri Temporis XII. Bd. 213 ff. Schon im Jahr 1773 wurde auf Borichlag des Hannoverschen Confistoriums Baftor Abolph Rüßmann, ein gewesener Franciscaner, der durch die Bolfiiche Philosophie fei zum Nachbenten gebracht worden, auch in Göttingen weitere Studien gemacht habe, nach Rord-Carolina gefandt. Er reifete über London, predigte mit Beifall und "die aufgeklarten Mitglieder" gewannen ihn lieb. Belthusen jagt, er selbst habe bei ber beutichen Staatsfanglei in London alle Papiere niebergelegt, aus welchem fich die gange ev. luth. Mijfionsgeschichte Carolinas darftellen ließe. Um die Zeit als Dugmann reifete, fei auch ein im Schullehrerjeminar gu hannover gebildeter tuchtiger Lehrer binübergefandt worden und zudem eine Menge von Bibeln, Gefangbuchern und Ratechismen. Gefammelte Gelder wurden in London bei der Soc. de prop. u. f. w. beponirt und der König und die Konigin gaben noch ein besonderes Weichent gum Unterhalt des Paftors. Leider ließ Rüffmann über 10 Jahre lang — es war die Kriegszeit — nichts von fich hören und allerlei Gerüchte über ihm zugestogene Drangfale und Berleumdungen murden laut. Endlich tam ein Brief von ihm vom 11. Mai 1786 an die Miffions-Gesellschaft, der ermuthigend redet. An einen besonderen Gönner hatte er ichon am 4. Mai 1784 berichtet, daß die Gemeinde an Second Creet in Rowan Co., R.-C., etwa 12 Meilen von Salisburn, eine Rirche errichtet habe, gegen ihn felbft ein Miftrauen hegte, auch ben obengenannten Schullehrer, Gottfried Arnd, als ihren Paftor berief, auch ihn durch einen gewiffen Bulow, gewesenen Ladendiener, der fich mit Bredigen abgab, in Gud-Carolina am Galuda-Klug ordiniren ließ, dann aber, als Arnd einem Rufe ber über Catamba wohnenden Gemeinde im April 1784 folgte, fich wieder an ihn gehalten habe und nun mit ihm im Frieden lebe. Die anschnlichste Gemeinde sei die an Buffalo Creek, St. John's Nirche, Medlenburg, jett Cabarras Co. Bon da ift auch das zweite Schreiben batirt. Sie hat fich 8 Meilen von der Gemeinde an Second Creek in den 3. 1771 und 1772 eine anschnliche Holzfirche erbaut und in dieser wurde auch mahrend bes Rrieges alle 14 Tage gepredigt. Schule wurde gehalten im Winter für die Aleinen; die Größeren murden katechifirt bis in den Sommer hinein. Nebenher murbe auch eine mit Reformirten gemijchte Gemeinde an Cold Bater (die Rirche 6 Meilen füdweftlich von der an Buffalo Creef) und eine bei der Pine Kirche (3 Meilen süböftlich von Salisbury) bedient. Nüßmann hatte Gelegenheit anbersmo beffer für fein augres Fortfommen zu jorgen, hielt aber auf feinem Felbe aus und die Gemeinde an Buffalo Creek war jeine Sauptjorge. Dort waren im Winter 1783 unter bem Sannoveraner Lehrer G. Fricsland in der Hauptichule und zwei Nebenschulen 128 Kinder. Die Gemeinde hatte ihre Berfaffung, Aeltefte und Borfteher und 100 Ader Kirchenland. Im Uebrigen ift das Bild, welches Nügmann vom Zustand der Lutheraner in Nord-Carolina gibt, ein trauriges, überall Berwilderung und besonders unter den in der Ferne Zerstreuten der Zustand fläglich. - Wohlmeinend regte nun Belthusen in Deutschland und zunächst in helmstädt einen Berein an zunächst zur Berausgabe von popularen Schriften und religiofen und andern belehrenden Schulbuch, nie theils nach Nord-Carolina follten gejaudt werden, theils durch Berkauf in Deutschland der Miffionskaffe für Rord-Carolina gu gute tommen follten. Darunter mar auch ein gang neuer Katechismus ,,wie ich längft für bie in der Lineburger Saide zerstreuten Sirtenkinder mir gedacht habe", auch ,, mit einer vollständigen Sittenlehre". Man merkt überall bie Tendengen der "Auftlärungsperiode" und ihnen follten bie andern projektirten Schriften auch bienen. Der gange Beift ift nicht mehr ber, in welchem einst ein B. M. Mühlenberg in Penninsvanien gewirft hatte. In der That erichienen jene projectirten Bicher (S. in oben genanntein Bb. p. 673 ff.), trugen bis April 1789 bereits 1242 Reichsthaler ein und fofort wurde nach Rugmann's Bunich ein hilfsprediger nach Nord-Carolina abgefandt, näm= lich R. A. G. Storch, der am 12. Mai 1788 von Dr. Belthufen in helmstädt ordinirt wurde (Rebe und handlung 1788 im Drud'). Die Berbreitung jener Schriften fand natürlich in ben Co-Ionien ihre Schwierigkeit. Für die Arbeit unter den Lutheranern fanden fich aber noch weitere Kräfte, nämlich ein württembergischer Theologe Chriftoph Bernhard, ber an der untern Second Creek in der Pine Kirche und noch in 3 andern Kirchen predigte; mahrend Gottfr. Arnd bie 4 Catamba= Gemeinden bedient. Rach Charleston, S.-C., fam an die Stelle des zu einer im Innern des Lanbes liegenden Gemeinde gezogenen Baftor Dafer im August 1787 M. Faber aus Tübingen. Besonderes Bedürsniß der Pastoren machte sich um jene Zeit geltend in Guilford Co., N.-C., 70 Meilen nördlich von Salisbury in einer Strede von 28 Meilen lang und 18 breit. Nilfmann, Bernhard und Arnd besuchten miteinander jene Gegend. Ein anderer benöthigter Distrikt war das beutsche Settlement an Abbots Creek in Rowan Co., 20 Meilen nördlich von Salisburn, 14 Meilen lang und 10 breit. Daffelbe hing in feinem obern Theil mit dem der herrnhuter gusammen, in dem fich 6 große Rirchen befinden. Drei lutherische Kirchen fanden fich ichon. Aber bisher hatten bie Leute fich mit vagirenden Schwärmern muffen begnügen laffen. G. hierüber einen Artifel in

Acten, Urkunden und Rachrichten gur neuesten Kirchengeschichte, Band 1. p.

19) Nikolaus Ludwig Graf von Zinzenborf, aus einem bis auf 1114 urfundlich gurudguführenden öftreichiichen Adelsgeichlecht, (S. das biographijche Bert über Grafen Ludwig und Rarl von Bingendorf, Die im letten Sahrhundert hohe Staatsamter in Deftreich begleiteten, von G. G. Grafen von Pottenegg, Wien 1879,) von welchem ein Zweig im 16. Nahrhundert um bes evangelijchen Glaubens willen aus Deftreich auswanderte, am 26. Mai 1700 zu Dresten geboren, geftorben am 9. Mai 1760, wuchs heran unter den Ginfluffen der von Bhil. Jacob Spener ausgehenden religiblen Richtung und ift einer ber hervorragenoften religiblen Charaftere ber evangeliiden Rirche. Bezüglich des Lebensganges, der Charafteriftit und der hauptfächlich den Dahriichen Brudern angehörigen Birtiamteit des Mannes f. die Biographie von Spangenberg, Berbeet, Rnapp u. A., besonders aber die aus dem Manuscript eines bamaligen Zeitgenoffen, bes geiftreichen Freiherrn von Schrautenbach im Jahr 1851 an's Licht gekommene Schilderung Bingendorfs. (3. A Register of members of the Moravian Church etc. of Rev. Abr. Reincke etc., and illustrated with historical annotations by W. C. Reichel, Bethlehem, 1873, p. 43) Une berühren hier nur die zwischen Zingendorf mit seinen Freunden und den lutherischen Bastoren und Gemeinden in Pennipfvanien und Umgegend ausgebrochenen und in ben Hall. Nachrichten oft erwähnten Schwierigkeit n. Der Graf ließ fich 1741 von bem Amte eines Generalvorstehers b.r Brüdergemeinde entbinden, theils weil fich dort nicht Alles seinen Erwartungen gemäß gestaltete, theils weil er ben Plan in fich trug, feine Idee der Rirche ober Brüdergemeinschaft, die er auf bem Boden bes europäischen Staatsfirchenthums nicht zu realifiren hoffen fonnte, in der jungfräulichen, religionsfreien neuen Welt in's Liben einzuführen. Go tam er benn im Berbft 1741 nach Benniglvanien und arbeitete darauf bin, die ihm für mahrhaft gläubig geltenben Seelen verichiebener firchlichen Gemeinschaften in einen Bund nach feinem Bergen gusammen gu bringen. Es mar bas unflare Beftreben, der unfichtbaren Rirche gur Sichtbarfeit zu verhalfen und felbst gunächst der fichtbara Mittelpunft gu bleiben. Auf die Buftande aller bavon berührten religiojen Gemeinschaften und Gemeinden konnte die Sache nur ftorend wirfen, wollten fie nicht überhaupt herrnhutiich werben. Die verichiedenen Gemeinden und Befenntniffe follten bestehen, aber in ihnen und über ihnen sollte boch wieder etwas Befferes und Soheres fich finden, nämlich die Zingendorf'iche Beiftesgemeinde. Gang bezeichnend dafür ift ein Wort aus Zinzendorfs eigener Feber, dem wir in ben Büdingen Sammlungen Stück XVII. p. 789 begegnen: "Raum war ich in Pennsplvanien angelangt, so war mir nicht anders als daß ich in's Ganze rufen follte: Ber zu mir, was dem Herrn ang:hört!" Daraus aber konnten nur Schwierigkeiten und Reibungen hervorgehen. Auch wird damit gar nicht befriedigend erhellt, wie Bingendorf in Benninsvanien auftreten konnte als eine Art selbsternannter Dberhirt auch fammtlicher lutherijcher Gemeinden. Es war berfelbe Mann und Reprajentant. herrnhuts, wann er fich nach einer feiner Besitzungen Graf von Thurnstein ober ichlicht "Bruder Ludwig" und noch anders nennen ließ. Daß Mühlenberg und seine Mitarbeiter ihm widerstanden, beweift nur, daß fie ihre Pflicht gegen die ihnen anvertrauten lutherischen Bemeinden und die lutherifche Kirche ernft fagten, daß fie in Beurtheilung religiofer und tirchlicher Fragen nuch tern verfuhren und . g Bingendorf's Gebahren in ihnen ein billiges Rechts- und Gelbftgefühl ermidte. Roch ichlimmer wurde die Sache dadurch, daß die Emiffare des herrnhut'ichen Bethlebem in Ba. fich da und dort in lutherische Gemeinden einzudringen suchten wie Bohrmuscheln in Schiffsplanten, und gwar in ber Meinung, daß fie allein erft ben rechten guten Saamen recht auszuftreuen bermogen. Die Magen hieruber und über bie baraus entstehenden Schwierigfeiten finden fich gar nicht blog in ben Salleichen Nachrichten, jondern fommen auch aus andern Gebieten. G. History of New Sweden or the Settlements on the River Delaware; by Israel Acrelius, Provost of the Swedish Church in America and Rector of the Old Swedes Church, Wilmington, Del., etc. Philad. Public. Fund of the Histor. Soc. of Pa. 1874. p. 332 &c. Da heißt es: "Es war auffallend, daß die bon der herrnhuter Gemeinschaft ordinirten Schweden fich, wo immer fie zu den Leuten famen, eben "ichmedijche Brediger" nannten. Gie gaben fich aus für lutherijche Paftoren und bag fie nur die in Schweden anerkannte Lehre hätten" u. j. w. S. auch The Life of Rev. Mich. Schlatter etc. by Rev. H. Harbaugh, A. M. Philad. Lindsay & Blakiston 1857, p. 155. 166 2c. S. besondere ben betreffenden Abichnitt in B. M. Mühlenberg's bald ericheinender Gelbftbiographie von 1711-1743; im Berlag von Brobst, Diehl & Co., Allentown, Ba., herausgegebin von unserm verehrten Mitarbeiter Lic. Dr. 23. Germann.

2°) Als man 1682 anfing nach dem von Penn angenommenen Grundplan zu bauen, war der Zustand ein höchst armseliger. Die ersten englischen Colonisten wohnten in rohen Bretterhäusern, ja jogar in Höhlen, wir solche von den Indianern schon viele Jahre vorher in die steilen Ufer des

Delaware eingegraben wurden. Wilhelm Benn fam nich' mit ben erften Coloniften. Als er im Oftober 1682 in Newcastle, Del., landete, tam er fiber Upiand (Chefter) auf dem Landweg und von dort mit Freunden in einem Boote nach der neuen Stadt, wo er nahe der jetigen Front- und Dodstreet landete. Dort mar für geraume Zeit ber bamalige Mittelpunkt des handels ber Stadt. Jahre gingen bin, bis ein Saus westlich von der dritten Strafe erbaut murde. Auf Banten unter den Waldbaumen an der 6. und Maritstrage ruhten am Conntag und jonft die muden Banderer aus, die von weither nach dem "Meetinghouse" gepilgert waren. Doch gählte die Stadt, als B. Benn 1684 wieder nach England abreifte, bereits etwa 2,500 Seelen. Nicht an den nothigsten Lebensmitteln, aber an Gelb fehlte es gar jehr. In den Jahren 1688-1697 mahrend des englischfrangösischen Krieges jollen Binn und Bleiftude ftatt des Geldes eineulirt haben (Trego's Geogr. of Pa. p. 130). Doch erwähnt ichon Benn in einem Briefe einer Gerberet, einer Sagemühle und "a glasshouse, a whalery and a dock, belonging to it". Er ricth den Colonisten Beinbau zu betreiben und Leinwand zu erzeugen (p. 129). Er wollte die öffentlichen Stadtgebäude im Centre Square, mo Markt und Broadfir, fich ichneiden und jetzt ber Municipalitätspalaft fteht, errichtet haben. Aber bie Entfernung von ber eigentlichen Stadt erichien viel ju groß und fo murbe 1735 auf dem jetzigen Independence Square an deffen Nordseite das berühmte State House erbaut. Damals hatte die Stadt bereits eine giemliche Ausdehnung entlang dem Delaware, viel weniger von Oft nach Beft. Noch vor 25 Jahren lebten in Philadelphia Leute, die fich erinnerten, daß westlich ber fechsten Straffe nur vereinzelte Säufer zerstreut fich fanden. Um 1746 hatte nach Angabe des gelehrten Schweden Beter Ralm, ber die nördlichen amerikanischen Colonien vom Jahr 1748 an bis 1751 bereifte im Auftrage seiner Regierung, die Stadt mehr als 10,000 Einwohner.

21) Dieß ist Christ Church in der 2. Strage nördlich von Market. Etwa um das Jahr 1695 hielten die Episcopalen unter Baftor Clanton Gottesdienft in einem fehr unbedeutenden Bretterbau. Eine Glocke hing zwischen den Acften eines nahestehenden Baumes. Um 1710 wurde die Lirche vergrößert. Der Bau, der jetzt noch fieht, begann 1727. Auch für den Thurm wurden die Fundamente gelegt im Jahr 1729, aber aufgeführt wurde er erft 1753, wogu eine Lotterie in ber Noth helfen mußte. 3m Jahr 1763 wurde fogar G. Whitefield gestattet dort einmal im Geptember ju predigen. Aus Christ Church ging St. Peter's hervor. Die britte Kirche war St. Paul's. Ueber die Thätigkeit Whitefield's und das gange Befen der New Lights oder Methodiften maren Die Ansichten anfangs auch in ber Epistopal-Kirche, welcher befanntlich Whitefield als ordinirter Beiftlicher angehörte, sehr getheilt. S. Papers relating to the History of the Church in Pennsylvania 1680—1778, published 1871; p. 208 ff. 354. 381. 392. 393. Es ift nicht unintereffant, folde Stimmen aus ber Episkopalfirche felbft ju vernehmen und gwar in vertraulichen Bricfen nach England. Rev. Arch. Eummings ichreibt von Philadelphia August 29. 1740: "The Bishops Commissary (Mr. Garden) in South Carolina has lately prosecuted the famous Mr. Wh—d there upon the 30. canon; but he has appealed home. I hear the Society will use their interest to have justice done him. His character as a clergyman enables him to do the greatest mischief. He thereby fights against the Church under her colours and Judas like betrays her under pretence of friendship, for which reason the dissenters are exceedingly fond of him, cry him up for an oracle and pray publicly for his success, that he may go on conquering and to conquer and in return he warmly exhorts his proselytes from the Church to follow them as the only preachers of true sound doctrine. I have sent you a copy of my sermons, which I mentioned in my last and refer you to the preface for a brief account of his hopeful doctrines and malicious railings against the Clergy. I am fully persuaded he designs to set up for the head of a sect, and doubt not but that he is supported under hand by deists and Jesuits or both. He and his companion, Mr. Seward, have purchased 5000 acres of land about 60 miles distant hence"-. Dort follte eine Anstalt zur Erziehung ber Schwarzen gegründet werben. Die Herrnhuter tauften von Whitefield ben Landftrich und erbauten nachher bort Ragareth, einige Meilen von Bethlehem, Ba., p. 203. - Rev. Rog ichreibt von Mcwcaftle Mugust 1. 1740: "The Church here enjoys a profound calm, after being threatened with a mere tempest of Enthusiasm. We felt this storm in this village in its decline, when its fury was almost spent. I was never so much astonished, as when I saw the fluctuating humour of our people. The sea roared indeed and the waves rose so exceedingly high, that to face them was present shipwreck. I stood amazed and dreaded the consequences of so unexpected a shock, but he that thus stirred up the people and inflamed them against the missionaries (bie Sendboten ber Gesellichaft zu London) with the most opprobrious language, I mean the mischievous Mr. Whitefield, lost himself and ruined his credit with thinking people by his malicious letters against archbishop Tillotson and by his weak but ill natured

attack upon the author of the Whole Duty of Man" p. 204. In ganz ähnlichem Style sind viele andere Briefe aus jener Zeit geschrieben. Bei Anlag eines Bejuchs Whitefields in Pennsylvanien in fpaterer Zeit finden wir in einem Brief bee Chrw. Bugh Reill aus Orford bei Bhilabelphia vom Ottober 17. 1763 u. A. Folgendes: "Mr. Whitefield arriving lately among us and meeting with a most cordial reception from the Episcopal Clergy of Philadelphia has thrown the Clergy and Laity in the country into a very great consternation. The unanimity among the Church Clergy both in city and country for this three and twenty years past in opposing him prevented his hurting the Church (a few individuals excepted). The divisions, that he created among the dissenters in this province and all over America were examples, sufficient to warn us from splitting upon the same rock. But such has been the fatality of our City Brethren, that they have received him with open arms and still continue to follow him from the Church to the Meetinghouses and from thence to the Church again with a greater degree of veneration (I really believe), than if his Grace of Canterbury was to condescent to pay them a visit. Mr. Duche, one of the assistant Ministers of Christ's Church in Philadelphia, and Mr. Wrangle (beide Ramen find uns aus ben Sall, Nachr, wohl befannt), the Swedish Minister, have appeared more openly than the others in preaching up his doctrine and espousing his cause—they have set up private meetings in town, where they admit of none but such as they deem converted." p. 354. Der une chenfalls in den Hall, Nadrichten begegnende herr Rich. Peters ichreibt als Baftor ber Christ Church zu Philadelphia unter bem 17. Ottober 1763 an den Erzbijchof von Canterburn: "I was under some apprehensions, least Mr. Whitefield's coming among us might have interrupted our harmony, especially when the Congregations (who I thought would have left it to me to judge of the propriety of inviting him into our pulpits), by the Churchwardens signified me, without giving me any previous notice, that they were one and all desirous, that Mr. Whitefield should be invited to preach in the Churches; surprised at such a request - I forthwith consulted Mr. Duche and Mr. Sturgeon, my Fellow Ministers, together with the Governor (James Hamilton over ber ihn in biefem Jahr im Amt ablojende Richard Benn, Entel William Benn's, beffen Sohne ichon gur Epistopalfirthe libertraten,) and some other friends to the Churches—and they were all unanimously of opinion, that I should comply with this request. - Therefore after Mr. Whitefield had shown his regard to the Governor and had paid me likewise a very kind and polite visit, I invited him to preach in the Old Church (Christ Church) the first Sunday, his health would permit (for he was become astmatick and inclinable to a Dropsy) and he has preached four times in one or other of the Churches without any of his usual censures upon the Clergy and with a greater moderation of sentiment; he grows better in his health and talks of staying in these Northern Colonies till the Spring; and I am in hopes his stay will be attended rather with good than harm to the Churches." p. 392 s. Whitefield ftarb 1771.

22) Es ist dieß die in den Anmerkungen zu § 12 und 14 erwähnte Gesellschaft. Die Gesellschaft for the propagation of Christian Knowledge wurde gegründet 1699; die Gesellschaft for the propagation of the Gospel in foreign parts erhielt ihr Patent 1701 und wurde mit jener ersteren zugeleich vereinigt; s. Berbesserte Sammlung von Beiträgen zum Bau des Reis

ches Gottes III. p. 337., VI. 710., XX. 438.

22.) Ihre erste Kirche in der Stadt war um das Jahr 1695 ein kleines Gebäude von Brettern an der N. W. Ecke der 2. und Chestnut Str., in welchem eine Zeit lang auch die Baptisten Gottessbienst hielten. Im Jahr 1704 bauten die Presbyterianer die lange unter dem Namen "Old Buttonwood" bekannte Kirche in der Markt Str. (damals High Str.). In den ersten Jahren diese Jahrehunderts wurde sie in griechischem Style neuerbaut, aber schon 1820 abgebrochen, weil jene Gegend der Stadt mehr und mehr von Handelshäusern besetzt wurde. — Die Baptisten kliehen Ansangs auch Gottesdienst in jenem kleinen Holzbau in der 2. Str. nahe der Strawberry Alley. Dort errichteten sie 1731 ein Backsteingebäude, das 1762 wieder einem größeren weichen mußte, welches ebenfalls später mehrsachen Umbau erlitt. (S. Batson's Annals of Philad.). — Die Duäker hateten um 1750 ein Meetinghouse in der Marktstraße und ein anderes im damaligen nördlichen Theil der Stadt (jeht 6. und Noble Str.?).

<sup>2</sup>) Sie hatten ihre Kapelle mit Orgel in einem ansehnlichen Hause im südwestlichen Theile ber bamaligen Stadt. (S. Prof. Pet. Kalm's Reise u. s. w. Bd. II. 194.) Sie waren nicht zahlreich in Philadelphia und Pennsplvanien bis um die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Doch hatten sie eine Station in Lancaster und eine andere in der Gegend von Sumneytown. Und doch wird je und je gestagt über Intriguen von Jesuiten u. s. w. Sogar White sield wird mit ihnen in Verbindung gebracht. S. z. B. Papers rel. to the Hist. of the Ch. in Pa. p. 203. (oben citirt.)

25) Ein vormaliges Fort oder vielmehr ein Blockhaus, errichtet zur Bertheibigung gegen Angriffe der Indianer im Jahr 1669 in Wicaco, ganz nahe dem Delaware im Südosten der jetzigen Stadt, woraus später die Floria Dei Kirche wurde, verwandelten die Schweden in eine Stätte der Anbetung. Im Jahr 1677 beriesen sie Jacob Fabricius, der zuvor in New-York, dann in New-Versen und Rew-Castle geamtet hatte, aber wegen Brutalität gegen seine Frau in Truntsucht war obrigseitlich bestraft und sür amtsunsähig in New-York und New-Versen erklärt worden, als ihren Pastor. Ueber den sehr günstigen Einsluß, den die schwedischen Lutheraner in jenen Zeiten äußerten und womit sie dem Bertrag zwischen Wm. Benn und den Indianern den wesentlichsten Borichub leisteten, s. das verdienstliche Werk von Past. Dr. C. W. Schäffer, dermalen Professor am luth. theol. Seminar zu Philadelphia: Early History of the Lutheran Church in America. Philad. 1868.

26) Diese Landgemeinden find Reu-Provideng (Trappe) und Reu-Hannover (Faldner Swamp). ju welchen ipater Germantown und andere hinzufamen. Das "drei Fluife paffiren" meint wohl ben Wiffahidon, Berfiomen und Schippach; auf diefem Bege blieb man immer öftlich vom Muß Schunttill. - Ren . Sannover, im Sügelland etliche Meilen öftlich vom Schuntfillfluß, ift wohl, wie wir icon früher bemerkten, bie altefte beutiche lutherifche Gemeinde im Bebiet der jetigen Bereinigten Staaten. In welchem Jahr die erften beutichen Anfiedlungen hier flattfanden, ift ichwer zu fagen; höchst mahricheinlich aber noch vor dem Jahre 1700. In bem benachbarten Molatton nahe dem Schuplfillfluß (jett Douglasville) fanden fich ichwedische Ansiedler ichon vor 1698. Rechtstitel auf Landereien um Dlen batiren 1704. Aber ichon um 1703 trat das Bedürfnig eines deutschen luth. Paftors hervor. Diefer Umftand gog die Aufmertfamkeit ber ich me bijden Pafforen in Philadelphia auf jene Wegend und vermittelnd wirkten babei wohl die ichon vor 1698 in Molatton angefiedelten Schweden. Go murde denn Juftus Kaldner (icon p. 5 Rene Ausgabe erwähnt) von den ichwedischen Baftoren Andmann. Er. Björd und Sandel am 24. Rov. 1703 in der Bicaco Rirche gu Philadelphia ordinirt. Auch mar dieje erfte Ordination eines lutherischen Predigers in der Neuen Welt von ihrer Seite feine Ueberschreitung zustehender Befugnif. Der Erzbischof von Upfala beauftragte ordinirte Baftoren in Fällen, wo er felbst nicht gegenwärtig fein fonnte, Ordinationen vorzunehmen. G. Clay's Annals of the Swedes on the Delaware etc. 1858 p. 78. 121. Faldner bezog feine Stelle in Neu-Hannover, war aber nicht lange nachher von Rubmann, ber als Probft ben ichwedischen Gemeinden und Baftoren vorstand, nach New-York gejandt. Mit seinem Bruder Da niel mar Kaldner der Rechtsbertreter des Benjamin Furlen, des Agenten Bim. Penn's in Amfterdam, Benn's Landereien ju verfaufen. Daniel mar ber Rechtsvertreter ber Frankfurter gand . Companie, an welche Benn den Manatamnen Begirf von mehr als 22,000 Ader Landes verfauft hatte und in meldem Reu-Sannover lag. Tob. E. Bibrd, Gohn bes Erit Bjord, fagt in feiner erft etwa 1731 veröffentlichten Schrift De plantatione Eccl. Svecanæ in America, daß die Gegend nach dem Paft. Kalcher fei benamt worden, eine Anficht, der auch Acrelius zustimmt. Andere führen den Ramen auf Daniel Kaldner gurud. Indeffen wurde der gange Begirf Neu-Hannover rechtlich an Joh. S. Sprogel von der Frankfurter Companie übertragen. Gin Bach nabe bei der Rirche heift Bfarrersbach. Die Gemeinde hatte zu Falckners Zeit wohl die unerläßlichsten Züge einer Verfaffung. Bann die erste Rirche erbaut wurde, ift nicht zu ermitteln. Die Frankfurter Companie erhielt ihren Nechtstitel am 25. Oft. 1701. Die Uebertragung an Sprogel ift batirt Deg. 16. 1708. In 1719 ichentte Joh. S. Sprogel ber Gemeinde 50 Uder Landes für Kirche und Schule, die aber vielleicht ichon bort ftanden als die Sache rechtlich bereinigt wurde. Im Jahre 1721 wurde eine Blockfirche dort errichtet. ber möglicher Beise eine andere ichon vorangegangen war. Abermals begann der Ban einer Rirche 1741 und wurde 1747 vollendet. Der Grundstein der jetigen ichonen fteinernen Rirche wurde gelegt am 25. Juni 1767 und die Einweihung fand ftatt Nov. 6. 1768. Rach einem Jahrhundert, 1868. wurde der Bau innen erneuert. 3m Jahr 1749 wurden unter H. M. Mühlenberg 49 Acker Landes jum Gebrauch des Baftors und Schulmeifters gefauft und ein Pfarrhaus errichtet. Die Baftoren. bie vor S. M. Mühlenberg, der Gemeinde vorstanden oder wenigstens zeitenweise ihr dienten, find 1703 Nov. 24. Juftus Faldner; 1717 oder 1718 Gerhard Benfel, der mehre Jahre bindurch hier predigte (Sall. Nachr. p. 831). Bon März 1720 bis Oftober 1723 wurde die Gemeinde von dem zu Molatton residirenden schwedischen Baftor Cam. Beiseline besucht. Um 1732 wurde Joh. Chriftian Chulge im Berbft Baftor. Im Oftober 1733 ging er mit den Delegaten Beifiger und Schoner für die Gemeinden Philadelphia, Reu-Sannover und Provideng nach Deutschland um hilfe zu suchen. Zuvor hatte er in Provideng (Trappe) ben Johann Cafpar Stöver, welcher mit feinem Berwandten gleichen Namens, der nach Birginien 30g, 1828 in's Land gefommen war, ordinirt und diefer bediente Philadelphia, Provideng und wohl auch Reu-Sannover, jog aber im Berbft bes Jahres nach Reu-Holland, Lancafter Co., Ba. Bwifden

1735-1742 besuchte Baftor Gabriel Kall zu Molatton die deutschen Lutheraner in Reu-Sannover, bis am 26. Nov. 1742 S. M. Mühlenberg dort eintraf. Er fand die im Jahr 1741 begonnene, aber noch nicht vollendete Blodfirche vor. Gin Schulhaus mit Wohnung für den Lehrer wurde 1743 errichtet und 1744 von Herrn Bigera, nachher von Rif. Anry benütet. Um 1743 fanden fich 250, um 1748 aber 300 Communifanten, die freilich zum Theil aus weiter Ferne famen und fich fpater in mehrere Bemeinden formirten. Synodalversammlungen wurden in Reu Sannover gehalten im Juni 1754 und im Jahre 1778 gu Lebgeiten S. M. Mühlenbergs. Er ftand ber Gemeinde vor von Rov. 1742 bis Oft. 1762, hatte aber in diesem Zeitraum mehrfach Mfufteng und bie Affistenten wohnten unter dem Namen Catecheten, Adjuntten oder helfer in Reu-hannover. 3m Frühjahr 1745 bis Dez. 1746 wohnte Rif. Rurt im Schulhaus, jog dann aber nach Tulpehofen; im Jahr 1748 war dort Joh. Alb. Bengandt für furze Beit. 3m Jahr 1752 murbe Fried. Schult von einer im Januar gehaltenen Confereng angewiesen nach Reu-Sannover zu gieben; er bediente zugleich Ren-Goschenhoppen und Indianfield und zog wohl im Jahr 1754 von Den Sannover ab. Im Jahr 1757 finden wir Bilh. Rurt bort, ber aber im folgenden Sahre nach Tohicon verordnet wird. Im gleichen Jahre wird Joh. Belfr. Schaum von Tohicon nach Reu-Sannover berufen, bort alle vier Wochen zu predigen, aber auch Bifestown, Dien und Upperdublin gu bedienen. Er gog 1762 im April in feine eigene Wohnung. 3m Mai 1762 murbe Jacob van Bustert fein Affiftent und er murbe am 12. Oftober 1763 als Baftor ber Bemeinde ordinirt, gog im Degember 1765 nach Germantown, von mo Joh. Ludwig Boigt als Baftor berufen murbe, ber jugleich Provideng und Bifestown bediente, guerft in Brovideng, nachbir in Pifestown wohnte. Er bediente Neu-Sannover wohl bis 1776. Gein Amtsnachfolger mar 1778 Fr. Aug. Miblenberg, ber aber 1779 in ben Congreg berufen murbe. Bon Mai 1779 bis 1780 führte S. Ernft Mühlenberg das Amt zu Reu-Sannover, vom Juli 1782 bis Juli 1785 Chriftian Streit; 1790-1795 Joh. Fr. Beinland, unter welchem Schwierigfriten entstanden, die von der Synode behandelt wurden, fein Name aber fehlt fortan in ber Synodallifte. Bon 1796-1808 ftand dort Dr. Fr. B. Geißenhainer im Amte; 1809-1829 Dr. Jacob Miller; 1829 bis Oft. 1852 Conrad Miller; Deg. 1852 bis Oft. 1857 Rathan Jager; Mar; 1858 bis Oft. 1864 S. Bendt; Febr. 1865 bis Febr. 1866 Mbr. B. Grob; 1866 bis jett Leonhard Grob. -

Meu- Provideng (Trappe), etwa acht Meilen nördlich von dem 1784 angelegten Norristown, ber Gerichtsftadt von Montgomern Co.; mag angesiedelt worden fein bald nach bem Jahr 1700. Raufbriefe der Mennoniten in der Nachbarichaft, bei Schippach, geben gurud bis 1702. Die erfte Spur eines lutherijden Baftors findet fich um 1732. Damale trat der obengenannte Joh. Chr. Schult wie in Philadelphia und Neu-Sannover, jo auch hier das Amt an. Und hier ordinirte er 1733 por seiner Abreise nach Europa jenen Joh. Caspar Stober in ber Scheune, in ber bie Bemeinde, die aber ichon 1733 eine Art von Organisation mit Aeltesten und Borftebern hatte, noch Gottesdienst hielt, als 1742 S. M. Mühlenberg anlangte. Dadhdem Stover icon 1733 abgetreten war, predigten bie ichmebischen Baftoren von Wicaco auch bier ben Deutschen gelegentlich. Mühlenberg fand jur Zeit seiner Anfunft etwa 100 Communifanten. Der Bau einer Rirche murbe ichon im Januar 1743 beichloffen, am 2. Mai der Grundftein gelegt und man bediente fich ber freilich noch unfertigen Rirche im Gept. Am 6. Oft. 1745 wurde fie unter Theilnahme ber Baftoren 5. M. Mihlenberg, B. Brunnhold, Tob. Wagner und Anberg conjectitt, bei melder Gelegenheit drei Negeritlaven eines herrn Pawling getauft wurden von Mühlenberg und die brei andern Baftoren die Bathen waren (Provideng Rirchenbuch). Die Kirche erhielt den Namen Augustus Rirche, vielleicht nach Bermann August Frande. Die über bem Saupteingang angebrachte Iateinische Ueberschrift Iautet: Sub remigio Christi has aedes Societati Augustanæ Confess, deditæ dedicatas ex ipso fundamento exstruxit Henricus Melchior Muhlenberg una cum Censoribus I. N. Cressmano, F. Marstellero, H. A. Heilmano, I. Mullero, H. Hasio et G. Kepnero, A. D. MDCCXLIII. - Reben der Rirche auf dem fie umgebenden Gottesacker rus ben die irdijden Ueberrefte von Dr. S. M. Mühlenberg, auch bie feiner Gattin und, außer andern feiner Rinder, die feines alteften Gohnes, des Generals Beter Mithlen berg. Der hier auch genannte Joh. Nic. Cregmann war geboren gu Pfungstadt, Fleden im Rreis Darmftabt, Beffen, am 28. Oftober 1695. Er tam hieber im Jahr 1718, reijete 1719 wieder hinaus, beis rathete und fiedelte fich jofort nach feiner Rückfehr in Neu- Provideng an; ein einziges ihm und feiner Frau geborenes Rind ftarb bald wieder. In fpateren Jahren gog er nach Germantown und endlich nach Philadelphia und hier ftarb er 1755 Jan. 14. Die Leichenrede murbe gehalten über Siob 14, 1-6. S. Bhilad. Gem. Todtenregifter. Bom 7. Febr. 1745 an hatte Brunnholz von Philadelphia aus abwechselnd mit Mühlenberg hier gepredigt, dann aber im Juni wurde der Diftritt fo

getheilt, daß Brunnholt Philadelphia bediente, Mühlenberg aber nach Brovidenz jog und biejes fammt Ren-Sannover beforgte. Bon 1745 bis 1761, wo er feinen Bohnfit wieder nach Phila-Delphia verlegte, hatte er diefelbe Affifting in Provideng, die er in Hannover genog, bediente fich derselben in Providenz gewöhnlich nur, wenn er von da abwesend sein mußte. Im Jahr 1761 war Paftor Bartwig als fein Substitut ernannt worden, blieb aber nur bis April 1762. Ebenfo war 1762 bis 1765 Jacob van Buskerk das Ibst Substitut. Förmlich erwählt als Pastor wurde 1765 Joh. Ludwig Boigt, obwohl S. M. Mühlenberg bis an fein Ende Oft. 7. 1787 eine gewisse amtliche Beziehung zur Gemeinde behielt. Er war auch 1776 bleibend wieder dorthin Boigt blieb Paftor der Gemeinde bis gegen sein Ende Dez. 28. 1800, war aber um die Zeit der Rückfehr S. M. Mühlenbergs von Philadelphia über den Schunlfillfluß nach Bifeland gezogen und gab auch die eigentlichen Amtogeschäfte in Brovidenz schon mehrere Jahre vor seinem Tode auf. Dieselben hatte der im Jan. 1790 in Reu-Sannover eintretende Baftor 3. Fr. Beinland übernommen, der auch 1793 im Protofoll der Synode als Paftor von Providenz auftritt und bis 1808 findet fich dort der Name feines andern Paftors. Sein Rame findet fich aber von 1796 an nicht mehr auf der Synodalliste und 1804 bat er vergeblich um Wiederaufnahme, wurde aber vertröftet. Er ftarb furz vor oder in 1808 und liegt in Providenz begraben. Im Jahr 1809 wurde 3. B. Hecht licenfirt, in Pottstown zu predigen; bald nachher in Providenz erwählt, blieb er dort als Baftor und folgte April 15. 1814 einem Ruf als Baftor nach Cafton, Ba. Gein Rachfolger wurde als Baftor von Trappe (Providenz), Limerid und Pottstown Beinrich Anaft. Beifenhainer, ber guerft in Bhitpain, brei und eine halbe Meile von Norristown, fpater bei Pottstown wohnte. Er jog 1821 westlich, folgte einem Rufe in Pittsburg, ftarb aber am 12. Feb. 1823 bei einem Befuch in Trappe und liegt bei der Augustusfirche begraben. Gein Amtsnachfolger hier mar von Upril 1821 an fein alterer Bruder, Fr. B. Geißenhainer, ber mit feinem Sohne Friedrich Wilhelm zu Bincent, jenfeits des Schunftillfluffes wohnte. Beide bedienten gemeinschaftlich ben Trappe-Pfarrdiftrift und den von Bincent. Als der Bater im Jahre 1823 nach New-Port berufen murde, führte der Sohn das Amt weiter, bis auch er 1827 nach New-Port jog. Die Gemeinde wurde bedient 1827 Juli 22. bis April 27. 1834 von Jacob Bampole; von Mai 11. 1834 bis April 1836, in welcher Zeit ein Pfarrhaus gebaut wurde, von Joh. 2B. Richards; April 1836 bis Jan. 3. 1838 wieder von Jacob Bampole; von April 1838 bis Mai 1852 von Beinrich S. Miller; dann 1853 bis Oft. 1854 von G. A. Bengel; von Dez. 1854 bis Febr. 1859 von A. S. Linf; von Marz 1859 bis 1864 von G. Sill; von 1864 bis 1874 von Joh. Rohler und von 1874 bis jest von D. B. Smith. - Roch fteht die unter 5. M. Mühlenberg erbaute, jeboch gewähnlich nicht mehr gebrauchte (ein neuer Bau wurde gang nahe bei ber alten Rirche 1852 und 1853 errichtet) Auguftus-Rirche und ftellt als ein ehrmitbiges Alterthum die gewöhnliche Form bamaliger Kirchbauten im Acugern und Innern bar.

27) Heber ihn werden Mittheilungen in der autobiographischen Stizze H. Mühlenbergs ferneres Licht verbreiten. Für jest jei bemerkt, bag er als Baftor im Fürftenthum Zweibruden aus und bis jest unbefannten Grunden entlaffen wurde, als er bereits bejahrt war. In der Lifte des am 25. August 1742 unter Rapitan Mason zu Philadelphia angelangten Schiffes Mary fieht fein Name obenan. Er gab nun an, freilich ohne allen Ausweis, daß er vom hochfürstlichen Confifiorium zu Darmstadt herein gejandt jei, die lutherijden Gemeinden in Ordnung zu bringen (Sall. Nachr. 8. Forts. IX. Gem. Schreiben u. f. f. fünfte Beriode). Dieß war der Zeitpunkt, als ber Berrnhuter Bhrlaus durch Reformirte aus dem gemeinjamen Berjammlungslotal diefer und ber Lutheraner zu Philadelphia gewaltiam am 18. Juli war ausgewiesen worden. Rraft wollte mit etlichen Andern, die auch unter den Lutheranern da und dort des Amtes pflegten, eine Bereinigung bilden und jelbst an die Spitze einer Art von Consistorium treten. Aber obwohl ihn die Gemeinde gu Philadelphia in ihrer Noth angenommen hatte, fo wurde das Unlautere des Mannes burch S. M. Mühlenbergs Antunft am 25. Nov. beffelben Jahres völlig aufgededt; doch behielt er die Gemeinde ju Germantown noch eine furze Zeit. Schon im Nov. 1742 finden wir ihn auf der Seite des Paftor Joh. Caip. Stöver und feiner Bartei bei der Confereng mit dem herrnhuter Paftor Meurer und feis nen Freunden. Buding. Samml. V. 832. 3oh. Phil. Fresenius bewährte Radyr. von herrnhut. Sachen Band III. p. 548 ff. Am 20. Januar 1743 weihete er die Kirche zu Mosellem in Berts Co., Pa., ein und soll dort ein Paar Jahre als Baftor gestanden haben, bis im Frühjahr 1745 M. Tob. Wagner dort als Baftor erwählt wurde. Nachher icheint er bis 1748 in und bei Lancaffer. Ba., gepredigt und andere Amtshandlungen verrichtet zu haben (Memor. Vol. of the Lancaster Luth. Congr. p. 7. 8.). Gine fichere Stätte hatte er auch ju Lancafter feineswegs, indeffen icheint er fich ruhig verhalten zu haben (Sall. Nachrichten 2. Fortf. § 7.). Um 1748 finden wir ihn in Conewago (Hannover, Jorf Co., Ba.). Ball. Radprichten 3. Fortj. II. Sandiduch's (jo

schrieb er seinen Namen, später liest man zumeist Handschuh) Diarium vom 1. Juni. Er mag dort noch einige Zeit verblieben sein, doch nicht als Pastor der Gemeinde, denn sie wurde ordentlich von Johann H. Schaum bedient, der im Frishjahr 1748 nach Pork war gesandt worden, im solgenden Jahre ordinirt wurde und dort wirkte dis 1755. (Hall. Nachrichten 3. Forts. I. § 22. Evangel. Rev. VII. p 533 ss.) In der 4. Forts. I. § 25 wird er bezeichnet als "ein unordentlich wandelnder alter Teutscher Prediger, der — viele Unruhe und Störung verursachet, weil er missentlich wider die Landesgesetz gespandelt, in Arrest und um seine Plantation oder Landgut gesommen." Das ihm ein anderer sehr Unordentlicher auch seinen Kirchenrock gestohlen, erzählt uns H. M. Mühlenberg in der 5. Forts. I. Monat März. Auch eine Ironie des Schikslass. Kraft verschwindet uns sojort und über sein Lebensende ist bis sehr keine Kunde. — Der von Mag Göbel in seiner Gesch ichte de In spirirten (Niedner's Zeitschrift sir histor. Theologie 1855 1. Hest v. 131 f.) augessührte, gewesene Psarrer Kraft, welcher "später als Separatist nach Amerika auswanderte", und von dem wir hier keine Spur bislang entdecken, kann mit Val. Kraft nichts zu thun haben, obwohl es der Zeit nach möglich wäre.

28) Zingendorf hatte im Jahr 1742 drei Mijsionszüge zu den Indianern in Bennsplvanien unternommen, daneben aber feinen Ginflug in ber lutherifchen Rirche geaugert, namentlich in Philadelphia, wo er vom fünften Sonntag nach Epiphanien bis Sonntag Jubilate acht Predigten hielt, Die nebst seiner letzten in einer lutherischen Kirche biejes Landes gehaltenen Prebigt (nämlich am 5. Dezember alten Styles 1742 zu Tulpchocken) und nebst ein Baar andern Reden und einigen Liedern in mehreren Ausgaben erschienen. Die britte uns vorliegende ift von 1760. Auf bem Ditel nenut fich Bingendorf nicht mit Namen, sondern blod Ordinarius Fratrum. In der Borrede ju biefer Ausgabe schreibt er unter Anderem: "Da mich die Lutheraner in und um Philadelphia und Tulpehoden unanimiter, mit Zugichung der Schweden, die das von ihnen viritim abgelegte Zeugniß, "daß aus Europa für fie kein ordentlicher Prediger zu haben fei" zu ihrem Inspectori vocirten, fo acceptirte ich foldhes". Diefe Bocationen find wörtlich mitgetheilt in ben Bitbingen Gammlung en XII. St., p. 828 ff. Rachher: "In der Zeit habe ich ihnen an beiden Orten gepredigt und in Philadelphia Abendmahl gehalten. Und weil fie (in Philadelphia) eine blofe elende Scheune jur Berjammlung hatten, jo habe ich eine ordentliche Rirche erbauen laffen und in meinem Gemüthe für fie deftinirt". Die Lutheraner haben fich berfelben niemals bedient. Jene Scheune lag in ber jetgigen Urch Strafe nabe der Fünften, bei bem Gottesader ber Quafer und B. Franklin's Grab, biente auch den Deutschreformirten als Rirche und wurde wohl früher auch als Werkstätte eines 2immermanns benütt. S. M. Mühlenberg fam am 25. November 1742 in Philadelphia an. Am 1. Januar 1743 verließ Zingendorf die Stadt und am 9. Januar 1743 fuhr er von New-Port nach Europa ab. In biefen Wochen mußte bas einzige Bujammentreffen und bie Unterredung zwischen beiden Mannern in der Neuen Welt ftattfinden, welche in der 4. Forts. I. § 41 angeführt wird, und fand ftatt am 30. Degember im herrnhuter Berjammlungslofal. S. Mühlenberg's Autobiographie, herausgegeben von Dr. B. Germann, Allentown, Pa., Brobst, Dicht & Co. G. Losfiel's Geich, der Miffion ber Evangel. Brüder unter den Indianern in Nord-Amerika, Barby 1789, p. 231 ff. S. auch das oben angeführte Werf von Schrautenbach p. 334, wo fich bei allem Bugeftandniß des Unpraktischen an den Berjuchen des Grafen in Bennintvanien vielleicht die dentbar beste Apologie besselben aus der starken Eigenart bes Mannes findet.

29) Die Gründung Germantowns ift an die im Jahre 1682 in Frankfurt am Main entstandene Land com pagnie und an den von ihr mit Colonisten ausgesandten, vielseitig gebildeten und tüchtigen Frang Daniel Pastorius gefnüpft. Er landete mit etwa 20 deutschen Familien am 20. Aug. 1683 in Philadelphia. Gie waren wenigstens zum Theil guäferijcher Richtung, die meisten wohl Mennoniten. Andere folgten nach. Im folgenden Jahre wurde ihm von 2Bilhelm Benn, der felbit, um die Beiftesgemeinschaft gu ftarten und anguregen, im Jahr 1677 Deutschland und Solland bereift hatte, (G. hierüber ben Bortrag von Brof. Dr. D. Geidenftider, gehalten vor ber Hist. Soc. of Pa., Dez. 10. 1877 und bem II. Vol. of the Pa. Magazine of Hist, and Biogr. einverleibt und Artifel beffelben Berfaffers im n. D. Belletrift, Journal Aug. und Sept. 1880) eine Urfunde ausgestellt über den Anfauf von mehreren Taufend Ader Landes gegen eine jährliche Abgabe. Mehr Land fam fpater noch hinzu und im Gangen belief es fich auf 28,000 Ader. Am 25. Oft. 1685 wurde Germantown planmäßig ausgelegt und 1689 incorporirt. Paftorius war Bürgermeister. Als erster Prediger wird Heinrich Bernh. Köster, ein rechter Sonderling in Theorie und Braxis, aus Blomberg in Lippe-Detmold, genannt. (Abelung in seiner "Geichichte der menicht. Narrheit", Bb. I. p. 86-105, jagt von ihm, er habe die Rechte ftudirt zu Frankfurt a. D., fei 1685 haussehrer bei Otto von Schwerin gewesen, dann habe er Orientalia getrieben, jei 1693 nach Amerika gezogen mit 20 Perjonen, Pietisten, unter welchen fünf Canbidaten der Theologie, einer unter ihnen Daniel Faldner aus Sachsen. Röfter galt als ber Anführer. Auf einem von dem Engländer Thomas Fairmount ihnen überlaffenen Landfrud bei Germantown fiedelten fie fich an, bauten ein Blodhaus und pflanzten Korn. Röfter begann ben Deutschen sonntäglich zu predigen; später predigte er auch in Englisch und zog besonders Freunde des G. Reith an, ber ben Quatern hier Unruhe genug machte, nach England zurudging, gegen fie agirte und als Baftor einer Epistopalgemeinde ftarb. Röfter erregte Zwiespalt, predigte Chiliasmus, taufte feine Projeinten unter viel Zulauf im Flug bei Philadelphia und behauptete dazu jo viel Recht zu haben ale die Apostel. Gein Unhang verlor fich und 1699 verließ er Philadelphia, ging nach Birginien, bann nach London, wurde 1702 Lehrer in Stockholm, tam 1724 wie andere Beiftesverwandte unter bem Schut bes Grafen Cafimir nach Berleburg, gab bort "den Schluffel ber erften und letten hebräisch-griechisch-deutschen Harmonie" heraus, war um 1735 Sprachlehrer in Hannover und Wef:= phalen, betete in Sebräifch, Griechisch, Sochdeutsch und Bohmijch und blieb frisch und munter bis an seinen Tod 1749.) Allerlei schwärmerische Ansichten traten in der jungen Colonie der Erweisung eines praftischen Bürgerfinnes entgegen und die ursprünglich angenommene Berfaffung ließ fich in die Lange nicht halten. Un die Stelle des Baftorius trat 1708 Daniel Taldner. Cogar einstedlerische Enthusiasten trieben im Anfang bes vorigen Jahrhunderts ihr Bejen nahe bei Germantown am Biffahicon. Ihrer wird in ben Ball. Nachr. 14. Fortj. I. im 1. Merkwürdigen Exempel gedacht. Der bort angeführte "Gerr G." möchte vielleicht Johannes Relpins, ber feltjamfte unter jenen feltjamen, fein, ber aber mit ben fcme: bifchen Baftoren Rubman und Björd in freundlichem Berfehr ftand. Ein intereffanter Urtifel über ihn findet fich von ber hand Brof. Dr. D. Seidenstider's im Deutschen Bionier von Cincinnati, Jahrg. 1872.

Ueber Deu Brovideng (Trappe) fügen wir ergangend noch Folgendes bei: Gin gewiffer Bestand einer Gemeinde hatte fich dort ichon Jahre guvor gefunden. Denn im altesten Rirchenbuche find ichon 1729 August 31. bis März 9. 1735 Taufen und andere Handlungen eingetragen und awar offenbar von der hand Baftor Joh. Cajpar Stövers, der jo manches Rirchenbuch verichiebener lutherijder Gemeinden im bamaligen Benniplvanien eröffnete und ber uns ipater wieder begegnen wird. Den Titel des Buchs, wie er jett ift, hat Paftor Brunnholt geschrieben. Stovers Brit und Gintragen fommen Gintrage verichiedener Sandichriften und noch ju Mühlenbergs Bit heißt es April 16. 1745 bei einer Angahl von Taufen mit einem uns jett fremder gewordenen Ausdrud: "Getauft vom Selfer" (Ratechet, j. 2. Fortf. § 6). Im Jahr 1750, also unter Millenberg, nahm die Gemeinde eine Rirchenordnung an am 27. Mai, in welcher von den "Aelteften und Rirdenräthen" gefordert wird, daß fie fich befleißigen follen, fo lieb ihnen ihre Schigfeit ift, die evangelische & hre nach dem Grund ber Apostel und Propheten und unseren Symbolischen Büchern immer niehr an ihrem eigenen Bergen zu erfahren und mit gottfeligem Wandel zu gieren; bag fie bie Deeds der Gemeinde in einer Kifte mit zwei Schlöffern, wogu der Kirchenrath den einen, ber Baftor ben andern Schlüffel habe, wohl verwahren; bag ihre Sorge fein muffe, in der Rirche und Schule bie evangelijche Lehre nach dem Grund der Apostel und Propheten und unseren Symbolijchen Bis chern fortzupflanzen. Darum fei es ihre Pflicht, nebst gläubigem Gebet mit unfern geiftlichen Batern und Gönnern und ihren wahren Nachfolgern in London und Salle, wie auch mit den übrigen vereinten Gemeinden und ihren rechtmäßigen Lehrern in biesem Lande in Freundichaft und Giniafeit zu bleiben. Auch jollen die ordentlichen Prediger und Kirchenräthe bafür sorgen, daß fein frember Brediger, außer von ungerer Gemeinschaft, er mag auch Namen haben wie er wolle, in "unserer Augustus Rirche und Schulhaus" predige und Sacramente reiche. Am erften Tage nach Renjahr soll vor der Gemeinde Kirchenrechnung abgelegt werden und untersucht, wie viel oder wie wenig von des Bredigers Unterhalt eingekommen fei. Wenn das Kirchen-Collegium ausammenkommt, jo joll ber Prediger mit Gebet zu Gott anfangen und hernach die Sache vorstellen, die auszumachen ift. Er joll felbst zwei Stimmen mithaben und fleißig achtgeben, daß Alles chrbar, driftlich und orbentlich zugehe, weil Gott die Ordnung liebet und die Unordnung haßt. Bon den Gemeindoglie= bern wird namentlich auch verlangt, daß fie nach Chrifti Lehre fich mit Jedermann des Friedens befleifzigen und lieber leiden als die Dinge versechten follen. Ber fich in Streitigkeiten vom Rirchenrath nicht will fagen, bescheiden und versöhnen laffen, wer lieber zanken als in billigen Dingen nadigeben will, foll als ein faules Blied von der Gemeinde ansgeschloffen werden, bis er seinen Err= thum erkennt. Benn die große jährliche Kirchenversammlung (Synode) ftattfindet, so muffen unfehlbar zwei Rirdenräthe als Bevollmächtigte im Namen der Gemeinde abgefandt merden, das gemeine Befte mitzuberathen und zu fordern und ihre Reifenutoften follen ihnen bezahlt werden. Berichte an die Bater und Wohlthater in Europa sollen die Kirchenrathe mitunterschreiben. Wird im Kirchenrath etwas Bichtiges beschloffen, jo joll es den Batern in Europa fund gethan werden und "jo ce von allen Seiten für gut erfannt wird, joll ce in's Kirchenbuch protofollirt werden"

Dhue Gegenwart des Predigers ber Gemeinde foll fein Kirchenrath gehalten werben, viel weniger ein Beichlug gelten, ben er nicht unterschreibt. Unterschrieben ift biefe Kirchenordnung pon bem Prediger und 16 Rirchenrathen Buli 8. 1750. Auch ein besonderes llebereinkommen zwischen bem Gemeindeschullehrer und der Gemeinde ift officiell aufgezeichnet. Es beißt, daß bas Schulhaus iederwit mit einem treuen evangelisch-lutherischen Schulhalter verjehen sein muffe, ber von bem Baftor in Lejen, Schreiben, Rechnen, "Drgelichlagen", auch in ber Englifden Sprache geprüft fein milie und namentlich auch bezüglich jeines Glaubensbefenntniffes und Bandels. Derielbe jolle im Amt an Allen gleiche Treue beweisen, auch Rinder anderer "Gefinntheiten" und von Rachbarn unterrichten; es durfe von ihm weder in noch außer ber Schule je ein Fluchwort gehört werben; er habe den Rindern auch Anweijung ju geben, wie fie fich außer Rirche und Schule, auch bei Fremben auf der Strage chriftlich und ehrbarlich und "nicht wie Indianer" beweisen und leben wollen. Er burfe nicht dulden, daß Eltern ober Meister in Gegenwart der Rinber mit ihm ganten; Kläger foll er an den Paftor und die Alteften weisen. Für jedes Rind werden ihm halbjährig 7 Schillung, 6 Pences und eine ,,halbe Buichel Frucht" zuerfannt; dazu hat er Wohnung im Schulhaus, ein Stud Land, Collefte an zwei hohen Festragen und andere gelegentliche Emolumente. Auch hat er die getauften Kinder ins Rirchenbuch einzutragen. - Wir theilen diefes Alles aus ben alten Rirchenbüchern der Providenz Gemeinde mit, weil es den Geift andeutet, in dem damals gewirft wurde und bie Bedürfniffe und Buftande der Beit. Wie die Beiten und Buftande aber jelber umbilbend und meiterbildend auch bei der Abfaffung von Gemeindeordnungen wirften, mag man aus ber am Schluft Der 10. Forti, mitgetheilten Rirdenordnung ber Gemeinbe gu Bhilabelphia bom Ottober 1762 erichen. S. bas jett ichon jelten gewordene Jubiläumsichriftchen: Sermon on Psalm lxxviii, 2—8. "The Fruitful Retrospect", preached at the Trappe (Providence), Montgomery Co., Pa., May 2, 1843, on the occasion of the centenary celebration of the Laying of the Corner Stone of the Evangel. Luther. Church of "Augustus" in that place, by Rev. J. W. Richards, of Germantown, Pa. J. C. Slemmer, printer, Pottstown, Pa.

Bas die lutherische Gemeinde zu Germantown, über welche in der 14. Forts. II. mehr gejagt ift, betrifft, jo find ihre Unfange nicht ober minder in Duntel gehüllt. Es muß angenommen werden, daß eine immerhin fehr loje conftituirte Gemeinde daselbft ichon lange bor der Anfunft Mühlenberge criftirte. Die Deutschreformirten bauten fich dort ichon 1719 eine Lirche, ju welcher der ichwedische Baftor Dhlander ben Grundftein legte. Die Lutheraner erft 1730 (Acrelp. 237.) Mühlenberg fand ein Rirchlein. Um 1740 betrug die gange Einwohnerichaft Germantowns etwa 400 Seelen, reprajentirte aber eine ungewöhnlich große Bahl von "Gefinntheiten", ein bamale oft gebrauchtes Bort. In ber reformirten Rirche predigte Bingenborf oftere bei feinem Bejuch in Benninlvanien und in feiner Beife fette er bort einen Dreber, einen Mann nach feinem Bergen, Bechtel, als Baftor ein. Der ref. Baftor J. Bh. Bohm, ber in jener Genend und in Bhiladelphia den Rejormirten in geiftlichen Dingen diente, widerstand Zingendorf nicht minber entichieden als Mühlenberg und erließ 1742 einen Warnungsbrief an feine Gemeinden, gedruckt bei A. Bradford, Philadelphia, Oftav 96 S. Ihm hatte das 1739 ju Amfterdam erichienene Buch eines reform. Bredigere dajelbi. Gerhard Ruhlenkamp: "Die nadend entdedte Enthusiafterei, Beifttreiberei und verdorbene Muftiterei ber Berrnhuter" bereits die nothigen Dienste geleiftet. G. J. Ph. Frejenins Bew. Rachr. b. Berrnhut. Sachen; Bb. III. nr. XXXII. p. 562 ff. B. M. Mühlenberg richtete fein Augenmerk nach feiner Antunft in Benniplvanien auch auf die eine Zeitlang von dem ichon genannten Bal. Rraft bedienten Lutheraner zu Germantown und predigte ihnen, da die drei andern Gemeinden feine Kräfte am Sonntag in Anspruch nahmen, so weit er Zeit fand, an gewissen Wochentagen. Er war eigentlich der erfte regelmäßige Paftor der Bemeinde. 2118 Paftor Brunnholt angelangt mar, übernahm er mit der Gemeinde au Philadelphia auch die ju Germantown und predigte nun bafelbft i ben andern Sonntag. Dief biente fehr gur Forderung ber Bemeinde und jo wurde 1746 ber Grundstein zu einem vergrößerten Kirchbau gelegt, die Kirche selbst 1752 eingeweiht, und zwar bei Gelegenheit einer Synodalversammlung daselbft. Im Jahr 1751 übernahm Paftor Sandichuh, der drei Jahre die Gemeinde zu Lancaster bedient hatte, die zu Germantown, wobei ihn auch Seintelmann, der Adjunkt des Baftor Brunnholt zu Philadelphia, unterftutte. Run erregte aber eine Angabl unordentlicher Rubestorer, die feine Kirchenzucht wollten, einen Rig in ber Gemeinde und trieben handicuh mit feinen Freunden aus der Rirche. Er hielt mit diefem beffern Theil ber Gemeinde etwa zwei Jahre lang Gottesdienst in einem Privathaus. Er erlebte bort in vielfader Hinficht schwere, kimmerliche Tage. So folgte er denn um 1754 einem Ruf als Professor ber frangbilichen Sprache an die Afademie zu Philadelphia und nach dem Tode Heintelmann's (1756) und Brunnholt's (1757) dem an die Gemeinde zu Philadelphia. Indeffen lichteten fich die Reihen der Unordentlichen in der Gemeinde zu Germantown — ein Paar derfelben hatten sich sogar die Rechte des h. Amtes angemagt - burch ben Tod und andere Umftande und endlich fam durch Entscheidung der bürgerlichen Obrigfeit 1763 die Kirche an die eigentlichen wohlgefinnten Gemeindeglieber gurud. Bereits hatten aber Glieder ber Gemeinde, die in der Umgegend von Chejinut Sill wohnten, eine felbstständige Gemeinde ju organifiren und eine Kirche zu bauen begonnen in Barrenhill (S. 16. Fortjetung II. Rachricht von der Gemeinde in Philadelphia § 16. 17.). In Germantown felbst murde 1763 Rifolaus Rurt von Tulpehofen als Baftor berufen, der fofort auf turge Beit gu tommen bewilligte; ihm folgte im Jahr 1764, da die Berhaltniffe feiner frühern Gemeinde feine Rudtehr nach Tulpehofen nothwendig machten, Johann Ludwig Boigt, der aber 1765 einem Ruf an die Provideng Gemeinde folgte und damit Raum machte für Jakob van Bustert, der nun die St. Michaels Kirche zu Germantown bediente bis 1769. Unter Paftor Joh. Fr. Schmidt, 1769-1786, nahm die Gemeinde, obwohl dien die Zeit des Unabhängigkeitskrieges war und die Umgebung der Kirche zu Germantown selbst Oftober 4. 1777 jum Schlachtfeld wurde, febr an Zahl und Bedeutung zu. Als Schmidt bem Ruf an die Gemeinde zu Philadelphia folgte, wurde von Sept. 1786 bis Berbft 1789 die Gemeinde bedient von Joh. Friedr. Beinland. Ihm folgte im Amte durch einen Zeitraum von mehr als 22 Jahren Fried. David Schäffer, beffen Thatigfeit fich auch auf die Gemeinden gu Barrenhill, Frankfurt, Whitepain und Upperdublin erstreckte. Schon unter ihm wurde die englische Sprache je und je im Gottesdienft gebraucht. 3m Jahr 1812 folgte auch er einem Rufe an die St. Michaelis und Bions Gemeinde zu Philadelphia. Sein Rachfolger in Germantown wurde bis 1828 J. C. Beder, in welchem Jahre berfelbe einem Rufe an die Gemeinde gu Lancafter folgte. Unter ihm erreichte bie bisherige Parochialichule ber Gemeinde zu Germantown ihr Ende und 1817 begann die Conntagidule. Auch wurde 1819 die neue Kirche errichtet. beren fich die Gemeinde noch heute bedient. Bon 1828-1835 verwaltete Paftor Benjamin Reller, ber, wie auch Dr. J. C. Beder, noch heute Taufenden unter uns in gutem Gedachtniß ift und 1864 entschlief, das h. Umt an der Gemeinde. Gein Rachfolger mar bis 1845 Joh. 28. Richards. Um bie Beit feines Gintritts bilbete fich unter ben bamals weitgreifenden Ginfluffen ber Reuen Magregeln die zweite luth. Gemeinde zu Germantown. Dun folgte im Amte bis 1848 ber begabte G. Mosheim Schmuder, unter welchem ber Bebrauch bes Deutschen im Gottesdienst völlig verschwand. Rad) ihm biente ber Gemeinde volle 25 Jahre von 1849 an Dr. C. B. Schäffer, jest Brof. am theologifchen Seminar gu Philadelphia. Sein Nachfolger in Germantown ift ber Ehrw. F. A. Rahler .- Bei Weitem bas Meifte biefer übersichtlichen Darftellung der Beschichte der Germantown Gemeinde ift entnommen den werthvollen ausführlichen Artifeln von Brof. Dr. C. W. Schäffer im Lutheran & Missionary April 4. - Mai 24. 1866.

Auch die Anfänge ber ev.-Inth. St. Michaelis Gemeinde gu Philadelphia find aeichichtlich nicht genügend ermittelt. Baftor Jatob Fabricius, ber zuerft bei den Lutheranern in New-Port von 1668-1671, bann unftät eine Zeitlang in New-Berfen und auch in New-Caftle gewirft hatte, fofort, von 1677 an, obwohl nach funf Jahren erblindet, 14 Jahre lang den ichmedi= ichen Lutheranern in Philadelphia diente, predigte zwischen ben Jahren 1688-1691 bier auch ben deutschen Lutheranern, die übrigens feine eigene Rirche und überhaupt feine Organisation gehabt gu haben icheinen. Und Jahrzehnte hindurch hielt diefer Buftand an. Das altefte vorhandene Regi= fter der Taufen, Copulationen, Begräbniffe batirt von 1733 und ift begonnen von dem ichon oben genannten Joh. Cafpar Stöver, ber fich nennt: ",dermaligen Evangelisch-Lutherijchen Soch beutiden Pfarrer bajelbit." Er trug auch einzelne Beichenke an Kirchengerathen und bie Namen ber Geber in das Buch ein. Aber wir wiffen bereits aus der Borrede der Sall. Nachr. und ben Unmertungen zu ihr, bag Joh. Chrift. Schulte als Paftor ber Philad. Gemeinde mit zwei andern Delegaten, Beifiger und Schoner, von ben luth. Gemeinden zu Philadelphia, Reu-Brovibeng und Reu-hannover im I. 1733 in deren Intereffe nach Deutschland mar deputirt worden, von wo Schultze nicht zurudfehrte. Bal. Rraft, bem wir ichon begegneten, ftand mit den deutschen Lutheranern auch in Philadelphia, Berbft 1742, eine Zeitlang in Berbindung und berief fich an andern Orten auf ein von ihm dort errichtetes "Confistorium". Länger als ein Sahr predigte ber schwedische Baftor Dylander den Deutschen in feiner Wicaco Rirche fonntäglich Morgens um 8 Uhr. Er ftarb Nov. 3. 1741, gerade als fich Bingen dorf auch um die deutschen Lutheraner in Philadelphia ju befümmern begann, ba er in jenem Berbft in Philadelphia landete. Bu feiner Beit bielten Die beutschen gutheraner ber Stadt abwechselnd mit den Reformirten Gottesbienft in einem Bau, ber fonft als Zimmermannswerfftätte biente. Zingendorf, dem wir wieder begegnen, wollte als ein Suverintendent aller deutschen luther. Gemeinden der Proving angesehen fein und ließ fich von ber Gemeinde einen Ruf geben, fette auch eine Art von Berfaffung für fie auf, in welcher eigentlich alle

Gewalt in Sanden des Paftors liegt, doch ift von einem "Collegium von Borftehern" bie Rede (G. Büdingen Sammlungen, XVI. Stild p. 579 und XVII. Stild p. 702). Als Bekenntniggrund-·lage wird nur die Ungeanderte Angeburgische Confession genannt. Ratürlich war die Gemeinde als Ganges feineswegs mit Bingendorf und seiner Manier und Regiment gufrieben und gegen ben von ihm substituirten Byrlaus brach der Biderspruch gewaltsam aus am 18. Juli 1742. Allerbings hatte Bingendorf immer noch Unhänger unter ben Gliebern, aber die Gemeinde als solche wurde von ihm frei, worauf eine Enticheidung der bürgerlichen Obrigfeit bas Siegel brildte. Gine geordnete Erifteng begann für die Gemeinde erft burch die Anfunft S. M. Mihlenbergs Nov. 25. 1742. Damals hatte die Gemeinde ichon eine gewiffe Organisation. Denn gemäß bem alteften Protofollbuch fand Mühlenberg bereits Meltejte und Borftcher (Deg. 30. 1742). Aber die 3: meinde bedurfte einer neuen conftitutionellen Bafis und die Protofolle des Gemeinderathes zeugen von verichiedenen Berjuchen und Anläufen dazu, wie das große Wachsthum ber Gemeinde und bie wechselnden Umftande bieg erklären. Darauf naber einzugehen ift hier kein Raum; bas schwere Werf der Gemeindeorganifirung war aber vollendet in den wesentlichsten Bunften im Berbit 1762 (S. 10. Fortj. XI.). Dieje Constitution (Fundamental Articles) murde verbürgt durch den Freibrief vom 25. Sept. 1765. Rach ihm besteht der Rath der Gemeinde aus Rector (Bastor), Vestrymen and Churchwardens (Aciteste und Borsteher) und zwar im Gangen 22. Go nothwendig wie eine Berjaffung mar der Bemeinde eine eigene Kirche und am 14. Juni 1743 murbe der Grund= ftein ber St. Dich aelis-Rirch e gelegt; Die Einweihung fand ftatt im Jahr 1748. Gie fafte etwa 700 Personen, erwies fich aber bei bem starfen Bachsthum ber Gemeinde balb als viel zu flein. Ohnehin war um die Deitte des vorigen Jahrhunderts die Ginwanderung so ftark, daß allein im Jahre 1749 gwölftaufend Geelen in Philadelphia angelangt fein follen. Bir miffen ichon, baff etwa fünf Monate nach der Unfunft Baftor Brunnholti's diefem die Gemeinde gu Philadelphia als feine besondere Sorge übertragen wurde, mahrend S. M. Mühlenberg bie Landgemeinden übernahm, eine Ginrichtung, Die ein gemeinsames Antheilnehmen an ber Laft und Gorge bes Amtes nicht ausichloß. Indeffen hatte Brunnholt in Philadelphia ben am 1. Dez. 1751 hier angelangten Baftor J. D. Dt. Beintelmann jum Mitarbeiter an ber Gemeinde, ben er aber ichon im Sahr 1756 durch den Tod verlor und dem er felbft am 5. Juli 1757 in die Ewigkeit folgte. Der an feine Stelle berufene Baftor 3. F. Sand ich uh entichlief icon am 9. Oft. 1764; B. M. Mühlenberg war aber felbst wegen der Last der Arbeit an der stets machjenden Stadtgemeinde ichon 1761 ihm an bie Seite gestellt worden. Schon ein Jahr gubor murde ber Ankauf eines Grundstückes für ben Bau einer Schule nöthig, die Schule felbft - ber Bau fteht noch in der Therry Str. öftlich ber Vierten, mit etwas Beranderung vor einigen Jahren umgewandelt in ein Geschäftslotal, auf der Nordseit: neben bem Edhaus - am 27. Juli 1761 eroffnet. Indeffen hatte Die Gemeinde balb eine bi l größere Aufgabe vor fich, nämlich den Bau einer neuen Kirche, ba die St. Michaelisfirche dem Andrange längst nicht mehr genügte. Rach ben Sall. Rachr. 13. Fortj. II. § 7 gahlte die Gemeinde um 1765 mehr als 700 Kamilienhäupter, umichloß freilich nicht bloß die eigentliche Stadt, jondern auch einen quten Theil des umliegenden Landdiftriftes. Man legte großes Gewicht barauf die Gemeinde aufammenguhalten als Ein Banges unter Giner Corporation, ein Berhaltnig, bas fich bis 1867 erhielt, wobei benn auch an Ginhundert Jahre hindurch an ber Gemeinde ftets zwei, bisweilen brei Baftoren neben einander ftanden, ein Zustand, der bei der Berichiedenheit der Talente und Temperamente und ber frei fich tundgebenden Buneigung ober Abneigung des Bublitums benn boch seine ftarten Schattenseiten hat. Go murbe benn - Paftor Fr. Schulg mar feit dem Tode Sandichuh's (geft. Oft. 9. 1764) Mühlenberg's College — am 16. Mai 1766 an ber Sidostede ber Cherry und 4. Str. gegenüber bem obengenannten Schulhaus, nur ein Paar hundert Schritte von ber Michaelistirche, (5. Strafe füblich bon Cherry, Ofifeite) auf einem nach jetgigem Gelbfuß für etwa \$4,106 erfauften Grundftud ber Edftein eines Rirchbaus von 108 Auf Lange und 70 Auf. Breite gelegt, der Bau felbit, in allem Befentlichen vollendet, als Bion8-Rirche am 25. Juni 1769 eingeweiht; es galt berfelbe viele Jahre hindurch als bas gröfte und herrlichste Gotteshaus bes Landes. Der bis über die Bobe des Kirchendachs wie die gange Rirche in Badfteinen aufgeführte Thurm wurde nie ausgebaut. Einhundert Jahre fpater trat an die Stelle der alten die neue, jett benützte Zionsfirche in ber Franklin Strafe, weftlich von Franklin Square, und die große alte Bemeinde hat fich in mehrere deutsche Gemeinden an verschiedenen Bunkten der Stadt verzweigt. Dr. 5. M. Mühlenberg hatte sein Amt 1779 formlich an der Gemeinde niedergelegt; er hatte seit 1770 Baftor Dr. Joh. Chriftoph Runge, ber auch fein Schwiegerjohn murbe, jum Collegen gehabt. Ihm felbft folgte im Amte Dr. Juft. S. Chriftian Belmuth, der mit Joh. Fr. Schmidt am 2. April 1769 hier angelangt war und als Dr. Runge 1784 einem Ruf nach New-Port folgte, Dr. Schmidt jum Collegen erhielt 1786; nach deffen Tod Mai 12. 1812, wurde Baft. Dr. Schaffer von Germantown berufen und biente ber Bemeinde bis 1834. Un Dr. Belmuth's Stelle, ber wegen Altersichwäche fein Umt 1822 niederlegte und 1825 ftarb, murbe Dr. Rarl Rudolph Demme, geft. Sept. 1. 1863, an feine Stelle erwählt. Er hatte zu Collegen 1833-37 Baftor E. Beiroto, 1838-54 Baftor G. A. Reichert, 1854-59 Baftor G. A. Bengel, der aber nach Dr. Demmes Resignation 1859 noch bis 1864 an der Gemeinde stand. Dr. B. J. Mann steht im Dienst an derselben seit 1850. Das Deutsche, natürlich durch Einwanderung immer wieder gestärkt, hat fich in der alten Gemeinde erhalten unbeengt bis beute, trothem daß eine fehr bedeutende Angahl ihrer alten und jungen Glieder geborene Amerikaner find. Natürlich ift mit ihr ftete eine beutsch-englifche Parochialschule (bermalen 2 Abtheilungen mit etwa 130 Kindern) verbunden gewesen. Ueber Specielleres i. das Buchlein "Bum Andenken an die hundertjährige Jubelfeier in ber beutschen Evang. Luther. St. Michaelis Rirche in Philabelphia am 14. Junius 1848 u. f. w. Philad. gedrudt bei Conrad Zentler"; und "Feftgruß jum Zions-Jubilaum Mai 13. 1866; ber ganzen Gemeinbe gewibmet bon ihren Baftoren B. J. Mann und A. Spath;" Dr. A. Spath war Dr. Mann's College als Paftor von 1864-67 und ift es jett als Prof. am theol. Seminar. In dem zuletzt genannten Büchlein wird auch auf manche histor. Quellen verwiesen. S. auch die im Druck erschienene Rir denberfaffung ber bentiden Ev. Luth. Gemeinbe in und um Philabelphia.

20) Man weiß, daß im Reformationszeitalter in Deutschland unter Thomas Münger und Pfeifer (hingerichtet 1525) und nachher namentlich im westphälischen Münfter unter Anipperdolling, Johann bon Leiden u. A. um 1534 und 1535 Biedertäuferei und focialer Umfturg Sand in Sand gingen, bis die Obrigkeit fie blutig unterdriidte. Die noch übrigen befferen Refte der Anabaptiften sammelte Menno Simonis, geb. 1496, geft. 1561, gewesener romischer Priefter, aus Witmarfum, bei Franeter in der niederländischen Proving Friesland, und gab ihnen eine neue Organisation. Nach und nach erlangten fie in Deutschland und 1578 ichon in ben Riederlanden Dulbung. Menno felber hatte wohl den Gedanten der früheren Biedertäufer, bie burgerliche Gemeinde durch die Gemeinde ber Gläubigen gang zu erseten, nie aufgegeben, aber er ftrebte die Berwirflichung von innen aus an. Seine Rachfolger accommodirten fich ben Berhältniffen, wichen wohl auch in Diesem und Jenem von seinen Ansichten ab, waren einig in ber Berwerfung der Kindertaufe und im Grundfats der Kirchenzucht, doch nicht in Beziehung auf die Braxis, in ber fich Milbere und Schroffere gegenüber standen, und in der Tenbeng, bas firchliche Leben aufs icharifte vom Staate zu trennen. Jene Differeng über bie Sandhabung ber Kirchengucht un= tr ihnen batirt noch aus Den nos Beit, ber ben Strengeren beitrat. Ihr ganger Begriff ber Beile-Ichre ist bem zwinglischen und calvinistischen verwandt und bem lutherischen entgegen. In neuefter Beit ift den Mennoniten in unserem Lande durch die aus Subrufiland, (wohin ihre Bater besonders aus Westpreußen um 1783 und 1803 gezogen waren in Folge von Bersprechung verschiedener (befonders Militarfreiheit) Privilegien ,,auf ewige Zeiten",) eingewanderten Glaubensgenoffen ein giemlicher Zuwachs geworben. - Den Mennoniten verwandt find bie Baptiften ober Taufoefinnten Englands und Amerikas. Gie entstanden feit 1633 unter ben bon ber Staatskirche Eng= lands fich fondernden Independenten. In Amerita ftiegen fie, besonders in Reu-England, anfangs auf fehr ftarfen Bideripruch. Gie find unter fich mannigfach gespalten. Bon gemiffen baptiftischen Abarten wird fpater noch die Rebe fein.

31) Atheisten sind Leute, bie überhaupt bas Dasein Gottes lengnen. David kannte fie ichon. Bjalm 14, 53. - Deiften leugnen nicht das Dafein Gottes ichlechthin, aber fie benten fich Gott als gang außerhalb, neben ber Welt, um fie unbefümmert, und die Welt als eine Maichine, die chen bon felbst ihren Bang geht. Gie leugnen barum die göttliche Borschung und Beltregierung und jede Offenbarung Gottes, wie wir Christen fie glauben .- Den Raturalisten ift die Natur bas Gin und bas All und fein Gott barüber. - Die Freimaurerei, ein auf gemiffe allgemeine hittliche Grundsatze gegrundeter und an allerlei zumeist dem Maurerhandwerk und der Bautunst entlehnte Sinnbilder fich haltender Beheimbund, der jum allgemeinen Menichheitsbunde werden foll, ftammt angeblich aus grauem Alterthum, fnupft aber in Bahrheit hochstens an an die Bauhütten, die Baumeistervereine des Mittelalters. Die altesten schriftlichen Zeugniffe hierüber datiren aus bem Jahrhundert vor ber Reformation. Rachweisbar traten erft im 17. Jahrhundert Leute pornehmen und gelehrten Ranges ben Bereinen bes Maurer- und Steinhauer-Gewertes bei. Mis König Bilhelm von Dranien 1702 ftarb, exiftirten in London vier Logen. Durch fie wurde 1717 die Großloge von England errichtet. Seit jener Zeit, in welcher namentlich unter den Bornehmen und Gbildeten bort fehr viele Freigeisterei herrichte, nahm bie Freimaurerei Aufichwung, verbreitete fich über Frankreich, Deutschland und andere europäische Länder und wurde auch nach ber Reuen Belt verpflangt. (Gine flägliche Geschichte aus Philadelphia im Busammenhang

bamit Acta Hist. Eccles. II. p. 1056 f vom Jahr 1737.) Die große Bopularität bieser und and berer geheimer Gesellichaften gehört aber unserem Jahrhundert an. Matth. 15, 13.

32) Johann Conrad Dippel (er ichrieb unter bem Ramen Christianus Democritus). geb. 1673 gu Frankenftein in Beffen, geft. 1734 auf dem Bittgensteinschen Schloffe nicht ferne von Berleburg (f. Acta Hist. Eccles. I. Bb. p. 390 fl.), der damaligen Bufluchtsstätte verichiedener Schwärmer und Beimathoftatte ber befannten Berleburger Bibel, melde veriaft von mehreren, besonders von 3. R. Saug, unter bem Schein eines tieferen Cindringens in ben Geheimfinn ber heil. Schrift und in der Sprach einer burchaus Alles auf das geiftliche Seelenleben beziehenden Erbaulichfeit die biblifche, evangeliiche Rechtfertigungelehre beseitigt, ftatt des Chriftus für uns ben Chriftus in uns fett, die Beiligung ftatt ber Rechtfertigung groß macht und damit die Salbftgerechtigkeit fordert. Freilich mußte das allerdings oft ungejalbte Wejen und Treiben der guvorherrichenden orthodoren Theologen und Baftoren auch diefem ungefunden Auswuchs zur Entichulbigung dienen. Dippel aber, ber eine bewegte Jugend hinter fich hatte, eitler Bielmifferei nach ging und fein Leben lang ein Abenteurer blieb, trat anfangs für bie Orthodoxie gegen ben Bictismus in Die Schranten, nachher aber griff er die Lehre der lutherijden Rirche gehäffig an, verwarf die Inipiration der heil. Schrift, lengnete die Wirfung der Saframente und lehrte ftatt des Glaubens an bas ftellvertretende Leiden Chrifti die Gelbstaufopferung bes Menschen. Wegen feiner Lehre angegriffen und gerichtlich verfolgt, trieb er fich an verschiedenen Orten umber, lebte in Giegen, Darmftabt, verlor durch feine alchymiftischen Liebhabereien fein Bermögen, lebte eine Zeitlang in Berlin, mußte von dort flieben, tam nach Frankfurt a. Dt., nach Amfterdam, ließ fich in Lenden gum Doktor ber Beilfunde ftempeln, wurde von der Regierung aus Bolland vertrieben, in Altona von ben Danen wegen seiner allzufreien Zunge fieben Jahre lang eingesperrt, tam nach Stodholm, wurde aber auch von dort bald ausgewiesen und gog unftat von Ort gu Ort, bis er in Berleburg eine Zufluchtsstätte fand. Durch Schriften verbreitete er feine ichwärmerijden Anfichten und auch ihm fanden fich Anhänger. 3hm fehlte es bei allem Schimmer eigenthumlichen Talentes an bemuthiger Blaubenseinfalt und an Ruchternheit des Beiftes. Berg und Ropf maren jo unftat wie fein Leben. Lieb: "D Befu, fieh darein und hilf mir Urmen flegen-" lagt uns Blide in fein eigenes Erleben werfen, deutet des Mannes Begabung an und ift in manche Gefangbucher ber neuen Zeit übergegangen. Gein theologiiches Onftem ift fürzlich gezeichnet in Bal. E. Lofders Unichulb. Rachrichten 1702, p. 766 f. Walch, Religionsstreitigkeiten in ber lutherischen Rirche Thl. I., p. 764 f. II. p. 721 ff.

23) Ein Pfund Sterling (der Ursprung des Namens, der um 1190 unter Richard I. in England auftam, ist dunkel; es soll Abkürzung des Wortes Easterling sein, einer aus einem öftlichen Reich in England eingeführten oder durch vom Osten gekommene Münzmeister geprägten Münze) wird repräsentirt durch einen Sovereign, eine Goldmünze im Werthe von etwa \$4.84. Das Pfund, wonach man damals in der Provinz Pennsylvanien rechnete, betrug nach unserem Texte \$2.42. Indessen wurd das heutigen Tages nicht genau so angenommen, vielmehr berechnet, daß drei Pennsylvanische Pfunde gleich sind acht Dollars in Gold. S. auch im Vorbericht zur 10. Forts. § III.

34) Das heißt in Theilen der Stadt, welche vielleicht nicht sehr viele Jahre zuvor noch nicht von Häusern eingenommen waren. Vor die Stadt hinaus will man gewöhnlich nicht mit einer Kirche. Sonst war noch Raum genug zum Bauen um das damalige Philadelphia her. Die nachher erbaute St. Michaelistirche in der 5. Str. nördlich von Archstr. war freilich der Mitte der Stadt von Süd nach Nord nicht sehr serne, aber lag schon an der damaligen westlichen Grenz-linie.

35) Also nach heutigem Gelbsuße etwa \$280 in Gold. Das war für jene gelbarmen Zeiten und nach den Berhältnissen bei weitem der neisten Geber ein sehr erfreuliches Opfer.

36) Hier ist die Rede vom Bauplat der nachherigen St. Michaelissirche, an der 5. Straße und Appletree Allen, südlich von Race Str. Der Kirchhof erstreckte sich nördlich gegen die jetige Race Str. hin. Berbaut wurde er, nördlich von der jetigen Cherry Str., erst vor 30 Jahren.

37) Allerdings wurde der Thurm gebaut und zwar aus Holz, aber die Glocken kannen nie hinauf, der Thurm aber 1750 wieder herab. Als Ursache des letztern gibt der Schwede Kalm in seiner Beschreibung von Philadelphia an, daß ein unverständiger Baumeister denselben auf die noch nicht gehörig trockenen Mauern ausgesetzt habe, wodurch sie auseinander gedrängt wurden. Achnlich spricht sich Pastor Hand in einem Bericht in der 9. Forts. im Jahr 1758 aus. Pastor Brunnholt sagt davon im Gemeindeprotokoll vom 7. Februar 1750 (auf dem ersten Blatt des Buches siehem die Borte: "Angesangen von mir, Joh. Caspar Stöver, dermaligen Evangelisch-Lutherischen hochteutschen Pfarrer daselbst Anno Salvatoris Nostri 1733"): "Begen des Thurms ist resolvirt worden mit 23 Stimmen gegen 8, daß es rathsamer sei den Thurm herunter zu nehmen. Dieses bleibt unter uns dis weiter." Sin gutes Zutrauen zu den Einunddreißig; sie bestanden aus 7 (einige abwesend) Aeltesten, 4 Borstehern und zur Berathung beigezogenen Gemeinsbegliedern nebst dem Pastor. Unter dem 1. November 1750 heißt es: "Burde Kirchenrath gehalten; es war wegen der Sicherheit der Kirche; wegen des Thurms. Mühlenderg thut Bortrag wegen des Thurms, wegen der Orgel, muß trocken siehen. Balsen abgesägt, den Thurm nicht tragen wollen; wollen wir Orgel haben, so muß der Thurm abgenommen werden; wir müssen nur auf das Beste des Gebändes sehen. Gut gemeinet im Ansang; war nöthig wegen der Herrnshuter. Die Bersammelten beschließen, daß der Thurm herunter soll; man braucht nicht viel davon zu sagen, sondern in aller Stille—." So wurde damals Protofoll geführt; so schrieb Pastor Brunnholtz selbst in ziemlich flüchtiger und nicht eben sehr leserlicher Hand.

- Allerdings war die freie Religionsübung Niemand im 38) Dieje Worte mögen auffallen. Lande verwehrt. Besondere Gesetze, in wie weitem Umfang bas gemeint sei, paffirte die Colonialregierung darüber gar nicht, außer fo ferne, wie wir feben werden, eben die Protestauten berudfichtigt find in Bejeten, die jum Rirchenmefen in Begichung fteben. Aber gerade beshalb galt im Lande flillidmeigend noch bas alte Englische Bejet und biefes geftattete mohl ben Diffenters das Recht, sich in ihren Meeting Houses ju versammeln, womit noch nicht gesagt ist, daß sie Kirden mit Thurm und Gloden bauen durften. Die Lutheraner bauten ihre Kirche mit Thurm. Auf welchem besondern Rechtsgrund fie dabei ftanden, möchte ichwer zu erweisen sein. Jedenfalls wurde Niemand gegen fie klagbar. Geschah es wegen ber vorausgesehten Berwandtichaft zwischen der Lutherijden und der Rirche Englands oder weil die damaligen Ronige Englands, obwohl Saupter der Stuatsfirche, fich lutherische Hofprediger hielten? Richt zu vergeffen ift, daß die Ordination ber Beren huter bon ben Spistopaliften anerkannt wird, wegen legitimer Succeifion, nicht aber bie der Lutheraner. S. Dehler's Symbolit 1876, p. 313. Dag die lutherische Gemeinde zu Philadelphia eine Art von Privilegium da ausübte, icheinen die Worte des Textes flar anzudeuten. Und jene oben eitirten Worte aus Baftor Brunnholt, Brotofoll "war nöthig wegen der herrnhuter" wollen bejagen, dag die luth. Rirche babei mit Freiheit handelte, ihrem Wejen bamit Ausbruck geben und auch ihre Celbstftandigfeit gegenüber bem herrnhutischen Befen barthun wollte. Indoffen hatte bie beutschreformirte Gemeinde zu Germantown eine Glocke auf ihrem Bersammlungshaus feit 1725; und 1748 fand ber ichmebijche Reisende Prof. Beter Ralm ichon eine pregbnterische Rirche mit Thurm und Gloden in New-Berfen. - Für bie Broving Benninfvanien murbe erft am 4. Jan. 1730 von der Affembly ein Befet paffirt, welches allen protestantifchen Gemeinden und Rirchen das Recht gab, als folche Grund zu Rirchhöfen, Gebäuden, Schulen u. f. f. zu kaufen und vor bem Gericht sich zu vertreten. S. Law of the Commonwealth of Penn'a, republ. by the authority of the Legislature, 1810, Vol. I. p. 191-194. Freilich fauften Gemeinden Eigenthum auch icon bor jenem Gefet, aber fie hatten Alles babei burch Bertrauensmänner gu thun und litten bismeilen Schaben.
- 29) M. Gabriel Näsmann, ber am 20. Oft. 1743 in Philadelphia landete. Acrelius Hist. etc. p. 241 ss. Hadr. 1. Forts. § 9; 3. Forts. I. § 12.
- 40) S. 1. Fortj. § 12. Damals konnte man wegen Schulden auch in Penniplvanien noch in's Gefängniß gesetzt werden, ob man auch am Nichtbezahlen noch so unschuldig war.
- 4) Es wurden damals in den frommen Kreisen Deutschlands für die Deutschen Nord-Amerikas als für ein Mijsionsseld Gaben gesammelt. Auch einzelne Kirchenregierungen nahmen Antheil. So die von Heisen-Darmstadt; s. 3. Forts. § 26. S. auch in der 8. Forts. VI. Pastor H. Mühlenbergs Brief von 1753 die dortigen Anmerkungen. Auch eines Beitrags aus der Wirtztembergischen Kirchenkassen wird in 3. Forts. I. § 23 gedacht. Ueberhaupt wird solcher milben Gaben östers erwähnt. Sie halsen mit zum Ausbau der luth. Kirche in der Neuen Welt und waren wohl angelegte Schärstein. Auch die Gemeinden anderer Consessionen genossen ähnlichen Zusluß aus ihren Mutterländern England, Holland u. s. w. Für die Schweden sorgte ohnehin die dortige Kirchenregierung von Amtswegen.
- 4º) Fügen wir zum Ueberblick Folgendes bei. Bastor Brunnholtz war H. Mithlenberg beigeordnet als der zweite Pastor der Gemeinde zu Philadelphia, Neu-Hannover, Nen-Providenz und Germantown. Der Kreis der Thätigkeit wurde jetzt erweitert und die nachher genannten Herren Kurtz und Schaum standen ihnen bei zunächst mit Predigen und als Lehrer an den Gemeindeschulen, welche namentlich auch den Resigionsunterricht wie billig als Zweck ansahen. Nach einigen Monaten übernahm Pastor Brunnholtz, da ihm wegen schwächlicher Constitution der Dienst an den Landgemeinden, wohln man zu Pferde auf ichlimmen Wegen, durch Flüsse und Bäche oft in Regen, Schnee, Kälte und Hitze gelangte, unmöglich wurde, die Gemeinde zu Philadelphia, wo er wohnte, mit der Nachbargemeinde zu Germantown. Wie ernst er es mit seinem Amte nahm, dasür geben

viele Stellen ber Sall. Rachr. Zeugniß. Er legte namentlich auch Gewicht auf gesprächsweisen Unterricht bei den Erwachsenen in Stunden öffentlichen Gottesdienstes. Im Jahr 1751 übergab er bie Gemeinde zu Germantown an Paftor Sandichuh. Unter Baftor Brunnholz wurde bie Ct. Michaelis-Rirche zu Philadelphia (1745-47) vollends ausgebaut. Den großen Anftrengungen feines Amtes war aber ber schwächliche Leib in die Länge nicht gewachien und nach nur 13 jähriger Thatigfeit auf dem ichwierigeit Arbeitefelde entichlief der thatige und begabte Seelforger am 17. Juli Berheirathet hat er fich nicht. Seine Biblioth:t hinterließ er der Philadelphia Gemeinde. S. 9. Forts. I, 5. Sie mar anfangs im obern Raum eines Anbans der St. Michaelis-Kirche aufgeftellt, ipater, fo weit fich ermitteln lagt, in Schranten im Rathezimmer ber gwijchen 1766 und 1769 erbauten Bion8-Rirche, wo fie durch den großen Brand von 1794, Tag nach Chrifttag, Schaden erlitt. Bas iibrig blieb, gerirth theils in Brivathande, theils in die Bibliothef bes jetis gen luth. Prediger-Seminars zu Philadelphia. Brunnholt hinterließ auch das Gedachtniß großen Wohlthätigkeitefinnes und der edelften Uneigennützigkeit. S. 9. Fortf. IV. Brief von S. M. Mühlenberg 1758. G. im Anhang gur 1. Forth. die uns von Dr. W. Germann aus bem Sall. Archiv zugefommenen intereffanten Mittheilungen. - Joh. Belfrich Schaum mar ber Cohn cines frommen Schullehrers zu Mitnehholghaufen in ber Rahe von Giegen, Univerfitatsftadt des jetigen Groffbergogthums Seffen Darmftadt. Die Batere Briefe voll beilfamer Ermahnungen folgten dem Cohne auch in das Arbeitsfelb in Bennfulvanien. Derfelbe hatte feine Erzichung in den Frankelichen Anftalten und auf der Universität zu Salle erhalten. Angelangt mit feinem Reifegenoffen zu Philadelphia wirfte er hier junachst als Lehrer an ber Gemeindeschule, half aber auch aus mit Predigen, besonders in Germantown (Sall. Nachr. v. 1104). Balb barauf finden wir ihn in Cohengi, R.-J., wo er ale Diaconus (Gilfsprediger) bie jur Ankunft eines aus Deutschland zu erwartenden Baftors bienen follte. In gleicher Gigenichaft geht er im Rubliahr 1747 nach Raritan, R .- 3., als "gefandt von den ordinirten Baftoren Mühlenberg und Brunnholt". Er wird angewiesen über feine amtlichen handlungen genau Tagebuch ju führen, fich eines vorsichtigen Wandels zu beflifgigen, fich genau an die ihm vorgeschriebene Bottesbienftordnung zu halten, nach dem sonntäglichen Gottesbienft eine halbe Stunde die Kinder zu katechistren und darf taufen und Trauungen vornehmen (p. 275). Im Frühling 1748 wurde er an die Gemeinde zu York, Ba., gesandt (p. 78) und erft im Jahr 1749 zu Lancuster, Ba., bei der am iten Spnodalversammlung ordinirt (p. 330. 386). In Pork und Nachbarschaft (p. 110. 390.) wirfte er fieben Sahre mit viel Segen, obwohl er burch leibliche Schwachheit an einer umfangreicheren Thätigfeit oft genug fich mag gehindert gefühlt haben. Er hatte fich 1750 auf d'r Reife mit handichuh nach Raritan, R.-I., das Bein ichwer verletzt und litt daran Jahre lang (p. 129, 520, 522, 523, 529.), fonnte langere Beit nicht predigen (p. 532). Schwierigfeit bereitzte ihm 1753 ber Abiall eines Theils ber Bemeinde, ber fich an einen jungen Gind ingling hing (p. 635. 646. 656; berfelbe tam von Maryland, mahricheinlich Ludwig Sochheimer, nachher in Gud-Carolina). Auch ihm wurde ber Briefwechsel mit Amtsbrübern um fo erquicklicher, je ichwieriger bamals bas perfönliche Zusammenkommen war. Im Jahr 1755 folgte er einem Ruf nach Tohicon (jest die Friedenstirche, Bedminfter Townihip, Bucks Co., Bi.,) und benachbarte Gemeinden (22 Meilen von Provideng), wo er armlich lebte (p. 714). 3m Sahr 1759 aber jog er nach Ren-hannover (Faldner Smamp) und predigte ben Gemeinden gu Dien, Bifeland, Unterdublin und jeden vierten Sonntag gu Provideng ftatt Baftor S. M. Mül-Imbergs. Einen Ruf nach Frederick, Md., ichlug er 1761 aus (p. 872). Im Frühjahr 1762 gog er unter feine Gemeinden und b diente fpater neben Dley andere mehr nördlich liegende Gemeinben (p. 905. 915. 958). S in Bohnfit 1763 mar Beitendahl (Whitehall), Lehigh Co., Pa. (p. 1126). 218 1763 Mojellem Rirche durch Saufiles Abgang nach Cafton prebigerlos murbe, folgte er einem Rufe dorthin und blieb dort bis zu feinem Tobe Jan. 26. 1778 (p. 1409). Seine Stelle vertrat für wenige Monate S. E. Mühlenberg. Sein eigentlicher Amtenachjolger mar Daniel Lehmann .- Joh. Ritol. Rurt, alter ale fein une fpater begegnenber Bruder Bilhelm, war geboren zu Lütellinden, einige Meilen von Giegen, im damaligen Fürftenthum Raffau : Beilburg, im Rreis Betlar, ber jetigen preugifden Rheinproving. Auch er entstammt einer Lehrerfamilie. Sein Bater fandte ihn im fünfzehnten Jahre auf die höheren Schulen zu Biegen und nachher auf bie Universität Salle. Dort entschloß er fich nach geschener Aufforderung, als studiosus theol., mit Schaum nach Amerika ju gieben und fie ichloffen fich d'm nach Bennsplvanien berufenen Brunnholt an. Gie tommen am 26. Januar 1745 in Bhilab Iphia an. (Sall. Nachr. 30. 41. 63.) Rurt ließ fich nun in bem neuerbauten Schulhaus in Reu-Sannover nieder und that Dienste als Lehrer und Catechet, anfangs als Gehilfe Berrn Bigera's an der Schule, nachher felbstiftandig (p. 27. 28. 45.), doch als S. M. Mühlenbergs "Belfer". Die

Schule hatte unter ihm guten Fortgang bei vieler Muhe und die Gemeinde war mit ihm wohl zufrieden (p. 38). Auch war er im Lauf bes Jahres 1745 nach Readingstown (Raritan), R.-J., gefandt worden (p. 189). Im Marg 1746 wird er auf eine Zeit ber Gemeinde gu Cohengi (Sa-Iem, N.=3.,) überlaffen, macht auch in diesem Jahre einen nochmaligen Besuch in Raritan, N.=3., wurde auch von H. Mühlenberg nach Allemangel (p. 215), Saccum und Upper Milford gefandt (p. 177. 178. 186. 187.), seit Dezember deffelben Jahres aber tritt er in die Arbeit zu Eulpehofen und Umgegend und war nun bort an 23 Jahre thätig und hochgeachtet (p. 248. 675. 676.). Er führte das Amt dort an der Chriftus-Rirch: (nahe welcher er im Pfarrhaus wohnte), ber ältern Reeds ober erften Tulpehofen Rirche, der Rorth Rill, der Beidelberg ober Ed Rirche (burch ihn 1750 errichtet), Atolheo ober Rehrersburg Kirche und mahrscheinlich noch an andern. Die Bemeinden jenes Diftritts hatten fich ihn felber ausgebeten (p. 77.) auf der Synode zu Philadelphia im August 1748 und er wurde sofort examinirt und ordinirt und nach ichriftlich gegebenem Revers bort formlich als Baftor angestellt (p. 77. 78.). Er wohnte anfangs bei Conrad Bifer (p. 248.), hat fich aber dann verheirathet (5. M. Mühlenberg traute ihn Dez. 9. 1747 zu Reu-hannover mit Anna Elijabeth Seidel; ce murden ihnen gu Tulpehofen acht Sohne und brei Tochter geboren; der jüngste Sohn Johann Daniel Marg 30. 1764) und nennt S. M. Mühlenberg in einem Briefe vom Jahr 1757 feinen "Gevatter" (p. 704.); er macht mahrend jener Rriegsjahre namentlich wegen ber Indianer schwere Zeiten burch (p. 708, 715.), halt aber männlich aus (p. 727.); um 1759 hat er ruhigere Zeiten (p. 730.). Wir begegnen ihm auf ben Synodalversammlungen; 1751 predigt er bei einer folden in Philadelphia "giemlich lang, doch erbaulich" (p. 533. 854.). Im Jahr 1761 redet S. M. Mühlenberg, der wieder in Philadelphia eintritt, mit ihm megen Uebernahme von Reu-Sannover und Brovideng und einer Bisitationsreife nach Rem-Dorf (p. 870.). Er trat die lettere mit Propft Brangel am 29. Gept. 1761 an und fehrte im Märg 1762 mit Baftor Brncelins von New-Nork und New-Bersen gurud (v. 889: leider fehlt uns bis jett der Bericht über diese Reise). Bei Gelegenheit der Synode (1762) zu Philadelphia am 27. ff. Juni predigte er auf B. M. Mühlenberg's Bitte ben Gemeinden gu Barrenhill und Germantown (p. 917.), er kommt dorthin wieder Nov. 26. 1762 (p. 917. 927. 939.), ist auch dorthin berufen, worüber in ben Gemeinden gu Tulpehofen und Umgegend Unruhe entsteht, welche S. M. Miblenberg beschwichtigt und es wird festgesett, daß Rurt fein Ant in Tulpchoten nicht eigentlich aufgibt, sondern dort das heilige A. M. zu gewöhnlicher Zeit hält (p. 1103, 1104, 1106). Er wirft nun in Germantown, wo die Dinge dann eine beffere Wendung nahmen und die Rirche vom Gericht bem beffern Theil der Glieder wieder heimgegeben murbe. Oft. 22. 1763 finden wir ihn wieder auf Bejuch in Tulpehoten (p. 1135.). Bielleicht hoffte man auch, bag ein ruhigeres Leben in Germantown zu seiner leiblichen Erholung beitragen könnte, benn S. M. Mühlenberg nennt ihn April 19. 1763 "fchon alt und murbe von dem vielen Reiten geworden" (p. 1148.). 3m Oftober beffelben Jahres begegnen wir ihm als Gefretar ber Synobe (p. 1124.). Indeffen fordern die Umftande ju Tulpehoten, mo fein Bruder Bilhelm indeffen in feinem Saufe gewohnt hatte, feine Rudfehr borthin wenigstens für einige Zeit und wir finden ihn bort Juni 7. 1764 (p. 1160.). Dann aber wird er 1769 nach Nort, Ba., wo einige Jahre fein luth. Baftor refidirt, aber Joh. Georg Buger aus dem benachbarten Sannover ausgeholfen hatte (Evang. Magaz. II, 21. Rauss Memorial by Rev. Dr. L. A. Gotwald, York, Pa., 1878. Sprague Annals p. 22.) berufen, mo er feit April 1770 wie auch in der Umgegend viele Jahre thätig ift wie es seine Kräfte erlauben (p. 1255. 1425.); er joll in diejen Jahren viele Miffionsarbeit in den westlichen Bezirken Bennipsvaniens, in Maryland und bis Birginien gethan, Gemeinden besucht und organisirt haben; er wurde in den letzten Jahren von feinem Schwiegerfohn, Baft. Göring, unterftüttt. Er begegnet uns im Nov. 1771 auf der ersten (Diftritts.) Conferenz zu Reu-Holland (p. 1339); im Jahre 1778 jagt &. M. Mithlenberg von ihm, er sei alt und schwach, habe Mühe mit dem Prafes Umt und sehne fich nach Rube (p. 1412.). Roch im Bahr 1784 wohnte er der Shnode zu Lancaster bei (p. 1458.). Im Sahre 1792 gog er nach Baltimore, ju jeinem Gohne, dem Chrw. 3. D. Rurt, Paftor an der dortigen luth. Gemeinde, und dort ftarb er Mai 12. 1794. Er ift Grogvater des im Jahr 1866 veremigten Dr. Benjamin Kurt, vieljährigen Editors des Lutheran Observer. S. Evang. Rev. VI. 261 ss. VII, 152. 527. XV, 161. 165. Joh. Nif. Rurt war der erfte, von einer Spnobe in der Reuen Belt ordinirte beutsche evangelisch-lutherische Pastor und ftarb in der Würde des Senior Ministerii nach 46-jähriger pastoraler Thätigkeit.

Die Ordination bes ichmedischen Candidaten Malander durch die Paftoren Tranberg und Dylander mar 1741 von Schweden aus angeordnet worden. Aber Dylander ftarb, ehe ber Befehl ankam und die Ordination unterblieb. Acrelius p. 330. Bon Juftus Falckner's Ordination wird die Rebe sein in der 6. Fortsetz. I. H. Mible:berg's Bericht u.

f. w. 1750 September 28. — Handlungen, die sitr Ordinationen gesten sollten, kamen freisich vor und waren den zersahrenen Verhältnissen entiprechend. So soll Pastor Schultze den uns wiesder begegnenden Johann Caspar Stöver (Stieser) in einem Wirthshaus oder einer Schenne sin Schunen wurde wegen Mangels an Gotteshäusern da und der Gottesdienst gehalten; so in Neu-Providenz dis 1743 und a. a. D.; s. Anmert. zu § 18.) im Jahr 1733 oder kurz zuwor ordinirt haben. Das waren aber nicht sowohl außerordentliche sondern unordentliche Vorgänge. S. Vilsdingen Sammslungen, 12. Stiick, V. p. 832. In einem Privatigreiben vom 6. August 1747, welsch z sich in der Bibliothet der Histor. Gesellschaft zu Gentysdurg befindet, macht H. M. Mihlenberg gelegentlich die Bemerkung: "Wenn man Einen zum Prediger ordischt, do muß er eine gewisse, angewiesen Gemeine haben." Nach diesem Grundzat wurde von ihm und seinen Genossen versahren. — Ueber zene Ordination in der Schenne s. den mit viel Besonnenheit (irren wir nicht, von dem "Anspirirten" Grub er II.) geschriebenen Bericht in den "Bewährten Nachrichten über Herrn-hut. Sachen" von S. Ph. Fresen in 8, III. p. 548 ff. S. auch "Die Tulpehofische Consussion" von dem Gerrnhuter Meurer.

43) Das Wort Cantores bebentet eigentlich Sänger, Borjänger, wird aber gebraucht besonders von Lehrern an christlichen Gemeindeschulen, denen die musikalische Leitung beim Gottesdienst zugleich anvertraut war, die auch wohl in Abwesenheit des Pasiors die hl. Schrift, Predigt und Gebet im össentlichen Gottesdienst vorlasen. In der 1. Fortsetzung der vor uns liegenden Kurtzen Nachtick werden gene beiden Männer Catechet ein genannt, solche, die wohl unterrichten, predigen und in Nothsällen tausen komnten, aber noch nicht die Ordination zum heil. Predigtamt erlangt hatten. In der 2. Forts. § 6. heißen sie auch Pelser. Daß sie Taufen vollzogen, zeht aus Kirchenregister jener Zeit hervor, z. B. Neu-Providenz. Schon 1762 im Tageregister H. Müslenberg's vom L. Juli zeigt sich, daß einem Cand daten, der examiniri ist, das Recht die actus ministeriales zu verrichten, vom Präses der Synode mag ertheilt werden, welches Recht in späterer Zeit die sogen. Licenciaten genossen. Das Wort Licenz ist in diesem Sinne schon in den Hall. Nachr. zu finden; s. 16. Forts. II, 8. (p. 1415.)

44) Diese Gönnerin war die Frau Grofvoigtin von Münch hausen in Hannover. Sie wird genannt im Briese Brunnholy's vom 21. April 1744. S. Anhang zur ersten Forts.



# Anhang zur (Ersten) Kurpen Nachricht.

Mittheilungen aus bem Ardive ber Frandeschen Anstalten gu Salle.\*)

#### I.

#### Weisiger's Kurtze Nachricht aus Umerica.

Es ift genugsam befannt, welcher Geftalt, nachdem in America oder dem also ge= nannten Best-Indien in vorigem Seculo eine neue Colonie unter dem Namen Bensulvanien angeleget worden, sich in verwichenen Jahren viele teutsche Protestanten aus ber Bfalt und andern Orten, um daselbst der Religions- und Bewiffensfreiheit zu genießen, dahin begeben, fo, daß ein großes Theil Landes von ihnen besetzet und angebauet worden. Mun find dieselben geraume Zeit hindurch so wenig mit ordentlichen Lehrern und Predis gern, als auch mit Schulen versehen gewesen, und ift es baher geschehen, bag mancher fich von dem ordentlichen Gottesdienst separiret hat, und in mandherlei Unordnungen gerathen ift. Db nun ichon ihrer viele es hiernachft eingesehen, daß fie ordentlicher Lehrer und Schulen, fo wohl fur fich als ihre Rinder, wenn fonderlich biefe nicht in ganglider Unwissenheit aufwachsen follten, höchst benöthiget waren, auch beswegen zu Philadelphia ein ordentlicher Lehrer angenommen und einige Schulen angerichtet worden; so hat sich gleichwohl bei mehrerm Anwachs derer Gemeinden und der Jugend ergeben, daß der Sache damit noch nicht genugsam gerathen und geholfen sei, sonderlich da es an solchen Leuten gefehlet, die sich die Erbauung und Unterrichtung derer Erwachsenen und der Jugend mit rechtem Ernjt hatten angelegen fein laffen, auch dazu die erforderte Beschicklichteit gehabt hatten. Diefenmach haben sich benn bie vier Evangelisch=Lutherischen Ge= meinden zu Philadelphia, Ren-hannover und Providence, in welchen drei Städten und benen nächst gelegenen Orten sich in jeder bei 500 Teutsche der Evangelisch-Lutherischen Confession zugethane Familien, doch in der einen einige mehr, und in der andern einige weniger, befinden und wohnhaft find, im Namen Gottes und unter Anrufung deffen um feinen gnädigen Beiftand und Gulfe gusammen vereiniget, sich um rechtschaffene und tuchtige Lehrer gu bemuhen, und damit fie funftig ihren Gottesdienft ordentlich halten konnen, jedes Ortes eine Kirche oder Versammlungshaus, darinnen ihnen das Wort Gottes öffentlich vorgetragen werden könne, nicht weniger auch zu Unterrichtung der Jugend mehrere und zulängliche Schulen anzulegen.

Wie sie nun von Ihro Königl. Majestät in Engelland hierzu völlige Freiheit ersanget, es aber ihnen an den nöthigen Mitteln sehlen will, diese ihre gute Absicht werkstellig zu machen: als haben dieselben für gut angesehen, ihren disherigen Prediger, Hr. Joh. Christian Schulzen, nehst zweien andern ihrer Glaubensgenossen, Daniel Weisigern und Ihren Daniel Schönern, nach Engelland und Teutschland zu senden, um durch selbige bei ihren Religions-Verwandten zu Erbauung benöthigter Kirchen und Schulen einen milden Beitrag zu suchen und anszubitten. Da sich nun einer von gedachten dreien Absgeordneten, Daniel Weisiger, nach Teutschland gewendet, auch bereits an einigen Orten von gutthätigen Herzen eine liebreiche Beisteuer erhalten hat; dessen Umstände aber es nicht zulassen wollen, selbst in alle Städte und Verter Teutschlandes zu reisen: als hat berselbe Namens obgedachter Evangelisch-Lutherischen Gemeinden zu Philadelphia, Neu-

<sup>\*)</sup> Hier theilen wir eine Reihe von uns durch Hrn. Dr. W. Germann zugekommenen Copiestils cen aus dem Archiv der Franceschen Anstalten mit, die auf die Schwierigkeiten, mit welchen der Plan, Seelsorger sir die deutschen Anstalten mit, die auf die Schwierigkeiten, mit welchen der Plan, Seelsorger für die deutschen Untervaller Bennistation von Hibesheim. In der "Sammlung anserlesener Materien zum Bau des Neiches Gottes" im XXIV. Beitrag, Frankfurt und Leipzig 1734, im VII. Stücke sinch eine Empfehlung Beisigers und seiner Absicht für die Bennsplannischen Gemeinden zu collektiven, auch das Schreiben der Borsteher der Gemeinden zu Philadelphia, Neu-Haunover und Providenz, das sie ihren Abgeordneten mitgaben; ebensalts das amtliche Attestat Gordons, Gouverneur von Pennsplannien, von 1. Mai 1733, und das Geleitschreiben Ziegen hagens vom 28. Jan. 1734. — Dasselbe in Acta Hist. Eccl. I. Bd. 2. Theil p. 165 ff.

Hannover und Providence, seine Commission hierdurch bekannt machen, und diesenigen Evangelisch-Lutherischen Religions-Verwandten, die dieses zu lesen bekommen möchten, nach Standesgebühr geziemend und ganz dienstlich ersuchen wollen, sich der Nothdurft ihrer Glaubensgenossen in Pensylvanien mildthätig anzunehmen, und auch ihres Ortes angeregtes gutes Vorhaben mit einem liebreichen Beitrag zu seenndiren. Zweiselt auch nicht, es werde Gott der Allmächtige alle diesenigen, die die Ansbreitung des Reiches Gottes und die Beförderung ihres Nächsten Seelen-Heil und Bestes wünschen, zu thätiger Liebe und Beitritt frästig erwecken und bewegen, als dassür er auch dieselben hinwies derum reichlich segnen, und in ihren Anliegen und Umständen ihnen gleicher Gestalt

Erhörung und Sülfe wiederfahren laffen wird.

Damit aber gedachter Daniel Weisiger wegen der ihm aufgetragenen Commission sich gehörig legitimiren möge, hat er dieser Anzeige das ihm und seinen Reisegefährten ertheilete und von denen Vorstehern und Aeltesten derer Evangelisch-Lutherischen Gemeinden zu Philadelphia, Neu-Hannover und Providence, wie auch von den Königl. Engl. Gonverneur der Provinz Pensylvanien unterschriebene Attestat, nebst dem Extract eines Schreibens, so die Gemeinde in Philadelphia im Monat Oktober vorigen Jahres an den Königl. Engl. Hosf-Prediger in der teutschen Capelle zu Londen, Herrn Ziegenhazen, absgehen lassen, und was dieser darauf an einen angesehenen Evangelisch-Lutherischen Prediger in Hannover geschrieben, beigefüget, in Hosspung, daß deme um so ziel mehr völlisger Glaube werde beigemeisen werden, da ein jeder von der Wahrheit der Sache aller Orten leicht mehrere Gewißheit wird erlangen können.

Hildesheim, den 3. Mai 1734.

Daniel Beifiger.

## Extract Schreibens

Des Königl. Englischen Hof-Predigers in ber Teutschen Capelle zu Londen, herrn F. M. Ziegenhagen, an einen Prediger in Hannover, d. d. Kenfington, ben 28. Januar 1734.

P. P

\*) Daß die Evangelische Gemeinden, die hin und wieder durch America zerstreuet sind, insonderheit in Virginien, Philadelphia, Pensylvanien ze. sich vornehmlich in Abstickt auf das Wort Gottes, und die Heiligen Sacramente, und solche nöthige Anstalten, die zum Unterricht und Erkenntniß des Wortes Gottes und rechtem Gebranch der Sacramente ersordert werden, in sehr schlichten Umständen besinden, ist leider nur allzu wahr. Ich habe viele Klag-Briese von unterschiedlichen solchen Gemeinden liegen, darinnen sie um Vibeln, Gebetbücher, Catechismos, Prediger und andere Beihüssen beweglich bitten, und selbst bekennen, daß, wegen großen Mangels au gedachten Gnaden- und Hilfsmitzteln, sie und ihre Kinder unvermeidlich wiederum Heiden werden müßten. Es kränket mich nicht wenig, daß ich nicht weiß, wie diesem Jammer abzuhelsen. Insonderheit hat die Gemeinde in Philadelphia, deren Daniel Weisiger ein Glied ist, im Ottober vorigen Jahres ein weitläuftig und klagvolles Schreiben an mich abgehen lassen, darinnen sich unter andern dieses sindet:

"Bir leben in einem Lande voller Retzerei und Secten, stehen in äußerstein Mangel "und Armuth unserer Seelen, und sind nicht im Stande, mit unsern eigenen Mitteln uns "darans zu erretten, wo uns Gott nicht anderwärtige Hülfe und Mittel zeiget, und ist "jämmerlich zu beweinen der große Hause der heranwachsenden Jugend, welche nicht "weiß, was link oder recht ist, und wegen Ermangelung Kirchen und Schulen, wo nicht "bald Hülfe geschiehet, zu befürchten, daß die weisten auf schwere Frrwege verleitet wers

<sup>\*)</sup> Wir sind im Stacke, diesen Brief ans dem Archiv zu Halle zu ergänzen. Der Anfang sautet wie solgt: "Hochwohlehrwürdiger, hochzuehrender Herr Pastor, Werthgeschätzter Bruder in dem Herrn! Für die freundliche Zuschricht unterm 26. Januar sage verbindlichsten Dank, die Rachricht von Dero und Dero lieben Familie Wohlergehen, wie auch von verschiedenen andern Dingen ist mir herzlich angenehm gewesen. Ich wende mich aber diesnal, weil eben setzt die Missionsberichte nach Trankebar und Madras, die mit den in weuig Tagen abgehenden Schiffen sollen sortgesandt werden, zu schreiben habe, zu der Hauptsache in Dero Schreiben, betreffend den Collektanten Daniel Weisiger. Von bessen dem ist und Gesuch ich keine Bedeuken habe zu attestiren, daß es redlich und ehrlich sei, ich zweisse auch nicht, wenn seines Keizegefährten, des andern Collektanten Gemüth und Vetragen dem seinen ähnlich wäre, daß die vorhabende Collekte unter Gottes Segen bier und anderswo bessen Fortgang würde gehabt haben."

"den möchten. Der liebe Gott, der Herzen und Nieren prüfet, weiß, wie nöthig wir "anderer Mit-Christen Hülse haben. Bei Sammlung der gesuchten Collecte haben wir "gewißlich nichts anders gesucht, als die Ehre Gottes und so vieler armen in diesem

"Lande zerstreueten Menschen Seelen-Beil und Wohlfahrt.

"Es ift uns nicht zu thun um ftattliche Gebäude aufzubauen, wenn wir nur fo viel "hatten, daß wir an einigen Orten dieses Landes Saufer, worinnen wir ordentlich ton-"nen zusammen kommen, unfern Gott ordentlich zu loben und zu preisen, und die Jugend "zu informiren, erbauen konnten. Unfer Unvermögen, uns selbst in diesem Elende zu "helfen, erhellet ferner daraus: Da wir beschlossen hatten, unsern Pfarrherrn, Johann "Chriftian Schulten, nebst Daniel Beifigern und Johann Daniel Schonern, jum col-"lectiren auszusenden, und dazu Reisetosten erfordert wurden, waren wir nicht vermö-"gend, dieselben aus unfern Mitteln zu erheben, sondern gezwungen, dieselbe zu leihen "bon Melchior Schulgen in Holland, der einen Bruder hier hat, und Zinsen bavon zu "geben, wofür wir unterschriebene uns verbunden haben. Wir hoffen aber noch, daß ber "barmherzige Gott uns nicht werde verlaffen, sondern gutthätige Bergen erwecken, die uns "in unserer Roth beispringen, damit ce nicht gar aus mit und werte. Wir fonnen des= "wegen nicht unterlassen, E. H. nochmalen demüthigst zu bitten und anzuflehen, nach "Möglichkeit für und zu forgen, etwa ohnmaßgeblich in Ihrer Kirche etwas einzi frimm-"len, und aledenn entweder durch Wechsel, oder sonst durch einen befannten Freund, dieje= "nigen Liebesgaben, welche etwa der liebe Gott noch bescheren möchte, nacher Philavelphia "an Raufleuten zu überschieden ze." Go weit das Schreiben der Philadelphia Gemeine.

Hierauf fährt der Herr Hofprediger weiter fort: Aus diesen werden E. Härslich abnehmen, auf was vor einem Grunde die von Daniel Weisigern gesuchte Collecte beruhe. In großer Noth ist diese und andere Evangelische Gemeinden in America, das ist unstreitig, und ihre Noth ist darzu an andern Orten nicht bekannt genng, und wo sie noch bekannt ist, wird sie nicht gebührend erwogen oder zu Herzen genommen, darüber wird es im Geistlichen immer elender mit solchen armen Lenten. Kömnen E. H. dern Daniel Weisigern besörderlich sein in seinem Gesuch, so will dienststreundlich darum gebesen haben, erdarmen Sie sich der fast verschmachten Lämmer und Schaase Zesu Christi in America, und helsen darzu, daß ihnen bald eine Erquickung geschehe. Ich will es auch im Namen des Herrn wagen, ob ich gleich noch nicht die Mittel darzu in Händen habe, und an unterschieden Gemeinden in America eine Auzahl Bibeln, Nene Testamenter, Gebet- und Gesangbücher, Catechismos und ABC Bücher senden. Sollte durch Gotstes Segen in Ihrer lieben Stadt was erkleckliches gesammlet werden, so könnte solches, wie es auch das Verlangen der Philadelphischen Gemeinde in ihrem letzen Briese ist,

nur an mich übermachet werden, und ich wollte es weiter befördern.\*)

Copie des von denen Vorsiehern derer Evangelisch-Lutherischen Gemeinden zu Philadelphia, Neu-Hannover und Providence ihren Abgeordneten mitgegebenen offenen Briefes.

Rach Standes Gebühr, an alle und jede Evangelische Christen Beil und Segen

von Gott zuvor.

Es ist weltkundig, daß seither einigen zwanzig Jahren viele protestantische Familien, die in Teutschland wegen der Religion versolget, oder sonsten von katholischer Otrigteit sehr gedrückt worden, sich mit großen Kosten hieher in diese Provinz von Bensulvania in Amerika, unter die Kron von Engelland gehörig, begeben, deren Anzahl sich
nunmehro schon auf etliche tausend belauset, von welchen die meisten arm und von allen Mitteln entblösset hier angekommen, und sich hier und da zerstreuet in die Wildniß nicbergesetet haben, und einsolglich leider bisher ohne Kirche und ohne einen rechtmäßig ordinirten Prediger, mithin auch ohne Bedienung der heiligen Saframente, als verirrete Schase gewesen sind, dis es endlich der guten und allweisen Vorsehung gesallen, uns einen Diener seines Wortes, nämsich den Ehrw. Herrn Johann Christian Schultzen, aus Scheinbach in der Markgrasschaft Anspach gebürtig,\*\*) zu senden, welcher auch nach allem Vermögen gesuchet, uns durch die Predigt des göttlichen Wortes, und Administri-

\*\*) Beldher fich jest in Teurichland befindet, und, da er fonf: blodes G:fichte gewesen, foldes

fast gang verloren, daß er nicht wieder hinein gehen tann.

<sup>\*) &</sup>quot;Finden Em. Hochwohlehrwürden, daß dem Weisiger es förderlich jein möchte, wenn ihm ein Ertract von diesem Briefe communiciret und ihm vergönnet werde, solchen nebst jeinem Colstetenbuch vorzuzeigen, so gebe Ihnen und Dero Gutfinden das Alles frei."

rung der helligen Gafremente aus der Finsterniß und Unwissenheit, in welche wir durch Ermangelung De" Lichte des Evangelii und beffelben reiner Lehre gerathen, berant gu gieben, und unter andern und der Evangelisch-Butherischen Religion gugethane, und an dreien verschiedenen Orten, nämlich zu Philadelphia, Ren-Bannover und Providence, fich befindende Ginwohner aufzuwecken, und uns in dreien Gemeinden in unferm allerheilig= ften Glanben auf's neue zu verbinden und zu vereinigen. Weilen nun zur Feststellung Des Gottesdienstes und guter Ordnung, als auch zur Christlichen Auferziehung der Bugend, unumgänglich nöthig ift, daß öffentliche Kirchen- und Schul-Baufer gebauet, und die dagn benothigten Prediger und Schulmeister gehöriger maffen beforget und unterhals ten werden; wir aber nicht im Stande find, diefes Wert auf unfere eigene Roften ausquführen, dieweil wir in einem Lande wohnen, da das Geld sehr rar ift, und da ein jeder genug ju thun hat, feinen Unterhalt durch feiner Sande Arbeit unter Gottes Segen gu erwerben; und aber bei Unterlassing eines so guten, zu Gottes Ehren und zur Fortpslan-zung und Ausbreitung der wahren Christlichen Religion streckenden Werkes aller verhoffte Ruben ausbleiben würde, und unsere Kinder und Rachkonnnen endlich gar zum Heiden-thum versallen möchten: Als sind wir obbemeldte drei (Vemeinden Naths worden, biesen unsern gegenwärtigen Seelen-Sorger, herrn Joh. Christian Schulken, nebst zweien ihm gugefügten Reisegefährten, Daniel Weisiger und Joh. Daniel Schoner, zu andern unsern Glaubensgenoffen nach Engelland, Solland und Teutschland zu fenden, damit er unsere Noth und Antiegen an dieselben fernerweit mündlich möge vorstellen, und dieselben um der Liebe Christi willen ersuchen, uns deren Gulfe und Beistand durch eine mildthätige Collette gur Erbaumg berer in biefem Lande fo hoch benöthigten Kirchen und Schulen angedeihen zu laffen. Zu welchem Ende wir ihm ein Collettenbuch mit unfern Namen gezeichnet mitgegeben, darinnen die Namen unferer Wohlthäter aufzuzeichnen, und deren Liebesgaben. Auch haben wir unfern Herrn Gonverneur gebeten, dieses unser Ansuch ungeschreiben mit dem Siegel der Proving zu befräftigen und basselbe zu attestiren. Wir zweifeln nicht, es werbe ein jeder nach Standes Bebühr, zu welchem dieses gelangen möchte, und dem die Ausbreitung und Bermehrung des Reichs Chrifti in diesen entferneten Orten angelegen ift, seinen Glauben auch hierinnen in ber Liebe thätig fein laffen, und fein Scherflein zur Beförderung der Chre Gottes und der reinen Evangelischen Lehre mit willigem Bergen, ein jeder nach seinem Bermögen, zu diefer Collette mit beitragen, jumalen bavon bie Celigfeit fo vieler armen Ceelen bepenbiret, welche aus Mangel ber Mittel fich entweder ju andern Geften, deren viel in diefem Lande find, begeben, ober gar ohne einigen Gottesbienft in ben Tag hinein leben mußten. Richt alleine wir, fondern auch unfere Nachkommen werden folches mit unterthänigs und gebührender Danks barkeit ef men, und Gott, den oberften Geber alles Guten, ohne Unterlaß aurufen, daß er unfere respective Wohlthater mit allerlei geiftlichem Segen in himmlischen Gutern reichlich überschütten wolle. Die wir, uns in dero Mitleiden anbeschlend, allezeit verharren Unferer nach Standes Gebühr Boch- und Wohlgeneigten Gönner Benfylvania, Unterthänigst ergebenfte Borfteber und Aelteste obbenannter drei Gemeinden.

Fohnt Bader.

Hans George Herger. Abam Herrmann.

Georg Hollebach. Joh. Nicol. Erößmann. Jacob Schrack.

Patricius Gordon, Armiger, Provinciae Pensylvaniae in America Præfectus, omnibus, ad quos hæ pervenerint, salutem! Hasce literas in hac provincia Germanice conscriptas mihi ostensas fuisse a D. Johanne Christiano Schultz, Ministro Evangelico, cujus curæ, nec non Johannis Danielis Schæner & Danielis Weisiger, itineris comitum, sunt commissæ, rogatus testor, Sigillo Provinciali minore affixo. Dabam Philadelphiæ primo die Maji Anno Dom. millesimo septingentesimo trigesimo tertio.

P. Gordon.

Ex mandatis Honorabilis Præfecti prædicti

I. Gordon.

Rog. Charles, Secretarius.

Gott segne das Gute, so hiermit intendiret wird, und lasse es Eingang sinden bei allen, die es lesen, damit auch in den amerikanischen Ländern, durch die Verkündigung des Wortes Gottes, so wohl benen, die sich zur Christlichen Religion bekennen, als auch nach seiner über alle Menschen sich erstreckenden Gnade denen Heiden, die noch in solchem Lande wohnen, der Weg zum Leben könne gezeiget werden. Er, der da nicht will, daß jemand verloren werde, sondern daß sich jedermann zur Buße bekehre und lebe, nehme

sich, als der treue Hirt, seiner armen verlassenen Schafe unter Christen und Heiden selbst gnäbiglich an, um feiner Liebe willen. Halleluja!

II.

Nachbem der Abgeordnete berer Evangelisch-Lutherischen Gemeinde zu Philadelphia, Nen-Hannover und Providenze in Pensylvanien, Hr. Daniel Weisiger, zu vernehmen gegeben, was gestalt vermeldete Christliche Gemeinden nehst deme, daß sie an ihren Orten benöthigte Kirchen und Schulen anzubauen gemeinet wären, auch einige treue und rechtschaften der Evangelisch-Lutherischen Religion zugethane Lehrer und Prediger, wie auch Schullente aus Tentschland zu erlangen wünschen und begehreten; so wäre man zwar hiesiges Ortes bereit und willig denenselben mit göttlichem Beistand hierunter nach Bermögen zu dienen und sich dahin zu bemühen, daß dieselben mit ein oder mehreren tüchtigen Predigern und Schullenten wenn und wie viel für deren Begehren von hier aus versehen werden möchten, die sich deren ihnen anzuvertrauenden Gemeinden und der Jugend mit allem Ernst, Fleiß und Treue annehmen und ihrer Seelen Heil und Bestens zu befördern ihnen möglichst angelegen sein lassen.

Weilen aber nöthig sein will, daß

1. Diejenigen, die bei ihnen zu öffentlichen Lehrern und Predigern bestellet werden sollen, in hiesigem Lande vorhero ordiniret werden, und dann hierzu eine ordentliche Bostation erfordert wird, so will man gewärtig sein, daß zuförderst dergleichen von sämmtlischen Vorstehern angeregter Gemeinde unterschriebene Vollmacht auf die Art und Weise, wie das allhiersentworsene Formular lautet, übersendet werde, als welches so eingerichtet

ift, daß es zu folchem Zweck beständig gebrauchet werden kann.

2. Bersiehet man sich zu gedachten Srn. Borstehern und Christlichen Gemeinden zu Philadelphia, Neu-Hannover und Providenze, daß dieselben vornehmlich solche ihre Presdiger und Schuldiener lieb und werth halten, ihnen in billigen Dingen und was sie zur Beförderung des Neiches Gottes und deren Seelen wahrem Seil und Besten ihnen rathen und vor gut ansehen, Gehör geben und solgen, selbigen nichts anmuthen, so wider Gottes Wort und die Lehre der Evangelisch-Lutherischen Kirche und wider deren Gewissen laufet, vielmehr aber sich dahin bennihen werden, daß mit deren Nath und Zuziehung in Kirschen und Schulwesen alles in gute Ordnung und solche Verfassung gesetzt werde, damit der intendirete gute Endzweck, nämlich die Erbauung derer Gemeinden, bei Alten und

Jungen erreichet werden möge.

3. Versiehet man sich nicht weniger, daß wohl ermeldete Hrn. Vorsteher und Gemeinden Sorge tragen werden, daß die ihnen zu sendende Prediger und Schullente mit nöthigem Unterhalt versehen werden mögen, allermaßen man was ingleichen denselben zum jährlichen Salario gegeben werden solle Nachricht erwartet, und verhoffet, daß hierenächst auch deme wozu sie sich verbindlich machen, eine Genüge geschehen und diesenigen, die ihnen in Kirchen und Schulen dienen, hierunter nicht werden verkürzet noch ihre Salaria, wie wohl anderer Orten geschehe, durch Zuschlagung Tabacks oder anderer Waaeren, dadurch solche Leute in einen ihrem Stande nicht gemäßen Handel verwickelt werden, eingeslochten würden, werden gereichet, sondern solche jedesmal in Gesbe richtig und und verzögerlich gezahlet und dazu behörige Anstalt gemachet werden. Worüber man also eine von wohlgedachten Hrn. Vorstehern gleichfalls unterschriebene Declaration erwartet und sodann nicht ermangeln wird, deren gutes Vorhaben so viel Gott Gnade giebet nach allem Vermögen treulich zu seembiren; worzu Gott selbst Gnade, Segen und Gedeihen von oben herab verleihen und alses zu seines Namens Ehren und zur Ansbreitung seines Reiches gereichen lassen wolle, um Christi unseres Heilandes willen.

Gegeben zu Halle den 31. Mai 1734.

#### Formular der Vollmacht,

[welches die Acttesten und Vorsteher der Pennisto. Gemeinden annehmen und unterzeichnen sollten]. Wir Endesunterschriebene Vorstehern derer Evangelisch-Lutherischen Gemeinden zu Philadelphia, Reu-Hannover und Providenze in Pensylvanien bekennen und declariren kraft dieses: daß nachdem wir den Professorem Theologiae Ordinarium der Königlich Preußischen Universität zu Halle in Sachsen Hr. Gotthilf August Francken durch unsern abgeordneten Hrn. Daniel Weisiger ersuchen lassen, uns einige tüchtige und rechtschaffene Lehrer und Prediger wie auch Schulleute nach unserem Verlangen und Vedürsniß auszu-

fuchen und zu verschaffen, die sich bei hiefigen Gemeinden in Bredigt- und Schul-Aemtern gebrauchen laffen möchten: wir nicht alleine die dagn erforderte Reifekoften an wohl gedachten Brn. Prof. Francen jedesmal übermachen, sondern anch diejenigen, die berfelbe 311 Lehrern und Bredigern wie auch ju Schulleuten vor und anderschen wird, dafür erkennen und annehmen, selbige mit nöthigem Unterhalt verschen, lieb und werth halten, auch wenn fie aus erheblichen Urfachen nach einiger Beit wiederum nach Tentichland gurudfehren wollten, ihnen die nöthigen Reisekosten geben, und uns in allem so gegen dieselbigen bezeigen wollen, als es billig, Chriftlich und benen bei unserer Evangelisch-Lutherischen Religion eingeführeten guten Ordnungen gemäß ist; wie wir dann wohl ermeldeten orn. Protessori Francken im Ramen obermeldeter Evangelisch-Autherischen Gemeinden zu Philadelphia, Men-Sannover und Providenze hierdurch die Bollmacht geben, daß berfelbe benenjenigen, die er und auf unfer Berlangen gu Lehrer und Predigern wie auch gu Schullenten sendet, in unsern Ramen auf vorgedachte Conditiones in gewöhnlichen Terminis die Bocation ertheilen und sonsten dabei alles dasjenige thun und beobachten mogen, mas wir in folden Fällen felbit gu thun und zu beobachten hatten, welches alles wir denn auch genehm halten wollen und zur Berficherung beffen gegenwärtige Bollmacht unter unserer eigenhändigen Unterschrift und beigebruckten Betichaften (Siegeln) ausfertigen laffen. Go geschehen 2c. 2c.

# III.

Es findet sich ein Originalbrief von Daniel Weisiger, Rotterdam 12. Julius 1734 an Herrn Rath Cellarins in Halle, berichtet über den Stand der Collectensache am königl. dänischen Hof. "Dieses Jahr sind von hier (Rotterdam) nur zwei Schiffe mit Menschen nach Bensylvanien gegangen, die an Zahl der Menschen mit den Schwenksfeldern waren 340, worunter 52 Familien Evangelisch waren; ich weiß nicht, ob es Ihnen schon bekannt ist, der Herr Spangenberg und der Graf Zinzendorf correspondiren stark nach London an den königl. Hof, daß sie nebst einer ziemlichen Anzahl Menschen kommendes Jahr nach Georgien wollen transportiret werden."

### TV.

Driginalbrief besselben, Rotterbam 21. August 1734, an G. A. Francke berichtet, baß er auf die Copie des Patents hin in Holland nicht collectiren könne, der regierende Bürgermeister van der Hüsse habe ihm gerathen, "daß ich von hero sollte nach London gehen und mich bemühen, daß ich ein ander Patent bekäme, welches mit dem königlichen Siegel unterzeichnet wäre, daher ich nun für diesmal in Holland nichts werde ausrichten können, sondern werde kommenden Mittwoch nach London, da ich denn hoffe, daß der Herr Pastor Ziegenhagen wird behülflich sein, daß ich eine Schrift von dem Könige bestommen werde; weil ich ohnedem auf die ordentliche Bocation aus Philadelphia warte und auch gerne die Prediger mit mir zugleich übernehme, so werde wohl gegen das Frühzighr wieder nach Holland kommen."

### V.

Driginalbrief, Weisiger an Cellarius, London den 3. September 1734. "Die Gemeinden in Bensylvania haben zu Ansang ihres Kirchenbaues, ohne was sie selbst zussammengetragen, 600 Thaler bei des Herrn Melchior Scholzen [Kausmann in Harlem] Bruder ausgenommen, welches ich hier von den Collectengeldern an Melchior Scholzen, Kausmann in Harlem, bezahlen muß; weil ich nun keine Collecte in Holland vorgenomsmen, auch wie der Herr Pastor Ziegenhagen meint, schwerlich wieder selbst nach Holland kommen werde, so ditte das übrige collectirte Geld an gewiesenen Kausmann zu remittiren; man kann alles Geld an den Kausmann auszahlen, durch welchen es nicht nur allein kann richtig nach Philadelphia befördert werden, sondern wird auch den Gemeinden zu großem Bortheil gereichen. Anlangend den Prediger Schulz, so bekam eben von ihm einen Brief, welchen ich gleich mit den andern Briefen dem Herrn Pastor Ziegenhagen zeigete, er verlanget von der Collecte befreit zu sein, ja auch gar zu sterben, weil es ihm nach seinem bösen Borhaben nicht gelingen will; er besindet sich in Bremen und wird bald nach Holland kommen; so habe mit dem Herrn Pastor Ziegenhagen auf Begehr der Gemeinden dem Herrn Melchior Scholze Bollmacht gegeben, ihm das Patent und Collectenbuch abzunehmen, ich habe auch an ihn selbst geschrieden und ihm das Begehren der

Gemeinben vorgestellt. Der liebe Gott, der alles weiß wohl zu machen, hat auch hierinnen seine wunderbare Schickung spüren lassen, daß er uns ernstlich hat erkennen lernen, was ein gottloser Lehrer für Schaden verursachen kann, damit man wohl Uchtung geben soll, daß trene Arbeiter in seinen Weinberg mögen gesendet werden. Die Bocationen, hoffe ich, werden nun mit den Schiffen kommen."

VI

Driginalbrief Weisigers an Prof. G. A. Francke. "Daß Em. Hochehrwürden ift gemeloet worden, ob ich mich hatte mit dem Beren Spangenberg eingelaffen, fage daß ich mit Grund der Wahrheit bezeugen fann, daß ich mich weder mit Spangenberg noch einigen andern eingelaffen, sondern danke Gott, daß er mir einen Ort und Weg gezeiget, wo man fich zu versichern, daß man rechtschaffene Prediger und Schulleute dort finden Ich habe ja oft den lieben Gott mit thränenden Augen gebeten, er möchte doch Bergen erweden, die fich in dem Fall der armen Leute in Benfylvania annehmen, bamit fie nicht solche ungewissenhafte Menschen, wie bisher geschehen, zu Bredigern durften an= nehmen, und da mir nun solches von Ew. Hochehrwürden und dem Herrn Pastor Ziegenhagen aus Liebe zu Gott und seinem hl. Wort ist versprochen worden, wäre ja dieses der größte Undank, wenn ich andere Wege suchte, besonders da mir der Ferr Nath Cels laring die Umftande von bem Berrn Spangenberg fehr genau und ausführlich ergählet; es war ja sihon die Rede, daß der Spangenberg nach Benintvania geben murbe, ebe ich nach Salle fam; ich habe beswegen auch nach Salle geschrieben und das Nöthigste an die Bemeinden berichtet. Em. Sochehrwurden durfen deshalb fein Bedenken tragen, Die Sache hat keinen Grund. Wann ich meine Reise nach Benfylvania werde antreten, weiß ich noch nicht gewiß. Bor meiner Abreife werde an Em. Sochehrwurden wie auch an alle Freunde noch einmal schreiben; indeffen befehle Em. Sochehrwurden wie auch deffen liebe Chegenoffin in gottlichen Schutz und nebst schönster Begrugung an fie allerseits verbleibe Zeitlebens Em. Sochehrwurden ergebenster Freund

Daniel Beisiger.

London, ben 23. September 1734."

### VII

G. A. France an "Herrn Beisiger in Philadelphia, Halle den 11. März 1735." Es find in Salle 400 Thaler gusammen gefommen, davon auf Beifigers Affignation gezahlt 72 Thir. 9 Gr. 3 Pf., 300 Thaler würden durch Berrechnung oder Wechsel un Ziegenhagen gefandt werden. "Ich will übrigens hoffen Ew. Wohledlen werden mit dem 2. Transport der Saltburger in Georgien durch göttliche Gnade glücklich angelanget und wiederum gesund zu ben Ihrigen gefommen sein. Wie mir denn auch lieb ge-wesen, daß dieselben bei solcher Gelegenheit, wie ich hoffe, mit den Herren Boltio und Gronau befannt werden follen. Bas die Umftande und das Berlangen der evangelischen Gemeinden Ihres Orts nach rechtschaffenen Predigern betrifft, so erwarte ich davon weis tere Nachricht, kann aber nicht verhalten, daß mir vor einiger Zeit ein und anderes gemeldet worden, so mich fast stutig gemachet, indem man mir berichtet hat, wie man an Ihren Orten für rechtschaffene Prediger wenig Confideration habe und zwar alles Gute verspreche, hiernächst sich aber ihrer, sonderlich wenn fie ihr Umt mit Ernst führten und die Bahrheit predigten, wenig annehme und selbige hiernachst wohl Rummer und Roth leiden laffe, dabei fie fich denn auch von der Obrigfeit keiner Uffefteng zu getröften hatten. Nun will ich zwar dieses nicht von allen glauben und von den evangelischen Gemeinden an Ihrem Drte ein Befferes hoffen, wofern ich aber Ihnen tüchtige Leute fenden foll, fo mußte ich auch zuverlässige Bewißheit haben, daß fie durch mich nicht in Bersuchung ge= führet, sondern der Gebühr nach versorget wurden, und es mit ihrer Bersorgung hiernachst Wenn also hierinnen etwas geschehen foll, fo nicht etwa nur auf Discretion ankomme. mußte die Sache auf einen festen und fichern Fuß gesetzet und mir von der gegenwärtigen Einrichtung umständliche Rachricht ertheilt werden.

Bon dem Prediger Schultze habe ich zeithero gar nichts vernommen und weiß nicht, wo derselbe hingefommen. Aus Dänemark ist aller Bemühungen ohnerachtet noch keine Nachricht eingelausen, ob daselbst zu einer Collecte sür Ihren Kirchs und Schulenbau annoch Hoffnung obhanden sei. Es wird aber darum sernerweit dahin geschrieben und wenn etwas auszurichten ist, soll Ihnen davon Nachricht ertheilet werden. Ich aber be-

fehle dieselben göttlicher Gnadenobhut und verharre Ew. Wohledlen Gebet- und dienstbereitwilliger G. A Franke.

Halle, den 11. Martius 1735."

# VIII.

Es folge nun das Schreiben der drei Bemeinden.

Philadelphia, den 28. Februar 1735.

Hochehrwürdiger, hochgelehrter, infonders hochzuchrender Herr Professor.

Bie viele Mühe und Sorgfalt Ciw. Sochehrwurden fowohl wegen Befoderung einer chriftlichen Beistener, als auch wegen Uebersendung eines ordinirten Predigers theils übernommen, theil noch zu übernehmen erbötig find, überzeuget uns sowohl dero geehrtefte Bufchrift, als auch Drn. Weifigers mundlicher Bericht. Wir banten bemnach bemuthigst vor folde dero gang väterliche trene Borsorge und bitten unsere Gemeinden ferner bero Beistands in Befoderung ber göttlichen Ehre genießen zu laffen. Berr Weisiger so kürzlich allhier wieder zuruchgekommen und mit benen Salpburgischen Emigranten von Engeland auf Georgien gereifet, berichtet uns fowohl als fchriftliche Rachrichten, daß fowohl in Teutschland als Engeland sehr ungleiche Urtheile über unsere Evangelisch-Lutherifche Gemeinden ergeben, allein wir verlaffen und nächft Gott auf unfere Unichuld, inbem wir wohl wissen, daß der Satan als ein Feind der göttlichen Ehre alle Zeit durch seine Lügenkinder das Reich Gottes und den Anwachs des Christenthums zu stören und Bu verhindern fuchet. Wir haben Grn. Hofprediger Ziegenhagen ersuchet bei der königli= den Societät es dahin zu bringen, daß Berr Bolbins aufgetragen werden möchte unferen hiefigen Zustand zu untersuchen, denn dieser fann bei weitem nicht so kläglich beschrieben werden als er in der That ift; allein Weltmenschen können solche Roth, darin unser Chriftenthum wegen Ermangelung Rirchen und Schulen stedet, nicht einsehen, wir aber muffen mit Wehmuth erfahren, daß unsere Rinder in Ermangelung Rirchen und Schulen auf allerhand Irrwege gerathen, und dag diejenigen, welche uns anfänglich Soffnung gaben jur Fortpflangung des reinen Evangelischen Christenthums befoderlich ju fein, nachhero folches zu zerstören suchen.

Ein solcher ist unter anderen auch der Ihnen nicht unbekannte Herr Siron. Denn dieser versprach anfänglich als er hier kam in vielen den Gemeinden behülflich zu sein, weil er in Halle und andern Orten bekannt wäre, es dauerte aber nicht lange, so sonderte er sich gänzlich von unserer Gemeinde ab, und giebt sich jetzo gar vor einen Erleuchteten aus, verwirft allen öffentlichen Gottesdienst ganz und gar, sagende man sollte lieber Sauställe als Kirchen bauen und suchet uns durch seine Berläumdungen und lügenhafte Briefe

überall schwarz zu machen.

Nichts besto weniger haben wir zu Gott das seste Vertranen, er werde wenn Zeit und Stunde da sein wird, allen Hindernissen ungeachtet seine Ehre retten. Wir sahren bis dato sort in einem Hause so sedig stehet nehst der Resonmirten Gemeinde einen Sonstag um den anderen öffentlichen Gottesdienst zu halten. Und hat uns der liebe Gott einen guten Menschen fürzlich zugeschieft Namens Joh. Alb. Langerseldt aus Halberstad gebürtig, welcher vor etwan 8 Jahren in Halle studiert, und nachhero bei adelichen Herrschaften als Insormator gedienet, letztlich aber wegen der Werbung anhero entwichen; weil wir nun Niemanden hatten, der uns das Wort Gottes vortug, haben wir ihn ersuchet, solches zu übernehmen: er entschuldigte sich zwar, daß volgleich er nehst dem jure sich auch der Theologie bestissen, so set er dach nie Willens gewesen, das Umt eines Predigers zu übernehmen, sei auch nicht ordiniret. Iedoch weil die Noth sein Geset leidet, und er sehe, daß es die Noth ersorderte, erklärte er sich, in Erwägung, daß ein Ieder verpstichtet sei, das ihm von Gott anvertranete Talent zur Ehre Gottes und Dienst des Nächsten zu gebrauchen, er wolle unserm Verlangen gemäß nach dem von Gott verlichen Maaß der Gnaden alle 14 Tage den öffentlichen Gottesdienst versehen, die wir einen ordinirten Prediger übersämen, wie wir denn durch des Hrn. Hosprediger Ziegenhagens Vorsorge, indem wir ihm deshalb Bollmacht aufgetragen, mit einem ordinirten Prediger versorgt zu werden hoffen.

Schließlich danken wir Em. Hochehrwurden vor die überfandte Bucher, welche unsferen hungrigen und durstigen Seelen nicht wenig Erquidung verschaffet haben. Wir bitten uns ferner dero treuen Beistandes und fernerer Besoderung unser geistlichen Wohls

fahrt empfohlen sein zu lassen. Der gerechte Gott wird dero Christliche und mitleidige Bemühungen nicht nur segnen, sondern auch reichlich vergelten. Wir aber verharren Ew. Hochehrwürden

Unsers insonders hoch zu ehrenden Hrn. Prosessors tren verbundenste Diener jetziger Zeit Vorsteher der Evang.-Luth. Gemeinden von Philadelphia, Neu-Hannover und Providence in Bensplvania,

Johann Friedrich Sartmann, Seinrich Müller, Chriftian Sadrenber,

Thomas Meyer, Albrecht Haaße,\*) Jan George.

A Monsieur Franke Professeur en Theologie et Ministre de la Parole de Dieu à Halle

### IX.

Auf dieses Schreiben antwortet G. A. Francke an die Vorsteher am 6. Juli 1735. Er werde sich freuen, wenn Boltins zur Untersuchung hinreise, da inzwischen aus Ame-rica eingetroffener Bericht Tranriges berichte. "Daß der Herr Siron auf allerhand Meinungen gerathen, beklage ich sehr — es ist aber solches bei seinem zur Uebereilung geneigten Temperament eben nicht zu verwundern, vielleicht konnte auch derselbe burch den herrn Boltium wiederum auf guten Weg gebracht werden, da er soust vordem einen guten Anfang gehabt hat. Im übrigen wird ber Berr Bofprediger Ziegenhagen nun-mehr ichon Gorge tragen, daß dieselben mit göttlicher hilfe mit einem ordinirten Prediger verschen werden. Bu beren Birchen- und Schulenbau find allhier von ein und andern mildthätigen Berfonen, indem in hiefigen Landen ohne fonigl. Befehl feine Collecte angestellt werden darf, 425 Thaler zusammengefommen, von diesen aber auf des Grn. Bei= figers Ordre 72 Thir. 9 Gr. 3 Pf. allhier ausgezahlt worden. Die übriggebliebenen 352 Thir. 14 Gr. 9 Pf. gedenke ich nächst künftige Leipziger Michaelis-Meffe an den Herrn Hofprediger Ziegenhagen per Wechsel zu übermachen. Man hat sich auch wohl Mühe gegeben in Danemark eine Collecte zu diesem Endzweck auszuwirken, aber damit nicht reuffiren können, jedoch hat man noch einige Hoffnung, daß vielleicht noch von einigen guten Freunden aus Dänemark etwas dazu eingefendet werden möchte. Indeffen foll ber Prediger Schulte noch immer in Deutschland herumziehen, bemselben auch bin und wieder zu dem Seirchen- und Schulenbau an ihrem Orte etwas verehret werden, wie benn derfelbe zu Cleve alleine bei die 50 Thaler erhalten haben foll. Db nun berfelbe bavon etwas einsendet, ist mir nicht befannt, vielmehr beforge ich, daß berselbe folches Geld für fich behalten möchte, weiß aber auch ber Sache nicht zu helfen, weil er von einem Orte zum andern ziehet und ich nicht weiß, wo er anzutreffen ift. Diesemnach werben Em. Hocheblen felbst Sorge tragen, wie bem etwa abgeholfen werden fonne."

"P. S. Bei dem Schlusse dieses vernehme ich, daß der Pastor Maner allhier an einigen ihm zugeschieften Verehrungen zu Kirchen» und Schulban Ihres Orts auch noch bei 200 Thaler beisammen habe (die sollen zugleich mit übersendet werden). Zugleich bieses noch zu Nachricht, daß zu vorgedachtem Gelde 100 Thaler aus Moscan und sast

ebenso viel aus Schlesien übersendet worden."

### $\mathbf{X}$ .

G. A. France an Ziegenhagen. "Ew. Hochekrwürden kann nicht verhalten, wie mir unlängst ein Brief aus Germantown in Bensylvanien vom 15. Juni dieses Jahres ist communiciret worden, den einer Namens Johann Christoph Saner, der Ew. Hochekrwürden wohl nicht unbekannt sein möchte, hieher geschrieben hat, darinnen folgende bestondere Umstände berichtet werden. Wasmaßen der befannte Prediger Schultze, der ehemals mit einigen Leuten aus Unspach nach Westindien\*\*) gegangen und in verwichenem Jahre nebst Daniel Schöner und Daniel Weisiger wiederum herans nach Deutschland gekommen und zu dem vorhabenden Kirchens und Schulenbau in Philadelphia, Reusdannover und Providence sowohl in England als auch in hiesigen Landen colligiret hat, diese Collecte nur in der Absicht unternommen habe, damit er mit Manier wiederum aus Westindien herans und etwas Geld in die Hände bekommen möge. Es habe auch ders

\*) NB. fann Haafe ober Gaage heißen. \*\*\*) Unter Westindien begriff man damals jehr oft die gange Oftkufte Nord-Amerikas bis hinauf gegen Reu-England und Canada. felbe das Patent zu der Collecte von dem Gonverneur durch Bestechung eines Abvokaten Namens Ludwig Mathes, der hier nicht unbefannt ist, erhalten. In diesem Briefe wird bem Beren Beifiger eben fein fonderlich Zengniß gegeben und babei gemelbet, daß bei beffen Rudreife an Melchior Scholten, Raufmann in Sarlem, noch 600 Bulben hollanbifch, jo derjelbe für Fracht und Zehrgeld ansgeleget, zu bezahlen gewesen. Diesem Be= richt nach scheint es nun mit der von dem Prediger Schulte und seinen Wefährten unternommenen Collecte nicht gar zu richtig zu sein und mag auch vorgedachtem Briefe nach schlechte hoffnung obhanden sein, daß das colligirte Gete gu den vorgegebenen Zwecken gewendet werden möchte ze. Dbgedachter Weifiger hat von hier und andern Orten eine ziemliche Quantität Bibeln und andern erbaulichen Buchern mit fich genommen und theils nachschieden laffen; ob er nun der Gemeinde in Philadelphia davon und von dem. was er sonit erhalten, Rechnung thun werde, muß ich dahin gestellt sein laffen, wenigstens befrentdet es mich, daß er feit seiner Retour nach Westindien gar nicht mehr schreibet, wie er doch feierlicht zu thun versprochen hat. Ueberall scheint der Zustand der evangelischen Gemeinden in Benintvanien fehr ichtecht und wenig hoffnung gu fein, daß wenn fich auch rechtschaffene Leute dahin begeben wollten, dieselbigen allda etwas fruchtbarliches ausrich= ten, es auch mit ihrem Unterhalt daselbst wohl gar fummerlich hergehen möchte, wie denn obgedachter Sauer schreibet, die Armen daselbst konnten und die Reichen wollten nichts geben und wenn Jemand die Wahrheit predigte, fo hatte es mit feinem Salario ein Ende, bon Seiten der Obrigfeit aber nehme fich ber Sache niemand an. Best gebachter Saner hat in diesem seinen Brief verlangt, daß man ihm einige Schriften gum Druck allhier einkaufen und fenden mochte, und daß er das ausgelegte Beld an Em. Sochehrwurden erstatten wolle; da man aber allhier mit andern Dingen überladen ift, fo fann man ihm darin nicht fugen, überdem fo gweifle ich auch, daß durch eine Druderei in Bestindien sonderlicher Nuten geschafft werden möchte."

# XI.

Extract eines Briefes von dem Hrn. Hofprediger Ziegenhagen aus London vom 17. October 1735. "Was dieselben von Mr. Weisiger gemeldet ist mir herzlich leid zu vernehmen. Ich bin schon da er aus Teutschland wieder hieher zurückkam, irre an ihm geworden, nämtich nicht aus der Ursach als ob es mit der ganzen Collecte Betrug sei, sondern daß er so mancherlei Dinge für sich selbst von den Collectengeldern gekauft hätte.

Rach seiner Ankunft in Philadelphia haben die Aeltesten der 3 Gemeinen, nämlich zu Philadelphia, Ren-Hannover und Providence an mich geschrieben, und ihre Freude barüber bezeuget, daß jie von Meister Weifiger vernommen, es würde ihnen ein Prediger bald zugesendet werden, weil fie aber nicht im Stande waren benfelben zu falariren, fo bitte fie, daß die hiefige Societät ihm auf einige Jahre feinen Unterhalt geben möchte, über welches seltsame Unmuthen ich mich höchlich verwundert, und ihnen sowohl im Monat April als auch im Monat Junio deutlich gemeldet, wenn sie sich nicht vereinigen und eine ordentliche Vocation heraussenden, oder auch das Salarium, fo fie ihrem fünftigen Brediger zu geben gedächten, nicht ausdrücklich bestimmen wurden, fo fei all ihr Schreis ben und Bitten um einen Brediger umfonft. Ingleichen habe ihnen angezeiget, daß die Wohlthäter in Teutschland und hier von gedachten Meltesten ber 3 Bemeinen begehren und erwarten, daß fie schriftliche Rachricht geben, wie fie Meifter Beisiger's Rechnung wegen der Collectengelder befunden, mas und wie viel Budjer er gum Ruten der Bemeine ihnen eingeliefert, und wie felbige ausgetheilet worden; und ba es das Unfeben hat, als ob Meister Beisiger nach eigenem Gefallen über die mitgebrachte Arznei und Bucher disponire, fo habe mein Migfallen darüber ihnen flärlich zu erkennen gegeben, auch mich dahin erkläret, so lange fie selbst unter sich wie ich zu meinem Leidwesen vernommen uneins waren, und der eine Theil es fo, der andere aber es wieder anders haben wollte, man ihnen von dem Gelde so nach Abreise Der. Weisiger's für fie eingekommen nichts zusenden würde, indem es in solchem Fall doch alles vergeblich, wo nicht übel angewand fei, mas man an ihnen thate.

Aus diesem werden Ew. Hochehrw. abnehmen wie mir die schlechte Bewandniß der oft gemeldeten Gemeinen nicht weniger auch des Meister Weisigers unlauteres Verfahren schon von ziemlicher Zeit bekannt gewesen, und wie ich obzleich in der Stille gesucht dem Uebel auf beiden Seiten wo möglich zu steuern. Es mag gewiß, nach allen Berichten so ich daher erhalten, ein höchst jämmerlicher Zustand ratione des Christenthums und

geistlichen Dinge baselbst sein, und wäre höchlich zu wünschen, daß ber barmherzige Gott es so dirigiren wollte, daß ihnen ein tüchtiger Mann mit ehestem zugesandt werden konnte."

XII.

Extract aus Hrn. Paftor Joh. Heinrich Schmidt's Briefe de dato Væels (bei

Nachen) den 16. April 1735.

In vigiliis Paschatis kam ein Evangelischer Prediger von Philadelphia aus Bensylvanien zu mir, welcher von dar heraus gesandt worden, in Engels, Holls und Teutschsland zur Erbanung Kirchen und Schulen und Salarirung der Bedienten zu collectisen. Er ist aus dem Auspachischen bürtig, Namens Joh. Christian Schulz, hat zu Straßburg studiret und hat in Bensylvanien noch zwei Collegen, weil daselbst bei drittshalb 1000 Lutheraner so in derselben Provinze, die 80 Englische Meilen groß ist, drei Gemeinen ausmachen als zu Philadelphia, Neu-Hannover und Providence. Ich hab ihn das Fest über bei mir behalten und am Ostermontage predigen lassen, da er denn die Gemeine contentiret, und haben wir ihn in der Gemeine bei den bemittelsten collectiren lassen, da er denn bei 50 Athler. bekommen und hat er gerühnet, daß er noch keine Gemeine bei seinem Collectiren angetrossen, welche ihm so höstlich und so gutthätig begegnet hätte.

# XIII.

Aus einem Brief Ziegenhagens d. d. Renfington (London) 5. Febr. 1736 an G. "Meister Daniel Weifiger's Untreue und Betrügerei ift nunmehr wohl of-A. Francke. fenbar genug, indem er bei seiner Anfunft in Philadelphia der Gemeinen weder Geld noch Bucher außer 2 ober 3 Bibeln und 200 Stud fleinen Traftatchen von ein ober zwei Bogen überliefert hat, auch von keinen andern, die für fie eingekaufet waren, wiffen will. In Rotterdam foll eine Rifte bei dem Brn. van der Butten stehen, in welcher die geschent= ten Bücher seiner Aussage nach sein sollen 2c. Die ganze Summe, so er an Gelde in Deutschland colligiret hat, soll wie er vorgiebt, nicht mehr als 494 Thaler 17 Mgr. (Mariengroschen?) 4 Bf. betragen 2c. Run weiß ich, daß er in Hannover über 100 Thaler und in Wolfenbuttel vom Confistorio 100 Rthlr. erhalten, daher mir die angegebene Summe gang verdächtig vorkommt zc. Der boje Mensch machet in Philadelphia, wie ich hore, jest eine große Figur, halt einen Laden von allerhand Dingen, verkauft Bier, Rum und Cyder. Es betrübet mich diefer Cafus, insonderheit megen ber gang erschrecklichen Heuchelei des Weisigers auf's innigste. Was es bei andern, sonderlich bei benen, die etwas zu dieser Collecte gegeben, fur Schaben thun durfte, und wie unsere Recommendations-Schreiben fünftighin angesehen werden möchten, im Falle biefes argerliche Exempel überall fund werden follte, sehen Ew. Sochehrwurden von selbst genug ein, daß es meiner Anzeige feineswegs bedarf. Ich nuß beswegen bitten, nicht nur bie Sache überhaupt, sondern auch in specia in Absicht auf B. so viel als nur möglich zu cachiren und glaube, daß es wohl am sichersten sei, auch dem Brn. Baftor Sselbst keine ouverture davon ju geben. Bon dem andern gottlosen Collectanten, nämlich bem gewesenen Pfarrer Johann Christian Schulte, habe lange nichts gehört, zweifels ohne wird er mit dem noch bei fich habenden Patente feinen Betrug und Dieberei forts setzen. Möchte wohl nicht nöthig sein, daß man generaliter in die Zeitungen setzen ließe, daß dieser Mensch nicht weiter berechtiget sei zu colligiren ? Die Gemeinen haben in ih= rem letten Schreiben fehr begehret, daß bergleichen etwas geschehen möchte. 3ch über= laffe es demnach Ew. Hochehrm. Butbefinden. Ach, wenn sich doch der Herr über biefe armen Gemeinen erbarmen und ihnen auftatt des davongelaufenen Pfarrers einen treuen rechtschaffenen Mann schenken wollte!"

## XIV.

Hochehrwürdiger, hochzuehrender Herr Hof-Brediger.

Ist dassenige, was von dem Philadelphischen Collectanten, Daniel Weisigern, nunsmehro offenbar worden, eben nicht erfreulich zu hören, weil die Sache allerdings, sonderslich bei denen, die ihre milde Hand zu solcher Collecte aufgethan haben, einen großen Unstoß geben möchte. Indessen ist doch das beste, daß das meiste davon allhier noch in salvo ist. Bon obigen des hiefigen Waisenhauses hat gedachter Weisiger mehr nicht denn 15 Stück Bibeln in Octavo, 15 Stück in Duodez und 50 Stück Neue Testamenter erhalten. Es ist mir aber so viel erinnerlich, daß derselbe von ein und andern Freunden und Be-

kannten allhier auch etwas an Gelde bekommen, wie viel aber folches eigentlich gewesen, kann ich nicht sagen, doch hat solches eben keine große Summam ansgemacht, und weiß ich nicht anders, denn daß solches in sein Collectenbuch eingeschrieben worden, darinnen auch, so viel man sich erinnert, dassenige eingezeichnet gewesen, was er zu Hannover, Braunschweig und andern Orten erhalten. Wenn er also dieses sein Collettenbuch auferichtig produziret, so möchte es mit der Summa wohl seine Nichtigkeit haben, die sich auch, meinem Vernnuthen nach, so gar hoch eben nicht belausen möchte. Envas Arzenei hat er allhier aus dem Laboratorio des Waisenhauses auch ohnentgeltlich erhalten, und hoffe ich noch vor Abgang dieses melden zu können, was solches betrage. Was er sücher bei dem Hrn. Foßgraf allhier binden lassen, zeiget beigehende Spezisikation; an kleinen Trakstätlein hat er das meiste geschenkt bekommen.

Wofern indessen die zwei Kisten mit Büchern, die er nach Philadelphia gesendet has ben will, desgleichen die Kiste, die er, seinem Borgeben nach, dei dem Herrn van der Butten in Rotterdam stehen lassen, noch aukommen, so möchte er sich auch in diesem

Stude vielleicht noch justifiziren.

Indessen wird man die Sache allhier, so viel möglich, menagiren. Daß der Presdiger Schultze, der mit Weisigern heraus nach Teutschland gekommen, in Augspurg arrestiret worden sei, wird Ew. Hochehrwürden sonder Zweisel nunmehro bekannt sein, nachsem mir der Herr Senior Ursperger gemeldet hat, daß er solches an dieselben berichtet habe. Es ist derselbe zwar auch schon wiederum auf freien Fuß gestellet, ich zweisle aber nicht, daß man ihm sein Collecten-Patent werde abgenommen haben, und derselbe dahero seinen Betrug nicht weiter excerciren können.

Diesem nach wird es wohl nicht nöthig sein, daß seinetwegen etwas in die Zeitungen gesetzt werde, welches auch um derwillen nicht rathsam sein möchte, weil die Sache das mit nur mehr unter die Leute kommet und wegen derer übrigen Collectanten und dessen, was sie erhalten, genauere Nachstrage geschehen möchte. Der Nector zu Oldeslor, Nasmens Pezold,\*) ist ein unruhiger Mann, der an keinem Orte bleiben kann, und mit dem man an denen Orten, wo er sich vorhero befunden, eben nicht zusrieden gewesen. Er ist auch von einem schlechten judieio und folglich ist mit demselben wohl nichts anzufangen.

Was sonsten den Zustand derer Gemeine in Philadelphia betrifft, so munschete ich zwar wohl auch an meinem Theil, daß denenselben gerathen werden möchte, es sind mir aber ihre Umstände so beschrieben worden, daß ich es sast keinem ehrlichen und rechtschaffenen Manne annuthen und rathen kann, dahin zu gehen, weil ich noch zur Zeit nicht

abzuschen vermag, daß er daselbst bestehen könnte.

Man ist auch tüchtiger Leute allenthalben benöthiget, und weiß selbige wohl zu employiren, daher es fast bedenklich ist, einen rechtschaffenen Mann auf etwas ungewisses dahin zu schieden, wie sich denn auch darzu schwerlich jemand verstehen würde, wenn er die Umstände der Sachen vernähme. Diese aber zu verbergen, und jemand hinein zu senden, der sich die Sache anders und besser vorstellet, ist nicht zu verantworten; und also niuß man nun wohl eine andere und besser Gelegenheit erwarten, da entweder die Noth die Leute mehr in Ordnung bringet, oder man mehrere Versicherung bekommt, daß ein ehrlicher Mann, der dahin geschieste wird, wohl werde aufgenommen und traktiret werde.

Außerdem weiß ich kein Mittel noch Weg, wie ihnen gerathen werden könne, es wollte sich denn jemand der das Bermögen hätte dahin disponiren lassen, daß er einen

Mann, den man dahin schickete, auf einige Jahre unterhalten wollte.

Dabei doch gleichwohl bedenklich ist, einen alleine dahin zu schieken, dem sonderlich die in solcher Unordnung sich besindende und theils mit allerhand wunderlichen Meinungen angesteckete Leute das Leben wohl sauer genug machen möchten. Es müßte auch in Betracht dessen ein gesetzter Mann sein, der dergleichen Geistern zu begegnen wüßte, und wo sindet man dergleichen, oder würde sich auch ein solcher dazu bequemen? Welchemsnach die Sache vorietz noch mit sehr vielen Schwierigkeiten umgeben ist, durch welche an meinen Theil nicht durchzukommen weiß. Der herr Graf von Zinzendorf ist vor kurzem nehst seiner Frau Gemahlin, seinem ältesten Sohne und einigen Domestiken nach Holland gegangen. Ob er von da, wie es heißt, zurücksommen, oder gar nach Westzschwich gehen werde, stehet zu erwarten.

An den Herrn Hof-Prediger Ziegenhagen.

<sup>\*)</sup> Ziegenhagen scheint also an Pezold für Philadelphia gedacht zu haben.

XV.

Philadelphia, den 6. December 1736.

(An Herrn Dr. Prof. G. A. Frande.)

Hochehrwürdiger, Hochgelehrter, insonders Hochzuehrender Herr Professor.

Ew. Hochehrw, wertheste Zuschrift vom 6. Julii 1735 ift uns den 24. October c. a. wohl eingelaufen, haben aber dis dato keine Antwort darauf können ergehen lassen, wiewohl unsere Schuldigkeit uns dessen zum öftern erinnert. Denn wir waren jederzeit bedacht es dahin zu bringen, daß zugleich eine Bocation nut übersandt werden möchte, allein wir müssen leider gestehen, daß es dis dato nicht hat zu Stande gedracht werden können, indem der Satan bald auf diese, bald auf jene Beise die Mitglieder der Gemeine zu verwirren und zu zerstreuen suchet, dazu denn der Herr Shoon daß seinige fleißig beiträget, als welcher nicht nur durch sein Ausschen der Gene dewogen, uns wegen derer bei Aussendung derer Collectanten denen Gemeinden vorgeschossen, uns wegen derer bei Aussendung derer Collectanten denen Gemeinden vorgeschossen Gelder zu resten, sondern auch anderweit Uneinigkeit zu machen, und durch unwahre Briefe an den Hrn. Hosprediger Ziegenhagen den Lauf der ganzen Sache zu hemmen suchet. Indessen wir doch beständig in unserem Berlangen einen tüchtigen Lehrer von Ew. Hochehrw. oder Hrn. Ziegenhagen zu erlangen, allein wir müssen Leitschen, daß der Zustand unserer Gemeinden viel schlechter sei, als daß er durch Briefe ausgedrückt wersden durch unseren Gemeinden viel schlechter sei, als daß er durch Briefe ausgedrückt wersden den könnte.

Wir haben zwar um einen glaubwürdigen Zeugen unserer Umstände zu haben, Hrn. Bolten\*) anhero zu kommen, auch Hrn. Ziegenhagen deshalb um Erlaubniß ersuschet, allein keine Antwort darauf erhalten; damit wir unn aber wissen möchten woran wir wären, haben wir unter heutigen dato an Hrn. Ziegenhagen geschrieben, und den Borschlag gethan, indem wir weder Geld noch Bocation überschießen können, daß Hr. Ziegenhagen mit Zuziehung Ew. Hochw. einen tüchtigen Mann übersenden, und den benen Collectengelder Neisekosten und Besoldung auf ein Jahr geben nichte, damit er unsere Umstände untersuchen und davon einen glaubwürdigen Bericht abstatten könne. Es ergehet dennach an Ew. Hochehrw. gleiches Bitten, daß Sie Ihrerseits solches nach Möglichkeit besodern helsen wollen. Denn wir wissen keinen andern Weg wie uns könne geholsen und den Lügen gewehret werden. Anlange die vor hiesige Gemeinden einsgesandte Liebes-Gaben aber ist unsere Meinung, selbige an Land oder auf Interesse zu legen und die Einkünste zu Erhaltung der Lehrer zu widmen, hiernächst so viel niöglich von der Gemeinde dazu sammlen, und gewisse Accidentia verabreden. Ueber welche Stücke wir dann auch Ew. Hochehrw. Bedenken uns ausbitten.

Mr. Weisiger hat von Hrn. Spron viel Verfolgung und Beschuldigung, davon wir doch bis dato keinen Beweis haben, vielmehr alles Gute hoffen. Die von Ew. Hocherw. an Herrn Foßgraffen [Buchbinder, s. Vrief von Halle; p. 61] bezahlten 72 Thlr. 9 Gr. 3 Pf. hat bemeldter Weisiger zu erstatten sich verbunden. Die von Ew. Hoch-Chrw. geschenkte, nebst denen dazu gekauften Vüchern sind neulich angelanget. Dannenhero wir Ew. Hochehrw. vor die erwiesene Liebthätigkeit nochmals herzlich dansken und Gottes reiche Bergeltung wünschen.

Was mit dem Pfarrer Schulzen in Nürnberg vorgegangen, ist uns von einigen Nenankommenden hinterbracht; sollten Sw. Hochehrw. Gelegenheit haben die an ihn gegebene, aber anch wieder abgenommene 600 Gulden zum Besten unserer Gemeinden zu erlangen, so zweiseln wir nicht sie werden sowohl hieran, als auch in anderen Stücken uns dero Vorsorge genießen lassen; dis dato hat der Pfarrer Schulze nichts übersandt, ist auch vernnthlich solches nicht Willens.

Sollten Ew. Hochehrw. fernere Liebes-Gaben für unsere Gemeinden zugesandt wersen, werben Sie selbst wie es damit zu halten zu veranstalten wissen, damit es zum Besten unserer Gemeinden gereiche. Weil uns Ew. Hochehrw. auch vermelden, daß Hr. Past. Majer sich unsertwegen viel Mühe giebet, haben wir an denselben inliegendes Schreiben abzusertigen unsere Schuldigkeit zu sein erachtet, bitten bennach selbiges zu besorgen.

Wir empfehlen uns in übrigen dero fernern Borforge sowohl in Befoderung der Collecte, als auch in Uebersendung eines redlichen Mannes und wünschen nicht nur zum

<sup>\*)</sup> Paftor Boltius von Chenezer, Ga. S. b. Schreiben XIX.

Ausgange des alten, sondern auch zum Antritt des neuen Jahres Gottes Segen an Seel und Leib sowohl vor dero eigene Person, als auch fämmtliche Familie und verharren Ew. Hochehrw. treu ergebenste Diener

Borsteher der Ev. Ruth. Gemeinden zu Philadelphia, Neu-Hannover

und Providence in Pensylvanien

Hans George Herger, Thomas Meher, Abam Sellebart Dob, Johann Niclas Cröfmann, Jacob Schrack.

Georg Hollebach ist gestorben.

# XVI.

Philadelphia, den 6. December 1736.

(An Herrn Bastor Joh. Aug. Majer zu Halle.)

Hochehrwürdiger, Hochgelehrter, infonders Hochzuehrender Berr Paftor.

Die chriftlöbliche Vorsorge, so Ew. Hochenwürden zum Besten berer vor unsere Gemeinde angestellten Collecten-Sache erwiesen, haben wir noch zum letzten aus des Herrn Prof. Franken an uns abgelassenen Schreiben ersehen, und obgleich solches insons derheit die Beförderung der göttlichen Ehre zum Grunde hat, so gereichet es doch auch zu unserer Seele Heil und Seligkeit, dannenhero wir auch davor herzlichen Dank abzustatten uns deren Bund erachten [?]. Vitten hiernächst Ew. Hochehrwürden wollen sich was zur Erweiterung des Reiches Christi unter uns ferner gereichen möchte, bestens andesohlen sein lassen. Gott der allerhöchste, der, wie wir hossen, Ew. Hochehrw. das jetztlausende Jahr glücklich beschließen helsen, sei auch mit seinem Gnad-Geist in zufünstig bei ihnen, und allen, so die Ehre Gottes zu befördern suchen; wir aber verharren Ew. Hochehrswürden treu ergebenste Diener

Vorsteher der Ev.-Luth. Gemeinden zu Philadelphia, Neu-Hannover und Providence Hans George Herger, Thomas Meyer, Adam Hellebart Dod,

Johann Niclas Cröfinann, Jacob Schrack.

George Hollebach ist gestorben.

## XVII.

Extract eines Schreibens an ben herrn hofprediger Ziegenhagen de dato Phila-

delphia, den 6. December 1736.

"Schlieflich wundert uns nicht wenig, daß, indem wir die Dürftigfeit der Gemeinben bereits verschiedene Malen Ew. Hochehrwurden eröffnet, bahero auch um Assistence gebeten, daß Gie dennoch nur blofer Dings auf eine an herrn Brof. Francen zu übersendende Bocation dringen, die wir doch auf diejenige Conditiones, fo Br. D. Gerdes und Gr. Brof. Francke vorgeschlagen, unmöglich senden können. Denn vorerft find die Gemeinden weit von einander, nämlich die von Neu-Hannover 40 und die von Neu-Bro-vidence 30 Meilen von Philadelphia abgelegen, überdem wohnen die Leute, so sich zu einer derer Gemeinden halten, mehr als 20 Meilen in's Rund verstreuet, und sind mit Duafers, Mennonisten und andern Secten untermenget, ja was das Schlimmste ift, fo wollen diejenige, so etwa zu unserer Ev. Ruth. Kirche sich bekennen, sich zu nichts verbinben, wiewohl fie alsbann bas ihrige beizutragen versprochen, wenn fie feben, bag eine Dronung fei, fo aber bei gegenwärtiger Collecten-Unruhe nicht fann gu Stande gebracht Dag also wofern die Treue und Rechtschaffenheit eines Lehrers auf ein großes Salarium gegründet ift, oder diejenige, so als Lehrer auhero kommen wollen, mehr auf die Ginkunfte und die Wolle, als auf das Weiden ber Seerde fehen will, fo haben wir gewiß wenig zu hoffen, ja wir konnten einen solchen mit Recht einen Miethling nennen, ber nur seines Vortheils halber lehren will, damit aber sind wir wenig gebessert. Es befremdet uns bemnach fehr, wenn wir die bereits von Brn. Brof. Francen insonderheit aber von Brn. D. Gerdes übersendete Conditiones eines Berufs erwägen, daß diejeni= gen jo einen bergleichen Beruf als gottlich aufeben, ben Boten biefer Welt bergeftalt verehren, daß fie erft feiner genugfam verfichert fein wollen, ehe fie den Beruf annehmen und also das Vertrauen auf Gott gänzlich bei Seite setzen. Es scheinet, daß vielmehr das Geld als eine innerliche Neigung das Neich Gottes zu vermehren, sie antreibe, da doch ein Vischof nicht dem Geiz ergeben sein solle, auch Christus solches anzudeuten seinen Jungern befohlen keine Taschen zu führen. Wiewohl unfere Meinung nicht ift, einen

Lehrer barben zu laffen, fondern vielmehr nach Möglichkeit zu verforgen. Wir verlangen aber dagegen auch einen folden Lehrer, ber nicht aus Beig und andern leiblichen Abfichten, fondern aus aufrichtigem Bergen und Liebe ju Gott, foldes Amt zu übernehmen, anhero getrieben wird. Denn wir wohnen in einem folden Lande, ba ein Lehrer weber auf prächtige Pfarrhäuser, noch auf gut Leben und reiche Gintunfte vertröstet werden fann; bor einen rechtichaffenen Lehrer aber, der als ein rechter Apostel Christi auch den Sinn Chrifti mit fich bringet, wird ichon Rath fein ein hinlangliches Auskommen zu be-Damit nun Em. Hochehrwurden unsere redliche Meinung wiffen mögen, fo muffen wir zwar rund aus befennen, daß wir weder 50 Pfund Sterling jährlich Behalt aufbringen, noch auch einen großen Borfchuß zur Reife überfenden, oder benjenigen, fo gu uns fommt und nicht bleiben will, frei wieder herauszusenden, verbinden können, wie Herr D. (Verdes und fast ebenso auch Herr Prof. France verlangen. Dagegen ist unser unmaßgeblicher Vorschlag und Meinung, daß Ew. Hochehrw. mit Hrn. Prof. Frans den, an ben wir beghalb gleichfalls gefchrieben, einen treuen und aufrichtigen Menfchen, bem ber Schaben Josephs zu Bergen gehet, anhero senden, von benen eingelaufenen Collecten-Geldern mit Reife- und Zehrungstoften und zulänglichen Befoldung auf ein Sahr versehen und bevollmächtigen wollen, alles allhier gründlich zu untersuchen, und wenn er ja nicht langer bleiben will, wieder gurud zu tehren, Freiheit geben, bamit er bon allem einen ansführlichen mundlichen Bericht abstatten fonne; daß wir aber die Reise= Untoften übersenden sollten ist nicht möglich, weil die meisten nichts dazu beitragen wollen, befürchtende, wie bereits in Reu-York schon geschehen, einen solchen Lehrer zu bekommen, ber ber Gemeine mehr Schaden und Berdruß, als Ruten und Erbanung zuwege brächte, wie auch der Pfarrer Schultze gethan; daß aber einer oder zwei den Borschuß thun follten, fann fein Mensch verlangen, weil folde badurch leicht alle bas ihrige verlieren fonnten. Siernachst ift unfere fernere Meinung, von benen Collecten-Geldern nebst Erbauung Rirchen und Schulen fo viel Land zu erfaufen, daß ein oder nach Befinden mehrere Brediger und Schulmeister von beffen Ginfunften beftandig ihren Unterhalt haben könnten, anbei auch gewiffe Accidentien und hinlänglichen Beitrag von benen Mitgliedern ber Gemeinden zu verabreden. Wir dienen [benken?] aber vorhero zu wiffen, wie viel Gelber wir zu erwarten, und hiernächst deren Uebersendung versichert zu sein. Denn es will fich nicht thun laffen, daß wir tauften, ohne ber Bezahlung und woher biefelbe gu nehmen, versichert zu sein. - Allenfalls sollte auch wohl dienlich sein das Geld auf gewiffe Intereffe auszuthun und die Intereffe auf ewig mit zu des Predigers Unterhaltung zu widmen. Rurz zu sagen, es wurde sich noch wohl Gelegenheit finden, mit der Zeit eine gewiffe und gute Sinrichtung zu machen, daß ein oder mehrere Prediger untershalten werden könnten, wosern nur erst ein getreuer Lehrer im Vertrauen auf Gottes Bulfe und Segen gu uns fommen, und gu einer guten Ginrichtung beforderlich fein wollte. da dann sonder Zweifel viele, so sich von der Bemeine abgesondert, wiederum herbei ge= lodet werden follten, und dasjenige wiederum gut gemacht werden fonnte, mas der Pfar= rer Schulte verdorben.

Bitten bemnach Ew. Hochehrw. wollen bieses alles belieben in Erwägung zu nehmen, und veranstalten, daß von denen eingelausenen Geldern Jemand übersandt werde, der die Erweiterung des Neichs Christi zu seinen Hanptzweck stellet, wir zweiseln nicht, Gott werde seinen Segen dazu geben. So viel in unseren Kräften stehet, werden wir jederzeit dazu beizutragen suchen. Wosern aber keiner von unsern Vorschlägen angenommen werden sollte, können wir weiter nichts thun, als der Hüse Gottes in Geduld erwarten, uns dem getreuen Erzhirten und Vischof unserer Seelen Christo Jesu andesehlen, und denenjenigen, so zum Besten unserer Gemeinden Liebesgaben mitgetheilet, des Alserhöchsten reiche Vergeltung zu wünschen, obgleich unseren Gemeinden davon nichts zu Theil werden sollte. Vitten aber Ew. Hochehrw. wollen uns serner dero Vorsorge genießen lassen, und die Velchnung von Gott, dem Brunnen alles Heils, erwarten. Wir unterdessen wünschen bei Veschließung des alten und Antretung des neuen Jahres bestäns

diges Beil und Wohlergehen und verharren mit aller Ehrerbietigkeit

treu ergebenste Diener

Borsteher ber Ev.-Luth. Gemeinden von Philadelphia, Neu-Hannover und Providence in Bensylvania. N. N. "

# XVIII.

Extract Schreibens von Hrn. Semor Urlfperger an Hrn. Insp. Sarganeck. A. [Augsburg], den 4. Oktober 1736.

Mein theurer Herr Inspektor!

Gleichwie ich das Ihrige aus Neuftadt wohl erhalten. fo hoffe, daß Sie das Mei-

nige zur Antwort gleichfalls werden empfangen haben.

Jeto habe nur communiciren wollen, was Herr Prediger Rig [Rieger in Stutts gart?] an mich gelangen lassen; deme noch beisügen für Hrn. Prof. France und Hrn. Rath Cellarium, daß mir Hr. Scholdhausen, der fromme Kausmann aus Benedig, bei seiner gestrigen Netour aus der Schweiz, so über Kempten geschehen, referiret, daß Ihen Hr. Pr. Praun daselbst gesagt: Er und alle Hrn. Ministeriales seien der Meinung, daß der Schulze, welcher als ein Falsarius sei ertappet worden, der Ost-Indische Missionarius Hr. Schulze seie, welches dann der Missionarius Hr. Schulze seie, welches dann der Missionarius Hr. Schulze seie, welches dann der Missionarius Gr.

Weilen nun kein Zweisel ist, daß man dergleichen Gedanken an mehreren Ort haben durfte, so hielte ich vor gut, daß man in einer Vorrede zu der nächsten Continuation der Malabar. Nachrichten das Publikum tetalrhirte [? unleserlich im M. S.], doch so, daß der Vater und Patria des Ostschulchen Schulgen nicht genannt, auch sonst alles weißelich gegeben würde; da ich denn erboten die Formel vorhero zu segen, damit man in diesen Gegenden aus vielerlei Ursachen nicht anstoßen möchte. Ich verlasse mich also darauf, daß, wenn was gedruckt wird, ich es zuvor lese. Acieu.

# XIX.

An die Vorsteher in Philadelphia, Neu-Hannover und Providence.

Wohledle, Hochgeehrteste Herren!

Deroselben Werthestes vom 6. December vor. Jahres ist mir von dem Herrn Hofprediger Ziegenhagen wohl übersendet worden und habe ich daraus ersehen, wie dieselben und andere Mitglieder derer Evangelischen Gemeinden in Pensylvanien noch allezeit ein Berlangen nach einem tüchtigen und rechtschaffenen Lehrer haben. Unn wollte ich an meinen Theil zwar gar gerne dazu besörderlich sein, wenn sich dei denen gemeldeten Umständen Jemand dazu brauchen lassen wollte. Meine wertheste Herren erwägen aber selbsten, daß ob sich wohl hiesiger Orten noch Leute sinden, die nicht auf daß Zeitliche sehen, sich dennoch nicht leicht Jemand an einen Ort zu gehen resolviren werde, wo gar keine ordentliche Einrichtung ist und gewärtig sein muß, daß, wenn er nicht anständig wäre, er in kurzer Zeit die weite Reise zurück thun müßte. Wit einem jungen Menschen, der keine Ersahrung hat, wäre denenselben nicht geholsen, süchtige und geübte Leute aber sinden in unsern Landen zehen Gelegenheiten vor eine, und lässet sich dahero keiner, wenn er auch sichon nicht auf zeitliche Umstände siehet, so leicht überreden eine solche Gelegenheit anzunehmen, da es noch ungewiß ist, ob er etwas fruchtbarliches ausrichten möchte, da er in unsern Lande Gelegenheit genug sindet, seine Kräste und Bermögen nuzbarlich anzuwenden. Bei dieser Bewandniß und da Ihres Ortes weder in Unsehen der leiblichen Bersorgung noch sonst zu einer ordentlichen Einrichtung zu gelangen ist, kann ich meinen werthesten Herre Keine Hospfinung machen, Ihnen Imand zu verschaffen.

Dem Hrn. Boltsio habe ich mehrmalen geschrieben, daß derselbe, wenn es seine Umsstände zuließen, eine Reise nach Bensylvanien thun, und von dem Zustand der Evangel. Gemeinden daselbst Erkundigung einziehen möchte. Er hat mir aber geantwortet, daß er bei der gegenwärtigen Beschaffenheit seiner Gemeinde Eben-Ezer diese nicht wohl verstassen und abkommen könne, und muß ich demnach dahin gestellet sein lassen, ob solches künftig noch geschehen könne, da ich denn wohl hoffete, daß dadurch eher ein Weg zu des

ren Berforgung gebahnet werden möchte.

Daß der Herr Siron einiges Migverständuiß an Ihren Orten verursachet hat, thut mir leid und beklage ich, wenn derselbe von den guten Wege, den er allhier betreten, abstommen folle und wünsche, daß derselbe dero jetad vielmehr befördern als hindern möge.

Bas sich von denen hieher eingeschickten Bohlthaten allhier noch in Cassa befindet, beträget nach Abzug berer Ausgaben in Summa . . . .

<sup>\*)</sup> Missionar Benjamin Schultze kehrte erst 1743 von Madras zurück. Er war Ziegenbalg's Nachfolger in Trankebar gewesen.

Ich habe freilich verhoffet, es würde an ihren Orten zu einer ordentlichen Einrichstung kommen, damit satiskaet sein möchten, und dieses hat mich bewogen, mit der Uebermaschung bis hieher an mich zu halten, weil es mir von denen, die etwas an mich geschicket, verüblet werden könnte, wenn ich solches Geld übermachete, ohne zu wissen, wozu es soll angewendet werden, sollte es aber an Ihrer Orten gleichwohl zu keiner ordentlichen Einstichtung kommen, so werde ich obige Summam an den Hrn. Hofprediger Ziegenhagen übermachen und demselben die Disposition davon überlassen. Meine werthesten Herren schreiben mir zwar, daß von den eingesendeten Geldern einige Bücher angeschaffet und an den Kapitain Stedtman nach Rotterdam übersendet werden möchten. Sie melden aber auch zugleich, daß solche Bücher ehrstens in Rotterdam sein müßten.

Nachdem aber sonderlich die Marburger Gesangbücher sogleich nicht bei ber Hand sind, anderntheils aber dieselben mir keine Abresse nach Rotterdam gegeben haben, an wen daselbst ich die Bücher senden und wer solche dem Kapitain Stedtman, der allda vermuthlich wohl nicht allezeit zugegen ist, überliefern solle, so habe Bedenken getragen,

die Bücher auf ein ungewisses anzuschaffen und fortzuschicken.

Bas das Gelb betrifft, so dem Prediger Schulten in Nürnberg abgenommen worsen, so hat mir der Herr Senior Urssperger gemeldet, daß solches bei 520 Gulden betrasgen habe, mir auch schon vor einiger Zeit berichtet, daß er solches Geld nach England übermachen würde, daßir ich, daß solches geschehen sei, auch nicht zweisle, indessen aber dieserwegen doch noch an den Hrn. Senior Urssperger schreiben will. Im übrigen wünsichte ich von Herzen, daß Gott ihme die bekümmerte Umstände Ihres Ortes empschen sein, daß Senzen dererzenigen, die nach einer bessern Einrichtung ein aufrichtiges Verlangen haben, zu Herzen gehen lassen und einen bessern würdt und ein aufrichtiges Verlangen haben, zu Gerzen gehen lassen und darinnen Hilfe schaffen wolle, ich fann aber vorzetz zu einem mehrern nicht Hossmung machen, als ich zu prestiren mir getraue, da ich sonsten, wenn ich solches zu thun mich im Stande besände, zur Versorgung derer Evangelischen Gemeinden an Ihren Orten gerne alles mögliche beitragen würde, auch unter Ergebung zu göttl. Gnaden Obwaltung und Anwünschung göttl. Beistandes jederzeit verharre Ew. Wohledlen

Meiner hochgeehrtesten Herren dienstbereitwilliger

Halle, den 18. Juni 1737.

G. A. Fr.

### XX.

Hochwürdiger hochgeneigter Herr Doctor.

Em. Hochwurden habe nebst herzlichen Gruß von dem Berrn Hofprediger eingefchloffenen Brief von den Borstehern der teutschen Gemeinden in Philadelphia 2c. über-

machen follen, welcher vor einigen Tagen allhier eingelaufen.

Sie begehren darin abermal einen Brediger, aber eben wie sonst in ziemlich dreisten und unbescheidenen terminis. Der Gerr Kosprediger bitten Ew. Hochwürden wollen sich dadurch nicht abschrecken lassen, so bald als möglich ein für diese Leute und ihre Umstände tüchtiges subjectum aufzusuchen, nebst innigen Wunsche, der Herr wolle Ihnen selbst den rechten Mann zeigen, der Muth und Tüchtigkeit habe im Bertranen auf seinen allmächetigen Beistand, diese zerstreuete und zerrüttete Schaafe zu sammlen und sie dem Erzshirten Christo Tesu zuzussühren.

Die lettern Dit-Indischen Briefe haben sich noch nicht finden wollen, obgleich nun bas Schiff völlig ausgeladen und alle Sachen in's Dit-Indische Haus geliefert sind; daß es also scheinet, sie werden verloren sein. Hr. Sekret. Plemmon hat sich viel Mühe

gegeben diefelben auszufinden.

Die gegenwärtigen Herrn Missionarii sind alle wohl und munter. Ihre Abreise möchte wohl kaum diesen Monat vor sich gehen, weil die Schiffahrt nicht nur durch den fortwährenden Frost, sondern auch durch die dermalige scharse Werbung der Schiffseleute gestöret ist.

Hiermit verharre Em. Hochwürden

Meines hochgeneigten Herrn Doctoris gehorsamst ergebenster

Samuel Berein.

Kensington, den 8. Februar 1740.

### XXI

Schreiben von drei Gemeinden in Pensylvanien an den Grn. Hofprediger Ziegenschagen in London vom 15. October 1739.\*)

Hochehrwürdiger, insonders hochgeehrter Berr Hofprediger.

Dero wohlgeehrtes Schreiben vom 26. September 1738 ift uns durch Hrn. Pfarrer Glug\*\*) richtig eingehändiget worden. Ersehen aber in dero Schreiben, als wenn Sie in geraumer Zeit keine Briefe noch Antwort von uns erhalten, ba wir 3hm boch sogleich auf sein Schreiben vom 4. Februar 1736 ben 6. Dezember a. e. wieder geantwortet has ben. Sein Schreiben ist uns, zwar vom Hrn. Siron erbrochen, eingehändiget worden; seit der Zeit aber haben wir keine Briefe noch Antwort von Ihm erhalten: daher wußten wir nicht unferes Theils, wie wir uns in ber Sache zu verhalten hatten. Erfeben aber nun aus dero lettem Schreiben, das wir vom Grn. Pfarrer Glug erhalten, als wenn unsere Briefe vom 6. Dez. 1736 nicht an Sie gelanget wären. Go wollen wir bemnach E. H. wie auch Frn. Prof. Francen hiermit unsere gründliche Meinung schreis ben von wegen Berufung eines Predigers, weilen E. S. in Ihrem Schreiben melden, daß wir Ihnen doch einmal recht aufrichtig schreiben und uns einmal recht chrift-brüderhich zusammen vereinigen follten. Was das anbelanget, sind wir längst einig in diesem Buntt gewesen, und haben uach einem rechtschaffenen Brediger Berlangen gehabt, auch beshalben unterdessen auf dero E. H. väterliche Borsorge der Hoffnung gelebet und erwartet, daß Sie Jemand werden übersenden. Aber es scheinet bei all Ihrem Schreisben, daß Sie nicht eher könnten oder wollten, bis daß Sie zuvor gewisse und sattsame Berficherung von den Gemeinden hatten: dadurch aber das Bertrauen gegen Gott gang= lich aus ben Augen gesetzet wird. Es icheinet, bag viel eher bas Beld Gie bagu treibet, das Reich Gottes zu vermehren, als eine innerliche Bewegung: da doch ein Bischof nicht dem Beig ergeben fein foll, auch Chriftus feinen Jungern befohlen, feine Tafchen zu fuh-Wiewohl es unsere Meinung nicht ist, einen Lehrer darben ober mangeln zu laffen: aber doch auch einen folden Lehrer verlangen, der nicht aus Beig oder andern leiblichen Absichten anhero getrieben wurde. Denn wir wohnen in einem folchen Lande, da ein Lehrer oder Prediger weder auf prächtige Pfarrhäuser, noch auf reiche Einkunfte oder commode Lebensart vertröftet werden konnte; welches auch in unserem Bermögen zu verfpreden nicht ftehet. Aber für einen rechtschaffenen Lehrer, der den Ginn Chrifti hat, ein hinlängliches Auskommen zu beforgen, wird schon Rath sein.

Dag wir Fürsteher und Aeltesten der Gemeinden viel Mühe und Fleiß haben angewendet, zum Theil aber nicht zu wege bringen konnen, solche Bocation hinauszuschicken, wegen Berufung eines Predigers, als wie Gie verlangen; auch Dr. Gerrit [Gerdes] und Berr Brof. France eine Formulam der Bocation haben hierin geschicket, wie fie foll von ben Gemeinden eingerichtet sein: folches aber wie Sie verlangen, nicht zuwege gebracht werden könne, ist fur's erste die Ursache, weil die Menschen so weit und so zerstreuet unter allerhand Setten burcheinander wohnen, daß auch ein Fürsteher nicht wiffen fann, mas für Leute zu seiner Gemeinde gehören, bis daß fie zusammen kommen, wo eine Predigt oder das heilige Abendmahl gehalten wird, da es aniepo gar schlecht damit stehet. Und wenn auch an jolchen Platen noch eine Predigt gehalten wird von denen Schulmeiftern, die von Teutschland herein tommen, so kommt doch kaum der halbe Theil zusammen; weilen viele Menichen einen Abscheu vor foldem Prediger haben, dieweilen fie fich auch zugleich anmaßen, die heiligen Saframente auszutheilen, da fie doch feine ordentlich berusene Diener Christi sind, darum auch ihnen solches nicht zukonnut zu thun. Daß es aber von einigen Menschen durch sie zu thun verlanget wird, das macht, daß kein einiger hochdeutscher lutherischer Prediger anicho im ganzen Lande ist, als Caspar Stüber, wels cher über 60 englische Meilen von Philadelphia weg ist; auch dieweil sie sehen, daß keine Hoffnung noch Hulfe zu erwarten sei Ge. H. einen Prediger zu senden, bevor sie ge= wisse und fattsame Berficherung hatten; da doch ein jedweder seinem Bermögen nach gerne das seinige jährl. beiträge zu Unterhaltung des Predigers, wenn nur einer im Bertrauen Bu Gott anhero getrieben wurde. And ift diefes noch die Endellrfache, daß fich Dies

<sup>\*)</sup> Das Original in der allerköftlichsten Orthographie, nur mit großer Mühe zu entziffern, befindet sich auch hier. —Dr. B. G.

<sup>\*\*)</sup> Offenbar King. Siehe H. M. Mühlenberg's Bericht von seiner Amtsführung. Sechste Kortsetzung 1749 Juni.

mand mehr unterstehen will, einem Geistlichen zu unterschreiben, wie Sie verlangen, bis daß sie auch zuvor sähen, was sie für einen Mann hätten, dem sie auch vertrauen dürfsten, damit wir nicht wieder große Unkosten darunter leiden müßten, damit aber doch nichts gebessert würden; bevorab wenn wir wieder solchen Miethling sollten bekommen, als Pfarrer Schulze war, oder solchen, wie uns das Exempel vorgestellet worden ist von einem in dem Neu-Portischen Play, Rarendan genannt, welchen auch einige berusen haben lassen von Hamburg mit großen Unkosten; da er aber dahm kam, denen Gemeinden zu predigen, worunter er berusen war, so hat er die Gaben nicht gehabt, das Wort Gotstes vorzuirzigen, als einem Geistlichen behört zu thun. Die Gemeinden aber, worunter er berusen war, haben lange Zeit Geduld mit ihm getragen: da sie aber geschen, daß er sich in seinem Amt nicht bessern will, haben sie ihn dann auch nicht mehr sür ihren Lehrer verlanget. Da er sich aber mit Gewalt eindringen wollen, und mit den Gemeinden über 2 Iahr zu rechten gangen ist, so sind dadurch nicht nur viele Unkosten den Gemeinden gemacht, sondern auch viele Verwirrung und Uneinigseit dadurch zuwege gebracht. So sehn Sie E. H. wie auch Hr. Prof. France, daß die Gemeinden besürchten, sich einer solchen Vocation zu unterschreiben, wie Sie verlangen von den Gemeinden.

Sie sehen, wie sie befürchten, einen solchen zu bekommen, wie schon vorgemelbet, oder solch einen, der sich von andern Sekten verführen möchte lassen, wie sich allbereits hier im Lande haben verführen lassen, dadurch die Gemeinden in große Berwirrung ge-

rathen sind.

Wenn E. H. wie auch Hr. Prof. Francke selbst mit ihren Augen follten sehen den betrübten Auftand ber vielen Armen, die alle Jahr herein kommen und unter andere Setten verkauft werden, die doch gerne des Sonntags ju ihrer Religion in die Rirche gingen, damit fie nicht zu andern Seften in ihre Berfammlung mochten geben, und da= burch zulet t verführet wurden, wie allbereit viele dadurch verführet worden find, und zwar durch Ermanglung unserer Brn. Beijtlichen und eines ordentlichen Gottesdienstes: fo murben Gie feben, wenn Gie es werben langer aufhalten ober auffchieben, bag Gie gewißlich vor Boit an jenem großen Berichtstage eine große Berantwortung haben werben, daß Sie nicht einmal diejenigen Collecten-Belder dahin laffen gelangen, worn es milbige Bergen haben beigefteuret zu unserer Rirchen und Schulen Erbauung. Gott vergelte folden Gutthatern ce taufenbfältig wieder anderwarte, wenn Gie ce fchon mit bem Bormand gurud behalten, bag wir erftlich einen Brediger follten berufen, ben Sie fenneten und vertrauen dürften, aber auch ausdrücklich da versprechen und uns zu verbinben, was wir ihm jährlich wollten geben, welches boch ganglich gegen die chriftliche Lehre ist, wenn Christus spricht, Matth. 6, 33.: "Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes 2c., so wird euch das andere alles zufallen." So glauben wir auch gewißlich, daß wenn ein rechtschaffener Lehrer im Bertrauen zu Gott hieher fame, ihm auch alles wieder werde zufallen, dadurch er auch fein reichliches Auskommen werde haben. Aber fo heift es aniepo: zuvor den Bauch verforget, als jo vieler Menschen Seil und Seelen. wir Sie nochmalen hiermit gang inbrunftig, E. S. wie auch Grn. Prof. Francen, daß Gie boch nicht mehr fo viel Schwierigkeiten mochten einwenden, badurch bas Bertrauen gegen Gott ganglich aus ben Augen gesetzt wird, von wegen Besolbung eines Bredigers. Wir haben Ihnen ja auch zuvor geschrieben, dieweil Sie doch jo Sorge tragen, wenn einer zu uns käme, er mußte Mangel leiden, daß Sie von den Collecten-Geldern ihm auf die zwei ersten Jahre Besoldung geben möchten, damit er nicht Mangel dürfte leiden. wie Sie meinen - - 2c. So sehen Sie, E. H. wie auch fr. Brof. France, dieses ift unsere Bitte und Begehr nochmalen an Gie, dieweil wir keine folche Bocation konnen zu wege bringen wegen Berufung eines Predigers, wie Sie verlangen hinaus geschieft zu haben, so ist dieses unser Begehr an Sie von uns drei Gemeinden, nämlich Philadelphia, Neu-Bannover und Providence, daß Gie einen Prediger fur uns möchten erwählen, der nach Ihrem Butdunten ein ftandhafter Mann fei, auf beffen Trene Gie und wir uns verlaffen durfen, dem Gie auch die Reisekoften auf unfer Begehr draugen bezahlen, außer den Collecten-Geldern, die Gie in Sanden haben fur unfere Bemeinde gum Rirchen- und Schulen-Bau, auch zugleich ein Baar Wechsel mit übermachen, so viel als Sie felbst gebachten, zur Unterhaltung bes Predigers auf 2 Jahr, bamit Gie gang ficher gingen. Bir wollten denn dasjenige Beld nehmen, was in den 2 erften Jahren gufammen fame jur Unterhaltung eines Predigers, wieder anwenden, bei einer jedweden Gemeinde an Rirch= und Schulenbau. Auch gebächten wir unter diefer Zeit eine gute Ginrichtung ju machen, daß ein ober mehr Prediger ihr ehrliches Anstommen werden haben. Könnten Sie uns aber auf solche Art und Beise auf unser Begehr keinen übersenden, so bitten wir Sie, es uns wiedernun zu berichten mit der nächsten Gelegenheit, damit Sie uns in solscher wichtigen Sache nicht länger aufhalten, auch damit wir uns anderwärts her einen berusen lassen, damit nicht alles zuletzt in Irrthum gerathe. Auch möchten Sie diesenisgen Bücher, die noch bei Ihnen sein, die gute Freunde geschenket haben, sogleich mit überssenden; sonst für diesmal keine mehr, die daß ein Prediger selbst siehet, was für Sorten unter den Gemeinden am nöthigsten sein. Wir empsehlen Sie indessen unter göttliche Obhut und seine gnadenreiche Regierung und verharren in dero väterlicher Borsorge

Ew. Hochwürden

treue dienstergebene Pfarrkinder und Fürsteher und Aelteste der drei Gemeinden, nämlich Philadelphia, Nen-Hannover und Providence, Heinrich Nilber, Thomas Meher, Matthias Ringer, Georg Beck, Joh. Nic. Crösmann, Jakob Schrack.

P. S. Hiermit noch zu erinnern, daß E. H. keinen Anstoß möchten haben von wegen ber unterschriebenen Namen der Fürsteher; denn die Gemeinden haben an solchen Plagen andere erwählet.

Auch wenn Sie einen Brief an uns abressiren, so soll er abgegeben ober abressiret werden an Michel Gellengaß, wohnhaft in Philadelphia, in Ged funt ftrit; welcher ben-

felben an uns wird sicher liefern.

Auch wollten wir E. S. wie auch dem Brn. Prof. Francen mit diesen paar Zeilen berichten, wie unsere Sache ist abgelaufen mit Mr. Beisiger und benen Brn. Schulten aus Holland, dieweil Mr. Beisiger die eine Kifte Bucher in Holland hat gelaffen bei Melchior Schulten in Berwahrung. Melchior Schulte aber hat fie auch guruckgelaffen. Sobald aber der Meldjior Schulte hier anfam, jo hat er und fein Bruder Georg Schulte und fogleich zur Rechnung gefordert, wobei wir ihm schuldig sein geblieben 103 Thir. 5 Schill. und 8 Bc. Benfylvanisch Geld. Dabei hat er uns auch alle Untoften von der Rifte Buchern zugerechnet bis auf das große Schiff. Dieweil aber Mr. Beifiger die Collecten-Gelder nicht hatte zu bezahlen, und wir auch damals nicht wiffen konnten, ob er in allem gewiffenhaft gehandelt, fo fahen wir uns verbunden zu fein den Grn. Schulten, daß fie ihn, nämlich ben Mr. Weifiger, nicht in Brifon haben geschmiffen und haben ihm das Geld zu gut laffen kommen an seiner Rechnung, das er in Holland an Meldior Schulten gezahlet hat, auch noch etwas von seiner Rechnung auf uns in unsere Rechnung genommen, damit er von den Grn. Schultzen frei ware; die Grn. Schultzen aber haben bann so hart auf uns gedrungen, ihre Bezahlung von uns zu haben, bevor fie und die Bucher lieferten ober Securität fur die Bucher geben wollten; haben bann fogleich zween von den Fürstehern arretiren laffen, und der Rurth [Court] bie Gache übergeben. Welcher Prozeß über drei viertel Jahr gewähret hat, und dann nicht einmal an der Kurth ift ausgegangen, sondern die Kurth hat drei Kaufleute erwählet, die haben es dann ausgemacht: babei waren bie Brn. Schulten verbunden, uns Securität für die Bucher zu geben; und wir waren verbunden, ihnen das Geld in einer Monatszeit zu bezahlen. Dieweil sie uns aber keine tüchtige Securität geben konnten, so mußten sie es anftehen laffen mit der Bezahlung, bis daß fie die Bucher bekommen haben aus Holland und uns fie überliefert haben. Wobei wir fie dann auch zugleich die oben gemeldete Summe begahlet haben, wozu Mr. Beifiger die Brn. Schulten bezahlet hat mit einer Sandichrift, welche fie von ihm haben angenommen für 42 Thir. Das andere haben die Fürsteher und Gemeinden bezahlet. Go ift bennoch anieto Der. Beifiger ben Gemeinden noch schuldig 77 Thir. 15 Schill. Bensplvanisch Geld, wofür er auch benen Gemeinden Handschriften hat gegeben, obwohl von ihm nichts zu bekommen ift: denn die Kaufleute haben ihm alles nehmen laffen und er dennoch ihnen bei 300 Thir. schuldig ist geblieben, wozu fie ihm eine gewiffe Zeit bestimmet haben zu bezahlen. Und wenn wir schon wollten anhalten zur Bezahlung, so wurden wir nichts als Untoften dabei friegen und damit doch nichts von ihm bekommen. So hoffen wir, E. H. werden nicht auf folche Bedanten gerathen, als wenn die Fürsteher die Collecten-Gelber hätten durchgebracht, sondern wir find durch der heillosen Collectanten scheinheiliges Wesen betrogen, so wohl wie Sie selbst werden gesehen haben bei ihrem Aufführen, und Sie auch selbst solchen Betrug bei Mr. Beisiger nicht vermuthet werden haben; da wir doch in alle diesem Bornehmen viel Mühe und Fleiß haben angewendet, dadurch wir gedacht haben, die Ehre Gottes follte

baburch befördert werben, aber leider eine große Zerstörung! So bitten wir Sie nochsmalen hiermit, E. H. wie auch Hrof. Francken, daß Sie uns mit der ersten Gelesgenheit oder Schiffen, die nach Philadelphia gehen, wiederum berichten oder schreiben, ob sie uns einen Prediger wollten übersenden auf unser Begehr, wie schon zuvor gemeldet in diesem Briese, worinnen sich die Fürsteher unterschrieben haben, daß Sie einen sollten übersenden und Besoldung geben für die 2 ersten Jahre außer den Collecten-Geldern. Könnten Sie aber nicht auf solche Art und Beise, so bitten wir Sie, uns das nächstkommende Jahr zu berichten, damit Sie uns nicht länger aufhalten. Denn man will uns anders woher Prediger zusenden, wenn Sie nicht könnten behülflich sein, und wir uns auch in solcher wichtigen Sache nicht länger werden aufhalten lassen. Wir werden demnach so lange noch verziehen, bis daß wir gedächten eine Antwort von Ihnen zu erhalten auf dieses unser ergehendes Schreiben. Wir empsehlen Sie indessen unter göttliche Obshut und seine gnadenreiche Regierung und verharren in dero väterlicher Fürsorge, und verbleiben allezeit

Ew. Hochwürden

treue dienstergebene Pfarrkinder.

P. S. Auch wenn sie einen Brief wieder an uns adressiren, so muß er gestellt sein: Abzugeben bei Mstr. Michel Hellengaß, wohnhaft in Philadelphia, in Sect kunt strit. [second street.]



# Fortsetzung

ber

# Rurtzen Machricht

von einigen

# Evangelischen Gemeinen in America.

Halle, in Verlegung des Waisenhauses, 1745.

§1. Es ift im verwichenen Jahre eine furte Rachricht von eini= (27) gen Evangelischen Bemeinen in America durch ben Drud mitgetheilet worden, aus welcher mit mehrerm zu ersehen, welchergestalt die Teutsche Evangelisch-Lutherische Gemeinen zu Philadelphia, Neuhannover und Provident in ber Brobing Benfulvanien den Berrn Dr. und Brof. Franden in Salle und ben Königlich Großbritannischen Sofprediger, Beren Friedrich Michael Ziegenhagen zu Londen, seit mehrern Jahren verschiedentlich ersuchet, daß ihnen ein ordent= licher Prediger zugefandt wurde; und wie, nach Sebung einiger Schwierigkeiten, ju Erfüllung dieses Berlangens Berr Beinrich Meldior Mühlenberg dabin abgefandt, diefer auch, nachdem er ben 25. November 1742 in Philadelphia gludlich angelangt, von den besagten drei Bemeinen, benen noch die Bemeine gu Germantown beigetreten, mit großer Begierde und Liebe aufgenommen worden. Desgleichen ift in gedachter Rurten Rachricht angeführt, wie derfelbe nebst ben besagten Gemeinen. ba bie Arbeit von einem Brediger nicht allein bestritten werben konnen, auf's neue inständig gebeten, ihm noch mehrere Behilfen in Rirchen und Schulen nachzusenden. und wie darauf Berr Beter Brunnholt, als zweiter Prediger, nebst zween Gehilfen ober Catecheten, Berrn Schaum und Berrn Rurt, nach angenommenem (28) Beruf, den 1. Juli 1744 ihre Reise von Samburg nach England und Beninlvanien angetreten.1) Richt weniger wird aus berfelben befannt fein, daß die von wohlthätigen Bergen für biefe Gemeinen vormals eingesandte liebreiche Wohlthaten fo mohl zu ben Reisekosten der fammtlichen Arbeiter, als auch zu dem aus dringender Roth in Philadelphia und Brovident vorgenommenen doppelten Rirchenbau angewendet worden, ob fie aleich zu beffen völliger Bestreitung noch nicht hinreichend gewesen. Go wird auch ber geneigte Lefer fich aus befagter Rurgen Rachricht erinnern, mas für einen gesegneten Eingang der Berr Baftor Mühlenberg in diefen Gemeinen, nachdem diefelbe fo geraume Beit ohne ordentliche Lehrer gewesen, ohnerachtet aller Sinderniffe, gefunden, fo daß Alte und Junge fich mit großer Begierde aus bem Worte Gottes unterrichten laffen, Eltern mit ihren Kindern, oder andere bejahrte Leute die heilige Taufe empfangen, auch nebst noch andern ermachsenen und zum Theil verheiratheten Bersonen zum ersten Genuf des beiligen Abendmables zubereitet worden, und überhaupt die Aufmerksamkeit, Begierde und Gehorfam, mit welchem folche Leute den Unterricht aus Gottes Wort angenommen. bem Berrn Baftor Mühlenberg eine innige Freude erwecket, und ihm feine beschwerliche Arbeit verfüßet habe.

§ 2. Nachbem nun bisher mehrmalige Nachfrage geschehen, ob noch keine Nachricht von des gedachten Herrn Pastor Brunnholten und seiner Gefährten Ankunft in Pensyls vanien eingelaufen sei, und ob der Segen, den der Herr zur Verkündigung des Worts zu

71

geben angefangen, annoch fortgehe; so hat man nicht entstehen können, hiedurch zur Freude aller Gönner, Freunde und Wohlthäter, welche die Ausbreitung des Neichs Gottes, wie überhaupt, also auch in dieser Gegend, von Herzen wünschen, und zum Theil durch ihren milden Beitrag befördert haben, hiedurch bekannt zu machen, daß solche Nachricht zwar etwas lange ausgeblieben, nunmehr aber vor Kurzem, nämlich den 22sten Mai dieses Jahrs, so wohl von dem Herrn Pastor Mühlenberg, als dem Herrn Pastor Brunnholsten selbst, aus Philadelphia die längsterwartete Briefe an den obgedachten Herrn Hospeprediger Ziegenhagen und den Herrn Dr. und Brof. Francken in Halle eingelaufen

(29) sein. Es sind dieselbe im Martio dieses Jahrs geschrieben, und enthalten 1) von glücklicher Ankunft der gedachten neuen Arbeiter, 2) von manchen Prüfungen, die der Herr Pastor Mühlenberg bis dahin ausstehen müssen, und von dem darunter ersahrenen Beistande Gottes, so dann 3) von dem Fortgange des Segens göttlichen Worts, und 4) von dem Kirchenbau manche merkwürdige Umstände, wovon das nöthigste und wichstigte kurz zusammengezogen, und zum Preise Gottes hiedurch mitgetheilet werden soll.

§ 3. Was ben erften Bunkt, nämlich die gludliche Untunft ber neuen Arbeiter, anlangt, fo wird ein jeder, dem aus der vorgedachten Rurgen Nachricht erinnerlich ist, was der herr Paftor Mühlenberg für eine weitläuftige und wegen der vielen Reisen um so viel beschwerlichere Arbeit in den vorgemeldeten vier Gemeinen ge= funden, und wie treulich er fich, ohne auf seine Bemächlichkeit zu sehen, der gangen Rothdurft angenommen, leicht ermeffen, mit welchem sehnlichen Berlangen er der Ankunft mehrerer Arbeiter und Behülfen werbe entgegen gesehen haben. Es war auch, ba man wohl eingesehen, wie nothwendig es sei, ihm damit bald zu Hulfe zu kommen, wo er nicht immittelst unter der Arbeit erliegen folle, aller Fleiß angewendet worden, die Absendung folder Mitarbeiter aufs möglichste zu beschleunigen; und es fehlte biefen letten felbft nicht an Berlangen, bald in America zu fein, und dem herrn Baftor Mühlenberg die Sand bieten zu konnen. Gie mußten aber auch diesen ihren guten Trieb und Berlangen in den Willen des allweisen Gottes übergeben lernen, da fie nicht nur auf der Reise von Samburg nach England, wegen mehrentheils contrairen Bindes, drei Wochen gubringen und in England eine ziemliche Zeit auf abgehende Schiffe warten, sondern auch, nachdem fie fich zu Bravefand am 22. Gept. 1744 auf ein nach Benfplvanien gehendes Schif begeben, abermal über neun Wochen in den Englischen Safen fich aufhalten muffen, bis sie endlich den 29. Nov. unter Bedeckung der Flotte des Admirals Davers in See geben fönnen.2)

§ 4. Von ihrer Seereise und Ankunft in Pensylvanien wird benn ferner gemeldet, die gedachte Flotte sei den dritten Tag durch einen heftigen Sturm, nur ein einiges Kriegsschiff ausgenommen, von ihnen getrennet worden, welches ihnen durch die (30) Spanische See bis an Capo finis-terre zur Begleitung gedienet, wo sie dasselbe am

9. Dez. zurückgelassen, und, nachdem sie 11 Tage guten, hernach aber in vier Woschen meist contrairen Wind und zuweilen so starken Sturm gehabt, daß sie das Ruber andinden müssen, den Ze. Jan. 1745 vor Philadelphia glücklich angesommen sein. Sie hätten auf der ganzen Reise tein seindliches Schiff zu sehen bekommen, und sich bei ihrer Ankunst völlig wohl befunden. Als sie nun an's Land getreten, und im Begriff gewesen nach der Stadt zu gehen, sei ihnen ein teutscher Mann aus dem Walde entgegen gekommen, und habe, da er gemerket, daß sie Fremde von dem angelangten Schiffe sein, sie gefragt, ob keine Evangelische Prediger auf demselben mitgekommen; welcher sie denn, nachdem sie sich ihm zu erkennen gegeben, mit großer Freude zu einem teutschen Kaufmann") in der Stadt gebracht; von diesem so wohl, als auch von den Borstehern und andern Gliedern der Gemeine, die auf die Nachricht von ihrer Ankunst sich eingefunden, wären sie so dann mit großer Freude aufgenommen und bewillkommet worden. Alle hätten Gott über ihre glückliche Ankunst herzlich gelobet, gleichwie derselbe vorher öffents

lich und besonders um seinen Schutz und Beistand zu ihrer Reise angerufen worden. Der Haftor Mühlenberg aber, welcher sich in den Landgemeinen befunden, sei alsosort durch einen Boten mit solcher angenehmen Rachricht erfreuet worden.

§ 5. Nachdem berfelbe nun jogleich nach Philadelphia gurudgefommen, habe ber Berr Brunnholt ben nachsten Sonntag vor der bafigen Gemeine geprediget, und fei von derfelben für ihren ordentlichen Lehrer und zweiten Brediger erfannt und angenom= men, auch feine in ihrem Ramen ausgestellte Bocation von den Borftebern und fammtli= den Gliedern unterschrieben und bestätiget worden, welches gleichfalls ben 5. Februar gu Germantown, den 7. deffelben Monats, als den folgenden Countag, ju Brovis dent ') und den 9. eiusd. auch zu Menhannover geschehen; er sei alfo ben fammtlichen vier Gemeinen vorgestellet worden, in der Absicht, daß er mit dem Berrn Baftor Mühlenberg im Anfang die Arbeit in denfelben gemeinschaftlich versehen, und darin um= wechseln wolle, auch, wenn sie fünftig nach deutlicher erkanntem Willen Gottes sich in die Arbeit ordentlich getheilet, einer dem andern defto beffer zu Bulfe kommen, (31) und beide zu gleichem Zweck in allen Gemeinen mit einander arbeiten könnten. Meit den beiden Gehülfen oder Catecheten haben fie hingegen, nach herzlichem Gebet zu Gott und reifer Ueberlegung aller Umftande, bereits die Ginrichtung getroffen, bag Berr Ruis in dem neuerbauten Schulhause zu Neuhannover fich niedergelaffen, Berr Schaum aber ju Philadelphia geblieben, und beide ben Anfang gemacht, Schule zu halten, in welcher auch alte Leute fich einfänden, die fich nicht schämten, unter ben fleinen Rindern au fiten, und das A B C zu lernen. Uebrigens erkenneten die Gemeinen die Wohlthat, fo ihnen durch die auf's neue zugefandte Arbeiter in Rirchen und Schulen widerfahren. mit berglichem Dank gegen Gott und die von ihm dazu gebrauchten Werkzeuge.

86. Sonft meldet infonderheit der Berr Baftor Brunnholt, daß befagte Gemeinen gegen den Herrn Baftor Mühlenberg eine besondere Liebe und Hochachtung hegeten, nachbem fie bei demfelben einen andern Beift mahrgenommen, als fich bei benen, welche fich ohne ordentlichen Beruf zu Lehrern aufwerfen wollen, befunden; es habe fich auch derfelbe feines Umts bei vieler Duihe, Arbeit und Sorge mit'aller Redlichkeit angenommen, und Gott habe ihm unter aller Noth und Brüfungen, die ihn bishero betroffen, merklich beis geftanden, auch feinen treuen Dienst bagu gesegnet, bag nicht nur außerlich manches in ziemlich gute Ordnung gebracht worden, sondern auch bei vielen Seelen eine innere mahre Befferung erfolget, ober noch ju hoffen fei; ju beren Gewinnung fein liebreicher und bemuthiger Wandel vieles beigetragen. Er, der Berr Baftor Brunnholt, werde fich nach ber Gnabe, so Gott barreichen werde, bestreben, demselbigen in eifriger und treuer Amts= führung nachzufolgen, und nicht nur das Wort Gottes in dem öffentlichen Vortrage rein und lauter zu verfündigen, fondern auch insbesondere an ben Seelen zu deren Errettung mit aller Treue zu arbeiten. Damit er auch die ihm anvertrauten Schafe besto beffer fennen lernen, und miffen moge, wie er feine Buhorer nach eines jeden Buftand bestrafen, lehren, unterrichten und ermahnen folle: fo habe er angefangen, fie in ihren Säufern gu Bei welcher Belegenheit er ichon manche nach dem Worte Gottes begie= rige Gemüther gefunden, beren er sich nun nebst bem Herrn Bastor Mühlenberg (32) besto näher anzunehmen und fie auf den rechten Grund zu führen suchen wolle.

§ 7. Bon dem andern Stud, nämlich den mancherlei Prüfungen, die der Herr Paftor Mühlenberg bisher in Führung seines Amts auszusteshen gehabt, wird es genug sein, nur folgendes aus dessen Briefen anzuführen, da er meldet, er sei zuvörderst darüber in nicht geringe Noth gefommen, daß so wohl die Anstunft nöthiger Gehülsen sich über Bermuthen lange verzogen, als auch die aus England und Teutschland an ihn abgelassene Briefe wegen des Krieges zur See nicht zu rechter Zeit eingelaufen. Außer der Bermehrung seines eignen Kummers und Sorge, hätten nicht nur einige Feinde daher Gelegenheit genommen, seiner zu spotten, wie er nun auch

bon seinen Gonnern und Freunden in Europa verlaffen fei; sondern auch einige gesucht, ihn bei den Gemeinen auf alle Weise verdächtig zu machen, und ihn unter andern zu be= Schuldigen, als verwende er die Collecten-Gelber in feinen eigenen Ruten. Belche Lafterung aber burch bie endlich eingelaufene Briefe und damit übermachte übrige Collecten-Der vornehmste Urheber dieser Berleumdung sei ein in Belder widerlegt worden. Teutschland abgesetter Brediger gewesen;") welcher ihm auch nachhero noch manchen Wie aber feine, des Herrn Baftor Mühlenberge, Treue Berdruß zu erregen gesucht. bei den Gemeinen und in dem Gewiffen seiner fammtlichen Buhörer genugsam offenbar geworden: also fei berfelben zu ihm gefaßtes Bertrauen nicht geschwächt, sondern vielmehr durch Offenbarung feiner Unschuld defto mehr bestärket, auch die von jenem eingenom= mene Bemuther wieder gewonnen und in gute Ordnung gebracht worden. Es habe zwar hiernächst nicht an noch gröbern und unverschämtern Lästerungen gefehlet, Gott habe aber feine Unschuld überall offenbar werden laffen. Anderer Schmach, die ihm um Chrifti willen widerfahren, hier zu gebenken, wurde zu weitläuftig fallen, als, ba fomobl feine Berson als Umt von diesen und jenen öffentlich und besonders verspottet, und ihm bie bon der Welt zu Berachtung des mahren Chriftenthums ersonnene Namen beigelegt worben, woburch gwar ber Feind ben Segen seines Amts zu verhindern gesucht, welches

ihm aber Gott nicht zugelassen, sondern zu vieler Seelen Ueberzeugung und Gewins (33) nung desto kräftiger mit ihm gewesen, ja ohne sein Suchen bei denen, die nicht mit Borurtheilen eingenommen, ihn besto mehr geehret, und in desto größerm Ansehen bei seinen Zuhörern, nach dem schon oben angeführten Zeugniß des Hrn. Pastor Brunnsholtzens, erhalten, je mehr ihn die Widerwärtigen verächtlich zu machen sich bemühet.

§ 8. Bas aber brittens bie mirklichen Früchte feines Umts betrifft, fo hat der BErr ihm nicht nur die nöthige Gefundheit und Kräfte verliehen, in seiner Amtsarbeit beständig fortzufahren, auch es bem Feinde nicht gelingen laffen, ihm in öffentli= ther und besonderer Berkundigung des Worts eine Sinderung in den Weg zu legen; fon= bern Er hat auch ben in ber ersten Rurten Rachricht angemerkten Segen erhalten und vermehret; wovon derfelbe nur folgende wenige Erempel in feinem obgedachten Schreis ben anführet. In der Germantowner Gemeine habe er ein Sauflein junger Leute unterrichtet, und zum ersten Benug bes heiligen Abendmahls gelaffen, auch daselbft in einem Saufe brei erwachsene Rinder und noch einen Chemann bei nahe von 40 Jahren mit feinen zwei erwachsenen Kindern getauft, welche lettere ihren Bater in ihrer Ginfalt berglich gebeten, er möchte doch die heilige Caufe empfangen; besgleichen habe fich ju Philadel= phia eine Jungfrau von Quaterijden Eltern, von 25 Jahren, öffentlich taufen, auch eine Frau confirmiren laffen. Nicht weniger fei in Neuhannover ein Quater mit vier Rindern getauft worden, beffen Frau am neuen Jahr 1744 bas Sacrament ber beiligen Taufe ichon empfangen; beibe Cheleute fein auch nachhero nebit noch zween andern gum Benuk des heiligen Abendmahls gelaffen worden, und führten mit den Ihrigen nun einen Chriftlichen Bandel. Endlich habe er ohnlängft einen angesehenen teutschen Mann mit fünf Rindern zu Neuprovident getauft,") welcher ichon lange durch die Rraft des Bortes Gottes gerühret gewesen, aber fich nicht entschliegen konnen, bie beilige Taufe gu empfangen, weil er es mit Fleisch und Blut überlegt, bis er endlich durchgebrochen fei. und alle Sinderniffe übermunden habe. Man tonne von allen hoffen, daß fie eine gute Absicht gehabt, da fie weder zeitlichen Genug und Bortheil, noch auch Ehre und Ansehen por ber Welt in diesem freien Lande zu gewarten hatten. Außer diesen zur Gemeinschaft, ber Evangelischen Rirche wiedergebrachten Bersonen, habe fich ber Berr Jefus an

(34) manchen Seelen durch sein heiliges Wort so kräftig erwiesen, daß er davon eine Frucht in jenem Leben zu sehen hoffe, einige seinen auch schon selig verstorben. Er könne zwar noch von mehrern anscheinenden besondern Früchten schreiben: aber er sehe erst darauf, ob es auch was gegründetes und beständiges set. Indessen wird dieses we-

nige hinlänglich sein, christliche Leser, die an dem Werke des Herrn ihre Lust haben, zum herzlichen Lobe Gottes zu erwecken, der sein Wort bereits bei einigen ausrichten lassen, wozu er es gesendet. Er wolle solches ferner immer mehr dazu segnen, daß seine Ehre und das Heil der Menschen befördert werbe.

§ 9. Endlich und zum vierten ift noch übrig, die wegen des Rirchenbaues berichtete Umstände mit wenigem anzuführen; wozu man fich um fo mehr verbunden erachtet, als zu demfelben das nach Bestreitung der Reisekosten der Lehrer von den Collecten übriggebliebene Beld, wie bereits gedacht, angewendet worden, und ber bornehmfte Zwed von dieser Rachricht, nebst der Ehre Gottes, dahin gehet, daß den werthes ften Bonnern und Wohlthatern befannt werde, wie ihre milde Gaben angelegt fein. Es wird aber aus der vorigen Rurgen Rachricht annoch erinnerlich fein, daß zu Phila= delphia eine größere und zu Provident eine kleinere Kirche zu bauen der Anfang gemacht, auch felbige fo weit gebracht worden, daß bereits in beiden ber Gottesbienft gehalten merben konnen, ob fie gleich noch nicht völlig ausgebauet gewesen; davon jene, die Rirche zu Philadelphia, dem gemachten genauern Anichlage nach auf 1000 Pfund Sterling oder 5500 Rthlr., diefe aber, die Kirche zu Provident, auf 200 Bf. Sterl. oder 1100 Athlr. an Roften erfordern würden: über welche beide Rirchen, zu Reuhannover, wo bereits eine obzwar nicht völlig ausgebauete Kirche befindlich gewesen, ein Schulhaus erbauet worden. Beil aber manchen dieser Kirchenbau entweder gar unnöthig, oder doch wenigstens gu übereilt und frühzeitig, ober auch die Ginrichtung beffelben zu foftbar vortommen möchte: fo hat der Berr Baftor Mühlenberg gemeldet, daß nicht nur der Gottesdienst in der gu Provident bagu gebrauchten Scheune ichon an fich vieler Ungemächlichkeit unterworfen. fondern selbige auch zu tlein gewesen, und die immer mehr anwachsende Gemeine nicht mehr faffen konnen, fo bag viele bei bem Gottesbienft, außer berfelben unter (35) freiem Simmel, die Beschwerung bes Wetters empfinden muffen; baber alfo der dafigen Bemeine ber Rirchenbau von niemand verdacht werden konne. Gine gleiche Nothwendigkeit habe fich auch zu Philadelphia gefunden, ba bas alte gemiethete Lutherische Berfammlungshaus zu flein gemesen, und die Gemeine überdies noch im Brogef mit eini= gen, fo fich beffen anmaffen wollen, gelegen; und obzwar die teutsche Bemeine anfangs aus besonderer Bergunftigung der Schwedischen Bemeine Erlaubnig erhalten, in beren Rirche ihren Gottesbienst zu verrichten,') welche ihnen auch, ohnerachtet ber Miggunft anderer Barteien, fo lange vergonnet worben, bis fie in ihrer eignen Rirche gufammen tommen konnen: fo fei doch, wie auch ichon in der vorigen Rachricht gemelbet, eben um folche Zeit, da die teutsche Bemeine in ihrer eigenen Kirche den Gottesdienst angefangen, ber erwartete Schwedische Brediger angekommen,") mithin jene Rirche von folcher Bemeine felbst gebraucht worden, und habe ben Teutschen, weil es zumalen gegen die furzen Wintertage gegangen, gar nicht mehr geliehen werden können. Woraus benn zur Onuge zu erschen, daß diefer Ban auch nicht zu fruhzeitig angefangen worden; vielmehr ale eine Borforge Gottes zu erkennen fei, daß folche noch zu rechter Zeit fertig geworben, weilen ber öffentliche Gottesbienft fonft auf eine Zeitlang beinahe gang hatte eingestellet werben muffen, wenigftens fein Raum borhanden gewesen ware, wo die gange Bemeine zu ihrer Berfammlung Blatz gefunden hätte.

§ 10. Daß übrigens biese Gemeine ziemlich zahlreich sei, ist unter andern auch aus einem neuern Schreiben des Herrn Pastor Brunnholzens vom 23. April 1745 zu ersehen, welches eben, da dieses dis hierhin geschrieben worden, einläuft, darinnen derselbe meldet, die neuerbaute Kirche in Philadelphia sei zwar ziemlich groß, doch werde sie des Sonntags ganz voll, und kämen noch immer mehr zu der Gemeine von denensienigen hers bei, welche sich vorher abgesondert; wie sich denn vor einigen Tagen ein Mann aus der Germantowner Gemeine gemeldet, der wohl in 18 Jahren nicht zur Kirche gegangen, welcher auch fünf große Kinder tausen lassen wolle. Woraus benn auch zu erkennen, daß

ber Ban biefer Kirche nicht zu groß angefangen worden, gleichwie ber Berr Baftor (36) Mühlenberg auch sonft angeführet hat, daß, wegen biefer erforderten Größe, biefelbe um fo viel weniger von Holz erbauet werden konnen. Er habe folches zwar auch anfangs gerathen, damit querft die Roften gespart werden möchten. Beil aber folcher Bau von Holz doch über 1000 Rthlr. gekostet haben wurde, und die Borfteher der Gemeine vorgestellet, wie derfelbe nicht von langer Dauer fein konnte, zumalen da in dem dortigen Lande das Holz eher zu faulen pflege, als hier zu Lande, aus welchen Urfachen auch bie Glieber ber Bemeine Schwierigkeiten gemacht, etwas dazu beizutragen, weil folches nach einiger Zeit umfonft fein werde: fo habe beschloffen werden muffen, ben Bau aleich anfangs von Steinen aufzuführen, und auf Gott zu vertrauen, bag er bagu bie nothigen Mittel barreichen werde. Was berfelbe noch weiter hievon gemelbet, würde hier nach der Länge anzuführen, zu weitläuftig fallen, da inzwischen dieses wenige binlänglich fein fann, die Nothwendigkeit diefes Kirchenbaues darans zu erkennen, und ein jeder ohnedem leicht einsehen wird, daß man sich nicht ohne höchstdringende Roth in solche Weitläuftigfeit und Wefahr gefett haben werde, als ber Berr Baftor Muhlenberg und die Vorsteher dabei zu übernehmen gehabt.

§ 11. Wie diese aber aslein im Vertrauen auf die Hülfe und den gewissen Beistand Gottes alles angesangen haben: so hat sie derselbe auch dis hieher noch nicht zu Schanden werden, sondern bereits gar deutliche Proben seiner Vorsorge ersahren lassen, indem nicht nur die Kirche zu Provident nunmehr ganz ausgebauet ist, sondern auch die Kirche zu Philadelphia in ziemlich kurzer Zeit so weit zu Stande gekommen, daß die Gemeine darin ihren Gottesdienst verrichten kann. Hiernächst hat Gott auch zu Bezahlung der Rosten von beiden bereits so viel dargereichet, daß von den änsangs gemachten Schulden nur noch etwas über 400 Pfund Sterl. oder über 2200 Athstr. von der Kirche zu Philadelphia, und 50 Pfund Sterl. oder 275 Athstr. von der Kirche zu Provident, zu bezahlen sein, welche auf Interesse stehen; indem nicht nur die Gemeine selbst, wie schon in der vorigen Nachricht gemeldet, sich hiebei äußerst angegriffen, und insonderheit die zu Philadelphia bei 200 Pfund Sterl. oder 1100 Athstr. vor dem Ansang des Baues zus

fammen geleget; sondern auch einige benachbarte Gemeinen ein Geschenk beigetra= (37) gen, und aus Europa von den vormaligen Collecten 200 Pfund Sterl. nach Benschlanden übermacht, auch außer einer in der teutschen Lutherischen Gemeine zu Lonsden gesammleten Collecte, 40 Pfund Sterl. oder 220 Athlr., und noch andere 547 Athlr. aus Teutschland, wie gleichfalls schon gemeldet ist, dahin übersendet werden können; wozu noch 30 Pfund Sterl. oder 165 Athlr. kommen, die seit dem von liebreichen Wohlthätern zu diesem Kirchenbau bestimmet, und im Anfang dieses Jahrs nach Bensyls

vanien übermacht worden, denen nächstens noch 150 Rthlr. folgen werden.

§ 12. Man hoffet aber auch, Gott werde weiter seine Gnade geben, damit diesen armen teutschen Gemeinen und ihren Lehrern mit sernerer Hülfe veigestanden, und der neu aufgehende Segen in diesem fremden Lande nicht nur erhalten, sondern auch immer weiter ausgebreitet werden könne, als wozu sich manche Hoffnung zeiget. Wie man denn insonderheit zu seiner Güte das Bertrauen hat, er werde zu dem Ende einige christliche Herzen erwecken, von dem Segen, den Gott in ihre Hand geleget, etwas Ihm, von dem sie alles haben, wiederum zu seinem Dienst in Beförderung des Heils dieser Gemeinen aus freiwilligem Triebe zu widmen. Denn obzwar Gott allerdings zu loben ist, der so weit geholsen hat, daß selbst diesenigen, welche vermeinet, der Herr Pastor Mühlenberg oder die Vorsteher würden noch vor Vollendung des Baues um der Schulden millen in's Gefängniß kommen, oder zu entweichen genöthiget werden, überzeugt werden können, Gott habe seine besondere Hand dabei: so drücket doch die Last der noch zu bezahlenden Schulden die Gemeinen nicht wenig; zumal da in der Kirche zu Philadelphia, außer den jährlichen Zinsen von den Schulden, auch noch die Fenster zu machen, und inwendig die

Stühle auszubauen sind. Bei welcher an sich schweren Last es der Gemeine schwer falsen will die Prediger und Gehülsen zu unterhalten; indem die meisten Glieder in den teutschen Gemeinen von geringem Bermögen sind, und bereits so vieles von dem Ihrigen zu dem Kirchban angewendet haben. Wobei auch noch zu gedenken ist, daß zwar dem Herrn Pastor Mühlenberg ansangs frei gestellet worden, wenn die Gemeinen ihm den nothdürstigen Unterhalt in den ersten Jahren nicht reichen könnten, denselben von den Collecten zu nehmen; er auch gemeldet, wie er solches Willens gewesen, und von (38) den obgedachten 200 Pfund Sterl, eine jährliche Besoldung für sich behalten wolsen, weil ihm die Gemeinen in den ersten Jahren fast nichts ordentliches geben können, und er das Unglück gehabt, zwei Pferde über dem vielen Reisen zu verlieren, so ihm, nedst dem bei solchen Reisen ersorderlichen mehreren Auswand auf nöthige Kleidung, ziemlich schwer gefallen; daß er aber solches hernach, weil den Gemeinen der Kirchensund Schulban so hart angelegen, doch nicht gethan, sondern die ganze Summe zum Kirschenbau hingegeben, in der Hossfnung, Gott werde ihn nach seiner Batertreue schon versforgen.

§ 13. Bum Beschluß ist noch etwas weniges aus bem vorgedachten letten Schreiben bes herrn Paftor Brunnholtens, außer dem, mas oben ichon ermähnet worden, anguführen. Er melbet darin, er fei nebst dem herrn Baftor Mühlenberg und ben beiden Mitarbeitern oder Catecheten noch gefund; es gereue ihn nicht, ben Beruf bahin angenommen zu haben, ob er gleich die Amtelaft und deren Wichtigkeit fühlen muffe, wobei er fich in Armuth des Beiftes dazu untuchtig und unwürdig erkennet; er fuche die ihm anvertrauten Schafe täglich auf, und verfündige ihnen öffentlich und besonders ben Rath Bottes von ihrer Seligfeit; bie Rraft des Borts Gottes habe fich an manchen nicht unbezeuget gelaffen. welche ihn öfters besuchten, da er benn Belegenheit habe zu erfahren, ob sie junähmen, oder guruckgingen, wie es benn nothig sei, auf alle ein genaues Auge gu haben, weil fie vielfältiger Befahr zur Berführung zur Rechten und Linken unterworfen fein; fonft, wenn er öffentlich predige, habe er einen fehr vermischten Saufen vor fich, indem allerlei Religions-Berwandte") erichienen; er suche aber die Wahrheiten, wie fie ordentlich aus dem Text fliegen, der Bemeine vorzulegen, da denn Brethum und Lugen augleich von felbst offenbar werde; um der Unfrigen willen führe er auch bei Belegenheit gerne Reugniffe aus ben Schriften Lutheri an, bamit fie feben mochten, daß er bei ber von demfelben aus Gottes Wort gelehrten Wahrheit bleibe. Berr Schaum fete feine Schule in Bhiladelphia fort, welche immer ftarter werbe, Gott ftehe ihm bei und helfe ihm fort, auch predige derfelbe zuweilen für ihn. Berr Rurt habe in Neuhannover eine große Schule und viele Arbeit, und die Gemeine sei auch mit ihm wohl zufrie= (39) In Philadelphia predige er, herr Brunnholt, wenn er in diefer Gemeine sei, des Sonntags zweimal; seit seinem vorigen sei er vierzehn Tage in den Land-Gemeinen 3u Nenhannover und Provident gewesen, und habe in jeglicher einmal geprediget; da inmittelft Berr Mühlenberg die Gemeine zu Philadelphia beforget; in folcher Zeit sei er auch in einem zehen Englische Meilen von Hannover gelegenen Orte, Ramens Dhly, gewesen, und habe vor der dasigen Lutherischen Gemeine in einem Hause, wo fie fich verfammlet, geprediget; in der Fastenzeit aber habe er fich beständig in der Stadt aufgehalten, und die Kinder zum heiligen Abendmahl zubereitet; in der Woche vor Ablaffung des Schreibens fei er gieichfalls auf inftanbiges Berlangen nach Cobenti, einem fechs und breißig Englische, oder ungefähr neun teutiche Meilen von Philadelphia über den Delawer-Fluß gelegenen Ort, gereifet, und habe ber dafigen verlaffenen Lutherischen Gemeine geprediget, die zwar eine Rirche, aber feinen Brediger habe, auch nicht im Stande fei. einen zu halten, indeffen hatten fie ihnen zu einem Schulmeifter verholfen, und demfelben bes fel. herrn Brof. Franciens Boftille 10) gegeben, um daraus alle Conntage eine Brebigt vorzulefen; auch von verschiedenen andern Orten wurden fie ersuchet, bisweilen binzukommen zu predigen; weilen sie aber ihre eigene Gemeinen hätten, auch sich bescheiden müßten, die ordentliche Zeit auf ihre Arbeit zu wenden, damit sie Gottes Wort gründlich und deutlich vortragen könnten, so wären sie nicht im Stande, denselben allezeit zu dienen, wie sie wohl gerne wollten, doch könnten sie es ihnen auch nicht immer versagen, und thästen gerne, so viel als in ihrem Bermögen sei. Solche Leute sein in ihren Wohnungen so zerstreuet, daß sie nicht alle Prediger halten könnten, zumal da sie arm seien, wie denn die meisten teutschen Leute arm in's Land kämen. Der treue Gott wolle sich auch dieser noch undersorgten Gemeinen in Gnaden annehmen!

§ 14. So viel hat man von den Bemühungen, diesen teutschen Gemeinen der Luthes rischen Kirche in America, in Absicht auf ihre Versorgung mit den göttlichen Gnadenmitzteln, zu hülfe zu kommen, und von dem dazu verliehenen Segen Gottes, dem christlichen Leser mittheilen wollen. Es ist dieses alles zwar vor den Augen der Welt etwas

(40) geringes; mer aber bedenket, in welchen verlaffenen Umftanden biefe Gemeinen bis= her gewesen, und in welchen Berfall fie endlich hätten kommen muffen, wenn Gott ihnen nicht zu rechter Beit feine Bulfe erscheinen laffen, ber wird folches als eine befondere Wohlthat Gottes zu erkennen Uffach finden. Man zweifelt demnach nicht, es werde dem chriftlichen Lefer angenehm fein, von bem Fortgang Diefes neu aufgehenden Segens in America, was die berührte Benintvanische Gemeinen betrifft, eine obzwar furze, doch hinlängliche Rachricht, wie dieselbe aus den eigenen Briefen der Lehrer genommen ift. in biefen wenigen Blättern gu finden. Es werbe fich aber berfelbe auch baburch ermecken laffen, Gott für folche Gnade zu loben und ihn um feinen Beiftand und Gegen berglich anzurufen. 3hm aber, dem barmherzigen Gott, deffen gnädiger Wille nicht ift. daß Bemand verloren werde, fondern dag Jedermann zur Erkenntnig der Wahrheit kommen. und in folder Ordnung die ewige Seligkeit erlangen moge, fei demuthiger Dank gebracht. daß er fich mit dieser erbarmenden Onade auch zu diesen Gemeinen, als verschmachteten Schafen, die feine Sirten gehabt, gewendet, und bereits mehr gethan, ale man borber berftehen und hoffen konnen. Er wolle alle, die fein Wort und baraus feine liebreiche Sirtenstimme hören fonnen, bor Berachtung folder Gnade bewahren, und aus Gnaden verleihen, daß fie fich zur wahren Umtehr von dem Wege ihres Irrthums erwecken. und als gefundene Schafe zu der einigen Beerde Jefu Chrifti fammlen laffen. Er wolle auch ju dem Ende fein Wort immer reichlicher in diese entfernte Begenden fenden, und gu beffen Bertundigung feine Enechte bafelbft immer traftiger ausruften, gu Berberrlichung feines großen Namens und infonderheit feiner erbarmenden Menschenliebe, um Jefu Christi willen. Amen! 11)



# Anmerkungen zur Sortsehung der Aurhen Nachricht.

1) Es sei hier auf die Mittheilungen aus den Halle Archiv-Acten im Anhang zu dieser ersten Fortsetzung verwiesen.

?) In jenen Zeiten war die hohe See wegen der vielsach getriebenen Seeränberei ohnehin nicht sicher. Damals aber war auch England unter Georg II. mit Spanien und Frankreich in Krieg verwickelt und die Kriegsschiffse beider Länder waren den englischen Schiffen gefährlich. Diese suchten darum sicheres Geleite. Hierüber erfahren wir später mehr in den Mittheilungen Pastor 3 oh. Fr. Hand sin der 3. Fortschung. Ueber die damalige Weltlage s. 3. Forts. Ann. zu § 3.

3) Derselbe war Herr Heinrich Schlendorn. S. Anhang zu bieser Fortsetzung. Wir begegnen ihm wieder, namentlich auf seinem Sterbebette in der 9. Forts. in Pastor Handschulb and schreiben vom 2. Oktober 1759. Er war Acktester der deutschen Gemeinde und hatte mit dem schwedischen Kausmann Peter Kock (gest. 1749) auf eine Bereinigung des schwedischen und deutschen Kirchenwesens hingearbeitet. S. Aerelius Hist. p. 245 f. Er war früher Glied der luth. Gemeinde zu New-York (Hall. Nachr. p. 363. Ueber seine Ende s. p. 751 ff.).

4) In Providenz Kirchenbuch p. 3 steht: "A. 1745, Dom. III. post Epiphan. habe ich Peter Brunnholt, ordentlich von dem Herrn Hofprediger Ziegenhagen bei London berufener, ordinirter und gesandter zweiter Prediger der Evangel.-Lutherischen Gemeinen in Philadelphia, Germantown, Neu-Providenz und Neu-Hander, und College des Wohlehrw. Herrn Heinrich Melchior Mithlensbergs, meine Anzugspredigt über das gewöhnliche Sonntags-Evangelium vor hiefiger Providenzer Gemeine gehalten." Dieses Sonntags-Evangelium ist Matth. 8, 1—13. (Hauptmann von Caspernaum.)

5) S. die Andere Fortsetzung § 7. und die Anmerkung zu § 19. der (ersten) Kurtzen Nachricht. — Auch der theure H. M. Mühlenberg mußte gehen "durch Ehre und Schande, durch böse Gerüchte und gute Gerüchte" 2 Cor. 6, 8. S. den merkwürdigen Brief im Anhang zu dieser Fortsetzung. In der Andern Fortsetzung § 7. ist als Hauptverleumder angedeutet Joh. Consrad Andreä, von welchem später. Der andere dort angezogene ist der uns schon bekannte Bal. Kraft, 1. Nachr. § 19.

6) Im Kirchenbuch steht: "Feb. 12. 1745 ift Nicolaus Köster in Neu-Providencegetaust worden im Behlehnseiner Frau, seiner Schwiegermutter Anna Elisabetha Hoppin und seiner Frauen Schwester Johanna Christina Hoppin." Dann die Tausen seiner Kinder: Christian, geb. Aug. 21. 1734; Johannes, geb. Juli 18. 1736; Elisabeth, geb. Aug. 20. 1739; Georg, geb. Aug. 21. 1741; Samuel, geb. Nov. 27. 1744. — Unter diesen Tausen ist noch eingetragen: "1746 den 17. Oft. ist Nikolaus Kösters Söhnlein getaust und Paulus genannt worden; geboren den 7. Sept. von derselben Mutter wie alle obigen Kinder, nämlich Susannah Margretha. Tauszugen waren benannte Mutter und Schwester."

1) Jenes Blodhaus oder Fort, in welchem im vorhergehenden Jahrhundert bie Schweben Gottesbienft gehalten hatten, mußte um 1700 einer ansehnlichen Rirche weichen. S. Dr. C. W. Schaeffer, Early History etc. p. 24. 25. (Erste Nachricht § 18. Anmerkung.) In bieser unter bem Ramen Gloria Dei wohl befannten Rirche hat fich ber Gottesbienft in der ich wedischen Sprache bis in unfer Jahrhundert herein wenigstens theilmeije erhalten. Der lette aus Schweben gekommene Baftor, Dr. Rifol. Collin, predigte noch um das Jahr 1813 wenigstens an Einem Sonntag in jedem Monat in feiner Muttersprache. Collin war von Upfala, tam hierher 1771 und fforb 1831. Clay, Annals of the Swedes on the Delaware etc. Philad. 1835.—Pa. Magazine of History and Biogr., publ. by the Hist. Soc. of Pa. Vol. I. p. 154. Much jett criffirt wieder eine fleine schwedische Gemeinde zu Philadelphia, welche jeden Sonntag Nachmittag in ber beutichen evang. luth. Zionsfirche in der Franklinftrage, füdlich von Bine Str., Gottesbienft halt, und bereits in Unterhandlung wegen Antaufs eines eigenen Gotteshaufes, in ber 9. Str. nördlich ber Roble Str., getreten ift. - Jene Gloria Dei Kirche, früher Wicaco, ift längst an die Epistovalisten gefallen. Das ift leicht begreiflich. Denn schon in einer Rebenatte vom 10. September 1787 jum Freibrief der Bereinigten Schwedisch Luther. Gemeinden von Wicaco, Kingfeffing und Upper Merion (vom 25. Sept. 1765) heißt es bezüglich ber Wahl eines "Rectors" (Baftors), "that such rector and other ministers shall be in the ministry of the Lutheran or Episcopal Churches and hold their faith in the doctrine of the same."

s) Dieg war der ichon früher (erste Kurthe Nachr. § 28. Anm.) und später wieder erwähnte Bastor Gabriel Näsman von Gestricia, den der Erzbischof und das Consistorium von Upsala nebst einem andern, hed frand, der aber nie hierher kam, für den Dienst in Amerika bestimmten und der 1742 im Mai mit Hehstrand in der Cathedrale zu Upsala ordinirt wurde. Er kam 1743 am 20. Okt. nach Philadelphia. S. Acrelius Hist. etc. p. 241. 242. S. 3. Forts. § 12.

- ") Lente, die verschiedenen Kirchen oder Confessionen angehören. Um so wichtiger war, die Uebereinstimmung der Lehre der lutherischen Kirche mit der Schriftschre hervor zu heben. Das Gegentheil davon ist, die Sache auf der Kanzel und sonst so hinzustellen, als lehre die lutherische Kirche eben nur was Presbyterianer, Methodisten und Andere auch lehren. Es ist dies eine Entstellung der Wahrheit.
- Io) Postillen, postilla, nämlich verba textus (was folgt nach dem Texte); mittelasterlicher lateinischer Ansdruck für fortlaufende Erklärungen der heil. Schrift. Später wurde das Wort auf Predigten und Predigtbücher angewendet.—Der selige Franck ist Herm aun August, der Stifter der Anstulten zu Halle. Werke von ihm sind theils zu seinen Ledzeiten, theils später erichienen. Predigten und Traktätlein, He'le 1723. Predigten von Advent dis Oftern, 1738. Katechismuss Predigten, 1758. Gedächtniß- und Leichenpredigten, 1723. Sonns, Fest- und Apostestagspredigten über die Evangesien 1740, eine andere Sammlung 1746. Epistespredigten, 1741. Methodus studii theologici etc. Hal. 1723. Idea studiosi theologici, 1723. Monita pastoralia, 1712. 1717. Collegium pastorale, 1741. 1748.

11) Es ist sehr zu bedauern, daß wir in dieser Fortsetzung und in der ersten Kurtzen Nachricht nur ganz kurze Berichte erhalten, die aus den Briefen aus Pennsplvanien genommen sind, statt daß diese uns selbst gegeben werden. Unhangsweise können wir diesen Mangel zum Theil ergänzen aus dem Archiv zu Halle.



# Anhang zur ersten Fortsetzung.

# Uuszüge

Hensploanien betreffend de anno 1744 mit antiegendem Riefe und anfänglichem Amts-Diario vom 13. Martii 1744 bis 11. Julii 1745.

I.

G. A. France an Grn. von Gensan zu Farrenftabt, den 29. Januar 1744: "Da ber BErr eine folde neue Thur in Benfylvanien eröffnet und das weitläufige Teld mehre Arbeiter ohnumgänglich erfordert, wenn nicht diefer Mann [Baftor Mühlenberg] unter der Last allein erliegen joll: fo bin ich auf deffelben fehnliches Berlangen, welches auch aus England nachdrudlich recommandiret wird, bisher bemühet gewesen ein tüchtiges Subjectum aufzufinden, fo als der zweite Prediger nebst einem Catecheten, darzu sich wohl ein Studiosus dahier finden follte, hineingesandt werden konnte und habe bisher im Bebete angehalten, daß Gott felbst einen Mann nach seinem Bergen zeigen wolle. Rach= dem aber der Beruf bereits von einigen abgelehnet worden und ich daraus geschloffen. daß diese nicht die von dem Berrn erschenen Subjecta fein muffen: fo fann ich nicht anders thun, als ferner auf feine Fußtapfen zu merken und denfelben in Einfalt zu folgen. Da ich nun nicht nur felbst zu allererst auf den Herrn Brunnholtz mit meinem Gemutte gefallen, fondern auch derfelbe von vielen andern guten Freunden zu diesem Bert vorgeschlagen wird, so habe dieser Spur nachgehen wollen und überlasse auch Ew. Hochwoh!geboren diefen Borfchlag zur Brufung, ob Gie darunter einen Wint Gottes erkennen, und ftelle denfelben anheim, ob Gie um des zu hoffenden Segens und Beforderung ber Ehre Gottes und des Seils jo vieler Menschen willen denselben, wenn er felbst zu Unnehmung dieses Berufs gewiß mare, aus seiner bisherigen Condition dimittiren wollten. Welchenfalls E. S. ergebenft ersuche, demselben diese Nachrichten [von Grn. Baftor Mühlenberg] zu lefen zu geben und ihn zu befragen, ob er derjenige fein wolle, der diefem Bruder in Benfylvanien zu Gulfe tommen und ihm das Retz ziehen helfen wolle? Auf folden Fall bin ich bereit, wenn ich einen E. H. anständigen Menschen finden kann, benenselben wie derum damit zu dienen."

### Η.

Haten won Genfau jun. antwortet am 3. Februar 1744: "Gestern habe die Sache bei mir überlegt und sie viel zu wichtig gesunden, als daß ich sie nur auf einige Weise zu hindern trachten sollte. Ich habe zu dem Ende heute Hern Brunnholten den Antrag hiervon gesthan und Dero Brief an mich benebst denen Bensylvanischen Nachrichten lesen lassen. Ich kann Ew. Hochehrw. aufrichtig versichern, daß so lied mir sonst Hern Brunnholte ift und so nöthig er auch hier, sonderlich in denen hiesigen Schulen, ich ihn doch mit vielen Freuden aus seiner disherigen condition dimitiren werde, wenn Gott sein Herz zu diesem neuen Ruf nach Bensylvanien leuten wird. Noch kann ich nichts gewisses sagen, weil die Sache wohl werth ist, daß sie recht überlegt wird. Er dürste aber wohl mit nächstem seine Resolution an Ew. Hochehrw. selbst schreiben. Mein Bedensen hierbei wäre wohl dieses, daß obwohl der Herr Brunnholts sonst sehr gefund ausssieht, seine Constitution doch sehr schwächlich ist, indessen kann ihn Gott auch wohl stärken. Zu dem Bau der neuen lutherischen Kirche in Philadelphia überschiek hier 10 Thlr. Ich habe nicht unterlassen wollen, mein Schärschen auch mit beizutragen. Gott lasse nicht nur diesen überen Bau, sondern auch fürnemlich den innern Bau seines Gnadenreichs in denen Herzen der dortigen Lutheraner recht gesördert werden."

### $\mathbf{III}.$

Peter Brunnholt an Pastor Niemener in Halle, am 29. Februar 1744: "Weilen ich eben iho höre, daß der Herr Schütze einen Boten nach Halle senden wird, so habe in

Gil ein paar Zeilen mitgeben wollen. Wenn Sie noch wohl in bem theuren Jefu leben, so freue mich herzlich. Bas meine Resolution in der bewußten Sache betrifft, so wird Ihnen vielleicht die Zeit lange gebäucht haben, allein ich habe es nicht andern können; benn theils habe ich noch manden harten Rampf im Gemuth ausstehen muffen, theils find die Briefe aus meinem Baterlande ziemlich lang ausgeblieben. 3ch habe zwar von meinem Bater und Brudern noch feine Antwort erhalten, allein weilen mich Gott in meis nem Bemuth zur Ruhe gebracht und mir Bnade gegeben, diese gange Sache nicht auf meine eigene, fondern auf feine überschwängliche große Rraft zu wagen: ich gestern auch von dem Herrn Baftor Ulitich und Herrn Baftor Rall als meinen werthen Freunden in meinem Baterlande, welchen ich die ganze Sache zu ihrer unparteiischen Beurtheilung vorgelegt hatte, Briefe bekommen, worin fie bezeugen einmuthig, daß fie das Werk vor Gottes Werk ansehen 2c., so stehet mein Gemuth doch nun ganzlich geneigt nach America zu reifen und kann mich nach den Briefen von meinen leiblichen Bermandten, falls fie mir contrair sein sollten, im geringsten nicht richten, maßen ich ihre rotiones schon zu voraus Ich ersuche bemnach Em. Sochwohlehrwurden, bei bem theuren Bater Dr. France meine demuthigste Empschlung zu machen und diesem meinen festen Entschluß, den Ruf im Ramen bes ftarten dreieinigen Gottes und NB. im Bertrauen auf seine Rraft angunehmen, zu hinterbringen. Läßt mich Gott gefund, fo werde fünftigen Conntag felber nach Salle kommen, damit von Ihrer Sochwürden Berr Dr. France die Regulirung und Einrichtung meiner Umftande und Reife vernehmen konnen. Manche Umftande erfor= bern nothwendig, daß ich 4 bis 5 Wochen in meinem Baterlande mich aufhalten muß, ich hoffe, daß mir dieses vergonnet werden konne, wenn zu bem Ende meine Reise auf Hamburg zu voraus beschleunigt wurde. Ich hoffe, Gie werden fammtlich für mich gebeten haben, ito aber muffen wohl die väterlichen und bruderlichen Fürbitten besto schärfer geben. Run Gott segne Dero ganges Haus. Ich beharre in geschwinder Gile lebenslang Em. Hochwohlehrm. gang gehorfamfter Diener Beter Brunnholt."

Boraufgegangen war ein fehr ichoner Brief an einen Inspector des Baifenhauses.

19. Februar 1744, der in seine innere Herzensstellung bliden läßt.

# IV.

G. A. France, 18. Martii 1744, an des regierenden Horrn Grafen zu Wernigerobe hochgräfliche Gnaden ... "Wie ich nun die Hoffnung habe, da der Berr bereits dem Srn. Mühlenberg einen folden Gingang geschenket, Er werbe auch die Absendung biefer neuen Gehülfen zu mehrer Beforderung seiner Ehre reichlich gesegnet sein laffen; es aber erfordert wird, daß der Prediger vorhero ordiniret werde und Em. h. Gnaden bisher die Gnade gehabt zu erlauben, daß diejenige Subjecta, welche auf der Englischen Societät [de propaganda fide, jest Gospel Propagation Society] Berlangen fowohl nach Oftindien als nach Ebenezer abgesendet worden und beren Ordination von uns besorget werden mußten, dieselbe bei Dero nachgesetztem Confistorio empfangen: also habe die unterthänigste Zuversicht Em. h. Gnaden werden auch dem obgedachten Candidato Brunnholt; au deffen Tudtigkeit hoffentlich nichts auszusetzen sein wird, auf die von mir nach bem Berlangen der obgedachten Beninlvanischen Gemeinen auszustellende ordentliche Bocation die ordines von Dero Confistorio ertheilen zu laffen geruhen, zu welchem Ende ich nicht unterlaffen werde, sobald von Dero gnädigen Resolution nachricht erhalten, deffen Neberfunft also bald zu veranstalten und ihn mit einer Bocation im Namen der obbesagten Benfulvanischen Gemeinen gewöhnlicher magen zu versehen." Ueberschickt babei einen Brief Mühlenberg's. Der Graf antwortet am 20. Martii 1744: "Ich preise Gott, . der Ihnen ein Subjectum nach Bensplvanien gezeiget und werde ich herrn Brunnhols williglich ordiniren laffen, sobald als Ew. Hochehrwürden ihn hierher fenden werden."

G. A. Francke an den Graf Stolberg, den 2. April 1744, es eile und Brunnholts werde gleich nach Oftern kommen. "Meine unterthänigste Answartung bei dieser Gelesgenheit selbst zu machen, wie ich solcher Gnade sonst bei der Ordination der Missionarien gehabt, wäre zwar wohl mein Bunsch gewesen," aber sei noch anhaltend unpässlich.

G. A. Francke an den Hofprediger und Superintendent Lan in Wernigerode durch Brunnholt als Ueberdringer: "zweisle nicht, dieselben werden den Sinn Christi und eine herzliche Begierde Christo Seelen zu gewinnen an ihm bald gewahr werden und sich darüsber herzlich freuen, auch darinnen mit mir eins sein, daß schon zu hoffen sei, Gott werde ihm einen Eingang bei seinen künftigen Gemeinden schenken. Er ist soust wegen des

Examinis etwas befümmert gewesen, weil er sich im Lateinreben eben nicht so genbet, boch ist er in theologischer Erkenntniß sein gegründet, and, in humanioribus nicht ganz hospes. Getiebter Bruder werden demnach bei dem examine hierauf ein wenig mit zu sehen belieben. Der Herr wolle dem Hru. Brunnholt seinen Geist und Krast reichlich barreichen und nicht nur zu der Ordination seinen Segen geben: sondern auch die Erbausung seines Reichs in America durch seinen Dienst merklich befördert werden lassen."

### V.

Nach einigen Empfehlungsbriesen an den Kausmann Hr. Ssaias Eulemann, Setretär Waiz in Hamburg und besonders die Frau Großvoigtin von Münchhausen in Hannover [die vornehme Gönnerin, p. 24 Hall. Nachr., welche die 547 Thr. nach England geschickt,] "Sw. Creellenz habe in meinem Borigen bereits unterthänig berichtet, daß der Herr einen Gehülsen für Mühlenberg gezeiget und der Hr. Brunnholz Berlangen trage Ew. Excellenz selbst aufzuwarten. Da vun dieselbe so großen Theil an diesem Werfe zu nehmen geruhet, so habe ich nicht dagegen sein wollen, daß er diesen kurzen Umweg nach Wernigerode ausnehmen möge, in der Hosstung, er werde von denenselben auf seine Reise besonders gestärket und ermuntert werden", solgt Bocation nach Bensylvanien für den Herrn Veter Brunnholz caud. theol. aus dem Holsteinischen swir theilen sie als Muster aller solgenden mit, ebenso den in Wernigerode geseissteten Ordinationseid].

Im Namen der Heiligen Dreieinigkeit.

vociren und berufen follen:

Nachdem durch Gottes gnädige Regierung der Evangelisch-Lutherischen Gemeinen in Pensplicanien, und absonderlich in Philadelphia, Neu-Hannover und Providence lang bezeugtes Sehnen und Verlangen endlich im Jahre 1742 erfüllet und der wohlehrwürdige und wohlgelehrte Herr Heinrich Melchior Mühlenberg ihnen zu einem Evangelischen Lehrer ausgesunden, berusen und bestätiget worden, dieser aber von Ansang und die daher über die vorgesundene und ihm zu schwer werdende weitläusige Amtslast geflaget und daß er deßfalls eines Gehülsen hoch von Nöthen habe, jemehr als obgedachte Gemeinen nachzehends noch mit einer neuen in Germantown vernehret worden, auch mit der Aeltesten und Vorsteher solcher solcher Gemeinen völligen approbation und auf derselben specielles Verlangen mich Endesbenamten bittlichen ersuchet und dahin bevollmächtiget, daß ich einen Candicatum Theologiae zu einem Mitarbeiter und Gehülsen aussuchen und denselben im Namen nun gedachter Aeltesten und Vorsteher zum Prediger angeregter Evangelische Lutherischer Gemeinen in Philadelphia, Neu-Hamover, Providence und Germantown

Und ich dann nach verspürter göttlichen Direction herrn Beter Brunnholt geburtig aus Danijch-Bolftein S. Ministerii Candidatum wegen feiner im Bredigen und Catechifiren vor andern erlangten guten und gesegneten Uebung hiezu ausersehen, benselben auch in Bollmachten mehr ermähnter Aeltesten und Borsteher zu einem Lehrer und Prediger vorbefagter Bemeinen im Ramen Gottes dergestalt berufen habe, daß derfelbe fich for= berfamft nach Beninfvanien und zu befagten Gemeinen verfügen, unter göttlichem Bnadenbeiftand dajelbit das Wort Gottes nach der Regel und Richtschnur heiliger Schrift, bann auch der Symbolischen Bucher der Evangelijds-Lutherischen Kirche rein und lauter öffentlich und privatim lehren, die heiligen Sacramenta als die Taufe und bas Abend= mahl des Beren nach Chrifti Ginfetzung adminiftriren, den Buffertigen die Bergebung ber Gunden im Namen und auf den Befehl Jesu Chrifti verkundigen, den Unbuffertigen aber bei ihrer beharrlichen Sicherheit und Gottlosigfeit Gottes gerechten Born und Strafe ankundigen, Catechismusexamina mit Alten und Jungen anstellen und alles, was sonft gu bem Umte eines Evangelischen Lehrers und zur heilfamen Ausrichtung beffelben gehöret, treulich, frei und ungehindert thun foll und möge; Gedachter Berr Beter Brunnholt auch diesen Ruf im Namen Gottes angenommen und demselben zu folgen sich verbindlich gemachet; Als habe ich demfelben jum Zengniß dieses seines ordentlichen Berufs zum Bredigtamt des Evangelii bei mehrgedachten Gemeinen hiermit in obhabender Bollmacht gegenwärtige Bocation unter meiner eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Bet-Schaft schriftlich ertheilet und ihm folche zu Erhaltung einer gultigen Ordination gum Bredigtamt durch das hochgräflich Stolbergische Confiftorium zu Wernigerode behändiget.

Wie nun erwähnte Gemeinen in Philadelphia, Ren-hannover, Providence und Germantown diesen auf ihre Bollmacht nun erwählten Prediger bei seiner, Gott gebe glücklichen, Ankunft unter ihnen für einen Diener Gottes und Jesu Christi aufzunehmen,

zu erkennen und zu lieben haben: So trage ich auch das billige Vertrauen zu ihnen und versichere aus solchem Grunde ihm, dem Herrn Brunnholten, daß sie, die Gemeinden, sowohl aus Pflicht und Schuldigkeit, als auch aus Dankbarkeit gegen Gott und Menschen ihm als ihrem Lehrer gleichmäßig wie dem Herrn Pastori Mühlenberg den zu seiner Nothdurft ersorderten Unterhalt auschaffen und bestellen, auch dazu das ihrige gerne beitragen werden; da im übrigen dem Herrn Pastor Mühlenberg und den Aeltesten und Vorstehern der Gemeinen überlassen wird gemeinschaftlich auszumachen, an welchen von

obbenannten Orten ihm, Berrn Brunnholt, feine Arbeit anzuweisen fei.

Der gnädige und barmherzige Gott, der da will, daß allen Menichen geholsen werde und sie zur Erkenntniß seiner Wahrheit in Christo Jesu kommen, wolle denn auch diesen seinen Diener mit seinem Licht, Geist und Kraft reichlich begnadigen, ihn unter seinen alls mächtigen Schutz und Schirm zu dem ihm angewiesenen Weinderge des Herrn glücklich und wohlbehalten bringen, in demselben sein Amt und Arbeit mit vieler Frucht segnen, daß alle, die ihn hören, zur lebendigen Erkenntniß Gottes und zum Glauben an Jesum Christum kommen und darinnen erhalten werden, auch er mit seinen Zuhörern Gnade, Heil, Leben und endlich das ewige Erbe empfahen möge. Amen.

Gegeben Halle, den 4. April 1744.

Gegeben Halle, den 4. April 1744. [G. A. Francke.] Die Unterschrift sehlt im Concept. Da Mühlenbergs Bocation sich nicht erhalten zu haben scheint, ebenso wie die ersten Berhandlungen mit ihm, von denen aber die Autobiographie aussührlich erzählt, so ist diese Brunnholtzische Bocation für die Herausgabe

ber Halleschen Nachrichten von Wichtigkeit.

Es folgt "Justruction für Herrn Beter Brunnholt, vocirten Prediger in Pennsylvanien," in 10 Punkten, von denen die 7 ersten sich auf die Reise beziehen, der 8. "Bei seiner Gott gebe glücklichen Ankunft in Philadelphia wird er zuvörderst dem Herrn Pastor Mühlenberg und demnächst denen Borstehern und Gemeinen seine schriftliche Bocation und an diese ihm mitgegebene Schreiben vorzeigen und mit denselben vor dem Herrn überlegen, an welchem Ort er sich vornehmlich niederlassen und wie er alles am besten einrichten könne, auch welcher von den beiden Catecheten zu Philadelphia oder in denen Landsgemeinen zu Neu-Hannover und Providence bleiben solle. 9. Bei seiner künstigen Untssährung wird er mit besagtem Herrn Pastor Mühlenberg alle vorsommende Fällereistlich überlegen, und nichts ohne gemeinschaftliche Communisation vornehmen; übrigens aber mit demselben in dem Bande des Friedens und der Liebe vor dem Herrn zu bleiben sich bestreben, auch damit die christliche Harmonie desto mehr besördert werden möge, ihn als den ältern lieben und ehren. 10. Auf der Reise wird er ein kurzes Diarium schu besichen, was in der Amtssührung vorgesallen, damit christliche Gönner und Freunde von dem Fortgang des Wertes Gottes einige Nachricht erhalten."

# VI.

Brunnholt an G. A. Francke. Wernigerobe, den 12. April. "Meine kindliche Schuldigkeit und Liebe erfordert zu berichten, daß ich wohlbehalten in Wernigerode den Donnerstag um 11 Uhr angekommen und darauf mit vieler Gnade aufgenommen und auf's Schloß logiret worden bin. Den Freitag, als den 10. Majus, bin in Gegenwart der ganzen hochgräflichen Familie und des Herrn Grafen von Schwarzau durch den Herrn Sup. Lau und Confistorialrath Ziegler von 10 bis 12 Uhr examinirt und darauf habe den Religionseid abschwören müssen. Heute bin unter vielem Gebet und Flehen seiner Kinder in öffentlicher Bersammlung solemniter ordiniret und eingeweihet worden. Der Herr Sup. Lau hielt die Ordinationspredigt und verrichtete die Ordination. Der Herr Bastor Wallifer, Herr Hofdiac. Hilbebrand und Herr Pastor Hermes waren Ussestenten und diesen Nachmittag habe auf dem Schlosse geprediget. Wegen des königlich bänischen Passes werden Ihre hochgräfliche Gnaden schon an Ew. Hochwürden geschrieben haben..... Für meinen Examinations und Ordinations Schein habe 2 Thaler geben müssen, sonsten nichts."

## VII.

Graf Stolberg an G. A. Franke, ben 12. April 1744: "Es ist nicht allein Herr Brunnholtz am verwichenen Freitage in dem examine wohl bestanden, sondern hat auch biesen Morgen die ordines empfangen. Gott sei gelobt, der das Herz dieses seinen trenen

Knechts gelenkt hat, die Reise nach Westindien zu thun. Er lege einen besondern Segen barauf . . . . . Gestern habe nach Dänemark geschrieben, daß ihm als einem dänischen Unterthan ein passport gegeben werde, worinnen seiner Reisegefährten Schaum und kurtz und seiner Sachen mitgedacht werden soll, daß er wegen des gedoppelten kriegssener gesbeckt in etwas seie. "

# VIII.

Sup. Lau an G. A. Francke. Wernigerode, den 12. April 1744. "Ew. Hochsehrwürden werden von dem Herrn Brunnholt wohl mit mehrerem benachrichtiget worden sein, wie derselbe heute Dom. Miser. Domini in unserer Hossapelle ordiniret worden. Er hat im Examine eine seine Erkenntniß in theologischen Wahrheiten sehen lassen und merkete man bald, daß er Gottes Wort sleißig gelesen. Heute Nachmittags hat er bei Hossapenen und einen gar seinen Vortrag gehalten. Sein redliches Herz ist uns auch schon außer dem von zwei Jahren her wohl bekannt gewesen. Wir haben allerseits den Herrn gepriesen, daß er Vero Herz auf dieses Subjectum gelenket und durchgängig erkannt, daß er sich zu Kern Mählenberg recht sehr gut passe und es recht gesegnet gehen werde. Der treue Heiland bereite sich noch sein viele also zu und lasse sein Reich an allen Enden herrlich vermehret werden."

# IX. FORMULA JURAMENTI.

Ich, Beter Brunnholt, schwöre zu Gott bem Allwissenden einen leiblichen Gib in meine Seele. Rachdem von Gerrn August Gotthilf [die Bornamen find fälschlich, offenbar in Wernigerode, so umgestellt] Francen, Professore ordinario zu Halle, Kraft ha= bender Bollmacht von denen Borftehern und Aeltesten der Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in Bensplvanien und absonderlich in Philadelphia, Reu-Hannover, Providence und Germantown ich ordentlicher Weise zum Lehrer und Prediger besagter Gemeinden vociret worden bin, daß ich bei dem reinen und unverfälschten Worte Gottes, wie folches nach dem Sinn des Beiftes in denen Schriften derer heil. Propheten und Apostel enthal= ten und dann in benen brei Saupt-Symbolis, auch vornehmlich benen recht Lutherischen Kirchenbüchern als der ungeanderten Augspurgischen Confession, deren Apologie, Schmalkaldischen Artikeln, den beiden Catechismis Lutheri und in der specialen Formula Concordiae mit großem Fleiß aus heil. Schrift wider alle Irrgeister gusammengetragen, fürglich wiederholet und deutlich vorgestellet, nicht nur vor mich durch die Rraft Sottes bis an mein Ende verharren, sondern auch die von Gott mir anvertraute Gemeinben nach diefer Richtschnur möglichsten Fleiges in rechtem wahren Glauben und driftli= cher Liebe zu erbauen suchen, allen Hindernissen hingegen und Seelen stürzenden Irrthusmern mich durch die Gnade des heil. Geistes ernstlich entgegenseben und mich in Lehr und Reben gegen Gott, meine vorgesette Obrigfeit und meinen Rachften also verhalten wolle, wie mir als einem Diener Christi gebühret, und ich es vor seinem Richterstuhl zu verantworten gedenke, so mahr mir Gott helfen solle und sein heiliges Wort.

### $\mathbf{X}$ .

In einem Briefe ans Hamburg vom 21. April 1744 meldet Brunnholt, daß er bei einem Kaufmann Waschmann logire, "den ich vor 4 Jahren bei meiner damaligen Durchreise kennen gelernt". Daraus wohl zu schließen, daß er so lange in Halle und auf der Katechetenstelle, die Herr von Gensau in Farrenstädt gegründet, gewesen. In Hannover rühmt er die große Freundschaft der Frau von Münchhausen und eines Kaufmanns Böttcher, der einen Brief von Mühlenberg ihm vorlaß und 17 Ellen schwarz Göttingisch Camelot schenkte, "davon soll Herr Pastor Mühlenberg einen Rock und ich einen haben. In Hamburg soll ich meinen machen lassen und das übrige in Stücke schneiben lassen, damit sie es mir nicht bei der Accise wegnehmen". Unter den von Brunnholtz in seinen Briesen begrüßten besindet sich auch Sebastian Andreas Fabricius, jüngster Bruder des bekannten tamulischen Missionars Iohann Philipp Fabricius, von Hans aus Theologe, seit ca. 1740 Francke's Brivatsekretär, dann langiähriger Inspektor der Canstein'schen Bibelanstalt, der alle äußern Geschäfte bei der Hinaussendung der Missionare und amerikanischen Prediger und ihre Austräge besorgte. Die Briesconcepte

an die Prediger und Missionare sind meist von seiner Hand mit Einschaltungen und Aenberungen G. A. Francke's. Ihm vor allem danken wir die sorgsame Sammlung der Briefschaften. Dir. Schulze\*) widmete ihm 1790 folgenden Nachruf: "Der seit mehr als 30 Jahren um das gesammte Missionswesen so vielsach verdiente Herr Inspektor Sebastian Andreas Fabricius ist am 10. Januar in einem Alter von 74 Jahren in seine Ruhe eingegangen. Es würde undankbar sein, ihm das Lob eines unermüdeten Eisers in diesen die Ehre Gottes so nahe angehenden Geschäften zu versagen. Er sand an densselben ein wahres Bergnügen und alke, auch die ältesten noch lebenden Hrn. Missionare werden ihm gewiß das Zeugniß geben, daß er sowohl vor als nach ihrer Absendung als Bater und Freund gegen sie gehandelt habe. Es wird ihm noch manche dankbare Thräne gewidmet werden." Er war der Rechnungsführer sür Indien und Amerika, später redigirte er allein die Berichte und hatte nach G. A. Francke's Tode (1769) großen Einssluß auf die ganze Leitung. Die unglückliche sog, pragmat. Behandlung der ersten Kurgen Nachricht und ihrer Fortsetzungen, mit ihrem Zerreißen der Briese ze. sticht gar sehr von der spätern Weise der möglichzt vollständigen Mittheilung der eingegangenen Berichte ab. Den Wechsel werden wir Seb. Andr. Fabricius, einem der um die amerikanische Sache verdientesten Männer verdanken; wer die ersten Berichte redigirt, weiß ich nicht.

Ein P. S. zum Hamburger Brief gibt ben Holfteinschen Reiseplan: "Meine Tour in's Holsteinische gehet so: Ich reise von hier ans nach Pretz, da bleibe ich einen Bosttag über, von da gleich auf Riel, Edernsörde bis Schleswig, von da nehme einen Wagen bis Friedrichstadt, so vier Meilen ist, in Friedrichstadt bleibe einige Tage und reise mittelerweile nach Tönningen zu Herrn Ulitsch, von Friedrichstadt reise nach Husun bis Bredsstadt, da werde etwa zwei Tage bleiben, von da nehme einen Wagen bis Flensburg, da besuche ich meine Brüder und reise zu meinem Bater, so 4 Meilen von Flensburg lieget. Bon Flensburg reise geradezu auf Hamburg wieder. Homo proponit, Deus disponit."

# XI.

Aus einem Briefe, Flensburg, den 13. Mai 1744: "Den 6. Mai reiste von Flensburg weg nach meinem Bater. Den 10. Mai predigte in meinem Geburtsorte [Rübüll; nahe dabei liegt das Kirchspiel Düppel, "wo mein jüngster Bruder, der ein seines Gemüth hat und von Herzen nach seiner Selizseit begierig ist, Küster und Schulmeister geworden." Tageduch.] von dem höchst versehrten Verhalten der Welt gegen das Zeugniß von Christo und es waren von allen Orten derselbigen Gegend viele Leute theils aus Nengierigkeit, theils aus Heilsbegierde mich zu hören gekonnnen. Den 11. Mai reiste wieder sort von meinem Vater, der beweglich Abschied von mir nahm. Vater that sehr kläglich und mir war auch nicht wohl dabei zu Muthe, doch ermunterte ich mich und empfahl sie alle Gott. Dherr, gedenke an meine Anverwandte und errette sie. Des Nends kam glücklich wieder nach Clues bei Flensburg zu meinem ältesten Bruder." Bei Nübüll heißt es: "Meine einzige Schwester such Sout Lob ihr Seelenheil". Dort in Flensburg logirte er bei einem wohlhabenden Kausmann, Abr. Kall, "der mir auf Universität viel Guts gethan".

# XII.

Das mit dem 13. März anfangende ausssührliche und sehr interessante Reisediastum, aus dem ich oben in [] mitgetheilt, erwähnt zuerst des am 8. März Deuli auf dem Saal in Farrenstädt gethanen Abschieds von seinen disherigen Zuhörern über Aposig. 20, 21. 25. 32. Zum Kirchendau in Philadelphia gab "Herr Vice-Kreis-Direktor von Gensau einen Dukaten, der Herr Bolff von Trebra zween Louisdor und die Frau von Trebra 3 Thaler". 13. März begleitete ihn der redliche Gerichtshalter Schütze nach Halle, er predigte in der Ulrichskirche sür Struensee, in der Schulkirche auf Besehl Dr. Francke's und zweimal zu Unstrer Lieben Frauen. 23—26. März Fußreise und Abschied in Köthen, am 26. März Brief von Schütze mit zwei Louisdor und den Worten "Thue

<sup>\*)</sup> S. Dr. B. Germann's Biographie des Joh. Phil. Fabricins p. 69. Aus diesem Buche und der Biographie desselben Autors von Christian Friedr. Schwart läßt sich viel über die Verhältnisse in Halle, London, Wernigerode, namentlich auch über die consessionelle Stelsung der Hallenser gegen die englische Kirche entnehmen.

wohl an Zion nach beiner Gnade und bane die Mauern gu Philadelphia, daß die Ginwohner den Ramen des DErrn loben". 6. April Abidnied von Salle, reifte mit Baftor Wallifer (von Iljenburg) nach Wernigerode. "Den 10. April, als am Freitag, um 19 Uhr Bormittags versammelte fich das Confistorium in des regierenden Berrn Grafen Excellenz Zimmer, da ich denn über den Artifel von der Auferstehung, deren Gewißheit, Beschaffenheit und Früchten und über ben Artitel von der Rechtsertigung, wie selbige in Theori gelehrt und in Praxi erfahren wird, examinirt wurde. Nach Endigung des Examinis wurden mir verschiedene Bunften durchzulesen und zu überlegen vorgeleget und darauf die Abschwörung des Religions-Gides gefordert, welches dann auch geschah..... Des Abende ward von dem Brn. Richter, Catechet, nahe bei Bernigerobe, besucht, der mir die Ursache, warum er die Bocation nach Beninlvanien ausgeschlagen, eröffnete. Den 11. April heute Bormittag mußte meinen Lebenslauf in tentscher Sprache und alfo auffeten, bag berfelbe bor ber gangen Gemeinde öffentlich gelesen werden fonnte. Den 12. April Dom. Mis. Unter Abfingung des Hauptliedes mußte beichten. Darauf hielt der Hr. Sup. Lau die Ordinationsspredigt, worin er das Herz des guten Hirten und seiner Schase vorstellete; dabei schöne Lehren und Troftgrunde fur mich zur Führung meines fünftigen Amtes gegeben wurden. Nach der Predigt wurde gesungen "Komm heil'ger Beist", da denn bei dem letzten Bers austreten mußte. Der herr Gup. Lau zeigte erst fürzlich ber Bemeinde meine Umftande an und verlas darauf meinen Lebenslauf und hiernachst die Bocation, alsdann traten die Uffistenten herbei und der Herr Sup. Lau verrichtete die Ordination selbst burch gemein-Schaftliche Sandauflegung und Gebet. Rach ber Ordination wurde von benen Brn. Affistenten in furzen Reden gratulirt und aufgemuntert. Als der actus völlig vorbei war, communicirte ganz allein und der Beschluß des ganzen Gottesdienstes wurde mit Absingen des Berses "Was ich gethan hab und gelehrt zc." gemacht, so mir merklich war. Ueber der Tasel des Mittags wurde mir von einem jeden, der mit zu Tische saß, ein Spruch und ein Bers aus einem Liede zur Ermunterung und gum Andenken gegeben und auf einen Bogen mit ihrer eignen Hand geschrieben. Den 25. April speiste des Mittags bei dem Brn. Mag. Buter, der in Riel Prediger ift und den ich vorhero gefaunt. Seine Frau Liebste wußte sich zu besinnen, daß der Prediger Schultze aus Beninsvanien in Kiel collektirt hatte, den sie noch gesprochen." Den 27. April, Friedrichstadt: "Ich logirte bei bem redlichen frn. Hauptpaftor Kall als meinem alten guten Freunde. Den 30. April predigte für den Brn. Pastor Rall und ritte Nachmittags eine gute Meile weiter in Eiderstädt hinein nach Tönning zu dem Hrn. Pastor Ulitsch. Derselbe ist ein wackerer Mann und ein rechtes Galg und brennendes Licht in ber finstern Landschaft Giderftabt. Er führte mich in sein neuerbautes und wohleingerichtetes Baisenhaus, worin Gr. Thomfon, Hr. Dahl pracceptores ordinarii find.\*) Den 2. Mai Nachmittags fuhr mit einem Bagen nach dem Flecken Bredftadt und fam Abende fpat dahin. Dies ift der Ort, wo ich 6 Jahre gewesen und wo Gott meine Seele ergriff und wo ich vieles ausgestanden." Um 20. Mai wieder in Hamburg, "Ich fand auch meinen königl. banischen Bag [mit des Ronigs eigenhandiger Unterschrift, zugleich für die beiden Katecheten, wie Graf Stolberg direkt vom König erbeten,] und andere Briefe aus Balle, unter andern war ein Brief von Brn. Dswald in Greig, barinnen er mich zu seinem Abjuncto verlangte. Der aber von meiner Beränderung nichts wird gewußt haben. Den 25. Mai: Beute erwartete die Katecheten mit Freude, welche auch Nachmittags um 3 Uhr wohlbehalten ankamen [mit der ordinairen, billigeren Landpost]. Den 1. Juni Nachmittags ließ der Herr Baftor Hoed mich hinausholen in feinem Bagen, da ich dann den Herrn Miffionarius Schultze aus Madras, der auch in einigen

<sup>\*)</sup> Bon Thomson in Tönningen findet sich a. d. 3. Sept. 1747 ein Brief an Diak. Niemewer in Halle in einem großen Faßeikel. Rechnung für die Pensylvanischen Gemeinden in Amerika in Einnahme und Ausgabe, sammt den Beträgen 1746—1768 "Ew. Hochwohlehrwürden werden wohl noch wissen, wie bor einem Jahre die von Sr. Hochw. meinem theuersten Hrn. Dr. Francke an mich unwürdigen ergangene Bocation nach Pensylvanien auszuschlagen gedrungen wurde. Weil nun den theuren Seelen daselbst persönlich nicht dienen konnte: so erwecke Gott in mir einen besondern Trieb, ihnen in patria unter guten Freunden eine Collekte zu sammeln und damit, so lange mich Gott hier zu halten beschlossen, fortzufahren."

Tagen in Hamburg angekommen und ver dem Herrn Culemann logiret, an welchen ich adressifiret war, kennen lernte. Er erzählte uns manches von den dortigen Gegenden" [traf noch öfter mit ihm zusammen]. Am 17. Juni ging es nach Glückstadt und endslich dort am 18. [die Geleitsschiffe von England waren so lange ausgeblieben,] an Bord eines großen englischen Schiffs unter dem Hamburger Capitän Henrich Hilde. "Mein eigenes Bette kommt mir nun gut zu statten und einer von meinen lieben Gefährten bes bienet sich dessen mit." Nach heftigen Stürmen erst am 20. Juli in London.

# XIII.

Ferner findet sich bie "Bocation für bie Katecheten Gr. Johann Helfrich Schaum und mutatis mutandis Hr. Johann Nicolaus Kurt nach Bensplvanien. Im Namen ber allerheiligsten Dreieinigkeit. Amen. Nachdem bei ber in Philadelphia, Neu-Bannover, Providence und Germantown befindlichen driftlichen Evangelisch-Lutherischen Gemeinde der wohlehrwürdige und wohlgelahrte Hr. Heinrich Melchior Mühlenberg wohlbestallter Brediger daselbst in seinem Schreiben die hohe Nothwendigkeit kund gemathet, daß ihm und seinem Behülfen zur Erleichterung weitläuftiger Amtlaft bei folchen Bemeinden Katecheten bestellet würden und dahero mit völliger approbation der Aeltesten und Borfteher folder Bemeinden und auf derfelben specielles Berlangen mich Endesbenannten bittlichen ersuchet, auch babin bevollmächtiget, bag ich zu solchem Behuf einen Candidatum Theologiae aussuchen und benfelben im Namen mir gedachter Aeltesten und Borfteher zu Catecheten angeregter Evangelisch-Lutherischen Gemeinden berufen folle: Und ich bann nach verspührter göttlicher Direktion herrn Johann Belfrich Schaum aus Münchholzbausen im huttenbergischen Gräft. Solms-Braunfelsischer Hoheit forn. 30hann Nicolaus Kurt aus Lütellinden im Suttenbergischen, Fürstl. Wentburgischer Soheit] S. Ministerii Candidatum wegen seiner in Unterrichtung der Jugend und dem da= bei erforderlichen Sauptgeschäfte, nämlich im Catechisiren, erlangten guten Uebung hierzu ansersehen, denselben auch in Bollmacht mehrerwähnter Aeltesten und Borfteher zu einem Ratecheten und Schullehrer Gingangs gedachter Gemeinden im Ramen Gottes bergestalt berufen, daß berfelbe fich forderfauft nach Benfulvanien und zu befagten Gemeinden verfügen, unter göttlichem Gnadenbeiftand daselbst die ihm anvertraucte Ingend im Lefen, Schreiben, Rechnen und andern gewöhnlichen Schul-llebungen, sonderlich aber in der driftlichen Glaubenelehre nach ber Negel und Richtschuur heiliger Schrift und nach Anleitung des Catechismi Lutheri unter der Aufsicht Eingangs gedachten Grn. Baft. Müh-lenberg's und seines Gehülsen des Grn. Peter Brunnholten unterrichte, auch zuweilen auf Erfordern hier gedachter Gerren Prediger beneufelben im Predigen und Catechifiren bei den Gemeinden sublevire und in summa alles, was sonft zu dem Amte eines Rateche= ten und Schullehrers und zu heilsamer Ausrichtung besielben gehört, treu, fleißig und ungehindert thun solle und mehrgebachter Gr. Joh. Helfrich Schaum [Fr. 30h. Nic. Rurt ] auch diesen Ruf im Ramen Gottes angenommen und demfelben zu folgen fich verbindlich gemachet; als habe ich demfelben zu Zeugniß diefes feines ordentlichen Berufs zum Katecheten bei oft erwähnten Gemeinden hiemit in obhabender Bollmacht gegenwär= tige Bocation unter meiner eigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Betschaft schrift=/ lich ertheilet mit dieser Berficherung, daß die Gemeinden in Philadelphia, Neu-Sannover, Brovidence und Germantown ihm dem Brn. Schaum [Brn. Kurt] bei feiner Gott gebe gludlichen Ankunft unter ihnen für ihren Katecheten und Schullehrer erkennen und in Liebe auf- und annehmen, auch nach meinem billigen Zutrauen ben zu feiner Nothdurft erforder= lichen Unterhalt gerne anschaffen und bestellen werden. Gott, der da will, daß allen Menschen geholfen werde und sie zur Erfenntniß der Wahrheit sommen, wolle denn auch ihn, ben Grn. Schaum [ben Grn. Rurt], mit seinem Beifte und Rraft ausruften, daß er auch an seinem Theil Zion bauen helsen moge, so daß die ihm anvertrauete Jugend zur Erkenntniß Gottes und Jesu Christi gelange, darinnen wachse und zunehme und ends lich mit ihm der ewigen Herrlichkeit theilhaftig werde.

Gegeben Salle, den 21. Mai 1744.

# XIV.

Folgt eine Instruction für beide Katecheten in 6 Bunkten, den Gehorsam gegen die Brediger einschäftend und zur Treue gegen die Gemeinden mahnend, auf deren Unkosten sie hinausgesandt, vor inconsulta res uxoria sich zu hüten, nicht ohne Borbewußt und

Rath der Borgesetten sich hineinzuverstricken, sich auf der Reise eine gesetzte und deutliche

Sandschrift anzueignen "als welches nöthige requisitum ihnen noch abachet."

Bur Erflarung der Ansfendung findirter, aber unordinirter Katecheten wird bienen, daß damals — wenigstens in Rorddentschland, wie meistens noch jetzt — strenge Regel war, Riemand zu ordiniren ohne auf eine bestimmte Stelle,") daher vor Mühlenberg's Aussendung immer und immer wieder von Ziegenhagen und France eine ordent= liche Bollmacht und Ansmachung des Unterhalts verlangt wird. Diese firchenrechtlich unerläßliche Forderung tonnte bei den ungeregelten amerikanischen Berhältnissen nicht er= füllt werden. Daß statt Gines zwei geschickt wurden, erklärt sich wohl darans, daß beide bon Jugend auf eng befreundet waren und eher zusammen als jeder allein bereit war. Die enge Freundschaft beider Familien ergibt fich aus einem gemeinsamen Brief beider Bäter datirt Münchholzhausen, den 11. Julii 1744 von "Ew. Hochehrwürden unterthä-niger Diener und unwürdiger Schüler Christi Praecoptor Schaum", von dessen Sand der Brief ist und von "Johann Georg Mury, Schuldiener in Lütellinden," mit unterzeichnet: "Wie wehmuthig und widrig uns die Reife unserer Sohne nach Bensplvanien anfänglich vorgekommen (fonderlich da wir und mit Bleisch und Blut und folchen Leuten besprachen. die mehr auf das irdijche als himmlische und ewige gesinnet waren,), solches ereignete sich baraus, indem wir foldes aufänglich durchaus nicht nachgeben, weil weniger in die Tugung unseres lieben getreuen Gottes schieden fonnten, fo daß, wenn es nach unserer unbedachtfamen Meinung hatte nachgeben follen, fo hatte diefes h. und zur Fortpflanzung des Reiches unfere herrn Jefn gerichtete Bert burch uns in biefem Stude konnen gehindert werden (der Herr im Himmel vergeb's uns). Da wir uns aber bei rechten wahren Gliedern Chrifti Raths erholten, fo tonnten wir anders nichts fagen: des herrn Wille geschehe. Ich meines Theils hatte mir zwar mit den Meinigen große Hoffnung auf meinen bald erzogenen und nunmehr in dem lieben Salle aus der Roft gekommenen Cohne gemacht, auch daß diefer dem andern fleinen armen Bruder dafelbst (ben er nun auch verlaffen muffen) hatte behulflich fein fonnen. Allein Gott hat ihn anderswo in feinem Beinberg zu gebrauchen, wir muffen ihn folgen laffen und Gott nicht widersprechen und gewißlich glauben, daß uns der Gerr besto mehr fegnen und in feiner Onade erhalten werde, und zeiget der liebe Gott vielmehr, daß man fich nicht auf Weltfinder, fondern allein auf Ihn verlaffen foll, Er allein will dafür gehalten fein, daß wir unsern Trost und Bertrauen auf Ihn werfen follen, und wenn wir foldies thun, fo wird Er uns, fo viel leiblich nothig und nutlich beicheren und und auch av ber Geele vornehmlich verfor-Run der Berr wirfe alles Gute in uns durch seinen h. Beift um unfers Beilandes Jesu willen. Amen. Uebrigens haben wir Eltern, also mein lieber Amtsbruder Kurt und ich, Schreiben von unsern dem Berrn übergebenen Sohnen aus Samburg oder Curhaven, ben 29. Juni datirt, empfangen und zwar ben 10. Juli, fie haben wiederum frische Thränen erwecket, sondern bei den lieben Müttern, welche immer klagen und sagen Tobiä 10, 4. 5. 6. Aber wir beide reden ihnen alsobald zu Tob. 10, 7., und nachdem wir aus dem Briefe vernommen, dag der Berr, ihr Schutz und Geleitsmann, fie gludlich führet und aller Orten gute fromme Herzen, die sich ihrer treulich annehmen, erwecket, so mussen wir uns wieder zufrieden geben. Ach ja, Herr Jehova, Du treuer Beistand wirst alles wohl machen! Nachdem unsere Söhne einige Nachrichten und Schreiben von uns beiderseits Eltern gerne haben wollen, fo haben wir fie erfreuen und ihr Berlangen ftillen wollen, und nachdem fie uns zu wiffen gethan, daß wir unfere Briefe an Em. Hochwurben überschicken follten, jo haben wir uns erfühnet als Rinder in Chrifto unfern theuern und herglich geliebten Beren Professor herglich zu bitten, unbeschwert burch Jemand es besorgen zu laffen. Gott wird alles vergelten. Mein von Berzen hochwerthester Berr Professor, ich bitte, forgen Gie doch nachst Gott für meinen kleinen Cohn fben fpater auch nach Amerika gefandten Wilhelm Kurt], ich hoffe, das liebe Kind wird folgen und sich ziehen laffen. Schließlich empfehle mich Dero Gebet und bin Ew. Hochw. 2c. "\*\*)

\*) Siehe Anmerkung ju § 29 aus S. M. Mühlenberg's Privatichreiben.

<sup>\*\*)</sup> Bir lönnen zu diesem Briefe ferneren Beleg beibringen. Aus der Hinterlassenschaft Hrn. Paster 3. Helfr. Schaum's sind im Besütze Hrn. Prof. Dr. F. A. Mühlenberg, Pa. Univ., eine Anzahl von Briefen verschiedener Berfasser, die uns manche Frage beantworten, deren Lösung wir nirgends sonst sanden. Dort sindet sich auch folgender Brief eines mit Halle in Beziehung stehenden Pastors F. Dhiy zu Cubach, der mit den Familien Schaum und Kurt wohl bestannt war, an Sebast. A. Fabricius, Insp. zu Halle, welcher um die Absassung unserer

# XV.

Aus den fehr umfangreichen Reise-Tagebüchern Brunnholtens fann ich nur Einiges anführen : "Montag den 8. Oftober [1744] ichvieb an den theuern Berrn Biegenhagen und meldete, daß wir in Bortsmouth einlaufen murden, mit gehorsamfter Bitte, uns baselbst auch mit einer väterlichen Zuschrift zu erfreuen. In der Betftunde hatte den 4. Bjalm, in der Abendstunde, da ich das 5. Cap. Lib. Exod. [2 Mos.] vom Glauben durchging, fingen wir an, dasjenige [uns nicht befannte] Lied, fo der gr. hofprediger jum Besten ber Benfylvanischen Jugend verfertiget und worinnen die BeilBordnung ihrem vornehmften Inhalt nach enthalten, ben Schweizern vorzusprechen seinige deutschreformirte Schweizer-Familien mit Kindern reisten mit nach Benfylvanien, auch ein reformirter Brediger Gordon aus Schottland, der nach Birginien berusen war; bei diesem nahm er englischen Unterricht, und vorzusingen, welches so lange continuiret werden foll, bis fie is wiffen, da es dann catechetice mit ihnen durchzugeben gedenke. Den Deutschen ihre Rinder sind im Christenthum fehr verfaumet und weil ich jum Boraus febe, daß fie in Beninlvanien gleich zur Arbeit angehalten werden, fo habe Auf einem an= ich die Katecheten ermahnet, bei gutem Wetter felbige zu unterrichten." bern Schiff reiste ber resormirte beutsche Brediger Zubly mit, ben er in England kennen gelernt, er ging nach "Burrisburg", nahe bei Sben Ezer. Auf bem Schiff hatten sie gräuliches unzuchtiges Treiben von Kapitan und Matrosen mit anzuschen. Ankunft in Pensylvanien. "Den 15. Jan. 1745. Wenn der herr die Gefangenen Zions erloset, dann wird unfer Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. wird man fagen in Europa: ber Herr hat Großes an uns gethan, des find wir fröhlich. Diesen Bornittag flarte fich das Wetter auf und in einem Augenblid friegten wir einen machtigen Wind, ber uns auf einmal geschwind fort trieb, so daß wir um Mittagezeit bei Glofter, 4 Meilen von Philadelphia, anfern konnten. Wir kleideten uns an und gingen sofort mit dem Kapitan Martin und Kapitan Mesnard, von dem wir im Kanal bei England getrennet worden, nun aber im Delaware ihn wieder angetroffen, und anbern nicht zu fuß durch einen miferablen moraftigen Beg nach Philabelphia. Alls wir unterwegens baran bachten, wo wir uns zuerst in Philadelphia melben follten, kommt ein

Sall. Nachrichten ein Hauptverdienst hat; wir theisen das hieher Gehörige mit: "Herr Schaum und herr Kurtz wollten nichts wissen noch hören von der Reise ihrer Kinder und hatten den Fluch drauf gelegt; auch jollte der kleine Schaum sogleich don Halle retourniren. De disce pluridusque die etterlichen Briefe, so nach Eisenach geschicht worden. Diese Briefe sind im ersten Feuer geichrieden, wozu die Herrn Schaums gründt worden. Diese Briefe sind im ersten Feuer geichrieden, wozu die Herrn Schaums zu Halle gede es Pietistsen und Duäter. Man wähe kein Brut, sondern nur eine Beschwähung; zu Halle gede es Pietisten und Duäter. Man beste kinder dort wegehun. Auf Herrn Schaums zu habe geschumd und gel. Bruders Frabricius Schreiben wuste kein beziern Rath, als daß ich am 5. diese geschwind nach Münchholzhausen und Lützellinden ichrieb, um Alles zu prodiren. Allein ich erhielt schlechte Resolution. Und obgleich der alte Herr Runtz durch Borkellung seines Sohnes von Allendorf und meines Größvacker abermals einen Brief auf Eisenach abersprücht und das erste Schreiben rewoert hatte, so ist er doch gar bald wieder andern Sinnes geworden und hat jogar das Schreiben von der Post wieder holen lassen. Haetenus tristiora, laetiora sequundur." Dann heißt es: "Alleweil, den 6. April, der alte liebe Herr Kurtz nehft Prn. Schaum, von mir gegangen sind und nach resslichen Leberlegung ganz andere sentiments gefaßt haben, näuhlch sie wollen Alles der Küntz nehft Prn. Schaum, von mir gegangen sind und nach resslichen Dr. Dr. Franke angeben, daß diese Sachz zur Ehre Gottes, zum Besten des Kächsten, auch leide und grüstlichen Bosseichen der Schreiben der Schreiben der Schreiben Fr. Dr. Franke angeben, daß diese Sachz zur Ehre Gottes, zum Besten des Kächsten, auch leide und gestlichen Bosseichen der keine gereiche, die möhre Erichtigseit da wöre und Uberzeigung des göttlichen Bosseichen der Erichtigesten der Lahn, Reg. Bez. Biesbaden, Prod. Schreiben ergegangen." "Einbad zu hen er Keisegeld binnen sie nicht schreiben der Leiner Besieburg aus

Mann hinter uns her aus dem Balde laufen und fragte den Kapitan begierig: ob feine Evangelische Brediger mitgefommen waren, worauf ich bemjetven eine frendige Antwort gab: Sier find wir. Er ergabtte und, daß in den Bemeinden alle Conntage für und ware gebeten worden, daß Gr. Baftor Mihlenberg in den Landgemeinden ware und gab und Unweifung nach einem Maufmann Benry Schlendorn, der ein Mitiglied der Lutherischen Gemeinde ist, zu fragen und in Philadelphia bei ihm querft einzukehren. famen denn in Philadelphia um 3 Uhr Radmittags wohlbehalten an, fehrten bei dem Brn. Schlendorn ein, wurden von ihm und seiner werthen Familie mit vielen Frenden und ungemeiner Liebe aufgenommen und herrlich bewirthet, welches uns, die wir bisher ein andres Tractament gewohnt gewesen, wunderbar vorfam. Gie behielten uns bis in die fpate Racht, schickten nach 2 Boritehern der Luth. Rirche, welche fogleich famen und und bewillkommueten. Ich versprach ihnen meine Briefe an fie von Gr. Hochw. Brn. Bofprediger und Doctor fo bald ju übergeben, wenn Gr. Muhlenberg jugegen fein wurde. Dieselben brachten uns des Abends nach Bru. Diuhlenberg's Baus, welches er gemiethet und nahe bei der neuen Rirche ift, da ich mit ihnen betete und sodann zur Rube ging. Den 16. Januar. Nachdem wir uns diesen Morgen bem Beren empfohlen, fam der älteste Borfteber zu und, ging mit und nach unferm Schiff, so biefe Racht herauf gefommen war, um unjere Sadjen in Richtigkeit und von dem Schiff zu bringen. suchten den ältesten Borsteher, speisten zu Mittag bei Grn. Schlendorn. Und ich schrieb einen Brief in seinem Hause an meine Borgesetzten in London und Halle, worin meine glückliche Ankunft eilig berichtete, welchen Brief der Herr Schlendorn nach New-York per Bost schickte. Die Borsteher fandten einen Expressen nach Providence an Srn. Muhlenberg. Abends führte uns Gr. Schlendorn nach Grn. Beter Roch, der Trustee und ein Mitglied der hiefigen schwedischen Rirche ift, welcher uns freundlich bewillfommnete, noch manche Dinge unfern Beruf und Testimonia betreffend fragte und uns jum Abendeffen Den 17. Januar. Seute waren alle Borfteher beschäftigt unsere Sachen von dem Schiff abholen zu laffen und nach Brn. Mühlenberg's Saus zu bringen. speiseten bei dem altesten Borsteher und waren Nachmittags bei den andern Borstehern in ihren Hänsern. Es sind deren 4, welche die Kirche bauen: 1) David Seckel, ein Schlächter, 2) Henrich Reppler, ein shopkeeper, d. i. Krämer. 3) Leonhard Hermann, ein Bader, 4) Henrich Müller, wohnet 11 Meilen von der Stadt auf einer Blantage. 5. heißt Lorenz Baft, wohnt 5 Meilen von der Stadt auf einer Plantage. Der 6. Umsftadt, ein ganz alter Mann. Ich habe eine rechte Freude, wenn ich höre, wo ich hintomme, wie fleißig und herzlich fie für unsere Ueberfunft gebetet haben, nachdem fie von der Kanzel durch orn. Muhlenberg dazu find ermuntert worden, fobald er Briefe von unserer Absendung erhalten. Ich fagte oft auf dem Schiff zu meinen Brudern: Bielleicht find manche, die in Pensylvanien für und beten. In Europa schieben sie und in Amerika ziehen fie das Schiff, und das ist benn auch mahr befunden. Wir find denn and recht wohl fortgeschoben und übergezogen worden. Abends fam ber Berr Baftor Mühlenberg von Providence, als wir eben in eines Borftehers Sause maren. Die Borfteher begleiteten uns alle nach feinem Saufe. Wir fahen einander von Angeficht, lobten Bott mit dem Liede : "Lobe den Berrn, o meine Seele," vereinigten uns im Gebet, und ich überlieferte ihm barauf alle unfere Brieffchaften. Und es war große Freude. Ehre fei Bott in der Bohe, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen."

Darauf folgt (auf 8 engbeschriebenen Folioseiten): "Nachdem mein Reisebiarium den 17. Januar geschlossen, so folget nun eine kurze Nachricht von dem, was weiter in meisnem und meines werthen Herrn College Amt vorgefallen. Zu Folze der mir unterm 6. April 1744 gegebenen Instruction und des 10. Paragraphi." Es reicht bis 11. Julii

1745 und ist auch von Mühlenberg mit unterzeichnet.

### XVI.

Noch eine Mittheilung ans Mühlenberg's Brief vom 6. Martii 1745 (5 enge Fosioseiten): "Hochwürdige Bäter in London und Halle. Ich weiß nicht, ob vor Freuden lachen oder weinen soll über die Ankunft der drei Gehülfen. Ach, wie habe ich gekämpfet mit Unglauben, Kleinmuth und andern Sachen mehr. "Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hülf mit Macht herein." Ich habe meinen lieben Bätern in London und Halle, wie auch meinen lieben Brüdern in Sen Fzer wohl Last und Sorge genug verursachet mit so vielen Lamentationen, welches Sie mix gütigst vergeben wollen. Wir können die

große Mühe und unermubete Sorgfalt unserer hochtheuren Bater und Gönner nicht wurdig und hoch genug schäten und konnen es nun in Ewigkeit unferm Beren Jeju nicht genug verdanten, daß Er so große, so große Dinge aus lauter Erbarmung an uns thut. Das erste Backet mit Briefen, welches die lieben Bäter durch den Herrn Paftor Drießler [Friderica in Carolina; ausschhrliche Acten über ihn] mir zusendeten, habe über Charlestown bekommen. Den nächstfolgenden Gerbft 1744 erhielt bann nach langem Sehnen abermal Briefe und zwar den allererften Brief von Gr. Hochwurden bem Brn. Hofprediger und die erfreuliche Nachricht, daß Behülfen tommen follten. Es tam mir aber die Radpricht fast vor, als wie dem Jafob gefagt wurde: dein Gohn Joseph lebet noch! Sein Berg gedachte weit anders und mein Berge auch, aber nun habe ich gefeben, daß der BErr mehr thun fann und thut, als wir verstehen. Es ift nicht meine Sache, sondern unsers Gottes, darum jauchzet ihr Himmel, frohlocke du Erde. Herr Baftor Brunnholt icheinet noch zu feiner Station von Gott besonders auserlesen und geschickt zu Die zwei Ratecheten zeugen bis dato, daß fie in ihrem Maage tren und redlich gemacht feien durch Gottes Erbarmung und Führung. Ehe die lieben Mithelfer famen, hatte noch manche Brufungen, aber auch ausnehmende Spuren ber Bulfe Gottes. Unter bie Prufungen rechne 1. daß ber beutsche Buchdruder Christopher Sauer fof. Beifingerfche Acten allhier mich und mein Amt heimlich und öffentlich bis daher hat fuchen zu prostituiren, und zwar aus der Ursache, weil ich Gewissens halber meine Gemeine erinnerte, fie follten fich vorseben, wenn fie von feinen neugedruckten Bibeln welche fauften. ob er nicht feine eigene Unmerkungen untergeschmieret, weil er sonft bei aller Gelegenheit in seinen Calendern und Zeitungen die lutherische Berfaffung durchgezogen. 2. Die anbere Brufung war, daß mich der junge schwedische Prediger von Lancaster in einer von bem Brn. Beter Rod angestellten Conferenz öffentlich als einen Sallischen Bietisten anklagte. 3. Hatte eine bofe Rotte ein verwegenes Weibsmensch bestellet, die vor der Obrigfeit anssagen sollte, ich hätte 2 5 . . . in Philadelphia. Da nun die Mensch durch Brn. Peter Rod und andere gerichtlich eingesetzet und zum Beweis gedrungen wurbe, fo hatte ihr ein gottlofer Denfch ben Rath gegeben, fie fellte bei ber Dbrigfeit falfch schwören und aussagen, daß ich fie hatte nothrüchtigen wollen. Wäre es bem Teufel gelungen, fo hatte ich mein Umt niederlegen muffen, aber mein Gott war mein Beiftand und manbte es fo, bag die Menich in ihrer Bosheit erfannt und zu einer ichandlichen Lugen Brief und Ehren Erklarung genothigt wurde. Che fie aus dem Gefängniß ge= laffen wurde, mußte fie fich verobligiren, daß fie in meinen Gemeinen in der Rirche of fentliche Abbitte thun follte, welches auch geschah. So mußte durch Gottes Beistand bes Teufels Anschlag meinem Amte zur Ehre gereichen, aber es war mir ein schweres Leiden. Da biefes aus war, fo that der Pfarrer Andrea einen Ginfall und Gingriff in der Reu-Sannoveraner Bemeine. Es war nämlich eine Wittwe gestorben in Ren-Sannover. Da ich nun eben am Donnerstag die schwere Reise von Neu-Hannover zurückgeleget, so tam ein Bote am Abend mir nach und begehrte, ich follte in der Racht die Reise wieder hinauf thun, denn fie wollten die Bittwe am folgenden Freitag begraben. 2113 ich nun numöglich tounte, fo orderte, daß fie am Sonnabend follte begraben werden, alsbann wollte droben fein. Bon diefer Belegenheit profitirten einige Saufbruder und Befindel und hatten ben Pfarrer Andrea zur Leiche geholt. Sieruber entstund ein Zwiefpalt. Einige wollten die Rirche nicht öffnen und andere wollten fie aufbrechen. Alls ich nun in ber großen Sonnenhite am Freitage hinaufritt und am Sonnabend fruh nach Sannover fam, fo war die Frau begraben und die Bemeine zerspaltet. Dennoch mußte von da gleich wieder hinunter nach Philadelphia, weil versprochen, am Sonntage baselbst zu predigen. Mit was für Waffen konnte ich nun streiten? Die Quäkerische Obrigkeit fagt: wir brauchen feine Brediger im Lande. Die Saufbruder pflegen gu fagen, weil wir doch einen Brediger für unfer Beld heuren muffen, fo wollen wir einen luftigen ha= ben, benn ber Muhlenberg ift uns zu scharf. Die Gutgefinnten weinen und seufzen als bann. Der Andrea fein im Zweibruden'ichen entlaffener Prediger, ber uns wieder begegnet, ] fitet dann in den benachbarten Dertern und rufet mich öffentlich fur einen Biefiften und Berrnhuter aus. Es blieb mir nichts übrig als die Liebe, welche die Meisten noch zu mir haben. Derowegen griff von der Seite an und lieg der Gemeinde fagen. bak fie verlaffen und nicht wieder zu ihnen fommen wollte, wenn fie folche Unordnung gestatteten. hierüber entstund ein heulen und Weheflagen. Die Unordentlichen baten ihre Bergehung jum Theil ab und die Gutgefinnten verfprachen beffere Aufficht ju haben;

folglich kam wieder zu ihnen. Man kann sich in Europa schwerlich einen rechten Begriff von den hiesigen Umständen machen. Die Seereisen sind zwar sehr hart gewesen, aber die Bersuchungen und Lasten in meinem zweisährigen Amte allhier sind unbegreistich. Doch muß ich meinen Unglauben schelten und sagen: Tren ist Gott und kein Böses an ihm. Seit meinen letzten Nachrichten habe denn doch immer mein Amt treiben können und bin vor anhaltenden Krankheiten bewahrt worden. Der Her hat auch mir und ansbern Segen gezeigt. In der Germantowner Gemeinde habe ein Hänflein junger Leute informirt und confirmirt." [Nun folgt was 1. Forts. § 8. mitgetheilt ist.]

### XVII.

(Copie aus bem Salle'ichen Archiv.)

S. A. Francke an die amerikanischen Gemeinden. [Aus dem Jahre 1744.]

Denen Vorstehern und Aeltesten der Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in Philas belphia, Germantown, Neu-Hannover und Providence wünsche Eiche Gnade und Friede von Gott dem Vater und unserm Jeru Jesu Christo in Gemeinschaft des heil. Geistes.

Meine werthesten Freunde.

Sie werden sich ohne Zweisels noch wohl erinnern, mit welchem sehnlichen Bitten ber theure Knecht Gottes, herr Hofprediger Ziegenhagen in London, und ich von Anno 1734 an und also nun seit zehen Jahren bis hierher von Ihnen ersuchet worden, derer Deutschen Lutherischen Gemeinden in Pennsylvanien, absonderlich an Ihren Orten, uns in ihrem Mangel an dem Unterricht aus dem Worte Gottes anzunehmen und vornehmelich mit Aussuchung und Sendung eines rechtschaftenen Lehrers ihnen zu Hülfe zu kommen.

Sie wissen auch, durch wie viele Schwierigkeiten es gegangen und da Gott auch bereits das Geringere, die leiblichen Mittel, durch Erweckung mancher christlichen Serzen in Europa dargereichet hatte, wie schwer es noch geworden einen hierzu tüchtigen Mann zu finden; wie sich aber Gott endlich über diese Gemeinen, die wie Schafe ohne Hieten waren, nach längerem Anhalten im Gebet sich erbarmet und Ihren nunmehrigen lieben Lehrer und Secksorger, den Herrn Pastor Mühlenberg, gezeiget und willig gemacht, diessen Bernf anzunehmen, auch im November 1742 im Segen zu Ihnen gebracht.

Ich habe auch aus besagten Herrn Pastor Mühlenberg's Bericht und Brief vernommen, daß Sie und die Gemeinen denselben mit Frenden aufgenommen und die darunter Ihnen widersahrene Gnade Gottes ersannt haben. Und sollten auch gleich einige in
der Gemeine sein, welche dieselbe nicht so, wie sicht's gebühret, erwogen und ihren Lehrer
wenigstens durch den Mangel einer wahren Besseung, disher betrübet hätten: so wird
Ihnen doch der Herr auch diese Berachtung seines liebreichen Nathes wider sich selbst auf demüthige Berenung in Gnaden vergeben: und ich freue mich in dem Herrn, daß doch die meisten unter Ihnen zum wenigsten eine Hochachtung und Liebe gegen denselben bezeiget und eine Begierde den Willen Gottes an sie aus seinem Munde zu vernehmen von
sich spüren lassen, und wünsche von Herzen, daß keiner darunter sein möchte, der nur ein
bloser Höhrer des Bortes bleiben wollte, sondern alle auch Thäter desselben werden mögen.

bloser Hörer bes Wortes bleiben wollte, sondern alle auch Thäter desselben werden mögen. Nachdem nun der besorgte Herr Pastor Mühlenberg in allen seinen Briefen angezeiget, daß die Bemeinen viel zu weitläuftig und zu weit von einander entfernet seien, als daß ein einiger Lehrer denselben genugsam werden konnte, auch der Gemeine und Ihr allerseitiges Verlangen, daß noch mehrere Gehülfen in Rirche und Schule nachgesendet werden möchten, mit mehrerem zu verstehen gegeben: so habe ich mich bemühet, Ihrem Bunfch auch hierinnen ein Genüge zu thun, und ob ce nun gleich abermale schwer gehal= ten, da hier im Lande felbst und an andern Orten Deutschlands so viele rechtschaffene Lehrer auch insonderheit von hier aus verlanget werden: fiche, so hat doch Gott Gnade gegeben, daß nicht nur ein in der lebendigen Erfenntnig Jeju Christi wohl gegrundeter Candidatus Theologiae, gegenwärtiger Berr Beter Brunnholtz, fich willig finden laffen, ben Beruf zum Predigtamte unter Ihnen nach erkanntem Willen Gottes anzunehmen und, mit Berlengnung feines Baterlandes und Freundschaft aus herzlicher Liebe zu denen Bemeinden und ihrem ewigen Seil in ein fremdes Land sich versenden zu laffen, sondern auch gegenwärtige mit einer wahren Liebe Jesu Christi ausgerüsteten Studiosi Theologia, Berr Johann Belfrich Schaum und Berr Nifolaus Rurtz gleichfalls nach geprüftem Willen Gottes den Beruf, Ihnen als Catecheten in Unterrichtung der Jugend in denen Schulen zu dienen, williglich angenommen haben. Wie ich nun von diesen neuen Behülfen am Wort die gegründete Hoffnung habe, sie werden in Ausrichtung ihres Amtes ein jeder in seinem Theil alle Treue beweisen; also habe ich auch das Bertrauen zu meisnen werthen Freunden und den sämmtlichen Gemeinen, Sie werden dieselben mit all r Liebe aufnehmen, und sich so gegen sie beweisen, wie es die Dankbarkeit gegen Gott ersfordert; will aber zu Ihrer mehreren Nachricht noch ein und anderes von ihren Umstänzben und von dem, was Ihre Pflicht gegen sie sein wird, mit wenigem ansühren.

1. Sie können von allen dreien versichert sein, daß dieselben, wie auch bereits angezeiget worden, nicht nur das Erkenntniß der Wahrheit in reinem Gewissen zu bewahren suchen, sondern auch mit großer Liebe und Berlangen nach Ihrer aller Deil zu Ihnen kommen. Sie werden daher auch die Liebe dieser Knechte und Diener Gottes ja die Liebe des Herrn selbst, der solchen Eifer nach Ihnen in derselben Herzen geleget hat, sich reizen lassen, dieselben mit gleicher Liebe aufzunehmen, mit ihnen in Friede zu leben und sich um des Herrn willen in allen billigen Dingen gegen sie willfärtig zu erzeigen. Bor allen Dingen aber sie mit willigem Gehorsam gegen Gott und sein Wort, so sie Ihnen und Ihren Kindern verfündigen werden, zu erfreuen, daß sie nicht ihr Amt mit Seufzen,

fondern im Gegen unter Ihnen führen mogen.

2. Es suchen dieselben nicht das Ihre und begehren keinen Uebersluß in der Welt, sondern werden sich gerne mit nothdürftiger Nahrung und Kleidern begnügen lassen. Um so vielmehr aber werden Sie ohne Zwang, sondern aus Liebe und aus willigem Herzen für deren Unterhaltung hinlänglich sorgen, und dieselben, da sie nichts als die Nothdurft verlangen und vor sich selbst keine zeitlichen Mittel haben, auch an derselben keinen Mansgel leiden lassen und zu dem Ende nach Möglichkeit dahin sehen, daß eine ordentliche Einrichtung zu ihrer Versorgung, so bald es geschehen kann, und wenn zumalen die Last des Kirchenbaues einigermaßen vorüber sein wird, gemacht werde und zwar so, daß sie nicht nöthig haben, um Erhaltung ihres zeitlichen Lebens willen sich in solche Weitläufstigkeit zu stecken, darüber ihr Amt Schaden leiden müsse.

3. Was insonderheit Ihren künstigen Prediger, den gemeldeten Herrn Peter Brunnholy, anlanget: so hat derselbe nicht nur auf der hiesigen Universität als ein christlicher und sleißiger Studiosus sich verhalten und seine Zeit so angewandt, daß er sich in der Ersenntniß Gottes und seines Wortes hinlänglich gegründet, sondern auch zuerst in denen Anstalten des hiesigen Waisenhauses, hernach aber in einem nahe von hier gelegenen Ort (woselbst ein christlicher Herr von Abel zu besserr Unterrichtung der Ingend und mehrer Erdanung der ganzen Gemeine einen Catechet zu unterhalten pfleget, welchem ich denselben um seiner Gottessucht und Gaben willen hierzu vorgeschlagen) in dem Geschäfte, Christo Secten zuzusühren, sowohl an Kindern als Erwachsenen alse Trene bewiesen, anch zumalen an dem letzten Ort die Gemeine durch öffentlichen und besonderen Bortrag des Wortes nicht ohne vielen Segen östers erbauet, daher au seiner Tüchtigseit und Trene fein Zweisel ist, welches auch das bei seinem Abschied ihm daselbst ertheilte Zeugniß bestätiget. Und da er

4. von besagtem Herrn von Abel so wohl als der Gemeine solchen Orts vor vielen vorhergehenden also geliebet worden, daß sie ihn länger zu behalten gewänschet hätten, und bei seinem Abschied solche ihre Liebe durch viele Thränen an den Tag gelegt haben, so sind auch diese ein Zengniß von seiner bewiesenen Trene und können bei der Gemeine um so viel mehr ein gutes Vertrauen und herzliche Liebe gegen ihn erwarten, als es

5. eine Probe seiner Verleugnung und Liebe zu Ihnen ift, daß er eine so beschwer- liche und dermalen wegen der vielen Kriege-Unruh absonderlich gefährlichen Reise übernommen, da es ihm in Deutschland an gewisser Besorderung nicht würde geschlet haben.

6. Er ist auf Ihr Verlangen ordentlich berufen und nicht nur von mir ihm davon ein glaubhaftes Zeugniß mitgetheilet worden, sondern er ist auch von einem Consistorio durch Gebet und Auslegung der Hände rechtmäßig zum Predigtamt verordnet und ordiniret. Es hat sich aber auch die Hand Gottes dei seinem Beruf auf mancherlei Beise gar merklich gezeiget; indem er nicht nur durch den einstimmigen Borschlag aller derer, welchen er und die Umhände Ihrer Gemeinden befannt gewesen, erwählet worden, sondern Gott auch selhst sein Berz von seinem Willen frästig überzeuget und seine Anverwandten willig gemacht in seinen Beruf zu willigen; anderer Merkmale seiner Fürsehung zu geschweigen. Daraus können Sie nun abnehmen, daß Gott Gedanken des Friedens über Sie habe, ta er Ihnen nun schon den andern Lehrer unter so mauchen Proben seiner Brovidenz erwecket und Sie durch beide ermahnen lassen will: lasset Euch versöhnen mit Gott. Mein

herzlicher Wunsch ist demnach, daß die sämmtlichen Gemeinen sich jorgfältig hüten mögen, diese Gnade des Herrn und diese angenehmen Tage des Heils durch nurthwilliges Widerstreben nicht zu versäumen und keiner dahinten bleibe, der diese gnädige Sinladung Gottes nicht mit willigem Herzen annehmen sollte: da Sie aus eigener Erfahrung wissen, was vor ein Gericht Gottes es seie, wenn er einen Hunger nach seinem Worte in's Land sendet; daher Sie diese Gnade, daß er Ihnen dasselbe nun reichlich verkindigen lässet, desto theurer zu achten haben, damit Sie dieselbe durch Unachtsamkeit nicht wieder von sich stoßen.

7. Wis bisher von dem Grn. Brunnholtz gefagt worden, das kann auch in feiner Mage von denen beiden Catecheten gesagt werden: Indem ich benfelben gleichfalls das Beugniß geben kann, daß fie es redlich mit Gott und ihrem Rachiten meinen, und nicht Das Ihre fuchen, fondern mas Jefu Christi ift, auch in den hiefigen Anstalten fich in Unterweifung der Jugend wohl genbet und darinnen nicht nur eine feine Gabe und Geschicklichfeit erlanget, sondern auch welches das vornehmite ift, in diefer Arbeit allezeit tren erfunden worden. Gie haben es denn für keine geringe Onade Gottes gu achten, daß er sich auch Ihrer Einder annehmen und Ihnen redliche Arbeiter schenken wolle, die bis felben in der Erkenntniß Gottes unterrichten konnen. Da Sie bisher auch biefer Bou. that ermangelt und, wo sich Gott nicht in Zeit Ihrer erbarmet hätte, Ihre Kinder in das Beidenthum gerathen muffen. Es haben fich bemnach alle chriftliche Eltern gu huten, daß fie denselben ihre Arbeit an Ihren Rindern nicht schwer machen, sondern ihnen da= rinnen vielmehr also die Sand bieten, daß Ihre Kinder unter dem Segen Gottes als Pflanzen der Gerechtigkeit aufwachsen können, Ihm zum Preise. Dieses und Alles übrige, was die Pflicht gegen Ihre sammtlichen Lehrer erfordert, wird in der Epistel an die Hebräer im 13. Capitel im 17. Bers und andern Orten der heil. Schrift deutlich porgeste'let, welchem Sie bemnach weiter nachbenken wollen. Im Uebrigen habe ich Sie noch herglich warnen wollen, nicht einem Jeden, ber felbst gelaufen tommt, ju glauben.

Zum Beschluß versichere ich, da Gott zu Erbauung eigener Kirchen geholsen, und in denen sowohl hiezu als denen Reisen der Prediger und Catecheten ersorderlichen Posten durch die von manchen christlichen Herzen zugeflossenn milden Gaben Ihnen bereits eine gar merkliche Erleichterung wiederfahren lassen, daß ich das meinige zu Sammlung einer ferneren Collecte gerne beitragen will; nur haben Sie zu gedenken, daß es dabei allein auf den Segen Gottes automme, und Sie denselben durch Ihr Verhalten gegen Ihre

Sie haben es bisher erfahren, wie oft Sie durch solche Leute betrogen worden. Es ift auch nichts gewisser, als daß solche Leute, die ohne Beruf sich selbst in's Lehramt eindrinsgen wollen, jederzeit nur das Ihre suchen und entweder in Deutschland, wie der Herraft und der Herr Andreä, von deren ärgerlichem Leben ich glaubhafte Nachrichten einsgezogen und übersendet habe, vom Bredigtamt abgesetzt sind, oder nicht tüchtig gewesen,

Lehrer entweder erlangen oder verscherzen können.

daß ihnen etwas anvertrauet werden können.

Der Herr aber wolle diese neue Gehülfen auf ihrer gefährlichen Reise mit dem Schutze seiner heiligen Engel begleiten und wohlbehalten zu Ihnen bringen, auch sein

Reich durch deren Dienst unter Ihnen im Segen gebauet werden laffen.

Bomit ich meine werthen Freunde und die fämmtlichen Gemeinen seinem gnädigen Schutz und Beiftand und dem Wort seiner Gnade empfehle, und Ihnen serner in allen Stücken nach Bermögen zu dienen bereit verbleibe. [G. A. Francke.]

### XVIII.

Ziegenhagen an die amerikanischen Gemeinden, den 13. September 1744.\*) Denen Borstehern und Aeltesten der Evangelisch-Lutherischen Gemeinen in Bhiladelphia, Germantown, Neu-Hannover und Providence und auch den Gemeinen selbst. Gnade und Friede von Gott unserm Bater und dem Herrn Jesu Christo unserm

einigen Heilande

Werthaeschätzte Freunde in dem Herrn!

Ans ben von Eurem lieben Lehrer und Prediger, bem Hrn. Baftor Mühlenberg, an mich gefandten Briefen und Nachrichten habe ich mit herzlichem Bergnügen und zum

<sup>\*)</sup> Bon Ziegenhagen, der so hervorragende Berdienste sich um die lutheriiche Kirche Amerikas erworden hat, icheint nur sehr wenig hier erhalten, darum wäre wohl der Abdruck trotz des nicht bedeutenden Inhalts erwiinsicht. — Dr. Germann.

Preise Gottes ersehen, daß er nach einer ob zwar etwas langen und beschwerlichen Reise nicht nur bei euch glücklich angelanget; sondern auch, nachdem er seine Attestata öffentslich vorgezeiget, von Such mit freundlichem Willen und Liebthätigkeit als Suer rechtmässiger Lehrer aufs und angenommen sei. Er hat zwar auch der mannigsaltigen Schwiesrigkeiten, die er unter Such angetroffen, (wie es ja freilich in allen Dingen also ist, daß der Anfang schwer ist,) Erwähnung gethan, aber auch dabei gemeldet, daß er durch gnäsdige Regierung Gottes, manche christliche Personen unter Such gefunden, die sich seiner und seines Amts mit aller Willigkeit und Fleiß angenommen, daß er dasselbe an Suren Orten in Frieden und Ruhe und, wie er hofset, mit Segen ansangen und sortsetzen können.

Run, meine werthesten Freunde, was Ihr hierin und zum Dienst Eures lieben Lehrers und seines Amts gethan, das hat zwar die driftliche Pflicht und Euer eigen Gewissen von Euch erfordert, es gereichet auch dasselbe vornehmlich Euch selbst und denen

Gemeinen, derer Borfteber Ihr seid, jum Rut und Bortheil.

Indes kann ich doch auch an meinem Theil nicht unterlassen, Such freundlichen und herzlichen Dank dafür zu sagen, und zwar um so viel mehr, da der Hr. Bastor Nühlensberg Sure Liebe und Zuversicht gegen mich, und daß Ihr mein letztes Schreiben an Euch wohl aufgenommen, mir kund gethan. Durch dies alles, meine Lieben, habt Ihr mein Herz von neuem ermantert, mich Eurer und Eurer Gemeinen nach bestem Vermögen anzunehmen.

Wollte Gott, ich könnte Euch zur Erlangung rechtschaffener Lehrer, wie auch zur Erbauung nöthiger Kirchen und Schulen sehr viel affistiren und helfen: aber es ift leiber

nur sehr wenig, was ich dabei thun kann.

Der gnädige Gott laffe denn doch das, ob es gleich nur gering und wenig ift, zu Eurem mahren Beil, Ruten und Segen gereichen. 3ch freue mich benn nun, 3hr Lieben, recht fehr, daß der barmherzige Gott und Bater um feines Sohnes unferes Seilanlandes willen, so gnädiglich wiederum an Euch gedacht, und eben zu dieser bedrängten und gefährlichen Kriegeszeit es dennoch so dirigiret, daß drei Bersonen in seinem Namen und aus Liebe zu Euch, fich williglich entschlossen, zu Guch zu gehen, und fich Euch und Euern Kindern zum Dienst und zur Förderung des Heils Eurer Seelen zu widmen. Eben diese werden Euch gegenwärtiges Schreiben, so der Herr will, felbst einhändigen. Die Namen derselben sind: Herr Beter Brunnholt, rechtmäßig berufener und ordinirter Brediger der Evangelijch-Lutherischen Gemeinen in Philadelphia, Germantown, Reu-Hannover und Providence, Herr Joh. Belfrich Schaum und Berr Joh. Nifolans Rurt, rechtmäßig berufene und bevollmächtigte Catecheten iebtbefagter Gemeinen. Was sonft von diesen Männern und einem jeden berselben in Absicht auf die Beschaffenheit ihres Herzens oder christlichen Wandels und erforderten Tüchtigkeit zu dem Amt, barzu fie be-rusen sind, zu berichten wäre, das hat S. T. der hochwerthe Hr. Dr. und Prof. Francke an Halle in einem absonderlichen Schreiben, welches ber Berr B. Brunnholts auch von ihm einliefern wird zur Genüge angezeiget, dahero nicht nöthig sein wird, ein mehreres davon hinzuzuthun. Wie sie benn anch alle drei ihm viel länger und genauer bekannt gewesen, als mir, dabero auch sein Zeugnig billig von viel mehrerer Gultigkeit ift, als Er ift es auch, den der gnädige Gott zum Werfzeuge gebrauchet hat, diefe Arbeiter für Euch und Eure Kinder auszusuchen, zu berufen, zu ordiniren und ihre Absendung nach England zu beforgen; zu dem allen habe ich nichts beigetragen oder beitra= gen können. Sein Herz ist voller väterlicher Liebe und Borforge gegen Euch alle, welsches unter vielen andern Proben auch darans genug erhellet, daß er sich des von dem Brn. Pastor Mühlenberg angefangenen Kirchenbaues und der dazu erforderten großen Rosten sehr eruftlich annimmt, und auf alle Weise suchet, Gud barin die Sand zu bieten und die Laft tragen zu helfen. Welches ich mit allem Fleiß hier melben wollen, bamit ich sowohl Gure Bergen gum recht innigen Danf gegen den gnädigen Gott, daß er fo große Liebe zu Euch in das Herz des Hrn. Dr. Francken's gegeben hat, erwecken; als auch eben badurch Gelegenheit geben möchte, daß Ihr von selbst erkennen möchtet, wie große Ursach auch Ihr mit vielen andern habt, für diesen theuren Mann, als Euren großen Wohlthater und für die langere Erhaltung feines Lebens, den barmbergigen Gott inbrünftig sowohl insgeheim als auch öffentlich anzuflehen. Sollte ich nach bem beiligen Willen Gottes in furger Zeit aus biefem Leben abgerufen werden, das wird Euch und Guren Gemeinden feinen sonderlichen Schaden berursachen fonnen, indem das wenige, so ich für Euch thue, durch Zemand anders, mit göttlicher Hülfe, leicht ersetzt werden mag. Aber sollte der Herr Dr. Francken frühe von hinnen genommen werden, so wäre ver Verlust auch für die Evangelisch-Lutherischen Gemeinen in Vensplannien sehr groß. Darum lasset nicht ab, für das Leben, Gesundheit und Segen dieses Eures theuren Wohlthäters den himmlischen Vater anzurusen: auch darnach zu trachten, daß er durch gute Nachrichten von dem gesegneten Zustande Eurer Gemeinen ersreuet werden möge, indem Ihr sonst nicht hoffen könnet, wenn seine Sorge und Mühe nicht zur Förderung des wahren Christenthums unter Ench gereichet, daß er dieselbe serner sorssen werde. Ich habe die Zuversicht zu Ench, meine werthen Freunde, Ihr werdet meine Vitte und Verzundhnung, wie in andern, also auch in diesem Stück mit gutem Herzen ansuchmen.

Ich fomme denn nun wieder auf die drei nenen Arbeiter, die Euch ieto im Namen Gottes zugesendet werden. Ach! ber gnädige Gott und Bater nehme dieselben in seinen allmächtigen Schutz und Schirm, wehre allem Unglud und allen Geinden auf der Gee, und laffe fie gefund und wohl und zu großem Segen bei Euch aufommen. 3hr werbet fie dann, wie ich nicht zweifle, ebenfalls wie den Ben. Baftor Mählenberg mit aller Liebe aufnehmen, den gutigen Gott über ihre Ankunft loben, fie in Ehren halten, und ihnen in allem, worin fie Eurer Bulfe bedürfen, nach bestem Bermogen beforderlich fein. Und folder liebreichen Aufnahme und Dienstleistung find fie gewiß wohl werth, indem fie nicht nur rechtschaffene Leute sind und auch mit einem rechtmäßigen Beruf zu Ench tomsmen, auch von Herzen willig und begierig find, Guch und Eure Kinder in der seligmathenden Befenntnig Gottes und Jeju Christi zu grunden und dadurch Eure ewige Celigfeit gu befordern: fondern die über dies alles aus herglicher Liebe gu Ench viele Beichmerde übernommen und fich in nicht geringe Gefahr hineinwagen, und das um Euretwillen. Der treue Gott, der die Bergen dieser seiner Knechte zu Ench gelenket, der lenke denn auch Eure Herzen zu ihnen, absonderlich auch darin, daß Ihr Euch das Wort, den Unterricht, Bermahnung, Erinnerung und Troft, jo fie End, und Euren Kindern mittheilen werden, auf's Beste und zum ewigen Heil der Seelen zu Rut machen möget. Sonderlich habe ich auch eben das, was der Gr. Dr. Francke in seinem Schreiben ichon gethan, von Ench zu bitten, daß 3hr Endy mit Enren Lehrern, dem Grn. Paftor Mühlenberg und Grn. B. Brunnholt, herzlich vereiniget, und dem ungöttlichen und unchriftlichen Wefen webret und ftenret, damit die Evangelischen Gemeinen in Benfplvanien nicht einer Buftenei oder verwilderten Uder, sondern einem schönen Garten Gottes ähnlich sein mögen.

Kerner, so bitte ich Euch, Ihr wollet nicht zugeben, daß Leute, die sich für Prediger außgeben, aber nicht rechtmäßig gesandt sind, sondern nach eigenem Willen aus einem Lande in's andere lausen und nur ihr leiblich Brod dabei suchen, daß solche sich in Eure Geneinen eindrängen, Trennungen verursachen, oder soust Schaden anrichten mögen. Seid vielmehr bereit, Euren rechtmäßigen Lehrern alle Dienste darin zu leisten, daß aller Unordnung, Unruhe, Zerrüttung vorgebenget, und wo sich solche hie und da schon sinden sollte, dieselbe weggethan werden nöge. Die Vermahnung des Apostels Ischannis in seinem ersten Briefe im 4. Cap., da er schreibet: Ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Weiste, sondern prüfet die Krifter, ob sie aus Gott sind, gehet alle christliche Gemeinen an; warum solche Prüsung nöthig sei, saget Ischannes ausdrücklich. Denn, er spricht, es sind viel falscher Propheten, die sich sür Lehrer, so von Gott gesandt sind, ausgeben, ausgegangen in die Welt, die aber nicht von Gott gesandt, und dahero andern Seelen großen Schaden thun, wenn selbige sich nicht vorsehen und auf ihrer Hut stehen. Dies sen Aunst wollet Ihr, meine Lieben, desto nicht versehen und auf ihrer Hut stehen. Dies sen Kunst wollet Ihr, meine Lieben, desto nicht recht zu Herzen nehmen, weil Ihr selbst wisset, daß es an Euren Orten und in den Landen, wo Ihr lebet, an Irrgeistern und saltschen Propheten nicht sehlet. Hastet sest nicht undt untreiben von allerlei fremden Lehrern, liebet Eure Lehrer und sei ihnen gehorsam, denn sie werden Euch nichts als

daß lautere Wort Gottes predigen.

Ich habe hier aus Liebe zu Euch und Euren Kindern eine kurze und einfältige Erstärung des christlichen Glaubens beigeleget. Ich hoffe, Ihr werdet schon Gelegenheit sinden, nachdem Ihr die Sache vorher mit Euren Lehrern überleget habt, dieselbe etwa drucken zu lassen, absonderlich zum Rut Eurer Kinder und für Eure Schulen. Dabei muß ich mir aber dies ausbitten, daß Ihr weder dem Drucker, noch soust Temanden, er sei wer er wolle, außer Euren Lehrern, verstatten wollet, daß er das geringste Wort darin verändern, oder ein anderes an die Stelle setzen dürse; der gnädige Gott gebe seinen Ses

gen sowohl Alten als Jungen, daß die Lesung und Betrachtung ietztgebachter Erklärung zur Gründung, Erweckung und Stärfung des seligimachenden Glaubens und des rechtsschaftenen Christenthums bei ihnen gereichen möge. Womit ich Euch denn alle, die Vorsteher, die Actesten und die Gemeinen, die Bäter, die Jünglinge und die Kinder, der Liebe Gottes des Baters, der Gnade Jesu Christi unseres einigen Heilandes, und der fräftigen Wirkung des heiligen Geistes von Herzens Grunde empfehle und meiner beständigen Liebe Euch aufrichtig versichere. Betet denn auch für nich.

Ihr werdet denn ichon Sorge tragen, daß biefer Brief den Gemeinen fund gemacht

werde.

Fr. Mich. Ziegenhagen.

Renfington, den 13. September 1744.



## Undere fortsetzung

Der

## Rurtzen Machricht

von einigen

# Evangelischen Gemeinen in Pensylvanien

und den angrängenden Provingien in America.

Halle, in Berlegung des Waijenhaujes, 1746

§ 1. Es ift aus einer vor zwei Jahren gedruckten Rurten Nachricht und (42) deren Ersten Fortsetzung, welche vorm Jahr herausgegeben worden, ohne Zweifel annoch erinnerlich, wie der barmberzige Gott feit einigen Jahren einen Anfang gemacht, fich verschiedener bis dabin verlaffenen teutschen Evangelisch-Lutherischen Bemeinen in Benfylvanien, insonderheit zu Philadelphia, Germantown,1) Brovident und Neuhannover, anzunehmen, fie mit ordentlichen Lehrern zu verforgen, und fein Wort unter benfelben auf ben Leuchter ju ftellen. Immaffen nicht nur Berr Beinrich Melchior Mühlenberg, welcher als der erfte ordentlich berufene Brediger diefer Gemeinen dahin abgesandt worden und den 25. Nov. 1742 bei benfelben angelanget, sondern auch herr Beter Brunnholt, welcher als deren zweiter Brediger nebst zween Behülfen, herrn Schaum und herrn Rurt, nachgesendet worden und den 26. Jan. 1745 daselbst eingetroffen, sich herzlich angelegen sein lassen, bei denfelben wiederum eine gute und driftliche Ordnung anzurichten, auch unter göttlichem Segen es fo weit gebracht, daß bereits viele, die fich von der Bemeinschaft der Kirche getrennet. wiederum zu derfelben getreten und zum Theil mit Weib und Kindern die heilige Taufe empfangen.

§ 2. Db nun gleich bei der bisherigen Unsicherheit der Schiffsahrt von dem weitern Fortgange dieses neu aufgehenden Segens in America nicht so umständliche (43) Nachrichten einlausen können, als man wohl gewünschet: so hat man sich doch durch die geschene vielfältige Nachfrage guter Freunde bewegen lassen, aus den erhaltenen Briefen und Berichten eine abermalige Fortsetung sothaner Kurtzen Nachricht, zur Versherrlichung des Namens Gottes und zum Preis seiner großen Barmherzigkeit, mitzutheis sen: in der Hoffnung, daß auch dieses wenige den Gönnern und Wohlthätern zum Versgnügen gereichen werde. Es soll aber hierinnen 1) von der Amtssührung und Arbeit der beiden Prediger und Gehülsen, 2) von dem Segen des verkündigten Wortes Gottes, als der wirklichen Frucht des Amtes und den davon berichteten Mersmalen und Spuren, 3) von dem Kirchendau und 4) von dem Verlangen mehrer teutschen Gemeinen in Penssulvanien und den umliegenden Gegenden nach rechtschaffenen Lehrern, Nachricht gegeben werden

§ 3. Was nun erstlich die Amtsführung und Arbeit der beiben Prediger und ihrer beiden Gehülfen anlanget: so ist bereits in der ersten Fortschung gemeldet, daß, gleichwie der Herr Bastor Mühlenberg bis zu Anfunst der neuen Mitarbeiter die oben genannte vier Gemeinen zusammen besorget, also auch der Herr Pastor Brunnholt von ihnen sämmtlich zu ihrem ordentlichen Lehrer und zweiten Prediger angenommen worden, auch beide im Ansang mit einander umgewechselt, um sich mehrere Zeit zu Prüfung der Spuren göttlicher Führung zu nehmen, ehe sie sich

in die Arbeit ordentlich theilen und fich vergleichen wollen, welche Bemeinen ein jeder infonderheit zu beforgen übernehmen folle. Rachdem fie nun alle Umftande desfalls wohl überleget, haben fie endlich im Junio 1745 gemeinschaftlich und mit Genehmhals tung ber Gemeinen für gut befunden, daß Berr Baftor Mühlenberg fich den Gemeinen gu Provident und Reuhannover infonderheit widmete, und fich zu dem Ende an dem erften Orte niederließe. Singegen ift die eigentliche Besorgung der Gemeinen zu Philadelphia und Germantown bem Herrn Paftor Brunnholtz zugefallen; welcher zu Philadelphia wohnet. Bei welcher Einrichtung sie gleichwohl mit einander abgeredet, daß ein jeder auch das Befte der übrigen Gemeinen fich am Bergen liegen laffen, und einer ohne

bes andern Borwiffen und Rath nichts von Erheblichkeit vornehmen wolle, wie fie (44) benn aud zuweilen eine Zusammentunft und bruderliche Conferenz halten, und barinnen in inniger Liebe und Einigkeit alles nöthige mit einander überlegen und

perabreden.2)

§ 4. Im Bredigen richten fie fich auf's möglichste nach der Fassung der Zuhörer, und laffen fich zu ihnen herunter, damit felbige von dem Bortrag einen mahren Ringen haben mogen: wie denn infonderheit Berr Baftor Mühlenberg ichon eine Zeitlang vor Anfunft der neuen Mitarbeiter es also gehalten, daß er die Bredigten sogleich durch Frage und Antwort mit der Gemeine wiederholet, wovon er Rugen und Segen verspüret. Sie laffen es aber nicht bei der öffentlichen Verfündigung des Wortes Gottes alleine bewenben; sondern suchen auch Gelegenheit an den Bergen der Zuhörer in's besondere gu Bu dem Ende nehmen sie nicht nur ihren Besuch gerne an und sprechen mit ihnen nach ihrem Zustande aus Gottes Wort, lassen auch diesenigen, welche das heilige Abendmahl empfangen wollen, sich in der Woche vorher bei ihnen anmelden, damit fie bieselben prüsen und das nöthige mit ihnen reden können; sondern sie besuchen auch die= felben, so viel es möglich, in ihren eigenen Saufern. Insonderheit hat der Berr Baftor Brunnholt nach seiner Ankunft durch folde Sansbesuchungen seine anvertrante Bubbrer kennen zu lernen gesichet. Welche Besichungen auch insbesondere bei Pranken geschehen. und, da in Provident und Renhannover einige Krankheiten graffiret, zwar viele Zeit erfordert haben, aber auch nicht ohne Segen gewesen find; ob gleich eine große Befchwerung der Brediger damit verfnüpfet ist, weil die Glieder der Gemeinen nicht alle beisam= men, sondern viele hin und her auf den Plantationen oder den von ihnen angebaueten Weldern zerstreuet, und zum Theil 12 bis 16 englische oder 2 bis 3 tentsche Meilen von ber Stadt wohnen; baher auch die Prediger beständig ein Pferd halten muffen, damit fie jederzeit, wenn es ihr Amt erfordert, zu ihren Zuhörern fommen können, da sie meistentheils über Fluffe, Morafte und durch Waldung zu reiten haben. Um berer willen. die am weitesten entfernet find und nicht allemal zur Rirde kommen, and ihre Rinder nicht über die Fluffe bringen fonnen, halten fie an einigen ihnen naber gelegenen Orten zuweilen in der Woche Gottesdienst, damit auch folche Gelegenheit haben, fich aus Got=

tes Wort zu erbauen. Auch ist 20 englische Meilen von Neuhannover eine kleine (45) Gemeine,3) welche eine Kirche hat und von dem Herrn Baftor Mühlenberg und feinem Behülfen, Berrn Rurt, alle vier Wochen bedienet wird, in welcher Begend auch noch mehr Filiale find. Wie fie übrigens auch noch fortfahren, anderer Bemeinen, die noch nicht mit Predigern verschen find, sich, jo viel ohne Berfäumung ihrer eigenen Bemeinen geschehen kann, anzunehmen, davon wird unten noch ein mehreres zu gedenken

Belegenheit fein.

85. Was die Arbeit der Gehülfen anlangt, so ist es bei der mit denselben anfängs lich getroffenen und in der ersten Fortsetzung pag. 31 bereits gemeldeten Ginrichtung geblieben, daß nämlich Berr Schaum zu Philadelphia und Berr Rurt zu Reuhannover wohnet. Un dem erften Orte hatte Berr Baftor Muhlenberg bis zu ihrer Unfunft einen jungen Menfchen zum Schulmeifter gebraucht, welchen Berr Baftor Brunnholt noch einige Wochen bei sich behalten, um ihn noch besser zuzubereiten, und hernach an andere Orte zum Schulmeister zu überlassen. Herr Schaum übernahm sobald nach ihrer Anskunft diese Schule, und wohnet nun, nachdem Herr Pastor Brunnholtz zu Philadelphia geblieben, bei demselben in dem von ihm gemietheten Hause, darinnen er die Kinder unter dessen Aussicht unterrichtet, welcher auch von ihm bezeuget, daß er, nebst der Trene in solcher Arbeit an der Jugend, auch durch den Ernst, so er in seinem eigenen Christenthum beweiset, vielen erbaulich sei. Außerdem hat Herr Pastor Brunnholtz auch des Abends diesenige Erwachsene zu unterrichten angesangen, welche im Lesen und Schreiben versäusmet sind.

§ 6. Bu Neuhannover hatte Berr Vigera,4) deffen in den Rachrichten von den Caltburgern gu Eben Eger etliche mal gebacht ift, bis daber in bem neuerbaueten Schulhause die Schule jum Bergnugen des herrn Baftor Mühlenbergs versehen, auch ber Bemeine, wenn fie teine Predigt haben konnen, etwas vorgelesen. Rachdem nun Berr Rurt ihm fothane Schule abgenommen, hat er zu Anfang noch einige Zeit bei bemfelben gewohnet, ift aber geneigt, an einem andern Orte wieder eine eigene Schule anzufangen. und hat inmittelft den Bredigern in Unterrichtung derer, welche gum ersten Genuß des heiligen Abendmahls gubereitet werden, und sonften die Sand geboten. beit an der Jugend predigen auch beide Wehülfen alle Sonntage in denenjenigen Bemeinen, wo die Prediger nicht jelbst den Gottesdienst halten können, und wechseln (46) darinnen mit ihnen um; daher fie auch von den Gemeinen Selfer genennet werden,6) welche Benennung sonsten im Burttembergischen und an einigen Orten am Rhein nicht unbefannt ift, und fo viel als Substitut bedeutet. Uebrigens versichern die Brediger von beiden, daß sie treu und fleißig in ihrem Bernfe fein, und die Bemeinen für beren Erwählung und Sendung herzlich banketen. Auch ift vom Berrn Bafter Mühlenberg als eine Spur der gottlichen Fürforge erfannt worden, daß er einen feinen jungen Menichen gefunden, den er unter feiner Aufficht zu Brovidents zu Unterrichtung der Jugend gebrauchen fann. 6)

§ 7. Gleichwie nun nicht nur die Berforgung mit treuen Predigern, sondern auch Diefes eine nicht geringe Wohlthat für die Gemeine ift, daß ihre Kinder gehörig unterrichtet werden konnen, da sie vorher ohne allen Unterricht aufwachsen muffen: also erkennen auch die Gemeinen gegen Gott und ihre Gonner und Wohlthäter in Europa, burch welche ihnen die Brediger und Gehülfen zugefandt und die Mittel zu deren Reise dargereichet worden, sothane doppelte große Wohlthat mit herzlichem Dank, und lernen dieselbe immer höher ichaben, je mehr fie gewahr werden, daß es dieselben treulich mit ihnen meis nen und nicht das Ihre, sondern ihr mahres und ewiges Beil suchen, und fich dabei keine Mühe und Beschwerlichkeit verdrießen laffen. Gie haben deshalb ihre Dankbarkeit nicht nur durch die Brediger bezeugen laffen, sondern es haben auch einige Vorsteher felbsten ein Dantsagungeschreiben übersandt, des Inhalts, wie fie in ihrem und der Bemeinen Namen dem herrn hofprediger Ziegenhagen gu Londen, dem herrn Dr. Francken in Salle und allen Gonnern und Freunden herzlichen Dank abstatteten, daß fie ihnen in ihrer größten Roth und Anliegen zu Gulfe gekommen und so treulich und väterlich für fie geforget, daß fie nicht nur mit treuen und rechtschaffenen Bredigern und Arbeitern in Rirden und Schulen verjorget worden, fondern auch eine Beiftener zu ihrem Rirchen- und Schul-Ban erhalten, welche ihnen richtig übermachet worden. Gie preiseten die Bute Gottes für folche Bohlthaten herzlich, und riefen ihn an, daß er, der treue Gott, ber feis nen Trunt falten Baffers unbelohnet laffe, diefelbe reichlich vergelten wolle; und baten übrigens, daß man fich nicht nur ihrer weiter annehmen, fondern auch den Predigern und Gehülfen, wo es die Roth erfordere, ferner mit Furbitte, Rath und Bei- (47) stand zu statten kommen möchte, als deffen fie um fo viel mehr benöthiget seien, da fie, wie alle treue Lehrer, die es rechtschaffen meinen, viele Anfechtungen über fich ergeben lassen müßten, damit sie darunter den Muth nicht sinken lassen, sondern geduldig außhalten und ihr Amt ferner treulich ausrichten nichten. Unter den Lästerern und Verleumdern sei absonderlich der in der ersten Fortsetzung pag. 32 gemeldete in Teutschland abgessetzte Prediger einer der unverschämtesten, und höre nicht auf, mit allersei Schmähungen sich zu versündigen.") Der in der ersten Kurtzen Nachricht pag. 13 gedachte Prediger, welcher auch an einem Orte in Teutschland dimittiret worden und vor Herrn Pastor Mühslenbergs Ankunft sich zu Philadelphia eingedrungen, halte zwar mit jenem noch zusammen, sitze aber sonsten in seinen Gemeinen ziemlich stille. Bon den Herrnhutern hätten sie nun an ihren Orten ziemlich Ruhe, wie ihnen denn in denenselben niemals viel Raum gelassen worden, an andern Orten aber seien sie noch geschäftig.")

§ 8. Zum andern ist von den Wirkungen und dem Segen des verkündigten Wortes Gottes, als der wirklichen Frucht des Amtes, und den davon berichteten Merkmalen und Spuren, ein mehrers zu erwähnen, welches auch die Hauptsache ist, die christliche Lehrer erfreuen und zum Preise des Namens Gottes erwecken kann, dem dafür allein alles Lob gebühret. Ueberhaupt berichten die Prediger, daß sie ihr Ant zwar in Schwachheit führeten, und manche Hindernisse und eingerissene Unordnungen nicht so bald und auf einmal gehoben werden könnten, daher sie mit Verkündigung des Wortes desto ernstlicher und unermüdeter fortzusahren und anzuhalten sucheten; doch könnten sie auch schon wirklich einige Frucht wahrnehmen: wie denn auch insonderheit immer einer den Segen, den Gott auf des andern Arbeit lege, rühntet. Unter andern schreibet Herr Pastor Mühlenberg unterm 1. Nov. 1745, nachdem er sür die Erwählung und Sendung des Herrn Brunnholtzen gedanket: "Er "schiedet sich recht in die hiesige Umstände, er hat Acht auf sich selbst und auch auf die "Lehre und die armen Schase; die Gnade Gottes ist kräftig in ihm in seiner Schwachheit,

"er fann burch diefelbe leiden und ftreiten, und durch Ehre und Schande, burch boje (48) "und qute Gerüchte 2c. geben. Der Berr schenket ihm auch Eingang, und fronet "sein Umt mit Segen, welches mir eine große Freude ift, und hoffe ich, bag, wenn "wir ferner mit Berkundigung des Wortes in Geduld anhalten werden, fich alles burch "Gottes Bulfe mit der Zeit in gute Ordnung werde bringen laffen.". Dergleichen versichert er auch in mehrern Briefen. Und der herr Paftor Brunnholts bezeuget ein Gleis des von des herrn Baftor Mühlenbergs Amt, davon der Segen nicht nur por feiner Antunft offenbar worden, fondern auch ihm in dem besondern Umgange mit den Seclen immer mehr offenbar werde, da manche befenneten, wie fie durch deffen Bredigten erwecket worden, und schreibet berfelbe sonften von dem Segen überhaupt unterm 9. Dec. 1745 an einen guten Freund : "Bas ben Bau des Reiches Gottes allhier betrifft, fo werden "Sie bei Gelegenheit aus den überfandten Berichten, welche Ihnen vermuthlich werden "communiciret werden, ersehen, wie es zwar in vieler Schwachheit, aber doch mit einiger "Frucht fortgehet. Wir mogen nicht so viel Rühmens machen von unferer Sache, als "andere zu thun gewohnt find, die aus drei oder vier halb befehrten (boch Gott fennet fie) "eine verwunderungswürdige Bemeine bes Beistes machen.") 3ch habe einen rechten "Etel an folder Brahlerei, weil dabei eine faule Urfach zum Grunde liegt." mit übersandten Nachricht, darinnen er seine und seines Berrn Collegen Amteführung in ber ersten Salfte bes 1745ften Jahres berichtet, gedenket er mancher, die er entweder in ihren Baufern besuchet, oder von ihnen besuchet morden, bei denen er etwas Butes und ein heilsbegieriges Gemuth angetroffen, mit ihnen eine erbauliche Unterredung vom Chris stenthum anftellen, und zum Theil merten tonnen, daß fie darinnen nicht unerfahren sein, oder auch bereits einen recht guten Grund geleget, fo ihn berglich erfreuet habe.

§ 9. Außer solchen aber, beren nur gleichsam mit einem Wort Erwähnung geschehen, werben auch von andern noch mehrere Umstände angeführet, davon wir seine eigenen Worte einrücken wollen. "Den 23. Jan. 1745 taufte ich ein Kind in der Kirche, deffen

"Eltern reformirt und mit mir über Gee gekommen ze. Die Mutter ift burch bas auf "bem Schiffe den darauf befindlichen teutschen Familien ans ber Schweig (zu welchen fie "auch gehöret,) verfündigte Wort fraftiglich gerühret, und ftehet in einem guten "Anfang der wahren Betehrung. Ich habe auf dem Schiffe mit gedachten Schweis (49) "zern täglich Betftunde gehalten, und auch bei mehrern unter ihnen fräftige Wirkun-"gen der Gnade bemerket. Den 30. Jan. ritte ich nebft meinem Berrn Collegen bes "Abends nach einer Muhle zu einer fehr franken Fran. Ich habe mich herzlich gefreuet "über die Faffung diefer franken Berfon und ihre bezeugte Liebe zu bem Berrn Jefu. "Es ift wie ein Balfam auf meinem Saupte, wenn ich hie und da eine redliche Seele "finde. Den 15. Febr. besuchte eine reformirte Frau, die in mahrer Bufe stehet, und "eine Negroin ober ichwarze Sclavin fam hinein, welche eine Luft zur driftlichen Relis "gion und wahren Erkenntniß zu haben bezeugte, mit der ich etwas in Englischer Spra-"the zu ihrer mehrern Erwedung redete. Den 26. Febr. fam ein Mann zu mir, welcher "klagte, daß er zwar oft durch meines Herrn Collegen Predigten gerühret worden, aber "boch noch niemals einen rechten Anfang zu einem wahren Chriftenthum gemacht habe : "er merte wohl, er muffe von vornen anfangen; er sei auch nun dazu entschlossen. "redete mit ihm von der mahren Ginnes-Aenderung und Wiedergeburt, und fuchte ihn in "seinem guten Borsatzu stärfen. Den 22. Martii war eine Fran aus der Gemeine, Die "bisher mit in die Abend-Stunde gekommen, darinnen ich die Erwachsene im Lesen und "Schreiben unterrichte, alleine bei mir, und offenbarte mir ihre Angst und Seelen-Unruhe "wegen gewisser in Teutschland begangenen Gunden. Ich suchte fie in die mahre Ber-"zensbuße hinein zu leiten. Gie fagte, fie wollte gerne zugeben, daß ich's ber gangen "Bemeine offenbaren möchte, wenn sie nur dadurch von ihrer Angst befreiet werden konnte. "Worauf ich ihr aber zeigete, daß folches hier nicht nöthig fei, weil niemand in unferer "Gemeine etwas darum wiffe, daher es nicht rathfrm, bie Gunden erft durch folche "öffentliche Anzeige bekannt zu machen, welches auch an fich ihr Gewissen nicht beruhigen "werde; sie muffe aber vornehmlich Gott herzlich anrufen und bitten um rechte Erkennt-"niß ber Gunden und um rechtes Licht, ben gangen Greuel bes Bergens einzusehen, und "alsdann als eine Mühselige und Beladene zu Chrifto tommen, so wurde fie Ruhe fin-"ben für ihre Seele. Den 3. April war die jetztgedachte Frau wieder bei mir, und "freuete ich mich, daß der Herr, allem Anfehen nach, fie recht in die Buge hinein (50) "geführet."

§ 10. Sonsten wird noch unterm 11. Junii zweer Cheleute gedacht, die zwar in ihrer Jugend getauft worden, aber fich niemals zu einer Kirche gehalten und ohne allen Unterricht von der driftlichen Religion geblieben, bis daß herr Baftor Mühlenberg in's Land gekommen, beffen Bredigten fie fleißig besucht, und durch dieselbe zu einem recht= ichaffenen Ernst selig zu werden erwecket worden. Selbige hat herr Pastor Brunnholt noch besonders unterrichtet und zum Benuß des heiligen Abendmahls prapariret. offenbaret sich der Nuten von ihrer treuen Amtsführung darinnen, daß, wie Gerr Baftor Brunnholt unterm 22. April 1746 schreibet, "die firchlichen Lutheraner (wie fie also "von andern Partheien genannt werden) bei felbigen ieto gleichsam wieder ehrlich werden, "ba fie fouft bei benfelben burch bas von fleischlichgefinneten Predigern, die fich jum "Theil ohne ordentlichen Beruf in's Umt eingedrungen, gegebene Mergerniß gang verächt= Ach, daß wir nur, fähret er fort, als Lichter unter unfern Leuten schei-"lich geworden. "nen, und auch ihre Finsterniß Licht werden möchte, fo wurde auch, wenn unter unsern "Buhörern immer mehrere als Kinder des Lichts in dem Lichte zu wandeln erwecket würs "den, folcher andern gegebene Anftoß immer mehr hinweg fallen."

§ 11. Es kommen aber auch wiederum verschiedene Exempel vor von solchen, die, ohne die heilige Taufe zu empfangen, aufgewachsen, und sich bisher entweder zu andern Partheien gehalten, oder auch ganz ohne gemeinschaftliche Religionstübung gelebet, welche

nach gegebenem Unterricht das Sacrament der heiligen Taufe zum Theil mit ihren Kinzbern empfangen, wovon der Herr Bastor Brunnholtz in obgedachtem Aufsatze solgendes berichtet: "Den 28. Febr. 1745 langte mein Herr Collega von Providentz bei mir in "Philadelphia an, und erzählete mir, daß er im Lande einen Bater mit vier Kindern "getaust habe. Der Mann sei schon lange von der Nothwendigkeit der Taufe überzeuget "gewesen, habe sich aber nicht sobald überwinden und zu deren Unnehmung wirklich entzuschen sich schon bei Wortes Getommen, sie

(51) "ihm Gott endlich Gnade gegeben, durch alle Sinderungen durchzubrechen. "24. Martii hat mein Berr Collega in Neuhannover zwo Toditer von Mennonisti= "ichen Eltern getauft, welche auch bald follen zum beiligen Abendmahl gelaffen werden. "Den 31. Martii ritt ich fruh nach Germantown, predigte und taufte einige Kinder. "Nach der Predigt meldete fich ein Mann bei mir, der fünf erwachsene Kinder hat, die "noch nicht getauft find, und bat, daß ich selbige taufen und dazu prapariren möchte, mo-"von in der ersten Fortsetzung pag. 35 schon etwas, jedoch nur vorläufig, gedacht worden. "3ch ritt mit ihm auf feine Plantage, ober angebauetes Landgut, etwa 5 englische ober "1 teutsche Meile von der Kirche, redete mit den Kindern selbst, und versprach dieselbe "in den nöthigen Studen zu unterrichten. Der Mann ift ichon 17 Jahre im Lande und "hat sonsten ein fein Erkenntnig vom Christenthum, er ift auch mit guten Buchern verseben. "Man fann hieraus abnehmen, in welchen Berfall diefe driftliche Gemeinen noch mit "ber Zeit gekommen sein würden, wo sie nicht mit ordentlichen Lehrern wären versehen "worden, da auch selbst Eltern von guter Erkenntnig ihre Kinder ohne die Taufe auf-"machsen laffen, daber man leicht von folden den Schluß auf unwiffende Leute machen "fann, und Gott um fo mehr zu preisen Urfach hat, daß er noch zu rechter Zeit sein Licht "gleichsam mitten in der Finsterniß aufgeben laffen. Was nun befagte fünf erwachsene "Kinder anlanget, fo find die drei ältesten davon, nach empfangenem hinlänglichen Un-"terricht im Christenthum, den 9. Junii 1745, als am Sountage Trinitatis, Die amei "jungere aber einige Wochen hernad, vor öffentlicher Bemeine getauft worden. "weniger hat eine Chefrau nebst ihren beiden Brüdern, nach genoffenem Unterricht in den "Grundwahrheiten des Christenthums, am 16. Junii zu Providents nicht ohne eigene "und der gangen Gemeine Bewegung die heilige Taufe empfangen.10) Gie wohnen fonft "3u Mateticha, vier englische Meilen von Provident, und werden zu felbiger Gemeine "gerechnet."

§ 12. Weil diese Nachricht aber nur bis in den Anfang des Julii 1745 gehet; so hat man von dem, was in dem andern halben Jahr vorgegangen, keine hinlängliche Nachricht außer dem, was noch aus einigen Briefen des Herrn Pastor Brunnholgen (52) zu ersehm gewesen, daraus solgender doppelter Auszug nicht unangenehm sein wird.

Der erste ist ans einem Schreiben an einen guten Freund zu Tönningen, ") darinnen es unter andern heißet: "Benn ich Leichen zu begraben habe, welches allezeit mit einer "Predigt geschiehet, so habe ich oft Zuhörer von allerlei Religionen und Secten, die in "der Welt sind. Denn da werden alle Nachbarn rund herum der Leiche zu folgen gebes, ten. Da kann ich oft ein Wort zur Erbauung reden, und manche Secten hören denn, "daß wir auf ein rechtschaffenes Christenthum dringen, davon sie das Gegentheil zu glausen pflegen, indem sie sich einbilden, als wenn die Kirchlente (so heißen sie die, welche "in die Kirche gehen,) ihre Seligseit im Kirchengehen setzen. Ich hatte letzthin verschies"dene Kinder in (Vermantown begraben, die dabei gegebene Leichens-Vermahnungen hatten "einem Separatisten!") so wohl gesalten, daß er, als ihm eben gleich darauf ein Kind "starb, von mir verlangte, es auch mit einer Predigt zu begraben. Wie ich hinaus kam, "besand es sich, daß das Kind nicht getaust gewesen, daher ich mich auch ansangs weisgerte. Es zu thun; weil ich aber des Mannes Gennüth lernete kennen, so begrub es, "und nacher tausete ihm noch vier kleine Kinder in Segenwart allerlei Lente, die nicht

"ohne Bewegung blieben, da sie sahen, wie willig die Kinder hin knieten und sich tausen "ließen, nachdem sie auf meine kurze Fragen selbst nach ihrer Fassung und Begriff geants "wortet." Der andere ist aus einem Briese an die Seinigen, darinnen absonderlich dies ses wenige merkwürdig ist. "Seitdem ich herein gekommen din, haben wir viele große "erwachsene Leute getaust hin und her. Den Sonntag nach Michaelis wurde die Provis "denker Kirche solenmiter eingeweihet, wobei nebst uns noch zween andere Lutherische "Prediger und viele hundert Seelen zugegen waren. Wir tauseten an dem Tage drei "schwarze Mohren, die öffentlich examiniret wurden." in Es ist aber zu bedauren, daß absonderlich von diesen letztern noch keine vollständigere Nachricht mitgetheilet werden kann, da es einer der merkwürdigsten Umstände ist, daß der barmherzige Gott auch diesen als Heiden gebornen und auserzogenen Nohren sein Licht aufgehen lassen und ihnen Gnade zur Buße gegeben.<sup>14</sup>)

§ 13. Run ift drittens auch von dem Rirchenban noch eine furze Rach= (53) richt zu geben. Der Einweihung der Kirche zu Provident ist in dem eben jeto angeführten Extract, jedoch nur mit einem Wort, gedacht worden. Sonften hatte Berr Bajtor Brunnholt von derfelben folgendes gemeldet : "Die Providenter neue Kirche ift "überaus wohl gerathen. Gie ift völlig fertig, anger daß noch etwas an den Emporfir-"den zu machen. Gie ist von Weldsteinen gebauet, und daher nach Proportion lange "nicht so theuer zu stehen gefommen, als die zu Philadelphia, da man nichts anders als "gebackene Steine haben fann, die unfäglich theuer find,15) abfonderlich, weil alle Jahr "etliche hundert Saufer in Philadelphia gebauet werden." Weil nun fonften gemelbet worden, daß man fie nicht eher einweihen wolle, bis alles ausgebauet fein würde: fo ift ju vermuthen, daß dasjenige, was damals in derfelben noch an den Emporfirchen gu bauen gewesen, por besagter Ginweihung fertig worden, obgleich folches nicht besonders berichtet ift. In der Kirche zu Philadelphia aber sind noch die Fenster zu verfertigen und fonst noch mancherlei auszubauen. Daher absonderlich der durch die Fenster eindringende Wind bei faltem Wetter viele Beichwerung beim Gottesdienfte verurfachet. hat aber die Gemeine noch nicht in den Stand kommen können, das Mangelnde vollends ausbauen zu laffen, indem ihnen die Schuldenlaft noch zu schwer ift. Und wird übrigens in dem neuesten Briefe des Herrn Pastor Brunnholten vom 22. April 1746 von dem, was sie noch an den Kosten zu bezahlen hat, folgende genaue Nachricht ertheilet: "Philadelphia haben die Vorsteher den 14. Martii bei meinem Herrn Collegen und mir "ihre Kirch-Rechnungen eingegeben. Nachbem bie Rirche von den letztern Geldern 150 "Bfund hiefiger Current-Munze empfangen, fo befindet fich, daß dieselbe annoch 694 "Pfund gedachter Münze (thut ohngefähr 2540 Rithlr.) schuldig bleibet, davon wir jähr-"lich bei 42 Pfund (oder 154 Rthlr.) Intereffe geben muffen. Die Rirche, wie fie da "ftebet, ohne Wenfter, Boben, Stuhle, Rangel und bergleichen, fo noch muß gemachet wer-"den, kostet 1310 Pfund, 17 Sch. 93 d. Current-Münze (etwa 4800 Rthlr.). "ist bezahlet worden 616 Pfund 4 Sch. 9 d., restiret also noch obiges. "Gott wolle uns noch fo weit helfen, daß wir die Schulden wenigstens bis etwa auf (54) "400 Pfund abbezahlen können, welche etwa 24 Pfund (oder bei 90 Athir.) Inte-"reffe jährlich betragen, welche die Bemeine fo lange geben mußte, bis bie gange Schuld "getilget werden konnte. Bir haben auch eine magige Glode darinnen nothig, muffen "aber Geduld haben, bis uns Gott bas Bermogen giebet, folde zu bezahlen, damit wir "uns nicht weiter hinein wagen, als daß wir wieder heraus fommen fonnten. "meine in Philadelphia ift eine der größesten, aber auch der ärmften, und verändert sich "ofte, was ihre Glieder anlanget, indem die wenigsten davon ordentliche Ginwohner und "feghafte Leute find. Denn, wenn die Teutschen von den Schiffen bier ankommen, fo "muffen Diejenigen, welche bie Fracht nicht aus ihren eigenen Mitteln bezahlen fonnen, "fich mit ihren Familien gleichsam vertaufen, da fie denn fo lange dienen muffen, bis fie

"ihre Fracht abverdienet haben: Soldje werden Servants oder Knechte genannt.16) "Wenn denn diefelbe ihre Fracht bezahlt und noch etwas verdienet haben; fo ziehen fie "nach und nach in's Land hinauf, und faufen mas eigenes. Der reiche Gott wird uns "bei unserm Kirchenbau bennoch nicht verlaffen, fondern reichlich helfen. Er gebe nur, "daß Zion inwendig gebauet werde; er wolle fich aufmachen, und über daffelbe erbar-"men! Wie viel die Kirche zu Provident gefostet hat, und wie viel fie noch schuldig ift, "fann ich jego nicht eigentlich fagen, ba mein Berr College die dafigen Gemeinen zu be-"forgen hat, welcher mit nächstem selbst eine ordentliche Nachricht davon einsenden wird. "Er fann jeto nicht mit fchreiben, weil er von dem Abgang biefes Schiffes feine Rads "richt oben im Lande haben fann. Go viel aber weiß ich, baf fie ihren Theil von den "gemeinschaftlichen Collectengelbern nun empfangen hat." Es hat aber auch die hochste Nothdurft erfordert, daß die Lirche zu Germantown vergrößert werde, wovon Berr Baftor Brunnholt nicht nur vorhero ichon verschiedene mal Erwähnung gethan, und folche Rothwendigfeit angezeiget hat, sondern auch von dem wirklichen Anfang der Erweiterung in feinem letten Briefe folgendes schreibet: "In Germantown haben wir den 15. April "dicfes Jahrs ben Grundstein zu dem neuen Geban bei der lutherischen Rirche baselbit "im Ramen Gottes geleget. Sie wird 30 Fuß langer und 6 Fuß breiter, als fie Der Anschlag ist gemacht auf etwa 160 Pfund hiesiger Münze (568

Dazu find 60 Pfund von den Bemeins-Bliedern und Freunden ver-"schrieben ober beizutragen versprochen worden; das übrige muffen wir auf Interesse "nehmen. Es wird jeto ichon fleißig daran gemauret. Bor fechs Jahren waren kaum "noch sechs Gemeins-Glieder da, und die Kirche war damals zu groß; aber nun find

"bei fiebenzig ordentliche Familien da."

\$ 14. Weil nun die Erbanung der Kirchen höchft nöthig gewesen: so haben die Brediger und Borfteher der Gemeine dieselbe sowohl aufangs in Bhiladelphia und Brovident, als auch nunmehr zu Germantown im Vertrauen auf Gott angefangen, daß derfelbe, ob fie gleich feine binlängliche Mittel dazu vor Augen gesehen, felbige bennoch gnadig darreichen werde. Gie loben auch seinen Ramen, daß er bereits seine gnädige Fürforge reichlich erzeiget, fo bag von den Koften des Kirchenbaues zu Philadelphia beinabe die Sälfte abgetragen werden konnen; wie denn von den eingekommenen Boblthaten ber dafigen Bemeine, weil fothane Roften die größten gewesen, ein mehrer Antheil zugewandt worden. Indeffen melben fie doch, daß gleichwohl die noch zu bezahlende Schulden auch jeto ihr Bermogen übertreffen, und wenn wenigstens nicht noch einige Gulfe geschehe, fie Dieselbe zu ertragen nicht im Stande feien. "Eine große Bitte," fchreibet unter andern Berr Baftor Muhlenberg unterm 1. November 1745, "bie fast vor Menschen unmöglich "ichiene, hat der Berr erfüllet, und mir nämlich Mitarbeiter gefandt. Die andre Last, "welche uns noch sehr drücket, find die Schulden von dem Kirchenbau, die wir zu bezahlen "nicht im Stande find, wogn aber die Bonner in Europa ichon vieles gethan haben, und "noch thun." Underer Stellen aus feinen Briefen zu gefchweigen. Gie haben aber auch das Bertrauen zu der Bute Gottes, fie werde ferner ihnen noch einigen Segen guwenden. und fie in ihrer hoffnung nicht zu Schanden werden laffen, fondern, wie er bisher geholfen, ferner helfen, daß fein Rame darüber gepreifet und ber nen aufgegangene Cegen erhalten und befördert werden fönne.

§ 15. Wie man übrigens billige Ursach hat Gott zu preisen, daß er nicht nur dieser verlassenen und gerftreueten Beerbe in den vier vereinigten Gemeinen fich gnädig er-(56) barmet und ihnen Sirten geschenket, Die fie wieder sammlen, bas Berlorne suchen, das Berirrete wiederbringen, des Kranken pflegen und warten, und die verschmachteten Chafe mit bem feligmadhenden Borte bes Evangelii weiden tonnen, fo fie auch bisher, nad bem Bermögen, fo ber Berr bargereichet, zu thun fich angelegen fein laffen und Gottes Segen barunter reichlich verspüret: also gereichet es auch der Evangelischen Kirche zum Anfnehmen, daß dadurch die reine Lehre in diesen Gemeinen erhalten wird. Da hingegen zu befürchten gewesen, daß andernfalls nicht nur immer mehrere sich lieber gänzlich von der Gemeinschaft der Kirche getrennet, als sich zu denen gehalten haben würden, welche sich selbst zu Predigern aufgeworsen, durch ihren unordentlichen Wandel zum Theil großes Aergerniß angerichtet, und der Evangelischen Religion bei andern einen großen Vorwurf zugezogen; sondern es möchte auch, da die Ingend ohne allen Unterricht, oder gar ohne die heilige Tanse zu empfangen, aufgewachsen, nichts anders darans ersolsget sein, als daß das Licht der reinen Lehre bei ihren Nachkommen gänzlich verloschen sein dürfte. Sa es erstrecket sich der Segen von Versorgung der obgedachten vier Gemeisnen nicht auf sie alleine: sondern es scheinet auch Gottes gnädiger Wille zu sein, daß er denselben noch immer weiter ausdreiten, und sein Wortes gnädiger Wille zu sein, daß er denselben noch immer weiter ausdreiten, und sein Wortes gnädiger Wille zu sein, daß er denselben noch immer weiter ausdreiten, und sein Wortes gnädiger Wille zu sein, daß er denselben noch immer weiter ausdreiten, und sein Wortes gnädiger Wille zu sein, daß er denselben noch immer weiter ausdreiten, und sein Wortes gnädiger werden, zu ersehen solle; wie unter andern aus dem, was jetzo weiter soll gesagt werden, zu ersehen sein wird.

§ 16. Es ift bemnach noch zum vierten angezeigter maßen etwas von bem Berlangen mehrer teutschen Gemeinen in Pensylvanien und ben umliegenden Begenden nach rechtschaffenen Lehrern hinzuguthun. Denn nachdem es immer mehr auch bei andern befannt geworden, wie treulich fich ber Berr Baftor Mühlenberg und hernach auch der Herr Paftor Brunnholtz ihres Amts und der ihnen anvertraueten Gemeinen bisher anzunehmen gefucht: fo hat folches bei Bielen ein Berlangen gewirket, daß fie doch der Berfündigung des Wortes Gottes auch alfo mochten genießen fonnen. Berichiedene, die wegen ihrer Armuth meistentheils nicht im Stande find, einen eigenen Prediger zu unterhalten, haben ihnen mit vielem Bitten angele= gen, guweilen zu ihnen zu fommen, und ihnen eine Bredigt zu halten, benen fie auch (57) folche Bitte, ob fie gleich in ihren eigenen Gemeinen mit Arbeit überhäufet find, den= noch nicht gänglich abschlagen können, sondern ihnen, so viel als ohne deren Berfäumung geschehen mögen, zu dienen gesucht. Unter solchen Gemeinen sind unter andern die zu Dhin, Cohenzi, Chefter und auf dem Schwartwalde.17) Ru Dhin hatte Berr Baftor Mühlenberg ichon vor Ankunft ber neuen Behülfen vier erwachsenen Rinbern auf Berlangen ihrer Mutter, die ein gnadenhungriges Gemuth hat, die heilige Taufe ertheilet; worüber zwar der Bater anfangs ungehalten gewesen, nachher aber sich zufrieben gegeben, und ihnen Freiheit gelaffen zur Rirche und Schule zu gehen, auch selbsten Die Brediger besuchet und sich mit ihnen freundlich unterredet. Daselbst wie auch zu Cohengi haben sie verschiedene mal geprediget, und mahrgenommen, daß die Leute ziemlich beweget worden. Der letztgedachte Drt liegt 36 englische oder etwa 6 teutsche Meilen von Philadelphia, und ift der Gemeine bafelbst der oben pag. 45 gedachte junge Menich, ber vorher zu Philadelphia Schule gehalten und den Berr Baftor Brunnholts noch eine Zeitlang weiter zubereitet, zum Schulmeifter überlaffen und bemfelben eine erbauliche Boftille in die Bande gegeben worden, um daraus des Sonntags eine Bredigt porzulesen, wie auch schon in der ersten Fortsetzung pag. 39 gemelbet worden. Bon einer Bu Chefter gehaltenen Bredigt berichtet Berr Baftor Brunnholt in feinem Diario folgendes: "Den 25. Martii 1745 war ein Mann bei mir, und verlangte, ich mochte "einmal nach Chefter kommen und ben Teutschen daselbst predigen; der englische Bredi-"ger habe ihnen die Lirche zu öffnen versprochen, im Fall fie einen rechtmäßig berufenen "Brediger, ihnen eine Predigt zu halten, bekommen konnten. Den 30. Junii fuhr ich "nach geendigtem Gottesbienft mit einem guten Freund und einigen Aelteften der Bemeine "3u Philadelphia, dahin; es lieget aber diefes Städtlein 16 englische ober ungefähr drei "teutsche Meilen von Philadelphia. Wir tamen um 2 Uhr bei großer Site dafelbft an. "Die Teutsche, welche meiftentheils Servants find, und bei Englischen bienen, und baber "halb Teutsch und halb Englisch reden, hatten fich versammlet, und der englische Prediger

"erlaubte ihnen in ber englischen Rirche Gottesbienft zu halten. Bei ber Predigt (58) "funden sich auch viele Englische ein. Nachher ließ ich die Tentsche alle in eines "tentschen Mannes Saus fich versammlen, vermahnete fie, des Sonntags gufam-"men zu fommen, und fich von einem, ber am besten lesen könne, eine Predigt vorlefen Sie stunden um mich herum wie "zu laffen, worn ich ihnen auch eine Bostille versprach. "Rinder, oder wie die verschmachteten Schafe, die feinen Sirten haben, und weineten; "welches die Leute, so mit mir von Philadelphia gekommen, sehr bewegte, als welche nun "nicht mehr folchen Mangel an Berkundigung des Wortes Gottes haben. In Tentich-"land achten es die wenigsten, wenn fie alle Sonntage eine, zwei oder brei Bredigten "hören können: aber hier freuen fich manche, wenn fie einmal im Jahr eine Brediat Diefe in Chefter haben in feche Jahren feine tentiche Evangelische Bredigt bo-"ren fonnen." Die teutschen Lutheraner im Schwartwalde, einem zwischen Tulvehoden und Renhannover gelegenen Orte, haben gemeinschaftlich mit den Reformirten eine nene Kirche erbauet, 18) und zwar einen, der in Tentschland ein Schulmeifter gewesen, ju ihrem Prediger angenommen : fie haben fich aber doch fehr erfreuet, als der Berr Baftor Mühlenberg und Brunnholtz auf einer nach Tulpehockem gethanen Reise im Rückweg baselbst durchgefommen, und der lette auf ihre Bitte ihnen eine Predigt gehalten. des wenige benn nur zum Exempel angeführet worden, wie bergleichen Bemeinen, die meiftentheils felbst keine Prediger haben, beren aber noch mehrere sein mögen, ber Wohlthat einiger maßen mit geniesen, die Gott andern wiederfahren laffen.

§ 17. Verschiedene andere Gemeinen aber, die entweder noch nicht mit ordentlichen Predigern versorgt gewesen, oder deren bisherige Prediger abgegangen sind, haben durch Herrn Pastor Mühlenberg und Brunnholtz inständig um einige treue Lehrer anhalten lassen, welchen sie auch den Unterhalt zu geben versprochen. In einer Stadt, die etwas weiter als eine Tagereise von Neuhannover gelegen ist, 10) hat die Lutherische Gemeine dem Herrn Pastor Mühlenberg, der verschiedene mal auf ihr Verlangen eine Neise dassin gethan, auch einige junge Leute zu dem ersten Genuß des heiligen Abendmahls daselbst zubereitet, eine förmliche Vollmacht zu einer Vocation für einen neuen Prediger zugestellet,

und ihn ersucht, so lange bis derselbe ankomme, sich ihrer, so viel möglich, anzunch-(59) men; und es meldet derselbe, daß ein treuer Knecht Christi daselbst ein weites Feld

zu arbeiten bekommen könne, da um felbige Begend weit und breit viele Teutsche wohneten. Gine andere Gemeine in der Broving Ren-Jersey 20) hat fich ausgebeten, daß ihnen der Gehülfe, Berr Burt, auf eine Zeitlang überlaffen, und für fie gleichfalls mitt= terweile ein Brediger verschrieben werden möchte. Dem zu folge auch Gerr Rurt ben 18. Martii 1746 auf einige Zeit ihnen zugesandt worden, in deffen Abwesenheit ber pag. 46 gedachte junge Menfch, den Berr Mühlenberg fonft zum Schulhalten in Brovidents brauchet, die Schule in Renhannover unter Aufsicht des Herrn Vigera versiehet. hat auch der Berr Baftor Muhlenberg auf gedachter Gemeine Berlangen nicht nur im vorigen Jahre etliche mal dahin fommen muffen, auch 24 erwachsene Berfonen bafelbit unterrichtet und zum Benuß des heiligen Abendmahls daselbst zubereitet, sondern sie auch in diesem Jahre wiederum zweimal besuchet, und der Berr Baftor Brunnholt, nach feinem letten Schreiben, Diesen Sommer anch einmal babin zu reifen fich vorgenommen. Huch haben die teutschen Lutheraner an der Maquaischen Revier") in der Proving Neu-Port bei ihnen um einen Brediger anhalten laffen; benen fie aber noch nichts gewiffes versprochen, indeffen aber in allen Briefen inständigft bitten, auf's fordersamfte awei tüchtige Manner auf der Gemeinen Verlangen und in ihrem Namen auszusuchen. ju ihren Predigern zu berufen und hingusenden. Es kommt aber darinnen auf ben Berrn felbit und feine gnädige Regierung und Beiftand an, daß er die bagn tuchtige Bersonen zeige, und die Hinderniffe aus bem Wege ranme, worunter eine ber größten ift, baf bie Bemeinen die Reisekosten noch nicht aufbringen und übersenden fonnen, sondern gebeten, daß selbige von den für Philadelphia, Provident und zugehörigen Orte eingelaufenen Wohlthaten vorgeschoffen werden möchten, welchen sie dieselbe zu Bezahlung ihrer Schulsben vom Kirchenban dorten wieder erstatten wollten. Für welche aber auch, seitdem die bisherige Wohlthaten denenselben übersandt worden, nur etwas weniges eingelausen, daß davon kein Borschuß zu sothaner Reise genommen werden kann.

§ 18. Gott aber, der da überschwänglich mehr thun fann über alles, das wir bitten und verstehen, kann auch diese und andere Binderniffe leicht gehoben werden (60) laffen, und wird auch, wenn die von ihm ersehene Zeit ift, solches eben badurch gu erfennen geben, daß er alle Umftande gu Beforderung der Cache regiere und Mittel und Bege dazu zeige. Indeffen ift unsere Pflicht, fur bas, was er bereits gethan, seinen Namen demuthig zu loben, und ihm die Roth der noch unversorgten Gemeinen in eifrigem und glänbigem Gebet vorzutragen, und ihn anzurufen, daß er auch zu denselben sein Reich fommen laffen, und ihnen Gelegenheit geben wolle, fein Wort zu hören und aus bemfelben den Weg zu lernen, wie fie durch Chriftum zu ihm kommen und ihre Seelen von dem ewigen Berderben erretten fonnen; welches er benn um feiner ewigen Erbarmung willen, nach welcher er feinen Wohlgefallen am Tode des Gottlosen hat, sondern will, daß er sich bekehre und lebe, gnädig erhören wolle. Denen Bemeinen aber, die nun Belegenheit haben, Gottes Wort reichtich verfündigen zu hören, gebe er gehorsame Bergen, baffelbe angunehmen, und ihren Lehrern immer mehrere Rraft und Gnade, ihnen den Rath Got= tes von ihrer Seligfeit ferner unermudet und in reichem Segen zu verfündigen. Endlich aber wolle er auch allen Gönnern und Wohlthätern, die diesen Gemeinen bisher mit ihren liebreichen Gaben zu Gulfe gefommen, folche Wohlthaten aus Gnaden vergelten, und Dieselbe als einen fugen Geruch und angenehmes Opfer ihm gefällig fein laffen, und binwiederum alle ihre Nothdurft erfüllen, nach seinem Reichthum, in der Berrlichkeit, in Christo Jefu. Dem Gott aber und unferm Bater fei Ehre von Emigkeit zu Ewigkeit. Umen.

# Anmerkungen zur Andern Fortsetzung der Kurken Nachricht.

>0COOC

1) Germantown bildet jetzt einen Theil der sogenannten consolidirten Stadt Philadelphia, obwohl von deren Geschäftscentrum einige Meilen entfernt. S. Ann. 29. p. 42.

2) Noch war die Zeit einer förmlichen Synodalbildung nicht gekommen. Aber aus diesen pastoralen Conferenzen, wie wir hier von solchen hören, gestaltete sich zuletzt, durch die Berhältnisse selbst geboten, die eigentliche Synode, ein Name, der indessen noch Jahre lang nicht ausschließlich gebraucht wurde. Es wird davon die Rede sein 3. Forts. I. § 19.

3) Ob damit wohl Saccum oder Saucon, am Bady gleichen Ramens, nordöftlich von Ren-Hannover, gemeint ift? Der Saucon fließt dem Lehighfluß zu, mit dem er fich bei Freemans-

burg, 3 Meilen unterhalb Bethlehem, vereinigt.

4) Neber die Herfunft und die Jugendverhältnisse dieses Mannes, bessen Gedächtniß in den Salzburger Nachrichten von Ebenezer (Essingham Co.), Ga., sowohl wie in den Halleschen von Pennsplvanien aus ein ehrenvolles ist, vermochten wir nichts zu ermitteln. Doch ersahren wir aus der langen Sinleitung zu der 7. Continuation der Ebenezer Salzburger Nachrichten (dort gegen das Ende), daß er gebürtig aus Straßburg, "protestantischer Kausmann" und ledigen Standes war. Wir wissen auch, daß er im Jahr 1741 im Herbste den vierten Transport, nämlich 61 Seelen auswandernder Salzburger von London nach Ebenezer bringt, worüber in No. III. der 9. Continuation der Salzburger Nachrichten das Diarium gegeben ist. Auch ein Brief von ihm an einen angeschenen Banquier in Deutschland vom 18. Mai 1742 ist dort mitgetheilt. Er hatte in Ebenezer ein kleines Landstück, auf welchem er ansangs Versuche in Seidenzucht machte, aber im

Juli 1742 liegt er am Fieber frant in Paftor Boltius Saufe, hatte jedoch bereits die Auflicht über das in Chenczer aufgerichtete Baifenhaus übernommen. Er war auch ichon beichäftigt, fich feine eigene Bohnung zu erbauen (10. Continuat. ber Galzb. Rachr. p. 2038), war aber leidend und reifte am 8. August 1743 nach Bennsplvanien ab, wobei ihm Baftor Boltius das Geleite b.s Savannah gab. Anger bem, mas wir in unferm &, von ihm finden, dag er nämlich in Reu-Sannover Schule hielt und in Abwesenheit des Baftors je und je eine Bredigt vorlas, auch mahrend der zeitweisigen Abwesenheit des Catecheten Joh. Nif. Kurty dort noch die Schulauflicht führte (i. p. 59. 180), erfahren wir auch, daß er ichon 1746 in Providenz in Mihlenberg's Saufe fich aufhielt und bort die Schule hielt. S. M. Mühlenberg nennt ihn "unfern lieben Freund" (p. 178.). Ende April und Anjang Mai 1748 begleitet er die Baftoren Muhlenberg und Sandiduh nach Lancafter, Ba., und reiset wieder mit dem Letzteren "au deffen Erleichterung im Acuffern", als biefer am 23. Mai jenes Jahres bie Stelle in Lancaster bezog (p. 102. 104.). Er zieht auch mit Sandichuh und dem Catecheten Schaum aus jum Befuch in Dort, Ba., und an die Grenze von Marnland (p. 105 ff.). In Cancafter trat er auch am 3. Juli 1748 ben Dienft an bei einer Abrueilung der dortigen Schule (p. 110.). Run lefen wir aber im Trauungsregifter ber Philadelphia Gemeinde folgenden Eintrag von Baftor Brunnholt' Sand: "Am 19. April 1749, in Mühlenberg's Behaufung zu Brovideng, Johann Friederich Bigera, mit Anna Stephans." Und Sall. Rachr. p. 325 gibt uns Mühlenberg felbft einen ichonen Commentar bagu. Berr Bigera fieht nun fofort als Schulhalter in Philabelphia, wo er auch in Abmesenheit Paftor Brunnholt eine Bredigt vorlieft (p. 124.) und in Brunnholt Sauje jedenfalls eine Zeitlang wohnte (p. 316.). Er geht 1752 Die Gemeinde um die ihm ichuldige Bezahlung an und am 20. Febr. diefes Jahres wird beichloffen vom Richenrath, daß, wenn er auf Ditern fein Schulamt aufzugeben gejonnen fei, eine Beranderung eintreten muffe und ihm für bas Borlefen 1 Pf. 10 Schill, foll bezahlt werden, auch die ihm ichnidigen 50 Bf. jobald als möglich und daß fie ihm fonft alle Liebe erzeigen wollen (f. Protofollbuch des Philadelphia Kirchenrathes). Brunnholt gibt 1750 das Zeugnig, dag "er eine ichone Schule gehabt biefen Winter und bie Rinder fo unterrichtet, bag es ben Eftern ein Bergnigen gemeien. Gott hat es endlich fo gefüget, daß er nunmehr hier bleiben und in der Stadt die Schule fortsetzen wird." (p. 385.) Bon seinem Bredigtvorlegen in Philadelphia und Germantown ift auch zu lesen p. 387 f. Er gibt mit Brunnholt dem Ludolf Schrent eine Empfchlung an S. M. Mühlenberg (p. 390) und bringt 1751 den neuangefommenen Baftor Beingelmann gu bemfelben (p. 547). Die Schule zu Bhiladelphia gab er ab im April 1752 und Beinzelmann und ber Organist ber Gemeinde übernahmen fie (p. 559). Sofort verschwindet er aus den hall. Nachr. und bem Rirchenraths-Brotofoll der Philad. Gemeinde. Aus Briefen von ihm, die fich in der Schaumichen Correspondeng im Befitz der Familie Mühlenberg befinden, geht hervor, daß er von Bhiladelphia aus den Berren Landpaftoren allerlei Auftrage bejorgte und Sendungen an Buchern u. A. machte. In feiner Schreibweise ichlägt ein gewisser humor burch, er titulirt die Baftoren Schaum und Kurt als seine fratres und schickt Brüße von seiner costa (Rippe) u. bergl. mehr.

5) Helfer heißen im Württembergischen und auch in andern deutschen Gebieten die neben dem ersten Ortsgeistlichen stehenden, dem Rang nach zweiten Pastoren. Es gibt auch Oberhelser, Archibiatonen. Die Stellung, welche jene "Gehülsen", damals Schaum und Kurtz, einnahmen, erinnert an das namentlich im Württembergischen gebräuchliche Vicarsweien. Junge, im Universitätseramen bestandene Theologen werden älteren oder durch allzugroße Gemeinden sehr beschäftigten Pfarrern als Gehilsen zugegeben, wohnen auch bei diesen, werden durch sie in die praktische Amtssithrung eingeleitet und siehen unter ihrer Aussicht. Die Amtsverantwortlichteit ruht aber auf dem Pfarrer.

6) hier ift mohl gemeint Jacob Löfer, ber fpater in Ren-Bannover (f. p. 178 Ausg. 1787 "Gemeinichaftl. Schreiben ber drei ältesten Brediger" in ber 8. Forth. Art. IX.) und noch später in Lancaster Schule hielt. (S. Anm. zu p. 178 A. A.)

1) S. Erste Nachricht, Anm. 27. p. 15.

') S. hierüber Räheres in dem "Gemeinschaftl. Schreiben der drei ältesten Prediger" vom Jahr 1754 in der 8. Forts. Art. IX. p. 682.

\*) Dieß ist wohl gejagt mit Beziehung auf allerlei Berichte, die von den Herrnhutern ausgingen, und auf das eben damals stark getriebene, durch Whitesield sehr gesteigerte Ueberschätzen frommer Gesühlserregungen überhaupt, wie es sectiverischem, prahlerischem Treiben gar oft antlebt. H. Mihlenberg durchschaute mit nüchternem Sinne das Menichliche, Schwache und Hohle daran und sieß sich nicht täuschen. Und so auch sein College Brunnholt. S. Ann. 19. p. 13.

10) Im Kirchenbuch: "Den 16. Junit Dom. I. p. Trin. ift vor öffentlicher Gemeine gerauft worden:

2) Maria, des Feld Scherers auf Matetscha Cheweib, alt 18 Jahre. 2) Andreas Lüngling, auf Matetscha, alt 22 Jahre. 3) Christian Lüngling, dessen Bruder, alt 20 Jahre — im Beisein der Maria Gertraud und Feld Scherer."

11) Wohl die Stadt Tönning am Eiderstuß in Schleswig-Holftein. Dieselbe war früher Festung. Brunnholt war ans jener Provinz. Der gute Freund mag wohl de. selbe sein, der § 12.

dieser Fortsetzung angeführt ist, nämlich Bastor Ulitsch in Tönningen.

Das sind Leute, die sich von der bestehenden Kirchengemeinschaft absondern, weil ihnen die Predigt oder das Leben oder Beides dort nicht gut genug ist. Oft läust Mangel an besserre Einsicht und geistlicher Hochmuth mit unter. Gemeinden und Prediger müssen solchen Leuten keinen Halt oder Aulaß zu geden bestrecht sein. Wer separatistische Gelüste hat, vergesse nicht, daß er selbst so wenig vollkommen ist, als die bestehende Gemeinde, daß aber die kirchliche Gemeinschaft ihren Segen hat und der Einzelne sich ihr schuldig ist. Separation von der Gemeinde hat dann ihr Recht, wenn die Gemeinde das Wort Gottes und das Vekenntniß der Kirche verwirft und darin beharrt trot ergangener Mahnung und die offenbar Gottlosen zu den heil. Sacramenten zusäßt, also auch von Kirchenzucht nicht wissen will.

13) Im Kirchenbuch: "Ottober den 6. sind bei Einweihung der Kirche Mr. Palings (Pawlings) 3 Negroes getaust und Johannes, Jacob und Thomas genannt worden. Herr Pfarrer

Brunnholt, Wagner und Newberg waren Zeugen." (In H. M. Mühlenberg's Hand.)

14) Damals war in unserm Lande der Stlavenhandel noch in voller Blüthe und Neger wurden direct von Afrika importirt. Am 1. März 1780 wurde in der Affenbly des Staates Pennipsvanien mit 34 gegen 21 Stimmen eine auf das allmälige Aufhören der Sklaverei und des Sklavenhandels im Staat zielende Akte passirt. S. Dr. Egle's History of the Commonwealth of Pa. p. 193. Aber vergessen darf nicht werden, daß die Deutschen in Pennsplvanien im Ganzen selten Sklaven-halter gewesen sind und daß aus der Versammlung der deutschen Duäker zu Germantown (Philad.) kohon am 18. April 1688 der erste Protest gegen die Sklaverei überhanpt hervorging, den aber die englischen Duäker auf ihrer Viertelzahrs- und Jahresverzammlung als explosives Material vorsichtig auf die Seite legten. Noch existirt die Originasschaft; jener Abresse. S. hierüber die Artikel von Prof. Dr. D. Seidensticker im "Deutschen Bionier", Tincinnati, 1870 und 1871.

15) Es wurden damals sehr viele Bachteine aus England importurt. Doch finden sich in der Hist. Soc. of Pa. zu Philadelphia in M. S. Contracte mit Bachteinmachern ichon aus den Jahren

1710-1715.

16) S. hierüber, was H. M. Mühlenberg in der Anmerkung zum Sechsten Exempel in der 11. Fortsetzung aussührlich sagt. Ebenfalls die Mittheilung aus Gottlieb Mittelbergers Reise u. s. w. 1754 und alles darauf Bezügliche in Prof. Dr. D. Seidensticker's Geschichte der Deutschen

Gejellichaft von Ba., 1876, p. 21 ff.

17) S. über diese und andere Lokalitäten das dem Schluß des Werkes beigegebene Verzeichniß. Ehefter, früher Upland genannt, am Delaware, 16 Meilen süblich von Philadelphia, war eine Station der schwedischen Prediger. Dort versammelte sich am 4. Dezember 1682 unter William Penn, der dort auch die Neue Welt betrat, die erste Assembly der Provinz Pennsylvanien. Eine Episkopalkirche wurde dort erbaut schon 1702 auf einem ursprünglich den Schweden gehörenden Landstück. S. Papers relating to the Hist. of the Church in Pa. 1871, p. 78 ss. Eine evang. luther. Gemeinde hat dort nicht bestanden. In neuester Zeit wird auf die Gründung einer solchen von Seiten der alten Pennsylvanischen Synode hingearbeitet.

18) Die Noth der Zeiten veranlaßte damals solche sog, gemeinschaftlichen Kirchen. Mit der Zeit ist sehr viele Kirchennoth daraus entstanden und je weniger solcher Nothtirchen existiren, um so

beffer.

Jier ist die Rebe von Caston. Freisich fonnte Easton um 1745 kaum als Stadt angeführt werden. Die Lokalität trug damals den Namen Forks of the Delaware, weil die Flüsse Lehigh und Bushkill sich dort mit dem Delaware vereinigen. Phillipsburg, auf der östlichen Seite des Delaware, gegenüber von Easton, war ein Indianerort schon um 1654. Der Name Philstipsburg sindet sich schon auf einer Karte von 1749. Dort hatte ein Herr Martin ein Ferruprivollegium von Tinieum Insel, einige Meisen sildlich von Easton, die Marble Mountain, eine Meise oderhalb Easton. Als die Stadt 1750 ausgesegt wurde, stand schon Jahre zuvor an der Philadelphia Straße dei Leonhard Walters Land eine Meise von der Stadt eine Kirche, in der die Lutheraner Gottesdienst hielten. Zwei Tausen aber sind registrirt schon 1733. S. 5. Hortset. I. 1747 "Im Monat Martio" n. s. w. Wer diese Tausen verrichtet hat, wissen wir nicht. Der erste Prediger war Joh. Justus Jacob Virkenstock, 1740—1744, der zur selben Zeit auch in der Jordan-Kirche pr digte. Schon im Jahr 1745 und 1746 predigte zuweisen Kev. David

Brainerd, welchen eifrigen und treuen Miffionar die Schottische Gejellschaft zur Berbreitung des Christenthums zu den Indianern in New-Serfen und angrengenden Provinzen gefandt hatte und der fich (Frejenius Baftoralfammlungen 3. Theil p. 164 ff.) über ein Jahr in jener Gegend, den Forks of the Delaware oder dem nachherigen Cafton, aufhielt, den englichen (ibid. p. 175, 178 u. a. a. D.) und aud ben beutschen protestantischen Ansiedlern predigte (ibid. 4. Theil p. 70 f.). Im Jahr 1745 besuchte die dortigen Lutheraner S. M. Mühlenberg (bieg icheint aus den Rotigen ber Hachr. p. 58, § 17. hervorzugeben) und confirmirte nach vorhergegangenem Unterricht einige junge Lente. Sein Auge erkannte frühe genug die Bichtigkeit jener Lokalität. Wiederum finden wir ibn bort im Marg bes Jahres 1747 (Sall. Nachr. p. 215) und er und Nik. Rurts find gwis ich'n 1745 und 1749 dort nach Gelegenheit thätig. Bon 1749-1753 war Baftor Endolph Seinrich Schrenk dort im Dienste und zugleich in Saucon und Uppermilford. Alls er bas Amt gu Naritan, N.=3., übernahm, ichlich fich ein Bagabond ein und verursachte Störung, bis im Jahre 1754 Baftor Joh. Unbreas Friberici fich in Saucon nieberließ und einige Jahre auch gu Cafton des Amtes wartete. Im Sahre 1762 gog er von Saucon nach Smithfield. Bon Mai bis Dezember 1768 predigte Paftor Daniel Schumacher einmal im Monat bort. Schon 1762 hitte fich die Gemeinde von der Kirche an der Philadelphia Landstrage mit der au Gaston vereinigt und ein Gebäude für Gottesdienft und Schule in ber Sud 3. Strafe murde um 400 Bib. (\$1066) angefauft, nachdem, gemäß bem Tagebuch Baftor Schumachers, die Caston Gemeinde guvor in cinem Schulhaus ihren Gottesdienft gehalten hatte. Im Dezember 1763 murbe Baftor Bernhard Michael Saufihl, bem wir wiederholt in ben Ball. Nachrichten begegnen, nach Egfton bernfen, blieb jedoch nur furge Beit. Im Jahre 1769 nahm Baftor Chriftian Streit Die Bemeinde an und begann das Kirchenregister, welches zur Zeit, als Pastor J. W. Richards in einer Bredigt die Geschichte der Gemeinde darftellte, noch im Besitze dieser mar, seither aber berloren ging. Das attefte befannte Register rufprt von Baftor Dr. Endreg her. Der Grundftein einer fteinwinen Rirche, an der auch die Reformirten Antheil hatten, wurde gelegt am 8. Juni 1775. Gie wurde einameiht am 17. Nov. 1776. Sie ift jest im Besitz ber Reformirten. Bom Juni 1780-1782 war Baftor Friederich Ernft an der luth. Gemeinde im Dienft. Bon 1782-1798 Salomon Krieberici; von 1799-1801 Baftor Aug, Beinrich Schmibt. Er fiebelte fich bei seiner Antunft in America in Tohifon, Ba., an 1795 und fandte einen intereffanten Bericht über feinen Besuch bei ber Snuode ju Dort 1796 an das Archiv Bente's (Bd. V. v. 237. 569.). 3m Nov. 1801 trat Baftor Chriftian Tried. Louis Endreft die Gemeinde an und bediente fie mit Ansnahme eines Sahres bis 1815 und wurde bann Paftor Dr. G. S. Ernft Mühlen = beras Nachfolger zu Lancafter, wo er ftarb. Die Gemeinde zu Cafton bediente von 1815-1845 Baftor Joh. B. Secht. 3m Jahr 1830 trennten fich die Lutheraner von den Reformirten und errichteten ihre noch gebrauchte Johannes-Kirche. Der Grundstein bagu wurde gelegt am 31. Mai 1830, eingeweiht murbe fie Januar 1. 1832. Geither murbe die Gemeinde von folgenden Baftoren bedient: Nov. 1845 bis Marz 1851 Paftor Dr. Joh. W. Richards; April 1851 bis April 1856 Baftor Dr. R. Fr. Schäffer; April 1856 bis Mai 1862 Paftor Dr. B. Sadtler; Aug. 1862 bis Nov. 1867 Baftor B. M. Schmuder; 1868 — 1874 Baftor E. Belfour; feit 1874 Baffor 3. R. Groff. 3. M. S. Henry, Hist. of Lehigh Valley, p. 48 ss. - Predigt von Rev. Dr. J. W. Richards, Gafton, 1851.

20) Möchte wohl Cohangeh (Bridgeton, Cumberland Co., R.=3.,) fein.

21) Dieß ist das Gebiet des Mohawk Flusses. S. Friedr. Kapps Geichichte der Deutschen im Staate New-Porf u. s. f., 1867, p. 83. 146 ff. 153 ff. Dort hatten sich längst viele Deutsche niedergelassen und dort waren die Weiser, Bater und Sohn, wohl gekannte Namen.



# Anhang zur Andern Fortsetzung.

I.

Hochwürdige Bäter in Christo!

Wir find nun zwei mal in diesem Herbst mit dero väterlichen Zuschriften erfreuet Rachdem wir nun aus beiden benachrichtiget worden, daß an Liebesgaben und Colletten so viel eingelaufen, daß wir auf 70 Pfund und noch auf 50 Pfund Sterling Wechsel ziehen könnten, so haben wir folches gethan auf Mr. Backer und Broughdon seeretary etc Da eben Schiffe abgehen, so haben wir einige Journale mit abgelassen. Ich habe einen Brief vor 14 Tagen nebst der Bill of Exchange mit Hrn. Beter Rod seinem Schiffe auf Irland geschickt und barin nur einige Sachen insgemein berichtet, hoffe

aber bei erfter Gelegenheit etwas spezieller zu schreiben.

Seit meine liebe Brüder und Mitarbeiter herein gekommen, habe noch wenig Zeit und Ruhe gehabt. Des hin und her Reitens ift kein Ende. Die Arbeit behnet sich aus. Ich habe zwei mal nach der province Jersey gemußt, um eine verwickelte alte verbrieß= liche Streinfache andzumachen zwischen bem Magister Wolf und den Gemeinen auf Ra-Zwei mal bin auch nach Tulpehoden gewesen. In den Landgemeinen haben zwei Krankheiten graffiret, welche viele Amtsgeschäfte verursachet. Hie und da find Landgemeinen, welche dann und wann besucht. Mein Saus-Bau hat mir viele Unruhe gemacht. Zu der Providencer Kirche sind zwei Filiale; nämlich die Gemeinsglieder liegen sehr zerstreuet unter einander, zum Theil auf 10 bis 12 Meilen. Weil nun manniche Schwache und Alte so weit nicht kommen können und auch die kleinen Kinder so weit nicht können zur Taufe gebracht werden, so halte dann und wann Gottesdienst au einem Orte in der Boche auf Edippach, an dem andern Orte über der Schunlfill, weil es den Leuten oft beschwerlich über das breite Baffer zu reiten wird. Im Predigen habe bei anderthalb Jahr die Methode gebraucht, daß ohngefähr eine Stunde oder drei Viertel Stunde proponiret, nachgehends mit der gangen Gemeine die Predigt durch catechifiret, welches nicht ohne Ruten und Segen ist. Einen Catechismum hätten wir so nöthig als das liebe Brod, denn in Schulen follten die Kinder in catechetischen Wahrheiten gegründet werden und dazu gehören einerlei ausgelefene phrases. Wenn wir keine Hoffnung von unfern theuren Bater Ziegenhagen haben, so muffen wir einen andern ordentlichen Cate-Wenn einer seine eigene Meditationen, der Andere den chismum zum Grunde legen. Bürttenbergifden, ber Dritte ben Giegifden und ber Bierte ben Solfteinischen Catechismum gebrauchen sollte, so würde Confusion. Ich habe deswegen noch immer mit Mund und Herzen gewünschet, daß Er. Hochw. Hr. Hofprediger uns mit einem Catechismus versehen müchten. Das schöne Glaubenslied oder Ordnung des Heils ist uns sehr werth, aber die heil. Sacramenta find nicht mit drinne, und mir ift bange, man möchte was daran verrücken, wenn man dieselbe noch hinein brächte, da es uns gehen würde wie bent Melanchthon, der in dem Liede: Nun frenet euch lieben Chriftengemein ze., die Boefie verbessern wollte.

In meinem letztern Briefe habe noch einen Zettel nachgeschrieben und ohngefähr gefagt, daß vor die 2 Catecheten wünschte 2 Prediger zu haben. Das wollen doch Hochw. Bater nicht verstehen, als ob über die Catecheten flagte, ach nein, sondern wir bezeugen, daß sie treu und fleißig in ihrem Berufe find und uns gute Hoffnung machen. Bir konnen Gott und unfern Batern nicht genugsam danken für die Wahl und Gendung berfel-Es ift nicht gemeldet, ob mein Brief an den Hrn. Doktor Francke, an die gnädige Fran von Münchhausen und die Meinigen angekommen, welchen mit einem hollandischen Schiffe auf Rotterbam gefandt.

Uebrigens sind wir Gott sei Dank noch alle vier gesund und stehen ein Jeder auf

feinem Boften.

Nach vieler Ueberlegung und Conferirung find wir eins worben, daß mein Herr Collega curam specialem in den zwei Stadtgemeinen [Philadelphia und Germantown] und ich in den zwei Landgemeinen angenommen, doch fo, daß wir Alles gemeinschaftlich conferiren und tractiren, auch dann und wann umwechseln. Mein lieber Collega gewinnet Eingang in den Stadtgemeinen und arbeitet nicht ohne Segen, welches mir eine große Krende ist. Denn ich wünsche, daß man möge anhalten unter Geduld, so wird sich Alles mit der Zeit noch in Ordnung bringen lassen durch Gottes Hüse. Warnun wir um den Bruder Albinum oder noch um einen anderen getreuen Knecht angehalten haben, ist die Ursache, daß uns ein und andere Gemeinen noch plagen um Hüse, und besonders slehen die zwei Gemeinen auf der Naritan in Iersen sehr um baldige Hüse und wären auch geneigt, was zum Reise-Kosten zu geben. Aber es ist periculunnia mora; denn es schleichen sich allerhand salsche Apostel hinein und unser Lutherisch Evangelisch Amt ist sehr verlästert worden durch die übele Aufführung des Magister Wolfs. Ich habe legts hin daselbst 24 erwachsene Bersonen informirt und consirmirt. Die Leute haben mich mit vielen Thränen um Beistand gebeten.

Mühlenberg.

Philadelphia, den 17. Nov. 1745.

Hochwürdige Bäter wollen doch gernhen wegen des Herrn Albini oder eines andern redlichen Knechtes baldige deliberation zu pflegen, weil periculum in mora ift. Könnten wir die Gnade haben den Hrn. Albinum zu erlangen, so wäre unserer Noth geholfen. Mit den lieben Catecheten hat es nach den hiefigen Umständen nicht den gewünschten Zweck, wie es mit ordentlichen Predigern hat. Denn ein Catechet kostet eben so viel zu unterhalten als ein Prediger und ein Prediger kann auch Schule halten oder lassen von den krediger kann auch Schule halten oder lassen und Sacra administriren und zum Schulhalten werden sie gleich zu groß. Im Winter ist auch nur Schule zu halten, im Sommer ist nichts zu thun mit der Schule und doch kostet ihr Unterhalt Vieles. Ich habe in Providence einen wackern jungen Menschen, der hält im Winter Schule und im Sommer nähret er sich seiner Hände Arbeit.

Es sind angehende Gemeinen und muffen die Prediger und Catecheten ans der Handerhalten, da gehöret mannicher Schilling zu. Herr Collega Brunnholtz muß ein Pferd in der Stadt halten, welches Herr Schaum zugleich mitgebranchet. Herr Kurtz hält ein Pferd in Nen-Hannover und ich eins in Providence. Es kosten Summen erst die Pferde zu kaufen und hernach zu unterhalten, und doch kann man ohne dieselben nicht gewähren. In unsern werthen Vönner und Interessenten den Hrn. Pastor Meier in Halle hätte längst schon schreiben sollen, aber ich weiß keine Zeit zu gewinnen; ich habe noch wenig Ruhe gehabt in diesen Jahre, denn die Abeit und hin und wider Neisen will noch nicht

minder werden.

### II. Hochwürdige Väter in Chrifto!

Ich habe schon etliche mal versprochen etwas weitläuftiger von den hiesigen Umstänsten zu schreiben. Da ich noch allein hier im Amte war und nicht alle Zeit zugleich an drei Orten sein konnte, so war Jammer und Wehklage um Hülfe und Mitarbeiter.

Nachdem nun Gott aus wunderbarer Gute durch seine Lucchte 3 Mitarbeiter herein gefandt, fo fiel mir ein Stein vom Bergen und ich war bemühet, meine Last zu theilen und auf meiner Bruder redliche Bergen zu legen. Es tam gleich bas Befpräche im Lande, es maren 3 neue Prediger gefommen. Bon Catecheten weiß man hier nichts und Schulmeister fann ein jeder Servant hier agiren, der im Winter fich von der Schule nahret und im Sommer von Bauernarbeit. Wir zeigten aber den Vorstehern, daß Berr Brunnholtz ein ordinirter Brediger und die andern geistliche Studiosi waren. Zuerft machten wir eine englische Bocation auf die Gemeine in Philadelphia und Germantown und setzten unsere beide Namen ein, als von wegen der Gemeinen: by our supplications seut and represented Ministers of the Gospel according to our unaltered Augsborough Confession &c. to keep and to maintain &c Diese Vocation oder Certififate von einer Bocation schrieben wir in's Kirchenbuch und forderten barauf Borsteber und Bemeinsglieder, liegen ihre Ramen unterschreiben und zugleich auch eine Bahl beifeten, was ein Jeder zur Unterhaltung der Prediger jährlich geben wollte. Rach biefer Berschreibung entstund ein wenig Murmeln in der Germantowner Gemeine, als wenn sie nun gebunden waren auf Lebetage, wir Prediger möchten abtreten von der reinen Lebre. oder alt und unvermögend werden zum Amte; zumal fie zwei Exempel vor fich hatten, die verursachten zu fagen: vestigia me terrent. Der Pfarrherr Andrea hatte mit seinen Gemeinen auch einen ichriftlichen Accord gemacht auf Lebenslang, und als ein Mann

wegen des Andrea bojem Leben nicht bezahlen wollte, so geriethen sie beide in einen heftigen und theuren Prozeß vor der Court. Das andere Exempel ist mit dem Magister Wolf, der von Hamburg nach unserem benachbarten Lande Jersey auf Raritan geschickt worden. Der aber anstatt die Gemeinen zu sammeln, sie jämmerlich zerstrenet und mit den Leuten schon dei 8 Jahr im harten Brozeß gelegen hat.

Dieses Murmeln fam aber aus einer andern Quelle, nämlich ich und Herr Brunn-holt hielten das Abendmahl zuerst gemeinschaftlich in der Germantowner Gemeine, und als ich einige Borfteber mit Liebe und Sanftmuth in dem Beicht-Examine wegen offenbarer Mergernig, davon die kinder auf der Gaffe wußten, ermalmete, fo wurden fie erbittert und richteten allerlei wider mich an. Doch als ich ber Bemeine fagte, ich wollte meinen Ramen in der Bocation ansfraten und sehen, ob fie meinem Berrn Collegen Brunnholt möchten beffer gehorchen, fo ging die Gemeine auf die aufrührerischen Borsteher los und wollte fie ausgeschloffen haben, welches aber nachhero vermittelt und wieder zur Stille gebracht worden. Einen andern Mann hieß ich zu der Zeit ein wenig warten. weit privatim was mit ihm zu reden hatte. Diefer Mann blieb stehen, und als ich allein mit ihm reden und von wegen seines Weibes, die sich oft voll gesoffen und Ungucht getrieben, erinnern wollte, fo wurde er fo gornig, daß ich faum feinem Brugel ober Steden entweichen konnte, und wollte mich hernady noch dazu verklagen, daß seiner Franen folches öffentlich beweisen sollte. Diefer Mensch ift ausgeschlossen. Er hat ein Saus voll Rinder, die ich meistens informiret und confirmiret. Die Kinder führen sich ziemlich ehrbar und driftlich auf, geben auch in die Rirche. Golche ranhe Alejte gibt es noch ziemlich viel und wenn man ihnen zu nahe auf's Gewissen fommt, so brechen sie los und sagen: "was hat mir der Pfaff zu befehlen? ich muß ihm ja Geld geben des Jahrs. Wenn er nicht nach meinem Sinn prediget, so gebe ich zu andern; ba kann ich es umsonst ha= ben." Undere hingegen find fo gut, daß fie das Ber; mit dem Brediger theilen möchten. und foldhe weinen und fagen, man follte es ihnen nicht entgelten laffen; folche find inegemein arm. Es ift eine harte Sache, wenn ber Brediger in folden noch meift unbefehrten Gemeinen foll fein Auskommen oder Unterhalt erwarten. Run wieder auf bas erfte, fo war die Frage, wie foll es mit den Catecheten fein? Soll man fie vor blose Schulmei= fter ansgeben, jo fällt der Respett und Unterhalt. Sollten fie Studiosi Theologiæ beifen und so traftiret werden, so pratendiret man, daß fie auch predigen mugen, weil hier im Lande Biele find, die nicht einmal ftudiret und doch predigen, mannichmal 3 mal in einem Tage. Sollte man 4 Beiftliche in 4 Bemeinen haben, fo wollte man auch in einer jeden Gemeine des Sonntags Predigt haben. Denn fo bald man eine Gemeine bloß läßt, fo fommen gleich andere Brediger und predigen hie oder da in einem Hause oder ihren Meetings, und das Bolf will was horen; fo laufen fie dahin. Batte man fie wol-Ien porlesen laffen, das wollen die Leute nicht haben und sagen viva vox docet, vorlesen können wir selbst zu Hause und brauchen nicht beswegen 4, 5, 6 bis 7 Meilen barnach zu reisen und Waffer und Gumpfe und Hocken zu passiren. Wir mußten demnach auf eine Art bedacht fein, ob wir wohl das Wort von unfern Batern halten, wir follen die Catecheten nicht predigen laffen, und feben, wie nach den Umftänden gu helfen. Bir ließen darauf die Schulen angehen. Herr Kurt wurde nach Reu-Hannover zu Herr Vigera in's neue Schulhaus gesetzt und vor der Gemeine gesagt: er sollte Gelser sein, welcher Rame am Rhein herum wohl befannt ift und so viel heißt als Gubstitut. Gein Samptwerk follte fein die Schule und darneben follte er helfen predigen und wenn der Brediger nicht da wäre im casu necessitatis ein Kind zu taufen, welches man fonft der Hebamme thun laffen. Herr Schaum fing in der Stadt die Schule an und wurde auch fo verabredet, daß er follte subleviren im Predigen und im casu necessitatis taufen. Weil wir denn fahen, daß fie noch wenig Uebung jum Predigen und Catechifiren erlangt, fo gedachten wir, es würde zuträglich fein, wenn fie Rambachs Catechismus-Predigten bie Boche über memorirten und Conntags die Bredigt ablegten; fo befämen hiedurch die Catecheten catechetische Wahrheiten ins Wedächtnig und die Gemeinen höreten einen Rambach über die Sanptstücke predigen und ware also von allen Seiten geholfen. Herr Schaum that feinen Bleiß, nur ift es zu bedauern, daß er ftammelt; mannichmal wieberholet er ein Wort 5 oder 6 mal und verspricht sich. Er wird zwar durch die Uebung breifter, aber das Stammeln will fich nicht verlieren. Berr Kurt war in den Landgemeinen Substitut, predigte einen Sonntag in Reu-Sannover und den andern in Brobibence, wie benn die Catecheten mit den Bredigern wechseln. Die erste Zeit hatte er fich

an das Memoriren gehalten. Weil is aber fo gut abging nach feiner eigenen Meinung und einige Unverständige ihn lobten, so hat er angejangen theils extempore, theils auch niit eigenen Unmerkungen zu predigen, welches wir aber verwiesen und abstelleten; boch fann man nicht dabei sein. Summa es ging mit den Anmerkungen fo weit, daß er purticularia und privatsachen öffentlich auf die Ranzel brachte, die unter Bemeinsgliedern oder Borstehern bisweilen in geheim vorgefallen. Belches mir viel Muhe machte, und ba ich die meiste Beit zu thun hatte bald in der Stadt, bald im Lande und nicht alle Zeit bei ihm fein konnte, fo wuchs bei ihm der alte Adam fo, daß er meinete, er ware Brediger vom Lande und wir alle nur Stumper. Er taufte fich ein Pferd mit Cattel vor 12 Bf. wider mein Wiffen und versprach zu bezahlen den nächsten Berbft. Es ift Wiese und Land beim Schulhause, daß man wohl bis 2 Pferde erhalten fann. Die Leute von der Gemeine bringen so viele Liebesgaben herzu von Effen und Trinken, daß es überfließet. Die Leute von der In das alte Schulhaus hat man ein paar arme Leute beswegen gefetet, daß fie bem Catecheten aufwarten, tochen und waschen. Er halt seine Sühner und Capaunen. Winter hat er bei 30 ober 40 Kinder zu informiren, welches aber nur ein halb Jahr baus Denn im Sommer konnen die Landleute die Kinder nicht niffen. Er friegt bas Bierteljahr vor ein Rind zu insormiren 5 Schilling. Wenn ein Rind getauft wird, bekommt er einen Schilling vor das Einschreiben. Wenn er in meiner Abwesenheit Leichen begrübt, so bekommt er vor eine große oder kleine 5, 6, 7 bis 8 Schillinge, je nachdem Die Leute beschaffen. Er kann leben wie ein Edelmann in Deutschland. Ich wünschte von Herzen, daß er nur in Demuth und mit gebengten Bergen moge wandeln. 3ch jage daß, hochwürdige Bater, wenn ein Prediger oder Catechet in Europa nicht recht gründlich befehret ift, fo hat man in Benintvanien schlechte Hoffnung zu machen; denn die Umstände find so in diesem freien wunderbaren Lande, daß man gar leicht auf Fleisches Freiheit und ungebundenes Wefen geführt wird und jumal für junge Anfänger ist es hier gar ge-Ich habe es in Reu-Hannover mit größter Mühe und Trübsal soweit gebracht burch Gottes Bulfe, daß es fast die starteste Gemeine im gangen Lande ift, und obgleich noch einige alte rauhe Acite darunter, fo blühet doch auch ein Segen da und befonders fließen einige über von Wohlthun gegen die Prediger. Wenn Herr Kurt ein ordinirter Brediger ware, fo fonnte er da fast allein leben und noch andere Landgemeinen beiher gu bedienen. Berr Collega Brunnholt und ich, wir hatten eine englische Bocation und 3n= struftion wegen Brn. Kurt gemacht und ihn als Schulmeister und Belfer von Neu-Sannover benantt. Dieses hatte er ohngefähr in meiner Abwesenheit durchpifitirt und gesehn und in einem Briefe an Brn. Schaum getlaget mit folgendem : Wir hatten eine Vocation aufammen buchstabiret und wollten ihn jum Schulmeifter machen; er mußte fich eben leis den und mit Geduld ertragen. Ich habe ihn deswegen gang allein vorgenommen und herzbruderlich ermahnet zur wahren Buge und er hat mir mit Thranen versprochen, er wolle folgen an dem Filo [Faden], womit ihn die Bater gefandt. Herr Vigera und Berr Kurt tonnten nicht lange mit einander banren; barum jog herr Vigera ans bem Schulhans und zog in Ren-Bannover zu einem Gemeindeglied, da er Privatschule halten wollte, wider meinen Willen, welcher aber nunmehro bereit ist auf unsere Order an einen andern Platz zu gehen und öffentliche Schule zu halten.

Nachdem aber als ich Gelegenheit gehabt im Lande und etwas näher bei ihm zu fein, so kann nicht mehr klagen. Er nimmt Erinnerung an und ist fleißig in der Schule und wenn er prediget, so schreibet er die Predigt zuvor auf ans dem Rambach. Hoch- würdige Bäter wollen es nicht mißdenten, daß so ans Herzens Grunde geklaget was mir

Sorge gemacht.

Ich wollte auch bitten, daß hochwürdige Bäter nicht möchten merken lassen gegen die Catecheten was hier von mir geschrieben, denn sie würden sonst ein heimliches Mißtrauen gegen uns fassen, und hernach gar gegen uns aussehen. Herr Schaum hat schon verschiebene mal gesagt, er wollte wieder zurück, wenn seine 3 Jahr aus wären. Nun weiß ich zwar nicht, ob hochwürdige Bäter mit ihm accordirt auf 3 Jahr, weiß auch keine Ursaschen warum er zurück will, maßen er sein Auskommen gewistlich nach Nothburst und fast commoder hat wie mein Herr Collega Brunnholtz und ich. Ich habe ihm vorgestellet die schweren Reisesson und die gnädige wunderbare Führung Gottes und nun ist er wieder zusrieden. Kurz von der Sache: hier ist ecclesia plantanda in einer recht sehr eritischen Inneture und da sollte man ersahrene, starke Männer haben, die vor den Niß stehen und in großer Geduld und Berleugnung was wagen können. Ich bin nicht der Mann, wie

hochwürdige Bäter wohl wiffen. Aber ich achte meinen lieben Herrn Collegen Brunnholtz für einen solchen Mann und wünsche, daß er noch 2 oder 3 solche Mitarbeiter hätte, wie er selber ist, so wäre gerathen. Gott würde mir leicht ein kleineres Winkelchen anweisen.

2.) Mein Heirathen betreffend, so fann sagen, daß ich immer intentionirt war allein 311 bleiben. Aber der liftige Satan hatte wohl vielleicht ein dilomma in Absicht. 3ch wurde vielmals gefranket, wenn fo Biele vor mein Wohlsein bedacht waren wegen der Heirath. Bar ich in der Stadt, so hieß est: Gentleman, you must stay in this country and be with us. I know a good Espouse for you. Here or there is an opportunity ete. Bar ich im Lande, so gedachte Nachbar Jürg ober Joefel, der Bfarr nuß noch mein Sohn werden. Ferner sunden sich mannichmal Privatumftande im Amte bei Rindbetterinnen ze. und dergl. Satte ich nun nach der Weltart zugegriffen und Reich= thum erwählet, so würde gar leicht mit eingeflochten sein. Wenn ich denn resolvirte allein gu bleiben, jo mar der Satan unverschäut mit großen und groben Lafterungen, mir und dem Werk einen Rieck auguhängen, wie ich ein Exempel bavon geschrieben wegen ber Mensch, die Rirchenbuße thun mußte. Dhue Aufwärterin konnte ich nicht sein. Junge Mägdener fonnte und wollte nicht haben. Alte Beiber branchen felber Aufwartung 2c. Zumal da denn meine Mitbruder herein famen, fo war es um fo viel nöthiger. In Ansfehung der Waht habe auf nichts als die Frommigfeit geschen, wie es mir und dem Werf möchte convenable fein. Gott hat auch mein Senfzen erhöret und mir eine reine, fromme, einfältige, demuthige und arbeitfame Jungfrau bescheret. Meine Schwiegereltern find der Abkunft nach Lutheraner. Weil es aber hier so schlecht im Lande gestanden, so hat mein Schwiegervater allerlei versuchet. Er ist erst durch des hochsel. Herrn Professor Francen's Lirchenpostill erwecket worden. Nachhero hatte er fich mit den sogenannten Sabbathfreunden eingelaffen, welche fo fehr auf die Berleugnung gingen und zu Aufang großen Anhang hatten. Zuerst foll es auch gut geschienen haben, weil sie Schriften ber Bater von Halle fleißig gebraucht. Es bauerte aber nicht lang, so kamen Dippelianer und Dippel's Schriften bargwijchen und man fing an Chriftum gu verwerfen. Damit sonderte fich mein Schwiegervater ab. Als der Graf Zinzendorf herein kam und trieb die Lehre vom Beilande in der Berjöhnung so reichlich, so gedachte er, nun hätte er das Rechte gefunden. Der Graf machte sich gleich an ihn, weil er gedachte, durch seine Hilfe einen Weg unter die wilden Indianer zu finden. Er ließ Einige bei ihm in der indianischen Sprache unterrichten. Der Berr Graf gab fich ungemein viele Mühe, diefen Mann und seine Familie zu gewinnen. Wenn in des Grafen seinen Conferenzen von einer obrigfeitlichen Person gevacht wird, so verstehet er darunter den Conrad Beiser. Er ift aber ein fluger Ropf und hielt fich neutral, und als er nicht in's Bange mit wollte, fo fagte der Braf, er hatte zuviel Bernunft, barnm tonnte er nicht in's Bange fommen. Da die Sache im Werk war, jo hatte der Moravische Prediger Pyrlaus seine Complaints gemacht und gesagt : er thate gar nicht wohl, daß er mir seine Tochter [zur Frau] gabe ; sein Kind hatte konnen bei ihnen viel beffer ankommen. Caetera transeant. Sache hat im Lande viele Urtheilens und Disputirens gemacht pro und contra. find unfere Bemeinen fehr wohl zufrieden und laffen meiner Frau viele Liebe und Soch= achtung genießen. Die erste Zeit wohnete mit meiner Frau bei 3 Monate in Philadelphia und Herr Collega Brunnholt war in den Landgemeinen. Rach vielen herüber und hinüber conferiren wurden wir schlüssig umzuwechseln, und zwar aus folgenden raisons: 1. Da ich noch alleine war und fast feine Briefe befam und der Pfarrer Undrea in der Stadtgemeine fast hatte rebellion gemacht, so traten die Gemeinen von Neu-Hannover und Providence zusammen und begehrten, ich follte ihnen versprechen, daß bei ihnen leben und sterben wollte. Wenn feine Hulfe aus Europa kame und ich in die Länge nicht aushalten konnte in den drei Bemeinen, jo follte Philadelphia laffen und bei ihnen bleiben. Hierauf gaben fie mir in den Landgemeinen eine englische ordentliche Bocation auf lebe= tage und ein Borfteber verkaufte mir in der Absicht ein ichon bequem Stud Land vor eine Bjarrwohnung. Beil fich nun die Sache mit Andrea wieder wendete, fo blieb diefes in ber Stille bis mein lieber Collega Brunnholt fam. Die Gemeinen im Lande drungen barauf, ich follte bei ihnen fein, und auf ben Blat bauen. 2. Mein Collega ift febr idmächlich und fann in der Stadt eber abgewartet und unter Freunden gepfleget werden als im Lande. 3. Dagegen tann meine Saushaltung im Lande füglicher geführet werden, weil die Leute im Lande wenig Geld konnen aufbringen pro salario, wohl aber Bictualien. Korn und Sanshalt pro salario. 4. Mein Collega hätte muffen im Lande zur

Miethe fiten und ich hatte muffen in der Stadt schwere Sausmiethe bezahlen und mein Landplatz mare ungebauet und unfruchtbar gelegen. 5. Die Gemeinen in Philadelphia und Germantown sind kleiner und liegen compendieuser als die im Lande. Lande gibt es mehr excursiones als in den Stadtgemeinen und Berr Collega wollte auch lieber bei Beren Schaum fein in der Stadt und mich bei Beren Burt haben im Lande. 7. Hochwürdige Bater hatten in Beren Collegen Brunnholten Bocation die Germantowner Gemeine als ein supplementum jugefett; folglich hat er ein näher Recht. 8. Mein Berr Collega hat eine beffere Babe mit den Stadtleuten erbaulich zu conversis Summa es hat uns nach vielem Ueberlegen so nothwendig gedeucht und bleiben so, bis es hochwürdige Bater gut heißen oder ein anderes befehlen. Bir haben dabei die Condition, daß wir alle 4 oder 6 Wochen einmal umwechseln und conferiren über diesem, jo oft als es die Zeit leidet. Da denn der Schluf also ausfiel, daß ich in's Land mußte, so bekam einen schweren Bosten mit dem Bauen. Ich bin auf das Land noch schuldig und mußte den schweren Bau noch dazu mit leerer Hand anfangen. Die Gemeine hätte zwar ein Bredigerhaus bauen follen, aber die Armuth wollte es noch nicht zulaffen, zumal Die Kirche auch noch nicht bezahlt ist. Ich wurde derowegen genöthiget zu bauen, welches mir fast auf 200 Bfund hiefigen Beldes gefommen. Dbgleich etwas in Schulden geras then, fo habe doch nun eine ziemlich gute Wohnung, wo zur Roth das Brodforn banen, ein Pferd und ein paar Stücke Bieh halten und die Haushaltung mit leichterer Mühe ftehen kann. Sier ift demnach unsere leibliche Seimath, wo wir die Kleider ein wenig trodnen, wenn wir im Sturm und Regen gewesen und freuet uns, wenn bas Loos so ge= fallen, daß wir in Providence zu Hause gehören, bis wir zum rechten Baterlande und Rube gelangen. In den Umftanden meiner Beirath habe in diefem Jahre 3 mal nach Tulpehoden reisen muffen. Das erste mal die Bemeinen daselbst zu besuchen, wo Berr Wagner ftehet. Das andere mal mit meinem Sen. Collegen Brunnholt dahin zur Sochgeit. Das britte mal wieder die Gemeinen zu besuchen, weil fie mit Brn. Wagner etwas in Streit gerathen waren, und auch beswegen, daß ich meiner Frauen Brüder und Gefdwifter follte prapariren zur Confirmation und Abendmahl. Beil denn die Bemeinen mit Orn. Wagner nicht völlig zufrieden waren und begehrten, ich follte an unfere hochwürdige Bater schreiben und von ihnen einen treuen Brediger ausbitten, fo machte demzufolge eine englische Bittschrift in Forma einer Bocation und verband die Gemeine mit Unterschrift. daß wenn Herr Wagner weg ginge, ich oder meine Collegen ihnen wollten ad interim behülflich fein, bis unfere hochwürdige Bater einen tüchtigen Prediger schickten. nun die Gemeine an mich und herrn Brunnholts verbunden ift, fo konnen wir einem folchen trenen Knecht, ben hochwürdige Bäter erwählen, eine Bocation geben mit folgenden Articuln: We, the Church-wardens and members of the Congregation, desire, call and denominate the Rev. H. M. Muehlenberg to be our lawfull and true Minister of the Gospel according to the Augsb. Confession as long as he pleaseth and continues to be a true Minister upon the following Articuls vid: 1) we will assist in every good direction the Rev. Muchlenberg or his successor or whom he sendeth to be our Minister etc. 2) Our lawfull Minister H. M. Muchlenberg shall have liberty to send another Minister of the College etc. 3) No other Minister shall be admitted to preach or to administer the ordinances in our newbuilt. Church without the consent of Mr. M. 4) We promise to build a house upon that piece of ground, belonging to our Congregation for the use of our Minister, and leave the whole church land to him to improve etc. and to feed and to furnish him with all necessaries—as our subscription witnesseth etc. 5) For every funeral sermon shall be payed 5 shilling and for a coupel to join 6 shilling.

Weil nun Herr Wagner sich wieder mit ihnen verglich, so war ich stille. Nunnehro aber haben sie Hrn. Wagner ausgesagt, und Hr. Wagner ihnen auch, so daß er das nächste Frühjahr weg an einen andern Ort ziehet. Was sollen wir nun machen? Die Kirche stehet da, verlassen. Nach meiner Verbindung, sollten wir ihnen umt zu Hüste kommen; thun wir's nicht, so sind die Moravians da und locken, und auf der andern Seite wirket der unartige Stöver. Wegen der Fracht würden wohl einige etwas thun, wie auch mein Schwiegervater, aber die Leute wollen gerne erst sehen. Zudem, so haben die guten Leute aus ihren eigenen Mitteln eine neue schöne große steinerne Kirche gebauet und müssen sehr hart daran, wenn sie nun auch ein Pfarrhaus bauen sollen. Wenn die hochwürdige Väter nun könnten und wollten auf das schleunigste einen ersahrnen begabten

Rnecht senden, so wollten wir ad interim thun, was wir könnten. Die Moravians filh: ren ihre Sache noch jo halb und halb fort in Intpehoden und geben fich bafelbit noch immer vor Lutheraner aus, haben auch letthin eine fleine fteinerne gerche gebauet. Wenn ein treuer Enecht dahin fame, der könnte ein großes Weld kriegen, denn es ist sehr weit und breit besetzt von teutschen Leuten und mein Schwiegervater ist daselbst Justice of the peace, der würde in allen Stücken die Hand bieten. Bas sollen wir aber nun thun? Die Lente begehren, wir follten ihnen Brn. Lurt fo lange ad interim leihen, bis hoch würdige Bater Jemand ichickten; fie wollten denn gern fo lange mit einem Catecheten oder Substituten vorlieb nehmen. Läßt man das Beld offen, fo grafen Andere, wo fie nicht gefäet haben. Wenn also hochwurdige Bater sich wieder auf's neue wollten bemuhen für die arme, angehende oder in den letten Bugen liegende Bemeine, fo wollte um Gottes willen gebeten haben die Band anzulegen. Der Berr, der fich fo mächtig und gnädig bewiesen und auf so vieler Seelen ernstlich Gebet die 3 Bruder im vorigen Jahre herein gestoßen, derselbe allgenugsame Ichovah wird auch noch ein paar aussehen und herein führen können. Die faulen Fische sowohl als die guten drücken das Netz und wollens zerreißen! Kommt ihr Brüder aus Europa und helfet ziehen! Wir wollen hier berweile wieder singen : Befiehl du deine Wege!

3.) Borigen Sommer famen etliche Manner zu mir aus dem benachbarten Lande, New-Bersen genannt. Diese Manner wohnen auf Raritan in New-Jersen, allwo Anno 1732 bis 36 zwei ftarke teutsche lutherische Gemeinen gewesen, welche durch ben Herrn Baftor Berkenmener nach Samburg schreiben und um einen Prediger anhalten laffen. Das hochehrw. Ministerium von Hamburg hat darauf einen Magister August Wolf von Lebegin nach Bersen mit einer Instruktion gesandt. Dieser Bolf hat fich anfangs gleich in Rem-Port bei einigen Zeugen, die noch leben, bewiesen als ein capricieuser Kopf, voller Stolz und Eigenfinn. Er hat fich bewiesen als ein Mann, der in humaniority weit gefommen, aber in theologischen Cachen und besonders in Predigen feine Gabe und Uebung beseisen. Er ift mit großer Liebe in seinen Gemeinen aufgenommen, und ob er gleich alle Predigten von Bapier gelesen, so hat die Gemeine Geduld gehabt, weil er vorsgegeben, daß seine memorie auf der See verloren.

Gleich Anfangs ift der Herr Magifter hinter ben Madchens hergelaufen und hat wollen heirathen, ift aber badurch wegen einer schlechten Conduite in Digeredit gefom-Sie find demnach von beiden Seiten aneinander in Streit gerathen, welches Berr Baftor Berkenmener und herr Knoll aus New-Port wieder vermittelt. herr Bolf verfabe aber fein Umt nachdem nicht recht, wollte und fonnte auch niemals predigen außer feinem geschriebenen Concept. Er hatte eines Bauers Tochter geheirathet, lebete mit derselben ärgerlich in Schlägen und Streit, stieß sie endlich von sich, nachdem er 2 Kinsber mit ihr gezenget und sagte, daß sie eine H... wäre, die mit einem Negroes Kinde schwanger ginge. Er kounte aber vor der Obrigkeit nichts auf seine Frau bringen. Dieses ärgerliche Leben und die Untüchtigkeit im Predigtamt machte die Gemeinen schwiese rig, daß sie ihm das gelobte jährliche Salarium nicht geben und auch nichts mit ihm gu thun haben wollten. Sie boten ihm Reijegeld an, wenn er wollte wieder zurudziehen; aber nein. Er pochete darauf, daß er feine schriftliche Bocation und Siegel von Samburg hatte. Berr Berkenmeger und Berr Anoll legten fich darein und klagten über die Bartigkeit der Gemeinen beim Gouverneur. Der Gouverneur gab Ordre, daß die Bemeinen ihn bezahlen und behalten follten. Die Gemeinen beklagten fich dagegen und fagten, er stünde seinem Amte nicht wohl vor. Es kam denn zu einem harten Prozes vor Wenn ein Jahr um war, fo schwur Mr. Wolf einen Gid bor ber Obrigfeit, der Court. daß er sein Amt nach dem Contrakt verrichtet; Contrakt nennete man die Bocation von Wenn er geschworen, so wurden die Gemeinsglieder exequiret und mannichmal auf der Straße in Arreft genommen. Summa es wurde hiedurch das Predigtamt so verlästert, die Jugend ganz versäumet, das Abendmahl nicht gehalten, die Kranken nicht besucht, ja es wurde eine solche Verwüstung, daß man in ganz Amerika unter den Teutschen ein Gassenlied davon gemacht. Die Gemeinen wurden völlig bis auf etliche Families zerstreuet. Solches Klagen und Prozessiren hat bei 9 bis 10 Jahr gedauret. Die Obrigfeit murbe es gulett felber mude und mußte auch feinen Schlug ju geben, benn in geiftlichen Sachen kann die englische Dbrigkeit nicht richten; das gehört ad Forum Ecclesiasticum. Endlich fam die Sache vor die Supreme Court und verursachte den Bemeinen große Untoften. Die Abvotaten zogen das Befte bavon. Die Gemeinsglieder

verkauften zum Theil ihre Sachen und zogen in andere Länder. Herr Berkenmeher und Herr Knoll versuchten etliche mal es in der Güte aufzumachen. Sinmal wurde Herr Wolf Sinnes ein Stück Geld zu nehmen und die Gemeinen zu verlassen; so wollten die Gemeinen nicht. Sin anderes mal wollten die Gemeinen ein Stück Geld zeben und so wollte Herr Wolf nicht. Zur Bereinigung und Bersöhnung konnten die Gemeinen mit dem Wolf nicht gebracht werden. Denn Wolf war obstinat, wollte seine Krau nicht wies der annehmen, noch sein Leben bessern. Die Gemeinen waren anch obstinat wegen der harten procedur und sagten, Herr Wolf ist ein Miethling. Summa es ist so viel Aerzerniß und Seelenschade in den 10 Jahren verunsachet, daß in Ewigkeit nicht kann verantwortet werden. Diese 2 Gemeinen plagten mich bei 2 Jahre, ich sollte ihnen helsen, daß sie los kämen. Sie vergoßen häusige Thränen über ihre Kinder, die nichts mehr von Religion wissen wollten, weil es so schliecht herginge. Endlich hatten es die Gemeinen mit Beistimmung des Wolfes vor der Obrigkeit so weit gebracht, daß sie sich gegen einander verbunden, es sollte nach den englischen Gesetzen durch eine Arbitration ausgemacht werden. Zu dieser Arbitration sollten 4 Prediger kommen. Holf ernennete 2 Prediger von seiner Seite, nämlich Hrn. Berkenmeher und Hrn. Kuoll. Die Gemeinen erwählten auf ihrer Seite 2 von uns. Herr Collega Brunnholts wollte nicht gern mit dran, weil wir nicht beide konnten abkommen. Ich nahm also Herrn Wagner mit,

schrieb aber erst an Berrn Bertenmener.

Berr Berkenmener that als ob er nichts davon wüßte, wollte auch nichts damit zu thun haben, weil es eine so wichtige Blutsache wäre, die schon vor der Supreme Court läge. Er wollte nur ein Supernumerarius sein bei der Sache. Als ich nun auf die bestimmte Zeit anfam mit Brn. Wagner in Bersen, fo war zwar Berr Rnoll ba, aber Berr Berfennieher ausgeblieben. Bas follten wir nun thun? Berr Bolf wollte nicht gern, daß die Sache follte zum Ende; benn es gefiel ihm, daß er fo auf der faulen Saut liegen und von dem Exekutionsgelde zehren konnte. Warum Herr Berkenmeher ausge-blieben? Die Sache schiene an Seiten Wolsii nur ein Spielgesechte zu sein und wir sollten unverrichteter Sache als Aprilgänger wieder nach Pensplvanien, und alsdann hätte uns die Obrigfeit belangen konnen. Denn es warteten alle Abvokaten und Intereffenten auf den Berfolg der Arbitration. Weil ich nun bas zwischen beiden Barteien errichtete Bond hatte, fo nöthigte beibe Parteien ein neues Bond zu machen und uns brei gegenwärtige Brediger als Arbitratores zu determiniren. Solches geschahe und wir nahmen beide Parteien in's Berhör, waren 4 Tage und Nächte beschäftigt, die alten vieljährigen Prozefhandel durchzusturen und kann sagen, daß in meinem Leben mir feine Beit fo hart und fauer worden. Es war eine folche Berbitterung zwischen Gemeinen und Prediger Wolf, daß eine Bereinigung unmöglich. Die Gemeinen prätendirten nichts als von dem bojen Mann geschieden zu fein, und Berr Wolf hingegen konnte fo philoso= phiren und oratorifiren, wie der beste Abvokat zu seinem Bortheil. Bir hattens gerne abgelehnet und die Cache an bas hochehrw. Ministerium in hamburg gelangen laffen, aber das war wider den Zwed der Arbitration und die Obrigfeit wollte es gum Ende haben und nicht noch weitläuftiger und man muß fich nach ben Befeten und Conftitutios nen richten.

1. Nach vieler Untersuchung funden wir, daß herr Wolf selbst der erste Ursacher

aller Streitigkeiten und des Aergerniffes gewesen;

2. wurde er als ein Chebrecher erfunden, der ohne Recht und Ursache die Frau verstoßen;

3. so wollte er mit der Frau sich nicht wieder vereinigen;

4. so hatte er etliche mal vor der Obrigkeit geschworen, daß er sein Amt nach dem Contract verrichtet und wir sunden das Gegentheil;

5. so hatte er die vielen Jahre durch nicht einmal an seinen Sohn, den er bei sich gehabt, so viele Umts- und Batertreue bewiesen, daß er ihm die 10 Gebote gelernet.

Könnte man benn nun mit einiger Billigkeit die Geneinen foreiren, daß sie einen faulen Knecht, einen Chebrecher, einen Meineidigen, einen Wolf und einen Berstörer der Gemeinen, einen, der seinem eigenen Saufe nicht vorgestanden, vor ihren Seelsorger erkennen und vor seine Bosheit jährlich so viel Geld geben sollten? Die Gemeinen hatten sich anch zum Theil zwar vergangen mit harten Borten, aber die meisten waren unschuldig; und denn, so hat er (Wolf) alle Zeit die Gelegenheit erst gegeben. Hätten wir nun nach der Strenge verfahren sollen, so näre

kein ander Schluß gesolget, als die Gemeinen loszusprechen, weil keine Bereinigung konnte ftattfinden.

Dir sugen aber Herrn Wolf, ehe der Schliß gemacht wurde, was er prätendirte? Seine schriftliche Antwort war: er verlangte ein Stüd Geldes zum Abritt, so wollte er die Jura und Prätensionen wegen seiner Vocation aufgeben. Ich und Herr Wagner machten einen Schluß in der Arbitration und decretirten nach vorher gemachtem Protostoll, daß die Gemeinen sollen frei und erlediget sein. She aber dieser Schluß versiegelt und unterschrieben, so tras man von allen Seiten noch ein Mittel, nämlich Mr. Wolf gab schriftlich von sich, daß er abdankete und die Gemeinen frei gäbe von allen Prätensstonen und Rechten, die er etwa wegen der Vocation gemacht und noch machen könnte. Summa er dankte ab in den 2 Gemeinen und gab zur Ursache sein Unvermögen an. Dasgegen prätendirte er nach langen Dingen die Summa von 90 Pfund Jersey Money.

Dieses Geld wurde benen aufgelegt, welche von der Obrigfeit noch nicht exequiret und zu andern Seften zum Theil übergegangen waren. Denn diesenigen Gemeinsglies der, welche vermöge der Exekution hatten von Jahr zu Jahr bezahlen müssen, die sagten, es ist villig, daß auch die Andern etwas Last mit tragen, die noch nichts gegeben haben. Beil min Herr Knoll darauf drang und Herr Wolf nichts anders suchte als ein Stück Geld und die Gemeinsglieder zum Theil, wie zuvor gemeldet, damit einstimmeten, so trat ich und Herr Wagner mit bei und machten den Beschluß von der ganzen Arbitration so. Herr Wolf verkauste seine Vocation und Rechte vor 90 Pfund und die Gemeinen waren sroh, daß sie mit 90 Pfund den gottlosen Menschen vom Halse kriegen konnten, obgleich zu den 90 Pfunden mancher Schweiße und Blutstropfen gekommen, davor Wolf

nichts gethan als Aergernisse gegeben hatte.

Da man dem Wolf die 90 Pfund verschrieb, so wurde ausgehalten, daß er die noch rudständigen Court-Rosten auf sich nehmen sollte, welche noch bei 24 bis 30 Bfund betragen und ferner follte er die Bocation und Instruktion von dem hochehrm. Ministerio von Hamburg herausgeben, die bishero schrecklich gemigbraucht und wie ein Schwert in der Sand eines Rasenden gewesen. Er lieferte barauf die Bocation und Inftruktion aus. Die Borfteher, welche ihre Namen mit darunter hatten, riffen das Siegel davon und auch ihre Namen und gaben mir Giegel und Namen und wenn ein hochehrw. Ministerium von Hamburg es verlangt, fo fann bas ichon längst gemigbrauchte Betichaft übersenden oder annihiliren, damit es nicht wieder in eines folden Menschen Sande komint, der das mit einem fo chrw. Ministerio nur eine blame macht, und unserer Evangelisch-Lutheriichen Religion in diefem Abendlande einen Schandfleck anhänget. Berr Wolf war fo froh über das Geld, daß er seines Leides vergaß. Weil nun die Sache zum Ende war, fo fing Berr Berkenmener an auf une loszustürmen mit einem langen Briefe, darin er weinet, lachet, fenfzet, schimpfet, schmähet und läftert, und schreibt, daß er mich bei bem hochehrm. Confistorio in Samburg verklagen will. 3ch habe beswegen diefes an hochm. Bater gefchrieben, wenn ja follte was bavon vorfommen; ich fann alles Borbergebende mit Aften und Zeugen beweisen und noch viel mehr, wenn es erfordert wird. Diese beschriebene Arbitration geschahe im verwichenen August Monat. Im November ersuchten mich die 2 Gemeinen auf Raritan zu ihnen zu kommen, und fie wieder ein wenig in Ordmung gu bringen. Ich konnte es nicht abichlagen, ob es gleich über 70 Meilen von Bro-Demanfolge reifete dahin auf ohngefähr 14 Tage, fammelte die Jugend, informirte 24 junge große Leute und confirmirte Dieselben unter herglicher Bewegung.

Die jungen Lente hatten sich fein geübet in den Hauptstücken des Catechismi, und ob sie gleich denselben in holländischer Sprache gelernet, so konnten sie doch auch das Hoendetutsche verstehen und gute Antwort geben. Ich hielte in beiden Gemeinen das Abendemahl, welches in langen Jahren nicht gehalten war. Diejenigen, welche zum Nachtmahl gingen, waren meistens solche, die mit Hrn. Wolf nicht in Connexion gestanden, sondern nachhero erst in's Land gekommen, als die Sache schon im Streit war. Die alten Gemeinsglieder aber hatten dem Wolf das seinige zuvor gegeben und sich mit ihm versähnet. Des wurden viele Frendenthränen vergossen von den Alten bei der Consirmation der jungen Lente. Ihr Geist wurde gleichsam mit Israels Geiste wieder lebendig und sasten: es ist genng, wenn sich nur unsere Kinder wieder einsinden, die vorher wie zerstreuete Schase gegangen. Beide Gemeinen haben mir Ordre gegeben, ich sollte bei hochw. Bästern um einen trenen Prediger anhalten auf solgende Conditionen: 1. Wenn Einer wollte den Beruf zum Bersuch auf 3 oder 4 Jahre annehmen; denn weil sie einmal so

schrecklich übel angelaufen, fo ichauert ihnen bie Saut, wenn fie von Unterschreiben heren, und man muß auch barin ein wenig nach und auf Gott sehen. 2. Wollen und fonnen die 2 Bemeinen einen frommen Prediger reichlich unterhalten. 3. Wollen die Gemeinen auch gerne die Fracht stehen, wenn sie was Gutes bekommen. Wann wir hier eins mal eine offene Thur hatten, so kame es weiter in die umliegenden Länder. Aber was Jammer! Die Bemeinen stehen nun offen und die Moravians find schon an den Grengen und versuchen ob fie Eingang finden mochten. 3ch habe gefunden, daß die Leute daselbst noch vielmehr Sochachtung und Chrfurcht vor Religion und Gottesdienst ha= ben als in dem rauhen Bensulvanien. Die Gemeinen haben angehalten, wir follten ihnen den Helfer Kury fo lange lehnen, bis hochwürdige Bater Jemand schickten. Nun ist guter Rath thener. Lauft man vor, fo verdient man eine reprimande. Berfaumet man was, fo friegt man ein bojes Bewiffen. Wenn ich mit den Moravians eins wäre, so hätte gleich Arbeiter und Helfer genug. Doch mein Gott, du haft Wege allerwegen, an Mitteln fehlt dir's nicht, dein Thun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Auch hier will ich singen mit meinen Brüdern: Besiehl du deine Wege ze. Ach ich möchte gerne sehen, daß unsere Evangelische Birche bier in beffern Bang fame! Denn es heißt doch Entweder — oder. Schlafen wir, fo fommen Andere. Die größeste Roth wird vielleicht sein wegen der Fracht. Aber ich hoffe, burch Gottes Gnade wird man auch dazu kommen! Alfo bleibet unfer diesmaliges Bitten und Bunfchen 2 Boten bes Friedens, die mit dem Salario Apostolico vergnügt find und die Mauren bauen helfen.

4.) Begen des Pfarrer Andrea liegt die Sache noch in Prozeß. Er ift ein grober Schänder und Lästerer gegen uns, und ruset uns, unsere Bater und auch Herrn Hofprediger Petersen bald vor Herrnhuter, bald vor verdammte Pietisten aus. Er sechtet sehr mit seinen responsis und besonders mit dem Göttingischen, wo unsers gnädigsten Königs Titul mit großen Buchstaben zu sehen. Gott wird es wohl machen! Die vidimirte Copia ist mir etwas zur Erseichterung und Huse; doch wäre es noch besser, wenn man

auch die Acta dazu befame von Zwenbruggen.

5.) Der lette neue Prediger, welcher die große teutsche Gemeine von Lancaster in Benfylvanien aus Schweden befommen, mit Ramen Renberg, hat fich letthin im Rovember öffentlich zur Mahrischen Seite befannt. Die Moravians hatten eine große Conferenze angestellt in Lancaster und damit wurde Gerr Reuberg und feine von der Gemeine gewonnene Bruber offenbar. Gie wohneten ber Conferenge mit bei. 2018 Berr Renberg darauf wieder in der Lutherischen Kirche predigen wollte, fo opponirten sich bei 80 und wollten ihn nicht niehr in die Kirche laffen. Der andere Theil hielt auf seine Seite und brachte ihn hinein; da find fie fast aneinander gerathen mit Schlägen und Scheltworten. Einige find mit Alinten, andere mit Gabels zur Kirche gefommen und die Weiber haben fich drein gelegt und tapfer darauf geschlagen. Diese Sache wird wohl zu einem harten Brogef fommen vor der Court. Berr Menberg behanptet, er sei ein rechter Lutheraner. wir aber find Bietisten, wieder welche man fo viele fonigliche Mandata produciren fann. Herr Neuberg behauptet diesen Satz: es kann einer ein achter Lutheraner und auch zusgleich ein Mahrischer Bruder sein. Wir sind nun öffentliche Lutherische Prediger in dies fem Lande. Wir muffen das Gegentheil behaupten oder mit einstimmen. Die Gemeine des Renberg beruft sich auf uns größtentheils und fagt, wir find Lutheraner und können doch mit den Mährischen nicht harmoniren in der Lehre und Berfassung. Weil nun er. Neuberg, mit den Moravians harmonirte, fo konnte er kein rechter Lutherischer Lehrer, folglich auch nicht ihr Prediger fein. Herr Neuberg kehret es um und fagt: man könnte ein reiner Lutherischer Lehrer nach der Augsburger Confession und libris symbol. sein. wenn man gleich mit den Mahrischen Brudern in Connexion ftunde. Aber Bietiften und Moravians konnten nicht harmoniren. Weil dies Ding kann Confequenz haben, fo wollte hochw. Bater gebeten haben, ob Sie wollten von unpartheiischen Universitäten, besonders von Tübingen und wo nur möglich von Schweden ein responsum produciren über diefe Frage: Db die heutige Mährische Bruder in ihrer Lehre und Berfassung uns Lutheranern so nahe sind, daß wir beiderseits einan-ber im Umte in Kirchen und Schulen helsen und gemeinschaftlich lehren können? Wir haben vor uns Gründe, warum es nicht sein kann. Wenn wir aber responsa von Universitäten haben, so mochte und die Sache vielleicht lichter werden. Wir wollen uns huten jo viel als möglich, daß wir nicht miteingeflochten werden, sondern neutral bleiben. Wo es aber die Obrigkeit von uns fordert, so muffen wir

Grund geben können, denn wir find hier publique personen.

6.) Begen der Kirchen Sachen habe in vorhergehenden Briefen geschrieben. Speciale Amteführung fann diesmal nicht berühren, sondern muß es versparen bis auf nächste Gelegenheit. Uebrigens empfehle die ganze Sache und Anliegen hier, wie auch beson-bers meine liebe Mitbruder und mich und mein Weib dero väterlichen garten Liebe und ferneren Gewogenheit und Gebet und Fürbitte und ersterbe Em. Hochwurden unserer werthen Vorgesetzten und lieben Bäter

gehorsamfter Sohn und Diener

Mühlenberg.

Providence, den 12. Dezember 1745.

P. S. - Dieje Briefe, welche beigelegt, gehören mit zu unfern Sachen und Connerion. Bodiw. Bater wollen geruben, daß wir Gie damit beschweren. Wenn fie nur in Europa find, so finden sich schon nach der Zeit Gelegenheiten, daß sie an Ort und Stelle fommen.

P. S. — Bielleicht thut Herr Fabricius die Liebe und machet einen Umschlag und

Aufschrift auf den Brief an das darmstädtische Confistorium.

Bericht der Arbitratoren über den Wolf'schen Streit.

Hochwürdiger, Hoch- und Wohl-Chrwürdige Hoch- und Wohlgelehrte, Insonders

Hochzuehrende Herren, Hochgeneigte Gönner und Bruder in Christo! Ewr. Hoch= und Wohl-Chrw. Herren wollen gernhen, daß wir unterschriebene, eine längst befannte, betrübte und zu Ende gegangene Action zwischen Gr. Wohl-Ehrw. Grn. Magister Wolf und den Gemeinen auf Ravitan in Jersen uns zu berichten erfühnen. Wir würden die Geduld eines hochehrwürdigen Ministerii zu fehr migbranchen und die Zeit zu Dero anderweitigen höhern Geschäften verschwenden, wenn wir alles repetiren follten, was innerhalb zehn Jahren theils davon berichtet, theils noch nicht berichtet worden. Wir nennen die Streitsache eine betrübte Action, weil die Erfahrung schon sattsam bewiesen, daß dadurch der angehenden Evangelisch-Lutherischen Religion in diesen freien Landen nicht wenig Berachtung gigegogen, ber preiswürdige Eifer eines hochehrw. Minisfterii mit Undank belohnet, die Gemeinen gerftreuet und Gr. Wolf zur leiblichen Armuth gebracht worden.

Im Jahr 1743 kamen drei Männer von Naritan nach Bensylvania und ersuchten ben Lutherijden Brediger in Bhiladelphia Seinrich M. Mühlenberg, er möchte zu ihnen kommen und einen Bersuch thun, ob man die betrübte Streitsache könnte enden. Er

wiese fie ab und jagte, daß seine überhäufte Arbeit solches nicht gestatten wollte.

3m Jahr 1744 famen fie abermal und baten mit Thränen, er follte um Gotteswil-Ien die Sache untersuchen, weil alles in der höchsten Berwirrung ftunde, und die arme Jugend in's Berderben geriethe. Er antwortete, daß er in der Sache nichts thun konnte, weil es vor der weltlichen Obrigfeit läge.

Unno 1745 famen die Manner wiederum und vermeldeten, daß ein Justus of the Peace, Herr Müller auf Naritan, beiden Parteien gerathen, fie follten die Sache laffen ausmachen in einer Arbitration mit dem Zusat, die Obrigfeit wäre milde in der Sache zu procediren, weil sie sahe, daß es von beiden Seiten zum Rinin ginge.

Ew. Hoch = und Wohl-Chrw. Herren wollen erlauben, daß wir hier eine Anmer-Es ist bekannt, daß alle auswärtige protestantische Bolker vermöge einer Uste vom Parlament Freiheit haben, sich in den englischen amerikanischen Dommiss zu setzen, und nach sieden Jahren sich neutralisiren zu lassen, da sie denn aller Privilegien theilhaftig werden, welche ein geborner Engländer hat. Die Religion betreffend, so wird nur eine Rirche als Rirche ftatuiret, welche von dem Erzbischof in London\*) als Dber-In-Alle übrige protestantische Haufen stehen unter Tolerang nach einer spettor dependiret. anderen Afte vom Barlament und haben Freiheit ihren Gottesdienst nach ihren eigenen Confessionen und Dekonomien zu pflegen, wenn fie nur dabei ruhige und friedsame Unterthanen bes Ronigs bleiben. Wenn bennach eine Streitsache in ber Sochfirche entstehet, jo ift der Erzbifchof der oberfte Judex. Erhebet fich aber ein Streit in den anderen pro-

<sup>\*)</sup> Sollte heißen Bischof. Es gab und gibt feinen Erzbischof von London.

chen in's weltliche zu kehren.

testantischen Gemeinen, so kann der Erzbischof nicht Nichter sein und die Civ. Obrigkeit hat auch nicht Macht in Religions und kirchlichen Sachen zu richten, weil die Gesetze nicht dahin reichen. Derowegen müssen protestantische Gemeinen in diesen Landen sich änserst bemüßen, so lange sie bei ihrer Dekonomie bleiben wollen, daß sie weise Männer unter sich haben. welche geringere Sachen richten nach 1 Cor. 6. und in höhern Sachen ihre respektive Consistoria und erwählte Inspectores um Nath fragen können. Rusen wir aber die Sivile Obrigkeit zu Hüsse, so verachtet man damit die erwählete Consistoria und Ausselber, man becket seine eigene Blöße auf und gibt sich in die Hände der Abvokaten und dann erfolgen langwierige Geld-Prozesse. Die Advokaten wissen die geistlichen Sas

Bum Exempel wenn Streit zwischen dem Brediger und der Gemeine wegen Befolbung entstehet, jo nehmen die Abvokaten die Bokation, Instruction und andere versiegelte Instrumenta in ihre Bande und formiren daraus einen weltlichen Contract oder Afford, ber zwischen einem Meister und einem Knecht gemacht. Der Meister will ben ausgebungenen Lohn nicht geben und findet Tadel an seines Rnechts Arbeit, der Rnecht behauptet mit Zengen oder einem Gide, er habe seine Arbeit nach bem Contract geleistet, fo wird ber Meister gezwungen zu bezahlen. Will er nicht, so gehet das Erequiren an, und so scharf, daß er öfters von der Straße weggenommen und zum Gehorsam gebracht wird. Wir können nicht bergen, daß Hr. Magister Wolf einen großen Fehler begangen, weil er auf solche Weise seine Sache vor die Civile Obrigkeit gebracht, Jahr aus Jahr ein behauptet, daß er nach seinem Contract gearbeitet und damit fo viele Executiones verurs facht und ben Advotaten den fanren Schweiß feiner Bfarrfinder zugejagt und nicht mehr Hochachtung für seine Vofation und Instruction bewiesen, zumal man an mehreren Orten in der Welt Brod finden kann, wenn man am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Berechtigfeit trachtet. Wenn nach ben englischen Gesetzen eine Streitsache lange vor der Court gelegen und die Advokaten mit pro und contra mude geworden, auch bisweilen sehen, daß die Parteien die Fettsedern verloren, so pflegen es die Richter zu einer Arbitration zu verweisen. Bu einer Arbitration muffen beide Parteien erftlich 3 ober 4 ober mehrere unparteifiche Manner erwählen, welche fo weit die Sache untersuchen können und so viel von den englischen Rechten inne haben, daß fie nicht dawider urtheilen. 2. Die Barteien verbinden fich gegen einander mit Obligationen und fegen eine Summa Belbes jum Unterpfand, daß fie wollten bei der Sentent fteben, welche die Arbitratoren fchriftlich mit Sand und Siegel von fich geben muffen, nachdem fie die Sache untersuchet. 3. Gine jede Partei hat Freiheit ihre Männer zu erwählen, sie mögen geistlich ober weltlich heis gen, wenn es nur königliche Unterthanen find. 4. In den Obligationen wird ein gewifs fer Termin gesetzet, wenn die Sache muß zu Ende gehen. 5. Ehe der determinirte Tag verflossen, mussen die Arbitratores das Endurtheil mit Hand und Siegel von sich geben. 6. Wenn der angesetzte Termin zu furz fällt, so können beide Barteien eine neue Obligg= tion aufrichten und den Terminum weiter hinaus feten. 7. Im Fall eine Bartei fich widrig stellet, und ihre Pflichten nach der Obligation nicht leistet, so fällt fie ftrafbar und muß die gefetzte Summe Beldes darlegen. 8. Wenn die Arbitratores die Sache untersuchet und können nicht einig werden in der Sentents, fo gelten die meiften Stimmen der Arbitratorum, jum Gempel wenn 3 Arbitratores erwählet, fo konnen 2 bas Endurtheil fällen, obgleich der dritte nicht zustimmet und fo ferner. 9. Wenn das Endurtheil unter hand und Siegel am beterminirten Tage publiziret worden und eine Bartei es nicht annehmen will, so muß fie die gesetzte Strafe erlegen, und mag hernach den Brozek mieber anfangen. 10. Im Fall die protestirende Partei findet, daß die Arbitratores das Endurtheil wider die englischen Gesetze abgefasset, so kann sie die Arbitratores in groß Unglück und Strafe bringen 2c. 2c. Dben erwähnte Männer von Naritan ließen dans nenhero nicht nach, den Prediger Mühlenberg zu überlaufen und mit Thränen zu bitten. er möchte ein Urbitrator fein von ihrer Seite. Sie baten auch zu dem Ende den Berrn Magister Tobias Bagner, einen Evangelisch-Lutherischen Brediger, der zuvor im Burt= tembergischen Sortheim, hernach bei ber beutschen Colonie in Ren-England, und endlich bei deutschen Gemeinen in Bensylvania als treufleißiger Prediger gestanden, zu ihrem zweiten Arbitrator. Der Berr Magifter Bolf erwählete auf seiner Seite Gr. Bohl-Chrw. Herrn Baftor Berkenmeyer und Herr Pastor Anoll in New-Port als Arbitratores.

Run wollte sich Riemand gerne in so höchst verwirrete odiense und veraltete fritische Streithändel steden, woran sich die weltliche Obrigkeit und verschlagene Advokaten milde

grarbeitet. Es wäre auch nicht nöthig gewesen, die Sache anzunehmen, wenn man nicht das Interesse unserer ganzen Kirche, die Unschlad eines Rev. Ministerii, das Beste des Hau. Wolfs und der zerstreueten Gemeinen am Herzen gehabt. Weil es demnach beider Parteien Ernst und Wille war, die Sache in einer Arbitration zu endigen und die Obrigsteit darauf drang, so hätte die Sache wohl ohne uns von einigen andern Leuten können ausgemacht, und mit mehrer Schärfe geendet werden.

Der Herr Bolf mußte allemal vor der Crefution schwören oder mit Zeugen behanpten, daß er seine Dienste nach seinem Contraft geleistet, Die Gemeinen konnten aber auch beweisen, daß Berr Wolf den Contraft nicht gehalten nach allen Bunkten, weil die unglückliche Ehe und andere Schwachheiten folches inpracticable gemacht. Che der Prediger Mühlenberg und Berr Magister Wagner sich zu der Arbitration verwilligten, schrieb jener an Gr. Wohl Chrw. Hrn. Bastor Berkenmener und conservrte wegen der Sache in guter Meinung, wobei die Frage besonders aufgeworsen wurde, ob man denn Hrn. Wolf nicht könnte behütstich fein, daß er wieder nach Europa reifete? Die Meinung war im geringsten nicht Jemand zu prostituiren, sondern man hatte nur den unmaggeblichen Bebanken, daß in Europa hunderterlei Gelegenheiten in Kirchen und Schulen maren, mo man eher ein schwaches Mitglied unter ftarke placier und nach der rechten Capacitas gebrauchen könnte, als hier in dem offenen freien Lande in unserer Ecclesia plantanda, gumal es unmöglich schiene, daß man Casum Disortii des Hrn. Wolfen wieder heilen und bas daher entstehende Uergerniß zudecken könnte. Die Antwort auf diese und andere Fragen find zu sehen in dem beigelegten Extraft aus Hrn. Berfenmeners Schreiben sub. Im Monat Juli 1745 tamen die 3 Manner von Ravitan wieder nach Benfpl= vanien und berichteten, daß Hr. Wolf mit ihnen vor dem Justice of the Peace ein stars fes Verbündniß zu einer Arbitration und Final Sentence gemacht und auf 55 Psund Gelbstrafe gesetzet, wer nicht zu dem Berbundniß in allen Bunkten stehen wollte. Hr. Mag. Wolf nun die geringste Hochachtung gegen ein Rev. Ministerium in Hamburg als seine Borgesette gehabt, so hätte er erst fragen sollen, ob er ohne Präjndize ein solches Bundniß machen durfte? Aber feine Sache war schon zu weit in die weltlichen Befete übergeben, und die Obrigfeit wollte die Sand abgiehen, weil fie fahe, daß die Cache gum Ruin der königlichen Unterthanen gereichete; das Bündniß ist zu sehen in einer wahren In diesem Bande ist unter anderen zu merken, daß Gr. Mag. Bolf Sr. Wohl-Chrw. Serrn Pastor Berkenmeher und Knoll auf seiner Seite und die Gemeinen den Pastor Mühlenberg und Serr Mag. Wagner auf ihrer Seite als Arbitratores erwählet zu dem Ende, daß ein Final Sentence von der ganzen Streitsache sollte gegeben werden, an oder vor dem ersten Tage Augusti 1745. Auch bei diesem Termin hätte Sr. Mag. Wolf mehr Klugheit gebrauchen und denselben etwa auf ein Jahr weiter feten können, alsdann hatte man Gelegenheit gehabt, noch einen Bericht an das Soch-Chrw. Ministerium in Samburg demuthigst abzusenden. Wir in Pensylvanien gedachten nun nicht anders, als der Hr. Mag. Wolf würde ohnsehlbar die Wohl-Chrw. Herren Bastores aus dem Neu-Yorkischen sistiren. Wir traten beswegen die Reise an. Hr. Mag. Wagner hatte von feiner Wohnung auf den bestimmten Plat 126 englische Meis len und der Mühlenberg 70 zu absolviren. Hohe Basser und tiese Wege machten die Reise so beschwerlich, daß wir erst am 31. Juli auf Ravitan anlangeten, allwo wir Er. Wohl-Chrw. Herrn Bastor Knoll antrafen, aber den Herrn Pastor Berkenmeyer nicht Solches fette uns alle 3 in Bestürzung, weil kaum noch 18 Stunden vorhanden, allwo der Terminus experirte. Er. Wohl Chrw. Hr. Paftor Knoll schrieben geschwind eine freundliche Einladung an den Brn. Mag. Bolf, wie die beiliegende Copie sub. Lit. C. vom 31. Juli zeiget. Um 1. August tam Sr. Wolf und einige Glieder in bem dagn bestimmten Hause zusammen. Run war es unmöglich, die weitläuftige Sache innerhalb 12 Stunden zu endigen, folglich mußte eine andere Einrichtung gemacht werden; Er. Bohl-Chrw. Herr Baftor Berkenmener war nicht zu erwarten. Derohalben blieben noch 3 Wege übrig. 1. Hr. Wolf hatte muffen einen Mann an Brn. Paftor Berken-meher Platz stellen, doch mit Confens der ganzen Partei, da aber solches nicht leicht practicabel war, fo hatte er 2. Freiheit mit Confens der Gemeinen ein anders Berbundniß gu machen, und die drei gegenwärtige Arbitratores als genugsam zu erkennen; wäre solches nicht vor Abend zu Stande gekommen, fo ware 3. fein ander Weg geblieben, als bag er hätte muffen die 55 £ Strafgeld barlegen. Uns breien mare es am leichteften gewesen, die so bewandten Umftande zur Ansrede zu nehmen und die Rückreise anzutreten. Berr

Wolf hätte mögen die 55 £ Strafe erlegen, oder dafür zum Gehorsam und gänzlichen Ruin verfallen — dann, wenn einer die Regel Christi, was ihr wollet, daß ze. beobachstet, so gehet es einen gelindern Weg. Wenn es aber nach dem weltlichen Gesetze heißt: bei so viel Pfund Strafe, so wird Chre, Respekt und Liebe hintangesetzet, und die hitzige Natur spielet den Meister. Hr. Wolf konnte sich dannenhero nicht anders helsen; er mußte mit Consens seiner Gegenpartei ein neues Bündniß machen, uns drei zur Arbitras

tion erwählen und den Terminum an oder vor dem 8. Augusti stellen.

Run möchten Em. Hoch- und Wohl-Chrw. Herren gurudweisen und fagen, warum man den Terminum nicht auf ein Jahr verlängert wie oben erwähnet? Wir antworten bemuthigft, es war inpracticable an beiden Seiten. Denn Br. Wolf verlangte Geld und die Obrigkeit wollte kein Geld mehr auspreffen mit Erefution, gudem fo war er an seine Abvokaten bei 30 £ schuldig, wie er sagte, und die Gemeinsglieder wollten von dem einmal gemachten Bundniß nicht abweichen. Zuvor bei dem ersten Berbundniß hatte es füglicher fonnen ansgehalten werden ehe Gr. Wolf Sand und Siegel gegeben. Bir fingen vom 1. August an und verhörten beide Parteien gegen einander bis gum 5. Tag Augufti. Es ift nicht zu beschreiben, wie mubsam taedieus und verwirret die Sache ftund, was einer negirte, das confirmirten die andern. Klagen und Gegenklagen verschwendesten die Zeit. Sr. Wohl-Chrw. Herr Pastor Knoll vertraten und assistirten den Hrn. Mag. Bolf auf die redlich und beste Beife und thaten wie ein leiblicher Bater gegen sein Rind thun fann, die übrige 2 fuchten ber Bemeine Beftes, und wenn wir alle 3 allein beijammen waren, fo zeigte fich ein gemeinschaftlich Berlangen und Begierde, daß beiden Barteien mochte auf das Beite gerathen und geholfen, das Intereffe ber gangen Rirche befördert und der preismurdige Gifer und Bennihungen des Soch-Chrw. Ministerii Hamburgensis in dantbarem Andenken erhalten werden. Db benn gleich Gr. Bohl-Chrw. Sr. Baftor Bertenmener nicht gegenwärtig sein wollen, so conferirten wir boch fleifig über Dero gegebene Instruktion sub. Lit. A. Aber wir konnten unmöglich alle Bunkten practicable machen, wie herr Paftor Anollins felbsten bezeugen, in einem Schreiben de dato den 16. Sept. 1745 an Brn. Baftor Berfenmener vid. Cop. sub. Lit. D. brachten einen halben Tag jum Berfuch zu, ob Gr. Wolf und feine Chefran konnten verföhnet und wieder vereiniget werden, damit man zuerst einen großen Stein des Anfto-gens möchte heben. Aber es war Alles vergebens. Hr. Wolf konnte seine allem Anfchein nach gefaßte praesumtion, daß seine Frau mit einem Reger gehuret, nicht fahren laffen, und die Fran fagte, fie truge die blanen Dealzeichen von feinen Schlägen noch am Sie wollte lieber mit den zwei kleinsten Kindern betteln gehen, welche Br. Wolf ihr gelaffen. Sie hatte fich die gange Zeit in ihrer Berlaffenschaft mit den Kindern milfe fen fänerlich ernähren, und hatte nichts von ihrem Manne, viel weniger von dem Exequir gelbe was zur Uffistenze bekommen, wie herr Baftor Berfenmener gemuthmaßet. Wir versichten ferner, ob man nicht eine Berfohnung gwischen Brediger und Gemeinen möglich Aber die Gemüther waren von beiden Seiten schon zu sehr verwundet burch die langwierigen odieusen Brozesse. Die Alten, welche sich auf einer Liste zum Salario des Gr. Wolfen unterschrieben, waren zum Theil gestorben, zum Theil an andere Derter gezogen, und zum Theil auch zu ber Biebertäufer Geften übergegangen, weil sich ein jeder gerne wollte los machen von den Streithandeln. Die jungen Leute waren in's Wilde gewachsen und welche seit der Zeit von den Hochdeutschen in's Land gekommen. wollten sich nicht unterschreiben, dem zufolge waren noch wenige von den alten Unterschries benen übrig, welche nun von den wenigen als Aelteste ihre Ramen unter die Bofation gesetst und versprochen vor das Salarium gu forgen, folche waren blutübel daran, weil Br. Wolf fein Salarium ftrifte von ihnen verlangte und boch nicht im Stande mar, Die Chemüther zu gewinnen und sein Umt zu treiben, sondern durch so viele obstacula untuch= tig worden. Ueberdieß wurden folche Männer besto verdrieglicher weil sie das Salarium schaffen sollten und ofte von dem Constabler und Sheriff gejagt, ja gar auf den Straßen angegriffen und arreftiret wurden. Wer die Umftande in Amerika weiß und folde proceduren mit unparteiischen Augen ansiehet, dem nuß das Herze brechen und sagen, daß solches unüberwindlichen Schaden und Scandala für unsere lutherische Religion bringet, obgleich das gemeine Bolf noch jo wild und barbarijd bejdrieben wird, und auch jum Theil ift, fo muß man doch unterscheiden, und fich bescheiden, daß folche Saufens aus allerlei Bolf bestehen. Die wenigsten davon haben Erziehung gehabt und die meisten find von Dörfern und armen Geschlechten in Deutschland entsprogen; findet man benn

gleich wenig Complimenten und bisweilen harte Expressionen unter ihnen, fo muß man boch zufrieden sein, weit man noch ein Berlangen unter ihnen zu ihrer Borfahren Religion findet und sie ja willig sind, einen Prediger von den Scherftein ihrer Rahrung zu halten, wenn er fich zu schieden weiß in die Umstände eines Lazareths. Wir Prediger sollen das hero besto mehr und befleißigen, daß wir als Bater in unseren angehenden Gemeinen und nicht als Zuchtmeister agiren; folgen gleich bisweilen von einigen unruhigen köpfen barte Ausdrücke von Luget schießen und dergleichen, fo tommt es boch nicht gleich zur That und wir find nicht berechtiget a particulare ad Universale zu schließen. Rach aller angewandten Mahe zur Berjöhnung zwischen beiden Parteien, funden wir nicht eine einzige Seele, die ferner gu Brn. Wolf hatten wollte, und Br. Wolf blieb auch unbeweglich wie ein Gels. Am 2. Angust erklärte Br. Wolf seinen Ginn in seinem eigenhändigen Schreiben gegen und, dag er für Weld seine Bofation ansliefern und die Gemeine ihrer Pflicht gegen ihn entschlagen wollte, weil er in großer Schwachheit seines Gebächtnisses und in übermäßige Betrübniß seiner Seelen gerathen, und seine Gemeine unverföhnlich schiene, wie zu sehen aus der Cop sub. Lit. E. Hätten wir strifte nach den Reguln einer Arbistration verfahren wollen, so hätten wir weder des Frn. Wolfii noch der Gemeine Vorsichläge anhören dürsen. An den folgenden Tagen untersuchten wir die Streits und erste Urfache davon genauer, und als Br. Wolf verlangte, wir follten die Sache von dem letztern Accord fo 1735 gwijchen beiden Barteien in hochdeuticher und hollandischer Sprache auf's neue gemacht und behanpten wollte, daß die Gemeine den Accord zuerst gebrochen und dahero dem weltlichen Gericht anheim gefallen, fo funden wir erftlich, daß Gr. Wolf die erste Gelegenheit zum Bruche gegeben, weil er sich geweigert, einer franken Berson auf Begehren das Abendmahl zu reichen. 2. Gich nicht befließen ex memoria zu predigen wie versprochen. 3. Richt ftrifte nach der Ren-Porfischen Kirchenagende verfahren als stipuliret worden. 4. Den Leuten eine andere und höhere Sorte vom Gelde in der ge= richtlichen Exekution abgepresset, wie in dem Accord versprochen. 5. Seine Aergernisse im Chestand vermehret. Auf solche Weise konnten wir die Gemeine nicht ganz schuldig finden, und Grn. Wolf auch nicht ganz unschuldig erklären. Decretum Curiae founten wir nicht finden, weil feins da war. Die Gemeine gab fich in einigen Stücken schuldig und erbot sich dafür zu leiden, wir konnten es aber nicht so weit möglich machen, daß sie Brn. Bolf zu ihrem Prediger auf's neue angenommen hatten. Dannenhero baten wir Brn. Wolf und die Gemeine, sie mochten uns Freiheit geben an die Obrigfeit zu suppliciren und um Erlaubniß zu bitten, daß wir die ganze Sache an das Hoch-Ehrw. Consis ftorium in Samburg senden, und von daher eine Binal Sentence erwarten konnten. Die gerichtliche Exefution follte benn fo lange ceffiren, bis die Antwort fame. Die Gemeine war nicht sonderlich dawider, aber Hr. Wolf protestirte, da er hörete, daß die gerichtliche Exekution so lange cessiren sollte, welches ohnedem geschehen wäre, weil die Obrigkeit müde war. Sr. Wolf-Thrw. Herr Pastor Knoll baten inständig Hr. Wolf möchte mittlerweile mit nach Ideu-Porf gehen und eine lateinische Schule aufseten. Die übrigen Brebiger ersuchten ihn mit nach Benintvanien zu reisen und baselbst Schularbeit anzufangen. Er meinete aber, solche Arbeit ware wider seinen Charafter, weil er als Prediger berufen. Da er denn zu nichts konnte persuadiret werden und nur seine Vocation und Rechte verkaufen, oder so fernerhin sich selbst und die Gemeinen vollends ruiniren wollte, wir auch von allen Seiten in der Klemme waren, so suchte man ein Ende zu machen. Wir zogen desmegen aus dem Protofoll einige General-Fragen und legten fie ihme und der Gemeine zur Beantwortung vor, welche Fragen er beantwortet und mit eigener Sand unterschries ben vor der gangen Gemeine und unparteiischen Zeugen, wie zu sehen in der Cop. sub. Mus folder eigenhändigen unterzeichneten Schrift fchrieben die 2 Arbitratores von Seiten der Gemeine etwas zusammen in Form einer Final Sentence nur einen Berfuch zu machen, und legten es Gr. Bohl-Chrw. Brn. Baftor Anoll zur Beurtheilung Der Berr Baftor Knoll funden es aber nicht rathsam, mit zu unterschreiben. rowegen abstrahirten die übrige zwei Arbitratores. Man hatte die zum Bersuch abgefaffete Final Sentence sub Lit. G. fonnen durchgehend corrigiren und so einrichten, daß die ganze Sache zur Decision und Endurtheil eines Soch-Ehrw. Ministerii Hamburgensis ware anheim gestellet worden, wenn Hr. Wolf die Sache bahin referiret missen wol= Weil aber nicht die geringste Neigung von Seiten des Hrn. Wolfen vorhanden ware, so verhielten wir uns alle 3 ziemlich stille und ließen Hrn. Wolf nach eigenem Ge-fallen accordiren und handeln. Hr. Wolf wollte viel Gelb haben, und die Gemeine

wollten nicht viel geben, weil fie nicht viel dafür genoffen, wie fie fagten. Die wenigen Borfteber, welche vor das Salarium fich verbunden und schon lange beswegen Laft und Dite getragen, wünscheten sehnlich, daß der Sandel möchte vor sich geben, damit fie erlo= set würden von der schweren Bürde. Andere waren muthiger und wollten nichts von Geldgeben wiffen. Fr. Wolf avancirte und kam endlich bis auf 90 £. Zuvor hatte er seine Bocation und Jura etliche mal feil geboten vor 50 £—auch einige mal vor 70und nun hielt er fest auf 90 £. Weil er nun nichts mehr herab laffen wollte, so mußten wir noch der Gemeine hart zureden und mit argumenta persuadiren, daß sie einwilligten. Nach vielem bin- und herdisputiren und accordiren willigten die 3 verbundenen Männer als Gegenvartei endlich ein auf 90 £, wenn Gr. Wolf davon seine eigene Gerichtskosten bezahlen wollte. Wo follten fie aber die 90 & hernehmen? Die zum Salario verbundene Männer hatten zum Theil den Grn. Wolf schon bezahlt, und waren dazu exequiret wor-Die Bemeinsglieder von der Bemeine in den Gebirgte hatten auch meistens begahlt, fich fürchtende vor der Crefution. Die noch übrigen Gemeinsglieder auf Rachway waren meistentheils schon exequiret worden, auf einen Theil des Salarii. Es fonnte also nicht anders gemacht werden, als daß man auf die Rachwaher die schwerste Taxe legte, obgleich zwei arme redliche Regers, welche sich zu unserer evangelischen lutherischen Religion befehrt, einige andere zu den Wiedertaufern getreten und fonft arme Leute drunter waren. Solche Tage richtete unter benen (ausgenommen ben jum Salario verbundenen und armen Negers), welchen fie auferleget wurde, eine große Berbitterung an. Gis nige geriethen in Born und fagten, Gr. Wolf ware ein Judas-Bruder und hatte mehr Sorge für den Beutel als die armen Seelen getragen. Er machte aber nichts baraus und war froh, daß es so weit gekommen. Wir Arbitratores mußten manche harte Noben einnehmen, indem fie fagten, fie wollen nimmer mit dem Lutherthum was mehr zu ichaffen haben, weil es so ungleich berginge. Manche arme Meuschen wurden genöthiget fein, ihre Rleider und Bieh zu verkaufen, wenn fie den ungerechten Lohn aufbringen follten. Bir waren aber ftille und trugen foldes mit Geduld. Beil nun auf folde Beije unsere Arbitration fruchtlos worden, indem beide Parteien sich in einen schließlichen Contratt eingelaffen und Sr. Wolf besonders diefen Weg ermählet, fo fonnten mir Arbitratores weiter nichts mehr thun, als unsere Macht auf die Beforderung der Taxe zu wenben und übrigens Zengen bei foldem Bandel gu fein. Demanfolge ichrieben Gr. Bohl-Chrw. Sr. Baftor Anoll im Ramen der verobligirten Berfonen von beiden Barteien den Accord und annectiveten demfelben die Taxen von 90 £, wie zu sehen aus der Copie sub. Lit. A. Nachbem ber Contraft geschrieben und unterschrieben war, so forderten die Männer, welche ihre Namen unter die Bocation und den Contraft von 1735 geschrieben, von Brn. Wolf die Schriften, womit er fie bisher exeguiret und geangstiget hatte. Wolf gab foldhe willig heraus. So viel wir fahen, ließen fie die Schriften in ihrem Werth und riffen nur ihre geschriebene Ramens barunter weg. Die Wahrheit zu gestehen, fo waren die Schriften schon ziemlich vergriffen in bem langwierigen Brogeffe und Abvokatengesecht. Wir Arbitratores durften nichts dazu fagen, weil unser Amt versichwunden, sobald beide Parteien in den Contrakt gewilliget. Fr. Wolf sahe fich auch weiter nicht mehr nach den Schriften um, fondern war frohlich und beschäftigt fein Geld zum Theil einzunehmen und quittances zu geben.

Die Prediger aus Bensylvania nahmen die Schriften zu sich, nachdem die Männer ihre Namen davon gethan, sind auch erbötig, dieselben an das Hoch-Chrw. Ministerium zu übersenden, wenn es verlanget wird. Dieses ist der ganze Verlauf, wozu wir unsere Namen gesetzet, und wenn es ein Hoch-Chrw. Ministerium verlanget, so können wir solsches vor der Obrigkeit allhier mit einem Eide bekräftigen. Wir bitten denmach gehorssamkt Ew. Hoch und Wohl-Chrw. Herren wollen solches Alles in Dero hohe und unparteiische Beurtheilung nehmen und uns gütigst belehren, ob wir in solchem Versahren, wo uns die Umstände nothwendige Neguln gegeben, geschlet; haben wir geschlet, so ist es gewiß aus Schwachheit und nicht aus Vorsatz geschen. Denn wir bezeugen vor Gott, daß uns seine Ehre, der ganzen Kirchen Vestes, eines Hoch-Chrw. Ministerii preiswürzdiges Bemühen und beider Parteien besondere Noth am Herzen gelegen. Glückselig hätten wir uns geachtet, wenn wir mit ruhigem Gewissen uns davon losmachen können, wie der Hr. Pastor Versenmeher! Noch glückseliger wenn wir die vor unser schwaches Judieium zu schwere Last dem reiseren Judieio eines Chrw. Ministerii unsern Lätern, aus dem eivilen Gerichte entreißen und zur alleinigen Deeision hätten anheim stellen und

fo viele unmögliche Sachen möglich machen können! Aber wir konnten 1) bem Grn. Bolf fein Gedachtniß in geiftlichen Gachen geben, ob er mohl in weltlichen Gachen eine folde scharfe Momorie hatte, daß er die geringften Kleinigkeiten von 12 Jahren ber noch wußte und recitiren fonnte; 2) war es unmöglich den Casum Divortii gu heben, feine Argumenta warum er das Weib mit den 2 fleinften Kindern verstoßen, waren meiftens aus einer argwöhnischen praesumtion gefloffen - wie man in feiner desfalls ausgestelles ten Rlageschrift erseben. Er gab vor, das fleinste Rind ware von einem Reger und man fabe nicht das geringste Merkmal davon, sondern vielmehr seine Lineamenten in bes Inzwischen mußte das arme Weib sich fanerlich durchbringen mit den 2 armen Rindern und hatte nicht die geringste Beihulfe vom Bater, als was gutherzige Leute verliehen. Wir examinirten die 2 Kinder, welche die Mutter erzogen und funden, daß fie etwas lefen und aus dem Catechismo gelernet. Den altesten Cohn von 10 3ab ren hatte Br. Wolf bei fich, und mit demfelben die Zeit der Geschiedenheit sehr unordent= Wir examinirten das arme Rind, aber es konnte die zehen Gebote nicht ein-Die Scheidung war ärgerlich, aber das Leben im Cheftand noch absurder. Er hatte die Menich bei 3 Monaten bei sich, che er sie trauete. Nach der Trauung hat er eine Zeit lang bes Rachts die Thure gupitschirt, und wenn etwa bes Nachts burch Frost oder Bewegung ein Rif in das Siegelwachs gesprungen, so mußte das Weib die ärgfte 5... heißen, wurde gestoßen und geschlagen, daß auch die jungen Leute ihre Liedlein davon sungen, und die Alten mit ihrem Domine auslachten. 3) Besaß Hr. Wolf nicht die Gabe der Demuth, Geduld und Freundlichkeit. Deswegen erhub sich schon einiger Argwohn bei seiner ersten Ankunft in Neu-Pork. Er wurde aber deswegen doch zu Anfange in den Gemeinen als ein Engel Gottes aufgenommen und mit Wohlthaten begabt, Ein wohlhabender Mann B. P. wollte ihn aufnehmen in seine bequeme und räumliche Wohnung, aber er ichlug es mit harten Worten ab. Da man ihn anfangs ermahnete. er follte fich befleißigen aus dem Gedachtniß zu predigen, weil er für einen Brediger und nicht für einen Borlefer gefandt, fo foll er zur Antwort gegeben haben, die Bauern mußten wohl vorlieb nehmen und wenn fie gleich nicht wollten, fo mußten fie ihm doch fein Salarium geben. Einige bezeugten, daß er fich gleich in ein Bauer-Mägdlein verliebet, welches bei dem erften Rinde, das er getauft, Bevatterin gestanden und nach bem Taufakte die Vorsteher gefragt, wo das Mägdlein wohnete? [Eine beigefügte sehr anstößige Bemerkung umgehen wir.] Ob nun gleich Sr. Wohl-Chrw. Hr. Pastor Berkenmeher und Hr. Pastor Knoll die äußerste Mühe genommen und den Hrn. Wolf mit Güte und Ernst ermahnet und auch desfalls 1735 eine neue Berfohnung gestiftet, und einen neuen Contrakt gemacht, so hat es boch nicht wollen Stand halten. Er stipulirte in dem Contraft Alles zu halten, was in seinem Beruf gesordert. Er versprach aus dem Gedächt-niß zu predigen. Er verbund sich, nach der Neu-Norkischen Kirchen-Agende exakt zu handeln und mit Neu-Jersen Geld loco Salarii zufrieden zu sein; dagegen sollte die Gemeine innerhalb 4 Wochen bas Pfarrhaus bauen. Kaum war ber andere Tag nach dem gemachten Contratt gefommen, fo weigerte fich Gr. Bolf auf ernftliches Begehren bes Chriftian Streit's fterbende Tochter zu besuchen und mit dem heiligen Abendmahl zu. ftärken, welches neue und große Unruhe verursachte. Ferner befließe er sich nicht ex memoria zu predigen, sondern berief sich immer auf das neue zu erbauende Haus. Er blieb nach dem Contrakt wie zuvor auf seinem Eigenfinn, richtete fich nicht nach der ftipnlirten Kirchen-Agenda, wußte mit der Jugend nicht umzugehen im Catechisiren, sondern legte ihnen das erfte mal hohe theologische Fragen vor, besuchte einmal die Schule und fam gleich mit dem Schulhalter in einen Streit. Es ift mahr, die Leute haben harte Expressionen wider ihn ausgestoßen, aber er hat auch nicht geschonet und wieder gemes-Die Gemeine hat nach dem Contratte das Haus zwar angefangen, aber innerhalb 4 Wochen nicht fertig gemacht, und da Sr. Wolf den Contraft querft gebrochen, fo wollte ibn die Gemeine nicht in's Saus haben, nachdem es gebauet. Fr. Wolf befrug fich desfalls bei ben Abvotaten, welche ihm riethen, er follte in der Dammerung zwischen Tag und Nacht in's Haus brechen und einziehen. Wenn es denn zur Klage kame, so konnte er behaupten, daß er weder am Tage noch in der Nacht das Haus aufgebrochen, sondern nach feinem Accord in dem Saufe wohnete. Sr. Wolf folgete dem Rath und als er faum in der Dämmerung hinein gebrochen, so kamen ein Haufen muthwilliger Weiber und 20= gen ihn am Tage wieder heraus, nachbem fie ein Gefechte mit einander gehabt. Solche betrübte Umftande verurfachen große Mergernig in einem freien gande, wo man mit aller-

hand Sekten umgeben ist. 4) Finge Hr. Wolf zuerst an die Jurisdiction aus den Hänben seiner Borgesetzten zu reißen und an das weltliche Forum zu übergeben. Man fiehet ja, wie hart es halt in Europa, wenn bisweilen Civile Obrigfeiten wollen mit ihrer Macht ein Bolf ober Rirchfpiel bandigen, wie viel weniger foll und fann man in biefem fremden Lande, wo andere Wesetze find, mit dem brachio saeculari ausrichten ? Es ift weit geschlet, wenn es dahin fommit! Wann es erst zum Brozeg verfällt, so verlieret sich alles Bertrauen. 5) Konnte es ohne große Aergerniß nicht sein, wenn Br. Wolf vor ber Exekution bei der Obrigkeit geschworen, daß er seine Dienste geleistet nach seinem Constrakt. Es ist ja offenbar, daß er nie zweimal geprediget an einem Sonntage, wie in feis ner Inftruttion erfordert; ja, daß er kann den 6. Sonntag durchgebends eine Predigt von alten Concepten abgelesen, niemals Rrante besucht und fo ferner. 6) Ronnte man das Aergerniß nicht haben, da er den Leuten höhere Sorte vom Gelde abgepreßet wider den Contraft; denn solches ist wider die Redlichkeit und macht harte Impressionen. Beil man nun fabe, daß die Gemeinen nach und nach verfielen, daß in den geben Jahren nach dem lettern Contraft nur zwei junge Leute zum heiligen Abendmahl confirmiret, die Gemeinen selbst in 9 Jahren das Abendmahl nicht gehalten, die Rranfen und Schulen nicht besuchet worden, so versuchte man Srn. Wolf inständig, er möchte sich eine Beränberung gefallen und zu Schularbeit gebrauchen laffen, fo konnte man auch bamit nicht durchkommen, sondern es gefiel 7) Hrn. Wolf mit seinem Sohne in einer so miserablen Saushaltung ohne gewaschen und ohne getämmet auf ber faulen Sant hin zu liegen und bon dem Exekutionsgelde zu zehren. Er lebet nun weit ruhiger und vergnügter, ba er mit feinem Söhnlein ein Stud Land angenommen und ben Ader bauct. 8) hatten wir nicht Macht, die Sauptsache in suspenso ju laffen; benn die Arbitration war zu bem Ende, daß eine Award oder Endurtheil follte gegeben werben, wozu Gr. Wolf ja felbst in dem Bündniß 55 £ zum Pfand gesett. Wir hatten keine außerliche Gewalt und konnten auch mit Raisonnements den Grn. Wolf nicht bewegen, daß er die Sache hätte lassen von dem Hochen. Ministerio in Hamburg richten. Man konnte ihn ja in der vorigen Zeit nicht einmal fo weit persnadiren, daß er eingekommen ware bei bem Soch-Chrw. Ministerio als es verlanget worden. 9) Konnte man dem Brn. Wolf nicht wehren, einen Contratt mit den Gemeinen zu machen und seine Privilegia und Jura für Beld zu verfaufen, Stabat enim pro ratione voluntas. 10) Rounte man nicht hindern. daß die verbundene Manner ihre Namen unter der Bocation und dem Contrakt von 1735 wegnahmen, weil Hr. Wolf die Schriften herausgab, und die Gegenpartei vor ihre 90 £ wollte Ruhe haben vor ferneren Troubles und Exefutionen wie es accordiret war. Rach= bem nun die ganze Sache so zu Ende gegangen, so bezahlten die Bemeinen an einen jeden von ihren Arbitratoribus 3 £ Pensplvanier Geld zum Recompence. Dafür mußte Br. Mag. Bagner 252 und der Mühlenberg 140 englische Meilen reisen mit ihren eigenen Bferden und 6 Tage und Nachte muhfam arbeiten. Bas Gr. Bohl-Chrw. Br. Baftor Rnoll von Seiten bes Brn. Wolf fur die beschwerliche Reise und Arbeit bezahlet worden. ift leicht zu erachten. Dannenhero fann Niemand mit gutem Bewiffen fagen, daß Be= ichenfe und Gaben die Arbitratores verblendet, sondern Dr. Wolf hat aus freiem Willen die Action geendet. Uebrigens ftehet dem frn. Wolf noch frei, fich auf Schularbeit oder Predigen zu legen, an anderen Orten, wo er nicht bekannt ift. Denn die deutsche Nation hat sich in Amerika von Norden zu Guden fast auf Tausend und mehrere englische Meilen ausgebreitet. Sat er aber mehr Luft den Ader zu bauen und in der Che geschie= den zu bleiben, fo kann er auch damit fich nahren und im Schweiß des Ungefichts fein Brod ruhiger effen, als von der Exekution leben.

Ew. Sochs und WohlsChrw. Herren wollen uns bemnach mit einem gütigsten Responso beehren und belehren, wie die Sache nach Dero unparteiischen Urtheil und Liebe eingesehen werden, und wie wir uns fünftig in dieser von unsern hohen Gönnern und Bätern weit entserneten Jammerwüste zu verhalten haben, auch nicht mübe werden, uns und unsere angehende Kirche in Dero ernstliches Gebet sammt und sonders einzuschließen.

Wir ersterben mit aller Veneration

Ew. Hoch= und Wohl=Ehrw. Herren

Gehorsamste Diener und Mitarbeiter am Evangelio

die drei Arbitratores Mühlenberg, Wagner, Knoll.

#### TV

Extract des Briefes von Brn. Pafter Berfenmener de dato Loonenburgh, den 20.

Mai 1745, an Grn. Baftor Mühlenberg in Philadelphia.

Meinen schuldigsten Respect gegen Gie, Berr Bruder, zu bezeugen, so antworte auf Dero fürgelegte Fragen und was dem anhängig 1) daß ich nicht ersuchet bin, wie schon oben gemeldet ; 2) daß ich fo wenig allein die Sache auf meine Borner nehmen fann, als wenig ich rathsam sinde, daß ich auch nur als ein Supernumerarius dabei sein sollte; 3) daß ich zwar wohl erkenne, daß freilich vor Menschen Angen unmöglich ift, ein gutes Berftandnig zwischen beiden Barteien zu ftiften ; aber eben fo mmöglich febe ich auch an, daß der Gr. Wolf nach Europa fann zuruckgefandt werden, wenn er felbst nicht gehen will, oder daß er daselbst mehr Ruten schaffen sollte als hier. Der, wo ich fagen darf, was ich denke oder träume, zu tractiren ist als einer, der vix ae ne quidem compos mentis mehr fein möchte. Um Berzeihung, daß ich auch eins frage: ware das nicht entweder den Brn. 28. allein für ein Fege-Opfer zu erklären; oder als ob man ein Rev. Dinifterium [gu Samburg] beschnldigen wollte, fie hatten einen Rafenden gefandt, welchen man ihnen hiemit wiederum jenden wollte, ad pistrinam 2c. Ew. Hochwohl-Chrw. erwähnen beiläufig, das gerichtliche Berfahren des Grn. Wolf habe Ihnen in Beninfvanien zum Borwurf gediehen. Resp. des Hrn. W. procedere habe ich in hypothesi nimmer gebilliget; in thesi aber danke ich B., daß er ihn bei den Schilden auf Erden hat laffen Schutz finden. Wer kann helfen, daß ein scharfes Meffer in ber Sand eines Rasenden zum Schlachtschwert geworden? Wer kann's wehren, daß Profanum vulgus Zaum und Gebiß schenet, die sagen dürfen : wir wollen nicht so unterwürfig sein; die unsere Freiheiten ausehen, als Licentian impune peccandi das ist wohl gewiß, daß gegen gefunde Bernunft streitet, einen Prediger berufen, und nach eigenen capricis ihn wiederum heißen ziehen, wo er hergekommen ist. Es ist gegen die Landesgesetz, nur den geringsten Rarel [unleserlich] in the Province oder in the County oder nur in ein Haus zu giehen und ihn hernach the County auf den Sals wollen laden. So viel mir überdieß bewußt ift, fo geschieht die jährliche Exefution nicht so wohl dem Grn. 28. zu gut als zur Ali= mentation des Beibes und der Kinder, nachdem die Separatio a thoro coram judicio ratificiret ift. Hätte die Gemeine nicht gesucht, durch das Weib dem Hrn. W. eine Grube an graben, vielleicht wären sie nicht hinein gefallen. Ew. Hochwohl-Chrw. schreiben, wie die Leute ergählen, fo lage der Schade der Gemein und das Mergerniß am Tage. mand fann bas lengnen, allein fonnen die Leute auch fagen, wer Auctor rixae fei? Die Leute erzählen viel, aber das Meiste ohne Grund, vieles per hysteron proteron, daß ich nicht mehr sage. Müßen die vollständige Acta nicht davon den Ausschlag geben? Eben die werden an den Tag bringen, daß Hr. W. zwar das Sündopfer sein muß: aber auch, welche diejenigen sein, die ihn dazu gemacht haben. Casum Divortii nehm ich aus, doch haben auch zu diesem Tener Del gegoffen, die nunmehro darin verbrennen möchten. alles übrige, da Em. Hochwohl-Chrw. schreiben, ich follte den Brn. 28. und die Gemeine losmachen, die erbärmliche Sache zum Ende zu bringen helfen, abgenieffene Ordre des-falls ausstellen, Sie von der beschwerlichen Reise überheben, mein Sentiment zur Unterfchrift einsenden, dienet zur dienstfertigen Antwort, daß ich solches alles mit Erstaunen und Erzittern lefe, infonderheit weil das Proben genennet werden meines reellen Gifers für das Beste der ganzen Kirche 2c. 2c. Wo ich nicht irre, so würde daraus folgen, daß aller Schade und Aergerniß mir zur Last fiele oder zur Berantwortung, da ich doch wohl weiß, die gütige Sand Gottes hat mich verschonet, mir ein solches onus Angelicis humeris tremendum aufzulegen; auch mich bewahret, fo weit ich mich engagiren muffen, daß ber gerechte Richter bas verwahrlofete Blut von meinen Sanden nicht fordern wird : fo wenig als von meinen Händen gefordert kann werden, was mir nicht befohlen ift. Sochwohl-Chrw. erkennen hieraus von felbsten, daß mir nicht das Allergeringste angemuthet ift, weder von der einen noch von der andern Seite, das ich aufehen konnte, als dazu berufen. Daher werden Sie hochgeneigt mich ercufiren, daß ich mich nicht näher einlaffen kann, als mit diefem furzen Bericht. Die Gemeine hat vom Aufang bis daher fo unvernünftig, unchriftlich und barbarijch mit dem Grn. 28. verfahren, daß davon taum ein Erempel zu finden, bas gröber ift. Sollten fie, bas Gott verhüte! zeitlich und ewig verderben, so haben sie sich selbst in's Berberben gestürzt, ehe Hr. B. das bra-chium saeculare ergriffen, das sie schon gebrauchet hatten gegen ihn, begehrete er nicht mehr als etwa 50 £, fo wollte er die Gemeine völlig aufgeben. Aber da hieß es: kein

Decretum Curiae wird's ausweisen, daß der Gemeine fein witje soll er haben. Schlachtschwert an die Burgel gefetet worden, sondern daß ein preiswurdiger Gifer vor die Gerechtigkeit sowohl als eine preiswurdige Rlugheit beider Parteien Wohlfahrt zu befobern angewand fei. Aber anftatt, daß die Bemeine ex deereto Superiorum die Ber= febnung mit Brn. 28. oder aber andern Rath und Gulfe fuchen follen; fo fagte einer, mit einer Rugel vor den Ropf wolle er Brn. 2B. schon bezahlen : andere haben allerlei Chicanen zum Behuf genommen, nicht die Juftig als den Brn. 28. zu illudiren. dente lite ließ die Bemeine durch ben Buner-Bogt Langerfeld eine Rlageschrift auffeten, um ein cons. decisum zu erschleichen auf einseitigen Bericht, und fich vorbehaltende, daß Berkenmener bavon nichts miffen möchte. Da folches Recept nicht ansfiel, wie hans Unvernunft gemeinet, ja von allem mir zuerst Copia zugesandt worden, jo war der Refpeft gegen die Bater im Confiftorio sowohl aus als gegen Berfenmener. Daher ist's gekommen, ba ich auf Befehl eines Rev. Ministerium die Sache berichten muffen, bag ich alle Original-Documenta dem Grn. Gen. Palm eingehändigt habe, und ob ich gleich bat, daß dem Brn. Baftor Knoll gemeffene Inftruktion zugefandt werden möchte, als welcher bei ber Gemeine noch etwas vermochte, jo hat der Br. Senior nichts als einen mundlichen Brug durch Brn. Paftor Sommer darauf vermelben laffen. Nach dessen feligen Sintritt habe ich an Brn. Senior Wagner wiederholte Ansuchung gethan mit Beifügen, daß wenigstens die Documenta in Bewahrung blieben, wofern ja ein Nev. Mis nisterium zu keiner Final Decision schreiten möchte, und auch darauf ist noch nichts als Altum Silentium erfolget. Solchergestalt ist am Tage, daß die ganze Sache aus meinen Händen gespielet ist, daß vielleicht aber schwerlich ein Cons. Decisum aus ein Rev. Ministerium zu Hamburg zu erwarten: daß des Hrn. Wolf's Sache eigentlich nicht mehr kirchlich, sondern weltlich ift: daß die jährliche Exekution nicht sowohl dem orn. Wolf zu gut, als beffen uxori repudiate zur Alimentation fortgefett wird: furz, daß die Sache ein nodus Gordicus. Ingwijchen will benn mit Dero Erlaubnig mein Videtur fagen, um zu zeigen, wie fehr mich erfreuet, daß Em. Hoch-Chrw. trachten, die erbarmliche Sache zu Ende zu bringen.

1. Von meiner Person muß abstrahiret werben, weil weder Hr. Wolf, noch die Gemeine ein Vertrauen zu mir haben. Sie mögen's sagen, warum? oder vielmehr bekennen: Non possum dieere, quare. Ich mag sagen wie R. Barter: I have made a wedge of my bare hand by putting it into a clift, and both sides have closed upon me to my pain.

2. Wollen Ew. Hochwohl-Chrw. und Gr. M. Wagner, als von der Gemeine dazu erbeten, den Grn. B. Knoll zur Ufsistenze nehmen; so ist derselbe der nächste auch, (wie

oben) einigen von der Gemeine als ihr Ordinarius.

3. She die Commission zur Activität käme, müsse sowohl Hr. Wolf, als die Gesmeine sich reversiren, und bündig dann lawfully sich reversiren, daß sie wollen gelten lassen, was dekretiret werden möchte.

4. Die Sauptsache könnte in suspenso gelassen und als res judicata nur in Statu

quo, oder von dem letten periodo an examinirt werden.

5. Das Deeretum Curiæ mußte eingesehen, als basis, um zu erfahren, ob demselben nachgesebet sei, denn entweder Hr. W. kann oder will nicht predigen? wie kann the Court ihn schützen gegen ihr eigen Decret? Doer die Gemeine will ihn nicht hören, noch predigen lassen, nach ihrem gewohnten Eigensinn. Wer kann das gut heißen? oder das Decret lästern? Mich deucht, wenn die Gemeine im Stande wäre den Hrn. Wosf impotentiam zu beweisen, so müsse die Erekution von selbsten cessiren.

6. Auch könnte man des Rev. Ministeriums Antwort an die Gemeine hervorsuchen, um sich deren Rath zu bedienen, sosern es practicable ist, in praesenti oder in futurum,

fo verbrennet Niemand die Finger.

7. Posito, der Hr. Wolf ware so weit herunter gebracht, daß seine impotence oder negligence am Tage, so mußte the Court ersuchet werden, der Gemeine Freiheit zu gesben, beim Consistorio seine remotion und einen andern Prediger zu suchen, saut unserer Kirchenordnung, wozu die Gemeine und Hr. Wolf sich verbunden.

8. Posito, es fehlte an der Gemeine, so daß einige sich entschuldigten, es sei nicht möglich alle Köpfe unter einen Hut zu bringen: so müssen die Starrköpfe mit einem Hut unter dem Arm zu Hrn. Wolf gehen, daß er nur gute Worte, und um ein Gewisses für alles den Dienst auf und des benesiei juris sich begäbe.

9. Dabei versichere ich Ew. Hochwohl-Chrw. auf's seierlichste, daß ich mein Votum oder Subscription oder dergleichen nicht zurückhalten werde und insonderheit, wosern Hr. Wolf unbequem ersunden würde, oder träg oder sonst irraisonable, daß ich mein Aenkersstes bei Sr. Excellenz dem Hrn. Goud. Morris thun will gegen ihn; sowohl als ich nebst Hrn. Pastor Knoll in saveur vor ihme gethan habe. Aur daß die Gemeine in ihrer Bosheit und Hartuäckigseit nicht gestärket werden, sondern vor Gott herzlich berenen möchten, wie sehr gröblich sie sich, wenige ausgenommen, verschuldet unter andern durch ihr: wir wollen absolut mit Hrn. Pastor Wolf nichts zu thun haben. Welches Lied die auf Rachway vier Wochen, nach seiner Ausunft schon angestimmet und die andern gelehrt haben, ihnen nach zu singen, was stehet Gal. 6, 6, 7, — Unter aller Beschwerung meisnes Herzens schreie und slehe ich zu Gott, daß er Ew. Hochwohlschrw. und Dero Antesgeschäfte, ingleichem Dero augetretenen Chestand mit tausendsachen Segen frönen wolle.

### V.

## Paftor Knoll an Paftor Berkenmeher.

Reu-Port, den 16. Oftober 1745.

Wohl-Chrwürdiger und Wohlgelahrter Berr Paftor, hochgechrter Berr Amtsbruder!

Des Hrn. Mühlenbergs Schreiben vom 1. Mai und Dero Antwort vom 20. ejusd. nebst Ew. Bohl-Chrw. vom 18. Sept. an mich habe erhalten; beide erstere nebst Copia bom lettern gehet hiebei gurud nach Dero Begehren. Was die gange Sache belangt, fo follte es mir lieb gewesen sein 1) wann Ew. Wohl-Chrw, damals felbst hatten abtommen können; 2) daß Sie auftatt des No. 7 und 8 im Schreiben an Hrn. Muhlenberg ben Schluß diefes vom 18. Sept. möchten gesetzet haben. Da aber Em. Bohl-Chrw. auf Brn. Muhlenbergs freundliche Ginladung vom 1. Mai ichreiben, daß Gie nicht tommen wollten, weil 2c. 2c. doch die Parteien kein Bertrauen zu Ew. Wohl-Chrw. hätten, welches doch aus dem Bond der Barteien und Hrn. Mag. Wolfie Einladung anders zu fehen ift: Wobei Ew. Wohl-Ehrw. an Hrn. Mühlenberg die Instruktion gegeben, 2) Er folle mich zur Affistence nehmen, welches geschehen; 3) beide Barteien mußten unter Bond gehen, welches geschehen; 4) die Sauptsache könnte in Suspenso gelassen werden, (welches auch wurde) und nur in Statu quo oder nach dem letten Periodo gecrami= niret werden, welches auch wurde geschehen sein, wenn es nicht gegen die Absicht der gesetzten Arbitragie war, und nach dem Sprichwort: Wasch mir den Kopf, aber mache ihn nicht naß. Der Fr. Wolf und die Gemeinen legten ein anders vor in ihrem Bond, welches beide Barteien gemacht und unterschrieben hatten und die Arbitratores barnach handelnd, waren gehalten, die Hauptsache zu tractiren, anders hatten fie wegbleiben mogen. 5) Deeretum Curiæ konnte nicht zum Grunde gelegt werden, weil Curia niemals barin gesprochen. Des Rev. Consistorii Hamb. Untwortschreiben war, wie Ew. Wohl-Ehrw. weiß, gang impracticable; dann Frieden zwischen ben Barteien war gang unmöglich von Unno 1741; auch mit Rlage und Gegenklage einzukommen war ihnen ungelegen. Meines Theils hatte das Protofoll gerne als Rlage und Gegenklage weggeben laffen zur Benrtheilung, weil aber fr. Dt. Wolf lieber feinen Dienft aufgeben wollte, fo ist es dazu nicht gefommen. Ew. Wohl-Chrw. hätten es ihm sollen deutlich und ihn gehorsam machen, solches nicht zu thun, so wäre es geschehen. 6) Der Hr. Wolf hat sich selbst unfähig erkläret, Klagende diese 10 Jahr und den 2. und 5. Aug. über Schwachs heit seines Gedächtnifses; unfähig ratione ber unüberwindlichen Uneinigkeiten in seiner haushaltung und in der Gemeine. 7) Der Hr. Berkenmeher gab Ordre, wann die Raritaner nicht alle unter einen Hut zu bringen (ich verstehe es, wenn sie nicht alle wollsten mit Hrn. Wolfen zufrieden sein), so sollten sie sich mit Frn. W. um ein Stück Geldes vergleichen, daß er um ein Gewisses für alles seinen Dienst auf, und des Beneficii Juris fich begebe. Weil denn nun alle Raritaner bis auf den letzten darin eins waren, fie alle wollten mit Brn. Wolfen nichts zu thun haben, und zum 2. ber Br. Wolf hat alle Zeit vor 50 £—nun vor 1½ Jahr vor 70 £—bei Hrn. Müller, Justus, seine Bedienung aufsgeben wollen, zum 3. der Hr. Berkenmener rieth es dahin zu bringen (die Worte des Brn. Berfenmeyers find unverstümmelt angegeben in diefer Do. 7 und fo viel als nothig in ben übrigen Extraftspunften), jum 4. der Br. Bolf war willig, ohne ihn mit Lift bazu zu verstricken den 2. August, wer wollte und fonnte es bann hindern (Sirach 10, 32.). Muhe genug hat es gefostet, ihme foldjes beim Bolt zu Wege zu bringen. Die

Leute mit dem hut unter dem Urm fommen zu machen, war eine unmögliche Sache, eben so wenig thunlich ale 1728 der Gr. Berkenmener die Leute bewegen konnte, Wolfen Ubbitte gu thun; der Gr. Wolf begehrte es auch nicht, sondern er war vergnügt das Beld Bu Bieben und quittances davor zu schreiben. Um Amt, Bocation und Ehre war es ihm mit all nicht zu thun. 8) Berhieß ber Berkenmener auf's Feierlichfte feine Gubscription und Votum, wenn der Hr. Wolf könne unbequem oder unwillig, forte träg oder sonst irraisonable erkläret worden. Solcher Vorstellung ist von den Arbitratores mere passive nachgesebet und ist nichts gethan, als daß man Hrn. Wolf nicht verhindert hat, und also könnte des Hrn. Verkenmeners Votum und Subscription begehret werden, nach des fen Berheißung, weil es erfunden, daß Gr. Wolf Praestanda nicht praestirt hat, indem er faum den 6. Sonntag burchgebends gerechnet gepredigt, und wenn es am Beften gegangen, niemals zwei mal bes Sonntags; niemals Brante besucht, auch feinen eigenen Sohn von 10 Jahren die zehn Gebote nicht gelehret zc. zc. es mag nun Unbequemlichkeit oder Unwilligkeit genennet werden: Wie er auch sonft irraisonal le erfunden, wie Ew. Ehrw. felbit miffen, in alle Beit ben Dienft aufgeben wollen. Chr. Streit's tobtfrante Tochter nicht besuchen zu wollen, sein eigen Bekenntnig in Causa Divortii, von welch letteres Ew. Wohl-Chrw. ihm faum jemals jo herzlich geschrieben, als diefes mal mit ihm gesprochen ist, aber alles umsonst. Was Ew. Wohl-Chrw. von Remotion, Absetzen, Berstoßen geschrieben, deucht mich ist alles ohne Grund, und also auch Dero Protestation wegen des verstoßenen und removirten Grn. Pastoris; denn es fein Decretum noch Urtheil jum Ausspruch gediehen noch Gr. Wolf verurtheilt worden, sein Umt aufzugeben. Es ift auch noch nicht ausgemacht quo animo die andern Brn. Arbitratores (die von Seite der Gemeine ftunden, und also auch mit Recht von der Gemeine bezahlet find,) es vorgeschlagen, sondern er, Hr. M. Wolf, hat seinen Dienst 2c. 2c. freiwillig auf und sich aller Beneficiorum Juris Vocationis begeben, verlustig gemacht durch das Aufgeben. Daß die Bocation gerriffen, so ist so viel mir wissend, solches von den Arbitrators nicht gefordert, sondern auf die erste Forderung von B. P. kam sie auf die Tafel, und ich gedachte bei der Uebergabe in meiner Betrübniß: Accessorium sequitur Suum Princitule, als Bespasianus bei Berusalem. Ist der Tempel dahin, so bräuchts nicht der Priefter; gibt der Br. Wolf feinen Dienft auf, mas foll ihm die Bocation.

Und also haben Ew. Wohl-Chrw. mit den Hrn. Arbitratoren nicht, sondern mit dem Hrn. Wolf zu thun und zu protestiren und ihme es zu verweisen, wenn er Amtund Chre verloren hat, und ihn aufzumuntern, seine Restitution durch Gottes Gnade und seine eigene Verbesserung zu suchen. Sollte irgend eine Gemeine Lust haben sich seines Dienstes zu gedrauchen; die Acta Arbitrii zeigen was vorgesallen, und daß man ihn nicht abgesetzt, sondern er selbst abgedankt habe, wegen Schwachheit seiner Gedächtniß und anderer Schwierigseiten. Wenn sein Gedächtniß sich wieder sindet und die Schwierigsteiten sich bessern, stehet ihm frei auf anderweitige Bocation solche anzunehmen. Im P. S. sinde eine Erinnerung von H. Reine Hat einige Fahre unsere Versammlung auf Rachwah in der Kloove besucht und nun ein Jahr dat er mich im Frühjahr bei ihm zu kommen, Gottesdienst zu halten, seine Haus und sie holeten mich die Woche nach dem I. Trinitatis (14 Tage hernach und bei 30 Meilen davon an Pvischsill, hatte ich sein Pferd nicht, soust würde ohne Zweisel nach dunendurg gesommen sein), und da habe das erste und teyte mal, nämlich zwie mal auf einen Tag, geprediget; daß es zu Anerum oder Stissing gehörig, habe ich nicht gewußt, Dover haben sie mir genennet. Daß sie den Stilling gehörig, habe ich nicht gewußt, Dover haben sie mir genennet. Daß sie den Stru. Berkenmeyer auf Löwenstein's Land zu Zeiten gehöret, weiß ich. Was hinderts aber, daß sie einmal im Jahr den Hrn. Berkenmeyer hören, daß sie auch einen andern Brediger ohne Haß und Keindschaft hören. Aus Nachstage, daß sie Krn. Berkenmeyer Freunde und underüchtigte Leute, weiß ich nicht was Sünde oder Eingriff ich da gethan, mehr, als wann der Hr. Berkenmeyer im hohen Lande bei meinen Freunden occasione einer Neise Saera hält, ich weiß vielmehr dem Hrn. Berkenmeyer Dant vor seine Mühe, und lode meine Kreunde, daß sie allersei Gelegenheit zum Guten in Acht nehmen.

Was Hrn. Commers Thun belangt, so kann eben nicht davon urtheilen, mich deucht aber, da er Domea 12 und 13 und Hr. Berkenmeher Domea. 14 erst gepredigt, so hat er den Hrn. Berkenmeher eben nicht verhindert, weil est nicht derselbe Countag war.

Die Kinder, welche er getauft, hat der Hr. Sommer in's Kirchenbuch wohl nicht eintragen können, weil er folches nicht in Bewahrung hat; hätten doch wohl eingeschrieben

werden können, wenn es ein Ernft ware barüber zu klagen. Nächst Empfehlung in Gottes Gnabe und schuldigem Gruße bin

Ew. Wohl-Chrw. ergebenster Diener

Michael Christian Anoll.

### VI.

## Revers, ansgestellt von Joh. Nif. Kurt.

Nachbem die sämmtlichen Shrw. Herren Pastores der vereinigten Svang. Auth. Gemeinen in Bensplvanien, besonders zu Philadelphia, Germantown, Providence, Veu-Hansons nover und Tulpehocken, mir, Iohann Nitolans Kury, in einem besondern Instrument, das Amt eines Predigers bei der Tulpehocken'schen Gemeine aufgetragen, so erachte meisner Pflicht und Schuldigkeit zu sein, nach Maßgedung der dessalls von unsern Borgessetzen in Suropa an Ihnen ergangenen Anweisung durch einen schriftlichen Revers gedachte Shrw. Hen. Pastores zu versichern, als vor Gottes heiligem Angesicht, daß ich solches mein Amt mit aller Trene und nach dem Bermögen, das Gott darreichet, durch Gebet und Velhen und fleißigem Gebrauch der Mittel bei solcher Gemeine verwalten und widrizgenfalls mich alles des Rechts, das mir solches Berusschiftrument ertheilet, verzeihen und verlustig gehen will. Insonderheit erkenne mich verbunden, nachstehende Bedingunzgen solches meines Beruss, sie seinen ausdrücklich in dem Berusszwief gemeldet oder nicht, genau zu erfüllen.

I. Den Respekt, dazu ich in dem Berufs-Schein des Herrn Dr. Franckens d. d. Halle, den 21. Mai 1744, denen Chrw. Herrn Pastoribus der vereinigten Gemeinen

verbunden bin, beizubehalten, zu beobachten und zu erweisen.

11. Meine Gemeine nicht anders, als ein Theil der vereinigten Gemeinen anzu-

III. In meiner Gemeine nichts anders, weder öffentlich noch besonders zu lehren, als was dem Worte Gottes und den Bekenntnigbuchern der Evangelisch-Lutherischen

Rirche gemäß ist, und zu solchem Ende in denselbigen fleißig zu studiren.

IV. Keine andere Ceremonien bei dem öffentlichen Gottesdienst und Verwaltung der Sacramenten einzusühren, als die von dem Collegio Pastorum der vereinigten Gesmeinen eingeführet worden, auch mich seines andern Formulars zu gebrauchen, als das mir von denselben wird angewiesen werden.

V. Nichts wichtiges weder allein noch mit dem Kirchen-Rath vorzunehmen, ohne solches vorhero mit dem Revd. Collegio l'astorum communiciret und ihr Gutachten darüber vernommen zu haben, auch in dem guten Nath und Anweisung derselben zu beruhen.

VI. Auf Erfordern bei dem Revd. Collegio Pastorum mündliche oder schriftliche Rechenschaft von meiner Amtsführung zu thun.

VII. Ein Di crium und Tag-Register zu halten und darinnen meine Amts-Berrichstungen und merklichen Borfälle aufzuzeichnen.

VIII. Wenn sie mich von hier wegrufen sollten, zu folgen und mich nicht zu widersfetzen.

Diese Stücke und was natürlich darans hergeleitet werden kann, erkenne ich vor Bedingungen meines Berufs und der Verbindlichkeit desselben. Und erkläre hiermit vor Jedermann, daß wenn ich vorsätzlich und wissentlich gegen einen oder andern dieser Punkten oder gegen alle handeln sollte, ich eben dadurch und also ipso facto aller Bortheile, dazu mich sonst solcher Beruf berechtiget, verlustig sein und mich aller durch solche Untreu versbienter Uhndung schuldig erkennen will. Zu mehrer Bekräftigung setze hiezu mein eigen Hand und Siegel in Vegenwart unterschriebener Gezengen. So geschehen

Philadelphia, den 13. August 1748.

Johann Nifolaus Rurt.

Bezeugen: Abraham Laud,

Johann Nikolaus Schwingel.

#### VII

Examen und Ordination des Catecheten Rurt.

Anno 1748 den 12. August haben wir unterschrieben dem Catecheten Herrn Kurt, Examinando und Ordinando solgende Fragen, welche er schriftlich zu beantworten hat, zur Vorbereitung auf dem morgen anzustellenden Examine [verdum fehlt].

I. N. J. C.

I. Hat Examinandus sein Currieulum vitæ nach ben Haupt-Umständen, nach ben inn- und äußerlichen Führungen und akademischen Studies, so kurz als möglich zu entwerfen. Und da dieses zu weitläustig sein möchte vorietzo, so mag genug sein, wenn er kürzlich erzählet 1) seine erste Erweckung und wie 2) Gott das Gnaden-Werk in seiner Seele fortgekühret, 3) was ihn bewogen, sich dem heiligen Predigtamt zu widmen, wo? in welchen Stücken? und unter wessen Ansührung er sich dazu habilitirt zu machen gesucht.

II. Was er für Bücher hat, die in die Theologie hineinschlagen.

III. Benennet er die Partes der Theologie überhaupt und beantwortet aus berselben folgende Fragen:

1. Was Theologia sei?

2. Ueberhaupt was ift die Sunde ? Insbesondere worin die Erbfunde bestehe?

3. Befchreibet er die Gunde wider den heiligen Beift.

4. Gibt er eine vollständige Beschreibung von der Rechtsertigung eines Sünsbers vor Gott und beweiset es mit dietis probantibus.

5. Was eigentlich der feligmachende Glaube sei?

6. Ob und wie ferne die guten Werke zur Seligkeit nöthig fein ?

7. Was die Heiligung sei und wodurch sie am meisten befördert werde.

- 8. In wie ferne ber Tod der Sündensold sei a) bei Bekehrten und b) bei Unbekehrten.
- IV. Ob unsere Evangelische Lutherische Lehre die allein gerecht- und seligmachende und mo sie in Gottes Wort gegründet sei.

V. Den Locum Luc. xvi, 9. Machet euch 2c. zu exegesiren und

VI. daraus eine Proposition mit der Eintheilung und Application fürzlich in einem Schemate zu entwerfen.

VII. Gibt er den eigentlichen Charakter eines Evangelischen Bredigers an und führt bessen Pflichten insonderheit an.

VIII. Wie ein Evangelischer Prediger sich gegen solche Sterbende zu verhalten habe, die sich zwar überhaupt für arme Sünder bekennen, aber in Specie keine Sünde anführen wollen.

IX. Ob und in wie ferne Evangelische Prediger einander subordiniret sein können und sollen.

Die Antworten darauf wird er mit den Fragen und Beweisen sauber aufschreiben und dieselben gegen 3 Uhr morgen Nachmittag vorzulegen bereit halten.

Alles zu Gottes Ehre und den Gemeinen Bestes.

Peter Brunnholt, Johann Friedrich Handschuch, Johann Christoph Hartwig, Hählenberg war noch nicht angekommen.

### VIII.

#### Lebenslauf von Joh. Nik. Rurt.

Nach beme mir von denen hochwohlehrwürdig Herrn Pastoribus Herrn Peter Brunnholzen, Handichuch und Hartwig folgende 9 Hauptfragen mit ihren Nebenfragen zu beantworten vorgeleget worden, so will solche durch die Gnade Gottes gehorsamst, so viel Zeit und Bermögen dargereicht wird, hiermit fürzlich beantworten.

I. Ich bin von Jugend an von meinen lieben Eltern zur Furcht Gottes und Gebet fleisig angehalten worden, welches auch so viel gefruchtet, daß ich mich der groben Sünden enthalten, und mich zu honetten und feinen Gemüthern gesellet, sonderlich unachdeme der liebe Gott das Heit und Sinn meiner Eltern gelenket und mich in dem 15. Jahr meines Alters in das psedagogium nach Giesen gethan, da denn die väterlichen und mütz

terlichen Ermahnungen immer gefolget find, allein es blieb eine knechtische Kurcht in meis nem Bergen bis etwa über 4 oder 5 Jahren, da ich meinen Bruder besuchte, welcher im Schuldienst stehet, welcher mit dem redlichen Knecht Christi herrn Ohly in Befantichaft. in, mag fagen, Freundschaft ftund, zu dießem reißten wir mit einander ihn zu besuchen; ba es benn just traf, daß es Sontag war, an welchem Tag dann wohlgedachter Paftor die Kinder confirmirte, da er denn bei folder Confirmation die Pflichten der Eltern und Pathen und endlich aller anwesenten, gegen die zu confirmirende Bind, einschärfte, und gulett mit den Kindern und der gangen Gemeinde vor Gott niederkniete und zu 3hm gar findlich und zuversichtlich im namen Beju betete, welches mir mein Berg so brach und mürbe machte, daß die thränen hänfig floßen. Bon der Zeit friegte ich einen Trieb, das Werf des Geren ernstlicher und tapfrer anzugreifen. Als wir nach Hang famen und die Verien aus waren und die Schulzeit wieder anging, ging wieder nach Giesen. Da denn einige redliche Burger in der Stadt waren, die der HErr ergriffen hatte, die es auch redlich und von Bertsen meinten, zu bigen geselt ich mich, hatte auch großes Bergnugen mit ihnen umzugehen, es stund mir im Weg die Schmähung und Lästerung meiner Mitsfchüler, dahero verfügte mich nur Nachts Zeit zu solchen Freunden, da wir dann ein Stud aus der Bibel lafen, und ein jeder, was ihm merklich war, öffentlich hernach fagte, endlich aus dem Sallischen Schatz Raftlein, welches mein eigen war, einem jeden ein Spruch zogen, und sonach dann ein Bers gefungen, wieder nach Saufe gingen; welches aber der Welt funtbar geworden, auch eine Weile hernach ein öfentl. Lerme entstund, wie, und wie er wieder gestillet, wils jest nicht anführen, hierauf war überall als ein pietist angesehen, und ich war noch keiner; die Bernunft warf hier grobe Steine in Weg, wie, wenn dirs ieto schon so gehet, was wirds werden, wenn du wirst ein be= glücter sein, (benn meine præceptores sehen mich auch scheel an,) ich blieb dahero ein heimticher Liebhaber des guten, worüber mich auch, just den Abend, da der Tunntt entstund, eine redliche Frau scharf reprimantirte. zu Nachtzeit wolte ich mit from sein, welthes mir ein folder Stachel war, ber mich fehr verwundete, auch denfelben Mugen= blick nach Sanje ging, auf meinen Knien Gott herplich bathe, er folle mir die Menschenfurcht benehmen und mich nicht langer weder talt noch warm fein lagen; von ber Zeit kriegte ich mehr Muth and Licht zu tretten, wie auch zur selben Zeit das theure Ruftzeug Berr Fresening nach Giesen als Garnison-Brediger berufen war, welcher bann eine ziemliche Stütze folder erweckten Seelen war, welchen auch etlich mal besuchte mit einigen Freunden, der dann Muth zusprach, durchzudringen, um der gnade theilhaftig zu werden ; ich ward also ein frommer Jungling, aber bei Gott, deffen Angen auf den Glauben sehen, noch nicht, wie ich hernach auch erfuhr; zu solcher Erfahrung die Begebung nach Halle mich brachte; welches folgenter\*) Gestalt geschahe: ich war etwa ein halb Jahr als Studiosus in Giefen, da fam geliebter Bruder Schaum nach Sauf von Salle, welcher ein Jahr ichon ba gewesen, und wegen seiner Gesundheit biefe Reise angetretten, solches ersuhr mein Bater, und weil er schon lange burch meinen Bruder persuadiret worsen, mich auf Halle zu schieden, und es auch herr Pfarrer Ohln gerathen, so lies mich ber Bater nach Sauf rufen und erzählte mir die Ankunft des Brd. mit bitten zu ihm gu reisen und mich der Umstände in Halle zu erkundigen, welches geschah; die resolution war in etlichen Tagen geschehen, weil Hr. Sch. kurtlich wieder fort wolte, Hr. pastor Dhin reißte endlich mit mir und noch einem Studios, weil Br. Sch. anderer Umftaude wegen in patria bleiben mußte. Da funde dann gant anders die Sache des Chriftensthums, da öffnete mir Gott die Angen, da erzeigte er sich mir um Christi willen gar gnädig liebreich und väterlich, da genoße ich den brüderlichen Umgang des werthen Fabricii und anderer werthen Bruder, der theuren Borgefetten nicht zu gedenken, diße faßten mich an, diße beteten mit mir, wie ich denn mit dem lieben Fabricio die heiligen Glaubenslehren des feeligen Speners, fo viel Gott Zeit und Gelegenheit gab, durchlas, und o wie wünschte meine Seele, daß folder erwefenten Aue noch oder dazumal länger hätte geniesen durfen, denn es waren teine 3 Viertel Jahr, daß solcher sußen Weite geniesen durfte. Da wurde ich abgestosen und in biefes Abendland gefand. Doch was Gott thut und läßt geschehen, bas nimt ein gutes End, und nun bete ich zu meinem Bater in Chrifto, Berr handle nicht mit mir wie ich es Berdiene, sondern lag gnade vor

<sup>\*)</sup> NB .- Die vielfache Berwechslung mit t und b und die ganze Orthographie ist die bes Originals.

recht ergehen, denn Er hat Macht mich als einen Wurm zu zertretten, und daß Er das thut, damit din ich zufrieden, an dem Wort Gnade will ich mich zu todt halten, Herr Jesu hilf mir. Amen. In Halle habe ich etwa ein halb Jahr den Herrn Professor Baumgarten gehöret, die dogmatique ze. auch ein Viertel Jahr die Historie alten Testaments eben bei Baumgarten, wie auch die Catechetische Lectiones des Herrn Professor Franken über dem Catechismum Speneri, sonsten habe keine Collegia ordentlich srequentien können.

11. Weil ich auf eine Zeit lang mir vorgenommen hatte, die Universität Halle zu besuchen, um hernach wieder in's Vaterland zu retourniren, so hab meine Bücher alle zu Hauß gelassen, ansgenommen die Bibel, und war willens die mir nöthige Bücher in Halle anzuschaffen, weil aber die Zeit meines Daseins sehr kurt, wie oben berühret, war, so habe und konnte mir auch nicht viele Bücher anschaffen, habe also sehr wenige, worunster denn die, so von unserem theuren Bater Ziegenhagen mitgesandt, sich besinden: die Wiele ift also wein Ruch

Bibel ist also mein Buch.
(III. Die Theologie faßet-)

Bon den ferner beantworteten Fragen sei heraus gehoben IV. und VII.

IV. Db unsere Evangelisch-Lutherische Lehre die allein feeligmachende Lehre sei? Ich mag nicht fagen, daß anger diger Lehre, oder konte, die fich nicht dem Namen nach ju bifer Berfaffung befennen, follen verdammt fein; R. I. Art. X. Dag aber unfere Evangelisch=Lutherische Lehre die allein gerecht und seeligmachende Lehre sei. Amen ist dißes folches, folches beweise ich: 1. Wo das Wort Gottes lauter und rein gelehret wird, 2. und wir auch heilig als die Rinder Gottes darnach leben. Der erfte Beweis gilt mir hier. Run aber wird Gottes Wort bei uns lauter und rein gelehret, folglich ist fie die alleinseeligmachente Lehre. Run muß ich den ersten Satz beweisen. Die Lehr= und Grundfate oder Articuln einer Lehre, fo flar und beutlich in Gottes Wort gegründet find und Articul find, die jur Seeligkeit nothig find, die find die rechten und besten; nun der Lutheraner ihre Grund-Articuln find in Gottes Wort flar und bentlich gegründet, und find zur Seeligfeit nöthig, folglich find fie die rechten und besten. Rehmen wir unsere Symbolische Bucher vor uns, so Grundsätze unserer Lehre oder Religion sind, so sind sie aus Gottes Wort genommen und mit Gottes Wort bewiesen, ge= hören also in die Klasse der rechtglänbigen. Der Spruch act 9. Es ist in keinem andern Seil, stehet bei uns vest. Der Spruch, thut Buße und glaubet an das Evangelium stehet auch noch vest bei uns. Das 3. und 9. Kapitel an die Nömer stehet auch noch bei und voft. Die Lehre von ber Perjon, Umt und Stand unseres Blutburgen ftebet auch bei uns vest.

VII. Db und in wie fern Evangelische Prediger einander subordiniret sein können und follen. Diße antwort werde ich furz machen mit Sprüchen Gottes Worts. ift ein Gott ber Ordnung und will, daß alles ehrlich und ordentlich hergehen foll, folglich auch in dißem Stand. Die brüderliche Liebe unter einander sei hertlich, einer kom= me dem andern mit Ehrerbietung zuvor. h. 12. Gnade, Gaben und Alter sind zu ehren, und wer mit der Weischeit von oben herab gesalbet geworden, der weis foldes wohl, und da ift die obere Sand nicht unerträglich, sondern fehr liebreich de= muthig und aufrichtig und ber Subordinans achtet folches als feine Laft und Befchwerde oder affront; erfreuet fich, wenn einige Glieder heilig find, viel Nuten schaffen, und weise Anschläge thun können, auch aus Erfahrung klug geworden, die Gnade ist also nicht tyrannisch, sondern brüderlich und freundlich und hertelich und ohne falsch. Das 3. Kapitel in prim. Epistel Bauli an den Timotheum mag die Entscheidung sein; und so denke ich, ich habe von digem Articul genug gejagt, wo ich gefehlet, da will ich gern zurecht gewiesen sein, wo ich geirret, da will ich unterwiesen sein, wo ich was nicht getroffen, da will ich gerne gelehret werden. Dißes alles habe ich nicht mit Kunst Börtern, sondern einfältig jo wie mir's Gott gefchenket zu papier gebracht und die Wohlehrwurdige Grn. Paftores werden diges auch fo annehmen und zwar von einem, der fich gern unterweifen laffen will, ber ich mich nenne und bin ber geringfte und ungeschicktefte; es werde nur Gott groß und befannt in allen Landen, daß Er reich fei von Barmhertigfeit.

#### IX.

Denen Ehrwürdigen und Wohlgelehrten Herren, fammtlichen Herren Pastoribus ber vereinigten Evang. Luth. Gemeinen in Bensylvanien zu Philadelphia, Germantown,

Brovidence und Ren-Sannover herrn Mahlenberg, herrn Brunnhols und herrn Sandfchuch, unferen Sochzuehrenden Berren Pastoribus und Chrwurdigen Seelen-Batern in Christo.\*)

Allerseits Chrwürdige und Wohlgelehrte, insonders Hochzuchrende Gerren!

Bas magen wir Endes-Unterschriebene, allesammt Lirchen-Borfteher und Glieber ber Evang. Inth. Gemeine auf Intpehofen und baberum in ber Grafichaft Lancafter in ver Provint von Bensulvanien, durch eine Bittschrift in Engländischer Sprache, batirt ben 8. Juli 1745, von verschiedenen Mitgliedern nur gedachter Evang.-Luth. Gemeine auf Tulpehofen unterzeichnet, einem Ehrwürdigen Collegio Pastorum ber bereinigten Svang Luth, Gemeinen in Benfplvanien, in Specie herrn Baftor Mühlenberg und Berrn Bajtor Brunnholt, die elende Beschaffenheit unseres geiftlichen Buftandes und insonderheit den Mangel rechtschaffener Lehrer und Seelforger beflagend vor Angen gelegt und sie gebührend ersucht, sich unserer geistlichen Rothdurft anzunehmen, und für einen Theil ihrer Gemeine anzunehmen, ihrer Seelforge mit genießen zu laffen und folglich unfere l'astores und Seelenhirten zu fein, ingleichen in einer abermaligen umftändlichen Bittidprift in hochteutscher Sprache abgefaffet, solches unfer gehorsamites Ansuchen erneuet; folches ist Ewr. Ehrw. zur Benuge befannt. \*\*) Erfennen auch mit schuldigem Dank und demuthigem Lobe Gottes, die treue Sorge für unsere Seelen, die wir seit folscher Zeit von einem Shrw. Collegio Pastorum der vereinigten Gemeinen genoffen haben. Radidem aber unfere Gemeine fich, durch Ewr. Chrw. Bemühungen und göttlichem Gegen vermehret, und die unfeligen Brude in etwas geheilet worden; fo daß wir durch göttliche Bnade im Stande und geneigt sind, einen eigenen Prediger zu unterhalten, uns fere Nothburft solches auch erheischet: So haben wir schon Gemeldete und Endes-Unterichriebene sämmtliche Kirchen-Borsteher der Evang. Luth. Gemeine auf Tulpehofen in unseren und unserer Gemeine Namen ein Ehrw. Hochlöbl. Collegium Pastorum und insonderheit Sie Ehrw. Berren, woraus gegenwärtig foldes Collegium bestehet, nämlich Berr Baftor Mühlenberg, Berr Baftor Brunnholt und Berr Baftor Bandfchuch, gebuhrend und gehorsamst ersuchen wollen, uns entweder aus Ihrem Mittel oder sonst eine gu foldem Unte tuditige Berson, die da examinirt, ordinirt, und zu allen priefterlichen Berrichtungen hinlänglich bevollmächtiget sei, zum ordentlichen Brediger bei unserer Gemeine auf Tulpehofen zuzusenden; unter einem Chrw. Collegio Pastorum selbst beliebigen Ginidrantungen und Bedingungen. Dabei diejes beftandig zum Boraus gesetzet bleibet, bag wir mit den vereinigten Bemeinen eine gange Evang Ruth. Gemeine ansmachen, welche die fämmtliche Gerren Pastores, die das Collegium Pastorum ausmachen, als ibre rechtmäßigen Pastores erfennet und respektiret, und also solcher unser ordentlicher Lehrer mit Ihnen in der genauesten Berbindung bleibet.

Und da wir hinlängliche Grunde haben zu hoffen, daß ein Ehrw. Collegium Pastorum diefes unfer billiges und ergebenftes Sudjen wird ftattfinden laffen, fo haben wir in biefem unferm Bittichreiben hinlänglich bezeugen und zu Tage legen wollen, fo mohl weffen wir und gu einem Ehrw. Collegio Pastorum und dem von demielben uns vorgefetten Lehrer verfehen, als auch was daffelbe von uns zu erwarten habe. Bu dem Ende wollen wir erftlich die Gründe anführen, die uns bewegen in unseren Scelenangelegenheis ten zu solchem Collegio sowohl in vorigen Zeiten, als jeto unjere Zuflucht zu nehmen, und dann ferner die Sauptpuntte anführen, worin wir uns in unsern und unserer Conftitnirten Ramen gegen foldes Collegium und ben von Ihnen uns verordneten Brediger verbindlich machen. Die Gründe, die uns bewogen, zu einem Ehrw. Collegio Pastorum unsere Zuflucht in unsern Scelen-Unliegen zu nehmen, und selbige zu unsern Seclforgern zu berufen, find unter andern hauptfächlich folgende:

1. Dero rechtmäßiger und ordentlicher und folglich göttlicher Beruf.

2. Die gute Zeugniffe von folden geiftlichen Batern und öffentlichen Lehrern unferer Evang. Luth. Kirche in Europa, welche feit vielen Jahren, wegen Ihres Cifers für die Beibehaltung ber Evang. Lehre nach ber unveränderten Mugsburgifchen Confession und einen derfelben und dem gefammten gottlichen Wort, baraus fie genommen ift, gemagen und würdigen Bandel, als Lichter in der ganzen protestantischen Kirche scheinen;

<sup>\*)</sup> Sehr wichtig für bie Stellung der Einzelgemeine und ihres Paftors zum Baftoren-Collegium. \*\*) S. H. Mühlenberg's Bericht, II. bieses Anhangs.

insonderheit derer von der hohen Schule von Halle in Sachsen, die da ift als eine Stadt so auf einem Berge liegt, welche durch ihr Licht erleuchtet, Biele zum Preise Gottes erwecket hat, und welche der Herr ferner zum Segen setzen, für alle Ketzerei verwahren und zum Sitz der mit der reinen Lehre verbundenen Gottseligkeit machen, und als eine Werfstatt des großen Gottes, in welchem viele Gefäße der Ehren dem Herrn zum Preise, der Kirchen Jesu Christi zur Erbanung der Evangelischen Wahrheit, zur Ausbreitung und vielen tausend Seelen zu ihrer ewigen Seligkeit gebrauchen wollen.

3. Beweget uns bazu Ihre Standhaftigkeit bei bem Bekenntniß und der Lehre uns veränderten Augsburgischen Confession, die hier theils durch salsche Brüder, theils durch schwärmerische Sekten, theils durch Epicurer, theils sonsten sehr angesochten werden. In welchen Ansechtungen sie nicht allein für Ihre Berson bestanden, sondern auch die Evang. Luth. Glieder erhalten, gesammlet und gemehret haben, welches zum Preise Gottes, der

Ihnen beigestanden, gesagt fei.

4. Beranlasset uns bazu Dero gesegnete Amtsführung, durch welche von der Finfterniß zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott gebracht und bei Ihnen erhalten worden.

5. Ihre Amts-Gaben und Alugheit, auch Erfahrung und Herablaffung nach biefes Landes besondern Umftänden.

6. Dero Bereinigung, welche uns hoffen läffet, daß nicht nur was Gutes geftiftet, sondern auch für uns und unfere Nachkommen fortgepflanzet werden möchte.

7. Die Treue und Sorgfalt, die Sie in Dero Umt nicht nur bei Ihren vereinigten, sondern auch bei andern Gemeinden, die zu Ihnen ihre Zuflucht genommen, bewiesen

haben.

Dieses und anderes mehr in Vergleichung mit unserer Nothdurft hat uns bewogen, ein Vertrauen nächst Gott auf Ewr. Ehrwürden zu sesen, und uns in unsern geistlichen Anliegen zu Ihnen zu wenden. Hieraus ift bei uns ein Verlangen geflossen, denen verseinigten Gemeinen in Penshlvanien incorporiret und einverleibet und von denselben als Brüder und Mitglieder einer Special-Gemeine der Evang.-Luth. Kirche erkannt und ansgenommen zu werden, und folglich an der Seclsorge des Ehrw. sämmtlichen Pastoren Collegii der Vereinigten Gemeinen Theil zu nehmen.

Wie wir dem hiemit die sämmtlichen Ehrw. Herrn Pastores der vereinigten Kirchen-Gemeinen in Pensylvanien auf das öffentlichste und feierlichste zu unsern Seelsorgern und Hirten ersuchen, erkennen und erklären; auch gänzliche Bollmacht ertheilen, unsere Seelenwohlfahrt wie und durch wen, auch wie lange Sie wollen zu besorgen. Ferner versprechen wir, das Ehrw. Pastoren-Sollegium der Evang. Anth. Gemeine in Bensylsvanien zu erkennen sür ein rechtmäßiges und ordentliches Presbyterium und Ministerium und insonderheit als unsere Haupt-Pastores und Seelsorger, Sie auch als solche zu respektiren und zu halten, ohne deren vordewußten Nath und Einwilligung wir in Kirchensachen nichts thun, ordnen, beschließen oder verändern, folglich uns mit keinem Prediger einlassen, auch selbst mit dem uns von Ihnen zugesandten Prediger in wichtigen Kirchensachen, ohne Ihren vordewußten Nath und Einwilligung nichts unternehmen: Hingegen was das sämmtliche Ehrw. Collegium Pastorum in unsern und Gemeinen Kirchen-Angelegenheisten beschließen und uns gehörig insinniren und bekannt machen wird, genehm halten und mit allen Kräften besolgen und bewerkstelligen wollen.

Ferner versprechen wir, den Lehrer, der uns von dem Ehrw. Pastoren Collegio zugesandt werden wird, als unsern rechtmäßigen und göttlich berusenen Lehrer zu erkennen, aufzunehmen, zu respektiren, zu ehren und zu hören, so lange es dem Ehrw. Collegio Pastorum gut dinken wird, solchen bei und zu lassen, uns auch nicht zuwidersetzen, falls es Ihnen aus wichtigen Ursachen belieben möchte, solchen hinweg zu rusen und einen Andern an dessen Stelle zu senden, vielmehr den Successorem und Nachsolger mit gleischer Liebe und Pflicht aufzunehmen und zu halten. Weiter versichern wir, daß (da Gott vor sei) wenn etwa Mikverständniß und Spaltung entweder zwischen der sämmtlichen Gemeine oder einem Theil derselben und dem Lehrer oder zwischen Gemeinsgliedern unter einander entstehen sollte, solches sogleich an ein Ehrw. Collegium Pastorum zu berichsten, Ihre Entscheidung zu gewarten und in derselben zu beruhen.

Endlich versprechen wir den oder die uns zugesandte Lehrer nach Rothdurft zu berforgen und uns dazu durch eine besondere Subscription verbindlich zu machen und die

Gemeine dazu nach allem Bermögen anzuhalten, daß unserem Prediger seine Nothburft jährlich gereichet werde.

Urkundlich unserer Ramens Anterschrift für und und im Ramen unserer Gemeine.

Geschehen Philadelphia, den 13. August 1748.

Johann Nicolaus Schwingel, Abam Lösch, Birchenrath auf Tulpehoken. Balthafar Anspach. Johannes Jumel.

Abraham Laud, Borfteher auf Tulpehoten.

Andreas Baper, Vorsteher von der Nordfil.



# Dritte Fortsetzung

ber

# Machricht

von einigen

# Evangelischen Gemeinen in America,

absonderlich in Benfulvanien.

Halle, in Berlegung des Waisenhauses, 1750.

# I. Nachricht von den bei diesen Gemeinen bisher vorgefallenen Umständen überhannt.

§ 1. Gottes Werke haben vor der Welt einen geringen Schein. Sie pflegen vom Kleinen anzufangen, und unter vielem Druck und mancherlei Prüfungen fortzusgehen: Gott brauchet meistens geringe und in den Augen der Welt verachtete Werkzeuge, die aber in seinen und seiner Kinder Augen herrlich geachtet werden; und diese machen äußerlich kein großes Ausschein und Gepränge. Die Welt achtet ohnedem auf nichts weniger, als auf das, was Gott in seinem Gnadenreiche thut, daß also das Wort des Herrn Jesu auch in dieser Absicht in seine Erfüllung gehet: Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Geberden, Luc. 17, 20. Gleichwohl pfleget das Werk Gottes, und was seine Knechte im wahren Glauben zu Ausbreitung und Verherrlichung seines Namens aufangen, so lange es ihm gefällt seinen Segen dazu zu geben, zu wachsen und zuzunehmen, und darinnen, nach Matth. 13, 31. 32. einem Senfkörnlein gleich zu sein, welches das kleineste ist unter allem Samen, darans aber ein großer Baum erwächst. Bedoch verdienen, auch in ihrem ersten und noch schlechten Ansang, die Werke des Herrn mehr Ausmerksamkeit, und sind wichtiger, als

aller Menschen Thaten, da ja Eine Seele, die von dem emigen Verberben errettet (63) wird, von viel größerem Werth ist, als die ganze Welt und alle ihre Schätze. So wenig daher auch die, welche keine ernstliche Sorge für ihr eigen Seelenheil bei sich aufkommen lassen, sich darum bekümmern, was Gott zu Errettung anderer Seelen thut: so herzlich freuen sich hingegen Kinder Gottes, die Gott von der Welt erwählet hat, wenn sie hören, daß Gott auch anderwärts in der Ferne, ja sogar in andern Theilen der Welt, manchen Seelen eben die Barmherzigkeit erzeiget, die sie an sich erfahren haben, oder nur einen Ansang macht, sein Neich an andern Orten auszubreiten und die verlornen Schafe

fuchen zu laffen, und preisen seinen Ramen auch über ben geringften Segen von Bergen.

§ 2. Was Gott unter einigen Lutherischen Gemeinen der Teutschen neuen Einwohner von Bensylvanien bisher gethan, ift ein Segen, der noch einem kleinen Seufforn gleich ift, und erst vor acht Jahren aufzublühen angefangen, da gedachten Gemeinen auf ihr sehnliches und oft wiederholtes Berlangen, zuerst der Herr Bastor Mühlenberg von Halle aus zugeschicket, auch, nachdem derselbe den 25. Nov. 1742 zu Philabelphia angelanget, und bei ihnen einen gesegneten Singang mit dem Worte Gottes gefunden, im Jahr 1744 der andere Prediger, Herr Brunnholtz, nebst zween Gehülsen, Herrn Schaum und Herrn Kurtz, selbigem nachgesendet worden, die zu Ansange des Jahrs 1745 in Pensylvanien angekommen sind. Was dieselben zuerst für Schwierigkeiten bei diesen Gemeinen angetroffen, wie ihnen aber Gott gar kräftig beigestanden, selbige zu überwinden, und den Gottesdienst wiederum in eine gute Ord-

mung zu bringen, anch zu dem Ende zwo Kirchen zu Philadelphia und Neu-Provident mit großen Kosten und wenigem Vorrath, und gleichwohl in kurzer Zeit, zu erbanen; und wie der Herr absonderlich ihren Dienst bereits an manchen Seelen kräftig gesegnet: solches alles ift aus der schon im Jahr 1744 herausgekommenen und in diesem Jahr neu aufgeslegten kurten Nachricht, nebst deren beiden Fortsetzungen, davon die letzte im Jahr 1746 gedruckt worden, mit mehrerm zu ersehen.')

§ 3. Radidem nun bisher vielfältige Rachfrage geschehen, und von manchen ein Berlangen bezeiget worden, bag von bem weitern Fortgang biefes Segens unter ben Benfylvanischen Gemeinen etwas bekannt gemacht werden möge; fo hat man damit nicht entstehen wollen; jumal es auch allerdings die Billigfeit erfordert, weil manche (64) theure Gonner und Wohlthater ihren milden Beitrag zu Beforderung biefes Segens liebreichst eingefandt, daß denenselben durch biefe Rachricht gleichsam Rechenschaft gegeben werde, wie ihre Wohlthaten angewendet, und was bisher ansgerichtet worden.2) Daß aber solches nicht eber geschehen können, hat der Berluft der vornehmsten und umftändlich= sten Briefe der herren Prediger, die gum Theil auf den von den Spaniern und Frangofen eroberten, zum Theil auch auf einigen im Sturm untergegangenen Schiffen befindlich gewesen, und mit benselben verloren gegangen, hauptsächlich verursachet:3) indem bie übrigen eingelaufenen Briefe feine hinlängliche Rachricht von den bortigen Umftanden enthalten, dadurch dem Berlangen Chriftlicher Lefer ein Genugen hatte geschehen können. Db nun gleich auch dermalen noch verschiedene Briefe gurud find, und insonderheit eine vollständige Rachricht des herrn Pafter Brunnholten von feiner bisherigen Umt8führung, die auch mit verloren gegangen, von bemfelben, bei feinen öftern Krankheiten. ans Mangel der Zeit und der Kräfte, noch nicht wiederum aufgesett und eingefandt werben können: fo hat man doch nicht länger aufschieben wollen, die vornehmsten Umftände ans ben eingelaufenen Nachrichten, und was überhaupt biefer Gemeinen wegen bisher weiter porgefallen, bekannt zu machen. Es werden aber folche Nachrichten für biesmal nur fürglich zusammen gefaßt, bas meifte bavon aber in ben vollständigern Berichten. welche in den folgenden Fortsetzungen mitgetheilet werden follen, weiter erläutert und be-Wie denn insonderheit in der nächsten Fortsetzung, die noch diesen Berbft mit Gottes Gulfe heraus gegeben werden wird, der Unfang eines erbaulichen Berichts des Beren Baftor Mühlenbergs von feiner Amtsführung unter diefen Bemeis nen an's Licht gestellet, und foldger nebst andern Briefen und Nachrichten in den folgenden Fortsetungen nach und nach vollends zur Erbauung des Chriftlichen Lefers bekannt gemacht werden foll.

§ 4. In diesem ersten Abschnitt soll denn von den vorgefallenen Umsständen überhaupt eine Rachricht ertheilet werden, davon der erste und wichtigste dieser ist, daß abermal ein neuer Prediger nach Bensylvanien berufen und abgesandt worden. Es ist aus der andern Fortsetzung pag. 59 bekannt, daß bereits damals gemeldet worden, wie die Herren Brediger, da mehrere Gemeinen um Lehrer bei ihnen angehalten, in allen ihren Briesen inständigst gebeten, auf's fordersamste zween (65) tüchtige Männer zu Bredigern zu berufen und nach Bensylvanien zu senden. Nachsdem nun dieses Berlangen in den folgenden Briesen noch angelegentlicher wiederholet worden, so hat sich der Herr Dr. und Prof. Francke auch von der Zeit an ernstlich bemühet, dasselbe zu erfüllen.

§ 5. Da ihm nun absonderlich Herr Johann Friederich Handschuch,') aus Halle, der bisher als Collaborator zu Graba im Salfeldischen gearbeitet, als ein solcher Mann schon von mehrerer Zeit her bekannt gewesen, dem es so wenig an gründlichen Studiis und der zum Predigtamt erforderlichen Tüchtigkeit, als an wahrer Treue sehle, und der auch in seinem bisherigen Amte bereits manche Ersahrung und Uedung erlanget: so hat er kein Bedenken getragen, an denselben den Beruf im Namen der Prediger und

Bemeinen in Beninfvanien gelangen zu laffen, welchen berfelbe auch, nach geprüftem und erfanntem Willen Gottes, bereits im Julio 1746 angenommen, nachdem Gott schon vorbero fein Berg zu einer folchen Refolution bereitet, und daffelbe von der Unhänglichfeit an bas Irbifche losgemacht, jo bag er, wie er fich babei felbst ausbrudet, feit ber groken Beranderung feines Bergens, fich feinem um ihn fo hoch berdienten guten und anadiaen Herrn ohne alle Ausnahme ganglich bahin gegeben, fich in feinem Reich gebrauchen und fenden zu laffen, wie und wohin er es nur für gut befinden möchte, nichts mehr aber wüniche, als ihm nur recht gehorfam und recht branchlich zu werden, und feine Chre und fein Reich recht ausbreiten zu konnen, auch gerne Leib und Leben, Gut und Blut, alle Bortheile und Ehre biefes zeitlichen Lebens, nach seinem gnädigen Billen daran feten wolle, um nur feinen Berrn und Gott hoch zu ehren, ihn redlich bor ber Welt zu befennen, und auch um Einer Seele willen, ju ihrer Errettung, noch fo vieles ju übernehmen. Es habe ihm, fahret er fort, die Beichwerlichkeit ber Geereife bei ber Schwächlichkeit feis nes Körpers zwar anfangs in seinem Gemuthe etwas zu schaffen gemacht; nachdem er fich aber in's Webet zu Gott gegeben, habe er feinem Bergen aufprechen konnen : Was willt du benn drein reben, wenn dich nun bein Berr dahin haben will? Und da es feine Beife je und je gewesen, die Elendesten, Schwächsten und Berachtesten in feinem Reiche

am meisten zu gebrauchen, so halte er sich versichert, wenn ihn Gott nach America (66) senden wolle, und er daselbst sein Gnadenreich bauen helsen solle, er werde und müsse, da er sich selbst schwach, untüchtig und unwürdig erkenne, Kraft und Stärke

genug geben.

8 6. Weil man nun die Absicht hatte, nach dem obgedachten Verlangen der Benint= vanischen Gemeinen und ihrer Prediger, zween neue Mitarbeiter abzusenden; so wurde für gut befunden, dag der Berr Baftor Bandichuch den folgenden Winter über fich zu Salle aufhalten möchte, binnen welcher Zeit man allen möglichen Fleiß anwenden wolle, noch ein tüchtiges Bertzeug auszufinden, welches in bem fünftigen Frühjahr bie Reise mit ihm nach Benfulvanien antreten könnte. Es find zwar auch verschiedene nicht ungeichiefte Canbidaten in Borichlag gefommen, b) und balb biefem, balb jenem ber Beruf wirklich angetragen worden: es haben fich aber überall theils von Seiten der Anverwandten, theils von Seiten ber in Borfchlag gebrachten Bersonen felbst, so viele Sinderniffe gefunden, daß der göttliche Wille darunter nicht erkannt werden können. Wie nun in bem Werke Gottes nichts erzwungen werden kann, und alle erfahrne Knechte Gottes alio auf die Spuren ber gottlichen Regierung und Borfehung zu merken pflegen, baf fie benfelben nachzugehen suchen, so weit fie felbige erkennen konnen; wo sich dieselben aber verlieren, ftille fteben, und erwarten, daß ihnen der Berr feinen Willen weiter durch Lentung ber Umftande offenbare, und fich alfo von feinen Augen und Wink regieren laffen : alio hielte man es auch fur rathfamer, da es Gott nicht gefallen, ben andern Brediger 3u geis gen, in seinem Willen zu beruhen, und inmittelft den Berrn Baftor Sandichuch alleine Bielleicht hat die Gemeine, welcher etwa ein folder anderer Brediger abzusenden. mochte vorgesetzet worden sein, Gott noch nicht ernstlich genug um einen treuen Lehrer angerufen, oder ift noch nicht begierig genug nach dem Worte Gottes geworben. wird aber auch zu seiner Zeit fich mehrere treue Behülfen ersehen und in diesen weitlauf= tigen Beinberg, barinnen die Ernte groß, der Arbeiter aber noch wenig find, aussenden. Bie indeffen doch diejenigen Gemeinen, wo es am nothigsten gewesen, verforget worden. wird unten mit mehrerm zu ersehen fein.

§ 7. Inzwischen war die Zeit bis in den Junium 1747 verflossen, und durfte also die Abreise des Herrn Pastor Handschuchs nicht länger verschoben werden. Er hat dems nach dieselbe den Zten besagten Monats im Namen Gottes über Hamburg nach (67) England angetreten, ist den 4ten Julii zu London glücklich angekommen, hat sich daselbst bei sechs Wochen aufgehalten, und den 25sten September zu Gravesand an

Bord bes Schiffes begeben, mit welchem er erst ben 5ten April 1748 st. n. zu Philabels phia angelanget. Weil er auf dieser langwierigen Seereise vieles erfahren, und sich in dem, was er von Tage zu Tage auf derselben ausgezeichnet, manche merkwürdige Umsstände sinden; so wird dem geneigten Leser nicht zuwider sein, wenn wir unten im aus dern Abschnitt dieser Fortsetzung einen kurzen Auszug seines TagesRegissters beifügen.

§ 8. Nach der Ankunft des Herrn Paftor Handschuchs in Pensylvanien und gepflogener reifen Ueberlegung wurde beschloffen, daß er die Beforgung der Lutherischen Bemeine gu Lancafter") übernehmen follte, welche ihn auch den 16ten Mai 1748 zu ihrem Brediger angenommen, worauf er den 26sten besagten Monats feine Anzugsprebigt bei berfelben gehalten; wie folches unten aus feinem eigenen Diario mit mehrerm au erschen sein wird, woselbst zugleich von der Gemeine gu Garlstown, die auf gewiffe Bedingungen als ein Filial mit der Gemeine zu Lancafter vereiniget worden, Nachricht 31 finden. Lancafter felbft aber betreffend, fo beschreibet ber Berr Baftor Sandichuch Dieje Stadt in folgendem Schreiben vom 7ten Oft. 1748 st. n.: "Rach bem gnäbigen "Billen Gottes und dem Gutbefinden meiner lieben Bruder, fchreibet er, ftehe ich nun "ichon über vier Monat in Lancafter, einer Stadt von ungefähr vierhundert Säufern, "dazu immer mehrere angebauet werden, 64 Englische (16 Teutsche) Meilen von Phila-"delphia, meistens von Teutschen bewohnt. Der guten Rahrung wegen giehen noch im-"mer Leute her, fo daß es in wenig Jahren eine große und vollreiche Stadt vermuthlich "werden durfte. Sie hat eine ziemlich große Lutherische, eine noch nicht völlig ausge-"bauete Englische, eine Reformirte, eine kleine Catholische, und eine Zinzendorfische Rir-"che. Die Zingendorfer haben burch den Lutherisch gewesenen Pfarrer Ryberg nicht "nur unter den Lutheranern, sondern auch unter den Reformirten viele Trennungen und "Mergerniffe angerichtet. Berr Spangenberg ift feit meinem Biersein wohl viermal "hier gewesen, und wie ich hore, so wendet er alle seine Lift und Fleiß an, ihre Leute zu= "sammen zu halten, und unsere Kirche ihnen verdächtig zu machen." 7)

§ 9. Darauf fähret Hr. Handschuch in gedachtem Briefe fort, auch von seiner (68) Arbeit folgende Nachricht zu ertheilen : "Arbeit habe ich hier genng. Gine jede "Predigt entwerfe ich vorher, bente fie durch; und prüfe fie nach dem Worte Gottes, fo wiel ich nur Zeit habe. Alsbenn rede ich im Ramen des Herrn, und fehre mich an "teinen Menschen, er mag von einer Religion ober Secte sein, wie er will. "Buhörer bestehen oft aus mancherlei noch nie gehörten Secten. Bon wirklichem Segen "fann ich noch nicht viel ruhmen, es ware bann, daß der außerliche Beifall ein Segen ngenannt werden konnte. Die Jugend, fo fehr ftark ift, macht mir die meifte Frende "und Hoffnung. Alle Conntage Nachmittage halte ich Wiederholung ber Predigt und "Kinderlehre über den Catechismum. Da habe ich meistens siebenzig bis achtzig junge "Leute, Erwachsene und Rinder, um mich herum ftehen, die es im Fleiß einander suchen "zuvorzuthun. Die andern, fo nicht zu unserer Bemeine gehören, bleiben an ihrem Orte "fiten und hören aufmerkfam zu. Unfere Schule wird immer ftarter, fo bag wir geno-"thiget worden, unlängst aus Mangel bes Raums sechzehen Englische Rinder aus berfel-In Wahrheit, hatte Nyberg nicht die Unruhen und Trennungen "ben zu dimittiren. "hier gemacht, und waren unfere Leute mehr und ernftlicher auf den Ban bes Reiches "Gottes bedacht, es follte die Bemeine zu Lancafter nach und nach die ftartite, auch bei "reicher und treuer Berkundigung des Wortes Gottes und mit gottlichem Beiftande die "allergesegneteste im ganzen gande geworden fein. Aber ber burch ihn verurfachte Schabe "ift fast unerseplich. Ich verfaume teine Gelegenheit öffentlich zu predigen. Sochzeiten "und Leichen nehme ich auch zu Gulfe, fo viel nur fann. Bu Gottes Barmhergigteit will "ich hoffen, es werde doch nicht fo gang leer und ungesegnet abgeben. Wöchentlich unterprichte ich zweimal die jungen Leute, welche zum heiligen Abendmahl zubereitet werden,

"deren drei und dreißig, und einige darunter sehr unwissend sind, und verschiedene wohl "neun Englische Meilen nach meiner Wohnung zu gehen haben. Selten bleibt mir eines "aus. Für meine lieben Amtsbrüder, Herrn Mühlenberg und Herrn Brunnholt, "(setzt er am Ende hinzu) kann ich Gott nicht genugsam danken. Nur bedaure ich sehr, "daß wir so weit von einander wohnen, und so selten beisammen sein können. Jedoch "ersetzt solches unser fleißiger Briefwechsel einigermaßen. Künftige Woche könmt (69) "Herr Mühlenberg nach Tulpehoken, wo ich auch hinkomme, mit einander zu conse-

"riren. Der Berr laffe alles jur Chre feines Ramens und jum gründlichen Bau "seines Gnabenreichs in biesem Lande gereichen, um seiner Gute und Wahrheit willen!" § 10. Bon ben in bem vorstehenden Briefe gemeldeten Spaltungen und Trennungen, die durch den Prediger Anberg zu Lancaster angerichtet worden, sind die Umstände aus folgender Ergahlung des herrn Baftor Mühlenbergs, die aus der eingefandten Fortjetzung feiner Nachricht vom Sahr 1747 genommen ift, am deutlichsten und umftand-"Den 28sten Jun. 1747, am Abend, schreibt er, war ich hier gu lichsten zu ersehen: "Pord B) ju Gafte gebeten bei dem Friederichter, welcher reformirt und ein besonderer Freund eines zu ber Zeit noch herrnhutischgefinnten Predigers mar. Er hatte auch "berichiedene bon feinen Anverwandten mit eingeladen, welche Borfteher allhier find, und "fich von dem Herrn Ryberg hatten einnehmen laffen. Ich vermuthete, daß das Gefpräch "auch auf den Berrn Anberg und die Berrnhuter gerichtet werden wurde, und ließ des= "wegen ein paar Borfteber von der Bemeine mit zugegen fein, damit ich Beugen hatte, "und meine Worte nicht verdrehet werden fonuten. Sie fragten mich benn, nach einigen "andern Gefprächen, wie es doch fame, daß wir mit dem herrn Ryberg nicht harmoniren "könnten? Als nun bie Wegenwärtigen und auch felbst ber Friederichter eine aufrichtige "Untwort verlangten, fo fagte ich, daß ich den gangen Berlauf mit dem Berrn Ruberg jo "erzählen wollte, wie ich denfelben aus den in Sanden habenden Documenten vor Gott.

§ 11. "Meine Erzählung war daher diese: Die gegenwärtig zerspaltene Gemeine "in Lancaster war vor etlichen Jahren eine große und zahlreiche Gemeine. Sie wollte neinen reinen Lutherischen Prediger haben, und ließ derowegen durch einen Schwedischen "Kausmann in Bhiladelphia an Se. Hochw. den Erzbischof in Schweden supplieiren, "und um einen Lehrer nach der heiligen Schrift, der Augspurgischen Confession und übrisgen spindolischen Büchern, anhalten. Die Gemeine legte das Reisegeld zusammen, "sendete solches voraus, und erwartete mit Geduld die Ausunft eines Predigers. Herr "Anberg hat nach seiner eigenen Aussage zuerst die Ingenienrkunft sernen wollen, ist

"ber Obrigkeit und ber gangen Kirche beweisen konnte."

(70) "aber hernach auf die Gottesgelahrtheit gerathen, auf welche er jedoch wenig Zeit "wenden können, weil er spät dazu gelanget. Nach der Aussage gewisser namhaster "Leute ist derselbe, als er seine akademischen Jahre absolviret, bei einem gewissen Grasen "in Schweden Informator gewesen, und endlich von seinem Brincipal an das Consisto"rium recommandiret worden, da er in Erfahrung gebracht, daß ein Beruf von Benspl"vanien bei dem Consistorio läge. Herr Ryberg hat demnach diesen Beruf selber durch
"Hürsprache seines Principalen gesucht, nachdem er zuvor durch einen, Namens Gradin,
"von der Zinzendorsischen Bersassung Nachricht bekommen, und von ihren Plans einge"mommen worden. Weil er nun gewußt, daß der Herr Graf von Zinzendors seine Sache
"in Pensylvanien zu etabliren suche, so hat er gemeinet, durch den Beruf dahin ins rechte
"Element zu kommen. Er hat sich in dem Examine als einen ächten Lutheraner gestellet,
"und sich kein Bedenken gemacht, auf die symbolischen Bücher zu schwören, ob er gleich
"die Zinzendorsischen Plans im Herzen angenommen."

§ 12. "Dieser Herr Anberg ist darauf von Schweden nach London gereiset. In "London hat er zuerst den Herrn Spangenberg und die Mährischen Brüder aufgesucht, "und sich in ihre Gemeinschaft aufnehmen lassen. Herr Spangenberg aber, der eben im

"Begriff gewesen auch nach Pensylvanien zu reisen, hat nicht für gut besunden, mit ihm "auf eben demselben Schiffe dahin abzugehen; sondern sie sind, ein jeder allein, auf vers "schiedenen Schiffen abgereiset, und als einer dem andern unbekannt in Pensylvanien ans "gelanget, damit die Pensylvanier keinen Argwohn schöpfen, sondern ihn als einen orthos "dozen Antherischen Prediger empfangen möchten. Dieses haben beide dem Herrn Conspand Beiser") in Tulpehofen als eine besondere Alugheit erzählet und sich dessen gerühs "met. Der Schwedische Prediger, Herr M. N.,10) war einige Zeit eher in 8 Land "gekommen und hatte mir und dem Herrn Koch etwas von des Herrn Aphergs Anhängs"lichkeit an die Herrnhuter erzählet. Als er daranf selbst in 8 Land kam, wurde er von "dem Herrn Koch und mir gefraget, ob er den Herrn Graf von. Zinzendorf, seine Lehre "und Plans kennete? Er sengnete aller alles gänzlich, und wollte Niemand gekannt "haben, als den Herrn Gradiu") in Schweden."

§ 13. "Die Gemeine in Lancaster empfing ihn als einen Engel Gottes, und (71) "nahm ihn zu ihrem Prediger an, doch mit dem Beding, daß er fich als einen folchen, "wie sie verschrieben, beweisen, und bei der reinen Lutherischen Lehre bleiben sollte. "wäre der Mann unparteiisch in Anschung der Mährischen Secte und ein bekehrter "getrener haushalter nach der Lutherischen Lehre gewesen, und hätte mit Treue und Be-"duld sein angewiesenes Feld gebanet, er wurde eine große Ernte bem Berrn Jesu in "seine Scheure gesammlet haben! Da er aber fich einmal mit bem Zingendorfischen "Plan eingelaffen hatte, fo war fein Predigen, Catechifiren und fein Umgang mit den "Gemeinsgliedern nichts anders als ein beständiges Niederreißen der Evangelisch-Luthe-"rijden Lehre, und ein Aufbauen seiner angenommenen Bingendorfischen Plans. "spottete über die Sauptlehren von Weset, Buge, Glauben, Seiligung, Webet und Rampf "2c. Er verftummelte die heilige Lehre von Chrifto Jesu, seiner Berson, Naturen, Amt "und Ständen 2c. und behalf fich dabei mit Leugnen, wenn er wegen feiner Bemeinschaft mit den herrnhutern gefraget wurde. Gleichwohl führete er einen geheimen Briefwechsel "nit ihnen, besuchte ihre Bersammlungen und Conferenzen, und schalt diejenigen auf der "Rangel Lugner, welche fagten, daß er mit Bingendörfern umgegangen. Er schmeichelte "benenjenigen über die magen, welche geneigt murden, ihre Ropfe unter feine Blans ju "bengen. Dabei ftellete er mich, meine Bruder und Borgefette, feiner Gemeine, auch "jum Theil unfern eigenen Gemeinsgliedern, bei Belegenheit, als hochstgefährliche Leute "bor. Endlich nahm er eine Herrnhutische Schwester zum Weibe. Und als er nun "gedachte, fein Ret zuzugiehen, fo wurde durch heimliche Correspondenz eine große Con-"fereng'2) von den Zingendörfern aus Bethlehem in Lancafter veranftaltet. Diefes gefchah "im Abvent 1745. Er bestellete den häufig herankommenden Brüdern die Quartiere, "verschaffete den Schluffel zum Rathhause; wohnete ber Conferenz mit bei, führete feine "gewonnene Bemeinsglieder hinein, und verlachte die übrigen Borfteher, welche ihn war-"neten und flehentlich baten, er follte nicht mit in die Confereng geben."

§ 14. "Als nun die noch übrigen gegen ihn protestirenden Vorsteher und Gemeins"glieder sahen, daß er sich öffentlich zur Herrnhutischen Partei gewendet, so versag"ten sie ihm den nächsten Sonntag die Kirche, und bewachten selbige. Er kam (72)
"aber mit seinem Unhange, nahm die Kirche mit Gewalt ein, und predigte den Sei"nigen dei verschlossenen Thüren. Die Protestirenden supplieirten darauf zwei mal an
"den Herrn Gonverneur, welcher die Kirche zuzuschließen besahl. Er ging aber mit sei"nen Anhängern zum Herrn Gouverneur, nahm Recommandationen von einigen angese"henen Englischen Männern mit, sagte zum Herrn Gouverneur, er wäre ein ächter, rei"ner und vom Erzbischof gesandter Lutheraner, und kein Mährischer Bruder, seine Geg"ner wären unruhige und redellische Leute. Nun kann die Englische Obrigkeit zwar
"feine Religions-Fragen entscheiden, und hat nur für den politischen Frieden zu sorgen.
"Der Herr Gouverneur gab ihm doch aber den Nath, er sollte die Streitsache von andern

"Teutschen und Schwedischen Predigern in diesem Lande untersuchen lassen. Er ant"wortete, daß Niemand seine Sache untersuchen könnte, als der Erzbischof von Schweden
"(weil der am weitesten weg war). Der Herr Gouverneur sahe die Recommandation
"der Englischen Männer an, und befahl, man sollte ihm die Kirche wieder aufschließen.
"Alls die Protestirenden gleichsalls fragten, wie sie sich zu verhalten hätten, so verwies sie
"der Herr Gouverneur zu einem förmlichen Prozeß, der aber hier sehr langwierig und

"toftbar zu fein pfleget."

§ 15. "Herr Ahberg predigte darauf seinen Anhängern jeden Sonntag Bormittags, "und die Protestirenden gingen Nachmittags in die Kirche, und lasen eine Predigt aus neinem Buche vor. Und so blieb es eine Zeitlang. Endlich begehrten letztere auch eins "mal an einem Festtage Bormittags Gottesdienst zu halten. Da aber solches Herr Ahswerg und die Seinigen nicht zugeben wollten, und ihnen antworteten, sie müßten wohl "zufrieden sein, daß sie Nachmittags Kirche halten dürsten, so wurden sie dadurch sehr "aufgebracht, schlossen und nagelten die Kirche noch einmal zu auf allen Seiten, und hiels "ten Herrn Ahberg ab, als er hinein wollte. Dieses verdroß die Zinzendörfer so heftig, "daß sie acht Männer von den vornehmsten der Protestirenden als gemeine Friedensstörer "Wittlerweile mußte die Kirche verschlossen blieden Greichtstage eitiren ließen. "Wittlerweile mußte die Kirche verschlossen blieden bis zur gerichtlichen Sentenz. Der "Gerichtstag rücke herbei. Die Nybergische Partei dachte gewiß, sie wollte aes

(73) "winnen, und die Kirche an sich bringen, die andern aber würden wieder herbei "kommen, sich unter ihren Plan bengen, und um Bergebung bitten müssen. Wir "bekamen von allem Bericht, und wurden unablässig gebeten, daß wir an dem Gerichts"tage mit erscheinen, und den verlassenen Protestirenden nach unserm Bermögen beistehen "möchten. Ich und mein Herr College Brunnholtz reiseten hin, predigten den Protesti"renden zweimal am Sonntage zuvor in einem Privathause. Als die Streitsache vor"kam, so schwur Herr Nyberg und noch viele andere von seinem Hausen gegen die acht
"Männer, und wollten mit Gewalt einen Friedensbruch nach den hiesigen Gesetzen auf
"biese acht Männer bringen. Ehe der Prozess anging, thaten wir alle mögliche Bor"schläge zum Frieden und Bereinigung beider Parteien. Es war aber bei den Zinzen"börsern alles umsonst. Sie nahmen die zwei schärsesten Abvokaten, und gaben ihnen
"Geld genug. Die andere Partei hatte einen nicht so geübten Abvokaten. Die gericht"liche Sententz aber siel unvermuthet so aus, daß die acht Männer für unschuldig erkläret
"wurden."

§ 16. "Nun war die ganze Sache noch nach wie vor, weil nicht ausgemacht war, welche Partei die Kirche haben sollte, und blieb derowegen die Kirche noch verschlossen. Denn die Zinzendörfer wollten behaupten, daß sie die Lutheraner wären; die andern "hingegen sagten, sie wären die Lutheraner, und die Obrigseit kann nach den Englischen "Gesesen solche Sachen nicht wohl entschieden. Derowegen versuchte Herr Conrad "Weiser und noch ein anderer Richter nach dem Gerichtstage auf's neue, ob nicht ein gützlicher Vergleich zwischen den beiden Parteien könnte getrossen werden. Herr Ryhberg "und seine Partei aber wollten nicht nachgeben, daher auch diese Bemühung fruchtlos abzging. Er predigte mittlerweile noch auf dem Rathhause. Als aber auch ein Englischer "Friederichter, der zuvor sein großer Freund gewesen, mit ihm zersiel, und an den Herrn "Gouverneur berichtete, daß Ryberg ein Mährischer Bruder wäre, so durfte er nicht

"Gouverneur berichtete, daß Nyberg ein Mährischer Bruder wäre, so durfte er nicht (74) "mehr auf dem Rathhause predigen.") Eine Zeitlang hernach, nämlich im Anfang

<sup>\*)</sup> Hier sehlet noch ein Umstand, den Gerr Mühlenberg und Herr Brunnholtz sonst in verschies benen Briefen berichtet, den aber Herr Mühlenberg in der gegenwärtigen Erzählung, vielleicht als eine den Unw senden befaunte Sache, zu berühren für unnöthig erachtet. Daß nämlich, nachdem Herr Nuberg sich auf den Schwedichen Erzbischof berufen, an denselben aber der Berlauf der Sache unparteilich berichtet worden, von dem Ober-Consistent zu Upsal und vom Erzbischof aus Schweden um diese Zeit eine Antwort eingelausen, darinnen sie den Hu. Ryberg als untüchtig zu fernerer

"bes Sommers 1746, übermochte mich die protestirende Partei, baf ich binauf tommen, "und ihnen predigen sollte. Ich reisete hinauf, war aber sehr befünnnert, als ich bes "Tages vorher hörete, daß folches in der Lirche nicht ohne Unruhe abgeben wurde. "Denn die Zingendörfer fagten mir ungeschent, daß einige von ihren Leuten fich bagegen Ich beschloß daber, um allen ärgerlichen Tumult zu vermeiden, für "feten würden. "diesesmal auf dem Rathhause zu predigen, bat auch zu dem Ende den Stadtrichter um "Erlaubniß, im Beisein einiger Zinzendörfer. Am Sonntage frühe kamen die protesti= "renden Borfteber und die Bemeine gufammen, und als ich ihnen eröffnete, daß ich ge-"willet ware, auf dem Rathhause zu predigen, weil ich einen fündlichen Tumult befürch-"tete, jo brachten fie ihre Grunde vor, und zeigten, daß es beffer ware, gegenwärtig bas "Recht an der Kirche wieder zu behaupten, und darinnen zu predigen; welches ich nicht "ablehnen konnte, doch aber fagte, daß ich nothwendig folches an den Englischen Stadt= "richter und die Zingendörfer zuvor berichten mußte, weil ich am vorigen Tage um das "Rathhaus, im Beifein der Zinzendörfer, angehalten. Goldes gefchabe. "einen Englischen Brief an den Richter, und einen Teutschen an die Zingendörfer, und "fandte beide Briefe eine halbe Stunde vor Eröffnung der Kirche ab. Bir läuteten die "Gloden ordentlich, und gingen in der Stille zur Kirche. 3ch predigte über Luc. 13, "6-9. von dem durren Feigenbaum zc. Runmehro instigirte Berr Anberg seine An-"hanger, daß fie eine neue Rirche, und zwar auf dem Zinzendorfischen Guß, bauen, und "nach ihrem Blan verschreiben mußten."

§ 17. "Was hat nun der arme Mann mit solchen Proceduren anders ausgerichtet, "als daß er den allerheiligsten Gott mit seiner Verstellung beleidiget, ein großes Aergers "niß gegeben, der armen Gemeine viele vergebliche Untosten gemacht, und sich selbst "vor aller Welt zum Lügner dargestellet, weil er unzählige mal öffentlich und pris (75) "vatim gesagt, er wäre in keiner Gemeinschaft mit den Zinzendörsern, kein Mähris "icher Bruder, sondern ein ächter Lutheraner. Das arme unwissende Volk, welches ohs "nedem gewohnt ist, von einzeln Fällen auf das Ganze zu schließen, sagt mit vollem "Hasse. Wenn die Prediger, welche doch gesehrt und erwecklich predigen, solche gewissens "sosse Vernache der bes "hält eine unverschämte Stirn, und sagt, es sei ihm lieb, daß der Heiland die Sache so "herrlich hinans gesühret. So müßte es gehen nach des Heilands Wort Matth. 10, 34. "35. 1 Corinth. 11, 19. Alle Anwesende nun, die diese meine Erzählung angehöret, "konnten nicht anders, als des Herrn Nybergs Verhalten mißbilligen."

§ 18. So weit gehet des Herrn Mühlenbergs Erzählung. So wenig sich nun die Lutherischen Brediger in diesen Streit der Lutherischen Gemeine in Lancaster mit dem Pfarrer Ryberg einzulassen, oder weiter etwas dabei zu thun sich bewegen lassen, als was sie, auf vielsältig wiederholtes Bitten der Lutheraner, trast ihres Beruss zu thun sich nicht weigern können, indem sie weder ihre, der Lutheraner, auch mit untergelausene Uebereistungen gebilliget, und sie vielmehr, wie sie sonst berichtet, von allen Thätlichseiten mit den nachdrücklichsten Borstellungen zurückzuhalten gesucht, noch an ihrem Prozes einen eigentslichen Antheil genommen; sondern hauptsächlich dahin gearbeitet, daß größern Zerrüttungen vorgebeuget, diesenigen, die von dem lautern Worte Gottes und der reinen Lehre unserer Kirche abgewichen, wieder gewonnen, und die Sache in der Güte beigeleget wers den möchte: eben so wenig haben sie sich auch zu Annehmung dieser Gemeine und Versschaffung eines andern Predigers sür dieselbe gedrungen, sondern hätten viel lieber gesehen, daß dieselbe wiederum mit einem rechtschaffenen Prediger aus Schweden wäre verssorget worden, oder andere Schwedische Prediger sich derselben angenommen hätten.

Führung des Lehramts erkläret, und desselben Borgeben, als wären die Mährischen Brüber in Schwesden für ächte Lutheraner erkannt und aufgenommen worden, widerleget und demselben widerssprochen. 14)

Beil aber die Gemeine nicht nur gesehen, daß ihr Berlangen nach einem ordentlich bernsehenn Prediger aus Schweden nicht anders als mit einem großen Zeitverlust wurde erfülslet werden können; zumalen die Teutschen Candidaten in Schweden selbst rarer sind, sie, die Gemeine aber, die aus gebornen Teutschen bestehet, die gebornen Schweden, wenn

(76) fie gleich die Teutsche Sprache erlernet, nicht allemal binlänglich verstehen können, auch ben Schwedischen Bredigern felbst die Bredigten in der Teutschen Sprache gu beschwerlich geworden : so hat die Bemeine nicht nachgelaffen, den Berrn Baftor Dublenberg und herrn Baftor Brunnholt inständig zu ersuchen, ihr einen von den aus Teutschland verschriebenen Bredigern, deren fie, wie oben gemeldet ift, zween erwartet, ju überlaffen, und bis zu deffen Ankunft fie zuweilen zu befuchen, auch burch ben Berrn Belfer Rurt besuchen zu laffen; und die Schwedischen Brediger, welche mit ihnen in Chriftlicher Barmonie und Ginigkeit stehen, haben felbst die Besorgung dieser Bemeine von sich abgelehnet, und jene gebeten, sich ihrer anzunehmen. Da sie fich nun deffen nicht entbrechen, noch biefe Gemeine in ihrer offenbaren Roth verlaffen können: fo haben fie nicht nur felbst einige mal bieselbe besuchet, und bas heilige Abendmahl ausgetheilet, fonbern ber Berr Rurt, der bis dahin bereits eine Zeitlang ben Gottesdienft in der Gemeine zu Tulpehofen verschen, hat auf Gutbefinden der Herren Brediger, nicht ohne manche Befchwerde, auch dieser Gemeine zu Lancafter damit zu dienen übernommen, fo daß er wechselsweise vierzehen Tage zu Lancaster und die andern vierzehen Tage zu Tulvehofen geblieben, bis der Berr Baftor Sandichuch obgedachter maffen fein Umt bei derfelben angetreten, welches er auch, den neuesten Radprichten zu folge, bei berfelben mit vielem Segen bis daber führet.

§ 19. Damit man nun aber, obgleich nur Ein Prediger gesandt werden können, gleichwohl der Noth noch mehrerer Gemeinen zu Hüsse konnen möchte; so ist für gut befunden worden, die discherigen Helfer, Herrn Kurt und Herrn Schaum, zum Prestigtamte zu ordiniren, da dieselben in den ihnen bei den Gemeinen bisher aufgetragenen Verrichtungen alle Treue bewiesen, und darunter nicht nur immer mehrere Erfahrung und Tüchtigkeit zum Predigtamte erlanget, sondern auch der Gemeinen Liebe und Vertrauen erworben. Zu diesem Ende sowohl als zu noch mehrerer Verbindung der Prediger und der vereinigten Gemeinen unter einander, wie auch zu gemeinschaftlicher Verathsschlagung und Verabredung der die sämmtlichen Gemeinen betreffenden Umstände, ist den 15.—26. August 1748 eine Zusammenkunft der Prediger, Aeltesten und Vorsteher der mehrgedachten sämmtlichen Gemeinen zu Philadelphia veranstaltet worden.

\$ 20. Die vereinigten Gemeinen find von Anfang nur die drei Gemeinen au Phi= (77) ladelphia, Renhanover und Provident gewesen, welche fich gemeinschaftlich zuerst an ben Beren Sofprediger Biegenhagen zu London und ben Beren Dr. und Prof. Franden zu Salle gewendet, und von denfelben bie Ermablung und Berufung einiger tuchtigen Prediger für fie begehret. Als der erfte Prediger, Berr Muhlenberg, in Benintvanien angelanget, hat fich die vierte Gemeine gu Germantown mit benielben vereiniget, und nachher find ferner die Gemeinen zu Tulpehofen und Lancafter, nebft benen gu Rordfiel und Carlingstown, als Filialen biefer beiden lettern, den übrigen Gemeinen beigetreten; gleichwie auch zu den beiden Gemeinen in Provident und Renhanover fich zwo fleine Gemeinen zu Upper millfort und Gac= cum als Filiale geschlagen. Bon diefen fammtlichen Gemeinen find die von ihnen abgeordneten Meltesten und Borfteber, nebst den Predigern, auf diefer Berfammlung erichies nen, denen auch der Schwedische Probst, Berr Sandin, 10) und ein von G. Chrw. Minis fterio gu hamburg auf Berlangen einer Gemeine in Berin berufener und babin abgefandter Prediger, Berr Bartwich, 17) auf geschehene geziemende Invitation, in freund-Schaftlichem Bertrauen mit beigewohnet. Es war diefe genauere Bereinigung souft langft von den Gemeinen gewünschet und verlanget, and fünf Jahre vorber ein Berfuch durch eine Zusammenkunft angestellet worden, welche aber durch den von dem Prediger Nyberg erregten Widerspruch damals unterbrochen worden und fruchtlos abgelausen. Bei dieser Zusammenkunft aber ist alles in gutem Frieden abgegangen, und die sämmtlichen Gemeisnen haben sich neit einander verbunden, als Sine Gemeine zusammen zu halten, auch zu solchem Ende jährlich einmal auf gleiche Weise zusammen zu kommen.

§ 21. Die Evangelische Gemeine zu Tulpehoken hatte nun am stärksten darauf gestrungen, daß sie mit einem ordentlichen Prediger versehen werden möchte, und den Hrn. Kurt, der obgedachter massen ihr bisher mit Predigen und Catechisiren gedienet, sich dazu ausgebeten, auf deren wiederholtes Verlangen jetzerwähnter Hr. Kurt den 14ten (25.) August 1748, nachdem er von den versammleten Herren Pastoribus examiniret, und wegen seiner Tüchtigkeit zu Führung des Evangelischen Lehramts hinlänglich geprüsset worden, die Gemeine auch eine förmliche Vocation, er aber einen Nevers, daß er bei der reinen Lehre unserer Evangelisch-Lutherischen Kirche nach dem Worte Gottes und unsern Glaubensbekenntnissen beharren und nicht davon abweichen wolle, 18) außgesstellet, in Gegenwart der um des angestellten Synodi willen versammleten Vorsteher (78) der Gemeinen, und im Beisein des Schwedischen Probsts und Predigers, von den Predigern der vereinigten Gemeinen zum Evangelischen Lehramt verordnet und ordiniret worden. Von welcher Zeit an er das Predigtamt bei der gedachten Gemeine zu Tulpeshofen treulich versehen.

§ 22. Es ift, außer ben obgemelbeten, noch eine Bemeine zu Dord an ben Grengen Penfylvaniens über den Flug Susquehana, 20 Englische oder 5 Teutsche Meilen von Lancafter, welche auch ichon langft bei bem Grn. Muhlenberg und Grn. Brunnholten Sulfe gesucht, und in die Bemeinschaft und Berbindung der übrigen Bemeinen aufgenommen zu werden verlanget. In dem Frühjahr 1748 wurde derselben der andere Belfer, Gr. Schaum, auf eine Zeitlang überlaffen; die Entlegenheit des Drts aber und Die Rurge der Zeit hatte verhindert, daß berfelbe nebst den Abgeordneten der Bemeine bei der obgedachten Bersammlung der übrigen Gemeinen fich nicht hatte gleichfalls einfinben konnen. Es war auch für gut befunden worden, daß die Bemeine den herrn Schaum erft noch beffer kennen lernen, und einige Schwierigkeiten bei ihr gehoben werden möchten, ehe feine Ordination geschähe, daher selbige damals noch aufgeschoben worden. Indeffen hatte er bei diefer Bemeine alle Treue in dem öffentlichen und besondern Unterrichte bewiesen, und Gott hatte seine Arbeit nicht ungesegnet gelaffen; daher auch die Bemeine eine herzliche Liebe und gutes Bertrauen zu ihm gewonnen, und fein weiteres Bebenten gewesen, ihn auf berselben Bitte gleichfalls zu ordiniren, welches benn in dem folgenden 1749ften Jahre, bei ber im Junio gu Lancafter gehaltenen andern Zusammenfunft der vereinigten Gemeinen, von den Berren Predigern nach vorhergegangenem Examine geschehen, und er zu deren ordentlichem Prediger bestellet worden ift.

§ 23. Dies sind die vornehmsten äußerlichen Beränderungen, die unter diesen Gemeinen bisher vorgefallen sind, welchen noch endlich eine Nachricht von dem Kirchen bau und den ferner zu dessen Behuf eingelausenen milden Wohlthaten beizusügen ist. Mit der Kirche zu Philadelphia war es so weit gekommen, daß sie gleichsalls den 25. August 1748, als an dem Tage vor dem gehaltenen Spnodo, eingeweihet werden können. Der Grund, worauf die Kirche gebauet worden, nehst dem äußern Bau, hatte eintausend, dreihundert und zehen Pfund, 17 Schillings, 9½ d. Bensylvanischer Münze gekostet, wie schon in der andern Fortsetzung pag. 53 gedacht worden. (79) Der innere Bau an Kanzel, Stühlen, Fenstern und derzleichen, hat nach der im Jahr 1749 abgelegten Nechnung zweihundert sechs und neunzig Pfund, 16 Schillings, 11½ d. Bensylvanischer Münze an Unkosten ersordert, daß also die sämmtlichen Kosten von dieser Kirche sich auf eintausend sechsbundert und sieben Pfund, 14 Schillings, 9¼ d.

Reichsthaler\*) beträget. Davon ift die Gemeine im April 1749 noch 770 Bfund ober 2823 Rthlr. 8 Gr. schuldig gewesen, die jährlich mit 46 Pfund, 4 Schilling, welche beis nahe 170 Rthlr. ausmachen, bis zur Abtragung verintereffiret werden muffen. Es hat auch, weil bie Gemeine und bie Menge ber Buhorer bei ben Bredigten immer ftarfer geworden, im Sommer 1749 noch eine mäßige Emporfirche gebauet werden follen. Man hat aber noch keine Nachricht, ob folches wirklich geschehen, oder wie viel dieselbe gekostet. Für die obgedachte Summe der Schulden find geben angeseffene Manner, nebst dem Hrn. Baftor Mühlenberg und dem Hrn. Paftor Brunnholt, Burge geworden, und haben fich dafür mit ihrem Bermögen verschreiben muffen. Bas aber seit dem April 1749 theils von biefer Schuld durch die aus Teutschland übermachten Wohlthaten abgetragen worden, theils wiederum an Roften von der zu erbauenden Emporfirche bazu gekommen, solches wird fünftig mit mehrerm gemeldet werden können, indem die Nachrichten davon noch erwartet werden. Bas die Rirche zu Renprovident betrifft, so ist schon in ber andern Fortsetzung pag 53 gemelbet, daß felbige völlig ausgebauet, auch eingeweihet worden, und wird vermuthlich diese Gemeine nicht viel mehr wegen derselben schulbig fein, ober vielleicht die Schulben ichon völlig abgetragen haben, wovon auch noch die genaue Nachricht mangelt. Zu Renhanover ist die vorhandene, aber nicht ausge= bauet gewosene Rirche nicht nur in völligen Stand gesetzet, sondern auch ein neues Schuls hans erbanet, und etwas Aderland zur Kirche und Schule angekaufet, auch solches alles von den aus England und Teutschland überfandten Wohlthaten, fo viel diefe Gemeine zu ihrem Antheil davon erhalten, und mit dem, mas fie felbst aus ihren eigenen

(80) Mitteln zusammen gelegt, bezahlet worden. Die Kirche zu Germantown bestreffend, so hat Gott das Hochfürstl. Würtenbergische Consistorium, auf das durch ein Gemeinsglied, so aus dem Bürtenbergischen gebürtig, angebrachte unterthänigste Unstuden, erwecket, 300 Fl. aus dem aerario ecclesiastico 10) als einen milden Beitrag zu

diefer Kirche hochgeneigt zu bewilligen.

8 24. Weil nun aus des Herrn Baftor Brunnholtens an einen Dberhofprediger im Bürtenbergifchen20) desfalls abgelaffenem Dankfagungsschreiben vom 16. (27. st. n.) Rov. 1748 nicht nur die Rachricht von biefer Rirche zu Germantown am deutlichsten zu erschen. sondern auch manche andere Umftande darinnen berühret find, und was davon hier schon angeführet worden, bestätiget wird, so wollen wir daraus einen Auszug einrücken: "Em. "Sodiw. haben nicht nur meiner Bemeine zu Bermantown, auf derfelben bei Ihnen und "dem Sodfürftl. Bürtenbergischen Confiftorio unterthänigst eingegebene Bittichrift, bie "baterliche Liebe erzeiget, eine Handreichung von 300 Fl. aus Dero gerario ecclesiastico. "zu thun, und an uns übermachen zu laffen, sondern auch fich die Mühe genommen, fol-"ches durch ein Schreiben an mich aus Stuttgard de dato ben 13. Mart. st. n. ju notis Die nun Emr. Hochm., dem Hochfürftl. Confistorio und allen hoben Bon-"nern, durch deren Borwort dieje Beifteuer ausgewirfet worden, eine demuthige und her3-"innigfte Dantsagung für diese Wohlthat, im Ramen meiner gangen Gemeine in Ber-"mantown, abzustatten, und den richtigen Empfang der 300 Fl. in hiefigem Gelde. "welche von London aus durch Wechsel anhero übermacht worden, gehorfamft zu melben "höchstens verbunden bin, mit der Berficherung, daß die Gemeine Sochbieselben als ihre atheure Wohlthater in ihre öffentliche Furbitte einzuschließen nicht ermangeln werden: "also habe ich Unwürdiger insbesondere Ursach, Emr. Hochw. unterthänigen Danf gu "fagen, für die Freude und Aufmunterung, fo Gott mir durch Dero eigenhandiges troft-"und lehrreiches Schreiben gegeben, indem ich gang gehorfamft versichern fann, bag es "mir wie ein Balfam gewesen, in diesem wuften Lande, in bedrängten Umftanden, und "unter einer ichweren Amtslaft, von Ewr. Hochw. einen fo väterlichen Zuruf zu erhalten.

<sup>\*) 1\</sup>frac{1}{2} Pfund Pininlvonischer Currentminze auf 1 Pfund Sterling und dieses zu 5\frac{1}{2} Athlir. gerechnet, thut 1 Pfund Peninsv. 3 Athlir. 16 Gr.

"Ich habe zwar unterm 10. Mai h. a. 21) meine Schuldigfeit zu beobachten gesucht, und an "Dieselben ein Danffagungeschreiben wegen dieser Wohlthat ergeben laffen. Da aber "das Schiff, womit ich es gefandt, von den Beinden weggenommen worden, fo ift (81) "felbiges nebft vielen andern Briefen und Rachrichten verloren gegangen. Seitbem "bin ich fast den gangen Commer franklich und auch fogar dem Tode nabe gewesen, das "hero ich den Bergug deffen gutigft zu entschuldigen gehorsauft bitte, und wünsche, daß "diese Zeilen richtig übertommen, und Ewr. Hochw. noch am Leben und bei auter Be-"fundheit behändiget werden mogen. Was übrigens die außern Umftande meiner Kirche "und Bemeine in Bermantown betrifft, fo ift es an meinem Theil mir viel lieber geme-"fen, dag und, auftatt einer Glode, eine Beihilfe an Geld gereichet worden. Denn nachs "dem unsere Rirche daselbst so weit fertig geworden, daß wir darin im Trodenen haben "Gottesdienft halten konnen, fo haben wir gur Bezahlung der Ban-Untoften ein Capital "von 800 Rithlen. nach Tentichem Gelde aufnehmen, und jährlich mit 48 Rithlen. verin-"tereffiren muffen. Da nun die Gemeine beim Anfang des Baues fich außerft angegrif-"fen, und jährlich zur Bestreitung der Intereffe und andern nöthigen Ausgaben, auch zu "völliger Ausbanung der Kirche, genug zu gahlen hat, dabei das Capital unabgezahlt "bleibet; fo ift es uns eine große Erleichterung gewesen, daß wir mit Dero Beifteuer den "vierten Theil des Capitals haben abtragen und mithin die Intereffen verringern können. "Gott, unfer Bater in Chrifto, hat uns das Größere nicht verfagt, er wird benn anch "Nath zum Kleinern schaffen. Er hat bisher mächtig, väterlich und wunderbarlich burch-"geholfen, er wirds denn ferner thun, nach feiner Zusage, so wir ihm vertrauen. "der Philadelphier Gemeine, wo ich ordentlich wohne, find wir bei dem Kirchenbau noch "viel tiefer in Schulden gerathen, da das Bauen fostbarer, und ber größte Theil ber Be= "meine arm ift. Doch wird der Berr auch hier helfen, und unfere Glaubensbrüder in "Europa erweden, einige Colleften fur uns ju fammlen; wie wir denn bereits durch die "unermudete Bemuhung bes herrn hofpredigers Ziegenhagens und herrn Dr. "Frandens Sochw. Bochw. manche Beifteuren erhalten. Wenn einmal die Rirchen-"ichulden abgetragen, und wir von den schweren Intereffen befreiet sein werden, fo, hoffe "ich, werden unsere Bemeinen schon im Stande sein, ihre Lehrer, fo lange fie mit der "Nothburft für lieb nehmen, aus ihrer Nahrung zu unterhalten. Unter manchen Trub-"falen von außen und innen hat uns Gott dies Jahr erfreuet durch die Ankunft "eines neuen Collegen, des Herrn Sandichuchs, welcher nun in der Stadt Lan= (82) "cafter mit Segen arbeitet, und die dafige, burch ben Uebertritt bes von Schweden "gefandt gewesenen Lehrers, Ryberg, zu den herrnhutern, gerrüttete Bemeine in Drb-"nung zu bringen fucht. Auch haben wir das Bergnugen gehabt, daß wir am gebenten "Sonntage nach Trinitatis in diesem Jahr die hiefige Philadelphische Lutherische Rirche. "wogu der Grundstein 1743 gelegt worden, im Ramen Gottes feierlich einweihen konnen, "wobei bas hiefige Schwedisch-Lutherische Ministerium und deffen Berr Brobst, nebft "verschiedenen andern ordentlich berufenen Predigern, zugegen waren. Dagegen find wir "herzlich betrübt worden, da Gott furz hernach den Schwedischen Beren Probst San= "bin, der erft im Fruhjahr vom Erzbifchof in Upfala war gefandt worden, und nidt "lange barnach den altesten Schwedischen Brediger, Berrn Tranberg, aus diefer Belt gefordert, als mit benen wir in Umtebrüderlicher Ginigfeit gestanden. Bu gleicher Zeit "hatte ein von der Schweiz hereingefandter reformirter Brediger, Sochrentiner, 22) bas "Schidfal, burch unvorsichtige Ausladung feiner Flinte auf der Stelle todtgeschoffen au Bas die innern Umftande unserer Gemeinen betrifft, so ist es freilich an dem. "bag ber größte Saufe unter Alten und Jungen noch im irdifchen Sinn und in großer "Unwiffenheit stedet, und eine mahre Bekehrung nothig hat. Doch merket man an vielen "nicht eine geringe Begierbe, aus dem Worte Gottes unterrichtet gu werden, und bei den "meisten eine Chrfurcht und andachtige Stille beim öffentlichen Gottesbienft, und viele

"bezeigen eine zarte Liebe und ein herzliches Bertrauen zu uns, als ihren Lehrern. Es "giebt zwar wenige, doch einige in meinen beiden Gemeinen, von denen ich gegründete "Hoffnung habe, daß fie aus dem geistlichen Schlafe der Sünden erwecket worden, und "unter dem Zug des Baters zum Sohne stehen, die auch einen Ernst beweisen, ihre Sees "len zu erretten, welche weiter zu führen, und auf der gesunden Weide des Worts zu ers "halten, viele Wachsamkeit, Kampf, Ansechtung und göttliche Weisheit erfordert wird. "Von den Herrnhutern haben wir wenigen Anstoß mehr. Sie werden auch hier offens "bar. "die Deith dem andern gehet wieder von ihnen ab. Ihr Hauptsitz und Netis "rade ist in Bethlehem, etwa sechzig Meilen von Philadelphia. Wein werthester

(83) "Herr Collega, Herr Mühlenberg, der der älteste unter uns ist, wohnet 25 Meilen "von hier in Brovidentz, und wir Lehrer stehen durch des Herrn Gnade in brüderlis "cher Bereinigung und Liebe Einer für alle, und alle für Einen. Desgleichen sind unsere "Gemeinen, ob sie schon weit aus einander liegen, als eine einzige Gemeine zusammen "verbunden; mit deren Aeltesten wir vereinigte Prediger jährlich eine Zusammenkunft "halten. Wir alle empsehlen uns in die Fürbitte unserer theuren Bäter und Gönner in "Teutschland, und wünschen von Herzen, daß Gott Ew. Hochw. insbesondere noch lange "zum Besten seiner Kirche erhalten und kräftiglich stärken wolle."

§ 25. Und so ift denn die Gute und väterliche Fürsorge des trenen Gottes berglich zu loben, der seine Knechte, bei dem gewiß wichtigen Unternehmen des Kirchenbaues, da fie auf feine Landescollecten ober fonft einige gewiffe Ginfünfte Rechnung machen konnen. fondern alles auf den gnädigen Beiftand Gottes im Glauben wagen muffen, in foldem Glauben auch bis hierhin nicht zu Schanden werden laffen. Denn obgleich bie noch übrigen Schulden von der Kirche zu Philadelphia annoch als eine große Laft die Bergen der Prediger und der Zuhörer drudet: so ift doch das ein genugsamer Beweis der Trene Gottes, daß er sie barunter noch nicht verlaffen, ja daß er auch schon bereits bis über die Balfte die Rosten aus seiner milden Sand gnädig dargereichet, und badurch ihren Glanben gestärfet, daß er auch das übrige gewißlich durch feinen Segen mittheilen, und noch manche Chriftliche Bergen erweden werde, einen milden Beitrag zu völliger Bezahlung biefer Schulden zu thun, und dadurch auch zugleich ben geiftlichen Segen in biefen Bemeinen zu befördern, als welcher ohne die angerlichen guten Anstalten in Kirchen und Schulen nicht zu erhalten ift. Sind gleich die Schulden, womit die Gemeine zu Philadelphia wegen des Kirchenbaues annoch verhaftet ist, groß: so ift auch der Berr reich, der dieses und noch ein mehreres, wenn es fein Wille ift, burch feinen Segen gufliegen laffen, und diesen Mangel reichlich ersetzen und erfüllen kann.

§ 26. Zum Preis seiner väterlichen Fürsorge ist benn hier auch noch des leiblichen Segens zu gedenken, der aus derselben durch die Hände mehrerer werthesten Wohlthäter ben vereinigten Gemeinen in Bensplvanien in ben letzten Jahren zugewendet, und wovon

bas meiste zu Bezahlung ber Kirchenschulden zu Philadelphia angeleget worden. (84) Im Junio 1745 wurden 200 Athler. burch eine hohe Standesperson übermacht,

welche weiland Frau Räthin Majorin zu Bremen in ihrem Testament zu Beförsberung guter Anstalten ausgesetzet, wovon die Hälfte für die Beusylvanischen Gemeinen angewandt worden.\*) Eine Hochsürstl. Standesperson 24) im Braunschweigischen übersmachte im Ansang des 1746sten Jahrs 20 Athlr. Eine Hochsperson verehrete 5 Ducaten, und übersandte bald darauf 50 Athlr., so Dero wohlselige Frau Mutter in Dero letztem Willen der Gemeine zu Philadelphia liebreichst vermacht. Sine werthe Gönnerin im Anhaltischen hatte dem Herrn Pastor Handschuch 20 Athlr., wozu eine andere ungenannte Wohlthäterin die Hälfte beigetragen, und bald hernach nochmals 5 Athlr. zugesandt; wie denn auch ein ungenannter Freund hierselbst eben demselben 100

<sup>\*)</sup> Der andern Hälfte, welche der Mission zugeflossen, ist gedacht in der Beilage zur Vorrede ber LXIII. Contin. des Miss. Berichts § XV. p. 99.

Rthlr. einhändigen laffen. In der Oftermeffe 1748 wurden 100 Rthlr., welche Berr Johann Friederich Berner, weiland Canonicus und Subsenior bes Stifts St. Bonis facii in Sameln,26) mit welchem man von Salle aus niemale einige Befanntichaft gehabt, in seinem Testament zum Birchenban zu Philadelphia liebreich gewidmet, nebst andern Legatis zu andern guten Unftalten, gutigft ausgezahlet. Gin Chriftlicher Schulmann in Westphalen hat im Febr. 1746, im Mart. 1747, im Febr. 1748, und im Febr. 1749 jedesmal 11 Rithlr. übermacht. Anderer liebreichen Wohlthaten, deren man fich ohne Unterscheid mit herzlicher Dantbarkeit erinnert, und fie nur um ber Kurge willen bier nicht auführen fann, ju geschweigen, ift allhier absonderlich noch bie Sochfürstliche Gnade Ihro des Berrn Landgrafen von Seffen Darm ftadt Durchl. mit der danknehmig= ften Erkenntlichfeit zu ruhmen, welche, auf wiederholtes unterthänigstes Aufuchen ber Benintvanischen Gemeinen, in Betrachtung, daß manche Dero geborne Landestinder unter denselben befindlich, zu Erbanung der Kirchen in Bensylvanien eine Collecte in Dero Fürstenthum und Landen gnädigft zu verwilligen geruhet, welche in allem 579 Bulben, 10 Mb. 5 Bf. betragen.26) Der Berr fei fur diefen milden Segen bemuthig gepriefen, und vergelte dem Durchlauchtigften Regenten diefes Landes Dero gnädigfte Fürforge, wie auch allen, welche sowohl die Berwilligung diefer Collecte gutig befordert, als bei berfelben ihre thätige Liebe durch einen Beitrag erwiesen, ihre Geneigtheit und Wohlthaten (85) mit überschwänglichem Segen, und laffe niemals in diefen Landen einigen Mangel an reicher und treuer Berfundigung feines Borts entstehen, fondern auch um diefer Bohlthat willen seinen geiftlichen und leiblichen Segen über baffelbe groß werden, welchen fo wohl dem gangen Lande, als deffen gnädigstem Landesvater, die Bemeinen in ihren of= fentlichen Berjammlungen und besonders zu erbitten nicht ermangeln werden, nachdem ihnen die Summe diefer Collecte bereits richtig überfandt, und von ihnen wirklich in Empfang genommen worden, in deren Ramen Safür hiemit unterthänigster und herglichfter Dank abgestattet wird. Wie man benn auch allen übrigen hohen und werthesten Wohlthätern für alle so wohl hier angemerkte als nicht berührte milde Gaben die ergebenfte und aufrichtigste Dankerkenntlichkeit versichert, und die reiche Gnaden-Bergeltung von dem, der keinen kalten Trunk Baffers unbelohnet zu laffen verheißen hat, herzlich anwünschet. Sein, des gnädigen Gottes, Rame und seine väterliche Fürforge fei fo wohl für allen zugewandten leiblichen Segen und erzeigten Beiftand, als auch vornehmlich für allen geschenften geiftlichen Gegen und gezeigte Frucht seines Wortes, demuthig gelobet und gepriesen!

# II. Auszug aus des Herrn Pastor Handschuchs Tageregister, so er auf der Reise von England nach Pensylvanien geführet. 27)

Den 25sten Sept. 1747 bin ich an Bord des Schiffes Burlington gefahren, welches sogleich von Gravesand unter Segel ging, und in den Dünen bei Deal ankerte; allwo den Isten Oct. unsere Convoie und die übrigen Schiffe, an der Zahl siedenzehen, zu und stießen; worauf wir den Gten Oct. zu Spitehead ankamen. Den 14ten Oct. wurde unser Capitain schlississ, nahe an der Insel Wight Anker zu wersen. Denn unser Schiff hatte seit vielen Tagen her sehr stark Wasser, und das eigentliche Loch hatte, aller im Hasen angewandten Mühe ungeachtet, nicht können ausfündig gemacht werden. Dasher dasselbe bei der Ebbe auf's neue um und um besichtiget, und die Löcher mit allem Fleiß zugestopst werden sollten. Diesen Abend haben einige unserer Leute am (86) User dieser schonen Insul artige Krebse gefangen, die lebendig aus Licht oder die Sonne gehalten, fast ganz durchsichtig sind, und sehr wohl schwecken, imgleichen eine besondere Art Schnecken von gutem Geschmack, und einen recht wunderbaren Fisch, einer Spannen lang, mit einem dicken und sehr breiten Kopf, auch zweien starken und einen halben

Zofl langen Hörnern versehen, von dunkelbrauner Farbe. Den 15ten Oct. gingen wir um neun Uhr des Worgens wieder unter Segel; allein um eilf Uhr mußten wir wegen des contrair gewordenen Windes wieder ankern. Den 16ten Oct. segelten wir weiter sort, konnten aber wegen des schwachen Windes nicht eher als den 22sten Oct. den Hafen Psehmouth erreichen. Den 24sten Oct. sing unser Capitain an das Schiff ausladen zu lassen, damit es desto besser besichtiget werden könnte, da weder im Hafen zu Portsmouth, noch an der Insel Wight das Loch gefunden werden können, das bishero so viel Wasser

gezogen.

Den 5ten Nov. ließ ich mich mit einem vorbeigehenden Boote um Mittagszeit ans Land seizen. Der Bootsmann sieß sich mit mir in ein Gespräch ein, und bat mich inständigst, ihn in seinem Hause in einem benachbarten Dörslein am Hasen zu besuchen, und wenn es auch nur auf eine halbe Stunde wäre. Auf den Abend traf ich ihn bei meiner Zurückunft auf's Schiff in unserer Cadine an, und hörete, daß er ein Schuster sei. Bir redeten vieles zu unserer gemeinschaftlichen Erbauung mit einander, und ließen die Unruhe in der Cadine uns nicht hindern, vielweniger schämeten wir uns, Christum und seine uns geschenkte Gnade vor allen gegenwärtigen Leuten zu besennen. Beim Absschiede dat er mich wieder sehr herzlich, ihn doch ja zu besuchen, weil noch mehrere in seiner Nachbarschaft wohneten, die mich zu sprechen wünscheten. Den 7ten Nov. sieß mich der Capitain eines Stettinischen Schiffes an Bord holen. Unterwegs blied das Boot bei einem Holländischen Schiffes zu kommen, welches ich nicht abschlagen durste. Ueber die Kostbarseit und ungemeine Reinlichseit dieses Schiffs konnte man sich nicht genng verwundern. Darauf suhr er mit mir an Bord des Stettiners, wo sich noch ein anderer

Cavitain aus Dantig befand. Ueber Tifche fuchte ich fie nach der Gnade, die Gott (87) schenkte, zu erbauen, und war mir ganz angenehm, mit Teutschen einmal Teutsch reden zu können. Nachmittags fuhren wir zusammen in die Stadt. acht Uhr ging ich mit unserm Herrn Capitain, der noch Briefe zu schreiben gehabt, bei einer Laterne wieder gurud. Als wir uns auf einem Boot an unfer Schiff fahren laffen wollten, und mitten im Waffer kaum noch einen Buchsenschuß von unserm Schiff waren. gab der eine Bootefnecht vor, er gehöre zu einem Kriegeschiffe, und muffe zuerst an baffelbe fahren, welches aber febr weit entfernet war. Weil es nun auch fehr ftart regnete. und wegen des heftigen Bindes das Baffer in ungewöhnlicher Bewegung war; fo wollte folches der Capitain schlechterdings nicht eingehen, und ergriff felbst das Ruder. Unter heftigem Widerstande des Matrofen erreichten wir endlich ein nabe an unserm Schiff gelegenes von den Frangosen erobertes Schiff, welches der Capitain gemiethet, um unsere Ladung hinein zu bringen, damit die Ausbesserung desto füglicher geschehen könnte; und ich mußte, auf bes Capitains öftern Buruf, burch einen Sprung in bas große Boot biefes Schiffes mich in Sicherheit feten, obgleich beide Boote nicht recht ausammen ftogen konn-Beil baffelbe aber, aus Mangel einiges Gebrauchs, gang voll Baffer mar, fo fiel ich gleich bis über die Enie hinein, und mußte fo lange im Waffer fteben bleiben, bis mich unsere Leute aus dem Boot zogen, und an unser Schiff trugen. Den Iten Rov. famen Bormittags ber Stettiner, Dantiger und Hollander an Bord unfers Schiffs, mich gu befuchen und abzuholen. Ich erzählete ihnen, womit ich mich eben aus Gottes Wort erbauet hatte, zeigte ihnen meine Bocation, und gab ihnen die noch habende erfte Rach = richt von unfern Gemeinen in Penfylvanien. Gie brachten mich nach gehaltenem langen Gespräch an des Dantigers Bord, wo wir mit einander gu Mittage fveiseten. Der hamburger war in der Schrift und im Christenthum nicht unerfahren. baber fehlete es feinen Augenblick unfers Beifammenfeins an erbaulichen Gefprächen. welche vornehmlich die Rechtfertigung eines armen Gunders vor Gott, die eigentliche Urt auter Werfe, und dergleichen Materien, betrafen. Als ich gegen Abend am Bord unfe-

res Schiffs gurud fam, empfing mid unfer Roch, ein ichon betagter Mann, außerorbents lich freundlich, und fing fogleich ein langes Wefprach wegen feines Seclenzuftandes mit mir an. Er gab vor, daß er fein geiftliches Glend erkenne und fühle, und einen Miffallen an seiner Cameraden Leben habe. 3ch wunfchte ihm rechtschaffenen (88) Ernft, fich von gangem Bergen gu betehren. Den 11ten Hov. fpeifete ich wieder in ber Stadt, und zwar in Gefellichaft vieler Frangofifchen Gefangenen 28) von ben feche letten eroberten Kriegsichiffen, mit benen ich nach Belegenheit vieles redete. Gie waren allesammt ungemein höflich. Einer aber schien ein gang besonderes Bertrauen zu mir gu haben, und mochte wohl ein heimlicher Protestante sein. Diesen Abend mußte ich fast über zwo Stunden im Paffage-Saufe am Catwater warten, weil das Boot des ftarfen Windes und Waffers wegen nicht fort konnte. Indeffen kam der Wirth mit einem andern Mann in ein geiftliches Gefprach. Diefer mir unbefannte Mensch redete von geiftlichen Sachen recht fein und beweglich, der Sauswirth aber widersprach ihm ftets und meinete, von Wiedergeburt, von Christo, vom Glauben ze. muffe man nur den Juden, Beiden und Turten fagen, nicht aber den Chriften, bei welchen dieses alles ichon vorausgesetzt werden muffe. Ich fonnte ohnmöglich langer schweigen, bestrafte ihn baber fürzlich, und zeigte ihm aus Gottes Wort den Weg jum ewigen Leben, fo gut ich mich nur immer im Englischen auszudrücken fähig war. Der Fremde befam eine ungemeine Liebe zu mir, und im Boote erzählete er mir, wie er ware erwecket und bekehret worden. Nach ber Beit habe ich ihn in Plenmouth noch einige mal gesprochen, und unter währendem Gespräch viele Bewegungen seines Bergens verspüret, die er nicht unterdrücken oder verbergen tonnte, ob wir wohl auf der Strafe bei vielen ab- und zugehenden leuten mit einander Den 12ten Nov. war ich des Bormittags in einer der Englischen Kirchen, und Nachmittags zum ersten mal in der hiesigen Frangosisch-reformirten Rirche. Der Frangöfische Brediger, Berr Bordier, erbauete mich ungemein, indem er von der Rindschaft Gottes fo erbaulich als grundlich predigte, fo daß ich voller Bermunderung und Frende aus ber Rirche ging. Den 13ten Nov. wollte ich nach Tische ein wenig um die Stadt herum geben. Als ich an die Citadelle fam, holte mich iettgedachter Frangofischer Brediger ein, begrugete mich fehr freundlich und nöthigte mich in fein Saus zu kommen. Bestern Rachmittag hatte er mich, wie er fagte, in der Kirche genau beobachtet, und mich für einen Sollandifden Prediger eines der hier liegenden Sollandifden Rriegsschiffe gehalten. In Soffnung eines erbaulichen Gefprächs fchlug ich es nicht ab, mit ihm in fein Sans au geben, wo er mir viele Böflichfeit erwies, und mich nöthigte, mit ihm des Mit= (89) tags zu fpeisen, so oft ich nur wollte. Unsere dismaligen Gespräche betrafen meine Berfon, Baterland und Beruf, und den Unterscheid der Lehren unserer und ihrer Rirche. Den 14ten Nov. fam der oben unterm 6ten dieses gedachte Schuster, und holte mich mit feinem Boote in fein Saus ab. Die gange Tischgesellschaft bestund aus acht redlichen Ich suchte, so gut ich nur im Englischen konnte, sie zu erbauen, sie aber erbaueten mich mit ihrer herzlichen Ginfalt weit mehr. Unfer Beisammensein wurde mit einigen erbaulichen Englischen Liedern und einem beweglichen von bem Schufter verrichteten Gebet beschloffen. Den 15ten Nov. ging ich um Mittagszeit in die Stadt zu dem Frangofischen Prediger, weil ich ihm versprechen muffen, bei ihm zu fpeisen. Er mar fehr liebreich, und trug mir gar an, ob ich nicht in seiner Kirche predigen wollte, so ich aber ablehnete. Den 16ten Rov. Bornittags war ich in der großen Englischen Boch= firche, wo das Andenken der entdeckten großen Conspiration 29) feierlich begangen murde. Die Bredigt wurde gang auf diesen Umstand gerichtet, und viele historische Umstände da= maliger Zeit barinnen weitläuftig erzählet, das Bolf zum Lobe Gottes zu erweden. Darauf fahe ich den gangen Magistrat in seinem Ornat, nebst den Bredigern der Sodyfirche, mit vorausgehenden Conftablen paar und paar mit ber fliegenden Stadtfahne, unter einer ichonen Dlufit in der Stadt herumziehen. Diefen Mittag wurde ich genothiget,

bei einem, Namens perr Kinsmann, zu speisen. Er, seine Frau und sein ganzes Haus fürchten Gott einfältig. Nachmittags mußte ich mit ihm zu einem gewesenen starsten Negotianten, 30) Namens Herr Mignan, gehen, so mich sehr freundlich empfing, und mich nicht wenig erbauete. Denn sein Herz war fast stets voll des zärtlichsten und beweglichsten Lobes und Dankes Gottes. Unsern Umgang mußte ich mit einem Gebet in Französischer Sprache beschließen, denn im Englischen getrauete ich mit es noch nicht ohne Zerstreuung zu thun. Den 17ten Nov. war ich bei dem Herrn Mignan nicht ohne meiner, und, wie ich hoffe, der ganzen Tischgesellschaft Erbauung zur Mittagsmahlzeit. Seine Niece, eine Frau von ungemeiner Erkenntniß und seltenen Gaben, war insondersheit über unsere Gespräche sehr beweget, und weinete beim Abschiede. Darauf ging ich an's Posthaus, und hernach in die Kirche, wohin mich der Kerr Mignan zum Gebet

(90) und Anhörung einiger Capitel aus der Bibel beschieden hatte. Nach der Kirche ging ich auf sein Begehren mit ihm ein wenig spaziren. Sein Berg und Mund maren voll Lobes Gottes beides über das Werk ber Schöpfung und Erlöfung des menichlis den Geschlechts. Den 18ten Nov. schien der Wind gut zu werden, barum wir alle auf Orbre des Cavitains fertig fein mußten, ben folgenden Tag, obwohl ohne Convoie, unter Segel geben zu können. Ich ging bald in die Stadt, von meinen lieben Franden, Brn. Mignan, Srn. Kinsmann und dem Frangösischen Prediger, Herr Bordier, Abschied zu nehmen. Ein jeder wollte mich gerne zu Tische behalten, aus guten Urfachen aber verfprach ich mich bei dem lettern. Unfere Befpräche über Tische handelten vom Reiche Gottes in Tentschland, Dit- und Best-Indien. Rady Tische mußte ich mit ihm zu einem vier und achtzig jahrigen See-Officier geben, ber uns burch seinen Enkel, ebenfalls einen Englischen Sec-Officier, abholen ließ. Er ergablete uns feine ausgestandene viele Mühe und Wefahr in fo manchem Secgefechte, gab mir einen Brief an feine Ricce in Philadelphia mit, und bat mich, fie felber gu besuchen. Beim Abschied wünschete ich biefem alten Manne viele göttliche Gnade, seine noch übrige Lebenszeit zur Ewigfeit ja recht anszufanfen; welches er auch zu thun versprach. Bernach gingen Berr Bordier und ich zur Stadt hingus auf einen Berg, ben in bem letzten Seegefechte zwischen einer Englischen und Frangönichen Flotte bei Capo Finis Terrä 31) töbtlich verwundeten, und im Safen bei des Rings Dod auf feinem Schiffe gestorbenen Capitain, Saumares, von ba auf bem Sunde nach ber Stadt bringen gut feben. Er wurde von mehr benn fechgeben Booten begleitet, in deren einem der Admiral felber war, in den übrigen aber Seecapitains und andere Officiere. In der Stadt war der gange Leichenconduct recht fürstlich, und fo lange es baurete, nänglich von ber Minute an, ba er vom Bord feines Schiffes in ein Boot gehoben worden, bis er in die Gruft gesenket war, eine Zeit bei nahe drei Stunden. wurde jede Minnte eine Ranone von allen daherum liegenden Eriegsschiffen und zulet von der Citadelle gelofet. Wegen feines tapfern Berhaltens hat ihn der Konig fo prachtig begraben laffen. Der gange Rath in seinem Drnate, alle hier liegende See-Officiers. Die gange Priefterichaft der Englischen Rirde aus ber Stadt und Rachbarfchaft, und endlich verschiedene Compagnien Seefoldaten machten diesen schönen und ordentlichen

(91) Conduct aus. Mir war eines und das andere erbaulich. Ich gedachte unter andern: Lässet ein irdischer König seinen Leuten wegen ihres Wohlverhaltens so ausenehmende Shre anthun, was wird der allerhöchste König denen nicht aus unendlicher Gnade thun, die ihm treulich und redlich, unter Berleugnung ihres eigenen Willens und aller Vortheile dieses Lebens, dienen, und wider alle seine und ihre Feinde so tapfer streizten, als sie durch seinen göttlichen Beistand nur vermögen? Den 19ten Nov. wurde uns der Wind wieder ganz contrair. Vormittags ging ich in eine Englische und Nachmittags in die Französische Kirche, an deren Thüre ich den Herrn Mignan antraf, der sich sehr freuete, mich wieder zu sehen Im hineingehen in die Kirche erzählete er mir mit verz gnügten Mienen, wie Herr Bordier heute öffentlich für mich und für den gesegneten Fortz

gang meines Berufs gebetet habe ; welches ich auch biefen Nachmittag felber, boch mit folden Worten hörete, womit er mich und meinen Beruf nur beschrieb. Rach der Kirche mußte ich mit dem herrn Mignan in sein hans geben. Den 23sten Nov. mußte ich mich in aller Gil um gwölf Uhr an Bord begeben, worauf wir fogleich aus dem Safen abfegelten. Diefen Abend fing ich an die Seefrantheit zu fühlen. Che est noch völlig Abend ward, stießen wir zur schönen Oftindianischen Flotte unter dem Admiral Boscowen, in beren Gesellschaft wir drei bis vierhundert Meilen fortzusegeln gedenken. Wind und Wetter waren uns bis zum 26sten Nov. Abends günftig genug, und meine Seefrankheit war Diefe gange Zeit über erträglich. Aber noch diefen Abend entstund ein entseslich ffürmisches Wetter und ftarfer Regen, ber Wind wurde immer heftiger und uns gang contrair. Bon Diefer Racht an habe ich die Seefrankheit fehr ftark gehabt. Den 27sten Nov. frühe war die Oftindische Flotte gang von einander zerstreuet, und des Abends faben wir nicht ein einiges Schiff mehr. Den 28sten und 29sten Nov. mußten wir uns bem Winde und Wellen ganglich überlaffen. Den Boften Nov. fonnten die Leute die heftige Arbeit nicht länger ausstehen, und wir waren in beständiger Befahr, von den Bellen endlich verschlungen zu werden. Daber entschloß fich der Capitain wieder gurud zu kehren. Abends traffen wir ein großes Englisches Rriegsschiff in gleichen Umftänden an. von dem Capitain deffelben examiniret, und befragten uns bei ihm, wo wir wären. berichtete und aber, ohne Zweifel aus eigener Unwiffenheit, unrecht, und veranlaßte uns dadurch, einen folchen Weg zu nehmen, daß, da es den folgenden Tag, als den (92) Iften Dec. helle worden, sich unsere Leute kann eine halbe Biertelstunde von einer großen Menge Seeflippen entfernet faben. Worüber alle fehr erichraden. Sie fingen baber an die Segel fo ftark zu zwingen, als fie nur konnten, um diefer augenscheinlichen Befahr zu entgeben. Rach geschehener Entfernung tamen einige zu mir an's Bette und erzähleten mir alles mit großer Freude; da ich denn schone Belegenheit hatte, ein Wort ber Ermahnung an fie zu reben.

Den 2ten Dec. liefen wir des Mittags, Gott fei gedanket! in den hafen vor Bleymouth glüdlich wieder ein. Wegen meiner Schwachheit hielt ich für rathfam, je eber je lieber zu meiner Erholung an's Land zu gehen. Ich ging daher in die Stadt zu dem Grn. Mignan. Sie nahmen mich voll Freuden und Berwunderung über unfere Rudfunft auf, und lobeten mit mir den Herrn wegen meiner Errettung aus fo mancher Gefahr. nach ging ich zu bem herrn Kinsmann, beffen ganzes haus mich mit vieler Freude empfing, und bei ihnen zu logiren nöthigte. Welches ich benn um besto williger mit al-Iem Dank annahm, da wegen des beständigen Regens meine Betten fehr feuchte geworden waren. Den 6ten Dec. erfuhr ich, als ich mich bald nach Tische an Bord unsers Schiffes überfeten laffen, daß zween Prediger, ein Englischer und ein Teutscher mit feiner Fran, auf einem vor ein paar Tagen aus London hier angekommenen und nächst gelege= nen Schiffe, Ramens the Snow, mich ju fprechen wünschten. Ich ließ mich bemnach hinüber fahren, und da merkte ich, daß der Berheirathete kein Teutscher, sondern ein Schwebe war, und er nur sehr wenig, seine Fran aber gar kein Tentsch verstund. Beil er nun weder Englisch noch Frangolisch tonnte, redeten wir Latein mit einander, und erfundigten uns ein jeder nach der Beschaffenheit unsers Berufs. Der Englische Brediger war nicht ba. Jener wird von Stockholm aus für die Schweden nach Beniglvanien ge= fandt,\*) diefer aber gehet nach Reu-London. Beil es fpate worden, nahmen wir freundichaftlich Abichied, und versprachen einander, in Benfylvanien gute Freundschaft mit ein= ander zu halten, und fo es möglich mare, uns am Bord eines unferer Schiffe balb wie-Den 8ten Dec. mußte ich gegen vier Uhr mit dem Berrn Rinsmann Bu einem redlichen Golbichmidt, Berrn Frehmann, geben. Wir waren über einan- (93)

<sup>\*)</sup> Diefes ift eben der Berr Probst Sandin, deffen oben pag. 77 und 82 gedacht worden.

ber und über ber uns mitgetheileten Gnabe gang vergnügt. Den 9ten Dec. fprifete ich des Abends bei dem Herrn Bordier. Der Umgang war nütlich und vergnügt, und konnte ich mich nicht genug verwundern, daß derfelbe alles in solcher Liebe annahm, was etwa nach Bewandniß der Cache zur Ehre Gottes und zur Beforderung feines Reichs hier in Blevmouth gesaget wurde. Den 13ten Dec. früh wurde ich an Bord des Schiffs gerufen. Ich eilete, mas ich nur fonnte, den Capitain felber zu fprechen. Er gab mir aber nicht mehr denn eine Stunde Reit. In aller Gil nahm ich denn von meinen Freunben Abschied, und wurde von herrn Stephan Mignan mit einer Provision Spanischen Bein auf die Reise beschenkt. Den 14ten Dec. frühe murde uns der Bind wieder gang contrair, und wir waren genothiget im Safen zu bleiben. Einige Baffagiers gingen wieber ans Land, ich aber an Bord bes Schiffs the Snow, ben Schwedischen Brediger gu besuchen, mit welchem ich fast ben gangen Tag gubrachte, ob wir wohl wenig äußere Rube Den 15ten Dec. ging ich wieder in die Stadt, wo mich meine Befannte wieder sehr liebreich aufnahmen. Abends um sechs Uhr ging ich in die Bredigt. Bredigt wurde mir getlaget, wie heute ein Teutscher Mährischer Bruder von Ereter hier angefommen, und fehr zu beforgen ware, er werde fich hier eben einen folchen Unbang und eine gewaltige Trennung unter ben Rindern Gottes wie in Ereter machen, jumal hier fchon drei bis vier Berfonen ihm und feinen Brudern zugethan waren, ob fie es gleich gu verhehlen suchten. Ich sollte doch nach meinem Gewiffen alle hiefige mir Befannte bavor warnen, indem fie es von mir besto eher annehmen murden. Belches ich benn auch bei jeder Welegenheit, fo mir dazu gegeben worden, gethan habe. Den 17ten Dec. gegen gehn Uhr betam ich Nachricht, daß der Wind recht gut geworden, und wir diesen Nachmittag gewiß absegeln murden. Ich ging noch einmal in die Frangofische Kirche. Nachher redete ich manches mit dem Beren Bordier. Der junge Berr Mignan fam auch bagn, mich in sein Saus zu Tische zu laben, bamit ich gleich an ber Sand mare, wenn wir ja heute noch fortsegeln sollten. Abends um vier Uhr wurde ich an Bord abgeholet. und um fünf Uhr gingen wir unter Segel. Die Convoie war the Intrepide. Den 18ten Dec. frühe faben wir uns von unferer Convoie verlaffen, und unfere gange Flotte

(94) nicht ftarter als fünf Schiffe. Diesen Morgen ging die Seefrantheit bei mir wieber an. Den 19ten Dec. wurde ich noch harter feefrant, und unfer Schiff mar von ber Gesellichaft getrennet worden. Diese Nacht fing wieder contrairer Wind, Regen und Sturm an, wobei wir alle, ich aber insonderheit wegen meiner Schwächlichkeit, viel Ungemach litten. Wir mußten das Schiff freugen laffen, und da das fturmische Wetter und ber so heftig contraire Bind in so vielen Tagen gar nicht aufhören wollte, und wir in beständiger Wefahr eines Ungluds oder ber feindlichen Corfaires waren, fo maren wir gezwungen, ben 26ften Dec. gegen gehn Uhr wieder umzukehren. Den 27sten Dec. Abends meinten wir nicht anders, als nicht weit vom Canal und fehr nahe am Lande gu fein, und fürchteten uns baher wegen des noch in gleicher Beftigfeit anhaltenden fturmi= ichen Wetters, uns bem Lande weiter zu nabern, zumal es gang finfter worden mar. Wir blieben beswegen im Canal, wie wir meineten, und liegen bas Schiff in beffen Mitten freugen. Den 28ften Dec. fonnten wir nicht anders als wegen bes noch anhaltenden aleichen fturmischen Wetters in folcher Lage bleiben. Den 29ften Dec. fing ich an mich etwas beffer zu befinden, nachdem ich vieles ausgeftanden. Beute murde das Meer etwas ftiller, und bas Wetter erträglicher, nachbem es biefe gange Zeit her recht fürchterlich ungestüm gewesen. Wir wollten mit bem Binde nach Falmouth, um in bem dafigen Bafen ficher zu liegen, und beffern Bind zu erwarten. Wir meineten den Frangofischen Ruften fehr nahe zu fein. Darum wir mehrere Stunden, obgleich etwas wider Willen bes Bindes, in die Quere fegelten. Bir tonnten aber fein Land in fo vielen Stunden entbeden. Dieses bewog ben Capitan, unsere Lage beffer zu untersuchen, und nach geichehener Ausrechnung fanden wir, daß wir den Ruften Irlands fehr nahe fein mußten.

Weil nun der Wind uns dahin nöthigte, und es in Irland wohlseiler ist, als in England, so entschloß sich der Capitain nach Kingsale zu segeln. Den Bosten Dec. Abends um 5 Uhr aber kamen wir, anstatt vor Kingsale, im Sunde bei Waterfort an. Durch versichiedene Kanonenschässe wurde ein Pilote begehret, der endlich noch diesen Abend sehr späte an Vord kam, und uns berichtete, daß wir in der Bay vor Watersort "" ungefähr sieben Meilen von dieser Stadt wären. Den 31sten Dec. sing der Wind an, uns nach Weste Indien wieder günstig zu werden. Darum der Capitain nicht weiter in die Bai segeln, sondern nur noch eine Nacht hier vor Anker liegen wollte, bis er das (95) Schiss wieder mit frischem Wasser versehen hätte, dessen Mangel wir schon ziemlich hatten empsinden müssen. Weswegen er heute mit einem Passagier, der aus Watersort gebürtig ist, und seinen Vater noch da am Leben hat, an's Land ging, niemand aber sons steen aus obiger Ursach mitnehmen wolste.

Den 1sten Jan. 1748 wurde und ber Wind wieder contrair, und unser Capitain blieb auch aus. Daber ich mich des Mittags nebft noch vier andern Baffagiers an's Land setzen ließ. Wir traten in einem fleinen Städtchen, fo die Leute die Baffage hießen, und von lauter Römischtatholischen bewohnet wird, ab, und speiseten baselbst fehr mohl= feil. Um drei Uhr braden wir von dar auf, und gingen nach der Stadt Baterfort, fo fünf ftarte Meilen von der Paffage lieget, Motion zu haben, und meine Briefe felber zu bestellen. In meinem Leben habe ich nicht so elendes und jo armes Landvolk gesehen, noch fo schlichte Bauerhütten, als auf diesem Wege. Und fo foll es fast durch gang 3r= land aussehen. Um fieben Uhr kamen wir in die Stadt. Weil nun unser Berr Capitain, ber uns in ber Ban begegnet, mir zugerufen, daß ich fogleich in die Stadt zu bem obgedachten Baffagier, Ramens Brn. Capitain Roche, gehen möchte, weil er mir ein bequemes Logis um ein billiges ausgemacht hatte; fo faumete ich nicht, mich hinbringen gu laffen. Ich traf feinen Bater, ihn und einige andere Berwandte beifammen an, und wurde zur Abendmahlzeit behalten, auch darauf von ihm in mein Logis geführet, so in einer Römischtatholischen Wittwen Saufe war, wo ich auch einen Frangofischen Broteftanten. Namens Berrn Berducam, antraf, welcher mir verschiedenen aufrichtigen Unterricht in Ansehung meines hiefigen Aufenthalts gab. Den 3ten Jan. bes Abends ging ich, auf Bitte dieses herrn Berducams, hinaus vor die Stadt zu einem ehrlichen Frangofen, ber ein Raufmann ift, und eine große Buderfabrique allhier hat. Diefer Mann nahm mich mit fo vieler Freundlichkeit auf, als wenn er mich schon viele Jahre gekannt hätte, begleitete mich auch nach der Abendmahlzeit nach Saufe. Den 13ten Jan. bes Mittags ging ich zu bes herrn Capitains Roche Bater, wohin unfer Capitain auch unvermuthet kam, und mir Nachricht gab, daß ich mich morgen zwischen zwölf und ein Uhr wieder an Bord begeben follte. Darauf nahm ich, wo es am nöthigsten war, Abschied : bei einer betagten Dame aber mußte ich mich nicht ohne Erbauung noch über (96) 3wo Stunden aufhalten. Den 14ten Jan. nach neun Uhr ging ich aus Waterfort nach bem Safen. Nach ein Uhr bin ich mit genauer Noth noch an Bord gekommen, und fooleich nach meiner Untunft find wir unter Segel gegangen. Den 15ten Jan. fruh ergahlte mir der Bilote, daß fie vorgeftern gang von ohngefahr das rechte eigentliche Loch gefunden, fo bishero noch fo viel Waffer in's Schiff gezogen, und ihnen allen fo viel Sorge und Arbeit gemacht. Den 28ften Jan. fruh um 3 Uhr befamen wir den heftigften Sturm, fo wir je gehabt haben, mit entsetzlichem Donnern und Bliten. Er daurete in gleicher Beftigkeit bis gegen 8 Uhr. Die Leute ftunden babei viel aus. Gie hatten taum trodene Releider angezogen, und etwas weniges gegeffen; fo entstund auf einmal noch ein weit heftigerer, ber nach aller Beständnig nicht stärker hätte sein konnen. war erschrecklich anzusehen und anzuhören. Das Waffer von den übers Schiff schlagenben Wellen brang ftart in unsere Cabine hinein, und ba ich's endlich magte aufzustehen. fo mußte ich über eine Stunde ohne Schuhe und Strumpfe im Raffen herumgeben, und.

weil alles in der Cabine durch die starke Bewegung durch einander geworsen war, meine Sachen wieder zusammen suchen, selbige auch so naß, wie ich sie fand, anziehen, weil es ohnmöglich war, trockene auß meinem Coffre heranszunehmen. Um zehn Uhr Kam der Capitain mit einem Theil seiner Leute in die Cabine und sagte zu mir: Sehet ihr dem nicht, was für einen erschrecklichen Sturm und Wetter wir haben? er kann in der That nicht stärker sein, Gott rette nur noch unsere Seesen; wir haben alles nur mögliche gesthan, das Schiff will sich aber nun nicht länger halten lassen. Ich konnte nichts weiter antworten, als der Herr könne uns wohl noch helsen, sie sollten nur hingehen und das Ihrige thun. Gott erhielt denn auch nach seiner Macht und Güte wider aller Vermuthen das Schiff recht sonderbar. Um ein Uhr ließ die Hestigkeit des Sturms in etwas nach, worauf wir ein wenig aßen, so aber sehr kümmerlich geschehen mußte. Unter dem Essen kamen einige gewaltige Wellen durch unsere Cabinen-Kenster auf mich, der ich denselben am nächsten war, und übergossen mich und einige andere über und über. Die Cabine wurde davon wohl eine Elle hoch voll Wassers. Nirgends konnten wir uns vor dem

(97) Seite des Schiffs fehr tief ins Waffer hing. Die Cabinen-Fenster wurden fo geschwind, als nur möglich war, mit ftarten Laden zugeschlagen, und das Waffer mit aroffer Muhe aus ber Cabine geschöpft, welches aber immer nicht viel helfen wollte, weil bie Wellen auch zur Thur hinein schlugen, die nicht stets gubleiben konnte. Gegen sieben Uhr war bas Baffer meiftens herans. Als ich aber nach meinen Sachen fabe, fo fand ich so wohl das Bette als den Coffre durchaus naß. Ich mußte also die gange Nacht in meinen naffen Rleidern aufbleiben. Bon Torf und Steinkohlen wurde in der Cabine ein Vener gemacht, bavon die Cabine und wir wieder troden werden follten, wir ftunden aber vom Rauche, der nirgends Luft fand, unbeschreiblich viel aus. Bei diefem erschrecklichen Sturm habe ich als eine besondere Wohlthat und Barmhergigkeit Gottes mit dennithigem Dant erkannt, daß ich nicht nur bem Leibe nach nicht feefrant gewesen, und also feiner außerlichen Gulfe bedurft, fondern daß ich auch meinen Willen dem göttlichen Wil-Ien völlig unterwerfen, und ihm in Geduld und stiller Gelaffenheit anheim stellen können. wie er es nach seinem weisen Rath mit mir machen werde, wenn er mich sonsten nur nicht in Noth und Tod mit der Rraft und Troft seines Beiftes verließe, welches er auch, megen seiner unendlichen Liebe in Christo, meinem Berrn, gegen mich, nicht wurde thun Welches ich um so viel weniger meiner eigenen Kraft zugeschrieben. Da ich bei ben vorigen Stürmen noch mit mancherlei Sorgen, was wohl meine lieben Bater. Bruder, Freunde und Anverwandten, absonderlich aber die lieben Bruder in Beninfvanien, bie der Sulfe fo lange entgegen geschen, benten wurden, wenn sie weiter nichts von mir hören follten, und mit dergleichen mehr, in meinem Gemuthe zu fampfen gehabt. ichenfte mir anbei diesmal vornehmlich eine besonders freudige Bewigheit meiner Geligfeit, falls ich auch mein zeitliches Leben nach Gottes Willen in der See verlieren follte. Den 29sten Jan. redete mich ber Capitain, als er jum Frühftuck fich in der Cabine einfand, fogleich mit großer Bewegung feines Bergens alfo an : Der Berr mache uns bantbar für die wunderbare Errettung aus dieser Befahr! Es hatte gewiß nicht in unserm Bermogen geftanden, unfer Schiff und Leben zu retten. Ich hatte ichon alles verloren acaeben, ich muß von Bergen bekennen, diefes hat die Macht Gottes gethan. 3ch und

wir alle wollen euch sehr verbunden sein, wenn ihr uns eine Lob- und Dankpredigt, (98) so bald als es angehen will, halten, und uns zum Lobe Gottes aufmuntern wollet.

Ich versprach ihm solches, woserne sie mein schlechtes Englisch-Aeden genugsam verstehen könnten. Auf den Abend wurde die Zeit mit Erzählung aller Umstände dieses zweimaligen recht erschrecklichen Sturms, des unerwarteten guten Berhaltens aller und jeder Matrosen, und einer so unverhofften gnädigen und mächtigen Errettung aus der allergrößten Gefahr, zugebracht. Wie nun der Capitain dieses alles auf Gottes Hand

führete, so gab mir solches zu mancher Freude und erbaulichen Gesprächen Gelegenheit. Den 30sten Jan. gegen Abend waren Wind und Wetter etwas besser, und die meisten Leute versammleten sich auf den Verdeck um mich herum, denen ich Gesprächsweise eine rechte Buspredigt hielte. 33)

Den 3ten und 4ten Febr. bin ich sehr krank worden, daher ich es mit der verlangten Englischen Predigt mußte anstehen lassen. Es entstund auch auf's neue ein sehr stürmisches Wetter. Den 5ten bis 11ten Febr. haben wir stets contrairen Wind und oft sehr stürmisches Wetter gehabt, und sind des Nachts verschiedene mal in großer Gefahr gewesen; ich aber habe mich außerordentsich elend befunden. Den 18ten Febr. nunste ich auf wiederholtes Vitten des Capitains endlich doch noch in Englischer Sprache predigen. Der Text war: Ich bin bei ihm in der Noth ze. Ps. 91, 15. Die Leute, Engslische, Presbyterianer, Duäter, Kömischkatholische, waren alle zugegen, und sehr aufsmerksam. Den 25sten Febr. mußte ich Nachmittage über den andern Theil obigen Textes predigen, und ich glaube, daß es nicht ohne Segen gewesen ist, wie ich einige Spuren davon merkte. Gott hatte mir auch eine größere Fertigkeit in der Englischen Sprache gegeben.

Den 3ten Mart. mußte ich ben Nachmittag auf Bitte bes Capitains wieder prebigen. Der Text war 1 Tim. 1, 15. Den 10ten Mart, war ichlechter Wind und Sturm mit Ungewitter, welches uns hinderte zusammen zu kommen, eine gestern von mir meditirte Bredigt zu hören. Den 17ten Mart, mar Meeresstille und gut Wetter. Mittage über Tifche wurde ich vom Capitain gebeten, ihnen boch biefen nachmittag eine Bredigt zu halten, welches ich auch über Rom. 8, 32. that. Den 19ten Mart. hatten wir von früh um feche Uhr bis gegen Abend gar feinen Wind. Diefen Abend, nachbem wieder einiger Wind entstanden, wurden etliche unserer Matrofen von der Hohe eines Maftes eines Schiffes in der Ferne gewahr. Unfere Ranonen wurden, aus (99) Beforgniß eines feindlichen Raubschiffes, auf's neue geladen, und gleich barnach machte man fich zu einem angehenden ftarten Sturmwinde fertig, folchen auszuhalten, ber auch die gange Racht fortdaurete. Den 24sten Mart. durfte bas Schiff ben gangen Bormittag bes heftigen Bindes wegen nicht fegeln. Seute mar es fo falt, als es auf meiner gangen Reise noch nie gewesen. Mittags wurden unsere Leute aus einigen bei furzen Sonnenblicken angestellten Observationen gewahr, daß wir zu weit nordwärts gekommen. Darum wurde das Schiff, bei erfolgtem gelindern Binde, füdwärts gerichtet. Wegen ber Unruhe konnten wir heute ju Saltung meiner meditirten Predigt nicht gusammen fommen. Den 28sten Mart. wurden wir Mittags von einer ziemlich großen Chalouvve in einige Furcht gefetet, 34) indem fie mit dem Winde geradesweges und fehr ichnell auf und zusegelte. Da aber alles zum Gefechte fertig und unfere große Flagge ausgehänget war, und fie folches alles feben konnte, fo nahm fie einen andern Weg. Wir vermutheten aus verichiedenen Umftanden, fie muffe etwas wider uns im Ginn gehabt haben. Seute fanden wir zum erften mal durch einen Bleimurf Grund. Den 29ften Mart. Bergangene Racht bis heute fruh um gehn Uhr hatten wir Mangel am Winde. Diesen Mittag fam uns wieder eine Chalouppe fehr nabe. Rach einer Stunde ftedte fie ihre Flagge aus, welches wir benn auch thaten, und fie fegelte ihren Weg weiter fort. mittags faben wir zum erften mal, wiewohl noch fehr dunkel, Land, worüber bei allen eine große Freude entstund. Abende tam eine andere Chalouppe fehr fchnell auf uns gu. Wir ftedten fogleich unfere Flagge aus; fie besgleichen. Wie wir nun faben, daß cs eine Englische mar, ließen wir fie naber an unfer Schiff tommen, und befragten uns einander durch Sprachröhre; da wir denn erfuhren, daß wir dreißig Meilen gu weit nordwarts gekommen, und auf ben Reu-Berfenischen Ruften waren. Daher wandten wir bald wieder um. Den 30ften Mart. hatten wir contrairen Bind, aber fehr feines Bet-Um eilf Uhr tam uns eine Chalouppe nahe. Gie murde befraget, wer fie ware.

und wohin sie wollte; sie gab aber nicht die geringste Antwort, ohnerachtet die Fragen an sie mehrmals ernstlich wiederholet wurden. Dieses nöthigte endlich den Capitain, Fener auf sie zu geben. Darauf antwortete sie auf alles, was wir zu wissen begehrten. Sie war von Rhode Island, und wollte nach Philadelphia.

Den Iften Upr, hatten wir ichon Wetter, aber contrairen Wind. Ein ander ziemlich großes Schiff segelte nicht weit von uns eben denfelben Weg, es kam uns aber nie allzunahe. Rach Tische schickte ber Capitain fünf seiner Leute mit bem großen Boote bei Cape Hinlopen 35) an's Land, einen Biloten zu holen, nachdem wir mit verichiedenen Kanonenschüffen ein Zeichen gegeben, fich aber feiner einstellen wollte. Bier unserer Leute famen bes Abends fpate wieder, und hatten ben fünften, eines Biloten megen, jurudlaffen muffen, beren keiner an Bord eines fremden Schiffs geben barf, bis eis nige berselben Leute vom Magistrat eines nahe gelegenen Städtleins find examiniret worben. Dieses geschahe, wie wir vernahmen, barum, weil eine Flotte von zwanzig Spanischen großen und kleinen Kriegsschiffen unter dem bekannten Don Bietro 36) hier an den Ruften herum freuzte und die Einwohner täglich einen Ueberfall befürchteten. Den 2ten bis 5ten Apr. hatten wir fast gar feinen Wind. Jedoch kamen wir durch Gulfe der Ebbe und Fluth nach und nach fo weit im Delaware-Fluß, daß wir den 5ten Apr. früh nur acht Meilen von Bhiladelphia waren, aber nicht weiter fortfommen konnten. Rach Ti= iche ichickten und Kaufleute ein Boot entgegen, Briefe abzuholen. Weil nun heute früh alles eingepackt, ich auch sonsten fertig war, an's Land zu gehen; so ging ich mit unserm Capitain und seche Baffagiers auf diesem Philadelphischen Boote an's Land und in die Stadt Philadelphia, wo wir Abends gegen fünf Uhr glücklich und wohlbehalten antamen. Der Berr, unfer Gott, fei fur alle feine Bute, Geduld und Langmuth gelobet! Herrn Brunnholt fand ich nicht zu Hause, weil er einer Leiche und anderer Amts= geschäfte wegen in Bermantown sein muffen, aber wohl Berrn Schaumen. +)

Den 7ten April ließ der Kirchenrath mich in der Kirche bitten, der Gemeine diesen Nachmittag einen Vortrag zu thun, weil sie es alle gerne hätten und erwarteten. Db ich nun wohl heute lieber noch geruhet hätte, so durfte ich es ihnen doch nicht abschlagen. Ich that demnach, nach der von Gott verliehenen Gnade, einen Vortrag über 1 Thess. 5, 9. 10., wo im Ansangs-Gebete Gott von Herzen für alle auf der ganzen Reise mir erwiesene geist- und leibliche Wohlthaten öffentlich lobete und dankte, welches Herr Schaum auch

Vormittags in der Predigt gethan hatte. Nach der Kirche traf ich meinen lieben (101) Bruder, Hrn. Brunnholt, zu Hause an, der mich mit vielen Freuden empfing, ††)
und den Iten April mit mir nach Provident zu dem Herrn Pastor Mühlensberg ritte, den wir aber nicht zu Hause antrasen, daher ich ihn erst den 10ten April in eines Engländers Hause, nicht gar weit von der Providentzer Kirche, zum ersten mal zu sprechen besam. Er bewillsommte mich mit diesen Worten: Die mit Thränen säen, werden mit Freuden ernten. 37) Den 11ten April ritten wir wieder nach Philadelphia, allwo ich den 14ten April über Joh. 19, 6—16, predigte. Den

<sup>†) &</sup>quot;Noch diesen Abend führte mich Hr. Schaum in Hrn. Schlendorn's Haus, wo von seiner Frau sehr freundlich aufgenommen und zur Abendmahlzeit zu bleiben genöthiget worden. Der schwedische Prediger Hr. Kähmann und bald barauf der reformirte Hr. Schlatter mit seiner Fraukamen auch darzu. Unser Umgang war sein und machte mir inniges Vergnigen. Den 7ten habe Hrn. Schaumen hier predigen gehört." — (Ergänzung aus dem M. S.)

<sup>††) &</sup>quot;Unsere Gesellschaft in seiner Stube machten aus Herr Schlenborn und seine Frau, Herr Koch, 3 Borsieher aus Germantown und Herr Schaum. Wir waren alle sehr vergnügt und voll Lob Gottes. Auf den Abend mußten wir bei Herrn Schlenborn speisen, wozu der resormirte Prediger, als seiner Tochter Mann, mit ihr und Herrn Koch famen. Den Iten früh empfängt Herr Bruder Brunnholtz einen Brief Herrn Bruder Mühlenberg's, worinnen er ihm seine Unpäßlichkeit meldete und um Herrn Schaum's Hülfe anhielt. Herr Brunnholtz und ich ritten diesen Nachmittag nach Providentz zu ihm, trasen ihn aber nicht."—(Ergänz.)

17ten April besuchte uns der hiefige Schwedische Prediger und der jungft zu Norck angetommene Herr Sandin, 20) welcher von Upfal als Probst und Commissarins anbero gefandt worden, und den ich ichon im Sajen zu Plenmonth verschiedene mal gesprochen hatte.\*) Unfer Umgang war gang freundschaftlich und nütlich, und wird wohl noch auf's Runftige seinen Segen haben. +) Den 18ten April predigte ich Bormittags in Germantown über Dit. 2, 14. Gegen vier Uhr begab ich mich von da nach Provident gu dem Herrn Baftor Mühlenberg, und hörte denselben den 19ten April zu meiner nicht geringen Zufriedenheit predigen. Das Bolt war mit feiner befondern Aufmerksamkeit, Andacht im Gingen, Chrerbietung bei der öffentlichen Beichte auf den Knien ze. ungemein erbaulich. Unter der Mittags-Mahlgeit fam eben Berr Conrad Beifer mit einem Könige einer Indianischen Ration und bessen Sohne bagu. Rach Tische reiseten biefe Bersonen in öffentlichen Angelegenheiten weiter fort nach Philadelphia. Den 20sten April ritte ich gegen Abend mit dem Beren Bigera und einem Borfteber ++) nach Reuhano= Der, wo heute Berr Mühlenberg Bug- und Beicht-Bermahnungen hielt. Den 21sten April predigte ich Bormittags bajelbst über bas Evangelium am ersten Oftertage, und half darauf wohl dreihundert Communifanten das heilige Abendmahl austheilen. Nachbem Berr Mühlenberg †††) hier acht Kinder getauft, fo mußten wir zwo Meilen weiter reiten, das neunte zu taufen. Den 22sten April predigte ich Bormittags in Provident, und half das Abendmahl eben so vielen Communifanten austheilen. 1) Den 23sten April Vormittags ritte ich in Gefellichaft bes herrn Paftor Mühlenbergs tt) nach Schippach, wo ich in einer großen Stube einer ziemlichen Angahl von Lutherischen und Reformir= ten Leuten über Joh. 20, 24. u. f. predigte. Den 25sten April früh reiseten wir, (102) meine lieben Brüder, Gerr Mühlenberg und Gerr Brunnholtz, und ich nebst den Berrn Bigera, nach Lancafter. Unterwegs predigte Berr Mühlenberg im Schwartwalbe ben Schweden in Englischer Sprache in ihrer eigenen Rirche, und Berr Brunnholt hielt einen Bortrag an die anwesenden Teutschen in Teutscher Sprache. Auch wurden berschiedene Kinder !!!) getauft, und ein Baar copuliret, welches alles bis bald um drei Uhr Nachmittags mahrete. Weil auch ben in Ereter und baherum wohnenden Leuten eine Bredigt versprochen worden war, und fie um brei Uhr beisammen fein follten, fo mußte ich in aller Gil mit dem Brn. Bigera babin reiten. Br. Daublenberg und Br. Brunnholt hingegen blieben noch bei den Schweden, den Brn. Conrad Beifern mit den India= nern daselbst zu erwarten. Um fünf Uhr kamen wir in ein nicht weit von der Kirche gelegenes Saus, wo fich zwar noch eine Anzahl Bolts fand, ein ungemein großer Saufe aber von allerhand aus der Ferne gekommenen Leuten um vier Uhr ichon wieder fortge= reiset war. Da nun die noch übrigen eine Erbauung begehrten, so lieg ich sie in die

\*) Siehe oben pag. 92 und 93. (A. Ausg.)

++) "Diefer war C. M. Marställer." — (Erganz.)

‡) "und darauf speisete in Gesellichaft einer Großmutter, Mutter und Tochter, Anverwandstinnen des sel. Gottfried Arnold, und einiger andrer bei Hrn. Mühlenberg." — (Ergänz.)

<sup>†) &</sup>quot;Herr Bigera kam diesen Abend von Providentz, uns dahin abzuhosen. Den 18ten früh in Gesellschaft Herrn Br. Brunnholtzens abgereiset. Unterwegens predigte ich Vormittags in Germantown über Tit. 2, 14. Gegen 4 Uhr ritt mit Herrn Vigera weiter fort und kamen Abends um 20 Uhr bei Herrn Br. Mühlenberg zu Providentz an." — (Ergänz.)

<sup>†††) &</sup>quot;mit einer englischen Frau etwas zu ihrer Erbanung gerebet und mit ihr gebetet hatte, auch vor und nach dem Gottesdienste 8 Kinder getaust, so mußten — — tausen. Als wir dazselbst ein wenig gespeiset, sind wir wieder zurück auf Nenhanover und von da nach Providentz geritten, wo wir auch Abends gegen 9 Uhr glücklich ankamen." — (Ergänz.)

<sup>‡‡) &</sup>quot;und seiner Frau Liebste. — Den 24sten Nachmittags kam Herr Bastor Brunnholtz mit Herrn Bigera nach Providentz, als welcher ihn von Philadelphia mit einem Pserte abholte, weil er mir das seine geliehen hatte." — (Ergänz.)

‡‡‡) "in teutscher und englischer Sprache." — (Ergänz.)

Stube hinein kommen, und predigte ihnen über Joh. 5, 40. in ziemlicher Müdigkeit und Schwachheit: boch ersuhr nachhero, daß es an manchen nicht ungesegnet gewesen. Unzterm Schlußgebet kamen Hr. Mühlenberg und Hr. Brunnholt, die noch zwei Kinder †) tausten. Den 26sten April früh brachen wir wieder auf, und Nachmittags kamen wir zulpehoken glücklich an, 300 wo Herr Weiser mit seinen Indianern schon ein paar Stunden vorhero angelanget war. Den 27sten April gegen zehn Uhr ritten Herr Mühsenberg und Herr Brunnholt, vier Meilen weiter zur Kirche, mit den dahin bestellten Leuten eine Borbereitung zum heiligen Abendmahl zu halten; mich aber ließen sie zu Hause, ein wenig auszuruhen, und auf meine morgende Predigt denken zu können. Den 28sten April frühe ritten wir zusammen nach der Kirche, wo wir ungemein vieles Bolk aus der Nähe und Ferne antrasen. Vor der Predigt hielt Herr Mühlenberg eine Vorbereitung zum heiligen Abendmahl mit noch einer ziemlichen Anzahl Leute, die gestern nicht da gewesen waren, und doch zum Abendmahl gehen wollten. Darauf tauste Herr Brunnholtz ein Kind, und denn predigte ich über Matth. 5, 6. Nach der Predigt hielt Herr Mühse

lenberg noch eine Bermahnung an die Communifanten. Nach berfelben theilten (103) Herr Brunnholt und ich einer großen Menge Bolks das heilige Abendmahl aus.

Bei allen diesen Berrichtungen war das Volk sehr stille und aufmerksam, und wesnigstens äußerlich andächtig, sie blieben auch alle so lange, bis alles vorbei war. ††) Um vier Uhr ritten wir zusammen zu einer andern zwo Meilen davon neu gebaueten Kirsche, die sich die Herrnhuter hatten mit List zueignen wollen, woselbst Herr Kurt predigen nußte. †††)

Den Iten Mai früh reiseten wir von Tulpehofen nach Lancaster, †) wo wir gegen Abend glücklich ankamen. Den 5ten Mai als am Sonntage Misericordias Domini nach dem alten Kalender, Vormittags predigte ich hier in Lancaster über das Svangelium Joh. 10, 12. einer ungemein zahlreichen Bersammlung. Vor der Predigt wurden von Herrn Brunnholzen neun Kinder getaust. Nach dem Gottesdienst blieben die lieben Brüder, Herr Mühlenberg und Herr Brunnholz, ††) in der Kirche, mit der Gemeine zu reden, und einen Kirchenrath und neue Vorsteher zu wählen, 10) welches dis zwo Uhr währete. Nachmittags predigte Herr Brunnholz. 11) Den 6ten Mai. Nachmittags that mir Herr Mühlenberg im Namen der Gemeine den Antrag, ob ich nicht einen Versuch auf eine Zeitlang thun wollte, an dieser Gemeine zu arbeiten; welches ich unter den mir schriftlich vorgelegten recht weisen Bedingungen einging, die ich und der ganze Kirchenrath

<sup>†) &</sup>quot;das eine in teutscher, das andere in englischer Sprache." -- (Erganz.)

<sup>††) &</sup>quot;Darauf gingen wir in Hrn. Kurtens Logis, wo er und seine Frau uns ganz liebreich bewirtheten, auch speiseten drei Vorsieher aus Lancaster mit uns, so heute zur Kirche gefommen waren." — (Ergänz.)

<sup>†††) &</sup>quot;Nach Endigung der Predigt ritten wir wieder mit Herrn Conrad Weiser nach seinem Hanie, recht vergnügt, wo er mir die Umstände erwähnter Kirche erzählte und uns seinen mit den mährlichem Brüdern zu Bethlehem und insonderheit mit Spangenberg geführten Briefwechsel vorlas, ingleichen einige Unterredungen mit 2 ihrer Deputirten und mit [Bischof] Cammerhosen dieser Kirche wegen. Solches dauerte dis Mitternacht. Da wir schon alle zu Bett waren, wurde Herr Beist vernnthlich von einer Erfältung plöstlich recht sehr frank, Herr Mühlenberg blieb die ganze Nacht bei ihm. Den 29sten April. Herr Beiser befand sich heute ein wenig bester und wir communicirten diesen Abend mit ihm in seiner Stude, welches nicht ohne Freude und Segen abging, zumal es das erstemal Hen. Weisers nach so vielen Fahren war." — (Ergänz.)

<sup>‡) &</sup>quot;Einige 12 Meilen davon famen uns 7 von den Aeltesten und Vorstehern entgegen gritten, mit welchen wir Mittags spessetzen und gegen Abend in der Stadt gludtlich aufamen: mir aber war das herz besto schwerer worden, je näher es zur Stadt ging." — (Ergänz.)

<sup>††) &</sup>quot;wohl noch 1½ Stunden — . Den 6ten Mai. Meine lieben herren Brider hatten viel Mühe und Arbeit mit dem nenerwählten Kirchenrath und Borftehern und Nachmittage that herr Mühlenberg den Untrag, ob nicht einen Berfuch auf ein halbes 3ahr thun wollte, an dieser verwilderten Gemeinde zu arbeiten, welches mit schwerem herzen, jedoch unter ze."—(Erg.)

unterschrieb, und ber Sandschlag von allen barauf gegeben murbe. Den 7ten Dai pre-Digte ich in Carltown, vierzehn Meilen von Lancaster, über Apost. Besch, 5, 31. und half bem Berrn Brunnholten einer ziemlichen Augabl Communifanten bas beilige Abendmahl anstheilen, nachdem mit ihnen von dem Beren Mihlenberg vorhero eine Bugvermahnung und Beichte war gehalten worden. Radmittags festen wir unfere Reife weiter fort,+) mußten aber wegen des Regenwetters unterweges bleiben, und famen erft den 8ten Mai Radmittags durchaus naß zu Provident wieder an. Den 10ten Mai reisete ich mit Beren Brunnholgen von dar wieder ab, und famen wir gegen Abend Gottlob gludlich wieder in Philadelphia an. Den 12ten Dai früh ritte ich nach Germantown. wo ich einer, wie die Leute fagten, außerordentlich gahlreichen Versammlung von Lutheranern, Reformirten, Mennonisten, auch seche Schwarzen, predigte .++) Den 16ten Mai haben wir, nachdem vorgestern Abend Berr Mühlenberg hier angefommen, manches, was Die Gemeinen und unfere Amtsführung betrifft, mit einander gemeinschaftlich überleget und abgeredet. Dem Berrn, unferm Gott, fann ich nicht genug für diese (104) lieben Brüder und Collegen danken, die mir fo wohl zu ftatten kommen. Roch Diefen Bormittag wurden wir vom Schwedischen Probst, Berrn Sandin, besucht, und Rachmittags reifete Berr Mühlenberg wieder ab. Den 17ten Mai Nachmittags besuchte und der Bredbyterianer=Brediger, der und fehr liebe Berr Tennent.42) Die Wefprache waren erbaulich, angenehm und liebreich. Er blieb bis in den fpaten Abend nicht ohne unfer großes Bergnügen und Erbauung ba. Den 19ten Mai predigte ich Bor- und Nachmittags in Philadelphia, und taufte ein Rind, Gr. Brunnholt hingegen war zu Germantown. +++) Den 23sten Mai reifete ich in Gefellschaft bes Berrn Bigera, der, zu meiner

<sup>†) &</sup>quot;und blieben wegen des Regenwetters 9 Meilen davon in eines deutschen Doctoris Ban Leers Haus, wo wir recht wohl bewirthet wurden. Den 8ten Mai Nachmittags kamen wir durchans naß zu Providentz an. Den 9ten Mai fingen wir an, eine Einrichtung zu machen, wie es instüntige mit dem öffentlichen und Privat-Gottesdienst solle gehalten werden, damit wir alle nur eine einige Form haben möchten." — (Ergänz.)

<sup>++) &</sup>quot;Abende hörte zu Philadelphia Grn. Tennent, den Presbyterianer- Prediger, in englijcher Sprache predigen, darnach fpeiseten wir bei Grn. Schlendorn. Den 13ten Mai fruh habe eine gute Beile mit einem Candidato Theologiæ von der Infel Rugen, ber in Jena ftubiret, hernach unter Die Berrnluter gerathen und vom Grafen von Zingendorf nach Beninsvanien als ein mährischer Britberprediger gezogen worden, feit 3 Jahren aber fich von diefen Brudern wieder losgemacht, gefprochen. Er jucht in Germantown Schulmeifter zu werben, bagu es ihm nicht an hinlänglichen Gaben sehlet. [Höchst mahricheinlich Johann Dölling; j. Regist. of Moravians p. 141.] Noch biejen Bormittag fommt ber gewesene ichwedische lutherijche Brediger aus Lancafter Ryberg ju uns. Unter andern warnte er mich, zu Lancaster nicht in seinen Cirkel zu kommen, sondern in dem meinigen zu bleiben. Ich gab ihm die gehörige Antwort darauf, gumal er mich zu ichreden fogleich binguffigte: ich follte erfahren, daß er nicht ichlafen wollte. Meine Erflärung gegen ibn ging babin: wie nach meinem Gemiffen und Berufe verbunden ware, alle verirrten Schafe ju fuchen und auf ben rechten Weg zu führen, bagu mir einen Cirfel zu machen Riemand, viel weniger er, befugt fei. Gerr Brunnholt hatte vor und nachher auch manches mit ihm zu thun. Diejen Abend fam Berr Mithlenberg noch hier an. Den 14ten bis 16ten arbeiteten wir 3 ftart an unferer Kirchen-Ginrichtung und ichloffen fie bente wie mit Bebet, fo mit unjerer eines jeden eigenhändigen Ramens-Unterfdrift, fonften überlegten wir noch manches, was die Gemeinden und unfere Amtoführung betrifft." - (Ergang.)

<sup>†††) &</sup>quot;Den 20sten Mai kam Hr. Schaum von Provident wieder zurück, wo er Hrn. Mühlenberg in seinen Gemeinden helsen mitsten. Den 21sten frith kam Hr. Bigera eben daher au, uns einpacken zu helsen und mit mir auf Gutbefinden meiner lieden Herren Brüder zu meiner Erleichterung im Aeußeren nach Lancaster auf eine Zeit lang zu ziehen. Er brachte mir einen erbaulichen Brief von einem redlichen Mann, Namens Marställer, an mich mit. Den 22sten schrieb in aller Sile nach Europa an meine lieden Bäter in London und Halle und an meinen Bruder. Darauf ging zu kranken Mag. Näßmann, von ihm Abschied zu nehmen. Den 23sten wurde von einem Vorseher aus Lancaster dahin abgeholt in Gesellschaft Hrn. Schaums und Hrn. Bigera. Das Ge-

Erleichterung im Meugern, auf eine Zeitlang mitziehet, nach Lancafter ab. Den 24ften Mai mußte ich unterwegs in einem Englischen Wirthshause ein Englisch Rind taufen. Rach unserer Ankunft zu Lancaster ließ ich mein erstes fein, daß ich auf meiner Stube mit den Gliedern des Rirchenraths, den Borftebern, und dem Schulmeister, die uns bis an den letten Flug entgegen gefommen waren, Gott um alles, was ich meinete uns hochftnöthig zu fein, anrief. Die übrige Zeit wurde mit mancherlei erbaulichen Befprächen jugebracht. Den 26ften Mai blieben, nach gehaltener Bormittags-Bredigt und Endis gung des Gottesdienstes, die Gemeinsglieder fteben, welchen der Schulmeifter des Berrn Mühlenbergs und herrn Brunnholtens Brief an die Gemeine, mich betreffend, vorlas. Darnach trat ich vor den Altar, that eine Anrede an die gange Gemeine, ließ die zwölf Glieder des Kirchenraths um den Altar herum treten, las ihnen alle Articul vor, die fie bei ihrer Wahl eigenhändig unterschrieben hatten, und fragte fie nochmals, ob fie noch ber Meinung waren, und babei bleiben wollten? Worauf fie mir, einer nach bem andern, mit einem Sandichlag versprachen, bem allem durch Gottes Beiftand nachzutommen. Wozu ich ihnen denn viele Gnade von Gott herzlich anwünschete. Nachhero ließ ich die feche Boriteher vor den Altar treten, hielt ihnen ihre besondere Borsteher=Pflichten vor, und ermahnete fie, alles beizutragen, was ihnen Gott an die Sand geben wurde, fein Reich in unserer Bemeine zu befördern. Welches alles fie mir auch mit einem Sandichlag versprachen, und ich ihnen Onade bazu wünschte. Endlich ichlok ich mit

(105) einem Gebet, worinnen ich Gott alles umftändlich vortrug. Es gingen diese Sand= lungen nicht ohne Bewegung und Thränen ab. Nachmittags um drei Uhr prebigte Berr Schaum. Berichiedene Leute von Carltown, von ber Beber Cred, und Strafburger Townschip, kamen mit mir zu reben, ob und wenn ich sie auch mit Gottes Wort bedienen konnte, die ich so gut berichtete, als ich vor der Hand konnte. Den 28sten Mai Mittags ritte ich mit herrn Schaum und herrn Bigera nach Porktown, einer nen angelegten Stadt, jenseit der Susquehana, welches ein fehr breiter und der vielen Felsen wegen gefährlicher Fluß ift.+) Sobald wir des Abends angekommen, erkundigte ich mich nach den Umftanden und der Beschaffenheit der Gemeine. Den 29sten Mai frühe wurden wir zu verschiedenen der angesehensten Gemeinsglieder geführet, mit welchen ich manches zu berathichlagen hatte. Darauf ließ ich bekannt machen, daß bie Glieber der Lutherischen Gemeine fich diesen Nachmittag um drei Uhr in unserer Kirche versamm= len möchten, wo mit ihnen wegen neuer Borfteber und Aeltesten geredet werden follte. weil der vorigen ihre Zeit schon lange um ware. Nachmittags stellete ich der versamm= leten Gemeine unfer Borhaben bor, und schritte, nachdem gesungen und ein Gebet gethan worden, zur Bahl zweer neuen Borfteber und Aelteften. Sie wurden durch die mehre-

leit bis an die Fähre gaben uns mein lieber Bruder Herr Brunnholtz und Mr. Keppele, ein feiner Mann. — Den 26sten predigte hier Vormittags. Nach der Predigt taufte ein Kind reformirter Eltern. Nach Endigung des Gottesdienstes blieben die Gemeinsglieder stehen, welchen der Schulmeister Schmidt, ein gewesener Kausmannsdiener von anschulichen Eltern aus Frankfurt a. M., ein recht feiner Mensch, Herrn Mühlenbergs und Herrn Brunnholtzens Brief an die Gemeine, mich bestressend, vorlas 20.11— (Ergänz.)

<sup>†) &</sup>quot;Jenseit der Susgnehana, — — Fluß ist, trasen wir 2 Gemeinsglieder von da an, die unserer warteten. Sie hatten es erst hent ersahren, daß wir kommen wollten. Denn der Brief an sie war aus Unworsichtigkeit Hrn. Schlatters, der ihn auf iemer Reise durch Maryland nach Virginien richtig zu bestellen versprochen, gänzlich versoren gegangen. Sobald — — berathschlagen hatte. Nachher besuchten wir Hrn. Schlatter, bei welchem 2 andere resormirte Prediger, Namens Rieger, der zugleich ein Doctor medieinw sonst in Lancaster wohnhaft ist, und Laschy [Lichy], waren. In der reformirten Kirche ließ durch den, der da predigen sollte, verkündigen, daß die gegenwärtigen aus der luth. Gemeine — — bekommen haben. Darauf wurde von Hrn. Schaum die bis auf weiter sestgeiette Kircheneinrichtung vorgelesen und redete ich verschiedenes Nöthige mit der Gemeine daraus. Um 6 Uhr waren wir damit fertig." — (Ergänz.)

ften Stimmen erwählet, und wie ich Gott recht herzlich angerufen, daß er die Wahl biris giren wolle, also hätten wir auch wohl nicht beffere bekommen fonnen, als wir bekommen haben. Darauf wurde noch verschiedenes Röthige mit der Gemeine geredet. Den 30sten Mai fprach ich ben gangen Bormittag mit benen, welche fich bei mir zum heiligen Abendmahl anmeldeten, und die ich, mit Anziehung verschiedener von den besten Gemeinsolies bern, zu prüfen, und einem jeden, nach der von Gott verliehenen Gnade, die ihm nöthige Ermahnung zu geben fuchte. Hierauf gingen wir in die Lirche, wo eine unbeschreibliche Menge Bolts von allerhand Seften war, wovon fich viele aus Mangel bes Raums um Die Rirche gelagert hatten. Bor bes Berrn Schaums Predigt taufte ich gwei Rinder. Rad der Predigt stellte ich die zween neuen Borsteher und die zween Actesten der ganzen Gemeine vor, erinnerte fie ihrer Pflichten, und betete über fie. Nachhero las ich ber Gemeine das von meinen lieben Brudern, Berrn Mühlenberg und Brunnholten, aufgesetzte instrumentum vocationist) des Herrn Schaums nach Nort vor, füh= (106) rete denfelben daselbst ein, gab ihm die meiner Ginficht nach allernöthigsten Ermahnungen, und beichloß diese Sandlung mit Gebet. Endlich ließ ich die Confirmanden, deren sechzehn waren, vortreten, examinirte dieselben, und confirmirte sie. techismum konnten sie noch so ziemlich auswendig. Bei einem jeden Sauptstucke suchte ich ihnen die nöthigsten Lehren ans Herz zu legen. In ihrer aller Namen erneuerte ich den Taufbund durch ein Gebet auf den Ruien, wobei fast alle Leute in der Kirche mit niederfielen, und foll auch dieses nicht ohne Thränen und Bewegung abgegangen sein. Zwischen einer jeden der gedachten Handlungen ließ ich einen barzu sich schickenden Bers aus befannten Liedern fingen. Gegen Abend melbeten fich brei Borfteber von Cannawafa, zwanzig Meilen weiter an den Grenzen Marglands, mich babin abzuholen. Nach meiner lieben Brüder Einrichtung follte ich bahin sehen, ob Norf und Cannawata fonnten verbunden, und wechselsweise von dem Berrn Schaum der Gottesdienst an diefen Orten verrichtet werden. Den 31ften Mai fruh melbeten fich noch viele gum beiligen Abendmahl bei mir an. Salb zehn Uhr gingen wir in die Kirche zu Pork. 3ch hielte die Vorbereitungsrede, nachhero fielen wir alle auf die Knie, und nachdem gebeichtet worben, that ich noch ein furg Gebet hingu, und absolvirte fie. Nachdem Berr Schaum geprediget, theilete ich das heilige Abendmahl aus. Des Nachmittags hatten wir bis in ben späten Abend mit einer alten tief eingewurzelten Streitsache viel zu thun, die aber boch noch, nach vielem Gebet und herzlichem Zureden, beigeleget und völlig aufgehoben worden. Die Sache zu erzählen ware viel zu weitläuftig. In ber gangen Gemeine wird es gewißlich Eindruck und Freude geben, um defto mehr, da an den ftreitenden Barteien viel gelegen ift.

Den Isten Jun. früh ritten Herr Vigera, wie auch ein Vorsteher von der Gemeine zu York, einer von Cannawaka, und ich, an den letztern Ort. So bald wir in dortige Gegend kamen, ließen wir die übrigen Vorsteher, so drei bis vier Meisen won einander wohnen, sobald als möglich, zusammen kommen. Einer aber unter ihnen, der es dishero mit dem alten Herrn Kraft \*\*) gehalten, sieß sich entschuldigen. Bie ich eine Trennung in der Gemeine merkte, und vernahm, daß Herr Kraft morgen predigen sollte, so weigerte ich mich, ihnen zu predigen. Auf ihr vieles Vitten aber versprach ich es unter der Bedingung, wenn es mit aller Genehmhaltung geschehen könnte. Dahero (107) mußten wir uns alle wieder zu Pferde setzen, und ritten noch ziemlich späte vier Meisen zu dem abwesenden Vorsteher, der in ziemlichem Anschen stehen soll. Als wir zu ihm kamen, eröffnete ich ihm die Veschaffenheit meines Berufs, und daß unsere Absicht nicht sei, den Herrn Kraft zu verdrängen. Als ich nun eben zugleich eine Fürditte sür denselben einlegte, daß sie ihm, wegen seines hohen Alters und übrigen großen Unvermös

<sup>†) &</sup>quot;auf 1 Jahr." — (Ergänz.)

gens, jährlich etwas gewiffes geben möchten, da zumal ein ziemlicher Theil ihrer Gemeine ihn auf ein Sahr lang ichriftlich angenommen hatte, fam Diefer alte Mann felber in Die Stube getreten. 3ch ergählte ihm fogleich ben Inhalt unfers Befprachs, und die eigent= liden Urfaden unfere Sierfeins; fonnte aber feine ju unferm Borhaben gehörige Unt= wort von ihm erhalten, als diefe, es follte ihm angenehm fein, wenn ich morgen für ihn predigen wollte; von der Bemeine aber mieder abzuftehen mare ihm ein Schimpf, weil ihn viele auf ein Jahr jum ordentlichen Lehrer angenommen. Sonft redete ich vieles mit ihm von der Wichtigkeit des Lehramts und der schweren Berantwortung der Brediger bei ihrer Untreue und fleischlichen Absichten; bargu er nicht ein Wort fagte. Den 2ten Jun. predigte ich in Cannawaka am Schulhause unter freiem Simmel, da ber Bfarrer Rraft mir zur Rechten an einem kleinen Tifche fag, und eine große Menge Bolks von allerhand Seften um uns herum versammlet war, barunter auch ein Mährischer Brediger fich be= fand. Ich taufte auch zwei Kinder, und alles lief Gottlob ruhig und ordentlich ab. Nach geendigtem Gottesdienst bezeigten fich der alte Berr Rraft und der obgedachte Borfteher ungemein höflich gegen mich, so daß ich mich darüber wunderte. Rachmittags rit= ten wir unter bem Geleite verschiedener Borfteber, und unter manchen Gesprächen, wieder jurud, und kamen Abends wieder zu Port glücklich an. Den 3ten Jun. reifete ich nebst bem Beren Bigera wieder nach Lancafter gurud. Den 7ten Jun. waren fieben von den Carltownern bei mir. und baten fehr bemuthig um eine Bredigt auf den andern Bfingfttag in ihrer Kirche, welches ihnen aber der hiesige Kirchenrath und die Borsteher, ihres anhaltenden Bittens ungeachtet, abichlugen. Den 15ten Jun. wurde der erfte Rirchenrath mit Zuziehung ber Borfteher in Lancaster gehalten, und unter andern festgesetzet, bag

alle vier Wochen an einem Connabend Nadmittags alle zwölf Kirchenrathe und (108) die sechs Borsteher bei mir zusammen kommen, und keiner ohne bringende Roth ausbleiben follte; alle vierzehn Tage hingegen follten nur diejenigen, welche könnten und wollten, erscheinen. Den 16ten Jun. ritte ich mit sechs Vorstehern und Kirchenräthen aus Lancaster nach Carltown, 14 Meilen von hier, predigte daselbst, hielt Wiederholung und Kinderlehre, und redete manches mit der Bemeine wegen ihrer fünftigen Ginrichtung. Auch wurde ihnen des Lancasterischen Rirchenraths Entschließung und die Bedingungen, unter welchen auch fie an meinem Bernf Theil nehmen könnten, durch ein porher im Rirchenrathe geprüftes Schreiben, eröffnet. Den 22sten Jun, hielte ich in Lancafter die zweite Seffion des Kirchenraths und der Borftcher, worin beschloffen murbe. die Gemeine morgen nach Endigung des Gottesdienstes stehen bleiben zu laffen, damit ich fie bitten könne, doch diesenigen Kinder und jungen Leute anzuzeigen, die von Lutherischen Eltern fich bei fremden Religions-Bermandten und Setten in Dienften befänden, weil man fich verbunden halte, fich diefer armen Linder möglichst anzunehmen, und fie gum Gottesdienst und Unterricht anzuhalten. Auch stellten sich abgeordnete Garltowner im Rirdenrathe ein, und brachten ihrer Gemeine Ginwilligung in die bestimmten Bedingun= gen mit. ?) Den 26sten Jun. fruhe ritte ich nach Carltown, wo ich in der Kirche mit ber gangen Gemeine wegen der Bahl neuer Borfteher redete, und zween recht feine Man= ner zu aller Zufriedenheit nach den mehreften Stimmen dazu erwählete. Nach der Bredigt stellte ich die zween neuerwählten Vorsteher mit Gebet und Vorhaltung der ihnen

<sup>†) &</sup>quot;Den 25sten Jun. hatte etwas Streitiges zwischen einigen Kirchenräthen und Vorstehern beizulegen. Den 26sten mußte einige Beschwerben über unsere Kirchenverfassung anhören. Früh nach 7 Uhr aber ritt mit Herrn Schaum, der mich von York besuchte, und Herrn Vigera nach Earltown, wo ——— erwählete. Herr Schaum predigte darauf und ich stellte die zween ——— Catechisation. Nach Endigung des Gottesdienstes sollte Kirchenrechnung abgelegt werden, worauf die abgehenden Vorsteher drungen; es entstund aber unter den alten Vorstehern ein großer Zank, wodurch der ganzen Gemeine und den anwesenden fremden Sektenleuten ein nicht geringes Aergerniß gegeben wurde, dem nicht sogleich abhelsen und steuern konnte, weil die eine Partei im Grimm sortlief und mit sich uncht wollte reden lassen. Den 27. reiste Hr. Schaum wieder nach Hanse." (Erg.)

obliegenden Pflichten der Gemeine vor. Hernach ließ ich die Jugend vortreten und hielte Wiederholung und Catechisation. Den 29sten Jun. hielt ich allhier zu Lancaster die dritte Session des Kirchenraths, und wurde darin unter andern einmüthig beschlossen, daß alle Wochen einmal zween Kirchenräthe und ein Vorsteher unsere täglich anwachsende Schule mit mir besuchen sollten. Den 30sten Jun. kamen zwischen dem Vor- und Rachsmittags-Gottesdienst abgeschiefte Leute einer kleinen Lutherischen Gemeine aus dem Townsichip oder Flecken Straßburg, und baten inständigst, mich doch auch ihrer Seelen anzusnehmen, und ihnen zu predigen; welchen ich aber noch keine gewisse Entschließung, wohl aber manche nöthige Erinnerungen geben konnte.

Den 3ten Inl. zog der Lutherisch gewesene und Mährisch gewordene Schwes dische Prediger, Ryberg, der hier so viele Trennung und unersetzlichen Schaden (109) mit seinem Mährischen Sestenwesen angerichtet, von hier nach Bethsehem. Den 7ten Inl. habe ich mit verschiedenen Leuten auß Straßburg-Townschip viel zu thun geshabt, die sich gar nicht wollten abweisen lassen. Endlich mußte ich auf ihr vieles Bitten doch versprechen, daß ich über acht Tage sie besuchen und ihnen predigen wollte. Den 9ten Inl. ritte ich auf Zand, einige Leute auf ihren Plantagen zu besuchen, wo ich etliche seine Leute fand, und unter andern ein am vergangenen Pfingstseste erweckter junger Mann mir ein Bergnügen und gute Hossinung machte, daß er im angefangenen Guten fortgehen werde.

<sup>†) &</sup>quot;daß um Liebe, Friede und Einigkeit unter uns im Kirchenrath und unter den Borstehern zu erhalten, allemal nach dem Gebete von mir jolle gefragt werden, ob einer wider den andern etwas habe, darauf jolle es auf beiden Seiten ordentlich und bescheidentlich vorgetragen und von uns übrigen unparteiisch und in der Güte beigelegt werden. Ferner, daß alle Wochen — — sollten, um die unartigsten Kinder mit vorzunehmen." — (Ergänz.)

<sup>††) &</sup>quot;Hute nach der Kinderlehre copulirte ein Shepaar in der Kirche. Den Iten Jul. Bei dem heutigen Hausbeschaft mußte unter andern diese Beschwerde hören, wie wir Prediger mit unierer Kirchenversassung nur suchten die Leute unter ein knechtisches Joch zu bringen, und ein anderer Mann, so jüngst aus Stwers Gemeine herangezogen war, meinte, er könne mir nicht trauen, weil unsere Kirchenordnung nicht wie die Durlachische wäre und ich auch mehr aus dem Neuen als aus dem Aleten Testament predigte, welches offenbur Mährisch wäre. Mit diesem unartigen Mann hatte viel zu khun. Der Lutherisch geweiene —— zog heute von hier nach Bethlehem. Bor seinem Abzug soll er wider die Hallenser geredet haben. Den 4ten Jul. (24. Juni st. v.) als am Johannisseste predigte hier." — (Ergünz.)

<sup>†††) &</sup>quot;Den 13ten Jul. Gegen Abend tam ein unruhiger Ropf mit einem Bergen voll Bitterfeit gegen den Kirdenrath und die Borfteber, der fich am meiften darüber beflagte, daß man ihn nicht wolle für einen Glaubensbruder erfennen, wonach er zwar für feine eigene Berjon nichts frage, ieboch aber um feiner Familie willen gern zu unjerer Gemeine ordentlich zu halten begehre. ihn ein andermal wiederzutommen und mit mir weiter daraus zu reben. Den 14ten ritt mit herrn Bigera früh nach Carltown. Den letten über ber Rirchenrechnung in ber Rirche entstandenen Bank betreffend: unterjuchte öffentlich in der Rirche vor der gangen Gemeine und allen Anwesenden das gegebene Mergunif, ließ einen jeden Banter mit feinen eigenen Worten vor allen leuten befennen, fich einander und der gangen Gemeine abbitten, warnte dieje 2 Manner und alle Anwejenden vor brigleichen Aergerniffen und Gunden, fiel mit ihnen auf die Knie und bat Gott in ihrem Ramen um Bergebung nach allen vorgefallenen Umständen. Diejes geichah zwijden meiner barauf gerichteten Bredigt und der Kinderlehre. Dach derselben nahm auf Gutbefinden ber ganzen Gemeine dem einen, jo das Aergerniß mitgegeben, das Borlejeramt ab und trug es im Ramen der Gemeine einem andern auf, ber es ichon vorher einmal gehabt hatte und bie besten Waben und bas gehörige Anschen bei ben Leuten bagu befitet. Db givar foldes alles bei ber Gemeine einen Eindruck gab, fo fand fich doch ein unnützer Mann, der des einen Tochter zur Fran hat, der foldes übel und zwar als einen Schimpf und Rirchenbuße auslegte. Dem aber zu bedeuten und vorzustellen fuchte, daß dergleiden einfältige öffentliche Beilegung der Sache um des gegebenen öffentlichen Mergerniffes wegen bochft nothig gewesen ware. Den 17ten Jul. Seute erfuhr von einem von der Reise wiedergefommenen Kirchenrath allerhand im Lande herum über uns und unjere Kircheneinrichtung gefällte nach-

und aus Englischen, Irländischen, Teutschen, Lutherischen und auch einem Reformirten bestehet, obgleich eine Englische und eine Teutsche resormirte Schule hier sind. Die Leute plagen den Schulmeister recht mit ihren Kindern, die er ohnnöglich alle annehmen noch abwarten fann.†) Den 24sten Jul. wurde ich früh nach Straßburg-Townschip, vierzehn Meilen von hier, abgeholet, um daselbst zu predigen, und mich der dortigen Gemeine anzunehmen. Ich bat die Leute recht nachdrücklich, öffentlich und besonders, mich zu verzichnen, wenn es ihnen nicht recht ernstlich um ihre Erbauung zur Seligkeit zu thun wäre, massen ich in meinen zwo andern Gemeinen mehr zu thun hätte, als ich wohl abwarten Sönnte, und der Weg zu ihnen zu weit und gar zu beschwerlich wäre, da man durch einen ziemlich großen Fluß, durch zween andere ziemlich große Bäche, und einige steinichte und morastige Gegenden durchreiten muß.

Den 4ten Aug. wurde nach der Predigt das heilige Abendmahl unter hundert und fünf und achtzig Communikanten ausgetheilet, mit denen gestern und heute Vorbereitung und Beichte gehalten worden. Es würde deren noch eine weit stärkere Anzahl gewesen sein, wenn nicht manche unordig wandelnde ††) abgewiesen worden. Nachmittags hielt ich Wiederholung und Kinderlehre. Den 6ten Aug. copulirte ich ein Paar seine Leute, davon der Mann reformirt ist, nach einer vorhergegangenen Hochzeitpredigt, wozu sich auch eine von den vornehmsten Indianerinnen in ihrer wunderlichen Tracht einfand, und

fich die gange Zeit über gang still und sittsam bezeigte. Es halten fich über dreißig (110) Indianer feit 12 Tagen in öffentlichen Angelegenheiten hier auf. Den 9ten Aug. Beil unfere Schule seit zween Monaten fast täglich angewachsen, und unfer Schulmeister sie unmöglich abwarten und überschen können, so waren wir gemüssiget, den herrn Bigera um Bulje anzusprechen, der sich auch willig finden ließ, ihm 24 Rinder abzunehmen. Diefe Schularbeit fing er den 3ten Jul. an, und hat fie bisbero nicht ohne verspürten Ruten fortgesetzt, ohngeachtet es wegen bes gar zu engen Raums in ber oft sehr großen Site ihm manchesmal sehr schwer geworden. Den 12ten Aug. kam Berr Schann mit einem Justus of peace, einer obrigfeitlichen Berfon, seinem Wirth in Port, mich zu besuchen. Wir hatten vieles wegen Port, Cannawata 45) und noch einem andern Orte, Permutschin, mit einander zu reden. Idoch diesen Abend kamen abgeordnete Borfteher von Cannawata, die in ihrem Schreiben an uns um Beren Schaum fehr bemuthig baten. †††) Den 17ten Aug. wurde Kirchenrath gehalten, und drei Kirchenräthe nebst einem Borsteher als Abgeordnete erwählet, der Kircheinweihung, der Ordination des Berrn Rurgens, und dem Synodo in Philadelphia beizuwohnen. Den andern aber wurde es freigestellt, nach Bewandnig ihrer äußern Umstände zu kommen, oder nicht. In Carltown wurde auch ein Borfteber dazu bestimmt. Den 21sten Aug. 1) reisete ich

theilige und höchst ungegründete Urtheile, dazu die beiden Pfarrer Wagner und Stöber aus ihren Affecten den größten Vorschub vermuthlich werden gethan haben." — (Ergänz.)

NB.—Es wird sich besonders gehandelt haben um die ansänglich nach der Kirchenordnung der Savon-Kirche in London beliebte Auslassung des Wortes "wahr" in der Spendesormel und in der Tause statt "Glaubst du", an die Pathen "Glaubt ihr"?

<sup>+) ,,</sup>Den 23sten Juli mußte verschiedene Streitsachen untersuchen und nachher erfahren, daß die Psarrer Wagner und Stöver sehr wider uns aufgebracht wären." — (Ergänz.)

<sup>††) &</sup>quot;oder sonst Herrnhutisch gestunte oder eigenstunge Leute wären abgewiesen worden. Nachmittags — — Kinderlehre. Nach diesen Verrichtungen mußte mit Hrn. Conrad Weisern und noch einigen andern zu einem der anschnlichsten Herrnhutern auf seine Plantage kommen." (Erg.)

<sup>†††) &</sup>quot;Den 13.—15. Aug. starken Besuch, insonderheit von Fremden gehabt, auch einige Streitsachen und ein gewisses zwiichen Hrn. Schaum und einem seiner anschnlichsten Gemeindeglieder aus Unworsichtigkeit entstandenes Misverständniß untersucht und zu beiderzeits Zufriedenheit ausgehoben, wozu ein von Hrn. Bruder Mühlenberg ausgesetztes Schreiben vieles beitrug." — (Ergänz.)

<sup>‡) &</sup>quot;früh ritten 2 Kirchenräthe, Herr Vigera und ich von hier weg nach Philadelphia zu. Den 22sten Rachmittags nach 3 Uhr kamen wir daselbst wohlbehalten, obwohl sehr mitde, au. Hen. Br. Brunnholtz sand zu Hause, wo Hr. Hartwich auch bald dazu kam. . . . Den 24sten nach

nach Philadelphia ab, und tam den folgenden Tag bafelbst wohlbehalten an. Der Berr Baftor Sartwich traf auch bald hernach dafelbit ein. Den 23ften Hug, murben bem Herrn Kury die wichtigften Fragen aus allen Theilen der Theologie schriftlich zu beant= worten vorgeleget. Den 24sten Aug, überreichte berfelbe, nachdem auch Berr Baftor Mühlenberg von Provident angefommen, seine aufgesetzte Beantwortung aller ihm vorgelegten Fragen, so wir gemeinschaftlich durchtasen und ein wenig prüfeten, darauf noch ein mundliches Cramen mit ihm angestellet wurde. Bernach wurde mit dem fämmtlichen Rirchenrath von Inlpehofen des Herrn Kurpens wegen das Röthige besprochen. 25ften Aug. fruh gegen gehn Uhr gingen wir Brediger, nebit dem Birchenrathe, Melteften und Borstehern einer jeden mit uns vereinigten Gemeine, paarweise in die Kirche. Einweihung der neuerbauten Kirche zu Philadelphia verrichtete Gerr Mühlenberg, welche ein jeder Brediger mit einem furzen Gebet, um den Altar berum fniend, bestätigte. Die Predigt hielte ich über das Evangelium am zehnten Sonntag nach Trinitatis. (111) Nach der Predigt hielt Herr Hartwich und ich die Communion, wozu wir vereis nigte Prediger alle mitgingen. Rachmittags predigte herr hartwich. Predigt wurde Berr Rury ordiniret. Berr Mühlenberg hielte ihm das Röthige beweglich und nachdrudlich vor; darauf wurden ihm die Sande von felbigem, vom Schwediichen Brobste, Herrn Sandin, dem Schwedischen Brediger, Berrn Magister Nägmann. dem Herrn Hartwich, Berrn Brunnholten und mir, aufgeleget, und ihm darauf von uns allen+) viel Segen vom Berrn angewünschet. Den 26sten Aug. predigte Berr Kury. Nach der Bredigt wurde ein Synodus gehalten, wobei alles ordentlich und friedlich ablief, dafür wir Gott nicht genugfam banten konnen. 46) ++) Den 27sten Aug. reifete ich von Philadelphia mit dem Herrn Mühlenberg nach Brovident, und den folgenden Tag von da nach Lancaster.

Den 17ten Sept. ward der Anfang mit der Zubereitung der Jugend zum heiligen Abendmahl gemacht, und zwar öffentlich in der Kirche im Beisein des Kirchenraths, der Vorsteher, der Eltern und Meister, und einiger andern Leute, dabei sich auch die sämmt- Ichen Schulkinder einfinden mußten. Zuvörderst that ich einen Bortrag über 2 Tim. 3, 15—17., legte in der Applikation fünf verschiedene Fragen an der Ingend Herzen, welsche sie alle mit einem lauten Va und ein jedes mit einem Handschlag beantworteten. Der jungen Leute sind schon achtundzwanzig, die alle die Zubereitung begehren, darunter ihrer fünf, die noch nicht einmal lesen können, und verschiedene von ihnen sechs die neun Meislen von hier wohnen, auch meistens achtzehn die zwanzig Jahr alt sind. Darauf stellte ich sie dem Kirchenrathe vor, sie und ihre Eltern zu prüsen, und mir das Nöthige zu ihserem Besten anzuzeigen. Da sie nun dem Kirchenrathe und Vorstehern Gehorsam und

+) "von den 3 reformirten Predigern, davon 2 gestern erst angekommen, und andern viel

Tische fam Hr. Br. Mühlenberg mit seiner Fran Liebste von Provident an. Gegen 3 Uhr überreichte 2c." — (Ergänz.)

Sutes angewünschet. Abends speiseten wir bei Hrn. Schlendorn." — (Ergänz.)

††) "Nach gehaltenem Spnodo speiseten wir alle zusammen bei einem Kirchenrath außen vor

der Stadt, wo alles ebenfalls friedlich und einig abging. Abends waren wir bei Hrn. Roch. Den 27sten reisete von Philadelphia mit Hrn. Mühlenberg, seiner Frau, Hrn. Bigera, Hrn. Kuch. Den 27sten reisete won Philadelphia mit Hrn. Mühlenberg, seiner Frau, Hrn. Bigera, Hrn. Kuch und einem redlichen Mann von der Providentzer Gemeinde wieder ab. Mittags speiseten wir auf Hrn. Koch's Plantage hinter Germantown. Hr. Schlehdorn kam auch noch dazu. Abends um 10 Uhr kamen wir zu Providentz an Hrn. Mühlenbergs Haus, Sottlob, glücklich an. Den 28sten. Hern Vigera und ich waren zwar heute Willens einige 20 Meilen nach Lancaster zu weiter zurückzulegen, allein ein Kirchenrath von dortiger Gemeinde dewegte uns heute noch auszuruhen und morgen die Keise in seiner Gesellschaft fortzusehen. Den 29sten früh um 7 Uhr ritten wir von Providentz weg und kamen Abends um 10 Uhr im Regen sehr naß und müde nach Lancaster. Der Herr, unser Gott, sei für Alles gelobet. — Den 15ten Sept. Vormittags 4 Kinder getauft, deren eines, des Dr. Udam Simon Kuhn's Söhnlein, ich selber Tauszeuge war." — (Ergänz.)

174

Liebe mit einem Sanbichlag versprochen, ftellte ich ein kleines Examen an, rebete barauf mit den Eltern und Meistern, und alsbenn wurde festgesetet, daß die Jugend wöchentlich; zweimal bei mir zur Zubereitung fich einfinden folle. Es foll diefe Sandlung nicht ohne

Segen und Bewegung abgegangen fein. Bei ber Jugend fcheinet noch mehr aus-(112) gurichten zu fein, als bei ben Alten. Sie beweisen auch ziemlichen Gleiß in Erlernung der ihnen aufgegebenen wichtigften Spruche. In der Kinderlehre find ber jungen Leute große und fleine meiftens einige fiebengig, welche mir Frende und Soffnung

Der Herr, mein guter und getreuer Gott, muffe von mir hier und in alle Ewigkeit gepriesen werden, daß er mich Schwachen stärket, und mir von Woche zu Woche, von einer Arbeit zur andern, fo gnädig durchhilft. Er wolle nach feiner Barmherzigkeit fo fortfahren, und, worum ich ihn am meisten auflehe, weine Berufsarbeit weder an meiner eigenen, noch an andern mir anvertrauten Seelen, vergeblich fein, sondern zu einem wahrhaftigen und ewig bleibenden Segen gereichen laffen, um feines Namens Ehre willen!

Johann Friederich Sandichuch.

## Anmerkungen zur Dritten Fortsetzung der Kurken Nachricht.

000000

1) Es mag hier beigefügt werden, mas die Salleschen Nachrichten bis babin und noch langer uns mitzutheilen unterliegen, daß nämlich G. M. Muhlenberg am 23. April (Neuen Styles) 1745 in den Stand der heiligen Che getreten war und gwar mit Anna Maria Beijer bon Tulvehocken (S. p. 27 diejer nauen Ausgabe der Hall, Nachr.). In einem Brief vom 12. April 1745 fagt Brunnholt, daß er gebente, nach Oftern mit feinem Collegen B. M. Mühlenberg nach Tulvehoden zu reifen, "allwo Berr Mühlenberg mit des bafigen Gerichtshalters, eines verständigen und hier beim Gouvernement wohl angesehenen teutiden Mannes Tochter Hochzeit halten wird. Man niug bier eine ordentliche Saushaltung haben, ba man einige Pflege hat bei bem vielen Reifen und Arbeiten. 3ch und herr Schaum halten fo gut mit einander haus; bann und wann geben wir aus und fprijen für Bezahlung. Horr Kurt hat feine eigene haushaltung und kann recht gut leben. indem ihm die Bauern Bictualien genug bringen. In der Stadt aber ift es theuer gu leben. Wenn wir nur erft aus den Schulden wegen der Philadelphia Kirche heraus find, fo fonnen die Gemeinden und ichon unterhalten." Erst in jenem Brief vom 1. Nov. 1745, der p. 47 (Alte Ausg.) citirt ift. berichtet Mühlenberg über biejen wichtigen Schritt jeines Lebens nach Salle: "In vergangenem Krühjahr habe mich in Gottes Ramen verheirathet. 3ch hatte Gründe dagn, warum es that, hatte auch Grunde, warum eben die und feine andere nahm, welches mit Rächstem melden tann, wenn etwas weitläufiger ichreibe. Mein Schwiegervater heißt Konrad Beifer, feiner jetigen Religion nach ein jeparirter Lutheraner, aber fein Berruhuter, obgleich der Graf [Bingendorf] um ihn geworben. Sine Frau und Kinder halten fich jur Gemeinde, wo herr Bagner Prediger ift. Seinem auß rlich n Beichafte nach ift er Justice of the Peace, sehr berühmt in den Bundniffen und Friedenshandlungen mit den Indianern ober heidnischen Rationen in Rord-America. 3ch habe in Diejem vergangenen Sommer viele Unruhe gehabt, indem ein Pfarrhaus gebaut bei der Providenger Rirde mit Beihilfe meines Schwieg rvaters. Buvor hatte 83 Uder Land. 8 gefauft, welches auf die

<sup>+) &</sup>quot;Endlich muß zum Beichluß noch meines Briefwechfels gebenken. Berr Brunnholt und ich ichrieben uns einander fast alle Woche. Ihm berichte, was von Erheblichkeit vorgefallen und gebe zugleich einige Rechenschaft von meiner Amteführung. Auf seine Briefe freue mich allezeit, denn fie voll guten. Raths, Troftes, briiderlicher Liebe ac. find. herr Schaum und ich ichreiben auch oft an einander und seine Briefe Schicke allegeit nach Philadelphia meinem lieben Br. Brunnholten und diejer weiter nach Provident dem Grn. Br. Mühlenberg. Der herr 2c." - (Ergang.)

Rirche flofiet und auf Diejes mein Land habe ein fehr ftart fteinern Sans gebauet. [Das Sans ficht noch.] Diefes Land hat ichone Wiefen und Bauland und foll nach meiner Intention eine beftändige Predigerwohnung bleiben, wenn die Gemeinde so vermögend wird, daß fie mir meine Unfosten begablen fann. Denn es hat erichrecklich viele Incommoditäten, wenn die Leute in diejem Laude den Prediger aus der hand bezahlen müffen. Es ift auch ichwer für das Amt."

2) Die ichon friiher gemachte Bemerkung mag hier wiederholt werden, daß diese unsere Sall. Nachrichten, wie fie als einzelne Fortsetzungen nach und nach erichienen, ursprünglich nicht verfauft, fondern in den Frankeschen Auftalten gedruckt und an alle diejenigen, welche für die Unterftitzung ber lutherischen Gemeinden in Bennintvanien milde Beiträge einfandten und über welche genaue, noch vorhandene Liften geführt wurden, unentgeltlich verfandt wurden. Darum beißt is bier, daß den Gönnern und Bohlthatern, wie billig, auch eine Redjenichaft über die Berwendung ihrer Gelder

abgelegt werde.

- 5) Die Weltlage war um jene Zeit eine sehr unruhige. Gereigt von Kaifer Karl VI. begann Friederich ber Große im Dezember 1740 den erften ichleftichen Brieg und fam aus ihm 1742 fiegreich hervor. Gein Eriolg machte dem Churfürsten Rarl Albrecht von Baiern Muth, ale Radfomme der alteften Tochter des Kaifere Ferd inand I., die öftreichifche Mo. narchie zu beaufpruchen gegen die pragmatische Sanction, durch welche der Raifer seiner älteften Tochter, Maria Therefia, die Rachfolge aut dem Throne Deftreichs verschafft hatte. An Baiern ichlog fich Spanien und Franfreich aus gang jelbstjuchtigen Motiven an und ber öftreichifche Euccessionskrieg (1741-1748) fam in Bang. England und Solland ftanden auf Geiten Defreichs. England brachte den Spaniern und Franzofen furchtbaren Schaden jur See bei. Der Friede von Achen beendete 1748 ben Rrieg und guarantirte bie pragmatijche Sanction Destreiche. — England aber wurde in jenen Jahren vorübergehend aufgeregt auch burch ben Ginfall des Pratendenten Rarl Conard, Gohn Jacobs III., in Schottland, im Jahr 1745. Das Schickjal diejes mehr tuhnen als klugen königlichen Sprößlings und das der Taujende feiner treuen ichottijchen Unhänger murbe am 27. April 1746 burch die Schlacht von Culloden entichieden und nur die eiligste Flucht rettete des Pringen Leben. Sart wurden die ichottischen Rebellen bestraft. Gange Schaaren wurden zur Stavenarbeit in Bestindien verurtheilt. Bunberte verichmachteten in Gefängniffen. Biele Taujende besonders des Landvolkes jogen in die nordameritanifden Colonien und murben biefen jum Gegen. - Der Rampf Englands jur Gee gegen Spanien und Frankreich mahrend bes Succeffionsfrieges machte bie See unficher. Richt fo febr Benninfvanien, wohl aber Georgia und die Galgburger Gemeinden dajelbft murden dadurch beunruhigt. S. Salzb. Nachr. IX. Continuat. p. 1252 ff.
- 4) Dieg ift die ursprüngliche Schreibart des Ramens. Erft später murbe Sanbichub gebrauchlich. Gein Lebenslauf ift von B. M. Mühlenbergs eigener Sand mitgetheilt in der 12. Fortf. VIII. (beffen Tagebuch vom J. 1764 Oct. 9. bis Nov. 16.). E. auch 9. Fortf. V. ben Bericht

bon Handiduch vom 3. 1758.

- 5) Bir finden in Acta Hist. Eccles. Bb. XIII. p. 529 f. Folgendes: "Gr. Brunnholt, beffen wir im Bb. X. p. 832 gedacht, hat in einem Briefe gemeldet, er habe burch die letzten Briefe aus Europa die Hoffnung erhalten, daß ihnen zwei neue Gehülfen, Berr Thomfon und Berr Sandichuch, ber in Saalfeld ein Arbeiter gewejen, jollten gefendet werden. Er hat babei gedacht, bağ ihm die auf den beiden Rirdjen in Philadelphia und Germantown liegende Schulden eine idwere Laft maren." Berr Thom fon, der einen warmen Antheil an den luth. Gemeinden in Benniplvanien nahm, auch nachdem er ben Ruf dahin abgelehnt (G. ben Anhang gur 1. Fortf.). fammelte für fie und machte fich ihnen fonft nützlich. Ziegenhagen hatte auch einen Rector Pegold bon Aldenslar im Ange gehabt. Dagu gaben die Berren gu Balle ihre Zustimmung nicht. G. im Anhang zur erften Aurgen Nachricht den Brief von Salle, März 14. 1736.
- 6) Auch über den ersten Anfängen diefer Gemeinde waltet vielfach:8 Dunkel. Dag Lutheraner fich ichon in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts in jenem Landstriche fanden, darf als gewiß angenommen werden. 218 Gründungszeit ber Stadt Lancafter gilt bas Jahr 1730. Das erste Kirchenregister der ev.-luth. Gemeinde daselbst datirt vom Berbst des Jahres 1733 und ift begonnen von Joh. Cafpar Stover, bem wir bereits begegneten. Er hat aber in jenes Regifter Taufen und Hodizeiten ichon vom Jahr 1729 eingetragen. Angefommen zu Philadelphia am 11. Sept. 1728 fiedelte er fich in Lancafter County nabe bei Garltown (Reu-Holland) an im 3. 1729 oder 1730. Obwohl noch nicht jum beil. Amte ordinirt, sammelte er doch die Lutheraner ba und dort in Gemeinden und amtete als Baftor. Im Dezember 1732 besuchte Baftor Joh. Chriftian Schulge, ber eben die Gemeinden Philadelphia, Reu-Provideng und Reu-Sannover übernommen batte und im Begriff ftand um einer Collette willen nach Deutschland ju reifen, Lancafter, wohl in

ber Absicht, um mahrend feiner Abwesenheit Stovers Dienfte für feine Gemeinden ju gewinnen. Stover wurde auch in Neu-Provideng von ihm ordinirt und als jein nachfolger erwählt, fehrte im September 1733 an feinen Bohnfit jurud und begann nun das regelmäßige Rirchenregifter für die Gemeinden zu Modecreef, Reu-Holland und Lancafter. Die Gintrage von Stovers Sand laufen voll und regelmäßig weiter bis 1739, fie find sparfamer in 1741 und 1742, werden aber wieder voll 1743. Wahricheinlich war vor 1742 kein anderer Baftor in Lancaster. In diesem Jahre machte fich Baftor Balentin Rraft verbindlich, der Gemeinde monatlich einmal zu predigen (Mühlenberge Selbstbiogr. p. 158). Indeff entpuppte er fid bald genug als ein fittenloser Menich, behielt auch noch einen gemiffen Einfluf bis jum Jahr 1748, galt aber nach 1743 nicht mehr als ber Ba- . ftor der Gemeinde. In den Jahren 1742-1744 predigte Johann Dylander, Baftor der fcmebijden Gemeinde zu Philadelphia, von Zeit zu Zeit der Gemeinde zu Lancafter. Auf feinen Rath wandie dieselbe fich durch Beter Roch, Kaufmann zu Philadelphia, an die Kirchenregierung in Schweben mit ber Bitte um einen Bastor. Im Mai 1743 (Acrelius p. 241 f.) wurde der für bie Semeinde gu Lancafter als Baftor bestimmte Theologe Bedftrand vom Erzbijchof gu Upfala orbinirt, blieb aber in Schweden, ba fich fein Reifegeld für ihn fand. Am 3. Conntag im Abbent 1744 tam aber Baftor Loreng Thorstansen. Anberg nach Lancaster aus Schweben, in Kolge jenes Gefuchs ber Gemeinde. Er war ber erfte in Lancafter refibirende Paftor ber Gemeinde und war mit Frenden aufgenommen. Er war aber in Schweden ichon durch Arvid Grabin (Sall. Rader. p. 70) halbmegs, in London burch Spangenberg u. A. gang zu ben Gerrnhutern gezogen worden. Seine Reigung und Abfichten flug verbergend bemuhte er fich, Die lutherijche Bemeinde 3u Lancaster in die Sande der herrnhuter gu bringen. Die erste luth. Rirche mar erbaut und eingeweiht worden in der Zeit Stövers am 28. October 1738. Gie hatte einen fteinernen Altar, einen Thurm und Gloden und seit 1744 auch eine Orgel. In der Abventszeit 1745 brachte Ryberg, der icht ben Beitpunft für geeignet hielt, Die Lutheraner ben Berrnhutern auszuliefern, eine Conferens bon Herrnhutern in Lancaster gumege. Damit begann ber Rampf über die Controle ber Inth. Bemeinde und Kirche zwijchen bem herrnhutischen Anhang Rybergs und den Lutheranern, ber nicht ohne Gewaltthätigkeiten und Appell an das bürgerliche Gericht fortdauerte bis in ben Sommer 1746, wo fich dann Nybergs Bartei gurudtog und die Berrnhuter-Gemeinde zu Lancaster grundete. (Sall. Nachr. p. 67-75.) 3m April bes Jahres 1746 wurden Hofprediger Biegenhagen in Lonbon und Dr. France in Salle ersucht, einen Paftor für die luth. Gemeinde zu fenden. Inzwischen nahm fich S. M. Mithlenberg berfelben an. 3m Frühjahr 1747 begann J. N. Anrt, damals als Ratechet in Tulpehoden wohnhaft, jeden Monat zwei Wochen in Lancafter guzubringen und fuhr damit fort, bis Baftor Joh. Friedr. Sandiduh aus Salle ankam und im Mai 1748 die Bemeinde antrat. Auch dieser hatte, namentlich in Folge seiner Verheirathung mit einer Tochter eines Borftehers ber Gemeinbe, mit vielen Schwierigkeiten gu fampfen, blieb nur bis gum 5. Marg 1751 und gog nach Germantown. Im October beffelben Jahres murbe Tobias Bagner Baftor; wohnhaft in Berts County, predigte er monatlich in Lancafter bis Rov. 1752, hatte aber ichon gerathen, fich um einen Baftor an bas Confistorium gu Stuttgart in Württemberg zu wenden. Und wirklich wurde von bort Baftor Joh. Sigfried Berod gefandt, ber bie Gemeinde im Marg 1753 antrat. Als Wagner fich bes Dienftes bafelbft begab, predigte ein elendes Subjekt, Joh. Theophil. Engelland, bamale ftationirt zu Bergftrag, Lancafter Co., ber Gemeinde und nach ihm der theologisch gebildete Beinrich Burchard Gabr. Wordmann bis gu Gerod's Ankunft. Wordmann wurde nach Reading berufen, aber auch dort ichon im Juli 1753 ent= laffen, 30g durch Birginien nach den Carolinas, kam 1757 nach Charleston, konnte sich aber wegen seines leidenschaftlichen Wesens nirgends in die Länge halten (Bernheim, History of the German Settlements and of the Luth. Church in North and South Carolina, 1872 p. 208.). Bafter Gerock stand der Gemeinde höchst würdig vor bis 1767. Unter ihm wurde am 18. Mai 1761 der Edftein einer ausehnlichen foliben Badfteinkirche gelegt und biefelbe am 4. Mai 1766 eingeweibt. während bis bahin die alte Rirche zum Gottesbienft gebraucht wurde. Nach Gerock's Abzug wandt: fich die Bemeinde an das luth. Ministerium von Penniglvanien um einen Baftor und um einfmocilige Aushilfe. 3m Mai 1769 trat Baftor Joh. Beinr. Chriftian Selmuth bas Amt an ihr an und führte es bis Mai 1779, zu welcher Zeit er in den Dienst der Philadelphia Gemeinde trat. Sein Nachsolger zu Lancaster war Dr. Gotthilf Heinrich Ernst Mühlenberg und blieb es bis zu seinem Tode Mai 23. 1815. Un seine Stelle trat im October 1815 Dr. Christian Eriedr. Ludw. Endreß, ebenfalls bis zu seinem Tode Sept. 30. 1827. Ihm folgte Dr. Joh. Christoph Becker von Januar 12. 1828 bis Juni 30. 1853; nach ihm trat das Amt an Dr. G. Fr. Krotel am 22. Mai 1853 und behielt es bis 1861; Dr. F. W. Conrad, März 1862—1864; 1864—1867 Samuel Laird; seit Juni 1867 steht an der Gemeinde Dr. E. GreenDie erste Gemeindeordnung wurde dem Gemeinderath vorgelegt von Mühlenberg und Bruntsholtz und angenommen im Mai 1748. Sie ist im Gemeindebuch eingetragen. Eine zweite legte Mühlenberg im Jahr 1769 der Gemeinde vor. Sie stummt beinahe völlig mit der in Philadelphia angenommenen überein. Hall. Nachr. p. 962.

Bersamntlungen des Ministeriums wurden in Laucaster gehalten in den Jahren 1749, 1761, 1772, 1782, 1784, 1787, 1792, 1799, 1807, 1820, 1829, 1830, 1837, 1842, 1852, 1856, 1866, 1874, 1880. — Das Englische begann im Gottesdieust gebraucht zu werden mit dem Amtsantrict Dr. Endreß's und nach und nach gewann es mehr Raum, die das Deutiche völlig verichwand. Or Ecstein der deutschen Jions Kirche wurde im Jahr 1827 gelegt, eingeweht wurde sie Mei 11. 1828. Missions Sonntagschulen, welche von Seiten der Trinitatis Gemeinde unternommen wurden, haben sich zu Gemeinden entwicket. Die St. John's Gemeinde organisirte sich als selbstständig im Jahr 1853; Grace Church 1874; Christ Church 1877. S. Memorial Volume of the Evang. Luth. Church of the II. Trinity etc., Lancaster, Pa., 1861. Sin bedeutendes historisches Material ist in diesem Werfe gesammelt von Dr. G. F. Krotel, jett Pastor an der englischen luth. Trinitatis-Kirche zu New York, und auch enthalten in den beigegebenen Vorträgen des verstorbenen

Brof. Dr. C. F. Schäffer und des Dr. F. A. Mühlenberg, Prof. Univ. Pa.

Ueber das in unferm & ebenfalls genannte Garltown hat uns der dermalige Paffor der luth. Gemeinde daselbft, 3. B. Safter, mit Benützung ber vorhandenen alten Rirchenbücher freundlichst berichtet wie folgt. S. auch das Buch: The Three Earls, an Hist. Sketch and Proceedings of the Centennial Jubilee, held at New Holland, July 4th 1876; New Holland, Ranck & Sandoe, 1876; und den lehrreichen Bericht bes jetigen Paftors bei Gelegenheit bes 150-jährigen Jubilaums ber Bemeinde, Juni 1880. Garltown (bas Wort gilt für Uebersetung bes bentichen Namens Graf, Grafftadt,) beißt jout Rem-Bolland und ift Sauptort des alten Carl Townfhip in Lancaster Co., Ba. Sans Graf, ein beutscher Mennonit, mar in jenem Theile bes Conestogagebietes der erste weiße Ansiedler, im Jahr 1717. Etwas östlich von da siedelten sich 1721 einige deutide Familien am Mill Creef an. Garltown felbft wurde zuerft angefiedelt im Jahr 1728 bon einem deutschen Emigranten Ramens Johann Diefendorfer. Etwa 6-7 Meilen öftlich von bier hatten fich um 1708 und 1709 einige beutsche Ramilien am Bequea Creek, jenfeits bes Belih Mountain, niedergelaffen. Die meiften Anfiedler biefer Gegend maren aus der Bialg, Burttemberg und ber beutichen Schweig, und waren Lutheraner, Reformirte und Mennoniten. Schon um 1728 oder 1729 wurde mit der Anlage von Earltown begonnen und Baupläte ausgemeffen, da ber Ort am bamaligen Sauptverfehrsmeg zwifchen Benninivanien und Birginien lag. Das alteste Kirchenregister ber bortigen luth. Gemeinde, obwohl erft 1733 eröffnet von Joh. Cafp. Stöver, geht gurud bis 1780 und ift im Mai jenes Jahres eine Taufe und eine Trauung eingetragen. Der Titel befagt: "Bergeichniß ber getauften Rinder in ben Gemeinden an Mithlereet, Bequea, Beberereef" (nach Beter Ban Beber). Bas bier Gemeinden genannt wird, findet fich fpater in Gine Gemeinde vereinigt und Garltown erichien als ber paffende Platz jum Bau einer Rirche. Unbefaunt ift, in welchem Jahre Die förmliche Organisation ber luth. Gemeinde geichah, vielleicht bald nach 1733. Denn im Mai 1744 ichenkten die Proprietare von Ba. berfelben cinige Acter Landes, auf welchem Grundftud bie hölzerne Kirche wahrscheinlich bald nach 1733 icon mar errichtet worden. (G. in diejer 3. Fortsetzung II. handicuh's Diarium Mai 7. 1748.) Der Grundstein zu einer steinernen Kirche wurde gesegt im April 1763, und im Jahr 1850 bir ber jest im Gebrauch fiehenden. Das alte Schulhaus, ju welchem die luth. Gemeinde das Grundftud gab und es aus ihren Mitteln errichtete, murbe unter bem thätigen Paftor Fr. Bal. Mels heimer errichtet und nicht ausschließlich für dieselbe, hatte eine beutiche und eine englische Abtheilung, die erftere für die Gemeinde. Bochft mahricheinlich hatte die Gemeinde aber ichon fruber ein Schuthaus, da ihr von der Affembly von Ba. erlaubt wurde nach damaliger Sitte gum Ban von Rirche und Schulhans "eine Lotterie zu halten" .- Mis Paftoren ftanben an ber Bemeinde gwis ichen 1730-Dec. 1746, mit Unterbrechung a. 1732, ber uns ichon genannte Joh. Cafp. Stover; Mai 1747 bis Marg 1748 Balentin Rraft; 1748 für etliche Monate Johann Frieberich Sandichuh; Tobias Bagner Sept. 1748 bis Jan. 1755; Joh. Cafp. Stover. der monatlich von feinem Wohnfit Swatara, Lebanon Co. (damals Lancafter Co.), tam, wiederum 1755 bis April 1757; Johann Samuel Schwerdfeger Sept. 1758 bis April 1763; bann, nachdem Gerod von Lancafter aus mahrend einer Zeit von neun Monaten gelegentlich die Bemeinde bedient hatte, von Febr. 1764 an bis April 1781 Bilhelm Kurt; Mai 1781 bis Dez. 1783 3. Dan. Schröter; in den folgenden 15 Monaten bedienten Dr. G. S. E. Muhlenberg von Lancaster aus und andere Pastoren die Gemeinde gelegentlich; Mai 1786 bis April 1789 Fr. Bal. Melsheimer; Mai 1790 bis In:: 1795 Deinrich Möller; von Sopt. 1798 bis

April 1813 Joh. Plitt; Juli 1813 bis Marg 1823 Peter Filbert; April bis August 1823 Joh. Friedr. Engel, ber baf:lbft ftarb; Rarl Rute Oft. 1823, ber Oft. 1825 ftarb; 3. 28. Richards, fpater in Trappe, Germantown und Reading, 1825 bis April 27. 1834; Oftober 1834 bis 1838 C. F. Welben, der dann die Gemeinde zu Bincent, Chefter Co., Pa., antrat. Bon 1838—1842 war die Gemeinde ohne regelmäßigen Baftor, doch hielt Paftor Sam. Trumbauer, der in Mechanicsburg ftand, monatlich Gottesbienft in deutscher Sprache. Bahrend biefer Periode murde beschloffen, daß die Berbindung zwijchen Reu-Holland und den Gemeinden in der Umgegend aufhören, Neu-Holland fünftig einen Baftor allein für fich haben folle. Im Jahr 1842 bediente der erst vor Kurzem verstorbene Prof. B. F. Lehmann die Gemeinde für etliche Monate; bon 1843-1848 biente ihr Joh. C. Barnit; Marz 1850 bis Januar 1864 Joh. Rohler. Ein naues Pfarrhaus wurde errichtet 1850, im gleichen Jahre am 31. Aug. wurde ber Edftein einer neuen Kirche gelegt und am 27. April 1851 diejelbe eingeweiht. Nachdem die Stelle 15 Monate lang war unbesett gewesen, trat der jetige Baftor, J. B. Sagler, Dieselbe an April 1865. Sie mar von Anfang verbunden gewesen bis 1838 mit der Gemeinde zu Muddy Creek, außer 1749-1755 und 1796-1801; mit der Bergftraß-Rirche 1781-1838 und zeitenweise mit andern Gemeinden. Die Communifantenlifte der Gemeinde gahlte 1748 70 Seclen; 99 im J. 1764; 152 im J. 1765; 174 im 3. 1771; 80 im 3. 1776; nur 30 im 3. 1781. Das waren die Kriegszeiten. Die eigentliche contribuirende Gliederzahl betrug aber um jene Zeit etwa 250, mit etwa 180 communicirenden Gliedern. Neu-Holland liegt 13 Meilen nordöftlich von Lancaster; 6 Meilen nordöstlich von Mechanicsburg; 6 Meilen nordöftlich von Neu-Holland wurde 1819 die Center-Kirche erbaut. Epistopalfirche im Pequea-Thal joll unter bem Namen einer englisch-lutherischen Kirche viele Glieder an sich gezogen haben.

Die Anfangsgring ite der Muddy (Mode) Creek Gemeinde ist der von Reu-Holland im Weientlichen gleich. Derfelbe Paftor, J. C. Stöver, hat auch hier bas Rirchenregifter begonnen, Sept. 1733. Und gwar heißt es Register ber Gemeinde an ber Gogalico. Doch werden auch Glieber, wohnhaft am Mobe Creek genannt. Die erfte, von Stöber eingetragene, Taufverrichtung murbe im Juli 1728 von Mlegander Bartmann, einem Laien, vollzogen; etliche nachfolgende Daufen zwijchen 1730-1733 von Peter Miller, reformirtem Prediger zu Tulpehocken, der fich aber ben Siebentägern zu Ephrata anschloß. Eine von J. Chr. Schulze im Dez. 1732 eingetragene Taufe, so wie andere von ihm in Lancaster recordirte, beweisen, daß er um jene Zeit diese Gegend bejudite. J. C. Stäver blieb Paftor zu Muddy Creef bis 1760, worauf Paft. J. S. S ch werds feger fie übernahm und behielt bis 1762. Die Pastoren von Neu-Holland bienten auch hier bis an D. Möller's Zeit, wo dann 1796-1801 Peter Beng, ber zu Mt. Jon refidirte, Baftor war. Bon 1801—1838 wurde die Gemeinde wieder von Neu-Holland aus bedient. Bon dieser Gemeinde fich trennend, verband fie fich mit der Bridersville Stelle. Ihre Paftoren waren: Nov. 1838 bis Oft. 1842 C. Phil. Miller; Oft. 1842 bis April 1849 C. G. Friederich; 1849 bis Nov. 1851 Thomas T. Jäger; Mai 1852 bis Oct. 1856 Karl Reeje; April 1859 bis Herbst 1868 Simon R. Boyer; 1869-1872 Ruben S. Bagner; 1873 bis jett S. S. Benry.

Das erste uns bekannte Register der Bergstraß Gemeinde murde angesangen 1753 und hat den Titel: "Airchen-Buch vor die Gemeinde in Erlings Daun, gekauft den 7. Hormung 1753, sub Pastoratu Joannis Theophili Engellandi, Ev. Luth." Wahrscheinlich hat sich in diesem Jahre ein Theil der Neu-Holland Gemeinde abgesondert, an der damals Todias Wagner stand, und diese neue Gemeinde gebildet; Engelland, der und schon zu Lancaster begegnete, blieb nur dis Ende 1754. Bon 1755—1780 sind die Einträge im Kirchenregister sehr unregelmäßig und von versichiedenen Händen. Ob einige von Stöver, Kurtz oder Schwerdseger sind, ist nicht zu entscheiden. Im Jahr 1781 trat Pastor Schröter die Gemeinde an und trägt auch Pastoralacte der vorhergehenden zehn Jahre ein. Bon da an dienten die Pastoren von Muddy Erect auch an der Bergstraßskirche die 1838. Dann wurde letztere mit der Leacock Psarrstelle verbunden unter Sam. Trumbauer 1839—1856; dann Nov. 1856 die Sept. 1858 unter David P. Rosen müller; April 1859 bis Herbst 1868 unter S. Rober; 1869—1872 unter R. S. Wagner; 1873 bis jetzt unter S. S. Henry.

illeber Pastor Lars Nyberg, ber, wie leider auch einzelne andere Sendlinge der Herrnhuter, affenbar unter salsche Fahne segelte, bekommen wir nachher noch genug zu hören. S. § 11 ff. und XV. Forts. II. Nachr. von der Gemeinde zu Lancaster. Lassen wir über ihn das Urtheil von seinem eigenen Landsmann gefällt werden und zwar von keinem geringeren als dem besonnenen und durchans ehrenwerthen Probst und Geschichtscher Acrelius. Der sagt von ihm in einem in den Acta Hist. Eccles. Bb. XVI. p. 922 mitgetheilten Briefe an Dr. H. Benzelius, Erzbischof von Upsala: "Einmal ist Nyberg bei mir gewesen mich zu besuchen, aber eben als er vorher von

Paftor Unander erfahren, daß ich nach Wicaco gegangen fei. — Che ich zu haufe kam, war er weg und ich habe ihn nie geschen. - Im Juni erregte er zwischen mir und dem deutschen Ministerio ein ärgerliches Migverständniß, das nicht ohne Mühe beigelegt wurde. Ich hatte versprochen, mich auf ihrem Synodo einzufinden, um die Ginrichtung zu sehen. Derselbe wurde aber sehr weit von hier gehalten und man rieth mir wegen meiner Gefundheit ab, ben weiten Weg in ber ftarfen Sitze gu reiten. Ich ichrieb also an Pastor Brunnholt zu Philadelphia einen Entschuldigungsbrief. Aber ber Brief murde gu Philadelphia verlegt. Hyberg bringt bieß in Erfahrung, reifet fofort hinauf. wo diese Aufammenkunft gehalten wird, und streuet da aus, daß die Ediweden feien gu diesem Spnodo invitirt worden, wir nehmen une aber wohl in Acht für die gefährliche Sallenfer." Erzbifchof Dr. Bengelins fagt auch felbst in einem Schreiben an ben Ronig: Unter Andern, welche berüchtigt frien, Bingendorfs ichadliche Lehren angenommen gu haben, um fie befonders in Amerika auszubreiten, fei auch leider der ichwedische Prediger Lars Ninberg, in Weftgothland geboren. Derfelbe habe mit Fleif eine grobe Umwahrheit ausgebreitet, als ob bas ichwebijche Ministerium die Teutschen für gefährliche Amtsgenossen halte, welches Misverständnist jedoch, wiewohl nicht ohne Milhe gestillt worden. Ryberg habe auch den Baft. Unander, der ihn feiner Brethiimer überwies und ihn bat, nicht länger gegen befferes Wiffen und Gewiffen von ber flaren Wahrheit des göttlichen Wortes Abweichendes festzuhalten, nachher als einen Keind Chrifti und feines Kreuzes verläftert. Auch habe er fich in drei Gemeinden als einen Feind aller Lutheraner und einen Anhanger Bingenborfs erflärt. Acrelius fagt auch, daß fobald die Ausweifung Arvid Grabins aus Schweden erfolgt fei, habe Ryberg Order erhalten nach Europa gurudgutehren; er habe feinen Freunden gejagt, daß er gedenke nach Schweden ju geben. Seine Frau habe er mitgenommen, bie Kinder in Bethlehem gelaffen.- Bon A. Gradin hören wir bald nachher. Heber Bijchof Cpangenberg f. Lostiel's Geich. ber Miffion ber Evangel. Bruber u. f. w. p. 301 f. 368 ff. : R. R. Ledderhofe, das Leben A. G. Spangenbergs, Beidelberg 1846 n. a. a. D. Er war wohl nach Zingendorf die bedeutenofte Perfonlichkeit unter ben Berrnhutern bes voriaen Sahrhunderts. Geboren am 15. Juli 1704 in einer ber Spener'ichen Richtung angehörigen Baftorenfamilie gu Rlettenberg im Rreis Rordhaufen, preug. Sachjen, bezog er im 18ten Jahr die Universität Je na und entschloß sich zum Studium der Theologie. Dort wurde er burch berributifche Sendboten mit dem eigenthumlichen Wesen ber Brüdergemeinde, später mit Lingendorf felbst personlich befannt. Im Sahr 1732 war er nach Salle als Adjunkt ber theolog. Fakultat und Inspettor des Francke'ichen Waisenhauses berufen. Aber separatistische Reigung und Struvel gegen die luther. Abendmahlsichre veranlagten feine Ausweijung, er ging 1733 nach herrnhut und wurde von nun an Zingendorfs treuer Mitarbeiter. Cofort begann feine Miffionsthätigfeit. Zuerft 30g er 1735 nach einem Aufenthalt in Angelegenheiten einer Herrnhuter Colonie mit biefer nach Georgia und wurde dort 1736 mit Joh. Wesley befannt. Bon dort zog er nach Pennipsvanien und hielt fich ba, abgesehen von einem Besuch auf St. Thomas, bis 1739 auf. Nun kehrte er nach Europa gurud, tritt aber, nachbem Bingenborf felbst vom Berbft 1741 bis 1. Jan. 1743 in Benn-· intvanien gewesen war, 1745 wieder als Bischof ber Herrnhuter Gemeinden und Colonien in Bennfplvanien auf. Rad Europa 1762. gwei Jahre nach Zingendorfe Tob, gurudgefehrt, nimmt er pon ba an eine leitende Stellung in ber Brudergemeinde ein. Auger ben bereits genannten Quel-Ien i., beionders auch betreffend bas Auftreten Spangenbergs in Penninsvanien, die Bemerkungen über ihn in bem geichichtl. Artifel im 3. Band von Frejenius Bewährt. Rachrichten u. j. w. p. 128 ff. Spangenberg war burch seine Nüchternheit gegenüber den sentimentalen und myftijden Ueberichwänglichkeiten Zinzendorf's vor diefem ausgezeichnet, eine weniger marfirte Individualität, aber mehr ein klarer und ruhiger Charakter. Nach Zinzendorf's Tod und ichon Jahre lang aubor ernüchterte fich überhaupt manches in ber Brüdergemeinde; Spangenberg aber schrieb auch für fie die Idea fidei fratrum, eine populäre Lehrdarstellung, die sich möglichst nach der Weise der (orthodoren) Quafer an's Bibelwort halt, aber, obwohl im Gangen lutherischer Sinnesart naber ftebend, unionistisch gerichtet ift, also die Lehrgegensätze nicht löst, sondern verdedt. Der Brüdergemeinde verhalf er zu mehr innerer Rlarheit und Stetigkeit. Er entichlief 1792 im Alter von 88 Jahren.

6) Hork County wurde durch eine Akte der Assembly vom 19. August 1749 von Lancaster Co. losgetrennt und selbstständig organisert. Im Jahr 1800 wurde es verkleinert durch die gesetzliche Errichung von Adams Co. Die ersten Ansiedler des Gebietes des nachherigen York County sollen Eindringlinge von Maryland gewesen sein im Ansang des vorigen Jahrhunderts. Es existirte ohn hin Streit über die Grenze zwischen Maryland und Pennsplvanien. Zudem wollten die Proprietäre von Pennsplvanien kein Ansiedlerrecht anerkennen, so lang mit den Indianern nicht zuvor ein billiges Absinden getroffen war. Allein Litigationen und Gewaltthätigkeiten blieben nicht aus, da

die Marylander nicht aufhörten in das Gebiet einzudringen, auch die Pennipsvanier langer nicht braußen zu halten waren; Erlanbnificheine zur Ansiedlung ohne Kaufbrief wurden bis 1737 ertheilt, nachher Kanfbriefe. Um 1732 gahlten 400 Perfonen weftlich vom Susquehanna-Fluß Taxer nach Lancafter County und erfannten fich an als Penniglvaniiche Bürger. Biele Gewaltthat wurde breibt burch einen gewiffen Thomas Creffap um 1730, um den fich eine Bande von allerlei gefährlichen Subjetten gefchaart hatte. Und Jahre lang war fein eigentlicher Rechtszustand herbeianführen. Denn Ereffap fand Unterftitigung burch Gouv. Ogle von Margland. Es fam zu einam fog. Crossap War, in welchem endlich die Margländer von den Pennigsvaniern geschlagen und nach Marpland gurudgebrangt murben. Erft feit 1738 waren die Reibungen beseitigt. Bon ba nahmen die Ansiedelungen raich zu; Strafen wurden erbaut, namentlich die von Bright's Ferry, nahe bem ietsigen Columbia, gegen den Monocaen Fluff in Margland hin, welche lange ber hauptfächliche Verfehrsmeg zwijchen Benninfvanien, Maryland und Virginien blieb. 1741 murd: die Stadt Port am Codorus, 20 Meilen von Luncafter, ausgelegt. In einem Blodhaus, bas als Wirthshaus biente, wurde 1749 die erfte Wahl gehalten. Es fam aber gu heftigen Auftritten awijchen den Frijchen vom westlichen Theil des Countys und zwischen den Deutschen. Diegmal blieben die Dentichen Gieger. Auch nachher noch kam es zu heftigen Scenen. Im Gangen aber herrichte Rube, bis in den fünfziger Jahren nach Bradbod's Riederlage bie Indianer einbrachen. Davon ipater, wie auch über die Berhaltniffe ber Lutheraner in Dork. — Ueber B. M. Mühlenbergs Bejuch bafelbft f. auch in ber 5. Kortf. I. beffelben Bericht von feiner Amtsführung 1747 Juni 21. History of York Co., Pa., by Carter and Glossbrenner, York 1834.

9) Eigentlich war fein Rame wie der feines Baters Johann C. D. - Der Bater war mit einer Colonie von Pfalgern, welche wenigstens nominell unter bem Schute ber Ronigin Unna ftanden, 1710 nach New-Pork gekommen, hatte fich mit etwa 150 andern deutschen Familien guerft in Living fron Manor, Columb. Co., niedergelaffen, fiedelte fich aber 1713 im Schohary= Thale an und ragte burch Berftand und Charafterfiarte hervor; um Recht gegen vielfache Bedrifdung zu erlangen, war er 1718-1722 mit zwei andern Deutschen ganz vergeblich an ben Regierungsfits nach London gereift. Burückgetehrt von England nahm er nicht Antheil an ber Auswanderung einer Angahl feiner Landsleute von Schoharn bem Susquehanna entlang nach Tulpehocken im Sahr 1727, welchen im Jahr 1729 auch fein Gohn Conrad nachfolgte. Bohl aber machte er fpater auch die Reife dorthin und ftarb im Jahr 1746 im Saufe feines Sohnes gu Tulpehoden. Diefer. Lefannt als Conrad Beijer, war am 2. Nov. 1696 geboren zu Afftett, D.-A. Berrenberg im bamaligm Bergogthum Burttemberg, fam mit feinem Bater, der bamals Wittver mar, aber nachher, wie es icheint, nicht eben zur Forberung des Friedens der Familie wieder heirathete, in bie Rene Welt, machte eine harte und raube Jugend durch, hatte als Jüngling ichon viel Umgang mit ben Indianern, 30g Monate lang mit ihnen umber und verstand ihre Sprache, Gewohnbeiten und Sinnesart. Das tam ihm, ben Berrnhuter Miffionaren, ben Anfiedlern und befonders auch bem öffentlichen Weien ju gut, als er endlich 1729 auf höchst beschwerlicher Wanderung auch nach Benniplvanien gog. Sier begleitete er fpater bas Amt eines Dolmetichers und Friedensrichters, wurde am 17. Oft. 1755 gum Colonel in der Provingial-Milig ernannt und machte fich in jenen fturmijden Jahren, mit denen uns die Sall. Nachr. fpater befannt machen, in Unterhandlungen mit den Indianern, die er gu behandeln wußte, der Landesregierung fehr nütglich. Diffionare ber Briidergemeinde und Zingendorf jelbst begleitete er auf gesahrvollen Bfaden in die Wilbnif, (Seine Befanntichaft mit den herrnhutern datirt aus der Zeit des erften Aufenthalts Spangenbergs in Penniplvanien und zwar unter ben Schwentfeldern in der Gegend von Towamenfing, Montgomern Co. Beide Manner jahen fich jum ersten Male bort 1736 und C. Beiser war cs. ber anerst Spangenberg auf den bedauernswürdigen Zustand der Indianer ausmerksam machte und is indireft Anlag gur Berrnhuter Miffion unter ben Indianern gab, die mit ber Sendung des ebeln Christian Beinrich Ranch begann. S. Memorials of the Moravian Church, Vol. I. p. 63. Ueber Spangenberg's Aufenthalt unter ben Schwentfelbern f. ben 3. Band von Frejenins Brwahrten Radyr. v. Herrnhut. Gaden. Bingendorf hatte am Dreitonigstag 1742 auch mit ben Schwentseldern verhandelt.) hatte zuerst felbst an die Möglichkeit der Bekehrung der Indianer nicht geglaubt, ließ fich aber burch die Erfahrung eines Beffern belehren und ichrieb, als er in Schefomefo (Bine Plains, Dutchef Co., Dt. D.,), wo ber unermudliche Chr. Beinr. Rauch um 1740 zu arbeiten begonnen hatte, geweien war: "Ich bin mit dem allergrößten Bergnügen bagewejen und weggereijet. Der Indianer ihr Glaube an den herrn Zefum, ihre Einfalt und unverfiells tes Bejen, ihre Erfahrung der durchs Blut Chrifti zuwege gebrachten und von den Briibern gepre-Digten Gnabe, gab mir ben allergrößten Eindruck und Glaubensgewißheit, daß ber Berr mit euch ift. Es war mir, als jehe ich ein Sauftein der erften Chriften bei einander." Losfiel p. 271. 301.

Bitbingen Sammlungen 1744, XIV. Stud p. 282. Die Auerkennung bes Miffionseifers ber herrnhuter hat er sich immer bewahrt. Wie er aber von Zinzendorf's eigener Missionsarbeit dachte, bariiber hat er fich in einem Schreiben vom 16. Kebr. 1747, welches fein Biograph Dr. C. 3. Meis fer (1876) nicht mittheilt, welches fich aber findet in Dr. Banmgarten's Theolog. Bedenken, VI. p. 673 ff. und in J. Ph. Fresenius Bewährten Nachr. von Berrnhut. Sachen, III. p. 822 ff. 1748. beutlich genug ausgesprochen. Dicht zu vergeffen ift, bag er in religibler Binficht allerlei Comenfungen machte. Er ließ fich um 1735 jogar von den Siebentägern in Ephrata gewinnen und sammt dem reformirten Paftor Miller und drei Aeltesten der Tulpehocken Gemeinde wiedertaufen, eine Befehrung, die freilich nicht lange anhielt. In Tulpehoden ließ er fich die Herrnhuter Büttner und Meurer gefallen, die freilich als lutherijche Pastoren auftraten. Als S. M. Mühlenberg 1743 Tulpehocken besuchte, wurde er mit Conrad Weifer befreundet, führte zwei Jahre fpater beffen altefte Tochter, Unna Maria, als feine Gattin beim und hatte an ibr "bis an fein Ende eine gottesfürchtige und treue Gehilfin" (G. Dr. Guft. S. Chrift. Helmuths Lebenstauf S. M. Mühlenbergs, ein Denfinal der Liebe n. f. w. 1788). Conrad Weifer muß als Glied der Intherischen Kirche gelten. In Tulpehoden und fpater in Reabing, Pa., war er Glieb und Beamter ber luth. Gemeinde, aber ein entichiedenes confessionelles Geprage hatte er wohl nicht. Er war cigenthümlichen Naturelles, hatte etwas Enthufiaftiiches an fich und war auch nicht ohne eine gewiffe poetische Aber. Es ift von ihm noch ein wirflich ichones Gebicht gelegentlich ber Einweihung einer Kirche vorhanden. S. 11. Fortf. I. Merko. Exempel 1. — C. Beifer zog wenige Jahre vor seis nem Tode nach Reading, ftarb aber bei einem Besuche auf feiner Bauerei in Beibelberg am 13. Juli 1760 und wurde zu Womelsborf begraben. Seine Grabidrift ist mitgetheilt in Rev. W. C. Reichel's Memorials of the Moravian Church, p. 63. Befannt ift, daß G. Washington dieß Grab besuchte. B. M. Mühlenberg hat feinem Schwiegervater ein ichones Denkmal ber Liebe und Achtung gejetzt in der 11. Fortj. der Sall. Nachr. 1. Exempel. S. bej. auch Dr. Fr. Rapp's Ge-

ichichte ber Deutschen im Staate New-York, 1867.

10) hier ift wohl Magister Gabriel Dag mann aus Geftricia in Schweden gemeint, (ber Titel M. oder V. D. M. = Verbi Divini Magister wurde auch in Schweden gebraucht,) dem wir ichon begegneten (1. Fortf. § 9.) und nachher wieder begegnen. Wie uns Acrelins in feiner Beichichte von neu- Schweben p. 241 f. ergablt, jo hatten bie beutichen Lutheraner gu Lancafter ben Ronig Frieberich I. von Schweben, ba fie viel Bertrauen auf Die ichmebiiche Beiftlichfeit festen, um einen Paftor für fich ersucht. Run wurden zu Upfala zwei Candidaten ordinirt, der eine, Dagmann, als Baftor ber ichwedischen Gemeinde gu Philadelphia; ber andere, Bed fir and, als Paftor der deutschen Lutheraner in Lancafter. Bedftrand fam nie nach Benfylvanien. Denn es fand fich für ihn bas Reisegeld nicht, wie wir schon p. 176 erwähnten. Rägmann tam im Jahr 1743 im Oftober in Bennigsvanien an, war in und um Philadelphia als Baftor thätig und erwies fich babei ungemein eifrig, gerieth jedoch in allerlei Schwierigkeiten trot feines Wohlmeinens, verließ Penniglvanien 1751, ging zuerst von da nach den westindischen Inseln, bann nach holland und Frankreich, gulett wieder nach Schweden, wo er eine Pfarrei bediente. In der 3. Fortsetzung, II. handiduh's Diarium 1748 vom August wird er ausdrücklich Magi= fter Rägmann genannt. Bald nach seiner Anfunft in seinem neuen Arbeitsfeld in Philabelphia ichrich er am 5. December 1743 einen ichonen Brief an feine Eltern in Schweden, gab Bericht über seine Reise und jagt dann von seiner Lage in Philadelphia: "Was mich selbst anbelangt, jo wohne ich in einem kleinen fteinernen Sauje, welches aus 8 Zimmern besteht, jo burchaus prächtig find. Die Briefterwohnung Vicacos, mit ben zweien bazu gehörigen Garten ift erfüllt von Allem, mas man nur erbenten fann, bon ben rareften Blumen, Baumen, Kräutern und Gemächien, fo in Schweben gefunden und he geschätzt werden. - Meben der Thure gehet die Landstraße gerade nach Philadelphia und neben dem Wege der fogenannte Delaware-Flug, fo daß, da ich nun in meiner Kammer fite und ichreibe, ich augleich alle auf- und niederpaffirende Fahrzeuge in der Rähe erblide, deren man hier eine unglandliche Menge größtentheils von ziemlicher Größe und ein gewaltiges Commercium nach allen Dertern der Welt hat." In der Rachichrift erwähnt er: "Gr. Mil hlenberg, ber einer beutichen Gemeinde vorgesett ift, ift ben 29. Nov. allhier angetommen. Er ift von London 10} Wochen unterwegs gewesen und logirt nahe bei mir. Ich bin in 71 Wochen von London hier angefommen." Der Brief erschien in deutscher Uebersetzung in den Acta Hist. Eccles. Band X. p. 840 ff. - Acrelins in seiner Hist. of New Sweden sagt, daß Rägmann am 20. Oct. 1743 anfam. S. M. Mühlenberg war aber am 25. Nov. 1742 in Philadelphia angelangt und bekanntlich nicht bireft von London, sondern von Charleston, S.-C. Rägmann war auch gegenwärtig bei der erften Synodalverjammlung und auch er legte Baftor Aury bei deffen Ordination die Hand auf. S. 3. Fortj. II. Handschuh's Diarium August 1748.

11) Herr Koch, den Acrelius Kock schreibt, war ein schwedischer reicher und angesehner Kaufmann zu Philadelphia, der auf eine Bereinigung des deutschen lutherischen und des schwedischen Kirchenwesens hinarbeitete und aus Wicacofirche ein deutsches Waisenhaus nach Art des Halle'schen machen wollte. Seine Handelsinteressen machten ihn den Deutschen günstig. Er zersief mit Pastor Näßmann und einem großen Theil der schwedischen Gemeinde. Sein Plan ging begreislicher Weise

nicht durch. Er ftarb im Herbst 1749. Acrelius, p. 246 ff.

Magister Arvid Grabin war Schwede und einer ber ergebensten Anhänger Zingendorf's. Bie Acrelius in Hist. etc. p. 419 fagt, fo war er es, ber zuerst mit Leonhard Dober, Aeltesten ber Briidergemeinde (fein Bruder Martin ift aus den Beziehungen der Herrnhuter zu Terfteegen befannt; die Briiber maren aus Schmaben), bas Herrnhutiche Weien in Schmeben einguführen fuchte und zwar 1740. Er wurde in Stockholm mit dem Paftor Dr. Alftrin bekannt und ihm erlaubt, in der dortigen großen Kirche zu predigen. Damals galt er für einen gewesenen, aber wieder umgekehrten Dippelianer. Denn feine Berrnhuter Gefinnung verschwieg er. Im Jahr 1748 nach Stodholm gurudgefehrt, veranlagte er Schwierigkeiten unter der Beiftlichkeit, in den Bemeinden und auf dem königlichen Collegium und wurde förmlich des Landes verwiesen. Aber ichon vor 1742 mar er im Auftrag Bingendorf's burch Bernittlung bes frangofischen Gesandten im Saag in Holland nach Conftantinopel gereift, predigte dort in der schwedischen Gesanbichaftstapelle, conferirte mit dem Metropolitan Dercom und dem gelehrten Patriarchen von Berufalem, ging nach Schweben, 1743 nach Petersburg an ben ruffifchen Synobus und wirfte fpater am Berrnhutr Prediger-Seminar. S. Zingendorf's "Ueber fich felbft", Raturelle Reflexiones p. 168 ff. Aus den Acta Hist. Eccles. Bb. XIV. p. 150 geht hervor, daß er 1748 eine weitläufige Bertheidis aung des Herrnhuter Wejens in Stockholm erscheinen ließ und überhaupt für die Schattenseiten des f Iben fein Ange hatte. Gine von dem gemefenen Paftor Eric Bedmann gefchriebene Begenschrift enthielt auch C. Beifer's Brief über "Zinzendorf in Penniglvanien" an Paftor Brunnholt bom 16. Feb. 1747. — In demielben Band p. 703 findet fich aus Dr. C. G. Sofmanns Gf rendenkmal für Bal. E. Löfcher über Gradin, daß er ein verichlagener und verluchter Emiffar bes Grafen Bingendorf's fei, ber ihm megen feiner Umgangsformen, Sprachkenntnig und Schlauheit viel anvertrauet habe. Die mit pompofem Geleitichreiben versebene Gesandichaft nach Conflantinopel (Büdingen Samml. II. p. 1. 2.) habe freilich nichts gefruchtet; von dort fei Gradin 1742 nach Stockholm, 1743 nach Petersburg an ben Synodus der ruffifch in Rirche gejandt worden. - Rach einer Rotig aus einem Briefe des Acrelins vom 29. Sept. 1750 an den Erzbischof von Upfala hörte man in Amerika von der Abficht Grabin's, fich in die Neue Welt zu begeben. G. Acta Hist. Eccl. Bb. XVI. p. 919 ff.

12) Solcher Conferenzen hielt Zinzendorf hier 1741 und 1742 mehrere an verschiedenen Orten und ließ Leute von allerlei "Gefinntheiten" einladen. Der Erfolg entsprach seinen Wünschen nicht. Specielles darüber in Fresenius Bewährt. Nachr. III. Bd. Ausstührl. Nachr. u. s. w. S. auch

die Berenhut, gebruckten Berichte.

13) Bei der Erbitterung der Gemüther, an welcher Nyberg's krumme Wege schuldig waren, der nach dem Grundjatz handelte, daß der Zwck die Mittel hilige, war das Zunageln der Kirche eine milde Demonstration. Wir werden noch weit heftigeren Austritten im Zusammenhang mit Gemeinsde- und Kirchenfragen begegnen. In Philadelphia wurde Anno 1742 Juli 18. der herrnhutische Prediger Phyläus von Resormirten und gewiß nicht ohne Zustimmung vieler Lutheraner nicht sehr sanst vor die Thüre gesetzt. In Germantown flüchteten sich ängstliche Glieder der St. Michaelisskirche einmal durch die Kirchensenster und in einer schwedischen Kirche in Pa. begrüßte der Hastor den herrnhutischen Eindrügling gar mit einer tüchtigen Maulschle. S. 5. Forts. I. H. M. Mithstenberg's Tagebuch 1748, März.

14) &. in der 5. Fortj. I. Pastor H. Milhlenberg's Bericht von seiner Amtsführung, Juni 26. 1748.

Dieß ist die erste Synodalversammlung der luth. Kirche in Amerika und die formelle Gründung des "Deutschen lutherischen Ministeriums von Pennjylvanien und angrenzenden Staaten". S. den Bericht darüber aus dem Hall. Archiv im Anhang zu dieser Forts. Bon da an wurden, wie die Umstände es erlaubten, jährliche Synoden gehalten. Hatten die Pastoren zuvor in Conferen zen über Fragen der Gemeinden und der Kirche je und je verhandelt (S. z. B. in dieser 3. Korts. Pastor Haldenhifts Diar. 1748 Mai 16.) und hatten sie sich mit den Gemeindevorstehern siber Gemeindeung legenheiten besprochen, so wurde jest durch die Synode die Kirche als Gauzes mit allen ihren Theisen und Jateressen in's Auge gesaßt, ihre Angelegenheiten, welche ja zugleich die der Gemeinden und der einzelnen Glieder sind, wurden besprochen und Beichtssisse gefaßt, die sier Alle ihre Geltung hatten, um so mehr als mit den Passoren hier die Laiendelegaten der einzelnen Gemeinden

gujammen beriethen. Dazu nöthigten außer allem Andern gang besonders die damaligen noch fo verwirrten Umftande, da die Gemeinden jo oft in die Sande von herumvagirenden, des Predigtamtes umwürdigen Männern fielen,\*) allerlei Geftirereien herandrängte und die Gemeinden gerrütte ten. Die Anerkennung eines Paftore durch die Synode verbürgte den Gemeinden, daß derielb: gum Predigtamt wohl vorbereitet und würdigen Charafters fei. Die Mitwirfung der Laiendelegaten war geeignet, die Gemeinden zur Mitverwaltung der allgemeinen firchlichen Angelegenheiten zu leiten und durch die Synode wird die Rirche nicht beherricht, sondern regiert fich selbst. Das muß, wenn feine andern hinderniffe fibrend eintreten, eine dem Rirchenwesen jo nothwendige conservative Saltung fordern und in fittlichreligioier Beije heiliam auf die Gemeinden wirfen. Der Atomismus, die Zerfahrenheit der Kirche wideripricht an sich dem gemeinschaftstiftenden Wesen des Chris Dag Abgeordnete der Gemeinden die jährliche Spnodalversammlung besuchen follten. das war jogar damals in Gemeindeordnungen zu lesen. Go heißt es 3. B. in der Gemeindeordnung der Augustustische zu Neu-Providenz (Trappe) vom 27. Mai 1750 im 12. Artikel: "Wenn die jährliche große Kirchenveriammlung gehalten wird, so müffen ohnsehlbar zwei von den Kirchen-Rathen im Namen der Gemeinde als Bevollmächtigte abgejandt werden, welche das gemeine Beffe mitberathen und befordern fonnen. Weil aber folche Manner Untoften haben, fo follen ihnen folche Untoften aus der Kirden-Kaffe bezahlt werden, wenn fie es verlangen, weil der Arbeiter jum wenigsten seiner Speise werth ist, wenn er auch keinen Lohn verlangt." — Der Titel bes Vorsitienden ber Smodalveriammlung war viele Jahre hindurch unbestimmt. Doch liest man bisweilen Prafes (p. 918, 959, 1122); auch Auffeber (p. 123). Erft ipater fam das Wort " Bräfident" auf und ber Titel Senior wurde Auszeichnung eines betagten und hochgeachteten Gliedes bes Minifteriums durch Synodalbeschluß. Der lette, dem diese Auszeichnung zu Theil wurde, ohne daß der Titel förmlich aufgehoben wäre, mar Bilhelm Bätis, Paftor ber beutichen et. - luth. Zions-Kirche gn Lancaster, Ba., der, geboren am 14. Juni 1777 und alfo noch 10 Jahre lang ein Zeitgenoffe des erften Seniors, Dr. B. M. Mühlenberg, jum letten Male 1866 auf ber Synobe erichien und am 17. August 1867 entichlief. — Leider wurden die Berhandlungen der Synode bis gum Jahr 1782 nicht regelmäßig protofollirt. Gebruckt finden fie fich guerft 1811 im Evangel. Magagin. Somit fehlt uns trot ber vereinzelten Mittheilungen in ben Sall. Nachr. Bieles, mas mir darüber wiffen möchten. So war auch kein Kirchenbuch (Liturgie, Agende) und Gesangbuch vor 1786 für ben Bedarf der Baftoren und Gemeinden gedruckt. Aber ein durch Abichrift vervielfältigtes Kirchenbuch mit Gebeten, Formularen u. f. w., verfaßt von S. M. Denhlenberg, Brunnholt und Sandichuh in acht lutherischer Urt und an die alten braunichweig-luneburger Rirchenagenden fich entichieden anlehnend, war da und bavon find ein Baar ichriftliche Copien auf uns gekommen. Bierüber hat ein Bortrag von Dr. B. M. Schmuder, gehalten am 4. Juni 1879 in der englijch luth. St. 30h. Rirche zu Philadelphia, ein erfreuliches Licht verbreitet. S. Unhang zu diejer Forti. -(Beiläufig fei bemertt, bag auf besondere Anregung von Baftor Mich. Schlatter bie bentich reform irte Kirche ihre erfte Spnodalversammlung hielt am 29. Sept. 1747 gn Philadelphia. S. The Life of Rev. M. Schlatter etc. by Rev. H. Harbaugh A. M., Philad. 1857.) lieber bas bei der erften Snnobalversammlung 1748 angenommene liturgifche Formular jagt Dr. Schmuder in feinem Bortrag mit Beziehung auf bas in ber 8. Fortf. IX. im Gemeinschaftlichen Schreiben u. f. w. hierüber Erwähnte (es heißt ba, bag bie gebruckte Rirchen-Agende ber evangel. beutichen Gemeinde ju Gavon in London fei ju Grunde gelegt worden), dag die Baftoren ber Spnode fich daffelbe abichrieben, daß davon zwei Copien auf uns kamen durch Fürforge des jel. Dr. St. B. Richards zu Reading, die eine von ber Sand Baftor van Bustirts, ordinirt 1763; die andere, unpollitändig, von ber Sand bes Baftors, nachher Generals Beter Muhlenberg. Bir halten es für zwechbienlich, diese uranfängliche Agende der luth. Kirche dieses Landes unverfürzt im Anhang zu dieser Forts. der Sall. Nachr. mitzutheilen.

<sup>\*)</sup> Es stand ja in Deutschland auch noch in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts an manchen Orten mit dem Predigcrstande schlecht genug. Die Ev. Kirchen-Zeitung vom Dec. 1879 bringt p. 971 Folgendes als Beispiel in einem Artikel über die Ungunst der Gegenwart für den Stand der Evangel. Prediger: "In einem Bistationsprotokoll über die dortige Gegenb (Afen an der Elde, preuß. Prod. Sachsen) vom Jahr 1738 sindet man mehr als sünzig Bastoren wegen der unglaublichsten Unwissendeit und des ärgerlichsten Lebenswandels namentlich getadelt." Der Prässent von Reichendach macht dazu noch die Bemerkung: "Allen diesen Predigern, davon einige eassirt und traussocirt zu werden verdiemen, habe ich Himmel und Hölle, Leben und Tod vorgestellt, um sie zu rechtschaftenen Leben und Bandel und erbaulichen Predigern zu bewegen." Der Dichter Rabener, der Freund Gellert's, hatte Ursache, damals den Predigerstand besonders in seinen Sathren in's Auge zu sassen. Und der Pietismus sand hier Anlag und Aufgabe. Seither ist Vieles anders geworden.

16) Auf Borichsag des frommen Erzbischofs Jacob Benzelius, der im Namen des Königs von Schweden die damasigen schwedischen Gemeinden in diesem Theile der Neuen Welt zu beaussichtigen hatte, wurde im Ansang des Jahres 1747 durch königlichen Beschluß ein Probst oder Borgeichter über jene Gemeinden bestimmt mit einer Jahresbesoldung von 50 Pfd. Sterling. Der dazu ernannte Pastor Joh. Sandin reiste sosont ab, kam aber nach allersei Gesahren und Mühsalen erst nach 18 Monaten in New-York, dann zu Lande im Jahr 1,748 in seinen Gemeinden Nacoon und Pennsneck, N.-I., an, wurde freundlich aufgenommen, sing an mit Ersog zu wirken, sarb aber bald darauf und ließ seine Fran mit einem vor Kurzem geborenen Kindsein zurück. Die Witte we heirathete zwei Jahre später den uns bereits bekannten Prof. Peter Kalm, der wissenschaftlicher und nationalösonomischer Zwecke halber das Land bereiste, und keptte 1751 mit ihm nach Schweden zurück. S. Acrelius, Acta Hist. Eccles. p. 366 st. Sandin war in zenen Gemeinden ver Nachssolger von Pastor Peter Tranberg, der schon 1726 nach Amerika gekommen, von zenen Gemeinden 1741 himveg nach Christina (Wilmington, Del.,) war berufen worden, aber bei der Beerdigung eines alten Freundes in Pennsneck 1748 starb und am 10. Nov. in der Kirche zu Christina beerdigt wurde. S. § 25 bieser Forts.

15) Johann Chriftoph Bartwig (jo fdrieb er felbft) ftammte aus der Proving Thuringen im Herzogthum Sachien-Gotha. Er war geboren am 6. Jan. 1714 und ftarb am 17. Juli 1796. Rad Bollendung feiner Studien mar er im 3. 1739 wenige Wochen im Dienste des um die Betchrung der Juden vielfach bemühten Dr. Callenberg (Acta Hist. Eccles. XV. 245.) Run fam aber an ihn burch Dr. Bagner, Sauptpaftor an ber St. Michaels-Rirche gu Samburg und (jeit 1744) Senior bes Ministeriums der Stadt, ein Ruf an die Pfalger Gemeinden Camp und Rhinebed in der Proving New-Pork. Diefer Ruf mar nach Deutschland vermittelt durch Dr. Rrauter, Baftor der dentichen Trinitatisfirche gu London, wo er denn auch am 24. Nov. 1745 von Dr. Kränter, Baftor Phthius an ber Savon-Rirche und Paftor Borg an der ichwedischen Rirche ordinirt wurde. An Callenberg ichrieb er von dort noch im Dec. 1745 und 1746 finden wir ihn in feinen Gemeinden am Hudjon. So sagt seine eigene Handichrift und banach ift auch bie Sage zu beurtheilen, daß er im Kriege zwischen England und Frankreid als Raplan eines deutschen Regimentes hierher gekommen fei. 3m Juli 1747 besuchte er S. M. Mühlenberg, der ihn im Jahr 1750 wieder bei denfelben Gemeinden besuchte. Indeffen hatte er, ohne jeine Stelle am Sudjon aufzugeben, Paftor Brunnholt mahrend beffen Krantheit in Philadelphia ausgeholfen. 3m 3. 1748 trifft er bei einem Besuch in Raritan, R.-I., wieber mit S. M. Mühlenberg am Delaware gusammen, wohnt dann, nachdem er am 8. und 9. Auguft in Neu-Providenz eingekehrt hatte, am 14. August der Synode zu Philadelphia bei, versucht auf dem Beimweg Frieden in der holland. luth. Gemeinde an New-Port zu ftiften, obwohl vergeblich, geht auf furze Zeit zu seinen Gemeinden gurud, erfahrt namentlich durch Baftor 28. Berkemeier, der ihn bei Dr. Kräuter in London verflagte und am Sudjon Pamphlete gegen ihn druden ließ (Hall. Radpr. A. Ausg. p. 358), bittere Berfolgung, findet an S. M. Muhlenberg einen Freund und Berather, und verläßt mit ihm nach beffen Bejuch die Gemeinden am Subjon im September 1750 auf jeche Monate, mahrend Candidat Lucas Rauf von Benninlvanien hingefandt wird, feine Stelle gu verjeben. (Sall. Rachr. 6. Fortjet. I. October 3. 1750.) Er predigte nun in Goschenhoppen und Indianfield, Ba., und half aus in Philadelphia, ift im December bei der Ordination Baftor 3. A. Wengand's in Ravitan, N. J., und am 19. Marz fehrt er auf dem Wege zur Confereng in Tulpehoden bei S. M. Mühlenberg in Neu-Provideng ein, ift im April mit demjelben dort und ift im Begriff gu feinen Gemeinden am Sudfon gurudgufehren, mas er auch nach ber Synode gu Philadelphia, Mai 12. 1751, aussichrte. Der Smode vom Jahre 1752 wohnte er nicht bei, war aber am 2. December gu Germantown, am 3. gu Philadelphia. In den Jahren 1758-56 mar er viel beichaftigt mit Landereien, die er in Nem-York bejag, ohne deffen froh ju werden. Denn bie Mohamf-Indianer, mit benen er, wie ce icheint, in freundlichem Berhaltniß ftand, traten ihm ichon 1750 auf dem judlichen Ufer des Mohamt-Fluffes zwischen Schoharie und Cherry Ballen ein großes und werthvolles Stud Land formlich durch Raufatt ab. Die Regierung ertlärte benfelben freilich für technich unvollständig und 1754 wurde er nochmals mit ihrer Genehmigung vollzogen. 5. in den Befity von 20,000 Uder Landes, womit aber bie Schwierigfeiten der Legalität auch noch lange nicht wöllig beseitigt maren. Indeffen finden wir ihn bald da, bald dort des h. Amt. wurtend. Im April 1755 begegnen wir ihm in Rem-Yort, im 3. 1756 predigt er in Staatsborough, von Dec. 1757 bis April 1758 in Reading, Pa., als Paftor der Trinitatisfirche, wie aus den dortigen Kirchenbuch hervorgeht; im Juli 1759 predigt er auf einer Besuchreise in Sadinjad; im 3. 1761 ift er im Mar; zu Rem-Port, besucht am 17 .- 20. Gept. H. Mihlenberg in Neu Provideng und jagt zu, jechs Monate lang die Stelle Mühlenbergs, der wieder fein Arbeitof.ld in Phila-

belphia fand, verjehen zu wollen (Hall. Nachr. 10. Fortf. V. Sept. 17. ff.). Am 25. Nov. jcklug er den ihm durch Muhlenberg gewordenen Beruf an die Gemeinde gu Frederich, Mid., aus, blieb ben Winter über in Neu-Providenz, ging aber doch im April 1762 nach Frederick, übernahm die Gemeinde förmlich und weihete dort die Rirche ein. Der Synode wohnte B. in jenem Sahre nicht bei, besuchte aber Winchester in Birginien, war im Juli mit Candidat Wildbahn von dort b.i S. M. Mithlenberg in Philadelphia. Und hier in Philadelphia begegnen wir ihm wieder und S. M. Dublenberg fagt 1764 ,,er gebe da ichon lange muffig"; er hatte aber im Inti 1768 etliche Comitage einer Angahl unzufriedener Lutheraner in Philadelphia in der deutschresormirten Rirche gepredigt und gewiß mit wenig Rückficht auf Mühlenberg, Sandichuh und die frechliche Ordnung (Hall. Nadyr. 12. Fortf. X. Schreiben vom 19. Marg 1764). Bon Dec. 1768 bis Juni 1769 finden wir ihn wieder in Frederich, dann besucht er nochmals Binchefter, Ba. Im J. 1774 taucht er auf als Baftor zu Bofton, Maff., wird im Mai nach Waldoboro in Maine berufen, macht dort Beiuch, bleibt 3m 3. 1781 soll er wieder in Birginien gewesen sein und im folgenden Jahr versucht er bie Glieder der alten hollandischen luch. Gemeinde der Stadt Rem-Jorf, die Baft. Saufil bereden wollte, ihm nach halifar megen der Evacuation New-Yorks von den britischen Truppen gu folgen, gurudzuhalten. Aber auch da blieb er nicht, denn im nächsten Jahre ift dort die Rede havon, Dr. Rung e von Philadelphia zu berufen. Im folgenden Jahre besuchte er feine früheren und andere Gemeinden am Budion, wohnte gu Albany und war auch mit feinem Landbestig beichäftigt. Denn nach dem Unabhängigkeitskriege juchte er jein großes Landftud zu besiedeln, hatte aber damit teinen Erfolg, bis er 1791 die Sache einem Agenten, W m. Cooper, übergab. Für ihn felber mar dabei wenig erzielt. Denn bei feiner Eigenart verwickelte er fich immer wieder in Berlegenheiten. Gin Codicill, feis nem letten Willen beigefügt, verordnete, daß alles Land, das ihm in hartwig, Otjego Co., A.-P)., noch gehörte, bestimmt werde für eine Bildungsanstalt, aus welcher Deissionare für die Heiden havor-Noch waren einige andere Codicille beigefügt; das letzte war verfertigt eine Stunde vor seinem Tode. Er starb 82 Jahre alt, auf der Reise von New-Port nach Albany bei Clermont im Saufe der ihm befreundeten Familie Livingston, an einem Sonntag. Zum Beirathen mar der unftate und eigenartige Mann nie gefommen. Seine irbische Hulle follte nach seiner Berordnung beigesett werden unter der Kanzel der luth. Ebeneger Rirche zu Albang, ruhte aber anfangs in Caft Camp. Zwölf Jahre lang bauerte nachher ber Streit und die Ungewigheit barüber, wie hartwig's Plan follte ausgeführt werden. Endlich fam es boch 1812 babin, bag ber Grundstein bes nach ihm benamten Seminars gelegt, im folgenden Jahre die nöthigen Gebäude errichtet und unter Leitung bes Dr. E. L. Gagelius und feines Beiftandes, des nachher als General und Politifer befannt gewordenen Joh. A. Quitmann, am 15. Dec. 1815 mit 15 Studenten eröffnet wurde. Schon im nächsten Jahre fanden sich 44. — S. im Memor. Vol. of the Semi-Centennial Anniversary of Hartwig Seminary, 1866, den geichichtlichen Vortrag von Dr. S. N. Bohlman, Albang, Joel Munjell, 1867. Derfelbe ift jedoch mit Kritif zu benützen. Evang. Rev. VII, 168 ss. 466 s. XX, 455 s.

18) Gerade hier in diesem Gemisch firchlicher Barteien und religiöser Meinungen, wo ohnehin feine Gewalt von augen, fein Firft und der Staat auch nicht das Kirchenwejen im Beftand erhielt, und unter der Erfahrung, wie fich bei viel frommem Scheinwesen einer pratendirten Union im Sinn Bingendorfs boch nur gerietgende Elemente gum Schaden ber lutherijden Rirche geltend machten, murben bie Bater berfelben in unferem Lande um fo mehr barauf hingeleitet, dem Gigenthumlichen des lutherischen Bejens nichts zu vergeben. In einer später folgenden Periode schrieb man das Accommodationspringip auf die Fahne und begründete damit ein farblofes Bjeudolutherthum. Bare es ben Batern gelungen, noch in ihren Tagen eine tuchtige Predigerbildungsauftalt in ihrem Sinne auf entichieden lutherifcher Bafis ju grunden, wer fann wiffen, ob die Dinge nicht einen anbern Gang genommen hatten? Richt zu vergeffen ift, daß nach einer langen Beriode polemifcher Spannung und Uerberjpannung eine Erichlaffung auf vielen Bebieten ber Rirche eingetreten war und die Lehrfragen jest nur allzuleicht behandelt wurden und damit auch im praftijchen Gebiete fich die Bande lockerten. Zum Beweis dafür mag gelten, was E. H. Gillett in jeiner History of the Presbyter. Church in the U. S. of America aus jener Zeit über bie Buftande in England jagt. Als die herren Baftoren Davies und ber uns bald begegnende G. Tennent von Umerita and nach England 1753 deputirt wurden, hörten fie dort bald "of the general apostacy of the Dissenters from the principles of the Reformation." Mr. Davies jagt: "The Presbyterians, particularly, being generally Arminians or Socinians, seem shy of us." Ein Berr Prior jagte Bu Nev. Mr. Davies, "that he had heard, that we would admit none into the ministry without subscribing the Westminster Confession and that this report would hinder all our success among the friends of liberty." Mr. Davies ruft aus: "Alas for the laxness, that prevails

among the Presbyterians!" "Indeed, English Presbyterians no longer deserved the name. The Presbyterian standards had been thrown aside. All tests of orthodoxy were universally rejected. Candidates at ordination were only required to declare their belief of the Scriptures. Presbyterian order and discipline had fallen into total neglect." Und in andern Kirchenpartsien stand es nicht besser. Der Arminianismus herrschte, nicht als Partei, aber durch seinen Geist. Gegenüber solchen Zuständen galt bei den Sendboten von Halse eine entschieden conservative Tendenz und sie wusten, was sie an ihren lutherischen Besenutnissen hatten. S. E. H. Gillett, Hist. etc. I, p. 128 ss. 1864.

19) Das heißt aus dem Kirchenichatz des damaligen Herzogthums Bürttemberg. Dazu hielt sich das Consistorium um so mehr berechtigt, weil die Wohlthat vielen luth. Landeskindern zu gute kam und weil damit die Interessen der evangelischen Kirche selbst gefördert wurden. Ueberhaupt sehlte es in Württemberg keineswegs an Theilnahme für die luth. deutschen Gemeinden Pennipsvaniens. In Stuttgart nahm für dieselben Beiträge in Empfang M. Georg Conrad Rieger, Superintendent und Hospitalprediger, der Mann, dessen genialpopuläre und geistgesalbte Predigten noch heute Tausende von Pastoren und Laien lehren und erquicken können. Er starb April 16. 1743. Auch Sayn. Urlsperger, Senior Minist. zu Augsburg, der ebenfalls für die luth. Gemeinden in Bennsplvanien Gaben empfing, war Württemberger.

20) Dieß ist Oberhofprediger Dr. Fisch er.

21) Das heißt hujus anni, diescs Jahres.

29) Er war, gesandt mit einem Amtsbruder, Bartholomäus, von Hosland, im Juli 1748 hier angelangt, hatte in einigen Gemeinden in Penniplvanien gepredigt und sollte sofort an der resformirten Gemeinde in Lancaster wirsen, wohin seine Spnode durch Beschluß vom 29. Sept. ihn bestimmt hatte. Im Hause Past. Schlatters, der aber gerade abwesend war, zu Philadelphia trasithn sein schnelles Ende und zwei Tage später hielt Schlatter ihm die Leichenrede. Seine von ihm bereits im M. S. versaste Antrittspredigt für Lancaster wurde nachher publicirt, es scheint aber kein Exemplar davon auf unsere Zeit gesommen zu sein. S. Harbaugh's Life of M. Schlatter, p. 181. 184 ff.

Der Borfteber Joh. Nicol. Erögmann (Crefmann, Krefmann) fdrieb wegen ber Darmfläbtifchen Collette, die er allein für Provideng beaufpruchte, an Ziegenhagen und France und auch an bas Darmftäbtische Confistorium lange Briefe, die großes Migtrauen wegen Berwendung ber Colleftengelber kundgeben und Neid gegen Philadelphia aussprechen. Beide Briefe datiren Germantown, 12. Nov. 1748. "Joh. Nic. Crößmann, anjeto wohnhaft in Germantown, aber bennoch Borfteber in Brovideng, fo lange ber Berr will." Da jagt er: "Ich ichrieb beswegen ein paar Zeilen an Brn. Brunnholt, worin ich ihm vorftellte, ob er etwa das chriftlich gethan heiße, die Collektengelder jo anguwenden, damit alles auf das gierlichfte bauen läßt oder Thur und Laden bamit auftreichen oder ichmieren läßt, ober ob er eine das driftlich gethan fein möchte beißen, daß er Sonntags Rechmingen bes Baues halber mit den Borfiehern halte, oder wenn er des Sonntags Bormittags Leute aufruft und fie nach der Predigt jogleich zujammen copulirt, welches ich doch nie in Deutschland bei unserer Religion geschen habe, auch ich es noch nie von Grn. Mühlenberg gesehen, daß er jo begierig sei gewesen, wiewohl er mannichmal sehr beichäftigt war, zumal ba er noch allein war. Dabei schrieb ich ihm, wenn fie so fort führen, jo wollte ich mit dem Kirchwesen nichts mehr zu thun haben. Er schrieb mir aber sogleich wieder einen Brief, worin er mich den Pharifaern verglich, wie fie unfer Heiland Mückenseiger und Kameelsverschlucker nannte." — Als Rachricht melbet er dem Confistorium, "daß fich ein reformirter Brediger bier in Philadelphia vor ein paar Tagen in seiner Wohnung selbst erichoffen hat. Er fam bor 3 Wochen aus Deutschland herein mit noch einem jungen reformirten Prediger; als ihn benn ber alteste reformirte Prediger, welcher ichon ein paar Jahre guvor hier gestanden, an feine Gemeinbe recommandirt hatte, so that er feine Probepredigt. Die reformirte Gemeinde in Lancaster, wo er feine Probepredigt gethan, die glichen (sie!) ihn denn fehr wohl, nachdem reifte der neue Prediger wieder mit dem ältesten nach Philadelphia, die Gemeinde aber beabredete sich bann mit ihrem neuen Prediger, daß fie ihm einen Mann aus ihrer Gemeinde ichiden wollten mit einem Pferd, ber ihn dann abholen follte. Den nächsten Sonntag barauf follte feine Antrittspredigt bei ihnen thun, ber Bote fam mit einem gefattelten Pferd abzuholen, er machte fich denn bereit mit dem Boten zu geben. Als er dann bereit war und jett auf das Pierd steigen wollte, jo ging er wieder zurück in das Haus, als wenn er mas vergeffen hatte, in das Zimmer, worin er logirte, dieweil er aber bem Boten fo lange außen blieb, so jagte er zu der Magd im Hauje, fie sollte ihn rufen, die Magd ging nach seis nem Zimmer, um zu rufen. Als fie aber die Thur aufmachte, so lag er steintodt da und eine gezo= gene Buchje neben ihm, es hatte aber Niemand im Saufe tein Gewehr hören loggeben, fondern die Magd fagte, fie hatte wohl gehort, als wenn er feinen Roffer, ben er im Zimmer hatte, guichliente:

es befand fich aber, daß er durch und durch bei dem Berg hinein und hinten auf dem Rücken wieder hinaus geschoffen war. Die Rugel lag aber noch in jeinem Bemd gang breit geschlagen. Auch seien zwei von den schwedisch lutherischen Predigern angebo in einer Zeit von 14 Tagen gestorben, fie baben fich nur etliche Tage geflagt, der eine davon hat schon eine Zit lang hier gestanden | Tranberg ?], ber andere aber ist diesen letzten Sommer aus Schweden hereingeschickt worden als ein Oberpfarrer oder Bijchof [Sandin]. Es scheint denn, als wenn die ichwedische Sprache in Pennsylvanien gang ausgehen werde, wie allbereits in Philadelphia feine Prediger mehr auf ihre schwebische Sprache predigen, die Alten find alle abgestorben bis auf etliche wenige, die Jungen können dann wenig und die meisten gar nichts mehr von ihrer Muttersprache, und so wird es auch einmal mit unserer hochdeutsch u Sprache in Philadelphia ergeben, denn was Lentlein sein, die etwas im Vermögen haben, lasfen alle ihre Kinder englisch ternen, jo wird es zuletzt auch ergehen wir bei den Schweden, und dennoch zi ht man die meisten Collectengelder nach Philadelphia und wendet sie da an, mit einer feinen Rirche fich da feben zu laffen und einen großen Ramen dadurch zu friegen. Es wird ihnen aber ergehen als wie den Weifen aus Morgenland, als fie den neugebornen König suchten, so sahen fie auch die prächtige Stadt Jerusalem, gedachten, er würde da sein, sie verloren aber durch ihr groß Ansehen die Spur und mußten fich denn nach dem verachteten Bethlebem bin laffen weifen, wenn fie ihn finden wollten. Wenn man dann das Evangelium in der hochdeutschen Sprache geprediget hören will, so wird man fie auch aus Philadelphia wieder hinausweisen nach dem jetzt verachteten Bethlehem auf dem Lande, bei den gemeinen Leuten, jo wird man auch zuletzt keine hochdeutsche Brediger mehr mit großen Kosten nach Philadelphia schicken biirfen, wie man bis hieher gethan hat."

Dieser Brief mar nach Darmstadt vor einigen Wochen durch einen aus dortiger Gegend gebürtisen Sattler gelangt und es wurde von Hosprediger Berchelmann, als er nach halle am 21. März 1749 das Reinftat der Collecte meldete, geschrieben, daß der Brief keinen Ingreß gefunden und

die Forderung negen der prätendirten Collecte abgeschlagen worden.

France überläßt in einem Schreiben vom 10. Juni 1749 die Bertheilung der Collecte den sämnntlichen Predigern. Er hält es nicht der Mühe werth, dem unruhigen Vorsicher Crößmann zu antworten; er habe Mühlenberg und Handschuh aufgetragen, ihm sein ungebührliches Bezeigen gegen Brunnholtz ernstlich vorzuhalten, doch habe ihn sein unruhiges und widersetzliches Wesen nicht wenig betrüßt.

24) Dieß jetzt voraus und deutet an, daß an ihnen auch schon an andern Orten bedenkliche Sciten erfannt worden waren. Es ift befannt, daß, als S. M. Mühlenberg Europa verließ, die Halleichen Theologen längst entichiebene Stellung gegen Zingendorf genommen hatten und bag Biegen= hagen gu London dem Grafin feine Rangel verweigerte. Milhlenberg mußte von diefem Allem, ebe er bier anlangte und war für ben Conflitt mit ben herrnhutern vorbereitet. Gelbftverftänblich ift. baft bie Befämpfung bes Pietismus gur Beit Spener's und nachher von Seiten ber herfommliden Orthodorie, wie fie in gemäßigter und verftändiger Beije von einem Balentin G. Loich er, ("Unichuldige Rachrichten von alten und neuen theologischen Sachen," 1702 ff.) ichroff und einseitig, freilich veranlagt burch die unvorsichtigen Aeugerungen eines Schabe ("Beichtftuhl, Satansftuhl, Feuerpfuhl!") und Anderer, von dem Wittenberger Deutschmann ("Der drift-lutherifchen Prediger Beichte und Beichtstuhl von dem großen I.hovah Clobim benen Gunbern im Paradies gestiftet, von Patriarden, Moje, Brieftern und Propheten und andern Glaubigen alten Testamentes nach Gottes Ordnung gebrauchet, von Christo wiederum im neuen Teffament erneuert, von den Aposteln durch die gange Welt ausgebreitet und von der lutheriichen Reformation wieder eingerichtet, wider Herrn Dr. Spener's alleinigen Migbrauch und Berrn M. Schades Satansfruhl und Feuerpfuhl" 1698), bem Danziger Bücher ("Beheimnig der Bosheit, so sich im pictistischen Fanatismo erreget" und in andern Schriften), gistig von Johann Friedr. Maner (Hamburg und Greifswalde) und von Schelwig (Danzig) u. A. war geführt worden, auch der fpater auftretenden Zinzendorfichen Sache im Prinzip ebenfogut galt. Dann machte sich bei den Herrnhutern auch besonders durch Zinzendorfs markirte Persönlichkeit, die innerhalb der Formen und Redeweise der Salleichen Pietisten nicht befriedigt war, viel Eigenartiges und namentlich eine ftarte Ueberschätzung des personlichen frommen Gefühles geltend; von der Kirdenorganifirung und Separirung auch gang abgesehen, war Herrnhut doch ein Sprog aus Speners Garten. Aber die Entzweiung zwischen Pietiften und Zinzendörfern war darum nicht weniger entichieden und fie ftanden fich in Theorie und Praxis im vorigen Jahrhundert lange ichroff gegenüber. Es zeugt davon die noch vorhandene polemische Literatur. Bon Zinzendorficher Seite reden die Bubingen Sammlungen; von pietiftischer Sette g. B. des graft. ftollbergichen Superintendenten und hof- und Stadtpredigers M. 3. B. Sigm. Bindler Beleuchtung ber "Unternehmungen bes Grafen Zingendorf in Religionsfachen u. f. f." Leipzig 1740; beffelben

"Biberlegung zweier Zingendorfijden Briefe" und "Beleuchtung ber ben Bilbingifchen Sammlungen beigefigten Borrede" u. f. w. Leipzig 1741; Erposition des "Geheimen Brief-Bechiel Bingenborfs mit den Inspirirten" 1741 u. A. Milder wurde von bedeutenden Stimmen das Zinzendorfiche Treiben in Guddeutschland beurtheilt, wenn auch darum nicht gebilligt. Go in Burttem = ber g, wohin das obige Dantichreiben gerichtet ift. Zinzendorf war felbst dort gewesen, nachdem er fich in Straffund hatte examiniren laffen. Es war ihm um ein Zeugnig ber Uebereinstimmung feiner Lehre mit der reinen evangelijchen Lehre zu thun. Gin Recht zur Ausübung des Predigtam= t.6 wurde ihm ertheilt 1734 und er predigte ein paar Mal in Tilbingen, ließ fich aber nachher jum Bifchof der Brüdergemeinde in Berlin formlich ordiniren. Die unbedingte Zustim= mung derer, deren Urtheil in's Gewicht fiel, erhielt er in Bürttemberg feineswegs. Brof. Chr. E. Beigmann, durch beffen Bermittlung Bingendorf in Burttemberg Aufnahme gefunden hatte, fpricht fich in der 2. Auflage seiner Kirchen-Geschichte gegen die besonders 1736-1746 in der Briidergemeinde aufgekommene Richtung migfällig aus, noch mehr fo in einem amtlichen Gutachten. Joh. Albrecht Bengel, der Berfaffer des mohlbekannten Gnomon, der von der tiefiten hochachtung gegen Spener erfillt war, hatte große Bedenken gegen bas Herrnhutiche Beien und äußerte fich in diesem Sinne in Briefen und öffentlichen Zeugnissen; namentlich die mit dem Blut und Bunden Chrifti getriebenen Spielereien und Ueberschwänglichtlich und ein gewiffes Profaniren ber h. Dreieinigkeit waren ihm zuwider. Im Jahr 1751 sieß er sein Urtheil im "Abriß der sog. Brüsdergemeinde n. s. w. in zwei Theilen" kund werden. Auch lenkte Zinzendorf, der zuvor über die "Gottvatertheologie" gespöttelt hatte, in Manchem ein. Im J. 1748 nahm die Brüdergemeinde die Augsburgische Conjession als ihr Glaubensbekenntniß an. 3m Uebrigen blieb das Berhältniß zwiichen den pietistischen Kreisen Württembergs und der Brüdergemeinde ein freundliches bis in die Gegenwart. C. Römer's Rirchliche Geschichte Bürttembergs (1848, 1. Aufl.). Daß Zin-Budori dem Pictismus nicht hold mar, erklärt fich ichon daraus, daß man von pictiftijcher Seite ihn feineswegs unbedingt gelten ließ; und noch mehr daraus, daß der Pietismus nachgerade sehr schab-Ioummäßig und phraseologisch betrieben murde und ihm oft das rechte Galg fehlte. Er bedurfte einer Ernenerung und erhielt fie durch Joh. 21b. Bengel und deffen Schule. Bingendorf aber traf den faulen Fleck bei Bielen mit feinem Berfe:

Ein einzig Volk auf Erben will mir anftößig werben und ist mir ärgerlich: bie miserabeln Christen, bie kein Mensch Pietisten betielt, als sie selber sich.

24) Es ist die Frau Aebtissin zu Gandersheim hochfürstl. Durchlaucht. Gandersheim liegt im Braunschweigischen. Die alte Reichsabtei — bort hatte im 11. Jahrhundert die gelehrte Aevtissin Roğwith a gelebt — mit schöner Kirche in romanischem Styl, sief 1568 der Sache der Reformation zu, indessen wurden sortwährend als Titular-Abtissinnen Brinzessinnen aus den deutschen Fürstenhäusern erwählt. — Die nachher genannte hochsreiherrliche Standesperson ist die verwirtwete Frau Präsidentin von Döröhden in Magdeburg; die "wohlselige Frau Mutter" ist die Frau Geheimräthin von Bosadowsth in Magdeburg. Die "werthe Gönnerin im Anhaltschen" ist Frau von Biderse zu Bullenstadt im Bernburgschen. Der nachher genannte "christliche Schulzmann in Westphalen" ist Subconrector Fortlage in Osnabrück.

25) Hameln ist Areisstadt in der jetzigen preuß. Provinz Hannover, herrlich gelegen an der Mündung des Hamelflusses in die Weser. Das Mönchstloster des heil. Bonisacius wurde um's Jahr 1100 gegründet, in Folge der Reformation aber der lutherischen Lirche augeeignet. Die Stadt

trägt noch manche Spuren mittelalterlicher Bauart an fich.

26) Ueber die Anwendung dieses Geldes schrieb, wie aus Anm. 22 zu dieser Forts. ersichtlich ist, ber Aelteste Joh. Nit. Erößmann unzufrieden und untlug nach Deutschland, besonders an Dr.

Fresenius, mas aber nicht veachtet murde.

Wir erinnern uns, daß Bastor I. Fr. Hand ich uh am 2. Juni 1747 über Hamburg nach London gegangen war und sich dort sechs Wochen aufgehalten hatte. S. diese 3. Fortj. Fr. Bezüglich des Tagebuches sei bemerkt, daß es den Halle Senddoten zur Pflicht überalt gemacht war, Tagebilcher zu sühren. Und diesem Umstand verdanken wur hauptsächlich diese Hall Nachrichten und sehr Vieles von dem, was wir unserer Wiederausgabe derselben einzuverleiben vermögen. Es mag hier einer werden, was Rob. Southeh im 1. Band seines The Life of Wesley iagt v. 64: From this time (nämlich als Wesley im 3. 1726 Fellow im Lincoln College zu Oxford g worden war) Wesley began to keep a diary, according to a practice, which at one time was very

general among persons religiously disposed. To this practice the world owes some valuable materials for history as well as individual biography.

28) S. die 1. Forts. Anm. zu § 3. und 3. Forts. Anm. zu I, § 3.

29) Dich bricht fich auf die sog. Pulververichwörung. Ettiche fanatische Katholiken wollten am 5. Nov. (alten Kalenderstyls) 1605 sich und das eben zu eröffnende Parlament zu Loudon in die Luft sprengen. Gun Fawtes, ihr Leiter, wurde mit ein paar andern seiner Genossen verrathen, ertappt, gesoltert und am 30. Januar 1606 hingerichtet.

30) Dieg Wort bedeutet Raufmann, Beschäftsmann.

31) An der Gudmeffinite von England. Dort hatte Abmiral Warren mit Abmiral An . fon am 14. Mai 1747 ein frangofiiches Geichmader geichlagen und mehrere Schiffe erobert.

32) Baterford Sund, an der Sudoftfufte Irlands, bildet den Ausfluß des Barrow Kluffes.

23) Bergleiche Apostelgesch. 27, 9 ff.

34) S. die Anmerkung gur 1. Fortf. § 3. und biefe 3. Fortf. § 3. Anm.

35) Das Siidcap der Delaware-Ban.

36) Er war Commandant einer in Havanna auf Enba ausgerüfteten spanischen Flotissa. In einem Briefe Jacob Kollod's, Collectors zu Lewes, vom 1. Juli 1748 ist Beziehung auf ihn genommen; s. Pennsylv. Archives II. p. 4. Die Ufer des Delaware und die benachbarte Meerestine wurden um jene Zeit vielsach alarmirt durch allerlei salsche Gerüchte von französischen, englischen und andern Seeräubern. Es war den Piloten verboten, fremde Schiffe den Fluß herauf zu bringen, ehe dieselben von obrigkeitsichen Personen waren untersucht worden. Colonial Records.

37) Bj. 126, 5. Das konnte gesprochen sein im Gedanken auf die Mühfale der langen, gefahrvollen und außerst beschwerlichen Reise, welche Bandic,ah überstanden hatte: mahricheinlich aber wir es gesagt im Blid auf die Arbeit, die seiner von nun an unter besonders ichmierigen Berhaltniffen martete. S. Dt. Minflenberg redete aus Erfahrung. Er hatte damals ichon fünf Sabre und feche Monate auf diejem Dornenfeld gewirft. - Im Diarium Sandiduh's folgt bier: "Darauf brachten wir unfere Zeit in seinem Saufe vergnügt zu und mit manchen vertraulichen Unterredungen bis den 11ten nach Tijche, ba wir von herrn Mühlenberg und herrn Bigera vier Meilen begleitet wieder nach Saufe ritten, unterwegs aber in Germantown ein wenig einsprachen und Abends nach 9 Uhr in Philadelphia wieder antamen. Auf Diefer Reise fühlte einige Schwächlichfeit und mare fie mir fehr fauer geworden, hatten fie die von Grn. Brunnholt geführten Befprade nicht versütet. Den 13ten Mittags gegen 1 Uhr ift Grn. Brunnholtens alte Katharine, feine ehrliche und treue Haushalterin, nach einer achttägigen ziemlich harten Krantheit geftorben; biefer Berluft ging ihm fehr nahe. Den 14ten Bormittugs habe hier über Joh. 19, 6-16. gepredigt, Mittags mit Brn. Br. Brunnholts bei Brn. Marcus Ruhl gespeiset und nach Tische der alten fel. Katharinen die Leichenpredigt über Joh. 17, 40. gehalten. Auf ben Abend gingen wir in eine Presbyterianer-Meeting, Gen. Tennent zu hören. Den 15ten gegen Abend kam Herr Kurt von Raritan allbier an. Um 7 Uhr ging ju reformirten Brediger Grn. Schlatter, mit bem ju meinem Bergniigen recht treubergig umgeben konnte, barauf gingen wir beibe abgerebeter magen an Brn. Schlenbern, wo wir herrn Br. Brunnholt, herrn Schaum und herrn Kurgen ichon antrajen. Unfer Umgang wurde erbaulich gefilhrt und so beschloffen. Den 16ten nach Tische besuchten wir den schwedischen Brediger Mag. Ragmann, auf bem Rudwege verschiedene deutsche redliche Manner und endlich den Presbyterianer-Prediger Mr. Tennent, welcher den Methodisten sehr zugethan ift, so hier Newlights genannt werden."

35) York meint hier New-York. Ueber Sanbin s. in bieser 3. Forts. die Anmerk. 3u § 20. S. auch Rev. J. C. Clay's Annals of the Swedes on the Delaware, Philad. 1835, p. 153.

39) Was das hier genannte Tulpehocken betrifft, so stand das Haus Conrad Beisers, wo sie übernachteten, etwa eine Meile östlich vom jetigen Womelsdorf. Vier Meilen westlich, westlich auch vom jetigen Stonchsburg, stand die Christussfirche, die zweite Tulpehocken-Kirche, welche Tobias Wagner am Christiage 1743 einweihte. Sie war erbant von den Lutranern, welche sich von der ersten älteren Kirche dort zurückzogen, nachdem die Hernhuter Besitz von ihr zenommen hatten. In dieser Kirche wurde das h. Abendmahl gehalten. Etwa haldwegs zwischen dieser Christussfirche und Conrad Weisers Haus, an der Straße zwischen beiden, stand die alte und erste Kirche zu Tulpehocken und in ihr hatte die "Tulpehocken Consusion" und der Zusammenstoß mit den Hernhutern stattgesunden. Sie zogen sich endlich 1748 zurück und die Lutheraner baten Nit. Kurtz, Katechet an der Christusssirche, auch ihnen zu predigen. Er wurde auch nach seiner Ordination ihr Pastor. Und dieß wird wohl der Ort sein, wo (p. 103 oben) Nachmittags gepredigt wurde. Es konnte wohl keine andere Kirche sein. Der Ausbruck "neugebaut" bezieht sich wohl auf Reparaturen, deren der von Holz errichtete Ban, der während der "Consussion" Schaden

gesitten hatte, wohl sehr bedürstig war und die von den in die lutherische Muttersirche zurückkrenden Gemeindegliedern gerne unternommen wurde. Im Pfarrhaus der Christuskirche wohnten die Passtorn Tob. Wagner, Auch, Chr. Em. Schulze, Ulrich und jeht Pastor Long. Die alte Tulpehocken-Kirche heißt jeht Rieds-Kirche und gehört zur Womelsdorf Pfarrei (jeht Pastor Fünfroch). — Ueber die Geschichte der luther. Gemeinde zu Tulpehocken gibt ein Brief Ausschluß, welchen Conrad Weiser 1747 an Pastor Brunnholt schrieb. Derjelbe findet sich in Fresen ius Bewährt. Nachrichten u. s. w. III. Bd. p. 844 sf.; ursprünglich zu lesen in Baumgarstenst heolog. Bedenken, VI. Sammlung p. 673 sf. Er ist aufgenommen in Dr. W. Gersmanns 4, heinrich Melchior Mühlenberg, Patriarch der luth. Kirche Nordamerikas, Selbstbiographie 1711—1743 u. s. w., Allentown, Pa.: Brobst, Diehl & Co., Halle a. S.: Waijenhaus-Buchshandlung 1881." p. 230 sf.

Pastor Brunnholf, wir theisen nur das Hierkergehörige mit. "Ehrwürdiger Hert! Dero Schreiben unter dem 20. Januari 1747 ist mir überliesert worden. Ich jehe hauptsächlich daraus, daß Euer Ehrw. einen der Wahrheit gemäßen Bericht von mir bezehren von des Herrn Grasen von Zinzendorf seinen Unternehmungen in Vennsplanien. Sonderlich bezehren Guer Ehrw. meine unperteisisch Antwort auf neun unterschiedische Fragen. Ich habe vieles Bedenken gehabt, ob ich Ihnen damit dienen sollte, zumasen, da ich mich nicht gerne in Religionsgezänk einlassen wollte, andern Theils auch mich nicht im Stande zu sein erachte, auf Ales, was Sie von mir begehrt, gründlich zu antworten. Denn der Menschenfinder Absichten, Thun und Lassen ist ichwer gründlich zu erkenen, weil es mit Gut und Bös vermischt ist. Doch weil ich von Euer Ehrw. Ursach zu glauben habe, Sie werden keinen bösen Gebrauch von meinem Vericht machen, so will ich mich unterstehen, die vergelegten neum Fragen zu beantworten nach meiner besten Erkenntniß und der Wahrheit gesmäß, aber auch nur zu berselben Steuer.

.1. Frage. Ift der Graf unter einem angenommenen fremden Namen in Pennsylvanien ge-

gangen und wie heißt ber Rame?

Antw. Zu Ausgang des Jahres 1741 kam die neue Nachricht, daß der Graf von Zinzendorf in Penniplvanien angesommen sei. In einem eigenen Schreiben nannte er sich Ludwig von Thürnstein, Ludwig Nitschmann, item Siegfried von Thürnstein u. s. w.

2. Frage. Ift er, Monficur Beifer, mit in seinen Conferenzen gewesen?

Antw. Ich bin auf der ersten Conferenz ju Germantown von Anfang, aber nicht bis zu Ende, und auf der in Oly nicht von Anfang, aber bis zu Ende gewesen.

3. Frage. In Monfieur Weiser bahin als eine obrigfeitliche Person gekommen ober mu als ein Brivatus, ober waren sonst mehr obrigkeitliche Personen als solche babei?

Antw. Ich bin nicht als eine obrigfeitliche Person bagewesen; ich bin zwar schon bamals ein Justice of Peace oder Friedens-Richter gewesen, aber nicht in Philadelphia County, worinnen Germantown und Oly liegt, sondern in Lancaster County; bin auch ganz ohne einige Einsadung und Sendung, sondern aus meiner eigenen Neugierigkeit als eine Privatperson zugegen gewesen; es war auch sonst keine Person gegenwärtig.

4. Frage. Ist der Herr Graf bei den Conserenzen nur als ein bloser Spectator und als ein Glied von der lutherischen Kirche, oder nur blos als ein Mährischer Bruder gewesen, oder ist er nicht vielmehr der Urheber, Anstister, Regierer der ganzen Conserenzen gewesen; und dencht ihme nicht, daß des Grasen Absichten bei der Conserenz lediglich dahin gegangen, alle Parteien unter sein Commando und in seinen Sprengel zu bringen?

Antw. Der Herr Graf hat sich bei der ersten Conferenz vor einen lutherischen Pfarrer ausgegeben. Er ist der Regierer und Urheber der Conferenz geweien; es wird's auch sein redlicher Menich, der dabei geweien, leugnen können oder wollen. Was jeine Absichten gewesen seien, ist zwar damals (außerdem, was in Heinrich Antes jeinem Ausschreiben vorgegeben worden) noch nicht offenbar geworden. Es hat aber doch ein Bruder und Gejandter von Ephrata mir damals ganz vertraulich gesagt, der Graf hätte einen großen Sac bei sich, worin er alle Sesten und Separatisten steden wollte und allein herrichen. Ich nahm es damals jelbigem Bruder nicht zum Besten auf, sondern entschuldigte den Grafen als einen um den Schaden Josephs besümmerten treuen Arbeiter. Die solzenden Conserenzen aber haben genug gezeigt, was des Herrn Grasen Absüchten gewesen waren, nämlich gerade wie der gemeldete Bruder bei der ersten Conferenz geschslossen.

5. Frage. Ift etwas in Benuspsvanien wahrhaftig Gutes durch seine Unternehmung ober Consferenzen gestiftet worden? Oder ift nicht eine Sette mehr geworden?

Untw. Ob etwas wahrhaftiges Gutes in Pennsylvanien durch des Herrn Grafen Conferenzen sei gestiftet worden, weiß ich nicht. Der Tag der Offenbarung muß das anfilaren. So viel liegt

am Tage, ce ift eine Sette mehr geworden in Pennsylvanien burch bes Herrn Grafen und seiner Anhänger Ankunft; die Conferenzen baben auch etwas mit bazu contribuiret.

6. Frage. Wie und auf welche Art hat der Herr Graf und seine Lente in der lutherischen Gemeinde in Tulpehocken Eingang gefunden? Hat er's nach seiner gewohnten List erhalten oder ist er von der Gemeinde ordentlich ersucht worden, ihnen einen Prediger zu verschaffen? Hat er ihnen einen ordentlichen lutherischen Prediger gesetzt? Was für Segen haben sie da gehabt und wie stehet es gegenwärtig da?

Antw. Hier muß ich etwas weitläufiger sein und eine hinlängliche Relation geben von der Tulpehoder lutherijden Gemeine und ihrem äußerlichen Zustande; und den Anfang machen von der Zeit au, da ich an gemeldtem Orte mit meiner Familie mich niedergelassen habe. Ich fing im Jahre 1729 au, an diesem Orte zu wohnen. Die Lutheraner hatten vor ein paar Jahren zuvor eine Neine Kirche oder Bersammlungshaus da gebaut, worinnen Lutheraner und sogenannte Acformirte Busammen kamen und von einem Borlejer in gottesdienftlichen Sachen bedienet wurden. Es waren unter den Lutheranern einige forgfältige Männer, die es dahin brachten, daß ein Beruf nach Europa geschieft wurde für einen lutheriichen Prediger vor die Gemeine nach Intpehodin, welche ichon damale etwa vierzig Familien ausmachten. Der Beruf mar unterichri ben und dreißig Pfund Benushlvanisch Geld zum jährlichen Sold versprochen, sammt noch einigen kleinen Neben-Gefällen. Monfieur Cafpar Leutbeder, mit welchem ich Befanntichaft hatte, unternahm und versprach fabige Schrift oder Beruf an Herrn Hofprediger Ziegenhagen in London gu ichiden mit noch andern gur Sache dienenden Rachrichten. Ich habe gemeldte Schrift dem gemeldten Leutbecker in seine Sand geliefert. Es verftrichen aber Jahr und Tage, dag wir nichts höreten von Europa des verhofften Predigers wegen. Mittlerweile mar die Gemeine bedienet mit einem Borleser wie zuvor, und kamen auch zuweilen Prediger von beiderlei Religionen, die die Gemeine bedieneten, bis endlich um bas Sahr 1734 uns Cafpar Leutbeder berichtet, er hatte Nachricht, daß ein Prediger unferm Beruf ju Folge auf dem Wege fei. Die Gemeine war beffen froh. Leutbecker ichlug vor, ob es nicht gut fein möchte, daß unterdeffen ein Pfarrhaus gebauet würde; er wollte unterdeffen bei uns bleiben, die Gemeine in Ordnung gu bringen und aufangen gu catechifiren, welches gerne eingewilliget ward, und das Saus ward fertig. Leutbeder jog ein, und ber erwartete Prediger ftarb auf dem Waffer, wie uns Lentbecker jagte. Diejer letztere wurde denn zum Prediger von den meisten (etliche wenige ausgenommen) angenommen. Ich protestirte ernftlich bagegen, weil ich anfing zu zweifeln, ob obiger Beruf jemals nach England geschieft worden fei, blieb endlich gar gu Baufe. In der Gemeine entstand bald eine große Spaltung. Die wenigsten blieben an Leutbeder, Die meiften hängeten fich an Cajpar Stöver, welcher nun einen ziemlichen Anhang hatte. (hier fängt die Confusion von Tulpehodin an, welche hernach en faveur der gräflichen Partei ift gedruckt worden, ba man mein Atteftat mit Lift bekommen und ohne meinen Willen publicirt hat.) Endlich ftarb Leutbeder, ba ihm vorher die Priefter-Rappe gienlich ichwer zu tragen gefallen ift, hat auch vor feinem Ende meine Freundichaft wieder gesucht und gefunden. Nach jeinem Tobe hatte ich wieder vielen Umgang mit beiden Parteien, welcher sehnliche Bunich nun war, bag wieder eine Cinigfeit möchte getroffen werden. Die Berftändigsten municheten, daß wir einen guten Brediger aus Salle möchten befommen. Ich versprach alle mir mögliche Silfe zu leiften. Endlich fam der Berr Graf in's Land, welchen ich für einen jolchen anfahe, und er auch mir viel Gutes von Salle erzählete und bag er ba findirt hatte; fonderlich ruhmete er mir ben feligen Berrn Prof. Franden. Ich bachte, nun ware bie Beit fommen, daß der Gemeine auf Tulpehodin zu helfen fei, trug dem Geren Braf die Sache vor, ob er nicht Rath mußte, einen Brediger aus Salle hicher gu bringen. Er fund gar feine Schwierigfeit, weil er mit den Sallenfern, wie er jagte, correspondirte. Er rifete mit mir von der Confereng in Oly nach Tulpehodin, Die Gemeine felbst zu seben, predigte folgenden Sonntag in ber Lutherischen Rirchen, doch nicht mit allgugroßem Bulauf. Er ichlug ber Bemeine ben Gottlieb Bittner vor, wenigstens auf eine Zeitlang, fo lange er den Leuten gefiel, oder bis etwa ein anderer aus Tentichland fonnte herüber gebracht werben. Es ward aber ber Rig in ber Gemeine nicht geheilet. Endlich forderte ber Berr Graf biefen wieder ab, und verordnete einen feiner Leute, namens Bhilipp Mäurer, welcher vorhin als Schulmeifter gedienet hatte, jum Luthriichen Pfarrer allbier. Damal war ich unter die Indianer gereiset; wußte um diesen Handel nichts, bis bei meiner Burudfunft mir's gefagt ward. Diefer Philipp hatte Befehl vom Grafen, in der Lehre und Ceremonien Miles gu laffen und fortzuführen, wie es bei Leutbeder's Beit gewesen war, unter felbigem Bauflein, das es mit ihme hielte. Die meiften hielten es mit Cafpar Stover, bis endlich nur etliche Familien übrig blieben, die aber doch capitulivet haben mit den jogenannten Herrnhutern, daß fie nämlich Lutherisch bleiben wollten wie zuvor in allen Stücken, herentgegen die Bemeine in Bethlehem ihnen einen Prediger, der umfonft predigte, geben follte, und fo fteht's bis auf

diesen Tag. Da unterbessen der Pfarrer Stöver auch mit seiner Partei zerfallen und diese sich an dem Herrn Pfarrer Mühlenberg abr ssürct, um einen Prediger zu haben, nach dem allerersten Entsichluß und Berus, der an Herrn Hofprediger Ziegenhagen ist geschickt worden." Nun tolgt Bericht über die persönlichen Missionsversuche Zinzendorfs unter den Indianern, wobei ihn Conrad Weiser zum Theil (Sept. 1742) selbst begleitete. Bon dem im Briese genannten Pastor Caspar Stöver

wird sonst geredet werden.

"Die Confusion von Tulpehoden" ift ein fleines mit romifchen Buchftaben in Octavo gedrucktes Pamphlet und eigentlich beabsichtigt als Antwort auf "A Protestation of the members of the Protestant Lutheran and Reformed Religions — — about the bad Commotion, which happened on Sunday the 18. July 1742." - Es foll vor Augen gelegt werden. wie biejelbe Confusion "fich angefangen und wie fie fortgegangen". hier wird nun "Leibbeder" ein in London ordinirter Prediger genannt. Schon hiefür fehlt jeder Beleg. Man hat es eben mit einer mitten im Parteigetreibe verfagten Parteischrift zu thun. Beiterer Aufschluß über seine Berfunft u. j. w. wird nicht gegeben. Er habe der Gemeinde von einem "gewissenhaften gehrer in Teutschland" Rachricht gegeben, worauf hin demselben eine Bocation sei gesandt worden; es sei Antwort gekommen, dag er fich auf dem Wege befinde. Inzwischen wurde das Pfarrhaus gebaut, Libbeder aber predigte, ja, er gewann die Leute für sich, jo daß fie "einen beffern nie zu friegen meinten, mas auch die Reformirten bezeugten". Er zog aber wieder ab nach Matescha (S. 2. Fortj. § 11 Schlug), wo er wohnhaft war, tam aber bisweilen und hielt Gottesbienft. Rach etwa einem Jahre kam nun die Rachricht, daß der von Deutschland erwartete Pastor zur See gestorben i. Jett wurde Leibbecker von der Gemeinde förmlich vocirt, zog 1734 in's Pfarrhaus, predigte und verwaltete die heil. Sacramente. Da geschah es, daß ein Betrunkener ihm sein Kind gur Taufe brachte, Leibbeder ihn aber unverrichteter Sache abwies. Diefer Mann mandte fich sofort an Cafpar Stiever (Stover) in Coneftoga, ber furge Beit guvor von einem ,, Betruger Ramens Schulte (welcher hurnach in Teutschland als ein Betrüger im Gefängniß geseffen) im Wirthshaus, Trapp genannt, unrechtmäßig ordinirt" worden, bas Rind taufen gu laffen. Stiever taufte bas Rind ohne bem Ortsgeiftlichen nachricht zu geben. Dieß war der erfte Eingriff und Belegenheit zur Tulpehoden Confusion. Denn weil "unser Pfarrer auf rechtschaffenes Leben brang. fanden fich mit vorgedachtem Manne bald mehr, die nicht vergnigt waren und bleiben wollten, wie fie waren." Stieber fam nun öfters von Conestoga herüber und machte fich Anhang. Gein Berfuch, mit seinen Leuten auch in der Kirche bas Recht zum Gottesdienst zu erlangen, gelang ihm bei dem friedliebenden Charafter Leibbechec's um jo leichter. Freilich mar der auf supremen Ginfluß ausgehinde Stieber feineswegs Allen angenehm. Als wohl gegen ihn gerichtet ein Schlof an die Rirchthure gelegt murde ,,allen vorigen Ginlauf des Biebes zu hindern auf den Gottesacker", murde es abgeriffen wieberholtermalen. Ja, Stiever's Partei verdrängte endlich die andern aus der Kirche, bie fich benn an den "Agenten ber Landeseigenthumer, Billiam Webb," mendeten. Allein Stiever tehrte fich auch nicht an beffen Entscheidung und als Webb mit ihm und Leibbecker verhandeln und einen Ausgleich ju Stande bringen wollte, wurde Stiever grob und heftig und lief im Born bin jus. Mun lieg B.bb obrigkeitlich die Lirche ichliegen. Stiever's Leute aber ichoben eine Magb burch's Kenfter hinein und fie und eine andere Dago, die fich außen befand, fagten nun ein Loch in die holzerne Wand abwärts von einem Fenst.r; Stiever's Freunde gingen da hinein und waren am Got= t. Thienst, als die Andern kamen. Denn Stiever's Anhang war erlaubt worden, alle vier Wochen dort einmal Gottesdienst zu halten. Der übrige Zeit jollten die Andern das Recht des Gottesdienftes haben. Eben bamit war der Stiever'iche Anhang unzufrieden.

Die Erbitterung war aber jo groß, daß dem armen Leibbeder Nachts die Fenfter eingeworfen wurden, daß er seines Lebens nicht sicher war, daß seine Freunde nächtlich Wache hielten, er endlich das Pfarrhaus verlassen mußte und 1738 "in Georg Lescher's Hans" starb. Run waren seine Freunde ohne Pfarrer, sie stellten aber einen Schuhmacher als Schulmeister au. Endlich tam Zinzendorf und durch ihn zunächst Büttner als Pastor.

Soweit in der Hauptiache das Pamphlet. Man sieht, daß manche Fragen weder hier noch in C. Weisers Brief uns gelöst find, ja, daß beide von verschiedenen Gesichtspunkten aus geschrieben sind.

Die Consusson in Tulpehocken war aber noch nicht zu Ende. Stiever suchte sich zu halten; der von Zinzendorf hingebrachte Bürtner ihn zu vertreiben. So richtete er in einem Briese an Stiever vom 17. April 1742 an ihn die Fragen: Wer ihn denn zum Lutherrichen Pfarrer gemacht hibe? Wie er das für einen solchen nöthige Cramen auf richtige Art beweisen könne? Woher er sich einer rechtmäßigen Ordination zu rühmen habe? Wo und von Wem er ordinirt sei? Ob der, der ihn ordinirt haben soll, denn auch dazu berechtigt, za ob er selbst ordinirt war? Woher er ein Recht habe, Kirchenälteste einzusezen? u. J. w.

Indeffen hatte aber der im August 1742 in Philadelphia angelangte Bal. Araft, der und icon begegnete, in jenem Berbft eine Weile die Gemeinde zu Philad lubia, Die gerabe bamals Binzendorf und Phytlaus losgeworden war, bedient und nun finden wir ihn ichon am 5. November, in welch in Monat S. M. Mühlenberg anlangte, in Tulpehocken und zwar bei einem Berfuch, zwijchen ben Parteien und Pafioren dort eiwas Einigung ju ichaffen. Ueber Diejes Gefpräch bat ber hernhuter Baftor Joh. Ph. Meurer, der an Biittner's Stelle getreten war, uns Bericht hinterlaffen, ben er an's "Confistorium gu Philadelphia" einfandte. Stiever war, wie es ba lautet, von feiner Gemeinde wieder auf ein Jahr gedingt worden; Eraft redete für ihn gute Worte, daß er ihm verfproden habe fich zu befehren, dag ihm Mandjes, was er gethan, feid fei und bergleichen mehr. Denn es famen wider Stiever harte Magen vor und auch jene gedruckte "Confusion in Tulpchocken" mußte ichon gegen ihn zeugen. Stiever gab Manches gu, aber fagte, Leibbecker fei nie in London ordinirt, er felber aber nicht in einem Wirthshaus, sondern in einer Scheune ordinirt worden. Es wurde Bieles gwijchen Rraft, Stiever und Meurer und eilichen Reprafentanten ber Barteien hin und her geredet. Stiever's Freunde lagten auch, daß fie eine eigene Kirche bauen wollen, ba fie boch von der alten ausgeschloffen feien. Die gange Unterredung führte offenbar gu feinem Refultat. fen zogen die Herrnhuter fich um 1748 von Tulpehoden gurud. S. Fresenius Bewährte Nachrichten Bd. III. p. 548 ff. S. über diese gange verwirrte Angelegenheit namentlich auch die furze Zufammenfaffung in B. M. Mühlenberg's Bericht von feiner Amtsführung 5. Fortf. I. Juli 6. u. 7.

40) Auf die Frage nach der Organisation der lutherischen Gemeinden und die Geschichte dieser Organisation werden wir zu sprechen kommen dei Gesegenheit der neuen Gemeindeordnung, angenommen von der Philadelphia Gemeinde 1762. S. 10. Forts. XI. Anm.

41) Und zwar, wie das M. S. bejagt, "wohl noch anderthalb Stunden".

4.) Gilbert Tennent war Paftor der presbyterianischen Gemeinde zu Philadelphia und war ein warmer Anhanger Whitefield's, aber eben darum auch der in der Form conservativen, in den Grundfätzen aber bamals oft gar lagen Richtung (Church-party) zuwider. In einem Schreiben an den Sefretar der "Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts" bom 7. Juli 1743 aus Bennfulvaufen jagt Mr. Currie, ein Miffionar der Spistopal-Rirche, von ihm: "When he (Whitefield) left this Province last, he conjured all his hearers, especially those of the Church of England, to leave their own teachers, because their doctrine was damnable and to cleave to his Dear Brother Mr. Gilbert Tennent and his Brethren as the only true Gospel preachers in the whole Country. Now this Gilbert Tennent has ever been looked upon by the discreeter part of his own Society as a kind of a mad man and generally went by the name Hell Fire Tennent; however since he was recommended by Whitefield, he is followed by all sorts of People and is now in as great repute as his master; his whole endeavor is to preach men out of their reason, in which he has been pretty successful, for there are several people now raving mad, which was entirely occasioned by the damnatory sentences, pronounced against them by this mad enthusiast and some of his crazed Brethren." Papers relating to the Hist, of the Ch in Pa. p. 209 f. Dufe Worte zeigen, wie leidenichaftlich man fich für oder wider Bhitefield und feine Anhänger damals ftellte. Benige Jahre ipater gibt Sandichuh dem bier febr bart beurtheilten Tennent ein gang anderes Beugniß. Sandichuh's Zeugnif wird auch fonft in den Sall. Rachr. beftätigt. 3m 90. Stud feiner Benninlvanischen Nachrichten, Januar 16. 1748, greift ihn Chr. Gauer heftig barüber an, bag er bamals eine Rriegspredigt hielt, auch fogar feine Rirche bei ichtimmer Witterung ben Goldaten zu 11ebungen überließ. Er habe vor acht Jalren gang anders gelehrt. Sauer war Tunfer und theilte über ben Krieg als folder die Ansichten der Quater .- G. Tennent war geboren in Armagh County, Grland, 1703; fam mit feinem Bater nach Amerika 1718, wurde nachher Prediger der presbyter. Gemeinde zu New-Brunswick, R.-S., und erhielt im Anfang ber vierziger Jahre einen Ruf an die Gemeinde zu Philadelphia. Dort wirfte er bis an feinen Tod 1764. S. Sprague's Annals III. Presbyt. 35-41. — Gillett, History of the Presbyt. Church in the U. S. States of America I. chapt. 5. p. 59 ss.

43) 3hm find wir schon in der (Ersten) Kurten Nachricht § 19. begegnet.

4) Also nicht nur wurde der Jugend der nothwendige Unterricht ertheilt, sondern auch die zuvor gehaltene Predigt wurde mit den Zuhörern gesprächsweise durchgenommen. S. p. 109 n. a. D. Auch die schwedischen Pastoren hielten diesen Gebrauch. S. Aerelius, Hist. etc. p. 243.

45) Dieser Ortsname tritt, wie manche andere auch, in den Hall. Radyr. in verschiedenen Formen auf; s. p. 106. 110. (Cannawaka), 234. 943. (Canawaque), 674. (Canawakes), 1129. (Canawaga), 1412 (Canewage). Die Lokalität ift identisch mit Kalliftertown (McAllistertown), obwohl nach p. 1412 der Hall. Nacher. beide geographisch geschieden werden, und mit Hannover.

Die Ansiedlung der Deutschen am Conewago - Creek, damals in York, jett in Nork und Abams Co., Ba., war die erfte in Benninsbanien, weftlich bom Susgnehanna, mit Ausnahme ber am Krentz-Creek, westlich vom jetzigen Columbia; sie datirt vom Jahr 1732 oder noch früher. Der erste Pastor, der die Gemeinde daselbst organisirte und ihr erstes, noch im Besitz derselben befindliches Kirchenregister aulegte, war David Canbler, ber dort fich im Jahr 1743 niederließ und etwa eine Meile westlich von Hannover in Beidelberg, jest zu Adams Co. gehörig, wohnte. Man hielt zuerst Gottesdienst in seinem Hause, doch wurde bei Candler's Bohnung noch im nämtichen Jahre eine Blockfirche errichtet und als die Kirche der Ungeanderten Augsburgischen Confession In jenem Kirchenregister steht die Bemerkung von Candler's Sand, daß er die Bemeinde gegründet habe. Ginige Taufeintrage von Candler's Sand beziehen fich auf frühere Zeit, 1741 und 1742 und bejagen, daß ein Jost Mohr diejelben vollzog; berfelbe mar wohl ein Laie und die Taufen Rothtaufen. Candler ftarb 1744; die einzigen Spuren, die wir sonft von ihm finben, find, daß er auch in Port predigte, und daß das hannover Regifter Taufeinträge enthält, den ersten vom August 1738, den letten vom Mai 1744, die fich auf vier seiner Kinder beziehen .-Rach Canbler's Tod murde die Gemeinde unter die Aufficht des damals in Lancaster angelangten Baftor Ryberg geftellt, der einen Friebrich Belwids als feinen Substitut ernannte, bis von Schweden ein Paftor fame, den Ryberg für die Bemeinden zu Port, Conewago, Bermudian u. f. w. zu bejorgen veriprach. Hall. Rachr. p. 232. Er trug im Rirchenregister ein: "Nach bem Tob bes Pfr. Candler murde die Infpettion über die Canavagijche Gemeinde dem Grn. Pfr. Unberg, Stadtpfarrer in Lancaster, übertragen, ber einen andern Prediger berufen . . . Anno 1744 -- -versprach Fr. Gemids - - ber Gemeine zu bedienen sollte dienen heißen, big der berufene Prebiger von Schweben aufommt. Attefiret L. Ryberg." Dieg im Degember 1744; feinen ersten Gottesbienft zu Lancafter bielt er am 1. Adventssonntag 1744. Bald euthüllte er fich als Berrnhuter und, jo bald er die Sache für reif hielt, suchte er in Conewago, Port und in Margland einen Sendling von dem herrnhutschen Bethlebem einzuführen. Indeffen widerstanden ihm hierin Mande und mandten fich au B. Di. Mühlenberg mit Bitte um Silfe. Er besuchte fie jum erften Male im Juni des Jahres 1747, fand fie aber "in erbärmlicher Zerrüttung" (p. 233.). Da von fern und nahe viel Bolfs gujammen fam, predigte er ihnen in einer Schenne. Der berüchtigte Carl Rubolph hatte fich auf feinem Buge von den Carolinas herauf eine furge Beit bort aufgehalten, fich burch Lügen bei den Gegnern Nehberg's einzunisten gewußt und bas h. Umt verwaltet, doch murbe feine Schlechtigfeit bald offenbar und er entlaffen. Milhlenberg versuchte fie gu ermuthigen und gu vereinigen und veriprach, wenn einer der mit ihm vereinigten Prediger nach Jork fame, jo jollte er fie besuchen. Bei feiner Ridfichr von Frederick Co., Did., blieb er vom 23-27. Juni bei ihnen und hielt mit ihnen das heil. Ubendmahl. Gegen Ende des Jahres 1747 fam Balentin Rraft dorthin von Lancaster und ein Theil der Gemeinde nahm ihn auf ein Jahr als Bastor an (p. 106.). Er blieb dort bis etwa 1750, verlor jedoch bald seinen Einfluß bei den Meisten, wurde wegen gesets widriger Handlungen arreturt und fam um sein Eigenthum (p. 128.).—Als am 30. Mai 1748 Buftor Sandiduh fich wegen der Inftallation Schaums zu Yort befand, tamen brei Borfieber bon der Concreago Gemeinde, um ihm das Geleit in ihre Gemeinde zu geben. Er hatte von Mihlenberg und Brunnholt Instruktion erhalten, Conewago und York in einen Pfarrdiftrikt zu vereiniaen, welchen 3. 5. € chaum bedienen jollte (p. 106.). Sandichuh predigte am 2. Juni in Ge= genwart von Bal. Kraft unter freiem himmel. Am 12. August famen mehrere Borfieher zu ihm mit einem Schreiben, in welchem um die Dienste Schaum's gebeten wurde. Später wurde die Einrichtung getroffen, daß er fie jebe vierte Woche besuchen folle (p. 127. 128. 390.). Bahricheinlich dauerte diejes Berhältniß fort bis zur Ankunft Baftor Joh. Georg Bager's und 3. S. Schaum bedient: die Gemeinde von August 1748 bis nahr Ende des Jahres 1752. Während der Jahre 1744-1752 find die meisten Einträge im Taufregister von der Hand Fr. Gelwicke', wel chen Ryberg mit Zustimmung der Gemeinde als feinen Substitut angestellt hatte. Bahricheinlich war er Schullehrer und ob auch Anfangs auf Phyberg's Seite blieb er wohl auch nachher ein thitiges Glied der Bemeinde; in 1734 wohnte er zu Provideng und ein Rind von ihm ift dort von Bir. Stöver getauft worden .- Um 16. Dez. 1752 wurde 3. G. Bager als Baftor erwählt. Er war der erfte dort wohnhafte Paftor [der auch den anderen Paftoren und Gemeinden wohl befannt und der eigentliche Gründer einer jelbitständigen und dauernden Gemeinde war]. Er mar geboren zu Riederlineweiter in Raffan Saarbruden am 29. Marg 1725, studirte zu Halle und war eine Zeit lang fiationirt zu Simmern auf dem hunderuden in der Churpfalg, wo auch zwei feiner Minder geboren find. Er fam im 3. 1752 mit dem Schiff Bawley von Rotterdam nach Amerika und landete am 23. Ott. au Philadelphia (G. Rupp's 30,000 Ramen ac. 1876, p. 290.). Zuerft zog er in die Rachbar-Schaft von Joh. Cajp. Stover am Omtopohilla im jegigen Lebanon Co., nachher aber nach

Concwago und trat dort er das Amt an am 10. Mär; 1753, und blieb darin ohne Unterbrechung, bis er am 1. Mai 1763 feine Abichiedspredigt hielt und nach der Stadt Rem Port gog. Shaum im Jahr 1755 York verließ und nachdem Ludwig Sochheimer biefe Gemeinde für furze Zeit bedient hatte, übernahm Bager auch Port und verwaltete das Amt bis Paftor Lufas Rauß aufam. Baftor D. Rurt fagt im Evang. Magazine II. p. 19, daß Bager eine Zeit lang in Porf refidirte, bis er 1758 in's Land jog; ebenfalls, dag er feche Mal im Jahr in Baltimore predigte. - Gegen Ende des Jahres 1763 murde Carl Friedrich Bildbahn Baftor. Er war un Jahr 1762 von S. M. Mühlenberg licenfirt worden (Sall, Radn. p. 923.). Wie lang er ter Gemeinde vorstand, ift ungewiß. Bedoch blieb er in jenem County, bis er im April 1782 nach Reading 30g. 3m Jahr 1777 wohnte er gu Port und bediente nicht weniger als 9 Gemeinden in der Gegend umber (Gall. Rachr. p. 1343.). Im Sahr 1778 refidirt er wieder zu Sannover, dem früheren Conewago (Hall. Rachr. p. 1412.). Das Taufregister macht es wahricheinlich, daß er hier Paftor war bis 1776 .- Indeffen war 3. G. Bager von New-Pork zuruchgekehrt, bediente Gemeinden in der Umgegend und trat wieder in's Amt gu hannover nicht fpater als 1777, benn aus diefem Sahre ift eine Lifte der Unterschriften für Beitrage gu feiner Befoldung noch vorhanden. Er blieb im Umt wenigstens bis 1785. Denn von da an fehlt feine Unterschrift bei der jährlichen Rechnungsstellung der Gemeinde. Er ftarb am 9. Juni 1791. Als er fich wegen Altersichwach: heit vom Amt gurudgezogen hatte, bediente Daniel Schröter, der in dem in den fiebengiger Sahren von Dr. Munge gu Philadelphia errichteten, aber in den Unruhen ber Beit bald wieder verichwundenen Predigerseminar seine Borbildung erlangt hatte, im Bahr 1776 vom Ministerium als Ratechet mar licenfirt worden, bann Barrenhill bedient und in Philadelphia ausgeholfen hatte (G. Protofoll des Philadelphia Gemeinderathes Sept. 17. 1776 und Juni 4. 1777), Die Gemeinde bis 1790. Er war Wildbahn's Nachfolger in den Landgemeinden gewesen im Jahr 1782. Aber ungufrieden mit ihm baten die Bemeinden Sannover, Strafburg, Jernialem und Jafobs bas Minifterium 1789 um einen andern Baftor. - 3m August 1790 trat Friedrich Balentin Del8= heimer, der guvor in Neu-Solland (Carltown) gestanden hatte, die Gemeinde an. Er war geboren am 25. Gept. 1749 gu Regenborn, Umt Stadtoldendorf, Bergogthum Braunichmeig; findirte gu Belmitadt, tam als Raplan Braunichweigicher Truppen nach Amerika, landete am 1. Juni 1776 3u Quebed, trat im Mai 1779 das Amt an fünf Gemeinden in Dauphin Co., Pa., an; 309 1784 nach Mannheim, wurde 1785 in das Bereinigte Ministerium aufgenommen, gog im gleichen Jahre nach Neu-Holland, wurde 1787 Lehrer am Franklin College zu Lancafter und übernahm 1790 im Angust die Pfarrei Hannover, die er verwaltete bis zu seinem Tode am 4. Juli 1814. Er liegt auf tem dortigen Gemeindefirchhof begraben. Schon por feinem Ende hatte ihn fein Sohn Johann Fried. Melsheimer einige Jahre hindurch im Amte unterftutt und wurde fein Nachfolger. Er zog fich 1825 gurud und lebte auf einem Landgut bei Orford, wo er im Jahr 1829 ftarb. Geine Grabftatte fand er auf dem Mount Olivet Cemetern zu Sannover. Rach Joh. Fr. Delsheimer war Baftor Konathan Ruthrauff Feb. 15. 1829—1837; Jakob Albert Juni 16. 1837—April 1848: Carl A. San Mai 1848-Juni 24. 1849; David B. Rojenmüller 1851; M. J. Mileman Gept. 1858-1865; Sam. Pingling Juli 3. 1865-1875; 3. C. Roller, beffen Gute wir viele Buntte diejer Mittheilung verdanken, vom 4. Marg 1876 bis jest. - Jene oben erwähnte Blodlirche ftand eine Meile vom jetigen Hannover. Um Wege nach Carlisle, etwa eine halbe Meile von hannover, ftand die zweite Kirche, auch eine Blodfirche, errichtet 1756. Bei beiden Kirchen waren Kirchhöfe; der bei ber ältern Kirche ift ganglich verschwunden; ber bei ber andern ift noch vorhanden, wird aber nicht gebraucht. Gine britte Kirche wurde in hannover 1801 von Badfteinen errichtet und mit ihr ein Gottesacker verbunden. Die vierte Kirche, ein fehr schöner Bau, wurde ebenfalls von Bacfteinen mit einem Aufwand von \$20,000 im Jahr 1878 aufgeführt. Ueber die früheste Geschichte und die eigenthümlichen jocialen Zustände von Sannover und Umgegend i. History of York Co. from its erection to the present time, by W. C. Carter & A. J. Glossbrenner, York, Pa., 1834. Die Bermubian, (Permutschin) Gemeinde war am Flug gleichen Namens gelegen, in

Die Bermubian, (Permutschin) Gemeinde war am Fluß gleichen Namens gelegen, in Latinore Townihip, Abams Co., Pa. Nach einer Angabe in Reily's Hist. Collections wurde dieselbe am 19. März 1745 von Lutheranern und Resormirten unter freiem Himmel organisirt. Im August 1748 wandten sich die Lutheraner an das Bereinigte Ministerium und baten um die Dienste Schaum's, der in York wohnte. Es ist dies der Zeit nach die dritte oder vierte, westlich vom Susquehanna organisirte lutherische Gemeinde und wurde mit Conewago zuerst von J. H. Schaum bedient. Die erste Kirche wurde im April 1754 eingeweiht von Joh. G. Bager, der die Gemeinde antrat, als er 1753 zu Hannover wohnhaft wurde; sie war auch mit der Hannover Gemeinde verbunden und von ihm bedient bis zu seinem Umzug nach New-York 1763, nachher von

Bilbbahn, später wieder für einige Jahre von Bager nach beffen Rückfehr von New-Pork. Als Safob Goring in das Amt eintrat, etwa 1775, bediente er diese Gemeinde, wohnte guerft gu Carlisle, nadher gu Dover. Als Göring 1783 ber Gehilfe bes altgewordenen Baftor Rif. Rurt ju Dorf wurde, gab er die Gemeinde gu Dover auf. Wer jedoch die Bermudian Gemeinde bediente, ift nicht gu bestimmen ; vielleicht D. Schröter, ber Rachfolger Wildbahn's gu Bannover; vielleicht nahmen sich Kurt und Göring derselben an. Im Jahr 1786 bat Kurt die Synode um Erlaubniß, fich jum Besten vakanter Bemeinden in ber Nachbarschaft eines jungen Mannes ju bedienen, der unter ihm und Göring fich für das Predigtamt vorbereitete. Diefer junge Mann, Fried. David Schäffer, wurde 1787 licenfirt, wohnte zu Carlisle und bediente zugleich die Benders und mahrscheinlich auch die Bermudian Gemeinde. Im Jahr 1794 wurde Joh. Ruthrauff licenfirt in Folge eines Rufs ber Bemeinden Bermudian, Replers und Langdorfs. Diefen wurde Carlisle beigefügt und hier wohnte er bis zu seinem Umzug nach Greencaftle im Jahr 1795. Im felben Jahre murde Joh. Grobp licenfirt und ihm die Gemeinden Bermudian, Dover (mo er wohnte), Schufters, Steltens und Rreifchers übergeben. Als er 1800 nach Bargbies jog, begann bald hernach Conrad Rehman (Riemann) bie Arbeit in jenen Gemeinden. Im J. 1801 suchte er an um Aufnahme in die Synode, wurde 1803 licenfirt als Katechet, 1804 als Candidat, 1815 ordinirt als Diaconus und 1823 bei Abichaffung des Diaconentitels Baftor titulirt. Er zog nach Dhio und war dort viele Jahre thätig. Anfangs hatte er wohl zu Dover residirt, 1807 jog er nach Abbotstown. Der Bermudian Gemeinde ftand er wohl 20 Jahre lang vor. 1821 bat diese Gemeinde die Synode um Joh. Speck als Pastor, der licenstrt war und nach Berlin jog 1820. Alle er 1823 nach Elijabethtown jog, wurde Jakob Albert Baffor. Im Jahr 1830 trat A. G. Deininger die Gemeinde an und blieb ihr Bastor den größten Theil feines Lebens. Er ftarb im September 1880. Der gegenwärtige Paftor ift Beinrich Seifert.

46) Ueber das bei diefer ersten Spnodal-Bersammlung der beutschen Lutheraner in Amerika mit Herrn Rurtz angestellte Examenu. s. f. i. die Mittheilungen aus dem Halleschungen Archiv im Anhang zur Andern (zweiten) Forts. p. 135 ff. der Neuen Ausgabe.



## Anhang zur Dritten Fortsetzung.

Ι.

Brief H. M. Mühlenbergs an Pastor Johann Caspar Stöver vom 20. Januar 1747.

(Aus den hinterlassenen Manuseripten im Besitze der Familie Mühlenberg. Stöver war im Jahr 1747 stationiet in Garltown (Neu Holland) und predigte verschiedenen Gemeinden der Umgegend. In das Ev.-Luth. Ministerium wurde er erst am 17. Oct. 1763 bei der Synodassversammlung zu Philadelphia aufgenommen. Damals wohnte er zu Swatara. S. Hall. Ladyr. p. 1125, 1127 f.)

Wohlehrwürdiger Herr Pfarrer, in Christo zu liebender Bruder!

Soffnung und Berlangen haben mir Brunde an die Sand gegeben, warum die berfloffene Beit nicht und gegenwärtig an Sie geschrieben. Mein Berlangen ift gewesen, daß Em. Bohl-Chrw. möchten ein brauchbares Wertzeng in unferer längst betrübten und zerrütteten Kirche in Pensylvania werden und durch eine innere wahre Gerzensbefehrung den vielfältigen Schaden ansbeffern, welchen Sie theils mit der unbefehrten, rafenden Jugend, theils mit der daraus fliegenden Untuchtigkeit zu einem fo hohen und wichtigen Umte verurfacht. Diefes mein Berlangen habe aus herzlicher Liebe zu Ihrer eigenen Wohlfahrt und dem Besten unserer Rirche dem allgenugsamen und langmuthigen Gott öfters im Gebet vorgetragen. Die Hoffnung als eine Ueberzeugung von einem fünftigen Out ift bei mir durch Exempel und Erfahrung von eben dergleichen Fällen unterhalten und gestärket worden, weil gedacht, daß auch die großen Sünder noch oftmals bekehret worden, wenn sie den Wirkungen des guten Geistes durch seine Gnadenmittel nicht miderftrebet, sondern fich gedemuthiget haben unter Die guchtigende und heilbringende Onabe Gottes in Christo Jefu. Wenn denn nun meine Hoffnung zur Erfüllung und 3hr mahres Wohlsein zu Stande kommen soll, so fahren Sie fort, die unzählige Menge der Gun-ben, welche Sie theils vor Ihre eigene Berson, theils auch im Zusammenhang Ihres angenommenen Umtes gegen Gott und Menschen gehäufet, von Bergen zu erkennen und als Sunde zu bereuen. Es wird ein heilsamer process sein, wenn in Ihrem Gewissen durch Gottes Bearbeitung die Gunden als Gunden recht machtig werden. Alsdann wird ber heilige Beift durch fein Wort das verwundete Berg und Gewiffen heißen gläubig hinaufschauen auf den rechten Arzt, der deswegen hat muffen am Ereuze erhöhet werden, wie Mofes im Borbild die Schlange in der Bufte erhöhet hat. Auf folden process wird gewiß die Zeit der Erquickung folgen und die Gnade machtiger werden als die Sünde. Wenn Ew. Wohl-Thrw. folches au Ihrem eigenen Herzen in der Wahrheit erfahren und barin getren fortfahren, fo fonnen Gie nicht allein bem fünftigen schweren Berichte entflichen und den Rest des Lebens mit ruhigem Gewissen beschließen, sondern auch ein brauchbares Werfzeig unfres hochgelobten Oberhauptes Jesu Chrifti und seiner betrübten Rirche werden. In folder connexion werden [wir] Em. Hochwohl-Chrw. in allen mög= lichen Hallen die Band bieten und diefelben als unfern Bergens- und Amtsbruder erfennen Wenn ich nun zum Voraus wüßte, daß diese meine wohlgemeinte Zu= schrift und brüderliche Ermahnung bei Ew. Hochwohl-Ehrw. follte Berbitterung anrichten, fo wollte lieber damit schließen und diefelben der Barmbergigkeit Gottes überlaffen und ferner mich in keine connexion mit Ihnen einlaffen. Sollten Sie aber Alles in Liebe aufgenommen und sich der Bearbeitung Gottes ergeben haben, so wollte mir die Freiheit nehmen, folgende nöthige Consilia zur Beurtheilung vorzulegen: 1) Ware nöthig, daß Sie nebst fleißiger Forschung in der heil. Schrift sich die Glaubenslehren im Zusam= menhang befannt machten. Wir konnten Ihnen zu dem Ende des fel. Freglinghaufen Grundlegung der Theologie lehnen, wenn Sie das Buch nicht besitzen. 2) Bare gut, wenn Sie eine wohlabgefaßte Rirchenhistorie von dem Alten und Neuen Teftament bis auf unfere Zeiten lafen. 3) Möchten Gie die Angsburgische Confession und die übrigen symbolischen Bucher fleißig durchlesen. 4) Man könnte Ihnen auch mit einigen exegetiichen Schrifter bienen. 5) Bas Ihr Bredigen betrifft, fo wollte unmaggeblich fagen, Sie möchten zwei Abwege vermeiben: a) belieben Gie nicht unvorbereitet aufzutreten und ... 197

nur so ex tempore was herzusagen; denn solche Predigten thun mehr Schaden als Nuten; der müssen Sie wohl Acht haben, das Sie nicht solche postillen oder Bücher zur Hand nehmen, welche weitläusig sind und viele Streitigkeiten und äußere Schaale berühren; denn das mit ist dem armen unwissenden Bolke nichts geholsen, wenn sie nur auch andere Sekten und Handhaltungen schleten lernen und selber ein unbekehrtes Herze und ungöttlichen Wandel behalten. Ich wünsichte, daß Sie des sel. Hrn. Dr. Nambach's Catechismus-Predigten möchten einmal durchpredigen und hernach auch seine Bredigten über die Evangelia. so würde Ihre Art zu predigen milber und sankter werden. Denn die Votschaster des Nenen Bundes sollen bitten und vermahnen an Christus skatt; sollen als Bäter und Hrze ten reden mid socken und nicht wie Zuchtmeister poltern und schelten. Wir können Ihnen auch mit Dr. Nambach's und andern erbaulichen Schriften dienen.

6) Vor allen Dingen wollen sich hr. Bruder befleißigen, Jedermann, Freunden als sowohl als Feinden im Wandel erbaulich zu sein, sowohl auf Neisen als zu Haufe anweisen. Denn wenn ein Haus soll bestehen, so muß es nicht unter sich selbst uneins sein und bleis ben, maßen Sie auch selber noch Gemeinen und Arbeit genug haben höher im Lande.

Das übrige, was sonsten zu einer brüderlichen Bereinigung und Wachsthum unserer Kirche gehöret, wollen wir, geliebt's Gott, mit einander abreden, wenn wir die erste Conferenz halten, wozu wir Ew. Wohlschrw. schriftlich einladen werden. Wir warten nur mit der Conferenz, weil wir Nachricht erhalten, daß uns noch 2 Prediger über London bestimmt sein. Tingeschlossen Briefe sind durch einen großen Umweg über London, Casrolina, Georgia, Neusydert und Bensylvania zu mir gekommen und, wie vermuthe, von dem Hrn. Vastor Fresenio geschrieben. Bon welchem wir auch einen Brief empfangen.

Nebst herzlichem Gruß an die Familie verbleibe

Ew. Wohl=Ehrw. getreuer Freund und Bruder

## II.

Bekanntlich war es eine stehende Gewohnheit vieler frommen Pastoren des vorigen Jahrhunderts, von dem autlichen Wirken und persönlichen Leben ein möglichst genaues Tagebuch zu führen. Diente diese Sitte namentlich in den Kreisen des Pietismus zu viel fränkelnder Selbstbeschauung, so hatte sie auch ihre heilsamen Seiten. Ihr verdansten wir auch viel historische Mittheilung, die uns sonst verloren gegangen wäre, wie unsere Hall. Nachr. am besten beweisen. Wir geben hier Bruchstücke aus Tagebüchern von Männern, deren Namen uns in den Hall. Nachr. häusig genug begegnen und die wir gerade aus diesen ihren eigenen Auszeichnungen am besten kennen lernen.

## Mikolaus Kurt.

Aus der Zeit seines Amtsantritts in Tulpehocken finden wir Folgendes:

In der vorigen Zeit meines Hierseins habe in Neu-Hannover und Providence dem Herrn Bastor Mühlenberg helsen das Amt führen; sonderlich habe in N. H. vom 1. Festenar 1745 an die Schule gehalten, wo nicht Amts halber und Reisen bin verhindert worden, bis endlich die Gemeinde hier in Tulpehosen um einen Prediger angehalten, so ihnen ordentlich predigen sollte. Darauf benn Herr P. M. und Brunnholt für gut bestunden, mich ihnen auf eine Zeitlang zu überlassen, bis sich die Sache näher aufkläret und auch genauere Bollmacht von den hochw. Bätern in London und Teutschland überskäme.

1746, den 15. Dec. Heute bin ich von Providence abgereiset mit dem herrlichen Nachruf des theuren Herrn Pastor Mühlenberg: Siehe auf das Amt, das dir vertrauet ist! Der Herr sende sein Licht und seine Wahrheit, daß sie mich seiten und ein brauchdares Wertzeug in seinem Dienste werden möge. Denn heilig, wichtig, schwer und köstlich ist das Amt und untüchtig und sehr elend din ich dasselbe zu sühren, wie aller Orten, sondersich in diesem Lande, da Zann und Mauer zerrissen und Alles wild und verstört ausssieht, theils durch die Sekten, theils durch die gottlose Landläufer und sogenannte Prediger. D Herr, hist und kteure dem Berderben und laß wie überall, sonderssich hier deinen Weinberg gepklanzet und bebauet werden, daß viele Seelen mögen errettet und zur Herrlichseit deines Sohnes gebracht werden. Thue es, um Jesu, deines Sohnes, willen. Amen.

Den 16. Ich mußte heute einen Wafferstrom paffiren und weil ich gerne heute an

Ort und Stelle gelangte, so wagte mich und brach die Bahn durch's Eis. Als aber mitten war, konnte nicht mehr fort, mußte also mit großer Wesahr wieder numvenden und mich in einem Boot etwas unterwärts übersetzen lassen und mein Pferd durchschwennnen, so aber nur mit großer Wesahr und Mühe geschehen konnte. Doch half Gott herrlich durch und erfüllete seine Verheißung, so er denen in Wassersgesahr zugesaget hat, Bes. 43, 2. Als ich im Eisbrechen begriffen war und mir solches schwer und endlich ganz munöglich war, kamen mir die Gedanken ein: Siehe, so mußt du in Tulpehoeken des Sis brechen, so mir sehr schwer vorkam. Doch hatte mir vorher auch nichts Anderes eingebildet. Gott, du bist mein Gott, hilf mir! Endlich kam am Abend naß und sehr kalt in Tulpehoken bei Weiser an, als wo ich logiren sollte. Gelobet sei Gott, der bisher geholsen.

Den 20. Die vorigen Tage ruhete ein wenig ans und bereitete mich auf diesen Tag. Ich predigte über das Evangelinm vom 4. Sonntag des Advents: vom Hauptgeschäfte eines evangelischen Lehrers, so das Zengniß von Jesu an das Volk ist. Denn wie das mals Viele Jesum nicht kannten, ob er schon unter sie getreten, so kennen ihn Viele heutisges Tages auch nicht, ob er schon auch unter uns getreten mit dem Lichte seines Evangestums. D Vater, verkläre Zesum Christum, deinen Sohn, in vieler Seelen Herze und

lag deffen Erfenntniß groß unter und werden, um beines Ramens willen.

Am ersten Weihnachtstage zeigte meinen Zuhörern, wie daß Christus allen Mensschen wäre zu gut geboren und in die Welt gekommen. Ann er liegt in seiner Krippen ruft zu sich mich und dich, sollt uns Gott nun können hassen, der uns gibt, was er liebt, über alle Maßen; sollt uns Gottes Sohn nicht lieben, der ietzt kömmt, von uns nimmt, was uns will betrüben?

Um zweiten Christfesttag stellte aus dem Evangesium vor: die unter ihre Gnadenflügel lockende Gluckenne, 1. Wen sie locke, 2. Warum sie locke. [Bischof Dräsecke predigte in unserm Jahrhundert einmal über Christus die Bruthenne.] Herr Jesu,

lag viele gesammlet werden. Nachher hatte ein Baar zu copuliren.

Den 28. Dec. Heute betrachteten wir den Nutsen und die Kraft der Geburt Jesu Christi am alten Simeon, Hanna und den Eltern Jesu selbst; diesen Nutsen können und mussen heute noch Alle erlangen, so sich Jesu getrösten wollen. Ich stellte auch eine Prüssung unter meinen Zuhörern an, wie sie das verslossene Fest zugebracht, ob sie auch einisgen Antzen zu sagen wüßten; endlich ermahnete sie noch, Nachweihnacht zu halten, um den Schaden zu ersetzen und des Segens theilhaftig zu werden. Uch Gott, mache uns Alle zu beines Sohnes Krippen!

1747. Januar 6. [Epiphanien.] Den 6. begingen wir das Heidenseifest, da Gott die Erstlinge aus denselben herbeigernsen und ihnen lassen ein Licht aufgehen; über 2 Sprüche hatten wir unsere Betrachtung angestellt, über Luc. 1. [sollte heißen 2, 32.], da der alte Simeon von Jesu saget, er werde sein ein Licht zu erleuchten die Heiden, und über Psalm 117, Gott für diese Gnade und Wohlthat zu loben nun und in Ewigkeit.

Bom 12. Januar schreibt er: Rachmittags reiseten wir sumlich Kurt und Conrad Weisers zusammen nach Philadelphia und kamen Abends spät bei Herrn Mühlenberg an su Providenz]. Den 14. Jan. kamen wir zu Philadelphia an. Der solgende Tag, der 15. Jan., war unser Lobs und Danktag, an welchem und Gott ließ Kuß seinen in Bensplvanien. Gelobet sei dein heiliger Name, du barmherziger Vater im Himmel, daß du und duch Wind und Wellen, durch Sturm und Keinde so sicher und undeschädiget durchgeführet und und nun die 2 Jahre her hier erhalten und deine große Gnade und Güte und erzeiget diese Zeit über nach Seel und Leib. Sonderlich preise ich dich, o Vater, sir deine Erbarmung und gnädigen Beistand, auch Krast und Stärke, auch Schutz und Wacht, anch Liebe und Trene, auch Geduld und Berschonen, womit du mich Elenden getragen, auch Segen und Eingang bei den Seelen, zu welchen du mich geführt und an welchen ich gearbeitet vor und jeho durch deine Krast; ganz ohne Nutzen ist's wohl nicht gewesen, o Bater, du weißt's am besten; Preis und Chre sei davor deinem Namen in alle Ewigseit. Ich arbeite, mein Bater, auf Hossung; nur gib mir ein Auge ohne Kassel, ein Herz mit Verlangen, dir Seelen zuzussühren, daneben Weisheit und Gnade, Demuth und Lauterkeit.—Des Abends versammelten sich viele Seelen im Logis des werthen Hrn. Bastor Brunnholzen, welchen angezeigt wurde, wie daß nun abermals 2 Jahre wäre an ihnen gearbeitet worden mit großem Fleiß und Mühe, welches sie zum Preise Gottes erstennen sollten und sich prüsen, was für Nuhen solches an ihren Seelen geschafset; ferner

wurde ihnen angezeiget, wie daß wir uns auf's Neue zur Dankbarkeit gegen Gott und zu ihrer aller Heil erwecken und ermuntern thäten, mit neuem Sifer und Ernst an ihren Seese len durch's Wort zu arbeiten mit Vernahnen und Lehren; und so gebühre auch ihnen, neuen Fleiß und Ernst auzuwenden, durch wahre Buße und Glauben ihre Seelen zu ersteten. Ferner erinnerten wir uns allesaumt, wenigstens größtentheils, der besondern Fürsehung, Gnade und Beistand Gottes, so wir auf dem großen Weltmeer bis hieher von ihm genossen hatten; als Beweggründe, Gott aus Dankbarkeit uns zu widmen und unser Herz ihm ganz hinzugeben und den Rest unserer Tage ihm zu leben. Uch Bater, sasse uns alle an und ziehe uns zu deinem Sohne. Amen. Mein Herz lebete recht und ich dachte mit Verlangen an die Erbanungsstunden in Halle. D wie heilsam sind solche; jetso bedenket man's erst, inachdem man der Brüste beraubt. Herr Jesu, ersetze solchen Verlüst durch deinen Geist. Amen.

Pastor Kurtz kam damals am 22. Jan. wieder zurück nach Tulpehocken bei "erstaunlicher Kälte". Er schreibt am 28.: Heute waren die Borsteher bei mir zusammen und rathschlagten wegen einer Pfarrwohnung. Es ward auch endlich beschlossen, ein Haus zu bauen; sie waren alle einig und voll Eiser. D Gott, laß auch dieses zu deiner Ehre ausschlagen. Wenn in diesem Lande was soll gebauet werden, so müssen es die Lente aus ihren wenigen Mitteln thun; und da diese Lente ihre Kirche noch nicht ganz sertig haben, so ist es zu verwundern, daß sie aus Vene diesen Bau übernehmen; Gott helse ihnen und stärke sie. (Kurtz bezog die neue Wohnung am 5. Sept. desselben Jahres.)

Febr. 2. Begen Abend fam Radpricht von einem Manne, der unter dem Mühlrad feines Lebens Biel erreichet. Es ging mir fehr nahe, weil er einer fein follte, fo in feis nem auten Rufe fründe; denn in der Che hatte er fehr unglücklich gelebt n. f. w. Auch war er einer, fo auf die mährische Seite war getreten, doch fo lange als ich hier bin gewefen, fleißig in meine Bredigt gegangen. Do nun was in feiner Seele gefangen und er zu einiger Erkenntniß und Rene gefommen, ist dem Herzenskundiger bewußt. Gott ist nicht ungerecht. Ach Gott, ftelle einem jeden feine Gunden bier unter Augen, bamit es nicht dort geschehen muffe. Den 3. Beute famen zwei von des verunglückten Mannes Freunden und ersuchten mich, ihn zu begraben. Gott laffe diefes Strafgericht allen frohen Gundern ein Pfeil und Spieg in bas Gewiffen und Herze fein. Ach Gott, wecke und auf, daß wir bereit seien, wenn bein lieber Cohn fomut, ihn mit Frendigfeit ju empfahen. Ich antwortete diesen Männern, er wäre ja ein mährischer Bruder und fo founte ja foldes ihr Prediger thun; fie antworteten, er wäre keiner mehr und der Brediger ware auch nicht ba. Den 4. Diesen Morgen fam ein Mann und sagte mir, wenn ich dem verstorbenen Mann wollte eine Leichenpredigt halten in der Rirche, fo folle ich vorher zu dem herrnhutischen Brediger fommen; derselbe ließ mir diefes fagen. Ich antwortete, da ließ ich die Kinder und Freunde des Berftorbenen vor forgen; wenn's die haben wollten, daß es in der Kirche geschehe, so möchten sie es ausmachen; wollten sie es aber unter bem freien himmel haben, mir ware Alles gleich. 3ch ließ ihm fagen, wenn er wollte zum Trauerhause fommen, jo würde fich schon Belegenheit finden zu reden; ich hatte noch nicht um die Kirche angehalten und so ging der Mann fort. Ich folgte her= nach bald zum Trauerhause. Als dahin kam, war kein Bruder da. Er ließ mir wieder jagen, wenn ich wollte in der Birche predigen, so sollte ich erft zu ihm kommen, er ware Prediger in der Kirche. 3ch fagte nein, folches wurde nicht nüblich fein; frug bier= auf die Leidtragenden, ob ich den Mann begraben follte, oder ob es jener thun follte, weil er nun wieder da ware. Sie fagten, ich follte es thun; denn fie hatten mich bestellt. Die Herrnhuter Briider, so alle da waren, waren willens, mich in die Kirche gehen zu laffen, außer ein Bruder und der Prediger nicht; er hatte feine Erlaubnif von Bethlehem. Ich machte Unftalt, daß die Leiche vor die Thure möchte gestellet werden und fing ein Lied an zu singen; hierauf famen wir zum Grabe. Es wollte sich aber keine Thure off-Alls der Körper eingescharret, frug ich öffentlich und sagte, die Wittwe des Verstorbenen und Kind und übrigen Freunde laffen den Prediger und Borfteher von dieser Kirche ersuchen, ob sie wollten diesem ihren todten Bater die Liebe erweisen und die Kirche eröffs nen, daß ihm eine Leichenpredigt möchte geschehen. Hierauf riefen die Glieder der Kirche nach dem Schlüffel, der Prediger aber wollte ihn nicht herausgeben. Ich fing an, ohne Reitverlust meinen Text herzulesen aus Luc. 13, 1 ff. verglichen mit Umos 3, 6. und handelte von der Strafgerechtigkeit Gottes, so er ausilbet an denen, so durch die Stimme der Bugpredigt und hin und wieder angehenden Berichte fich nicht wollten zur Buge erweden laffen. Diefes geschah mitten im Schnee und kalten Better. Den nachmittag

ritte nach Lancaster und kam Abends um 8 Uhr daselbst an.

Unter dem 2. April sagt er: Besuchte wieder einige Wlieder der Gemeine. Solche Besuche sind hier nöthig und nüstlich. Denn man hat Welegenheit, manches gute Wort auszustreuen, man bekommt nähere Bekanntschaft von dem Zustand der Seelen, man erweckt dadurch ein Vertrauen bei den Gemüthern, man bekommt Materien zu predigen und zu deten; man stattet eine Pflicht in seinem Amte ab und den Lästerern wird das Maul gestopfet. Auch können solche Besuche Schaden bringen, wenn man nicht auf alle Tritte, Worte, Mienen und Geberden acht hat, wenn man zu ost und zu sang an einem Orte sich ausstät, wenn man vertrautich mit ihnen [Gemeindeglieder] umgeht in Dingen, die nicht zum Christenthum gehören, über Nebendinge und fremde Sachen urtheilt, von Andern redet, diesem oder jenem heuchelt oder schmeichelt.—

Baitor Boh. Nif. Kurt gibt in seinem Tagebuch unter bem 13. Sept. 1747 eine geschichtliche Darstellung der Tulpehocken Kirchenschwierigkeit, welche sehr klar gehalten ift. Er jagt unter jenem Datum: Bente nahmen unfere Leute die erbaute Rirche der Herrnhuter ein, thaten das Echlog ab und legten ein neues an. Es wird nicht unnöthig fein, wenn wegen dieser Rirche einen furgen Bericht abstatte von Anfang bis hierher. Alls Tulpehofen von den ersten Einwohnern besettlet und bewohnt wurde, solches ift nun fast bei dreißig Jahre — diese Einwohner waren von den ersten Tentschen, so 1709 in's Land gezogen, so eine Zeit lang im Ren-Portschen gewohnet; als solche das Land hier aufnahmen, fo erwählten fie etwa 5 oder 6 Acfer zu einem Pfarrplat, baueten auch in ihrer großen Armuth eine Blockfirche ober Haus zu ihrer Versammlung. Das Geld ha= ben sie nit Bences gesammelt, so daß Einer 6 Bence, der Andere 8, der Dritte einen Schilling dazu gestenert. Sie versammelten sich also Sonntags bei einem Vorleser aus ihrer Mitte, dis sie zu Zeiten einen Prediger veriesen, so ihnen das Abendmahl ausgetheilet. Gine lange Zeit hernach warfen fich 2 Prediger auf, einer hieß Leibbeder, ber andere Stöver; einige erwählten Leibbeder, andere Stöver zu ihrem Prediger und fo wurde der Gottesdienst wechselweise verrichtet, doch nicht ohne Zank und Streit, bis eine Zeit lang vor Leibbeder's Ende die Gemeine beschloß, einen ordentlichen Prediger aus Teutschland zu berufen. Es wurde auch wirklich ein Beruf ausgesertigt und dem Leibbeder gegeben, folden an unfere hochw. Bater in London und Salle gu fenden. Solder versprach's treutich zu thun. Endlich fagte Leibbeder, er habe Nachricht, bag Giner fommen folle. Eine Zeit lang hernach jagte er, er habe wieder Rachricht, daß der Brediger auf der Gee umgefommen. Er hatte aber den Beruf gar nicht hinausgefandt, denn die Kappe stund ihm an. Leibbecker starb in großer Verfolgung. Seine Bartei wollte aber nicht zu Stöver halten, blieb also eine Zeit lang ohne Prediger, bis endlich Graf Zinzen-dorf, der große Resormator, in Pensylvanien fam. Weil er sich denn als einen lutheriichen Prediger ausgab, fo murde er berufen auf Tulpehofen, er fam und predigte über ben 2. Artiful und ließ fich als gut lutherijch heraus, fagte auch verschiedene Male: "Ift bas nicht lutherisch ?" Und weil er vorgab, er ware mit benen hochw. Batern befannt, correspondirte mit ihnen u. f. w., so ward ihm ein Beruf anvertraut, dieser Gemeine eis nen Prediger aus Salle zu berufen, fo er berfprach und darneben einen von feinen Brudern anbot, bis Einer fommen würde. Es wurden also etliche Bruder nach einander auf Tulpehofen gefandt als Prediger, weil der Berr Graf veriprochen, er wollte ihnen verichiedene ichiefen, daraus joll die Gemeine einen wählen, ber ihr gefiel. Diese Leute und Brediger wollten Stöver's Bartei nicht in der Kirche leiden, schloß also eine Partei der andern die Seurche zu, bis endlich des Stöber's feine Leute genothigt waren, fich nach eis nem eigenen Kirchenplat umgusehen. Die nächste Urfache war, daß die Bartei der Berrnhuter waren auf Anrathen Mr. Beifer's zum Eigenthumherren des Landes gegangen, weil man keinen Betrug vom Grafen hoffte, und sich einen Deed ober Kaufbrief geben Damit zwangen fie gleichjam jene, fich anderweit umzuthun. Solches geschah. Die Mährijde Bartei riffen die alte Kirche ab und baucten fich eine von Steinen. Und jo hatten beide Barteien Friede. Stöver hatte es aber auch bald verschüttet, wie aller Orten, fo auch hier durch sein liederliches und gottloses Leben; die Gemeine dankte ihn [ab], beriefen Brn. Baftor Mühlenberg, fo ihnen etliche Male gepredigt, bis hierauf Br. Magifter Bagner ans dem Burttembergischen in's Land fam und eine Bfarrftelle suchte. Diesen nahm die Gemeine an und war etliche Jahre ihr Prediger. Weil er aber mit

den Mehrsten der Gemeine [fich] nicht stellen konnte, so dankte er ab. Die Gemeine adressirte sich wieder an Frn. Mühlenberg und Brunnholt. Diese sandten darauf mich etliche Male zu ihr. Darauf drang die Gemeine, daß ich bei ihnen wohnen möchte und ordentlich predigen. Solches geschah. Alls nun eine Zeit lang hier war, fo gab ber uns ter bem 2. Febr. gemeldete Dann Urfach zu einem Aufftand, da mich der Bethlehemitis fche Brediger nicht wollte in die Kirche laffen, die Leichenpredigt dem Manne zu halten. Wegen diefes Berfahrens waren verschiedene Glieder der Dtahrischen stutzig, weil jener und feine Brüder sich für lutherisch ausgaben und doch einen lutherischen Brediger nicht in der Kirche leiden wollten, befragten fich um Rath bei Der. Weifer, fo dann schon lange die Zingendorf'sche Betrügerei, Lift, Tude und Ungerechtigfeit bemerket und erfahren. Mr. Weiser als eine obrigfeitliche Person rieth, den Schlüssel zu fordern, so geschehen, aber nicht herausgegeben worden. hierauf war es eine Beile ftille. Den Unhangern der Mährischen Gesellschaft die Augen zu blenden, so kam Herr Spangenberg nach Tulpehofen und gab dem Bruder einen Berweis, daß er mich nicht hatte in die Kirche gelaf= fen; wurde auch hierauf beschloffen in einem Schreiben, wann ich verlangte in der Kirche ju predigen, so sollten fie mir aufmachen, aber den Schlüssel nicht herausgeben, bis end-lich Bischof Cammerhof einmal nach Tulpehofen kam und Weiser besuchte, auch von dieser Sache mit ihm zu reden. Denn Weiser hatte nach Bethlehem geschrieben und gewarnt oder vielmehr begehret, daß fie helfen follten, daß die luth. Bemeine auf Tulpehofen ihre Kirche und Buter wieder befommen möchten, da benn das Befprach in des Brn. Fresenii amerikanischen Nachrichten gehalten wurde, im 3. Stück, Nr. 63. Hierauf suchten die Baar Männer, die irre geworden an den Bethlehemiten, abermalen bei Mr. Weiser an. Dieser sagte zum zweiten Male, sie sollten um den Schlüssel anhalten. Auch das geschah, aber es erfolgte ein rundes Nein. Darauf bat mich Mr. Weiser, es meiner Bemeine anzusagen, daß fie die Rirche möchten wieder einnehmen als das Ihrige. ches that ich und wurden gewiffe Manner erwählet, fo da mit bei fein follten, wenn die 2 erw. gewordenen Manner die Kirche erbrechen und ein neues Schloß bran legen wür= ben. Solches geschah an diesem Tage. Ich war aber nicht babei. Din ift fein Bruber- Prediger mehr hier und die Anhänger sind nun bis auf einen alle ab, halten auch bis auf etliche wieder alle zur Gemeine und predige ich nun ordentlich in dieser Kirche alle drei Wochen Denn die beiden Kirchen sind nur 2 Meilen von einander.

Unter dem 18. April 1748 findet fich eine Mittheilung, die auch als Beitrag gur Renntnig des innern Lebens von Conrad Beifer von Werth ift. Schon am 16. maren die Herren Baftoren Mühlenberg, Brunnholt und Sandichuh bei Beiser angekom= men und am 17., als am Sonntag, wo Handschuh über Matth. 5, 6. predigte, wurde mit der Gemeine das heil. Abendmahl gehalten. Daran nahm Weisers Familie, nicht aber er selbst, Theil. Denn seit seiner Wiedertaufe durch die Ephrataleute war sein Verhältniß zur luth. Kirche nicht völlig bergestellt. Baftor Rurt schreibt nun unter bem 18. April: Rachher ritt zu Dr. Weiser. Diesen fand sehr frank, so daß fie ihm in der Nacht des Endes gewartet. Wir beugten in der Stille unsere Kniee vor Gott und baten ihn, ob er und diesen Freund noch eine Zeit lang wollte laffen, doch nach seinem Willen; nadher verfammelten wir uns allefammt vor feinem Bette und geschahen einige Fragen an ihn in Anschung seines Glaubens und dann wegen der Handlung, fo er mit den Dah= rischen Brüdern zu thun gehabt, wegen hiesiger Kirche, ob er ihnen zu viel gethan; endlich ob er fich nicht, wenn er wieder follte gefund werden, mit andern Chriften zur Bundesta= fel 3. C. wenden wollte. Hierauf fagte er, ob es nicht jeto gleich geschehen konnte, gleich jenem Kämmerer: Bier ist Waffer, was hinderts, daß ich mich nicht follte taufen laffen? Diefes ward ihm jodann bewilligt. Hierauf gab er verschiedene Urfachen an, warum er fich bisher davon getrennet und zu den Ephratanern fich gefellet. Run, fagte er, febe ich, daß Gott sein Evangelisches Bauflein wieder aus der Schmach beraus führet und ihm Er that noch verschiedene andere Reden, so alle erbaulich und beweglich waren. Bir beichteten gebeugt vor Gott. Er aber wollte nicht im Bette bleiben und die Bunde8= mablieit genießen; man mußte ihm beraushelfen, wir fungen etliche Berfe, er betete feine Beichte mit Thranen, endlich beichloß Berr Baft. Bandichuh mit etlichen Genfgern. herr Baft. Brunnholt die Worte fagte: Schmude dich, o liebe Seele - und an folgende kam: kommt an's helle Licht gegangen, fange herrlich an - -, da ftund er felbst von seinem Stuhle auf und herr Baftor Sandiduh führte ihn jum Tijch und fo genog er ben Leib und das Blut Jefu Chrifti unter dem Brod und Wein. Wir empfingen und

nahmen es alle zugleich. Das war eine Freudenstunde. (Dieß ift auch eine Ergämng beffen, was S. M. Mühlenberg in feinem Bericht von feiner Amtsführung erzählt p. 271 A. Ausg. der Hall. Nachr.).

#### Johann Helfrich Schaum.

(And von diesem zu den ersten luth. Pastoren in Pennsylvanien gehörigen Manne sind und Tage-bucher ausbewahrt geblieben. Wir geben auch bavon Etwas zur Probe.)

Dieser Tag war ein rechter Prüfungstag für mich und den lieben Brn. Baftor Sandiduh, indem Miemand von York zu und fam, um und abguholen, daß daher manche Gedanken in unsern Gemuthern in uns vorgegangen. Doch half und Gott endlich und zeigte und einen Weg, wie wir aus Lancaster fortfommen und auf ?)orf gu= reisen konnten. Als wir über die Susquehanna kamen, da warteten zwei von ?)ork auf und. Wir begrüßeten uns untereinander, fragten darauf gleich nach der Ursach, warum sie nicht gekommen wären nach Lancaster; so hieß es, sie hätten keinen Brief bekommen, als diesen Morgen hatte es ihnen der Herre Schlatter gesagt. Nun kam wieder Furcht und Schreden; wir dachten, morgen als ben 18ten, fann die Beichte nicht gehalten werden, die Leute wiffen es nicht; was zu thun? Es hieß: In allen meinen Thaten laß Wir reiseten fort und kamen mit vieler Freude und Willfomm in Dorf an und stiegen bei Mr. Billmeier ab. Jesu, hilf nun und stehe mir auf's Neue bei; ich lasse bich nicht, bu segnest mich benn. 1 Mose 32.

Den 18. Mai gingen nebst Billmeier, bei welchem wir des Tages sind, die Stadt hinunter und besuchten den Gichelberger nebst Kramerin und Auffensant. Wir fragten sie wegen ihres Seelenzustandes mit ein Paar Worten. Der Herr Past. Handschuh that bei einem Ieden ein kurzes Gebet und wir gingen fort. Und weil es war verabredet wors den gestern Abend, daß heute Nachmittag die Kirchen-Agenda sollen vorgelesen und Vors steher follen erwählet werden, so gingen wir in Brn. Schmabs Baus, da Berr Baftor Schlatter und Lösche [Lifchn] mit den Gemeinsgliebern ba waren und überreichte ihm eis nen Zettel, daß er doch möchte von der Rangel verlesen, damit es doch unfere Bemeinsglieder erfahren möchten; welches Alles auch geschehen.

Den 19. Maii. Bente als am himmelfahrtstage hielten wir Gottesdienst, da eine große Menge Bolfes zugegen war. Es wurde mancherlei verrichtet: 1. Hielte ich eine Predigt über das Evangelium und handelte daraus von dem heil. Predigtamte und zwar, daß wir geschen a) auf den Stifter, b) das Amt selber, c) auf den Ruten. 2. Darauf wurden die neu erwählten Aeltesten und Vorsteher vorgestellt. 3. Hernach ich, mit Beisfügung des schönen Spruches Pauli an den Timotheum Ep. I. 4, 16. 4. Die Confirs manden examinirt und eingesegnet und das Alles in ichoner Ordnung, Chrfurcht, Demuth und Segen vor Gott. Den Nachmittag meldeten sich diejenigen, so zum beiligen Abendmahl morgen gehen wollten.

Den 20. Maii. Heute wurde das heilige Abendmahl unseres Herrn Ichu Christi nebst Borbereitung über den Spruch Jes. 66, 2. von Hrn. Bastor Handschuh und Predigt von mir über Apocal. 22, 17. gehalten, und zugleich auch 7 Kinder getauft.

Den 21. Maii. Beute ist Gr. Bastor Sandschuh nebst Hrn. Bigera von hier nach Canawage gereiset und ich meditirte auf morgen. Herr verleihe mir Stärke, verleihe mir Rraft und Muth.

Den 22. Maii. Diesen Tag erbaueten wir uns über das heutige Evangelium, nach der Gnade, die Gott darreichet, und ftelleten uns aus demfelben vor das ungescheuete Bekenntniß eines Christen für die Wahrheit und um die Wahrheit. In der Application nahmen wir den Spruch: Wer mich verleugnet vor den Menschen u. f. w. Der herr wolle es segnen! Den Abend kam der liebe herr Pastor handschuh nebst hrn. Bigera und Ruhns, welcher einer von den neuen Borftehern ift, wieder und ergählten Manches Der Berr wolle fich feines Boltes annehmen.

Den 23. Maii. Diefen Morgen nahm der liebe Berr Baftor Sandichuh, welcher mir manche Buntte zu meinem fünftigen Umt, wie folches zu führen habe, wenn Ruten schaffen will, zuruckgelassen (bafür ich von herzen dankbar bin und Gott bitten werde, daß er mir doch ja solche recht in's Berg drucken wolle,) Abschied, welches mir viel Betrübniß und Unruhe machte. Ich meinte, ich fonnte nicht hier bleiben, fo alleine; meine Jugendjahre, Unvermögen und Ungeschieklichkeit kamen mir vor, daß ich dachte, ich würde und könnte hier nichts nützen. Aber endlich wurde mir der Spruch gleichsam zugerufen ans dem Propheten Jeremia 1. svielleicht meint er B. 9, wo es heißt: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund]. Da ich mich denn endlich zufrieden geben mußte. Herr, hilf mir um Jesu Christi willen.

Den 24. Maii. Diesen Tag habe an ber Kirchen-Agenda geschrieben.

Den 25. Maii. Diesen Morgen, als wir zusammen kaum unser Morgengebet versrichtet, kam des Aeltesten, Namens Fackler, Frau in großer Geschwindigkeit und sagte mir etwas Heinliches wegen einer großen und schweren Sünde, welche Kroll sollte beganzen haben. Ich fragte, von wem sie es hätte? R. [responsum] Von des Krolls Frau selbst, und sagte dabei, die Krollin fürchte sich zu nir zu kommen und es mir selber zu sagen. Ich ließ darauf den Aeltesten Fackler und einen Vorsicher rusen, nämlich den Eichelberger. Als sie kamen, sielen wir zuerst auf unsere Knie und daten Gott, er möchte hierin uns den besten Weg zeigen, was zu thun sei. Hernach entdeckte ich es ihnen. Als ein jeder seinen Meinung gesagt, kamen wir dahin und wurden schlässig, die Frau Krollin holen zu lassen, und die Sache zu untersuchen, ob dem also sei. Uch Gott, hilf und ersbarne dich dieses armen Mannes und laß es mir einen Eindruck geben von unserem versderbten Herzen.

Den 29. Maii. Bon dem verheißenen Pfingstsegen wurde heute aus unserem Evansgelio [Joh. 14, 23—31.] tractirt und zwar: 1) wer ihn erlanget B. 23. 24.; 2) auf den Pfingstsegen selbst B. 25. 26.; 3) auf den Nutzen B. 27. n. s. w. bei einer zahlreischen Bersammlung. Den Nachmittag hatten wir die Epistel vor uns, sonderlich aber den B. 1 [Apostg. 2, 1—18.]. Daraus wir sahen, was für eine herrliche Sache es sei, wenn Brüder eines Sinnes wären, wie die Jünger hier waren. In der Application bat ich, sie möchten ja alle zusammen doch trachten, eines Sinnes zu werden in Christo

Jesu, so würde Gott uns gewiß auch segnen.

Den 30. Maii. Heute [2. Pfingsttag; Ev. Joh. 3, 16—21.] gab mir Gott Ge= legenheit aus unserem Test-Evangelio zu reden von der herrlichsten und größten Freuden-Botschaft für alle armen Günder, wiederum bei einer großen Bersammlung. 1) woher diese Freuden-Botschaft komme; 2) was dieses für eine Freuden-Botschaft eisgentlich sei und 3) wer sich derselben anmaßen dürfe. In der Application nahm den Spruch 2 Cor. 5, 19. 20. durch. Darauf hielt nach der Predigt Kinderlehre, wie sons ften allezeit. Nach der Predigt ging nach Saufe und speifte. Als kaum gegeffen, kamen beinahe 10 Seelen zu mir und weineten fehr. 3ch fragte fie, mas fie begehrten? Gi= nige sagten, sie seien große Sünder, da sie doch Gott so hoch geliebet, wie ich gesagt hätte. Aber es thate ihnen insbesondere wehe in ihren Seclen, daß fie ihren Gott und Bater in Christo bisher fo wenig geliebet hatten. Ich antwortete ihnen, mit einem gleichfalls weisnenden, aber auch fröhlichen Gemüthe: 1) es ware freilich eine große Sünde, daß sie mit einander ihren Gott fo schandlich beleidigt hatten und wohl werth waren, daß fie Gott verstieße; weil sie aber Gott jeto 2) wie ich hoffte, ihnen dieses mit seiner erbarmenden Gnade zu erkennen gegeben und sie aufweckte, so wäre dieß gewiß eine große Gnade, daraus fie erfennen konnten, daß der Berr Jefus fie noch gerne felig machen wolle, aus lau= ter Gnade. 3) Sollten sie doch ja nun als arme Sünder zum Herrn Jesu mit thränen-den Herzen und Flehen kommen und es dem Bater durch Christum abbitten und anhalten im Gebet, bis fie Gnade von Gott durch Chriftum erlangt hatten. Andere fagten, Gott hätte ihnen heute durch sein Wort sehr zugerufen, sonderlich waren ihnen die Worte, daß ich jo beweglich gerufen hatte, ob jemand heute zugegen ware, der bisher noch fo ficher da= hin gelebet hatte, fich mit mir aufzumachen und in's Runftige rechten Ernst zu beweisen, selig, selig zu werden, zu Herzen gegangen und sie seien gekommen, um es mir zu sagen; sie wollten durch die Gnade Gottes und ich möchte doch ja auch für sie beten. Ich ver-Wir sungen noch einige Berse und thaten ein furzes Gebet und richteten es nach unfern Umftanden ein. Gie nahmen hernach Abschied und baten zugleich, ich möchte bod ja nicht wieder von hier weggehen. Ich antwortete: wie der Herr will. Nun. der Berr fei gelobet für feine Onade und Beiftand, fo er mir Armen bieher verliehen.

Den 31. Maii. Diesen Morgen mußte ich frühe auf, aber ich war sehr schwach und hatte große Kopfschmerzen; weilen ich aber versprochen hatte, 12 Meilen von der Stadt zu predigen, bei der Vermutschin und zugleich Kinder zu taufen, mußte fort. Gegen Mittag war eine sehr große Sige, daß es kaum aushalten konnte. Als ich mit meis

nem Reife-Gefährden von hier, Ramens Bermann Dott, hinkam, hatten fich die Leute ftark versammelt and einen weiten Weg her. Run war ich schläfrig, trage und schwäch= lich und sollte und mußte auch in der Luft predigen; daher bat Gott. Mein Berg wollte nicht aufwachen; ich bachte, ich kann beute nicht predigen; die leute kamen und fagten, es ware Zeit, ich follte das Lied fagen. 3ch fagte es und ging als auf Kohlen fort nach ber Berfammlung. Be naher die Beit fam, daß ich predigen follte, je banger und angfter wurde mir, daß ich dachte: Lieber Gott, was soll ich thun? Endlich in dem letzten Verfe fielen mir die Worte aus 2 Sam. ein: Der Herr thue, was ihm gefällt [Cap. 10, 12.]; seine Ehre liegt daran. Ach, mein Gott, tausendmal sei dir Dank gesagt! Wie din ich da gestärket worden, daß es auch die Seelen nicht ohne Rührung angehört haben. hatte den Spruch Röm. 8, 1. Als alles vorbei war, kamen die Borsteher von der Bermutschin und begehrten, ich und Berr Lösche sollten ihnen dann und wann einer um den andern predigen; fie und die Reformirten wollten gemeinschaftlich unter einander bauen. Ich gab zur Antwort, ich sei bereit, meine Kräfte zu Gottes Ehren und meinem Nächsten und Nebenmenschen aufzuopfern; sie sollten sich in dieser Sache mit meinen Brüdern in Pork zuerst besprechen und hören, was die dazu sagen. Als wir ein wenig Effen zu uns genommen hatten, reisete ich mit meinem Reise-Gefährben und noch einigen anbern wieber nad Haufe. - Als ich kann in die Stadt gegen des Borftebers Sichelbergers Sans kam, trat er nebst einem reformirten Mann zu mir und sagte, sein Bater, welcher reformirt sei, hätte heute ein sehr Verlangen nach mir gehabt, mich noch einmal vor seinem Ende zu fprechen; weil ich aber nicht zugegen gewesen ware, hatte er zu bem Schulmeifter Manl in Wegenwart seiner und anderer mehr sehr gebeten, ich sollte ihn begraben. Es wurde mir zugleich angesagt, ich sollte in der reformirten Kirche predigen. Ich gab zur Ant= wort, die Sache mußte erft reichlich überlegt und geprufet werden bor Gott. fort; als nach Saufe tam, war ber Schulmeister und Baumann ba und trugen mir noch einmal im Ramen der Leidtragenden an, den verstorbenen reformirten Mann zu begraben. Der Schulmeister fagte aber, er mußte nicht, ob es geschehen tonne; ber Baumann fagte. ce fonnte geschehen. Ich gab zur Antwort: 1) lagt uns darüber beten; 2) allen Eigen= finn vergraben und 3) auf nichts als auf die Ehre Gottes und unser und auderer mahres Bestes sehen; serner sagte ich: Ich mert's schon, hier wird es etwas setzen; der Herr zeige mir den rechten Weg. Dabei blieb es heute.

Den 1. Junii. Berr Jesu, erbarme bich auch mein und hilf mir diesen Monat aus Diesen Morgen ließ die Borsteher rufen, so viel beren zugegen waren und fragte fie wegen des verstorbenen reformirten Mannes. Sie antworteten mir, wenn die Reformirten mir ihre Kirche aufthäten, könnte ich es ihnen eben wohl nicht abschlagen und ba könnten fie ja wohl nichts bagegen haben. Balb barauf kam ber Schulmeister und Dott wieder; diese meinten, sie hielten es für besser, ich ginge nicht hin. Da war nun gleich Zwiespalt. Ich gab zur Antwort: Laßt uns doch ja auf das Beste der Sache sehen. Es wurde aber nichts ausgemacht. Die Zeit kam herbei, den Todten abzuholen. Wir gingen fort. Auf dem Wege, da eine große Menge, Lutherische und Reformirte zu= gegen waren, fragte ich noch, wo ich predigen follte, es ware mir gleich, wo es geschehe, wenn nur der Endzweck Gottes erreicht wurde. Alle Reformirten fagten, auf ihrer Seite würde kein Sinderniß sein. Unsere Lutheraner sagten auch also, außer Billmeier, welder meinte, es ware beffer, ich ginge in unfere Birche. Die Borfteber und ich fragten, was die Ursache sei; er aber schwieg stille. Es wurde wieder nichts beschlossen. Wir kamen vor das Haus, wo der Todte war. Ich redete mit den Leidtragenden; darauf sungen wir etliche Verse, thaten ein kurzes Gebet und nahmen endlich den Körper, gingen fort in einer schönen Ordnung, sungen auch von der Thure bis an das Ende der Plantage. Als wir an die Stadt kamen, singen wir wieder an zu singen, bis an das Grab, welches mich herzlich erfreuete. Rach dem Kirchhof zu habe ich immer geseuszet zu Gott bem allerhöchsten, er möchte mir doch aufschließen, wo ich predigen sollte. Ich dachte, die mehrsten Lutheraner sind es zufrieden, die wenigsten nicht; die reformirten Lente haben folden regard vor mich, daß fie erftlich unfere Rirche fleißig besuchen; daß fie mir jeto ihre Rirche öffnen, ift noch eine größere Liebe; es ift auch mancher lutherische Mann und hat eine reformirte Frau. Nun heißt es, welches ist zu erwählen? Ich schwieg stille, bis der Sarg im Grabe lag. Als Alles gethan, kamen Borsteher der reformirten Gemeine und sagten, die Kirche sei offen. Bas zu thun? Herr Schwab sagte, ich sollte es öffentlich fagen. Ich folgete und fagte: wo ich predigen follte, es ware mir eins; ba

rief ein Borsteher der reformirten Kirche, sie sei schon offen; der andere, ich sei willkommen; der dritte, auf ihrer Seite hatte man nichts bagegen und bergleichen. Br. Schwab fragte nochmals unfere Gemeine und da Niemand etwas einwendete, magte ich es im Ra=

men des Herrn und hielt eine Vermahnung in Ruhe und Frieden.

Den 2. Junii gegen Abend ließ Rroll zu mir rufen, weil vorgestern wiedergekommen und mit in der Rirche war. Er fam gleich. 3ch fragte: wie stets um feine Secle? Er antwortete aufangs fehr frei; weil er aber eine besondere Liebe, wie er meinte, zu mir hatte, fo ging ich gleich herans und fagte es ihm vor Gott. Er gab fich schuldig, doch nicht in Allem. Er erzählte mir mit vielen Thränen, wie er durch das Wort des Herrn, feitdem ich hier mare gewesen, sei erwecket worden; wie er anch angefangen gehabt zu be= ten und in der Bibel zu lefen (welches die Frau bejahete), aber der Satan habe ihm auch granfam zugesett, bavon ich nicht viel anführen mag. Endlich aber habe er ihn zu die= fer verfluchten Gunde gebracht; aber Gott habe doch feine Sand babei gehabt. Desgleichen fagte er, er habe, so lange er in Monacest gewesen, Tag und Nacht keine Ruhe gebabt, sondern es sei ihm immer Angst und Bange gewesen. Ich ließ einige Vorsteher und einen Aeltesten rufen, hielt eine turze Ermahnung und wir beteten mit einander. Er versprach Befferung und 2 Pfd. jur Kirche. Darauf gingen wir von einander. Secle, sei nüchtern und wache!

Den 3. Junii. Diesen Morgen fand ich mich genöthigt, zu Herrn Billmeier zu gehen und ihm fund zu thun, daß wegen des Krolls Alles ausgemacht sei. Alls ihm Dieses vorgetragen, fragte ich ihn wegen der Ermahnung in der resormirten Kirche. Er fing gleich an hitzig zu werden, sie zu verachten, ja zu sagen, daß sie nicht Theil haben

könnten an Christo und dergleichen; darüber ich mich sehr entsetzte. So viel ans dem Tagebuch. Der mehrmals genannte Kroll ist wohl berselbe, ber lant eines unter den Schaumichen Correspondenzen aufgefundenen Documentes vom 13. Januar 1749 von der Gemeinde wegen seines anftößigen Bandels excommunis eirt wurde. Ueber der Acte, die aber der Unterschrift ermangelt und vielleicht nur als Entwurf galt, heißt es: Gehet aus von ihnen- 2 Cor. 6, 17. 18. Lieber Bruder Croll, - wir nun suchen, eine Gemeine aufzurichten, die herrlich sein soll und in welcher Jesus Christus das Haupt sein soll, so sind wir verbunden, uns auch von solchen abzusondern, die ba keine Blieder an dem Saupte Christus mit und werden wollen. weiß nun wohl der Mr. Croll, wie wir ihn mit großer Geduld und Liebe getragen und nicht so icharf gehandelt, wie wir wohl hatten handeln tonnen; auch deswegen auf die gelindeste Weise darnach am vergangenen Freitag mit ihm verfahren, wodurch sowohl die Gemeine als auch er felbit befriedigt war, daß er das heilige Saframent auch wieder mitgebrauchen konnte; ba er nun aber zweitens auf's Rene fich burch ben Tenfel auf eine unthwillige Weise hat beherrschen laffen und dadurch der ganzen Gemeine ein um fo gro-Beres Aergernig gegeben, jo können wir nicht anders, als uns vor diesmal gänzlich von ihm absondern und ihn für gar fein Glied unjerer Gemeine mehr erkennen, bis etwa in ber folgenden Zeit eine wahrhaftige Besserung des Lebens erfolget. Es foll auch das wahre dieses fünftigen Sountag öffentlich in der Bemeine vorgelesen werden. nicht die Meinung, daß seine gange Familie ausgeschlossen werde. Doch - will er auch die Urfach wiffen, warum er foll ausgeschloffen werden, fo find es jolgende: 1) ver= gangenen Dienstag und Mittwoch ift er jo betrunken gewesen, wovon doch die heilige Schrift fagt, daß die Trunfenbolde follen das Reich Gottes nicht ererben; 2) hat er fich nicht dreitlich gegen Mr. Schwab und Mr. Gageroth aufgeführt, da er fie fo haglich geschimpft; 3) auch in seinem eigenen Sause ist es mehr heidnisch als chriftlich zugegan= gen. — So weit das Document. Roch wird dort angeführt, daß der Mann auch Ausdrücke gegen den Baftor gebraucht habe, welche die Schicklichkeit nicht anzuführen erlaubt. - Ein Schreiben Sandiduh's aus Lancafter vom 9. Juli 1748 deutet an, daß Schaum gleich aufangs in der Bemeine gu Dort auf Schwierigkeiten ftieg. Sandichuh ermuntert ihn und denkt, daß auch das zu seinem Besten ausschlagen werde. — Auch ein vortrefflis ther Brief von Baftor Brunnholy an Schaum vom 18. Januar 1749 ift auf uns gefommen: "Werther Mitarbeiter und Bruder in dem Berrn Jejn; die Gnade und Rraft un= feres ewigen Erlojers wolle fich immer naher mit Ihrer Seele vereinigen, damit Sie in Ernft, Glanbe, Demuth und Sanftmuth den Ihnen vom Berrn anvertranten theuren Seelen dienen mogen. Er fei gelobt fur den bereits verliehenen Beiftand bisher! fünfte Jahr ist nun allbereits angetreten. 3ch habe zwei Briefe von Ihnen empfangen.

Daß nicht fleißiger antwortete, rührt nicht her ans Mangel meiner Liebe und Anfrichtigsteit, sondern ans Mangel an Zeit und weil Bruder Handschuh die Correspondenz hat und ich alle Briefe friege. In meinem armen Gebet schließe Ihr Annt und Person mit ein. Bruder Mählenberg und Fran sind hier die vorige Woche gewesen. Herr Mählenberg erzählte mir sub rosa, als wenn ein gewisser Mann von der Susquehanna reseriet, als wenn Jemand in Swabens Hanse demselben bestagt, als wenn der liebe Br. Schaum ziemlich sich auf Weintrinken legen sollte. [Nirgends sonst ist uns dis jest gerade gegen Pastor Schaum eine derartige Beschuldigung begegnet.] Ich schreibe dieß nicht, als wenn ich's glaubte, sondern Ihnen nur ein Nota Bene zu geben. Sie wissen wohl, wie man sich vor Leuten in Acht zu nehmen. Man hat allenthalben Keinde. Beshalten Sie dieß vor sich. Dringen Sie täglich ein in Christo und durch Christo zum Baster. Lassen Sie dies vor sich. Dringen Sie täglich ein in Christo und durch Christo zum Baster. Lassen Sie dies vor sich. Dringen Sie thener und werth sein, die heilige Schrift zu studiren. Wir haben ein großes Amt, stehen alle Tage in Gesahr. Siehe auf das Amt, das du empfangen hast, daß du dasselbtige ausrichtest. Ist Gott sür uns, wer mag wieder uns sein ? Ich bleibe unausgesetz Dero treuester Freund und Bruder Peter Brunnholtz."—

#### IV.

### Johann Albert Weygand,

bei den Gemeinden in West New-Jersey von Nov. 1748-1753.

Er wird in den Hall. Rachr. zuerst genannt p. 128 [A. Ausg.] und nachher oft. Much aus seinen uns vorliegenden Tagebuchern vom Jahr 1749 und folgenden Jahren mag Etwas mitgetheilt werden. Er schreibt unter Andern: 1749 den 22. Sept. din ich unter vielen guten ominidus [Zeichen] durch des Herrn Leitung freudig in meiner bestimmten Gemeinde angesangt. Bei meiner Ankunst erzählte mir mein Hauswirth, Balthes Pickel, wie daß sich herr Pastor Harwich öffentlich wider Herrn Pastor Mühlenberg beschwert, daß er den Pastor Wolf seines Umtes entsetzet; welches mir sehr fremd vorkam, angesehen ich fest geglaubt, daß herr Bastor hartwich mit unter unserer Bemeinschaft ftehe. - Den 25. ejusd fam ein resormirter Mann zu mir und besuchte mich porgebende, weil ein Mann, ber mit mir über die Gee gefommen, fo viel Rühmens von mir gemacht, so mußte er mich doch auch kennen lernen. Er stellete sich aufangs, als behauptete er die absolute Gnadenwahl und führete alle Argumente pro an, um zu hören, was ich barauf antworten wurde. Nachgehends aber fagte er, wo ein reformirter Prediger ihm die absolute Gnadenwahl sollte predigen, so wollte er ihm öffentlich widersprechen. N. B. So viel ich erfahren, so stimmen die mehrsten gemeinen Leute in der Gnadenwahl mit uns überein. Bon einem andern Reformirten vernehme, daß er 100 Sprüche wider die absolute Gnadenwahl aufgezeichnet, welche ich ihm bei meinem Brivatbefuch vermeh-Bas aber das heil. Abendmahl anlangt, fo sprechen fie defto läfterlicher gegen uns, deswegen ich unfern Leuten gerathen, mit ihnen von einem so hohen Geheimnig nicht viel zu disputiren, sondern furz zu antworten wie daß wir es empfingen nach Einsetzung unseres allmächtigen Jesus.

Den 28. reisete mit meinem Hospite [Hauswirth] Balthes Pickel aus, die Gemeinbes-Glieder zu besuchen und einzusehen, wie es mit ihrem Hausgottesdienst beschaffen und was sie für Bücher haben. Berschiedenen von dem Kirchenrath gesiel dieser Besuch sehr wohl, deswegen sie mit und ritten und certisicirten mir alle wohl, ehe ich eine Familie dessuchte, wie es da beschaffen. Unter andern trasen wir eine sehr kranke Frau an, welche ich nach vorheriger Erkundigung ihrer Kranksteit fragte, wie es mit ihrer Seele stünde. Sie antwortete, wie sie Tag und Nacht zu Gott schree, daß er sich ihrer als einer so grossen Sünderin erbarmen wolle. Nachdem ich ihr hierauf gehörig Bescheid gegeben, betete mit ihr, sung einen Bers aus dem Lied Bewahre mich, o Freund der Seele u. z. w. und besahl sie dem Herd vansch, sagte, daß nicht der Glaube, sondern die guten Werfe sellg machen. In dem nächst darauf folgenden Haus tras eine Frau an, die, da ich einen Discours mit ihr ansing, sagte, daß nicht der Glaube, sondern die guten Werfe sellg machen. Ich antwortete ihr kurz, weil die Nacht schon angebrochen. In dem nach Haben sends gegangen. Die Ursach nach ihren Acuserungen war, daß sie keine rechtschaffenen Brediger gehabt und wenn Herr Pastor Wählenberg herüber gekommen, haben sie es alles mal zu spät ersahren. Den 29. habe abermals den ganzen Tag mit Besuchen zugebracht, aber leider viele Familien in einem recht erbärmlichen Zustand angetrossen.

Leute von 20-29 Jahren, die noch nicht teutsch weder buchstabiren noch lesen können, wird mir angetragen, jum beil. Abendmahl zu prepariren. Rur in ben wenigen Tagen meines Hierfeins habe fast nichts als Bufteneien getroffen. Den 3. Dec. habe wieder einige von meinen Gemeinde-Gliedern besuchet. Auf dem Wege sprach ich bei zwei reformirten Leuten ein, welche ein recht driftliches Leben führen. Der Mann bavon mar zwar blind. Der Berr hat ihm besto mehr dafür die Geistes-Angen aufgethan. Nach cinem furzen Discours von der einzigen Gerechtigfeit, die vor Gott gilt, sange etliche Verse ans dem Lied: Der am Kreuz ist meine Liebe. Beim Abschied versprach er eine Beistener zu unserer Kirche zu geben, und bat, daß ich ihn mehr besuchen möchte.—1749 Januar 19. Bestätigte den alten Henderfind zur Erde. Un diesem Manne hat Gott eine sonderbare Probe seiner Sünderliebe bewiesen. Es hatte dieser Mann seine Seele mit vielen Gunden der Ungerechtigkeit beflecket, wie mir von benen, die ihn von Jugend auf gekannt, erzählet worden. Um ihn nun zur Erfenntnig der Gunde zu bringen, legte ihn Gott anderthalb Jahre auf das Brankenbett. Ungefähr ein Bierteljahr vor feinem Tod besuchte ihn Hr. Bastor Mühlenberg und wollte ihn wegen gehabter Uneinigkeit mit seinem Sohne wieder vereinigen; allein auch die beweglichsten Zuredungen halfen nichts und er wollte seinen Sohn vor das jungste Gericht eitiren, wie denn dieses viele rachfuchtige Menschen zu thun pflegen. Bu Ende des Nov. 1748 besuchte ich ihn auch und fragte ihn, ob er wohl recht bereitet mar auf die Ewigkeit. Er machte fich aber fo fromm, daß ich fast noch feinen so frommen Seiligen weiß gesehen zu haben. Ich überließ ihn ber Erbarmung Gottes und gab ihm zu betrachten den Spruch Rom. 4, 5., nicht glaubende, daß er von seines Bergens Bartigkeit herunter zu bringen, bis 14 [Tage] hernach, da er fich mit seinem Sohne verfohnte. Hierauf hat er ein beständiges Berlangen nach mir Wegen meiner Abwesenheit aber kam ich erft den Abend vor seinem Tode zu ihm. Er konnte kaum mit seiner Zunge noch lallen. Doch konnte fo viel vernehmen, bag er sagte, er habe Gott Tag und Racht um ein feliges Ende angerufen, welches anch seine Frau bestätigte. Ich bate [betete] mit ihm und sang einige Berse aus dem Liede: Herr, lehr mich stets mein End bedenken. Beim Abschied wies ihn auf die blutigen Wunden Befu, fagende, daß er mit der blutigen Gerechtigfeit Jefu murde bestehen, mo er sich bußfertig und gläubig daran halte. Die Nacht darauf starb er.

#### $V^{\circ}$ .

Extract und Copia aus dem allgemeinen Kirchenprotokoll, geführt von Pf. Brunnsholtz und unterschrieben von denen Anwesenden.

Philadelphia, in der Evang.-Lutherischen Michaelis-Rirche, den 15. August 1748\*) baben die vereinigten Gemeinen Zusammenkunft gehalten, da gegenwärtig waren:

Brediger: Der Schwedische Berr Probst Sandin, Hartwich aus Reu-Porf, Muh-

lenberg, Brunnholt, Handschuch und Kurt.

Truftee von der Schwedischen Kirche Berr Roch.

Deputirte Aeltesten und Borfteber aus den vereinigten Gemeinen. Aus Philadels phia waren alle zum Kirchen-Rath und Borfteber-Amt gehörig.

Germantown: Michael Ene, John Grothausen, Anton Sinkel und Borfteber Anton

Gilbert.

Providence: Friedrich Marsteller, Anton Heilman, Hieronymus Haas.

Neu-Sannover: Jurg Jurger, Andreas Kepner, Carl Bener. Kilial Upper-Milford: Matthias Dr, Hennich Ritter.

Filial Saccum: Balthes Beil.

Tulpehoken: Balthes Unfpach, Sannes Immel, Abraham Lauk.

Filial Nordkiel: Andreas Beper.

Lancaster: Dr. Abam Ruhn, Christoph Trenkel, Ludwig Stein, Michael Groß, Bernhard Hubele, Michael Schrenak.

Filial Carlingstown: Jakob Leitner.

Nach Neu-York über der Susquehanna, wo Herr Schaum stehet, hat Herr Hands schuch geschrieben; wegen Kurze ber Zeit und Länge des Weges war Niemand da. Es wurde gesungen: Du suge Liebe, schenk uns deine Gunft zc., hernach gebetet.

<sup>\*)</sup> Wenn Seite 111 ber A. Ausg. zu lesen ift ber 26. August, so ift das die Berechnung des Neuen Style.

Mühlenberg hielt zuerst eine Anrede, davon die Contenta find:

Diese Bereinigung ist lange verlanget, aber bishero nicht erhalten worden zo.

Es ift befannt, daß vor 5 Jahren in der Schwedischen Rirche ein Berfuch beffent= wegen angestellet worden. Giner aber unter den Predigern, nämlich Ryberg, warf es um, weilen die Lancastrer ichon vor fich eine Rirchen-Dronning gemacht hatten, und ihr Prediger ihnen nur was vorschwatte. Bei der Untersuchung wegen der Mährischen ward die Berfammlung unterbrochen und in den Zeitungen durchgezogen 2c.

Sine vielfache Schnur zerreißet nicht leicht. Sinigkeit nuß unter uns sein. Sin jedes Gemeinsglied in den Gemeinen hat Kinder. Die Borsteher würden schwere Berantwortung haben, wenn sie sahrlässig sein wurden, gute Ordnung helfen zu machen, befondere jum Beften der Rinder, welche, mo fie verfäumet wurden, die Eltern wurden

helfen berdammen.

Wir sind hier zu foldem Zwed versammlet, und wo Gott will, soll es jährlich ge-Schehen, dies fei nur ein Bersuch und Probe. Wir Prediger, die hier gegenwärtig find, nicht von uns selbst gelaufen, sondern herausgerufen und genöthigt, wir sind verbunden Rechenschaft zu geben gegen Gott und unferm Gewissen. Wir stehen in Connexion mit unfern Batern in Europa. Wir muffen nicht nur für uns, sondern auch für unfere Rachfommen sorgen 2c. 2c.

I. Es wurde eine jede Gemeine gefragt, wie sie mit ihrem Lehrer stehe.

Der Rirchen-Rath von Philadelphia tritt vor und bezeuget, daß fie mit ihrem Bfarrer Brunnholt wohl gufrieden maren; er bemuhe fich nur zu viel, munichen, daß Gott feine Gesundheit ftarfen wolle.

Bermantowner Gemeine hat nichts wider ihren Lehrer Brunnholt einzureben.

Brovidence und Neu-Sannover sind fehr wohl zufrieden mit ihrem Brn. Mühlenberg. Tulpehofen bedanken sich für ihren neuen Prediger Rurt; den die ganze Gemeine nget. Gie bitten die vereinigten Prediger, daß ihnen ein Introductions-Schreiben feinetwegen mitgegeben werden möchte. Es ward ihnen von uns versprochen. Lancaster und Garlingstown sind alle wohl zufrieden mit dem Herrn Handschuch,

wünschen, daß er ihnen als ordentlicher Lehrer auf allezeit möge verordnet werden.

II. Wie es mit den Schulen stehet.

Brunnholtz gibt Nachricht von seinen Schulen. In Philadelphia habe er aus Liebe jum Bemeinen beften in 31 Jahr Schule in feinem Saufe halten laffen; habe Beren Schaum begwegen unterhalten; feit Ditern fei feine Schule gewesen aus Mangel eines Schulmeisters und bes nöthigen Unterhalts, ba Berr Schaum anderwärts hat gebrauchet Bevor Winter aber wolle er mit seinen Aeltesten das Möglichste thun. werden müssen.

In Germantown habe er nun 2 Schulmeister. Der eine ift Berr Doling, ein Studiosus Theol., der ehedem unter ben Gerrnhutern gewesen, vor einigen Jahren aber von ihnen abgegangen. Er halt Schule mitten in Bermantown und hat viele Rinder, aber Um äußersten Ende von Germantown fei einer bei 3 Jahre genicht alle Evangelisch. Reben bei Germantown fei auch eine Schule von etwan 20 Kindern gemesen. Beto aver wieder aufgehoben aus Mangel bes Unterhalts und eines Schulmeisters.

Mühlenberg: in Brovidence war vergangen Jahr eine Schule, war aber fehr klein; denn die Gemeine wohnet weit auseinander. Die Meltesten von der Gemeine hoffen funftig eifriger zu sein, wo es möglich, die Kinder zusammen zu bringen.

In Ren-Bannover haben fie eine ziemliche Schule. Jafob Lofer ift ber Schulmeis

Die Gemein-Cassa gibt etwas mit dazu.

In den Filials Saccum und Upper-Milford ift keine Schule, wenn die Gemeinen konnten zu einer Schule Unftalt machen, fo ware ein Schulmeifter zu haben. Die Aelteften aber antworten, daß beide Bemeinen nicht eine Schule gufammen halten könnten wegen Weite des Weges. Es ward ihnen proponirt, ob sie nicht alle Monate umwech= feln könnten mit dem Schulmeifter. Der Synodus verlanget defffalls eine Antwort von ihnen mit Nächstem.

In Tulpehofen ift feine Schule. herr Kurt proponirt, biefen Winter, wenn er

Beit hat, felber Schule zu halten dafelbit.

In Rordfiel, eine Filial von Tulpchoken, ift die Gemeine zerstreut, ein Theil gehört ju Wagner, ein Theil zu Stöver, und ein Theil zu Hrn. Kurt, und also noch zur Zeit keine Anstalt zu einer Schule.

Sanbichuch und feine Aeltesten berichten, daß die Schule nun in einem Jahr her in fconem Flor geftanden, ba ber Berr Schmidt bis 70 Rinder informiret, wobei Gr. Bis gera geholfen; ba aber ber Berr Schmidt wegzugehen nach Europa entichloffen, fo ftunben fie in Sorgen, wo fie einen andern in feine Stelle friegen mochten.

In Carlingstown ift keine Schule.

III. Wegen der eingeführten Rirchen-Ceremonien.

Alle Acteste aus denen Gemeinen bezeugen in ihren Gemeinen Namen, daß fie wohl zufrieden wären, mit der Bereinigung der Prediger einerlei Geremonien zu gebrauchen und hatten nichts wider unsere Agende einzuwenden, als daß der öffentliche Gottes-dienst zu lange mahren würde, besonders im falten Winter. Sie bitten es fürzer zu machen; überlaffen es dem Ministerio was und wie felbige abzukurzen.

Die Prediger versprechen fich der Kurge zu befleißigen und wollen, ehe fie ausein=

ander gehen, beswegen beliberiren und festsetzen. 1V. Warum andere sogenannte Brediger ais Stöver, Streiter, Undrea und

Wagner nicht mit eingeladen worden.

Berr Mühlenberg zeiget, daß wir keine Gemeinschaft und nahe Brüderschaft halten konnten, denn 1) fie schreien uns vor Bietisten aus ohne Brund; 2) sie find nicht hereingefandt, haben weber innerlichen noch außerlichen Beruf; 3) fie wollen nicht einerlei Rirchenordnung mit uns observiren; ein Jeder will fich nach seinen Landes-Ceremonien richten; 4) eine fechejährige Erfahrung habe den Herrn Mühlenberg gelehrt, daß ihnen um nichts als um's Brod zu thun; 5) fie ftunden unter keinem Confistorio und geben keine Rechenschaft von ihrer Umtsführung.

V. Der Herr Wagner beschuldiget den Herrn Mühlenberg, als habe er ihn von

Tulpehofen vertrieben.

Die Tulpehofner Aeltesten sollen deffentwegen der ganzen Versammlung nach ihrem

besten Wissen und Bewissen Unterricht geben.

Der Kirchen-Rath von Tulpehofen treten vor und bezeugen deutlich vor Allen: 1) Herr Mühlenberg hat sich nicht bei ihnen eingedrungen; 2) die Gemeine und ihre Acl= testen haben ihn, den Herrn Mühlenberg, seit 1742 angelegentlich ersucht, sich ihrer ans zunehmen; 3) Herr Wagner hat selbst in Tulpehoken abgedankt, er hat nimmer in Tulpehoten thun wollen, die Gemeine hat fich immer mehr zertrennet.

Man will sehen wie es dieses Jahr in dieser Sache gehen wird. Die Aeltesten wer-

den zur Fürbitte ermahnet.

Db diejenigen, die von den Ev. Bemeinen abgetreten, fich aber wieder dazu befennen, fich aber weigern mit ihrer eigenhandigen Namensunterschrift zur Bemeine fich zu bekennen, dazu angehalten werden muffen, und wo sie die Unterschrift nicht thun wollen, nicht für Bemeinsglieder gehalten werden.

Diese Frage bringt Berr Handschuh vor, weilen die in Lancaster keine wollten wie-

der annehmen, die es nicht thaten.

Die Berjammlung meinet, man folle gelinde mit folden abgewichenen Brüdern im

Anfang verfahren.

Brunnholy bringt einige Exempel vor von folden, die ehedem Herrnhuter gewesen. nun aber getreue Bemeinsglieder waren, obgleich fie die Bemein-Articuln nicht unterschreiben.

Die Versammlung vermahnet die Lancastrer, darinnen weißlich zu versahren und es

ihrem Prediger zu überlaffen.

Die Acktesten von Lancaster bleiben bei ihrer Meinung und wollen es bis nächstes

Jahr beruhen laffen.

Einer von den Predigern ermahnete herzlich und vor Gott alle Aeltesten, die noch nicht gründlich befehret worden, sich herzlich zu bekehren, weilen sie sonsten ihrem Umt fein Benuge thun konnten, und es dem Brediger in der Bemeine gu fchwer fiele.

Sie schwiegen stille.

Nachdem eins und andere geredet und diefes nur als ein Bersuch zur nähern Bereimigung und als eine Brobe auf's Zufunftige angestellt ware, fo wurde die Bersammlung eins nach einigem leberlegen, daß unfer jährlicher Synodus in den beiden Städten Bhis ladelphia und Lancafter wechselsweise gehalten werden follte. In Folge deffen wurde es nächstes Jahr, wo Gott will, in Lancaster sein. Zween Aeltesten aus jeder Bemeine, auf Untosten ihrer Gemeine, muffen kommen. Die Zeit bestimmen die Prediger.

Herr Hartwich thut eine Unrede an die Aeltesten und wünschet ihren Gemeinen alles Berr Probst Sandin wird im Ramen der Gemeinen durch Brunnholt herglich bedanft für die Ehre seiner Wegenwart. Derfelbe antwortet, wünscht uns allen Gottes Gnade und Segen, verlanget ein Membrum mit uns zu fein. Dies foll ihm, als der erft in's Land gefommen, ein gut Crempel fei unter denen Schweden ein Gleiches zu thun.

Die Philadelphia Aeltesten bedanken sich gegen alle anwesenden Aeltesten für ihre Wiederkunft zu und Anwesenheit bei ihrer Kirchen-Einweihung, bitten aus Liebe, mit eisner geringen Mahlzeit vorlieb zu nehmen. Zum Beschluß: Du höchster Tröster ze.— Unterschrieben: Mählenberg, Brunnholy, Handschuch, Kury, Henry Schlendorn nom. der Uebrigen von Philadelphia, Grothausen von Germantown, Marsteller von Brovistence, Jurg Jurger von Reu-Hannover, Christ. Trenkel von Lancaster, Abraham Lauk von Tulpehoken, Andr. Beyer, Leitner, Beil 2c. 2c.

#### VI.

### Rirchen-Agende von 1748.

[Die Agende von 1748 ist nie gedruckt erschienen, sondern wurde von den einz. Inen Pastoren für ihren Gebrauch abgeschrieben. Zwei dieser Abichriften kamen in die Hand des verewigten Dr. J. B. Richards zu Reading, der selbst ein Nachtomme des Patriarchen Nühlenberg war. Die ältere und vollständigere Copie rührt her von Pastor Facob van Bustert und ist vom Jahr 1763. In ihr sind die Kapitel und Paragraphen numerirt und die rituellen Anordnungen und das Ugendarische vollständig gegeben. Das andere Exemplar ist von der Hand Pastor Peter Mühlen bergs, damals in Dunmore Co., Ba., aus dem Jahr 1769. Hier sind Kapitel und Paragraphen nicht angegeben, auch sind die Anweisungen bei den einzelnen Abtheitungen nicht vollständig ward gewords der Anweisungen bei den einzelnen Abtheitungen nicht vollständig ward gewords der Anweisungen bei den einzelnen Abtheitungen nicht vollständig dig, wohl aber das agendarische Material.

Der hier folgende Abbruck halt sich an das Exemplar Pastor van Bueferks und weicht bavon nur insofern ab, als geringe Theile desselben zerfiört find, die aus dem Peter Mühlenberg'schen Exemplar eigänzt sind, was im Abdruck immer angedeutet ist. Der ganze Inhalt der Agende ist in gehöriger Folge angegeben, jedoch sind nur die wichtigsten

Theile vollständig abgedruckt.

#### Rapitel 1.

### Wie es bei dem öffentlichen Bottesdienst

in allen unseren Gemeinen soll gehalten werben.

Wenn der Prediger in die Rirche fomt, foll jum Anfang bas Lied gesungen werben: Run bitten wir den Heiligen Geist, entweder gants, oder nur einige Beise daraus; oder auch ein Bers aus dem Liede: Komm, Heiliger Geist, Herre Gott.

Rach bem Liebe, oder Berfe, tritt ber Prediger bor ben Altar, wendet fein Geficht gur Gemeine und redet fie alfo an:

Geliebte in dem Herrn!

Also spricht der Sohe und Erhabene, der ewiglich wohnet, des Name heilig ift, der 3ch in der Bobe und im Seiligthum wohne, und bei benen, fo gerschlagenes und demuthiges Beiftes find; auf daß Ich erquide ben Beift der Bedemuthigten, und bas Bert der Zerschlagenen: Ich will nicht immerdar hadern und nicht ewiglich gurnen: Allein erkenne deine Miffethat, daß du wider den herrn deinen Gott gefündiget haft.

So wir nun unfere Gunde bekennen, fo ift Er treu und gerecht, daß Er uns die

Sünde vergibt und reiniget uns von aller Untugend.

Bekennet demnach mit mir eure Gunde und sprecht also:

Ich armer Sünder und Sünderin, bekenne Gott meinem himmlischen Vater, daß ich leider, schwerlich und mannigfaltig gefündiget habe, nicht allein mit außerlichen groben Sünden, sondern vielmehr mit innerlicher angeborner Blindheit, Unglauben, Zweifel, Kleinmuthigfeit, Ungedult, Soffart, bojen Luften, Beit, heimlichen Neid, Sag und Miggunft, auch andere bojen Tuden, wie das mein Berr und Gott an mir erfennet, und ich es leider jo vollkömmlich nicht erkennen kann. Also renen sie mich und sind mir leid, und begehre von Berten, Inade von Gott, durch Seinen lieben Gohn Jesum Christum, mit bem Borhaben, mein fündliches Leben, burch Kraft des Heiligen Geiftes zu beffern. Amen. Berr Gott Bater im himmel, erbarme Dich über uns.

Berr Gott Sohn, der Welt Beiland, erbarme Dich über uns.

Herr Gott Heiliger Beift, erbarme Dich über uns und gib uns Deinen Frieden.

§ 3.

Rach der Beichte soll das Lied gesungen [werden]: Allein Gott in der Höh sei Ehr. § 4.

Beim letzten Bers geht der Prediger vor den Altar, wendet sein Gesicht zur Gemeine und saget: Der Herr sei mit Euch.

Die Gemeine antwortet:

Und mit beinem Beifte.

Sierauf fpricht der Prediger:

Laffet uns beten.

Und [betet] die Collecte, welch: im Marburger Gesangbuch auf die Sonn- und Fest-Tage bestimmt sind. Rach der Collecte die [Epistel] mit folgender Borrede:

Lasset und hierauf mit Andacht verlesen hören die heutige Lection, aus ber -

§ 5.

Folgt ein vom Prediger selbst angegebenes und der ganten Gemeine bekantes Hauptlied aus bem Marburger Gesangbuch, nach Zeit und Umstände entweder gant oder zum Theil.

§ 6.

Rach bem Hauptlied wird bas Evangelinm mit obiger Borrede verlesen. Rach dem Evangelio betet der Prediger das Glaubenslied: Wir glauben all. Sind aber Kinber zu taufen, so bleiben das Evangelium und Glaubenslied weg.

§ 7.

Bor ber Bredigt mird gesungen: Liebster Jefu, mir, ober Berr Jefu Chrift, Dich ju uns wend, entweber gang ober jum Theil.

§ 8.

Die ordentliche Predigt soll nur dreiviertel oder höchstens eine Stunde mähren. Bor dem Bater Unser soll ein Gebet oder Exordium genommen werden, wie es der Prediger vor gut besindet. Nach dem Bater Unser wird wie gewöhnlich [das Evangelium verlesen?] wese die Gemeine stehend anzuhören hat. Wenn die Predigt geschlossen, soll wieder nichts als das verordnete und hier solgende Kirchen. Gebet, oder an dessen Statt wechselsweise die Litasnet gelisen und ohne Noth nicht unterlassen werden.

#### Allgemeines Rirchen=Bebet.

Allmächtiger ewiger Gott, barmbertiger Bater in Jesu Chrifto, wir danken Dir von Berten, daß Du uns in diesem Zeit-Leben bisher gnädiglich erhalten und durch Dein Evangelium von Deinem Sohne auch zu dem ewigen Leben berufen und zubereiten laffest; Bie wir denn jeto Dein heiliges Wort in Friede und Ruhe zu dem Ende anhören ton-Wir bitten Dich bemuthiglich, siehe und ferner in Gnaden an; vergieb und unfere Sünden und Uebertretungen und erneure und im Geift unseres Bemuths, daß wir Dir dienen in Seiligkeit und Gerechtigkeit, die Dir gefällig ift. Erhalte unter und die Bredigt Deines Worts fammt dem reinen Gebrauch Deiner heiligen Sacramenten, und gib treue Sirten und Lehrer uns und unseren Rachfommen. Steure und wehre mächtiglich allen Berführungen und Berleitungen von der Kraft der Gottseeligkeit, damit alfo Dein Name einmuthiglich, wie in ber ganten Christenheit, also auch in biesen Landen geheilisget, Dein Reich vermehret, und bes Satans Reich mehr und mehr gestöhret werde. Rimm Dich allenthalben gnädiglich Deiner Rirchen an, sonderlich der Berfolgten und Schaffe 3hr Pfleger, und - an allen Herrichaften und Regenten. Lag Dir, o Gott, in Deinen Schutz und Gnade befohlen sein alle driftlichen Könige und Fürsten, fürnehmlich aber lag Deine Gnade und Barmhertigfeit groß werden über Deinen Befalbten, uns fern König Georg bem dritten, über ben Pringen und Bringeffin von Bales, über bas fammtliche königliche Saus und allen Unverwandten. Gete fie bei gefundem und langem Leben zum beständigen Segen und driftlichen Fürbilde Deinem Bolte für und für. Conderlich wollest, o Berr, bei Diesen verworrenen Zeiten, unserm Ronige gu feiner Regierung geben und verleihen ein weises Bert, fonigliche Bedanten, heilfame Rathichlage, gerechte Werfe, einen tapfern Muth, ftarfen Urm, verständige und getrene Rathe zu Kriegs und Friedens Zeiten, getreue Diener und gehorfame Unterthauen, damit wir noch lange Beit unter seinem Schutz und Schirm ein geruhiges und ftilles Leben fuhren mogen in aller Gottseeligfeit und Chrbarfeit. Regiere, o Du liebreicher Gott und Berr, unsern Bouverneur und das gange Gouvernement mit Deinem Beift der Beisheit und bes Ber-

standes, und segne sie mit allem Deinem göttlichen Segen. Segne und und alle königliche Lander, die driftliche Rinder Bucht, alle ehrliche Handthierung und Rahrung gu Waffer und zu Bande. Gebente in Gnaden unferer geiftlichen Bater, Freunde und Wohlthater in England und Tentschland. Rimm in Deinen gnädigen und machtigen Schut alle Schwangere und Sangende, hilf einem jeden in seiner Roth, und erbarme Dich aller, die irgendwo zu Dir schreien. Behalte und in Deiner Liebe und lag und alles in der Welt jum Beften bienen. Wende von und in Gnaden ab, alle wohlverdiente Landplagen, Krieg, Sunger und theure Zeiten, Tener und Wassers Noth, Bestifeng und andere Geuchen an Menschen oder Bieh, und was wir souft mit unseren Sunden verbient haben. Wieb gedeihliches Gewitter und lag wohl gerathen die Früchte der Erde. Sei ein Beiland aller Menschen, sonderlich Deiner Glänbigen. Du heiliger Gott, bewahre uns von Gunden und Schanden, und ftehe uns bei mit Deinem guten Beifte, Damit wir nicht mit Uebertreiungen Deinen Segen verschertzen und Deine gerechte Strafe und zuziehen. Wir erkennen, o Gerr, wenn Du und nach Deiner Langmuth verschonet, daß es nicht ist unsere Gerechtigfeit, die Dich hierzu beweget, denn wir sind unnüte Enechte und Mägde vor Dir, sondern allein Deine grundlose Barmhertigfeit. Rach berselben sei und ferner gnädig, und lenke unsere Berben auch zur Liebe gegen ben Rach-sten und Mitleiden gegen alle Rothleidende, daß wir nie vergessen jedermann, auch unsern Beinden, Gutes gu thun, damit wir erweisen, daß wir Deine Linder sind. Bewahre und für einen bosen schnellen Tod, und bereite uns mehr und mehr durch Deinen Geist und Gnade zu einem seeligen Ende. Fürnehmlich aber in der letzten Todesstunde, treib von und den Satan mit allen feinen Anfechtung, und vermehre und ben Glauben an Deinen Sohn Jefum, dag wir überwinden alle Schrecken des Todes. Wenn denn unfere Ohren nicht mehr hören können, jo lag Deinen heiligen Beift Zeugniß geben unserem Beifte, daß wir als Deine Rinder und Chrifti Miterben bald follen nit Befu bei Dir im Paradiese fein. Benn auch unsere Augen nicht mehr feben können, so thue unsere Glaubens Augen auf, daß wir alsbenn vor uns Deinen himmel offen feben und ben Berrn Jesum zu Seines Baters Rechten, auch wir senn sollen, wo Er ist. Wenn auch unsere Bunge nicht mehr wird sprechen können, dann laß sonderlich Deinen Geift uns vor Dir bertreten mit unaussprechlichen Seufzen, und einen jeden lehren in seinem Herten rufen: Abba, lieber Bater. Gieb alfo, getreuer Gott, daß wir leben in Deiner Furcht, fter= ben in Deiner Gnade, dahinfahren in Deinem Friede, ruhen im Grabe unter Deinem Schutz, auferstehen durch Deine Araft, und darauf ererben die seelige Hoffnung, das ewige Leben um Deines lieben Sohnes willen Jesu Chrifti unseres herrn, Welchem fammt Dir und dem Sciligen Beifte, fei Lob und Breif, Ehre und Berrlichfeit, jest und Amen. Amen.

Nach dem Kirchen- Gebet geschehe die verlangte Fürbitte für Kranke, darauf das Bater Unser, denn die Ausrusung und andere nöthige Auzeigung. Wenn alles gethan, beschießet der Prediger mit dem Wunsch:

Der Friede Gottes, welcher höher ist benn alle Bernunft, bewahre eure Hergen und Sinnen in Christo Jesu, zum ewigen Leben. Umen.

§ 9.

[Dieser Paragraph ist aus dem Exemplar Beter Mühlenberg's genommen.] Hierauf wird gesungen. Nach der Predigt und nach dem geendigten Gesange, tritt der Predisger vor den Altar und saget:

P. Der Herr sei mit euch.

S. Und mit deinem Geiste.

B. Laffet uns beten.

Erhalte uns D Gerr! Herr! unfer Gott, daß wir leben, und laß uns nicht zu Schanden werden über unsere Hoffnung; ftarke uns, daß wir genesen, so wollen wir stets unsere Lust haben an Deinen Rechten, durch Jesum Christum, Deinen lieben Sohn, unseren Herren. Umen.

Nachmittags nach ber Predigt. Ach bleib bei uns Berr Jeju Chrift. Sierauf fol-

get alsbenn

Der Segen.

Der Herr segne dich und behüte dich . . . . . gebe dir Frieden. In Nahmen Gotstes bes Baters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hierauf jum Beschluß wird noch ein Bers gesungen.

Rapitel 2.

### Bon der Taufe und dem, mas dabei gn beobachten.

(Beinahe wörtlich übereinstimmend mit der gedruckten Agende von 1786.)

Ravitel 3.

#### Vom Ausrufen und Trauen.

Rapitel 4.

### Bon der Beichte und Heiligen Abendmahl.

Bann es die Umftande erlauben, fo joll das Abendmahl ordentlicher Beife auf Beihnachten, Dftern und Bfingften gehalten werden, und wenn es die Mothwendigfeit der Gemeine erfordert, tann es auch mehrmals geschehen.

Soll es ber Prediger 8 oder 14 Tage zuvor von der Kantel verfündigen, mit beigefügter furt r Ermahnung, und gugleich anzeigen, wann fich die Leute bei Ihm melben und aufichreiben laffen sollen.

§ 3.

Soll der Prediger ein Communifanten-Register halten und bei der Gemeine aufheben.

§ 4.

Im Kall ber Brediger beim Unmelben einen ober andern findet, die im Streit ober öffentlichem Aergerniß leben, und Er die Sachen nicht allem remediren tann: jo mag Er den Rirchen-Rath zusammen rufen, und folche dahin bescheiden, um Rede und Antwort zu geben.

§ 5.

Den Tag zuvor jollen alle angemeldete Communifanten in die Kirche kommen, um die vom Brediger bestimmte Beit, ba benn folgende Ordnung zu beobachten:

1.) Wird ein Buß- oder ein anderes zu dem Borhaben fich schiedes Lied gesungen. 2.) Nach dem Liede halt der Prediger ein Buß-Bermahnung von der Kangel, und richtet fich in der Applitation nach den Umftanden, die Er bei dem Aufichreiben bemerket.

3.) Nach dem Bater Unfer lieset der Prediger die Namen der Confitenten ab. 4.) Wenn die Namen abgelesen find, wird ein Bers gesungen, und der Prediger gehet vor dem Altar und schreibt die Namen derjenigen auf, welche aus erheblichen Ursachen sich zuvor nicht haben melden fönnen.

5.) Darauf läffet der Prediger zuerst die Manns-Personen vortreten und halt ihnen folgende

Fragen vor:

Ich frage ench demnach vor dem Angesichte des Allwissenden Gottes, auf das Zeug= nig eures Gewiffens:

- 1.) 2.) Die ersten zwei Fragen find in allen späteren Ausgaben der Bennsploanischen Agende unverändert geblieben.]
- 3.) Frage ich euch: Db ihr denn auch durch die Bnade Gottes den festen Vorsat gefaffet, euch den Wirkungen des Beiligen Beiftes in feinem Borte gantlich ju überlaffen, damit durch Dessen Kraft, Trieb und Gnade, die Sünde in euch geschwächet, der alte Mensch sammt seinen Sünden und bosen Lüsten, durch tägliche Reue und Buße entfräftet und erfäuset und die Welt mit ihren Reitzungen nachdrücklich überwunden werbe. Dag ihr also in keine Sunde willigen, sondern dem Herrn zu Ehren und Wohlgefallen wandeln möget euer Leben lang, in Beiligkeit und Berechtigkeit.

Ift das euer rechter Borfat, fo bekennets und faget: Ja.

4.) Endlich frage ich euch: Db einer wider den andern noch etwas in seinem Herten habe?

6.) Rach den Fragen fniet der Prediger nieder mit ihnen und laffet einen von den Confitenten bie Beidite beten, fetzet aber auch felber einen furten Geniger bingu.

In dem M. S. von Ban Busfert ift feine Beichtformel angegeben, in dem Mithlenbergijchen aber findet sich die folgende:]

Ich armer Sünder und Sünderin bekenne Gott meinem himmlischen Bater, daß ich leider schwerlich und mannigfaltig gesündiget habe, nicht allein mit außerlichen groben Sünden, sondern vielmehr mit innerlicher angeborner Blindheit, Unglauben, Zweifel, Aleinmuthigfeit, Ungedult, Soffart, bojen Luften, Beit, heimlichen Reid, Bug und Diggunft, auch anderen bojen Tuden, wie bas mein Berr und Gott erkennet, und ich es leis ber so vollkömmlich nicht erkennen fann. Also renen sie mich und sind mir leid, und

begehre von Herten Gnade von Gott, durch Seinen lieben Sohn Jefum Christum, mit dem Borhaben, mein fündliches Leben durch Kraft des Seiligen Geiftes zu beffern. Amen.

7.) Theilet er ihnen die Absolution in diesen Worten mit:

Run auf diese eure gethane Bekenntniß der Gunden verfündige ich, ein Diener meis nes herrn Jeju Chrifti, hiemit alfo allen denen, die in mahrer Buge fteben, an Chriftum von Herven glauben, und des aufrichtigen Borfates find ihr Leben von Herben zu bef. fern und täglich frömmer zu werden, deuen verkündige ich die Bergebung aller ihrer Gun-den; im Namen Gottes des Baters, des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen.

Dahingegen fage ich allen Unbußfertigen, denen Seuchlern sewohl als den offenbaren Gottlosen, und bezeuge ihnen aus Gottes Wort und im Ramen Jefu, daß fo lange fie noch in ihrem undußfertigen Zustande bleiben, die Sinde lieben und die Gerechtigkeit haffen, ihnen Gott ihre Sünde nicht vergeben sondern sie ihnen vorbehalten habe, und sie um derentwillen gewißlich endlich strafen und verdammen werde, wo sie nicht in der Gnadenzeit umtehren, von ihrem bofen Wesen ernstlich sich abwenden und durch aufrichtige Buße und Glauben zu Chrifto wahrhaftig fommen, welches wir ihnen von Hergen

Bum Beichluß wird ein Bers gejungen und ber Segen gesprochen.

[Es fehlt hier ein Blatt in bem Bustert'ichen M. S. worauf die Retentio, nach ben Worten poffenbaren Gottlosen" und der Anfang der eigentlichen Abendmahlsformel gestanden. Die fehlenben Stücke find aus dem Michtenbergifchen Eremplar genommen. § § 6. 7. fehlen, mit § 8. fangt das Bustert'iche wieder an.]

#### Abendmahl.

Der Minister tritt vor den Altar, setzet Brod und Wein in Ordnung, fehrt fich zur Gemeine, sprechend:

1. Min. Der Herr sei mit euch.

Resp. Gem. Und mit beinem Beifte.

2. Min. Unsere Bergen in die Bohe.

Resp. Gem. Heben wir zum Herrn. 3. Min. Heilig, Beilig, Heilig ist der Herr Zebaoth. Resp. Gem. Alle Lande sind seiner Ehre voll.

Bor ber Communion thut ber Prediger nachfolgende Bermahnung:

Lieben Freunde in Christo:

Mun folgt Luther's Paraphrafis dis Bater Unsers und Bermahnung zum Sakrament, genau wie in seiner "Deutsche Messe" von 1526.]

§ 9.

Rehrt ber Prediger sein Gesichte zum Brod und Bein und betet bas Bater Unfer und die Einsetzungsworte.

Laffet uns beten: Bater Unfer, der Du bift u. f. w.

Unfer Herr Jesus Chriftus ..... zu meinem Gedächtniß.

§ 10.

Nachher fehrt fich ber Prediger zur Gemeine und redet fie also an:

Diejenigen nun, welche fich in rechtschaffener Buge und Glauben geprüft und vorbereitet haben, die treten im Namen des Berrn herzu und empfahen das Beilige Abendmahl.

Bei Austheilung des Brods brauchet man folgende Worte:

Nehmet hin und effet, das ift der mahre Leib eures Berrn Jefu Chrifti, für euch in ben Tod gegeben; ber ftarte euch im mahren Glauben gum ewigen Leben. Umen.

Bei Austheilung bes Weins:

Nehmet hin und trinket, das ift das mahre Blut eures herrn Jesu Chrifti des neuen Teftament, für euch vergoffen zur Bergebung ber Gunden zum ewigen Leben. Amen.

Rach der Communion saget der Prediger:

Danket dem Berrn, denn Er ist freundlich. Halleluia.

Die Gemeine antwortet:

Und seine Güte währet ewiglich. Halleluia.

Dann betet er die Collecte.

Wir danken dir, barmherziger lieber Gott und Bater, daß Du uns durch diese heils same Gaben haft erquicket, und bitten Dich demuthiglich, daß Du uns solches gedeihen laffest zu starkem Glauben gegen Dich, und zu brünftiger Liebe unter uns allen, durch Jesum Christum, unsern Herrn und Heiland. Amen.

Empfahet den Segen des Berrn:

Der Herr segne bich, u. f. w. Amen. 3m Namen Gottes des Baters, des Sohnes, und des Beiligen Geistes.

Rapitel 5.

#### Bon Begräbniffen.

[Diese Formel ift viel mehr erweitert als in den spätern Ausgaben.]

Hier kommt biese interessante Agende zu Ende. Es finden fich in beiben Exemplaren Formeln in ber englischen Sprache für Taufe und Trauung aus dem Anglicanischen Gebetbuch genommen. Das Mithtenbergische Eremplar enthält noch eine deutsche Uebersetzung der englischen Ordnung des Morgengebets und der Trauformel.

# Vierte fortsetzung

## Machricht

von einigen

## Evangelischen Gemeinen in America.

absonderlich in Penfulvanien.

Balle, in Berlegung bes Baijenhauses, 1751.

### I. Machricht von den neuesten Umständen.

§ 1. Db man gleich in der vorigen britten Fortsetzung dieser Nachrichten ver- (115) sprochen, daß gegenwärtige vierte Fortsetzung berselben noch in dem damaligen Berbst nachfolgen, und darinnen insonderheit die von dem Berrn Baftor Mühlen= berg übersandte angenehme Berichte von manchen erbaulichen Exempeln verschiedener durch die Berfündigung des Wortes Gottes zu einer Sorge für ihr Seelenheil aufgeweckten, und meistens bereits selig vollendeten Bersonen, dem Anfang nach, mitgetheilet merden follte: (a) so haben doch eines theils viele dazwischen gekommene Berhinderungen die Erfüllung biefes Bersprechens verzögert, und am andern Theil ift biefer Bergug auch burch die Hoffnung, daß noch vor dem verfloffenen Winter abermal zween neue Mitarbeiter nach Benigsvanien abgehen wurden, verursachet worden. Denn ba man von denselben zugleich einige Nachricht zu ertheilen gedacht, das Geschäfte aber sich von einer Zeit zur andern verzogen, so ist badurch auch diese Fortsetzung gleichsam unvermerkt aufgehalten worden.

§ 2. Nachdem aber nunmehro, unter vielen Spuren ber besondern göttlichen Borschung, zween neue Behülfen wirklich im Begriff fteben, fich gur Abreise fertig zu machen, so hat auch dieses Stud nicht langer zuruckgehalten werden sollen, da= rinnen zuvörderst in diesem ersten Abschnitt von denenselben einige Um= (116) ftande zu melden, und darauf von den neuesten Nachrichten, die aus Benfylvanien felbft feit bem vorigen Berbft eingelaufen, das nothigfte anguführen fein wird.

§ 3. Was bas erfte betrifft, fo hatte, ale ber Berr Baftor Sandichuch im Jahr 1747 abgesendet worden, es dem HErrn nicht gefallen, noch einen zweiten Candis baten anzuzeigen, und zu Unnehmung des Berufs willig zu machen, baber, obgleich zween zu übersenden verlanget worden, derfelbe doch allein abgehen müffen: (b) und man konnte schon damals leicht voraus sehen, daß die Herren Prediger sowoht, als die Bemeinen durch diefelbe, ihre Roth ferner vorstellen und mehrere zu senden begehren wurden. Db nun gleich indeffen der nächsten Bedurfnig einiger Gemeinen, durch die Bestellung bes Beren Rurtens und bes Beren Schaums zu ihren ordentlichen Predigern, für basmal abgeholfen worden; (e) fo war es boch aus ben folgenden Briefen ber Herren Brediger zu ersehen, daß sich nicht nur die Arbeit in denen bereits mit Predigern versorg= ten Bemeinen vermehre, sondern auch bei immer mehrern Bemeinen eine Begierde eutstehe, bes Unterrichts aus dem Worte Gottes gleichfalls theilhaftig zu werden. 1)

§ 4. In dem verwichenen Jahre wurde in den einlaufenden Briefen dieses noch mit

<sup>(</sup>a) Siehe die britte Fortf. p. 64. (b) Siehe die britte Forth. § 6. p. 66. (c) Siehe daselbst § 19. § 21. und § 22. p. 76 und folg.

mehrerm bestätiget und berichtet, daß nicht nur die Herren Prediger, insonderheit der Herr Bastor Brunnholt und der Herr Pastor Hand ohn ihre Arbeit täglich mehr häuse, bei ihrer Schwächlichkeit des Leibes, einer Hülfe benöthiget; sondern daß auch verschiedene andre verlassene Gemeinen, deren unten noch mit mehrerm gedacht werden wird, sich ausst neue bei ihnen gemelbet, und gebeten, daß sie theils mit eigenen Predigern versorget, theils von ihnen zuweisen besucht, und aus dem Worte Gottes unterrichtet, auch das heilige Abendmahl bei ihnen gehalten werden möchte. Daher sie, die Herren Prediger, in ihrem und der Gemeinen Namen gebeten, daß von dem Herrn Doctor und Prosessior Franken zu Halle nächstens einige neue Gehülfen für sie erwählet und übersandt werden möchten, welche Bitte auch von dem

Königlichen Großbrittannischen Hofprediger, Herrn Friedrich (117) Michael Ziegenhagen, zu Londen, der sich dieser Bensylvanischen Gemeinen von Anfang mit rühmlichem Sifer und besonderer Sorgsalt angenommen, dahin nachdrücklich unterstützet worden, daß zuvörderst zween tüchtige Arbeiter abgeschickt werden möchten, um zu sehen, wie weit inmittelst dieselben bei der gegenwärtigen Roth zureichen würden.

- § 5. Da aber die Gemeinen, theils wegen der noch zu bezahlen habenden Kirchenschulden, theils auch wegen ihrer eigenen Armuth, bermalen nicht im Stande, die zu der Reise erforderliche Unkosten auß ihren eigenen Mitteln aufzubringen,2) so verursachte solches keine geringe Prüfung. An einem Theile wollte der Herr Doctor Francke nicht gerne die bisherige treue Arbeiter in diesem Beinberge unter ihrer Last ohne Hülfe, und die noch ohne Hirten bahingehende Schase verschmachten lassen; an dem andern Theile aber hatte er keine hinlängliche Mittel in Händen, darauf zu Bestreitung der Kosten hätte Rechnung gemacht werden können. Es mußte also auf die gütige Vorsorge des reichen Gottes, dem es ein leichtes ist, was er zu Besörderung seines Neiches nöthig erstennet, darzureichen, etwas gewaget werden, in Hoffnung, daß dessen herzlenkende Krast wohlthätige Gönner erwecken würde, aus ihrem leiblichen Segen etwas zu dieser Nothsburft liebreich beizutragen, damit nur zuvörderst die neuen Mitarbeiter durch solchen Vorsschub frei hinein gesandt werden möchten.
- § 6. In diesem Bertrauen auf Gott, wurde auch der erste Schritt in der Sache gesthan und mit Ernst darauf gedacht, daß die verlangten zween neuen Mitarbeiter unter göttlicher Führung gesunden werden möchten. Es kamen zu diesem Ende mehrere Cansdidat Theologiä in den Borschlag, unter welchen Herr Friederich Schulte") aus Königsberg in Preußen sich schon im Herbst des verwichenen 1750sten Jahrs bald willig bezeiget, dem Willen und Rus Gottes nach Pensylvanien zu solgen und sich daselbst, wie es die Nothdurft ersordern möchte, brauchen zu lassen.
- § 7. Mittlerweile nun alle Muhe angewendet wurde, auch ben zweiten Candidaten zu suchen, fing der treue Gott an seine Gulfe zu beweisen, indem er eine unbekannte Wohlthäterin') in Teutschland erwecket, in die Hände des wohlgedachten Herrn Hofprediger Ziegenhagens einen milben Beitrag von achthundert Reichs

thalern, zu Beförderung ber Anstalten in Benfylvanien, zu übermachen, wodurch (118) demnach die Sorge wegen ber Reisekosten gehoben worden, und folche wunderbare

und liebreiche Hilfe Gottes um so mehr mit demüthigem Dank erkannt wurde, als außer dem, obgedachter maßen, nichts vorhanden gewesen, davon die Nothdurft hätte genommen werden können. Sein Name sei gepriesen, daß er seine Anechte auch in diesem Anliegen nicht vergebens auf seine Hilfe hoffen, und ihren Glauben nicht zu schanden werden lassen. Er wolle auch, als unser Bater im Himmel, der in's Berborgene siehet, dieser unbekannten Wohlthäterin solchen milben Beitrag öffentlich und mit unendlichem Segen vergelten.

§ 8. Db nun gleich diese Borforge Gottes zu einer neuen Stärkung gereichte, mit

besto mehrerem Ernst auf den zweiten Candidaten zu benken, und nicht unterlassen worsden, mehreren, zu denen das Vertrauen gesasset werden können, daß sie mit Ruhen gesbraucht werden möchten, den Verus in diesen Weinderg anzutragen: so wurden doch einige von ihren Estern gehindert, denselben anzunehmen, andere aber konnten wegen ihrer eigenen Umstände sich nicht dazu entschließen. Worüber nicht nur der vorige Herbst, sondern auch der Winter hingegangen, ohne daß der zweite Arbeiter gesunden worden. Ja da sich so viele Schwierigkeiten geäußert, auch im Frühlung dieses Jahrs sich deren noch mehrere ereignet; so wäre beinahe die ganze Sache sür dieses Jahr ausgegeben worden, in Meinung, daß es wohl noch nicht die rechte Zeit sein möchte; wo nicht neue tristige Vorstellungen aus England gemacht worden, daß gleichwohl die Nothwendigkeit erfordere, daß noch in diesem Jahre Jemand nach Bensplvanien abgesandt werde.

- § 9. Inmittelft liefen wiederum Briefe aus Benfulvanien ein, barinnen ber Berr Baftor Brunnholt berichtete, daß, weil seine Leibes-Constitution schwächlich sei, es ihm zu schwer werde, wenn er öftere in der größten Ralte ober in dem ungeftumften Regenwetter zu Rranten nach Germantown verlanget werde, oder baselbft eine Leiche gur Erden zu bestatten, und andere Amtsverrichtungen habe, und baneben zu Saufe in ber Philadelphischen Gemeine ohnedem seine tägliche Arbeit bestreiten muffe; wie benn auch beide Gemeinen, und absonderlich die zu Philadelphia, schwierig fei, wenn er nicht alle Sonntage felbst predige, und da er folches an beiden Orten nicht zugleich thun tonne, an dem einen Ort nur eine Predigt aus einer Boftille vorlesen laffen muffe. Indeffen wolle ihn doch auch die Gemeine zu Germantown nicht fahren lassen; wenn aber ein Prediger von Salle geschickt, und zu seinem Adjuncto') angenommen würde, (119) ber in Germantown wohnete, daselbst ordentlich predigte und die übrige Berrichtungen eines Predigers in der Gemeine verfahe, zuweilen aber von ihm, dem Berrn Paftor Brunnholt, in Germantown felbst geprediget, und mit einem solchen Abjuncto, ber aledenn zu Philadelphia predigen muffe, abgewechselt werde, fo feien fie erbotig, für feinen nothbürftigen Unterhalt zu forgen, und die Gemeine zu Philadelphia werde dadurch auch zufrieden geftellet werden, da fie fich bereits öfters barüber beschweret, bag ihr burch die Germantowner Gemeine vieles abgehe.
- § 10. Da nun aus dieser Nachricht aufs neue die baldige Absendung der Gehülsen als nöthig erkannt, und zu dem Ende weiter im Gebet angehalten worden; so hat Gott solches erhöret und auch den zweiten Arbeiter in der Person Herrn Johann Dietrich Matthias Heintelmanns,") aus Saltwedel in der Altenmarck gebürztig, gnädig angezeiget, welcher vor einigen Wochen mit Einwilligung seiner lieben Estern, den ihm angetragenen Beruf angenommen, und nun, nebst dem obgedachten Herrn Schultzen, im Begriff stehet, die Reise nach Pensplvanien anzutreten. (d) Damit sie aber sogleich nach ihrer Ankunft in Pensplvanien sich zu allen Amtsverrichtungen gebrauschen lassen können, so werden sie zuvörderst der Ordnung gemäß ord iniret werden.
- § 11. Beibe Candidaten haben auf der hiesigen Universität, Herr Schultze aber auch vorher schon fünf Jahre zu Königsberg in Preußen, wo er geboren, und in dem berühmten Collegio Fridericiano erzogen worden, studiret, und sind den Anstalten des Waisenhauses zum Dienst des Herrn weiter zubereitet worden.\*) Da auch beiden eine Aufsicht über die Waisenkinder hieselbst anvertrauet gewesen; so sind sie bereits dei solcher Gelegenheit näher mit einander bekannt worden, welches zu ihrer desto genauern Verbindung in dem Herrn auch aufs künstige nicht wenig beitragen wird.
- § 12. Da nun aus den oben mit mehrerem angeführten Umständen zu ersehen, daß von diesen neuen Mitarbeitern zuvörderst einer als des Herrn Pastor Brunnholten Ad-

<sup>(</sup>d) Dieselben haben sich auch nun bereits den 6. Juli 1751 wirklich auf die Reise begeben.

junctus werde angenommen werden müssen; sodann aber auch der Herr Pastor Handsschuck einen Mitarbeiter in seinen Gemeinen nöthig habe, und, wie unten mit mehse (120) rerm gemeldet werden wird, drei neue Gemeinen einen Prediger begehret, andere aber verlanget, daß sie wenigstens mehrmalen besucht werden möchten, so siehet man leicht vorher, daß diese zween noch zu wenig, alle Nothdurft völlig zu bestreiten. Da indessen jeto mehrere nicht abgesandt werden können; so ist um so vielmehr in der sämmtslichen Herrn Prediger Gutbesinden gestellet worden,") wie sie die besondere Einrichst ung tressen, und was sie für Anstalten machen wollen, daß sowohl sie, die Herren Prediger, selbst die nöttige Erleichterung erhalten, als auch denen neuen Gemeinen, wenigssens durch öftere Reisen derer Mitarbeiter, so viel möglich, gedienet werde, bis es dem Herrn gefallen möchte, mehrere treue Arbeiter in diese Ernte zu senden.

§ 13. Der Name des Herrn sei gelobet, der, zwar nicht unter mannigfaltiger Prufung, aber auch gewiß eben fo wenig ohne viele Spuren feiner besondern Regierung und Borfehung, biefe beide Candidaten willig gemacht, fich zuvörderft bem Berrn, und fodann scinen Rnechten zu ergeben, und sich nach deren Bunfch hinsenden zu laffen, wo fie zu Ausbreitung bes Reichs Chrifti gebrauchet werden konnen. Wie benn biefes wohl noch insonderheit, jum Beweis der sonderbaren gottlichen Fügung angemerkt zu werden verdienet, daß, da man ein halbes Jahr lang den zweiten Candidaten gefuchet, auch da= bei wohl mehrmalen auf ben Berrn Beintelmann gedacht, aber nicht vermuthet, bag er fich fo leicht zu Unnehmung diefes Berufs entschliegen, noch seiner lieben Eltern Ginwilligung dazu erlangen werde, inmittelst ber Berr im Berborgenen sein Gemuth barauf also zubereitet, bag er zwar nicht eine sonderliche Neigung bei sich empfunden, wenn ber Beruf an ihn gelangen follte, babin zu geben, sondern vielmehr, zumal in ber lettern Beit, mehr Abneigung verfpuret, gleichwohl aber zum öftern daran erinnert worden, daß ber Beruf an ihn gelangen fonnte; welches ihm gur Erwedung gedienet. Gott berglich anzurufen, bag er nichts wider feinen Willen geschehen laffen wolle, und, weil folderge= ftalt die Sache ichon in feinem Bergen öfters burch Rampf und Bebet gegangen, nachbem ihm der Beruf wirklich angetragen worden, ihm auch als eine gar wichtige Sache aufs Berg gefallen, seinen Entschluß um ein merkliches erleichtert hat. Woraus fo viel ju erkennen, daß ber Berr auch da, wo es feiner Beisheit gefället, feine Rnechte und Rin= ber burch ben Bergug ber Erhörung ihres Gebets zu prufen, boch ichon im Berborgenen gleichsam Anstalten machet, ihres Bergens Wunsch zu erfüllen.

§ 14. Uebrigens ift es gewiß als eine Bohlthat Gottes anzusehen, und infon-(121)derheit von den Benfylvanischen Gemeinen mit schuldigem Dank zu erfennen, daß auch noch zu dieser Zeit, da Weltgefinnte Menschen wohl nichts verächtlicher ansehen, als fich um die Chre Gottes fo viele Muhe zu geben, daß man um derfelben willen fein Baterland verlaffen und eine fo weite Reife übernehmen follte, (wiewohl von fo viel hun= bert Menschen, entweder aus bloger Neubegierde oder aus einem unerfättlichen Sunger nach Reichthum, als der elendesten Leidenschaft eines Menschen, täglich eben dergleichen geschiehet) 10) boch noch Werkzeuge von Gott zubereitet werden, die, nicht aus Mangel der in ihrem Baterland auch gewiß zu erhaltenden Beforderung, fondern aus wahrem Behorfam gegen den Willen Gottes und herzlicher Begierde fein Reich befördern gu helfen, ihr Baterland verleugnen, und bie Beichwerlichkeit der Seereife und aller übri= gen Umftande übernehmen; die denn aber auch in ber That nichts verlieren, sondern nicht nur ihren leiblichen Unterhalt, außer welchem der Mensch ohnedem nichts von allen Gutern biefer Belt haben fann, auch in einem andern Theil der Belt eben fo gut aus ber treuen Baterhand Gottes finden, sondern auch einen Segen auf die Ewigfeit fich be= reiten, wenn fie in mahrer Treue bie Ehre Gottes und bas Beil ber Menfchen bis an ihre felige Vollendung zu befördern fuchen.

§ 15. Wir erweden und dabei billig, den herrn herzlich angurufen, daß

er auch die gegenwärtige von ihm gubereitete und in die Ferne ausgesendete Boten bes Evangelii nicht nur auf der Reise fur aller Wefahr beschützen, sondern auch mit den nos thigen Baben feines heiligen Beiftes ausruften wolle; damit fie in vollem Segen bes . Evangelii zu benen Gemeinen tommen, um deren willen fie fich aller Bortheile ihres Baterlandes begeben, und daß durch ihren Dienft am Worte Gottes viele aus dem Schlaf der Sicherheit aufgewecket, überhaupt aber in diefen Bemeinen der Segen des Worts Gottes sich um so viel reichticher offenbaren möge, da fie vorhero so lange Zeit an trenen Lehrern Mangel gehabt, und folde ihnen bisher noch allezeit nicht ohne viele Schwieriafeigen jugefandt werden muffen. Wie es übrigens der Treue Gottes gefallen, dermalen die Rothburft gur Reife der neuen Mitarbeiter durch mildthatige Bande gnadig gufliegen gu lafsen: also wolle er fortsahren, und so wohl zu Abtragung der noch übrigen Kirchenschulden zu Philadelphia, welche es der dasigen Gemeine sehr schwer machen, den (122) nöthigen Unterhalt ihrer Lehrer aufzubringen, als auch zu anderer Rothdurft der fämmtlichen Benjylvanischen Gemeinen und zu Beförderung guter Anstalten das Röthige barreichen, und zu bem Ende ferner liebreiche Bohlthater, zur Berherrlichung feiner Ehre, erweden. 11)

§ 16. Wie nun oben bereits einiger aus Benfplvanien eingelaufenen neueren Briefe gedacht worden, also ist in diesem Abschnitt nur noch übrig, daß aus denselben von den vornehmsten Umständen der Herren Prediger und der Gemeinen, einige Rachricht ertheilet werde. Ueberhaupt ift aus benfelben fo viel zu ersehen gewesen, bag die fämmtlichen Prediger, Berr Muhlenberg, Berr Brunnholt und Berr Sandfond, nebst den beiden Adjunctis, Beren Rurt und Beren Schaum, in bruderlicher Liebe aufs innigste mit einander verbunden fein, fo daß sie fich, wenn sie gusammen fom= men, an einander erquiden fonnen, und einer bem andern mit herglicher Liebe bei aller Gelegenheit an die Sand gehe, wodurch ihre Last und Sorge fehr erleichtert werbe.

§ 17. Sodann wird darinnen berichtet, daß den 18ten Junii 1750 abermal eine Rusammen kunft 12) der fammtlichen Berren Prediger und Borfteber der vereinigten Bemeinen (e) gehalten worden, in welcher fich auch die Bemeinen zu Bofchehopen. Indienfield, (f) Birdenfee, Makunfchi und Cohengi'') burch einige Albacordnete gemeldet und verlanget, daß fie in die Bemeinschaft der andern aufgenom= men werden, und die Berren Prediger für fie forgen möchten, damit fie mit ordentlichen Pfarrern verschen, diejenigen aber von ihnen, welche einen eigenen zu unterhalten nicht im Stande, zuweilen von den Berren Predigern und ihren Behülfen besuchet (123) würden. Die verfammlete Herren Prediger und Vorsteher haben ihnen auch verfprochen, daß nach Möglichkeit für sie gesorget werden solle. Insonderheit sind bie beide erstern zu Goschehopen und Indienfield vertröftet worden, daß der Berr Baftor Mühlenberg, fo bald er im Stande fein wurde, zu ihnen kommen, und untersuchen wolle, wie weit man fich ihrer annehmen konne; zu benfelben follte auch die Bemeine zu Birckenfee gezogen werben, und biefe brei, eine Gemeine ausmachen. Der Gemeine gu Makunschi ift Hoffnung gemacht worden, daß ein inzwischen in des herrn Mühlenbergs Filialen au Saccum und Uppermillfort angenommener Catechet, Berr Schrend, 16) fie benn und wenn besuchen und ihnen predigen solle; da es jest noch nicht möglich, ihnen einen bestän=

<sup>(</sup>e) Die vereinigte Gemeinen sind, wie aus der dritten Fortschung p. 76 und soss, nu ersehen, diehen, die Gemeinen zu Philadelphia, Neuhanover, Provident, Gersmantown, Lancaster, Tulpehodem und Yord, nebst denen dazu gehörigen Filialen, g. weien; wozu, außer denen hier gleich solgenden, auch noch die Gemeine zu Readingstown Maritan, N. J., gekommen, deren unten gedacht werden wird.

(i) Diese deide jaden einen gewissen in Teutschland abgesetzten Prediger, in Gemeinschaft mit einer andern Gemeine, zu ihrem Pfarrer gehabt: Da er sich aber unter andern verseiten lassen, eine Frau, deren ihm nicht under anner zu brauen, eine

Fran, beren ihm nicht unbefannter Mann noch am Leben, mit einem andern zu trauen, und daruber von der Obrigkeit in Arreft gezogen worden, jo haben fie bezeuget, daß fie ihn mit gutem Ge-wissen nicht langer behalten konnten. 13)

digen Seelsorger zu geben. Und was die Gemeine zu Cohenhi betrifft, so hat zuvörderst die Tüchtigkeit ihres Schulmeisters nächstens untersuchet werden sollen. Sonst aber seie bei dieser Bersammlung in Vorschlag gebracht worden, wie es die Nothwendigkeit ersors dere, daß jährlich ein Aufseher über alle vereinigte Gemeinen, um guter Ordnung wils len, erwählet werde; 1°) wozu auf dieses Jahr der Herr Pastor Brunnholtz ernennet worden, der solches auch, obzleich die Vorsteher seiner Gemeine seine kränklichen Umstände und viele andere Geschäfte dagegen vorgestellet, nicht ablehnen können.

§ 18. Was nun insonderheit die Gemeine zu Philabelphia und die dazu gehörige Gemeine zu Germantown betrifft; so wird außer dem, was schon gemeldet worden, berichtet, daß der Herr Pastor Brunnholtz seit dem Julio 1749 gar schwächslich gewesen, und, weil er, außer einigen härteren Krankheiten, womit er in der letztern Zeit sast alle Jahre heimgesuchet worden, oft sonst wohl einige Tage das Bette hüten müssen, seine Predigten nicht allemal versehen können, welches ihm nicht nur selbst sehr wehe gethan, da er gerne sein Amt mit aller möglichen Treue abwarten wolle, sondern auch bei einigen in der Gemeine einige Unzufriedenheit erwecket. Zu dieser seiner Schwächslichkeit trage, nebst seiner von Natur nicht gar starken Leibesbeschaffenheit, die er auch in Teutschland öfters mit vieler Beschwerung fühlen müssen, absonderlich die überhäuste

Arbeit im Predigtamte nicht wenig bei. (g) Der treue Gott, der diesen werthen (124) Mann bei den Bensylvanischen Gemeinen zu vielem Segen gesetzet, wolle ihm die

in seinem Dienst unermübet verzehrte Kräfte gnädig erseigen, und ihn, nebst benen übrigen, zum theil auch schwächlichen Herren Bredigern, zum Besten seiner Kirche in Bensylvanien noch lange erhalten, auch dieselbe also stärken, daß sie ferner im Stande sein mögen, zu Verherrlichung seines heiligen Namens, und Beförderung des ewigen Heils der Glieder ihrer anvertrauten Gemeinen, mit der gehörigen Munterkeit an ihnen zu arbeiten.

\$ 19. Bei biefen franklichen Umftanden des Berrn Baftor Brunnholten haven gleichwohl die Bemeinen ein Berlangen bezeiget, alle Sonntage eine ordentliche Prebigt an jedem Orte gu haben; ba es bisher nicht anders eingerichtet werden konnen. als daß der Herr Paftor Brunnholtz einen Sonntag zu Philadelphia, und ben andern zu Germantown des Bormittags und Nachmittags Rirche gehalten, an bem andern Orte aber in ber ersten Zeit Berr Schaum, fo lange er zu Philadelphia gewesen, ben Gottesbienft verschen, und nachdem berselbe zu ber Bemeine zu Porck gekommen, von bem bermaligen Schulhalter zu Philadelphia, Berrn Bigera, eine Predigt vorgelesen worden. Dies hat ihn bewogen, einen gewiffen Candidatum Theologia,17) ber vor einiger Reit nach Beninlvanien gefommen, und ben er in seinem Saufe liebreich aufgenommen, ba er für fich in der Erkenntniß der göttlichen Wahrheiten fich immer beffer zu gründen Belegenheit gehabt, auch dem Beren Paftor Brunnholt dabei genauer befannt worden. auf eine Zeitlang als einen Belfer oder Mitarbeiter zur Brobe anzunchmen, bis mehrere Behülfen aus Teutschland ankommen würden; nach deren Unkunft benn gedachter Candidat entweder wiederum nach Europa gurud fehren, oder auch ferner auf biefe oder jene Art gleichwohl feine weitere Arbeit in Benfplvanien finden wird, da obgedachter magen die Ernte groß, aber der Arbeiter nur wenig find.

§ 20. In Philadelphia wird die Schule von dem obgedachten Herrn Bigera (125) in des Herrn Bastor Brunnholtens Hause ordentlich versehen, der auch wie schon gemeldet, im Nothfall den Gottesdienst mit Borlesung einer erbaulichen Prediat

<sup>(</sup>g) Es hat derselbe bis anhero in Philadelphia, dieser ziemlich weitläuftigen Hauptstadt des ganzen Landes, darinnen die stärkste, obgleich ärmste Teutsche Lutherische Gemeine ist, das Amt ganz alleine verwalten, und zugleich der Gemeine zu Germantown vorstehen mitsten, durch welche überbäufte Arbeit auch die flärkste Natur geschwächet werden könnte. Daher die Nothwendigkeit, daß durch neue Gehülsen insonderheit auch ihm eine Erleichterung geschaffet werde, Jedermann einleuchten wird.

verrichtet, und der den fammtlichen herren Predigern von Anfang feines Aufenthalts in Bensylvanien vielfältige nütliche Dienste erzeiget hat. In Germantown ift zwar gleich= falls eine ordentliche Schule, dabei es aber weit schwerer halt, weil die Blieder der Be= meine sehr zerstreuet und meist außer der Stadt auf den Plantationen, oder auf den bon ihnen angebaueten Gütern wohnen.

§ 21. Alle Sonntage Radmittage wird an dem Orte, wo der Berr Baftor Brunnholt den Gottesdienst versichet, öffentliche Binderlehre angestellet, darinnen mit den Rleinern der fleine Ratechismus Lutheri durchgegangen, die Größeren aber zugleich mehr in die Beilsordnung und in die Bibel hinein geführet werden, wovon auch bei den berfauften Dienstboten, welche insgemein Servants (h) genennet werden, und beren eine fehr große Angahl in Philadelphia ift, ein Ruten gehoffet und nur gewünschet wird, daß foldhe arme Leute Sandbibeln haben möchten. In der Woche aber ift dergleichen Kinderlehre augustellen nicht wohl möglich, weil die Kinder vom zehenden Jahre an zur Arbeit angehalten werden, daher selbige außer den Sonn- und Festtagen nicht zusammen kommen können. In beiden Gemeinen ift eine ziemliche Anzahl junger Leute nach hinlanglicher Bubereitung confirmiret und gum erstmaligen Benug bes heil. Abendmahle & gelaffen worden. Mittwochs Abends wird auch von bem Berrn Baftor (126) eine Betftunde in feiner Wohnung gehalten, wenn die Rrafte es zulaffen. Sonft ift ber Berr Baftor über die Trägheit und Sicherheit des größten Saufens fehr gebeuget und befümmert; obgleich eine ziemliche außere Rube und Ginigkeit unter den Gemeins-Gliebern an beiden Orten mahrgenommen wird, auch bieselbe in Besuchung bes öffentli= den Gottesdienstes fleißig find. Doch ift auch ber Segen, ben ber Berr gur Bertunbigung seines Worts verleihet, nicht zu leugnen, obgleich öfters der größte Theil deffelben vor den Augen seiner Knechte eine Zeitlang verborgen bleibet.

§ 22. Bas übrigens die Schulden von dem Kirchenban zu Philadelphia betrifft, so ist aus dem vorigen Stück (i) bekannt, daß selbige im April 1749 nach Tentschem Belde noch über zweitaufend achthundert und zwanzig Rthlr. betragen, wovon die Bemeine jahrlich bei einhundert und fiebenzig Rthlr. Binfen geben muffen. Doch find noch im Jahr 1749 acht und vierzig Pfund Benfglvanisch ober Einhundert feche und fiebengig Rthlr. am Capital abgetragen, (k) hingegen aber im folgenden 1750ften Jahr endlich beschloffen worden, die schon geraume Zeit für nöthig gehaltene Emporfirche (1) wirklich zu bauen. Db folches nunmehr geschehen, und ob daburch die Schuldenlast nicht wieder vermehret worden, davon stehet weitere Nachricht zu erwarten. Desgleichen haben zu Bermantown die Stuble in der Rirche, nebst einer Safriftei 19) gebauet werden follen, und find bereits für fechs und funfzig Pfund Benfyl-

<sup>(</sup>h) Weil viele von den nach Pensylvanien eilenden Teutschen ihre Fracht zu bezahlen nicht im (h) Weil viele von den nach Pensylvanien eilenden Teutschen ihre Fracht zu bezahlen nicht im Stande sind, so werden sie, zu deren Vergütung, auf einige Jahre an die erichsten Einwohner als leibeigene Anechte verkauft. Es kommen solcher zur Berlassung ihres Baterlandes versührten, und dadurch öfters in leibliches und geistliches Elend gestitzten Teutschen Leut von Zeit zu Zeit noch immer sehr viele in Bensylvanien an. Im Serbst 1749 sind fünf und zwanzig Schisse voll Teutscher neuen Colonisten nach und nach vor Philadelphia eingelaufen und außer denen, die der Tod unterwegs ausgerieben, haben sich darauf Sieden tausend und neun und vierzig Prosenen besunden. Es ist leicht zu erachten, da die Begierde, das Baterland mit der neuen Belt zu verwechseln, schon so viele Jahre her unter denen niemals weniger, als mit den gegenwärtigen Umständen, vergnügten Teutschen geherrschet, das Land bereits überstüssig mit Leuten besetzt sei. die Ind so siese Swimmelt von Leuten, jo daß auch die Ledensmittel immer theurer werden. Eb n diese aber ist die Ursach, warum die nun ins Land kommende, nicht so viele Vortheile genießen können, als die ersteren genossen

nen, als die ersteren genossen haben.

(i) Dritte Fortsetzung § 23. p. 79, wo in der 11ten Zeise ein Druckseller, und, anstatt 370, 170 Athle. zu lesen ist. [In unserm Text schon verbessert. — M. und S.]

(k) Hierzu ist der auf die Gemeine Khiladelphia gekommene Antheil von der in den Hessen. Darniftädtischen Landen, nach p. 84 und 85 ber britten Fortjetzung, g jammleten Collecte angemandt worden.

<sup>(1)</sup> Derfilben ift auch ichon an bem vorhin angeführten Ort, britte Fortf. p. 79, gedacht worden.

vanisch, oder etwas über zweihundert fünf Rthir. veraccordiret worden, fo die Gemeine unter fich aufzubringen suchen wollen; hingegen wird vermuthlich an ihren Kirchenschulden (II) nichts haben abgetragen werden können, wenigstens ift davon nichts berichtet worden.

§ 23. Was den herrn Paftor Mühlenberg und feine Gemeinen gu Provident und Renhanover betrifft, so ift jener, da die erstere neue Briefe von Benfylvanien abgegangen, nämlich im August 1750, auf einer Reife nach Albanien 20) im Neugordischen begriffen gewesen: mithin haben von demfelben bamals keine Briefe mitgegeben werden können, und im Januario 1751, da der allerneueste Brief datiret ift, hat es wegen des damaligen rauhen Wetters und der bofen Wege, an Belegenheit zwischen Provident und Philadelphia gefehlet, folglich sind auch keine Briefe von ihm an dem letztern Ort vor Abgang der Schiffe zu erwarten gewesen. Daher, außer bem wenigen, was von einem angenommenen neuen Catecheten in einigen Filialen bereits oben (m) gemeldet worden, von ihm und feinen Gemeinen dermalen feine besondere Rach= richt ertheilet werden kann, welchen Mangel aber der unten im andern Abschnitt folgende Anfang feines erbaulichen Berichts von den merkwürdigsten Umftanden feines von Anfang unter den Pensylvanischen Gemeinen geführten Umts, ersetzen wird.

§ 24. Bon dem Berrn Baftor Sandichuch ju Lancafter find hingegen weitläuftigere Nachrichten eingelaufen. Weil aber bavon fünftig ein ausführlicher Auszug mitgetheilet werden möchte, so wird es dermalen genug fein, wenn wir nur so viel über= haupt anführen, daß derselbe seit dem Mai 1748, in welchem Monat er sein Amt daselbst angetreten, selbiges nicht ohne merklichen Segen geführet; auch jum Preise bes Berrn bekennen muffen, daß die Rraft Gottes bei ber Berfundigung feines Wortes fich an ben Bergen ber Zuhörer reichlich offenbaret, fo bag fowohl manche zu einer ernstlichen Sorge für ihr Scelenheil aufgewecket, als auch überhaupt in der außern Ordnung bei der ganzen Gemeine eine merkliche Verbefferung erhalten worden.21)

§ 25. Bon dem herrn Pfarrer Rurt ju Tulpehodem fomohl, als dem herrn Pfarrer Schaum zu Dord berichten die übrigen Berren Brediger, bag ihre Gemeinen annoch wohl mit ihnen zufrieden, und da fie an Erfahrung und Beisheit zunehmen, fie in benfelben in immer mehrerem Segen arbeiteten. Des lettern Gemeine vermehre fich.

nachdem die Stadt Porck unlängst eine County (n) erhalten. (128) eine Gemeine zu Canawaken, zwanzig englische Meilen von Pord, fich mit derselben vereiniget; felbige werde alle vier Wochen von dem Berrn Schaum befucht und mit einer Bredigt erbauet. Singegen sei ein unordentlich wandlender alter Teut= icher Brediger, ber ihm souft in bafiger Nachbarichaft viele Unruhe und Störung vernr= fachet, weil er wiffentlich wider die Landesgesetze gehandelt, in Arrest und um feine Blantation, oder Landgut, gekommen. [Balentin Rraft.]

§ 25. Sonften ist schon vor mehrern Jahren ein Candidatus Theologia, Berr 30= hann Albert Wengand, aus dem Sanauischen gebürtig, der auf der Universität Balle studiret, von einer Gesellschaft Colonisten, welche aus der Pfalz nach Bensplvanien gegangen, zu Frankfurt am Main, wo er fich damals aufgehalten, als ihr Brediger mitgenommen worden, und mit ihnen nach Philadelphia gefommen. Wie aber der fogenannten Reulander (o) Wewohnheit ift, daß fie benen Leuten, Die fie bereden nach

<sup>(</sup>II) Die Kirchenschulden zu Germantown haben im Jahr 1748, nach der dritten Fortsetung v. 81, in 600 Rthirn. bestanden.

<sup>(</sup>m) Ober p. 128.
(n) Ober das Recht einer Grafschaft.
(o) Neuländer werden diejenige in Penhylvanien genennet, welche nicht arbeiten, und doch bald reich werden wollen, und deswegen heraus in die Pfalz, oder in's Wittenbergische und da herum reiten, und die Leute deceden, nach Penhylvanien zu gehen, mit dem Borgeben, daielich fei alles, was fie nur munichten, ein jeder konne jo reich werden, wie ein Edelmann, ein jolches Land, wie dies,

Bensplvanien zu gehen, viel mehrere Vortheile versprechen, als sie erhalten können, und diese, wenn sie nach Amerika kommen, sich meist in die betrübtesten Umstände gesett bestinden: also pfleget es auch denen Predigern, welche die Reuländer aus der Ursach gerne mitnehmen, damit sie desto mehrere Colonisten aufbringen mögen, nicht besser, als diesen letzen, zu ergehen. Denn, weil die meisten solcher Colonisten nicht im Stande sind, ihre Fracht zu bezahlen, so müssen sie sich gefallen lassen, daß sie zu Servants oder Dienste voten (p) verkauset, mithin auf den Plantationen hin und wieder zerstreuet werden; da denn ein solcher Brediger keine Gemeine behalten kann. Dies waren denn auch die Umstände, in welche sich Herr We en g an d nach seiner Ankunst in Pensplvanien gesetzt sahe. Wie er indessen aus einer guten Meinung und Absicht, den ihm von solchen Leuten auszetragenen Beruf angenommen hatte, also nahmen sich auch die Herren Prediger seiner in denselben um so vielmehr mit herzlicher Liebe an, behielten ihn einige Zeit (129) bei sich und brauchten ihn in ihrem Amte zur Erleichterung; da er denn bei Unterrichtung der Ingend und im Predigen alle Trene bewiesen.

§ 27. Da nun im Jahre 1748, anstatt der erwarteten zween neuen Prediger, nur einer (q) angekommen, gleichmohl aber, außer denen Gemeinen, welchen Herr Kurtz und Herr Schaum zu Predigern überlassen worden, auch noch eine Gemeine in der Provinz Best = new = Persy zu Reading stown<sup>22</sup>) wder, wie es insgemein ausgesprochen wird, Raretan) sich an das Ministerium der vereinigten Pensylvanischen Gemeinen gewendet, und gebeten, daß ihnen selbiges zu einem ordentlichen Prediger verhelsen möchte, so wurde der vorgedachte Herr Beng and im Herbst 1748 dahin gesandt, um ihnen, gleichwie auch schon vorher von Herrn Kurtzen und Herrn Schaumen zu verschiedenen Zeiten geschehen war, so lange mit Predigen und Unterrichtung der Ingend zu dienen, bis man sehen würde, ob eine Gott gesällige Ordnung unter ihnen eingesühret und ihnen ein eigner Prediger gegeben werden könne.

§ 28. Nachdem sich nun der Herr Wengand and zwei Jahre lang bei dieser Gemeine aufgehalten und mit gutem Nuten und Segen an Alten und Jungen gearbeitet, so hat sie ihn zu ihrem ord entlichen Prediger begehret, und die sämmtlichen Herrn Prediger des vereinigten Bensplvanischen Ministerii haben sich auf ihr Berlangen den ersten Sonntag des Advents 1750 in der von der Gemeine erbaueten steinernen neuen Kirch e eingesunden, dieselbe durchs Wort Gottes und Gebet zum gottesdienstlichen Gesbrauch eingeweihet und zugleich den mehrbesagten Herrn Wengand, nach vorhergeganges nem Examine und ausgestelltem Religions-Revers, zum ordentlichen Lehrer und Prediger dieser aus einigen verschiedenen Gemeinen bestehenden Gemeine ordiniret.

§ 29. So viel ist es, was wir für diesesmal von den vereinigten Teutschen Gemeisnen in Bensplvanien zu melden gehabt; deme nur noch mit wenigem beizusügen ist, daß auch auß Schweden den in dem verwichenen Jahre für die Schwedischen Gemeinen drei Prediger, Namenß Herr Acreliuß, Herr Unander und Hersplvanien gesandt worden, davon der erste an deß selig verstorbenen (130) Herrn Sandinß (r) Stelle Probst ist. Diese haben von Ansang viele Freundschaft gegen die Teutschen Herdiger bezeiget, und suchen sich mit ihnen zu gleichem Zweck zu vereinigen, wie sie denn auch in ihrer Instruktion von dem Erzbisch of 26 in Schwesden sen selbst dazu angewiesen worden. (s) Welches denn zu Beförderung der allgemeinen

ware nicht in der Welt, n. d. g. Dabei haben fie den Profit, daß sie mit ihren Waaren frei hinein kommen, auch noch von einem jeden Kopf, den sie auf das Schiff nach Holland bringen, etwas gewissels bekommen. 28)

<sup>(</sup>p) Siehe oben bei p. 125 die Note (h). 24)
(q) Nämlich Herr Hastor Handschuch, welcher zwar schon im Jahr 1747 abgereiset, aber erst im Jahr 1748 in Benipsvanien angekommen.

<sup>(</sup>r) Siehe die dritte Fortjegung p. 82. (s) Bie jolches auch in den öffentlichen Zeitungen gemelbet worben.

Erbauung nicht wenig beitragen wird, gleichwie bereits die Erfahrung gelehret, bag bas Bertrauen, welches von Anfang zwischen denen Teutschen und Schwedischen Berren Bredigern unterhalten worden, zu vielem Bortheil der beiderseitigen Gemeinen gereichet.27) Uebrigens hat man von dem ehemalen aus Schweden gefandten Prediger zu Lancafter, Berrn Ryberg, (t) ber zu ber Berrnhutischen Gette übergetreten, fo viel vernommen, daß derselbe nach Europa, bermuthlich zu dem herrn Grafen von Zingendorf, zu reisen willens gewesen.

§ 30. Hiemit konnten wir diesen ersten Abschnitt völlig schließen, wenn wir nicht noch gegenwärtigen Unhang beizufügen, und in demfelben, mehr um der oftmaligen Anregung einiger guten Freunde willen, als daß wir die Sache felbst fur so wichtig hielten, eine kleine Erinnerung bei einigen von dem Berrn Grafen von Zingendorf in der Schrift: HEPI EATTOY, [Ueber fich felbft] oder Raturelle Reflexionen 2c. (v) eingestreueten unrichtigen Borftellungen wegen der Gemeinen in Bensylvanien, so viel die von Halle ausgefandte Prediger betrifft, zu machen hätten.28)

§ 31. Zuvörderst können wir uns nicht genug verwundern, daß der herr Graf in bem neunten Stud ber gedachten Schrift p. 143 Ro. LXIII. unter feine angemandten officia ober Bemühungen ju einer foliden, oder gründlichen Unterfuchung auch rechnet: "Remonstration an den Inspektor des Buchladens in Salle me-"gen der Mühlbergischen bei ihm gedruckten Berleumdung," mit dem Beisat: "Dhne "Untwort." Da doch in dem von Marienborn den 29. Mai 1745 datirten und unter

dem Namen eines Johann Jakob Müllers, an den dermaligen herrn Inspektor (131) des Buchladens des Waisenhauses zu Salle eingelaufenen Briefe, (w) ber ohne

Zweifel durch die fogenannte Remonstration verstanden wird, feine andere Ertlärung zu finden, als, "daß wenn uns zu Salle an der historischen Wahrheit etwas gele-"gen, und man auf den Ausspruch ber löblichen Societät de propaganda cognitione "Christi in Londen compromittiren wollte, er, der Herr Graf, so bald es verlanget "werde, in continenti, (das ift, auf der Stelle) erweisen wolle, daß die von ihm und ben "Mährifden Brüdern daselbst befindliche Nachricht in allen ihren Umftanden falsch fei."

§ 32. Wir merten hierbei nur mit wenigem an, daß zuvörderft an der hiftori= ichen Bahrheit beffen, mas in bem erften Stud biefer Rachricht angeführet ift. weder bei dem Berfasser Dieser Rachricht, noch bei dem Berrn Inspektor des Buchladens. in welchem felbige verleget ift, so viel weniger Zweifel übrig bleiben können, als beren Richtigkeit, außer andern glaubwürdigen Zeugnissen, auf der Untersuchung und bem Ausspruch ber ordentlichen Stadtobrigfeit zu Philadelphia 29) beruhet; und baß hiernachst eine befannte Sache fei, daß die hochlobliche Societat de propaganda cognitione Christi zu Londen mit den Teutschen Gemeinen in Benfylvanien in gar keiner Connexion stehe, mithin dieselbe gar nicht das Forum sei, vor welchem die Richtigkeit oder Unrichtigfeit der Siftorischen Bahrheit deffen, mas in unserer Nachricht von den

Beninlvanischen Gemeinen, ben Berrn Grafen von Zingendorf betreffend, gemelbet (132) worden, untersuchet und ausgemacht werden könne. (x) Da nun diefes alles bem

<sup>(</sup>t) Siehe die dritte Fortsetzung p. 67 und p. 69 und folgende.

(v) Mehreres ist uns von dieser Sche in seinen Schriften nicht vorgesommen, haben auch keine Zeit gehabt, auf deren Lesung zu verwähden.

(w) Daß dieser Brief abgedruckt und ausgestreuet worden, ist aus des Herrn Sen. Fresenii Nachr. von Herrnhutischen Sachen in der ersten Sammlung p. 49 und folg. zu eriehen, woschbst auch die p. 64 und folg. gemachte gründliche Anmerkungen über das Berhalten des Herrn Grasen in diesen seinen vorgegebenen Bemilhungen zu einer Untersuchung zu vergleichen ist.

(x) Sollte man sich nicht wundern, daß der Herr Gras in einer Sache, die schon vor der orgentlichen Obwiekeit wo sie bingehöret, zu Untersuchung gewesen zum wir der der der der der der

tbenklichen Obrigkeit, wo fie hingehöret, in Untersuchung gewesen, nun wiederum auf den Ausspruch einer andern gang und gar nicht von der Sache unterrichteten Societät sich berufen wollen, von der er gewußt, daß sie in teine Untersuchung derfelben sich einlassen würde. Wäre es ihm nicht ein leich tes gewisen, die in Halle herausgegebene Nachricht, wenn er nur den geringsten Schein einiger Un-wahrheit darinnen zu zeigen gewußt hätte, durch seine noch in Peninsvanien befindlich gewesene An-

Beren Grafen felbst nicht unbekannt sein konnen, fo wird es uns niemand verbenken, daß ber gedachte Brief ohne Antwort gelaffen worden. Bare aber ber Berr Graf im Stande gewesen, nur die geringfte Unwahrheit zu beweisen, so wurde er es, ohne unfere Compromission zu erwarten, gethan baben, und fonnte es auch noch thun, wo und wie er wollte, wenn es nur grundlich und auf gehörige Beife geschähe.

§ 33. Der andere Ort, darinnen manche unrichtige Borstellungen biefer Gemeinen wegen vorfommen, ift in bem gebenden Stud der angezeigten Schrift p. 206 bis 215 befindlich. Bir konnen und in keine Beitläuftigkeit einlassen, wollen und auch bei einigen Unrichtigkeiten in Rebenumständen gar nicht aufhalten, fondern nur folche, bie von Erheblichkeit sind, berühren. (y)

§ 34. Db der herr Graf von Zingendorf auch von seinen Anhängern aus den Teutschen Lutheranern einigen Beruf, nach Bensplvanien zu kommen und ihr Bfarrer und Inspettor gu fein, nach Teutschland zugeschickt befommen, (z) ift unnöthig zu unterfuchen; ob es gleich keinen Schein der Bahricheinlichkeit hat, zumal er felbft vorgibt, daß er vor seiner Ankunft in Pensplvanien nicht die geringste Correspondenz mit Bensplvanien unterhalten, (a) welches jedoch schwer damit zu conciliiren, daß er furz vorher selber an= geführt, (b) wie der jährige Aufenthalt des lieben Bischof Ritschmanns, der theuren Anna (wie er fie zu nennen beliebet), ihres chrwurdigen Baters, und der Frau Moltherin, gebornen von Sendewitz, vor seiner Ankunft, das meifte zur Erreichung seines Zwecks beigetragen habe, und ohne dieselbe feine Sinkunft von gar keinem Effett gewesen fein murbe. 30) So viel ift gewiß, daß weder alle Lutheraner, noch auch die meisten derselben sich auch nach feiner Sinkunft völlig zu feiner Bartie gefchlagen, fondern es nur einige cingelne Lutheraner (c) gewesen, die er wirklich auf feine Seite gezogen, wo= (133) runter ein Borsteher sich befunden, der ihm das Kirchenbuch der Lutheraner in die Sande gespielet, welches ihm aber von der Stadtobrigfeit wieder heraus zu geben anbefohlen worden, (d) zu einem offenbaren Zengnig, bag er nicht das geringste vor sich gehabt, womit er einiger magen seinen Beruf als Lutherischer Pfarrer zu Philadelphia, womit er doch fo groß thun will, nur hätte wahrscheinlich machen können. (dd)

§ 35. Hingegen hat fich die gange Teutsche Lutherische Gemeine zu Philadelphia

hänger, der dasigen Obrigkeit zur ferneren Untersuchung übergeben zu lassen? Und wenn er das gethan hätte, so tönnte er jagen, daß er eine Bemühung angewendet, daß seine Sachen untersuchet würden, wofür auch dieser Brief gar nicht erkannt werden kann.

<sup>(</sup>y) Da es auch zu weitläuftig werden würde, des Herrn Grafen eigene Worte allemal anzussithen, jo überlassen wir unsern Lesenn, jelbige an dem angezeigten Orte selbst nachzusehen, und nit unsern Erinnerungen zu vergleichen. Zu welchem Ende wir in den Noten anweisen wollen, wo des Herrn Grafen Worte besindlich, auf die wir unsere Absicht haben.

(z) Welches jedoch nichts beweisen würde, wenn es auf Beredung seiner nach Pensylvanien vorans geschichten Leute geschehen wäre.

(a) In dem besagten zehenden Stück der Schrist: Nept eavrov p. 194 No. 4.

<sup>(</sup>a) In dem bejagten zehenden Stuck der Schrift: Nept eavroo p. 194 No. 4.

(b) Daselbst No. 1.

(c) Bon welchen einzelnen Gliedern der Gemeinen auch nur zu verstehen, was selbst der selige Gerr Doctor Weisen mann und ich ihr gewissen Gemeinen geschrieden, daß sie es mit der Mährischen Kirche gehalten, und sich ihr gewisser maßen unterwürfig gemacht.

(d) Es ist nicht an deme, daß die Odrigkeit auf seine Antwort von ihrem Ausspruch abgegangen sein sie, wie 1. eit. pag. 210 No. 11. fälschlich vorgegeden wird, sondern deielbe hat ihren Berchl, unerachtet seines Borgebens, daß er feine andere Lutherische Gemeine, als seine, keinen andern Lutherischen Bastor, als sich, und kein Kirchenbuch, als das ihm zusändig sei, in Philadelphia erkenne, weil sie davon den Ungrund eingesehen, schlechterdings wiederholet, worauf auch der Herne, weil sie davon den Ungrund eingesehen, schlechterdings wiederholet, worauf auch der Herne schriftlich versprochen gehabt, daß er das Kirchenbuch einem Borsteher zurückgeben wolse. Und die Obrigkeit hat, da er sich gegen den Borsteher, der es abholen sollen, dessen hernach doch geweigert, ihn durch Arress dazu nörtsigen wolsen, herr Mühlenberg aber hat aus Bescheinehiet weiter zu institten angestanden. fiftiren angestanden.

<sup>(</sup>dd) Daß aber auch die Lutheraner zu Philadelphia nicht einmal die von dem Herrn Grafen ihnen vorgeschriebene Vocation unterschreiben wollen, ist aus dem Schreiben von C. Sauer in Germantown, in Herrn Doctor Fresenii Rachricht. von Herrnhutischen Sachen, fünften Sammlung p. 817, zu ersehen. 32)

fchon um das Sahr 1733 an den Berrn Hofprediger Ziegenhagen zu Londen und ben Berrn Doctor Franken zu Salle gewendet, und flebentlich um tudtige Lehrer und Brediger gebeten, und da ihr darinnen nicht sogleich willfahret werden können, (e) so hat sie ihre Bitte mehrmalen und fo lange wiederholet,33) bis der herr Baftor Mühlen= berg (f) von benfelben ihr zugeschicket worden, und zu Ende des Jahre 1742 zu Phila=

delphia angelangt. Mithin hat sich dieselbe, fo lange fie ihre Bitte um einen Bre-(134) diger von Salle fortgesetet, auch nicht einmal, ohne wider die Ehrlichfeit zu han-

beln, mahrender Zeit mit einem Fremden, der ohne Beruf felbft gekommen, einlassen können. Und da es einige einzelne Blieder gethan, so ift folches mehr der Ueber= redung des Herrn Grafen und feiner vorher abgefandten Unhänger jugufchreiben, und ihnen wegen bes aufsteigenden Zweifels, ob der von ihnen verlangte Prediger annoch ans kommen werde, ju gute ju halten; als ein Beweis für ben Beren Grafen baraus ju nehmen, daß derselbe der Ordinarius loci, der ordentliche Lehrer des Orts, (g) gewesen, ber folches Amt, auf eine thränende Bocation nach vorgängigem genauen Eramine ber Unanimität ber Impetranten angenommen, (h) wovon gerabe bas Begentheil aus obigem erhellet, und durch den gerichtlichen Ausspruch ber Stadtobrigfeit bestätiget worden. Denn, wenn ber Berr Graf auch nur beweisen können, bag die meiften Lutheraner zu Philadelphia ihn zu ihrem Prediger angenommen, so hätte sie ihm nicht befehlen können, dag er das Rirchenbuch gurud geben folle.

§ 36. Da nun ber Berr Graf von Zingendorf nicht einmal feinen ordentlichen Beruf als Brediger der Lutherischen Gemeine zu Philadelphia und Inspektor in Benfylvanien beweisen kann, so ist es unbegreiflich, wie er und seine Anhänger sich eines Juris prioritatis, ober eines Rechts aus bem Borgug ber Zeit, ruhmen konne; (i) welches ja unftreitig auf ber Seite des von Salle viele Jahre vorher verlangten. erwarteten und immer auf's nene begehrten Predigers fein mußte, wenn es barauf antame. Bielweniger fann ber Berr Graf bie Lutheraner in Benfulvanien (unter ihm, als ihrem angeblichen Baftor und Inspektor, und vor der Ankunft des Geren Baftor Mühlenberge) als eine ftille, ordentliche, in voller Erwedung stehende und kaum mit allen ihren Mitgenoffen in Liebe und Friede gufammen verstandene Verfaffung vorstellen, und ben Berrn Ba= ftor Dinhlenberg als einen fremben Mann beschreiben, der in folche ftille Berfassung gefommen, fich ungemelbet allenthalben Anhanger

gefucht, die von ihren ordentlichen Lehrern (bem Berrn Grafen (135) und seinen Anhängern) zu ihm gelaufen feien. (k) Und wie kann ber Berr Braf die, welche ihn auf fo vielfältiges Bitten gefandt, beschuldigen, daß fie Leute abgeschidt, die rechtmäffige Lehrer (wofur der Berr Graf fich und seine Anhänger ausgibt) zu turbiren, und welche dadurch ein Schisma ober Trennung gemacht? (1) und wo hat Gr. Mühlenberg bei benen seinem anmaklichen Consistorio subordinirten oder unterworfenen Leuten ein Umt gesucht? (m) da er folches nies male gesucht und die meisten Borfteher und Blieder der Gemeine, auf deren Berlangen er gesandt worden, und die ihn sogleich für ihren rechtmäßigen und ordentlichen berufenen

<sup>(</sup>e) Daher es auch wohl sein kann, daß der Herr Hosprediger Ziegenhagen im Jahr 1737 sich agyn den Herrn Grafen von Zinzendorf vernehmen lassen, daß er keinen Prediger einen damals schassen sie dieser 1. eit. pag. 207 No. 3. vorgibt, so aber zur Sache gar nichts beiträgt.

(f) Kerr Pastor Mühlenberg ist nicht von dem Herrn Hosprediger Ziegenhagen erst ordiniret worden, sondern hat schon vorher als ein ordiniret Prediger im öffentlichen Amte gestanden.

<sup>(</sup>a) Dafribst p. 209 No. 10.
(b) Pag. 208 No. 7 am Ende.
(i) Pag. 213 Zeile 11 von unten.
(k) Pag. 208 No. 7 im Ansanz.
(l) Eben daj ibst am Ende dieser Nummer, womit zu vergleichen pag. 213 und 214. (m) Wie pag. 207 No. 6 vorgegeben wird.

Prediger angenommen, außer einigen wenigen, den Berrn Grafen nicht fur ihren Baftor gehalten, noch sein Consistorium erfannt.

8 37. Gleichwie aber die drei Gemeinen zu Philadelphia, Renhanover und Provident zugleich um einen Brediger von Salle angefucht, alfo haben fie ihn auch alle drei angenommen, und er hat, wie aus bem erften Stud biefer Radrichten (n) ju erfeben, anfänglich an allen dreien Orten bei vielen beschwerlichen Reisen sein Umt geführet. (0)

§ 38. Wie aber mit obiger Beichreibung feiner ftillen und mit allen ihren Mitge= noffen in Liebe und Friede gusammen verstandenen Berfassung, die freilich nicht ohne Gewaltthätigkeiten und manchen Anftog im Junio 1742, (p) mithin kein bal- (136) bes Jahr vor des herrn Baftor Mühlenbergs Ankunft, mit dem herrn Phrlao, 36) ber nicht ein Lutherijder, fondern Zingendorfifder Brediger ift, vorgegangene Begebenheit, zu reimen fei, wird jedes unpartheilischen Lefers Urtheil überlaffen. Es bestehet dieselbe darinnen, daß gedachter Berr Phrlans von den Reformirten, Die fich eines gemietheten Berfammlungshaufes mit den Lutheranern gemeinschaftlich bedienet. nicht, weil er ju gesetlich geprediget, sondern weil er wider ber rechtmäßigen Besitzer Willen, ohne Schluffel, auf andere Weise mit Bewalt in diefes Bersammlungsbaus eingedrungen, und darinnen predigen wollen, von der Rangel herunter geriffen, und aus der Rirche heraus geschleppt worden. (9)

\$ 39. Da indeffen der Berr Graf durch folche vorgegebene stille Berfaffung ben ruhigen Befit, den er als Lutherischer ordentlicher Brediger in der Gemeine qu Bhiladelphia gehabt zu haben vorgiebt, behaupten will, fo ift die gedachte Begebenheit ein Beweis, daß ihn die Besitzer des gemeinschaftlichen Berfammlungshauses nicht dafur ertannt, da fie feinem Brediger Byrlao den Schluffel dazu verfagt, und gegen feine gewalt= thätige Eindringung sich mit Bewalt gesetzet, (r) wie denn auch vor der Obrigfeit des Berrn Grafen oder Berrn Byrlai Bartie abgewiesen, und ihr bas Recht zum Berfammlungshaufe abgefprochen worden, (s) bas Borgeben aber, daß die Reformir= (137) ten ihm auf's demuthigste depreciret (t), eine bloge Erbichtung ift. Souft mare auch gar nicht zu begreifen, warum fie gleichwohl, ob fie gleich auf's bemuthigste abgebe=

(n) Sieh: furte Nadricht p. 13 und folg. nach der erften Ausgabe, und p. 15 und folg. nach

ber zweiten Auflage.

(p) In welche Zeit der Herr Graf p. 210 No. 13. diese Begebenheit selbst seiget, und solches in den Corrigendis dei p. 210 l. 36 noch einmal wiederholet.

(q) Und daß biesem also sei, tann, wenn es die Noth erfordert, gar leicht bewiesen werden, da bie Sache von der Obrigkit untersucht und entschieden worden.

saven.

(3) Es haben bie Glieder der Gemeine, die diese Haus gemiethet, dem Eigenthums-Herrn desestehen ein Berzeichniß ihrer aller Namen eingehändiget gehabt, damit derselbe wissen möchte, wem er das Haus vermiethe. Da nun der Prozeh wegen dessen, so dem Herrn Pyrläd bezegenet, im Jahr 1743 vor dem Gerichtstag vorgenommen worden, so hat gedachter Eigenthümer solches Berzeichniß ausweisen müssen, das sich denn ergeben, daß Herrn Pyrläi Partie daran kein Recht habe.

(t) Pag. 209 No. 9.

ber zweiten Auslage.

(a) Der Herr Graf saget p. 207 No. 4. "Er (ber Herr Mühlenberg) hat auch in Schippach "ohne alle Schwierigkeit sein Amt gesühret. Was hat aber Schippach und Philadelphia für eine "Connexion?" Schwiepach ift eigentlich ein Fluß, welcher zwischen Philadelphia und den Orten Providents und Reuhanover stießert. Der Herr Graf will alse wohl vermuthlich hiedunch vorgeben, Herr Mühlenberg habe nur in denen Gemeinen Providents und Neuhanover sein Amt geführet, keineswiges aber zu Philadelphia. Wovon aber das klare Gegentheil aus dem angeführten erhellet. Sonst wird Neuhanover auch insgemein der Falkner Schwamm, weil das Erdreich in der Gegend schwammigt ist, und der erste Ausäuger dieses Orts Falk 34) geheißen, Providents aber von den gemeinen Leuten die Treppe genannt. 35)

<sup>(</sup>r) Wenn also ber Gerr Graf p. 210 No. 13. fraget, was bamit gegen ihn bewiesen werben solle? so bienet barauf gur Antwort: Es beweiset gegen ihn, bag er kein Recht gehabt, in bem gemeinschaftlichen Lutherijch- und Reformirten Berfammlungshause als ordentlicher Lutherijcher Brediger zu predigen, und es zeiget au, baß er und seine Anhänger sich mit Gewalt und List eindringen wollen, und sie also alleine Schuld an der Trennung und Schismate seien, auch zu allen ersolgten anstößigen Gewaltthätigkeiten die erste Gelegenheit gegeben, und davon die meiste Berantwortung haben.

ten, doch vor der Obrigkeit, die die Sache nicht aus eigener Bewegung (v) untersuchet hat,

als Friedensstörer von des herrn Grafen Bartie waren verflagt worden.

§ 40. Ob nun gleich an denen nicht ohne Anstoß dabei vorgegangenen Thätlichkeisten die Lutheraner so wenigen Antheil genommen, als nur möglich: so haben sie sich doch auch ihres Orts ihres Rechts nicht begeben, sondern solches vor der Stadtobrigkeit durch den erlangten wiederholten Befehl, daß der Herr Graf ihr Kirchenbuch heraus gesben solle, genugsam behauptet. Da indessen der Gerr Graf diese Thätlichkeiten selbst den Resormirten zuschreibet, (x) so ist undegreislich, wie er des Herrn Mühlenbergs Lutheraner diesenige Faction, die den Herrn Phyläum von der Kanzel herunter reißen lassen, (y) und deswegen den Herrn Mühlenberg den Chef, das Haupt, den Ansührer dieser Rotte nennen können. (z)

§ 41. Daß aber übrigens auch ber Herr Graf ihm, bem Herrn Mühlenberg, das Beugniß geben muffen, (1) wie seine Aufführung für seine Berson nicht die schlimmste gewesen, und er auch da, als er in einer Unterredung mit dem Herrn Grafen, in Gegenwart seiner Anhänger, (b) ihm, dem Herrn Grafen, seine Unwahrheiten, Betrügereien, Verführung der Leute, Selbstausen und dergleichen, vorzuhalten gedrungen worden, mehr Modera

tion und Bescheiben heit gebrauchet, als man sich zu ihm versehen ge-(138) habt; ist ein Bekenntniß, wodurch die christliche und bescheidene Fassung desselben auch von den Gegnern selbst eingestanden werden mussen.

§ 42. Er ist aber zu Stalirung solcher Beschuldigungen, und Charafteristrung bes Herrn Grafen weder von Halle, noch von Londen instruirt gewesen; (c) sondern er

(v) Und also, in diesem Berstande, nicht ex officio. (x) Pag. 210 No. 13.

(y) An dem vorgedachten Ort p. 209 No. 9.

(z) Pag. 211, von oben. Hingegen kann man gar wohl verstehen, warum Herr Mihlenberg geantwortet 1) er wisse davon nichts, daß nämlich seine Lutheraner Nebellen und eine solche Notte seien. Und wenn er 2) gesagt, er könne es ihm auf seine bloße Versich rung nicht glauben, weil er gewohnt sei Unwahrheiten zu sagen, so mag er darinnen wohl nach seinem beiten Wissen nich weisen geredet haben. Bon dem Hern Grein aber wird erwartet, daß er das Exempel, so er, nach v. 210 oben, davon allegiet haben will, daß er die Personen, and deren Nunde der Hern Missen. berg geredet, nicht das ersteinal auf Unwahrheiten ertappt, in extenso ansühre, wenn er es kann.

(a) Pag. 209 und folg. No. 10 verglichen mit pag. 208 No. 4.

(b) Welches der Herr Graf, in pleno Consistorio, zu nennen beliebet.

<sup>(</sup>c) Wie der Herr Eraf an dem angeführten Ort pag. 209 und 210 vermeinen will. Woschbit er zugleich sich bestaget, daß die gewöhnliche Aeußerung jemer, des Hen. Mühlenbergs, Partei gegen ihn, den Herr Erafin, von der Art der Indin der Aote beschiederet er sich, daß die Art siener Gegner mit ihm zu conwersten, anmerke. Und in der Aote beschiederet er sich, daß die Art seiner Gegner mit ihm zu conwersten seit 1737 sich in etwas geändert. Sie flöhen alle Gelegenheit nach wie vor, da es zwischen ihnen und dem Herrn Svasen zur Sprache kommen könnte, ja sie seinen derinnen noch schieder ihnen und dem Herrn Svasen zur Sprache kommen könnte, ja sie seine derinnen noch ichielterner geworden, als zuvor. Auch das mentiri IN FACIEM, Heucheln in's Angessicht, sei nicht niche so allgemein. Zunge und Feder sei ihnen gesänsiger worden, seitdem er ein Episcopus A. C. in der Bruder-Kirche worden, und also in ihren ordinem gekommen. Seit dem hätten sie sich unt die Wette bemührt, ihn mit Personal-Injurien zu überhäusen n. z. w. D sberrn Mühlenbergs Partei (darunter er die, welche ihn abgesandt, versiehen nuß, weil ihn dieselbe insunirer, und er aus deren Münnde geredet haben soll) sind ihm niemals mit Injurien, oder auch nur harten Ausdricken beschwersich geredet haben soll; sind ihn niemals mit Injurien, oder auch nur harten Ausdricken beschwersich geschen Schalen, und wenn sie gegen ihn zu zugen gemöhsiget worden, das sie der Kunnmer über den großen Schaden, den die Kirche und das rechtschaft, wie vielmelze alle Inspirien, sind ferne von ihnen. Siehe Herrn C. H. v. Bogathh<sup>137</sup>) Delarat über eine Frruhut. Schrift p. 210 u. f. Sind von andern seiner Gegner hart schrift, das er dies gebraucht worden: so können solche nicht eher Injurien genannt worden, die der Husdrücke gebraucht worden: so können solche nicht eher Injurien genannt worden, die der das der sicher sich und daren seinen Bougeben aber, das ein einen Antworten eingelassen, zu reder das er bisher sich undt darauf einlassen aber, daß eine Gegen und Beschen den der geri

ift durch die Umftande genöthiget worden, des herrn Grafen Gewissen zu rugen. (139) und sein Bekenntniß abzulegen. Und da er foldbes fo ungewöhnlich ein fach und moderat gethan, daß es den herrn Grafen felbst Bunder genommen und er geglanbet. daß fein Zweck zu erfordern geschienen, weiter darinnen zu geben, so siehet jedermann. daß er darinnen nicht aus Affett gehandelt, und feine Absicht nicht gewesen, ben Berrn Grafen zu charafterifiren und zu beschnildigen, sondern daß er nur die Bahrheit bekennen muffen. Er hat auch, was er bem Berrn Grafen von feiner Gewohnheit und Fertigkeit in bergleichen Verhalten in diefer Gesellschaft fagen muffen, nicht nöthig gehabt, von benen, die ihn abgefandt, als welche ihn nur wenige Zeit bei fich gehabt, zu vernehmen, und alfo aus beren Munde zu reben, ob es benfelben gleich auch nicht an vielfältigen Exempeln von allen hier angeführten Stüden fehlen durfte, sondern er hat selbst aus der eigenen Erfahrung davon zu reden gewußt; da er langere Zeit fo gar nahe bei Berrnhut, ju Großhennersdorf, im Predigtamt gestanden und Belegenheit gehabt, alles, mas in den baselbst von dem herrn Grafen errichteten Anstalten vorgegangen, in der Rabe anzufehen.

§ 43. Was übrigens dem Serrn Mühlenberg wegen feiner Umts führung vorgeworfen wird, (d) daß er benen Lenten, benen fie, des Herrn Grafen Bartie, das Abendmahl halten follen, welches fie aber nicht thun können, gleichwohl daffelbe reiche, und da= durch jene gerade von den Leuten, die fie mürden zu tode geplaget haben, erlöset; wodurch er beschuldiget werden soll, daß er nicht den gehörigen Ernst brauche, die Unwürdigen vom heiligen Abendmahl abzuhalten: davon ift aus den Nachrichten von seiner Amts= führung (e) bas Gegentheil offenbar, und beutlich zu ersehen, wie viele Mühe so wohl er. als seine übrige dermalige Collegen, sich gebe, von denen, die ihnen noch nicht hinlänglich bekannt, Nachricht wegen ihres Lebens und Wandels einzuziehen, die Unwissenden zu unterrichten, und ihnen insonderheit beizubringen, mas zur mahren Burdigfeit bei dem beiligen Abendmahl erfordert werde, die Ruchlosen und öffentlichen Gunder bis gur Befferung gurud gu halten, und an ihnen gu ihrer Uebergeugung und Befehrung gu arbeiten, auch dahin zu sehen, daß das gegebene öffentliche Aergerniß vor ihrer Hin- (140) zulaffung bei der Gemeine auf eine erbauliche Weise abgethan werbe.

§ 44. Daß fonften vorgegeben wird, (f) die Philadelphischen Borsteher hätten gefagt, ihr Infpettor, (foll ber Berr Graf fein) habe ihnen die Rirche umfonft gebauet, baber fie feiner Collette dazu mehr bedürften, braucht feiner Widerlegung. Denn daß ber Berr Graf für seine Anhänger, und nicht für die Lutheraner, eine Rirche umfonst, bas ift, aus der Heilands-Caffe, 28) erbauet, dafür sind ihm jene keinen Dank schuldig. Daß aber die gedachten Borfteber gefagt haben follten, fie glaubten, daß, nicht fowohl aus Liebe zu ihnen, sondern aus Deid gegen den Berrn Grafen und feine Anhänger, der Berr Mühlenberg gefandt worden fei; haben fie durch ihre freudenvolle Aufnahme und durch ihre mehrmalige ichrift- und mundliche Bezeugung ihrer Dankbarkeit fur die ihnen Sadurch erwiesene Wohlthat, thätig widerleget.

8 45. Was fonften noch von den Schweben eingestreuet wird, (g) muß wohl auf das, was mit dem Berrn Ren berg zu Lancaster mehrere Jahre hernach vorgegangen,

Obrigfeit ju Philadelphia ichon untersuchten und entichiedenen Sache, nachdem er beren weiteren Untersuchung durch feine eilfertige Abreife von Philadelphia entgangen, wiederum auf eine Engliiche Societät compromittiren wollen, die von der ganzen Sache nicht unterrichtet ist, ja nicht einmat, wil sie das richte Forum nicht ist, Gelegenheit hat, dieselbe gründlich zu untersuchen. Siehe oben p. 130 und solg. Siehet man daraus nicht tlärlich, daß es der Herr Graf sei, der das Licht ichene?

<sup>(</sup>d) Pag. 214 unten und pag. 215 oben. (e) Woraus auch davon einige Exempel unten vorkommen werden, und in den künftigen Fortsetzungen beren noch mehrere mitgetheilt werden möchten.

(f) Bag. 207 No. 5, pag. 210 No. 12.

(g) Pag. 208 No. 7.

und in der dritten Fortsetzung (h) umftandlich erzählet ist, sein Absehen haben. Aus genauer Bergleichung folder der Bahrheit gemäßen und nach allen Stüden zu beweifen stehenden Erzählung, werden in dem, was der Berr Graf beigebracht, die Unrichtigkeiten leicht gefunden werden. Dabei wir nur folgendes anmerten: 1) daß des Geren Reybergs gewesene Gemeine nicht Schweben, sondern Teutsche sind, davon nur einige wenige, nachdem er auf des Berrn Grafen Seite übergegangen, bei ihm geblieben, die allermeis ften aber ihn von der Zeit an, daß er fich öffentlich zu des Berrn Grafen Partie bekennet, felbst nicht mehr für ihren Brediger erkennen wollen; mithin gar nicht nöthig gewesen, daß Sr. Paft. Mühlenberg Synodos ausgeschrieben hatte, Di fie zum Abtritt von der Gemeinschaft des Berrn Grafen und seiner Partie zu nothigen, die fich aber auch nicht des Berrn Mühlenbergs Antecessoren nennen können. 2) Was fälschlich überhaupt von denen zu

Stocholm ordinirten Schwedischen Bredigern gesagt wird, daß fie vorgegeben, fie (141) waren von dem Erzbischof unterrichtet worden, daß die Zingendorfische Bruder rein= gläubig, hingegen die seit dem aus Teutschland dazwischen kommende Brediger und ihre Constituenten, oder die sie geschickt, irrig in der Lehre waren, ist nur des Herrn Renbergs Borgeben gewesen, welchem sowohl die übrige Schwedische Brediger in Benfutvanien, als die Theologi in Schweden, schriftlich und thätlich () widersprochen. 3) Daß biefe lettere von alle dem nicht informiret, und also genöthiget gewesen, sich Basquillen aus Teutschland kommen gu laffen, um auf die, nicht von dem Berrn Mühlenberg, fondern von Borstehern der Schweden, und zwar auf des herrn Renbergs Provocation, geschene Unfrage ein Bedenken zu stellen, ist eine Berunglimpfung biefer wohlberdienten Männer, die auch nicht einmal eine Wahrscheinlichkeit hat; gleichwie es gegen die ihnen schuldige Sochachtung ftreitet, ihr Zeugniß ein pitonables Zeugniß zu nennen, und vorzugeben, daß es so voller offenbaren Unwahrheiten sei. 4) Db solches Zeugniß von Herrn Mühlenbergen unterschrieben worden, und wie deffen Ausbrücke (k) gelautet, ift uns eigentlich nicht befannt. 5) In dem mehrgedachten Zeugniß ist nicht von Evangelisch-Lutherischen Bredigern, sondern von Berrn Nenberg die Rede, der offenbar ein Anhänger des Herrn Grafen von Zinzendorf war; ob derfelbe aber zu dem Mährifchen oder Lutherischen Tropo der Brüdergemeinen gehöre, und ob bei diesem nicht einmal einem Mährischen Bruder das Abendmahl gegeben werde, davon ift hier die Frage nicht.

§ 46. Endlich können wir nicht unangemerket laffen, daß es eine fehr harte Befchulbigung der feligen Theologorum zu Salle fei, wenn fich des Berrn Grafen Un= hänger derselben genuine und achte Rach folger nennen, (1) dafür sie dieselbe in Ewigkeit nicht erkennen würden; da jene mit so großem Ernst auf rechtschaffene und ernstliche Bufe gedrungen, diese aber über folche beilige Drbnung Gottes nur spotten, anderer augenscheinlichen großen Abweichungen nicht zu gedenken.

§ 47. Bas in der Antwort des sogenannten Lutherischen Consistorii 40) zu Philadelphia (der Herr Graf verstehet darunter seine Anhänger) womit er die Pensylvanica schließet, (m) enthalten ift, fällt alles aus obigen angeführten Gründen hinweg: daher wir uns dabei nicht weiter aufhalten, da ohnedem diese Erinnerung, wider unsern Vorsatz und Vermuthen, etwas weitläuftig gerathen.

§ 48. Wer den gangen Zusammenhang dessen, was mit dem Herrn Grafen von

<sup>(</sup>h) Dritte Fortsetzung bieser Rachr. pag. 69 bis 75. nenen Predigern recommandirt, mit den von Salle nach Benigivanien gefandten Predigern fich gu verbinden und Gemeinschaft zu machen.

<sup>(</sup>k) Außer deffen generalen Inhalt, ber in der dritten Fortsetzung pag. 73 und 74 in der Rote angeführet ift.

<sup>(</sup>i) Pag. 214.

<sup>(</sup>m) Und welche pag. 211 und folg. angehänget ist.

Ringendorf in Benfulvanien vorgegangen ift, mit dem wenigen, was hier, die Tentiche Lutheraner betreffend, davon angeführet worden, vergleichet, der wird fich nicht enthalten tonnen, diese nach allen Umfianden recht bedaurenswürdige Gemeinen, weil sie durch ihn und feine Anhänger in noch größere Noth gebracht worden, mit desto größerem Mitleiden zu betrachten. Go viele Jahre find bie armen Leute ohne orbentlichen Unterricht aus dem Worte Gottes hingegangen, die Linder find ohne Belehrung von Gott und gott= lichen Dingen, ja zum Theil ohne Tanfe aufgewachsen, und an Wölfen und Miethlingen hat es in dieser geistlichen Buste auch nicht geschlet. Denn an dem einen Theil sind die zerstreuete Schafe von den mandjerlei Secten hingeriffen, ober wenigstens berumgetrieben worden: und an dem andern Theile haben die in Teutschland abacsetzte Brediger und Schulmeister, oder andere Leute, die zu Sause nicht viel getauget, und, wenn sie nach Benintvanien gekommen, sich zu Predigern aufgeworfen, vielen Schaden unter ihnen angerichtet, da man sich leicht vorstellen kann, daß es solchen Leuten gar wenig um die Zu= rechtweisung und Unterrichtung der Zuhörer zu thun gewesen, und ihr unordentlicher Wandel unter benfelben nur jum Aergerniß gereichen muffen.41) Zulett ift noch ber Berr Graf von Zingendorf bagu gefommen, ber, wo die Berwirrung und Zerruttung noch nicht groß genug gewesen, vollend alles verwirret und zerrüttet.

§ 49. Ist es bennach nicht eine verehrungswürdige Barmherzigkeit und Gnade Gottes, daß er sich dieser armen Gemeinen wiederum so väterlich angenommen, und ihe nen solche treue Lehrer geschenket, die in großer Berleugnung, ohne Lohnsucht, und mit unbeschreiblicher Mühe und Arbeit die zerstreuete Heerden wiederum gesammlet, sie auf die reine Weide des Wortes Gottes geführet, ihre Kinder unterrichtet und unterrichten lassen, und mit Wort und Wandel ihre Seelen zu gewinnen und zu erretten (143) gesuchet und noch suchen, auf deren Arbeit der Herr auch bereits manchen wahren Segen geleget, den sie in der Ewigkeit wieder sinden werden? Es ist ja aus dem allen deutlich zu erkennen, daß der Herr annoch Gedanken des Friedens über diese Gemeinen habe, und sein Werk unter ihnen aufrichten wolle. Db dasselbe nun gleich anfänglich nur vom Kleinen und unter vielen Prüfungen angesangen werden müssen, und noch unter manchem Gedränge sortgesetzt wird, so ist es doch bereits ziemlich gewachsen, und kann, wenn der Herr seinen Segen dazu verleihen will, nach und nach sich noch immer herrsicher ausbreiten.

§ 50. Dermalen aber ist es noch die fummerliche Zeit, in welcher an den verfallenen Mauren dieses Zions mit vielen Schwierig feiten gebauet werden muß. Berichiedene Bemeinen fehnen fich, einen eigenen Brebiger zu haben, find aber auffer Stande, ihn zu unterhalten. Denn, weil keine Rirdjengüter oder alte Stiftun= gen zu den Predigerbesoldungen vorhanden, so fann der Unterhalt für Prediger und Schulmeister nicht anders aufgebracht werden, als daß die Blieder der Gemeinen aus ih= rem eigenen Bermögen folchen gufammenlegen, welches aber, wo die Bemeinen flein, und viele arme Leute darunter find, ihnen zu schwer fällt. Db auch gleich die meisten Gin= wohner so vieles in ihrer Wirthschaft erziehen, daß sie mit den Ihrigen an Effen und Trinfen keinen Mangel leiden durfen, fo können fie doch die Lebensmittel nicht gut zu Gelbe machen, zumal wenn sie weit bon ber Stadt entfernet find, weil bas Beld im gangen Lande fehr rar ift: mithin konnen fie auch aus ihren Saushaltungen nicht viel erübrigen, an Lehrer in Kirchen und Schulen zu wenden. Andere fonnten wohl, obgleich nicht ohne Schwierigkeit, einen Prediger zur Roth erhalten. Allein, weil alle Brediger aus Teutschland hineingefandt werden muffen, fo konnen fie die große Roft en, die zu einer folchen weiten Reise erfordert werden, nicht aufbringen; zu geschweigen, daß treue Arbeiter, Die nicht die Wolle, sondern die Schafe suchen, in Teutschland selbst var find, und ce überdies nicht eines jeden Umftande zulaffen, einen Beruf in ein folches entferntes Land angunehmen. Wenn nun gleich vorieto auch eine Bemeine mit einem Prediger versehen ift,

und es könnten in diesen Weinberg nicht ferner neue Arbeiter nachgesendet werden, so wäre doch eine solche Gemeine noch nicht auf beständig versorget: sondern wenn (144) derselbe mit Tode abginge, wäre sie ebenso verlassen, als sie vorhero gewesen. Es

wird in Teutschland gar zu wenig erkannt, was das für eine Wohlthat Gottes ift, daß ein jedes Dorf, oder wenigstens einige nahe beisammen liegende Derter, ihren eigenen Prediger haben, und wenn einer stirbt, einen andern ohne große Kosten wieder bekomsmen können, und noch dazu die Besoldungen aus alten Stiftungen hergenommen werden,

baß die jetzt Lebende gar wenig dazu beitragen durfen.

§ 51. Absonderlich aber ist die Gemeine zu Philadelphia noch nicht in solchen Umftanden, daß fie ohne milder Bohlthater Beitrag, in den Stand kommen konnte, fich und ihre Rachkommen auf allezeit verforgt zu sehen. Es ift zwar dieselbe wohl die gahlreichste Gemeine. Allein, ba ein fehr großer Theil berfelben aus folden armen verfauften Dienstboten bestehet, die noch einige Zeit dienen muffen, um nur ihre durch die Fracht gemachte Schuld abzuverdienen, die aber nachher, wenn fie felbige abverdienet, und fich noch etwas erworben haben, dahin sehen muffen, daß fie fich weiter in's Laud hinein eine Plantation anfaufen, darauf fie fich ernähren können: fo bleibet fie fast beständig die ärmfte Bemeine im gangen Lande. Gleichwohl ift Diefelbe noch von ihrer erbaueten Rirdie beinahe dreitaufend Reichsthaler schuldig, (n) die fie mit schwerem Interesse verzinsen muß; so ihr, wie leicht zu erachten, bei Erhaltung ihres Bredigers, eine große Laft ift. Es ware bennach zu wünschen, daß zuvörderst diese arme Gemeine, da die Erhaltung und Fortsetzung der daselbst gemachten Ginrichtung, weil Philadelphia die Sauptstadt ift, in welcher auch alle Frembe guerst ankommen, auf alle übrige Gemeinen einen großen Einfluß hat, noch ferner mit einigem Beitrag, ber guvorderft gu Tilgung folder Schulden angewendet werden könnte, aus ber milben Sand Gottes erfreuet wurde. Mit ber Zeit wird fie Gott auch in den Stand feten, für Prediger und Schulhalter die erforderlichen Wohnungen zu erbauen, welche bermalen noch in fremden Saufern zur Miethe wohnen

§ 52. Auf einen gewissen Fundum, der zu fünftiger Erhaltung der Kirchen und Schulen, und der Lehrer in denselben, wie auch zu deren Uebersendung aus Teutschland, anzulegen wäre, hat man bisher noch gar nicht denken können, und ist zuvörderst mit der

gütigen Borsorge Gottes gar wohl zufrieden gewesen, die für die gegenwärtige (145) Nothdurft in so fern gnädig gesorget. Er, der treue Gott, der angefangen hat zu helsen, wird hoffentlich seine Hüsse weiter erzeigen. Weil auch so manche arme Leute, sowohl unter der Philadelphischen, als andern Gemeinen sind, so ist es den Herren Predigern kein geringer Kummer, daß sie nicht einmal im Stande sind, die ganz armen Kinder frei zur Schule zu halten: da die Schulmeister keinen andern Unterhalt, als von dem Schulgeld haben, und auch davon kanm leben können, indem des Sommers die meisten Kinder in der Feldarbeit und sonsten von den Eltern gebrauchet, und nur des Winters zur Schule gehalten werden. Zu Erziehung armer und verlassener Waisen seisch gleichfalls an Mitteln, und überall ist der Zustand der Gemeinen so beschaffen, wie er bei solchen, die erst in Ordnung gebracht werden, beschaffen sein kann.

§ 53. Db nun gleich nicht zu leugnen, daß es auch reiche Leute unter den Teutschen Einwohnern in Pensylvanien giebt, so sind doch die meisten von denen, die dieser Welt Güter haben, zu der Partie der Wiedertäuser, Duäser und anderer Sesten getreten; welches nicht zu verwundern, wenn man bedenkt, daß dies arme Bolt so viele Jahre feine ordentliche Lehrer gehabt, solche Partien aber, weil die Duäser von Ansang die Sigensthums-Herren des Landes gewesen, darinnen die Oberhand haben, und wer groß werden will, feine besseren Gelegenheit sindet, als wenn er sich auf deren Seite begiebet. Es sind zwar bereits ein und andere Teutsche von den Gesinntheiten, wie man die Sesten dasselbst

<sup>(</sup>n) Giebe oben pag. 126.

gu nennen pfleget, ba fie unter benfelben feine mabre Rube für ihre Seelen gefunden, wies ber abgegangen. Allein die mabre Sorge für die Seele kommt felten fo bald in die Bera ger berer, die in ber Welt alles haben, was fie wünschen, sondern findet insgemein zuerst bei den Armen Plat. Bei folden Umftanden ift auf die reichen Ginwohner des Landes am allerwenigsten Rechnung zu machen. Obgleich einige angesehene und vermögende Glieder ber Bemeinen das Ihrige bereits redlich beigetragen, gleichwie auch felbst manche Urme nach ihrem Bermögen, ja über Bermögen, fich wirklich angegriffen haben.

\$ 54. Es bleibet demnad alle Soffnung alleine auf den barmbergigen Gott gestellet. der da reich ift über alle, die ihn anrufen: derselbe werde, da er zu der Berfundigung feis nes Wortes seinen gnädigen Segen bisher unter diesen Bemeinen im Beiftlichen gegeben, auch den leiblichen Segen mildiglich barreichen, der zu Fortsetzung bessen, (146) was unter seinem Beistand angesangen worden, erfordert wird. Und ba er die Bergen der Menschen in seiner Band hat, und sie lenken kann wie die Wasserbäche, so ift ce ihm gar was leichtes, daß er einen ober ben andern, ber die Umftande biefer Bemeinen in Ermägung giehet, gu einem berglichen Mitleiden gegen biefelbe erwede, und, aus feinem leiblichen Segen einen freiwilligen Beitrag, ju Beforderung der angefangenen quten Anstalten, nach seinem Bermögen barzureichen, willig mache.

§ 55. Die bisherige Wohlthäter, welche ihre Bergen und Bande gegen ihre armen Glaubensbrüder in der neuen Belt aufgethan, fonnen aus diefen Rachrichten ersehen, wie ihre milde Gaben nicht unnützlich angewendet, und viel ein mehreres gum Beften biefer Gemeinen bereits ausgerichtet worden, als man anfänglich hoffen und erwarten fonnen. Es find in einer Zeit von weniger als zehen Jahren fieben treue Arbeiter von Salle aus in diefe Ernte ausgefandt worden; Berr Mühlenberg, Berr Brunn= holt, nebit feinen als Catecheten hineingefandten, und hernach zu Bredigern verordneten beiden Reifegefährten, Beren Rurt und Beren Schaum, Bere Sandichuch, und Die jest auf der Reife begriffenen neuen Mitarbeiter, Berr Beintelmann und Berr Schulte. Und den achten, Berrn Bengand, hat der Berr auf andere Beise dahin geführet. (0) Es sind mehrere Rirdy en theils neu erbauct, theils repariret und vergrößert worden, als die Sauptfirche zu Philadelphia, die Rirche zu Brovident, die von neuem erbauet, und ferner die Rirdje gu Bermantown, die erweitert, und die Rirche zu Reuhanover, welche vollends ausgebauet und ein neues Schulhaus angeleget worden. Außer dem aber hat auch die Gemeine zu Reading &= town eine neue fteinerne Rirche aufgerichtet, 43) (p) bazu fie jedoch keinen Beitrag aus ben Colletten enwfangen, fich aber in Schulben gestedt. Und an mehr andern Orten haben die Gemeinen, die zum Theil nur zuweilen von den Herren Predigern besuchet wer= ben, zu gottesbienftlichen Bersammlungen wenigstens ein Saus zurichten laffen. Aus welchem allen so viel erhellet, daß diejenigen Knechte Gottes, welche sich dieser Gemeinen bisher angenommen, nicht muffig gewesen, sie zu verforgen, und die Berren Brediger sich nicht träge finden lassen, auch was zur äußern Zurüftung gehöret, mit al= (147) lem Fleiß zu veranstalten. (9) Dag aber auch der innere Ban bes Reiches Gottes, ber allerdings das vornehmfte ift, nicht nachläffig getrieben worden, davon ift zwar ein und anderes Exempel in diesen Rachrichten bisher angeführet. Es wird aber ber in bem andern Abschnitt folgende Bericht des Herrn Mühlenbergs, und mas davon in den fünftigen Fortsetzungen weiter mitgetheilet werden wird, mehrere Beijpiele an die Sand geben, baraus man feben fann, wie die mahre Errettung ber Seelen bas rechte

<sup>(</sup>o) Siehe oben pag. 128 u. f. (p) Oben pag. 129 § 28.

(q) Was die Herren Prediger nicht felbst v.raussaltet, dazu sind sie doch durch ihren Beirath und gute Ermunterung beförderlich gewesen. Die Kirche zu Readingstown haben sie nicht selbst erbauet; Herr Mühlenberg hat aber doch, da er einigenal auf der Gemeinen Bitte dahin gereiset, zu deren Erbauung die erste Anstalt machen helfen.

Sauptgeschäfte ber Berren Brediger sei, und wie Gott bagu auch seinen reichen Segen

gegeben.

§ 56. Sollten nun ferner einige milbe Wohlthaten in die Hände des Herrn Doctor und Prof. Francken zu halle und des Herrn Hofprediger Ziegenhagens zu Lonzben geleget werden, so werden dieselbe auch nicht unterlassen, selbige gleichfalls treulich auzuwenden, und damit zur Ehre Gottes, und Besten dieser Gemeinen zu wuchern. Zus vörderst würde davon der Gemeine zu Philadelphia ein Beitrag zu Abtragung ihrer Kirzchenschulden zu thun sein, und hiernächst auch darauf gedacht werden müssen, das, im Fall wieder neue Arbeiter ersordert würden, deren Reiselosten davon bestritten werden könnten.

§ 57. Gott aber, der überschwänglich mehr thun kann, als wir bitten und verstehen, lasse sein Wort unter diesen Gemeinen serner mit noch immer mehrerem Segen laufen und gepriesen werden. Und wie er bereits an einem andern von Pensylvanien noch ziems lich weit entsernten Theil von Amerika, zu Sbenezer in Georgien, ein Häuslein aus ihrem Vaterlande um der Religion willen vertriebener Saltsburger als einen Zweig gespflanzet hat, der bereits durch seine liebliche Früchte diesenigen, welche sich über das Werf

Gottes erfreuen, in der Nähe und Ferne erquicket: also wolle er auch unter diesen (148) meistens zwar nicht aus der lautersten Absicht nach Benfulvanien übergegangenen

Teutschen Lutheranern, 44) da sie doch nun nach seinem Worte begierig sind, (r) und er einmal angefangen hat, in dieser entfernten Bufte feine Sande zu ihnen auszustrecken, fein angefangenes Werk also fortsetten, daß nicht nur fie und ihre Nachkommen bei der reinen Lehre, nach dem Worte Gottes und unfern symbolischen Buchern, erhalten werden; sondern auch dieselbe unter ihnen dergeftalt ferner ihre Praft zur Anzundung des lebendigen Glaubens und zur gründlichen Beränderung der Bergen vieler, ja der meiften. und wo es möglich ware, aller und jeder Blieder diefer Gemeinen beweifen, und badurch seine Ehre auch in diefer Begend von Amerika verherrlichet werden moge; also daß auch andere Gefinntheiten durch ihr Beispiel in der That überzeuget werden, wie die Lehre der Lutherischen Kirche gar nicht mit fich bringe, daß die Leute dabei in ihrem ruchlofen Leben verharren tonnten, fondern allerdings fo beschaffen sei, daß bei derselben die Menschen, wenn fie der Rraft des Wortes nicht widerstreben, von Bergen geandert merden, und Braft zu einem heiligen Leben bekommen; ja daß auch felbst denen wilden Indianern und Beiden, da fie fich bisher fo gewaltig an dem ruchlofen Leben mancher, die fich Chriften nennen, gestoßen und geargert, auch wiederum viele mahre Chriften unter ihnen feben, und durch diefelbe eines beffern überzeuget, ja badurch eine Beneigtheit gegen bas Chris ftenthum ihnen beigebracht, und zum Boraus einige Bahn gemacht werden moge, baß. wenn der Berr fünftig ihnen das Licht des Evangelii heller aufgeben laffen will, Die Botichaft des Friedens bei ihnen besto mehreren Gingang finden könne. Gein Rame fei gelobet in Ewigfeit, und seiner Ehre muffen alle Lande voll werden! Umen.

<sup>(</sup>r) Es wird manchen Leser in dem folgenden Bericht von des Herrn Mühlendergs Amtssichrung ersteuen: wenn daraus zu ersehen, wie nicht nur verschiedene durch seinen Deruft, zu einer Sorge sir ihre Seele, aufgeweckt worden; sondern daß Gott auch hie und da einige Seelen, unter aller vorigen Verirrung, erhalten, welche das, was sie in der Jugend aus dem Worte Gottes in ihr Gebächtniß gesassen, nach und nach sedendig werden lassen, und sich daran gehalten, bis ihnen Gott wiederum solche Kehrer zugesandt, die sie wenigstens auch noch auf ihrem Krankenbette mit mehrerm auf Christum sühren können.

## II. Nachricht von des Herrn Pastor Mühlenbergs bisherigen Umtsführung.

## 1. Anfang eines Berichts von seiner Amtsführung, darinnen das merkwürdigste von 1742 bis 1746 mitgetheilet wird.

Weil nunnehro in meinen anvertranten Gemeinen im Lande die äußerliche (149) Baurüstung vor der Hand ein wenig aufgehöret, so will ich in kindlicher Einfalt etwas geringes von meiner Amtsführung berichten, und zuerst einige Umstände von der Zeit, da ich noch allein im Amte gewesen, 60) nachholen.

Bu Anfange fand einen Mann in Philadelphia, welcher aus & gebürtig war. Seine Fran ergablete mir, daß er in Tentschland dem übermäßigen Trinken, auch Rartens und Bürfelspiel ergeben gewesen, wodurch fie fo herunter gefommen, daß fie fich endlich genöthiget gesehen, die neue Welt zu suchen. Er war in diesem Lande auch unor= bentlich genug, doch trieb ihn die Roth an, seinem Sandwerf obzuliegen. Seine außerliche Erkenntniß vom Christenthum war noch ziemlich. Er fonnte gut lefen und schrei= ben, und seinen Catechismum mit benen Beweissprüchen bersagen, mußte auch in ber Bibel und in der Augsburgischen Confession Beicheid. Er war aber in der Augubung ber Bahrheiten weit gurud. Go groß die Fertigkeit zu einer Zeit war, die göttliche Wahrheiten herzusagen, so groß war dieselbe auch zu anderer Zeit zum Fluchen und Scherzen. Er befannte mohl, daß er ein großer Gunder fei; seine Berechtigkeit aber bestand darinnen, daß er seinen Glauben nicht verleugnet, und sich nicht zu der Herrnhutifchen Secte begeben, wie andere bamals gethan. Ja ber Eifer hatte ihn gegen bie Berrnhuter fo aufgebracht, daß er fogar mit Scheltworten und Mluchen auf fie los ftur-Wie ich nun überhaupt von meinen Sochwürdigen Batern instruiret war, daß ich mich in die Streitigkeiten nicht ohne Noth viel einlaffen follte, auch aus den Um= ftanden sahe, daß solches mehr Schaben als Nuten schaffen wurde, also handelte (150) ich in meinen Predigten keine eigentliche Streitfragen ab, sondern trieb am meiften Bufe zu Gott, und den Glauben an unfern Beren Jejum, jagte auch den groben Gunbern ungescheuet, daß sie darum noch feine Rinder Bottes waren, daß sie nicht zu den Zingendörfern getreten; die Standhaftigkeit in ihrer Protestantisch-Autherischen Glaubenslehre nach der ungeänderten Augsburgischen Confession 46) wäre löblich und nöthig, aber fie mußten auch mit dem Bandel beweisen, daß der lebendige Glaube bei ihnen inter terrores conscientie, unter den Aengsten bes Bewissens, ju Stande gekommen fei. Borerwähnter Mann meinete zwar anfangs, ich mochte wohl auch ein beimlicher Berrnbuter sein, weil ich nicht auf fie losschelten wollte: doch verfäumete er feine Bredigt, und borete mit großer Aufmerksamkeit zu. Endlich fiel er in eine langwierige Krankheit, nämlich die Baffersucht, und murbe geftrafet, womit er gefündiget. Auf foldem Lager war er anfangs fehr ungeduldig, und hatte große Furcht vor dem Tode. Nachdem aber ber Leib ziemlich lange geguchtiget worden, fo fam er doch endlich auf beffere Bedanken. Er erinnerte fich feiner Gunden von Jugend auf mit Wehmuth. Der befannte Doctor Zwiefler, 47) welcher ein Mitbruder von den Zingendörfern ift, hatte ihn in der Kur und wollte bann und wann von seinem Plan mit ihm handeln; er ließ sich aber nicht mit ihm ein, fagte jedoch zu mir, es mare ihm leid, daß er gegen biefe Leute mit Unverftand geeifert, bod ware ihm auch lieb, daß er fur ihren Tandeleien bewahret worden. 48) Dem Ansehen und einigen Kennzeichen nach, kam ber Mann immer tiefer in das Gefühl feines unergrundlichen Berberbens, und da er an einem Tage flagte, daß ihm feine Gunden wie eine schwere Laft zu schwer worden, fo wies ich ihn auf Jesum Chriftum, ber ber gangen Welt Gunde, folglich auch feine getragen, mit verschiedenen Rernfprüchen. Go wie es schiene (schiene, fage ich, weil unser einer nur die Dberfläche, Gott aber bas Berg fiebet), fand er etliche Tage bor feinem Ende eine bauerhafte Rube für

seine arme Seele. Er konnte sich gläubig halten an die Worte: Wo die Sünde mächtig worden ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger worden. Nöm. 5, 20. Er bedankte sich demüthigst gegen Hochwürdige Bäter und Wohlthäter in Europa, daß sie, nächst Gott, Hülfe gesandt. Je mehr die Versicherung der Gnade

Gottes und des Friedens in Christo Jesu bei ihm wuchse, desto freudiger wurde (151) er zum Tode, wovon er zuvor nichts hören und wissen wollte. Am Abend vor scinem Tode, als man um ihn her stunde, und meinete, es wäre aus, so sing er mit heller Stimme an zu singen: Breit aus die Flügel beide, o Iesu, meine Freude, und nimm dein Küchlein ein zc. Am letzten Tage hat er seine Hände ausgereckt, und ohne Aushören gerusen: Komm, o Tod, du Schlases Bruder zc. Ach, daß ich des Leibes Kerfer heute noch verlassen müßt zc. 40 bis er endlich sanst abgeschieden, und sein Alter auf dreißig und etliche Jahre gebracht. Die Englische Spiscopal-Vorsteher gaben mir die Freiheit, ihn auf ihren Kirchhof zu begraben, weil der unsere noch nicht fertig war. 50 dat Gott diese arme Seele wie einen Brand aus dem Feuer errettet, wie wir hoffen, so müsse sein heiliger Name dassür gepriesen werden!

Im Jahre 1744 wohnete eine Wittme in Neuhanover, 51) deren Mann einer von den Borftebern gewesen, die zuerst um Brediger und Sulfe bei unfern theuren Batern angehals ten, aber por meiner Ankunft gestorben. Diese Cheleute hatten viele Rinder gezeuget, welchen der Bater aber zu viele Freiheit und Eigenwillen gelaffen, fo daß die Mutter nicht im Stande war, dieselben alle in der Furcht des Berrn nach Bunich zu erziehen, weil fie ichon erwachsen waren, und auf die Landesfreiheit pochten. Gie felbst hielte fich als eine rechte Wittwe, ftellete ihre Soffnung auf Gott, und blieb am Gebet Tag und Nacht, vermahnete ihre Kinder mit vielen Thränen, und guchtigte dieselben nach Bermögen, fo viel fich wollten guchtigen laffen. Gie verfaumete ohne Noth keine Bredigt, und hörete Gottes Wort jedesmal unter Bergiegung vieler Thränen an. Gin und andere von ihren Töchtern laffen fich beugen, und treten in ihre Fußtapfen, weil fie an gottfelige Manner verheirathet find, die ihren möglichen Fleiß mit anwenden. Die meiften Gobne bavon geben ihren Gundenwegen nach, und bringen fich felber in Unglud, fpotten über Gottes Wort und gute Anstalten. Die Wittwe war etliche mal bei mir, und weinete bitterlich über fich felbst und ihre Rinder. Ich gab ihr gehörigen Unterricht. Endlich legte fie der Berr auf das Krankenbette, und wirkte durch feinen Beift und Wort fraftig an ihrer Seele. Ihre meisten Reden maren bon ihrem tiefen Glende und der über-

schwänglichen Gnade und Erbarmung Gottes in Christo Jesu. Nachdem sie auch (152) ein sehnliches Verlangen nach dem heilgen Abendmahl bezeiget, und damit erquicket war, reckte sie ihre Hände aus nach ihrem Heilande, und verschied mit großem Muth, unter Singen und Beten. Sie wünschete unsern Hochwürdigen Vätern und allen übrigen werthen Wohlthätern in Europa viel tausendschen Segen für ihre Hüsse, und gab ihnen gute Nacht! Der Herr lasse ihr Gedächtniß unter uns im Segen bleiben.

Ein Mann in Neuhanover P. B., 52) der in Teutschland die Kausmannschaft erlerenet, auf der Seercisc alle das Seinige verloren, und hier im Lande sich sauer und kümmerlich ernähren mußte, war mein erster Reisegefährte, der mich von Philadelphia nach Neuhanover begleitete. Er führete einen christlichen stillen Wandel, hörete sleißig Gottes Wort und erbauete sich zu Hause aus des seligen Arnds wahrem Christenthum. Er bezeugte oft seine innige Freude darüber, daß ihn Gott gewürdiget, noch einige Ordnung in der Gemeine zu erleben. Sonst laborirete er schon einige Jahre her an einem asthmate sicco, trockenen Husten und Brustbeschwerung, welches ihn sammt andern Trübsalen immer mehr zu Gott trieb. In seiner Jugend hatte er guten Unterricht genossen, welcher ihm wohl zu statten kam, so daß er Grund zu geben wußte von der Hossung in ihm. Gegen andere Gesinntheiten war er behutsam und friedsertig, und suchte mit jedermann nachbarlich, doch so zu leben, daß er der Liebe und Wahrheit nichts vergeben möchte.

Endlich vermehrete sich seine Krankheit und es schien sich zum Ausgang mit ihm zu neis Ich war etliche Tage vor seinem Ende bei ihm, und forschete genan nach feiner Berechtigfeit, womit er vor Gott bestehen wollte, weil heimlich befürchtete, es möchte was bon eigener Gerechtigfeit ankleben. Er antwortete aber mit ernftlichen Geberben, daß er nichts auf der gangen Welt, vielweniger an fich selbst mußte, welches ihn vor Gott und feinem allerheitigften Gerichte vertreten hatte und noch vertreten konnte, als bas einzige vollgültige, theure und unschätzbare Löfegeld, nämlich das Blut Jesu Christi, darein hatte er, und wollte er fich noch immer mehr glanbig wideln, als ber allergrößeste Gunder auf dem Erdboden, und das follte und konnte ihm kein Tod noch Tenfel ranben. Bas bie Gerechtigfeit des Lebens beträffe, barinnen fande er an seiner Seite ungahlige Mangel und Fehler, aber er glanbete, fein Fürfprecher bei dem Bater im Simmel habe alles getilget und in die Tiefe des Meeres geworfen, um feiner Berheißung willen. beschwertich es auch zu sein pfleget, wenn das Asthma zunimmt, und der Othem (153) nicht mehr folgen will, fo hat er boch mit großer Beduld und driftlicher Belaffenheit noch etliche Tage und Rächte ausgehalten, seinem Erlöser entgegen gesehen, und mit Bebet und Flehen seinen armen Beift in beffen Sande gegeben, nachdem er etwas über funfzig Jahre gelebet. Als er noch lebete, befahl er mir, in feinem Namen allen hohen Bonnern und Wohlthätern in Europa demuthigften Dank abzustatten.

Sieben Meilen von Philadelphia war eine betagte Frau, beren Mann G. 5.53) ju Unfang des jetigen Jahrhunderts in Salle gelebet, da er zwar etwas von der Gnabenwirfung Gottes an feinem Bergen erfahren, aber, wegen feiner Untreue, zu keiner völligen Bergensbefehrung gelanget, nachhero aber fich jum Separatismo begeben hatte. Er ift fchon vor vielen Jahren in dieses Land gekommen, und hat sich mit seines Gleichen vereis Die Rinder, welche sie noch in Teutschland gezeuget, waren getaufet; die aber in biesem Lande geboren, waren meistens erwachsen und noch nicht getauft. Borermähnte Fran hatte noch einen glimmenden Docht bom Glauben bei sich, welchen fie in Teutsch= land gefaffet; durfte aber nichts fagen, weil fie von einem Schlagfluß gerühret und an Sanden und Fugen lahm war, ber Mann auch ohnedem eine ftrenge Berrichaft über fie führete. In folgender Zeit wurde die alteste Tochter an einen gottseligen Samburger von ber Philadelphischen Gemeine verheirathet. Diefer ruhete nicht, bis die übrigen Rinder getauft waren. Die Mutter munterte im Berborgenen die Kinder auf, sie follten Unterricht und die Taufe ausbitten. Endlich erlaubte der Bater, daß fie getauft wurden, aber vom Abendmahl wollte er nichts wiffen. Die Kinder trofteten fich damit, daß fie es geniegen wollten, wenn fie nach den englischen Befegen majorenn wurden, und ihnen der Bater nichts mehr zu befehlen hatte. Die arme Mutter durfte fich gar nicht rubren, fonnte auch nicht zur Rirche kommen, doch hörte fie in den letten Jahren ein paar Leichenreden, welche ich in ihrer Nachbarschaft hielte. Zuletzt wurde sie noch mit einer ichweren Rrantheit überfallen, und als fie mertte, daß ce zum Abschiede ginge, brach fie burch, und jagte in Begenwart ihres Mannes und ber Rinder, fie wollte nicht länger mehr warten mit bem heiligen Abendmahl, fie hatte lange genng hunger und Durft nach bemfelben gelitten, und ichon in die achtzehen Jahr lang gefeufzet : Ach wie hungert mein Bemuthe, Menichen-Freund, nach beiner Bute 20. 64) (154) Ich follte gu ihr kommen, war aber zu weit entfernt oben im Lande, daß erft innerhalb zween Tagen ihr Saus erreichen tonnte. Während biefer Zeit hat fie gang entfraftet, wie in ben letten Bugen, gelegen, daß man gemeinet, fie wurde augenblidlich ausge-Mis ich zu ihr kam, murbe fie gang lebendig und munter; richtete fich auf, hub ihre Augen auf zu Gott und klagte fich mit Wehmuth als fein verirretes Schaf bor ihm an. Sie wußte Gotte seine Berheißungen in Chrifto Jesu vorzuhalten und dahinein zu drin-3ch tann mit teiner Feber beschreiben, wie begierig, brunftig, andachtig, erwect und zuversichtlich diese verschmachtete Seele das heilige Abendmahl empfinge. Konnte

sie gleich ihre kahme Hände nicht ausheben, so erhub sie besto mehr ihr Herz und stammelnde Zunge, und betete mit mir den 23sten Psalm, als sie es genossen. Nachdem vermehrte sich ihr Berlangen, bald aufgelöset und bei Christo zu sein, daß sie mit David, nach dem 17ten Psalm, sich könnte recht satt sehen an bessen Schönheit, den sie hier in Schwachheit und Unvollkommenheit geliebet, und nicht gesehen. Der Herr eilete auch bald mit ihr heim, und ließ sie mit Frenden aus diesem Jammerthal zu sich in den Himmel kommen, nachdem sie etwa sunfzig Jahr dies Elend gebauet. Den Mann hat mein werther Herr College Brunnholtz gewonnen, so daß er nun ein eisriges Mitglied der Germantowner Gemeine ist, und in manchen Stücken hülstliche Hand leistet.

In Provident war ein Mann J. N., der sich über den guten Anfang mit Aufrichstung der Kirche innigst erfreuete, auch bei dem Bau unermüdet Hand anlegte, und andere mit sich aufmunterte. Er hatte in Teutschland den Trunk geliebet, führete aber in diessem Lande einen nüchternen und ehrbaren Wandel, bezeigte Lust zu Gottes Wort und ersbaulichen Büchern, bekam auch daher eine feine kernhafte Erkenntniß, obwohl in einer rauhen Schale. Es ging ihm, wie einem ungelehrten Patienten, der seine Krankheit und die Wirkung der Arzenei sühlet, aber nicht sagen kann, wo die Ursach der Krankheit sitzet, und die Genesung anhebet. Er wurde fast in einer jeden Predigt gerühret, sühlete sein Berderben, und hörete von dem guten Arzte Jesu Christo: wußte sich aber nicht recht in

bie Sache zu schieden. Er siel endlich in eine schwere Krankheit und sernete sich als (155) einen großen Sünder erkennen; kam mühselig und beladen zu Christo, und wurde erquicket. Je weniger Zeit er hatte, besto mehrern Ernst bewieß er in der wahren Buße, ohne sich ausholten zu lassen, und ging mit dem Inhalt des schönen Spruchß, 1 Tim. 1, 15.: Das ist je gewißlich wahr, und ein theuer werthes Wort, daß Jesus Christus kommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen ze., in die Ewigkeit. Seine Liebe zu Kirchen und Schulen bewieß er noch zuletzt darinnen, daß er an unsere Kirche in Providentz in seinen Testament sunfzig Pjund Penjylvanisch Geld vermachte, welche aber nicht eher als nach seiner Frauen Tode gehoben werden können.

In Nenhanover war eine betagte Shefrau, welche ihr Gewissen wohl nicht wenig mit groben Sünden beladen haben mochte. Es schiene bei dem Gehör des Wortes Gotztes, als ob etwas von Erkenntniß der Sünden, Rene und Leid über dieselbe, und ein Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit da wäre; weil sie selten ohne Thränen dem Bortrage beiwohnete. Sie hatte aber nicht lange Zeit zu hören, so warf sie der Herrauf das Krankenbette. Ob ich nun gleich vorher einigemal mit ihr gesprochen, so hatte doch nicht Gelegenheit, bei ihrem Tode zu sein, weil meine Woche in Philadelphia war. Die bei ihrem Tode gewesen, versicherten mir hernach, daß sie am Sterbetage ohne Unsterlaß die Hände aufgehoben und gerusen hätte: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn; und daß sie mit diesen Worten verschieden: Ich lasse dich nicht, Herr, du wirst mich auch nicht lassen!

Eine alte Wittwe in Philadelphia freuete sich herzlich, da sie Gottes Wort wieder in ihrer Muttersprache hören konnte. Ob sie wohl mit einem Schlagfluß befallen war, und an allen Gliedern zitterte, so versäumte sie doch selten eine Predigt und ließ sich von einem starken Mann in und aus der Kirche führen. Sie sagte, daß sie mit ihrem Mann schon vor langen Jahren hier in's Land gekommen und nichts von ihrem Gottesdienst gefunden, sondern wie verlassen gewesen wären. Ihr Mann hätte deswegen die Schwedische Sprasche gelernet, um dem Gottesdienst der Schweden mit beizuwohnen; 55 weil dieselbe von Ansang her mit Predigern versehen gewesen. Sie hätte aber in Erlernung solcher Sprasche nicht nachkommen können, und daher auch des Unterrichts ermangeln müssen. Was

sie in ihrer zarten Jugend von Gebetern gesernet, hatte sie wieder zusammen gesucht, (156) und sich damit unterhalten. D wie oft, sagte sie, habe ich zurud nach Teutschland

gedacht, da man die geistliche Speise im Nebersluß hat, und so wenig dankbar ist. Das kurze Neim-Gebetlein: Christi Blut und Gerechtigkeit ze. wollte sie nicht für aller Welt Güter geben, weil sie viele Jahre darans großen Trost geschöpfet. Sie war einfältig und kindlich, legte auch ihr Wittwen-Scherslein zum Kirchenban mit bei und sagte: Wenn unsere Bäter und Gönner in Europa so viele Liebe und Erbarmung an uns armen verlassenen Menschen beweisen, so will ich mein Scherslein auch mit beilegen, Gott wird es nicht verschmähen. Endlich hat sie Gott in Friede heimgeholet, nachdem sie zuvor von meinem werthen Herrn Collegen Brunnholtz noch einmal besuchet worden, der sie auch hernach beerdiget.

Unsere alte betende Hanna in Neuhanover, von welcher in der ersten Relation etwas gemeldet worden, (q) ist auch endlich betend eingeschlafen. Sie war der Welt schon lange abgestorben und wollte von nichts mehr wissen, als ihren gekreuzigten Jesum zu küssen. Ihr Alter war nahe neunzig Jahren.

Eine junge Chefrau 67) zu gedachtem Neuhanover von dreißig Jahren, welche einen irdischgefinnten Mann hatte, in einer Mühle wohnte, und unter vielem Getummel der Welt feufzen nufte, wurde erwecket, daß fie in fich ging, ihr Berderben erkannte und nach Christi Gerechtigkeit hungerte und burftete. Sie meinete, daß fie mit der Gunderin, Luc. 7., ihre Gunden auf Jefum geworfen und von ihm Bergebung erlanget hatte, qufammt der Berfiegelung des heiligen Beiftes. Sie redete gerne vom Sterben und pflegte zu fagen: Gie ware wie eine Brant, Die auf ihren Brantigam wartete; wenn fie in der Welt und ihrem Betummel bliebe, fo möchte fie vielleicht die erfte Liebe verlieren und falt werben. Sie wohnete fünf (englische) Meilen von ber Kirche, und verfäumete doch nicht leicht die Berfammlung. Wenn fie von der Kirche nach Saufe gegangen, ist fie öfters unterweges in dem Walde allein gegangen, hat ihre Knie gebenget und inbrunftig gebetet. Wenn man nach der Urfache gefragt, hat fie zur (157) Antwort gegeben: Wenn fie Gottes Wort in der Gemeine hörete, fo wurde ihr herz voll von hunger und Durft nach Befu; wenn fie als= benn ihres Bergens Berlangen in ber Stille burchs Bebet konnte ausschütten, fo befäme fie Rraft von dem Berrn Jefu, wider ihre aeiftliche Weinde und beren Berführungen zu bestehen. Mein werther Berr College Brunnholt hat selbst einmal ein erbauliches Gespräch mit ihr gehabt, und fich fehr gefreuet, daß er eine folche feine Seele in dem rauhen und wilden Bufche angetroffen. Gie ftellete fich ihren Sterbetag wie einen Bochgeitetag vor, und erwählete zu ihrem Leidjentext den 6. Bers aus dem 16. Pfalm: Das Loos ift mir gefallen aufe lieblichfte, mir ift ein fcon Erbtheil worden. Gie erlangete auch endlich ihr gewünschtes Ziel balb, und ftarb in Frieden, und konnte fagen: 3ch weiß, in Jefu Blut und Bunden hab ich mir recht und wohl gebett zc. aus dem Liede: Wer weiß, wie nahe mir mein Ende zc. Beil Englische und Tentiche jum Grabe folgeten, fo predigte ich ben Englischen über Siob 19, 25. und fola. 3ch weiß, daß mein Erlöser lebet zc. und ben Teutschen über ihren erwählten Text.

Eines Rirchen-Aeltesten Frau zu Provident hatte viel Sorge und Mühe mit weltlischen Geschäften, ließ aber ein halb Jahr vor ihrem Tode davon ab, und befümmerte sich um das Eine Nothwendige. Ihr Gebet wurde brünstiger; sie erwägete die Predigten in ihrem Herzen besser wie zuvor und hörete mit Thränen zu. Der Mann las ihr zu Hause sleißig aus des selssen Arnds wahrem Christenthum vor, und bezeugte aus ihrem Berhalsten, daß eine wahre Beränderung bei ihr vorgegangen. Sie hatte zu ihrem Leichentexte

<sup>(9)</sup> Ift, allem Bermuthen nach, die in der ersten kurten Nachricht pag. 18 gemeldete Frau von neunzig Sahren, die den Herrn Pastor Mühlenberg dei ihrer Zubereitung zum Genuß des heiligen Abendmahls mit gländigem und herzlichem Gespräch sehr erfreuet.

erwählet die Worte aus den Klaglied. Jerem. 5, 16.: Die Krone unsers Hauptes ift abgefallen, o wehe, daß wir so gesündiget haben! und starb balde. Der Mann wohnet nahe bei der Mennonisten Versammlungshause und hatte in vorigen Zeiten ihren Kirchhof bauen helsen, auf welchem er seine Familie zum Theil siegen hat, deswegen wollte er seine Frau auch dahin begraben haben. Es war ein grozer Hause bei der Leiche versammlet, weil zu den Leichen alle Gesinntheiten mitgehen, bwie sie sagen, um der allgemeinen Liebe willen. Nachdem wir die Leiche verscharret, so wollte ich die Predigt unter einem Baum halten, wegen der großen Sitze. Die

(158) drei anwesende Mennonisten- Prediger traten aber zu mir und fagten, ich möchte boch die Predigt in ihrem räumlichen Berfammlungshause halten. Ich antwortete: Da unter unsers gnädigen Königes Oberherrichaft alle Parteien, die ein Oberwesen bekennen, 60) in diesem Lande gebuldet wurden, so wollte ich fie in ihrer Freiheit nicht ftoren und Consequentien verursachen. Gie hielten aber unabläffig an, und sagten ich möchte ihr Saus nicht verschmähen. Ich gebachte, fie möchten vielleicht besto williger bas Wort faffen, wenn ihren Willen erfüllete. Im hineingehen fagte mir der altefte Prediger ins Dhr, ich möchte boch feine fremde Ceremonien gebrauchen, welchen ich antwortete, bag feiner andern, als meiner Evangelisch-Lutherischen Rirche Bebrauchen mich bedienen murde. Rach vollendeter Predigt entschuldigte fich der Alte und fagte, ich möchte ihm seine Rede verzeihen, er hatte nicht gewußt, was wir für Ceremonien ge= brauchten. Gie bedanften fich alle mit weinenden Augen, daß ich die Bugposaune, wie fie es nannten, in ihrem Saufe erichallen laffen. Nach ber Zeit habe noch viermal bei entfernten Leichen von unserer Bemeine in bemfelben Saufe predigen muffen. Die Brebiger waren allezeit gegenwärtig und fagten, daß ihre Seelen badurch erweckt und gefegnet worden, baten fich auch gute Freund= und Nachbarschaft aus. Ich habe in folden Predigten die streitige Bunfte zwischen und und ihnen nicht abgehandelt, sondern die Buge, Glauben und Gottfeligfeit verfündiget, so wir alle ohne Unterschied vorerft am nöthigften haben. 61)

In Reuhanover kam ein Anabe von zehen Jahren aus unsers lieben Mitarbeiters, Herrn Bigera, Schule, und wurde plöglich frank. Kurz vor seinem Ende forderte er das neue Testament, schlug den schönen Spruch Joh. 3, 16.: Also hat Gott die Welt gelieb et 2c. auf, las denselben ein paarmal über und sprach: Liebe Mutter, mit dies sem Spruch will ich in den Himmel gehen. Weil mich Gott so geliebet, daß er seinen eingebornen Sohn gegeben, so kann ich nicht verloren werden 2c. Kurz darauf ist er fröhlich verstorben.

Ein anderer Knabe von feche Jahren, deffen Bater von Herzen Gott fürchtet, lag frank. Ehe er ftarb, rief er seinen Bater vor das Bette und sagte: Mein lieber Bater, ich gehe aus dieser argen Welt in den himmel, wo mein liebster Er-

löfer, Jesus Christus, und alle heilige Engel wohnen. Da will (159) ich meinen lieben Gott, der mich erschaffen, erlöset und geheis

liget hat, ewig loben und preisen. Bleibet ihr fromm, mein lieber Bater, betet fleißig, und behaltet den Herrn Jesum und sein Wort lieb; so, so wird er ench auch bald nachholen an den schönen Ort. Nachdem er solches gesagt, bat er, sein Later möchte noch einen schönen Bers aus einem Liede mit ihm singen. Der Vater sang mit weinendem Herzen, und das Kind entschlief.

Ein graues Haupt in der Neuhanöverischen Gemeine neigte sich zum Sterben. Es hatte dieser Mann viele Sorge wegen der Einrichtung mit seinen Kindern. Ich räumete solche erst aus dem Wege, und machte seinen letzten Willen. (2) Nachhero hatten wir viel zu thun mit der einigen vollgültigen Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, und daß eigene Gerechtigkeit ein besudeltes Kleid sei. Ich denke oft an die Worte unserer gottseligen Bäter: Wir sind Ministri gratize und nicht Magistri, d. i. Diener und nicht Meister

ber Buabe. Man leget die Bnadenmittel vor, fenfget zu Gott um Gulfe und Gegen, und giebt übrigens Achtung, wie der Beift Gottes burch Diefelben wirfet, und mas für Binderungen im Wege fteben. Diefer alte Greis hat nach feinem Befenntnig nicht andere als auf Zejn Blut und Tod, als ein armer in fich felbst Berdammnig würdiger Sünder, wollen fterben. Der Wandel ift in den letten Jahren driftlich und ftille gemefen, und hat er an bem Borte Gottes große Luft und Bergnugen gehabt. In feinem Testament vermachte er fünf Bfund hiesiger Landesmunge an unsere Kirche, welche bie Erben richtig bezahlet.63)

Eine junge Chefrau 64) lebte faum anderthalb Jahr mit ihrem Manne, fo fiel fie in eine fdwere Rrantheit, welche fie nach und nach andgehrete. Gie fam in ber Rrantheit 3u einer heilfamen Erkenntnig und Wefühl ihrer Gunden, bekam Reue und Leid über diefelben insgemein, und befonders über eine, welche fie in Teutschland begangen, und bem Beren Belfer Rurt, der fie in meiner Abwesenheit besuchet, offenbaret hat. Gie wurde mit ihrem muhieligen und beladenen Bergen auf ben gewiesen, ber die Rollner und Gunber angenommen; der das hundertste verlorne Schaf fuchet; ber versprochen, feinen binaus zu stoßen, wer zu ihm fomme; ber bem verlornen Gohn in seiner Umfehr entgegen D folltest du fein Berge febu ze, aus dem Liede: Mein Beiland nimmt die Sünder an 2c. Ginigen Rennzeichen nach, möchte man schließen, daß die arme Seele den rechten Grund gefunden, wo ihr Glaube und Hoffnung ankern können. (160) Sic wurde ruhig und gab ihren Beift auf.

Ein junger Menfch von dreißig Jahren 65) dienete uns in der Neuhanöverischen Bemeine als Borfanger. Er fuchte und liebte bas Ginige Nothwendige, haffete biswegen boje Gesellschaft, und wollte nicht mitmachen mit dem roben Saufen, wurde auch besfalls verspottet. Rur war er in gewisse Umstände gerathen, die ihm nachhingen und schadeten. Er hatte näntlich mit feinem alten Bater ein Stud Land gepachtet und nothiges Bich angeschaffet, und das alles zu borge. Da er nun mit dem Biehe unglücklich war, so konnte er nicht bezahlen. Die Schulden brudten ihn fehr, und find auch nach seinem Tode noch Benn ein Landmann allhier, der mit leerer Sand anfänget, mit dem nicht alle bezahlet. Biebe nicht gludlich ift, und einmal in Schulden gerath, so hat er bisweilen in seinem gangen Leben damit seine Noth. Borerwähnter junger Mensch hatte fich als Schreiber auf eine Gifenschmelze bei einem vornehmen Duater 00) und Friederichter verdungen, wo er vielleicht feine Schulden hatte mogen abbezahlen, aber vieler Berfuchung und Berführung mare unterworfen gewesen. Raum hatte er aber fein Amt baselbst angetreten, fo fuhr er auf einem Bagen, die Bferde wurden ichen, fturzeten den Bagen um, und verurfachten ihm einen töbtlichen Gall. Sonntags frühe begehrete er, bag ich zu ihm in feines Beren Saufe kommen follte. Beil aber die Predigt in der Gemeine nicht zurud feten konnte, fo kam erft gegen Abend hinauf, und fand ihn zwar bei völligem Berftande, aber bem Tode fehr nahe. Seine Freunde und Befannten ftunden um ihn her und beweineten feinen Fall. Sobald er mich fahe, weinete er auch. Ich fagte, er wurde nun augenblidlich offenbar werden muffen bor dem Richterftuhl Gottes, zu empfahen, wie er gehandelt hatte, bei Leibes Leben. Wer ihn vertreten konnte, und wie er bestehen wollte vor bemselben? Er antwortete mit Beinen: 3ch habe mich mit meinem Fürsprecher zuvor im Glauben vereiniget, denfelben in Schwachheit geliebet, und weiß keinen andern weber im himmel noch auf Erden, der mich vertreten hat und tann, als meinen Berrn Jefum Chriftum. Er wird nicht mit mir in's Gericht geben. Rachbero ließ alle Leute von ihm hinausgehen, 67) und redete noch ein und anders mit ihm von bem, was ihm nothwendig erachtete, fand auch nach meiner ichwachen Ginficht, daß er ziemlich gefaffet war im Bemuthe. Er hatte ein fehnliches Berlangen, das heilige Abendmahl zu genießen, (161)

ehe er fturbe, und fagte, daß ibn der Sunger und Durft nach bemfelben fo lange aufg halten, fonft ware er ichon am Bormittage geftorben. Er legte, in Wegenwart vieler Leute von allerhand Gesinntheiten, ein Bußgebet vor Gott ab, und warf in demsselben sein ganzes Anliegen auf den Herrn, genoß das heilige Abendmahl, wie ein gesunder Mensch, betete nach Genießung desselben mit mir, sang auch mit vernehmlicher Stimme den Aten Vers aus dem Liede: Jesu deine tiese Bunden ze. Ja, für alles, was mich fränket, geben deine Wunden Kraft ze. Als wir den Bers gessungen, segte er sich zurechte und sagte: nun sterbe ich in dem Herrn. Wir sungen den letzen Bers aus demselben Liede: Hab ich dich in meinem Herzen, du Brunn aller Gütigkeit, so empfind ich keine Schmerzen auch im setzen Letzen Land int etzten Land ind Streit ze. und er entschlief ganz sanft und vergnügt mitten im Singen. Wegen seines stillen Wandels liebten ihn auch sein Herr und andere Duäker und folgten zu Grabe, welchen eine Vermahnung in Englischer Sprache hielte.

Im Jahr 1746 kam meiner Frauen Großvater, ber alte Conrad Weifer, \*\*) in mein Haus, welcher seit Anno 1710 in dem Neuhorckischen, und zuletzt an den Grenzen von Neu-England gewohnet. Die Ursachen, warum er zu uns kam, waren folgende: 1) war es sehr gefährlich an seinem Orte zu wohnen, weil in den jezigen Kriegeszeiten die Französischen Indianer oder Wilde von Canada umher streifen, und die Englischen Unterthanen grausaussich föden. Benn ein Französischer Indianer einen Englischen Unterthanen ermordet, so ziehet er dem Erschlagenen die Haut, so die Hirnschale bedecket, mit sammt den Haaren ab, (s) bundet dasselbe an eine lange Stange, ziehet im Triumph ein, und bekommt von der Französischen Obrigkeit für eine jede Haut 10 Pfund Geld zum Lohn. Da nun in seiner Nachbarschaft schon einige Teutsche massacriret, und also mit ihnen umgegangen worden, so wollte er sein graues Haupt nicht gerne in der Barbaren Hände geben. 2) Wollte er seine Kinder und Kindes-Kinder noch einmal sehen,

(162) und fich mit mir von dem Wege der Seligfeit besprechen. 3) Wollte er gerne fein Ruhefammerlein bei uns in Beninsvanien haben. Er war durch die lange bischwerliche Reise und sein hobes Alter so abgemattet, daß er fast todt in mein Saus gebracht wurde. Rachdem er 24 Stunden im Bette gelegen und einige Erfrischung zu fich genommen, wurde er wieder munter und fing mit halb gebrochenen Worten an das Lied gu beten: Schwing bich auf zu beinem Gott ze, und wiederholte besonders ben 3. Bers: Sab ich was nicht recht gethan, ift mirs leid von Bergen zc. Seine Augen waren meist verdunfelt und das Behor vergangen, fo, daß ich nicht viel mit ihm reden konnte. 3ch konnte aber ohne Freudenthränen nicht anhören, wie berglich er die allerfräftigsten Kernspruche von der gnädigen Berjöhnung in Christo beständig berfagte, als: Fürmahr er trug unfere Krantheit 2c. Das ift je gewiß= lich mahr und ein theuer werthes Wort zc. Gott mar in Chrifto und verföhnete die Belt mit ihm felber 2c. Alfo hat Gott bie Belt geliebet ze. Denen er die Spruche, welche sonderlich auf die Zuneigung geben, beifügte, als: Commet ber zu mir alle, die ihr muhfelig und be= laden feid ze. Wer zu mir fommt, den will ich nicht hinausstoßen 2c. Bater, ich habe gefündiget im Simmel und vor bir 2c. Gott fei mir Gunder gnabig! Aus bem Liede: Wer weiß, wie nahe mir mein Ende 2c. den 6. Bers: Ach Bater, ded all meine Gunde 2c. 70) 3ch lieg alles um= her ftille jein, fo bag er nicht wußte und merkte, ob jemand da wäre, damit er mit bem allgegenwärtigen Gott allein und im Beifte umgehen möchte. Uch, wie gut ift es, wenn man in der Jugend einen Schatz aus dem lebendigen Worte Gottes einsammlet! Kommt co gleich nicht augenblidlich zur Kraft und Frucht in der Ausübung wegen mancherlei Sinderniffen, fo bleibet Gott doch getren und thut alles fein zu seiner Zeit. Mich beucht,

<sup>(</sup>s) Die Engländer nennen solches Scalpen, und die Indianer haben biese Gewohnheit auch in denen Kriegen, wolche sie unter sich führen, da sie das gescalpete Sieges-Zeichen von ihrem erlegten Feind auf ihrem Kopf als eine Beruque tragen.

ich habe ein schönes Exempel an dieser Seele gehabt, und gesehen, wie der Geift Gottes mit dem Borte mahrhaftig verbunden ift. Es ist eine mahre Freude, wenn man siehet, daß die alten Evangelischen Lutherischen Bahrheiten in einer Seele lebendig werden. Wie betrübt ift's hingegen, wenn Menichen, aus einer Renerungssucht, gleich mit den Füßen über die alten theuren Schäpe hinweg laufen und neue Secten machen, die zwar der äußerlichen Schale nach etwas polirter scheinen, als die alte Weise, aber (163) dem Kern nach nicht zu vergleichen find? Rachdem der alte Greis wieder etwas 3u Rraften kommen, hatten wir ein und andermal kurze erbauliche Gespräche. Der Inhalt ging jedesmal auf die zween Bunkte, nämlich von unserm unbegreiflich tiefen Berderben, welches und in dem Moral-Gefege, das geistlich ift, vorgehalten, und von der unerforschlich hohen Gnade Gottes in Christo Jeju, so uns im Evangelio angeboten, und in einer gewissen Ordnung frei geschenket wird. Er legte von beiden in der ersten und anbern Berjon fein Bekenntnig ab, nämlich: Bo foll ich flieben bin, weil ich beschweret bin ic. D Jofu voller Gnad, auf dein Gebot und Rath ic.") Bei mir ift viele Sunde, aber bei bir ift viele Bergebung. Er bezeigte hernach einen fehnlichen Sunger und Durft nach dem heiligen Abendmahl und fagte, daß er daffelbe in etlichen Jahren, wegen Mangel der Prediger an feinem Orte, nicht genoffen. Da es nun eben Sonntag und einige von unsern Bemein-Gliedern vor der Predigt bei mir waren, so legte er ein Bekenntnig feiner Gunden ab, frummete fich bor feinem Beilande, als ein armer verdammungswürdiger Burm, bat um Gnade und Bergebung, und um den heiligen Geift 3u einem bessern Leben, und war allen Anwesenden so erbaulich, daß sie mit ihm in Thränen zerschmolzen. Rachdem er das heilige Abendmahl genoffen, betete er mit uns den 23. Pfalm und erquictte sich an dem Liede: Wenn meine Gund mich franken 2c. Die wenigen Tage, welche er noch bei uns verharrete, mandte er auf die Erbauung feiner Seele aus Gottes Wort, und konnte sich nicht fatt beten an bem Liebe: D du breieiniger Gott, ben ich mir auserlefen 2c. Den 5. und 6. Bers aus bemfelben ermählete er zu feinem Leichentext und am 10. Bers erquickte er fich absonderlich. Mein Schwiegervater fchickte inzwischen einen Bagen mit Betten, ließ ihn noch funfzig Meilen weiter zu fich hinauf holen, und als er uns gesegnet, mit großer Beschwerlichkeit den Ort erreichet, und noch eine furge Beit bei seinem Joseph in Gofen gelebet hatte, entschlief er endlich unter berglichem Gebet und Seufzen der umftehenden Rinder und Rindes-Rinder, nachdem er zwischen achtzig und neunzig Jahren in dieser Pilgrimschaft gewallet. 22)

Ein Reformirter Mann,73) fo etliche Meilen von Provident Schule gehalten, ging fleißig in unsere Bersammlung und hörete jedesmal mit Andacht, mertte auch mit ber Zeit, daß zur Seligkeit mehr als die Form oder der Schein der Gottfeligkeit (164) erfordert werde. Das Bute, das in feiner Seele durch den Beift Gottes, vermit= telft feines Wortes, gewirfet worden, hatte auch einen Ginflug in feine Saushaltung. Er ging seinen Rindern und Rindes-Rindern, die er bei fich hatte, mit gutem Exempel vor, und hielte fie jum Bebet und zur Gottesfurcht an. Ein paar von feinen Rindes-Rindern fturben an der rothen Ruhr, welche mit fleinen Bergensseufzerlein und sonderbarer Bebuld die Nachbarn nicht wenig erbaueten und erfreueten. Es ift dieses absonderlich im Lande zu bemerken, daß man an den Rindern oftmals gang befondere und angenehme Gnadenzüge fpüret, wenn Eltern was Gutes in fich haben und beweisen, und auch ihre junge eingepfropfte Zweige in Acht nehmen und fie mit Gottes Bort begießen. äußerliche Gulfe ift bagu, daß die Leute nicht nabe beifammen wohnen, wie in Städten und Dörfern, und die Rinder nicht fo fruhzeitig durch bofe Exempel gereizet werden, wenn fie die Ihrigen nicht felbst verwahrlosen. Endlich wurde auch dieser Mann mit schwerer Rrantheit überfallen. Giner von unsern Borstehern zu Brovident, der nahe bei ihm wohnete, ging fleißig zu dem franken Mann, und besprach fich mit ihm von dem Einigen Rothwendigen. Und als ich eines von seinen Entelchen zu begraben hatte, fo bat mich

ber alte Mann, der sehr krank lag, ich möchte die Leichenpredigt draußen unter seinem Fensten, damit er inwendig mit zuhören und sich erbauen könnte. Ich that solches und erklärete den Spruch 2 Tim. 4, 7. 8. zur Erweckung derer, die draußen und drimen waren. Und weil noch vorher die Umstände zuließen, daß ich mit dem kranken Manne ins besondere reden konnte, so fragte ich ihn, od er viel mit der Krankheit und leiblichen Schmerzen zu thun hätte. Die Leute sagen disweilen: Die Angst meines Herzens ist groß, und wenn man's genan examiniret, so schläft die arme Seele in Sünden und Sischerheit und das natürliche Gefühl krümmet sich und jammert über den leiblichen Schmerz. Er antwortete, daß seine Krankheit ihm nicht den geringsten Kummer mache, wenn auch gleich der Leib verwesen sollte: Ja er könnte sagen, daß er nicht einmal an seinen Schmerz gedächte, sondern seine Gedanken auf seine unsterbliche Seele und die bevorstehende wichstige Veränderung richte. Ich sagte zu ihm, wie ich aus einigen Zufällen schlöße, daß er wohl die große Reise aus der Zeit in die Ewigkeit in Kurzem anzutreten haben

(165) möchte. Er antwortete: Ach ja, ich habe vor mir eine schwere Reis zu dir in's himmlisch Baradeis, da ift mein rechtes Baterland, daran du dein Blut haft gewand! 3ch sprach: Beil benn die Zeit fo furz, und die Beränderung fo nahe, fo prüfet euch von Bergen, wie ihr mit Gott und seinem Sohne, bem Richter ber Lebendigen und Todten stehet. Seid ihr ein Gunder? Er antwortete: Ach ja, ich bin ber größeste Sunder auf Erden und habe mit Bedanken, Borten, Berfen und Unterlaffung des Buten mehr Sünde begangen, als Sand am Meer ist. Ich fragte: Was ist die Ursach? Er antwortete: Mein Unglaube. Ich fragte: Bestrafet euch der Beist Gottes besmegen? Er gab zur Antwort: Ja, ich bin überzeuget, daß ich nicht geglaubet und von mir felber auch noch nicht glauben kann. Ich fragte weiter: Wo wollet ihr benn bleiben mit euren Sunden, wollet ihr dieselbe mit in die Ewigkeit nehmen? Und als er antwortete: Ach nein, da ist kein Opfer mehr für die Sünde, so sprach ich zu ihm: So fasset benn eure gange Gundenlaft und Anliegen gusammen, und werfet euch bamit in herzlichem Bebet muhfelig und beladen zu den Fugen des großen Beltheilandes nieder. feine Bunden follet und fonnet auch ihr, als ein buffertiger Gunder, gereiniget und geheilet werden. Glaubet ihr das? Er antwortete mit Thränen in den Augen: Herr, ich glaube; hilf meinem Unglauben. Berr, ich glaube, hilf mir Schwachen, lag mich ja verzagen nicht 2c. 74) Weil er schwach war und nicht viel reden konnte, so fielen wir Umstehende auf die Rnie, trugen sein Anliegen im Bebet dem Beren vor, und fragten ihn, ob fein Zustand fo mare? Er antwortete: 3a. er wolle als ein armer buffertiger Gunden-Burm fich an feines Jefu vollgultiges Berfohnungsblut halten, und, obwohl mit schwachem Glauben, boch darauf leben und fterben. Wir jungen: Ach Bater, ded all meine Gunden mit bem Ber= Dienste Jesu zu 20.76) Er hat nachhero noch ein paar Tage gelebet und sich Gottes Berheißungen wohl zu Rute gemacht, bis er endlich, wie wir nach der Liebe hoffen, vom Glauben zum Schauen gekommen.

Ein alter Mann und Gemein-Glied von der Neuhanöverischen Gemeine 10) konnte in langer Zeit nicht glauben, daß er ein àselige, oder Gottloser sei, wie alle Menschen von Natur ohne die Gerechtigkeit Christissind. Er wußte dagegen von Teutschland und hier viele Zeugen anzusühren, die ihn als einen ehrlichen und friedsamen Mann (166) gekannt. Weil er aber fleißig auf die Predigten merkte, und einer Erbauungstunde mit beiwohnete, darinnen einige Exempel aus den Salpburgischen und Maslabarischen Nachrichten, wie auch aus den Sammlungen zum Bau des Reiches Gottes vorgelesen und alte frästige Lutherische Lieder erkläret wurden, so merkte er nach und nach, daß seine Ehrbarkeit und eignes Kleid der Gerechtigkeit nicht zureichend wäre. Doch meinete er, es möchte unmöglich sein, zu einer bessern und vollkommenern Gerechtigkeit zu gelangen. Die außerlesenn Exempel vom Nicodemo, Baulo, Maria Magdalena, dem

Bollner und bem verlornen Cobn, wollte er in die vergangene Zeiten verweisen, feiner Prediger Erfahrung aber ihrem Beruf und Stande gufdreiben. Die neuern vorgelefenen Exempel hatte er lieber jelber mit Augen gesehen, als aus der Terne gehoret. Doch der Herr, dem seine erkaufte Seele lieb war, verliehe (Inade, daß er endlich arm wurde am Beift, und seine falichen Stugen nach und nach verlor. Er wußte nicht viel bavon gu fagen, boch bedaurete er feinen Buftand, und fing an gu hungern und zu burfien nach einer beffern Gerechtigfeit. Er verfiel endlich in eine todtliche Krankheit, und ichrie gu Gott und seinem Erlojer um Gnade und Vergebung, und als ich ihn in seiner Krankheit besuchte und ihn fragte, ob er die neuen Bleider des Beils bald beisammen hatte, oder ob er mit seinem besudelten Bleide gedächte vor dem allerheiligsten Gott zu bestehen? antwortete er, daß er nun nichts mehr wußte, als Chrifti Blut und Gerechtigkeit, bas follte fein Schmud und Ehrenfleid, bamit wollte er vor Gott bestehn, wenn er jollte in Simmel eingehn. 78) 3ch betete mit den Umstehenden zu Gott, legte seine Umftande in Einfalt dar, und befahl ihn in die Erbarmung seines Erlofers. Er fagte, daß er in feiner Krantheit das Lied immer im Gemuth habe, welches wir zuletzt in der Bersammlung gefungen, nämlich: Warum follt ich mich benn grämen ze. Dieses Lied tone Tag und Racht in seinem Bergen, wenn er auch in ben bitterften Schmergen lage. Er meinete. daß er gewisse Bersicherung von seinem Gnadenstande hatte, und ihn nichts mehr scheiden fonnte von der Liebe Gottes in Chrifto Jefu. Er wünfchete, ich mochte bei feinem Abichiede fein, und sehen, wie frohlich und freudig er aus diefer Welt scheiden wollte. Denn, fagte er, ich nug erfahren, was in meinem Liede ftehet Bers 7 .: Unvergagt und ohne Grauen foll ein Chrift, wo er ift, ftets fich laffen fcauen ze. Warum? Ich weiß, daß mein Erlöfer lebt ze. Tage hernach ift er mit getrostem Muth verschieden. Ich war eben in einer an-Bfund hiefigen Geldes vermacht. 79)

bern Gemeine, deswegen tonnte nicht bei feinem Ende fein. Aus Liebe zu unserer armen Rirche und Schule, die noch etwas in Schulden fteben, bat er in feinem Teftament awolf

Ein paar alte Cheleute in Neuhanover, welche fich zur Gemeine gehalten, waren ihrem Temperament nad gange Melancholici und dem Reichthum diefer Welt und ben Sorgen der Rahrung ergeben. Die Sache mar bei ihnen zu einer folchen Gewohnheit geworden, daß alle unfere Dube und Arbeit an ihnen vergeblich gefchienen. Sie maren babei äußerlich ehrbar, in Sandel und Wandel scharf und accurat, im Besuch des Gottesbienstes unermudet, und lafen ihren Abend- und Morgensegen unausgesetet. Mich beucht foldes Temperament fei am allergeschieftesten, ben Schein ber Gottseligkeit zu beweisen, und die Kraft zu verleugnen. Rüget man die Punkte, woran das Berze vornehmlich frank lieget, fo wiffen fie ungählige Gegenantworten theils aus Gottes Bort, theils aus der Bernunft zu geben und berufen sich im Beschluß gemeiniglich auf Gott, ber Bergen und Nieren prüfet. Ich und der Selfer, Berr Rurt, haben verschiedene mal in Liebe und Ernft an fie gesetzet, und ihnen die nothigsten Wahrheiten vorgehalten. Sie ftimmeten in allen wichtigen Glaubens-Articula mit und überein, und wenn es auf die Brufung und Zuneigung ankam, fo hatten fie fchon vieles erfahren und versprachen, bas übrige durch Gottes Gnade, auch noch alles in Ausübung zu bringen. Siehet man aber auf die Rennzeichen, welche auf die Buge und Glauben nothwendig in der Erneurung folgen muffen, fo fiehet es bisweilen fehr mangelhaft aus. Ihrem Bekenntniß nach haben fie nicht anders als arme Bußfertige, aber durch Christum begnadigte und gerecht gesprochene Gunder wollen fterben: troitlicher aber murde es uns fein, wenn man deutlichere und mehrere Kennzeichen einer gründlichen Bergensänderung und Befehrung an ihnen mahrgenommen hatte. Doch bin ich an meinem Theil eine arme Creatur und mangelhaft im Urtheilen, und fehle baher mannichmal auf der einen oder andern Seite. 3ch finde, daß wenn man in Beurtheilung der Befehrung anderer, entweder zu weit über die Pfund an arme Leute austheilen. ")

allgemeinen Kennzeichen, welche Gott, ber Herzenskündiger, in seinem Worte beutsich geoffenbaret hat, weggehet, und andere zu genau nach der eigenen Ersahrung riche (168) ten will, oder zu weit davon bleibet, und nach dem Gefühl, noch allgemeinere Kennzeichen, als Gott in seinem Wort gegeben, setzet: so sündiget man in beiden Fällen, preiset manche selfig, welche vor Gott unselig, und hält manche unselig, welche vor Gott mögen selig gehalten sein. In Leichenpredigten sind wir behutsam, und reden nicht gerne mehr von den Verstorbenen, als was wir den noch Lebenden nützlich und erbaulich erachten. Uch Herr, verleihe uns deinen Geist der Weisheit, und laß uns immer besser verstehen sernen, was das heiße: du habest Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer! Laß deine Gedanken immer mehr auch unsere Gedanken werden, damit wir nicht mit einem irrigen Systemate unserer eigenen Gedanken in die Ewigkeit gehen. Der Mann

ftarb und vermachte ein schönes Tudy auf den Altar, die Frau ftarb auch, und ließ fünf

Ein betagter Mann, der mit seiner Familie bei zwölf Englische Meilen von der Reuhanöberischen Kirche, unter allerhand Secten, wohnete, hielte fich zu unserer Gemeine und besuchte fleifig unfere Bersammlung, wenn es seine Schwachheit, Better, Bege und Waffer zuliegen. Wenn er aber nicht konnte beiwohnen, fo erbaucte er fich mit den Seinigen zu Saufe aus Urnds mahrem Chriftenthum, bes feligen Speners Glaubenslehre, und besonders der heiligen Bibel. Go viel ich mit demselben Umgang gehabt, konnte ich an seinem Wandel und Gespräch mahruchmen, daß ihm Gottes Wort und die heilige Sakramenta werth gewesen. Er ftarb in der rauhen Binteregeit, daß nicht wohl bei ihm fein und fein Ende abwarten fonnte. Die Seinigen ergahlten mir, bag er mohl ein Bierteljahr zuvor seinen Tod vermuthet und von seinen Freunden Abschied genommen hätte, als er das lettemal in der Kirche gewesen. Er hätte deswegen besonders in der lettern Zeit fleifig und unabläffig zu feinem verfohnten Bater in Chrifto gebetet, bag er ihn möchte in Friede fahren laffen; wäre auch unter Gebet und Seufzen eingeschlafen. Ich wurde zu seinem Begrübniß gerufen, wobei nicht alleine viele von den Gliedern unferer hin und her zerftreueten Bemeine, sondern auch allerhand Englische und Teutsche Leute von andern Meligionen und Secten mit zugegen waren, welche alle bezengeten, baf er unter ihnen ein driftliches und exemplarisches Leben geführet hätte. 11)

In Neuhanover wohnete ein Mann von ein und dreißig Jahren, welcher sich mit zur Gemeine hielte, sonst aber in weitläuftigen Weltgeschäften steckte. 82) Er hatte die Aufficht über einen großen Strich Landes, welcher gewiffen Caufleuten in Phi= ladelphia gehöret und an arme Teutsche Leute stückweise verpachtet ift. Der Mann hatte ein lentfames aber dabei flüchtiges Bemuthe, und war fonft hulfreich und dienftfertig gegen alle, die ihm ein gutes Wort gaben. Die Umftande feines Berufes waren aber fo beschaffen, dag er fast bei einer jeden Sandlung in einem oder dem andern Wirthshause auf Anctionen oder auch vor der Obrigfeit sein mußte. Wenn man nun bedenfet, wie geneigt die fich felbst gelaffene Ratur fei, bei folden Belegenheiten in allerlei Gunden fich gu verftriden, fo tann man leicht auf bas Chriftenthum eines folden Mannes ichließen. Er verfäumete indeffen ohne Roth feine Berfammlung, ging aber die letzte Zeit nicht zum heiligen Abendmahl, aus Erkenntnig feiner Unwürdigkeit, weil er wegen feines Amtes bald in Prozesse verwickelt wurde, bald auch in diese und jene Sunde versiel. So manche Bredigt und Leichenrede er hörete, fo manchen neuen Borfat faffete er, von dem breiten Wege auf den schmalen zu treten, von der Finsterniß zum Licht, von der Bewalt des Satans ju Gott fich zu bekehren. Aber die erfte Gelegenheit riß den armen Mann alle= mal wieder hin in die alten Gunden. Ich ermahnete ihn dann und wann besonders, da es benn niemals an guten Bersprechungen fehlete. Rach einiger Zeit fam er zu mir und fagte mit Bewegung feines Bergens folgendes: 3ch febe, daß alles eitel ift in ber Belt und in meinem Bergen. Ich habe bisher wollen ein großer Mann fein, und alles mit

machen in Gefellschaften: furz, ich mandele auf bem breiten Bege, ber zum Berberben hinabführet. Ich will alles abschaffen, meine Sachen gering und flein machen, und mich von Bergen zu meinem gnädigen Gott in Chrifto bekehren: meine Mitgesellen mogen mich auch deswegen verspotten und einen Pfaffen-Narren beigen. Ich gab ihm zur Antwort: Mein lieber Freund, das ift abermal ein neuer Borfat, wenn aber derfelbe, wie alle vorhergehende, auf eigene Brafte, und nicht mit Webet und Ernft auf Gottes und feines Beiftes mitwirkende allgenigsame Bnade und Braft angefangen wird, fo verftiebt auch berfelbe von dem ersten Bind der Berführung. Will er ein mahrer Jünger Jesu und ein Kind ber Setigfeit werden, so muß in ihm eine gründliche Beränderung (170) an Herz, Sinn, Muth, Gedanken und allen Kräften vorgehen. Kommt foldes burch Gottes Gnade ju Stande, fo wird es einen Ginflug in feinen außerlichen Bernf geben, er mag groß oder flein seine. Seinen angerlichen Beruf betreffend, fo gestehe gerne, daß er etwas Erleichterung befommen möchte, wenn er denfelben ablegte, fich in's Seleine begabe und feiner Profession nachginge. Aber die Befehrung selbst muß besmegen doch in ihrer Ordnung durch Gottes Beift und Gnadenmittel gewirket werden; wenn er gleich in einer Kammer oder Ginode eingeschloffen mare. Mich deucht, der Bormand wegen des weitläuftigen Berufs ift nur ein Behelf, die fo nothige Sache auf die lange Bant ju ichieben. Denn er fann ben Beruf nicht eher aufgeben, als bis fein Jahr aus Wenn er denn die Bekehrung fo lange aufschieben will, fo kann noch vieles, ja ber Tod felbst dagwijchen tommen. Bit seine Rührung rechter Art, so ift es ein Bug des Baters gum Sohne. Db nun wohl Gott nicht mit absoluter Macht giebet, so lieget boch in foldem Zuge fo viele und genugfame Rraft, daß er von der Macht des Satans und ber Gunde gu Gott fommen und von der Knechtschaft gur vollfommenen Freiheit in Christo gelangen kann, wann er nicht muthwillig widerstrebet und den herrn nicht vergeblich feine Sand zu ihm ausreden läffet. Es heißet beswegen: Bente, fo ihr feine Stimme höret ze. und nicht morgen oder übers Jahr. Ich will ihm in Einfalt rathen: Wehe er in sein Kammerlein, wo er allein sein fann, und klage fich vor dem, der ins Berborgene fiehet, an, wie er fich eben erkennet, und überzenget findet; bitte Gott im Namen Jesu Christi, daß er ihn von dem Unglauben und allen daher entstehenden Greueln der Sunden durch seinen Beift noch mehr überzeugen wolle, fo daß er die Gunden als Gun= ben in ihrer rechten Westalt erkennen lerne! Gott ift getreu, er wird ihm zeigen, wie er in seinem Blute liege, und wie nichts Befundes an ihm fei vom Saupt bis auf die Tugfohlen. Er wird für sich selbst erschrecken und in eine heilfame Traurigkeit gerathen, die ba mirfet eine Reue gur Geligfeit, die niemand gereue. Geine Gunden-Bunden werden ftinten und eitern vor Thorheit. Es wird ein Efel und haß gegen alle Gunden und ein fehnliches Berlangen, von benfelben los zu werden, bei ihm entstehen. Der Zug bes Baters wird immer fraftiger werden und ihn mit feiner gangen Gundenlaft muhfelig und belader zu Christo ziehen. Bei Christo findet er Gnade und Bergebung, (171) Befreiung von aller Gunde, Schuld und Strafe. Er bekommt eine Macht und Borrecht nicht allein Gottes Kind zu heißen, sondern auch wirklich zu fein, und fo zu wanbeln, daß es bem Berufe gemäß fei. Benn eine folche wahrhafte Beranderung bei ihm vorgehet, fo wird man die Birfung davon bald in feinem augerlichen Berufe fpuren. Bit er guvor ein fleifiger Besucher der Wirthshäuser gewesen und hat darinnen die Gesell= ichaften mit Scherz und Narrentheiding luftig gemacht, fo wird er alsbenn nicht mehr. oder weniger in folche Saufer und Gefellichaften geben, als es die Rothwendigfeit feines Berufes erfordert, und der Sag und Etel gegen die Gunde, befonders aber der heilige Beift durch sein Wort wird ibn lebren, das Bofe ju rechter Zeit mit Worten ober mit Stillschweigen zu bestrafen. Bit er zuvor ein Buchtmeister über die armen Leute gemefen, fo wird er alsbann ein Bater werden, den Unterdrückten helfen, und Wittwen und Baijen Recht ichaffen. Sat er zubor viele Prozesse gehabt, jo wird er alsbann lieber

Unrecht leiden, und so viel möglich, mit allen Menschen Friede haben. Summa, eine wahre Bekehrung zeiget ihre Frucht in allem Thun und Lassen. Er antwortete: Ach ja, es wäre in der That eine selige Sache, wenn solches bei mir zu Stande käme! Wo kein Aufang ist, sagte ich, da folget auch kein Mittel und Ende. Der Faule stirbet über seisnem Wünschen. Wenn er sich in die Ordnung der Buse und des Glaubens schieket, so wird er hernach von selbst sehen, ob er seinen weitsäuftigen Beruf ohne Schaden kann behalten oder nicht. Wenn ein Schiffer merket, daß der Sturm ihn versenken will, so wirst er lieber das Schwereste aus dem Schiffe heraus, damit er sein Leben errette, wenn er gleich einige Güter verlieret. Ob dieses Wort der Ermahnung auf ein gut Land, oder auf einen felsigten Ucker gefallen, kann ich nicht mit Gewisheit sagen. Der Mann hatte nicht lange Zeit mehr, so siel er plößlich in ein ansteckendes Fieber. \*\*) (t) Ich sam zu ihm, er war aber sehr schwach, fürchtete sich vor dem Tode, und begehrete, ich möchte ihm von Gott eine Enadenfrist zum Leben ausbitten: wenn er einmal wieder auf-

(172) fäme, so wollte er getreuer sein und sich Gott von ganzem Herzen ergeben. Es war freisich ein betrübter Anblick, weil er nicht bereit war, ein Häussein unmündisger Kinder hatte, und seine viele Rechnungen nicht in Ordnung waren. Seine Seele jammerte mich, ermahnete ihn deswegen nochmals zur Buße, kniete vor sein Bette, versrichtete ein Bußgebet, und hielt bei dem langmüthigen und gerechten Gott an, ob er sich wolle erbarmen, und den Baum noch auch dieses Jahr stehen lassen. Allein den folgensden Tag wurde er sprachlos und sag bei vier und zwanzig Stunden im Todeskamps. Ich wurde in der Nacht aus meinem Hause hinauf gerusen, hatte bei kalter und rauher Witterung in tiesen Wegen sunszehn Englische Meiten zu reiten, daß fast selber darüber in Krankheit gerathen. Als hinauf kam, konnte nichts mehr mit ihm sprechen, weil die äußere Sinnen zum Theil schon vergangen waren. Ich ermahnete alse Anwesende, mit mir zu beten, und den Herru um Gnade anzurusen, bereitete die Frau mit Gottes Wort zur willigen Annehmung des Wittwenstandes, und sahe ihn nach zwo Stunden sterben. Heut leb st du, heut bekehre dich! Eh morgen kommt, kanns änsdern sich.\*

Ein alte Wittwe in Provident war befreundet mit unserm Vorsteher F. M. 80) und hielte sich eine Zeitlang bei demselben auf. Die Frau war alt und schwach und hatte in der Welt nichts mehr zu thun, als für ihre Seele zu sorgen. Der Vorsteher, welcher mit seiner Frau und Kindern ein exemplarisches Leben führet, und mit seinem anvertrauten Psund gerne wuchert, gab sleißig Acht auf die arme Wittwe. Er wurde gewahr, daß sie noch ein und andere Gewohnheitsssünden von der Jugend an sich hatte und sonzi übershaupt von dem Leben aus Gott noch entsernet schiene. Sie verließ sich aber sehr auf ihre in der Jugend auswendig gelernete Gebeter, war Sonntags in der Kirche, und in der Woche beim Abends und Morgensegen andächtig, so daß man ihr nicht wohl beisommen konnte. Als sie endlich einmal mit des Vorstehers Kindern allein gewesen und den unschuldigen Lämmern, die noch in der Tausgnade stunden, ein Aergerniß gegeben, indem sie mit einem Bußliede gescherzet, so klagten solches die unschuldigen Kinder ihrem Vater. Der Vater nahm daher Gesegenheit, der Wittwe in Liebe und Ernst den fanlen Grund

ihres Herzens aufzubeden und sie zur wahren Buße zu ermahnen. Seine und seise (173) ner Frauen Ermahnungen waren auch nicht ohne allen Segen geblieben, denn man merkte an der Frau, daß sie besser Achtung gab auf das Wort Gottes und im Gestet ernstlicher und brünstiger wurde. Man bat sie, sie möchte sich von ganzem Herzen zu Gott wenden, daß ihre Sünden in dem Blute Jesu getilget und in die Tiefe des Meeres geworsen würden. Endlich hat sie vierzehn Tage an der rothen Ruhr gelegen, und noch

<sup>(</sup>t) Es wird diese Krankhitt hier, in Penhylvanien, das gelbe Fieber genannt. Es foll von den heiß in Gegenden diejes Wiltheils hicher gebracht worden fein, und hat verschiedene bornehme Kanflente zu Philadelphia weggeraffet.

Beit und Gelegenheit gehabt, ihre arme Seele mit buffertigem Gebet dem gu empfehlen, der sie mit seinem Blute erkaufet hatte. Ich war in der Krantheit ein paar mal bei ihr, ermahnete fie, alle ihre Gunden bußfertig zu erkennen, zu bereuen, und bei bem freien und offenen Born fur die Gunde und Unreinigfeit, Bnade und Beil gu fuchen. Gie tonnte wegen Alter, Schwachheit und Mantheit nicht viel reden, versicherte aber, daß fie den Ermahnungen folgen, und der Bearbeitung des Beistes Gottes nicht widerstreben wollte. Es ift mir dabei eingefallen, was ber felige Berr Paftor Raupach in Bamburg so) gesagt, nämlich es sei ihm fürchterlich, wenn die Leute bisweilen in den leisten Stunden fo ficher und ftille lagen, und fein Schreden oder Angst im Bewiffen fühlten, noch auch ein Berlangen nach der Berficherung von ihrem Gnadenstande hätten. Er beforge, daß es bei vielen nach dem Ausspruch Davids ginge: Sie fahren ihren Bätern nach, und feben das Licht nimmermehr. [Bfalm 49, 20.] Es ift freilich troftlicher und ficherer, wenn man ichon bereit ift, ehe bas lette Stündlein kommt. Wenn aber foldes nicht geschehen, und man fpuret noch eine Bearbeitung des Beiftes in der letten Zeit, so ist es tröstlicher, als wenn man feines von beiden, sondern vielmehr ein ficheres Sinsterben gewahr wird. Beim Abschiede einiger Menschen ist es fast betrübt und gefährlich für den Brediger. Betrübt, wenn die Menschen nicht zuvor die wahre Buffe und Glauben im Anfange oder Fortgange erfahren. Der Tod ift ber Natur ber allerbitterfte Schmerg, welchen die Ratur abzuwenden, alle übrige mögliche Rrafte nach Leib und Seele anwendet. Wenn man da erft die Buffe und den Glauben anpreisen will, so gehet es fast, wie es 2 Buch Mosis 6, 9. stehet. Mojes sagte den Kindern Birael die fraftigfte und troftlichfte Berheigungen, welche er eben aus bem liebesvollen Munde der Bahrheit empfangen, und die ihnen zur Aufmanterung und Stärfe dienen follten. Aber fie höreten ihn nicht für Seufzen und Angst und für harter Arbeit. Gefährlich ift es, weil auch unbekehrte Leute von dem Bredis ger mit füßen und ihnen nicht zugehörigen Tröstungen wollen eingewieget sein, in (174) den ewigen Todesschlaf. Die alte Wittwe ftarb nach einer vierzehntägigen schwe= ren Krankheit, und betete fleißig, bis fie ihren Beist aufgab, nachdem sie zwischen sechzig und siebenzig Jahre gelebet.

Eine Reformirte Frau in Neuhanover verfäumete feine Bredigt in unsern Bersamm= lungen, ließ auch ihre erwachsene Tochter in unserer Gemeine unterrichten und confirmis Ihr Sohn war in Teutschland zum Guten erweckt, und in diesem Lande zu den Bingendörfern getreten, wollte auch die Schwefter gar gerne nach fich gieben, tonnte aber Die Frau war eine besondere Liebhaberin von erbaulichen Buchern und Gesprä-Ich hatte ihr ein Sallisch Gefangbuch 87) zufommen lassen, woraus sie verschiedene ichone Lieder zu ihrer Erbauung gefaffet. Sie wurde fonderlich in der letten Zeit fehr ftille und es schiene, daß fie den fostlichen Beiberschmud erlanget, nämlich den verborgenen Menschen des Herzens, unverrudt mit fanftem und stillem Beiste. Wo fie ging und ftund, pflegte fie innerlich ju beten. Gie hielte fich an den, den fie nicht fabe, als fabe fie ihn. Da fie auf das Todtenbette tam, wollte fie feine Starfung von leiblichen Merg: ten haben; weil fie, wie fie fagte, die troftlichsten Berheißungen ihres Seelen-Brautigams lebendig erführe, und von dem Trofter, dem heiligen Beifte, darin unterhalten wurde, fo, baß fie fast feine Rrantheit noch leiblichen Schmerz fühlete, und mit getroftem Muth aus Diesem Jammerthal zu ihres Berrn Freude einging. Gie hatte in ber letten Stunde im Bebet meiner gedacht, und ließ mir taujendfachen Segen und gute Racht wünschen, und fagen aus bem 16ten Bfalm: Das Loos ift mir gefallen aufs lieblichfte. mir ift ein ichon Erbtheil worden. Ueber folche Borte hielte benn auch mit Bergnügen ihre Leichenpredigt.

Gin Mann zwischen vierzig und funfzig Jahren, \*") ber mit seinem Bater und Bruber in Teutschland eine Zeitlang bei dem bekannten Dippel gewesen und in dieses Land gekommen, siel hin und her, von einer Secte zu der andern, und da er zuletzt mit den Gichtelianern 80) auch fertig war, glaubte er nichts mehr, lebte gottlos, und ließ auch seine Kinder wie Indianer auswachsen. Endlich kam er von oben aus dem Lande herunter und wollte seinen Bruder besuchen. Ich war eben in des Bruders Hause und unterrichs

tete ein Häuflein junger Leute, welche zur Confirmation und dem heiligen Abend-(175) mahl zubereitet werden sollten. Der Mann wurde sehr krank und legte sich in der

Informationsstube in's Bette. Er hörete unsern Unterricht mit an. 3ch redete ihm zu und bat, er möchte noch Inade fuchen bei dem, der aller Belt, und folglich auch feine Gunde gebuget, und bafur genug gethan, ber bie Bollner und Gunder angenommen und versprochen, feinen hinaus zu ftogen, wer zu ihm fame, ber das hundertite verlorne Schaf fuche ec. Er fagte einmal wie allemal, es mare gu fpat vor ihn, wenn er wieder auffame, fo wolle er Gnade fuchen und fein Leben beffern. 3ch bat und ermahnete ihn, er möchte boch bas gewiffe für bas ungewiffe nehmen, und nicht benten, es ware zu fruhe oder zu fpat. Er blieb aber bei feiner alten Sprache und wollte fich nicht weiter mit mir einlaffen. Ich fragte, ob er wohl leiden fonnte, daß ich mit den Rindern fur ihn zu Gott um Gnade betete? Er fagte, ich fonnte nach meinem Belieben thun, wie ich wollte. Ich fniete mit bem Sauflein junger Leute verschiedene mal um fein Bette und flehete jum Beien, er möchte fich über das verwirrte und verstochte Schaf um Jefu Chrifti willen erbarmen ! 3ch meinete, ich wollte es erbetteln mit unverschämtem Beilen: er aber wollte nicht mit anfassen und Gott wollte ihn nicht mit absoluter Macht giehen. Er blieb babei, wenn er wieder auffame, fo follte es anders werden. Er ftarb in wenig Tagen hernach, da ich eben im Lande war. 90)

Ein alter betagter Mann, ") ber seiner Abkunft nach ein Lutheraner hieß, wohnete ungefähr vierzehn Euglische Meilen von Neuhanover in den Gebirgen auf einem Stück Landes. Ein reicher Irländer eignete sich das Land zu und trieb den blutarmen Mann mit seiner Familie davon. Der Mann wußte sich in das Unglück nicht zu schieken, hatte Gottes Wort nicht gehöret noch gelesen, sondern in Finsterniß, wie seine Nachvarn, muthewillig gewandelt, und gerieth in Desperation. In dem erbärmlichen Zustande siel ihm ein, er sollte hinunter nach der Neuhanöverischen Kirche gehen und sich bei derselben aufhängen, so würde er Ruhe sinden, und von seinem Uebel erlöset werden. Er solget den Gedanken, gehet eilend herunter, borget von einem Nachbar einen Strick und hänget sich selbst an einen Baum gegen der Kirche über. Dem Nachbar wird bange, gehet nach eis ner kleinen Weile aus seinem Hause hans

gen, resolviret fich aber geschwinde, und schneidet in Gile ben Strick ab, daß ber (176) Mann herunter fället und eine Weile als tobt lieget, endlich aber wieder erwachet.

Der Nachbar hat den Menschen genöthiget und sast wider Willen gezwungen, mit ihm nach dem Schulhause zu dem Herrn Kurt zu gehen, welcher noch daselbst wohnete. Herr Kurt hat ihn examiniret, und ihm das erschreckliche unendliche Gerichte Gottes vorzestellet, welches auf den Selbstmord unvermeidlich solge. Der Mann hatte die Umstände so erzählet, wie zuvor beschrieben, und gesagt, daß ihm sein Tage sein Gang so leicht vorgetommen wäre, als die vierzehn Meilen. Herr Kurt hatte mit ihm gedetet und Gott gedanket, daß er den armen Sünder noch einmal von dem groben Strick des Satans errettet, und ihm Naum und Frist zur Buße gegeben hätte. Der Mann hat bitterlich geweinet, nachdem er sich wohl besonnen und versprochen, um Gnade und Verzgebung zu bitten. Er gehet nun dann und wann in die Kirche, wenn es seine Armuth, Wetter und Wege seiden wollen.

Hierauf will ich in Einfalt berichten, was in den letten Jahren hie und ba in meinen Gemeinen und auf Reisen etwa Merkwürdiges vorgesfallen.

3m Nov. 1746 ward genothiget, eine Reise nach Tulpehoden "2) ju thun; weil

bie Bemeine baselbst, welche wir bigher bann und wann versorget, schon längst gebeten, daß das heilige Abendmahl mit ihnen halten follte. Es ift zwar schwer, in folden Wes meinen das heilige Abendmahl auszutheiten, wo man die Glieder nicht in der Cura speciali, befondern Bflege, haben und eines jeden Zuftand etwas genauer tennen fann: boch fann man es nicht wohl abschlagen. Man eraminiret bas Bolf scharf, leget ihnen Bejet und Evangelinm vor, ermahnet fie gur Buge, Glauben und Gottfeligfeit, und ftreichet den Rugen der heiligen Sacramenten heraus, wie Lutherus fagt, und suchet das Bewiffen unbeschweret zu halten, so viel Gott Gnade barreicht. Benrg, man umgrabet und bedünget die alten Banme, pflanget und begießet, und bittet Gott um fein Gedeihen. In Tulpehoden hielte den Tag guvor Beicht-Cramen, erflärete einen Buftert, nach welchem fich die anwesenden Glieder zu prüfen hätten. Rachbero schrieb diejenigen auf. welche communiciren wollten, las ihre Ramen öffentlich ab und fragte die Borfteber und Aeltesten, sie sollten auf ihr Gewissen sagen, ob sie muthwillige und porfätsliche Sünder unter den Abgelesenen wüßten ? "3) Gie fingen an zu weinen und faaten. bie Sache ware ihnen gu ichwer, fie hatten genug an fich felber gu prufen, und fo (177) follte ein jeder fich felbst prüfen. Ich war mit der Antwort zufrieden und fagte. ein jeder follte denn besto genauer auf fich selbst sehen und por ben allschenden Augen Gottes fich prufen. Borber hatte vernommen, daß zween unter dem Saufen dem Lafter ber Trunfenheit ergeben gewesen; stellete deswegen eine alte Wittme öffentlich zur Rede und fragte, ob fie in diefer und übrigen damit verbundenen Gunden noch ftedte und barinnen verharren wollte? Die Fran verstummete, ihre Angehörigen fagten aber, daß sie ichon einige Beit davon abgelaffen und einen guten Borfat durch Gottes Gnade gur Befferung gefaßet hatte. Gin alter Mann, ben ich selber einige mal auf bem Wege betrunfen gesehen, wurde auch vorgefordert und gur Bufe ermahnet. Er antwortete, bag er febon ein halb Jahr zuvor von übermäßigem Trinken abgelaffen hatte. Man stellete ihm in Liebe und Ernft vor, wie folches Lafter eine offenbare Frucht und Kennzeichen von feinem noch unbefehrten Bergen ware, und wie er Gnade und Bergebung aller feiner Gunben und die Bindichaft Gottes erlangen fonnte. Er murbe aber erbittert, fagte, daß er nun nicht zum heiligen Abendmahl gehen wollte, und ging in Ummuth fort. Die übrigen wurden fleifig ermahnet, fie follten ja nicht denken, daß fie wurdig genug wären, wenn fie nicht in groben Lastern lebten, sondern es wurde ein wahrhaftig buffertiges und gnabenhungriges Berg dazu erfordert. Man zeigte ihnen auch, wie fie dazu gelangen könn= Nach vollendetem Beicht-Gramine beugten wir unfere Rnie, befannten unfere Gunben, baten um Bergebung um Jeju Chrifti willen und versprachen ber Leitung des guten Beiftes zu folgen, und höreten die Absolution. Sonntags hielt ich eine Bredigt von bem rechten Gebrauch und Ruten des heiligen Abendmahle, reichte daffelbe gweihundert Communicanten, und so viel wahrnehmen fonnte, war außerlich eine gute Dronung, Chrfurcht und Bewegung unter den Leuten. Der herr kennet das herz!

Im Monat Dezember des gedachten 1746sten Jahrs siel ein großer Schnee und der Winter trat so heftig ein, daß kaum meine ordentliche Amtsgeschäfte versehen konnte. Der Schnee lag so hoch, wie ich nimmer auf dem Harzgebirge im Handverischen 34 gessehen, wo sonsten ziemlich harte Winter sind. In diesem Monat, ehe der Schnee eingefallen, schickten wir den Herrn Helser Kurtz nach den Gemeinen auf Raris (178) tan, oder eigentlich Neadingstown, daß er daselbst predigen, und Schule halsten sollte; weil sie ganz entblößet und verlassen waren. Ich mußte daher seiner Hüsse und Beistandes in meinen weitläuftigen Gemeinen und Filialen entrathen. Wegen der Schularbeit machte ich folgende Einrichtung. In Provident behielte unsern lies ben Freund, Herrn Vigera, in meinem Hause, und ließ ihn diesenigen Kinder informizren, welche im Stande waren, wegen des harten Winters und der tiesen Wege herzu zu kommen. Es ist im Lande mit den Schulen bei solchen schlimmen Wegen und ranher

Witterung fehr beschwerlich, benn bie armen Kinder muffen oft von zwo, brei und vier Englischen Meilen herkommen. Die Eltern find meiftens arm, und fonnen öfters nicht einmal fo viel Schuhe und nothige Rleidung anschaffen, als bie Rinder gerreigen. 06) Man follte wenigstens bei einer jeden Rirche eine folche Anstalt, Gebäude und auch Leute, haben, daß man die Rinder könnte beherbergen, beköftigen, und in der Aufficht behalten. Wir sehen aber noch keine Möglichkeit dazu, weil wir noch nicht einmal das Rirchenge= bande völlig bezahlet haben. In Neuhanover hat die Gemeine, weil Berr Rurt weg ift, einen Mann jum Schulmeifter angenommen, welcher im vorigen Jahre in meinem Sause Schule gehalten. 98) Diefer junge Mann hat bisher bem Beifte Gottes Raum gelassen, an seiner Scele zu arbeiten, und gehet der Gemeine mit einem guten Bandel vor. Der Herr bewahre seine Seele für des Satans Lift. Er hat eine schöne Babe zu fingen und ein feines Gedachtniß. Beil nun die zwo kleine Gemeinen in Ga ccum und Uppermitford bisher unfern Dienst genoffen, Berr Rurt aber meg war, fo wußte ich mir nicht zu helfen. Ich selber konnte fie unmöglich mit bedienen, weil ich ichwächlich werde, und ichon einmal auf bem Wege babin mein Leben bald eingebüßet habe; wegen der Morastlöcher, die am Tage noch wohl zu passiren, aber in der Nacht fehr gefährlich find. Ich fagte den zwo Bemeinen ben Dienft auf: fie weineten aber jum Theil, weil noch hungrige Seelen barunter find, und fagten, wenn wir fie in ihrer Armuth verliegen, fo murben bie Bingendorfer bei ihnen einschleichen und ihr Lager ba aufschlagen, weil fie nur fechs bis acht Meilen von Bethlehem wohnen, nämlich die von ber Saccumer Gemeine. Ich wußte mir bannenbero nicht anders gu belfen, als baf

den obgedachten Mann etwas unterrichtete, ihn etwa alle vier Wochen einmal eine (179) Catechismus-Bredigt aus bem Rambach "7) auswendig lernen, und in ben Bemeinen hersagen und ablegen, und im Nothfall eine Taufe verrichten ließ, welches wir auch in unserer Evangelischen Rirche die Bebammen ober andere thun laffen, wenn fie gleich nicht ordiniret find. Das Vorlefen kann man hier fast nicht practicabel machen, benn die Leute wollen nicht um des Borlesens willen etliche Meilen mit Beschwerlichkeit jufammen fommen, und fagen, fie konnten zu Saufe auch lefen. So viel mir Moglichfeit, Rrafte und Zeit übrig bleiben, befuche die Bemeinen auch und bediene fie mit ben heiligen Satramenten. Die zwo Bemeinen haben ein Bergnugen an dem gedachten Schulmeifter, weil er bis baher seinem Chriftenberuf gemäß gewandelt, im Umgange er= baulich ift, sich ber Kinder annimmt, und fie fleißig katechisiret. Ich hätte die armen Gemeinen gang verlaffen muffen, wenn ich nicht hatte ben Mann zu ihnen schicken wollen. Mis Schulmeifter könnte er in Neuhanover vom Schulgelbe allein seinen Unterhalt nicht haben; weil er fein Sandwerk fann, und nur im Binter und Fruhjahr Schule gehalten wird, auch verschiedene arme Leute find, welche bas Schulgeld nicht aufbringen konnen. Die Gemeine daselbst tommt ihm beswegen in etwas zu Gulfe und hat ihm feche Bfund jährlich aus ber Almofentaffe versprochen; aber fo bleibet denn die Raffe unvermogend. die übrigen Roften, welche zur Reparirung und Erhaltung der Rirchen- und Schulgebande erfordert werden, zu geben. Konnen obgedachte zwo Gemeinen nun auch mas weniges thun für feine Muhe, fo kann er besto beffer austommen. Wenn und ber anadige Gott nur einmal fo weit helfen wollte, daß ber armen Wittwen und andere Baifenfinder konnten freie Schule haben, fo follte mir es eine große Freude fein. 08) Denn es ift doch sehr schwer, wenn die Bemeinen, die dem größten Theil nach Anfänger und Urme find, alles aus ihrer Rahrung bergeben muffen. D was fur einen großen Borgug haben darinnen die meiften Bemeinen in Tentschland! Wir Brediger find, Gott fei emig Dank, gerne gufrieden mit ber außersten Rothdurft, und machen es gerne ben Bemeinen fo leicht als möglich, 90) und alle, benen es um die Wahrheit zu thun ift, find bisber willig gewesen, auch das eine Scherflein aus ber Nahrung zur Fortsetzung ber Rirchen und Schulen herzugeben, und fagen, fie konnten es in Ewigkeit nicht verbanken, mas unfere Hochwürdige Bäter und so viele werthe Gönner in Europa an ihnen und ihren Kinsbern gethan. (u)

2. Ein Schreiben des Herrn Baftor Mühlenbergs an ben Herrn Hofprediger Ziegenhagen zu London und den Herrn Doct. und Brofessor Francen zu Halle, vom 30sten October 1746.

Sochwürdige Bäter!

Der Herr ist noch bis hieher mit uns gewesen. Wenn wir unsere Schwäche (180) und die schwere Amtslast gefühlet; so ist er unsere genugsame Kraft und Stärke gewesen. Wenn wir in Trübsal, Verfolgung und Krankheit gerathen, so hat der Herr zu seiner Zeit uns wieder erquicket und aufgerichtet. Wenn wir aus Unersahrenheit zu wenig oder zu viel gethan, so hat der gute Geist Gottes uns bestrafet. Kurz, Jehovah ist bisher unser Hirte gewesen, und uns hat nichts gemangelt von seiner Seite.

Meine Um toführung betreffend, so erkenne Gottes Güte und Langmuth und ben Reichthum seiner Erbarmung an mir. Er hat mich bisher so stark erhalten, daß noch keine Predigt versäumen dürsen; und obschon einmal im Winter vom Pferde gefallen auf dem Glatteis und im Herbst das Unglück gehabt, daß das Pferd auf mich gefallen, da in der Nacht eine kranke Fran besuchen müssen, so hat doch der Herr meine Gebeine bewahret und micht Schaden nehmen lassen.

Unser Helfer, Herr Kurt, ift and gesund geblieben und hat sein Amt fleißig aussrichten können. Den Winter durch hat er in der Schule eine schöne Anzahl von Kinzbern informiret in Neuhanover, und wenn er etwa abwesend sein mussen, so hat Herr Vigera die Schule für ihn versehen. In Provident habe ich durch einen seinen junzen Menschen Schule halten lassen mit gutem Nuten.

Wenn ich und Herr Kurt in denen Gemeinen gegenwärtig gewesen, so hat (181) eine jede Gemeine alle Sonntage ihren ordentlichen Gottesdienst gehabt. Herr Kurt hat über die fünf Hauptstücke des Catechismi geprediget, und hernach die Jusgend katechisiret. Ich habe insgemein eine halbe oder drei viertel Stunden über das Evangelium geprediget, und in der übrigen Zeit von der Kanzel den Vortrag durch Frag und Antwort wiederholet, 1001 damit Alte und Junge die Sachen besser begreisen und ihs nen nachdenken können.

In Provident habe in diesem Jahre wieder ein seines Hünstein zum heiligen Abendmahl zubereitet, und, unter vielen Thränen der anwesenden Gemeine, constirmiret, worunter auch verheirathete Leute gewesen, davon man insgemein einen tieseren Sindruck und Bewegung bei der Gemeine spüret. Zulet habe einen seinen Ehemann confirmiret, und seine Frau, welche von Biedertäusern abstammet, nach einem hinlänglichen Unterricht, mit ihren zwei Kindern getaust. <sup>101</sup>) In Neuhanover ist die Gemeine stärker, daher habe daselbst einen größern Hausen insormiret und confirmiret, unter denselben waren fünf Erwachsene, <sup>102</sup>) zum Theil mannbare, Kinder eines Lutherischen Baters und einer Resormirten Mutter, welche einen gottessfürchtigen Bandel sühren, auch ihre Kinder dazu anhalten. Uebrigens habe auch daselbst etsiche Berheirathete und Versäumte consirmiret.

Wenn in den Gemeinen alte Leute, oder auch nur Kinder sterben, so verlangen die Leute Leichen predigten, und wir nehmen solche Gelegenheiten gerne an, weil man wichtige und erbauliche Materien abhandeln, und den Unwesenden in der Zueignung nahe treten kann; zumal da, aus nachbarlicher Liebe, auch andere Religionsgenossen und Gesfinntheiten, zu Grabe folgen.

<sup>(</sup>u) Die Fortsetzung bieses Berichts wird fünftig mitgetheilet werden. [Gie folgt 5. Fortf. I.]

Man hat vor biefen felten Soch zeit gehalten, wo man nicht einen schrecklichen garmen mit Bollfaufen, Bettlaufen, Tangen, Springen und bergleichen gemacht. Benn nun junge Leute in unserer Bemeine Sochzeit halten, fo begehren fie eine Sochzeits (182) predigt und verlangen uns auch mit zur Mahlgeit. Wir haben zu Anfang oft und vielmal die Gemeinen ermahnet, sie sollten das ungöttliche Wesen und die weltli= chen Lufte bei jo wichtigen Sandlungen ablegen. Die Bewohnheiten waren aber fo tief eingewurzelt, daß sie bisweilen gewartet, bis wir weg waren, und alsdann ihren Muthwillen getrieben, doch mit Unterschied. Ich habe deswegen öffentlich vermelbet, daß wir jolche Leute, Die bergleichen Unfug und Lufte trieben, nicht wollten gum Abendmahl laffen, fondern als faule Bliedmagen halten, bis fie fich von der Finfterniß gum Licht befehrten und ihrem Beruf gemäß mandelten. Die Rinder, welche von uns confirmiret ivorden, haben fich größtentheils noch abgesondert gehalten und ihre Bergen in der Reufch= beit bewahret; ob wohl einige bei folchen Belegenheiten mit hingeriffen worden, zumal wenn die Eltern felbit nicht gute Bucht gehalten und Aergerniß gegeben. Wir haben nun icon verschiedenen Sochzeiten mit beigewohnet, allwo man unter der Mahlzeit mit erbaulichen Gesprächen und mit Absingung geiftlicher Lieder beschäftiget gewesen, zumal wenn oie Eltern der jungen Leute Gott fürchten und die Sochzeitgafte auch Luft zum Guten ha= ben. Bir wiffen zwar wohl, daß die mahre Buge und der Glaube in dem innern Grund bes Herzens anfangen und fich an den Früchten auswendig zeigen muß, und daß einer beswegen boch noch ein Undrift sein kann, wenn er gleich nicht tanget ober fluchet und äußerlich ehrbar lebet: aber man kann boch ans folchen bofen Früchten erkennen, daß ber Baum in der Burgel und Stamm noch nichts taugt. Und wo man solche Lafter nicht hemmet, so werden viele gute Bemüther dadurch geärgert und unbefestigte junge Leute mit dem Strom hingeriffen. Wir haben feine andere Waffen dagegen als Bebet, Ermah= nung und Absonderung von dem heiligen Abendmahl, und erfahren dabei, wie weit die Kraft des Wortes Gottes fich beweifet. Bas fich nicht ergeben will, das fondert fich von felbsten ab. Ich bin gu ein paar Hochzeiten genothiget worden in ben benachbarten Gemeinen, bei welchen der Pfarrer Andrea ftehet, 108) wo auch viele von unsern confirmirten jungen Leuten mit zugegen gewesen. Da nun, nach meiner Abwesenheit, die Ueppigfeit hat follen angehen, fo find unfere junge Leute geflohen und nach Saufe ge= gangen.

(183) In diesem Jahre habe in einer jeden Landgemeine zweimal mit den Alten das heilige Aben dmahl gehalten. In der Providentzer Gemeine habe jedesmal etliche über hundert, in der Neuhanöverischen aber über zweihundert und funfzig Communifanten gehabt. Wit dem Abendmahl halten wir es solgender maßen: Die Woche zuvor muß ein jeder, der communiciren will, in die Pfarrwohnung oder in's Schulhans kommen und sich bei dem Prediger melden. Was man nun von einem jeden Gemeinzgliede im Umgang, oder aus andern Umständen erfahren, das hat man sich gemerket, und indem man dei Aufzeichnung der Communifanten Gelegenheit hat, ein jedes allein zu sprechen. so redet man von dem innern Grunde des Herzens und forschet nach dem Wachsthum, giebt auch nöthige Ermahnungen, Ausmunterung und Tröstung, nach Besdürsin der Fälle. Man kriegt auch durch solchen Umgang mit ihnen eine Erkenntniß von dem innern und äußern Zustand, und siehet die Connexion zwischen Nachbarn, Elstern, Kindern und Freunden.

Den Sonnabend vor der Communion muffen alle gemeldete in der Kirche zur Beichte oder Bochereitung fommen. In der Borbereitung erwählet man einen Bußtert, der sich zu den jedesmaligen Umständen schiedet. In der Applifation theilet man ohne Personatien das Wort nach dem Anliegen und den Umständen, welche man in der besondern Unterredung angemerket. Wenn dieses geschehen, so treten die gesammten Wlieder im hals ben Mond um den Altar und wenn einige unter dem Haufen sind, welche ein öffentlich

Mergerniß gegeben, fo muffen fie eine nach bem andern vortreten. Der Prediger halt. ihnen noch einmal die Gunde öffentlich por, ermahnet fie gur mahren Buge, und fraget nach Rene, Leid, Glauben und Befferung des Lebens. Benn das Befenntnig abgeleget, fo fraget der Brediger alle gegemwärtigen Blieder, ob fie das Mergerniß vergeben, und Gott durch Christum für ihn bitten helfen wollten? Go viele Exempel ich noch gehabt, so vielmal haben die Glieder fast insgemein mit bellen Thranen bezeuget, sie wollten gerne vergeben und ce mit in ihr Bebet schließen. Darauf gibt der Prediger eine fleine Erinnerung an die gesammten Blieder und fagt, daß keiner fich sollte beffer dunken, als diefer Gunder: denn ein jeder hatte auf fein eigen Berg zu feben, und (184) ju merten, daß da ber Came ju einer jeden Gunde lage, und daß allein die Gnade in Christo den Menschen befferte und von Gunden befreiete. Wenn denn alles geschlichtet, jo benget der Sanjen die Enie vor Gott und der Brediger betet die Beichte fniend in der Mitte. Rach der Beichte werden einige Fragen gethan vom Brediger und darauf verfündiget er den Buffertigen die Absolution und fagt, daß den Unbuffertigen die Gunde behalten fein bis fie umtehren. Nachdem foldes geschehen, fo wird noch einmal gefraget, ob einer noch etwas wider ben andern im Gemuthe habe? Die etwa noch was wider den andern haben, geben in's Pfarrhaus, versöhnen fich mit einander und vergeben einander ihre Fehler.

Des Sonntags wird eine Predigt vom heiligen Abendmahl gehalten. Nach der Predigt wird consecuiret und ausgetheilet. Weil denn nur ein Prediger ist, und die Austheilung sehr lange dauret, so singt man zu Ansang nur ein Lied und hernach muß der Schulmeister die Leidens und Sterbensgeschichte unsers Heil und hernach muß der Schulmeister damit man den Tod des Herrn verfündige und bedenke, wie viel es ihn gekostet, daß wir erlöset sind. Bisweilen lieset man auch die Gebete vom Abendmahl aus des seligen Arnds Paradiesgärtlein, 104) welche sehr erwestlich sind. Der Tag ist sehr beschwerlich sür einen Prediger. Ich habe in Neuhandver etliche mal auch wohl über dreihundert Communikanten gehabt von Teutschen und darnach das kleine Autherische Häuslein der Englischen; so haben sich auch die Consirmanden gefunden, welche besonders erst examiniret und consirmiret worden, ferner verschiedene Taufsuch und Copulationen, so daß ich des Morgens um acht Uhr angesangen und des Abends um vier Uhr erst fertig geworden din. Ist man damit fertig, so sindet sich dissweilen auf drei, vier, fünf oder sechs Englische Meilen ein Kranker, den man noch besuchen soll.

Bon unsern Landgemeinen überhaupt etwas zu sagen, so sind dieselben, nach unsers Heilandes Beschreibung, wie ein Acker mit Weizen und Unkraut, oder wie ein Netz mit Fischen, darinnen man böse und gute sindet. Will man das Uns (185) kraut mit vorläusigem Eiser ausrausen, so thut man dem Weizen Schaden. Läßt man es ungehindert wachsen, so will es die Oberhand gewinnen und das Gute ersticken. Der Herr gebe und Weisheit, nicht zu viel, noch zu wenig zu thun. Alte eingewurzelte Gewohnheitssünden regen sich oft wieder auf's neue, auch an solchen, die einen guten Ansfang der Bekehrung gehabt, wenn sie nicht genugsam wachen. Ich habe nicht alle besondere Erweckungen und Bewegungen ausgeschrieben. Sondern, wenn etwa gute Worte und Ausdrücke von ein und andern bemerke, so wünsche und bitte allemal, daß es möge Wahrheit und rechtschaffenes Wesen sein vor Gott in Christo; und wenn was llebels höre, so sehe dabei auf die Wurzel, woher es kommt, und arbeite dagegen. Leiblicke Nerzte werden Ministri naturæ. Diener der Natur, genannt, und geistliche Aerzte sollen Ministri gratiæ, Diener und Mitgehülsen der Gnade sein, und nachhelsen mit dem Wort und Witteln der Gnade. Der Herr mache uns treu!

Wenn man prediget, so versäumen die Gemeinglieder nicht leicht die Gelegenheit. Sie kommen von weitem und von der Ferne, scheuen im Sommer keine Size und im Binter keine rauhe Wege und Wetter. Bei dem Gehör des Wortes Gottes ist es unter-

schiedlich; einige hören mit Thränen, andere mit Nachdenken zu; einige sind unachtsam und flatterhaft, andere unwissend und versäumet in der Jugend. Man suchet es so einsfältig und begreiflich vorzulegen, wie der Herr Gnade giebt. Das Wort fället noch heustiges Tages zum Theil unter die Dornen, auf den Weg und das felsigte Land, und zum Theil auf ein gut Land. Die Wittwen und Wassen bekennen zum Theil, daß Gottes Wort und die Inade in Christo ihr einiger Troft sei. Kommt man zu Sterbenden, so zeigt sich insgemein, was sie vor einen Schatz gesammlet haben. Ich habe mich öfters verwundert, wie solche Einfältige sich haben das Wort Gottes und die Predigten zu Nutze gemacht. Ich denke, die allernöthigsten und wichtigsten Wahrheiten zur Seligkeit sollte ein jeder fast wissen; selig werden sie sein, wenn sie es thun und ausüben. So viel ich

bei meinem vierjährigen Hiersein angemerket, so gehet es stusenweise. Die der (186) Wahrheit nicht gehorchen, werden immer härter und verstockter, und welche den Wirkungen des Geistes durch sein Wort und Inadenmittel Raum geben, solche werden immer gesetzter und besser.

Alle solche Glieder, welche unter uns die Gnade Gottes in Christo hoch achten, konnen sich wohl der Thränen nicht enthalten, wenn sie bedeuken, wie unsere lieben Bäter und so viel redliche Seelen und Kinder Gottes in Europa Anstalt gemacht und von ihrem Scherslein der Nahrung ihnen Prediger zugesandt und Kirchen und Schulen haben banen helsen. Sie wünschen vielen tausendsachen Segen und Bergeltung dafür. Solche haben auch eine innige Liebe zu ihren Predigern und beweisen dieselbe nit Wohlthaten, welche ich nicht nach der Quantität, sondern nach der Intention groß und theuer achte.

Siehet man nun unsere arme Teutsche Lutheraner an, so muß man bewundern, daß sie sich noch so zusammen halten und doch zur Noth den Prediger von dem Scherslein ihrer Nahrung erhalten. Die meisten Gemeinglieder müssen sich säuerlich ernähren und saft härter arbeiten als in Suropa. Wenn nun die lieben Väter und so viele liebreiche Vinder Gottes in Suropa für die armen verlassenen und veracht. En Glieder dieser Gemeinen in dieser Wildniß gesorget und ihnen mit ihren Wohlthaten beigesprungen, so glanden wir gewiß, nach Gottes Berheißungen, daß auch nicht ein kalter Trunk Wassers, geschweige denn so viele Liebeswohlthaten werden unvergolten bleiben. Wir bitten deroswegen öffentlich und insbesondere für unsere Wohlthäter, daß Gott ihr reicher Vergelter sein wolle. Wenn Kranke in den Gemeinen gewesen, so habe doch bei andern Mitseiden gefunden und gemerket, daß sie einander beistehen. Summa, das Wort Gottes und die Gnadenmittel beweisen ihre Krast entweder im Geruch des Lebens zum Leben, oder im Geruch des Todes zum Tode.

Nachdem der bisherige Prediger auf Neadingstown in der Landschaft Jersey sein Amt aufgegeben, 100) so sind die vier Gemeinen daselbst bisher ohne Prediger (187) gewesen. Sie lagen uns so hart an, daß wir unsern lieben Bender Kurt im vorigen Winter zu ihnen sandten und denselben Schule und Kirche halten ließen. Im Ansang des Jamuarii des 1746sten Jahres kam er wieder zurück, da wir denn aus seinem Journal sahen, und von einigen Gliedern mündlich höreten, daß er nicht ohne Nuten und Segen daselbst an Jungen und Alten gearbeitet.

Im Februario wurde mein werther Herr Collega Brunnholtz und ich nach Lanca = fter gerusen, um zu versuchen, ob man den heftigen Streit in derselben Gemeine mit itsem Prediger, dem Herrn Neyberg, und seinem Anhang, in der Büte vermitteln könnte, weil es zu einem harten Proces vor der Obrigkeit gediehen. (x) Wir sind nicht aus Vor-

<sup>(</sup>x) Die Umstände von der betrübten Trennung, die durch den Herrn Neyberg und seinen Uebergang zu den Zinzudörsen in der Lutherichen Gemeine zu Lancaster verursacht worden, sind aussiührlich in der dritten Fortsetzung pag. 69 und 75 erzählet. Woselbst auch mit mehrerm zu ersehen, wie dieser Streit vor der Obrigkeit endlich abgelausen, da des Herrn Reybergs Partie abgewiesen worden. Siehe auch oben, in dieser vierten Fortschung pag. 140 und 141.

wit in diese betrübte und harte Streitsache gegangen, sondern der Zusammenhang unserer ganzen Religion in diesem Lande, und besonders unserer Gemeinen und unsers Berufs, hat nothwendig ersordert, daß wir unsern Ruden mit darunter halten mussen. Bei dieser Gelegenheit besuchten wir beide die Gemeine zu Tulpehocken, welche herr Bagner aufgegeben und uns zur Versorgung überlassen hat.

Alls ich wieder nach meinen Gemeinen kam, welche von Herrn Kurt unterdessen bestienet waren, so sunden wir nöthig, den gedachten Herrn Kurt abermal nach Readding town zu den offenen Gemeinen zu senden auf drei Monat lang. Wir gaben ihm eine Instruktion in Englischer Sprache mit, wenn ja die Obrigkeit etwa sollte dars nach fragen; denn es ist ein Königlich Gonvernement, und nicht og gar frei, wie Bensylsvanien. Er hat der Monaten die vier Gemeinen daselbst bedienet, und abers mal nicht ohne Segen an Jungen und Alten gearbeitet. Die Gemeinen daselbst (188) haben eine solche Liebe zu Hrn. Kurtzen gewonnen, daß sie die beweglichsten Briefe geschrieben und gebeten, man möchte es doch bei unsern werthesten Borgesetzten dahin zu vermitteln suchen, daß Herr Kurtz ihr Prediger würde. Wir wünsschen beswegen sehnslich, von unsern Bätern einige Nachricht zu bekommen, ob wir Hoffnung haben, daß bald zween Prediger herein kommen, wie wir in unsern vorigen Briefen gebeten. (y)

Bu Ausgang bes Aprilis ward ich genothiget, die Bemeine in Inlyehoden wieber zu befuchen und von da in die ftreitige Bemeine nach Lancafter zu reifen. Es geschahe mit Ginstimmung meines Herrn Collegen Brunnholt und unserer Bemeinen. Die Umstände machten es abermal nothwendig, ob ich gleich gar wohl voraus fabe, daß große Schmach und Unruhe davon tragen wurde. Denn als die beinahe achtzig protestirende Lutheraner von der Obrigfeit frei gesprochen waren und die Mährisch-Gesinnten mit ih= rem Prediger, herrn Nepberg, umfonft die Rlage angehoben, fo wollten die Lutheraner, um des Rechtes willen, einen von uns eine Predigt in der zuvor verschloffenen Kirche thun laffen. Die Mährisch-Gefinnten aber waren darwider, und wollten mich mit Gewalt abhalten, woraus leicht ein Tumult hatte entstehen können; eine Barthei wollte mich hinein haben und die andere wollte mich abhalten. Es ging doch in der Stille ohne Unrube ab, und als die Mährisch-Gefinnten weiter nichts machen konnten, fo liegen fie mich in die teutsche Zeitungen setzen, und mit Schimpf belegen. Es wurde aber von der anbern Seite vollständig darauf geantwortet. 106) Rach diesem hat Berr Renberg mit feiner Barthei den Lutherauern die Kirche allein gelaffen und angefangen, eine eigene neue zu bauen. Bu diesem Ausgang der Sache hat ein Großes beigetragen, daß von (189) bem Hochehrwürdigen Confistorio aus Schweben ein Responsum wider den herrn Nenberg eingelaufen. (z)

Von Lancaster wurde ich zu einer großen Gemeine über den Fluß, Susquehana genannt, gerufen, nach dem äußersten Theil von Bensplvanien, der an Maryland grenzet. (1) Diese Gemeine ist vom Herrn Reyberg dann und wann besucht worden, so lange man ihn vor einen rechten Lutherischen Prediger hielte. Die Gemeine bestehet fast

<sup>(</sup>v) Ars dem, was oben pag. 177 n. f. gemeldet worden, ist zu ersehen, daß herr Kurt im Dezember 1746 abernal nach Readingstown gesendet worden.\*) Und oben in dem ersten Abschinkt diese Forts zung pag. 129 ist auch bereits angzeigt, daß nachdem endlich nur ein Pridiger gesendet wirden können, der Herr Weigand diesen Gemeinen erstlich auf eine Zeitlang zu Brrichtung der Prodigten und Unterrichtung der Jugend überlassen, im Herbst 1748 [1750; s. Seite 129 Alte Ausgig aber zu ihrem ordentlichen Predig r best let und ordenten worden.

<sup>(1)</sup> Si he die Note (x) auf der vorigen Seite. Daß übrigens die Lutherische Gemeine zu Lancaster hierauf den Herrn Handichuch zu ihrem ordentlichen Lehrer und Prediger angenommen, ist bereits aus der dritten Fortsetzung bekannt.

<sup>(4)</sup> Ift die Gemeine gu Dord, wo nunmehr herr Schaum als Prediger ftehet.

<sup>\*)</sup> Statt 1746 follte es wohl hier und p. 177 u. 176 heißen 1745. Denn aus Rurt's Tagebuch geht llar hervor, daß er am 15. Dez. 1746 von Neu-Providenz nach Tulpehocken zog und um jene Zeit in Readingstown (Naritan, N.-I.,) unmöglich wirken konnte. M. und S.

aus hundert und zehen Familien. Herr Neyberg hatte ihnen versprochen, mit einem Brediger von seines gleichen sie aus Schweden zu versehen; nachdem aber der Streit in Lancaster angegangen, so wollten sie mit ihm nichts mehr zu schaffen haben. In dersels ben Gemeine hatte ein Häuslein Kinder zu taufen, und auch einige zu confirmiren, welche der Schulmeister daselbst präpariret. Bon diesem Orte reisete wieder sechs und vierzig Englische Meilen zurück auf Tulpehocken, und predigte daselbst noch einmal. Bon Tulspehocken ging wieder funfzig Meilen zurück nach Providentz zu meinen Gemeinen.

Als Herr Kurt von Readingstown zurück gekommen und bei unsern Gemeinen war, so ward genöthiget im Junio wider nach Tulpehocken (b) zu reisen, allwo ich ein Häussellein junger Leute präparirte und consirmirte. Zwei Cheleute wurden im (190) Englischen eraminiret und consirmiret. Die Eltern der Consirmirten erzählten nir zum Theil, daß sie ihre Kinder während der Bräparation öfters allein auf den Knien betend gefunden. Auch tausete einen jungen Menschen von eilf Jahren, welcher in der Kindheit die Taufe nicht erlanget.

Zwischen dem Monat Julio und August setzte uns der Herr in große Traurigkeit, indem unfer lieber und werther Berr Collega Brunnholt in ber Stadt die rothe Ruhr bekam. Er war gewiß dem Tode nahe. Es war foldjes nicht nur mir der allerempfind= lichste Schmerz, fondern man fabe auch mit Berwunderung, wie doch noch manche See-Ien in den Bemeinen, die wir gu herglicher Fürbitte ermahneten, winselten und wehllag-Die Borsteher seiner Bemeine thaten als wenn ihr Bater frank ware. Sie holeten mich mitten in der Nacht aus dem Lande hinunter. Einige gute Freunde nahmen sich feiner herzlich an und zogen den besten Medicum zu Rathe. Als ich zu ihm kam, so war eben die von Gott bestimmte Zeit, da sich die Rrankheit brach, und einige Zeichen der Benefung fich zeigeten. Der Berr gab auch feinen Segen zur Arznei, und erhörete bas Bebet der Clenden. Wenn ich bemerket, daß, obgleich in den Gemeinen noch fo vieles Elend regieret, bennoch, da der Berr den hirten wegzunehmen drohete, ein allgemeines Wehklagen entstund, fo habe darans die Liebe der Gemeine mahrgenommen und geschloffen, daß doch noch ein verborgener guter Same unter den Bemeinen fei. vielmal eingefallen, was der werthe Berr Baftor Majer zu Berrn Brunnholben gefagt, nämlich ber Berr werbe ihn nicht mehr und nicht weniger von dem Segen mahrnehmen laffen, als er entweder zur Demuthigung oder zur Anfrichtung ihm nütlich erachte. Der herr hat uns den lieben Collegen auf's neue wieder geschenket. Er wäre gerne ge= storben, doch um der gegenwärtigen Roth und Umftande willen, bat er selber den Berrn. daß er ihn noch ein paar Jahre mochte leben laffen. Als man für seine Benefung in ben Bemeinen Gott dankte, fo mar es eine allgemeine Freude bei frommen Seelen.

(191) Wenn ich ordentlich bei den Gemeinen im Lande din, so sinden sich der Geschäfte so viel, daß man kaum einen Tag zu Hause sein und die Correspondenz nach der äußersten Nothdurft befördern kann. Zu der Gemeine in Providentz gehören einige Familien, welche fünf, sechs dis acht Englische Meilen von der Kirche, und dazu über einen Fluß, die Sculfiel genannt, welcher mühsam zu passiren ist, wohnen. Alte, kranke oder schwache Lente können durch den Fluß nicht wohl reiten, oder mit dem Kahn übersetzen, dahero verlangen sie, daß man sie dann und wann besuche, bei ihnen Gottesdienst halte und die Actus sacramentales verrichte. Auf der andern Seite der Kirche sind wieder zween Flüsse, Schippach und Perkiome; zwischen und hinter denselben wohnen auch Gemeinglieder auf drei, fünf dis acht Meilen, welche auch ein Gleiches verlangen.

<sup>(</sup>b) Daß hernach ber Herr Kurt, ba er in Readingstewn von dem Herrn Schaum abgelöset worden, der Lutherischen Gemeine zu Tulpehocken erst auf eine Zeitlang mit Predigen und Catechissiren vorgestanden und endlich als derselben ordentlicher Prediger bestellet worden, wird aus der dritzten Fortsetzung pag. 77 n. solg. ernnerlich sein.

Bu ber Neuhanöverischen Gemeine gehören etliche Glieder, welche auf fünf bis sieben Meilen zwischen steinigten Bergen wohnen. Solche ersordern auch dann und wann einen Besuch und Predigt, weil sie nicht allezeit in die Hanptsirche kommen können. Auf solche Weise hat man nehst zwo Hauptsirchen drei Fitiale, die zu Zeiten mühsam genung sind. Ueber das ist eine Gemeine fünf und zwanzig Meilen von Provident in den Gebirgen, Saccum genannt, nur sieben Meilen von Bethlehem, allwo die Mährische Brüder ihren Hauptsitz haben. Diese Gemeine in Saccum hat nicht nachgelassen, und zu ditten, daß wir alle vier Wochen auf einen Werktag bei ihnen Gottesdienst halten und die Actus ministeriales versehen sollten. Wir haben sie nun schon ein Jahr lang bedienet, od es wohl ein mühsamer Weg dahin ist. Die Leute dauren uns, weil sie meistens arm sind, daselbst so abgesondert wohnen und gleichsam wie verlassen sind. Von der Seite bei Saccum ist noch eine mäßige Gemeine zu Uppermilsort, welche gleichsalls bei der Gelegenheit bedienet wird um die vierte Woche.

Nun möchte man sagen, so viele Gemeinen und Filiale könnten ja reichkich ihren Prediger erhalten: aber es ist doch schwer. Denn 1) ist nicht der geringste (192) Kundus bei einer Kirche. 2) Sind die Gemeinen noch neu und meistens in Schulden, wegen der nothwendigen Kirchen und Schuldebäude. 3) Sind die meisten Leute arm, stecken in Schulden mit ihrem Lande, oder wohnen künmerlich zwischen Felsen und Klippen, daß sie mit genauer Noth ihr täglich Brod bauen. 4) So sind die Zeiten bei sieben Jahren her so kümmerlich und nahrlos worden, daß es nicht zu sagen ist; denn so lange der Krieg mit Spanien und Frankreich gedauret, sind die Ausschren gehindert worden, daß die Leute für ihre Frucht keine gehörige Bezahlung bekommen können, dahingegen sie doch alle nothwendige Waaren thener bezahlen müssen. Dahero ist das Geld unter den Landleuten sehr rar, und wir Prediger haben doch ziemlich vieles auf die Kseiden die Kleider, die durch die Reisen sehr verdorden werden, zu wenden. Die lieben Leute geben gerne Frucht und Bictualien; aber das Geld ist zu rar 2c.

Beinrich Meldior Mühlenberg.

Provibent, ben 30ften October 1746.



## Anmerkungen zur Vierten Fortsehung der Aurhen Nachricht.

<sup>1) (</sup>S. 217.) Um das Jahr 1750 war das Feld, auf welchem die damaligen Sendboten aus Halle arbeiteten, bereits ein ausgedehntes. Es erstreckte sich von Cohenzi (in N.-J., 36 Meilen von Philadelphia östlich vom Delaware, 1. Forts. § 13.) dis York, jenseits des Susquehanna, ja noch mehr als 20 Meilen weiter an die Grenzen von Marhland dis Canawaka und bis zum jetigen Frederick, Md., (S. 3. Forts. Handschuhs Diarium, Mai 1748) und vom Gebiet der Flüsse Swatara und Tulpehocken und der Rachbarschaft der blauen Berge dis südlich von Philadelphia (Chester). Dieß große Gebiet umichloß eine gauze Menge von Gemeinden und Predigtplätzen, wo Gemeinden werden sollten. Und seit Sommer 1745 hatten bereits sutherische Gemeinden um den Raritan in New-Fersen sich der Ausmerksamkeit und Fürsorge empsohlen. Hier sollten such die Zehntausende von deutschen Lutheranern, wie sie über das große Feld hin zerstreut waren, die fünz Pastoren H. M. Mühlenberg, Peter Brunnholtz, Joh. H. Schaum, Joh. Nit. Kurtz und Joh. Fr. Handschuh die ganze geistliche Fürsorge tragen. So stand es dis zum Dezember 1751. S. Hall. Nachr. p. 513 u. a. a. Stellen.

<sup>2) (</sup>S. 218.) S. Anhang zur erften "Rurten Rachricht," p. 64.

<sup>3) (</sup>S. 218.) Sein Geburtsort Königsberg ift hauptstadt ber Proving Preugen (Theil bes

Königreichs Preußen) und Festung ersten Ranges. Die Stadt hat jetzt mehr als 112,000 Ginwohner, 15 evangelijche Kirchen, ausgezeichnete Schulanftalten. Das nachher § 11. genannte Collegium Friedericianum wurde 1703 gegründet. Die Universität (Albertina) ift 1544 gestiftet, bas neue prachtvolle Universitätsgebäude wurde 1844-1862 errichtet. Rach den Borfindien bezog Schulte die Universität Salle und war nachher eine Zeitlang thätig im Waisenhans dafelbft. Ueber feine Ordination und Reise mit Baftor Joh. Dietr. Matth. Beintelmann werden wir in der 5. Forts. II. § 2 ff. berichtet. Rach seiner Ankunft in Bennsplvanien wird er Mühlenbergs Amtsgehilfe, wohnte in Reu-Hannover, predigt 1751 auch alle zwei Wochen der Gemeinde zu Reu= Go= ich en hoppen, beforgt Mühlenberge Gemeinden mahrend deffen Abwefenheit zu Reu-Porf 1752, wohnt im September der Synode bei und gieht mit ihrer Buftimmung nach Neu-Goschenhoppen, bedient auch in den folgenden Jahren mit diefer Gemeinde die zu Inbianfield. Run verschwindet er aus unserem Gesichtstreis, denn unter den von den Synodalgliedern im J. 1759 (10. Forti. II. Auszug eines Briefes) bedienten Gemeinden werden jene zwei nicht genannt und um 1762 hatte Baftor Sacob Roth (10. Fortf. X. Juni 29.) diefelben bereits eine Zeitlang bedient. Papieren des Halle Archivs geht hervor, daß Fr. Schulte fich nicht lange nach feiner Ankunft eine Ban rei fauft: und feine in Deutschland erworbenen mediginischen Kenntniffe verwerthete. Dr. Francke gestand, daß er Bedenken gegen seine Aussendung gehogt habe. Im Jahre 1772 tritt er als Baftor ber luth. Gemeinde gu Lunenburg, Nova Scotia, auf und refignirte bajelbft 1782, wie nach Bricht des bermaligen Baftors ber bortigen luth. Gemeinde, D. L. Roth, aus ben Kirchmbud en hervorgeht. Es fehlt an allen ficheren ferneren Rachrichten über ihn. Gine Notig im Evang. Review berichtet, daß er 1809 gestorben sei, aber ohne Quellenangabe (vol. XV. p. 173). Die Sache ist zweifelhaft.

4) (S. 218.) Sie ist wohl die Frau Großvogtin von Münchhausen in Hannover, deren Gemahl dem Studiosus H. Mühlenberg in Göttingen schon Unterstützung hatte zukommen lassen. Mühlenberg besuchte sie der Durchreise nach Amerika und schrieb ihr von Zeit zu Zeit. Aus Briefen H. M. Mühlenbergs vom Jahr 1752 geht hervor, daß sie im Jahre zuvor nuß gestorben sein. S. H. Mühlenbergs Selbsbiographie, 1711—1743; herausgegeben von Lie. Theol. Dr. W. Germann, Allentown, Pa., und Hale a. S. 1881.

5) (S. 219.) Allerdings geht aus Briefen und andern Nachrichten hervor, daß Brunnholts den in seiner amtlichen Stellung erforderlichen Anstrengungen nicht gewachsen und in der Wahl der Mittel sich zu helsen nicht vorsichtig war. Bon seinen Kransheitsanfällen ist in den Hall. Nachr. zu leien p. 190, 248, 287. 379, 626, 646, 648. Als unverheiratheter Mann hatte er vielleicht auch nicht die rechte Psiege.

°) (S. 219.) Dieß Wort beutet an Amtsgehilfe, der mit dem eigentlichen Ortsvfarrer verstunden ist. Es wird aber in den Hall. Nachr. auch in weiterem Sinne gebraucht. S. 6. Fortj. II. 2. Brief Pastor Brunnholtj's vom 3. Juli 1749.

7) (3. 219.) Salzwedel ist eine Arcisstadt im Regierungsbezirk Magdeburg in ber preußischen Proving Sachjen und hat jetzt etwa 9,000 Einwohner. Die Altenmark ober Altmark ift die noch gebrauchte Bezeichnung für einen Theil der Mart Brandenburg ober Kurmart und des Regierungsbezirks Magdeburg. (S. Conversations-Lexicon von Schemm, Brandenburg.) 3. D. M. Bringelmann's Bater mar Urzt, der feinen Cohn die Lehranftalten feiner Geburtsfladt und nachher die gu Stendal, wo fich eine von Joachim II. geftiftete flaffifche Bildungsanftalt (Gymnafium) befindet, geniegen ließ. Seine theologische Ausbildung erhielt er auf der Universität Bu Salle und auch als einer der Inspektoren bes bortigen Waisenhauses fernere praktische Uebung. Auf ihn als geeignet für den Dienst in Benninsvanien hatten fich die Gedanken langere Zeit gerichtet, noch ehe er barüber befragt murbe (4. Fortf. I. § 13.), auch fonnte er fich jum Jamort nicht fo fonell entichließen; als er es gab, tam es von Bergen. Die Abficht mar junachft, ihn bem frantlichen Baftor Brunnholt zum Amtegehilfen zu geben, wobei er in Germantown wohnen und die Gemeinde beforgen, aber auch in Philadelphia denf Iben nach Umitanden unterftuten lonne (§ 9.). Mit Biftor Fr. Schulte reifte er Juli 6. 1751 von Salle ab, murde mit ihm am 11. Juli ju Bernigerode ordinirt. (Man hatte in Salle Anftog baran genommen, daß in Amerika noch nicht ordinirten Adjuncten in Rothfällen das h. Abendmahl zu reichen war gestattet worden. B. M. Mills Linberg hatte felbft dem Catecheten Bengand dazu Erlaubnig erth ilt, wie wir aus feinem Da= nujeripttagebuch erichen. G. Sall. Rachr. p. 334 f. Bei feinem Bejuch in Ravitan, wovon dort die Rede ift, jehreibt er, er habe nach dem Gottesdienst mit Grn. Wengand noch besonders conferirt und diefer ihm gejagt, "daß freilich die Fier des h. Abendmahls in der Gemeine angezeigt jei, aber hie und da jagen alte, fdmadje und frante Leute, weldje viele Meilen Wege entfernt und nicht beiwohnen konnten und doch ein großes Bertangen nach dem h. Abendmahl bezugten." Nun fahrt

Mühlenberg fort: "Ich fonnte die Leute unmöglich jelbst besuchen, weil meine gange Sin- und Berreise nur auf feches Wochentage und einen Countag bestimmt war. Demnach jagte bem Berrn Wengand, ce ftunde in feiner von une gegebenen Instruktion ein Artikel, daß er im bochften Rothfall einem franten buffertigen Gunder das h. Abendmahl reichen möchte, weit wir nicht allemal die 70 und mehr Stunden reifen, unjere Bemeinen verfäumen und dienen founten in folden Rothfäl: Im. Berr Bengand antwortete, Die Leute hielten feine Adminiftration im Rothfall nicht für fraftig, weil er nicht ordinirt ware; ob ich nicht wollte, nach öffentlichem Gottesdienft ber Gemeine ein 283.tlein davon fagen. 3ch beiann mich bin und ber, wollte nicht gerne ichaden, jondern das Befte thun. Hrr Bingand fuhr fort, wenn ich nicht deshalb eine Erinnerung an das Bolf thate, fo litte frine Arbeit Schaden und er wolle lieber nicht da fein als Anftog geben." Mühlenberg lief fich Darauf ein und fagte der Gemeinde: "Wenn ingwijden ein und andere alte, schwache und frante, wit entirnte Gli ber ein rechtes Berlangen nach bem h. Abendmahl bezengten, jo konnten fie in ioldem Rothfall fich jeines (Wengand's) Dienstes gebrauchen und versichert jein, daß nach unferer Libit bie Rraft und Bürdigteit nicht von der Berfon ober bem Diener, fondern bom Beren felbft und friner Beiheiffung dependire." Bei ber Feier bes h. Abendmahle confecurte Milblenberg natürlich bei jener Weleg ubeit felbst und ichreibt bann im Tagebuch: "Weil ich nun sehr matt mar und allein zu administriren mich nicht getrauete, fo ließ ich den Grn. Wengand den gefegneten Bein austheil n.") Deintelmann fam über Magdeburg und Stendal auf etliche Tage gu feinen Berwandten nach Gulgwedel; dann Ang. 4. nach Samburg, fegelte ben 11. nach London, fam am 2. Sept. in London an, ichiffite fich mit Schultze am 17. von GraveBend ein und fam am 1. Deg. 1751 in Philadalphia an. (5. Fortf. II. § 2 ff.) Gine Conferenz der Baftoren S. M. Milhlenberg, Brunnholt und Sandichuh beichloß am 17. Dez. zu Philadelphia und am 15. Januar 1752, wo denn auch Beintelmann und Schulte gegenwärtig waren, ju Provideng, baf S. ber Behilfe Brunnholt's fein folle gu Philadelphia, ba Sandiduh nach Germantown gezogen mar und bie Gemeinde übernommen hatte; D. jollte mit Baft. Brunnholt gujammenwohnen, ihm in seiner ichmeren Antstaft bei jeiner Schwächlichteit halfen, und täglich brei Stunden Schule halten mit Beihilfe bes Organisten Raumann. (7. Forts. II. Dez. 27. 1751, Jan. 5. 1752. 8. Forts. III. V.) Die im April 1752 im Bohnhaufe Baft, Brunnholt's begonnene Schularbeit hatte böchft gunftigen Erfolg, deffen fich auch S. Mt. Minhlenberg gar jehr freute. (7. Fortj. I. 1752, Mai 5. 8. Fortf. VI. 1753.) Er wird als zweiter Brediger der Bhiladelphia Gemeinde, wie aus dem Brotofoll bes Kirche graths der St. Michaelis Gemeinde vom 26. April und vom 26. Juli 1753 hervorgeht, erwahlt; im Nov. 1754 wurde er S. M. Mühlenberg's Schwager burch feine Beirath mit Unna Eva. Tochter von Conrad Beijer, geb. Jan. 28. 1734. S. ftarb in Folge von Leberleiden ichon am 9. Kebruar 1756. (8. Fortf. XI) Sein 24 Stunden nach feinem Tod geborner Sohn ftarb in jungen Jahren durch Sturz vom Pferde. Seine Mutter hat fich ipater mit einem Geren Finfer wieder verehelicht.

8) (3. 219.) Die mit dem Franceschen Waisenhause verbundenen verschiedenen Lehranstalten wurden wie für die Sendboten nach Benninsvanien, fo auch für die in andern Bebieten thätigen Mijfionare eine portreffliche praftifche Borichule. Es mag paffent fein, bier auguführen, was Rarl v. Raumer in feiner Beich ichte ber Babagogit hierüber fagt I. Theil, 2. Aufl. p. 149 f.: "Bei den von ihm (France) eingerichteten, nahe an zweitaufend Schüler gablenden Anftalten lehrten über hundert Cindirende unter Aufficht und Anleitung von Infpettoren; besonders wurden fie im Ratichifficen geubt. Der gange jogenannte Ordinar-Dijch des Baijenhauses, jetzt bestehend aus 134 Studiosis, jagt France, ift eigentlich das Seminarium Præceptorum (Bildungsanstalt für Lehrer) für hi fige Anstalten." Aus diesen "werden einige jelegirt und zum Seminario selecto Preceptorum genommen." Letteres Seminar nahm im Jahre 1707 jeinen Anfang. Man juchte für bajfelbe gehn bis zwölf Thologen aus, die einen guten Grund gelegt und gum Schulmefen Luft und Sichicklichteit hatten. 3mei Jahre lang murden fie hier burch Collegien (Borträge) und Uebungen fiir das Lipriach vorbereitet. Sie erhielten judem freien Tiich, mußten fich aber verbindlich machen, nach Ablauf b.r zwi Jahre am Baijenhauje oder Badagogium dr.i Jahre Unterricht zu ertheilen." Bie i fr die gange Ginrichtung der Franceichen Anstalten auf das Prattifche hingielte, mag wie aus vielem Andern, jo aus einer Bemerfung hervorgeben, die wir in bem Briefe eines stud. theol. Lommel aus Salle vom 2. Juni 1747 an Paftor Schaum finden. Derjelbe drudt ben Bunfch aus, einmal an einem Sonntag bei seinem Freund Schaum in Benninsvanien zu sein und ihn fein "Bert treiben zu jehen". Dagn fagt er: "Gewiß, wenn man Alles anhöret und nur auf bas, was im Speifefaal davon gelejen wird, aufmerket, jo wird man dadurch in eine heilige Bermunderung giftt." Rach damaliger, in vielen ahnlichen Bildungsanftalten herrichender Sitte wurde i.n Baijenhaus mahrend der Mahizeiten etwas Erbaulich. 8 und Belehrendes vorgelefen und

da kamen auch die Berichte ber Sendboten aus Penniglvanien an die Reihe. — Der Brief findet sich

in der ichon berührten Schaum'ichen Correspondenz.

9) (S. 220.) Auch diese Stelle wie manche andere in den Hall. Nachrichten beweiset, daß die Sendboten in Pennipsvanien die Direktoren der Francksichen Stistung n zu Halle als ihre Borgestetten anerkannten, wie dieselben auch ihre väterlichen Freunde und Wohlthäter waren. Darum wird von Peinipsvanien aus an sie genau berichtet und in allen wichtigeren Fragen ihr Rath und ihre Willensmeinung eingehoft. Und auch die von den Sendboten in Pennipsvanien geleiteten Seminden erkannten die Autorität der Väter zu Halle an. So heißt es z. V. in der zwir Jahre nach Gründung der Pennspsvanischen Synode, im Jahr 1750 angenommenen Kirchenorduung von Neu-Providenz, daß, damit die Evangelische Lehre nach dem Grund der Apostel und Propheten nicht abzehe, es die Pflicht der Aeltesten und Kirchenräthe ist, "daß sie nebst gläubigem Gedet mit unseren geistlichen Bätern und Sönnern und ihren wahren Nachsolgern in Loudon und Halle, wie auch mit den übrigen vereinten Gemeinen und ihren wahren Nachsolgern in Loudon und Halle, wie auch mit den übrigen vereinten Gemeinen und ihren rechtmäßigen Lehrern (Predigern) in diesem Lande in genaner Freundschaft und Einigkeit zu bleiben trachten und den Mangel und Abzang bei Zeiten kund flum." In 15. Artikel heißt es: "Wenn etwas Wichtiges im Kirchenrath beschlossen, soll es den Bätern in Europa fund gethan werden."

10) (S. 220.) Gerade um jene Zeit war der Answanderungstrieb nach Pennhylvanien in Deutschland sehr stark. Allein im Sommer und Herbst des Jahres 1749 kamen in Philadelphia an 12,000 deutsche Einwanderer an. S. des schwedischen Prof. Pet. Ralm's Reise nach dem nördlichen Amerika, 1748—1751; 2. Theil p. 208 f. (Uebersetzung, Göttingen 1757.)

- 11) (S. 221.) Dieser Wohlthäter und Gönner wird oft gedacht. Wir wissen schon, daß zum Theil recht ansehnliche milde Gaben zum Besten der lutherischen Gemeinden in Pennsylvanien einzgegangen waren. S. in dieser 4. Forts. I. § 7. Ferner Kurtze Nachr. § 30. 1. Forts. § 11. 2. Forts. § 17. 3. Forts. I. § 23. 26. Und später je und je. Die größte Wohlthat waren die gesendeten Pastoren selbst. Aber ihre Sendung war ohne die Geber und ihre milden Gaben unmöglich. S. A. Andg. p. 146, 153, 179, 186, 201, Borrede zur 6. Forts., 318, 373, 639, 640, 686, § X. des Vorber. der 9. Forts., 906, 922, § IV. und V. Vorber. zur 14. Forts., § 10 Vorber. zur 12. Forts.—1132.
- 12) (S. 221.) Dieß war die britte Synodalversammlung. Wir stellen hier eine Liste sämmtzlicher in den Zeitraum der Hall. Rachr. fallenden Synoden zusammen:
- 1. 1748, August 14. A. 25. N. Styls; 10. Sount. n. Trin., St. Mich. Philad., Hall. Nachr. [p. 76—79; 110. 111; 284—288; 676.
- 2. 1749, Juni 4. A. 15. N. Sthis; 2. Sonnt. n. Trin., Lancaster; Hall. Machr. 78; 329. 330; [386; 404—6; 676.
- 3. 1750, Juni 17. 18.; 1. Sount. n. Trin., Providenz, Augustus-Kirche; Hall. Rachr. 122, 123; [352, 354; 516 f.; 676.
- 4. 1751, Mai 12. 13.; 5. Sonnt. n. Ostern, Philab., St. Mich.; Hall. Nachr. 435, 436, 438; [458; 511; 533 f.; 625; 676.
- 5. 1752, Ott. 1. 2.; 17. Sonnt. n. Trin., Germantown, St. Mid.; Hadyr. 568—573; [636; 655; 676.
- 6. 1753, wahrscheinlich Okt.; Tulpehoden, Christus-Rirche; Hall. Rachr. 676.
- 7. 1754, Juni 16-18.; 1. Sonnt. n. Trin., Neu-Hannober; Hall. Nachr. 646, 647; 661-663; [676: 688.
  - . 1755—1759 fand keine Bersammlung statt. Hachr. 851.
- 8. 1760, Oft. 19. 20.; 20. Sonnt. n. Trin., Providenz, Augustus Kirche; Hall. Nachr. 853-[862; 863; 948.
- 9. 1761, Mai 17—18.; Trin. Sonntag, Lancaster, Dreieinigkeits-Kirche; Hall. Rachr. 865; 943. [Lanc. Memor. Vol. 19. 20.
- 10. 1762, Juni 27—29.; 3. Sonnt. n. Trin., Philab., St. Mich.; Hall. Nachr. 909; 916—920;

   [954—961; 1104.
- 11. 1763, Oft. 16-19.; 20. Sonnt. u. Trin., Philad., St. Mich.; Hall. N. 1119; 1122-1131.
- 12. 1764, Gept.
- Germantown oder Philad.; Hall. N. 1161, 1162.
- 13. 1765, Unbekannt.
- 14. 1766, Mai 4.; Sonntag Rogate, Einweihung der Kirche zu Lancaster; Lanc. Memor. Vol. [p. 44 ff. Synode zu Philadelphia Mai 16. Hachr. Borbericht zur 10. [Forts. § 8; 1242, 1246.
- 15. 1767, Buli. B. M. 1331. (Die Lancaster Gemeinde bittet dringend um einen Baftor.)
- 16. 1768. Möglicherweise in Neu-Hannover bei der Kirchweihung. Sall. R. 1284.

17. 1769, Juni 25.; 5. S. n. Trin., Philad., Ginweihung der Zions-Rirche; Sall. R. Borb. zur [12. Kortl. § 2: 1245—48: 1288.

18. 1770, Oft. 24 f.; Mittwoch nach 19. S. n. Trin., Reading, Dreieinigkeits Kirche. Richt in [den Hall. Nachr. Aber das Protokoll in Nova Acta Hist. Eccles. XII, 337—351.

19. 1771, Sept. 22. 23.; 17. S. n. Trin., Philad., S. N. 1338. Nova Act. Hist. Eccl. XII. 351.

20. 1772, Sept. S. n. Trin., Lancaster, Hall. Rachr. 1285.

21. 1773.

22. 1774, Juli 24.; 8. S. n. Trin. Hall. Machr. 1417.

23. 1775, Sall. Nachr. 1415. (Lehmann licensirt.)

24. 1776, Port, Hall. Machr. 1413. (Göring ordinirt.)

25. 1777, Philadelphia, Hall. Radyr. 1415.

26. 1778, Reu-Hannover, Hall. Radyr. 1412 f. (Nif. Kurt, Prafes.)

27. 1779, Oft. Tulpchoden, Christus-Rirde, S. R. 1420. Lanc. Mem. Vol. 62.

28. 1780.

29. 1781, Juni 10—12.; Trin.=Sonntag, Philad., Zion8-Rirche, H. 1425, Protofoll in M. S.

30. 1782, Juni 2-4.; 1. S. n. Trin., Lancaster, Hall. Nachr. 1425.

31. 1783, Juni 15-17.; Trin.-Sonntag, York, Hall. Rachr. 1428.

32. 1784, Juni 6-8.; Trin.-Sonntag, Lancaster, Hall. Nachr. 1457-62; 1511.

33. 1785, Mai 22—24.; Trin.-Sonntag, Philadelphia, Zions Kirche, Hall. Nachr. 1462, 1511. (Chr. Em. Schuld, Präjes.)

13) (3. 221.) Diefer Brediger hieß Johann Conrad Andrea, über beffen Leben und jum Theil die Acta Hist. Eccles. Band VI. p. 1 ff., jum Theil die Sall. Rachr., jum Theil B. M. Mühlenberg's Briefe nach Europa, jum Theil Sauer's Bennfulv. Rachrichten von Bermantown etwas Aufichluft geben. Er murbe von jeiner Pfarrei Bornbach im Rurftenthum 3meis brii den ploglich entlaffen burch die Landesregierung. Da hiebei feine Unterluchung feiner Sache stattgefunden hatte, jo mandte er sich an die theologische Fafultät der im Jahr 1623 gegrundeten. 1809 mit Erlangen vereinigten Universität ju Altborf (Landgericht und Stabt im Bairifchen Begirtsamt Dirnberg; bas fruhere Universitätsgebaube ift jett Schullebrerfeminar) und biefe fagt in ihrem Rejponsum, datirt Sept. 8. 1741, dag Andrea ihr verschiedene Dokumente wegen feiner ungesuchten und gang unvermuthet erhaltenen Dimission eingehändigt habe mit ber Frage, ob biefer modus procedendi bem geoffenbarten göttlichen und bem driftlichen Rirchenrecht gemäß fei und wie er fich babei zu verhalten habe. Unter den Dokumenten waren auch Beugniffe feiner Rirchenvorfteher und vieler Gemeindeglieder von feinem Bohlverhalten in Lehre und Leben. Die Kafultät erkennt den Grundfat an, daß ein Baftor nur wegen beharrlich festgehaltener irriger und anfiößiger Lehre, ärgerlichen Wandels und fortmährender Berabfaumung feines Amtes, unter Borausfetung ber nöthigen Unterjudjung bes Falles, hinlänglicher Erweijung ber Schuld und nach ben gewöhnlichen gradus correptionis (1 Tim. 5, 19.) fonne abgesetzt werden. Diesem Grundsat habe nun bas Berfahren gegen Undrea nicht entsprochen. Allerdings erfenne bie Fakultat einen Unterichied an zwischen Dimiffion, Remotion und Degradation. Aber auch eine Dimiffion ,, in Gnaben" werde boch in effectu eine Strafe. Es fei im vorliegenden Fall nicht dem Worte Gott's und bem Kirchenrecht gemäß gehandelt worden. Andrea wird angewiesen, in Geduld feine Gach: Gott anheimzustellen, auch sich um intercessiones bei seiner Landesherrschaft zu bemühen, daß ihm vielleicht eine Pfarrei wieder angewiesen werde. - Db hierin vergebliche Schritte gemacht wurden, wijfen wir nicht, aber aus bem Berhalten Andrea's in Pennsplvanien, wo wir ihn schon 1742 in Philadelphia finden, mogen wir den Rudichlug machen, dag er in feiner Stellung als Paftor Unftog gegeben hatte und barum einfach bimittirt, picht überhaupt vom Umt begradirt worden war. Er pochte in Bennsufvanien auch mit einem responsum der Universität Göttingen j. p. 122 Neue Ausg. Sall. Nadyr. - Schon im Jahr 1743 tritt er als Berleumder S. M. Mühlenberg's auf, ber Collektengelder zu seinem persönlichen Nuten verwendet habe (1. Fortj. § 7.); er ist überhaupt unter ben Lästerern und Lügnern einer ber schlimmften (2. Fortj. § 7.). In den Jahren 1743 und 1744 ift er Baftor ber Gemeinden zu Alt- und Neu-Goschenhoppen und Indianfield, die fich überreden laffen, ihn auf lebenslang zu mahlen, aber ihn wegen ber in der obigen Anmerkung bezeichneten Sandlung nicht länger haben wollen. In Alt Goschenhoppen und Indianfield murde er entlaffen im Sahr 1750; in Reu-Goichenhoppen 1751 (S. R. p. 369, 512.) Doch hielten immer noch gewiffe Leute zu ihm (6. Fortf. I. April). Aber als dieje Gemeinden feiner 1753 völlig losgeworben waren, finden wir ihn in Germantown, wohin er ichon im Ott. 1752 (7. Forti. Borbericht § V.) von jenem Saufen mar berufen worden, ber mit dem ernsteren Christenthum, welches Sandichuh in jener Gemeinde predigte und forderte, nicht gufrieden mar. Undrea hatte im Sahr 1750

von der Partei des abgegangenen Baftor Rieg ber Ev. Luth. Gemeinde ber Stadt Rem . Dort einen Ruf erhalten, fehnte benfelben jedoch ab und jandte im filben Jahre einen andern, "ber fich Rapp nennet", und in jenem Jahr in Philadelphia angelanget war, dorthin (7. Fortj. I. August 28.). Andrea's Saufen hatte Sandichuh und ben beffern Theil der Gemeinde aus ber Rirdje zu Germantown verdrängt (8. Fortj. VI. S. M. Mühlenbergs Brief vom 1. Sept. 1753), wurde aber bald in fich felbst zerspalten (8. Fortj. VIII. 2.). Um 1. Januar 1754 starb Undreä "im Elend" zu Germantown (8. Fortf. IX.). Er war zweimal wegen widergefetzlicher Handlungen im G füngniß geseffen. Dag er Familie hatte, wird nicht berichtet. Sin Sauptlafter icheint die Trunfjucht gewesen zu sein. Doch war er überhaupt sittenlos. In Germantown li gen die Go meindevorsteher fogur die Safrifteithure an der Rirche vernageln, um ihm die Möglichfeit zu nichmen, sich dort gutlich zu thun bei der Flasche vor dem Gottesdienst und ,feines Respetts auf ber Kangel zu vergeffen". Als er in Goschenhoppen wissentlich eine Frau dem dritten Mann bei Lebzeiten der beiden andern, von denen fie nicht geschieden war, angetraut hatte um einen Thaler, wurde er gu 50 Pfund Strafe verurtheilt, fam als gahlungsunfahig in's Befangniß, wurde aber vom Gouverneur pardonirt. S. Sauer's Penniglo. Nachrichten Mai 1. 1750, April 1. 1751, Januar 15. 1754.

1.) (3. 221.) Die brei erften ber hier genannten Gemeinden gehoren jum jetzigen Montgomern Co., Pa., welches zur Zeit S. M. Mühlenberg's einen Theil von Philadelphia County bilbete. -Gofdenhoppen (Alt- und Ren-Gofdenhoppen) - wir folgen hier in Bielem ben freundlichen Mittheilungen von Baftor Fr. Balg, ju deffen Begirt feit 1865 Alt-Gofd,enhoppen mit Indianfield (itt Alin-Zion) und bem uns nachher begegnenden Tohikon (Toh ka, itt Friedenslirch.) gbort - ift eine der atteften lutherijden Gemeinden in Pennsylvanien und ihre Aufauge g ben wohl bis 1732 jurid. 3m Jahr 1736 war fie (zugleich mit ben Datich-Meformirten) im Befit eines für Kirchen- und Schulzwiche bestimmten Grundstückes von 38} Acker in Uppersalford Township. Es murbe ein Schulhaus erbaut und ein Begräbnifplat abgegrengt; für etwaig: Silbftmorber mar ein b.fonderer Raum bestimmt. Gin Feldstein trägt die Bahl 1738. Bu einer geräumigen fteinernen Rirche murde am 14. Mai 1744 ber Grundstein gelegt. Die Rirche mit der innern Ginrichtung wurde 1748 vollendet. Colleften, die an verschiedenen Orten, auch in Rem Bort erhoben wurden. fielen fihr unbebeutend aus (nur etwa 11 Pfund). Die Gemeinde ftand unter einer gimiffen Berfaffung, welche die Handhabung der Rirdnugucht in fich begriff. Es waren da feche Altefte und vier Borft her. Ine Kirche murde 1850 abgebrochen und eine neue mit Thurm und Gloden erbaut. Die Bahl der Communifanten belief fich im Sahr 1878 auf 253. Noch finden fich in der Gemeinde Nachsommen der ursprünglichen Glieder, 3. B. Gabel, Klein, Reidig, Reichert, Fellmann, Kop, Renfer, Daub, Schmidt u. A.

Es ift im Dunklin, wer der Gemeinde zuerst predigte. S. M. Mühlenberg und fine Mitarbeiter predigten dort anfangs, wie es die Umftande gestatteten. Leider wußte ber gnvor b ruhrte Joh. C. Andrea fich an dieje und die Reu-Goichenhoppen und Indianfield Gemeinden zu hängen, Die ihn auf I. benstang mahlten. Wie fie ihn, in Folge feines anftogigen Berhaltens, los g worden find, ift nicht gang flar. Bett aber feben wir, daß fie fich - 1750 - an bas vereinigte Ministerium um Aufnahme melden. Es wurde für fie gejorgt, wie die Berhaltniffe es erlaubten. A.n 4. Nov. 1751 hi it B. M. Mühlenberg in Alt-Goschenhoppen das h. Abendmahl mit 76 Communicanten. 5. M. Muhlenberg berichter (p. 434 f.) April 7. 1751, daß Catechet Lut. Rauß dort und in Indiansield und Birtenfee, wo gegenwärtig feine lutherijde Rirche, wohl aber ein Mennoniten-Bersammlungshaus ift (Bergeniec, Berkafi ), ju bienen anfing, was bie Synobe bes Jahres 1752 ferner bestätigte. Rauf murde im nämlichen Jahre am 5. Nov., 22. Sonntag n. Trin., mit Carich t Lubolf B. Schrend ordinert "aus Rothwendigfeit der Umftande". (Ball. Rader. p. 572.) Schon 1751 hatte Rauf bas noch vorhandene Rircheinregister und Protofoll mit b.jonderer Gorgfalt (jogar T gie in Hebraijch finden fich) angelegt. Indianfield und die Reb ngemeinde Reu-Goichenhoppen gib er nach 1752 an Paftor Fr. Schulz ab. In Alt-Gofchenhoppen führt Schulz' Sand bas Rirdynbud bis 1758. Alfo mar Schulz auch hier thatig. Gine febr ung ubte Sand führt von 1762-66 bas Taufregifter. Dann fommt für furze Beit wieder die Band de Schulg jum Boridein. Bom Jahr 1759 an fihlt aber ber Rame des Schulg und der Gemeinden fein 6 Bfarrdiftrilts auf der Synodallafte. Mus den Gemeinderechnungen ergibt fich, daß um 1771 Baft. Diem ger bi je Gemeinden bediente. Bom Jahr 1772 an icheint die Gemeinde mit den andern des Pjarreifritts fich in befestigtem Zustand befunden zu haben. Seit damals waren und blieben Alle Gojdenhoppen und Indianfield und - feit 1798 - Tohiton (Friedenstirch) verbund n und erlebt n in 104 Jahren nur drei Predigermedfel; Baftor Conrad Roller 1772-1796; Geo. Roller 1798-1840; Engelhard Beiroto 1841-1864; Fr. Walg fen 1865.

Neber Indianssield, jest Zionstirche, sei noch bemerkt, daß auch diese Gemeinde zu dem ältesten luther. Gemeinden Bennipsvaniens gehört und daß ihr Eigenthum von Ansang ungetheilt lutherisch war. Sie baute schon um 1730 eine Blocklirche, die 1766 vergrößert wurde, die aber 1792 der noch stehenden rauhsteinernen Kirche wich, der 1868 zum drittenmal ein Dach und zwar von Schieser ausgesetzt wurde. Eine Orgel sindet sich seit 1820. Leider hat ein Fener im Juhr 1834 manche alte Dosumente der Gemeinde zerstört. Durch die Entstehung der Gemeinde zu Elersville verlor die Gemeinde an Gliedern, doch zählte sie im Jahr 1878 etwa 200 Communitanten. Ihre Berbundung mit dem Ver Ministerium geht zusammen mit der von Goschenhoppen. Roch sind die Namen der ersten Gründer der Gemeinde vertreten in ihr, Wambold, Eresmann, Neck u. A. Die jetzt geltende Gemeindevrdnung datiet von 1836. Das Kirchenregister ist 1753 angelegt von Pastor Fr. Schulz. Ihm solgte 1763 im Amte Joh, Jos th; 1768—70 Joh. Mich, Enterlein. Bon da ist sie parochial mit Alt-Goschenhoppen verbunden.

In dem benachbarten Ren . Gojchenhoppen, auch "jechweckige Kirche" genannt, predigte Baftor Fr. Ednutz ichon im Jahr 1752, da ihn S. M. Mühlenberg als f.inen G.hilfen an ber Rirche und Schule ju fich nach Provideng genommen hatte (Sall. D. p. 303). Wir finden es im gleichen Jahre (p. 513) in der Lifte der mit der Synode vereinten, unter ihren damaligen acht Paftoren und zwei Catecheten fiehenden Gemeinden. Im Jahr 1753 finden wir Paftor Schulz noch in Neu-Gojdenhoppen und Indianfield. Daffelbe 1754; hier wird uns p. 653 auch gejagt, daß Andrea von diesen Gemeinden "wegen seiner allzugroßen Excesse sei abgedankt worden", daß er aber ,, nicht weg wollte, jondern einen Theil der Gemeinde von feines Gleichen behielt". In der Bemeindelifte vom Jahr 1759 (p. 843) jehlen aber die von Schulz bedienten Gemeinden und auch fim Name wird fortan in der Predigertifte der Synode vermißt. S. p. 262 (D. Ausg.) Daffelbe betreffend jene Gemeinden 1761, p. 948. In der Lifte vom Jahr 1763 wird p. 1125 Indianfield als mit der Synode verbunden genannt. Im Jahre 1778 wurde Neu Gojchenhoppen von Baftor F. Anguft Muhlenberg bedient. Sall. Radr. 1410. Das M. S. Protofoll ber Gn= nobe meldet, daß im Jahr 1786 Deu-Goidenhoppen ohne Baftor war und um einen Baftor bittet. 3m Jahr 1787 fommt von dort eine Bitte um Chrift, Streit. Erft im Jahre 1792 wird die Gemeinde wieder erwähnt, wo der von ber Synode licenfirte Chriftian Cipich fie bediente, ber aber 1794 nach Sunburn gog. Im felben Jahre petitioniren Ren-Goichenhoppen mit Trumbauers und Schützens Rirchen um bie Aufnahme Friedrich Bilh. Geiffen hainers in bie Snnobe. Dr. Beiffenhainer war geboren gu Muhlheim im Bergogthum Berg (Bulich= Cleve-Berg, jest ein Theil der Rhein-Proving Preugen,) am 26. Juni 1771. Die erfte Schulbilbung empfing er in der dortigen Lehranftalt, welcher fein Grogvater als Reftor vorstand, wo nach bamaliger Sitte bas Latein als Umgangsfprache gebraucht wurde. Der Anabe lernte fich berfelben mit großer Leichtigkeit zu bedienen. Bon garter Jugend auf trug er Luft in fich, ein Theologe au merben. Go bezog er benn auf brei Jahre bie Universität Giegen und nachber gwei Jahre Got= tingen. Sier trat er auf als Privatdocent - in Deutschland febr oft die Borftuf: gur Brofeffur - folgte bann für zwei Jahre einem Rufe als Lehrer und hier tam ihm der Ruf von zwei Landgemeinden zu, ihr Baftor zu werden. Als er nach Amerifa fam, wohin ein Bruder, Beinrich Anaftafins, ebenfalls ipater als Baftor in Benniplvanien wirtend, ihn begleit.te, war er noch nicht ordinirt, womit berichtigt ist, was der Art. in Evangel. Review 1857, p. 502 jagt. Einen Ruf von einer lutherijchen Gemeinde gu Rotterdam lehnte er ab. 218 er frühe im Jahr 1793 nach Bhiladelphia fam, murde er von Dr. Belmuth veranlagt, Reu-Goidenhoppen gu bejuden, murde von ihr und den Gemeinden Trumbaners und Schutzens erwählt und machte bei der Synodalversammlung zu Reading im Juni 1794 Anspruch um Aufnahme in's Ministeriunt. Es wurde ihm als licenfirten Candidaten ein volles Geftattungsichreiben ausgestellt, aber erft im Jahr 1798 finden wir ihn auf der Lifte der ordinirten Paftoren. Er blieb nun in der Goidenhoppen und ber jog. Swamp (Reu-Sannover feit 1797) Gemeinde bis 1808, in welchem Jahre er Radfolger Dr. Runge's an den Bereinigten Deutschen Luth, Gemeinden in Rem-Dorf murde, In Goichenhoppen hatte er fich verebelicht mit Unna Maria, Tochter von Mich. Reiter, Melteften ju Goidenhoppen (mit einer Schwefter berielben verehelichte fich Baftor Joh. Georg Hol-Ter); er murbe Bater von feche Rindern, von welchen zwei ein fehr hohes Alter erreichten, nämlich Baftor Dr. Fr. B. Geiffenhainer, der zu Rem-Yort am 2. Juni 1879, und Unna Marie, bie als Bittme von Baftor Dr. Jatob Miller am 2. Juli 1881 ftarb. 3m Jahr 1814 legte er fein Amt in New-Pork ni der. Der Tod seines Sohnes Angustus und seiner Tochter Sophie hotten ihn ichwer gebeugt. Dagn tamen Unruhen in ber Gemeinde, die burch die Frage ber Ginführung bes Englischen im Gottesdienst entstanden. Er hatte berjelben vor jeinem Abgange Baftor Chrift. Fr. Schäffer ju Barrisburg, Ba., empfohlen. Die Kinder übergab er der Pflege ihrer älteren Schwefter, ber Frau Baftor Satob Miller's ju Ren-Sannover, und ließ fich mit feiner Gattin nieber zu Rarthaus, Clearfield Co., Ba. Es hatte fich nämlich in Baltimore eine Land-Compagnie gebilbet mit bebeutenbem Landbefitz und Freunde feiner Gattin gu New-Port hatten die Alleghenn Coal Company formirt, welche bie Minen in jenem Landstrich bearbeiteten; hiebei war fein Intereffe involvirt. Während feines Aufenthaltes bafelbft predigte er aber ben Deutschen ber Umgegend. Im April 1818 jog er jedoch nach Chefter Co., Ba., und trat feinem Gohn Friedr. Bilhelm an ben Gemeinden Bion gu Bincent und St. Betere ju Pifeland, ber 1817 licenfirt wurde, um bort an bie Stelle von Baftor Jacin &fn zu treten, an die Sorte. Als im Berbft 1820 Beinrich Anaft. Geiffenhainer von feinen Gemeinden gu Reu-Brovideng (Trappe) und Limerid abtrat und nach Bittsburg ging, verbanden Bater und Gohn dieselben mit ihrem Diftrift. Aber 1823 fehrte ber Bater im April an die Gemeinde gu Rem-Port gurud und blieb an derfelben bis zu seinem Tod Mai 27. 1838. Er war ein Mann von bedeutenden Anlagen und tüchtiger Gelehrsamkeit und außerte großen Ginfluß als Glied der Synode. Er benützte feine Zeit auch zur Ausbildung bon jungen Mannern für's Predigtamt; wir nennen Beinrich Geiffenhainer, Joh. Georg Röller, Jatob Miller, Friedrich Baage, (Biichof) Schweigerbarth, 3. B. Starmann, Ernft Ludwig Brauns, B. 3. Ener, Marcus Barpel, C. F. Belden, Friedrich Miller, Louis Schmidt und ben eig nen Sohn und Neffen. Im Jahr 1808 folgte ihm fein Schwiegerfohn Jafob Miller in der Bemeinde Ren-Boichenhoppen. Db er die Gemeinde berbehielt bis zu jeinem Amtsantritt in Reading 1829 oder ob fie ichon früher in die Sand von Baftor Fr. Baage, der 1822 licenfirt wurde, tam, ift und unbetannt. Paftor Baage's und ber Gemeinde Berbindung mit der Snnode hörte 1840 auf; jett ficht

an ihr als Baftor D. Fr. Baage.

Obwohl Tohiton (Toheta, eigentlich ein Flugname; f. Hall. Rachr. p. 651), an 22 Meis Ien von Brovidens, hier nicht genannt ift, so gebenken wir beffelben doch hier, da es gu jener Rachbarichaft gehört und fpater öftere mit jenen Gemeinden gujammen genannt wird; 3. B. p. 513. 571. Ueber die Beit ber Entstehung biefer Gemeinde ift nichts Gideres gu ermitteln. Jedenfalls gehört auch fie ju ben alteften ber lutherijden Gemeinden Benufhlvaniens. Gie muß um bas Jahr 1744 bereits eriftirt haben, benn im Jahr 1754 ichreibt S. M. Mühlenberg (p. 651), dag "ein giemliches Gemeinlein von hochteutschen Lutheranern schon bei gehn Jahren her von unserem Ministerio, jo viel möglich, besucht" worden fei. Aber der Aufang der Gemeinde geht noch in frühere Jahre gurud. Rach ber in ihr vorhandenen Tradition mar die erfte Rirche ein Blodg baude. Anf ihr Alter mögen wir ichliegen aus dem altesten vorhandenen Raufbrief bom 3. 1733, der die Beter & firch e erwähnt. 3m 3. 1758 hatte Baft. Schaum die Gemeinde für einige Beit ichon bebient (B. N. 714); im Ott. ift Wilh. Kurt ,, auf Berindi" dort (p. 721); auch in 1759 gehört Die Gemeinde gur Synobe und wird von ihr bedient. Die im J. 1766 am 8. Mai durch den luth. Brediger Ph. S. Rupp in Gemeinichaft mit dem reform. Baftor Alfeng (j. B. N. 947. 1090.) eingeweihte, im 3. 1763 begonnene Rirche, für welche collettirt wurde und zu der anch S. M. Mühlenberg jein Scherflein gab (p. 1089), erhielt von Rupp den Ramen Templum Pacis, d. h. Fricbenstirche. Es icheint, die Gemeinde hatte bamals ein Pfarrhans, boch ift jetzt auch beffen Lokalität vergeffen. Die Schulden des Rirchbaus wurden erft 1776 gang getilgt. Die erfte Orgel wurde aufgestellt 1795. Die Rechnungen wurden bis 1816 in Pjunden und Schillingen geführt. nadher in Dollars und Cents .- Die gegenwärtige Kirche wurde erbaut im Jahr 1838. Der Gottesader mußte nichrmals vergrößert werben und umfaßt jett feche Ader. Man gablt auf ihn wohl an 2300 Graber. An einer eigentlich guten Ordnung fehlte es ber Bemeinde, bis endlich am 14. April 1874 die von der alten Penniglvanijden Synode vorgeichlagene Gemeindeordnung mit m'nigen Beränderungen angenommen wurde. — Rad dem Kirchenbuch der Gemeinde war 1750-1756 ein Joh. Martin Schäfer als Bastor bort thätig. Run jagt S. M. Mühlenberg in den Sall. Rachr. p. 636 im Jahr 1753, bag "die Gemeinen in Altgoschenhopen und an der Toheta durch ben herrn Pfarrer Rauf bearbeitet" feien. Diefer Wideripruch lost fich dadurch, bag je aer Sob. M. Schäfer einem Theil der um ben Flug Toheta her wohnenden Lutheraner diente, Rang aber einem andern. Rach Schäfer nennt bas Rirdenbuch Baftor Joh. Joseph Roth, ber 3. B. Taufen nicht immer felbst eintrug, da ju seiner Zeit verschiedene Handschriften auftreten. Er b = suchte (p. 877) Baftor H. Muhlenberg ben 8. Des. 1761 und zeigte ihm an, bag er Indianfield aufgegeben habe; wiederum (p. 928) bei einem Besuch August 31. 1762 fagte er ihm, bag er feinen Abidnied in Alt-Gofdenhoppen genommen habe. Tohiton wird besonders hier nicht erwähnt. Biederum fagt Muhlenberg in feinem Tageregifter unter dem 14. Dez. 1762 : "hatte Befich vom Herrn Pfarrer Roth aus Goidenhoppen" (p. 943). Auf der Snnodalversammlung im Oftober 1763 finden wir "herr Diaconns Roth von Saccum, Indianfield u. j. w." In einem Brief an

den Gouverneur von Benninsvanien vom 10. Oft. 1763 (Henry, Hist. of the Lehigh Valley, p. 269) unteridreibt er fich Jacob Roth und doch muß er mit dem in Tohiton 30 ft. Joseph genannten identisch sein. Im Jahr 1765 tritt im Rirchenbuch gu Tohifon ein Paftor Joh. Bolf Ligel auf, von 1766-1771 der schon genannte Ph. S. Rupp. Dann, icheint es, war die Gemeinde predigerlos, bis 1774 Baftor Conrad Roller m's Amt trat. Er bediente dieselbe in Berbindung mit Alt Goidenhoppen und Indianfield bis 1785, in welchem Jahre Tohiton mit Ober Dublin und Rorth Bales um die Ordination ihres Schullehrers Anton Secht baten und die Bitte wurde in den beiden folgenden Jahren wiederholt. 3m Jahr 1793 finden wir Tohiton wieder unter Paftor Röller. Im Jahr 1795 wird Tohiton mit Springfield bem eben von Curacoa angelangten Friedr. Beinr. Duitman empfohlen, ber fich aber nach Rem-York mandte. 3m Juli 1795 gab Dr. Selmuth zu Philadelphia dem mit Familie in Philadelphia angelangten Baftor Auguft S. Edmidt eine Empfehlung mit und die Gemeinden Tobifon und Springfield erwählten ihn; er gog mit feiner Familie in bas breiviertel Begfunden von ber Tohiton Kirche entjernte Pfarrhaus. Bon feiner Feder haben wir eine gewürzte Schild rung der bamaligen Buftande in Bente's Archiv Band V. p. 237-245. Es murden ibm augejagt auffer der freien Wohnung im Pfarrhaus 60 Pfund, das nöthige Brennhofz, Beide für drei Rube und ein Pferd, ein Piafter oder fpanifcher Thaler fur jeden Confirmanden, jede Traunng und Beerdigung; in beiden Gemeinden befanden fich 130 Familien. Er fagt: "Meine beiden Lirden find wirklich niedlich; in ber Tobefer ift jogar eine hilbiche Orgel. Auch die Ordnung des Gottesbienftes gefällt mir." Die Agende von 1786 wurde gebraucht. Bon seinem Borganger im Amt (wohl Anton Bicht) fagt er: "Diejer mein Borganger war nicht, wie man fpricht, ein gesehrter Thiologus; er hatte wollen Tabafipinner werden. Berr Dr. Helmuth ergahlte mir, er habe ihn nicht dahin bringen fonnen, die 5 Declinationen und die griechischen Buchstaben zu lernen; der Mann habe immer geantwortet, er finde darin durchaus teine Erbauung. Das Ministerium hatte ihn auch micht aufgenommen; von einem Prediger im Buich war er ordinirt worden.-Gestern ward ich ersucht, mich boch auf ber Kangel etwas mehr zu ereifern; mein Borwefer habe gar mordmößig und abichenlich die Rangel geschlagen und das habe den Leuten gar mordmäßig und läfterlich geglichen (gefallen). Mine beiden Gemeinden find Ausschufigemeinden, b. i. die nie mit dem geiftlichen Ministerium (d r luth. Rirchen in Benninfvanien) in Berbindung gestanden und die bisher stets von Infpirirten bedi nt worden find." - 3m Jahr 1798 jog Schmidt nach Cafton; Tobiton aber, vereint mit Indianfi ld und Alt-Goschenhoppen wurde von J. G. Röller bedient.

Ueber Macungie, Saucon und Upper-Milford wird fpater ausführlich berichtet werden.

In Salem County, R. 3., nicht ferne den Quellen der beiden Rlifichen Cohanfen und Allomans, mo jetst der fleine Ort Friesburg fich findet, criftirte von frühern Briten her eine lutherijde Gemeinde. In jener Gegend hatte fich ein Mann Namens Jatob M. Miller angefiedelt, der im Jahr 1732 mit Baftor Joh. Chriftian Schulte (Hall. Rachr. p. 6, 669, 1112) in's Land gefommen war. Gie wurden in geistlichen Dingen bedient zwijchen den Jahren 1726-40 von dem ichwedijden Baftor Beter Tranberg, welcher an ber 18 Meilen entfernten Gemeinde Racoon und an der gu Bonnened ftand. Er fammelte Die Glieber und brachte fie in eine gewiffe Ordnung (ibid. 1455. Acrel. Hist. p. 328). Im Jahr 1739 wurde die erste Kirche, ein Solzbau, errichtet. 218 Tranberg von New-Berjen verjetzt wurde nach Chriftina (jest Bilmington, Del.,), wirfte er doch fort un der Gemeinde zu Cohenzi bis zur Ankunft Paftor Gabriel Dasmann's im Oftober 1743, der fie monatlich von Bicaco, Philadelphia, bejuchte und Montags, also nur am Bochentag, Gottesdienst in Deutsch und Englisch dort hielt (Acrel. 252). Gemeinde wendete fich im Jahr 1745 an die beutschen Intherischen Baftoren und im April jenes Jahres besuchte fie Brunnholt. Ein Uebereinkommen wurde getroffen, dag die Philadelphia Baftoren gelegentlich fie bedi nen, ein Schullehrer aber dort angestellt werden folle, ber regelmäßig Gottesdienft halten und eine Bredigt am Countig verlejen folle. Satob Lofer murde hingefandt, mit Fran de's Poftille (S. R. p. 39, 45, 57). Unter Diejer Ginrichtung blieb die Gemeinde der Rürforge der Philadelphia Paftoren anbejohlen, wurde zumeift von denfelben jährlich ein paarmal, jum wenigsten einmal besucht, die vom Schullehrer vorbereiteten jungen Leute wurd'n confirmirt, Ainder getauft und das heilige Abendmahl gehalten. Und fo blieb es länger als ein halb Sahrhundert. Einige jener Besuchsreifen werden in den Sall. Nachrichten besonders erwähnt. Brunnholt besucht fie 1749 (ibid. p. 386); 1752, wo, wenn möglich, hanfigerer Bejuch zugejagt wird (p. 572); 1754 (p. 678); 1756 (p. 694); 1758 (p. 714); 1760 (p. 766 f.). Bei dem zull. tt angeführten Beind nahm Baftor Sandiduh von Philadelphia mit fich drei Meltefte und einen Borfteher. Es war am 24. Juni. Sie fanden eine große Berjammlung; einige Lente weren mehr als 30 Meilen weit gefommen; ce fanden fich 12 Täuflinge und 120 Communifanten. Coopen im

Sahr 1754 wird Pilesgrove als Filialgemeinde erwähnt (ibid 657, 678). Im Jahr 1755 wurde eine Aenderung der Berjaffung getroffen (ibid. p. 1456). Nach Brunnholte's Tod im Jahr 1757 war Sandichuh in der Philadelphia Gemeinde fo fehr in Anspruch genommen, daß er die Cohenti Gemeinde nicht mit der sonftigen Regelmäßigkeit besuchen konnte. Zwei Jahre lang hatte gar kein Besuch stattgefunden, als S. M. Mühlenberg vom 8—14. Juni sich dort aushielt. Der wachte Schullehrer 3. Ruhlmann hatte elf Confirmanden unterrichtet. Ce fanden fich 125 Communis fanten. Mühlenberg logirte bei J. Frics ober Bries; von ihm der Name obengenannten Ort 8 (ibid. 909-914). Abermals machte Mühlenberg Besuch bort im August 1763 und zwar mit Frau und Tochter. Seit Juni 1762 war fein Paftor da gewesen. Er taufte 22 Kinder und besuchte auch ben betagten Jafob M. Miller, ber beim Bau ber erften Kirche war mit behülflich gewein im Jahr 1739 (p. 1110-1112). Im Jahr 1768 wurde eine neut Kirche und zwar von Backfteinen errichtet und, gleich ber alten, Emanuelsfirche genannt (ibid. 1455). Bon da an bis um das Jahr 1800 wurde die Gemeinde in der oben angegebenen Weise bedient, nur daß die Philadelphia Paftoren burch die von ihnen unterrichteten theologischen Studenten häufiger dort Predigtgottesbienst halten ließen. Bon 1779-84 bediente Baftor Beinrich Möller, Tutor (Giffslehrer) an ber unter Dr. Runge ftehenden Afademie, mehrere Gemeinden in New-Berfen und mahrichein-Iich auch Cobengi (ibid. 1426). 3m Jahr 1800 wurde Bilbelm Illgen, ber Schullehrer in Cohenzi gewesen war, als Candidat licenfirt, wohnte aber in 1802 in Northumberland Co., Ba. 3m Jahr 1809 wurde Bilhelm Batis, stud. theol. unter Paftor Dr. Selmuth gu Philabelphia, licenfirt und übernahm den Dienft gu Cobengi. Aber ichon im folgenden Jahre finden wir ihn in Lebanon County, Ba. Er fieht noch bei Bielen unter uns in Erinnerung als ber ehrwürdige Senior des Ministeriums. Zwijchen 1819 und etwa 1824 hatte Paft. C. F. Cruje, der als Lehrer an der Philadelphia Gemeinde wirfte, den Dienft in Cobenzi. Er ichlog fich fpater in New-Port ber Epistopalfirche an. Bu feiner Beit fanden fich nur noch 43 Communifanten. Bon 1833-35 ftand an ber Gemeinde Marcus Barpel; von 1835-37 B. M. Rennolds, der Heberieber bes Acrelius (Hist. of New Sweden etc.) aus bem Schwedischen iu's Englische; 1837-39 3a= fob C. Dun; 1839 Com. Town; 1842-51 Joh. Billog; April 1852 bis Oftober 1854 M. E. Bridgeman; 1855-57 Ferdinand Berkemeher; 1858-66 J. M. Unruh; 1871-74 3. D. Late: 1874-79 B. M. Rightmener: 1879-81 B. B. Evans, ber im Buli nad Columbia, Ba., 30g; feit Ende 1881 A. B. Lent. - Der Rame ber Pfarrftelle mar früher Friesburg, dann jahrelang Allowaystown, jest Cohangen. Die Gemeinde mar dem Ministrium von Pennsylvanien verbunden von Aufang deffelben bis 1842. Dann aber verband fich Paftor Billog, ber bie Stelle eben angetreten hatte, mit benin, wolche aus bem Minifterium von Penniglvanien und angrengenden Staaten austraten und die Synode von Oft-Benniglvanien gründeten. Und in Berbindung mit ber letteren blieb diefilbe mit Ansnahme weniger Jahre, in wilden fie mit ber bald wieder aufgelisten Synode von New-Jerich vereint mar. Gie gehört jett jur Synode von New-York und New-Jerfen. Auch wurde fie 1855-57 von einem Glied des Ministeriums von Pennipsvanien bedient. - Gine deutsche Gemeinde wurde wieder organifirt in jener Gegend gu Bridgeton im Jahr 1862 unter Paftor Jakob Bodftahler, ber bis 1869 blieb und G. B. Enders und ipater F. B. Conradi und C. Booge zu Radfolgern hatte. - Friesburg liegt in Salem County und ebenjo Allowaystown und Daretown, Orte, mo die Baftoren refidirten.

15) (S. 221.) Lubolf Beinrich Schrend, aus Lüneburg, fam im J. 1749 im Februar in Philad lphia an. Er hatte in Erlangen bem Studium der Rechtswiffenichaften obgeleg u, hatte aber im Sinne nach Georgien zu gieben. Er wandte fich nach feiner Unfunft in Philadelphia an Baft. Brunnholts, der ihn indeffen zunächst nur im Auge behielt, nach gehn Wochen, in benen er fich ftill aufgeführt, aber feine Mittel verzehrt hatte, ihn mit feiner und herrn Librer Bigera's Recommandation an S. M. Muhlenberg wies, der ihn aufnahm, ein halbes Jahr im Studium der Theologie anleitete und dann, da er fich mader gehalten, ihn unter feiner Aufficht als Catecheten in Saucon, Uppermilford, Forts (Cafton) und Birkenjee einsetzte und Nov. 20. und 21. des Sahres 1749 dort einführte. G. Sall. R. p. 326, 329, 332, 340, 390 f. Es heißt hier von Schrend, dag er fich fehr fürchtete, da ihm seine neue Wohnung in Saccum angewiesen wurde, "weil er jo armselige Umftande nicht gewohnt war". Bielleicht fand diefelbe eine Parallele in unferm Jahrhundert in den Bfarrwohnungen, wie fie uns aus ber Zeit von 1840 Baftor C. Spielmann aus Dhio in feinem "Abrif der Beichichte der evang.-luth. Synode von Dhio u. a. Staaten, Columbus 1880" p. 139 vorführt: "Die erften Miffionare wohnten, wie ihre Gemeindeglieder, in jehr einfach a bauten Blodhäufern, von denen mandje aus nur einer Stube, mit einem niedern Dadgraum darnber, bestanden. Die Stuben waren nicht ausgepfläftert, bas Solzwert war nicht angestrichen und ein Tijch, bin und

wieber ein Sarant, etliche Stühle und Bante oder Kiften bilbeten die genze Möbelausstattung. Silbst noch 1840, mahrend meiner Agentenreise durch einen Theil des Spnodalg bietes genoß ich die brüderliche Gastirennoschaft dreier in Dentichland ausgebildeter Pastoren, die mit ihren Familien in folden Blodhütten wohnten." Mit den nöthigfen Budern verfah Paftor Brunnholt den angehenden Catecheten (Hall. Radyr. p. 327, 390). 3m 3. 1750 bediente er Birlenfee nicht mehr, wohl aber Saccona (Lower Saucon) (p. 353, 651). Er hatte schon am 4. und 5. Juni 1749 mit S. M. Mühlenberg die Synodalversammlung gu Lancafter besucht (p. 330), verdi nte fich durch seine treuen Dienstleistungen und deriftlichen Wandel Achtung und Vertrauen der Gemeinden und Paftoren und der Breis feiner Birffamkeit behnte fich ,weit und breit über ben blauen Bergen hinaus" (p. 636). Bei der Synodalversammlung ju Germantown, Pa., im Jahr 1752 wurde "aus Nothwendigkeit der Umftande" feine Ordination beichloffen und er jofort mit Lucas Rauß examinirt und ordinirt Nov. 5., 22. Sonntag n. Trinitatis, zu Providenz, bei welcher Gelegenheit beide Ordinandi predigten, B. M. Mühlenberg aber die Ordinationspredigt bielt (p. 572 f.). Bei einem Befuch der durch den Abzug Wengands nach Hadfinfad und New-Port 1753 vafant gewordenen Raritan Bemeinden von Seiten S. M. Mühlenberg's verlangten diefe einftimmig Schrend als ihren Paftor. Er murbe benjelben überlaffen und verließ Saucon Deg. 1753. Dort wirfte er nun in Lesins Land, Racheway, Readingtown und Fuchfenberg; an feine Stelle in Bennigsvanien trat Candidat Joh. Andreas Friederici (p. 657, 678). Aber Ende "des 1756sten Jahres" läßt er jene Gemeinden wegen der unter ihnen um fich greifenden Uneinigkeit im Stiche (p. 713).

16) (S. 222.) Hiemit war das Amt des Synodalpräsidenten creirt. Der Titel Aufseher bentet die Psiichten bessen an, der der Träger des Amtes war. Als technischer Ausbruck war diese Wort vielleicht gar nicht im Gebrauch. Bergessen wir nicht, daß wir in unserer Stelle eine in Balle verfaßte Zujammenstellung des Wichtigsten aus den brieflichen Mittheilungen der Halleichen Sendboten in Pennsplvanien und nicht deren eigene Worte haben. Man mochte in Salle recht mobil begreifen, daß ein folches Aufseheramt in Pennsylvanien nothwendig war. Aber als die eig utlichen Superintendenten auch der lutherischen Mission in Pennsplvanien faben fich die Gerren in Halle, die Direktoren der Franceschen Anftalten, selbst an. In der Pennipsvanischen Synode war der Ans-brud Prafes für den Träger des Aufseheramtes gebräuchlich. Indeffen die Sache selbst, die Aufficht, die Fürforge, der gute Rath und die Anleitung murbe den Gemeinden, fofern fie beffen fich bebijeftig und willig zeigten, ichon zuvor. Go lefen wir, um nur Gin Beisviel anzuführen, bak Baftor Brunnholt ichon ,,im 1747ften Jahre eine gemeine Bifitation nach Lancafter, Port und Tulpehoden vorgenommen" hat (Ball. Radyr. p. 252). Bott aber durch die Einsetzung Des Auf-Scheramts mar die Cache ber besondere Pflichtenfreis eines im Namen fammtlicher bereinigten Baftoren und Gemeinden handelnden Beamten geworden. Dag bas Umt gar nicht blos ein Chrentitel mar, fondern jeine Muhen und Beichwerben mit fich brachte, erhellt aus folgenden Worten B. M. Mühlenberg's vom Sahr 1763: "Ich legte mein Prajesamt nieber, und bat, daß ein anderer erwillt morben möchte, weil es meine Umftanbe nicht mehr erlauben wollten, ferner gu bienen. Die Bahl geschahe wie gewöhnlich durch Stimmen und ich jollte es noch ein Jahr sein, weigerte mich aber ben Sandichlag zur Gratulation anzunehmen" (Sall. Nachr. p. 1130 f.).

17) (S. 222.) Hier ift die Rede von dem bald hernach mit Ramen angeführten (Hall. Nachr. p. 128 vergl. 676) Johann Albert Bengand aus bem Sanauischen, Der gu Salle findirt hatte und von einer Gejellichaft auswandernder Pfalger von Frankfurt a. M. als beren Prediger mar mitgenommen worden. Gie brachten ihn auf dem Schiffe Sampfhire, Kapitan Chiesman, von Rotterdam über Falmouth am 7. Sept. 1748 (j. Rupp's 30,000 Namen 2c. p. 183) nach Bhiladelphia, hier aber zerstreute sich seine Berde und er jah sich allein gelassen (p. 128). Die lutheriichen Baftoren nahmen fich nun freundlich feiner an, S. M. Mühlenberg nahm ihn in fein Saus gu Brovidenz auf und bediente fich feiner im Unterrichten der Confirmanden zu Men-Hannover (p. 287, 289). Da nun Gemeinden in New-Jerjen, Readingstown (Raritan, p. 129) u. and. febr des geiftlichen Dienstes bedürftig waren, so wurde er dahin abgeordnet 1748 und dort besucht ihn B. M. Mühlenberg im folgenden Jahre. Er erhalt auch von den dortigen Gemeinden einen förmlichen Ruf unter Mühlenberg's Bermittlung. Denn Gemeinden in New-Jerjen hatten mit dem Magifter Wolf, einem der "unordentlich mandelnden Lehrer", den fie auf lebenslang berufen hatten, die größte Noth gehabt, ihn nur wieder los zu werden. Alfo jollte des Wengand Ruf nur jo lang mahren, als er recht ,,nach ber reinen Lehre ber Apostel und Propheten und unserer gesammten ihmbolifchen Bucher lehren und leben murde." Auch murde ihm ber Ruf nicht in die Sand gegeben. ba er noch nicht ordinirt war, fondern von den Kirchenaltesten in der Kirchenkiste eingeschloffen und er erhielt junachft nur eine Abschrift (p. 330 f., 380). Er wirft nun in Raritan und Umgegend.

Im Jahr 1750 finden wir ihn vom 15 .- 18. Juni bei der Synodalversammlung, por welcher er auch am 18. Juni predigte (p. 353). Um 3. Oftober deffelben Jahres befucht ihn Mublenberg gu Raritan und im nämlichen Berbft ordiniren ihn nach Spnodalbeschluß die Paftoren Brunnholb. Bartwich, Sanbiduh, Schaum und R. Rurt, bei welcher Gelegenheit auch bie neuerbaute Rirche gu großer Anregung des Bolkes eingeweiht wird (p. 369, 390, 523, 677). Es deutet bieg auch feinen Einflug in feiner Gemeinde und das Bertrauen an, das er bei den Gliedern ber Synode genog. Dem ift nicht zuwider, daß Brunnholt im April 1749 ichrieb, da Wengand ihn besucht hatte, daß er redlich zu fein scheine, aber noch durch manche Prüfungen durfte geben muffen (p. 382). 3m Jahr 1751 trifft er am 6. Juni über Sadinjad, N. J., in New Port bei S. M. Mühlenberg ein und wiederum am 24. August beffelben Jahres und er lösete ihn nun, nachdem er guten Rath und Die Anweisung, ein Diarium zu führen, empfangen hatte, auf 6 Wochen im Dienft in Rem-Dort ab (p. 444, 465). 3m Frühjahr 1753 trat er fofort auf empfangene Bocation bin bie Gemeinden gu New-Port und Hadinfact an (611, 651, 678; Borber. zur 6. Fortf.), nachdem ihm in New-Jerjen in seinen früheren Gemeinden und bei andern ein gutes Lob mar erhalten worden noch nach Jahren (p. 772). Wiederum predigte er bor der Synode bei beren Berfammlung am 12. Mai 1751 gu Philadelphia (p. 333). Auch auf der Synodalversammlung zu Providenz 18 .- 20. Oftober 1760 finden wir ihn. Bon New-York aus recommandirt er ben stud. theol. Schumacher nach Benninfvanien (p. 655), gibt auch bem jungen Berrn Graaf ein gutes Zeugniß (p. 850), gab auch bem jungen Jakob van Buskerk vier Sahre lang theologiichen Unterricht und hoffte felbft Brofeffor an der neuen königlichen Akademie in New-Nork zu werden (p. 690). Wir finden ihn noch 1762 in New-Pork. Bei feinem Bejuch der Synode ju Philadelphia am 24. ff. Juni 1762 logirte er bei dem wohlbefannten Berrn Beinrich Reppele (p. 917). Gin Schreiben von ihm am 1. Marg Deffelben Jahres an Ziegenhagen läft uns Blicke in feine Gemeinde werfen (p. 950 ff.). Mit ber bort entstandenen Spaltung hatte auch ein Brudy von Brangel und Rif. Kurt zu thun Sept. 29. 1761\*) (p. 872 ff.). Bei einer am 29. Juni 1762 ftattfindenden Synodalberjammlung gu Philadelphia war Wingand gigenwärtig, scheint aber ichwächlichen Gefundheitszustandes gewesen zu sein (v. 959). Nov. 1763 steht er noch zu New-Pork (p. 1153). Er legte sein Pfurramt in New-Pork nieder im Jahr 1767. Er hatte in Englisch, Dentich und Hollandisch gepredigt (Ev. Rev. VI. p. 327). Gang charafteriftiich ift bie Urt und Weije, wie uns Mühlenberg fein Befanntwerben mit Wengand beichreibt. In einem Brief, batirt Nov. 16. 1748, fagt er: "Bas aber unter andern am nöthigsten und zuerft an Bodywürdige Bater zu berichten habe, ift biejes: Den 7. Gept. biefes Jahres (1748) tam unter andern ein Schiff vor Philadelphia an, worauf ein junger Pfarrer war, wie es hieß. herr College Brunnholt mar eben noch jehr frank. Ein paar unruhige Ropfe in ber Philadelphier und Germantowner Gemeine waren gleich beschäftigt, nach ihrer precipitance ohne Untersuchung, den Mann vorzuichlagen, als fönnte er ein adjunctus vom frn. Brunnholt werben. wo er aber von leben follte, wußten fie nicht. Die Rirchenrathe waren meines Wiffens ruhig und porfichtig. Der Pfarrer ift faft bis mit bem letten Mann auf bem Schiff geblieben, bis einige Neulander, Die mit ihm auf dem Schiffe gewesen, bei dem Kaufmann für seine Fracht vor 8 Bifto-Ien Burg murden. Co bald er los mar, melbete er fich bei dem Brn. Paftor Brunnholts, hatte aber nichts von Zeugniffen bei fich, außer bag ihm alle teutsche Leute von feinem Schiffe bas Zeugniß gaben, er hatte fich febr fromm und driftlich verhalten und ihnen gepredigt und fleißig gebetet. Sr. Paftor Brunnholte craminirte ihn wegen fein & Berufs und der Zingendörfer, fand an ihm eine erbanliche, gefunde Sprache, wußte auch viele gute particularia von unsern hochw. Bätern in Salle. Mis er in der Stadt fich ein paar Tage aufhielt, tamen hie und ba Bauren her, welche ihn gurt Biarrer berufen wollten. Gr. Pfarrer Undrea ichickte auch feine Abgefandte, ließ ihn invitiren und verfprachen für ihn zu forgen. Er war aber ftille und verlangte erft mit mir zu fprechen, tam auch bald zu wir in's Land. Rachdem ich nun zuvor von meinem Grn. Collegen Brunnholts war benachrichtiget worden, jo führte ihm, gleichfalls wie mein Gr. College, hart zu Grmüthe, ob er nicht ein unlaut red Ang. gehabt, ba er Gott aus ber Schule gelaufen und feinen eigenen Wegen na f Benninsvanien gefolget? Er gab barauf folgende Erklärung in einem eurrieulo vitae: Er mar: 1722 den 26. August im Banaufichen geboren; 1736 von feinen Eltern zu einem Prediger jum Unterricht geg bin worden, wo er einen feinen Anfang in Sprachen erlanget. Anno 1742 ift er in

<sup>\*)</sup> Es möchte dies auf eine Spaltung in Wengand's Gemeinde gedeutet werden. Es hundete sich um einen Berjuch, die idg. Swamp-Kirche, wiche 10 Jahre zuvor unter Rieß war gegründet werdert, mit der Holländichen unter Wengand zu vereinigen. Jener Besuch von Weangel und Kunts Spt 1761 und der von Geroch im Mirz 1762 geschah zu di sem Ende und demisiben Zweck sollsche Perus Grocke an die Swamp-Kirche dienen. Aber umsonst; die Bereinigung geschah erst unter Dr. Kunze im Jahr 1784.

bas Gymnasium Illustre in Hanau gegangen, aber taum 4 Monate geblieben, sondern hat aus eis genem Triebe die Universität Salle gesuchet, ob ihn gleich seine Patroni als Gr. Gup rintendens Körber und andere davon abhalten wollten und gejagt, es wäre gefährlich wegen der Pietisterei. In Salle hat er anfangs ein halb Sahr in der Stadt gewohnt, nachher ift ihm Information in der 2Beingartiichen Schule verlichen, endlich auch in den großen Anstalten, da er theils auf Schüler., theils auf Burichen Stuben logiert, Secunda Classis Geographica et tertia Gallica zur Information anvertrauet. Geine Collegia hat er bei Gr. Sodm. Brn. Dr. France, nehml. in Catechetieum über Spenere Catechismum, und Exegeticum über die Epistel an die Ephsier bei Grn. Dr. Mnapp und frn. Dr. Baumgarten. In den gesegneten Auftalten ift er recht zur Buff: und Glauben erwecket worden und besonders mit von dem werthen Grn. Adjunctus Niemener. In den Bußfampfen ware ihm immer beigefallen, er mußte fich auch feinen Willen brin geben "wenn ihn fein Beiland nach Oft- oder West-Indien haben wollte". 1744 jei er von dem Grn. Juipettor Steinborf an den herrn von Schladen in Staffjurt refommandirt worden, wohin er fich von Salle begeben. Bei ber Gelegenheit hat er Gr. Bodiw. Brn. Abt Steinmet und andere g treue Knecht: Chrifti fennen gefernet, hat sich 1745 von da bei der Frau von Santhir in dem Cothnischen als Anformator gebrauchen laffen, welches ihm Gelegenheit gegeben, ben alten Bater Gommer fennen su lernen. 1746 ift er nach feiner Beimath gezogen, allmo bann bie Berjuchungen hart angegangen. Seine noch unbefehrte Blutsfreunde haben ihn wollen mit Gewalt in ein Amt bringen per casum oblignum, dag er auch genöthiget worden, sein Baterland zu verlassen, nach Frankfurt zu reifen, wo er einiger Abeligen und Rauflenten Rinder informiret, bei der Gelegenheit er ben Brn. Baftor Freienins lennen gelernet als einen eifrigen Glias. In Frankfurt habe er auch viele Berfuchungen gehabt. Endlich ift auf dem Main ein Saufe seiner Landes Leute vorbei geschiffet, und ein Reutander, der nach Frankfurt gekommen, hat ihn gesucht und ben Beruf als Reife- Prediger nach Amerika angetragen, dabei verfichert, daß in Amerika noch gange Landichaften voll von teutichen Leuten, wie Birginia, Maryland u. dergl. maren, wo die armen Teutichen in der Finsterniß und Schatten bes Todes läßen und weder Schulmeister noch Pfarrer hätten. Der Reulander hat fich noch fläglicher können austellen wie der Mann aus Macedonien, der zu Paulo sagte: Komm herab und hilf uns! Der Reuländer wußte aber wohl, daß er ein gutes Gefchent friegen wurde von den Seelenverfäufen. wenn er einen Pfarrer mitbrächte. Denn wo ein Pfarrer auf ein Schiff gehet, da will alles mit ungenöthigt. Der Neuländer versprach ihm freie Fracht und noch Unterhalt bazu. Der Kaufmann in Holland, auf dessen Schiff er ging, befrästigte des Neuländers Beriprochen. Was der arme Mann für Ungemach, Roth und Geftant ausgestanden, ift nicht zu fagen. Als er vor Philadelphia anfam, jo madite fich ber Neulander aus dem Staube, und wo nicht die anderen Reulander megen hines gottsetigen Lebens fich über ihn erbarmet und für seine Fracht geburget hatten, so wurde ihn ber Kaufmann wie andere Sflaven verfauft haben. Als er mit gehöriger Beneration bon unferen Dodm. Batern in Salle und den gesegneten Anstalten redete, fo brannte mir mein Berg wie dem Soienh, mare gern ausgebrochen, wenn die Welt nicht zu voll Beuchler mare! Ich frug ihn, was er nun in Benninsvanien machen wollte, ob er mit ober wider uns fein wollte? Wenn er mit uns i'in wollte, jo mußten wir erst Erlaubnig von unfern Sochw. Batern haben. Wenn er aber wider uns jein wollte, so möchte er nur ankommen, wir fürchteten uns nicht, weil wir schon mit selbst gelaufenen hier im Lande gefochten. Er antwortete, Gott folle ihn bewahren! Er wollte nicht mit dem Ministerio halten, worinnen herr Balentin Rraft, Andreas, Stöver, Bagner und dergl. marei, ob fie ihn gleich ichon darum ersuchet; wollte auch uns nicht im Wege fteben, sondern lieber witer gehen und hie oder da eine Schule anfangen. Bas follten wir nun thun, Sochw. Bater? Wegguwerfen war nicht rathsam, jumal einige von unseren gutmeinenden Gliedern schoret hatten, daß er von Salle, Bein von unserm Bein und Fleisch von unserm Flisch mare. Fragen fonnten wir auch nicht innerhalb 8 Tagen. Ich hoffete nach ber Liebe das beste, fahr ihn an als Abraham den Widder Genej. 22, der mit den Sornern in der Bede hing, nahm ihn gur Probe in mein Saus, doch nicht wider den Confens meiner Berren Collegen, forschete ein wenig nach feinen studiis, nach bem Proceg der Buge und des Glaubens. In lateinischer Sprache ift er mittelmäßig. In Griechiich und Hebraifch ift er auch fein Fremdling, sondern fann die Bib.1 mäßig darin lefen und verstehen, wenn er ein Lexicon bei der Sand hat und die schwereren Borte nachichlagt, fann auch etwas von der Accontuation. Die Theses dogmaticas übet er fleißig in einem Manuscript. Summa, er hat von Allem was jum theologischen studio gehöret, einen feinen prægustum in compendio. Benn nun ferner oratio, tentatio et meditatio continuiret wird, fo foll wohl cin branch-1 bares organon der Kirche Chrifti daraus werden. Die Buffe und den Glauben meinet er von Salle bis auf der See ratione partium, aber nicht graduum, erfahren zu haben. Ich laffe ihn Abends. und Morgens in meinem Saufe Andachten, jo mit meinem Sausgefinde halte, aus dem Bergen beten, und finde, daß er gefunde, beutliche und ichriftmäßige Ausdrucke gebrauchet. In Reu-hannover habe ihn mit an die Juformation der Confirmandorum gegebet. Er beweifet fich unermübet, nur prediget er noch ju viel im tatechifiren und fann den Kindern die Fragen noch nicht flein genug tauen. Er hat eine ichone Tenorftimme, fittiame Geftus, brauchet nicht den neuen teutichen metaphyfifchen stilum, fondern bleibt einfältig bei den Ausbruden ber heil. Schrift und ift den Leuten erbaulich. In Conversation ift er erbaulich, redet sittsam und gebrauchet allerhand schöne geläuterte Phrases, die er hie und da von alten erfahrenen Batern im Umgange gefaget. Bald hore ich einmal eine fräftige Phrasin von Gr. Hodyw. Herrn Dr. Franck, balb eine von den übrigen Batern ber gejegneten Anftalten, balb eine bon bem Rlofter Bergen, bald eine bon bem Bater Sommer, bald eine von den werthen Brudern aus bem gesegneten Wernigerode, bald eine von Brn. Pastor Fresenius, welches mir jo wohl schmedet, daß ich alles meines Leidens vergesse und deute, sollte ber Mann auch heucheln und mir hernach zur Ruthe werden, so hatte mir doch der vorhergehende Zucker wohl geschmedt. Seiner Complexion nach ift er ein sanguinieus, welches Temperament freilich gefabrlich gum Kaltwerben ift, und jur Beränderung bald auf biefe, bald auf jene Geite geneigt ift. Gott wolle helfen um Chrifti und Seiner Rirche willen. Run möchte ben Mann gerne ber mir behalten, bis hochw. Bater uns Dero Sinn und Rath mit Rachstem gittigft eröffnen, finde aber zwei Impedimenta: 1) Meine Haushaltung mit Gefinde bestehet aus 7 Seelen und das Einkommen ift noch immer wie es Anfangs war, nur für eine Person; folglich muß mich behelfen, weil ben armen Leuten nicht gerne mehr Laft mache. 2) Ift der Wengand feine Fracht schuldig und auch dunne an Merbung. Wir überlegten in Collegio, ob man ihn nicht konnte als Schulmeifter nach Lancafter leten : fanden aber bei reiferer Ueberlegung, daß es nicht rathsam für das Gange fein würde. Endlich bin auf den Gedanken gekommen, daß man ihn ad interim auf ein Jahr nach Naritan schicken fönnte."

In S. M. Mühlenberg's M. S. Tagebuch finden fich noch andere Bemerkungen, die Licht auf die Stellung Baftor Wengand's und auf andere Personen werfen, zu welchen er in Beziehung ftand. So heißt es im Diarium von Januar 1750: ". Dr. Wengand berichtete, bag er im Degember fich mit bes orn, van Doren Tochter in den Cheftand begeben hatte. Gr. ban Doren ift finer Brofeffion nach ein Schneiber und von dem wohlfeligen Brn. hofprediger Bohme Biegenhagens Amtsvorgänger in London | in guter Absicht mit Budern nach ber Proving Ren-Port befordert worden. Des Mannes aufgewickter Buftand, die erbauliche Sprache, der Mangel an Bredigern, die freie amerifanijde Luft, Bochachtung ber Teutichen gigen Ben. Sofprediger Bohme und bes Mannes immenbiger Drieb und Berlangen gu bein ichweren Predigtamt haben gujammengewirft, bag er follte ordinirt werden. Die Neu-Porler Prediger wollten es nicht thun, jondern ichütteten Flüche und ungählige Ed. lavorte wider ihn aus in öffentlichem Drucke. Die ichwedisch in Brediger in Bennintoanien wollten es auch nicht thun. Endlich wurde er boch von einem alten teutichen Prediger Namens Benfel fihm begegnen wir wieder in Penninsvanien allein ordinirt und mit testimoniis ordinationis zurückgefandt. Darauf hat er etliche Jahre im Neu-Porkifchen bei einigen Gemeinen gepredigt und die h. Sacramente ausgetheilt, bis er von da weg in das Land Jersen gegogen und fein Amt etliche Jahre bei denen Niederteutschen Reformirten und Lutherischen gemeinschaftlich verwaltet. Er war dajelbit jo liebreich, daß er den Reformirten das h. Abendmahl nach ihrer Art und den Luthrijden nach ihrer Art austheilete, worüber aber zuletzt beide Parteien uneinig murden, jagten er ware ein Beuchter und ihn abdautten. Er wohnete nicht weit von Raritan, besuchte uns einige Male und wollte gerne die Berggemeinen in Upper Milford, Saccum u. f. w. annehmen, weldes aber die Borjehung Gottes, beren Fußtapfen wir gerne folgen, nicht jo fugen wollte. Berr Wengand hatte feinen Aufenthalt in eines Rirchen-Aeltesten Saufe, ber etwas reich ift und vor allen andern den neuen Kirchenbau mitführt, auch aus jeinen Mitteln mas Ordentliches zur Kirche und Drgel gegeben hat. Diefer Mann hatte zwei betagte Dochter. Die alteste ftarb im vergangenen Berbste und die jüngste blieb übrig, welche ich gujammt feinen Gohnen alle confirmirte. Die jüngste Tochter war eine tugendiame Perjon, hatte was von dem ichonen Beiberichmuck 1 Bet. 2, 3. 4., war arbeitjam und fehr geschickt zu einer Haushaltung, nur fehlte die außere Schminke nach der Bett Art. Sie war vielleicht dem Grn. Wengand zugedacht. Er aber machte bem Bater jein furges Compliment und wollte feinen Confenjus in einer Biertelftunde haben und bem Bater nicht nach Gewohnheit Bedenfzeit geben, überwarf fich mit ihm und ging barauf gleich zu bem Grn. van Diren und ließ fich mit deffen Tochter von dem Bater trauen. hornach trieb er fast febr, die Gemeine Sollte ihm ein Bauerngut taufen, worauf er wohnen konnte. Die Gemeinen waren aber in bem fcmeren Rirdenbau und Schulden, fiedten fich aber nichts bestoweniger in mehrere Schulden und fauften ein Bauerngut. Der Gr. van Doren verkaufte barauf feinen Blat und taufte auch ein Bauerngut juft bei feinem Schwiegersohne. Rabe babei wohnt noch ein alter abgedantter Brediger, Ramens Langenfeld, und etliche Meilen bavon wohnet ber Magifter 28 olf. Der vor rwähnt: Kirch n Aetteste und noch ein anderer von gleichmäßigem Angeben wurden über biese Proceduren unruhig und brachten folgende Rlagen ein: 1. Gr. Wengand hatte um des Aeltesten Tochter ange halten nicht als ein Prediger, sondern als ein liederlicher Student; 2. er hatte zwei franken Personen in der Gem ine das Abendmahl gegeben und auftatt der Hoftien roth: Giegel Oblaten, womit man Die Briefe gumacht, gegeben; 3. als ihn die Borfteber darüber jur Rede geftellt, hatte er geantwor tet, Die Beiftlich n in Frankfurt a. M. machten es auch fo; 4. habe er eines Mannes Tochter gib i rathet, beffen altefter Gohn in Pennigsvanien ein Quater worden und deffen altefte Tochter einen Zingendörfer, nämlich den Den ling geheirathet; \*) 5. habe er mit ungestümem Anhalten für einen Baner Plat die Gemeine in größere Schulden gestürzt; 6. fei fein Schwiegervater bei ihm zu woh nen gekommen, der den Tochtermann verführen lönnte; 7. hatten fie einen ftrengen Bug- und Fafi tag gehalten, den die Obrigfeit verordnet, und als ein paar Borfteher mit gen. Wengand aus ber Rurche in das Pfarrhaus gekommen, hatten fie die Fran Pfarrerin am Spinnrad gefunden; 8. follte er einem Mann in der Krantheit, der etliche hundert Pfund gur Kirche vermachen wollte, bas beilige Albendmahl geben, ba er aber nicht zu Saufe, fondern auf der Freierei gewijen und feinen eigenen Beichäften nachgegangen mare. Das biefe Rermentation nach fich gieben möchte, wird bie fünftig: Beit lehren. Beil Bodim. Bater fur Raritan fein Gubieftum haben finden fonnen und Gr. Bengand fo in ben Wurf gefommen, fo bin ich ruhig, weil finfenweise gegangen und im Zusammenbang ber Sade nicht anders habe procediren tonnen. Ich finde es guerft an mir felber, bann auch an Andern, daß der Mangel getreuer, standhafter, erfahrener Arbeiter eine große Sinderniß an der Ausbreitung bes Reiches Jeju Chrifti fet. Der Berr wolle fich erbarmen und getreue Arbeiter in feine Ernte finden." In einem Bri fe bom 16. Juni fagt B. M. Muhlenberg: "Im Abend funben fich bie brei vornehmen Rirchen-Aelteften von ben Raritan Gemeinen, welche etliche Bochen quvor die 8 Mlagepunfte wiber Brn. Wengand ichriftlich eingefandt hatten, wie oben gemelbit. Gie protestirten wider frn. Wengand's Ordination und brachten auch die mit frn. Wengand gefommenen Manner wieder auf ihre Seite. Bir Prediger fammt Grn. Bengand und ben Mannern gingen an einen Ort allein und confrirten bis in die fpate Nacht, verhöreten beide Parteien, bestraften orn. Wengand ich arf über die Buntte, wo er gefehlt und Aergerniß gegeben. Die drei letzten Manner blieben aber babei, er folle vor biefes Mal noch nicht auf ihre Gemeine ordinirt werden. Gie wollten seben, ob er fich befferte; alebann fonnte er auf Raritan ordinirt werden, wenn ihre neue Rirche eingewohlt würde. Wir durften ihn nicht mit Gewalt ordiniren, waren aber verligen und Sr. Wengand noch mehr, weil es aller Orten fund worden, daß er follte ordinirt werd'n. Die Broteftation war wohl die größte Strafe fur Brn. Wengand, welche er fich felbst zugezogen durch fein leichtsinniges Berfahren."

18) (S. 223.) Das zu lesen will uns heute seltsam erscheinen. Aber es ist gesagt mit Rücksticht auf die damaligen Berhältnisse und Bedürfnisse. Ganz Penniplvanien einschließlich der englischen Lower Counties, die jitzt den Staat Delaware bilden, hatte zu jener Zeit noch keine 200,000 Einwohner.

19) (S. 223.) Der bei den meisten Kirchen befindliche Rebenraum zum Aufbewahren der heil. Gefäße, der beim Gottesdienst nöthigen Bücher und Gewänder und zum Aufenthalt des Predigers vor oder nach dem Gottesdienste.

<sup>\*)</sup> Im Bericht aus dem Jahr 1748 redet Mihlenberg von N. Denling, der an ihn ichrieb und Ursache augab, warum er die Herrnhuter verlassen; er sei aus Pommern, 30 Jahre alt, hat in Jena, auch etwas in Halle sudiet, gerieth in Erwartung von etwas Ertraordinärem unter die Herrnhuter, wurde nach Penniplvanien gesandt, diente eine Zitlang in Philadelphia und Bethschem zur Inspermation der Jugend und zum Predigen. Eurlich stiegen Reigungen zum Heichem zur Inspermation der Jugend und zum Predigen. Darüber zerfell er mit seinen "Meisters" und wurde soviel als in den Bann gethan. Er zog nach Neu-Fersch, hiest Schule auf eigene Hand und "heirathete des Hen. und Dören, eines Emeriti und Besannten des seligen Hen. Hand und "heirathete des Hen. und Dören, eines Emeriti und Besannten des seligen Hen. Hand und "heirathete des Hen. Winn wolkte er dei den Lutherischen Arbeit. Spangenderg wolkte ihn wieder, aber er wolkter eicht. Win wolkte er bei den Lutherischen Arbeit. Spangenderg wolkte ihn wieder, aber er wolkte nicht. Wir wiesen ihn an, erst recht die heilige Schrift zu suchen wolkte ihn wieder, aber er wolkte Synchen Sichen bekannt zu machen und mit den Schriften der hocherleuchteten Währer ungerer Kirche, als Luther, Arndt, Spaner n. A., damit er ächte biblische und theologische Grundwahrcheiten in seine Seele Ligte, ersähre und dann Anderen mitthischen son den Chulede Naturell zu haben und bestann gelobt wird. Im Schuldenst gebraucht werden, wie er zegenwärtig damit zichlicht zum Schuldienst gebraucht werden, wie er zegenwärtig damit zichlichem, Pa. 1873, p. 141 steht: "John 1 oehling, shopkeeper; born 1715 on the Island of Ruegen. Attended the University of Jena. In April 1746 married Mary Van Dosen (sie), at Amwell, N. J. She was born near Albany in 1729. He died in N. J. in 1778."

20) (S. 224.) Die erfte Anfiedelung bes jetigen Albanh, in ichoner Lage an dem bis babin noch für Schiffe ziemlicher Größe fahrbaren Sudjon-Fluß, geschah um das Jahr 1630. Die Colonis ften waren hauptjächlich hollandische Calvinisten und die erste Calvinisten-Rirche wurde erbaut 1642. Der jesuitijde Missionar, Bater Jogues, jagt, dag unter den Ansiedlern in der Colonic auch Lutheraner gewesen seien. Allerdings ift es mahricheinlich, daß unter den Ansiedlern von Albany sowohl wie von Reu-Umfterdam (New-Port) Luthraner gewesen find. Die Lutheraner in Ren-Amfterdam waren ichon lange bevor 1656 zu einer Gemeinde gujammengetreten und hatten endlich nach vieler Mühe aus Holland einen Paftor, Johann Ernft Gotwater, erhalten, dem vom damaligen Souverneur Stunvejant aber weder Gottesdienft in der Stadt zu halten, noch überhaupt in ihr gu wohnen gestattet wurde, der fich darum wenige Monate außerhalb berfelben aufhielt und dann die Rückreise nach Europa antrat. Höchst wahrich inlich hatten sich die Lutheraner von Albany mit benen von Reu-Amsterdam in ber Bitte um einen Paftor an bas lutherische Confiftorium gu Amsterbam a menbet. Die lutherische Gemeinde zu Albany wird zuerft in jenem Jahre 1656 von De Decker formlich erwähnt. Als die Englander im Jahr 1664 fich ber hollandischen Colonie bemächtigten, baten bie Lutheraner zu New-Porf und Albany den Lieutenant - Gouverneur um Erlaubniß, nach Europa um einen Baftor ihres Glaubens fenden ju durfen, was ihnen auch bewilligt wurde. In Folge ihres Ansuchens sandte ihnen das lutherische Confistorium von Amfterdam den Magister Jacob Fabritius, der im Jahr 1668 ankam und in Albany und Reu-Umfterdam, jeit der Englijchen Berrichaft New-Port, zu predigen begann. fein Dienft bier nicht von langer Dauer. Er führte eine fehr unglückliche Ebe, wurde von feiner eigenen Krau por der Obrigfeit verflagt und als ein Glied feiner Gemeinde Namens DI= ten fich mahrend der Abwesenheit des Paftors in Folge einer vom Gonverneur ausgestellten Ligeng von ein m Friedensrichter hatte trauen laffen und er über daffelbe in feiner Erbitterung Die Strafe von 1000 Richsthalern verhängte, jo wurde er vom Gouverneur jujpendirt im Jahr 1669 und obwohl feine Gemeindeglieder Fürbitte für ihn einlegten, fo durfte er gwar im Jahr 1670 noch in New-Pork, nicht aber in Albany functioniren. Run langte 1671 ein zweiter luch. Baftor bon Holland an, Bernhard Anton Arens (Arensius). Fabritius erhielt vom Gouverneur am 11. Angust 1671 Erlaubniß, seine Abschiedspredigt zu halten und den neuangekommenen Amts= nachfolger einzuführen (Broadhead, Hist. of the State of New York, Vol. II.) am 18. Oftober 1672. Arens erhielt vom Gouverneur einen Erlaubnifichein, fich ben Binter über in Albany aufguhalten (ibid. II. p. 175). Arens fuhr fort, bis Ende des Jahrhunderts in diefer Weife die beiden Geneinden New-Port und Albany zu bedienen, daß er fich im Sommer in New-Port, im Winter in Albany aufhielt.

Der dritte Pasior war der vortrefsliche Andreas Rubman, der zuwor an den schwedischen Gemeinden am Delaware gewirft und Ersaubuiß zur Nückschen nach Schweden erhalten hatte. Als er im Juli 1702 nach New-Jorf kam, baten ihn die holländischen Lutheraner dort und zu Albamy, daß er bei ihnen bleiben und ihr Pasior sein solle, worin er ihnen denn willsahrte und beide Gemeinden bis 1704 oder etwas länger bediente. Da er aber den Entschluß faßte, nach Pennsylvanien zurückzukehren, so sandte er als Ersatzmann den uns schon bekannten, von Rudman und zwei andern schwedischen Pustoren 1703 ordinielen Justus Falkner, damals Pastor zu Neu-Hannover, Pa. Dieser bediente nun die Gemeinden zu Albany, Rew-Jork und andere am Hudson gesegene bis 1723, in welchem Jahre er sich nach New-Jersch zurückzog.

Nun wurde eine Commission nach Hamburg abgeordnet, um von dort einen Pastor zu bestommen und das Consistorium von Amsterdam wurde beaustragt, demselben einen sörmlichen Ruf nach den Gemeinden auszustellen. Das Minsserium von Hamburg empfahl den Candidaten Wishelm Christoph Verkenmeher, der den Auf annahm und am 25. Mai 1725 zu Amsterdam ordinirt wurde. Am 25. Sept. desselben Jahres kam er in New-Yorf an. Bon jener Zeit an bis zu seinem Tod im Herbst 1751 blieb er Pastor zu Abanh. Indessen hatte er bis 1732 auch New-Yorf bedient und daselbst gewohnt. In jenem Jahre zog er nach Loonen burgh (Athens), wo er auch starb und begraben wurde.

Pèicht zu enticheiden ist, wer vom Jahr 1751 bis 1770 Albany als luth. Pastor bediente. Um 1770 trat Sam. Schwerdseger als Pastor an die Gemeinde und blieb bei ihr bis etwa 1783. Im J. 1784 trat Heinrich Müller die Gemeinde an. Da dieselbe aber bis zum Tod Berlenmeyers mit Athens verknüpft war und da Möller den dritten Theil seiner Zeit der luth. Gemeinde zu Athens zu widmen verpslichtet war, so ist wahrscheinlich, daß Albany von dort aus in jener Zeit bedient wurde. Die Kirchen-Register von Athens möchten Licht auf die Frage wersen. Auch sollen Kirchen-Register aus sehr früher Zeit noch bei der St. Johannes-Gemeinde zu Knowersville vorhanden sein, die damals mit der von Albany verbunden war.

Um jene Beit befand fich bie Gemeinde in febr ichwachem Buftand und hatte, ale Möller fie antrat, feine Rirche. Möller mar zu Hamburg 1749 geboren, fam nach Amerika etwa um 1763 und wurde durch B. M. Mühlenberg und 3oh. Chrift. Munge für das Predigtamt vorbereitet. hatte an der Gemeinde zu Reading, Ba., gedient von August 1775 bis April 1777. Im Jahr 1782 am 30. Juli murde er ordiniet und bediente zwei Gemeinden in New Jerjen. Alls er nach Albany berufen murde, mar er als Lehrer in Philadelphia beschäftigt (S. das M. S. Protofoll der Synode). Incorporirt wurde die Gemeinde zu Albany am 26. August 1784; Möller trat sein Amt an im September bes Sahres. Un ber erften im Mirchenbuch eing tragenen Communion nahmen nach Möller's breifahriger Arbeit nur 8 Perionen Theil. 3m Mai 1790 gog Möller nach Rem-Holland, Ba., und im Mai 1795 nach Harrisburg. — Bon 1790—94 wurde die Gemeinde zu Albang verjorgt durch die benachbarten Paftoren Schwerdjeger, Gröt und Ernft. 3m Juni 1794 trat das Amt an ihr an Anton Theodor Braun, unter deffen Dienft bis 1801 die Go meinde bedeutend junahm. Im Jahr 1801 tehrte Möller an diefelbe gurud und blieb bis 1806. Dann zog er nach Scharon, Schoharie Co., N. 9)., wo er im Alter von 80 Jahren am 17. Sept. 1829 ftarb. Aus dem Taufregifter geht hervor, daß in Möller's B.it ber Baffor ein weitgebehnt 8 Feld zu bedienen hatte, von Livingston Manor bis Lanfingburg und weit westlich, zum Theil durch völlige Wildnig. Ihm lag die Gorge ob für die Gemeinden auch zu Athens, Hellenberg (Knowersville), Belderberg und Beaverdam. Im Jahr 1807 trat Paftor Fr. G. Mager, Stiefjohn von Dr. Fr. G. Quitmann und Bruder des im Jahr 1857 verstorbenen Dr. Ph. Fr. Mager gu Philadelphia, die Gemeinde an und blieb bei ihr bis gu feinem Tode im Berbft 1842. Ihm folgte im Berbst 1843 Dr. S. R. Pohlmann, der sich 1867 im Berbst zurudzog. Gein Nachfolger, S. P. Sprecher, trat dort in's Amt im Mai 1868 und blieb bis Frühjahr 1872. Am 7. Nov. deffelben Sahres folgte ihm ber jetzige Paftor Dr. J. Magee.

Die erste Kirche wurde erbaut schon vor dem Jahr 1674. Denn im Titel eines anliegenden Grundstucks ist in 1674 Beziehung auf sie genommen. Der Titel des Bauplatzes, auf welchem Kirche und Pfarrhaus stand und der vorne an die Pearl Str. stieß und von der Howard Str. bis an die Stockade ging, datirt vom 28. Mai 1680. Unbefannt ist, wann die Kirche in Abgang siel. Aber am Ende des Unabhängigkeitskrieges besaß die Gemeinde den Platz noch, sielt aber Gottesdienst in einem Dause an Pearl und Howard Str., wo ein vorderes Zimmer zu diesem Zweck

eingerichtet war.

Im Jahr 1785 sammelten Pastor Möller und Herr Chring, ein Acttester ber Gemeinde, Gelb für einen zweiten Krechbau. Sie bekamen in New-York 104 Pfd. und in Philadelphia 107 Pfd. Im Jahr 1787 machten die Beamten die Empfangnahme von 552 Pfd. bekannt. Der Bau tostete 640 Pfd. (\$1,600).

Der Echftein eines neuen, steinernen Baues wurde gelegt am 21. Sept. 1816. Er betrug 40 bei 60 Fuß, tostete \$25,000 und stand an Pine Str., da der frühere Besit der Gemeinde an die Stadt für \$32,000 war verkanft worden. Dieser Kirche bediente sich die Gemeinde dis die jetzige, ein schoner Bau, 69 bei 126 Fuß, mit einer Ausgabe von \$85,000 aufgeführt und am 26. Januar

1871 eingeweiht wurde. -

Burst hörte man in der Gemeinde nur Holländisch und so b'inahe ausschließlich dis Ende der Zitt Berkenmeyers. Unter Möller wurde die Gemeinde nach und nach ganz Deutich und in Deutich wurden die Kirchenregister gesührt. Englisch wurde im Gottesdienst eingessührt 1808 und schon 1812 war an drei Sonntagen englischer, an Einem deutschen Gottesdienst. Bald galt nur noch das Englische. Über wegen der Zunahme an Deutschen in der Stadt fing Paster Mayer 1834 wieder deutschen Gottesdienst an. In 1836 bediente Paster W. Wöllmann die Deutschen in einem andern Gedäude, dis er sich nach Cincinnati begab, wo er starb am 8. Mai 1840. Eine sparate deutsche Gemeinde wurde organisier 1841 und im solgenden Jahre eine Kirche sür sie gestauft. Sie ist dermalen bedient von Pastor E. Hoffmann.

Beziglich der späteren Geichichte der Gemeinde find wir zu besonderem Danke verbunden Hrn. Foel Munsell, der sich überhaupt um die Geschichte Abanys durch seine unermüdeten Forschungen gen groß 8 Berdienst erworden hat. Ihm verdanken wir besonders auch, was wir über die Geschichte des Kirchenbaues der luth. Gemeinde daselbstewissen. In Beziehung auf die srüheren Zeizten sind wir den Werken von Broadhead, O'Callaghan, Hazard's Unnalen und der Documentary

Hist, of New York ju Dant verpflichtet.

Neb r die beutsche Gemeinde verdanken wir dem jegigen Paftor Hrn. E. Hoffmann folgende fernere Mittheilung. Die alte Gemeinde, in Besorguiß, daß die raich einwandernden D utschen wieder die Uebermacht gewinnen könnt n, gablten dens then die glänzende Summe von \$300 und die Deutschen separirten sich zunächst unter einem zweiselhaften Subject als "protestantische Ge-

meinbe", fauften 1841 eine alte Methodiftenfirche und murden bald barauf von einem nachh:r ju den Episkopalen übergetretenen Baftor Meger bedient; dann von Baftor F. B. Schmidt, Glied des luth. Ministeriums von Rem-Port, der die Gemeinde wieder lutherisch zu restituiren juchte, aber vergeblich. Er fuchte eine neue Gemeinde zu organisten, aber bas Material berselben charafteristete fich durch die Ueberichrift ihrer Kirche: "Frei ist der Beist und ohne Zwang der Glaube". Da b. gann Schmidt nochmals die Organisirung als eine luth. Gemeinde, aber der Tod ereifte ihn. Run nahm, da Baftor E. Hoffmann 1856 den Ruf ablehnte, Paftor C. Boffidlo diefelbe als "protestantische" an, eine neue Kirche wurde erbaut, er aber, da er die Gemeinde nen organisien wollte, vertrieben. Endlich am 11. Oft. 1857 nahm fie doch den Ramen "Ev.-Luth. St. Johannes-Bemeinde" an. Gine Zit lang bebiente fie Baftor S. Chjen, murde aber, jo mild er mar, vertrieben. Run wandte fie fich an das Ministerium von New-Pork, ließ fich als lutherijche Gemeinde norganifiren, wurde 8 Jahre von Baftor R. Abelberg bedient und fam dann in die Sande der Dif fourier, die noch eine andere Gemeinde in Albany inne haben. Der Theil, ber zuvor ausgeichieden war, ichloff fich an eine andere luth. Gemeinde, die Rechenbergifche, an, an welcher damals Baftor Bennide ftand; es wurde aber ein neuer Rirchbau burchgeführt und 1859 erhielt Baftor E. Hoffmann von der dagu gehörigen Gemeinde einen einstimmigen Ruf. Die unter Schmidt entstandene "protestantische" Gemeinde berief vor etwa fieben Jahren den luth. Pastor 3. C. 3. Beterfen, fonnte aber lutherifche Predigt nicht ertragen; aber als er icheiden wollte, grundeten etwa 60 Blieder der Gemeinde die ebang. luth. Dreieinigfeits-Gemeinde und mählten Peterjen als Baftor. Sit Brbft 1881 ift Pafror C. Kuhn an berfelben, da ersterer einen anderweitigen Ruf augenommen hat.

-) (S. 224.) Wir erhalten S. 1168 ff. der Hall. Nachr. den Lebenslauf Handschuhß. Indefien sei hier bemerkt, daß sein Bater, Martin Handschuh, Schneidermeister zu Halle war und am 15. Sept. 1738 starb. Die Mutter, Christine Sophie, starb 1740. Sie hatten vir kinder: Joh. Friedrich, Sophie Dorothea, die den Pastor Mag. Joh. Gottsried Opitz zu Besmark hirathete, Friedrich Bilhelm und Christiane Marie. Das elterliche Haus in der Steinstraße übernahm Friederich Wilhelm sür 3,200 Thaler, worüber ein aussührlicher Akt vorliegt. — Gleichzeitig mit Handschuh wurde viel verhandelt mit einem Candidaten J. D. henzen, Hofmeister eines jungen Grasen Liningen in Moster Bergen vor Magdeburg, der für das jüdische Missenschlichtut schon Missionsreisen gemacht und nach Indien zu gehen Lust bezeugt hatte. Er war aber schwach auf der Brust und der Bater versagte die Einwilligung. Er machte einmal einen Besuch

in herrnhut und hatte fich darüber zu verantworten.

2") (S. 225.) In Hunterdon County und den daran grenzenden Diftriften New-Ferfens befand fich eine Unfiedelung von Solländischen und Deutschen Lutheranern, welche im Lauf der Zeit mit dem luth. Ministerium von Penniplvanien in Berbindung fam und sehr oft in den Sall. Nachrichten ermagnt wird. Der Zeitpunft, auf welchen diese Unfiedelung gurudguführen ift, fann mit Bestimmtheit nicht angegeben werden. Die frühesten Untommlinge waren Hollander und es ift leicht begreiftich, daß fie erwarteten, von den Paftoren der hollandisch-lutherifchen Gem.inde in der Stadt New-Port, wo dieje Gemeinde ichon um die Mitte des 17. Jahrhunderts bestand, gelegentlich nach Umftanden bedient zu werden. Berichtet wird, daß der uns ichon befannte Juftus Kaldner (p. 5, 36, Reue Ausg.), als er seinen Wirkungsfreis in New-Pork verließ, seine Tage 1723 in Raritan beschloß (Evangel. Rev. Vol. VI. p. 326). Gewiß ist, daß Pastor B. Chr. Ber-kenmeyer, der sich 1725 im Hudson-Gebiet niederließ, jene Lutheraner in Hunterdon Co. und Umgegend besuchte und ihnen den Rath gab, fich wigen eines Baftors an bas Ministerium Der Stabt Hamburg zu wenden (Hall. Radyr. p. 119 R. Ausg.). Rach S. M. Mühlenberg's Angabe waren fie ichon im Jahr 1732 in ftarte Gemeinden gesammelt (ibid.). In den Acta Hist. Leeles. IV. p. 1149 heißt es: "Nachdem der ev.-luth. Rirchenrath auf Raritans, wogu bie Gemeinden gum Geburgte, Rachgewan und Hanover gehörig, in der großbritannischen Proving Neugersen in Nordamerica, an eine E. G. Ministerium in Damburg geschrieben und jelbiges ersucht, einen hochteutichen Studiosum Theologie jum Prediger zu jenden, auch nebst den übermachten Kosten eine Bollmacht beide zur Bocation und Ordination überschiedet; als ift Gr. M. Soh. Aug. Wolf, von Löbegun g. burtig und ein naher Better des herrn Paftor Bolfii in hamburg vom dafigen Minis sterio vocirt und am 11. Mai 1734 in der Kirche zu St. Nicolai ordinirt worden." 3m 3. 1732 war Mich. Chr. Knott als Pajtor für New-Yorf und Hackinjack (ibid.) abgejandt worden. — Baftor Bolf wurde mit viel Freude empfangen, bewies fich aber gar bald als äußerft unfahig und unwürdig; ein heftiger Streit entstand zwischen ihm und den Gemeinden, führte zu mehrmaligem Brogif por ben Gerichten und endlich nach 10 Jahren murden die Gemeinden den Mann los gegen Baahlung von 90 Bid. an ihn. S. hierüber den Anhang gur 2. Fortj. p. 119-135.

war ber Auftand ber Gemeinden, auch als fie biejen Wolf tos waren, noch immer fläglich. In acht Jahren wurde feine Confirmation, fein Abendmahl gehalten und Alles mar in Berfall (Ball. Nachr. p. 129 R. A.). Run wendeten die Gemeinden fich an S. M. Mühlenberg, ber, wie aus ben im Anhang gur 2. Forti, mitgetheilten Aften hervorgeht, mit Paft. Enoll und 28 agner als Schiedsrichter im 3. 1745 bei ihnen gewesen wur. Er jagt in feinem Tagebuch Dec. 16. 1748: "Die Situation der Raritaner Gemeinen ift also gewesen: 1) sitzet der Wolf noch baselbu, will fich zu nichts bequemen, fondern der Gem ine jum Affront lieber da verfaulen, als an einen andern Ort geben; 2) fitzet noch ein anderer Prediger mit Weib und Rindern da, Ramens Langenfeld, wilcher bie Balfte ber Gemeine por etlichen Sahren bedienet und, milde worden des Predigens, munnehro bas Bauernhandwerf treibt und doch sowohl wie der Wolf Spectator bleibt; 3) meint das Hamburger Ministerium zum Theit, die Sallenjer wollen fich eindringen und der Baftor Berkenmeger passet auf und will den Wolf gerne wieder jum Progeg mit den Gemeinen reigen, wenn ein Sallenfer babin gesetzt wird; 4) find die Gemeinen im höchsten Grade verwildert durch vieljährige Streithandel; 5) wollen fie aus Furcht feine Bocation recht unterschreiben und ferner Macht behalten, einen Brebiger an und abzuf tou; 6) haben fie noch feine Rirche und Schul- und Pfarrhaus und möchten gerne Beihülfe von unfern Sochw. Batern haben."

Nun gab aber Mühlenberg ihren Bitten nach und besuchte fie im Herbst 1745, hielt Unterricht, Confirmation und das heil. Abendmahl. Joh. Ric. Kurt bracht: ben December jenes Sahres dort zu, lehrte und predigte. In 1746 besuchte Milhlenberg fie zweimal und kenrt brachte im Sommer drei Monate dort zu (Hall. R. p. 58 f., 87 f., 178, 186-189 A. A.). Im Frühling 1747 wurde J. D. Schaum mit genauen Instruktionen von der Band Mühlenbergs, die wir an anderer Stelle mittheilen, hingefandt und brachte einen großen Theil bes Jahres bort ju. 3m November beffelben Jahres fam aber ber elende Carl Rubolph hin mit angeblichen Grugen von S. M. Mühlenberg und wirtlichen Empfehlungen bes elenden Andre a, die er Allen zeigte, w.lche gegen eine Bereinigung mit den Penusylvanischen Pastoren waren, und womit er sich einen gewissen Anhang gewann (Hall. R. p. 264, A. Ausg.). Indeffen wurden die Freunde Mühlenbergs über den Charafter des verworfenen Subjektes bald aufgeklärt. Die Gemeinden aber maren doch wieder gs ftört und verwirrt worden und Kurt wurde im März 1748 hingesandt, die Ruhe herzustellen (ibid.). Er blieb vier Wochen. Um 25. Juli machte fich Mühlenberg, bigleitet von Lehrer Löser, wieder auf borthin ju einem Besuche (p. 280 ff.). Der Erfolg mar hochst erfreulich. Bisber hatten bie Leute vier Heine Gim inden gebildet und es war bald da, bald dort gepredigt worden. Run wurde aber aus Gliebern ber vier Gemeinden ein Riechenrath mit drei Aeltesten und zwei Borstebern von jeder der Gemeinden gebildet. Um 7. Aug. wurde auch beschloffen, eine große fieinerne Rirche muglichft im Mittelpunit des gangen Diftrifts zu errichten, zu ber bie Entferntesten nur etwa 10 Meilen an geben hatten. Muhlenberg veriprach auch, daß Schaum, der damals mit Schwierigkeiten in Dort zu fampfen hatte, tommen joute. Auch an den furz guvor in's Land gefommenen Sand = ichn h war gedacht worden (ibid. p. 276.). Peur Eine Gemeinde war mit diesem Plan nicht zufrieden und red te davon, sich eine eigene Rirche zu bauen, wozu ihr Freiheit gelassen war (ibid. Und wirklich - es fehlte nicht an Beiträgen und die Rirche im Centrum der Bemeinden wurde erbaut. Da aber Schaum nicht weggenommen werden fonnte von York, so wurde ber Candidat Johann Albert Bengand, welchen Mühlenberg eine Beit zuvor in feinem Saufe gu Ren- Provideng g. habt (p. 124, 129, 287,), hingefandt im Rovember 1748, die Gemeinben bli ben aber unter der Oberaufficht Mühlenberg's, unter welcher fie feit Berbft 1745 ftand n, der sie g Legentlich besuchte, dort Predigt, Confirmation und das heilige Abendmahl hielt. Denn bie andern hatten die Ordination noch nicht erlangt. Rur in besondern Ausnahmefällen gestattete Mühlenberg, dağ Wengand einzelnen Kranfen das heilige Abendmahl reichen durfte, was aber in Salle miffiel. (B. M. Mühlenbergs M. S. Tagebuch; an der entsprechenden Stelle Sall, Rachr. p. 334 j. A. Ausg. absichtlich in Salle weggelassen.) Und im Ganzen erwies Wengand fich als tüchtig und treu, machte aber mit jeiner allzu frühen Beirath mit der Tochter bes une ipater b'gegnenden van Dören (Brief handschuh's an Schaum, Februar 5. 1750) einen fibrenden Miggriff. Doch gahlte Mullenberg ichon im Ang. 1749 dreißig für die Confirmation vorbereitete jung: Leute und die neue Kirche mar unter Dach, der Anschluß jener fich sondernden Gemeinde murde nicht ergielt (p. 333—336). Bet der Synodalverjammlung in 1750 wurde die Ordination Wengand's verichoben (p. 369, 382, 390), dann aber am 2. December deffelben Jahres wurde von Brunnholt, Sandichuh, Hartwig, Kurt und Schaum die Ordination vollzogen und die ichiner fteinerne Kirch. die nachh.r 80 Jahre lang Dienste that, jugleich eingeweiht (p. 523). Roch zuvor am 4. Ottober hatte Mühlenberg wieder Befuch bei Wengand gemacht (p. 368) und mar auch bei der Gelegenheit mit beffen Schwiegervater van Dozen gujammengefommen (M. S. Tagebuch). Run aber verichwin-

den die besondern Gemeinden Racheway, Lessinsland und Fuchsenberg und die eine centrale Kirche im getigen Neu-Germantown, Tewisbury Townibip, Hunterdon Co., N.-J., nimmt fortan ihre Stelle ein. Wengand blieb im Dienft ber Gemeinde bis Anfang des Jahres 1753. Dann aber nahm er, da große Störungen eingetreten maren, einen Ruf an an die hollandisch-luth. Gemeinden zu New-Port und Hadinfact (p. 611, 613, 657, 678) und wirkte dort bis 1767. Im Juli 1753 beiuchte Mühlenberg die Raritaner und auf einer allgemeinen Bersammlung der Gemeinden wurde fofigejett, daß die "Gebürgten" funftig alle vier Wochen Gottesdienst haben und ein Biertheil der Bejolbung entrichten jollten (p. 611-620). Gie wurden auch willig, Lubolf Beinrich Schrent als Baftor zu berufen. Derfethe verließ bie Gemeinde zu Saucon, Ba., und gog Dec. 1753 nach Naritan und wirfte dort bis Ende 1756, wo er die Stelle unter großer Berwirrung verlig und fortan für uns verschwindet (p. 618 f., 678, 713). Auf Berlangen besuchte Mühlenberg die Gemeinden im Frühjahr 1757 und blieb vier Wochen. Die "Gebürgten" waren in solcher freudigen Erregung, daß fie eine neue feinerne Kirche zu erbauen beichloffen und 300 Pfd. dazu unterschrieben. Und die Spiskopalisten wollten gerne 200 Pfd. dazuthun, wenn der lutherische Baftor bisweilen Englisch predigen wollte. Milhlenberg follte feine Familie bringen und ein Sahr lang da bleiben. Da bas Pfarrhaus untauglich ichien, versprachen fie in vier Monaten ein neues, großes, fteinernes zu errichten (p. 713). Auch im Berbft 1757 brachte Mühlenberg dort fünf Wochen (p. 714), im Frühjahr 1758 aber zwei Monate zu (p. 730); damals weihte er die neue fteinerne Kerche der Gebirgsgemeinde zu Bedminster Township in Somerset County ein, und versprach, er wolle im folgenden Jahre nach Raritan gichen. Er bewegt es ernstlich in seinem Gemuthe, wie hochnothwendig in diefer Gegend ein regelmäßiger tudtiger luthrischer Baftor ware (p. 733 f.). nem Bersprechen gemäß zog Mühlenberg mit seiner ganzen Familie und Geräthe im Juni 1759 nach den Gemeinden in New-Jerfen und wurde außerordentlich liebreich aufgenommen, bezog bas Pfarrhund und wollte ein Jahr lang ba bleiben (p. 769 ff.). Sier wird gelegentlich der Predigt am 1. Sonntag nach Trinitatis, am 17. Juni, ber Rame Reu- Bermantown in ben Sall. Radrichten guerft erwähnt. Auch Bed min fter wird dort (p. 773 f.) erwähnt; ebenso die Fisials Gemeinde ,,in der Ballen" (p. 776), die fpater - fie mar 9 Meilen von Reu-Germantown (p. 777, 803.) - ein: beiondere Bfarrei wurde und wo Mühlenberg (p. 777) damals in ber Schenne eines Brn. B. predigte. Und von diesem Orte aus nahm er bei ber Rudfreise nach Benniphonien den letten Abichied (p. 807).

3m Nov. 1760 murbe Baftor Paul D. Brycelius auf Bejuch an die Gemeinden gefandt (p. 853, 862, 863,) und von ihnen als Aushilfe angenommen, mahrend Mihlenberg der eigentliche Baftor blieb und fie von Zeit zu Zeit besuchen zu wollen versprach (p. 864). Brucelins arbeitete nun bort von Anfang 1761 bis gegen Ende 1766, wo er nach London ging und fich als Miffionar für Neu-Schottland bijchöflich ordiniren ließ. (Papers, relating to the History of the Church in Pa. 1680-1778, by W. S. Perry, 1871, p. 411.) Im Oftober 1761 besuchte Probit Brangel mit R. Kurt die Gemeinden und Brangel wiederum 1762 ftatt Mühl ubergs (v. 872, 877). In 1762 berichtet Brycelius 15 Confirmanden (p. 884). Ihm folgte im Dinfte an den Gemeinden im Mai 1768 Baftor Joh. Beter Gabriel Mühlenberg, altefter Sohn bes Batriarchen, damals 22 Jahre alt. Während jeines Aufenthaltes dort trat er am 16. Nov. 1770 in die Che mit Anna Barb. Mener, blieb baselbst als Stellvertreter seines Baters bis Marg 1772. Dann zog er nach Dunmore Co., Ba. (Life of Peter Muhlenberg, p. 32-34.) Sein Nachfolger in den Raritan Gemeinden mar Wilhelm Graaf, zuvor in Sactinfact und Ramapo, der Juli 1775 ankam und in den Raritan Gemeinden blieb bis zu seinem Tod etwa im 80sten Jahre in 1809 und auf dem Rirchhof von Reu-Germantown begraben ift (p. 1416, 3. 1778; p. 1426, 3. 1782; p. 1510; J. 1785). Den Synodalversammlungen entzog er sich, obwohl er eine Zit lang in S. M. Muhlenberg's Saufe mitgelebt hatte. Auch einer Ginladung von Seiten bes Prafidenten vom Sahre 1790 ideint er feine Folge geleiftet zu haben (M. S. Protofoll) und hatte fich chenjo verhalten ihon 1785 gegen Dr. Runge's Bunich, der erften Berjammlung bes Ministeriums von Nem-Port in Albany 1786 beizuwohnen (Ball. Radyr. p. 1510 A. Ausg.); zur zweiten Berfammlung erichien er im 3. 1792 (M. S. Protofoll R. D. Minift.), aber nie nachher. Der Gemeinden wird im Protofoll der Synode von Penniglvanien und der von New-York erft im Jahr 1809 wieder gedacht. Während Graaf's Zeit verlor fid, die Bedminfter Gemeinde. Der chen. Pafter 3. C. Dun, feitdem in dem Beren entschlafen, der 20 Jahre an der Gemeinde von Neu-Germantown als Paftor ftand, theilte uns freundlichft Folgendes mit: "Die Geichichte der Gemeinde Bidminfter ift eine flägliche. Paftor B. Graaf diente ber Gemeinde, bis Schwachheit hoben Alters es ihm unmöglich machte und jo war bief. Ibe durch eine Reihe von Jahren völlig vernachtaffigt. Graaf predigte nur in Deutich. Benachbarte Gemeinden, welche Gottesdienft in Eng-

lijd hatten, zogen viele feiner Glieber an fich, manche alten Familien verließen die Gegend und die Gemeinde verichwand bis auf einen höchst unbedeutenden Reft. Vergeblich bemühte sich Sage ling, fie wieder m's geben zu rufen. Rachtälfigkeit eines Mannes, der ein Fener nicht ferne von der Rirche anzündete, fetste diejelbe in Flammen und fie brannte ab. Das war etwa im 3. 1812. Mein neuer Ban trat an ihre Stelle. Der Bauplat aber und andere Grundftude fielen an die Erben der ursprünglichen Geber zurück und wo einst die lutherische Kirche stand, sieht jetzt eine preschytrianijde. Bafter Graaf predigte bisweilen in Spruce Run, Sunterdon Co., weftlich von Reu-Germantown; Die Gemeinde dort wurde mit den Raritan Gemeinden verbunden." Damals mar Baftor Ernft 2. Bageline ale Baftor der deri Gemeinden German Ballen, mo die erfte Rirche 1775 errichtet wurde, Ren Germantown und Spruce Run-fo hießen fie um jene Zeit und fithererwählt worden und wünschte, ordinirt und in das Ministerium aufgenommen zu worden, diente den Gemeinden Ang 31. 1809 bis 1815 und dieß war die einzige und ausichließliche Baftoralthätigfeit des tiichtig gebeldeten, gelehrten und liebenswürdigen Mannes, der nachher als Profesfor zu Hartwick, N. ?)., Gettusburg, Pa., und Remberry, S. C., an den theologischen Seminaren wirfte und fich auch durch jeine History of the American Luth. Church, Zanesville, O., 1846, Berdimft erwarb. - Bene dr i Gemeinden bildeten bis 1834 Gine Pfarrei; dann wurde Spruce Run eine foldhe für fich und 1847 auch German Ballen. Die Bastoren waren seither in Den-Germantown Aug. 5. 1816 bis 1822 D. Bendrichs; Aug. 18. 1822 bis Gept. 1843 Dr. S. R. Pohlmann; 1844 bis 1. Jan. 1850 J. R. Reifer; April 1850 bis Sept. 1853 G. S. Collins; Oft. 1853 bis 1872 3. C. Dun; 1872-79 3. F. Diener; April 1879 bis jett 3. B. Krechting. In Spruce Run: 1834-61 Richard Collier, ber dort farb und begraben ist; April 1861—65 P. A. Strobel; Dez. 1865 bis zu seinem Tode Rov. 5. 1877 David Kline; feit Jan. 18. 1878 C. S. Traver. German Balley: 1847-57 E. Depoc; 1857-81 M. Hiller, bann ale Professor an bas hartwick Seminar, R.D., berufen; feit 1881 B. B. Collins. Spruce Run liegt 12 Meilen füdweftlich von Neu-Germantown und 19 Meilen öftlich von Caston, eine Meile von Glen Gardner an der Rem-Jersen Central-Eisenbahn. begann hier zu prodigen bald nachdem er an den Raritan kam. Die erste Kirche wurde erst im Jahr 1800 erbaut und Zion genannt. Die Gemeinde erhielt ihr Incorporationsrecht Marg 26. 1811. Die groeite Krieche wurde erbaut im Jahr 1835 und wird noch gebraucht. Die Bemeinde gu Den-Germantown bedient fich noch ber im Jahr 1750 erbauten, 1831 und wieder unter b'm Paftorat des am 25. März 1882 veremigten Ehrw. J. C. Dun reparirten und theilweife veränderten Kirche.

27) (3. 225.) S. fuzu die aussührliche Note von H. M. Mühlenbergs Hand beim 6. Exem-

pel I. Elfte Fortf. p. 997 ff.

24) (S. 225.) hier ift bon ber "Beigen Stlaverei" bie Rebe, unter welchem Titel Prof. Dr. D. Seidensticker in feiner von uns bereits citieten Geschichte der Deutschen Gestlichaft von Benninsvanien p. 21 ff. gang paffend von biefem Menichenhandel redet. Er bezieht fich babei besonders auf das Zenanif von Gottlieb Mittelberger, der im Sahr 1750 eine in Geilbronn gebante Orgel nach Philadelphia begleitete, drei Jahre in Neu-Provideng als Schullehver und Organist fungirte, 1754 wied r nach Deutschland zog und Bericht über seine Erlebniffe erstattete in einem jest feltenen Budhlein, das 1756 gu Stuttgart erichien. Rachdem er vom Jamun't ber Gereif: gerebet, fommt er auf die Freude beim Unblid des Landes zu reden, dann aber auf das Beschied berer, die f.ine Reifefracht bezahlen tonnten und nun bom Schiffstapitan für bie Frachthofien vertauft werben, Da benn die, welche fie taufen, fich durch die Arbeit der Erfauften bezahlt machen. Er jagt v. 13: "Der Menichenhandel auf bem Schiff-Martt geichicht aljo: Alle Tage tommen Engelländer, Solländer und hochteutiche Leute aus der Stadt Philadelphia und sonften aller Orten zum Theil fehr weit her, wohl zwanzig, breifig bis vierzig Stunden Wegs und gehen auf bas neuang fommene Schiff, wildis Menfchen aus Europa gebracht und fail hat, und fuchen fich unter ben g funden Bersonen die zu ihren Geschäften auftändige heraus und handeln mit benengelben, wie lange sie vor ihre auf fich habende Seefracht, welche fie gemeiniglich noch gang ichuldig find, dienen wollen. Benn man nun bes Sandels eins geworben, jo gefchieht es, daß erwachiene Berfonen für diej: Summe nach Beichaffenheit ihrer Stärfe und Alter drei, vier, fünf bis j.che Sahre zu dienen fich ichriftlich verbinden. Die gang jungen Leute aber von 10-15 Jahren muffen serviren, bis sie 21 Jahre alt find. Biele Eltern muffen ihre Kinder felbst verhandeln und verfaufen wie das Bieh, damit nur die Eltern, wann die Kinder ihre Frachten auf fich nehmen, vom Schiff frei und los werden. Da nun die Eltern oft nicht miffen zu mas vor Leuten oder wohin ihre Rinder fommen, fo gridhicht es oft, daß nach dem Abicheiben vom Schiff manche Eltern und Rinder viele Jahre ober gar lebenslang einander nicht mehr zu jehen befommen." u. f. w. Dieft aus ben Zeiten, in welden beutiche Kurien ihre Landestinder ale Solbaten an fremde Monarden verfauften, ber afrifanijde Stlavenhandel blütte, in England man "Matrosen preste" für die Flotte, in Frankreich die Frage der Menichenrechte auftauchte und in Pennsplvanischen Städten die Eier im Preise stiegen, wenn Jemand au den Schandpfahl vom Gericht gestellt wurde. In Beziehung auf den damaligen Zustand der G.jellichapt Englands, unter dem die nordamerikanischen Colonien großentheils standen, empschesten wir B. E. H. Lecky's Geschichte Englands im vorigen Jahrhundert; deutsche Uebersetzung von Ferdinand Eve, I. Bd. 1879. S. auch einen Auszug aus einer Rede Pros. Dr. Kunze's "vom Zweit und disherigen Fortgang der Deutschen Gesellschaft von Pa." in Beilagen zu Dr. Joh. Dav. Schöpf's Reisen in den Ver. Staaten 1788 und 1784, Erlangen 1788, I. Bd. p. 613 ff.

25) (S. 225.) Kaum ist nöthig, hier daran zu erinnern, daß die User des Delaware Flusses vom Mer bis hinauf nach Trenton, N.-I., in dem den Hall. Nachr. vorangehenden Jahrhundert Reu - Schweben hicken und daß hunderte von fleißigen schwedischen Colonisten fie bewohnten, che die Quafer und die Deutschen und Andere hier sich niederliegen. Schon Gustav Abolphs weitblidendes Auge hatte die Bortheile der Colonijation und eines mit Colonien verbundenen ausgebohnten Sandels erfannt. Richt ohne ben Ginflug eines weltg wandten Mannes, Wilhelm Uffeling, gab er einer handelsgesellschaft, beren hauptsit Gottenburg mar, bas Privilegium des Sachandels jenfeits Gibraltar mit dem Rechte, Colonien zu gründen. Die Regierung ber Colonien follte bem foniglichen Staatbrath gufiehen. Ansiedler wurden aus allen Nationen Europas einzeladen. Ausgeschloffen aber follte als viel weniger nützlich bas Stlavenhalten von ben Anfiebelungen fein, ba "freie Manner mit Beib und Rind viel mehr erzielen". Dief geschah vor ber Theilnahme Guftav Adolph's am dreißigjährigen Kriege in den Jahren 1626—1629. Aber ber große König behieft auch während den Unruhen und Mühen beffelben den weitausgreifenden Plan im Auge. Roch wenige Tage vor der Schlacht von Luten, in der fein Tod der Evangelischen Sache viel mi.h: Schaden brachte, ale fein Gieg ben Kaiferlichen und Papftlichen, empfahl er denfelben dem deutschen Bolke. Der große Kangler Openstierna, auf den nach Gustab Adolph's Tod mit bes Königs Geift die Laft der Regierung fiel, ging in die Gedanken des Konigs ein, erneuete im Jahr 1633 das Patent der Gesellschaft, dehnte seine Privilegien auf Deutschland aus und die Reichsftadt Frantfurt am Main bestätigte daffelbe ihres Theils.

Indessen hatten auch die Hollander bereits die Hand nach jenem Gebiet der Neuen Welt ausgestredt, auf welches am Ende nur der ftartfte unter ben europäischen Gindringlungen ein Bewaltrecht behaupten fonnte. Im Jan. 1626 war Beter Minnewit, ein Deutscher aus Befel, an ber Spite hollandischer Schiffe nach ber Mündung bes Subson gejegelt und faufte von den Inbianern die Jufil Manhattan, jest New-York, etwa 20,000 Acter Landes für vierundzwangig Dollars. Schon maren ba eima 30 Saufer erbaut, ben Gingewanderten waren ichon einige Kinber geboren; jest murbe ein Fort - noch heute heißt bie Stelle Batterh - errichtet und bie Stadt Neu- Um fterbam genannt. Freilich erhoben die Englander, beren Colonifationspatent vierzig Grade ber Kiffe begriff und auch bie Miindung des Hudfon, ihre drobende Stimme, durch welche fich Minnewit zunächst nicht erichrecken ließ. Drei Jahre ehe Lord Baltimore feinen Freibrief für Die Colonie Margland erhielt, im Juni 1629, handelten ein paar Amfterdamer mit den Indianern um das Gebiet von Cape Henlopen zu Delaware Bay und Minnewit und d.r ihm zur Seite stehende Rath bestätigk ben Rauf im folgenden Sahre. Noch weit größere Landgebiete fauften im gleichen Jahre die Agenten des Amfterdamer Kilian van Renffelar von den Dobamf und Mohitan Indianern im jetigen Staat new ?) orf. Gin anderes Blied der hollandischen Sanbelögesellschaft kaufte Staten Island und den Grund des jetzigen Jersen City und Hoboken. Diefe reichen Herren wollten Ansiedler auf ihren Ländereien, der handel über jollte ihnen aussichlieftlich verbleiben.

Nun wurde der Bersuch auch gemacht, das Land um die Desaware Ban her anzusiedeln. Und der erste Grundstein für den späteren Staat Delaware wurde damit gelegt. Aber Widerwärtigsfeiten mit den Indianern, Reibungen mit den unter dem Maryland Freibrief sich ansiedelnden Engslischen, innere Unemigkeit brachten der hollandischen Gesellschaft nur Unglück. Minnewit wurde 1632 zurückgerusen, sein Nachfolger van Twiller zeigte leider weniger Verstand und mehr Selbstiucht, die Ribungen mit den englischen Cosonisten in der Richtung gegen Neus England, am Connecticut, wurden bedeutender und die Hollander wurden mehr und nicht zurückgedrängt.

Da traten vollends im Gebiet des Delaware jene ganz neue Rivalen auf, nämlich die Schweben. Und der von den Holländern ungnädig entlassen Minnewit war es, der den Schweden jest seine Dienste andot und im Frühjahr 1638 mit Schweden und Finnen auf zwei Schissen den Delaware hinausiegelte. Auch ein Pastor kam mit ihnen. Or ganze Landstrich von der Mindung des Fluss s bis hinaus zum j tigen Trenton wurde von den Indianern erkauft und Fort Christin a (zu Shren der Tochter Gustav Adolphs), jest Wilming ton gegründet. Die Holländer proie-

stirten bagegen, thaten aber nicht mehr. Die schwedischen Cosonien wurden aber verstärft durch Einwanderung und im Jahr 1643 errichtete Gemeerneur Printy sein Fort zum Schutz gegen die Holländer auf Tinieum, wenige Meisen südich von Philadelphia. Pastor Lars Lock, der zur Zeit Printy's in's Land, sührte sein Amt unter seinen Landssenten auf Tinieum und hauptsfächlich in Tranhook, (Christina). Er starb 1688. Mit Printy kam auch Pastor Joh. Campanius, der in seinem Sifer um die Bekehrung der Indianer Luther's Aleinen Katechismus in deren Sprache überietzte, aber 1648 wieder heimkehrte (Aerelius, Nist. p. 177). Die Uederschung wurde auf Kosien Karls XI. gedenst und viele Exemplare kannen 1696 mit den Misstonaren nach Amerika. Er sebte als Pastor die in's 83. Jahr. Schweden hatten sich im sogenannten Necktwischen Delaware und Schwyltist angesiedelt lange ehe W. Penn an den Plan von Philadelphia dachte. Der Strich Landes westilch und östlich vom Delaware hieß Neu-Schweden. Die wenigen sichen vorhandenen englischen Ansiedler waren vertrieben oder ordneten sich dem Regiment der Schweden unter.

Aber unter der weisen und ftarfen Leitung der Angelegenheiten der hollandiichen Colonien. Ren-Riederlande, durch Gouverneur Stunvejant, erhob fich bie hollandische Macht wenigftens vorübergebend; die Schweden, beren Kräfte im Beimathland durch die Opfer des breifigjahrigen Krieges ohnehin erichöpft waren, ftanden auch numerisch hinter den Neu-Riederländern zurück und mußten sid's gefallen lassen, daß diese um 1651 das Fort Casimir bei Newcastle, etliche Meiten füdlich von Christina errichteten, versuchten zwar mit vorübergebendem Erfolg, den läftigen Nachbar unichadlich zu machen, aber einige den Delaware herausjegelnde hollandische Kriegsichiffe machten der neufchwedijchen Proving als politischem Rorper ein Ende. Den einzelnen Anfiedlern, etwa 700 Seelen, blieb ihr Befitz unangetaftet. Die Hollander felbft aber, gebriicht von der alten Belt her durch verkehrte Regierungemagregeln, mit den Indianern in der neuen Belt je und je in blutigem Streite, unter fich entzweit und ohne die Fähigkeit, ihr Befitzland für Colonifien aus Europa einladend zu machen, wurden ihrer Herrschaft nicht in die Länge froh. England's Macht war auch in der neuen Welt im Steigen. Engliiche Schiffe machten an verschieden n Orten, besonders an der Rufte von Buinea, ränberifche Angriffe auf hollandifche Colonien. Ronig Rarl II. gab im Jahr 1664 ohne alle Rudficht auf frühere Raufalte und Freibriefe das Land vom Connecticut bis an den Delaware seinem Bruder, dem Herzog von York, und im September jenes Jahres capitulirte Neu-Amsterdam an die königlichen Schiffe Englands. Neu-Niederland hörte auf. Bon feinem großen Landbefitz gab ber Gerzog von Porf einen fehr bedeutenden Theil des jetigen Rem-Berfen an Lord Berkelen und Gir Carteret. Den Colonisten wurden möglichst viele Freiheiten gelaffen und neben ben Gonverneur und feinem Council eine legislative Reprafentation geftellt. Glüdlich eine Zeitlang in ihren Geefampfen gegen die Englander und vorüberg bend emporgehoben, befamen die Hollander jogar Ren-Amsterdam 1773 für 14 Monate wieder in ihre Bewalt, um nachher bie Stadt und jeden Landbefit an der Oftfufte Nord-Ameritas für immer gu verlieren. Benninsvanien aber fam unter das friedeliebende Regiment der "Freunde" und ihm verdanlt es trot einzelner ichmerer Prüfungsjahre fein raiches Aufblichen im vorigen Jahrhundert. Bancroft's Hist. Boston 1879, Vol. II. Ch. XXII.

Während nun Schwebens politijcher Einfluß um den Delaware her gänzlich dahin war und bie Berbindung zwifden den ichwedischen Colonisten am Delaware und bem Mutterland aufgehört hatte, wurde ein Bittichreiben vom Jahr 1691 von Schweden in Amerika an das lutherijch: Confiftorium in Amfterdam um einen ichmedischen Baftor gefandt, jedoch vergeblich. Dann aber wurde durch Pofimeifer Thelin in Gotheborg, der von einem gurudgefehrten Schweben, Bring, von der traurigen geiftlichen Lage der Schweben am Delaware hörte, die Aufmerkfamkeit des Rönigs Karl XI auf fie gelenkt und die Silfe kam. Um Ende des 17. Jahrhunderts wohnten in Reu-Schweben vielleicht Eintaufend Schweben. Und fie hielten fest an ihrer lutherijchen Rirche und deren Bekenntniß. Jener Bastor, Lars Lock, der schon unter Gouverneur Prints angekommen war, fülhrte alt und schwach sein Amt unter ihnen bis etliche Jahre vor seinem Tode 1688. Vor ihm war ein anderer ichwedischer Paftor hier, der ichon mit Minnewit gekommen war, Reorus Torfillus, geft. 1643, 35 Jahre alt. Im Jahr 1677 fam ber beutiche (ober polnifche) Jakob Kabriting, ber faum in der ichmedischen, jedoch in der hollandischen Sprache funktioniren konnte, die den Schweden unter der holländischen Regierung bekannt genug geworden war. Als Fabritius, Der von 1669 an in New-York, fpater in New-Berfeh und auch in Newcastle gestanden hatte und dann an die Wicaco-Kirche im jetigen füblichen Philadelphia gefommen war, vom Delaware alt und blind abzog, waren die ichwedischen Ansiedler in geiftlichen Dingen völlig verlassen. Als aber Rong Rarl XI. von der Angelegenheit vernommen hatte, berieth er fich mit Dr. Jesper Svedborg, Probit zu Upjala, Bater D.s Emmanuel Svedborg (Swedenborg), von 1702 bis zu feinem Tobe 1735 Bifchof von Stara, legte bie Sache bem Erzbischof Dr. Dlof Svebeling und dem Confistorium vor, übernahm die Auslagen für Sendung und Unterhalt der Miffionare oder Paftoren und ber erfte, der jett für den Dienft in den amerikanischen Colonien Berufenen war Undr. Rudman von Gestricia in Roorland und ihm wurden Erit Björf und Jona? Anren beigegeben. Auf ihre Reise nahmen fie ebenfalls als fonigliches Beichent viele Bibeln, Postil-Ien und andere erbauliche Bucher mit, auch 500 Exemplare jener Ueberfetjung von Luther's Kleinem Katechismus in bie "Birginische Sprache". Angefommen in der Neuen Belt fandeten fie in Birginien, zogen burch Maryland und tamen im Sommer 1697 nach Benniplbanien, wo fie baun ihr: Beglaubigungsichreiben in der Bicaco Kirche am 30. Juni vorlegten. Rudman blieb bei dieser Rirche und Auren verweilte einige Zeit bei ihm; Bjort gog nach Tranhook, nahe bei Christina, bem jetigen Wilmington. Rach feiner Rudfehr nach Schweden wurde er Bropft von Fahlun, Dalefartien. Sein Sohn Tobias E. Björk, geboren in Amerika, hat in seiner zu Upsala 1731 erschienenen Schrift: "De plantatione Ecclesiæ Svecanæ in America" Acrelius vorgearbei-Die Schrift ift: Dissertatio Gradualis, in Latein, mit einigen Zugaben in Englisch. Tranhook stand eine hölzerne Kirche seit 1667. In Wicaco wurde eine neue Kirche erbaut und am 2. Juli 1700 eingeweiht (Gloria Dei Rriche). Andere geiftliche Sendboten famen fpater zu andern schwedischen Ansiedelungen. Leider war Rubman ichwächlicher Constitution und bat um seine Entlaffung, wollte auch nach Schweden zurücklehren, wo ihm ausdrücklich Beforderung vom Ronig voraus war versprochen worden (Acrel Hist. p. 197, blieb aber doch, hielt sich einige Zeit in New-Port auf und bediente nachher die bijchofliche Rirche gu Orford und bie gu Philadelphia bis an fein Ende, 17. Sept. 1708. Er hinterließ "Transactions relative to the Congregation at Wicaco, collected from some writings and verbal narratives" in Manuscript, ber Bibliothet ber Bicaco Kirche gehörig (S. Clay's Annals, p. 5); theilmije von Dr. Collin, dem letten aus Schweden gefandten Baftor jener Gemeinde, in's Englische überfett. Sein Rachfolger an Wicaco war Undr. Sandel geworden. Er trat den Dienft am 29. Marg 1702 an, war fehr thatig und gab jeiner Gemeinde eine festere Kirchenordnung. Am 25. Juni 1719 trat er die Rudreise nach Schweden an. Schon in 1717 hatte Rarl II. Baftor Sam. Beifelins jum Prediger unter den Schweden am Delaware auserschen und er murbe am 27. April 1718 jum Baftor jener Bicaco Gemeinde bestimmt, jedoch ohne bas Superintendentenamt, bas bor ihm icon Rubman und Sandel über die ichwediichen Gemeinden geführt hatten. Indeffen wurde ber ebenfalls für ben Dienft in Amerika berufene Jonas Lidman jum Paftor an Wicaco ernannt, Hifflius aber zunächst als sein Affisent mit Aussicht auf bie Stelle in Chrifting, die fein Bruder, Andreas, ber bamals auch Superintendent oder Brovoft war, inne hatte. Nach einiger Beit jog Samuel Heffelius zu ben Schweden in Danathanim (in Buck Co., Ba., 20 Meilen bon Philadelphia) und bem benachbarten Reihaminn. Lidman war in der Wicaco Kirche fehr beliebt, im Amte tren und bejonders auch um die Jugend beforgt. Rad neunjähriger Amtsführung wurde er nach Schweden gurudberufen und trat bi-Pfarrei Ekesiö in der Diöcese Linköping an. Sein Nachfolger an der Wicaco Kirche murbe & a brief Kalt von Weft-Gothland, ber im Schiffbruch an Cape Benlopen nur bas Leben rettete und am 7. Jan. 1733 das Umt antrat, bas vorübergehend Joh. Eneberg beforgt hatte. Aber ein sehr unerfreulicher Streit trieb ihn bald von Wicaco. Der Zustand biefer und anderer ichmedi: fcher Gemeinden war damals nicht blühend. Eneberg (Aerel, Hist. p. 230) hatte auch währens feines Aufenthalte zu Philadelphia den Deutschen dafelbst und wohl auch in der Umgegend gepre-Dieß geschah somit etwa zehn Jahre vor der Ankunft S. M. Mühlenberg's.

Sofort bat bie Wicaco Gemeinde um bas Ende des Jahres 1733 den König Frie derich I. dringend um einen Seeliorger und da diejes Schreiben verloren ging, wieder im J. 1736. In Folge bessen wurde Joh. Dylander abgeordnet, der mit dem stud. theol. Malander, der nachher Leherer wurde, auch je und je mit Predigen aushalf, am 2. Nov. 1737 in Philadelphia anlangte. Bet seinem Amtsantritt am 6. Nov. war auch Pastor Tranberg, der schwedisch-lutherische Gemeinsden in New-Jersen bediente und dem wir in den Hall. Nachrichten noch begegnen werden, geg uwärtig. Nun kam wieder mehr Leben und bessere Ordnung in die Gemeinde. Onsander war es, der ebenfalls den deutschen Lutheranern in Philadelphia, in Germantown und sogar in Lucasier predigte, wie es Zeit und Umstände erlaubten; er predigte auch zu Zeiten den englischen Epistopalisten; ja, er erlitt von bischöstichen Pastoren Eisersucht, weil er bei weitem die meisten Hochzeiten

gu halten hatte. Dem Allen machte fein Tod am 2. November 1741 ein Ende.

Noch vor Dylander's Tod hatten bie beutichen Luth raner in Lancafter, Ba., den König von Schweden um einen Paftor gebeten, der beutich ihnen predigen konnte. Rach Kunde von Dylander's Tod wurden sofort zwei Paftoren abgeordnet von Schweden, Gabriel Räsman von Geftreia und Pedftrand von Oft-Gothland; letterer für die deutsche luth. Gemeinde zu Lancafter.

Beide wurden ordinirt für diesen Zweck im Mai 1742 in der Kathedrase zu Uvsala. Aber für Hernd fird fein Reisegeld und er blied zurück. Näsman kam in Philadelphia an am 20. Olt. 1743. Letder fand er die seit geranmer Zeit predigerlose Gemeinde sehr zeriptistert durch Whitesield (the New Lights) auf der einen und Zuzendorf auf der andern Seite. Näsman, der uns schon begegnete, gab sich viele Mühe, zu sammeln was sich verlausen hatte und gute Ordnung wieder herzustellen. Damals wurde auch von gewisser Seite darauf hingearbeitet, die schwedischen und deutsichen lutherischen Gemeinden m eine organische Berbindung zu bringen. Namentlich der schwedische Kausmann Pet er Kock arbeitete darauf hin. Näsman erlebte nurnhige Zeiten, versah aber sein Amt mit Gewissenhaftigkeit.

So sand Asrael Aerelins die Wieges Gemeinde, als er am 6. Nov. 17:19 anlangte. Er brachte Näsman seine Nückerniung nach Schweden und war selbst zum Provost der schwedischen Gemeinden ernannt, da Sandin, Pastor zu Nacoon und Pennsueck, N.-A., der dieß Amt vor ihm besteidete, schon im August 17:48 sard, nachdem er nur sechs Monate im Lande gewesen war. Seine Witter wurde 17:50, zw.i Jahre nach ihres Gatten Tod, die Frau des von uns bereits genannten Prof. Peter Ralm, der in wissenschaftlichem Interesse die nordamerikanischen Cosonien bereiste.

Berael Acrelius, ber ichon vor seiner Reise nach der Neuen Wilt in seinem Baterland ber Kirch: gedient hatte und zwar als Kaplan der Admiralität (Aerel, Hist, p. 340), war mit Paftor Erit Unander nach einer jehr gludlichen Reise in jechs Wochen und zwei Tagen von Gravefand aus am 6. Nov. 1749 in Philadelphia angelangt, worüber in den schwedischen Gemeinden große Frende herrichte. In Briefen vom 1. Dezember 1749 und vom 10. Februar 1750 drückt er fich, nachdem er in sein Pfarramt zu Christina und in sein Ausscheramt über die verschiedenen schwediichen Gemeinden und Baftoren eingetreten mar, gufrieden aus mit manchen Zeichen vorhandenen christlichen Lebens, hofft bei Manchen die Erfenntnif der heilsamen Lehre nach und nach fördern und auf die Wiedererlangung dis Schwedischen hinarbeiten zu konnen. Auch die Berbefferung des Schulwesens liegt ihm am Herzen und er wünscht Luthers Kleinen Katechismus und des feligen Dr. Sve beline Erflarung beffelben mit lateinischem Drude verbreiten zu fonnen. Er fagt auch, bag er mit den dortigen deutiden luth. Pafioren Mühlenberg und Brunnholt vertraulichen Umgang habe und über die Angelegenheiten der Gemeinden und besondere Fälle fich mit ihnen bespreche. Ueber die Zingendorfijde Sache äußert er fich bahin, daß dieselbe, da Zingendorf's Abgesandte unter dem Borwande, seine Lehre sei in Schweden überall angenommen, dieß seither aber als umvahr sei aufgedeckt worden, fich wohl nicht weiter ausbreiten werde. Acta Hist. Eccles. Bd. XV. p. 197 ff. Im XIV. Band p. 254 ff. wird die Instruktion mitgetheilt, an welche Acrelius sich in seinem Amt als Probft zu richten hatte. Er habe fich freng an bas Berfprechen bezüglich ber Lehre zu halten, das er bei Annahme des Predigtamtes gegeben und danach habe er auch die Aufsicht über andere Baftoren zu führen; er solle barauf sehen, bag Jung und Alt in den Gemeinden gehörig katechisirt werden, weil auf der gründlichen Unterweifung der fünftige geiftliche Wohlftand und Wachsthum diefer Gemeinden beruhe. Er folle möglichft fruhe bafur forgen, daß in den Gemeinden Rinderschu-Ien eingeführt und tiichtige Lehrer angesiellt werden, "wobei vor allen Dingen dahin zu jehen, daß ioldes in ichwebifder Sprache geichehe"; daß der Gottesdienst nach dem ichwedischen Kirchengefet und Sandbudy verrichtet werbe und ebenso die Ceremonien; wo Menderungen fejon entstanden feien, jollte mit Liebe und Weisheit auf den alten Weg wieder eingelenft werden. Auch die Prufung bes Baftor Ryberg, dem wir in den Sall. Nadzrichten begegnen, wird ihm besonders aufgetragen. Namentlich wird ihm auch befohlen, jo oft als möglich Kirchenvisitationen zu halten und sich mit den Paftoren über das Bohl der Gemeinden zu besprechen. Aller Einmischung in die politischen Angelegenheiten des Landes follen die Baftoren fich enthalten; er felbst folle sichere und aussührliche Berichte über die Gemeinden und Pastoren an das schwedische königliche Consistorium einzenden. -Ein Schreiben von Acrelius an den Erzbijchof und bas Rirchen-Confiftorium zu Upfala bom 29. Sept. 1750 ift auch mitgetheilt in Acta Hist. Eccles. Bd. XVI. p. 916 ff. Ginen ausführlichen Bericht namentlich auch über das Arbeitsfeld der deutschen lutherischen Gemeinden besonders in Bennipsvanien gibt Acrelius in einem in fluffigem Latein geschriebenen und im XX. Bo. ber Acta Hist. Eccles. p. 51 ff. mitgetheilten Schreiben bom 18. August 1754; er nennt ba mit Namen nicht nur die Gemeinden und Lofalitäten, jondern auch die elf Baftoren bes damaligen deutschen lutherischen Ministeriums. Das wichtigste literarische Denkmal, das er hinterließ, ift jedoch feine "Geschichte von Reu Schweden oder der Riederlaffungen am Fluß Delaware". Die brei erften Theile derjelben find allgemein geschichtlich und descriptiv geographisch. Der vierte bis achte Theil, die fich speciell mit den firchlichen Berhaltniffen der Schweden beschäftigte, find für uns die bei weitem intereffantesten. Anhangsweise ift die Beidreibung eines Besuchs im ,Blofter Cphrata" vom 20. August 1753 und eines andern im "Amerikanijden Rlofter zu Bethlehem" beigegeben. Acrelius ift ein ruhiger, vorsichtiger Beobachter und ein fühler Beurtheiler, fern von allem Enthusiasmus, ein Mann von vielseitiger Bildung und durchaus jolidem Wesen, nüchtern, aber ernst auch in seiner Frommigkeit. Wenn Brof. Dr. B. M. Rennolds in feiner Ginleitung gur Ueberfetung von Acrelius' Geschichte von Neu Schweden beflagt, daß biefes Berf im Inland und Ausland jo wenig Anerkennung gefunden habe (p. XXVI. s.), jo driidt er fich zu allgemein aus. Denn im II. Band der Nova Acta Hist. Eccles. p. 602-636 wird von dem 1759, dr:i Jahre nach der Rückfehr des Acrelius nach Schweden, erschienenen Geschichtswerk weitläufig Rotiz genommen. Acrelius war damals Probst zu Fellingsbro in der Diöcese Westeraas. Auf feiner Rudreise bon Philadelphia über England war er von Dr. Bm. Smith, Provost ber Philadelphia Afademie, auf's nachbrücklichste an Dr. Secker, Bischof von Oxford, später Erzbischof von Canterbury, em-Sier wird auch gejagt, daß er oft in der englischen Sprache gepredigt und fich der Form ber Anglikanischen Kirche bedient habe. Er verließ Neu-Schweden am 9 Nov. 1756 und ftarb, 86 Jahre alt, im Jahr 1800. Sein Nachfolger im Amt zu Christina war Unander, bann Borell, geft. 1768; dann Girelin 8, 1767-1791, in welchem Jahr er nach Schweden gurudkehrte. Mit ihm und dem 1771 angelangten, 1831 verstorbenen Rit. Collin erlangte die ichwedische Miffion ihr Ende.

Mit Acrelius war Baftor Erit Unanber, damals Silfsprediger an ber Gemeinde zu Bergsjoe in Belfingland (Acrel. p. 340), von Schweden gejandt worden. Er verjah die Gemeinden von Racoon und Bennsneck in New-Jersey und als Probst schreibt Acrelius über ihn nach Schweden unter bem 29. Gept. 1750: "Den unermudeten Rleiß und fürfichtige Aufführung bes Berrn Baftor Unanber gegen seine Buhörer in Racoon und Bennened fann ich nicht unbemeldet laffen, moburch er unterschiedene ichwedische Familien, die fich bisher gang an die Herrnhuter gehalten, mitber gurechte gebracht [benn bejonders Pennsned war, wie Acrel. p. 336 ichreibt, ein rechtes Herrnhuterneft geworben]; ich fann mit gutem Gewiffen behaupten, bag niemals ein geschiefterer Mann an diesem Orte hatte fonnen verordnet werden." Spater wurde Unander des Acrelius Rachfolger im Ant an der Gemeinde ju Chriftina (Wilmington). Dort ließ er fich im fiebenten Jahre feines Aufenthalts in der Neuen Belt als Pennsplvanischer Bürger (denn die drei jogenannten Lower Counties gehörten noch zu Benninsvanien) naturalisiren (Pa. Archives Vol. VIII. p. 692). war urfprünglich nur als Bice-Paftor in fein Amt in Rem-Berfen eingetreten, aber feine Gemeindeglieber petitionirten bald nach Schweben, bag er als ihr regelmäßiger Baftor förmlich folle ernannt werden. Ihrem Buniche mar aber in einem Schreiben vom 28. Oft. 1750 das Confiftorium in Schweden ichen zuvorgesommen. Er wurde jofert am 10. Sonntag nach Trinitatis 1751 burch Brobst Acrelius inftallert. Sein Arbeitsfeld bot große Schwierigfeiten. Der Weg vom Bfarrhans, welches unter friner Amtswaltung mit ber Umgebung bedeutend verbeffert und verschönert wurde, jur Rirche war weit; sountäglich predigte er zuerst ichwedisch, dann englisch und wenigstens einmal im Jahre hielt er mit jeder Familie feiner Pfarrei fatechetische Prüfung in deren Saufe. Dreimal im Jahre besuchte er die ichwedischen Ausiedler am St. Maurice Fluß in Delaware Ban oberhalb Cape Man, die feit lange wie die Beiden gelebt hatten. Rach Kräften nahm er fich auch der englischen Gemeinde zu Salem und der Berftreuten am Timber Creef an. Dazu mar er mit langwiriger Krantheit heimgesucht. Acrelius fagt von ihm, er habe mehr geleiftet als Gin Mann leiften könne und habe an feiner Stelle mahrlich nicht das Brod der Trägheit gegeffen. Als Acrelius nach fiebenjährigem Dienste wieder nach Schweden zurückfehrte, hatte ihn Unander gerne begleitet, aber ben doppelten Berluft vermochten die Gem.inden nicht gu ertragen, Unander murbe jum Nachfolger Dis Acrelius in Chriftina erflärt und trat am 17. Sonntag nach Trinitatis 1756 in Die neue Stelle ein. Sein Rachfolger in der Pfarrei in New Jerien murde Joh. Abr. Lidenius. der, in Racoon, R.J., geboren, im Jahr 1723 mit feinen Eltern nach Schweden fam, für das geiftliche Amt ausgebildet wurde und nun gerne wieder in fein Geburtsland gog. Gin Brief von Unander vom 30. Juni und 20. Sept. 1750 an Erzbischof Bengelins findet fich in Acta Hist, Eccles. Bd. XVI. p. 910 ff. Er datirt aus Bilesgrove, West New-Jerjen; Pilesgrove ift nicht ferne von Racoon. Der Brief klagt fehr über die verwirrenden Ginfluffe der Gerenhuter.

Pastor Mag. Olaus Parlin (so, nicht Perlin, schreibt Acrelins) hatte auf die Nachricht von Sandin's Tod einen Auf an die Wicaco Bjarrei angenommen. Er sollte mit Acrelius und Unander in die Neue Welt ziehen, siel aber im Sommer des Jahres 1749 in schwere und langwierige Krankheit. Zene zwei zogen ab von Stockholm am 20. Juli. Parlin kam am 7. Juli solgenden Jahres in Philadelphia an und hielt bei seiner Installation durch Probst Acrelius am 22. Juli seine Antrittspredigt in der Wicaco Kirche unter frendiger Bewegung der Bersammelten. Er ließ es sich angelegen sein, die zerstreuten Glieder seiner Gemeinde zu besinchen und zu samm. In und

gewann auch wieder manche, die sich zu den Herrnhutern oder anderswohin verlaufen hatten; er klagt in einem Briefe vom 29. Sept. 1750 (Acta Hist. Eccles. Bd. XVI. p. 916 ff.) besonders auch darüber, daß so Viele Berächter des Sakramentes geworden seien. Auch ihm gibt Acrelius das Zeugniß großen Eisers und der Treue im Amte (Acrel. Hist. p. 259 s.). Er hielt in der Nachbarschaft seiner Airche Abends Gottesdienst in Engliich; hielt auch jeden letzten Sountag im Monat für die Schweden Gottesdienst in Amasland und an Wochentagen in Matzong und Pennupack. Nach der Ricksehrend aus Arrelius nach Schweden trat er 1756 in dessen Stelle als Provost ein, starb aber schon am 22. Dezember 1757 und hinterließ eine Wittwe und zwei Kinder. Unander hielt die Grabrede.

<sup>26</sup>) (©. 225.) Dieg mar Beinrich Bengeling, der im Jahr 1747 zu seiner hohen Rirchenwirde als Nachfolger jein. 8 Bruders Ja fob Bengelins gelangt war und 1758 ftarb. 3af. Bengelius war felbit Rachfolger eines dritten Bruders, Erit, in berfelben Burde gewesen und ibnen war darin vorangegangen ihr Bater, Erif ber altere, der 1709 ftarb und felbft in der gleichen Burde, nachdem er zuvor Biichof bon Strengnas gewesen mar, 1700 Rachfolger bes Dlaus Spebeling murde, beffen wohlbefannte Erflärung von Luthers Aleinem Ratedismus als Schulbuch der schwedischen Jugend galt bis in den Anfang unseres Jahrhunderts. In die Sand dieses Mannes legte auf Anrathen des Dr. Jefper Swedborg, damals Probst an der Rathedrale von Upfala, König Karl XI. von Schweden im Feb. 1696 die Angelegenheit der geiftlichen und firchlichen Verforgung der in Amerika angesiedelten Schweden (Aerel. Hist. etc. p. 195 ff.). In Wolge der Berathungen der Sadje im Confistorium wurde fofort Andreas Rudman auserlesen und ein fonigliches Schreiben versicherte ihn, daß er nach einiger Zeit des Dienstes in Amerika in seinem Baterland in geeigneter Beije im Amte vorruden foll. Ihm wurden Erif Björt und Jongs Auren beigefügt und sie gogen aus unter gleicher Zusage. Und so verhielt es fich mit den später gefandten schwedischen Missionaren. Ihre Stellung war barum, ba ohnehin auch die königliche Raffe für ihre Befoldung forgte, von ber ber beutschen Gendboten fehr verichi ben und in mancher Binficht weit günstiger.

27) (S. 226.) Schon vor der Anfunft M ühlenber q's und der Bildung der Spnode (1748) hatten bie ichwedischen Baftoren an den damals hirtenlosen deutschen Lutheranern einen warmen Antheil genommen. Darauf beutet bie Orbination bes Juftus Kaldner jum 3med feines Urbeitens unter den Deutschen; auch die Thätigkeit des von den Schweden zu Philadelphia angestellten Kabricius unter ihnen. Bor H. M. Mühlenbergs Ankunft wirkten die ichwedischen Pastoren in feinen nachberigen Genieinden fo gut fie konnten. Der ichwedische Bafter Dylander hatte ein Sahr lang den Deutschen in Philadelphia Sonntag morgens um 8 Uhr gepredigt, nachher den Schweden. Taufen, die er hielt, finden fich im Providenz Kirchenbuch eingetragen. Den ichwebijchen Baftoren legte S. M. Mühlenberg nach seiner Ankunft sein Beglaubigungsichreiben vor. Er durfte sich ber famebischen Wicaco Kirche bedienen, ehr die Michaels-Kirche zu Philadelphia erbaut war. Im J. 1744 wurde durch Beter Rod (ein ichwedischer Kausmann, der zu ben Deutschen viele Sandelsbegiehungen hatte,) und B. Schlenborn (beutscher Raufmann) ber Berjuch gemacht, bie beutschen und ichmedijden Lutheraner unter Gin Kirchenregiment zu bringen, aber die une fonft begegnenden ichmedifchen Baftoren 2. Th. Rhberg und G. Räsman waren entichieben bagegen (Sall. R. 3. Fortf. I. p. 77. Acrel. Hist. p. 245-248.). Bei der Bildung des Ministeriums von Benninlbanien im Jahr 1748 August 26. war ber ichwedische Probst Sandin und Baftor Rasman anwesend, genoffen mit das heilige Abendmahl, nahmen Theil an ber Ordination des Rif. Rurt und Baftor Banbiduh redet von den ichwedischen und deutschen Baftoren: "Bir vereinigte Brediger". Sm Jahr 1751 mar Brobst Acrelius, der 1749 in Pennsplvanien angelangt mar, jum Befuch bei S. Dt. Mühlenberg, redete mit ihm über Penniglvanische Kircheniachen und bedauerte, daß er ber bevorstehenden Synodalverjammlung nicht beizuwohnen vermöge und fündigte die Anwefenbeit Baftor D. Parlin's an (Sall. Nachr. p. 436). Mit biefem war jofort auch ber Sohn bes ichwedischen Erzbischofs Bengelins anwesend (p. 533). Parlin mar auch gegenwärtig bei ber Snnode von Germantown 1752 und mit ihm Acrelius (p. 569-571). Letterer vollzog am 1. Oftober ben Beiheaft über der dort neu erbauten Rirche, eröffnete die eigentliche Synodal-Berjammlung den 2. Ottober mit einer lateinischen Anrede an das vereinigte Ministerium, worauf S. M. Mühlenberg in Latein erwiderte. Bei der Synode zu Reu-Hannover 1754 waren auf Einladung Probst Acrelius und Pastor Unander gegenwärtig (p. 647) und es wurde beichloffen, daß am 15. Geptember "in allen unfern vereinigten Gemeinen Schwedischer, Teuticher und Hollandischer Nation ein Bug-, Bet- und Dant-Fest follte gefeiert werben" (p. 662). Der Beichluß, ein Gemeinichaftliches Schreiben zu verfaffen, wurde gemeinjam gefaßt, bas Schreiben felbst mar die Arbeit der Deutschen für die Deutschen und ihre Gemeinden. In den Jahren

1755-1759 fam dieje erste Beriode einheitlichen Wirkens der ichwedischen und deutschen Paftoren gu einem Abichluf. Daffelbe mar faum mehr als der Ausdruck des Dankes von Seiten ber Deutschen gegenüber der Theilnahme, welche die Schweden den Deutschen erwiesen hatten. Die schwedischen Gemeinden als folche waren auf den Bersammlungen nicht repräsentirt gewesen, ihre Angelegenheis ten wurden nicht da verhandelt. Sie hatten ihre eigene schwedische Kirchenverwaltung, welche bie Deutschen nichts anging. In der dem Probst Acrelius gegebenen Unweisung über sein amtliches Berhalten fagen Erzbijchof Bengelius und bas Confistorium §6 im Falle, daß gemeinsame Berathungen mit ben Deutichen unerläglich fein sollten, muffe große Borficht angewendet werden um in nichts einzuwilligen, was den Gemeinden oder der Religion schaden könnte und bei solchen bestimmten Bufammenfunften folle auch ber außerorbentliche Lehrer Unanber eine Stimme und Botum hiben. In § 11 mird gestattet, bag ber Berr Probft einen geschieften und wurdigen deutschen Inth. Bafter ermahlen moge, ber ihn inauguriren folle, er moge bann bie übrigen felbft unter Affifteng dauticher Pastoren inauguriren. Acta Hist, Ecel. Bb, XIV, p. 258, 262. Aus einem Briefe bes Merelins von 1750 geht hervor, daß er mit den deutschen luth. Paftoren Mühlenberg und Brunnholy vertranliden Umgang pflege und in Borfällen mit ihnen fich berathe. Acta Hist. Eccl. Bb. XV. p. 199. Mit mahrer Indignation äußert er fich in seinem Schreiben vom 29. Sept. 1750 gegen Erzbijdhof Bengelius über bie Störung, welche burch eine Bosheit jenes Baftor Anberg gwiichen ihn und die deutschen luth. Bostoren einzutreten brohete. Acta Hist. Eccles. Bd. XVI. p. 923. Und Bengelins berichtete bierüber gur Kenngeichnung bes unlautern Rybergs an ben König. Acta Hist. Foeles. Bb. XVI. p. 925. Enger wurden die Begiehungen gwijden ben ichwedijchen und beitigen Lutherauern von 1759 an nach ber Anfunft bes Probits Carl Magnus Brangel de Caga. Die vor der ichwedijchen Ministerialverjammlung, zu welcher Mühlenberg gela den war, vorgelesene Instruktion fordert ihn auf, daß er samt allen seinen schwedischen Umtsbrüdern mit dem deutschen luth. Ministerium in drift briiderlicher Freundschaft stehen, den jährlichen Beriammlungen beimohnen, die deutiden Baftoren gu ben ichmedifchen Berjammlungen einladen, fie liebreich aufnehmen und der ganzen Kirche Bestes mit ihnen berathen solle (Hall. Nachr. p. 852). Wrang: fam biefer Inftruktion gewiffenhaft nach. Er bejuchte Mühlenberg, lud ihn zur ichwedischen Convention ein und brang in ihn, wieder eine deutid: Synodalversammlung-jeit 1754 bie erfte (8. Sall, Rach, R. A. p. 264)-3u halten, daß fie vereint wirken könnten. Sehr intereffant ift ber Bericht fiber biese Convention (B. A. p. 853-862). Ramentlich gwischen Mühlenberg und Wrangel ftica Die gegenseitige herzliche Ergebenheit von Sahr zu Jahr (p. 948). Bezüglich ber Synodalversammlung von Lancafter 1761 beift es p. 865: "unfere jährliche Predigerversammlung von dem Vereinigten Schwedischen und Teutschen Ministerio". Wrangel legte ben Grundstein der Trinitatis-Kirche in Lancaster (Lane. Memor. Vol. p. 21). Bald hernach bespricht sich Wrangel mit Mühlenberg über die Edwierigkeiten in der Philadelphia Gemeinde und gibt ihm den Rath, nach Philadelphia ju gieben. Er bejucht jede Synodalverjammlung, von der wir wiffen, bis gu feiner Riidfehr nach Schweden, wohnt der Prufung ber Candidaten bei und ihrer Ordination, befucht auch die beutichen Gemeinden. Er nahm an den Arbeiten für die Constitution der Philadelphia Gemeinde, welche für luth. Gemeinden in Amerika maßgebend geworden ist, ben wärmsten Antheil und legte sie mit den nöthigen Modifitationen den ichwedischen Gemeinden vor. - Gleichwohl wurden die schwedischen und die deutichen Gemeinden keineswegs Gin Körper. Die schwedischen Paftoren hielten ihre eigenen Berfammlungen, bedienten fich ihrer schwebischen Gottesbienftordnung und ftanden unter ihrem Propost und ber Regierung Schwebens. Gie fandten auch feine Laiendelegaten an die deutiche Synobe, ichicken feine Berichte babin ein und hatten mit bem beutichen Ministerium wenig officiellen Berfehr. — Rach Brangel's Rückfehr nach Schw den, 1768, scheint die Verbindung überhaupt aufgebort zu haben. Die alteren ichmebijden Paftoren ftarben aus oder gingen auch gurud in's Bater land. Die wenig n, die noch famen, hatten feme jo innigen Beziehungen zu den Deutschen und befuchten auch deren Synoden nicht. Mit der Abnahme ichmedijcher Ginwanderung gewann bie englifde Sprache die Oberhand und die Reigung auf die Seite der Epistopalisten murde herrichend.

28) (S. 226.) Der ganze Tital dieser Schrift ist: Hspt Eavxod, das ist Naturelle Restriones über allerhand Materien, nach der Art, wie Er bei sich selber zu denken gewohnt ist, densenigen
Lesen, welche sich nicht entbrechen können, über Ihn zu denken, in einigen Sendschreiben bescheite
dentlich dargelegt. Apostg. 26, 25. (1746 und 47). — Es ist eine Collettion von Artikeln über
verschiedene Materien, ganz hauptiächtich aber eine Selbstvertheibigung. Im IX. Aussatz ist p.
131 si. eine "Kurze Berechnung mein r sit der ersten Gegenschrift angewandten Officiorum [Bemühungen] zu einer soliden Untersuchung". Her ist nun als 53. Officium Folgendes: "Remonstration an den Inspektor des Buchladens in Halle wegen der Mühlenbergichen, der ihnen gedruckten
Berkenndung." — In den Beilagen des Buchs wird in einer "Abgenöthigten Gewissenstige

ber Evangelifch-Mahrifden Rirchendiener" unter bem Biefen, bas Bingenborf auch in Amerika "gethan und gelitten", von feinem Predigen gejagt: "Annoch in diefem Sahre (1741), burch bas gange folgende und die ersten Wochen bes 1743. Jahres, in einem Lande und zu einer Zeit, ba die monftrojeften Gelten eine Superiorität und außerliche Unterfrützung hatten, Die Lutherifche Religion aber auf etliche Borlefer in Rornichenern reducirt war, auf eine fo offenbare, unerichrockene, abjolute und glückliche Beije, als es vor ihm fein Lutherijcher Theologus auch nur entreprenirt" p. 104. 3m Berf felbit p. 201 jagt Zingendorf: "Ich fand die bentich-lutherifche Religion in ber Sauptftadt (Philadelphia) auf eine Schener, einen Borlefer und etliche ehrliche und völlig ermudete Borfteber reducirt, denen man and Europa icon fiche Jahre lang abgeschlagen hatte, ordentliche Lehrer ju jenden, weil man wegen des Salarii nicht übereinfommen fonnte. Bei benen ließ ich mich jum Lutherijchen Pfarrer annehmen; foll das etwa ad captationem benevolentie bei ben Seelen geichehen fein?" Allerdinge ift Zingendorf auch in Penniplvanien verlenmdet worden, jedoch nicht von S. M. Dlithtenberg. Aber Widerspruch und Aufdeden feiner mohl berechneten Maagregeln faßte er als boswillige Berleumbung. Gebruckt wurde in Bennipsvaniichen Blättern, bag feine Tochter Benigna eine entführte Schiffslientenants Tochter fei; dag er felbft fei aus Deutschland verwiesen worden, daß er wegen Trunfenheit und andern Laftern des geiftlichen Amtes fei unfähig erflärt worden, dag er ber faliche Prophet und das greuliche Thier in der Apokalupfe sei und "noch 60 beraleichen Beichuldigungen, die man bei meiner Ankunft in den öffentlichen Zeitungen zu lefen hattet, p. 140. Conrad Beifer jagt in feinem Briefe bom 16. Februar 1747 an Baftor Brunnholt, wo er von Tulpehoden und dem dort laut gewordenem Buniche, einen guten Prediger aus Salle gu befommen, robet: "Endlich fam ber Braf in's Land, welchen ich für einen folden anfah, und er auch mir viel Gutes von Salle ergählte und daß er ba ftubirt hatte; fonderlich rühmte er mir den feligen Grn. Brof. France. Ich bachte, nun ware die Zeit gefommen, daß ber Bemeinde gu Tulpehoden gu helfen fei, trug bem Brn. Grafen bie Sache bor, ob er nicht Rath wiffte einen Brediger von Salle hierher gu bringen. Er fand gar feine Schwierigfeit, meil er mit den hallenfern, wie er jagte, correspondirte." Und bann ichlug er ber Bemeinde finen treuen Anhänger Buttner vor "wenigstens auf eine Zeit lang oder bis etwa einer von Deutschland könnte herübergebracht werden." Mit welchen "Sallenfern" correspondirte Binfendorf damals? Bas die "Berleumdung" fein foll, bezieht fich, wie aus dem Rachfolgenden erhellt, eben auf das in ber erften "Kurten Rachricht" § 19. Bejagte. Fresenins - und damit ift jugleich das in § 31, Anm. (w) berührte Citat erledigt — tabelt den "Citir-Geift" Zingendorf's und fagt in ber erften Sammlung bemährter Radrichten u. f. w. p. 49: "Mich citirte er ben 1. Junius 1745; und etliche Tage borber, nämlich ben 29. Mai, citirt: er ben Infpettor bes Buchladens des Baifenhauses zu Glaucha (Borftadt) in Halle und zwar in einem gedruckten Briefe. bamit der Geldenmuth des Grn. Grafen im Citiren besto geschwinder allen seinen Briidern in ber Welt ju ihrer Glaubensfturfung befannt werden mochte. Es war Anno 1744 gu Salle im Berlag bes Baijenhaufes eine kleine Schrift herausgekommen unter bem Titel: "Rurte Radhricht von einigen Evang. Gemeinen in America"; aber ber Berr Graf hat fie erft, wie er melbet, ben 29. Mai 1745 vor die Augen befommen. Es ftebet etwas barin von feinen amerikanischen Banbeln und er beichwert fich, dag man mit ihm, als einem Evangelischen Theologo und unermubeten Ruecht bes herrn, fo umginge. Er fordert bemnach die herren hallenfer bor die Societät de propaganda cognitione Christi in London, vor weldjer er beweijen wolle, "dag die von [über] ihm und die Mährijchen Brüder ausgestreute Rachricht in allen ihren Umftanden falich ift." Das gedruckte Schreiben des herrn Grafen hatte Fresenius seiner Sammlung herrnhut. Uften Bb. VII. No. 3. einverleibt. Daffelbe mar, wie aus der Schreibart hervorgeht, von Zinzendorf jelbft rerfaßt, aber einer feiner Subalternen, Joh. Jacob Miller, gab feinen Ramen bagu. Es war di 8 ein Weg, ben Zinzendorf je und je einschlug. In den in jener Anmerkung noch p. 64 ff. berührten Bemerkungen wird erörtert, daß Zinzendorf mit seinen Berufungen an allersei Untersuch ungstribungle nur garm macht, ben Leuten Sand in die Augen ftreut und mit Gitelfeit umgeht. Es fei das auch gar nicht der ichriftgemäße Beg, weber Chriftus noch die Apostel haben ihre Wegner por Berichte gefordert; und ebenjo fei es nicht vernünftig. Benn aber Bingendorf jogar je und je felbft mit der weltlichen Dbrigfeit brobe, fo jei es ihm damit einfach gar nicht Ernft, demt er wiffe, daß die seine Fragen nicht ichlichten, noch den Gegnern bas Mant ftillen könne. Er citire auch ben Inspektor des Baijenhauses nach London, wo er recht wohl wiffe, daß derfelbe nie ericheinen werde, p. 80. Er fei ein glatter Mal, ber gar nicht ober gleich recht fest muffe gefaßt werden u. f. w. p. 87 f. Das bleibt auch der innere Widerspruch in Bingendorf's Bijen, der tiefe, über das Maag hinausg hende Enthufiasmus, feine "Baffion für Chriftus" auf d'r einen, und fein vornehmes, ber babei fehr mohl berechnetes weltartiges Auftreten auf ber andern Seite.

Es mag hier gleich auf die Bemerkung über Weismaun (§ 34. c.) Rücklicht genommen werden, womit auch auf manche andere Worte unfores Textes Licht fällt. Weismann (dessen und der ganzen Tübinger Fakultät zweites und scharfes Bedeuten über die Horrnhut. Sache vom Jahr 1747 s. in Acta Hist. Eccles. Band XII. p. 970—1012), sagt nämlich in seiner Kirchengeschachte (letzte Ausgabe, Anhang p. 1118), daß die Lutherischen Gemeinden in Bennsplvanien sich nicht nur mit ihrem guten Wilken an die Mährische Kirche gehalten, sondern sich fir auch unterg ordert kaben. Da sie aber längste um lutherische Krediger anzehalten haben und da ihnen denn Mühlenderg sie zugesandt worden, dem viele wichtige Männer ein gutes Zugniß geden, so senn daraus zwischen dem herrn Graf n und dem nenen Pastor schwere Controversen entstand n und die Lutheraner in Pennsplvanien sind in Factionen vertheilt worden; Mühlenderg selber habe sich dagegen sehr moderate und dillig ausgesührt. Ihm habe man aber sogar den Vielssmus vorgeworsen, um ihm und seinen Frennden die lutherischen Gotteshäuser in Philadelphia zu verschließen. In, es kan damit so wert, daß, als eine Kirche verschlossen worden und in Ermanglung des Schlüssels auf andere Weise von der andern Vartei eröffnet wurde, Herr Phyläns vor etsichen Responsiten von der Kanzel sei heruntergerissen und zur Kirche hinausgeschleppt worden, woraus großer Lärm entstand.

Bingendorf fagt nun, damals fei noch gar feine Mährische Rirche ober Gemeinde in Punfylvanien am fen; die wenigen borhandenen Mährifden Britter wurden nach geiner unbewiglichen Rirchlichteit bei einem Lutheraner absolute nicht jum beit. Abendmahl gelaffen"; benn die Bruder Unitat habe fich bamals bie Angsburgifche Confosition noch nicht angerignet gehabt. Die übrigen Lehrer aus seiner Unität unter den Lutheranern (darunter Pyrlaus, Sichenbach, Buttner und Menrer) feien grundliche Lutheraner. Schon 1736 habe ibm Biegen hagen gu London gejagt, bag er feine Brediger für Bennighvanien verschaffen tonne; ba fei er es benn endlich felber geworben und habe fich die andern gu Adjunkten gef ht. Gin Jahr nachher habe er von Mühlenberg reben hören, ber ein recht feiner Mann fein moge, aber einfach feines Amtes in "Schippach" hatte warten follen, was er denn in Philadelphia gu thun gehabt? Dort fi ihm ja von den Borft hern einhellig gefagt worben, bag fie in brei Jahren nichts von einem Prediger gehört haben, daß er noch vor einem Jahre mare willfommen gemefen. Bett haben fie redliche Lehrer, die ihnen auch ohne Salarum (!) dienen und ihr Inipettor baue ihnen die Rieche umfonft; fie werden auch keiner Collekte mehr bedurfen. Nicht sowohl die Liebe, ale der Reid habe die Sendung Mühlenberg's veranlagt, ber aber felber gewußt habe ichon in London aus den Berichten über Zingendorf's Conferengen bier, daß mehr Prodiger angestellt jeien, als darum man angehalten. Er, der Graf, habe auch Milhlenbera gefagt, man muffe an einem Confistorium nicht vorbeigeben, wenn man bei den demielben Onbordinirten eine Stelle wolle. Un der Spaltung der Lutheraner in Pennigsvanien feien gerade bie Eindringlinge (Mühlenberg !) fchuldig; nicht die, welche "auf eine thränende Bocation" einem einftimmigen Rufe (Zingendorf an der Philadelphia Gemeinde) folgen, fondern die feche Sahre lang umjouit bitten laffen, bann aber Leute fdiden, die ichon im Dienft ftehenden Prediger gu turbiren. Dann ichaltet Zingendorf noch eine Bemerfung ein, daß Mithlenberg als ein Sallenfer fich ,,für Kinder vielleicht beffer schicke als wir". Uebrigens sei Mühlenberg's Aufführung nicht die schlimmfte gewej n und er (der Graf) habe fich bei den schrecklichen Injurien, womit die Partei ihn mighandelt, über deffelben "ungewöhnlich einfache und moderate Haltung" felber wundern muffen, habe darum auch feinen Freunden infimuirt, Mühlenberg rede eben, jo gut er es mifie. Die Berfammlungsfratte ber Lutheraner in Philadelphia nennt dann Zingendorf "den reformirten Ort", obwohl fie ihm gut genug lutherijd war, jo lange er und Pyrlaus dort predigie; flagt auch, daß Mühlenberg bort. ohne ihn zu fragen, Gottesbienst gehalten und fagt, er habe den "Lutheranern" dort jelbst eine fteinerne Rirde erbaut, die fie danfbar benüten. Natürlich meint er die in Philadelphia feit jener Beit bestehende Herrnhuter Kirche und Gemeinde. Endlich jagt er, daß es allerdings mahr fei, baf Etliche von der Hollandischen (Reformirten) Faction des befannten Kulenfamp'ichen Pastoralbriefs (wir erwähnen der icharfen Schrift fonft) den luth. Prediger 1742 in Philadelphia von der Rangel geriffen haben. Er (der Graf) habe aud beim Abichied ben Seinen gejagt, dem Grn. Mühlenb.ra "weder in Schippach noch fonft irgendwo" etwas in den Weg gu legen.

29) (S. 226.) Allerdings wurde der Streit durch die Obrigkeit ichließlich zu Gunften der Lutherischen gegen die Herrnhuter entschieden. Aus dem aussiührlichen Bericht über Zinzendorf's Ausenhalt und Wirksamkeit in Pennsplvanien in Fresenius Bewährten Rachrichten von Herrnhuter Sachen Bd. III. p. 205 ff. geht hervor, daß der Streit nach dem heftigen Austritt im Gottesdienst am 18. Juli 1742, dei welchem der Herrnhuter Phrläus mit Gewalt war entsernt worden, vor einen Alberman war gebracht worden, "der nicht zu Gunsten der Herrnhuter entschied." Graf Zuzzendorf, der zu den Indianern gegangen war, eilte herbei, drohte mit dem höheren Gerichte, ging selber in den luth. Versammlungsort, wollte reden, wurde aber durch einen ausbrechenden Tumust

boch abg halten und jog fich juriid. Run ließ er feinem Unbeng eine eigene Rirche bauen, von ber er nachher jagte, er habe fie ben Lutherijden bestimmt gehabt. Run waren aber noch Rirch nbucher und anderes Eigenthum der luth. Gemeinde unter feiner Gewalt und er gab nichts heraus, jondern ließ sie in den Banden eines seiner Freunde, der sie nach Zingendori's Abreije auf obrigfeitlichen Befehl !... auslieferte. Dief zugleich als Erläuterung zu Anm. (d) zu § 34. In der Borrede zur dritt n Ausgabe einiger von Zingendorf im Sahr 1742 zu Philadelphia und in Bennipfvani n gehalten n Predigten, erichienen 1760, jagt er Folgendes: "Da mich die Lutherauer in und um Philadelphia und Tulpehocken, unanimiter, mit Zuzichung der Schweden, die das von ihnen viritim abgelegte Zengnig, "daß aus Europa fein ordentlicher Prediger für fie gu haben fei," befräftigten, ju ihrem Inspectori vocirten, so acceptirte ich solch. 8. Und gab ihnen nach ihrem respectiven Bedüriniß herrn Phytlaum aus dem Boigtlande und herrn Büttnern von Salzwedel, beide geichidte und jolide Manner. In der B.it habe ich ihnen an beiden Orten gepredigt und in Philadelphia Avendmahl gehalten. Und weil fie eine bloge elende Scheune zur Berfammlung hatten, io habe ich eine ordentliche Rirche erbauen laffen und in meinem Gemuthe für fie destinirt." Die, welchen dieje Kirche diente, waren jum Theil Lutheraner, die von der lutherijden Rirche völlig abtraten und zingendorfisch geworden waren.

30) (S. 227.) Ueber die hix angezogenen Personen sei Folgendes bemerkt: David Nitschmann, g.d. 1696 in Zauchenthal in Mähren, kam nach Herrnhut 1724 und war dabei, als das erste Haus der dortigen nachmals berühnten Colonie am Hutberg gegründet wurde. Er wurde 1735 im März zum Bischof geweiht von Bischof Ernst Jablonsky, Bischof der Mährischen Gemeinde zu Verlin, unter Zustimmung des Bischof Christian Sitsovius zu Lissa in Polen. Er war der erste Bischof der erneuerten Brüderstreche. Im Jahr 1740 wurde er nach Amerika gesandt, unt eine Colonie der Herrnhuter zu gründen und veransaßte die Ansiedlung zu Bethlehem. Er war viel mit Vistationsreisen beschäftigt. Bom Jahre 1761 an wohnte er zu Bethlehem und starb dort 1772.

Der hier als "ehrwirdiger Bater" bezeichnete war des Biichof Nitischmann's Onkel, David Nitischmann sen., geboren 1676 zu Zauchenthal, Abkömmling der alten böhmisch-mährischen Brüder. Im Oktober 1750 wurde er vom Obergericht zu Philadelphia naturalistet und konnte so das Eigenthum der Hernihlter in Pennihlvanien auf seinen Namen rechtlich vertreten. Er starb den 14 April 1758 im 82. Lebensjahre. Gemeinhin gilt er für den Gründer von Bethlehem.

Johar aa Sophia, Gattin von Phil. H. Molther, der in England mit Spangenberg den Herrhutern diente, war im Jahre 1740 am 15. Dez. mit den zwei zuvor Genannten und mit Christian Fröhlich und Unna Nitschmann nach Philadelphia gesommen, von wo sie nach Razareth zogen. Sie wollten als Gehilsen de Andreas Sichenbach aus Naumburg, der das von den Herrn-hutern durch Spangenberg zuvor schon in Pennsylvanien begonnene Wert sortsetzte, unter den geistlich verlassenen Deutsch ni dienen. Joh. Sophia Molther ist zu Herrnhut gestorben im Jahr 1800. Sichenbach, der in Germantown, Olen, Tulpehoden, Conestoga u. a. a. D. predigte, trat 1747 von den Herrnhutern ab und starb 1763 auf seinem Landgut zu Olen.

Anna Ritichmann, Todyter des David Ritichmann jen., war 1715 geboren zu Runemalbe im fongt. Sachf. Reg. Bezirk Baugen. Berfolgt um ihres Giaubenswillen waren ihre Eltern ausgewandert. Dit ihnen fam fie nach herrnhut und vom Beift der Bemeinde mächtig ergriffen, murde fie ichon in ihrem 15. Jahre zur Aclteftin in derfelben erwählt. 218 die Herrnhuter aus Sachien verbannt wurden, tam fie mit Zingendorf auf ein Jahr nach Ronenburg, nicht ferne von Frantfurt a. D., dann war fie in England und fam von dort nach Benniplvanien. Gie gog bier mit Soh. Cophia Molther unter bem Landvolf umber geiftliche Anregung zu geben, ging auch in äußerlicher Arbeit an die Sand, wohnte nach Bingendorf's Ankunft eine Zeit lang in Philadelphia, hielt mit Joh. Sophia Molther Schule in Germantown und begleitete Zinzendorf mit deffen Tochter Benigna auf Reijen zu den Indianern. Mit ihm nach Europa zurückgefehrt mar fie bis 1756 thätig bald in England, bald in Deutschland. Ein Jahr nach dem Tode seiner Gattin, ber am 19. Juni 1756 entichlagenen Erd muth Dorothea Grafin Reuß, wurde Zingendorf im Juni 1757 ihr angetraut, was anderthalb Jahre lang der Gemeinde nicht angezeigt wurde. Zinzendorf ftarb am 9. Mai 1760; fie folgte ihm am 21. Mai deffelben Jahres in die Ewigkeit. - David Cran; in feiner Alten und Renen Bruder-Giftorie, Barby 1771, erwähnt weder ber Bermahlung noch des Todes der Anna. - S. Memorials of the Moravian Church, by W. C. Reichel, Vol. I. 1870, p. 77, 84 s. 164 s.

31) (S. 227.) Chriftoph Cherhard Beismann, Dr. und Prof. der Theologie zu Tübingen, hatte 1734 dem Grafen Zinzendorf bei deffen Besuch im Bürttemberger Lande freundlich bie Hand geboten und derselbe verdantte hauptsächlich ihm die milde Beurtheilung, die er dort das

mals sand. Allerdings hatte Zinzendorf seine allerschsimmsten theologischen Schrullen noch nicht an's Licht gesetzt. Auch Beismann gehörte nachher zu den entschiedenen Gegnern Zinzendorf's und so behandelt ihn auch Zinzendorf in seiner Entgegnung im X. Stücke seiner oden eitirten "Naturellen Reskezionen" und zonst. Bezug ist in unserer Stelle genommen auf Weismann's Introductio in memorabilia eccles. historie sacræ Novi Testamenti maxime vero seculorum primorum et novissimorum etc., Halle 1745. Weismann starb im Jahr 1748. Ienes von Wismann herzührende Bedenken der theologischen Fakultät zu Tübingen vom 8. Mai 1747 (28 ist mitgetheilt in den Acta Hist. Eccles. Bd. XII. p. 970 ss.) deckt die Zinzendorf'schen lleberschwanglichteiten gehörig auf und gibt eine überraschende Achrenlese derselben.

32) (S. 227.) Christoph Sauer, wohnhaft in Germantown, Heransgeber der deutsch n Zeitung, klagt dort, daß man sich auf Zinzendorf's Ausdrücke gar nicht verlassen könne. Er habe ihm ein Advertissement gesandt, dadurch "allen deutschen Townshippen" sollte bekannt genacht werden, daß n. s. w., während es gar keine eigentlich deutsche Townships gebe. Dann sagt er — und das gehört hierher—: "Nach diesem ward noch ein Advertissement gemacht, und davon 500 gedruckt, daß wer den Andwig [Zinzendorf] noch vor seiner Abreise wollte predigen hören, der solle sich dort und da anmelden; es meldete sich aber auch Niemand, sonst hätte er eine Bocation darans gemacht, wie in Philadelphia mit der Intherischen Kirchen geschehen, denen man eine Bocation vorschrieb, die sie aber nicht unterschreiben wollten und auch nicht unterschreiben war; noch siehet sie in der Bildinger Samminng, aber nicht wer sie geschrieben, auch nicht wer's begehrt; und so sind de meisten seiner authentischen Relationen. Aber mem Gemitthe findet keine Ruhe, sich mit solcher Unlanterkeit zu verbilden." Sauer gehörte selbst zu den Tunkern, einer Abart der Mennoniten.

33) (S. 228.) Zinzendorf that sich etwas zu gute darauf, mit einem gewissen Scheine sagen zu können, die Besoldungsfrage sei darau schuldig gewesen, daß von Halle so sange kein Pastor nach Bennsplvannen gesandt wurde. Bir überlassen es dem Urtheil jedes Unbesangenen, ob die Bäter zu Halle billigerweise einen Missionar zu senden vervflichtet waren, ehe sie irgend wissen konnten, ob die dortigen Gemeinden willig waren sir das anständige Auskommen desselben Sorge zu tragen. Der Arbeiter ist seines Lohnes werth. Daß die Gemeinden in Pennsplvanien damit, daß sie sich sir gend Etwas verbürgten, sehr behutsam waren, läßt sich bei den seidigen Ersahrungen, die sie zum Theil gemacht hatten und auf welche anderswo verwiesen ist, leicht begreisen. S. Mittheilungen aus dem Hall. Archiv.

54) (S. 229.) Richt Fald, sondern Faltner. S. Anm. 1. zur Vorrede der Hall. Nachr.

35) (S. 229.) Jeht Trappe. Eine an einem Feldabhang von der Landstraße aufführende Treppe ober Stiege soll den Namen veranlaßt haben. Noch sieht dort die alte Angustus-Kirche und das Haus, in welchem H. M. Mühlenberg die letzten Jahre seines Lebens verbrachte.

36) (S. 229.) Johann Chriftoph Byrlaus, geboren 1713 zu Baufa an ber Beiba. im Boigtlande, Reg. Beg. Broidau, Königreich Sachjen, studirte gwischen ben Jahren 1733 und 1738 in Leipzig, ichloft fich an die Herrnhuter an und fam am 19. Oft. 1740 nach Bethlehem, Ba. Rachdem Bingendorf im Frühjahr 1742 eine Beit lang den Lutheranern in Bhiladelphia felber gepredigt hatte, feste er bei ihnen den Byrlaus an feine Stelle. Dag ichon des Berrn Grafen erffer Berjuch unter den Lutheranern in Philadelphia zu wirken auf Schwierigkeiten fließ, geht aus einem Bericht des reformirten Predigers Bohm, ber um jene Beit ben Reformirten gu Philadelphia ubwechjelnd mit den Lutherischen in demselben Lokale predigte, deutlich hervor. Es war bestimmt gewejen, daß am zweiten Chrifttag (einem Samftag) ber Borlejer den Lutheranern eine Predigt vorleien folle. Böhm wollte nach jeiner Bewohnheit diesem Gottesdienst mit allen Aeltesten seiner reformirten Gemeinde ebenfalls anwohnen. Er jagt: "Als ich nun an diesem Tage mit etlichen Aeltesten und Gliedern in das Berjammlungshaus ging und nicht von allem dem geringsten wußte, da ftund viel Bolte vor dem Saufe auf der Strafe, welches uns ein wunderlich Beficht gab. wir hinzukamen, hörten wir was die Urjache war diejes Gewirres, nämlich der Herr Graf von Zin gendorf jollte predigen, welches Etliche also angestellt hatten und Biele wollten's nicht leiden. Diejes ließen wir auf der reformirten Seite also fein, weil es uns nicht anging, bis Etliche von lutherijder Seite (wobei auch Meltefte von ihnen, wie ich gedenke,) fragten, mas ich dazu fage; darauf ich antwortete: 3ch dente, ich habe mehr Rachricht von der Sache denn eurer Biele; berhalben will ich bagegen protestirt haben, ob Jemand fagen wollte, es fei von reformirter Seite ober von mir eingewilligt worden, bag ber Berr Graf auf unjerer reformirten Seite predige. End Luthera nern haben wir Reformirte nichte zu befehlen; thut ihr Etwas wider euch felbft, fo wollen wir tetnen Theil haben an dem, was daraus erwachsen fonnte u. f. w. Worauf nichts braus wurde und ber Berr Graf blieb auch meg. Es fam aber bie Rebe, daß die Anreger biefer Gach: auf mid; febr unwillig waren, fagende, das hat der Bohm angerichtet. Der Berr Graf hat aber Abends in fei-

nem Saufe gepredigt, wo denn eine ziemliche Bahl Menschen von allerlei Gefuntheiten, weil es etwas Reues war, hingefommen; wo er auch erffarte, daß er den andern Sonntag, ben 27. Dez. (morgen), predigen wolle." Bingendori's Anhang brachte es nun dahin, bag er fofort den Lutheriichen predigte, daß durch denfelben eine Wahl in Scene gesett wurde und der herr Graf die, wie er jagt, "thränende Bocation" erhielt und fich nun als ordinarius loci, als regelmäßiger Gemeindepaftor gerirte, bis er Pyrtaus, der bei der 3. Zingendorf. Confereng 10 .- 12. Feb. 1742 gu Oleh war ordinirt worden (Acta Hist. Eccles. Bo. VII. p. 946 ff.), an feine Stelle fette. Begen Diefen brach denn der Umville am 18. Juli 1742 entichieden los. Run waren die Entherischen wieder ohne Prediger. Da tam Balentin Kraft und trat für funge Beit unter ihnen auf, bis S. M. Mühtenberg im herbst deffetben Sahres antangte, wo dann anch der unwürdige Kraft wieder abzutreten hitte. Dem Pyrlaus hatte aber Bingendorf in Philadelphia doch zu einer Frau verholfen man weiß, daß er mit Bortiebe und aus Alugheit gerne als Cheftifter auftrat - nämlich ju Gufanna, jungiter Tochter bis angeschenen, ihm vertrauten Raufmanns Beneget.\*) Er murde 1743 mit ihr bei der Miffion angestellt (Lostiel, Geschichte der Miffion u. j. w. p. 253). Er hielt fich, um die Maquaijche oder Mohamtiiche Sprache zu erlernen, drei Monate bei Courad Beis fer in Tulpehoden auf (Losfiel p. 271) und dann eine Zeit lang bei Rev. henry Barclay, (bei Canajoharie, nabe Fort Bunter, R. D.,) ber 1735 als Catechift gur Arbeit unter ben Indianern war bestimmt worden und 1764 als Rector von Trinity Church zu New-Port starb. Bei ihm fand Burlaus nicht was er judite. Der Mann war gegen die herrnhuter eingenommen, verzweifelte auch an der Möglichfeit der Befehrung der Indianer (Losfiel p. 272). Auch die herrnhuter brachten es nie ju einer Colonie unter den Mohamf. Indianern. Burlaus wirfte fpater unter ben Inbianern in ber Miffion gn Shamofin, jest Sunburg, Ba., am Nordarm des Susquehanna. In den Stürmen des Kriegsjahre 1755 mußte auch biefer Boften aufgegeben werben (Memor, of the Morav Church, I. p. 66 s ). Pyrtaus hatte ichon am 4. Febr. 1744 eine Schule des Indianischen eröffnet, in der unter Anderen auch David Beisberger, eine Belbenfeele in ber Miffionsarbeit, von ihm Unterricht empfing. Geine erfte Ueberfetzung geiftlicher Lieber in die Mohifan Sprache erichien im Sept. 1745. Bu Gnadenhütten am Mahoning fette er zwijchen 1747 und 1749 feine Indianischen Studien fort. Vom Januar 1749 bis Sept. 1750 war er thätig an der Knab nichnie gu Frederictiown. Dieg war die lette Stelle, die er in Amerika bekleibete. Im Nov. 1751 jegelte er nach England und war bort thatig bis 1770. Dann gog er nach Deutichland. Seine Frau ftarb gu Berruhut am 28. Mai 1779. Er felber entichlief bajelbft am 28. Mai 1785. Es find noch Rachfommen von ihm in Penniglvanien vorhanden. Er hinterließ dankenswerthe Beiträge zur Renntniß der Indiancriprache (Memor. Morav. Ch. I. 1870 p. 138 ss.).

57) (3. 230.) Carl Seinrich von Bogatty ftammt aus einer altabeligen ichlefijchen Kamitie, war am 7. Sept. 1790 geboren, empfing in zarter Jugend tiefe Eindrücke von einer innig frommen Mutter, diente als Bage eine Beit lang ju Beigenfels an einem ber bamaligen fleinen lächnichen Bofe, burfte megen ftarfer Abneigung gegen ben Colbatenftand, gu dem ber Bater ibn beftimmen wollte, fich ber Rechtswiffenichaft widmen. In Breslau, wo er fich auf die Univerfitätsstudien vorbereitete, wurde ihm guerft burch Serivers Seeleuschat bas Auge über bas Wefen lebendigen perfonlichen Christenthums erleuchtet. Im Jahr 1713 bezog er die Universität Sena, wo denn die Bortefungen des Buddeus über driftliche Moral ihn jehr in ber Erfenntniß förderten. Im Jahr 1715 zog er, nachdem er bereits mit A. H. France mar befannt geworden, nach Salle. Der Tob feiner Mutter am Ende jenes Jahres jog ihn eine Zeit lang nach Breslau. Nach Salle zurudgefehrt, widmete er fich bem Studium ber Theologie, fonnte aber um feiner torperlichen Schwachheit willen, mit welcher Stimmlofigfeit verbunden mar, nie als Prediger auftreten. Nach der Rudfehr nach Breslau erichien fein "Guldenes Schatfaftlein", ein Titel, den die Sallenjer Freunde dem jeither taufendmal gesegneten erbaulichen und anregenden Buchlein creirten. Sojort nahm er feinen Aufenthalt in Glaucha, der Borftadt von Salle, und nahm an einem von Baftor Difdite gegrundeten neuen Baifenhaufe lebhaften Antheil. Auch wirfte er auf feinen

<sup>\*)</sup> Bon ihm lesen wir in einem im 3. Bande von Fresenins Bewährten Nachrichten n. s. w. p. 813 f. mitg theilten Briefe Christ. Sauer's, daß er zuerst in seinem Heimathlande Frankrich sei katholis geweien, daß er sich nachher in England den Reformirten, in Philadelphia den Duätern ang schlossen habe, dann aber ein warmer Freund der Derrnhuter geworden sei. Der hierin wohl besser unterrichtete W. C Reichel sagt in dem Memor. Morav. Ch. I. p. 171, Benezet habe einer angeschenen Huguenotten-Familie, welche nach Ausselmung des Edicts von Kantes (1786) Frankreich verließ, entstamm und sei 1782 in Abbeville geboren. In Philadelphia wohnte er in der 2. Straße und dei ihm wurde Jinzendorf dei seiner Ankunst gastfreundlich aufgenommen. Er wird als ein edler, menscheusteundlicher Charafter östers rühnuschs erwähnt.

vielen Reifen durch fein freimuthiges Glaubenebefenntnif flarkend in kleinen Kreifen und bei Gingelnen. Auf Anrathen ber Fraunde verband er fich Febr. 26. 1726 mit einer ebenfalls herzlich frommen Gattin. Drei Kinder wurden ihnen geboren. Der Hausstand war gar armselig und es ging burch viele Noth. Im Jahr 1784 ftarb die Fran. Freunde nahmen sich jeiner und der Söhne au; ein Töchterlein war balb nach der Geburt wieder gestorben. Unter den vielen Gönnern, die Bogabin geiftliche Anregung verdanften, war hervorragend Bergog Chriftian Ernft zu Gaalfeld mit feiner Gattin und biefer gog ihn auf eine Reihe von Jahren an feinen Sof und behilt ihn nach bem Tode ber Bergogin bei fich bis an j.in eignes Ende, 1745. Dann fiebelte Bogatth in's Baijenhans zu Salle über, wo der jungere France ihm freies Quartier anbot. Corgenfrei lebte und wirfte er hier fort als erbaulicher Schriftfieller und durch Erbanungsstunden unter der findirenben Jugend. Das Schatzfästlein erlebte nenn Auflagen und 1760 wurde ein zweiter Theil beige-Schon 1749 erichen eine Sammlung feiner giftlichen Lieder; 1748 das tägliche Banebuch ber Kinder Gottes. Bei aller Barme feines Bergens blieb er nüchtern in feiner Frommigfeit und war den zu seiner Beit auftretenden Ueberschwenglichkeiten entschieden abhold. Er entschlief am 15. Juni 1774, nachbem er fein Leben trot einer ichwächlichen Constitution auf 84 Jahre gebracht hutte. Zahlloj n geistlich Erwecken ift er ein Mann bis Segens geworden bis in unjere Tage. Joh. 7, 38. (Lebensbilder aus ber driftl. Kirchengeschichte, Bd. II. p. 390 ff.)

30) (S. 231.) So wurde bei den Hernhutern sehr gerne ein Fond genannt, aus welchem die Ausgaben für Förderung des Reiches Gottes bestritten wurden. Und für diesen Fond wurden allerdings von den Anhängern bedeutende Opser erwartet und gebracht. Gegner machten es Zunzendorf auch zum Vorwurf, daß er seinen Freunden auch hierin nicht zu rechtsertigende Lasten rückssichs auslige. Daß er aber von seinem Eigenen mit offener Hand dran gab, nut anerkannt werden. Andere wußten nicht immer auszuweichen, wenn Zinzendorf im reducirten Papsisch sagte: "Bruder N., deine Tochter gebe ich dem K. zur Fran und deine Bauerei gehört dem Heisand."

Ball. Nachr. p. 225.

2º) (S. 232.) Natürlich ist da nicht die Rede von Synoden im firchlich-technischen Sinne des Wortes. Vielmehr meint es eben Zusammenkünfte, in wolchen Mühl nburg die der Gefahr der Verführung und des Absalls von ihrer lutherischen Kirche Ausgesetzen zu belehren und zu warnen

suchte. S. 3. Forti. I. § 15.

40) (S. 232.) Zinzendorf trat in Pennipsvanien ansangs auf, als sei er ein wohlbestallter Superintendent der lutherischen Gemeinden der Provinz. Und um den Anschen einer rechten Orsganisation zu erzeugen, bildete er mit etlichen der unter ihm stehenden Herrnhuter eine Art von Nathscollegium, das den imponirenden Namen "Consistorium" erhielt. Es ist ein wahrer Spott auf die Sache, daß auch Valentin Kraft gleich nachher mit einem "Consistorium" sich Palt zu geben suchte. Beide Consistorien hatten nicht die geringste Consistenz.

41) (S. 233.) Allerdings fonnte Bingendorf's Auftreten, bas einfach aus feinem perfonlichen. wenn auch immerhin wohl gemeinten Belieben hervorging, ben Bielen, die fich damals im Lande felbft unter Lutheranern und Reformirten gu Paftoren aufwarfen, gu einem gewiffen Satt bienen. jo weit wir ihn auch von den unwürdigen Subjetten trennen, die unter der Bahl jener theologischen und paftoralen Pfujder fich finden. Bingendorf mar allerdings ein Jahr vor Mühlenberg gefommen. Er drang fich ein und drang fich auf. Mühlenberg's Schuld war es nicht, daß er fpater tam, aber er brachte einen ordentlichen Ruf, die nie gurudgenommene Bernfung der drei vereinigten Gemeinden, und er war gang unzweideutig evangelisch-lutherischer Theologe und Baftor. Bas aber jene Klaffe unordentlicher Menichen betrifft, die fich felbft zu Predigern damals aufwarfen und von denen hier und jonft je und je in den Sall. Radyr. Die Rede ift, jo konnen wir uns jett kaum eine Vorstellung davon machen, wie heillos die Buftande in diefer Hinficht maren. Gie wurden von rechten Leuten als ein mahrer Rrebsichaden des firchlichen und religiöfen Lebens erduldet. Wir gewinnen aus einem Briefe S. M. Dtuhlenberg's an Benjamin Franklin, der in Sachen der Frage der Charity Schools geschrieben war und dem Berwaltungsrath dieser Schulen vorgelegt wurde, eine Einsicht in die Lage der Dinge um's Jahr 1754, ale, seche Jahre nach Gründung der deutschen lutherijden Synode, Mühlenberg als eine der hauptjächlichsten demoralisirenden Urjachen, die unter den Deutschen in der Proving Benusplvanien viel Bojes ftiften, den Ginfluß von Lagabonden beflagt, die ohne irgend einen Ausweis oder ohne ordinirt zu jein, in's Amt treten, allen dentbaren Unfug in den Gemeinden ftiften und das Bolt gegen wohlbestellte und gottesfürchtige Baftoren aufheben; ja manche diefes Gelichters feien [in den damaligen Kriegszeiten] verdächtigt, mehr auf französischer als englischer Seite zu fteben. Gin folder herumpreicher sei ein gewiffer Rarl Rubolph, der fich Bring von Burttemberg nenne und ale Prediger des Evangeliums fungire. Und boch laffe fich zeigen, daß er einmal in eine Berichwörung der Indianer gegen die Englischen fei

berwickelt gewesen und dag er in Georgien dem Galgen nur entging, indem er ein Boot ftahl und barauf zu den Spaniern fludtete. Er iei über gang Amerita bin befannt ale ein Raufbold und Andbrecher and Wefängniffen. Und doch finde er Anhang bald als lutherijcher, bald als calviniftiicher Prediger. Gin anderer Ramens Engelland fei in Deutschland zur römischen Rirche über getreten. Schon unter ben Banden des Scharfrichters fei er durch Fürsprache der Besuiten mit acht-Big Streichen unter dem Galgen davongetommen, fei in den fpanifchen Riederlanden wegen Diebe ftahls und Rind rranbe verbannt worden und jest richte er in der Umgebung von gorf und Lancafter in Benninfpanien nichts als Berwirrung an unter der Rolle eines futherijden Geiftlichen. (S. aud Ball. Radr. p. 635.) Und diejes Gelichters gebe ce noch viel mehre und man werde fie und ihren fchlimmen Ginfluß nicht los, bis die Obrigfeit nach Beglanbigungszeugniffen berer fragen werde, die das bil. Amt führen woller. Mühlenberg Hagt bort auch über den Ginfluß, ben Sauer's dentiche Beitung aufere, da Sauer ein offenfundiger Gegner aller ordinirten Prediger fei; er fige din Leuten oft, die Baftoren feien nur Diener einer tyrannischen Regierung, das Boll brunten zu halten, G. Life and Correspondence of Rev. Will. Smith, D. D., Vol. I. p. 66 ss. 1879. Dazu, daß Mühlenberg jagt, außer bem Paar von ihm genannten Bagabunden im Amtsfleid gebe es noch viele der gleichen Art, konnen wir aus jenem Gebiet und jener Zeit geschichtlichen Beleg liefern und die Gache ift ein Bitrag gur Culturgeichichte. Buerft fei bemerft, daß jener Rarf Rudolph es war, der dem alten Balentin Kraft den Kirchenrock ftahl (Sall. Rachr. p. 264, 265.). Bon feinem gottlofen Leben in Pennsylvenien wird auch p. 233, 235, 240. Zengniß gegeben. Richt anders zeigte er fich in New Berjen, j. p. 282, und ebenfo in New-Port in Paftor Hartwich's Gemeinden, j. p. 358. 441. Sauer in feinen Radprichten ergablt von ihm unter bem 1. Ang. 1754; daß etliche Lutheraner jenfeits des Schunftillfluffes, etliche Meilen von Philadelphia und Germans town, ihn in der Roth jum Paftor angenommen haben, aber aus Borficht nur auf einen Monat "gemieth.t". Ginige ruhmten ibn, er fonne feine Gade fo gut machen wie ein Anderer. Doch nach einem Monat dantten fie ihn ab und gaben ihm feinen Lohn, wobei er ihnen ein Sufarenlied porfang und nach Germantown gog. Da bie Lutheraner ibn aber bier gar nicht in bie Lirften. predigte er vor der Kirche auf br Strafe, I gte fich bujarenmäßig auf's Pferd und jagte bavon. -Ginem gemiffen Joh. Conrad Anbrea, ber unter bie unordentlich mandelnden Brediger gu rechnen ift, begegneten wir fpeciell. Ihn und einen Beiß | Beig mar Baftor ber reformirten Bemeinde gu Goidenhoupen und Glied der reform. Synode] bringt Cauer bei Gelegenheit einer midergesetslichen Trauung in einem Wortspiel zusammen und jagt Mai 1. 1750: "Der eine Prediger war jo Beig, dag er das Paar nicht trauen fonnte; ber Andre aber, der die gute Frau ichon mit einem Mann getraut hatte und in den h. Cheftand eingejegnet, war zwar in Etwas bedeutlich; weil ber zweite Mann is nabe in ber Nachbarichaft wohnet; ber Bräutigam aber, wiffende, daß bei einigen Leuren Alles ums Geld zu haben ift, ja himmel und Geligfeit, Chriftus und Bergebung ber Sünden, bot feinen gringen Lohn für die Copulation. Der Berr Pfarrer ließ fich's gefallen. Fiat! er copulirt fie an Gott. & Statt in Gottes Namen ohne ausgerufen für 30 Schilling ... Letteres muß Sauer fpater widerrufen und bezeugt, daß Andrea nur 1 Thaler bei der Belegenheit empfangen habe. - Gehr übel wird auch in Sauer's Radprichten Dai 16. 1746 geredet von einem gewiffen Schnore, wob i Gelegenheit zu einem Ausfall gegen die Brediger überhaupt genommen ift. Benniplvanien, heißt es da, habe außerlich Rube, hingegen fei der Bfaffen- und Predigerfrieg nicht gering; "ber eine fucht Seelen, ber andere Saufen, der britte will Brod, ber vierte will Bein. viel Beiber u. f. f. Lancafter hat Kirchen und drei Prediger und darf feiner in feine Rirche. Bert Schnorr wird fonderlich gerühmt, daß er trefflich predigen fonne, aber wenn er von der Kangel fet; fo fei er nicht nur fo unguchtig wie ein Bub, fondern fo unflathig wie eine Gan; f.ine Buhörer fagen, er bejaufe fich bergeftalt, bag er vom Pferbe fällt und hut und Berude verliert." Dann ift bort auch die Rede von dem Baftor Bolf, ber Gemeinden in New-Berjen bediente; von ihm heifit es: "Er murde desgleichen um feiner Untugenden willen abgesetzt und ob ihn die Leute gleich nicht hoven wollt n, jo mußten fie ihn fer mar auf Lebenszeit formlich berufen] doch besolden und da er 60 Bfund forderte, gaben fie ihm 90, nur dag fie feiner Ios wurden." Sauer fnüpft baran in feis ner Art die Bemerfung, daß es überhaupt febr unficher fei, einem Prediger Etwas zu unterfchreiben, wenn auch die Worte noch jo gut icheinen. Weder Chriftus noch die Apostel haben das Unterichreis ben gelehrt oder begehrt. Und dergleichen mehr bringt Sauer vor und hilft da recht dem irdiichen Sinn, ber fich geistliche Segnungen ja nichts will toften laffen. Auch nimmt Sauer fich die Mube gar nicht, zwijchen tuchtigen redlichen Bredigern und Seelforgern und zwijchen jenen Bagabunden ben Untericied h rvorzuheben. Bu den lettern gehört auch ein gewiffer Boigut, dem wir auch in ben Sall. Radyr, begegnen, p. 364. 441. Mus 5. M. Mühlenberg's Autobiographie, herausgegeben von Dr. B. Germann, geht hervor, daß die Butheraner gu Reu-Sannover um die Zeit ber

Untunft Mühlenberg's einen R. Schmidt, ber eigentlich Quadfalber und Bahnarzt mar, als Baftor angenommen hatten. - Bon einem Andern, Ramens Rauch, heißt es in Frejenius Bewährten Radyrichten I. 452: "Dieser gibt sich aus für einen leiblichen Arzt und lutherischen Brediger, jonften ift er eines Scharfrichters Sohn." Benn bamit Chr. B. Rauch, ber Miffionar unter den Indianern je gemeint sein sollte, so protestiren wir gegen dieses Zeugniß. —Auch ein gewisfer Gabriel Falk, ein Schwide, wohl identisch mit dem von Aerel. Hist. etc. p. 230—232 angeführten Baftor zu Bicaco, Philadelphia, gehört in diefe Kategorie. Er tam hierher, verfeben mit guten Empfehlungen, am 7. Januar 1733 und zwar als Schiffbruchiger, wurde freundlichft aufgenommen, mit allem Nöthigen verforgt, ja, ihm eine Pfarrwohnung erbaut. Aber nach einem guten Anfang ließ er sich schon nach etlichen Monaten in einen sehr gehäffigen Bro-3ch verwickeln und mußte in Folge deffen ichweres Strafgeld bezahlen, feine Gemeinde verlaffen und trieb fich nun lange in Benninsvanien herum, dann aber im Gilden, in Berensburg und Bahachoccolas, trat auch unter ben Englijchen auf, erwies fich aber überall als miredlich. Er wird genannt in Acta Hist. Eccles. Band VI. p. 885 ff. 894 .- Bon Wortmann, der eine Beit lang in Lancafter, nachher in Reading gestanden, jagt Baftor 3. Siegfr. Gerod in einem Brief an S. M. Mühlenberg unter dem 27. Mai 1754, daß er seine Fran blutig geschlagen und fie, die mit blutigem Angeficht von ihm gelaufen fei, im Stid gelaffen habe, muhrend feine Rinder in der Stadt (Lancaster) das Brod erbettelten. Aber auch er hatte Unhang. — Mühlenberg selbst lagt in einem Schreiben an Bralat Weißensee in Württemberg vom 18. Juli 1754: Jacob Benerlein sein bosartiger Demagog und Auswiegler in den Gemeinden zu Philadelphia und Germantown introducirte nach Undrea's Tod in Germantown einen jungen halb ausgelernten Raufmannsbiener zum Brediger, der den hinterlaffenen Chorrod bes Andrea anziehen und alle Sonntage predigen muß. Dieß ift wohl jener Rapp, der fich zu Andrea hielt und von diesem als Baftor für New-York vorgeschlagen wurde; er war 1750 in's Land gekommen (Hall. Rache. p. 466), die Bartei des von seinem Amt abgetretenen Pastor Rieß in New-York, die "Gochdeutschen", beriefen 1hn an deffen Stelle; er hat aber nachher der Partei des am 1. Jan. 1754 verstoch. Andrea in Germantown gedient, jedoch Anstoß gegeben und Streit veranlagt (p. 893 u. 958); p 1281 wird er als ein "jogenannter Prediger" angeführt und p. 1282 geht aus einer Wahlhandlung hervor, daß er jogar von seiner eigenen früheren Partei auch nicht Gine Stimme erhielt und alles Bertrauen verloren hatte. Er wird auch im Protofoll des Kirchmrathes ber Philadelphia Gemeinde vom 19. Mär; 1752 erwähnt. - Der ichlimmife unter ben ichlimmen, die in jener Zeit das heil. Umt in ber Renen Belt entweihten, icheint aber ein gewiffer Johann Borning (ein andermal wird er Johann Melius Barnen geschrieben) gewesen zu fein. Er war eine Zeit lang Prediger in Canaschocharn. R.- D. Gein eigener Schwiegervater, Johannes Schnell, Der in Stein-Arabien, R.- D., wohnte, macht in Sauer's Nachrichten unter dem 16. Januar 1754 befannt, daß alle ehrbaren Menichen bor demielben fich huten follen, fein Wandel und Leben fei zu fchandlich um bier zu melden; man glaube, er werde nach Birginien oder Maryland ziehen, um dort einen Dienft zu suchen: ce werde dieß aber bekannt gemacht auf den Wunsch verschiedener Prediger, damit nicht das Aergerniß noch größer werde und das Christenthum noch mehr Schaden leide. Derfelbe Johannes Schnell gibt aber unter bem 1. Marg beffelben Jahres noch genauere Runde von feinem Schwiegerfohn; leine Tochter, die ichandlich mighandelt worden war und an der er fich als ein Unmensch erwies, habe den Trunkenbold verlassen; was derselbe seit 1751 begangen, lasse fich gar nicht jagen. Schnell fagt gleichwohl Stude von ihm, die wir des Anstands halber nicht wieder jagen tonnen. - Bollen wir uns nach diefen und andern Beispielen wundern, daß S. M. Mühlenberg munichte, die Obrigfeit würde breingreifen und bem Unfug ein Ende machen? Leider gab es auch miter ben Englis ichen elende Subjette im Bredigerrod, die in ihrem Gebiete Schaden genug thaten. G. Papers, relating to the Hist. of the Church in Pennsylvania 1680-1778; p. 53. 59. 81 ss. 154, 155. Dr. Wim. Smith idgreibt Oftober 13. 1773 an den Bijchof von London: "It is with sorrow, we are obliged humbly to represent to Your Lordship, that our Church has lately suffered greatly by several unworthy men, who by the recommendation of those, who were not deserving the credit they had received, have found means, to impose on Your Lordship's goodness and have got into holy Orders." Radher folgen Beispiele p. 461 s. 466 u. a. a. D. -Life and Corresp. of Dr. Wm. Smith, Vol. I. p. 405. — Bish. Meade's Churches of Virginia. Talbot, ein Sendbote der Epistopal-Rirche um den Anfang des vorigen Jahrhunderts in den nordamerifanijchen Colonien, jchreibt jelbst: "We want a great many good ministers here in America, but we had better have none at all, than such scandalous beasts as some make themselves - not only the worst of ministers, but of men." - History of the Presbyt. Church in the U.S. States of America by E. H. Gillett, I. p. 22.

42) (S. 234.) Die hier besprochene Frage des Schulunterrichts und namentlich der Fürsorge für arme Kinder hat, nicht ohne die Einmischung eines politisch na Interesses, die Aufmerksamkeit vieler Männer in Pennsploanien um die Mitte d.s vorigen Jahrhunderts sehr in Anspruch genommen. Mehr darüber zu ersahren wird uns ein Schreiben H. M. Mühlenbergs vom Jahr 1754 Gelegenheit geben, 8. Forts. VIII.

4) (S. 235.) Dieß ift bereits p. 122 (A. Ausg.) genannt, sonft Raritan, R. 3. G. die

dort beigegebene Anmerfung.

44) (S. 236.) Man wirde diese Worte völlig misverstehen, wenn man dächte, daß sie auf die damaligen Einwanderer den Schuten irgend schlitmmen Verdachtes gegen ihren Charatter und die Gründe ihres Answanderns wersen sollten. Vielmehr will das Wort "nicht ans der santersten Absicht" andeuten, daß die Answanderung nicht um des Heils der Seele willen, sondern um irdisscher Vortheise und zeitlichen Gewinns willen stattgefunden habe.

45) (S. 287.) Dieß ist gesagt mit Beziehung auf die Zeit von November 1742 die Januar 1745, in welcher Mühlenberg als einziger Sendbote von Halle in Pennsylvanien allein stand. Am 26. Januar 1745 gelangte Panor Brunnholt, mit den zwei Gehilfen Rurt und Schaum an und er

hatte von da an mit ihm verbundene Arbeitsgenoffen aus Halle.

46) (S. 237.) An der auf dem Reichstag zu Angsburg am 25. Juni 1530 vorgelegten Consfession erlaubte sich Melanchthon nachher Umänderungen. Die Intherische Kirche erfennt aber nur

die erfte uriprüngliche Form berfelben als die achte und als ihr Glaubensbefenntnig an.

. 41) (S. 237.) Daniel Zwiefler war Arzt, hatte sich, angelangt mit dem ersten Transport von Salzburgern, eine Zeit lang in Georgien aufgehalten, war aber schon 1736 oder 1737 nach Philadelphia gezogen, wurde Glied der Herrnhuter Gemeinde und starb daselbst im Juni 1749. Siehe H. Mühlenberg's Selbsibiographie, Allentown, Pa., bei Brobst, Diehl & Co. 1881. p. 220. 256.

4°) (3. 237.) Allerdings wurde gerade in jenen vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts über die Bundenmale Christi, über das Berhältniß der drei Personen in der heit. Dreieinigkeit zu einander, über das Berhältniß des Herrn zu seiner Braut, der Gemeinde, und über Anderes eine Sprache namentlich auch in Liedern in den Herrnhuter Kreisen gesührt, welche das Heitige viel zu sehr in Parallele mit profanen Verhältnissen brachte. Sie sind bald von solchen gesährlichen Extra baganzen zurückgekommen.

49) (S. 238.) Citate des 6. und 7. Berses aus dem Liede: Du, o schönes Wiltgebäude - von Joh. Frank, zuerst in Crügers geistlichen Kirchenmelodien 1649, im luth. Gejangbuch von 1786 nicht vollständig aufgenommen. Das Breit aus die Flügel beide u. s. w. ist der 8. Bers von

Run ruben alle Wälder-.

50) (S. 238.) Her ist der um die St. Michaeliskirche an der 5. und Cherry Straße gelegene Ktrchhof gemeint, dessen die Gemeinde sich dis über die Mitte unseres Jahrhunderts bediente. Ein Theil desselben, auf dem jeht die große Horstmann'sche Fabrik steht, wurde um 1850 verkauft und ansgegraben. Seit 1781 hatte die Gemeinde einen Gottesacker zwischen Lind Nace Str., westelich von Franksin, wo jeht die neue Zionskirche steht. Eiwa um das Jahr 1860 hörte man auf hier zu begraben und der umsangreiche Platz wurde verkauft, nachdem die Gemeinde schon 1859 einen neuen Gottesacker in Hard-Lane nördlich von Ridge-Road augekauft hatte, an w.lasem sämmtliche mit der Pennipsvanischen Synode verbundenen deutsche luth. Gemeinden der Stadt Antheil haben. — Wenn Mühlenberg und seine Mitarbeiter Todte nicht auf dem luth. Kirchhof begruben, jo hatten sie die Gewohnheit, solche Namen in ihren Todtenregistern oft nicht einzutragen. Daher auch der Name dieses hier besprochenen Mannes dort nicht zu finden ist.

51) (S. 238.) Sie mar die Gattin Daniel Schoners, eines ber brei im Jahr 1733 nach

Deutschland Abgeordneten. G. Hall. Rachr. Reue Ausg. p. 5.

52) (S. 238.) Dieser Mann hieß Philip Brandt. Er wird in H. M. Mühlenberg's Reisebiarium ausdrücklich genannt. S. H. Mühlenberg's Selbstbiogr. p. 122.
63) (S. 239.) In seinem M. S. Tagebuch nennt Mühlenberg diesen Mann Georg Holz.

54) (S. 239.) Im 4. Berfe des Liedes Schmücke bich, o liebe Seele u. j. w. In der Erbaulichen Liedersammlung—m den Bereinigten Evangel.-Luth. Gemeinen in Rord-Amerika u. j. w. 1786, 1. Auflage. (Das älteste ev.-luth. deutsche Gesangbuch Rord-Amerikas Ro. 218.)

55) (S. 240.) Das ist in der That ein bemerkenswerthes Beiipiel. Um das Evangelium nach dem Bekenntniß der lutherischen Kirche hören und genießen zu können, hat dieser Mann in vorgerückten Jahren noch eine fremde Sprache erlernt. Namentlich manche junge Aspiranten des Predigtamtes möchten sich dadurch beschämen und ermuntern lassen.

56) (S. 241.) Die Beerdigung der "betenden Sanna" ift Lider im Ren-hannover Todteure-

gister nicht angezeigt und überhaupt nicht die Beerdigung einer so alten Person. Auf Seite 430 ff. hören wir auch von ihrem frommen Chegatten und seinem Abscheiden am 12. März 1751, im 80. Jahre. Er hieß Martin Zendler. Da sie im Jahr 1744 oder zuvor gestorben und nahe die 90 Jahre alt war, so muß sie älter als ihr Gatte gewesen sein. H. Mühlenberg gedenkt ihrer in seinem Tagebuch.

57) (S. 241.) Margaretha Elijabeth, Gattin von Conrad Frankenberger. Sie starb früh am 11. September und wurde beerdigt am 13. Sept. 1745 Die deutsche Leichenrede war über Offb. Joh. 3, 11. 12. Ihr Alter belief sich auf 27 Jahre und etliche Monate. S. Neu-Han

nover Todtenregister.

58) (S. 242.) Im Providenzer Todtenregister steht: "Den 26. Sept. (1745) ift Anthon Beil mann's liebe Shefran Maria Calome begraben mit dem erwählten Text aus Rlagl. Jerem. 5,

15. 16. Alter 73 Jahre." Er war Aeltester.

59) (S. 242.) So wurde in jener Zeit sehr oft bezeichnet, was wir jetzt Confessionen, Denominationen, Kirchenparteien, wohl auch Selten nennen. Die deutschen Baptisten nennen sich noch Tausgesinnte, d. h. solche, die von der Tause besonders gesinnt sind, eine eigenthümliche Aussicht haben. — Das Bersammlungshaus der Mennoniten, von welchem hier die Rede ist, sieht auf dem Ufer des Perkiom en Flusses, etwa zwei Meilen südlich von Trappe, wo beide Straßen sich krenzen. Das Haus, welches sehr dort steht, ist ein unbedeutender Bau aus Steinen. An ihn schließt sich ein Schulhaus an. S. Buck's Hist. Montgomery Co.

60) (S. 242.) Sich befennen zum Glauben an das höchste Wefen, an Gott.

- 61) (S. 242.) Bei diesen und bei ühnlichen unvermeidlichen Anlässen Streitfragen besonbers hereinzuziehen und Andere zum Widerspruch zu reizen oder sie zu frünken, wäre ebenso unweise als lieblos gewesen. Jedermann wußte, daß Mühlenberg auf dem luth. Bekenntnisse stand und demsselben nichts vergab.
- 62) (S. 242.) Gewiß war H. M. Mühlenberg vollkommen gerechtfertigt, daß er dieß im vorsliegenden Falle that. Im Ganzen werden Pastoren wohl thun, wenn sie sich an das Wort des Herrn Luc. 12, 14 halten.
- 60) (S. 243.) Im Neu-Hannover Todtenregister finden wir: "Michael Arebs; begraben ben 21. Febr. 1745, alt 67 Jahre." Um Ende des Kirchenbuchs werden drei Bermächtnisse an die Gemeinde vermerkt vom Jahre 1745. Da heißt est: "In demselben Jahre ist von dem verstorbenen Michael Krebs 5 Pfund an die Kirche vermacht und beehrt worden."
- 64) (S. 243.) H. Mühlenberg gibt als Lokalität in seinem Tagebuch Nen-Hannover an ohne den Namen zu nennen.
- 65) (S. 243.) Martin Bullinger. Im Neu-Hannover Tobtenregister: "1746 ben 21. April ift der junge Martin Bullinger an einem Fall vom Wagen gestorben und am 22. April begraben auf der Gemeinde Kirchhof."
- 66) (S. 243.) Die Colebroofe Eisenschmelze wurde 1717 von Thomas Rutter aus Wales, der 1682 mit Win. Henn gekommen war, erbaut und gilt für die älteste ihrer Art in Pennsylvanien. Rutter siedelte sich zuerst an in Germantown, 1713 kauste er Land am Manatawnen und wohnte am Frontsone, einem Zusluß des Manatawnen, etwa eine Viertelmeile vom jetzigen Boherstown, wo auch die Schmelze war. Sie war 1746 im Besit seines Sohnes Thomas. So sagt ein Nachstomme, Chas. Rutter Sig. zu Pottskown. S. auch Aerel. p. 165; Potts Memorial. Uebrigens war das Vorhandensein von metallischen Schätzen in Pennsylvanien schon 36 Jahre vor der Ankunst Win. Benn's theilweise bekannt. Ein im Jahr 1648 in London erschienenes Pamphlet "A Description of the Province of New Albion and a Direction for Adventurers with a small Stock to get two for one and good Land freely to live plentyfully etc. etc." macht in Folge von Mitcheilungen der Indianer schon darunst ausmerksam.
- 67) (S. 243.) Es ist manchmal recht nothwendig, daß ein Seeksorger ganz allein mit Einzelnen reden könne, die seine Unterweisung und seinen Zuspruch verlangen, und Herz und Gewissen vor ihm aufthun wollen, um Trost und Bergebung zu empfangen. In manchen Fällen ist die Anwesenheit anderer Leute störend und hindernd.
  - 68) (S. 244.) Eigentlich Johann Conrad Beiser. S. Anmerkung zu § 12 der 3. Forts.
- 69) (S. 244.) Die nordamerikanischen Colonien hatten eine Neihe friedlicher, gliicklicher Jahre burchlebt. Auch das Berhältniß zu den Indianern war im Ganzen befriedigend gewesen. In Pennsylvanien besonders hatte Penn's verständige und rechtliche Weise den richtigen Weg gewiesen. Als Andreas Hamilton, Speaker of the Assembly, wegen vorgerückten Alters seine Stelle im Jahre 1739 niederlegte, begliickwünschte er die Provinz Pennsylvanien wegen ihrer höchst günstigen Berhältnisse, wegen der allgemeinen Wohlsahrt, politischen Privilegien und wegen anderer Um-

ftande. Aber bald ftiegen trube Bolfen am Sorizonte auf. Drei Machte waren ce, die fich um ben Befit Mordamerifas freiten, Spanien, Frankreich und England. 3m Guden hatten die Gpanier fich in Florida jejtgefett. Im Rorden fasten die Frangolen festen guß und rudten von dort vor gegen den W fien und zugleich aufwärts den Miffiffippi und Obio, umzingelnd die englischen Coloni n und Provingen. Und fie reigten die Indianer auf gegen die englische Regierung. Dieß war der Fall ichon im Kriege zwischen England und Spanien 1739-1748, an dem auch Frankreich b th iligt war. Diefer Krieg war eigentlich ein Handelsfrieg. Denn die Engländer beaufpruchten in ipaniich in Baf in Rochte, wilche fie den ipaniichen Rauflenten felbst nicht gewährten. Spanien war allerdings dem Rampf mit England nicht gewachien. Als ein viel gaberer Geguer erwi & fich im folg nden Jahrgebent Frankreich; es errang fogar vorübergebend durch die Schlacht von Fort Duqueone am 9. Buli 1755 entichiedene Borth ile, aber die Schlacht auf der Eb ne von Abraham am 12. August 1759 machte den frangofiichen Aniprüchen in jenem G.biete ein Ende und am 17. September capitulirte auch Durbed. Für die Colonisten namentlich in den Grengbistriften wurden dieje Rampfe bejonders verderblich. Denn fie maren den Ginfallen und ber Barbarei ber bom Beinde aufgereigten und für ihre Dienfte begahlten Indianer preisgegeben, wovon uns fpater flagliche Beweise geboten werden. Bier aber lag namentlich in Benninfvanien ein fehr großer Theil der Schuld an dem Uebergewicht der Duafer in der Provingregierung. Denn fo nothwendig eine ftarte und wohlorg unfirte Mili; für die Proving gewesen ware, fo thaten die Quafer, um ihren Pringipien tren zu bleiben, dagu feineswege bie rechten energischen Schritte, legten vielmehr bem Gouvernaur der Proving in dieser Hinsicht nur Hindernisse in den Weg. Der Eindruck, den man empfängt, wenn man die hierüber gepflogenen Berhandlungen gwischen ber Affembly und den Gouverneuren in diesem gangen Beitraume liest, ift ein fläglicher. S. Colonial Records Vol. IV. Nov. 5. 1739, p. 367 ss. — Bancroft, Hist. of the U. S. of A. Boston edit. 1879, Vol. II. Ch. XLIII. p. 573 ss.

10) (S. 244.) Das Lied ift von Aemilie Juliane, Gräfin zu Schwarzburg-Rudolstadt, 1688; im Penniplo. luth. Gesangbuch von 1786 No. 596.

71) (3. 245.) Die Anfangsworte der zwei ersten Berje des Liedes Wo foll ich fliehen hin u. s. w. No. 268 im Penniglo, luth. Gejangbuch von 1786.

72) (S. 245.) Hier findet sich im M. S. Tagebuch S. M. Mühlenberg's noch: "In Neu-Hannover war einer von den ältesten Ginwohnern, der auch zuerft bei unfern lieben Bätern in Guropa mit um Colleften und Prediger angehalten. Er hatte fich aber dem Lafter der Trunkenheit ganglich übergeben, fo daß er felten nüchtern angutreffen, ob er gleich mit einer harten Buchtigung, nämlich der Spilepfie beladen war. Er wollte zwar ein und andermal zum heil. Abendmahl gehen; weil aber alles Bermahnen an ihm fruchtlos blieb und man teine Befferung fah, fo durfte er nicht mitgeben. Go oft ihn ermahnte, versprach er Befferung, mar aber felten nuchtern oder besoff fich auf's Neue. Bulett verließ er auch die Berjammung und da er meift Alles durchgebracht, verfaufte er auch Urndt's mahres Chriftenthum und andere erbauliche Bucher und verfoff bas Belb. Endlich ift er in seinem fündlichen Leben von einem schnellen Tod übereilet und des Morgens, da er noch Brod im Munde gehabt, aus ber Beit in die Ewigfeit geriffen. Gein Tochtermann, der eine Zeit lang mit den Wiedertäufern gehalten und nun als ein Separatist lebet, beg hrete, ich jolle ihn begraben, weil er ein Lutheraner geweien ware. Ich that jolches mit dem Liede: Co mahr ich libe, fpricht dein Gott — und hielte die Leichenpredigt Andern zur Barnung aus dem 7. Pjalm dem 12. 13. und 14. Bers. Rach der Predigt sungen wir: Ach, Sünder, sei doch nicht jo blind der Sünde Liest ergeben."

<sup>73</sup>) (S. 245.) Im Providenz Tobtenregister heißt es unter dem 15. Oktober 1745: "Johann Jakob Toppelius, ein alter resormirter Nachbar von 83 Jahren, begraben und über den Text 1 Mos. 47, 9. gepredigt worden."

74) (S. 246.) Letzter Bers des Liedes: Jesu, der du meine Seele—. Bon Joh. Rist, in "Himmlische Lieder" 1641. Penniplv. luth. Gesangbuch von 1786 No. 255. — Die weiter oben angezogenen Worte: Ich habe vor mir eine schwere Reis— sind — mit geringer Beränderung — der zweite Bers von O Jesu Christ, meins Lebens Licht— von Martin Behme 1610, im Penniplv. luth. Gesangbuch v. 1786 No. 586.

75) (S. 246.) S. p. 162.

76) (S. 246.) Dortiges Tobtenregister: "1747 am 30. Juni ist Jacob Diel, Kirchenrath von Neu-Hannover, begraben worden, seines Alters 60 Jahre, 6 Monate. Leichentert von sich jelbst erwählt 2 Tim. 4, 7. 8." Unter Bermächtnissen findet sich: "A. 1747 d.n 30. Juni ist Jacob Diel, Kirchenrath der Gemeine begraden. Er hat in seinem letzten Willen 12 Pfd. Eurr. an unsere Kirche vermacht. Ist bezahlt den 8. Januar 1748–49."

17) (S. 246.) Ueber vericiedene Gebiete, auf welchen bas Wort Gottes neu gepflanzt murbe, gab man damale ,, nach richten" aus wie unfere Rachrichten aus ben Bereinigten beutichen Ev. Buth. Gemeinen in Amerika u. f. w. Auf die von Dr. Sam. Urlsperger herausgegebenen Rachrichten über die Salgburger luth. Rolonie in Ebeneger, Georgien, und die Fortjetjung berjelben im "Ameritanischen Aderwerf Gottes" haben wir ichon verwiesen in ber 10. Anmerfung gur erften Burten Radricht. Uehnliche Nachrichten über bie evang.-luth. Miffionsarbeiten in Malabar in Oftindien; zuerst ericienen Berichte der fonigt. banijden Mijfionarien, Salle 1705-1769, 9 Bbe., nachher fortgesetzt als Neuere Geschichte der evangelischen Missionsanstalten zur Betehrung der Beiden in Oftindien u. f. m., Salle 1770 bis in das gegenwärtige Jahr und lange unter der Leitung unseres verehrten Mitarbeiters Dr. 28. Germann, dem wir auch hochft intereffante Biographien bon den unter fonigl. danischem Schutz ausgesandten oftindischen Missionaren des vorigen Sahrhunderts Biegenbalg und Blutichan, Fabricius und Schwarg in bejondern Berten, jowie die Berausgabe ber von Bartholomaus Ziegenbalg, weiland Probft an ber Berufalems-Rirche gu Trantebar, verfagten Genealogie ber Malabariichen Götter und ein Berf über bie Rirche der Thomaschriften in Oftindien verdanken. - Much ben ,, Sammlungen jum Ban des Reiches Gottes" find wir bereits begegnet; j. p. 6 (A. Ausg.) und die dortige Anmerkung 9. p. 24 (N. Ausg.) — Es mag nicht überflüssig fein zu bemarten, daß Friedrich IV., feit 1699 auf dem Throne Danemarts, ce ale feine Pflicht erfannte, ben Beiben, mit welchen Chriftenvölter Sandelsverfehr hatten, Die Gabe des Evangeliums zu bringen. Er dachte gunachft an die Malabaren, b. h. die Tamulen auf der dänischen Befitzung in Trankebar im füdlichen Oftindien. Auf feine Beranlaffung jog dorthin, vorgeschlagen von Auguft Berman Frande zu Balle, am 29. Nov. 1705 Barth. Ziegenbalg mit feinem Freunde Beinrich Blutich au und das Werf der lutherijchen Mijfion in Oftindien begann. Die frommen Kreife in Deutschland nahmen mit denen in Danemart daran berglichen Antheil. Der Mijfionsgeift begann im Unfang bes vorigen Jahrhunderts in Deutschland zu erwachen, eine Folge ber von Bhil. Jac. Spener ausgehenden religibjen Unregung. In England hatte Die viel engere Berührung Des Infelvoltes mit bem Ausland jenfeits ber Meere viel fruher die Erfenntnif einer Pflicht, ben fernen Beiden das Evangelinm gu bringen, geweckt. Es wurde dies ein f bender Bunft in den von der Regierung gegebenen Freibriefen für Gründung von Colonien. Deifionegesellichaften bestanden Schon in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Die öfters genannte "Society for propagating the Gospel in foreign parts" wurde rechtlich anerfannt im Jahr 1701. In Pänemart wurde 1714 das Mijfionscollegium gegründet.

78) (3. 247.) Die bis jetzt bekannte älteste Quelle bieses Berses ist das Leipziger Gesangbuch von 1638.

19) (S. 247.) S. Anmerk. 76.

\*\*) (S. 248.) Das Kirchenregister besagt: "1745 den 31. Mai ist begraben worden Jacob Aister, seines Alters 80 Jahre. Leichentert 2 Tim. 2, 11." Unter den Vermächtnissen hinten im Buche: "A. D. 1745 den 31. Mai ist von dem am vorigen Tage verstorbenen und heute begraschenen Mitglied dieser Gemeine Jacob Aister auf den Altare verehrt worden ein blanes Tuch von 4½ Yard zu seinem Gedächtnis." — Die Veredigung der Fran ist nicht verzeichnet, wohl aber die einer Tochter, März 12. 1745, 50 Jahre, 2 Monate und 20 Tage alt.

81) (S. 248.) Das Todtenregister von Reu-Hannover jagt: "A. 1746 am 9. Februar ist begraben worden Jacob Mechelin, auf ieinem Land. Text Offb. Joh. 14, 13.; alt 47 Jahre." Mit Ansnahme der Altersangabe dentet Alles, die Entsernung des Haufes von der Kirche, das Begräbnis auf dem eigenen Land, die gemischte Gesellschaft bei der Beerdigung, das Zeugnis der Nachbarn und die Wahl des Textes auf den hier Besprochenen hin. — Doch ist möglicherweise gemeint Jacob Beck; von ihm jagt das Todtenregister: "1746 den 5. Februar ist Jacob Beck begraben worden und dei Phil. Beher auf den Gemeine-Acker gelegt worden." Kein Mann "Phil. Beher" sindet sich. Das Todtenregister beginnt 1745. Ein Sohn von Phil. Beher ist als Confirmand genannt 1746. Eine Tochter von ihm ist, 22 Jahre alt, beerdigt 1748.

52) (S. 248.) Im Todtenregister von Neu-Hannover lesen wir: "1747 den — September ist Philip Balthasar Huber begraben worden auf allhiesigem Kirchhof, alt c. seines Alters etwal 30 Jahre; Leichentext 2 Mos. 6, 9." Dieß ist das einzige Leichenbegängunß einer Persion dieses Alters von 1745—1748. Der eigenthümliche Text paßt auch nur für eine derartige Gelegenheit.

\*) (S. 250.) Das gelbe Fieber hat in diesen nördlichen Gegenden der jetigen Ver. Staaten entlang der Küstenspiriche früher oft furchtbar gehaust, so noch im letten Decennum des vorigen Jahrhunderts. Was die luth. Gemeinde in Philadelphia dadurch erlitt, darüber gibt ein Gedentbüchlein von Paftor Dr. Helmuth Ausfunft. Ginzelne Fälle famen noch vor Rurgem durch Ginich'eppung in Philadelphia und andern nördlichen Städten vor.

- 14) (3. 250.) Aus dem Liede "So mahr ich lebe, spricht dein Gott" n. s. w. Bers 6. 3m Pennsylv. luth. Gesangbuch von 1786 Ro. 263. Bon Joh. Hermann 1630.
- 85) (S. 250.) Friederich Marsteller, der, so wie auch nach seinem Tobe seine Wittme, sich ben Pastoren sehr gastireundlich erwies und hochgeachtet war.
- s6) (S. 251.) Bernhard Raupach, Pastor an der St. Rifolaitirche zu Hamburg, starb am 20. Juni 1745 im Alter von 63 Jahren. Er ist Bersasser des geschichtlichen Wertes "Das erlänterte evangelijche Oesterreich", davon der erste Theil 1732, die erste Fortsetung 1736, die zweite 1738, die dritte 1740, die Presbyterologia Austriaca aber 1741 erschien. Eine "Zweisache Zugabe zu dem evangel. Oesterreich" erschien 1744. Doch ist das Berk undt vollendet und Inneröstreich (Steiermark, Kärnten und Cram) blieben noch zu behandeln. Acta Hist. Eccles. Bd. IX. Borrede u. p. 1114. S. auch II. 32.
- 87) (S. 251.) Es ist dieß das zu Halle erschienen "Geistreiche Gesangbuch", das Frehlinghausen'iche. Der erste Theil erichien 1704, der zweite 1714. Die große Ausgabe von 1741 ist mit Anmerkungen versehen und vereinigt beide Theile und hat einen Borbericht von Gotth. Aug. Francke. Indessen ist ichon 1697 zu Halle erschienen bei Joh. Jacob Schütze das "Geistreiche Gesangbuch" mit 238 Ledern; 2. Auss. Darmstadt 1698 mit 361 Liedern. Das Lied "Allein Gott in der Höh sei Ehr" ist das einzige Lied aus dem 16. Jahrhundert, das in diesem Gesangbuch Ausnahme fand.
- ss) (S. 251.) Aus dem M. S. fügen wir hier bei: "Ein alter verständiger reformirter Mann in Neu-Hannover, dessen Sohn der bekannte mährische Bruder und nunmehrige Friederichter bei Bethlehem ist, nämlich Hinrich Antes dieser alte Mann kam sleißig in unsere Versammlungen und hörte mit Begierde Gottes Wort, schien auch nicht ohne Rührungen zu sein. So vielmal Gelegenheit hatte, mit ihm umzugehen, bekannte er sich als ein großer Sünder vor Gott und erkannte die Rothwendigkeit einer wahren Buße und Ernenerung; habe aber nicht so genauen Umgang gehabt, daß die untrüglichen Kennzeichen einer Fanzlichen Bekehrung hätte prüfen und unterscheiden können. Er versiel endlich in eine schwere Kranth.it und hatte meinen Zuspruch begehrt. Beil aber die mährische Brüder um ihn waren und auswarteten, so wurde mir sein Verlangen nicht kund gethan. Nachdem er gestorben, wurde Rath gepflogen, ob ich ihn begraben sollte. Die Brüder hatten aber disporgt, ich möchte nicht zu Haus sein, solgkich begruden sie ihn selber. Ich seinen hernach den Hernach den Hernach den Kernach den Ke
- 89) (S. 252.) Ueber den gubor genannten Dippel f. Anm. 32 gur ersten Rurgen Rachricht. - Johann Georg Gichtel, geboren im Marg 1638 gu Regensburg, gestorben gu Umfterdam Januar 21. 1710, war ichon in finer Kindheit absonderlich, namentlich auch in den Meuferungen feiner Frommigfeit, fiel aber als Jüngling in ichlimme Gesellichaft, studirte Rechtswiffenschaft, tam auf einer Reise mit ichwärmerischen Leuten in Berührung, wurde von blindem Sag gegen die beftebende Kirche und herrichende Orthodoxie erfüllt, fiel in die Bande der Obrigfeit, verließ 1665 feine Baterstadt, hielt fich eine Zeit lang in Gernsbach im badifchen Schwarzwald bei einem Pfarrer Biftorius auf, tam nach Wien, ichentte fein Bermögen feiner Baterstadt Regensburg und einen Reft feinen Eltern, forgte aber nicht für seine fehr bedurftige hochbetagte Mutter, lebte in selbstermählter Armuth, wechfilte zwijchen Aufgeblasenheit und Berzweiflung (er versuchte jogar Gelbstmord), wußte burch jeine Abjonderlichkeiten ichwachen Leuten zu imponiren, lebte einsam in Amsterdam, glaubte mit Gott dem Bater in einem besondern Berhaltniß gu ftchen, auch mit Engeln, ja jelbft mit bem Teufel Umgang gu haben, hielt Alles auf fein inneres Licht, wenig auf's Wort Gottes und gar nichts auf die Rirche. Kurzum er mar ein hochgradiger Schwärmer, der gleichwohl andern Schwärmern feiner Zeit, wie den Bourignonisten, Guionisten und Labadisten, fein Brivilegium zugeftand. Die Ehe verachtete er als Teufelswert und hegte die abenteuerlichften Unfichten über die Ratur des Menichen. Auch er fand Anhanger, die Engelbrüder biegen. Er wirfte auf sie theils durch seinen Umgang, theils durch Schriften, wie feine Theosophia practica (erichienen zu Lenden nach seinem Tode im Jahr 1722); Epistolæ Theosophicæ, Frankfurt 1701 und vermehrt 1710, 5 Thie.; die Berausgabe der Werke Jacob Bohmes u. A. Gingelne Gichtelianer jollen fich bis in unfer Jahrhundert erhalten haben.
- 90) (S. 252.) Gerade diejenigen Leute, die für ihr religiofes Leben Absonderlichkeiten und selbsterwählte Wege lieber haben als die schlichte Predigt von Buge und Glauben an Chriftus, wers den gegen die von Gott gesetzten Gnadenmittel, Wort und Saframent, abgestumpft, ihr überreiztes

Befon fann fich nur ichmer an die einfache, aber gefunde Roft gewöhnen und wenn die ungefunden

Reigmittel nicht mihr mirten, werden fie oft die hartesten, unzugänglichften Geelen.

91) (S. 252.) Hier theilt das M. S. des Tagebuchs folgende Merkwürdigkeit mit, die wir unfern Lefern nicht vorenthalten wollen: Gine gute Zeit barauf reifete meine Frau und ihre Mutter in Gesellichaft meines werthen Collegen Brunnholty von meinem Saufe nach ber Stadt, fonnen aber nicht jo weit fommen und bleiben über Racht in dem Saufe. Meine Frau und ihre Mutter wurben in die Stube und in das Bette logirt, worin der Mann gestorben; und mein Berr Collega lag mit dem hausvater in der Nebenfammer. Es war heller Mondichein, daß man zur Roth groben Drud lif n fonnte. Die Beibeleute hatten eine Stunde ohne den geringften Schlaf und Schlummer geleg n und fich mit gutem Befprach unterhalten und auch distinct horen fonnen, daß mein werther Herr College und der Hausvater in dem Nebenzimmer füße geichlafen und geschnarcht; fo fommt ein Mann mit einem langen braunen Schlafrod und mit einem wiffen Tuche um fein Saupt gebunden, in ihre Stube, ftebet eine Bille vor dem Fenfter, leget den rechten Ellbogen auf die Fensterbant und den Ropf in die Sand wie ein Rranter, fommt erft auf die Seite gur Mutter, gehit hernach auf die andere Seite und fetget fich auf meiner Frauen Buge; meine Frau wird unwillig und flöget mit dem Fuge nach dem Mann und beide Frauensleute reden mit einanber, beichmoren fich und fagen, er fame unrecht und wurde es nicht finden, was er suchte, meinten es ware ein Dieb, ober ein Menfch, ber nach Weibsleuten ginge. Er ging in die Rebenfammer, wo Die zwei Mannspersonen Schliefen. Gie hörten ben Sausvater im Schlaf fprechen, fonnten aber nicht verstehen, was es war, holeten auch ben Beren Baftor Brunnholtz noch schlafen. Der Mann fam wieber in ihre Stube, ging binaus oben auf ben Boben und bas Berumwandeln bauerte noch über 3 Stunden, bis endlich der Tag anbrach, fo ward es ftille. Als die Meinigen aufftunden, beschweretin fie fich gegen die Sausmutter wegen ber Unrube und frugen, warum fie ihr Saus nicht verichlöffen in der Rachtzeit. Die Frau erröthete und fagte, daß fie ihr haus selber verschloffen hatte, fie möchten doch fille sein und Niemand etwas sagen, es ware ihr Schwager, der fich vielmal nach i imm Tode in ber nacht und am Tage hatte feben laffen. Ich habe bie M inigen unter ber Sand examinist und g fund n, daß fie ohne ju miffen, mas ber fterbende Mann fur Ricider gehabt, mir eine Beichreibung ang ben, welche accurat eingetroffen mit bem, wie ich ihn gefleibet gesehen in feinem Krankinbette. Ingwijchen habe ben Frauensleuten nicht Beifall gegeben, weil ich folche Sache nicht verftebe, außer was in dem beil. Worte Gottes von Ericheinungen ber guten und bojen Engel geoffenbart word n. Was übrigens die vernünftige Bneumatologie jetzet, jo ruhm die Satze wohl meistens auf Muthmagungen und hypothesibus, die nach Gottes Wort nur mögen entschieden werden. Der reiche Mann konnte fich nach bem Tobe feinen fünf Brüdern nicht repräsentiren und Lagarus follte es nicht thun. Folglich blieb bas Wort ber Bropheten und Apostel ben noch Lebenben das principium cognoscendi.

92) (G. 252.) Tulpchoden. - Ueber feine andere ber alteren lutherischen Gem inden in Amerika haben wir fo genaue Radprichten wie über biefe und zwar von Männern, die dort felbst in Thatigfeit geftanden haben. Manche Buge hoben Intereffes find in die Gefchichte jener Gemeinde verwoben. Die erft n Anfiedler dort famen miteinander aus der Proving New-Yorf und gehörten gu d n Pialg ru, 'w. Iche um 1708 uach England, im Juni 1710 - eine große Angahl war auf ber Kahrt über das Meer versoren gegangen - nach New-York tamen, dort an verschieden n Orten am Sudjon, im Binter 1712-1713 im jetigen Schoharie County, R.-D., fich anfiedelten, bie Wildnif in einen Garten verwand Iten, dann aber von dort "durch Lift unter einem Schein bes Rechts" vertrieben wurden. Gine Angahl von ihnen zogen, von einem Indianer freundlich geleitet, im Jahr 1723 unter jurchtbaren Mühfalen dem Susquehanna entlang bis in das Innere von Benninivanien, wo ber Gwatara feine Baffer in ben Gusquehanna ergieft, wanderten ihm entlang und fiedelten fich 1723 am Tulpehoden-Flug, ber in ben Schunftill fällt, an. Später jogen viele andere Familien ihnen nach. Auch Conrad Beifer, dem wir ichon begegneten, 30g 1729 aus der Proving Rem York dorthin (W. H. Egle's Hist. of Pa. 1876, p. 383). Unter ihnen befanden fich auch Lutheraner, Die nun auch wie andere neu entstehende Gemeinden jener Zeit bin Mangel an wurdigen Baftoren bitter empfinden mußten. Ueber bie Schwierigfeiten bis jum Auftreten Zingendorf's in Penninsvanien (im herbst 1741 und im Jahr 1742) und nachher, haben wir ichon berichtet; j. Hall. Rachr. Neue Ausg. p. 189 ff. Es fei noch auf folgende Quellen befonders verwi fen: Mühlenbergs Erzählung, Sall. Radr. Alte Ausg. p. 249-252; Rif. Rurt? Ergahlung, Sall. Radyr. Reue Ausg. p. 201. 202.; Beij:r's Conferen; mit Bijdjof Cammerhof in Frejenius Bewährt. Nachrichten von Herrnhut. Sachen III., 322-330; State of the Case between the Lutherans and Moravians at Tulpehocken, with the opinion thereon of Tench Francis, Esq. April 26, 1755, Berks and Schuylkill Co. Journal, March 22, 1872; Gottlob

Büttner's Schreiben an den Pfarrer Stiefer, April 17. 1742 und Joh. Phil. Menrer's Bericht wegen Cajpar Stiefer's Bericht an das Confisiorium zu Philadelphia, Fresenius Bewährt. Nachr. III, 541—561 und die Airchenbücher der Christuskirche zu Tulpehocken. Zu dem jehon früher Gesagten ist noch ein turzer Abris der Geschichte der Gemeinde die auf unsere Zeit bezignsigen. Neber die früheren Schicksale dieser Ansiedler, ihre Bersolgung und Unterdrückung in der Pfalz, die Theilnahme, die sie von Sciten der englischen Regi rung unter Königin Anna, ihr Kommen nach New York und ihr ichwerer Ansang und nachher erlittines Unrecht am Hudson s. Dr. Fr. Kapp's Geschichte der Dautschen im Staate New-York, R.-P., Steiger, 1869.

Noch g hörte das gange Gebiet des Tulpehoden Tluff s, auf welchem die Ansiedler fich niederließen, den Indianern und wurde von denfaben erft 1733 an die Familie Benn, die Proprieture von Punintvanien, durch Rauf rechtsgiltig abgetreten. Auf einem Landftud, welches im Umfang von 5061 Act. als Plumpton Manor im September 1735 an John Page zu London war verkauft worden und von welchem fieben Ader für den Zwed der Rirche bestimmt wurden, mar ichon 1727 nahe bei dem jetigen Stoudsburg eine Rirche von Bolgbloden und ein Schulhaus errichtet worden. Ein Paftor war nicht da. Die Lente famen gujammen und einer von ihnen biente als Borleger und leitete den Gottesdienft. Gel.gentlich besuchte fie wohl ein lutherijder ober reformirter Brediger, wie g. B. ber Lutheraner Gerhard Bentel (Sall. Radr. p. 431. 665. 667. 831. 976.). Im Jahre 1733 wurden fie bekannt mit einem Cafpar Leuthe der (auch Leibb. Er fin= det fich), einem Schneider, der in Matescha, nicht ferne von Neu-Brovideng wohnte, bei ihnen aber Schule hi. It. Mun beriefen fie aber mit bem Beriprechen von 30 Benninfo, Bfunden Bejoldung einen Paftor und wandten fich damit an Hofprediger Biegenhagen gu London. Der Brief mit dem Rufe wurde Leuthacker übergeben, der ihn abzusenden versprach. Im Jahr 1734 berichtete er lofort, dag ein Pafter mit Ramen Bagen topf ben Beruf angenommen habe und bereits auf ber Reife f.i; jugleich ichlug er vor, es follte unverzüglich ein Saus jum Gebrauch des Baftors errichtet werden; auch wollte er bie jungen Laute unterrichten gur Borbereitung für bie Confirmation. Als das Pjarrhaus fertig war, wurde vernommen, daß Bagenkopf unterwegs gestorben jei, Leutbeder, ber nun vorgab von hofprediger A. B. Bohme, dem Borganger Biegenhagens, in Lonbon ordinirt worden gu fein, murde ermählt als Baftor und jog in's Pfarrhaus. Indeffen entstand bald Ungufried uhrit mit Leuth.der und feine Gegner fchurten fich um ben bamals zu Coneftoga wohnenden, und auch bereits befannten Cafpar Stover (auch Stiefer geschrieben). Es folgte nun ein erbitterter Streit gwijchen ben beiden Parteien von 1785-1738, von welchem wir in ber "Tulpehoden Confusion" die Darstellung von Siten der Anhäng r Leutheders haben. G. Sall. Radir. Neue Ausg. p. 192. B. Bebb, Friedenbrichter zu Renneth, der Rechtsvertreter des Bage, gab im Januar und Septimb r 1736 bir letteren Partei mehrere Dofumente, welche ihr bas Berwaltungsrecht guerfannten. Aber auch der Tod Leutbeders im Jahr 1738 führte zu feiner Berichnung: Stover fuhr aber fort dort Gottesdienst zu halten bis 1743. Run beginnt aber auch der Einfluß der Berrnhuter und gwar durch ben im Sahr 1740 in's Land gefommenen Anbreas Eichenbach, dir in Tulp hoden bisweilen Bejuch: machte. G. Memor, of the Morav Church, I. p. 79. Bon einem Bjudy Spangenberg's bafelbft mahrend fines erften Aufenthalts in Benninfvanien - er fam in Remedorf an im April 1736, fam nach Benninfvanien und wohnte unter den Schwenkfeldern im Saufe von Chriftoph Biegner, zwei Meilen füdlich von Kulpsville und acht Meilen siidweftlich von Satfield Station, an der Rord-Bennintvania Gijenbahn in Montgomern Co. - ift nichts befannt; Conrad Beifer Lernte ihn jedoch tennen und lentte feine Gedanten zuerft auf die Miffion unter den Indianern bin. Spangenberg ging im Sahr 1739 Burud nach Europa. G. Frejenius Bewährt. Rachr. III. p. 112 ff. Beijer fam 1742 mit Bingendorf bei ber erften von den neun Conferengen gujammen, welche biefer jum Zwed einer Art von Union unter herrnhuter Prafidium in Benninfvanien hielt. Die britte Confereng wurde in dem uns fchon bekannten Dlen gehalten und von dort aus ging Bingendorf mit Bifr nach Tulvehoden. Und nun wurde dem Grafen dort eine r gelmäßige Berufung eines Baftors eingebanbigt, die er an Biegenhagen und Frande beforbern follte, mit welchen er auf's vertrautefte befannt ju f.in angab und den Auftrag übernahm. Indeffen aber jandte er nach Tulp hoden einen feiner Anhänger, der ohne Bejotoung von Seiten ber Bemeinde bort bienen jollte, nämlich Gotts Tob Buttner, ben er bei der Confereng ju Dien ordinirt hatte und ber im Ottober 1741 mit Burlaus nad Amerika gekommen mar. Und damit begann ber zwite harte Streit in ber B ichichte ber Bemeinde. Die früheren Anhänger Leutbeder's wurden Buttner's Freunde, mahrend Stover's Anhang burch neue Anfichler Zumache gewonnen hatte. Beibe Parteien machten Anipruch auf bie Rirch , obwohl Friedensrichter Bebb ben Leuten Buttn r's Die Rirche zugesproch n hatte, Die bort bem Baftor Stover nur an jedem vierten Sonntag gu predigen erlaubten. Beifer, der fich aufangs ju ber Herrinuter Bartei hielt, gab biefer ben Rath, fich ben Rechtstitel für bas ihnen zugefprochene Land zu verschaffen, ben fie noch nicht in Sanden hatten. Denselben gab ihnen nun Bebb, aber auf ihre Namen bin, mas ben Streit noch viel heftiger machte, ba fie jett als Eigenthilmer und nicht nur als Berwalter bes Canbstud's erichienen. Die Erbitterung war fo groß, bag Bingenborf felbst mit Angriff auf feine Berfon bedroht wurde, als er im August oder September 1742 dort Bejud machte. Frejenius Bewährt. Rachr. III. p. 208; Memor. of the Moray. Church I. p. 78. Die Kirchenvorsteher hatten zu weit gegriffen und erklärten förmlich, um fich ficher zu ftellen, baf fie. ale ber Rechteritel an bas Landstud ihnen ausgefertigt murbe, ausbrudlich bezeugt haben, bag fie fich nur als Bermalter beffelben ansehen. Und dafür brachten fie bas schriftliche Dofument bei, welches noch vorhanden ift, aber gerade ihre Unlauterfeit an's Licht bringt. Es trägt das Datum bes Rechtstitels, Mai 15. 1742. Es bejagt, daß fie das Land gefauft haben mit dem flaren Berftandniß: "Es follte jum Behuf ber ebang.-luth. Gemeine auf Tulpehod'n bienen, nämlich ber i enigen Gemeine, movon Berr J. Philipp Meurer gegenwärtig Brediger ift." Run war aber Meurer im Mai 1742 noch gar nicht in Bennsylvanien, da er erft am 21. Juni nich Bethlichem fam und im Sptember von Bingendorf nach Tulpehocken gejandt wurde; Buttner trat an die Miffionsstation Shefometo in der Proving Rem-Dort. Gegen Stover nahm Meurer eine festere Stillung ein und die herrnhuter überhaupt maren über Stover jo erregt, daß Bingendorf, Byrlaus, Brycelius und Buttner als ein felbsternanntes Confistorium der lutherijden Kirche in Penninsvanien ihn vom Predigtamt abgesetzt erflärten. Stöver's heftiger Charafter entfremdete ihm manche feiner Anhänger und fo fonnte Balentin Rraft eine dritte Bartei formiren. Das Borgeben ber Berrnhuter Bartei, daß fie bie achten Lutheran r feien, fand immer meniger Glauben und jo viele Lutheraner waren nicht willens unter die herrnhuter Regierung zu fommen, bag, obwohl bie Berrnhuter ihnen Alles umjouft boten, Die Gegner ber Meurer'ichen Bartei eben bod fo ftart warben, daß fie, da fie die bestehende Rirche nicht in ihre Gewalt befommen tonnten, beichloffen, ein: Rirche für fich filbst zu bauen. An himmelfahrt, Mui 12. 1743, wurde ber Coffiin ber Chriftus - Rirche gelegt. Gebaftian Rijder, Chriftian Lauer und Georg Unruh gaben bagu je fünf Ader; bir Rirche ift hoch und ichon gelegen etwa brei Meilen bon ber alten Rirche und ift aus Stein und weit größer erbaut als bieje. Mit Stober und Rraft war eine allgemeine Ungufriedenheit eingetreten und man fam überein, fich an S. M. Mühlenberg wegen eines Paftors aus Salle zu wenden, ber alle Lutheraner zu vereinigen vermöchte. - Da mar nun um ine Zit Magister Tobias Bagner, ein Bürttemberger, in Bennsploanien angelangt und wendete fich an Mühlenberg megen eines Arbeitsfeldes. Er hatte beabfichtigt, fich in Balboboro, Maine, niederzulaffen, mar aber, unbefriedigt bon den dortigen Berhaltniffen, nach Benninfvanien gefommen. Auf Mühlenberg's Empfehlung bin mahlte ihn bie Gemeinbe ju Tulpehocken und er trat bas Umt an ihr am 25. Oftober 1743 an. Am Christiag wurde die neue Rirche eingeweiht. Die Gemeinde gablte damals 160 manulich: Glieder, die freilich nicht febr innig unter einander zusammenhielten, Wagner war aber auch nicht dazu angethan, die längst bestehenden gegenseitigen Abneigungen aus dem Bege zu räumen. Auch waren fie als beginnende Anfiedler nicht in der Lage, ihm mit feiner Familie den nothigen Unterhalt geben gu fonnen; dagn war feine Familie gablreich, von höherer Bilbung und an mancherlei Bequemlichteit gewöhnt. Go gigt: fich benn bald gegenseitige Berftimmung. Die Bemeinde wendete fich im Juli 1745 an die Bereinigten Baftoren um ein n andern Seelforger. S. Sall, Nachr. N. Ausg. p. 118. 139. Indeffen murben die Schwierigfeiten für ben Augenblid beseitigt und Bagner blieb an feiner Stelle bis April 30. 1746. Dann zog er an die Eljaß-Rirche, nahe ber jetigen, damals noch nicht begonnenen Stadt Meading. Wahricheinlich hatte er fich in Tulpchoden etwas Land angefauft. Bett faufte er fich ein Landgut an feinem neuen Bohnfitz und domicilirte bafelbit. - Er hat in Tulpehocen bas Rirdjenregifter begonnen und genan geführt. Es ift eröffnet mit einer turgen Darftellung ber Urjaden die Baues ber Kirche und gibt vollständig den Inhalt des Dokumentes, welches, von 165 Gliebern unterzeichnet, - barunter fieben Frauen - in den Edftein gelegt wurde; fie verpflichten fich feierlichft und ihre Rachfommen, dieje Rirche als eine rein lutherijche ju erhalten und durchaus Niemand an ihr bas geringfte Recht zu gestatten, ber irgend von ber reinen Lehre ber Befenntnifichriften ber evangelifch-lutherijchen Kirche abweichen wurde. - Bagner's Gintrage in Diejem Rirch nregister belaufen fich von Ottober 25. 1743 bis April 1746 auf 72 Taufen; unter ben Trauungen findet fich: "Gr. Bol-Ehrwürden fr. Beinrich Deldior Muhlberg [sic], beft verdienter lutherijder Brediger, mit Jungfer Unna Maria Weiferin, des Soch Cbeln Brn. Buftus [Justice] Conrad Beifer allhier cheliche ledige Tochter, proflamirt und copulirt Freitaas nach Ofter 1745." Auch finden fich Confirmanden 10 im Jahr 1744, 13 in 1745, beide Dafe die Confirmationshandlung am Quafimodogeniti-Sonntag. Leichenbestattungen finden fic

feine eingetragen. Gine alphabetische Lifte aus bem Jahre 1743-1746 zeigt jährlich breimalige Feier des heil. Abendmahls an mit 195 Communifanten. — Als Wagner abgetreten war, fiel ge= niag einer im Sahr 1745 gemachten Uebereintunft bie Sorge für bie Gemeinde auf die Bereinigten Sie besuchten dieselbe nach Belegenheit ober fandten ihre Mfiftenten. Die Leute erbaten fich 3. Nif. Rurt, ber einigemale bort gepredigt hatte, dag er unter Oberaufficht ber herren Baftoren fie bedienen möge und es wurde ihnen williahren. Um 16. Dez. 1746 zog er in Tulpehoden ein und wohnte zunächst bei Conrad Beiser. Roch war er nicht ordinirt, ftand aber S. M. Mühlenberg ale Gehülfe zur Geite; jahrlich tam Mühlenberg oder einer der Baftoren zum Befuch zweis mal, hielt Confirmation und das heil. Abendmahl. Rurt murde im August 1748 gu Philadelphia in der Michaelis Rirche bei der ersten Synodalversammlung ordinirt; verchelicht wurde er durch Mühlenberg am 9. Dezember 1747 gu Reu-Bannover mit Anna Elifabetha Seidel. Ein Pfarrhaus mar in demielben Jahr erbaut worden und er hatte es am 5. September bezogen. Die Gemeinde hatte fich ihn als Paftor und feine Ordination erbeten. - Bahrend ber Zeit, feit die Lutheraner die alte Rirche verlaffen hatten, befanden fich die herrnhuter unter Baftor 3. Bhil. Meurer im Besitz derfelben. Indeffen war die Angahl der Glieder jehr gering, theils weil es benn boch gang flar geworden mar, daß bas feine lutherijche, sondern eine herrnhuter-Gemeinde fei und weil obendrein eine förmliche Herrnhuter-Gemeinde mar organifirt und eine Kirche erbaut und von bem nach Amerika wieder gurudgefehrten Bischof Spangenberg im April 1745 eingeweiht worden. Land zur Rirche hatte Tobias Bedel in Seidelberg Township, etwa fieben Meilen entfernt von der alten Rirde, gegeben und bort liegen fich mehrere ber Unhanger wohnhaft nieber. Die Gerenhuter bedienten fich ihrer Rirche dort bis 1795; ber lette Boftor hieß Ellert Coortfen; seither wird fie von Lutheranern und Reformirten benütt. Großen Anftog hatte im Februar 1747 Meurer gegeben als er Kurt bei Gelegenheit einer Beerdigung eines Mannes, der ju Meurer's Anhang gehört, aber feit Aury' Ankunft fich an die Chriftus-Rirche gehalten hatte, den Zutritt gu feiner Rirche verweigerte. S. Ball. Rachr. Reue Ausg. p. 200. Ueber die Sache entstand viel Streit in Meurer's Unhang und die Lutheraner erneuerten ihre Forderung an die Rirche als ihr Gigenthum, woran C. Beijer lebhaften Antheil nahm und Spangenberg ben Bijchof Cammer hof von Bethichem zu einer Unterhandlung fandte, von welcher uns Beijer felbst Bericht gibt in Frejenius Bemahrt, Radir. III. p. 322-330. Auf Beijer's Rath ergriffen bie Lutheraner am 13. Sept. 1747 Befit von der Rirche und fortan predigte Rurt alle drei Wochen in ihr. Doch machten bie herrnhuter in den Jahren 1754 und 1755 abermals Berfuch, die Rirche in rechtlichen Befit gu befommen. Unter ben Bapieren bes achtb. Beter Strufer, ber bamais Richter in Berts Co. mar, findet fidh: "A Statement of the case between the Lutherans and Moravians in Tulpehocken, with the opinion thereon of Tench Francis, Esq."; datirt April 26. 1755. Tendy Francis gibt den Lutheranern Rath, die Kirche und das Land zu betreten, besonders da fie bei meitem die Mehrheit seien, und baffelbe jo gu verwenden, wie es der ersten Absicht der Grundung der Rirde nach ihrer Ueberzeugung am besten entspreche. Damit war den Anmagungen der herrnhuter ein Ende gemacht. - Rurt blieb Baftor der alten Rirche und der Chriftus-Rirche bis er im April 1770 nach Nort gog. Er war im Sahr 1762 als Paftor in Germantown erwählt worden und hatte dort von Juni 1762 bis Juni 1763 gewohnt und geamtet ohne in Tulpehoden abzudanken, wo inbeffen fein Bruder Wilhelm das Amt für ihn verfah. Neben ben beiden Kirchen (die alte Tulpehoden ober Reed's Kirche und die Chriftus-Rirche) bediente J. Rit. Rurt durch die gange Beit feines Bohnens in jener Gegend bie Gemeinde ju Rord Rill (jpater Bernville), die Beibelberg Gemeinde ober Ed Rirche feit ihrer Gründung im Jahr 1750 und die Atolheo oder Rehrersburg Rirche. - In den Jahren 1755-1757 hatte auch Tulpehoden wie viele andere Orte entlang der damaligen Grenzen der Ansiedelung durch die Indianer schwer zu leiden; ber genaueste Bericht hierüber findet fich in Prof. Brunner's Indians in Berks Co., Pa., Reading 1881. - Nach 3. Nif. Kurt wurde Christoph Emanuel Schulze als Pasior in Tulpchocken erwählt. Er und S. M. Mühlenberg hatten die vakanten Gemeinden mehrmals besucht; Sall. Rachr. A. Ausg. p. 1255. Schulze mar geboren gu Brobftgell nabe bei Saalfeld, hatte gu Balle ftubirt und war 1765 nach Benninsvanien gefandt worden. Er war feit dem 27. Oftober beffelben Jahres ameiter Baftor ber Philadelphia Gemeinde. Es murde ihm gestattet, den Ruf von jenen Gemeinden anzunehmen unter ber Bedingung, daß er Bice-Rector und zweiter Baftor in Philadelphia bleibe und daß er auf Berlangen dorthin gurudfehre. Er mar Schwiegersohn von S. M. Mühlen= berg. Im Jahr 1770 im Dezember zog er nach Tulpehoden, wo fein Schwager, Fried. August Mühlenberg ihm in seinen Gemeinden affistirte, indem er Schäfferstown und Lebanon bis 1774 bediente. Alls Dr. Kunge, ber fein Rachfolger in Philadelphia geworden war, im Jahr 1784 einem Rufe nach New-Port folgte, murbe Schulze nach Philadelphia gurudberufen, nahm auch

ben Ruf aufangs an, fehnte ibn aber nach ichwerer Rrantheit und um ber bringenden Bitten feiner Gemeinden willen im Juni 1785 ichlieflich ab; f. Hall. Nachr. p. 1480. 1498. 1511. und bas M. S Protofoll ber Synobe. - 3m Jahr 1796 murbe fein Cohn Johann Undreas Meldior vom Ministerium licenfirt und Affistent feines Baters. Er war am 19. Juli 1775 im Pfarrhaus bei der Chriftus-Rirche geboren und S. M. Mublenberg und Joh. Chrift. Runge gehörten gu feinen Taufpathen. Er hatte fich unter jeinem Dheim, S. Ernft Mühlenberg gu Lancafter und unter Paftor Melsheimer, gulett gu New-York unter jeinem Oheim Kunge für das Prebigtamt vorbereitet, wurde im Sahr 1800 ordinirt, wohnte 1802 gu Bomelsborf, und jog fich in Folge ichwerer rheumatischer Leiden bom Predigtamt gurud. In 1806 murde er Glied der Legislatur von Pennjylvanien, im Jahr 1821 Senator und war 1823-1829 Gouverneur bes Staates. - Sein Bater blieb Baftor zu Tulpehocken bis zu seinem Tod Marz 9. 1809; noch zwei Tage vor seinem Tobe trug er eine Taufhandlung felbft in's Kirchenbuch ein; er mar Präfident des Mis nisteriums gewesen in den Jahren 1781—1785 und 1793—1794. — Bei ber Versammlung nach bem Tode Schulze's wurde der Candidat Daniel Ulrich, der Rufe von Tulpehocken, Sunburn und Lytens Balley erhalten hatte, licenfirt. Bei einer in der Tulpehoden Parochie über ihn gehaltenen Wahl war eine Mehrheit der Glieder von Chriftus-Kirche und von Womelsdorf gegen ihn, weil er einem Madden bas Berfprechen ber Beirath nicht follte gehalten haben; in ben andern Bemeinden des Diftritts war die Mehrheit für ihn. Er nahm jofort den Beruf nach Lyfens Ballen an. Aber seine Freunde in Inlvehoden wollten nicht nachgeben, drei Jahre nach einander beschäftigte ber Fall die Synode, auf deren Rath hin endlich 1811 eine abermalige Wahl in Tulpehocken angeordnet wurde, die gu feinen Gunften ausfiel und im Juli 1811 gog er nach Tulpehoden. Diefer hiermit beendigte Streit gehörte ju den Urjachen, aus welchen die Organisation ber Gemeinde ju Menersto wn hervorging, wo bie Mehrheit ber Glieber fich gegen Ulrich erflärten. nun Baftor seines Diftriftes, bis bie überhandnehmende Schwachheit dis Alters ihn nöthigte, sein Amt niederzulegen; Ende des Jahres 1851 bankte er ab in Tulpehoden und Reeds Kirche und ftarb auf einer Reise zu Bittsburg am 1. Juni 1855. Bahrend bes längsten Theils feiner amtlichen Thätigfeit hatte er feche Gemeinden gu bedienen, Tulpehoden, Reede Rirche, Bomeledorf, Beidelberg, Reherrsburg und Newmanstown. Wir feben, daß in bem gangen Zeitraum von mehr als einhundert Jahren, 1748-1851, nur drei Pastoren die beiden Tulpehoden Rirchen successive bedienten. — Bon Februar 1862 bis 1866 war L. G. Eggers Pastor an der Christus-Kirche. Im Jahr 1853 trat T. T. Jäger bie Pfarrei an Reeds Kirche an, welchem 1865 ber gegenwärtige Baftor A. Kinfroc folgte. Die Chriftus-Rirche trat 1868 Baftor K. B. Manfer an, welchem 1874 ber gegenwärtige Bafter A. S. Long folgte. Als die im Jahr 1748 erbaute Chriftus-Rirche fich ju flein erwies, murbe im Jahr 1786 ber jetzige geräumige Renbau errichtet. Die im Sahr 1744 erbaute steinerne Reebs Kirche wich im Jahr 1837 bem noch gebrauchten Bau.

98) (3. 253.) Das war siehende Ordnung in der lutherischen Kirche, die einzelnen Communis fanten guvor auf ihren geiftlichen Buftand gu prufen und ihre Namen aufzuschreiben. G. Sall. Radyr. p. 185. Wir citiren bier eine Stelle, die auf alle ahnlichen Stellen auch in den Sall. Radyr. paßt, aus ben Galgburger Rachrichten von Ebeneger, Georgien. Gie findet fich in ber III. Continuation p. 2067 in einem Schreiben ber Baftoren Boltius und Gronau an ben Berausgeber, Dr. Samuel Urisperger ju Augsburg, vom 17. März (st. vet.) 1739: "Die Kirchen-Disciplin, die man gegen unordentliche und ärgerliche Leute gebrauchen muß, hat auch noch immer den guten Effekt, daß mehrern Aergerniffen vorgebeugt wird und erbittert fich Reiner darüber gegen uns, iondern erkennen wohl die Rothwendigkeit und heiliame Absicht jolches Berfahrens gegen fie. Der jelige Lutherus hat in dem Catechismo der Kirche Chrifti und gemiffenhaften Lehrern einen großen Dienst gethan, daß er eine jo beutliche Beidreibung des Amts der Schluffel, der beil. Schrift und den praxi Apostolorum und primitivæ Ecclesiæ gemäß, gegeben hat, worauf wir die Leute, die gegen die Rirchen-Disciplin excipiren und fich auf die Gewohnhiten in den Rirchen in Deutschland berufen, mit gutem Effefte weifen konnen. Rechtichaffene Leute in der Gemeine haben es febr gerne und laffen fich's mohl burch die Borgejetzten gegen und merken, daß man die Gemeine von den Mergerniffen suche rein zu halten, damit nicht das Boje wie ein Unfraut überhandushme, welches hernach nicht einem und dem andern, der daran ichuld ift, fondern allen Galgburgern imputirt

94) (S. 253.) Das Harz-Gebirge behnt sich in einer Länge von etwa 12 deutschen Meilen und einer Breite von 4—5 d. Meilen in der Hauptrichtung von Sildost gegen Nordwest. Seine Abfälle sind namentlich gegen Norden hin schroff. Gegen Sild und Ost jenkt es sich langsam ab als Hochplatean. Der berühmte Brocken oder Blocksberg, 3510 Kuß hoch, der bis Ende Mai gewöhnlich mit Schnee bedeckt bleibt, ist ein Ausläuser des Harz-Gebirges. In jeiner Heimath

Einbeck war H. Mühlenberg bem Harz gang nahe und Zellerfeld, Klausthal, Wernigerode und andere Städte, die mit der Lebensgeichichte Milhlenberg's verknüpft find, liegen in demjelben.

95) (3. 254.) Es mag hier daran erinnert werden, daß in jenen Tagen in den jungen Ansiedelungen Rordamerifa's in Binficht der Wohnungen und der Aleidung und der gangen Lebensweise eine Ginfachheit herrichte, in welche fich die Rinder unserer Zeit nicht leicht finden würden. Mag auch in der Beit S. M. Mühlenberg's ichon an eingelnen Orten auch im Lande etwas mehr Bequemlichfeit zu Baufe geweien fein, jo hatte doch jehr Bieles, was uns unentbehrlich ericheint, als ber maaflojeste Lurus gegotten. Die Saushaltung wurde auf die einfachste Weije geführt. Der Unfiedler, der fich mit einem einstödigen Holphaus (Log-house) der rauheften Art begnügte, bachte nie an ein elegant meublirtes Bifitengimmer. Bas er bedurfte mar Tifch, Bett und Banf und noch mehr Pflug, Pferd und Ruh nebit ftarfer Urt, icharfem Beil und guter Gage. An Spiegel, Porcellain, Sophas und Gemalde bachte er gar nicht. Und bamit frimmte die Kleibung überein. Bon den Anniedlern, die etwa zwanzig bis dreifig Jahre vor der Ankunft Mühlenberg's fich im jetigen Pork County, Ba., niederliegen, jagt uns der Geschichtichreiber, daß fie lange Jahre hindurch Merder trugen, die von Werg (Tow) fabricirt waren, etwa Packleinwand. Denn Bolle war damals ein unerschwinglicher Artifel. Die gange Montur bestand aus hemb, Beinkleibern und Rod. Im Sommer ging es gang gut ohne Rod. Im Winter fah man die Leute nach Umftänden mit zwei und mehr Roden angethan, welche mit einem aus gleichem Material gemachten Strick um den Leib feitgeschnürt wurden. Als nach und nach Schafe gehalten und etwas Wolle erzeugt wurde, galt ein aus Werg und Wolle verfertigter Angug als eine Berrlichkeit. Später brach bie Bannnvolle fich die Bahn und wer halbwollenes Zeug (linsey-woolsey) trug, galt für verichwenderiid). (Hist. of York Co. by Carter & Glossbrenner, 1834, p. 24. 25.) Bas hier von diesem Strich Landes gefagt ift, gilt auch von andern Begenben. Benry, ber Beichichtichreiber bes Lehigh- Thales in Benninfvanien, erzählt, dag man mahrend des Commers meiftentheils feine Coube trug, daß die Landbevölkerung ihren Bedarf an Jugbekleidung gewöhnlich jedes Jahr einmal aus Philadelphia bezog, daß mandernde Flidmeifter von Saus zu Saufe gogen und bas Schabhafte reparirten. Gie hatten fo viel Leder bei fich, als fie für eine Begend mahrend ihrer Banberung für nöthig erachteten (Hist. of Lehigh Valley, p. 43). Siebei muß aber nicht vergeffen werden, daß es, jobald die ersten Schwierigkeiten der Ansiedelung übermunden waren, an Rahrungsmitteln felbit zumeift feineswegs fehlte. Ja, in biefer Binficht herrichte oft Ueberfluß, ba es bei bem Mangel der Berkehrsftragen auch an einem Markt zum Abjatz fehlte. Das Chronicon Ephratense beflagt ce als ein fehr schlimmes Zeichen des Sittenzerfalls, daß die Farmer in den fehr gesegneten Sahren 1752 und 1753 mit dem besten Beigen Die Schweine mafteten, um beren Fleisch nachher mit Sochgenuß gu verzehren. Namentlich auch bei Sochzeiten herrichte ber Migbrauch ungezügelter Schwelgerei. Darauf wird auch in unseren Sall. Nachrichten je und je hingewiesen; f. p. 181 f. 401. 861. Und daß ce mohl besondere in den größeren Städten nicht ohne jouftigen Lurus berging, beweift der Rath, den der Zeitungsichreiber Chriftoph Sauer unter dem 1. Auguft 1755 der Affembly gibt, fie "jollen Taxen legen auf Rutichen, Chaifen, Berrucken, Reifrode u. f. w."

96) (S. 254.) Sein Rame ift Jakob Lofer. Er scheint ben frommen Sinn, ber hier ihm jugeichrieben wird, auch ipater bewahrt zu haben und nimmt unter ber Bahl der Schullehrer, die uns in den Sall. Rachr. begegnen, gang entschieden eine hervorragende Stelle ein. In Ren-Sannover war er Nachfolger des nach Tulpehoden berufenen Nik. Kurt (p. 675 A. Ausg.). Auch wird er Lehrer und Catechet betitelt, hilft aus mit Predigen, in Nothfällen auch mit Taufen (p. 179. 315.), ift aber beim Schullehreramte geblieben. In feinem Tagebuch fagt S. M. Mühlenberg von ihm: "Er fann in zwei Tagen eine Predigt verbotenus [wörtlich] memoriren und muß fie vor mir allein recitiren. Die zwei Gemeinen haben ein großes Bergnilgen an dem Manne; benn er recitirt bie ichibnen Bahrheiten mit einer beutlichen burchdringenden flaren Tenorstimme." Bom 10. Juni bis jum 7. Juli 1747 nimmt ihn S. M. Mühlenberg, da im Sommer die Schulen auf dem Lande boch geichloffen waren, mit fich auf eine Miffionstour, die von Reu-Provideng fich über Tulpehocken, Lancafter und Port bis an die südliche Grenze Bennintvaniens und bis Fredericktown in Maryland erstreckte (p. 224-228). Und wiederum ift er im nachfolgenden Jahre Juli 25. bis August 9. ber Begleiter Des Baftors auf ber Bejuchsreife in Die luth. Gemeinden Raritan, Rachaman, auf bem Sebirge und Foffeberg in Rem-Jerfen (p. 281-284). Gine gelegentliche Bemerfung S. M. Muhlenberg's gab, wie es icheint, ben erften Anlag, daß die Gemeinde gu Lancaster, die bei einer gahlreichen Jugend eines tüchtigen Lehrers fehr bedürftig mar, ihr Auge auf Jacob Lofer, ber bort einen größeren Wirfungefreis fand, richtzte und nicht ohne Erfolg (p. 315). Er wurde benn nach einem Bejuch in Lancaster am 22. und 23. Oftober 1748 und angestellter Brilfung dorthin berufen und jog am 7. Januar 1749 bajelbft "mit ben Seinigen" ein. Sandichuh fagt, bag bieje Angelegenheit ihm und S. M. Mithlenberg gar viele Mühe und Sorge gemacht habe (p. 396). In Laucofter hatte er neben dem Amt des Lehrers auch das des Cantors und Rufters der Gemeinde und er icheint fich als tüchtiger Mann völlig bemährt zu haben und wird mit hohem Lobe ausgezeichnet (p. 382), hatte aber bald nach seinem Gintritt in Lancaster schwere Krantheit zu überstehen. Er war ein Gehilfe des Paftors auch infoferne, als er in deffen Abwesenheit oder Krankheit der Gemeinde sine Predigt vorlas. Ohnehin icheint er die Gabe empfangen zu haben, fich den Kindern fehr nutslich zu machen. Am Sonntag Mifericordias im April 1750 ließ Handichuh ihn in Gegenwart von Brunnholt die Rinderlehre halten, ausdriidlich damit diefer ihn hören moge (p. 420). Den Brief vom 25. Marg 1751, mit welchem Sandschuh von jeinen Collegen wieder von Lancafter, wo Schwierigkeiten herrschten, abberufen wird, läßt Sandichuh durch 3. Löser Sonntag ben 31. Marz nach der Predigt verlesen (p. 531). Wieder hören wir von ihm durch den Bericht von der Lancafter Gemeinde vor der Synodalversammlung zu Philadelphia Juni 1762. Sier heißt es, daß die dent= iche Schule in Lancaster im Sommer 50-60, im Winter 80-90 Schiller guhle; ber Lehrer Jatob Boler fet ein geschiefter und begabter Mann, ber wohl noch mehrerer Dienste fähig ware (p. 957). Chrenvoll ift, mas das Todtenregister der Trinitatisfirche zu Lancafter und mas die Grabsteine des Sirchhofs neben Kirche und Pfarrhaus dort berichten und mas uns Dr. E. Greenwald, Baftor ber Gemeinde, freundlichst mittheilte. Das Todtenregister besagt in der Sandschrift Baftor Dr. G. 5. E. Mühlenberg's: "A. D. 1793 Januar 8. wurde begraben Satob Lofer, wohlberdienter Schulmeifter in diefer Gemeine seit 44 Jahren, seines Alters 69 Jahre, 6 Monate, 3 Tage."-Das Grab bedt auf Backfteingrundlage eine Marmorplatte mit folgender deutscher Inichrift:

"Hier ruhen in Erwartung einer fröhlichen Auferstehung die Gebeine weiland Joh. Jak. Löser, geboren den 1. Juli 1723 zu Fischbach. Er kam 1741 nach Amerika, diente nehst anderen Gemeinen, der Evang.-Luth. Gemeine in Lancaster 44 Jahre, durch Unterricht der Jugend, Borsingen, Borlesen und Krankenbesuch, treulich und mit allgemeinem Beifall. Er verehelichte sich [Nov. 10.] 1747 mit weiland Maria Margaretha, geb. Eppse, und zeugte sechs Kinder, davon drei Töchter übrig sind, seinen Abschied zu beklagen. Er entschließ den 7. Januar 1793, seines Alters 69 Jahre,

6 Monate, 3 Tage."

"Im Frieden ruhe du, von Redlichen beweint, D Knecht des herrn und edler Kinderfreund. Du hast der Welt genug in deiner Bilgerzeit, nun erntest du den Lohn in jener Ewigkeit. D lerne du, wer du auch bist, wenn du hier stehst und diese liest, recht treu zu sein — erfülle deine Pflicht, dann schrecket dich kein Tod und kein Gericht.

Neben Löser ruht ebenfalls unter einer Marmorplatte mit schöner, sinnvoller Inschrift seine Gattin, geb. Januar 25. 1724, gest. Oktober 28. 1770. — Leider vermögen wir nicht zu sagen, welche von den dreizehn in Deutschland sich findenden Ortichaften Fisch ach die Geburtsstätte Joh. Jakob Löser's ift.

- 97) (S. 254.) Johann Jakob Rambach, geb. 31 Halle Februar 24. 1693, war zuerst Professor an der dortigen Universität, solgte aber 1731 einem Ruf an die Universität zu Gießen und wirkte hier im Geiste Spener's und A. H. Francke's als Lehrer und als wissenschaftlicher und ersbaulicher Schriftseller, wandte sich aber mit Borliebe den praktischen Bedürsnissen der Kirche zu. Einzelne seiner geistlichen Lieder sind in viese kirchliche Gesangbücher übergegangen. Seine Predigten gehörten lange zu den stehenden Elementen der Hausbibliothek frommer Familien. Er gab auch die Schriften des 1722 in London verstorbenen lutherischen Hofpredigers Wilhelm Anton Böhme in einer Gesammtausgabe in 3 Bänden heraus. Rambach starb schon am 19. April 1735 im Alter von 42 Jahren.
- 90) (S. 254.) Derselbe H. M. Mühlenberg, der schon in Göttingen als Student sich dran machte, armen Kindern unentgeltich Unterricht zu ertheilen. S. seine von Dr. W. Germann herausgegebene Autobiographie Kap. I. p. 6 f. Was Pennsplvanien betrifft, so werden wir von einem ausgedehnten Plane hören, jenen Wunsch zu erfüllen. Hall. Nachr. p. 660 f. 1208.
- 99) (S. 254.) Hier folgt im M. S.: aber es bleibt doch ein Vorwurf bei denen Seften und einigen unserer unbändigen Namensbrütdern. Die Seften meinen, wir müßten und mit Handarsbeit nähren, und umsonst predigen, wie sie sagen und sich bei unverständigen Leuten auf die Apostel berusen. Bill man einige unbändige in Ordnung bringen und angreisen, wo es wehe thut, so sagen sie wohl, schließet uns aus, so können wir das Jahresgeld sparen und brauchen unsern sauern Schweiß und Blut nicht an die Pfassen zu hängen. Doch sind alle die, welchen es um die Wahrbeit zu thun ist, bisher willig.

100) (S. 255.) Dieses katechetische Wiederholen der Predigt war damals wenigkens bei den Männern der Spener'ichen und Halle'ichen Schule gewöhnlich und es begegnet uns hie und da in den Hall. Nachr., z. B. p. 44, 68, 108, 109, 402, 543, 547 u. a. a. D. Auch die Pastoren bei den Salzburgern in Ebenezer übten diese Sitte. S. Amerik. Ackewerk Gottes u. s. w. p. 302, 324 und sonst. Man kann nicht daran zweiseln, daß dadurch namentlich aus einer wirklich sehrhaften Predigt viel mehr Nuchen gezogen werden kann.

101) (S. 255.) Kirchenregister: "Den 20. Sept. 1746 ift Abam Ritter's Frau, Margarethe, getauft worden. Ihr Bater war Christian Graf, ein Anabaptist. Sie war 20 Jahre alt." Am nämlichen Tage auch: "Johann, 3 Jahre alt, und Catharina, 4 Jahre. Pathen: Johannes und

Catharina Du Frene."

102) (S. 255.) Drei Söhne und zwei Töchter von Philipp Bayer. Es wafen nach ben Kirscheregistern 24 Confirmanden zu Neu-Hannover und 14 zu Neu-Providenz.

108) (S. 256.) Dieß bezieht sich auf die Gemeinden Tohifon, Indiansielb und Goschenhoppen. Ueber die Geichichte berselben j. die Anmerkung zu p. 122. Dort ist auch in der Anmerkung zu

Rote (f) bes Andrea gedacht.

104) (S. 257.) Johann Arndt, geb. 1555, neun Jahre nach Luthers Tob, zu Ballenftedt am Ruft des Unterharges im Bergogthum Unhalt, besuchte die Univerfitäten Gelmftadt, Wittenberg, Stragburg und Bafel (wo damals durch Simon Gulger, ber mit dem großen Theologen Safob Andrea, dem Bauptarbeiter der Concordienformel, befreundet mar, die lutherijche Lebre bie Oberhand hatte), wurde 1583 Paftor zu Babeborn im Anhaltichen, im Jahre 1590 aber, megen Bergerung fich dem reformirtgefinnten Bergog Johann Georg angubequemen, feines Dienftes entlaffen, erhielt jedoch im gleichen Jahre einen Ruf nach Quedlinburg, wo er von feiner Gemeinde nicht mit gebührender Achtung behandelt wurde und 1599 einem Rufe an die Martinsfirche 3u Braunichweig folgte. Im Sahre 1605 gab er ben erften Theil feines jo weit bie evangelifche Christenheit geht wohlbefannten Werfes, das Bahre Christenthum, heraus. Er, der fein:8= wegs der lutherischen Orthodoxie - denn er bemonftrirt 3. B. in seinen Predigten, daß Chriftus anch feiner menichlichen Ratur nach auf Erben fein fonne-, aber ber bamals herrichenben, oft febr fleischlichen Streitsucht unter manchen Theologen abgeneigt war und bei der Rechtgläubigfeit auch auf Bandel in der Beiligung brang oder mit dem Bortglauben auch den Bergensglauben forderte, erlitt icon über jenem erften Theile feines gottieligen Werfes Anfechtung und mußte bas Difitranen feiner Amtsbruder in Braunschweig erfahren. Indeffen folgte im Sahr 1607 eine zweite Auflage und 1610 die Ausgabe fammtlicher fünf Bucher ober Theile des gangen Berfes, nachdem er ichon 1608 einem Ruf nach Ersteben Folge geleiftet hatte. Aber ber Bergog von Celle, wo bie Lüneburger Fürsten von 1369 bis 1705 refidirten, machte ihn 1611 auf Borichlag des um jene Zeit Arnot noch näher befreundeten Theologen Johann Gerhard, bamals noch Generalfuperintenbent zu Roburg, feit 1615 Professor zu Jena, zu seinem Sofprediger und zum Generaljuperintenbenten ber Diocefe Luneburg und als folder ftarb er 1621 nach einer, auch für bas firchliche Gebiet, über das er gesetzt war, höchst segensreichen Birtsamkeit. Die Bücher vom Wahren Christenthum nebst dem Paradiesgärtlein sind in sehr vielen Auflagen, auch übersetzt in fremde Spraden, feither erichienen. Das Werf wurde in Amerika in Deutich 1751 herausgegeben von Beni. Franklin und Joh. Bohm; Exemplare Diefer Ausgabe find jett fehr rar geworben. Gines befindet fich, aus der Brinley Library ju Rem-Dorf 1879 aufgefauft für \$50, in der Bibliothet der hiftor. Gesellschaft zu Philadelphia. Dieje Ausgabe hat etwa 1400 Seiten. Der Satz geschah bier, die Kupferstiche wurden importirt. Es ist dabei eine Borrebe von Pastor J. Chr. hartmich und eine Lifte von etwa 520 Subscribenten, darunter die Namen S. M. Mühlenberg u. Brunnholt.

105) (S. 258.) Ueber jenes Arbeitsseld ist schon Meldung geschehen in dieser 4. Forts. I. § 27.
28. und wir haben hier eine Recapitulation früherer Mittheilungen vor uns. — Der hier nicht genannte Prediger ist Mag. Joh. August Wolf, der p. 333, 617, 668, 673 angeführt wird. S. über ihn p. 123 st. Ausg. Mag. Joh. Aug. Wolf, von Löbegün, im Reg.-Bez. Merseburg, Preußisch Sachsen, war ein naher Vetter des damasigen Pastor Wolf zu Hamburg, vom Ministerium der Stadt vocirt und am 11. Mai 1734 in der St. Nikolai-Kirche ordinirt. S. Fortges. Sammlungen von Altem und Reuem, 1734, p. 1057. · Acta Hist. Eccles. Band IV. p. 1149. Ersahrungen, wie seine Gemeinden in New-Jerieh gemacht hatten, lassen es erklärlich sinden, warum Gemeinden überhaupt bedenklich wurden, Pastoren einen ordenklichen Beruf zu geben. Denn der Veruf galt vor dem Gericht als ein bindender Contract und die Lösung war sehr schwer, so wins

schenswerth fie auch im Intereffe ber Gemeinde sein mochte.

106) (S. 259.) In Christoph Sauer's Nachrichten ("ber Hoch-Deutsch Pennsylvanische Geschichte-Schreiber ober Sammlung Wichtiger Nachrichten aus dem Natur- und Kirchen-Reich"), in

No. 60 vom 16. Mai 1746 findet fich ein gehäffiger Artifel von vier Aubangern des Ryberg aus Lancafter gegen S. M. Mühlenberg. Es beißt da, er fei nach Lancafter gegangen das Fener gu ichuren, habe gegen sein Beriprechen in der Rirche gepredigt, sei mit vorjätzlicher Unwahrheit umgegangen und bergleichen mehr. Diefes Schreiben ift datirt vom 10. Mai 1746. Schon in Ro. 61 vom 16. Juni beffelben Jahres findet fich eine Erwiderung unterschrieben von fechs Aeltesten und Borftehern der lutherijchen Gemeinde zu Lancafter vom 30. Mai 1746. hier wird gesagt, daß Ne berg es fei, der stets die mahrischen Dinge und Plane im Ropfe habe, der auch die Bingendorf'ichen Conferengen wiber alle Barnung besucht und die Prediger, die nicht mit ihm in ein Born geblafen, geschmäht und nur darum habe man ihn von der lutherischen Kirche abgehalten. 5. M. Mühlenberg wird gegen ben Vorwurf ber Aufdringlichkeit und Unsauterkeit in Schutz genommen. In ber Rirche, die ben Lutheranern von ber Obrigfeit fei zugesprochen worden, habe ein Borfteber öffentlich gefragt, ob Jemand Etwas bagegen habe, daß Mühlenberg hier rede. Und erft als Niemand Ginwendung gemacht, habe Mühlenberg eine Ermahnung gehalten. Er wäre willig gewesen, im Courthaus ju predigen, aber die Lutheraner maren borthin gar nicht gegangen. Muhlenberg fei genöthigt gewesen, in der Rirche gu reben. Dean tonne ihm durchaus feine Umvahrheit vorwerfen und er habe gar nicht wider das neunte Gebot gefündigt und eines Andern Leute an fich gieben mollen. Diese Mittheilung ist unterzeichnet von Phil. Schauffelberger, Ludwig Stein, Abam Simon Ruhn, Jakob Sanier, Michael Groß, Bernhard Subele.

107) (S. 261.) Als Mühlenberg dies am 30. Oktober 1746 schrieb, war er noch nicht volle vier Jahre im Lande gewesen. Aber wir sehen, daß zein Einfluß mit dem seiner damaligen Mitarbeiter trotz der außerordentlichen Schwierigkeiten und der ihm von verschiedenen Seiten her entgegentretenden, theils in persönlicher Abneigung, theils in sektirerischen Treiben, theils in Fleischessiun begründeten Feindschaft sich weit über die drei Gemeinden hinauserstreckte, die ihn anfänglich berusen hatten. Er hatte das Territorinnn zwischen Naritan und Umgebung in New-Fersey durch das öskliche Bennsulvanien hindurch dis an die Grenze von Marusand jenseits von York als Wissonsfeld mit dem Blicke auf die zerstreuten Lutheraner in's Auge gefaßt und an so vielen Orten bereits auf eine sester Gestaltung der Gemeinden und Sammlung der Zerstreuten hingewirkt. Und daß er die bei die Achtung wie der Gemeinden so auch vieler Sinzelnen, die nicht einmal der lutherischen Kirche angehörten, in hohem Grade in der kurzen Zeit sich erworben hatte, spricht nicht nur deutlich genug für ihn selbst, sondern kam der Sache der lutherischen Kirche gar sehr zu gute.

- SCENCE AND A

## Anhang zur Vierten Fortsetzung.

Τ.

5. M. Mühlenberg, Diac. gu Großhennersdorf, versus Dr. Menger. 1741.

Bir haben ichon p. 27 in der furzen Ueberficht über das Leben S. M. Mühlen= berge erwähnt, daß berfelbe 1741 eine Schrift gegen Dr. Balthafar Menger, der die Pietisten angegriffen hatte, zu Großhennersdorf schrieb. In diesem Antwortichreiben auf Menzers Angriffe in beffen "Borte des Ermahnung u. f. w." vom Jahre 1740 nimmt fich Mühlenberg allerdings der Bietisten an und vertheidigt bamit entichieden feine eigene Gache. Aber fein Pietismus fteht auf fehr folidem lutherijchen Rundamente auf der einen Seite; auf der andern aber fonnte er fich mit Recht auf die herrschenden, kläglichen Zustände bernfen, welche eine Reaction, wie sie mit dem Pietis= mus eintrat, nothwendig machten. Es zieht sich aber durch die Mühlenberg'sche Schrift eine fathrijde Behandlung Dr. Menger's, welche diefer, der doch auch aus der Amtser= fahrung heraus gegen das Treiben mancher Pictiften redete, doch wohl nicht verdient Aber Mühlenberg's Schrift, welche für die Beurtheilung der gangen schwierigen Frage über das Berhältnig des Pietismus fo manchen fehr wichtigen Befichtsvunft bervorhebt und einen wichtigen Beitrag zur Kenntnig ber damaligen Sachlage liefert, ift ein fraftiges Zeugnig bafur, wie nahe diefem der klägliche Buftand ber Kirche ging, wie ernit er es mit dem heil. Umte nahm, wie sehr ihm die driftlichen Rechte und das mahre Wohl der dem Baftor anvertrauten Seelen angelegen waren und wie tiefe Einficht er in das hatte, was zu "wahrem Christenthum" erfordert wird.

Auf Anregen unseres werthen Mitarbeiters, Herrn Dr. B. Germanns, hat sich Herr Dr. Meufel, ein Nachsolger H. M. Mühlenbergs im heil. Amte zu Großhennersdorf, nahe bei Herrnhut, bemüht, an letzterem Orte auf der Bibliothek Nachforschungen anzustellen und er war so glücklich, außer andern, höchst interessanten Funden
auch jene Schriften Dr. Menzer's und H. Mählenberg's, von denen jetzt wohl nur
noch änßerst wenige Exemplare vorhanden sind, zu entdecken. Er konnte von Mühlenberg's Bamphlet Abschrift nehmen und wir theilen aus ihr das Bedeutenoste mit.

Dr. Menzer starb schon am 20. Dezember 1741 im Alter von 61 Jahren. In ben Acta Hist. Eccles. Band V. p. 226 wird im Zusammenhang mit zwei amtlichen hannoverichen Ediften "wider die separatistische und andere dergleichen Brivatversamm= lungen" — die deutschen Kirchenbehörden hatten damals gar viel damit zu thun — auf Dr. Menzer's Schrift verwiesen. Unf p. 708—714 wird sofort der Inhalt des "Sends ichreibens" Mühlenbergs an ihn genau angegeben. Dann heißt es: "Die ganze Schrift gielt bahin, alle Schuld, warum die Leute in den Separatismum verfallen, denen Bredigern, die in berfelben durchgehends einer unerhörten Laulichfeit und Rachläffigfeit beschuldigt werden, beizumessen, wie denn der Berfasser überhanpt einen widrigen Affett gegen die meisten Prediger und sonderlich gegen den Hrn. Dr. Menzer heget und bensels ben in vielen bittern Ausbrücken sattsam an den Tag legt. Und ob er gleich hin und wider den Separatisten die Wahrheit fagt, jo beschönigt er doch ihre bose Sache dadurch allezeit wieder, daß er meinet, bei jetziger Beichaffenheit der Geistlichen wäre es nicht zu bewundern, daß sich die Erweckten, wie er sie nennet, von der Gemeinschaft der Kirche separirten." Auf welcher Seite in jenem Kampfe die Acta Hist Eccles. stehen, erhellt hierans. Bas aber der Separatismus auf fich habe, bavon gründliche Erfahrung zu machen, hatte Muhlenberg mahrend feiner langen amerikanischen Birfjamkeit überreichen Unlag. Dag er der Berfaffer der Schrift gegen Menzer war, wird in den Acta Hist. Eccles und in andern jener Zeit angehörigen Bublifationen angegeben und unseres Bij= fens nirgends widerrufen, fo daß einem Zweifel taum Raum zu geben ift. Und dafür find wir um fo dankbarer, da uns weder von einer gedruckten Predigt noch von irgend einer andern gedruckten theologischen Arbeit Mühlenberg's Etwas bekannt ober auf uns gekommen ist.

Dr. Menger wählt als Motto die Worte Rom. 16, 17. 18. Folgendes Brudj-

ftud aus seiner Schrift, welche gewiß manche Uebertreibung im Bietismus mit Recht ftraft, macht seinen Standpunkt völlig klar und gibt den Schluffel zu Manchem, was die

Erwiderung Mühlenberg's, die wir darauf folgen laffen, enthält.

"MIS Leute, die Zertrennung und Aergerniß anrichten, betrachten wir die Sonderlinge, die einige Zeit her viele Bemeinden verwirrt und mit Ausstreuung vieler irrigen Lehren und ungegrundeten Satungen neben und wider die in heiliger Schrift geoffenbar= ten Wahrheiten fich felbst und Anderen von dem Säuflein der Recht- und Reingläubigen zum unbeschreiblichen Aergerniß und Anstoß auch berer, die draußen find, getrennet has Sind doch ihrer nicht viele fo weit gegangen, daß fie fogar alle firchliche Gemein= ichaft mit Andern aus unzugunglichen und oft gar geringen Urfachen aufzuhalten, ihre eigene abgesonderte Saufen und Zusammenkunfte anzustellen und darin eine selbsterwählte Art des Gottesdienstes anzurichten, mithin sich selbst zu öffentlichen Separatisten zu maden fein Bedenken getragen, in der thörichten Einbildung, daß, weil sie allein die besten Chriften, andere fichtbare Kirchenhaufen aber viel fektirerisches, unbeiliges und beuchleriiches Wesen noch an sich hatten, fo nothige fie ihr Bewiffen, um allen Schaden ihrer Seele zu verhüten, mit jenen feine Gemeinschaft zu haben bei der Bredigt, Abendmahl, Taufe und bergleichen Stüden bes öffentlichen Gottesbienftes. Saben es Undere nicht fo grob gemacht, fondern den gewöhnlichen öffentlichen Gottesdienft mit beibehalten, die ordentlichen Bersammlungen besucht und das heilige Abendmahl mit Andern genoffen, so haben sie doch innerlicher Spaltung und Trennung in der Lehre sich schuldig gemacht, sie find auf unziemliche und ärgerliche Mittel, die Gottseligkeit zu befördern, gefallen und eben daher mit dem Namen der Bictiften nicht unbillig von audern aufrichtigen Frommen unterschieden worden. Man betrachte die von vielen so hoch betriebenen Sauvtschren dieser Sette, daß die Wiffenschaft, die ein unwiedergeborener Lehrer von göttlichen Dingen aus der heil. Schrift gefasset, falsch, natürlich, fleischlich und daher Andere zu ers bauen und zu bessern unträftig sei; daß das geschriebene äußerliche Wort an sich und ohne eine besondere Wirkung und Erleuchtung des heil. Geiftes nicht traftig wirfen tomme; daß eine geiftliche Erfahrung und innere Empfindung und ein weit Mehreres in Sachen bes Glaubens und eines heiligen Lebens als das äußere Wort entdecken muffe; daß die Erlösung Christi nicht nur außer uns sein Berdienst, sondern auch in uns durch die Beiligung und Erneurung geschehen muffe und eben dadurch Chriftus erft ein vollkommener Erlöser werde, wenn er die Sunde in uns getilgt und uns vollkömmlich geheiligt habe; daß ein Chrift in diesem Leben schon zu einer Bolltommenheit in der Heiligung gelangen könne also, dag er ohne alle wirkliche Sünde und ohne merkliche Anfechtung derselben mit Christo als einem Ueberwinder herriche; daß der Mensch durch Berleugnung sein felbst, durch Demuth, Behorfam und Gebet fich felbst zubereiten muffe, um der Onadenwirkungen des heil. Beiftes fähig zu werden. Dan bedenke die Berwirrung, wenn Biele bie Lehre von der Wiedergeburt, auftatt daß sie selbige erklären und einen dentlichen Begriff bavon geben follten, gar fehr verdunteln und fo beschreiben, als wenn dieselbe in einer Berstörung und Bernichtung ber natürlichen Kräfte, in einer wesentlichen Berwandlung bes gangen Menschen nach Leib und Seele oder Unnehmung einer engelischen und übermenschlichen, ja jogar göttlichen Ratur, in einer Bergötterung bestünde, in welchem Falle fie fich wohl gar auf ihr eigenes inneres Licht und Erfahrung berufen, in der That aber selbst nicht verstehen, was sie sagen, noch weniger ihre dunkeln Borstellungen Andern begreiflich machen können. Man setzt die besonderen Lehren hingu, die von Manchen mit nicht weniger Beftigfeit getrieben worden: daß vor Gott dem Menschen ein gewiffer Ter= min der Onade gefest fei, nach deffen Berfliegung alle gurudrufende Onade auch nach ihrem erften Grade demfelben ganglich entzogen werde; daß der Glaube auch in der Rechtsertigung Werke haben muffe; daß der Glaube nur der erste Funke, die Liebe aber bas vornehmite Stud bes geiftlichen Lebens fei ; bag man bie Bebote Gottes in einem gesetzlichen Berstande halten oder erfüllen könne und was bergleichen, mit diesen verknüpfte Irrthumer mehr sind. Ich geschweige ber chiliaftischen Träume von einem zufünftigen Weltreich Chrifti mit seinen Gläubigen auf Erden und des fogenannten ewigen Evangelii von der Erlösung der Teufel und der Berdaminten aus ber Hölle und der Wiederbringung aller Dinge. Bas find das Alles anders als schädliche Tremnungen und Aergernisse neben und wider die Lehre, die wir aus Gottes Wort gelernt haben."

(Auf die Widerlegung dieser doktrinellen Borwürfe wider den Pietismus, die ihm an fich selber und nach der Lehrart eines Spener, A. H. France u. A. allerdings nicht anhingen, läßt sich H. M. Mühlenberg nicht ein. Er ninmt nur die Mittel in Schut, deren der gesündere Victismus sich bediente um das religiöse Leben zu fördern.) H. Mühlenbergs Pamphlet vom Jahr 1741, aus welchem wir nur Bruchstücke mittheilen, führt den Titel:

Sendichreiben an den Herrn Doctor Balthasar Mentser, großbritannischen und chursürstl. braunschweig. lüneburgischen ersten Hosprediger, Consisterialrath und des Herzogthum Calenberg Generaliuperintendenten, worin nach dem Beweis Dero Ermahnungsworte gestaget und emige Annierkungen über die besonderen Gebauungsstunden gemacht werden von D. M. [Diaconus Mwehlenberg.] Prüfet Alles und das Gute behaltet sin griech. Grundtert gedrucks. 1 Teles. 5, 21. Leipzig und Görlig. In der Marchischen Buchhandlung. 1741.

Dem hochwürdigen königl. großbritannischen und churfürstlich braunschweig. lünes burgischen ersten Hofprediger, Consistorialrath, des Herzogthums Calenberg (Beneralsusperintendenten und hochgelahrten Herrn Doctor Menger widmet diese wenigen Blätter zum geneigten Angedenken und Wohlwollen der Autor.

Hochgelahrter Herr Doctor!

Wenn nichts ohne Urfache geschieht, so werden der Herr Doctor leicht schließen, bak auch gegenwärtiges Sendschreiben nicht umsomst sei. Warum mich aber unterwinde, nach dem Beweis Dero Ermahnungsworte zu fragen und einige Anmerkungen von den heimlichen Erbauungsstunden zu geben, da doch nicht mit unter die Ihnen anvertrauten Seelen gehöre, davon mag die Liebe zur Wahrheit, Dero eigene Schrift und die Freiheit ber gelehrten Welt die Ursache angeben. Wären die Worte der Ermahnung nur bei ben anvertrauten Seelen geblieben, jo durften auch bieselben nur nach Beweis und Zeugniß fragen. Da aber Worte der Ermahnung durch den Drud Jedermann vor Augen gelegt werden, fo hat auch ein Jeder die Freiheit, nach dem Beweis der Worte zu fragen, maken man nicht gerne alle Worte ohne Beweis annimmt. Der Herr Doctor versichern gleich anfangs, daß die Absicht bei Deren Ermahnungsworten nichts anderes zu Grunde habe, als 1. die lautere Chre Gottes; 2. die Ruhe seiner Kirche; 3. das mahre Beste der anvertrauten Seelen. Rebft diefer redlichen Absicht foll Liebe und Wahrheit die Sate begleiten und fo handeln, daß nichts aus ungegründetem Berbacht herfomme. Demanfolge hatte man bentliche Beichreibungen, richtige Gate, bewährte und unwiderfprechliche Folgen finden muffen. Die Beranlaffung zu den Ermahnungsworten hat ein gemein Geschrei an die Sand gegeben. Wie nun Baulus zu seiner Zeit durch ein gemein Geschrei von Trennung und Aergernig in der corinthischen Gemeine abwesend veranlagt worden, einen Brief nach Corinth zu schicken, so ift der herr Doctor gleichsam als ein gegenwärtiger, machjamer Birte burch ein Beschrei von Trennung und Aergerniß erweckt worden, eine Schrift nach der gegenwärtigen Gemeine zu schicken. Wie ftimmt das, Herr Doctor ? Baulus war abwefend und forgte fo väterlich für bas, was er gepflanzet hatte. Der Herr Doctor ist gegenwärtig und wird erst burch ein gemein Geschrei ober Gerüchte erwecket zu schreiben? So lange Paulus einer gepflanzeten Gemeine gegenwärtig war, fo konnte wenig Trennung und Nergerniß aufkommen. Denn er verhielte ihnen Richts, sondern predigte und lehrte "öffentlich und sonderlich" [von Saus zu Saus: f. ben griech. Grundtext Apftg. 20, 20., ber auch im Driginal unserer Schrift gegeben ift]. Da nun der Berr Doctor auch gegenwärtig ift und doch wie Baulus durch ein gemein Geschrei erst erweckt worden, so möchte die Frage fallen, ob auch "von Saus 3u Saus" würde gelehrt und ob man einen Jeglichen zuvor sattsam mit Thränen ermahnt hätte. Apstg. 20, 19. 31.

Später fährt H. M. Mühlenberg fort (S. 36): In dem siebenten Artikel haben der Herr Doctor seine und deutliche Anmerkungen gegeben, welche mit Aufmerkankeit und Beisall verdienen gelesen zu werden. Man siehet gleich, daß Sie in dem Felde zu Hause sind, welches man billig Deren ehemaligen Lehrern der Gottes-Gelahrtheit zu danken hat. Nur dächte ich, die letzten Worte stünden zierlicher in suturo: "Neben der Lehre, die wir noch lernen sollen". Wenn aber in dem 8. Abschnitt mehrere Kennzeichen von denen, die Trennung und Aergerniß anrichten, gegeben werden, so muß villig fragen, ob denn die Separatisten alle Einer Art sind? Man hat sonzt aus der Erschung bemerket, daß sie insgemein aus dem Hausen der erwecketen Seelen entstanden. Demnach sollte man dieselben nach ihren geistlichen und natürlichen Umständen beurtheisten. Wenn ein starker Melancholicus durch das kräftige und lebendige Wort Gottes in seinen Sünden angegriffen und erwecket wird, so pslegt sich das verzagte Herz zu änz

Bern, ba ihm einmal ber Muth entfällt und Alles gur Gunde wird. Weil er benn qua bor nur aus Gewohnheit in die Kirche und unwürdig zum heiligen Abendmahl gegangen und darin seine Gerechtigkeit gesuchet hat, so schläget er auf der andern Seite mit seinem verzagten Bergen zu weit über und will gar nicht mehr bavon wissen. Fallen folche arme Seelen aber in die Bande eines verständigen Seelenhirtens, fo werden fie in Liebe und Sauftmuth zurechte und auf Chriftum gewiesen. Kommen fie aber zu unverständigen Hirten, die von folder geiftlichen Grantheit nichts wiffen und ihnen Arzenei oder Ader= laffen anpreisen, wird die Sache noch ärger. Sie gerathen auch wohl unter folche, die in gleicher Krantheit liegen. Da mag es leicht gefchehen, daß jie mit einander eine Brunnentur bei ausgehauenen und löcherichten Brunnen oder undeutlichen und verworres nen Budgern vornehmen. Sind aber rechtschaffene Scelforger bei einer Gemeine, fo werden fie angenommen, recht unterrichtet und auf die machtigere Gnade in Chrifto Jefu geleitet. Andere verhalt es fich hingegen mit denen, die von Ratur feurig und verander= Die Fenrigen werden am meisten durch die Wundergaben der Propheten und Apostel, durch Belben-Glauben und Thaten, durch die Standhaftigkeit der theuren Marthrer bewogen und erwecket; werden fie nicht gleich auf eine grundliche Bengung und Er= kenntnig ihres tropigen Herzens gewiesen, so ichießen sie leicht über. Das wenige Licht, welches sie etwa aus dem Worte Gottes geschöpfet, vereinigt sich mit dem Ratur-Fener. Misdann ist auch wohl keine Classe von seltsamen und wunderbaren Meinungen, welche fie nicht mit ihrem Bedenfeuer durchlaufen. Golde kommen aber eher wieder als die porermähnten. Bit bemnach ein wachsamer und getreuer Birte gegenwärtig, fo halt er bieselben zurud und zeigt, daß sie bei sich selber anfangen und ihren Leib betäuben mufsen, damit sie teine Luft-Streiche machen. Die Beranderlichen durfen auch nur ein wenig vorlausende Gnade bekommen, so sind sie zum Theil schon zu lange in der Kirche ge-wesen. Sie pslegen es so wie die Kinder zu machen, wenn sie etwa einen Pfennig bekom-men, so lausen sie mit demselben auf den Jahrmarkt und wollen Alles dasur kausen, was in die außere Sinne fallt. Es fehlt auch nicht an folden, die fich nur aus Frantheit, Rachläffigfeit, Sicherheit und Bosheit absondern. Ber fann die ungahlichen Krummen und Winkelzüge des tropigen und verzagten Bergens beschreiben? Wenn rechtschaffene Lehrer fich folcher armen Schafe redlich annehmen, fo können fie viele gewinnen durch das Wort der Wahrheit. Es gehört aber eine große Geduld und Vaterliebe dazu. Gin Bater tann da öfters ebenjo viel ausrichten denn 10,000 Zuchtmeister. Im übrigen find folde Anfwedungen fehr ichwer für unbekehrte Lehrer. Die haut schaudert ihnen. wenn sie davon hören. Denn sie wissen die Sache nicht anzugreifen. Wenn sie gleich öffentlich davon reden, so wird das Uebel nach ihrer Meinung arger, weil die Leute das Berbotene am ersten thun. Die beste Zeit ist für solche Lehrer, wenn Ruhe und Friede in der Kirche blühet, d. h. wenn Aues schläft und schnarcht in seinen Sünden und eigener Gerechtigfeit. Aufgeweckte und Anfänger im Chriftenthum vergeben fich oft auch gar sehr mit frühzeitigem Richten, Wegwerfen und Absondern von Lehrern und andern einfältigen Geelen. Der Berr Jesus bleibet Dber-Aufseher über die Kirche. Die Sache lieget ihm mehr an als uns. So lange er nur die unbekehrten Lehrer leiden und tragen fann, jo lange muffen es wohl die Menschen dabei laffen. Wenn ein Jeder, der Gnade empfangen, nur bedenken wollte, wie lange ihn der Herr felber mit ausnehmender Bebuld und Langmuth getragen hat und noch traget, jo wurde er in tieffter Demuth geden= fen und fagen: Wie hat der Berr die Leute fo lieb! Dannenhero ift es beffer fur feinen Rächsten zu beten als richten und wegwerfen. Man fann nur fleißig in die Rirche geben. fo wird man allezeit was finden, wenn ein wahrhaftiger Hunger ba ift. Wenn die Miethlinge gleich manchmal nur Stroh schneiden, so fallet doch immer noch ein Kernlein mit unter. Denket nur, was für unbeschreibliche und unverdiente Bnade euch in der Rirche widerfahren, da ihr durch die Taufe mit Gott in den hohen Bund und in die als lerwahrhaftigite Gemeinschaft getreten. Dentet, daß fich der getreue und liebevolle Beiland noch wirklich allen hungrigen und durftigen Seelen daselbst nach Leib und Blut mittheilet. Manche benfen, fie fomen es im Glauben schon genießen und bedürfen des andern [bes Caframentes] nicht. Es ift aber naseweis, wenn der Wurm, die Thorheit weiser sein will als die hochste Weisheit selbst. Sat das theure Lamm umsonft fich fo herzlich barnach gesehnet in der letten Racht? Satte er nicht konnen eine Stunde bagur schlafen und ein wenig sich zu bereiten zu dem herannahenden bittern, schweren und blutfauern Leiden, wenn es ware gleichviel gewesen? Sat er nicht ausdrücklich befohlen: Solches thut? Wer ist um sein Freund? Der das thut, was er ihm besohlen. Luc. 22, 19. 30h. 15, 14. Es ist die Frage, ob Einer Jesum genießet, im Glauben genießet, wenn er ihn nicht nach seinem wahrhaften Wort auf die nächste Weise genießen will. Das sind Vernäuftler, benen noch allerlei grobe Fälle bevorstehen. Petrus sollte seinen Tuß zum Waschen hergeben. Aber er wollte es am allerzierlichsten machen und plumpte anch vor allen Andern in der Nacht am tiessten hinein. Darum gebet Mund und ein hungrig Herz her zum wahren Leib und Blut Christi, sonst habt ihr nach der Art der Worte Christi seinen Theil mit ihm. Joh. 13, 6. 7. 8. Luc. 22, 19. 20. Wer sonsten als ein Erweckter und Begnadigter in die Kirche und zum heil. Abendmahle oft gehet, der denke auch ja nicht mit Elia, er sei mit seinen Besamten nur allein übrig gebtieben. Ach nein, es sind östers Seelen im Verborgenen, die in Krast des Glaubens

vor Gott redlich und aufrichtig wandeln.

Der Berr Doctor flagen ferner über eine Sefte, welche Pictiften genannt werden. Es sollen solche Leute fein, die den öffentlichen Gottesbienst beibehalten, die ordentliche Berjammlungen bejuchen und bas heil. Abendmahl mit andern genießen, aber boch innerliche Spaltungen in der Lehre machen; dabei auch auf ungiemliche und ärgerliche Mittel die Gottseligkeit zu befördern fallen. Runmehr scheint es, als wenn der Berr Doctor in rechtem Ernste redeten, weil Sie hinzuseten, daß ber Rame Pietist solchen Leuten nicht unbillig beigelegt werde. Man frenet sich billig, daß man einmal eine Beschreibung siehet. Indeffen ist auch diese Freude nicht allzugroß, weil man leicht beffen kann, was bas gemeine Gefchrei fur eine Beschreibung an die Sand geben fann. Es ware boch Et= was, wenn fich der herr Doctor soweit herausgelassen hatte. Rein, der herr Doctor hat die Beschreibung geliehen von dem gelehrten Dr. Wernsdorf. Herr Dr. Wernsdorf hat dieselbe wieder von einem andern. Doch wollen wir sehen, was bei den sogenannten Pietisten getadelt wird. Sie machen Trennung und Spaltung in der Lehre, heißt es, und "fallen auf ärgerliche Mittel, die Gottseligfeit zu befördern". Bu den größten Bertheidigern der falfden Lehrfate und der ärgerlichen Mittel, die Gottseligfeit zu befordern, wird der selige Epener gerechnet. So lange die Menschen ein tropiges und verzagtes Berze behalten, sundigen sie entweder in Excess oder Defect. Zu des theuren Lutheri Zeit wurde durch Gottes Gnade die hochst wichtige Lehre von der Rechtfertigung eines armen Gunders vor Gott wieder an das Licht gebracht. Borber ging die Beiligung ohne Rechtfertigung im Schwang. Weil nun Lutherus und feine Getreuen die Beiligung ober Grneurung als eine rechtmäßige Folge ber Rechtfertigung erfannten, fo brungen fie mundlich und ichriftlich, in Thesi und Antithesi auf den Artifel von der Rechtfertigung. Die nachfolgenden Lehrer in der Rirche und auf hohen Schulen festen die Sache weiter fort. Dannenbero hörete man in Thesi fast nichts als wir werden ohne Berdienst gerecht aus freier Gnade. In Antithesi: alle unsere Werke sind nichts. In diese beiden Lehrsätze griff ber rohe Saufe getroft hinein mit ungewaschenen Sänden und ungebrochenen Bergen. Ihr Schluß war dieser: Weil doch alle Werke umsonst sind, so trösten wir uns des lies ben Herrn Jesu. Bon Erkenntniß der Sünden, von Rene und Leid über dieselben, von Sag und Abichen, vom mahren lebendigen Glauben, von den mittel= und unmittelbaren Früchten der Rechtfertigung war nicht viel zu sehen. Das Ding stedet den fleischlich unbefehrten Menschen noch sehr tief im Ropf. Demnach halten fie ihre Sauptlafter jur eine menschliche Schwachheit, welche sie gar leicht mit Christi Berdienst und Gnade zus beden können. Die Sätze von der Bollgültigkeit der Gerechtigkeit Christi und von der Nichtswürdigkeit der eigenen menschlichen Gerechtigkeit find nach Gottes Wort und unsern Glaubens Büchern unwidersprechlich. Wenn sie aber nicht plane und plene eingeblauet werden, jo machet man fichere und fahrläffige Gunder, die wider alle gute Werke fturmen, welche aus dem Glauben tommen muffen. Uch, wie fah es aus im vorigen Seculo! Die Bibel verlor sich nach und nach in der Kirche und auf hohen Schulen. Die Lehrer konnten wohl 20, 30 bis 40 Jahre über ein Capitel aus der Bibel lesen. Dennoch wurs den die Kirchen-Lehrer fo geschicht und zubereitet, daß fie eine ganze Bredigt machen fonnten, ehe fie ben Text wußten. Das Beste und Saftigste in der Predigt war die Widerlegung derer, die Trennung anrichteten. Da höreten die armen verschmachteten Leute ebenso erbauliche Sachen, wie der Herr Dr. sie in dem 7. Abschnitt von den Synergisten, Interimiften, Abiaphoristen, Erppto-Calvinisten, Antinomisten und bergleichen erwähnet haben. Man fagt, daß die unwiffenden Leute in manchen Orten allezeit das Sampt geneigt und die Rnie gebeugt hatten, sobald fie den Ausgang "iften" gehoret.

hat zwar hie und da ein rechtschaffen Licht aufgestecket, bis endlich die theuren Knechte Gottes, der selige Spener, Francke, Breithaupt, Anton und dergleichen mehr auftraten. Diese Knechte Vottes zogen die Bibel wieder hervor und sehrerten in Beweifung des Geis ftes und ber Rraft, daß die Menschen alle ihre Gunden als Gunden aus dem Befet er= kennen und bereuen, daß sie im Gefühl ihrer Sünden mit Hunger und Durst mühselig und beladen zu Christo kriechen und als arme, verfluchte und verdammungswürdige Sünder im Glauben gerechtfertigt werden müßten. Sie drungen auch darauf, daß der Glaube nach der Rechtfertigung geistliche Früchte und gute Werke beweisen sollte nach Rom. 5, 1.; 2 Bet. 1, 5-9.; Gal. 5, 22. Darauf ging ber mächtige Streit an. Die Gegner zogen an mit ihren Compendiis und Lehrgebäuden, welche der Ariftoteles noch jum Theil eingebunden hatte. Weil von den erften Bieles in deutscher Sprache gelehret und geschrieben und einige Glaubens-Artikel deutlicher gemacht wurden, so wollten die Worte nicht allezeit nach dem alten Magftabe paffen. Derowegen find viel hundert Schriften gewechselt worben. Batte man bamals die gange Sache ohne Barteilichkeit, ohne Reid und fleischlichen Gifer ansehen wollen, so wurde nicht so viel Wortstreit ent= ftanden sein. Der sonst gelehrte und hochverdiente Dr. Wernsdorf hat zwar eine Beichreibung von den sogenannten Bietisten geben wollen; weil er sie aber selbst nicht recht gekannt, hat er die Beschreibung von einem Andern geliehen. Man hat sonft noch angemerkt, daß die gereiseten Theologen die besten und gelindesten gewesen in folchen Streit= fachen. Da aber biefer gelehrte Mann feine andern Bietiften als auf dem Bapter mochte gesehen haben, so wußte er freilich nicht mit Ueberzeugung, ob es eine edichte Triangel ober sonft was ware. Un bem unschuldigen Ramen, womit man rechtschaffene Diener Gottes belegt, haben ichon fo viele ihren Degen ftumpf gewetzet, bag fie fich nunmehr schämen, weil es Licht worden ift. Es scheint fast, als wenn der Berr Dr. noch einen alten Haudegen von dem Berrn Neumeister geerbt hatten. Das Schwert bes Beiftes ift beffer! Der erste angeführte ärgerliche Lehrsatz, womit die Bietisten follen Trennung und Aergerniß in der Kirche angerichtet haben, handelt von der göttlichen Biffenschaft unbekehrter Lehrer. Ich wundere nich gar sehr, warum der herr Dr. diese Streitfrage wieder anführen. Sie nennen es eine Hauptlehre. Es ist genug zu bedauern, daß es zu unsern Zeiten eine Hauptlehre sein soll. Christus will ja keine Diebe und Mörder in seinem Schafstalle, keine Wölfe unter ben Schafen, keine wilden Saue und Thiere im Weinberg, keine Schlangen und Otterngeguchte in feinem Reiche haben. Unbekehrte Lehrer find folde Miggeburten, die Chriftus nicht zu Lehrern und hirten haben will. Wenn fie benn was Butes und Göttliches aus Gottes Wort gefaffet, fo mogen fie bei fich felbft eine Brobe machen, sich damit bauen und bessern; so können fie erst Glieder der unsichtsbaren Kirche werden. Wer unbekehrte Leute in's Amt setzet oder hineinlässet, der muß es verantworten, wenn er zu Chriftus in die Ewigkeit geht. Bas braucht man lange zu fragen, ob ein Dieb fremt Geld gahlen kann? Er foll nicht ftehlen und auch auf folche Beise fein fremd Geld gablen; benn man hat seine Runft nicht nothig. Diejenigen machen die größte Trennung von Christo, die folde ärgerliche Sachen aufrühren. brauchen folche Fragen nicht. Wenn es der Berr Doctor beweisen fann, fo ift es noch ein kleiner Troft für die unbekehrten Lehrer. Konnen fie ihre anvertrauten Seelen überreden, daß der Wein oder die Essentia duleis aus einem beschmiffenen Befaß ebenfo fräftig und gut thue, wie aus einem reinen, mir liegt nichts daran. Solche Fliderei und Most in alte Schläuche zu fassen, will ber Berr Jesus nicht haben. -

Endlich kommt der Herr Doctor auch auf die ärgerlichen Mittel, die Gottfeligkeit zu befördern. Es wird sogleich ohne allen Beweiß gesagt, daß Conventioula und sogenannte Collegia pietatis zum öftern zu Aergerniß und sündlichen Werken des Fleisches Anlaß gegeben hätten.— Was die Collegia pietatis betrifft, so werden der Herr Dr. vielleicht auf die exercitia bibliea zielen, die sonsten wohl auf hohen Schulen und an andern Orten sind gehalten worden. Wenn Sie gar solche Uebungen verstehen, so ditte noch mehr um glaubwürdigen Beweiß von den Aergernissen und sündlichen Werken des Fleisches. Verda valent et nummi. Gesetzt, daß zufälliger Weise einmal etwas dabei vorgesallen wäre, soll denn deshalb der Mißbrauch den Gebrauch ausschen? In der Beichte gehet viel Heuchsels vor; sollte deswegen daß nützliche Werk aufgegeben werden? Es gehen viele unwürdig zum heil. Abendmahle, essen und trinken ihnen selber daß Geericht und werden schuldig an dem Leib und Blut des Herrn; soll deswegen die wichtigste Handlung eingehen? Es gehen viele Aergernisse in der Kirche vor mit unzüchtigen Wors

ten, Werken, Mienen und Geberden; soll beswegen kein Gottesdienst mehr gehalten wersben? Es ist mancher Hendster und grobe Sünder ordinirt worden; soll beswegen die ganze Sache vermieden werden? In den Leichen-Predigten wird Bieles erlogen zum grentichen Aergerniß der Kirche; darf deswegen keine Leichen-Predigt mehr gehalten werden?

Bas den Erfolg und die Früchte der Collegiorum pietetis betrifft, so zeigen sich bieselben schon in Mia, Amerika und Europa unter Inden, Seiden und Christen. Denn in den Collegiis pietatis oder exercitiis biblieis, die sonsten auf hohen Schulen und an andern Orten sind gehalten worden, ist Mandjem das Wort Gottes näher an's Herz gelegt worden, fo daß er vermöge der Tentatio, Oratio und Meditatio in der Ernte arbeis ten und durch Inade ben Segen einernten kann. Es scheint, als wenn sich ber Berr Doctor gefreut hatten, daß Sie selbst von dem größesten Bertheidiger eine Warnung vor dem Migbrauch bei den Collegiis pietatis gefunden. Der heilige Eifer kommt aber gleich hinten nach und will nicht gestatten, daß die Sache an fich selbst gut und nach gott= lichem Befehl sei. Beil nun der Bertheidiger einige Exempel vom Migbranch erfahren und angemerket, berowegen ist die ganze Sache ärgerlich. Ein solcher Schluß stehet nicht allein und wenn man ihn wollte an die Wand stämmen. Kann man so schließen: das heil. Abendmahl gibt Anlaß zu Aergerniß. Warum? Paulus hat selbst verschiebene Aergerniß und Unordnung in der Corinthischen Gemeine gefunden und davor gewarnt - berowegen nuß die gange Cache eingehen? Der Berr Doctor merken felbst wohl, daß Dero Wegenstand nicht wichtig genng fei; darum wollen Gie behaupten, daß in den Erbauungsstunden gar nichts Gutes ware, weil fie keinen göttlichen Befehl hatten. Man kann in der Sache nicht wohl belehrt werden, weil der Berr Doctor keine deutliche Beschreibung davon gegeben. Haus-Andachten verstehen Sie nicht darunter, weil Gott bieselben fordert 5 Mos. 6, 7., sondern heimliche Conventicula, Collegia pietatis, Brivaterbanungen, Berfammlungen und bergl. Siehet man die Sache allgemein und ohne Auswicklung an, jo konnen besondere Versammlungen viel Bojes, aber auch viel Gutes verursachen in geiftlichen und weltlichen Dingen. Man hat im weltlichen Staate erfahren, was aus den geheimen Conseils. Conferengen und Societäten für Vortheil dem gemeinen Wesen zugewachsen ist. Was haben nicht die Societäten für Nuten in ber Biffenschaft, in der Raufmannschaft und andern Studen zuwege gebracht! hingegen bringen auch folche Zusammenfünfte besto mehr Unheil und Schaben, wenn bie Blieber berfelben falfche Absichten und Untreue im Bergen haben. Auf gleiche Beife konnen Bufammentunfte in geiftlichen Sachen auch viel Gutes und Bofes veranlaffen. Es hat eine besondere Berheifung im Wort der Wahrheit Matth. 18, 19. 20 .: "Wo zwei unter ench eins werden auf Erden, worum es ist, daß sie bitten wollen, das soll ihnen wider= fahren von meinem Bater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin Ich mitten unter ihnen." Bas für Segen haben nicht die hoch= löblichen Societäten in England und Danemark nach fich gezogen! Sie find eins worben, um die Ausbreitung des Evangeliums und die Erkenntnig Jesu Chrifti zu befor= Daffelbe hat ihnen der mahrhafte Gott in Dft= und Best-Indien für ewigen Ruhm gedeihen laffen. Bas für Segen haben nicht die theuern Befenner der Augsburgischen Confession durch ihre Zusammenkunfte und herzliche Berbindung erlangt! Darf man denn also in den Tag hinein sagen, Conventicula und Collegia pietatis machen Aergerniß in der Kirche? Machen geheime Conseils, Conferenzen, Societäten und Zussammenkunfte, die zur Ehre Gottes und gemeinem Besten abzwecken, Trennung und Aers gerniß in der Kirche? Bielleicht gedenken der Herr Dr. an die geiftlichen Concilia, welche jum öftern fruchtlos abgegangen und noch dazu fehr ärgerlich gewesen sind. ruden Sie aber damit nicht heraus? Ich habe schon oben erwähnt, daß man die Conventicula, Collegia oder Zusammenkunfte nach ihren Gliedern und Absichten beurtheilen Was ift es Wunder, wenn so ein oder ein Paar hundert gelehrte Theologen ohne Bebot und Gotteefraft zusammenlaufen, wollen mit ihrer Geschicklichkeit und auswendig gelernten Gaten bie Wahrheit ausmachen, mas ift es Bunder, fage ich, daß fie biswei-Ien zum Aergerniß der Kirche fruchtlos auseinander gelaufen, wenn fie sich etliche Tage wacter herumgebiffen ? Golche Conventicula find schablich. Rach biesem Model werben der Berr Doctor gefolgert haben, wenn nämlich die Clerici mit ihren Zusammenfünften selber Trennungen und Aergernisse machen, was foll es denn nicht in ben Bersammlungen ber Laien geben ? Die Sache ist richtig. Denn die unbekehrten Clerici

und Laien sind von Ginem Leber. Es kommt auf die Glieder der Zusammenkunfte an, fie mogen mit einander in der Rirche oder im Saufe fein. Benn rechtichaffene und recht= mäßig berufene Diener Jesu Christi an einem Orte stehen und in der Kirche das Wort der Bahrheit jo verfündigen, daß es die groben Gunder von Bergen fühlen, die Beuchler im Bewiffen empfinden; wenn fie fo theilen, daß die Bloden aufgerichtet, die über ihre Sunden Leidtragenden getröstet, die Gerechtfertigten zu guten Berken ermahnt und die unter bem Kreuz stehenden mit Berheißungen erfrischen, furz, wenn fie als fluge Saushalter Gottes zur rechten Zeit Weset und Evangelium hervorziehen und Rindern die vernunftige lautere Mild des Evangelii, Junglingen und Mannern ihre Speife und gehorige Lettion geben, fo werden fich die anvertrauten Seelen nicht fo leicht trennen gunt Aergerniß der Kirche, sondern was Christo angehörig ift, wird an ihm bleiben, als an dem einen, wahren Haupte; und sie werden an demselben mit einander machjen, bis sie alle miteinander hinankommen zu der Einigkeit des Glaubens. Sie werden auch unter einander eins fein, so daß Giner dem Andern mit Chrerbietung zuvorkommt. Wer recht gründlich gebeugt und als ein gottloser sim Driginal in Griechisch aus Gnaden gerecht worden ift, der wird auch den gröbsten Gunder mit erbarmender Liebe tragen und bas schwächste Glied an dem Leibe Christi höher achten als sich felbst. Giner wird bes Andern Last tragen. Geschieht nun, daß solche Glieder, denen es mahrhaftig um die Seligkeit zu thun ist, einmal zusammenkommen, daß etwa ein Rachbar zu dem andern, ein Freund zu bem andern ginge, fo weiß nicht, was für Befahr und Mergerniß man durchans zu befürchten hätte, zumal wenn getreue, weise und fluge Sirten find, die wohl auf ber Sut fteben und ben anvertranten Seelen zu rathen wiffen. Falls aber Die Birten nicht treu und weise sind, so halten sie das für ihr größestes Kreuz, weun Erweckung entsteht, daß sie den Schafen nachgeben sollten. Die Welt mag immer Conventicula halten in Bier-Schenken, Raffee-Sanfern und bergleichen. Das gibt nicht fo große Sobald aber nur zwei oder drei versammelt find im Ramen Christi, sie mogen nun fingen, beten, in der Bibel lefen oder von dem Beg jur Geligfeit reden, bas foll Aergerniß geben. Ja, die Welt nimmt daran Aergerniß, aber nicht die wahre Kirche Christi. Wer da weiß, daß das menschliche Herz und dessen Berderben grundlos ift, den wird es nicht befremden, wenn auch in Sansandachten und folden Brivaterbanungen etwas Rindisches und Unvollfommenes mit unterläuft. Ber will die Gilber-Bergwerte beswegen eingehen laffen, weil man nicht lanter gediegen Silber grabt? burch viele Bande gehen, muß zerstoßen, gewaschen und durch bas Feuer bewährt werbent. Obgleich viele Schlacken baran kleben, daß man aus einem einzelnen Erz kanm 2 ober 3 Loth acht Silber bekommen kann, fo ichenet man boch die unbeschreibliche Mühe und Arbeit nicht. Also mogen auch treue Girfen und Seelforger feine Muhe und feine Berdrieflichfeit icheuen, fonbern getroft öffentlich und besonders ihre angetrauten Seelen durch das fräftige und allezeit lebendige Wort Gottes lehren, gründlich überzeugen, beffern und evangelisch gudtigen. Benn fie bas Bort Gottes reichlich unter fich wohnen lassen, so wird es auch reichliche Wirfung zeigen. Wenn gleich dabei eine Spaltung und eine Irrlehre sim Driginal in Griechisch in der sichtbaren Kirche zum Vorschein kommen, so werden dadurch die Bewährten und Nechtschaffenen offenbar, 1 Cor. 11, 18. 19. Rurg trifft das große Unglud in Land, Stadt ober Dorf, daß fie mit unbekehrten Lebrern oder Bredigern beladen werden, so hat eine hohe Landesobrigkeit als Dber-Aufsehe= rin große Laft. Gie muffen Befete über Befete geben und richten kaum fo viel aus, daß fie die groben Lafter gurudhalten und die allgemeinen Bflichten im Gange erhalten. Sind aber im Gegentheil rechtschaffene, getreue Birten und Seelsorger in einer Gemeine, die auch geneigt, das Leben für die Brüder zu lassen, so wird es mit Conventiculis oder Privat-Erbanungen feine Schwierigfeiten feten. Wenn es die Noth erfordert, fo wird Drt, Gelegenheit und Rothwendigkeit ichon zeigen, ob, wie, wann und mit wem die Bribat-Erbanungen zum mahren Besten der Seelen konnen gehalten werden.

Endlich kommt der Herr Doctor in dem 11. 12. und 13. Abschnitt auf den rechten Mittelpunkt der Berführer und Störer des innerlichen Kirchen-Friedens. Ach, daß sie recht mit lebendigen Farben könnten abgemalet werden! Daß aber auch viele erleuchtet sein und solche Störer sehen möchten! Die rechten Friedens-Störer haben den Bauch zu ihrem Gott. Der Herr Doctor theilen den Bauch oder Gott der Friedens-Störer billig ein in Reichthum, Ehre und gute Tage. Danach sind geizige, hochmüthige und faule Bäuche. Dieses ist nicht allein schriftmäßig, sondern der Herr Doctor werden es

mit eigener Erfahrung beftätigen, die Gie mit großem Leidwesen bei Lirchen-Bisitationen werden gemacht haben. Wie muß das redlichen und wachsamen Auffehern schmerzen, wenn fie wohl gar einige Banchdiener finden, welche fie bei Auflegung der Sande ihre Tunotheos genannt! Burden die ungerathenen Rinder fagen, fie waren nicht Gohne bon ihrem Banto, jo gingen fie zuweit. Denn weil der Berr Doctor angemerfet, daß ber Bauch in der Grundsprache auch des Menfchen Berg, Geele, innerfte Absichten, Gebanken und Unternehmungen bedeute, so können die Borsteher sehr betrogen werden, 311= mal wann fie die Diener zuvor nicht genng prufen oder versuchen. 1 Tim. 3, 10. Die Cache gebet noch leichter an, wenn die Meltesten nach ihrem Lehrgebande nur die gottliche Wissenschaft prüfen, die in folden Bänchen steden soll. Da nun zuvor gesaget, daß der Banch der Friedens-Störer, Weiz, Ehre und Wollust, ferner Herz, Seele und innerste Absicht bedeute, jo beißt es gujammen: folde Leute haben ein Berg und eine Seele voll von allen möglichen Gunden; dannenhero wird die erbauliche Wiffenschaft in dem Buche oder auf der Zunge fiten, weil in den Seelen-straften tein Raum mehr übrig ift. tommen denn jolde Baud-Diener in das Amt? Ber hat fie berufen? Gott hat fie nicht berufen und auch nicht in's Umt gesett. Der treue Liebhaber der Menschen, Jesus Chriftus, braucht teine andere zu jolden Nemtern, als die ihn lieb haben und die er tuchtig gemacht, fo daß fie ihn fur ihr hochstes Ont halten. Benn Gott einen Menschen in's Pehreumt feret, fo muß er einen dreifachen Beruf haben: 1. muß ein Sirt und Lehrer nach dem Maag, wogn ihn Gott gebranchen will, Raturgaben empfangen haben; 2. geiftliche Gaben; 3. muß er auch mittelbar von ber Kirche berufen und erwählet fein. Wer nun den geringeren Theil des Menschen, nämlich die leibliche Wohlsahrt und das gemeine Beste befördern soll, muß besondere Natur-Anlagen haben. Geschweige denn Diejenigen, welche einen Theil vom menschlichen Geschlecht zu zeitlicher und ewiger Wohlfahrt führen wollen. Dannenhero haben fie nach ihrem Maage große Beurtheilungs, Erfindungs- und Erinnerungs-Kraft nöthig. Ferner gehöret dazu ein natürlich guter und ernster Wille, ordentliche Gemuthebewegungen und sinnliche Gliedmaßen . . . . Daß bies Alles zum natürlichen Bernf in seinem Maag gehore, konnen wir schließen aus den geistlichen Gaben, die dazu erfordert werden. Denn die geistlichen Gaben werden nicht unmittelbar eingegoffen, nachdem die Eirche gepflanzet, sondern auf die natürliche Anlage gebanet, Die ichon in ben Geelen und Leibesfraften liegt. Baulus erlautert Diefes mit feinem Exempel, wenn er fagt Gal. 1, 15 .: Gott hat mich von meiner Mutter Leibe an ausgesondert zu dem wichtigen Lehr-Amt und berufen durch feine Bnade. Db nun gleich Jemand folde Natur-Gaben hatte, fo folget boch daher noch nicht, daß er begwegen gleich mußte Behrer fein, fondern die Natur-Gaben muffen durch die Gnade Gottes gebeffert, geheiligt und zu folchem wichtigen Amte zubereitet werden, wie die ganze erste Epistel an Timothens und andere Schriftftellen mehr beweisen. Borerwähnte geiftliche und naturliche Gaben berechtigen aber noch nicht zu predigen und zu lehren, sondern es muß ber außere Beruf von der Kirche dazu fommen. Denn wie follen fie predigen, fo fie nicht gefandt werden? Rom. 10, 15. Bu der Apostel Zeiten und wenige Zeitläufe hernach waren die meisten Glieder der sichtbaren Bemeine noch rechtgläubig und erfahren. Dems zufolge hatten sie nach der Apostel Ordnung das Recht, ihre Hirten und Lehrer zu ers wählen, Apstg. 1, 23., Gal. 6, 5., welche nach genauer Brüfung durch Hände-Auflegen von den Borftehern und Aeltesten bestätigt und eingesett wurden. Wie aber die wahrhaften Blieber immer mehr abnahmen und die übrigen feine geübten Sinnen hatten, fo wurde wegen Unordnung das Recht von den Borftehern mehr gurudgezogen, wie es heut-Butage noch bei den meisten Particular-Birchen üblich ist, da die Gemeinen faum noch vocem passivam haben. Runmehr ift der Migbranch von der Seite wieder übergefchlagen. Die Borgesetten und Patrone jollten besto mehr Fleiß und Gorgfalt verwenben, jo lange fie das Recht zu berufen und vorzustellen haben, weil vieler Geelen Beil bavon abhängt. Wer fann aber ben Schaben Josephs genug beflagen? Bauch-Diener find nicht durch biefe Thure hineingeschlichen und haben unverantwortlichen Schaden und Trennung angerichtet! Man hat mehr auf natürliche Beschenke als auf Baben geschen. Die geiftlichen Gaben find noch weniger beachtet, sondern vielmehr verfegert worden. Der außere Beruf ist wieder mehr als zuviel nach dem Geschlecht Levi, Nepotismo und der Elle Simonis abgemeffen worden. Ich, Gott Zebaoth, wende dich doch, schaue vom himmel und siehe an und suche heim auch diesen Weinstod, wie du schon manchen heimgesucht haft! Warum haft bu benn feinen Baun gerbrechen laffen,

daß ihn zerreißet Alles, das vorüber gehet? Es haben ihn zerwühlt die wilden Gaue und die wilden Thiere haben ihn verderbt. Bf. 80, 13. 14. Der Berr Doctor haben die allerdeutlichsten Rennzeichen von den Bauch-Dienern gegeben, wenn es nur die Leute wohl verstehen und nicht gedenken, es gehe nicht auf die fog. Bietisten oder rechtschaffenen Rinder Gottes, die Buge, Glaube, Rechtfertigung und tägliche Erneurung einscharfen, die es nicht bei der Conntagspredigt allein bewenden laffen, fondern auch in die Baufer geben, besonders lehren und einen Jeglichen Tag und Racht mit Thränen ermahnen. Ach nein, die vorerwähnte Bauch-Diener sind es, die ihre erbauliche Wissenschaft haben prufen und ordiniren lassen und den Bauch in's Amt gedrungen, die nur Gunft, Ehre und faule Tage suchen. Das find die Bolfe, davon der Herr Doctor geschrieben, die die Herbe nicht verschonen, die nach dem Fleische mandeln, mit dem ärgerlichen Leben niederreißen, mas sie mit der Lehre bauen; die die Finsterniß Licht und das Licht Finfternif nennen, fich felbst widersprechen, wenn fie von den vornehmsten Glaubens-Lehren und Lebens-Bflichten handeln; die zwar nicht allemale wider unfere unschätzbaren symbolijchen Bucher, aber auch nicht plene nach benjelben lehren, fondern eigenen Menschen-Tand aus und nach ihrem Bauch lehren. Solche heucheln grob, wenn sie von Beuchelei reden. Sie gehen nur in Demuth und Beistlichkeit der Engel so lange einher, wie sie in ber Rirche find. Sind das nicht Wölfe in Schafskleidern, die fuße Worte und prächtige Reben im Munde führen und im Bergen fluchen? Sat unfere Rirche jemals Schaben gelitten, so ist es von den Bauch-Dienern, Wölfen und Heuchlern geschehen. Woher ist so viel Freigeisterei, Naturalismus und Atheismus practicus unter den Gliedern der fichtbaren Kirche eingeriffen? Saben bie Banch-Diener nicht mit Anlag gegeben? Wenn ein folcher Bauch seine erbauliche Wiffenschaft hören läßt, fo wird manchmal ein Batron ober Collator gemähnet. Solche pflegen wohl eine Brobe ju machen, bitten benfelben zu fich auf ein Gaftmahl. Wenn fie nun meinen, fie haben den vorgehörten Leh= rer bor fich, fo ift es ein Bauch, ber fich ruhmet, ein chriftlich Räuschen mitmachen und eben fo viele Sumpen umftogen fann, wie der Collator aufrichtet. Wie foll man fich babei verhalten? Goll man laftern und das gange Minifterinm verachten? ferne! Ber folche Bauche gu Lehrer hat, ber bitte Gott unabläffig, bag er bie armen. unglücklichen Leute von Herzen bekehre, damit fie nicht in das schwere Gericht kommen. Das Lehramt oder Ministerium des Neuen Testamentes, wozu alle rechtschaffenen oder rechtmäßig berufenen Diener Jefu Chrifti gehören, wird wohl bleiben und ber Berr Jefus wird mit ihm sein bis an ber Belt Ende. Matth. 28, 20. Da mogen alle Teufel, Schwärmer, Rottengeister und Bäuche bagegen auftreten, so wird es boch bleiben, denn hier ift Immanuel! Die nun im Gegentheil getreue Sirten und Lehrer haben, mogen fie besto werther halten, Gott dafür danken und sich so aufführen. daß fie ihr Umt mit Freuden und nicht mit Seufzen verrichten. Wenn auch eine Bemeine lauter Bauche zu Lehrern hat, so ist sie doch deswegen nicht entschuldigt; denn sie hat Mosen und das feste prophetische Wort als ein Licht, das da scheinet in einem dunkeln Ort, bis der Tag anbreche und ber Morgenstern aufgehe in euren Bergen. 2 Bet. 1, 19.

Bas der Herr Doctor weiter anführet von den füßen Worten und prächtigen Reden. bas paffet Alles sehr fein auf die vorgenannten Bauch-Diener. Das übrige, mas ber Berr Doctor von den mystischen und bunkeln Redensarten ermähnen wollen, ift leider genng am Tage und baber fommen, daß man die Bibel nach ihrer angebornen Majeftat. Lauterkeit und mehr als Sonnenklarheit nicht erkläret. Denn der helle Spiegel wird von einer Seite mit philosophischen Begriffen, von der andern Seite mit dem Fett vom Bauche beschmieret. Warum werden die Wahrheiten von Lehrern und Hirten nicht so ausgewickelt, daß es die armen, einfältigen Leute begreifen und nuten können? Die ungelehrten und einfältigen Leute find nicht mit une auf Schulen und Universitäten ge= wefen, konnen auch nicht fo fehr abstrahiren. Dazu tommt noch, daß fich die Oberauf= seher nicht so sehr um tüchtige Schullehrer bekummern, sondern wohl ihre Diener, wenn fie wohl aufgewartet, mit folden Aemtern begnadigen, ob fie auch den Catechismus und reine und beutliche Seils-Ordnung nicht inne haben. Muß man nicht bei ber Jugend anfangen, wenn man Kirche und Polizei verbeffern will? Warum klagt man, daß un= ter bem haufen ber anvertrauten Seelen ber Enthusiasmus, ber fanatische Schwindels geift, ber Indifferentismus, Naturalismus, Pharifaismus und bergleichen eingeriffen? Diefe Dinge geben erft durch viele Wiederholungen und Stufen, ebe jie gur Reife tom-Warum hat man nicht beffer gewachet, besonders gelehret und einen Jeglichen mit

Thränen ermahnet. Benn ein Fener erst entstehet, so tann man es ofters mit ein wenig Baffer lofchen; gewinnet es aber Zeit und Raum, fo greift die Flamme um fich ber. Wenn man aber die Beit verfaumet und verschlafen hat, fo sollen Andere die Schuld tras gen. Mit Papier fann man das Fener nicht lofden, wenn auch gleich "Ermahnungs-Worte" darauf geschrieben find. Wenn aber nichts hilft, fo muffen die armen Schafe. bei welchen etwa die Lineamenten gu einer neuen Geburt gemachet, das Baffer betrübet Man fann die hochlöblichen Anstalten, welche die basigen Landes-Stände in Berbefferung der großen Schulen gemacht, nicht preiswürdig genug erheben. Wenn doch bavon ein Erempel genommen wurde gur Berbefferung ber bentichen und Catechismus-Schulen! Collte ber gerechte Gott einmal mit allgemeinen Gerichten bereinbrechen, mas für ein Jammer würde es da nicht fein! Weil viele von Alten und Jungen in Unwiffenheit steden und nicht wissen, was links oder rechts ift. Gott hat lange Geduld und laffet auch feine Leuchten eine Zeit lang ftehen in einem Lande. Benn aber Die Bnabenzeit genug gemigbraucht worden, daß seine Gerichte angehen muffen, so muß auch der Menich erfahren, was fur Jammer und Bergeleid bringe, seinen Gott verlaffen und ihn nicht fürchten. Freuet euch inzwischen, ihr Gerechten, die ihr als arme, verfluchte, verdammungewürdige Gunder im Glauben durch Chrifti Blut feid gerecht geworben. 3hr habt ja Friede in, bei und mit Gott! Ber will euch verdammen? Wer will euch beschuldigen, wenn ihr Jesum Christum auf eurer Seite habt? Seid unterthan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen. Danket Gott demüthigst, daß er ench sein Wort noch mündlich und schriftlich vorleget. Haltet euch an die Verheißung in Gottes Bort; weichet weder gur Rechten noch zur Linken; sehet nicht auf Rebendinge, sondern auf die Sauptsache: werdet allesammt gleichgefinnet, mitleidig, bruderlich, barmbergig, freundlich; vergeltet nicht Bofes mit Bofem ober Scheltwort mit Scheltworten; sondern bagegen fegnet und wiffet, daß ihr dazu berufen feid, daß ihr den Gegen beerbet; werdet nur ftille, so wird euch geholfen; durch Stillesein und Soffen werbet ihr ftark sein. äußere Bereinigung machet die Sache nicht allein aus, sondern ihr muffet geiftlich mit Chrifto, dem Saupte, vereinigt werden. Wenn bas erfolget durch mahre Bergensanberung und tägliche Erneuerung, fo werdet ihr im Lichte wandeln und auch Bemeinschaft unter einander haben, mit allen gläubigen Gliedern in der ftreitenden und mit den Auserwählten in der triumphirenden Kirche. So muffet ihr mit Worten, Werken, Wandel und von ganzem Herzen einstimmen: Heilig ift Gott, der Herr Zebaoth! Alle Lande muffen feiner Ehre voll werden! - Wir empfehlen den herrn Doctor mit allen anvertrauten Seelen Gott und dem Worte feiner Gnaden!

(Wie wir ichon oben bemerkten, so starb Dr. Menzer noch im Jahr 1741. Wir haben von ihm kein Antwortschreiben gegen H. M. Mühlenberg. Ansags war man auch im Dunkeln, wer der D. M. [Diaconus Mühlenberg] wohl sein nöge. In kurzer Zett war man auf die rechte Spur gekommen. Doch sind und noch aus dem Jahre 1741 drei Schriften dem Titel und Inhalt nach bekannt, welche zu Gunsken Dr. Menzer's und seiner Ansichten gegen D. M. zeugen und den Namen des Letzteren nicht zu kennen schiener Ansichten gegen D. M. zeugen und den Namen des Letzteren nicht zu kennen scheinen. S. Aeta Hist. Eccles. Band VI. p. 770—780. 1744. Menzer's Großvater, auch Balthasar Menzerziguperintendent zu Darmstadt, wo er 1679 frarb, gehörte zu denen, welche Spener's Pia Desideria (1675) mit Freuden aufnahmen, was er in einem Brief au Spener ausdrücklich bezeugte. S. Dr. H. Schmid's Gesch. des Pietismus 1863, p. 61. Freisich trat derselbe Mann nachher den von seinem Antsbruder Hösprediger Joh. Winkler unternommenen Privatversammslungen entschieden entgegen. Ebendas, p. 63. Wenn Dr. H. Schmid in seiner Gesch. des Pietismus 1863 p. 391 von dem im Jahr 1737 erschienenen, Bedenken eines Eurländischen Theologen vom Pietismus" sagt, es sei vielleicht die setzte der gegen den Pietismus erschienenen Schriften, so dient auch Dr. B. Menzer's Schrift zur Berichtigung zeus, "vielleicht".)

#### II.

Dem M. S. Tagebuch H. M. Mühlenberg's entnehmen wir folgende Beiträge zur Lebensgeschichte Pastor Joh. Fr. Handschund's, die zugleich auf mancherlei Gemeins beverhältnisse und allgemeine Zustände Licht werfen.

Ueber die Heirathsangelegenheit Handschuh's gibt das Tagebuch im Frühjahr 1750 folgenden interessanten Bericht. Es heißt: "Mein lieber Herr College Brunnholts war zu Anfang des März auf etliche Tage bei mir im Lande, um etwas Bewegung zu haben und andere Luft zu schöpfen. Wir empfingen einen Brief von dem Herrn Colles

gen und Baftor Sandichuh, worinnen er uns fund that, daß er sich mit einer Berfon gur Che versprochen und zwar mit derfelben, die burch einige Monate feine Saushälterin gewesen. Mein Berr College Brunnholt mar barüber anfangs vergnügt, weil er Glaus ben hat; und ich fehr beängstigt, weil mich der Unglaube plagt, mit welchem ich immer Wir sahen zwar beide einige Trubsal und Unruhe vor und, fonnten zu streiten habe. aber nichts bagegen fagen, weil er berichtete, daß der Contract vor, in und durch Gott gemacht jei. Darum gaben wir zur Antwort, wir wollten Theil nehmen an dem Guten, welches bem Ganzen überhaupt und feinem Stande baher zufliegen, aber auch Theil neh= men an dem Leiden, welches daraus erfolgen niochte. Go viel ich von den Umftanden zusammen erfahren konnte, stunden fie folgendermaßen: 1. Herr Bastor Handschuh ftund bei der Lancaster Gemeine in großem Ansehen wegen seiner reinen Lehre und untadelhaften, beiligen Lebens und Wandels. 2. Er war, wie es von uns hieße, der Gemeine nur erst gelieben, um zu sehen, ob sich die Gemeine wolle in Ordnung bringen laffen. wurde ein paarmal hart angegriffen von dem hisigen Tieber; die Cheweiber icheuten und schämten sich ihm aufzuwarten und nahezukommen und die Mannsleute können die Bar= tung und Pflege nicht fo verrichten. Daher mußte er wohl Noth leiden. Rurg, es fehlete eine tudtige Saushalterin; wenn man nun erft gewußt, ob er in Lancafter bleiben konnte, wozu er aber nicht geneigt schiene, sondern oftmals bitter klagte, daß er unter den unbekehrten Leuten ummöglich bleiben könne.\*) Ja, er hat es öffentlich und privatim gejagt, daß er ihnen nur geliehen wäre und nicht bleiben wollte, wenn fie fich nicht bekehr= 4. Einen Abend in der letten Krantheit war ein Kirchen-Meltester bei ihm, mit welchem er conferirte wegen feiner ichlechten und betrübten Saushaltung. Gine Saushälterin zur Brobe zu nehmen, darauf fiel Hr. Bruder Handschuh erst [Im M. S. unsteutlich]. 5. Diese Person war über 23 Jahre alt, eines Borstehers Tochter, der nach feiner Profession ein armer, doch chrlicher Schneider hieß. 6. Diese Berson hatte ihre geraden Glieder und gehöriges Ansehen, eine feine Erkenntniß von der Ordnung des Seils und stand in der Catechisation immer voran, konnte auch die beste Antwort aus bem Catochismo geben. 7. Sie war unter und mit dem jungen Bolke in Lancaster aufgewachsen, nicht start genng zu grober Arbeit und hatte zu dem Ende etliche Jahre einen fleinen Rram (von Honigkuchen und andern) [Lettere Worte im M. S. durchstrichen] und Rleinigkeiten auf dem Markte feil gehabt und fich dem Beruf nach ziemlich betragen, worüber ihr das junge Volk Beinamen gegeben, wie es unter dem gemeinen Volk zu gehen pflegt. 8. Weil es nun so beschlossen war, daß sie auf die Probe sollte, so mochte der Person die Instruktion von den Eltern und Schwager wohl gegeben sein, daß sie den Berrn Baftor auf die möglichste Weise pflegen sollte und zwar zu ihrem eigenen Beften und Nuten. 9. Der Berr Baftor nahm fie in fein Saus und fie dienete ihm etwa bei drei Monaten, bewies fich fromm und ehrlich und wußte fich in feinen humeur zu schicken. 10. Nach Berfließung einiger Zeit ift der Berr Bandschuh in einen Rampf mit dem lieben Gott hineingerathen und bas hat fo lange gedauert, bis ihn Gott übermocht und fo fräftig überzeugt und unwiderftehliche, lebhafte Berficherung gegeben, daß er die Berfon und keine andere zur Chegenoffin haben follte. 11. Darauf hat er vor Gott mit ihr ge= fprochen und gesagt, daß er zwar nicht Billens gewesen seine Lebetage zu heirathen; weil ihn aber ber liebe Gott so lebendig überzeugt, fo folle fie fich in's Gebet begeben, die Racht darauf bedenten und am folgenden Tage fagen, wie ihr Berg ftunde. 12. Gie hat ihm gemeldet, daß sie eben dieselben Gedanken gehabt, ihre Lebetage nicht zu heira-then, aber wider Gott wolle sie doch nicht angehen. 13. Um folgenden Tage haben sie das Bündniß geschlossen und auch ohne viel Muhe und menschliches Bureben den consensum der lieben Eltern erhalten. Radidem der liebe Bruder uns foldes fund gethan hat, hat er solches etliche Tage hernach in dem Collegio der Aeltesten notificiet, welche meistens, ausgenommen ber Berr Schwager und Schwiegervater, in gewaltige Bite, Unruhe und Born gerathen und gesagt, es fonnte nicht fein und wurde zum Aergernig ber Bemeine und feines Amtes gerathen. Gie pratendirten, er hatte fie follen erft um

<sup>\*)</sup> Es mag hier angesührt werden, was H. M. Mühsenberg schon im Tagebuch vom April 1748 gelegentslich bemerkt: "Der gute Bruder (Haudschuh) war jehr verlegen, daß in diesem weitzläusigen Lande Alles wie auf der Post und Jagd gehen muß, welches Leibesz und Seelenkräfte verzehret und gewisse haditus erfordert, die per eredres repetitiones acquirint werden. Wir vermerken bei ihm einige motus von dem malo hypochondriaco, die das begnadigte Herze mit Nebel überziehen wollen."

Rath fragen, ba er boch une als jeine Collegen und nachsten Brüder nicht einmal gefragt! Bas braucht man auch Menschen zu fragen, wenn der liebe Gott die Sache befiehlt und haben will! Runmehr brach der Teufel los und erregte Stanb der Läfterung auf das Bange und seine Theile. Die Claffe der Manner hatte Folgendes einzuwenden: 1. Gin Prophete gelte nirgends weniger als daheim bei den Seinen. Gie fei unter bem roben wilden jungen Bolf aufgewachsen und da fiele aller Respect, wenn der Pfarrer fich mit ihresgleichen einließe. 2. Er hatte konnen eine bemittelte nehmen, weil die Gemeine burch die Herrnhuter Streitigfeiten geschwächt und noch nicht im Stande wäre, eine arme Familie zu unterhalten, zumal da die Frömmigkeit und Tugend nicht nothwendig in der Armuth stedte. 3. Beil er eine publife Berson ware und solche wichtige Beränderungen Bieles auf fich hatten, fo hatte er billig das Collegium erft fragen follen und mas bergleichen Zeug mehr ift. Die Claffe ber Weiber, i. e. einiger Aeltesten ftiegen fich an der Niedrigfeit und ichlechte Berkunft und ben verschiedenen Beinamen, welche bas junge Bolf ihr beigelegt, die hernach auf den Pfarrer fallen und feine Autorität schwächen wurden; ja, fie konnten ein fo grunes Madden ihr Lebetage nicht Frau Pfarrerin beißen und dergleichen. Ein paar junge Kerls hatten fich geruhmt, daß fie auch nach ihr gefreiet u. f. w. Es war ein Gemurmel burch bas gange Land und hieß bei dem großen Lafterteufel, der herr Pfarrer hatte seine Saushalterin gravidirt und mußte fie heirathen. Er war aber getroft, weil er ein gut Bewiffen und gottliche Ueberzeugung für fich hatte."

Rachher fährt Mühlenberg fort: "Roch zu Ausgang des Monats Aprilis reisete in Begleitung meines herrn Collegen Brunnholt von Providenz auf Tulpehoden und von da zugleich auch mit herrn Abjuncto Rurt nach Lancafter, weil herr Baftor Sandichuh inständig gebeten, daß wir seiner Berehelichung beiwohnen und ihn copuliren follten. Der herr Baftor Brunnholy mar am Samftag von Tulpehocken vorausgereifet und traf in Lancaster ein, um am Sonntag daselbst zu predigen und den Brn. Bastor Handschuh zu proklamiren, auch etwa die Bemeine zu befänftigen. Aber die Kirchen-Aeltesten maren und blieben meistens in Affect und Zorn. Den folgenden Sonntag, den 30. April, traf ich mit Hrn. Kurt und meiner Schwiegermutter in Lancaster ein, fand den Hrn. Baftor Handschuh fehr bedrängt, in einem umwechselnden statu, bald zu niedergeschlagen, bald zu freudig, wie es Candidatis mali hypochondriaci zu gehen pfleget. Dienstag, ben 2. Mai, gingen wir Brediger mit dem Chepaar in der Stille in die Kirche, ohne einige Borfteber oder Rirchen-Aelteften von den Migvergnügten zu feben und ging faft wie 2 Sam. 19, 3. ftehet: "Das Bolt verstahl fich weg an bem Tage, daß es nicht in die Stadt fam, wie fich ein Bolf verstiehlet, das zu Schanden geworden ist, wenn's im Streit geflohen ift." Bei der Hochzeit erbaueten wir uns fo gut mit dem Worte Gottes als wir konnten, wobei der Berr Baftor Handschuh sich besonders wieder ermunterte und ohne Unterlaß dem Herrn dankte, daß er ihm eine so werthe Berson und Schatz zur Che verliehen und ihn zu solchem Entschluß auf eine besondere Weise gedrungen und gezwuns Wir, die wir eines Andern lebhafte Eindrücke und besondere Führungen nicht so lebhaft fühlten, meinten zwar Anfangs, als ob Etwas von Bersuchung mit untergelaufen ware, ber liebe Bruder war aber feiner Sache gewiß und behauptete, daß ihn Bott übermocht, weil er fonften einen Abichen bor bem weiblichen Beichlicht gehabt und wir anfangs uns nicht unterftehen durften, ein Bortlein von einer Beranderung ju fagen, ohne ihn höchlich zu beleidigen und unrut,ig zu machen. Solche Schwierigkeiten hatte der Herr gehoben." Später heißt es: "Aller Orten, wo ich hinkam, wurde gefragt, ob es mahr fei, bag Gr. Baftor Sandiduh feine Magd gravidirt und aus Noth geheirathet. Satte also fast mehr von ben [biefen] als von andern erbaulichen Dingen Bu hören. Bon Lancafter vernahm mit Schmerzen, daß die Alten und Bornehmften mei= ftentheils den Gottesdienst vermeiden und daß das junge Bolt seinen Respett gegen den Berrn Bastor Handschuh verlore und allerlei Liedleins von seiner Heirath singe. Benninlvanien ift eine hohe Schule oder ein Weinberg, der feinen Baun hat, von menschlichen Bänden gemacht."

III.

Aus einem Schreiben G. A. France's an S. M. Mühlenberg, Marg 26. 1749.

Bohlehrwürdiger, in dem herrn herzlich geliebter Bruder!

Run sind wir endlich seit einiger Zeit durch viele angenehme und recht erquickliche Nachrichten von dem Werke Gottes unter den Bensplvanischen Gemeinen, und insonder-

heit auch durch Ew. W. werthes Schreiben vom 16. Nov. 1748 und Ihre Nachricht von einigen Particularibus des wahrgenommenen göttlichen Segens vom November 1746 bis in den April 1747 erfreuet worden. Ich finde darinnen lauter Materie des Lobes Gottes und preise also seinen Namen darüber herzlich; nur das einzige gehet mir nahe, daß sowohl Hr. Brunnholt als Sie mehrmal frank gewesen und Sie sich von der letzten Krankheit noch nicht völlig erholet. Der Herr des Lebens stärke Sie wieder und erhalte Sie noch lange zum Besten seines Werks.

Auf gedachtes Ihr angenehmes Schreiben, so ich ben 1. Febr. h. a. erhalten, melbe nun jebo vorläufig das nöthigste zur Antwort, bis daß ich weitläuftiger zu schreiben im

Stande bin.

1. Die Nachrichten, die Sie übersandt, habe ich, soweit ich sie gelesen (denn den Schluß erwarte noch aus England), recht sein gesunden, und werde davon zuerst eine neue Fortsetzung der Nachrichten von den Sortigen Gemeinen sormiren lassen, worauf

Gott feinen Segen legen wolle.

- 2. Des Brn. Rurten Orbination und beffen Ginführung zu Tulpehoken, wie auch bes Brn. Schaum's Bersetung in die Bemeinen über die Susquehanna ift mir sowohl als des erstern Beantwortungen der vorgelegten Fragen und des letztern Diarium recht angenehm gewesen und habe ich mich gefreuet, daß ich daraus ersehen, wie sie sich beide In des Hrn. Kurten in der Zeit ihres Aufenthalts in Amerika ziemlich aufgenommen. Beantwortung ift zwar manches noch unzulänglich, wiewohl auch die Fragen zum Theil nicht bestimmt genug ober gu schwer für feine Rrafte gewesen, als dag er in folder Rurge barauf hinlänglich genug antworten können; überhaupt aber, welches ihm jedoch felbst nicht zu sagen ist, sind sie doch noch viel besser, als sie wohl unter zehn Predigern in den hiesigen Consistoriis faum von einem zu erwarten sind. Er wird fich denn auch hoffentlich ferner immer mehr zu grunden fuchen; und wenn er fich den Beift Gottes leiten läffet, daß er absonderlich in mahrer Lauterfeit und Berleugnung arbeitet, so zweifle nicht Gott werde seinen Segen dazu geben. Des Hrn. Schaum's Diarium ist nicht weniger also beschaffen, daß ich mich freue, wie er alles so fein mit Gebet anfänget und wie ihm nicht weniger der treue Gott auch in verschiedenen fritischen Umfländen beigestanden, fo bag man dabei wohl fagen fann, daß man daraus febe, wie es Gott bem Ginfältigen gelingen läßt.
- 3. Das einzige ist mir dabei bedenklich, daß er das heilige Abendmahl ohne die ordines empfangen zu haben, administrirt hat, woran andere einigen Anstoß und Bele= genheit zu Lasterung nehmen möchten; wiewohl man auch solchen antworten könnte, daß er es doch nicht als eine Privatperson, sondern nachdem er von Ihnen, als dem Ministerio evangelico ber verbundenen Beninivaniiden Gemeinen, dazu verordnet worden, und es ihm an nichts als bem äußerlichen formali ber an den meisten Orten ber lutherischen Rirche gewöhnlichen Ordinations-Ceremonie fehle. Dabei man fich auf die Bewohnheit in dem Burttembergischen mit gutem Rechte berufen kann, da die examinirte Candidati Ministerii eine generale Erlaubniß, die Sacra zu administriren, erhalten, und fodann ohne weitere Ordination alle Actus ministeriales ohne Unterschied verrichten durfen und barinnen benen Predigern, die frank find oder verreifen wollen u. f. m., nach der Berordnung der Superiorum affistiren, bis sie eigene Gemeinen bekommen, darinnen sie nur blos eingeführet werden. Um aber alle Gelegenheit zu Läfterung abzuschneiben, halte ich dafür, daß Gie ihn nächstens ohne weiteres Bedenken wirklich ordiniren möchten. Ich erinnere mich zwar, daß ich als ein nothiges requisitum zur Ordination erfordert. baß Sie von einer gewissen Bemeine vorher eine wirkliche Vocation in Sanden hatten. und vermuthe, daß Gie um deswillen noch mit der Ordination angestanden. Db nun aber gleich die Gemeine über ber Susquehanna etwa noch feine folche Bocation ausstellen wollen, so können Sie ihn doch als Ihren Helfer, Diaconum, Adjunctum Ministerii (wie es benn in einigen Ländern gewöhnlich ift, daß gewisse ordinirte general Adjuneti bestellet werden, die keine gewisse Gemeinen haben, sondern nur, wo ce die Noth-durft erfordert, sich brauchen lassen mussen), oder was Sie etwa für einen Namen für ben schicklichsten halten, felbst vociren, oder auch die Bocation zu einer Gemeine, Die ihn gur Brobe verlanget, unter Ihrem eigenen Namen ausstellen, und ihn hernach brauchen. wie Sie es nöthig und nütlich finden.
- 4. Was den Hrn. Wengand betrifft, so habe ich bei dem Berhalten gegen denselben gleichfalls nichts zu erinnern, und da es doch scheinet, daß er es gut meine, auch sich mit

andern unordentlichen Leuten nicht einlassen wollen, so ist es allerdings ganz wohl gethan gewesen, daß Sie ihn beizubehalten gesuchet. Vielleicht gründet und besestiget ihn Gott, daß er noch nüglicher wird, als man etwa vorher gedacht. Die sich seiner hier erinnern, halten ihn für ein lentsames Gennäth, das sich sagen lasse, welches denn auch aus Ihrer Erzählung von ihm zu hossen zu sein scheinet. Wenn er sich nun auch disher also erwiessen hätte, daß er ein Gennäth gezeiget, das sich zurechte weisen und von Ausschweisungen zurüchalten ließe, auch in Naritan bei der gemachten Probe sich wohl verhalten, und sich erwecken läßt in mehreren Ernst des Christenthums und Verleugnung immer mehr einzusdrügen, so hätte auch sein Bedenken, daß Sie ihn nicht, um der im vorigen Punkt gemeldeten Ursach und auf eben die Weise ordinirt, nur daß Sie absonderlich von ihm verzsichert wären, daß er sich zu keiner Gegenspartie hernach schlagen möchte.

#### IV

Extract aus bem Act "Rechnung für die Bensplvanischen Gemeinen in Amerika in Einnahme und Ausgabe sammt den Belegen, de anno 1746 und 1747," weiter anges heftet bis 1768 incl.

Es ist nicht ohne Interesse, manche Namen ber Wohlthäter unserer ersten pennigl=

vanischen Gemeinden fennen zu lernen.

Einnahme.

| Cinayne.                                                                     | 1 move | ~ . |   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---|
| Bei bem Schluffe vorjähriger Rechnung blieben im Beftande                    | Athlr. | 18  |   |
| Der Fran Aebtiffin zu Gandersheim hochfürstliche Durchlaucht übermachten     |        | 10  | J |
| im Januario für die evangelische Gemeine in Philadelphia und deren           |        |     |   |
| Rirchban lant Brief                                                          | 20     |     |   |
| Herr Subrector Fortlage in Osnabrud übermachte im Februar                    | 11     |     |   |
| Herr Pastor Mehen in Roblenz verehrte                                        | 1      |     |   |
| Der Fürstin von Oftfriestand Durchlaucht liegen im Julio durch ihren Hof-    |        |     |   |
| prediger Grn. Bratken und Adresse des Grn. Jusp. Rüdel zu dem Werke          |        |     |   |
| Gottes in Penfylvanien einsenden                                             | 5      | 12  |   |
| Einige gute Freunde allhier offerirten im Angust bei Lesung der letten Nach- | · ·    |     |   |
| richt aus gutem Bergen zu einem milden Beitrag für die Benfylvanischen       |        |     |   |
| Semeinen                                                                     | 2      |     |   |
| Die Frau hofrathin von Berger zu Erfurt im September                         |        | 18  |   |
| Frau Bräfidentin von Dachröben zu Magdeburg                                  | 13     | 18  |   |
| Des herrn Grafen Reuß zu Röftritz hochgraftiche Gnaden überreichten bei      |        |     |   |
| dero Anwesenheit in Halle                                                    | 5      | 12  |   |
| Herr Bastor Hoppe zu Löwen                                                   | 1      | 8   |   |
| Berr Dr. Bater in Wittenberg durch den H. Miff. Schulte                      | 5      |     |   |
| Bon dem Hrn. M. Kenselitz im Sorauischen im November durch die Frau          |        |     |   |
| Dr. Gögin                                                                    | 1      |     |   |
| Weil. Frau Geheime Rathin von Posadowsky in Magdeburg legirte vor            |        |     |   |
| ihrem Absterben ber luther. Gemeine in Philadelphia 50 Rthlr., welche        |        |     |   |
| durch ihre Frau Tochter, die verwittwete Frau Brafidenten von Dachro-        |        |     |   |
| den daselbst wirklich übermachet                                             | 50     |     |   |
| herr Baftor Müller zu Wewelsflieth                                           | 3      |     |   |
| Berr Candidat Blumke in Frendenholm im December                              | 1      | 9   |   |
| Herr Bastor Hoed in Hamburg                                                  | ~ )    | 18  |   |
| Berr Subconrector Fortlage in Donabrud im Martio                             | 11     |     |   |
| Berr Baftor Sandschuch, besignirter Brediger der ev. Gemeinen in Benfyl-     |        |     |   |
| vanien, überlieferte im April von der Frau von Biederfee für diefe Ge-       |        | - 1 |   |
| meinen 10 Rthlr. und von einer ungenannten Wohlthäterin durch vorge=         | 20     |     |   |
| bachte Fran 10 Rthlr                                                         | 20     |     |   |
| Herr Baftor Sandschuch übergab im Majo abermal von der Frau von Bie-         | p- 1   |     |   |
| dersee zu Bullenstädt im Bernburgischen                                      | 5<br>5 |     |   |
| Herr Hofmarschall von Gensan                                                 | 9      |     |   |
| herr Bast. Sandschuch überreichte zur Bensylvanischen Kasse von einem unge-  |        |     |   |
| nannten Freunde hierselbst zur Disposition der drei herren Brediger bei      | 100    |     |   |
| ben Gemeinen.                                                                | 100    | 1   |   |

|                                                                                                                                             | Rthir. |          | Pf. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| Herr Kangler Böhmer allhier zum Kirchenoau in Philadelphia Berr Paftor Löscher zu Zetlitz im Julio zum Kirchenbau                           | 10 5   |          |     |
| und von seinem Geren Bruder zu gleichem Zwed                                                                                                | 2      |          |     |
| Berr Diac. Niemener im Sept. von dem Hrn. Thomsen zu Tönningen                                                                              | 4      | 2        |     |
| herr Bastor Menen zu Koblenz im October                                                                                                     | 1 5    |          |     |
| Berr Graf Reuß der 24. ju Köstrit                                                                                                           |        | j        |     |
| Mühlenberg und zum Kirchenbau in Benfulvanien                                                                                               | 5      |          |     |
| herr Diac. Niemeyer allhier von dem Hrn. Kästner zu Rothenburg                                                                              | 1      | 8        |     |
| Summa Einnahme                                                                                                                              | 343    | 21       | 5   |
| Dagegen sind ausgegeben:                                                                                                                    |        |          |     |
| An den Waisenhausbuchladen für 42 St. der 1. Bensylvanischen Nachricht, 50 St. der 1. Fortsetzung, 200 St. der 2. Forts., 100 St. der 3. F. | 8      | 4        |     |
| Für Bücher, so Hr. Paft. Brunnholz verschrieben und durch Baft. Hand-                                                                       |        | 4        |     |
| schuch empfangen, auch diesen Werth der Gemeinde zu benificiren hat                                                                         | 34     | 11       | 6   |
| Auf die Equipirung und Reisekosten des Hrn. Bastor Handschuch, nachdem                                                                      |        |          |     |
| davon 88 Athlr. 1 Gr. 4 Pf. von Hrn. Dr. France aus Liebe übertrasgen worden, welche 90 Athlr. aber die Gemeine, bei welcher Hr. Hands      |        | į        |     |
| schuch etablirt wird, den übrigen Gemeinen zu satisfaciren hat                                                                              | 90     |          |     |
| Werth der im Nov. 1747 bei Hrn. Hofpr. Ziegenhagen angewieseuen 36 £                                                                        | 210    | 5        | 9   |
| Summa ber Ausgabe                                                                                                                           | 342    | 21       | 3   |
| Bestehen zur künftigen Jahresrechnung                                                                                                       | 1      |          | 2   |
| Halle, den 19. Januar 1748.                                                                                                                 |        | · '      |     |
| Rechnung ber Penfylvanischen Gemeinen vom Jahre 1748                                                                                        | unb    | 174      | 9:  |
| In fine a. pr. blieben Bestand                                                                                                              | Rthlr. | Gr.      | Pf. |
| Herr Subconrector Fortlage im Februar                                                                                                       | 10     | 1        | ~   |
| Beil. Herr Johann Friedrich Berner, Canonicus und Subsenior des Stifts                                                                      |        |          |     |
| St. Bonifacii in Hameln, vermachte in seinem Testament zum Kirchen-<br>bau in Philadelphia                                                  | 100    |          |     |
| Die Frau Dr. Bögin übermachten aus ber Leipziger Oftermeffe von der                                                                         | ,100   |          |     |
| Frau Gräfin von Hendel für Herrn Pastor Handschuch                                                                                          | 25     |          |     |
| Herr Conr. Struensee in Halberstadt von einem ung. Herrn von Adel Die Frau Sellentin hieselbst durch Hrn. Diac. Niemeger im September       |        | 18<br>12 |     |
| Herr Subconrector Fortlage in Osnabrück im Februar 1749                                                                                     | 11     |          |     |
| herr Conr. Struensee in Halberstadt von einem ung. herrn von Abel                                                                           | 2      | 18       |     |
| herr Kammerjunker von Krosigt auf Hohen-Errleben im Juni 1749 von ber Frau Dberhofrichter von Campen für die evangel. Gemeinen in Oft-      |        | ĺ        |     |
| und West-Indien 150 Rthlr., davon den Bensplvan. Gemeinen                                                                                   | 37     | 12       |     |
| herr von Bogath allhier verehrte im Julio.                                                                                                  | 20     |          |     |
| Die längst versprochene und nun eingegangene Darmstädtische Collecte hat nach des Hrn. Hofpredigers Diegen's Brief betragen                 | 384    | 19       |     |
| Bis Ende 1749 Summa der Einnahme                                                                                                            | 490    | 20       | 8   |
| Dagegen ausgegeben [specificirte Sendungen in Bechfel, Arzenei, Bucher].                                                                    | 477    | 2        | O   |
| Bestand                                                                                                                                     | 13     | 18       | 8   |
| Rechnung vom Jahre 1750 und 1751:                                                                                                           |        |          |     |
| Herr Baftor Mehen in Koblenz im Januar.                                                                                                     | 1      | -        |     |
| herr Schulcollege Koch in Frankenhausen zum Kirchbau.<br>herr Thomsen zu Tönningen im April durch Hrn. Diac. Niemeher                       | 3      | 8        | 5   |
| Perr Palior Dovel in Brandenburg im Rovember von einer ungenannten                                                                          | 2      | 18       |     |
| abeligen Dame in seiner Nachbarschaft                                                                                                       | 5      |          |     |
|                                                                                                                                             |        |          |     |

| Day Trans Of Laist, and Chank mothing to detail to Day to the "Commercial to the "Commerc | Athle.         | Gr. | Of. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|
| Der Fran Aebtiffin zu Gandersheim hochfürstliche Durchlaucht übermachten mit Brief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10             |     |     |
| Herr Paftor Menen in Robleng affignirte von den im Dez, für sich und ansdere Freunde eingefandten Liebesgaben ad 2 Athlie. 21 Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1              |     |     |
| ausbeute von feinen Bergtheilen zum Kirchban in Philadelphia Berr Subconrector Fortlage in Donabrud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3<br>11        |     | 8   |
| Herr Dietsch aus Gerddorf. Herr Schulze stud. theol. von Herrn Diac. Manitius in Köthen. Herr Baron von Bachoff von Echt, so sich gegenwärtig hier aushält, offe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 1            | 16  |     |
| rirte im Majo.<br>In dem Stocke des Waisenhauses eingelegt befunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15<br>1        |     |     |
| Sr. Insp. Grischow im Angust zur Disposition des Hrn. Bast. Mühlenberg Gr. Cfaias Culemann in Hamburg im September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1<br>1         | 8   |     |
| Sr. Archibiak. Barth zu Rochlitz im Oktober. Sr. Insp. Luther in Oftervyk ben Predigern in Bensylvanien Hr. Insp. Bötticher überbrachte aus der Leipziger Messe von dem Herrn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1              | 8   |     |
| Accife Secretario Buftenhof zu Dresden & Den Gemeinen, & den Herren<br>Predigern in Penfylvanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16             | 12  |     |
| der 4. Continuation bewogen zu schenken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20<br>5        |     |     |
| gen aus WeimarDer Frau Aebtisssin zu Gandersheim hochfürstliche Durchlaucht<br>Herr Hosprediger Bratke zu Kopenhagen sandte von einer ungenannten abe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20<br><b>5</b> |     |     |
| · sigen Dame, die bei der Anwesenhagen funde von Bastor Brunnholt in Far-<br>renstedt als ein Gast da krank gelegen, 2 Louisd'or, davon Hr. Pastor<br>Brunnholt einen haben, der andere aber für die Kranken bei seiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |     |     |
| Gemeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10             |     |     |
| mit frn. Bastor Handschuch bekannt worden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3              | 13  |     |
| Summa der Einnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 153<br>231     |     | 9   |
| Mehr ansgegeben als eingenommen, welche bei folgenden Jahresrechnungen zum Abzug kommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 78             | 9   |     |

# Fünfte fortsetzung

### Machricht

von einigen

### Evangelischen Gemeinen in America,

absonderlich in Pensylvanien.

Halle, in Berlegung des Waisenhauses, 1753.

#### I. Fortgesetzter Bericht des Herrn Pastor Mühlenbergs von seiner Umtsführung.

(193) In den Winter-Monaten 1747') habe folgendes wenige von dem innern Zuftande ein und anderer Seelen angemerket. In Neuhannover murde eine Frau von einer Art der Epilepsie plötlich überfallen. Als ich zu ihr kam, war eben der Paroxysmus vorüber. 3ch fragte, wie es mit ihrem Berzen und Bewiffen vor Gott ftunde, wenn fie sollte in die Ewigkeit gerufen werden ? Sie antwortete: Ich ruhme mich einig ber blutigen Wunden, Die Jesus an Banden und Fugen empfunden; brein will ich mich wickeln, recht chriftlich zu leben, daß einsten ich himmelan fröhlich fann ftreben. (a) 3ch erwiderte: Das thun viele tausend Menschen in der Chriftenheit, daß fie fich. bei einem ungebrochenen und unbuffertigen Bergen, mit dem Munde der blutigen Wunden Jesu rühmen; verstehet ihr es auch so? Sie sprach: Ach nein, ich fühle mich als eine Sunderin, und weil der liebe Beiland die Sunder annimmt, und keinen von fich

stößet, der zu ihm kommt, so wird er mich auch nicht verstoßen, sondern annehmen. (194) Der Berr Jefus hat seine Bunden nicht für die Engel und andere Creaturen fchla-

gen laffen, sondern für die Menschen, die gefündiget haben. Wenn ich mich als eine buffertige Sünderin erkenne und fühle, so habe ich Theil an seinen Wunden. fragte: Bas heißet ein buffertiger Gunder? Gie antwortete: Ber seine Gunden, Die er mit Gedanken, Worten und Werken, und mit Unterlaffung des Guten, von Jugend auf begangen hat, recht erfennet, bekennet, darüber Reue und Schmerz fühlet, und gerne davon los ware, ber ift ein buffertiger Gunder. 3ch fragte weiter: Seid ihr fo beschaffen? Sie antwortete: Ja, mein Sund find schwer und übergroß und reuen mich von Bergen, berfelben mach mich quitt und los burch beinen Tod und Schmerzen 2c. (b) Als ich ferner fragte: Bas heißen die Bunden Jejn? antwortete sie: Alle Leiden, die mein Jesus von Mutterleibe an bis in seinen Tod ausgestanden, und damit für alle Menschen eine ewige Erlösung erfunden. Auf die Frage: Bas heißet denn, sich in bie Winden Jesu einwickeln? war ihre Antwort: Wenn ich meine Gunden insgesammt vor Gott befenne und bereue, jo vergibt mir Gott diefelben um des Leidens Chrifti willen. wirft fie in die Tiefe des Meers, und fiehet mich in seinem Sohne an, als ob ich niemals gefündiget hätte, gibt mir auch Eraft, daß ich meinem Jeju nachwandeln und der Leitung seines Geistes nachfolgen tann. Ich fragte: Wenn ihr so als eine buffertige Gunderin eingewickelt seid, was muß benn folgen? Sie antwortete: drein will ich mich wickeln; ist eins: recht christlich zu leben; ist das andere, welches folget. Ich that die Frage hinzu: Sabt ihr foldes alles erfahren? worauf fie fich erklärete: Was ich noch nicht er-

<sup>(</sup>a) Aus dem Liede: Ach alles, was Himmel und Erden umschließet 20. °) (b) Aus dem Liede: Allein zu dir, Herr Jesu Christ 20.

fahren habe, das wird mich der Herr aus Gnaden noch erfahren lassen. Ich fragte serner: Ihr habt aber noch eines vergessen, saget mir, womit muß man sich einwickeln? Ihre Antwort war: Der Glaube ist die Hand, womit man ergreiset und sich einwickelt. Uns die weitere Frage: Wer wirket den Glauben? antwortete sie: der heitige Geist in einem bußsertigen Herzen. Ich fragte endlich: Wie heißet es in unserm Glaubens-liede? (c) und sie antwortete: Der heilge Geist erneurt das Herz, bestraft die Sünd, wirkt Ren und Schmerz, gibt helles Licht von Gottes Rath, von seinem (195) Sohn und dessen Inad. Er ist's, der uns den Glauben schnett, auch Lied zu Gott in's Herze senstra. Ich trug ihre Unistände Gott im Gebete vor, welcher bald leibliche Besserung verliehe, und noch an ihrer Seele arbeitet.

Eine betagte Frau, die ihr Besicht verloren, aber der Seelen nach im Lichte manbelt, ift zwar außerlich unansehnlich, aber nach bem Inwendigen in einem feinen Rustande. Diese hat mich mit ihren erbaulichen Reden schon mannichmal erfreuet. Ihre Tochter fürchtet auch den Berrn, und ift mit einem feinen ftillen Mann, aus Mähren gebürtig, vor meiner Zeit verheirathet worden. Der Mann halt fich zu der Mahrischen Gemeine, legt aber seiner Frau nichts in den Weg. Die Mutter, Bater und Tochter halten fich zu unserer Bemeine. Als die alte Mutter das erfte Mal mich besuchen mol-Ien, und vor der Thure gehöret, daß ich die jungen Leute informirte und über den Spruch Marc. 10, 16 .: Ber da gläubet und getaufet wird zc. fragte: Rinder, fonnen bie Juden und Beiden wohl der Seligfeit, die in diesem Spruche verheißen wird. theilhaftig fein, fo lange fie in Unglauben und Blindheit und ohne Taufe bleiben? und Die Kinder geantwortet: Wer nicht glänbet, ber wird verdammet; so fagte fie bernach zu mir, ihr Berg hatte geweinet, als fie gehoret, daß ich die Inden und Beiden verdammete. Die Buden, fagte fie, find ja unfers Berrn Jesu Bluts-Freunde, und die Beiden find ihm jum Erbe und Gigenthum vermachet. Ich bete Tag und Racht, daß ber liebe Seiland wolle den Beiden gum Lichte, und dem Bolke Ifrael zum Preise werden. Ich antwortete: Liebe Mutter, was ihr gesagt habt, ift zum Theil recht und wohl gemeinet. find unfere lieben Beilandes Freunde nach bem Bleifch, benn Chriftus fommt ber von ihren Batern nach dem Fleisch, der ba ift Gott über alles, gelobet in Emigfeit, Amen. Rom. 9, 5. Die leibliche Freundschaft ift aber nicht ber Grund ber Seligkeit: denn das find nicht alle Kinder, die leiblich von Abraham abstammen, sondern die feines Glaubens find, Rom. 9, 7. 8. und in Chrifto Jefu gilt meber Befchneidung, bas find die Juden, noch Borhaut, bas find bie Beiden, etwas, fondern eine neue Creatur. Bal. 6, 15. Darum fagt auch Baulus 2 Cor. 5, 16. 17 .: Bon nun an fennen wir niemand nach dem Fleisch 2c. Ift Jemand in Christo, so ift er eine neue Creatur 2c. Der Spruch redet und bleibet deswegen gemiß: Wer da glänbet und getauft wird, (196) ber wird felig; wer aber nicht gläubet, der wird verdammt, er mag Jude, oder Beide heißen. Diefes mird beftartet aus Joh. 3, 18 .: Wer an ihn glaubet, ber wird nicht gerichtet; wer aber nicht gläubet, ber ift ichon gerichtet ze. Aufer Chrifto und ohne Glauben hat also fein Jude noch Seide die Seligfeit, welche in Gottes Bort verheißen, sondern die Berdammnig, welche in demjelben gedrohet ift, qu erwarten. Die Beiden find unferm Beren Jesu Chrifto jum Erbe und Eigenthum geichenfet, und er hat auch feit seiner Simmelfahrt bisher eine große Menge bavon geerntet und in feine Scheure gesammlet. Go viel aber die Bahrheit in Ungerechtigkeit aufgehalten, Gott nicht gepreifet, sondern in ihrem eigenen Tichten eitel worden, fich felbst weis fer gehalten, Gottes Wahrheit verwandelt in Lugen, folche hat Gott hingegeben und fal-

<sup>(</sup>c) Ist ein von einem gottseligen Lehrer über die drei Articul des christlichen Glaubens, nach der Ordnung des Heils, versertigtes Lied, welches unter den Gemeinen in Pensylvanien sehr beskannt ift. 3)

len laffen in bas Berderben, mas fie gewollt und gefuchet. Rom. 1, 21-32. Gott hat von Anfang ber fo hausgehalten, daß feine Creatur mit Recht ihn beschuldigen fann. Sie fagte: Es find doch aber fo viel taufend arme Menschen in allen Theilen ber Belt, welche schon etliche hundert Sahre in der Finsterniß geseffen und auch nicht selbst ohne Gott jum Lichte fommen fonnen. Ich antwortete: Gott hat dem menschlichen Geschlechte immerdar bie Mittel und Wege ju ihrem mahren Wohlfein borgehalten, und fein Banier burch alle Zeitläufte und Saushaltungen boch genug aufgeworfen, und halt auch noch Jedermann den Glauben vor. Denket nur nach, es ift fast tein Bintel in den vier Theilen der Belt, fein verborgener Plat auf dem Meer, feine Gold- oder Gilber-Grube, fein rares Bewächse, fein tostbar Bewurze, feine Runft und Wiffenschaft so boch und verdeckt gewesen, die Nationen und Bolfer haben es ausgeforschet. Wenn nun die Urfach nicht in dem bofen Bergen der Menschen stedte, vermöge deffen fie die Finfternig mehr lieben denn das Licht, fo mare fein Bolt in der Belt, das nicht von Anbeginn bis hieher bas aufgesteckte Licht hatte feben und badurch zum Licht des Glaubens kommen konnen. Sie erwiderte: Das ift mahr; doch follte man benten, daß diejenigen Bater, welche bei besondern Beimsuchungen Gottes das Licht mit Gewalt von fich gestogen, die meifte Schulb hatten, benn mas konnen die Rinder und Nachkommen bavor, welche in verschie-

benen hundert Jahren in der dickesten Finsternift geboren sind, und nichts anders (197) wissen ? sollen denn so viele tausend Seelen verloren geben, weil ihre Borfahren das Licht von fich gestoßen? Worauf ich antwortete: Das ist eine andere Frage. Erst muffen wir uns als Staub in der allertiefesten Demuth bescheiden, daß wir einen kleinen geringen mangelhaften fehlenden Berftand und Ginficht haben, und diejenige Dinge, welche wir täglich in und an uns tragen, dem allergeringften Theil nach nicht einmal verstehen; baber muffen wir als eine ausgemachte Wahrheit glauben, bag unfere Bedanken nicht Gottes, und Gottes nicht unfere Gedanken find. 3hr könnet mit eurer Elle nicht einmal ben endlichen Raum awischen hier und ben entfernteften Sternen abmeffen, noch viel taufend mal weniger ift es möglich, bag ihr mit eurem endlichen fleinen Berftande konntet den unendlichen Berftand und Weisheit Gottes abmeffen. Bum anbern muffen wir die Eigenschaften Gottes, welche er aus großer Liebe durch feinen Gohn in feinem Borte und geoffenbaret, insonderheit feine Berechtigkeit und Barmbergigkeit fleißig betrachten, gegen einander vergleichen, und bedenken, daß fie alle in der allervoll= tommenften Gleichheit mit einander fteben. Alsbenn werden wir den untrüglichen Schluß heraus bringen: Gott fann und wird in Ewigkeit seinen Creaturen nicht zu viel, auch nicht zu wenig, fondern eben recht thun. Dentet inzwischen felbst einmal nach; es find fiebzehn hundert und etliche Jahre, da Gott feinen allerliebsten Sohn felber unter die 3uben fandte, und fie einladen ließ; ber Gohn Gottes fandte wieder gange Schaaren von Aposteln, Evangelisten, Sirten und Lehrer unter die Juden und Beiden. Saben fie nicht bieselbe gegeißelt, verfolget, von einer Stadt zu der andern verjaget, gefreuziget und ge= tödtet? Wenn nun der allwiffende Gott das Bolt hatte fo laffen ichalten, und bennoch einen Apostel und Diener nach dem andern ihnen aufgedrungen, wie viele tausend gerechte Seelen wurden die Juden und Beiden in den fiebenzehn hundert Jahren bereits mehr getöbtet und ungahlig mehr unschuldig Blut auf fich geladen haben? Bei alledem ift bas Licht des Evangelii in folder gangen Zeit noch nie gang verloschen gewesen, sondern hat hie und da auf dem Leuchter gestanden, fo daß es allen Nationen und Bolfern hatte tonnen in die Augen leuchten, wenn fie die Augen nicht muthwillig zugehalten, und die Finfternig und ihre Werte mehr geliebet hatten, als das Licht. Gott hat über das ichon wieder aufs neue bei Juden und Beiden antlopfen laffen, aber fie widerftreben noch febr.

Bleibet ihr nur einfältig bei Gottes Wort und weidet darin euren Glauben, so (198) werden die ausschmeifende Gedanken sich balbe verlieren. Daß ihr für Inden und Heiden mit betet, daran thut ihr wohl, ich thue es auch, denn es ist unsere Pflicht

und die allgemeine Liebe erfordert es. Der herr wolle fich in Gnaden aufmachen, die Fülle ber Beiden laffen eingehen, und fein Ifrael nachholen. Gie fagte: Ach ja, wir wollen die Sand auf den Mund legen, die Bute an benen, die fteben, und ben Ernft an benen, die gefallen find, betrachten. (d) Ein ander Mal fam fie zu mir und klagte über bas tiefe Berderben ihres Bergens. Ich nahm daher Beles genheit etwas genauer nach ihren Umständen zu fragen. Bei Untersuchung derselben fand, daß fie in der Erkenntnig von Buge, Glauben und Gottseligkeit ziemlich gegründet und in der Ausübung erfahren war. Sie ist nach und nach erleuchtet und zum Erkennt= nig ihres tiefen Berderbens gekommen, hat aber auch die Gnadenquelle gefunden, wo fie Reinigung und Erquidung für ihre arme Scele erlanget, und fahret fort in der Erneuerung. Gie fagte, in der Bufe waren ihr ihre Gunden nicht einzeln, sondern allzumal porgetommen, fo dag fie ihr, wie eine schwere Laft ju schwer worden, bis fie bieselbe hatte auf Christum, ale den Sündentilger, werfen tonnen. Die erste Beit, ba ihr ber Berr aus Gnaden ihre Uebertretung vergeben, die Gunde bedecket, und ihre Miffethat nicht zugerechnet um ihres Blut-Freundes willen, ware fie fehr freudig gewesen, und hatte mit freudigem Gebet zu dem Gnadenthron nahen fonnen. Rach der Zeit aber ware ihr fast eine Gunde nach ber andern eingefallen, welche fie von Jugend auf begangen. Gie hatte bagegen die ichonen Berheißungen dem lieben Bater im himmel vorgehalten, als 3. E. 3ch gebenke beiner Gunden nicht zc. (e) Er wird alle unfere Gunde in die Tiefe des Meers werfen 2c. (f) Bei dir ift die Bergebung, daß man dich fürchte 2c. (g) Db fie nun gleich einen Sag und Edel gegen alles fündliche Wefen, die Welt und ihre Lufte, und ein sehnliches Verlangen nach allem Guten fpure, so wolle boch immer wieder was eiteles aussproßen und hervor wachsen aus der Burgel der Sünde, wovon der Stamm und die Zweige in der Buge abgehauen worden. Wenn sie des Tages in der Stille Achtung gebe auf ihr Herz und alle Gedanken, die in demfelben aufsteigen, jo muffe fie fich ichamen und betrüben, daß fo manche Unlauterkeit hervor fame, bald wollte die Eigenliebe und Selbstgefälligkeit, bald andere subtile Reigungen aufsteigen und fie unvermerkt verführen: Sie wurde aber bagegen von (199) ber andern Seite durch den inwohnenden Beist Gottes erinnert, daß fie dawider fämpfen und beten muffe: Schaffe in mir Gott ein reines Berg 2c. (h) komme ein Sturm von außen in der Haushaltung und wolle sie unruhig machen. von außen thue ihr aber nicht so weh, als was von innen heraus fame. Was fie von unwiffenden Menichen besfalls leiden muffe, bas achte fie gar nicht, fondern benfe, fie verstünden es nicht besser. Ich gab ihr ein und andere Erinnerung, und betete mit ihr nach den Bedürfniffen. Wenn ich Sonntags in der Rirche meine Bredigt burch Frage und Antwort wiederhole, so giebt fie schone und beutliche Antworten, welches andern zum Erempel ber Nachfolge bienet. Sie besuchet gerne Rrante, fo viel ihre Schwachheit zuläffet, und erbauet sie mit Gottes Wort. Ihr meistes Unliegen ift, daß fie mit ihrem Mann und ihrer Tochter selig werden möge.

Eine andere Franensperson in Provident, welche noch unverheirathet ist, hat nach und nach ihr Gesicht verloren, ist aber durch Gottes Gnade zu einer seinen Erkenntniß und Glauben an Jesum Christum gelanget. Als sie in's Land kam, war sie ihre Fracht von der Seereise schuldig und ihre Estern konnten ihr wegen Armuth nicht helsen. Sie arbeitete gleich Ansangs bei den Mennonisten auf Schippach oder Motecha, ') wo einer von unsern Vorstehern wohnete. Weil die Mennonisten nun sahen, daß sie ehrbar wandelte und fleißig arbeitete, so wollten sie dieselbe gar zu gern zur Wiedertause bereden. Dazumal hatten die Lutheraner zu Provident noch keinen Prediger; sie hielte sich aber zu dem gedachten Vorsteher und wohnete mit bei, wenn er Sonntags seiner Familie eine

<sup>(</sup>d) Röm. 11, 22. (e) Ej. 43, 25. (f) Mid. 7, 19. (g) Fj. 130, 4. (h) Fj. 51, 12.

Bredigt vorlas. Nachdem die Gemeine zu Providentz gesammlet und Anstalt zum Gottesdienst gemacht war; hielte sie sich ernstlich zu bemselben und bekam durch fleißigen Gebrauch der Gnadenmittel mehrere Erkenntniß von ihrem inwendigen Verderben, und dem Heil in Christo. Ihre Eltern hatten sich zu den Herrnhutern gesellet und wollten sie auch auf diesen Weg führen; sie sagte aber, von dem Hin- und Herziehen von einer Partei zu der andern könne sie keinen Nutzen haben, sie wisse, an wen sie glaube zc. und

wolle sich an dessen Wort halten und ihren Glauben und Erstgeburt nicht für ein (200) Linsengericht verkausen; sie hätte nicht nöthig, den Herrn Jesum hie oder da in der

Buften oder Rammer zu suchen, sondern er mare bei feiner Rirche und bei einem jeden gläubigen Gliede berfelben insbesondere, alle Tage bis an der Welt Ende. Sie hat fünf englische Meilen zur Kirche und jedes Mal zwei Baffer zu passiren, aber nicht die Gelegenheit, wie andere, zu reiten; bennoch verfaumet fie ohne Roth feine Predigt und Erbauung, und watet lieber durch die Waffer, wenn fonft feine Belegenheit ift, wie anbere arme Leute, die keine Pferde haben, auch thun muffen. Unfer lieber Borfteher hat aber nunmehr geforget, bag über bas eine Baffer ein langer Baum jum überklettern geleget, und bei dem andern Baffer ein Rahn jum überfahren angeschaffet worden. Die arme Berfon hat von dem Durchwaten durch's falte Baffer mehr Schaden befommen und ihr Besichte vollends verloren. Beil fie fich nun ihrer Sande Arbeit nahren muß, und durch folden Bufall baran gehindert wird, fo nahm fie ihr Schärflein und anbere Freunde legten ihres dagu, daß fie einen Argt in ber Stadt gebrauchen fonnte, welches aber nichts geholfen. Nachhero holeten fie ihre Eltern ab und reifeten mit ihr ein paar hundert englische Meilen nach einem Gesundbrunnen in Birginien, welcher zwar einen großen Namen hat, aber wenig Wirkung gethan. Gie fam auch davon ohne Beffernna wieber gurud, und mußte eine Zeitlang bei ihren Eltern fein. Gie hat oftmals hören muffen, daß fie ihr Geficht bei der Lutherischen Rirche vollends verloren. hat fich von Mährischer Seite bemühet, ihr ihren Glauben verdächtig zu machen und fie nach ihrer Art zu reben, zum Beilande zu führen; fie ift aber dabei geblieben, man konne ihr feinen beffern Seiland zeigen, als ber in den Schriften ber Propheten und Apostel ber Editein ware, an welchen fie geglaubt. Gin Mährifcher Bruder hat unter andern gefagt, fie könnte aus blinder Liebe zu mir nicht unterscheiden, was ich mahres ober faliches predigte. Sie hat aber geantwortet, es bliebe ihr bei demfelben die Schrift jum Rachforschen offen, wie sie den Berrhoensern ) offen gewesen. Run ift sie wieder zu uns auf ihren alten Blat gefommen und finget : "Dein Wort mein Speis lag allweg fein, bamit mein Seel zu nahren, mich zu wehren, wenn Trübfal tommt baber, bas mich balb mocht abkehren." (i) In der Zeit, welche fie bei ihren Eltern gewesen, hat fie fleißig an ihren

Geschwistern gearbeitet, und sie so weit überzeuget, daß sie gern bei uns unterrichs (201) tet und confirmiret werden niochten, wenn sie die Erlaubnik von ihren mankenden

Eltern dazu erlangen könnten. Sie achtet es für eine der größesten Wohlthaten, daß der gnädige Gott unsere Bäter und so viele Gönner in Europa erwecket, daß sie sich der armen zerstreueten Schase angenommen, und ihnen Hirten und Beihilfe gesandt has ben, gedenket auch derselben in ihrem Gebet vor dem Herrn.

Des vorerwähnten Borstehers Frau redete mit mir von ihrem Seelenzustande und sagte, daß sie von Jugend auf in ihrem Herzen einen Abschen vor dem Bösen und ein Berlangen zum Guten gespüret, auch es daher niemals mit den Gesellschaften der eiteln Jugend habe halten können. Sie meinete, solches wäre aus folgenden Ursachen entstanden: 1) Hätte sie von ihren Eltern in der zarten Jugend ein gutes Exempel gesehen und einen tiesen Eindruck von ihren Ermahnungen aus Gottes Wort gesafset. 2) Wäre sie frühzeitig unter fremde Leute gekommen und mancher Trübsal unterworfen worden, welche

<sup>(</sup>i) Aus bem Liebe: Ich ruf zu bir, Herr Jesu Chrift 2c.

Anfechtung fie auf das Wort merken gelehret. Rachdem fie bier in's Land gekommen, bem Gehör des Wortes Gottes entzogen, und unter fo vielerlei Geften gefetet worden, habe fie fich fast nicht troften laffen wollen und fonnen. Denn es thue gar zu webe, wenn man fo auf einmal den schönen Gottesdienft verlieren und fich, wie ein schwaches Rind, von der vernünftigen lautern Milch entwöhnen laffen muffe. Dan tonne nicht erkennen, wie groß die Wohlthat fei, wenn Gottes Wort reichlich unter einem Bolfe wohne, bis der Hunger nach demfelben einfalle. Gie danke dem Berrn vielmal, daß er bas Bebet der Elenden erhöret, und fein Banier hier unter ben Beriftreneten aufgeworfen. Ich merkte bei der Erzählung und andern Umftanden, daß, bei dem Gefühl des Guten und Bofen, nur ein dunkler und unordentlicher Begriff von der evangelischen Braft und neutestamentischen Onade fei, oder der Beift der Rindschaft noch fehle, durch welchen wir rufen: Abba, lieber Bater! 3ch habe deswegen einigemal ihr den Herrn Jesum als ei= nen Hirten, Erbarmer, Brantigam und bergleichen vorgestellet, der mit den Müden gu rechter Zeit zu reden weiß; der das glimmende Tocht nicht auslöschet und das schwache Rohr nicht gerbricht; der die Dähhseligen und Beladenen erquicket, die Hungrigen und Durstigen frühe füllet, tranket und sättiget zc. Je mehr ihr nun das liebreiche Bnaden- und Erbarmungsvolle Berg des Berrn Jesu durch das Evangelium aufgedecket wird, desto mehr schmelzet ihr Herz und wird milder. Sie hat mir hernach etliche (202) Mal gejagt, daß ihr Berg immer franker wurde von dem Gefühl ihres Elendes. aber der Berr Jejus werde ihr auch immer nothwendiger und wichtiger. Gine Zeit fande fich in ihr eine tiefe Traurigkeit über ihre eigene und anderer Menschen Gunde und Verberben, daß ihr die Welt fast zu enge wurde. Wenn aber die Tröftungen aus bem Evangelio famen, fo empfinde fie eine folche innere Freude, als wenn eine Geburt geschehen. Sie meidet eitle Gefellschaften und ist gerne da, wo was Gutes und Erbaulithes geredet wird, hat einen gefunden Geschmad am Worte Gottes und giehet mit ihrem Bunger bem Prediger fast die Worte aus dem Munde. Sie hat feche Sohne und eine unermudete Sorge für deren Seligkeit. Sie bittet und ermahnet Tag und Racht an den Kindern, ja vielmal mit Thränen, und meinet, sie müsse in kurzer Zeit den Kindern ihren fo lieben Seiland por die Angen malen und in die Bergen pflangen, daß er eine Geftalt in ihnen gewinnen möchte. Ihr Mann ist gleichfalls ein treuer Ifraelit, in dem kein Walich ift. Er hat nun in die funf Jahre als Borfteber mit Gebet und Rath und That und mit autem Bandel der Gemeine und uns Predigern insgesammt gedienet, und ift noch unermüdet bei Tag oder Nacht zu dienen. Ja wenn es zur Ehre Gottes und Dienst der Gemeine und besonders der guten Seelen in derfelben gehet, so ift ihm nichts an's Berg gewachsen, nichts zu lieb, das er nicht hergabe von feinem Scherflein der Rahrung. Siehet man aber folche guten Seelen von der Seite an, da man Menich heißet, noch in ber Unvollfommenheit und fündlichen Sutte wohnet, den Leib des Todes an fich traget und mit Gunden umgeben ift, die noch ankleben und immerdar trage machen wollen, fo könnte man auch viele Fehler bemerken und ein ungutiges Urtheil fällen. Es ift aber genug, daß keine Berdammnig ift an denen, die in Chrifto Besu find und nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Beiste leben. Go viel ihnen der gute Gott von ihren Fehlern durch fein Wort und Beift entdecket, fo viel suchen fie in der täglichen Erneuerung abzulegen.

In Neuhannover hatte ich Belegenheit mit einer franken Chefrau von ihres Bergens Buftande zu reden, die Frau hat taum das breifigfte Jahr erreicht, aber ichon viele Trubfal und Krenz ausgestanden. Die Trubfal bestehet in vielerlei Rrankheit und Schwachheit, baß fie fast feinen gefunden Tag in etlichen Jahren gehabt. Preuz pfleget fie felber mit dem Bers zu beschreiben: "Dies ift mein Schmerz, dies (203) franket mich. bag ich nicht gnug kann lieben bich, wie ich bich (mein Jefu) lieben

follte!" (k) Das ift von dem innerlichen, von dem äußeren pfleat fie zu fagen: Ich muß ein Rarr heißen, weil ich Jefum befenne, und alles für Schaben achte gegen feiner überichwenglichen Erkenntniß. Dem Unfeben nach hat die Frau eine mahre Bergensanderung erfahren, ift von der Finfternif zum Licht und von der Bewalt des Satans zu Gott aekommen und als eine verlorene Tochter zu ihrem Bundesvater in Chrifto umgekehret. Gie haffet von Bergen alles ungöttliche Wefen und bie weltlichen Lufte und befleikiget fich, in diefer Welt zuchtig, gerecht und gottfelig zu leben. Ihre unmundige Rinder nabret fie nicht allein mit der Muttermilch, sondern suche ihnen auch die vernünftige lautere Milch bes Evangelii einzuflößen. Dabero höret man die unmundigen garten Lämmer von ihrem Beilande lallen, mit einem fugen Sprüchlein aus bem Evangelio ober erbaulichen Bers aus Liedern. Sie benget ihre Rnie ofte im Berborgenen und betet zu dem, ber in's Berborgene fiehet, besuchet gerne die Rranten, nimmt auch ihren außern Beruf wohl in acht, so viel ihr bei ihrer Schwachheit möglich ift. Ihr Mann ist etliche Jahre her mit ihr nicht aufrieden gewesen, theils wegen ihrer leiblichen Schwachheit, weil er beforget, es möchte ihn in ber Nahrung gurudfeten, theils hat er fich auch befürchtet, fie möchte zu viel beten und gar melancholisch werden. Unverständige Leute haben ihm gerathen, er muffe fie mit Gewalt vom Beten und Lefen abhalten. Wenn benn ber Mann feinen Unwillen bezeiget hat, fo ist fie wohl lieber mitten in der Nacht aufgestanden und hat etwas gelesen und in der Stille gebetet, indem der Mann geschlafen. Es hat auch nicht an falichen Troftern gefehlet, welche gefagt, fie mußte bas nicht fo tief zu Bergen nehmen, mas ber Mühlenberg fagte, sonst murde fie melancholisch werden, denen fie aber geantwortet: Lieben Leute, ich habe es mit meinem Gott gu thun; wenn er Wunden ichlägt und mich traurig macht, fo fann er auch zu rechter Beit wieder heilen und mich troften. 3ch bin in feiner Arbeit, und bas perstehet ihr nicht. Endlich bat ber liebe Gott ihren Mann auch mit Trübsal und

Krankheit befallen lassen und ziehet an seiner Seele. Nun bittet der Mann um (204) Berzeihung und sagt, er habe ihren Zustand zuvor nicht verstanden. Er erkennet und bekennet, daß er ein armer Sünder sei, der vor Gott nicht bestehen kann, träsget Leide über seine Sünden und fänget an zu hungern und zu dürsten nach der Gerechstigkeit Jesu Christi. Das ist ein großer Trost für das arme Weib, daß sie nun zugleich mit ihrem Manne die Knie beugen und ihr Herz ausschütten kann. Gott helse weiter und führe das angesangene Werk hinaus zum Siege.

Ein junger Mensch, zwischen zwanzig und dreißig Jahren alt, ist öfters zu mir gestommen, hat sich mit mir erbauet und gebetet. Er sagt, daß er durch die frästige evanzgelische Lieder wäre aufgeweckt worden, seiner Seelen Heil in Christo zu suchen. Ich pflege bisweilen nach der Predigt ein kräftig und erbaulich Lied, welches sich auf die Predigt schiedet, vorzulesen und einige Ausdrücke aus demselben kürzlich zu erklären und solche Lieder den Zuhörern zu recommandiren. Solches ist nicht ohne Segen; denn die Leute fassen dergleichen leichter, und wundern sich zum Theil, daß so kräftige Ausdrücke in den Liedern zu sinden, welche sie schon viel hundertmal gesungen und nicht bedacht oder verstanden.

Eine betagte Wittwe, welche neun englische Meilen von Neuhannover in dem Gebirge wohnet und mit einem Lähmfluß behaftet ift, ließ mich zu sich rusen und klagte mit Thränen, daß sie etliche Monate in großer Gewissensangst und Kummer gewesen. Sie hätte fast keine Nacht für den empfindlichen Gedanken schlafen können, als seie sie verloren und verdammt. Ihr Kinder hätten ihr allerhand schöne Bücher, unter andern auch des seligen Arndt's Bahres Christenthum gereichet. Je mehr sie aber in demselben gelesen, desto größer wäre die Angst geworden. In der Unterredung führte ich sie darauf,

<sup>(</sup>k) Aus bem Liebe: D Jeju, Jeju, Gottes Gohn 2c.

ob fie etwa eine große Sundenthat begangen, und untersuchte, ob fie nicht an ihrer Befundheit zu ihrem gahmfluß noch mehrere Bufalle befommen, baburch fie auf die Menaftlichkeit gerathen fei; fonnte aber feine andere Urfach finden, als daß Gottes Beift burch fein Wort in ihr wirke. Gie fagte, baf fie in der Angft alle Spruche gebetet, welche von bem Blute Chrifti handelten. Solche Spruche und felige Berheißungen hatten ihre Bewiffensangft in etwas gestillet, fie befürchtete aber, daß die Angst wieder fommen möchte. 3dy stellete ihr die schönen und auserlesenen Erempel aus dem Reuen Testament vor, als von dem verlornen und wieder gefundenen Sohn, von dem golfe (205) ner, ber an feine Bruft geschlagen, und bon ber Gunberin, Luc. 7., und fagte. fie muffe fich darnach prufen. Be mächtiger die Gunde, der Erkenntniß und bem Gefühl nach, in ihr würde, besto mächtiger wurde auch die Gnade werden. Bu mehrerer Stärkung ihres aufgehenden schwachen Glaubens und näherer Gemeinschaft mit bem Berrn Beju zu gelangen, wollte fie gerne bas heilige Abendmahl genießen, welches ihr bon mir gereichet, und bon ihr mit inniger Beugung ihres Bergens genommen wurde. Sie stehet noch bis jeto unter der Bearbeitung des guten Beistes, bleibet am Bebet Tag und Racht und läßt fich auf die felige Ewigkeit gubereiten. Man hat fonft in biefent Lande viel betrübte Erempel von ungehorfamen Rindern, besonders wenn eine Wittme ein Säuflein erzichen foll; weil die Jugend leicht verführet wird und gegen die Eltern auf ihre Freiheit pochet. Diese Wittwe hat auch ein Säuflein Kinder, und muß noch bazu meistentheils von ihren Rindern leben, weil sie gang lahm worden. Gie hat aber bie Rinder mit Liebe und Ernft gezogen, und fich mit ernftlichem Gebet von dem verfohnten Bater in Christo so viel erbeten, daß man sich über die Gottesfurcht und das unfträfliche Leben ihrer Rinder freuen muß.

Eine buffertige Chefrau war im Bemuthe niedergeschlagen und begehrete Unterricht und Troft. Sie flagte erftlich über Rleinmuthigfeit und Bergagtheit, und beforgte, ob fie auch dem Berrn Jesu wurde getreu bleiben und nicht wieder gurudweichen. andern war fie bekummert über ihren Mann, weil er fich nicht ganglich ber Bufe und bem Glauben ergeben wollte. Gie fagte, ber Mann mare öfters gerühret und thate au gewiffen Zeiten, als ob er fich ganglich wolle bekehren laffen, zu einer andern Zeit aber ware er gang unordentlich und ließe seinen Born herrschen, bezeigete fich auch hart gegen fie und seine Freunde. Wegen des ersten Puntts führte ich sie darauf, daß das Gnadenmert ber Befehrung und die Beftandigfeit im Guten nicht auf ihre Naturfrafte ankomme, fondern auf die Kraft Gottes. Der das Wollen gegeben, der werde auch bas Bollbringen verleihen, wenn fie ihn darum anricfe. Phil. 2, 13. bas gute Werk in ihr angefangen, werde es auch vollführen bis an ben Tag Jefu Chrifti, Phil. 1, 6., und unfer Beiland hatte verfichert, bag Riemand feine Schafe follte aus feiner und feines Baters Sand reißen, Joh. 10, 23. 28. Sie folle aber indeffen nicht ficher werben, weil fie (206) ben Leib des Todes noch truge und muffe gegen Teufel, Welt, Gunde und ihr eigen Fleisch und Blut recht fampfen, wenn fie gefronet werden wollte. muffe fie machen und beten und immerdar mit den Baffen Gottes geruftet fein. Bei foldem Berhalten konne fie fich freuen, und doch ihre Seligkeit ich affen mit Furcht und Bittern, Phil. 2, 12. Das andere betreffend, fo folle fie ber Ermahnung Betri in ber erften Epiftel Rap. 3, 1. folgen und in driftlicher Unterthanigkeit gegen ben Mann bleiben, zu rechter Zeit in Liebe und Sanftmuth ein Wort reben, am meiften aber mit einem feufchen Wandel in der Furcht Gottes ohne viele Borte den Mann suchen zu gewinnen, und fich von Gott immer mehr den foftlichen Beiberschmud ausbitten, ber in einem unvergänglichen Bohlftande des fanftmuthigen und ftillen Beiftes bestunde, insgeheim aber fleifig ju Gott beten, daß er die Sinderniffe bei ihrem Manne immer mehr aus bem Wege raumen und ihm jum völligen Durchbruch

in der Bekehrung verhelfen möchte. Endlich solle sie auch mit ihrem Manne Geduld haben und wohl bedenken, wie lange der gnädige Gott sie selbsten mit Geduld und Bersschonen getragen und noch trage. Sie versprach, solchem Nath durch die Gnade und Hulle Gottes nachzukommen und bat, daß ich auch ihren Mann in Liebe erinnern möchte.

Eine Wittwe in Neuhannover befam einen Zusall an der Hand und Arm von einer Entzündung, daß man den kalten Brand befürchtete. Sie weinete bitterlich, weil sie noch ein paar unerzogene Kinder um sich hatte. Sie sahe solchen Zusall als eine bessondere Strafe Gottes an, weil sie mit der Hand an einem Sonntage ihrer Kinder Kleisder ausgebessert. Ich sagte ihr, daß die Hand nur ein Instrument wäre, welches nach den Schlüssen des Berstandes und Willens wirkte. Sie sollte deswegen auf den Urssprung ihrer Handlungen sehen, und betrachten, wie ihr Herz gegen Gott stünde. Sie sührete Vieles an nach dem ersten Artiful unsers Glaubens von der Erhaltung und Besschirmung Gottes in ihrem ganzen Leben, auf ihrer Reise, in Gesährlichseit zu Wasser und zu Lande, und besonders in ihrem Wittwenstande, und machte daraus den Schluß, daß sie einen gnädigen Gott hätte, ausgenommen den vorerwähnten Fehler, da sie am

Sonntage gearbeitet und nun die Strafe dafür empfänge. Man zeigte ihr aber, (207) daß die gnädige Erhaltung, Schutz und Schirm um Jesu Christi willen geschähe und fie zur Bufe und Glauben leiten follte. Sie meinete, daß Bufe und Glauben von der Taufe an vorausgesett werden muffe, und wußte dazu schone Spruche anjuführen. Da man aber forschete, ob sie den Bund des guten Bewissens und das Rleid ber Gerechtigkeit rein bewahret, so wollte fie an ihrer Seite ein ehrbares Leben in bie Rechnung bringen, deswegen mußte man ihr zeigen, daß das Befet Bottes geiftlich fei und vielmehr fordere, als ben außerlichen Behorfam; folches brachte fie gum Stillschweis gen und Armuth vor Gott. Der alte Baum wurde mit bem Gejet Gottes umgraben und wird noch mit bem Evangelio bedünget, ob ber Berr vielleicht noch einige gute Früchte ernten möchte. Rach der Krankheit fam ein Mann und wollte fie beirathen. ben Mann fragte, von welcher Religion er mare, fo antwortete er in turgen Reimlein: Er hielte ihre Pfarren für Narren 2c. Gie antwortete, er follte benn gehen und feines Gleichen suchen, und wenn er die gange Welt voll von vergänglichem Reichthum befäffe, fo hatte fie einen unverganglichen Schatz gefunden, welchen ihr fein Dieb nehmen und feine Motte freffen fonnte.

In Provident wurde ich zu einem Anaben von zwölf Jahren, der frank war, gerusen. Es ist ein seines Kind, worin sich die Tausgnade merklich spüren lässet. Sein Gedächtniß ist mit schönen Kernsprüchen und erbaulichen Liedern, wie auch den Hauptstücken des Katechismi Lutheri angefüllet, und er kann die Wahrheiten bei verschiedenen Gelegenheiten sein appliciren. Als, zum Exempel, seine Mutter vor seiner Krankheit mit ihm in's Feld, wo die Wintersaat gesäet war, gegangen und geklaget, daß die Frucht so dinne stünde und leicht ein Misswachs ersolgen möchte, hat der Sohn geantwortet: Mutter, betrübet euch nicht, sehet die Bögel unter dem Himmelan, sie fäen nicht, sie ernten nicht ze. Bedenket doch, wie viel Brod der Herr Zesus hatte, da er die vier- und fünstausend Mann speisete u. s. w. So ist er im Umgange, daß er die göttlichen Wahrheiten zur Erbauung anwendet. Gott bewahre das arme zarte Reislein sür den vielen Versührungen und dem Wind der Lehre und Aergernissen in diesem Lande! Ich fragte den Vater, ob er mir den Sohn anvertrauen wollte, so wollte ihn zum Studiren anhalten, daß er einmal nach Gottes Willen unserer Kirche oder

Schule dienen könnte. Der Bater antwortete, die Prediger hier im Lande wären (208) so verachtet von den Sekten und in den Zeitungen, mußten so viel leiden, hätten auch keinen gewissen Unterhalt, er wollte ihn lieber ein Handwerk lernen lassen, babei er Gott und seinem Rächsten auch dienen könnte 2c.

In Provident verheirathete ein reformirter Nachbar seine Tochter an einen

Mann von unserer Gemeine. 3ch hatte die Copulation zu verrichten, und wurde baber genöthiget, der Sochzeit mit beizuwohnen.") Benn nun Freunde und Nachbarn bei folchen Gelegenheiten zusammen kommen, so mag man unter dem Saufen gar mancherlei Leute von allerlei Religionen ober Besinntheiten, wie fich die verschiedenen Geften nennen, am meiften aber ber in Penfplvanien Bebornen und nichts Gläubenden gablen. Dahero mochte ich bisweilen lieber in einem ftinkenden Gefangnif, als bei einer folden Gesellfchaft sein. Sier war auch eine bunte Besellschaft von meistens felbst gelabenen Gaften, die über Rirchen und Pfarrer fpotten, quagen. Der Braut Eltern fetten mich und meinen herrn Collegen Brunnholt, der eben zum gutigen Besuch bei mir war, nebst einigen Lutheranern und Reformirten in eine Stube allein, und ließ das übrige Bolf in der Rebenstube allein. Wir suchten uns unter einander mit gutem Gespräche zu erbauen und sungen auch geistliche Lieder. Die Spötter in der Nebenftube murden wie rafend und agirten uns und gaben einigen von unfern jungen Leuten Aergerniß; folches jammerte uns, und als wir sie ein paarmal, wiewohl fruchtlos, ermahnet hatten, so gingen wir nach Saufe. Nachher hatten die milben Leute nicht eber geruhet, bis fie das junge Bolf mit zum Tang verführet. Ginige von mir zum heiligen Abenomahl zubereitete Kinder hatten sich von der Eitelkeit abgesondert; ein paar andere aber waren mit eingeflochten worden, welches mir die übrigen klagten. Der Braut Eltern entschuldigten fich und fagten, daß fie nicht hatten Widerstand thun konnen, weil die frechen Leute nichts auf ihre Worte gegeben und weder Gott noch Menschen scheueten. Man hatte fie auch nicht ein= geladen gur hochgeit, fondern fie maren bon felbit gefommen. Dag man aber folden Leuten etwas nachgiebt und fie nicht gerne vor den Ropf stößet, davon ist die Ursach an= Die Landleute wohnen einzeln und nicht beisammen. Ihr ganzer Reichthum bestehet in Bieh und einigen Früchten; Die Früchte haben sie entweder in ben Scheunen oder auf einem Haufen in's offene Feld geschlagen. Wenn solche Hausväter bis= weilen einen verwegenen Irlander ober verwilderten Teutschen beleidigen, so ge= (209) Schiehet ihnen des Nachts leicht Schaden an ihrem Bieh ober Früchten, weil alles offen ftebet, und ber Rache und Buth folder verstodten Menichen ausgesetzt ift. Denn che einer des Rachts aus dem Saufe fiehet, tann feine Scheune und alles But ichon meggebrannt fein; und ehe man die nächsten Nachbarn oder den Friede-Richter zu Gulfe rufet, kann ein Menich ichon ben größten Schaden gethan und fich auf etliche Meilen in ben Wald refiriret haben. 3ch will bei diefer Gelegenheit anführen, mas meinem nunmehrigen Schwiegervater, dem herrn Conrad Weiser, zu meiner Zeit begegnet. hatte als Friede-Richter in feinem Diftritt einer gewiffen Familie, wegen begangener Bosheit, eine Strafe zuerkannt. Eine Zeitlang barnach murbe ihm in der Nacht bas Saus von außen zugebunden, und ein Saufen Stroh auf das Borhaus, unter das Dach von trodenen Schindeln, gebracht und angegundet. Der Rauch und das Rrachen hat einige von den Rindern aufgewecht, welche die übrigen munter gemacht, weil aber die Thure verriegelt, haben fie aus den Fenftern fpringen und das Feuer lofchen muffen. Hätte der liebe Gott nicht über das Haus gewacht, so waren in einer kurzen Frist zehen Menschen, nämlich seine gange Familie bis auf zwei Rinder, welche abwesend, verbrannt. Er hatte wohl Muthmagung auf den Thäter, konnte aber keinen Beweis nach den engli= ichen Gefetsen aufbringen. Db nun wohl ein Gläubiger fich vor Menschen nicht fürchtet, die mur den Leib todten, und weiß, daß ohne Gottes Willen fein haar von feinem Saupte fallen fann, und daß der Herr und Gott Ifraels nicht schläft noch schlummert, sondern bas Saus bewachet, fo find doch schwache Menschen furchtsam und ift ihnen wegen ihres Lebens und Nahrung bange, weil fie Gott nicht recht vertrauen.

Gine junge Weibsperson, welche auf der vorgedachten Hochzeit mit getanzet, vermiede hernach unsern Gottesdienst, bis ich sie endlich aufsuchte und fragte, warum sie sich absionderte? Sie antwortete, daß sie sich vor Gott schämete, weil sie nicht besser gewachet

und gegen die Versuchungen gekampfet hätte. Ich stellete ihr vor, wie untren sie gegen die vielfältigen Gnadenwirkungen des Geistes Gottes und ihre eigene Seele bisher gehans delt zc. Sie klagte über viele Unruhe ihres Gewissens, seitdem sie den Wirkungen des auten Beistes widerstrebet, wollte aber Gott in Christo um Vergebung und um ein

(210) neues Herz bitten, und sich diesen Schaben zur Vorsichtigkeit dienen lassen. Einen andern jungen Menschen stellete ich zur Rede und fragte ihn, warum er auf der Hochzeit so gehandelt? Er bekannte mit Wehmuth, daß sie ihn mit vielem Zureden übermocht und endlich dahin gebracht, den Spielmann zu holen. Da er aber denselben gebracht und das eitele Leben angeschen, wäre ihm so angst und bange geworden, daß er davon gelausen und nach Hause gegangen. Er versicherte es wäre ihm herzlich leid, wollte aber künftighin den innern Bearbeitungen des Geistes Gottes besser solgen und vorsichtiger wandeln.

In Neuhannover wohnet ein Chemann von mittlern Jahren, ber fammt feiner Frau noch nie jum beilgen Abendmahl gewesen. Er hatte fich theils auf seine irbische Guter verlaffen und dabei ein ausschweifendes Leben geführt, theils war er auch fo verftridet in den Rath der Gottlofen, mandelte auf dem breiten Wege und fag da, wo die Spotter fiten, daß man wohl die wenigste Hoffnung von seiner Umkehr hatte. Da er nun bor einiger Zeit auf eines andern Mannes Frau folche Dinge in der Trunkenheit ausgestoßen, die er nicht vor dem Berichte beweisen konnte und leicht darüber seinen ehr= lichen Namen hatte verlieren mogen, fo trat ich, um feines wohlverdienten Baters willen, in die Mitte und machte die Sache unter beiben Bartheien in der Bute aus, daß es nicht unter die Advokaten und vor das Gerichte fam. Der Mann gewann dadurch eine Liebe zu mir, und ging fleißig in die Kirche, ob er wohl sein boses Leben noch fortsetzte. und nach ift doch ein Wort hangen blieben, bis er endlich gemerkt, daß er auf dem breis ten Wege muffe zur Berdammnig hinab geben. Er fagte feine unehrliche Sandtierung auf, da er vorher ein Ausrufer und Bickelhering auf allen Auktionen gewesen, machte sich auch los von seinen bofen Gesellschaften, nahm Gottes Wort zur Sand, vereinigte fich mit seiner Frau, mit welcher er zuvor sehr uneinig gelebet, und welche nun nicht wenig baburch aufgemuntert wurde. Gie nahmen beide Unterricht von mir an, bezeugten Reue und Leid über ihre Gunden, und einen Bunger und Durft nach der Gerechtigkeit 3.fu Chrifti, und ob die Frau gleich von reformirten Eltern geboren und erzogen war, fo wollte sie doch gern in unserer Bemeine confirmiret werden. Nachdem ich auch die Anie im Berborgenen mit ihnen gebeuget, so wurden fie beide nach ihrem Berlangen vor der Gemeine öffentlich confirmiret 8) und zu dem heiligen Abendmahl gelaffen. Die alten Be-

sellschaften meinen, es sei unmöglich, daß sie einen so lieben Mitbruder entbehren (211) müßten, versuchen dahero noch täglich, ob sie ihn bewegen könnten, wieder zu fressen, was er gespien. Der gnädige Gott hat es aber bis daher nicht sehlen lassen seines Geistes Züchtigungen und Ermahnungen, ob er wohl noch sehr zurt und schwach ist und noch nicht viel tragen kann. Wenn sie seiner spotten, das kann er noch wohl verstragen, es thut ihm aber weher, wenn sie über seine Pfarrer und Kirchen und Neligion svötteln.

Es ist fast unglaublich wie harte und herznagende Ausdrücke einige freche und ungebundene Menschen Din diesem freien und zügellosen Lande ausstoßen. Sin Kirchenmann von uns ') kam zu einem reichen Spötter und wollte Geld borgen, der Reiche fragte den Armen: weist du, wo mein Gott ist? er antwortete: Nein. Der Reiche wies auf seinen Misthausen vor der Thür und sagte: das ist mein Gott, der giebt mir Waizen und Alses, was ich bedarf. Der Arme erschrack und bestrafete ihn über solche Gotteslästerung. Der Reiche sagte: du mußt von deinem Gott Geld borgen, zu welchem du betest und in die Kirche gehest, wenn dir meiner nicht gefällt. Der Arme ging weg und wollte nichts haben. Ein anderer Spötter wurde von einem Kirchenmann ermahnet, er sollte sein

Ende und das bevorstehende Gericht bedenken und nicht fo übel thun. Er antwortete, baf er fein Ende ichon langft bedacht und beichloffen hatte, ber Geelen nach in die Gane au fahren, weil er gern Schweinfleisch effe. Solcher Mensch hat fich bernach felber auf= gehangen in seinem Saufe. Borerwähnter Mifthaufen=Burm aber hat ein toftbar Bferd gehabt und von demfelben auch gottesläfterliche Reden geführet. Das Bewitter hat den Gaul im Stalle todtgefchlagen, ba ber Mann nur etliche Schritte bavon gewesen. 10) 3ch fage zu meinen Ruhörern, wenn fie über bergleichen flagen, fie follten fich bas nicht befremden, fondern gu mehrern Ernft antreiben laffen, weil bas bes Satans, bes alten Luquers, Sprache vom Anfange gewesen sei, ber von seinem eigenen rebe. Die Obrigfeit hat nicht Zeit und Willen, folche Dinge zu untersuchen, und wenn man die armen Burmer ju überzengen fuchen will, fo nehmen fie feinen bundigen Beweis an, fondern fallen mit ihren unbesonnenen Reden nur fo plump hinein. 3ch hatte besfalls ein Befprach mit einem Manne in Philadelphia, der etwas zu fein borgab. Als er nun ein Dberwefen gugeftund, fo fuchte ihm gu geigen, bag bie fich felbst gelaffene Bernunft in ihren Lehrfätzen tein zureichendes Mittel zur Bereinigung mit dem Dbermefen, folglich auch keine bauerhafte Bludseligkeit und innere Bufriedenheit barreichen könnte. (212) daß eine nähere Offenbarung zu wünschen und nicht nur möglich, sondern auch. selbst der Bernunft nach, wirklich da sein muffe. Er fiel aber gleich mit der Thur in's Baus, führte allerlei unanständige Reden von der heiligen Schrift und fagte, die Bfaffen mußten nur fo mas daher machen, daß fie nicht vom Brod fämen. Weil er denn fein Argument annehmen wollte, immer gröber lafterte, und mir die Schriften bes Spinoza. Collins, Spenzers, Banles, 11) The independent Wigh, 12) und bergleichen recommanbirte, fo fagte, daß ich folde Schriften gum Theil gelesen und gefunden, bag bie Auctores, wenn fie noch etwas mabres geschrieben, baffelbe aus einer nabern Offenbarung geftohlen, mit ihren eigenen und vertehrten Gaten aber bei Berftanbigen noch feinen anderen Eindruck von fich gegeben hatten, als nach der Beschreibung, die im Bfalm 14, 1. von ihnen schon lange zuvor gegeben märe. Er selbst aber möchte bedenken, mas Jes. 1, 3. ftunde. 13)

Ein alter Nachbar in Provident, der Rinder und Rindeskinder hat, und noch nie das heilige Abendmahl empfangen, ist durch eine zehenjährige Krankheit aufmerksam auf fein Berg und Gottes Wort geworden. Er bezeugte, daß er gwar in Europa getaufet und im Christenthum unterrichtet, aber noch nie fo aufmertfam worden ware, als in seiner langwierigen Krankheit. Wie es scheinet, so kommt Gottes Wort in ihm immer mehr gur Zueignung und Rraft. Ich habe ihn bann und wann befuchet und mit ihm Unterredungen aus Gottes Wort gehalten. Go oft mein werther Berr College Brunnholt mich befuchet, fo oft hat er auch mit diefem Manne erbauliche Befpräche gepflogen, und fich mit ihm erquidet. Er befannte, daß er den Unterricht von feiner Jugend ber meift vergeffen, und in feiner Rrantheit wie ein Schüler gang von Neuem in die heilige Schrift gegangen. Er finde in derfelben einen deutlichen, ebenen, obwohl fchmalen Weg, wenn er feine ewige Bohlfahrt befordern wollte. Er miffe feinen andern Beg, mit Gott wieder vereiniget zu werden, als daß er mit Erkenntniß, Bekenntniß, Reue und Leid über feine Gunden umtehren und Bergebung derfelben und Friede durch Jesum Chriftum, ben Blutsfreund, burch Beten, Suchen und Unflopfen fuchen muffe. Er hoffe, Gott werde ihn nicht jurudftoken, fondern gnabig annehmen. Beil er aber aus eigenen Rraften nichts vermöchte, fo wurde Gott ihm mit feinem heiligen Beifte und fraftigen Borte immer mehr zu Gulfe tommen. In folder Faffung ftehe er gegenwärtig, (213) und bente, bas heilige Abendmahl folle ihm ein gutes Silfsmittel gur Startung feines schwachen Glaubens sein und zur nahern Bereinigung mit bem allerseligsten Gott In folden Umftanden habe gefeben, was ein fonft verftandiger Menich, ber durch außere und innere Trubfal in das heilige Wort Gottes getrieben und um fein Beil

bekummert wird, für einen Leitfaden findet, wenn er das Wort ohne Falschheit liefet und Mls ihn zu einer andern Zeit besuchte, fagte er, ber Berr Jesus ware ihm im Traum erschienen und hatte befohlen, er follte das heilige Abendmahl nehmen. antwortete ihm, er mußte mit den Traumen fehr behutsam und vorsichtig fein. obwohl Gott in vorigen Zeiten ein und anderes außerordentlich burch Träume geoffenba= ret, fo hatte er uns doch in diefen Zeiten nicht darauf warten beigen, fondern ein festes prophetisches Wort gegeben, worauf wir achten follen. Sein Traum ware nicht zu verachten, weil er mit Gottes Wort übereinstimmete und ein Beugniß gabe, daß er am Tage mit folden erbaulichen Materien in seinem Gemuthe beschäftiget gewesen. Gott hatte nicht nöthig, ihm besonders im Traum zu offenbaren, daß er zum Abendniahl gehen mußte, weil er es ichon deutlich zuvor in feinem Worte befohlen. Es könnte ihn vielleicht ein andermal was träumen, das wider Gottes Wort liefe und feiner Seele ichablich mare. Darum follte er Gottes Wort beständig ben Grund und einige Richtschnur seines Glaubens und Lebens sein laffen, so bliebe er auf dem rich= tigsten Wege. Nachhero nahm seine Krantheit zu, so daß er meinete, das Ende wäre da. Beil er benn ein Berlangen nach bem beiligen Abendmahl bezeigte, fo habe es ihm gereidet. Er lebet aber noch, und suchet immer weiter in der Schrift, weil es ihm Beift und Leben bringet.

Ein Mann aus ben Gebirgen über Neuhannover, welcher sich zwar zur Evangelisch= Lutherischen Religion bekennet, aber noch wenig lebendige Erkenntniß von der Kraft des Evangelii besitzen mag, kam zu mir und klagte, daß seine Frau melancholisch und tiefsin= nig wäre. Die Frau ginge bisweilen allein in die Kammer oder in den Wald und betete auf den Knieen. Die Nachbarn hätten zum Theil üble Meinungen von seiner Frau, als ob sie in Teutschland eine grobe Schandthat oder Bosheit muffe begangen haben.

Als ich die Frau selbst befragte, befannte sie, sie habe ein Häuflein unerzogene (214) Rinder um sich herum, säße da in dem wilden Busche allein, weil ihr Mann aus-

wärtig herum seinem Handwerke nachgehen und sein Brod verdienen müßte; sie wüßte aber von keiner andern Melancholie, als daß Gottes Wort, welches sie dann und wann in der Kirche hörete und zu Hause läse, in ihrer Seele lebendig würde. Sie hätte zwar kein grobes Verbrechen nach dem Buchstaben der zehen Gebote begangen, wie die Nachbarn meineten, wüßte aber, daß das Geset geistlich, und sie nach demselben eine große und verdammungswürdige Sünderin sei. In solchem Zustande wüßte sie keinen bessegen in der Stille mit Gebet und Flehen Gnade und Friede von Gott dem Vater, durch unsern Gerrn Jesum Christum, wäre auch besorget um ihre arme Kinder. Ich gab ihr sernern Unterricht und betete mit ihr, sagte auch dem Manne, daß er vorsichtig mit seiner Frauen umgehen solle; denn es wäre keine Melancholie, sondern eine göttsliche Traurigkeit, die eine Reue zur Seligkeit wirke, die Niemand gereue, welche er auch ersahren müßte, wenn er selig werden wollte.

Ein Mann, welcher hier im Lande von Niederteutschen Eltern geboren ist, drei Meisen von mir wohnet, und vor zwei Jahren mit fünf meist erwachsenen Kindern von mir unterrichtet und getauft worden, begehrete sehnlich, daß er auch mit den Seinigen zum heiligen Abendmahl gehen möchte. Seine Fran ist eines Predigers Tochter aus Teutschsland und ist nehst ihrer Mutter, nachdem dieselbe Wittwe geworden, und einer Schwester in dieses Land gekommen. Diese Wittwe und ihre Töchter haben in Teutschland, wie sie sagen, viele gute Ermahnungen zum rechtschaffenen Christenthum gehöret, hier im Lande aber sind sie in der Irre herum gegangen, wie die Schase ohne Hirten, hatten auch das heilige Abendmahl nicht genossen. Mutter, Tochter und Tochtermann ließen sich bemnach unter Bewegung und Thränen mit Ermahnungen und Gebet zubereiten, legten ein Bekenntniß ihrer Sünden und des Glaubens an Jesum Christum ab, und empfingen

bas heilige Abendmahl zu ihrer und meiner besondern Erbanung. Gie, und besonders der Mann, bedaureten ihre vergangene Beit, welche fie in Unwiffenheit zugebracht. Mann befannte, daß er in feinen vorigen Jahren nach heidnischer Beise gelebet, und ber Trunfenheit und ben Luften mare ergeben gewesen. Run aber führet er einen chriftlichen Wandel und läßt den Beift Gottes durch fein Wort und Gnadenmittel (215) in sich wirfen. Er ift zwar noch schwach, wie ein neugebornes Rind, und thut ihm webe, wenn er von einigen Unwiffenden wegen feiner Beranderung verhöhnet und verspottet wird; ift aber doch bisher noch getren und begierig gewesen nach der vernünfti= gen lautern Milch des Evangelii. Golde Leute, die fich in Gottes Droning fchicken, gur Kirche halten, Gottes Wort und die beiligen Saframenta als nothwendige Mittel jur Befehrung und Seligfeit erfennen und annehmen, werden von andern, die nichts Darauf halten und boch in leiblichen Butern wohl leben, verachtet. Es giebt gar Biele in diefem Land, welche fich nach der Duater Form richten und Rirchen, Brediger, Gaframenta und dergleichen verachten, mit dem Borgeben, folche Sachen wären Erfindun= gen, dadurch die Brediger ihr Brod erwirben. Die arme Menschen achten und verstehen Gottes Wort nicht, und werden durch die verfehrten Religionsstreitigkeiten und Spottereien in ihren Gunben gestartet.

Im Monat Martio that ich eine Reise nach den Nordwestlichen Gebirgen. fünfzig englische Meilen von Provident. Daselbst wohnen viele teutsche Leute armlich und fümmerlich und haben Mangel an geift- und leiblicher Rahrung. Beil verschiedene von unfern armen Bemeinsgliedern aus Meuhannover dahin gezogen, und an ihren Gottesdienst gurud gedacht; so haben fie mich genothiget, einen Besuch bei ihnen abzustatten. Biele machsen in's Wilde und halten nichts mehr auf Kirchen und Schulen. Andere bedienen sich solcher Männer, die sich selbst zu Predigern aufgeworfen. Noch andere suchen etmas erbauliches und wollen mit felbstrelaufenen Bredigern nichts gu ichaffen baben. fallen aber auf die andere Seite und hängen sich an die herrnhuter von Bethlebem. Meine ehemalige Zuhörer schickten zuvor verschiedenemal Männer zu mir und ließen um Bulfe bitten. Beil benn zu der Zeit den Beren Belfer Rurt bei mir hatte, fo ichickte benfelben ein paarmal hinauf, ließ auch durch meinen Schwiegervater ein wenig Land bei bem Eigenthums-Berrn zu einer Rirche ausmachen. 16) Auf folches Land follten fie ein Schulhaus oder Kirche von Solz bauen. Wenn fie denn mit der Zeit so mächtig murben, baf fie einen Schulmeifter halten konnten, fo murbe zuerst ben Rindern in etwas geholfen. Der Schulmeister follte des Sonntags vorlefen, und ich wollte fie jährlich ein ober ein paarmal besuchen. Es schiene, als ob fie meistens einig werden und den Borichlag billigen wollten. Gie fingen auch an eine holzerne Rirche zu bauen. (216) Inamischen hatten die Berrnhuter von Bethlehem den Drt fleißig besuchet, diejeni= gen an fich gezogen, welche noch am meiften in der leiblichen Rahrung vermochten, und fie beredet, daß fie die rechten Lutheraner waren, auch das heilige Abendmahl nach ber Lutherischen Weise mit ihnen gehalten und einen Bruder mit feiner Familie zu den ge= wonnenen Saushaltungen gefandt, der Schule halten mußte. Golches fahe die andere Bartei, murde darüber erbittert, und warf mit Scheltworten um fich, und die dritte Bartei joge fich beswegen auch zurud. Db fie nun gleich angefangen, die Lirche ju bauen, fo wollte es boch feinen Fortgang gewinnen, und ftehet der angefangene Bau ohne Dach bis auf den heutigen Tag ba. Die Berrnhutischgefinneten wollten und konnten den Ban wohl vollenden, mit dem Beding, daß es eine Bruder-Rirche fein follte, welches ich aber ihnen nicht gestatte, weil ber Grund noch in meiner Sand ift, und ich Soffnung habe. ben armen Lutheranern mit der Zeit zu ihrem Ban behülflich gu fein. Gegenwartig fehe noch feine Möglichkeit, wie folchem verdorbenen und gerrutteten Saufen gu Gulfe fommen und Befferung verschaffen konnte, bis der herr mir gegenwärtig noch unbefannte Mittel und Wege an die Sand giebt. Bei meinem jetigen Besuch predigte dajelbst.

taufte etliche Kinder und ermahnete meine ehematige Gemeinsglieder zur fleißigen Lesung der heiligen Schrift und Gebet, reichte zwei alten Leuten, auf ihr flehentliches Bitten und Anhalten, das heilige Abendmahl, deren Kinder sich mit zu den Herrnhutern gesellet, worüber sie heimlich weineten, und das heilige Abendmahl in tiefster Beugung ihres Herzens empfingen, auch versprachen, ihrem alleinigen Seelenhirten, Jesu Christo, im Leben, Leiden und Sterben getren zu bleiben.

Die Ursachen, warum wir hie und da in die Ferne zu kommen genöthiget werden, sind folgende: Unsere teutsche evangelische Einwohner in Bensplvanien sind größtentheils am spätesten in diese Landschaft gekommen. Die englische und teutsche Duäkers, Inspirite, Mennonisten, 16) Separatisten und andere dergleichen kleine Gesinntheiten sind in den ersten Zeiten hereingekommen, da das Land noch sehr wohlseil war. Solche haben sich die besten und setzelesen und nunmehr bereichert. Nachdem aber

in den spätern Jahren die arme Evangelische auch die Spur gefunden und häufig (217) in dieses Land gezogen, so haben wohl einige noch hie und da etwas von dem fetten

Grunde gefunden. Die meisten aber muffen für ihre Fracht einige Jahre als Rnechte und Mägbe bienen und fich nachher mit bem schlechten Land behelfen, und im häufigen Schweiß des Angesichts ihr Brod effen. Lettlich war auch nicht einmal mehr ichlecht Land zu bekommen, barum haben die Armen von den erstern ihr überfluffiges Land gepachtet. Die Reichen aber treiben die Bachtgelder fo hoch, daß die Armen es nicht aushalten können. Dahero gehen fie immer weiter fort in bas wilde Gebufche. Die noch etwas eigenes gehabt, bekommen große Familien, welche auch zum Theil genöthiget find, ihren Bug weiter fortguseten. Solche, Die unter unsern Gemeinen eine Zeit lang geftanden und aus Roth weiter fortgehen muffen in die noch ungebaueten Ginoden, schreiben bisweilen die beweglichsten Briefe und beklagen ihren Hunger nach Gottes Wort, fic erzählen auch wohl ihren Nachbarn, wie gut fie es gehabt, und wünschen noch einmal Worte des Lebens in der Bufte, da fein Waffer ift, zu hören. Ich habe angemerket, daß innerhalb funf Jahren meines Bierseins kaum die Balfte mehr von den erften Bemeinsgliedern in den Landgemeinen find. Die übrige Sälfte ift zum Theil in der Ewig= keit, meistentheils aber in die Ferne gezogen, auf vierzig bis hundert englische Meilen, 17) an die Grenzen von Benfylvanien, nach Maryland und Birginien. Inzwischen find die Gemeinen nicht geringer worden, sondern vielmehr angewachsen; weil jährlich noch im= mer mehrere Teutsche herein kommen, und die übrigen ihre Kinder um sich herum setzen. fo viel fie noch Raum und Nahrung finden konnen. Es pflegen aber auch wohl einige von unfern Gegenden wegzuziehen, welche einen Efel und Berdruß an Kirchen und Schulen haben und lieber im Finstern wohnen wollen, wo ihre Werke nicht vom Lichte bestra= fet werden. Auf folche Beise muffen wir Brediger in der Nähe und Ferne durch Ehre und Schande, burch bofe und gute Berüchte geben; freuen uns aber babei, wenn bas Evangelium ausgebreitet und der Name des Herrn bekannt wird und wünschen: "D daß doch der Abend kame, da es foll so lichte sein, und des Beistes heller Schein uns dir machte recht bequeme. Ja, was mehr, daß ich im Sinn hören möcht, die Nacht ist hin!"(1)

Im Monat April und Mai hatte ich, außer meinen gewöhnlichen Amtsgeschäfzten, mit denen in Neuhannover und Providenz zu thun, die zu dem heiligen (218) Abendmahl zubereitet werden sollen. Unter denselben waren in beis den Gemeinen vor andern folgende Bersonen merkwürdig.

1) Eine Frau, deren Vater ein vertriebener Franzose von den sogenannten Hugonotten gewesen. 19) Es ist bedenklich, daß solche Leute, die wegen der protestantischen Religion vertrieben worden und viel Ungemach gelitten, in diesem Lande so leicht kalt werden, 20) und ihre Kinder und Kindes-Kinder ungetauset in der Finsterniß auswachsen

The M.C. A. S. M. NARY

<sup>(1)</sup> Aus dem Liede: Unerschaffne Lebenssonne 20.18)

lassen. Setterwähntes armes Weib war zwar in der Jugend getauft, aber ohne Unterricht und Erkenntniß aufgewachsen. Nachdem sie an einen lutherischen Mann verheirathet worden, hörete sie sleißig Gottes Wort, und bekam endlich ein sehnliches Verlangen nach näherem Unterricht zum heiligen Abendmahl. So viel sie von ihren Kindern und Haushaltungsgeschäften mit Bewiltigung ihres Mannes abbrechen, und als eine schwanzere Fran sortkommen konnte, kam sie fleißig zum Unterricht, erlangte eine seine Erkenntwiß von ihrem verderbten Zustande und der Gnade Gottes in Christo Jesu, bezeugte Neue und Leid über ihre Sünden und einen Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit und dem Frieden in Christo Jesu, versprach auch mit Thränen, daß sie den Leitungen des guten Geistes nach dem Worte Gottes solgen und durch dessen Beistand getren bleiben wolle dis in den Tod. 21)

2) Bar unter ben Confirmandis ein junger Mensch von achtzehen Jahren, ber auch in der Jugend verfäumet worden, 22) weil seine Eltern arm gewesen, und jenseit dem Fluk Sfulfil gewohnet, wo fie feine Gelegenheit zur Schule gehabt. Der Mangel guter Schu= Ien ift eine von den betrübteften Sachen und den größten Hinderniffen bei dem Bau des Reiches Gottes. Duater, Wiedertäufer und bergleichen Gefinntheiten find meistentheils reich und können auf ihre Rosten auch Schulmeister halten; aber fie leiden in ihren Schu-Ien nicht, daß der Catechismus, oder sonsten eine Ordnung des Beils, der Jugend beigebracht werde; fondern ihre Kinder muffen nur zur Roth Lefen, Schreiben und Rechnen lernen, damit sie bei Zeiten Saudel und Wandel in der Welt treiben können. unfere Religioneverwandte betrifft, fo fehlet es ihnen meistentheils an guten Schulhaltern. als an ben Roften, felbige zu unterhalten, wie auch an eigener Tuchtigkeit und Willigkeit, an ihren Rindern selbst zu arbeiten. Rommen folde herein, die in Teutschland halbe Schulmeister gewesen, so machen sie fich gern weit in's Land und wollen Pfarrer abgeben. Undere geben fich fur Schulmeifter aus und wollen mit Schulchalten (219) ihre Fracht verdienen, hatten aber wohl nöthig, daß fie felbst erft in die Schule Bas unfere Sauptorte betrifft, da haben wir bisher noch immer Schule im Binter gehabt. Aber es ift auch höchft beschwerlich, wenn Kinder in der rauben Winterszeit von ein bis fünf englischen Meilen in die Schule wallen sollen, zumal einige Eltern so arm find, daß fie ihren Kindern nicht einmal nothdurftige Rleidung dazu auschaffen können, geschweige denn, daß sie das Schulgeld und noch dazu des Predigers Unterhalt aufbringen follten. Der Eigenthums-Berr vom Lande und andere reiche Einwohner gieben die Renten und ben Ruten, aber um den Schaben Josephs find fie nicht befummert. Wenn uns der liebe Gott einmal fo weit hulfe, daß wir bei jeder Sauptfirche eine Freischule halten konnten, fo follte uns in vielen Studen eine Erleichterung zumachsen. Im Sommer ift es auch fchwer Schule ju halten, weil einestheils die übermäßige Site und die peinliche Plage von ungabligen Muden die Rinder trage und verdroffen machet, anderutheils die Eltern ihre gum arbeiten tuchtige Rinder nicht miffen, und die Schulmeifter von wenigen Rindern nicht leben können. Doch wieder auf vorerwähnten Jungling Bu fommen, fo war berfelbe zwar verfaumet, hatte aber ein beugfames und lehrbegieriges Bemuthe. Er horete jedesmal den Unterricht mit Aufmerksamkeit an, und fog die bernunftige lautere Milch des Evangelii in fich, wie ein neugeboren Bindlein, erneuerte auch feinen Taufbund vor Gott mit vielen Thränen.

3) War unter der Zahl derer, die confirmiret wurden, eine Shefrau, welche sich vor zwei Jahren öffentlich von mir taufen lassen. Die weinete bitterlich, daß sie den Herrn Jesum sein seit der Tause nicht so herzlich lieben können, wie er sie geliebet, und bat sich mehrere Kraft und Treue aus, daß sie ihrem Seelenbräutigam unverrückt und unbessleckt in Liebe und Leid nachwandeln, und als eine kluge Jungfrau seine Zukunst wachend erwarten möchte. So viel ich sie kenne, führet sie einen stillen und gottseligen Wandel und schieckt sich auf die Ewigkeit.

4) Fand fich unter benfelben einer Wittmen Tochter von fechzehen Jahren, welche ein Berlangen hatte, mit uns zum heiligen Abendmahl zu geben, ber teutschen Sprache aber nicht mächtig war, und wurde in englischer Sprache von mir unterrichtet. 24) (220) 3ch brachte fie durch Gottes Gnade fo weit, daß fie ihr Glaubensbekenntniß able=

gen und mit andern vor der Bemeine ihren Taufbund erneuern konnte. an ihr mertte, faffete fie nicht allein eine theoretifche Erfenntnig, fondern ihr Berg empfunde auch was von der Rraft des lebendigen Glaubens an den großen Bürgen und Berfohner Jefum Chriftum, ließ auch ben Borfat in fich wirten, fich felbft zu verleugnen, fein Preuz

auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen.

Desgleichen tam 5) ein junger Mensch von fünf und zwanzig Jahren, der hier Freunde wohnend hat, von Persy herüber und verlangte Unterricht zum heiligen Abendmahl. Er war aber ber hochteutschen und englischen Sprache nicht mächtig, beswegen mußte ich ihn in hollandischer Sprache unterrichten und confirmiren. Er nahm in kurzer Beit fehr gut, hatte ein beugsames und hungriges Berg, und, wie ich nachbem von feinen Nachbarn vernommen, foll er ein unfträflich Leben führen und seinem Beruf wurdig wandeln. 25)

Auch meldete sich 6) eine ledige Frauensperson von ein und zwanzig Jahren,26) und begehrete Unterricht zur Confirmation und Genug des heiligen Abendmahls. Mit diefer Berson ift der gnädige Gott besondere Wege gegangen. Sie hatte von Jugend auf fich an einem Orte aufgehalten, wo fast den größeften Theil nach lauter Spötter wohnen. 27) Der Bater von biefer Berson war sehr befümmert, daß sein Rind unter solche Leute gerathen, konnte fie aber ba nicht weg kriegen, weil bie Eltern ben Töchtern, nach ben Englischen Befeten, allbie nichts ju beichlen haben, wenn fie über achtzehen Jahr alt find. Sie war auch ichon an einen Benfulvanischen ungetauften Menschen versprochen und wollte da bleiben. Als fie nun meinete am sichersten zu sein, so überfiel fie plöglich ein Schreden, als von einem Gespenfte, wie fie fagte, worüber fie und noch eine Frauensperson, die bei ihr war, beide die Epilepsie befamen und erbärmlich hart angegriffen wurden. Run durfte der Bater zu ihr kommen. Er bat mich um Arzenei für die schwere Rrantheit; weil ich nun noch etwas, aber sehr weniges, von einem gewiffen Bichtpulver übrig hatte, welches mir von einer vornehmen Bonnerin28) für arme Leute zugefandt worden, so gab foldes mit und ließ es gebrauchen. Das gesegnete Bulver half ber armen Berson, daß fie auf ein halb Jahr Frist befant. Db fie wohl gegen mich und die

Kirche sehr eingenommen mar, fo trieb sie doch die Roth, daß sie zu ihrem Bater (221) herunter fommen und mit ihm die Rirche besuchen mußte. Gie hörete Gottes Wort mit Aufmerksamkeit, doch stund ihr Herz und Verlangen noch immer wieder an ihren vorigen Ort. Nach einem halben Jahr fam die Spilepfie wieder und währet noch bis auf diefen Tag. Die Trübsal lehrete fie auf das Wort merken, und Gottes Wort und sein damit verbundener Beist wirfete auch die Bufe und Glauben an ben Herrn Jesum Christum. Sie hat eine feine Erkenntniß erlanget, weiß auch Gott zu preisen, daß er sie gedemuthiget, und durch Ernst und Trubsal zur Bufe geleitet hat. Ihr Berg ift gebrochen, der Glaube inter terrores conscientiæ, d. i. unter den Acnasten des Bewiffens, geboren. Der Mund ift voll Lobes und Preises gegen Gott und ihren

Beiland.

Richt weniger melbete 7) eine englische Chefrau ihr Berlangen zur Confirmation und heiligen Abendmahl. 29) Weil fie aber bei sechst englische Meilen von ber Rirche wohnet und etliche junge Rinder um fich, wie auch fonft ihre Sausgeschäfte zu versehen hat, so konnte fie nicht so oft zur Information kommen, wie fie gewünschet. Gie ftammet von quäferischen Eltern ab, war in ihrer Jugend gunt Lesen angehalten worden. wußte aber wenig oder nichts von Gott und dem Wege zur Seligfeit. Als fie nun in ihrem gehörigen Alter an einen teutschen Mann verheirathet worden, beffen Eltern in

Salle und im Boigtland gelebet und noch einiges Gefühl von Gottesfurcht behalten, fo fuchte derfelbe feine heidnische Frau mit Liebe zu gewinnen und kaufte ihr ein englisch nen Teftament. Die Fran lase es fleißig und wurde immer begieriger barnach. Sie hat wenige Anweisung gehabt, und doch bald nach fleißigem Forschen gefunden, was der erbarmliche Gundenfall in ihr angerichtet, und wie nothwendig ihr ein Verföhner, Erretter und Geligmacher fei; wie Gott ans mendlicher Liebe feinen Sohn jum Beil ber gefallenen Menschen verordnet, und durch beffen Leiden und Tod eine ewige Erlösung erfunden; und wie und in welcher Ordnung ber Gohn Gottes die gefallenen Menichen zum Genuff und Besitz der erworbenen Seligkeit führen wolle. Als sie die Hauptsache von der Schöpfung, Erhaltung, Gundenfall, Erlöjung und Beiligung in Ginfalt begriffen, hat fie verlanget, durch Glauben und die heilige Taufe in das Recht und Benufe ber burch Chriftum erworbenen Beilegüter versetzt und zu einem neuen Leben und Wandel tüchtig gemacht zu werden. Rachdem fie folches vor etlichen Jahren erlanget, so wollte fie nun auch das erfahren, was ihr Heiland, aus unendlich garter Liebe, ihr und (222) anderen Mitchristen in seinem letzten Willen vermacht. Im alten Testament hat fie fehr wenig gelesen, konnte aber boch aus dem neuen Testament Grund geben von ihrem Glauben und hoffnung. Bei dem Unterricht betete einigemal mit ihr und fand fie sehr bewegt, und mit Thränen vor Gott seufzen. Unter andern war mir erwecklich, baß fie fagte, fie wiffe gwar noch nicht wie empfindlich ber Berr Refus fich ihr im beiligen Abendmahl offenbaren und mittheilen wurde, weil fie es noch nie empfangen, und fühle zwar ihre große Unwürdigkeit und Blose vor ihrem Heiland, wolle aber nicht viele Speculationes machen, sondern einfältig gehen und nehmen, weil es der Herr Jesus befohlen hatte. Wenn ihr Meister befohlen, fie follte ihm zu Liebe burch's Reuer geben, fo nuffte und wollte fie es ja gerne thun auf fein Wort und Kraft. Warum fie denn nicht kommen follte, ba er fie gu einem fo feligen Mahl gu feinem Bebachtnig und ihrer Stärfung eingeladen. Sie wurde confirmiret und genog das heilige Abendmahl mit unserm engliichen Häuflein 30) in Neuhannover mit Chrfurcht und Andacht.

8) War unter den confirmirten Personen merkwürdig eines Vorstehers Sohn von fechzehen Jahren, ein besonderer Jüngling, von welchem man fast vermuthen follte, daß er noch in seiner Taufgnade stehe. 31) So viel mahrendem Unterricht von seinen Eltern und Nachbarn vernommen, fo hat er seine Luft an Gottes Wort gehabt und in demselben nach seiner Fähigkeit sehr fleißig meditiret. Wo er einen bequemen Blat im Saufe gefunden, da hat er einen fraftigen Spruch aus der Bibel mit leferlichen Buchstaben, Die er selber ohne Anweisung gelernet, abgemalet. Er ist fehr ftille in seinem Betragen, folget den Leitungen des heiligen Beiftes, haffet das Bofe, liebet das Bute. Gegen feine Eltern bezeiget er fich ehrerbietig und gehorsam, gegen seine Beschwifter liebreich und ermahnet fie jum Guten. Gegen feine Rebenmenschen ift er bescheiden und demuthig. In seiner Bernfsarbeit ift er treu und fleißig und im besondern Gebet unermudet. Wenn ander junges Bolf ihn will reigen und in ihre eitele Gescllschaft giehen, fo bestrafet er fie aus Gottes Wort. Wenn ihm fein Bater bann und wann eine Recreationsftunde erlaubet, so übet er sich in Mechanicis, und machet aus eigener Invention allerhand Modelle und Abriffe. Gott bemahre diese feine Seele für des Satans Tiefen und erbalte ihn in seiner Gnade!

9) Ein Mann aus der Neuhannöverischen Gemeine ließ drei erwachsene Kin= (223) der, nämlich Töchter, mitconfirmiren. Die waren sehr versäumet in den jünsgern Jahren, theils weil der Vater nicht viel auf Gottes Wort gehalten, theils weil er die Kinder wegen Armuth bei andern Leuten hat müssen dienen lassen, welche noch wenisger auf der Kinder Seelenheil bedacht gewesen. Der Mann war eines vornehmen Gastswirths Sohn in Teutschland gewesen und hatte hier im Lande eines alten Predigers Tochter geheirathet. Sie sind beide in Armuth und Schulden gerathen, weil sie nicht

fehr witzig waren auf die hiefige schwere Arbeit und Haushaltung. In folden Umftanden, da fie Gott nicht lebendig erkannten, und im Leiblichen nicht recht fortkommen konnten, haben sie fehr uneinig und fündlich im Cheftande gelebet, auch damit ihren Rindern bofe Erempel gegeben. Sie find aber Zeit meines Bierfeins fleißig jum Behor bes Wortes Gottes gefommen, haben auch eine Bibel in's Saus gefauft. Der Mann ift burch fleißige Lesung in berfelben zu einer heilfamen Erkenntnig und auf beffere Wege gebracht und fänget nun an ein hausprediger zu werden. Gie haben mir beibe vor Gott versichert, daß sie Reue und Leid über ihre vorherbegangene Gunden und Unwiffenheit trügen und Gott ben Bater baten, er wolle ihnen um Jesu Chrifti willen alle ihre Gunben vergeben und seinen beiligen Beift zu einem beffern Leben verleihen! Die Frau fagte mir insbesondere, fie dankete ihrem lieben himmlischen Bater viel tausendmal, daß er unsere Sochwürdige Bater und Bonner in Europa erwedt, für ber armen Seelen Beil au forgen, und daß er ihnen auch eine Bibel in's Saus bescheret. Denn feitdem fie das Bort Gottes fleißig gehoret und gelesen und babei gebetet, waren fie wie aus ber Finfterniß zum Licht, aus dem Tode zum Leben gefommen. Der Mann fagte auch, er konnte die Barmherzigkeit und Geduld Gottes nicht genug bewundern, die ihm fo lange mit großer Langmuth in ber Blindheit und Stlaverei bes Satans nachgesehen und ihn mit Berichonen getragen. Er vergage nun aller feiner Armuth und Trubfal, weil er alle Tage in Jesu Chrifto reicher wurde. Ginige Spotter hatten ihm zwar schon berichiedenemal Sohn gesprochen und gefagt, er wurde nun auf einmal alle Schulden bezahlen und reich werben, weil er fich an die lutherische Rirchen und Pfaffen hinge, welchen

er geantwortet, daß er seine Prediger darum liebte, weil sie ihn an Christus statt (224) bäten, er sollte sich mit Gott versöhnen lassen. Was seine leibliche Armuth besträfe, so hätte er, seitdem er sich mit den Seinigen zu Gott gewendet, in seinem leiblichen Beruf schon viele Erleichterung, auch mehr Segen verspüret, und schon manche alte Schulden abgetragen. Gott, der ihm seinen Sohn geschenket, würde ihn auch im Leiblichen nicht verlassen noch versäumen. Je mehr er nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit disher getrachtet, desto gesegneter wäre ihm das andere nach Nothdurft zugesallen. Er arbeitet sleißig an seinen versäumten Kindern, welche durch Gottes Gnade ansangen, wie verwelkte Pstanzen nach einem sansten Regen sich wieder aufzurichten. Ach Herr, gib bein Gedeihen!

Im Monat Junius ward ich genöthiget, eine Reise durch Bensplvanien nach Mary-Land vorzunehmen, nachdem ich zuvor das heilige Pfingstfest in guter Gesundsheit und häusigen Amtsgeschäften in beiben Gemeinen unter zahlreichen Versammlungen durch Gottes Beistand zurückgeleget.

Am 10. Junii reisete mit dem Schulmeister J. L. \*\*) von Neuhannover ab und kehrete, acht Meilen von dem Ort, bei einem alten sogenannten Neugebornen ein, welcher vor zwanzig und etlichen Jahren eine Wittwe geheirathet und mit derselben fünf Kinder gezeuget, welche mir die Mutter in den ersten Jahren, erwachsen, zum Unterricht und heiligen Tause, wider des Vaters Willen, übergab, und deswegen von ihrem Manne vieles leiden mußte. Der alte Mann gibt vor, daß er in der Pfalz neu geboren sei. Die Kennzeichen solcher Geburt erstrecken sich aber nicht weiter, nach seiner oft wiederholzten Aussage, als daß er sich von der reformirten Kirche und den Sakramenten separiret, und dem damals zur Regierung gekommenen Chursürsten nicht den Sid der Treue ablez gen wollen, worüber er nebst andern vor das Consistorium gesordert, auch mit Gefängniß beleget, und, seiner Meinung nach, um Christi und der Wahrheit willen versolget worden. Er nimmt weder vernünstigen Beweis, noch die höhere Offenbarung nach allen Theilen und ihrem ganzen Inhalt an, lässet sich auch nicht besehren, weil er von schwaschem Verstand, halsstarrigem Eigenwillen und stürmenden Ussesten ist, und die Bensplevansschen Vereiheit zum Schaden mißbrauchet. Nachdem er hier in's Land gekommen, hat

er fich mit einigen vereiniget, welche Sette ben Ramen ber Renge bornen getragen.24) Dieselbe gibt eine neue Weburt bor, welche fie durch unmittelbare Ginfprache, Ericheinungen bom Simmel, Traume und bergleichen ploplich erlangen. die neue Weburt auf folche Beise befommen, fo find fie, ihrer Einbildung nach, Gott und Chriftus felber, tonnen auch nicht mehr fundigen noch irren. Daher gebrauchen fie von dem heiligen Worte Gottes nichts mehr, als eben dasjenige, mas ihren falichen Gaten gu favorifiren scheinet. Die heiligen Saframente find ihnen lächerlich und ihre Ausbrude von benfelben höchst ärgerlich. Die Frau hat diesen vorerwähnten Mann. wie fie fagt, unvorsichtig zur Che genommen, und fich damit felbst eine Ruthe gebunden. Als die fünf Kinder meistens erwachsen, und die Mutter durch fleißige Anhörung des Bortes Gottes gur Bufe und Glauben wieder erwecket worden, hat fie ihre Kinder insgeheim fleißig unterrichtet und eins nach dem andern zu unferer Schule gehalten, bis fie endlich vor der Gemeine in Renhannover getauft worden. Bas fie darüber ausstehen muffen, ist alles zu ihrem Besten ausgeschlagen. Die älteste Tochter davon war erwachfen, hielte fich ftille und eingezogen. Solches vernahm ein junger Bittwer, A. E., 25) welcher etliche Jahre her ein Lehrer unter den herrnhutern gewesen, wie denn auch seiner mit in den fieben gedruckten Conferenzien des Berrn Grafen von Zinzendorf's gedacht ift. Der Berr Graf von Bingendorf hatte eines alten separirten Freundes einzige Tochter ihm jugeheirathet und gwar mit folgenden furgen Traftaten, wie mir der Bater ergählet, namlich: Beneditt! beine Tochter gebe ich dem E., dich und beine Frau nehme ich mit nach Tentschland und bein Landgut gehöret dem Beilande! Die Tochter fonnte er nicht gurudhalten, weil er fich aus guter Meinung ichon zu weit eingelassen. Daß aber ber Berr Graf sogar das Landgutchen dazu haben wollte, welches bem Manne feinen Schweiß und Blut gefostet, war eine harte Forderung und machte bei bem Manne einen so tiefen Ginbrud, daß er mit feiner Frau nach und nach wieder gurud ging, und dachte, es ware genug, feine Tochter zu hinterlaffen. mußte der wichtige Bruder E. bald Prediger im Lande, bald in Philadelphia und feine junge Frau eine Actteftin fein. 3hre Umftande erforderten große Rosten und die Ginnahme war schlecht; deswegen tam bie Tochter ein und andermal zu ihren Eltern und ließ ihre Sade wieber füllen. Die Eltern wurden bes endlich mube und fagten zu ihrem Tochtermann, er follte das Predigen und Aeltestenamt einstellen und fein Schuhmacherhandwerf treiben, damit er fein Beib und Rinder gebührend ernähren fonnte. Die Noth trieb ihn auch dazu und die Eltern waren damals behülflich, daß die (226) jungen Leute ein Stud Land in den Bebirgen, feche Meilen von Reuhannover, tauften. Die Alten freueten fich, daß ihr Schwiegersohn aus Roth gezwungen ward. fich auf eine Zeitlang von seinen Brüdern zu trennen. Sie verkauften ihr Land in Neuhannover und baueten auch ein Saus auf der Rinder Blat, in Soffnung, daselbit ein eigenes Bemeinlein unter fich felbst aufzurichten. Raum hatten fie angefangen zu bauen, fo ftarb die einzige Tochter, und furz darauf auch die Mutter. Nun war fo wohl ber alte als junge Bittwer genöthiget, fich nach Beibern umzusehen. Der lettere machte fich, wie gedacht, an bes vorerwähnten Reugebornen Tochter, und beredete fie mit dem Berfprechen, daß er fie in ihrer Religion nicht ftoren, fondern ihr vielmehr beforderlich fein wollte, bis fie ihm die Ehe versprochen. Der Contraft wurde mit Ginwilligung ber Eltern geschloffen. Run war die Frage, wo das Baar sollte getrauet werden? Der Brautigam war ichon in vielen Studen seinen Brudern ungehorfam gewesen und befürchtete, er möchte seine Schulden bei ihnen haufen, wenn er fich von mir copuliren liefe. Beil aber Mutter und Tochter darauf beftunden, daß ich's thun follte, in der Absicht. daß er badurch noch beffer von der herrnhutischen Bartei abgezogen werden follte, fo brachten fie es endlich babin, daß die jungen Leute ordentlich in unserer Rirche proflamiret und heute, als den 10. Junii, auf dem Lande copuliret wurden. 36) Go viel nachhero bemerket, lebet er noch in seiner Einsamkeit, lässet aber seine Frau dann und wann in die Kirche kommen. Der erste Schwiegervater wohnete noch eine kurze Zeit bei ihm auf dem Lande, doch in seinem eignen Hause. Endlich nahm er auch eine betagte Wittwe zur andern She, und ließ zusetzt sein Haus im Stiche, kaufte sich wieder einen Platz in Neu-hannover und kommet nunmehro dann und wann in unsere Kirche, weil er wohl merket, daß das Separiren von Gottes Wort und den heiligen Sakramenten keinen Nutzen schafsfet. Er war sonst von Ungesonderten, welche sich die Stillen im Lande nensnen, aber meistentheils so stille werden, daß sie gar darüber einschlasen.

Am vorbesagten 10. Junii Nachmittags reisete noch fünf englische Meiler weiter zu einer alten gottesfürchtigen Wittwe, welche mit den Ihrigen und ihren Nachbarn (227) auf und sehnlich warteten, und Erbauung begehreten. Die Wittwe hatte sich gesprüfet und verlangte das heilige Abendmahl, welches ihr, nebst noch zween alten Greisen, nach Vermahnung und Beichte vor Gott, gereichet wurde. Zwei alte Chelcute, welche weit von der Kirche unter allerhand Spöttern gewohnet und sehr kalt und erstors ben waren, lebten wieder auf durch das Wort Dessen, der das glimmende Docht nicht vollends auslöschet. Sie versprachen mit Thränen, die Gnadenmittel zu gebrauchen und dem dadurch wirkenden guten Geiste zu folgen. Gott sei gelobet, der die Kraft zu ihrem auten Vorsatz verliehen, wie man siehet, daß sie demselben gemäß wandeln.

Am Abend ritten wir noch nenn Meilen weiter und blieben des Nachts bei einem alten Einwohner von unserer Kirchen-Vemeinschaft. Der Mann hatte sich schon lange auf unsere Ankunft gestreuet, und erbauete sich mit uns durch Gebet und geistliche Gespräsche. Gott hat diesen Mann noch in seinen alten Tagen erwecket, daß er das Eine Nothewendige suchet, und sich sehr erfreuet, wenn er Gelegenheit sindet, sich mit uns von dem Fortgang in dem Christenthum zu besprechen. Benn es seine Kräfte leiden wollen, so ist ihm der Beg zur Versammlung, fünfzehn bis vierundzwanzig englische Meilen, nach Neuhannover oder Provident, nicht zu beschwerlich, weil das Vergnügen am Gottese dienst bei ihm alle Schwierigkeiten überwieget. Er danket Gott demüthig, der so viele werthe Kinder Gottes und Gönner in Europa erwecket, die Veranstaltung zu machen und zu befördern, daß den armen zerstreueten Sündern in diesem Lande das Heil angetragen werden kann.

Den 11. Junii reiseten wir acht Meilen weiter zu einem Orte, wo die Lutheraner und Reformirte eine Kirche miteinander gemeinschaftlich gebauet und schon sehr mit einander sich gezanket hatten. \*\*7) Beide Religions-Berwandte sind in diesem Lande durch eins ander verheirathet. Nun haben beide Parteien schon hie und da einen Bersuch gemacht, und eine gemeinschaftliche Kirche gebauet. Beil nun dieser Ort weit abgelegen, daß unssere Glaubensgenossen an demselben von uns nicht wohl können besorget werden, sie auch nicht das Bermögen haben, ordentliche Prediger zu unterhalten, so haben sie, wie au ans dern Orten, sowohl als die Reformirten, von denen selbst gelaufen kommenden Schulsmeistern zu Predigern erwählet, und sagen, sie wollten lieber etwas als gar nichts

(228) haben, weil sich die Leute sonst unter fremde Sekten zerstreueten. Solche Prediger sind denn insgemein unbekehrt und ungelehrt. Die Grundwahrheiten der Religion wissen sie nicht, \*") sondern zanken nur über äußerliche Dinge und Ceremonien mit Unverstand. Dadurch entstehen unter Eheleuten, Nachbaren, Freunden und Verwandten Zank und Feindseligkeiten. Die andere Sekten machen sich solches zu Nutz und schließen von solchen einzelnen Fällen auf das Ganze. Dieses Kirchlein war mit Streit angesangen und geendet, und noch keine Verschung weder vom Kirchen-Grunde, noch vom Gebäude selbst gemacht. Weil nun beibe Parteien mich daten, eine Verschreibung des Kirchen-Grundes und Gebäudes zu Stande zu bringen, ich auch auf das Zukünstige dachte, wenn etwa mit der Zeit ordentliche Lehrer könnten dahin gebracht werden, so richtete die Sachen nach den hiesigen Landesgesetzen ein und ermahnete sie beiderseits zur wahren

Bufe, Glauben und Gottseligfeit. 3bre Prediger haben aber ben Bauf fortgesetet, und find besonders die Reformirten angestiftet worden, ihre ansgelegte Bautoften wieder gu fordern, und ben Butheranern die Rirche allein zu laffen, welche hernach einen gewiffen Brediger angenommen, der nahe dabei wohnete. 39) Rachmittags ritten wir noch fechs 3chen Meiten weiter hinguf und famen Abends bei meinem Schwiegervater, Berrn Conrad Beiser, m Tulpehodem an.

Den 12. Junii erbanete mich mit meiner gahlreichen Freundschaft. 40)

Den 13. Junii reijete feche Meilen weiter hinauf zur klirche, ") hielte eine Buffprebigt und Beichteramen mit ben Gemeinsgliedern, welche ben nächsten Tag das heilige Abendmahl empfangen wollten.

Den 14. Junii. Am Sonntage Trinitatis predigte vor einer großen Bersammlung über das ordentliche Evangelium, taufte etliche Kinder, und reichte über zweihundert Bersonen das heitige Abendmahl. Was überhaupt diese Gemeine betrifft, so finde in derfelben viele erweckte Seelen, welche jollten weiter geführet und in beffere Ordnung gebracht werden. 42) Einige scheinen recht begierig zu sein nach der lautern Milch des Evangelii. Es fehlet auch zwar nicht an folchen, die sich auf das bloße opus operatum, oder die Berrichtung des angerlichen Werks, verlaffen und fich darinnen gegen die nabere Nebergeugung bes heiligen Geistes verschangen. Doch können fie überhaupt von (229) dem Bortrage des Wortes Gottes urtheilen, weil fie in einer Reihe von mehrern Jahren viele Prediger 43) von allerlei Art gehöret und an benfelben wohl viele Zuchtmeifter aber wenig Bater gehabt. "Hilf deinem Bolk, Berr Jesu Christ, und fegne, mas dein Erbtheil ift!" Rachmittage ritte ich acht ober neun Meilen auf die Seite zu einer andern Gemeine, welche fehr aufmerkfam war, als ich ihr bas Wort Gottes predigte; allda mußte verkündigen, daß über drei Wochen das Abendmahl sollte gehalten und einige junge Leute confirmiret werden. Gie wurden zu dem Ende herzlich zur Buge und Ber= föhnung mit Gott ermahnet. Nach der Bredigt fagten mir ein und andere Seelen, daß fie durch Herrn Kurten's Bortrag von ihrem Gundenschlaf zur Reue und Leid über die Sunde und gu einem hunger und Durft nach ber Berechtigfeit erwedet worden, auch gewillet waren, nicht stille zu stehen, bis fie den freien offenen Born für die Gunden und Unreinigfeit gefunden hatten. Die fernere außerliche Umftande betreffend, fo war die Sauptgemeine daselbst eben im Ban begriffen. Zuerft hatten fie vor wenig Jahren aus ihren Mitteln eine feine steinerne Kirche meist gebauct, waren noch etwas darauf schuldig, hatten auch noch keine Stühle darinne, wozu aber Berr Weiser das Geld vorschoß. Hernach haben fie auch bei nahe zwanzig Ader Land bei die Kirche gefauft, daß ein Brebiger mit der Zeit ein Pferd und eine Ruh erhalten möchte. Als fie nun hoffnung bekommen haben, den Herrn Aurt oder einen andern Brediger aus unferm Collegio 44) ju bekommen und bei fich zu behalten, fo refolvirten fie, ein Pfarrhaus von Steinen gu bauen, welches wirklich ichon angefangen ift, und ben gutherzigen Leuten viele Arbeit und Scherfleins aus der Nahrung fostet. 45) Bu dem forgen fie auch so gut für des Bredi= gers Unterhalt, wie eine Bemeine im Lande, und thun Alles mit Freuden, wie fie fagen, wenn fie nur einen rechtschaffenen Seelforger unter sich wohnend haben könnten. Der Erghirte Jejus Chriftus, wolle fich ihrer vaterlich annehmen, und einen Mann nach feis nem Bergen dahin verordnen, (m) um seines großen Namens willen!

Den 15. bis 18. Junii unterrichtete ich etliche junge Leute, welche sich wollten confirmiren laffen, weil Berr Belfer Kurt in meiner Abwesenheit meine Gemeinen (230) in Neuhannover und Provident versahe.

Am 19. Junii reiseten wir von Tulpehodem nach ber Stadt Lancafter und famen Abends allba an. Unterwegs ergablete uns ein Gaftwirth, daß etliche Tage gu=

<sup>(</sup>m) Aus der dritten Fortsetzung p. 77 ist zu ersehen, daß nachher im Jahr 1748 der bisherige Helser, Herr Kurt, bei dieser Gemeine zum ordentlichen Lehrer angenommen worden.

vor diejenige Leute, welche der herr Nenberg in der Stadt und beren Nachbarschaft für die herrnhuter geworben, nach Bethlehem gereiset wären, um einer Solemnität mit beis

zuwohnen.

Um 20. Junii besuchte ich einige Borfteher und Aeltefte von der Bemeine und erfundigte mich nach ihren Seelen und ber Bemeine Umftanden. Es fahe leider fehr betrübt und verderbt aus, im Gangen und seinen Theilen. Die sonft gahlreiche Evanges lisch-Lutherische Bemeine war nun völlig gespaltet. Der größeste Saufe hat die Kirche und Rechte behauptet, und ift aus Roth mit unferer Bewilligung burch Geren Selfer Rurt, von Tulpehodem aus, beforget worden, weil der Schwedische Prediger 10) aus Philadelphia fie nicht mehr bedienen wollte, und wir, ohne Schaden und Berfäumung unserer eigenen Gemeinen, auch nicht oft hinauf kommen können. Bei acht ober zehen Familien, worunter die Reichesten mit begriffen, waren von Serrn Renberg zu ber Berrnhutischen Gette gebracht, welche fich von der Rirche abgesondert, weil fie berfelben mit Bewalt und Lift fich nicht bemeistern konnen. Diese hatten, in kurger Zeit und gro-Ber Site, eine neue Mährische Rirche von Steinen aufgebauet, worin nach ihren Besetzen Berr Nenberg und andere unparteifiche, b. i. Berrnhutische, Lehrer, aber feine von uns, In lehren Freiheit haben follen. In derfelbigen Birche predigte denn Berr Nenberg bie Berrnhutischen Gate beherzter wie guvor und pratentirte boch babei ein reiner Lutherischer Brediger zu heißen. Mit bemfelben predigte bamals ein Reformirter Brediger, Jafob Lifthy, 47) (n) wechselsweise eben bieselbe Lehren. Endlich ift auch der Bischof Rammerhof 48) und andere feines gleichen ba gewesen, Die neuen Bruber mehr einzurichten. Der Lutherischen Gemeine wird von herrn Rurt zween Sonntage geprediget, und zween

Sonntage muß berfelbe wiederum in Tulpehockem fein, da denn die Bemeine gu (231) Lancafter feine Predigt haben fann. Wenn nun in den zween Sonntagen Die= mand da ist, so gehen einige von unserm Saufen zu der Mährischen Kirche; weil fie alle Sonntage was hören wollen, und auch auf alle ersinnliche Beise gereizet werden. Die Lutherische Gemeine halt einen Schulmeister, welcher aber untüchtig ift und wenig Rinder hat. Die Berrnhuter halten baselbft ein auch wohl zween Schulmeifter von Beth-Ichem und giehen viele Rinder an fich. Uch Gott! wie viel Streit, Bant, lieblofes Richten ift nicht bis hieher unter beiden Barteien im Schwange gewesen, daß die mahre Buffe. Glaube und Gottseligfeit gang vergeffen wird. Rebet man von folden wichtigen hochft nothwendigen Articula, fo fpotten die Berrnhuter und fagen, das ift Ballenfifch, und ben verwilderten und ungebrochenen Lutheranern wird gleich bange, daß man Gerrnhutisch werden mochte, wenn man ihre Betehrung zu Gott suchet und faget, fie muffen ftille merben nach langem Geräusche und Streite. 40) Das gemeine Bolt wird gang verwildert und hallftarrig; weil fein ordentlicher und beständiger Lehrer bei ihnen stehet, und feine Rucht und Ordnung tann gehalten werben. Rurg es ift, als ob alles zu Trummern geben follte, ungeachtet unferer vielen Mübe und Trübfal, welche wir baselbit erbulden muffen. Das Berg im Leibe thut mir weh, wenn ich einige Tage da sein und den Jammer fehen und hören muß. 60)

Den 21. Junii, am ersten Sonntage nach Trinitatis, predigte ich in der Kirche zu Lancaster, katechisirte die Jugend, tauste Kinder, und ließ die Gemeine einen neuen Borsteher erwählen; weil einer gestorben war. Einige von den alten Borstehern und Aestesten wollten abdanken, weil Streit unter ihnen entstanden. Ich fand es aber gegenwärstig nicht rathsam, sondern ermahnete sie, daß sie bleiben sollten, bis auf bessere Zeiten, weil besürchtete, daß die schon gespaltene Gemeine noch mehr Risse bekommen möchte. Dachmittags mußte noch zwei und zwanzig englische Meilen weiter reisen, weil versproschen, den 24. Junii in Marys Land zu predigen. Zehn Meilen von Lancaster kamen

<sup>(</sup>n) Derielbe ist nachher von der Herrnhutischen Sette abgegangen, hat auch gegen dieselbe schrift- und mündlich gezeuget.

wir zu dem breiten Fluß, Gusquehana genannt. Auf dem Fluffe, welcher anderthalb Meilen breit ift, betraf und ein ftarter Sturm, welcher Befahr drobete. 62) Gott erhörete aber unfer Gebet und half und wohlbehalten hinüber. In der Racht ritten wir vollends bis gu der in Benfylvanien neuangelegten Stadt ?) or if genannt. Die Leutlein liefen noch zum Theil in der Mitternacht zusammen und freueten sich über meine Ankunft und erwarteten, daß den folgenden Sonntag ihnen das heilige Abendmahl (232) reichen follte, wie es schon so lange versprochen war. Run war ich in dem Dis ftrift, wo die lutherischen Gemeinen dem Herrn Neyberg, \*) da fie ihn noch für einen ächten Lutheraner gehalten, die Commission aufgetragen hatten, daß er ihnen reingläubige Brediger aus Schweden verschreiben follte. Berr Menberg hatte ihnen versprochen, einen folden zu ichaffen, der noch beffer ware, wie er. Mittlerweile hat er die Bemeinen bis in Mary-Yand fleifig besucht und auch ein und andere Scelen durch feinen lebhaften Bortrag erwecket. \*\*) Als er nun gemeinet, daß feine Bartei ftark genng fei, hat er zween Brüder von Bethlehem hieselbst wie auch in Mary-Land zu Lehrern einführen wollen. Die Begenpartei war aber unvermuthet zu ftark, widersetzten fich und fagten, fie hatten Lutherische Prediger aus Schweden und nicht Herrnhutische aus Bethlebem verlanget; barauf ist eine große Spaltung geschehen. Die nach seiner Methode erweckten Leute bingen fehr ftart an ihm, wollten mit ihme leben und fterben, und fagten, nach feiner Berebung, wir waren faliche Lehrer. \*\*\*) Die ftartste Partei hatte ihm aber nichts bestoweniger ihre Kirchen verschlossen und gesagt, sie wollten sich zu unserm Collegio halten. Die Renbergische Bartei wurde mittlerweile von obgedachtem reformirten Brediger, Jakob Lifchn, und andern von Bethlehem aus unterhalten und geftärket. Jener hatte ichon eine Beit lang in diesem Diftrift in den reformirten Gemeinen gearbeitet. Nachdem aber bekannt worden, daß er herrnhutisch gefinnet sei, haben sich seine Gemeinen daselbst auch gefpaltet.+) Bei folder Beschaffenheit der Umftande fam ich vor diesesmal in großes Bedrange. Die beiderseits erwectte Seelen fchienen hungrig gu fein, liebten auch meinen Bortrag, ausgenommen die Borte: Gefet, Buge, Gebet, Rampf und bergleichen fonnten die Berchutischgesinnete nicht leiden, ob ich es ihnen gleich aus der heiligen Schrift und unfern Glaubensbüchern deutlich genug vorlegte, und wenn ich aus bringender Roth gegen den Renberg und andere Berrnhuter it) zeugete, fo hielten fie folches fast fur eine Gunde in den beiligen Beift. Un der großeften Bartei fand mit Bergnugen, daß fie burch die Streitigkeiten mader in die Bibel und den Catechismum waren getrieben wors ben, denn die Ansechtung lehret auf das Wort merken. Ihr Gifer fur die Orthodoxie war auch zu loben, wenn es nur allemal in den gehörigen Schranken ber Moderation geblieben und die reine Lehre mit einem heiligen Leben begleitet worden ware. (233) Inzwijchen kann ich doch versichern, daß einige von unfern Leuten in den gefährlichften Streitigkeiten mit ben vertappten Berenhutern fich fo ftanbhaft, driftlich, moderat und weislich verhalten haben, daß man es ber besondern Gnade Gottes, die die Ginfaltigen bewahret, zuschreiben muß. (0)

Mm 22, Junit reiseten wir ein und zwanzig Meilen weiter zu dem außersten Orte von Bennfplvanien, 58) wo auch eine Gemeine in gleicher erbarmlichen Berruttung antraf.

\*\*) "burch feinen paradirenden lebhaften Bortrag erwecket." - (Ergang.)

<sup>\*) &</sup>quot;dum Inspektor erwählet und die Commission aufgetragen hatten, daß er ihnen orthodore Prediger aus Schweden verichreiben follte, da fie ihn noch für einen achten Lutheraner gehalten."-(Ergänzung aus dem M. S.)

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Bietisten und burfen als Hallenfer nicht in Schweden auf die Kangel treten." — (Era.)

<sup>†) &</sup>quot;ber größte Theil davon ihm die Kirchen verschloffen u. feinen Abichied gegeben." (Era.) ††) Im M. S. "Renberg und Lifdy." — Erganz.)

<sup>(</sup>o) Diefe Gemeine zu Pord ift nun bes herrn Schaum's Gemeine, nachbem felbiger im Sahr 1749 ordiniret und bei derselbigen als ihr ordentlicher Prediger eingeführet worden. Siehe die dritte Fortsetzung pag. 78. A. Ausg.

Einige Vorsteher und Aelteste hingen an Herrn Neyberg, und andere waren wider ihn. Ich suchte sie in Liebe zu vereinigen und versprach, daß sie dann und wann sollten besucht werden, wenn einer von uns nach Porck käme, und wo es mir möglich, so wollte ich ihenen, nach ihrem Verlangen, einen Schulmeister zuweisen, der sich ihrer armen Jugend annehmen und den Alten eine Bredigt vorlesen könnte. Einige von Neybergs Anhängern klagten, daß die andern sich eine Zeit lang mit einem gewissen Betrüger, Carl Rusdolph, eingelassen, und zu ihrem Prediger gehabt hätten. Die andern sagten, daß er sich ansangs fromm gestellet und ihnen große Siegel und Briese als Ordinationszeugnisse vorgezeiget; da sie aber sein gottloses Leben in Ersahrung gebracht, hätten sie ihn gleich wieder weggejaget.

Am 23. Junii predigte ich daselbst in einer großen Schenne, weil viele Leute von weit und breit versammlet waren. Etliche hielten um das heilige Abendmahl an; ich sagte ihnen aber, daß sie zuvor noch besser müßten zur Buße geleitet und zu dem Ende durch Gottes Wort bearbeitet werden.\*) Die Kindlein, welche sie herzu gebracht, wursden getaust und die Eltern und Gevattern herzlich zu ihren Pflichten ermahnet. Ich sand da verschiedene Bekannte, welche in den ersten Jahren drunten meine Gemeinsglieder gewesen. Sie weineten mit lauter Stimme, daß sie Gottes Wort wieder gehöret, und klagten, daß sie von den Gnadenmitteln ganz verlassen wären.\*\*) Allhier funden sich auch zween Männer ein, welche aus Marysland gekommen waren, um mich abzuhoslen, mir den Weg zu zeigen und zur Gesellschaft zu sein. Nachmittags um 2 Uhr ritte

ich mit benfelben von hier ab, und wir follten sechs und dreißig Meilen zurudlegen. (234) Es fing gleich gewaltig an zu regnen. Wir kamen bei Tage wegen bes gewaltigen

Regens und der tiefen Wege nicht weiter denn achtzehn Meilen, funden auch kein Saus, wo man hatte einsehren fonnen. Die Nacht überfiel uns in ber Bilbnig, ber Regen wurde immer ftarfer, die Bege tiefer, daß unsere arme Pferde bis über die Rnie im Baffer und Moraft waten mußten. Die Racht um 2 Uhr famen wir endlich halb erstorben und gang ermudet in unserm Quartier au, und hatten unter beständigen Regenguffen ohne Aufhören die fechs und dreifig Meilen durch Gumpfe und Fluffe, unter ber Erbarnung Gottes, unbeschädigt zuruchgelegt. Dun war ich in der Gegend Mana= quefn, 54) wovon die herrnhuter in ihren Relationen fo viel Rühmens gemacht. hier fand ich eine hölzerne Rirche und zwo Parteien in der Bemeine. Ginige hatten fich 3u den Herrnhutern gesellet und sich bisher von einem ihrer Lehrer, Herrn Rich, 55) be= bienen laffen, welcher, als ich fam, eben nach Bethlebem gurudgereifet mar. Die anbere Bartei hatte den vorgedachten Betrüger, Carl Rudolph, jum Prediger gehabt, aber ichon eine Zeitlang vorber wieder abgedanket. Letztere Partei hatte eben die Begebenheiten mit dem Hern Renberg erlebt, wie die in Porck und Canawague, und ihm endlich auch die Rirche verschlossen, da er bei ihnen einen herrnhutischen Bruder als lutherischen Prediger einführen wollen. Sie hatten nun ichon beinahe ein Jahr lang angitlich bei uns angehalten, daß einer aus unserm Ministerio hinkommen und ihnen das heilige Abendmahl mittheilen möchte. Wir fonnten ihnen den Zuspruch nicht abschlagen, weil fie fich bis her, nachdem fie von herrn Renberg und Carl Rudolph abgegangen, zu uns gehalten, auch aus Liebe ein Scherflein zu bem Rirchenbau in Bermantown mit beigelegt hatten. Meine Anfunft war ihnen wohl fehr lieb und erfreulich, mir aber mar von Bergen betrübt zu Muthe, weil ich die schädliche Spaltung fahe und fand, daß fie von beiden Seiten hart und lieblos gegen einander gehandelt.

Den 24. Junii mahrete der gewaltige Regen noch. Wir gingen zur Rirche, mo-

<sup>\*) &</sup>quot;weil wohl wußte, daß der gottloje Carl Rudolph nur ein Gewerbe unter ihnen getrieben hatte mit ben heiligen Sacramenten." — (Ergänz.)

<sup>\*\*) &</sup>quot;Einige Setten merken sich solche Plage, seizen sich daselbst und suchen von solchen Umständen zu profitiren." — (Ergänz.)

felbst fich die meisten von unfern Lutheranern einfanden. Drei oder vier Berfonen von ben herrnhutischgefinnten waren mit zugegen. Ehe wir den Gottesbienft anfingen, ließ ich mir das Rirchenbuch geben und schrieb in englischer Sprache einige Gate und Articul in daffelbe,\*) unter andern folgenden Inhalts: daß unfere teutsche Lutheraner fich zu bem heiligen Worte Gottes in den prophetischen und apostolischen Schriften, (235) ferner zu der ungeanderten Augsburgischen Confession und den übrigen sumboli= ichen Buchern betenneten, auch wo fie es haben konnten, fich nach benfelben von ordent= lich berufenen und ordinirten Predigern die Sacramenta administriren ließen, und nach ihren Regeln nicht dulbeten, daß offenbare, grobe und muthwillige Gunder wider die heiligen Zehn Gebot Gottes und die Chrift-Obrigkeitlichen Gesetze unter ihnen als Glieber geachtet würden, und bergleichen mehr. Solches lafe ich ber Bemeine öffentlich vor und erklärete es ihnen in teutscher Sprache, mit bem Beifugen, wer ein folcher Lutheraner fein und bleiben wollte, der follte feinen Ramen unterschreiben. Die von den Lutheranern zugegen waren, unterschrieben sich gerne; als es aber an die Berrnhutischgefinnte fam, so wollten dieselbe nicht unterschreiben, sondern brachten folgende Rlagen por. Ueberhaupt hatten fie alles das zuvor beobachtet, was ich in benen in's Kirchenbuch geschriebenen Articula erfordert. Denn 1) wären fie von ordentlichen Lehrern etliche Jahre her entblößet gewesen; und wenn ja dann und wann ein schwedisch oder teutscher Brediger aus Beninsvanien fie besucht, fo hatte er nicht Beld genug kriegen und fie auch wegen ihrer Armuth nicht genug aufbringen können, wäre also der Besuch zuletzt gar unterblieben und fie 2) dahero genöthiget worden, einen lutherischen Brediger aus Bethlehem zu berufen. Run hielten sie 3) den Bruder Rich, welchen sie bisher gehabt, für einen reinen Lehrer nach Gottes Wort und ben symbolischen Buchern; da fie aber benfelben vor einiger Zeit in ihre lutherische Rirche einführen wollen, so hätte 4) die größte Bartei wis berstanden und die Rirche verschlossen, und gleichwohl, 5) dem allen ungeachtet, den obgebachten Betrüger, Namens Carl Rudolph, in der Rirche als Prediger handeln laffen, ber nicht ordiniret, falfch in ber Lehre, und gottlos im Leben mare. Solche Umftande hätten fie baber genothiget, fich von einer folden Rirche und Gemeine abzusondern, und ein eigenes Stud Land zu kaufen, worauf fie Rirche und Schule bauen wollten. andern brachten ihre Berantwortung bagegen ein und fagten unter andern, fie mußten von keinen Benfulvanischen Bredigern, die fich beklagt, daß fie nicht Geld genug bekom-Ich fragte sie insgesammt, ob sie mich meineten? Db sie mir was gegeben? Ober ob ich etwas von ihnen begehret? Sie antworteten von beiden Seiten: Rein. Die übrigen Bunfte betreffend, fo fagte ihnen, fie hatten von beiben Seiten gefehlet und Urfach zu vielen Läfterungen und Mergerniß gegeben. Der selige Lutherus (236) hätte vor einem weißen und ichwarzen Teufel gewarnet, beider Abgefandten thaten großen Schaden. Wir fungen hernach ein Buglied und ich predigte über Luc. 15. vom verlornen Sohn. Rach der Bredigt fragte ich die Berrnhutischgefinnete, ob fie fich mit den übrigen wieder vereinigen, die Articul im Kirchenbuch unterschreiben und fich beffern wollten? Sie antworteten: ja, wenn ich da bleiben und Prediger fein wollte. Ich antwortete, daß folches mein Beruf nicht ware, wie fie felber wohl mußten. Wenn fie aber mit einander einig wären, und ein rechtes Berlangen nach einem rechtgläubigen und gottfeligen Lehrer von unferer Birche hatten, fo wurde Gott helfen und einen folchen anweis ien, wie fie nothig hatten. Sie antworteten, ihr Bruder Ridty von Bethlehem ware ein solcher Mann, er predigte eben dieselben Wahrheiten, wie ich. Die größere Partei stund auf, bat fich Freiheit aus, ein Wort zu reden, und fagte mit ziemlicher Befcheidenheit: fie hatten mich heute gum erften Male predigen gehöret, ich hatte ihnen von Buge, Glauben und Gottfeligkeit geprediget; die Bruder hingegen hatten in ihren Predigten faft

<sup>\*) &</sup>quot;von furgem Inhalt, nämlich, daß bie Unterthanen seiner Majeftät in biesem Lande freie Religionsübung genößen," daß unsere — (Erganz.)

jedes Mal über die Buße, Geset, Gebet, Kampf und dergleichen wichtige Wahrheiten gespottet 2c. Ich abstrahirte von aller Beitläuftigkeit und fragte noch einnal, ob sie von der herrnhutischen Partei abstehen und sich unterschreiben wollten? Sie gaben zur Antwort: Nicht anders, als wie zuvor gesagt. Nach einer kleinen beweglichen Anrede und Borstellung der schädlichen Folgen, fragte ich beide Parteien, ob sie persönlichen Haß und Beindschaft wider einander hätten und behalten wollten? Sie hielten einander noch etliche harte Ausdrücke vor, welche sie zuvor im Streit gegen einander ausgestoßen, und vergaben solche einander, wenigstens mit Worten. Bon dem Herzen konnte ich nicht urstheisen. Die Unterschriebene traten zusammen, erwähleten unter sich Vorsteher und Aelteste, versprachen nach den gedachten Articulu die Kirche und Gemeine nach bestem Wissen und Gewissen zu unterhalten. Sie hielten hernach noch einmal beweglich um das heilige Abendmahl bei mir an und sagten, daß sie fast verlassen, von Predigern zuweit entfernet, und da sie das heilige Abendmahl lange nicht verlassen, nach demselben hungrig und dursttig wären. An meiner Seite konnte nach vieler Ueberlegung nicht Gründe genug sinsttig wären.

ben, warum es ben Leuten gänzlich abschlagen sollte. Damit ich aber mein Ge(237) wissen nicht beschweren möchte, so hielte ihnen öffentlich, als die Herrnhuter noch

zugegen waren, eine abermalige Bermahnung zur wahren Buge und Glauben, rügete ihr Bewiffen, fo viel mir der Berr Gnade verliehe, und wiese fie als Mühselige und Beladene zu Jesu Chrifto und feiner Gerechtigkeit und Beiligung in der Rachfolge. Wir warfen une vor der Majeftat Gottes in den Staub, rungen mit Gebet und Fleben. flopften an, fo gut wir fonnten, legten in ber Beichte ein Bekenntnig ab, und empfingen barauf das heilige Abendmahl. Meine Urfachen, warum allhier ctwas in das Rirchenbuch schrieb und zum unterschreiben vorlegte, sind folgende. Wo die Herrnhuter hinkom= men, ba fuchen fie bie Ehrbaresten, Lenksamsten und Reichesten erft an fich zu gieben, So bald fie nun an einem Orte in diesem Lande einen Anhang bekommen, fo gehet der Streit mit Worten, auch wohl gar mit Tumult und Schlägen, über die Rirchen- und Schulgebäude an. Darauf folgen bie betrübteste Spaltungen und unfelige Zänkereien amifchen Nachbarn und Bermandten, Eltern und Rindern, Eheleuten, Brüdern und Beschwistern, wozu fie die schönen Sprüche Matth. 10, 34. bis 37. migbrauchen, mas aber Ber. 14, 14. Cap. 23, 21. Gal. 5, 15. 2 Cor. 12, 20. stehet, das wollen fie nicht auf fich beuten. Die englische Dbrigkeit höret benn allenthalben Tumult, Streit und Rank unter ben Teutschen, und weiß sich nicht recht barein zu finden, an wem die Schuld liege. Die Herrnhuter können auch die armen Leute, welche fich ihrem Berfahren widerfeben und ihnen nicht gleich alles einräumen wollen, bei ber Dbrigkeit so anschwärzen und fo ftintend machen, als ob fie die allerichnödesten Rebellen wider Gott und die Landes= gesetze maren. Budem haben die Leute unter fich felbst einige Befetze und Regeln nothig. bamit nicht ein Jeder nach seinem Ropfe einen Landstreicher jum Brediger aufraffen, ober andere damit verwirren und beläftigen moge. Es helfen aber leider die Befete und Articul und beren Unterschriften nicht viel, wenn man den armen Leuten nicht mit tüchtigen und rechtschaffenen Lehrern zu Gulfe tommen kann. Inzwischen ift es fehr herznagend, wenn man die betrübten Umftande so ansehen muß und nicht weiß, wie man ihnen abhelfen fann. Ich fann mit Wahrheit bezeugen, daß noch wenigen Unterschied zwischen Diejenige Bartei, welche ben Herrnhutern sich wiber= beiden Parteien bemerket habe.

fett, möchte wohl mit Recht zurnen, weil sie aber dem größten Hausen nach noch (238) unbekehrt ift, so gehet es auch an ihrem Theil ohne Sündigen nicht ab. Sie has ben inzwischen den Nuten dabei, daß sie in die Bibel und den Catechismum getrie-

ben inzwischen den Rügen vavet, das sie in die Stoet und den Catechismum getrieben werden; wobei man die Hoffnung hat, daß das Wort mit der Zeit zur seligen Kraft kommen möchte, wenn sie von tüchtigen Lehrern unserer Kirche bedienet würden. Die andere Partei, welche sich mit den Herrnhutern vereiniget, und sich weit besser und höher achtet, ist leider eben sowohl schlecht und verderbt genug. Obgleich die Sünden nicht bei allen auf eine grobe Weise herrschen, so haben sie dieselben doch lieb, und lassen sie unter dem Schein der Gottseligkeit herrschen. Die Worte und Sachen vom Gesetze, Buße, Glauben, Heiligung, Gebet und Kampf sind bei Anfängern sowohl als Fortgängern verächtlich. Ihr Glaube beruhet meistens auf spielenden Phantasien und sinnlichem Gestühl, und nicht auf dem allein seligmachenden Worte der Propheten und Apostel, worinsnen Christus Fesus der Ecstein ist. Ihre Liebe ist sehr parteiisch. Kurz, ich habe auf der Reise gesunden, daß sie die wahre Buße und Besserung eben so hoch nöthig haben, als die achtzehen, auf welche der Thurm zu Siloah siel. Luc. 13, 4.

Den 25. Junii ritten wir zehen Meilen weiter hinauf zu einer neu angelegten Stadt, 56) wo verschiedene Lutheraner wohneten, welche mit zu der Bemeine gehoren und am vorigen Tage wegen des ftarten Regens nicht herbei tommen tonnen. Die meiften von denselben unterschrieben die Articul im Kirchenbuch und erwähleten einige aus ihrem Mittel zu Borstehern und Aeltesten. Drei oder vier Bersonen hatten fich mit einem anbern Menschen eingelaffen, \*) welcher chemals in Neuhannover einen Brediger abgege= ben, von dar nach Birginien und nun wieder jurud nach Mary-Land gezogen mar. 67) Es war dafelbst eine große Bersammlung von englischen und teutschen Leuten. Auf vie-Ies Berlangen und nach gehaltener Borbereitung und verrichtetem Bebet, reichete etlichen Lutheranern das heilige Abendmahl, taufte auch Rinder und copulirte zwei Baar. Beide Häufleins, in der Stadt und auf dem Lande, baten, ich möchte ihre Zerstreuung, Armuth und Nothwendigkeit eines Lehrers beherzigen und unfern hochwürdigen Batern vorlegen. Sie wollten fich jo lange zusammen halten, als es möglich wäre. Am Abend ritten wir die zehen Meilen wieder zurud in unser voriges Quartier, allwo sich einige verfammlet, mit welchen mich durch Gebet und Befang erbauete. Sie wünschten alle febr, daß Gott einen rechtschaffenen Lehrer verleihen möchte.

Den 26. Junii begaben wir uns auf die Rückreise.\*\*) Nachdem wir etliche (239) Meilen zurückgeleget, tam ein englischer Gentleman zu uns, \*\*\*) der ein Batron und Rathgeber des herrnhutischen Säufleins genannt wurde. Er nothigte mich in fein Saus, begehrete fich mit mir zu unterreden, weil ihm manches von mir mochte erzählet worden fein. Er gab uns einige Erfrischungen und fragte mich, wie ich die Umftande der teutschen Kirchenleute in Mary-Land gefunden hatte? Ich autwortete, fie hatten insacfammt bie mahre Bufe, lebendigen Glauben und Gottseligkeit mehr zu erfahren und auszunben nöthig. 58) Er fagte: Die große Partei ift noch fehr gottlos und muß bas erfahren, die fleine Bartei liebet den Beiland. Ich erwiderte: Wir Menschen feben und urtheilen gerne nach ber Dberfläche. Gott fiehet und urtheilet nach dem In- und Auswendigen zugleich. Er sprach: Ich liebe den Heiland und alle diejenigen, welche ihn lie-3ch antwortete: Wenn ihr ben mahren Beiland liebet, fo muffet ihr fein Wort halten, nach demfelben glauben und leben, erft eine allgemeine Liebe zu Freunden und Feinden und denn eine besondere Liebe zu mahren Rachfolgern Jesu Chrifti haben. Er vermeinete, die Mährische Brüder seien Nachfolger des Seilandes. Ich gab zur Untwort: Ihr muffet zuvor noch mehr Erleuchtung bekommen, daß ihr 1) die reine Lehre des . Beilandes, nach dem Gangen, und einem jeden Theile verstehen, 2) bas Lehrgebäude ber Mährischen genau damit vergleichen, ihren Glauben und Bandel nach Chrifti Lehre beurtheilen, und barnach als ein Mensch, ber irren tann, vorsichtig urtheilen könnet. Der Englander fagte: Die Mährische Bruder find bie einzigen Leute, welche nach den Arti-

<sup>\*) &</sup>quot;und die übrigen 3 oder 4 Personen hatten sich mit dem Empirico Schmidt eingekassen, welcher ehemals in Neuhannover Prediger agiret." — (Ergänz.)

<sup>\*\*) &</sup>quot;An den paar Zinzendörfern konnte weiter nichts ansrichten, war auch fast nicht der Wühe werth, weil es ihnen kein Ernst zu sein schien, eine wahre Buge und Bekehrung zu empfangen." — (Ergänz.)

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;der ein Namen8=Berwandter von dem dafigen herrn Gouverneur und ein"-. (Erg.)

culn unserer englischen Hochkirche ") gläuben und leben. Ich antwortete: Wenn bas Haupt ber Mährischen Brüder, nämlich der Graf von Zinzendorf, und die Seinigen in Rußland sind, so glauben und leben sie just wie die griechische Kirche. Wenn sie in katholischen Ländern sind, so glauben und lehren sie, was der Papst und die Concilia zu ihrem Bortheil gelehret. Wenn sie in der Schweiz sind, so leben und glauben sie nach dem Berner Spnodo.") Wenn sie in Schweden sind, so verstecken sie sich hinter die Augsburgische Consession; und wenn sie mit Englischen zu thun haben, so passen sie just nach den englischen Articuln. Wie kann nan von solchen Heuchlern sagen, daß sie

(240) Christi mahre Nachfolger seien. Der Engländer fuhr heraus: 3hr seid ein Feind der guten Leute! Ich antwortete: Ich bin fein Teind von ihren Bersonen, aber ihre frumme Wege und Methoden haffe ich mit Necht. Bas ich zuvor gefagt, das fann ich theils aus eigener Erfahrung, theils aus bewährter Manner Schriften beweifen. Der Englander erwiderte: 3ch habe noch feine Leute in meinem gangen Leben gefunden, welche dem Heilande so ähnlich gewesen in der Liebe, Demuth, Sanftmuth, Freundlich= keit und heißer Begierde Seelen zu werben. In unserer englischen Kirche zu Saufe (bas ift in Alt-England) find Brediger und Zuhörer todt. \*) Der Carl Andolph, welchen die Teutschen hier hatten, war ein Hurer, Schläger und Säufer. Ich versetzte: Von einer gangen Kirche fo leicht zu urtheilen, ift fehr gefährlich, von einzeln Fällen auf bas Bange schließen ist nicht erlaubt, und den Carl Rudolph betreffend, so ist er kein ordentlicher Brediger, sondern ein Landstreicher und Betrüger. Und wenn ihr denselben und andere als offenbare Sunder gefannt, so muffet ihr boch bei ben übrigen vorsichtig fein. Denn es gibt dreierlei Gefandte. Diejenigen Brediger, welche in ihrem Amte in offenbaren Gunden und Laftern leben, find bes Satans grobe Gunden-Diener und Befandte: bafür kann sich ein ehrbarer natürlicher, geschweige denn ein erleuchteter Mensch hüten, bag er ihrem bojen Wandel nicht nachfolge. Der Satan fann fich aber auch in einen Engel des Lichts verstellen und Befandte haben, die in Demuth und Beistlichkeit der Enael, in Gleifinerei und Lugen einbergeben, und mit prächtigen und fußen Worten die Menschen gefangen nehmen, wie ihr in ben apostolischen Briefen sehet; und solche find für aufgewedte schwache und noch unbefestigte Rinder im Chriftenthum am gefährlichsten. Die dritte Art find mittelbar Befandte Jesu Chrifti, welche fich genau an das geoffen= barte Wort Gottes halten, nach bemielben glauben, rein lehren und ihrem Beruf gemäß wandeln, auch gerne darüber leiden. Solche find aber nicht fo häufig zu finden, weil fie nicht laufen, wo sie nicht gesandt werden, und das ist wohl die Ursach, warum ihr noch fo wenige gesehen habt. Der Engelländer sprach: Ich halte die Mährische Brüder fo lange für bie rechten Gesandten und Diener Chrifti, bis ich bas Gegentheil sebe. 3ch antwortete: Ihr habt Freiheit, fo zu thun von meinetwegen. Nur verlange ich fo viel.

(241) und Gottseligkeit zum Himmel suchen und euch ja nicht auf Abwege verführen lassen möget. Der gute Geist Gottes hat uns deswegen in den apostolischen Schriften treulich warnen lassen, daß wir aus der damaligen versührten Christen ihrem Schasen klug werden sollen. Wenn wir uns zuviel zutrauen und uns auf allerhand Abwege verseiten lassen, so versämmen wir darüber die eble Gnadenzeit, bleiben wohl gar in den Lehrzahren stecken, sernen immerdar, und kommen nie zur rechten Erkenntniß. Der Engelländer versetzte: Das ist wahr. Mein einzig Gesuch und Verlangen gehet dahin, daß ich den nächsten und sichersten Weg zu meiner und der Meinigen zeitlichen und ewigen Wohlsahrt sinden und auf demselben zu wandeln nicht nur ansangen, sondern auch sortssahren und ausharren möge. Ich liebe alle Menschen und besonders diesenigen, welche mit mir den Herrn Iesum als den Weg, die Wahrheit und das Leben suchen. Habe

daß ihr nach Gottes untrüglichem Worte den rechten Weg durch Buße, Glauben

<sup>\*) &</sup>quot;Unser voriger englischer Prediger allhier war ein Säufer, der gegenwärtige Township's-Prediger ift nicht besser." — (Ergänz.)

auch eine innige Sochachtung für folde Prediger, welche in ihrem Amte tren find und bie Seelen auf den rechten Fels und Grund zu führen fuchen. 3ch erwiderte: Golchen Beg konnet ihr am fichersten finden, wenn ihr euch von Gottes Beift burch fein Bort einfältig führen laffet, und alle menfchliche ench vorfommende Lehr=Gebande und Meinungen nach Diefer heiligen Richtschnur prüfet. Der Engellander fragte: Meinet ihr aber, daß Die Mahrifche Bruder ein Behr-Webande wider Gottes Wort haben? 3ch antwortete: Gie find noch nie fo ungehenchelt und redlich mit einem vollständigen Glaubensbekenntnig bervorgetreten, wie unsere Bater in der Augsburgifchen Confession, und eure Borfahren in ihren Articulu gethan haben, fondern haben hie und ba nach jedesmaligem Bind ben Mantel gehänget, und ein Stud von ihren vorgegebenen Lehren publiciret: und wenn man alle publicirte Stude gusammennimmt, fo kommt ein fich felbst widersprechendes Geben und Rehmen, Benden und Drehen wider Gottes Bort heraus. Das lettere Stud aber, namlich ber gwölfte Anhang von ihrer Liedersammlung, ift am aller gottlofeften gerathen. \*) \*') Der Engeständer fragte: Könnet und wollet ihr mir foldes Buch zeigen? Ich antwortete: Es ift in teutscher Sprache geschrieben und muß erst von einem unparteiischen Manne übersett werden; wenn folches geschehen, fo will ich es euch com= municiren. Der Engellander fagte: Roch eines wollte bitten. Wenn ihr Belegenheit habt, einen Prediger hieher zu recommandiren, so suchet und verordnet einen Mann. der unparteifich ist, und die Sauptlehren von Buge und Glauben gerade lehret (242) und auch selber darnach wandelt, so soll es mir und andern zum großen Bergnügen gereichen und wird zur Chre Gottes ausschlagen. Ich antwortete: Ich will es Gott und meinen Vorgesetzen anheim stellen; der Berr wirds wohl machen. Gehabt euch wohl! Wir ritten hierauf von da weg und kamen gegen Abend wieder in Canawague an, wo ich am 23. Junii geprediget.

Um 27. Junii fetten wir unfere Reise fort und kamen um zwölf Uhr in der Stadt Nord an, wo fich die Gemeinsglieder versammlet hatten und zum Abendmähl wollten aufschreiben laffen. 3ch ging in eines Gorstehers Saus, nahm biejenigen Männer und Aeltefte zu mir, welche bisher gesorget und befliffen gewesen, daß die Kirche und Gemeine nicht mochte in der Berrnhuter Bande gerathen, bat, daß fie alle Berftreuung und ftreitende Gebanken follten fahren laffen, und fich von Bergen zu Gott wenden, bei ihm burch Jesum Christum Gnade und Bergebung der Gunden suchen, mir auch nach bestem Wiffen und Gemiffen unparteifch fagen, wie fich ein jeder bisher verhalten, der fich nun melben und zum heiligen Abendmahl gehen wollte. Ihr alter Schulmeister, welcher bieber auten Fleiß auf die Kinder gewandt, auch an den Sonntagen eine Predigt vorgelefen und badurch die Gemeine zusammen gehalten hatte, war mit zugegen, und wurde wegen einiger Rlagen gegen ihn befraget. Begen feiner Treue und Stanbhaftigkeit mar er ein Dorn in den Augen der andern Partei, welche ihn vicler groben Gunden und Lafter beschuldigten. In der Untersuchung fand man aber, daß ihm in den meiften Studen gu viel geschehen und aus Sag nachgeredet war, ob er wohl selbst gestand, daß er sich ein ober ein paar Mal vergangen hatte. Er versprach, den lieben Gott um ein gang neues Berg und seinen heiligen Beift zu bitten und vorsichtiger zu wandeln. 62) Ein ober anderer Borfteher war auch in dem herrnhutischen Streit zu hitzig und laut gewesen, welches ihnen in Liebe und Sanftmuth verwiesen und fie auf den Grund des Bergens gewiefen wurden. Da nun die Anwesende einer nach dem andern ihre Ramen angaben, fo fanden fich breierlei Sorten. Bon einigen wurde bezeuget, daß fie bisher Gottes Bort fleißig gehoret und fich ordentlich und ftille verhalten hatten. Bon andern murde gemel-

<sup>\*) &</sup>quot;In demielben hat der Graf einen Bergleich zwischen einem durch die Gunde verderbten Geburtsgliebe und ber allerheiligsten Seitenwunde Chrifti angestellet und jolde unverantwortliche Erpreffionen gebraucht, die Reiner, der ärgste Feind und Widerjacher Chrifti von Anbeginn der Welt bis hieher fich vorzutragen unterstanden." — (Erganz.)

bet, daß fie bisher im Streit mit ihren Nachbarn gelebet und Gottes Wort nicht fleißig gehoret. Bon folden verlangte man, daß fie mit ihrer Begenpartei tommen und (243) fich verfohnen follten. Ginige verfohnten fich und versprachen, bem Beifte Gottes und seinem Worte an ihrem Berzen Raum zu geben und nicht länger zu widerstre= Der Friede-Richter stellete fich selbst mit ein und flagte über einen gantsuchtigen Nachbar; diefer aber mar grob und wild und wollte fich nicht weisen laffen, beswegen wurde er abgewiesen, bis auf Befferung. Die britte Urt waren einige, welche durch herrn Neybergs und seiner Anhänger Bredigten in etwas erwecket worden. Die Borfteher klagten, daß folche Sonntage nicht fleißig in die Rirche zum Borlefen gekommen, sondern vielmehr dem Neuberg und andern nachgelaufen waren. Sie antworteten, daß vorerwähnte Prediger ihre Bergen gerühret; fie waren durch ihren Bortrag vom Gundenichlaf aufgewecket, erkenneten sich als arme Gunder vor Gott, und begehrten nichts mehr, als daß fie von ihren Gunden möchten los und mit Rraft zu einem neuen Leben begnadiget werben. Sie bezeugeten ferner, daß fie ein Berlangen jum heiligen Abendmahl hatten und nicht von der evangelischen Religion abgewichen, sondern darin mehr befestiget waren, weil ihnen Gottes Wort und Lutheri Catechismus nun erft recht ichmachaft Die Vorsteher wollten haben, sie follten versprechen, daß sie fünftighin besser zu ihrer Kirche halten und dem Borlesen beiwohnen, und nicht mehr bem Berrn Neyberg nachlaufen wollten. Gie antworteten, bag man fie nicht fo genau binden und ihnen ihre Freiheit benehmen follte. Das wollten fie aber versprechen, wenn ein rechtschaffener Lehrer aus unserm Collegio babin fame und predigte, so sollte es ihnen eine Freude fein, felbigen zu hören, und in fo weit zu folgen, so weit er Christi Nachfolger ware. In dem Borlefen fanden fie keine Rraft und Erbauung. Unter biefen wenigen waren gwo Todter einer Wittme, deren Mutter mit zugegen war und gefraget murde, wie sich ihre Tochter verhielten? Sie fagte, daß fie feit der Aufwedung fleißig in der Bibel und dem Catechismo lafen, auch in der Stille beteten und fich chriftlich verhielten. Ich fahe wohl, wie die Sache von beiben Seiten ftund, begehrete beswegen mit den Borftebern allein, hernach auch mit folchen Leuten besonders zu reden. Die Borfteher fagten, fie freueten fich wenn Seelen erwecket und auf beffere Bedanken gebracht wurden. Sie mußten aber etwas scharf fein, sonft möchte die Bemeine von einer Seite gerstreuet, unter die Berrn= huter gebracht, und von der andern Seite den gottlosen Predigern, als dem Carl

(244) Rudolph und feines Bleichen, welche in ber Rabe waren, zugejagt werden; und wenn folches geschehe, so könnte die kleine Ernte verhindert werden, die man sonst zu hoffen hatte, wenn mit der Zeit ein Lehrer aus unserm Collegio zu ihnen gefandt wurde. Sie hatten feine Feindschaft wider Herrn Nenbergs und andere Bersonen, lieb= ten auch ihre Gabe. Weil sie aber ber herrnhutischen Sette zugethan, so blieben bie aufgeweckten Seelen nicht in ihrer erften Ginfalt, sondern wurden nach und nach mit verfüh= ret. Ich billigte folches und fagte, fie mußten bennoch etwas vorsichtig fein, und auf keiner Seite was verderben; weil man insgemein bei der ersten Erweckung eine anhäng= liche Liebe zwischen Lehrern und solchen Zuhörern fände, welches nach und nach in bem fernern Wachsthum verbeffert murbe. Ihre Meinung und Berhalten ware inzwischen gut; weil sie nicht aus perfonlichem haß oder Feindschaft handelten, sondern bas mahre Beste ihrer Gemeine zum Zweck hatten. Bernach sprach auch mit den vorerwähnten Leuten, ermahnete fie, in dem angefangenen guten Berke fortzufahren, ja Alles fleifig nach Gottes Wort und bem Catechismo zu prufen, und ihr haus nicht auf Sand und Menschen-Meinungen, sondern auf den mahren Fels, Jesum Christum, zu bauen. Drei bis vier Personen von folchen gingen mit zum heiligen Abendmahl und ein paar blieben gurud. Nachmittags um vier Uhr gingen wir in die Kirche, hatten eine gesegnete Bor= bereitung aus Matth. 11, 8. und folg. Die Leute waren alle fehr aufmerksam und hungrig, und trunken ober fogen bas Wort hinein, wie ein durres Erdreich einen warmen

Regen. Nach ber Borbereitung und Beichte nahm ich bas Säuflein junger Leute bor, welche ber Schulmeifter bisher mit ziemlichem Fleiß zur Confirmation unterrichtet, eras minirte fie nach der Ordnung des Beils und ermahnete fie jur mahren Buffe und lebens bigen Glauben und zur Erneuerung ihres Taufbundes, welche jeto öffentlich geschehen Rach bem Gottesbienft redete mit einigen Seelen besonders, welche fagten, mas ihnen beim Bortrage vornehmlich erwedlich gewesen, und weiter nachfragten, was fie

nicht verstanden. Im Abend erbauete und erquidte ich mich noch mit den Borftebern

und Aeltesten im Sause.

Den 28. Junii am Sonntage frühe melbeten sich noch Einige zum heiligen Abendmahl, welche weit entfernet wohnen und am vorigen Tage nicht tommen fonnen. Gin paar von Herrn Renberg's Anhängern meldeten fich auch noch; als man ihnen aber eine Vermahnung, wie andern, geben wollte, bezeigten fie fich unbandig und (245) blieben selber gurud. Die Rirche murde uns vor dieses Mal zu klein und mußte fast die Hälfte der Zuhörer draußen stehen; weil ein großes Bolk von zehen bis zwanzig englischen Meilen herzu gekommen war. Zuerst hielte ich noch eine Borbereitung und Beichte mit ben Perfonen, welche fich gulett noch gemeldet, predigte über das Evangelium bom großen Abendmahl, taufte nach der Predigt eine ziemliche Anzahl Kinder, eraminirte und confirmirte bei funfzehen junge Leute unter häufigen Thränen, reichete zweihunbert Communicanten das heilige Abendmahl und beschloß damit die öffentliche Sonntags= Arbeit, nachdem die gange Gemeine ihre Knie gebeuget und dem Bater in Jesu Chrifto für alle unverdiente Gnade gedanket hatte. Am Abend war ich zu Gafte gebeten bei dem Friederichter. (p)

Um 29. Junii frühe hielte mit den anwesenden Stadtleuten noch eine Betftunde in der Kirche und nahm beweglichen Abschied von ihnen. Wer da ftebet, mag wohl zuseben, daß er nicht falle, in so verwirreten und bedenklichen Zeiten. Wir passirten die Susquehana wieder gludlich, wurden zehen Meilen vor Lancafter von einigen

bafigen Borftebern empfangen und bis babin begleitet.

Am 30. Junii hatte ich die fammtliche Borfteher und Aelteste in Lancaster noch einmal por und fuchte ihrer anscheinenden gefährlichen Spaltung mit vieler Mühe vorzubengen und zu remidiren.\*) D Jefu, tritt den Satan unter beine Fuge! Mittags um 12 Uhr ritten wir aus Lancaster, absolvirten noch dreißig englische Meilen und famen Abends wohlbehalten wieder in Tulpehodem an.

Den 1. bis 3. Julii wandte auf die fernere Unterweisung etlicher jungen Leute, welche den nächsten Sonntag confirmiret, und zum heiligen Abendmahl gelaffen werden follten. Sie waren fo weit gefommen, daß sie von den nöthigsten Glaubens-Articuln

Grund geben konnten und nicht ohne einige Rraft waren.

Um 4. Julii reisete nach der einen zu Tulpehockem gehörigen Gemeine an der Nordfiel genannt, hielte Borbereitung und Beichte. Die Unwesende maren (246) ziemlich attent und bewegt. Abends ritte wieder zurude.

Um 5. Julii predigte Bormittags an der Rordfiel, über bas Evangelium Luc. 15. vom verlorenen und wieder gefundenen Schafe, taufete etliche Rinder, examinirte und confirmirte die jungen Leute unter besonderer Auswedung der Bemeine, theilete das heilige

(p) Was hier weiter in der Handschrift des Herrn Pastor Mühlenbergs, von der Unterredung mit der Tisch-Gesellschaft wegen des Herrn Neubergs, folget, ist bereits in der dritten Fortsetzung pag. 69 bis 75 und folg. eingerücket worden, daher es hier nicht wiederholet werden darf.

<sup>\*) &</sup>quot;Der Rig war schon so weit, daß auch die Zinzendörser dazwischen saben und sich freueten. Ferner waren einige nicht damit zufrieden, daß herr Kurty bisher in des einen Aelteften Saus logis ret, weil er ein Gaft- und Wirthshaus halt. Gine Partei von den Borftehern wollten ihn ba und die andere nicht da haben. Ich consentirte, daß er in einem Privathause logiren sollte, welches auch aljobald veranstaltet murbe. Es ift fast, als ob der Fürft der Finfternig in den gegenwärtigen Conjuncturen eine große Gewalt über den Platz habe." - (Ergang.)

Abendmahl aus, und eilete hernach acht Meilen weiter zu der größern Gemeine, welche Nachmittags um drei Uhr bestellet mar, predigte daselbft, und nahm von der lieben Gemeine Abschied, weil nun wieder zu meinen ordentlichen Gemeinen reisen mußte. Als ich nach dem Gottesdienst mit meinem Schwiegervater wieder zu hause reisete, so trafen wir einen kleinen König oder Sauptmann von einer wilden Nation an. Er hatte einen gro-Ben Sohn und Schwiegersohn bei fich ju Pferde, und wollte wegen einiger Landes= und Krieg8=Affairen mit dem herrn Weiser conferiren. Ein Gefolge von Frauen und Kin= bern war ichon zu Aufe voraus gegangen. Wenn man die armen Leute ansiehet, so muß man ihre Blindheit und Kinsterniß in geiftlichen Dingen bejammern; und wenn sie uns sehen, so meinen sie, wir waren zu bejammern; 63) welches in so weit wahr ist, weil wir bas Licht haben und doch größtentheils die Finfterniß mehr lieben, als bas Licht. frangofische Bapisten haben vor vielen Jahren schon einen Bersuch zur Befehrung unter ben nördlichen Wilden von Canada gemacht, aber nichts ausgerichtet, weil sich ein und anderer von ihren Missionariis wider das fechste Gebot vergangen, wovon sie noch die Siftorien zu erzählen miffen und auf ihre Nachkommen fortpflanzen. Nach Berrn Beifers Beschreibung sind unsere Wilden in natürlichen Dingen sehr klug und scharffinnig; und ob fie wohl keine Schreibart unter fich haben, fo konnen fie boch viele Beschichte von langen Zeiten her wiffen und behalten, weil fie mit Fleiß burch mundliche Tradition fortgepflanget und erhalten werden. Gegen die weißen Leute haben fie überhaupt eingewurzelte Borurtheile und ein Migtrauen und fagen, die Beigen waren jenfeit dem großen Meer, fie aber dieffeit dem großen Meer aus der Erde entsprungen. Die weißen Leute hätten sollen auf ihrem Grunde bleiben, wovon fie genommen, fich daselbst nähren, und fie haben bieffeit bem Meer unbesucht gelaffen. Sie waren aus keiner andern Absicht zu ihnen herüber gekommen, als daß fie ihr Land weggenommen, ihre Jagd, Fifch-(247) und Bogelfang geschmälert und ihren Unterhalt ichwerer gemacht. Gie flagen auch, daß ihre Nationen fehr verringert worden durch allerhand von Sterben, feit= bem fie von den weißen Leuten die ftarken Betranke bekommen. Wenn man ihnen was aus unferm geoffenbarten Worte Gottes vorlegen will, fo fehlen erftlich in ihrer Sprache eigentliche Redensarten, womit man geist- und himmlische Wahrheiten ausdrücken und begreiflich machen könnte. Bur Noth möchte man mit ihren Redensarten eine Theologiam naturalem und die hiftorischen Wahrheiten aus dem Worte Gottes zuwege bringen. Berr Weiser hat fich ein und ander Mal bemühet, ihnen was aus den Büchern Mosis zu erzählen. Sie haben geantwortet: Das mag Alles mahr fein, was das Oberwefen auf jenseit dem Meer euch weißen Leuten geoffenbaret, aber das gehet uns nichts an. Unfer Gott hat uns dieffeits andere Dinge geoffenbaret, bleibet ihr bei euren, und wir wollen bei unfern Sachen bleiben. Wenn die englische und frangösische Nationen mit einander Rrieg führen, fo ichlagen fie fich nicht gerne auf eine Seite, fie mußten benn mit allaugroßen Geschenken von der einen Seite bewogen werden. Sie halten fich lieber neutral, nehmen von beiden Barteien Beschenke und sagen, die weißen Nationen waren nimmer gu fättigen auf dem fremden Boden Dieffeits des Meers, fie möchten einander nur aufreiben, damit fie nicht gar einmal unter fich selber einig werden und fie, die Wilben. vollende aufreiben möchten. Doch feben fie am liebsten, wenn die englische Ration sieget und die Oberhand behält; weil sie ihre Waaren wohlfeiler von ihnen, als von den Franjosen friegen. Ihre Geschichte von Krieges= und Friedens=Zeiten, von Bunbuiffen und Traftaten mit den weißen Nationen, werden von einigen alten klugen Leuten, welche ihren Unterhalt nicht mehr erwerben tonnen, fortgepflanzet. Die jungen Leute fommen bann und wann zusammen und laffen fich von einem folden alten Professor Siftoriarum Die Geschichte vorsingen; dagegen bringen fie ihm was mit von der Jagd zu feinem Unterhalt. Sie haben gewiffe Tone ober Arten von Melodeien. Nach dem die Materien frohlich oder traurig oder mittelmäßig find, nach dem ift auch der Ton und die Stellung

bes Leibes, daß man also recht naturelle Redner unter ihnen findet. Herr Weiser meisnet, wenn man einen Bersuch zu ihrer Bekehrung machen wollte, so müßte man unter vielen andern Regeln solgende mit beobachten. 1) Müßten ein oder ein paar Misssionarien unter ihnen wohnen, ihrer Sprache mächtig zu werden suchen, so viel von (248) ihren Sitten, Kleidung und Lebensart annehmen, als ohne Sünde geschehen könnte, und übrigens mit einem heitigen Wandel ihre National-Laster bestrasen. 2) Müßten sie die geoffenbarte Wahrheiten in ihre Sprache übersetzen und die Sachen so begreistich maschen als möglich. 3) Müßten sie die indianische Töne und Melodeien sernen und das Geses und Evangelium mit solchen Tönen ihnen vortragen, daß es einen Eindruck machte, und dem mit Geduld unter Gottes Segen und Beistand die Frucht erwarten.

Den 6. und 7. Intii reisete ich mit meinen Gefährten wieder nach Provident 3u meiner Heimath und fand meinen werthen Herrn Collegen Brunnholz und Herrn Pastor Hartwich zum Besuch in meinem Hause. Mein Herr College Brunnholz klagte nach ein paar Tagen über Baltung im Geblüte, \*) worauf sich nach einigen Tagen die Masern zeigten. Wir unterließen auch nicht, öffentlich und besonderk für seine Genesung zu bitten und brauchten, was wir von Medicamenten bei der Hand hatten. Der gnädige Gott gab sein Gedeihen, daß er bald wieder aufkam, ob er wohl sehr hart darnieder lag. ") Es sind soust um solche Zeit nicht wenige junge und starke Leute an dieser Kranskeit gesstorben; Gott hat uns aber den sieben Bruder noch einmal wieder geschenket, weil wir ihn noch so nöttig gebrauchen. Sein heiliger Name sei dafür gepriesen! Herr Hesse Schaum versahe indessen seine Amtsverrichtungen in Philadelphia und Germantown und Herr Pastor Hartwich war auch behülflich. Indessen verlangten die Gemeinen ihren ordentlichen Hirten selber bald wieder zu sehen und zu hören. \*\*)

Unser Herr Helfer Kurt hatte seit dem December 1746 bis hieher die Gemeine in Tulpehockem als Catechet bedienet, und in meines Schwiegervaters Hause seinen Ausentshalt und Pflege genoffen. Die zerriffene Gemeine in Lancaster hatte der schwedische Presbiger \*\*\*) aus Philadelphia alle Monat einmal besuchet. Indessen war ein langes Res

<sup>\*) &</sup>quot;Weil ich nun nichts mehr hatte von der gesegneten Hallichen Arzenei und die Krankseit immer noch zunahm, die rechte Doctores Medicinæ im Lande rar sind, so war genöthigt, selber ein wenig zu flicken, so gut es konnte. Erst reinigten wir die primas vias, gebrauchten gesinde sudorisera von hiesigen Landeswurzeln, halfen der Natur ein wenig nach, daß sie am dritten und vierten Tag die Masignität herausbrachte, da denn der Patient über und über voll von Masern ward. Wir hiesten ihn dabei in beständig egaser Ausdünstung, daß die Masern nach und nach reif wurden und nicht konnten zurückschlagen, unterließen auch nicht, —— bitten. Er hatte noch ein Gläschen voll von Bezoar-Pulver bei sich, welches große Dienste that. Weil die Natur beschäftigt war, die Masern zur Reife zu bringen, so ließen wir den Leib verschlossen, bis die materia peccans ihre Macht versoren. Nachher öffneten wir den Leib wieder und sührten durch gelinde Laxirungen das Residuum ab." — (Ergänz.)

<sup>\*\*) &</sup>quot;Rach der Zeit bekam mein Reisegefährte, der Schulmeister Löser, das dreitägige Fieber und laborirte an demselben über 12 Wochen. Er hatte joldes ohne Zweisel auf der Reise gesammelt und mußte es hier ausdüßen. Die Krankheit diente ihm zu mehrerem Kampf und Gebet und Wachsthum in dem angesangenen guten Werke." — (Ergänz.)

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Magister Näsman — bedienet. Die Gemeine verlangte erst, daß wir teutsche und schwedische Prediger insgesammt umwechseln und sie nach der Neihe bedienen sollten, damit es einem nicht zu schwer würde. Wir conferirten deßhalb mit Gerrn Näsman, welcher aber zu verstehen gab, daß er mit uns nicht wechseln, sondern die Gemeine lieber allein bedienen wolle. Wir waren es auch damit wohl zufrieden, weil wir uns nie zu etwas gedrungen, sondern alsdaun erst gegangen sind, wenn man uns sast gezwungen hat. Herr Näsman fing an und besuchte die Gemeine drei die vier Mal, konnte aber mit der teutschen Sprache nicht recht fortsonmen und forderte vor jedesmaligen Besuch sinis Pfund, welches den Leuten zu schwer vorsam, weil die Gemeine in Schulden streit, zerrissen war und so vieles nicht aufbringen, einige dehials auch lieber zu Herrn Neyberg's Partei hilten wollen, weil es da umsonst hieße. Die Zinzendörfer nahmen daher gleich Gesegnheit, die andern zu spotten und sagten, sie hätten nicht Gold genug, den lutherischen Pfassen die Bäuche zu

script von dem Herrn Erzbischof und dem Oberconsistorio aus Schweden eingelaufen als eine Antwort auf den Bericht, welchen Herr Peter Rock wegen des Herrn Neybergs Bershalten nach Schweden hatte abgehen lassen. In demfelben wurde die herrnhutische Lehre

für irrig erkläret und herrn Renbergs Sandlungen schr gemigbilliget. 66) Unfer (249) lieber Berr Baftor Brunnholtz und ber schwedische Prediger übersetzten gedachtes Rescript ins Teutsche und der letztere las es der Gemeine in Lancaster öffentlich vor. \*) Beil aber bem schwebischen Brediger bie teutsche Sprache zu beschwerlich fiel, so dankte er nach einigen Monaten wieder ab. Run war die arme Gemeine wieder ohne Brediger. Berr Weiser muß zu gewiffen Zeiten nach Lancaster reisen und mit andern Magistratspersonen baselbst Berichte halten. Weil er nun um den betrübten Zustand der lutherischen Gemeine allda wußte, fo fragte er uns, ob er den Herrn Aurt einmal mit dahin nehmen und predigen laffen durfte. Wir waren folches zufrieden und er nahm ihn im Monat Februario 1747 mit dahin. 2018 Herr Kurtz einmal da geprediget, fo ließen uns die Borsteher und Aeltesten feine Ruhe, bis wir endlich einwilligen mußten, daß er bann und wann ba predigen follte. Alls folches geschahe, sammlete fich bie Bemeine wieber, und die Berrnhutisch-Gesinnete gingen fleifig mit in die lutherische Rirche. Die Borfteher und Aelteste ichloffen aus dem Eingang des Berrn Rurgen, daß ihre Bemeine wieder in guten Stand kommen mochte, wenn fie benfelben gang allein zu ihrem Brediger hatten. Wir konnten aber folches wegen vieler Umftande nicht erlauben, ob wir wohl so weit nachgeben mußten, daß Berr Kurt zween Sonntage in Tulpehodem und zween Sonntage in Lancaster predigen follte. \*\*) Diefes mar für herrn Kurt fehr beschwerlich, weil beibe Orte auf breifig Meilen von einander entfernet find; boch sette er es ungefähr von dem Monat Mai bis in den Winter fort. \*\*\*)

In Tulpehodem hatten vor vielen Jahren einige Lutheraner, worunter auch Herr Weiser war, ein Stücklein Land aufgenommen, und darauf eine Kirche von Holz und daneben ein Schulhaus gebauet. On der Kirche pflegten sie an den Sonntagen vorlesen zu lassen, ließen auch dann und wann einen reisenden Brediger darinnen predisgen. Nach einiger Zeit kam ein Mann, mit Namen Caspar Leutbecker, seiner Profession nach ein Schneider, in nach Tulpchockem, setzte das Borlesen in der Kirche fort, hielte

füllen. In der kurzen Zeit, da Herr Näsman die Gemeine allein bediente, kam ein langes Reseript — abgehen lassen. In dem Reseript war die Zinzendorssische Lehre als grundsalsch abgemalet, Herrn Neybergs procedouren sehr gemisbilligt und die Gemeine vertröstet, daß man mit höchster Genehmhaltung Sr. Schwedischen Königl. Majestät einen andern Prediger als Commissarium schicken und die Thatsachen untersuchen lassen wollte. Besonders war darinnen unserer Wenigsbit, nämlich der teutschen Prediger und ihres Verhaltens in Ehren gedacht, weil Herr Kock vielleicht von benselben Vieles gerühmt hatte." — (Ergänz.)

<sup>\*) &</sup>quot;welches dem Nenderg und seinen Anhang sehr verdroß, daß sie nun noch mehr auf das schwedische Consistorium als unsere Wenigkeit schimpsten. Wir sahen wohl, daß das Reseript sehr nahe vom Nordpole hergekommen war, wo die Sonne langsam hinkommt und nicht lange bleibt. Denn zu der Widerlegung der herrnhutischen Lehre hatten sie die meisten phrases aus der Antithesi adversus H. der alten Wittenberger und Rostocker entlehnt 2c. Als Herr Näsman das vierte Mal seinen Besuch abgestattet, so dankte er ab und die Gemeine mochte ihn auch nicht mehr haben, noch viel weniger von einem zusünstigen schwedischen Commissario was hören, sondern wollte sich von uns bedienen lassen. Nun war die arme Gemeine wieder ohne Prediger und Herr Neyberg suchte davon zu profitiren. Herr Weiser ——"— (Ergänz.)

<sup>\*\*) &</sup>quot;Dieß geschahe im Ansang des Aprilis 1747, da ich die Lancaster Gemeine besuchte und die beigelegte Vollmacht von ihnen empfing. Brunnh." — Randbemerkung von Pastor Brunnholt im M. S.

<sup>\*\*\*) ,,</sup>und mochte wohl manige Bersuchung haben, weil beibe Gemeinen sich fast um ihn zerrten, welche ihn zuletzt allein haben sollte." — (Erganz.)

<sup>+) &</sup>quot;der in Londen von dem Herrn Hofprediger Böhm erweckt und von da nach Pensylvanien gezogen war." — (Ergänz.)

Schule und catechifirte auch. Die vereinigten Gemeinsglieder verfertigten einen Beruf für einen Brediger und begehrten, daß Berr Leutbeder benfelben an den Beren Bofpredis ger Ziegenhagen in Londen und durch benjelben weiter nach Salle befordern follte. In bemfelben hielten fie um einen gelehrten und gottseligen Brediger an, welchen sie uns terhalten wollten. Berr Leutbeder fagte, folder Beruf feie bestellet worden. ingwischen einige Zeit verfloffen, fo fing Lentbeder felber an zu predigen, und gab (250) vor, dag über Samburg und Londen ein Prediger, mit Ramen Bagentopf, abgefandt worden, aber auf der Gee geftorben fei. 07) Soldjes gab unter andern Belegenheit, daß fich Berr Weiser und einige andere von des Leutbeders Bemeine absonderten; weil fie muthmaßeten, daß es mit dem Beruf nicht aufrichtig hergegangen, und ber Mann anfing fich zu erheben und über fein Bermogen etwas zu unternehmen. Ungefähr geben bis awolf Familien blieben an dem Berrn Leutbecker hangen und erkannten ihn für ihren ordentlichen Prediger, weil er gar vorgab, daß er ordiniret fei.\*) Roch andere liegen fich mit einem andern bekannten Brediger ein, C. St. 68) Jener mit feinem Anhange. und dieser mit seiner Bartei, lagen wegen der Rirche fast immer im Streit mit einander, wiewohl die Leutbederijche Partei die Dberhand behielte. Endlich fam der Berr Graf bon Zingendorf in's Land, und auch nach Tulpehodem, fehrete bei Berrn Beifer ein. welcher ihm unter andern die Umftande und den Berlauf mit den Rirchenfachen erzählete und zugleich fragte, ob der herr Graf mit den herrn Theologis in Halle Correspondenz hatte? Der Berr Graf fagte: Ja, er hatte felbst in Salle ftudiret und ftunde mit den bafigen Geren Theologis in genauer Connexion, versprach auch einen Brediger von baber für Tulpehodem zu verschreiben und inzwischen die Gemeine durch einige Brüder von Bethlebem umfonft bedienen zu laffen, fandte auch gleich einen nach dem andern \*\*) da= hin, doch nur ad interim. Leutbeder war schon zuvor gestorben und seine Anhänger lie= ken fich gleich mit ben Berrnhutern ein. Die andere Bartei, welche den Berrn St. und zulett den B. R. zu Führern hatte, wurden indeffen vermehret, und als fie faben. daß die Berrnhuter die alte Kirche und Schulhaus im Befit hatten, fo fuchten fie einen anbern Blat drei Meilen von dem alten, und fingen an auf ihre Roften den Grund zu einer fteinernen Kirche zu legen. Als ich in's Land tam, fetzte fich B. R. nach Lancafter und St. führte fich übel auf, daß er theils felber abdanken mußte, theils von feinen Borftebern abgesetzet wurde. Bei so gestalten Sachen wurde ich 1743 das erfte Mal nach Tulpehockem gerufen, und fand dafelbft drei Barteien. Behn bis zwölf Familien hatten Die alte Rirche inne und herrnhutische Bruder zu Lehrern. Gin ander Säuflein hielt noch Die dritte Bartei hielt fich zu der neu angefangenen Rirche, hatte zu Herrn St. aber keinen Lehrer. Diese letztere begehrten Gulfe von meinen Vorgesetzten und (251) Ich konnte ihnen aber noch nichts versprechen, weil ich gang allein war und Tulpehodem von meinen Gemeinen zu weit entfernet lag. Worauf die Partei der neuen Rirche einen andern unlängst in's Land gefommenen Brediger, herrn B. 60) mit meiner Einwilligung, boch nur ad interim, berief. Derfelbe war nicht im Stande, die andern beide Parteien wieder herbei zu ziehen, folglich war feine dritte Partei zu schwach, ihn mit feiner ftarten Familie ju unterhalten. Indeffen lagen fie mir immer an, ich follte helfen, daß fie einen aus unfern neu angekommenen Bredigern, der feine Familie hatte. bekommen möchten. \*\*\*) Als des lettgedachten Bredigers, herrn B., accordirtes Jahr

\*\*) "bald einen studiosum, bald einen Schuhflider, bald einen Schueider, bald einen Leine-

weber, jedoch nur Alles ad interim." - (Erganz.)

<sup>\*) 3</sup>m M. S.: "baß ber Herr Hofprediger Böhm ihn ordiniret hätte."

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Herr Wagner stund in den Gedanken und will sich's noch nicht ausreden lassen, daß wir von der Societät [der anglie. Kirche] salariret würden. Er gab deswegen verschiedene Mal zu versstehen, daß wir seinetwegen an unsere hochwürdige Väter schreiben und ihm auch ein Quantum ausbitten sollten, damit er in Tulpehocken bleiben und sein Amt ausrichten könnte. Rachdem er in's

jum andernmal verfloffen war, fo fagte er ber Bemeine feine Dienfte auf und jog weiter hinunter zu andern Gemeinen. Dadurch wurden wir genothiget, den Berrn Rurt hinauf ju feten, weil er guvor ichon einigemal jum Befuch droben gewesen und von allen verlanget wurde, daß er dahin ziehen mochte, wie oben gemelbet, fo daß wir ihn im Decem= ber 1746 mit gehöriger Instruktion ben zween Bemeinen als Helfer gutommen ließen, daß er predigen und catechifiren \*) follte. Er wurde mit großer Liebe aufgenommen und von allen drei Parteien werth gehalten. Die Gemeine mehrete fich täglich und wurde von herrn Beifer aufgemuntert, die Kirche vollends aus: und noch ein neues Bfarr= haus \*\*) dabei zu bauen. In dem erften Winter 1747 ftarb ein Mann von dem herrnhutischen \*\*\*) Säuflein plöglich, nämlich er hatte eine eigene Muhle, fam unverschens unter bas Rammrad und ward zerquetschet. 70) Seine großen Sohne waren noch nicht gang herrnhntisch gesinnet, sondern hielten sich meift zu Berrn Rurt, +) und wollten ihn auf den herrnhutischen Lirchhof begraben laffen. Der herrnhutische Lehrer wollte ihn aber nicht begraben, obgleich der Todte in feinem Leben vieles mit zu dem neuen Kirchenbau beigetragen hatte. Da fich nun diefer weigerte, fo baten die Gohne den Grn. Rurt, er möchte ihren Vater auf dem herrnhutischen Kirchhof begraben und in derselben Kirche eine Leichenrede halten. herr Kurt war willig darzu und ging hin in des Berftorbenen Saus, der Leiche zu folgen. Die Sohne schickten Jemand zu dem herrnhutischen Bredi-

andere Jahr dagestanden, die Gemeine auch nicht andere als interim mit ihm accordiret hatte, und mir einmal über bas andere fagen ließ, bag alle brei Parteien wieder gufammentreten wollten, wenn einer aus unserem Collegio ihr Prediger würde, so that ich einmal einen Bersuch in Gerrn Wagner seiner Abwesenheit, legte der Bemeine nach dem Gottesdienst eine schriftliche Bocation vor und versprach einen Brediger aus unserm Collegio zu verichaffen, wenn alle brei Barteien fich wieber vereinigen und benielben nothbürftig, boch hinlänglich unterhalten wollten. Gie follten ihre Ramen unterschreiben und bezeichnen, mas ein Jeber jährlich beisteuern wollte. Es fam aber keiner bon den zwei andern Parteien herbei, sondern liegen die dritte allein unterschreiben. Danenhero fagte ihnen, ihr sehet, daß feiner von den andern herbeifommt, und diejenigen, welche unterschrieben haben, find horrn Wagner's Pfarrfinder. Darum fann ich euch noch nicht helfen. Ihr mußt ben herrn Bagner behalten, bis er eine andere Gelegenheit findet, wo er beffer auskommen fann; uns aber Zeit laffen, foldes an unfere hochwürdigen Bater zu berichten und zu erwarten, was Gott burch fie für Mittel und Bege anweisen wird. Ich mußte mit solchen mechanischen Argumenten procediren, sonft hatte feine Rube. Berr Wagner nahm es aber sehr übel auf und sagte, ich hatte ihn hamlich abjeten wollen, ba er boch miffen follte, bag fich bie fleine Gemeine an mich abreffiret. che er in's Land gefommen und ihn nur ad interim angenommen, mir auch bis dah r die Anfficht g'laffen und durch mich von unfern Borgefeteten Gulfe gesucht hatte. Budem fo fann er feinen rechtmäßigen Beruf in dieses Land aufweisen, sondern ift nach eigenem Trieb und Dunkel gekommen und hat fid jelber angeboten. Ich bin auch genöthigt worden nach ben intricaten Umftanden biefes Landes zu- und nachzuschen, bis der herr durch seine providence die Umftande selbst anseinandergewidelt und uns die Thur geöffnet hat. Als fein accordirtes Jahr abermal verfloffen war, jo trotte er ber Gemeine und fagte feine Dienste auf, jog weiter herunter ju feinen andern Gemeinen, Die er noch hat und bauete ein neues Saus an die Strafe bei ber Stupftill in hoffnung, daß ba follte eine neue Stadt angelegt werben. Run jag Berr Stöber an ber Grenge, hatte feine Bartei noch in Tulpehodem und suchte dieselbe zu vermehren. Auf der andern Seite mar die Zingendorfiiche Bartei und unjer armes Säuflein in ber Mitte verlaffen und von allen Seiten angefochten. Die Zingendorfisch-Gefinnten hatten in herrn Wagner seiner Zeit die alte Kirche abgeriffen und eine neue von Stein gebauet, welche herr Spangenberg im 1746ften Sahre zu einer Mährischen Rirche einwechielte, folglich war ba wenig Hoffnung, daß fie wieder zu uns treten möchten. Den Umitanden zufolge waren wir genöthiget, den Herrn Kurt hinauf zu feten." — (Erganz.)

<sup>\*) &</sup>quot;Kinder taufen und im Nothsall einem Sterbenden das heilige Abendmahl reichen jollte. Er wurde — -- werth gehalten um seines ascetischen Vortrags und seiner penetranten heroischen Stimme willen." -- (Ergänz.)

<sup>\*\*) &</sup>quot;ein maffives Pfarrhaus." — (Ergänz.)
\*\*\*) (Lies immer Zinzendorfijch statt Herrnhutisch.)

<sup>†) &</sup>quot;und zuvor auch schon zu Herrn Wagner." — (Ergänz.)

ger und liegen ben Schlüffel gur Rirche forbern. Er ließ antworten, Berr Rurt follte erft zu ihm in's hans tommen. Herr Burt ließ wieder fagen, er konnte gu ihm in's Todtenhans fommen, wenn er was zu fagen hatte, welches aber nicht geschabe. Sie gingen mit der Leiche jum Grabe und fandten noch einmal um den Kirchen- (252) schlüffel, aber es fam feiner. Mis fie nun die Leiche begraben hatten, so nufte Berr Kenrty seine Rede im Schnee bei bem Grabe halten. Solches Berfahren verbroß nicht allein die Gohne des Berftorbenen, fondern auch einige andere, und bas gange Bäuflein der herrnhutisch-Besinneten gerieth darüber in einen bittern Streit und Spaltung unter sich selbst. Die Gemeine von Bethlehem rief ihren Bruder, den Lehrer, von Tulpehockem eilends gurud und herr Spangenberg, Kammerhof und andere kamen selbst und wollten das Gener lofden. Da fie aber nicht konnten einig werben und die eine Bartei den Beren Weiser um Rath und Beistand ersuchte, so rieth derselbe, daß der Rirdenrath von herrn Burtens Gemeine das Schulhaus wieder in Besitz nehmen und ein Schloß por die neue gingendorfische Rirche legen follte; weil bas Land anfange fur eine Intherijde Rirde und Schulhaus aufgenommen und bisher unrechtmäßig von den Berrnhutern beseffen worden. Solches geschahe, wie es gerathen war, und unsere Gemeine nahm Boffeffion. Ueber diese Sache find viele Briefe und Gefandtichaften amischen ben Bauptern von Bethlehem und Berrn Beifer vorgefallen, bis jene endlich dem Berrn Beifer alle Freundschaft aufgefündiget.\*) In dem darauf folgenden Herbst bieses 1747sten Jahres hat mein werther Serr College Brunnholt, nachdem er die durch Krankheit verlorne Kräfte wieder gesammlet, eine gemeine Bisitation nach Lancaster, Yorck und Tulpehockem vorgenommen, und da man ihm die gewesene herrnhutische Kirche geöffnet, diefelbe \*\*) wieder eingeweihet und zu einer evangelisch-lutherischen Rirche nach dem Grund ber Bropheten und Apostel und unsern symbolischen Büchern gewidmet. Seit der Zeit prediget Berr Kurt dann und wann Nachmittags darin, weil verschiedene von den Bemeinsgliedern daherum wohnen. Was es noch für einen fernern Ausgang nehmen wird, weiß man nicht. Drei bis vier Familien halten sich so halb und halb zu Berrn Kurtens Gemeine und die übrigen funf bis fechs Familien hangen noch an ben Berrnhutern, weil fie theils ihre Rinder noch in Bethlehem wohnend, theils an die Brüder verheirathet haben. 71) \*\*\*)

\*\*\*) ,,und so bleibet es ein Gewickel unter benjelben. Wenn die Leute einmal unter dem gin= gendorfijden Spielwert gewesen find, jo ichmedet ihnen fast feine gefunde lautere Bahrheit gur Geligfeit mehr, fondern werden fast verdüstert und durre wie erstorbene Baume, und wollen mit großer Geduld und Beisheit bearbeitet sein! Ach, wer da stehet, der mag wohl zusehen, daß er nicht falle!

Endlich tam ce einmal zu einer fleinen Probe, als ber Gemein-Schulmeifter in Lancafter ftarb und von herrn Rurt begraben mard. Der Schulmeister hatte in dem gingendorfischen Streit oft Die Reder wider die Bingendorfer geführet, desmegen hatten fie einen todtlichen Sag wider ihn und fdrien ihn aus für ben allergottlojesten Menfchen. Die Lutheraner wollten ihn faft auf der andern

<sup>\*) &</sup>quot;und zwar mit jolchen Expressionen Abschied genommen, daß fie ihm gerne hatten mogen einige Kurcht einjagen mit ihren gewöhnlichen Banuftrahlen, wenn nur ungeschicktes Bunder in feiner Imagination zum Fangen übrig gewesen wäre." — (Erganz.)
\*\*) "mit einer herrlichen Predigt gleichsam." — (Erganz.)

Bas Lancaster betrifft, jo predigte herr Kurt daselbst in den ersten Zeiten mit großem Applaus, daß auch die Bingendorfisch-Gefinneten mit guliefen und approbirten. herr Reyberg fahe foldes ungern und machte feinen Anhängern weiß, herr Rurt mare ein heimlicher Bruder von ihnen, wurde fich ichon langft öffentlich fur bie Bruder erflaret haben, wenn er fich fonnte bon bes Mühlenberg's und Brunnholten's Joche losreigen. Unfer Kunftgriff mare aber biefer, bag wir den Kurt nicht ordinirten, damit er halten und unter unferm Joche bleiben muffe und bergl. Der Magister Bagner und Stöber blamirten uns auf der anderen Seite und jagten, wir fetten folde Kerls in den evangelischen Kirchen zu Predigern auf, die weder gelehrt noch ordinivet wären. Man tonnte barans feben, daß wir den herrhutianismum liebten u. f. w. Goldes war ichon genug, ein und andern bon den unberftandigen Gemeingliedern aufzustiften.

Im Monat August reisete ich hinauf und besuchte die Berggemeinen in Uppermile fort und Saccum, erwählete in beiden Gemeinen einige verständige Männer zu Kirschenräthen, um besserer Ordnung und Handhabung willen, weil ich die Gemeinen nur

felten besuchen kann. Nachhero examinirte ich die Leute wegen ihrer äußern und (253) innern Beschaffenheit, so viel mir möglich war, und legte einige kleine Mißhelligs-keiten heit hielte hierauf mit ihren Beicht und daß heilige Abendmahl. Alte und

feiten bei, hielte hierauf mit ihnen Beicht und bas heilige Abendmahl. Alte und Junge laffen fich von mir gerne wie Kinder examiniren, fie ftreiten aber auch gerne wie Kinder, und heben alles auf bis der Pfarrer fommt, damit er was zu schlichten hat. Ich habe deswegen den Kirchenrath gesetzet, damit fie unter andern ihre Kleinigkeiten felber eben machen, und beffere Ordnung halten konnen. Es find fo kleine cotus miserabilium, die einander gar leicht anrühren, wo es wehe thut, doch findet man auch unter ihnen einige feine aufgewedte und einfältige Seelen, welchen es um ihre Geligkeit ein Ernst zu sein scheinet. Es ift nur Schabe, daß man fie nicht naber gur Sand haben und mehr bearbeiten fann. Doch find Gottes Banbe nicht verfürzet und fein Beift fann auch folche Seelen bearbeiten. Ein Mann in der Bemeine lag eben in den letzten Bugen, begehrete das heilige Abendmahl, welches ihm nicht weigern konnte, weil er zuvor ein ichones Bekenntnig ber Bufe und des Glaubens an seinen Erloser ablegte, daß auch alle Umstehende darüber sich verwunderten und zum Weinen bewegt wurden. Er ist darauf ben folgenden Tag verschieden. Bei biefer Reise murbe drei bis vier Tage einigemal burchaus nag von kaltem Regen, bekam barauf Site und ward genöthiget in der Unordnung bei fernerm Regen und Wind dreißig Meilen zu meiner Beimath gurud zu reifen, wo ich unterwegens einem jungen Menschen bas beilige Abendmahl geben mußte, ber febr frank am Leibe, doch wohl gefaffet im Gemuthe war.

Sobalb ich nach Haufe kam, brach ein hitzig Fieber aus, und ich lag drei bis vier Tage, ehe ich mich recht besinnen konnte. Als ich mich aber besann und die Hitze noch sortdauerte, so empfand ungemein nagende Schmerzen im\*) Haupt. Meine englischen Freunde von Neuhannover besuchten mich gleich, reiseten nach Philadelphia und brachten mir Arzenei von dem englischen Doktor. \*\*) Mein lieber Herr Collega Brunnholtz kam auch zu mir herauf, stund mir mit Gebet und Trost bei und litte bei mir viel Ungemach. Der Herr vergelte ihm seine Treue! \*\*\*) Die äußere Umstände und die Meinigen was ren mir wohl eine kleine Ansechtung, doch besahl ich solche dem Herrn. Meine Seelenzumstände betressend, so sahe ich an einer Seite nichts als Sünde, Mangel und Gebreschen im Amt und Stande, auf der andern Seite wickelte ich nich aber in die Inade und Erbarmung meines sieben Herrn und Erlösers Jesu Christi ein und sebte der gewissen

Seite zu hoch erheben, weil er bes Herrn Kriege sollte geführet haben. Borerwähnten Schulmeister mußte Herr Kurt die Leichenpredigt halten und konnte nicht wohl in der Mitte zwischen beiden Parsteien ohne Anstoß hersahren. Als er denn ungefähr mit einigen Expressionen den Zinzendörfern zu nahe getreten, so war die Freundschaft aus und des Berachtens kein Ende. Man fing unserm armen Bruder Kurt allerhand phrases auf, die nicht nach den formulis eaute loquendi abgemessen. Hr. Kurt hatte zwar Muth und Feuer genug, aber zu einem solchen Posten gehöret noch mehr Oratio, Tentatio und Meditatio, da man inzwischen weit von der Hand war und das wilde oder Ratursfeuer zu sehr prädominirte, so suhr man den Wagen so tief hinein, das er mit großer Mühe mußte zurückgeschoben werden und war recht hohe Zeit, ja von Gott bestimmte Zeit, daß der in den Wegen Gottes ersahrene und bewährte Bruder Handsschuch herein kam. Wir haben viele Mühe gehabt, die Sache so zu remediren, daß dem Reiche Christiken Schade, sondern vielmehr ein Bortheil dadurch zuwachsen möchte."— (Ergänz.)

<sup>\*) &</sup>quot;Gehirn und". — (Ergang.)

<sup>\*\*) &</sup>quot;welche bestand in Vomitoriis Vesicatoriis und Adstringentibus." — (Erganz.)

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Die äußere Umstände waren mir wohl eine kleine Ansechtung; benn ein unmündiges Kind war da in diesem verwirreten Lande, und mit dem andern ging mein armes Weib schwanger. Wegen meines Hausbaues steckte noch in ziemlichen Schulden. Doch befahl solches dem Herrn !" — (Ergänz.)

Hen und Weringsten im Hinnel schenken. Wegen meines Antes war nicht fo sehr verslegen, weil ich gewiß glaube und weiße, daß Gott ohne mich alles thun, sein Werfands und besser und weißer sind, denn ich. Dah will inzwischen, wenn ich noch leben soll, den gnäbigen Gott um Vermehrung des Glaubens, der Liebe, Geduld und Trene bitten, und ihn um Christi willen anslehen, daß er wegen meiner Ants und Standes Sinden nicht mit mir in's Gericht gehen, auch meine liebe Antsbrüder beim Leben erhalten und mehr treue Arbeiter in die Ernte senden wolle, wenn er nich in die Ewigkeit ruset. Als ich etwan vierzehn Tage mit dem hitzigen Fieder zugebracht, und wegen nothwendiger Antsgeschäfte ansgehen nunste, so besam ich darauf das dreitägige \*\*) kalte Fieder und saborirte an bemselben noch vierzehen Tage. \*\*\*)

<sup>\*) ,,</sup>denn ich ungesehrter, unersahrener und unbrauchbarer Mensch. Hochwürdige Bäter möchten es auch wohl gerne besser sehen, weil sie aber täglich jo sehr um Arbeiter zur Ernte angessausen werden und der tüchtigen Arbeiter so wenig sind, so müssen sie aus Noth manchmal ungesibte Kinder aus der Pflege nehmen und an Jünglingsstellen setzen, welches mit meinem Exempel mag erläutert werden. (Ergänz.)

<sup>\*\*)</sup> Lies 3 meitägige ftatt dreitägige.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Bährend meiner Krankheit im Monat September hatten wir ein betrübtes Erembel in Neuhannover. Es wohnte ein alter 73-jähriger Mann auf seiner Plantation nahe bei der Rirche. Der Mann war einer von den ersten Ginwohnern in Neuhannover, hieß ein Lutheraner, mar ausnehmend geizig und farg. Da er etwa 65 Jahr alt gewesen, hatte er nach seiner erften Neauen Tobe ein junges ftartes Weibsmenich geheirathet und mit berfelben noch 6 Rinder gegenget, ameifelte aber, ob die Rinder alle fein waren. Der Dann hatte fein Gehor verloren, ging wohl bann und wann in die Kirche, fonnte aber wenig vernehmen. Wenn man mit ihm privatim redete, fo fonnte man ihm faum ein und andere Worte verftändlich maden. Sonft hatte er etwas budftäbliche Erfenntnik und pflegte zu jagen, der Bjarrer fönnte ihm nichts neues vorbringen, er wüßte ichon Ul-Les mas in der Bibel ftunde u. f. w. Die Kirche foll ihm immer im Bege gestanden und fie öfters mitjammt ben Pfaffens und Schulmeifters über alle Berge gewünschet haben, wie man nach feinem Tode gehöret. Zuletzt konnte er feine Landarbeit nicht mihr veriehen und miethete einen reformirten Shentann jum Knechte. Wie ce ihm gedeucht, fo ift ber Mann zu familiar mit seinem Weibe umgegangen und noch familiarer worden, da des Knechtes Beib ftarb, denn fie murde abermale ichmanger. Der alte Mann fagete eben alles gujammen in's Gemuthe, nämlich, daß er alt und untüchtig jum Schlafen fei, bereits fo viele Rinder habe und noch friege, jolche Familiarität zwischen seinem Beibe und Knechte feben muffe, und wurde defperat, wollte erft die Frucht im Mutterleibe todten, hernach legte fich zu Bette und wollte fterben. Ich mar bei ihm vor meiner Krantheit als er zu Bette lag, ermahnete ihn nochmals zur Buge, aber vergebens; weil er nach meinem Weggeben foll gejagt haben, er tonnte eben jo gut reben und beten wie der Pfarrer, und hatte meines Bufpruche nicht nöthig. Ein andermal foll er gejagt haben, er wollte fich an unfere Rirchthure aufhängen; wiederum hat er vorgehabt, fich mit dem Sperrmeffer zu todten. Soldes Alles hat man aber hernach erft erfahren. Endlich fam ein Geichrei, der alte Mann mare verloren, ob er gleich am Bortage noch in ber Kirche gewesen, da herr Kurt für mich gepredigt. Rach vielem Suchen hat man ihn todt in unierem Kirchbrunnen gefunden. Bir hatten den Brunnen erft vor anderthalb Jahren graben lajfen jum Gebrauch ber Schule und ber armen Rirchleute, Die im Sommer und großer Site weit berkommen und durftig werden. Er koftete uns 17 Bfund aus der Almofenkaffe. Diefer Kall gab ameierlei Urtheile. Des Beibes und Knechtes Freunde führten an, was ich eben geschrieben, nämlich daß er aus Beig, Unglauben, Suspicion mare besperat worden und ichon lange Bojes im Ginn gehabt hatte. Die andere Partei fagte, der Mann mare ehrlich und gottesfürchtig gewesen und möchte vielleicht von dem Beibe und Rnechte tod in den Brunnen getragen fein. Die Obrigfeit gab fich nicht viel Muhe zum Nachforichen, fondern erflarte den Fall für einen vorfatlichen Gelbitmord. Demaufolge wurde er auf fein eigen Land und nicht auf den Kirchhof begraben. Etliche Monate hernad, ließ fich ber Anecht mit der Meisterin von Berrn Pfarrer Andren copuliren und fie gebar ein Rind, welches eine seltjame monstreuse positour hatte und balbe ftarb. Nun war unfer schöner Brunnen physice mit Blut und moraliter mit Greuel besudelt. Weil der Mann ziemliche

In diesem verslossenen Jahre habe ich vier Sonntage wegen meiner Krankheit außssehen, alle Sonntage Bormittags in der Hauptsirche geprediget und Alte und Junge katechissiret, Nachmittags aber in beiben Gemeinen nach Gelegenheit Englisch geprediget, in den Wochentagen die zerstreueten Fisiale auf Schippach, über der Stulkiel, 12 in den Olper Bergen und hie und da mit Gottes Wort bearbeitet, in einer jeden Gemeine zweimal das heilige Abendmahl gehalten, etwa hundert und neunzehn Kinder getauset und sechs und deristig junge Leute konsirmiret. Der barmherzige Vater in Christo wolle doch sein Wort nach seiner Verheißung nicht ganz leer zurücke kommen, sondern zu dem Zweck gedeihen lassen, wozu er es gesandt hat! Wenn ich den Zircul meiner Gemeinen und Kisiale betrachte, so hat derselbe in dem Umfange über dreißig Meilen, worinnen die Gemeinsglieder zerstreuet wohnen. Was mich am meisten drückt, ist dieses, daß gar zu wenig Zeit, Kräfte und Gelegenheit zu der eura speciali übrig behalte. In den Winsters sproh, wenn man nur die allgemeinen Amtsgeschäfte in den Kirchen und Filialen bestreiten kann.\*) In den SommersMonaten ist der Haussstand

Erbichaft hinterließe, so wollte unser Kirchenrath bei der Obrigkeit klagen und versuchen, ob nicht aus seinen Mitteln müßte ein neuer Brunner gegraben werden. Es kam aber nicht so weit, weil die Frau bewilligte ohne Zwang 10 Pfund zu einem neuen Brunnen zu geben. Wir legten demnach das übrig: aus der Almosen-Cassa zu, ließen den Mordbrunnen zuwerfen und auf der anderen Seite der Kirche einen neuen graben.

Es sind noch drei von den alten, nämlich in einer jeden Gemeine einer übrig, welche Anfangs mit an unjere hochwürdigen Bäter geschrieben und um Colletten und Prediger angehalten, uns aber viele Noth niachen, weil sie das starke Getränke lieben und dem Geiste Gottes und seinen Gnaden- mitteln nicht Raum lassen wollen, sondern Alles in den Bind schlagen und nochwohl dazu dräuen, sie wollten uns bei hochwürdigen Bätern verklagen, wenn man ihr Bestes meint und sie ermahnt 20.

Im Monat Ottober nöthigte mich mein Schwiegervater, noch einmal nach Tulpehockem zu kommen, wil seine ganze Familie, nämlich Kinder und Gesinde, an den Masen hart darnieder lasgen und meines Zuspruchs begehrten. Sie wurden alle durch Gottes Gnade vom Tode errettet und genasen.

Im Monat November hatte abermals eine kleine Prüfung. Gin paar alte Lente, welche taub und unbraudbar zur Arbeit worden, auch 11 Meilen von der Providenter Kirche meg mohnten, baten, ich möchte ihnen erlauben, ein Guttlein auf mein Land zu bauen, bamit fie naber gum Gebor bes Wortes Gottes hatten und fich beffer auf die Ewigfeit prapariren konnten. Ich erlaubte foldes und ließ ein wenig acht auf die Zimmerleute und ihre Arbeit geben, weil die alten Leute nicht gegenwärtig sein könnten. Als es nun zur Rechnung kam, jo wollten die Zimmerleute die armen alten Leute übervortheilen. Ich wußte aber die Rechnung besser und wollte das Unrecht nicht leiden. Solches verdroß die Burichen. Einer von ihnen ging unter die benachbarten Mennoniten und fagte, ich hatte ihn betrogen und feinen Lohn verfürzet. Der andere ging unter bie ungetauften Beninivanier und blamirte mich gleichfalls. Beil nun folche Leute auf alle Schritte und Tritte bes Pfarrers lauern und gerne was finden, woraus fie Pflafter für ihre Bunden machen, fo fand es nöthig, der Bahrheit zu gute durch vier unparteiische Manner untersuchen zu laffen, welche aussunben, bağ die zwei Zimmerleute nicht allein ihren völligen Lohn, fondern noch darüber empfangen hatten. Gie frugen, wus ich für Satisfaction haben wollte? Ich antwortete, baf feine andere verlangte, ale ihr ichriftliches Zugnig von ber Wahrheit, und ermahnete Beide zur Bufe. davon wurde frank. Ich besuchte ihn etliche Mal, gab ihm auch etwas weniges Ulmojen und bat. er jolle die Gute und den Ernft Gottes betrachten und fich durch beides zur Buge leiten laffen. Der andere fiel auch in eine ichwere Krantheit, tam ichwach und elend zu mir, bat, ich jolle ihm vergeiben, er hatte mir Unrecht gethan und badurch die Buchtigung verbient. Ich verficherte, bag mein Beniges ichon längst vergeben und vergeffen hatte. Er folle aber fein grundbojes Berge bei biefer Belegenheit anfangen zu erkennen und den gnädigen Gott in Chrifto ernftlich anrufen, daß er in ihm die felige Arbeit der Buge und des Glaubens anfangen und vollenden wolle." — (Ergang.)

\*) "Es gibt öfters Wege, Wasser, Binde, Frost, Schnee und Witterung, bag man keinen Hund hinausjagen möchte, doch muß der Prediger seine Tour halten und manchen gesährlichen Fall mit dem Pserd ausstehen, doch hat der gnädige Gott unsere Gliedmaßen und Gebeine noch gnädig bewahret." — (Ergänz.)

zu sehr mit Arbeit überladen, daß man in den Häusern nicht leicht Temand ans ders, als kleine Kinder eingesperret sindet. Die übrigen müssen arbeiten, sonst (255) haben sie kein Brod. Ich sinde fast keine andere Zeit und Gelegenheit, als wenn Sonntags in der Predigt die Alten und nach der Predigt die Inngen katechissee. Fersner wenn sich die Communicanten eine Woche zuvor zum Abendmahl anmelden, und bei Krankheiten, Todesfällen, Kindtausen und dergleichen. Des Sonnabends und Sonnstags ist beständige Arbeit und Reisen ohne Ansnahme. In der Woche kann selten etliche Tage nach einander zu Hause sein. In den Wochentagen sindet sich heute eine Nothtanse, morgen ein Kranker, übermorgen ein Begräbniß und so weiter in einer Reihe, und ein jeder Actus nimmt fast einen Tag weg, wegen der weit entlegenen Wohnungen. Wo soll man Zeit hernehmen zum Studiren?\*) Ist noch ein Tag übrig, so suchet man gerne solche Seelen, welche unter des Geistes Bearbeitung stehen, auf. Wo bleibet aber Zeit zu der schuldigen Correspondenz mit den hochwürdigen Vätern und Gönnern in Europa?\*\*)

Vom Jahr 1748. \*\*\*)

In diesem Jahr suchet Gott unser Land mit einer schweren Bruftfrankheit +) heim, welche zu gewissen Zeiten viele Leute gang geschwind wegreißet. ++) Gott hat unsere

\*) ,,Wie kann man feinem eigenen Hause vorstehen, wenn man Weib, unerzogene Kinber und Gefinde hat?" — (Ergang.)

\*\*) "Ad, ich möchte unsere hochwürdigen Bäter demuthigst vor Gott gebeten haben, mir tach Gelegenheit einen Helser zu erwählen, der die Arbeit mit mir theilen, im Schweiß des Angesichts sein Brod effen, nur so viel von Salario verlangen wollte, daß ich mit meiner Familie die ängerste Nothdurst behielte, und wir beide denen jungen und armen Gemeinen nicht zur Last sielen, sonst muß ich balbe unterliegen!

Im Monat Dezember wurde Herr Kurts getrauet mit einer ehrlichen Zimmermannstochter, welche er mit hinauf nahm nach Tulpehockem. Mach End, o Herr, mach Ende !" — (Erganz.)

\*\*\*) "Im gegenwärtigen Winter versiehet Jacob Löser die Schule in Neuhannover, welcher genöthiget war, in den Stand der She zu treten, weil er in dem Schulhause allein wohnete und sich nicht länger wegen der Haushaltung allein behelsen konnte. Er hat eines Vorstehers Stieftochter zur She genommen, welche einen ehrbaren, stillen Wandel sühret. Er reiset noch alle drei Wochen einmal hinauf nach den Gemeinen in Saccum und Uppermilsort, recitiret da eine Catechismus-Predigt aus des sel. Rambach's Meditationen, katechistret die Jugend nach unserem Glaubensliede. Die Leute lieben ihn, erbauen sich aus dem Vortrage und seinem Umgange. In Provident halte gegenwärtig unsern alten Freund Herrn Vigera abermal in meinem Hause, daß er diesenigen Kinder insormire, welche am nächsten wohnen und herzu kommen können. Er beweiset Treue und Fleiß in seiner Insormation." — (Ergänz.)

†) "die pleurisis genannt," — (Ergänz.)

++) "Benn der allmächtige und souveraine Beherrscher aller Welt die Menschen züchtigen und beftrafen will, fo miiffen feine fonft guten Glemente gu Dienfte fteben und gur Rinthe werden. Diefe Krankheit pflegt fast insgemein auf ausnehmend heiße Sommer zu folgen und im Januario, Kebruario, bis in den Marti auszubrechen. Ein englischer Dottor in Birginia führet folgende Urfachen bavon an: 1) Die Luft ist in unserem Climate fehr heiter und dunn und hat nicht Macht genug, die globulos sanguinis in den Lungen gureichend gu preffen und dadurch fluffig gu erhalten, welches benn jeinen Effett auf die gange Massam sanguinis haben und eine Visciditæt in berjels ben verursachen soll. 2) Die schleunige und vielfältige Abwechselung des Wetters, ba es öfters ausnehmend beiß in einem halben Tage und in ber andern Salfte burch Bind und Regen ausnehmend talt wird, soll obstructiones in den Viis secretionis madjen und die Visciditæt vermehren. 3) Die Einwohner biefer Lande leben meift bon folden Speifen, die viel gahen Schleim bei fich tuhren und bas Geblüte diet und cohaesiv machen. 4) In der Mitte des Augusti bekommt man kalte Rächte, die Tage bleiben aber ordinair febr heiß bis in den Ottober. Go lange die Rachte hier warm blieben und die Tage heiß maren, fonnte die Natur die groben Theilden fo wohl als die feinen durch die poros auswerfen. Benn aber die falten nachte einbrachen und die Tage heiß blieben, jo verurfachte die aus der hite entstehende laxatio partium solidarum, die tenacitas sanguinis und die constrictio pororum durch die Kälte, daß die perspirirende materia nicht genug gebroch n und

Landgemeinen bisher noch sehr gnädig verschonet, da rund um uns herum viele weggeraffet worden. Auf der andern Seite der Stulkiel sind in einem Strich von sechzehen Meisten herunter bei sunfzig Wittwen worden. Etliche Häuser und Familien sind ganz ausgestorben, vornehmlich unter den Englischen. Diese Züchtigung machet unter Bielen ein Schrecken urd lehret sie auf's Wort merken; da sie sonst sichen dahin leben und an nichts, als ihren Bauch gedenken. In unsern Gemeinen reget sich bei ein und andern die Frucht des Wortes zur Buße und Glauben; da sie sonst träge sind, wenn sie keine Ansechtung und Trübsal haben. Dieses hat mir wieder Muth gemacht, daß ich benke, man soll nur immer getrost auf Hossmung säen und dem Herrn den Segen beschsten. Er hat allerhand Zuchtmittel und hört nicht auf, uns Menschen durch Ernst und Güte zur Buße zu rusen. Der Wohlseligie in Gott ruhende Herr Prosessor Frank hat bisweilen bei seinen Predigten gebetet, Gott wolle doch in dem Herzen der Zuhörer ein Wörtlein verschließen und ausbehalten, daß es zu seiner Zeit zur Frucht kommen möchte.

Im Monat Januario ftarb ein Glied unserer Gemeine über der Stulfiel. Er (256) war schon ziemlich bei Jahren, aus dem Elsaß gebürtig, hörete fleißig Gottes

Wort und bedienete sich des heiligen Abendmahls. Er sagte mir zuvor, daß er in seinem Leben viele Armuth und Trübsal ausgestanden, welches ihm aber nicht so wehe gethan, als wenn er hier im Lande wegen seiner Religion von allerhand Setten hätte Spott und Hohn leiden müssen, ehe Gott und unsere werthe Vorgesetzte die Prediger hersein gesandt. Er dankete dem himmlischen Bater, daß er ihm Gelegenheit gegeben, sein Wort und heilige Sakramente zu seiner Seelen Erbanung und Leben zu genießen.\*) Er wußte und glandte nach seinem Catechismo und der heiligen Bibel in Einfalt, was zu seiner Seligkeitt nöthig war, bewies es auch, besonders in den letzten Jahren, mit dem Wandel, daß der gnädige Gott in seiner Seele, durch seinen heiligen Geist, vermittelst seines Worts, den Ansang zur Buße und des Glaubens gewirket, und starb mit getrosstem Muth.

Ein anderer junger Mann 73) an eben bemselben Orte war etliche Wochen krank. Ich besuchte und examinirte ihn wegen seines Seelenzustandes. Er hatte eine feine buchstäbliche Erkenntniß von der Ordnung des Heils, wußte auch von praktischen Wahrheiten Red und Antwort zu geben, war ein getreues Mitglied an der Gemeine und versäumte ohne Roth keine Versammlung zur Erbauung, las und betete fleißig zu Hause, und führete einen stillen Wandel, wie die Nachbarn bezeugten. Er kam von der Krankheit wiesder auf, hatte kaum ein paar Tage sich erholet, so erfolget ein Recidiv und nahm ihn insnerhalb zwölf Stunden aus der Zeit in die Ewigkeit von seinem armen Weibe und unsmündigen Kindern.

Ein reformirter Mann in berselben Gegend über der Skulkiel ging fleißig in unsere Predigten und fand Vergnügen an dem Worte Gottes. Er war einige Tage noch zuvor in unserer Versammlung, hörete mit Vewegung zu und gab auch mit Antwort, wenn ich den Vortrag durch Frag und Antwort wiederholete. Die Brustkrankheit übersiel ihn so, daß er geschwinde starb. Er hatte mich zu sprechen verlanget, da es aber bei sechzeben

burch die poros cuticulares uicht genug ausgeführet würden. Die feinsten volatilischen Theile ginzen wohl durch die constringirten Bässe fort, aber die gröhsten blieben zurück u. s. f. 5) Wenn nun eine icharse Winterlust dazu käme, so coagulirte das Geblüte nach und nach und verursachte stagnationes in den Arterien der Lungen, bisweilen auch in der pleura, am meisten aber in der Lunge, die locker und weich und mehr bequem wäre, in ihren Bläschen und Blutgefäßen durch die scharfe Lust die coagulation zu befördern. Er recommandiret nach dem ersten Ansall und den rechten Symptomatibus Aber lassen an der Gegenseite und eine Wurzel in diesem Lande, die wider den gistigen Schlangendiß gebrauchet wird und innerhalb 24 Stunden das Geblüte verdünnet, welches Bielen schon geholsen hat. Andere raisonniren anders." — (Ergänz.)

<sup>\*) ,,</sup> Wenn man ihn hätte sollen examiniren nach seinem Compendio mit scholastischen terminis, so würde er freisich in tentamine wohl schlecht bestanden sein, doch wußte-".— (Erganz.)

Meilen von meinem Hause entfernet, ich auch nicht zu Hause war, so konnte ihn nicht erreichen. Vor seinem Ende hat er besohlen mich zu grüßen und zu bitten, daß ich ihn
begraben sollte. Bei dem Begräbniß waren viele Teutsche, Engelländer\*) und Irrlänker von allerlei Gesinntheiten und bezeigten sich begierig etwas zu hören, weil sie
von der grassirenden Krankseit in Furcht und Schrecken gesetzt, maßen an dem (257)
Tage noch sechs bis sieben Leichen in der Nachbarschaft über der Erde stunden.
Die Engelländer\*\*) und Irrländer baten, ich möchte ihnen Unterricht in ihrer Sprache
geben, weil sie es in der betrübten und gefährlichen Zeit nöthig hätten. Ich predigte ihnen eine halbe Stunde bei dem Grabe \*\*\*) aus Hood am 19ten Kapitel, wie man Buße
thun, glauben und leben müßte, wenn man des Todes Bitterkeit vertreiben und selig werden wolle. Hernach predigte ich den Teutschen über 1 Tim. 6, 6. 7. Die Leute waren
alle sehr ausmerksam und bewegt. Der Herr wolle sich der armen zerstreuten und verirreten Schafe annehmen! †).

Siner unserer Vorsteher wurde mit Trübsal heimgesucht, indem seine ganze Familie, bestehend in sechs Söhnen, zugleich an den Masern darnieder lag. Er bewiese sich recht christlich in diesen Umständen, ging oft in's Verborgene, beugte seine Knie, kämpsete im Gebet mit seinem Heilande, befahl sich und seine Kinder zum Leben und Sterben und schöpfete, in der Gelassenheit und Beugung unter Gottes Willen, vielen Trost und Frensbigkeit im Glauben. Die Kinder wurden durch sein Gebet und Glauben ohne Arzenei

erhalten und genasen alle. ++)

Im Februario grassitet die Brustkrankheit noch heftiger und riß viele alte und junge Leute in die Ewigkeit. Ein Irrländer, der auch teutsch verstehet, reformirter Religion ist, und sleißig mit in unsere Versammlung gehet, begehrte mich zu sprechen. Als zu ihm reisete, so war er eben wieder genesen. †††) Er erzählete mir, was der gnädige Gott in der Krankheit an seiner Seele gethan. Es wären ihm alle seine Sünden, die er von Jugend auf begangen, vorgestellet worden. Je mehr er denselben nachgedacht, desto größer und unzählbarer wären sie worden. Bei dieser Vorstellung hätte er einen tiesen Eindruck von der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, vom Tode, jüngsten Gerichte und wigen Verdammniß empfunden und sich des alles werth geachtet. In solchem Zustande hätte er zween Tage und Nächte ohne den geringsten Schlaf zugedracht und kalten Todessschweiß geschwitzet, und nicht den geringsten Trost sinden können, dis ihm endlich die allerwichtigsten Sprüche von dem Leiden und Sterden Besu Christi und von seiner volls

††) "Am 29. Januario wurde meine Frau mit einer gesunden Tochter entbunden, welche hernach getauft, von meiner Schwiegermutter und von Frau Schlehdornin mit dem Namen Eva Clijadoth genaunt worden. Die Gülse Gottes war auch in diesen Umständen sehr merkwürdig auf unser armes Gebet und Fleben. Ich werde zwar wohl nicht so lange leben, daß meine armen Kinder ausgerziehen könnte. Der himmlische Bater wird aber wohl Herzen erwecken, die sich ihrer annehmen nach meinem Tode, damit sie in der Zucht und Vermahnung zum Herrn möchten erzogen werden!" — (Ergänz.)

†††) "von ber pleurisis." — (Erganz.)

<sup>\*) ,,</sup>Wälische". — (Ergänz.) \*\*) ,,Wälische". — (Ergänz.) \*\*\*) ,,im Schnee". — (Ergänz.,

<sup>†) &</sup>quot;Bo vorgedachter Mann hinbegraben war, da stehet eine kleine resormirte Kirche, allwo ber bekannte Zinzendörser Jakob Lischh eine Zeit lang gepredigt unter dem Namen eines resormirten Predigers und viel Streit angerichtet hatte. Nachdem er daselbst weggezogen war, schickten die Brüder von Bethlichem ein und andere Emmissarien dahin. Einer von denselben gab sich für einen lutherischen Prediger aus und bemühte sich, meine daherum wohnenden Gemeinsglieder von mir ab dahin zu ziehen, um ein Gemeinlein von Lutherischen und Resormirten auszurichten. Sie konnten aber nichts ausrichten nach ihrem Plan und zogen wieder ab, nachdem sie einen Gestant bei einigen hinterlassen, daß sie auf Buse, Gebet, Gesete, Kampf und dergleichen Hauptarticuls zu lässtern gelernet. Unser lieber Borsteher in Providentz Friedrich Marsteller wurde mit—".— (Erg.)

gültigen Gerechtigkeit und Berföhnung beigefallen und ihn zum Beten und Flehen ans getrieben. Aus den Sprüchen wäre ihm eine große Kraft zugefloffen. Da seine (258) Fran und Kinder solches gemerket, hätten sie ihm beigestanden mit Gebet und Bors

lefen aus dem Neuen Testament. Go fündig, ja überaus fündig und verdam= mungewürdig er fich zuvor in seinem Blute gesehen, so herrlich ware ihm die freie Gnade in Chrifto Jefu, feinem Blutsfreunde, im Gebet und Rampfe eröffnet worden. Durch den lebendigen Troft und Berficherung der Gnade hätte fich Leibes- und Seelenkrankheit. perloren fo. bag er feine Angft ber Seelen, noch Schmergen am Leibe mehr gefühlet und von ber Stunde an aufgestanden ware. So viel ich mir vorstellen konnte, so mochte die Prankheit etwa auf der hochsten Befahr gestanden haben. Wenn nun fo eine arme Seele merket, daß das Band zwischen ihr und bem Leibe zerriffen werden foll, fo mag fie wohl die gehörten Wahrheiten, die lange vergraben gelegen, hervor suchen, und durch die Wirkung des \*) mit dem Worte Gottes verbundenen Beiftes einen folchen Brozeg erfahren. Doch fagte ich ihm, daß dieses vielleicht nur ein Abrig von dem Gebäude felbft gewesen sein möchte. Weil ihm Gott das Leben gefriftet, so sollte er tasjenige nun in der gehörigen Ordnung noch beffer zu erfahren suchen, wovon er zuvor einen \*\*) Eindruck gehabt. Das Weset Gottes, wenn er's recht beherzigte, wurde ihm fein tiefes Berderben, nämlich die Neigung zum Bösen und Abneigung von dem mahren Guten, an seiner Seite, und an Gottes Seiten die wesentliche, ben Gunbern erschredliche, Beiligkeit und Berechtigkeit offenbaren. Ja, wenn er die Beiligkeit und Berechtigkeit des Allerhochsten und fein eigenes tiefes und unerforschliches Berberben und Berschuldigung noch etwas näher als in einem Spiegel feben wollte, fo follte er bem Sohn bes Allerhöchsten, als feinem Burgen, in den Evangeliften ernftlich nachgehen und betrachten, wie denfelben die Beiligkeit und Berechtigkeit von Bethsemane bis Golgatha wegen unferer Gunden ge= drucket und von dem grunen Solze auf das durre schliegen. Wenn er zu einer folchen grundlichen Ertenntniß feines tiefen Berberbens, ju einem mahrhaften Sag, Edel und Abichen gegen baffelbe gelangte, und die Sünden als Sünden vor der heiligsten Mojeftat erkennete, so wurde ihm das Evangelium eine recht fröhliche Botichaft, ja eine Kraft Gottes zur Seligkeit und zu einem gang neuen Leben werden. Alsbenn wurde Jefus Chriftus feine Gerechtigkeit, fein Friede, feine Freude und fein Gin und Alles fein, wie

er in dem andern Capitel des andern Buches in des seligen Arnds Wahrem Chris (259) stenthum weiter nachlesen könnte. Wo er aber nun nicht getren wäre und sein

Haus auf den rechten Fels bauete, so möchte der Satan, die Welt und sein eigen Fleisch und Blut wieder die Oberhand bekommen und seine Seele auf's neue gefangen nehmen und ihm endlich eingeben, er hätte nur eine Einbildung, oder einen melantholisschen Zufall in der Krankheit gehabt, darum hieße es: Du bist krank gewesen und gesund worden; siehe zu, daß dir nicht etwas Aergers widerfahre. Er meinete, es wäre uns möglich, solchen Eindruck zu vergessen und versprach, den Wirkungen und Leitungen des guten Geistes, vermittelst seines Wortes, zu folgen.

Eine englische Frau in Neuhannover von unserer Gemeine \*\*\*) lag frank und bes gehrete durch das heilige Abendmahl im Glauben gestärfet zu werden. Als ich am Abend hin kam, waren Einige daselbst versammlet. She sie das heilige Abendmahl empfing, fragte ich sie, was der Grund ihres Glaubens wäre, worauf sie leben und sterben wollte? Sie gab Grund von der Hofffnung, die in ihr war, und redete so deutlich von der Hechtsertigung eines

<sup>\*)</sup> Lies statt durch die Wirkung des "bermöge des".

<sup>\*\*) &</sup>quot;borbeigehenden." - (Ergang.)

<sup>\*\*\*) ,,</sup>die in Altengland einen vornehmen Bater gehabt und zu den Zeiten Gr. Majestät Georgii I. durch die gefährliche Streitigkeit des Prätendenten mit ihrem Eheherrn nach Penjulva nien zerstreut worden." — (Erganz.)

armen Gunders vor Gott, die fie, als eine arme Gunderin, durch den Glauben an Bejum Christum erfahren, daß ich meinete, ich hore ben seligen Dottor Luther reden, worilber ich mich innigst erfreuete und die Umstehende alle zu Thränen bewegt wurden. beichtete darauf in rechter Armuth des Beiftes und empfing das heilige Abendmahl, als eine begnadigte Maria Magdalena unter dem Brenge ihres Meisters. Gie lebet noch und wuchert mit ihrer Gabe unter ihren Befannten, bienet mir auch zu mancher Aufmun-Unter andern war auch ein englischer Mann mit zugegen, der in Philadelphia an der englischen Rirde Acttefter gewesen und nun in's Land gezogen ift, welchem bas Befeintnig diefer Frau einen großen Gindrud gegeben. Er fprach mit mir und wunichte, daß er eine folche Erfahrung von lebendiger Buge, Glauben und Rechtfertigung haben möchte, wie die Frau. \*)

Einige Tage hernach bat mich dieselbige Frau, ich möchte mit ihr zu eines vornehmen und reichen Duaders Saufe reifen, wo eine buffertige Berfon frank lage und meines Bufpruche begehrte. Alle ich mit ihr dahin tam, fo fand einen jungen Mann von fünf und zwanzig Jahren, der erft neulich von Renengland hieher gekommen war, an der Bruftkrankheit darnieder liegen. Die Frau hatte schon etliche Mal zuvor mit (260) ihm von seinem Seelenzustande geredet und gefunden, daß der Berr sein Unadenwerf in ihm angejangen. Ich fragte ihn, wie es mit seinem Berzen stünde? Er fagte. daß er in der englischen Rirche getauft, in beren Schoof auferzogen, und zum Lefen und Schreiben angehalten worden ware. Er hatte aber in feinem gangen Leben nicht fo er= fahren, was das thätige Christenthum bedeutete, als in dieser Krankheit. lete sich als den größesten Sünder zwischen Himmel und Erden, der vom Haupt bis auf bie Fußiohlen nichts Wefundes, fondern lauter Weichwure und Giterbeulen an fich fande. ja, der Gottes Born und die Berdammnig verdienet hatte und nicht werth ware, feine Augen gen Simmel aufzuheben. Er fühlete und empfände mehr von dem tiefen Berberben in feiner Seele, als er mit Worten auszudruden vermochte. Er konnte fich aber felber nicht helfen, auch die verlorne Beit nicht wieder gurud rufen, vielweniger feine Sünden und Uebertretungen tilgen und Gott verföhnen. 3ch antwortete ihm, wenn er bas vorher Gefagte von Bergen empfände und ohne Beuchelei glaubte, fo mußte er fich nunmehro nach einer vollgültigen Gerechtigkeit umsehen, die seine Sünden=Schulden\*\*) bededen, ihn vor dem allerheiligften Berichte Gottes vertreten, von allen Gunden reinigen und in einen seligen Stand seten konnte. Er antwortete, bas mare eben feine gegenwärtige Betrachtung, damit ginge er um. Ich fragte, ob er einen Begriff von bem großen und einigen Weltheilande und dem Werke ber Berfohnung hatte? Er antwortete, daß er in seinem Leben vicles von ihm gehöret in Bredigten und Unterricht; es ware ihm aber niemals \*\*\*) fo nahe zu Berzen gegangen, als in diefer Prankheit. Er fühlete einen Sunger und Durft nach feiner Gerechtigkeit und wurfe fich ju feinen Fugen, in Soffnung, er wurde ihn nicht hinaus ftogen, sondern Bnade fur Recht ergeben laffen. benn ein buffertiges Berg und einen Anfang bes Glaubens bei ihm merkte (fo weit Menichen nach den äußern Kennzeichen urtheilen können), so fragte ihn, wie er sich verhalten wolle, wenn ihm Gott das Leben friften follte? Er antwortete, daß er fich durch Gottes Gnade und Beiftand an seinen gefreuzigten Berrn Jesum und sein Wort halten, den Birfungen des guten Beiftes folgen, wider den Teufel, die Welt und fein verderbtes Rleisch mit den Waffen Gottes streiten und seinem Erloser mit Leib und Seele eigen fein und bleiben wollte. Ich fragte, ob er denn feinen Berrn Jefum fo lieb hatte, daß er vorgedachtes um feinetwillen thun und leiden wollte? Er antwortete, baß (261)

<sup>\*) &</sup>quot;Er flagte, daß die Bridiger ihrer Rirche viele Moral und winig von der Gerechtigfeit geines armen Sünders vor Gott predigten." Der. Maugridge. — (Ergang.)

<sup>\*\*)</sup> Lies statt Sünden-Schulden "Sünden-Bunden". \*\*\*) "so wichtig, so nothwendig und." — (Erganz.)

er sich zwar noch schwach befände im Glauben, aber er fühlte doch schon eine aufrichtige Liebe\*) zu Tesu und wollte beten: Herr, stärke meinen schwachen Glauben. Ich gab ihm darauf einige Trostsprüche. Nachdem solches geschehen, verlangte er das heilige Abendmahl und sagte, daß er es in seinem Leben noch nicht genossen. Er hätte immer eine heimliche Furcht dasür gehabt und gedacht, er möchte vielleicht es nehmen und nicht würdig sein, und wohl gar nach dem Empfang desselben wieder nuthwillig sündigen und sein Gericht und Berdammniß damit vermehren. Weil er nun sehr schwach war und sich des Lebens erwog, so fragte ihn in möglichster Kürze die nothwendigsten Stücke vom Abendmahl, welche er verständlich beantwortete. Ich trug seine Umstände im Gebet dem lieben Gott vor, fragte hernach, ob seines Herzenszustand so beschaffen wäre, wie ich gesbetet? Er sagte, was ich gebetet, das hätte er geseufzet. Darauf absolvirte und conssirmirte ihn mit Handaussegung und reichte ihm das heilige Abendmahl, welches er mit Beugung des Herzens genoß, auch hernach bald besser wurde von seiner leiblichen Kranksheit. Gott wolle die arme Seele bewahren unter so viel tausend Berführungen in der Welt, und besonders in Pensylvanien. \*\*)

In gedachtem Monat Februario ward ich auch genöthiget, die Gemeinen in Uppermilfort und Saccum zu besuchen. Wir hatten sehr tiefen Schnee und mußten dahero vermuthen, daß zwischen den Gebirgen noch tieferer Schnee läge. Ich meinte, daß schon ein gebahnter Weg dahin wäre, sand aber nicht weiter Bahn, als auf zehen englische Meilen, und so schlecht, daß an den zehen Meilen über fünf Stunden reiten mußte. Als

\*) "(a down right love)". — (Erganz.)

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ein junger Mann Ramens Denling schrieb einen Brief an mich, worin er bie Urfachen anführete, die ihn bewogen, von der gingendorfijden Gemeine in Bethlehem geschieden gu bleiben und feine Gemeinichaft zu haben. Diefer Denling ift feinem Borgeben nach aus Bommern geburtig, ungefähr 30 Sahre alt, hat in Jona und auch etwas in Halle ftudiret, ift unter die gingendorfiiche Sette gerathen, wie andere feinesgleichen in hoffnung, etwas extraordinaires für den Beift oder vielmehr für das Fleisch zu finden. In der Connection wurde er mit nach Bensulvania gefandt, diente eine Zeit lang in Philadelphia und Bethlehem gur Information der Kinder und gum Bredigen. Endlich find bei ihm bie naturlichen Reigungen gum Beirathen aufgeftiegen, ba folche Reigung aber zu ftart worben, daß fie wieder ihren Plan fich mit den Reigungen einer ichwathlaften in die Säufer hin und ber laufenden jungen Wittwe, die ihrem Amte nach eine Aelteftin mar, fast ju eilfertig bereinigen wollen, jo hat man ben Geren Denling jo viel als in ben Bann gethan. Er machte sich von Bethsehem nach der benachbarten Landschaft, Neujersy genannt, hielt Schule auf seine eigene Hand und heirathete des alten Emeriti, Herrn Ban Döhrens Tochter. Als er eine Beit lang ba gewesen, besuchte er mich und meinen Berrn Collegen Brunnholt, erzählte uns feine Umftände und bat, wir möchten ihn in unsere Gemeinschaft aufnehmen und Arbeit anweisen. Berr Spangenberg hatte ihn zwar genothigt wieder zu fommen, aber er wollte nicht. Wir jagten ihm, er muffe zuvor erft anfangen, die heilige Bibel fleißig zu lefen, fich baneben unfere gefammte inmbolifche Bucher bekannt machen und die Schriften unferer hocherleuchteten Bater in und nach ber Acformation als ex. gr. Beati Lutheri, Arndtii, Speneri und bergleichen ftudiren, damit er ächte biblifche und theologische Grundwahrheiten in feiner Seele gu Grunde legen und erfahren möchte. Ueberdas folle er nachhero einmal an uns ichreiben und die Ursachen angeben, die ihn bewogen, zu und bon ber Sette ju geben, alsbann wollten wir ihm unfere Meinung fagen. Golden Brief ha= ben wir denn empfangen und daraus ersehen, daß er entweder die Interiora ihrer Plans nicht ge= wußt, oder gegen uns nicht hat wiffen wollen. Er bat jugleich, man möchte fein Schreiben nicht publiciren, aus Beisorge, weil er bei ber Aufnahme in ihre Gemeinschaft einige heimliche Goulfunden gebeichtet, die sie vielleicht zur Revenge dagegen publiciren und der Welt zum Mergerniff geben dürften. Bielleicht mochte er auch besorgen, daß man seiner eigenwilligen Ginrichtung mit der jungen geilen Wittme, die wider ben Plan 10 Monate nach ihres Cheheren Tode noch ein Rind befam. ihm zur Laft liegen möchte. Allem Unschen nach muß der ehrliche Berr Denling jo ein Kreus-Luft-Ejelein unter ihnen gewesen sein. Gott hat uns gnädig bewahret, daß wir uns nicht weiter mit ihm eingelassen. Die Germantowner Einwohner, sowohl Reformirte als Lutheraner, haben ihn jum Berfuch als Schulmeifter angenommen und wir haben folches gerne gefeben, bamit man nach und nach erfahren kann, wo es hinaus will, wenn man ihn bei der hand hat." — (Ergang.)

zwischen die Berge in ein besonders tiefes Thal fam, war es Racht. Run hatte ich gar feine Bahn mehr und fehr tiefe Gumpfe und Löcher ju paffiren, gurud tonnte ich nicht wohl kommen, und vorwärts hatte ich noch feche Meilen zu meinem Quartier, und weil gar feine Bahn war, tonnte ich auch die mit Schnee bedeckten Locher nicht erkennen. Buerft ritte ich bei zwo Meilen irre und ichlug mich zu weit linter Sand, mußte also muhfam wieder gurud arbeiten. Sernach traf ich den Weg ziemlich, fiel aber mit dem armen Pferde ein paar Mal unverschens durch Schnee und murbes Gis in die Sumpfe, arbeis tete mich aber durch Gottes Bulfe wieder heraus. Das Pferd murde mude in den ungebahnten tiefen Schneewegen fortzugehen, dahero ward genöthiget, ju Fuß (262) voran zu gehen und dem Pferde Bahn zu machen, welches mich fehr abmattete, weil noch drei Meilen zu absolviren hatte. Ich ware gern siten geblieben vor Mudiafeit, weil aber auswendig eine grimmige Ralte, und ich in ftartem Schweiß war, fo getrauete nicht zu ruhen,\*) sondern fassete im Namen des Berrn meine übrige Kräfte noch einmal zusammen und fam in derselben Racht noch glücklich ins Quartier. \*\*) 3ch hatte diesmal befondere Erquidung bei den Gemeinen, weil ein und andere gute Rührung bes Weistes Gottes durch fein Wort gewahr wurde. Man bliebe bisweilen wohl gerne gu Baufe, wenn fo ichlimme Dege und Bitterungen einfallen; weil aber die Anfunft ineaemein etliche Wochen guvor muß vermelbet werden und die Leute auch ziemlich weit zusam= men tommen, fo profitiren die Settenleute bavon, \*\*\*) wenn man ausbleibt, und fagen zu den unfrigen: fo find eure Pfaffen, fie versprechen viel und halten wenig.

Im Monat März war ich abermal dem Tode nahe, welchen aber Gott in Gnaden abwendete. Ich besuchte auf etliche Meilen einen Kranken, mußte einen schmalen Beg an einer Precipice reiten, welcher noch Eis hatte. Ich siel mit dem Pferde, welches aber zum Gläck mit mir nach der hohen Seite des Berges umschlug und so lange liegen blieb, bis ich mich los machen und an den Sträuchern halten konnte. Wäre das Pferd auf die andere Seite mit mir gefallen, so hätte zum wenigsten dei siebenmal bis in den Thal umrollen und gewiß das Leben einbüßen müssen. In wie viel Noth hat nicht der gnädige Gott über mir  $\dagger$ ) Flügel gebreitet!

In diesem Monat kam der oft benannte ††) schweizerische Prediger, Herr Jakob Lyschi, 74) zu mir und erzählete folgendes: Seit seiner Auserweckung, vom vierzehenten Jahre an, wäre er in seinem Baterlande mit einigen erweckten Seelen, und zulett mit den Herrnhutern, †††) bekannt worden, und hätte wegen der süßen Lehre von der Berssöhnung und ihrer lieblich scheinenden Harmonie gedacht, daß die letztere die besten Leute in der Welt sein müßten. Er hätte ihre vornehmste Plätze, als Herrnhut, Marienborn und dergleichen in Teutschland besuchet, wäre auch in der Connexion mit ihnen nach Bensshlvanien gekommen, †) von der herrnhutischen Gemeine als ein resormirter Prediger besvollmächtiget und zu ihren Plans gebrauchet, doch niemals recht als ein ganzer Bruder gehalten worden. Da er num etliche Jahre unter den Resormirten im Lande hers um geprediget, und durch das Wort und den Umgang einige Seelen erwecket, auch (263) den Brüder-Conserenzen mit beigewohnet, so habe ein Theil seiner Zuhörer darauf gedrungen, daß er aufrichtig bekennen sollte, ob er ein Bruder von den Herrnhutern wäre? Diese haben hingegen einigemal gesordert, er sollte sagen, ob er in ihren ganzen Plan

<sup>\*) &</sup>quot;und einen Todesschlaf zu-verursachen." — (Ergänz.)

\*\*) "Bäre ich auf dem Wege geblieben, da Niemand bei mir hatte, so würden meine Feinde vielleicht gelästert und gesagt haben, daß betrunken gestorben." — (Ergänz.)

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;besonders die Zinzendörfer." — (Erganz.)

<sup>†) &</sup>quot;den großen Gunder." - (Erganz.)

<sup>††) &</sup>quot;Zinzendorfer." — (Erganz.)

<sup>†††)</sup> Lies statt Herrnhutern "Zinzendörfern". ‡) "durch des Grasens Borschub mit eines Kaufmanns Tochter verheirathet." — (Erganz.)

arbeiten wolle? Auf folche Beise habe er eine Zeitlang zwischen beiden gehangen, bis ihm zulett von Bethlehem aus drei Fragen schriftlich zur Beantwortung vorgelegt worben, als 1) ob er ein natureller Bruder der Gemeine, oder 2) ein Freund, oder 3) ein Feind der Gemeine ins fünftige fein wollte? Solches habe ihn bewogen eine Zeit ausgufeten und nach Bethlehem zu reifen, damit er ihre Sachen einmal recht im Zusammenhang mit unparteiischem Bemuthe betrachten und einen Entschluß faffen konnte. nun etliche Wochen baselbft gewesen, Gott insgeheim um erleuchtete Augen gebeten und ihre Sachen unparteilich überleget, von dem Bijchof Rammerhof aber recht gottesläfter= liche Ausbrücke in öffentlichen Predigten gehöret, und in besondern Unterredungen lauter anftößige Sachen erfahren, fo habe er Abschied genommen und die zuvor gehabte Bemeinschaft mit ihnen aufgefündiget. Die vornehmsten Baupter, besonders Berr Gpangenberg, hätten ihr Aeußerstes versuchet, ihn beizubehalten, aber er konnte nicht anders, als eine allgemeine erbarmende Liebe gegen sie behalten und wäre zuerst gedrungen, eine Declaration in gelinden Ausbruden druden zu laffen und zu zeigen, warum er fich ihrer Bemeinschaft entschlagen mußte. Sollten fie bagegen nach ihrer gewöhnlichen Beise mit Schmähen und Lugen antworten, fo hatte er noch vieles im Borrath, daß er ihre Schande und Bloge aufdeden konnte. Ich führete ihm in Liebe zu Bemuthe, wie fehr er fich verfündiget, daß er heimlich mit ben Leuten Bemeinschaft gehalten und etliche Dal seinen armen reformirten Buhörern\*) betheuret, daß er tein herrnhuter oder Mährischer Bruber ware. \*\*) Er leugnete nicht, daß er viele Gunden und Schaden bamit verursachet, wollte aber Gott um Gnade und Bergebung und ein reines Berg und einen neuen gewiffen Beift bitten ze. Er fagte ferner, nun ftunde er allein und ware leicht zu erachten. baß die herrnhuter allerhand Ursachen und Motiven von seiner Scheidung erdichten und ausstreuen wurden, bate babero, daß wir ihn in unser Bebet mit einschliegen möchten,

bamit der Herr den Ueberschwang seiner Gnade und Erbarmung an ihm beweisen, (264) ihn für einem Fall bewahren und ihm Kraft zum Kampf gegen den Teufel und seine listigen Anläuse verleihen wolle. Denn, wenn er nun den geringsten Fehlstritt begehen sollte, so würden die Herrnhuter vor aller Welt ausposaumen und sagen: da sehet ihr die Ursachen, warum der Jakob Lyschi nicht hat bei uns bleiben können! Nachscro hat er seine Deklaration\*\*\*) drucken lassen und sich mit den resormirten, von der Classis von Holland gesandten, Herrn Predigern vereiniget. Er wohnet an den Grenzen von Bensylvanien über der Susquehana, wo er sich ein Stück Land gekauft und versschiedene Gemeinen bedienet.

In eben diesem Monat mußte Herr Kurt noch einmal die Gemeinen auf Raritan besuchen, nach unserm Bersprechen. †) Die Ursachen, warum wir denselben dahin gesandt, waren solgende: 1) Im vergangenen Monat November war der berüchtigte Carl Rudolph nach Raritan gekommen, nachdem er Georgien, Carolina, Birginien, Mary-Land und zuletzt auch Pensylvanien, durchzogen, und vielen Berdruß gemacht, und von einem gewissen Prediger ††) mit einem Recommandations-Schreiben dahin ab-

<sup>\*) &</sup>quot;mit hohen Expressionen." - (Ergang.)

<sup>\*\*) &</sup>quot;Mährischer der Zinzendorfischer Bruder und dergleichen wäre. Er möchte wohl dabei reservationes mentales gehegt haben, aber solche Proceduren wären ein Grenel vor dem allerheiligsten Gott. Die evangelische Lehre nach dem Grund der Propheten und Apostel hätte Vim et efficaciam intrinsecam und zwar subjectivam und brauchte nicht, daß man sie mit Lug und Trug applieirte." — (Ergänz.)

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;mit gelinden Terminis." - (Ergang.)

<sup>†) &</sup>quot;Etliche Wochen zuwor war zwischen Herrn Kurtz und etlichen Vorstehern in Lancaster eine Mishelligkeit ausgebrochen, welches wir mit vieler Mühe zu remediren juchten und fast Bedensten trugen, den Herrn Aurtz wieder nach Lancaster gehen und predigen zu lassen. Auf solche Weise konnten wir ihn eher missen und auf ein paar Wochen nach Karitan reisen lassen." — (Ergänz.)

gefertiget worden. Daffelbe hatte er nun Einigen in Raritan, welche etwa Bornrtheile wider uns haben mochten, vorgezeiget, denen übrigen aber er einen freundlichen Gruß von uns gebracht und geforschet, wie fie gefinnet waren. Che die lettere von und Radis richt einziehen konnten, hatte er sich schon einen Saufen leichtglänbiger Menschen anhängig gemacht und mit ihnen einen schriftlichen Accord wegen des Bredigtamts aufgerichtet. Die Klügeren hatten bei uns wegen seiner Umftande nachgefraget. Er hatte bagegen ben armen Lenten mit Lift und Betrug vorgebildet, wie gefährlich ihre Gemeinschaft mit uns ware. Berftandige Leute die unsere Arbeit burch Gottes Wort an ihren Seelen fraftig erfahren, saben gleich, bag es gröblich verfehlet war, widerstunden der andern Bartei, und schloffen ihre zwei Birchlein\*) vor ihm zu, überliefen und mit Briefen und Bejandtichaften, baten, wir mochten boch wegen diefer Uebereilung, baran die Unverftanbigen meift schuld gewesen, unsere Sand nicht von ihnen abziehen. Gie konnten nicht leugnen, daß fie anfangs felber gemeinet, ber Menfch ware von und gefandt, weil er von uns Gruge gebracht und eine driftliche Sprache geführet hatte. Wir gaben ihnen einen nöthigen Berweis, ließen uns ihre Umftande jammern und versprachen den Beren Kurt noch einmal auf vier Wochen zu fenden. Bielleicht wurden wir bald Rachricht aus Europa \*\*) befommen und weiter feben, wie es geben follte. Der Carl Rudolph meinte inzwischen doch fest zu sitzen, weil die Englischen da herum sich mit seiner (265) tentschen Partei vereiniget und ihm ein mäßiges Salarium versprochen hatten; als fie aber unsere Nachricht gelesen und auch gesehen, daß der Mensch öffentlich aufing zu huren und zu ftehlen, fo schaffeten fie ihn bald weg. Er trug einen schwarzen Prediger-Sabit, welchen er bem alten Balentin Rraft gestohlen hatte. Bon Raritan verfügte er sich nach dem andern Theil von Jersy, wo auch Teutsche wohnen, blieb aber nicht lange baselbit, sondern tam wieder nach Philadelphia, ließ sich als ein Soldat nach Renengland werben, und wo er nun ift, das weiß man nicht. Go grob ber Satan biefes Mal auf Raritan mit seinem Lästeren wider uns withete, so hat er doch wenig Bortheil erhalten; und die rechtschaffenen Seelen sind nur mehr badurch offenbar worden. \*\*\*) Bei solchen Umftanden fanden wir nöthig, ben Berrn Burt noch einmal bahin zu fenden, weil weder ich, noch mein herr Collega Brunnholtz Zeit und Kräfte hatten, dahin zu reisen

Zu Ausgang dieses Monats kam ein junger schwebischer Mann zu mir, klagte mit weinenden Augen, daß bei ihnen die Brustkrankheit grassirete und sie keinen Prediger hätten, der sie trösten könnte. Die arme Jugend wüchse in Unwissenheit und Sitekkeit auf. Ich sollte doch einmal zu ihnen kommen und Buße predigen. Vierzehen Tage darnach starb derselbe Mann und ich wurde geholet, ihn zu begraben. Der Ort siegt zwischen zween Flüssen, die Skussiel und Mahanatawnh genannt, sechzehen Meisen von meiner Wohnung. The Weilen was andere daselbst gesetzt. Die Schweden wurden etliche Jahre von ihren National-Predigern aus Philadelphia dann und wann besucht und mit den heiligen Sakramenten ich versehen. Die englische Nachbarn, welche sich zur Kirche bekennen, ließen sich bei solcher Gelegenheit zugleich von den schwedischen Hredisgern in englischer Sprache predigen und die Sakramente reichen, weil sie sich der gedachen Sprache auch besleißigen. Endlich setzte sich ein schwedischer Prediger, der in Philadelphia abgedankt, od an diesen Ort, und brachte es so weit, daß sie eine kleine Kirche baueten, wo Gottesdienst in schwedischer und englischer Sprache gehalten wurde. Derz

+) "bedienet in ihrer Sprache." — (Erganz.)

<sup>\*) &</sup>quot;vor bem Satans-Anecht." — (Ergänz.)

<sup>\*\*) &</sup>quot;von unseren hochwürdigen Bätern." — (Ergänz.)

\*\*\*) "und friegen immer mehr Licht von dem lästerlichen Worte pietismo, woran der alte
Bfarrer Andreä und dergl. noch im Finstern waren." — (Ergänz.)

felbe war zwar von guter Meinung, \*) fonnte aber mit den Leuten nicht recht har-

(266) moniren. Weil nun die Herrnhuter in voller Werbung waren, fo wurde von ih= nen auch ein schwedischer Studiofus, Brigelius, 77) bahin gefandt. \*\*) Diefer Stubiofus und andere feines gleichen hatten ichon von ichwedisch-, englisch-, irrländisch- und teutschen Leuten einige Bergen gestohlen, und er fing an mit denfelben die Rirche einzuneh= Alls er nun auf einen gewiffen Tag die Kirche bestellet, der alte schwedische Brediger \*\*\*) aber davon hörete, fo verfügte sich letterer etwas fruher in die Rirche und er= wartete den neuen Werber, welcher fich auch einfand, nachdem die Leute versammlet ma-Der Alte ging ihm aus feinem Bult entgegen und fagte zu dem Jungen: Du fommst als ein Dieb und Mörder in den Schafftall, und schlug ihn mit großer Gravität berbe auf bas Maul. Ghe es aber jum weitern Gefechte fam, liefen die Gemeinsglieber zu und brachten fie auseinander. Der Schwedische +) blieb nicht beständig an dem Orte und konnte auch den Leuten die Bergen nicht fo stehlen, wie der Absolom, folglich faffeten die herrnhuter daselbst Fuß. Bald tam von denselben ein Schwede, bald ein Schottländer, bald ein Teutscher und predigte in ihrer Kirche. In dem andern Jahre meines Sierfeins baten mich etliche Schweden, die der Berrnhuter überdruffig worden, ich follte einmal hinauf kommen und in englischer Sprache predigen. Ich that folches und fie baten mich, daß ich doch dann und wann in der Woche hinauf kommen und Gottesdienft halten möchte, weil fie ben Bortrag von Bufe, Glauben und Gottseligkeit gerne höreten. Als ein neuer schwedischer Prediger zu Philadelphia ankam,78) so reisete er hinauf und erbot fich, felber dann und wann hingufommen und ihnen mit Gottes Wort und den Saframenten zu dienen, wie seine Borfahren gethan hatten. Dieses war mir lieb, weil ohnebem Last und Arbeit genug hatte. Er blieb aber aus und ber obgedachte alte schwebische Brediger reisete gar weg nach Europa, folglich ftund die Thur gang offen fur die Berrnhuter, welche einen Prediger nach bem andern dabin fandten und auch mit bem Berrn 77) Nepberg aus Lancaster verabredet hatten, daß er die Gemeine nach Gelegen= heit besuchen und das Retz sollte ziehen helfen. Den Schweden und Engelländern gefiel es gar wohl, dag die herrnhutische Prediger keinen Unterhalt forderten, sondern auf Soffnung arbeiteten. Gelbige gedachten aber das Rapital mit dem Intereffe zugleich zu heben und in ihre Heilandstaffe zu bringen, +++) welches aber wider Bermuthen zu ichwer hielte. Die Herrnhuter pfiffen ben Schweden und andern doch gar zu fuße Lieder (267) von Bethlehem vor und fagten immer: Romm und fiehe! Aber die Leute mochten nicht. Ginen reichen Irrländer in berselben Gegend hatten fie so weit befehret.

ten nicht. Einen reichen Irrländer in derselben Gegend hatten sie so weit bekehret, daß er zwei von seinen ältesten Kindern in ihre Schulanstalten nach Neuhannover gab. Er wollte aber zu viel über seine Kinder, und besonders über seine Güter, Herr bleiben, und als seine andere Kinder zu Hause eine gelinde Art von Masern bekamen und leicht überstunden, so wollte er gerne auch die Kinder von den Herrnhutern zu Hause haben, damit sie auch dieselbe Art von Masern kriegen und genesen möchten. Diese, die Herrnhuter, merketen aber gar wohl, daß sie in's künstige über seine Güter nicht Meister wers den könnten, darum gaben sie die Kinder heraus, und wurden bose, verließen ihn und bekümmerten sich so weit hatten

<sup>\*) &</sup>quot;hatte aber etwas Fehler am Berstande und Judicio und konnte daher nicht recht harmo-niren mit dem Häussein." — (Ergänz.)

<sup>\*\*) &</sup>quot;weil sie gedachten von dem fetten Lande was in's Trocene zu fischen." — (Erganz.)

<sup>\*\*\*)</sup> Lies statt schwedische Prediger "alte Falct".

<sup>†)</sup> Lies statt Schwedische "Herr Fald".

<sup>††)</sup> Lies statt Herrn "Beuchler".

<sup>†††)</sup> Lies statt in ihre Heilandskasse zu bringen "in die verdammliche Simons-Cassa zu bringen," welches aber wider Bermuthen zu schwer hielte; denn die Herren Schweden sind sehr zähe und haben auch Kinder genug, welchen sie ihre mit Schweiß und Blut erwordene Güter gerne mittheilen wollten. Die Zinzendörser pfiffen—. — (Ergänz.)

bie Herrnhuter bas Feld gebauet, als fie es verließen und bavon gingen. Mis nun bie Rrantheit und Anfechtung die Leute wollte auf das Wort merten lehren, fo war fein Bort von den herrnhutern ausgefäet, das in der Anfechtung Stich halt, fondern Unwijsenheit, Finfterniß und troftlofer Buftand fand fich bei ihnen. Ich ward genöthiget, ben oben erwähnten jungen Schweden und zugleich auch einen englischen Mann zu begraben. Nach ber Leichenpredigt traten einige alte Schweden, der obberührte Irrländer und ein erweckter englischer Mann, der aus Philadelphia herauf gezogen, zusammen, baten mit Thränen, ich follte ihren Buftand beherzigen und mich entschließen, bann und wann am Sonntage hinauf zu kommen und ihnen zu predigen. Go gerne ich mich von fo schwerer Arbeit losgemacht hatte, so viel ich die ohnedem zu schwere Laft meines weitläuftigen Umtes vorschützte, so unablässig hielten sie an, bis sie mich übermochten, ihnen auf eine Weise nur etwas zu versprechen. Ich fing bald barauf an und predigte alle vierzehn Tage einmal an einem Werktage, und alle vierzehn Tage einmal am Sonntage Rachmittage daselbst. Diefer Ort ist von Reuhannover durch einen guten Weg vierzehen Meilen und durch einen rauhen Steinberg nur gehen Meilen und einen Fluß. Benn ich am Sonntage in Reuhannover ben Gottesdienst verrichtet hatte und etwa um zwölf ober ein Uhr Nadmittags fertig war, fo sprung ich zu Pferde und ritte bei der großen Sonnenhite in Gil nach bem Drt, daß um zwei ober drei Uhr ba fein konnte. Buerft hielt eine englische Predigt, hernach eine teutsche Bermahnung, weil verschiedene teutsche arme Dienstboten und andere von der lutherischen und reformirten Religion da herum (268) wohnen und auch begierig find, mas zu hören. Das Englische können die Schweben und Irrländer fo gut verstehen, wie ihre Muttersprache, weil fie hier im Lande unter ben Englischen geboren und erzogen find. In den ersten Bredigten erklärete ich ihnen die deutlichsten Spruche aus dem neuen Testament von Buge und Glauben. Bernach erklärete ihnen die Exempel von der heiligen Taufe aus der Apostelgeschicht. ben Wochentagen, da mehr Zeit hatte, fing ich mit Alten und Jungen zu katechisiren an. Es ift kaum ju glauben, wie große Unwiffenheit unter ben Alten und Jungen zu finden. Doch find fie aufmerksam und in Furcht, weil verschiedene schleunige Todesfälle unter ihnen vorgefallen.

Den 30sten März ließ mir Gott die besondere Freude\*) erleben, daß ich den nen angekommenen Berrn Baftor Sandfduh 79) mit meinem werthen Berrn Collegen Brunnholtz sehen und in meinem Sause bewirthen konnte. Allen Umftanden nach, fo wir genau aus unserer Bater werthen Briefen bemerket, glauben wir, daß es des Geren gnädiger und vollfommener Wille gewesen sei, den Mann als einen Zeugen ber Bahrheit unter den pensylvanischen unschlachtigen Geschlechtern aufzustellen. Gott fei ewig gelobet durch unfern herrn Jejum Chriftum und vergelte unfern hochwurdigen Batern und gesammten Wohlthätern in Zeit und Ewigkeit ihre fast unzählige Bemühungen und Bohlthaten, welche fie vom Anfang bis hieher aus lauter Erbarmung und Mitleiden ben armen zerftreueten und verwilderten teutschen Religionsverwandten erwiesen haben. \*\*) Wie wir vernommen, so hat der liebe Herr Bastor Handschuh eine schwere und trubselige Reife gehabt, welche ihn fehr abgemattet. Da ber gnädige Gott nun bis hicher von hinten nach, burch die Umftande, uns seinen gnädigen Willen fund gethan, fo wollen wir in feinem Namen einen neuen Zeitlauf anfangen, ihn fleißig anrufen, die Wolfenfäule boraus geben laffen und allgemach von hinten nachfahren und feben, wo und der Weg eröff= net und hinzugehen erlaubet oder befohlen wird. Bu dem Ende find wir gewillet, unfere gesammten Gemeinen mit nächstem zu befuchen.

In Philadelphia und Germantown hat herr Baftor Sandichuh zuerft

<sup>\*) &</sup>quot;boch mit Zittern." — (Ergänz.)

\*\*) "Gs diene nun zum Segen, für oder zum Zeugniß wider sie, so wird der Bätter Bemühung in Gott und um Gottes willen gethan, nicht unbesohnet bleiben. Umen!" — (Ergänz.)

angefangen, den Samen des göttlichen Worts auszustreuen. Ich war gewillet, auf das bevorstehende Ofterfest das heilige Abendmahl in meinen Gemeinen zu halten.

(269) Bei Aufschreibung und Examinirung berer, welche hinzu gehen wollten, fand ein und andere schöne Zeugnisse von der wirkenden Gnade Gottes in ihnen, welches mich erfreuete.

Den 7. April, als am grünen Donnerstage, ließ ich ben Herrn Pastor Hand=

ichuh heraus holen nach Provident.

Den 8. April, als am stillen Freitage, seierte das Fest daselbst, predigte über das vierte Wort Christi am Kreuze, hielte mit den Communitanten Borbereitung und Beichte. Er bezeugte, daß ihm der Tag sehr wichtig an seiner Seele gewesen wäre.

Den 9. April, mar mit ihm broben in Reuhannover und hielte Borbereitung

und Beichte mit den Communifanten daselbft.

Den 10. April, als am ersten Ostertage, hörete den lieben Bruder das erste Mal vor einer zahlreichen Bersammlung predigen. Gott sei gelobet für seine ihm verliehene Gabe.\*) Nach der Predigt, theilten wir das heilige Abendmahl aus, tausten noch ein Kind auf der Nachbarschaft und reiseten spät wieder hinüber nach Provident.

Den 11. April erbauete Herr Pastor Hanbschuh mit einer Predigt unsere Gemeine in Provident und half nachhero das heilige Abendmahl austheilen. Herr Kurt war am 5. April von Naritan in Philadelphia angelanget, hatte den Herrn Handschuh da das erste Mal geschen, kam zu mir herauf und reisete vollends nach Tulpehocken, daß er am stillen Freitage Gottesdienst allda halten und unsere Ankunst, da wir uns vorgenommen, auf den Sonntag Duasimodogeniti daselbst das Nachtmahl zu halten, verkundigen möchte.

Den 12. April reisete ich mit Herrn Pastor Handschuh sieben Meilen nach meinem Filial auf Schippach ") und ließ ihn predigen, reisete mit ihm am Abend wieder nach Hause, allwo wir unsern lieben Herrn Collegen Brunnholtz wohlbehalten, obwohl sehr

ermüdet von der Festarbeit funden.

Den 13. April traten wir die Reise nach Tulpehockem an und nahmen auch unsfern Freund, Herrn Bigera, mit, weil er uns einige Erleichterung im Aenßerlichen gab. Um 11 Uhr Vormittags kamen wir bei der schwedisch-engellischen Gemeine an, allwo ich eine engellische Predigt und Herr College Brunnholtz eine teutsche ablegte, und einige Tauf-Actus verrichtete, worüber die Zeit fast zu geschwind verssossen. Zehen Meilen

weiter hinauf war versprochen, in einem teutschen Kirchlein zu predigen. Run ritte (270) der Herr Pastor Handschuß zwar mit dem Herrn Bigera voraus, war aber zu spät gekommen, da die Leute meist wieder zerstreuet waren; den übrigen Amwesenden

hat er indessen eine Erbauungsstunde im Sause gehalten. 81)

Am 14. April reiseten wir frühe aus, passirten glücklich die Skulkiel und kamen Nachmittags wohlbehalten in Herrn Weisers Behausung zu Tulpehocken an, allwo wir mit vielen Freuden empfangen wurden.

Den 15. April lagen wir stille, erinnerten uns vor Gott der gnädigen Führungen und unserer hochwürdigen Bäter, sammt allen werthen Gönnern in Christo, die wir in Europa verlassen.

Den 16. April gingen wir fünf Meilen weiter, nach der Kirche, hielten Borbereistung und Beichte mit den Communikanten, nicht ohne merkliche Bewegung, befuchten Hrn. Kurt in seiner Wohnung und reiseten Abends wieder zurücke nach unserm Quartier.

Am 17. April gingen wir alle zusammen in die Kirche und ein jeder von uns hatte seine Berrichtung. §2) Einer dienete vor dem Altar, der andere tausete, der dritte hielte noch eine kleine Borbereitung und Beichte, der Herr Pastor Handschuh verrichtete die

<sup>\*) &</sup>quot;Wenn die Leibes Kräfte und Spiritus vitales wieder hergestellet sind, so wird die Stimme auch etwas penetranter werden." — (Ergänz.)

Bredigt und reichete hernach mit dem Berrn Baftor Brunnholt über zweihundert Comnumikanten das heilige Abendmahl. Es ging alles ordentlich und erbaulich zu. Rach= mittage um vier Uhr verfügten wir uns nach ber im Streit liegenden Mahrifden, ober nunmehro fogenannten alten Lutherischen Birche und höreten ben Beren Burt predigen. Bon ber Stadt Lancafter waren auch einige Borfteber mit zugegen. Abends gingen wir wieder in unfer Quartier und erbaueten uns mit einander in driftlichem Gespräch. 40) Bir fagen bis in die Racht um gwölf Uhr. Raum hatten wir uns zu Bette gelegt, fo verfiel herr Beifer in eine fo heftige Colic,\*) daß es schiene, es sollte augenblidlich gu Ende gehen. Diefer Zufall war mir unter andern auch um deswillen gar fehr empfindlich, weil die Herrnhuter furz vorher unverschämter Beise ihm nicht undeutlich zu verste= hen gegeben, als wollten fie ihn todt beten. Gie hatten seinen Tod gewiß gemigbraucht und gesagt, es fame von ihrer Macht ber, weil er ihnen widerstanden. Wegen seiner Seligkeit war in guter hoffnung, weil er, fo viel man von den Früchten urtheilen fann. im Glauben ftehet, ber durch die Liebe thätig ift, und feine Schwachheiten und Wehler in der täglichen Buge abzulegen suchet. Wir hatten nichts von Arzenei bei uns und war auch kein Doktor bei ber Hand. 3ch bat meine Herrn Collegen, sie möchten (271) um sein Leben und wahres Wohlsein vor Gott in Christo eins werden. Welches fie herzlich gerne thaten; und da beim anbrechenden Tage ein Medicus von einem entlegenen Orte herbei gerufen worden und derfelbe einige Arzneien verordnet, thaten biefelben gute Wirkung. Das Gebet aber that wohl das beste.

Am Tage, als den 18. April, kam auch Herr Kurt, und wir demüthigten uns fämmtlich in unserm Kämmerlein vor Gott in Christo, baten um Gnade und Erbarmung. Nach dem Gebet gingen wir zum Patienten und ich fragte ihn unter andern, in Gegenswart meiner Collegen, als Zeugen, worauf er leben und sterben wollte? Als er darauf mit wenigen, doch kräftigen Worten, zu unser aller Vergnügen geantwortet, so fragte noch einmal, ob ihn sein Gewissen bestrafte, daß er in Absicht auf die Herrnhuter so und nicht anders versahren? Er antwortete, daß er in der Sache nach bestem Wissen und Gewissen vor Gott gehandelt hätte und sich besfalls keiner Bestrafung bewußt

<sup>\*)</sup> Lies statt eine jo heftige Colic, in "eine fast tödtliche Krantheit" — — "Es fing sich an mit einem gewaltigen Erbrechen und ehe eine Stunde berfloffen, mar fast alles an ibm talt und erftorben und folgte ein falter Schweiß an ben oberen Theilen bes Rörpers. Go viel man nach ben Symptomatibus schließen konnte, mochte es wohl die Colica pituitosa fein. Die Natur wandte alle ihre Kräfte an, die Malignität fortzutreiben und er flagte, dag er um den Nabel herum bie allerempfindlichsten Schmerzen hatte, meinte auch gewiß, daß er fterben muffe. Diefer Buftand mar mir bod gar fehr empfindlich 1) weil die Zingendorfer furg vorher unverschämter Beise ihm ihre Ungnabe angefündigt und nicht undeutlich zu verstehen gegeben, als wollten fie ihn todtbeten. Gie hätten seinen Tod mahrlich gemigbrauchet und gejagt, es fame von ihrer Macht her, weil er ihnen widerstanden. 2) Burden die Zinzendörfer mit großem Triumph in Tulpehodem wieder eingezogen fein, wenn diefer ihr Feind gefället worden ware. 3) hat er viele Landes-Affaires, Bormunds- und Berichtsjachen unter Sanden, die noch mehr zu gebrauchen auseinander gesetzet zu werden. 4) Sat er noch unerzogene Rinder. 5) Ift er unseren Gemeinen in Tulpehochem und Lancafter etwas gur Stilte gewesen, ob wir wohl nicht auf Menschen Arm trauen. Wegen feiner Geligkeit, war in guter Soffnung, weil er, jo viel man von den Früchten urtheilen fann, im Glauben frebet, ber durch bie Liebe thatig ift, ob er gleich wie andere begnabigte Gunder noch Schwachheiten und Fehler genug an fich hat, die er aber in der täglichen Buge abzulegen suchet. Wir hatten nichts von der gesegneten Hallischen Arzenei bei uns und war auch fein Dottor bei ber hand. Ich bat meine herrn Collegen, fie möchten um fein Leben und mahres Bohljein vor Gott in Chrifto eins werden, welches fie berglich gerne thaten, und ich machte mittlerweile einen Aufschlag, weil sonst nichts, auch nicht einmal eine Clustirpfeise bei ber Hoab hatte. Wir schidten nach bem nächsten Dottor auf 9 Meilen, ber im teutschen Lande eine Weile bei herrn Dottor Conradi, herrn Pastor Struensee's Schwiegerpater, Knecht gewesen und hier practiciret. Derfelbe fam bei anbrechendem Tage, fochte Camillenblumen in Bein und gebrauchte auch etwas Bulver, welches gute Wirkung zeigte. Das Gebet aber that wohl die beste Wirkung." — (Erganz.)

wäre.\*) Weil er das heilige Abendmahl am vorigen Tage nicht genossen, so bat er, wir möchten ihm dasselbe reichen, und auch zugleich mit ihm genießen. Wir \*\*) machten Anstalt dazu, beichteten mit einander vor Gott und bekannten unsere Sünden mit wahrer Herzensbengung. Er ließ sich helsen, daß er die Knie im Staube vor Gott beugen konnte, that ein bußsertig und gläubiges Gebet mit Thränen und genoß mit uns das heis lige Abendmahl. \*\*\*)

Am 19. April lagen wir stille und erbaueten uns unter einander zu Hause und weil unser lieber Bruder Brunnholz und Herr Kurt auch etwas Unpäßlichkeit klagten, †) so

ließen dieselben zur Ader.

Den 20. April wurde ich genöthiget, eines Borstehers Fran aus Nenhannover zu begraben. <sup>84</sup>) Die Fran war vor acht Tagen nach Tulpehodem gereiset, um ihre allda wohnende Ninder zu besuchen und gestorben. Sie hatte zu ihrem Leichentert den 42sten Psalm und zum Todtenlied: "Ach Gott und Herr, wie groß und schwer sind meine besangne Sünden 2c." erwählet, um damit zu zeigen, was ihre Meditation im Leben und Sterben gewesen. ††) Sie sehte mit einem alten Mann in der Ehe, mit dem sie neun Kinder gezeuget, wovon noch acht am Leben, und alle von guter Hossmung sind, weil die

Mutter allen möglichen Fleiß an sie gewendet hat. Aeußerlich war sie mit (272) Schwachheit sehr geplagt, hatte auch sonst nicht wenig Leiden. †††) Solche Trüb-

fal trieb die Frau zum Gebet und Aufmerksamkeit auf Gottes Wort und ber getreue Gott ließ ihr foldes zum Glauben und Gottseligkeit gedeihen. Ich habe fie ein und andermal um ihres Herzens Zustand besonders gefraget; sie gab zur Antwort, daß fie zwar eine arme todes- und verdammungswürdige Sünderin ware, aber der Herr Jesus hätte ihre Günden getilget um seines Ramens willen 2c. Sie wußte, an wen fie glaubte. Sie bankete bem Berrn, daß er fie burch Ernft und Bute gur Buge geleitet und burch feine Gnadenmittel zur Gemeinschaft der Leiden und Freuden des lieben Gerrn Jesu gebracht. Sie ware zwar baburch ber Welt gefreuziget, aber bie Belt mare auch wieberum ihr ein Greuel. Ich versuchte sie mit allerhand Einwürfen, um zu sehen, ob sie auch Grund hatte. Gie antwortete aber mit freudigem Aufthun ihres Mundes: Wenn ich auf mich selber sehe, so bin ich eine verlorne Tochter, eine Maria Magdalena; aber ber Herr hat mich angezogen mit den Aleidern des Heils, und mit dem Rock der Berechtigkeit, daß ich ihm zum Preise singen muß: "Nun Herzensgeliebter, ich bin nicht mehr mein; benn was ich bin um und um, alles ift bein! Mein Lieben und Saffen, hab ich bir gelaffen 2c." (9) Bierzehn Tage zuvor war fie noch bei mir in Brovident und bezeigte unter andern ein Berlangen, bald abzuscheiden und bei Christo zu sein, welches der Herr denn erhöret und sie heim gebracht hat.

(9) Aus bem Liebe: D Jesu, mein Bräutgam, wie ift mir so wohl! 2c.

\*\*) "tonnten solches nicht weigern." — (Erganz.)

\*\*\*) "Das war mir die erste reelle Freuden- und Trost-Stunde, die ich in meiner Schwieger-Estern Hause genoß! Der Berr wolle sein Gnadenwerk weiter aussühren zum Segen!"—(Ergang.)

†) "welche von der pletora herrühren mochte, so ließ ich ihnen beide zur Ader. Das Bistein was ich von der Arzeneikunde profitiret, als in den gesegneten Anstalten Inspektor auf der Krankenstube gewesen, kömmt mir im äußersten Vothfall wohl zu statten." — (Ergänz.)

+†) "Sie lebte mit dem alten Manne in der Ehe, über welchen zuvor einmal geklaget, daß er dem Trunke ergeben und doch immer pochet, er habe die Prediger mit herein verschrieben u. f. w., weil er noch einer von den Aelteften ift. Mit demjelben hatte sie 9 Kinder gezeuget." — (Erganz.)

†††) "wegen ihres Mannes." — (Erganz.)

<sup>\*) &</sup>quot;Rachhero fing er selber an und sagte, daß er fast den ganzen Tag mit dem Spruche aus Psalm 32: Seid nicht wie Rosse und Mäuler 2c. zu schaffen gehabt. Seit dem er von dem lieden Herrn Pastor Brunnholt so freundlich zum heil. Abendmahl eingeladen worden und er nicht in der Güte solgen wollen, wäre Zügel und Gebig ersolget 2c." — (Ergänz.)

<sup>‡) ,,</sup> Rach der Leichenpredigt forschrete bei ein und andern von der Tulpehodem Gemeine, wie ihnen der neue herr Pfarrer Handschul gefallen hatte in seiner Predigt? Der Bortrag war ihnen

Den 22. April nahmen wir Abschied von den Unsrigen, reiseten nach Lancaster, und nahmen auch den Herrn Helfer Kurt mit. Als wir noch nenn Meilen von Lancaster waren, kamen uns die gesammten Borsteher der Gemeine entgegen, weil sie von unserer Ankunst benachrichtiget worden,\*) mit denen wir gegen Abend in die Stadt kamen.

Am 23. April hatten wir vieles abzuhandeln mit den Borstehern und Acktesten und sagten ihnen, daß der Zweck unsers Besuches nicht wäre, um ihnen den Herrn Handschuh oder einen andern Prediger aufzudringen, sondern nur zu sehen, ob sie sich in Liebe wies der vereinigen und einmal in solche Ordnung treten wollten, daß man ihr Bestes rathen und befördern könnte. Wir könnten ihnen nichts Gewisses versprechen, weil unsere hochs würdige Bäter nur einen Prediger gesandt hätten, und die Gemeinen auf Auspehockem und Nasitan offen stünden. Mein Herr Collega Brunnholtz und ich waren sehr beklemmet und verlegen, wie wir den Willen Gottes zum Besten der armen Ges (273) meinen tressen sollten. Weil wir denn nun einmal aus Noth gezwungen waren, der Gemeine \*\*) die Hand zu bieten und die Berlassung derselben ihren gänzlichen Untersgang \*\*\*) würde verursachet haben, so konnten wir nicht anders urtheilen, als daß der Herr Pastor Handschuh dieselbe zum Bersuch auf eine Zeitlang bearbeiten müßte, bis man den Willen Gottes deutlicher erkennen möchte. †)

Den 24. April hielte der herr Baftor handschund eine erbauliche Predigt über bas Evangelium vom guten hirten, vor einer sehr zahlreichen Bersammlung. Nach der Predigt blieben der herr Collega Brunnholtz und ich, mit den gesammten Gemeinsgliebern, in der Kirche und fragten, ob sie uns wollten freie Macht geben, ihnen nach unserm besten Wissen und Gewissen einen Prediger zu setzen, der sich am besten für ihre Um-

allen angenehm und erbaulich gewesen, doch gaben die meisten zu verstehen, man möchte ihnen ja nicht den Herrn Kurtz wegnehmen, weil sie ihn bereits kenneten und mit ihm zufrieden wären. Man frug deswegen, damit man nach und nach schen könnte, wo und wie der Herr des Weinderges dem lieden Bruder Handschuld eine Stelle zur Arbeit anweisen und durch die Umstände uns seines gnädigen Wilken versichern wollte. Denn geschweige, daß man dem Herrn nicht vorgreisen darf, so kann man auch in diesem Lande nicht mit Gewalt sahren, sondern nuß sittsam gehen. So stille wir aber waren, so konnten wir doch nicht verhüten, daß nicht ein Schall in des lieben Bruders Handschulft versichen sich hinter das malum hypoe, und wollte trübe Wolken machen, als ob man ihn gedächte den Lenten aufzudringen u. s. w. Wir baten ihn, er möge nur in Gott und seinem Worte ruhen und uns zutrauen, daß wir nicht gerne voreilig oder nachlässig zien, sondern auf die Fußtapfen Gottes achten wollten. Die armen Leute pstegen in diesem Lande zu sagen: wir wissen, was wir haben; wir wissen aber nicht, was wir kriegen werden.

Den 21. April lagen wir noch still, erbaueten uns unter einander und schickten uns auf die ference Neise an. Ich öffnete meinem Schwiegervater eine Ader, nachdem er ein paar Tage zuvor durch gelinde laxative die materiam pituitosam abgeführet hatte. Herr Pastor Brunnholtz gebrauchte auch envas Arzenei, weil er sich nicht wohl befand." — (Ergänz.)

\*) "Beil nun in dem vorhergegangenen fleinen Streite zwei Parteien unter denselben entstanden, so daß einige den herrn Kurt zu ihrem alleinigen Prediger, andere ihn aber gar nicht verlangten, so wollten sie aus Neugierigfeit gleich sondiren, wie wir gesinnet waren; wir hielten uns

langten, so wollten fie ans Rengierigkeit gleich sondiren, wie wir gestunct waren; wir hielten uns aber stille und suchten von bessern Dingen mit ihnen zu reben. Kamen gegen Abend in die Stadt." — (Ergänz.)

\*\*) "in Lancaster." — (Erganz.)

\*\*\*) "Ruin und der Zinzendörfer Sieg und Triumph." — (Erganz.)

†) "Durch das viele hin- und herreden konnten einige ihre voreilige Affection zu herrn Kurt und andere zu herrn Handichuh nicht verbergen, ob wir wohl allein mit ihnen conferirten und die Biden nicht gegenwärtig sein ließen. Herr Kurt war ziemlich stille und herr Handschuh sehr bestemmet und furchtiam, als ob man ihn der undändigen Gemeine aufdrängen wollte, welches aber gar nicht unsere Meinung war. Wir versertigten noch am selben Tage eine Schrift, worin wir an dem morgenden Tage einige Fragen der Gemeine vorlegen wollten, machten auch ein Instrument sür einen zu erwählenden Kirchenrath von zwölf Personen." — (Ergänz.)

stände und zu ihrer Erbanung schickte? Sie antworteten Alle: 3a!\*) Wir fragten sie ferner, ob sie, nach Art unserer anberen anvertrauten Gemeinen, ein Collegium von zwölf Personen wählen und dieselben nach gewissen Articulu als Borgesetzte erkennen wollten? Sie antworteten: Ja, es sollte so sein. Wir setzten die disherigen sechs Borsteher, weil sie die Angeschensten und Berständigsten waren, mit auf die Wahl, und nahmen noch sechs andere dazu, so gut wir sie sinden konnten. Hierauf ließ ich sechs und sechs Wesmeinsglieder in die Sakristei gehen, welchen mein Herr Collega Brunnholtz die Namen der auf die Wahl gestellten Männer vorhielte und sie ihre Stimmen geben ließ. Nachsbem die zwölf Männer aus den sechs alten Borstehern und sechs neuen erwählet waren, wurden sie von der Gemeine mit einem Handschlag admittiret und mußten ihre Instruktion unterschreiben. Solchergestalt ward Frende bei allen gutmeinenden Seelen und Furcht bei den Herrnhutern, weil sie besorgten, es möchte einige Ordnung zu Stande kommen. \*\*)

Am 25. April brachte mein Herr Collega Brunnholt und ich die Zeit mit ängstlischem Gebet und Bekümmerniß zu, daß uns der liebe Bater im Himmel seinen gnädigen Willen deutlicher zu erkennen geben wollte, und der liebe Herr Bastor Handschuh hatte auch für sich in der Stille Bekümmerniß, weil er merkte, daß man ihm des Tages Last und Sitze in dem verwüsteten Weinberge aufzubürden gedachte. Endlich ließen wir den

vorhin erwählten Kirchenrath fich versammeln und sagten ihnen zum Boraus, daß (274) wir, nach vieler Ueberlegung und Webet, keinen bessern Rath mußten, als ben Brn.

Baftor Sandichuh zu ihrem Seelforger zu verordnen. 55) Wir überließen folches ihrer Ueberlegung und forderten eine furze Antwort, fagten ihnen aber babei, wenn nur ein Ginziger unter ihnen \*\*\*) unruhig und mit unferm Rath und Ginrichtung nicht zufrieden wäre, so würden wir uns zu den andern noch offenen Gemeinen wenden, und könnten ihnen auf andere Beife dermalen nicht helfen. Sie wurden, nach gerhehener Ueberlegung, alle einig und baten um den Herrn Bastor Sandschuh. Wir dachten aber bei uns felber nach und beschloffen, ihn nur zuerst zum Bersuch auf ein halb Jahr babin zu bestellen; weil er ben Beruf an seiner Seite gar nicht auf Lebetage, sondern nur erft gum Berfuch annehmen wollte, wir auch freie Sand behalten wollten, damit wir den Willen Gottes von hinten her noch immer deutlicher erkennen möchten. Demzufolge fetten wir eine Schrift mit Confens bes herrn Baftor Banbichuhs auf und versprachen, ihn zum Bersuch auf ein halb oder zum höchsten auf ein ganz Jahr der Gemeine zu Lancafter als ihren Brediger ju geben, mit bem Borbehalt, wenn einer von uns in der Beit fterben follte, bag alsbann unfere ersten vereinigten Bemeinen bas nächfte Recht an ihm haben follten.

Den 26. April reiseten wir von Lancaster wieder ab, ließen den Herrn Kurt zurück

<sup>\*) &</sup>quot;Bisher wäre die Gemeine durch etliche Vorsieher und Aelteste regieret worden, davon fast jeder seinen Anhang und eigene Partei hätte, woraus Faktionen und Zertrennungen und zuletzt der völlige Ruin ersolgen müsse. Wir fragten sie serner, ob sie nach Art unserer anvertrauten Gemeinen ein Collegium von zwölf Personen als Vorgeschte erkennen wollten? Antwort: Ja, es sollte so sein. Wir sunden nicht rathsam, die sechs alten Vorsieher auszumustern, weil sie von Anfang ber den Zinzendörsern widerstanden, auch die Ansehnlichsten und Klügsten waren und ihre Anhänger hatten, sondern setzten sie mit auf die Wahl und nahmen noch sechs andere dazu, so gut wir sie unter dem verderbten Hausen sinden konnten." — (Ergänz.)

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Auf solche Beise sollte auch die Gelegenheit zu Faktionen benommen werden."—(Erg.)

\*\*\*) "unruhig und nicht zufrieden wäre mit unserem Nath und Sinrichtung, so sollten sie mit unserm Willen weder den Sinen noch den Andern haben, sondern wir würden und zu den andern noch offenen Gemeinen wenden und ihnen den Staub lassen! Sie müßten als eine besondere Gnade achten, daß wir zuerst zu ihnen gekommen! Einige von den Zwölsen traten auf und stelleten den Nebrigen die schwere Berantwortung vor, die ihnen und ihren Kindern daher erwachsen würde, wenn sie mit ihrer thörichten Parteilichkeit verursachten, daß wir und unsere Bäter die Hand abzögen. Endlich wurden sie alle einig und baten alle um —."— (Ergänz.)

nach Tulpehodem reisen und hielten in Earltown, so zwölf englische Meilen von Lanscafter liegt, \*o') Gottesdienst. Die Leute hatten angehalten, daß sie an dem neuen Pfarsrer mit Theil haben möchten, welches ihnen mit dem Beding eingeräumet worden, wenn sie sich besser vereinigten und dem Geiste Gottes, vermittelst seines Wortes, an ihren Herzen Raum geben wollten. Ob aber solches geschehen und der Herr Pastor Handsschuh die mühsamen Reisen wird ausstehen können, weiß man noch nicht. Nach dem Gottesdienst reiseten wir noch sieben Meilen weiter herunter und erreichten bei kalter und nasser Witterung \*) eines Medici Haus, welcher uns aufnahm und gütig bewirthete. \*\*

Den 29. April reiseten die lieben Brüder, Herr Brunnholt und Herr Handschuh, mit einander wieder hinunter nach Philadelphia, allwo letterer noch ein paar Boschen bliebe, seine Sachen von der Reise in Ordnung bringen und dann seinen Beruf in Lancaster antreten wollte.

Den 2. Mail reisete ich auch nach Philadelphia und blieb ein paar Tage da.\*\*) Die Gemeine in Yorktown über der Susquehana hatte uns lange angelegen, daß wir ihr möchten in ihren verlassenen Umständen beistehen. \*\*\*) Wir resol= (275) virten daher, den Herrn Schaum, welcher bisher in des Herrn Pastor Brunn= holzen Haus Schule gehalten und zuweilen vor ihn geprediget hatte, als Helfer dahin zuschien und zwar zum Versuch. \*\*) Der werthe Herr Pastor Brunnholt war willig, die Last der beiden Gemeinen zu Philadelphia und Germantown allein auf seine frankliche Schultern zu nehmen. †)

Ms ich am 5. Maii wieder zu Hause kam, so fand ich meine Frau und zwei Kinsber 60) hart an den Masern darnieder liegen. Die Frau war in meiner Abwesenheit nicht gehörig versorget und mit unrechter Arzenei versehen worden, davon die Masern zusrück getreten; solches wollte den nächsten Tag einen Sticksluß verursachen. Es kam so weit, daß sie die Sprache verlor und braun wurde. Ich brauchte in Sil, was bei der Hand hatte. Sie winkte, daß für sie beten sollte. Als solches geschehen, zwang sie sich selber zum Gebet, besahl sich als eine arme Sünderin dem versöhnten Bater in Christo, ermahnete mich, daß ich in meinem Amte und Stande getren sein, den guten Kamps kämpsen und den Lauf vollenden, auch die Kinder in Acht nehmen möchte zc. Durch das heftige Beten und Keden verlor sich der Sticksluß, die Sprache wurde immer lauter und ehe man sich's versahe, kamen die Masern wieder hervor, wurden auch mit der Zeit völslig kuriret, daß sie und die Kinder durch Gottes Hülfe gesund wurden. In solchen Umständen wurde ihr ernstlich und heftig Gebet mit Leibess und Seclens-Gesundheit gekrönet.

In diesem Monat präparirte ich auch einige junge Leute zum heiligen Abendmahl.") Unter solchen waren Zwillinge, eines Mannes Sohn und Tochter von 18 Jahren, ††) biese zwei junge Leute zeigten verschiedene Merkmale, woraus man schließen konnte, daß

\*) "eines ieutschen Dottors Haus, welcher uns, vermöge der noch nicht ganz verloschenen · National-Liebe, endlich aufnahm und gütig bewirthete.

\*\*) ,um mit meinen Brüdern bie Agenda helfen ju Stande ju bringen. Die junge Ge-

meine in Porctown-". - (Ergang.)

†) "Bir hatten solches nicht so leicht gewagt mit herrn Schaum, wenn nicht herr Baftor handschuh ware auf ben Bosten nach Lancaster gekommen, von welchem Orte Yordtown 22 Meilen

und Tulpehodem 30 entfernet lieget." - (Ergang.)

Den 27. April hatten wir jast den ganzen Tag kalten Regen, unbekannte Wege und wurden durchaus naß und müde, absolvirten noch 33 Meilen und kamen Abends glücklich in Providents an." — (Ergänz.)

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Weil nun Herr Schaum bisher von dem Herrn Pastor Brunnholtz viele geist- und leibliche Pflege genossen, in seinem Hause Schule gehalten und im Predigen etwas afsistiret hatte, des Schulhaltens fast müde war, so resolvirten wir uns, denselben als Catecheten dahim zu schieden und zwar zum Bersuch." — (Ergänz.)

<sup>††) &</sup>quot;welche an dem Orte wohnen, wo herr Andrea Pfarrer ift." — (Ergang.)

ber heilige Geist durch das Wort in ihnen wirke und geschäftig sei, ein neues Herz zu schaffen. Sines Borstehers\*) Sohn, der von seinen Eltern in der Zucht und Bermahmung zum Herrn erzogen worden, bezeigte sich sehr beugsam in der Bearbeitung des Geisstes und machte mir und seinen Eltern gute Hoffnung und Freude. Sines resormirten Mannes Tochter ging fleißig in unsere Kirche und als ihre Mutter nach des Baters Tode ihr frei stellete, ob sie bei uns, oder nach ihres Baters Bersassung Unterricht annehmen und das Abendmahl genießen wollte, so erwählete sie das erstere und ließ während der Information ein und andere Gnadenzüge des heiligen Geistes spüren. Die übrigen

wurden als Pflanzen mit bearbeitet und begossen, und nach ihrem und der Eltern (276) Berlangen durch Gebet und Handauslegung dem Herrn, der sie erkauset, gewidemet, nachdem sie ihr Glaubensbekenntniß vor der Gemeine mit Thränen abgelesget. Man schärfte ihnen bei dem Unterricht und der Consirmation die Wichtigkeit der Sache so nachdrücklich ein, wie der Herr Jesus jedesmal Gnade gab, und hoffet zu dem lebendigen Gott und Erzhirten Iesu Christo, er werde sich des Werkes seiner Hände und seiner theuer erlöseten Seelen selber annehmen. Man siehet die arme Jugend nach der Consirmation selten wieder beisammen, weil in dem weitläuftigen Lande eins hier, das andere dort hinaus muß: Es ist nicht so, wie an vielen Orten in Teutschland, da man sie nachhero in den Kinderlehren bei der Hand haben und weiter unterrichten kann.

In der Mitte des Mai-Monats ist unser Horr Collega Handschuh mit Herrn Schaum von Philadelphia unter vielen Thränen\*\*) abgereiset und hat seinen Beruf in Lancaster angetreten, ist auch von da aus mit Herrn Schaum nach Yorcktown gereiset und hat ihn als Helfer daselbst eingeführet, nachdem er mit nöthiger Instruktion versehen war. Die Ursachen warum wir den Herrn Pastor Handschuh nicht nach Raritan oder Tulpehockem, sondern nach Lancaster \*\*\*) gesetzt, sind außer dem, was bereits aus dem

<sup>\*) &</sup>quot;nämlich bes Friedrich Marsteller's." — (Erganz.)

<sup>\*\*) ,,</sup>und Furcht." — (Ergänz.)

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;gehen laffen, werden hochwürdige Bater bereits in etwas aus dem Zusammenhang ju ichließen geruhen. Unter vielen andern Urfachen, wolche uns bie gnabige Borfehung suppebitirte. hatten wir folgende mit zu unserem Augenmert: 1) Ich und mein herr Collega Brunnholt find beide ichwach und vermuthen nicht ohne Urfache ein balbiges Ende ober eine Unvermögenheit, auch bem Leibe nach, zu folden gezwungenen poftreitermäßigen. Strapaten, folglich muß Jemand nabe fein, der fich unferer vereinigten Gemeine annehmen moge, wenn es Gott gefallen follte, fein Wort und Saframent, als feinen Tijd und Leuchter, auch nach uns bem fleinen Säuflein wiederfehrenben Sündern zu Gute hier zu erhalten und unsere hochwürdige Bater nicht etwa ihrer vielen Liebe und Erbarmung gegen ein jo, dem großen Theil nach, undantbares, muhevolles Werf u. f. m. 2) Berr Rurt und Schaum fieben gu weit von Philadelphia und Provident, folglich mußte ein mehr Erfahrener naher fein und die Bache haben. 3) Penfplvanien ift uns zuerft angewiesen, barum muf= fen wir es da erst versuchen mit dem Evangelio. 4) Lancaster ist eine wichtige Station und hat viele Connection; weil auch die Bingendorf:r ba fo feften Rug gesetzet hatten, jo galt ce aut, aut, entweber mußten fie uns ober wir fie überwinden. 5) Den herrn Rurt fonnten wir nicht nach Lancaster, auch nicht nach Raritan setzen; benn an beiden Orten waren Parteien wider ihn und die Tulpehoder verlangten ihn zu behalten. 6) Den herrn Paftor Sandichuh konnten wir nicht nach Raritan rathen, weil die Umftande daselbft fast noch verwirrter und muhfamer waren wie in Lancafter. Begen der Fracht des herrn Pafter Sandichuh fteben wir noch alle mit einander in Bedenfen und muffen unfere hochw. Bater noch naher becidiren laffen: 1) Der gute herr handicuh fiehet ichon nach bem hiefigen Climate, bag ein Prediger mehr subjett und fester an die particulair Gemeine gebunden ift, wenn es heißt: wie viel willft du, Johannes, wie viel du, Betrus, gufammenlegen, daß wir des Pfarrers Fracht begahlen? Antwort: Der Ausgaben find fein Ende! Go viel für Neybergs Fracht, jo viel für Schulhaus und Schulmeister, für Progeg, für Kirche, für Inte-. rimsbejuch, für den Unterhalt der Brediger u. j. w. Borftehers Motiven: Wir haben nichts in Cassa, fondern muffen alles mit unfern Scherfleins ausmachen, aber nur getroft, es ift zum Beften unferer Seelen! Gemeinsglieber: Benn wir benn unfere Pfarrers Fracht bezahlen muffen, fo ift er auch alebann unfer Bfarrer (i. e. Ruecht), fo hat ihm Riemand etwas zu befehlen, ale wir

Busammenhang der bisherigen Erzählung zu schließen, und was uns die Direktion Gottes durch die Umstände an die Hand gab, unter andern folgende. Ich und mein Herr Colelega Brunnholtz sind beide schwach und vermuthen nicht ohne Ursach ein baldiges Ende, oder eine Unvermögenheit, auch dem Leide nach, bei solchen Strapaten, die wir ausstehen müssen, folglich muß Jemand in der Nähe sein, der sich unserer vereinigten Gemeinen annehmen könne, wenn es Gott gesallen sollte uns abzusordern, wo sein Wort und Sakramenta, als sein Tisch und Leuchter, auch nach uns, dem kleinen Häusselich wiederkeherender Sünder zu Gute hier erhalten werden soll. Pensylvanien ist uns eigentlich anges wiesen, daher wir es darinnen billig zuerst mit dem Evangelio versuchen müssen, ehe wir uns anderer entsernteren Gemeinen annehmen können. Lancaster ist zumalen eine wichtige Station. Dem Herrn Pastor Handschuh konnten wir auch nicht nach Naritan rasthen, weil die Umstände daselbst noch verwirreter und mühssamer waren als in Lancaster.

Ein teutscher junger Mann hatte eines Mennonisten Tochter geheirathet, die nicht getaufet war, und als er mit berfelben ein paar Jahr in der Che gelebet, fo fiel der Mann in eine Art der Berrudung, dabei er jedoch umber gehen und seine Arbeit verrichten fonnte. 1) In foldem Buftande haben fie bennoch ichon feche Rinber mit einan= (277) der gezeuget. Die arme Frau leidet dabei viele Trübsal und Ungemach, mochte auch wohl Unruhe im Bewiffen haben, weil fie noch nicht burch die heilige Taufe mit Gott ben Bund des guten Gewiffens gemacht. Ihre Mutter und Geschwifter lebten noch und mochten etwa gerne seben, bag fie fich unter ben Mennonisten und nicht bei uns taufen ließe. Sie felbst getachte immer noch zu warten, bis ihr Mann einmal wieder beffer mare; benn fie meinete, fie konnte in ben verworrenen Umftanden, ba fie fast ihres Lebens nicht ficher fei, keine mahre Nachfolgerin Chrifti werden. Man fagte ihr aber, daß es in folden Umftänden defto nothwendiger wäre, einen rechten dauerhaften Grund und Troft zu haben, woran fie fich im Leben, Leiden und Sterben halten konnte 2c. Als nun in ben vergangenen Monaten durch die Bruftfrantheit fo Biele meggeräumet, auch einige von ihren Beschwiftern gestorben waren, fie selber aber schwanger ging und fich des Lebens erwog, fo bat fie ihre Mutter um Erlaubnig, daß fie fich durfte bei uns taufen laffen. Die Mutter gab ihr freie Bahl. Gie schickte fich mit Bebet und fleifiger Betrachtung des Wortes Gottes zur heiligen Taufe, und ob fie zwar unfern Catechismum den Worten nach nicht auswendig fagen tonnte, fo hatte fie dennoch eine feine fernhafte Erkenntnig von allen nöthigen Glaubensarticuln aus dem neuen Teftament gefaffet, daß mich's wunderte und innigft erfreuete, als ich fie examinirte. Gie ließ fich nach dem Examine unter vieler Bewegung des Bergens taufen und verfprach mit Thränen, ihrem lieben verfohnten Bater in Chrifto getren zu fein, ber fernern Bearbeitung des guten Beiftes ftille zu halten und feinen Leitungen zu folgen. Der barmbergige Beiland molle die arme Scele nicht laffen aus seinen Banden geriffen werben, ihr Rreug und Trübsal zum Beften wenden, und fie erhalten, daß fie bes Glaubens Ende, der Seelen Seliafeit, bavon tragen möge. \*)

und lieffen das Wort Gottes reichlich unter uns wohnen." — (Erganz.)

n. s. w. Zinzendörfer: Ihr Narren, warum habt ihr so viel zu schaffen mit den Psassen. Kommt zu und, so habt ihrs umsonst. 2) Herr Pastor Handschuh möchte nicht gerne geeinger sein, wie wir, weil wir alle frei herein gesandt. 3) Wir an unserer Seite möchten wohl gerne sehen, daß die Lancastener die Fracht müßten zusammenlegen, weil hochwirdige Bäter gütigst das Geld zum Besten der ersten Gemeine ausgelegt und es dazu väterlich destiniret. Nun hätte unter allen Gemeinen Philadelphia die Gabe am nöthigsten, weil sie noch in den tiefsten Schulden stecken. Es könnten 40 oder 50 Pfündehen ein Löchlein süllen, wenn aber die Gemeine ein Recht an den Herrn Passtor Handschuh behalten, das ist ihnen auch nöthig und vielleicht noch heilsamer, weil er ein rechtschaffener Knecht Gott sist ze. Wenn die Lancastener den Herrn Handschuh erst einmal recht kenn n und hören, daß er bei ihren bleiben soll, so werden sie gar gerne die Fracht bezahlen."— (Ergänz.)

Den 31. Maii predigte ich in der neu angenommenen schwedisch-engellischen Gemeine <sup>22</sup>) von der Bekehrung und Tause des Hauptmanns Cornelii, Act. 10. Nach der Predigt trat eine engellische Jungfrau <sup>23</sup>) hervor und begehrete die heilige Tause. Ihre Eltern waren frühzeitig gestorben und hatten sie nicht zur Tause befördert, ob sie wohl von der engellischen Kirche gewesen. Sie war neunzehen Jahre alt, konnte engellisch

lesen und hatte sich fleißig im neuen Testament umgesehen, den Catechismum aus (278) dem engellischen Common Prayer-Book od) gelernet und sonst erbauliche Bücher ge-

lesen, auch die vorher hier gehaltene Predigten, besonders die letzte, wohl beherziget. Sie beklagte mit Thranen, daß fie die vergangene Jahre wie ein verirret Schaf in ber Buften ohne Erkenntnig und Gemeinschaft bes herrn Jesu herum gelaufen ware; bezeugte aber, daß fie ein herzlich Berlangen habe, nach des herrn Jesu Befehl, fichtbar mit Baffer getaufet, und unsichtbar am Bergen und Gewissen durch fein toftbares Blut von erb= und wirklichen Gunden gereiniget und in feine Bemeinschaft auf Zeit und Ewigkeit aufgenommen zu werden. Weil ich nun porhero ein und andermal mit ihr gesprochen und mich nach ihren Umftanden erkundiget, auch gute Zeugnisse von ihrem driftlichen Berhalten bekommen hatte, so konnte ihr die heilige Taufe nicht weigern. Ich examinirte fie öffentlich vor der Bemeine, und als fie alle Fragen deutlich und geziemend beantwortet hatte, so ließ ich fie die Glaubensarticul beten, dem Teufel entsagen, munterte die Bemeine auf gur Borbitte und befahl fie im Gebet bem breieinigen Gott. Gie fniete mit Ehrerbietigkeit nieder und empfing die heilige Taufe. Alle Anwesende, auch sonst wohl unbewegliche Bergen, weineten fast überlaut und beteten mit. Gin paar alte in diesem Lande geborne Schweden fagten, fie hatten nun eine lebhafte Idee bekommen, wie es in ber ersten Chriftenheit ergangen mare.

Im Monat Junio meldete sich eine Ehefran und sagte, daß sie schon lange nach der heiligen Tause Berlangen gehabt. ") Ihre Eltern und Boreltern sind niederteutsche Leute, die fast mit den Ersten in dieses Land gekommen.") Sie war vier und zwanzig Jahr alt, konnte lesen, und hatte eine seine Erkenntniß aus dem neuen Testamente gesammlet. Ich examinirte sie nach einiger Zeit und sand, daß sie aus Gottes Wort Grund von den Glaubensarticuln geben konnte, hörete auch andei, daß sie ein stilles, ordentliches Leben führe. Demzusolge konnte ihr die Tause nicht vorenthalten, sondern begrub sie dadurch in den Tod Jesu Christi und ermahnete sie, daß sie mit ihm durch die Kraft seines Todes und Auferstehung sollte in einem neuen Leben wandeln, welches sie durch den Beistand des heiligen Geistes zu thun versprach. Ihr Kind, welches sie in der Ehe gezeuget, wurde zugleich mitgetausset.

In demfelben Monat Junio hielte abermals Gottesbienft in der fcmedisch=engelli=

<sup>\*) ,,</sup>und nach und nach verfaltet worden. Denn weil die sogenannten Quafer nichts von der ordentlichen Taufe halten und babei die Oberhand, Ansehen und Reichthum nach der subtilen Belt haben, fo hat foldes ben Teutschen jum Theil wohlgefallen, find trage worden in ihrer väterlichen Religion und haben auch ben ruhigsten Weg, ber zwischen bem ichmalen und breiten geben foll, ermablet. Die Frau war 24 Jahre alt, konnte lesen und hatte fich eine feine Erkenntnift aus bem neuen Testament gesammelt. Es find viele in biefem Lande besonders von den neuen Taufgefinnten, welche das alte Teftament nicht lefen, weil fie ein und andere ichwere Stellen barin ichnuen, als von Blutichande, Bielweiberei, Sodomiterei, Chebruch, Surerei und dergl. und meinen, daß fich joldzes nicht reime mit ber gottlichen Inspiration. Sie konnen zwar wohl leiben, daß burch das gange alte Testament ein fo herrlicher vollkommener Argt und Beiland verhiffen und abgebildet worben, und wollen boch nicht berfteben, marum der weiseste Gott in seinem Wort Alles unter bie Sinde beichloffen, ben verzweifelt bojen Schaden und die ftintenden Bunden des unergründlich bojen Bergens durch folde Erempel aufbeden muffen. Go flug waren die alten philosophijchen Beiden auch, baf fie fagten oxorecon, aber unfer Arzt fagt in seinem Borte owrecon. Db man nun wohl eine zur Seligfeit genugsame Ertenntnig aus bem neuen Teftament faffen möchte, wie fie meinen, fo fagt boch ber Beift Gottes, daß ber geiftliche Bau, fo wohl auf den Grund der Propheten als Apostel erbauet sein muffe, weil bie gange Schrift nothig und nütlich ift gur Lehre zc."-(Erg.)

ichen Gemeine. Rach der Bredigt murden zwo erwachsene Tochter eines engellis (279) fden Quafere hervor gerufen, welche die beilige Taufe begehrten. 00) Der Bater hatte erft eine fcmedifche Fran gehabt und mit ihr bie zwo Tochter gezeuget. ber hatten die beilige Taufe verlanget, aber mit bes Batere Bewilligung nicht bagu gelangen tonnen, und beswegen gewartet, bis fie nach ben hiefigen Rechten majorenn ma-Benn die Göhne ein und zwanzig Jahre und die Tochter achtzehn Jahre erreichet haben, fo durfen fie die Eltern verlaffen und konnen ihr Gigenes anfangen. Unter folchen Jahren aber find fie den Eltern fast als leibeigen unterworfen. \*) Rachdem nun Die zwo Tochter ihr Alter erreichet, tonnte fie ber Bater nicht mehr abhalten, ich ihnen auch bas Baffer nicht wehren, weil fie fich felber barauf zubereitet. Gie legten öffentlich vor der Gemeine ihr Glaubensbefenntniß beweglich ab und ergaben fich Dem jum Gigenthum, ber fie nicht mit Gold oder Silber, fondern mit feinem heiligen theuren Blut und mit feinem unschuldigen bittern Leiden und Sterben erlofet, erworben und gewonnen, baß fie fein eigen fein und in seinem Reiche unter ihm leben follen. Gie murben treulich er= mahnet, daß fie muhfelig und beladen zu Chrifto fommen, Erquidung erlangen, von ihm die Sanft- und Demuth lernen, fich felbst verleugnen, bas Rreug willig auf fich nehmen und als getreue Jungerinnen ihm nachfolgen follten, weil man wohl voraus fabe, daß es ihnen an Spott und Berachtung nicht mangeln\*\*) und fie manche empfindliche Läfterung wegen der heiligen Taufe wurden hören muffen. Bor ein paar Jahren hatte ich einen alten engellischen Mann in Neuhannover getaufet, welcher bor Alter ein graues Saupt und oben auf dem Saupte eine Rlate hatte, dergleichen viele alte Leute bekommen. er nun einige Tage nach empfangener Taufe wegen seines Berufs zu einem alten reichen Quafer gefommen, fo hat ihn berfelbe aufe empfindlichste bamit aufgezogen, bag er fich von dem Prediger auf fein altes tahles Saupt Waffer gießen laffen. Wobei er fich folther Reben bedienet, die man anguführen Bebenten tragen muß, weil fie gar zu anftokig find. 97) Bei der jetigen Taufhandlung waren Benige in der Rirche, welche nicht bewegt und jum Mitbeten fur die Getaufte aufgemuntert wurden. Der Berr wolle ihr Birte fein, so wird ihnen nichts mangeln.

Noch in eben diesem Monat Junio wurde ich genöthiget, ein und andere zersftreuete Schafe an den sogenannten blauen Bergeno") zu besuchen, vierzig dis (280) funfzig engellische Meilen von meinem Hause. Als ich dahin kam, versammlete sich eine große Menge Bolks von Lutheranern und Resormirten. Ich predigte ihnen von dem verlornen und wieder gesundenen Schaf und Groschen, Luc. 15. Sie waren sehr ausmerksam. Nach der Predigt solgte mir ein Häussein in mein Quartier nach und verlangten weiter etwas zu hören. Ich ließ mich mit ihnen in ein erbaulich Gespräch ein. Unter demselben vernahm, daß einige Lutheraner und Resormirte unter ihnen vor sünf Jahren in Brovidentz als Beisitzer gewohnet. Sie konnten mir noch den Hauptinshalt von meinen Predigten in Providentz sagen und versicherten, daß sie solche Wahrheisten manche Nächte auf ihrem Lager wiedergekänet hätten. Es ist mir oft bedenklich, was

\*\*) "würde. Solche junge Leute find hier im Lande geboren, haben nicht viel Uebung im Leiden und muffen manche empfindliche Lästerung wegen der Taufe hören. Bur eine kleine Probe von folchen anzuführen, so hatte vor ein paar Jahren—". — (Erganz.)

<sup>\*) &</sup>quot;Ob nun die Eltern der Kinder Gewissen nicht beherrschen sollen, so ist es doch in diesem R.jpeft schwer. Denn wenn ein Kind wider seiner Eltern Willen eine andere Religiousverfassung annimmt vor der Majorennität, so kann es der Bater züchtigen, es an harte Leute dis auf das Aleter verkaufen oder verschenken, oder auch dasselbe enterben oder dergt. Die Enterdung geschicht auch vielmal, wenn ein Kind nach seiner Majorennität etwas wieder der Eltern Consens vornimmt. Das Gesetz von der Majorennität hat an sich selbst gute Intention und kann mit Rutzen gebrauchet, aber auch wie alle andern guten Gesetz gemisbrauchet werden, weil summum jus, saepe summa injuria wird und alle Gesetz zusammen genommen nicht zureichend sind, das unergründliche Verderben des menschlichen Geschlechts in seinen unzähligen Ausbrüchen zu heben." — (Ergänz.)

aus der Ersahrung angemerket. Wenn Leute das Wort Gottes reichlich und im Ueberfluß haben, so werden sie leicht satt und überdrüssig; und wenn sie eine Weile darben und hungern müssen, so thun sie so heißhungrig, als ob sie den Prediger zusammt dem Wort aufessen wollten. Inzwischen freuet es mich, wenn vernehme, daß bei ein und andern ein Wörtlein hängen bleibt, weil es doch ein unvergänglicher Same ist, daraus die Wiesbergeburt entstehen soll.

Zu Anfang des Julii besuchte ich die Berg-Gemeinen in Uppermilfort und Saccum, examinirte in denselben ein Häuflein junger Leute, welche der Schulmeister mit besonderm Fleiße und Treue unterrichtet und zur Confirmation nach unserer Borschrift zubereitet hatte. Nachdem ich die jungen Leute auch noch ein paar Tage selbst unsterrichtet, so consirmirte dieselben und hielt mit Alten und Jungen das heilige Abendsmahl, wobei ein und andern Segen vermerkte, welches mich ausmunterte, die Gemeinen

noch ferner beizubehalten, wenn Gott Leben und Rräfte verleihen wollte.

Die Gemeinen auf Raritan in Perst hatten schon lange angehalten, daß sie einer von uns noch einmal besuchen und mit Gottes Wort und den heiligen Sakramenten bedienen möchte. Weil es denn versprochen war, so siel das Loos auf mich, ob ich wohl einige Furcht hatte, dahin zu gehen, weil unsere hochwürdige Väter keinen Seelsorger für sie sinden können. Ich überlegte daher mit meinem werthen Herrn Collegen Brunnholt, ob und wie ferne man sich der Gemeinen künftighin annehmen könnte, oder ob man

fich von denselben los machen sollte? Wir hatten noch nicht Gründe genug, sie (281) gänzlich zu verlassen, weil man noch etliche gutmeinende Seelen unter ihnen fand,

bie Herrnhuter auf der Grenze laureten, andere Widriggesinnete aber aus der Berslassung Materie zum Spott und Lästerung nehmen möchten. Hingegen sahe man auf der andern Seite auch keine Möglichkeit, wie man ihnen hinlänglich helsen könnte. Beil aber Herr Schaum einige Berdrießlichkeit zu Yorcktown gehabt, °°) so kam man auf die Gedanken, ob man ihn von da wegnehmen und nach Karitan wieder auf eine Zeitlang setzen sollte. So stunden die Sachen, als ich den 25. Julii von Provident abreisete. Ich nahm den Schulmeister J. L. 100) zur Gesellschaft mit, legte an dem ersten Tage fünf und dreißig engellische Meilen zurück und kam Abends dei dem großen Fluß De law are an, welcher Pensylvanien und Yersp scheidet. Bei dem Flusse traf ich den Herrn Pastor Hartwich aus dem Neuhorcksichen und zween Borsteher von Karitan an. Die setzere wollten mich einholen. 101) Der erstere reisete weiter nach Philadelphia, um auch mit dem Herrn Pastor Brunnholtz zu conferiren.

Am 26. Julii reisete ich mit den zween Vorstehern weiter nach Naritan. Einer von denselben hat in seiner Jugend zur See gedienet, ist jung aus seinem Vaterland gereiset und hat nicht viel Erkenntniß von der evangelischen Religion mitgenommen. Endlich hat er das Seeleben aufgegeben und ist in Naritan ansäßig worden, hat sich auch nachher um seine Religion mehr zu bekünmern angesangen und zu dem Ende die heilige Vibel fleißig gelesen, auch den Satechismum in holländischer Sprache wieder gelernet und ist zu einer gründlichen Erkenntniß und Ausübung des Glaubens und Lebens in Christo gelanget.\*) Er hat einen Sohn von zwanzig Jahren gehabt, welchen ich sammt andern jungen Leusten einige Jahre zuvor consirmiret. Dieser war ihm gestorben und hatte nach seiner Ansmerkung ein erbauliches und seliges Ende genommen. Er hat vor seinem Ende dem Vater verschiedene erweckliche Glaubenss, Lebenss und AuserstehungssSprüche und Lies der vorgehalten und gesagt, er wolle darauf getrost sterben, weil er wüßte, daß Christus der vorgehalten und gesagt, er wolle darauf getrost sterben, weil er wüßte, daß Christus

<sup>\*) &</sup>quot;Nur war zu bebauern, daß der rebliche Mann als ein Vorsteher mit in die zwölfjährige Wolfische Streitigkeit verwickelt und hart gepresset worden. Er sagte, daß er vielmal zu Gott gezeuizet und gebetet, er möge doch helsen, daß der betrübte und dem Reiche Gottes sehr nachtheilige Streit geendet und sie mit einem getreuen Secliorger begnadiget würden! Das erste meint er nun erlebet zu haben und das andere würde der himmlische Vater auch nicht versagen!" — (Ergänz.)

burch sein Wort in ihm, und er in Christo sei 2c. Solches alles und ein mehreres erzählete er mir auf dem Wege mit Thränen. Dieser Mann\*) wird auch von dem Herrn Vastor Brunnholt wegen seiner ungeheuchelten und kernhaften Gottseligkeit sehr werth gehalten.

Als wir zu Raritan angelanget, so kehreten wir bei dem vornehmsten Mann (282) und Borsteher in der Gemeine ein, welcher in der Bibel sehr bewandert und ges sprächsich ist. 102)

Den 27. Julii brachte ich meist mit erbaulichen Gesprächen mit etlichen gutmeinenben Gemeinsgliedern gu. 108)

Den 28. Inlit reisete ich zu ber Gemeine auf Lesineland, hielte mit verschiedes nen Gemeinsgliedern eine catechetische Borbereitung, Beichte und das heilige Abendmahl. Diejenigen, welche auf Carl Andolphs Seite und sonsten auftößig im Wandel gewesen, blieben von selber vom heiligen Abendmahl zurück, weil man ihnen gesagt, daß sie zuvor noch beffer bearbeitet und zur Buße geleitet werden mußten.

Den 29. Julii hielte ich mich in der Berg - Gemeine auf und wurde genöthiget, ein und andere Streitigkeiten unter Nachbarn, Sheleuten und Andern beizulegen. Sine Familie, die wegen des letzten Willens ihres verstorbenen Baters in einen bittern Streit gerathen war, wollte sich sast nicht schieken, und machte uns so viel Mühe, daß wir dis die Nacht um zwölf Uhr an ihnen arbeiten nußten, ehe sie sich versöhnen und einander von Herzen vergeben wollten. Den 30. Julii hielte ich daselbst Vorbereitung und Beichte. Und den 31. Julii predigte ich, tauste einige Kinder, theilete das heilige Abendmahl aus, verrichtete eine Copulation, predigte auch hernach denen daherum wohnenden engellischen Leuten in ihrer Sprache und begrub einen alten Mann von der Gemeine.

Den 1. und 2. August besuchte ich Kranke und betete mit ihnen nach ihren Um-ftänden.

Den 3. August hielte ich Borbereitung, Beichte, Abendmahl, Taufe und Rinder- lehre in dem britten Gemeinlein auf bem Foffe berge.

Den 6. und 7. August hatte ich Borbereitung, Predigt, Abendmahl und Tauf-Aktus in dem vierten Gemeinlein, auf Rach eway genannt. Nach dem teutschen Gottesdieust hielte ich eine engellische Predigt, weil die daherum wohnende Engelländer und Holländer sehr darum gebeten. Die Leute bezeigten sich sehr erweckt und vergnügt und sagten, sie wollten alle mit zu der Gemeine treten, wenn Jemand aus unserm Collegio dahin kame und auch engellisch predigte.

In den Zwischentagen besuchte ich Kranke, und hatte sonst manche nützliche Unter-

redung von der Berbefferung des inneren und außeren Buftandes der Bemeine.

An dem letzten Tage ließ ich alle Gemeinlein noch einmal zusammen kommen, (283) wiederholte vor ihnen durch welche Umstände wir in ihre Connexion gezogen wors den, wie wir von Anfange bis hieher mit ihnen gehandelt, was für Mittel wir gebraucht, ihren ins und auswendigen Zustand zu verbessern, \*\*) was für Schwierigkeiten sich gefunden, da kein Prediger für sie gesandt werden können, was an ihrer und unserer Seite serner zu thun sei. Verschiedene unter ihnen weineten, stelleten ihren verlassenen Zustand, Wittwen, Waisen und die erweckten Seelen vor, gebrauchten die empfindlichsten Aussdrücke und meineten, wir hätten nicht Gründe genug, sie gänzlich zu verlassen. Ich konnte ihnen aber weiter nichts versprechen, als was die Umstände gegenwärtig zu erlaus ben schienen. Demzusolge versprach ich ihnen, nach der Abrede mit meinem Herrn Colslegen Brunnholts, daß wir ihnen den Herrn Schaum zum Bersuch auf ein Jahr lang

<sup>\*) &</sup>quot;scheint fast die Krone von den Uebrigen zu sein und-". — (Erganz.)

<sup>\*\*) &</sup>quot;wie unsere hochwürdigen Bäter auf unsere Borstellung gegen sie gesinnt gewesen, was an ihrer und unserer Seite ferner zu thun, wenn sich unsere hochwürdige Vorgesetzte auf's Neue mit ihnen muthmaßlich einsassen möchten." — (Ergänz.)

überlaffen wollten. Mittlerweile hatten wir Zeit, die Umftande auf's Neue\*) nach Gu= ropa zu berichten. Gie waren alle zufrieden und wollten den herrn Schaum auf ein Jahr mit Dank annehmen. Ferner war die Frage, wie sie es mit ihrem so nothigen Rirchenbau machen follten, ob fie einige Sulfe von unfern Wohlthatern zu gewarten hat= ten? Meine Antwort war, sie möchten ben Ban felbst nach ihrem eigenen Bermögen einrichten und durften von Europa feine Gulfe erwarten, weil die Philadelphijche Be= meine weit dürftiger ware, wie fic. Etliche von den Aeltesten erboten fich, zu ihrem Theil funfzig Bfund hiefigen Gelbes zu geben, wenn eine fteinerne Rirche in die Mitte von als len vier Bemeinen gebauet wurde, daß fie alle Sonntage Gottesbienft haben konnten. Drei Bemeinen waren mit foldem Ban wohl zufrieden, die vierte Bemeine aus dem Bebirge aber wollte nicht zustimmen, mit dem Borgeben, daß fie zu weit abwohnten, welthes aber von andern auch hatte konnen eingewandt werden, die auf zehen bis zwölf Mci= len bavon wohnen. Die brei Bemeinen vereinigten fich, jusammen gu fteben, und gaben denen von der vierten Bedenkzeit. Demzufolge ließ ich eine jede Gemeine aus ihrem Mittel brei Männer wählen, welche zusammen einen Kirchenrath ober Collegium aus= machen und für äußere Ordnung und Ginrichtung forgen follten. Ueber bas mußte eine jede Bemeine auch gween Borfteber mablen, welchen die Aufficht bei bem Gottesbienft anbefohlen wurde.

(284) Den 8. und 9. August reisete ich wieder nach Hause und bekam unterweges von der allzugroßen Hitze und Angreifung einen starken Anfall vom Fieber, welches ohne dem gemein war. Weil ich aber gleich dagegen etwas gebrauchte, so hatte es keine weiteren Folgen. Als ich nach Hause kam, fand meinen werthen Hrn. Collegen Brunnsholtz und den Herrn Pastor Hartwich daselbst, mit welchen wegen der Einweihung der Philadelphischen Kirche und Herrn Kurtzens Ordination conferirte und den 12. August mit ihnen hinunter nach Philadelphia reisete.

Den 13. August waren beisammen die Herren Bastores Brunnholt, Handschuh, Hartwich und ich, examinirten den Herrn Kurt, und ließen am Abend die anwesende Borsteher und Aelteste von Tulpehockem die Bocation für denselben unterschreiben, auch ben Herrn Kurt einen Religions-Revers ausstellen. \*\*)

Den 14. Angust, als am zehenden Sonntag nach Trinitatis, versammelten sich die eingeladenen Brediger und beputirte Aeltesten von unsern vereinigten Gemeinen in und vor des Herrn Pastor Brunnholtens Wohnung und gingen in Prozession nach der Kirsche. 104) Den Ansang machten der schwedische Probst, Herr Sandin, und Herr Pastor Hartwich; denen folgeten Herr Pastor Brunnholt und ich mit den Kirchenräthen von Philadelphia und Germantown und den Deputirten von den Gemeinen aus Provident, Nenhannover, Uppermilfort und Saccum. Darnach Herr Bastor Hanh mit den Deputirten aus der Stadt Lancaster und Earltown. Endlich solgete Herr Kurtz mit den Deputirten von Tulpehockem und der Nordstell. Herr Schaum konnte mit seinen Deputirten nicht gar füglich beiwohnen, weil Yorktown am weitesten abliegt und die Einsadung wegen Kürtze der Zeit nicht frühgenug eingetrossen war. Zu Ansange des Gottesdienstes wurde das Lied: "Komm, heiliger Geist, Herr Gott, erfüll mit 2c." chorweise und harmonisch gesungen. Alle an-

<sup>\*) &</sup>quot;, an unsere hochwürdige Bäter zu berichten und bero gütigsten Rath zu erwarten. Sie waren alle — — annehmen. Ein einiger Mann trat auf und bat um ben Herrn Kurt. Die andern siesen ihm aber in die Rebe und sagten, herr Schaum schiekte sich besser für ihre Umstände, wie herr Kurt, weil letztere zu hitzig und herrichsüchtig für sie ware." — (Erganz.)

<sup>\*\*) &</sup>quot;Erstere waren zum Theil schwierig und surchtsam zum Unterschreiben, weil Herr Magisster Wagner unterweges mit ihnen gesprochen und aus Neid allerhand præjudicia in den Kopf gesethet hatte, als wir sie aber erst in Liebe beschieden, so sagten wir, sie dürsten sich nicht lange bedenten, weil wir sonst den Herrn Kurt ohnedem ordiniren und nach Raritan senden könnten, so wurden sie andern Sinnes und unterschrieden." — (Ergänz.)

wesende Prediger ftunden um den Altar und die gesammte Deputirte von allen Bemeinen machten um biefelbe auf bem Chor einen halben Cirkel. Rach bem Liebe las einer von und eine Gludwünschung, fo ber alteste fcmebifde Brediger 100) in engellijder Sprache gefandt, ba er felber nicht gegenwärtig fein konnen. Darauf that einer von uns eine kurze Anrede, erinnerte, daß die Grundsteine dieser Kirche in der Absicht geleget, daß darinnen die evangelisch-lutherische Lehre, nach dem Grund der Propheten und (285) Apostel und nach der ungeänderten Augsburgischen Confession und allen übrigen Symbolischen Buchern, gelehret werden folle; unter was für trübseligen Umftanden, Berfuchungen und Anfechtungen,\*) bennoch Gott und fo viele werthe Bonner um Gottes Willen die milde hand untergehalten, daß der Bau fo weit zur Nothdurft aufgeführet worden. Ferner murde die gange Kirche und beren Theile, als die Kangel, der Taufstein und Altar, nochmals jum Gebrauch bes allein feligmachenden Wortes und der beiligen Saframenta nach unsern Symbolischen Buchern gewidnet und das Kirchen-Colleginn von Philadelphia mußte öffentlich und mundlich versprechen, daß fie bie Rirche \*\*) unter Gottes Beistand, so lange sie Gott für Feuer, Wasser und andern Zufällen bewahren wurde, nach bem vorbenamten Zwed auf Rind und Rindesfinder zu erhalten bemühet sein wollten. Endlich wurde auch erinnert, daß die Rirche nur eine äußere Ruftung ware, und zu dem Ende gemacht worden, daß dabei aller Zuhörer Bergen zu geheiligten Tempeln des lebendigen Gottes bereitet werden follten. Rach folder Anrebe wurden ein paar Berfe gefungen aus bem Liebe: "Sei Lob und Ehr bem hochsten But" Darauf knieten Brediger und Deputirte nieder und empfahlen dem allgegenwärtigen Gott die nunmehro also benamte Michaelis-Rirche mit herzlichem und inbrunftigem Ge-Der Berr Probst Candin und Berr Magister Rasman 106) beteten Schwebisch, Berr Baftor Brunnholt, Bartwich, Bandiduh und Rurt beteten Teutich, und ging ber Inhalt ihrer Gebete bahin, daß ber Name Des allerhöchsten Gottes in diesem Saufe burch reine Lehre und heiliges Leben möchte geheiliget, fein Reich barin befordert und fein Wille vollbracht und dadurch aller werthen Gonner und Wohlthater felige Absicht erreichet wer-Rach diesem wurde wieder gesungen und eine Taufhandlung verrichtet, sodann von dem Herrn Baftor Sandichuh eine recht erbauliche und fräftige Predigt abgelegt. der Predigt genoffen wir Prediger und einige Gemeinsglieder das heilige Abendmahl und beschloffen damit.

Nachmittags gingen wir wieder in Brozession zur Kirche. herr Pastor Hartwich hielte eine erbauliche Predigt über die Worte aus Ezech. 33, 8.: Sein Blut will ich von beiner Hand fordern. Nach der Predigt traten der Herr Probst Sandin, die Herren Pastores Brunnholt, Hartwich, Handschuh und ich, nebst dem Candisdaten, Herrn Kurt, welcher ordinirt werden sollte, um den Altar, und drei (286) reformirte Prediger waren Zuschauer. Die Deputirte von allen Gemeinen formirsten wieder einen halben Mond. Siner von uns las das Ordinations-Formular, betete zum Beschluß, legte nebst den übrigen Predigern dem Candidaten die Hände auf, und widmete benselben damit zum heiligen Predigtant. 107)

Den 15. August kamen wir Prediger und die Deputirten zusammen in die Kirche und hielten die erst: gemeine Conferenz oder Spnodum, wie man's nennen will, beren Inhalt aber noch meist nur die äußere Rüftung betraf.

In dem Monat September ward ich genöthiget, in der schwedisch-engellischen Gemeine etliche erwachsene Bersonen zur heiligen Taufe zuzubereiten. Eine engellische Frau, die einen schwedischen Mann hat, bezeigte ein Verlangen nach der heiligen Taufe. 108) Sie hat fleißig auf Gottes Wort gemerket, konnte auch sehr wohl antworten, wenn ich sie

<sup>\*) &</sup>quot;ja unter wie vielen Fäustenschlägen des Satans." — (Erganz.)
\*\*) "nach vorbenamter Dedication." — (Erganz.)

katechisirte. Ihre Mutter ist eine noch lebende Quakerin.\*) Gie führet einen chriftlis den Wandel, fo viel ich von verständigen Rachbarn vernommen. Die andere Berfon war ihre Schwester, eine erwachsene Jungfrau, welche gleichfalls bie beilige Taufe ber= langte, und mit ihr ben Unterricht genoffen. Die dritte war ein lediger Mensch von 28 Sahren, beffen Eltern zwar zur engellischen Rirche gehoret, aber fruhzeitig geftorben ma= ren. Er wohnet unter den Quatern und muß manche freche Rede von ihnen hören. Beil er aber lefen fann und die Bibel fleißig gebraucht und fehr aufmertfam in ben Predigten ift, fo fetet foldes fein Gemuth immer fester in der Wahrheit. Er bat, ich möchte ihm erbauliche Bucher zu lefen geben; ich hatte aber feine, als ein Buchlein, welches zum Unterricht für die Indianer gemacht worden, ferner des Thomas von Rempis 100) ins Engellische überfette Bucher von der Nachfolge Chrifti und ein Buchlein vom heiligen Abendmahl. \*\*) Solche habe ihm geliehen und auch die Spruche von unferm Glaubensliede aufnotiret. \*\*\*) Die vierte Berson war eine engellische Frau, deren Mann ein diffolutes Leben führet. Gie fagte, weil fie doch in der Belt verlaffen und ohne rechten Troft mare, fo wollte fie einen dauerhaften Troft bei ihrem Berrn Jefu fuden, fich in seine heilige Ordnung schicken, und durch den Glauben und die heilige Taufe

ein Glied an seinem Leibe werden. Ich habe die Täuflinge, wie ich sonst allezeit (287) zu thun pflege, i unter andern vor der Gemeine gefraget, ob sie etwa Nebenab-

sichten und weltliche Bewegungsgründe hätten, warum sie sich taufen ließen? Sie antworteten aber, daß sie keine andere Bewegungsgründe zur heiligen Taufe hätten, als den Befchl und die Berheißung ihres Meisters und Erlösers. Sie wüßten kein zeitliches Interesse abei zu gewinnen, sondern müßten vielmehr Spott und Berachtung darüber leiden, welches man nach den hiesigen Umftänden gar wohl glauben kann.

In diesem Monat nahm ich ben neulich herein gekommenen Studiosum Theologiä, Herrn Wengand, in mein Haus. Als die Gemeine in Jorktown vernommen, daß wir gesinnet wären, ben Herrn Schaum wieder wegzunehmen und nach Naritan zu schieden, so vereinigten sie sich wieder und beugten bei Zeiten vor. Darum kamen wir nach und nach auf die Gedanken, ob nicht Herr Wengand die Gemeine auf Raritan bestreiten könnte, wie schon berichtet worden ist.

Im Monat Oftober wurde ich nach Philadelphia hinunter gerufen, weil mein lieber Herr Collega Brunnholt an dem hitzigen Fieber sehr hart darnieder lag. ††) Er hatte schon im vorigen Monat an der Krankheit zu laboriren gehabt, nun aber war sie recht ausgebrochen, und schiene vor menschlichen Augen zum Ende zu gehen. †††) Ich süchste mich sehr für seinem Abschiede, weil er noch so nothwendig im Ganzen ist, und ich stumpf und undrauchbar, ja fast unvermögend worden bin, meinen Landgemeinen vorzusstehen, geschweige denn, daß ich die Stadtzemeine auch nur auf eine Zeit lang mit verssorgen sollte. Ehe Herr Bastor Handschuh sechzig Meilen von Lancaster in seiner Schwächlichkeit, Herr Schaum und Herr Kurt achtzig Meilen von York und Tulpeshokem einmal nach Philadelphia reisen und vikariiren könnten, möchte wohl alles zu Trümmern gehen. Folglich käme mir die Last am nächsten, und es ist mir platterdings

<sup>\*) &</sup>quot;welche die Tochter in Unwissenheit aufwachsen lassen." — (Ergänz.)

<sup>\*\*) &</sup>quot;welches ber herr Baftor Brunnholt von Gr. hochw. herrn hofprediger Ziegenhagen geschenkt betommen." — (Ergang.)

<sup>\*\*\*) ,,3</sup>ch habe noch feinen englischen Commentarium, bin auch nicht vermögend, daß mir ein ober anders nöthiges Buch kaufen könnte." — (Ergang.)

<sup>†) 3</sup>m M. S. fehlen die Worte: "wie ich sonst allezeit zu thun pflege".

<sup>17) &</sup>quot;wie ichon an hochwürdige Bater berichtet." - (Ergang.)

<sup>†††) &</sup>quot;Das gibt immer hartere Stöße in der schwachen Natur ein Jahr nach dem andern! Bo ber gnädige Gott nicht ein übriges thut, unser Elend ansiehet und so vieler rechtschaffener Seelen Gebet in Europa für seine Erhaltung um Jesu Christi willen erhöret, so ist wenig Hoffnung übrig." — (Erganz.)

unmöglich.\*) Der herr wolle fich unferer in Gnaben erbarmen, mehr thun, ale wir bitten und verstehen, und ben lieben Berrn Baftor Brunnholt noch lange erhalten, um feines Ramens willen! Es ift nicht zu lengnen, bag bie Station für ihn allein zu schwer fei, benn es gibt mehr innerliche und angerliche Roth, Laft und Arbeit, als man beschreis Seint Weift, Glaube und Liebe ift groß genug fur die Station, aber die ichwächliche Butte bes Leibes will nicht mit. 110) Die engellischen Medici haben abermal feinen Gleiß und Runft an ihm gesparet und es scheinet, bag und Gott (288) benfelben noch einmal wieder fchenken wolle. Sein heiliger Rame foll bafur gepriesen werden.

In dem gedachten Monat Oftober wurde ich zu einem Gemeinsgliede über der Stulfiel gerufen, das fich frank befand. Der Mann flagte über einen beftigen Streit in feiner Seele. Ich fragte, ob ihm benn fo bange vor dem Tobe mare und er gerne noch leben möchte? Er fagte: Rein, fondern ber Streit mare megen ber Gunde. Wenn er an feinen Beren Jefum benten, fich feines Leidens und Sterbens getroften und burch ihn Friede und Ruhe haben wollte, fo fielen ihm allerhand boje Bedanken bei, welche ihn in dem guten Bornehmen ftoren wollten. Ich fagte ihm, daß er in guter Arbeit ware. Das Boje, welches ihm beifiele, ware ein Beweis von feinem inwendigen Gun= bengreuel. \*\*) Wo die Gedanken her kamen, da follte er nur tiefer nachforschen, fo wurde er bald die faule Duelle felbst entdeden, aus welcher arge Bedanken, Mord, Chebruch 2c. hervor famen. Matth. 15, 19. Er follte aber auch nicht nachlaffen, ben freien und offenen Born für die Gunde und Unreinigkeit mit Ernft ju fuchen, fo murde er zur Ruhe der Seelen tommen. Er verfprach, fein ganges bofes Berg bem Berrn Jefu im Gebet vorzulegen und von ihm Gnade, Friede und Bergebung zu erbitten: begehrete auch, daß ich mit ihm beten und ihm ringen helfen möchte, welches ich that und ihn barauf fragte, ob er mehrere Rraft fpurete? Er fagte: Ja, das Gebet mare ihm eine merkliche Bulfe, und ftartte feinen Glauben an den Berrn Jesum Chriftum. Er ließ einen bon seinen Freunden zu sich holen, der seines Handwerks ein Schneider war, und hielt ihm in meiner Gegenwart vor, daß er ihn einstmal im Zuschneiden etwas hatte entwenden feben. Er möchte doch ja von folden und allen übrigen Gunden ablaffen und von Bergen Bufe thun; benn die letten Stunden waren gar bedenklich, wenn einem bas Bemijfen aufwachte. Es waren ihm die Zeit her viele Dinge beigefallen, welche er fonft nicht für Gunde gehalten. Er hatte fehr fampfen muffen, ehe er bei feinem Berrn Jefu. Gnade, Friede und Bergebung erlanget. Er machte fich übrigens ein und andere fraftige Spruche und Verheißungen wohl zu Rute, ift auch am Bebet und Fleben geblieben, bis er vierzehen Tage barauf verschieden. 111)

Eine Wittwe in Neuhannover lag etliche Wochen frank und begehrete das bl. Ich hatte ein und andere Fehler an ihr wahrgenommen, welche ich (289) ihr in Liebe und in Ernst vorhielte und fie dadurch auf die Brufung ihres Bergens führete. Sie bekannte mit Thranen, daß fie etliche Jahre her durch Gottes Wort und feinen Beift oft zur Buge und Glauben erwecket worden fei. Sabe aber bem Simmelreich nicht recht Gewalt angethan, fondern fich durch viele vorgefallene Sinderniffe abhalten laffen. Sie bereue nun, daß fie nicht mehrern Ernft bewiefen. Sie fei eine große Sunderin, die, wegen ihrer wiffentlichen und unwiffentlichen Gunden, den ewigen Tod und Berdammnig verdienet, miffe aber doch auch, dag der Berr Jefus keinen wollte hinaus ftogen, ber buffertig ju ihm tomme. Gie habe ben Simmel nicht berbienet, fonne

<sup>\*) &</sup>quot;Unjere lieben Amtebrüder find wohl getreu auf ihren particulairen Poften nach ber Gabe, Die ihnen Gott verlieben, aber fie verstehen noch nicht den Zusammenhang im Gangen, wollen auch gerne von une gugesprochen, aufgemuntert und getröftet fein in ihrer Laft, ba wir felber des Buipruche und Aufmunterung noch nöthig haben." — (Ergang.) \*\*) "die das Berze quillet, wie der Brunn das Waffer." — (Erganz.)

ihn auch in Ewigkeit nicht verdienen, sondern wolle mit dem cananäischen Weibe nur um die Brosamen unter dem Tische anhalten und aus Gnaden selig werden. Ich sagte ihr, es sei freilich zu bedauren, daß man die unwiederbringliche Gnadenzeit so verschwendete und nicht zum Ansange und Fortgange der wahren Buse und des Glaubens auskauste; da doch der gnädige Bater in Christo uns, seinem getauften Bundesvolke, nicht Hundesz, sondern Kindeszheil und Brods die Fülle in seinem heiligen Wort und Sakramenten vermacht und ausgetragen. Wenn man aber mit dem versornen Sohne das Kindeszheil verschwendet, so müsse man wohl die Krümsein unter dem Tische suchen, wenn man nicht gar verderben und umkommen wolle. Sie beichtete und ergab sich der großen Gnade und Erbarmung des versöhnten Baters in Christo und genoß das heilige Abendzmal I mit inniger Beugung ihres Herzens, ist auch in etlichen Tagen darauf unter dem Eebet verscheden.

In den Monaten Oftober und November unterrichtete ich wechselsweise mit dem Herrn Wengand in Neuhannover zwanzig junge Leute, welche gewillet waren, das ecstemal zu communiciren. 113) Unter denselben war ein junger Ehemann, dessen Bater etwa vor achtzehen Jahren hier im Lande von der Evangelischen Religion zu der Wiederstäufer Gesinntheit getreten, nun aber gestorben war. Der Bater hatte den Sohn Lesen und Schreiben lernen lassen, aber den Katechismus hat er nicht lernen dürsen, weil der Bater und seines Gleichen sagten, das wäre ein Teuselsbuch, womit die lutherischen Psaffen die Kinder bezauberten. \*) Der Bater hatte den Sohn gerne mit zu seiner Ges

finntheit gezogen, konnte aber nicht, weil er heimlich fich unferer Gefangbucher und (290) des Ratechismi bedienet, auch fleißig in unfere Rirche gegangen ift. Er war getaufet in der Kindheit, ehe fein Bater abgewichen, und mit dem heiligen Abend= mahl wollte er warten, bis er majorenn wurde. Gein Bater ftarb aber ju gleicher Zeit, als er majorenn wurde, folglich hatte er feine volltommene Freiheit. Er hatte fich eine feine Erkenntniß bes Beils gefammlet und babei ein beugsames, aufrichtiges Berg, fo viel ich aus feinem Umgang und Berhalten schließen tonnte. Gine andere junge Berfon, Seren Bater reformirt heißt, aber ein unordentliches Leben führet, tam mit gum Unterricht. und weinete verschiedenemal. Als ich nach ber Urfach fragte, fo fagte fie, daß ihr Bater fast jedesmal greuliche Flüche über fie und den Pfarrer ausstieße, wenn fie zu meiner Information gehen wollte. Ich fagte, daß fie in ber Stille zu Baufe fur fich und ihren Bater ein buffertig Berg von Gott erbitten und fich sonft in allen Dingen gegen ihren Bater kindlich und ehrerbietig bezeigen möchte, welches benn von ihr beobachtet worden und nicht ohne allen Nuten geblieben ift; benn ber Bater mar felber mit bei ber Confirmation und ift nicht wenig bewegt worden. Gin junger Mensch von achtzehen Jahren und ein Mägdlein von fünfzehen Jahren, zwei Rinder einer reformirten Mutter, welche zehen Meilen von Neuhannover wohnen, baten von ihrer Mutter Erlaubnig, daß fie zu unserer Berfassung und Bemeine treten und fich auf unsere Lehre confirmiren lassen durften. 114) Die Mutter erlaubte folches und die Rinder bezeigten fich fehr aufmerksam und erwedt bei bem Unterricht. Ein junger Menich von fünfzehen Jahren, 116) ber bis in fein Alter bei einem Mährischen Bruder dienen muß, deffen Meifterin aber fest zu unserer Bemeine halt, ging mit in ben Unterricht und bezeigete ein beugiames Bemuthe, bak man Hoffnung von einer bleibenden Frucht heget. Die Uebrigen waren alle Rinder pon unserer Berfaffung und wurden burd, pflangen und begießen, nach ber Bnade, die Gott barreichete, bearbeitet. Der Berr tann allein das Bedeihen geben.

Am 5. November in der Nacht wurde ich zu einem Hausvater bei Neuhannover

<sup>\*) ,,</sup>Sie lassen firen Kindern nichts auswendig lernen, sondern sie müssen so auswachsen und den Trieb zum Glauben und der Taufe von selber bekommen. Es schlägt aber damit sehr fehl, wert der Trieb zum Bösen von selber kommt und der Trieb zum Guten ausbleibet, wenn er nicht durch die Gnadenmittel und Bearbeitung erweckt wird." — (Ergänz.)

geholet. Der Mann hatte fünf Rinder, welche ich jum Theil vorher getaufet. 110) Gein, bes Mannes, Bater aber ift ein vermögender Mann \*) gewesen, hat als ein Separatift hier gelebet und von feinen eigenen verworrenen Meinungen gezehret. Er ließ fich auch einmal in einer langen Schrift gegen mich und Berrn Rurt heraus; weil Berr Rurt in meiner Abwesenheit einen von seinen Nachbarn begraben und benselben in (291) ber Leidjenpredigt mochte felig genannt haben. Soldies war bem alten Mann Bumider, weil er seinen Rachbar nicht in den Simmel haben wollte. Der Gohn hat inzwischen seines Batere Fußtapfen nicht betreten wollen, sondern ift fleißig zu unserem Gottesbienst gefommen, hat auch zu Sause die Bibel und Arnds mahres Christenthum gelefen, weldjes ihn auf beffere Bedanten und auf ben einfältigen Weg geführet, worauf diejenigen auch nicht irren, welche vorher Thoren gewesen. Als ich bei ihm eintraf, lag er auf tem Bette frant und hatte, bem Unschen nach, einen Anfang bom hectischen Fieber. 3d fragte: Wie fteht es mit euch? Batient: Es ftehet mit mir fo folecht, wie es mit einem Menschen in der Belt fteben fann. 3ch; Bas wollte euch fehlen? 3hr feid ein Mann, der zu leben und ein gutes Reugnif von allen Nachbarn bat. Batient: Ich fpure wohl, er will mich prufen, ob ich in Menschen Zeugnift traue und eine pharis faifche Berechtigkeit bege. Wenn die Menfchen mir das beste Zeugniß von einer außerlichen Chrbarfeit geben, fo fann mich folches vor bem allerheiligsten Gott im Beringften nicht rechtsertigen; benn ich bin ber größeste und abicheulichste Gunder auf bem Erbbeben. 3ch: Sabt ihr benn grobe Gunden und Lafter wider die beiligen gehn Gebote begangen? Patient: 3ch habe ben Samen zu allen Gunden wider die heiligen geben Bebote in meinem Bergen; die außere Umftande find mir aber im Bege gewesen, bag folde innere boje Reigungen nicht allemal in öffentliche Gunden ausgebrochen. 3ch : Rechnet ihr die innern bofen Reigungen, wenn fie gleich nicht vollbracht worden, auch unter bie Gunden? Batient: Ja, bas Dichten und Trachten bes menschlichen Bergens ift boje von Jugend auf, und fanget fich bei der Empfangnif an: Giebe, ich bin aus fündlichem Camen gezeuget 20. 117) 3ch: Sabt ihr nur allein Reigungen gum Bojen ? Batient: Ach, ich finde auch im Grunde einen Widerwillen gegen das mahre Denn das Fleisch gelüftet wider den Beift zc. 3ch: Dun fo faget mir aufrichtig, wie ihr euch gegenwärtig vor Gott erkennet und fühlet? Batient: 3ch erfenne und fühle mich burchaus fündig, voller Wunden und Giterbeulen; meine Bunden ftinten und eitern fur meiner Thorheit; meine Gun= ben find mir wie eine ich were Laft zu ich wer worden. 118) 3ch: Dentet ihr nicht, daß euch Gott fo bofe und zur Berdammnig erschaffen habe? tient: Ach nein! Gott ist treu und fein Bofes an ihm; er ist gerecht und fromm, (292) ich aber bin aus fündlichem Samen gezeuget und dieferwegen hat die Gundenluft in mir empfangen und die Gunden ausgeboren, und nachdem biefelbe vollendet ift, het fie mir ben Tod zuwege gebracht. Ich: Ihr feid aber in eurer Kindheit durch bie heis lige Taufe aus Baffer und Beift wiedergeboren zu einem neuen Leben. Patient: 3a, ich glaube bas von Bergen, aber ich habe ben Bund best guten Gewiffens an meiner Seite nicht bewahret, sondern mit dem verlornen Sohn mein Erbtheil verschwendet. 36: Ift euch folches benn von Bergen leid? Patient: Ja, ich empfinde barüber herzliche Reue und Traurigkeit in meiner Seele. Ich: Wie wollet ihr euch benn helfen? Batient: Da liege ich zwischen Simmel und Erbe, fann nichts anders erwarten, als ben Tob und Berdammnig; ich habe Gottes gerechten Born und Strafe in Ewigkeit wohl verdienet, boch wollte ich nicht gerne verloren werden. Ich: Sabet ihr einige Er= fenntnig von bem Mittler und Berfohner zwischen Gott und ben Menschen ? Batient: Ja, ich erkenne und glaube aus Gottes Wort, Gott habe bie Welt alfo geliebet, daß er feinen eingebornen Sohn gegeben, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren wer-

<sup>\*)</sup> Lies nach dem M. S. flatt vermögender Mann "vermögender Schweizer".

ben, sonbern das ewige Leben haben mögen. Ich weiß, daß dieser Sohn ist ein wahrhaftiger Gott, vom Bater in Ewigkeit geboren und in der Fülle der Zeit ein Mensch
worden, daß er als Gott und Mensch mit seinem vollkommenen Gehorsam und bittern
Leiden und Sterben alle Menschen von Sünde, Tod, Teusel und Hölle erlöset, und die Ordnung der Buße und des Glaubens gesetzt hat, worinnen man seiner Erlösung und der Seligkeit theilhaftig werden soll; aber ich kann mir solches noch nicht recht gläubig und gewiß zueignen, weil ich gar zu sündig bin. Was mich am meisten scheu und blöde machet, ist dieses. Bor einiger Zeit bin ich schon einmal kräftig gerühret und erwecket gewesen: ich fühlete meine Sündenlast und betete im Verborgenen, machte mich mühselig und beladen zu dem Herrn Jesu, fand auch einige Erquickung und Ruhe in meiner Seclen. Als ich aber hernach ansing meine Mühle zu bauen, so bin ich nach und nach in die Sorge der Nahrung und die daraus solgende Unruhe verwickelt und von der ersten Liebe abgezogen worden; ob ich wohl immer einen Zug und Bestrasung behalten, so hat boch an meiner Seite der rechte Ernst und Kamps gesehlet, wie es in den Mühlen und

an andern öffentlichen Orten zu gehen pfleget, da viel eitele Gespräche geführet (293) werden. Ich habe zwar nicht mitmachen wollen, habe aber auch nicht ernstlich

bamider gezeuget, sondern lieber aus Menschenfurcht stille geschwiegen. Sollte ber gnäbige Gott um Chrifti willen mir meine gefammten Gunden und Schulden aus lauter Gnade noch einmal vergeben, feinen Frieden schenken und benfelben burch feinen guten Beift in mir verfiegeln, mir auch das Leben noch friften, fo wollte durch feine Rraft ein gang ander Leben führen, mich felbst verleugnen, meines Berrn Jesu Joch auf mich nehmen und ihm getreulich nachfolgen. 3ch: Wenn eure Buge mahrhaftig ift, wie ihr mir bekannt, fo feid ihr mit bem verlornen Sohne auf der Bekehrung jum Bater. So nehmet in bemfelben Exempel zu Bergen, was euch Muth machen fann. Der Sohn ging und ber Bater lief ihm entgegen. Bie fich ein Bater über Rinber erbarmet 2c.119) Bei ihm ift viel Bergebung. Wenn eure Gunbe gleich blutroth ift, foll fie boch ichneeweiß werden. Mühlelige und Beladene follen erquidet werden zc. Bo bie Gunbe mächtig ift, ba ift die Gnade noch viel mächtiger. Bagts und tommt, ihr fout nicht hinausgestogen werden. Könnet ihr bas alauben? Batient: Berr ich glaube, hilf meinem Unglauben! Ich: Wollet ihr mit mir beten? Patient: Ach ja! Er wollte fich im Bette auf die Rnie zwingen, konnte aber nicht für Mattigfeit. Ich fagte ihm, er follte die Rnie seines Bergens beugen und mir nachbeten ober feufgen. Nach bem Gebet fragte ihn, ob bas feines Bergens Auftand gewesen, wie ich gebetet? Er antwortete mit freudigen Beberben: ich empfinde mehr Glauben, und tann mich an Gottes Berheißungen halten und fpure Gnade und Bergebung. Er richtete fich auf im Bette und war an Seel und Leib geftartet. Run fehlet mir noch eins, fagte er, nämlich bas heilige Abendmahl. Weil er nun baffelbe noch niemale genoffen und feinen Boreltern nach von der reformirten Berfaffung mar, fo fragte ich ihn, ob er auch den rechten Berftand davon hatte? Er gab in der Antwort mir vollige Satisfaktion aus Gottes Wort und versicherte, daß er es einfältig nach bem beutlis den Befehl und Verheißung unfere herrn Jeju empfangen wollte. Und ba ich nochmals fragte, ob er einigen Scrupel hatte, baffelbe nach Chrifti Befehl und Berheigung in un= ferer evangelisch-lutherischen Berfaffung zu nehmen? fo fagte er, er hatte Zeit genug gehabt, verichiedene Berfaffungen in diefem Lande nach feiner Schwachheit zu prufen, und

fände bei der evangelisch-lutherischen Bersassung die größte Beruhigung, weil wir (294) einfältig bei dem Worte und Kraft blieben; er wollte auch durch Gottes Gnade darauf leben und sterben. Nach der Beichte legte ich ihm die Hand auf, reichtet ihm das heilige Abendmahl und preisete mit ihm den Herrn. Er sagte zum Beschluß, wo er leben sollte, so möchte ich zu ihm kommen und mich noch immer mehr mit ihm ersbauen; er ist aber vierzehen Tage hernach in dem Herrn getrost entschlassen und vom Glauben zum Schauen gekommen.

In dem gedachten Monat November wurde ich in der Nacht von Renhannover fünfzehen Meilen weit zu einem engellisthen Mann gerufen. Derfelbe lag febr frant. Er fragte mich, ob ich gedächte, daß er noch einmal wieder auftommen möchte? fagte, bei Bott ware fein Ding unmöglich, aber ben gegenwärtigen Bufallen nach mochte er vielleicht balbe fterben. Er antwortete, es ftunde ichlecht mit feinen Seelenumftanden, weil er nicht mit Gott verfohnet ware. Ich fragte, in was fur einer Befuntheit er auferzogen worden? Er antwortete: In der engellischen Rirche; er hatte lange Jahre ber dem Gottesdienst mit beigewohnet, auch fleißig die Common Prayers mitgebetet. Sabt ihr auch erfahren, mas die wahre Buffe und ein lebendiger, durch die Liebe thätis ger Glaube ift? Patient: Ich bin noch nie jum heiligen Abendmahl gewesen, habe auch die Buge und Glauben nicht erfahren. Ich: Spuret ihr denn gegenwärtig etwas von Reue und Leid megen eurer Gunde? Patient: Ich empfinde eine ichmere Laft ber Gunden und den gerechten Born und Unwillen Gottes wegen meiner Gunden; ich fann mir Gott nicht anders vorstellen, als einen ftrengen Richter. 3ch: 3hr habt Recht. Wenn ihr noch in eurer Taufgnade ftundet und den Bund des guten Bewiffens behalten. oder fo ihr euch durch Buge und Glauben wieder zu Gott gewendet, durch Chriftum Jefum mit ihm verfohnet worden und nach seinem Bort im Beist gewandelt hattet, fo konntet ihr euch Gott als einen lieben versöhnten Bater vorstellen und euch auf den Abichied freuen. Batient: Bas foll ich thun, daß ich nicht verloren werbe? 3ch: Es ift hohe Beit, daß ihr, mit dem Schächer am Breuge, nach dem großen Weltheilande, feinem Berfohnungsblute und feiner Berechtigkeit euch umfehet. Es ift Beit, daß ihr mit bem armen Bollner an eure Bruft fchlaget und bittet, bag euch Gott um Jeju Chrifti willen alle Gunden verzeihen wolle. "Die ihn ansehen und anlaufen, deren Angesicht soll nicht schamroth werden." 120) Patient: Ich fann mir felber nicht helfen, meiner Sunden find zu viel und bie Angft ift ju groß. Ich: Soll ich mit euch beten ? (295) Batient: Ja, bittet für mich, ich will nachseufzen. Nachdem ich ein Buggebet mit ihm gethan, fo fragte ich, wie er fich befande? Batient: Mir ift etwas leichter und kann auch etwas glauben, und hoffe, ber Herr Jesus wird mich nicht hinaus ftogen. 3 ch: Wie ftehet ihr mit eurem Rebenmenschen ? Patient: Go viel mir bewußt, habe ich zwar mit meinen Rebenmenschen in burgerlichem Frieden gelebet, kann mich aber nicht rechtfertigen. 3ch hoffe, meine Rachften, Die ich beleidiget, werben mir um Gottes mil-Ien pergeben; fo aber Jemand mich beleidiget hatte, bem will ich es auch gern verzeihen. 3ch: Ihr muffet unaufhörlich mit euren Bedanken und Berlangen euch zu bem Weltbeilande hinwenden und feufzen: Bater, ich habe gefündiget in den Simmel und vor dir, und bin nicht mehr werth, daß ich dein Sohn heiße! 121) Berr, gehe nicht in's Gericht mit mir! Ach Berr, gebente meiner in beinem Reiche! Ach Berr, lag Onade fur Recht und Barmherzigkeit für Gericht ergeben! Ach herr, lag die Verfohnung für mich, den großen Gunder, gultig fein! Patient: Ach, daß ich das Saframent des Leibes und Blutes meines herrn Jefu zur Stärkung meines schwachen und bebenden Glaubens empfangen tounte! Ich: Ihr habet Zeit genug gehabt in euren gefunden Tagen, warum ift foldes verfaumet? Batient: Es ift in unferer Rirche nicht recht eingeschärfet worben; doch muß ich an meiner Seite gestehen, daß ich mir oft vorgesetzet gehabt, daffelbe su empfangen, weil es Chriftus befohlen. Wenn ich mir aber ben Borfat gefaffet, fo überfiel mich eine heimliche Furcht und Schauer mit den Bedanken, ich mochte meinen Berrn Jefum nach dem Benug wieder mit Gunden beleidigen und badurch meine Ber-Dammnig vermehren. 3ch: Diese Krantheit finde ich bei Bielen. \*) Ginige haben feinen rechten Berftand von der Natur und dem Zwed des heiligen Saframents und wollen die Arzenei nicht eher gebrauchen, als bis fie gesund find, und bedenken nicht, daß Christus sagt: "Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Rranken." 122) Andere

<sup>\*) &</sup>quot;von eurer Nation." — (Erganz.)

wollten es wohl nehmen, wenn fie nur die Bergensbufe und Glauben nicht erfahren, fonbern in ihrem gewohnten Gundenlaufe fortfalfren durften. \*) Ihr habt euch vor Gott ernftlich zu prufen, ob ein mahrer Anfang ber Buge und des Glaubens fich bei euch

(296) finde und ein ernstlicher Borfat da fei, durch Rraft des heiligen Beiftes von Gun-

den abzulaffen und dem Berrn Jefu nachzuwandeln. Patient: Meine Gun= ben find mir leid. Ich glaube an meinen Erlofer, Jejum Chriftum, fo gut er mir die Rraft zu glauben ichenket, und bin auch willens, durch Sulfe des heiligen Beiftes mein Leben zu beffern. Weil er denn fo fehr darum anhielte und die Krankheit fich vermeh= rete, fo hielte ich ihm die Worte des seligen Lutheri vor: Der ift recht würdig und wohl gefchidt, ber ben Glauben hat an biefe Borte: Fur euch gegeben und vergoffen zur Bergebung der Gunden ze. und reichete ihm daffelbe. Er fagte,

daß er getröftet und geftartet mare. Bier Stunden hernach ift er geftorben.

Als ich zu Ausgange dieses Monats Novembers die schwedisch=engellische Gemeine noch einmal besuchte und Abschied nehmen wollte, weil die tiefen Wege und hohen Waffer im Winter ben Besuch nicht verstatten wollen, ich auch in ben Wintermonaten meift franklich bin. fo hatte ein erbaulich Gespräch mit einer houetten engellischen Wittwe. Ihr Mann ift natürlich liebreich, gaftfrei und gutthätig gegen Arme gewesen und vor dreiviertel Jahren gestorben. Die herrnhuter hatten viel an ihm geworben. 128) feine Taufe find fie aber nicht fehr bekummert gewesen, sondern haben ihn ohne dieselbe fterben laffen. \*\*) Die Wittwe war auch noch nicht getaufet, weil ihre Eltern und befonders die Mutter es mit den engellischen Biedertäufern gehalten. 124) Gie fagte, fie ware jedesmal mit in unserer engellischen Bersammlung gewesen und von dem Berrn in Gnaden heimgesucht worden: der Herr hatte ihr, wie der Lydia, 126) das Berg aufgethan. daß fie auf fein Wort acht gehabt; fle ware auch überzeuget, daß fie nach Chrifti Befehl glauben und getauft werben mußte, wenn fie eine Freundin und Nachfolgerin von ihm fein wollte. Seitdem fie in den Wittwenftand gerathen, hatte fie der getreue Beiland burch lauter Bute gur Buge geleitet. Bas fie vor Gunden und Berderben an fich erfannt, hatte fie mit Bebet bem verfohnten Bater in Chrifto vorgetragen und durch Gottes Wort die Berficherung erhalten, daß fie Leben und Geligkeit haben und getroft fein follte, weil fie glaubte. Sie tonnte gegenwärtig an nichts in ber Welt Freude ober Troft haben, fondern der getreue Sciland ware ihr Alles. Go fehr fie fich auch gefürchtet, ba fie Bott in den Wittwenftand gefetet und fie nicht allein ein Sauflein Rinder, fondern auch eine große weitläuftige Saushaltung allein zu beforgen übernommen, fo fande

(297) fie doch auch barin große Erleichterung, weil fie die besondere gnädige Borfehung auch fogar in ben fleinesten Umftanden spure und erführe, daß fie der Bert auf feine Beise verlaffen noch verfaumen wollte. Gottes Wort ware ihre tägliche Rabrung und Speife; boch mußte fie gestehen, wenn sie in der Bibel lafe und an bie Drte fame, wo etwas von der heiligen Taufe ftunde, fo fande fie Unruhe bei fich, weil fie den Befehl des lieben Beilandes von der Taufe noch nicht beobachtet und er doch ausdrücklich gesagt: "Ihr seid meine Freunde, wenn ihr thut, was ich euch gebiete." 120) Gie horete meine Abschiedspredigt aus Matth. 25. "von ben gehn Jungfrauen" mit großer Aufmerksamkeit an und nothigte mich nach der Predigt, mit nach ihrem Saufe fieben Meilen von der Rirche zu reisen. Ich nahm ein paar Zeugen mit und sprach mit ihr verschiedes nes von dem Befehl, Ginfetung, Rothwendigfeit und Berheiffung ber beiligen Taufe. Am Abend bat fie, ich mochte ihrem Sansgefinde von Regers und weißen Leuten eine englische Bermahnung halten. Rachdem foldjes geschehen, betete ich noch mit ihr und ben gegenwärtigen zweien Zeugen besonders und ging zur Rube. Um folgenden Tage fagte

<sup>\*) &</sup>quot;Ich tann es euch zwar nicht abichlagen, weil ihr vermöge der Taufe zum Bundesvolke gehöret und noch jo weit bei Berftande feit, daß ihr euch prufen tonnt, ob etwas von Buge."-(Erg.) \*\*) "will die Erhaltung und Gewinnung feiner Guter nicht von Statten geben wollte." (Erg.;

fie, fie hatte die gange Racht meditiret und gebetet und mare von ber Rothwendigkeit ber Taufe noch völliger überzeuget worden, nur hatte fie noch einige Zweifel gegen unfere Urt ber Besprengung, ba fie in den Gefchichten der Apostel fande, daß die meisten Taufhandlungen mit Untertanden geschehen, auch verschiedene apostolische Redensarten als: "Dit Chrifto begraben werden durch die Taufe in dem Tod, " 127) und bergleichen auf das Un= tertauchen gieleten. Ich versicherte ihr, daß ich mich feineswegs Jemanden aufdringen wollte, aud feinen Anhang zu maden, fondern das Reich Beju Christi zu befördern fuchte. Wenn fie aber von Gott erleuchtete Ginnen befommen, fo mußte fie das Befen und die zufällige Dinge bei der Taufe wohl unterscheiden. Die Bauptsache in der Taufe ware ber Bund eines guten Bewissens mit Gott in Kraft ber Auferstehung Jesu Chrifti. Dagu gehörete an Seiten Gottes die gange vollgültige Berfohnung burch bas Blut Jefu Chrifti, sein heiliger Beift und bas mit seinem Befehl und Berheißung verbundene Baffer; an unferer Seite aber ber Glaube, welcher in den Kindern durch die Taufhandlung, in den Erwachsenen aber durch Gottes Wort und seinen Beift gewirket und durch die heilige Taufe confirmiret würde. Benn nun die wesentlichen oder nothwendigen Stude da waren, fo konnte die Bielheit ober Wenigkeit des Waffers nichts bazu (298) thun, sondern das Baffer mare und bliebe nur ein fichtbares Mittel, dadurch bas Bundnig zwischen dem dreieinigen Gott und dem Täufling vollzogen murde. Da Gottnach der Gundfluth einen Bund mit acht Seelen gemacht, fo hatte er ben aus naturlichen Urfadjen entstehenden Regenbogen zum Zeichen des vollzogenen Bundes verordnet. Run: möchte der Regenbogen gang, halb, ober zum vierten Theil erscheinen, fo konnte er von dem Noaijden Bunde nichts abuchnien, noch was bagu thun, und bliebe boch ein Beisden des Bundes. \*) Einige von unfern vornehmen Gottesgelehrten hatten felber gemung ichet, daß man das Untertauchen beibehalten; weil die Taufe ihren Grund in dem Tode und Auferstehung Jesu Christi habe und in bem Untertauchen das Absterben von Gunben und das Auferstehen zu einem neuen Leben ben Sinnen beffer vorgebildet wurde; wir burften uns aber, nach ber chriftlichen Freiheit, wegen folder gufälligen und nicht abfolut nothwendigen Umftande, fein Bewiffen maden, sondern konnten uns beruhigen, wenn die Sauptfache nur richtig fei. Denn es fei nicht bas Abthun bes Unflathe am Fleifch 2c. 128) Simon, der Zauberer, ware untergetaucht worden; weil aber an seiner Seite ein Sauptftud, nämlich der mahre Glaube gefehlet, fo hatte ihn das viele Waffer nichts geholfen. Betrus hatte bei bem Fugmaschen gang über und über gemaschen sein wollen, sein Deifter aber hatte ihn zurecht gewiesen, es ware für dasmal hinreichend, wenn er an den Füßen gewaschen wurde. Db der Rerfermeifter untergetauchet worden, mare nicht gewiß; boch waren die wesentlichen Stude bei feiner Taufe gewesen. Db Cornelius und feine Freunde untergetauchet worden, fei nicht beutlich gemeldet. Mancher Gläubiger mochte wohl zu der Apostel Zeiten und in den drei ersten Jahrhunderten auf dem Rranfen= und Sterbebette ohne gangliche Untertauchung getaufet worden fein. \*\*) Wollte

\*) .Als Gott ber Berr in feche Tagen die Welt erschaffen und formiret und am fiebenten Tage geruhet oder aufgehöret mit aller Schöpfung, jo hat er uns den fiebenten Tag unter andern Abfichten mit jum Zeugniß seines großen Werts verordnet. Nun mag der siebente Tag im Sommer 18 Stunden lang und im Winter 9 Stunden furz fein, fo benimmt die Lange oder Rurge nichts an ber Schöpfung, that auch nichts hingu, sondern bleibt ein Beugniß des, was Bichtiges geiches

<sup>\*\*) &</sup>quot;Br will uns benn verdenten, daß wir juft fo viel Baffer gebrauchen, wie jum Zeugniß. für unsere Sinnen nöthig ift, seitdem die driftliche Rirche in dem nordlichen Theil der Bat herberget, wo ohnedem bas Baichen am Baupt und Banden gebräuchlich ift. Im Drient und andern warmen Ländern ift es fast nothig, daß fich die Leute gur Erhaltung ber Gejundheit oft baden und untertauchen. Bollte man folches in den falt.n Ländern nachmachen, fo möchte man Bielen an: ber Bejundheit ichaben. Benn find Gottes Gebote fein swegs zu unjerm Schaben, jondern ju unferm Besten intendiret, welches genugsam tann bewiefen werden." - (Ergang.)

man gar kein Wasser gebrauchen, wie die Duäker affektirten, so thäte man zu wenig; wollte man bei der Untertauchung halsstarrig halten und daneben falsche Lehren hegen, wie die Tauchgesinneten, so versöre man das Wesen und bliebe bei dem Schatten hangen. Was die simulichen Borstellungen bei der Untertauchung oder bei unserer Art der Aussgießung beträfe, so hielten beide Arten einander die Wage, weil das griechische Wort

βαπτίζειν 120) so wohl das Ausgießen, als Untertauchen bedeute, und man bei dem (299) Ausgießen so viel herrliche Sprüche von der Ausgießung des heiligen Geistes zur

Erbauung sich vorstellen könnte, als bei der Untertauchung andere appliciret wersen könnten. Sie sagte endlich, daß sie in unserer Lehre Geist und Leben gefunden und nun auch keinen Zweisel wegen der Ausgießung mehr übrig hätte, und begehrete getaufet zu werden. Wir beteten mit einander indrünstig und sie bekannte den christlichen Glausben, entsagte den geistlichen Feinden und empfing die heilige Taufe unter häusigen Thräsnen und Bewegung ihres Herzens. Es wird ihr auch an Spott und Lästerung nicht sehlen.

Am Abend ritte nach Neuhannover zu mit einem neuen Pferde. Die Wege waren sehr tief und als ich kaum in die rauhen Steinberge kaur, so übersiel mich die sinstere Nacht. Mein Pferd verlor den Weg und gerieth mit mir zwischen Moräste und Felsen. Ich stieg ab und wollte den Weg selber suchen, siel aber dieweilen in die Sümpse dis an den Leib. Durch das viele Arbeiten wurde ich so heiß, daß mir der Schweiß durch meine doppelte Binterkleider drang. Stillestehen konnte ich nicht, weil bei der Kälte von dem Schweiß Schaden befürchtete; ich vermochte auch kein Feuer anzumachen, sonst wäre im Walde geblieden dis an den Tag. Nach zweistündigem Hin= und Herwandern gerieth ich endlich an einen Zaun und fand ein Haus, wo ich mich ein wenig erholete, und um zehen Uhr nach dem Neuhannoverischen Schulhause gesangete. Etliche Tage darauf wurde krank, wie ich bereit3\*) sonst gemeldet habe.

In Neuhannover war eine alte Wittwe frank. 150) Sie hatte nach mir gefandt, weil ich aber wegen Amtsgeschäfte nicht ber Hand war und erst den dritten Tag zu ihr geslangen konnte, so weinete sie und meinete, ich hätte sie nicht besuchen wollen, weil sie eine arme Person und vor der Welt verachtete Wittwe wäre. Ich beschiede sie in Liebe, daß ich in so weitläuftigen Umständen als ein Mensch nicht allgegenwärtig sein könnte, sonsdern unt großer Mühe in den schlimmen Wegen von einem zu dem andern mich plagen müßte. So viel im Gespräch mit ihr vernahm, war sie schon lange Jahre her eine Wittwe gewesen, hatte in Tentschland unter Katholischen gewohnet und viele Drangsal erlitten, weil sie ihre Kinder nicht hat wollen katholisch werden lassen, sondern dieselben in der Protestantischen Lehre unterrichtet. In diesem Lande hat sie sich sleisig bei dem

Gehör des Wortes Gottes eingefunden, ihre Kinder wohl erzogen und göttlich re= (300) gieret und ift, allem Ansehen nach, eine rechte Wittwe gewesen, die einsam geblie=

ben, ihre Hoffmung auf Gott gesetzt und im Gebet verharret Tag und Nacht. Sie legte ihr Scherslein zum Bau der Kirche mit bei und achtete es für eine große Gnade und Wohlthat, daß der Herr Lehrer herein gesandt. Ich betete mit ihr und erbauete sie mit tröstlichen Sprüchen und gab ihr das heilige Abendmahl. Sie wünschte mir langes Leben, Gnade und Segen zu meinem schweren Amte und sagte, sie hoffete mich in jenem Leben zu der Rechten des Herrn Icsu wieder zu sehen. Etliche Tage hernach habe ich sie begraben und von den Ihrigen vernommen, daß sie an dem Gebet geblieben dis in den Tod, ihre Kinder auch noch herzlich ermahnet, daß sie bei Gottes Wort in der Protestantischen Lehre verharren und recht leben sollten.

In diesen verflossenen sechsten Jahre meiner Bensplvanischen Bilgrimschaft, habe ich in meinen ordinairen Gemeinen und Filialen zweimal das heilige Abendmahl gehalsten und nur zween Sonntage ben öffentlichen Gottesdienst aussetzen durfen, weil in der

<sup>\*) &</sup>quot;an hochwürdig: Bäter vom November 1748—." — (Ergänz.)

übrigen Zeit die Gemeinen in meiner nothwendigen Abwesenheit von meinen lieben Antsebrüdern besorgt worden. Die Zahl der Kinder, welche ich getauset, kommt etwa auf hundert und achtzehn, acht und dreißig junge Leute habe ich consirmiret und neun und zwanzig Personen begraben. Der guädige Bater in Christo sei inmigst gepriesen, daß er uns mit so großer Geduld und Berschonen getragen, meine liebe Amtsbrüder beim Leben erhalten, und unsere Gliedmaßen auf den Reisen\*) bewahret; derselbe grundgütige Gott und Bater wolle mir armen Sünder um Iche Christi willen gnädig und barmherzig sein, wegen meiner vielfältigen Amtese und Standesssünden, Fehler und Gebrechen nicht mit mir in's Gericht gehen, sondern dieselbe tilgen wie eine Wolke, sie in die Tiese des Meestes wersen, mir seinen heiligen Geist zu einem so schweren Amte verleihen und mich balde aus Gnaden von diesem Jammerthal zu sich nehmen und Arbeiter in seinen verwüsteten Weinberg senden, die mehr Treue, Kraft, Muth, Weisheit, Ersahrung und Amtsgaben besüben, wie ich.\*\*) Vornehmlich wolle der Herr nur den lieben Herrn Brunnholtz und Handsschuh noch lange leben lassen und ihre Leibeskräfte vermehren und stärken.

## Beinrich Meldior Mühlenberg.

\*) "ungebrochen bewahret, uns unverdienter Weise erfreuet mit jo manchen werthen Briefen bon unsern hochwürdigen Batern und Gönnern aus Europa." — (Ergänz.)

Zeuch du mich aus Satans Stricken, die er mir geleget hat, Laß ihm fehlen seine Tilden, darauf er sinnt früh und spat. Gieb Kraft, daß ich allen Strauß, ritterlich mög stehen aus, Und so oft ich noch muß tämpsen, hilf du mir die Feinde dämpsen. Amen!

Die Zinzendörfer sind in diesem verstossenem Jahre um unsere Landgemeinen etwas stiller und rnhiger gewesen, wie sonft. Ihre Schulanstalt in Neuhannover auf des Heinrich Antes Landgut wird noch continuiret. Sie halten daselhst einen Chirurgum, Adolph Meyer genannt. Weil unsere Leute nun nicht mit kundigen Doctors und Aderlassen versehen sind, so gedrauchen sie den Adolph Meyer im Nothfall. Er hält sich aber bei unseren Leuten so retire, dass er nicht ein Wörtsein von ihrer Berfassung redet, solglich auch Niemand versihret. Ueber der Skuississe gegen Prosdientz sieher sind sie auch stille, schicken ihre Boten nicht mehr dahin, weil die Leute meistens auf geborgtem Lande wohnen und nicht viel zur Gemeins-Cassa mitbringen möchten. Auf Matecha, wo unser Vorsteher Friedrich Marsteller wohnet, haben sie etsiche Jahre her nach dem Schulshause gestrachtet, welches er mit den Mennonisten gebanet. Daherum gibt es etsliche sette Brüder, von welschen sie ein paar gewonnen und nach Vethschem gezogen, zusammt ihren Gütern. Solchen Leuten ist aber recht geschehen, weil sie nichtsgläubige Pensylvanner waren und sich zu keiner andern Versassiung bequemen wollten. Friedrich Marsteller war gänzlich dagegen und wollte ihnen das Schulbaus an seinem Theil nicht länger zur Versammlung einräumen, so haben sie denn auch nachgelassen und noch ein oder ein paar Mal in einem Privathause Bersammlung gehalten.

Auf meiner Nachbarschaft in Goschenhoppen erscholl ein Gerüchte, daß sich daselbst ein vornehemer Doctor Medicinse etabliret, der Wunderkuren verrichtet und alle Minutissima aus dem Urin prognosticire. Es war der Herr Pfarrer Andrea, welcher einen jungen Barbirer zum Lehrling angeinmmen und einen Apotheker-Laden eröffnet. Die Leute zogen sich aus dem Lande 40, 50, 60,

<sup>\*\*) &</sup>quot;unnützer Mensch! Ach, daß der Herr doch wolle den Brunnholtz und Handschuh leben lassen und ihre Leibeskräfte vermehren und zu seiner Ehre erhalten! Ich habe schon oft gedacht, wie unvolltommen die Sterblichen in dieser Welt seien. Ich und Herr Kurt haben Stärfe des Roßes (gehabt), aber wenig Geist und Amtsgaben. Herr Brunnholtz und Herr Handschuh haben viel Geist und Amtsgaben und so wenig Leibeskräfte. Der Herr aber hat nicht Lust an der Stärfe des Roßes, sondern an denen, die ihn sürchten und auf seine Güte hossen. Das viele Umherreisen macht mürde und ungeschieft zum Studien; man kann seinem eigenen Hause nicht wohl vorstehen, wenn man Weid, Kinder und Gesinde hat und selten zu Hause ist. Ferner gibt es auch manche Bersuchzung zur Sorge der Nahrung, wenn man Familie und kein Salarium skum hat. Doch ist Salarium skum genug, wenn man am ersten nach dem Keiche Gottes trachtet und nach seiner Gerechtigseit. Ich habe mein Tage nichts von solchen Bersuchungen gewußt, als noch ledig war, und nahm daraus die Lehre, daß in einem bösen Herzen noch vi.le Feinde auf dem Hinterhalt verborgen sein mögen, welche nur warten auf gute Gelegenheit. Aber Herr, ich hosse auf dich! Errette mich von aller meiner Sünde und laß mich nicht den Narren ein Spott werden!

## II. Nachricht von den neuesten Umständen.

(301) § 1. Gleichwie ans dem vorhergehenden Stück zum Preise des Herrn mit mehrerm zu ersehen, wie der Herr seinen Segen zu der Arbeit seiner Knechte unter den
Pensylvanischen Gemeinen gegeben, worinnen daßsenige, was der Herr Pastor Mühlenberg darvon ausstührlicher angemerket, so anzusehen ist, daß man von demselben auch
auf die Arbeit der übrigen Herren Prediger schließen kann: also soll in diesem andern
Abschnitt eine Nachricht ertheilet werden, was seit der Herausgabe der vorigen vierten
Fortsetzung wegen der Pensylvanischen Gemeinen vorgefallen, und was sich in den Um-

ftanden, nach den bisher eingelaufenen neueren Briefen, geandert habe.

§ 2. Wie bereits in der gedachten vorigen Fortsetzung gemeldet worden, so sind abermal zween neue Mitarbeiter, herr Heise von Halle über Sonden nach Benscheelt worden, welche im Julio 1751 ihre Reise von Halle über Londen nach Benschloren angetreten. Weil nun für nöthig erachtet worden, daß dieselbe in Europa ordiniret würden, damit sie sogleich nach ihrer Ankunft, nach Besinden der Umstände und Nothdurst, zu Amtsverrichtungen gebrancht werden könnten, so haben sie ihren Weg über Wernigeroda genommen und sind daselbst, auf vorhergegangene gehörige Untersuchung ihrer Tüchtigkeit, den 11. Jul. von dem hochgrässlichen Consistorio ord iniret worden, haben auch übrigens von der dortigen hochgrässlichen Herrschaft viele Gnaden und Wohlstaten genossen und sind durch andere gute Freunde reichlich erquicket worden.

§ 3. Sie haben darauf ihre Reise über Magdeburg, Stendal und Saltwedel fortsgeset, an welchen beiden letten Orten sie sich bei den Anverwandten des Hrn. Heintelsmanns einige Tage nicht ohne besondern Segen aufgehalten und durch dieselbe in dem Herrn gestärket und ermuntert worden, sind den 4. August zu Hamburg angelangt, den 11. wieder zu Schiffe gegangen und den 2. Sept. zu Londen eingetroffen. Nach einem

100 Meilen dahin und brachten ihre Urnas urinarias mit. Biele von unsern Kranken und Halbstranken aus Nenhannover und Providentz frugen daselbst um Rath und wollten profitiren. Herr Andrea als Oder einen Eingang in meinen Gemeinen gewinnen und mich vertreiben könnte, wenn er wollte; weil er meinen Leuten das Herzesteht, wie Absalom. Ich war stille und ließ die Leute laufen, bis er sie fein um ihr Geld gebracht und keine einzige reale Kur an ihnen bewiesen. So machte er sich selber noch mehr stinnkend und konnte dem Titel eines Betrügers nicht entssiehen. Ein paar Leute hat er schon um's Leben gebracht, die plötzlich von seiner Arzenei aufgeschwollen und entzwei geborsten, als ob sie vergistet waren. Dieses hat seinen Ruhm unter dem plebe gemindert. Doch fährt er noch damit fort und bedienet auch seine Gemeinen, mehr besoffen als nüchtern. Es gehrt wunderlich her in Peniplvasnien und heißet wohl wie im Buch der Richter, Cap. 17, 6.: Zu der Zeit war kein König im Lande und ein Feder that, was ihm selber recht beuchtete!

In diesem Jahre ift Bieles von einem feindlichen Ginfall ber Spanier und Frangofen vermuthet und gesprochen worden. Beil nun unter ben Englischen hier zwei Sauptparteien fich in ein hartes Feder-Gefechte eingelaffen, ehe die Spanier und Frangofen gekommen. Die Quaters, als bie vornehmfte Parter in diefem Lande, haben ben toutichen Buchdrucker Sauer auf ihrer Seite, melder mit feiner Druderei bie Mennonisten, Separatiften, Taufgefinnte und bergl. gouverniret und fie mit den Quaters vereinigt. Alle diese reden und ichreiben wider den Krieg und verwerfen auch die gringste Defension als ungöttlich wider die Befehle Josu Chrifti. Die Kirchenpartei haben bie englijchen Buchbruder auf ihrer Seite, behaupten mündlich und ichriftlich, daß eine Defenfion nicht wider Gottes Befehl, fondern recht und nothwendig und ben Gefeten ber Ratur geman fei. Diefe Partei gebrauchet auf ihrer Seite die Prediger der Episcopal- und Presbyterial-Rirche. Lettere Bartei stellte ein paar Lotterien an und bauete von deren Procent eine Festung an's Baffer, vereinigten fich auch zur Defenfion, theileten fich in Compagnien und Regimenter und exercirten zu gewiffen Man hat icharf auf unfer Prediger-Collegium gepaffet und gefeben, auf mas Seite mir uns wenden möchten. Wir fagten aber, daß wir gefandt waren, unserem Bolfe die Bufe gu Gott und den Glauben an den herrn Jefum zu verfündigen, konnten uns also nicht in politische Sandel einmischen, bis wir ausbrudlichen Befehl von unferer höchften ober Landes-Berrichaft faben; find alfo ftille geblieben. Berleih uns Frieden gnadiglich, Berr Gott, ju unfern Zeiten. Amen."-(Ergang.) kurzen Aufenthalt baselbst, ben sie unter ber Anweisung des Königl. Großbrittanisschen Hofpredigers, Herrn Ziegenhagen, zu ihrer ferneren Zubereitung und (302) Stärkung auf ihre künftige Umstände anzuwenden gesucht, haben sie sich den 17. Oktober zu Gravesand wiederum zu Schiffe begeben, und nach einer kurzen Seereise von acht Wochen den 12. December das Ziel derselben, Philadelphia, glücklich und wohlbeshalten erreichet, wo sie zuvörderst von dem Herrn Pastor Brunnholt, und hernach auch von den übrigen Herrn Predigern mit großer Freude und unter vielem Lobe Gottes empfangen worden.

- § 4. Unter den vielfältigen Proben der Vorsorge Gottes auf der Reise, haben sie insonderheit als eine große Wohlthat erkannt, daß von Hamburg nach Engelland ein Kansmann aus Londen in ihrer Gesellschaft gereiset, der sie bei ihrer Ankunst daselbst zurechte gesühret und sich ihrer liebreich angenommen, da sie sonst, wegen Mangel der engellischen Sprache, sich in dieser undekannten und weitläustigen Stadt nicht so leicht hätten zurecht finden können. Und weil sie auch in der kurzen Zeit, die sie daselbst zugesbracht, nicht viel von der gedachten Sprache sassen sonnen, so ist ihnen auf der weitern Seereise die Amerika gleichsalls sehr wohl zu statten gekommen, daß ein Sohn eines sehr liebreichen Freundes 133) der Vensylvanischen Gerren Prediger aus Philadelphia sich mit auf dem Schiffe befunden, der ihnen viele Liebe erzeiget, und ihnen unter der übrigen Gesellschaft von blosen Engelländern sehr nützlich gewesen, weil er sowohl die engellische als teutsche Sprache geredet.
- \$ 5. Rachdem nun die fammtlichen herren Prediger gemeinschaftlich gufammen getreten und alle Umftande reiflich überleget, fo haben fie fur's Befte gehalten, bag biefe beibe neue Mitarbeiter guborberft, wenigftens einige Zeit, bei benen beiden alteften Berrn Bredigern, bem Berrn Baftor Muhlenberg und Berrn Baftor Brunnholts, verblieben. da dieselbe in ihren Gemeinen bei den zum Theil im Dienst des herrn durch die überhäufte Arbeit bereits ziemlich verzehrten Rräften einer Gulfe benöthiget. Es ift bemnach ber Berr Beintelmann des Beren Baftor Brunnholten Mitarbeiter zu Philadelphia geworden, wohnet in deffelben Saufe, und genieset von demfelben, weil ihm die Gemeine bermalen noch fein besonderes Salarium auszumachen im Stande ift, die freie Wohnung und ben Tifch, versiehet, bis fich ein anderer tuchtiger Schulhalter findet, bes Tages brei Stunden die Schule, wovon er die übrige Nothdurft erhalt, und ftehet dem Berrn Baftor Brunnholt im Predigen, Catechifiren und andern öffentlichen und befon= (303) bern Berrichtungen feines Amtes bei. Wie nun dem Berrn Baftor Brunnholt Diefe Ginrichtung zu merklicher Erleichterung und fein redlicher Ginn und treuer Beiftand jum großen Troft gereichet, alfo ift badurch auch die Schule, darinnen der Organist die übrige Arbeit verfiehet, nicht nur in völlige Ordnung und gute Aufnahme gekommen. fondern es ift davon auch ber allergemiffefte Segen ju hoffen, wenn die Rinder von ihrer garten Jugend an einen grundlichen Unterricht von dem Chriftenthum geniefen und gu Christo geführt werden, da an den Alten öftere die Arbeit umfonft zu sein pfleget. ben Berrn Schulten betrifft, fo hat denfelben ber Berr Baftor Mublenberg als Mitarbeiter an der Rirche und Schule ju fich genommen, und von feinem felbft nur magigem Salario ihm die Balfte zu seinem Unterhalt auf eine Zeitlang zugestanden. Nachber bat Die Bemeine zu Rengoschehopen 134) gebeten, daß er alle vierzehn Tage bei ihnen pre= Digen moge, welches auch bon bem Berrn Baftor Muhlenberg mit Genehmhaltung feiner Berren Collegen erlaubt und von Berrn Schulten angenommen worden, ber bagegen eine Beihülfe von diefer Gemeine befommet.
- § 6. Was nun die übrige Gemeinen und ihre Umstände betrifft, so ist zuvöderst wegen der Gemeine zu Lancaster 125) eine Beränderung vorgefallen. Es hatte bei ders selben der Herr Pastor Handschuh das Predigtamt im Mai 1748 nur auf eine Zeits

lang zum Versuch angenommen, (a) und basselbe brei Jahre mit unverdrossenem Fleiß und Treue daselbst geführet. Da aber eines Theils die Gemeinen zu Philadelphia und Germantown viel zu weitläuftig geworden, als daß sie von einem Prediger genugsam besorgt werden können, der Candidatus Theologiä 1000) aber, welchen Herr Pastor Brunnsholt in der Absicht auf eine Zeitlang zu sich genommen, damit wenigstens sede Gemeine alse Sonntage eine ordentliche Predigt haben möchte, (b) inmittelst zu einigen andern Gemeinen geschicht worden; am andern Theil auch verschiedene Umstände angerathen und erfordert, daß mit dem Herrn Pastor Handschuh eine Beränderung vorgenommen wers

be,137) so haben die sämmtliche Herrn Prediger nach gemeinschaftlicher Ueberlegung (304) vor gut gefunden, daß berselbe von der Gemeine zu Lancaster seinen Abschied neh=

men und den Beruf als Prediger bei der Gemeine zu Germantown annehmen möchte, solchergestalt, daß er mit dem Herrn Bastor Brunnholtz in den beiden Gemeinen zu Philadelphia und Germantown gemeinschaftlich arbeiten, und so wie es die Nothdurft berselben ersordern werde, einer dem andern in seinen Amtsverrichtungen zu Hülse komsmen solle.

§ 7. Nachdem nun dieser Entschluß durch ein Schreiben der sämmtlichen Herren Prediger, welches der Schulmeister der Gemeine nach geendigtem Gottesdienst vorlesen müssen, bekannt gemacht worden, so haben zwar darauf manche gutgesinnte Gemüther in der Gemeine, die zum Theil durch den Dienst des Herrn Pastor Handschuhs zu einer mehrern Sorge für ihre Seelen erweckt worden, ihre Betrübniß über dessen bevorstehensden Abzug mit Thränen zu erkennen gegeben und denselben gebeten, daß er länger bei ihnen bleiben niöchte, diese Bitte auch durch einige Vorsteher wiederholen lassen; welcher er aber um so viel weniger Platz geben können, als in der letzten Zeit die Ersahrung geslehret, daß ihm von den mehresten in der Gemeine sein Amt schwer gemacht worden. Er hat darauf am Sonntage Cantate 1751 seine Abschied predigt zu Lancaster unter vieler Bewegung der Zuhörer gehalten, und ist balb nach Pfingsten zu Germanstown angezogen, wo er sein Amt bisher im Segen versehen.

§ 8. In der Kirche zu Philadlphia haben nicht nur, zu Gewinnung mehrern Raums, noch einige Emporfirchen, 128) sondern auch sonst verschiedenes zu mehrer Besestigung des Gebäudes gebauet werden müssen, daher von denen Schulden, welche sich über zweitausend achthundert Reichsthaler belausen (c), nichts abgetragenwerden können, selbige jedoch auch, weil der treue Gott das meiste zu Bestreitung dieser neuen Baukosten durch seinen milden Segen dargereichet, nicht vermehret werden dürsen Runmehro aber hat man die Hoffnung, daß keine Kosten weiter werden ersordert werden. Der durch die mehrere Emporkirchen erhaltene Raum aber ist nicht überstüsssig, indem die ganze Kirche meistentheils so voll wird, daß keine Stellen ledig bleiben, woraus der zahlereiche Anwachs dieser Gemeine, die aber meist aus armen Gliedern bestehet, zu erkennen.

(305) ter bes herrn Bastor Brunnholten zu Philabelphia geblieben, auch die Gemeine zu Gemantown einen besondern Prediger hat, solches dennoch keinesweges übersklüssig, sondern für alle drei Prediger Arbeit genug in diesen Gemeinen sei. Die Kirschenschulben zu Germantown belausen sich, nach einer neuern Nachricht, beinahe auf achthalbhundert Reichsthaler. Der treue Gott wolle das Brünnsein zu Besahlung der gedachten Schulden eine mehrere Beihülse dargereicht werden könne.

und gar wohl begreiflich ift, daß da für jeto der herr heintelmann als Mitarbei-

§ 9. Was die Frucht des Wortes Gottes unter der Gemeine zu Philas belphia anbelangt, so berichtet der Herr Pastor Brunnholtz unterm 16. März 1752.

<sup>(</sup>a) Wie aus der britten Fortjetzung pag. 103 unterm 8. Mai zu ergeben.

<sup>(</sup>b) Wie in ber vierten Fortsetzung pag. 124 gemelbet ift.

<sup>(</sup>e) Dritte Fortsetzung pag. 79 und vierte Fortsetzung pag. 126.

babon nur mit Wenigem Folgendes: "Was meine hiefige Philabelphische Geneine be-"trifft, fo tann ich von den meisten und von dem angern großen Saufen eben nicht viel "Ruhmens machen, als barunter fich noch gar vieles Berderben findet. Gine fleine "Nachlese aber hat mir der Berr geschenket an folden, die burche Bort erwecket worden, "die Friedensfteige gu fuchen, und fich zur Rube Gottes mit Ernft in ber Stille bereiten "gu laffen. Unter jungen Cheleuten, erwachsenen ledigen Berjonen, Dienftboten und "Lindern habe noch immer die meifte Soffnung etwas ausgerichtet zu seben. Und ich "finde je mehr und mehr, daß meine Linderlehre, (die ich von Anfang her in ber Lirche "gehalten, und in diefen lettern Jahren mit vieler Luft und großem Ernft fortgefett, "auch feit dem Ausgang des Jahre 1750 des Freitags in meinem Saufe noch eine be-"fondere Rinderlehre angefangen habe,) eine folde Anreizung nicht nur unter ber Jugend, "fondern auch bei andern verurfachet, die ich wohl nicht durch blofes Bredigen erhalten "hatte, weil die Leute den Bortrag in Frag und Antwort viel beffer faffen und versteben. "als eine Bredigt im Zusammenhang, die bisweilen nur vorbeirauschet: baber fich auch "des Sonntags Rachmittags, da ich die Rinderlehre in der Rirche halte, bei berfelben "fast so viele Leute einfinden, als des Bormittags bei der Prediat. Manche junge Man-"ner ichaffen fich Sandbibeln an, nehmen felbige mit in die Bredigt und Rinderlehre. "fchlagen die Sprüche nach, und antworten auch wohl, wenn es nöthig ift. "meisten hatten ehedem gar feine Sandbibeln, jeto aber werde fie begierig, ba fie von ber "Jugend beschämet werden, ihnen nachzufolgen. Gehr viele haben in der Bredigt und "Rinderlehre ihre Sandbibeln vor fich und ichlagen fleißig nach, fo daß ich felbit "oft aufgemuntert werde, weil ich sehe, daß sie dadurch in mehrerer Aufmerksam= (306) "feit erhalten werden, babei fie auch ben Bortheil haben, baf fie die Bredigt gu "Saufe wiederholen und fich bei den aufgeschlagenen Spruchen ber vorgetragenen Bahr-"heiten beffer wieder erinnern konnen. Es ist daher auch ichon eine ziemliche Anzahl von "ben Sallischen Bibeln 199) verkauft und fommen uns die zu dem Ende hereingefandte "fehr wohl zu statten. Ja die Gervants, oder verkaufte Dienstboten, sammlen sich wohl "von dem Trintgeld, fo fie zuweilen bekommen, etwas zusammen, bis fie fich eine Bibel "dafür taufen können. Sind fie gar zu arm, fo ichente ich ihnen wohl den dritten Theil "am Breife, um nur den Zwed zu erreichen. Die Jugend bekommt immer mehr Kabig-"feit und Luft zu antworten, die Spruche nachzuschlagen, und die Antworten baraus gu "beweisen und herzuleiten. Dies ift zwar nicht ein reeller Segen, aber doch ift es ein Der eine faet und der andere schneidet. Joh. 4, 36." Der Berr wolle "Anfang dazu. er benn nicht vergeblich fein laffen, daß fein Wort in biefer Bufte fo reichlich verfündiget, auch mit folder Begierde von Jungen und Alten gehöret wird, und folden ausgeftreueten Samen nebst allen fraftigen Bewegungen ber Bergen, die dadurch gewirket werden, bewahren, damit in Zeit und Ewigfeit eine reiche und überschwengliche Frucht baraus erwachsen moge, jum Breife feines herrlichen Ramens.

§ 10. Bei der Treue, welche die Herren Prediger in ihren Gemeinen in Bennsploanien anwenden, und bei dem Segen, den der Herr auf ihre Arbeit leget, ist es nicht zu
verwundern, daß auch immer mehrere andere Gemeinen ein Berlangen bezeigen, auch
so glücklich zu werden, daß sie gleichsalls solcher treuen Seelensorge genießen könnten.
Wenigstens sinden sich in solchen andern Gemeinen immer einige nach dem Worte Gottes
hungrige und begierige Seelen, welche nicht nur selbst aus demselben durch treue Lehrer
geweidet zu werden wünschen, sondern auch, wenn sie sehen, mit welcher undeschreiblichen Mühe und unverdrossenem Fleiße die Pensulvanische Herren Prediger ihre Gemeinen gesammlet und in gute Ordnung gebracht, die Hossnung schöpfen, daß, wenn auch ihre Gemeinen solcher rechtschaffenen Lehrer theilhaftig werden könnten, dieselbe gleichsalls also
eingerichtet und dadurch der gänzliche Verfall der reinen Lehre bei den Kindern und Nachkommen vermieden werden würde: (307) § 11. Das ift es auch, was die zum Theil aus Niederländern, wenigstens der niederländischen Sprache kundigen, bestehende lutherische Gemeine zu Neusporck 1000 da) bewogen, den Herrn Pastor Mühlenberg, da derselbe auf einer in selbige Gegend gethanen Reise auch dahin gekommen und auf Berlangen der Borsteher in ihrer Kirche geprediget, ihn nachher zu ihrem ordentlichen Prediger zu berusen, und gar inständig bei ihm anzuhalten, daß, da sie dermasen keinen ordentlichen Prediger habe und eine schädliche Trennung unter ihnen entstanden, er solchen Berus anzunehmen sich nicht weigern wolle, weil sie hofseten, daß durch seinen Fleiß und Treue der Niß geheilet und Alles wiederum in völlige gute Ordnung gebracht werden würde. Ob er sich nun gleich noch nicht entschließen mögen, von seinen Gemeinen in Pensplvanien abzugehen, so hat er doch auch nicht überwinden können, daß sehnliche Bitten dieser Neunorckischen Gemeine ganz fruchtloß bei sich sein zu lassen, ohne sich derselben wenigstens aus einige Weise mittslerweise anzunehmen.

§ 12. Er hat sich in dieser Absicht bewegen lassen, nicht nur im Jahr 1751 vom 18. Mai bis den 26. August sich in Neuhorck aufzuhalten, daselbst den Gottesdienst zu versehen und Alte und Junge mit dem Worte Gottes zu weiden, sondern er ist auch wilsens gewesen, in dem gegenwärtigen 1752sten Jahr sich wiederum auf einige Monat dashin zu begeben, da inmittelst auch der Hergendund nach der Abreise des Herrn Pastor Mühlenbergs eine Zeitlang in Neuhorck verbleiben und diese Gemeine besorgen müssen. Zu Neuprovidentz und Neuhannover aber sind in des Herrn Pastor Mühlenbergs Abwessenheit die Predigten und übrige Amtsverrichtungen von seinen Herren Collegen besorget worden, von welchem allen in den künstigen Stücken der Nachricht von des Herrn Mühslenbergs Amtsstührung ein mehreres zu ersehen sein wird. Es ist nicht zu leugnen, daß

ber werthe Herr Paftor Mühlenberg auch bei diesen Reisen nach Neuhorck und dem (308) Aufenthalt daselbst manche Beschwerlichkeit und Verleugnung übernehmen muffen,

ba er seine Familie in Neuprovidentz zurück gelassen und auf den Neisen manche Gefährlichteit ausgestanden. Es hat ihn aber die Begierde verschiedener daselbst gesuns benen hungrigen Seelen und die Noth der Gemeinen so nachdrücklich gerühret, daß er sich durch nichts abhalten lassen, ihnen zu dienen. Dieses Wenige mag dermalen zu einer vorläusigen Nachricht von den neuesten Umständen genug sein, da in den künstigen Fortssetzungen die eigenen Berichte und Briefe der Herren Prediger mitgetheilet werden sollen, daraus diese und alle übrige Umstände und Beränderungen mit mehrerm zu ersehen sein werden.

§ 13. Es kann indessen nicht anders sein, als daß einem treuen Anechte Gottes, dem es um die Beförderung seines Neichs wahrhaftig zu thun ist, das Herz gleichsam bluten nuß, wenn er den Hunger nach der reinen Berkündigung des Wortes Gottes bei so vielen verlassenen Seelen siehet und doch nicht die Mittel in Händen hat, sich derselben mit Nachdruck anzunehmen, und daher so manche Gelegenheit aus den Händen gehen lassen muß, da Gottes Wort befördert werden könnte. Der größte Mangel bestechet zwar allerdings darinnen, daß so wenige unter der großen Anzahl derer, die sich äußerlich dem geistlichen Stand gewidmet, wahrhaftig die Ehre Gottes zu ihrem Zweck haben, noch eisnen Hunger nach Gewinnung der Seelen bei sich wirken lassen, und daß unter denen wenigen, die einiges wahre Berlangen, das Werk Gottes mit Ernst zu treiben in ihrem Herzen haben, noch weniger sind, die sich willig finden lassen, ihr Baterland und Freunds

<sup>(</sup>d) Es ist diese Stadt, welche auch vor diesem ben Namen Neuamsterdam geführet, und ben Hollandern zuständig gewesen, mit der andern Stadt Yord ober Yordtown nicht zu verzwechseln, welche noch an den Grenzen der Provinz Pensylvanien lieget, und in welcher der Herbein, lieget in der evangelischen Gemeine das Lehramt führet. Neuhord aber, wovon hier die Rede in, lieget in der Provinz gleiches Namens, deren Hauptstadt sie ist, auf einer Injul, welche der in die See fallende Fluß formiret, und hat einen guten Hafen und feste Citadelle.

schaft zu verleugnen und dem Beruf Gottes in die Ferne zu folgen; zu geschweigen, daß auch manche seien, benen wirkliche Hindernisse wegen ihrer Gesundheit oder wegen ihrer Eltern und anderer Berbindlichkeiten im Wege stehen und sie zurück halten. Wenn freislich dieser zu unserer Zeit so gar sehr zu beklagende Mangel an tüchtigen und trenen Arsbeitern nicht vorwaltete, so könnte solchen nach dem Worte Gottes begierigen Gemeinen eher geholsen werden, und Gott würde auch die ersorderliche äußere Mittel und Nothdurft aus seinem milden Segen gnädig zusließen lassen.

§ 14. Gleichwohl ist auch nicht zu leugnen, da der Herr noch überall, und unter andern auch unter den Candidaten des Predigtamts, seine wahre Jünger und Nachfolger hat, daß sich wohl noch die nöthigen Arbeiter auch für den Pensplvanis (309) schen Weinberg unter göttlichem Segen nach und nach sinden möchten, daß aber, aus Mangel der dazu ersorderlichen Unkosten, für jetzo ein mehreres zu Besörderung des Heils dieser Seelen nicht unternommen werden könne, weil die Gemeinen nicht im Stande sind, sothane Unkosten aufzubringen, auch bisher an milden Wohlthaten nicht so viel einz gekommen, daß auch nur die Reisekosten eines oder des andern abzusendenn nenen Mitzarbeiters bestritten, oder den Gemeinen zu Philadelphia und Germantown zu Abtragung ihrer Schulden einige weitere Beihülse geschehen könnte. Man überlässet also billig dem treuen Gott, dem die Seelen das Blut seines Sohnes gekosten haben, die Sorge sür der ren Errettung und für die Ausbreitung seines Reiches selbsten, der auch zu rechter Zeit die sehnliche Bitte seiner Knechte und Kinder erhören und selbst treue Arbeiter in seine Ernte senden, mithin auch, was er zu Besörderung seines Werkes von zeitlichem Segen nöthig erkennet, gnädig darreichen wird.

§ 15. Dies ist insonderheit die Fassung der trenen Knechte des Herrn, die sich bisher dieser Gemeinen so treulich angenommen haben, des Herrn Hofpredigers Ziegenshagens und Herrn Doktor Frankens, welche von längerer Zeit her gewohnet sind,
bei allen zu Beförderung der Ehre Gottes und Ausbreitung seines Reichs abzielenden guten Anstalten nur auf Gott zu sehen, und den Spuren seiner gnädigen Borsorge und Führung nachzugehen; daher sie auch, um auf diesem allersichersten Wege unverrückt fortzugehen, andere an sich sonst auch nicht verwersliche Mittel zu ergreisen an ihrem Theil

feine Freudigkeit bisher gehabt.

§ 16. So ist zwar von einem gewissen um die Ehre Gottes und auch insonderheit um das Heil der Pensylvanischen Gemeinen ernstlich bekümmerten Theologo 141) den Pensssenischen Predigern vor einiger Zeit an die Hand gegeben worden, eine allgemeine Collette bei den Evangelischen Staaten des Kömischen Reichs zu suchen, auch zu deren Einsammlung einen auß ihrem Mittel nach Europa zu senden. Allein, obgleich an der Sache selbst nichts Verwersliches ist, so haben jedoch obgedachte Knechte Gottes um des vielen Mißbrauchs willen, der mit solchen Colletten sonst vorzugehen pfleget, Bedeuken getragen, ihren Rath und Einwilligung zu Ergreifung dieses Mittels zu geben, sondern sie überlassen vielmehr der alleinigen herzenslenkenden Kraft Gottes, wie (310) dieselbe ferner die Herzen zu einem freiwilligen Beitrage erwecken, und wie viele Mittel er in ihre Hände legen wolle, an deren treuen Anwendung sie an ihrem Theil nichts ermangeln lassen werden.

§ 17. Einigen Borurtheilen aber möchte bei dieser Gelegenheit zu begegnen sein, weil dadurch driftliche Wohlthüter abgehalten werden können, diese angesangene gute Anstalten zu befördern. Einige mögen in den Gedanken stehen, es sei nicht billig, dieser Leute sich anzunehmen, da sich die meisten derselben aus eigenem unordentlisch en Trieb, ohne Noth und Beruf, in diesen entsernten Welttheil begeben, weil es ihsnen nicht mehr angestanden, sich in ihrem Baterland in gute Ordnung zu bequemen und sich ihrer Hände Arbeit zu nähren. Run ist das Beginnen solcher Leute keineswegs zu billigen, die auch noch bis auf diese Stunde bei Hunderten, ja bei Tausenden, ihren ors

bentlichen Beruf, in welchem sie in Teutschland bereits stehen, aufgeben, und sich durch manche aus Amerika herauskommende Betrüger verleiten lassen nach Bensylvanien zu gehen, sich aber dadurch in unbeschreibliche geistliche und leibliche Noth stürzen. (e) Und es ist ferne von dem Herrn Hofprediger Ziegenhagen und dem Herrn Doktor Fransken, daß sie einigen Antheil an ihren Unordnungen nehmen, oder dieselbe billigen und befördern sollten.

§ 18. Allein, was die nun einmal schon in Pensylvanien wohnende Teutsche betrifft, so hat es damit eine ganz andere Bewandtniß. Eine große Anzahl berselben ist nunmehro bereits darinnen geboren und erzogen, und wenn ihre Eltern gleich unrecht unt wider den Beruf Gottes gehandelt, da sie hineingezogen, so können doch nun ihre Kinder dessen nicht entgelten. Was aber diesenigen anlanget, welche noch von den alten hineingezogenen Teutschen am Leben sind, oder in der letztern Zeit erst hineingekommen, so sind sie nun einmal darinnen und können nicht wieder zurück, haben auch so wenig Beruf, noch weniger aber, was die meisten betrifft, die Mittel zur Rückreise. Wenn dieselben nun ihren Fehler erkennen und bereuen und eine Begierde nach dem Worte Gottes bekommen,

foll man sie um beswillen in solchem Hunger, nicht nach Brod sondern nach dem (311) Worte Gottes, verschmachten laffen, weil sie sich selbst in solche Umstände gesett? oder nicht vielmehr nun ihre Seelen zu erretten und die wahre Religion unter ihnen und ihren Kindern zu erhalten suchen? Wollte sich Gott die geist- oder leibliche Noth berer niemals jammern laffen, die sich selbst hineingestürzet, so wären wir Alle verloren.

§ 19. Andere meinen, es würden die guten Anstalten, die für diese Gemeinen gemacht sind, von keinem Bestand sein. Solche aber belieben einestheils zu bedenken, was Gott schon bisher gethan und wie er seinen Segen gegeben. Sollte er etwas ansangen und nicht hinaussühren? oder hat er nicht bisher gezeiget, daß er daß, was in seinem Namen angesangen wird, auch erhalten und vollenden könne? Anderntheils sind die Knechte Gottes disher nicht weiter gegangen und werden auch in Zukunft nicht weiter gehen, als die Fußtapsen der göttlichen Führung voran gehen und die Spuren seiner Borsorge sich zeigen. Da sie nun Gott nicht vorlausen oder aus eigenem Triebe etwas untersangen, so verlassen sie sich auch, und zwar mit allem Necht, auf seinen gnädigen Beistand und vertrauen ihm in sestem Glauben, er werde seinen Segen ferner gnädig erzeigen.

§ 20. Noch andere stehen wohl in den Gedanken, als wenn die Anstalten bereits so weit gekommen, daß keine weitere Beihülse für dieselbe erfordert werde, und sie sollten wohl in solchen Gedanken gestärket werden, wenn sie unter andern in des Herrn Senioris Doktor Fresenii Pastoral=Sammlungen in der Borrede zu deseen zwölsten Theil lesen: "wie der Herr Pfarrer Schlatter ihn versichert, daß die evan"gelisch-lutherischen Heren Prediger ihre Gemeinen schon in einen weit besseren Stand
"gebracht hätten, als es bei den resormirten Gemeinen hätte geschehen können, welches
"daher komme, weil sie eher angesangen und von unsern Glanbensgenossen in Teutschland
"tapser unterstüget würden." Es kann dieses Zeugniß des um die Ehre Gottes unter
den resormirten Gemeinen in Pensylvanien eifrig bemührten Mannes, des Herrn Pastor
Schlatters, zu einem Beweis dessenigen dienen, was in diesen Nachrichten als schon
wirklich erreichet angeführet worden. Es hat aber der hochgeschätzte Herr Senior Fresenius dieses nicht dahin verstanden, daß die Anstalten für die Bensylvanischen Gemeisenen keine senior beine genate Beihülse bedürften, indem er selbst seine Meinung dessalls in derzenigen
Bugabe ganz anders erkläret, welche er der in dem gedachten zwölsten Theil seiner Basto-

ralfammlungen mitgetheilten mahrhaften Erzählung von den hirtenlo= (312) fen (reformirten) Gemeinen in Penfylvanien beigefüget, indem er dafelbft.

<sup>(</sup>e) Man sehe die 4te Fortsetzung pag. 135 in der Note (h) und pag. 128 in der Note (o) nach.

nach vorhergegangener Anführung, was bereits unter göttlichem Segen zum Besten auch ber lutherischen Gemeinen geschen, hinzu setzt: "Doch muß ich hier melben, daß so wohl "mehrere rechtschaffene Lehrer, als auch noch weitere ausehnliche Geldmittel nöthig sind, "wenn der großen Roth aus dem Grunde abgeholsen und der amerikanische Weinberg "also gepflanzet und angebauet werden soll, daß seine Früchte eine beständige Daner haben "können."

§ 21. Es ist übrigens nicht ohne Bewegung zu lesen, was der gedachte resormirte Prediger zu Philadelphia, Herr Schlatter, in seiner edirten Schrift von den hirtenlossen Gemeinen in Pensylvanien, welche wie gedacht in dem mehrgemeldten zwölsten Theil der Pastoral-Sammlungen des Herrn Doktor Fresenii eingerücket ist, von dem Zustand sochaner resormirten Gemeinen berichtet, und es erstrenet uns, beschämet uns aber auch zugleich billig, wenn wir daraus sehen, mit welchem Eiser der hochanschnliche Holländische Dollandisch billig, wenn wir daraus sehen, mit welchem Eiser der hochanschnliche Holländisch bistandisch billig, wenn wir daraus sehen, mit welchem Eiser der hochanschnliche Holländisch bistandisch bistandisch bistandisch bei folger hirtenlosen Gemeinen zu Herzen genommen und ihren übrigen Glaubensbrüdern an's Herz geleget, welches Gott auch also gesegnet sein lassen, daß der Gerr Doktor Fresenius in der Borrede schreiben kann, "es sei kein Zweisnsel, daß Herr Schlatter und seine Gehülsen nun auch seinen Endzweck besser würden erzweichen können, nach dem sich in Holland eine so ansehnliche Hülseh erzwort hue." 142)

§ 22. Das alles, was ber Herr Schlatter von dem besammernswürdigen Zustand ber resormirten Gemeinen nach der Wahrheit erzählet, kann gleichfalls auf die lutherische Gemeinen appliciret werden. Er rechnet die Anzahl der resormirten Teutschen in Benshlvanien auf dreißigtausend, welche in sechst und vierzig Gemeinen zerstreuet seien, daraus sechzehen Kirchspiele sormiret, und solche von so viel Predigern versehen werden könnten. Er berichtet, daß die Gemeinen sich zusammen vereiniget, und meldet, was eine jede zu Erhaltung ihres Predigers auszubringen im Stande sei, vermeinet aber gleichswohl, daß zu deren Unterhalt und zur Erhaltung eines Schulmeisters an einem jeden. Orte außer dem, was die Gemeinen gäben, noch ein jährlicher Beitrag von zweitausend holländischen Gulden ersordert werde, und der Synodus hat sich mit vielem Eiser angelezgen sein lassen, ein solches Kapital auszubringen, von bessen Zinsen sochane Unkosten besstritten werden können. (f)

§ 23. Wenn man nun, wie gar füglich geschehen kann, die Anzahl der teut= (313) schen Lutheraner 144) noch einmal so groß annimmt, (g) so kann man leicht eruchten, daß auch noch einmal so viel Prediger und Schulmeister, mithin auch noch einmal so viel zu deren Unterhalt ersordert werden würde, wenn alle Gemeinen hinlänglich versorget werden sollten. Da wir aber in unserer Kirche in Teutschland keine solche Gessellschaft oder Versammlung von Theologis haben, die sich einer solchen Nothdurft mit dem Nachdruck annehmen könnte, 145) als von dem Synodo in Holland geschiehet, so kann man sich wohl schwerlich, ohne eine außerordentliche Hülfe von dem Herrn selbst, jemals versprechen, daß der Zustand unserer teutschen Glaubensgenossen in ganz Pensylvanien in eine vollkommene Ordnung und gute Einrichtung gebracht werde. Indessen ist doch aleichwohl sehnlich zu wünschen, daß zum wenigsten das angesangene Werk bei den bes

(g) Der Herr Schlatter glaubet, daß die Reformirten nur den britten Theil der Teutschen in Pensylvanien ausmachen.

<sup>(</sup>f) Es ist ein sehr rühmlicher Eiser für die Shre Gottes und das Heil der armen Menschen, wenn der Herr Schlatter sehr nachdrücklich vorstellet, wie billig es zi, daß man auch für die Betehrung der armen annoch heidnischen wilden Indianer sorge, dabei er ansühret, was sowohl vor unserer Zeit von Johann Eliot, als auch noch in den letztern Jahren von Herrn Brainert, 143) einem irländischen Missionario, geschehm. Und der Synodus achtet diese Borstellung für eine der wichtigsten. Allein wer kann sich Hossinung machen, daß auch von unserer Kirche sur die Bekehrung dieser Heiden einige Anstalt gemacht werde? Doch bei Gott ist kein Ding unmöglich.

reits unter der Aufsicht der von Halle nach Bensplvanien gefandten Brediger stehenden Gemeinen möchte völlig zu Stande gebracht und in guter Ordnung erhalten werden können, und man trauet billig der treuen Fürsorge Gottes im Glauben zu, er werde dazu ferner seinen Segen geben. Wobei nur noch einmal zu erinnern, daß dieses, was bisher angeführet worden, keineswegs in der Absicht gemeldet werde, Jemanden zu beschweren, der nicht selbst zu einem milden Beitrag von Gott erwecket wird, als welches der Meisnung gedachter Knechte Gottes völlig zuwider sein würde, sondern man hat nur hiedurch die Vorurtheile, die sich bei manchen sinden, aus dem Wege räumen wollen.

§ 24. Bei dieser Gelegenheit aber ift auch, um mancher Glieder unserer Gemeinen willen, eine Erinnerung beizufügen. Es ist vorhin erwähnet worden, daß herr Schlatzter für nöthig erachtet, daß benen Bredigern, außer dem, was die Gemeinen zu

(314) ihrem Unterhalt zusammenlegen, so aber dazu nicht hinreichend sei, annoch eine er= fledliche Beihülfe gereichet werde, damit fie ihr nur mäffiges ehrliches Austommen haben möchten. Und es wäre auch gar nicht unbillig, wurde auch nicht gegen die Absicht ber Bohlthäter gemesen sein, wenn folches, wenigstens bei verschiedenen von denen lutherifden Bredigern, aus ben eingelaufenen milben Wohlthaten, wo es nothig, hatte gescheben konnen. Daher auch manche von den Gliedern ber Bemeinen in den Bedanken fteben mögen, daß ihre Berren Brediger dergleichen Beitrag bisher genoffen, weil fie nicht gefehen, daß fie auch felbst das, mas ihnen versprochen worden, mit einiger Strenge eingefordert, sondern fie fich vielmehr mit demjenigen begnügen laffen, mas ihnen ein Jeder aus eigenem Triebe und freiem Willen gereichet. 146) Allein es ift folches bis bato noch gang unmöglich gewesen, indem die eingelaufene milbe Wohlthaten faum hingereichet, die erforderliche Reisekoften der hineingefandten Prediger zu bestreiten und einen fleinen Anfang zu Bezahlung ber Rirchenschulden zu machen. Es haben auch die Berren Brediger alle Jahre eine vollständige Rechnung über basjenige, mas ihnen von den Wohlthaten übermacht worden, an ben herrn hofprediger Ziegenhagen und Berrn Dottor France eingefandt, auch in diesem Jahr eine Wiederholung folcher Rechnung vom Anfang bis hierhin überichieft, woraus zu ersehen, daß alles was fie von den Collektengelbern empfangen, zu der Nothdurft der Kirchen treulich angewendet worden.

§ 25. Der herr sei bemuthig gelobet, daß er der weitläuftig zerstreneten und versschmachteten Schafe sich gnädig anzunehmen und sie durch sein Wort und seine Knechte zu suchen angefangen. Er wolle ferner nicht ablassen, ihnen treue hirten zu senden, und durch dieselbe sie zu weiden und selig zu machen, und darinnen noch viel ein mehreresthun, als wir bitten und verstehen können, um seiner Gnade und Erbarmung willen. Umen!

## Anmerkungen zur Fünften Fortsehung der Aurhen Nachricht.

>0(=)0<

<sup>1) (</sup>S. 328.) Wir erinnern uns, daß H. M. Mühlenberg damals die Gemeinden Neu-Hannover, Neu-Providenz und and.re in der nähern oder ferneren Nachbarschaft liegende Punkte mit Wort und Sakrament bediente, während Pastor Brunnholt für die Stadtgemeinde zu Philadelphia und die zu Germantown besonders sorgte.

<sup>2) (328.)</sup> Dieses Lied ist in das ev.-luth. Gesangbuch von 1786 aufgenommen und ist dort No. 424.

- \*) (S. 329.) Möglicherweise ein Lieb, verfaßt von Hofprediger Fried. Mich. Ziegenshagen zu London. S. p. 23 f. dieser Ausg. Uebrigens war auch ein Lied über die drei Artitel bes Glaubens bekannt von dem 1744 verstorb. Christoph Starke; es sindet sich in Knapp's Liederschatz No. 1391, ist jedoch nicht das hier eitirte. Er war Pastor in Driesen in der Rensmark. Bon ihm rührt auch her die "Sechssach kurzgesaßte Ordnung des Heils," Erfurt 1746, 8vo.
- 4) (S. 331.) Schippach (Skippach) ist der Name eines Wassers, das sich, vereinigt mit dem Perkiomen, nördlich von Norristown in den Schuhlkill-Fluß ergießt, aber auch der Name einer Ortschaft an dem Wasser. In der Nähe davon ist Wotecha, sonst wohl Matetscha geschrieben. S. p. 51 und 901 A. Ausg. Sine lutherische Gemeinde war nicht dort, doch wurde bisweisen von deutschlauther. Predigern Gottesdienst gehalten. Sine sch sich von deis Gegend zieht sich die Landstraße von Philadelphia nach Reu-Providenz (Trappe) und Neu-Hannover.—Der nachher angesihrte Vorseher ist Friedrich Warsteller, dessen genannt wird. S. p. 201 s. 872. 902. 1113. 1141. 1158. A. Ausg. Bon diesem Hause war Ken-Providenz vier Mritten entsernt. In Schippach hatte der reformirte Pastor G. M. Weiß zuerst nach seiner Antunst in Pennsylvanien 1727 seinen Wohnsitz und dort wurde eine resormirte kirche von Holz erbaut. (The Life of Rev. Mich. Schlatter, p. 39.)

5) (S. 332.) S. Apostelgesch. 17, 10. 11.

- 6) (S. 337.) Es ging wohl auch bei solden Anlässen bisweilen ganz anständig her, wie uns p. 399 A. Ausg. zwi solde Beispiele erzählt werden. Aber im Ganzen begegnen wir überall Klagen, daß Hochzeiten sehr oft dazu dienten, viele grobe Genußsucht und Wildheit an's Licht zu bringen. (S. p. 401 f. A. Ausg.) Mehr derriber ist zu lesen in Henry's Hist. of Lehigh Valley, p. 40 ff. Im M. S. Tagebuch fügt H. M. Mühlenberg bei unserer Stelle noch bei: "Mein Nachbar, der alte resormirte Pfarrer Böhm, sagt zu seinen Leuten, man könnte die Jugend nicht in einem Sack stecken, sie möchten wohl lustig sein; denn das Tanzen hätte auch seine Zeit. Der andere Nachbar, Pfarrer Andreä, billigt nicht nur die Ueppigkeit, sondern ist Vielen eher der Ansänger davon."
- 7) (S. 338.) 3m M. S. fcließt fich hier eine Rlage S. M. Mühlenbergs an über ben hochft fläglichen religiojen und fittlichen Buftand vieler damals einwandernden Deutschen. Er fagt ba: "Benn teutiche Leute vom Rhein und andern Orten mit den Schiffen hereinkommen, fo find fie meift erichrectliche Rlucher, Saufer, Spieler, Tanger und bergl., bag fich auch die alten Einwohner ihrer ichamen, und man mertet, daß von Sahr gu Sahr gottlofere und frechere Leute hereinkommen. Sie miffen meifterlich fich zu ruhmen, wie ihre Berren Pfarrer mit ihnen gefoffen und getangt und auf andere geicholten, welche dawider geeifert. Undere haben wohl einen tödtlichen Sag gegen Brebiger, wenn fie von ihnen find gedrudt und als Stlaven beherricht worden. Gie dantten Gott, daß fie von der Laft befreit und in ein Land geführet worden, da fie über die Bfarrer herrichen und ihr Müthlein an ihnen fühlen tonnen. Doch find unter den allen auch einige, welche von ihren Seelforgern fleifig auf bie Reife und bie Umftande des hiefigen Landes prapariret worden. Gott pergelte feinen getreuen Dienern alle Muhr und Arbeit, die fie an folden Geelen beweifen und laffe den andern fein ausgerufenes Behe wegen der Mergerniß gur Buge bienen! Gin anderes grofics Sinderniß ift, dag in Teutschland nunmehr faft in allen Pfarreien in Städten und Dorfern ein cigener Catechismus und verandert Bejangbuch zu finden und heißen doch alle lutherijch. Ich tonnte in meinen Gemeinen mehr benn funfzigerlei Catedhismos und Befangbucher aufweisen, welche die Leute mitgebracht. Solches berurfacht eine betrübte Disharmonie im Singen und Rinderlihren. Wir haben uns etliche Jahre gefreut und getröstet auf den Catechismum, welchen unfer hochwürdiger Bater, ber Berr Sofprediger [F. D. Ziegenhagen zu London], einmal veriprochen, laffen uns indeffen vergnügen mit dem Glaubensliede, welches gedrudt worden und faft von allen Gefinntheiten gefauft und gelejen wird, weil es unparteiifd und ohne Ramen ift. Beil uns aber gulett gu einem Catechismo weniger hoffnung gemacht worden, jo werden wir mohl genothiget fein, einen drucken ju laffen und einzuführen, fo gut wir konnen."

5) (S. 338.) Im Kirchenbuch von Neu-Hannover sind im Jahr 1746 bei der Liste der Confirmanden die Namen der Estern beigefügt. Nur bei dreien sindet das nicht statt, nämlich Johann, Benedikt und Jusiana Bayer. So ist möglich, daß im Text gemeint ist Jusiana und daß einer

der beiden andern ihr Gemahl ist. Den Familiennamen der Frau kennen wir nicht.

9) (S. 338.) Im M. S.: (so nennt man die Lutheraner und Reformirte).

9) (S. 338.) Im M. S.: (10 nennt man die Lutheraner und Reportitete).
10) (S. 339.) Im M. S.: "Ein Mann von unserer Gemeine, der nahe bei solchem Spötters
Sitz wohnet und wohl 12 Meilen zu unserer Versammlung zu Neuhannover hat, wurde von seinem Nachbar Spötter gefragt, warum er sich so viele Mühe gebe und 12 Meilen reisote, um Pfaffens

Hiftordens zu hören. Der Mann jagte: was für Hiftordens? [Wir übergehen die blasphemische Antwort.] Ich wollte solche Satans-Flosceln nicht würdigen aufzuzeichnen, wenn nicht von meinen Gemeinsgliedern damit überlaufen worden. Ich jagte ihnen, sie sollten sich das nicht befremden."

11) (S. 339.) Benedikt Spinoza, geb. zu Amsterdam 1632, gest. im Haag 1677, aus einer aus Spanien ausgewanderten jüdischen Familie stammend, eigentlich Glasschleifer, ist berühmt geworden als Philosoph. Seine Weltanschauung ist die, daß Gott nur ist die innere Lebenskraft des Universums, die Welt somit nur die Außenseite Gottes, der ohne sie überhaupt nicht ist. Also sind Gott und Welt oder Natur eigentlich dasselbe.—Unter den andern hier Genannten, welche sich bemühren, den christlichen Glauben als dem Menschenverstand widersprechend hinzustellen, ist Bahles durch sein Dietionaire historique et critique (zuerst 1696 in Kotterdam in 2 Bänden erschienen) der berühmteste.

12) (S. 339.) Das Organ der Whigpartei in England, die schon in der zweiten Hälfte des vorhergehenden Jahrhunderts die freistunige Richtung in der Litteratur vertrat und in der Politik antiaristofratisch, also gegen die bischöflichen und adeligen Ansprüche austrat. Die liberalen und progressiven Parteien sind visweilen nicht nur antickrical, sondern repräsentiren auch die antickristlichen und irreligiösen Elemente, wie z. B. gegenwärtig in Deutschland. Zu der Partei der Whigs

gehörte auch in politischen Fragen William Benn.

13) (S. 339.) Im M. S. heißt ce hier: — möchte mit der nahen Offenbarung, so Jes. 1 u. 3. stünde, vorlied nehmen, bis er eine nähere fände. Dahin gehöret auch, was einstens versuchte mit den jikdisch-tentschen Schriften, welche Sr. Hochwürden, der Here Prosessor Callenberg, mir gütigst zugesandt. Hier im Lande sind nur wenige Juden und die wenigen mag man billig unter die Atheos practicos rechnen. Ich ließ durch einen werthen Freund in Philadesphia bei dem vornehmsten Juden versuchen, ob er nicht ein paar Schriften von dem wahren Messa der Welt acceptiren und lesen möchte. Der Jude hat geantwortet: die vornehmsten Gentlemen in der Stadt, mit welschen ich conversire, sagen ja selber, daß ihr Heisand, nach welchem sie Christen genennet werden, ein Impostor gewesen sei; man möchte die Schriften nur an solche Herren erst geben, weil er nicht Zeit und Sinn hätte, solche zu lesen.

14) (S. 340.) Ihr Bater - jo jett bas M. S. bei - hat hoppe geheißen, beffen Chefrau Joh. Beinrich Sprogel's Tochter, Gottfried Arnold's fore befannten Biftorifers und geiftl. Liederdichters] Frauen Schwofter mar und als Wittme mit zwei Tochtern in biejes Land getommen. Der Mann und Gatte felbst hieß nicolaus Rofter; nach bem Reu-Brovideng Rivchenregister ift er mit funf Rindern Februar 12. 1745 getauft worden im Beifein seiner Frau, feiner Schwiegermutter Anna Elijabeth Hoppin und seiner Frauen Schwester Joh. Chriftina Soppin. -Heber Joh, Beinrich Gprögel f. p. 36 biefer R. Ausg. ber Ball. Nachr. - Bon einer anbern Brebigerswittme, die nach Bennsplvanien freilich viel früher gekommen, erzählt Breckling in feinen "Bengniffen der Bahrheit." Er jagt, daß Mag. Joh. Jac. Zimmermann, ein vielfeitig gelehrter Mann, Bfarrer zu Bietigheim (D. A. Befigheim) im Bürttembergijchen von bort wegen feiner Bertheibigung des Jacob Bohm und anderer Theojophen fei jeines Dienftes entlaffen worden, daß derjelbe Chiliaft fei und Berfaffer von diliaftifden Schriften, daß berfelbe aber von Dr. Borbins (Johann Beinrich Borb, ein Schüler Dannhauers zu Strafburg, mar Schwager Phil. Jacob Speners, murde 1685 Paftor an St. Nicolai ju hamburg und hulbigte einem milden Danfticismus und Chiliasmus) in Schutz genommen murbe, wie denn auch in hamburg Schriften von ihm ericienen (Traktat vom Chiliasmus; Liebliches Gespräch zwischen Beter Ernft und Enmann A. D. 1696; Dacreichung ber gemeinen Liebe gegen bie übrigen Juden. Dürken und Seiden zu ihrer Seligmachung u. f. f. 1689). Er war auf ber Auswanderung nach Amerita begriffen, als er 1696 ju Rotterdam ftarb. Seine Gattin aber, von frommen Seelen in Holland reichlich beschenkt, zog mit ihren Kindern nach Benniplvanien. — Was aus biefer Familie hier geworben, vermochten wir bisher nicht auszufinden. Zimmermann mag es nicht unbefannt geweien fein, daß im Jahr 1693 fünf diliastische Candidaten der Theologie (S. Ann. 29 jur erften Kurt n Nachricht) nach Pennsylvanien gezogen waren (S. Anm. zu p. 296 A. Ausg.).

15) (S. 341.) Der hier beschriebene Besuch galt einer Gemeinde in Alle mängel, einem Bezirf in Albanh Township, Berks County, und Lynn Township, Lehigh County, am Fuß der Blanen Berge, welchen der Ontolaunee (Mädchen) Bach bewässert mit seinen Rebenwassern. Der Name Allemängel ist deutschen Ursprungs und deutet den der guten und nöttigen Dinge ermangelnden Justand der ersten Ansiedler an. Im Manuscript-Protofoll der Synode von 1796 fit der damalige Secretär, Dr. Schmidt, hinter den deutschen Namen den andern Allemingao, um damit einen indianischen Ursprung desselben anzudeuten. Aber von solcher Etymologie weiß wenigstens der auch im Einzelnen gründliche W. E. Reichel im Memor. of Morav. Ch. Vol. I.

p. 31 und in "A Register of Members of the Moravian Church etc. etc." p. 109 und 110, wo er von jener Lokalität redet, nichts; ebensowenig Paftor 3. S. Dubbs in feiner Rote gu p. 304 in M. S. Henry, History of Lehigh Valley; er jest Allemangel jogar in Gegenfat gu "Egypten", einem Landstrich fetten Bodens in der nachbarschaft. - Manche der ersten Anfiedler in Allemangel waren von der Ren . Sannover Wegend gefommen, in welcher die erften, im Innern ber Proving fich findenden Ansiedlungen zu suchen find. Diefen nabe, noch etwas weiter hinein im Lande, ftoffen wir auf Dley, wo Anfänge ichon um 1704 gemacht wurden; bann begegnen wir in g rader Linie weiteridreitend ben Grundern der Mofellem Rirde, ber alteften jenfeits bom South Mountain in Berts Co., öftlich vom Schunftill-Flug. Richt mehr als zehn Meilen jenfeits der Mofellem-Rirche ift der Ort, auf welchen Mühlenberg fich bezieht. Die erfte Rirche gu Mojellem murde erbaut 1742 und in diefem Jahre bildete fich hochft mahricheinlich die Allemangel-Gemeinde. Auf der Spite eines Sugels, in hochft malerifcher Umgebung mit bem Blid auf die mehrere Meilen entjernten Blauen Berge und über ein liebliches Thal hin, burch welches ber Ontolaune: feine Baffer ftromt und die Lehigh- und Schunftill-Gijenbahn fich gieht, fteht jest bie Bernjalem 8 - Rirche auf jenem von Mühlenberg und Conrad Beifer für fie gewonnenen Land. ftud.-Roch befitt die Gemeinde eine Kanne gum Gebrauch des h. Abendmahls, in welche eine Lilie und von ihr rechts und links die Anfangsbuchstaben G. F. und C. B. und barunter die Sahraahl 1743 eingravirt find. Dieg ift das altefte Datum, bas in Berbindung mit der Gemeinde auftreibbar ift. Glieder ter Gemeinde, welche S. M. Mühlenberg als Paftor zu Ren-Sannover noch fannten, founten nicht vor dem Jahr 1743 nach Allemängel gezogen fein. Den ersten Besuch machte Mühlenberg dort im Marg 1747. R. Rurt war dort gewesen im Jahr 1745 und 1746. Das Datum des Rechtstitels auf jenes Landftud tonnte nur auf ein oder zwei Sahre bor bem Besuche Mithlenbergs weifin. Bereits war der Anfang zu einer Golg-Rirche (Log Church, aus roben Balfen gegimmert) gemacht und zu einem Schulhaus, aber es fehlte bas Dach und bie Leute waren nicht im Stande, die Gade durchzufuhren. Auch hier, wie beinahe in jeder vor bem Jahr 1748 in Benninlvanien gegrundeten lutherijden Gemeinde, hatten bie Berrn huter versucht einzubringen. Ihre Bethiehemitijden Gendlinge hatten über bie Gemeindeglieder, welche am meiften Gilfe leiften fonnten, einen folden Ginflug gewonnen, dag bas fleine lutherifche Sauflein, bas nie einen regelmäßigen Baftor gehabt hatte und von einem folden nur wenige Male war bejucht worben, nicht im Stande mar, ben Ban gu vollenden. Den Anfang gu ihren Bersuchen machten die Berrnhuter mohl um 1746. Es ift feine Spur ba, daß unter ben damaligen Anfiedlern etma folche geweien maren, Die mit ihnen zuvor verbunden maren, obwohl folde mogen gefommen jein, nachdem fie da eingebrungen waren. Da fie den Befit des Landftudes nicht erlangen fonnten, welches Mühlenberg mit weiser Borficht auf fich jelbft hatte ichreiben laffen, errichteten fie im Jahr 1751 ein Schulhaus auf einem ihnen von einem ursprünglichen Lutheraner, Riftler, übermachten Landftud. Gine Ungabl ihrer Glieder, die durch die Indianer-Metgeleien im Jahr 1755 und nachher umfamen, liegt auf dem Berrnhuter Gottesader begraben. Ihre Berfuche an jener Stelle haben die herrnhuter längft auf-

Bann die erfte dortige Holgfirche fertig wurde, wiffen wir nicht zu jagen. Das erfte Kirchen-Register, das noch eriffirt, wurde 1768 von Baftor Daniel Schumach er begonnen. Das Ditablatt bejagt, daß Tobia & Bagner, ber bon 1745 bis 1759, in welchem Jahr er nach Deutichland gurudfehrte, Baftor der Mojellem-Rirdje war, diefelbe eingeweiht habe. Er bediente die Allemängel-Kirche einige Jahre vor 1755, nicht aber fpater. Im Jahr 1755 wurde D. Schumacher ihr Baftor. Er wohnte eine Zeitlang ju Reading, wo er Paftor war, jog aber im September 1755 von dort hinweg und zunächst in den oberen Theil von Berts Co., und dann, etwa 1758, in das Beigenburg Township, Lehigh Co., wo er bis an seinen Tod blieb. Er war Pastor zu Allemangel von 1755-1770. Er hat verschiedene Gemeinden in den obern Theilen von Berts und von Lehigh Co. querft organifirt und bedient. Als in der Allemangel-Gemeinde eine Uneinigkeit ausbrach, jog er fich mit feinen Unhängern gurud, fie bilbeten eine neue Bemeinde, Reu = Allemän= gel, und ihre Rirche hieß Freiheits - Rirche, auch Friedens - Rirche, gewöhnlich aber die Beiße Rirche. Gie ftand nur wenige hundert Schritte von ber alten, Die zumeist die Rothe Rirde hieß und ber Fleden Besnersville ift um fie her entstanden. - Den Rechtstitel bes Landftudes, auf welchem die Rirche erbaut murde und welches theils in Berte, theils in dem damaligen Northampton, jetigen Lehigh County liegt, wurde am 10. Juli 1770 von S. M. Mühlenberg an fünf Bertrauensmänner jum Beften ber Gemeinde übergeben. Barum er bamit fo lange Bögerte, wiffen wir mit Bestimmtheit nicht anzugeben; möglicherweise, weil weber Bagner noch Schumader mit dem Ministerium in einer Berbindung ftanden; beide waren gelehrte und chrenwerthe Manner, aber nicht in Sympathie mit den Hallenfern. 2118 Schumacher 1770 dort abtrat,

murbe Joh. Andr. Friederici bort Paftor. Er war in Göttingen ein Studiengenoffe Muhlenbergs gewesen, mar ein Glied des Ministeriums, wohnte gu Smithfield, Northampton Co., jenseits ber Blauen Berge und blieb Baftor der Gemeinde mahricheinlich bis 1774. Run mar die Gemeinde vakant wohl bis 1778, wurde aber gelegentlich besucht von Mühlenberg und namentlich von 3. S. Schaum, der damals zu Mojellem ftand. Im Jahr 1778 wurde ein Autodidalt, ber 1769 von Philadelphia fam und fich in dem benachbarten Winfor Township niederließ, fich auch Dr. Fr. Jac. Miller, V. D. M., unterzeichnete, Baftor. An ber St. Baulstirche zu Binfor blieb er bis 1826, und wurde nach feinem Tod im August 1827 bort beerdigt. Um 1780 folgte ihm in Allemangel Daniel Lehmann, ber 1778 nach dem Tobe Schaum's bie Mofellem-Gemeinde antrat und zugleich Allemängel bediente bis zu seinem Tod am 2. Oftober 1810. 3hm folgte Baftor Johann Anoste von 1811 bis Mai 1823. Ihm folgten Döring und Bartmann, welche miteinander bie Jorban-Gemeinde und fo ziemlich alle Gemeinden gwischen ber Sordan und Allemangel Rirche bebienten. Run folgte Ludwig Balg, ber bie Gemeinde gu Samburg, Berts Co., im Jahr 1828 antrat. Frühe im Jahr 1831 trat Ifaaf Roller an die Stelle und behielt fie bis zum Frühjahr 1857. Ihm folgte 1859 fogleich nach seiner Ordination Owen Leopold und behielt bie Gemeinde bis 1861 im Mai; von Mai 1861 bis 1867 wirfte daselbst S. S. Rlein. Sein Rachfolger war für ein Jahr ober länger &. Zuber und bann für etliche Monate D. D. Trexler. 3m Jahr 1869 trat B. G. Fegely bie Stelle an und hat fie noch inne.

Die erste kleine Holzkirche und Schulhaus, wahrscheinlich sehr klein und lange nicht vollendet, wurde 1746 oder noch früher begonnen. Daß eine zweite Holzkirche im Jahr 1768 erbaut wurde, schließen wir aus dem Titelblatt des im Jahr 1768 von Daniel Schumacher begonnenen Kirchenregisters, wo es heißt: "Kirchen-Buch vor die in Albanh, in Allemängle Erbauete Lutherische Kirche, Erbauet 1768." Entweder wurde die alte Kirche umgebaut oder eine neue errichtet im Jahre 1768. Die jetzige steinerne Kirche, etwa 55 Fuß lang und 45 breit, wurde erbaut 1812. Der Ecksein wurde gelegt am Himmelsahrtstag, den 7. Mai. Gegenwärtig waren die lutherischen Pastoren Johann Knoske, Pastor loci, H. Weissen fanh er von der Jordan-Gemeinde und Joh. Wechgand von Whitpain. Die Einweihung sand statt an Pfingsten, den 29. Mai 1814; bei ihr waren Joh. Knoske und Heinrich Heine von Macungie als luth. Pastoren anwesend.

Uriprünglich waren Kirche und Sand ausschließlich lutherijch. Aber ichon im Jahr 1768, jur Beit Paftor Schumachers, wurde ben Reformirten gestattet, Gottesbienst in ber Rirche gu halten. Als man im Jahr 1808 anfing, Borbereitungen für die Errichtung der noch stehenden Kirche zu machen, wurden ben Reformirten unter ber Bedingung, bag fie ihren Theil ber Roften bes neuen Baues tragen würden, gleiche Rechte an das vorhandene Eigenthum ertheilt. — Wohl mag hirr erwähnt werden, daß die Borfahren des unter uns unvergeffenen Paftor S. R. Brobft, des Grunbers und vieljährigen Berausgebers ber Lutherifden Beitidrift (jett bereint mit bem nr= fprünglich in New-Dort ericheinenben Lutherischen Berold) und bes Jugenbfreunbes (jest stehend unter ber vortrefflichen Redaction von Dr. A. Gpath, Baftor der et.-Inth. St. 30= hannes-Kirche zu Philadelphia und Professor am luth. Prediger-Seminar dajelbft), nach väterlicher und mutterlicher Seite, Brobft und Riftler, ju ben fruhen Unfiedlern jener Begend gehören. Noch befitt die Gemeinde einen Abendmahls-Relch mit der Anfichrift: "Berehrt von Matthias Brobst 1766." Unter ben Bertrauensmännern, denen Muhlenberg das ursprünglich ihm jugeichricbene Landftud übergab, waren Balentin Brobft, Matthias Brobft und Georg Riftler. Bei Belegenheit eines Gedachtniffestes, gehalten im Jahr 1871, trug Baftor G. R. Brobst einen Auffatz über die Geschichte der Gemeinde vor, in welchem die Traditionen seiner Ka= milie mit ben nicht eben ergiebigen Nachrichten aus ber Geschichte ber Gemeinde verbunden find (S. Luth. Zeitschrift Sopt. 16. 1871). Was wir hier geben, gründet fich auf diese Arbeit, sowie auf die Bemeinde-Register und auf ein Brivat-Register, in welchem Baftor Daniel Schumacher feine Amtshandlungen verzeichnete, sowie auf das Protofoll des Ministeriums.

16) (S. 342.) S. wegen der deutschen Duäker die Anmerkung zu § 20 der ersten Kurten Rachricht; wegen der Mennonisten ebendaselbst die Anmerkung zu § 21. — Die Inspirireten sind entstanden in Deutschland um den Ansang des vorigen Jahrhunderts. Den Ansos dazu gaben gewisse durch die Bersolgungen der Protestanten im südöstlichen Frankreich nach Deutschland und andern Länder zersprengte "Propheten", Männer, die in außerordentlicher Erregung des Geistes redeten wider die Papstkirche und die Belt und auch zukünstige Dinge meinten vorausbestimmen zu können. Ihr Austreten wirkte bei der damaligen weithin austretenden lleberreizung des religiösen Gesibls ansteckend unter den damals zahlreichen Separatisten. Nachdem schon seit 1708 Inspirirte aus Südsrankreich nach Großbritanien und den Niederlanden gekommen waren, an den

Epistopalen und ben bamale gar nicht feltenen Deiften Gegner, unter ben Quatern aber und an andern Diffentere Fraunde gefunden hatten, entstanden um 1714 auch in Deutschland unter Leitung einzelner, vom Begeisterungsfeuer ergriffener, hervorragenden Berfonlichkeiten, wo befonbers gu nennen find der gewesene wilrttembergiiche Bfarrer Cberhard Ludwig Gruber und Andreas Groß, geweiener Pfarrer in Eglingen, und der gröflich Ifenburgische Sofiattler Joh. Friedrich Rod, mit welchem Graf Zingendorf eine Zeitlang fehr vertraut war und eine intime Correspondens führte, die noch in der Bibliothef zu herrnhut im M. S. auf Publikation wartet, und ber Ginfiedler Ernft Chrift, Sodymann von Sohenau u. A. Dagu tamen unter fich geichloffene fleine Rreise oder Gemeinden an verichiedenen Orten, in Salle a. G., in Berlin und besonders in den 3feburgifden und hanauijden, vom Separatismus fehr ergriffenen Bebieten. Die vom Beift Ueberwältigten fingen in ben Berjammlungen an, forperlich mächtig erichüttert zu werben und Budungen ber Glieber zu erleiden; der Beift iprach, mahrend fie das jonftige flare Bewugtinn verloren, in fie felbst zuerst hinein, bann wohl auch in prophetischen Drohungen, Berheißungen, Mahnungen in abgeriffenen Borten aus ihnen heraus. Die leitenden Berfzeuge unter ihnen burchzogen reifend alle Gegenden Deutschlands, erhielten badurch eine Art von Berbindung unter allen Befinnungsgenojfen, obwohl es an innerer Uebereinstimmung vielfach fihlte und ein folder craftirter Buftand fich in die Lange nicht halten lieg. Sie hießen wohl auch die Rengeborenen oder die Stillen im Lande, unter welchen Ramen wir ihnen bald in unfern Sall. Rachr. begegnen werben (p. 224. 226. Alte Ausg.). Im Allgemeinen den Grundfaten evangelischen Christenthums guftimmend, haften fie doch jede beftehende Rirche, enthielten fich des öffentlichen Gottesbienftes und ber heil. Ga. framente, maren ber Ehe abgeneigt und wiefen mit bem bornirten Gelbstvertrauen aller Enthufiaften jebe Belehrung ab. Ums Jahr 1725 begannen Manche ihrer Genoffenschaft nach Benninsbanien auszumandern, fiedelten fich besonders in der Gegend von Germantown bei Philadelphia an, hatten aber auch hier, wie zuvor in Deutschland, harte Stoge felbft mit Bingendorf und ben Berrnhutern. Auch bes obengenannten Grubers Sohn, Johann Abam, gog borthin und irren wir nicht, fo verdanken wir seiner Feder Bieles in Fresenius Bemahrt. Nachr. über herrnhut. Sachen, das fich auf Bingendorf und feine Wirffamfeit in Benninsvanien bezieht. Trot einer großen nach und nach eintretenden Abfühlung wußte fich die Sache doch auch in Deutschland, obwohl schwach, zu erhalten, bis fie bort feit 1815 einen neuen, faum ju erwartenben Aufichwung nahm im Elfag und in heffifchen und preußischen Gebietstheilen, von wo aber, um bem Drud ber ftaatsfirchlichen Regierungen ju entgeben, Sunderte in den Jahren 1843-1845 auswanderten und in Cben - Cger ber Buffalo, R .- 9)., eine eigene auf Achrbau und Fabrifmejen außerlich gegründete Colonie anlegten, bie aber 1855 aufgegeben murbe, bon wo aber mehrere Zweige ausgegangen maren. Ungemein' gründlich hat über fie geschrieben Dar Gobel in "Niedners Zeitschrift für historische Theologie" 1854, II. III.; 1855, I. III.; 1857, I.

17) (S. 342.) H. Mühlenberg fagt im M. S. des Tagebuches: "100, zwei und dreihun-

bert Meilen". Er rechnet babei geographisch gang richtig.

18) (S. 342.) Diese Lieb von Joh. Anastasius Frehlinghausen findet sich auch in

bem Gesangbuch ber Bereinigten Ev. Luth. Gemeinen in Nordamerifa u. f. w. 1786.

19) (S. 342.) Dieser Name kam zuerst auf zur Zeit der bekannten Verschwörung oder dem Aufstand von Amboise in Frankreich im Jahr 1560, wo die Calvinisten ihren römisch-katholischen Gegnern gegenüber Gewalt gegen Gewalt setzten. Völlig klar ist der Ursprung des Wortes auch hente noch nicht, aber starke Gründe sprechen dafür, daß das Wort eine Transsormation des aus den Freiheitskämpsen und dem bürgerlichen Leben der Schweiz her wohlbekannten Wortes Sidgenossen ist. Man weiß, daß namentlich auch nach einigen unserer süblichen Staaten viele

Sugenotten ausgewandert find.

20) (S. 342.) In seinem M. S. fügt H. M. Mühlenberg hier bei: "Ich kenne hier Lente, die in Europa unter den hitigen Separatisten, unter den stürmenden Inspirirten, unter den ungestümen Dippelianern, unter den magern und grundlosen Gichtelianern gewesen sind und sich so sehr in die subtite Welt verwickeln, wie der verschlagenste Jude. Die meisten Stunden, welche sie von ihren Weltgeschäften abmüssigen, wenden sie an, ihren Nachbarn Splitter auszuziehen und werden ihres Balkens nicht gewahr. Betrübter ist aber, daß so manche von den Hugenotten hier im Lande kalt werden."—Bieles in der Welt lebt nur von der Opposition. An der Opposition gegen die Staatsfirche hatte der deutsche Separatismus n. s. s. seinen Haltpunkt. Er versor seine Stärke, als ihm der Bunkt des Widerstands sehlte.

21) (S. 343.) Unter den Confirmirten vom 7. Mai 1747 findet sich im Neu-Providenz Kirschenregister: "Elijabeth du Frenin, Jürg Adam Heilmann's Chefrau, über der Stulfiel, 19 Jahre alt. Ift in der Jugend versäumt, hat aber Begierde zum Guten." Dieß der einzige französische

Name. Es wurden nur zwei Chefrauen confirmirt. Die andere ist die No. 3. p. 219 genannte. Im solgenden Jahra wurde Jacob du Frene consirmirt. Jene in der Gegend um den Schuhlfill angesiedelten Hugenotten hatten ihre Heimath Frankreich in Folge der Aushebung des Edicts von Nantes (im Jahr 1685) durch Ludwig XIV. verlassen.

22) (S. 343.) Im selben Kirchenregister findet sich damals auch als Confirmand eingetragen: "Johannes heilmann, 18 Jahre alt, Joh. Heilmann's Sohn über der Stulfiel. Ist in der Iusgend versäumt, kann wenig, hat aber ein gutes Gemüth." Der einzige männliche Confirmand

damals.

23) (S. 343.) Das Kirchenregister besagt: "Maria Jüngling, Balentin Scherers Chefrau, 20 Jahre alt. Ich habe sie vor der öfsentlichen Gemeine 1745 den 16. Juni examinirt und getauft und nun confirmirt. Sie hat eine seine Erkenntniß des Heils und besleißiget sich, dieselbe in praxia zu führen." Die einzige andere Chefrau außer Elisabeth du Frene.

24) (S. 344.) Das Kirchenregister besagt: "Elisabeth Sprögelin, der Wittwe Sprögelin Tochter. Kann gut englisch sesen; hat auch eine feine Erkenntniß erlangt um Grund zu geben der

Hoffnung, die in ihr ift."

25) (S. 344.) Das M. S. zu Halle setzt hier bei: "Seine Nachbarn sind steif resormirt und haben es sehr bedauert, daß er lutherisch werden und gethan, als ob er die Zauberei gesernet. Nun sie aber seinen Wandel sehen, sind sie siise und wundern sich, daß die Luiterschen Lear nicht so geskürlich ist, wie sie gemeint und von ihren Großeltern gehöret."

<sup>26</sup>) (S. 344.) Das Kirchenregister sagt: "Maria Anna Essigin, Jürg Essig's Tochter, 21 Jahre alt. Ist unter allersei Leuten, die nichts von Christ Besehlen halten, herumgekommen. Gott

hat sie aber durch Trübsal herumgebracht. Hat gute Erkenntnig."

21) (S. 344.) 3m M. S. Tagebuch fährt S. M. Mühlenberg hier fort: "und fich beinahe wie die Cinwohner in Sodom und Gomorrha aufführen. Ich habe etlichemal bafelbft gepredigt, weil noch ein und anderer got bagwijchen wohnet, bin aber bon ben muthwilligen Gundern nur verspottet und verlachet worden. Gie wollten meine Lehre annehmen, wenn ich fie mit Zeichen und Bundern befräftigen könnte. Der Bater von dieser Tochter war sehr bekümmert."-Der Ort war, wie aus bem M. S. hervorgeht, Dien, nörblich von Reu-Sannover. An einer andern Stelle bes Tagebuchs flagt S. M. Mühlenberg über den Mangel driftlicher Schulen und fagt: "Auf unfern Filialen haben wir bisher noch feine Schulen errichten tonnen. Benn wir von den vielen hunderten von Charitats-Schulen in England nur gehn oder zwanzig in unfern Gemeinden und Filials hatten, ba bie Rinder nur auch einige Beit subfiftiren konnten, fo wurde und in Bielem geholfen fein. Sätte der proprietor und andere Reiche in diesem Lande ben Berrn Jesum lieb, so murben fie hie und ba ein Stud Land ichenten und hilfreiche Sand leiften, bag man bes herrn Jeju gammer weiben fonnte. Das gehort aber bis bato noch unter bie pia desideria. Chrifte, bu Lamm Gottes, erbarme bich unfr!" -- Man fann fich erklären, warum auch S. M. Mühlenberg Soffnungen hegte, als wenige Jahre fpater bie Charity-Schools in Benninivanien gegründet wurden, die freilich bem Zwed nicht entsprachen und bald wieber eingingen. Wir werben bavon hören.

28) (S. 344.) Rach dem M. S. war bas "Ihre Excellence die gnädige Frau Großvogtin von

Minch haufen" [zu hannover].

29) (S. 344.) Rach dem Neu-Hannover'ichen Kirchenregister Anna Maria Krauß. Unter den Confirmanden von 1747 ist nur eine, der ein Kind getaust wurde seit der Führung des Kirchenregisters. Im Jahr 1744 ist die Tause eines Kindes eingetragen von Heinrich und Anna Maria Krauß; unten ist die Tause zweier Kinder angezeigt von 1740 und 1741; noch ein Kind von 1745, Oktober 31. Nichts ist eingetragen von Tause von Erwachsenen.

30) (S. 345.) Uso auch in der englischen Sprache verkündigte S. M. Mühlenberg bas Evangelium nach Gelegenheit, wie wir kurz zuvor ihn fich des Hollandischen bedienen sehen.

S. was er fagt in der 7. Forts. im Bericht über seine Amtsführung Mai 26. 1751.

31) (S. 345.) Rad bem Kirchenregister: "Joh. Mich. Renn, Leonhard Renn's Sohn".

32) (S. 345.) Nach dem Kirchenregister: "Christina, Maria Eva, Maria Catharina Ruhn". Die einzigen drei gleichen Namen, die in der Confirmanden-Liste von 1747 angegeben sind.

88) (S. 346.) Der uns schon bekannte Jacob Loser.

34) (S. 347.) S. über diese Sette mehr in Rupp's Hist, of Lancaster Co., Pa., p. 215. Hier heißt es, daß sie ihren Anfang genommen haben bald nach 1724 in Oley (Ohly) Berks Co., Pa. An ihrer Spitze stand Matthias Baumann. Sie behaupteten, in einem Zustand vollkommener Heiligung und Sündlosigkeit zu sein. Sie rühmten sich, daß sie von Gott gesandt seien zur Berwirrung und zum Sturz aller Andern. Oft ließen sie sich selbst auf dem Marktplatz zu Philabelphia in Disputationen ein. Bei einem solchen Anlaß erbot sich Baumann, den Delaware durch

waten zu wollen zum Erweis, daß seine Lehre aus Gott sei. Ihre Disputirsucht machte sich überall bemerklich und sie plagten damit auch Conrab Beissel, den Stifter der Siebentäger-Mennonisten in seinem stillen Ephrata. Baumann war geboren zu Lambsheim, Landgericht Krankenthal, Rheinpfalz, im Jahr 1701; er kam nach Amerika zwischen 1719 und 1722 und starb schon 1727. Er hatte als ein ehrlicher Mann ein gutes Gerücht. Seinen Anhängern wurde zum Theil nachgesagt, daß sie außerordentlich gewinnsüchtig gewesen. Sie hießen auch die "Stillen im Lande", ein Name, den aber auch Andere, z. B. die Inspirirten trugen. S. p. 216 Alte Ausg. und Anm. daselbst. Es wird nicht klar aus Rupp, ob er eine Identität dieser "Reugeborenen" mit den Inspirirten anerkennt oder nicht.

35) (S. 347.) Das M. S. jagt: "Andreas Cschendach, welcher etliche Jahre her ein berühmter Prediger und General unter den Zinzendörsern gewesen, auch eine Stelle mit in den sieden gebruckten Conservagen verdient." Nach Memorials of the Morav. Ch. Vol. I. p. 25. 79 f. war er im Herbst 1740 nach Pennsylvanien gesandt worden, um unter den zerstreuten und gesistich verwahrschen deutschen Einwanderern zu missioniren. Er war gebürtig aus Kaumburg und "sollte das von Spangenberg unter den Deutschen begonnene Werk in Pennsylvanien sortzeten und ein Mitarbeiter Bhitesields sein auf einem Gediete, wo dieser sich nicht nützlich machen sonnte." Sichenbach langte in Philadelphia an im Oktober 1740. Er predigte sosort in Germantown, Stippack, Frederichtown (Neu-Hannover), Oley, Conestoga, Tulpehocken, Heidelberg und am Mill Creek und arbeitete so der Gründung von Mährischen Ansiedlungen vor. Im Jahr 1747 zog er sich aber von den Herruhutern zurück und sarb 1763 auf seinem Landgut zu Oley. — Der nachher genannte Benedict ist Benedict Münte wie aus Fresenius Bew. Nachr. von Herrnhut. Sachen zu ersehn ist; Bd. III. p. 180.

36) (S. 347.) Das Trauungs-Register besagt: "(1747) Juni 10. ist Andreas Eschenbach, Wittwer, mit Maria Bossert getraut worden." Im M. S. Tagebuch sagt H. Mühlenberg, daß A. Sichenbach bestürchtete, daß, wenn er die Trauung vollziehe, so möchte das seine Buße und Umkehr zu den Brüdern schwere machen, "weil sie mich für einen großen Feind ihres Heilands und Gemeine halten. Die andere Partei gedachte, der Bruder Andreas würde dadurch noch besser separirt werden von den zinzendörsischen Netzen. Letztere behielten die Oberhand." Bon dem Schwiegervater heißt es, er komme nicht in die Kirche, "er ist noch viel zu gesehrt dazu, taufet seine Kinder selber und weiß nicht, was er ist." Es heißt von ihm nachher daselbst: "Als er seine dem Andreas gelehnten Sachen wieder forderte, so gad es scharfen Wortwechsel, grobe Scheltworte zwischen und die dittern Schläge waren sehr nahe, wenn nicht einige von unsern verachteten Gesmeinsgliedern die ersahrenen prätendirten Heisigen außeinander gesehr und äußern Frieden gemacht hätten."

37) (S. 348.) Dieß ist die Gemeinde zu Elfaß (Alsace), gerade nörblich an der Grenzlinie ber Stadt Reading, welche damals noch nicht planirt war. S. Hall. Nachr. p. 654 A. Ausg.

36) (S. 348.) Im M. S. Tagebuch heißt es hier: "sondern affectiren nur die auswendigen Formen, disputiren um den Altar und Tijch, um Vater Unser und Unser Bater, um's Brod und

Die Hoftien, Rod und Mantel." G. auch Anm. ju § 18. Andere Fortf.

38) (S. 349.) Im M. S. des Tagebuchs heißt es: "Die Lutheraner dankten darauf ihren Streiter ab und nahmen vor der Hand den Magister Wagner, der nahe dabei wohnet, zu ihrem Prediger an." — Streiter, "ein unverständiger und ärgerlich lebender Schulmeister," war einer der "selhstgelausenen" Prediger. Schon im Jahr 1743 agirte er, wie aus Mühlenbergs M. S. Tagebuch hervorgeht, in den Gemeinden Indiansield und Alt Goschenhoppen, welche aber mit ihm im Iwiespalt lebten. Nach einem Briefe von drei Gliedern der Gemeinde zu Friederichtadt, Wd., der sich in der Schaum'schen Correspondenz befindet, geht hervor, daß Streiter im Jahre 1751 im Borsommer dorthin kam und wenigstens eine Partei auf seiner Seite hatte, während der solidere Theil der Gemeinde es sür Pflicht hielten, "uns nach einem ordentlich berusenen Pfarrer umzusehen". Streiter war dort hingekommen mit dem Borgeben, daß er ekliche Male mündlich dazu Order bekommen habe. Ordinirt war er nicht und der besser Theil hatte darum auch kein Zutrauen zu ihm, und um so weniger, als er sagte: "Wenn's daran sehle, so wolle er bald ordinirt sein." In die Länge konnte er sich auch hier nicht halten; doch hatten ihn die berüchtigten And reä und Rapp — par nobile fratrum — noch ordinirt. Mühlenbergs Brief M. S. 1752.

40) (S. 349.) Darunter haben wir zunächst die Familie Beiser zu verstehen. Conrad Beiser, der am 22. Nov. 1720 während der Abwesenheit seines Baters in England, mit Anna Eva im eltersichen Hause der dem Pastor Joh. Fr. Heger war getraut worden, war Bater von 14 Kindern geworden, von denen aber bis zum Jahr 1744 schon sichs in die Ewigteit gegangen waren. Den ältesten am 7. Sept. 1722 geborenen Sohn Philipp hatte der luthe-

rifche Baftor Joh. Bernhard von Dühren (Doren, Düren) getauft, dem wir fpater begegnen. Die am 13. Januar 1725 geborene Anna Madlina (jo fchreibt ber Bater ben Ramen) taufte der reformirte Baftor Joh. Jac. Dehl; fie ftarb am 16. März 1742 nach langer Kränklichfeit. Die am 24. Juni 1727 geborene Maria (nur biejen Namen gibt ihr ber Bater in feinem Kamilienregister) wurde von dem uns fpater ebenfalls begegnenden lutherischen Paftor Bilbelm Chriftoph Bertenmener getauft; fie tritt als Gattin S. M. Mühlenbergs immer unter bem Ramen Anna Maria auf und war bei ihrer Berheirathung am 23. April 1745 noch nicht gang 18 Jahre alt. Diese Rinder, sowie der am 24. Dez. 1728 geborene und von Joh. Bernhard von Döhren (Dieren u. anders) getaufte Sohn Friederich, hatten das Licht der Welt noch in Schoharie in der Proving Rem-Porf erblickt. In Tulpehocken, wohin Conrad Beifer im Jahr 1729 jog, wurden ihm noch gehn Rinder geboren, von denen aber fünfe bald ftarben. Von den andern wurde die am 28. Januar 1734 geborene Tochter Margaretha die Frau des lutherijchen Baftor Beintelmann, verlor ihn aber nach wenigen Jahren burch ben Tod ichon 1756 und heirathete später einen herrn Finter. Conrad Weisers Frau ftarb am 10. Juni 1781, etwa 85 Jahre alt. (S. The Life of (John) Conrad Weiser etc. by C. Z. Weiser, D. D., Reading, Pa., 1876, p. 111.) 5. M. Mühlenberg mochte also bei bem bamaligen Besuch bie Schwiegereltern und acht birefte Schwäger und Schwägerinnen antreffen. Dagu mochten andere Bermandten bingutommen.

41) (S. 349.) Die einzigen Kirchen in jener Gegend, um die ce fich handeln kann, find die Reed & Rirche, die damals in den Händen der Herrnhuter war; die Christus Riche und die Nordkill. Die hier am 13. Juni besuchte, war die Christus Rirche; jene p. 229 "acht oder neun Meilen auf die Seite" gelegene Kirche ist die zu Nordkill. Die Eck-Kirche, welche am nächsten zu Conrad Weizer Haus gelegen war, war damals noch nicht erbaut. Wenn p. 229 von

ber Hauptgemeinde die Rede ift, so meint das die Christus-Rirche.

42) (S. 349.) Hier folgen im M. S. die Worte: "Unser Mitbruder, herr Kurt, hat zwar eine gute Gabe mit dem Geseth die Seelen zu bestürmen und aufzuwecken, aber die Gabe sich und andern weiter und in das Evangelium zu führen, muß er sowohl wie ich vom herrn noch erbitten

und bazu burch Meditation und Tentation gelangen."

43) (S. 349.) Hier finden sich im M. S. die Worte: ",und Stimmen gehörct als zum Exempet den alten Pfarrer Hentbecker, von Deren, Caspar Stöver, einen und den andern von schwedischen Predigern, den Graf Zinzendorf, seine Mitstreiter Büttner, Phyläus, Meurer, endlich auch den alten Bal. Kraft, Magister Wagner und noch viele andere Gastprediger. Biese Zuchtmeisster und wenig Bäter." Einige dieser Namen sind uns schon bekannt, andere werden uns wieder begegnen. S. auch 8. Forts. p. 667 f.

44) (S. 349.) Das meint hier die Prediger, die mit H. M. Mühlenberg in einem brilderlischen, collegialischen Berband ftanden und im folgenden Jahre (1748) die Spnobe gründeten.

45) (S. 349.) Rik. Rurt fagt in seinem Tagebuch vom Jahre 1747, daß am 28. Januar bie Borfieher ber Gemeine bei ihm in Tulpehoden gufammentamen wegen bes Baues einer Bfarrwohnung und ,,wurde endlich beichloffen, ein Saus zu bauen. Gie maren alle einig und voll Gifer." Dann fagt er: "Da dieje Leute ihre Kirche noch nicht gang fertig haben, fo ift es zu verwunbern, daß fie auf's Neue biefen Bau übernehmen. Gott halfe ihnen und ffarte fie!" Unter bem 12. August findet fich die Bemertung: "houte wurde das Pfarrhaus aufgeschlagen." Das bezieht fich offenbar auf bie nach Bollenbung bes Mauerwerts aufgesetzte Zimmermannsarbeit. Am 19. September machte er mit Courad Bifer einen Ritt gum neuen Pfarrhaus. Aber erft am 5. Gebtember 1748 bezog er ben Neubau und jagt: "Es ift eine Bohlthat, eine eigene Bohnung zu haben und hat vielen Ruten sowohl für Ginen felbft, als auch für die Zuhörer. Es hat zwar Bieles gefostet; boch wie ber Berr bisher geholfen und beigestanden, fo hoffen wir wird er auch Mittel und Bege verschaffen, wie es völlig möchte bezahlt werden. Diefe Gemeine hat ichon Bielis gethan. was augerlich zur Ausbreitung, Bermahrung und Fortpflanzung des Reiches Jeju Chrifti notbig ift. Denn als ihnen ihr erftes Berjammlungshaus durch Betrug der Mahrijden Brüder entriffen, fo waren fie genothigt, eine neue Rirche zu bauen; fie hatten auf dem erften Blat ichon ein Bfarrhaus gebaut, welches aber auch mit der Rirche ihnen geraubt worden und daher waren fie genöthigt, ein neues zu bauen, fo benn beibes ziemlich groß von Stein gefchehen ift burch Gottes Gulfe und foldes alles aus ihren nothdurftigen Mitteln, doch aber mit willigen Bergen. Und ift biefes die einzige Gemeine im Lande, jo ihre Sachen ziemlich in Ordnung hat und welches das Mehrste ist, so ist bisher nicht ohne alle Frucht gearbeitet worden." Kurt war aber zuvor bei der ersten Synodalversammlung im Angust zu Philadelphia ordinirt worden. Das Jahr zuvor hatte er feine Braut von Neu-Sannover heimgeführt. Am 9. Ottober 1748 wurde ihm fein erftes Kind geboren. Ba-ftor Sandichuh von Lancaster wurde bessen Bathe, fam nach Tulpehocken, hatte Conrad Weiser jum Mitgevatter und taufte bas Rind. Der Junge hieß Friedrich Conrad. G. p. 47 f. 123 f.

16) (S. 350.) Das mar, wie das M. S. bejagt, Mag. Gabriel nasmann. S. p. 20. § 28; p. 46.; 181. R. Ausg. Das M. S. gibt auch hier an, bag die Gemeinde felbst Rasmann wegen ber bebeutenben Reisetoften nicht mehr wollte.

47) (S. 350.) Bie in Memorials of the Moray. Ch. Vol. I, p. 25 f. angegeben ist, so war berfelbe geboren zu Muhlhaufen in ber Schweig, fchloß fich fpater an bie herrnhuter an, tam mit ber erften Colonic berjelben nach Benniplvanien und trat - burch Zingendorj's Ginflug, wie wir beifügen - in die Che mit Maria, ber zweiten Tochter des (uns ichon bekannten) Raufmanns Joh. Stephan Beneget, und wirfte dann ale Prediger im Dienst der herrnhuter. Indeffen fand er fich 1747 veranlußt biefelben gu verlaffen, trat ber in jenem Jahre gebildeten reformirten Synode bei und wirfte nun in jener Begend, wiftlich vom Sufquehanna. Ueber feinen Austritt bon ben Berrnhutern trat er ein paar Mal vor die Deffentlichkeit. Go wird in Chrift. Sauers Pennfylv. Radrichten im 93. Stud April 1. 1748 gejagt: "Es ift gedruckt des Jacob Lifchn feine zweite Declaration ober Erflärung fein:8 Ginnes an feine Religionsgenoffen; und mas der Unterschied fei zwiichen ihm und den jog. Mährischen Brudern ;- das Stud 6 Bens." In benfelben Radprichten redet im 127. Stud, Deg. 16. 1750 Paftor Lijdy wieder von feinem Berhaltniß ju ben Berrnhutern und daß er noch jo entichieden gegen fie jei als je; von jeinen Predigten gegen bie falichen Propheten und Bingendorger feien gu haben in Germantown bei Gauer und an andern Orten. Er unterichreibt fich: Jacob Lifchn, Brediger der reformirten Gemeinden über der Guiquehanna. - Bir bemerten, daß bas Benehmen Lijchy's gegen die Berrnhuter, ebe er fich von ihnen losrifi, von S. M. Mühlenberg als gang anftößig aufgefaßt wurde. Lifchy besuchte benjelben im Bahr 1748 und fagte ihm, feit feiner Erwedung bor 14 Jahren fei er in feinem Baterland mit ben Bingenborfern befannt geworben und hatte fie fur die besten Leute in der Belt gehalten wegen der fußen Lehren von ber Berfohnung und ber lieblich icheinenden harmonie; er habe ihre vornehmften Blate in Deutschlund besucht, mare in ihrer Connexion hierher getommen, hatte durch Borfchub bes Grafen eines Raufmanns Todyter geheirathet, habe babei boch als reformirter Brediger gearbeitet, aber nie als einen ex intimo recht bei den herrnhutern gegolten. Nach etlichen Sahren, da er auch ihren Conferengen beigewohnt, fei er benn gefragt worden, ob er ein Bingenborfer fei. Und auch biefe felbst haben ihn gefragt, ob er gegen ihren Plan arbeiten wolle. Er habe fo eine Zeitlang gwiichen beiden geftanden. Die herrnhuter haben ihm julett bie Frage vorgelegt, 1) ob er ein Bruder ber Gemeine, 2) oder ein Freund, 3) oder ein Feind sein wolle ? Dann sei er nach Bethlehem selbst gezogen, um die Dinge mit eigenen Augen anzusehen. Er habe um Licht gebetet, Die Gachen ber Herrnhuter unparteiisch überlegt, habe aber auch von Bischof Cammerhof recht gotteslästerliche Ausbrude in öffentlichen Bredigten gehört und in besondern Unterredungen lauter Contraria bom Reich Gottes erfahren. Da habe er Abichied genommen und ihnen die Gemeinichaft gefündigt. Die bornehmften Baupter hatten ihn gu halten gesucht, aber er fonne nicht anders und mare genothigt, eine Detlaration in gelinden Terminis ju publiciren und feine Grunde anzugeben. Collten fie ihn bann nach ihrer gewöhnlichen praxis mit Schmähreben verfolgen, jo habe er noch Bieles in Referve. daß er ihre Schande aufdeden konne. - B. M. Mühlenberg jagt hier in feinem Tagebuch, daß er bemfelben die große Sunde gu Bemuthe führte, daß er heimlich mit diefen Leuten Bemeinschaft gehabt und boch fich vor feinen Gemeinen bagegen mit boben Expressionen verwahrt habe. Geine gehabten Reservationes mentales seien ein Greuel vor Gott. Die evangelijche Lehre habe ihre eigene Kraft und man brauche fie nicht mit Betrug und Lift zu appliciren. Lifchn erkannte und geftand das auch zu und bat, ihn in's Gebet mit einzuschliegen. Er war gewillt, mit dem neuen von ber Claffis aus Holland gefandten Prediger in Connection zu treten, wenn man ihn nicht zu hart an die Artifel von der Synode von Dordrecht, besonders de absolute deereto, binde, mas wider die beil, Schrift und Erfahrung fei. "Rach ber Zeit hat er feine Deflaration mit moderaten Terminis publicirt und fich mit den reformirten Predigern vereinigt. Er wohnt über der Gujquehanna, ullwo er ein groß Stud Land gefauft und ben Reformirten prediget." Es icheint, dag Lifchn ipater burch feinen Bandel großen Anftog gab. Schon in einem Brief vom 26. Februar 1753, der fich in ber Shaum'iden Correspondeng befindet, ichreibt Rit. Aurt an Schaum: "Bon Beren Liichn habe betriibte nachrichten. Gott wende Alles jum Beften und erbarme fich ber Beerde und fende treue hirten nach seinem Bergen!" Lijdh wurde im Jahre 1760 aus ber reformirten Synode ausgestoßen, jog fich auf fein Landgut am Codorusfluß zurud nicht ferne von Port, ftarb hier 1781 und wurde bei der "Bolf's Rirche" begraben. G. Register of Morav. 1727-1754, p. 129. Memor. of the Morav. Church, Vol. I. p. 26. Rev. M. Schlatter's Life and Travels, by Rev. H. Harbaugh 1857; p. 153. 155. 166 f. 171. 177 f. 184. 187. 229. 244.

48) (S. 350.) Joh. C Fr. Cammerhoff (jo ichreibt er fich felbst) war am 2. Juli 1721 ju Gillersteben geboren in ber Räge von Magdeburg und besuchte zu seiner Borbildung die be-

fannte Schule zu Rlofter-Bergen bei berfelben Stadt. Er bezog 1738 bie Universität Jena, um fich für ben Rirchendienst vorzubereiten. Bier tam er in Berührung mit Berrnhutern, ging fofort 1743 in das Prediger-Seminar derfelben zu Schlog Marienborn, Kreis Budingen, Großherzogthum Beffen und trat ihnen völlig bei. Im Juli 1745 machte ihn Zingendorf ju feinem Brivatfefretar. Im Mai 1746 wurde er zu Zenst bei Utrecht zum Predigtamt ordinirt und für den Dienst in Rord-Amerifa bestimmt. Um Spangenberg, ber feit November 1744 bem Berrnhuter-Befen in Amerita vorstand, an bie Seite ju treten, murbe er ju London im September 1746 jum Bijchof ordinirt, fegelte im felben Monat von London ab und tam am 10. Januar 1747 nach Bethlehem. Er ftand feinem Arbeitsfeld mit großem Gifer vor, nahm fich ber Bemeinden, Schulen und Miffionen mit Sorgfalt an, bereifte bie Stationen in Bennfplvanien, Rem-Berfen und Maryland und fandte feine Berichte an Bingendorf über bas Wert ber Brübergemeinde in Nord-Amerita, Beft-Indien und Surinam. Er hatte fich nach Annahme des Berufs für Amerita verheirathet mit einer lieflandiichen Baroneffe Anna von Bahlen. Aber der ichweren Arbeit war feine fonft ftattliche Rörperfraft uicht gewachsen. Bon einem Bejuch ju Onondago, dem hauptfit der "Seche Rationen", brachte er ben Reim ber Auszehrung gurud und ftarb im 30. Lebensjahre am 28. April 1751 gu Bethlehem, Ba. Geine Gattin fehrte im felben Jahre nach Europa gurud. Freiherr von Schrautenbach ichildert ihn als einen jungen Mann "von einem gemeinnutzigen, theilnehmenden, freundichaftlichen Gemuthe, vielem Beift, vielem Muth und Energie im Dienft bie Beilandes und ber Brüdergemeinde und einer ichatbaren Gelehrsamkeit in Philosophie und Rirchengeschichte." Regist. of Members of the Early Morav. Church, Bethlehem, Pa. 1873, p. 40. 74. — Memor. of the Morav. Church Vol. I. p. 28. 125. - L. C. Freiherr von Schrautenbach, ber Braf von Bingenborf und die Brubergemeinde feiner Beit, Gnadau 1851, p. 417 f .- Lostiel's Gefchichte u. f. f. p. 361. 362.

49) (S. 350.) Hier folgt im M. S.: "Unfere Borsteher und Aelteste werden nach und nach unter sich selber uneinig und find nahe bei einem öffentlichen ärgerlichen Riß, nachdem sie nicht mehr so viel mit den Herrnhutern zu sechten haben."

50) (S. 350.) Im Tagebuch M. S. ist hier beigefügt: "Die englische Epistopal-Gemeine hat einen Prediger von ihrer Societat, aber fie find mit einander gerfallen, daß er nicht prediget." Die "Gesellschaft zur Berbreitung des Christenthums" zu London fandte Miffionare in die ameritanifchen Colonien, um für die Glieber ber Epistopalfirche zu forgen und fie in Gemeinden zu fammeln. Auch lutherischen schwedischen Gemeinden fandte fie Missionare, wenn diefe in Ermanglung ichmebifcher Baftoren barum baten und ber Dienft in Englisch Bedurfnig murbe. Bifchofe biefer Rirche gab es in ben Colonien nicht. Die Beiftlichen und Gemeinden ber ameritanischen Colonien ftanben unter ber Oberaufficht bes Bijchofs von London, ber in ben einzelnen Provingen einen Geiftlichen au seinem Commissionar ernannte, natürlich ohne bischöfliche Prerogative. Die Ordination gum Deacon und Briefter (Bresbyter) mar somit nur in England zu erlangen. Um Die Berausgabe ber Correspondeng ber Miffionare, die in bem Archiv ber Gesellichaft gu London niedergelegt und ein hochft wichtiger Beitrag auch zur Colonial-Geschichte ift, hat fich Dr. B. St. Berrn, bermalen Biichof in Jowa, hobes Berbienst erworben. - S. M. Mühlenberg fahrt bann in seinem Tagebuch fort: "Ginige von ben Englischen geben in bie Berrnhuter-Rirche, weil Abberg bann und mann Die Teutich-Reformirten haben bisher ben muthwilligen Gunder Cafpar englisch predigt. Schnorr jum Brediger gehabt, welcher letlich vor bem öffentlichen Stadt- und Land Gerichte wegen einer begangenen Rothzuchtigung bestrafet worden. Ein Mennonist warf mir vor, daß Cafpar Stöver, ein fogenannter lutherifder Prediger, neulich einen Brogeg gehabt und fich im Birthshaus fo befoffen, daß er vor vielen Leuten von allerlei Befinntheiten die Stube voll s. v. vomirt habe. 3ch jagte ihm aber, daß er nicht in unferer Berbindung ftunde u. f. w. Ginige von ben ehrbaren Reformirten, welche fich ichamen zu bem Cafpar Schnorr zu halten, geben mit in bie berrnhutischen Berfammlungen. Vorerwähnte Sachen werden fleifig in den teutichen Zeitungen gerühret und a particulari ad universale gerechnet. Dben darauf ift noch ein Mensch gefommen, ber fich Carl Rudolph, Bring von Bürttemberg, nennt, fich für einen lutherijchen Pfarrer ausgibt, im Lande herumidmarmet, in den Wochentagen huret, fliehlt, fauft und frift und an ben Sonntagen predigt, uns als gräßliche Bietiften ausschreiet und vie Berrnhuter auf eine marttichreierische Beije refutirt. Er hat fich mit bem lafterhaften Bfarrer Andrea vergejellichaftet, mit bemiliben das Abendmahl öffentlich ausgetheilet und bereits viele Aergerniffe geftiftet. Davon mare Bieles ju melden!" Das in Philadelphia befindliche Eremplar des Tagebuche jagt: "Mit vorerwähnten Sachen machet fich ber teutide Zeitungsichreiber Chriftoph Sauer febr luftig und publicirt es mit Roten auf's gange Ministerium in fieben Provingen." Ueber ben bier auch genannten und uns jonft begegnenden Carl Rudolph fagt S. M. Mühlenberg gelegentlich ber Reije Rit.

Burt im M. S. vom Marg 1748, bag berfelbe feine fündliche Comobie querft in Georgien gespielt habe und taum dem Galgen entronnen fei. Bon dort tam er nach Carolina, Birginien und Darhland. In Maryland bediente er ein paar Gemeinden, nämlich Deutsche und Frifche. "Endlich tam er auch nach Bennintvanien und fuchte in Philadelphia und im gangen Lande unfere Gemeinen zu beunruhigen und zu trennen, vereinigte fich mit dem Pfarrer Andrea wider une, machte lafterhafte pasquils auf une und trieb es jo arg wie er konnte. Endlich hat ihn ber Andrea mit einem Recommandationefdreiben nach Raritan geschickt. Goldes Schreiben zeigte er nur Ginigen, Die etwa præjudicia gegen uns haben mochten. Den Andern brachte er einen freundlichen G:uf von und und erforichte, wie fie gefinnt waren. Ehr folche von und Nachricht erhalten tonnten, hatte er fich ichon einen Saufen leichtgläubiger Menichen anhängig gemacht. 218 nachher uniere Dejeription verlangt und gegeben mar, fo arbeitete er bagigen und ftellte ben armen Leuten mit allerlei practiquen vor, wie gefährlich ihre Berbindung mit uns ware, weil wir in Teutichland in den vornehmften gandern und Städten tonigliche und fürftliche Mandata wegen ber Bietifterei [gegen uns hatten] und nicht ale lutherisch anerkannt wurden und dergleichen Infinuationen mehr. Berftanbige Leute, die unfere Arbeit und Predigten an ihren Bergen etwas gefühlt hatten, faben gleich, bag es gröblich verfehlt war, widerstanden ber andern Partei und ichloffen ihre gwei Kirchleins ju vor bem Satansfnecht, überliefen uns mit Briefen und Gefanbichaften, baten wir follten boch unjere Sand nicht abgi. ben wegen des groben Bergebens, daran bie Unverftanbigen und Leichtgläubigen meift Schuld gewejen. Gie tonnten nicht leugnen, daß fie anfangs felbst gemeint, ber Mensch mare von uns gefandt, weil er von uns Bruge mitgebracht und fich fromm gestellt hatte. Wir gaben ihnen nöthigen Berweis und liegen uns ihre verwirrten Umftande jammern, versprachen auch auf vielfältiges Unhalten den Berrn Rurt noch einmal auf vier Wochen zu senden, vielleicht würden wir bald Briefe von unfern hochm. Batern betommen und weiter feben, wie es geben follte. Der Carl Rudolph hatte icon eine ichriftliche Bocation unter ihnen verfertigt und von feinem Unhang untergeichnen laffen. Die Englischen baberum wollten mit ihnen halten, ebe fie muften, mas es für eine Bewandnig mit bem Menichen hatte. Als fie aber unfere Defeription vernahmen und dabei gemahr wurden, daß der Menich öffentlich dafelbst anfing zu huren, zu ftehlen und in allen Wirthshäusern fich bollaufan, fo bantten fie ihn ab und der teutiche Saufe war froh, dag er ihn los murbe. Bon ba zog er nach bem andern Ende von Reu-Jerjen, wo auch Teutiche wohnen, blieb aber nicht lange, sondern tam wieder nach Philadelphia, ließ fich werben als Soldat nach Reu-England, jag eine Beile un Gefängniß und wo er jett ift weiß man nicht. Go grob der Gatan wider uns haufete auf Raritan, jo hat er doch wenig profitiret mit feinem Berläumden, benn die Rechtichaffenen wurden baburch offenbar und friegten ein beffer Licht von bem Lafterwort Bietismus, woran ber alte Pfarrer Berfenmeger [in der Proving Neu-Port], Andrea und bergl. im Finftern noch machen." Dieg ein Gegenftud jur Lancafter-Geichichte. Der oben ermahnte reformirte Baftor Schnorr, nicht ohne Talent als Redner, aber ein grundschlechtes Subjekt, war zur Zeit der Ankunft S. M. Mühlenbergs ichon thatig in ber Umgegend von Lancafter. Er mar frech genug, Leuten, Die übel bon ihm redeten, Brogef auguhängen, mobei freilich ber Beugenermeis gegen ihn leicht beigubringen Run publicirte er aber ein Pamphlet, in dem er fich mit vielen Bibelipruchen ichon zu maichen suchte. G. Sauer's Benniplo. Nachr. Juni 16. 1750. St. CXXI. — Ueber ben bemoralifirenden Ginfing folder Subjette und die Apathie der Obrigfeit in der Sache beklagt fich S. M. Mühlenberg auch in seinem Schreiben an Benjamin Franklin vom Jahr 1754. S. Life and Corresp. of Rev. W. Smith, D. D., Vol I. Chapt. V. p. 67 ff.

51) (S. 350.) Im M. S. ist beigefügt: "worauf die Zinzendörfer mit Schmerzen warteten."
52) (S. 351.) Im M. S.: "Ich bat den lieben Gott, er möchte uns lieber zu einer andern Zeit nach seinem gnädigen Willen züchtigen, damit die schadenfrohen Zinzendörfer nicht eine verfehrte Construktion darauf legen dückten, welches Gott erhörete."

53) (S. 351.) Dieß ist Conewago. S. p. 193 N. Ausg.

54) (S. 352.) Sonst wohl Monacass, die Gegend des im Jahr 1745 gegründeten Fre derict own in Maryland. Monocacy war die erste in Maryland gebildete lutherische Gemeinde und wurde wahrscheinlich zuerst bedient von Pastor David Candler im Jahr 1743, obwohl die Ansiedelung dort begann schon um 1730—1732. Wohl bald nach diesen Jahren wurde die Gemeinde organisitet. Glieder, welche nahe dei Fredericksom wohnten, das später gegründet wurde, hatten zuvor zur Monocacy-Gemeinde gehört. Die Kirche stand an der ersten, durch jenen Theil des Landes eröffneten Landstraße, welche von Lancaster über York und die Conewago-Ansiedsung sieht Hand own Frederick den Monocacy-Fluß schneidet und an den Potomac und nach Birginien sich sortsetzt. Auf dem westlichen User des Flusses, wo die Straße über den Fluß sührt, stand die Kirche. Die Gemeinde ersitt bedeutenden Versus durch die

Separation bes Anhangs ber Berrnhuter und bie Gründung von Graceham, wohin viele von diefen überfiedelten; ebenfalls durch das Wachsthum der Gemeinden gu Frederic, Boodsboro und anderen Orten. Gegen bas Ende bes Jahrhunderts murbe bie Stelle völlig aufgegeben. Das Rirchlein ift verichwunden und fogar feine Eriftenz beinahe vergeffen. Die Gemeinde mar bis jum Abichluß ihrer Geschichte mit der Frederick-Gemeinde amtlich verbunden. Die Geschichte der succesfiven Baftoren ift dieselbe in beiden Gemeinden.

55) (S. 352.) Eigentlich Georg Rinte; seine Frau hieß Johanna E. Er mar ale deacon ordinirt worden 1744, hatte in verschiedenen Landdistriften gewirft und ließ sich nun 1747 in Monacajn nicder. S. Register of Members of the Morav. Ch., by W. C. Reichel, 1873 p. 75.

50) (S. 355.) Dieß ist das von uns in Berbindung mit Monocach erwähnte Frederick.

town, Mb. Gine jorgfältig verfaßte Befdichte diejer Bemeinde verdanken wir ihrem um fie mohlberdienten Paftor Dr. Georg Diehl; sie findet sich im Evang. Review, April 1856. 3hm ftanden die Kirchenregister u. f. f. der Gemeinde offen und ohne Zweifel hat er alles Wiffenswerthe aus ihnen mitgetheilt. Seither haben fich uns neue, fichere und höchft wichtige Quellen erichloffen, eine in Manufcript vorhandene, im Jahr 1733 von Dr. D. F. Schäffer, der im Jahr 1808 bie Bemeinde als Baftor aufrat, verfagte und von Brof. Dr. C. C. Ch muder aufbewahrte Beidichte der Gemeinde; die Sallisch en Rachrichten, die fich über die Beriode von 1742-1785 erftreden und von Dr. Dieht feineswegs erichöpfend behandelt wurden; bie in Manufcript vorhandenen Tagebucher Dr. B. M. Muhlenbergs; das Manufcript- Brotofoll des Ministeriums von Benniplvanien von 1781-1810 und die gedrudten Berhandlungen von 1811 bis gur Kormirung der Synode von Maryland und Birginien 1820, mahrend welcher Zeit die Gemeinde mit jenem Ministerium verbunden blieb; ferner gewisse Driginalbriefe von Beamten ber Bemeinde und von Baftor B. Dt. Baufihl an Baftor J. B. Schaum gu Dorf aus den Jahren 1751-1753; Memoranda betreffend Baftor Saufihl von weiland Achtb. Brant Maher von Baltimore, im Befit ber Familie beffelben. Siezu fommen noch einige minder bebeutende Quellen. - Söchst mahricheinlich haben sich Deutsche ichon um 1729 oder 1730 in ber Wegend von Frederick, bie damals Manaquafn hieß, niedergelaffen. Bewiß ift, bag von 1730 an der Gouverneur von Birginien und nachher Lord Fairfax fich bemuhten, Anfiedler in das Chenandoah-Thal ju giehen, und daß die in ihrem Dienst ftehenden Ugenten Alles versuchten, um Deutsche aus Benniplvanien und Hollander aus Rem-Berjen und in Philadelphia anlandende Emigranten nach Birginien ju loden. Es war wohl im Jahr 1732, daß Jost Bite, ein Deutscher, und Jacob van Meter. ein Solländer, fich verbindlich machten, zweihundert Familien auf einem ihnen abgetretenen Landftrich anzusiedeln. Gie bereifeten zu dem Ende Bennighvanien, New-Jerfen, Deutschland und Holland. Der Weg für die Anfommlinge führte von Benniplvanien ber über Lancafter, Dort, Sannober, Connemago, über den Monocacy etwa gehn Moilen nordlich vom jetigen Frederick und biefen Leuten entgingen bei ihren geubten Augen bie Borguge und Die Schonheit jener Landidjaft nicht. 5. M. Mühlenberg erzählt, daß zwischen 1742, in welchem Jahre er ankam, und 1747 bie Salfte feiner Gemeinde zu Provideng an die außersten Grengen von Bennsploanien gog und nach Marpland und Birginien. Und biefes Banbern hatte ichon fruher begonnen. Go entstand gehn Meilen nördlich von Frederick bie Monocacy-Gemeinde. Gie mar die Mutterfirche in jener Gegend und von ihr stammt auch die gu Frederick ab. Noch 1747 spricht Muhlenberg von beiden als einer Gemeinde (Ball. Nadyr. p. 234-238 A. Ausg.). Die Gründung der Stadt und ihre Erhebung jur Sauptstadt des Countys gab der Gemeinde ju Frederich bald größere Bedeutung. wurde Frederick angelegt 1745; 1747 wurde das County formirt. In den Kirchenregistern der Iutherijchen Gemeinde ift die erfte Taufe, an bem Gohnlein Friederich Unfults von Baftor Wolf vollzogen, am 22. August 1737 einzetragen. Aber daß die Taufe in Frederick geschah, ist damit nicht gejagt. Wahrscheinlich mar fie vollzogen im Raritan Gebiet in Rem-Berfen, von mo die Eltern hergezogen fein mochten und wo der une längst bekannte G. A. Wolf damals paftorirte. Dr. Schäffer fagt: "Eine Gemeinde exiftirte im Jahr 1741; benn in biefem Jahre murben Kinder getauft und in die Rirchenbucher eingetragen. So unvolltommen aber auch dieje find, fo ift boch beutlich, daß im Jahr 1743 eine Stätte für den Gottesdienst erbaut ober gefauft murde. Damals war David Canbler Baftor." Genau läßt fich die Zeit der Gemeinde-Organisation nicht angeben. Canbler fand ichon eine organifirte Gemeinde bor, wie damale überhaupt je und je Bemeinden fich organisirten auch ohne Baftor. Bon Baftor Canbler miffen wir wenig; er mar angefiedelt in Beidelberg Township im jegigen Adams Co., Ba., etwa eine Meile vom jegigen Sannober. Dort versammelte er zuerft die Leute im seinem Saufe gum Gottesbienft, aber ichon im erften Jahre wurde eine Kirche von Baumstämmen (Log Church) erbaut, nahe bei feiner Wohnung. Er bediente die Gemeinden zu York, Conewago, Monocacy und Frederick. In den Gemeinden öftlich

vom Susquehanna findet fich feine Spur von ihm. In ben Conemago Rirchenbuchern find amiichen August 1738 und Mai 1744 die Taufen von vier feiner Kinder eingetragen. Er felbst fam erft im Jahr 1748 nach Conewago und begann das Kirchenregister, wo denn auch früher gehaltene Taufen nachträglich inseribirt werden fonnten. Aber noch im Jahr 1744 ftarb er und wurde zu Conewago begraben. Rad feinem Tode fam die Gemeinde zu Conewago im Degember 1744 unter die Sand bes uns langft von Laucafter aus befannten Lars Myberg. eines verfappten herrnhutere. S. M. Mühlenberg jagt uns (Galleich: Nachrichten p. 232), baß Miberg eine Beit lang auch die Gemeinde gu Monocacy bediente und fie haufig besuchte. Er mag wohl auch gelegentlich in Frederick gepredigt haben. Als er nun aber Ende 1745 oder Anfang 1746 fich ale Berrnhuter fund that und einen Miffionar von Bethlebem in Conemago und Monocach einführen wollte, mußte er weichen. Aber lettere Gemeinde wurde barüber zerspalten und bie Berrnhuter fingen für fich in Graceham an. Mühlenberg meldet, daß auch die Frederick Gemeinde Schaben burch bie Berrnhuter-Umtriebe erlitt. Und nun unter biefen Schwierigfeiten manbte fie fich im Commer 1746 an die Bereinigten luther. Baftoren in Bennfplvanien und ftellte fich unter beren Fürjorge (Gall. Nachr. p. 234). Mühlenberg, der fie damals nicht jelbst besuchen konnte, bat G. Ras mann, Baftor ber ichwedijchen Wicaco Gemeinde ju Philadelphia, der Deutich nothburftig zu predigen wußte und die Gemeinde zu Lancaster, als Nenberg auch diese hatte verlaffen muffen, regelmäßig besuchte, die Gemeinde zu Frederid ebenfalls zu besuchen und dies geschah im Oftober 1746. Um 31. des Monats predigte nasmann in der neuen Stadt Monocacy und taufte einen Jüngling von 19 Jahren und feche Rinder. Er veranlagte den Ankauf eines großen und gut gebundenen Rirdenbuche, in welchem er eintrug, bag und wann er predigte und die von ihm verrichteten Taufen und gab Unweisung, die Gintrage von Canbler und alle andern borhandenen Gintrage in dieg Buch zu copiren. Bor Oftobir 1746 murben fo vierundfünfzig Taufen eingetragen. In jenem oder Anfangs bee folgenden Jahres wurde Frederid und Monocach von dem elenben Rarl Rudolph heimgesucht; er gab fich fur einen luthrijden Brediger aus und zeigte Zeugnif und Siegel, die natürlich Betrug waren. Lange trieb er es auch hier nicht, jog nach Conemago, Neu-Solland, wo er bem alten Bal. Rraft ben Rirchenrod ftabl, tauchte im Rovember 1747 am Ravitan in New-Berfen auf und nachher auch in Baftor Dartwig's Gemeinden in Dutcheg Co., N.-9). Auch ein gewiffer Schmib, feines Weichäfts Bahnargt, ber in Deu-Sannover mohnte, ichon im Jahr 1736 Baftoralhandlungen vornahm, nach Mühlenberg's Anfunft vergeblich eine Gegengemeinde ju bilben judte und 1743 den Ort verließ, fuchte in Die Gemeinde einzudringen, jedoch ohne Erfolg, auf ber Rudfehr aus Birginien im Jahr 1747, fand aber wenig Unhang (Ball. Nachr. p. 238). In biefem Sahre fonnte Mühlenberg, bem bie burch die herrnhuter in den von Baftor Candler fruher bedienten Gemeinden angerichtete Berruttung fehr zu Bergen ging, diefe felbst besuchen und er aibt uns ausführlichen Bericht über feine Reife, auf welcher ihn Schullehrer Jac. Lofer begleitete; Ball. Radr. p. 224-245. Sier ift gu beachten, mas fich p. 234 findet. Offenbar fehlte es ber Monocacy-Gemeinde noch an einer entschiedenen confessionellen Bafis und diesem Mangel half Mühlenberg nun ab und trug bas darauf Bezügliche in englischer Sprache in's Rirchenbuch ber Bemeinde ein, jo bag die weltlichen Behorden im Falle gefetlicher Schwierigkeiten über den entichieben lutherijden Charafter diefer Bemeinde im Rlaren waren. Auch gegen nichtlutherijche Gindringlinge ficherte er biefelbe. Um 25. Juni ritt er nun gehn Meilen weiter und gelangte nach Frederic, mo er benn mit vielen Gliedern der Monocacy-Gemeinde gusammentraf, die megen des Regenwetters nicht nach Monocach hatten tommen können. Er brachte von ba bas Rirchenbuch mit oder fand ein anderes hier vor und die meisten Lutherischen unterichrieben die von ihm eingetragenen Artitel, nur wenige hielten zu bem bereits genannten "Empiricus Schmid", wie Mühlenberg ihn in feinem M. S. Tagebuch nennt. — Es ift mahrich inlich, daß Frederick nach jenem Bejuch Muhlenbergs gelegentlich von einzelnen ber Bereinigten Baftoren von Benniplvanien bejucht murbe, bejonders von 3. 5. Schaum, ber von August 1748 an Conemago jeden Monat einmal besuchte. Gegen Ende 1749 jog ber alte Bal. Kraft nach Frederick und obwohl fich nicht beweisen läffet, bag bie Gemeinde ihn als ihren Paftor annahm, fo predigte er ihr doch hie und da und hatte einige Anhänger. Dort ftarb er auch, wie uns die Schaum'iche Correspondenz belehrt, im Jahr 1751. Ueber ihn haben wir anderswo berichtet; f. p. 38 f. u. a. a. D. - Roch ein anderer "unordentlicher", Ramens Streiter, ber, wie aus einem in ber ermähnten Schaum'ichen Correspondeng befindlichen Briefe aus Frederick vom Oktober 1751 beutlich hervorgeht, nicht ordinirt war und schon im Jahr 1743 an den Gemeinden Indianfield und Alt-Gofchenhoppen geftanden hatte, aber mit ihnen in Zwiejpalt gerathen mar (Mühlenberg's M. S. Tagebuch), brang in Frederic im Jahr 1751 ein und ftiftete Unruhe. Auch er fand etliche Anhanger, aber ber ftarfere und beffere Thil berief fich auf jene Artitel, miderfette fich Streiter und in Folge ihres bringenden Bittens murbe von ben jett be-

reits zur Snnobe formirten Baftoren in Benninivanien beichloffen, daß Baftor 3. S. Schaum fich ihrer annehme. Er besuchte fie in den Jahren 1751 und 1752. Der englische Baftor in Frederick erhob, wie ein Brief der Schaum'ichen Correspondenz vom 2. Februar 1752 beweift, Rlage gegen Streiter, daß berfelbe, obwohl nicht ordinirt, Sochzeiten halte. Die Sache murbe dahin entschieden, bag, wenn Streiter feine Ordination beweifen tonne, moge er Leute verebelichen, jolle fich aber auf bie Deutschen beschränken. Bei einem Berjud, die Gemeinde zu vereinigen, um bann gemeinsam einen tüchtigen Baftor berufen zu tonnen, murde von Seiten der Freunde Streiters ber Borichlag gemacht, ihn nicht geradezu fortzutreiben, jondern ihn auf ein Jahr als Baftor anzunehmen. Da= mit war feinen Begnern eine Falle gelegt, in welche fie aber doch nicht gingen. Run fam aber im 3. 1752 ein regelmäßig ordinirter, tuchtig gebildeter und begabter Baftor, Bernhard Dichael Saufihl - feine anglifirten Rachtommen fchreiben fich Houseal - nach Frederick. Er fieht in naher Bermandichaft zu ber Mager-Familie, über welche wie über Baftor Saufihl und feine Defcenbenten i. Memoir and Genealogy of the Maryland and Pennsylvanian Family of Mayer, which originated in Free Imperial City of Ulm, Wuerttemberg, 1495-1878, by Brantz Mayer (Baltimore 1878). Saufihl mar im Jahr 1727 geboren in ber bamals freien Reichsftadt Beilbronn, jett ju Burttemberg gehorend, mo fein Bater als Lehrer an ber ,, guten Schule" wirfte. Seine theologijde Ausbildung erlangte er ju Stragburg, wo er am 20. April 1746 als stud. theol. inscribirte (laut amtl. Mittheilungen aus Burttemberg und Stragburg), und nachher bie Ordination als Miffionar fur Reu-Schottland ju Rotterbam burch bas lutherijche Confiftorium ber Stadt. Bier trat er auch in bie Che mit Gybilla Marg. Mager, Tochter bes gewesenen ftabtifchen Notar Chriftoph Barthol. Mager aus Ulm, der in diefer Stadt in hohen Ehren ftand, aber aus uns nicht genügend bekannten Urfadjen mit feiner Familie nach ber Neuen Belt jog. Die Kamilie gelangte im Frühjahr 1752 nach Annapolis in Marpland, wo Daniel Dulang wohnte, ber ben Landstrich eignete, auf welchem Frederid erbaut wurde und durch ben fie vermuthlich veranlagt murbe, dorthin ju gieben. Er mag mohl ben jungen Saufihl auf die vatante luth. Gemeinbe baselbst gewiesen haben. Bedenfalls steht fest, daß er am 30. Mai 1752 berjelben ein Grundstüd jum Bau einer Rirche formlich zum Geschent machte. Wohl mag Saufihl, wie aus einem Schreiben in ber Schaum'ichen Correspondenz vom 20. März 1752 hervorgeht, noch vor Mai hingezogen fein, fand aber die Bemeinde in fläglichem Buftand. Streiter hatte noch feinen gah an ihm haltenben Anhang und beeinflugte durch benfelben auch ben übrigen Theil ber Gemeinde. Auf Anweis fung beffer gefinnter Glieder holte er fich fofort Rath bei Baftor 3. S. Schaum gu Port. Indeffen ftellten fich Schwierigkeiten ein; er mag wohl einem Theil der Bemeinde gedient haben jeit Mara 1752, als eigentlicher Baftor tritt er erft auf im Anfang bes Jahres 1753; aus Mühlenbergs Worten Sall. Nachr. p. 635 geht hervor, bag er querft nur versucheweise und unter ber Bebingung feines Anichlusses an die luth. Synode von Penniglvanien angenommen wurde. Widerspenftige und unordentliche Leute in der Gemeinde machten ihm den Anfang nicht leicht, besonders da er auf Rirdenzucht brang. Indeffen wirfte er hier bis Dezember 1758, trat am 3. Abventosonntag bie Trinitatis-Gemeinde gu Rcabing, Ba., an und jog nach Reading, wo er nur bis 1763 verblieb und bann für turge Beit in Gafton, Ba., verweilte. In den nächften Jahren läßt fich fein Lebensgang nicht im Einzelnen verfolgen. Er besuchte einen ebenfalls im Jahr 1752 eingewanderten Bruder, ber fich in Gud-Carolina angesiedelt hatte, trat im Jahr 1765 in Philadelphia auf und amtirte für einen ungufriedenen Saufen, der fich von ber dortigen luth. Gemeinde vorübergehend lobrif, moruber hausihl sich mit ber Pennsylvanischen Synode gerwarf und ferner in den hall. Nachrichten nicht mehr erwähnt wird (p. 1234, § 4. 1207; 1188 "Bürttembergijche Orator"). Um bas Jahr 1770 wurde er Baftor ber alten hollandisch-lutherijden Gemeinde gu Rem = Dork, welcher er Sollanbifch, Deutsch und Englisch predigte. Er blieb zu Dem-Port, bis die Englander 1783 die Stadt räumten. Er war im Berwaltungerath bes New-Port College und Hofpitals. Nach bem Friebensichluß fand er es als entichiedener Unhanger der Krone Englands rathjam, fich mit andern jog. Lonalisten fortzubegeben, und er veranlagte Blieber feiner Gemeinde, welche feine politifche Anficht theilten, mit ihm nach Salifar ju gieben. Um nun bier ale Miffionar von ber großbritanischen Soc. for Propag. the Gospel Unterftutung empfangen zu konnen, begab er fich 1785 nach London. wurde vom Bijdhof von London ordinirt und wirfte nun als deutscher Miffionar und Baftor ber futh, Gemeinde ju halifar bis ju feinem Tod am 9. Marg 1797. Geine Rinder ichwangen fich ju hoher gefellichaftlicher Stellung empor. Zwei feiner Sohne murden Chirurgen der britifchen Alotte: ein britter biente im Stabe bes Bergogs von Rent; zwei feiner Tochter heiratheten Difigiere ber britifchen Flotte, vier andere Offiziere ber britifchen Armee und die jungfte einen Capitan B. Genmour, einen Reffen des Bergogs von Somerjet. Die Familie hatte feine Urjache, ihren Lonalismus zu bereuen. Rehren wir zurud nach Frederid. Roch vor Baufihl's Abgang fandten bie

Beginten ber Gemeinde im November einen Boten an Mühlenberg (Ball. Rachr. v. 734) mit ber Bitte um einen Bejuch, um über ihre wichtigen Angelegenheiten mit ihm zu reben. Ginen gmeiten fandten fie im Dezember und Duhlenberg fagt, daß er diefen losgeworden fei nur indem er mit ihm ging, wobei der Chirurg Martini aus Berlin, Schwiegersohn des fpater gu nennenden Paftor Schartlin aus Bürttemberg, ibn begleitete. Dit großen Beichwerden famen fie bei naffer, ranher Bitterung an Ort und Stelle. Dier fanden fie allerbings Schwierigfeiten. Die beutichen Anwohner in Maryland waren nach dem Gefet der Broving verpflichtet, jur Erhaltung ber Baftoren der englischen Spitopalfirche beigusteuern. Dit lettern mar den Deutschen nicht gedient und nun follten fie noch bagu ihre beutschen Baftoren und Schullehrer erhalten und ba es unter biefen Umftanden doppelt ichwer war, tuchtige Paftoren und Lehrer ju gewinnen, fo ichlug Alles gum Unheil der Gemeinden an Alt und Jung aus. Hun mar in Frederick der englische Baftor vor Rurgem gestorben. Die Leute meinten nun, man konnte von der Obrigfeit es fich erbitten, entweder ben beutschen Lutheranern die Rirchentage für ben englischen Baftor zu erlaffen oder die Tare für die Berforgung ihres deutschen lutherijden Baftors zu verwenden, oder auch einen Baftor hinzuftellen, ber in Englisch und Deutsch funktioniren konnte. Und nun war Mühlenberg ber Mann, ben fie als den Paftor für ihr County gerne gehabt hatten und der in Englisch und Deutsch gedient hatte: ließe er fich aber barauf nicht ein, fo follte er jebenfalls ihre Sache bei ber Brovingobrigfeit führen. Letteres war er willig zu thun jo weit es ginge, machte ihnen aber feine hoffnung, bag fie von ber Rirdentage frei würden und daß er felber ihr Baftor murde, mar unter feinen Berhaltniffen außer aller Frage. Er wurde nun auch von den Aelteften der englischen Bemeinde gedrängt ihnen ju prebigen in ihrer Rirche. Ebenjo öffneten die Deutsch-Reformirten, Baftor und Rirchenrath, ihm ihr Gotteshaus, ba die Lutherijden noch feine Rirche hatten. Mühlenberg predigte fojort am Sonntag in beiden Rirchen. Am Moutag Abend wurde ihm von ben Englischen angetragen, ihr Baftor au werben; die Dbrigfeit gebe damit um, zwei Baftoren fur ben Diffrift zu bestimmen, bon benen ber eine ben Deutschen bienen könnte; fie feien geneigt in diesem Sinne mit Bittichrift ju wirken beim Bouverneur. Ratürlich fonnte Mühlenberg fich auf ihren Borichlag nicht einlaffen, bat fie aber, ben Deutschen ihren guten Billen ju geben, mas fie auch sofort burch Fürbitte beim Gouverneur thaten. Mühlenberg versuchte auch burch fein Bort ju Gunften ber Deutschen ju mirten und wie er fpater hörte, jo war Ausficht ba, daß den Reformirten und den Lutherijden ein Thill der Diffrittsfirchentare follte jugewendet werben. Leider ftund es aber funf Jahre an, bis die Lutheraner ju Frederick nach dem Weggang Saufible mit einem regelmäßigen Baftor verforgt wurden. Rur gelegentliche Mushilfe murde ihnen in biefem Zeitraum zu Theil. Bergebens wendeten fie fich wieder im Sahr 1761 im Auguft an Dublenberg, ihr Bafter zu werben (Ball. Rachr. p. 948); im Rovember besuchte ihn ein Aeltefter ber Gemeinde (p. 872) und Mühlenberg trug in diesem Monat bie Stelle bem Baftor 3. C. Sartwig an, der fie aber ablehnte, jedoch im folgenden Juni Frederick besuchte und die dort erbaute lutherifche Rirche einweihete. Die Gemeinde aber trat er nicht an. 3m Degember 1762 melbet Muhlenberg, bag fich in jener Gegend großere und fleinere Gemeinden f.it Sahren hirtenlos befinden und daß sie auf ben Synodalversammlungen um Silfe baten und willig feien, etwaige Reisetoften ber Baftoren zu verguten (p. 953). 3m Jahr 1763 vor Oftober trat Baftor Joh. Samuel Schwerdfeger - fo fchreibt er felbft feinen Ramen - Die Stelle gu Frederid an, hatte aber, als bei ber Shnodalversammlung am 18. Oftober Baftor Gerod bou Lancaster diese Angelegenheit vorbrachte, noch feinen formlichen Ruf von der Gemeinde erhalten, mas aber nun wohl geschah nach Ordnung ber Synode (p. 1130). Schwerdjeger mar, wie aus einem in bem Sall. Archiv befindlichen Schreiben bes Superintendenten Lerchen gu Reuftabt an der Mijd, Mittelfranten in Baiern, bom 27. Febr. 1755 hervorgeht, dajelbft als ein armer Baife erzogen worden und wurde dort entlaffen nach feche Jahren mit dem Rathe, nicht zu ftudiren, fondern bas Schreiberfach ju ergreifen. Gleichwohl bezog er bie Universität Erlangen, hörte dort ein halb Jahr bald theologische, bald juriftische Borlefungen, trieb fich nachher armielig herum, fiel ale 23 ober 24 jahriger Mann den bamale üppig wuchernden Seelenverfaufern oder Menichendieben in die Bande, wurde in Solland auf's Schiff gebracht und tam mit dem Schiff den Patapsco in Margland herauf. Das war Ende 1753 ober Anfang 1754. Der Capitan bes Schiffes fonnte ibn für feine unbezahlte Fracht auf eine Reih: von Jahren in Dienft vertaufen. Es murbe aber von ihm ale einem studiosus theol. in Port, Ba., die Rebe und Lutheraner, die bort mit Schaum nicht aufrieden waren, tauften ihn vom Schiff los und er wurde nun ihr Brediger zu Dort. Leiber ichrieb er nun unter bem 30. Jan. 1754 nach Deutschland an einen dortigen Studiosus über Paftor Schaum in febr anftögiger Beife und theilt fammtliche Lutheraner gu Dort in Sadducaer, Pharifaer, Sallefche Bietisten und Alt-Lutherische. Bu letteren guhlte er fich. Gein Brief tam in die Bande jenes Superintendenten Lerchen, der fofort über ihn nach Salle berichtete. Bie aus Bemertungen S. M.

Mühlenbergs, welche biefer in Folge eines Briefes von Baftor Burgmann, ben Schwerdfeger bei einer Besuchsreise nach Europa im Jahr 1768 besucht und bei bem er über die Anwendung und Bertheilung der von Europa an die lutherijchen Gemeinden in Bennipsvanien gejandten Gelbbeitrage Klage geführt hatte, in sein Tagebuch eintrug, hervorgeht, so war Schwerdjeger nach seiner Anfunft in Dort von gewiffen mit Mühlenberg und feinen Freunden nicht verbundenen Baftoren in ber Umgegend von Nork ordinirt worden. Gine Taufe, die er an dem Kinde bes zu Conewago lebenden Baftors ichon 1754 hielt, ift dort recordirt. Im Jahr 1758 wurde er Paftor der lutheris ichen Gemeinde zu Reu-Holland (Carltown) und blieb hier bis 1763. 3m vorangehenden Sahre wird er in die Synode aufgenommen am 28. Juni und feine Ordination anerkannt. (Muhienberg's M. S. Journal 1768-69 p. 33. 97.) Mühlenberg jagt dabei unter jenen oben citirten Bemerfungen: "Dagegen [gegen bie Ordination durch jene Prediger] hatten wir nichts zu fagen, wenn n ir Chriftus gepredigt murde, jumal ba folde Prediger nach ihren fich felbst bewußten Grunden unter den Leuten behaupteten, daß fie orthodor, die Bereinigten [die von der Synode] aber heterodor und gefährliche Lehrer maren, welche die beutichen gutheraner unter ein ichmeres Joch bringen und fie ber ebeln Kretheit berauben wollten." Schwerbfeger brachte Zeugniffe bei aus Europa in Latein, die von Dr. Ziegenhagen atteftirt maren, und unterwarf fich einem Examen (Sall. Nachr. p. 916. 918.; S. M. Mühlenberg's M. S. Tagebuch 1768 und 1769 p. 33. 97 ff.). Er verhirrathete fich in Neu-Holland mit Dorothea Schmab, Tochter ein:8 Aeltesten, und trug die Taufe ameier feiner Kinder dort lateinisch in's Rirchenbuch ein. Im Sommer 1763 gog er nach Freberidt und blieb dort als Baftor bis 1768, in welchem Jahre er eine Reise nach Europa unternahm, während Paftor J. C. Hartwig dort das Amt juhrte. Nach jeiner Rudfehr wollte ihn die Gemeinde nicht wieder und gab Baftor Joh. Andr. Krug von Reading, Ba., einen Ruf. Doch war er noch jur Beit ber Spnobalversammlung im Jahr 1770 ju Frederick; es wurde viel über ihn und Erug, über Frederid und Reading verhandelt; Nova Acta Hist. Eccl. XII, p. 337 -351. Er zog balb nach jener Synodalversammlung nach Albany in Rem- Dork, wo ein Baftor verlangt wurde: hier blieb er bis 1783 oder 1784 und jog dann in die Nachbarschaft nach Feilstown, wo er 1788 ftarb, nachdem er an der Formirung des Ministeriums von New-Nort 1786 Antheil genommen hatte. - Dach umftändlichen Berhandlungen tonnte Baftor Rrug den Ruf nach Frederick annehmen. An Oftern 1771 nahm er Abschied von Reading und gog bin. 3m folgenden Jahre verheirathete er fich am 8. Oft. mit Baftor Banbichuh's einziger hinterlaffener Tochter, Benrietta, welche erft im Jahr 1822 ftarb und bon welcher er vier Kinder hatte, (Kirchen-Register ber Bhilad. Gemeinde) und wurde von Baftor J. Chr. Belmuth von Lancaster im felben Jahre bort b.fucht (Ball. Racht. p. 1342 f.). Er mar von Geburt ein Sachfe, erzogen gu Salle, ale Miffionar ju Wernigerode ordinirt, tam am 1. April 1764 nach Philadelphia, trat am 22. bas Umt ju Reading an, obwohl ihm ein regelmäßiger Beruf fur die Stadt und Umgegend erst im Oktober jenes Jahres ausgestellt murbe (Sall. Nachr. p. 1177). Er genoß hohe Achtung (Sall. Radr. p. 1184), die auch in besondern Beichluffen bei seinem Abgang im Protofoll des Rir= denrathes Ausbrud fand. Er mar ein ernfter, redlicher, gottseliger Mann bemuthigen Sinnes. ber im Segen wirfte. Und doch wurde ihm in Frederick, wo er bis an fein Ende blieb, ber Abend feiner Tage burch Feindichaft verbittert. Schon 1788 tam ein Rlageschreiben von etlichen Gemeinbegliedern vor die Synode; er folle anderswohin ziehen; so wieder im folgenden Jahre. In einer Special-Conferenz wurde zugefagt, daß ihm eine andere Stelle jollte angewiesen werden. Man rebete von Lewisburg, Ba. Aber im Sahr 1790 tam Bericht, daß in Frederick bei einer gehaltenen Bahl 90 Stimmen für Krug und nur 22 gegen ihn gefallen jeien. Er litt an forperlicher Schmachbeit, bie ihm die Erfüllung feiner Amtspflichten erichweren mußte (Gall. Rachr. p. 1425). 3m Jahr 1791 famen Schreiben für und wider ihn vor die Synode und obwohl die Ibe immer fich bereit erflärte für feine theologische Sabigfeit forwohl wie für feinen vortrefflichen Charafter Zeugnif ju geben, fo fand bas Ministerium doch für gut, wegen seiner offenbaren Schwächlichkeit bem Bruber zu rathen, eine andere Stelle um der Ruhe der Gemeinde willen zu suchen, wozu es die helfende Sand bietet und die Gemeinde einstweilen gur Geduld und driftlichem Berhalten gegen den Baftor ermahnt. Indeffen mar die Sache damit nicht erledigt. Im Jahr 1793 ichrieb die Gemeinde und ber Cenior des Ministeriums, Rif. Rurt, ber diefelbe bejucht hatte, dag die Barteien einander noch entgegenstehen. Gin Committee, an beffen Spite ber Achtbare Friedrich Muguft Dub-Tenberg ftand, berichtet über die Angelegenheit und gab den dem Baftor Erug nicht geneigten Gliebern den Rath, für fich und für die in der Umgegend gelegenen Gemeinden einen andern Baftor ju mahlen, mogu Candidat Bichtermann genannt murde und dag er oder irgend ein anderer. ber etwa berufen wurde, mit Baftor Krug möglichst in Frieden und Freundschaft leben jolle. 2118 ben Aften ber Synode von 1794 geht hervor, daß Wichtermann Frederick befucht, aber teinen gun-

ftigen Empfang gefunden und fofort bie Gemeinde in Caft Camp am Subson in New- nort angenommen hatte. 3m Jahre 1795 meldet Paftor Krug aus dem letten Synodaljahre 189 Taufen, 25 Confirmirte, 300 Communifanten und in der deutschen Schule ju Frederick 40-50 Schüler, aber auch, daß viele Eltern ihre Rinder in engliiche Schuten senden. Im folgenden Jahre ftarb er am 30. Mai und wurde unter bem mittleren Gang in der Kirche beerdigt. Bei der nachsten Synos balversammlung wurde beichloffen, daß ihm Baftor Dr. S. E. Mühlenberg von Lancafter eine Bedachtnifrede zu Frederich halte und dag die Baftoren Goring und Melsheimer ihn borthin begleiten follen. - Rrug's Radfolger in Frederid wurde Rarl Friedrich Wildbahn vom 4. Dezember 1796 bis zum 4. Juni 1798. Er war Schullehrer in Conewago, bann in Binchefter, Ba., gewesen, mo Baftor hartwig bei feinem Befuch nach der Einweihung der Kirche gu Freberick die Gemeinde vakant fand und mahricheinlich den Rath gab, Bildbahn zu licenfiren bis gur nachsten Berjammlung ber Spnode; jedenfalls ichrieb er in Diejem Ginne an S. M. Mühlenberg. Bildbahn felbst mandte fich mit biefem Zugniß zu feinen Gunften und mit einem andern bon Propft Brangel (Ball. Rachr. p. 923) an Dublenberg. Es wurde ihm mahricheinlich eine Licensur als Ratechet gegeben, denn er wirkte als Baftor im Jahr 1762, jog aber wegen der mörderichen Einfälle der Indianer fort und fehrte nach Conewago gurud. Im folgenden Jahre bat biefe Gemeinde die Synode um einen Baftor und nun wurde Bildbahn berechtigt, ju predigen, Taufen ju verrichten und in Rothfällen den Rranten das heilige Abendmahl gu reichen unter der Aufficht bie Paftore ju Port (ebendaf. p. 1129). Er bediente in ber "Gegend neun fleine Bemeinen" (ebendas, p. 1343). Aus dem Jahr 1778 berichtet B. M. Mühlenberg über ihn, dag er in Rallistertown (Gannover) wohnte und verschiedene Gemeinden bis in Margland von dort aus verjehe (ebendaj. p. 1412). Mehrere Jahre zuvor war er nach vor einem Synodal-Committee beftandenem Eramen ordinirt worden (p. 1412). Er blieb Baftor von Gemeinden in der Umgebung von Sannover bis April 1782. Um 28. Diefes Monats hielt er feine Gintrittspredigt in der Trinitatis-Rirch: gu Read ing, wohin er berufen und verordnet war durch die Synode (p. 1425) und blieb hier bis Nov. 23. 1796 (p. 1428). Nachher finden wir ihn gu Frederick, dann in Birginien und 1799 in einigen Gemeinden in Berfe County, Ba., und 1802 gu Gmynebb, Montgomern County, Ba. Im Jahr 1804 wird fein Tod an die Synode berichtet. Gemeinde ju Frederid tum im Jahr 1798 ein Schreiben an bie Synode, welches melbete, bag Bilbbahn refiquirt habe und ein Ruf an Baftor Rarl August Gottl. Stord in Nord-Carolina ergang'n fei; um Aushilfe murde gebeten, bis fie einen Paftor hatten. Stord nahm ben Ruf nicht an. Bon Dez. 1. 1799 bis Juni 1. 1802 frand Paftor Joh. Fr. Möller an der Gemein-Er war am 5. Marg 1773 in bem damale polnifden, jett preugifden Granbeng geboren, Studirte ju Königsberg und tam 1796 nach Amerita. Unbekannt ift, wo er licensirt wurde. ericheint querft 1803 unter ben licenfirten Candidaten ber Snnobe, obwohl er ichon im Jahr 1801 auftritt bei dem Bericht der Barochie Frederid. 3m Jahr 1802 murbe ihm gestattet, Chambersburg, Ba., zu besuchen; 1805 murde er ordinirt; nach Chambersburg gog er 1802 und blieb bier 27 Sahre, bis er im Berbft 1829 Paftor ju Comerjet, Dhio, murbe, mo er im Gept. 1838 ftarb. Er ftand wegen seiner Treue im Dienft und seiner Redlichkeit stets in hoher Achtung. Als er die Gemeinde ju Chambersburg antrat, fam fein Amtsvorgunger bafelbit, nach einem vorübergebenden furgen Aufenthalt in Shepherdstown, Ba., an die Gemeinde gu Frederick. Er hieß Fried. Wilh. Jafinsty. Er war auf irreguläre Beije zur Ordination gelangt und ber Beitritt jum Ministerium murbe ihm 1789 und wieder 1792 verweigert; bamals wohnte er in Cumberland Co., Ba., im Jahr 1798 gu Jonestown, Lebanon Co., Ba. Auf jeine abermalige Aufrage beschloß die Synode 1799, daß wenn er fich examiniren laffe und auf feine irregufare Orbination Bergicht leifte, fo moge er als Candidat ligenfirt werden. Dieg geschah und im Sahr 1804 murde er ordinirt. Dach feiner Licenfur ftand er querft in Chambersburg, mo ihn aber zwei mitverbundene Landgemeinden nicht anerfannten. Go gog er 1801 nach Shepherds-Bur Zeit ber Synobalversammlung waren Reading und Frederick vakant und Safinsky wurde für Reading, Baftor Joh. Grobb aber für Frederick vorgeichlagen. Aber auf das Drangen bes Abgeordneten von Frederick wurde Jafinsth gestattet, dahin zu gehen. Er blieb bier bis 1807 und trat bann bie Gemeinde ju St. Beters und Zions, Chefter Co., Ba., an, mo er am 15. Juli 1815 ftarb. Ein perfonlicher Streit zwijchen ihm und einem Gemeindegliede, Grn. Rieler, mar 1806 vor die Synode gebracht, aber ausgeglichen worden. Briefe vom Jahr 1807 aus Loudon, Ba., und aus Boodsboro, Md., druden Befriedigung mit ihm aus. Rlagen aus Frederid zeigen, bag zwischen einigen Gemeindegliedern und bem Paftor gewiffe Schwierigkeiten obwalteten und Freunde jowohl als Gegner hielten einen Predigermechfel für das Geeignetfte. 3afineth und feine Freunde waren dazu willig, wenn ihm ein Abzug auf paffende Beije gewährt

würde. Es murde festgesett, daß er am Ende des Jahres feine Abichiedspredigt halte, aber im Pfarrhaus bis jum 1. August wohne, feine Befoldung ausbezahlt empfange und dazu ein gutes Beugnif über Leben und Lehre. Dieß fand allgemeine Bustimmung. In Folge einer Eingabe von Frederid an die Synodalversammlung im Jahre 1808 murde David Friederich Schaffer ale Candidat fitr jene Barochie licenfirt und er trat, nachdem er guvor Affiftent feines Batere in Germantown gewesen und das nahegelegene Bhitpain hauptfächlich jeit 1807 bedient hatte das Amt am 17. Juli 1808 an. Er bediente nun querft die Gemeinden Frederic, Boodsboro, Erils geretown und Loudon Co., Ba.; eine derfelben gab er auf 1810. Er hatte im erften Sahre 200 Confirmanden. Ordinirt im Jahre 1812 blieb er in der Stelle bis furz vor feinem Tode Mai 5. 1837 und erwies fich ale ein unermublicher und weifer Arbeiter. Ihm folgte Baftor Dr. Simeon 2B. Sarten von Februar 19. 1837 bis August 1850. 3m Jahr 1851 trat Baftor Dr. Georg Diehl bie Bemeinde an und fteht nach 32-jährigem Dienste noch an ihr. - Der erfte Kirchbau mar bon Solg und wurde getauft ober errichtet 1743. Er biente zugleich als Schule. Bahricheinlich biente er für beide 3mede bis 1762, nachher nur noch als Schulhaus. Er nahm die Stelle bes nachher erbauten Pfarrhaufes ein. Der zweite Rirchbau ftand auf einem von dem bereits oben erwähnten Daniel Dulang fr. am 30. Mai 1752 unter Bedingung einer innerhalb fünf Jahren ju errichtenden Rirche geschenkten Grundftiid. Man fing im Jahr 1753 unter Baftor Saufihl mit einem Steinbau, 45 Kug im Quadrat, an und führte die Mauern feche Rug hoch empor, als ber Indianerfrieg dazwijchen fam. D. Dulany sicherte in einem Aft vom 21. August 1757 das Grundftud gleichwohl fur die Gemeinde, die Arbeit murbe wieder begonnen und ber Bau im folgenben Jahre unter Dach gebracht und, wie icon erwähnt, am 20. Juni 1762 durch Baftor J. C. Hartwig eingeweiht. Inbeffen mar die Rirche innen ohne Mörtelverwurf, ohne Boden außer der rauben Erbe, nur die Bante hatten Bretter für die Ruge und das Gange erichien unvollendet und rauh, bis biesem Allen im Jahr 1801 abgeholfen und auch ein Thurm erbaut wurde. Im Jahr 1825 wurde bie Norbseite ber Kirche entfernt, bas Gebäude um 25 Ruff verlängert und bas Innere und die Borberfrite umgeftaltet. Die Salfte bes Baues wurde 1854 abgebrochen und bie jetige Rirche errichtet.

51) (S. 355.) Im M. S. nennt H. M. Mühlenberg ben Mann Schmieb und rebet von ihm als einem "Empirico," was bejagen will, daß derselbe keine wissenschaftliche Bilbung hatte, sich aber zutrante, christichen Gemeinden als Prediger und Seelsorger nützlich werden zu können. Phil. Brandt, ber zuerst Pastor H. Mühlenberg von Philadelphia nach Neu-Hannover geseitete, theilte biesem unterwegs mit, daß "sie einen Mann zum Prediger gedungen, der N. Schmidt hieße und zeinem Geschäfte nach ein Quackfalber und Jahnarzt wäre." S. H. Mühlenbergs Autobiogr. p. 122. Als Mühlenberg in Neu-Hannover die Kirche betreten und sich gesetzt hatte, so "kam der Hert Prediger Schmidt auch und setzte sich zu mir in den Stuhl. Ich gagte ihm, daß heute meine Antrittspredigt halten und ihn ablösen wollte. Er bezeigte sich hössich und sagte, daß er mir nicht im Wege sein würde" p. 125. Als kurze Zeit nachher Etliche in Mühlenberg's Abwesenheit Schmidt wieder wollten predigen mach u. erklärte derselbe, daß er bereit sei, wenn sie ihm von Mühlenberg eine schriftliche Erlaudniß brächten; p. 133. Gleichwohl machte er nachher ber Verschen, daß er,

ba ihm fein Borhaben nicht gelang, sofort in die Ferne gog.

58) (S. 355.) Sier ift offenbar die Rede von benen, die fich gu den herrnhutern hielten und von biefen als bie Ihrigen betrachtet wurden. Allerdings gehörte bas bamals ju ben fiebenben Rlagen von Seiten der Sallenjer und Anderer wider die Berrnhuter, daß diejelben in der Befehrung ben Ernft ber Buge gu menig betonten und oft in spielender Beife die Liebe ju bem bie Gunder rechtfertigenden Beiland einführen wollten ohne eine rechte Gundenerkenntnig. Auch die Mofiter gu Ephrata, Lancafter Co., Ba., erhoben diefen Bormurf gegen das Zingendorf'iche Treiben; fo heißt es in ihrer Erffarung vom Jahr 1743: "wird aber nun die Buge vorbei gegangen und ber Gerechtigkeit nicht ber Mund gestopft, jo ift fein Fortkommen auf bem Beg zu Gott, bas Berg wird nicht geschieden von ber Welt." Fresenius Bemahrte Nachr. v. herrnhut. Sachen, Band III. p. Ebendajelbft flagt eine Stimme: "bag ein jolder Schwarm-Beift Dacht bekommen, fich in Lamme-Bestalt zu offenbaren und zu rufen: Rommt her auf biefen Beg, welchen bas Lamm gebahnt und fo gemächlich und eben gemacht hat, bag man ohn Mühe darauf tann mandeln. Rehmet nur fein Berdienft an, ihr feid ja burch fein Blut erlöfet und frei gemacht, ihr burfte nur glauben und annehmen, fo braucht ihr feine folche harte Sprunge und felbstermahlte Leidensprozeffe gu unternehmen, das Lamm hat foldes alles für euch gethan, ihr feid heilig durch den Glauben an fein für euch vergoffenes Blut, ja eure Kinder, die ihr in foldem Glauben genget, find durch eure Beiligung auch beilig." p. 491.

. . . 59) (S. 356.) Das sind die XXXIX Artikel der anglikanischen Kirche, welche im Jahr 1562

förmlich unter Königin Elisabeth angenommen wurden und zwar ursprünglich in Latein; 1571 wurde der Text revidirt und officiell publicirt in Latein und in Englisch. Die Allgemeine Convention der Bischöflichen Kirche in Amerika adoptirte am 12. Sept. 1801 eine revidirte Ausgabe zu Trenton, N.-J. Die wichtigste Abweichung bezieht sich auf Artikel XXXVII. von der Gewalt der bürgerlichen Obrigkeit. S. Dr. Phil. Schaff, The Creeds of Christendom, Vol. III. p. 486 ss.

60) (S. 356.) Bingendorf hatte nämlich burch Johannes Bechtel, ber feines Sandwerts ein Drechster mar, aber von ihm an die reformirte Gemeinde ju Germantown als ihr Baftor mar eingefest worden, den jog. Berner Catechismus, das heißt eine vielfache Umgeftaltung bes Berner Catechismus vom Jahr 1688, herausgeben laffen. Run hatte die deutsch-reformirte Rirche befanntlich ben Beidelberger Catechismus von 1563 als ihr anerkanntes Symbol und Lehrbuch. Aber die Berner Rirche nahm unter den reformirten Rirchen und auch in der ichweiger-reformirten Rirche eine eigenthumliche Stellung ein, die fie auf der unter dem Ginflug Bolfgang Rabr. Capito von Strafburg ftehenden Synode 1532 fest bestimmte. Eigenthümlich ift dabei, daß in ber Lehre bas Bewicht gang besonders gelegt wird auf Chriftus, als der eigentlichen Gubftang bes driftlichen Glaubens und Lebens. Schon das 2. Kapitel bejagt, daß die gange Lehre ber einige Chriftus fei. Wenn bieg nun Bingendorf bei feiner Behandlung der Trinitätslehre besonders gufagte, fo legte er noch mehr von feinem Ginn hinein, ale die uriprünglichen Berfaffer je gedacht hatten. Auch bezuglich der h. Satramente drudt fich die Snnobe nicht eigentlich reformirt, am wenigften Zwinglisch aus, fagt vielmahr, die Gaframente feien gar nicht Ceremonien und blojes Rirchengepränge, sondern Beheimniffe Bottes, dadurch den Gläubigen von außen Chrifius vorgetragen werbe, ber im heil. Beift jugegen fei, die Bergen ichwängere und erfülle; fie find aljo Beichen, aber jugleich auch die heimliche Rraft Gottes. Bier lag somit aus der reformirten Rirche felbst ein Beugnig vor, bem fich ber Bietismus Deutschlands und gerade auch in ber gingendorf'ichen Form berwandter fühlen fonnte ale andern reformirten Symbolen. Namentlich für Zingendorf's Unionismus mar hier ein Antnupfungspunft. Den beffer unterrichteten Reformirten in ber neuen Belt entging Bingenborf's Schlaubeit bei ber Sache gar nicht, und ber uns ichon befannte reformirte Baftor Joh. Bhil. Bohm proteftirte in einer zu Philadelphia im Jahr 1742 bei A. Bradford gebruckten Schrift von 96 Seiten formlich bagegen. (S. Frejenius Bewährte Radyr. Bb. III. p. 562 ff.) Mit Baftor Bohm unterichrieben ben Brotest auch Meltefte und Borfteber verichiebener beutich reformieten Gemeinden. In Dr. Phil. Schaff's Creeds of Christendom finden fich bie Theses Bernenses von 1528, nicht aber die Beichlüffe ber Snnobe von Bern von 1532; f. Vol. III, p. 208 ss. Die Thefen von 1528 jagen, "bag ber Leib und bas Blut wesentlich und leiblich im h. Abendmahl empfangen werben, fann mit biblijcher Schrift nicht bewiesen werden"; ein Ausbrud, ber Zwingli felbst wohl noch gar nicht genügt hatte.

61) (S. 357.) Bekanntlich sind in diesen 12. Anhang ver herrnhut. Liedersammlung Lieder mit aufgenommen, die in jener tändelnden Behandlungsweize der heiligsten Gegenstände und Wahrsheiten das Acuserste geleistet und vielen Anstoß gegeben haben. Sie stammen aus der unglücklichen Eraltationsperiode in den vierziger Jahren jenes Jahrhunderts. Eine heilsame Ernüchterung ist bald nachher eingetreten. — Wenn Mühlenberg sagt, daß die Herrnhuter mit einem vollständigen Glaubensbekenntniß nicht ehrlich und redlich herausgetreten seien, so war das besonders damals völlig wahr. Die Tendenz Zinzendors's war trotz allem Geschwätz, daß die Particular-Kirchen nicht sollten angetastet werden, entschieden unionistisch, nur immer mit dem Berständniß, daß die Brüdergemeinde selbst die wahre Einheit über allem Andern saktisch darstelle. Daß es mit den jogenannten Tropen, z. B. dem Lutherischen, Reformirten u. s. f. nicht ging, wurde durch die Annahme der Augsb, Consession als Symbol der Brüdergemeinde sürmlich zugegeben, der Unionismus im Geist

damit nicht aufgegeben.

62) (S. 357.) Daß es mit dem Schulwesen in den damaligen Landgemeinden überhaupt noch höchst unbefriedigend stand, läßt sich denken und eine Bemerkung H. M. Mühlenderg's in einem Brief von 1753 macht die Sache klar. Er sagt da: "Mit den Schulen und der Schularbeit siehet es in unsern Landgemeinen noch schlecht aus, weil tüchtige und rechtschaffene Schulhalter rar und die Salaria gänzlich unzulänglich sind, die Gemeinsglieder zerstreuet und weit von einander wohnen, auch die meisten arm, die Wege im Winter zu übel und die Kinder im Sommer zur Arbeit nöthig sind" (s. p. 637 A. Ausg.). In der Noth der Zeiten wurden Schullehrer, die ohnehin ein sehr beschwerliches Amt hatten und beren Angelegenheiten oft den Pastoren Mühe genug machten (p. 396. 536.), nicht nur sehr oft benützt um sonntäglich Predigten vorzulesen und Catechisation zu halten, wo teine Pastoren waren oder die angestellten nicht regelmäßig kommen konnten (p. 402. 412. 1342 u. a. a. D.), sondern Schullehrer wurden auch von Gemeinden geradezu als Pastoren bisweisten eingesetzt (p. 58.). Manche Schullehrer, mit ihrer Lage in Deutschland unzustrieden, kamen

auch in die neue Welt auf Hossinung besserre Zukunft, wie im Herbst 1749 nicht weniger als zwölf anlangten (p. 391. 668.). In den volkreicheren Städten war es leichter möglich, Gemeindeschulen zu erhalten und es wurde dies als so nothwendig erkannt, daß Pastoren an denselben mitarbeiteten nach Umständen; so zu Philadelphia (p. 648.). Wir begegnen in den Hall. Nachr. einer Anzahl von Lehrern, deren ehrenvolle Erwähnung geschieht; s. p. 242. 328. 425. 887 u. a. a. D. Leicht begreisslich ist, daß auch disweilen Leute als Lehrer dienten, die dazu nicht besonders vorgebildet waren; so herr Bigera.

63) (S. 360.) Berichte aus bem vorigen Jahrhundert geben den Eindruck, daß die Indianer, die mit den Weißen und ihren Sitten und Lebensweise bekannt wurden, dieselben wegen der Weitsläusigkeiten ihrer bürgerlichen Sinrichtungen und ihres Hauswesens und ihrer vielen täglichen Bedürfnisse als äußerst thöricht und sich ihnen gegenüber als weise und glücklich in ihrer Sorglosigkeit ansahen. Indessen waren diese Indianer recht willig, alle möglichen Geschenke anzunehmen, welche die Weißen ihnen von ihrem Uebersluß an Kleidern, Nahrungsmitteln und andern Dingen von

Staatswegen oder auf andere Beije gutommen liegen.

64) (S. 361.) Paftor Brunnholh fränkelte viel, so lang er in Pennsylvanien wirkte. Angelangt im Jahr 1745 war er, wie aus H. Mühlenberg's M. S. Tagebuch speciell hervorgeht, sichon im Juli und August solgenden Jahres von der rothen Ruhr sehr hart mitgenommen. Fetzt ertrankt er schwer an den Masern. Im Jahr 1749 berichtet H. M. Mühlenberg in einem Schreiben au Herrn Gabler, Freund und Wohlthäter in Hannover, daß Brunnholtz im vorigen Sommer das malum hypochondriacum in so hohem Grade gehabt habe, daß er in Parorysenen ganz von Verstand gewesen sei. Am 10. Juni 1754 schreibt Brunnholtz au Pastor Schaum, daß er sich in Folge von großer Schwachheit seit Ansanz Mai im Hause H. M. Mühlenbergs zu Providenz aushalte, dort die Theer-Cur (tar-water) gedrauche und dadurch ziemlich sei gestärkt worden, auch an den Sonntagen sür Mühlenberg, der "nach der Stadt" gereist war, gepredigt habe, "zestern in Teutsch und Englisch". Schon am 18. Juni 1754 schreibt Mühlenberg von zeines Amtsbruders abnehmender Gesundheit (p. 648 A. Ausg. s. auch p. 646). Er starb Inni 5. 1757.

65) (S. 362.) Wir find dieses Schreibens bis jest nicht habhaft geworden. Dagegen mögen wir auf beffen Sauptinhalt ichliegen aus einer Gingabe bes ichwedischen Erzbischofes Beinrich Bengelius an ben Ronig, in welchem er fich entichieben gegen Die herrnhuter ausspricht. Daffelbe datirt vom 12. Oftober 1748 und ist im 14. Bande der Acta Hist. Eccles. p. 613 ff. mitgetheilt. Der Erzbischof beschuldigt die Herruhuter irriger Lehrmeinungen und ungeräumter außerlider Einrichtungen. 3mar habe Gr. Majofiat ber Ronig icon 1735 bem Grafen Bingendorf verboten Schweden gu betreten, aber feine Lehre, Die manche Seele von der Ginfalt in Chrifto gu fleischlicher Sicherheit verleiten fonne, fei doch da und dort eingedrungen. Berrnhuter Sendboten haben fich eingeschlichen und auch von Rangeln habe man ichon Ausbrücke vernehmen können, bie barauf hindeuten, daß Gemeinschaft mit ",der unbegründeten, dunkeln, zweideutigen und berrinnenben Lehrart des Grafen Bingend orfe" da jei. Ferne joll es fein, über denfelben anders als nach gründlich genommener Ueberzeugung urtheilen zu wollen. Aber es fei fein Mangel an Beweis ba, genugfam zu zeigen, bag irrige Unfichten ba feien, welche bie Sauptgelenke bes evangeliichen Glaubens betreffen. Bingendorf jelbft habe von Gott und der heil. Dreieinigkeit auf eine gottesläfterliche Beije geichrieben; er rebe auch von der Berfon Jeju Chrifti und ben Gigenichaften feiner beiben Raturen und von feinem Amte in verwirrten Ausbruden, buntel und gweibeutig von ber Erbfunde, vermenge Wefet und Evangelium womit er bie Unabenordnung und eigentlich Wefet und Buße ganz verwerfe und den seligmachenden Glauben in fanatische Grillen wickle. In seinem Indifferentismus nehme Bingendorf auch ohne Unterschied Quater, Enthufiaften und andere Schmarmer in feine Rotte auf und berachte andere Religionsgemeinschaften, fo lange fie ihre eigenen, bejondern Gemeinden behalten. Sein ganges Beftreben, bei dem er für fich und feine Sache auf Unabhängigfeit in Allem hinstrebe, jei der Ruhe des burgerlichen Leben jo geführlich wie der Rirche. Der Erzbischof fordert darum den König auf, ein Manifest zu erlassen und vor der Lehre Bingendorf's das gange Bolf zu marnen und die Rirdgendiener aufzufordern, berfelben entgegenguwirten. - Manifeste foldher Art wurden auch in verschiedenen Staaten erlaffen. - Acrelius jagt in feiner Hist. of New Sweden p. 336, daß ein Brief vom Erzbijchof 3. Bengelius ichon im Frühjahr 1746 in Bennsylvanien angelangt fei, der erflärte, daß Ryberg unwürdig fei, ferner als ichmebijder Baftor anerkannt zu werden, daß aber Myberg gerade jett gezeigt habe, wer er fei, daß er häufig fich in Bennsned, R.-I., gezeigt und gepredigt und fich um die Errichtung eines Berrnhuter-Berjammlungshaufes am Olmun: (Old man's) Fluß zwijchen Racoon und Bennsneck jehr gejchäf: tig gemacht habe.

66) (S. 362.) Es ift dieß bie jogenannte Reeds-Kirche, welche öftlich von der 1742 erbau-

ten Chrifius-Rirche und ihr auf brei Meilen nahe, westlich von ber erst 1750 erbauten Ed-

61) (S. 363.) Ueber diese gange Tulpenhoden Berwicklung erhielten wir ichon früher Auf-

Märung von andern Zeugen; f. p. 189 ff. 201 ff. R. Ausg.

68) (S. 363) Dieß ist Joh. Caspar Stöver, der uns schon begegnete. S. p. 36. 40.
42. Reue Ausg. — Der weiter unten genannte V. K. ist der uns auch schon bekannte Valentin Kraft; s. p. 38 f. 42. (R. Ausg.). Er war zuletzt in Monocash oder Fredericktown in Maryland thätig. In der Schau m'i chen Correspondenz sindet sich ein Brief von einem Conrad Grosch aus Fredericktown an Pastor Schaum, in welchem auch von Kraft die Rede ist und gesagt ist, daß derselbe, während er dort predigte, von den Vorstehren der englischen Kirche sei besucht worden, daß dieselben auf die Frage, wie es ihm gehe, die Antwort "Schlecht" erhalten und daß sie, so lang er da wäre, ihn mit zehn Pfund im Jahr zu unterstützen versprochen haben. Grosch redet aber von ihm als dem verst orbenen Krast. Somit mögen wir annehmen, daß V. Krast im Jahr 1751 zu Fredericktown starb und dort begraben liegt. Dieß als Ergänzung zu dem p. 38 und 39 R. Ausg. von ihm Gesagten.

69) (S. 363.) Ueber die Bertunft biefes Mannes, ber uns in ben Sall. Rachrichten öfters begegnet und beffen Rachtommen noch in vielfacher Bergweigung in ben Bereinigten Staaten leben, find uns durch bie Gute ber Beamten ber loniglichen wurttemb. Staatsbibliothet gu Stuttgart und durch sonftige freundliche Mithilfe genügende Rachrichten jugefommen. - In der ju Bürttemberg gehörigen Ctadt Beibenheim lebte in ber zweiten Balfte bes 16ten Jahrhunderts ein B. Beorg. Bagner, Rupferichmied und Gerichtebeifitger, mit feiner Gattin, Maria, geb. Reutmann aus Illin. Ihnen wurde am 21. Rebruar 1598 in Sohn, Tobias, geboren, ber 1607 megen früh mahrnehmbarer Befähigung ju feinem Grofvater Tobias Bagner, Rupferichmied gu Mördlingen, gefandt wurde, um die dortige ,,lateinische" Schule zu besuchen, d. h. den Grund in classicis ju legen, bis er 1611 wieber nach Bridenheim gurudfant, weil eine folche Schule nun auch bort - "in patria" jagen die Aften - errichtet mar. 1616 tam der junge Tobias in die evangeliiche Klofterschule zu Adelberg, 1618 in die höhere zu Maulbronn, im Jahre, in welchem der dreißigjährige Krieg begann, und 1621 in das theologische Stipendium zu Tübingen. 3m Jahr 1624 burfte er mit Erlaubnif feines gandesfürsten einem Ruf an ein Baftorat in ber bamaligen freien Reichsftadt Eglingen folgen; im Jahr 1653 wird er aber von Bergog Gberhard III. gum Defan der Diverse Tübingen ernannt. Dort aber murde er in die theologische Katultat ber Universität berufen, war Doctor und Professor der Theologie und zulett Kangler der Universität und ftarb als folder August 12. 1680. Seine Gattin mar eine Tochter Des Dr. theol. Meldior Ricolai, Confiftorial-Rath und Stiftsprediger ju Stuttgart. Gie erlebten 16 Rinder und 44 Entel und einige Ureufel. Zwei von den Gohnen wurden Aerzte, zwei andere Baftoren. Der Rangler ichrieb gegen den Myftiter Jatob Bohme und, bei dem damals mit der Cartefianschen Philosophie auftauchenden Stepticismus und Atheismus, noch 1677 ein "Examen elenchticum atheismispeculativi". Als er ftarb, befand fich als Student der Theologie ju Tubingen ein Entel von ihm, ber nach bamaliger Gitte in einem, ber gedrudten Grabrebe beigegebenen lateinischen Gebicht ben Tod feines Grofvatere beflagte. Er murde der Bater unferes ameritanijden Tobias Bagner, der somit ein Urentel des Ranglere ift. Er mar Pfarrer ju Saufen bei Tuttlingen, wo er 1727 im Alter von 66 Jahren ftarb. Seine Gattin lebte nach jeinem Tobe bei ihrem Gohn Tobias, Bfarrer gu Sortheim bei Beilbronn und ftarb dort Dez. 28. 1740. Tobias Bagner, ber Amerikaner, trat in Die Che ju Bortheim am 16. Juni 1733 mit Maria Chriftine Dorothea, Tochter von Franciscus de Georgiis, Prof. ordin. ber frangofifden und italienifden Sprache am fürstl. Collegium au Tübingen. Diefe Trauung ift der erfte Cintrag von der Sand Baftor Tobias Bagners ju Sortbeim; er wird also ju gleicher Zeit das Umt dort angetreten haben. Der lette Gintrag feiner Sand ift vom 13. Juni 1742. Run jog er nach ber Neuen Welt mit Weib und Rindern und mit einer Schaar Colonisten, die junachst Reu-England im Auge hatten. Es fann faum irgend ein Zweifel darüber walten, daß diefe Colonie Baldoboro, im Staat Maine, damals in Maffachufetts, war. Ein Landstrich von 30 englischen Quadratmeilen am oberen Ende ber Muscongus Bai mar bom Rath der Stadt Blymouth an John Beauchamp von London und an Thomas Leverett von Bofton verichrieben. 3m Jahr 1719 mar J. Leverett, Brafident von Sarvard College, ber einzige Befitzer jenes Landftudes und verband fich mit 29 Andern. Dieje Dreifig ftellten 1732 ben Brig. Beneral Sam. Baldo aus Bommern an, ihre durch den Frieden von Utrecht (April 11, 1713) zweifelhaft gewordenen Rechte ju verfechten und übertrugen ihm bafür die Salftebes Landstuds. Er und feine Agenten bereiften Deutschland und suchten Anficoler für ihr Land au geminnen. Und nicht ohne Erfolge. Die erften Anfiedler von dort tamen im Jahr 1740 und grun-

beten Balboburg. Es maren vierzig Familien. Jeder murden 100 Ader Landes zugewiefen. Mit einer ferneren Ginmanderung fam Tob. Wagner an. Aber die Unruhen durch Frangofen und Indianer und ber Rrieg zwijchen Frankreich und England ruinirten die Colonie, Die erft nach bem Frieden von Nachen (1748) gu neuem Leben tam. G. hieruber die quellenmäßige banfenswerthe Arbeit im Deutschen Bionier von Cincinnati, 1882, Bb. 14. Beft 1 ff. "Geichichte des beutichen Elementes im Staate Maine, beffen Uriprung, Entwicklung und Berfall bom 3. 1739 bis jur Gegenwart." In Sortheim waren ihm geboren die Rinder: Tobias, geb. Aug. 7. 1734; Friedenreiche Dorothea, geb. Sept. 26. 1735; Johann Frieberich, geb. Mai 18. 1737; Christian Lebrecht, geb. Jan. 6. 1739; Cathrina Elifabeth, geb. Juli 9. 1741 (fie trat in die Che fpater mit G. Beingelmann von Lancafter, Ba., und durch fie, welche 1821, 80 Jahre alt, ftarb, wurde Baftor Tobias Wagner Borfahre von S. B. Beintelmann, Major General U. S. A., geb. Gept. 30. 1835 gu Mannheim, Lancafter Co., Ba., geftorben am 1. Mai 1880 ju Bajhington, D. C., und begraben ju Buffalo, N. D.). Rach der Antunft in der Reuen Belt murden Baftor Tobias Bagner noch brei Rinder geboren: Gottlob [auch Gottlieb findet fich; f. fpater,] Bagner, ju Reading, Ba., Maria, bas jungfte, ebenbajelbft, und bagwifchen Johann Chriftian, geb. Juni 26. 1748. Er trat in die Che mit Maria Bater, geb. Juni 9. 1760; geft. 1832. ihren acht Rindern trat die zweite Tochter Maria, geb. Mai 19. 1786, am 19. Dez. 1811 in bie Che mit Nohann Stille, ichwedischer Abfunft, und unter ihren feche Rindern befinden sich Alfred 3. Stille, M. D. ju Philadelphia, und Prof. Dr. Charles Stille. gewesener Provost der Benninsvania-Universität, der ein interessantes, von einem auf dem Tübinger Universitätssaal befindlichen Gemälde copirtes Bild bes Kauglers Dr. theol. Tobias Bagner, dargestellt als auf seinem Todtenbette liegend, besitzt und dem wir die Notizen über bie ameritanifche Bergmeigung ber Familie verdanten. Die Specialitäten von Bortheim verbanten wir ber Gute bes bortigen Baftor Rraus.

Der Name des nach Amerika ausgewanderten Baftor Tobias Wagner war den Berren Dottoren gu Salle nicht unbefannt. Aber eine Berbindung gingen fie mit ihm nicht ein, wie berielbe auch in Benninsvanien, wohin er fich im Jahr 1743 nach furgem Aufenthalt in Ren-England und zwar hodift mahricheinlich in jener zuvor genannten Colonie begab, nie an bie besonders durch Sallenser gebildete Snnobe fich anichlog, obwohl er mit ihnen bekannt mar und auch besonders zu S. M. Mühlenberg nahere Beziehungen zeitweise hatte. Indeffen mar er nie auf vertrautem, öfters aber auf gespanntem Fuß mit ihnen. 218 Baftor hatte er an mehreren Orten wenig Glud, jog die Leute durch jein Bredigen nicht an und ichob die Schuld feines Mangels an Succef gerne Undern zu. Die hallenfer waren ihm nicht orthodor genug und bei feinem Zusammenhalten mit Joh. Cafp. Stöver hat er ihnen Steine in den Weg gelegt und Migtrauen gegen fie zu erweden gesucht. Daf B. M. Muhlenberg gar nicht unwillig war mit ihm gufammenguarbeiten, geht aus verichiedenen Spuren deutlich genug bervor. Beibe reifeten im 3. 1745 gufammen nach Raritan, R.-I., in der miderwärtigen Boffichen Angelegenheit (p. 130 R. Ausg. Brief an Baft. Rit. Rurt vom 29. Juli 1745 in ber Schaum= ichen Correspondeng). Gin Abichnitt aus S. M. Mühlenberge Tagebuch, ber aus bem M. S. nicht in den Drud überging, wirft Licht auf das Berhaltnig und den Charafter Bagners. Un= fer bem 28. April 1748 ichreibt Mühlenberg: "Den 28. April conferirten wir in Providens wegen einer ordentlichen Ugende, die wir in unfern Gemeinen hier gebrauchen und festfeten könnten. Wir hatten bisher zwar ein fleines Formular unter uns gebraucht, aber noch nichts Bemiffes und in allen Bunkten Uebereinstimmendes gehabt, weil wir damit gewartet bis auf die Anfunft mehrerer Arbeiter und der Landesumftande mehr fundig werden wollten. Die ichwedische Agende anzunehmen, war nicht convenabel und auch nicht nöthig, weil unjere meisten Gemeindealieber von dem Rhein und Main herum gebürtig find und das Abfingen von Collsten für papiftifc halten. Go konnten wir auch nicht die Ugende nach eines Jeden Gewohnheit erwählen, weil fast ein jedes Land oder Stadt oder Dorf feine eigene hat. Wir legten deswegen die Agende von der Savonichen Rirche aus London zu Grunde, nahmen ab und jetten zu, wie es uns nach ben hiefigen Umftanden heiljam und erbaulich ichien und verordneten diefelbe gum Berfuch bis auf beffere Ginficht, damit in allen ungern Gemeinen einerlei Ceremonien, Formular und Borte möchten gebraucht werden. Richts besto meniger nahmen fr. Pfarrer Bagner, Stover und andere niedrig Befinnte daber Belegenheit, einige einfältige Leute aufzustiften und pratenbirten, dag wir die Birttembergijde ober Zweibrudijde ober bergleichen einführen follten, machten ben Leuten weiß, wir wollten fie von der lutherijden Lehre und Berfaffung abführen u. f. w. 216 jum Exempel: wir gedachten bei der Austheilung des gesegneten Brodes und Beines die Borte des Beren 3.ju felber

gu gebrauchen: Rehmet bin und effet, bas ift ber Leib Jefu Chriftin. f. m.; Rehmet bin und trinfet, Diefer Relch ift bas Reue Toftament in dem Blute Jefu u. f. m. Bei ber Taufe ber Rinder wollen wir die Pathen oder Gevatter fragen; Entjager ihr im Ramen biejes Rindes u. f. w. hierüber erregten die Widriggefinnten ichon motus, ehe wir noch fertig waren. Bir anderten beswigen gleich und setten die Worte, wie es die geängstigten Gewiffen foat ift von einem Mann ber Art Stovers beinahe nur ironijd zu verftebin] haben wollten, nämlich: bas ift ber mabre Leib u. f. w.; bas ift bas mahre Blut u. i. w. und in ber Tauf-Formul: Beter, Baul ober Maria, entjageft bu u. f. w." Go ichreibt Muhlenberg auch unter bem 13. August beffelben Jahres bon den Melteften und Borftehern ju Tulpehoden: "Lettere maren in ein und anderem Stud ichwierig und furchtiam, weil Gr. Magifter Wagner unterwege mit ihnen gesprochen und allerlei præjudicia beigebracht hatte." Mag. Wagner war im Juli oder August 1743 von Reu-England nach Bennintvanien gefommen um eine Stelle zu fuchen. Mühlenberg ichreibt: "Ich nahm nich feiner an ale eines Fremdlinge und veriprad mit ihm an einige Plate gu reifen und Gemeinen au fuchen, wenn er mit mir zu einem Zwed gemeinschaftlich arbeiten wollte; reisete mit ihm nach Inbianfield und Alt-Gofchenhoppen, wo die Gemeinen mit Streiter foiefer Mann begegnet uns Anfang der fünfziger Jahre in Frederick, Md.,] im Zwiefpalt waren. Es wollte ihn (Grn. Bagner) aber feine Gemeine annehmen, weil ihnen feine Gaben, wie fie jagen, nicht gefielen. Bon ba reijete Gr. Wagner allein nach Lancaster und suchte eine offene Thure, klagte mir aber nach feiner Burudfunft, bag er mit Brn. Kraft und Brn. Stover in Zwiespalt gerathen, wie Br. Stover in seinem Briefe befräftigt. Bulett conferirte mit Grn. Bagner und verfprach an ihn ju ichreiben nach Ren-England, wann und jobald fich eine Thure für ihn in Beninfvanien aufthate. Er reifte baher wieder zu feiner Familie nach Neu England. Die Tulpehoder hatten mas von Grn. Bagner vernommen, theils aus Lancaster, theils von mir, weil ich in guter Meinung ihn recommandirt. Br. Wagner wartete ingwischen nicht, bis ihm ein Brief nach Reu-England gugesandt murbe, fondern tam mit feiner Familie unverschens in Philadelphia an. Weil nun um diefelbe Zeit auch ber fr. Andrea antam, und unter ber Sand vernommen hatte, bag in Tulpehoden ein Blat offen mare, fo marnete ich die Tulpehoder vor bem luderlichen Andrea und recommandirte den Brn. Bagner auf die beste Beife nach Tulpehoden, welcher fich balbe bahin verfügte. Die Umftände waren aber in Tulpehoden fehr betrübt und verwirrt. Denn ein großer Theil hing noch an orn. Stöber, ber andere Theil war mit den Mahrifden verbunden und mit Predigern versehen und ber britte Theil, welcher ju ber neuen fteinernen Rirche fich hielte, mar fehr ichwach.\*) Berr Stover und feine Bartei maren fihr erbittert gegen Grn. Bagner. Ich bat den Grn. Stover auf ber erften Confereng, er möge feine Bartei laffen und an Grn. Bagner übergeben, befam aber barauf eine weitläufe contrare Antwort. Gr. Wagner wohnte nun zwar in Tulpehoden, hatte aber feinen ordentlichen ichriftlichen Beruf von unferer Bartei und die Aeltesten und Vorsteher lamentirten und lagen mir nach Berfliegung bon einiger Beit beftandig an, Magten, baf fie gu wenig Gottesbienft hatten. 3ch bat Grn. Bagner ein und andermal, er mochte Geduld haben mit ben armen Umftanden und ben Voften nicht verlaffen, beriprach auch auf fein Begehren an unfere Gonner und Bater in Europa ju schreiben und zu versuchen, ob er nicht von daher eine Beifteuer erhalten mochte. Es fam aber eine Antwort von Brn. Genior Urlfperger in Augsburg, Die ich bem Brn. Wagner nicht zeigen mochte, weil mich feine betrübten Umftanbe jammerten. Gr. Bagner fah felber mohl, bag er in die Lange in Tulpehoden nicht fubfifuren fonnte und daß die fleine Gemeine immer ichwieriger wurde. Die Aelteften und Borfteber lagen mir an, ich follte ben Grn. Wagner von da wegnehmen und in beffere Umftande bringen. Das war aber mehr als ich thun tonnte. Denn man fann hier im Lande dem freien Bolte Riemand aufbringen. Es fehlte mir ingwischen nicht an Anschlägen und Soffnung, dag ich gebachte, eine bejfere Gelegenheit für den Grn. Wagner zu finden, tonnte es aber nicht zwingen. Ich wollte ihn in meine Gemeinen in Philadelphia, Germantown, Providenz und Neu-Sannover nehmen, tonnte aber von den Melteften feinen Confens erhalten. 3ch fchlug ihn den Gemeinen auf Raritan bor, aber fie wollten nicht. 3m Jahr 1745 als meine neuen Grn. Amtsbruder in Beninlvanien angetommen und bei meiner Berheirathung in Tulpehoden befannt wurden, jo lagen mir die Aelteften auf's Neue an und jagten, wenn einer von uns die Gemeine in Tulpehoden annehmen wollte, jo wollte die Stöver'iche und die Mahrifche Gemeine fich wieder mit une vereinigen.

<sup>\*)</sup> Damals hatten die herrnhuter die alte Kirche im Besit; von ihr hatten sich die trenen Lutheraner zurückgezogen und waren eben im Bau der neuen steinernen Christustirche begriften, aber sie selbst waren unter sich getheilt zwischen J. Casp. Stöver und Bal. Kraft und unzufrieden mit beiden. Sie wollten einen mit h. M. Mühlenberg verbundenen Passon.

Diese Einbildung mar so lebhaft bei ihnen, daß fie fast nicht ruben konnten. Ich machte daber auf einen Sonntag in Abwejenheit des Grn. Wagners einen Berjuch, nahm unfere Berufsform und Artifule und fagte nach geendigtem Gottesdienft, die Anwesenden jollten ihre Namen unterichreiben, bamit ich feben konnte, wie viele von den zwei andern Parteien herbeitommen und fich mit ben übrigen ju unserer Ordnung halten wollten. Es tam aber nicht ein einiger bon ben zwei Parteien herbei, sondern diejenigen, welche es bisher mit uns gehalten, unterschrieben fich Den Grund von diefer Sandlung fonnte Niemand recht einsehen als Gott, der Bergen und Rieren prüfet. 1. Das Säuflein, welches ju uns und Grn. Wagner hielte, hatte fich noch ju feiner Ordnung und Beruf verichrieben. 2. Der fr. Bagner war nicht im Stande, das Säuflein zu bermehren, tonnte auch nicht in die Lange jubsistiren. 3. Bon Europa mar tein Beiftand gu hoffen. 4. Die Stöver'iche Bartei pratendirte ein Recht an der neuen Rirche und wollte mit ihrem Brn. Stöber hinein. 5. Meine Absicht mar nicht, Grn. Wagner zu vertreiben, sondern ihm festeren guß ju machen, entweder ihn in Tulpehoden ju behalten oder nach Gelegenheit befferer Umftande eine andere Gemeine für ihn gu finden. Rachdem aber Br. Bagner von andern und mir felbft vernommen, baf ich einen Berfuch gur Unterschrift in Tulpehoden gemacht, faffete er einen Grou, meinend, es ware aus Falfchheit und hinterlift geschehen. Er trotte gegen die Aeltesten, ichrieb auch an mich, ob nicht einer von uns den Beruf in Tulpehoden annehmen und fein Salarium bajelbft verzehren wollte, wie die beigelegten Briefe vom 31. Auguft und 20. Dez. 1745 bezeugen. Beide Briefe feh-Ien uns.] Die Melteften wollten bes Grn. Bagners neuen Auffat nicht unterschreiben, auch für fein Salarium nicht Burgen werben und fr. Bagner überwarf fich mit ber Bemeine aus einem Groll gegen mich, weil er bachte, ich hatte ihn hochlich beleidigt. Er behielt die Gemeine in Beidelberg und meinete Grund zu haben, bas Obergemeinlein nach feinem Auffat zu zwingen ober zu verlaf-Ich ichrieb gu bem Ende an die Aelteften und Borfteber von bem obern Gemeinlein und bat, fie follten den Grn. Bagner nicht von fich laffen, wie Beilage vom 30. Januar 1746 bezeuget inicht vorhanden]. Gr. Wagner hatte folden Brief, wie ich glaube, gelefen und gejagt, ich hatte ihm ben Ropf abgehauen und wollte ihn nun wieder anjeten. Was ich aber bamals gefunden: Br. Wagner hatte feine Ginficht von den Peninivaniichen Umftanden. Er bilbete fich ein, man fonne die Leute hier in Bensulvanien fo wie in Teutschland mit dem brachio seculari oder consistoriali beugen und zwingen. Aber bas ift nicht jo. Die Erfahrung bezougt ein Anderes. Rachbem nun Gr. Bagner gegen mich einen uniberwindlichen Sag gefaßt, fo hat er als ein freier Berr gelebt und gelehret und an allem unfern Lehren, Thun und Laffen bis hieher viel zu tabeln gewußt, wie die nachfolgenden Streitigfeiten bezeugen. In ber Lehre fann er uns feine Abweichung mit Grund ber Mahrheit geiben. Beil wir aber eine Ceremonie nicht recht nach feinem Mobel machen, fo ift es ihm genug, uns zu verfetern. Wahrheit wird boch bleiben und Lugen und Lafterungen fonnen nicht bestehen." Das Berhaltnig gwijchen Baftor Bagner und Baftor Muhlenberg und ben anbern Sallenfern wurde nie ein nahmes, obwohl zeitweise ein gewiffes Berftandnig eintrat. Go befuchte Wagner auf besondere Ginladung Mühlenbergs die Synodalversammlung am 18. Juni 1750 an beren Schlug und Mühlenberg fagt barüber im M. S. feines Tagebuchs: "Die Prediger blieben noch beijammen und erwarteten ben Grn. Magifter Bagner, welcher fich am 19. Juni einfand. feine Rlagen ausschilttete und mit uns eine nachbarliche Amnestie aufrichtete. Gott gebe, baf es uns und ihm was nüten moge!" Bagner hat fich aber der Synode nie angeschloffen. theranern in Lancafter, die eines Predigers bedurften, gab er den Rath, fich an das Burttembergis iche Confistorium zu wenden. Bir laffen dahing ftellt, ob ihn auch dabei sein Biderwille gegen Salle leitete. In einem Schreiben nach Salle und London fagen die Baftoren Mühlenberg, Brunnholt und Sandiduh, als Mühlenberg die Rirche zu Reading eingeweiht hatte, unter bem 1. Gept. 1753: "Gr. Mag. Bagner fand fich barüber jehr beleidigt und bräucte fehr in einem Briefe an frn. Justice Beifer, erffarete auch in einer offenen Schrift mich [Mühlenberg] und meine Berren Amtsbriider für heterodore und von der lutherijchen Lehre abgewichene Prediger." Schreiben vom 6. Gept. 1753, gerichtet an einen Genior in der Kirche Deutschlands [höchstmahr= scheinlich G. Urlfperger in Angeburg] fagt Muhlenberg: "fr. Tobias Bagner mar aus feinem Baterlande und von feiner Gemeine ohne Genehmhaltung des hochw. Confistorii und feiner Anverwandten mit einer Colonie an die Grenzen von Reu-England gezogen. Er ließ feine hunbert Schafe in der Buften, tam ungebeten nach Penjulvanien und juchte die neunundneunzig. 3ch ward nach ben Umftanden genöthigt, mich seiner anzunehmen. Da er aber sein fortune nicht maden und ich ihm nach seinem Augenmert nicht helfen tonnte, jo wurde er boje und erflärte mich und meine übrigen Amtsbruder in einer offenen Schrift bei dem armen unwiffenden Bolte fur heterodore und von der luth. Kirche abgefallene Lehrer." Bir fonnen uns aus diefem Allen ein ziemlich beutliches Bild ber feineswege gludlichen Ratur des Marnes machen. Er icheint als Brediger nicht

volksthümlich gewesen zu sein und fand keinen Anklang; er konnte sich in neue, ungewohnte Berhältnisse nicht wohl ichicken; war auch sein Lebenswandel unanstößig, so war er doch zum Anstoß durch seine ofsendare Reizdarkeit, sein Wistrauen, seine Bitterkeit gegen die, die es ihm nicht recht machen konnten. Guten Rath nahm er nicht an und juchte die Schuld des Misslingens seiner Sache an Andern, statt dei sich selbst. Die Stellung, welche er zu Mithlenberg und dessen geiner Sache an Andern, statt dei sich selbst. Die Stellung, welche er zu Mithlenberg und dessen seinen den einnahm, war mehr als zweideutig, sie war oft seindselig. Zum Vorwand diente ihm, daß die Hallenjer nicht orthodog genug seien und er stritt um undedeutende Formen. Aber sür die rohe Rotte, welche Handschuh aus der Kirche in Germantown vertrieb, predigte er nach dem Tod des elenden Andre aushelsend. Er ließ sich auch in obengenannter Schrift gegen Mühlenberg aus. In Philadelphia suchte er einen Hausen um sich zu sammeln und einen Gegenaltar zu errichten. Selbst Pastor Gerock, der durch seine Beranlassung aus Württemberg nach Lancaster war berusselbst Pastor Gerock, der durch seine Beranlassung aus Württemberg nach Lancaster war berusselbst Pastor Gerock, der durch seine Beranlassung aus Württemberg nach Lancaster war berusselbst Pastor Gerock, der durch seine Beranlassung aus Württemberg nach Lancaster war berusselbst Pastor Gerock, der durch seine Beranlassung aus Württemberg nach Lancaster war berusselbst Pastor Gerock, der durch seinen Täuschungen verbittert und war sein Charaster auch sonft unantasstdar, so wird er doch durch solche Jüge geschädigt.

Bir ichliegen nun ein Itincrarium fur die Beit des Aufenthalts Wagners in Benninfvanien Bir miffen, dag er, als er im Berbit 1743 nach Bennintvanien gefommen mar, fich um eine Stelle an G. M. Mühlenberg mandte. Die Gemeinde zu Tulpehoden hatte bei ihrer bamaligen Berfahrenheit Mühlenberg wegen eines Baftors aus Salle angegangen. Die alte Rirche mar in den Sanden der Berrnhuter, Die Lutheraner hatten fich jurudigegogen und bauten bamale bie fteinerne Chriftuslirche. Aber auch fie maren entzweit, ein Theil hing an Joh. Cafp. Stover, ber andere an Balentin Rraft, ohne daß beide Theile mit biefen zwei Baftoren irgend zufrieden gewesen waren, vielmehr wünschten fie fich einen mit Mühlenberg vereinten Baftor. Run tam Wagner und Mühlenberg fandte ihn nach Tulpehoden, wo er junadift fur ein Jahr angenommen murbe. Er trat fein Amt am 25. Dit. 1743 an und weihte am Chrifttag bie neue Chriftusfirche ein. Rachber wurde er für ein zweites Jahr angestellt, vermochte aber die vorhandenen Parteien nicht zu vereinigen, fand nicht das nothige Austommen für feine große Familie und trat mit dem Ende bes ameiten Jahres aus dem Dienft der Gemeinde. Es ift fein Beweis vorhanden, daß er neben Tulpehoden noch eine andere Gemeinde bedient hatte. Aber im Jahr 1745 - am 28. Mai hat ihn auch ber herrnhuter Spangenberg bejucht; vergl. Pa, Magazine of Hist. and Biogr. II., 425 nahm er ben Ruf an bie Bemeinde ber Bions - Rirche, jett Mojellem in Berte Co., an. Stover war Baftor gu Rorthtill (jest Bernville) und an Gemeinden in Lancafter Co. Bahrend ber letten Beit feines Dienftes gu Tulpehoden mochte er wohl auch bie Gemeinden Elfag und Schwarzwald bedient haben. Um Oftern 1746 am 30. April verließ Bagner Tulpehoden und jog in die Lokalität des jetigen Reabing, an der Strage nach Safton. Er taufte fich, wie Milh-Ienberg in feinem Tagebuch berichtet, bort an in Soffnung, daß eine Stadt bort entfichen werde. Die erfte für Reading bestimmte Lage war nörblich von ber jetigen Stadt und murbe mohl ben Landbefit Bagnere mitbegriffen haben, der fich dort ein Saus baute und wehricheinlich bis ju feiner Rudfehr nach Deutschland bort refibirte. In Tulpehoden hatte er von Oft. 1743-April 1746 nahe ber Chriftusfirche gewohnt. Um bie Beit feines Umzugs nach ber Gegend bei Reading murbe er Baftor ber Elfaß. Bemeinbe, ftand bort im Amte im Juni 1747 (Ball. Radyr. p. 227 f.); bei ber Schwarzwald-Gemeinde etwas fpater (p. 269), obwohl biefe Gemeinden eigentlich unter der allgemeinen Füriorge S. M. Mühlenbergs ftanden. Der in ben Sall Rachr. p. 269 unter bem 13. April gehaltene Gottesbienft in Schwarzwalb, ,ichn Meilen weiter hinauf", mag gehalten worden fein, mabrend Wagner gewöhnlich die Gemeinde bediente. In den Jahren 1753 und 1754 war er dort nicht mehr Baftor; er wußte fich mit den Leuten nicht zu ftellen. In beiden Gemeinben murbe Souhmacher fein Rachfolger. Reading murbe formlich gegrundet im Jahr 1748, und hatte anfangs wenige Ginwohner. Bagner hielt ben Lutheranern Gottesbienft in einem Bripathauje und organifirte die Gemeinde. 218 S. M. Mühlenberg im Marg 1751 Reading bejuchte, hatte Bagner bereits eine Zeit lang bort bas Umt geführt (Sall. Nachr. p. 429). Im Frühling bes folgenden Jahres begann der Bau einer Rirche; bereits aber mar Ungufriedenheit mit Bagner porhanden. 218 die Rirche benützt werden tonnte im Ott. 1753, wendete fich die Gemeinde wegen eines Baftors an die Synode. Die Rirche wurde von S. M. Mühlenberg eingeweiht (B. R. p. 571. 636.). 3m Gept. 1748 hatte Wagner auch die Gemeinde gu Reu-Holland angenommen, verließ fie aber im Jan. 1755. 3m Oft. 1751 nahm er auch die zu Lancafter an; feine Aufforberung, bag die Gemeinde fich um einen Baftor an bas Confiftorium von Burttemberg wende, hatte die Sendung Baftor Gero d's jur Folge, ber im Jahr 1753 antam. Bagner trat im Nov. 1752 von Lancafter ab. Er weihte auch die Kirche ju Alle mängel in Albany Townibip in Berte Co.; ob er Baftor ber Bemeinde mar, lagt fich mit Beftimmtheit nicht fagen. Gicher ift, daß er mahrend feines Aufenthalts ju Tulpehoden die Rordfill-Gemeinde nicht bediente; auch

nicht die ju Mode Creef, mahrend er Reu-holland bediente. Denn diefen beiden ftand bamals Stöber vor. Ueberhaupt finden fich feine Beweise, daß er andere Gemeinden jener Begend bebiente. Bon Tulpehoden nach Mojellem find etwa 30 Meilen; von jeiner Bohnung bei Reading hatte er 5 Meilen nach Schwarzwald, 15 nach Mojellem, 25 nach Ren-Holland und 36 nach Lancafter. In Mosellem allein blieb er Baftor bis zu seiner Rudreise nach Europa, welche, nach Anaabe Dr. Belmuthe im "Denfmal der Liebe und Achtung, welches Gi. Sochw. dem Grn. Dr. S. M. Mühlenberg - - ift gesett worden -. Philadelphia, Melch. Steiner 1788" p. 12 im Jahr 1759 ftattfand. Aus jener Angabe geht auch hervor, daß Bagner bort wieder in das Predigtamt eintrat und 1775 ftarb. Rach einer Angabe von Dr. Runge foll er Baftor im Brandenburg ichen gewesen sein. Derfelbe fagt in seiner Borrede ju g. Ban Busterfe Predigten, im 3. 1797, daß Wagner jei vom Bifchof von London ordinirt worden, und daß er nachher an eine luth. Gemeinde in der Markgrafichaft Brandenburg fei berufen worden. S. Evang. Rev. Vol. VII. p. 530. -Mit der unter Baftor Bagners Rachsommen vo.handenen Tradition will dieg nicht stimmen. Rach ihr ware Wagner nach Burttemberg gurudgefehrt und dort als Baftor einer Gemeinde geftorben; dort ftattete ibm fein altefter Sohn von hier aus nach Jahren noch einen Bejuch ab und verheirathete fich die jungfte mit den Ettern in die Alte Belt gurudgefehrte Tochter. Zwei Söhne bon Baftor Bagner, Chriftian und Gottlieb, hatte 5. M. Mühlenberg im Frühjahr 1764 im Confirmanden-Unterricht. (M. S. Tagebuch, Februar 19. Mär; 6. 1764.) - Roch fügen wir aus dem Neu-Provideng Rirchen-Register die Rotiz bei, daß Wagner bei der Ginweihung ber dortigen Augustus=Rirche am 6. Oft. 1745 affiftirte und ebenso mit Brunnholt und Ry= berg bei der Taufe der drei Reger Grn. Bawling's Zeuge mar (Gall. Rachr. p. 52 A. Ausg.). Im Kirchen-Register von Reuding, Ba., findet fich folgender Gintrag: Am 22. Juli 1754 wurde gah tanft (Nothtaufe) im Saus von Baftor Jacob Phil. Michael ein Rind von Bagner und in ber Kirche Juli 30. vorgestellt, bei welcher Borstellung waren die Pathen Jac. Phil. Michael, Ref. Bf., Joh. Siegfr. Gerod, Bf. Rurt und Seinrich Carftens Chefrau, Tochter von Gen. Pfarrer Magister Tobias Bagener und Maria Christina Dorothea.

10) (S. 364.) S. p. 200 f. R. Ausg.; aus dem Tagebuch von Baftor Joh. Rif. Kurt. 11) (S. 365.) Mit dem Jahr 1748 zogen fich die Herrnhuter von Tulpehoden zurud. — B. C. Reichel redet in "A Register of the Early Moravian Church, Bethlehem, Pa. 1873" p. 124 nur von der Gemeinde gu Beidelberg, füdlich vom Tulpehoden Greek. Er fagt, daß Tobias Bedel, aus Dürtheim, Rheinbaiern, fich dort 1736 im Berbft als Ansicoler niedergetaffen habe. Er und einige Nachbarn, wie Friederich Gerhard und Johann Mager wurden im J. 1742 durch Bingendorf's Predigten gu Tulpehoden (er predigte dort in der luth. Rirche) fo ergriffen, bağ fie, als er im Deg. 1742 das lette Mal bort predigte und Abichied nahm, ihn baten, ihnen eis nen Geelforger fenden ju wollen. Da fie der reformirten Rirche angehörten, fandte er ihnen Jac. Lijdy, der nun bis Sept. 1743 dort predigte. Im Jan. 1744 fam Anton Bagner hin. Bedel's Bruder Georg Friederich gog von feiner Anfiedlung am Schunftill ebenfalls dorthin und eine Kirche wurde erbaut und am 4. Nov. eingeweiht. Am 5. April 1745 wurde die Gemeinde förmlich organisirt von Bijchof Spangenberg, die erfte etablirte herrnhutische Landgemeinde. Reis chel nennt dann aus dem 3. 1745 zwölf Ramen von Familien und Gingelnen, führt aber bie Befchichte nicht weiter und erwähnt der Collifion mit den Lutherijden gar nicht. G. p. 305 R. Ausg. ber Sall. Nachrichten, wo über die Herrnhut. Gemeinde berichtet ift.

13) (S. 368.) Diese Worte beziehen sich auf Gemeinden, welche unter dem Namen Zion 8 und St. Peters Gemeinden, auch als Peikstown, Piketown, Piketown und Vincent in den Halleichen Nachrichten auftreten (j. A. Ausg. p. 191. 513. 652. 730. 1108. 1134. 1143. 1163. § 3 Vorber. zur 14. Fortj. 1285 ff.). Die Glieder, welche sich später an diese Gemeinden anichlossen, gehörten ursprünglich zur Neu-Providenz Gemeinde. Zuerst werden sie erwähnt (p. 191 Okt. 1746) als wohnhaft sünf bis acht Meilen von Neu-Providenz jenseits der Schulkill (Shulkil, Sculkiel, Schulkiel). Sie werden gelegentlich besucht, Gottesdienst wird gehalten und die heil. Sakramente verwaltet. Aus den Kirchen-Registern von Providenz geht hervor, daß H. Mühlenberg bei einem Besuch daselbst im Mai 1744 sieden Kinder tauste. Noch sindet man dort einige der Namen der Eltern und Tauspathen, z. B. Heilmann, Moses, Durn, Fedderling, Stein. Die erste Confirmationshandlung wurde dort vorgenommen im Jahr 1757. Borher wurden die Confirmanden in Providenz unterrichtet und confirmirt.

Die erste Andachtsstätte wurde errichtet etwa eine Meile entfernt vom Schunltill-Fluß und ber jetigen Spring City, Ost-Pikeland Townihip, und diente als Airche und Schulhaus. Sie bestand aus Balten und Lutheraner und Reformirte erbauten sie gemeinschaftlich. Aber der Bau erwies sich bald für beide Gemeinden als zu klein; die Reformirten verkauften im Jahr 1762 ihr

Recht für zwanzig Pfund und gogen fich zurud. Run wurde mehrere Jahre über bem Bau einer neuen und dauerhaften Rirche verhandelt, über Lotalität aber herrichten verichiedene Aufichten. Manche Glieder wohnten feche bis acht Meilen fudwestlich von dem alten Rirchlein und wünschten ben neuen Bau mehr in ihre Rabe. Man appellirte an die Snnode, welche aber hieritber unmöglich enticheiden konnte. 3m 3. 1772 beichloffen eine Angahl von Gliedern, welche jenfeits vom French Creef wohnten, fich zu trennen und eine eigene Rirch: auf einem Landftud zu erbauen, welches ihnen ju diefem Bwed von Dichael Konig (King) in Best Biteland Township, fiche Meilen von der alten Kirche und fünf vom jetigen Phonixville, mar geichenkt worden. In bem Baufe Michael Ronig's hatte Mühlenberg vorher Gottesdienft gehalten. Dr. David Ring, ein Ururentel, bewohnt das Saus noch und ift Befiger des Landqutes. Die alte Rirche bieg Bion, bie neue erhielt ben Ramen St. Beters.

Die Zionsfirche bildete ein Filial von Provideng und wurde von S. M. Mühlenberg bedient feit ihrer Errichtung 1751-1758. 218 30 h. S. Schaum fein Affiftent wurde und fich 1758 in Reu-Bannover niederließ, fo murde Bitestown, die Zionstirche, ihm übertragen (p. 730 A. Ausg.). Er bediente diejelbe bis zu jeinem Umzug nach Berts Co. im April 1762. 3atob Ban Bustert, ber ihm in Reu Sannover folgte, wurde fein Rachfolger auch an ber Bions-Gemeinde und bediente dieselbe bis ju seinem Umgug nach Germantown im Dez. 1765. 3m 3. 1763 murbe ber Bions-Gemeinde auf ihre Bitten Gottesbienft an jedem vierten Conntag gemährt. Joh. Lubm. Boint, ber in Germantown Baftor gewejen war, nahm nun die Stelle von Ban Bustert ein,

wohnte auch, wie diefer zuvor, in Neu-Hannover und bediente die Zions-Gemeinde.

Bahrend der Amtegeit Baftor Boigt's murde die zweite Gemeinde organifirt. Die neue St. Petersfirche murbe am 8. Nov. 1772 eingeweiht. Dabei affiftirten Boigt, B. M. Dihlenberg und ber ichwedische Probft Andreas Goranfon. Mühlenberg gibt barüber felbft einen ausführlichen Bericht (A. Ausg. p. 1284-1293.). Bedeutende Schwierigfeiten erhoben fich über ber Frage, wie die neue Gemeinde bebient werden folle. Gie verlangte, bag ber Sonntag, ber bem Gottesdienft in ber Bions-Bemeinde zugewiesen mar, auch ihr jugute tomme. Auch Bottstown fing icon an, Ansprüche auf Gottesdienft zu erh ben. B. M. Mullenberg erwähnt in seinem Tagebuch unter dem 12. August 1764, daß ihn ein Squire "J. P." [Potts] aufgefordert habe, Gottesbienft gu halten an einem Ort 6 Meilen von Reu-Sannover und 10 von Provideng. Er habe jugejagt, nach Bermögen predigen zu wollen. Di.s ift wohl bas jetige Bottstown. Gine Theilung der Bfarrei, melde jett Reu-Sannover, Bottstown, Brovideng, Bione und St. Beters umfaßte, mar offenbar nöthig geworden. Und ce tam zur Theilung ale Muhlenberg 1776 von Philabelphia an feinen alten Wohnfit in Providenz gurudfehrte. Boigt verlegte feinen Wohnfit nach Chefter Co., jenjeits ber Schunftill. Bald lebte er fich in einem bequemen fteinernen Bfarrhans ein. welches bie Gemeinden Bion und St. Beter erbauten und gwar auf einem Lanbftud von 50 Ader, welches au biefem 3med nahe bei der Zionsfirche war erworben worden. Der Rechtstitel an biefes Landftiid wurde nachher ber Gemeinde von einem Grn. Pife gu London, durch feinen Rechtsanwalt, Grn. Benjamin Chem ju Philadelphia, als Geichent übergeben. Gine Zeitlang noch nach 1776 bestand die Pfarrei aus den beiden Gemeinden Bions und St. Beters nebst Bottstown und Provideng. In letterer Gemeinde blieb Boigt Duhlenberge Gehilfe, ba berjelbe megen hau figer Abwesenh it und zunehmender Altersichwachh it unfahig war, regelmäßig Gottesdienft zu halten. Boigt bediente Provideng bis in die Jahre 1790-1793, wo Fr. Beinland fein Rachfolger murde, hat aber mohl nie bis gu feinem Tobe formlich refignirt. Er blieb Baftor gu Bottstown und an ber Biond- und St. Peters-Rirche bis ju feinem Tod am 28. Dig. 1800 im After von 70 Sahren und liegt bei der Bionefirche begraben. Begen Altersichmachheit wurde ihm erlaubt, von ben Synodalversammlungen ferne ju bleiben. 3m 3. 1799 berichtete er an die Synode, baf er gedenke, fein Amt nieberzulegen.

Rach Bilbung der neuen Gemeinde beschloß die alte im 3. 1772, an der Stelle der alten Rirche eine neue fteinerne zu errichten. Der Edftein wurde am 15. Auguft 1774 gelegt und fie wurde am 4. Juni 1775 von Boigt eingeweiht, wobii S. M. Mühlenberg in Deutsch und Baftor Currie

von St. James Epistopal-Kirche zu Evansburg in Englisch predigte.

Im Frühjahr 1778 wurden Bions- und St. Beters-Rirdjen benützt ale Sofpitaler für bie Kranten der Armee, die damals in Ballen Forge lag. Auch entging Baftor Boigt der Berfolgung

nicht, da er beschuldigt wurde, ein Tory zu sein (p. 1410. 1411.).

3m 3. 1788 murbe die Zionstirche und der Rirchhof bei ihr mit einer Mauer umgeben und im folgenden Jahre wurde bie Gemeinde incorporirt. 3m 3. 1790 wurde ein Bertrag abgeichloffen mit David Tannenberg von Litit, wegen einer Orgel für 150 Bfund. Gie murde am 9. Oft. 1791 eing weiht, die Rirche aber hieß nachher fehr oft die Orgelfirche.

Durch ben Tob Boigt's wurde Fr. Weinland, ber Providenz bediente, Pastor zu Pottstown. An die beiden Kirchen in Chester County kam Heinrich A. Geissenhainer, doch sand sich gegen seine Erwählung viele Opposition und der Streit wurde sogar vor die Synode gebracht. Ein Theil war zu Gunsten von Weinland; weit mehrere aber hielten sich an Conrad Friederich Plitt und baten 1804 um die Aufnahme desselben in die Synode und er wurde Pastor in Bincent. Pastor Geissenhainer behielt indessen Piteland die 1806 und trat dann die Jordan, Egypten, Ziegel und Trexlers Gemeinden in Lehigh County an.

Heinrich Anastasius Geissenhainer war ber jüngere Bruder von Dr. F. W. Geissenhainer (s. p. 267 N. Ausg.). Er war geboren zu Mithleim a. d. Ruhr, im Kreis Duisdurg, R.-B. Düsselorf, Rheinprovinz, Preußen, am 12. Dez. 1773. Er kam in dieses Land mit seinem Bruder und wurde von demselben für's Predigtamt vorbereitet. Er wurde am 13. Juni 1797 als Katechet licensirt bei der Versammlung der Spuode zu Baltimore, um unter der Aussicht von Passor D. F. Schäffer die Gemeinden zu North Wales, Whitpain und Upperdublin zu bedienen. Seine Licenz sagt: "daß ihm die Erlaubuss gegeben werde zu katechistren, zu predigen, zu taussen und zu unterrichten, auch zu copuliren, im Nothfall Kranken das h. Abendmahl zu reichen." Im Jahr 1799 erhielt er die Licenz als Candidat. Ordinirt wurde er zu Easton am 30. Mai 1804 auf Anzuchen ber Gemeinden zu Pitsland, Nice und Amith. Sein amtliches Leben und Wirfen Insipst 1797 an North Wales, 1801 an Pitsland, 1806 an die Jordan Pfarrei, 1814 an die Trappe (Neu-Providenz) und 1821 an Pitsburg.

Im Jahr 1807 wurde Pastor Friedrich Wishelm Jasinsty erwählt in Zion und in St. Beters und behielt die Stelle dis an seinen Tod, Juli 15. 1815. Er ist begraben auf dem Kirchhof von St. Beters. Die erste Nachricht von ihm sindet sich im Protosoll des Ministeriums von 1789 und nochmals in 1792. Damals dat er um Aufnahme, wurde aber zurückgewiesen, weil er die Ordination auf irregulärem Wege erlangt hatte. Er erneuerte seine Bitte im Jahr 1799 und es wurde beschlossen, daße er sich einem Examen zu unterwerfen, seine irreguläre Ordination als nicht geschehen zu betrachten habe und sich als Candidat licensiren lasse. Er wurde sofort licensirt und wurde Pastor in Chambers burg, Pa. Im Jahr 1802 zog er nach Shepherd 8town, Ba., im Jahr 1803 nach Frederick, Md., und von da kam er nach Chester Co., Va. Ordiniet wurde er 1804. Im Jahr 1798 war er in Jonestown. Wo er zuvor sich aushielt, vermochten wir nicht zu ersahren.

Im Jahr 1817 wurde Friedrich W. Geissenhainer ad interim licensirt, um die Zions und St. Beters Kirchen zu bedienen. Er wohnte im Pfarrhaus bei der Zions-Kirche, dis er im Jahr 1827 nach New-York zog. Bom Jahr 1818 bis April 1823 gesellte sich sein Bater zu ihm und vom April 1821 an bedienten sie auch die Pottstown, Trappe und Lincrick Gemeinden. Im Juli 1827 trat Pastor Jako Wan pole die vier Gemeinden an. Er wohnte dis April 1836 im Pfarrhaus dei der Zions Kirche. Nach Mai 1834 war er auf Trappe nicht mehr im Dienst, dis er die Gemeinden in Chester Counth aufgab. Im Jahr 1833 wurde eine neue Gemeinde in Warwick Township, sins Meilen nordwestlich von St. Beters, gebildet unter dem Namen St. Matsthäus. Es wurde eine "gemeinschaftliche" Kirche erbaut. Indessen die Lutheraner eine besondere Kirche sürche sürche sürche sirche sürche sürche

Nachdem Pastor Wampole nach Trappe gezogen war, wurde Friedrich Ruthrauff im Frühjahr 1836 als Pastor der Zions, St. Beters und St. Matthäus Gemeinden erwählt und bilbete bald darauf eine andere Gemeinde in Uwchland Township zu Lionville, sünf Meilen südewestlich von St. Peter, welche, obwohl ursprünglich mit einer gemeinschaftlichen Kirche versehen, sich seither eine besondere erbaute.

Der große Kampf, der hier seit seiner Ankunft gewährt hatte, kam im Jahr 1839 zu einer Krissis und Pastor Ruthrauff trat von der Zions-Gemeinde ab. Er hatte das Neumaßregel-Besen, welches von den Methodisten her auch in die lutherische Kirche eingedrungen war, immer besürwortet und angewendet. Die Gemeinden waren aber daran nie gewöhnt gewesen und viese ihrer Glieder waren entichieden dagegen. Dieß sührte zur Trennung zwischen ihm und der Zions-Gemeinde. In St. Beters verzögerte sich die Sache und nachdem viese Elieder erst in die Gemeinde waren hereingebracht worden, kam die Sache im Jahr 1842 zur Entscheiden und eine undedeutende Masorität gab den Ausschlag zu Gunsten der Neumaßregeln. Dreizehn der entschiedensten Ankänger des alten Glaubens und der alten lutherischen Kirchengebräuche wurden sofort von der Gliedischaft der Gemeinde ausgeschlossen. Bei der Versammlung der Synode in jenem Jahre zog sich Pastor Ruthrauff mit andern Gesinnungsgenossen von der alten Synode zurück und bildeten die Ost-Bennstylvania-Synode, suhren undessen fort, sich Lutheraner zu b nennen. Zu der neuen Synode wurden

die St. Beters, St. Matthäns und Lionville Gemeinden hinübergezogen. Jene dreizehn Nepräsentanten des alten lutherijchen Glaubens und Lebens erbauten mit manchen Andern sosort eine neue Kirche, deren Kirchhof an den der alten Kirche stößt und gaben auch ihr den Namen St. Peters, da sie als ruhend auf dem alten Glauben auch billig den alten Namen tragen sollte. Sie war auf einem von Herrn Peter King geschenften Landstills aus Stein aufgesührt, wurde sir die anwachsende Gemeinde zu klein und deshalb im Jahr 1882 vergrößert und verschönert. — Die erste St. Peters-Kirche wurde erbaut von Holz 1772; die zweite im Jahr 1811 von Stein errichtete brannten Fanatiker im Jahr 1835 nieder. Die dritte, ebenfalls von Stein erbaute, sieht noch.

Während nach dem Abtreten Pastor Ruthrauss's die Zions-Kirche vakant war, bediente dieselbe aushelsend Pastor H. S. Welden an ihr und an der neuorganistren St. Peters Gemeinde erwählt wurde und dis 1850 dort im Amte blieb. Im nämlichen Jahre wurde Pastor Joh. Clemens Miller erwählt, legte aber wegen törperlicher Schwachheit das Amt im August 1854 nieder. Bon 1855 dis 1864 hatte Pastor William Beaver die Stelle inne und von 1864 dis 1872 bediente Pastor H. S. Miller beide Kirchen, dis 1874 die St. Peters.

Im Jahr 1872 vereinte fich Zion mit einer neuen in Spring City gebildeten Gemeinde, beide bildeten eine Pfarrei und beriefen Paftor J. Neff, der fie noch bedient. Im Jahr 1875 übernahm Paftor B. C. Snyder die St. Peters Gemeinde, mußte fie gber wegen förperlicher Leiden aufgeben im Jahr 1881 und seither wird fie von Phönixville aus aushelsend bedient.

Eine der um 1755 an verschiedenen Orten in Pennsylvania" errichteten Freisch n= len befand sich bei der Zions-Kirche (p. 660 ff. A. Ausg.). Wilhelm Graaf (p. 846—853 A. Ausg.), der später Pasior in Hadenjad und Raritan, N.-J., wurde, war an ihr als Lehrer angestellt im Winter 1758—59 (p. 848). Schullehrer Goß besuchte Mühlenberg 1763, um mit ihm wegen der Schule zu conserven (p. 1110). Wahrscheinlich ist er der "seine Schulmeister", von welchem H. M. Mühlenberg redet p. 936.

18) (S. 370.) Möchte Burg Beinrich fein. Dieß ift die einzige jenseits der Schunftill tokalifirte Beerdigung, die das Neu-Brovidenz Kirchen-Register um jene Zeit ausweift.

14) (S. 375.) S. p. 230 (A. Ausg.) Anmerkung.

16) (G. 377.) Dien ift ber unter verschiedenen Schreibearten uns später öfters in den Salleichen Rachrichten begegnende Drt Molatton. Der Uriprung des Ramens liegt im Dunkeln. S. Hall. Rachr. p. 265 ff. 480. 513. 635. 654. 732. 930. 957. 1107. Derfelbe ift jest außer Bebrauch. Die ichwedische Unfiedelung in der Rabe des jetigen Douglasville in Amith Townfhip, Berts Co., Ba., nahm ihren Anfang wohl im Jahr 1697, in teinem Falle ipater als 1702. In einer Eingabe, welche im Jahr 1720 bei einer Gemeindeversammlung der Wicacoa Rirche gu Philabelphia vorgelegt wurde und die Bitte um einen feststationirten Baftor enthielt, erinnern die Schweden, die in Molatton wohnten, daran, daß fie ihren Theil zur Errichtung der Bicacoa Rirche beigesteuert haben. Beiträge jum Bau jener Kirche murden burch Gubicription gesammelt im Jahr 1697; ber Bau murbe im folgenden Jahre begonnen und die Ginweihung fand ftatt am 2. Juli 1702. Am 20. Oftober 1701 murde von Amtswegen eine Bollmacht ausgestellt an Paftor Andreas Rudman und einige andern Schweden gur Besitznahme von 10,000 Ader Landes gegen einen Jahresgins von einem Buichel Beigen per Ginhundert Ader Landes. Dieje Bollmacht wurde vollzogen zu Molatton und erhielt bie rechtliche Anerkennung burch Afte ber Regierung Bm. Benns von den Jahren 1703 und 1704. Aus diesem Landstüd besteht jetzt wesentlich Amity Townfhip. Damals mar Andreas Rudman Paftor der Wicaco Kirche und Probst über die schwedischen Gemeinden in biefen Colonien. Er war mohl vertraut mit den Brudern Juftus und Daniel Kalfner, welche von Benjamin Furley, dem Agenten Bm. Benne gu Amfterdam, Bollmacht für ben Bertauf ber Benninsbanischen Ländereien, unter bem 27. April 1700 empfangen hatten. Juftus Falfner mar Candidat des Predigtamtes in der lutherijchen Rirche, wurde im Berbft bee Sahres 1703 von den vom Erzbijchof von Upfala bagu bevollmächtigten ichmedifchen Baftoren ordinirt in der Bicacoa-Rirche und von Rubman als Prediger zu den Deutschen beordert, welche fich in Reu-hannover Township damals anzusiedeln begannen. Er organisirte die Bemeinde in Kalfners Swamp und der Ort wurde wohl nach ihm benamt.

Den Namen ber ich webischen Colonie finden wir verschiedenartig geschrieben. Acrelins, Probst der schwedischen Gemeinden um den Delaware-Fluß, nennt in seiner im Jahr 1758 geschriebenen Geschichte von Neu-Schweden den Ort Manathanim; in den Halleschen Nachrichten schreibt Mühlenberg Molotton; Handschuh Molatten; Pastor Alex. Murray in seinen Briefen an die Society for Propagation of the Gospel Molatton und der schwedische Pastor

ber Gemeinde, 3. A. Libenius, Morlatton. Bisweilen wird Molatton mit dem benachbarten Dien zujammengeworfen (Sall. Nachr. p. 654 M. Ausg.). - Alle Schweben in Benninsvanien bon Philadelphia an nordwärts gehörten in fruheren Zeiten zu der Wicacoa-Gemeinde, gur Gloria Dei Rirche im füboftlichen Theil von Philadelphia. Augerhalb bes jetigen Gebiete ber Stadt Philadelphia befanden fich Ansiedelungen in Matzong (jett Swedeland), in Nejchaming und in Douglasville. Die Baftoren von Wicacoa bejuchten diese Unfiedelungen von Beit zu Zeit, predigten und verwalteten die heil. Saframente. Es liegt nahe zu benten, daß Probst Rudman Molatton besuchte, ba er beim Anfang bort betheiligt mar und ihm ber Landbesitz rechtlich mar zugesproden worden. Probst Andreas Gandel, der Rudman's Behilfe, dann fein Amtenachfolger war und die Bicacoa-Rirche von 1702 bis 1719 bebiente, besuchte Molatton jährlich zwei bis drei Mal (Acrel. Hist. p. 218). Go fagt auch Tobias E. Bjort in feinem Bericht über die Grundung der schwedischen Kirchen in Amerika, um das Jahr 1719. Erft im Jahr 1720 erhielt Molatton einen eigenen Baftor. Sandel fehrte 1719 nach Schweden gurud. 3m Jahr 1717 am 23. Dezember ernannte König Rarl XII. von Schweden, beffen abenteuerliches Leben burch Boltaire's Feder fo allbefannt geworden ift, Samuel Beffelius aus Dalecarlien zu einem mohlbeftellten Baftor in Benninsvanien und Dr. Jefper Gvebberg, Bijchof von Sfara, dem die Angelegenheit ber ichwedischen Gemeinden in den amerikanischen Colonien in die Sand gelegt mar, ernannte benjelben zum Nachfolger Sandels an der Wicacoa-Rirch. Er wurde am 27. April 1718 in der Kathebrale zu Stara ordinirt. Indeffen verzog fich die Abreife und Jonas Lidman wurde jum Baftor an der Bicacon-Rirche ernannt, G. Beffelius aber ale fein Affiftent. Am 3. Deg. 1719 gelangten beibe nach Bhiladelphia. Es war natürlich, bag bie Bedienung ber entfernteren Ansiedelungen dem Gehilfen zufiel. Am Conntag ben 27. Darg 1720 wurde eine Berfammlung aller gur Bicacoa-Rirche gehörigen Theile gehalten, um über die Dienftleiftungen der beiden Baftoren in's Reine ju fommen und für ihren Unterhalt ju forgen. Accelius fagt, p. 227: "Es hatten fich viele Befucher von Manathanim eingefunden, welche vorstellten, daß fie immer zur Bicacoa-Gemeinde gehalten, auch das Ihrige jum Bau der Kirche und Erhaltung des Paftors und bes Baues beigetragen haben und bag fie jett in Betracht ihres Rochtes und ihres Nothzustandes mit Thranen bitten, bag G. Beffelius unter ihnen wohnen und jein Amt gu ihrer geiftlichen Erbauung führen moge. Sofort jog er gu ihnen und predigte abwechselnd bei ihnen und zu nitichamene. Im folgenden Jahre ichon beklagte er fich, dag er winige Bubbrer habe und fie nicht fahig feien fur feinen Unterhalt zu forgen und so wurde ihm auch Matzong zugewiesen." Matzong war Matjons Kort, Swedeland, unterhalb Norristown. — Somit mar S. Heffelius, beffen Mutter eine Schwefter bes Bijdhofs Gvedberg war, erfter Baftor gu Molatton. Gin alterer Bruder, Andreas, mar icon por ihm nach Amerika gezogen und mar vom 1. Mai 1713 bis Oftober 1728 Baftor ber Chriftina - Rirche, jest Bilmington, Del., gewesen, fehrte bann aber nach Schweben gurud. Samuel blieb ju Molatton bis Oftober 1723 und wurde bann in Folge ber Anordnung Bijchof Svedberg's feines Bruders Rachfolger in Christina. Er war ein Mann von vortrefflichem Gemuth und Bandel und brachte bei feiner Rudfehr nach Schweden die beften Zeugniffe auch von Seiten ber Baftoren englischer Gemeinden wie von seinen schwedischen Landsleuten mit. Er ftand nachher als Baftor ju Rumfertuna in ber Dioceje Befteras. Er war zweimal verchelicht; feine gweite Gattin, Gertrub Stille, ftarb bei ber Beimreife auf der Gee. - Bir mogen mohl annehmen, daß S. heffelius zu Molatton in einer Blockfirche, einem roh conftruirten Holzbau, wie fie damale oft fich janden und von den Unfiedlern jelbft leicht erbaut werden tonnten, fein Umt verrichtete. Indeffen gibt fein Rirchenbuch Bericht aus jener Zeit. Rach dem Beggun bes G. Beffelius war Molatton wieder an die Dienste der Paftoren von Bicacoa gewiesen. Dort stand damals Brobft Jonas Lidman, ber mit Soffelius getommen war, aber am 14. Nov. 1730 wieder nach Schweben gurudfehrte. Gein Rachfolger wurde Joh. Eneberg, ber nach langen Reifen feine Dienste für Umerita von London aus dem Bijchof Svedberg antrug und fofort dort ordinirt wurde. Wahricheinlich half er anfungs Lidman in ber Bedienung jolcher Stellen wie Molatton. Bon Ende 1730 bis Dezember 1733 bediente Eneberg Bicacoa. Run murde aber Gabriel Falt von Beft- Gothland von Schweden als Baftor an dieje Gemeinde gefandt, verwickelte fich aber bald in sehr unerquidliche Streitigfeiten burch schwere Untlage, die er über ein Glied seines Bemeinderathes erhob, aber nicht erweisen fonnte und darüber vom weltlichen Bericht gur Strafjahlung verurtheilt murbe. Sofort zog er nach Molatton und murbe ber zweite dort refidirende Baftor. Er fing die ersten Rirchen-Register ber Gemeinde an im Jahr 1735. Bas er hinterließ, copirte nachher Baftor Joh. Abr. Libenius in ein noch vorhandenes Buch. Lidenius jagt auch, daß Falt bort das Umt verwaltet habe bis Ende 1745. Indeffen mar Falt jedenfalls magrend diefer Zeit nicht immer dort anwesend. Denn aus Dr. G. Urlfperger's Salaburger

Rachrichten, 5. und 6. Continuat., geht hervor, bag er fich im Jahr 1738 und 1739 in ben Provingen Carolina und Georgia befand, Anstellung ale Lehrer und Prediger unter ben Englijden, auch bei den Regern, judte, aber fich als unwürdig und unbrauchbar erwies. Er fehrte nach Molatton, wo er in den Jahren 1736 und 1737 eine Bolgfirche erbaut hatte, jurud, die Dinge nahmen aber auch bier nach seiner Rudfehr teinen guten Berlauf. Bahrend er noch bort paftorirte, machten in den Jahren 1742 und 1743 die Berrnhuter Berjuch, fich der Molatton-Gemeinde zu bemächtigen. Bingendorf, der im Berbft 1741 nach Amerita gefommen mar und das folgende Sahr hier, hauptjächlich in Bennintvanien, zubrachte, fuchte aus allen dyriftlichen Barteien Leute für feine besondern Anfichten und Brocke gu gewinnen und benützte dazu feine Gehilfen. Ueber die in Molatton gemachten Bingendorf'ichen Berfuche berichtet und S. M. Mühlenberg jelbft in den Sall. Radyr. p. 265 ff. (M. Musg.) und wir fernen aus feinem Bericht, daß jene Berjuche wenigstens an biefem Orte fehl ichlugen, obwohl ber Bemeinde Schaden mar jugefügt worben, wie bieß auch an andern Orten der Fall war. Die Gemeinde zu Molatton befand fich, als Falf im Jahr 1745 nach Europa gurudtehrte, in traurigem Zustande. Unter biefen Berhaltniffen wendeten fich die Leute zu Molatton, die Englischen sowohl wie die Schweben, an S. M. Mühlenberg; boch geichah bi. 8 erft im Jahr 1748, wie aus jenem Bericht Mühlenberg's hervorgeht. Die Gemeinde mar fit Galf's Abreife ohne Prediger. Baftor Rasman von der Wicacoa-Gemeinde ju Philadelphia vermochte ichon wegen ber weiten Entfernung nicht, Molatton gehörig zu verforgen. Dublenberg fonnte unter den Umftanden, wie die Bitte an ihn fam, diefelbe nicht wohl abichlagen und richtete es nun jo ein, daß er, wenn er Sonntag Morgens in Reu-hannover funktionirt hatte, fofort ben Big von 14 Meilen nach Molatton ritt und bort Nachmittags Gottesbienft hielt. Buerft predigte er in Englifch; bann redete er auch in Deutsch zu bentichen Lutheranern und Reformirten. Die gerftreut in der Umgegend wohnten. An Bochentagen fam er ebenfalls und fatechifirte Rinder und Erwachsene, fand große Unwissenheit, doch auch guten Willen bei den Leuten. Dief fette er fort mehrere Sahre hindurch. Mühlenberg gibt uns da und dort intereffanten Bericht in ben Sall. Rachrichten über feine Bejuche in Molatton, die jedoch nur mahrend ber Commerzeit regelmäßig ftattfinden fonnten (S. Hall. Nachr. p. 277. 278. 286. 296.). Um 13. April 1748 begleitete Baftor Brunnholt Mühlenberg einmal dorthin und predigte den Deutichen. 3m Jahr 1750. 1751 und 1752 hielt fich Dublenberg im Commer langere Beit in Rem-Port auf, trat aber erft im letitgenannten Jahre von der Molatton-Gemeinde ab. Dag etwa ichwedijche Baftoren in den Zeiten ber Abweienheit Mühlenberg's Molatton bejudten, wird nicht berichtet; von Mühlenberg's beutichen Amtsbrüdern predigte feiner in Englisch; feine Amtsverrichtungen gu Molatton recordirte er im Rirchen-Regifter von Reu-Providenz (Trappe). 3m Jahr 1752 fah er fich veranlagt, die Bitte an ben bamaligen ichwedischen Brobft Israel Acrelius zu richten, für die ichwedische Bemeinde in Molatton forgen ju wollen (Sall. Nachr. p. 635 A. Ausg.). Diejer fandte ben au Racoon, wo fein Bater Baftor mar, gebornen, aber in Schweden ausgebildeten Joh. Abr. Lidenius nach Molatton und derfelbe wohnte dort feit Ende des Jahres 1752. Wohl ichon im folgenden Jahre fingen die Deutichen an, fich zu jebftftandigen Gemeinden zu geftalten. Lutheraner und Reformirte bauten gemeinschaftlich ein Rirchlein; ein Richttheologe, der zu den Reformirten geborte, hielt ihnen je und je Gottesbienft und auch Mühlenberg besuchte fie bisweiten. Dieß mag als Anfang ber Amith Gemeinde angeschen werden (Sall. Radyr. p. 654 A. Ausg.). Rachbem Lidenius abgetreten mar, wandten fich die Schweden und Englischen gu Molatton wieder an Mühlenberg, ber ihnen nach Möglichfeit abermals biente, ohne die Gemeinde als Baftor formlich angunehmen. Ratürlich hatte auch bieg ein Ende, als er im Jahr 1761 fich veranlaft fab, nach Philadelphir zu gieben. Aber bamit erreichte die Gemeinde auch ihr Ende als eine lutherifche, mas fie bieber von 1697 an gewejen mar. Roch 1762, am 24. September, besuchte der ichmedifche Brobft Brangel bicfelbe. Aber es fehlte an ichmedischen Baftoren, Die ihrer fich annehmen fonnten. Es f.hite auch an ichwedischen Ginmanderern, Die ichwedische Sprache ftarb aus und bas Englische rif ein. Auch eine lebendigere Berbindung ber ichmebifchen Gemeinden um den Delamare mit dem Baterland jenfeits des Meeres fand bald nicht mehr ftatt. Wenn auch Mühlenberg hier und da bei Gelegenheit englisch predigte, jo waren doch fammtliche lutherische Bemeinden in Benninsvanien gang deutsch. Die Molatton-Gemeinde, in der fich ohnehin ichon rein engliche Clemente befanden, die der anglitanischen Rirche angehörten, tam unter ben beftebenben Berhaltniffen leicht in Berbindung mit der letteren. Die ichwedischen Baftoren hatten bijdböfliche Ordination erhalten, die in England nicht beanstandet wurde. Die schwedischen Baftoren brachten auf ihrer Reise Empfehlungen von den ichwedischen Bijchöfen an den Bijchof bon London mit und an die Society for the Propagation of the Gospel, und wurden von diefer Seite unterftutt. Un biefe Gefellichaft mandte fich barum auch begreiflicherweise bie Gemeinbe

zu Molatton und bat um Unterstützung, da sie selbst keinen Pastor zu erhalten vermochte. Die Aften hierüber sind mitgetheilt in Perrys, dermaligem Dischof von Jowa, Histor. Collections relating to American Colon. Church. Pennsylvania, p. 288. Der Ehrw. Dr. B. Smith, Vorstand der hohen Schule zu Philadelphia, hatte auf Einladung schon dort gepredigt und gab der Bitte seine Empsehlung. Sofort sandte die Besellschaft den Missionar Alexander Murray, der zu Keading residirte, aber auch die Molatton-Gemeinde bediente. Er kam noch im Jahr 1762 und sagt in seinem Bericht vom 9. April 1763, daß er dort in seiner Besorgung 36 Familien mit 232 Seelen habe; es sei eine sehr daufällige, vor etwa 30 Jahren aus rohen Balken gezimmerte Kirche vorhanden. In seinem nächsten Bericht vom Januar 1764 klagt er, daß manche Familien weggezogen seien und daß er die Leute hier so wenig als anderswo zum Bau einer neuen Kirche bewegen könne. — Die Gemeinde, die auf diese Weise mit der bischössichen Kirche verbunden wurde und seither bei ihr geblieben ist, dietet uns hier kein serneres histos

rifches Intereffe.

76) (S. 377.) Bier ift bie Rebe von Gabriel Falt von Beft-Gothland. Gein Borganger im Amt an der Bicacoa Rirche gu Philadelphia war Jonas Lidman von Beft-Gothland gewofen, ber erfte ichmebifche Brediger, ber feine Gattin aus Schweben nach ber neuen Belt mitbrachte, ber lette von bem auch burch Boltaire's Biographie weltbefannten König Karl XII. von Schweben bierhergesandte. Libman wurde 1728, nachbem er feit 1719 bier mit viel Segen gearbeitet hatte, gurudberufen, reifte am 14. Nov. 1730 mit feiner Gattin und vier in Benniplvanien geborenen Rindern wieder nach Schweden und trat an die Bfarrei Efesjö in ber Dibcefe von Linkoping. Dem über G. Falt p. 442 Befagten ift wenig beigufügen. ermählt von Ronig Friederich I. (1720-1751), in ber Stara Rathebrale von Bijchof Svedberg ordinirt und gelangte, mit ben nothigen Dotumenten verfeben, gludlich bis Cap Benlopen, am Eingang in ben Delaware. Dort aber litten fie Schiffbruch, die Baffagiere tamen mit Roth mit bem leben bavon und auch Kalf und jein Diener hatten alles Andere verloren. Er murbe am 7. Januar 1733, am 1. Conntag nach Epiphania, freundlich von ber Bemeinde begrugt. Es murbe für feine Bedurfniffe geforgt; ein Pfarrhaus murbe von Badfteinen und zwei Stod hoch auf bem Ufer bes Stromes erbaut. Falt mar als Brediger nicht ohne Gaben und Alles ichien gut geben ju wollen. Dann aber verwidelte er fich burch jene ichwere ganglich unerwiefene Anflage gegen ein Glieb bes Rirchenrathes, einen angeschenen Mann, in Schwierigfeiten. wurde vom Gericht gu 500 Pfund Strafe verurtheilt und mußte bie Gemeinde verlaffen. Sein Rachfolger in Bicacoa murbe Joh. Dylander, ber fein Amt am 6. Nov. 1737 antrat.

77) (S. 378.) Paul Daniel Prizelius, auch Brujelius, Brngelius, Projelius geichrieben, geboren ju Baradshammar in ber Diozefe Linköping in Schweden (in einem Conferengbericht bom 1. Juni 1742 unterichreibt er fich "V. D. M. Upsaliensis", Bubinger Sammlungen Stud XII. 1743), hatte fich bei einem mehrjährigen Aufenthalte in Deutschland an bie herrnhuter angeschlossen, tam im Sahr 1742, turg vor dem ichon früher erwähnten ichwedischen Baftor Nasman mit Graf Zingendorf nach Philadelphia, follte wie auch andere Schweden gebraucht werden, um unter lutherischen Landsleuten für die herrnhutiche Sache anzuwerben, burfte jedoch in der Bicacoa Rirde zu Philadelphia nicht predigen (Acrelius, p. 244) und wurde Januar 1743 vom herrnhutischen Bijdof David Ritschmann als Brediger ordinirt und auch er, wie andere feines Gleichen, führte fich, wo es ging, unter ben Schweden oder andern Lutheranern ein= fach ein als "lutherijcher schwedischer Brediger" und behauptete wohl, daß die herrnhuter nur in äußerlichen Dingen fich von den Lutheranern unterscheiden. In folcher Weise wirkte er 2 Jahre lang bis 1745 unter ben fdmedijden Anfiedlern Rem-Berfens in Maurice River, Cobanien, Benn's Red. Racoon, auch auf der Bestjeite des Delaware in Amasland, Botomod und Calfoens Soot. Er galt auch als warmer Freund bes früher erwähnten Baft. It gberg. Allerdings trauten ihm bie Mehrzahl ber Schweben in genen Orten nicht und ein gewal.famer Berfuch, ben er 1744 machte, um in die Rirche zu Racoon in New-Jerfen einzudringen, führte auch dort zu einem ziemlich fturmifden Auftritt (Acrel. p. 333). Auch Magifter Rasman trat entichieben gegen ibn auf und er mußte weichen um fo mehr, ba er auch feinen ichwedifchen Ordinationsichein aufweisen fonnte. Gleichmohl wirften herrnhutische Sendlinge auch nachher noch in der Stille als bejuchende Bruder in New-Jerjen unter einzelnen, den herrnhutern geneigten ichwedischen Familien und predigten wohl auch, wo eine Kirche oder ein Schulhaus fich ihnen aufschloß. Acrelius p. 332 fagt auch, daß man vermuthete, Brycelius fei der Berfaffer einer "erbarmlichen" Ueberfetzung jenes früher von uns ermähnten, von Paftor Bedtel in Germantown publicirten Berner Ratechismus in's Schwedische. Indeffen icheint nach Jahren in den Ansichten des Mannes ein Umschwung eingetreten zu fein und zwar besonders durch den Ginflug des schwedischen Probits

Brangel. Er murde nach gründlicher Prüfung und ichriftlich abgegebener Dellaration am 20. Ottober 1760 in die lutherische Synode aufgenommen (Ball. Rachr. p. 853 ff. A. Ausg.). Am 21. Januar 1761 reifete Brycetius (fo wird fein Rame in den Sall. Radyr, bon der 10. Fortfebung an geschrieben) an die Gemeinden von Reu-Germantown und Bedminfter in Rem-Berfen ab, verichen mit einer eindringlichen Recommandation S. M. Mühlenbergs, ber ihn "einen gelehrten, treubergigen und bemuthigen Lebrer" nennt, auch anführt, dag er ibn ichon bei achtzehn Jahren fenne (p. 862 f. vergl. § XIII. Borber. der 10. Fortf.). Auch feiner Gattin gibt 5. M. Mühlenberg das Zeugnig, daß fie "fich febr gut für die Gemeinen ichide; benn fie führet einen gottfeligen, frillen Bandel mit fanftmuthigem Beifte" (p. 864). Bahrend einer Bifitationereife, welche Probst Brangel im Frühjahr 1761 mit S. M. Mühlenberg in Reu-Germantown, Bedminfter, New Port und Sadinfad machen will, foll Brycelius in der Wicaco-Rirche gu Philadelphia in Englisch predigen (ibid.), wie er auch feine Gemeinden in New-Berfen in Deutich und Englisch bedient (p. 948). Er war, wohl in Folge feiner Berbindung mit ben Berrnhutern, ichon in früheren Jahren in England und Irland gewesen und hatte dort auch Bhitefield fennen gelernt (p. 1134). Im Darg 1762 wohnt Brncefins in Philadelphia einer Confereng betreffend die Angelegenheiten ber Gemeinden zu New-Port und New-Bersch bei; ebenso am 26. Juni und folgenden Tagen beffelben Jahres ber Synodalberfammlung gu Philadelphia, Tei welcher Gelegenheit er ein paar Mal in Englisch predigte. Im Februar 1763 besuchten Borfteher von Neu-Germantown S. Dt. Mühlenberg ju Philadelphia und "fprachen von ihrem Brebiger, herrn Brucelius, giemlich rühmlich" (p. 1089). Erft im Jahr 1765 murde ihm der ichriftliche formliche Beruf an jene Gemeinden ausgestellt. Aber ichon im folgenden Jahre maren ihn bie Leute gerne losgeworden (Mühlenbergs M. S. Tagebuch, Brief vom 27. Februar 1766). Er ließ nun feine Familie dort im Pfarrhaus, da ihm die Gemeinden ohnehin noch rudftandige Befolbung ichuldeten, tam nach Philadelphia und reijete nach England im Winter 1766-67, verseben mit einem Empfehlungsichreiben bes Chem. Dr. W. Smith an ben Bijchof von London; er follte orbinirt werben um in Nova Scotia, unterftutt von der bischöfl. Mijfionsgesellichaft, in Deutsch und Englisch predigen gu fonnen. (Smith's Biogr. p. 403. 411. 412.) Rad feiner Rudfehr als ordinirtes Glied der bijdoff. Kirche murbe er nun nach Reu-Schottland berufen, jedoch um Lutheraner zu bebienen. (S. ben oben citirten Borbericht § XIII. ber 10. Fortjetzung ber Sall. Nachr.) Dort hatten um 1753, am 27. Juni angelangt, 250 beutiche Ginmanderer Die Stadt Lunen = burg gegründet. Gine lutherifche Gemeinde entstand, um 1760 hielt für fie ein Schullehrer Gottesbienft und nun beriefen fie Brycelius als ihren Paftor, ber ihnen jebod, als unlutherijch in Lehre und gottesbienftlichen Formen erichien und barum bald wieder fie verlaffen mußte. (Bericht aus einem hiftor. Bortrag von Baftor D. L. Roth, gehalten am 25. Juni 1880 gu Luneburg, R. Scot., im "Lunenburg Progress", Juni 29. 1880.) Indeffen ift Urfache vorhanden gu der Unnahme, daß Deutsche ichon früher bort fich angesiebelt hatten. In bem Rirchen-Register ber Trinitatis-Gemeinde zu Reading, Ba., hat Baftor Schuhmacher, ber bort biente 1754-1757, in Latein eingetragen, daß er in Rova Scotia guvor brei Jahre lang gepredigt, aber bei der großen Armuth feiner Gemeinde fein Leben nicht habe friften fonnen. In einem Briefe vom 15. Rov. 1771 an die Lutheraner in Lunenburg redet S. M. Mühlenberg von der Möglichkeit der Sendung eines Baftors an die Gemeinde. Es ift intereffant ju lefen, was Mithlenberg bezüglich biefer Ungelegenheit in feinem im M. S. borhandenen gründlichen Bericht über die Berhandlungen ber bei Gelegenheit ber Einweihung ber nauen Rirche ju Neu-Sannover im Gept. 1768 gehaltenen Synobe ichceibt. Um 6. Rov. legte er ein Schreiben beuticher Anwohner aus Lunenburg vor, worin biefelben um einen ebangelifdelutherifden Prebiger bringend bitten; es feien mohl mehr als anderthalb hundert Familien und der geiftliche Zuftand erfordere ichleunige Gilfe. Der Brief ift datirt vom 27. Juni 1768. Nun fügt Mühlenberg Folgendes bei: "Die deutsche Colonie daselbst besteht aus Familien von evangelijcher und reformirter Abtunft. Die Leute haben ber Regierung megen Fracht und Anbau Etwas getoftet und genießen nicht jo gar weitläufige Religionsfreiheiten als in Bennipsvanien. Die Deutschen haben ichon viele Jahre her gelamentirt um deutsche Prediger, auch ein oder andern verlornen Leviten aufgenommen, deffin fie fich aber wegen lafterhaften Lebens ichamen muffen. Die Hochlöbl. Societät in England de propaganda fide hat Sorge, Fleiß und Roften genug angewendet und englische Epistopal-Miffionare bafelbit gehalten, von welchen ein und andere fich febr bemüht, die hochdeutsche Sprache zu lernen, und ce fo weit gebracht, daß fie die Tauf- und Trau-Aftus beutsch gelejen; find auch englische Schulen gehalten, um die deutsche Ingend im Englischen zu perfectioniren. Die Deutschen konnten sich aber nie recht zufrieden geben, erjuchten unjer hiefig Ministerium um einen Brediger und hielten auch in London und bei einigen Maxime Reverendis Ministeriis ober einzelnen Theologis unjerer Mutterfirche in Europa an.

Es wollte aber nie was erfolgen. Endlich mochte auch ihr Berlangen nach einem deutschen Seelforger an die hodyw. Pralaten, Gr. Emineng ben Ergbijchof von Canterbury und ben Bifchof von London gereichen, welche hochgedachte Gerren aus befonders herablaffender Gute an den Rever. Berren Commissarium der Epistopal-Rirche in Philadelphia ichrichen und verlangten, daß er einen lutherifden Candidaten oder Brediger von unferem Bereinigten Minifterio, ber Englijd und Deucid berflünde, berufen und nach London gur Ordination senden möchte. Cob. d die Sache fund murbe, bot fich ein und anderer von den orthodoxen Predigern, die nicht in Salle, fondern an unverbachtigen Orten ftubiret, bei bem herrn Commiffario an, fanden aber fein Bebor. Bernach traf bie Reihe einen ichon betagten Schwedisch-Deutschen [Brncelius], der auch ichon viele Sahre Englifch und Deutsch geprediget, eine ftarte Kamilie von Kindern, wenig zu leben und gute Reigungen hatte, bas rechtichaffene Bejen in Chrifto Defordert zu jehen. Derfelbe brachte verichiebene anjehn= liche Recommandationen von vornehmen englischen Magistratspersonen, wo er im Amte gestanden, jum herrn Commiffario, wurde auch von ihm examinirt, mußte vor ihm Englisch predigen und mit Recommandation nach England reifen. Im Frühjahr 1767 tam er glüdlich wieber gurud, reisete querft nach seiner Station in Luneburg, murbe mit großen Freuden aufgenommen, weil er beutich predicte: hielte um das Bfingstieft das heil. Abendmahl nach der Liturgie, die in der deutichlutherijden Soffapelle ju St. James üblich ift, tam von ba hierher und hielt fich im Sommer theils in Jersen, theils in Philadelphia auf, um f ine Familie mitzunehmen, predigte ein und anbermal für den herrn Commiffarius (Rev. Richard Beters) und gefiel ihm fehr wohl. Kurt vor Binter begab er fich mit feiner gangen Familie gu Schiffe, mare bald im Sturm untergangen, wurde boch bewahrt, fam gliidlich bei feiner Gemeine an, lieg fein nachftes Birt fein, die jungen Leute in Unterricht zu nehmen und zur Confirmation zu bereiten; benn die Sochw. Bralaten, wie er fagte, hatten ihm sub rosa erlaubt, daß er die Liturgie der deutschen Goffapelle gebrauchen und auch confirmiren möchte [in ber bijchöflichen Rirche bas Prarogativ Des Bijchofs]. Es beift aber nach mundlichem Bericht, daß er, ba er sein Amt angetreten, die aus bem Englischen ins Deutsche übersetzte Liturgie der etablirten Kirche eingeführt und nach der Ordnung vorgelesen, worin es bei Bor- und Nachmittagsdiensten zwei, drei bis vier Mal Unfer Bater heißt, da hingegen ein vor allemal in der Liturgie von der hoftapelle Bater Unfir gebetet wird. Beil er denn bei bem erften Befuch Bater Unfer betete und eher zum Ende fam, so war Alles ftille und vergnügt. Als er aber hernach Unfer Bater betete und langer machte, fo ftedten einige Gelehrte von beiden Barteien Die Ropfe qusammen, fritifirten und meineten, er wäre nicht recht lutherijch und auch nicht recht reformirt. Er mochte zwar wohl nicht viel nach ihrer beiderseitigen Critiquen fragen, weil er ein ftarfes Salarium fixum und die Regierung auf feiner Seite hat, welche einem jeden feiner Rinder 1000 Acer aut Land jum Gigenthum verliehen und fer] alfo nicht von ben Gaben feiner Gemeinglieder abhanget. Bas ift's aber, wenn man feine offene Thure jum Bergen ber Menichen behalt ? Caiphas meis nete ja, es mare beffer, wenn Gin Menich umfame und nur bas Bolf erhalten murbe. 1 Cor. 9, 19-23 ift merfivurdig. Die Manner, welche obigen Brief gefindet und noch mehrere bon ben deutschen Lutheranern wie auch Reformirte haben, wie man hor t, fich von der etablirten Kirche abgesondert, halten ihren Gottesbienft mit Singen, Beten, Borlejen in einem räumlichen Saufe. war vorher nur eine Rirche, wo Engellander, Frangojen und Deutiche gu bielten. Run ift aber ichon eine progbyterianische Gemeine und Prediger und die Deutschen werden ichwerlich ruhen, bis fie auch orthodor-lutherijche und reformirte Prediger befommen, zumal, wenn fie erst mas Federn ober Bermögen friegen, daß fie folde erhalten fonnen. Denn die Tolerang-Acte gibt ben Diffenti= renden gleiche Freiheit. Bas tann alfo ein hiefiges Ministerium rathen oder helfen? Die engliiche Rirche ift zu bedauern. Gie hat Guter und Materialien gum Bau bes Reiches Gottes und Dangel an getreuen Arbeitern! Wie ja überall die Klage ift."

Noch wollen wir eine der Politik angehörige Angelegenheit hier in Erinnerung bringen und zwar deßhalb, weil Brycelius mit ihr wider Erwarten verwickelt worden. Bekannt ift, daß die Indianer besonders seit der sile die englischen Truppen und sür Pennsplvanien so verhängnisvollen Schlacht von Duquesne, Juli 9. 1755, mit barbarischer Grausamkeit se und se gegen die Ansiedler im Innern des Landes versuhren. Morden und Brennen war ihre Freude. So kamen denn auch, besonders in Folge der Unthätigkeit der in Quäkerhänden sich besindenden Legislatur von Pennsplvanien, in dieser Provinz besonders im Jahre 1763 viele Mordthaten durch Indianer vor und besonders in dem Gebiet des damaligen County Lancaster. Weil die Regierung die militärischen Schukmittel verweigerte, so griff ein Theil die Bolkes selbst zu ungesetzlichen Maßregeln und es kam zu Rachzacten, bei welchen auch unschuldige Indianer seiden mußten. So besonders dei dem sogenannten Paxtang Massacre, einer Lokalität im setzigen Dauphin County. Blutige Rachzievel wurden an verschiedenen Orten verübt. Ungläcksicheweise entstand die Meinung, daß die durch

bie herrnhuter zum Chriftenthum betehrten Indianer mit ihren Bolfegenoffen immpathifiren und Mordern und Brandftiftern Aufenthalt und Gich rheit gewähren. Man hatte nun, um biefe befehrten Indianer zu ichützen, fie ichon im November 1763 jum Theil nach Philadelphia gebracht. Die Regierung wollte die jog. Paxtang Boys vor ihr Gericht gieben, war aber bagu viel ju schwach. Es erfolgte vielmehr von Seiten der gejetlofen Borten ein formlicher Aufftand und fie brachen von Lancafter County auf, um an den Git ber Regierung ju gieben und Schreden ergriff Philabelphia und die Umgegend. Bett endlich ruftete man fich auch bier zu gewappneter Abwehr. Sogar die Quater wurden jum Theil ihrem Pringip untren. Mühlenberg ergahlt, es habe fast unbegreiflich ausgesehen, "bag verichiedene alte und junge Quater fich in Compagnien ichloffen und bas Gewehr ergriffen, welches allerdings ben Rindern auf der Strafe gang fremd vorfam, magen ein ganger Trupp fleiner Buben hinter einem angeschenen Onater nachliefen und voll Berwunderung ausriefen: Siehe da, ein Quafer, der eine Musquete auf der Schulter trägt! 3a, es ward auch von vie-Ien alten Leuten ale ein Bunderzeichen angesehen, daß fie jo viele alte und junge Duafer mit Flinten und Degen oder jogenannten Mordwaffen aufziehen faben." - Und nun zu Brhcelins. Er befand fich bamals in Philadelphia, wo in ber Racht Sonntags ben 5. Februar 1764 Sturm geläutet wurde. Alles follte gegen bie Aufrührer unter die Baffen treten. Run murde aber gleich am folgenden Tage jehr geflagt, daß fich die Deutschen gar nicht der Regierung in diefen bedentifi= den Umftanden gu Dieufte ftellen. Probft Brangel, ber einer Berfammlung des Gouverneurs mit bem Provingial-Council beiwohnte, versuchte, da Mühlenberg wegen Unwohlseins das Sans nicht verlaffen tonnte, Die Deutschen gu animiren. Er beordnete nun in ber Gile ben Brncelius nach Bermantown, weil die Aufruhrer über diefen Ort anruden wollten; er folle in feinem und Mühlenbergs Ramen die Aclteften der dortigen lutheriiden Gemeinde marnen, daß fie fich ja nicht ju den ankommenden Aufrührern ichlagen, jondern auf Seite der Obrigkeit treten follen; fodann folle er verjuchen, ba unter den Aufftandischen viele Deutsche sein sollten, "ob er eine ernftlich liebreiche Bermahnung bei ihnen anbringen fonnte". Der Auftrag war ziemlich schwierig unter ben Berhältniffen. Er vollzog ihn nach bestem Biffen. Er ritt nach Germantown. Dort bieg es, die Feinde ruden von Whitemarich heran. Er munterte bie Deutschen auf nach Rraften. Die Metger und andere Sandwerteleute errichteten ein Fähnlein bewaffneter Reiter und patrouillirten die Gegend, waren aber bald unter bas Teuer einer regierungsfreundlichen Ranone gefommen. Am Abend des Tages nach Philadelphia gludlich jurudgefehrt, erzählte Brycelius bei Mühlenberg, bag er feine Warnung in Germantown an jene Aelteften habe ergeben laffen, daß mun aber bort nichts fabe noch wußte von ben Aufrührern. "Er ritte alfo burch gang Bermontown über Cheftnuthill binaus bis jum Ende der Baufer und ftief plotlich und unvermuthet auf den Bortrupp der befagten Leute. Er mertte fein Berfeben und wollte gleich gurudjagen, murbe aber angehalten und beorbert, bei ihnen ju bleiben. Gie frugen, wo er herkame. Antwort: Bon Philadelphia. Gie fagten, er mochte nun bei ihnen bleiben. Gr. Brycelius antwortete: Benn es fein muß, fo will ich's benn thun. 218 fie bei bem Gafthaus in Germantown abgestiegen, jo ließ sich Gr. Brycelius mit Etlichen, bie ansehnlich ichienen, Frlandern und Englischen, in ein Bejprach ein und fie frugen ihn, warum er nach Philadelphia gefommen? Antwort: Er fei nicht ju Saufe in Benniplvanien, fondern in Jerjen bei New-Germantown als Prediger. Weil er nun vor Zeiter, fich etliche Sahr in Dublin, ber Sauptstadt in Frland, aufgehalten und eine Liebe gu der irlandischen Ration trage und eben bei feinem Bejuch in Philadelphia gehort, daß fie als Irlander von den Grengen herunterfamen, fo habe ihn die Liebe gum gemeinen Beften und Frieden getrieben fie gu feben und gu fprechen, frage er bemnach in Ginfalt, mas ber Zwed und bie Abficht ihrer Berunterfunft jein mochte? Antwort: Sie hatten nicht im Sinne, das geringste Rind von ihren Miteinwohnern noch jouft Jemand au beleidigen, fondern ihr 3med mare: a. die Bethlehemer Indianer gu fordern, nicht gum todtichlagen, fondern aus dem Lande gu führen und wollten gehntaufend Bfund Birgfchaft bafür ftellen: b. die Leute in und um Philadelphia herum lebten gartlich und wolluftig und hatten fein Gefühl bon der großen Roth und Trubial, welche die armen Einwohner an den Grenzen ausstehen mußten und fehlete ihnen an Schutz und aller übrigen Rothdurft. Da fie nun verichiedene wichtige gravamina ber Regierung vorzulegen, welche nothwendig redreffirt werden militen, fo hatten fie fich deswegen herunterbegeben und wollten ihre Sache in Philadelphia abmachen. herr Brycelius antwortete, den erften Bunft wegen der Indianer, fo glaubte er, fie murden ihren Zwed nicht erreichen aus folgenden Gründen: Die Obrigfeit hatte folde Indianer in ihren Schut genommen und nachbem fie vernommen, ale ob eine Compagnie herunterfommen und biefe Indianer gleich wie bie in Lancafter ermorden wollten, fo habe fie am vergangenen Samftag öffentlich protlamiren laffen, bak foldenfalls, fobald eine Rottirung jum Borichein fame, gleich bie Act of Riot vorgelejen und, wenn fie nicht befiftirten, vogelfrei ertlart werben follten. Ferner hatte bie Regierung von Gr.

Majestät General eine ftarte Compagnie königliche Solbaten in Solb genommen, welche bie noch übrigen Indianer-Familien mit gewapfneter Sand in den Cafernen befchützten und auch geftern, ale am Sonntag, etliche Schutwihren vollendet und Ranonen aufgepflanget, um alle Anfalle auf die Casernen zu vernichten. Ueberdies mare auch in ber vergongenen Nacht, sobald man von ihrer Ankunft gehöret, Sturm geläutet und große Waffenruftung gemacht worden. Da fie nun nach ihrem Beständniß fo viel Roth und Befahr an den Grenzen ausgestanden und ihre armen Beiber und Rinder, die etwa von den Judianermorden noch übrig geblieben, zurudhätten, fo bedaure er ihre betrübte und gefährliche Umftande recht herzlich und bitte febr, fie möchten fich nicht weiter in bas allergrößte Berberben fturgen und alfo feinen Schritt weiter auf diefes Precipice thun, fondern ihre Sache Gott und der Obrigfeit anvertrauen. Das Zweite betreffend, fo hielte ich gar nicht rathfam, daß fie gewapfnet nach Philabelphia gingen, magen foldes das größte und erbarmlichfte Blutbab verursachen durfte. Gie sollten lieber ihre Berftandigsten als Deputirte ohne Baffen in die Stadt jum herrn Bouverneur fenden, fo murden ihre Sachen vermuthlich unter Gottes Segen remedirt und friedlich beigelegt werden. - Diefes Alles ichiene Rachdenken und Empression bei ihnen 3u machen. Sie antworteten, daß ihrer nur erst 250 arrivirt und sie erwarteten ihre Kameraden bis 12 Uhr in der Nacht bei sich zu haben, so daß die Anzahl etwa 1500 ausmachen würde, obwohl 3000 Einwohner fich unterichri ben. Dann wollten fie die Sache weiter überlegen. Als Gr. Pfarrer Brhcelius unter Andern aus guter Meinung nach ber Bahrheit fagte, bag auch die Quafer gu den Waffen griffen, fo lachten fie berglich und wunderten fich über ein folches Phanomenon. Berr Bricelius wollte ihnen mas Trinten gur Erquidung geben laffen, fie wollten es aber burchaus nicht annehmen, fagende, daß fie nichts als die außerste Rothdurft gewöhnt maren. Gie murben jum Theil jo trenbergig gegen Grn. Brycelius, daß fie ihm die Barole der gegenwärtigen Racht fagten. Er frug dabero auch, wer ihr Capitan oder Sauptmann mare; bier maren fie aber ichlau genug und antworteten nach der Indianer Phrascosogie, nämlich fie maren Alle gleiche Bruder und hätten auch alte Leute unter fich, beren Rath fie folgten. Nachdem nun Gr. Brycelius nach seinem Bermögen gethan und ohnebem noch zwei englische Prediger von ber Bochfirche und ein Presbyterianer Brofeffor von der Afademie gleichfalls von dem Berrn Gouverneur gebeten waren, bei diefen Leuten einen Berfuch zu machen, so nahm er Abschied und fam bei uns heim. Er meinte, bag nur gar wenig Deutsche brunter und bie meiften Englisch und Scots-Irlandische Diffenters waren. Uebrigens fagte er, daß fie refolut, friegerifch und babei fittfam und bauerhaft ausgeben, meiftentheils mit Pferben, gezogene Buchfen, ein Baar Biftolen und Indianer-Beils verfehen maren." Zwei Tage nachher fam es zu einem Friedensvertrag, die Friedensstörer wurden amnestirt und bie Philadelphia Miliz aufgeloft. Rie aber ift bem Gefete an den Morbern ber Indianer Genüge geleistet worden.

18) (S. 378.) Im M. S. lautet diese Stelle also: "Da solches ber neu angekommene schwebische Magister Näsman in Philadelphia vernahm, so reisete er selber hinauf und sagte zu den Brüdern, sie sollten sich mit mir tanquam Hallensi [als einem Hallenser] nicht einlassen, er wollte selber dann und wann kommen" n. s. w.

19) (S. 379.) S. p. 175 (N. Ausg.) Anmerk. 4.—Den nachher genannten Herrn Vigera betreffend, f. p. 109 f. (N. Ausg.).

80) (S. 380.) Hier murde von Zeit zu Zeit gepredigt, eine selbstständige lutherische Gemeinbe war nicht baselbst.

81) (S. 380.) Hier findet sich im M. S. der Zusat: "Der gute Bruder war sehr verlegen, daß in diesem weitläufigem Lande Alles wie auf der Post und Jagd gehen muß, welches Leibes und Seelen-Kräfte verzehret und gewisse habitus erfordert, die per crebras repetitiones acquirirt werden. Wir vermersten bei ihm einige motus von dem malo hypochondriaco, die das begnabigte Herze mit Nebel überziehen wollen."

89) (S. 380.) Aus dem M. S. ist hier zu ergänzen: "Nun lag mir ein schwerer Stein auf dem Herzen, weil meine Schwiegereltern in vielen Jahren nicht zum Nachtmaßl gewesen, theils und zu Anfang aus Mangel ordentlicher Prediger, theils durch Versührung allerhand scheinbarer Sekten u. s. w. Sie hatten zwar seit meiner Bekanntichaft die Kinder unterrichten und consirmiren lassen, aber sie selber hielten noch zurück, warteten auf bessere Zeiten und mehrere Ordnung, hielten noch etwas auf Unterschied der Speisen, seierten auch den letzten Tag in der Woche u. s. w., ob ich gleich nicht ermangelte in einem jeden Brief und Conversation zu zeigen, daß man die essentiellen Stücke der wahren Buße und des seligmachenden Glaubens nicht mit dem Schatten verwechseln müßte u. s. w. Die Mutter inzwischen hatte schon lange darnach geseufzet und verlanget, wollte aber gerne den Bater mithaben. Ich bat meinen lieben Collegen Brunnholt am Abend zuvor, er möchte einmal den Bater fragen. Ich bin in solchen Sachen noch nicht langmüthig und

gebuldig genug, wenn es nicht gleich gehen will und mein Bruder Brunnholt ift in besonderem Aestim bei ihm [Weiser], hat auch mehr Gabe dazu. Er sing mit ihm an in Liebe und invitirte. Der Bater sagte, er halte die principia unserer evangelischen Kirche, die sie aus dem Worte Gottes und nach der Richtschunt der Symbolischen Bücher lehrt, theuer und werth und nothwendig zur Seligseit, hätte auch in seinem Leben noch nichts Bessers gesunden. Er hätte in vielen Jahren Gelegenheit gehabt, Alles zu prüsen. Was aber das heilige Abendmahl beträse, so wolle er lieber noch etwas warten, dis die Gemeine auf Tulpehosen mit einem ordentlichen Prediger versehen und besser in Ordnung gedracht wäre. Inzwischen wäre er gar nicht dawider, wann die Mutter dieses mal vorangehen will." Unter dem 17. April wird nach "das heilige Abendmahl" beigessigt im M. S.: "worunter meine Schwiegermutter mit ihrer ganzen Familie war." Betressend die eigenthimssichen Umstände, unter welchen Conrad Weiser damals doch das heilige Abendmahl empfing, wie und der Text v. 271 meldet, verweisen wir noch auf die Mittelsung aus Rikolaus Kurp's Tagebuch; s. p. 202 f. (R. Ausg.)

83) (S. 381.) Dier ergänzt bas M. S.: "Enblich kamen wir auf bie Zinzenborfichen Proceburen und herr Beiser erzählte uns seinen ganzen Prozeß, den er mit dem Grazen, hrn. Spangenberg und Bischof Kammerhof gehabt, zeigte uns alle Briefichaften und sagte, wo wir dieselben

nach seinem Tod zusammenfinden und gebrauchen könnten."

54) (S. 382.) H. Mühlenberg deutet mit dem Wort "genöthigt" wohl an, daß er, da Nitolaus Aurt in Tulpehoden im Amt stand, wenn er auch, als noch nicht ordinirt, das heilige Sakrament des Abendmahls noch nicht verwalten durfte, eigentlich in dessen Amtskreis eingriff. Indessen gehörte die Fran als Glied der Nenhannover Gemeinde zu Mühlenbergs Beichtkindern und gewiß machte Nik. Kurt hier keine Ausprüche.

55) (S. 384.) Hier heißt es im M. S.: ,,Run wurden die Herzen ber Menichen offenbar. Drei von den zwölf Personen, so zuvor auf Herrn Kurt bestanden, wurden unruhig und gaben zu verstehen, wenn sie den Herrn Kurt nicht zum Pfarrer haben sollten, so wollten sie ihr Amt lieber quittiren; und damit es einigen Schein hätte, so sagten sie, die Gemeine wäre arm und sehr zersstreuet und die Reichsten Herrnhuter geworden; sie könnten folglich die Reisekosten des Hrn. Handschuh nicht ausbringen, zudem hätte Herr Kurt eine stärkere Stimme u. s. w. Die übrigen neun waren sehr froh und sagten, sie wollten gerne zusvieden sein und Gott danken, wenn unser Schluß vollzogen wäre." Betreffend die Gesch. der Lancast. Gemeinde s. p. 176 ff. (N. Ausg.)

se) (S. 385.) Das M. S. ergänzt: "Dajelbst ist auch eine zerrüttete Gemeine, welche vor diefem der Pfarrer Stöver und der alte Balentin Kraft und zuletzt auch Fr. Kurt von Lancaster aus bedient hatte." Earltown ist uns schon bekannt unter dem Namen Neu-Holland. Auch Pastor Tob. Wagner hat sie bedient von 1748 bis Ansang des Jahres 1755. S. p. 177 f. (N. Ausg.)

81) (S. 385.) Sier ift zwisch n dem 27. und 29. April aus dem M. S. einzuschalten: "Den 28. April conferirten wir in Providence megen einer ordentlichen Agende, die wir in unferen Bemeinen hier gebrauchen und festfeben tonnten. Wir hatten bisher zwar ein fleines Formular unter uns gebraucht, aber noch nichts Gemiffes und in allen Buntten Uebereinstimmendes gehabt, wil wir damit gewartet bis auf die Anfunft mehrerer Arbeiter und der Landesumftande mehr fundig werden wollten. Die schwedische Agende anzunehmen, war nicht convenabel und auch nicht nothig, weil unfere meiften Gemeinglieder von dem Rhein und Main herum geburtig find und das Abjingen von Collecten für papiftifch halten. Go fonnten wir auch nicht die Agende nach eines jeden Gewohnheit ermählen, weil fast ein jedes Land und Dorf feine eigene hat. Bir legten besmegen die Agende von der Gavon'ichen Rirche in London zu Grunde, nahmen ab und jetten zu, wie ce une nach den hiefigen Umftanden beilfam und erbaulich ichien und verordneten diefelbe gum Berjuch bis auf beffere Sinficht, damit in allen unfern Gemeinen einerlei Ceremonien, Formular und Borte möchten gebraucht werben. Richts defto weniger nahmen Gr. Biarrer Bagner, Stover und andere niedrig Gefinnte daber Gelegenheit, einige einfältige Leute aufzustiften und pratendirten, ban wir die Bürttembergische oder Zweibrudische oder dergl. einführen jollten, machten den Leuten weiß, wir wollten fie von der lutherijden Lehre oder Berfaffung abführen u. f. m." - Auf die Einwürfe ift in der Lebensstige Mag. Tobias Bagners hingewiesen.

88) (S. 385.) Ueber ihn f. p. 47 R. Ausg.

89) (S. 385.) Diese zwei Kinder waren: 1. Joh. Peter Gabriel, geboren Oft. 1. 1746, zur Zeit des Todes des Baters (1787) General-Major der Bereinigten Staaten Armee und Bize-Präsident von Penniylvanien, der berühmteste unter den Söhnen Mühlenbergs. S. The Life of Major General Peter Muhlenberg of the Revol. Army, dy H. A. Muhlenberg, Philad. 1849; 2. Eva Elijabetha, geb. Jan. 29. 1748; später verehelicht mit Pastor Joh. Eman. Schulze zu Tulpehoden, welcher 1765 von Palle nach Penniylvanien war gezendet worden und auch der

Gemeinde gu Philadelphia mehrere Juhre gebient hatte. G. Borrebe gur 11. Fortf.; und 13.

Fortf. II. Radricht von ber Gemeinde zu Philadelphia, § 20. 21.

90) (S. 385.) Bu ben hier angeführten Fällen stimmen folgende Citate aus bem Providenz Rirchenregister; in der Lifte der Confirmanden von 1748 heißt ce: "Gabriel Rlein, Gaaf Rlein's Cohn, 17 Jahre 9 Monate alt, von mittelmäßiger Erkenntnig und Treue." "Anna Margaretha Blein, Gaat Rlein's Tochter, 17 Jahre 9 Monate alt. Sat eine feine Erkenntniß und Gefühl von Wahrheit gezeigt." — Eines Borftehers Sohn: "Daniel Marsteller, Fr. Marstellers Sohn, 18 Jahre alt, von ziemlicher Erfenntnig und bengfamem Gemuthe." - Gince reformirten Mannes Tochter: "Anna Maria Schmiedin, der Bittwe Elijabeth Schmiedin Tochter, 13 Jahre alt. Kann mäßig lesen und zeigt einiges Gefühl vom Guten." Gie ift in der Lifte Die einzige Bittwentochter.

91) (S. 387.) Dieg mar nach bem M. S. Jacob Schrad, ein Sohn bes Melteften Jacob Schrad, beffen Namen wir unter Briefen aus ber Beriode bor Mühlenberge Antunft in Benn-

fplvanien finden. G. p. 53, 69. M. Ausg.

92) (S. 388.) Dieg ift die p. 265 (Alte Ausg.) angeführte Gemeinde zu Molatton, jett bie Gegend von Douglafville an ber Gifenbahn von Philadelphia nach Reading, vierzehn Meilen füblich von Reading im freundlichen Schunlfill-Thale.

93) (S. 388.) 3m Neu-Providenz Taufregister findet fich: "Susanna Hopfins, alt 19 Jahre.

Eltern tobt."

- 94) (S. 388.) Der sehr turze Katechismus knüpft an an die heilige Taufe, an das dabei gegebene Berfprechen der Bathen für den Täufling, enthält das apostolische Glaubensbetenntniß, die Behn Gebote, wendet biefe fürglich an nach den Pflichten gegen Gott und ben Rachften und tommt bann auf bas Bater-Unfer und die heiligen Saframente. Die Kinder haben biesen Katechismus zu erlernen, ehe fie confirmirt werden. - Die erste Form bes Book of Common Prayer, bafirt auf altenglische Liturgien, besonders die von Salesburg (old Sarum), mit fleißiger Benützung der von Melandthon und Bucer unter Mitwirfung von Biftorius und Bedio bem Kurftbijchof Bermann von Coln 1543 vorgeschlagenen Gottesbienftorbnung, ift von Joh. Cranmer und einigen andern Theologen aus dem Jahr 1549 unter Edward VI. Später murben große Beränderungen damit vorgenommen. In den Bereinigten Staaten murbe es ben hiefigen Berhaltniffen accommodirt, wofür die Borrede des Buchs die Rechtfertigung bringt.
- 95) (S. 388.) Nach dem Reu-Providenz Kircheuregister: "Josua Dörr's Frau, Maria Ledring, alt 24 Jahre, getauft Juni 20. 1748." Dann folgt die Zaufe ihrer Tochter Elisabeth, geboren Nov. 6. 1747.
- 96) (S. 389.) Nach dem Airchenregister von Neu-Providenz: "William Boon und Frau, Quaters; die erwachsenen Tochter, Efther und Mary, getauft ben 19. Juni. Mr. Maugridge, Cafpar Stahl und feine Frau find Zeugen." Diefe Leute waren Bermandte von Daniel Boon, dem berühmten Kentuch Vionier.
- 91) (S. 389.) Wir beuten bie Worte nach bem M. S. an fo nahe, ale bie Schicklichkeit irgenb geftattet: "Der teutsche Minister hatte ihm lieber follen S. v. [mit Erlaubnig ju vermelben] auf ben Ropf -, jo hatte er vielleicht mehr Tifett erfahren." Man follte eine folche Blasphemie über bie heilige Taufe gegenüber dem ausdrücklichen Bejehl Chrifti nicht für möglich halten bei einem Glied einer Besellichaft, die immer nicht nur für besonders fromm, sondern auch in Allem für anftandig und gemeffen gelten wollte.
- 98) (S. 389.) Blaue Berge nennt man die Gihenzüge, die vom Delaware Bater-Gav in fühmestlicher Richtung burch Benninsvanien nördlich von Allentown, Reading, harrisburg gegen Maryland und Birginien hinftreichen. Es ift zu bedauern, daß Mühlenberg uns gar nichts Genaueres über die Richtung, die er nahm, und über die Lotalitäten, die er bei der Reije befuchte, hinterlassen hat.
- 99) (S. 390.) Auch aus einem Schreiben Baftor Sanbichuh's aus Lancaster bom 9. Juli 1748, in ber Schaum'ichen Correipondeng befindlich, geht hervor, bag Schaum gleich an= fangs in der Gemeinde auf Schwierigkeiten fließ. Er war Reuling im Amt und hatte es mit einem ziemlich ungeichlachten Geichlecht zu thun. Sanbichuh ermuntert ihn in feinem Brief und bentt, daß ihm auch folche Erfahrungen jum Boften bienen werden. Auch bie Mittheilungen aus Schaum's Tagebuch, bej. p. 205 ff., werfen Licht barauf. Dbwohl ber Zeit etwas vorgreifenb, citiren wir hier aus berjelben Correspondeng einen vortrefflichen Brief von Brunnholt an Schaum, bom 18. Januar 1749, der demfelben ju Troft und Ermunterung gereichen fonnte: "Berther Mitarbeiter und Bruder in dem Beren Jefu; die Gnade und Rraft unjeres emigen Erlafere wolle fich immer naber mit Ihrer Scele vereinigen, bamit Sie in Ernft, Glaube, Demuth und

Sauftmuth bem theuern herrn an theuern Seelen bienen mögen. Er fei gelobt für ben bereits verlichenen Beiftand bis hieher. 3ch habe zwei Briefe von Ihnen empfangen. Daß nicht fleifiger antworte, rührt nicht her aus Mangel meiner Liebe und Aufrichtigfeit, jondern aus Mangel an Beit, und weil Br. Sandiduh die Correspondenz hat und ich alle Briefe friege. In meinem armen Gebet schließe Ihre Berjon und Amt mit ein. Br. Mühlenberg und Frau find hier die vergangene Boche geweien. Berr Deithlenberg ergahlte mir sub rosa, als wenn ein gewiffer Mann bon ber Susquehanna referirt, als wenn Jemand in Swabens Saufe bemielben beflagt, als wenn ber liebe Bruder Schaum ziemlich fich auf's Weintrinken legen follte. [Rach allen Spuren bie reinste Berleumdung.] 3ch ichreibe dieß nicht, als wenn ich's glaubte, sondern Ihnen nur ein Nota Bene ju geben. Gie wiffen mohl, wie man fich vor ben Leuten in Acht ju nehmen. Man hat allenthalben Feinde. Behalten Gie bieg nur bor fich. Dringen Gie täglich ein in Chriftum und burch Chriftum jum Bater. Laffen Gie Ihre muffige Zeit und werth fein, die heilige Schrift ju ftudiren. Wir haben ein großes Umt, fteben alle Tage in Gefahr. Giche auf bas, bas bu empfangen haft, daß du daffelbige ausrichteft. Ift Gott für uns, wer mag wider uns fein? 3ch bleibe unausgeseht Dero treuester Freund und Bruder, Beter Brunnholt." - In einem Schreiben vom 29. Marg 1749 fagt Saudichuh gu, bag er bas heilige Abendmahl am Sonntag Jubilate, 16. April, in Dort mit ber Gemeinde halten wolle und wünscht, bag Schaum die Glieber ber Gemeinde Dagu borbreite und mit den Gingelnen rede und fügt bei: "Aber ja Alles liebreich und bruberlich in unfers herrn Jesu Chrifti Ginn. Man richt:t mit einer fanften Borftellung mehr aus, als mit barten Borten. Alle Bantereien bitte gar gehr zu vermeiben." - Es icheint, baf es Schaum mabrend feines Aufenthalts in Dorf nie an Wegnern und an Schwierigfeiten gefehlt hat. Doch am 3. Juli 1754 ichreibt Sandiduh von Germantown an ibn: "Der Berr Berr ift bod noch mit und bei Ihnen gewosen, darum find Gie von den Widerjachern, obichon ein wenig gu Ihrer Uebung geplagt, body noch lange nicht über ben Saufen geworfen worben. Er wird ferner mit Ihnen fein und fein abgemeffenes Bert durch Gie und Ihren Dienft auszuführen miffen." G. auch p. 47. Neue Ausg.

10c) (S. 390.) Ift Jacob Löser, später viele Jahre zu Lancaster. S. Anmerk. zu p. 178.

Alte Ausg.

101) (S. 390.) Hir folgt im M. S.: "Hr. Hartwich hatte einen Begriff von dem Zusammenhang unserer äußern Umstände und riethe, daß wir den Herrn Kurtz ordiniren sollten, wenn einige Bollmacht von unsern hochwürdigen Vätern bazu vorhanden wäre."

102) (S. 391.) Aus dem M. S. fügen wir bei: "Er hat aber viele præjudieia wider den Lutheranismum des Herrn Magister Wolf, Pastor Berkenmener und Herrn Knoll in dem lang-wierigen Prozeß eingesogen, weil er in dem Wolf'schen Streit von den Zinzendörfern sleißig besucht, auch ein paar Mal nach Bethlehem gezogen, nach der Zeit unserer Connexion von Herrn Kurtz [berzelbe war 1745 für einige Zeit nach Naritan gesandt worden; s. p. 48 (N. Ausg.) und (A. Ausg.) p. 189] nicht allzu weislich und zart behandelt worden, so hatte er sich ein wenig mit dem Karl Ruddolph eingelassen und von demselben nicht wenige præjudieia wegen des pietismus gegen uns gesammelt. Ich sprach etliche Stunden allein mit ihm, welches einigen guten Essett zu haben schien."

103) (S. 391.) Ueber dem Urfprung biefer Gemeinden ruht vieles Dunkel. Aber wir wiffen, daß ichon anfangs der dreißiger Jahre des vorigen Jahrhunderts in jener centralen Gegend Nem-Berfen's zwei ftarte deutsche Bemeinden fich gebildet hatten, daß dieselben durch ben in Rem-Dort und Albany und an andern Bunften bes Subjonfluffes mirfenben Baftor 2B. Berfenmeber fich vom Ministerium zu hamburg einen lutherischen Prediger erbitten liegen (j. p. 119 R. Ausg.), baf fofort Magifter August Bolf hrangefandt und von ben Gemeinden willig aufgenommen worden war, aber fich durch fein Privatleben und im Predigtamt völlig untuchtig erwies und auch, pochend auf seinen formellen Beruf von Seiten der Gemeinde, fein Amt an ihr nicht aufgeben wollte, mit ihr an zwölf Jahre vor Gericht im Prozest lag und fich endlich von ber Gemeinde doch gegen Begahlung einer Summe Galbes losmadite. Sieruber finden wir weitläufige Auftlarung in dem Schiederichter-Berichte im Anhang gur Andern Fortsetzung p. 124-130 (R. Ausg.). Run finden wir aber in der Schaum'ichen Correspondeng ein Schreiben ber Baftoren Mühlenberg und Brunnholt an die Gemeinden ju Raritan vom 2. April 1747, welches bejagt, daß die Burudberufung Rurt's, der wie wir wiffen im 3. 1745 in Folge inftandigen Bittens ber Gemeinden mar ihnen zu Silfe gesendet worden, eine Nothwendigkeit geworden jei, daß bagegen Berr Schaum hintommen foll, bag aber bie Gemeinden auf Rachawan (jett wohl Rodawan), auf dem Foffeberg und Leslys Land möchten eine Bitte und Bocation fenden, daß Mithlenberg und Brunnholt mit gutem Recht bie Gemeinden mit einem tuchtigen ebangelischen Prediger, ber rein in der Lehre und unfträflich im Banbel mare, möchten verjeben tonnen. Gie wollten bann herrn Schaum fchiden,

ber ordentlich die Rinder in ber Gemeinde taufen, die Leute in gesethlicher Ordnung nach breimaliger Berfündigung copuliren, der Jugend fich annehmen und fie informiren follte. Die Gemeinden fonnen Mühlenberg und Brunnholt, die Schreiber des Briefes, nicht der Nachtäffigfeit beschuldigen, benn bi felben haben bei jeder Belegenheit ihre Borgefetten gebeten, jene Bemeinden je eber je lieber mit Predigern verjorgen ju wollen. Aber es gebe jehr hart, rechte Prediger zu bekommen. -Und ift bereits befannt, welche gemeffene Anweisungen Mühlenberg bei der Gelegenheit dem Berrn Schaum mit auf ben Beg gab. In jenem Brief ber zwei Baftoren heißt es unter Anderem; "Bann benn unfer sehnlichster Bunfch dabin gegangen war, daß fie [bie Leute in ben Gemeinden] von dem muhfamen Leib und Geele verderbenden Prozeg und Streit möchten befreit und in Rube gejett und mit einem rechtichaffenen Seelenhirten verfehen werden, fo haben wir beshalb nicht allein viele Muhe und Schmach von Grn. Paftor Berfenmeher, fondern auch Berantwortung eines Reverendi Ministerii ju hamburg auf uns geladen, nicht weniger auch an unsere vorgefette Bater in London und Teutschland demuthigft jupplicirt, daß fie die Gemeinen auf Raritan bald mit einem tuchtigen Lehrer bejetzen möchten." - Was nun die Berufung des Paftor Bolf nach Raritan u. f. m. betrifft, fo fällt barauf und auf Anderes ein Licht aus einer Stelle in ben "Fortgesetten Sammlungen von Altem und Neuem" u. f. w., Jahrgang 1734, p. 1057 (mitgetheilt auch im 4. Band ber Acta Hist. Eccles. 1740 p. 1149), wo ce heißt: ,, nachdem ber evangelijch lutherische Rirchenrath zu Raritans, wozu die Gemeinen zum Geburgte, Rachgewan und Bannover gehörig in ber Großbritan, Proving Neu-Derfen in Nord-Amerika an E. E. Minifterium in Samburg gejdrieben und felbiges erlucht, einen hochteutichen Studiosum Theologiæ jum Prediger zu fenden, auch nächst den übermachten Rosten eine Bollmacht beide zur Bocation und Ordination überichickt; als ift Berr M. Johann August Bolf, von Lobegun [im Regierungsbezirf Merseburg, Preuß. Prov. Sachsen] bürtig, ein naher Better sauch ein Vetterichaftsstüdchen] des herrn Pastor Bolfii in hamburg, von dasigem Ministerio vocirt und am 11. Mai 1734 in ber Rirche ju St. Nifolai ordinirt worden. Sonft ift auch herr Bilhelm Chr. Berfenmener 1725 von hier im Ameritan. Rem-Port und Albanien, ber aber jest allein gu Albanien Brediger ift, und 1732 herr Michael Christian Anoll zum Prediger nach New-Dork und in der Landichaft Sadinfad gesendet; jener aber von dem lutherischen Ministerio ju Am= fterdam, diefer in London von Ben lutherifden Berren Bredigern ordinirt worden." Roch mehr Licht auf die Berhaltniffe und Buftande jener Gemeinden fallt aus einem Briefe B. M. Muhlenbergs vom 16. Nov. 1748 an die Sochw. Bater in Europa, wo es heißt: "Wie die Umftande in ben Raritaner Gemeinen ftehen, will ich hiermit berichten: 1. daß die hochw. Bater nach viel berglichem Gebet und Bemithung nicht einen Prediger finden, berufen, fenden tonnten, mußte bor bem allwissenden Gott feine Urjachen haben, welche a posteriori muffen gesucht werden; 2. baß ber werthe Berr Baftor Sandichuh mußte in Benniplvanien und und und unfern bereinigten Bemeinen nahe fein, fügte fich burch bie Umftanbe, welche nach gewiffen Brunden aus ber Providens Gottes beurtheilt murben. Die Situation ber Raritaner Gemeinen ift aljo gewesen: 1. Sitet ber Wolf noch bafelbit, will fich ju nichts bequemen, fondern ben Gemeinen jum Affront lieber ba verfaulen, als an einen audern Ort geben; 2. fittet noch ein anderer Brediger mit Beib und Rind ba, Ramens Langenfelb, welcher Die Galfte bon ben Bemeinen boe etlichen Jahren bebiente und, mude geworben bes Predigens, nunmehr bas Bauernhandwert treibet und boch jowohl mie ber Wolf ein Spectator bleibet. 3. Meint das Samburger Minifternum jum Theil, die Sallenfer wollten fich da eindringen, und der Baftor Berfenmener paffet auf und will ben Bolf gar wieder jum Brogeg mit der Bemeine reigen, wenn ein Sallenfer bahingeschickt wird. 4. Gind die Bemeinen im höchsten Grade vermildert burch die zwöl'jührigen Streithandel; 5. wollen fie aus Furcht feine Bocation unterschreiben und freie Baht behalten, Brediger an und abzuseten; 6. haben fie noch feine Rirche, Schuls und Pfarrhaus und möchten gern Beihulfe von unfern hochm. Batern haben; 7. haben fie in letteren Jahren nach eigener Bahl wollen ben herrn Kurt jum Prediger haben, besonders auf Unftiften des vornehmften Gemeingliedes, der eine Tochter zu verheirathen [hat]. Db nun wohl ein bewährter Sallenfer alle dieje Schwierigkeiten durch Gottes Gnade hatte überwinden mogen, fo weiß doch Gott der Allwiffende am Besten, wenn es Zeit ift. 8. Satte fich in diefen Sahren just vor Grn. Sandichuh's Ankunft der gottloje fogen. Pring von Bürttemberg, Rarl Rudolph, da eingeschlichen als Prediger und unfer Collegium auf der Rangel und im Umgang auf die ichandlichfte Beije cafumniret. Beil aber doch noch gutmeinende Geelen brunter find, so gab es zwei Parteien. Eine focht für unjere Ehre und führete alle Bohlthat und Seelenerbauung, jo fie von une genoffen, fleißig an. Die Andern fochten wiber une und lafterten. 9. herr Rurt und Schaum hatten nicht ohne Segen gearbeitet, nur waren fie ju ichwach und unerfahren in folder critischen Station und hatten nicht allegeit formulas caute loquendi vorsichtige

Redeweise gebraucht, mas bie Gegenpartei migbrauchte. Der Pring führt fich aber fo fatanifc auf, daß' ihn jelbft die grobiten Gunber mit wegiagen. Auf folche Beije mußten feine groben Lästerungen auch bei den gröbsten Anhängern unsere beste Apologie werden. 216 bie Comodie jum Ende, fo famen beibe Parteien wieder ju uns und baten um Bergebung und fernere Gulfe um Bottes willen. Bir gaben ihnen derbe lectiones. Ich war baber genothigt, im letten Juli eine Bifitation zu halten. Bei Untersuchung fand ich, bag nur wenige unruhige Ropfe bie Leute aufgeftiftet und gejagt, ce murde nie ein Brediger aus unjerem Collegio von Europa ankommen, fie jollten den Bringen nehmen, der fich aufangs wohl fromm ftellen tann. Ich wollte, ba alle vier Bemeinen beijammen waren, abdanken und jagen, daß wir ferner nichts mehr mit ihnen zu thun haben möchten. Die arme Jugend, die bergbrechenden Ausbrude unserer aufgeweckten Geelen und die Thranen der Wittwen afficirten mich aber jo, daß ich versprechen mußte, die Sand nicht gang abzugieben. Gie bielten alle mit Wehmuth an und fagten, wir mochten ihnen boch nur unfern jüngsten Bruder, herrn Schaum geben, wenn wir feinen andern geben konnten, bamit fie nicht gang verlaffen maren. Ich verwilligte foldes auf eine Zeit lang, wenn es meinen Berren Collegen nicht zuwider mare, machte ein wenig außere Ordnung, mahlte aus jeder Gemeine brei Mann gu einem allgemeinen Rirdenrath, welche ber Gemeine Befte rathen und beichliegen muffe. awölf Kirden-Rathe rathichlagten vor der Gemeine wegen eines Kirchenbaus. Gie wollten eine räumliche, fteinerne Rirche in Die Mitte bauen, wogu die weitesten von allen Seiten etwa gehn Mei-Ien hatten. Drei Gemeinen wurden einig bagu. In der vierten aber maren einige Starrtopfe, welche nicht beiftimmten, fondern eine eigene Rirche unter fich ju bauen [beichloffen]. Solchen wurde Freiheit gegeben, fo viele Rirden unter fich ju bauen, als fie wollten. Die drei Bemeinen und einige Mann von der vierten haben den Bau angeschlagen auf 300 und etliche Bfund ohne ihre Arbeit, und unter fich ichon 240 Bfund subscribiret und find am Bauen. Als wir nun Bil-Iens waren, ben Berrn Schaum aus Roth eine Zeitlang bingufchiden, fo lag uns freilich feine Schwache Disposition für einen folden critifden Ort im Gemuithe und die arme Gemeine über ber Susquehanna [Port] wollte ihn auch nicht gerne miffen. Benn hochw. Bater bemnach alle Umftande gujammennehmen und nach Dero hohen von Bott verliebenen Grad von Beisheit urtheilen, fo werben fie uns Dero väterlichen Rath ertheilen. Wir wollen nicht gerne bem Reiche Chrifti ben geringften Schaben gufügen mit Boreiligfeit, aber nicht gerne einen nagel an unferem Bau verlieren mit Nachläffigfeit. Ich habe ju bem Ende an ben Raritaner Rirchenrath gefchrieben und ihnen die Umftande mit Grn. Bengand fvon ihm mar im Briefe gubor die Rede gewefen; f. auch p. 124, § 19. Anmert. Alte Ausg. bitto p. 128.] und es ihrem Gutbunten und Rath überlaffen und bin willens, ihm eine Inftruftion mitzugeben auf ein Jahr, wie bie Beilagen A und B zeigen [beibe fehlen uns]. Auf Raritan muß ein Mann Lateinisch ober Englisch verstehen, weil in bem Lande viele von Reu-England presbuterianische Brediger fieben, Die einen großen Refpett bor Salle und dem gejegneten Waifenhaufe, von welchem fie aus lateinischen Nachrichten gelefen, begen und gerne mit Sallenfern converfiren. Gin englischer Dr big r von ber Rirche flagte mir einft, daß er mit Grn. Schaum hatte wollen Englijd und Lateinijd reben, aber feine Antwort erlangte. Ich fagte, bag er vielleicht feine Pronunciation und Accent nicht verstanben .- Sollte der gnädige Gott in's Kunftige uns den ebeln Frieden und Leben verleihen, fo werben wir jährlich ein oder etliche Riften mit Buchern, als e. g. Arndt's Bahrem Chriftenthum mit leferlichem Drude, Bibeln und Teftamente, wie auch Arzeneien gum Bertauf ausbitten und wenn auch mit ber Beit etliche Bentner letters fommen, jo fonnen hochw. Bater versichert fein, bag man eine fo fleine Druderei nicht pro judice, sondern nur bagu gebrauche, bag man ben armen, in ber Finfternift und praejudiciis ftebenden Deutschen einige Runflein Licht, fo von bem gejegneten Salle in Diefem saeculo ausgegangen und noch ausgehet, mittheilen moge. Ware folches eher geichehen, jo mußten die herrlichen Thaten Gottes, jo bajelbft nicht gum Berfteden unter ten Scheffel gethan, hier unter ben Englischen und Teutschen am besten gepriesen sein." - Betreffend jene Gemeinden in New Jerfen und die an ihnen wirfenden Baftoren fei verwiesen auf die geschichtliche Darftellung S. 279 ff. diefer Ausgabe. Die Angelegenheit van Dierens wurde auch in Deutschland befannt. Wo in den Acta Hist. Eccles. im 4. Bande vom Jahr 1740 des von uns im Bufammenhang mit der Geschichte der beutiden Ginwanderung und ber luth. Rirche in Gub-Carolina (p. 30 Reue Ausg.) ermähnten Giegenbanners gedacht wird, beift es in einer Anmerfung: "Es icheint biefes wieder eine Siftorie ju fein, wie bor etwan gehn Jahren mit bem Schneiber Johann Bernhard van Dieren vorgegangen, ber ju Schoggery in Amerifa auch einen Brediger abgeben wollte, welches man in Fortg. Samml. v. A. u. N. 1731 p. 72 f. und 1732 p. 318 f. erzählet hat und wovon her nach Beislinger im andern Theil feiner Marktichreiereien jo viel Larm gemacht." G. auch ben Anhang zu biefer Fortfetung.

104) (S. 392.) Dieg bie St. Michaelis-Kirche. S. p. 42 ff. und p. 45 Anm. 37. R. Ausg. 106) (S. 393.) Rach bem Dienstalter in Amerika und nach ber Lebensdauer überhaupt wohl fein anderer als Baftor Tranberg, ber wohl ichon jur Zeit feiner Antunft in Amerika im Jahr 1726 nicht mehr ein junger Mann war, bis August 1742 in Racoon und Bennsned in New-Jersen in den ichwedischen Gemeinden gewirft hatte, dann an die Gemeinde gu Christina (jett Wilmington, Del.,) berufen murde, in Englisch und Schwedisch gleich befriedigend amtirte, bisweilen auch ben Deutschen in Lancafter predigte und allgemein beliebt mar. Er hatte im hoben Alter (Acrel. p. 298) gerne noch einmal fein Baterland besucht, aber bei einem Leichenbegängniß im Hause alter Freunde in Bennened wurde er plöthlich frant und ftarb vier Tage fpater Rov. 8. 1748 und murbe am 10. Nov. in der ichwedischen Kirche zu Christina beerdigt. Acrelius, Hist. of New Sweden, p. 236, 294 ff. Seine Gemeinden in New Jerjen hatten feine Refignation jo hart aufgenommen, baf fie um gar teinen Baftor von Schweden mehr ichrieben. Acrelius jagt ichon 1741 bei biefer Gelegenheit: "Mr. Tranberg's age was now advancing and his strength diminishing." p. 329. S. p. 184 Anm. 16. N. Ausg.

100) (S. 393.) S. p. 184 Anm. 16.; p. 79 Anm. 8. N. Ausg. ibid. p. 181 Anm. 10. 107) (S. 393.) Rach seiner Rückschr von der Ordination zu Philadelphia nach Tulpehocken fdreibt Joh. Rit. Kurt am 17. Auguft in fein Tagebuch: "D Gott, bu ewiger und treuer Gott, wie viel habe ich dir auf diefer Reise angelobet! Erbarme dich meiner um Jesu willen und laß mich in meinem neuen Amt mit neuem Ernft und Gifer, mit neuer Liebe und Treue neu anfangen. Da überschütte und begnade mich mit neuen Beiftestraften und Gnabengaben!" - Bezüglich ber Einweihung der Rirche fei noch aufmertfam gemacht auf ein Buchlein, das gerade einhundert Jahre fpater, 1843, bei bem St. Michaelis-Jubilaum erschien, und mancherlei geschichtliche Belehrung über bie Rirche und Gemeinde gibt. Rach Berfauf ber Bionsfirche gog die Gemeinde bis gur Ginweihung ber neuen Zionsfirche, Sept. 10. 1870, wieber in ihr erftes Gotteshaus St. Michaelis; ber babei liegende längst nicht mehr gebrauchte Gottesacker wurde verkauft und die Rirche 1873 abgebrochen.

108) (S. 393.) 3m Neu- Providenz Kirchenregifter finden wir: ,,1748 den 4. Sept. find in ber ichwedischen Rirche getauft: William Sopfins, ledig; Nuth Jones, Beter Jones Weib: Bannah Santon, ledig; Amy Allijon, verheirathet." Die Lotalität ift bas uns ichon befannte Molatton.

109) (S. 394.) Welchen Titel jenes für ben Unterricht ber Indianer gemachte Büchlein trug, bermögen wir nicht zu fagen. Offenbar war es in ber englischen Gprache verfaßt. Camba niu 8' Ueberfetung von Luthers fleinem Katedismus mar mit romifchen Buchftaben in ber Delamare (ber Titel besagt Bir ginischen) Sprache; er begann feine missionirende Arbeit unter ben Indianern um 1642. Aber ber Ratechismus felbft murbe erft unter Rarl XI. von Schweben (1660-1697) dem Drud übergeben und bald barauf, 1696, mit den schwedischen Missionären hierhergefandt. Ein von Bijchof Svebberg, der in den Jahren 1693-1735 ein fo reges Intereffe an ber Miffion in Neu-Schweben nahm - und die ichwidische Miffionsthätigkeit hatte hier urfprunglich gerade die Indianer im Auge-, verfaßtes Gejangbuch mar in den schwedischen Be= meinden um den Delaware viel verbreitet, aber in der ichmedischen Sprache und ben Indianern boch unzugänglich. (Aerel. Hist. etc. Introd. p. XX.) Bon jener Bibelübersetung Eliote, der 1646 feine Miffionsarbeit unter den Indianern in Maffachufetts begann, ift hier natürlich auch nicht die Rede. Bon dem uns ichon befannten herrnhuter Miffionar Phrlaus ruhrt eine Liebersammlung für die Indianer her, ift aber in der Mohican-Sprache. Bersuche, Die Indianer im Lejen zu unterrichten, murden namentlich auch von Berrnhut'ichen Miffionaren gemacht. Rauch unterrichtite die Indianer am Sudjonflug ichon vor 1741 im Lefen des Hollandischen. (Losfiel. Geschichte der Miffion der Evangel. Bruder unter den Indianern in Rordamerika, 1789, p. 227.) Der Mijfionar Barelen von der Epistopalfirche hatte mit fremder Silfe etliche Bridigten in der Sprache der Erotefen aufgesetzt und las fie vor, mas bei den Indianern wenig Birfung haben tonnte (ibid. p. 271 f.). Logtiel fagt p. 331: "Da die indianifden Sprachen fur viele 3deen und Dbjefte gar feine Worte haben, fo waren die Bruder genothigt, verschiedene gu ihrer Absicht nothwendige Borte aus der deutschen und englischen in die Indianer-Sprache herüber zu nehmen, und mit der Zeit wurde man es auf beiden Geiten jo gewohnt, daß es damit recht gut ging. Es fanben fich auch Indianer in Onaben hütten, welche Luft hatten, die beutiche Sprache ju erlernen: es fam aber dabei nicht viel heraus." Der Abficht, fich ber Indianersprache literarifc jum Beften ber Miffion zu bedienen, ftanden der Ratur ber Sache nach große Sinderniffe im Bege. Indeffen hat der fo rühmlich bekannte herrnhuter Miffionar David Zeisberger 1776 gu Philadelphia ein Lefebuchlein in Englisch und in der Delaware-Sprache erscheinen laffen, worin unter Anderem

fich in letterer Sprache bas Bater Unfer findet. (Losfiel p. 28.) Um bie wiffenichaftliche Erforfcung ber Indianersprache hat der oben genannte Bhrlaus fich Berbienfte erworben. Memor. Morav. Church I, 138 f.) - Des Thomas von Rempis wohl befanntes Buch von ber Nachfolge Chrifti foll nach ber Bibel unter allen Buchern bie meiften Auflagen erlebt haben. Und eine Ungahl von Buchern ift auch darüber geschrieben, die Frage aber felbft nach bem Berfaffer bis heute nicht zu allgemeiner Uebereinstimmung entichieden worden. Für Thomas von Rempen hat fich in einer grundlichen Forichung in neuefter Zeit Rarl Biriche, Sauptpaftor an ber St. Nicolai-Kirche ju Samburg erflart in "Prolegomena ju einer neuen Ausgabe ber Imitatio Christi nach dem Autograph des Thomas von Kempen u. f. w." Band I. 1873, Borr. p. XVI. f. Thomas war geboren 1380 ju Rempen unweit Köln a. Rh. und ftarb als Priefter und Glied bes Bereins "ber Brüder vom gemeinfamen Leben" 1471. Er ift auch Berfaffer anderer Schriften. Die unter evangelijden Chriften verbreiteten Ausgaben ber "Rachfolge Chrifti" find freilich von romanifirenden Clementen großentheils gereinigt. Allerdings ift feither bie Antoricaft bes Thomas v. Rempis abermals beftritten worden von Dr. Coleftin Bolfsgruber in feiner Schrift "Giovanni Gerfen, fein Leben und fein Bert: De Imitatio Christi 1880" und die Auffindung bes Codex Roolf, einer Vergament-Sandichrift vom Jahr 1431, mit ihrer Unterichrift eines Joh. Cornelius fdrint diejer Anficht neues Gewicht ju geben. (S. Allg. Augeb. Zeitung 1881 Ro. 255.)

110) (S. 395.) Im M. S. findet sich hier: "Zudem ist das Clima fibr verzehrend, daß es Stahl und Eisen in kurzer Zeit murbe macht. Ich habe eine solche robuste und bäurische Natur gehabt, daß von keiner Krankheit oder Schwachheit was wußte. Aber das hiefige Clima und die

vielen Reisen haben meine Disposition verandert und gebrochen."

111) (S. 395.) Im Reu-Providenz Rirchenregister: ,,1748 Oft. 11. ift Johannes Heilmann über den Schunstiel begraben." In die einzige Leichenbestattung im Ottober.

112) (S. 396.) Im Nircheuregister von Neuhannover findet sich nur die Beerdigung Einer erwachsenen weiblichen Berson im Jahr 1748 angezeigt: "31. Sept. ist Cath. Burghartin begraben worden, alt 59 Jahre."

113) (S. 396.) Im Kirchenregister ist das Alter der männlichen Confirmanden angegeben mit Ausnahme von zwei Söhnen von Henrich Heilig und Rudolph Marolph (p. 290) und auch die Namen der Bäter der Söhne. Der einzige, der über achtzehn Jahre alt ist, ist "Johannes Behner, 22 Jahre alt." — 1749 drei Kinder von Joh. Behner getaust, 12, 15, 18 Jahre alt. Da war Mühlenberg Pathe.

114) (S. 396.) Hier sind nach dem Kirchenregister zwei Namen denkbar, entweder: Andreas Hofmann, nächst 17, Anna Maria Hofmann, nächst 15 Jahre, Bernhard Hofmann's Kinder; oder: Alexander Lingmann, Hans Georg Lingmann's Sohn, 18 Jahre, und Anna Catharina Lingmann, nächst 14 Jahre.

115) (S. 396.) In der Confirmandenliste von 1748: "Joh. Nicol. Giese, 15 Jahre alt, bient

bei David Jag."

- 116) (S. 397.) Rubolph Marolph. In der männlichen Confirmandenliste von 1748, confirmirt Nov. 6. 1748, steht: "Rudolph Marolph ift am 3. Nov. Abends in der Krankheit mit seiner Frau consirmirt." Im Leichenregister: "1748 den 21. Nov. ist Rudolph Marolph begraben worden auf seiner eigenen Plantation, alt 31 Jahre. December 1. wurde seine Tochter begraben, alt 1 Jahr."
  - 117) (S. 397.) Pfalm 51, 7. (Joh. 3, 6.)

118) (S. 397.) Pjalm 38, 5. 6.

119) (S. 398.) Pfalm 103, 13. — Wenn eure Sünde gleich schneewsiß u. s. w. Jes. 1 18.— Mühselige und Beladene u. s. w. Matth. 11, 28. — Wo die Sünde mächtig u. s. w. Röm. 5, 20. — Ihr sollt nicht hinausgestoßen werden, Joh. 6, 37.

120) (S. 399.) Pjalm 34, 6.

191) (S. 399.) Lut. 15, 21. — Ach Herr, — Reiche! Lut. 23, 42.

122) (S. 399.) Matth. 9, 12.

123) (S. 400.) Im M. S. steht noch: "und ihn so weit bis auf communionem honorum gewonnen."

124) (S. 400.) Im Neu-Providenz Kirchenregister: "Walther Lewis Wittwe, Maria, getauft ben 28. November, Zeugin die Wittwe Hoppin und Wittwe Sprogelin." S. Anm. zu p. 214 A. Ausg. Sprogels (eigentlich Sprögels) wohnten zuerst in Germantown, später aber nahe dem Schuhlfillssuß, oberhalb der schwedischen Kirche. J. H. Sprögel war unter denen, die einen bedeutenden Landbesit im jetzigen Montgomerh Counth von der Frankfurter Land-Compagnie angekauft hatten (S. p. 36 R. Ausg.). Er gehörte wie vielleicht auch sein aus Holland gekommener lediger

Bruder Endwig Chriftian, wohl ebenfalls ben pietiftischen Rreisen jener Zeit an und war ein naber Bermandter bon bem marmen Freund Gottfried Arnolds, des befannten Berfaffers ber "Unparteiffden Rirchen- und Reter-Biftorie", bem Bofdiaconus Joh. Deinrich Sprogel in Quedlinburg, fpater Brobft ju Stolpe, beffen Frau als exstatica befannt mar; Arnold ehelichte Gept. 5. 1700 Brobst Sprogel's Tochter Marie; er ftarb als Baftor ju Berle-Die Beichreibungen, die um jene Zeit über Bennsplvanien erschienen, locten viele Auch der bekannte gelehrte Chiliaft Dr. Joh. 2B. Beterfen, der in jeinen Berten "Bahrheit des herrlichen Reiches Jeju Chrifti," "Geheimniß ber Biederbringung aller Dinge" (in brei Folios 1701-1710) und "Ewigem Evangelium" (letteres war eigentlich von seiner Frau herausgegeben und ursprünglich um das Jahr 1180 von dem Abt Joach im in Latein verfaßt. Mar Gobel, Geich. bes chriftl. Lebens in der rheinischwestphälischen evangel. Kirche, Bb. I. p. 146 2. Aufl. 1862.) Die Apokatastasis offen lehrt, war Landbefitzer in Benninlvanien, um in ben Tagen des losbrechenden Antichrifts dort eine Bufluchtsftatte ju finden. (Evang. R.-Beitung 1881 No. 34.) Seine Gattin war die befannte Johanna Eleonora von Merlau aus Frantfurt. Durch fie tam er in ben Befit von Land in Bennfultanien. (S. The Pennsylvania Magazine of Hist. and Biogr. Vol. IV. The settlement of Germantown etc., by Sam. W. Pennypacker, p. 5. 38. — Ibid. Vol. II. William Penn's Travels in Holland and Germany, by Prof. Dr. O. Seidensticker, p. 260 ss.) Petersen schrieb eine Autobiographie (von ber 1719 eine gweite Auflage erichien). Daffelbe gilt von feiner Gattin.

Wir stellen hier zusammen, was wir bisher über die Familie Sprogel an's Licht zu bringen vermochten. Auf eine Verwandschaft mit dem Probst Sprögel zu Stolpe deutet auch hin ein Buch in Manuscript, welches sich jetzt im Besitz Hrn. Samuel Pennypader's zu Philadelphia besindet und wohl durch die Familie Sprogel hierhergekommen ist. Das Buch ist leberzsetzung aus dem Holländischen: Ein kurzer Traktut von den fünf Fürstenthümern oder Königreichen der Philister. Autor Jacob von Bries, zu Wermund in Holland. In die hochteutsche Sprache überzetzt von I. H. Sprögel (nun folgen im Manuscript schwer zu lesende Worte, die ofsendar Sprögel's damaligen amtlichen Titel in Latein andeuten, etwa Ministerii Evangel. Sacri Senior, doch ist dies unsicher, zu Quedlindurg. Das Buch gibt sich mit einer allegoristrenden Interpretation der heiligen Schrift, resp. der Geschichte der Philister und ihrem Verhältniß zu Izael ab. Die Neberzetzung hat das Datum 1703 Mense Aprili.

Die Colonial Records of Pennsylvania Vol. II. p. 184 f. beweisen, daß die Brüber Joh. Beinrich und Ludwig Chriftian Sprogel im Jahr 1705 bereits in Benninsvanien naturalifirte Burger waren, die am 3. des 2. Monats diefes Jahres um die Naturalifation eingefommen waren und bie von bem Beren Gigenthumer hierher ju fommen eingeladen waren, auch ichon hier einige Jahre in guter Ordnung gelebt hatten. Joh. G. Sprogel wollte nachher ben Frang Daniel Baftorius, ber uns ichon begegnete und, im August 1683 mit einigem Befolge hierhergekommen, wohl als ber Anfänger ber beutichen Ginmanderung in Benninfbanien mag angesehen werden, bon feinem Befitthum in Germantown vertreiben, da daffelbe mit anderem Land noch mahrend feines Aufenthaltes in Deutschland fei angekauft worben. Baftorius mandte fich in feiner Noth an ben Gonverneur R. Goofin und ben Provingialrath und beflagt fich, bag fich Sprogel einer Fictio Juris bediene, daß berfelbe jämmtliche Advotaten ber Proving begahlt und in feinen Dienft genoms men habe; bag er, Baftorius, ju arm fei um fich Abvotaten von Rem-Port tommen ju laffen, und "that he was the first of all Germans, that came into this country, since it is a Province;" baß Sprögel Bestedjung anwenden wolle. Dag David Llond, ein Störenfried jener Beit, für Sprögel handelt, fpricht freilich nicht jehr zu Gunften seiner Sache. Auch mar Daniel Rallner auf seiner Seite. Sprogel mag indeffen in guter Ueberzeugung gehandelt haben. Wie es icheint, wurde die Sadze burch einen Compromig beigelegt. Colon. Rec. II. p. 430 f. - Memorial of Thomas Potts, Cambridge, privately printed; 1874 p. 27.

In Historic. Account of Christ Church, Philad by Rev. Benj. Dorr, D. D. 1841 p. 61 wird unter bem 2. Sept. 1728 von einem Bertrag zwischen bem Bestry (Kirchenrath) von Christ Church burch ein Committee und zwischen Lud wig Christian Sprogel wegen Ankaufs einer vor Kurzem von Europa angekommenen Orgel für 200 Bfund berichtet. —

Ein Privatschreiben im Besit von Prof. Dr. D. Seibenstider sagt: "Der Familien-Begräbnifplat der Sprogels befindet sich am User des Schunttill-Flusses nahe bei Pottstown nächst einer Eisengießerei, auf einem Grundstück, welches früher den Namen Sprogels Manor hatte und, irre ich nicht, noch hat. Die Grabsteine der Sprogels sind von einer besondern Art grünlichen soapstones und mit einiger Sorgsalt behauen. Ich habe manche Inschrift in Punsplvanien und New-Jerseh copirt und sinde, daß Grabsteine (headstones) vor dem Jahr 1750 eine gewisse Auszeichnung anbeuten; sie sind namentlich in den ersten 25 Jahren nach 1700 sehr selten." — Es sinden sich dort Grabsteine von zwei Kindern Sus. Marg. Sprogel, gestorben im Alex von 7 Monaten Sept. 18. 1716; von Fr. Sprogel, geb. April 17. 1714, gest. Sept. 3. 1718; auch der Grabstein von Dorothea, Gattin von Joh. H. Sprogel, gest. Aug. 4. 1718 im Alter von 40 Jahren.—In den Kirchenbüchern der Christ Church sindet sich die Berrbigung eines "Lodowich Christian Sprogel," Juni 5. 1725. Das kann nicht der von uns oben genannte gewesen sein. Roch sinden sich bei derselben Kirche Bücher, welche von den ersten Sprogel's herstammen sollen. Im Kirchenregister von Neu-Providenz sindet sich: "Consirmirt 1747 Elijabeth, Tochter von Wittwe Sprögel, alt 16 Jahr;" ebenjo: "1755, Joh: S., Sohn von Joh. H. Sprögel, 15 Jahre alt." Ebenjalls: "1760, Anna Elijabeth Hoppin, geb. Sprögel, begraden 22. Oczember.

In der Familie ist die Tradition, daß Joh. Beinrich Sprogel um 1720 nach England gereift und dort gestorben sei. Auch die andere Tradition, daß ein Sprogel sei ein "Bischof" gewesen. Döchte dies nicht eine auf den Superintendenten in Stolpe hindeutende Nachricht sein?

Die Familie Sprogel ift hier noch in verschiedenen Zweigen und höchst anjehnlich vertreten.

195) (S. 400.) Apostelgesch. 16, 14

196) (S. 400.) 30h. 15, 14.

127) (S. 401.) Röm. 6, 3. 4.

128) (S. 401.) 1 Bet. 3, 21.

129) (S. 402.) Mit dem, was H. M. Mühlenberg hier vom Gebrauch und ber Meinung diefes Wortes jagt, stimmen die Rejultate der gründlichsten philologischen Forschungen bis auf unsere Zeit völlig überein.

180) (S. 402.) Nach dem Kirchenregister wurde Friederich Stempels Schwiegermutter begraben am 11. Dez. 1748; nach Sept. in jenem Jahre die einzige Beerdigung. Obwohl ihr Name nicht angegeben ift, kann bei der Uebereinstimmung der Data an der Joentität der Person

nicht gezweifelt werben.

131) (S. 403.) Im M. S. heißt es hier: "wie ich unnüher Knecht. Ich bin mürbe von bem vielen Reiten, ungeschick zum Studiren, kann meinem eigenen Hause nicht vorstehen, weil die meiste Zeit muß draußen sein. Dochw. Bäter haben mich nur zum Bersuch auf drei Jahre berufen und der liede Gott hat die drei Jahre nun verdoppelt, und mich so lange mit Berschonen getragen. Wann nun xax' ἀνδρωπαν [menschlicher Wis] reden sollte, so möchte mir wohl von hochw. Bätern nächst Gott die Ennde ausditten, daß Sie gütigst geruhen wollten, einen successorem sür nich aus zusuchen, der mich ablösen und eine besondere Gülfe zu meinen werten Herren Amtsbrüdern werden könnte. Für das Reisegeld wird der Herr sich sollten, ihreibe dieses nicht aus einigem Versdruß oder Kaulh:it, sondern aus dem Gefühl des geistigen und seiblichen Unvermögens und einem sehnlichen Berlangen, in etwas mehr Ruhe zu kommen, damit meine Gedanken mehr sammeln, mehr bei meinem Weib und Kindern bleiben und sie zur Zucht und Ermahnung in dem Herrn erziehen kann."

132) (S. 404.) S. p. 117 und 119 (Alte Ausg.). Betreffend Paftor Friedrich Schulte f. p. 218, Anmert. 3. (Reue Ausg.); betreffend Baftor Joh. D. M. Beingelmann f. p. 219,

Anmerk. 7. (Reue Ausg.)

- 182) (S. 405.) Dieser Freund war der uns bereits bekannte Kaufmann H. Schlehdorn. S. p. 72 R. Ausg. 79 ibid. Anm. 8. — Ein anderer Sohn desselben wurde in Halle erzogen und befand sich als Lehrling in der berühmten Waisenhaus-Apotheke zu der Zeit, als der Bater zu Phisladelphia plötzlich schweren Bermögensverlust erlitt; er wurde aber auf den Wunsch der Pastoren von Pennsylvanien aus noch serner dort behalten.
- 134) (S. 405.) S. p. 122, § 17. (A. Ausg.) n. Ann. dazu.
  135) (S. 405.) S. p. 175—177 (R. Ausg.) Ann. 6.

136) (S. 406.) Der uns ichon befannte Bengand; f. p. 124. 128 (A. Ausg.).

187) (S. 406.) Pastor Handschut war ein in hohem Grade treuer Arbeiter und babei sehr wohlmeinend und anspruchslos. Aber er war eine empfindsame Natur und in die rauhen gesellschaftlichen Zustände, in die er auf dem amerikanischen Arbeitsselb seiner Zeit geworsen wurde, wußte er sich nicht leicht zu schieden und gab auch durch sein eigenes Benehmen, so unschuldig sein Serz dabei war, namentlich durch seine Heitschaftlichte in Lancaster großen Anstoß. Der Beg seines Lebens und Wirkens in der Neuen Welt ist ihm nicht leicht geworden. Gelegentlich bemerken wir hier, daß, während die Bäter in Halle wegen des fernen Arbeitsselbes über dem Meere mit ihm in Unterhandlung traten, sie auch mit einem anderen Candidaten, J. D. Herzer, Hosmeister eines jungen Grafen Leiningen in Rloster-Bergen der Magdeburg, verhandelten. Derselbe hatte schon für das sog, jüdziche Institut des Prof. Callenberg Missonsreisen gemacht und Lust gezeigt, in den

Mijfionedienst für Oftindien gu treten. Indeffen - er hatte eine Bejuchereise nach herrnhut gemacht und mußte fich barüber verantworten. Auch mar er ichmächlich auf der Bruft und jein Bater wollte auch feine Zustimmung nicht geben. Auch Sandichuh war nicht fraftig angelegt und befonders murbe über feine geringen Stimmmittel geflagt. Schon als er nach Lancafter tommen follte, hoben die Leute, die Beic. Rurt lieber predigen hörten, hervor, daß diefer eine laute Stimme habe. Indeffen gingen die Dinge anfangs gut genug, ale Sandichuh im Dai 1748 bie Gemeinde Bu Cancafter angetreten hatte. Bie aus einem feiner Briefe vom 19. Marg 1750 (in ber Schaumichen Brieffammlung) hervorgeht, fo war die Gemeinde damals daran, ein Schul- und Pfarrhaus ju erbauen. Jogt aber fam feine ungludliche Beirathogeichichte bagwischen und von ba an bis ju feinem Abidied von Lancafter, 5. Mar; 1751, ift ihm bas Leben fauer genug gemacht worben und fein Beggeben murde gur Rothwendigfeit. Er felbft nahm freilich eine rofige Unficht von ber Sache und ichrieb in bemfelben Brief an Schaum als gludlicher Brautigam gang unbefangen: "Meine Braut ift meine Saushälterin, eine tugendhafte, ftille und jehr guchtige Berfon, Die, fo lange bier bin, ftets bas befte Lob von allen Leuten gehabt hat, bes Simon Beltner, eines Borftehers, Toditer, gwar arm, aber fonft von Berftand, gutem Geichid in hauslichen Cachen und nicht ohne Gurcht Gottes. Seit dem fie bei mir ift, hat fie fich untadelhaft und fehr mohl aufgeführt. Das Bofte aber ift ihr einfältiger und redlicher Ginn und die Uebereinstimmung ihres Gemuthes mit dem meinigen. Unfere Ginfegnung wird wohl erft in 6-8 Wochen vor fich gehen, welches Ihnen ichon gur rechten Zeit berichten und Gie einladen werde, benn Alles der freien Ginrichtung uni rer werthesten Collegen Mühlenberg und Brunnholgen überlaffen habe." Und wirklich erfolgt die Ginladung auch an Schaum am 24. April 1750, wo ce heißt, ,, die Gerren Bruber haben beichloffen, fünftigen Montag, ben 30. biefes, bier einzutreffen und Dienstag barauf, ben 1. Dai, mich und meine Braut einzusegnen. Die Gache foll ohne alle Beitläufigkeiten abgemacht werben. Wenn es nun uns allen fehr angenehm, auch wohl nütlich fein wird, uns einmal alle beifammen zu schen und auch wohl manche höchst nöthige Unterredung zu unserer bevorstehenden Kirchenverfammlung vorfallen möchte, als bitte Sie durch Gegenwärtiges, auf fünftigen Montag, wenn es anders wohl möglich, unausbleiblich hier einzufinden. Gie werden und beten und erbauen helfen nach ber von Gott verordneten Gnade und ichlechte Bewirthung in Gute und Liebe aufnehmen." Nun haben wir aber in G. M. Mühlenberg's Tagebuch einen Bericht, der ein flares Licht auf Die gange Situation wirft und welchen wir bereits mitgetheilt haben (S. p. 321-323 Reue Ausg.). Brunnholt und S. M. Mühlenberg tamen nach der Sochzeit am 3. Mai wieder in Bropident an. Die Rube in Lancafter wurde aber nicht wieder hergestellt und im Marg 1751 gog Sandicuh nach Bermantown, wo aber neue Schwierigkeiten und ichwerere Trübiale feiner warteten.

13.) (3. 406.) Wir wiffen, daß die St. Michaels-Kirche am 14. August 1748 bei Gelegenheit ber erften Synodalberfammlung feierlich eingeweiht murbe. Gie bildete ein von Dft gegen Beft an bie Fünfte Strafe, fublich von der Cherry Str., laufendes Langhaus. Um fie ber mar Gottesader, namentlich auf ber Rorbieite, wo damals die Cherry Str. noch gar nicht durchlief. An der öftlichen Schmaljeite des Baues ftand Rangel und Altar. An der weftlichen mar der Saupteingang und über ihm war anjangs der holgerne Thurm, der 1750 wieder abgebrochen wurde (p. 45 f. R. Ausg.). Run war aber an seiner Stelle dort eine Empor-Rirche ober Gallerie errichtet für die Orgel. Aber ichon im Jahre 1747 war im Kirchenrath die Rede von der Errichtung . von Gallerien entlang der Rord- und Gud-Langseite der Rirche. Biederum wurde die Sache befproden am 3. Juli 1748. Und balb fellte fich heraus, daß die Kirche für die rasch anwachsende Gemeinde überhaupt nicht groß genug jei. Go murbe denn am 7. Februar 1750 beichloffen, baß Gallerien entlang ben beiden Langjeiten bon Beft nach Oft mußten gebaut werden. Anfangs wollte eine Mohrheit die Gallerien nicht durch die gange Lange des Baues geführt miffen. Rachber aber fam es doch dagu. Much murden bei den gwei Rebenthuren, mitten an der Gud- und Rordseite der Kirche, bis an bas Dach reichende Borbaue angebracht, welche ebenfalls noch mehr Raum gewährten und im zweiten Stod gegen die Rirde nach innen offene Zimmer bilbeten, in benen Schulunterricht tonnte ertheilt werden und in beren einem die von Baftor Brunnholt ber Gemeinde testamentarijd vermachte Bibliothet Jahre lang aufgestellt mar. Bei Gelegenheit ber Ginjegung neuerwählter Rirdenrathe in ihr Amt jagte Brunnholt am 1. Sonntag nach Epiphanias 1757 in einer Unrede, der Grund murbe 1743 gelegt und Mauern und Dach aufgeführt; jo ftand die Kirche ohne Fenfter, Boden, Stuhle "fo daß ich am II. Dom. [Sonntag] Epiph. 1745 meine Antrittspredigt unter vielem häufigen Schnee auf meiner Bibel halten mußte. 3m Anfang 1746 bachte ich und die vier Manner [die fich fur die Bezahlung der Roften verburgt hatten], den Rirchenbau wieder fortzuseten. Gben so ichmer der Anfang war, so ichmer ift uns gewiß auch der Fortgang geworden. Rach dem die vier Baumeifter ihre Rechnung in meine Bande übergeben hatten, jo

nahm mir mit Gott vor, biejenige außere Ordnung ju machen, die nun elf Jahre geftanden. 1. Es wurde eine Angahl von etwa 12 Mannern ju Aeltesten von mir erklart Dom. 12. p. Trinitatis 1746 öffentlich von ber Rungel. 2. Dit biejen Dlännern mublte ich vier Manner ale Borfteber, die abwechseln jollten alle zwei Jahre, wie es nun bisher gebräuchlich gewesen. 3. Diese Aeltesten mit diefen Borftehern murden geheißen, wenn fie versammelt maren, ein Rirchenrath, weil fie in ihren Berjammlungen einander rathen und einen Rathichluß nehmen follten. Und jo war benn ber Grund gelegt zu unferem fünftigen Berhalten im Fortgang bes Baues. Wir fingen bann an beim Aufang und fuhren fort, bis daß der Ban joweit gefommen war, als er nun vor Augen da= fteht. Anno 1746, 47, 48, 49 bauten wir Stuhle, Rangel, Altar, die großen Fenfter, wogu die bamaligen Gemeinsglieder willig gaben, daß es eine Luft zu sehen war, brauchten aber indeffen noch viel mehr, deswegen wir in neue Schulden geriethen. Anno 1750, 51 erhielten wir unfere fcone, von Beilbronn durch mich und Dir. Reppele verschriebene Orgel, wogn die Gemeinsglieber fleißig und mit Luft, ja ichon über Bermögen beitrugen. Doch famen wir eben baburch tiefer in Schulden. Radiber murden die Emportirchen mit den Fenstern und Stühlen gebaut, jo gewiß viel toftete, und endlich erford rte es die Nothwendigkeit, daß die zwei Borhaufer gebaut murden, bas uns bei 300 & foftete. Wir nahmen Geld auf, wir bezahlten die Schulden ab, wie wir fonnten und wurde und die Laft oft jehr ichwer, zumal da Pfarrer und Aeltefte und Borficher einer wie der andere von neutommenden oder hierfeienden G.meinsgliedern fich öfters mußten beschimpfen ober verläftern laffen. 2Bas uns aber bei dem Allen den Muth nicht finten ließ, mar die bruderliche Gintradtigfeit zwijchen Lehrern [Baftoren], Aelteften und Borftebern; und unfer vereinigter Fleiß und Accurateffe von der einmal gemachten Orbnung nicht abguweichen, machte, bag wir uns von nasemeisen Leuten, die von Jahr gu Jahr sauftraten], im Beringften nicht ftoren liegen. Zabeln ift leichter, benn eine Gache beffer machen."

189) (3. 407.) Das find Bibeln aus der mit den Francke'ichen Anstalten zu Halle verbundenen Freiherr von Canfteinichen Stiftung. Rarl hilbebrand Canftein murde 1664 am 4. Auauft auf bem Gut Lindenberg bei ber martiichen Stadt Bestow geborn. Als er brigehn Jahre alt mar, ftarb fein Bater. Um Garge feiner Mutter robete 1694 Bhil. Jacob Spener gu Berlin, und fortan trat gwijchen biefem und Canftein ein engeres Berhaltnig ein, bag fich auch auf weitere Kreife und namentlich auch auf Salle ausbehnte. Dieg führte um 1710 gur Grundung ber jogen. Canfteinichen Bibliftiftung, ba man bas Bedürfnig fühlte, bas Bort Gottes mehr in bie Kamilien zu bringen. Canstein erließ einen Aufruf und von allen Seiten kamen Gaben; die reichste Briftener von ihm felbft, von einem banifchen Bringen und von ber Königin von Preugen. Rach zwei Jahren wurden die erften Reuen Teftamente, nach dreien die gange Bibel zu äußerft billigen Breijen, bas Eremplar bes Ronen Testaments zu zwei, die gange Bibel gu feche Grofchen abgegeben. Die Sache ging bor fich im Baijenhaus zu Salle, aber unter Canftein's Ramen, um nicht ben Anstalten den Sag der Budhundler jugugiehen. Der fromme Freiherr ftarb am 19. August 1719. Die Canfteiniche Bibelanftalt in Berbindung mit den Frandeichen Stiftungen besteht noch heute. Sie hat Millionen Bibeln in verschiedenen Formaten in die Welt ausgesandt. Chrift. Sauere Bibel, 1743 erfte Auflage gedruckt ju Germantown, fonnte freilich mit ber wohlfeilen Bibel aus Salle nicht rivalifiren. - Dr. Mug. Herman Niemeners Gefch, ber Canfteinichen Bibelanftalt u. f. w. Halle 1827.

140) (S. 408.) Am 3. Sept. 1609 warf den Anker aus bei Sandh Hook der Amsterdamer Schiffsmann Hud jon, der zuerst um den Norden Amerikas herum nach dem Stillen Dzean zu gelangen suchte, aber von Eis und Sturm genöthigt gegen Süden suhr, über die Newsoundland-Bank dis an die Chejapeak Bah und dann wieder nordwärts jegelte und en die Mündung des nach ihm benannten Flusses kam, immer in der Hoffmung, eine Wasserstraße nach Ostindien zu sinden. Im Jahr 1614 wurden die ersten Blockhäuser auf Manhattan und das erste Schiff, Reckleß, erbant und dem bedeutendsten erbauten Fort der Name Neu-Amsterdam gegeben. Im Jahr 1664 begann die Herrlag und dem Heuzen von York, späterem Kvig Jakob II. unglücklichen Andenkens, zu Ehren empfing die auftommende Stadt ihren neuen Namen. Um das Jahr 1725 hatte sie etwa 8,000 Einwohner und ihre erste Wochenzeitung. Im Jahr 1790 war die Bevölkerung auf 30,000, im Jahr 1840 auf 312,852 Seelen gestiegen. Dem klugen Ange H. Mischenbergs war gewiß die wachsende Bedeutung jener zum Welthandel im größten Sthl prädeskiniten Localität nicht entgangen. Und er wußte, daß damit ein bedeutendes deutsches und lutherisches Inveresse involviet war.

141) (S. 409.) Dieß ift Johann Philipp Fresenius; geb. 1705 in frommer Pfartsfamilie, frühe zu geistlichem Leben erweckt, studirte er in Stragburg Theologie unter drückender Arsmuth, nungte schon nach zwei Jahren bei seines Baters Erfrantung dessen Stelle versehen, war

einige Zeit Erzicher eines jungen Grafen, nach dem Tobe feines Batere 1727 beffen Amtenachfolger, mußte vor Berfolgungen ber Jesuiten, die er durch eine polemifche Schrift gereigt hatte, flieben und wurde bom Landgrafen Ernft Ludwig von Darmftadt jum zweiten Burgprediger in Giegen ernannt, trat 1734 bieg Amt an und hielt zugleich erzgetijde und ascetische Borlefungen an ber Universität, lebte auch in inniger Freundschaft mit 3. 3. Rambach, bem er 1735 bie Leichen-3m folgenden Jahre fam er als Hofdiakonus nach Darmftadt, fam 1742 uls außeror= bentlicher Professor und zweiter Stadtprediger wieder nach Giegen und im folgenden Sahre als Baftor nach Frankfurt, wurde auch bort 1748 jum Cenior bes Minifterii und Confiftorialrath ernannt. Es find von ihm mehrere Bande Bredigten im Drud erichienen und fein Beicht- und Communionbuch erlebte noch 1835 bie 9. Auffage. Seine Haltung war die eines orthodoren Lutheraners, pictistisch modificiet. Er widersetzte fich den Reformirten in Frankfurt, den Herrnhutern - und ihnen mit unermublichem Gifer - überall. Gegen bie Letteren ließ er bie von uns ichon berührten "Bewährten Nachrichten von herrnhutischen Sachen" in vier Banden 1747-1751 ericheinen; er war offen und gerade aus und in Bingendorf besonders fah er nur den ihm durchaus antipathijden unlautern Großthuer und Sectenstifter. Er ftarb, tief betrauert und hochstehend felbft in der Achtung folder, die gar nicht feines Beiftes maren (3. B. Gothe, Bahrh. und Dich) tung, Buch 4), Juli 4. 1761. Er hat für uns ein besonderes Intereffe, weil er an der Gründung ber lutherischen Kirche in Nordamerika lebhaften Antheil nahm, wie aus ber Stelle unseres Tertes beutlich hervorgeht und noch viel mehr aus weitläufigen Nachrichten über die firchlichen Berhaltniffe ber Deutschen besonders in Benninsvanien, aber auch in andern Gegenden, wie wir fie in jenen "Bewährten Radyrichten", auch in den 24 Theilen seiner "Bastoral-Sammlungen" 1748—1760 Bahrend die von Fresenius vorgeschlagene allgemeine Collecte, worüber berjelbe einen vollftändigen Blan ausgearbeitet hatte, abgelehnt wurde, jo fam ben Benniglvanischen luth. Bemeinden bod aus Darm ft abt, wo, wie wir oben hörten, derfelbe in den Jahren 1736-1742 als Hofbiakonus wirkte, eine Collecte von 63 £ im Jahr 1749 gu, wie in Hall. Nachr. p. 380 f., 389 (nach Benniplo. Währung 107 Bid.), 687 gu lefen ift.

14") (S. 411.) Diese ganze hier angezogene Schrift findet sich in Deutsch in Joh. Phil. Frefenius Bastoral-Sammlungen, Theil XII. p. 181 ff. 1752; ber Titel ift: "Wahrhafte Erzehlung bon bem mahren Buftand der meift hirtenlosen Gemeinden in Benfilvanien und benen angrengenden Brovingen, von Michael Schlatter, Evangelijch Reformirten Prediger zu Philadelphia, denen Boch-Ehrw. Chrifts. Snnoben in ben Ricberlanden, wie auch andern milbthätigen Chriften in hollandifcher Sprache vorgestellet; Runmehro aber von dem Berfaffer felbft in die teutiche Sprache überfetet, und jugleich an bie löbliche Reformirte Gingenoffenschaften und Minifteria in ber Schweits bediciret. Rebit einem Borbericht ber Berordneten von ber Claffe zu Amfterbam." Das Buchlein ift gang gegeben in Englijd in S. Barbaugh's, bes gemuthvollen Dichters im penniplbanifche beutschen Dialett, gestorben als Professor am Mercersburger Theol. Seminar: The Life of Rev. Mich. Schlatter etc., Philadelphia, 1859. - Dichael Schlatter, ber in ben Beiten S. M. Mühlenbergs, mit bem er in freundschaftlichem Berhaltniff ftand, als Miffionar, Reifeprediger und burch sein organistrendes Talent fich um die deutsch-reformirte Rirche in Benniplvanien und angrengenden Provingen bas höchste Berbienft erwarb, mar aus altem, noch lebenben Geschlicht geboren ju St. Gallen in ber Schmeig am 14. Juli 1716, ftarb Ende Oftober (ber Tag ift ungewiß) auf Chefinut Sill bei Philadelphia 1790 und liegt begraben auf dem nordöftlichen Theil bes jetigen Franklin Squares ju Philadelphia, ber vor 1836 ber reformirten Gemeinde als Gottesader quoehört hatte. Schlatter erhielt im elterlichen Saufe eine fromme Erziehung und legte in ber flaffifchen Schule seiner Baterfradt ben Grund allgemeiner Schulbildung und ber Kenntnig bes Lateinischen und Griedifichen. Aber ein feltfamer Banbertrieb, ber fich auch im Leben bes Mannes ipater fundgab und ihn zu viel mühieligen Touren im Dienft ber Kirche mitanregte, verlodte ben Anaben. heimlich das elterliche Saus zu verlaffen und zu Verwandten nach Holland zu gehen, von wo aus er für turge Zeit die Universitätsstadt Belmftadt besuchte und, erft 14 Jahre alt, wieder beim tam. Auch jett hielt es ihn hier nicht in die Lange, er ging wieder nach Holland, bereitete fich für bas Bredigtamt vor, fam 1745 in feine Baterftadt gurud, diente furge Beit an ein paar Gemeinden in ber Radhbarichaft, ift aber im Januar 1746 wieder in Holland und bietet ber reformirten Rirche des Landes seine Dienste als Missionar für die Neue Belt an. Dort war man mit dem kläglichen firchlichen und geiftlichen Zustand der Taufende von ausgewanderten Ansiedlern in Benniplvanien und angrengenden Bebieten bereits jum Theil befannt. Schon bald nach bem Jahr 1727 batte auch Baftor G. Mich. Beig, ber fpater ju Gofchenhoppen in Benninsbanien ftand, von Geburt ein Pfalger, die Noth ber Reformirten in der Reuen Welt vor die Claffe von Umfterdam gelegt. Es murbe in Folge beffen eine gewiffe Theilnahme rege und Correspondenz geführt. Bu ernftli-

deren Magregeln fam es erft burch Schlatter. Er wurde nun in die Dienfte ber reformirten Rirche von Solland genommen, follte in Benniplvanien die Gemeinden - er fand ihrer eina 46 - befus den, Die Berftreuten in Gemeinden ju fammeln und ju organifiren fuchen, fie jur Erhaltung bes Bredigtamtes nach Rraften ermuntern, die dort ichon in Thatigfeit ftehenden Prediger besuchen u. f. f. Schlatter jegelte am 1. Juni 1746 ab und fam über Bofton und Rem-Dort am 6. Gept. nach Philadelphia, wo damals in der nämlichen armieligen Lokalität, deren die beutichen Lutheraner fich bis zum Ausbau ber St. Michaelis-Rirche breimal im Monate bedienten, Die Reformirten unter bem gu Bhitpen refibirten Baftor Joh. Bh. Bohm einmal im Monat Gottesbienft hiel. ten. Bon Bohm wurde Schlatter am 1. Januar 1747 ju Philadelphia und am 15. Februar gu Germantown installirt. Indeffen war er in diefen Gemeinden im Grunde wenig feghaft, ba er es für nothwendig hielt, als Miffionar und Reiseprediger auf das gange Gebiet ber Kirche ju wirken. Um 11. Oftober 1747 trat er in die Che mit Maria Benriette, Tochter bes bamals begitterten Raufmannes D. Schlendorn, früher zu Rem-Port, jest aber ein hervorragendes Glied ber deutich-luth. Gemeinde ju Philadelphia. Durch Schlatters Bemühungen tam es am 29. Sept. 1747 gur Organifirung der erften reformirten Onnobe bes Landes mit 31 Baftoren und Melteften. In Philadelphia wurde fofort der Bau einer Rirche unternommen. Geine Zeit aber theilte Schlatter zwijchen der Stadt und dem Lande. In Philadelphia gahlte er ichon an Oftern 1748 nicht meniger als 171 Communitanten. Gehr unangenehm wurde feine Lage burch einen Einbringling in feiner Gemeinde, Baftor Joh. Conr. Steiner aus Binterthur in ber Schweig, ber fich, mit feinem Plane nicht burchbringend, eine Gegengemeinde formirte und bann auch in Germantown bie Gemeinde gewann. Indeffen reifete Schlatter, von ber Snnobe beauftragt, im Februar 1751 nach Solland, legte die Nothverhaltniffe ber Reformirten in Benninfvanien und Umgegend - man rechnete damals etwa 30,000 Reformirte in Bennsplvanien - bor die reformirte Rirche in Holland, ging mit berfelben Abnicht durch Deutschland, mo er Frefenius in Frankfurt besuchte, nach ber Schweig, fam aus Berborn auf ber Rudreije mit feche reformirten, eben ordinirten Bredigern nach Bolland und mit ihnen, mit viel hollandischem Gelb und mit 700 beutichen Bibeln (500 in Folio) am 28. Juli 1752 junachft nach New-Port, wo fein Befuch feinen Freund 5. M. Muhlenberg freudig überraschte (Ball. Radyr. p. 502 f. A. Ausg.). Auf dieser Reise hatte er die oben angeführte Schrift, die fein Tagebuch aus feiner Thatigkeit in ben amerikanischen Probingen entbalt, por die Reprafentanten der reformirten Rirche Hollands gelegt. Gin Rapital von 12,000 £ jum Besten der beutich-reformirten Rirche in Benniplvanien und angrengenden Brovingen wurde Bujammen gebracht (Ball. Nachr. p. 512 A. Ausg.). Schlatter blieb nun an ber Gemeinde gu Philadelphia bis 1755, fuhr aber zugleich in finer miffionirenden Thatigfeit fort und fam als Reiseprediger weit hinein nach Birginien. Im Jahr 1755 wurde er aber von der um jene Zeit fich bilbenden Gefellichaft gur Gründung von Freischulen unter ben gerftreuten beutichen Colonisten in Benninivanien als ein Superintendent biefer Schulen, Die unfere Aufmertfamteit ipater forbern werden, in Dienft genommen und jog im gleichen Jahre nach Cheftnut-Bill, 10 Deilen von Philadelphia, wo fein Landfit Sweetland fofort feine Refidenz blieb burch viele Bahre. Es mar aber damit auch feine umfaffendere Thätigfeit für die deutsch-reformirte Rirche ju Ende gefommen. Mus 5. M. Mühlenbergs Schreiben vom 18. Juni 1754, Sall. Nachr. p. 660 f., icheint Mar hervorzugeben, bag Schlatter eine zweite Reise nach Europa unternahm, auf welcher er wegen ber Gache ber Freischulen besonders England besuchte (Barbaugh wird diefer Stelle in ben Ball. Rachr. in feiner Uebersetung ber Borte p. 264 seines Bertes offenbar nicht gerecht). Bewiß ift, daß Schlatter nun etwa bis 1756 als Superintendent jener Schulen wirfte. Nachher 1757-1759 fteht er im Rrieg gegen die Frangofen bei ben deutschen Regimentern ber englischen Armee als Raplan, tam nach Ren-Schottland und brachte an S. M. Mühlenberg einen formlichen Beruf als Paftor ber luth. Gemeinden in Lüneburg und Salifar in Neu-Schottland mit bei ber Beimtehr (Sall. Nachr. p. 733 A. Ausg.). Bon diefer Zeit an mar feine Berbindung mit ber reformirten Synode gelofet, er paftorirte aber in dem feinem Bohnfit benachbarten Barrenhill an der reform. Gemeinde, Auf feinem Bohnfit besuchten ihn Mühlenberg und Probst Brangel am 10. Marg 1761 (Sall. Radr. p. 863 A. Ausg.), wie denn überhaupt fein Berhaltniß zu Mühlenberg immer ein freundichaftliches blieb (ibid. p. 895, 908, 938). Die Kriegsgahre von 1776 an brachten Schlatter Unrube. 3m Jahr 1777 legten ihn die Englander nach der Ginnahme von Philadelphia eine Beit lang in's Gefängniß. Rachher murde er Raplan in der Revolutions-Armee. Er genog einen ruhigen Lebensabend auf einem andern, 1778 gefauften, fleinen, freundlich gelegenen Landfit nabe feiner früheren Wohnung, murde bon vielen hochstehenden Männern besucht und genog in weiter Umgebung Liebe und Achtung. Er hinterließ eine gablreiche Familie, die in verschiedenen Zweigen ber Rachtommenichaft noch heute fortlebt.

143) (S. 411.) Johann Eliot, welchen G. Bancroft fo ichon ben "Morgenftern bes Miffionswerfes unter ben Indianern Rordamerifas" nennt (Hist. of the United States, 1879, Vol. I. p. 454), war in England geboren 1608 ober 1604, studirte zu Cambridge, schloß sich an die in der erften Salfte jenes Jahrhunderts mehr und mehr auffommenden Independenten an, fam 1631 nach Reu-England, wirkte zuerst als Baftor, dann aber widmete er, innerem Triebe folgend, feine Beit und Rraft jugleich ber Befehrung ber Indianer. Anfange, mahrend er noch Baftor war, erlernte er mit größter Bingabe ihre Sprache, ift wohl unbeftritten ber Berfaffer ber erften Grammatit der Indianer Sprache und begab fich im Berbft 1646 unter fie. Seine Predigt blieb nicht ohne Gindrud. Er wußte aber recht wohl, daß es unerläglich jei, um nachhaltige Wirfung hervorzubringen, das Indiancrleben umzugeftalten. Er juchte fie an feste Bohnplate ju fammeln und an stetige Thätigkeit ju gewöhnen. Baufer murben errichtet, bas Land bebaut und nach 28 Sahren fanden fich mirklich an 14 fleinere und größere Ortichaften. Eliot diente nebenher immer noch seiner Gemeinde. Auch übersetzte er die Bibel in die Indianersprache und ließ 1661 bas Reue Teftament in diefer Sprache ericheinen, forgte in ihr auch für andere Unterrichts- und Erbauungsbucher. Siebei famen ihm die milben Gaben, die ihm besonders auch aus England guflogen, gu Silfe. Er gewann das Bertrauen ber Indianer burch feine hingebende Liebe, überwand jeden Etel an ihrem unreinlichen und barbarijden Bejen, ichlog fich an fie an, tehrte bie Beiber fpinnen, bie Manner ben Boden graben, gab ihnen paffende Wefete und Ginrichtungen, trotte bem Sag ihrer Briefter und Sauptlinge und wußte auf ihre oft überraichenden Fragen über alle möglichen Dinge Antwort. An entmuthigenden Erfahrungen fehlte es nicht, die ihm besonders auch aus der Berwidlung der Intereffen der Eingewanderten mit den Indianern erwuchsen. Aber er ließ fich vom guten Werf baburd nicht abbringen. Er fam ju feiner Rube im Alter von etwa 86 Jahren im Anfang bes Jahres 1690. - Reben J. Cliot verdient genannt ju werden bie Familie Manhem. Thomas Manherv, ein Mann von Gelehrsamfeit, bemuhte fich seit 1643 um die Miffion unter ben Inbianern in Neu-England. Er machte in höherem Alter Die Reife nach England, um bort mehr Theilnahme für die Christianistrung der Indianir zu weden. Aber das Schiff, mit welchem er fegelte, ging verloren. Richt aber ber tromme Miffionsgeift in feiner Familie. Denn er lebte und wirfte in ihr durch fünf Benerationen, bis endlich Zacharias Manhem als 87-jähriger Greis im Jahr 1803 ftarb. Dir Berth biefer Arbeit jum Bohl miterlojeter, in der Bolferfamilie fo lange gurudgestellt r Blieber barf nicht nach bem äußerlichen Umfang bes Erfolges beurtheilt werben. Der Thatigfeitefreis ber Miffion blieb beidrantt auf Cape Cob, Martha's Binenard, Nantudet und die fieben unbedeutenden Gemeinden in der Umgegend und auf den Infeln um Bofton, wo Th. Manhem zu wirken begonnen hatte. - Gin Jahrhundert fpater finden wir ben edeln Bresbyterianer David Brainerd an der Miffionsarbeit unter ben Indianern Beft-nem-Berfen's in ber Rabe von Cafton und Philippsburg und auch höher hinauf auf beiden Seiten bes Delaware; und auch unter benen an den oberen Baffern bes Raritan. Er ichlug fich feine Butte auf mitten unter ihnen, wirfte mit Gifer und Segen einige Jahre, batte eine Indianergemeinde gu Bethel, leitete die Indianer auch ju gewerblicher Thatigfeit an, ftarb aber fcon im Jahre 1747, noch nicht völlig 30 Jahre alt. Auch fein Bruder John, der fich in Deerfielb, West-New-Jersen, niederließ, widmete fich der Arbeit unter den Indianern, aus welcher ihn aber die Unruhen des frangösisch-englischen Grieges in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunberts riffen. Indeffen waren bicie Miffionsarbeiten feineswegs nur individuelle Unternehmungen. sondern wurden durch die Theilnahme und Mitwirkung der Synoden und Gemeinden getragen. S. Hist. of the Presbyt. Church in the United State of America, by E. H. Gillett, Vol. 1. p. 97. 160 f. 251. 277.; Memor. of the Moravian Church, I. p. 27 f. Ebenfalls bie gründliche quellenmäßige Schrift: Geschichte ber driftlichen Miffionen unter ben Indianern Nordameritas im 17. und 18. Jahrhundert. Rebft einer Beichreibung ber Religion ber Indianer: von Gottfrieb Kritichel, Brof. am theolog. Seminar zu Bartburg, Jowa, (jest zu Mendota, Ills..) N. A. Rürnberg, Berlag von Gottfr. Löh: 1870.

144) (S. 411.) Frof. Dr. D. Seidenstider sagt in seiner "Geschickte der Deutschen Gesellschaft von Beunsploanien" vom Jahr 1876 p. 18, wo er von der Zahlenangabe über die deutsche Simwanderung um die Mitte des vorigen Jahrhunderts redet: "Auch über die Gesammtzahl der Deutschen in Pennsploanien siegen außerordenslich abweichende Anschläge vor. Nach Ebeling (Erdbeschr. und Gesch. von Amerika IV. p. 203) rechnete man 1752 unter 190,000 Sinwohnern 90,000 Deutsche und im Jahre 1755 von 220,000 die Hälfte. Sine noch stärkere Proportion gibt ihnen eine Bemerkung des Gouverneurs George Thomas, nämlich drei Fünstel der Gesammtbebröskerung. Mäßiger ist Dr. Benjamin Franklin's Anschlag. Im Berhör vor dem Hause der Gemeinen 1764 nach der Bewöskerung von Pennsploanien befragt, schätzte er diese auf 160,000 und

bie Deutschen auf etwa ben britten Theil. Er fügte indeffen bingu: "Ich tann ce nicht mit Bewißheit fagen." Funf und zwanzig Jahre fpater fest Dr. Rufh das Berhaltnif der Deutschen gu ber gangen Bevölferung ebenso an. Die in Philadelphia nachgedruckte Encyclopedia Britannica berichtet im Artikel Pennigsvania, daß bis jum Jahr 1776 überhaupt 40,000 Deutsche eingeführt waren. Dieg ift offenbar eine Unterschatzung. Wir werben uns von ber Bahrheit nicht weit entfernen, wenn wir die Angahl ber Deutschen in Benufntbanien um die Mitte des letzten Sahrhunberts auf 70-80,000 ichäten."

145) (S. 411.) Die Rothftande des in jahllose Lander, Fürstenthumer, Reichsstädte u. f. f. und in ebenjoviele Bandesfirchen zerfpaltenen Deutschlands spiegeite fich auch hierin ab. Schweben nahm feine Landestinder und Glaubensgenoffen in der Reuen Belt unter fonigliche Fürforge in geiftlichen Dingen. In Danemark nahm ber König Antheil an ber Miffion in Malabar. Solland, Schottland und England wurde in großem Magftab für die Miffionare und Gemeinden ber respectiven Rirden in der Renen Belt gesorgt. Die deutsche lutherische Sache in Penniplvanien und angrengenden Bebieten murbe gepflegt von Biegenhagen in London, France und etlichen andern frommen Männern in Deutschland und von ein paar öffentlichen Raffen und Colletten in Burttemberg und Darmftadt ift gu reden. Das Minifterium von Samburg fandte auf Berlangen einen "Bolf" nach Rem-Berfen, das Confistorium von Burttemberg fandte Baftor Berod. Aber im Uebrigen war benn doch auch die ganze deutsche lutherische Kirche und die deutschen Lanbedregierungen gegen ben geiftlichen Buftand ihrer Ausgewanderten total gleichgiftig. Deutiche Fürsten verfauften ihre Landeskinder in's englische Heer, um den Unabhängigkeitstrieb in den Ko-Ionien unter Deutschen und Andern ju unterdruden. Die lutherijche Rirche der Reuen Welt berdankt ihre beste Unterftugung an außerlichen Mitteln und geiftlichen Rraften im vorigen Jahrhunbert den Mannern ber Frandeichen Stiftungen, ben Sallenfer Bietiften. Es mar icheinbar eine "fleine Kraft", aber ihre Wirtung bauert noch heute fort.

146) (G. 412.) Wir find in ber Lage über bie Befolbungsverhältniffe ber erften Baftoren aus Dalle Mittheilung aus beren eigenen Papieren gu machen. Gleich aus bem Anfang feiner amtlichen Thätigkeit schreibt S. M. Mühlenberg in s.inem Tagebuch Januar 9. 1743: "Sonntage den 9. Januar predigte ich in Neu-Sannover unter gablreicher Beriammlung, hatte auch nach der Predigt vor der Gemeinde ju taufen. Weil nun die vorbeschriebenen Schulmeifter ba wollten eine Rebenfirche aufrichten und mich veriren, fo verfündigte ber Gemeine zweierlei: 1. Sollten fie nichts geben, wenn fie ihre Rinder taufen liegen; 2. follte auch bei dem beil. Abendmahl fein Gold für den Pfarrer auf den Altar geopfert werden. Beil ce nun den Berumläufern nur blos um ein paar Schilling bei ber Taufe und um bas Opfergeld bei bem beil. Abendmable gu thun ift, und besmogen viele Zertrennung machen, auch baburch ben Socten viele Urfache gur Läfterung geben, fo habe ben greulichen Digbrauch abgeichafft, anerwogen, bag man bem Pfarrer nicht eben ning bei ben beiligen Sandlungen bas Galar geben, fondern wer was gur Rothdurft und Unterhalt bes Lehrers geben will, der hat wohl bequemere Zeit und Gelegenheit genug." (Dr. B. Germann, Selbstbiogr. S. M. Mühlenberg's 1711-1743, Alleutown, Ba., Brobft, Diehl u. Co. 1881, p. 158 f.) - In feiner Anrede an die Gemeinde fagt Brunnholt bei Ginfetjung ber neuermahlten Meltesten und Borfteber am 1. Sonntag nach Epiphanias 1757, nachbem er von ber anfangs harten Laft ber Baufdulben ber St. Michaelis-Rirche gu Philadelphia gerebet: "Co konnen mir alle folde gewesene Borfteher und auch Meltefte nach ihrem guten Gewiffen das redliche Beugniß geben, dag ich nie bart auf mein Salarium gedrungen, sondern froh gewesen bin, wenn nur die ichweren Schulden nach und nach haben getilgt werden konnen; fo bag ich mich bis Dato blos auf die Borjorg: Gottes und auf die Liebe meiner wertheften Gemeine verlaffen, da mir denn auch fo viel jugefloffen, daß ich bei einer fleinen Saushaltung ohne Schulden [mich] burchgebracht, aber auch jo feer mich gelaffen befinde, daß nicht fünf Bfund frei von Schulden übrig habe, jo ich in meinen Rrantheitsumftanden, die beim Alter haufenweis eindringen, jehr nöthig gebrauchte. Der Berr aber, ber bisher geholfen, will und wird mir helfen. Denn der Reft meiner Tage ift nicht mehr groß. Booch ift ce eine in Gottes Bort gegründete Schuldigfeit von allen und jedem, einen jährlichen Beitrag gur Unterhaltung ihres Lehrers [zu geben]. Dan fiehet auch hieraus ben Unverstand einiger, die da meinen und auch wohl fo reden, daß die Gemeine groß ware und also wohl amei Prediger erhalten fonnte, da Giner fich fo fummerlich durchhilft. Und ich ermahne euch, die ihr Aeltefte und Borfteher feid, daß ihr ein wenig mehr für mich jorget als gesch:hen, und dieß konnt ihr in Liebe defto eher und leichter thun, je mehr Gott burch meinen Beiftand bon Sahr gu Jahr aus dem Schlamm der Schulden unfere Rirche herausgeriffen hat, jo daß wir nun jauchzen tonnen in Soffnung, wie andere fünftig auch und balbe herausgeriffen werden." Auf die Berhaltniffe, wie fie bezüglich diefes Bunttes in ben erften Zeiten gewosen find, wirft ein Brief S. D. Mühlenbergs

an Biegenhagen und die Bater ju Salle vom 30. Oft, 1749 ein genügendes Licht. Es heißt hier: "Im erften Sahre habe noch einen fleinen Anfang gehabt mit ben wenigen Bfunden, welche von bem Reisegeld von Carolina übrig behielt. In der Reu-Hannoveraner Gemeine find mir 11 £ gu einem Pferde geschenkt worden. In der Philadelphia Gemeine habe in dem erften und andern Jahre nicht jo viel bekommen, daß die Handrente bezahlen konnte, weil fie fich in den muhfamen theueren Bau gestedt und man fich auch immer berief, man hatte unfern lieben Batern geschrieben, fie follten ben gut ichickenden Brediger vor das erfte Sahr von der Collette falariren. Als man fich nun über den Sals in die Bautoften gestedt hatte ohne meinen volligen vorhergehenden Conjens, fo ichrie man nach der Collette und verfprach lieber, man wolle vor den Brediger felber forgen. Provideng habe das erfte Jahr gar nichts bekommen, weil man auch einen ichweren Bau hatte und fich berief, man hatte die bochw. Bater gebeten, fie follten den Prediger das erfte Jahr falariren. Ich rig mich im ersten und andern Jahr jo ab durch das viele Reisen, dag vor 16 & Unter- und Dberfleider borgen mußte. Im andern Jahr machte Rechnung mit meinem Sauswirth, wo ich meinen Unterhalt habe; fie wollten zwar nichts haben, doch mußte zu einer kleinen Erkenntlichkeit einer jeden Sausmutter einen Sattel ichenfen, welcher mir 4 & koftete. Das erfte Pferd war ftumpf; darum mußte im andern Jahr ein ftarteres taufen vor 13 L. Ich hatte den Gaul faum viermal in ber graufamen Sonnenhipe nach Philabelphia geritten, fo fiel er. Darauf taufte ein großes grobes Wagenpferd vor 8 £. Im zweiten Jahr mußte bezahlen vor Sausmiethe in Philabelphia 6 L, vor Sättel und Zäume 4 L, ohne was fich fonft von Rleinigkeiten häufet, daß jum wenigsten auf 60 & schuldig war. Im andern Jahre brachten die Landgemeinen mit genauer Noth 30 £ jufammen, welche jum Theil abbezahlte, jum Theil gebrauchte ju meiner nothburftigen Unterhaltung. Als einmal alle drei Gemeinen und besonders Philadelphia im Bau maren und mit Schmerzen noch immer nach großen Colletten feufzten, fo tam endlich die Rachricht von Brn. Sofprediger Ziegenhagen, burch Grn. Baftor Bolgius (in Ebeneger, bei Savannah, Ba.,), daß von ber alten Collette noch 200 £ maren. Diefes verfündete ben Borftebern als eine lang ermunichte Botichaft. Die alteften Borfteber, als Cregmann von Broviben, und Andere, welche um ben gangen Berlauf mit den Colletten mußten, jagten, daß eine jede Gemeine bei Recht gleichen Theil an ben 200 & habe, weil fie gleiche Untoften und gleiche Muhe gehabt hatten. Die Borfteber in Brovidenz beschloffen bemnach fo und fagten, ich follte 40 L voraus zu meinem Salario nehmen, weil ich in den Gemeinen nichts betommen hatte und die Bater boch auch in meinem Bernf gefchrieben. ich follte die ersten Juhre daraus falarirt werden. Die übrigen 160 & follten dann in gleiche Theile tommen. Die Gemeine ju Providenz empfing berowegen 40 £ zu ihrem Bau, wie die Quittung ausweisen muß. Die Philadelphier maren in der außerften Roth und hatten lieber Alles genommen. Sie befamen 100 £ bavon, ohne bag es bie Landgemeinen wußten, fonst hatte es Streit gegeben. Run hatte ich noch 50 &. Die Reu-Sannoveraner wollten ihren Theil, nämlich ihre 50 £, jum Schulhaus-Bau haben, weil fie gehört, daß ich mein Salarium ichon davon abgezogen babe und ich bamit gufrieden mar. Meine Schulben plagten mich und ich fonnte mir nicht anders helfen; fo nahm 30 £ und bezahlte meine Schulden und die übrigen 20 £ gab an die Gemeine in Neu-Sannover. Run muß die Neu-Sannover Gemeine noch 30 & haben. Die Philadelphier haben mein Salarium empfangen und lonnen es nicht wiedergeben. Die 30 £ muffen boch bezahlt werden. Sage ich nun ben Landgemeinen, daß ich nichts befommen habe, fo fteden fie Dbiladelphier an und fordern nicht allein die 30 £, jondern auch das Uebrige, mas ihnen zu gleichen Theilen gehöret und fo mochte es wohl betrübten Streit geben; benn die Philadelphier haben nichts und steden ohnehin noch genug in Schulben. Die hochm. Bater haben mir gmar in ber Bocation 40 £ versprochen, aber ich tann ihnen nichts abfordern, weil feine Colletten mehr da find. Und be. ich nun ein Weib und einen jungen Gohn, folglich Saushaltung habe und taum nach Rothdurft von dem Einkommen ber Landgemeinen leben fann, jo fällt mir's auch ichmer. Soll ich die 30 £ an Neu hannover bezahlen, jo werde ich noch etliche Jahre in biejen nahrlojen Zeiten davor arbetten und es meinem Beib und Kind entziehen muffen. Mein Schwiegervater hat mir zwar 40 £ jur Brautgabe verliehen, aber damit habe faum Sausgerathe, Betten und andere Rothwendigfeiten anschaffen fonnen. Geine Landguter, die er hat, davon muß er felber leben und auch feinen übrigen jechs Kindern helfen; und wenn etwas übrig ift, fo foll es nicht entlaufen, wie er fagt. Borfteher ber Brovideng Gemeine haben mich auch in Etwas persuadirt. Es mar etwas Land, bas auf die Rirche ichof [ftief ?]. Sie baten mich, ich follte es taufen und ein Pfarrhaus barauf bauen; wenn die Rirche zu etwas Bermögen fame, fo wollten fie Saus und Land an die Rirche taufen und es zu einer beständigen Pfarrwohnung machen. 3ch habe in guter Abficht gebaut und mid in Schulben gestedt und nun tann bie Rirche nichts taufen, weil fie felber noch 20 & ichulbig tft. Seitbem ber frangoffiche Rrieg [ber fog. Seefrieg Englands gegen Frankreich und Gpanien, ber 1748 Dit. 18. burch ben Frieden bon Machen beenbet murbe] angegangen, ift bie Rahrung gar ju ichlecht geworben und liegt gang ftille. Dieje außerorbentlichen Sändel mit Rirchen-, Schul- und Saus-Bau find mir gar ju milhiam gewesen und haben mir ichon viel Gram gemacht. Die nun nach uns tommen, werden es geruhiamer haben. Einer nug bie Ruftung machen und hernach wird bas Fundament gelegt und ber Bau aufgeführt. Es mare auch nimmer ber Bau in Philadelphia jo weitläufig angefangen, wenn uns nicht die herrnhuter und andere Getten jo gejagt hatten. Mein Borfchlag war, als die Borfteber ben Rirchenplat gefauft hatten, fie follten nur erft eine Butte von Brettern auf bem Blat machen und bann wollten wir ftogweise (little by little) fortfahren; aber das half nichts. Beil wir nirgends bleiben und Gott: Bienft halten konnten und fo in die Enge getrieben murben, fo wollte mit der Bemeine Buflucht ju ber großen englischen Kirche nehmen. Aber ce fehlte mir u. f. w. Es trifft felten, wenn Zwei einanber jagen. Giner läuft fich aus bem Athem und der Andere wird mude und fallt leicht." - In fpateren Jahren haben fich mit ber Zunahme des allgemeinen Bohlftandes ber Gemeinden auch bie Befoldungsverhältniffe der Baftoren verbeffert, worüber an geeigneter Stelle Mittheilungen merben gemacht werben. - Ueber bie in Salle eingegangenen Gelber für bie lutheriichen Gemeinben in Benninfbanien und ihre Anwendung bringen wir Bericht in Copien aus den Rechnungsbüchern gu Salle anhangsmeife bei.



# Anhang zur Fünften Fortsetzung.

I.

Unter dem 29. Sept. 1752 berichtet Pastor Handschunk, daß er und Pastor Kurt ein von H. M ühlen ber g bei Gelegenheit der Einweihung der neuerbauten Kirche zu Germantown verfasses Ge dicht dem Buchdrucker Sauer gebracht habe, um dasselberucken zu lassen. Ein paar Verse des Liedes wurden bei der Einweihungsseier gesungen. S. Hall. Nachr. Alte Ausg. p. 568 f. In dem Archib zu Halle wurde das ganze Gedicht ausgesunden und wir theisen es um so lieder unsern Lesern unverkürzt mit, da es, trot seines durch die Verhältnisse und Umgebungen veransassen lehrhaften Charakters, eine liebliche Gabe der Dichtung bei dem Patriarchen der luthrischen Kirche der Reuen Welt und zugleich die fromme Stimmung seines gläubigen Gemütkes so ichsen berrkundet. Eine andere Probe des dichterischen Talentes sinden wir in Hall. Nachr. (A. Ausg.) p. 559 ff.

### Unparteiische Gedanken in Reimen

bei Ginweihung einer Evangelischen Rirche in Germantown.

Mitgetheilt von einem Fremdling unter Mesech.

Den 1. Oktober 1752.

Apost. - Gesch. 17 24. 25. Sei. 66, 1. 2. Apost. - Gesch. 2, 2.; 3, 1.; 5, 42.; 10, 33.; 13, 42. Col. 3, 16. Gebr. 10, 25.

Mel.: Bann wirb body mein Jefus 2c.

Himmel, Meer und Erde zeugen, herr, von Deiner Majestät! Warum sollte Dein Volk schweigen, das dieß Haus zu weihen geht? Um Dein Wort darin zu hören und badurch sich zu bekehren von der Finsterniß zum Licht — Herr, sei gnädig, zürne nicht!

Du bist Schöpfer, herr und Meister von dem Ban der ganzen Welt, kennest Menschen, Thier und Geister, die das Ganze in sich hält; mas geschaffen ist und webet und durch Deind Allmacht lebet, was sicht- und unsichtbar heißt, kommt von Dir, dem höchsten Geist.

Herrscher, Du bift unabhängig und ein höchst vollkommnes Licht, allgeungsam, unvergänglich und brauchst Menschenhilse nicht. Alles muß nach Deinem Willen punktlich seinen Lauf erfüllen nach bestimmter Zahl und Zeit, bis sich's senkt zur Ewigkeit.

Was Dein Ziel und Zweck gewesen bei dem großen Schöpfungsbau, kann man in den Werken lesen und Dein Wort sagt ganz genau, daß Du seist die höchste Liebe, deren allerreinste Triebe Dich zur Mittheilung gebracht und so herrlich kund gemacht.

Deine Beisheit, Macht und Stärke zogen aus dem Nichts hervor die sechs großen Tagewerke, unter welchen war ein Chor von hochweisen Creaturen, deren Wesen und Naturen sollten ewig gut und rein, Deiner Liebe Borwurf sein.

Aber unter diesen allen, die Du Mensch und Geist genannt, sind die Herrlichsten gesallen und zum Bosen abgewandt, weil sie über's Maaß der Gaben nicht von Freiheit wollten haben, als den Untersten erlaubt und Dir Deine Herrschaft raubt.

Da nun solche große Geister Dein Gesetze umgekehrt und Dich als dem höchsten Meister nicht nach ihrer Pflicht verehrt, mußten sie vor sich und allen Andern zum Exempel fallen von dem Gnaden-Angesicht in Dein ewig Strafgericht. 8

So erschrecklich und nicht minder war ber Fall, den Adam that, ba er sich mit seinen Kindern schiede, Herr, von Deiner Hand, durch Berlegung der Gesetze und Berlust der Gnadenschätze, die Du ihm in's Herz gedrückt und mit Deinem Bild geschmückt.

Unergründlich Meer ber Liebe, Abgrund ber Barmherzigkeit — was unendlich garte Triebe lenkten Dich aus Herzeleid ber gefallnen Menichenkinder, ber Berdammniß werthen Sünder, baß fie möchten insgemein wiederum erlöset sein!

Keine Creatur auf Erden, in dem Himmel oder Meer konnte für uns Bürge werden, nein, das Werk war viel zu schwer für ein abhängig Geschlechte; denn die wesentlichen Rechte waren durch den Fall versehrt und die Menschen zu verkehrt.

Herr, Dein Rath hat selbst erkoren den, der Dir der Nächste war; der von Swigkeit geboren, eh' Maria ihn gebar; dieser Gott-Mensch sollte bürgen und sich für uns lassen würgen, ja, bezahlen was verschuld't, uns erwerben Gnad und Huld.

Was Dein Liebesrath beschlossen vor der Grundlegung der Welt, das ward, als die Zeit verslossen uns zum Trost in's Werk gestellt. Zu dem großen Mahl der Gnaden lässest Du die Menschen laden durch Dein Evangelium, denn sie sind Dein Eigenthum.

Beil sie Dein Sohn hat erkaufet und dazu ein Amt bestellt, das ihm Jünger macht und tauset alle Völker in der Welt, die sein Wort und Ordnung sieben und im Geiste wollen üben Buße, Glauben, Heiligkeit hier in dieser Gnadenzeit.

Du hast Deinem Bolk und Samen in der Schrift noch nie verwehrt, daß es Deinen großen Namen in bestimmten Häusern ehrt; wo Dein Wort und Sakramente als des Gnadenreichs Talente werden frei vor Jedermann nach der Ordnung ausgethan.

Du willst solche Derter haben bei dem menschlichen Geschlecht, wo Du Dein Wort, Geist und Gaben, ja, Dein ganzes Licht und Recht zum Baniere kannst erhöhen, daß es Abams Kinder sehen, und das Heil der ganzen Welt deutlich werde vorgestellt.

Das sind keine bosen Dinge, wenn man thut, was Dir beliebt daß man lehre, bete, singe und sich in Gemeinschaft übt. Solches kann den Segen haben, daß man Licht und Inaden-Gaben zu gemeinem Rutz erweckt und auf Deine Leuchter steckt.

Unfre Art ein Haus zu weihen hat nicht folchen Zweck und Ziel wie der Heiden Tändeleien und ihr dummes Göten-Spiel. Nein, o Herr, zu Deiner Ehre und des großen Mittlers Lehre foll das Haus gewidmet sein durch Gebet und Wort allein.

Weg mit heidnischen Gedanken, weg mit Satans Büberei, als ob Gott in Raum und Schranken hie und da verschlossen sei! Gott ist nicht gemacht von Rlögen, wie die todten, stummen Gögen, die das Heidenthum verehrt und in ihren Tempeln ehrt.

19. Gott ließ zwar in alten Zeiten seiner Gnade Gegenwart auch ein Haus und Thron bereiten, wo man ihn nach Menschen-Art konnte fragen, sehn und hören und in tiefster Demuth ehren, boch bezeuget er babei, daß sein Stuhl der Himmel sei.

In dem neuen Gnadenbunde will Jehovah nur allein als ein Geist mit Herz und Munde in dem Geist verehret sein. Nach des Herren Jesu Worten ist es frei an allen Orten; solches schließet zwar nicht aus ein dazu bestimmtes Haus.

21. Nur muß man den Irrthum meiden und von Gottes Eigenschaft alles Unvollkommne scheiden, denn die ewge Gottheits-Kraft kann an keinen Ort auf Erden nicht allein verschlossen werden, darf auch nicht, daß man ihn pflegt, weil Er Selber Alles trägt.

Laß, Jehovah, Dir gefallen, was Dir Herz und Zunge fingt, höre, wie Dein Volk mit Lallen Dir dieß Haus zum Opfer bringt und es widmet Deiner Shre, zum Gebrauch der reinen Lehre, die durch Deines Geistes Kraft in uns neue Herzen schafft.

Pflanze, Herr, Dein Bild und Tugend durch Dein ewig bleibend Wort in die Alten, in die Jugend und auf Kindes-Kinder fort! Halte dazu treue Knechte, die Dein Zeugniß, Deine Rechte rein bewahren in der Noth und getreu sind bis zum Tod!

Es ist leiber zu beklagen, daß das todte Christenthum sich nur steift in unsern Tagen auf das Evangelium und viel glaubet mit dem Munde ohne Kraft im Herzensgrunde und lebt in der Sicherheit ohne Glaubens-Heiligkeit.

Es fehlt nicht an großen Hausen, die da ohne Furcht und Scheu zu Versammlungs-Häusern laufen und in großer Heuchelei sich noch wahre Christen nennen und ihr boses Herz nicht kennen, die vor Eigenliebe blind und im Weiz ersoffen sind.

Fressen, Saufen, Tanzen, Spielen, Scherz, Bracht, Hochmuth, Fleischassust, in der Welt nach Neichthum wühlen — das steckt Vielen in der Brust; und so gehn die armen Schafe wie im tiefsten Traum und Schlafe oftmals hier ans dieser Zeit zum Gericht und Ewigkeit.

Gott trägt alle Menschenkinder mit ausgehender Geduld; Heuchler und auch grobe Sünder bleiben böf' auf eigne Schuld. Denn er läßt sie ja belehren und das Wort der Buße hören, thut, was immer möglich ist hier in dieser Gnadenfrist.

Hier und da wird was erwecket durch des Herren Wort und Kraft und im Sündenlauf geschrecket, daß es Buß und Glauben schafft; soll es aber wohl bestehen, muß es durch viel Broben gehen. Denn der Schwarm ist viel zu groß und der Satan toll und los.

Satan hat zwei große Hamen, womit er hier fischen geht; beren rechte Ort und Namen Jeder nicht so leicht versteht. Mit den zweien Seelen-Neten pflegt er Biele zu verletzen; merke: Grobe Sicherheit und die Selbstgerechtigkeit.

Unter groß und kleinen Sekten, die man hier zu Lande findt, find nicht wenig' der Erweckten; viele werden wieder blind und gerathen in den Schlummer, andre warten noch mit Kummer auf das Band der Einigkeit und verheißne gute Zeit.

Ach, baß boch die Silfe eilte, ehe Kraft und Muth verfällt und die armen Serzen heilte durch das große Seil der Welt; daß die eingeschlafnen Christen möchten ihre Lampen rüften! Ja, daß Israeles Preis bald erscheine gleicherweis!

Gieb indessen, hochste Liebe, Deinen Dienern insgemein neue Kraft und reine Triebe Deinem Zion Auf zu sein! Gieb Gebeihen zu bem Pflanzen, daß es heilsam sei bem Ganzen, bamit wieder Eine herb und ein einger hirte werd.

Und an unfrem kleinen Theile bitten wir von Herzensgrund, Herr, verbinde, pfleg' und heile, mache uns im Geift gesund! Damit Alle, die uns hören, sich mit uns zu Dir bekehren und die Du uns anvertraut, werden Deine nene Braut.

Mache unsern Feind zu Schanden, ber so Biel' gefangen hält; löse alle Strick und Banden, womit Satan, Sünd und Welt hat so viele arme Schafe, die bisher im Todesschlase, bei dem hellen Licht verstrickt und von Deiner Hand gerückt.

Gieße Deinen Geist auf's neue über unsern Samen aus, baß die Himmelsschaar sich freue, wann auch dieses kleine Haus künftig noch ein Häustein zeuget, das sich weinend vor Dir beuget und an Deiner Liebesbruft findet eine Geistes-Lust.

36. Alle die, so Liebesgaben mit auf diesen Ban gewandt, wollest Du erquiden, laben und durch Deine milde Hand reichlich an den Scelen segnen, lassen Strömlein auf sie regnen, bis sie, Herr, vor Deinem Thron kriegen neuen Gnaden-Lohn!

#### II.

### Johann Peter Müller.

Dieser Brief bes gewesenen resormirten Pastors Joh. Beter Müller — so unterschreibt er sich — sindet sich im Archiv zu Halle. Müller im Jahre 1730 nach Pennsylvanien gekommen, von den Resormirten zu Tulpehoden als Pastor erwählt, wurde mit Conrad Beisel, dem Gründer und Borsteher der Siebentäger Tunker zu Ephrata, 12 englische Meilen von Lancaster, dekannt und zur Zit einer von Ephrata auf die Umgegend ausgehenden Erweckung in die Schwärmerei der Ephrata Klostergesellschaft hineingezogen. Im Jahr 1735 lebte er eine Zeit lang in einer ihm von den Brüdern erbauten Einsiedelei, sührte dann im Kloster selbst den Namen Iacbez und wurde nach dem Tode Beissels 1768 Borsteher der Gesellschaft. Er war ein Mann von wissenschaftlicher Bildung und, wie es scheint, namentlich mit Latein wohl vertraut. Seine theologische Bildung hatte er zu Heidelberg gewonnen. Er mag als der Hauptversasselse des Chronicon Ephratense gesten, welches 1786 erlichen. Er stard am 25. Sept. 1796. Den Freund, an welchen nachsolgender Brief gerickt ist, werdem wir in luthreischen Kreisen zu suchen haben. — S. den "Deutschen Pionier" von Cincinnati, in den Artiseln von Bros. Dr. D. Seidenstider, 1878, p. 387; 1882, p. 315 u. a. a. D. — Der Brief zeigt an, welche gesährliche Irrhümer H. Mithreischer zu bekämpfen hatten.

Vielgeliebter Freund! Dein Schreiben habe gelesen und Dein Begehren barans ersehen. Es ist nicht ohne — wenn man unter einer Religionsform stehet, so ist es allersdings gut, daß man anch Gewißheit habe, ob dieselbe Form dem Sinn und Geist Jesu Christi ähnlich sei. Wie mir verständlich ist, so hat die lutherische Kirche das Evangessium in vollem Maaß nicht erreicht, denn Beides Lehr und Bandel durchgehends mit dem Zeugniß unseres obersten Lehrmeisters nicht harmonirt, sintemal der Singang in die Kirche durch die Tause in der Kindseit schon ein nicht geringer Fehlschuß ist. Denn es ist eine ausgemachte Sache, daß die Tause, wenn sie in dem evangelischen Sinne nach der Sinsehung Christi bedient wird, beides, der Scheidebrief ist, den wir dem Geist dieser Welt geben und auch das Sheverlöbniß, das wir mit Christo, unserem himmlischen Bräu-

tigam, aufrichten. Darum hat fie auch Gott fo hoch gradirt an ber Berfon Chrifti, bag fich nicht allein der Bater horen ließ, sondern auch der heil. Geift in Geftalt einer Taube herniederkam, von welchem Geheimnig viel konnte gemeldet werden. Mun, mein gelieb= ter Freund, wie ift man mit diesem hochwichtigen Geheimniß zu Werke gegangen? Wem ist wohl seine Kindertaufe ein Scheidebrief zwischen ihm und der Welt? Gehet nicht Alles zu von der Kindheit bis in's Alter nach der Welt Weise? Sind nicht jest die Gunden Sodoms fast aller Orten im Schwang, nämlich Sicherheit und guter Friede, ja, die Gunde der erften Wett? Raufen und verfaufen, effen und trinten, freien und fich freien laffen, welches nach meinem Erachten genug anzeigt, daß ber Gingang in die Rirche nicht auf richtigen Fugen steht. Run wollen wir einen Schritt weiter gehen: Befett, ich hatte in meiner Rindheit ber Welt entsagt, fo fragt fich's nun: Ber maintenirt Wo ist die Gemeinschaft der Beiligen, durch deren Gemeinschaft ich in der mich dabei? Berlengnung der Belt und meiner Gelbst tann gefordert werden ? 3ft's nicht vielmehr alfo, daß die Berfaffung des Lutherthums unter der Macht des Thieres ift ftehen geblieben und also unter den Hirtenstab des Lammes noch nicht gekommen ist? Du Dich über diesen Ausdruck, so fieh an fo viele Botentaten, Fürsten und Berren und vergleiche damit, was Baulus fagt: Sebet auf euren Beruf; nicht viele Edele u. f. f. Bewiß, mare Jesus Chriftus unter ihnen in der Rraft gepredigt als ein Gundentilger, es hatten fich nicht jo viele Gundenknechte an die Lehre von außen hangen konnen. Denn bie Lehre und Ansübung des Christenthums ist in dieser Welt mit solcher Schmach bebedet, daß es allen vernünftigen Menschen, ich geschweige jest der Hohen der Welt, ein Stein bes Unftoges und Tels bes Mergernig ift. Bir faben ihn, aber ba mar feine Schöne, die uns gefallen hätte. N. B. lies Efgia 53. Run fomme ich auf das zweite Saframent, nämlich bes heil. Leibes und Blutes Jesu Chrifti. Bewig, mein lieber Freund, welche Gott ergebene Seele tann fich deffelben wohl bedienen ohne Anftog des Gewiffens? Denn wer ist so unerfahren, daß er nicht wiffe, was das Beheimniß des Brodbrechens in fich habe, nämlich, daß man durch daffelbe Ein Leib wird. Run ift aber ja an biesem Orte gang teine Scheidung mehr, also dag ein Brediger, wenn er wollte nach dem Bewiffen handeln, bald von feiner Bemeinde wenig mehr übrig behalten wurde. Ich rede jett nicht von Gunden, die das Gesetz strafet, sondern von den in der Rirche privilegirten Gunden, als Rrieg führen, Rache uben, fein Recht pratendiren, Buchervortheil u. f. f. Darum fann unmöglich eine Gott ergebene Seele fich durch folches Beheimnig mit einem folchen Leib in ein Berbundnig eintaffen, daran fo viele faulende, stinfende und an dem Leben Gottes erstorbene Glieder find. Darum heißt es: Beht aus von ihnen, fliehet vor der Welt und der Gemeinschaft der Menschen, die nach ber Weise der Welt leben. Denn wer Gottes Freund sein will, der muß von der Welt gehaft werden; zu der Welt aber gehören Alle, die fich von dem Geift der Welt beherr= schen laffen; es find ja mur Zwei, nämlich der Beift aus Gott und der Beift diefer Belt. Ich könnte hier freilich noch weiter gehen und Dir, geliebter Freund, darthun, wie man auch in den übrigen Bunften der Lehre Christi durchgehends dem unbuffertigen Gunder applicirt. Allein ich muß es Gott befehlen, weil wir doch den Sandel nicht zu beffern bermögen.

Was nun die lutherische Kirche ferner angeht, so bleibe bei meinem ersten Ausbruck, daß sie weder in Leben noch in Lehre das Evangelium in vollem Maaße erreicht hat, und bleibt uns, wenn wir auch auf's Höchste darin gekommen sind, noch eine Bekehrung übrig, in welcher wir der Welt gekreuzigt werden und sie uns, da alsdann alle Religionssformen, darunter wir sind aufgebracht worden, ihre Endschaft erreichen. Berstehe mich recht; obsichon der äußerste Bersall in der Kirche ist eingerissen, so stehet sie doch noch unster Gottes Borsehung und dienet Gott auch in ihrem Absall, daß nämlich der Name Christi auf eine fleischliche Weise fortgepklanzt werde, sonst würde das Erkenntniß Christi auf dem Erdoboten bald aufhören. Auch muß man zugeben, daß noch Menschen sind, die sich der Heiligung besleißigen, aber derzleichen sitzen doch nicht am Ruder, sonst müßte es bald in der Kirche ein ander Ansehen gewinnen. Auch kann man noch eine gewisse bald in der Kirche ein ander Ansehen, gewinnen. Auch kann man noch eine gewisse bald in der Kirche ein ander Ansehen, die Gewissen halber nicht mehr dei der Gereckstälteibet. Aber wenn man Menschen, die Gewissenschaften einpferchen, so vergreift man sich, welche Sünde dei dem Ministerio gemein ist. Denn gewiß ist es, daß die Weise des Gottesdienstes, wie er heutzutage getrieben wird, vor Gott ein Greuel ist, und

baf feine Gott liebende Seele fich in diefelbe tann einflechten laffen ; auch ift es gewiß, bag bie Belt durch fromme Brediger in ihrem unbuffertigen Stand mehr geftarft als gebeffert [wird], benn fein Frommer fann den Gottlosen Gemeinschaft geben in ihrem Weltleben, ohne fich ihrer Gunde theilhaftig ju machen. Darum beißt es: Wehet aus u. f. f. Collte burch biefes, mein geliebter Freund, Deine Seele beunruhigt werden, fo halte mir's zu gut, benn ich habe doch der Cache noch lange nicht genug gethan. 3m Uebrigen haben wir keine andern Glaubensartitel, als die und Jesus Christus hat geof= fenbart, nämlich der Beg der Berlengnung und der Beiligung, nebst den beil. Gatungen ber ersten Kirche als Sabbath, Tauf, Fußwaschen, Brodbrechen u. f. f., dabei wir uns ber ungefärbten Liebe gegen Gott, unsern Bruder und Nächsten besleißigen. Du seist von mir nebst Freund Handschinh, Eurem Prediger und Allen, die Gott fürchten, freundlichft gegrügt. Go ich sonft in Etwas nach dem geringen Daag meiner Liebe bienen fann, fo offerire mein Dienste und bleibe verpflichtet in ber Liebe

Ephrata. 3ohann Beter Müller.

#### III.

Copia Protocolli Synodi, gehalten in Providenz den 18. Juni 1750. Geführt von Herrn Pastor Handschuh.

Die Namen derer gegenwärtigen Prediger und Glieder dieser Bersammlung find:

I. Prediger: Hrn. Mühlenberg, Brunnholt, Handschuh, Kurt, Schaum. II. Catecheten: Hr. Wengand, Hr. Schrenck. III. Hr. Conrad Weiser und Hr. Rauß als Freunde.

IV. Glieder des Rirchen=Rathes und Vorsteher :

1. Aus Philadelphia: Fr. Schulmeister Bigera, Fr. Schlendorn, Fr. Reppele, Fr. Seckel, die Vorsteher: Thomas Sürmer, Abam Weber und Caspar Gräf. Aus der Gemeine freiwillig: Wilhelm Raust, Iohannes Oswald, Ioh. Eberle.

2. Aus Germantown: Anton Hinfel, Christoph Rabens, Martin Schwarz, die Vorsteher: Friedrich Engel, Jurg [?] Hofmann.

3. Aus Lancaster: Dr. Adam Simon Ruhn.

4. Aus Dork: Balthafar Anörzer, Barthol. Maul.

5. Aus Tulpehoden: Christoph Näder, Leonhard Holstein, Conrad Lang. 6. Aus Raritan: Balthafar Bickel, Johann Möhlig, Laurenz Roloffen, Jacob Schubmann, Abam Backerobt.

7. Aus Saccum: Balthafar Beil. 8. Aus Upper-Milford: Thomas Kerr.

9. Aus der Fork: Gottfried Möhlig, Joh. G. Raup. 10. Aus Birkensee: Zwei Vorsteher.\*)

11. Aus Goschenhoppen und Indianfield, wo Andrea gestanden: Reger, Schneiber, Lohr und B. Crosmann.

12. Aus Cohenti: Gabriel Trollinger, Schulmeifter Michael Dielshöfer.

13. Aus Brovidenz alle 12 Aelteste und Borsteher. 14. Aus Reu-Hannover vier Aelteste.

15. Aus Madunibn zwei Mann.

Acta et Conclusa Synodi Nov. Provid. d 18. Juni 1750 habita.

1. Berrn Baftor Mühlenbergs Antrag wegen ber Rothwendigkeit eines jährlich zu ermahlenden Aufsehers über alle unfere vereinigten Bemeinen. Dazu ift, obgleich mit Widerspruch eines Philadelphia Rirchen-Rathes, wegen ber franklichen Umftande und anderer Beschäfte, ber Gr. Baftor Brunnholt pro hoc anno erwählt worden.

2. Burden die Acta et Conclusa des Lancaster Synodi, im vorigen Sahre gehalten, nebst ben Ramen ber damals anwesenden Glieder aus den Bereinigten Gemeinen

wieder gelesen.

3. Auf die Frage, ob Frieden in den Gemeinen gwischen Lehrern und Gemeinen fei: a. Philadelphia hatte nichts. b. Germantown beschwerte sich über die Berfaumung

<sup>\*)</sup> Dieß icheint anzubenten, daß auch bort eine gewiffe Gemeinde-Organifation ftattfanb, movon wir bisher sonft feine Spuren fanden. Jett criffirt bort — bem Berfasie ber Rord-Benniylsvania Gisenbahn — feine lutheriiche Gemeind. Solche finden fich jedoch in der Entfernung meniger Meilen, in Gellersville, Bridgeton u. a. D.

ber Kirche, worauf Paftor Brunnholt erwiderte, sie hätten immer Gottesbienst gehabt, theils hätte Herr Rauß gepredigt, theils Herr Vigera vorgelesen, wenn kränkliche Zufälle verhinderten, daß er nicht selbst habe hinaus kommen können. c. Lancaster: Es war etwas Weniges zwischen Hrn. Handschuh und der Gemeine, wurde aber bald aufgehoben und Hr. Conrad Weiser wurde bewogen, ein unpartheissche Urtheil zu fällen. d. York: Gemeine waren wohl mit ihrem Pfarrer Hrn. Schaum zufrieden. e. Desgleichen bezeugten die Tulpehockener Gemeine und Providenz. s. Das zwischen Hrn. Schrenken und seiner Birkenseer Gemeine vorgefallene Misverständniß wurde kurz angeführt und von denen Vorstehern Hrn. Schrenken die Schuld der Trennung in ihrer Gemeine gegeben. Die weitere Untersuchung davon wurde verschoben. g. Die Raretaner hatten wider Hrn. Wengand's Lehre nichts, wollten ihn auch serner behalten. Das Andere aber ist schon vorgestern von Predigern vorgenommen und beigelegt worden.

4. Die Gemeinen zu Goschenhoppen und Indiansield begehren in unsere Gemeinsichaft zu treten und sich von uns vereinigten Predigern bedienen zu lassen, nachdem die den Andreä mit gutem Gewissen nicht länger behalten können noch wollen. Hr. Pastor Mühlenberg verspricht, so bald er kann, zu ihnen zu kommen und die übrigen Prediger

verbinden sich gleichfalls für fie zu forgen.

5. Der Gemeine in Macunsch, ist auf ihr inständiges Begehren, einen ordentlichen Prediger zu haben, vorgestellt worden, daß es dermalen noch nicht anginge, sie mit einem beständigen zu versehen. Doch wolle man sich ihrer nach Gelegenheit und Bermögen ansnehmen und Hr. Schrenk soll dann und wann hinkommen und predigen. Diese Gemeine ist dann auch in unsere Gemeinschaft aufgenommen worden.

ist dann auch in unsere Gemeinschaft aufgenommen worden.
6. Die Vorsteher der Gemeine zu Birkensee wurden nochmals vorgefordert und sie in ihrem Begehren weiter befriedigt, daß es 'noch nicht thunlich wäre, sie von Herrn Schrenken bedienen zu lassen. Daher wurden sie zu Alts Goschenhoppen und Indiansield

gezogen, fo daß diefe drei eine Bemeine machen follen.

7. Die Gemeine zu Cohenti in der Jerfen, 36 Meilen von Philadelphia, hat um Hilfe angehalten. Ihr Schulmeister soll Nachmittag examinirt und mit einem Zeugniß

versehen werden.

8. Der Kirchen-Räthe der Gemeine von Philadelphia ihr demüthiges Bittschreiben um Hrn. Pastor Brunnholt allein zu behalten und von der Germantowner Gemeine zu befreien, wurde von Hrn. Pastor Mühlenberg verlesen und ihnen zur Nachricht darauf gegeben, daß wir ohne Vorwissen und Erlaubniß unserer Bäter in Europa nichts ändern dürften; es wäre schon im November vorigen Jahres deswegen an die Vorgesetzten nach Europa geschrieden, unterdessen müßten sie Geduld haben, bis auf Antwort; womit sie benn auch zusrieden waren.

9. Die Schulen gehen in allen Gemeinen, so weit es angeht, im Schwang, zu Goschenhoppen und in den übrigen kleinen Gemeinen ausgenommen. Zu York will der Schulmeister Maul seines Alters wegen nicht länger Schule halten; er aber und die Gemeine sollen von uns Predigern durch ein Schreiben vermocht werden, sein Ant an der

Schule fortzusetzen.

10. Eines gewissen Mannes zu Philabelphia Anfrage an ben Synodum. ob er sich nicht wieder verheirathen durfe, da er sich von seiner ehebrecherischen Fran geschieden, von ihr einen Schein der Shescheidung habe und sie wieder nach Holland beporgiret. Die Antwort soll sein: Es gehöre fraft der Gesetze dieses Landes nicht für den Synodum; man durfe der Obrigkeit hierin keinen Eingriff thun. Es könne nur von der Obrigkeit entschieden werden, wo er es hätte suchen sollen, ehe sie von ihm nach Holland gegangen.

11. Wegen der Kirchenzucht in Ansehung ber durch hurerei und Chebruch gefallenen Bersonen beschloffen, daß eine solche Berson nach bezeugter Reue, öffentlich, des Sonn-

tags mit Berichweigung des Namens, von der Rangel, folle abgelesen werden.

12. Es soll ein Baisenvater über die neuangekommenen Baisen, deren Fracht bezahlt, aber ihre Eltern auf der See verloren, zu Philadelphia verordnet werden, der die Aufsicht haben soll, daß solche nicht durch Betrüger und Ungerechte um das Ihrige kommen. Hierzu wurde John Eberle von Philadelphia, der im vorigen Jahre von Herrn Pastor Brunnholtz zu solchem Zweck gebrauchet worden und durch seinen Fleiß vielem Unheil vorgebeuget, ernannt. Seine Mühe soll von denen vereinigten Gemeinen bezahlt werden. Nachdem sonst Manches geredet worden, da die Bersammlung bei vier Stunsben währte, wurde um drei Uhr noch zuleht beschlossen:

13. Uebers Jahr foll der Synodus zu Philadelphia und den Tag darauf die Einsweihung der Kirche zu Germantown gehalten werden und zwar im Monat Mai, che die Hitz zu groß wird.

or. Sandichuh beschloß nut einem Gebet und sämmtliche Anwesende sangen ein Lied. Bu Urkund dessen und auf ordre hat dieses kurz gefaßte Brotokoll, nomine aller Prediger und Aeltesten unterschrieben Beter Brunnholts.

#### IV.

### 2B. Chr. Berkenmener versus Ban Dieren.

Im vorigen Jahrhundert nahmen die öffentlichen Blätter die bebeutende Stellung, die sietzt im öffentlichen Leben haben, noch nacht ein. Um so fruchtbarer war die Pamphletzlieratur. Und diese Gebiet wurde auch in der Neuen Welt eirig gepflegt und auch auf dem Feld der streitenden Kirche. So hat auch der uns bereits bekannte Pastor W. Ehr. Bertenmeher gegen I. B. Ban Dieren, den er als Prediger nicht anerkannte, eine Schrift — und zwar in Onarto in 23 Bogen — erlassen in der holländischen Sprache. Ob von derselben sich in Bibliotheken oder, was sehr wahrscheinlich ist, in den Archiven der lutherischen Kirche in Hölland ein und anderes Exemplar vorsinde, vermögen wir nicht zu sagen. Durch gittige Vermittlung unseres Mitorbeiters, Herrn K.-Rathes Dr. W. Germann, ist und gittige Vermittlung unseres Mitorbeiters, Herrn K.-Rathes Dr. W. Germannlung von Alten und Neuen Theologischen Sachen, Büchern, Urkunden, Controversien, Veränderungen, Anmertungen, Vorschlägen u. dgl. Zur gehiligten llebung in beliebigem Beitrag erthilet von einigen Dienern des göttlichen Wortes auf das Jahr 1731. Nehst einigen Registern und Summarien. Leipzig, dei Joh. Friedr. Brauns sel. Erben." Dort ist p. 72 sf. zu lesen, was wir hier vorlegen.

Wilhelm Christoph Berkenmeners, Dieners des heiligen Evangelii zu Neu-Nork. Albania und daherum, des auch bei der Pfalgischen Barochie bei Quaffant [ Neuburgh], ber Unveränderten Augspurgischen Confession zugethan, getreue Birten- und Bächter-Stimme an bie Hoch- und Nieder-Teutschen Lutheraner in diesen Gegenden, einstimmig ju fein, gezeigt mit zweien Schreiben und andern Brunden Lutherischer Theologen: bes van Dieren Beruff und Senkelische Ordination betreffend. Gebruckt zu Reu-Pork bei 3. Beter Zenger\*) A. C 1728. 4. 23 Bogen. — Es ist zwar von diesem curieusen Traftat ichon zufälliger Beise bei Recensirung des Iwerischen Berzeichnisses im Anfang vorigen Jahres pag. 1235 s. ein und anderes gemelbet worben. Jedennoch wird es bem geehrten Leser nicht unangenehm sein, wenn er allhier davon eine umständliche Nachricht finden wird. Der Herr Autor ist im Jahr 1724 am 6. Okt. von E. Ehrw. Lutheris ichen Confistorio gu Umfterdam traft einer A. 1723 von Neu- Dorf zugefandten Bollmacht jum Prediger in Reu-Pork berufen, auch A. 1725 am 24. Man vom wohlvermeldeten Consistorio geprüft und eingesetzt worden. Nachdem er schon am 16. Junii seine Reise angetreten, hat das Consistorium der Albanier verheißene und erwartete Zustimmung zu seinem Beruff sub dato 15. Martii 1725 erhalten, aber auch zugleich mit demselben Schiff einen Brief vom 27. April 1725 namens des Kirchen-Rathes zu Neu-Port, von 22 Mitgliedern der Bemeine unterschrieben, empfangen, in welchem ersuchet wird, "mit dem Beruff nicht fortzufahren, in maffen sie, ber Kirchen-Rath und die Gemeine der Augspurgischen Confession zu Neu-Pork vorhabens wären zu beruffen Mr. Joh. Bern-hard von Dieren, gebürtig aus Königsberg, ber weiter hinauf im Lande gestanden an einem Orte genannt Schoggary, einen gottesfürchtigen und tuchtigen Mann, ber nicht allein ordinirt, sondern auch orthodox in Lehre und Leben mare, und den fie mit allgemeis nem Confens und Buftimmung der Gemeine ju ihrem Brediger und Lehrer ermählt hat-

<sup>\*)</sup> Dieser Name hat eine nicht unverdiente Berühmtheit erlangt. J. B. Zenger kam mit seiner Mutter, die wohl Wittwe war, unter den 1710 von England angelangten P fälzern nach New-Jorf (Docum. Hist. of the State of New York. Albany 1850, Vol. III. p. 340) als Knabe von 13 Jahren und wurde von dem übel berüchtigten Gow. Hunter als Lehrling dem Buchdrucker B. Bradford verdunden (ibid. p. 341). Selbstfändig geworden gab Zenger später dem "N. Y. Weekly Messenger" heraus und zwar in so derber Sprache gegen die Regierung, daß dieselbe Cremplare des Vlattes durch den Jenker verdvennen ließ und Zenger wegen Libels vor das Greicht Fremediate, den Bertheidiger gesellten zu sich den beredten A. Hamilton von Philadelphia und ganz gegen Erwarten der Regierung wurde der Verklagte, der fresilch schon 35 Wochen war in Unterstuchungshaft gelegen, von der Jurn freigesprochen. Die Sache erregte größes Aussehn. Der beutiche Zenger, der freilich des Englischen sich bediente, ist als ein Vorläufer der amerikanischen Unabhängigkeit zu betrachten. Die Geschichte serössentlichte er zu Woston 1738.

ten." Gleichwie nun folches bem Consistorio gar frembd, also hat baffelbe Berrn Berfenmener eine durch den Berrn Secretarium Casparum van der Broek vidimirte Copie nachgefandt, nebst einem Ermahnungsschreiben jum Frieden und Ginigkeit an dem Rirchen-Rath in Ren-Port; auch jugleich verlanget, von der anmuglich beruffenen Berfon Nachricht zu geben. 216 der Berr Baftoren dem zu Folge Nachfrage gehalten, ift er in Erfahrung gefommen, daß der Rirchen-Rath feine Ordre gur Berfertigung bes Schreis bens ertheilet, daß viele von den 22 Ramen nicht einmal der luther. Bemeine bekannt, einige aber den von Dieren zu berufen durchaus nicht Willens gewesen, es ware denn, daß ber aus Holland Beruffene die Predigerstelle anzunehmen Bedenken truge. Ferner hat er gewiffe Rachricht erhalten, daß ber von Dieren ein Schneider fei, welcher niemals ftudirt, aber weil er mit seinem Sandwert sich nicht genugsam ernähren können, sich zum Brediger aufgeworfen und die Chrift Evangelisch-Lutherische Gemeine in Amerika schon vor acht Jahren verwirret; daß er es also recht gemacht, wie in eines vornehmen Evan-gelischen I heologi carmine geklagt wird : Da steht ein Schneider auf, dem stehet seine Nadel, weil er sich satt gemauft, nun ferner nicht mehr an. Niemals ist er rechtmäßig beruffen ober ordinirt worden. Bald hat er vorgegeben, einen unmittelbaren Beruf zu haben, balb hat man ausgesprenget, er ware von A. B. Böhm [Hofprediger an der St. James Kapelle zu London, gest. 1722] ordinirt und hinein gesandt. Daß Böhm ihm in Americam ju ziehen angerathen, kann wohl fein, daß er ihn aber ordinirt, ift falich und scheint des Schneiders Absicht Anfangs nur gewesen zu fein, nebft feinem Handwerk Schule zu halten. Er hat sich vielfältig bemüht, die Ordination irgendwo zu erschleichen, aber nirgends zu derselben gelangen konnen. Dem seligen Beren Falkner hat er mit vielen scheinheiligen Reden und Migbrauch des Ramens Cottes ersuchet, ihm Die Ordination zu ertheilen, indessen aber Andern vorgeschwatzet, er ware von einem alten pfälzischen Brediger ordiniret und zwar mit solcher Wahrscheinlichkeit, daß herr Falkner felbst vermeinet, es ware geschehen. Sierauf hat Berr Falkner ihm zu Gemuthe geführet, mit was Bewissen er sich nochmals ordiniren lassen wollen, da er benn bei bem verlogenen Borgeben, er hätte die Ordination erhalten, verharret, aber ihn um des Blutes Chrifti willen gebeten, es ihm zu ver ben, jagende, der Teuffel hatte ihn verblendet, er könnte blutige Thränen darüber weinen, daß er es gegen ihn, der ihm Liebe erwiesen, gesthan hätte. Als er in Tapaan [24 Meilen nördlich von New-York am Hudson] sich einen Unhang gemacht, fam er mit brei Undern nach Midwow, von dem Grn. Antonide. Prediger dafelbit, die Ordination zu erschleichen. Er ging aber nicht felbit zu ihm, fonbern fandte die brei Undern, welche ben Berrn Pastorem ersuchten, ihn zu eraminiren. Berr Antonides zeigte ihnen an, warum er es nicht thun fonnte. Die Abgeordneten ergahlten einem der dasigen Eingepfarrten, Berr Antonides wolle nicht mit ihrem (fogenannten) Domino sprechen. Der Gingepfarrte merkte gleich, daß folches zu milde berichtet ware und ließ Beren Untoniden ju fich invitiren. Der fam und von Dieren hielt fehr an, ihn zur Ordination zu invitiren, jog and endlich eine kleine Niederteutiche ober Sollandische Bibel, die er in Blatbujh gefauft, aus der Tajche, sprechend : Dieg mare feine Commiffion, ba fonnte er mit hingeben wo er wollte und Riemand vermochte ihn gu hindern. Gerade als ob ein Jeder, der fich eine Bibel angeschafft, beswegen tuchtig ware, ein Predigtamt und zwar allenthalben zu bedienen. herr Antonides verharrete aber bei seiner Bermeigerung und konnte also von Dieren zu seinem Zwede nicht gelan-Bei dem Schwedischen Confistorio in Pennsplvanien hat er auch darum vergeblich Die Urfachen, warum ein Ehrw. Consistorium es ihm abgeschlagen, waren erstlich, weil selbiges nicht Macht hatte Brediger zu ordiniren, und zum zweiten, weil er jum heil. Umt nicht tuchtig ware. Die erfte Urfache mochte vielleicht Manchem frembo borkommen, daß ein ganges geistliches Confistorium nicht follte berechtigt fein, einem beruffenen Prediger die Ordination zu ertheilen. Es ftehet aber leicht zu erachten, daß bie Special-Berfaffungen der Schwedischen Confistorii in Bennsplvanien es solchermagen mit fich bringen, nach welchem fich wohl bemeldetes Confiftorium verhalt, und badurch andern, bei welchen bergleichen Berfaffungen nicht im Wege fteben, teinesweges prajubis ciret. [Und doch ift Baftor Juftus Faltner von drei schwedischen Baftoren 1703 in der Wicaco-Kirche zu Philadelphia ordinirt worden. S. Hall. Nachr. N. Ausg. p. 5.] Er ift auch in Monataweile [Manatawny, Molatton] gewesen, aber dafelbst ebensome= nig ordinirt worden, wie daher erhellet, daß als er von dannen gurudgefommen, er bem herrn Praepositum und Pastorem ju Wicaco Lidmann in der Safriftei um Ertheilung

Der Ordination slehentlich gebeten. Gleichwohl hat einer Namens Henkel, welcher zu Manatawnien das Predigtamt verwaltet, vor einiger Zeit sich bewegen lassen vorzugegeben, er hätte den von Dieren ordinirt, da doch der Herr Praepositus Lidmann bereit ist, jederzeit eidlich zu erhärten, wie er aus dieses Henkels eigenem Munde gehöret, er habe es nicht gethan. Zudem hat von Dieren niemals ein testimonium ordinationis ausgewiesen, welches er schwerlich würde ermangelt haben nach der Ordination sich geben zu lassen, weil ihm so sehr darum zu thun gewesen, daß er für einen ordinirten Prediger angesehen würde. Noch mehr. Man weiß nicht, ob Henkel selbst jemals ordiniret sei und gibt es Leute, die da sagen, er wäre in Tentschland ein Duartiermeister gewesen. Dagegen spricht er bloß, er sei im Jahr 1602 mense Februario in Tentschland ordiniret, ohne zu melden von wem, an welchem Ort, unter was sür einem Landesherren es geschehen sei, item welcher Gemeine er zum Prediger vorgestellt worden. Man weiß auch nicht, wer ihn aus Tentschland nach Amerika bernsen. Und gesetz, daß dieser Henkeld den von Dieren ordinirt hätte (wie doch nicht geschehen), so hätte er sündlich daran gehandelt und wider des Apostels Pauli Besehl: Die Hände lege Niemand bald auf, mache dich auch nicht theilhaftig fremder Sünde; 1 Tim. 5, 22. Denn es kann der Schneider-Bursch weder gut Tentsch noch Lateinsch, sat auch keine gehörige Wissenschaft in der Pottscligkeit mit Beibs-Bersonen zum öftern bis in die Nacht continuiret und in den Kellern heulend oder in dem Obertheil des Hauses sous nedessitatis, hat auch keinen Grund. Denn Stozharn hatte an dem seligen Hausend vorgegeben, er spräche mit den Engeln. Die Henkeldsche Kinwendung, es wäre ein casus nedessitatis, hat auch keinen Grund. Denn Stozharn hatte an dem seligen Hausen der einen Prediger und die

hohe Obrigkeit läßt denen Lutheranern Freiheit, Brediger hineinzurufen.

Obgleich der Schneider=Bursch vorgiebet, ein aufrichtiger Lutheraner zu sein, so zeiget doch fein und theils feiner Unhanger Berhalten bas Gegentheil. Denn er hat unter den Calvinischen Beforderung gesucht und etliche seiner Anhanger haben getrotet, dafern er nicht ordiniret ware, jo wollten fie ihn im Norden oder Neu-England von den Bresbyterianern ordiniren lassen. Daselbst find zwo presbyterianische hohe Schulen, davon eine zu New-Haven in der Grafschaft selbigen Namens unter der Colonie von Connecticut; diese ist nunmehr vor ungefähr 25 Jahren zum Stande gebracht und fängt anjetzt an in Aufnahme zu kommen. Die andere hohe Schule zu Newtown, sonst auch Cambridge genannt, acht englische Meilen von Boston, in der Grafschaft Middlesex. Selbige hat etwa 1630 ihren Anjang genommen. Es murbe aber auch allda ihnen ihr Borhaben nicht gelungen fein, weil baselbst ein Examen vor der Ordination erfordert wird, wie folgendes testimonium ordinationis, so Jemanden vor einigen Jahren ertheilt worsben, zeigt. [Folgt hier ein von der hohen Schule zu New-Haven, Conn., in Latein außgestellter Ordinationsschein vom 13. April 1727, mit Weglassung des Namens.] So hat auch von Dieren, bei benen Reformirten sich angenehm zu machen, die Oblaten bei feinem Unhang abgeschafft und bas Brodbrechen eingeführt, welches er auf folgende Urt verrichtet. Wenn er an die Worte der Einsetzung "und brachs" gekommen, legte er so lange bas Buch aus ber Sand und bricht entweder längliche Ruchen oder runde Brode in vier Theile, darauf schneibet er fie mit einem Meffer in Scheiben und bricht fie in fleis Sodann fährt er fort, die Worte der Ginfetzung herzulesen und theilet bas Der boje Mensch ift so unverschämt, daß er sich vernehmen laffen, Abendmahl aus. wer das Brod nicht breche, der übertrete Christi Gebot und Lehre und mache Christi W . bachtniß zu nichte. fr. Baftor Bertenmener beweiset bagegen fehr grundlich, es habe ber Berr Christus nirgends das Brodbrechen anbefohlen, habe es auch nicht zu dem Ende gebrochen, daß wir es nothwendig brechen follten. Denn fonft wurden wir auch verpflichtet sein, beim heil. Abendmahl uns nieder zu legen, wie Johannes an der Bruft Jesu gelegen; es zu Berufalem in einer Berberge allein auf Dftern, bes Rachts, zwölf an ber Jahl zu empfangen, es würden auch blos Manns-Leute sein muffen und mußten sie vorsher gegessen haben. Wenn Jesajas sagt: Brich dem Hungrigen bein Brod, Kap. 58, 7., so sei Brechen soviel als Geben und Austheisen. Sage Jacob 1 Mos. 42, 2.: Siehe, ich höre, es sei in Egypten Getreide feil, so hieße im Hebräissen dem Worten nach, in Egypten seichnig des Brodes. Siehe 1 Cor. 11, 28.: Das ist mein Leib, der Egypten sein Brechung des Brodes. für euch gebrochen wird, fo fei es eben das, mas wir Lut. 21, 19. lefen: Das ift mein Leib. der für euch gegeben wird. Calvinus gesteht, er wife nicht, auf welche Beife

Chriftus die Brobe gebrochen. Zanchius bekenne und beweise, bag Chriftus bas Breden nicht besohlen und solches auch ber Kirche nicht aufzudringen sei, [folgt ein langes lateinisches Sitat]. Wäre das Brodbrechen zum Gedächtniß Chrifti nothwendig, so müßte das Gedächtniß Chrifti verloren gewesen sein in allen den Zeiten, in welchen das Brod nicht gebrochen worden; und noch jeto in allen Gemeinen, ba es nicht gebrauchlich Baulus beschreibe Chrifti Gedachtnig anders, nämlich durch das Berfunden des Todes des Herrn 1 Cor. 11, 26. Durch bas Effen von dem gesegneten Brode und durch bas Trinken von dem Relch des Herrn; Bers 27. 28. Chrifti Leib sei nicht gebrochen, 30h. 19, 33. 36. Und obgleich bas Brechen an fich felbft ein Mittelbing ift, fo fei es boch nunmehr gang andere bamit beichaffen, nachdem es jum Schibboleth worden und baburch ein Bewiffenszwang und Unterdrückung ber driftlichen Freiheit, ja fogar ber Unterminirung ber wahren Lehre von der Gegenwart Chrifti im Sakrament und eine theatralische Borftellung des Leidens Christi gesucht werde. Reue, ungewöhnliche Ceremonien einzuführen, ftehe keinem einzelnen Prediger zu, auch nicht einer einzelnen Gemeine, weil dadurch Aergerniß gegeben und Trennung angerichtet werde, anbei barunter eine Leichtfertigkeit verborgen ftecke. Was man fagen wolle, daß die Lutheraner zu Rotter= bam das Brodbrechen gebrauchen, laffe er noch zur Zeit an seinem Ort gestellt. Dieses aber sei ihm aus Dedekenni Consiliis befannt, daß ein Brediger zu Rotterdam um das Jahr 1624 Freiheit gesucht, anstatt der Oblaten audere Brode zu nehmen und zu brechen, auch zu breimalen bas Abendmahl wider bas ihm geschehene Berbot mit Brechen administrirt. Er fei aber burch den Synodum und Rirchen-Rath feines Umtes entsett worden. Und ob er gleich hernachmals zugesagt, nicht mehr als zweimal im Jahr bas heil. Abendmahl auf folche Beise zu administriren, so hätten doch die Theologi auf den teutschen Universitäten seine Entsetzung gebilligt und zur Biedereinsetzung nicht rathen wollen, es ware benn, bag er feinen Betrieb öffentlich widerriefe. Go ftunde auch in bem Anno 1713 bei Lorenz Günther gebruckten Rotterdamse formulier by de bediening van Avendmaals nicht ein einziges Wort davon, daß das Brod gebrochen werbe. Die Oblaten betreffend, fo waren dieselben am bequemften für franke und alte Leute, infonderlich waren fie bequemer als die Stude von anderem Brod, in den dafigen Landen gebrauchlich, welche jum öftern bei großer Ralte noch unbequemer wurden und waren fie auch nicht erft im Papstthum, sondern lange vorher im Gebrauch gewesen. Stogharh haben fich bermagen baran geärgert, daß fie herrn Pastorem Berkenmener unterschiedliche mal ersucht, bin zu kommen und die Einfältigen zu unterrichten, auch in einem Anno 1727 den 21. August datirten Schreiben sich dieser Expressionen bedient: "Sintemahl es ben Eltesten auf ihre Berantwortung anfame, wie auch der Bemeine felbft, benn niemand verdinget feine Chaafe einem untrenen Birten, und biefes trifft nicht unvernünftige Thiere an, sondern die Seelen der Menschen, für welche Christus geftorben, und werben einmal wieder gefordert werden wenn ber Berr Chriftus wieder fommen wird um Bericht zu halten. Weilen es benn fo wichtige Sachen find, Die einfältige Leute, jumahl Bauereleute nicht grundlich verfteben und mit jenem Rammerer wohl fa= gen mogen: "Wie fann ich, fo mich niemand anleitet ?" und bedürfen auch eines Bhilippi, der durch den Geist Gottes gesandt und unterrichtet, so ersuchen wir ernstlich und bitten uns davon zu unterrichten." Ginige auf Remmerspach wohnende Hochteutsche, welche einmals bei von Dieren das Abendmahl empfangen, ersuchten Anno 1726 Berrn Berkenmeher hinzukommen und ihnen das heil. Rachtmahl mit denjenigen Geremonien gu reichen, welche zu allen Zeiten in ber lutherischen Rirche üblich gewesen. aber der Kirchen-Rath zu Reu-Port ihnen wiffen zu laffen, daß fie willfommen fein murden, wenn fie in der Rirche ju Rem-Port das heilige Abendmahl empfangen wollten. Welches fie auch gethan und einige von Sadinfad bagu getommen. Deswegen benn Sr. Berkenmeher in der Bredigt A. 1726 Dom. 8. p. Trinit. über bas Evangelium nicht nur insgemein von falfchen Lehrern und Bredigern gewarnt, fondern auch die von den Socis nianern vorgegebene Rothwendigfeit des Brodbrechens widerlegt und bemiefen, daß wenn ein fich lutherisch nennender Prediger mit einem Gewiffenszwang und wider ben Willen ber Bemeine fo eigenmächtig einzuführen unternehme und diejenigen, welche es fich nicht aufdringen laffen wollten, verdamme, man diefelben nicht konnte gurudhalten, fondern anzunehmen verpflichtet ware, welche fonft entweder wider ihr Bewiffen bas Saframent mit Bredjung des Brodes zu nehmen oder auch fich des Abendmahls zu enthalten ge= awungen wurden. Auf Sadinfad habe der Rirchen-Rath und die Bemeine den Schluß

gefaßt, bem von Dieren jo lange die Rangel = und Rirdjen-Bedienung zu verbieten, bis er feine Sache vor dem Ehrw. Schwedischen Ministerio ausgemacht hatte. Auch hat ber alte Kirchen-Rath in Sadinfad, mit Berficherung, bag der durch den von Dieren angestellte Lirchen-Rath gleichfalls dazu geneigt ware, Grn. Berkenmener ersucht hin zu tommen und zu predigen, auch baneben das heil. Abendmahl benen auszutheilen, welche megen Alters und Beschwerlichkeit der Reise gen Ren-Port nicht tommen konnten. Rirchen-Rath zu Neu-Port nahm es lange in Bedenken, doch fand er endlich nothig gu fein, daß der Berr Baftor in Hoffnung die Uneinigkeit daselbst beigulegen hinreisete und fandte zween Deputirte mit ihm. Der Schneider aber hatte eine Wittwe an sich gehanget, welche allda viel vermochte und fand also Berr Berkenmener die Rirchenthure verschloffen, als er in derselbigen predigen sollte. Deswegen der Kirchen-Rath und die Ge-meine das Schloß wegichlagen ließen, obgleich Herr Berkenmerbe dat, daß es nicht ge-schen möchte. Die Wittwe, ein grimmiges, wüthendes Weib, hatte sich verlanten las-sen, es solle dem Prediger das Gehirn entzwei geschlagen werden; deshalb schoben diesenigen, welche das heil. Abendmahl zu empfangen willens waren, es vom Sonntag bis Dienstag auf, bamit Alles in Ruhe und Frieden zugehen möchte. Es war auch unter den Communifanten feiner, der das Abendmahl vorher beim Schneider empfangen Die Schreiben, berer Bert Bertenmener auf bem Titel erwähnt, find zwei. Das erste ist eines Chrw. Confistorii zu Amsterdam, in welchem nicht allein bas Dierensche unbesonnene Berfahren, ba er ein unehelich Kind nicht taufen wollen, verworfen und erinnert, daß fein Prediger bergleichen harte Rirchendisciplin einführen könne, wenn er gleich eines gangen Rirchen-Rathes Schluß vor fich hatte, fondern auch fein ganger Beruf für unrechtmäßig deklarirt wird mit diesen Worten: "Wir hoffen, daß E. E. die durch von Dieren verurfachten Berbrieflichkeiten werden überwunden haben, inmagen wir Ener vorsichtiges Betragen ruhmen, weil Ihr verhindert habt, daß folch ein ungelehrter und, wie aus allen Umftanden erhellet, untuchtiger Mann, der keinen Grund der Religion verstehet und dem es gleich viel gilt, mas, wo und bei welchem er predigt, bei E. E. ben Predigtdienst nicht verwaltet hat, und muß ihm auch gewehret werden, solches in Abmesenheit des Grn. Berkenmeher. Denn ein Mann, der nicht rechtmäßig berufen, der nicht rein befunden in der Lehre, der nicht rechtmäßig ordinirt ift, mag kein Prediger sein noch die Sakramente ausspenden. Er ist ein Läuser und ist nicht gesandt. Jerem. 23, 21. Folglich stehet von solcher Leute Predigten nichts Gutes zu erwarten. Und Niemand muß ihm selbst die Ehre nehmen, sondern der dazu berusene von Gott (verstehe heut zu Tage mittelbar) Bebr. 5, 4. Und berohalben handeln Ehrw. fürsichtiglich, fich bes Mannes zu enthalten und ihm auch zu wehren, dafern er auf einige Beife fuchen follte, fich bei E. E. einzudringen."

Das andere Schreiben ist E. Ehrw. Schwedischen Consistorii in Bennsplvanien, welches Herr Berkenmeher in englischer Sprache, in welcher es versaßt worden, eingeräcket hat, so wir, weil es die ganze Sache gar sehr erläutert, keinen Umstand nehmen können, Teutsch zu übersetzen: "Geehrte Borsteher der Gemeine zu Hadinsack, sehr ge-liebte Freunde! Wir, die schwedischen Prediger in dieser Colonie, haben Euer Schreiben erhalten, in welchem es Euch, sehr geliebte Freunde, gefallen hat, uns vorzulegen Eure Beschwerden gegen Johann Bernhard von Dieren, den Ihr zu Eurem Lehrer angenommen habt, mit Begehren, Euch unseren Rath in dieser Sache zu ertheilen. Zum ersten hat es Euch beliebt, uns Nachricht zu geben, daß er alte christlichen Ceremonien unterlässet und neue einführet, zum Erempel da er das Brod in der Ausspendung des heiligen Abendmahles bricht und bekennet, es niemals anders empfangen zu haben und auch seinen Sinn in dieser Sache inskünftige ändern zu wollen. Und bei solchen seinen Unterenehmungen sind unterschiedliche Leute ohne das Sakrament zu nehmen von dieser Welt abgeschieden, bloß um dieser Ursach willen. — Zum andern, daß Herr Vernhard von Dieren sehr absurde Kirchen-Constitutiones gemacht, in welchen er vorträgt, was er von seinen Zuhörern gethan haben wolle, aber seine eigene Schuldigkeit gegen die Gemeine verzisset, und daß er diesenigen verlästere, welche seinen Absurditäten sich widersetzen; nichtsdessowinger übertrete er selbst seinensen Gesetze. — Zum dritten habe er gesucht, einige Uneinigkeiten in Herrn Berkenmehers Gemeinen Zuklband zu erwecken, der doch ein rechtmäßig berusener, ordinirter und gesandter Diener Christi ist. Und wegen dieser seiner Thaten sei er von dem Kirchen-Collegio von weiterer Bedienung Eurer Kirchen ausgeschlossen, daß er sich vor uns schwedischen Predigern stelle und auf diese

Rlagen antworte. Er aber gab zur Antwort, wir waren seine Feinde und [er] wolle nicht kommen, sondern gebrauche andere Mittel in die Rirche zu gelangen, burch eine Wittwe und durch Ginsetzung eines neuen Rirchen-Collegii, welches bei dieser Belegenheit ihm folgen moge. Bum vierten vernehmen wir, daß er herum [vagirt] zu andern Bemeinen, die er nicht zur Ginigkeit anhalte, sondern zerstreue.-Bum fünften habt ihr uns gefandt einen Auszug aus bem Schreiben bes lutherischen Consistorii zu Amfterdam und beffen Urtheil von diesem Johann Bernhard von Dieren, wie untüchtig er sei, der Kirche Gottes zu bienen. - Dieses ift, wie wir befinden, der Inhalt Eures Schreibens und

Zum ersten habt Ihr sehr übel daran gethan, sehr geliebte Freunde, daß Ihr einen solchen prätendirten Brediger angenommen habt. Denn daserne er ordinirt sein sollte, ift es nicht rechtmäßig geschehen. Er war bei uns ber Ordination halber, aber wir fchlugen es ab aus zwei Urfachen. Erstlich weil wir nicht hätten solche Autorität, daß wir könnten Brediger ordiniren. Zwar hat Gerr Rudmann Berrn Falkner, ben vorigen Brediger der lutherischen Gemeine zu Neu-Pork ordinirt, aber er war von dem Erzbischoffe von Schweden zum Suffragars oder Vicebischof gemacht. Zweitens, weil wir ihn nicht tüchtig hielten zu diesem Amte. Da er nun sah, daß er die Ordination bei uns nicht erlangen konnte, so reisete er hinauf zu Herrn Hinkler, der in der Gegend von Mas natanien wohnet; und ift leicht zu gedenken, auf welche Beise er bei ihm ordinirt worden. Dody als herr Libman einsmals bei herrn hinfler war und unter ihn bas [vielleicht follte es heißen: und unter Underem ihn um-] des von Dieren Ordination befragte, protestirte er, daß von Dieren niemals von ihm ordinirt ware. Und obgleich Berr Lidman feine Zeugen darauf hat, so ist er doch bereit, bei einer jeden Obrigkeit eidlich ju

erhärten, daß er solches aus Herrn Hinklers Mund gehört habe.

wahrhaftig können wir nicht anders als Euren Zustand bejammern.

Indeffen, gedenket Ihr denn, sehr geliebte Freunde, baß Gerr Sinkler (Gott mag wiffen, was er aufzuweisen habe, Prediger zu ordiniren) ihm die Ordination allein ertheilen zu tonnen und wir vier Schwedische Brediger, hergefandt von fonigl. und bischöft. Macht, mit Bustimmung zweier Königrathe und recommandirt durch die Chrw. "Societät gu Fortpflanzung des Evangelii in fremden Landen" es zu thun vermöchten? Und dafern er einwenden will, es wäre geschehen in casu necessitatis, so sprechen wir auch dazu Nein, weil jährlich und monatlich Schiffe nach Europa fahren, damit er kann hinkommen, nothwendigen Unterricht zu erlangen, rechtmäßig berufen, examinirt, ordinirt und hergesandt werden und nicht die Ordination bei einem Brediger suchen wider die Schrift, als auch wider die Regel und Berordnung der Kirche. Herr Heffelius, unfer vormaliger praepositus, schrieb einen Brief an obgemeldeten Herrn Faltner, in welchem er die Ur= sachen anführet, warum dieser von Dieren bei uns nicht ordinirt werden könnte. glauben, es fei folches Schreiben noch vorhanden und ersuchen berowegen, daß es in Eure teutsche Sprache übersetzt und in Euren Berfammlungen vorgelesen werde, damit Ihr baraus fein Berhalten ersehen möget. Er fagt weiter, wir seien seine Feinde. Bir sprechen aber mit der Bahrheit, daß wir nicht haffen seine Berson, sondern feine Thaten und find ihm nicht mehr Feind, als ber heil. Betrus war bem Gimeon, ba er ihm guten Rath gab sich zu bessern. Beil er ein Schneider ist, so haben wir ihm zugeredet, bei feinem Sandwert zu bleiben und bas heilige Umt zu überlaffen denen, Die bagu tuchtiger find als er, oder es felbst durch rechtmäßige Mittel zu erlangen. Aber er wollte wanbeln in feinen eigenen Wegen. Und Ihr fehet nun, geliebte Freunde, was daraus ent-Wir erkennen ihn alfo auch nicht für einen Diener Chrifti, noch auch für unfern Bruber im heil. Amte bei unferer evangelischen Kirche. Zum Andern: daß er auslaffet die Ceremonien und heiligen Gebete, welche fo lange Zeit und mit fo großer Erbauung in der Kirche Gottes gebraucht worden und dagegen neue einführet, migfällt uns gar febr. Sein Brobbrechen im heil. Abendmahl betreffend, fo ift es zwar ein Mittels ding. Hätte die Kirche es so verordnet, so möchten wir so wohl das Brod brechen als Dblaten gebrauchen, aber weder ein einzelner Prediger noch eine einzelne Bemeine muß Diefes auf fich nehmen, alte Ceremonien abzuschaffen und neue einzuführen. Bum drit= ten: daß er fich fo fehr bemuhet bei Undern herumzugehen und Uneinigkeit in Berrn Berfenmeners Gemeine anzurichten, baran begehet er eine große Gunde. Ber aber ungerecht ist im einen, ift es auch im andern. Wir hoffen, Gie werden instünftige sich vor folden Bredigern hüten. Zum vierten: Es ift auch fehr wohl gethan, geliebte Freunde, daß Ihr ihn von Gurer Rirchenbedienung ausgeschlossen, und werdet doch wohl beffer

baran thun, daß Ihr ihn nicht weiter höret, sintemahl er Eure Gemeine verstören würde. Nehmt auch solche Leute nicht weiter an, bis sie Euch nothwendige Zeugnisse von einem Consistorio in Europa oder von ihrer rechtmäßigen Ordination als auch ihren guten Wandel vorzeigen können. Zum fünften: Wir sind einig mit der Meinung E. Shrw.

Consistorii zu Amsterdam.

Und also, sehr geliebte Freunde, verhoffen wir, daß Ihr unsere Antwort wohl aufnehmen und eine Abschrift davon oder auch das Orginial an Gr. Berkenmeyers Gemeine Ju Ren-Port und Albany senden werdet, allda gelesen zu werden. Richt daß wir mehr Autorität empfangen hatten als andere Prediger. Wir haben aber Exempel in der Kirden Diftorie, daß wenn eine Rirche von der Wahrheit abgetreten oder Unordnungen auf einige Art und Weise begangen, andere Kirchen zuweilen über sich genommen (nachdem ber Zufall es erforderte) zu warnen, erinnern, verwersen und ihr Mißfallen an dem, was vorgegangen, an den Tag legen, als welches nicht allein der Wohlsahrt derselben Kirche, sondern auch dem gemeinen Auten der Wahrheit und des Friedens schädlich mare; foldjes aber geschah nicht befehlsweise, fontern aus bruderlicher Borforge. interponirte fich die Rirche gu Rom, die Rirche gu Corinthen von ihren Unordnungen und Trennungen abzubringen. Also mischten ber heil. Cyprian und der heil. Dionysius von Alexandria in die Sachen der Kirche zu Rom, indem sie Novatum [eigentl. Novatianum] und seine Anhänger ermuhnten sich unt ihrer Kirche wieder auszusöhnen; dafern eine Uneinigkeit ober Trennung entstand, fo halfen andere Rirchen auf erhaltene Rachricht dieselbe unterdruden, erkläreten fich einstimmig gu fein mit ben Friedfertigen, bestraften bie, fo Spaltungen angerichtet, und bezeugten, es mit denfelben nicht zu halten. Go bot ber h. Enprian hilfreiche Sand zur Berwerfung des Novatiani Schismatis. Und also find wir Chriften allesammt verpflichtet, einer den andern beizustehen in Bertheidigung der Bahrheit, Gottesfurcht und Friedens, wenn dieselbige angegriffen werden und in Fortpflanzung des Glaubens und Ausbreitung der Rirchen, welche einmuthiglich fich bestreben muß für den Glauben des Evangelii, damit wir fein mogen gute Streiter Jefu Chrifti und fampfen den guten Rampf ob bem Glauben, der einmal den Beiligen fürgegeben ift. Birmit befehlen wir Euch und die gange Bemeine ber väterlichen Fürsorge Gottes verharrend, fehr geliebte Freunde, Eure beständig getreuen Borbitter und Bruder

Jonas Lidman, Prediger und Praepositus zu Wicaco.

Samuel Heffelius, Prediger des Evangelii zu Christiana. Bhiladelphia, den 31. Oktober 1727. Petrus Tranberg, Prediger zu Racoon. Nubreas Wintrufm

Andreas Wintrufwa, Prediger zu Bensned.

Gleichwie aber der Berr Berfenmener diefes Schreiben mit vielen schönen und gelebrten Anmerkungen erläutert hat, also findet man auch in seinem Traftat fonst verschiebene nügliche Nachrichten. Wir wollen doch auch bavon etwas anführen. Pag. 33. 34. werden Manuel Godinho's Worte in Relacao do comimto que fez por terra emar da India para Portugal no Anno 1663 p. 18. angezogen: Die Brahmanen halten bavon, daß zwischen uns und ihnen "die Differenz von jo geringer Bedeutung, als ob man eine Ruh effen möge ober nicht. Dieweil (sagen sie) in unsern Geheimnissen und Geboten wir miteinander übereinkommen. Die Chriften beten einen einzigen mahren Gott an; wir auch. Die Christen glauben, daß er einig im Wesen, aber dreifältig in Berson. Wir glauben auch nicht anders. Die Christen nennen die drei Personen Bater, Sohn und heil. Geist; wir nennen sie Rama, Bisna und Erisna. Sie nehmen ebendieselben Bebete in Acht, an welchen wir es nicht ermangeln laffen. Denn wir ehren Gott, wir ichwören nicht, wir arbeiten nicht an unfern Fasttagen, wir ehren Bater und Mutter, wir nehmen das Leben nicht einmal einer Ameise, wir stehlen nicht, wir brechen nicht ihre übrigen Gebote." Mit dieser Gleichstellung führen die Brahmanen einen nicht geringen Krieg wider das Evangelium, welches dann die Bereinigungs-Schmiede wohl erwägen möchten und daraus erlernen, daß es mit ihrer Zusammenschmelzung der Religionen auf ein heidnisches Unwesen hinauslaufe. - Pag. 63 wird A. B. Bohms Schreiben sub dato 16. Jan. 1710 erwähnt, barinnen er folgendermaßen fich ausgelaffen: "Was für eine felige Zeit wird es fein, wenn alle diefe mubseligen Streitigkeiten in den Abgrund, woher fie getommen, werden verwiesen und nichts als eine allgemeine zusammenfliegende Liebe übrig gelaffen fein! Ich habe oft gewünschet, daß folde Religions- Bantereien in

Europa sich zu Tobe bluten möchten, keineswegs aber in Oft= und West-Indien unter dem armen Volke bekannt wurden. Sollte ich auch von streitsuchtigen Leuten angefaßt werden, jo wurde ich thun, als merkte ich es nicht." Es laffet fich dies in Best-Indien viel eher prätestiren, allwo man volle Freiheit hat und an das Joch eines scharfen Consistorii nicht gebunden ift. Es ift eben eine gang vergebliche hoffnung, daß in diefer Welt noch eine Zeit tommen werde, in welcher nichts als allgemeine Liebe zu finden fei. Denn Welt ift Welt und bleibet Welt. Der Berr Chriftus fpricht, die Liebe werde in Bielen erfalten. Matth. 24, 12. Und wenn die Feinde der Wahrheit die reine Lehre antasten, so dringet uns die Liebe Christi, den Berführern den Mund zu stopfen. Bolle Freiheit zu lehren was man wolle, ist ein Deckel der Bosheit. Hingegen wenn ein Confistorium die frechen unnüten Schwäter mit dem Worte Gottes icharf bestraft und ihnen auf rechtmäßige Art und Beise Einhalt thut, auf daß sie gesund seien im Glauben, so verhält es sich nach des Apostels Baulus Befehl Tit. 1, 10. 13. Pag. 65. 78. wird gemelbet, Bohm habe durch einen guten ehrlichen Mann Namens Ulrich Simerdinger eine Rifte mit Budhern hereingefandt, könne auch wohl fein, daß er dem Schneider von Dieren einige zugeschicht oder auch auf die Reise mitgegeben. Wer dieselbe aber ansehen möchte, wurde gar leicht urtheilen konnen, ob fie nicht zu benen Editionen ber Bucher und Bibeln gehörten, welche in andern Landen, da man über die reine Lehre hielte, gu führen verboten maren. Es fei eben kein Bunder, daß diefe Leute an Andern Liebes-Beweisungen von folden Buchern thaten, welche vermöge des A. 1700 25. Juni publis cirten Churbrandenburgischen Sdiftes denen Ginhabern, dafern fie fich nicht davon losmachten, abgenommen und bagu die, welche fie hatten, nach Befinden ber Umftande gu gebührender Strafe gezogen werden follten. Unter den verschiedenen Buchern hatte der Berr Baftor auch gefunden das Sallifche Befangbuch, durch F. A. Freylinghaufen herausgegeben, in welchem eine hochehrw. theol. Fakultät zu Wittenberg so schwere Brrthumer gezeiget. Es waren auch unter den hineingesandten Büchern A. H. Franden's Bostillen gewesen, welche einem Stümper gar wohl noch ju pag, wenn er seine Bredigten durch hundert Bebet8-Tautologien wieder aufwarmen ober auch dieselben, nachdem er fie zuerst in Sochteutsch hergeplappert, Sollandisch wiederholen wollte. Pag. 148 werden aus Cranmeri, des ersten Reformatoris in Engelland Catechismo, so er König Eduardo VI. bediciret hat, C. XIV. p. 2 biese nachdrücklichen Worte angeführt: This is the foundation and beginning of Christian knowledge and faith, to believe, that God is almighty. The which many men do not believe and yet nevertheless they will be counted Christian men or rather great Clerkes. In this number be they that do not believe the body of Christ truly to be given in the Lord's Supper to them that receive the Sacrament, although Christ sayeth plainly: Take, eat, that is my Body. Golgt die Uebersetzung Diefer Worte in Deutsch.] Es wird nicht undienlich sein auch das Folgende beizufügen: And why do they not believe this? Verily because they did never truly believe this Article, that God is almighty, but they think, that God is not able to work or to do that thing, which they can not compass with their own wit and reason [folgt lleberschung. Die sernere Exposition über Cranmers Standpunkt übergehen wir füglich.] Schlieglich munschen wir von Bergen, daß Gott die Evangelischen Lutherischen Gemeinen in Amerika vollbereiten, ftarfen, fräftigen und gründen wolle, daß sie erlöset werden von den unartigen und argen Menschen, welche fich selbst in das heil. Amt dringen und die Rirche Gottes mit falfcher Lehre und unartigem Wandel verwirren. Dem Berrn Pastori Bertenmeber verleihe er ferner Gnade, sich zu leiden, das Wert des Evangelischen Predigers zu thun, fein Amt redlich auszurichten und weder zur Rechten, noch zur Linken abzuweichen von dem Wort ber Bahrheit, in gewiffer Berficherung, es fei diefer Zeit Leiden, fo er von den falichen Brüdern ausstehen muß, der Herrlichkeit nicht werth, die an ihm soll offenbaret werden!"



# Sechste fortsetzung

Del

## Machricht

von einigen

# Evangelischen Gemeinen in America,

abfonderlich in Penfylvanien.

Balle, in Berlegung des Baijenhauses, 1754.

# Vorbericht.

Es enthält die gegenwärtige fechste Fortsetzung der Rachricht von ben penfylvanischen Bemeinen, 1) welche hiemit dem geneigten Leser überreicht wird, die eigenen Berichte der drei altesten herren Prediger von den beiden Jahren 1749 und 1750.2) Bas der Berr Baftor Mühlenberg von feiner Amtsführung in besagten Jahren aufgesett, ist am ausführlichsten, obgleich bei weitem nicht so um= ftandlich, als die in der vorigen Fortsetzung mitgetheilte Nachrichten von den beiden vorhergehenden Jahren. Die Urfach davon ist in seiner Reise nach Albanien, und in seinen nachherigen Reisen nach Neu-Pord, wo er sich sowohl im Jahr 1751 als 1752 einige Monate aufgehalten (a) leicht zu finden. Denn ba er gewohnt ift, aus bemienigen, mas er von seiner Amtsführung zu seiner eigenen Nachricht aufzuzeichnen pfleget, einen Ausang zu machen, und die vornehmften Umftande, absonderlich von den bemerkten Birfungen der Gnade Gottes an den Seclen, etwas weitläuftiger darinnen zu erzählen, fo ist leicht zu erachten, daß ihm diese Reisen und die längere Abwesenheit von seinen (II) ordentlichen Gemeinen sowohl, als die hernach bei diesen vorgefundene mehrere Ars beit nicht zugelaffen, fo viele Zeit auf die Abfaffung dieses Berichts zu verwenden, als er in den porherigen Jahren von seiner Arbeit bagu erübrigen konnen. Dem ohnerachtet wird der geneigte Lefer darinnen dennoch vieles Angenehme finden, fo ihn zum Lobe Got= tes über den Segen, welchen der Herr zu seiner Arbeit verliehen, wird erwecken können.

Es hatten zwar auch der Herr Baftor Brunnholt und der Herr Baftor Sandschuh sich vorgenommen, die Rachricht von ihrer Amtsführung auf gleiche Weise einzurichten. Weil aber dieselbe, bei dem beständigen Anlauf und aneinander hangenden Amtsverrichtungen in ihren Stadtgemeinen, bisher nicht so viele Zeit übrig behalten, als bazu erfordert worden, so haben fie fich entschuldigen muffen, daß fie ihren Vorsatz noch nicht ins Werk richten konnen. Es find baher von dem erftern nur einige Briefe, ober vielmehr ein Auszug des merkwürdigsten aus benselben, beigefügt, daraus jedoch sowohl ber redliche Sinn beffelben, nebft feinem Gifer für die Ehre Gottes und bas Beil ber anvertraueten Seelen, als bie Umftande feiner eigenen nicht nur, fondern auch der übrigen vereinigten Gemeinen in der Kurze zu ersehen sind. Da nun zumal dieser treue Knecht Chrifti damalen fich öfters fehr schwächlich befunden, fo wird er um fo viel mehr ent= schuldiget werden, daß er keine so umständliche Nachricht von seiner Amtsführung eingefendet, als man wohl wünschen mögen, da nicht zu zweifeln ift, daß dieselbe fehr angenehm und erbaulich zu lefen gewesen sein wurde: wie er sich benn auch nicht entschließen konnen, das zu feiner Rachricht geführte Diarium ohne einige mehrere Ausarbeitung einzusenden, ob er gleich meldet, daß felbiges weitläuftig genug sein würde. (b) \*)

<sup>(</sup>a) Siehe die fünfte Forts. p. 307. (b) Siehe p. 389.

Weil hingegen der lettere, herr Pastor Handschuh, sein Diarium, so wie er darinnen das, was von Tage zu Tage vorgefallen, fürzlich niedergeschrieben, abschriftlich übersandt, so hat man aus demselben einen Auszug in dem dritten Stücke mitgetheilet;

ob er es gleich nicht in dieser Absicht, sondern nur zu einiger Nachricht des Herrn (III) Doctor Frank en überschickt. Es würde sothaner Auszug, wenn er von ihm selbst hätte versertiget werden können, und darzu bei seiner Zeitenge wegen gleichsalls

perspürter Schwächlichkeit, und zumal eben um die Zeit, da die Briefe nach Europa abgegangen, ausgestandener Rrantheit im Stande gewesen mare, ohne Zweifel viel umftanblicher und angenehmer geworden fein. Denn es hat berfelbe an vielen Orten feines gedachten Diarii nur mit ein paar Worten angemerkt, dag er bei diesem und jenem unter dem Besuch in Rrantheiten oder andern Gelegenheiten die Birkungen der Gnade mahr= genommen; da er ohne Zweifel in einem von ihm felbst verfertigten Auszug von dem bei Diefen Seelen verfpurten Buten mehrere Umftanbe, beren er fich erinnert, bingugefüget haben würde. Man hat aber nicht für gut gefunden, dem Lefer mit folchen blos genera= len Rachrichten beichwerlich zu fallen, fondern felbige nebst den meiften Erzählungen fei= ner ordentlichen Amtsverrichtungen in dem hier abgedruckten Auszuge weggelaffen. Es ist fonst überhaupt so viel daraus zu ersehen gewesen, daß er sichs in seinem Amte einen großen Ernst fein laffen, und, wenn etwas babei zu tadeln sein möchte, fast über fein Bermögen und Rrafte an den Seelen zu ihrer Errettung gearbeitet; indem er nicht nur meistens an ben Sonntagen, neben dem zweimaligen öffentlichen Gottesbienft, fondern and vielfältig an andern Tagen, jumal in der Beit, wenn diejenigen, welche jum beiligen Abendmahl gehen wollen, fich angemeldet, von früh morgens bis in die finkende Radt mit Abwartung bes häufigen Zuspruchs, Besuchung der Kranken und Gesunden und andern Amtsgeschäften zugebracht. Wie denn auch wohl wahrzunehmen ift, daß er einen guten Gingang bei ben meisten gefunden, und die Bemeine in eine feine Ordnung gebracht, ob es gleich nachher nicht von allen so erkannt worden, wie es billig hatte ge= schehen sollen. Es hänget übrigens biefer Auszug mit bem in ber britten Fortsetzung (e) gedruckten Auszug feines auf ber Reise und in der erften Zeit feines Aufenthalts in Benfplvanien geführten Diarii gusammen, (d) und fängt bemnach im September 1748 an, gehet aber nur bis in den Dai 1750, weil das folgende Stuck auf der Gee verloren gegangen.

(IV) Was sonst die neuesten Umstände betrifft, welche in den letzten aus Bensylvanien eingelaufenen Briefen berichtet worden, so sind dermalen davon nur folgende Beränderungen zu merken: 1) Der Herr Heinzelmann ist von der Gemeine zu Philadelphia zu ihrem ordentlichen zweiten Prediger angenommen worden. 2) Weil der Herr Pastor Mühlenberg seine Gemeinen in Brovident und Neuhannover nicht verlassen können, so hat die Gemeine zu Neu-Jork den Herrn Wengand zu ihrem Prediger berusen; an dessen Stelle 3) der Herr Schrenk, bessen in diesen Nachrichten einigemal gedacht wird, und welcher in den folgenden Jahren sich allezeit wohl verhalten, auch in theologischer Erkenntniß und Erfahrung von Tage zu Tage zugenommen, der Gemeine in Raritan überlassen worden. Und übrigens haben die sämmtlichen Herren Prediger sich wohl besunden, und von der vorher verspürten Schwächlichkeit ziemlich erholet. Bon diesem allen aber und was sonst weiter vorgefallen, werden die anössührlischen Rachrichten in den folgenden Fortsetzungen vorkommen, davon die nächste mit göttslicher Hünstigen Wesse herausgegeben werden und von den Jahren 1751 und

1752 viel Erbauliches und Angenehmes enthalten wird. 1)

(c) Von p. 85 bis 112.

<sup>(</sup>d) Es ist hiebei zu erinnern, daß in jenem der neue, in diesem aber der damals noch in den englischen Provinzien gewöhnliche alte Kalender gebraucht worden. Daher es kein Versehen ist, daß jenes sich mit dem 17. Sept. st. n. endiget und dieses mit dem 7. Sept. st. v. aufängt, welches nach dem neuen Kalender der 18. ist.

Das größte Anliegen der Herren Prediger aber bestehet barinnen, daß zu bem Unterricht der gablreichen Ingend fo wenig hintangliche Anstalten vorhanden ober bisber errichtet werden konnen; da es doch die höchste Rothdurft erfordere, in einem Lande, wo jumal eine fo große Mannigfaltigfeit von Seften und Meinungen herrsche, die Jugend bei Zeiten durch hinlänglichen Unterricht in der Erkenntnig Gottes und der göttlichen Bahrheiten zu gründen und zu befestigen, damit sie sich fünftig nicht von allerlei Bind ber Lehre herumtreiben laffen möchten. Die Berren Prediger hatten bisher allen mögli= den Fleiß und Sorgfalt angewendet: es fehle aber noch an ben Mitteln, welche erfordert würden, an einigen Orten die noch ermangelnde Schulgebande anzulegen, und genugfame und tuchtige Schulmeister zu bestellen, dieselbe auch mit dem nöthigen Unterhalt ju versehen. Absonderlich seie in Philadelphia, als der Hauptstadt des Landes, (V) und wo der Safen fei, in welchem jährlich mehr als taufend, ja wohl einige tan= fend Teutsche aus Europa augutommen pflegten, höchstnöthig ein räumliches Schulhaus zu bauen, und die große Angahl der Jugend erfordere, daß wenigstens zween bis drei Schulcollegen an der Schule zu arbeiten bestellet würden, das einkommende Schulgelb aber sei nicht hinlänglich nur einen zu erhalten, und habe bisher nur bazu gebienet, bie übrige Nothdurft des Herrn Heinzelmanns, außer dem Tisch, den ihm der Berr Baftor Brunnholtz gegeben, zu bestreiten, zum Schulbau aber fonne die Bemeine bas Nothige nicht aufbringen, ba fie noch in großen Schulden von dem Rirchenbau ftede. 5) Berren Brediger haben indeffen die Hoffnung, der BErr werde fich die Noth der Gemeinen ferner jammern laffen, und insonderheit zuvörderft zu einer Schulanstalt in Philabelphia die Mittel gnädig darreichen, da denn nachher auch in den übrigen Gemeinen gleichfalls auf beffere Einrichtung zu benten fein würde. 6)

Daß es nun auch dem HErrn gefalle, in feiner gnädigen Fürforge für diefe armen Bemeinen fortzufahren, hat er in einer gar beutlichen Brobe baburch offenbaret, bag. außer andern eingelaufenen milden Gaben, ein gewiffer Bonner und liebreicher Bohlthater außer Teutschland erwecket worden, ein ansehnliches Rapital für diese Bemeinen zu bestimmen und wirklich auszahlen zu laffen, davon er sich die Zinsen bis an seinen Tod vorbehalten, nach feinem erfolgten Ableben aber diefelbe zum Beften biefer Bemei= nen, wie es die Nothburft erfordere, insonderheit auch unter andern ju Errichtung guter Schulanstalten anzuwenden verordnet, und dem jedesmaligen Direttori des Baifenhauses Bu Salle die gangliche Disposition und Berwaltung nach seiner besten Ginficht überlaffen. Der Rame des BEren sei herzlich gelobet, der diefen theuren Gonner willig gemacht, fich bie Beforderung des Werts Gottes unter diefen Gemeinen durch eine folche milde und erkleckliche Stiftung angelegen fein zu laffen. Er vergelte ihm diefe feine große Bohlthat mit überschwänglichem Segen in Zeit und Ewigkeit, und lege auf die fünftige Unwendung der Zinsen dicfes Rapitals, welches nach dem Willen des wertheften Bohlthäters als ein beständiger Fundus fur die pensplvanische Bemeinen angeleget werden foll. feinen reichen Gegen. 7) Man vertrauet auch feiner milben väterlichen Borforge, da diese Wohlthat zwar mit allem schuldigen Dank gegen Gott und den theuren (VI) Bohlthäter erfannt wird, gleichwohl aber bei weitem nicht hinlänglich ift, die Nothburft bavon zu beftreiten, die Gemeinen auch erft nach dem erfolgten Ableben bes milben Stiftere die Rutung davon zu genießen haben werden, der Berr werde von Beit Bu Zeit ferner fo viel gnädig darreichen, als zu Fortführung diefer Unftalten nöthig fein mird. Indeffen find biefelbe durch diefe milbe Stiftung gleichsam als ein beständiges Bert gegründet, und die Rnechte Gottes, welche fich derfelben bisher angenommen, find badurch gar fraftig in bem Bertrauen auf feine Borforge geftartet und aufs neue ermuntert worden, ihre Bande nicht finten ju laffen, sondern nach ber Bnade, fo der BErr barreichen wird, diefelbe ferner aufs möglichfte ju befordern und ju unterftuten. Gie feben aber bem Berrn in die Bande, und verlaffen fich allein auf feinen gnabigen Beistand und Segen, welchen er zu aller Bemühung für diese Gemeine ferner geben wolle. Er gebenke auch seiner Boten, die er zu diesen verlassenen Gemeinen gesendet, und nehme sich ihrer in ihrer mannigfaltigen Sorge, Noth und Leiden gnädig an, stärke sie unter aller Arbeit und begleite dieselbe mit seinem Segen, damit sein Name darüber gepriesen und noch viele Seelen auf ewig errettet werden mögen, um seiner Erbarmung willen. Amen! Halle, den 9. Mai 1754.

# I. Fortgesetzter Bericht des Herrn Pastor Mühlenbergs von seiner Umtsführung in den Jahren 1749 und 1750.

### 1. Bom Jahr 1749.

(315) Noch in dem verwichenen Jahre ging zu Anfang des Winters eine Veränder rung mit den Schulen in unsern Gemeinen vor. Denn da der Herr Pastor Handschuh und seine Gemeine zu Lancaster sehr bekümmert waren, daß sie keinen tüchstigen Schulmeister in der Stadt für ihre zahlreiche Jugend hatten, und ich mich einmal verlauten lassen, daß sich unser Schulmeister und Catechet aus Neuhannover vielleicht dahin schien nöchte, so fasseten die Vorsteher der Lancasterischen Gemeine das Wort, und ließen nicht nach, bis derselbe den Dienst angenommen. Dun war nicht allein die Schule in Neuhannover entblöset, sondern auch die Gemeine in Uppermilfort und Saczum verlassen, welche unwillig wurden, daß man ihren Kindersehrer weggenommen.

Ich besetzte seine Stelle, so viel die Schule zu Neuhannover anlanget, mit einem andern jungen Mann, der auf der Nachbarschaft ein paar Jahre Schule gehalten. Er war jung in's Land gekommen und an einen vornehmen Duäker auf viele Jahre verkauft worden. Das Wenige, so er in Teutschland von der evangelischen Religion gesas

(316) set, hatte ihn abgehalten, daß er sich in die Versassung der Quäfer nicht verwickeln

lassen, ob er wohl viele Jahre unter ihnen gedienet, in ihre Bersammlungen mit gegangen, und viele Bersuchungen, zu ihnen überzugehen, gehabt hatte, zumal es ihm ohnedem an Gelegenheit zu einem evangelischen Gottesdienst gesehlet. Als er seine Jahre ausgedient hatte und also frei war, so legte er sich also auf das Schulhalten, war aber in den vorigen Jahren in Finsterniß und Unwissenheit ausgewachsen, außer daß er engslich lesen und schreiben gelernet, und hatte ein freies Leben geführet. Er kam ein und andermal in unsere Bersammlung nach Neuhannover, wurde durch Gottes Wort überzeuget, gerieth in eine göttliche Traurigkeit über seine Sünden, und fänget nun an in solschem Lichte den einigen wahren Gott, und den er gesandt hat, Jesum Christum, zu seinem Heil zu erkennen. Derselbe versiehet nunmehro, wie obgedacht, die Schule zu Neuhannover, giebet auch gute Hoffnung, daß er in der wahren Buße, Glauben und Gottseligskeit sich immer besser gründen werde.

Was aber die Gemeinen in Upp'ermilfort und Saccum betrifft, ) so kann ich dieselben in den rauhen Wintermonaten selbst nicht wohl besuchen, weil Zeit und Kräfte solches nicht erlauben wollen, noch auch durch den jezigen Schulmeister sie so besuchen lassen, wie durch den vorigen. Indessen ung ich zu meinem Leidwesen vernehmen, daß in Saccum sich bereits ein sogenannter Pfarrer wieder einschleichet. der wegen seines ausnehmend ärgerlichen Lebens vorher abgesetzt worden, und daß schon ein oder ein paar Brüder von den Zinzendörsern hie und da in die Häuser geschlichen, auch einige

485

Kinder follen getaufet haben. So bald man nur die geringste Pflanze gesethet und ben Rücken kehret, so hänget sich bas Ungezieser baran und verzehret alles.

In Provident haben die Nachbarn um die Kirche herum auch einen Schulschafter angenommen, welcher aus Teutschland gekommen ist. Er hat zwischen dreißig und vierzig Kinder zu unterrichten, wozu aber das Schulhaus zu klein ist, weil es nur eine Stube und der Schulmeister eine Familie hat. Wir werden dahero genöthig:t wers den, noch ein Gebände daneben aufzuführen.

Unsern alten Freund, Herrn Bigera, 10) hat Herr Pastor Brunnholt in's Haus genommen und lässet ihn zu Philabelphia Schule halten. Mit den Schulen sollte es noch immer besser gehen, als es gehet. Die alten Bäume sterben aus und wenn man keine junge zupslanzet, so kann man keine Früchte erwarten.

Den 1. Januarii 1749. Den Anfang von diesem Jahre habe ich in (317) Neuhannover mit einer Leiche gemacht, welche an dem heutigen Neujahrstage zur Erde bestattet wurde. Ein Mägdlein von fünf Jahren, welches fromme Eltern hatte, starb in dem Herrn. Das Kind war den Eltern und mir eine Freude, weil der heilige Geist in demselben seinen Tempel und Wohnung hatte. Es konnte ein und andere erbauliche Sprüche und Lieder hersagen, und sehr süß und angenehm von seinem Heilande lallen, daß man es ohne Bewegung nicht anhören mochte. Seine meisten Gespräche, nach dem Verhältniß des Alters und der Begriffe, waren von dem Herrn Jesu, den heiligen Engeln und einer baldigen Ausschieden. und bei dem Herrn Jesu zu sein, unter welchem Gespräche und Gebete das Kind verschieden.

In eben demfelben Monate ftarb auch des vorgedachten Rindes Vater

von feche und dreifig Jahren. 12) Der Mann hatte in feinen jungern Jahren, aus Begierde reich zu werden, fich mit harter Arbeit übernommen. Der gnädige Gott zog ihn aber seit verschiedenen Jahren burch schwere Rrantheiten ju fich, und lehrete ihn auf bas Wort merken. Nicht weniger auch war seine gottselige Frau mit ihrem ftillen Banbel und erbaulichen Reden zur rechten Zeit eine Beforderung gut feiner Befehrung. Gie horete ihn einstens mit Thranen beten: Ach, lieber Gott, ich habe fo viele Liebe und Reiaung zu ben irdischen Butern gehabt. Notte folche Liebe und Anhänglichkeit aus meinem Bergen aus und gieb mir einen Sunger und Durft nach bem Beren Jefu und nach feiner Berechtigseit! 2c. 2c. Ein andermal war er auf feinem Acter in feiner Berufsarbeit. 218 feine Frau zu ihm tam, ließ er ben Bflug fteben und fagte: Meine liebe Frau, ich habe mein Tage nicht glauben können, daß ich ein Sunder vor Gott sei, weil ich ein ehrbares Leben geführet und mir keiner groben Lafter bewußt gewesen. Dun aber ift mir Die Welt zu enge und fo zu Muthe, als ob ich untergeben follte, weil Gottes Wort in meinem Gewiffen, und himmel und Erde von außen wider mich zeugen und fagen, daß ich unter allen Menschen auf Erben ber größeste Gunder fei. Ach, wo finde ich Rath und Bulfe für meinen Seelen-Schaben ? Die Frau antwortete: Run ift bie rechte Zeit, bag wir unsere Anice beugen und muhfelig und beladen zu dem Berrn Jefu kommen. Sie hat ihn mit verschiedenen Sprüchen und Berfen aus den Bugliedern zu überzeugen gesucht, daß er dem Berrn Jesu willtommen sei, wenn er mit wahrhaftig bufferti= aem Bergen, mit sehnlichem Bunger und Durft nach feiner Bnade und mit ernftlis (318) chem Vorsatz, sein Leben durch seine Kraft zu bessern, zu ihm nahete. aleichen Ermunterungen hat fie ihn denn auch fonft, nach dem Mag ihrer eigenen Erfenntniß und Erfahrung, ju erweden gesucht und ift feine Sauspredigerin geblieben bis in den Tod. Als ich den Mann begrub und Achtung gab, wie sich die Wittwe bei ber Leiche verhalten murde, fo fand ich fie wohl traurig, doch aber nicht wie die Beiden. fondern fie troftete fich mit Gottes Wort und war fehr ftille. Berichiedene von unverftändigen Leuten, die bei der Leiche waren, wollten ihre Gelaffenheit als einen Mangel ber Liebe gegen ihren gewesenen Chemann auslegen, barinnen fie aber irreten, und mir

Gelegenheit gaben, den Unterschied zwischen bekehrten und unbekehrten Bittwen zu zeigen und auf eine ihnen fakliche Weise zu erläutern.

Am 15. Jan. reisete ich mit meinem Schwiegervater, Herrn Weiser, nach Philasbelphia. Weil nun um diese Zeit vor vier Jahren der Herr Bastor Brunnholtz, nebst dem Herrn Kurtz und Herrn Schaum wohlbehalten angekommen, so erinnerten wir und der gnädigen Führung Gottes und ermunterten uns, Gott dafür zu loben, für unsere Hochwürdige Bäter, Gönner und Wohlthäter in Europa und unsere Gemeinen allhier zu beten, und dabei der gauzen streitenden Kirche eingedenk zu sein. 18)

Am 22. Fan. taufete ich ein erwach senes Kind eines englischen Nachbars zu Brovident, welchem ich vorher schon drei erwachsene Kinder getauft habe. 14) Die Frau ist eine Niederteutsche, gehet sleißig in unsere Bersammlung, lässet auch ihre Kinder in unsere Schule gehen. Gott gebe sein Gedeihen, daß sie als Neben an dem Weinstocke

bleiben, sich täglich reinigen laffen und gute Früchte tragen mögen!

Im Monat Februario, starb ein Mann von der Providenter Gemeine. 15) Er war viele Jahre her mit einer Engbrüstigkeit und Husten geplagt und
elend am Leibe. Wenn ich nach seinen Seelen-Umständen fragte, so bekam ich zur Antwort, er wäre ein armer nichts- und doch verdammungswürdiger Sünden-Wurm vor
Gott, und tröstete sich seines Herrn Tesu Christi. Er ging gerne in die Kirche, wenn es
sein kränklicher Zustand leiden wollte, sas auch fleißig in des Arnds wahrem Christenthum. Er sagte in seiner Krankheit zu einem unserer Vorsteher, wie er Gott nicht genug

banken konnte, daß er unsere hochwürdige Bater erwecket, Lehrer herein zu senden, (319) die fich der armen zerstreueten Scelen angenommen. Rurg vor seinem Ende ließ er mich noch einmal rufen, beichtete und empfing das heilige Abendmahl, bat mich and beim Abschiede, ich möchte ihn begraben, aber boch seiner Berson nicht gedenken. weil er gar nichts als Verberben und Clend an fich gehabt; welches ohnedem auch unfer Gebrauch nicht ift, daß man von den Berftorbenen prediget, sondern wir pflegen den Bealeitern nur mit Benigem ju fagen, wenn fie etwas Gutes an ben Berftorbenen gefeben. so follten fie es als eine Gnadengabe von Gott halten und fich daffelbe in der Ordnung ber Bufe und bes Glaubens zum Erempel dienen laffen; mo fie aber etwas Bofes gefeben, fo follten fie ihr eigen verderbtes Berg daran fpiegeln und fich folches zur Warnung und Besserung dienen lassen. Er wurde auf den Mennonisten-Rirchhof begraben, weil er nahe dabei gewohnet. Und weil ein großes Gefolge von allerhand Gefinntheiten ober Setten dabei war, fo predigte ich ihnen die Buge zu Gott, wobei fie alle fehr aufmerkfam waren. Nach der Bredigt fagte der eine Mennonisten-Prediger zu mir, mit einem tiefen Seufzer, ben Bers aus 5. B. Dof. 5, 29 .: Ud, daß fie ein fold Berg hatten mich zu fürchten, und zu halten alle meine Bebote ihr Leben lang, Diefes gab mir Belegenheit, ein erbauliches Bespräch mit ihm zu halten. Wir hatten bei dem Begräbnig einen tiefen Schnee von unten und einen halben Regen von oben, und ich mußte etliche Meilen zu Fuße dahin geben, wodurch ich in einen ftarken Schweiß tam und von der Raffe mich erkaltete. Golches machte mich vier Wochen frank und bettlä= gerig. Ich mußte aber doch meine ordinaire Umtsgeschäfte babei verrichten, und wurde zweimal auf der Kangel ohnmächtig. Ich ließ mir selber zur Ader, hatte aber, weil im Binter wegen bes bojen Betters wenig Communication mit ber Stadt ift, fonft feine Arznei, womit der Natur ju Gulfe fommen tonnen, als Baus- und indianische Mittel, welche der Berr endlich zu meiner Genefung fegnete. 16)

Im Monat März starb einer von den Aeltesten in Neuhannover, welschen ich als Aeltesten gefunden und aus guten Ursachen beibehalten hatte. 17) Er war in der evangelischen Religion erzogen, hatte sich in Teutschland und hier fleißig zur Kirche gehalten, aber bei alledem nicht das beste Leben geführet 2c. Der gnädige und langmüsthige Gott hatte dennoch seine arme Seele lieb und wollte ihn gerne vom Verderben errets

ten. Demzufolge ließ er ihn vor sieben Jahren in eine Krankheit verfallen, die zwar eine natürliche Folge seines sündlichen Lebens sein mochte, aber doch mit der (320) züchtigenden Gnade zu seiner Seesen Heil begleitet war. Er konnte dabei nichts mehr von starkem Setränke zu sich nehmen, ohne die peinlichsten Zufälle zu erregen. Nun hatte er sieben Jahre Zeit, seine vorige Lebensart zu bedenken, zu erkennen und zu bereuen und die gegenwärtige Gnadenzeit zum Heil anzuwenden. She er aber die rechte Ursache seiner Krankheit merkte und zum rechten Arzt sliehen wollte, gebrauchte er alse ihm vorkommende Arzueimittel für den Leib, aber es wollte nichts auschlagen. Endlich wurde er stille, schlug in sich mit dem verlornen Sohne, und bezeugte verschiedene mal, daß er seine Krankheit als eine besondere Wohlkhat von Gott ausähe, weil er dadurch mit Gewalt von seinem sündlichen Leben abgezogen, und durch die heisende Gnade Gottes nach und nach, als ein Brand aus dem Fener, errettet worden. Er vermachte in seinem letzten Willen drei Pfund an unsere Neuhannöverische Kirche.

In demfelben Monate tam ein Mann von eben ber Bemeine au mir, und begehrete von feines Bergens Buftande mit mir gu reden. Er hatte ichon ein paar Jahre in einer gesetlichen Bugarbeit zugebracht, wollte fich felber ohne Christo von feinen Gunden los machen und fiel denn immer tiefer drein. Ich res bete verschiedene mal mit ihm und wies ihn auf ben Gundentilger Jefum Chriftum, melches aber nie recht geben wollte. Er jagte, jo oft er in der Rirche mare und Gottes Wort hörete, so wurde ihm sein Berg und Bewissen ruhig und frohlich: wenn er aber nach Sause fame, jo ginge die Angst und Bangigkeit wieder an. Es ging ihm fast wie bem alten Myconio 18) zur Zeit der Reformation, der in feiner Gemiffensangst einen füßen Traum von der Rechtfertigung hatte, und dennoch in derfelben Ungft blieb, als er vom Traum erwachte, bis er ben Progeg ber Rechtfertigung, burch Beherzigung bes Evangelisten Johannis und der Epistel an die Römer, in der Wahrheit erfuhr. vorerwähnter Mann dieses mal mit mir sprach, so versicherte er, dag der himmlische Bater um Christi willen ihm, als einem Mühfeligen und Beladenen, alle feine Gunden vergeben und die vollgültige Berechtigfeit Jefu Chrifti zugerechnet hatte; und ba er nun befliffen mare, im Glauben ein neues Leben zu fuhren, fo mußte er ichon bei verichiedenen Belegenheiten Spottnamen und Berachtung leiden, welches ihm aber mehr Freude als Traurigfeit machte. Er bezeugte, daß er bei der Leichenpredigt bes zuvor beschriebenen Aeltesten auf's neue mare ermuntert und mit feinem bermundeten Bergen gu Besu getrieben worden, da er denn nicht nachgelassen zu bitten, zu suchen und anzus (321) flopfen, bis ihm das verfohnte Baterherz in Chrifto eröffnet und er daraus die Berechtigfeit, Friede und einen freien Zugang zu der unaussprechlichen Gnabe erlanget habe. Bir beteten mit einander im Berborgenen, welches ihn noch freudiger und getrofter machte. Beim Abschiede fagte er, ich follte sehen, dag der Berr ihn in furger Zeit wurde aus ber argen Belt nehmen, ob er gleich erft zwischen breißig und vierzig Jahre erlebet, und ein schwangeres Weib mit unerzogenen Kindern hinterlassen müßte. Vierzehn Tage bernach ftarb er an der Pleuresie und lieg mich durch feinen Rachbar ersuchen, daß ich über den Text aus Jef. 38, 17., welchen er im Leben und Sterben erfahren hatte, feine Leichenpredigt halten möchte: Siche, um Troft war mir fehr bange! Du aber haft bich meiner Geelen herzlich angenommen, daß fie nicht verdurbe; benn bu wirfest alle meine Sünde hinter dich zurück. 19)

Rurz darauf ftarb ein anderer Mann in Neuhannover, welcher in den ersten Jahren meines Hierscins ein bitterer Feind von mir gewesen und sich von seines gleichen wider mich hatte aufstiften lassen. Er führete ein ruchloses Leben und prätendirte das bei, ein Lutheraner zu sein. Weil ich ihn nun aus Gottes Wort bestrafte, so fasset er einen grimmigen Haß gegen mich, gab auch seines Bruders Tochter ein, sie sollte vor der Obriakeit einen Eid schwören, daß ich ihr bose Dinge zugemuthet hätte, und ich hatte

bas Mensch meines Wissens im Leben noch nicht gesehen. 20) Ehe sie aber die Bosheit vollziehen konnte, kam es auß, und der Mann stellete sich öffentlich vor die Gemeine und bekannte seine Bosheit, sagte auch, daß es ihm leid wäre, und gab mir's vor Gezeugen schriftlich, daß er solches auß vorsätzlichem Haß gethan hätte. Nachhero hat er sich von ferne gestellet und dem Gottesdienst wieder beigewohnet, auch verschiedene mal gegen mich bezeuget, daß er sich von Herzen zu Gott bekehren wollte, wozu er sleißig ermahnet worden, auch von mir geists und leibliche Wohlthaten in seiner Armuth empfangen, so viel in meinem schwachem Bermögen war, damit er nicht denken sollte, daß ich den geringsten Schein der Rache gegen seine Person und seine Familie hegete. Er hat sich zuletzt immer näher herbei gemacht und Gottes Wort mit größer Ausmerksamkeit gehöret. Man hat auch änßerlich in seinem Wandel eine Beränderung wahrgenommen: ob aber in seiner Seele eine wahre Buße zu Stande gekommen, das kann ich nicht gewiß sagen. So viel

bezeugte ein Mann ans seiner Freundschaft, der etwas Erleuchtung hat, daß er in (322) seiner letzten Krankheit ungemein gerungen und gekämpfet, auch zu seinen Kindern und den Umstehenden gesagt: D Kinder, helft mir beten, denn ich habe Berge von Sünden auf mir liegen! Ich muß sonst untergehen, wenn das Gebet nicht durchdringet! Der vorerwähnte Freund sagte, er hätte nach seinem wenigen Bermögen mit Gebet beigestanden und meinete, daß der Patient noch Gnade erlanget habe, ehe er verschieden. Ich war weit ab und wurde auch nicht gehoset, sonst wäre gerne bei seinem Ende gewesen. Er ließ mir gute Nacht wünschen und sagen, ich sollte ihn begraben mit dem Leichentext aus Hohenl. 2, 16.: Mein Freund ist mein 2c. Ich that solches, erklärete den Spruch, wie auch den 21., 22. und 23. Vers aus dem 18. Kapitel des Propheten Ezechiels.<sup>21</sup>)

In dem Monat April entschlief eine junge Chefrau von der Reuhannoverischen Bemeine.22) Sie war durch Gottes Wort erleuchtet, und wußte Grund zu geben von dem Glauben und der Liebe zu unserm Gerrn Jesu, benn fie hatte ihn im Glauben aufgenommen, und er ihr Macht gegeben, Gottes Rind zu beißen. 3ch murbe verschiedene mal im Umgange durch ihre gottfeligen Befprache erbauet, weil fie and Erfahrung wußte, wie einem muhfeligen und beladenen, ju Chrifto gefommenen und begna= bigten Gunder zu Muthe ift, und fich auch befliffe in feiner Rachfolge die Sanftmuth und hergliche Demuth gu lernen. Gie vermuthete gleich bei bem Aufange ihrer Rrantbeit, daß fie zu der noch vorhandenen Rube gelangen wurde, dahero schickte fie fich fein zum Abschiede an. Ich wurde genöthiget von Provident hinauf zu reifen und ihr bas heilige Abendmahl zu reichen, konnte aber wegen anderer nöthigen Amtsgeschäften erft ben andern Tag zu ihr kommen. 218 ich zu ihr kam, fo fahe ich, daß schon einige Beichen des herannahenden Todes vorhanden waren. Sie fagte: mich hat berglich verlans get, noch einmal mit bem Leibe und Blute meines Berrn Jesu in diefer Sterblichkeit ge= ftarfet und erquidet zu werden, ebe ich fterbe, fonft mochte wohl ichon abgeschieden fein. Da ich fie fragte, ob fie gum seligen Abschiede bereit ware? so antwortete fie: "Ich habe "Luft abzufgeiden und bei Chrifto zu fein! Berr, nun laffeft du deine Magd in Frieden "fahren, denn meine Glaubens-Augen haben bein Seil gefehen 2c. Bas meinen Abichied "aber schwer machet, bas find meine unmundigen Rinder, die ich unerzogen in diefem mil-"den und verführerischen Lande gurudlaffen muß. Doch habe ich fie meinem himmlischen

"Bater im Gebet empfohlen, und hoffe, er werde sie auf ebener Bahn zum Him(323) "mel sühren und keines von denselben verloren gehen lassen." Sie beichtete und betete mit mir indrünstig, und genoß mit Hunger und Durst das heilige Abendmahl, und entschlief fünf Stunden hernach zum Leidwesen aller Bekannten in dem Hern. Ihr Leichentext war genommen aus Joh. 1, 47.: Siehe ein rechter Israelite, in dem kein Falsch ist.

In demfelben Monat begrub ich einen Mann, der fich mit zu der Provi= denter Gemeine gehalten, ob er wohl etwas weit entfernt gewohnet. Er war ein fleißiger Zuhörer bes Wortes Gottes und ein Wohlthäter seiner Seelsorger, worüber er oftmals Spott und Nachrebe von ben Seftenleuten hören mußte, unter welchen er wohnete. Anfangs hielte er mit zu dem Hausen, wobei der Pfarrer Andreä stehet, weil er nahe dabei wohnete, kam aber hernach zu uns und sagte, er wollte sich dahin halten, wo er am meisten Erbanung für seine Seele fände. 28)

In demfelben Monat ftarb ein Borfteber bon der Gemeine gu Reubanno= ver. 24) Er war vor vielen Jahren ein Offizier in fachfischen Kriegebiensten gewesen. führete einen ehrbaren und friedsamen Bandel, mochte aber wohl gar wenig von ber wahren Beränderung des Bergens erfahren haben, weil er in feinen meisten Gesprächen Die vorigen Priegsgeschichte gum Borwurf hatte, und damit zeigete, wovon fein Berg voll war. Er laborirte etliche Jahre an einem trodenen Suften, lag aber besonders in bem lettern Jahre in einer harten Schmelge. Ich besuchte ihn einige mal und fagte, er follte fich von gangem Bergen gu Gott wenden, mit David fleifig beten, baf ber Berr nicht gebenfen wolle der Gunden seines gangen vergangenen Lebens. Er fagte weinend: 3ch habe nie gedacht, daß die letten Tage fo bitter fein konnten, wenn Krankheit und Trub= fal herein brechen und noch dazu das Gewissen aufwacht. Ich fragte, ob ihm nicht ein und andere Sprude aus den Predigten beifielen, die er in fo vielen Jahren gehoret? Er autwortete mit Ja und befannte, daß Gott durch fein Wort und Beift an feiner Seele arbeite und ihn zur Buge auffordere zc. Er murde ermahnet, daß er mit dem heiligen David nach dem 51. Pfalm auf den Ursprung seines Berderbens guruckgeben, die Erb= und wirklichen Gunden von der Geburt bis auf die gegenwärtige Zeit nach dem Gefete Gottes wohl beherzigen, und die Schuld und Strafe der Gunden ernftlich erwagen follte. bamit er ju einer göttlichen Traurigkeit, Reue und Leid beweget, und bamit ju bem Erlofer, der unsere Berechtigkeit ift, getrieben wurde zc. Er hatte Zeit genug bagu, und, wie ich hoffe, wird ber gnäbige Gott an feiner Seite alle mögliche Mittel gur (324) Errettung feiner Seele versucht haben.

In mehrbefagtem April entichlief eines Rirchenälteften Frau in Reuhannover.26) Sie war in ihrer Jugend wohl unterrichtet, fonnte lefen, ichreiben und ichone Kernsprüche aus Gottes Wort hersagen. Durch fehr fleißiges Gehor bes Wortes Wottes in ber Rirche und fleifiges Nachforschen ju Saufe, ift fie nach und nach erleuchtet und zu Chrifto gezogen worden. Sie hatte Erkenntuig und Gefühl von ihrem fündlichen Auftande, hungerte und durstete nach der Gerechtigkeit, wurde auch gesättiget mit den reis den Gnadengütern in Chrifto. Rach ihrem Bekenntnig mochte das Buflied: Ich will von meiner Miffethat zc. unter andern ein Mittel zu ihrer nahern Aufwedung und Bekehrung mit gewesen sein. Nachdem sie nun in dem herrn erquidet worden, fand fie reiche Nahrung in den Berheifungen Gottes aus dem Alten und Reuen Teftamente, machte fich unter andern auch die schönen Lieder wohl zu Rute. 218 g. E .: Ach alles, mas himmel und Erde umichließet zc. D Jesu, mein Brautgam, wie ift mir fo wohl zc. Warum follt ich mich denn grämen zc. D du dreieinger Gott zc. 26) Gie mußte vieles ausstehen in ihrer letten Rrantheit, doch bat fie ihren Erlöjer, er mochte ihr Geduld und Treue verleihen bis an ihr Ende, und nur alles abschmelzen, was noch von Schladen und Unreinigfeiten verborgen gewefen. Wenn andere Unverftandige die Brediger als eine Laft, und ihre Lehren als Jochfeile anfahen, fo bankte fie hingegen bem Berrn wohl mit Freudenthränen, daß er unsere hochwurdige Bater, Gonner und Wohlthater in Guropa gur Bulfe erwedet hatte. Gin leiblicher Bruder von ihr hatte fich fammt feinem Beibe mit Sab und But nach Bethlehem zu den Zinzendörfern verführen laffen, welches fie herzlich bedaurete, und demfelben manche Borftellung in Briefen und mundlichen Gefprächen that, aber ohne ermunichten Ruten: benn er gedachte fie, und fie ihn auf ben rechten Weg zu bringen. In ihrer letten Rrantheit ermahnete fie mich, daß ich getreu am Umte und Worte Gottes bleiben und nicht mude werden follte, damit fie mich mit

Freuden vor dem Throne Gottes wieder sehen konnte. Sie hatte zu ihrem Leichenterte Bsalm 94, 10. erwählet, nämlich: Ich hatte viel Bekummernisse in meinem Herzen,

aber deine Tröstungen ergötzten meine Seele!

In demselben Monat starb auch eine junge Chefrau in Neuhannover (325) im Wochenbette. 27) Sie war von reformirten Estern und vor etlichen Jahren mit ihrem Manne von mir confirmiret und zum heiligen Abendmahl zubereitet worden. Bei ihrem geschwinden Abschiede konnte ich nicht gegenwärtig sein, hörete aber doch, daß sie sich dem Herrn in Gelassenheit ergeben, hatte auch vorher etwas von dem sebendigen Samen der Wiedergeburt an ihr bemerket. Ihre Leichenpredigt wurde gehalsten über 1. B. Sam. 4, 25.

Den 19. April wurde von dem herrn Baftor Brunnholt in meinem Saufe eine Berfon mit ihrem Brantigam getrauet,28) welche einer englischen Bittwen Tochter von ungefähr 38 Jahren war. Die Mutter war eine Quaferin und hatte auch biefe Tochter zu diefer Gette gewidmet, mithin diefelbe auch nicht zur heiligen Taufe be-MIS aber im Jahr 1740 ein gewiffer englischer Brediger Benintvanien mit dem Schall bes Evangelii erfüllete, 29) fo war biefe Person durch Gottes Wort erwecket und gur Buge und Glauben geleitet worden. Nachher wurde fie auf verschiedene Art und insbesondere bon den Zingendörfern unaufhörlich gelocket, den richtigen Weg zu verlaffen; fie merkte aber fleißig auf die Bibel und des Urnds mahres Chriftenthum, war klug wie eine Schlange, aber ofme falfch wie eine Taube, und ließ fich auf feine Nebenwege ver-Weil sie denn alleine stund und mit mir bekannt wurde, so ging fie fleißig in unfere Rirche, befliffe fich der teutschen Sprache, zeigte einen Bachsthum in der Onade, ließ sich endlich von mir in ihrer Sprache in der Berfammlung examiniren und im Na= men des herrn taufen. Sie mußte vieles darüber von beiden Partheien leiden und die Quafer hatten ihr auch guvor ichon einen ichriftlichen Bann ober Abichied gugefandt, weil fie fich nach ihrer Redensart zur Welt gesellet hätte. Mein Berr College Brunnholt hat fie hernach confirmiret und zum heil. Abendmahl befördert. Gie man= belte ihrem Berufe wurdig und bewiese fich als eine Phobe. Ihre Mutter war bei acht bis neun Jahren mit schwerer Rrantheit beladen, fo daß fie die meifte Zeit zu Bette lag und Tag und Nacht Aufwartung gebrauchte. Diese Tochter hat der Mutter treulich gedienet und um deswillen allerhand vortheilhaft scheinende Gelegenheiten zum Seirathen abgeschlagen, weil sie ihre frante Mutter nicht verlassen wollte; könnte also allen Rinbern zum Mufter bienen, wie man besonders die Pflichten nach dem vierten Gebot gegen arme und frante Eltern beweisen, und fich der gnädigen Berheißung Gottes von feiner

Fürforge dabei getrösten solle. Der getreue Gott verleihe, daß beide Personen in (326) diesem neu angesangenen Chestande nichts verlieren, sondern in der Gnade täglich wachsen, und des Glaubens Ende, der Seelen Seligkeit, erreichen mögen.

Zu eben berselben Zeit zog ein Studiosus Philosophiä und Juris bei mir ins Haus, welcher im Monat März auf einem Schiffe von London in Philadelphia angekommen war. Sein Name ist Ludolph Heinrich Schrenck, ")" gebürtig aus Lüneburg. Er hat auf der Universität Erlangen die Anfangsgründe der neuen Weltweisheit und einige juristische Collegia gehöret. Als er aber ein paar Jahre auf Universitäten gewesen, ist sein Bermögen zu Ende gegangen, so daß er nicht viel länger subsissiven können. Da ihm nun eine Nachricht von Georgien zu Gesichte gekommen, welche aus dem Englisschen ins Teutsche übersetzt und zu Göttingen gedruckt worden, so ist er durch dieselbe bewogen worden, nach Amerika und besonders nach Georgien zu reisen. Er hat sich zu dem Ende nach London begeben und versucht, ob er mit Borschub der Herren Trustees nach Georgien kommen und seiner Absicht gemäß sich daselbst etabliren könnte; hat aber kein Gehör gefunden, und in etlichen Wochen allda sein übriges Geld so weit verzehret, daß er noch kaum auf ein pensylvanisches Kausmannsschiff kommen, die Fracht bezahlen

und vor Philadelphia anlanden tonnen. Als er in Philadelphia abgetreten, ift er wild fremd gewesen und hat weder aus noch ein gewußt, bis man ihn zu dem Berrn Baftor Brumbolt gewiesen, welchem er seinen gegenwärtigen Zustand mit Thränen geflagt, um guten Rath gebeten, und die gedruckte Rachricht von Georgien gezeiget, wornach er bie Magregeln seines bisherigen Berhaltens genommen ze. Rach der allgemeinen Liebe konnte Berr Baftor Brunnholt nicht anders, als fich feiner nach schwachem Bermogen annehmen. Aber nach den Umftanden dieses Landes ift es ungemein schwer, einem teutfchen Buriften fo weit zu helfen, daß er fatt Brod erlangen mochte. Dem zum Beifpiel: Advokat oder Rotarius fonnte er nicht werden, weil felbige die englische Sprache und Befete aus dem Grunde gelernet haben muffen. Bn dem fo find Engelländer genug vorhanden, welche bei den Advokaten allhier die Kunft lernen, wie in Teutschland die Bandwerfer. Mein Schwiegervater gedachte ihn zum Beneral-Land-Deffer zu bringen. aber er hatte nur die Theorie von der Meffunft in etwas gehoret, und befaß die englische Sprache nicht, welche ein Teutscher ohne dem nicht so leicht zur Fertigkeit bringet. Engellander versprach ihm gum Brod zu verhelfen, wenn er die englische Sprache fertig könnte; aber wer follte ihm bei der langwierigen Erlernung derfelben Brod (327) geben. Buchhalter gibt es überflüffig von der englischen Ration. Raufmann oder Kramer fonnte er nicht werden, weil feine Unlage vorhanden. Bu Sandwerkern oder grober Baurenarbeit find Studirte verwachsen, und Kriegsbienfte gibt es gar nicht in Beninlvanien. Sofmeister und Informatores tonnen teutsche Belehrte nicht werden. weil aus Schottland und Irrland genug herein fommen, Die gu folchen Belegenheiten gebrauchet werden. Die teutschen Schulen sind so beschaffen, daß ein Mann kaum dabei leben kann, wenn er nicht ein Handwerk, oder Tagelöhnerarbeit darneben treibet. folde Beife war der arme Berr Schrenef übel dran, wie er in den Stand tommen follte, Gott und feinem Rächsten zu bienen und fich ehrlich zu ernähren, fonnte auch weber rudnoch vorwärts fommen. Der Berr Baftor Brunnholts theilete ihm nach Bermögen mit, was jur außersten Rothdurft gehörete, ermabnete ibn fleifig jur wahren Bufe und Glauben, und richtete es also ein, daß er feine Nahrung und Unterhalt auf eine Zeitlang in meinem Saufe haben follte. Dem zufolge zog er am 19. April bei mir ein und appli= cirte fich auf das Studium Biblico Catecheticum, worinnen er in furzer Zeit ziemlich junahm, auch ein und andermal ju verstehen gab, daß es einen Ginfluß auf sein Berg hätte.

Weil nun, wie oben gemeldet, die Gemeinen in Uppermilfort und Saccum 31) gang verlaffen und von groben, lafterhaften, felbft gelaufenen Bredigern fo mohl als ben Bingendörfern versuchet waren, fo gedachten wir, den herrn Schrend nach vorhergegangenem Unterricht zum Berfuch als Catech eten babin gut feten, liegen ihn bann und wann einen katechetischen Bortrag ausarbeiten, und, nachdem wir benfelben durchgesehen hatten, in der Bemeine ablegen. Wir fagten es den Borftebern der Bemeine aufrichtig, wie und auf mas Beise wir den Mann aufgenommen und was unsere Absicht dabei ware. Die Vorsteher mußten uns jedes mal ein schriftlich Zeugnig von seinem Bortrage und Berhalten verfiegelt gurudfenden. Gie fchienen über feinen Bortrag und Aufführung vergnügt zu sein. In der Zeit hielten noch zwei kleine Gemeinleins 32) an, um in unfere Bflege aufgenommen zu werden, welche beide funfzehen Meilen von Saccum Wenn bennach Gr. Schrenck etwa alle drei Wochen eine Proposition oder Bortrag ausgearbeitet und selbigen von uns durchsehen laffen, jo besuchte er die vier Bemeis nen nach einander und erbauete fie mit dem einen Bortrag und tam wieder gurud. Die Gemeinen find arm, wohnen weit ab in fteinigten Geburgen, konnen einen (328) ordentlichen Brediger nicht füglich unterhalten, wollen aber doch gerne Gottes Wort hören, und nicht der Zingendörfer Enechte werden, bei denen fie ziemlich nabe wohnen; bannenhero ist man fast gezwungen, etwas zu thun, das auf ihr Beftes abzielen möchte.

Im Monat April und Mai habe in der Brovidenter Gemeine vierzehen junge Leute unterrichtet, confirmiret und jum beiligen Abendmabl gelaf= fen. Unter benfelben mar eine Berfon von achtzehn Jahren, 33) beren Eltern fich anfangs von der Brovidenter Gemeine abgesondert, weil der Mann ftolg, grob und unverständig war und alles nach feinem Ropfe allein regieren wollte. Die Sache verhielte fich fo: Es war mir von London aus ein fleiner Raften mit Bibeln und Befangbudern zc. an die drei Gemeinen nachgeschicket worden, welche in drei Theile getheilet und jeder Gemeine ein Theil gegeben worden. Die Borfteher von Provident fagten, man follte ihren Theil Bucher in der Gemeine verkaufen und das Geld mit gum Rirchenban anwenden, fo fame es ber gangen Bemeine ju gute, weil nicht fo viele Bucher maren, daß eine jede Familie, ja nicht einmal der zehente eins bekommen konnte, und folglich allemal neun murren murben, wenn ber gehnte eines vor ihnen empfangen ze. Diefer Mann aber wollte mit Bewalt haben, man follte die Bucher in der Gemeine verschenken, und als folches nicht gefchahe, fonderte er fich ab, rief die Kirche für Babel 2c. aus und hielte fich zu feines gleichen wiber uns. Seine arme Rinder haben fich bem ungeachtet zur Bemeine gehalten und über ihres Baters Bartigkeit geweinet, auch fich von ihrem Bater wegen ihres Rirchengebens oft muffen schmaben und schelten laffen. Diese Berson war auf das Wort Gottes bei dem Unterricht fehr aufmerkfam und verspürete heilfame Rührungen vom Beifte Gottes durch das Wort. Gine andere Berfon auch von achtzehen Jahren war zwar in ben jungern Jahren verfaumet, weil ihre Eltern von Rirchen und Schulen weit entfernet, nämlich in Dhin, gewohnet. Sie war aber fehr bengfam und lehrbegierig, deswegen ich fie auch eine Zeitlang bei mir wohnen laffen, damit fie desto bessern Grund legen könnte, welches sie auch zu meiner Freude thut. eine andre mar eine Baife,34) die bei Spottern gedienet und fehr vereitelt worden, wurde aber durch ihren Vormund von den Leuten losgemacht und jum Unterricht gebracht. damit sie etwa noch auf besiere Gedanken kommen und errettet werden möchte.

Meister hatte ber armen Magd so viele Lugen und Lafterungen von mir in den (329) Ropf gesetet, und unter andern ihr weisgemacht, ber Pfaff murbe ihr bie Sant abzichen und Salz ins robe Fleisch ftreuen, daß fie der Bormund fast mit Bewalt in mein Saus bringen mußte. 3ch behielte fie bei funf Monaten im Saufe, ließ fie in

Die Schule gehen, gab ihr Effen und Trinken in der theuren Zeit, ba ich felbit den Scheffel Baigen für 7 Schilling und 6 Bence bezahlen mußte, und brachte fie fo weit, baf fie ihr Glaubensbefenntniß ziemlich aut ablegen und mit den andern confirmiret werden fonnte. Sie fam zu einer feinen Erkenntnig bes Beile, bezeigte fich auch beugfam und gerühret und zog hernach zu ihrem Bormund. Die übrigen bezeigten fich wie ge=

wöhnlich, und waren junge Pflanzen von der Gemeine 2c.

Ru Ausgang des Monats Mai besuchte ich die Gemeinen in Uppermilfort und Saccum, vermahnete fie zur Einigkeit und ftellete vor, was wir ihrentwegen mit Berrn Schrend im Sinne hatten. Sie wurden fehr vergnügt über ben Borichlag und fagten, wo wir nicht jemanden auf die Bache ftelleten, fo wurden die Gemeinen von den Umläufern nach und nach zerstreuet werden.

Die Bemeine von Pordtown in Benfylvanien, 35) wo Berr Schaum bisher gestanden, hielte bei uns ernstlich an, daß wir ihren Lehrer ordiniren möchten. 36) Beil wir nun von unfern hochwürdigen Batern ichon vorläufige Erlanbnig hatten, fo fetten wir den 4. Junii gur Ordination und den 5. gur gemeinen Confereng in der Stadt

Im Monat Mai ward ich auch genothiget, die fchwedisch englische Bemeine 37) zum ersten mal wieder zu besuchen, so unmöglich mir es auch schiene. Denn die Quafer und andere Gefinntheiten baherum hatten schon allerlei Lafterungen ausge= bracht und gefagt, ber Prediger hatte im vorigen Jahre nicht Geld genug befommen, beswegen bliebe er zurück. Die englischen Glieber aber wollten den Schweben, und diese ben Englischen Schuld geben, daß ich nicht wieder zu ihnen käme 2c. Als ich nun das erste mal daselbst wieder predigte, so räumete ich die Bornrtheile aus dem Wege, und zeigte ihnen, warum ich etwas zurückhalten müssen, und daß mein Borhaben mit Gott wäre, noch einen Sommer die Bürde auf mich zu nehmen und für die Errettung ihrer Seelen zu sorgen. Sie wurden darüber sehr froh, höreten die erste Predigt mit Thräsnen und daten, ich sollte sie nicht verlassen. So wird man über Bermögen hinein gezosgen. Wenn ich einen Helser hätte, der mich in meinen ordentlichen Gemeinen unterstügete, so könnte ich die armen verlassenen Nebenhäusleins mit besorgen, aber so ist mirs unmöglich.

Den 29. Mai kam ber Herr Pastor Brunnholt aus Philadelphia zu (330) und nach Provident. Um 30. und 31. Mai ritte er nebst Herrn Schrenck und mir funfzig Meilen weiter nach Tulpehocken.

Den 1. Jun. lagen wir stille in Herrn Beisers Sause, erbaueten uns mit Gottes Wort und suchten uns zu erholen.

Den 2. Jun. reiseten wir in Gesellschaft bes Herrn Weisers und Herrn Kurtens weiter seitwärts breißig Meilen nach Lancaster und stunden unserm Mitbruder, Herrn Baftor Handschuh, wohl vor. \*\*)

Am 3. Jun. examinirten wir den Herrn Schaum, machten die Bocations-Instrumenta fertig, und ließen selbige von den anwesenden Vorstehern und Aeltesten aus Norktown unterschreiben. 50)

Am 4. Jun., als am 2ten nach Trinitatis, verfammleten fich bie gesammten Prediger und Abgeordnete von den vereinigten Bemeinen vor und in bes herrn Baftor Handschuhs Wohnung und gingen in Prozeffion unter dem Geläute der Glocken in folgender Ordnung gur Rirche: 1) Berr Baftor Banbichuh und fein Rirchen-Collegium. 2) Berr Baftor Brunnholt, Berr Beifer und bie Abgeordnete von Philadelphia und Germantown. 3) Ich und die Abgeordnete von Neuhannover und Provident. 4) herr Diaconus Rurt und bie Abgeordnete von Tulpehoden und Nordfiel. 5) herr Schaum und fein Rirden = Collegium aus Dordtown. Meine Berren Collegen nöthigten mich über das Evangelium vom großen Abendmahl zu predigen. Rach ber Predigt schloffen bie gesammten Anwesenden einen halben Rreis um den Altar und waren unsere Beugen und Mitbeter, als wir den herrn Schaum ordinirten. Nachhero empfingen wir Brediger jufammt einigen Bemeinsgliedern das heilige Abendmahl und beschloffen damit den Bormittags-Gottesbienft. In dem Nachmittags-Gottesbienfte predigte Berr Rurt. Um Abend um 6 Uhr mußte ich den Englischen eine Predigt halten in unserer Rirche, weil sie feinen Prediger haben und folches fehnlich verlangten. 40)

Am 5. Jun. gingen gesammte Prediger und Abgeordnete abermals zur Kirche; ließen den Herrn Schaum predigen und hielten hernach Conferenz wegen der Berbesseferung unserer evangelischen Gemeinen. Die Gemeinen von Karitan, Uppermilsfort und Saccum hatten keine Deputirte gesandt, weil sie zu weit abgelegen, schickten aber an dessen statt Briefe, welche in der Conferenz vorgelesen wurden.

Den 6. Jun. ritten der Herr Pastor Brunnholt, Herr Schrend und die Absgeordnete von Neuhannover und Provident mit mir nach Hause und hatten einen (331) beschwerlichen Tag wegen der durchdringenden Sonnenhitze, auch in der Nacht den breiten Fluß Stulkiel durchzureiten, kamen aber dem ohnerachtet durch Gottes Hüssendte um 12 Uhr in Provident an, nachdem wir beinahe funszig Meilen zurückgeleget hatten.

In diesem Monat Junio besuchte uns der Herr Pfarrer Rlug, welcher schon etliche Jahre her in der Landschaft Birginien bei einer teutschen evangelischen Be-

meine im Aute ftehet. 41) Aus biefem Lande Birginien, welches fonft auch Spotsulva= nien heißt, find vor etlichen Sahren einige teutsche Männer, worunter besonders einer mit Namen Stöber gewesen, in gang Teutschland colleftiren gegangen, haben eine Summa von beinahe 3000 Bfund Geld zusammengebracht, den britten Theil für ihre Reisekosten und Mühwaltung empfangen und fur das übrige eine hölzerne Rirche gebauet, ein Stud Land und eine Bahl von ichwarzen Sclaven gefauft, von welchem Lande und Sclaven ber herr Pfarrer feine Befoldung reichlich empfänget und ber Gemeine nicht im Gering= ften wegen feines Unterhalts beschwerlich sein barf. 42) Er klagte, daß er fo gang alleine in dem großen weitläuftigen Lande ftunde, weil die meiften Ginwohner Engellander feien, und er feine Belegenheit habe, fich mit teutschen Amtsbrüdern aufzumuntern und zu er= bauen. Er fagte auch, daß ein ober anderer von den Zingendörfischen seine Gemeine burchstrichen, aber feinen festen Fuß gefaffet hatten. Gie tonnten auch nicht leicht in bem Lande ankommen, weil die Landesgesetze gar scharf wider solche herumläufer waren. die keinen rechtmäßigen Beruf und gultige Testimonia aufzuweisen vermöchten. Er verfprach uns mehr zu besuchen, wenn er leben follte, weil er Aufmunterung davon verspurete, ob er wohl dreihundert Meilen von uns entfernet wohnet.

Im Monat Julio ward zwei verschiedene mal zu einer englischen Ehefrau achtzehn Meilen von meiner Wohnung gerusen. 3) Die Frau war eine fleißige Zuhörezin, wenn ich in der schwedisch-englischen Kirche predigte, und lag sehr hart nieder an episteptischen Zufällen, welche überhand genommen. Ich konnte sie aber beide mal nicht sprechen, weil sie etliche Stunden in dem Paroxismo lag und ohne Verstand war. Als ich das dritte mal zu ihr kam, so blieb sie eine halbe Stunde bei Verstande, rung ihre Hagte sich vor Gott an im Gebet als eine arme Sünderin, bat den Herrn Jesum, er möchte sich ihrer erbarmen, ihre Sünden um seines Vlutes und Todes willen

vergeben und sie auflösen und begehrete, ich sollte das Gebet fortsetzen, weil sie zu (332) schwach wäre, welches gerne that, sie betete etwa noch eine halbe Biertelstunde weisnend mit, und versiel darauf wieder in den Paroxismum, starb auch balde hernach. Der Mann verlangte, ich sollte ihr eine Leie npredigt halten, welches auch geschahe über 1 Kön. 19, 4.: Es ist genug 2c. bei einer großen Versammlung von allerhand Nationen

und Gesinntheiten.

In demselben Monat ward ich genöthiget, die Gemeinse in Uppermils fort, Saccum und Bir den see zu besuchen, fand auch in allen drei Gemeinen ein und andere Seelen, welche um ihr Heil bekümmert und nach Gottes Wort begierig waren, welches mich erfreuete und bewog, den Herrn Schrenck ferner dahin zu senden. Es ist zu merken, daß ich solche Reise allezeit in den Wochentagen verrichten und des Sonntags in meinen eigenen Gemeinen Gottesdienst halten muß.

Im Monat August hielte ich das heilige Abendmahl in den gedachten Gemeinen zu Uppermilfort und Sacum, ") besuchte auch die zwei neu angenommene Gemeinleins an dem großen Fluß Delaware und in Birchensee. In Uppermilfort examinirte und confirmirte ich sieden meist erwachsene Bersonen von guter Hoffnung, und ließ sie mit zum heiligen Abendmahl gehen. In Sacum conssirmirte zwei englische Eheweiber, nachdem sie im Examine vor der Gemeine ihr Glaubensbekenntniß abgelegt und demselben gemäß zu wandeln versprochen hatten. Die eine von denselben war im vorigen Jahre getauset worden. Der gnädige Gott ließ sich nicht unbezeuget an solchen Seesen, die seiner Gnadenbearbeitung Raum gaben. Ich hatte mich an einem Tage sehr abgemattet, mußte aber gegen Abend noch sortreisen und auf vierzehn Meilen reiten, weil am solgenden Tage in der dritten Gemeine sein sollte. Sie gaben mir zween Männer als Gefährten mit, weil ich den Weg in dem ungebahnten Walde nicht wußte. Als uns nun die Nacht übersiel, verloren wir den Weg und geriesthen an einem langen Berge in dicke Gebüsche und Hecken, mußten die Pferde sühren und

495

mit großer Mühe noch ein paar Stunden jämmerlich herumkriechen. Ich zerriß mein Gesichte und Kleider in den Hecken, blied auch einmal zwischen wilden Weinranken sest hangen, dis nich meine Gefährten wieder losschnitten. Uebrigens bewahrte uns Gott für Schlangen und anderm Ungezieser, und ließ uns endlich ein Haus sinden, wo wir einkehren konnten. Einige hatten mir im Vertrauen gesagt, daß einer von meinen Gefährten, welcher mir unbekannt, erbaulich zu reden, aber nicht allemal den (333) Worten gemäß zu wandeln pflegte. Unterwegs merkte ich auch im Gespräche, daß er erbauliche Schriften gelesen, welches nich erfreuete. Da wir aber in das Gebüsche kamen und weder aus noch ein wußten, auch im Durchkriechen von den Hecken zerrissen wurden, so ward er ungeduldig und verwünsichte sich und sein Pferd, welches ich ihm in Liebe und Ernst verwies, und sagte, ein guter Baum gäbe gute Früchte und ein fauler Baum faule, aus einem Brunnen käme nicht zugleich süß und bitter Wasser. Der liebe Gott half mir diese Reise ohne merklichen Schaden meiner Gesundheit vollenden.

In demfelben Monat Auguft mußte noch einmal die ichwere Reife nach Raritan in Jersen antreten, 45) weil es versprochen und nothwendig mar. 3ch fand bafelbst den Berrn Wengand noch munter und wohl auf; ließ bie zwölf Rirchenältesten zusammenkommen und fragte: 1) Wie sich herr Wengand in dem verflossenen Jahre nach Lehre und Leben verhalten? Sie antworteten alle, daß er eine gefunde Lehre ge= führet, fich der Jugend fleißig angenommen, auch die Alten nach Zeit und Bermogen besuchet und ohne Anftog gewandelt hatte. 2) Db fie gebachten, ben herrn Wengand als ordentlichen Lehrer anzunehmen und zu behalten? Antwort: Ja, fie wünschten fich feinen andern und beffern, wenn er fo bliebe. 3) Db fie uns wollten frei und los geben and ben herrn Wengand von ben Bredigern im Reuhordischen ordiniren laffen, weil meine Berren Umtsbrüder von schwächlicher Leibesbeschaffenheit und ich zu unvermögend ware, folche weite Reise allein zu thun? Antwort: Nein, sie wollten mit den Neunordiichen Bredigern nichts zu schaffen haben, sondern baten, wir möchten in ihrem Namen unfre hochwürdige Bater in Europa demuthigft um Erlaubniß zu seiner Ordination ersuchen, und den Berrn Wengand unter unferer Aufficht behalten. 4) Db fie bem Berrn Wengand wollten einen ordentlichen Beruf geben, damit ich die Abichrift von bemfelben mit hinaus schicken konnte? Antwort: Gie fürchteten fich, weil fie bereits mit bem Magister Wolf ungläcklich gewesen und besorgten, es möchte auch mit biesem miglingen, weil er nicht ordentlich burch uns berufen, auch nicht fo gefandt ware. Ich mochte boch einen Mittelweg treffen und fie fur Unglud bewahren. Demzufolge fetzte ich eine Bocation in englischer Sprache auf, barinnen er berufen wurde nach der reinen Lehre ber Apostel und Propheten und unserer gesammten symbolischen Bucher, mit dem Beding, fo lange ihr Prediger zu fein, fo lange er darnach lehren und leben wurde. Im Rall fich aber bas Gegentheil zeigen möchte, fo follte er verbunden fein, fich unfe- (334) rer und unserer hochwürdigen Bater Untersuchung und Urtheil zu unterwerfen. Meil nun aber die Ordination noch nicht geschehen mare und man den Herrn Wengand noch weiter prufen mußte, fo follte diefer Beruf, welcher von den meiften Gemeinsglie= bern unterschrieben, von den Rirchenältesten in der Rirchenkiste vermahret und ihm nur eine Abschrift bavon gegeben werden, damit er das Driginal nicht etwa einmal vor der Obrigfeit jum Schwert, wie Gr. Wolf, migbrauchen fonnte. Diefes murbe bom Berrn Wengand und der Gemeine für gut erkannt. Un dem folgenden Tage wurde mit der Gemeine Vorbereitung und Beichte gehalten und die jungen Leute, theils verheirathete, theils noch ledige, bei dreißig an der Bahl, von mir über die Ordnung des Beils erami= 3ch fand, daß Berr Wengand an diefen jungen Leuten giemlichen Fleiß und Treue bei dem Unterricht erwiesen hatte, und merkte auch an ihnen viele Rührungen und Bewegungen. Rurg, die Erneurung des Taufbundes und Confirmation geschabe unter vielen Thränen der Alten und Jungen und des Bredigers. Nach dem Gottesdienste conferirte Herr Wengand mit mir besonders, 10) und ich übergab demselben das Zeugniß, welches wir auf sein und der Gemeine Verlangen, wegen einer Collekte zu ihrer Kirche an den Herrn Gouderneur von Jersch ausgestellet hatten. Sodann redete er mit mir wegen einer niederteutschen Ehefrau, die bei drei Monaten schon in schwerer Bußarbeit stünde und noch keinen Frieden sählete, sondern mit schrecklichen bösen Gedanken wider ihren Willen geplagt würde. Ich hatte Gelegenheit mit der Frau selbst zu sprechen und sand, daß einige Kränklichkeit des Leibes vieles zu ihrer Aenzstlichkeit beigetragen, wobei der Geist Gottes, vermittelst seines Wortes, sich wohl nicht unbezeuget gelassen, nur ist Nastur und Gnade nach ihren Wirkungen bei solchen Personen schwer zu unterscheiden.

Am Sonntage predigte Herr Wengand vor einer zahlreichen Versammlung, welche aber so bedrängt in einem alten hölzernen Kirchgebäude auf einander saßen, daß sich manche in der ausnehmenden heißen Witterung kaum der Ohnmachten erwehren konnten. Nach der Predigt hielte ich eine Anrede und trug kürzlich Folgendes vor:

1) Zeigete ich, in welchen Umständen wir mit ihnen bekannt und genöthiget worden, uns der Gemeinen neben unsern anzunehmen.

2) Wie wir für ihrer Seelen Bestes bisher gesorget.

3) Auf was Weise Herr Wengand zu ihnen gekommen.

4) Daß selbi-

(335) ger erst ein Bierteljahr von uns in Bensplvanien, und nun brei Bierteljahre von ihnen nach Lehre und Leben geprüfet worden. 5) Daß demzufolge am Tage zu= bor bie Rirchenälteften und anwesende Gemeinsglieder einen orbentlichen Beruf ausgestellet hätten, mit dem Begehren, von unsern hochwürdigen Bätern aus Europa eine Confirmation berselben und Erlaubnig zur Ordination auszubitten. 6) Wir hatten nun bas unfrige nach ber Schwachheit gethan, auf Gottes Fußtapfen gemerket und gehöret, was Gott durch die Umstände mit uns geredet. 7) Sie könnten zwar mit andern die Freiheit migbrauchenden Saufen denken, ce fei keine Ordination nothig, weil die Sache felbst so weit gediehen. Wollten sie aber ein Theil von unserer pensplvanischen evangeli= ichen Rirche und wir insgesamt ein Theil von der evangelischen Mutterfirche in Europa fein und bleiben, fo gebührete uns alle gute Ordnung zu beobachten. 3ch zweifelte nicht, hochwürdige Bater wurden, nach Ginficht ber Sache im Ausammenhange, ihre Ginwilligung gütigst ertheilen, damit die Ordination auf der nachsten Conferenz konnte vollzogen werden. Ich fonnte nicht versprechen, noch einmal wieder zu tommen, hatte auch keinen gewissen Befehl von meinen Amtsbrüdern, solches zu versprechen. Hierauf wandte mich 8) zu dem Herrn Bengand befonders, bezeugte mit wenigem, was für Sorge und Angft wir, bei unserer übrigen Amtelaft, für diese verwilderten und verlaffenen Bemeinen gehabt; wie leicht junge Leute bisweilen einen Beruf und Amtswürde anfangs auf fich nähmen, wenn fie bas eigene Unvermögen, Die Wichtigkeit bes ichweren Amtes und die schwere Berantwortung nicht, genugsam erkenneten und erwögen 2c. Ich fragte ihn, ob er fich getrauete, durch Gottes Inade und Beiftand die reine Lehre nach dem Grunde ber Apostel und Bropheten und unfern symbolischen Buchern fortzupklangen, und mit gottseligem Bandel als ein Borbild der Beerde zu zieren? Er antwortete weinend mit Ja und gab mir darauf die Sand, und ich fagte, wo er durch falsche Lehre und unorbentlichen Wandel mas verwahrlofen follte, fo wurde der Herr das Blut von feinen Banben fordern. Wo er aber getreu sein und von gangem Bergen bas Amt in göttlicher Rraft führen wurde, fo wurde auch Gnade, Barmherzigfeit und Friede von Gott durch Jesum Christum über und in ihm vermehret werden 2c.

Nach diesem hielte ich eine kleine Vermahnung an die Gemeine und besonders an die Communikanten, und hielt das heilige Abendmahl. (17) Nach geendigtem Gottesdieste sammlete mich wieder ein wenig und predigte darauf den zerstreueten (336) englischen Kirchenleuten und Holländern in englischer Sprache über Luk. 15. vom verlornen und wieder gesundenen Sohne. Ob ich wohl sehr ohnmächtig war, so begleitete der heilige Geist dennoch das Wort, wie es schiene, zu den Herzen der Zuhörer.

Gott wolle es laffen in Früchte und Segen ausschlagen zu feines Namens Chre! Raritaner haben ihre Kirche schon bis unter bas Dach gebauet und ift ein schon maffives Mauerwerf. Gie verlangten, ich follte bie vierte Gemeine in benen Gebirgen noch ein= mal besuchen und sehen, ob sie nicht wieder herzukommen und zu der neuen Rirche halten 3d that foldes, konnte aber nichts ausrichten. Gie fagten, daß fie gum Theil zwölf bis vierzehn Meilen weit zu der nenen Rirche hatten und ihre alte Leute und junge Rinder nicht so weit herbringen fonnten ohne Schaden an der Gefundheit ze. und begehrten, Berr Wengand follte allemal den dritten Sonntag bei ihnen predigen. Die brei vereinigten Bemeinen fagten, fie hatten deswegen die neue Kirche fo viel als möglich in die Mitte von allen vier Gemeinen gebauet, und mußten auch zum Theil zehn bis zwölf Meilen reifen, fie konnten ihnen ihren Prediger nicht auf den dritten Sonntag erlauben, sonst wurden die drei Bemeinen verfürzet und zerstreuet und denn ftunde die neue Kirche wieder leer und ohne Ruten da. Wenn fie ordentlich mit zu der neuen Rirche hielten, fagten fie, fo konnte Berr Wengand dann und wann in der Woche bei benen im Gebirge Predigt und Kinderlehre halten. Goldes verlangten fie aber nicht und wollten haben, ich follte ihnen einen eigenen Prediger zuweisen zc. 3ch nahm Ub= fchied und reifete am folgenden Tage meiner Beimath gu. 48) Um Abend fpat des andern Tages erreichten wir ben großen Flug Delaware, welcher Berien und Beninlvanien icheibet, und ritten bei einem Birthshause vorbei, wo ein Getummel und Geschrei mar, wie in Sodom und Gomorrah. Wir mußten deswegen unfer Nachtquartier nahe babei von einer hollandischen Wittwe uns ausbitten.49)

Im Monat September wurde ich zu einem englischen Duäker fünf Mei-Ien über Neuhannover geholet. 50) Der Mann ift von ziemlich reichen Eltern, hatte auch eine Frau, vielleicht um des Reichthums willen, geheirathet, welche von englischen Rirchenleuten geboren, getauft und erzogen war. Die Frau kam vor einigen Jahren etliche mal nach Neuhannover in die Rirche, wenn ich englisch predigte. Gie mußte fich aber desfalls von ihres Mannes Freunden verspotten laffen. Beil fie nun ein ftilles ehrbares Leben führete und doch dann und wann noch ein Berlangen bezeigte, Bot= tes Wort in unserer Kirche ju hören, so gebrauchten bie Freunde Schmeichelworte (337) und fagten, fie hatte nicht nothig in die Kirche zu gehen, weil sie ja ohnebem ein Mufter der Tugend ware und beswegen ewig gludfelig fein mußte. Sie hatte fich end= lich einschläfern laffen, bis fie auf das Todtenbette tam, da fie denn gefagt, fie mußte nothwendig noch einmal mit ihrem Brediger fprechen. Die Freunde wollten einen Duäferprediger holen laffen, womit fie aber nicht zufrieden mar, sondern darauf bestund, ich follte zu ihr kommen. Db fie es nun wohl fast für schimpflich hielten, so durften fie ihr boch die Bitte nicht abschlagen. Als ich in die Stube trat, so fand eine ziemliche Anzahl von der Quater-Freundschaft versammlet, jum Theil auch Bredigerinnen. selbst war zwar noch bei völligem Berftande, aber man merkte boch schon einige Zeichen des herannahenden Todes. 3ch fragte, mas ift euer Fundament, worauf wollet ihr leben und sterben? Antwort: Die Kirche. Frage: Das Wort Kirche hat vielerlei Bebeutung, meinet ihr etwa die Bnadenmittel, die Gott feiner Rirche anvertrauet hat, nam= lich Gottes Wort, b. i. Gesetz und Evangelium und die heiligen Saframenta, ober verftehet ihr das haupt der Kirche, welches ift Chriftus Jesus, der Welt Beiland? Untwort: 3ch grunde meine Seligkeit auf Jesum Christum. Frage: Sabt ihr auch Buge an Gott und ben Glauben an den Berrn Jesum erfahren? Antwort: 3ch bin feine grobe Gunderin. Frage: Sabt ihr nicht gefündiget wider die heiligen gehn Webote Got= tes? Antwort: Rein, ich habe feine grobe Gunden wider die zehn Gebote verübet. Frage: Sabt ihr nicht mit Gedanken, Begierden und Reigungen gegen die Gebote Got= tes gefündiget? Antwort: Dich bin fehr ftille und fromm gewesen von Jugend auf. Die Unwefenden befräftigten folches und fagten, fie ware eine ausnehmend fromme Berfon gewesen, wenn nur alle Menschen so sein möchten, wie sie, so könnte ihnen die ewige Seligkeit nicht sehlen. Ich antwortete: Ihr seid dem Tode sehr nahe und dabei in einem gefährlichen Zustande eurer Seelen, und wo ihr nicht eine andere und bessere Gerechtigskeit habet, als die Pharisäre, so werdet ihr nicht in's Himmelreich kommen. Die Pharisärer verließen sich auf ihre äußerliche Shrbarkeit und Frömmigkeit und waren doch nach dem innern Verderben ein Greuel vor Gott, so daß der Heiland der Welt, welcher Herzen und Nieren prüset, in dem 23sten Kapitel Matthäi ein achtmal wiederholtes Wehe

über sie ausruft! Eure eigene Gerechtigkeit, welche ihr vor Gott bringen wollet, (338) ist nur ein besudeltes Kleid. Es mag sein, daß ihr für den gröbsten Laftern wider

die zehn Gebote bemahret feid, aber wo ift eine mahre lebendige Furcht vor Gott, eine vollkommene reine Liebe und findliches Bertrauen zu Gott gewesen? Wie unvermös gend, faul und trage feid ihr wohl nicht gewesen, ben allerheiligften Ramen Gottes gu bekennen, zu verehren, zu loben und zu preifen? Wie wenig Hochachtung habt ihr gegen bie Prediat, bas Wort Gottes und die heiligen Saframenta bewiesen? Und fo prufet ench ferner nach allen Geboten, welche geistlich find, und mit Recht von uns basjenige fordern, was unsern erften Eltern von Gott anvertrauet war. Wir find fleischlich, und wie wollen wir mit unserer gerlumpten Moralität und Ehrbarkeit vor bem allerheiligsten Gott bestehen können? Wenn ihr folches erwogen, so bentet weiter nach, warum ber allerheiligste Gohn Gottes als Weltheiland fo vieles gelitten, wie ihr in ben Evangeliften werdet gelesen haben. Er war ja höchst unschuldig. Run muffen ja Grunde vorhanden sein, warum er so viel gelitten und gestorben? Er fagt selber: Mir hast du Arbeit gemacht mit beinen Gunden und Mube mit beinen Miffethaten. Ich, ich tilge beine Uebertretung um meinet willen 2c.51) Gie gab endlich zu, daß fie viel Butes unterlaffen und in Bedanken und Begierden viel Bofes verübet, weinete und fagte, ob ich denn meinete, daß sie der Berr Besus verstoßen und verdammen wollte? Ich erwiderte: Er würde sie gewiß um ihrer eigenen Gerechtigkeit willen nicht annehmen, aber auch um ihrer Sunden willen nicht verstoßen, wenn fie fich als eine verdamnungswurdige Sunderin erkennete, Reue und Leid darüber bezeugte und ihre Zuflucht zu der vollkommenen Berechtigkeit Jesu Chrifti nahme. Denn, gleichwie Mojes in der Wufte eine Schlange erhöhet, also hätte des Menschen Sohn muffen erhöhet werden am Krenze, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren wurden zc. Also hatte Gott die Welt geliebet Benn fie daran Theil haben wollte, fo follte fie ja augenblicklich ihre eigene Berechtigkeit und Unglauben mit zu den ichweresten Sünden rechnen, mit der armen Sünderin. Luk. 7., buffertig und weinend gu bem ihrem Bergen nabe feienden Erlofer ichreien, mit dem Zöllner an ihre Bruft schlagen, Lut 18., und um Gnade und Verföhnung bitten. In der Ordnung wurde sie der Herr Jesus nicht hinausstoffen, sondern zu Gnaden annehmen, ihr ihre Gunden vergeben, die Rleider des Scils und den Rod der Gerechtigkeit

anziehen und als eine Braut dem himmlischen Bater zuführen. Sie fing bußfer= (339) tig an zu beten, der Herr Jesus möchte sie doch nicht um ihrer Sünden willen ver=

stoßen, sondern Gnade und Erbarmung vorwalten lassen; sagte auch, daß sie ihr Leben anders anstellen und durch seine Gnade ernstlicher vor ihm wandeln wollte, wenn sie noch was länger leben sollte. Nachhero bengete ich auch meine Knie und betete mit ihr ein Bußgebet. Die Anwesenden blieben stehen, weil sie nicht gewohnt sind, ihre Knie zu bengen, auch nichts vom Gebet mit lauter Stimme halten. Nach dem Gebet fragte ich, wie sie sich befände? Antwort: Sie begehrte nur die einige Gnade, daß sie der Herr Jesus nicht verstoßen möchte! Ich nahm Abschied und ermahnete die Anwesenden, sie sollten sie mit Lobsprüchen verschonen, und ihr aus der Bibel was von Buße und Glauben vorlesen. Im Weggehen bot mir der Mann ein Stück Geld au; ich nahm es aber nicht, und verließ ihn mit einem Worte der Ermahnung. Die nächste Nacht ist sie gestorben. Sie hatte sich vernehmen lassen, daß sie gerne möchte auf unsern Kirchhof

begraben werden. Eine obrigkeitliche Person aus der Freundschaft, welche Billigkeit liebet, hatte ernstlich gerathen, man sollte sie zu ihres Glaubensgenossen begraben und ruhen lassen; aber es geschahe nicht, sondern die Duäker mußten ihren Staat damit treiben und sie auf ihr Begräbniß begraben, weil sie so ein Muster der Moralität sollte gewesen sein. Mir war es gleichviel um den Körper, wenn nur die arme Seele ihre rechte heimath gessunden haben möchte.

In den Monaten September und Oktober habe nebst der ordentlichen Arsbeit ein Hänflein junger Leute in Neuhannover zum heiligen Abendmahl unterrichten muffen.

Weil ein und andere Glieber von der Indien fielder Gemeine, <sup>62</sup>) welche der Pfarrer Andreä bisher bedienet, sich zu uns nach Providentz gehalten, und sehr verlangten, ich möchte sie an ihrem Orte dann und wann besuchen und mit Predigt und Kateschisation erbauen, so war genöthiget, ihrer Bitte statt zu geben. Ich befürchtete aber Unruhe von des Andreä Partei, <sup>62</sup>) welche die Kirche inne hatten und sehr dräueten, hielte deswegen mit unserm Häuslein ein paar mal Bersammlung in einem Privathause. Da solches aber zu klein wurde, so öffneten uns die Nesormirten ihre Kirche, wo wir vor dem Winter noch etliche mal in den Wochentagen zusammenkamen. Ich bestimmete einsmal, an einem Sonntage Rachmittage daselbst zu predigen, da sich so viel Volk verssammlete, daß auch die resormirte Kirche viel zu klein war und ich unter dem freien Himmel predigen mußte.

In dem Monat Novem ber habe die jungen Lente, welche ich in Neus (340) hannover unterrichtet hatte, confirmiret und zum hl. Abendmahl gelassen. An der Zahl waren ihrer sechs und zwanzig meist Erwachsene, worunter auch ein Shemann sich mit befand. ") Sie hatten die Ordnung des Heils ziemlich ins Gedächtniß gefüsserisch, wurden auch nach derselben fleißig auf den Verstand und die Erkenntniß gefühsret und ohne Unterlaß ermahnet, alles ins Gebet und in die Ausübung zu bringen, und können sie also vor Gott keine Entschuldigung haben, daß sie nicht genug gerühret und beweget worden. Sie haben auch meist alle bei besondern Unterredungen mir versichert, daß sie oft im Verborgenen zu Hause auf ihren Knieen gebetet und die wirkende Krast des Geistes Gottes vermittelst seines Wortes an ihren Seelen ersahren hätten. Vei der Conssirmation haben sie ihren Tausbund vor Gott und der Gemeine auf ihren Knieen mit häusigen Thränen erneuret. Wir können nur pflanzen und begießen, Gott ist willig und bereit, das Gedeihen zu geben, wenn sich die Menschen nur nicht selber seiner Gnade verstustig machen und sie in den Wind sehn sich schlagen.

Am 18. Nov. reisete ich von meinem Hause sechzehn Meilen nach ber schwedisch= englischen Gemeine, 50) hielte baselbst Gottesbienft, und ging zehen Meilen wieder

zurud nach Neuhannover und predigte den folgenden Tag wie gewöhnlich.

Am 20. Nov. kam Herr Schrenck<sup>67</sup>) von meinem Hause nach Neuhannover und war bereit, weiter mit zu gehen. Die äußerste Nothwendigkeit den Berggemeinen<sup>68</sup>) zu helsen, die gute Hossmung von des Herrn Schrencken Wachsthum in der Gnade, die Einstimmung meiner Herren Amtsbrüder und das flehentliche Bitten der Gemeinen beswogen mich, denselben als Katechet zum Versuch auf ein Jahr daselbst einzusühren. Demzusolge reiseten wir am besagten 20. Nov. von Neuhannover noch fünfzehn Meilen weiter nach Uppermilsort, allwo ich den 21. Nov. der Gemeine nach vorhergegangener Beichte und Vorbereitung das heilige Abendmahl hielte. Ein paar neugekommene Württemberger, welche der Gemeine Nergerniß mit Spielen und Tanzen gegeben, wursden abgewiesen und zur Buße ermahnet, und ein anderer wieder ausgenommen, der vorsher ausgeschlossen gewesen.

Nachdem die Sachen in dieser Gemeine in mögliche Ordnung gebracht, so reiseten wir vier Meilen weiter nach Saccum, wo ich am 22. Nov. Beichte und Abendmahl

mit Bergnügen hielte, weil die Communitanten fich ordentlich, beugsam und gnas (341) benhungrig bezeigten, und die Gemeinsglieder in vergnügter Harmonic ftunden.

Nach dem Gottesdienst wurde dem Herrn Schrenck seine neue Wohnung angewiessen, welcher sich sehr fürchtete, weil er so armselige Umstände nicht gewohnt war. Wie es scheinet, so sind in dieser Gemeine noch die meisten beugsame und gnadenhungrige Seeslen, ob es wohl an Halsstarrigen auch nicht fehlet.

Am 23. Nov. machten wir uns frühe auf und ritten in grausamer kalten Witterung sechzehn Meilen zu der neuangenommenen Gemeine an dem Fluß Delaware in der Forck og genannt, ich hielte daselbst Beichte und das heilige Abendmahl mit den Gemeinsgliedern, welche etliche Wochen zuvor von Herrn Schrenk waren geprüfet und aufgeschrieben worden, machte Ordnung in der Gemeine und ritte am Abend noch durch den Fluß, um einen guten Freund in Jersen zu besuchen und da zu übernachten.

Den 24. Nov. reisete zwei und zwanzig Meilen zurud nach der vierten Gemeine in Bircenfee genaunt. In dieser Gemeine sind mir ein und andere gutmeisnende Seelen bekannt worden, im übrigen aber scheinet es ein roher und wilder Haufe zu sein, welcher von den herumlaufenden Predigern sehr verdorben und in der Bosheit vershärtet worden ist.

Den 25. Nov. hielte Gottesbienft in Birdenfee, und versuchte, ben Sau-

fen ein wenig in Ordnung zu bringen, so viel fich's wollte thun laffen.

Weilen zu meiner Wohnung zu reiten hatte, so ward genothiget, noch den 25. Nov. Nachsmittags um 3 Uhr von Birckensee aufzubrechen. Sie gaben mir einen Geleitsmann mit. Die Nachts übersiel und balbe, wir konnten dahero nicht geschwinde reiten und kannen erst des Nachts um 11 Uhr bei dem Fluß Perkiomen na, welcher noch zwei Meilen von meinem Hause fließet. Wir wurden zu unserer großen Verwunderung gewahr, daß der Fluß seit meiner Abreise durch die kalte Witterung hart überfroren und mit Eis beleget war. Mein Gefährte hatte nur ein kleines Pferd, welches darzu nicht beschlagen war, solglich mußte ich voran und das Sis brechen. Ich that solches mit Lebensgefahr, blieb auch, ohnerachtet des Springens und Ausbäumung des Pferdes, im Sattel, und ließ den Gefährten allemal in die Fußtapsen und Löcher solgen, welche mein Pferd gebrochen.

Bei dem Eisbrechen muß ein Pferd sich allemal vorne aufbäumen und mit den (342) vorderen Fugen zugleich ein Loch schlagen, das Stude Eis mit den Fugen auf dem

Grunde halten, bis es mit den hintern nachgesprungen, und denn so immer weiter Ich tam glücklich hinüber, hatte aber wegen ber finftern Racht ben Ausgang auf der andern Seite verfehlet und kam mit meinem Gefährten gegen ein Ufer, das ziem= lich hoch und fast gerade war. Zurud wollte mich nicht wieder wagen, denn die gebrochenen Löcher waren im Finstern nicht wohl wieder zu finden. Wir legten die Gattel ab und kletterten durch Sulfe einiger Bufche hinauf an das Land und wurden ichluffig, auch einen Bersuch mit den Pferden zu machen. Wir banden die Sattelriemen an des kleinen Bferdes Zaum und nothigten daffelbe, auf die Binterfuße zu fteben, fo daß es mit den vordern auf das Ufer reichen konnte. Wir zogen und das Pferd half fich mit den hintern Füßen tapfer nach und erreichte das Ufer, weil es jung und behende war. Als wir es aber mit meinem Pferde auch fo machen wollten, welches alt und steif mar, fo brach ber Baum, und bas arme Thier fiel rudwarts mit ganzem Bewichte in bas Gis, bag es mit bem Rucken auf dem Grunde im Baffer und mit den Beinen in der Bohe lag, und von dem Gife eingeschloffen war und alfo hatte ersaufen muffen. Ich gab das arme Thier auf, weil ich feine Möglichkeit zu helfen fabe. Mein Gefährte wollte aber nicht ruben. fondern schnitte in großer Angst, mit einem geringen Meffer, einen Bebebaum ab, sprang bamit hinunter und machte in dem Gife eine größere Deffnung, half dem Pferde, daß es auf eine Seite zu liegen tam und endlich fich wieder auf die Fuge arbeitete. Das Pferd

brach barauf von neuem wieder durch und wollte gurud auf die andere Seite, blieb aber wegen Dhumacht in der Mitte des Fluffes im Gife fteden, fo baf wir in feine Wege mehr Bir legten unfere Gattel und Bagage auf bas eine Pferd und wollten helfen konnten. ju Fuße ben noch übrigen Weg nach Saufe gurudlegen, verirreten uns aber in den fin= ftern Gebufchen und walleten bei einer halben Stunde im Zirkel herum, bis endlich bas Beftirn an dem himmel einmal hervorblickte und uns die Begend zeigte, wo wir waren, ba wir denn um drei Uhr nach Sanfe famen. Des Morgens fruhe schiefte einige Rachbarn jum Fluge, welche das Pferd noch in der Mitte des Fluffes im Gife antrafen, mit Mühe losmachten und halb erstorben nach Saufe brachten. Ich war munter, daß am felbigen Tage den Gottesbienft versehen konnte, mußte aber hernach eine Krantheit erfahren, wovon der gnädige Gott mich auch wieder genesen ließ. 3ch habe biefes fo umftändlich angeführet, nicht damit die Geduld meiner hochwürdigen Bater und (343). Gönner zu migbrauden, fondern nur zu zeigen, wie man manchmal in Roth und Befahr gerath, aber auch gnabiglich befchütet wird, wenn man in feinen Berufswegen bleibet.

3m Monat Dezember entschlief eine junge Frauensperson von achtzehn Jahren, welche ich einige Jahre gubor getaufet und confirmiret hatte. Beil fie nun einen Bater hatte, der über die heiligen Saframenta unwiffend läfterte. fo behielt ich fie eine Zeitlang bei mir im Saufe und spürete wohl ein schwaches Leben im Glauben bes Sohnes Gottes an ihr, konnte aber keinen sonderlichen Bachsthum vermerken, bis fie bei ihren Eltern auf das Krankenbette kam. Sobald die Krankheit anfing, bat fie ihre Mutter, fie möchte mit ihr die Rnie beugen und ihr ringen und fampfen helfen. Die Mutter that folches und munderte fich über bes Rindes Bufgebet. Gie klagte fich vor Gott an, wie die größeste Sünderin, bereuete ihre bisherige Tragheit und Untreue gegen die vielen Gnadenzüge, und wollte ihren herrn Jesum nicht laffen, er fegne fie denn mit einer pollgültigen Gerechtigkeit in seinem Blute und ewig baurendem Frieden. Gie hat fich die übrigen Tage beständig mit dem Liede beschäftiget, welches ich ihr aufgegeben. als fie mich das lette mal besuchte, nämlich: Ringe recht, wenn Gottes Onade dich nun Bei Erinnerung ihrer vergangenen Gunden und Gehler hat fie der Mutter bekannt, daß fie in meiner Haushaltung unverschens ein Loch in einen ginnern Teller fchmelzen laffen und es verschwiegen: die Mutter mochte es doch in ihrem Namen abbit= ten und gutmachen. Sie wurde ungemein geschmolzen in ihrer Rrankheit und im Glauben bewähret. Che fie in den Todestampf tam, verlangte fie mich noch einmal zu fprechen. Ich war aber felber frant und schwach, doch mußte auf vieles Anhalten die Reife noch antreten, weil die Mutter fagen ließ, daß fie schon zween Tage mit dem Tode gerungen und nicht sterben könnte. Als ich hinauf kam, waren die Augen schon meist gebrochen, das Gehör fast vergangen und die Bunge gelähmet. Die Mutter rief ihr gu, baf ich ba fei! Gie richtete fich von felber auf, fiel mir um den Sals und weinete bitterlich, wollte vieles mit stammelnder Zunge fagen, ich konnte aber nichts davon versteben, barum ermahnete ich alle Anwesenden, mit mir zu beten, befahl bem Berrn Jesu biefes arme Schaf in feine Urme und jum volltommenen Benuffe feiner erworbenen Guter. Sie ift, wie mir die Mutter ergahlte, durch ihren unverständigen Bater fehr gefranfet worden, mit folchen und bergleichen Lafterungen: Was hilft dir nun beine (344) Taufe und Nachtmahl? bu mußt ja mehr leiden, als andere, die nicht getaufet Nachdem ich fie dem Herrn im Gebete empfohlen, nahm ich Abschied und hörete hernach, daß fie am folgenden Tage ihren Beift in die treuen Sande ihres Erlofers übergeben, und ihren Brautigam, als eine begnadigte, fluge Jungfrau gefunden hatte. Das arme Rind hatte viele Bersuchungen. Auf einer Seite wollte man fie gerne in das Bingendorfische Ret, auf der andern Seite aber gur groben Welt giehen, und von ihrem eigenen Bater hatte fie mehr Mergerniß als Erbanung. Der getreue Gott hat fie aus allen

errettet und mit ihr zur Sicherheit geeilet. Ich habe mich auch nicht wenig erbauet an der Mutter ihrer christlichen Fassung und getrostem Muthe, dem Herrn ihre Tochter zu übergeben. Als ich die Mutter fragte, ob sie ihre Tochter gerne noch behielte, ich wollte das Gebet darnach einrichten, so antwortete sie: Nein, weil sie bald vollends überwuns den hat, so will ich lieber sehen, wenn sie der Herr heimholet; doch will ich nichts vorsschreiben, sondern sagen: Dein Wille ist der beste.

Im selben Monat starb ein Hausvater von der Gemeine zu Neuhannover. [51] Er war in seiner Jugend ziemlich wohl in den Gründen der evangelischen Religion unsterrichtet, hatte auch das Kirchenvorsteheramt in Teutschland etliche Jahre bekleidet, wie auch nicht weniger in Benshlvanien steif und sest an dem Bekenntniß der Lehre gehalten. Er versäumete keine Gelegenheit, wo er Gottes Wort in seiner Kirche hören konnte, bezeugte etliche mal, daß er Gott nicht genug verdanken könnte, der unsere hochwürdige Bäster und so viele Gönner geneigt und bewogen; sich der armen zerstreueten und verachteten Lutheraner in Penshlvanien anzunehmen und Hirten zu senden ze. Er kam in den erstern Jahren einmal zu mir, war ganz bestürzt, und sagte: Er hätte von einigen gehöret, als ob ich zulett mich auch noch würde versühren und zu einem Zinzendörfer machen lassen; wenn ich das thäte, so wollte er wohin ziehen, daß ihn kein Mensch sollte zu sehen bekommen, und wollte sein Lebtage keinem Geistlichen mehr glauben noch trauen. Ich antworstete: Er sollte nur getrost und getreu sein, den lieben Gott bitten, daß er sein Herz möchte so evangelisch machen in lebendigen Glauben, wie sein Bekenntniß lautete, damit er nicht allein Lutheri Sprache, sondern auch elsen Glauben und dessen krüchte beweisen und

Was mich beträfe, so follte er der Menschen Urtheile nicht felig werden möchte. (345) achten, für mich beten und nach ber Liebe glauben, daß mich der liebe Gott nicht würde so weit verfallen lassen, sondern treu erhalten bis in den Tod 2c. Er ging getroft und freudig wieder nach Saufe. Wenn ihn andere Befinntheiten jum Disputiren reizten und seine Religion anfochten, so war er fast zu hitzig; doch dienete es darzu, daß fie ihn hernach unangetastet ließen. Menschen, die nichts von der evangelischen Religion und Berfaffung galten, find öfters unermudet im Disputiren, und wenn fie merken, daß einer in der Lehre nicht gegründet ist, so lassen sie nicht nach, bis sie einen solchen verwirret und von der Rirche abgeführet haben. Gin ander mal fragte ich ihn, ob Gottes Wort. bas er so fleißig hörete, auch in seiner Seele auf die Buge und den lebendigen Glauben wirkete? Er antwortete, was er des Sonntags in der Brediat hörete, das könnte er gleich nach ber Bredigt nicht wieder fagen, aber die Woche über in feinem Berufe, auf bem Ader, ober wo er arbeitete, ba fiele ihm alles Stud für Stud wieder bei und fo lebhaft, als wenn er es noch einmal hörete. Er hatte fich durch einen kalten Trunk Waffer in der großen Sommerhitze Schaden gethan und war durch heftige Arzeneien noch mehr an der Gefundheit verdorben, daher er nach und nach entfräftet und zum Tode reif wurde. Ich besuchte ihn etliche mal und mertte, daß der getreue Seclenarzt, Jefus Chriftus. burch fein Wort an seinem Bergen arbeitete. Er fürchtete fich für dem Tode, weil er noch fleine unerzogene Kinder und eine schwächliche Chegenoffin hatte. Als ich das letzte mal ju ihm tam und etwas scharf nach seinem innern Zustande fragte, fo fagte er weinend, bag ihm allerlei Gunden einfielen, die er in der Jugend begangen und fonft schon lange vergeffen. Er hatte folche Bedanken wollen aus dem Sinne fchlagen, konnte aber nicht davon los werden. Ich fragte ihn, wenn eine schwangere Frau zur Zeit der Geburt tame und Geburtswehen fühlete, ob es rathfam und gut ware, wenn fie die Wehen verbiffe oder aus bem Sinne schlüge? Er antwortete: Nein. Ich fuhr also fort: Run. jo sollte er fich bescheiden und rathen laffen. Er hatte viel Butes in seinem Leben gebos ret und die Bearbeitung des Beiftes gemerket, das alles ware zu dem Ende geschehen. daß in feinem Bergen follte Reue und Leid über fein ganges Gundenelend, ein Sunger und Durft nach ber vollgultigen Gerechtigfeit Jesu Chrifti, Bergebung ber Gunden und ber Friede mit Gott und ein neues Leben erwecket und gewirket werden ze. Er sollte sich im Berborgnen auf seine Knie legen, mit dem verlornen Sohne bußsertig um Gnade und Bergebung bitten, mit dem Zöllner an seine Brust schlagen und zu den (346) blutigen Wunden Jesu slichen, so würde er Ruhe sinden für seine arme Seele und getrosten Muth zum Sterben bekommen. Wir beteten mit einander und nach dem Gebet fragte ich ihn, wie ihm zu Muthe wäre? Er versicherte, daß er schon etwas Erleichsterung spürete, und versprach, weiter anzuhalten, welches er auch gethan, und ein paar Tage hernach mit freudigem und getrosten Muth entschlasen ist, wie mir diejenigen erzählet, die bei seinem Tode gewesen sind.

In dem vergangenen Jahre habe in allen meinen Gemeinen, und in einer jeden besonders, zweimal das heilige Abendmahl öffentlich gehalten, und einem jeden, so viel mir in der Schwachheit möglich gewesen, besonders zugesprochen und sie zur Buße und Glauben ermahnet, wie es etwa ihr Zustand erfordert hat. Ferner habe hundert und etliche Kinder getauft, sunfzehn Personen begraben und drei und zwanzig Paare gestrauet. In den Catechisationen bin ich die fünf Hauptstücke des Catechismi Lutheri durchgegangen und damit zum Ende gekommen.

Der Herr wolle wegen meiner ungähligen Amts- und Standes-Sünden nicht mit mir in's Gerichte gehen, sondern Gnade für Necht und Barmherzigkeit für Gericht erges ben lassen um seines Blutes und Todes willen!

Sab ich was nicht recht gethan, ist mirs leid von Herzen: Dahingegen nehm ich an Christi Blut und Schmerzen. Denn das ist die Ranzion meiner Missethaten: Bring ich das vor Gottes Thron, ist mir wohl gerathen!

## 2. Bom Jahr 1750. 62)

Im Vanuario 1750 habe einer englischen Frauens person von ein und zwanzig Jahren, nach gegebenem Unterricht, die heilige Taufe ertheilet. Ihr Bater hieß ein Glied der englischen Kirche, wohnete aber dem Gottesdienste gar selten bei, ja, that nicht einmal so viel, daß er seine Kinder zur heiligen Tause beförderte, ist auch endlich jämmerlich ertrunken, da er durch einen sehr aufgelausenen Fluß reiten wollen. Seine Tochter mußte als eine arme Waise unter andern Leuten dienen, und hielte sich bei englischen Duäkern auf, welche die Tause verachten. Beil die Person aber lesen konnte und sich zur Kirche hielte, so bekam sie ein Verlangen nach derselben. Sie lernete die Hauptstücke des kleinen Catechismi und begehrete je eher je lieber den Bund des (347) guten Gewissens mit dem Seelenbräutigam zu vollziehen. Ich hielte demnach eine Versammlung in ihres Baters Hause, wo Duäser und allerhand Gesinntheiten zugegen waren. Ich predigte englisch von der Nothwendigkeit und Nutzen der heiligen Tause, fragte sie wegen der vornehmsten Stücke des Glaubens, lies sie ihr Bekenntnis ablegen, betete nit ihr, und tausete sie zu ihrem Trost und Freude in dem Hern, schärfte ihr ihre Pflichten noch einmal ein und beschloß mit einem englischen Gesang.

In eben demselben Monat wurde ich des Nachts vierzehn Meilen weggeholet zu einem alten Mann, der sich viele Jahre her zur Gemeine in Neuhannover gehalten, und jetzo todtfrank lag. (\*\*) Er begehrete das heilige Abendmahl, welches ich ihm nicht weigern konnte, weil er ein stilles Leben geführet, in der Krankheit auf das Wort merken gelernet und mit Thränen bezeugte, daß er ein großer Sünder wäre, auch keinen andern Trost und Rath wüßte, als in der vollgültigen Gerechtigkeit, die Jesus Christus erworben. Er bedauerte unter andern, daß er in Teutschland zwar viele Jahre in die Kirche und zum heiligen Abendmahl gegangen, aber dabei in Blindheit gewandelt und seinen Heiland nicht recht erkannt hätte zc. Er bezeigte sich bußsertig und genoß das heilige Abendmahl, wie es schien, mit rechtem Hunger und Durst, bat seinen Erlöser, daß er

seine Bein verkürzen, ihn balb auflösen, aus ber argen Welt heimholen und in Sicherheit bringen möchte; welches benn auch geschehen, ba er ben zweiten Tag hernach seinen ermübeten Geist in die treuen Hände Jesu empfohlen und des Glaubens Ende erlanget hat. Er weinete bei meinem Abschiede, und klagte, daß ich ihn so selten besuchet und meinete, daß ich vielleicht einen Ekel an seiner armen und kranken Berson und Umständen gehabt hätte. Ich stellete ihm aber vor, wie glücklich die meisten Brediger in Teutschland wären, die ihre anvertraueten Schase in den Städten oder Dörfern beisammen wohnend hätten, welche sie des Jahres ohne Ausnahme ein oder etliche mal nach der Neihe besuchen könnten. Ich aber hätte meine Zuhörer, wie er selber wüßte, auf dreißig Meilen in die Länge und bei zwanzig Meilen in die Breite zerstreuet, in den Thälern und auf den Bergen wohnend, wäre selten zu Haufe, und könnte kaum die allernöthigsten Umtsgesschäfte bestreiten, wenn ich auch manche Nacht zu Külfe nähme ze. Er gab mit recht

und sagte, ich hätte freilich bei so gestalten Umständen nichts an ihm versäumet. (348) Er ließ übrigens unsern lieben Bätern und Wohlthätern gute Nacht sagen und sich für ihre unverdiente Liebe und Hülfe bedanken, mit dem Zusat, daß er sie alle vor

dem Throne des Lammes von Angesicht zu Angesicht zu sehen hoffe. 64)

Im Monat Kebruario präparirte einen seinen jungen Menschen von zwei und zwanzig Jahren zur heiligen Taufe, welcher hier im Lande von niederteutschen Eltern geboren ift, die ibn englisch lefen und schreiben haben lernen laffen. 65) Ich fragte den Bater, warum er seinen Sohn nicht hätte in der Kindheit taufen lassen? Er antwortete: Beil in Diesem Lande fo gar viele Seften waren, hatte er nicht gewußt, welches die rechte und beste fei; benn wenn er die Lehrer von allen Gesinntheiten nach einander frage, so sage ein jeder, hier ift Christus, ba ift er! Ein jeder gebe vor, die beste Arznei für die Seele und den nächsten Weg zum Simmel zu haben 2c. felbst in der Kindheit bei den Reformirten getauset, aber hernach nicht unterrichtet worden, mithin wußte er nicht, was ihm die Taufe geholfen ic. Er habe auch beswegen gewartet, bis sein Sohn zum Berstande gekommen, damit er hernach selber wählen und fich die beste Religion aussuchen möchte. Weil ich nun wußte, daß der Bater fleißiger nach bem Werth bes Geldes, als nach bem nächsten Wege zum himmel geforschet, fo fuchte ihn nach seiner Fassung zu überzeugen und fragte ihn: Kennet ihr wohl Gold? Antwort: Ja. Frage: Was für eine Farbe hat das Gold? Antwort: Es ift gelb. Frage: Ift das Gold alles von einerlei Gute und gleichem Werth? Antwort: Nein. Frage: Ift das alles Gold, was eine gelbe Farbe hat? Antwort: Nein. Frage: Bie und wobei kann man gewiß werden, was wahres oder falsches, was gut, beffer oder das Antwort: Wer die Kunft verstehet, der kann es auf dem Probirsteine und Capelle erfahren. Ich machte die Unwendung davon auf ihn und fagte: Ihr habt ein eingedrucktes Berlangen, glückselig und ruhig zu sein; ihr findet solches nicht in euch, viel weniger in den vergänglichen Dingen diefer Welt, sondern vielmehr Unruhe, anklagende und entschuldigende Gedanken und Furcht vorm Tode zc. Die Erfahrung gibt euch und allen übrigen Menschen sattsam zu erkennen, daß wir gang abhängliche Befchöpfe von dem allerhöchsten Befen sein. Bierauf bewies ich ihm mit mehrerm, daß die allgemeine Difenbarung Gottes in ber Bernunft und aus ben Werken ber Schöpfung nicht hinreis dend, ben Weg zur Seligfeit barans ju erkennen, fondern eine nabere Offenbarung barn

vonnöthen sei, seldige aber nirgend anders als in der heiligen Schrift zu finden, (349) und führte ihn auf seine Pflicht, dies hochwürdigste und allerheiligste Buch mit Ernst und Begierde, unter Anrusung Gottes, oft und fleißig zu lesen, und seinen Zustand und Beschaffenheit nach diesem Prodirstein zu prüsen, in welcher Ordnung er bald inne werden würde, was die wahre Religion sei. Hierauf hielt ich ihm die Hanptswahrheiten, die zur Ordnung des Heils gehören, aus der heiligen Schrift kürzlich vor, und fügte hinzu, er müsse solches alles nicht so obenhin lesen und betrachten, oder es bei

bem blosen Biffen bewenden laffen, sondern fein ganges Berg burch bas geoffenbarte Wort und den damit verbundenen Weist Gottes, von Grunde aus verändern und jum lebendigen Glauben an den Blutburgen und Erlofer Jesum Christum bereiten und bearbeiten laffen. Denn ohne Glanben feie es unmöglich Gott zu gefallen, Ebr. 11, 6., und ohne Seiligung könne man ihn nicht schauen, Cbr. 12, 14. Wenn er nun folche praktijde Bahrheiten an feiner Geele erfahren, fo habe er an Gottes Wort einen untruglichen Probirftein, wornach er alle Setten und beren Berfaffung prufen tonne. nun mit Gottes Wort übereinkomme, das sei das rechte Gold. Hingegen sei nicht alles Gold, was gelb ober roth scheine. Er wurde badurch bewegt und versprach der Sache weiter nadzudenken. Der junge Menich war wohl belefen in dem neuen Testament, nahm zu in der Erkenntniß, bezeugte Rene und Leid über seinen vorigen Wandel in der Umwissenheit, und ein Berlangen mit dem Heilande der Welt durch den Glauben und die heilige Taufe vereinigt und ein lebendiger Rebe an dem Weinstocke Jesu zu werden. Ich examinirte ihn bennach über die nothwendigften Stude ber Beilsordnung, ließ ihm fein Glaubensbekenntniß ablegen, betete mit ihm, und ertheilete ihm die heilige Taufe. Er empfing dieselbe unter häufigen Thranen und versprach, durch Beistand des heiligen Beis ftes feinem Beruf gemäß zu mandeln. Der Berr wolle ihm fräftig beifteben, daß er nicht durch Satans Lift und fo viele Bersuchungen gefället, sondern erhalten werbe.

Im Monat März und April habe zwei und vierzig junge Personen in dem Unterricht zu Neuhannover gehabt, damit sie könnten confirmiret und zum heiligen Abendmahl befördert werden. Unter diefem Sauflein waren zween Chemanner, welche in ber ersten Jugend verfaumet worden. 00) Giner bavon war fdmach etwas zu begreifen und zu behalten, aber doch begierig, ein neues Berg zu befom-Ich führete ihm einfältig zu Bemüthe, wie er mit Gott im Bebet handeln und All ihn einstens fragte, ob er meinem Nath gefolwas er von ihm bitten mußte. get, fo ergahlete er mir, wie und was er gu bem verfohnten Bater in Chrifto gu (350) Saufe im Berborgenen und draugen auf dem Felde bei feiner Berufsarbeit gebetet, und wie ihm dabei zu Muthe gewesen. Es war sehr vergnügt zu hören und zengete von einer Ginfältigkei. b.3 Bergens. Ueberhanpt habe alle und jede junge Lente bei bem Unterrighte öfters ermahnet, daß fie eines jeden Tages Lektion zu Saufe in's Bebet füh= ren und auf fich applieiren follten, und wenn ich barauf einen jeden insgeheim fragte, ob er meinem Rathe gefolget, fo bekannten fie meistens aus Bergenseinfalt, daß fie ihre Rnie gebeuget und im Berborgenen Gott um ein neues Berg gebeten hatten, der eine in ber Schenne, ber andere im Felde, der dritte im Stalle u. f. m., we fie ein Rämmerlein finden und ungestört sein können. Db ich gleich ungablige Sindernisse und Bersuchungen febe. Die der armen Jugend nachstellen, und welche ich nicht aus dem Wege räumen, fonbern nur fürchten und bedauren fann, fo erfreuet mich's boch, wenn die jungen Leute bei bem Unterricht und Confirmation einen lebendigen Gindruck von der Beilsordnung befommen, und überlaffe ce bem himmlischen Bater und getreuen Erzhirten Jesu Chrifto, ber alles mögliche versuchen wird, um dasjenige zu erretten, was sich noch will retten las-Es find ungefähr fiebenzehn Berfonen von diefem Säuflein von fernen Orten bergu gekommen und die übrigen aus der Gemeine.

Zu Ende des Aprils that ich eine Neise nach Lancaster, or) und als ich den 2. Mai auf der Rückreise unterwegs ein Kind tausen mußte, so sagte ein englischer Friederichter, welcher bei der Tause mit zugegen war, daß in derselben Gegend viele arme Dienstene die und Mäg de teutscher Nation bei den Englischen stünden, welche begehreten, daß ich einmal dahin kommen und predigen möchte, weil die armen Leute das Englische nicht verstünden und lange keinen Gottesdienst in ihrer Muttersprache gehabt. Der Richter sagte, er und seine englische Nachbarn wollten mir die englische Kirche für die Tentschen eröffnen, mit dem Beding, wenn ich ihnen auch eine englische Predigt hals

ten wollte. Weil sie nun an der Kirche einen ordentlichen Prediger haben, so antwortete ich, daß ich mich nicht eher der Kirche für unsere Teutsche bedienen wollte, die sie den Lehrer selbst gefraget und seine Genehmhaltung dazu erlanget, damit nicht etwa ein Streit daher zwischen dem Prediger und seiner Gemeine entstehen möchte, zumal ich mit dem Prediger bisher in gutem Verständniß gelebet. Der Nichter sagte, sie hätten ihn schon zuvor gefragt und seinen völligen Consens dazu erhalten, folglich versprach ich über etliche

Wochen dahin zu kommen.68) In dem Monat Mai besuchte ich die vier Gemeinleins, worinnen Berr Schrend bieber als Substitut gestanden. 60) 3ch hatte in denselben bas beilige Abendmahl zu halten und auch junge Leute zu confirmiren, welche Berr Schrend mit ziemlichem Fleiß und Treue unterrichtet hatte. In der Bemeine an der Delaware confirmirte nach einem Cramine in der englischen Sprache eine Frau, welche von refor= mirten Eltern an einen Vorsteher der Bemeine verheirathet, und gu einer feinen Erkennt= nik und Glauben an den herrn Jesum Christum gelanget war. Uebrigens ward er= freuet über ben Rleift und Treue, welche Berr Schrend an ben Bemeinen bisher erwiesen hatte. Der getreue Erzhirte, Jejus Chriftus, wolle ihn immer tuchtiger und gefchickter zu dem Amte machen und immer mehrern Segen verleihen! Ich war bei der vorigen Reise nach Lancaster und auch bei biefer durch das Reiten in der großen Site fo angegriffen, und folde Bufalle bei mir erregt worden, daß ich große Schmerzen empfand und beinahe hatte liegen bleiben muffen, ebe ich die Arbeit in den Bemeinen vollendet. wußte mir nicht zu rathen und bat den himmlischen Bater, er möchte nur die Plage fo lange abnehmen, bis ich wieder zu Saufe ware, und mich baheim in Gnaden guchtigen, fo viel er nach feiner Batertreue und Beisheit zu meinem Seelenbesten nöthig fande. Der Berr hörete mein Seufgen in ber Roth und nahm mirs gur Stunde ab. bag ich bie Arbeit munter vollenden und wohl nach Saufe kommen konnte. Des Berrn Borfehung erstrecket sich auch auf Rleinigkeiten und er erhöret das Bebet der Elenden, das habe ich erfahren.

In demselben Monat Mai starb ein altes Mitglied von der Neuhannoveraner Gemeine. (1) Der Mann hatte eine ziemliche Erkenntniß von der Ordnung
des Heils, ließ sich auch angelegen sein, die Buße und den lebendigen Glauben an seiner Seele zu ersahren. Er war aber von Natur sehr hitzig und wenn er einen guten Vorsatz gefaßt und einen Anfang in der Bekehrung gemacht, so ward er zuweilen von seinem Assest übereilet und alles über einen Hausen geworsen, welches ihm hernach große Noth und Angst verursachete, daß er wieder von neuem anfangen nungte. Nach der Liebe hoffe, daß der Herr Tesus, der ihm so oste von die Augen gemalet worden, doch noch eine Gestalt in ihm gewonnen habe. Denn er bat Gott, daß er seiner sündlichen Natur Gewalt entzweibrechen, und ihn in seinem Sohne recht frei machen möchte. Er wurde auch in einer langwierigen schweren Krankheit sehr geläutert, maßen er an einem Husten

(352) und Engbrüftigkeit viele Beschwerung ausstand. Je mehr der Leib verzehret murbe, be, desto mehr bekam die Seele Raum, daß der Geist Gottes vermittelst seines Wortes, Buße und Slauben in ihm wirken und ihn zur Gerechtigkeit und Friede durch Jesum Christum bringen kounte. Zu der Zeit als die Zinzendörser im höchsten Ruf und Flor waren, hatten sie ihn mit hinauf nach Bethlehem gezogen und ihm ihre Herre lichkeit gewiesen, und versprochen, einen nähern Weg zum himmel zu weisen. Nachdem er aber ein und andere Anstalten gesehen und einige Examina ausgehalten, fragte er, ob sie etwas mehreres und besseres hätten, als was im neuen Testament stünde und zum Heil und Leben vorgelegt wäre? Einer war doch so ehrlich und sagte: Nein. Darauf gab er zur Antwort, so habe ich nicht nöthig, meine Seligkeit bei euch und in Bethlehem zu suchen, sondern darf nur dem Heilande folgen, der gesagt: Forschet in der Schrift ze. Wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausstoßen ze. Nachgehends haben sie ihn als

einen Pharifäer von sich weggehen lassen und sich nicht weiter nach ihm umgesehen. So lange ich hier im Ante gestanden, hat er sich steißig bei dem Gehör des Wortes Gottes eingefunden, anch das heilige Abendmahl mit Andacht genossen und sich, die Uebereisung des Affetts ausgenommen, als einen Christen im Wandel bewiesen, auch die Seinigen sleißig dazu angehalten. Er war einer von denen, die sich freuen über den evangelischen Gottesdienst, und die herzliche Bemühungen unserer hochwürdigen Bäter und Wohlthäter für die Verlassen vor Gott erkennen und die Zeit der Heinsuchung wahrnehmen.

In dem Monat Junio wurde Anstalt gemacht auf die jährliche Zusammen= kunft. Provident war zu den Bersammlungsplat auf den 17. und 18. Junii bes stimmet.")

Den 11. Junii kam der Herr Paftor Brunnholt in Provident an, um das Nöthige mit mir abzureden und sich durch die Landluft zu erholen.

Den 15. Jun. kam Herr Wengand mit drei Aeltesten von Raritan, wie auch Herr Pastor Hand schul von Lancaster an, aber seine Gemeine schieste keine Abgeordenete, ob sie gleich darum ersuchet war. Ferner kam Herr Abjunctus Schaum mit zwei Abgeordneten von seiner Gemeine. Endlich kam auch Herr Adjunctus Kurt mit drei Deputirten von Tulpehocken, Herr Substitut Schrenk mit vier Mann von seinen Gemeinen, und am Abend sunden sich auch noch drei Aelteste von Raritan ein. 12)

Den 17. Jun., als ben ersten Sonntag nach Trinitatis, versammleten sich (353) in und bor meinem Saufe die Berren Brunnholt, Sandichuh, Rurt, Schaum, Bengand, Schrend, Rauß, wie auch die Abgeordnete, an ber Rabl von Philadelphia acht, von Bermantown fechs, von Provident awölfe, von Renhannover fechs, von der schwedisch-englischen Gemeine einer, von Tulpehoden und Beibelberg Berr Beifer und vier andere, von Dordtown über ber Susquehanna zween, von Lancafter einer, ber aber von felbft gefommen und nicht von ber Bemeine abgefandt mar, von Uppermilfort. Saccum, Fort und Saccuna vier, von Indienfield zween, von Gofchehoppe zween, von der Toheda zween, von Macunichn 13) zween, von Raritan feche und von Cohengy zween. Diese alle gingen in Prozession von meinem Saufe in die Rirche und hielten Gottesdienst mit Ruhe und Andacht vor Gott. Wir hatten die Fenfter ausgenommen und um die Rirche her Schirme von grünen Bufchen gemacht, weil Die Kirche die Menge Bolts nicht faffen konnte. Berr Baftor Sandichuh hielte die Sauptpredigt.74) Rad der Predigt hielte ich noch eine kurze Unrede an das Bolk von ben Fußstapfen Gottes, wie dieselbe nun ins achte Jahr unter unsern gerftreueten Luther= anern vom Tett getriefet. Nachher hielte noch eine furze lateinische Rede an meine Berren Amtsbrüder. Nach dem Gottesdienste nahmen die Gemeinsglieder von Provident, melde am nächsten wohneten, ihre fremden Mitbruder mit nach Saufe und theileten ihnen aus Liebe zur Erquidung mit, was der herr bescheret hatte, und ich bewirthete die Berren Brediger und andere gute Freunde, fo viele das Saus faffen fonnte. 75)

Den 18. Inn. gingen wir zusammen wieder in die Kirche, ließen Herrn Bengand predigen und hielten hernach eine lange Conferenz, von änßerlicher Einrichtung und Berbesserung der Gemeinen. Bon der Nothwendigkeit, Absicht und Nutzen einer solchen jährlichen Zusammenkunft und Conferenz der Prediger und abgeordneten Aeltesten der Gemeinen könnte man vieles schreiben, wenn es nicht einem jeden selbst einleuchtete, wie und warum solche nöthig. Nach der Conferenz wurden bei achtzig Personen nach Nothburst gespeiset, und die Prediger darzwischen vertheilet, welche unter dem Essen die Abgesordneten und andere Glieder der Gemeinen mit guten Gesprächen zu erbauen suchten. Nach geendigter Mahlzeit wurde einer jeden Gemeine der Schluß von der Conferenz schristlich ausgesertiget und mitgegeben und die Abgeordnete machten sich auf die Neise

(354) nach ihrer Heimath. Es ist abermal bei biefer Bersammlung und Conferenz alles

sehr ordentlich und christlich zugegangen. 76)

Nachher trat ich eine Neise an von siebenzehn Meilen in die Gegend, wo viele von unsern teutschen Dienst boten bei englischen Leuten dienen.\*) Die englische Kirche wurde mir geöffnet, allwo ich versprochener maßen erst eine englische Predigt und hernach eine teutsche hielt. Die englische Zuhörer waren sehr aufmerksam und bewegt und verslangten, ich sollte öfters kommen. Eines Borstehers Frau verlangte mit mir allein zu sprechen und bekannte, daß sie vor diesem wäre erweckt gewesen, aber wieder eingeschlassen. Nunmehro wollte sie von neuem wieder anfangen, den Herrn zu suchen, der sie aus unendlicher Liebe und Erbarmung mit seinem Blute erkauft ze. Sie bat, ich möchte sie einmal besuchen, aber der Beg ist zu weit und die Zeit zu kurz. Die Teutschen weinesten auch durch einander, wie es bei solchen Gelegenheiten zu gehen pfleget, wenn sie lange nichts aus dem Worte Gottes gehöret haben. Die Englischen wunderten sich über unsern Gesang und wollten sast entzückt werden, weil einige Leute schöne musikalische Stimmen hatten und harmonisch sungen.

Bon verfloffenem Frühjahre an habe bie englische und ich webisch Gemeine wieder besuchen muffen, wie in den vorhergehenden Jahren, nämlich am Sonntag Nachmittage von Neuhannover ans. Ich verspure aber, daß es meiner Bruft schädlich.

In dem Monat In lio examinirte und tausete einen englischen Ehemann in sothaner schwedisch-englischen Gemeine. Der Mann hatte eine feine Erkenntniß und konnte öfsentlich Grund geben von der Hoffnung in ihm, führet auch einen erbaulichen Wandel, wie diesenigen bezeugen, die um ihn wohnen und mit ihm ungehen. Der Herr wolle diesen eingepflanzten Neben bewahren und täglich reinigen, daß er nichr Frucht bringe und in ihm dem Weinstock bleibe! Joh. 15.

Mein Schwiegervater, Herr Conrad Beifer, 78) war von dem königlichen Gonsvernement aus Birginien beordert, daß er eine Gesandtschaft bei den wilden Natiosnen, die nach den Grenzen von Canada wohnen, ablegen sollte. Dahin hatte er durch die Landschaften Jersey und Neuhorck über dreihundert Meilen zu reisen, und ers bot sich, einen von uns bis an den Ort, wo der Herr Pastor Hartwich wohnet, weil er nahe bei demselben vorbei reisen mußte, mitzunehmen und in Kosten frei zu halten.

(355) Nun hatte der Gerr Pastor Hartwich mit uns gute Freundschaft gehalten, uns etliche mal auf seine Kosten besucht, auch darüber von Uebelgesinnten und Feinden mancherlei Lästerungen zum Nachtheil seines Amtes erduldet. Er hatte seine Gemeine immer vertröstet, das von uns ein Gegenbesuch würde abgestattet werden. Weil nun solches noch nicht geschehen, so suchten einige auch den Gutgesinnten von seiner Gemeine beizubringen, als ob er nicht uns, sondern die Zinzendörfer in Bennsplvanien vielleicht müßte besucht haben ze. Es war demnach sast nochwendig, daß einer von uns dahin reisete. Ich conserirte deskalls mit meinen Herren Amtsbrüdern und hätte gerne gesehen, daß einer von ihnen die Neise übernommen, weil sichs aber für keinen von ihnen schiesen wollte, so siel sie auf mich. Ich hatte bis zu dem Herrn Pastor Hartwich ungesfähr zweihundert und zehn englische Meilen zu reiten, und hatte noch mein altes steises Pferd, welches im vorigen Jahre in dem Eise steden geblieben.

Den 16. Aug. trat ich im Namen Gottes die Reise an und ritte breißig Meilen bis zu dem Herrn Schrenck in Saccum, welchen ich wohl und munter auf seinem Posten antraf.

Den 17. Aug. reisete mit herrn Schrenk sechn Meilen weiter bis nach Bethles hem, wo herr Beiser mit seinen Gefährten auch eingetroffen und von dem Zinzendorsisichen Bijdof Rammerhof ") zum Kaffee eingeladen war. Wir wurden von demsels

<sup>\*)</sup> Siehe oben Seite 350.

ben höflich tractiret und mit einem politischen Discours unterhalten, weil die Zeit zu kurz war, über die Plans zu disputiren. Sie haben verschiedene große massive Gebände, als Kirchen und Gemeinhäuser aufgeführet, und eine ziemtiche Auzahl sowohl von erwachsenen Leuten, als besonders von Kindern daselbst, und die Gegend ist sir das Auge sehr augenehm, weil auf der einen Seite ein breites Wasser, die Lechau genannt, fließet, und auf der andern Seite eine Länderei liegt, die stussenweise aufsteiget dis zu hohen Bergen. Nachmittags ging Herr Schrene wieder nach Hause und wir setzen unsere Neise sort, passirten einen schönen gleich geniachten Weg, zehn Meilen weiter, dis nach Nazereth, so den andern berühnten Wohnplatz der Herrnhuter, der aber nur wie ein Meiershof gegen Bethlehem anzuschen ist und von solchen Leuten bewohnet wird, die den Acker bauen. Herr Kammerhof erzählete dem Herrn Weiser, daß er etliche Wochen zuvor unster eben den wilden Nationen gewesen wäre, wo er hin wollte, welches ihm bedents

lich vorkam. (356) Bon Razareth reiseten wir am Abend noch fünf Meilen weiter (356) zu einem Gasthause, wo wir die Nacht logireten.

Den 18. Ang. setzten wir in der Frühe unsere Neise fort, erstiegen das erste blane Gebirge, nußten unsere Pserde zwischen Felsen und Steinen etliche Weilen führen, legten etwa sechs und dreißig Meilen zurück und kehrten Abends bei einem vornehmen Niederstentschen ein, welcher den Hern Weiser kannte, und ihn nöthigte, sammt seiner Gesellsschaft bei ihm zu bleiben.<sup>82</sup>) Der Mann wohnete an der Grenze von Pensylvanien und war etliche Jahre ein Friederichter gewesen, hatte sich aber in die Stille begeben und war bereits sehr alt. Ich konnte wegen starken Flusses auf der Brust und großer Heisericht nichts mit ihm reden; mein Schwiegervater aber ließ sich mit ihm in ein erbauliches Gespräch ein. Er redete sehr christlich und erbaulich, betete auch vor und nach dem Ssen wie auch beim Schlasengehen so andächtig und nachdrücklich, daß es uns ermunterte und von Gerzen erfreuete.

Den 19. Ang. verließen wir Pensylvanien, setzten über den großen Fluß Delaware, kamen in die Provinz Neugersch, und reiseten an dem Tage etwa zwei und dreißig Meilen, besuchten am Abend einen reformirten niederteutschen Prediger und redeten von ein und andern erbaulichen Sachen, soweit sich Gelegenheit dazu fand. Meine Heiserkeit

aber nahm noch immer zu.

Den 20. Aug. legten wir bei vierzig Meisen zurücke, kamen aus der Brovinz Neusiersen in das Neuhorckische, durch wüste und ungebahnte Wälder. Wir hielten unsser Mittagsmahl bei einem vornehmen niedertentschen Friederichter und Major von der Landmiliz. Er war ein alter Bekannter von Herrn Beisern und wußte vieles zu erzähsten. Am Abend waren wir noch im Walde, sahen einen Bären, der für uns die Flucht nahm, sunden auch ein Häuslein Wilde, mit welchen Herr Beiser sprach. Wir ritten darauf noch etwas weiter und mußten bei einem Manne übernachten, welchen man den Spanier heißet, weil sein Bater als ein gesangener Spanier in dieses Land gesommen war. Seine Mutter aber ist eine niederteutsche Person gewesen. Wir bekamen nichts zum Abendbrod, sondern nur Stroh, uns darauf zu legen.

Am 21. Aug. reiseten wir frühe aus und ritten den ganzen Tag in heißem Wetter, wurden in einer Herberge mit Nacoons, oder amerikanischen Dachsen, und Kürbissen gespeiset, und kamen des Abends, nachdem wir ein und vierzig Weisen geritten, in der Stadt Kingstown an dem Hubsonsflusse an. Nun hatten wir (357) zweihundert englische Meilen in fünf Tagen von unserer Heimath zu-rückgeleget, und waren zwar müde von der Reise, lobeten aber Gott, der uns durch seinen

Beistand vor allem Schaden gnädig bewahret.

Am 22. Aug. lagen wir stille, weil ein starkes Regenwetter einfiel. herr Beiser hätte nun diessetts des Hudsonflusses seine Reise weiter fortsetzen können. Er wollte aber auch gerne den herrn Bastor Hartwich mit besuchen und seinen ehemaligen Wohnplat

und gute Freunde noch einmal sehen, wo er mit seinen Eltern, bei der Ankunft ins Land, zuerst gewohnet hatte.

Den 23. Aug. ritten wir ein paar Meilen von der Stadt Kingstown nach dem Hubsonsflusse, ließen uns mit unsern Pferden in einem Kahn überfahren, und ritten von

da nach Rheinbed zu, wo herr hartwich wohnet.83)

Unfere Ankunft erweckte bei allen benen, die den herrn Weiser noch kannten und gute Meinung von den pensplvanischen Bredigern hegten, Freude. Run kamen viele in bes herrn Paftor Hartwichs Wohnung zusammen, welche den jo lang erwarteten pen= fulvanischen Brediger sehen und vieles mit ihm fprechen wollten. Die Sprache fiel mir aber wegen meines noch anhaltenden Fluffes auf der Bruft fehr schwer, welches eine große Plage für mich war, weil die Leute nicht nachlaffen, sondern doch gerne Red und Ant= wort von mir haben wollten. 3ch fand herrn Paftor hartwich zwar dem Leibe nach gefund und wohl, die Umftande der Gemeine aber waren in ziemlicher Berwirrung. 84) Denn der Gr. Paftor Sartwich hatte fich theils durch feine mit uns gehaltene Freundschaft, theils durch den aus guter Meinung im Amte bewiesenen Ernft, den Neid und Widerspruch einiger benachbarten Prediger zugezogen, welche ihn blos aus dem Grunde, weil er mit uns Befanntichaft gesucht und unterhalten beschuldiget, daß er ein heimlicher Unhänger der Berrnhuter fei. Golche Beschuldigungen waren in öffentlich gedruckten Schriften befannt gemacht worden, wodurch manche von seiner Bemeine sich wider ihn einnehmen laffen und von Uebelgefinnten immer mehr wider ihn aufgebracht worden. Es war den Widriggefinnten leicht, allerlei Klagpunkte wider ihn aufzubringen, die zum Theil aus Erzählungen unzuverläffiger Leute zusammen gelesen, zum Theil aus übel ausgelegten und verdreheten Handlungen, zum Theil auch aus vergrößerten Schwachheitsfehlern bestanden, die aber nur

Nebendinge und keine Hauptsachen betrafen. Diese Klagen waren von einem ge= (358) wissen Prediger an den Herrn Doctor Kräuter, 85 Prediger einer teutschen Ge=

meine zu London, durch deffen Vermittelung Br. Baftor Bartwich aufänglich berufen worden, eingeschieft, welcher aber viel zu vernünftig gewesen, als daß er auf solche ein= seitige Klagen ein Urtheil hätte fällen sollen, sondern Hrn. Pastor Hartwich die wider ihn eingelaufene Beschwerden zu seiner Verantwortung zugesandt. Damit war aber jener nicht zufrieden gewesen, sondern hatte fortgefahren, seine Schmähungen durch den Druck bekannt zu machen und war so weit gegangen, daß er mit einigen andern Predigern, die er auf seine Seite gezogen, in des Herrn Bastor Hartwichs Bemeine gekommen, alle widriggesinnte Gemeinsglieder zusammengebracht, und durch eine schriftlich weitläuftige Declaration den Herrn Pfarrer Hartwich abzusetzen sich angemaßet. Die Ursach seiner Absetzung hat der Crypto-Herrnhutianismus, oder bie heimliche Begung ber Berrnhutischen Brrthumer, fein follen. Beil fie aber folche Beschuldigung unmöglich beweisen können, Berr Bartwich auch noch einige Gemeinsglieder auf feiner Seite gehabt, welche durch fein Umt un= ter Gottes Segen so weit gebracht worden, daß fie die Wahrheit in Christo liebten, fo fonnten fie ihren Zwed nicht erreichen, noch ihn von seinen Gemeinen völlig verdrängen. Rurg vor meiner Untunft war auch der berüchtigte Betrüger Carl Rudolph, der fich Bring von Bürttemberg 80) nennet, und schon überall Unruhe anzurichten getrachtet, in Berrn Bartwichs Bemeinen gefommen, und hatte die Berwirrung noch größer gemacht. In einer von seinen Gemeinen, genannt im Camp, wo Berr Bartwich bie meiften Begner hat, hatten fie ihn in der Rirche predigen laffen, beswegen denn Berr Sartwich bei fothaner Gemeine fein Amt aufgekundiget und nichts mehr mit derfelben zu thun ha= ben wollen. Dies war fürzlich die Beschaffenheit der Sachen, wie fie bei unserer Unfunft zu Rheinbeck gestanden.

Am 24. Aug. reisete Herr Weiser von Rheinbeck ab, und wir zween Prediger begleiteten ihn zwanzig Meilen bis über den Camp zu einem vornehmen englischen Herrn, "7)
welchem die Länderei zum Theil eigenthümlich gehöret, worauf unsere Teutsche wohnen.

Wir wurden wohl empfangen und von demselben benachrichtiget, daß die Franzosen aus Canada die wilden Nationen, zu denen Herr Weiser hinreisen wollte, und welche sonst mit England im Bündniß gestanden, meist auf ihre Seite gebracht hätten, welche Nachsricht den Herrn Weiser in Sorgen setzte. Am Abend nahmen wir Abschied von Herrn Weiser, ließen ihn bei dem englischen Herrn, und ritten fünf Meilen wieder (359) zurück nach dem Camp.

Den 25. Ang. kamen etliche Männer von der Gemeine zu uns und begehreten, ich sollte am folgenden Tage, als dem eilften Sonntage nach Trinitatis, im Camp predisgen. Herr Hartwich meinete, ich sollte es nicht abschlagen, ob er gleich die Gemeine wesgen ihrer Unordnung aufgegeben; daher ich mich zu Uebernehmung dieser Bredigt versstehen mußte, in Hoffnung, daß vielleicht noch eine neue Vereinigung könnte getroffen werden.

Am 26. Aug. gingen wir in die Kirche. Ich fabe wohl, daß zwo Bartheien maren, einige gingen in die Rirche, und andere blieben von braufen stehen und höreten von ferne gu. Meine Stimme war noch etwas heiser, babei ich mich außerst angreifen mußte, um nur etwas verständlich zu fein. Weil nun Carl Rudolph guletst in ber Rirche geprediget, so bat den lieben Gott zuvörderst, er möchte das haus wieder reinigen. Die armen gerstreueten Schafe samn, sen und benenienigen vergeben, welche einen folden Schandfled, als ber Betruger Carl Rudolph ift, hineingeführet, und barinnen predigen laffen, ftellete auch ben Buhörern vor, was berfelbe für ein Menich fei, und predigte hernach so gut ich konnte. Rach ber Predigt kamen ein und andere alte Borfteber und verfprachen, bag fie aufs neue wieder anfangen und für ben Fortgang bes Gottesbienftes mit forgen helfen wollten, obgleich fo viele Widdriggefinnte in ber Bemeinde maren, Die fich bon andern Bredigern und burch bie gebruckte Schmahichriften aufftiften liegen. Bierauf besuchten wir in derfelben Woche noch ein ander Wilial, im Tharbufche genannt, etwa feche oder fieben Meilen vom Camp. Diefe Gegend heißet barum ber Thärbusch, weil die Teutschen, welche die Rönigin Anna in den Jahren 1709 und 1710 ins Neupordische gefandt, baselbst einige Zeit Thar ober Bech brennen muffen. \*\*) Camp ift die Gegend am Budfonsfluffe, wo biefelben Teutschen querft ihr Lager aufgeschlagen und es im Camp ober Lager genannt hatten. Im Tharbufche famen bei meiner Bredigt nur wenige aufammen, weil fast bie meisten an ben Widriggefinnten hingen und bas ganze Bäuflein auch nicht wenig durch den Carl Rudolph verftöret worden. wir wieder zurud in den Camp gekommen, gebrauchte ich einige Arznei, welche in wenig Tagen gute Birfung that, daß meine Stimme wieder hergestellet murbe. ten Tage in der Boche reiseten wir fünfzehn Meilen wieder zurücke nach Rheinbeck, (360) allmo wir von den gutgefinnten Bemeinsgliedern fleißig besucht wurden, auch felber ein und andere besuchten.

Am 2. Sept. mußte ich in Rheinbeck vor einer zahlreichen Versammlung predigen. Es waren verschiedene Niederteutsche mit in der Versammlung, welche versicherten, daß sie alles zum Vergnügen verstanden. So viel ich vernommen, so war eine allgemeine Frende und Aufmunterung unter allem Volke an dem Tage entstanden und es schien, als ob alles wieder einig werden sollte. Nachmittags hielte Herr Hartwich eine schöne Cateschismuspredigt, und hernach Kinderlehre mit der zahlreichen Jugend.

Am 3. Sept. wurde in Meinbeck eine generale Conferenz gehalten, wozu Herr Hartwich von allen vier Gemeinen die Aeltesten und Borsteher, wie auch alle Gemeinssglieder einsaben lassen, welche sich freiwillig einfinden wollten, und mich ersuchet, derselsben beizuwohnen. In derselben wurden unter andern vornehmlich zwei Stücke abgehansbelt. Erstlich nahm Herr Pastor Hartwich die Klagepunkte vor, welche bei dem Hrn. Doctor Kräuter in London schriftlich eingebracht, von diesem aber an Herrn Hartwich wieder zurückzeigendt und demselben zur Berantwortung vorgeleget worden. Wir fragten

bie anwesenden Freunde und Feinde über die Klagepunkte und legten einen nach dem andern zur Beantwortung vor, da ich denn, unpartheiisch von der Sache nach meiner schwachen Einsicht zu reden, nicht anders erkennen konnte, als daß Hr. Pastor Hartwich zwar sich in ein und andern geringen Umständen aus guter Meinung in dem modo procedendi, oder der Art und Weise, etwas übereilet, daß er nicht vorsichtig genug gehandelt haben mochte, daß aber außer dem die Klagen falsch und aus offenbarer Feindschaft verkehrt, unbillig und wider die Wahrheit angebracht und vergrößert worden. Wie denn ein jeder unpartheiischer Liebhaber der Wahrheit seicht einsehen konnte, daß, wenn keine Feinde und Aufwiegler da gewesen wären, man dassenige, was zu den Klagen Gelegenheit gegeben, entweder gar nicht gesehen und bemerket, oder vielnehr zu dem rechtmäßigen Eifer eines treuen Seelsorgers gerechnet haben würde. Das andere Stück war, ob sie es für gut hielten, daß Herr Hartwich seinen Bernf aufgäbe und mit nach Pensylvanien ginge, oder ob er dahin auf ein halb Jahr sich begeben sollte? Das erstere wollten viele Gutzgesinnte nicht zugeben, das letztere aber willigten alle Anwesende ein, mit dem Beding,

wenn wir aus Penjylvanien Femanden so lange an seine Stelle senden wollten, (361) der sein Amt immittelst versehen könnte. Dabei blieb es. Das Wichtigste von dem, was in dieser Conferenz abgehandelt war, wurde niedergeschrieben, und von

allen anwesenden Aeltesten unterschrieben.

Die übrige Tage in der Woche wandte ich zum Besuch einiger migvergnügten Gemeinsglieder an und versuchte, ob sie nicht zu besänstigen sein möchten; allein die Widrigsteit gegen den Herrn Pastor Hartwich schien schon zu tief eingewurzelt zu sein, und durch das Ansehn derer, die ihm entgegen, wie anch durch manche Leidenschaften und Privatsasseiten unterhalten zu werden. Es ist sehr betrübt, wenn solche Streitigkeiten und Unzuhen in den Gemeinen entstehen. Denn die Glieder der Gemeinen sind fast durchsgängig durch Heirathen, Freundschaften und dergleichen mit einander verbunden, die Misvergnügten aber ruhen nicht, die sie einen immer zrößeren Anhang bekommen, und ihren Zweck erreichen, wind die Prediger haben nirgends keine Zuflucht noch Hülse und Beistand.

Den 9. Sept. predigte ich in einem andern Filial, Ancrum o genannt, welches in den Gebirgen ohngefähr 18 Meilen von Rheinbeck liegt. Der Gottesdienst wurde in einer Schenne gehalten, Vormittags teutsch und Nachmittags englisch. Ich fand in diesem Gemeinlein verschiedene Seelen, welche bezeugten, daß sie durch des Herrn Pastor Hartwicks Predigten aufgeweckt worden, und ihm ein gutes Zeugniß gaben.

Den 10. Sept. reisete ich mit einem Wegweiser funfzehn Meilen weiter und kam wieder in den Camp, besuchte ein und andere misvergnügte Glieder, predigte daselbst auf vieles Unhalten noch einmal am 12. Sept., wobei sich alle beide Partheien, wie auch der englische Landesherr einfanden und sich sehr vergnügt bezeigten.

Den 13. Sept. nahm ich Abschied im Camp und reisete wieder nach Rheinbed.

Den 16. Sept. hielte ich Vormittags und herr Hartwich Nachmittags Predigt in Rheinbeck und ich nahm auch da Abschied. Die Scelen schienen überhaupt über meinem Besuch sehr vergnügt und durch denselben ermuntert zu sein, wünschten auch, mit unserm Ministerio und Gemeinen in Pensylvanien in nähere Freunds und Gemeinschaft zu kommen. 11)

Den 17. Sept. besuchten wir das vierte Gemeinsein auf Staatsburg genannt, (362) hielten daselbst Gottesdienst und ich nahm Abschied von allen, die daselbst hausens weise noch einmal von den andern Gemeinen versammlet waren.

Den 18. Sept. ließen wir uns und unsere Sachen nach dem Hudsonsflusse in eis nes nicht weit davon wohnenden Gemeinsgliedes Haus bringen, um daselbst auf ein Schiff zu warten, mit welchem wir nach Neuhorck reisen könnten. Die ganze Zeit, welche ich in des Herrn Pastor Hartwichs seinen Gemeinen zugebracht, habe ich, soviel

nach meiner Schwachheit und ber Gnade Gottes möglich war, zum allgemeinen Frieden und Erbauung das Meinige beizutragen gesucht und mich übrigens um die Personalien

ber Streitigfeiten nicht befümmert, oder mich in deren Untersuchung eingelaffen.

Mein altes Pferd, das mich nun in's siebente Jahr durch Berg und Thal, durch Dorn und Hecken bis hieher getragen, konnte über Wasser nicht wieder mitnehmen, mithin fand ich mich genöthiget, Sattel und Zanm zu Bezahlung der Reisekosten zu verkaufen und das Pferd einem armen Manne zu schenken. \*2)

Vom 18. bis 22. Gept. mußten wir an dem Flusse stille liegen, weil wir etwaszu spät gekommen und die albanischen Schiffe schon vorbei waren. Wir hatten in der Zeit noch manchen Besuch von alten und jungen Leuten aus der Rheinbecker Gemeine, besuchten auch eines gewissen Hern seine Gemahlin, welche uns mit erbaulichem Gespräche auf ihrem Landgute erquickte. \*3)

Den 22. Sept. suhren wir mit einem kleinen Kahn von unserm Anfenthalt weg, und kamen wieder nach Kingstown. Wir besuchten baselbst ben holländischen reformirten Prediger, welcher uns sehr freundlich aufnahm. Er klagte mir, daß er auch verschiedenemal in der Gemeine Streit gehabt, und noch ein und andere Migvergnügte in derselben wären. Abends um acht Uhr suhren wir mit einem Schifflein weiter, und dauften Gott, daß er uns eine ehrbare Schiffsgesellschaft verliehen, dergleichen man gar selten antrifft.

Den 23. Sept., als am Sonntage, fungen wir einen englischen Pfalm und Herr Hartwich hielt eine englische Rede, weil die meisten unserer Gesellschaft auf dem Schiffe Hollander waren, die auch englisch verstunden, wir aber des Hollandischen nicht genug mächtig waren. Nachmittags um vier Uhr waren wur schon unter der Festung von der alten berühmten Stadt, die vor diesem Neu-Amsterdam genannt worden, nun aber den Namen Neuhort führet, und hatten innerhalb zwanzig Stunden bei neun- (363)

zig englische Meilen zurud gelegt. Der Berr sei auch bafur gelobet.

Ich ware gern die Stadt vorbei gefahren, weil ich wohl wußte, daß alte und neue verdriegliche Streitigfeiten unter ben wenigen Lutheranern bafelbst herrscheten, mußte aber bennoch einkehren und eine andere Belegenheit zu unferer fernern Reise erwarten. Ich bemuhrte mich, da wir ftille liegen mußten, eine richtige Rachricht von den Umständen der lutherischen Gemeine 94) zu befommen, mit welcher es fich im Aufammenhang folgenbermagen verhält. Die fleine evangelisch-lutherische Gemeine in biefer Stadt Reugord, hat fast mit ber erften Bevollerung des Landes zugleich ihren Anfang genommen. 218 das Land noch den Staaten von Solland gehörete, fo mußten Die wenige niederteutsche Lutheraner ihren Gottesbienft in der Stille halten. Nachbem aber die Stadt und Land unter ben Scepter von Großbrittannien gefommen, fo haben fie.von allen nacheinander folgenden Berrn Gouverneurs Freiheit erlangt, einen öffentlichen Gottesdienst ungehindert zu halten. Wie aus einem gewiffen Protofoll zu ersehen, fo haben in den neuern Zeiten von 1703 bis auf gegenwärtiges Jahr brei Brediger bei berfelben Bemeine geftanden, namentlich Berr Juftus Faldner, Berr Chriftoph Bilhelm Berkenmeger und Serr Chriftian Anoll. In den Zeiten bes orn. Baftor Berkenmeners ift die alte hölzerne Rirche abgebrochen und an beren Stelle eine neue maffiv von Steinen erbauet worden. Die damalige Bemeinsglieder aber, unter welchen auch unfer werther Freund Berr Schlendorn mit gewesen, haben fich nicht im Stande befunden, die Rirche allein aus ihren Mitteln zu bauen, fondern haben durch Borbitte des Beren Baftor Berkenmeners, liebreiche Gaben von andern Wefinntheiten aus bem Neuhordischen, und von unsern Glaubenegenoffen aus Europa, vornehmlich aus London, Amsterdam, Samburg, Danemart und andern Orten empfangen. Beiten bes herrn Faldners und bes herrn Bertenmeners foll bie Gemeine noch ziemlich anhlreich und in guter außerlichen Ordnung gewesen fein, aber in der letteren Beit 95) ift

sie nach und nach verfallen. Die alten Niederteutschen haben sich zum Theil von ber Kirche abgesondert und die Jugend ift auch größtentheils zerstreuet worden und zu andern Gesinntheiten übergegangen. Was die äußere Ordnung, Gebräuche und Ceremonien bei dem Gottesdienst betrifft, so haben die vorbenamte Herrn Prediger eine Kirchenords

(364) nung, welche fie nach dem Mufter der Kirchenordnung bei der evangelisch-lutheris ichen Kirche in Amfterdam verfertiget, eingeführet und sammt den Aeltesten und Diakonen unterschrieben und bishieher die Agende von Amfterdam gebraucht, welche nach ben amerikanischen Umftanden sehr bequem und erbaulich eingerichtet worden. nun in den spätern Jahren eine ziemliche Anzahl von hochteutschen Leuten sich in und um Neuhord niedergelaffen, welche fich zwar zum Theil ber niederteutschen Sprache befliffen. jum Theil aber beständig geklaget, daß fie das Riederteutsche nicht lernen noch verstehen könnten, so ift vieler Streit entstanden, ob nicht der Berr Baftor Anoll für die lettern bann und wann hochteutschen Gottesbienft halten follte. Die Aeltesten und Borfteber haben öfters darüber Rath gehalten, auch desfalls ein Gutachten von unferm penfplvanischen Ministerio porzeiten eingeholet, und bisweilen den dritten, bisweilen den andern Sonntag, eine Bor- oder Nachmittags- oder Zwischenpredigt in hochteutscher Sprache augestanden. Gin Theil von den Hochteutschen ist damit zufrieden gewesen, und ift bis diesen Tag bei der Kirche, Gemeine und ihrer Ordnung geblieben. Der andere Theil von den Sochteutschen aber, welcher aus Leuten besteht, Die von einigen ganksüchtigen Hänvtern geleitet werden, ist niemals ruhig und vergnügt gewesen, hat zu einer Zeit sich zu ber Kirche gehalten und zu anderer Zeit fich ohne rechtmäßige Urfachen wieder abgefondert, wie bas Rirchenprotofoll ausweiset. Diefer unordentliche Saufe hat fich vor wenig Jahren an einen Bagabund gehangen, ber sich hier Sofaut genannt, 06) aber unter seinem rechten Namen in dem Württembergischen wegen grober Berbrechen wider das fechite Gebot abgesett worden, und mit einer jungen Beibeperson nach Amerika gekommen war. Sie haben mit bemfelben eine Zeitlang Gottesbienft in einer Privatwohnung gehalten, bis bas Reich mit fich felber uneins geworben, und ber Brediger fich von bannen weiter in das Land hinein zu seines Bleichen begeben, nachdem ihm die hohe Obrig= keit bas Bredigen untersaget, bis er Beweis von seiner Ordination beibringen wurde. Darauf haben fie wieder angefangen, mit bem Berrn Baftor Anoll und feiner niederund hochteutschen Gemeine wegen eines hochteutschen Gottesbiensts zu traktiren. Inhalt des Protofolls ift ihnen ein und andermal ihr Begehren zugeftanden worden, es hat aber feinen Bestand gehabt, benn so bald fie höreten, daß in Benfulvanien ein junger Brediger, Ramens Berr Johann Friedrich Rieß, or) angekommen, fo holeten fie denselben ab, nahmen ihn als ihren Prediger an, kauften endlich ein zu einem Brauhaus gewidmetes Bebaube in einem abgelegenen Orte der Stadt, und verbunden fich.

(365) 250 Pfund mit der Zeit dafür zu zahlen. Nachhero borgten sie noch 50 Pfund, um das Haus ein wenig bequemer zum Gottesdienst einzurichten, erlangten auch von dem Herrn Gouverneur Erlaudniß, Die die Neuhordischen Almosen zu sammten, mit dem Borwand, daß sie das Niederteutsche in der alten Kirche nicht verstünden und die Niederteutschen keinen hochteutschen Gottesdienst erlauben wollten zc. Nunmehro war die Trennung unter den Lutheranern völlig geschehen. Der zu dem Herrn Rieß übergegangene Theil der Hochteutschen hatte die Hässte der Gerechtigkeit an der alten lutherischen Kirche an sich zu bringen gesucht, damit sie Gesetze vorschreiben, einen jeden Landstreicher zum Prediger auswersen, und die Hälfte von den Almosen und Kirchengüstern nach eigenem Willen und Gesallen gebrauchen könnten. Der Kirchenrath aber hat ihnen geantwortet: sie dürsten weder die Hälfte noch einen Theil auf solche Weise von der Kirche und ihren Gütern veräußern, sondern die Kirche sei aus ihren Scherslein und milder Beisteuer aus Europa für eine evangelisch-lutherische Gemeine nach der ungeänzderten Augspurzischen Confession erbauet und gewidmet, habe ihre eingeführte Ordnung

und Agende, und nach derfelben ftunde fie allen Glaubensgenoffen zu Dienfte, von mas für Ration fie auch fein möchten zc. Allein damit haben die Anführer der Gegenparthei nicht zufrieden fein, sondern da fie jenen Zweck nicht erreichen können, eine eigene Rirche haben wollen, und darzu hier und in Europa unter allerlei gutem Schein viele Colleften gu fammlen gedacht. Gin Reulander hatte auch bereits zu bem Ende, wie er mir felber ergablete, an einem gewissen Ort in Teutschland einem angesehenen Lehrer die erdichtete Roth der Hochteutschen so beweglich vorgestellet, wie es ihm möglich gewesen. ")

Es ift betrübt, daß in diesem Lande fich so leicht ein und andere von unserer hochteutschen Nation finden, die ihrem Leben und Wandel nach nicht einmal verdienen Lutheraner zu beißen, fich aber gleichwohl aufwerfen, von erbaueten und wohleingerichteten Rirchen und guten Ordnungen absondern und ihre eigene Rirchen bauen wollen, nicht zwar auf ihre eigene Koften, sondern in der Hoffnung, aus Europa Borfchub zu bekom= men. Durch folche unordentliche Ropfe und die felbit gelaufene Brediger leidet unfere evangelische Berfassung den größten Schaden. 100) Die lutherische Rirche in Neuhord ift gegenwärtig noch groß genug für beide Partheien und ware auch Belegenheit genug zu nieder= und hochteutschem Gottesdienft, wenn die Menschen nur das allgemeine Befte unserer Religion und nicht ihren eigenen Sag, Sochmuth, Eigenwillen und Intereffe zum Augenmerk hatten! Run aber hat fich die unordentliche Barthei ohne (366)

Noth in Schulden gestedet und muß auch ihren felbstermahlten Brediger erhalten.

Bas das Säuflein von der nieder- und hochteutschen Ration betrifft, welches fich noch zur Kirche halt, fo hatten dieselbe ichon verschiedene Jahre ber mit dem Berrn Baftor Rnoll im Migverständniß gelebet, und biefer hatte furz vor meiner Anfunft in Reupord mit dem Rirchenrath fich verglichen, gegen eine gewiffe Summe Beldes fein Amt niedergelegt und sich ichriftlich aller Anforderung an der Kirche und Gemeine begeben. worauf ihm das zugestandene Beld aus der Kirchenkasse bezahlet worden. Ich fand in ber englijchen Zeitung ein Avertiffement, welches Berr Knoll felber einruden laffen, und barinnen gemelbet hatte, baf er feinen Dienft aufgegeben und entichloffen mare, Schule au halten. Daraus denn deutlich erhellete, daß die lutherische Kirche und Gemeine gegenwärtig ohne Brediger war.

Den 24. Sept, ging ich mit herrn hartwich aus und besuchte ben herrn Rieß. Brediger von der getrenneten Parthei. Er war fehr froh, uns zu sehen, ließ auch einige von feinen Borftebern herbeirufen, in der Hoffnung, daß wir ihrer Barthei beistehen, und ich nächsten Sonntag in dem gewesenen Brauhause predigen sollte. Ich suchte es aber pon mir abzulehnen, und führete ihm zu Bemuthe, daß ich ihm in Philadelphia berathen, er follte fich mit den Migvergnügten in Reugord nicht einlaffen, weil der Berr Baftor Knoll noch baselbst als rechtmäßiger Prediger ftunde, damit er nicht Gelegenheit zu ber Trennung gabe, wie es nun am Tage fei. Berr Rieg befannte gegen mich, daß nur zwei Saupter von feiner Barthei die gange Sache führeten, daß die Manner fich felber Bu Bauptern aufgeworfen, und fonft einen fehr ublen Ramen wegen ihres groben fundlis den Lebens in der Stadt hatten. Richts besto weniger hatten fie alle guten Muth, daß ihre hochteutsche Rirche in furzem sollte die Dberhand gewinnen, weil ihnen ber Berr Bouverneur Freiheit gegeben, in dem Reuhordischen Colletten ju sammlen, die Männer Bu bem Ende auch bereits ausgegangen waren und ichon etwas bekommen hatten von folchen, welche ihre Umftande nicht gewußt. Undere aber hatten die Collettanten abgewiefen mit der Antwort, es ware ichon eine lutherische Rirche ba und nicht nothig noch eine andere aufzubauen. Wie man fagte, fo follten auch mit nächstem ein oder ein paar Männer nach Teutschland gehen und daselbst collektiren.

Den 25. Sept. besuchten wir ein paar Aelteste von der Rirche und Gemeine, (367) welche mir bem Ramen nach bekannt waren, weil fie ein und andermal ein But= achten von une wegen ihrer Streitsache gesucht. Diese begehrten, ich sollte den nächsten Sonntag eine Bredigt in ihrer Kirche thun, weil sie gegenwärtig keinen Brediger hätten, indem Herr Knoll sein Amt niedergeleget. Weil ich nun aus dem obgedachten Avertisses ment ersehen, daß sich die Sache so verhielt, so konnte ich es ihnen nicht wohl ab-

fchlagen. 101)

Den 26. Sept. thaten wir eine Reise nach einem Flecken, Flusching genaunt, um allba einen bekannten Herrn von unserer Religion zu besuchen, namentlich Herr Melchior Joachim Magens. 102) Sein Herr Bater ist dänischer Prediger in Sankt Thomas gewesen und hat diesem Sohn, welcher Jura studiret, viele Güter hinsterlassen. Weil er nun das Neundorckische Klima und übrigen Umstände für seine und seiner Familie Gesundheit bequemer erachtet, so hat er sich an gedachtem Ort ein Landgut gekaust. Er verstehet die lateinische, griechische, wie auch sonst noch viele europäische Sprachen, ist besonders wohl versirt in der Gottesgesahrtheit und hält fest an der evans gelisch-lutherischen Lehre und Berfassung, ist auch bekümmert, seine Kinder wohl zu erzies hen. Er hatte gehöret, daß Herr Pastor Hartwich wegen des Eisers für die Kraft der Gottseligkeit versolget würde und war daher veranlaßt worden, zweimal an ihn zu schreis ben und ihn zu seinem Hausprediger zu berusen, so aber der Herr Hartwich nicht annehmen und seine Gemeinde nicht ohne dringende Noth verlassen wollen. Er nahm und sehr senndlich auf, erdauete sich mit uns in Gesprächen, und ließ den Herrn Hartwich etliche Abende eine englische Erbauungsstunde halten.

Den 29. Sept, kamen wir wieder zurud nach Neuhord. Gegen Abend vernahmen wir, daß der Herr Pastor Berkenmen ver in Neuhord angekommen wäre. Die Aeltesten und Borsteher hatten vor etlichen Wochen an ihn geschrieben und ihn gebeten, er möchte herunter kommen und Rath geben, wie der verfallenen Gemeine am besten könnte geholsen werden. Ich wollte deswegen die mir aufgetragene Predigt wieder von mir ablehnen, um demselben nicht vorzugreisen. Weil mich aber die Vorsteher noch einmal darum baten, so ging ich am Abend zu ihm, erzählete ihm die Umstände und fragte, ob ich mit seiner Genehmhaltung predigen könnte, andernfalls wollte es nicht thun.

Er empfing mich höflich und gab feinen Consens in Wegenwart zweier Zeugen, (368) bedung sich aber aus, daß er aus gewissen Ursachen dem Gottesdienst nicht mit beiwohnen könnte.

Den 30. Sept. predigte ich Vormittags in der Kirche hochteutsch und Nachmittags englisch, weil der holländischen Sprache nicht genug mächtig war. Nachmittags waren brei erweckte Engländer von der preschyterianischen Gemeine mit in unserer Kirche. Siener von ihnen, welcher ein Raufmann war, nöthigte uns mit in seine Wohnung, führete nebst den übrigen ein erbausiches Gespräch, und nahm uns am Abend mit in ihre Kirche, an welcher der berühmte Herr Pemberton als Lehrer stehet. 103) Es predigte aber diesmal ein neuer Prediger, welchen die Gemeine erst als Helser oder Diaconum angesnommen.

Den 1. Okt. nahmen wir in Neuhorck Abschied, gingen zu Wasser und kamen am 2. Oktober gegen Abend in Bronswig an. Wir konnten daselbst in der Herberge keinen Plat und Nachtlager sinden, weil eben in derselben eine Zusammenkunft von Freismaurern gehalten wurde; nahmen derohalben unsere Einkehr bei dem englischspresbytesrianischen Prediger, Herrn Arthur genannt, 104) welcher uns sehr freundlich empfing und liebreich beherbergete. Er unterhielt uns mit erbaulichen Gesprächen von dem Reiche Gottes, ließ seine Haussamilie beisammen, und that ein herrlich, geistreich und erbaulisches Gebet für alle Stände in der ganzen Christenheit. Dieser gute Mann ist kurz darauf in der besten Blüthe seiner Jahre gestorben, zum großen Leidwesen seiner Gemeine und aller übrigen, die um den Schaden Josephs bekümmert sind.

Den 3. Dft. fette herr hartwich feine Reise nach Philadelphia weiter fort; ich aber nahm meinen Beg seitwärts über Raritan, um den herrn Bengand

gu besuchen, welchen ich am 4. Oft. gefund antraf und bei ihm eine Racht verweilete. Wir ermunterten uns mit nöthigen Gesprächen und Gebet. 108)

Um folgenden Tage fette ich meine Reise weiter fort, logirete bei einer hollandischen erwedten Wittwe, und fam endlich am 6. Dit. wohlbehalten zu Saufe an. Unfere erfte Befchäftigung nach vollendeter Reise bestund barin, daß wir ben jungen Candidatum, Berrn Raug, 100) mit Inftruftion abfertigten und nach Rheinbed und Camp auf ein halb Jahr zur Probe als Catechet in des herrn hartwich's Gemeinen fandten. Weil nun herr Rauf die Arbeit in des herrn Sartwich's Bemeinen versehen sollte, fo versprach Berr Bartwich bagegen, deffelben Stelle bei uns zu vertreten, dem Berrn Baftor Brunnholtz einige Arbeit zuweilen abzunehmen und die Landgemeinen in Altgoschoppe und Indienfield zugleich mit zu versehen, welche den (369) Pfarrer Undrea abgedanft, weil er einem Beibe zween zugleich lebende Manner nach einander gegeben, darüber in der Obrigfeit Sande und zweimal ins Gefangnif gerathen war. Run ftehet der Andrea noch bei der Gemeine zu Rengoschehoppe und ein paar Rebengemeinen, fähret auch noch immer fort, bitterlich auf uns zu lästern.

In dem übrigen Theil des Monats Detobris und Novembris bearbeitete ich meine ordentlichen Gemeinen, theilete das heilige Abendmahl aus und fand zu meis nem Troft bei der besondern Brufung der Communifanten ein und andere feine Spuren von der Kraft der Gotticligkeit, besuchte auch die schwedisch-englische Gemeine, meine Freundschaft und den Beren Adjunctus Rurt in Tulpehoden noch einmal und kam wohls behalten wieder nach Saufe.

Bu Ausgang des Novembris kamen in meinem Sause die Berren Amtsbrüder. Berr Brunnholt, Berr Bartwich, Berr Bandichuh, Berr Schaum und Berr Rury 311= fammen, um von hieraus die Reise nach Raritan in Jersch anzutreten und auf Berlangen der Bemeine die neuerbaute Rirche ein zuweihen und den Berrn Wengand zu ordiniren. 107) Meine liebe Berren Amtsbruder wollten mich diesmal verschonen, weil ich von den vorhergehenden Reisen noch mude war, 108) und ich meine Gemeine nicht gerne ichon wieder verlaffen wollte. Go viel ich vernommen, fo find bie obgedachte Sandlungen auf Raritan fehr ordentlich, erbaulich und zum gesegneten Andenfen für die gahlreiche Jugend, welche ihr Lebtage fo was nicht gesehen, und überhaupt vor einer fehr großen Menge Bolfs, zum Bergnügen vollzogen worden. Gottes großer und heiliger Rame werde auch hier in den amerikanischen Buften geheiliget, gelobet und gepriefen, von nun an bis in Ewigfeit. Amen!

Sonst find in diesem vergangenen Berbst wieder viele Schiffe mit teutschen Leuten angekommen, welche haufenweise im Lande ausgetheilet und zerstreuet worden. 109)

Im Monat December erhielt ich unvermuthet von den Aeltesten der Gemeine gu Renpord ein im Rovember batirtes Schreiben in hollandischer Sprache, barinnen fie mich zu ihrem Prediger beriefen, 110) und mit mehrerm vorstelleten, wie fie in Wefahr ftunden, daß ihre Bemeine, da fie fchon getrennet und gerruttet fei, ganglich verfallen und viele Seelen nicht nur in ihrer eigenen Berfon, fondern auch mit ihren Rindern von der reinen Lehre des Evangelii entfremdet werden möchten, wenn fie (370) nicht bald einen rechtschaffenen Mann, ja vielmehr einen Bater zum Lehrer betämen, der die gerftreueten Seelen wiederum unter die Flügel der reinen Lehre unseres Evangelii, wie ihr Ausdruck lautete, versammlen konnte, daher fie mich gar inständig erfuchten, baf ich mich ihrer in biefer Roth annehmen und diefen Beruf nicht abschlagen möchte. Sollte ich aber benfelben nicht auf beständig annehmen tonnen und wollen, fo baten fie, daß ich nur wenigstens auf ein, zwei oder drei Jahre, oder fo lange ich es felbft für aut finden wurde, das Lehramt bei ihnen übernehmen möchte, damit in folder Beit, wenn es möglich, die abgetrenneten Blieder wieder herbeigebracht werden, und fie hernach durch meine Bermittelung und Fürforge, einen andern rechtschaffenen und eifrigen

Mann zu ihrem Lehrer bekommen könnten, ber mich wieder ablöfete. Ich möchte mich hierauf baldigst erklären, und sodann suchen, je eher je lieber zu ihnen zu kommen.

Ich vernahm zugleich aus verschiedenen besondern Briefen, die ich daher erhielte, daß die Aeltesten und Borfteber nach meiner Abreise eine lange Unterredung und Berathfchlagung gehalten, wie dem dafigen verfallenen Rirchenwesen wieder aufgeholfen werden möchte, welcher auch ber Berr Baftor Bertenmener beigewohnet. Db ihnen nun gleich imter andern gerathen worden, daß fie wiederum einen Prediger aus Europa berufen möchten, fo haben doch die Meisten und Berftandigsten aus dem Kirchencollegio da= gegen eingewandt, daß, da ihre Gemeine dermalen in fo bedenklichen Umftanden fich befande, es gar zu miglich sei, einen unbekannten Lehrer aus Europa zu erwarten, von bem fie nicht wiffen könnten, wie er einschlagen wurde. Denn wenn fie es mit bemfelben abermal nicht wohl treffen follten, fo wurde der völlige Untergang und Zerrüttung un-Rachdem nun die Aeltesten und Borfteber nachher unter sich felbft ausbleiblich fein. noch viele Berathschlagungen angestellet, so sei endlich, ob sie gleich für den peninsvaniichen Bredigern, als gefährlichen Leuten, gewarnet worden, bennoch ber Schluf bahin ausgefallen, daß fie einen Bersuch machen wollten, ob fie den Mühlenberg zu ihrem Brebiger bekommen konnten. Buvorberft aber hatten fie nothig gefunden, den Berrn Rieß und feine von der Bemeine a gesonderte Barthei ju einer Confereng einguladen und ihnen anzutragen, ob sie fich wieder mit ihnen vereinigen, und in Gemeinschaft mit ihnen den Mühlenberg berufen wollten. Selbige aber hatten fich zu keiner Bereinigung verstehen

wollen, wo nicht der Her Rieß von beiden Partheien zum Prediger angenommen (371) wurde; dagegen aber diese erwidert, daß eines Theils derselbe nicht die Tüchtigsteit wegen der ersorderlichen englischen und niederteutschen Sprache besitze, und am andern Theil derselbe auch dadurch ein Aergerniß gegeben habe, daß er die Trennung in

ber Gemeine mit verursachet und bisher unterhalten hätte.

Dieser wider alles mein Bermuthen an mich gelangte Antrag und Beruf setzte mich in nicht geringe Berlegenheit; indem ich an dem einen Theil nicht gerne voreilig sein wollte, an bem andern Theil aber fonnte ich einen folden Beruf, ber ohne mein Gesuch an mich gekommen, nicht gang von ungefähr ansehen, und wußte nicht, ob nicht Gott barunter seine weise Absichten habe, die ich nicht gerne hindern wollte. jammerte mich der Berfall und Zerrüttung dieser Bemeine und weil der ordentliche Theil berfelben unter diesem Beruf an mich um fo mehr eine gute Abficht gehabt haben nuffte. als fie von folden, die bei ihnen im Unsehen gestanden, aus Borurtheilen und Affekten vor mir gewarnet worden, so hielte ich mich im Gewiffen verbunden, mich ihrer, so viel es möglich, anzunehmen. Ich richtete meine Antwort 111) barnach ein und bezeugte. wie ich mich gang und gar unwürdig erachtete, auch die nöthige Fertigkeit in der nieder= teutschen Sprache nicht befässe, mich indeffen freuete, daß der Berr zu dieser Zeit, da Glaube, Liebe und hoffnung fast verschwunden, noch einigen Gifer in ihren Bergen erhalten, für ihr und ihrer Nachkommen Seelenheil und Erhaltung bei ber reinen Lehre ber Propheten und Apostel besorgt zu sein: die Umstände ihrer Gemeine und Kirche seien kläglich genug und so beschaffen, daß es schwer, obgleich durch Gottes Kraft im Glauben nicht gang unmöglich, dieselbe zu beffern, mir aber falle es gar schwer, meine anvertranete Gemeine und meine werthen Collegen und Amtsbrüder, wie auch meine Anverwandten zu verlassen. Beil es aber scheine, daß fie diese Schwierigkeiten alle voraus gesehen, und baher nur verlangten, daß ich auf ein, zwei oder drei Jahre einen Bersuch machen sollte, so sei meine Antwort auf ihren Antrag folgende: 1) 3ch erkennete, daß ihre Gemeine einer schleunigen Gulfe bedurfe. 2) Ich ware bereit, alle Bequemlichkeiten um der Sache Gottes willen zu verleugnen. 3) Ich hinge nur von der Gnade und dem Beistande des Herrn ab, der mich zu dem heiligen Amte alleine tüchtig machen konne. 4) 3ch mußte dafür forgen, daß meine Gemeine inmittelft mit einem treuen Lehrer und

519

Arbeiter verforget wurde, bamit ich nicht an einer Seite in dem Schafftall ein Loch guftopfte und an der andern Seite den Wölfen die Thur offen fteben laffen möchte. 5) 3ch ftunde unter der Aufficht des Berr Doktor Franckens und Berrn Hofpres (372) biger Ziegenhagens, benen ich hievon Rachricht geben mußte. 6) 3ch mußte Freis heit behalten, unserm vereinigten Ministerio in Benfplvanien in der jährlichen Aufammentunft und andern Gelegenheiten beiguwohnen und bier und ba eine verlaffene (Bemeine zu besuchen, wo durch meine geringe Bermittelung einige Berbefferung beforbert werden fonnte. 7) Ich fonnte anfänglich nur teutsch und englisch predigen, und hatte zween oder drei Monate nothig, in der niedertentichen Sprache eine Fertigkeit zu erlangen. 8) Meine außere Sachen mußte ich guvor in Dronung bringen. Da nun alle biefe Umftande einige Zeit zur Bubereitung und ferneren Erforschung des gnädigen Willens des herrn erforderten, fo wollte ich immittelst noch eine Antwort von ihnen erwarten und ihnen frei ftellen, ob fie entweder nach ihrer besten und unpartheilschen Ginficht von mir abgehen und fich nach einem beffern Mann umfehen, ober mir eine ordentliche Bocation auf einen Bersuch auf zwei Jahre zusenden wollten. In bem lettern Fall wollte ich bem Willen und Wohlgefallen Gottes nachforschen, und beffelben burch Beobachtung ber Umstände, unter herzlichem Gebete, gewiß zu werden suchen, und, wenn ich davon versichert werden konnte, fo bald es nach Gottes Willen und ben Umständen möglich, über-

Ach wie bange wird mir oft, wenn ich die schwere Berantwortung bei dem Predigtsamte und meine große Untüchtigkeit zu demselben bedenke. Ach, sei du mir nur nicht schrecklich, sondern gnädig und barmherzig, und wirf Amts- und Standessünden, um Jesu Christi und seines Berdienstes willen, hinter dich, o Herr! und laß Inade für Recht und Barmherzigkeit für Gericht ergehen. Amen! Kyrie eleison!

## Anhang zu des Herrn Pastor Mühlenbergs Nachricht von seiner Amtsführung,

bestehend in einem Auszug eines Schreibens von demselben an den Herrn Hofprediger Ziegenhagen zu Condon und den Herrn Doctor Francken zu Halle, vom 29. December 1749. 112)

Die Erbarmung Gottes in Christo lässet mich hossen, daß mein demüthiges (373) Schreiben unsere Hochwürdige Bäter noch lebendig, muthig und getrost auf Ihrem wichtigen Posten in der streitenden Kirche und dem Kreuzreiche Jesu Christi vorsinden werde. Wer mit erleuchteten Augen einsehen und unpartheilsch beurtheilen kann, in was für einer Situation die evangelische Kirche gegenwärtig auf dem ungestämen Weltmeer schwebet, und dagegen vergleichet, wie wenige am Steuerruder sitzen, die Erfahrung, Vermögen und Willen genug haben, zwischen den Wellen und Klippen herdurch zu steuren, der wird mit uns um Dero sernere Erhaltung den Herrn herzlich anrusen. So ernstlich wir nun verlangen und bitten, daß Hochwürdige Bäter von dem Iehovah, unserm gnädigen Vater in Christo, mögen besehliget werden, noch viele Jahre in der streitenden Kirche zu bleisben und ins Ganze zu arbeiten, so begierig werden Dieselben auch sein, von unserm kleisnen und geringen Theil zu vernehmen, ob hie und da unter dem Schutt ein kleiner Stein gesunden, bearbeitet und bequem gemachet sei, eine Lücke in dem ganzen Bau des Neiches

Besu Christi damit auszufüllen? Hochwürdige Bäter sowohl als alle übrige werthe Gönner und Wohlthäter haben hierzu ein Necht, weil Ihro große Bemühungen und Liesbesgaben zu dem Zweck erwiesen, daß verlassen und zerstreuete Seelen gesuchet, von der Finsterniß zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott bekehret werden.

Hier muß ich aber gleich mit der Vorklage kommen und eine Wahrheit bekennen, welche mir die tägliche Erfahrung in meinem Amte an die Hand giebet: nämlich, es gehet schwer und einzeln her mit der wahren Buße und Bekehrung nach Gottes Worte. Ich kann die Schuld davon keineswegs dem allerheiligkten Gott und seinem kräftigen Worte und heiligen Sacramenten, vielweniger der unaufhörs

lichen Borbitte unfers Beren Jesu Chrifti und seiner lieben Kinder zuschreiben, (374) fondern finde fie unwidersprechlich in der Menschen bofen Bergen, bas im Grunde, nach seinem angebornen Berderben, die Finsterniß mehr liebet, denn das Licht und bie Wahrheit; wie auch in den tausendfachen Sinderniffen, die der Satan und die Welt in den Beg werfen; nicht weniger auch in meiner Unerfahrenheit zu einem so wichtigen Die Erfahrung lehret mir aber auch diesen Sat, daß es leichter fei, die Menichen zu einer Gefte und Verfaffung zu bekehren, darin man gewisse Ziele fetzet, wohin bie natürlichen Temperamente mit eigenen Kräften gelangen, eine Rahrung und faliche Ruhe finden, und die dem Fleische unangenehme Wege der Bufe und des Glaubens zu= fammt der Gottseligfeit, welche die Richtschnur des göttlichen Wortes erfordert, vermeis ben fonnen. Wie leicht fann man unbefehrte Menfchen gu ber Quaferverfaffung bekehren: benn gu berfelben bekennen fich bier fo viele ansehnliche Magistratspersonen, bie das Land regieren, Ehre, Ansehen, Macht und Reichthum besitzen; 113) in welcher Berfassung die Leute fich nicht mit Gottes geschriebenem Worte und Saframenten bemuhen, feine Brediger salariren, die allereinfältigften Rleidermoden tragen, und alle felber lehren und weiffagen durfen, wenn fie gute Ginfälle haben; fich untereinander lieben. wenn fie wieder geliebet werden, den Armen helfen von ihrer Berfassung und ein naturlich ehrbares Leben jum Grunde ber ewigen Glücheligkeit feten und bennoch gute befehrte Glieber bleiben, wenn fie auch nur zweimal des Jahres in der groken Berfammlung erscheinen. Ift solche Bekehrung noch zu beschwerlich für das Fleisch, so findet man einen leichtern Weg. Denn wir haben hier viele, die fich von allen fichtbaren Dingen absondern, Gott im Beift und in der Wahrheit angubeten vorgeben und fich die Stil-Ien im Lande 114) nennen. Solche fteben unter gar feiner Berfaffung, burfen fich von Riemand bestrafen laffen, haben tein Mitleiden noch Gefühl von andern Gliebern. weil fie abgesondert find, erklären die Bibel nach ihrem Wohlgefallen, verdunkeln die allerdeutlichsten Bahrheiten mit ihrer fremden Sprache, und finden darinnen große Beheimnisse, die der gemeine Mann wohl muß unaufgeloset laffen. Gie schreiben Bucher. beklagen und bedauren, daß nicht alle Menschen das Licht und den Beiland in fich selber So stille fie aber und die Ihrigen find, wenn fie ber gemeinen und besondern Noth und Dürftigkeit sich annehmen sollen: so findet man fie doch laut, wirksam und geschäftig genug auf den Märkten, wo es was zu handeln giebt. Finden sich melancholi=

schweise, die gerne ganz aus der Welt wären, so ist dazu eine bequeme Bers (375) sassung von verschiedenen verschnitzten Männern bereitet, welche man die Versassung der sie bentäger Tauchgesinneten nennet. Da ist ein schöner setter Boden gekauft, große Gemeinhäuser sür ledige Mannss und Weibspersonen und derzleischen, auch Mühlen, Braus und Backhäuser, durch der in der Verleuguung stehenden Glieder Schweiß und Blut erbauet. D was für erstaunenswürdige Anstalten und Bestehrte sind da! Man darf ihrem Vorgeben nach, Christum da nicht weiter ansehen als ein Vorbild, sondern nur auf die Männer Achtung geben, welche Christo in der Heiligkeit gleich worden, und dadurch das Wiedergebärungsgeschäfte erlanget, daß sie Jungfrauen zeugen können. Man höret da nichts von einer Gerechtigkeit durch den Glauben erarifs

fen, wenn man nur eine Berechtigfeit bes Lebens burch Faften, Stafteien, harte Arbeit und eine lächerliche Rleidertracht affektiret, fein Sab und But in die Bemeinkaffe giebt. fich in ihrer Gemeinschaft tauchen und von bem Sauptzuchtmeifter auf Lebenslang nach Leib und Seele beherrichen läffet, fo ift man ein folder Befehrter und bedauret alle Uebrige, die es nicht auch fo gut haben wollen. Solche Berfaffung ift aber noch zu febr eingeschränket und paffet nur fur eine oder zwei Arten von Temperamenten; besmegen hat der Graf Bingendorf noch eine bequemere Berfaffung erfunden, wo alle Arten von Temperamenten Nahrung finden. Sier im Lande hat schon mancher leichtfertiger Surer und Chebrecher sein Saus und Sof drum gegeben, wenn er von folden neuen Lebrern ohne Buffe und Glanben von feinen groben Laftern absolviret und verfichert worben, daß fein Raturell fich gut zu den übrigen Breugluft-Bogeln und Thieren schiede. wenn er Sab und But bringe und fich Freunde mache mit dem ungerechten Mammon. Lettere Bekehrung wurde noch weit universaler sein, wenn sie nicht allzuhart auf die Buter wirfte und mehr Rahrung für das Naturell ließe. Will man gern fein Sab und Gut felber beherrichen und doch was Angerordentliches werden, das mehrern Schein hat, wie bas gemeine Rirchenwesen, so tann man fich zu ber fogenannten Sonntagstauchgefinneten Berfaffung befehren. Mit fich felber ift man bald fertig, wenn man ein paar Sprude aus der Offenbarung Johannis von Babel und dem Thier und der Hure answendig fann, dabei eine außerliche Figur machet und fich öffentlich von ihnen untertauden läffet. Ihre Lektionen find der Ratur fehr leicht und beguem zu lernen. Wenn man nur über die Kindertaufe fpotten, alle Uebrige, die es nicht mit ihnen halten, befonders die Pfarrer und Kirchenleute richten und unter andern glauben fann, daß die Teufel und die Berdammten aus der Bolle wieder erlofet werden follen. Die Be- (376) tehrung zu der Mennoniften Berfaffung 116) ift auch fehr leicht, bequem und vortheilhaft, und fast eine mit von den ruhigsten.

3ch muß aber auch über unfere eigene Religionsverwandten klagen und befennen, daß fie größtentheils in dem Wahn ftehen, fie waren ichon befehrt, wenn fie bas Opus operatum bes angern Gottesbienftes geleiftet und gefungen: Run Gottlob es ift vollbracht; wenn fie gleich bei andern Belegenheiten unter dem Deckel menschlicher Schwachheit fluchen, daß fich der Simmel bavor entseten mochte, fich voll trinten und andere weltliche Gitelfeiten mitmadjen. Solde arme Menschen werden von neun bis gehn fogenannten lutherijchen Bredigern, die fich hier zum Theil felber zu Lehrern aufgeworfen, theils in Teutschland wegen grober Lafter abgesetzt und hier herein gerathen, in ihrem Bahn gestärket, und von ber Bewigheit ihrer Seligfeit, um einer Sand voll Berften willen, fälschlich versichert und eingeschläfert, ja wohl gar fleißig beredet, daß andere Brediger, die fo ernftlich auf die Buge dringen, von der lutherijden Lehre abgewichen waren. Man darf nicht denken, daß die Leute erft hier im Lande auf den faliden Bahn gerathen fein, fondern fie haben es mitgebracht aus verschiedenen Dertern Tentschlandes. Rurg! in Diefem Lande hatte ber Satanas, ber Die gange Welt verführet, feinen recht completen Jahrmarkt und fast alle mögliche Arten von settirerischen Formen; doch fommen fie barinnen alle überein, daß fie den Schein der Gottfeligfeit führen, aber die rechte Rraft verlengnen. Go weit fann die ungebundene fogenannte Bewiffensfreiheit dem fterblichen und fündlichen Geschlechte bienen.

Nun möchten Sochwürdige Bäter und andere wertheste Gönner und Wohlthäter billig fragen, was wir denn bisher gebauet? Zum Bauen gehöret sowohl die Wegräumung der Hindernisse, die Zubereitung der Materialien, die Grabung bes Grundes und die Aufrichtung der Rüstung, als die wirkliche Zusammensetzung der Theile nach der Symmetrie. Wie viele Hindernisse machen uns der Satan, die grobe und subtile Welt, die ungebundene Freiheit und besonders die Beschaffenheit der gesammten menschlichen Berzen, die das ursprüngliche Ebenbild Gottes versoren, und an dessen statt wie ein vers

wirreter und verwickelter Klumpen Webergarn worden sind. Wir haben etliche Jahre zubringen mussen, ehe man uns nur hat für ehrliche Leute gelten lassen wollen, weil bas Predigtamt von solchen sogenannten Geistlichen, die ein ärgerliches Leben führen

(377) und unter bem ichwarzen Rleide grobe und subtile Betrugereien ausüben, in hiefigen Landen gar zu viel prostituiret und verbächtig gemacht worden. Wie schwer fällt es nicht, einen tiefen dauerhaften Grund in den Bergen zu graben, die unfer Meister mit dem Wege, mit Felsen und dornichtem Grunde vergleichet! Man grabet mit bem heiligen Gefete Gottes tapfer binein und ruget alle mögliche Arten von Gunden, aber es giebt gar vielen Widerstand. Wie viele Zeit verschwendet uns nicht die außere Ruftung, das ift, Kirchen- und Schulgebäude. Unfere werthe herrn Umtebrüder in Europa haben großen Borgug fur uns, weil die äußere Ruftung ichon ftehet, fie ihren nothburftigen Unterhalt ohne Sorgen bekommen, einen außerlichen Zaun um ihre Gemeinen haben, und von driftlichen Obrigkeiten, doch an einem Ort mehr oder weniger wie am andern, geschützet werden, fo daß sie getroft und ungehindert mit dem Gesetze auf die Bergen ber Anvertraueten loggraben, und mit bem Evangelio, als einer Rraft zur Geligfeit, aufbauen mogen! Es follte an manchen protestantischen Orten eben so schwer und hart hal= ten wie bei une, wenn fie gegenwärtig erft die Rirchen- und Schulgebaude, ohne einen gewiffen Fundum, von den freiwilligen Gaben bauen mußten. Denn die Reichen diefer Welt haben nichts übrig für Kirchen und Schulen, für Erhaltung der Brediger und Schuldiener, fondern manche wünschen wohl vielmehr, daß bergleichen Sachen möchten aus bem Lande verbannet fein. Die Armen gaben bisweilen gerne und fonnen nicht. Db wir nun gleich den Unterscheid erkennen zwischen den particulairen Rirchen, die äußere Ruftung und feine, die einen Zaun und feinen haben, die Obrigfeit gu Gangammen, und die feine genießen, fo befinden wir uns doch fehr wohl unter bem Schaften und Schirm des Höchsten und haben auch Zaun und Mauer genug, wenn wir der Berheißung unsers Meisters glauben: Siehe, ich bin bei euch alle Tage 2c. Ien auch nicht murren, daß wir feine Gulfe von dem Brachio seculari 116) haben, fon= bern unserm Jehovah demuthigft banken, daß er unsers Angesichts Gulfe und unfer Gott ift! Es hat auch nicht die Meinung, als ob wir uns einbildeten, die hiefige äußere Ruftung allein gemacht zu haben und noch zu machen, sondern es bleibet ein ewiges Dent= mal, daß der grundgutige Gott in diesem Jahrhunderte fo viele rechtschaffene Seclen allerlei Standes, Burden und Ehren, in der protestantischen Rirche erwecket und mit fo ausnehmendem Glauben begabet, die fich bald in die Wette genbet, durch die Liebe thatig ju fein, und besonders die Ausbreitung des Reiches Jesu Chrifti unter Beiden.

(378) Juden und felbst unter dem lauen Ramendriftenthum, jum 3med gehabt und noch haben. Diesem allergnädigften Gott und seinen werthen Rindern in Europa haben es die gerftreucte, verirrete und verlaffene Lutheraner in Philadelphia, Germantown, Provident, Neuhannover, Uppermilfort, Saccum, Pord, Bircenfee, Tulpehocken. Beidelberg, Lancafter und Dorktown bemuthigft zu verdanken, bag fie ihnen mitten in ber gefährlichsten Kriegszeit, mit vieler Bemühung und schweren Rosten, fünf Brediger frant und frei zugefandt, und ba der erften vereinigten Bemeinen ihre gusammengelegte Scherfleins bei weitem nicht gureichend waren, die allernöthigften Bebaude gum Gottesbienft und ben Schulen anzuschaffen, fo haben Sochwurdige Bater, Bohlthater und Bonner nach und nach jo vieles überfandt, daß in Bereinigung mit hiefigen Scherfleins in Neuhannover von den Gaben eine Kirche ausgebeffert, ein neu Schulhaus gebauet und etliche Uder Land gefauft, in Provident eine dauerhafte fteinerne Rirche und Schulbaus vom Grund aus vollendet, in Germantown die andere Salfte von einer Rirde aufgerich= tet und in Philadelphia auch ein Grundstud gefauft und eine Kirche barauf gebauet worben ift, welche lettere aber allein noch in ben meiften Schulden ftect, weil bas Bauen in ber Stadt überaus toftbar ift, bie meiften Bemeinsglieder meiftens arm und noch junge

Anfänger find, bas Saus am größten banen muffen, und man nach einer genauen Bergleichung in ber Stadt mit einem Pfunde nicht weiter im Bauen reichen kann, wie in Teutschland mit einem Thaler. Denn so viele Groschen man in Teutschland einem Urbeitsmann am Tage giebt, fo viele Schillings muß man hier ben englischen Sandwerksleuten an einem Tage geben. Die Rechnungen und Quitances, welche ber Berr Baftor Brunnholt an Sochwürdige Bater bereits eingefandt und noch einsenden wird, werden alles vorerwähnte bescheinigen. Es sei benn nun, daß einige Seelen, burch bie vielen Bemühungen, Liebesgaben und Anftalten gewonnen und errettet werben, ober, bag wir, ba Gott für sei, unter ihnen nur jum Zeugniß unsere Rrafte verschwenden mußten, fo wird doch nach Gottes untrüglichen Berheißungen unfere Sochwürdigen Bater und aller werthen Bohlthäter große Bemühung und Liebesgabe, ja der geringfte kalte Trunk Baffer nicht unbelohnet und unvergolten bleiben. Unfer aller Bemuhung und Gorge, ob= wohl in großer Schwachheit, gehet bennach bahin, bag wir bem feligen Zwecke, unfere Sodwürdigen Bater, Gonner und Wohlthater und unferes Umtes gemäß, fo glauben, lehren, leben, beten, ringen und fämpfen möchten, daß unsere anvertrauete (379) Gemeinen und ein jedes Glied derselben insbesondere, wo möglich, durch unsern Dienst gewonnen und errettet werden.

In der Ordnung arbeitet unfer werther Amtsbruder, der Berr Baftor Brunnholt. nunmehro in das fünfte Jahr mit aller Treue und Geduld in den Gemeinen zu Philadelphia und Germantown. Er prediget öffentlich, nicht mit Worten menschlicher Weisheit, fondern in Beweifung des Beiftes und der Rraft. Er halt besondere Betftunden in seinem Saufe. Er ift erbaulich im Umgange mit ben Seinigen und allerlei Befinnt= heiten und concentrirt alle seine Reden auf die Verbesserung des Verstandes und Willens. Er besuchet die Kranken bei Tage und Nacht, wenn es nöthig ist, wenn er auch manchmal felber ichwach und matt ift. Er meditiret, betet, fampfet und ringet in feinem Rämmerlein für alle Bemeinen, und seine Anvertraueten insbesondere, für die Bater und alle Glieder Jesu Chrift in Europa. Er ift fehr beschäftigt mit Kinderlehren. Er hat die größeste Laft mit der Correspondenz, weil alle unfere Briefe zur Bestellung an ihn übergeben werben. Er nimmt fich der äußern Kirchenlaft und Schulden getreulich mit an und forget, daß die Intereffe gusammengebracht werde. Er ift gufrieden mit dem, was ihm seine Gemeinsglieder aus gutem Willen zum Unterhalt reichen, und schonet der Armen, mahnet auch Niemand, behilft fich aus ber hand in den Mund, und fo er was übrig hat, laft er's ben Urmen mit genießen. Er beweiset fich in Allem als ein Diener Bottes und getreuer Saushalter über Gottes Beheimniffe. Seine Arbeit ift auch nicht ohne Segen. Denn die Predigt des Evangelii wird einigen ein Beruch des Lebens zum Leben. Gott läffet ihm aber ben Segen im Bangen nicht fo fund werden, bamit er in der Armuth des Beistes und Demuth bleibe. Er hat schon viele Sindernisse aus dem Wege geräumet, bei verschiedenen tiefen Grund gegraben, und das Fundament durch Bottes Unade geleget. Das Feuer der Trubfal wird es bewähren und offenbar machen. Nun muß ich aber mit Bekummerniß melben, daß er fich schon beinahe verzehret habe, ba er andern als ein Licht geschienen. Denn er hat fast ben ganzen verwichenen Sommer gefränkelt, daß mir seinetwegen bange war. Ich nahm ihn ein paar Wochen zu mir in's Land, wodurch er fich in etwas wieder erholete. Endlich aber brach im Berbst bei ihm ber weiße Friesel mit einem so gefährlichen Fieber aus, daß wir zweimal ichon sein Ende erwarteten. Er gebrauchte zwar englische Doctores, aber die Effentia bulcis half ihm nächst Gott wieder auf die Füße nach einem langen und schweren Lager, (380) wodurch er aber sehr entfraftet worden. Bei folchen Umständen ift ihm eine Erleichterung in ber Arbeit unumgänglich nöthig. Unfer feiner aber ift im Stande, ihn gu fubleviren, denn wir konnen uns kaum selber helfen in den weitläuftigen Umftanden. 3ch und Berr Baftor Brunnholt haben beide in unferm Berufe die erften vereinigten Gemeinen. Ich und er sind beibe kaum noch stark genug für einen Mann, darum brauchsten wir beide einen Abjunktum. Wenn nun Hochwürdige Bäter könnten ein tüchtig Subjektum, nach Dero väterlichen Liebe gegen uns und unsere armen Gemeinen auserssehen und herein senden, so könnte der Herr Pastor Brunnholtz sich wenigstens eine Zeitzlang, dis er sich erholete, im Lande bei mir aufhalten und so viel arbeiten, wie seine Kräfte leiden wollten, und wäre mir und ihm und allen vier Gemeinen bester geholsen. Er könnte auch zur Motion dann und wann die andern Amtsbrüder einmal besuchen und ihnen Kath und Trost geben. Obgleich meine Einkünste ziemlich schmal sind, so wird und Gott doch nicht verlassen noch versäumen. Denn wir haben einen reichen Baster über alles. Ich weiß, er nimmt vorlieb, wie es Gott süget. Er soll so viel Recht in meinem Hause und Hohon Rath schaen, wie ich selber. Was die Neizesssten betrifft, da wird der himmlische Bater auch schon Rath schaffen.

So furchtsam anfangs ber Herr Bastor Handschuh war nach Lancaster zu gehen, so findet er doch guten Eingang, und arbeitet schon im Segen. Er hat in diesem Nachsommer eine schwere Krankheit ausstehen mussen, daß man fast seinen Tod befürchtet.

Gott hat es aber in Gnaden abgewendet und uns denfelben wieder geschenket.

Herr Schaum, der in diesem Jahr zu der Gemeine in Porcktown ordiniret worden, hat auch hart am Fieber laboriret und sonst ein und andere Prüfung gehabt, doch hat und noch keine, denn menschliche Versuchung, betroffen, Gott aber ist getren 2c. Herr Kurt wird seine Umstände selber berichtet haben. Er hat sein Amt bisher treulich verssehen und ziemliche Gesundheit genossen.

Im vergangenen Sommer mußte noch einmal nach Raritan reifen. Herr Wensgand findet daselbst guten Eingang und hat sich bisher noch wohl verhalten. Die drei dasigen Gemeinen gaben ihm in meiner Gegenwart einen förmlichen Beruf, und ersuchen durch mich unsere Hochwürdige Bäter, ob Dieselben geruhen und uns die Vollmacht

gütigst ertheilen wollen, ben gedachten Herrn Wengand auf unserm nächsten Sp= (381) nobo zu ordiniren. Die Darmstädtische Collette haben wir gehoben "") und eine Hälfte an Brovident, die andere an Philadelphia verordnet.

Uebrigens empfehle mich, meine Familie, besonders nieine lieben Amtsbrüder, Gesmeinen und alle übrige Angelegenheiten, der fernern Liebe und Gewogenheit und vorsnehmlich der ernstlichen Fürbitte unserer Hochwürdigen Bäter, Gönner und aller Bestannten in dem Herrn.

Beinrich Melchior Mühlenberg.



- II. Einige Schreiben des Herrn Pastor Brunnholten zu Philadelphia aus den Jahren 1749 und 1750.
- 1. Auszug eines Schreibens an den Herrn Hofprediger Ziegenhagen zu London und den Herrn Doctor Franken zu Halle vom 11. April 1749.

Meine letztere Zuschrift an Dieselben war batirt im November vorigen Jahrs, wosei verschiedene Beilagen waren. Ich hoffe, alles wird richtig eingelaufen sein, ob ich gleich noch keine Rachricht von dem Schiff, womit es gesandt ward, habe. Seit der Zeit ist keine Gelegenheit von hier aus vorgefallen, da der Fluß Delaware lange zugestroren gewesen, dis jeto wieder ein Schiff von hier abgehet. Wie wir nun sämmtlich hoffen und wünschen, daß unsere Bäter und andere Gönner und Freunde in Europa noch

leben und bei erträglichem Wohlsein sich befinden werden, so können wir auch melden, baß es der Gute Gottes gefallen, uns sämmtlich noch im Leben und bei einander in Einigkeit zu erhalten.

Unfer werther Bruder Sandiduh hat nun beinahe ein Jahr in dem Lancasterischen Beinberg mit aller Trene, aber auch unter mancherlei Bedrängniffen gearbeitet, welche, wie überhaupt in dem Krengreiche des Herrn Jesu Christi, also auch insbesondere in dies fem Lande und unter diesem Bolte nicht außenbleiben. Wir schreiben einander afle Bosttage zu und trösten und ermuntern einander, wie es uns Gott giebet. (382) Man hat hier nicht viel Knechte und Einder Gottes, wenigstens nicht nahe beifammen, mit und unter benen man einen vergnugten Umgang und stete Aufmunterung haben Doch ift des herrn hand nicht zu furz und sein Geift nicht ferne von und, und tann reichlicher und lauterer den Mangel alles beffen erfeten. Wie wir immer zu lernen haben, so lange wir leben, so hat man hier auch schöne Belegenheit, bas zu lernen. was man noch wohl nie gewußt und auch vielleicht draugen nimmer gelernet hätte. Und ob wohl Sinderniffe hier angetroffen werden, die branken nicht find, fo find auch wiederum Bortheile hier, die draugen gewünschet, aber nicht erhalten werden. Christus, bas Saupt seiner Rirchen, der Glaube und das Bertrauen an und zu ihm wird uns fo durch: helfen, daß am Ende feine Weisheit und Gute wird gepriefen werden. Er gebe uns ben Beift der Liebe, der Rraft und ber Bucht, und mache und weise, muthig und geduldig. ben und vorgelegten Kampf und Lauf siegreich zu vollenden.

Der gedachte Bruder Handschult hat des Herrn Pastor Mühlenbergs Schulmeister aus Hannover, Jacob Löser, nach Lancaster bekommen; derselbe ist zwar letztlich tödtlich krank gewesen, aber Gott hat ihm wieder aufgeholfen. Er ist ein feiner Mensch, führet baselbst die Schule fort und ist zugleich Cantor oder Küster in der Gemeine.

Herr Schaum steht noch an seinem Ort in York, und wie Herr Handschuh geschriesben, so scheints, daß dortige Gemeine ihn zu ihrem ordentlichen Lehrer berusen und ordizniren lassen wolle. Herr Pastor Handschuh geht in diesen Tagen dort hinüber, das Abendmahl zu halten, und zu sehen, wie es stehet. Herr Kurtz, so viel mir wissend, ist noch wohl, hat Schule den Winter über in seinem Hause gehalten und versiehet, wie beswußt, Tulpehocken ordentlich mit seinem Amte.

In Naritan steht der junge Candidat Wengand, wovon wir in unserm letzten gesmeldet und seinethalben bei E. H. Anfrage gethan und die Antwort noch erwarten. Er schreibt dann und wann. Bergangene Woche war er eine Nacht bei mir nebst einem Aeltesten von da und berichtete den dortigen Zustand. Er scheinet redlich zu sein, er dürfte aber noch durch manche Prüfungen gehen müssen, damit das rechtschaffene Wesen bei ihm um so viel mehr besestiget werden möge. Die Gemeine ist wohl mit ihm zusriesden. Er hat einen sansten Geist im Vortrage, und hat diesen Winter die Kinder sleißig in den Wochentagen unterrichtet. Dieses Frühjahr bauet die dortige Ges (383) meine eine allgemeine steinerne Kirche, und Herr Pastor Mühlenberg wird wohl noch diesen Sommer hinüber müssen, die Gemeine zu besuchen.

Herr Pastor Mühlenberg und seine Frau waren den 15. Jan. dieses Jahres, als ich eben mein fünstes Jahr in diesem Lande antrat, einige Tage bei mir, da wir uns mit Gebet und Tlehen zu Gott erwecket und ermuntert haben. Er ist dann und wann unspäslich und auch diesen Winter krank gewesen. Er kann nicht mehr die Arbeit so aussstehen, wie vorhin, indem seine Natur schwächer wird. Weisen wir nicht oft zusammen kommen können, so ersetzen wir den Mangel durch Briefe und verabreden das benöthigste.

Seit meinem letztern habe ich, Gottlob! keine Predigt wegen Schwachheit aussetzen bürfen, ausgenommen am Neujahrstage, ba ich bei bem Hinausreiten nach Germantown von der damaligen grimmigen Kälte so durchfroren war, daß nur eine Biertelstunde prestigen konnte. Gott hat mich aus großer Barmherzigkeit so in der Schwachheit gestärket,

daß ich bei meinen Bredigten ben Beiftand bes heiligen Beiftes habe verfpuren konnen. Und da ich nun ein wenig mehr zur Ruhe gefommen, indem die meifte Unruhe von dem äußern Kirdenbau vorbei ift, fo tann auch mehr auf das innere arbeiten. mich bor bem herrn prufe, fo niuß ich jum alleinigen Breife der unverdienten Gnade befennen, daß es mir, fo viel ich mich fenne, lediglich um das ewige Beil meiner und anderer Seelen zu thun fei, und ba hoffe ich, fann ber Segen fo wenig ausbleiben, als bas heilige Krenz und die Anläufe des Ergbofewichts. Ich bin nach meinem Gefühl ber allerschwächste und elendeste von außen und innen, und auch dies zu erkennen ift Gnade: boch wird dies das Werk Gottes nicht hindern, denn ich fete mein Bertrauen nicht auf mich felbft noch auf einige andere Dinge in der Welt, fondern auf den, der da ift alles in allen, wirket alles in allen, und wird ewig fein alles in allen. Schwächlichfeit fann zwar im außern nicht fo viel wirten, außer dem Rothfall noch berumreiten, die Bemeinsglieder zu besuchen, wie ich gerne wollte, und auch wohl mehr Ruten schaffen fonnte, boch hoffe ich, ber Berr felbst wird ben Mangel erseben, entweder daß er mich ftarter macht, daß, was jeto nicht geschiehet, fünftig geschehen kann, ober daß er felbst durch den gnädigen Ginfluß feines Beistes, der doch alles thun muß, den Seelen aufhilft. In den öffentlichen Predigten ift eins von den Sauptstuden, jo ich treibe, die Buhörer in die Bibel zu weisen, babeim fleißig nachzuschlagen, darin gu

(384) lefen und das Gelesene mit Gebet ins Leben zu verwandeln. Ich merke auch eini= gen Nuten bei manchen und sonderlich jungen Familien. Die Hinderniffe der wahren Befehrung und bes Fortgangs bes Werks bes herrn in ber Seele zeige ich ihnen nach Bermögen an, und weise, wie man felbige überwinden könne. Die gerührt und beweget werden, bitte öffentlich, zu mir zu kommen, um nähere Anleitung ihnen zu geben. Es fommen auch wirklich einige. Bei bem Rachmittagsgottesbienfte gu Philabelphia, fo alle viergehn Tage ift, bemuhe ich mich, die Rinder und arme Servants, b. i. die w:= gen ihrer Fracht auf einige Sahre verkaufte Knechte und Mägbe, fo fleißig herbeikommen, und deren eine große Menge in der Stadt ift, ju Chrifto und gur mahren Gottesfurcht zu weisen, stelle ihnen ihre große Befahr, worinnen fie besonders wegen ihrer Jugend und der Umftande bes Landes fteben, vor zc. 3ch habe biefe Oftern, wie in Salle gefchicht, Sprüche drucken und den Rleinern austheilen lassen, um sie zu ermuntern. den Abendbetstunden, fo ich des Mittwochs halte, wiederhole ich ordentlicher Beise die Brebigt, so Sonntags vorher gehalten worden, in meinem Hause in der Schulstube. 112) Im Sommer werde es vielleicht in der Kirche thun, weilen nicht Raum genug im Saufe Berichiedene Englische haben wohl von mir verlanget, englisch zu predigen, und fragen laffen, wenn folches geschehen könne? Es kommt mir aber vor, daß es noch nicht Zeit sei, gesetzt ich könnte. Mein Hauptamt ist doch bei den Teutschen, da ich mehr zu thun habe, als verrichten fann. 119)

Weilen nun auch hier in der Stadt eine ordentliche Buchdruckerei ift, so der hiesige englische Buchdrucker und Postmeister Herr Franklin gekauft und derselben einen teutschen Buchdrucker vorgesetzt, so haben wir Gelegenheit, wenn's nützlich und nöthig ist, etwas drucken zu lassen, und da der Buchdrucker so lutherischer Religion ist, den kleinen Cateschismum Lutheri zum Verkauf wollte drucken vor Kinder, und er mich gebeten, denselben einzurichten, so habe es gethan, und kann derselbe nun in der Kinderlehre gebrauchet wers den. Die erste Auflage ist meistens verkauft. Vielleicht werden wir einen neuen Anshang zum Marpurgischen Gesangbuch nächstens drucken lassen, weilen viele geistreiche Lieder sehlen, und wir nicht leicht ein anderes vollständiges können einführen. Der Buchsbrucker gedenket auch Iohann Arnds wahres Christenthum zu drucken, wo er Pränumeranten genug kriegen kann. <sup>120</sup>) Die Leute sind begierig darnach. Ich recommandire es

sehr ofte öffentlich und weise sie bahinein bei bieser und jener Materie. Wie die (385) Gnade Gottes zur wahren Bekehrung an Berschiebenen in meinen Gemeinen ar-

beitet, fo geschicht folches auch besonders an dem Berrn N., 121) bei dem nun in einem Bahre her eine gar merkliche Beranderung fpure, und hoffe ich Beständigkeit. Die Augen geben ihm immer mehr auf und er ift sehr begierig nach Unterricht, hat auch bereits einige mahre Bnade genoffen, arbeitet nun auch mit allem Ernft an seiner eigenen Famis lie. Er beweinet den Betrug, worin er bis in sein Alter gelebet und fich für einen ernftlichen und mahren Lutheraner gehalten. Gott helfe ihm nebst andern burch. Gein Exempel ift von guter Birtung bei andern. Gin anderer Berr N., 122) ber unfer Freund ift und viele Liebe für und hat, ift und wird wehl oft unruhig, verfäumet auch teine Brebigt, aber er hat zu hohe Bernunft. Man mag lieber von Streitigkeiten bifputiren, und Dieselben entscheiden, als den Reter inwendig angreifen. Es ift manchem leichter eine Predigt zu loben, oder zu beurtheilen, ob fie ordentlich eingerichtet, als fein Berg barnach zu prüfen. Es ift was schweres, ben alten Mdam in ben Tod zu geben, ben Weltgeift gu verleugnen, und alle eigene Clugheit und eingebildete Beisheit als Thorheit und Unwiffenheit angufeben. Doch kann und Gott bemuthigen, wenn seine Zeit fommt. . Debrere Particularia von diesem und jenem kann noch zur Zeit nicht geben aus vielen Urfachen. Meine Sochwürdige Bater wiffen ichon aus langerer Erfahrung, wie es in ben heutigen Gemeinen beschaffen sei, da man oft mit der Rachlese zufrieden sein und überhaupt nur auf die Fußstapfen ber göttlichen Wirkungen sehen und warten muß, wo? wann? und bei wem? und ob der Beift eine reiche Ernte geben fann?

Herr Bigera hat eine scholle Schule diesen Winter gehabt und hat die Kinder so unsterrichtet, daß es den Eltern ein Bergnügen gewesen. Gott hat es endlich so gefüget,

daß er nunmehro hier bleiben und in der Stadt die Schule fortsetzen wird.

Ich habe hiebei gelegt einen Extract aus den Philadelphischen Kirchenrechnungen 123) 2c. damit meine Väter auch daraus das benöthigste sehen können. Weisen der Zulauf von Zuhörern sich vermehret, besonders da viele Resormirte in unsere Kirche gehen, insem sie an dem Sonntage, wenn ich in Philadelphia bin, keine Predigt Vormittags has ben, und bei Vermehrung unserer eigenen Gemeine die Nothwendigkeit es ersordert, so werden die Kirchenältesten wohl diesen Sommer eine mäßige Porkirche 124 danen müssen, da wir denn hoffentlich mit dem Ban völlig zu Ende kommen werden. Wenn wir serner einige Collekten erhalten sollten, hätten wir's am nöthigsten allhie. Ich bin der Gemeine wenig beschwerlich, indem von Niemanden was fordere, als wer freis (386) willig, von seinem eigenen Gewissen getrieben, mir etwas giebt. Ich bin nur froh, wenn die Einkünste der Kirche nicht Noth leiden: Ist die Kirche erstlich aus Schulsden, so kann der, so nach mir kommt, es wohl besser haben. Gott regiere nur alles nach seinem Wohlgesalen. 1226)

Beter Brunnholt.

## 2. Auszug eines andern Schreibens von demfelben, vom 3. Juli 1749.

Nachbem mit den Catechumenis in Germantown fertig und Pfingsten vorbei war, bin ich nach Cohenti, sechs und dreißig Meilen von hier in der Jersen über dem Fluß Delaware gelegen, gewesen, und habe daselbst eine Gemeine in einige Ordnung gebracht,

auch versprochen, sie jährlich zweimal zu besuchen.

Gleich darauf haben wir unsern jährlichen Spnodum ober allgemeine Kirchenverssammlung aller vereinigten Prediger und Vorsteher der vereinigten Gemeinen zu Lancaster gehalten. Auf Ansuchen der Gemeine zu York an den Cathores, wo Herr Schaum bisher gestanden, und nach befundener Rothwendigkeit haben wir den gedachten Herrn Schaum Dom. II. post Trivit. öffentlich und im Beisein der deputirten Aeltesten aus den vereinigten Gemeinen, nach vorhergegangenem Examine, ordiniret, und ihn als unsern Adjunctum vociret und daselbst eingesetzt. Den Montag darauf war der Spnodus und alles, Gottlob! ging zum Vergungen unserer Aller ab. Dies melde ich nur vorläufig.

Es wird uns immer klarer, daß Gott in seiner Allweis- und Allwissenheit den lieben Bruder Handsschuh vorhero zum Dienst der Gemeine in Lancaster bestimmt, ehe wir daran denken können. Doch greift ihn seine Schwächlichkeit oft sehr an. Da wir von Lancaster zurückgekommen waren, hatten wir einen Besuch von dem Herrn Pastor Kluge aus Birginien, 120) dreihundert und dreißig Meisen von hier, der vor zehn Jahren dahin gegangen. Er wollte unsere Einrichtung sehen und uns kennen sernen. Wir haben ihn freundlich aufgenommen. Er ging ziemlich still und vergnügt weg. Gott wolle die Reise ihm zum Segen sein lassen.

Die Hitze ist jetzo außerordentlich, und wie schwer es mir fällt, Sonntags bei einer großen Versammlung zu predigen, kann ich nicht leicht ausdrücken. Doch hilft (387) Gott noch immer durch; daß ich mit seinem Wort einiger maßen in mancher Ges

wiffen eindringen kann. Ich habe, Gottlob! nun bis auf den Herbst keine weiten Reisen zu thun. Herr Bastor Mühlenberg aber muß wohl auf den August dieses Jahrs nach Raritan gehen. So viel habe vor diesmal in Schwächlichkeit und Eil, ba das Schiff diesen Nachmittag abgeben wird, gehorsamst melden können.

Peter Brunnholt.

## 3. Auszug eines fernern Schreibens von demfelben vom 21. Mai 1750.127)

Die Güte des Herrn ists, daß wir nicht gar aus sein, und seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, denn sie ist nicht nur alle Morgen neu, sondern ewig, Hallelujah!

Was insbesondere sowohl meine als auch meiner übrigen Brüder und Collegen Umstände allhie betrifft, so melde vorläufig, daß wir drei Prediger und zween Adjuncti, Hr. Kurt und Hr. Schaum, in einer brüderlichen Liebe zusammenfließen, und daß Neid, Argwohn, Mißtrauen und dergleichen serne weichen, so bei gelegentlicher und jährlicher Zusammenkunst eine große Ausmunterung verursachet. Dies ist eine seltene und große Gnade. Betreffend benn

I) Meine Umstände und zwar a) meine Berson, so bin ich seit dem Julio 1749 bis dato gar schwächlich gewesen. Neben den von Augend auf gehabten kränklichen Zufällen contribuiret das hiesige veränderliche Klima und die hiesige consuse Umstände des Landes und des Umts ein vieles zur Berschlimmerung meiner Leibes-Constitution. Außer den jährlich gehabten Krankheiten bin ich oft einige Tage bettlägerig gewesen, wodurch in diesem Jahr bei fünf Sonntage vorbeigegangen, an welchen nicht habe predigen können, so dei Leuten, die nicht wissen, was kränkeln ist, einiges Murren verursachet. In solcher Zeit ist denn auch die allgemeine Correspondenz nach Europa, Georgia und hier im Lande ziemlich unterbrochen worden, maßen man in solchen Umständen zu nichts geschickt und lustig ist. Dazu denn eine Art von Schwermuth kommt, wenn man so viele Arbeit vor sich sindet und doch dazu untüchtig ist. d) Meine Gemeinen nach dem äußern Zustande betrachtet, so hat die Philadelphische eine ordentliche Schule in meinem Hause bisse

her gehabt, welche Herr Vigera versiehet, den ich auch gebrauche im Rothfall zur (388) Vorlesung einer Predigt, vor öffentlicher Versammlung hier und in Germantown.

allwo ebenfalls eine Schule ift, aber mehr Schwierigkeiten damit verbunden sind, weil die Leute so weit zerstreuet und die wenigsten von der Gemeine in Germantown wohsen. Der junge Studiosus Rauß, dessen im letztern gedacht, ist bei mir. Nachdem ihn lange Zeit in meinem Hause umsonst gehalten und er nichts zu thun gehabt, als vor sich selber zu studiren, die Gemeinen aber ein Berlangen blicken ließen, alle Sonntage Gotstesdienst zu haben, und wünschten, daß ich einen Helser annehmen möchte, so habe nebst dem Bruder Mühlenberg diesen jungen Menschen auf ein und ein halb Jahr angenomsmen, in welcher Zeit er mir im Predigen und andern dergleichen Verrichtungen assistieren

ning, bafür ich verbunden worden, feine Fracht von eina 16 Bfund Geld zu bezahlen. ibn in anständiger Kleidung und im Effen, Trinken und Allem zu unterhalten. Da er nun angenommen war, fo wollten die Borfteber wohl alle Sonntage Kirche haben, aber einigen Beitrag mir zu thun, zur Abzahlung feiner Fracht und übrigen Untoften (ba Effen, Trinken und Rleidung jährlich in der Stadt viel toftet, zumalen Berr Rauf mit Rleidern fchlecht versehen war), haben fie weder Bermogen noch Willen gehabt. Bhiladelphier fagten: Sie hatten genng an einem Brediger, ben wollten fie allein haben; die Bermantowner wären nur fo angeflidt worden zu ihrem Schaben ze., weswegen fie auch eine Bittichrift auf dem Synodo eingaben zc. Dun helfe ich mich mit herrn Rauß durch, jo gut ich tann, ob es mir gleich schwer fällt, in Absicht auf mancherlei Dinge. Er hat eine gute Babe im Predigen, wozu er aus meiner Bibliothet hinlängliche Silfs= mittel hat, da er in der Theologie noch nicht genug bewandert, ob er gleich in humanioribus, Philosophie u. bergl. wohl versiret ift. Er prediget alle Sonntage in meinen Bemeinen, und dann und wann sende ich ihn nach bem Berrn Baftor Mühlenberg zu feiner Beihilfe. Bare Bermantown aus ben Schulden und im Stande, einen eigenen Brebiger ju unterhalten, fo wollte gleich, mit Erlaubnif meiner Bater, ben Plat einem andern überlaffen und bei Philadelphia alleine bleiben, aber es ift bermalen noch ju früh. beiden Gemeinen ift noch ziemlich außerliche Rube und Ginigkeit. Gie fommen fleifig zur Kirche. Die Philadelphische Kirchenrechnung vom Jahr 1749 liegt hiebei. haben nun endlich resolviret die Porfirche zu bauen, wozu allbereits Materialien aufge-In Germantown haben fie die Stühle zu machen veraccordiret für 56 fauft worden. Pfund Beninlvanisch Current, und eine kleine Sakriftei fur mich neben angebauet. Dieses Geld aber aufzutreiben, mußte wohl bei acht Tage im herumreiten bei den (389) Bemeinsgliedern, um fie dazu willig zu machen, zubringen. Diese Bemeine bat mir in Absicht auf den Bau mehr Dlühe gemacht, als die Philadelphische Gemeine, megen der Uneinigkeit der Blieder des Rirchenraths. Die darmftädtische Collette, fo in biefigem Gelbe 107 Pfund ausmachte, wurde den 14. Nov. a. p. in einer Bersammlung einiger Aeltesten aus Philadelphia und Brovident vertheilet. .c) Was meine Gemeine nach dem innern Zustande betrifft, fo gehet es fo, daß es wohl möchte beffer geben. Wenn ich mein Journal follte einfenden, wurde es weitläuftig genug fein. Ueberhaupt icheinet die gegenwärtige Zeit in Benfylvanien eine Zeit ber Schlaffucht, Frechheit und Sicherheit in allen Partheien zu fein. Beig, Trinken und allerhand Lafter nehmen überband. Gottes Berichte mogen nicht ferne fein, womit wir bishero in diefer Broving find perschonet worden. Das Gute bei einigen in den Gemeinen stehet in Gefahr, ersticket au werden. Dies beuget einen fehr, wenn man baran bentet, und auf feine eigene Donmacht und bes Teufels große Bewalt fiehet. Doch hoffe ich noch auf den Berrn, deffen rechte Sand alles andern fann. 3ch habe in beiden Gemeinen auf Oftern und Bfingften dies Jahr eine ziemliche Ungahl Rinder von zwölf bis achtzehn Jahren unterrichtet und confirmiret. Man muß sie manchmal jung und auf Hoffnung annehmen, damit fie nicht bernach, wenn man fie ju alt werden läffet, bevor fie confirmiret werden, unter dem peninivanischen Saufen gar verwildern. Alle Sonntage Nachmittags halte ich in Bermantown sowohl, als in Philadelphia öffentliche Kinderlehre. Mit ben fleinern nehme Lutheri fleinen Catechismum, mit den größern aber gehe die BeilBordnung durch, und führe fie in die Bibel hinein. In Philadelphia ift eine große Angahl Servants, b. i. verkaufte Dienstboten, und hoffe ich auch bei benfelben einigen Ruten von den Rinderleh-Wenn fie nur alle Sandbibeln hatten! Wie gerne wollte ich, wenn ich gefund bin, in der Boche zweimal Rinderlehre halten; allein die Rinder über geben Jahre muffen arbeiten, baber man fie in ber Woche nicht zusammenfriegen fann; Die Gervants noch viel weniger. Die Betftunde wird alle Mittwoch Abend, wenn gesund bin, fortgesetzet. Ach, Berr Berr! verlag uns nicht um beines großen Namens willen. Des Satans

Born und groß Gewalt zerbrich, vor ihm bein Kirch erhalt. Wenn schien alles zu zerrinnen, ward doch beiner Hulf ich innen.

II) Betreffend Herrn Bastor Mühlenberg, der gegenwärtig mit seinem Schwiegervater, Herrn Conrad Weiser, nach Albanien ins Neuhorchische, wo Herr Hartwich (390) stehet, verreiset ist, so ist derselbe ziemlich wohl, doch hat er dann und wann aller-

hand fränkliche Zufälle. In seinen Gemeinen stehts erträglich wohl. Er hat nebenbei verschiedene Filiale und einen weitkäuftigen Umkreis. Zu Saccum, Uppermilsfort zc., wo er ehebem in den Wochentagen geprediget, hat er einen Catecheten mit Namen Ludolf Schrenck. Dieser kam im Februar 1749 ins Land, ist ein Lüneburger und hat in Erlangen Iura smidirt. Er war Willens nach Georgien zu gehen, kam aber von London auf Philadelphia und adressirte sich an mich. Im Ansang nahm mich seiner nicht an; da er aber bei zehn Wochen in Philadelphia sich aufgehalten, still aufgeführt, und nichts mehr zu leben hatte, so nahm Herr Mühlenberg ihn auf meine und des Heißig die Vigera Recommandation zu sich. Bei ihm war er ein halbes Jahr und las sleißig die Vibel und theologische Bücher, bis er unter des Herrn Mühlenbergs Anführung Catechet in obgedachten Gemeinen werden konnte, wo er nun meistens ein Iahr gestanden. Wir sind wohl mit ihm zusvieden. Er sühret einen guten Wandel und wartet seines Amts treulich. Von mir ist er mit den nöthigsten Vächern versehen worden.

III) Unser lieber Berr Baftor Handschuh, beffen Diarium auch hiebei folget, ift nur schwächlich, arbeitet aber treulich und geduldig unter bem wilden Bolf in Lancaster.

Aus feinem Journal werden unsere theureste Bater ein mehreres ersehen.

1V) Herr Kury ist wohl. Er kommt in Tulpehoden gut zurechte, ist ernstlich, eifzig und folgsam. Ich hoffe, da er gesunder Constitution ist und immer mehr Ersahrung kriegt, daß er nach unserm Ableben das angesangene Werk weiter fortsetzen wird.

V) Herr Schaum ist auch noch wohl. Seine Gemeine bezeuget ihre Zufriedenheit mit ihm. Er wächst in der Erkenntniß und Ersahrung. Die Stadt Yorck, so nun eine County, oder den Namen einer Grafschaft erhalten, vermehret sich. Viele Leute von hier ziehen dort hinüber. In Canawaken, zwanzig Meilen davon, soll er nun auch alle vier Wochen predigen. Und so hat er genug zu arbeiten.

VI) Herr Wengand ist noch wohl. Es war alles zu seiner Ordination auf den Tag vor dem Spnodo eingerichtet. Es wurde aber dieselbe aus guten Ursachen aufgesschoben, bis ihre Kirche eingeweihet würde. Sonst gehet der Bau ihrer gedachten Kirche gut fort. So haben sie auch eine Plantage nahe bei der Kirche für 120 Pfund gekauft, wo Herr Wengand wohnen kann, dadurch sie sich aber sehr in Schulden gesteckt. Wie

es weiter gehen wird, wird die Zeit lehren.

(391) VII) Der Erzbischof von Schweben hat drei Prediger neulich hereingesandt, davon der eine Probst ist. Sie scheinen alle drei rechtschaffene Männer zu sein und bezeigen Liebe gegen uns. Sie sind Willens Freundschaft und Gemeinschaft mit uns zu halten, weilen er, wie der neue Herr Probst Acrelius mir sagte, dazu in seiner Instruktion Ordre hätte. Jetzt gedachter Herr Prodst Acrelius ist in Herrn Trandergs Stelle zu Wilmington, der andere, Herr Unander, wo der sel. Probst Sandin stund, und der dritte, Herr Berlin, hier in der Stadt in Herrn Näsman's Platz gekommen. Aus den mitgebrachten schwedischen Traktätchens wider die Herrnhuter, wovon sie mir einige geschenkt haben, weilen ich die schwedische Sprache verstehe, sehe, daß Herrn Beissers Brief an mich in die schwedische Sprache übersetzt und gedruckt ist. 128) Der vorige Lancasterische Pfarrer, Herr Nyberg, gehet nach Europa, vermuthlich zum Grasen Zinzendorf.

VIII) Bergangenen Herbst kamen bei fünf und zwanzig Schiffe allhie mit Tentsschen an. Die Zahl berer, die lebendig angekommen, war eintausend und nenn und vierzig, worunter auch über zwölf Schulmeister sich befanden, die theils braugen ordents

liche Schulmeister gewesen, aber wegen geringer Besoldung und in Soffnung einer beffern hereingezogen, theils eine andere Lebensart getrieben. Gie thaten beffer, fie blieben, mo fie maren. Es fommen verschiedene, Die theils öffentliche Atteftata, theils Briefe pon ihrem Pfarrer an mich haben. Ich fann ihnen aber wenig helfen. In diesem Monat fommen abermal Schiffe mit Teutschen häufig an, so daß deren allbereits bei zehen angelanget find. Die Proving frimmelt und wimmelt von Leute und es wird immer theurer. Die frei herein gefommen und draugen etwas gehabt, aber auf ber kostbaren Reise bas Ihrige verzehret haben und sehen, daß es anders ift, als ihnen vorgestellet worden, beulen und schreien Ach und Weh über die Reulander, die fie bagu verführet haben: wie denn einer von solden sich lettens in Bermantown aus Desperation hat erschießen wollen. Die Reuländer, wie man fie hier nennet, find folde, die nicht arbeiten und boch bald reich werden wollen, und beswegen hinaus ins Burttembergische und da herum geben und die Leute bereden, hereinzukommen, mit dem Borgeben, hier mare alles, mas fie nur wunschten, ein foldges Land wie dies, ware nicht in der Welt, ein jeder konnte fo reich werden, wie ein Edelmann u. f. w. 129) Diese Berführer haben den Brofit dabei, daß sie dafür mit ihren Waaren frachtfrei hereinkommen, auch noch vor einen jeden Ropf, so sie nach Amsterdam oder Rotterdam bringen, von den Kaufleuten ein (392) gewiffes haben. Die Gigenthumsherren diefer Schiffe ziehen ein großes Belb an Fracht bavon. Man padt fie ins Schiff hinein, als wenns Beringe maren, und wann fie herkommen, fo find fo viele Kranke und Sterbende darunter, daß es ein Elend ift anzusehen. Die aber nichts haben und die Fracht auch noch schuldig sind, werden in kleine Buttchen gebracht, wo fie auf Stroh liegen, und wie das Bieh verderben, auch jum Theil halb vom Berftande kommen, fo daß fie ichier nichts von des Pfarrers Aufpruch vernehmen können. Die Obrigkeit und Affembly hat indeffen nun deswegen einige Berordnungen und Anstalten gemacht, ob dadurch ber Noth werde abgeholfen werden, wird die Zeit lehren. 120) Es ware billig und recht, daß eine ordentliche Relation von folden Dingen in den teutschen Zeitungen hie und da in Europa eingesetzt würde. Doch mas würde es helfen, die Bauren friegen die Zeitungen nicht zu lefen, und viele wurdens wohl nicht glauben, da fie ohnedem Lust herein haben.

Peter Brunnholt.



## III. Auszug aus Herrn Pastor Handschuh's Tageregister vom 7. Sept. 1748 bis den 16. Mai 1750. 181)

Den. 7. Sept. 1748 st. v. ging ich mit zween Borstehern und einer Mutter auf eines Mennonisten Plantage, mit ihm wegen seines Knechts, dieser Mutter Sohn, zu reden, ob er selbigem nicht erlauben wolle, die Woche zweimal von ein bis vier Uhr in eine Verbereitung zum heiligen Abendmahl zu kommen, wozu er sich unter gewissen Be-

bingungen gang willig befand.

Den 14. Sept. ritte nach Carltown, predigte daselbst und hielt Kinderlehre. Nach bein Gottesdienst redete mich eines sogenannten Neugebornen Frau an, 132) dessen drei schon erwachsene Kinder in der Kinderlehre höchst unwissend befunden. Sie entschuldigte die Kinder und klagte, wie sie noch nicht einmal getauft wären und ihr Vater auch nicht, sie trüge aber ein großes Verlangen, sie unterrichten und tausen zu lassen, ihr Mann würde nichts dagegen haben. Dieser ihr Mann, der von serne alles mit angehöret, kam

bazu, ich hielt ihm seine große Sorglosigkeit für seine und der Seinigen Seelen vor. (393) Er entschuldigte sich damit, sein Bater habe ihn auch zu nichts angehalten und so auswachsen lassen, er sähe aber nun wohl ein, wie schädlich es wäre, und wie man viel besser thäte, sich zu der Kirche zu halten. Zu Hause thäte man doch nichts Gutes. Bon nun an wolle er seine Kinder allezeit zur Kirche schieden.

Den 23. Sept. befand mich gar nicht recht wohl. Doch hatte eine Leichenpredigt zu halten. Die verstorbene Frau hat mir bei ihrem fleißigen Besuch einige Hoffnung einer wahren Buffertigkeit und eines einfältigen Verlangens nach Onade gemacht. 183)

Den 7. Oft. 134) wurde die gewöhnliche Zusammenkunft der Aeltesten und Borstesher, oder wie sie es hier nennen, Kirchenrath, gehalten, welcher von zwei Uhr bis an den späten Abend daurete, indem eine Streitsache zwischen einem Bater und dessen Sohne gütlich beigeleget, von einem zu miethenden Schulhause, einem anzunehmenden Schulmeisster und dessen Berrichtung und Besoldung, vieles durchgeredet, und endlich das Vorlesen in der Kirche auf fünftigen Sonntag in meiner und des Schulmeisters Abwesenheit einem Vorsteher ausgetragen worden.

Den 8. Dft. frühe bin auf Herrn Kurtens inständigste Bitte nach Tulpehoden geritten. Abends um sechs Uhr kam in Herrn Conrad Weisers Hause glücklich an. 136)

Den 9. Oft., als am achtzehnten Sonntag nach Trinitatis, taufte ich drei Kinder und hielt die Predigt. Nach der Predigt examinirte der Herr Kurtz ein und dreißig junge Leute, die ziemlich wohl bestunden. Ich legte ihnen noch einige Fragen an ihr Gewissen und confirmirte sie, nach vorher auf den Knien geschehenen Erneurung ihres Taufbundes, im Namen des dreieinigen Gottes. Darauf theilten wir hundert und dreißig Communisanten das heilige Abendmahl aus. Es schienen durch diese heilige Handlungen die vielen Anwesenden, junge und alte, ziemlich bewegt zu werden. Um vier Uhr wurden wir erst mit allem sertig. Den solgenden Tag reisete wieder zurück.

Den 22. Dft. besichtigte in Gesellschaft einiger Vorsteher und Kirchenräthe unsere Kirche, deren Schwellen ganz weggefaulet sind, wie auch einige Häuser, die zum Schulshause in den Vorschlag gekommen waren. Bald darnach tam Jakob Löser, bisheriger Schulmeister zu Neuhannover, der zum hiesigen Schulmeister in Vorschlag gekommen,

hier an und brachte Briefe vom Herrn Pastor Mühlenberg mit. Dem bei mir (394) zusammengekommenen Kirchenrathe wurde er noch heute vorgestellt, mit ihm in dessen Beisein eine Unterredung gehalten und endlich beschlossen, ihn morgen eine Brobe öffentlich ablegen zu lassen.

Am 20. Sonntag nach Trinitatis ritte ich früh nach Carltown, taufte ein Rind, predigte, hielte Wiederholung und Kinderlehre, dabei an Alten und Jungen wohl bemer-

ken konnte, daß meine bisherige Arbeit nicht gänzlich ungesegnet gewesen. [136]

Den 25. Okt. predigte in Lancaster und brachte den Leuten das Nöthigste von Auferzichung der Jugend und der Nothwendigkeit eines guten Schulmeisters bei. Nach Enstigung des Gottesdienstes ließ die Gemeine stehen bleiben und redete mit ihr 1) wegen der Bahl eines neuen Schulmeisters, 2) wegen eines zu miethenden bequemen Schulhausses, 3) wegen der baldigen Ausbesserung der Kirche, so start zu sinken anfängt. Es konnte aber nichts seste gesetzt werden, weil viele Gemeinsglieder und die Vornehmsten aus dem Kirchenrathe abwesend waren; doch haben einige Gegenwärtige, etwas gewisses dazu beizutragen, auf mein Vitten versprochen.<sup>137</sup>)

Am 21. Sonntag nach Trinitatis uach bem Gottesdienste wurde mit den ordentlischen Gemeinsgliedern wegen eines neuen Schulmeisters, dessen jährlichen Besoldung und Wohnhauses nochmals geredet, und in allen endlich ein sester Schluß gefasset. Nachsmittags wurde wieder Kirchenrath gehalten, die Vocation an Jakob Lösern zum hiesigen Schuldienste aufgesetzt, und von den Kirchenräthen und Vorstehern unterschrieben.

Den 6. Nov. Nachmittags besuchte einen gewesenen Berrnhuter. Diefer Mann

ift einer von den größten Feinden unserer Virche in dem hiesigen Kirchenftreit gewesen, der gleich mit seiner Axt alles einhauen wollen, darum hat er auch von unsern Leuten so viele wider sich. Anjett bekennet er zwar, er sei von den Herrnhutern betrogen worden, will aber doch nicht recht zu unserer Gemeine treten, weil, wie er vorgiebt, alles todte Leute wären. Im Grunde seines Herzeus mag wohl eigne Gerechtigkeit die Ursache sein; inzwischen versäumet er keine Predigt, schläget in der Kirche in seiner Bibel nach, und wiederholet die Predigt mit seiner Frau und Kindern. 188)

Den 19. Nov. habe in Carltown mit den Leuten, die sich bei mir zum heiligen Abendmahl gemeldet, Borbereitung und Beichtandacht gehalten. 130)

Am 24. Sonntag nach Trinit, wurde vor der Predigt noch mit einigen Beichte (395) gehalten und hernach ein und vierzig Communifanten das hl. Abendmahl ausgetheis let, sodann der Gemeine angezeiget, daß ich wegen des weiten Weges, der heftigen Winsterkälte, des tiefen Schnees und des zu passirenden Flusses, auch meiner Schwächlichkeit halber genöthiget wäre, die folgenden drei härtesten Wintermonate auszusetzen, auch ein Borleser bestellt, und die ganze Gemeine zum Frieden und zur Einigkeit ermahnet.

Am 2. Abventssonntage wurde nach der Predigt die Jugend, an der Zahl vier und breißig, examiniret und confirmiret, welches bis gegen zwei Uhr währete und nicht ganz ohne Segen, wie ich hoffe, mag gewesen sein. Die übrige Zeit haben sich viele in der Ferne wohnende zum heiligen Abendmahl bei mir angemelbet.

Den 5. De z. meldeten sich die Leute den ganzen Tag bis in den Abend hinein zum heiligen Abendmahl an, desgleichen auch

Den 6. De 3., daß nicht eine Biertelstunde gum Effen übrig behielte, indem ich mit allen ansführlich nach ihren Seelenumftanden zu reben suchte.

Den 7. Dez. lies ich zwei Beiber auf meine Stube fordern, ihren vieljährigen hartnäckigen Groll zu untersuchen, und endlich einmal aufzuheben. Obschon diese Beisber sich einander alles vorwurfen, so führeten sie sich doch noch so ziemlich verständig auf und vergaben eine der andern, worüber mich freuete und im Gebet Gott lobete. Die übrige Zeit haben sich noch mancherlei Leute zum heiligen Abendmahl angemeldet.

Den 8. Dez. Nachmittags hielte von zwei Uhr an bis Abends Kirchenrath, worin sich einer von den Kirchenräthen sehr erweckt befand, 140) und alle Anwesende mit beweglischen Worten um Bergebung seiner bisher gegebenen Acrgernisse dat. Auch wurde ein neuerlichst entstandenes Misverständniß zwischen einem Kirchenrath und einem Vorsteher beigelegt und alles mit Gebet und von allen mit lauter guten Vorsähen beschlossen.

Den 9. Dez. melbeten fich wieder viele zum heiligen Abendmahl an.

Den 10. Dez. ging es so fort bis ich um ein Uhr nach der Kirche ging, Zu= (396) bereitungspredigt, Buß= und Beichtandacht zu halten. Zwischen der Predigt und Beichtandacht wurde ein junger Mensch, der letztens frank worden, noch confirmiret, und mit einem Manne, der nicht vorm Kirchenrathe erscheinen wollen, öffentlich geredet. Nachhero habe noch manchen Zuspruch gehabt.

Am 3. Abventssonntage hatte noch vor dem Gottesdienst vielen Zuspruch. Nach ber Predigt theilte an ein hundert und vier und vierzig Communifanten das heil. Abend-

mahl aus.

Den 28. Dez. wurde Kirchenrath gehalten, worinnen der mehrmals gedachte gewesene Herrnhuter, so sich im vorigen Kirchenstreit seindselig genug gegen die Unserigen bewiesen, sich erklärte, wie er von nun an sich als ein redlicher Glaubensbruder verhalten und der Gemeine Bestes, so viel als möglich, befördern helsen wollte. Nach hinzugethaner herzlichen Vermahnung wurde er ordentlich wieder in die Gemeine aufgenommen. 141)

Den 1. Jan. 1749 taufte brei Rinder und predigte; Rachmittage hielte Bieder=

holung und Kinderlehre. Der Wachsthum und Fleiß ber Großen und Kleinen machte mir eine ziemliche Freude. 142)

Um Fest Epiphanias, ale ben 6. Jan., taufte ein Rind, beffen Bater fich fonft

gegen mich fehr übel verhalten, aber jeto Abbitte that und Befferung verfprach.

Den 7. Jan. Nachmittags kam unser nunmehriger Schulmeister, Jakob Löser, mit den Seinigen allhier glücklich an, und brachte mir Briefe vom Herrn Pastor Mühlenberg mit. Es ist kaum zu glauben, was diese Schulmeistersache mir und dem lieben Herrn Mühlenberg für Mühe, Noth und Sorge gemacht, ehe sie zu Stande kommen, können.

Am 1. Sonntag nach Epiph. Nachmittags brachte mit Krankenbesuchen zu. Als wieder nach Hause kam, traf vier Männer an, die meiner erwarteten, deren einer in der hentigen Predigt war gerühret worden, dessen Frau und noch zwei Kinder, das eine von vier, das andere von einem Jahr, noch nicht getauft sind, und mich bat, seine Kinder

auf künftigen Sonntag zu taufen. Dieser Abend war mir und den andern Ans (397) wesenden erwecklich, denn der Herr erfüllete mein Herz mit Trost, und ließ meinen

Mund im Zuspruch und Gebet davon reichlich überfließen.

Den 11. Jan. wurde von obgedachtem gerührten Manne besucht, der mit feiner Frau, einer englischen Wiedertäuferin, und ihren Kindern zu unserer Kirche überzugehen

begehrte. 148)

Am 2. Sonntag nach Epiph. Beim Gottesdienst taufte drei Kinder, darunter zwei dem am ersten Sonntag nach Epiphanias und 11. Jan. gedachten Manne zugehösreten, und eins davon über vier Jahr, das andere aber ein Jahr alt war. Ohne Beswegung konnte diese Taufhandlung nicht verrichten, weil die Mutter, eine englische Biesbertäuferin, das eine auf ihren Armen herzutrug, und der ganzen Handlung vor dem Taufsteine sehr andächtig mit beiwohnete, ob sie gleich wenig oder nichts vom Tentschen verstand. Darauf predigte ich einer großen Versammlung Menschen von allerhand Art und Sekten.

In den Tagen vom 17. bis 21. Jan. habe verschiedenes von der Kraft des bisher gepredigten Wortes in Erfahrung gebracht, worüber mich gefreuet. Hingegen habe von einigen Leuten manchen Berdruß gehabt. 144)

Den 28. Jan. Bormittags wurde von dem Herrn Spangenberg, dem sich so nensenden Baron von Watteville, sonst Langgut genannt, und einem andern Herrnhuter, Namens Schnell, ganz unvermuthet besucht. Nachdem ein Ieder gesaget, wer er wäre, bezeugten sie ein Verlangen gehabt zu haben, mich kennen zu lernen. Spangenberg war über die Versassen ein Untherischen Kirche sehr her, und meinete, es könnte kein rechtsschaftener Knecht Iesu Christi darinnen frei lehren, noch mit gutem Gewissen darinnen verbleiben. Insonderheit schmähete er sehr auf unsere Universitäten, die er Scholas diaboli, auf der Theologorum Methoden, die er Wassen des Teusels wider den Heiland nennete, auf die Consistoria und deren ganz unbekehrten membra, auf die Prediger zu Berlin ze. Ich widersprach ihm mit wenigen, aber meiner besten Einsicht nach wahren Gründen, worinnen mir Watteville selber Beisall gab, und jener nichts weiter sagte. Hernach fragte ihn auf sein Gewissen, ob er mit wahrer Ueberzeugung und Frendigkeit seines Hernach diesen seinen Weilen seinen könnte. Dazu schwieg er eine Weile stille, nahm aber endlich doch eine solche Frendigkeit in Worten und Geberden

an, mit welcher er versicherte, er könne nicht anders. 146) Watteville rühmete vies (398) les von den gepflanzten Heidengemeinen in Nordamerika und zu St. Thomas.

Er konnte alles recht lieblich und bezaubernd vorstellen, so daß, wenn ich diese Art Leute und ihre Bekehrung nicht gekannt, ich vieles geglaubt hätte. Schnell war ganz stille. Beim Abschiede bat sie um Gotteswillen, in Bekehrung der Leute nicht so leichtsinnig zu sein, die eigentliche göttliche Ordnung des Heils besser und ernstlicher zu treiben und die

Lehre von dem dreieinigen Gott und seinen Werken und Wohlthaten dentlicher und schrifts mäßiger vorzutragen. Welches sie zu thun mit dem Munde versprachen.

Den 30. Jan. haben die Leute angefangen, ihre Kinder bei mir zur Zubereitung

zum heiligen Abendmahl anzumelben.

Am Sonntag Eftomihi. Nachmittags kamen zwei Engländer mit Bitte, ein in Schwachheit liegendes Kind einer englischen Bittwe zu tausen, welches auch zu thun unverzüglich hinging. Bald nach meiner Heimkunft kamen zwei Gemeinsglieder, mir die schweren Ansechtungen der Frau des einen zu erzählen. Sie baten mich sehr, sie morgen so bald es nur möglich zu besuchen.

Den 6. Febr. Sobald mit einigen zu mir Gekommenen das nothwendigste gerestet hatte, ging zu der gestern gedachten angesochtenen Frau hinaus, mit welcher eine sehr erhauliche und vergnügte Unterredung hatte. Sie schien mir eine im eigentlichen Berstande genommene Elende zu sein. Ob sie schon nicht lesen kann, so weiß sie doch von

geistlichen Sachen ans ihrer eigenen Erfahrung recht fein zu reben. 146)

Den 14. Febr. Nachdem fast den ganzen Bormittag mancherlei Zuspruch gehabt, hielt ich die erste Zubereitungsstunde mit der Jugend in der Kirche. Nach derselben Enstigung konnte mit einem Gemeinsgliede viel Erbauliches bis in den Abend hinein reden.

Den 16. Febr. fing ich die Zubereitungeftunden auch auf meiner Stube mit unfe-

rer Jugend an, beren Anzahl biefesmal nur vierzehn find.

Den 17. Febr. habe vieles mit ein paar Mennonisten gerebet, die zu mir kamen, und meiner Erbauung begehrten, weil sie in meinen Predigten wären, wie sie sagten, getroffen worden.

Den 28. Febr. wohnete ber Zubereitungsstunde ein Bater zweier in dieselbe kommenden Mädchen ganz mit bei, und blieb nachhero noch eine gute Weile bei mir, da er mir denn viel Gutes von seiner Frau erzählete und mich versicherte, daß ihr großer Ernst im Christenthum ihm und seinen Kindern gesegnet sei.

Um Sonntage Lätare Nachmittags mußte einen Mennonisten mit einer (399) Reformirten copuliren, deren Gesellschaft mir durch Fragen schöne Gelegenheit gab,

an ihrer aller Herzen zu reben. Die ganze Mennonisten-Gesellschaft schien vergnügt wieder wegzugehen. Darauf hatte manchen andern Besuch und noch sehr späte wurde zu einem plöglich frank gewordenen Mann D. R. abgeholet, den in einer feinen und er-

weckten Gemüthsfassung antraf. 147)

Den 7. Mart. bin ich früh auf eine Plantage über sechs Meilen von hier abgehoslet worden, eine Trauung mit einer Hochzeitpredigt zu verrichten. Bon weit und breit her waren Leute von allerhand Sekten dabei, die sich auf mein Bermahnen recht artig und andächtig bewiesen, insonderheit einige alte angesehene Duäker und Mennonisten, die wisder ihre Gewohnheit, so lange ich da war, ihre Hite vom Kopf hielten, und sonsten unter der sehr starken Hochzeitsgesellschaft kast lautes Wort gehöret wurde.

Den 10. Mart. früh ging mit dreien unserer Kirchenräthe zu einer alten franken Frau, welche schon gestern besucht, und reichte ihr nach vorhergegangener Buß- und Brüsfungsvermahnung das heilige Abendmahl. Weil sie Proben ihrer herzlichen Bußsertigsteit bei ihrer großen Schwachheit ablegte, so war mir und den andern Anwesenden diese

ganze Handlung fehr erwecklich.

Den 24. Mart. als am Charfreitage früh kamen vier Kirchenräthe auf meine Stube, und bald darauf zwei gewesene Herrnhuter, die, nach erkannter Bersündigung an unserer Kirche und heiligen Glaubenslehren, um Bergebung ihres gegebenen Aergernisses baten und mit Hand und wersprachen, inskünftige treuere Glaubensgenossen sammt den Ihrigen zu sein und der Gemeine Bestes zu suchen. Sie wurden also zur Gemeine ordentlich aufgenommen, und ihnen erlaubet, heute mit uns zur Beichte zu gehen. Nach dem Gottesdienst habe fast beständigen Besuch, bis wieder zur Kirchen ging und

noch eine Zubereitungspredigt und mit hundert und eilf Confitenten Buß- und Beichtanbacht hielt. Den ganzen Abend hatte vielen Ueberlauf von Leuten, daß es mir an Kräf-

ten fehlen wollte.

Am 1. Ofterfeiertage habe einer ungemein zahlreichen Versammlung gepredigt und darnach obigen hundert und eilf Communifanten das heilige Abendmahl ausgetheis let. Worauf vielen Ueberlauf von Fremden gehabt, bis zur Kirche ging, daselbst drei Kinder zu taufen, und die Predigt zu wiederholen. Abends wieder starken Besuch gehabt.

(400) Am 2. Oftertage. Nach bem Gottesdienst ging mit dem Schulmeister zu bem franken D. K., der mir je länger je mehr Hoffnung zu seiner Herzensändes rung macht. Seine große Veränderung leuchtet schon allen Leuten in die Augen. Er

redet und verhält fich gang anders, als noch vor einem halben Jahre.

Den 28. Mart. Vormittags habe einen ganz unvermutheten Besuch eines alten gewesenen Siebentägers, nunmehrigen Mennonisten, gehabt, der mich will zu verschies benen Masen predigen gehört, und ein Gefühl des Geistes gehabt haben, aus welchem ich zum Volke rede, daher er nicht lassen können, mich einmal selber zu besuchen. Diesser alte Mann erzählete, wie er vor drei und zwanzig Jahren in der Schweiz sei kräftig erweckt worden, darauf er hier bald ins Land gekommen, unter die Siebentäger gerathen, deren ganze Sache er viel zu leichte und seichte gefunden, daher er sich aus ihrer Brüderschaft hinweg zu den Mennonisten gemacht, dei denen er auch nicht die rechte Sache, sondern überall nur Verfall und Verderben unter ihnen anträse. Doch wolle er noch bei ihnen bleiben, um nur zu einer gewissen Verfassung zu gehören, er halte nich hoch ze. und vermahne seine Kinder, zu meiner Bredigt herein zu reiten; wenn es für ihn alten Mann nicht zu weit wäre, er wolle selber östers kommen.

Den 14. April Vormittags habe eine Leiche gehabt und einer zahlreichen Bersfammlung eine Leichenpredigt gehalten. Sobald ein wenig gegessen hatte, ritte nach Yorck, weil ich daselbst morgen die Beichte und übermorgen das heilige Abendmahl zu halten versprochen. Jenseit der Susquehanna kamen mir Herr Schaum und ein Borssteher von Yorck entgegen. Noch vor Nachts traf daselbst mit meiner Gesellschaft glückslich obwohl sehr entkräftet ein, und hatte noch einige Stunden die nöthigsten Unterredunsgen mit den Borstehern, Aeltesten und Schulmeister.

Den 15. April habe einer Anzahl von mehr als zwei hundert Menschen Zubereitungspredigt und Buß- und Beichtandacht gehalten. Den ganzen Nachmittag aber mit den Vorstehern und Aeltesten zugebracht, um mit ihnen der Gemeine Umftände zu

überlegen.

Am Sonntage Jubilate habe noch mit einigen zwölf aus der Ferne gekommenen Buß- und Beichtandacht gehalten und Herrn Schaum predigen lassen. Nach der Bredigt theilte zwei hundert und sechs Communisanten das heilige Abendmahl aus, unter welchen ein seiner Mohr, wie auch ein solcher war, der vor verschiedenen Jahren

(401) zu den Mennonisten übergegangen gewesen, vor unsern Kirchgang aber im Beisein

der Acktesten und Borsteher seine Neue darüber bezeuget, und mit einem Handsschlag versprochen, aus gewisser Ueberzeugung, bei unsern heiligen Glaubenstehren zu halten und darauf zu leben und zu sterben. Welches denn auch der Gemeine öffentlich vorgestellt und sie gebeten wurde, ihn als einen Glaubensbruder in Liebe wieder aufzusnehmen. Die übrige Zeit des Tages wurde auf Berathschlagungen angewendet, wie der Gemeine Bestes und dauerhaftige Pflanzung könne befördert werden. Demzusolge stellten mir die Acktesten und andere die Nothwendigkeit der baldigen Ordination des Herrn Schaums mit vielen Gründen vor und baten mich, selbige auf's stärkste zu treisben, mußte auch dazu eine Bittschrift an uns vereinigte Prediger in ihrem Namen und Beisein aufsetzen, welche sie alle unterschrieben.

Den 17. April ritte in Begleitung Herrn Schaums und verschiedener anderer wieder fort. An der Susgnehanna mußte mich über zwei Stunden aufhalten, wozu ein katholischer Pater kam, in dessen Gesellschaft ich mich über den zwei Meilen breiten und sehr gefährlichen Fluß setzen ließ. Sein Umgang war bescheiden und offenherzig. Sis nige Meilen vom Flusse kamen mir einige unserer Virchenräthe entgegen.

Um Sonntage Cantate. Rach dem Gottesdienst wurde Kirchenrath gehalten, barinnen von der höchstnöthigen Reparatur ber Rirche und ber Orgel, wie auch von der

vorzunehmenden Wahl einiger neuen Borfteher geredet wurde.

Den 24. April ift endlich einmal die Reparatur der Rirchen angefangen worden.

D wie schwer halt es, die Leute zu etwas in Kirchensachen zu bewegen.

Den 29. April wurde ein junger Mensch begraben. Er war vor drei Monaten auf seines Bruders Hochzeit gewesen, darauf ein sehr ärgerliches Wesen ganzer drei Tage und Nächte sortgewähret. Die damalige Braut starb fünf Meilen von hier eines plötzslichen Todes, und sollte begraben werden, eben an dem Tage ehe ich nach Jord ritte, und eine andere Leiche hier in der Stadt hatte. Diese zwei Todeskälle sind mir und andern darum merkwürdig, weil alle mein damaliges Bitten und Vermahnen auf der Stude und öffentlich in der Kirche so gar nichts fruchten wollen, daß auch der Lente Aussage nach, eine dergleichen gottlose Hochzeit, so lange Lancaster gestanden, (402) nicht wäre gehalten worden.

Am Sonntage Rogate. In der Vormittagspredigt wurde die Confirmation der Jugend auf heute über acht Tage, das heil. Abendmahl aber auf den ersten Pfingsttag, und die Wahl der neuen Vorsteher auf diesen Nachmittag verkündiget. Zu der letztern wurde des Nachmittags nach der Wiederholung geschritten und mit der Gemeine zween alte und zween neue Vorsteher erwählet, welches noch so ziemlich ordentlich und stille ablief. 148)

Den 1. Mai haben die Leute angefangen, sich bei mir zum heil. Abendmahl anzumelben, auch habe diesen Nachmittag mit der Ingend die letztern Zubereitungsstunden, nicht ohne Bewegung ihrer Herzen und ihren häufigen Thränen, gehalten.

Den 3. Mai. Gestern und heute sind die Leute von fruh an bis in ben späten Abend jum Anmelden bei mir gewesen, mit benen allen ich so ausführlich nur konnte ge-

rebet, auch ein von weitem hergebrachtes Rind auf meiner Stube getauft habe.

Am Fest der Himmelfahrt Christi. Den Vormittag habe einer zahlreischen, auch aus vielen Fremden bestehenden Versammlung geprediget. Das gepredigte Wort hat, wie von verschiedenen und unter andern von einem Mennonisten gehöret, seine Kraft bewiesen. Den ganzen übrigen Tag habe vielen Besuch von allerhand Leuten gehabt.

Am Sonntage Exaudi. Vormittags wurden nach der Predigt vierzehn junge Leute confirmiret und eingesegnet. Zwischen dem Vor- und Nachmittags-Gottesdienst habe vor vielem Besuch kaum ein wenig essen können, und Nachmittags den Schulmeister Kinderlehre müssen halten lassen. Nach derselben habe ein Paar copuliret und einige Kranke besuchet.

Den 8. Mai hatte einen ftarten Anfall vom Blutfpeien und mußte beswegen gur

Maer laffen.

Den 13. Mai Bormittags habe, wie in den bisherigen Tagen, noch vielen Besuch gehabt, und Nachmittags die Borbereitungspredigt nebst der Buß- und Beichtandacht

gehalten.
Am 1. Pfingsttage. Sor der Predigt wurden sieben Kinder getauft, des (403) ren eines drei Jahr alt war, nach derselben aber ein hundert und neun und siebens zig Communikanten das heil. Abendmahl ausgetheilet. Das Volk von allerlei Art war eine außerordentliche Menge in der Kirche und vor den Thüren derselben. Nachmittags predigte wieder einer großen Anzahl.

Am 2. Pfingstage nach ber Vormittagspredigt wurden die zween alte und zween neue Vorsieher der Gemeine vorgestellet, ihnen ihre Pflichten vorgehalten, und bezren Beobachtung mit Hand und Mund von ihnen versprochen. Nachmittags ließ ich wegen meiner Entkräftung den Schulmeister Kinderlehre halten und nach derselben copuslirete ich ein Vaar.

Den 22. Mai. Nachmittags lies ich Kirchenrath sitzen, wo viele nöthige Dinge, und unter andern manche die bevorstehende Kirchenversammlung betreffende äußere Umsstände sind verabredet und darauf die Kirchenrechnung abgeleget worden.

Den 24. Mai wurde von verschiedenen verehelichten Personen besucht, die noch nicht zum heiligen Abendmahl gewesen und sich zum Unterricht und Zubereitung zu demsselben anmeldeten. Bei Untersuchung ihres Zustandes fand insonderheit bei einer Frau eine seine Erweckung und Ueberzeugung.

Am 1. Sonntage nach Trinitatis. Der krank gewesene D. K. war heute nach seiner harten Niederlage zum erstenmal wieder in der Kirche und bei mir, gleichwie ich ihn auch nachher noch besuchet. Wie einige Zeit vor, so auch unter währender seiner Krankheit hat der Herr kräftig an seiner Seele gearbeitet, und er fänget an, aus eigener Ersahrung von geistlichen Sachen so sein zu reden, daß mich herzlich freuen nuß, und Hoffnung haben kann, er werde, bei bestissener Treue und Beständigkeit, ein Werkzeug der Barmherzigkeit Gottes in unserer Gemeine abgeben.

Den 30. Mai. Vormittags besahe die Tages vorher anbefohlene Arbeit in ber Kirche, woselbst von einigen Kirchenräthen benachrichtiget wurde, wie ein reformirter Mann bei ihnen gewesen, der sie sehr gebeten, mir doch zu sagen, daß seine kranke

(404) cbenfalls reformirte Fran ein ungemeines Berlangen nach meinem Zuspruch habe,

ich möchte doch ungefäumt zu ihr fommen. Wie nun unsere näher wohnende franke Vorsteher besucht hatte, ging mit einem Kirchenrathe auch in dieser reformirten Leute Wohnung, wohin bald mehrere zusammen kamen. Diese kranke Berson konnte ihre Liebe gegen mich und ihr starkes Berlangen nach meinem Zuspruch nicht mit Worten genng ausdrücken, und führete an, wie weder fie noch ihr Mann so leichte keine von meinen Predigten verfäumet, und sie großen Segen für ihre Seelen barans geschöpft hätten, fie wünschte, der Berr wolle mir alles Gute, fo fie baraus an ihren Seelen empfunden, reichlich vergelten. Das Heftige in ihrer Liebe und Ausdruden fuchte niederzuschlagen, und redete mit ihr von dem eigentlichen Grunde ihres Bergens 2c. Gie klagte. wie ihr Mann und fie fich von den Herrnhutern hatten einnehmen laffen, und eine Zeit lang in Bethlehem unter ihnen gewesen, in der wirklichen Ueberredung, daß diese Leute ein besonderes Bolf Gottes waren; fie hatten fich aber betrogen gefunden. Geit dem ich in Lancaster ware, habe fie nichts mehr mit ihnen zu thun gehabt, und sich genugsam aus dem Worte Gottes und meinen Predigen erbauen konnen, wobei fie manches aus meinen Bredigten, von neun bis zehn Monaten ber, erzählete, beffen ich mich felber nicht einmal mehr recht erinnerte. Bon ihrem Mann aber flagte fie, er fei, zu ihrer großen Betrubniß, noch immer mit ihnen gelaufen, bis er bor einem halben Jahr angefangen, meine Predigten zu hören, seit der Zeit suche er sich von ihnen los zu machen, sie ließen ihm aber gar feine Rube. Er, ber Mann felber, erzählete, wie fie ihm überall nachgingen. Der Frauen Seelenzustand suchte möglichst auszuforschen, und fand einen ziemlichen Grad einer schriftmäßigen und evangelischen Erkenntniß bei ihr.

Den 2. Jun. 149) Weil auf fünftigen Sonntag die Ordination des Herrn Schaums als Prediger zu York, und auf den folgenden Montag die allgemeine Synosdalversammlung allhier zu Lancaster angesetzt ist, so kamen diesen Nachmittag meine lies ben Herrn Coulegen, Herr Mühlen berg und Herr Brunnholt, nebst ihrem Gesfährten, Herrn Schrenk, einem seinen Candidato Juris an. Gegen Abend traf auch

Herr Schaum aus Porck ein. Der ganze Abend, so bald wir äußere Ruhe vor den Leuten hatten, wurde bis in die späte Nacht mit nöthigen Unterredungen zugebracht.

Den 3. Inn. Nachmittags gingen wir zur Borbereitung. Herr Brunts (405) holh hielt die Predigt, ich die Bußs und Beichtandacht. Unter benen zwanzig Confitenten war ein Mann, auf bessen Litte und in bessen Namen ich die Gemeine um Bergebung seines bisherigen ärgerlichen Lebens bitten mußte. Er ließ es auch nicht das bei, daß solches von mir geschahe, sondern that es auch selbst mit seinen eigenen Worten unter vielen Thränen. Worauf er nochmals herzlich von mir ermahnet und von ihm ernstlich versprochen wurde, daß er sein Leben durch Gottes Gnade gründlich bessern wollte. Gegen fünf Uhr nahmen wir Prediger unsern bisherigen Hesser, Hrn. Schaum, zum Examine vor, welches unter vielen nützlichen Erinnerungen von uns wechselsweise gehalten worden. Nach Endigung desselben ließen wir die Aeltesten, Borsteher und übrige anwesende Glieder der Gemeine zu York an der Catores vor uns sommen, und redeten wegen Herrn Schaums Bocation und Ordination mit ihnen. Herr Pastor Mühslenberg, als der älteste, sührete vornehmlich das Wort. Die Yorker stellten denn ihre Bocation an den Herrn Schaum aus. 150)

Am 2. Sonntage nach Trinitatis taufte ich ein Kind, Herr Mühlenberg aber predigte. Nach der Predigt hielt er auch die Anrede an den Ordinandum, stellte ihm seine Amtspslichten ze. vor. Herr Brunnholt betete, und nach dem Gebet segneten wir ihn mit Auflegung der Hände ein. Unter währender Ordinationshandlung stunden alle und jede bevollmächtigte Kirchenräthe und Vorsteher der mit uns vereinigten Gemeinen, als Zengen, um den Altar herum. Nachmittags begrub ich noch vor dem Gottesbienst ein Kind eines hiesigen Kirchenraths, das Leichengesolge war, der vielen Fremden wegen, außerordentsich stark. Nachhero predigte Herr Kurt ordentlich und erbaulich. Um fünf Uhr Abends hielte Herr Mühlenberg den Engländern noch eine Predigt in ihrer Sprache. 1821)

Den 5. Jun. halb neun Uhr versammleten sich alle Kirchenräthe und Vorsteher der vereinigten Gemeine vor unserer Wohnung, mit welchen wir paarweise, ein jeder Predisger mit den Seinigen, in die Kirche gingen. Herr Schaum hielte die Synodalpredigt. Nach geendigtem Gottesdienst wurde unsere Kirchenversammlung, Gottlob! in guter Ordsnung, Liebe und Einigkeit gehalten. 152) Um drei Uhr Nachmittags wurde die diessnassige Kirchenversammlung geschlossen, und wir gingen ein jeglicher Prediger mit (406) den Seinigen drei auß der Kirche, durch einen Theil der Stadt, in eines umserer Kirchenräthe Haus, wo eine Mahlzeit zugerichtet war und über sechzig Versonen gespeiset wurden. Unter dem Essen wurden in einer jeden Stude wechselsweise erbauliche Lieder angestimmt, und alles in seiner Stille, Liede und Zusriedenheit geendiget. Herr Cockson, 163) eine der vornehmsten odrigkeitlichen Personen im Lande, und Herr Conrad Weiser gingen unter der Mahlzeit aus einer Stude in die andere und bezeigten ihre Zusfriedenheit über die gute Ordnung.

Den 6. Jun. sehr früh kamen viele Menschen, um von meinen werthesten Herren Collegen Abschied zu nehmen. Um sieben Uhr reiseten sie in Begleitung fremder und hiesiger Kirchenräthe wieder ab, und ich war betrübt, daß ich sie wegen der vielen Arbeit, Unruhe und Nebersaufs von Leuten gar nicht recht genießen können. Mittags sind unssere Schulkinder mit dem übriggebliebenen in eben demselben Hause gespeiset worden. Die Aussicht hatten die Schulmeister und einige unserer Kirchenräthe.

Den 9. Jun. brachten einige Kirchenräthe den Herrn Samuel Klugen, Pfarrer in Birginien, zu mir, welcher denn auch lange zu meinem Bergnügen bei mir blieb, und von mir wieder hinunter in die Stadt begleitet wurde.

Am 3. Sonntage nach Trinitatis taufte ich ein Kind, predigte und nach ber Predigt verlas der Gemeine die Conclusa unsers letzten Synodi, dabei das Noth-

wendigste gehörig einschärfete. Mittags speisete Herr Pfarrer Aluge, welcher auch gestern fast den ganzen Tag bei mir gewesen, wieder bei mir, und ich ließ ihn des Nachsmittags für mich predigen. Den andern Tag nahm derselbe von mir Abschied und setzte

seine Reise nach Philadelphia fort.

Den 13. bis 17. Jun. Unsern kranken Borsteher habe täglich besucht. Er hat sich auf seinem breiwöchentlichen Krankenlager sein angelassen, so daß ich hoffe, das an sein Herz gelegte Wort Gottes solle nicht an ihm vergeblich gewesen sein. Heute vor neun Uhr ließ er mich noch einmal zu sich rufen. Das allernothwendigste schärfte ihm noch ein, betete und dankte Gott für die in den letzten Wochen seines Lebens ihm noch erwiesene

Barmherzigkeit, welches er alles mit völligem Gebrauch seines Verstandes, wie in (407) seiner ganzen Krankheit, anhörete, und dabei mit dem Tode rang, den aber, meisner übrigen Amtsgeschäfte wegen, nicht abwarten konnte. Um zwölf Uhr ersuhr, daß er sanste eingeschlasen sei.

Den 23. Jun. Geftern fam herr Bfarrer Rluge auf seiner Rudreise von Phila-

belphia wieder zu mir, und nahm heute von mir Abschied.

Den 7. Jul. besuchten mich vier abgeschickte Männer einer kleinen Gemeine an der Beber-Creek, 184) zwölf Meilen von hier, mich zu bitten, für ihre Seelen zu sorgen, und mich ihrer Gemeine anzunehmen. Nachbem das Nothwendigste, dieser Sache wegen, mit ihnen geredet, beschied sie zur Resolution auf eine andere Zeit wieder zu mir.

Den 19. Jul. ritte fünf Meilen von hier zu Leuten, bei welchen ein kranker junger Mensch lieget, der sehr nach mir verlanget hatte. Kaum war wieder nach Hause gekomsmen, so erfuhr, daß vor einer kleinen Weile das angesehenste Haupt der Herrnhuter sich

erschossen habe. 155)

Den 20. In I. erzählete mir einer, wie er mit zur Leiche des erschossenen Herrnhusters gewesen, und gehöret, wie ihn seine Brüder selig gepriesen und gesagt, der Heiland habe es so haben wollen, sie wünschten zu sein, wo er wäre zc. Auch bin von andern versichert worden, wie er einige Tage zuvor von seiner ebenfalls herrnhutischen Frau bezehret, sie sollte mich doch rusen lassen, er wollte mit mir, seiner Seelen wegen, reden; die Frau aber habe es auf alle Weise gewehret und immer gesagt: Was werden denn die Brüder dazu sagen ? zc.

Den 26. In 1. wurde zu der obgedachten kleinen Gemeine an der Beber-Creek, zwölf Meilen von hier, abgeholet, wo ich nach einigen und andern Erkundigungen nach der Gemeine Umständen und Lebensbeschaffenheit der Bersonen, die Kinder aus der Tause heben sollte, den Gottesdienst hielte, und nach der Predigt, was sonsten zur wah-ren Besserung und christlichen Einrichtung ihrer Gemeine vor nöthig hielte, mit mehrerm erinnerte.

Den 31. In I. wurde unter andern von einem Siebentäger, so eines lutherischen Predigers Sohn aus dem Clevischen ist, 150) und sieben Jahr mit den Herrnhutern hers umgelausen, ingleichen von einem Sonntagstunker besucht. Beide gaben es gut (408) vor, der letztere aber sucht sich mit seiner Unwissenheit zu behelfen, da ich ihm vor-

hielte, warum er benn von der lutherischen Kirchen abgetreten. Beide baten mich gar sehr, sie und ihre Gegend, zehn Meilen von hier, nächstens zu besuchen, weilen dorsten viele gnadenhungrige Seelen wären, die ein Verlangen nach mir hätten, und bei desnen ich nicht würde ungesegnet sein.

Am 12. Sonntage nach Trinitatis. Nach dem Vormittags-Vottesbienst ließ ich alle Männer und junge Bursche stehen bleiben, welche zur Gemeine sich treulich halten wollten, und trug ihnen folgende acht Punkte, unter Anführung der Ursachen, vor, welche nach dem Schluß des Kirchenraths von allen gefordert würden, die Gemeinsglies der sein und der Gemeine Rechte genießen wollten; nämlich 1) ein jeder solle seinen Namen vom Schulmeister öffentlich aufschreiben lassen. 2) Die Kirchenräthe und Vorsteher

sollten als solche von einem jeden in Liebe und Gehorsam erkannt werden. 3) Ein jeder folle auf unfere gute und driftliche Rirchengucht fteif und fest halten, fo bag einer auf den andern Achtung gebe, und, mas von Erheblichkeit dem Pfarrer gehörig anzeige. jungen Leute beiderlei Beschlechts sollen nicht leichtsinnig zur Kirche kommen und die Kinberlehren fleifiger besuchen. 5) Bei ben Leichen folle alles Saufen eingestellet bleiben. alles still und ordentlich zugehen, und zwei und zwei ber Leiche folgen, erft bie Mannsbarnach die Frauenspersonen. 6) Die Kirchenrechnung solle alle Jahre von ber Gemeine angehöret werden. 7) Das Pfarrbefoldungsgelb folle ein bagu ernannter Rirchenrath einnehmen, und der Pfarrer nichts damit zu thun haben. 8) Ein jeder behalte feine völlige Freiheit, jur Gemeine ju treten ober von ihr wieder abzugeben, nur muffe es jedesmal dem Pfarrer angezeiget werden. Wer diese Buntte nicht eingehen wolle, konne nicht als ein Gemeinsglied angesehen werden, aber auch nicht mit uns zum beiligen Abendmahl geben. Das Aufschreiben nun ging stille und ordentlich zu. Auch trat ein gewesener Berenhuter öffentlich zur Gemeine, welcher fich bamit zu entschuldigen suchte, daß er, wie viele andere, aus Unwissenheit verführet worden. Alles wurde mit Gebet angefangen und so beschlossen. 167)

Den 18. Aug. Gine Frau, welche ich mit einem Frländer copuliren mußte, und welche von lutherischen Eltern geboren, von ihrem Stiefvater aber, der ein Tunker ift, verfäumet und nicht zur Kirche gehalten worden, bat mich mit Thränen, daß ich sie unsterrichten und zum heiligen Abendmahl zubereiten möchte.

Am 14. Sonntage nach Trinitatis. Nach dem Gottesdienste ließ (409) ich die Gemeine abermal stehen bleiben, hielt ihr die vor vierzehn Tagen festgesetzte Bunkte abermal vor, und that die auf die Besserung der ganzen Gemeine gerichtete nösthige Erinnerungen hinzu. Darauf von dem Schulmeister die Namen der noch übrigen Männer und unverheiratheten Mannspersonen, und sodann auch die Namen der Weiber ausgeschrieben wurden. Dieses alles währete bis nach ein Uhr. 108)

Den 29. Aug. Nachmittags fing im Namen des Herrn die Zubereitungsstunden mit der Jugend und drei verheiratheten Weibern an. Es kam ein gewisser Mann von separatistischer Herfunft, welcher sonst sehr unbescheiden und unruhig gewesen, mit dazu, und hörete einen Theil davon mit ziemlicher Ausmerksamkeit an, bezeigte sich auch nachsero ganz sein und bescheiden gegen mich, da er mir sonst, seit meinem Hiersein, große Noth gemacht hatte. Dieser war noch da, so kam eines heute begrabenen Mannes Wittwe, die nur vierzehn Tage Frau gewesen, mit ihrem bei einem Mennonisten verkauften Stiefsohne, und bat mich aufs inständigste, mich doch ihrer und ihres armen Kindes anzunehmen.

Am 15. Sonntage nach Trinitatis. Als ich kaum gegen acht Uhr des Abends von den besuchten Kranken wieder nach Hause gekommen, so wurde auf eine Plantage zu einer armen fremden englischen Wittwe abgeholet, ihre drei heute geborne Kinder zu tausen, davon das eine und zwar das stärkste schon todt sand, den andern beis

den aber die heilige Taufe ertheilte.

Am 16. Sonntage nach Trinitatis befand mich, wie schon seit einigen Tasgen, ungemein schwach, jedoch wagte es auf Gottes alles vermögende Kraft, den Bormittagsgottesdienst selbst zu halten. Nach dem öffentlichen Gottesdienst suhr ich sort, mit der ganzen Gemeine ihrer Berbesserung wegen zu reden, und die noch übrigen Namen vom Schulmeister aufschreiben zu lassen, schärfte auch nachfolgende Ermahnungen annoch ein. Nämlich: 1) sie sollten durch die Gnade Gottes eine herzliche Bruderliebe unter und gegen einander je eher je lieber einsühren, und nicht länger Böcke bleiben, die sich nur an einander stoßen und reiben, wie sie es bisher gemacht. 2) Sie sollten einer dem andern rathen und helsen nach dem Bermögen und der Gelegenheit, so ein Jeder habe, in aller Einsalt und aus aufrichtiger Bruderliebe und sich von andern Set- (410)

ten barinnen nicht länger beschämen laffen. 3) Sie follten einander mit Söflichkeit und Chrerbietung zuvorkommen, und alles unbescheidene Wesen ablegen. 4) Wenn einer ben andern zu bestrafen, oder auch bei dem Brediger seine Unarten anzuzeigen Ursache habe, jo folle ein folder zuvor in fein eigen Berg geben, ju Gott feufgen, daß er fich doch über ihn felbft erbarmen und zugleich ihm zur nöthigen Beftrafung feines Bruders Liebe. Beisheit und Demuth geben wolle. Daburch wurde alles unanftandige Boltern und alle harte und grobe Worte vermieden werden, und hingegen einer gegen den andern liebreich, freundlich, fanft= und bemuthig werden. 5) Gie follten doch, fo viel nur immer möglich, zusammenhalten, und feine Trennung und Spaltung unter fich auffommen laf-6) Beil man nicht wiffen konnte, wie lange ich leben mochte, ba meine Rrafte taglich je länger je schwächer würden, wozu die von manchen unter ihnen mir verursachte Betrübnig nicht wenig beigetragen habe, fo wollte ich fie um Gottes und um ihrer gahlreichen Jugend willen gebeten haben, daß, falls ich unvermuthet fturbe, fie boch ja aus allen ihrem Bermögen nach aller Gnabe, fo der Berr gerne einem jeden geben wurde, unter einander auf die eingeführte Ordnung fteif und fest halten, ihren Schulmeifter lieben und ehren, mit bisweiliger Gulfe von meinen lieben Berrn Collegen vorlieb nehmen, und Gott ben herrn inbrunftig anrufen möchten, daß er unferer Bater und Borgefetten Berg lenten wolle, einen andern an meine Stelle wieder zu berufen und herein ju fenden. Hierauf dimittirte vor diesesmal die Gemeine, und versprach ihr, so mir der herr Leben und Gesundheit gabe, fo wollte ich fie nachftens wieder ftehen bleiben, und ihrer aller namen noch einmal ablesen laffen, damit man je länger je besser einander kennen lernen und wiffen moge, wer zu unferer Bemeine eigentlich gehore, alsbenn follten bie noch übrigen auch aufgenommen werden, die fich unfere Ordnung gefallen laffen und in diefelbe bequemen wollten. Darauf betete und feguete die Bemeine. Solches geschahe alles in außerfter Schmachheit, fo bag vor bem Altar fiten mußte. Der Rame bes herrn aber fei für seine mir in ber Schwachheit erwiesene Sülfe gelobet.

Den 20. Sept. kamen einige Kirchenräthe, und erzähleten mir mit Bewegung und Freude ihres Herzens, wie es gestern bei der Bahl der neuen Stadtobrigkeit (411) so still und ordentlich zugegangen wäre, als noch nie, so lange Lancaster gestanden, und unsern einen Kirchenrath, D. Adam Simon Kuhn, hätte man zum Oberbürsgermeister der Stadt und ganzen Counth, oder Grafschaft, einen andern Lutheraner und Gemeinsglied, Namens Jakob Schlauch, zum Unterdürgermeister der Stadt, noch ein anderes Glied der Gemeine zum High Constable, drei unserer Kirchenräthe zu Assessoribus mit noch einem andern Gemeinsgliede, nach den meisten Stimmen erwählet. Insonderheit habe ich mich herzlich gesreuet, daß fast alle unsere Lutheraner auf meine am vergangenen Sonntag gethane herzliche Bitte und Vorstellung alle sonst gewöhnliche Unsordnungen bei dieser Bahl vermieden, da sonst über niemand mehr Klagen geführet worsden, als über die Lutheraner. Von dieser Obrigkeit können wir uns viel Gutes für unsere Stadt und Gemeine versprechen, wenn sie treu und redlich ihr Umt verwaltet.

Den 28. Sept. frühe kam ber neuerwählte Oberbürgermeister nochmals zu mir und nahm Abschied, weil er mit dem High Constable bei dem Gouverneur in Philadelsphia den Eid der Treue ablegen und sich zu seinem Amt bestätigen lassen nuß. Ich gab ihm die nöthigsten Erinnerungen mit. Dieser Mann hat disher der Gnade in seinem Herzen Raum gelassen, so daß eine merkliche Veränderung an ihm verspüret wird. Gott gebe, daß er sich von derselben durchs Wort fernerhin ziehen lasse.

Den 5. Dft. taufte eines Engländers Kind in seinem Hause, im Beisein vieler Engländer und fünf Jüdinnen, welche sich dabei ganz ordentlich und dem Aeußern nach andächtig bewiesen, so daß ich sie wohl vor keine Jüdinnen gehalten hätte, wenn es mir nicht wäre nachhero gesagt worden. Bor und nach der Taufhandlung hatte Gelegenheit, eine lange Unterredung mit Herrn Cockson zu halten, welche eine der vornehmsten obrigs

keitlichen Bersonen im Lande und unserer Kirche gewogen ist, auch unserer Gemeine hilft, so viel er kann. Ich dankte ihm für diese seine bisher bezeigte gute Reigung und bat ihn um seinen sernern Beistand, welchen er versprach, und sich gegen mich für unsere Gemeine aufs geneigteste erklärete.

Am 20. Sonntag nach Trinitatis. Bei bem Schluß ber Predigt wurde von einem heftigen Reißen in der linken Schulter und einem starken Frost (412) überfallen, so daß kaum so viel Vermögen hatte, mit Gebet und Segen zu schliefs sen. Auf meiner Stube tauste in äußerster Kraftlosigkeit ein Kind, dessen Tauszengen wegen gehabten Fieders sich nicht getrauten in die Kirche zu gehen.

Den 9. bis 14. Oft. habe vor außerordentlichen Glieders und Ruckenschmerzen weder Tag noch Nacht einige Ruhe für den armen Körper finden noch Jemand sprechen

fönnen.

Am 21. Sonntag nach Trinitatis mußte ber Schulmeister Bor- und Rachmittags Gottesdienst halten und ber Gemeine verfündigen, daß, ob ich wohl noch außerst schwach ware, fo wollte es bennoch auf die mehrmals erfahrene besondere Gulfe und Stärfung des Herrn, meines Gottes, wagen und die vier ersten Tage in der Woche diejenigen bei mir zum heiligen Abendmahl fich anmelden laffen, die es am nöthigsten hatten, mit einem Jeden fo viel reden, als es Bemuths- und Leibesschwachheit zulaffen wurde, und woferne es nur einigermagen möglich, Sonnabends Bufpredigt und Beicht= andacht und Sonntage darauf das heilige Abendmahl halten. Bon diesem Nachmittag an bis den 21. Oft. sind mehr als hundert und fünfzig Menschen, worunter wohl die Balfte erft neuangekommene waren, bei mir gewesen, mit welchen allen nach Nothburft zu reden ich mich bei meinen anhaltenden Gliederschmerzen und großer Mattigkeit recht zwingen mußte. Meine Soffnung aber und herzliches Bunfchen wurde von Gott dem Berrn vor diesesmal aus heiligen Ursachen nicht erfüllet. Denn ich Sonnabends und Sonntags fo elend und fo frank mar, daß mein feliges Ende alle Stunden erwartete. Mußte also ben 22. Sonntag nach Trinitatis ben Schulmeister wieder Gottesbienft halten und mich bei der Gemeine entschuldigen lassen.

Am 23. Sonntag nach Trinitatis hat der Schulmeister wieder in der Kirche vorgelesen und zu Ansang dieser Woche vermehrete sich meine Krankheit nicht wenig. 100)

Den 4. Rov. kam Herr Kurt allhier an, mich den 24. Sonntag nach Trinitatis Bor- und Nachmittags zu vertreten, und soll auch, wie von manchen Leuten vernommen, eine feine, ordentliche und erbauliche Predigt gehalten haben.

Um 25. Sonntag nach Trinitatis hielt der Schulmeister wiederum (413) Gottesbienft, da ich wie die ganze vorige Woche mich außerst schwach befunden. Montags aber befand mich etwas leidlicher. In diefer meiner harten Krankheit und bei meiner großen Leibes= und Seelenschwachheit habe doch einige besondere Bnabenaufficht Gottes über mich verspüret, indem ich mich in mandem besondern Rothfall burch seine Rraft ermannen und bas Röthige im Umte beforgen, mehrmaligen Besuch ber Leute in ihren und ber Gemeine Angelegenheiten annehmen, auch neun Kinder taufen, feche Baar copuliren, bei zwölf Leichen die außere Ginrichtung machen und es hernach vom Schulmeister verrichten laffen tonnte. Desgleichen habe verschiedene Briefe an meine Berren Collegen und ein Gratulationsschreiben in lateinischer Sprache an unsern Berrn Bonverneur, James Samilton, 161) gefchrieben, ber ben 2ten biefes Lancafter, als feine eigen= thumliche Stadt, auf einige Tage besucht. Auch hat Gott verschiedene aus der Bemeine. und unter benfelben folche erwecket, bon welchen es wohl am wenigsten bermuthet hatte. mir einige Erquidung zu bringen, welches, ob ich wohl oft in acht Tagen nichts als Buhner- und Pflaumenbruhe genießen fonnte, mir boch als ein Zeichen ihrer Liebe angenehm war. Uebrigens muß bem Berrn zum Breife gestehen, daß feit drei viertel Jahren fich in der Gemeine vieles gebeffert hat, welches auch allen übrigen Ginwohnern der Stadt und ganzen Gegend in die Angen leuchtet. Was das innere Christenthum betrifft, so habe mancherlei Spuren von der Kraft des gepredigten Wortes an den Herzen meiner Zuhörer in Erfahrung gebracht. Run solches alles hat der Herr mein Gott gethan, mir aber kann nichts als Amtssehler und Schwachheiten zuschreiben, die mir mein lieber himmlischer Vater aus Gnaden um Jesu, meines Erlösers, willen vergeben wolle. Amen! 162)

Den 23. Nov. copulirte ein Paar Englische, die mit ihrer sehr zahlreichen Gesellsschaft sehr andächtig sich bezeigten. Kurz darauf wurde mit vielen Thränen gebeten, zu einem sehr franken Gemeinsgliede zu kommen, welcher ein starkes Verlangen nach mir habe. Ich wagte es benn im Namen Gottes, und ging zum erstenmal nach meiner harsten Krankheit wieder aus, und fand diesen Mann sehr schwach und voller Verlangen nach mir.

(414) Den 27. Sonntag nach Trinitatis hat ber Schulmeister, ba ich mich nach meinem ersten Ausgange die ganze vorige Woche viel schlimmer befunden,

wieder Gottesbienft halten muffen.

Den 28. Nov. Vormittags wagte es wieder einmal und ging ein wenig aus, unsere

Schule und Schulkinder zu besuchen.

Am 1. Abventssonntage. Ob zwar verwichene Nacht nicht viel schlasen könsnen, so habe es doch gewaget, mit dem neuen Kirchenjahre, (das Gott an mir und an allen meinen Zuhörern wolle gesegnet sein lassen,) mein Amt selber wieder öffentlich anzusangen.

Den 9. Dez. kam ein alter Vater mit seinem schon erwachsenen Sohne einige zwanzig Meilen her, mit der Bitte, mich des Sohnes anzunehmen und ihn zu unserer Kirche zu consirmiren, damit er nächstens zum heiligen Abendmahl gehen könne. Denn er würde von allerhand Sekten, insonderheit aber von den Zinzendörsern stark versucht, und zu ihrer Parthei hinüber gelocket. Nachdem ihn nun examiniret und das Nöthigste an sein Gewissen gelegt, er sich auch darauf recht sein und nicht ohne Bewegung seines Herzens erkläret, versprach ich, wenn er sich noch mehr in der buchstädlichen Erkenntniß geübt, auf künstigen Christags heiligen Abend zwischen der Vorbereitungspredigt und der Beichtandacht ihn zu consirmiren und den ersten Festtag darauf zum heiligen Abendsmahl hinzugehen zu lassen. Der alte Vater wollte zu gleicher Zeit seine zweiundzwanzigz jährige Tochter auch mit examiniret und consirmiret haben, wenn sie wieder gesund würde, und auch selber mit zum Abendmahl gehen, da er es in vierzehn Jahren nicht empfangen hätte und anjetzt ein großes Verlangen darnach verspüre.

Am 3. Abvents sonntage befand mich, zumal vorige Nacht nicht wohl schlafen können, sehr matt. Dennoch hielte ich die Vormittagspredigt und kündigte das Nöthigste an, hielte auch, nach dem Gottesdienste mit der stehengebliebenen Gemeine eine Unterredung, 1) wegen des von einem aus Suropa zurückgekommenen Kirchenrath, aus Danksbarkeit gegen Gott, geschenkten silbernen Kelchs und Oblatenschüfselchens, 108) dabei die Leute bat, solches jeto anzusehen, und sich künftigen Sonntag bei dem ersten Gebrauch

besselben nicht in der Andacht stören zu lassen; 2) wegen der Aufnahme der neuen (415) Gemeinsglieder, da viele teutsche Lutheraner auf's neue ins Land gekommen, und

3) wegen einer zu treffenden Einrichtung der Schulmeistersbesoldung zum Besten armer Kinder die das Schulgeld nicht bezahlen können, deren viele in der Gemeine sind. Die große Kälte aber hinderte, daß mit der letzteren Angelegenheit nicht zu Stande kam. Gleich nach meiner Heimkunft hatte einen Zuspruch über den andern, so daß nicht eins mal ein wenig essen können. Darauf copulirete ich ein Baar, tauste zwei Kinder reformirter Eltern, und wartete sonsten noch manchen Zuspruch diesen Abend ab.

Den 19. Dez. Nach gehabtem verschiedenen Zuspruch habe eine Engländerin auf ihres Bruders Bitte auf dem englischen Rirchhof nach englischer Art begraben, wobei

viele Engländer von mancherlei Art und Seften zugegen waren. Im Trauerhause nahm Gelegenheit mit der Gesellschaft, von der sündlichen Gewohnheit zu reden, die die Leute hier im Lande eingeführet haben, bei den Leichen so viel Wein und anderes starke Gestränke den Leichenbegleitern zu geben, als sie nur trinken wollen und können, daraus große Unordnungen, insonderheit auf dem Lande entstünden.

Den 23. De 3. hielte Borbereitungspredigt, Buß= und Beichtandacht, bazwischen aber examinirte und confirmirte vor der Gemeine den unterm 9. dieses gedachten Men=

schen von vier und zwanzig Jahren, der in feiner Erweckung stund.

Am 4. Sonntage des Advents predigte einer sehr zahlreichen Bersammlung und reichte vier und achtzig Personen das heilige Abendmahl. Unter währender Austheilung wandelte mir oft eine große Nebelkeit an. Der Herr aber stärkte mich doch in so weit, daß ich dieselbe zu Ende bringen konnte. Sobald der letztere Communikant empfangen hatte, konnte mich nicht länger halten, eilete deswegen nach der Sakristei zu, und nachdem mich ein wenig erholet, ging wieder vor den Altar, betete und segnete das Bolk in großer Mattigkeit.

Den 29. Dez. In den verwichenen Tagen habe ein sehr krankes Glied unserer Gemeine niehrmals besucht und seinen Seelenzustand von Tage zu Tage besser gefunden. Da derselbe heute nach dem heiligen Abendmahl ein herzliches Berlangen bezeigte, und ich durch sernern Zuspruch ihn noch mehr auf die Prüfung seines Herzens sührete, so erklärte er sich unter vieler Bewegung seines Herzens mit seinen eigenen Worten (416) so sein, daß an seiner wahren Bußfertigkeit zu zweiseln keine Ursach hatte. Nach verrichtetem Gebet reichte ich ihm das heilige Abendmahl. Denen Anwesenden gab Gesang, Gebet, die demüthige Erklärung des Kranken und die ganze Handlung einigen Eindruck.

Den 2. Jan. 1750 besuchte unsere Schule mit den Kirchenräthen und Vorstehern und examinirete die Kinder. Ich muß bekennen, daß die Kinder merklich zunehmen. Nachdem ich mit einem Gebet geschlossen und einige Berse aus einem Neujahrsliede gessungen worden, theilte der eine Vorsteher einem jeden Kinde zu mehrer Ermunterung eine ziemliche Wecke aus. Die Anzahl der Kinder war dermalen sechzig, so die Schule orsbentlich besuchen, darunter auch ein Neger ist.

Vom 3. bis 5. Jan. habe fast stets Zuspruch von Leuten gehabt, die sich zum heis ligen Abendmahl anmeldeten. Einigemal wollte mir es zu schwer werden, da zumal die Leute meistens ganz blind und todt sind, und es genug zu reden gibt, dieselben auf ihr tieses Berderben und auf die Nothwendigkeit einer wahren Herzensänderung zu führen. Die neu angekommenen insonderheit sind sehr unwissend. O wie seufze ich nicht oft

darunter!

Den 13. Jan. Nachmittags habe Zubereitungspredigt, Buß= und Beichtandacht gehabt.

Am andern Sonntag nach Epiphanias wurde acht und fechzig Commu-

nifanten das heilige Abendmahl gereichet.

Den 15. Jan. habe einen schon sehr lange frank gewesenen Mann aus der Gemeine abermal besucht, welcher bei seiner großen Schwachheit des Leibes unter andern Neben, die sein Berlangen nach der Gnade anzeigten, beweglich klagte, daß er gar nichts vom Glauben verspüre, da er doch Tag und Nacht Gott den Herrn darum anriefe 2c.

Den 16. Jan. hörete ans glaubwürdiger Zeugen Munde, wie der gestern gedachte Mann, welcher diesen Bormittag gestorben, einige Stunden vor seinem Ende mit fröhlichem Munde gesaget habe, daß ihm nun recht sehr wohl sei, und daß er das (417) neue Jerusalem schon erblicke und bald werde aufgelöset werden.

Den 29. Jan. besuchte mich der neuangekommene und hier angewiesene reformirte Brediger, ein schon betagter Mann. Wir redeten vornehmlich von der redlichen und lautern Absicht, so ein evangelischer Prediger besonders hier im Lande haben muße, wenn etwas sollte gebauet und gefruchtet werden. Es freuete mich nicht wenig, daß die Re-

formirten nun auch ihren eigenen Pfarrer bekommen haben. 164)

Den 8. Febr. habe einen feinen jungen englischen Quäker von ein und zwanzig Jahren auf sein inständiges Begehren examiniret, und darauf in Beisein zweier englischen Männer, als seiner Taufzeugen, getauft. Der Mensch sowohl als auch seine Taufzeugen waren von guter Erkenntniß und nicht wenig erwecket, darüber hatte eine ungemeine Frende. Der Name des Herrn sei gelobet für die diesem jungen Menschen erwiesene Gnade. Er mache ihn beständig bis an's Ende.

Den 22. Febr. habe vier franke Gemeinsglieder besuchet; darunter einer anfängt, zur Erkenntniß seines vorigen gottlosen Lebens zu kommen. Mein in seinen gesunden Tagen geschehenes Zureden schiene damals ganz vergeblich zu sein, jeto aber ist mehr Ausmerksamkeit da. Nachmittags kam eine vorm Jahr zu Falle gekommene Frauensperson, die ich schon einige mal auf die wahre Herzensbekehrung gewiesen hatte, und gab mit Thränen und Bewegung ihres Herzens die Erkenntniß ihrer begangenen Sünden, die darüber habende Reue und das große Verlangen nach dem heiligen Abendmahl zu erkennen, mit dem Anerbieten, sich andern zum Exempel einer christlichen Kirchenzucht gerne und willig zu unterwerfen.

Den 2. Mart. wurde früh drei Meilen von hier zu einem kranken Mann geholet, der vergangene Nacht allerhand schwere Gedanken gehabt, so von den Leuten vor Ansechstungen ausgegeben wurden, und sehr nach mir verlangte. Ich verließ ihn nach gegebenem Unterricht und verrichtetem Gebet, in Hoffnung, daß solche erschreckliche Bilder zu

feiner wahren Bekehrung und Seelenrettung gereichen würden, mit dem Berfpre-(418) chen, so bald nur könne, wieder zu kommen, und auf sein mehrmaliges Begehren

ihm das heilige Abendmahl zu reichen, er solle sich nur unterdessen noch mehr prüsfen. Seine Krankheit schiene mir nicht zum Tode, sondern zu seiner gründlichen Bekehsrung zu sein.

Den 3. Mart. habe vielen Zuspruch von Leuten gehabt und Nachmittags Zubereistungspredigt, Buß- und Beichtandacht gehalten, darzu sechzig Consitenten erschienen.

Um Conntage Invocavit, nachbem ich drei Kinder getauft und einer außerors bentlichen Menge Bolts gepredigt, wurde obigen sechzig Bersonen bas heilige Abendmahl

ausgetheilet, worunter einige fehr zerschlagen und bewegt zu fein schienen.

Den 5. Mart, fing ich an mit einigen unserer Kirchenräthe unsere Gemeinsalieder von Hause zu Saufe zu besuchen, wobei ich von der Nothwendigkeit eines öftern Sausbefuchs bei einem jedweden besonders überzeugt worden. Wenn nur Gemuths- und Leibeskräfte alles tragen konnten. Ich beschloß, im Ramen Gottes es alle Wochen an einem gewiffen Tage, den ganzen Sommer hindurch, zu thun. 3m Winter will es megen ber fehr schlimmen Bege, Betters, Bindes und Schnees nicht wohl angeben. Berr, mein Gott, verleihe mir viele Zeit, Rrafte und eine erbarmende Liebe. nach zwölf Uhr ging mit eben benselben vier Meilen von hier, einige Kranke zu besuchen und dem unterm 2. dieses gedachten Manne bas heilige Abendmahl zu reichen. war außerst schwach, so daß er wenig reden konnen, doch bezeigte er ein großes Berlangen darnach, und ergählete mir mit schwacher Stimme, wie ihm drei Engel erschienen , und über seinem Bette hinüber geflogen, von welchem Angenblick an er eine besondere Glaubensfreudigfeit und Bewigheit der Bergebung feiner Gunden bei fich verfpurete. Ich wies ihn von solchen außerordentlichen Dingen vielmehr auf's geoffenbarte Wort Gottes und zeigte ihm einige Brunde aus demfelben, wodurch er sich der Bergebung ber Gunden verfichern könnte, welche auch ewig fteben bleiben mußten. Rachbem ich ihm ben ordentlichen Weg zur Bnade und Seligfeit zu gelangen vorgehalten, betete, abfolbis rete ihn und reichte ihm das heilige Abendmahl. 166)

Den 9. Mai besuchte einen schon lange krank gewesenen Mann, welchen in (419) äußerster Schwachheit antraf, so daß er nicht wohl reden konnte, so gerne er auch wollte. Doch brachte er nach und nach mit vielen Thränen so viel herans, daß er daß hl. Abendmahl in vielen Jahren wegen der Trennungen in der Gemeine nicht genossen und nun ein großes Berlangen darnach habe. Worzu denn Anstalt zu machen sofort nach Hause ging, und bei der Wiederkunft ihn im Bette sitzend und bitkerlich weinend fand. Alles, was mit ihm geredet wurde, und seine demüthige und bußfertige Erklärung ging nicht ohne Bewegung ab, wobei ich denn auch schöne Gelegenheit bekam, an der anwesenden Fran, Kinder und anderer Leute Herzen zu reden.

Den 5. April. Diesen Nachmittag habe die letztern Zubereitungsstunden mit der zu confirmirenden Jugend gehalten. Gleich darnach mußte eine Meile von hier über den Fluß zu einem kranken Mägdehen kommen, welches bei Separatisten dienet und ein großes Verlangen nach mir gehabt. Wie ich hin kam, sand das Mägdehen in großer Leibesschwachheit, aber auch in einer seinen Bußfertigkeit und im Verlangen nach Gnade und dem heiligen Abendmahl. Solches reichte ihr auch endlich auf ihr oft wiederholtes Vitten nach vorhergegangener mehrern Prüfung und ihrer eigenen Erklärung, die sehr ersbaulich war, so daß ihre Bußfertigkeit nicht in Zweisel gezogen werden konnte.

Am Palmfonntage examinirte und confirmirte ich nach ber Predigt vor ber ganzen Gemeine vier und zwanzig Personen, darunter zwei Beiber von andern Sekten, und bie übrigen meistens erwachsene Leute waren.

Den 14. April habe außerordentlich starken Ueberlauf von Leuten aus allerhand Gegenden gehabt, die sich noch zum heiligen Abendmahl anmeldeten, darunter einige sehr bitterlich weineten. Nachmittags hielt Vorbereitungspredigt, Buß= und Beichtandacht mit zweihundert und drei und vierzig Consitenten.

Am 1. Oftertage habe einer unbeschreiblichen Menge Volks gepredigt, und nach ber Predigt obigen zweihundert und drei und vierzig Personen das heilige Abendmahl ausgetheilet.

Den 28. April kam ber liebe Bruder, Herr Pastor Brunnholt, welchem (420) ich nebst einem unserer Vorsteher neun Meilen entgegen geritten, zu meiner Freude und Troste glücklich hier an.

Am Sonntage Misericorb. taufte Vormittags ein Kind, Herr Brunnholt aber predigte für mich nicht ohne Erbauung, so schwach er auch war. Nachmittags predigte ich und lies den Schulmeister Jakob Lösern Kindersehre halten, damit ihn der Herr Brunnholt auch einmal hören könne. Nach dem Nachmittagsgottesdienst hatten wir verschiedenen Zuspruch, und mein lieber Bruder Brunnholt machte sich die Freude und theilte den Kindern Sprüche aus.

Den 30. April nahm Herrn Brunnholt mit in's Gefängniß, wo ich zwei Weibspersonen zu besuchen hatte, die wegen Kindermords bisher gefangen gesessen und über
welche heute das Blutgerichte sollte gehalten werden. 106) Die eine, so ich schon einmal
besucht, war in vielen Thränen, die andere aber schiene sehr hart und tückisch zu seine.
Nachmittags gingen wir in die Schule. Unterdessen war Herr Mühlenberg hier angekommen. Herr Schaum hatte sich auch noch Abends von York aus hier eingestellt.

Den 1. Mai früh wurden wir bald vom Herrn Conrad Weiser, Herrn Kurt und Herrn Schaum besucht. Nach genommenen brüderlichen Abschied ritten Herr Mühlensberg und Brunnholt von hier wieder weg, weil ersterer versprochen hatte, vierzig Meilen von hier auf dem Philadelphier Wege eine Versammlung zu halten, 167) und einige Kinsber zu taufen, darauf sich die Leute verließen. Herr Kurtz und Herr Schaum begleiteten sie einige Meilen. Für meine werthen Herrn Collegen kann Gott nicht genug danken. Denn es ist kaum auszusprechen, was für eine Wohlthat und Trost es ist, in diesem

548

Lande unter und mit einander in bruderlicher Liebe und Ginigkeit zu ftehen, fich einmal

beisammen zu sehen, ober nur ein Briefchen von einander zu lesen. 168)

Den 5. Mai Mittags hatte eine Leiche und Leichenpredigt. Das verstorbene Mägden hatte als Dienstmagd schon brei Jahr bei Separatisten und Religionsspöttern gedienet, hatte aber doch in ihrer Krankheit Gott die Ehre gegeben, und mich zu verschies

benen Malen zu ihr hinaus rufen laffen. Gie genog auch in großer Buffertigfeit (421) und Glaubenseinfalt im Beisein ihrer Berrschaft bas heilige Abendmahl. Diefe Leute mit allen ihren Nachbarn, lauter Mennonisten und andern Geften zugethane Leute, brachten die Leiche herein und wohneten der Leichenpredigt ordentlich und andach-

tia bei.

Den 15. Mai Bormittags trauete ein Baar Gemeinsglieder, davon die Braut vorm Jahre in einer feinen Buffertigkeit gestanden und dieses Fünkthen, wie ich hoffen

will, noch nicht völlig mag ausgelöschet sein.

Den 16. Mai habe einen mehrmals schon besuchten und in einem feinen Seelenzustande angetroffenen franken Mann zweimal besucht. Ich habe ihn in großer Leibes= ichwachheit, aber auch seine Seele auf ben rechten Glaubensgrund erbauet, angetroffen. Es scheinet, als gebe es seinem Ende immer näher; der herr mache ihn noch täglich treuer und einfältiger bis an fein Ende. Meine Seele muffe ben herrn meinen Gott für alle Gnade, Geduld, Beil und Bulfe loben, die er mich bisher erfahren laffen. flehe um nichts mehr, als daß mein Beruf an den Seelen gefegnet fein und ich felber fammt vielen von denen, die mich hören, selig werden moge. Hochwurdige Bater wol-Ien mich und meine gange Gemeine in Dero gläubige Fürbitte fleißig einschließen.

Johann Friedrich Bandichuh.

## Anmerkungen zur Sechsten Fortschung der Kurken Nachricht.

>0C//>0C

1) (Seite 481.) Das Wort "penshlvanischen Gemeinen" ift bereits etwas au enge, konnte aber beibehalten werden, weil in Pennsplvanien doch noch immer das Sauptfeld und Centrum für die Thätigkeit der vereinigten Paftoren lag. Bir miffen jedoch, daß die Grengen Benninfvaniens von denjelben ichon damale weit überschritten waren. Schon in ber "Andern Fortf." tritt p. 107 (n. A.) Cobengie in ber damaligen Proving Nem-Jerfen auf. Schon im Jahr 1747 finden wir (p. 233 A. A.) S. M. Milhlenberg auf bem Wege nach Marnland nach Manaquesy (Monocasy): die Gegend des jetigen Frederick (ibid. p. 234, 238.). Schon 1745 hatten Lutheraner um den Raritan - Fluß im damaligen West-New-Jersen sich an die vereinigten Bastoren in Pennsplvanien um Hilfe gewendet und waren nicht zurückgewiesen worden (ibid. p. 129 u. a.). Jetzt aber ift Anfrage aud von Seiten verschiedener im Gebiet ber Broving new = Port gelegener Gemeinden gestellt (p. 307. 362 ff.), fie werden nach Umständen unter Fürforge genommen und bleiben Jahrzehnte hindurch im Berband mit dem Benniplvanischen Ministerium, bis im Jahr 1786 eine besondere New-Yort-Synode gegründet wurde, worauf die Hall. Nachr. p. 1510 (A. A.) ichon voraus hindeuten. Der Penploanischen Synobe (jest oft neben fpater in Benniplvanien entstandenen ale die "alte" bezeichnet) blieb aver ber Titel "das Deutsche Evangelisch-Lutherische Ministerium von Penniplvanien und angrenzenden Staaten". Das Bort "Deutsche" wurde, da die englische Sprache in vielen Gemeinden neben der deutschen oder ausichlieflich jest gebraucht wird, durch Beichluß der Synode ju Philadelphia 1882 mit großer Majorität entfernt.

2) (S. 481.) Dieß ift im Allgemeinen gang richtig. Indessen geht Baftor Sanbichuhe Tageregifter vom 7. September 1748 bis jum 16. Mai 1750. Auch lernen wir aus bem in diejem

Borbericht Wefagten wenige Linien weiter unten ichon Etwas aus ben Begebenheiten ber Jahre 1751 und 1752. Heberhaupt haben wir in unsern Sall. Rachr, feine dironologisch geordnete geichichtlide Darftellung, begegnen gelegentlich auch Recapitulationen und Wiederholungen, Die aber oft doch auch neue geichichtliche Mittheilungen enthalten und Binte geben, aus benen Licht auf frühere Zeitpuntte und Buftande fällt. Go 3. B. bas Bemeinschaftl. Schreiben ber brei älteften Prediger u. f. f. in der 8. Forti. p. 662 ff. (A. A.). - Wenn wir nachber von Mühlenberge Reije nach Albanien lefen, jo ift damit nicht die Stadt Albany jelbft, fondern bas County gemeint, welches das gange Gebiet der Proving Rew-Jort umfaßte nördlich von Ulfter County und öftlich fich bis Bermont erftrecte.

3) (S. 481.) Dieg also auch ein Grund, warum uns verhältnigmäßig Beniges aus ber Feber bes Baftor B. Brunnholt in den Sall. Nachr. mitgetheilt wird. Doch find wir in ber

Lage, fernere Mittheilungen von der Hand beffelben unfern Lefern vorzulegen.

4) (S. 482.) Die siebente Fortsetzung hatte demnach schon, da diese sechste im Mai 1754 erichien, bei ber Michaelis-Meffe beffelben Sahres ans Licht treten follen, erichien aber erft zwei Jahre fpäter.

5) (S. 483.) Das Bedürfnig eines Schulhauses für die fark zunehmende Gemeinde zu Philadelphia wurde erst im Jahr 1761 befriedigt. G. p. 43 (R. A.). Bis dahin wurde jum Theil die Bfarrwohnung Buftor Brunnholt, der unverherrathet geblieben mar, jum Theil die Michaelistirche als Schulraum benütt.

6) (S. 483.) Wir werden von einem, nicht von den lutherischen Bredigern ober Gemeinden ausgegangenen Plan zur Gründung und Erhaltung von Freischulen unter den Deutschen in Bennfulvanien aus dem Jahr 1754 und ichon aus vorhergehenden Jahren in der 8. Fortf. p. 660 boren.

7) (S. 483.) Bier ift die Rebe von dem jogen. Streitichen Legat, beffen Binfen gemäß ber Stiftung noch jahrlich von Salle aus an den Prafidenten des Ev.-Luth. Ministeriums von Benniplvanien u. angr. St. ausbezahlt und nach längst bestimmten Proportionen zwischen biefem Ministerium und dem von New-Port und der Synode von Best-Pennsylvanien vertheilt werden und fich im Gangen auf 200-300 Dollars belaufen. Auf die erfte und bisher einzige literarifche Spur betreffend die Person des Stifters stiegen wir in Friederich Bulaus Geheimen Geichichten und Rathielhaften Menichen, Sammlung verborgener ober vergeffener Mertmirdigfeiten, Band VII. Leipzig, F. A. Brodhaus 1856, und da unter ben Miscellen v. 480 ff. Bier ift von Stiftungen und Bermächtniffen bie Rebe und wird als "Beweis von auch in weiter Kerne treu gebliebener Burgerliebe" Folgendes mitgetheilt: "Sigismund Streit, geb. au Berlin 13. April 1687, ein Cohn des Sufichmicds und Bierbrauers David Streit und ber Eva Maria Melzow, war von feinem Bater jum Studiren bestimmt und in das Gymnafium jum Grauen Rlofter geschickt worden, war fich uver feines Berufes dafür bewuft und beichlof baber nach bes Baters Tode, die Schule zu verlaffen, fich dem Sandel zu widmen und fein Glud ausmarts ju fuchen. 1701 führte er biefen Beichlug aus, erwarb fich bis 1704 bie nothigften Renntniffe feince Raches, arbeitete in mehreren Beichaften und ging endlich, unter den harteften Entbehrungen, 31. Ruß nach Benedig, wo er gu Ende bes Jahres 1709 faft ganglich entblöft anfam. 1715 etablirte er fich mit geringen Mitteln und ohne Credit und brachte es von fleinen Unfangen und Schritt bor Schrift zu erheblichem Wohlstand und begründetem Anjehen. 1749 gog er fich in ber Sauptfache von den Gefchaften gurud, blieb jedoch bis an fein Ende bei dem damals beruhmten Wagnerichen Sandelshause in Benedig betheiligt. Er lebte von jener Zeit an, der Gejundheit halber, acht Monate bee Jahres und feit 1754 ganglich in Babua, hielt fich einige Beit lang beutfche Candidaten gur Gefellichaft, mas er ipater, nachdem er einmal nicht nach Bunich angefommen, aufgab, und ftarb zu Padua 20. Dezember 1775, worauf er am 22. auf dem protestantifchen Rirdhof zu Benedig begraben wurde. Er war unverheirathet geblieben. 3m Jahr 1724 hatte er, bei Welegenheit einer Reife nach England, seine Bermandten in Berlin aufgesucht, um zu feben, ob fich Giner barunter fande, deffen Forderang besondern Erfolg verfprache. Indeffen fie entsprachen feinen Erwartungen nicht. Doch nahm er fich ber Rinder feines Bruders Benjamin, ber fich auch aus b.m Baterlande weggejagt hatte, an, ungeachtet derfelbe ihn prüher um ben britten Theil feines fleinen Erbtheils verfürzt hatte, ichentte der Tochter, die fich in hamburg verharathete, 4,000 Mark, und einen Sohn, ber in Berlin bei einem Rramer in ber Lehre geftanden, lieg er in Samburg, Amfterdam, London und Baris weitere Musbildung juchen und dann nach Benedig fommen. mo er ihn jum Erben und Radfolger bestimmt hatte, wenn er nicht auch in biefem fich getäulcht gefunden hatt', jo dag er ihn gulett mit dem Zinsgenug eines Kapitals von 2,000 Thalern abfand. Bon da an beichloß er, fein Bermögen milden Stiftungen guguwenden, überlegte und berieth fich aber Jahre lang über die fpecielle Modalität, correspondirte mit dem Rector Bodsuburg und bem

Sofrath Badenveder in Berlin, mit Brof. France in Salle und fonft, bilbete feine Plane bis ins Einzelnste aus und traf alle Sicherheitsmaßregeln mit höchster Behutsamkeit. 1752 war die Sache bahin gebiehen, daß er, burch Schenfung unter die Lebenden, jedoch unter Borbehalt des Binsgenuffes auf feine Lebenszeit, ben Lehrern und Schillern bes Berliner Gymnafiums 10,000 Thaler, ben Lehrerwittmen 3,000 Thaler überwies. Derjelben Anftalt wendete er fpater eine Angahl Buder und ichoner Gemalde, 1760 aber die Summe von 50,000 Thalern gu, beren Anwendung für die von ihm bezeichniten Zwede aber erft erfolgen fonnte, nachdem fie fich fast verdreifacht hatte, was bis zum Jahre 1786 erfolgt mar. Ferner wendete er 1753 den Bereinigten Evang .- Luth. Bemeinden in Nordamerika 15,000 fl. (Gulben) zu, welche von dem Direktor bes Salleichen Baijenhauses administrirt werden sollten und wies 1754 dieselbe Summe für die evangelische Mission in Dftindien an. Beide Stiftungen wurden nachmals (1756) noch um 1,700 fl. vermehrt." Bi Ileicht irren wir nicht, wenn wir aus biesen Mittheilungen den Schluß ziehen, daß Sigism. Str.i: fich einig wußte mit ber religiofen Richtung, welche burch Salle vertreten wurde. Dag ber Ginflug Prof. Dr. Frande's jene Stiftung jum Beften der nordamerifanijden Gemeinden veranlafte, barilber fann faum ein Zweifel ftattfinden. - Die Radricht von ber Stiftung fur die evang . Iuth. Bemeinden in Amerika war frühe genug bahin gefommen. Die Freude darüber war aber verfrult. Erft am 1. Juni 1776 wird in einem Direktorialichreiben an B. M. Mühlenberg, Rektor und Baftor ju Philadelphia bemerft: Uebrigens melbe jur Nachricht, bag ber Bohlthater, Berr Gigism. Streit in Italien nunmehr gestorben und also bie Interessen, welche er ad dies vitae fo lang er lebte] genoffen, nun wegfallen, mithin, ba jett nun vorerft bas Capital zu ergangen ift, wenn foldes geicheben, bei fünftig ruhigeren Briten von bemfelben einige Unterfritung gu hoffen fein wird." Comit hatte nicht nur das Capital aufangs etwas Noth gelitten, fondern auch bon diesem Capital maren die Zinsen an Streit zu bezahlen, jo lange er lebte. - Ueber die Berechtigung zum Benug der Zinfen biefes Capitals wurde in den drei erften Jahrzehnten biefes Jahrhunderts zwijchen dem 1786 entstandenen evang. Juth. Ministerium von Rewellork und der 1825 entstandenen Synode von Best-Benninfvanien und gwischen der alten Synode von Benninfvanien, welche feit ber Gründung ber Synode von Weft Benufulvanien fehr oft, auch in Dokumenten, Die Synode von Oft-Benninivanien genannt wurde, bis die eigentlich fo genannte Oft-Benninivania Synode im Jahr 1842 fich bildete, Dieles verhandelt und allerlei Reibung fand statt, bis endlich ein im Archiv der alten Synode von Pennsylvanien u. angreng. St. befindlicher Enticheid, gegeben April 29. 1828 bon Brof. Dr. A. B. Riemener, Oberconfift.-Rath und Direftor bes Waijenhaufes und inmmtlicher Francfofchen Stiftungen zu Halle, ber auch in Sachen bes fpater au ermähnenden Colins Rodelsheimiden Legates die gesetliche Ordnung vorichrieb, als Bafis des noch bestehenden Uebereinkommens angenommen murbe. In den Brotokollen der Spnode beggenen wir je und je Beschlüffen betreffend das Streit'iche Legat. Co wurde im Jahr 1783 beschlofjen, daß, wenn nicht eine besondere Bestimmung von Deutschland geschieht, baffelbe jährlich an biejenigen orbinirten Probiger ausgetheilt werbe, bie fich bei ber Synodalversammlung einfinden, frante und alte Brediger ausgenommen, die jowohl als jede Bittme ordentlicher Prediger ihren vollen Antheil giehen follen. Bu eben ber Beit that Baftor Runge eine Anfrage migen 400 Tha-Iern fälligen Intereffes bes befagten Legates, Die er und Paftor Belmuth berichrieben, Die aber unterwegs von ben Britten weggenommen ward; beichloffen, daß man warten folle bis auf die meitere Bestimmung von Deutschland-boch versprechen die gegenwärtigen Prediger für fich, bag, follte Berr Brof. Dr. Frenlinghausen Direktor zu Salles es ben Grn. Baftoren Runge und Gelmuth abfprechen, fie Brn. Runge feinen Antheil erlaffen wollen mit ber Bedingung, dag er einen jungen Meniden Namens Schäfer zu fich nehme und benietben ein Jahr koftfrei halte und ihn zum Bredigeramt zubereite. Im Jahr 1784 wünschte Dr. Helmuth eine nabere Nachricht von der Unwenbung des Streit'ichen Bermächtniß zu haben. Beichloffen, daß 500 (wohl Reichsthaler), d. i. 125 Pfund unter bie anwesenden Prediger, wie auch an Grn. Dr. Mühlenberg, Bfr. Helmuth und Möller, die ihre Abmesenheit entichulbigt, und Frau Bittme Schaum follte ausgeth ilt werben. nad Abzug von 17 Pjund, die zum Abdruck ber Ministerial-Ordnung und Rirchenagende bestimmt wurden. Bie es mit 400 Rihlr. Intereffen, die im vorigen Jahre erwähnt, follte gehalten werden? Sie werben ben Berren Predigern in Philadaphia erlaffen, unter der Bedingung, jo viel davon gu erstatten, als fie selbst wieder befommen möchten. herr Mühlenberg theilte aus an 17 Prediger jedem 6 Pfund; 17 Pfund für Ministerial-Dronung und Rirchenagende. 3m Jahr 1785 findet fich eine ganze Seite der Abrechnung über die Intereffen des Streit'ichen Legats, welche fich auf 672 Rihlr, beliefen (4 Reichsthaler = 1 Bennintvanisches Pfund); helmuth hatte feiner Mutter i. Deutschland 50 Athlir. zugewiesen, Runge seinen Brubern 50, Schutze seiner Mutter 178, Mühlenberg jun. dem Baijenhaus zu Salle 14. — Nachdem das Ministerium von New-Porf fich felbitständig organisit hatte und die Westpennsulvanische Synode entstanden war, wurde diesen beiden Körpern ein Antheil an den Zinsen tes Streit'schen Legats zugesprochen und kommen zwei Drittheile der Synode von Pennsulvanien u. angr. St. zu, ein Drittheil der Synode von Westpennsplvanien und von der Summe der zwei Drittheile der Synode von Pennsulvanien u. angr. St. ein Drittheil an das Ministerium von New-York. Die Zinsen werden jährlich von dem Direktorium zu Halle an den Präsidenten der Synode von Pennsulvanien u. a. St. gesandt und durch ihn die weitere Vertheilung vorgenommen. — Anders verhält es sich mit dem Solms-Rödels-heimschen Legat, dessen die Rapital in den Verein. Staaten angelegt ist und von welchem wir später werden zu reden haben.

5) (3. 484.) Hier ift gemeint Jacob Lofer, dem wir ichon begegneten: f. p. 178, 224. 281. (A. Ausg.); p. 394 berichtet Baftor Sandiduh von feiner Berufung nach Lancafter. Gin gutes Zeugniß ift ihm auch p. 957 ausgestellt. Ueber feinen Lebensgang haben wir Naberes mit getheilt p. 307 f. (N. Ausg.). - Bon bim nachhir genannten Nachfolger Jacob Löfers in Ren-Hannover, Michael Balther, horen wir p. 425 (A. Ausg.), dag er des rechten Geiftes Rind mar und im Guten gunahm; p. 1108 und 1113 seben wir, daß auch er wenigstens eine Zeit lang an einer der Freischulen wirfte, die in den Fünfziger Jahren des vorigen Jahlhunderts unter den Deutichen durch freie Beiträge aus England und aus Benninsvanien waren erricht:t worden, aber nicht lange Bestand hatten. Konnte S. M. Mühlenberg fich um jene Zeit freuen, bag bie Schule i. Neu-Hannover wohl versorgt war, so machte ihm bagegen die in Neu-Providenz, von welcher wir fogleich, p. 316, hören, m hr Unruhe. Er ichreibt im Jahr 1751: "In Providenz haben wir Streit mit bem Schulmeister, weil er eine boje Frau hat, die in Gegenwart ber Schulfinder flucht und fündliche Reden ausfrößt. Der Mann felbft beweget fich mit folden Leuten, Die unferer Kirche und Gottesbienft feind find, halt auch feine Bucht bei ben Rindern. Wir haben ihm ben Schulbienst aufgekundigt, doch aber Zeit gegeben, daß er sich nach einer andern Gelegenheit umsehen könne. Er frost und verläßt sich auf seine Freunde, unsere Gegner, und sagt, wenn wir ihn hinaussticken, so wolle ihn seine Partei wieder mit Gewalt einsetzen. Seine Partei besteht aus einigen unverftanbigen und gantfüchtigen Reformirten und ungetauften Penniplvaniern, welche bier herum wohnen und anfangs etwas Weniges an dem ersten Schulhaus geholfen haben. Das neue Schulhaus aber, welch & wir im vorigen Jahre gebaut, ift ohne ihre Siffe aus ber Colleften= und Almofm. Caffa verfertigt, folglich haben fie nichts bagu zu jugen. Acht von folden Mannern tamen mir in's Saus und redeten giemlich groß. Ich wies fie aber mit Bescheidenheit und Ernft wieder ab, weil fie halb betrunten maren. Wir beichloffen barauf, bag ber Schulmeifter noch bleiben folle bis aufs Fruhjahr, weil er im Winter nirgends hin wußte. Wir wollten gerne ben Grn. Bigera heraufnehmen fum Schullehrer, weil feine Schule in Philadelphia febr abnimmt. Er fchlug es aber ab." 3m Sahr 1750 hatte ber von uns bereits erwähnte (j. p. 111 und 281 R. Ausg.) Lehrer Sottlieb Mittelberger bie von ber St. Michaelis-Gemeinde gu Philadelphia aus Beilbronn bestellte Orgel borthin gebracht und versah nachher in Providenz zwischen den Jahren 1751 und 1752 ben Dienst an der Schule und als Organist. Wie aus bem in Muhlenbergs Tagebuch im Concept geschriebenen Zeugnig vom 27. August 1753 über ben Mann fich ergibt, so mar berfelbe Schulmeister und Organist gewesen zu Enzweihingen, D.A. Baihingen, Bürttemberg, ftellte nach feiner Ankunft die Orgel zu Philadelphia auf und hielt fich bor Mühlenbergs Augen "moderate, nüchtern und dienstwillig"; doch heißt ce, daß der geringe Gehalt und der Widerwille etlicher Rach= barn, welche ihre Rinder aus ihnen befannten Grunden gurudgehalten, feine fernere Gubfifteng schwer gemacht und so ber Accord biberfeits sei aufgehoben worden. Später lejen wir (p. 956 A. Ausg.), daß Reu-Providenz um 1762 verichiedene fleine Schulen hatte, was fich aus ber Große ber Parochie und der Zerstreuung der Anwohner erklart, dag die hauptichule an der Rirche aber vakant war. Im folgenden Jahre bewarb fich ein Mann um die Stelle, ber in Deutschland Unteroffizier gewesen war. Auch Friedrich der Große machte bekanntlich manche Korporale und Unteroffiziere seiner Armee in Friedenszeiten zu Schullehrern. Den vereinigten Predigern in Bennintvanien lag bas Schulwesen in Berbindung mit den Gemeinden sehr am Bergen und mußte bei jeder Synodal-Berfammlung bariiber von ben einzelnen Bemeinden berichtet werden. G. bie oben citirte Stelle in Hall. Nachr. p. 956 u. a. a. D.

9) (S. 484.) Bon ihnen werden wir ein Genaueres erfahren im Zusammenhang mit Ma-

cunschy p. 353 (A. Ausg.).

10) S. 485.) Zu bem p. 109 f. (N. Ausg.) über ihn Gesagten wird später, gelegentlich p. 325 (A. Ausg.) noch etwas beigefügt werden. S. auch p. 385 (A. Ausg.).

11) (S. 485.) Im Todten-Register der Gemeinde findet sich: "1749 den 1. Januar ist Maria Margarethe Krumrein, Michael Krumreins Töchterlein, begraben worden, alt 5 Jahr 3 Monat."

12) (S. 485.) Im Todten-Register: "1749 den 18. Januar ift hans Michael Krumrein be-

graben, 36 Jahre alt."

13) (S. 486.) Es icheint, baf fich biefe Feier des Tags ber Ankunft jener brei Mitarbeiter im Bennsplvanischen Weinberg Sahre lang erhielt. Es mögen wohl auch den Predigern näherstehende Frmilien und Freunde daran Anthei! genommen haben. Gin Licht wirft darauf ein im Jahr 1752 von der wohlbekannten Ephrata Preije in Deutsch ausgegangenes Pamphlet von meh. reren Blättern in Quarto, bas fich, ohne Titelblatt, im Befit von Brn. Samuel B. Bennypader, bes gliidlichften Sammlers ber immer feltener merbenden Ephrata-Drude, befindet. Es trägt auf ber erften Geite die gebrudte Ueberichrift: "Liebe-Buruf ber Bater, Freunde und Gonner in Europa, gethan an die von hier gefandten hirten in Bennintvanien an ihrem Lob- und Dantfeft w gen berer glüdlichen Anfunft, fo jährlich fällt auf ben 15. Januarii. 5 Mof. 32, 1. 2. 3." Dann kommt nach der Anweisung "Melod.: Sollt es gleich bisweilen icheinen" ein Gebicht von nicht weniger als 55 Berjen, von welchen die fiebengehn erften fich in giemlich berber Beife auf die historischen Berhältniffe und nichts weniger als idealen Anfänge des Wertes in Penniplvanien begithen, der Reft aber Ermahnung in zur paftoralen Treue, Gifer und Klugheit enthält. Gir bichteriicher Berth tommt weber biefer langen Reimerei noch andern im Bamphlet angehängten Gebichten qu. Wir geben aus dem A f ng des erften, auf die specielle Beranlaffung fich beziehenden, wie es icheint, aus Deutschland gesandten Liedes die ersten Berje zur Probe:

- 1. Liebe Brüber, feib gegrüßet Und von uns im Beift gefüffet Auf das Dant- und Lobe-Fest, Das ber Berr Guch feiern läßt.
- 2. Dant und Breis fei Gott gefungen, Daß es Uns und Euch gelungen, Da wir Euch so weit gefandt In das milde Abendland.
- 3. Anfangs ichien es nicht eriprieglich, Conderen viel m hr verdrieglich Sand zu legen an den Pflug, Weil man billig Sorge trug,
- 4. Daß die Leute möchten manken Von den eifrigen Gedanken, Da man uns in Briefen ichrieb. Als ob fie der Hunger trieb
- 5 Rach Wort, Grift und reiner Lehre: In, wir bachten, wenn's jo mare, Wollten wir nicht miiffig gehn, Sondern bald auf Bulfe fehn!
- 6. Ihre faubern Collektanten, Die sie nach Europa fandten Zeigten bald bas Widerspiel
- 7. Denn fie hausten mit Colletten So, daß fie uns fehr erfchrecten, Einer, ber die Sache trieb, War nebst andern gar ein Dieb.
- 8. Go braucht Satan seine Ränke, Dag er Chrifti Rirche frante, Aber Gottes weise Macht Thut, was Satan nicht gebacht.

- 9. Bas ben Dieben mar entfommen Burde in Berhaft genommen, In getreue Sand gelegt Und jum Sogen aufgehegt.
- 10. Diefes hat ben Reft getrieben, Dag fie noch für Lehrer ichrieben, Weil fie mußten, daß das & ib War für folden Zwed bestellt.
- 11. Doch wir fagen barauf ftille, Sahen, mas des Berren Wille Wollt in dieser Sache thun: So lang mußte man noch ruhn.
- 12. Endlich, ale ein Wolf ermachte. Sich zum Raube fertig machte Und den Weg jum Schafe fand, Ram die Biilfe auch zur Sand.
- 13. Denn der Herre aus Erbarmen Bigte Birten für die Armen. Die man fast verloren hielt: Siehe, wie die Weishrit fpielt.
- 14. Treue Birten maren theuer, Mußten noch zuvor durchs Feuer, Ia, durch Krieges-Flammen gehn Auf dem Land und auf ben Geen.
- 15. D! wie haben wir gerungen, Und das Silf Berr oft gefungen: Doch es war auf Gott gewagt, Ihm sei ewig Dank gejagt.
- 16. Gieben Jahre find verfloffen. Seit gepflanget und begoffen, Bas fo wild und wüfte lag, Daß mans nicht beschreiben mag. u. j. w.

Nach 55 Berjen biefes eine burchaus realistische Auffaffung ber Umftande beurkundenden Gebidites folgt: "Gin Lieb einiger aufgewadten Geelen und Anfanger in ber Befehrung, aus Guropa giandt auf bas Dantfeft vom 15. Januarii 1750. Pf. 89, 16-19." Wir th.ilen von den 15 Berfen diefes Gefangs die beiden erften als Probe mit:

1. D ihr auserwählten Brüber, Mithiberg, Brunnholg, Auch und Schaum, Handichuh und was jonften Glieder

Sind an einem Lebensbaum;

Die da blühen Und recht glühen Und des Geistes Früchte tragen In den letzten Zeit- und Tagen. 2. O wie herrlich muß es gehen An dem Orte, wo ihr lehrt, Da wird man viel Tausend sehen, Die durch euch schon sind bekehrt; Da wirds sausen, Da wirds brausen

Unter Christen, Jud- und Beiden, Da wird sein die Zeit der Freuden. u. s. w.

Diesem Gebichte schließt fich als Antwort ber Britder in Pennsplvanien ein Bers an, ber also lautet: Liebe Selen. Eure Lieber.

Liebe Selen, Eure Lieber, Die ihr aus dem Baterland Uns als eines Hauptes Glieber Auf das Danffest zugesandt, Schmecken wie die Milch und Wein, Die die jungen Kindstein Trinken, wann sie schlasen liegen Auf der Mutter Schoof und Wiegen.

Run finden wir, auch in Berfen, "Gin Gefprach zwischen Gott und einem getreuen Diener feines Evangelii in Benniplvania." Ueber den Rlageverfen des Dieners sieht Jeremias 20, 7-9.; über ber Troftantwort Gottes 1 Cor. 4, 2. und 2 Pet. 3, 9. — Den Schluß des Pamphlets bildet "Des Berrn P. B. [Pastor Brunnholtz] Entzudung in ber Krantheit. Gin Gespräch mit ben Batriarchen Abam, Enoch und Roah. 1 Ron. 19, 5-9." und "Das Gedachtniß bes Berechten, auf des herrn August hermann Franden jeliges Absterben. 1 Kon. 19, 9. 10." Lepteres Gedicht ift in Alexandrinern, aber ebenfalls ohne poetischen Schwung. — hier mögen wir Gelegenheit nehmen, aus einem Briefe G. M. Mühlenbergs an einen Freund, herrn Gabler in Sannover, einige Worte betreffend die äußere Lage der evangelischen Pastoren in Pennsylvanien bei-Bufeten. Der Brief ift vom Jahre 1749. Mühlenberg ichreibt: "Sie möchten ferner fragen, ob denn die Prediger in diesem Lande gute Tage haben? Prediger, die felbst gelaufen mo fie nicht g fandt worden, muffen fich in Allem bequemen und den Berkehrten zu Gefallen leben, damit fie Brod friegen, weil fie fich des Grabens und Bettelns entziehen und ichamen und dabei haben fie dennoch viele Plage von allen Seiten. Prediger, die fich eines göttlichen, obwohl mittelbaren Berufs troften konnen, suchen feine gute Tage nach bem Fleisch, fondern lehren, glauben, leben und arbeiten burd, Gottes Gnabe wie ihnen befohlen und leiben barüber, mas Gott ihnen und ber Gemeind: junt Beften jugulaffen heiljam findet. - Go lange wir demnach Frieden mit Gott durch ben Glauben an unfern herrn John und einen freien Zugang ju feiner Gnade haben und nach ber Gnabe, die Gott barreichet, in unferem Umte treu bleiben, fehlet uns die Rube nicht." Roch bemerken wir, daß Mühlenberg in dem Schreiben Anlag nimmt, fich gegen das in Deutschland verbreitete Geschwätz zu wehren, als habe er eine Zinzendörferin geheirathet.

14) (S. 486.) Das Kirchenregister zu Providenz besagt: "1749 Rich. Gebel's wife Catharina — Anna, etwas erwachsene Tochter getauft Jan. 22. Joh. Gebel's Frau Margar. Zeuge." Anno 1743 sind Rich. Gebel's drei schon etwas erwachsene Kinder, Wilhelm, Abraham und Susanna getauft worden.

15) (S. 486.) "1749 ben 6. Februar ift Johannes Beifer begraben auf bem Mennonisften-Kirchhof mit dem Leichentext 1 Tim. 6. [B. 6-8.]: Es ist ein großer Gewinn u. s. w." Dieß bas einzige im Februar eingetragene Begrabniß.

16) (3. 486.) Rach einer Bemerkung im handschriftlichen Tagebuch litt H. M. Mühlenberg

an den Hemorrhoides caecae, die fich beinahe zur Inflammation steigerten.

17) (S. 486.) Das Kirchenregister besagt: "1749 ben 8. März ist Joh. Matthias Ringer, orwifener Kirchenrath ber Gemeine, zur Erde bestattet worden, war 56 Jahre 10 Monat und etliche

Mochen alt gewesen."

1:91, gestorben am 7. April 1546, also nur wenige Wochen nach Luther, mit dem er auch im Leben und vereint war, hieß eigentlich Mełum, stand schon in frühen Kahren im esterlichen Hause unter gesäuterten christlichen Einflüssen, kam aber nachher doch unter den Gewissendet der römischen Lehre vom Ablaß und anderer Irrthümer, bezog um seines Seesenheiss willen im Jahr 1510 tas Francissanerkloster zu Annaberg und hatte hier in der ersten Nacht den merkwürdigen Traum, in welchem er den Frieden und die Freude ächt evangelischen Glaubens anticipirte und auf welchen H. Mühlenberg sich bezieht. Indessen hielt er es sieben Jahre unter dem Zwang des Papstthung und Mönchihums aus, kam nach Leipzig, dann nach Weimar ins Kluster, erhielt da 1516 die Prissenveihe und wirkte auch als gerne g hörter Prediger. Luthers Morgenrus vom 31. Okto-

ber 1517 weckte auch ihn zum Tageslichte, aber auch er mußte über seinem Bekenntniß zur ebangelifchen Bahrheit Sartes erbulben. Dem Alofter entflohen, wurde er endlich 1524 evangelifder Pastor in Zwickau, wo ein paar Jahre zuvor bie auch aus Luthers Begegnung mit ihnen bekannten Schwärmer gehaust hatten; im selben Jahre aber wird er nach Gotha berufen, wo ebenfalls fturmische Unruhen eingerissen hatten. hier erwies er fich ebenjo energisch als taktvoll und gewann in gang Thuringen bedeutenden Ginflug, ja, er leiftete durch fein volksthumliches Befen bem auch Gotha und ber Umgegend drohenden Banernfrieg den wirfungsvollsten Biderftand. Er führte von 1528 an ein paar Kirchen- und Schulvisitationen mit andern Theologen aus und entwarf mit ihnen eine Kirchen- und Schulordnung. Er wurde zu vielen firchlichen Berathung n und Berhandlungen berufen; so begleitete er 1538 als Theologe die 1538 vom Kurfürsten von Sachsen zur Förderung der Reformation in England an Beinrich VIII. gesandte Deputation. Nach bem Tode bes bekanntlich ber Reformation immer findfelig gebliebenen Georgs von Sachjen murbe er nach Leipzig berufen, bas bortige Kirchenwefen evangelisch einzurichten, fehrte aber nach dem Bunich der Bürger wieder nach Gotha gurud und wirfte hier bejonders auch für Forderung der niedern und höhern Schulen und vergaß auch die Fürforge für die dagu nothigen äußern Mittel nicht. Mit Melanchthon war er befreundet und hatte mit ihm in firchlichen Dingen gufammengearbeitet, ichaute aber mit hoher Berehrung zu Luther empor, nach beffen Tob er fagte: "Diefer Dr. Luther ift gar nicht gestorben, wird und fann nicht fterben, sondern wird nun allererft recht leben." Als ein Mann von tüchtigem Charakter und großer praktischer Wirtsamkeit steht Myconius ehrenvoll neben andern reformatorischen Zeugen Deutschlands. Sein Leben hat in neuer Zeit beschrieben L. Fr. Ledderhose 1854.

19) (S. 487.) Die Beerdigung Diefes Mannes ift im Kirchenregister ber Gemeinde nicht

eingetragen.

20) (S. 488.) Wir erinnern uns, daß H. Mühlenberg früher Aehnliches in Philadelphia erlitten hatte. S. p. 92 (R. Ausg.).

21) (S. 488.) Auch bieser Beerdigung ist in dem Neu-Hannover Kirchenregister keine Erwähnung gethan.

22) (S. 488.) Das Kirchmregister besagt: "1749 den 8. April ist Paul Mofers Frau Clijabeth begraben. Leichentext Joh. 1, 47."

23) (S. 489.) Rach dem Reu-Providenz Rirchenregifter hieß der Mann Bernhard Renn.

24) (S. 489.) Rach bem Kirchenregister Martin Keblinger, begraben April 22.—Dick die einzige im Kirchenregister eingetragene Leiche im April. Erst im Dezember des Jahres wird wieder einer Beerdigung gedacht.

25) (S. 489.) Rach dem Kirchmregister wohl Anna Clifabeth, Frau von Beit Jürgen. Wahrscheinlich war er Aeltester der Gemeinde, obwohl sich aus jener Zeit keine Liste der Aeltesten erhalten hat. Die Familie gehörte zu den zahlreichsten und ang sehensten. In einer Subseriptionsliste vom Jahr 1748 sindet sich der Name Beit nahe dem Mühlenbergs utter ansbern häuptern der Gemeinde.

26) (S. 489.) Mit Ausnahme dieses letzten finden sich sämmtliche hier genannten Lieder in der "Erbausichen Liedersammlung zum autredienstl. Gebrauch in den verein. Ev.-Luth. Gemeinen in Nordamerika u. s. w. Erste Aussage 1786." Das Lied "O du dreieinger Gott u. s. w.", ein Sterbesied, ist von Amalie Juliane von Schwarzburg-Nudolstadt und findet sich zum ersten Mase im Braunschweiger Gesangbuch von 1686. (Mitgetheilt von Hr. Dr. A. Späth, Pastor der ev.-luth. St. Johannis-Gemeinde zu Philadelphia; Prof. am theol. Seminar.)

21) (S. 490.) Möchte Anna Maria, Frau von Matth. Hollebach fein. Doch wird unter den Confirmirten ein Hollebach nicht in den Liften vor 1749 ausdricklich genannt.

28) (S. 490.) Hier ist die Rebe von dem uns längst bekannten Herrn Bigera (s. p. 109 f. N. N.) und seiner Braut, nachherigen Gattin, deren Namen Mühlenberg anders schreibt als Past. Brunnholt (loc. cit. p. 110.). Mühlenberg schreibt in seinem Tagebuch: "Am 19. April wurd: unser lieber Freund und Mitarbeiter Herr Bigra von dem Hrn. Pastor Brunnholt in Gegenwart einiger Freunde aus Philadelphia mit der Jungfrau Anna Stephenson getraut. Der siebe Hr. Bigera hatte viele Jahre in der Pilgrimschaft gewandert und dabei viele Incommodidät ersitten, wenig Pflege gehabt und wurde mürbe. Da er sich nun nach seinem Tasent zum Dienst des Herrn als Mitarbeiter an der Jugend gewidmet und lieber Schmach leiden, als den Schähen der Welt nachjagen wollte, so mußte er sich endlich resolviren, in den Stand der Ehe zu treten und eine Gehilfin anzunehmen. Er sahe nicht auf weltsichen Reichthum, weil er selber alt und betagt war, sondern auf Frömmigkeit. Der Herr, dessen Auch seinen die jehen, die ihn fürchten, sigte es nach seiner gnädigen Vorschung, daß er eine getreue Gehülfin sand, nämlich die Anna Stephenson,

einer englischen Bittwe Tochter von 37 Jahren. Die Mutter war eine Quaferin und hatte auch diese Tochter dazu gewidmet. Als aber Sr. Whitefield 1740 Pennsplvanien mit dem Schalle des Evangelii erfüllet, so war diese Person durch Gottes Wort erleuchtet worden. Der Herr Whitefield ließ nach feiner Abreise viele aufgeweckte Seelen zurücke und besteltete einige junge Lehrer von der presbyterianischen Verfassung zu Arbeitern, welche die Ausgeweckten weiter führen und bearbeiten sollten. Bielleicht Beziehung auf das sog. Log College in Reshaminn, Ba., wo Prediger für die Presbyt. Kirche ausgebildet wurden.] Die Arbeiter waren aber zu hitzig und unverständig und trieben anftatt der Buge, Glauben und Gottseligfeit das absolutum Decretum fdie calviniiche Pradeftinationelchref im höchsten Ton. Durch folde Methode hatten fie wohl einen Anhang gewonnen und eine neue, von der altpresbyterianischen Rirche unterschiedene Dekonomie aufgerichtet, aber verichiedene und aufgeweckte Seelen konnten die Lehrart von dem absoluto Decreto mit Gottes Wort nicht räumen und blieben folglich allein oft ohne Führer." (S. über diese vorübergehende Spaltung in der Presbyterianer-Rirche Morbameritas E. H. Gillett, Hist, of the Presbyterian Church in the U. S. of A. 1864, Vol. I. Chapt. V. p. 58-82; Chapt. VI. p. 82-104. Sie wurde formell beseitigt 1758. Schon bamals gab es alte und neue Presbyterianer.) Wir fügen betreffend die Dirath Bigeras hier bei was fich in Paftor Brunnholt Brief im Manufeript befindet, aber auf p. 385 der A. Ausg. der Hall. Rachr. nicht gegeben ist: "Er [Bigera] hat mit Herrn Mihlenbergs und meiner Bewilligung fich verlobt mit einer recht gottesfürchtigen Jungfer von etwa 30-35 Jahren, welche zwar eine geborene Quaterin ift, von Berrn Bittefielb erwedt, aber durch Geren Mühlenberg gegründet und von ihm 1744 getauft und von mir confirmirt worden. Man merke hier die Trennung zwischen Taufe und Confirmation biefer erwachsenen Person.] Sie hat das Deutsche gelernt, kann sich mit Nähen wohl ernähren und herr Bigera mit Bon welchen beiden ich denn, da fie nahe bei mir wohnen werben, hilfreiche Sandreichung in Schwachheit gemeßen kann, wie biese Person benn in meinen oftmaligen Krantheiten mir trefflich aufgewartet. Alfo fann Berr Bigera, ber burch Gottes Gnabe feiner Seelen Beil meinet und die Gitelfeit der Welt erkennet, feine Jahre, ob Gott will, in Ruhe hier gubringen. Die Schule aber wird in meinem Sause bleiben aus manchen Ursachen; ob es gleich umruhig ist für den äußern Menichen, fo gereichts boch jum Boften bes Bangen." Die Bermählung ift von Brunnholt im Philadelphia Kirchenregister eingetragen. -

Unfere Quellen schweigen lange über Herrn Bigera. Doch geht aus einer Bemerkung H. M. Mühlenbergs in besseln M. S. Tagebuch vom 31. Mai 1762 hervor, daß derselbe um jene Zeit auf einem Landplätichen zwischen Bhiladelphia und Germantown wohnte, wo ihn Mühlenberg besuchte. Sept. 28. 1763 berichtet Mühlenberg, daß Herr Bigera nach langer Zeit wieder in seinem Hause gewesen sei, daß er eine gewisse Unzuseitschenheit und einen Widerwillen "gegen unsere Predigt" in seinem Gemüthe hogte und auch den Gottesdienst vernied, auch zinen Unwillen je und je laut werden ließ und in intimer Bekanntschaft mit Christoph Sauer, dessen im Jahre 1758 verssorbener Bater ein offener Gegner des kirchlichen Predigtamts war, und andern Freunden stand. Indessenschen schwisten Ambern Freunden stand. Indessenschen seiner Unterricht mühlenberg aus dem I. 1766, daß derzelbe für ihn diswissen als Copist arbeite, im Winter Unterricht hin und her in Häusern ertheile, aber sehr am Gehör leide und alt und schwach geworden seit. Am 15. Ott. diese Jahres sinden wir Hrn. Vigera zum Besuch bei H. M. Müh-

lenberg und es scheint, das gute Berhältniß war wieder hergestellt.

29) (S. 490.) Sier ift gemeint der berühmte Prediger George Whitefield, mit John Wesley Gründer des Methodismus, geb. Dez. 16. 1714, geft. Sept. 30. 1771. Rach einer ziem= lich wilben Jugend war er 1731 um Weihnachten fräftiger erweckt worden, wurde im Jahr 1733 mit dem feit 1729 burch John und Charles Weslen und andern Freunden in ftreng ascetiiher Beife auffeimenden Methodismus befannt, war auch mit ihnen einige Zeit auf der Univerfitit Orford. Die beiden Wollens fegelten am 17. Oftober 1735 nach Georgia und trafen auf dem Schiff 26 Berrnhuter mit ihrem Bijchof David Nitschmann, zu welchen fie fich sehr hingegogen fühlten, auch in Savannah die Befanntichaft Spangenbergs machten. Charles fehrte im folgenden Jahre nach England gurud; John blieb in Savannah und zeigte auch bort fin großes gefellichaftliches Organisationstalent, burch welches er bem Methodismus jein Gefet und feine Ordnung und damit feine Butunft gab. Um 1. Februar 1738 landete auch er wieder in England um bier fein Werk fortzuseben, bis er am 2. März 1791 im Alter von 88 Jahren entichlief und "bie Belt als feine Pfarrei" den Methodiften hinterließ, welche die Erbichaft mit großer Energie, vill Selbstwertrauen und wenig Rudficht auf Undere antraten. Whitefield, der bereits an manchen Orten Englands unter außerordentlichem Zulauf des Bolks gepredigt hatte, kam 1733 nach Lonbon, erregte auch hier durch seine eminente Beredsamteit großes Aufsehen, folgte aber einem Ruf Wesleys nach Georgia und fuhr von England ab einen Tag vor der Rücktunft Besleys. Doch

kam er von Georgia noch im Dezember 1738 zurück, hielt nun, die bestehende Ordnung durchbrechend, Predigten im Freien mit überwältigendem Eindruck und bald folgte John Wesleh seinem Beispiel, obwohl es an Ausbrücken der Rohheit und des Versolgungsgeistes nicht sehlte. Man sah namentlich in London und der Umgegend oft Zehntausende versammelt. Nach Georgia 1739 zurückgeschrt mit einer Sammlung sür sein Waisenhaus in Savannah, von welchem wir auch östers in den Salzdurger Ebenezer Nachrichten lesen, durchzog er die Provinzen, entlang dem atlantischen Meere und wirkte überall mit stilrmischer Buspredigt zur Erweckung, so auch in Penniplvanien. Er war am 19. und 29. Nov. 1740 in Philadelphia. Im Jahr 1741 kehrte er nach England zurüst. Seine Härte in der Prädestinationslehre trennte von nun an Whitesieldianer und Weslengen r. v. obwohl die beiden Häupter bald wieder freundlich sich vertrugen. Seine Wirksamsteit war nun griellt zwischen Ganden, Schottland, Irland und Amerika. Letzteres bereiste er sechs Male. Sein Einssum nachte sich nicht nur bei den Episkopalen, zu denen er und Wesleh von Haus ans gehörten, sondern namentlich auch unter den Presbyterianern und Congregationalisten bemerklich und brachte oft mehr Entzweiung als Frieden. Er starb zu Newburyport, Mass.

30) (S. 490.) Richt leicht ift S. M. Mühlenberg irgend einem Menschen mit mehr Freundlichfeit und hilfwilligkeit entgegengekommen als dem hier genannten und nicht leicht ift ihm von irgend einem mit ichmählicherem Undank gelohnt worben. Dieg ift um fo mehr zu beklagen, ba derfelbe nicht ohne Gaben war, die Niemand williger anerkannte, als Mühlenberg felbst. Go lesen wir in deffen handichriftl. Mittheilungen aus dem Jahr 1751 bei Gelegenheit der Zusammentunft mit demfelben, welche Hall. Nachr. (A. Ausg.) p. 434 berührt ift, die in dieselben nicht übergegangenen Worte: "Ich finde, daß herr Schrend ein ernftlicher Prediger wird und Furcht und Liebe unter feinen Gemeinen hat." Bu dem, mas mir p. 270 f. über benfelben mitgetheilt haben, bilbet bas Folgende jugleich eine Erganjung. Wir wiffen, bag auch Baftor Brunnholt ihn mit gro-Ber Freundlichkeit aufgenommen und behandelt und ihn — wahrscheinlich am 19. April 1749 bei B legenheit der Bochzeit des Berrn Bigera - bei Muhlenberg eingeführt hatte (p. 325 f. A. A.), Mühlenberg nimmt ihn in fein Haus auf, leitet ihn in das Nothigste des Studiums der Theologie ein und Baftor Brunnholt verficht ihn freigebig dazu mit Buchern aus feiner Bibliothet (ibid p. 890.). Er wird nun als Catechet in's Prattifche bes beil. Amtes eingeführt und wirft als folder in einem ausgedehnten Diftrift Uppermilford, Saccum, Forfs, "weit und breit über den blauen Brg hinaus" (ibid. p. 636.); er wohnt in Saccum (ibid. p. 344. 434.). Wir wiffen, daß feine Ordination nach bestandener Brufung geschah am 5. Nov. 1752 gu Provideng (ibid. p. 572. 573. 574.). Auf Bunich ber Gemeinden im Gebiet des Raritan-Rluffes in New-Jersen gieht er dorthin 1753, wo gerade guvor B. M. Mühlenberg Frieden und Ordnung gestiftet hatte, welche Schrenck leiber in die Lange nicht zu erhalten vermochte. Ausgang bes Jahres 1756 "ließ er fie im Stich" (p. 713.). Bon da an lernen wir aus den Hall, Racher nichts mehr über ihn. Aber ein Brief Mühlenbergs vom 9. Oft. 1760 an die hochm. Bater in Europa gibt uns über ihn unerwarteten. freilich für ihn feineswegs ehrenvollen Aufschluß über seinen ferneren Aufenthalt und fein Benebmm. Mihlenberg ichreibt: "Beil boch nun an Rlagen und Lamentationen bin, erfordert die Nothwendigfeit zu continuiren und bes herrn Schrend's eursum nach ber Bahrheit und in Banben habenden Zugniffen zu beschreiben. 1. Es ift ichon in vorigen Zeiten berichtet worben, auf mas Art und Weise Berr Schrend in Philadelphia ankam, wie er aus driftlichem Mitleiden pon 5 ren Brunnholt aufgenommen und von selbigem als ein Objectum Commiserationis mir aufgeburdet worden. Ich versuchte es anfangs auf vielerlei Urt und Beije, ob ihn gu ein oder andern Metiers recommandiren fonnte [v. p. 326 A. A.], wobei er Gott und seinen Nebenmenschen etwas brauchbar werden und fein Brod erwerben möchte, fonnte aber nicht jum 3med gelangen, weil er kein Englisch verftund und zum Schulhalten kein bequem Temperament noch Luft hatte. 2. Da nun gu der Zeit ein Mangel an Predigern und Catecheten für arme Gemeinen war, fo gerieth auf bie G.bauten, er möchte vielleicht in das Feld paffen und folder Gestalt nütlich werden. Er ließ fich auch meinen und meiner Mitbruder Borichlag gefallen, wohnte bei fieben Monate in meinem Saufe, wurde mit Effen, Trinten, Bitte, Bafche und Budern verfeben, wie es meine Urmuth und Eigenthum erlauben wollte. In ber Beit übte er fich fleißig in ber Theologia, componirte bann und wann eine Probigt und memorirte fic. 3. Weil ich nun eben ein paar entfernte Gemeinen n ben meinen ordinairen angenommen, welche dann und wann in den Wochentagen betienen mußte, fo fandte ihn zu allererft in biefelben und ichrieb an die Actteften, fie follten mir berichten, wie ihnen ber Bortrag gefiele. Er tonnte mit einer Predigt etliche Gemeinen bedienen, und bie Alefteften ichrieben verichiedene Male, daß fie und die Gemeinen ein großes Bergnigen an feinem Bortrag und Umgang hatten. Rach Berfliegung ber fieben Monate und Befinden feines driftlichen Berhaltens übergab ihm drei Gemeinleins, nämlich in Saccum, an der Tohiton und Forts

mit Pertinentien, ließ ihn daselbst predigen, catechisiren und im Nothsall Kinder taufen mit Approbation des Bereinigten Ministerii. Das heil. Abendmahl hielte ich aber zu gewiffen Zeiten felbe: in den Gemeinen oder ließ es durch einen ordinirten Amtsbruder thun. Seine ichwerften Leiden bafelbft und in meinem Saufe, davon er bei allen Gelegenheiten rebet, waren biefe. Rämlich, wie er mir ergählet, fo hatte fein Bater in Lüneburg etwas Mittel hinterlaffen und den Brn. Bürge: meister zum Bormund über ihn bestimmt. Der Berr Bormund hatte ihn dann mit feinen Rinder : somptueusement avec Magnificance erzogen und endlich nach der neuen Universität Erlangen, um Jura ju ftubiren, gefandt, wo er aber zu früh abbrechen müffen, weil feine Erbichaft all gemesen bermöge ber nicht zu verantwortenden Rechnung seines Herrn Bormunders; relata resero. Da er nun fo gar fplendid und luder gelebt von dem, was ihm nicht fauer worden, und weber in meinem Baufe, viel weniger unter ben ehrlichen Landleuten, die ihr Brod im Schweiß bes Ang :sichts verdienen und effen, solche Tractamente erwarten, wohl aber den Bauch mit gutem Brod, Rraut und Sped fättigen konnte, fo wollte er ben Mangel folder Friandises balb für ein Leiben um Christi willen auslegen, bald auch mir zur Laft legen, welches weder philosophisch noch christlich war. Es ging ihm, wie jenem frangofischen Bijchof, der auf einem Dorfe Kirchen-Bisitation hielt und ba ber Pastor loci 8 Gerichte auf Die Tafel gebracht und keinen Pomerangen-Saft zu ben Forellen auschaffen konnte, so rief der Bischof mit großer vehemence aus: "D mein Gott, was muß ich boch um beines Namens willen leiden und ausstehen!" Er ichiette fich aber nach und nach in die Umftände, nahm seines Amtes wohl wahr, arbeitete auch nicht ohne Segen an Alten und Jungen, hielt fich ein Pferd und ritte weit und breit herum, um die gerftreuten Schafe gu fammeln, wohnte auch jedesmal unfern jährlichen Berfammlungen mit bei und hatte keinen reellen Mangel an Nahrung und Aleidern, ob er gleich feinen Borrath mit in's Land gebracht. Nach ein paar Jahren hielten seine Gemeinen und er selber bei dem Ministerio um die Ordination an, welche nach Ueberlegung ber weitläufigen Bemeine Umftanbe und fein:8 bisherigen guten Berhaltens geichahe, obwohl er im Examine, was die inftematische Erfenntnig betrifft, nur ichlecht beschlagen und auch der orientalischen Sprachen unfundig war. Die Noth lebrete uns Manches thun und leiben, mas man in ber Ecclesia plantata nicht nöthig hat. Mis er die Ordination empfangen, breitete er fich immer weiter aus, besuchte auch gerftreute Saufleins über ben blauen Berg n 2c. neben feinen Gemeinen, Die er auch nicht verfaumte. Ich friegte ihn aber nicht mehr viel gu feben, weber mündlich noch ichriftlich ju fprechen, ausgenommen ein und andere Rlagebriefe, woraus merkte, bağ er fich einbildete, ich hatte ein salarium fixum bon ber Societat fenglische Miffions. Bejellichaft oder hochw. Bätern und gabe ihm nichts bavon, welcher Argwohn ihn noch fremder gegen mich machte. Er gerieth auch mit ein und andern Aeltesten in Streit; ex. gr. Balentin Steinmet hatte eine Tochter, ein grunes Madden von 15 ober 16 Jahre, Die wollte er heirathen, weil er hoffete, eine Plantage mit ihr zu friegen, ber Bater darüber gornig und ftreitig 2c. Er hatte auch felbst etliche hundert Ader Land in Nord-Carolina für fich ausmeffen und verfichern laffen, um im nothfall bahin ju giehen. 4. Als nun endlich Gerr Bengand von Raritan nach New-Pork verfett und die Gemeine auf'm Ravitan (Ravitan ift der Fluß, wovon bie gange Begend ihren Namen hat,) von mir wieder besucht und nach bitterem Zwiespalt vereinigt ward, so hielten fie bei mir an, ich follte ihnen einen Brediger verschaffen. Ich ichlug Messrs. Schrend und Rauß bor, weil ich feine andern hatte. Gie stimmten auf Berrn Schrend und baten, ich mocht ben Brief ichreiben, aber mit dem Beding, dag er unter der Aufficht unseres Ministerii bl.iben und und Red und Antwort geben jolle, wenn die Gemeine was zu klagen hatte. Ich durfte aber foldes nicht in den Beruf setzen, weil er jehr empfindlich und argwöhnisch war. Er nahm den Beruf mit Freuden an und jog dahin. Das erfte Sahr ging Alles herrlich und im Flor, wiches unter andern auch baraus abnehmen fonnte, weil feine einzige Zeile von ihm bekam. Denn biefi ift jederzeit die praxis unter meinen Amtsbrüdern gewesen, Messrs. Brunnholt, Kurt und Sintselmann ausgenommen. Wann es ihnen wohl ging, so vergagen fie meiner. Sobald fie aber in Streit verwickelt und mit den Gemeinen über Haupt lagen, ba friegte ich einen Brief und Besuch über ben andern von ihnen und mußte Ben, Stroh und Stoppeln ihrer betrübten Streitigkeiten fauen und wiederfauen sient taurus. Die Gemeinen machten ce ebenso und eine i b: Bartei erwartete, daß ihr beifichen und Recht fprechen follte, meine Amtsbrilder insonderhint. Ich hatte ben jungen Bredigern oft gerathen und geboten, fie follten ein Diarium gum allgemeinen und gu ihrem eigenen Beften halten, aber das ließen fie bleiben.

Wie es nun im zweiten und britten Jahre mit herrn Schrend und ber Gemeine erging, bas will ferner nach ber Wahrheit berichten: 1. Seine ersten Molimina gingen bahin, unser Ministerium verbächtig und sich independent zu machen. Es erfolgte aber bald ein Hauptstreit. Nämlich herr Schrend ging mit heirathsgebanken um und warf insgemein seine Reigung auf eine ober

andere Berfon nach feiner Phantafie. Wenn nun etwa ein Meltefter ober Gemeinglieb erwachsene Döchter hatten und die Bater ihn als Prediger freundlich ansahen oder gar aus Liebe und Ginfalt eine Wohlthat, wie sie gewohnt sind, in die Kirche brachten, so machte er nach seinem argwöhnischen Temperament gleich den ersten Schluß, die Leute wollten ihn fangen und ihre Töchter auffuppeln und da half fein remonstriren, das mußte Methodo mathematica gewiß jein. Wenn die armen gutherzigen Leute folches erfuhren und bernach ernstlich gegen ihn faben, so mußte es Feindschaft heißen, wil fie ihren intendirten Zwed nicht erreichten. Der Mann war gewiß irrig und dumm in dieser Sache. Denn ich weiß aus untrüglichen Zeugniffen, daß Bürger und Bauern ihre Tochter gar nicht gerne an beutiche Prediger geben wollen, weil fie keinen sedem fixam, auch kein salarium fixum haben und in diesem Land arm und vielen fatiguen unterworfen find. Gie bleiben lieber bei ihres Gleichen. Herr Schrenck hegte einen folden unvernünftigen Argwohn gegen einen ber bornehmsten und reichsten Aeltesten, der die größte Freundschaft und Argwohn [sie] in der Bemeine hatte. Bum Unglud 2. fommt dieser Mann mit noch einem bornehmften Melteften, ber nicht weniger Ginfluf in ber Bemeine hatte, an einem Samstag zu Grn. Schrend in's Pfarrhaus. Er nöthigte fie jum Giten. Der eine fangt an ju fagen, es ware ein Zimmermann von Philabelphia gefommen, welcher ben Beren Beintelmann predigen gehört und gejagt, daß ber Bfarrer eine überaus reigende, liebreiche und überzeugende evangelische Predigt gethan. Dieg machte icon eine Ballung in ben untern Seelenfraften, che die obern Zeit hatten, die Sache zu beurtheilen. Die untern Krafte barf man wohl mit Bundlein vergleichen; wenn man einen carreffirt und ftretchelt, fo blodt ber andere ichon bie Bahne, fnurrt, feutet und bruftet. Sie hatten lieber mogen abbreden und auf andern Discours fommen. Der andere Meltefte aber fagt: Berr Domine, ich habe ichon von verschiedenen Bemeine-Bliedern murmeln gehort, daß Gie guviel Befet predigten, ju heftig und icharf maren. Der andere Aeltefte thut hingu: Das hab ich auch gehoret und mas hilft's, Berr Domine? das Befet allein brauet, fordert und treibet, aber das Evangelium lodet, beithet an und giebet. Berr Schrend antwortete: Co, fo, ju icharf! Ja, ja, ju icharf! Die Manner faben, bag bas Feuer ichon im Dach war und fagten, er predigt uns nicht gu icharf. Sie lenkten ein und versicherten, bag fie Alles nur in Liebe gemeinet, er möchte verzeihen, geben ihm die Bande und er fuffet fie beim Abichiede. Die Manner benten weiter nichts Arges und unterwegs fagte einer jum anbern, er hatte fich borgenommen, bem Domine einen Chorrod jum Douceur machen gu laffen, weil er's boch redlich meinte mit seinem Amte und noch nicht viel im Borrath hatte. Die Aelteften waren faum eine halbe Stunde fort, fo tommt des herrn Schrend fein Nachbar und wohlmeinender Freund in's haus und findet ihn bin und ber laufen, wie einen rasenden Menichen. Der Mann erschrickt und fragt, mas ihm fehle. Er ruft aus: Da find amei Aelteste gewesen, die haben mich touchirt! Ich soll und will mich revangiren [sie]. Der Mann fucht ihn zu befünftigen, aber vergebens. Um folgenden Tage mar bie Rirche voll, auch von anbern Barteien. Er that eine ichone Predigt, wie fie fagen. Nachbem die Bredigt geschloffen, anftatt des Gebetes für den König und übrige Stande, rief er aus, fie follten bie Rirchthur gufchliefen und alle in der Kirche bleiben. Dann fing er an mit folder Beftigfeit, daß ihm ber Schaum vom Munde floß: Es maren gestern zwei Manner in seinem Saufe gewesen, Die ihm in's Amt gegriffen und ihm befehlen wollten, wie und was er predigen follte zc. . Rurg, er hat fich fo rajend ge= ftellt, wie feine Freunde jagen, bag es große Erbitterung, Betrübnig, Aergernig und Spott jumege gebracht. Die übrigen Aeltesten und Borfteber erichraden fehr, mußten nicht, wer es gethan, und nadhbem fie es erfahren, machten fie Anstalt, bag fie sammt ben zwei beklagten Aeltesten in ber Boche zu ihm gehen und die Gache in Liebe beilegen wollten. Sie famen auch jusammen im Pfarrhaus. Berr Schrend und ber eine Aeltefte geriethen aber in folde Bite, baf fie einander mit Scheltworten beschwercten und unverrichteter Sache auseinander gingen. Am nachsten Sonntag war die Berfammlung noch größer. Denn wenn es was zu ftreiten gibt, fo kommen bie Leute von weit und breit gusammen aus Rengierigfeit, um Materie gum Gpott und Ritel gu fammeln. Da er seine Robe mit Feuer und Flammen geendigt, that er ein rachgieriges Gebet und dann brachte er die Sache wider vorgenannte, die zwei Aelteste, mit Namen, sette fie eigenmächtig ab vom Aelteften-Amt und ichloß fie als faule und verruchte Blieder öffentlich aus von der Bemeine 2c. Nun waren die zwei Aeltesten vollends erbittert, da sie nämlich unbeschreibliche Mühe mit dem Kirchbau gehabt, ihre Gite in ber Kirche für ihr eigenes Geld machen laffen, ja, der Gine allein 50 Bfund ju der Orgel, 25 Pfund zum Kirchbau gegeben, der Baumeister von der Kirche gewesen und noch 140 Pfund vorgeichoffen, welche er noch zu fordern hatte. Gie blieben benn auch beide von ber Rircht. Es ift aber leicht zu errathen, daß fie Unhang gehabt und immer mehr bekommen. Berr Schrend mar nun genöthigt, alle feinen Bit und Maximen zu üben, um die Rirche, Gemeine und possession ohne dieje zwei Männer zu behaupten. Er jette fogleich zwei andere an ihre

Btelle. Er juchte genaue Freundichaft mit einer Partei von den sogen, erweckt-resormirten Niederteutschen, welche seinen Eiser wider die gottlosen Lutheraner applandirten und immer besser der det berauf heteten. Er ließ seine Neigung los auf des Leonhard Streits Stlestochter, ließ formaliter um sie anhalten und warb selber um sie, welches ihm etwas zur Stütze würde gedient haben wegen der Freundschaft. Die Ettern und Großeltern, ja die Person selber wollten das Bündniß nicht eingeh n. Er versuchte alles mögliche, um die zwei ausgestoßenen Retesten auf das Hählichse und Schrustlichste abzumalen und seine procedour zu rechtsertigen. Die übrigen Actesten waren meist, odwohl arm, doch gutmeinende Leute und gedachten, er eiserte wie Etias um des Herrn Geseh und leide um der Wahrheit willen. Nummehr arrivirten die Klage- und Verklage-Schristen dei mit häusig von beiden Seiten. Die zwei ausgestoßenen Actesten und ihre Freunde sührten die Feder selber und Herr Schrend silr seine Partei. Sie kanen auch zum Theil selber oder schiesten ihre Deputirte. Ich stad in der Klemme. Herr Heinselmann war trant, Herr Brunnholtz undrauchbar, Herr Funnholtz undrauchbar, Geer Kurtz zu weit ab und Frn. Handschuh habe niemals gebrauchen können in solchen Sachen. Ich antwortete aufangs unparteilich, gab beiden Theilen gleiche Schuld und gebrauchte alle mir mögliche Bewegungsgründe, um bride Parteien wieder in eins zu bringen, aber alles vergebens.

B.rr Chaum, damals gu Dorf, Ba., reifete ohne mein Biffe i und Confens hinüber, um feinen erften Schmafter gu bofuchen, ber einer mit von ben ausgestoffenen Meltesten mar. Gein Schwäher wollte haben, er follte in der Rirche predigen, aber herr Schrend wollte es nicht gulafsen, nahm seine Ueberkunft als ein Crimen laesae Maj. auf und legte mir die Schuld auf. Ich bat den älteren Sen. Rurt, er möchte hinüberreijen und versuchen, ob er Frieden fiften könnte, Bir verdienten aber beide ben größten Undant damit bei Brn. Schrend und machten das Uebel ärger, denn Schrenct pochte in Gegenwart bes hrn. Rurti's feiner eigenen Bartei und fündigte fein Amt auf, wie er ichon etliche Dal zuvor gethan; benn nun fiel er auf den Argwohn, als ob Mossrs, Rurt und Schaum ihn vom Ravitan vertreiben und Intrufion machen wollten, wie er bis auf den hentigen Tag vorgibt, ob fie gleich beide unichuldig find. Er fuhr fort mit seinen abfurben Broceduren, flief einen Freund nach bem andern por ben Ropf, fo daß die beleidigte Bartei immer größer, die feine immer fleiner murde. Er wollte fich helfen mit Abvofaten-Maximen, um bie Begenpartei bange und jeine muthig ju machen. Daber bräuete er bald mit bem weltlichen Rocht, bald mit des Königs Agenten, bald mit dem König felbft, aber es läßt fich nicht so leicht Butemann fpielen am Tage und noch dazu mit alten Leuten. Endlich besuchte mich Berr Schrenck felber auf ein Stunden und machte die Sache bon feiner Seite fehr unichuldig, glatt und weiß und fragte unter Anderm, ob er bleiben und feinen Poften mainteniren und fouteniren follte. antwortete, es wäre mir sehr lieb, wenn er bleiben wollte, weil ich gegenwärtig Niemand wisse, der bahin verfett werden fonnte. Beil er mir nun die Sache von feiner Seite fo plaufibel borgebilbet und verfichert hatte, bag er fiegen murbe, fo ichrieb ich noch einmal an beide Parteien, gab Beren Schrend und feiner Bartei mehr Recht ale ber andern, gab auch ju verfteben, baf ich fie gang abandonniren wollte, wenn fie Grn. Schrend lieber vertrieben als fich veriöhnen wollten. Diejes machte Brn. Schrend's Bartei Furcht und verbittert: bas Gegentheil. Es famen barauf bie gwei redlichsten und vorn hmften Melteften von Schrend's Freunden gu mir und waren febr verlegen, fagende, ich hatte mund und ichriftlich verlauten laffen, daß fie abandonniren wollte, wenn fie frn. Schrend nicht behielten. Er hatte mehr als gehnmal abgedankt und gepocht, daß er fie berlaffen wollte. Ich bat, fie möchten mir aufrichtig fagen, ob fie Grn. Schrend und die Kirche auf ihrer Seite mainteniren fonnten. Resp .: Es ichiene ihnen unmöglich, benn er mare viel zu bitig und fie verloren immer ein Glied nach dem andern von ihren besten Leuten; folglich wären fie recht libel bran, weil fie frn. Schrend nicht in die Lange behalten fonnten und alebann von une anch follt'n verlaffen fein. Ich antwortete: Wenn die Sache jo in dir Bahrheit ftehet, fo laffet ihn in Gottes Ramen geben, wenn er wieder pochet und vom Weggeben fpricht; Gott wird ichon für euch forgen, wenn ihr ihn von Brzen anrufet. Die Gegenpartei, welche nunmehr die vermögenfte ift, hatte Berdruß gefaßt, weil ich zu ftart auf frn. Schrend gehalten und geschrieben, daß mich ber Raritaner Sache nicht mehr annehmen wollte, wenn Gr. Schrenck vertrieben würde, und berfielen auf ein Projekt, bas gar nicht vermuthet; nämlich, es wohneten etliche angeschene Glieber von der Sochfirche [Epistopal-Kirche] unter ihnen, welche bann und wann von bem englischen Missionario aus Brunswig bedienet murden, aber feine eigene Rirche hatten. Gie vereinigten fich mit benfelben und coaqulirten gang geschwind und wurden ichluffig, daß der englische Prediger follte in der lutherifden Kirche Gottesbienst halten, welches auch wirklich geschahe. Sie führten ben Missionarium hin in, welcher die common prayers etc. las und predigte und wieder eine Zeit bestimmte. Run war Gr. Schrend mit aller feiner Runft am Ende und wollte feine Bartei überreben, fie folls ten die Kirch: fahren laffen und mit ihm Berfammlung in der Schoune auf dem Pfarrplat halten

560

und da wollten fie dann possession behaupten. Seine Aeltesten erwiderten aber, es sollte nicht fo sein und drungen ihn, daß er die fritischen Umftande ohne Bergug an den Mühlenberg berichten und von da ben letten Rath einholen möchte. Sie ichickten auch gleich einen Expressen mit bem Briefe und ließen mir nur wenige Stunden zur Antwort übrig. Ich ward sehr beängstigt, weil verschiedene wichtige Fragen und besonders wegen des Unterschieds zwischen den Englischen und unserer Kirche 2c. beantworten sollte und voraus sah, daß eine Antwort in die Hände vielerlei Parteien kommen würde und herr Schrenck mir selber auf den haspel paffete, ich auch gar keine Gelegenheit hatte, mit meinen Amtsbriidern desfalls zu conferiren, beugte derhalben meine Knie vor dem Gnadenthrone, wo Rath und That zu finden, und bat um Hulfe in der Noth, schrieb die Antwort einfältig und getroft und ichidte ben Expressen wieder gurud, beschwur gleichsam ben Bern Schrend, daß er boch die armen Shafe in der gefährlichen erisi nicht verlaffen, sondern vor den Rig und nach gewiffen Regeln bei ber Kirche ftehen möge oder wenn ihm das nicht beliebte, fo wollte ich felbst ein halb Jahr dran magen und hinüber fommen mit dem Beding, wenn er meine Bemeinen in Providence 2c. jo lange bedienen wollte. Als meine Antwort hinüber tam und publique gemacht worden war, gab fich der englische Missionarius keine fernere Mühe, sondern absentirte fich in Lurzem gar. Die ausgeichloffenen Aelteften und ihr Anhang ftutten und gingen in fich, unfer fleines Sauflein friegte Muth, weil fie vernahmen, daß mich ber Sache anuchmen und die Kirche nicht so in die Rapuse geben wollte. Herr Schrend aber verkaufte mas er hatte, machte fich ein Studlein Belb und ben Leuten weiß, bag er nach Teutschland reifen und feine Erbschaft ober Bermächtniß von reichen Freunden in Befitz nehmen wollte, nahm auch seinen Cours nach Nem-Norf zu, ohne Jemand weiter zu fragen. So flohe der Hirte und ließ die Schafe in der

außerften Berwirrung und die Rirche in Agone Sterbensnöthen].

Ehe er aber nach New-Port ging, that er erft eine Reije nach Philadelphia und fehrte bei Grn. Brunnholt ein, der schwach am Gemüthe und fast kindisch war. Zu ber Zeit wohnte die Bittwe Beintelmann noch in Philadelphia und auch fr. Baftor Bandichuh. Gr. Schrend fetset bem schwachen Brunnholt die Ohren voll, ziehet mich durch und klaget, wie ich ihn von Raritan vertrieben 20., welches doch eine muthwillige, grobe Unwahrheit war. Hr. Brunnholt mochte heimlich argwöhnen, ob ich nicht dem Schrend die Wittwe H. zugedacht und ihn in die Philabelphijche Gemeine gu fliden intendirte. Rurg: Er und Schrend haben beghalb viel miteinander heimlich conferirt, find auch miteinander zu Beren Sandichuh gegangen, haben ihm ihr Sirngefpinnite eröffnet und Rath gehalten, wie weit fich Berr Schrend in eine subordination berablaffen muffe ec. 3ch bin in ber Sache fo unichulbig, bag brauf leben und fterben kann, komme aber, bent allen unwissend, in die Stadt mit meiner Frau wegen Bormunds-Geschäften und iprach bei Berrn Brunnholt vor, weil Schrend noch ba war, welcher mir aus bem Wege ging, wo er konnte, und reisete bald wieder zurud nach Providenz. Herr Schrend gehet barauf in der Stadt herum bei Aeltesten und Gemein-Gliedern, fagt freventlich, ich hatte ihn von Raritan vertrieben, weil er bie Bittme heintelmann nicht heirathen und fich ber Gemeine in Philadelphia nicht abjungiren mol-Beil es nun eine seltene oder ungewöhnliche Sache ift, daß man alteram partem hören und nach ber Bahrheit forichen follte, fo mußte auch diese ausgebreitete Läfterung bei allen Leichtgläubi= gen einen unangenehmen Eindrud machen. herr handschuh wird es vielleicht noch bis auf diesen Zag glauben und es am jungsten Berichte produciren. Die Wittwe war darüber fo entruftet, bag fie fich meiner Freundschaft gang entzog, die übrigen bachten auch ihren Theil von mir und feiner war so ehrlich, daß er mich gefragt hatte, ausgenommen den Herrn Pfarrer Schlatter | reform. Pre= Denn als fr. Schrend zu ihm tam und feine erdichtete falsiloquia mit weinenden Augen ihm weiß machen wollte, so antwortete er: Ich tenne den Mühlenberg beffer; Ihr seid ein undantbarer Menich und wenn Ihr nichts Befferes wiffet, fo räumet lieber mein haus. Es wollte mir inzwischen von Bielen als eine Simonie [Weggeben eines geiftlichen Amtes um irdischen Gewinns willen] aufgeburdet werden. Beil nun Gr. Schrend etwa ein 50 Pfund Geld im Sade hatte, jo gog er damit nach New-Pork, miethete sich eine Stube und lebte als ein Gentleman auf seine eigene Sand, fette bem Grn. Wengand auch ben Ropf voll von widrigen Bilbern gegen mich, wie er in Philadelphia gethan, machte ihm weiß, daß er mit dem erften Schiff nach Europa zu feinen Freunbinnen und eine Erbichaft heben wollte. Gr. Wengand meinte, ohne weiter nachzuspilren, baf er ein folches, burch Leiben und Trubfal bewährtes Rleinod nicht aus bem Lande laffen muffe und rief baber alle jeine Freunde zu Gilfe, um diefen Mann helfen zu halten. Er fette ihn auch gum Brediger in die Gemeine zu hadensad und Rammeripady. Meine alten Freunde in der Gemeine riethen ernftlich, fie follten erft den Mühlenberg fragen, ob er fich für fie ichidte, aber fie murden jehr barüber angeschnauget und verfolget und Gr. Schrend erflärte hautement, daß er gleich wieder fort ginge, wenn sie den Mühlenberg nur ein Wort davon wissen ließen. Meine Freunde mußten der-

meilen ber Gunbenbod und er ber Dominus fein. Beil er benn merkte, bag ich in ber Gemeine ebemals Gingang gehabt und noch beimliche Freunde hatte, jo bemührte er fich febr, mich ju verlaffern. Ich verwies dem Grn. Wengand feine unordentlichen Proceduren, er wollte aber groß Recht haben. Es bauerte faum feche Monate, fo lag icon Alles überm Saufen und in fündlicher Berwirrung. Berr Wengand wurde noch reichlicher bezahlt wie ich, benn er beschulbigte ibn bes Rirchenraubs 2c. Er blieb etwa noch jedis Monate da und als die Leute ihn auch für das bezahlt, was er nicht verdient, und er etwas Welb hatte, fo raumte er den Ort mit Stant, ging nach Rem-Port und von da mit einem Schiffe weg nach Curaffoa oder Curocao, einer hollandijchen Infel in Sild-Amerita, weil er gehört, daß baselbft eine niederteutiche lutherijche Gemeine und Prediger Er dachte vielleicht daselbit gu fijden, wurde aber mit Krankheit heimgesucht und lag, gejund und frank, etwa ein halb Jahr. Gie hatten ihm etwas Gelb gegeben und nach Gild-Caro. ling laffen reifen, ba er fich benn eine Beile in Charlestown aufgehalten und Rahrung gefucht. Einige riethen ihm, er follte fich eine Gemeine im Lande suchen; Andere, er follte ein Buchtmeifter über Niggers auf ein oder audere plantage werden. Da aber Geld und Anichläge verstoben, fo begab er fich auf ein Schiff und arrivirte gludlich in Philadelphia. Ich mußte von feinem Berhalten in New Jorf, Sadenjad ec. wohl etwas, aber feinen rechten Grund und ftund nach bem gemeinen Gericht in Bedanten, dag er nach Teutschland mare. In Philadelphia abreffirte er fich an Brn. Sandichuh und die Aelteften und bat, fie mochten feine Fracht für die lette Tour begablen, welches auch geschahe. Berr Handschuh mar sehr cordale und intime mit ihm, besonders wenn es über mid und die Meinigen herging, aber in der Stadt wollte er ihn doch nicht predigen laffen, bamit er nicht einnisten möchte und auch weil ber Kirchenrath ein Geset gemacht, wer in der Stadt predigen und nicht predigen durfte. Er lag ba bei fünf Wochen im Birthshaus und gehrte theils auf hoffnung, theils auf ein und andere Liebesgaben. Als aber auch folde nicht hinreichen und die Beche fteigen wollte, jo fam er endlich ju mir nach Provideng mit einem mir ungewöhnliden Briefe bon Grn. Sandiduh, worin er bat, bag mich bes armen Brubere in feiner Roth und Schwachheit annehmen möchte. Er ftellete fich jo bemuthig, gerichlagen und buffertig und bisweilen aud, jo besperat, als ob er fich felber tobten mußte, bag es mich und die Meinigen jum Mitleib bemog, jagte unter anderem, er hätte einen Bruch [Hernia] und muffe beswegen nach Teutichland, um fich ichneiden und heilen zu laffen. Ich stellte mich anfangs ein wenig fremd, aber sobald er das merkte, tam der paroxismus proprieidii [Gelbstmordgedanken] an ec. 3ch frug, was ihm gu leibe gethan, daß er jo fäljchlich allenthalben ausgebreitet, als hätte ihm die Wittwe Beintelmann auffuppeln und ba er felbst joldes nicht leiben wollen, von Raritan in's Elend getrieben? Db er foldtes ober auch nur ben Schein bavon mit einem einzigen Bort ober Buchftab von mir ober ben Meinigen beweisen fonnte? Resp.: Rein! Gr. Brunnholt for war im Jahr 1757 ichon aeftorben] ware Schuld daran gewesen und hatte es ihm für gewiß verfichert, wie oben gemelbet von ber Abiunctur und Subordination. Ich antwortete, Berr Brunnholts ware nun tobt und fonnte fich nicht verantworten. Er follte Gott in Chrifto um Berzeihung aller feiner Gunden bitten und fich durch Gottes Gnade auf den Weg des Lebens helfen laffen, welches er mit vielen Thränen verfprach (benn er kann weinen wie ein Leipziger Leichen= und Alage-Beib). Er meinte, wenn er nur in meinem Saufe in der Stille wohnen, fein Bemuth jammeln und mit gelegener Zeit einmal nach Teutschland gelangen könnte, fo mare ihm an Leib und Seele geholfen. Dieg mar im Frühjahr 1759. Da ich nun juft um bicfelbe Zeit mit meinem Beib und Kindern nach dem Naritan in Jerjen auf ein Jahr reifen mußte und Berr Schaum meine Gemeinen neben seinen nicht alle beftreiten konnte, jo gedachte, es möchte ber Roth in etwas abgeholfen werben, wenn Berr Schrenck mittlerweile in meinem Saufe wohnte, in Provideng predigte und etwa am vierten Sonntag in Sannover biente. Dieg murbe fo accordirt. Ich hatte eine junge famille in mein haus genommen, die jollte alle Produtte von Land, Garten und Bieh geniegen und bafür brei Rinder betoftigen, bis ich wieder tame. Diese famille follte in der untern und Berr Schrend in der obern etage wohnen und bamit Berr Schrend auch Nahrung, Pflege und Bafche befame, jo borgte ich fieben Pfund bon einem guten Freunde und ichog fie meinem Sauswirth vor, um ben Schrend nothburftig ju pflegen, ließ auch feine Rifte und Sachen auf meine Roften von Philadelphia herauf bringen. Berr Schlendorn, foldes hörende, ichrieb, nun fabe er, daß ich meinem bitterften Feind verzeihen und feurige Rohlen auf fein Saupt sammeln konnte. Ehe wir wegreiseten, trug Berr Sandicuh bem Schrind auf, daß er an finer Statt dann und wann die Gemeine in Cohengy, 40 Meilen von Philadelphia und also 67 von meiner Wohnung, mit dem heil. Abendmahl für etliche Pfund Weld von der Gemeine jum douceur bedienen follte. Ob er sich nun wohl in meinen Gemeinen aushielte, bag er wegen feines Bruches und Leibes-Schmachheit feinen Kranfen bejuchen, feinen Todten begraben 2c., sondern nur allein predigen wollte, fo waren ihm doch die 67 Meilen nicht

Wir zogen benn mit Wehmuth fort nach Berfen, aber leider! anftatt feiner Befferung fing er die alten Sprünge wieder an. Der Hauswirth konnte ihm nichts zu Dank machen. Das Effen war nicht häufig, nicht belicat, nicht fett genug, weil er nicht Sped in Butter gebraten. Der hauswirth wollte nicht leiden, daß er über Tafel in Gegenwart meiner Gemeine Glieber über mich läftern und fpotteln follte, welches ihn nebst der vorhergehenden Urfache fo verdroß, daß er abbrach und seine eigene Ruche auf unerlaubte und verschwenderische Weise hielt und anfing publice auf ber Kanzel und privatim auch sogar bei widrig gesinnten Parteien zu klagen, daß er Hunger und Noth leiden und verderben mußte. Er infinuirte fich bei den Aeltesten und infonderheit bei mitleidigen Beibern, fagend, ich hatte ihn zwar in die fcmere Arbeit gefetzt, nämlich zu predigen, wolle ihn aber dabei verhungern und verderben laffen 2c. Die Blame fiel zuerst auf mich und meinen Hauswirth und die gutherzigen Leute brachten eine Wohlthat über die andere zu ihm, daß er nicht fterben, sondern im Fett schwimmen sollte, weil fie nicht wußten, daß er den Tisch aus Bosheit verlassen, der ihm bestimmt und bestellt war. Kurz: Er versiindigte sich diesmal mehr an mir als jemals mit Läftern, Schmähen und Aufstiften in meinen Gemeinen, konnte aber doch das Berg meiner alten Buhörer nicht gang alieniren, wie sein Zwed war. Es dauerte so brei, bis in ben vierten Monat. Mittlerweile kamen Klagen über Klagen nach Jersey, daß Murren und Migvergnugen in Providenz fich häufeten, ich follte und mußte heimkommen. Ich ichickte meine Frau acht Tage zuvor und folgte im Ausgang des September in Gesellschaft des Grn. Schultens nach. Sobald meine Fran ju Sause tam, hatte Gr. Schrend geargwohnet, als ob der Hauswirth seine unchristliche Aufführung bei ihr verrathen, er fällt darauf dem jungen Birth in die haare wie ein ergrimmter Bar, reißet ihm die haare mit Gewalt aus, fratet und beiget nach feinem Gefichte, Schläget ihn mit dem spanischen Rohr in Gegenwart meiner und des Hauswirths Frau und wenn beide Beiber nicht dagwijchen gesprungen maren, so hatte er ihn ermurgt. Es mar gum großen Bliid fein Fremder oder Nachbar ba, sonst mare es publique worden jum größten Aergerniß und die Obrigfeit hatte ihn gudtigen muffen. Radbem es geschehen, befann er fich auf allerhand Abvokaten-Streiche und wollte behaupten, ber Sauswirth hatte erft angefangen ober wenigstens ihm Belegenheit dazu gegeben, weil er befürchtete, ber Mann möchte ihn bei ber Obrigkeit verklagen; weil meine Frau aber Alles mit Augen felbst gesehen und ihn in Demuth mit Gottes Wort bestrafte, so that er, als ob er sich selbst ermorden wollte und ruhete nicht, bis sie ihm versprach, daß fie es mir nicht fagen wollte, wenn ich käme. Als zu haufe kam, war Alles ftill und fromm. Ich erfuhr es aber bod zu meiner innigen Rrantung und er fing von felbft an, daß mit nächstem zwei Schiffe nach London ju fegeln bereit fründen und nun muffe er mitfahren. Er pratenbirte 15 Pfund Beld für seine breimonatlichen Dienste in ber Gemeine, welche er gur Fracht nach London nöthig Wir liegen durch einen Expressen den Kapitain in der Stadt fragen, ob er ihn mitnehmen und wie viel er für die passage haben wollte? Da er nun antwortete: Ja, für 12 Pfund, fo borgete ich das Geld bei etlichen Freunden zusammen, gab es ihm, nahm ein Recepisso für die 15 Pfund, ließ durch meinen Rnecht und Wagen feine Sachen hinunterfahren und liebe ihm mein Bierd jum Meiten, ba er benn in Gesellichaft bes herrn Schulte nachfolgte und bas Schiff erreichte. Hat eine fterbliche Creatur jemals in folder [?] meine Liebe migbraucht und meine Gedulb gefoltert, fo ift's der Schrenc gewesen! Gott fei ihm gnädig und barmbergig und bergeih ihm feine Gunden um Jefu Christi willen. Amen!

Es ist eine rechte herznagende Sache, wenn die Ernte groß, man gerne etwas dran schaffen und in die Scheune bringen wollte und nicht allein keine treue Arbeiter, sondern gar an dessen datt Schalkstnechte hat, die Alles verwirren und vertreten! Matth. 9, 36. 37. 38. — Schrenck verschwindet sosort aus unserem Gesichtskreise, bis wir in einem Briese Mühlenbergs an Pastor B. Gra af vom 15. März 1764 auf folgende Worte sließen: "Daß Herr Schrenck in Irland unsern Luthranern predigen soll, war mir sehr lieb zu hören, maßen ich oft sorgliche Gedanken hatte, daß er wegen seines allzuhigigen Temperamentes sich selber schaden möchte, wenn etwa ein allzustarker paroxismus ihn übertäuben sollte." Dieß die letzte Notiz, der wir über Schrenck discang begegeneten. In Irland sand sich im vorigen Jahrhundert eine deutsche Gemeinde zu Dublin, dei welscher eine deutsche lebersetzung des Book of Common Prayer im Gebrauch war. Auch waren Dunderte der Palatines, die im Jahr 1709 im Unglück die London gelagert waren, in die südwestlichen Gegenden Irlands transportirt worden und hatten sich dort angesied:t. John Bessen soll Antheil an ihnen genommen und sie besucht haben. Sie sollen die deutsche Sprache zum Theil dies in unser Jahrhundert unter sich erhalten haben.

<sup>31) (</sup>G. 491.) S. die Bemerfungen ju ben Lotalitäten, die auf Seite 353 (Alte Ausg.) ge-nannt find.

<sup>82) (3. 491.)</sup> Rämlich Cafton und Birkenfee, wie aus p. 332 (A. Ausg.) gang beut-

Kich hervorgeht. Betreffend Saston s. p. 111 f., Birkensee, jett Perkasie an der Nord-Pennsylvania-Sisenbahn, s. p. 266 (N. Nusg.). Ob an letterem Orte je eine völlig organisite Semeinde bestand oder ob dort ein Lokal benützt wurde, um den umherwohnenden Lutheranern und Andern nach Möglichkeit zu predigen, läßt sich jett kaum mehr bestimmen. Doch erschienen von dort 1750 zwei "Vorsteher" auf der Synodalversammlung. S. das von Pastor Haudschuft nus h geführte M. S. Protosol derselben. Wenn Mühlenberg nachher auf die Zinzendörfer sich bezieht, bei denen jene beiden "Gemeinleins" ziemlich nahe wohnen, so meint er hier besonders das von Easton auf der einen Seite nur 12, von Virkensee nur 218/10 Meilen abgesegene Bethlehem. Bon Saccum dis Saston sind etwa 15 Meilen.

33) (S. 492.) Im Providenz Kirchen-Register sinden sich aus diesem Zeitpunkt nur zwei Constrmanden von eiwa 18 Jahren: "Anna Elijabeth Heldin, Dietrich Helds Tochter, 18 Jahre alt. Berständig und beugsam. Anna Catharine Penterin, Jörg Penters Tochter, 19 Jahr alt. Ist Iehr- und beugsam."

34) (S. 492.) Im Kirchen-Register finden wir: "Chriftina Köflerin, eine Baije, nächst 15 Jahr alt. Kann den Katechismus meist, lieset mäßig und merkt auf Gottes Wort."

35) (S. 492.) Pork. — Es ift vielleicht nicht möglich, die Zeit, in welcher zuerst Ansiedler am Coborusfluffe in ber Gegend bes jetigen Port fich niederliegen, genau ju bestimmen. Gewiß ift, daß icon vor Ende des Jahres 1731 eine anjehnliche Angahl von Anfiedlern fich dort vorfand. Das altefte Rirden buch ober Rirden-Register ber lutherifden Gemeinde am Coborus, anhebend im September 1733, nennt uns 24 mannliche Berfonen, welche fammtlich gum Antauf bes Buches beisteuerten; von wenigstens 16 von ihnen wissen wir die Zeit ihrer Ankunft in der Neuen Welt; nur vier derfelben landeten ju Philadelphia vor 1731, feche im Berbft 1731 und feche im Wir wissen beziiglich der im Taufregister vor dem Jahr 1741 eingetragenen Familienhäupter das Datum der Ankunft von 49 berfelben; fünje famen 1727, zwei 1728, eine 1730, elf 1731, zwei und zwanzig 1732, feche 1733 und zwei 1734. Rach Glogbrenners und Carters Beichichte von Dork County fand die erfte legalifirte Anfiedlung ftatt im Sahr 1729 am Creut Creek durch Johann und Jatob Benbride. Gin Tobias Benbride findet fich unter ben Gründern der Cemeinde. Im September 1733 wurden die in der Nachbarschaft wohnenden Lutheraner von dem uns bereits bekannten Joh. Cafpar Stover bejucht und als "die evangelifch - lutheriiche Gemeine an ber Rathore 8" gefammelt. In bem ichon genannten Rirchenbuch trug Stöver die von ihm Getauften und Berebelichten ein. Beerdigungen trug querft Paftor J. B. Schaum ein 1748; Ramen von Confirmanden und Abendmahlsgäften fanden fich nicht in bem Buche. Es ift hier ber Ort, etwas von Joh. Cafp. Stöver zu fagen, bem erften Boftor der Gemeinde, der fie von 1733 bis 1743 bediente. Er war am 21. Dez. 1707 in Franfenberg in Beffen, bamals Churfürstenthum, jest Preugifche Proving, geboren. Gein Bater Dietrich Stöver betrieb bajelbft ein faufmännisches Beichäft; feine Mutter Magbalena, mar eine Tochter bes Unbr. Cbermein, Baftors ju Frankenberg. Giner feiner Taufpathen mar Joh. Chrift. Eberwein, Baftor und Sauptlehrer am Badagogium ju Giegen, welche Stelle nach ihm ein Bermandter der Stöversamilie, Joh. Phil. Fresenius, einer der hervorragendften und wärmsten Freunde der jungen luther. Rirche in Amerika (j. Hall. Machr. p. 451 f. N. A.), eine Beit lang vermaltete. Roch in jungen Jahren mar Stöver Lehrer gu Ammeiler an ber Biflichen Abbachung ber Saarbtberge und nahm von dort gute Zeugniffe über feine Berkunft und seinen Charafter mit, welche ihm die Aeltesten der Gemeinde ausstellten. Er hatte hier auch ben Dienst an der Orgel versehen und wohl auch theologische Studien gemacht. 3m Jahr 1728 fegelte er mit 90 Pfalzern auf dem Schiff Good will, Kapitan David Crocket von Rotterdam, verlieg Deal in England am 15. Juni und landete am 11. September zu Philadelphia. Er ift registrirt: 30hann Caipar Stover, S. S. Theol. Stud. Mit ihm tam ein naher Bermanbter gleichen Namens, Der als Missionair registrirt ift (Rupps 30,000 Namen, p. 58.) und von welchem wir in der Beichichte der luth. Kirche in Birginien hören werden. Der andere Stöver brachte sein erstes Jahr in Bennipsvanien zu in der Rachbarichaft des jetigen Trappe in Montgomern Co., siedelte fich aber im Mai 1730 in Lancaster Co. an am oberen Conestoga in der Nachbarschaft des jetigen Neu-Damals war er jedenfalls nicht ordinirt. Ob irgend ein damaliger luth. Paftor außer ben Schwedischen in Bennsylvanien Ordination empfangen hatte, ware die Frage. Dieg galt für ben Zeitpunkt von 12 Jahren vor S. M. Mühlenbergs Ankunft (Nov. 1742). Es war Niemand porhanden, der befähigt gewesen ware zu eraminiren und zu ordiniren, oder nur auch die heil. Gaframente in geordneter Beije zu administriren. Taufen wurden in Rothfällen von Laien vollzo-Unter jolden Umftanden begann Stover dem Buniche der Leute entsprechend fein Amt als Baftor in Lancaster und in Berts County. Run tam im Jahr 1732 Pastor Joh. Christian

Schultze, aus Scheinbach in der (bamaligen) Markgrafschaft Anspach, wie in dem Geleitschreis ben der drei von den Gemeinden Neu-hannover, Neu-Provideng und Philadelphia auf die Collettenreise nach England und Deutschland gesandten Delegaten vom Jahr 1733 fteht, an und übernahm das Amt an diesen drei Bemeinden, von welchen später Mühlenberg berufen wurde. Er bejuchte Stöver im Dezember 1732 und als er im Mai folgenden Jahres als einer jener drei Delegaten nach Europa abreifen wollte, drang er in benfelben, feine Gemeinden zu übernehmen. Stöber wurde von ihm in bem für gottesbienftliche Zwede hergerichteten Gebaude, einer Scheune, gu Brovidenz (Trappe) ordinirt und blieb hier bis zu seiner Rückfehr nach Lancaster im September deffelben Jahres. Er legte zuerst Rirchenregister an für die Gemeinen zu Mobe Creek, Reu-Holland, Lancaster, Rordfill, wohl auch die zu Tulpehoden, auch zu Philadelphia und an andern Orten. Als ordinirter Baftor wirkte er nun in einem weiten Feld, hatte indeffen seine amtlichen Handlungen schon zuvor in ben Registern eingetragen. Seine Gemeinden besuchte er von Zeit zu Zeit, wohnte aber nach seiner Ordination viele Jahre nahe bei Neu-Bolland, bis er an bem Smatara-Kluf in Lebanon County fich niederließ und am himmelfahrtetag, Mai den 13. 1779, bei der Confirmationshandlung zu Lebanon todt niedersank. Sein Berhältniß au H. M. Muhlenberg und deffen Hallenfischen Mitarbeitern war nie bas einer völligen Geiftesgemeinschaft. Lange hatte er fich von benfelben ferne gehalten, mar wohl zu jehr an feine indepenbente Stellung als Paftor gewohnt, wurde in die Tulpehocker Confusion auf eine für ihn nicht ehrenvolle Beije verwickelt, hatte damals von Balentin Kraft, der bei diefer Gelegenheit fagte, duß Stöber ihm verfprochen habe, er wolle fich befehren, einen jehr zweideutigen Freund, wirfte auch eine Zeit lang mit Tobias Wagner Mühlenberg und seinen Freunden entgegen, fam demselben jeboch eine Zeit lang näher, besuchte im Jahr 1760 bie Berjammlung ber Synobe uneingelaben, wieder auf besondere Einladung Mühlenbergs hin im Jahr 1763 und wurde in dieselbe aufgenommen, worüber man fich freilich in Salle wunderte. Bei jener Gelegenheit predigte er am 13. Oft. R. M. in St. Michaelis zu Philadelphia. 3m Jahr 1765 finden wir ihn bajelbft als Gaft in Mühlenbergs Haus und das gegenseitige Berhältniß scheint leidlich gut gewesen zu sein, hielt aber nicht fehr lange an. Stover bediente Gemeinden im jetigen Lebanon Co. Sier famen nun im Jahr 1771 und in folgenden Jahren Rlagen wider ihn vor die Synode, was zu einem Bruch zwiichen ihr und ihm führte, wobei er fich feiner Art nach harter Rede in trotiger Beise bediente. Er erichien wohl im Jahr 1773 zum letzten Male auf der Jahresversammlung (Mühlenberg's M. S. Er hinterließ Nachtommen, die in Achtung und Ehre noch heute fteben. letter Wille ift zu Philadelphia officiell registrirt. Seine nicht beutschen Bucher vermachte er ber St. Michaelis und Bions Corporation ju Bhiladelphia. Ihm ift nicht ju vergeffen, daß er viele lutherische Gemeinden im öftlichen Benusplvanien, namentlich von Neu-Holland bis an den North-Mountain jenfeits Lebanon organifirt und als itinerirender Prediger jur Erhaltung ber porhanbenen lutherischen Elemente in einer firchlich noch völlig ordnungslosen Zeit auf diesem Bebiete Bieles beigetragen hat.

Rehren wir zur Frage der Geschichte der Gemeinde zu Pork zurud. Nach seiner Ordination war Stöver nach Lancafter zurudgereift und besuchte nun Lutheraner, Die westlich vom Susquehanna-Fluß wohnten. Einige ber erften Glieder ber Dort Bemeinde, Gebaftian Eberle, Georg Schuhmacher n. A. waren mit ihm über See gekommen. Der alteste Weg, den die Entigranten über Lancafter einschlugen, führte fie an Stövers Saus vorbei. Manchen mag er begegnet fein auf ihrer Reise nach Pork; er mag fie sogar besucht haben bier, doch find feine früheren Taufhandlungen eingetragen. Run aber sammelte er fie und formirte fie in eine Gemeinde und wenn wir auch über die Berfaffung berfelben nicht Specielles wiffen, fo ift doch gewiff, baf fie burch Erwählung von Aeltesten und Borftebern im Jahr 1733 regelmäßig organisirt wurde, wie bieg auch bei allen andern von ihm organisirten Gemeinden der Fall war. Daß alsobald auch eine Kirche erbaut wurde, ift nicht wahrscheinlich. Der Glieder waren wenige, diese weit zerstreut und gunächst eines Obbachs für fich und die ihrigen benöthigt. Gottesbienftliche Berjammlung murde wohl in einem Brivathaus gehalten. Die Gegend war im Zustand ber erften Ansiedelung. Roch mar fein Plan der Stadt Dork angefertigt. Die erfte Bermeffung mit Absicht hierauf wurde erft im Oftober 1741 gemacht und innerhalb bes nachherigen Bebietes ber Stadt ftand auch noch fein Saus. Aus bem gangen Gebiet um den Codorus her wurden die Blieder der erften lutheriften Gemeinde weftlich vom Susquehanna gesammelt, und mit ihr waren wohl auch die Lutheraner am Creut Creef verbunden. Biele Jahre fpater predigte Baftor Schaum den letteren in ihrer Ansiedelung. Damals hatte fich aber die Bevölkerung bedeutend vermehrt. Beinahe gehn Jahre lang hatte Stover die Gemeinde zu Dorf regelmäßig besucht und bedient und nach den Gintragen im Rirchenregister gewöhnlich einmal im Monat. Bis Ende 1742 taufte er 191 Kinder und verehelichte 34

Baare. Er trat ab im April 1743. Im Marg und April wurde die Gemeinde bedient von einem alten, im Kirchenregifter Wefen wohl bewanderten Manne, beffen Sandichrift aber nicht auf Balentin Rraft hindeutet. Wahricheinlich fand Stover fein Arbeitsfeld zu weitläuf, um fo mehr als viele Ansiedler nach Conewago und Monocach weit hinaus weftlich von Dort zogen. Er mag fich nach einem Mann umgeschen haben und er fant David Canbler, beffen amtliche Einträge vom 28. April 1743 beginnen, am jelben Tage, an welchem die Paftor Stöbers aufboren. Db Candler guvor ordinirt war, wiffen wir nicht; moglich ift, bag Stover ihn ordinirte. vielleicht unter Mitwirfung von andern Predigern, die damals die Gegend besuchten. Nachricht fehlt uns über Candler, doch wissen wir, daß er verheirathet war und die Namen seiner Rinder im Rirdenregister ju Sannover eintrug, bas er felber begann. Er wohnte nicht ju Dorf, sondern am Conewago etwa eine Meile sudweftlich vom jetzigen Hannover, wo er im Mai 1743 eine Bemeinde gu fammeln begann und eine Form für den Gottesbienft in bem pon ibm erhauten Saufe festjette. Im felben Jahre begann er der Gemeinde am Monocach, etwa 10 Deifen öftlich bon Frederick, ju dienen und organisitete die Gemeinde an letterem Orte. Gein Dienstfreis erftrectte fich vom Susguchanna bis an ben Potomac und er wohnte im Centrum deffelben. Er fuchte bie Lutheraner in ihren Bohufiben auf und taufte im Jahr 1743 fiebengig Rinder. Bas fich über ibn findet, wirft ein bochft gunftiges Licht auf feinen Charafter. Leiber icheint feine Befundheit nicht fest und vielleicht den Anstrengungen der Amteführung unter ben bamaligen Berhältniffen nicht gewachsen gewosen gu fein. Bon Dai 1744 an findet fich fein Eintrag feiner Sand in ben Kirchenregiftern und im Dezember beffelben Jahres ftarb er und murde auf dem Rirchhof nabe feiner Wohnung gu Bannover beerdigt, mobei der uns langft befannte Baffor Lars It berg, ber eben juvor an die lutherische Bemeinde zu Lancaster getreten war, des Amtes maltete. In jenem Jahre wurde die erfte Rirche von Balten auf dem Grunde ju Dort errichtet, welchen die Gemeinde noch inne bat. Wahricheinlich mar aber auf einer andern Stelle bes gangen Pfarrbiftriftes ichon fruiber unter Baftor Stover eine Rirche errichtet worden. Für Port felbft murbe erft bei ber Anfertigung Des Planes der Stadt auch ein Bauplat für die lutherifche Rirche bestimmt. Rach Baftor Candlers Tod wurde ein Berftändniß getroffen, daß Baftor Unberg (Sall. Nachr. R. Ausg. v. 145 f. 176.) einstweilen die Gemeinde bedienen und ihr von Schweden ber einen regelmäßigen lutherijden Baftor beforgen folle. Nun mar aber Myberg gang von Zinzendorfichen Ibeen beherricht und wirfte in ihrem Sinn, was er vergeblich leugnete. Das that er auch jofort zu York, Conewago, Monocach und wo immer er einen Einfluß hatte. Als an den Tag trat, was er eigentlich war, begann auch die Reaftion gegen ihn. In Port mar die Schwierigfeit um fo größer, ba ber reformirte Baftor Jatob Lijdy (Sall. Nachr. R. U. p. 350. 421.) mit Ryberg übereinstimmte und handelte mie er. Bei ihrem Wirfen in derfelben Richtung murben fie burch Gendboten aus Bethlebem, Ba., unterftutt und mußten Unhang ju gewinnen. Gine Confereng der herrnhuter fand 1746 ftatt an Creuts-Creek. Unberg brachte zwei Miffionare von Bethlehem und fuchte den einen in Jork, ben andern in Monocacy als Paftor anzubringen. Aber den meiften Gliedern maren, besonders durch ben in Lancaster entstandenen Streit, die Augen aufgegangen und von Dorf bis Frederick fand Ryberg die Thuren für fich verschloffen. (Sall. Nachr. A. Ausg. p. 69-75. 189. 233-244.) Unter ben ftandhaftesten Wegnern ber herrnhuter zeichnete fich aus ber alte Schulle wer an ber Gemeinde ju Port, Barthol. Maul. Es murde beichloffen, bag regelmäßig Bottesbienit folle gehalten, der Bemeinde eine Predigt folle vorgelefen, die Jugend im Catechismus unterrichtet werden, so daß irgend ein würdiger lutherischer Paftor fie confirmiren möge.

Die Gemeinde zu Jork machte sofort Anspruch an die verein. lutherischen Bastoren, die von Halle gesandt waren, und wünschte in ihre Berbindung aufgenommen zu werden, von ihnen einen Pastor zu erlangen und dis dahin besucht und versorgt zu werden. Noch hatte sich die Synode nicht formirt, aber die von Halle aus mit Predigern versehenen Gemeinden hatten ein Einversftändniß, daß sie von den Dottoren Ziegenhagen und Franke Pastoren und eine allgemeine Obersaussicht annehmen wollen. So kamen sie, noch ehe die jährliche Synodal-Bersammlung gehalten wurde, unter sich in eine engere Verdindung. Nun besuchte H. M. Mühlenberg die Gemeinde zu York zum ersten Mal im Mai 1746 (Hall. Nachr. p. 189.). Es war eben in Lancaster durch das Gericht dahin entschieden worden, daß Nyberg auß der luther. Kirche ausgewiesen wurde, die Lutheraner sie wieder in Besitz nahmen, Mühlenberg in der Kirche predigte und die Gemeinde in Berbindung mit dem verein. Ministerium und Gemeinden trat. Ueber seinen Besuch in Jork berichtet Mühlenberg nur kurz; er sand einhundert und zehn Familien, tauste eine Anzahl von Kinsdern und constrmitte die vom Schullehrer unterrichtete Zugend. Bor ihm hatte der schwedische Bastor Käsmann (1. Hall. Nachr. R. Ausg. p. 181.) Pork schon im Februar besucht und einige von ihm g haltene Tausen sesuch nas Kirchenregister eingetragen. Leider konnten die verein. Pasotien ihm g haltene Tausen sesuch der in das Kirchenregister eingetragen.

ftoren feinen Mann nach Dork fenden; fie felbft bestanden damale nur aus ben Baftoren Mühlenberg und Brunnholtz und ben Catecheten Nif. Kurtz und Schaum und fie alle maren ichon gibrig in Anspruch genommen. Go hatten benn bie Unruhen in Port noch fein Ende. Die Anbanger ber Herrnhuter maren fehr thatig; die Lutheraner hatten nur den Schullehrer Maul. Dag Ryberg Zugang ju ben Rirchenregistern hatte, icheint nicht ber Fall gewesen zu fein. Rur am 11. Rov. 1744, vor dem Tode Candlers, finden fich Einträge von ihm. 3m Juni 1747 besuchte Mühlenberg die Gemeinde jum zweiten Male. Damals ging er bis Conewago, Monocacy und Freberid, ermuthigte die Leute und ftiftete Ordnung. Er berichtet barüber ausführlich, Sall. Nachr. A. A. p. 231-245; auch 69-75. Bas er mittheilt, ift völlig klar und ein ichones Zeugnif von feiner feelforgerifchen Gemiffenhaftigkeit und von feiner Beisheit im Umgang mit ben Menschen. Der Friedensrichter, von welchem Mühlenberg dabei redet, war hochft mahrscheinlich George Smaabe (jett Smope gefchrieben). Er mar unter ben ersten Commissionaren für die Errichtung von Pork County bei der Theilung von Lancaster County im Jahr 1749 und war wohl zuvor ichon im Amte. Rach Mühlenbergs Bosuch mag der sonntägliche Gottesdienst burch Borlesen einer Predigt von dem im Jahr 1732 ins Land gefommenen Lehrer Barth. Maul fortgefett worden 1 Im Mai 1748 konnten die vereinigten Paftoren zum ersten Mal für Pork in gehöriger Beije forgen und fandten einen ihrer Affiftenten oder Abjunften, ben uns längst befannten Joh. Belfrich Schaum, babin. Die Bedingungen, unter welchen dieß ftattfand, find bie, unter benen Rif. Rurt nach Tulpehocken gegangen war und die in biefer neuen Ausgabe ber Sall. Radr. p. 140 f. mitgetheilt find. 3m April 1748 war Baftor Sandfouh angetommen und biefem murbe die Gemeinde gu Lancafter übergeben. Schaum hatte in Philadelphia an ber Bemeinbeidule gebient und follte nun, wie er bereits guvor an einigen andern Orten gethan, nicht als eigentlicher Paftor, sondern gunachst als Abjunkt, Catechet oder "Belfer" in Port funktioniren. S. Hall. Nachr. N. A. p. 88. 89. Er wurde am 17. Mai 1748 von Paftor Sandichuh in fein Amt eingeführt. Um folgenden Tage wurde auch die von den vereinigten Baftoren angenommene Bemeinde-Berfaffung in Rraft gefett, Die erft 1781 eine Umgestaltung erfuhr. Auch waren Acltefte und Borfteber ermählt worden und nach einer Anrede von Schaum confirmirte Sandichub fechgehn bisher vom Behrer Maul unterrichtete Catechumenen; am folgenden Sonntag hielt Sandfcuh, nachdem Schaum gepredigt hatte, das heil. Abendmahl und bald darauf wurde auch Conewago (Sannover) und Lower oder Unter=Bermudian mit Port zu einem Bfarrdiftrift berbunden und Schaum begann seine amtliche Thätigkeit. Bei der Bersammlung des Ministeriums am 15. August 1748 war weder Schaum noch ein Delegat von York anwesend, da die Einladung au fpat borthin gelangt war. Rurts, ber mit Brunnholt und Schaum 1745 ins Land gekommen war, wurde bamals ordinirt, die Ordination bon Schaum aber aufgeschoben, damit die Gemeinbe ihn zuvor noch beffer kennen lerne und auch gewiffe obichwebende Schwierigkeiten beigelegt wirden; Hall. Nachr. 3. Forts. § 21. 22. Bene Schwierigkeiten waren aber nicht so leicht beignlegen. Seit Canblers Tod, fünf Jahre lang, war die Gemeinde ohne eigentlichen Pafior gewesen. Myberg hatte fein unlauteres Spiel getrieben und Lifchn ihm beigestanden. Den Gottesbienft hatte. nur der Schullehrer gehalten. Rein Bunder, daß Spaltungen und Wirren jo fehr herrichten, daß ichon im Sept. 1748 bie verein. Baftoren daran bachten, Schaum von Nort gu ben luther. Bemeinden am Raritan in Dem-Jersey zu versetzen (Sall. Nachr. A. A. p. 287.), mas aber die Gemeinde zu Porf bewog eine Beilegung ihrer Schwierigfeiten zu verluchen. Schaum's Gequer waren theils die ben Berrnhutern Geneigten, theils die ber ftrengeren Bucht und bem Ernft bes Bietismus, wie ihn Schaum repräsentirte, Abgeneigten. Schaum mußte aber die Liebe und Achtung des größten Theils der Gemeinde fich zu erwerben und im Frühjahr 1749 murbe allgemein seine Ordination verlangt. (Ebendas, p. 78.; p. 400. und 401. lefen wir von einem Besuche Sandichuhs zu Dort im April 1749.) Bei ber Berfammlung des Ministeriums zu Lancafter im Juni deffelben Jahres wurde Schaum von der Gemeinde zu York ein förmlicher Beruf als Baftor ausgestellt und er wurde nach vorangegangener Examination ordinirt (ibid. p. 78. 329. 386. 405.). Bahricheinlich mit Rudficht auf die erhöhte Burde hatte nun Freund Bigera von Philadelphia eine Perude und einen groß'n Schaufelftuhl an Baftor Schaum gu fenden und er gebenkt auch eines Geichents von 11} Ellen Bemdenleinwand von der Frau Grogvogtin Münch haufen von Sannover (Schaum Correjp., Briefe Bigeras vom 28. April und 17. Oft. 1749.). Am 17. Juni 1750 wohnte Schaum mit zwei Delegaten ber Synode zu Reu-Providenz bei. Der Buftand ber Gemeinde icheint damale befriedigend gewesen zu fein. (Sall. Nachr. A. A. p. 353, 516.) 3m Sept. besuchte er Raritan in Nem-Jersen (ibid. p. 520.) und wieder, um bei der Ginweihung der neuen Rirche und ber Ordination Bengand's gegenwärtig gu fein. Muf biefer Reife, Die für ibn jugleich feine Sochzeitsreife mar, ba er am Tage nach ber Einweihung ber Rirche, ben 3. ober 4.

Dezember, mit Anna Eva, ber Tochter bes Aelteften Balthafar Bidel, welcher ber Gemeinbe bei feinem Tode 1,000 Bfunde hinterließ, verehelicht wurde, ju welcher Reier Mühlenberg ein fanges Gedicht einfandte, traf ihn ein fcmerer Unfall; es fcheint, daß er auf der blofen Erbe gefchlafen und baf fich eine Erfaltung mit bodartigen Folgen in fein Bein gefett hatte. Er wurde badurch schwer leidend und dienstunfähig auf längere Zeit. Seine Gattin sammt dem einzigen Kinde verlor er im Mai 1752, trat aber im Jahr 1753 am 7. August wieder in die Ehe und zwar mit Maria Dorothea Stumpf aus Lancaster, wie bas bortige Rirchenregister ber lutherifchen Gemeinde ausweift. Als er im Jahr 1778 am 26. Jan. ftarb, hinterließ er bieje zweite Gattin mit sichs Kindern. Seine Rrantlichkeit ftand jeinem paftoralen Dienfte jehr im Bege. auch hie und da Amtebriider aushalfen, fo entstand doch in der Gemeinde zu Bork Ungufriedenheit beionders auf Seiten derer, die dem vereinigten Ministerium ber Hallenser ohnehin nicht gunftig waren. Schaum felbit ging mit bem Gedanken um, nach Deutschland gurudgutehren (S. M. Milhlenbergs M. S. Tagebuch). Die Opposition gahlte einzelne begüterte Glieber, selbst melde aus dem Rirchenrathe gu fich und babinter fredten Ginfluffe ber bamals rumorenben Unruheftifter ju Germantown. Da fam noch bagu, bag ein Candidat Soh. Samuel Schwerbfeger, etwa 23 Jahre alt, erzogen als Baije ju neuftabt an ber Nijch in Baiern, in Baltimore anfam und von den Gegnern Schaums vom Schiffe losgefauft murbe, um in Port als Baftor ju mirken. (Hall, Nadhr. A. N. p. 635, 646, 656.) Allerdings war der größte Theil der Gemeinde noch anhänglich au Schaum. Aber die Begner rubeten nicht. Schwerbfeger, ber furge Zeit auf ber Univerfität gu Erlangen neben Underem auch theologische Borleiungen gehört hatte, wurde von Baftoren, die Mühlenberg als die "orthodoren" im Gegenfat zu ben Sallenfern fennzeichnet, ordinirt. Möglicherweise waren dief die Baftoren Stöber und Tob. Bagner. Schwerbfeger wirfte nun nicht nur unter feinem Unhang gu Port, fondern bediente auch Gemeinden im Lande umber. Möglich, bag er als Neuling bas Unrecht feiner Stellung nicht recht erfannte. Seine Orbination I f man gelten, als er 1762 in's Ministerium aufgenommen wurde. Schaum wirkte fort in Port, bis er im April 1755 einem Rufe nach Tohifon, Ba., folgte. Bielleicht hatte Schwerbfeger einen formlichen Ruf ber Gemeinde ober ben Gebrauch ber Kirchenragifter. Er trat im Sabre 1758 die Gemeinde ju Reu Golland an, im Jahre 1763 die ju Frederick, im Jahre 1773 die ju Albung in New-Porf, und ftarb in ber Rachbarichaft etwa im Jahre 1788. Er war im Jahr 1768 und 69 nach Europa gereift und zwar um in England bie bijchöfliche Orbination und als Mijfionar nadher Unterstützung zu erlangen, hatte aber seinen Zwed nicht erreicht (Mühlenberg's M. S. Tagebuch.).

Bei bem bittern Streit ber beiden Parteien in der Gemeinde zu Port hatte Mühlenberg bie Stillung Schaums als unhaltbar erkannt und ichlug nun beiden Theilen Baftor Lutas Rauf. por, ber bamals in Reu-Goidenhoppen ftand. Sanbiduh brachte Raug nad Port und eine beträchtliche Angahl von Gliedern beider Barteien gaben Rauf einen Ruf, ben ihm Mühlenberg perfonlich einhandigte. Rauß aber mar ein Mann von eigenthumlichem Temperamente, wollte jett ben Ruf nicht annehmen, gab vor, Mühlenberg wolle eigentlich einen Sallenfer bort haben und erregte neuen Widerwillen in Port, fo daß die Leute dort den ihnen nun von Mühlenberg jugebachten Sandichuh gar nicht wollten. Gie berharrten langere Zeit in ber Entfremdung vom Bereinigten Ministerium. Schwerdfeger hatte wohl fortgefahren, Gottesbienft zu halten. 3m Frühjahr 1756 nahmen fie aber, wie es icheint, einen Georg Ludwig Sochheimer, ber in Deutschland Schullehrer und Barbier gewesen und am 1. Nov. 1755 nach Amerika gefommen war (Rupps 30,000 Namen, p. 350.), als Paftor an. Baftor Gerod zu Lancafter ichlug bas Berlangen ab, ihn zu ordiniren. Er functionirte indeffen in Port, wo feine Einträge im Rirchenregister im Nov. 1756 zu Ende geben. 3m Jahr 1774 traf ihn Mühlenberg in Charleston, G.-C. Er hatte bort feit Jahren als Baftor im Sachfen-Gotha Diftrikt des Staates gewirft. In Dork hatte er immer einen Theil ber Gemeinde gegen fich gehabt, der fich an das Berein. Ministerium hielt und im Berbst 1756 von Bastor Rit. Aury besucht wurde. Gie baten bessen jüngeren Brubr Bilhelm, ber im 3. 1754 von Europa angelangt war und als Lehrer an den damals unter den Deutichen in Benninsvanien bejonders durch Bemuhung ber Epistopalen errichteten Freischulen und zwar zu Nort wirfte, ihnen zu predigen (Hall. Nachr. A. A. p. 698.).

Mun trat aber noch ein Bastor, Joh. Casp. Kirchner, bisher in Allemängel, Berks Co., auf den Schauplatz. Er mag im Jahr 1757 zeitweise in York gedient haben. Einige im Kirchenregister vom 10. Okt. an eingetragenen Tausen mögen darauf hindeuten. Er siedelte sich sedenfalls in York County an, bediente Gemeinden hier und in Maryland, begann 1758 auch alle sechs Wochen in Baltimore zu predigen, wohin er 1770 zog und wo er 1773 starb (Evangel. Magaz. III. p. 18.). Ob Pastor Joh. Georg Bager jogleich nach Hocheimer hier wirkte,

wie dasselbe Magazin II. p. 37. bejagt, muffen wir hingestellt sein laffen. Derfelbe wohnte ba-

mals bei Sannover und half wohl hie und da aus.

Run aber wurde mit Rauß wieder angefnüpft früh im Jahr 1758. Dhne Mühlenberg ober dem Ministerium Mittheilung zu machen, jog er im April nach Port. Gine Stigge feines Lebens geben wir an anderer Stelle. Leider murde er besonders gegen Mühlenberg, der ihm mit Bohlwollen entgegen gefommen war, mit fteigender Abneigung erfüllt. Er trat in Porf auf als einer, der zu dem Ministerium in feiner Begiehung ftand. Indeffen wuchs unter ihm die Gemeinde gu Port mehr als unter einem seiner Borganger. Schaum hatte im zweiten Dienstjahr 104 Tauflinge, Rauf im ersten 132, im Jahr 1761 fogar 161 und gu biefer Bahl kam es erft wieder unter Baftor Dr. J. G. Schmuder. Eg icheint, die Parteien maren verschwunden und die gange Bemeinde vereinigt. Der Bau einer neuen Rirche wurde bei der steigenden Zahl der Blieder noth: wendig. Die Gemeinde gahlte 300 erwachsene, 250 jungere Glieder. Der Edftein eines Steinbaus wurde am 2. Juni 1760 gelegt; am 30. April 1761 wurde darin getauft. Somit konnte fie gottesdienstlich gebraucht werden. Bollendet wurde fie im Herbft 1762. Betreffend die Einweih-ung f. Hall. Rachr. A. A. p. 925. Mühlenberg jah es als ein "Berichont" werden an, daß er selbst nicht hinzugehen hatte. Die Steinkirche, 40 x 65 Fuß, stand bis 1812, wo jett die Rirche ber Bemeinde fteht, doch ber Strafe etwas naber. Indeffen nahm ber Dienft Baftor Rauf,' fein Ende ichon im Sahr 1763. Rauß hatte fich in seinem Saffe gegen Mithlenberg so weit verftiegen, bag er benfelben öffentlich bor bem Minifterium in einer beleibigenben Schrift falicher Lehre und ärgerlichen Lebens beschuldigte. Er hatte fich bagu im Jahr 1761 vor ber Synode zu Lancaft r eingefunden auf eine Ginladung Gerod's bin. Die Beweise für feine Anklagen vermochte er vor dem gu biefem 3med ernannten Untersuchungs-Committee, bestehend aus den schwedischen Baftoren Dt. Wrangel und Andr. Borell, nicht beigubringen und Mühlenberg wies bei feiner feftgegrundeten Uebergeugung bon ber Bahrheit bes lutherijchen Bekenntniffes die Angriffe Rauf' mit Indignation zurud. Der durchaus unbegründete Berbacht Rauß', daß Mühlenberg und andere hallenfer für fich Gelder aus Salle empfangen und verwenden, ift ber Rern feines Borwurfs unchristlichen Wandels. Rauß schadete nur sich selbst, brachte fich um die Achtung der Gutdenkenden und machte fich auch in Nort leider unmöglich. Er wurde von den Arbitratoren Brangel und Borel, wie Mühlenberg in feinem Tagebuch bei Gelegenheit eines Befuchs in Dort unter bem 19. Mai 1769 idpreibt, in Folge eines beleidigenden Schreibens von Rauft aufgefordert, Mühlenberg Abbitte zu thun, mas er aber "mit Grobheiten abichlug und der Kirchenrath in Porftown ihn beswegen absette." Mühlenberg und bas mit ihm vereinigte Ministerium hatte im Lauf ber Jahre fo viele Beguer vom Schauplate abtreten feben und mar in ber öffentlichen Achtung fo geftiegen, dag Rauß in diefer Sinficht unschädlich war. Er bediente nach seinem Abtreten ju Dork eine Ungahl von Bemeinden in der Umgegend wie Bermudian, Dover, Streuz Creek, Schuftere (letztere 1770 -1787) u. a., verwendete aber auch seine medicinischen Kenntniffe, wie er schon in Goschenhoppen gethan.

Nun ericheint vor uns - und wiederum nur auf furze Zeit - ale Baftor zu nort ber Schwebe Dif. Bornell. Er war, angelangt in Amerika im Januar, Ende Juni 1763 von Bilmington, Del., wo er fich einige Wochen bei Baftor Borell aufgehalten hatte, ju Brangel nach Philadelphia gefommen und brachte eine Ginladung mit, die Gemeinde ju Dort anzutreten. Bielleicht mar fie ihm, ber als ordinirter Baftor ichon in Schweden gewirft hatte, burch Borells Bermittelung aeworden. Jedenfalls war bort ichon im Mai die Rebe von ihm. Er besuchte sofort auch Mühlenberg, entlehnte von ihm Buder und übte fich im Deutschen. Mühlenberg schrieb ihm auch bie Agende, wie er fie in Port gebrauchen follte. Am 7. Inli nahm er von Mühlenberg Abichieb, ber auf fein Berlangen Gerod zu Lancaster feinen Besuch auf der Durchreise nach Port brieflich angezeigt hatte. Im Oftober mohnte er der Onnode gu Philadelphia bei, die feinen Beruf an die Gemeinde zu Gork anerkannte. Daburch mar das gute Berhaltniß zwischen Bork und ber Synode wieder hergestellt. Hornell wirkte nun als Pastor von Juli 1763 bis Juli 1765. Run aber verbreiteten fich höchft schlimme Beruchte über Hornell's früheres Leben in Schweden, er wurde fogar als Mörder bezeichnet und der Kirchenrath zu Port schrieb an Mühlenberg. Dieser drückt in seiner Antwort feine Freude am Fortichritt der Gemeinde zu Port aus, jagt, daß ihn das Benehmen Baftor Rauf' vom Besuche dort abgehalten habe, daß Hornell in gutem Bernehmen mit Borell gu Wilmington und Brangel zu Philadelphia gestanden habe, daß er fich hier demuthig und willig erwiefen, ein Mann von fraftigem Körperbau und für eine große Gemeinde geeignet fei; er erinn rt baran, daß bie Gemeinde zu York nach Monaten naherer Befanntichaft ihm mit Unterschrift bis Rirchenrathes und der vornehmften Glieder einen formlichen Ruf gab. Er felbft habe erft im Berbft 1764 ungunftige Gerüchte über ihn vernommen, aber fie bezweifelt und Beweise jeien bie dalin feine gefommen. Mühlenbergs Brief ift eine Rechtfertigung für ibn, Brangel und bie Synode in der Sache. Aber am 5. Juni 1765 ichreibt Mühlenberg wieder an den Rirchemath zu York mit Berufung auf Wrangel, daß laut Bericht vom Confistorium hornell 1747 zu Lunden fei ordinirt worden, daß er nachher die Gemeinde zu Boors in der Proving Schoorn bejucht habe, daß er im Jahr 1760 wegen Uebelthat jei verhaftet worden, aber fich dem Endurtheil durch Alucht nach Danemart entzogen habe. Mühlenberg jagt, er ichreibe dieß durch fein Gewiffen gedrungen; Hornell werde von den schwedischen Bastoren nicht mehr enerfannt; das Gleiche werde ihm vom deutschen Ministerium widerfahren. Der Rirchenrath moge Hornell in der Stille das fernere Amtiren verbieten und ihn auffordern zu refigniren. Bu gleichem Zwed ichrieb Wrangel an hornell. Um 30. Juni 1765 hielt Hornell feine Abichiedspredigt und trat aus dem Predigtamte aus. Er hatt: fich im Dezember 1764 mit Anna, Wittwe von Thomas Davis verheirathet, wohnte, wie aus Mühlenbergs Tagebuch hervorgeht, im Mai 1767 eine halbe Meile von Norf und trieb Landwirthichaft; f. Pa. Archives VII. p. 267. Letteres batirt vom Jahre 1764. - Die Gemeinde gu Port war nun von Juli 1765 bis Februar 1767 vafant. Mühlenberg, an den fie fich gewandt hatte, war nicht in der Lage, ihr zu einem Baftor zu verhelfen. Je und je mag ein Paftor fie be-3m Jahr 1765 finden fich fieben, im Jahr 1766 breigehn Taufen eingetragen, mahr-Scheinlich von der Band des Schullehrers Phil. Teutich, der wie ber jedenfalls por 1759 verftorbene Barth. Maul ein würdiger Mann war und der Gemeinde diente bis gu feinem Tod: 1789.

Im Februar 1767 zog Joh. Georg Bager, ber feit dem 8. Januar 1763 Paftor der hochteutschen Gemeinde zu Rem-Port gewesen war, mahrend Wengand die hollandisch-lutherische G = meinde bediente, in Rolge eines ihm von der Dorf Gemeinde, die er ichon im Rahr 1765 befucht hatte, ohne fein Buthun gewordenen Rufes dahin und wohnte im Pfarrhaufe. Che er nach New-Port jog, hatte er nahe bei Sannover gewohnt, die bortige Gemeinde wurde aber bamals von Baftor Wildbahn bedient. Sierhin gog er fich im Jahre 1769 wieder gurud. Er war, wie er felber im Kirchenregifter bon Sannover eingetragen hat, am 29. Marg 1725 geboren gu Riederlingweiler nabe bei Ottweiler in Raffau-Saarbriid. Gein Bater mar Bakor und hatte ben Sohn theologisch ausbilden laffen zu halle unter Dr. S. Baumgarten (Hall. Nachr. A. A. p. 1412.). Der Cohn mar ordinirt und hatte als Paftor in Simmern in der Churpfalz gedient. Seine Gattin war Anna Elijabeth Schwab, geb. Dez. 4. 1728 gu Gieffen in Beffen-Darmftabt. Bon gwei Gonfein verloren fie bas jungere burch ben Tob auf ber Reife in bie Reue Welt gu Belvetilung in Bolland. Bei ihrer Ankunft ju Philadelphia am 23. Oft. 1752 murden fie von Baftor Joh. Caip. Stöver empfangen und nach bem jetigen Lebanon Co., Ba., gebracht, wo ihnen am 9. Juni 1753 das britte Rind, Catharina Margaretha, geboren murde, bei deffen Taufe Stobers Gattin Bathin murde. Bager hatte im Dezember 1752 Sannover bejucht und folgte am 10. Mary 1758 einem Ruf an die luth. Gemeinde daselbft und bediente fie, bis er nach New- Port gog. Sein viertes, hier am 29. August 1754 gebornes Rind taufte Schwerdfeger, den er ale luth. Baftor au Dork einführt. Mit dem ihm nach feines Baters Tod zugefallenen Erbtheil faufte er fich ein Landant, mahricheinlich in Berwid Townihip, im jetigen Abams Co. Dabei bediente er Dork mit andern Gemeinden, die Wildbahn bisher als Katechet bedient hatte. Hatte er auch aufangs, wie Mühlenberg in feinem Tagebuch berichtet, über die "Ballenfer" fich feineswegs gunftig vernehmen laffen, was fich aus feinem bamaligen naheren Berhaltniß gu Stover genügend erflart, fo firben mir ibn ipater boch als geacht:tes Glied bes Ministeriums. Rachdem er fein Umt gu Dort niedergelegt, lebte er auf feinem Landgute bis zu seinem Tod am 9. Juni 1791. Biele Jahre bin burch beinchte er als Reifeprediger Die gerstreuten Lutheraner von Baltimore an, wo er mahrer b mehrerer Jahre alle feche Bochen einmal predigte, bis Grindftone Sill, Franklin Co., Ba. Nachfommen bon ihm find in diefer Gegend und weiterhin wohlbekannt und unter ihnen finden fich hochgeachtete Professeren und Baftoren.

Im April 1770 trat Bastor Joh. Nit. Kurt, bisher an der Gemeinde zu Tulpehocken, an die zu York. Im Mai des vorhergehenden Jahres hatte Mühlenberg, der jahrelang wohl hauptssächlich wegen der gegen ihn so feindseligen Stellung Pastor Rauß' nicht dageweien war, York wieder besucht; er sagt in seinem Tagebuch, daß die neue Kirche mit allerlei Gemälden geziert sei, "worunter der sel. Dr. Luther in Ledensgröße zu sinden ist und ziemlich kennbar, weil der Name mit großen Buchstaden darunter geschrieben ist." Mühlenbergs Besuch deutet auf ein gutes Bernehmen zwischen der Gemeinde und dem vereinigten Ministerium hin und konnte dasselbe nur des seistigen. Wir lassen dahingestellt, ob damals Nik. Kurtz Name mit Beziehung auf die Besetzung der Stelle genannt wurde. Der Ruf an ihn erging noch in diesem Jahre. 3. Nik. Kurtz ist eine der bedeutendsken Persönlichkeiten des Ministeriums jener Zeit und uns längst bekannt. Ueber seinen Lebensgang s. Hall. Rache. A. p. 47 s. 136—138. Der von ihm vor seinem Amtsautritt

Bu Tulpehoden ausgestellte Revers vom 13. August 1748 findet fich ebendas, p. 135. 3. R. Kurt war 48 Jahre alt, als er die Gemeinde au Port antrat; er war beliebt unter ben Gemeinden, geachtet von feinen Umtsbrudern. Er war von fraftiger Geftalt, nahezu feche Fuß hoch, hatte unter der breiten hellen Stirn dunkle Augen; seine Haut war auffallend weiß, das Haupt umwallten dunkle Locken, die Zähne gesund bis zum Lebensende. Seine Rede mar fraftig und fliefend, morin er fich vortheilhaft von feinem Freunde Schaum unterschied, ber fich bas Stottern nur nach und nach abgewöhnte. Rurt gebrauchte gerne die Strenge des Befetes in feinen Bortragen. war aber ftreng gegen fich felbft in Pflichterfüllung und nahm es ernft mit feiner Aufgabe. begann sein Amt zu York im April 1770. Sein erster Eintrag im Kirchenregister ist vom 6. Mai. Im Berbst 1771 wohnte er der erften Berjammlung der Diftritts-Conferenz zu Ren-Holland bei; Sall. Nachr. A. A. p. 1339. Dieje Conferengen waren burch Baftor Belmuth angeregt worben. Schon im Berbst 1770 hatte S. M. Mühlenberg ben Gedanten ausgesprochen, daß in jeder Proving ein besonderes Ministerium der Synode follte errichtet werden. Die Revolution gegen England warf ihre Schatten auch nach Port, wohin ja ber Congreß felbst im Berbst 1777 nach ber Schlacht von Brandywine und bei Befetung Philadelphia's durch die Englischen auf eine Zeit verlegt wurde, und auch in das Leben des Paftor Kurt. Befannt ift, in welcher ichwierigen Lage fich damals besonders die an vielen Orten des Landes stationirten, von England aus befoldeten und an die englische Krone eidlich gebundenen bischöflichen Miffionare befanden. Gerade auch in Port Co. wurde einer von diesen auf ichandlich: Weise mighandelt. Auch Rurt tam anfangs megen bes bem Könige geleisteten Gides in's Gedrange. Aber im Jahre 1776 trat er offen auf b'e Seite ber amerikanischen Unabhängigkeit und erlangte bas Burgerrecht. In feinem Saufe mohnten, ale ber Cougreff ju Dorf tagte, ber nachherige Bijchof Bhite, ber fpanifche, ber frangofifche Wijandte und ein Congregmitglied von Gub-Carolina. Im Jahr 1777 zeigte er feinen patriotis ichen Ginn durch Cammlung von Miedern unter feinen Gemeindegliedern für bie nothleidenden Soldaten .- An die Stelle einer bon den vereinigten Paftoren ichon 1748 wohl auf Grund ber ben Salzburgern zu Ebeneger, Ga., von France und Biegenhagen gegebenen Conftitution verfaften und ben Gemeinden empfohlenen, von biefen mit etwaigen Beranderungen angenommenen Bemeindeberfaffung trat im Jahre 1781 bie umgearbeitete Form berfelben, wie fie aus ben vereinten Bemühungen von Paftoren — unter ihnen auch besonders der ichwedische Probst Wrangel — und Rirchenräthen hervorgegangen, im Oftober 1762 gu Philadelphia, 1765 gu Reu-Sannover, 1769 ju Lancafter angenommen worden war, der Bemeindeorganisation in der deutschen luth. Rirche Ameritas durchaus in jene Zeiten zu Grunde gelegt wurde und fich in vielen der alteren Gemeinben bis heute erhalten hat. Auch die Gemeinde gu Dorf pafte biefe Conftitution in einzelnen Bunften ihren besondern Berhältniffen an und zwar in disciplinarischer hinsicht ftritter als eine andere fich findende Form berfelben in andern Gemeinden. - In ben Jahren 1783 und 1784 murbe bie Gemeinde bewigt burch ben baufälligen Buftand ber Rirche, beren Dach einzufinken brohte. Im Siahre 1784 wurde bas Dach neugebant und die Mauern verbeffert, fo daß die Kirche beinahe noch awangig Jahre Dienste that. In dem Titel der Berfassung von 1781 heißt fie Christus Kirche. Der Rame mag ihr ichon bei der Errichtung des Steinbaus 20 Jahre guvor gegeben worden fein. Es fehlen uns bestimmte Nachrichten barüber, wie weit ber paftorale Wirkungsfreis Rif. Kurts' fich erstracte. Die im Jahre 1770 westlich vom Susquahanna wohnenden, mit der Synode verbundenen Bastoren waren: 1. Karl Friedr. Wildbahn zu Hannover, der ein: große Anzahl von Gemeinden jüdlich und westlich bediente, z. B. Tanentown, Thomas Creef, Point Creek, St. Johns nahe bei Littlestown, Owens Creek, fogar Conococheaque in Bajhington Co., Did., und eine, genannt Codorus, welche lettere wohl Baftor Joh. Cajp. Rirchner bedient hatte vor seinem Abgang nach Baltimore; 2. Paftor 3. G. Bager, der nahe bei Abbotstown wohnte und fein Arbeitsfeld nördlich von Wildbahn hatte; 3. Joh. Andreas Krug, der sein Feld zu Frederick, jüdlich von Wildbahn hatte. 3m Jahr 1773 30g Bastor Gerod von New-York nach Baltimore; im Jahre 1776 wurde Göring ordinirt und ließ fich in Carlisle, Ba., nieder, bediente aber auch damals oder bis 1783 Upper und Lower Bermubian, Dober, Parabije und Lower Settlement. Auger biefen Baftoren fungirten aber auch andere nicht ordinirte oder unordentlich in's Amt gefommene Bafforen, von welchen wir wenig Genauss wiffen. Als Göring 1783 von Dover nach Jorf zog, icheint kurt auch jenes Feld bedient zu haben; benn er erbat fich 1785 von der Synode ale Anshilfe einen jungen Studenten der Theologie, der unter feiner und Gorings Leitung fich vorb reitete. Deritbe hich Fried. Dav. Schäffer, wurde 1786 licenfirt, jog nach Carliele, übernahm gu Görings Diftrift hingu auch Benders Rirche und war der erfte lutherische Baftor, ber gu Sarrisburg bes Umtes martete. Joh. Rif. Kurt foll weftlich von Port die Luthraner aufgejucht und fie in

571

ben bunn bevolferten Gegenben geiftlich verforgt haben. Anbere Baftoren, Die fvater in jenem Bebiete wirften, waren Daniel Schröter, der 1782 auf Wildbahn folgte; 3. G. Doung gu Bagerstown, Md., 1785; Friedrich Balentin Melgheimer gu Sannover 1790; Anton UIr. Lütge (oder Lütgen) 1791 oder ichon ein paar Jahre zuvor zu Shippensburg, ber aber auch gu Chambersburg, Grindstone Sill und Scherers Lirche amtete: Bunther Wingerd 1792 licenfirt für Tanentown und Umgegend; 3. G. Schmuder für Quidels und Aug. Rüte ale Catechet für Schuftere, Bleimenere, Frene, Gatttere und Stahlens Rirchen. Johann Ruthrauf ju Lower Bermudian, Refflere und Langdorifs, licenfirt 1794, jog nach Greencaftle, Ba., und hatte jum Rachfolger Joh. Grobp, licenfirt 1795, der zu Dover wohnte; einen Ruf an Georg Gräber mit Bitte um diffen Licenfur lente Demberry Township im Jahr 1795 vor die Snnode. In jenem County begann Conrad Riemann im Sahr 1801 gu predigen; er wurde 1803 Catechet, 1804 Candidat, 30g 1807 nach Abbotstown und bediente acht Gemeinden. 3m Jahr 1794 baten Die Friedense, St. Beterse, St. Danielse, Crugerstown - Gemeinden in Marpland um die Aufnahme ihres Paftors Joh. Georg Behl in die Snnode, jedoch vergeblich. Ihn hatte ein gemiffer Butler ordinirt, der aber felbft die Ordination nicht erlangt hatte, trot gweimaliger Applitation 1782 und 1783. Er ftand in Octorora 1782, fpater in Maryland und Birginien. - Joh. Nif. Rurt ichlog fine amtliche Thätigkeit zu Pork am 6. Oktober 1789, jog nach Baltimore und lebte bis gu jeinem Tode bei feinem Cohne J. Daniel Rurt, Baftor ber borti gen luth. Gemeinde. 3m Rirchenregister ju Port trug Baftor Göring ein: "Am 12. Mai 1794 ftarb Paftor Nitolaus Kurt, Senior des Ehrm. Ministeriums, im Alter von 74 Jahren, der etwa 20 Jahre Baftor ber Gemeinde zu Porttown gewesen war. Er war ein bedeutenber Prebiger, hatte ausgegrichnete Gaben, viel Gifer und ein redliches Berlangen, fich und fine Buhörer felig gu madyn. Er führte einen frommen Bandel und ftand auf biblischem Glaubensgrund. Er ftarb plöttlich am Schlagfluß zu Baltimore, wo er auch begraben murde. Bu feiner Zeit hatte Amerika wenige Prediger, die ihm gleich waren." Auch bon seiner Gattin, mit der ihn - laut dem Reu-Sannover Rirchenregifter - Mühlenberg am 9. Deg. 1747 getraut hatte, Anna Clifab. Geibel, galt für eine Frau von gefundem Urtheil, trefflichem Charafter und besonders milden 29:jens, so baf fie ben gesetzlichen, ftrengen Ginn ihres Gatten oft fanfter ju lenken vermochte. Gie hatten neun Sohne und drei Tochter, die alle geboren waren, che die Eltern nach Dort jogen; unter ihnen Joh. Daniel, geb. Marg 30. 1764, Baftor ju Baltimore. Joh. Rif. Rurt mar im Jahr 1763 Sefretar bes Ministeriums gewesen, 1778 Brafident und nach bem Tobe Mühlenbergs wurde ihm auf Borichlag von Dr. Runte und durch einfeimmigen Beichlug des Ministeriums die hohe Ehre, Senior bes Ministeriums zu fein. -

Nachfolger Baftor Kurts' gu Borf wurde Safob Goring, geb. gu Chancefort Township. Port Co., Ba., Juni 17. 1755. Gein Bater mar von Deutschland eingewandert und betrieb eine ft ine Bauerei. Der Gohn zeigte frühe einen Trieb zu lernen und Luft zum Predigtamte. Die Ettern waren nicht in der Lage, viel für seine Ausbildung zu thun. Anfangs 1774 brachte ihn br Bater 12 Meilen weit nach Lancaster zu Pastor Dr. Selmuth und sagte ihm von seiner Bernbegierde. Himuth nahm ihn edelmitthig bei eigenem geringen Gintommen in fein haus auf, behielt ihn zwei Jahre und gibt ihm (Hall. Nachr. A. A. p. 1369) unter bem 25. Aug. 1775 ein gutes Zengnif des Fleifes und beginnender Brauchbarkeit im Predigiteienfte. Er predigte bamals ichon unter ber Aufficht feines Lehrers einigen Heinen Gemeinden in der Nachbarichaft von Lancafter. Göring mar lebhaften Briftes und eifrig im Wert des Berrn. Dr. 3. G. Schmuder berichtet, daß ihn die Snnode nach borbergegangenem Eramen im Jahr 1775 in feinem 20. Jahre als Catecheten liemfirte. Er that Dienft in predigerlofen Gemeinden, besuchte Carliste und bie Gemeinden von dort in der Richtung gegen Dork. Im Jahr 1776 wurde er als Diaconus ordinirt und wohnte zu Carlisle, Sall. Nachr. A. A. p. 1413. Sier verheirathete er sich mit Elifab. Sung von Lancafter, Die ihm aber nach 18 Monaten ber Tod entrig. Bur Brit ale er 1783 in Carlisle das Amt niederlegte, bediente er feche Gemeinden, die fich nun mit Bitte um einen Baftor an die Synode wendeten, nämlich Upper und Cower Bermudian, Dover, Baradife, Carlisle und Lower Settlement. Göring war laut bem Protofoll bes Ministeriums im Mai 1780 nach Dover gezogen. Rach Göring mag um 1782 ber ichon zuvor genannte Butler fich in die Gemeinde zu Carlisle eingeschlichen haben. Wenn aber in Sprague's Annals im Leben bes Baftor Joh. Georg Butler gesagt ift, daß berjelbe 1779 ober 1780 jei examinirt und licenfirt worden, jo beruht bieg entichieden, wie aus dem oben Bejagten hervorgeht, auf Irrthum. Dagegen murbe ein Joh. Georg Butler, ber aber mit dem Genannten nicht mohl identisch fein fann, außer wenn, was jo fpat taum bentbar ift, das Ministerium feine fruheren und gewiß auf guten Grun-

ben ruhenden Ansichten über den Mann radifal verändert hätte, im Jahr 1802 licenfirt, im Jahr 1805 jum Reijeprediger erwählt, nachdem er 1804 auf Berlangen feiner Gemeinden in Botetourt County, Ba., war ordinirt worden. J. G. Butler ift immer erwähnt mit Achtung und Anerkennung seiner Dienste. - Im Jahr 1785 wandten fich die Gemeinden Carlisle u. a., welche Göring zuvor bedient hatte, wieder an das Ministerium und es wurde Pastor J. Nif. Kurt, bem die vakanten Gemeinden zur Fürsorge übergeben maren, gestattet, ben Student Schäffer bort predigen zu laffen; derselbe wurde im Jahre 1785 als deren Pastor licenfirt. — Zum zweiten Male versammelte fich die Synode zu York im Jahr 1783, am Trinitatisseft, Juni 15. Dreizehn Baftoren waren gigenwärtig, die Abwesenheit von jechs andern wurde entschuldigt. Damals hatte Göring einen Ruf der York Gemeinde, affistirender Baftor in ihr zu fein, bereits angenommen und war bingezogen. Roch im Juni findet fich fein erfter Gintrag im Rirchenregister. 3m Jahr zubor hatte er fich wieder verheirathet mit Elisabeth, Tochter von Paftor Joh. Rif. Kurt, geb. Nov. 5. 1760. Sie schenkte ihm zwei Sohne und acht Töchter und ftarb erft am 31. Mai 1831. Die paftorale Thätigkeit zwijchen Göring und Kurt icheint jo vertheilt gewesen zu sein, daß letzterer besonbers das westlich liegende Missionsfeld von Nork aus im Auge behielt. Die meisten Taufen sind von Kurt von 1783 an eingetragen, was viele, die Göring verrichtete, umichließen mag. Das Berhaltniß zwifchen beiden icheint ein hergliches gewesen gu fein und mahrend bes Zusammenwirfens beider wuchs die Gemeinde. Als Kurt 1789 am 6. Oftober nach Baltimore zog, bediente Göring die Gemeinde allein, bis er 1791 einem Ruf nach Hägerstown, Md., folgte aus uns unbefannten Grunden, benn bie Gemeinde ju Port verweigerte ihre Buftimmung entschieden und bat das Ministerium noch 1792 gang ernftlich, ihn nach Pork zurud zu weisen. Und wirklich fam er gemäß einer Bereinbarung nach brei Monaten gurud und feine Gintrage im Kirchenregister beginnen wieder mit dem 18. Sept. Im Jahr 1793 bediente er die Pork, Chockely und Kreutz Creek Als am 22. Mai 1796 fich die Synode wieder zu Port versammelte - 14 ordinirte Baftoren, 10 licenfirte Candidaten, 2 Katecheten und 12 Bemeinde-Delegaten — wurde berichtet, daß Nork eine stark besuchte Schule habe und der Unterricht in Englisch und Deutsch ertheilt werde. Im Jahr 1804 wurde die Gemeinde incorporirt unter dem Titel: " Prediger, Aelteste und Church Wardens der deutichelutherischen Gemeinde in und bei dem Borough of York, im County Hork im Staat Benninfvanien." Unter gewiffen am 1. Juni 1805 angenommenen Regein ift auch bie. daß der Baftor nie Bräßdent des Kirchenraths sein darf. Im Jahr 1805 mußte der Thurm ber Rirche wegen Unficherheit bis jum Glodenftuhl abgenommen und überbacht werben. Baftor Biring ftarb am 27. Nov. 1809 an Auszehrung. Ein Beichluß bes Rirchenrathes ipricht bon ihm beinahe in benfelben Borten, Die er von Baftor Rurt gebraucht hatte. Göring war nicht ohne Scharfe des Geiftes und in theologiichen Discuffionen nicht ohne Gewandtheit. Drei Abhandlungen von seiner Feder find im Drud erschienen: "Der besiegte Biedertäufer," in 8vo. 92. 1783; "Der verkappte Briefter Maron" 1790 (wider die Siebentag-Baptiften); Answer to a Methodist Remonstrance. Er schrieb manches Andere, ließ es aber, wie ber fel. Prof. Stover melbet, por feinem Tode verbrennen. Dr. 3. 3. Schmuder, fein intimer Freund, ber als Licentiat mabrend feiner Amtsführung an ber Duidels-Rirde unter ihm Hebraifch ftubirte, ipricht hoch von feiner Kenntnig orientalischer Sprachen, von jeinem Gifer im Amt, von feinen gesegneten Predigten und feinem hohen geiftlichen Ginne. Göring war Gefretar bis Ministeriums 1797 und 1804-1806; er mar jum Prafibenten ermahlt im Jahre feines Todes. Bei feiner Beerdigung redete ber reformirte Paftor Beiftweit und der Berenhuter Baftor Rondthaler.

Erft nach zwei Jahren fam es zu einer Predigerwahl. Mehr als zwei Drittheile aller regelmäßigen communicirenden Blieder ftimmten für Baftor Joh. Georg Schmuder. 3hm brachten die Deputirten ber Gemeinde am 28. Mai 1811 bei der Synode gu hannover einen Beruf und im Juni tam bie Radpricht nach Dort, daß berfelbe mit Buftimmung ber Synobe angenommen fei. Sofort wurden Anftalten für feinen Empfang getroffen und das Pfarrhaus reparirt. Dort gog feine Familie im September ein, sein Amt trat er an am 1. August. Außer Pork gehörten damals zum Bfarrdiftrift noch fünf Landgemeinden. Im Jahr 1813 war die Bahl fammtlicher Communifanten bedeutend reducirt, was sich daraus erklärt, daß er einen Theil seines Arbeitsfeldes aufgegeben hatte. Im Jahre 1812 mag Joh. Herbst jun. eine der Gemeinden übernommen haben; 1814 oder 1815 übernahm Karl A. Morris Kreutz Creek; 1817 war Chockely bereits unter Pastor Berbft; im Jahre 1820 hatte Baftor Schmuder noch York, Quidels und Bolfs Gemeinden. -Im Jahre 1811 wurden Schritte zum Bau einer neuen Kirche gethan. Für einen Neubau statt Reparatur war weitaus ber größte Theil ber Bemeinde. Um 2. Juli 1812 wurde br Ecffein geligt; die neue Chriftue Rirche follte bas Maag von 60 x 75 Fug erhalten. Außer dem Baftor nahmen an der Feier Antheil Dr. S. E. Mühlenberg, J. Daniel Kurt und Georg Lodymann.

Bahrend des Bauens durfte fich bie Gemeinde der reformirten Kirche bedienen. Am 1. Marg 1814 wurde ber neue Bau formlich eingeweiht und zwar fungirte babei neben bem Baftor ber Gemeinde auch Baftor Friedrich Bal. Melgheimer von Sannover. Bahrend der Erbanung der Rirhe ging auch die eines neuen Schulhaufes vor fich und im April 1815 wurden ichon Unterschriften gejammelt, den Thurm gu vollenden und eine Mauer um die Baulichfeiten ber aufzuführen. Die Und. gaben für den Ban der Rirche beliefen fich nach den borhandenen Rechnungen auf \$18,590.74. Bu bigablen waren durch Subscription im J. 1812-13 \$12,181.39. Gine zweite Subscription für den Thurm und die Umfangsmauer betrug 1815 \$1,823.32; eine britte zur Abzahlung der Shuld 1819-20 \$2,316.87. Indeffen mußten noch 1833 \$1,500 erhoben werden, ben Reft der Gemeindeichuld abzutragen. Im Jahre 1817 mar die Snnode im Juni wieder in Port verfammelt; gegenwärtig waren 38 ordinirte Paftoren, 18 Licentiaten und 34 Delegaten; Dr. Georg Lochmann war Prafident, Dr. Chr. Endres Sefertar und Baftor S. A. Mühlenberg Schatmeister. Damale bat die Dhio Confereng um das Recht, eine besondere Synode bilben gu dürfen. Es war zugleich das 300-jährige Reformationsfest und der Prafident war beordert, die Reformirte Synode, die Berrnhuter, Epistopal und Presbuterianer Rirchen gur Mitfeier einguladen. Beim Tode des herrn Jafob Barnit 1828, der von 1805-1827 Gefretar und Schatmeifter der Corporation gewesen war, wurde ihm im Protokollbuch das wohlverdiente Zeugniff treuer Amtsführung ausgestellt. Im Sahr 1827 wurde der Sonntagichule gestattet, fich im Sommer in der Kirche zu versammeln. Dies ift die erfte Erwähnung der Sonntagichule. 1829 wurden Lampon für den Abendgottesdienst angefauft. 3m Jahre 1830 wurde von Beren Baumgartner ein Grundftud als Gottesader angekauft, im Jahr 1832 dem Seminar gu Gettysburg eine fleine Glode lehnungsweise überlaffen. Als die öffentliche Discuffion der Temverancefrage begann, nahmen Baftor Dr. Schmuder und fein Ufuftent Baftor Dewald an ibr lebhaften Antheil und in der Bite des Streits drobet:n jog ir Thatlichfeiten. Dr. Schmuders Befoldung, burch freiwillige Unterschriften jahrlich gewonnen, murde auf die Balfte reducirt. Spater murde aber die Pringipfestigfeit der Paftoren um fo mihr anerkannt. Beife aber verbot der Rirchenrath im Jahr 1833 ben Gebrauch ber Rirche für die eine ober andere Partei .- Um 1820 murde mahricheinlich die englische Sprache neben ber beutichen regelmäßig im Gottesbienft eingeführt. Die Gemeinde entichied darüber burch Bahl. Bunachst murden ben Englischen nur Abendgottesbienfte eingeräumt und nach Ausjage bes ehrm. hochbetagten Dr. 3. G. Morris untericied fich ber englische Gottesbienft vom deutschen auch burch eine andere Art bes Glodenläutens. Die burche Englijche vermehrten Arbeiten bes Baftors, ber in ben Landgemeinden Rachmittags gu prebigen hatte, führten zur Ernennung eines Silfspredigers und zwar zuerft durch den Baftor. Spater trat berfelbe auch in ein Berhaltniß jum Rirchenvath. Im Jahr 1829 murde der am 7. Ottoher pon ber 28 ftpenninipania-Synobe licenfirte Jonathan Demalb Bilfsprediger mit bem Berffandnig, bağ er bie Soover und Bolfs Gemeinden gang übernehme, wo ber Gott:Sbienft in Deutsch gehalten murbe, bagegen an brei Sonntag Abenden von vieren in ber Chriftus-Rirche Englisch predige, am vierten Sonntag Bormittag aber Englisch, mahrend Dr. Schmuder Die Quidels Gemeinde bediente. Auf jolde Beije wurde durch verständige Nachgiebigkeit gegen bas Engliiche der Gemeinde zu Port viel Berluft und viele innere Unruhe eripart, daran manche anbere Bemeinden leiden mußten. Bierundfünfzig Jahre find feitdem hingegangen und noch lebt ber Silfsprediger von 1829 gu Jort, mit Recht hohe Achtung geniegend. Für jeinen Unterhalt murbe anfangs fpeciell von benen gejorgt, welche in englijder Sprache ben Gottesbienft wünichten. - Gegen Ende bes Jahres 1835 erflarte Dr. Schmuder feine Absicht, jein Amt an der Chriftus-Rirche nieberlegen ju wollen. Baftor A. S. Lochmann predigte auf Ginladung des Rirchenrathes am Renjahrstag 1836, Baftor Dewald am 10. Januar. Am 7. Febr. wurde Lochmann bon der Gemeinde ermählt. Bei der liebevollen Sochachtung, die der mehr englische Theil der Gemeinde dem unter ihr feche Jahre ichon arbeitenden Baftor Dewald entgegen brachte, fann man fich nicht wundern, daß biefer Theil ohne im Geringften damit feiner Hochachtung gegen Lochmann Abbruch zu thun, die Bilbung einer englisch-lutherischen Gemeinde unternahm und an diejelbe Dewald berief, wodurch für das Bachsthum des Lutherthums ju Dorf gar fehr geforgt wurde. -Dr. J. G. Schmudere Amt ging ju Ende April 1836. Er war von mittlerer, gedrungener Statur, bruntt, aufrechten Ganges, flaren Berftandes und eines fo ruhigen Temperamentes, daß felbft Die Kamilienglieder ihn taum je irgend aufgeregt faben. Gine gewiffe natürliche Boflichkeit zeichnete ihn aus und ebenfo eine fiete Borficht, Andere nicht zu verletzen und die Bereitwilligfeit Achler au vergeben. Seine Predigten bereitete er mit großer Gorgfalt vor und fein Bortrag mar ebenfol ernst als herzlich. Dabei horte er nie auf, fich wiffenschaftlich weiter zu bilben. Die Bucher, Die er jahrlich von Europa fich tommen ließ, eignete er fich innerlich an. Er war ber Berfaffer ver-

ichiebener Berte und wandte fich mit Borliebe ben Beiffagungen, namentlich ber Apotalppfe gu. Das "Evangelische Magazin" verdankte ihm viele Beiträge. An den allgemeinen Regungen bes religiofen Lebens feiner Zeit nahm er warmen Antheil; fo auch an der Grundung ber General-Sp= node, der Synode von Best-Pennsylvanien, des theologischen Seminars zu Gettysburg, des Benniplvania-College ebendajelbst. Er war ein großer Freund ber Traktat Gejellichaft und zur Zeit feines Todes ein Bicc-Prafident derfelben. Er blieb wohnhaft zu Norf und im Dienft der Quidels-Gemeinde bis 1852, in welchem Jahre er zu seinen Kindern nach Williamsburg zog, wo er am 7. Oftober 1854 ftarb. Seine irbijden leberrefte ruhen bor ber Rirche ju Port, in welcher feine Stimme fo oft erschallte. Er war Gefretar des Minifteriums von Benniglvanien u. angr. Staaten 1810-12, Bräfident deffelben 1819-21, öfters Präfident der Synode von Beft-Pennsplvanien. Die Universität von Pennsylvanien verlieh ihm den Titel eines Doktors der Theologie. Seine erfte Gattin, Elifabeth Grof ftarb 1819; wieder vermählte er fich 1821 mit Anna Maria Hoffmann. Beibe hinterligen ihm Rinder. — Paftor Jonathan Demald, geboren in Waihington County, Md., am 20. Dez. 1805, von väterlicher Seite aus Schwaben, von mütterlicher aus dem Eliag — die Mutter von Mennoniten — stammend, hatte sich bereits anderthalb Jahre mit dem Studium der Theologie beschäftigt, als er das Seminar zu Getthsburg als beffen zweiter Student bezog, nach zwei Jahren absolvirte und am 7. Oftober 1829 durch ben bamaligen Brafibenten ber Synobe von Beft-Benniglvanien, Baftor John Ruthrauf, licenfirt wurde. Im Jahr 1860 gab ihm Penniplvania-College zn Getthsburg den Titel D. D. - Dr. Mug. Hoffmann Lochmann ift der Gohn von Dr. Georg Lochmann und beffen Battin Sujanna hoffmann, Schwester der zweiten Frau Dr. J. G. Schmuders. Er ift geboren am 5. Oft. 1802 im Pfarrhaus der Salemefirche zu Lebanon, Ba., an welcher der Bater als Baftor ftand. Als fein Bater im Jahr 1815 nach Harrisburg zog, trat er in die dortige Afademie ein und 1822 in die Juniorklaffe der Bennsulvania-Universität zu Philadelphia, wo er 1823 absofbirte. Sofort tam er mit andern Studenten, Friedrich und Jonathan Ruthrauf, 3. Mich. Strob und David Enfter unter ben theologischen Unterricht feines Baters, welchem in Ermangelung eines Seminars theol. Studenten bamals vom Minifterium anvertraut wurden. A. S. Lodmann wurde vom Ministerium licenfirt als Candidat bei der Synode gu Dork Juni 16. 1824. Er wurde mit dem 1823 licensirten Mich. Stroh als Reijeprediger nach bem meftliden Pennshlvanien gesandt und besuchte mehrere Monate hindurch die zerstreuten Lutheraner in huntingdon, Centre, Benango, Barren, Crawford und Erie Counties. Beibe Reiseprediger or= ganifirten bamals die Gemeinde zu Lewistown. Nach feiner Rudtehr murbe er Baftor eines neuen, aus Baftor Benj. Rellers Diftrift formirten Bezirfes, nämlich Stone Church, Trindfe Spring und Langsborff (jest Kingston) Gemeinden. Er wohnte zu Mechanicsburg. Hier vermählte er sich am 28. Juli 1825 mit Anna Maria Partenheimer von Philadelphia, die er selbst nach ihrer Bermählung confirmirte. Mechanicsburg gählte damals etwa 20 Säufer. Bur Unterflitung feines alternden Baters gog er 1826 nach harrisburg; mit der Gemeinde bafelbit waren auch die Middletown und Schuhps Gemeinden verbunden. Im April 1836 gog er nach Port. hier wirfte er 40 Jahre lang als ber treue und fleifige Baftor ber alten Muttergemeinbe und ber würdige Rachfolger von Männern, die im Rath ber Kirche hohe Geltung genoffen hatten. Sein Berhaltniß zu ben Gliebern ber Gemeinde mar freundlich und herglich. Beinahe 50 Sahre hindurch war er ein Glied des Berwaltungsrathes von Benninlvania-College und Direktor bes Seminars zu Gettysburg. Wieder und wieder mar er Prafident der Synode von Beft-Bennipl= vanien. Der Generalspnode diente er als Prafident und als Sefretar. Den Titel D. D. gab ihm 1856 Benninsbania-College. Mehrere deutsche Jugendschriften übersetzte er in's Englische; er lieferte Britrage jum Lutheran Preacher und jur Evangelical Review. Er gehört ju den Benigen, die noch unter uns mandeln und beren wir in unserem Worte gebenken. - Bas nun den Bang ber Dinge in ber Chriftusfirche unter Dr. Lochmann's Amtsführung betrifft, jo hat berfelbe in Annalen der Gemeinde alles Röthige mit historisch-literarischem Ginne niedergelegt. Der Ranm gestattet uns nur, auf bas Interessanteste hinzuweisen. Noch im Jahr 1836 murde ber Grundstein zu einem Lecture-Room am 14. August gelegt. Am 26. Nov. wurden Assist. Wardens für die englischen Gottesbienfte erwählt. Noch im Nov. 1844 wurde vom Rirchenrathe bem Pastor das Richt einen Hilfspastor zu mählen gegeben; Pastor A. L. Bridgmann wurde erwählt. ichlug aber den Ruf aus. Am 30. Jan. 1847 wurde der Bau einer zweiten Kirche in Erwägung gezogen. Dieß führte gur Bildung einer neuen englischen Gemeinde und dem Bau einer Rirche auf dem Eigenthum der alten Chriftustirche. Die Kirche, Bion genannt, wurde im Jahr 1850 erbaut und im folgenden Fruhjahr trat Baftor Charles Martin an diefelbe. Rach Berkouf des alten Pfarrhaujes murden im Jahr 1853 zwei neue Pfarrhäuser für die Baftoren der Chriftus-

und ber Bions-Rirche errichtet. Im Jahr 1859 wurde beichloffen, bag bie englische Bionsgemeinbe einen besondern Freibrief für fich bekommen follte. Um 26. Jan. 1861 wurde der Rirchenrath der alten Gemeinde beauftragt, ber Zionsgemeinde einen Rechtstitel auf ihre Rirche, Bfarrhaus und das Grundftild, auf welchem fie fteben, auszustellen, was am 25. Dez. 1863 bewerkstelligt war. Die Countagidule beider Gemeinden murde aber bis 1869 in der Chriftusfirche gehalten. Am 31. Oft. 1867 wurde das Reformations-Bubilaum von den lutherijchen Gemeinden gu Dort mit großer Reierlichkeit gehalten. Die Opfer in ber Chriftusfirche beliefen fich auf \$1,100: 1.500 Rinder der perschiedenen Gemeinden waren an dem Tag in der Chriftusfirche versammelt. - 3m Frbruar 1869 beschloß der Kirchenrath der Christusfirche, daß die Hälfte aller öffentlichen Gottesdienste fünftig in Englisch gehalten werben sollten. Dieg erregte Biderspruch von Seiten ber Deutschen und erft 1873 erklärte das weltliche Gericht, daß der Kirchenrath keiner Ueberschreitung feiner Rochte gu beschnibigen fei. In Folge beffen bildete fich eine beutiche Gemeinde unter einem mit der Miffouri-Onnode verbundenen Baftor. - Im Jahr 1874 machte fich das Bedürfnift geltend, für die Sonntagionle besondere Raume fatt der bieber gebrauchten Rirche au haben. Sofort wurde die Kirche umgestaltet, der untere Raum als besonderes Stodwerf mit Raum für die Sonntagichule hergerichtet. Das alte Schulhaus wurde im April 1876 verkauft. Im Jahr 1877 wurde ber alte Gottesader an der Dute Str. verfauft und die Todten entfernt. Bom Februar 1877 an wurden die Abendgottesdienfte nur in Englisch gehalten. - Am 12. Juni 1880 refignirte Dr. Lochmann und wollte am 1. Sept. aus dem Amte treten, entsprach aber ber Bitte, bis jum Gintritt feines Rachfolgers gu bleiben. Am 13. Juni 1882 trat Baftor G. B. Enders an bie Bemeinde. - Als Sauptquelle für biese historische Stigge nennen wir: The Lutheran Church in York, Pa. An Historic. Discourse delivered Sept. 23, 1883 at the 150th Anniversary of the Establishment of Christ's Church, by B. M. Schmucker, D. D.

36) (S. 492.) Hier folgen im M. S. die bemerkenswerthen Worte: "weil der alte Valentin Kraft und sein Anhang daselbst einwürfe, als ob Hrn. Schaums seine Amtsverhandlungen nicht giltig wären." Die nachfolgenden Worte sind Beweis, daß die "Bäter" in Halle als die geistlischen Vorgesehen wurden und ohne ihr Gutheißen kein wichtigerer Schritt vorgenommen wurde.

37) (S. 492.) Es ist dies Molatton, wovon schon früher die Rede aussührlich war. S. p. 441 ff. N. A.

38) (S. 493.) Diese setzteren Worte find uns nicht recht kar. Ob es nicht heißen sollte: und fanden unsere — wohl vor?

3°) (S. 493.) Es wurde Niemand ordinirt, der nicht einen förmlichen Beruf von einer Gemeinde aufweisen konnte. S. über diese Bocation, die nachfolgende Ordination und Anderes die Parallele in Pastor Handschuhs Tageregister p. 404 ff. (A. Uu8g.). Die bei dieser Synodalzussammenkunst, der zweiten, gesaßten Beschlüsse theilen wir im Anhang zu dieser 6. Forts. mit. S. auch p. 264 f. N. A. — Daß die Synode in diesem Jahre sich in Lancaster versammeln konnte, deutet an, daß dort die lutherische Sache und Gemeinde erstartte und der Fortschritt derielben wurde im folgenden Jahre durch Pastor Handschuhs unkluge Heirath und deren Folgen nur vorübergebend gestört. Wie cs noch zwei Jahre zuvorstand, mag genugsam erhellen aus dem Bericht H. M. Wühlenbergs vom 20. Juni 1747. S. p. 230 f. (A. A.)

40) (S. 493.) Dieß bezieht fich wohl auf die Cpiskopalen in Lancaster. Schon in bem oben citirten Bericht vom 20. Juni 1747 ichreibt Mühlenberg: "Die englische Epistopalgemeine hat einen Brediger von der Societät [for the Propagation of the Gospel in foreign parts; Mijfionegesellschaft in England], aber fie find mit ihm zerfallen, daß er nicht predigt." Döglicherweise hieß ber Mann Richard Lode. Der Commiffarius ber Miffionsgesellichaft in England, Dr. Robert Jennen ichreibt unter dem 19. Oft. 1748 von Philadelphia: "The County of Lancaster is very large and what Mr. Locke writes to the Hon. Society concerning the state of Religion therein, I believe is very true. But I am humbly of opinion that he had neither solidity, temper or discretion enough to mend the matter. And now, that he is gone (as I am informed) to London by the way of Maryland——." (Pap. relating to the Hist. of the Church in Pa. p. 253.) Die Spiskopalgemeinde zu Lancaster fing an sich zu bilben bald nach 1740. Inbeffen hatte ber an ihr angestellte Miffionar ein viel weiteres Gebiet unter feiner paftoralen Aufficht. Roch unter dem 25. Januar 1764 fcreibt Rev. Alexander Murray von Reading, Ba .: "A minister here must double his guard and deny himself many of the innocent comforts and liberties of life and undergo as many of its inconveniences, toil and troubles, if ever he would succed in his work, particularly in the Frontier Missions as of Berks, Lancaster, York and Cumberland, an extent of about 150 miles and where there are but three Missionaries

only, Messrs. Barton [at Lancaster], Thompson and myself, who are obliged to itinerate to our respective Congregations, which are distant 30, 20, 18, 15 miles from our respective places of residence." (Papers relat. to the Hist. of the Ch. in Pa. p. 358.) Auf bic von Mühlenberg berührte Schwierigkeit zwischen dem Miffionar und der Lancafter Gemeinde fpielt auch ber hier genannte Rev. Thomas Barton an in einem Schreiben vom 21. Dez. 1759 an den Sefretär der Gesellichait; er jagt: "A few weeks ago I removed my family to Lancaster. I found the mission in great confusion occasioned by some unhappy disputes, which long subsisted between the Gentleman I have the honor to succeed and the people. If I can be instrumental in putting an end to them. I shall think myself happy." (ibid. p. 282.) Indeffen fehlte es febr an Material aus ber bischöftichen Rirche felbst in Lancaster. Darum schreibt auch berfelbe Barton noch unter dem 6. Dez. 1760: "Indeed if the Church in Lancaster ever flourishes, it must be by means of the Germans, who are the principal inhabitants of this place. But the want of an organ, of which these people are extremely fond and in which they place almost half their devotion, hath hitherto kept them back. Many of the Lutherans who gladly embrace every opportunity to teach their children the Religion, Manners and Customs of England would come to our Church, if we had but an Instrument to celebrate the praises of God in the manner that they have been used to." Wahricheinlich hat H. M. Mihlenberg, als er bamale den Englijden in Lancafter predigte, entfernt nicht baran gedacht, daß die Bischöflichen fünftig hoffen werden, Die Lutheraner in Die bischiffiche Rirche bineinorgeln gu fonnen.

41) (S. 494.) Benige Meilen östlich von den Blanen Bergen in Madison Co., Birginien, fieht noch eine im Jahr 1740 errichtete und Bebron genannte Rirche. Ueber bie etwas duntte Beidichte ber erften beutichen Unfiedelung in Birginien gibt die befte Auftlärung ein in Perry's Histor. Recollect. Virginia p. 247. mitaufgenommenes Dofument aus dem Archiv der Society for Propag. of the Gospel zu London. Hier heift es: Zwölf proteftantische beutiche Kamilien, bestehend aus etwa 50 Seelen, tamen im April 1714 in Birginien an und siedelten sich nahe dem Rappahannock-Flusse an. 3m Jahre 1717 kamen 20 protestantische Familien mit etwa 80 Seelen und liegen fich in ber Nachbarichaft ihrer Landsleute nieber. Kamilien, Deutsche und Schweiger, wurden erwartet. Es sollte, faat ber Bericht ferner, gur Befriedigung ihrer religiofen Beduriniffe eine fleine Rirche erbaut und ein Brediger angestellt werben, ber im Deutschen, welche Sprache fie bis jest allein verfteben, unter ihnen tatechiffren, vortragen und Gottesdienst halten fonnte. Es sei mit den erften 12 Familien ein durchaus ehrenwerther, 75 Jahre alter Mann, Beinrich Soger, angelangt. Da man aber auf feine Dienfte nicht in die Länge rechnen tonne, jo haben fie herrn Jakob Chriftoph Zollikoffer gu St. Gallen in ber Schweig beauftragt, ihnen aus Deutschland wo möglich Beiträge gum Ban einer Rirche und jugleich einen jungen deutschen Bafter mitzubringen, ber Grn, Soger im geiftlichen Amt affiftiren und im Fall des Todes beffelben fein Rachfolger werben folle, ben er aber zuerft in England vom Bijchof von London folle ordiniren laffen; auch folle berfelbe bie Liturgie ber Kirche von England in deutscher Uebersetzung (Sall. Rachr. R. Ausg. p. 23.) mitbringen, da fie fich derfelben in ihrem Gottesdienste bedienen wollen. - Aus den Dofumenten, die fich auf die Geschichte Gouverneur Aler. Spottwoods, ber in Birginien regierte von Juni 23. 1710 bis Sept. 27. 1723, begiehen, geht hervor, daß jene erften 12 Familien aus der Colonie De Graffenreid gu newbern. R.-C., bem Blutvergießen ber Indianer entronnen waren und daß fie mit ihrem Schiffe im Sturm Buflucht im Rappahannod-Fluffe gesucht hatten (Hist, of the German Settlements and of the Lutheran Church in N. & S. Carolina etc. by G. D. Bernheim, Past. etc. Philad. Lutheran Book Store, 117 N. 6th st. 1872, p. 69 ss.). Spottwood bezahlte ihre Fracht und siedelte fie oberhalb jeiner Eijenschmelze nahe ben Fällen bes Fluffes an bei feinem Landfitz, den er nach ihnen Bermanna nannte. De Graffenreid's Colonisten maren theils reformirte Schweiger, Die er von England gebracht hatte, theils Pfalger, die durch die Commiffionare ber Konigin Anna nach Gud-Carolina waren ber Colonie zugewiesen worden. Bon Letteren waren einige lutherijch. Baftor Boger war reformirt. Der Ehrw. Dr. Phil. Glanghter fagt in feiner auf grundlidem Studium ber lotalen und englischen Quellen ruhenden Beichichte ber St. Marts Pfarrei, Culpepper Co., Ba., 1877: "Unter ben Spottwood M. S. S. fand ich einen Brief des Gouverneurs an die Sandels-Commissionare in England vom Dai 1714, der fagt: 3ch fahre fort, bie uns steuerpflichtigen Indianer als Anfiedler zur Rube zu bringen und um jenen Theil bes Landes, ben die Tuscaroras hatten besetzen sollen Stiese waren nach einer 1713 durch die Ansiedler erlittenen. Niederlage nach dem Norden in die Gegend des Oneida-Sees, R.- D., gewandert], ju bevollfein, habe ich eine Angahl deutsche Protestanten borthin verpflangt, ihnen ein Fort errichtet und ihnen zwei Kanonen und etwas Ammunition gegeben, jo daß fie herumvagirende Partien nördlicher Indianer in Reipett erhalten und jenem Theil bes Landes jum Schut bienen mogen. Diefe Deutschen, waren einige Jahre früher durch den Baron von Graffenreid hierher eingeladen worden. Die meis ften haben in ihrem Beimathlande in Minen gearbeitet." Bon jenen 20 Familien, die im Sahr 1717 ankamen, lesen wir im Anhang zu den Acta Hist. Eccles. III, p. 1194 f.: ,,3m 3ahr 1717 find unterichiebliche Evangelische Butherische] aus dem Elfaß, aus der Pfalz und den benachbarten Orten wegen den damaligen befannten harten Bedrudungen ausgegangen und nach England gereift in ber Meinung, nach Bennipsvanien zu gehen. Weil aber der Schiffscapitain, der fie auf fein Schiff genommen, vor ber Abreife Schulden wegen etliche Bochen gu London in Arreft gemefen und baber die Bietualien waren theils vergehrt worden, jo find auf felbiger Reije viele Menichen Sungere geftorben und die übrigen hat ber Capitain vor ihre Ochiffsfracht an die Engelländer per-Bedachte evangelische Bemeinde ift fonderlich von dem damaligen Bouverneur Spottwood, ber fie fehr hart gehalten, in die Proving Birginien und fonderlich in bas nach feinem Ramen qenannte Spottiplvanien niedergejett worden, welches an den außerften Grengen biefer Proving, 12 teutsche Meilen von der Gee liegt, und woselbst fie freilich die ersten 8 Jahre über große Trübsal ausgestanden, nun aber im Leiblichen gulänglich von Gott verforget find, ob fie gleich wegen ber Entfernung von der Gee nichts von ihrem Borrath als den Tabat, vor welchen fie nöthige Aleider austauschen, abseten fonnen." Das ichon genannte Germanna am Rappahannod lag etwa 12 Meilen oberhalb Fredericksburg. Aber febr fruhe rudten fie weiter hinauf am Strom und icheinen fich in zwei Riederlaffungen getheilt zu haben, deren eine wohl hauptfächlich aus Reformirten beftand, die fich in Germantown im jegigen Fauquier County niederliegen; drei ber Anfiedler erhielten 1724 ein bedeutendes Landftuck verbrieft und traten Theile an andere lehnungsweise ab. Die andere Ansiedelung geschah im Sahr 1724 oder zuvor in der Gegend, wo jett die Sebron-Rirche ficht. Bor 1720 gehörte dieje Lanbichaft ju Effer County, im Mai 1721 murbe aber Gpottinivania County errichtet mit Germanna als Amteftadt und 500 Bfund wurden ausgesett, um Rirche, Berichtshaus, Gefängniß u. f. f. zu erbauen. Das gange County war bie epistopale Pfarrei St. Georges. Aus einem Theil von Spottiplbanien wurde nachher Drange County gebilbet, aus Orange wiederum Culpepper und aus diesem Madison County. Gebron-Kirche machte biefe Umwandlungen mit und trug die verschiedenen Namen.

Wie nun für die geistlichen Bedürfnisse der Deutschen von 1717 bis 1733 gesorgt war, ift nicht flar genug. Wann der reformirte Baftor Boger ftarb, ift unbefannt. Wir hören auch nichts von einem Nachfolger oder einem Missionar der Gesellschaft zu London. Im Collektionsbuch der Hebron-Kirche findet sich im Jahre 1735 die Unterschrift Th. Höger. Wir lassen hingestellt, ob dieß ein vom Bater etwa in's Amt eingeführter Sohn, oder ob ce ein Schreibiehler ober ob Bogers Alter nicht bas mar, bas mir früher angeführt finden. - In ber Beich. ber Boffnungsvollen Rirche in Boone Co., Rn., von S. A. Rattermann, Ebitor bes ,, Deutschen Bionier" von Cincinnati, D., (ber Deutiche Pionier, 1880, p. 65. 93. 136.) beren Blieder hauptjachlich aus ber hebron-Gemeinde hingezogen waren, wird gefagt, daß Paftor Gerhard Bentel mit der Colonie im Jahre 1717 antam, wie jein noch in den Sanden feiner Rachtommen befindlis des Tagebuch bejage. Er fpricht von einem gleich anfangs unter bem Namen ,, Soffnungsvolle Kirche" errichteten Gotteshause und citirt aus jenem Tagebuch: "Denn sie waren jest voll der guten Soffnung, daß fie mit göttlicher Silje hier Gott und den Berrn Jejum Chriftum ohne Behinderung in Uebereinstimmung mit der lutherischen Lehre und den Zeugniffen der Augsburgischen Confession verehren fonnten." Db nun die erfte Kirche, vorausgejett, daß Das Tagebuch echt ift, nahe bei Germanna oder etwas weiter oben, wo sich etwa 10 Meilen oberhalb Germanna der Flus theilt, ober bei ber Bebron-Kirche erbaut wurde, bermögen wir nicht zu untericheiden. Sugh Jones jagt in feinem Berke: "The present State of Virginia" 1724, bag Col. Spottwood jest eine Rirche in Germanna baue; Rattermann halt diefe für die erfte der Deutschen im St. Georges Pfarrbiftrift. Jones, der Raplan der Affembly war, jagt p. 59: "Weiter oben ift eine Anfiedelung der Deutiden ober Bfalger, mit giemlichem Befit guten Landes und geringen ober gar feinen Tagen, die fich wohl befinden, glüdlich leben und Gafte freigebig behandeln." Rattermann irrt ficher, wenn er jagt, Paftor G. Bentel habe bis 1735 hier gelebt und fei dann nach Rord-Carolina gezogen. Denn Sonkel hat in der That, jo lange er in Amerika lebte, fich in Benniglvanien aufgehalten und da ist er auch gestorben. S. M. Mühlenberg erwähnt Genkel in seiner biographischen Stigge von Balentin Geiger, Sall. Rachr. Alte Ausg. p. 830 f. und fagt: "Er hatte if Teutichland eines evangelischen [lutherischen] Predigers Tochter gur Che genommen und auch feinen Berrn Schwiegervater, Pfarrer S., mit in biefes Land begleitet, welcher bei den Anfängern ber Colonie verschiedene Sahre Gottesdienst gehalten." Dieg wird durch die Bemerkungen betreffend Benfel, welche die ichmedischen Baftoren in ihrem Schreiben über den uns bereits befannten van

Doren maden, wie wir an anderer Stelle mittheilen, nicht entfraftet. Die fruheren Nachfommen Benfels leiten ihre Abfunft, fofern fie Amerita betrifft, ber von Reu-Bannover, Montgomery Co., Ba. Joh. Cafp. Stöver, ber altere, ber hierüber beffer berichtet fein muß als irgend fonft Jemand, nennt fich felbst ben erften Prediger der Birginia Gemeinde. Er trat die Gemeinde an im Sahr 1733; er jagt, die Gemeinde fei 16 Jahre lang ohne Baftor und öffentliden Gottesbienft gemesen. Dieje 16 Sahre führen uns auf bas Jahr 1717 gurud. Ram Baftor Benfel mit ben Anfiedlern, fo ift er jedenfalls nicht lange mit ihnen geblieben, sondern jog nach Benniplvanien, wohin zuerst feine Beftimmung ging. Stover jagt auch, bag bie Gemeinde im Sabr 1725 amei ihrer Glieber nach Guropa gefandt habe, einen Baftor gu befommen. G. bas außerordentlich selten gewordene Pamphlet: "Rurte Nachricht von einer Evang.-Luth. Gemeind: in dem amerikanischen Birginien u. f. f., aufgejetzt von Joh. Cajp. Stöver, ersterere Prediger diefor Gemeinde, 1737." Ein Eremplar ift in der Bibliothet der Siftor. Gefellichaft von Ba. gu Philadelphia. Stover trat bie Gemeinde als ihr erfter regelmäßiger Paftor an. Ueber fein Berhaltniß zu dem von uns ichon oft genannten Joh. Cafp. Stöver von Benniplbanien ift anders wo berichtet. Früher murben beibe oft mit einander verwechselt ober identificirt. Bo ber altere Stober nach feiner Anfunft in der Reuen Welt im Jahr 1728 fich aufhielt, ift uns bis jest unbefunt. Einen Ruf nach Birginien erhielt er 1733. Leicht möglich ift, daß er nach ber Ankunft Baftor Schulges in Benniplvanien Gept. 25. 1732 wie fein Bermandter und Namensbruder ench ordinirt wurde von Schulze. henkel war todt und füblich von New-Nork befand fich weit und breit fein regelmäßig ordinirter luth. Baftor, von dem fie fich hatten gehörig ordiniren laffen lunnen, bis zur Ankunft Schulze's. Stöver jelbst jagt uns, daß er 1733 Baftor ber Bebron-Bemeinde wurde, die bamals oder ein paar Jahre später 300 Seelen umfaßte, und neunt fich ihren erften Paftor. Damit ift die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß hentel turze Zeit Paftor ber "Hoffnungsvollen Kirche" in beren früheren Lokalität gewesen war und daß Boger ben Reformirten biente. Stöber fagt: "Ich habe auch nach ber mir von Gott mitgetheilten Gnabe den öffentlichen Gottesbienst mit Lehren und Sakramentereichen unter ihnen angesangen und mich mit 3,000 Pjd. Tabak (jo fich auf etwa 55 Reichsthaler belauft) jährliche Besoldung begnügen laffen." Bouv. Good bezeugt im Jahr 1731: "Daß fie (die Anfiedler) den Paftor aus eigenen Mitteln crhalten, zu deffen Besten fie auch ein Stud Land befamen, auch ein Bfarrhaus erbauten und beabsichtigen, eine Kirche für ihre Bersammlungen zu errichten." – Pastor Stöver diente seiner Gemeinde indeffen nicht einmal zwei ganze Jahre. Im Berbst 1734 murde beschloffen, ihn nach Deutschland zu senden, um Geld zu sammeln für den Ban einer Rirche und Schule und für ein Rapital, um gur Pfarrerbefoldung mitzuhelfen. Sierüber fiebe die intereffanten Berichte in Acta Hist. Eccles. Vol. III. 1739, p. 1094-1099.; IV. 1149.; V. 1741, 869 ff. Frühaufgelesen: Früchte der Theol. Sammlung, 1735, p. 204 ff. Hessisches Hebeopfer, Stud 18, p. 753. Frehenius Paftoral. Sammlungen XII. 361 ff. Scinfius R.-G. III. p. 389. Goub. Good gab ein Empfehlungsichreiben, Sept. 18. 1734, f. Acta Hist. Eccles. III. p. 1096; er begengt die Rothwendigfeit der Giffe, die Bahl des Paftors und feiner Begleiter, Dich. Golben und Dich. Somidt, Glieder ber Bemeinde, als Collektoren und bie gange Richtigkeit ber Sache mit Beifügung bes Siegels. Diefe Colleftoren gingen nach England und fanden bie beste Aufnahme bei dem hofprediger Dr. Ziegenhagen, seinem Collegen S. A. Butjender, Dr. S. Balther Gerbes von der Trinitatisfirche, S. Werner Balm von St. Marys in Savon und sammels ten mit ihrer Silfe reichliche Beitrage. Im Sept. 1735 nach Samburg gelangt, empfingen fie beträchtlich: Summen und fandten Bechiel dafür über London an die Gemeinde in Birginien. sammelten auf ihrer Reise etwa 3,000 Pfb. Das Buch ihrer Rechnung ift noch vorhanden in der Gemeinde. Ebenso brachten fie eine Bibliothet fur ben Baftor burch Buchergeichente gufammen. Gin Drittheil des gesammelten Gelbes murbe berechnet für die Reifefoften und als Ersat für bie Berlufte der Collektanten. Das übrige Geld follte dienen zum Bau der Kirche, Ankauf eines Land: gutes und einiger Regeriftaven, bas Land ju bebauen jum Unterhalt bes Paftors. Mich. Solben war aus Danzig und dieß mag die Reisenden nach biefer Proving Preugens gelenkt haben. ju Elbing murbe burch ben Ginfluß des Hauptpaftors ber St. Marien-Kirche, Daniel Rittersdorf, ein hier geborner Candidat der Theologie, Georg Samuel Klug gefunden, ber willig war, einen von den bagu ermächtigten Colleftoren ergebenden Ruf, Stover's Affiftent gu werden, anzunehmen. Er wurde nach vorhergegangenem Eramen vor dem Ministerium Dangigs am 30. Auguft 1736 in ber Marien-Rirche öffentlich ordinirt. Bolden fehrte nach bem Bejuch in Danzig sofort nach Birginien zurud. Die Act. Hist. Eccl. sagen, daß Klug jogleich nach feiner Ordination mit Mich. Schmidt über England nach Birginien abgegangen fei, um die Bemeinde zu bedienen, mahrend Stover fortfuhr Beitrage zu fammeln. Go meldet Stover jelbft in

feiner Erzählung vom Jahr 1787. Er mag wohl zwei Jahre mit Collettiren hingebracht haben, ehe er London verlieg. Die Gemeinde gu Philadelphia, Ba., bezeugt einen Brief Dr. Biegenhagens vom 28. Sept. 1738 burch Baftor Klug erhalten gu haben. Baftor Brunnholt fagt in Sall. Radir. A. A. p. 387, bag Klug im Jahr 1739 nach Birginien gelangt fei. Die Kirche in Birginien wurde 1740 erbaut (Hall. Nachr. N. A. p. 76.). Bom Herbste 1737 an brachte Baftor Stober fechs Monate in Darmftadt zu, um fich unter Leitung seines Bermandten, bes Hofdiaconus 3. Phil. Frejenius, der viele Sahre lang ben Deutschen in Amerika sein Intereffe zuwendete, theologisch weiter zu bilden; er ertheilt Stover ein sehr gutes Zeugniß. Im Frühjahr 1738 trat Stöber ben Rudweg nach Birginien an, ftarb aber mahrend ber Secreife, wie Fresenius in seinen Baftoral-Sammlungen fagt und in Acta Hist. Eccles. V. p. 896. ju lefen ift. Roch fei bemerkt, daß Gouv. Good Stovern ben Bornamen Angustin gibt, was auf Migberftandnig beruht, aber Stovern veranlagt, der Uebereinstimmung halber den Empfang von Gaben mit biefem Bornamen zu bescheinigen. Rach Ankunft Baftor Klug's in Birginien und Empfang bes gesammelten Geldes lieg die Bemeinde unter bem 29. August 1740 ein Dantschreiben ergeben aus Drang? Co., Ba., unterschrieben im Ramen "ber Gemeinde der Ungeanderten Augsburgischen Confession in Birginien in Amerika" von G. S. Alug, Baftor, Mich. Roch, Mich. Schmidt, Mich. Hollt, Mich. Klar, Georg Ug. Dieß Schreiben murbe veröffentlicht in den Samburger Berichten 1741, p. 550. und findet sich in Act. Hist. Eccles. V. p. 896-898. Des von Pastor Stover in Deutschland ausgegebenen Pamphlets haben wir ichon gebacht. — Bas die nach Paftor Alug's Anfunft erbaute Rirche betrifft, fo geht aus Goub. Good's Bemerfungen hervor, bag weniaftens bis 1734 an jener Stelle feine Rirche erbaut mar. Die "hoffnungsvolle Rirche" mußten mir uns somit an einen früheren Bohnort ber Ansiedler benfen. Die jett mit bem hinreichenden Gelbe erbaute Rirche war von joldem Umfang und Solidität, daß sie dem Bedürfniß der Gemeinde bis auf den heutigen Tag genügt. Gie hat die Beftalt eines Rreuzes; das Mittelichiff und die Arm: bienen gur Bergammlung, bas obere Stud als Safriftei. Die beil. Berathe für bie Communion find von Silber, ein Beichent von Thomas Giffen gu London; ein Gefäß für die Hoftien tam im Krieg abhanden; der Reld mar ein Beichenf von Freunden in Deutschland vom Jahr 1739.

Ueber die langen Jahre der amtlichen Wirksamkeit Paftor Klug's haben wir wenig Bericht. Um 1742 versuchten bie Emiffare Bingenborf's Gingang gu gewinnen, aber mit wenig Erfolg. Um 1746 besuchte auch ber Landstreicher Carl Rudolph Madijon County, ehe er nach Frederid. Md., jog und brachte vorübergehende Störung. Im Jahr 1749 besuchte Rlug die lutherischen Baftoren in Benninivanien und Muhlenberg, Brunnholt und Sandichuh gedenfen feiner (Sall. Rachr. A. A. p. 331. 386. 406. 407.). Er blieb da vom 9. bis 23. Juni. Er fühlte fich, umgeben von Englischen, fehr vereininmt und die beutiden Briider waren gu ferne, ihm geiftliche Unregung ju geben. Außer ihm fand fich bamals fein regelmäßiger lutherifcher Baftor in Birginien. Sm Sahre 1754 melbet Mühlenberg: "Wir haben neulich betrübte Nachrichten von dort befommen" (Hall. Rachr. A. A. p. 656 f.), ohne Räheres anzugeben. In einem nicht gedruckten Bripatidreiben vom 12. Sept. 1753 drudt fich Mühlenberg bahin aus, daß Klug an feiner Stelle friedlich und bequem leben könne; er wisse nicht, ob dort viel hunger nach dem Borte Gottes und guten Buchern fich zeige, habe aber gehört, dag bort vor etlichen Jahren Traktate (Gr. Schleidorn berichtete in Philadelphia, ce feien mehrere Fäffer voll gewesen,) feien verbrannt worden. Man habe auch vor einigen Jahren Befuch von Paftor Klug in Bennintvanien gehabt und fich über feine blubende und fräftige Leibesconstitution erstaunt. Mühlenberg ichließt den Wunsch an, daß Gott auch bes Bruders Scele ftarfen und ihn zu einem fraftigen Werfzeug feiner Guade in Birginien machen moge. Man fieht, daß Mühlenberg feine hohe Borftellung vom geiftlichen Leben und Gifer Klug's hatte. Es läßt fich benfen, daß unter dem Dienft eines Mannes von wenig religibler Warme, ber im Genuß bes Einkommens von Landgütern um die äußerliche Existenz der Gemeinde fich gar keine Sorge zu machen hatte, bas geistliche Leben berielben keinen Aufschwung nahm. Dieß macht ce um jo erklärlicher, daß noch zu Rlug's Lebenszeiten oder bald nach seinem Tode Deutsche Dunker bort einschlichen, manche Blieber ber Bemeinde an fich gogen und große Storung veranlaßten. Um 1780 zog eine ziemliche Anzahl berjelben nach Bennintbanien, von wo fie ursprünglich ausgegangen maren; als Führer biente ihnen, wie Rattermann in dem oben ermahnten Artifel jagt, einer ihrer Prediger, Joh. Tanner, ber ans der Bebron-Rirche ftammte. Baftor Klug liegt in berfelben vor der Kangel begraben. Ueber ben Tag feines Todes wiffen wir nichts Bestimmtes. 3m M. S. Bericht über die Synodalverhandlungen gu Neu-Hannover Nov. 6. 1768 rebet Mühlenberg von ihm als "weiland"; bamals war er somit bereits geftorben. berielben Berjammlung erichien ein Mann mit Briefen von Birginien und Glied der Gemeinde gu Culpepper, der jagte, "daß des weiland frn. Baftor Alugs feine Bittme das von den Colleften

ertaufte Pfarrgut, wo nicht irre, fieben Jahre in Boffesfion und Genug gehabt und daß die flipulirte Zeit im nachsten Jahre gu Ende ginge, ba es benn wieder an bie Bemeinde fiele." Daraus ift zu ichließen, daß Paftor Klug im Jahre 1761 geftorben ift. In bemfelben Bericht fahrt Mith: lenberg fort bezüglich die Pfarrei in Birginien: "Es foll ein einträglich Landgut sein und etliche Mohren-Stlaven zur Leibeigenichaft haben, welche es bearbeiten. Es ftehe aber mohl in einer geführlichen Crisi. Denn in Birginien ift bie englische Epistopal-Kirche etablirt auf einem breiten und festen Piedestal und was davon biffentirt, es heiße wie es wolle, ift nach ben Gefeten verbunben, jahrlich ju ben etablirten Predigern Schatzung ju geben und die Brediger haben auch allein bas Recht, gesetzmäßig zu copuliren. Sollten sich auch diffentirende Parteien von ihren eigenen Predigern trauen laffen, fo ift es nicht gesetmäßig und können nicht geringer abkommen, als baß fie dem etablirten County-Brediger die Gebühren auch bezahlen und von ihm einen Trauschein erlangen. Benn etwa ein bissentirender Prediger die unschuldigen und erlaubten Mittelbinge wohl versiehet und mit dem englischen County-Rektor in gutem Bernehmen nach dem erhöheten Geschmack ju leben weiß, jo mag er ein und anderes unter Indulgenz thun. Es heißt, der weiland Pastor Klug soll sehr beliebt bei der etablirten Clerisci gewesen sein und hatte vielleicht, wenn er's verstanden und sich bemühen wollen, von der Regierung ein Charter bekommen können, jo wäre die lutherische Kirche, Pfarrgut und Gemeine versichert gewesen. Er war sonft orthodox in der Lehre, weil er nicht in Halle studirt hatte. Da er aber in den Mitteldingen die Balance nicht genau beobachtet haben und in ein und anderes Extremum gewichen sein möchte, so verfiel er zwar mit seiner Gemeine, aber doch nicht mit den etablirten herren Amtsbriidern, welche ihm auch deswegen wohlmeinend gerathen, dag er nur zu der Mutter geben und fich rechtmäßig ordiniren laffen durfte, fo würde der nodus Gordeus auf einmal entflohen sein. Er war zu ichwächlich zu folcher beschwerliden Reise und ließ seinen Sohn auf einer englischen Akademie erziehen, welcher vor etlichen Jahren nach England foll gezogen und von ba zu erwarten fein." Sier läßt fich unschwer Manches zwiichen den Zeilen lesen. Mühlenberg fagt nachher, daß er, wäre er nicht mit Geschäften fo gang überladen gewesen, selber "vor etlichen Jahren während der Gemeine-Vacance eine Reise dahin gethan und bei ber Regierung um einen Charter angehalten hätte, weil es noch Zeit war, jo etwas mit Mühe und Kosten zu erlangen. Tempus opportunum scheint aber nun verloren zu sein."

Die Gemeinde, welche Bastor Alug bedient hatte, war wohl wenige Jahre nach seinem Tode nicht gang ohne amtliche Pflege. hierauf werfen ein paar Briefe, welche derfelben oben citirten Snnobalversammlung vorgelegt wurden, einiges Licht. Der eine "von dem geordinirten Cateches ten" lautet alfo: ". G. G. Br. [Godehrw. Gr. Prafibent]; ba im vorigen Jahr mir die Kreiheit nahm, Em. die Rachricht von einem Theile meiner Arbeit zu übersenden und jetzt sichere Gelegenheit habe, abermals nach Dero Bohlbefinden mich ju erkundigen, fo [hier bricht das M. S. ab] Ich mare felbft nach Bennfylvanien gefommen, weilen aber mit Arbeit überhäuft und nicht gewußt, wann das S. T. [Salvo Titulo] Rev. Consistorium zusammenkommen würde sabgebroden]. Wenn in beliebiger Antwort erfahren möchte, auf welche Zeit eine Spnobal-Bersammlung für nächstes Jahr bestimmt, jo wollte, g. G. [gefällts Gott], meine Aufwartung machen und mich verschiedener Sachen wegen in Gewissensfällen Raths erholen. Ich werbe mit zu vieler Arbeit überhäuft, laffe mich aber unter Gottes Beiftand nichts verdriegen. In Zeit von 6 Monaten habe in sieben unterschiedlichen Gemeinen, die ziemlich weit von einander entfernt liegen, junge Leute unterrichtet und confirmiret. E. S. E. konnen hieraus auf das übrige ichließen. Soffe, daß ber alte, allwaltende Gott ferner fein gnädiges Gebeihen um Chrifti willen zu meiner Arbeit geben werde. Rebst herzlicher Empsehlung an S. E. Consistorium, insonderheit an den herrn Dr. Wrangel und herrn Bir. Schult beharre E. S. E. Gebet und bienstichuldigster Diener J. Schm. Culpepper in Birginia, ben 2. Gept. 1768." Der zweite Brief lautet: "Die nicht fruchtlofen Bemühungen bes Grn. Schw. gefallen uns fehr wohl und ftatten wir nochmals den verbindlichften Dank ab, bag ein Sochehrm. Confiftorium uns diefen wachsamen Mann bestimmt habe. Allein unfer Bermögen hindert uns, diesem braven Manne eine gehörige Besoldung zu verschaffen, indem wir auch jum Unterhalt bes englischen County-Predigers das Unfrige beitragen muffen, bavon wir doch feinen Ruten haben. Der englische Prediger copulirt, aber unfer Gr. Schw. darf nicht. Es ift zwar vor Jahren zum Behuf ber hiefigen Rirdje und Schule in Europa durch Collettiren ein Beträchtliches von gutthätigen Bergen gegeben und die noch stehende Kirche erbaut. aber diese schier fast [sie!] zu tlein und bereits baufällig, so wissen wir nicht, wenn dieselben verderben, wie wir uns helfen jollen. Unfere Borfahren hatten freilich das Gejammelte nicht fo einfältig verichlendern sollen; wir können aber das Geschehene nicht abwenden. Das wenige mas noch ba ift, wird jett gehörig administrirt. Könnten wir burch E. S. Beihulfe und Rath von ber English Parish Levee [Tare] befreit werden und Erlaubniß friegen, daß unfer Prediger die

Deutschen copuliren bürfte, so wäre uns geholsen statung beziehen sich obige Bemerkungen Mühlenbergs. Der Brief schließt sofort mit Bunsch und Gruß, dann die Unterschrift: Culpepper in Birginia, den 1. Sept. 1768. Adam Gaar, Adam Weyland, Borsteher. Der Herssichent Mühlenberg wolle so gütig sein und dieses denen sämmtlichen Membris seines Chrw. Consistorii communiciren."

Es fann fein Zweifel fein, daß biefer Brief aus bem Arbeitsfeld Baftor Ming's fam. Dort aber hatten sich in der Umgegend neue Ansiedlungen gebildet und der pastorale Wirkungskreis war erweitert. Ber ift aber "I. Schw."? Wohl Riemand anders als Johann Schwarbach; ihn lernen wir aus Mühlenbergs M. S. Tagebuch vom 19. Oft. 1763 und Juli 14. 1777 als vormaligen "alten Schulmeister", aber einen als würdig bezeugten Mann kennen, der "in Manchester und Paradies über Yorktown" Gottesdienst hielt. Er war 1766 in Augusta Co., Ba., und wird von dort durch Briefe zur Ordination an die Synode zu Philadelphia empfohlen. Er wird "zum Bersuch" damals licenfirt und darf die heil. Sakramente verwalten. M. S. Tagebuch 1765—67 p. 73. 74. 91. Im Jahr 1772 flagt er auf ber Synobe ju Lancafter, Ba., über feine Lage und Berhältnisse; M. S. Tagebuch 1772—74, p. 15. Jedenfalls ift er im Jahr 1775 nicht mehr in Culpepper, Ba., (ibid. 1775, p. 590.) tritt aber in Reu-Goldenhoppen als independenter Brediger auf und Mühlenberg gibt Jat. van Bustert ben Rath, fich mit ihm nicht einzulaffen. Er hat mit bem Berein. Ministerium nichts mehr zu thun. Wir find bisher ferneren Spuren bon ihm nicht begegnet. Run war aber vom Herbst 1772 an bis Januar 1776 Baftor Beter G. Mühlenberg wohnhaft zu Woodstod, von Madison aus gerade jenseits der blauen Berge und bediente die Gemeinden im Shenandoah-Thal. Leicht möglich ift, dag er bisweilen der Gemeinde an der Bebron-Auche nach Bedürfnig predigte und daß er fich bemühte, ihnen durch seinen Bater ju einem Baftor ju berhelfen.

Diefer Paftor war 3. Frank, von welchem S. M. Mühlenberg unter bem 31. Oft. 1778 (Hall. Nachr. A. A. p. 1414.) ichreibt: "Gerr Frank, ehemaliger Schullehrer und Cantor bei ber Philadelphijchen Gemeine, [jeit Februar 2. 1767; R.-Raths Brotofoll 1763--1800, p. 251.] wurde 1775 von einer luth. Gemeine in Culpepper in Birginien, die vorher noch nie mit uns in Berbindung gestanden, zu ihrem Katecheten und Brediger berufen und von mir mit Zustimmung bes Beren Brafibis Rurt [Ritolaus] für bemelbete Gemeine auf beren Begehren mit ber nöthigen Ginichranfung als ihr Lehrer verordnet und zwar erftlich nur gur Probe, bis auf weitere Prufung feiner Treue. Er gog 1775 im angehenden Winter 300 englische Meilen weit bahin, richtete eine Schule auf in der verfallenen Gemeine, lodte Alte und Junge, fogar auch die armen Regeriflaven mit feinem lieblichen Gefange herbei, tatechifirte und übte fie im Buchftabiren, Lefen und Gingen auserlesener Lieder, predigte, führte mit vieler Mühe die Philadelphia Kirchenordnung, mit nöthi= gen Beränderungen, bei der Gemeine ein, überfandte an bas Ministerium feine Diaria u. f. m. und hatte ein gut Gerüchte in Birginien. Bu meinem Leidwesen will er nun nicht länger bleiben als bis auf ben nächsten 1. Nov., ba feine brei Probejahre aus find, und giehet mit feiner Familie wieder nach Philadelphia, wo er ein eigen Saus hat." Paftor J. Frant's Dienft erftredte fich fomit vom Berbft 1775 bis Nov. 1778. In Philadelphia hatte er langbauernbe Schwierigfeiten mit einem andern gehrer an der Gemeindeschule gehabt, mit welchem ichwer auszukommen war. Freilich fagt Mühlenberg, daß auch Frant ,feine rauhen und ichlichten Seiten" gehabt habe. R. Raths Brotofoll 1763-1800, p. 248. 251. 253. und hier lefen wir endlich p. 313 unter dem 15. Sept. 1775 in S. M. Mühlenbergs eigener Sandichrift: "herr Jacob Frank fam vor den versammelten Rirchenrath und gab seinen Schul- und Organisten-Dienft an ber Michaelis- und Rions-Gemeine höflich und fittsam auf, mit ber Erflärung, bag er wegen feines franklichen Buftandes und Erholung feiner Gefundheit auf eine Zeit lang ins Land giehen wolle und von ber ehr, famen Corporation ein Zeugnig wegen feiner geleifteten Dienfte mahrend feines Bierfeins verlangte." Frant hatte auch mahrend ber Kriegszeiten in Birginien viel Sartes burchgelebt, jog fich nun nach Philadelphia gurud und in einem Schreiben ber Rirden-Aelteften von Culpepper vom 8. August 1781 an Mühlenberg wird seiner ziemlich unfreundlich also gedacht: "Dag der Gr. Paftor Frank uns verlassen, wissen wir nicht, was Schuld daran ist; er hätte wohl bei uns bleiben können; wir haben alle möglichen Roften angewandt, ein neues Pfarrhaus gebaut und gethan, was berfelbe hat haben wollen; es tommt uns für, dag ber Berr Baftor Frant fich lieber mit Gold und Gilberwerk ju ichaffen macht, benn mit dem beil. Worte Gottes; wir haben uns fehr verwundert, ba wir erfahren, daß aus unserem Seelenhirten ein Silberichmidt geworden." Wir sehen, daß Frank aus bem geiftlichen Amte anstrat. — Roch ift zu bemerten, bag als Schwarbach abgetreten mar, bie Gemeinde ju Culpepper, Ba., fich mit bem bamals nicht fehr ferne von ihr ftehenden Catecheten Beinrich Möller, dem wir.wieder begegnen werden, eingelaffen hatte. Er war 1775 von

Birginien nach Benninsvanien gereifet mit einem Ruf von der Culpepper Gemeinde, hatte fich in Port bem damaligen Prajes R. Rurt vorgestellt, wurde von Baftor Runte aufgefordert, die vacante und damals verwirrte Gemeinde zu Reading, Ba., zu besuchen, ließ fich nun von ihr binben und legte zum Leidwefen Mühlenbergs ben andern Ruf auf Die Seite. Dabei wirfte mit, baf feine Braut, eine junge Wittme gu Philadelphia, fid weigerte nach Birginien gu gieben. M. S. Tagebuch Juli 19. 1777. Run tam ber Ruf an Paftor Frant. Rach feinem Abgang icheint die Gemeinde ohne geiftliche amtliche Berforgung gewefen zu fein, bis im Jahr 1783 Baul Benfel, Urentel des Gerhard Bentel, licenfirt wurde nachdem er unter Paftor Krug zu Frederich, Mb., fich für das Amt borbereitet hatte, und fich in Remmarket, Shenandoah Co., Ba., niederließ. Er war nicht Paftor ber Bebron-Rirche, aber er war miffionirender Reiseprediger über ein sehr ausge= dehntes Feld und als folder mar er gewohnt, auch diefe Gemeinde zu befuchen. - 3m Jahr 1787 erichien Bill. Carpenter, Rachfomme von Bimmermann, einem ber urfprunglichen Unfiedler der Sobron-Gemeinde, bei der Synode zu Lancafter, Ba., mit der Bitte um Licenfur, q> maß bem Buniche ber Bemeinde in Culpopper. Sie murbe ihm gewährt. In feinem 16. Jahre - er war geboren am 20. Mai 1762 — trat er in die amerikanische Armee ein und blieb ihr treu bis gnr Capitulation des englijchen Generals Cornwallis, Ott. 19. 1781, bei ber er gegenwärtig war. 218 Chriftian Streit Baftor zu Winchefter, Ba., murde, fette Carpenter feine theologijchen Studien unter ihm fort und unter Baftor Joh. C. Leps. (M. S. Protofoll bes Minifteriums. Dr. B. M. Schmucker's Historic. Disc. on the St. John's Church, Allentown, Pa. Brobst, Diehl & Co., 1880, p. 7 s.) Er wurde Catechet der Gebron-Gemeinde in 1787 unter ber Oberaufficht Streits, ber gelegentlich bort besuchte und bas h. Abendmahl hielt. Im J. 1789 murbe er als Candidat licenfirt mit dem Rechte aller Ministerialhandlungen und am 22. Juni 1791 wurde er ordinirt als Baftor. 3m J. 1795 verheirathete er fich mit Maria Uhler; die Ehe war gefegnet mit elf Rindern. Er mar ein Mann von geradem Wesen und festem Charafter und fein Leben lang tren und eifrig im Amte. In Sprague's Annals of the Americ. Pulp. findet fich seine biographis iche Stigge von ber hand des verstorbenen Prof. M. L. Stöver; auch im Evang. Review Januar 1864. Bon Madijon Co., Ba., zog er 1813 nach Boone Co., Ry., wohin aus der Sebron-Gemeine eine Colonie von 14 Familien gog, beren Bitten er gulet nachgab und fo ber erfie luth. Baftor im Staate wurde. Unter ihnen lebte und wirfte er treulich bis gu feinem Enbe, nahe bei Florence, Febr. 18. 1833.

Es ist mahrscheinlich, daß bas Englische wenigstens theilweise in der Hebron-Gemeinde eingeführt wurde in den späteren Sahren ber Birtfamfeit Carpenters dafelbft. Denn nach feinem Abgang bat die Gemeinde um einen Rachfolger, der Deutsch und Englisch zu predigen mußte. Carventer bermochte ben Synoden wegen der großen Entfernung nicht oft beizuwohnen; jum letten Male erichien er 1809 und berichtete 57 Taufen und 135 Communifanten. Zwei Jahre nach seinem Abgang trat den Dienft an ber Sebron-Gemeinde an Mich. Megerhöffer, geb. Oft. 28. 1794 311 Frederid, Md., wo er unter feinem Baftor, Dr. D. F. Schäffer, ftudirte, vom Minifterium am 24. Mai 1815 licenfirt wurde und im Berbst nach Madijon Co., Ba., 30q. Im Jahr 1820 am 11. Oft, war er mitthätig bei ber Bilbung ber Synode von Maryland und Birginien und von ba an hörte die Berbindung der Bebron-Gemeinde mit dem Ministerium von Bennsylvanien auf. Er wirfte auch mit zur Bilbung ber Synobe von Birginien, August 10. 1829. Unter ihm wuchs bie Gemeinde bedeutend, jo daß er im Jahr 1820 nicht weniger als 185 Taufen und 295 Communifanten ju melben hatte. Aber im folgenden Sahre refignirte er, jog nach Rodingham Co., Ba., und ftarb hier am 18. April 1833. - 3m Ottober 1821 folgte Baftor Johann Rehler von Middletown, Md., einem Rufe nach Madijon. Er war, 1817 licenfirt, in Dienft zu Boplar Springs gewesen, ftand von 1818 an zu Martinsburg und 1820 zu Middletown. Auch er mar geboren zu Frederick und hatte fich vorbereitet für das hl. Amt unter Dr. Schäffer. Auch er wirfte mit bei Griindung ber Synode von Birginien, ichloß fich aber, da diefelbe der General-Synode nicht beitreten wollte, 1830 wieder an die Synode von Maryland an, bei beren Formirung er auch thatig gewesen war. Im Jahr 1832 resignirte er in Madison Co., zog nach Cumberland, Md., und trat bald darauf zur Episfopal-Rirche über. - 3hm folgte fofort in Madison Co. William Scull, den das Ministerium von Pennsylvanien im Juni 1832 licensirt hatte. Die Synode von Birginien nahm ihn auf im Oftober 1832 und ordinirte ihn im folgenden Jahre. Baftor in Madijon Co. wohl bis 1836 und trat dann auch zur Epistopal-Rirche. für ichwache luther. Baftoren etwas Berführerisches in der Epistopalen Atmosphäre von Madijon Co. gelegen hatte. Es fei bemerit, dag Geo. Strebed, früher Paftor Runge's Affiftent und bann englischer Baftor in Rem-Port, ber mit feinem luther. Sauflein gur Spielopal-Rirche bort übergegangen mar, Rettor ber St. Georgs Pfarrei in Madijan Co., Ba., mar 1811-1813. -

Nach Seull's Abfall wurde der von der Synode von Birginien 1882 licensirte Thom as Miller Pastor und blied im Amte dis Ende 1848. Die Gemeinde war aber, seit Meyerhösser sie verlassen, immer rückwärts gegangen und berichtete 1847 nur noch 23 Communikanten. — Im Jahr 1849 war S. Allendaugh site kurze Zeit Pastor, zog aber nach Allinois. Im Sommer 1850 hielt die Virginia-Synode ihre Jahresversammlung in der Hebron-Kirche. Dr. B. M. Schmucker, unser Mitarbeiter, der das Hauptmaterial dieser Stizze zusammengetragen hat, war anwesend. Voch stand die alte Kirche, aber die Gemeinde war sehr schwach. Das mit dem in Europa gesammesten Geld erkantze Land war sein Segen geworden. Die Sklaven waren längst verfaust. Mehr Land, dis zu 600 Acker und drüber war gesauft worden. Aber es brachte wenig ein und die Gemeinde schwen der Lussisiung nahe. Das Loss, das sich dei dieser Gesegenheit in Haufen versammeste, war ein Vild der Krischen Krast, die Mämer schienen durchschnittlich sechs Fuß hoch. Aber die Ausmerkiamseit hatte sich weit mehr dem Ackerdau als der Gemeinde und Kirche zugewendet. Die einst von Pastor Stöver gesammeste Bibliothek sag zerstrent da und dort in Häusern und der allgemeine Zustand war entmuthigend. —

Im Juni 1850 trat Pastor A. P. Ludden die Gemeinde an. Er lebte eifzig im Revivalwesen und hielt mehrere Jahre hindurch protracted meetings, sammelte auch manche Glieder wieber zur Gemeinde, so daß im Jahr 1853 wieder 177 Communifanten angezeigt waren, resignirte
aber 1855. Ihm solgte Pastor B. S. Bowman, jest Präsident der südl. General-Shnode und
Pastor zu Savannah; er war licensirt Dez. 3. 1853, ordinirt Oft. 20. 1856; im Mai 1859 zog
er nach Charleston, S.-C. Nachher wurde die Gemeinde bedient von Pastor Levi Keller (Mai
6. 1860 bis 1868); Pastor R. C. Holland, installirt Dez. 20. 1868; Pastor B. G. Campbell. Der jetzige Pastor, G. H. Beckley, trat dort das Amt an im Jahr 1882.

42) (S. 494.) Diese Worte von Aus diesem Lande an u. s. w. finden sich nicht in dem in unsern Händen befindlichen M. S. des Berichtes Mühlenbergs. Wir fanden sie aber im Concept eines Briefes an einen angesehenen Freund in Deutschland.

43) (S. 494.) Dieser Fall ift im Kircheuregister von Neu-Providenz nicht eingetragen, wie in bemselben im Jahr 1749 überhaupt nach dem 19. April fein Todesfall mehr eingetragen ift.

44) (S. 494.) Die Confirmirten von Uppermilford sind im Neu-Providenz Kirchenregister eingetragen. Saccum hatte ein eigenes Kirchenregister. S. Anmerk. 73 zu dieser Forts.

45) (3. 495.) S. über die früheren Zustände der Raritan Gemeinden p. 119 ff. (R. Ausg.) Betreffend herrn Bengand p. 271 ff. ebendas.

46) (S. 496.) Hier folgen im M. S. die von uns p. 262 f. Anmerk. 7. (N. Ausg.) citirten Worte.

47) (S. 496.) Hierbei ließ Mühlenberg, da er sich ohnehin sehr schwach fühlte,\* Wengand den Kelch austheisen und damit, daß dersetbe dieß that da er noch nicht ordinirt war, war man in Halle nicht recht zufrieden. S. p. 120. Anmerk. 7. (N. Aus.) Man besürchtete wohl Anstoß bei den Gegnern des Hallschen Pietismus. Dieß erklärt uns auch, warum im Text der Hall. Nachr. die darauf bezüglichen Worte aus Mühlenbergs Manuscript ausgesassen wurden.

48) (S. 497.) S. die Geschichte der Gemeinden im Gebiet des Raritan, Hunterdon Co., N.s

3., p. 278 ff. (N. Ausg.)

49) (S. 497.) Im M. S. folgen hier die Worte: ", Selbige sagte uns, daß die Quäker von einer benachbarten Eisenschmelze aus Pennsplvanien über den Fluß gekommen und sich so lustig machten in dem Wirthshaus. So weit haben es auch die Quäkers zum Theil gebracht, daß sie von ihrer hochberühmten Moralität als der eigenen Gerechtigkeit in den Sumpf versallen."

50) (S. 497.) Daß Mühlenberg hier ausdrücklich sagt "zu einem englischen Quäker", schient anzudenten, daß er auch von deutschen Quäkern wußte. Bekanntlich gab es solche in Pennsplvanien und zwar in Germantown bei Philadelphia gewiß von der Gründung des Ortes an im Jahr 1683. Im Interesse der Duäker und der Berbreitung ihrer Grundiäte hatte ja William Penn selber Theile Deutschlands bereifet und andere Quäker hatten dort missionirt seit 1655, z. B. William Ames, Steph. Erisp, Georg Noss, Iod. Studs, Benj. Furley. Und Quäker sandens, Danzigs (wo sie besonders hart versolgt wurden) und anderer deutscher Städte. In Friedrichsskabt besuchte sogar Peter der Große auf der Durchreise ihre gottesdiensstliche Bersammstung. Auch die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Deutschland bitter gegen die Quäker geführte Posemik deutet wenigstens aus Furcht vor dem Umsichgreisen der Sette hin. Bon den deutschen Duäkern in Germantown ging der erste Protess gegen das Stlavenhalten und den Stlavenhandel aus schon 1688. S. den Artikel über Penn's Reise nach Deutschland im J. 1677 von Prof. Dr. D. Seidensstieft in Pa. Magazine of Hist. and Biogr. Vol. II. p. 227 kf.

51) (S. 498.) Jej. 43, 24. 25.

52) (S. 499.) S. p. 267. (N. Ausg.) — Bas bie Deutsch-Reformirten in jener Gegend be trifft, fo geht aus bem Bericht Baftor Mich. Schlatters an ,, die Reformirte Synode von Solland und an andere barmbergige Chriften" hervor, daß die Gemeinden zu Gofchenhoppen und im "Großen Schwamm" seit 1746 von Georg Michael Beig bedient wurder. S. The Life of Rev. Mich. Schlatter etc., by Rev. H. Harbaugh, A. M. Philad. Lindsay & Blakiston, p. 203. - Nach einer Anmerfung p. 89 im I. Vol. of the Life and Reminiscence of the Rev. William Smith, D. D., war Weiß geboren in der Pfalz am Rhein und fam 1727 nach Amerika. Mich. Schlatter jagt in dem oben citirten The Life of Rev. Mich. Schlatter etc., im Monat Geptember des Jahres 1746, daß Weiß einige Monate zuvor "von seiner Kirche zu Keinbeck, nicht ferne von Albany in Nem-Port aus Furcht vor dem Kriege und auf Einladung ber Alt-Goschenhoppen und anderer benachbarter Gemeinden nach Bennsplvanien gekommen fei. Er hatte mit einem Grn. Reif Geld für die reformirten Gemeinden in Amerika in Holland gesammelt und Schlatter war beauftragt, über die Berwaltung deffelben Rechenichaft zu fordern. Auch um anvertraute Bibeln handelte es fich. Schlatter fagt, Diefes unangenehme Geschäft fei erft im Anfang bes folgenden Jahres bereinigt worden (Life of Schlatter, p. 132 f.) Paftor Beig hatte feinen Bohnsit in Stippach, Montgomern Co., wenige Meilen von Neu-Providenz. In Bitpan wohnte Böhm, der alteste unter den reform. Predigern jener Zeit und Gegend. Er bediente besonders Philadelphia und Germantown, doch auch nach Rräften andere Gemeinden. Er ftarb im Fruhjahr 1749. In Reu-Hannover ftand um jene Zeit jeit dem 9. Oft. 1747 der in jenem Jahre aus Solland mit Familie angelangte Paftor Joh. Phil. Leidich. Baftor Beif ftarb 1763 und wurde in der Rirche in Reu-Boidenhoppen begraben. Gein Grabftein trägt die einfache Ueberschrift: "Hier ruht der Ehrw. Herr Weiß."

58) (S. 499.) Aus diesen Worten geht deutlich hervor, daß, obwohl der nichtswürdige Andreä es in den Jahren 1743 und 1744 dahin gebracht hatte, daß die Gemeinden zu Alt- und Reu-Gofdenhoppen und zu Indianfield ihn für lebenslang ermählt hatten, bennoch ein Theil da war, ber mit ihm nichts zu thun haben wollte und dieses Theils nahm sich Mühlenberg nach Kräften

S. p. 265 f. N. Ausg.

54) (S. 499.) Im Kirchenregister: "Johannes Bocher, ein Chemann, 24 Jahr alt." — Dieß ber einzige Confirmand von 1749, der über 18 Jahre alt ift.

55) (S. 499.) Die Borte von "Sie hatten die Ordnung des Heils u. f. m." bis hierher fin= ben fich nicht in dem in unferen Sanden hier fich befindlichen M. S. Mühlenbergs.

56) (S. 499.) Dieß ist das uns ichon bekannte Molatton. S. Anmerk. zum 31. Mai 1748, p. 277 N. Ausg.

5T) (S. 499.) S. p. 270 f.; 280 ff. (R. Ausg.) und Anmerk. zu p. 326 (A. Ausg.).

- 58) (S. 499.) Die nachher genannten und uns ichon befannten Gemeinen hießen wohl fo, weil fie an ben berichiedenen Ausläufern ber Rette ber South Mountains und in ihren Thälern lagen. Reu-Sannover, Reu-Brovidenz und benachbarte Gemeinden liegen auf dem hügeligen Plateau, das sich auf der Oftseite des Schunltill-Flusses erhebt.
  - 59) (S. 500.) Dieß ist das um jene Zeit ins Leben tretende Caston. S. p. 111 f. N. A. 60) (S. 501.) Dieg Lied von Joh. Joj. Winkler findet fich im ev.-luth. Gefangbuch von 1786.
- 61) (S. 502.) Im M. S. des Tagebuches sowie im Kirchenregister von Neuhannover ist Friederich Stengel genannt. Doch fagt das Rirchenregister, die Beerdigung habe im November stattgefunden, was wohl irrthümlich sein mag.

62) (S. 503.) Bir finden hier im M. S. Folgendes: "Die Schulen werden in Brobidens und Neuhannover noch fortgesetzt und von Mr. Walter und Maper gehalten nach dem Maaf ihrer Saben. — Am neuen Jahres Abend, als ich wegen Amtsgeschäften mußte von Saufe fein, hat ber gnädige Gott meine Chegattin entbunden und uns einen gesunden und wohlgestalteten Sohn verliehen. Meine Frau hat in ber Angst geweint, daß ihr Mann jo selten und basmal gar nicht zu Hause war und gemeint, daß eine Frau mit einem Handwerksmann oder Bauern besser dran ware, weil folde doch die meifte Zeit zu Saufe fein konnten, fich aber doch auch beschieden, daß es ber Beruf nicht anders leiden wollte. Der liebe Gott fügte es fo, dag eben mein Berr Schwiegervater [Conrad Beifer] an dem Abend von der Reise in meinem Saufe eingekehrt mar; folglich hatte die Tochter boch auch eine fichtbare Stute. Beil nun meine hochw. Bater nachft Gott mich in den mir allzuschweren Beruf nach Pennipsvanien gezogen und mir so schwere Lasten aufgebürdet, jo bin ich fo fühne worden, daß etwas von der Laft wieder zurudwerfe und Gr. Hodyn. Grn. Hofprediger Ziegenhagen, wie auch Gr. Sochw. Grn. Doctor und Brofeffor Frant bemuthiaft ersuche. daß hochgedacht diejelben geruhen wollen, wenn Dero Ramen meinem Sohn in der heil. Daufe

beilege und meinen herrn Schwiegervater bagu nehme und den Knaben laffe Friedrich August Conrad nennen. Es geschichet nicht aus hoffart, daß meinem fündlichen Samen jo hohe und würdige Ramen anhänge, auch nicht aus Beig, bag etwa baber leiblichen Bortheil zu erjagen fuchte; weiß auch gar wohl, daß hochw. Bater weit mehrere und größere Dinge zu Borwurfen haben und nicht in's Aleine handeln konnen. Sondern meine Absicht ift und foll mir genug fein, wenn hodyw. Bater etwa bei Unhören biefer Zeilen wollten einen fleinen Seufzer für das arme Kind ins Heiligthum ichiden, daß es nicht möchte verloren werden, sondern das ewige Leben haben. - Bis foweit habe das Diarium nach Europa gejandt den 15. Juni 1751." Der Gohn, beffen Geburt hier berichtet wird, wurde am 27. April 1763 mit seinen beiden Brüdern, dem aus dem Unabhängigkeitstrieg jo wohlbekannten Johann Beter Gabriel (Baftor zuerft in Rem-Jerfen, dann in Birginien und nachher General-Major der Berein. Staaten) und Gotthilf Beinrich Ernft (eine Zeit lang Adjunkt feines Baters in Philadelphia, bann an ber Gemeinde gu Ren- Providenz und bei Gemeinden in der Umgegend von Neu-Sannover, bann gu Philadelphia, und nach furgem Dienft an der Gemeinde zu Reu-Hannover, endlich bleibend feit 1780 als Baftor ber Gemeinde gu Lancaster), nach Deutschland in die Salleichen Anftalten und auf die dortige Universität geichidt, tam 1770 mit jeinem nachherigen Schwager, Paftor Dr. Runge, und bem Bruber Gotth. Beinrich Ernft nach Philadelphia gurud (§ 6. bes Borberichts ber 12. Forti.), wirb Abjuntt oder Diaconus feines anderen Schwagers, Baftor Chriftoph Emanuel Schultze in Tulpehoden, von wo aus er vom 25. Juni bis 2. Juli eine höchst beschwerliche Mijfionsreife über die Blauen Berge machte (G. p. 1385 ff. Sall. Rachr. A. A.), bann 1773—1776 Paftor ber deutschen luth. Chriftus-Rirche zu New-York in Franklin und William Str., welche damals noch von ber Dreieinigfeits-Rirche in Rector Str., in welcher in Hollandisch und Englisch gepredigt wurde, getrennt mar. Als der Rrieg ausgebrochen war, ftand er namentlich nach ber Schlacht von Long Island als erklärter Freund ber Unabhängigfeit ber Colonien in Gefahr von den Englänbern ergriffen gu merben. Er hatte fich am 15. Oft. 1771 vermählt mit Catharina Ochafer, ber Tochter eines Aeltesten ber Philabelphia Gemeinde, und fandte nun im Kebruar 1776 feine Fran zu den Ihrigen nach Philadelphia, wo fie von ihrem britten Kinde entbunden wurde. Er felbft tam nach Philadelphia am 2. Juli, war bort wohl am bentwürdigen Tage ber Unabhängig= feitserklärung, tam mit feiner Familie am 16. Aug. nach Neu-Provideng und predigte baselbst am 23. Auguft. Die Englander follen fein Sehl baraus gemacht haben, daß fie ben rebellischen Bfarrer hängen werben, fobald fie feiner habhaft werben. Auf Bunfch bes Minifterii gog er bann nach Ren-Sannover und übernahm die damals durch innern Unfrieden gerruttete bortige Gemeinde und wirfte im Segen, bediente auch nach Umftanden die Rirche in Din, Reu-Goschenhoppen und selbst in Reabing (Ball. Dachr. p. 1410 f. A. A.). Indeffen fand er babei unter ben bamaligen traurigen Kriegsverhältnissen das nöthige Auskommen für sich und seine Familie nicht, wie sein ehr= würdiger Bater felbft bezeugt in einem an Bermandte in Deutschland geschriebenen und im Cincinnati Pionier Juli 1880 mitgetheilten Briefe vom Gept. 6. 1785, wo er fagt: "Mein jungfter Sohn Friedrich August mar evangel. Prediger in der Stadt Neu-Port. Als auch dajelbft bie Rriegsflamme überhand nahm, mußte er mit Weib und Rind von da fliehen und zu uns nach Ren Provideng fommen. Neutralität galt in ben verworrenen Umftanden nicht. Wollte Giner neutral fein, fo murde er von beiden Seiten verfolgt, je nachbem eine ober die andere Seite die Dberhand hatte. Bemeldeter Sohn nahm hier wieder eine Gemeinde an, weil aber durch ben anhaltenden Rrieg und Theurung Armuth und Mangel einriffen, fo fonnte die Gemeinde seinen und feiner Familie nothdurftigen Unterhalt nicht zuwege bringen." Bulett heißt es, nachbem von feinem Gintritt in die politische Laufbahn die Rede mar: "Bei allen den Aemtern hat er gwar nothbürftigen Unterhalt gefunden, aber noch keinen Borrath fammeln können. Run wohnt er hier in Provideng und hat viele Muhe, um feine Frau und fieben Kinder zu verforgen." 3m Frühjahr 1779 nahm er Marz 2. die Bahl an eine vafante Stelle im Continental Congress an und wurde wieder erwählt am 12. Nov. beffelben Jahres. Im folgenden Jahre murbe er als Repräfentant für Philadelphia in die Assembly of Pa. ermählt und seine Bahl jum Speaker Nov. 3. und wiederum Oft. 31. 1782 beweift, in welchem Ansehen er ftand. Im Jahre 1783, als gerade ernstlich baran gebacht wurde, daß er nach Ebenezer, Ga., ziehen und die bortige bedrängte Gemeinde übernehmen folle, wurde er in den Board of Censors von Penniglvanien, ber alle öffentliden Angelegenheiten zu übermachen hatte, erwählt und war beffen Präfident, bis berjelbe fich Sept. 25. 1784 auflöfte. F. A. C. Mühlenberg empfahl Aenderungen in ber Berfaffung von Bennipsvanien, welche 1790 angenommen wurden, u. A. daß die Richter ihr Amt behalten, jo lange fie ihren Pflichten nachkommen. Schon im Mai 1784 war er gum Friedensrichter von Stippach, Berkiomen, Providenz und Limerid ernannt worden; bieg Umt legte er Jan. 14. 1789

nieber, da er zum Register of Wills für Montgomern Co., formirt als folches 1784, war erwählt worden und Theilhaber an einer Zuckerfabrit in Moravian Allen (jett Bread Str.) in Philadelphia wurde, mo er nun wieder refibirte. Er trat auf mit Energie gu Bunften der Annahme ber Constitution der Ber. Staaten in Benninsbanien und bieselbe wurde Dez. 13. 1787 angenommen. Er wurde auch in den 2., 3. und 4. Congreß erwählt und präsidirte im House of Representatives im 1. und 3. Congreg. Am 29. April 1796 entichied er durch fein Botum zu Gunften des Jan-Bertrags mit England, was einen neuen Krieg mit diesem Land abwendete. Rach bem Jahr 1798 jog er sich von der politischen Thätigkeit zurud und wurde Jan. 8. 1800 als Receiver General of the Land-Office erwählt. Bon 1790-1797 war er Präsident der Deutschen wohlth. Gesellichaft bon Benuinlvanien, legte aber wegen beabsichtigten Begziehens aus ber Stadt das Amt nieder. Er hatte wohl von 1789 an bis 1800 in Philadelphia gewohnt; von 1790 bis 1799 findet fich sein Name im fog. Directory. Er wohnte lange in der Nord 2. Strafe No. 82. 3m Jahr 1800 gog er nach Lancaster, bis 1812 ber Sitz ber Staatsregierung. Auch mar er Blied bes Board of Trustees of Pa. University. Der uns bereits befannte Baftor J. Chr. Bardwich hatte ihn ernannt als einen von seinen "Executors and even as President of his intended Society for humanizing, civilizing, moralizing and christianizing the savage inhabitants of North America and other barbarous nations, with whom the United States of America may have connexion or intercourse." Dien Dofument ift unterschrieben Dez. 5. 1793. - F. A. C. Mühlenberg ftarb hochgeachtet zu Lancaster, Ba., am 4. Juni 1801 und hinterließ feche Kinder. — Betreffend die gleich nachber gemeldete Taufe lesen wir im Neu-Brovidenz Rirchenregister: "1750 John Simons und Frau Maria bei 21 Jahre alt, getauft 21. Jan. Sans Jurg Crosman und Phil. Frank und Frau Zeugen."

63) (S. 508.) Die einzige Beerbigung im Monat Januar in Neu-Providenz und Neu-Hannover ift an beiden Orten eingetragen und lautet im Kirchenregister letzteren Ortes: "Den 16.

Jan. ist Georg Ganters begraben vom reform. Pfarrer Leidig."

64) (S. 504.) Unter dem 15. Jan. ist im M. S. Folgendes zu lesen: "Am 15. Januar versammelten sich in meinem Hause herr Pastor Brunnholt, herr Beiser, herr Vigera und herr Marsteller und beförderten mein Kind zur heil. Tause und legten ihm den Namen Friedrich August Conrad bei. Wir seierten zugleich den Tag mit zum Gedächtniß, weil nun sünf Jahre verstossen, da der Herr Pastor Brunnholt, Kurt und Schaum glücklich angekommen waren. Wir gedachten unserer hochwürdigen Bäter, Gönner, Wohlthäter und aller Bekannten in und vor dem herrn und baten, daß sie der Herr noch lange zum Trost und im Kreuze muthig und getrost erhalten und durch ihren Dienst sein Reich immer noch mehr außbreiten wolle." Wir erinnern hier an daß p. 318 (A. Ausg.) bei Gelegenheit des 15. Jan. 1749 Gesagte.

66) (S. 504.) Hiervon teine Notiz in den Kirchenregistern von Neu-Providenz und Neu-Hannover.

66) (S. 505.) In ber Confirmanden-Lifte finden fich: "Bhilipp Wirth, ein verehelichter Mann; Burg Abam Leibensberger, ein verehelichter Mann, 21 Jahr alt."

67) (S. 505.) Dieg war aus Anlag ber Hochzeit Baftor handschuhs bafelbft. Wir haben

hierüber bereits berichtet. S. Anm. zu p. 303 (A. Ausg.)

66) (S. 506.) In dem in unjerer Hand hier befindlichen M. S. Tagebuch wird dieser Umftande nicht ermahnt, sondern es heißt blos: "Mittwochs den 2. Mai reisete mit meinem Berrn Collega Brunnholt wieder nach ber Beimath zu, tauften auf bem halben Bege ein Rind und trafen ben 3. Mai in Provideng." Es ift nicht ichwer zu jagen, welche Lokalität gemeint ift, wo Mühlenberg den Dienstenechten und Magden, b. h. jolden, die ihre Schiffereife über's Meer durch Dienstjahre abbezahlen mußten, predigte. Derfelben Lokalität ift wieder gedacht auf p. 354 und 420 (A. A.). Sier erfahren wir, daß diefelbe 17 Meilen von Neu-Provideng und vierzig Meilen von Lancafter "auf dem Philadelphier Beg" entfernt lag. Offenbar haben wir die hier bezeichnete Lokalität in Chefter Ballen ju juchen. In bemjelben befanden fich ichon bamale zwei bijchöfliche Pfarriprengel, S. David und S. Beters. Jener umichlog Cafttown, Newtown und Radnor. Aber diefer Diftrift war hauptfächlich bevölfert von Einwanderern aus Bales und von Quafern, welche kleinere Landstücke bebauten und fremder Hilse weniger bedurften. Höchst wahrscheinlich war der p. 350 erwähnte Bastor B. Curry, der im Dienst der Society for Propag. of the Gospel im Jahr 1760 bereits 23 Jahre in Pennsylvanien stand. Mühlenberg bezieht fich auf S. Peters, in Warwick Township, Chester Co. Damit stimmt auch die Angabe der Entfernung von Laucaster und Ren-Brovidenz überein. Dort führte die alte obere Landstrage von Philadelphia nach Lancaster vorbei. S. Peters ift etwa 3 Meilen westlich von Pughtown und 9 Meilen füdwestlich von Pottstown. Bu G. Peters gehörten größere Landbesitze und besonders bie ausgedehnten Guter bes damals

wohlbekannten Will. Moore of Moore Hall; bort fanden sich um jene Zeit viele Deutsche, die sür ihre Uebersahrt über das Meer durch Dienst oft jahresang abbezahlten. W. Moore zeigt z. B. im Weekly Mercury Febr. 28, 1737 selbst Deutsche an "for sale".

69) (S. 506.) Dieselben sind Uppermitsord, Saccum. Birtensee und die Forks des Desaware (Caston). S. p. 340 f. u. a. a. Ort. (A. Ausg.)

10) (E. 506.) Es ist in diesem Monat im Kirchenregister nur eingetragen: "Den 23. Mai ift Ludwig Betz begraben."

71) (S. 507.) Hier fährt das M. S. fort: "Ms ich im vorigen Monat Mai wegen der Copulation [Sandichuhs] in Lancaster war und einen Aeltesten besuchte, jo fand baselbst den oftmals angeführten Pjarrer Stöber und gerieth mit ihm ins Gefpräch. Bon diefem herrn Stöber hatte seit dem letzten Jahre Folgendes vernommen: 1) Hatte er bei acht Tage an einer schweren Krankheit gelegen ohne Sprache und fast außer fich und in meines Schwiegervaters Sause bekannt, bag ihm folche Krantheit jum Beften feiner Seele gedient. 2) hatte er noch 5 ober 6 Gemeinen über und bei Tulpehoden hinaus zu bedienen. 3) Bar er mit dem Hrn. Magister Wagner in großer Freundichaft und fuchte Anhang. 4) Ift er bei feinen Gemeinen noch in ziemlichem Anschen und kann dienen ohne nothdurftigen Unterhalt, weil er ziemlich bemittelt ift. [Gin letzter Wille von Stöver findet sich in dem Philadelphia Register of Wills.] 5) Meinte mein Schwiegervater, es ware beffer, wenn wir Berrn Bagner und Stöver fonnten fo remote beibehalten, weil fie boch in Benniglvanien wohnten und geduldet werden mußten, daß fie in ihrem Mage mit uns sammeln und nicht zerftreuen möchten. 6) Beil Gr. Frejenius [Gofprediger in Darmftadt fruher, bamals Senior ber Weiftlichkeit gu Frankfurt a. M.] ein Better von Stover ift und ichon etliche Male in Briefen hat zu verstehen gegeben, daß er Bereinigung zwischen ihm und uns münschte. 7) Weil man an folden Personen besser arbeiten könne, wenn man fie bei folden Gelegenheiten aufnähme, widrigenfalls fie immer mehr verbittert und gereizet würden, ihren Bag unter bem unwiffenden Bolke fortzupflangen und noch mehr præjudicia bei ihnen wider das Gange einzupflangen. 8) Weil fr. Stöver die ersten Jahre in seinem Amte, da noch tein anderer Prediger war, viel Fleiß und Dithe im Land angewendet, jo daß sein honestum von den ersten Jahren und das inhonestum bon den letzteren Jahren oben und unten im Lande fast balanciren wollten bei den einfältigen Landleuten. 9) Beil unfer Bruder Kurt ohne uns gu fragen in fein Amt gegriffen und ihm Unrecht gethan hatte. 10) Beil ich fleinmuthig wurde über mich und meine Mitbruder, beren Fehler folche Männer gar zu begierig aufichnappen, sie groß machen und ihren Anhängern gurufen: Da, ba febet ihr die außerordentlichen Bruder von Salle n. f. w. Als ich nun foldes im Gedächtnift hatte und den Brn. Stöber undermuthet antraf, fo redete mit ihm Berichiedenes mit Circumfpettion und unter Anderm Folgendes: 1. Ich hatte gehört, baf ihn ber herr geguchtigt in einer Krankheit, ob foldes bei ihm einen Ginflug auf die Buge gehabt? Antwort: Ja. Frage: Wann ich mußte, baff es bem Bangen nützlich mare, fo mochte ich ihn wohl mit einladen auf unjere Confereng, wenn es meine Collegen und Mitbrüder erlaubten; ob er wohl fommen wollte? Antwort: Er fonnte noch nicht fagen, fondern mußte er baruber mit frn. Magifter Bagner conferiren. Ich fagte, wenn es je geschähe, fo fonnte es anfangs nicht weiter geben als nur auf eine nachbarliche Freundicaft und bagu wollten wir den Grn. Bagner auch einladen und bie Cache abthun, bie bisber hinter und wider einander geredet worden u. f. w. 3ch fagte foldes meinen herrn Collegen, aber fie wollten nicht einstimmen, dag man fie bei dem Atte der Ordination und Confereng haben sollte. Sr. Stover hatte meine Borte als positiv genommen, die Conditiones vergeffen und seinen Bemeinen publicirt, ehe ihm eine schriftliche Invitation gefandt war. Weil nun meine Collegen nicht mit mir einstimmen wollten, bie Beit herannahete, fo war meine Schulbigfeit, privatim an Brn. Stöver ju ichreiben und ihn ju berichten, daß ich für diegmal feine Erlaubnig befommen ihn ju invitiren, weil es auf die meiften Stimmen antame und man nicht gewußt, ob man ftimmen ober invitiren sollte, ba er sich im Gespräch mit mir nicht zu Ja resolviren und besfalls erft mit Herrn Wagner conferiren wollte. Zulett wurden wir unter einander noch schliifig, die beide auf den Tag nach der Conferenz einzuladen, damit nicht bei der Conferenz ein Streit und Aergerniß ent= ftunde, sondern unsere Mifhelligkeiten blos in einer Brivat-Conferenz unter Clericis abgethan wür= ben. Nachdem solche Invitation geichehen, ward fr. Stöver fehr entruftet, daß er post festum tommen follte, ichrich einen langen bittern Brief, doch ohne Schaden. Man fann in diefem Lande nicht jo allzumal Alles bestimmen, weil man selten zusammen kommt, weit auseinander wohnet und durch Sin- und Berichreiben die Zeit berftreicht, da man ohnehin feine regularen Boften hat." Baftor Stöver murde erst im Jahr 1763 in die Synode aufgenommen. S. p. 1127 f. (A. Ausg.) — Nun folgt im M. S. Tagebuch Bericht über Brunnholtz' Zusammenkunft mit dem neuangekommenen Brobst Acrelius und einem andern Prediger. Acrelius veriprach zur Confereng gu

tommen, ber "Berführer" Ryberg fei aber von Bethlehem heruntergetommen, fich bei ben neuangekommenen Schweben [mit Acrelius war Baftor Erif Unander angelangt] einzuschmeicheln, habe aber bei Acrelius keinen Eingang gefunden. "Nachdem Nyberg wieder nach Bethlehem ge-reiset, war er unterwegs in Indiansield bei einem Wirthe eingekehrt, der sonst mit dem Pfarrer Andrea gehalten, jett aber mit uns hielt. Der Wirth fragte ben Ryberg, wie es fame, bag er mit uns, ben lutherijden Bredigern, nicht einig mare. Nyberg antwortete, er burfe eber mit ben Bingendörfern als mit uns halten, benn die Bingendorfer murden in Schweden geduldet, aber bie Ballenfer, i. e. Bietisten, burften in Schweden nicht predigen wegen ihrer falichen Lehre, weil ichon bor vielen Jahren ein fonigliches Ebift bawider gewesen u. f. w. Phberg hat ferner gejagt, wir hatten bie neuen Schweben ju unferer Conferenz eingelaben. Gie hatten fich aber vereinigt nicht ju fommen und wollten fich mit den Bietiften nicht gemein machen. Der Wirth ergahlte mir folches und ichien verlegen ju fein, weil ihm Gr. Pfarrer Andrea noch wohl criminellere Gaden von uns als Pietiften ergählet. Der Gr. Probst hatte hernach den Grn. Baftor Brunnholt wieder bejucht, sagende, er hatte vernommen, daß wir allerhand Leute als ben Stover mit zur Conferenz eingeladen u. f. w. Der ichmedische neue Prediger hat gleichfalls den Grn. Brunnholt besucht und im Discours verichiebene phrases Zinzendorfianæ hören laffen. Aus bem Allem ichloffen wir muthmaglich, daß der Nyberg und fein Anhang Unfraut unter den Baigen gefäet. G. p. 122. 176. (N. Ausg.) 285. (ebendas.)

12) (S. 507.) Im M. S. Tagebuch folgt hier: "Am 16. Juni legten wir dem Hrn. Wehgand lateinische Fragen zum Examine vor, welche er beantworten sollte. Am selbigen Tage kam Herr Handschult mit seiner Frau, aber die Gemeinde schiefte keinen Deputirten, was die Consussan Herr Hanter demselben Datum heißt es dort: "Ann Abend sunden sich die drei vornehmen Kirchen-Aeltesten von den Karitan-Gemeinen, welche etliche Wochen zuvor die acht Klagepunkte wisder Frn. Wehgand schriftlich eingesandt hatten, wie oben gemeldet. Sie protestirten wider Henr. Wengands Ordination und brachten auch die mit Hrn. Wehgand gekommenen Männer wieder aus ihre Seite. Bir Prediger sammt Hrn. Wehgand und den Männern gingen an einen Ort alleine und conseriten bis in die späte Racht, verhöreten beide Parteien, bestraften Hrn. Wehgand schrieben aber die Punkte worin er gesehlt und Lergerniß gegeden. Die drei letzten Männer blieben aber dabei, er sollte vor diese Mal noch nicht aus ihre Gemeinde ordinirt werden. Sie wollten sehn, oder sich besser, alsdann könnte er auf Raritan ordinirt werden, wenn ihre neue Kirche eingeweiht würde. Wir durften ihn nicht mit Gewalt ordiniren, waren aber verlegen und Hrz. Wehgand noch mehr, weil es aller Orden kund worden, daß er sollte ordinirt werden. Diese Protestation war wohl die größte Strase für Hrnd. Wehgand, welche er sich selbst zugezogen durch sein

leichtsinniges Berfahren."

73) (S. 507.) Die hier genannten Gemeinden Upper Milford, Saccum (Saucon), Macungie und bas sonst genannte Salisbury (oft als Salzburg gegeben) waren so lange in einen Pfarrbiftritt vereinigt, daß wir fie wohl miteinander in's Auge faffen mogen. -Saucon (die Kirche baselbst heißt jetzt die Blaue Kirche, etwa eine Meile weftlich von Coopersburg, in Saucon Tihp., Lehigh Co., Pa.,) und Upper Milford find vor dem Jahr 1743 ge= ichichtlich nicht zu ermitteln als luth. Gemeinden. In Lower Saucon bediente um 1733 Baft. Botidius die Reformirten. Sicherlich wohnten ichon bamals auch Lutheraner baselbft. Das erfte Rirchenregister ber Gemeinde begann Baftor Schrend im J. 1749. Als erfter Brediger, ber ben Lutherischen dort biente, wird genannt Joh. Juft. Jacob Birtenftod, der Baftor ber Jordan Gemeinde war von 1740 bis Oftober 1750. Er war am 19. Sept. 1738 mit Loren 2 Guth, einem der Gründer der Jordan Gemeinde, ju Philadelphia angelangt, war ein Mann von Schulbildung und hielt feine Kirchenregister pünttlich und in ichoner Schrift. (Rupp's 30,000 Namen, p. 122.) hier trug er auch 1741 Taufen von Saucon ein. (Auf von ihm angefauftem Lande follte die Saucon-Kirche erbaut werden, aber Phil. Beifinger bot auf feinem Landbesith größere Bortheile.) Die Beerdigung seiner Gattin Anna Maria, die auf eigenem Land. besitzthum 1756 begraben wurde, ist in das Register von Saucon eingetragen. Wahrscheinlich bezieht fich S. M. Mühlenberg in den Sall. Nachr. A. A. p. 316. auf ihn, welche Stelle freilich auf seinen Charafter ein sehr ungunstiges Licht wirft. Er ging im J. 1751 wieder nach Deutsch= jand und ftarb bort bald nachher. Nachkommen von ihm durch feine an Joh. Greenwalt verheirathete Tochter (außer ihr war eine andere Tochter und ein Sohn da) besaßen das von ihm gefaufte Land bis in die neueste Zeit. History of Lehigh County, Pa.; Philadelphia, Everts and Richards, 1884. Genauer werden wir mit ber Gemeinde erft befannt von ber Beit an, als fie mit Upper Milford unter die Fürsorge S. M. Mühlenbergs tam. Zuerst gedenkt er berfelben Sall. Rachr. A. Ausg. p. 44, als fie im Jahr 1745 und eine Zeit lang nachber

alle vier Bochen einmal feines Dienstes genoffen. Gelegentlich predigte ihnen Bigera, bamals Schullehrer in Neu-Hannover. Mit ihm wechselte von Ende 1745 an darin Rif. Kurt ab und die Gemeinden waren dafür dankbar (Hall. Nachr. A. p. 46. § 6.). Als Kurt im Marg 1746 nach Raritan, R.-J., gefandt murde, half ber Nachfolger im Schulbienft gu Reu-Sannover, Jacob lofer, mit Predigten von Rambach in jenen Gemeinden aus; ibid. p. 59. Auf S. 178 fagt une Dublenberg, daß dieß ihm in der damaligen Roth als der beste Ausweg erichien; die Leute waren mit Lofer wohl gufrieden, der auch fatechifirte und in Rothfällen taufte. Rady Möglichkeit ging Mühlenberg auch selbst in die Gemeinden. S. p. 178. 191, 252. 261. 280. Als Löfer im Oft. 1748 nach Lancaster berufen wurde, war das Bedauern der Leute über seinen Abgang groß. Bei einem Besuche im August 1747 erwählte Mühlenberg Männer in einen Kirchenrath und jetzte fie in ihr Amt um beffere Ordnung und Berwaltung zu erzielen. Dieß war vielleicht ber erfte Kirchenrath bafelbst (p. 252.). Im Februar 1748 war Mühlenberg auf bem Wege borthin in Lebensgefahr (p. 261 f.). - Als das Ministerium fich im August 1748 gu Philabelphia organifirte, waren Delegaten von jenen beiden Gemeinden Saucon und Upper Milford, bie als Filial-Gemeinden bezeichnet werden, anwesend; auf G. 208 f. N. A. find die Namen der Delegaten und andere Umftande mitgetheilt. Lofer's Nachfolger im Schulamt zu Reu-hannover, Mich. Balter, ließ fich in den Gemeinden nicht zum Predigen verwenden und Mühlenberg fah fich um fo mehr in Verlegenheit, als nichtswürdige Menschen, außer ihnen die Herrnhuter, fich einzudrängen juchten (p. 315 f. A. A.), und auch der uns bekannte van Dieren von Raritan ber beigutommen fuchte (p. 274 R. A.). Run wurde Lud. Beinrich Schrend, feit April 1749 unter Mühlenberg der Theologie befliffen, hingesandt. Sein Lebenslauf ift mitgetheilt R. A. p. 270 f. 490 ff. Muhlenberg besuchte die Gemeinden im Dai jenes Jahres und traf bie nothigen Borfichtsmaßregeln; p. 327. 329. A. A. Im August hielt er bajelbft Confirmation und bas beil. Abendmahl (ibid. p. 332.). Die Ramen ber Confirmanden finden fich im Providenz Rirchenregis ster: Joh. Abam, Sohn von Matthias Dr; Matthias, S. v. Matthias Otto; Jacob und Anna Maria, v. Heinrich Wilh. Dillinger; Joh. Jürg, S. v. Jacob Ziegenfuß; Anna Maria, T. v. Barth, Hornberger; Anna Maria, T. v. Friedr. Dörflinger. Im Rov. 1749 trat Schrenc als Ratechet ein in Saucon und hatte jugleich Upper Milford, Cafton und Birkenfce ju beforgen; b. 340 f. A. A. Er blieb, obwohl ihm der Anfang fehr rauh erichien, in diesem Berhältnif bis gu seiner Ordination Rov. 1752, wo er dann jene Gemeinden mit Lower Saucon als regelmäßiger Baffor antrat; Birkenjee wurde 1750 durch die Spnode mit Goschenhoppen verbunden (p. 472, N. A.). Schrend hatte fich seinen Gemeinden werth gemacht und genog bamals auch bas Bertrauen ber Snnobe. In letten Jahren hatte er auch Gemeinden jenfeits ber Blauen Berge gesammelt, barunter Smithfielb; fie bediente Spater Joh. Andr. Friederici (auch Friederichs und anders), von welchem Mühlenberg, ber ihn von Göttingen und ber Universität her fannte, bismei-Ien redet als von dem "armen Diacon". Er tam als Candidat hierher 1753 und als Schrenck im Dezember diefes Jahres nach Raritan gefandt murde, fiellte ihn Mühlenberg in beffen Pfarrbiffrift an. Friederici bediente Saucon bis Deg. 1762 und fam dahin alle zwei Wochen von dem 30 Meilen entfernten Smithfield, Monroe Co., Pa., (p. 885. A. A.) wo ce ihm hart erging. 3m Jahr 1760 unter dem 26. Sept. lud ihn Mühlenberg zur Synode in einem Schreiben, das wohl verdient, mitgetheilt ju werden: "Gechrter Berr und Freund! Ich wundere mich, daß jo wenig oder gar nichts mehr von Ihnen und ben Gemeinen hore. Es scheint, Gie haben bie erfte Freundicaft und auch ben Zwed vergeffen, warum ich Gie in die Gemeinen recommandirt und einigermaken Bollmacht ertheilt, in casu necessitatis sacra ju administriren. Ich habe nur ein einziges Mal die Ehre gehabt, einen Brief von Ihnen zu sehen, nämlich, daß einem Collektanten von Wilhelmstown jur Collette behülflich fein follte. Uebrigens weiß im Beringften nicht, wie es mit bem Werf bes herrn in den Gemeinen gehet, ob fie ichlafen oder wachen, ob Beigen oder Untraut die Oberhand hat. Wenn ich ber Gr. Friederici und Gie der Mühlenberg maren, fo murde es meiner Schuldigkeit und Gegenliebe gemäß achten, bann und wann ein Brieflein zu ichreiben und au berichten, wie es mit mir felber, ben Amtsverrichtungen und ber Beschaffenheit ber Bemeinen ftunde, jouft möchte ich in den Berdacht fallen, als ob ich undantbar mare und die Gemeinen blos um bes Brodes willen angenommen. Bir haben wegen unferes wichtigen Amtes ichwere Berantwortung und Rechnung zu thun und wohl nöthig, bas Band ber Ginigfeit in Chrifto gu fuchen und zu bewahren und zu bem Ende und fleißig zu ruften und zu ermuntern, daß wir das Werf bes herrn nicht läffig treiben und ichuldig werden mögen an dem verwahrlofeten Blute anvertrauter Seelen. Rehmen Gie mir nicht übel, mein werther Berr, daß fo und nicht anders ichreibe. 3ch habe icon viel Unruhe und Angit im Gewiffen empfunden, daß ein Instrument gewejen, Gie in bie Bemeinen ohne hinlängliche Prufung ju weijen und zu bevollmächtigen. Sollten Gie bas

Amt unter den Seelen nur als ein opus operatum nachläffig oder nur um der leiblichen Nahrung willen treiben und die Seelen verfaumen, fo murbe freilich die ichmere Berantwortung vor bem ftrengen Richterstuhl Christi einestheils mit auf mich fallen. Und ba in verschiedenen Jahren keine gemeinichaftliche Bersammlung mehr gehalten worden, so find wir gewillt, von ichwebischer und teutscher Seite, uns auf's Neue wieder aufzumuntern, und zu dem Ende hier in Provideng am fünstigen 19. und 20. Tage Octobris, das ist am 20. Sountag post Trin., das heil. Abendmahl ju nehmen und am folgenden Montage eine Brediger-Confereng gu halten. Wir bitten uns alfo Shre Gegenwart mit aus und zweiseln nicht, Sie werden Sich ohnfehlbar mit Gottes Hülse einfinben und mit unserer geringen Auswartung vorlieb nehmen. Ercusen gelten nicht, wo nicht gang erhebliche Ursachen find, die ce unmöglich machen. Nebst herzlichem Gruß an Ihre lieben Aciteften und Borfteber und injonderheit an Ihre werthe Familie verharre S. T. meines geehrten Berrn und Freundes zur Liebe und Dienft verbundener Mühlenberg." (Mühlenbergs M. S. Tagebuch.) - So ichrieb damals ber Prafident ber Synode. - Am 27. Oft. 1763 fam Friederici unversehens nach Philadelphia und berichtet, daß er mit Weib und jechs Kindern vor ben, damals wieder in blutigem Aufruhr begriffenen, Indianern habe flüchten muffen mit hinterlaffung feines Getreibes und Biebes. Mühlenberg gibt ihm in seinem M. S. Tagebuch bei diesem Anlag bas Zeugniß, daß "er fich viele Mühe gegeben, die armen zerstreueten Glaubensverwandten mit den Gnadenmitteln zu bedienen" und unterstützte ihn. Upper Milford hatte Friederici wohl ichon 1759 oder 1760 aufgegeben. Dagegen bediente er "Troden-Land" bis 1770; damals wohnte er aber ju Allentown, wo ihn Mühlenberg im felben Jahre am 4. Juli bejuchte und ihn in "Elend und Armuth" fand. Im Jahr 1778 war er auch bettlägerig und Pastor Lehmann macht sich baran für ihn milbe Gaben zu fammeln. Leider gaben auch feine Familienverhaltniffe Anftog und bei feiner Schwachheit und Unfähigkeit maren die Gemeinden zerfallen (M. S. Tagebuch 1774-79, p. 249 f.). Sall. Nachr. A. A. 652. 678. 885. 1131 f. Rach 1786 verschwindet und sein Rame. -

Sein Nachfolger in Saucon mar Joh. Joj. Roth, früher römisch-katholischer Studiofus aus Siegen in Beftphalen. Wie er in bas Bemeinbe-Amt bier eintrat, ift etwas bunfel. Mühlenberg schreibt in seiner Defension [in M. S. vorhanden] gegen Luc. Rauß aus dem Jahr 1763 unter Anderem bei Gelegenheit des plöglichen verheimlichten Abzugs deffelben im Marg nach Dort: "Der alte leichtgläubige Mühlenberg bemühet fich zu Ausgang des Mai und Anfangs Juni und ichreibet einen langen, liebreichen, und bemuthigen Brief und ichidet ihn noch bagu fort und fiebe! ba hört er, bag Rauß fort und Mr. Roth an feiner Stelle ift." Unter Lifte ber am 17. Oftober 1763 zur Synode versammelten Baftoren nennt Mühlenberg in seinem Tagebuch mit eigener Handschrift auch "fr. Diaconus Roth von Indianfield, Saccum u. s. w." Nachher schreibt er: "Roch vor der Mahlzeit wurde im Ministeris überlegt, ob Gr. Roth in das Berein. Ministerium aufgenommen werben follte? und a. Die anwesenden Deputirten von Indianfielb und Saccum feines Berhaltens megen gefragt, welche im Ramen ber Bemeinen ein Berlangen gu feiner Aufnahme bezeugten; b. bas Ministerium fant es rathfam mit bem Beding, 1) daß ihm zuvor eine nöthige Bermahnung gegeben, 2) angebeutet murbe, wie bag man borbehielte, ihn öffentlich wieder auszuschließen, wenn hinreichende Gründe dazu Anlaß geben sollten; c. der Prafes that die Bermahnung an ihn und die übrigen Glieder ftimmeten mit bei und nahmen ihn mit Sandichlag und herzlichem Segenswunsch auf, verfertigten auch eine Schrift an die Gemeinen in Indianfield. Saccum, Uppermilford, gaben folde an die Deputirten und erliegen fie heimzureifen, weil fie jehr nach Saufe verlangten wegen der Indianer Unruhe." Bedient hatte Roth jedoch ohne Berbindung mit dem Ministerium im Dezember 1761 Indianfield und Alt Gofdenhoppen, theilte aud Müh= lenberg mit bei einem Besuch um jene Zeit, daß er Indianfield aufgegeben und Uppermilford angenommen habe, wollte auch in's Ministerium aufgenommen werden (Sall. Nachr. A. A. p. 877), was ihm aber am 28. Juni 1762 abgeschlagen wurde, da man ihn beffer kennen lernen wollte (ibid. p. 918. 928. 959.). Run trat er im Frühjahr 1763 Saccum an, wo eine Taufe von ihm ichon am 23. Februar eingetragen ift. Er war der erfte Baftor ber neugebildeten Gemeinde gu Allentown im Jahr 1763 und bediente fie und Saccum und Upper-Milford bis ju feinem icon am 13. Mai 1764 eintretenden Tode. Beerbigt ift er zu Saccum.

Upper-Milford bedarf specieller Berücksichtigung. Es ist durch die Untersuchungen Hrn. B. B. Flores von Upper-Milford klar erwiesen, daß die jetige Gemeinde zu Zionsville nicht die ist, der einst Mühlenberg diente und von der bisher die Nede war. (S. Allentown Friedensbote Aug. 1883.) Jenes bei Dillingerville stehende Schulhans, eine halbe Meise von der jetigen Kirche, bezeichnet die Stelle der ursprünglichen Kirche und davon redet Mühlenberg als dem "Gemeinlein am Schulhans". Es war ein Blockfirchlein, in welchem Mühlenberg und seine Abjunkten, auch Schrend und Friederici, predigten; Friederici bis Ende 1759 und vielleicht etwas

länger. Regelmäßige Sinträge in's Kirchenregister sinden sich bis 1767, unbekannt sind uns die Pastoren. Pastor Roth mag 1763 nach Mihlenbergs Anweisung dort gedient haben; von 1764—1767 wahrscheinlich Pastor J. G. Wiesner, der an der Gemeinde zu Macungie stand. Nach 1767 hörte der Gottesdienst dort auf und die Glieder vereinigten sich mit der neuen Zionsville Kirche. Ein schwacher Versuch, die Gemeinde wieder in's Leben zu rusen, wurde 1789 gemacht und Christian Espich als Pastor berusen. Er war ordinier von Christoph Götz, der Pfarrer zu Altenkirch, Nassau Weilberg, Hosperchiger des Fürsten Solms-Braunsels, zuletz Inspektor und Etadtpsarrer zu Neu-Saarverd (?) und der Bogtei Herbigstein gewesen sen wollte und 1784—89 an der Jordan-Kirche stand. Er heist im Minist. Protokoll der "dimittirte Inspektor". Im Jahr 1791 bat Espich um Aussahme in die Synode und wurde licensürt, da er einen Rus nach Neu-Soschenhoppen erhalten, unter Bedingung, daß er seine Ordination durch Sit als nichtig erkenne. Er soll auch Lower-Wilsord bedient haben. Im Jahr 1793 zog er nach Sundury. Seine Licenz wurde die Ir96 erneut, im Jahr 1798 aber sein sittlicher Bersall berichtet und ihm zede Anerkennung entzogen. Später zog er nach Fahrtte So., Pa., und endlich nach Ohio.

Die jetige Upper-Milford Gemeinde zu Zionsville wurde organisirt um 1757. Der Plan, bag Lutheraner und Reformirte gemeinsam eine Rirche bauen sollten, ging nicht burch. In Folge ber Ungufriedenheit mit Friederici beschloffen die Lutherischen, eine Kirche in Zionsville gu Um 20. Mai 1757 ließ Peter Sittel, Glied der alten Gemeinde, einen Ader Landes für eine luth. Kirche und Begräbnigplat abmeffen. Den Befittitel übergab fein Sohn Nitolaus erft 1790. Die erste Taufe in bieser neuen Gemeinde ift 1757 eingetragen von Baftor Joh. Martin Schäffer. Er stand damals an der Tohicon Gemeinde und war im Begriff fie zu verlassen. Er mag eine Ginladung an die neue Bemeinde erhalten haben, gewiß ift, daß er vor Ende des Jahres Baftor ber beutich en lutherifchen Gemeinde gu New- nort murbe; er hatte fruher Schulbienste versehen und war einer ber Lehrlinge bes berüchtigten Andrea und mag von ihm ordinirt worden fein. Wir durfen als erften Paftor ber neuen Gemeinde ansehen Sakob Friedrich Schertlein, der damals die Macungies, Beigenbergs und Jordan-Gemeinden bediente. Er eröffnet bas Rirdenregister 1758. In biefem Jahre murbe bie erfte Blodfirche errichtet. Schertlein bediente die Gemeinde nicht viel langer als brei Jahre, obwohl fich noch ein Gintrag von ihm vom April 1762 findet. Als Joh. Joj. Roth 1761 am 8. Dez. bei Mühlenberg um Aufnahme in's Ministerium anhielt, mar er als Paftor ber Zionsville Gemeinde bereits erwählt. (Ball. Nachr. A. A. p. 877.) Dem Bebenken bes Ministeriums begegnete die Gemeinde jelbst burch ihre Bitte vom 15. Dez. 1762. Gie wollte der Synode nicht entfremdet werben, mit der ihr erfter Baftor Schertlein in freundlicher Berbindung ftand. Mühlenberg fagt in seiner Antwort (ibid. p. 1085) unt r bem 3. Juni 1763, bag bie Gemeinde von Upper-Milford willtommen fein foll gur Berbindung mit dem Berein. Ministerium, bittet aber, daß fie fich mit dem Gemeinlein am Schulhause brüderlich vereine, da fie Bein von Ginem Bein seien; daß fie jorgen, daß ein Prediger unter ihnen wohnen moge; auch die Gemeinde zu Saccum fei jetzt durch Abzug ihres Paftors jenfeits ber Blauen Berge predigerlos; wenn nun die nachstliegenden Gemeinden bruderlich gusammenhielten, jo fonnte ein ordentlicher Prediger unter ihnen wohnen, fein Austommen finden und fie felbst batten die Ehre und Erbauung babon; ba fie nun auf Grn. Roth Bertrauen feten, da fie ihn fennen, jo wuniche er bagu Beil und Segen. Dieß zeigt, daß Roth damals an ber Zionsville Gemeinde ftand und nicht an der alten; wir wiffen aber, daß er ichon im Dai folgenden Jahres ftarb. Ber nun nachher bis 1769 bie Gemeinden gu Upper-Milford und Saucon bediente, ift nicht ficher ermittelt; mahricheinlich Joh. Georg Wießner, ber 1765-69 zu Macungie ftand. Die Gintrage im Rirchenregister gu Saucon von April 1765 bis Rovember 1768 find von einer fräftigen und flaren Sand. In der altern Upper-Milforder Gemeinde finden fich regelmäßige Gintrage, auch Subscriptionen gur Pfarrbejoldung von 1764 bis April 1767; das heil. Abendmahl wurde zweimal im Jahre gehalten und ficher von Baftor Biegner. In der neuen Upper-Milforder Gemeinde find in den Jahren 1767 und 68 die Gintrage von derfelben Sand, die fie in der alten Gemeinde von 1764-67 und noch fruher machte; fie find aber feit 1764 wenige und irregular. Gelegentlich predigte Daniel Schuhmader, wie fein Rirchenregifter beweist. Jener J. M. Schäffer, der erste Prediger in Upper-Milford, Phil. S. Rapp, früher in Macungic, J. G. Biefiner, damals Baftor bajelbft, waren alle von Conrad Andrea ordinirt und der deutich en luther. Bartei in New-York zugesandt worden, bei welcher er und fein Anhang Ginfluß hatte. Gie alle hatten auch im Tohicon und Goschenhoppen Distrift gedient. Bahricheinlich tam Rapp, der seit 1765 bis 1771 (im Sahr 1779 im November ichnitt er fich ben Sals mit einem Scheermeffer ab. Mühlenbergs M. S. Tagebuch, Rov. 10. 1779) zu Tohicon ftand, nachdem er in Germantown

war schließlich verjagt worden, wieder in sein früheres Feld. Roch ein anderes Glied berselben Bande, Joh. Wolf Lizel, der 1765 zu Tohicon wohnte, war auch in Salisburn geschäftig,

wie aus bem bortigen Rirchenregister hervorgeht.

Bas die Macungie Gemeinde betrifft, fo treten wir hier in den Zeitpunkt ein, wo fie und die Salisbury Gemeinde mit Saccum und Upper-Milford in Ginen Pfarrdiftrift verbunden wurde und zwar 1769 unter Paftor Ban Bustirt. — Für die Glichichte biefer Gemeinden find wir hrn. Benj. F. Trepler und beffen "Friedensboten" zu Allentown, Ba., zu großem Dank verpflichtet. Der Rame Macungie, für ben fich in ben Ball. Rachr. gar verschiedene Schreib. weisen finden (j. p. 353. 122. 636. u. fonft), foll bedeuten "Ort, wo die Baren freffen". Es ift ein Distrift, später Township, innerhalb welches bie Kirche liegt, an den oberen Baffern der Rleinen Lehigh und heißt oft Lehigh-Kirche. Die erfte Strafe dahin wurde ausgelegt von Goschenhoppen an Zionsville vorbei zu Jeremias Trexter's Wirthshaus, wo jett Trextertown steht, etwa eine Meile von der Macungie-Kirche. Die Trexterfamilie soll sich hier schon um 1719 niedergelaffen haben. In friihen Beiten war die Uppermilford-Rirche die nachste lutherische gegen Giben, Salisburn öftlich und Jordan nördlich. Der erste Schritt, Grund für eine Kirche und Schule gu bekommen, war 1749 bie Sendung von reformirten und lutherijden Abgeordneten nach Philadelphia um Land jum gemeinschaftlichen Gebrauch für beide Theile zu erhalten. Erzählt wird, bag beide Theile fich unterwegs zuvor zu tommen suchten, daß aber die Lutherischen am 23. Febr. 1749 früh morgens beim Aufjaließen des Beamtenlokals zu Philadelphia da waren, Land für die Lutherischen allem besigniren liegen und Alles unterzeichnet, gesiegelt und in den Händen hatten, als die Reformirten ankamen, die erwartet hatten, die andern zu übervortheilen. Gie nahmen nachher Land auf für fich im fogen. "Langen Swamp". Diefelbe Beichichte wird von ber Beibelberg Rirche erzählt, nur daß hier die Lutherischen zu turz famen. Es erichienen nun bei der Berfammlung ber Synode Juni 18. 1750 zu Providenz zwei Delegaten von Macungie mit ber ernstlichen Bitte um einen regelmäßigen Baftor. Man versprach für fie möglichst bald sorgen zu wollen und Schrend zu Saucon sollte ihnen indessen gelegenheitlich predigen. Die Gemeinde wurde in die Berbindung mit ber Synode aufgenommen (Sall. Nachr. N. A. p. 472.). Aber bamit waren bie Leute nicht zufrieden und wendeten fich an ben bamals zu Goschenhoppen wohnenden, gegen Mühlenberg und die Synode erbitterten, uns mohlbefannten Conrad Andrea, der nun den uns auch nicht neuen Ph. Beinrich Rapp, der erft unter schlechten Umftanden in's Land gekommen war und einer von Andreas Ordinirten wurde, hinfandte. Und er wurde wirflich angenommen. trat in's Amt am 18. Sonntag nach Trinitatis 1750 und eröffnete das Rirchenregister ber Gemeinde, ging aber Oft. 29. 1751 an die deutsche Gemeinde in New-Nort, beren Baftor & Fr. Rieß nach Stein-Arabien, oberhalb Albany, gezogen mar. Rapp murbe aber 1754 Rachfolger des am 1. Januar deffelben Jahres verftorbenen Andrea zu Germantown und blieb es bis 1765. - In Macungie trat an seine Stelle Magister Jac. Friedrich Schertlein (in ben Burttemberger Rirchen-Atten Schertlin), geboren in bem jest jum Großherzogthum Baben gehörigen Hornberg, magistrirte 1717 zu Tübingen, 1720 Rachfolger seines Baters in der Pfarrei Osweil, ftand von 1733 als Pfarrer an den Gemeinden Zell und Altbach bei Efflingen in Bürttemberg, ber bort im Jahr 1748 bimittirt wurde, am 27. September 1752 mit feiner Familie in Philadelphia landete, im Oktober Lancaster besuchte, bor Ende des Jahres fich in Macungie ankaufte, fich felbst ein Saus erbaute und bort Baftor murde, sowie in ber Jordan Gemeinde, 1753 zu Beidelberg, 1754 an der neuerrichteten Kirche zu Weißenberg, 1758 zu Upper-Milford und zwar Zionsville (ibid. p. 636. 647. 652. 678. 1125.). Im Marz 1753 hielt er hier in Folge einer Ginladung das heil. Abendmahl, wurde aber noch nicht Baftor. Im Jahr 1754 murde er in's Ministerium aufgenommen. Bie lang er jene Gemeinden bediente, ift ungewiß. Macungie nicht länger als 1765; Jordan sicherlich bis 1763, vielleicht bis 1767; Upper= Milford nicht länger als 1761; Beigenberg bis 1757, wo Schumacher eintrat; Beidelberg nicht fpater als Mai 17. 1762, wo jener ihm auch hier folgte. Gine feiner Töchter war an den Chirurgen Martini in Reu-Provideng verheirathit. Im Jahr 1763 mußte auch er megen ber Indianer für eine Zeit die Flucht ergreifen; er ichickte in diejem Jahre ein Entichuldigungsichreiben an bie Spnode Oft. 17. gu Philadelphia wegen seines Richterscheinens mit der Bitte, feiner im Gebet gu gebenfen, "wegen jeines Alters und der Gefahr der Indianer." Mühlenberg, ber mit ihm in freundlichem Berhältniß stand, spricht in seinem M. S. Tagebuch unter dem 8. Nov. 1768 von ihm als bereits hingeschieden. — In Jahr 1765 trat Wießner (j. oben) Macungie an; wo derschle seit seinem Abgang als Rapp's Nachfolger von New-York, wo er 1754—57 pastoriet hatte, sich aufhielt, ist unbekannt. In Macungie blieb er bis 1769. Er war nicht Pastor der andern von Schertlein bedienten Gemeinden, mag abre andern aus jener ganzen Gruppe gedient haben. Und nun tommen wir wieder an den Zeitpunkt, wo fich die vier Gemeinden vereinigten.

Bas bie Galisbury Gemeinde betrifft (ber Rame wurde von bim erften in Rorthampton County gehaltenen Gericht im Juni 1752 jo gegeben), fo heißt bie Rirche und das Township, in welchem fie fteht, jett gewöhnlich Galgburg. Der alte Rame ber Lofalität der Kirche und ber Rachbarichaft war im Boltsmund "die Schmalggaffe"; ber fpecielle Rame ber Kirche mar Ber ufalemefirche. Die erfte Rirche wurde wohl 1741 unter Joh. Bilh. Straub erbaut: menigstens war er ber Pafior, als der Rechtstitel für das Grundstud der Rirche 1743 gegeben murbe. Heber feine herfunft und paftorale Thätigfeit wiffen wir nichts, erfahren auch nichts von ihm nach 1743. Das Rircheuregifter beginnt erft 1759, ale Daniel Schumacher Baftor murbe. Diefem Jahre murde die zweite Rirche erbaut; das Rirchenregister berichtet: "Im Namen Gottes. Amen. Die driftliche evangelische beiderseits Protestantiid: Raligion gugethane Lutherische und Reformirte haben eine Rirche miteinander gebaut in Salzburg taunichip in Northampton County im Sahr des Herrn 1759. Diese Kirche ist gebaut worden nach einer Zeit, da die Indianer Wilden aufgehöret haben in unjerer Nachbarichaft gu brennen und gu morben; - und haben biefe Rirche lauter arme Leute gebauet, bie aber doch bon ihren Mitbrudern mit einer fleinen Beifteuer find unterftutt morben. Der erfte Br diger mar von Seiten ber Reformirten Gemeine bei ber Ginmeihung dieser neuen Kirche der Herr Pfarrer Rudolph Kildweiler, sonst der Herr Pfarrer Schweizer genannt. So war auch damals ein Lutherischer Pfarrer jur Ginweihung erfohren, es ift aber bemfelben ju kommen ohnmöglich gewejen. Der zw.ite Prediger mar an Seiten der Lutherijchen Gemeine der Herr Pfarrer Daniel Schumacher; fein Text war bei der Einweihung diefer neuen Kirche aus dem haggai Cap. 2, 7. 8.; 1752 den letten Sonntag p. Trin. Nachmittags um 2 Uhr gehalten. Die erften Efteften und Borfteber waren Chriftian Raub, Matthis Gurth, Conrad Jacobi und Joh. Georg Beber. Die Borsteher, die bei dem Anfang dieser nenen Rirche erwählt find worden, haben bor ffür ihnen und auch die nach ihnen fommenden das Recht in ihrem Kirchenstuhl neben einander zu fiten und das Opfergeld, welches gesammelt merben foll, es mag fein welcher Prediger von beiden Seiten predigt, von beiden Gemeinen und Elteften richtig aufgehebet und zur Kirche angewendet werden. Chriftian Raub als Lutherischer Borfteber. Georg Beber, Chriftian Ließ und Conrad Jacobi als Reformirte Borfteber." - Daniel Shumacher nennt fich falbft den "Erften Ev.-Luth. Bfarrer der Gemeinde in Galtburg Townfhip". Bielleicht mar Straub reformirt ober ift nur die Rede von ber neuen Rirche. Der Raufbrief von 1743 lautet auf Joh. B. Straub, "Prediger an der fl. inen Lecha und dafige Aelteste - an die ichon mirflich erbaute Reformirte Evang, Luther. Kirche". Somit mar die Rirche von Anfang an gemeinichaftlich. - Die von D. Schumacher jelbst geführten Kirchenregister von 1759-63 und 1766-68 find auf unfere Zeit gefommen. Gie zeichnen fich durch Schönheit und Bracifion aus. Man tann leicht finden, auf welche Gemeinde die Einträge fich beziehen. Taufen murben gumeift bei ben regulären Besuchen bes Baftere gehalten; wenn gu anderer Beit, fo ift bieß angezeigt. Schumacher mar im Amt als regelmäßiger Paftor von Januar 1759 bis Oftober 1763 und wieder von Januar 1766 bis Dezember 1768. Wer von Nov. 1763 bis Dez. 1765 hier biente, ift unbefannt. Schumacher hat auch im Rirdenregifter eingetragen "Gin Bergeichniß ber Sachen, jo in unserer Evang. Luth. Kirche in Saltburg find gestiftet worden. Unno 1742, Gin ichwarz Tijchtuch, die Salfte; Unno 1747 Georg hoffmann, ein Zinnern Teller; Julianne Libr, ein Beigbild Tifchtuch; Joh. Belfrich 20 Schilling vor einen Abendmahletelch; Anno 1760, Abam Blank, Taufkante für die Luth. Gemeine." In August 1769 ist noch eingetragen eine Taufe von Pfarrer Joh. Bolf Ligel, den wir 1765 in Tohicon fanden.

Nun aber wurden die Gemeinden Saucon, Upper-Milsord, Macungie und Salisburh vereinigt unter Jacob van Bustirk. Er bildet ein Berbindungsglied zwischen dem Ministerium von Pennsylvanien und den holländischen Anwohnern in New-Jersey und New-York. Im Jahr 1769 baten jene vier Gemeinden das Ministerium um einen Pastor. Sist Wießners Wegzug und Schertleins Tod waren sie sammt der Jordan Gemeinde prodigerlos. Der junge Peter Mühlenberg wurde in den Bezirk Schertleins gesandt, besucht aber wohlt auch die andern Gemeinden. Joh. Georg Jung wurde in die Jordan Gemeinde beothert, Bustirk aber in die vier genannten. Er hatte zuvor in Germantown gestanden. In den vier Gemeinden brachte er den Nest sebens hin. Als der Sohn eines begüterten Varze in, der Gegend von Hackinsack, R.-3., tauste er sich bedeutende Ländereien nahe der Macungie Sirche und ein Landgut und Gereberei, die er dort besas, desinden sich noch im Besitz seiner Nachkoumen, der Familie Sing mastier. Er hatte zwölf Kinder und sen Andensas sieht noch heute, dort in Achtung. Sein Amt verwaltete er viele Jahre. Sine Störung der-Ruhe trat ein 1784 durch Iohann, Sohn von Balthas auf gereil, Aeltesten der Gemeinde Ober-Saucon, der mit H. Mühlenberg seit lange auf freundlichstem Fuße stand. Der Bater war hochbetagt, der Sohn ein frommer und allgemein

grachteter Mann, der aber, wie folde Beispiele nicht felten find, auf den Gedanken kam, er follte Brediger fein. Dazu hatte er nun die nöthige Borbildung gar nicht und die Aufnahme ins Minifterium konnte ihm nicht gestattet werden. Gleichwohl predigte er. Mühlenberg schrieb an ben alten Bater und auch an den Sohn in herzgewinnenbster Beife. Auch drang bald bei den einsichtsvolleren Gliedern in Saucon die Ueberzeugung durch, daß Johann Beil zwar ein recht guter Mann, aber nicht ihr Paftor sei und daß das Amt Busfirk gehöre. Die Unruhe verlor sich (S. M. Mühlenbergs M. S. Tagebuch von 1781 an versch, Stellen). Im Jahr 1784 bildete sich die Trexlertown Gemeinde und Daniel Lehmann von Mosellem, war 1778 Paftor der Jordan Gemeinde, predigte für fic, was ihm aber auf Klage van Busfirfs und der Leute von Macungie, da die Rirche von der von Macungie feine Meile weit entfernt lag, unterfagt murde. Ebenso wurde dem licensirten Caspar Dill im Jahr 1791 untersagt, dort zu predigen; indessen bergeblich, benn erft fürglich (1884) feierte bie 1784 entstandene Bemeinde ihr Ginhundertjähriges Bestehen. Im Jahr 1791 hat sich auch Pastor Fr. Ernst in dem benachbarten Maxatawny niedergelaffen; auch gegen ihn wurde remonftrirt und er gog in ein Arbeitsfeld im Staate Rem-Port. Im Jahr 1793 entstand auf friedlichem Bege bie Friedenskirche burch Baftor Cour. Sager. Im felben Sahre refignirte van Bustirt, jog nach Omnnedd Township und trat bie Gemeinden Gwynedd, Whitpain und Upper-Dublin, Montgomery Co., an und faufte fich auch hier ein Landgut, wo er eine Zeitlang wohnte. Die Macungie Gemeinde erwählte aber feisnen andern Paftor in Hoffnung seiner Rücksehr. Und wirklich tehrte er 1795 guruck, trat bie Gemeinde wieder an, ftarb aber am 5. August 1800 im Alter von 61 Jahren, 5 Monaten 26 Ta-Salisbury und Saucon trat er wieder an im Juli 1796; in Upper-Milford war er nach 1793 nicht wieder Baftor. Nebenher biente er auch jenen Gemeinden in Montgomery County. In der alten "Gelben Rirche" jenfeits der Grenze bes jetigen Borough Rorth Bales hatte er noch am Sonntag bor seinem Tobe gepredigt und bort ift auf bem alten Rirchhof sein Grab. -Bon 1793 bis 1817 maren die vier Gemeinden nie unter Ginem Baftor vereinigt. In Saucon, Upper-Milford und Galisbury wirfte von 1793-95 Baftor Georg Ellifon, ber von Deutidland getommen hier licenfirt wurde; er trat dann die Jordan Gemeinde an, ftarb aber 1798. Ein Unbefannter bediente jene Gemeinden bis gur Rudtehr van Busfirfs in Zionsville, vielleicht felbft bis nach seinem Tode. Wahrscheinlich hieft er Schellhard, bem bie Spnode die Aufnahme verweigerte, der aber an der Egypter und Tripoli-Mirche ftand .- In Saucon war für zwei Jahre nach dem Tode van Buskirks kein Baftor; boch hielten Dr. F. B. Geiffenhainer von Neu-Sannover und andere Nachbarn je und je das hl. Abendmahl. Bon 1802-04 aber stand dort Joh. G. Röller von Goichenhoppen; 1804-1806 Baftor Conrad Jäger von Hannover Townihip: 1806 und 1807 Paftor Fr. Blitt. In Upper-Milford biente 1803 bis 1805 Joh. Baul Ferd. Kramer, der erst 1805 licensirt wurde, dann nach Lykens Ballen zog und von da westlich an die Juniata. Er wurde nie ordinirt. Bon 1805-07 ftand Fr. Blitt ber Gemeinde por. In Macungie mar fogleich nach van Bustirts Tod Kramer ermählt worden, diente jedoch nur ein Jahr lang. Dann mar Baftor Joh. Fr. Dbenhaufen ermählt worden, der aber 1806 nach Berry Co., Ba., jog. Er fam von Solland in mittleren Jahren, hatte tüchtige Bilbung, wurde licenfirt und hatte Gemeinden in den oberen Theilen von Berts Co. und in Lehigh Co. an= getreten. Rramer's Gattin galt für eine Tochter Dbenhausen's und diefer wurde Pathe ihrer Kinber. 3m Jahr 1806 trat Baftor S. A. Beiffenhainer bon ber Jordan Gemeinde die Stelle an und behielt fie bis Ende 1807. In Salisbury predigte Kramer von 1800 bis 1803; April 1803 bis Januar 1804 Joh. G. Röller; Mai zu Nov. 1804 Joh. Cafp. Dill; von himmelfahrt 1805 bis Marz 1808 Conrad Jäger. — Auf der Spinodal-Berfammlung 1808 bat Macungie um einen Baftor. Beinrich Beine, im Jahre zuvor licenfirt und an Bauers Rirche mirfend, wurde beordert, fie zu besuchen und sollte, wenn fie ihn beriefen, hin empfohlen werben. Die anbern Gemeinden maren froh, wieder regelmäßig bedient zu werben und beriefen ihn gemeinsam. Er wurde im J. 1812 ordinirt, wirfte im Segen und gog 1817 nach Gettheburg, wo er ber erfte bort wohnhafte Paftor mar. - Im Berbft 1817 wurde Beinrich Stecher von allen Gemeinben erwählt, nur Macungie mar entschieden gegen ihn. Die Spnobe ordnete 1818 eine neue Bahl an. Er wurde ermählt, aber bie Opposition borte nicht auf. Im Jahr 1819 gog er nach Dorf County. Im folgenden Jahre murde in den vier Gemeinen Benj. German erwählt, Der bis ju seinem Tobe am 22. August 1848, also 29 Jahre, bort biente; boch hatte er Macungie 1833 aufgegeben. Er war viele Jahre vor seinem Ende in schwachem Gesundheitezustand; ein reform. Student Namens Dechant und Baftor G. R. Brobst unterstützten ihn. German war ein tüchtiger Brediger und überhaupt begabt. Beerdigt wurde er zu Allentown. — Ihm folgte im Amte an ben brei Gemeinden fein Bruder Wilhelm German, ber aber ichon 1851 am 28.

Juni ihm auch im Tobe nachging. Er ruht begraben an der Salisbury Kirche. — In Macungie hatte Benj. German wegen obwaltenden Schwierigkeiten 1838 abgedankt. Nun diente der Gemeinde Jere m. Schindel anderthalb Jahre lang und dann ebenso lang Christoph Gottlieb Friedrich. Im Jahr 1841 wurde von ihr Pastor Josu Jäger erwählt, der der Gemeinde nun bereits 43 Jahre treu, rüftig und mit nie sehlender Püultlichkeit dient. — In den drei andern Gemeinden wurde nach W. German's Tode im Frühjahr 1852 Jacob Bogelbach als Pastor erwählt und diente ihnen, dis er 1857 einem Ruse an die neugegründete St. Jacobus-Gemeinde zu Philadelphia solgte. Sein Nachsolger wurde Pastor Wilh. Rath, der die Gemeinden noch bedieut.

Noch ist etwas betreffend die Erbauung der Kirchen in jenen Gemeinden zu sagen. In Saucon wurde die erste Kirche, ein Blodbau, errichtet, ehe Mühlenberg im Jahr 1743 die Gemeinde
antrat. Dieser Bau wurde 1763 verbessert und erweitert. Eine zweite Kirche erstand noch im
vorigen Jahrhundert, das Jahr ist ungewiß. Die dritte, noch stehende Kirche wurde errichtet 1834
und 1882 erneuert und verbessert; es gehören zu ihr zwei Ucker Landes, woraus auch ein steinernes
Schulhaus steht. — In Upper-Milsord wurde die erste Kirche — von Blöcken — errichtet zu Dilstingerville vor 1743; die zweite, aus gleichem Material, 1758 zu Zionsville; die dritte von Stein
1819, wobei etliche Resormirte mithalsen und die Kirche zur gemeinschaftlichen wurde, die vierte
von Backeinen 1876, wo denn die Resormirten ausbezahlt wurden und die Kirche wieder eine
lutherische geworden ist. — In Macungie bauten Lutheraner die erste Kirche von Blöcken 1750; die
zweite von Stein 1785 mit der ausdricklich in den Grundstein gelegten Erklärung, daß diese Kirche
spie immer lutherisch bleiben müsse; die einer Restaurrung 1843 wurde sie zu einer gemeinschaftlischen gemacht. Bas gelten die stärkse von Blöcken Borte? — In Salisbury war die Kirche von Ansang
gemeinschaftlich. Die erste Kirche von Blöcken darirt von 1741; die zweite von Stein von 1759;
die britte auch von Stein von 1819. Sie soll im gegenwärtigen Jahre (1884) umgedaut werden.

74) (S. 507.) hier im M. S. ichiebt Mühlenberg ein, daß bas Bolt geklagt habe, es habe

Sandichuh wegen seiner ichwachen Stimme nicht verstehen können.

75) (S. 507.) 3m M. S. findet fich die charafteristische Bemerkung: "Gegen Abend versammelten fich die Deputirten meift wieder auf meinem Plate in der Abficht, daß fie mit dem Collegio ber Brediger wollten ein erbaulich Gespräch haben. Ich wußte nicht, in welcher Absicht fie kamen. that aber fo qut ich fonnte, erzählete ihnen etwas von ber Mission unter ben Malabaren, unter ben Juden und dergl., was erwedlich und begreiflich ift. Ich fonnte aber nicht lange aushalten, weil ich ichon burch die viele Unruhe ermüdet mar. Gr. Brunnholt continuirte, mar matt; Gr. Sandiduh hatte feine Krafte und die jungeren Berren verfroden fich hie und ba. Goldes hatte Murren unter ben Deputirten erwedet, welche gejagt, fie maren fo weit hergefommen, hatten gebacht, burch bie vielen Prediger erquidt zu werden, weil fie felten Gelegenheit fanden, jo viele Brediger bei einander ju haben. Aber bie meiften hatten fich nicht nach ihnen umgesehen. Daher waren fie nur furz abgespeiset worden. Der ichwedische Berr Probst ftellte fich nicht ein nach seinem Berfprechen, fanbte auch feinen Entichnlbigungsbrief, mas bie Muthmagung befestigte, bag Ryberg und fein Anhang mußten mas versucht haben." Allerbings; bas Entschuldigungsichreiben bes Probfies Acrelins war in Bhiladelphia nicht abgegeben worden. Un bem gangen vorübergebenden Migverflandniß wird Ribberg von Probst Acrelius felbst beichuldigt in des letteren Schreiben an Ergbifchof Dr. S. Bengelius, wo er jagt: "Ich ichrieb an Grn. Paftor Brunnholt ju Philadelphia [Acrelius refibirte in Wilmington, Del.,], um mich wegen meines Buhaufebleibens zu entichulbigen; allein der Brief wurde gu Philadelphia verlegt. Nyberg bringt biefes aber in Erfahrung, reiset fofort hinauf, wo die Busammentunft gehalten wurde, ftreuete ba aus, bag fie bi: Schweben au ihrem Synodo invitirt hatten, wir nahmen uns aber wohl in Acht für die gefährliche Sallenfer." Brief vom 29. Sept. 1750. S. Acta Hist. Eccles. XVI. p. 923. Bie hoch Acrelius von S. M. Mühlenberg dachte, geht unter Anderem aus ben Borten p. 248 f. feiner Hist, of New Sweden hervor: "Mis Mühlenberg in's Land tam, hatte Graf Zinzendorf alle Aussicht, die gange beutide Bevolferung unter fich zu bringen, namentlich die Lutheraner, bei benen er vorgab, daß er ein vollkommenes Recht habe in Folge eines einstimmigen Rujes, und ba er fich ihren Inivettor nannte. Aber nirgends hatte er fraftigeren Biderftand gu erfahren ale von Berrn Mühlenberg, an welchen ber größte Theil ber Deutschen sich anschloß. Er war es auch, ber burch Bermittlung ber Obrigfeit ben Grafen zwang, bas Rirdenbuch mit dem Communionsteld, Die er burch ein Rirchenrathsmitglied in feinen Befit befommen, wieder herauszugeben. Es war auch ein grund-Iofer Bormurf ihn einen "Sallifden", b. h. einen "Bietisten" zu nennen. [In Schimpfnamen gegen die Pictiften fehlte es namentlich in Nord-Deutschland, 3. B. Samburg u. a. D. gar nicht; man hieß fie da oft Quater, fo Baftor Borbius, den Schwager Spences.] Die Gemeinden hatten sich die Prediger von Halle erbeten. Von Halle bekamen sie dieselben. Aber diese Prediger hatten auch auf andern Universitäten studirt, Wittenberg, Leipzig, Jena. Ichermann, der redlich gesinnt ist, muß anerkennen, daß H. Mühlenberg das Evangelium rein und lauter verkündigt, und daß er ein außerwähltes Werkzeug Gottes ist, das durch Weisheit, Eifer und Uneigennützigkeit die Kirche Gottes in diesem wilden Lande gesammelt und auserbaut hat."

- 18) (S. 508.) Hier ist aus dem M. S. zu ergänzen: "Die Prediger blieben noch beisammen und erwarteten den Hrn. Wagner, welcher sich am 19. Juni einfand, seine Magen ausschüttete und mit uns eine nachbarliche Amnestie aufrichtete. Gott gebe, daß es uns und ihm was nützen möge!"
- (S. 508.) Im Neu-Providenz Kirchenregister: "1750 George Hinton, ein englischer Chemann, in diesem Land geboren, ist den 2. Juli at Molatton Church getauft."
- 78) (S. 508.) S. p. 180 f. (N. Ausg.). Betreffend den nachher genannten Paftor J. Chr. Hartwig s. p. 184 f. (N. Ausg.)
  - 79) (S. 508.) S. Anmerf. 48, p. 421 f. (N. Ausg.)
- 80) (S. 509.) Jene Begend, wo Nazareth steht, gehörte ursprünglich ben Wolf ober Minfi ober Monfen Indianern, ben am meiften friegerischen unter ben Delawares ober Lenapes. Billiam Benn hatte 1682 fünftausend Ader Landes bort seiner Tochter Lätitia jugewiesen mit eingelnen fpeciellen Brivilegien. Rachher fam bas Lanbftud in ben Befit von Billiam Allen, wurde von ihm 1740 an Bhitefield verkauft und er lieg burch eben ins Land gekommene Berrnhuter im Frühling jenes Jahres bort ein großes Gebäude errichten, welches er zu einer Schule für Regerfinder bestimmen wollte. Die Indianer erwiefen fich bei biefer Belegenheit als febr unliebsame Rachbarn, um fo mehr, ba fie fich um ein sehr bedeutendes Gebiet burch ben bekannten "long day's walk" ale betrogen anfaben. Whitefielb veranderte aber feinen Ginn und berfaufte bas Landftud und Gebäulichkeiten 1741 an die Berrnhuter. Im folgenden Sabre fingen diese nun an das Städtchen Nazareth zu erbauen. S. Rev. J. Heckenwelder's Hist. of the Manners and Customs of the Indian Nations etc. Philad. Histor. Soc. of Pa. 1881. p. 52, 336. Die bekannte Ergiehungsanstalt, Nazareth Hall, wurde errichtet 1785, doch war der vorherige Bau 1755 für Zingendorf, beffen Rudfehr nach Amerika man erwartete, errichtet, ichon als Schule benütt. Um ihn ber formirte fich feit 1771 Reu-Ragareth und bas blieb ber Sauptplat. Dr. W. H. Egle's Hist. of Pa. 1876, p. 990 f. - Bethlehem, beffen Grund und Boben bis 1844 ausschließlich im Besitz von herrnhutern war, hatte folgenden Uriprung. Als im 3. 1740 bie aus Europa angelangten herrnhuter Bruder in dem eben entstehenden Nagareth für Whitefield arbeis teten, entstand bei letterem im Berbst des Jahres eine Abneigung gegen bieselben, da fie ihm nicht in allen Lehrpunkten guftimmten. Gine Zusammenkunft im November zwischen ihm und Beter Böhler von Nazareth in Philadelphia brachte die Sache zu Ende. Whitefield fagte am Schluß: Sic jubeo; 'stet peo ratione voluntas! (Co will ich's haben; mein Wille gelte ftatt aller Griinbe!) Gie hatten in Latein miteinander verhandelt. Whitefield entließ in seinem Unmuth bie Berenhuter aus seinem Dienft. Böhler ging im Januar 1741 nach Europa gurud. Bijchof Dav. Nitichmann hatte ihn von Nazareth nach New-Port begleitet. Als er zurudtam am 4. Februar beichloffen bie Brüder zu Razareth, ein Landftud am Zusammenfluß des Baches Manakasn mit bem Lehigh, bas ihnen Nathanael Grifd von Saccum, Agent in jener Gegend für William Allen. anbot, anzukaufen. Die Sache kam zu Stande und im Binter 1741 fingen fie ichon an, auf dem "Allen Tract" Baume ju fallen. Plane hatten bestanden, anderswo Land ju faufen, wurden aber aufgegeben. Die herrnhuter zogen fich auch für ben Augenblid von Nagareth zuriid. Im März 1741 begann ber Bau ber ersten Säufer Bethlehems. Als hauptquartier der herrnhuter in Rorbamerika gewann der Ort bald an Bedeutung und namentlich burch bie von den Herrnhutern gegründeten Erziehungsanstalten. Der Ort war im Unabhängigkeitskriege nach der Schlacht am Brandymine ichwer bedroht. Doch tamen, da General Some seinen Rriegsplan anderte, nur viele Berwundete und Kranke des amerikanischen Heeres dahin. Um 15. Juli 1782 machte G. Bafhington auf dem Beg gur Armee nach Newburgh einen Besuch in Bethlehem. Memor. of the Morav. Church I, p. 166 ff. Dr. W. H. Egle's Hist. of Pa. p. 991 ff.
- si) (S. 509.) Die englische Regierung des Landes befand sich in steter Unruhe über die Instaner, weil diese bald von bieser bald von jener Seite her beeinflußt wurden. Namentlich die römisch-tatholischen Missionare bearbeiteten wo sie konnten die Indianer zu Gunsten der französischen Regierung, deren Absichten bekannt genug waren und wenige Jahre nachher zum Kriege sührten. Auch die Herrnhuter entgingen dem Berdacht nicht ganz, schlimmen Einfluß zu äußern, aber entschieden mit Unrecht. Ihnen sag nur an der Missionsarbeit, keineswegs an der Politik, als sie von Bethsehm aus Beziehungen zu den Indianern nach den verschiedensten Seiten hin anknüpf-

ten. So hatte Cammerhof im Jahr 1748 eine äußerst beschwerliche Reise nach Shamotin angetreten. Seine letzte große Missionsreise hatte er im Jahr 1750 bis nach Ononbago in der Proving New-York ausgedehnt und David Zeisberger, dieser Held im Missionssseld, hatte ihn begleitet. Und gerade auf diese Reise scheiner esich im Gespräch mit Weiser und Mühsenberg zu beziehen. Zwischen den südlichen und den nördlichen Indianern, den Iroquois oder "Sechs Nationen" war ost Misselligkeit. Schon 1736 hatte der Gouverneur von Virginien sich Weisers zum Schluß eines Vertrags zwischen beiden Theisen bedient. S. Minutes of Provinc. Council of Pa. Mai 12. 1737. Und schon 1684 reisete Gouv. Lord Effingham von Virginien 400 Meisen nach Albanh, um einen Vertrag mit Indianern zu schließen und unter ihnen zwischen Süb und Nord Frieden zu stisten. W. Dunlap, Hist. of New York I, p. 136. Jetzt handelte es sich wieder um dieselbe Angelegenheit.

82) (S. 509.) Der Hauptsache nach glauben wir ben Weg andeuten zu können, welchen die Reisenden an Diesem und ben folgenden Tagen ju nehmen hatten. Die gange Strede von Bethlehem bis nach bem alten Cfopus, jegigem Ringston, in nachfter nahe bei dem am Subson filbst gelegenen und durch seine Steinbrüche befannten Rondout, beträgt etwa 132 Meilen. Bie wir unter dem 17. August lesen, so war der Weg von Bethlebem nach Nagareth vortrefflich und bis zu dem fünf Meilen ferner gelegenen Gafthaus wohl gut genug. Rachher, als fie die erfte Actte ber Blauen Berge zu überschreiten hatten, trafen fie auf große Schwierigkeiten. Es gab brei Uebergangspuntte, Bindgap, vom Delaware Bater Gap 11 Meilen entfernt; For Gap, 5 Meilen - und Tats Sap, 23 Meile vom Delaware Water Sap. Möglicher Beije haben fie fich des lettern bedient. Rach lleberfteigung biefes fehr rauben Gebirgszugs blieb ber Bocono, ber hochfte Berg in der zweiten Rette der Blauen Berge und die Gegend bes jetigen Stroudsburg, (5 Meilen bom Delaware, gegründet um 1810,) ihnen gur linken und fie kamen gu bem Wohnplat bes bon Mühlenberg angeführten früheren Friedenbrichter, welcher Gamuel Depui (Depew) hieß und beffen haus nahe dem Delaware ftand. Mühlenberg fagt in feinem M. S. Tagebuch außer dem in ungern Sall. Nachr. hier Mitgetheilten von ihm: "Er war nicht wohl erfahren in ben englischen Bejeten und weit von ber höheren ober gelehrten Obrigfeit entfernt. Wenn bemnach Streithandel vor ihn gebracht wurden, fo hat er fich nicht allemale helfen und bisweilen nicht anders thun fonnen als beiden Barteien gu rathen, fie follten in ben Sof geben und mit einander bas Fauftrecht erereiren. Benn foldes geschehen, jo mußten fie fich verfohnen und im Frieden nach Saufe geben, worüber er endlich fein Amt verloren, fich ber Welt und ihrer Unruhe entzogen und in die Stille begeben hatte." Samuel Depui, eigentlich Ballone und Huguenot, ursprünglich in Cfopus nabe bem Subson angefiedelt, war schon 1725 in jene Gegend am Delaware, Minnifinks genannt, gegogen. Ueberhaupt war jene weite Thalöffnung oberhalb bem Delaware Bater Gap fehr frühe angefiedelt und die Berbindung fand ftatt vielmehr mit New-Berjen und bem Gebiet am Budfon als mit Penniplvanien. Das Flachland entlang dem Delaware ift ungemein fruchtbar. hin waren, noch ehe Billiam Benn 1682 nach Bennsplvanien gefommen war, von ber Begend bon Cfopus her manche hollandijche Unfiedler gezogen, obwohl die Zeitpunfte ihrer Ueberfiedelung fid ichwerlich werden chronologisch genau bestimmen lassen (Dr. W. H. Egle's Hist. of Pa. p. Bei Depui's Saus fetten Mühlenberg und Beifer iber ben Delaware, zogen auf der Dirieite bes Muffes aufmarts und tamen auf eine ber alteften Strafen bes Landes, Die bon Gjopus aus durch das Thal nördlich von den Schamantung Bergen (White Hills) und dann in südöstlider Richtung burch eine ichon im 17. Jahrhundert befiedelte Landichaft burch Dem-Jerfen an den oberen Delaware führte und zwar, wie erzählt wird, wegen einer wenige Meilen bom Delaware entfernten Rupfermine, um die Erze leicht an den Subjon gu bringen. Und auf diefer Strafe tonnten Mühlenberg und Beifer ihre Reife ohne Mühe vollenden. Graf Zingendorf hatte im August und Sept. 1742 fich berfelben Strafe bei feiner Reife nach ber Miffionsstation Schecomeco be-Indeffen hatten unfere Reifenden gubor einen Weg von 72 Meilen vom Uebergang über ben Delaware an jurudjulegen, bis fie ju bem unter bem 20. August genannten Major bon ber Er hieß Nicolaus Depui. Rur drei Meilen nordweftlich bon feinem Landmiliz famen. Sauje befand sich die Rupfermine. Bon da an hatten sie erst gute Strafe. (Memor. of the Moravian Church I, p. 45 f.) Bezüglich bes nachher angeführten fog. Spaniers jagt Mühlenberg im M. S. Tagebuch: "Die spanische Gravität und die niederteutsche Grobheit hatten sich in biesem Manne coagulirt. Er wollte uns nichts jum Abendbrod geben und beschied uns mit stolzen Borten, auf bas Stroh ju liegen, fag mit großer Gravität in feinem Lehnftuhle und hatte fechs erwichjene Sohne um fich hersitzen, welche mit dem Bater Tabak rauchten und bewiesen, dag fie Acpfel von Ginem Stamm maren. Des Beifers Rame war auf der gangen Reife in großem Aeftime, aber diefer Spanier verließ fich auf die Bufte, wo er wohnte, und auf feine Gohne und frug nach Niemand als sich selbst." Bezüglich seines schweren damaligen Katharrs sagt Mühlenberg im M. S.: "Meine Frau hatte mir auf der Hand zur Aber gelassen und etwa zu tief geschlagen; so mußte denn auch mit geschwollener Hand reisen, so daß ein altsteises Pferd, ein sprachloser Reiter und eine geschwollene Hand eine mitleidige Figur machten."

83) (S. 510.) Betreffend Paftor Hartwig, wie er selbst seinen Namen schreibt, f. p. 184 f. (R. Ausg.). Ueber Rheinbeck wird später im Zusammenhang mit andern Gemeinden jener

Begend Ausfunft ertheilt werden.

84) (S. 510.) Die Worte im M. S. Tagebuch lauten also: "Hartwig hatte gute Meinungen und gedachte in feinen Gemeinen mas Grundliches zu erbauen; aber Bert Bertenmeier fber p. 358 im Sall. Nachr. Tert nur als "ein gewiffer Prediger" bezeichnet wird als ein alter Streiter und Wächter für bie Agenden und gegen die Rraft der Gottseligkeit mar 1. gleich anfangs entruftet, daß sein verschriebener Prediger (Hartwig) erft in Pennipsvanien angekommen und mit uns bekannt worden war. Geine Borderfate ftunden bereits jest: Ber mit dem p. p. [Pietisten] Befanntichaft halt, der ift ein p. Atque Berr Hartwig. Ergo. 2. Junge Anfanger in dem wich= tigen Amte haben feine hinlängliche Erfahrung, besitzen mehr Wirksamkeit als Ginfichten, geben frijch drauf los, brauchen den europäischen Magitab, der für die weitläufigen Borwürfe in Amerifa nicht allemal pagt, ftehen allein, haben Niemand, mit welchem fie couferiren konnten über die anfallenden Berjuchungen, find um und um mit spectatores und feindjeligen Laurern belagert, die nicht allein die Bewegungen überhaupt, sondern die allerkleinsten ins Besondere bewachen und aus ben geringsten Fehlern eriminalia machen. 3. Der Diabolus fommt dazu und gebrauchet sein gewöhnlich diaballein [verleumden], so bag endlich ein notus gordius braus wird, ber in vielen Jahren nicht fann auseinander geflochten werben. 4. Berr Paftor Berkenmeier hatte vier Traftate mider frn. Paftor hartwig bruden laffen und im Lande herumgerftreut, worin er ihn als einen Herrnhuter abmalet und Alles durcheinander wirft. Solches ist genug, den unwissenden Menichen, die ohnedem einen eingewurzelten Saß gegen das mahre Gute hegen, ein Schwert in die Sand zu geben, womit fie die Ceremonien vertheidigen und die Rraft der Gottfeligkeit beftreiten. 5. herr Berkenmeier hatte alle Rlagepunkte gegen herrn hartwig, die er theils felber gewußt, theils von niedrig gefinnten Männern und alten Weibern aufgesammelt, schriftlich an Brn. Dr. Rräuter" u. f. w. p. 358. Doch jagt auch hier bas M. S. ergangend, bag Berfenmeier fortfuhr feine Schmähungen zu publiciren, fich mit feinen Berren Amtsbrudern, Baftor Rno II zu New-York und Pastor Sommer zu Schoharie verband, daß sie jogar in Hartwigs Gemein den kamen, alle widrig Gesinnten invitirten und ihn absetzen wollten n. f. w.

se) (S. 510.) Dr. Phil. David Kränter war an der deutschen jog. Hamburger oder Trinitatis-Kirche zu London als Pastor der Nachjolger von Dr. Walther Gerdes, ist der Versafser von im Jahr 1750 erschienenen drei Predigten über den Selbstbetrug, legte später sein Amt als Pastor nieder und privatisitet noch gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts aus scinem Landsitze dei Bath. Jene Kirche gehörte ursprünglich den Schweden und hieß lange die schwedische Kirche, war in Trinith Lane gelegen und wurde den Hamburgern, deren es um der Schisscher, war in Trinith Lane gelegen und wurde den Hamburgern, deren es um der Schisscher und Handels-Berbindungen willen immer viese zu London gab, im Jahre 1718 eingeräumt. Indessen standen verschiedene Arten von Deutschen dei ihr in Gliedichaft. Aus dieser Gemeinde ging 1692 unter allerlei Reidung die Gemeinde der Marien-Kieche in Savoy in London hervor. S. Kirchengeschichte der deutschen Gemeinden in London mit histor. Beilagen und Prebigten, don Dr. Joh. Gottl. Burchardt, Pastor der deutsche Gemeinde in der Savoy,

1798, II. Abichn. Gefch. der einzelnen beutschen Gem. in London, p. 103 ff. 107.

\*\*s) (S. 510.) Dieses elende Subjekt hatte jedenfalls mit dem Fürsten der Finsterniß viel mehr zu thun als mit dem von Württemberg. Allerdings lebte in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ein Fürst Carl Rudolph, gest. 1742, welcher der Familie Württemberg-Neuenftadt, einer Nebensinie des herzoglichen Hauses Württemberg, angehörte. Er galt für einen gerade in jener Zeit durch entschieden driftliche Gesinnung und gottseligen Wandel ausgezeichneten Mann, hatte sich in verschiedenen Kriegen heldenmüthig gehalten und sich um die Evangel. Kirche Württembergs als Herzog-Administrator gegenüber den Machinationen der römisch-tatholischen Partei nach dem Tode des dieser Partei ergebenen Herzogs Karl Alexander große Verdienste erworben. (S. Kömers Kirchengeschickte Württembergs 1848, p. 372.)

81) (S. 510.) Es war das einer der drei Söhne des aus der frühern Geschichte der Provinz New-York recht wohl bekannten Robert Living fton. Sie hießen Philipp, Robert und Gilbert. Der Bater war 1654 geboren zu Ancram in Schottland als der Sohn eines presbysterianischen Predigers, der als Gegner der beabsichtigten kirchlichen Maßregeln Karls II. vom Amt entlassen wurde und 1672 zu Rotterdam starb. Robert Livingston kam um 1675 nach den

Colonien und icheint an Gouverneur Dongan wohl empfohlen gewesen zu sein oder sich ihm nutlich gemacht zu haben. Im Bericht Dongaus über ben Stand ber Proving New-Port vom 22. Februar 1687 ericheint er bereits als "Collector and Receiver" zu Albany (Docum. Hist. of New York Vol. I, p. 105 ). Dongan machte ihn zum herrn von Livingston Manor, eines sehr ausgedehnten Landstrichs in ben jetigen Counties Dutcheg und Columbia, 22.-9). Ein großer Theil deffelben befindet fich noch im Besit der Familie. Robert Livingston spielte in den öffentliden Angelegenheiten feiner Zeit fofort eine bedeutende Rolle. Er identificirte fich gang mit ber Bartei des fatholijchen, bem Ronig Ja to b II. ergebenen Dongan und war behilflich jum Sturg bes für die burgerliche und religioje Freiheit ber Rolonien eifrig thatigen Gouverneur Jacob Leisler, eines Deutschen, ber bie Bolfspartei auf feiner Seite hatte gegen bie Ariftofraten. Leider konnte König William fich nach dem Sturg Jacobs II, wenig um die nordamerikanischen Provinzen und ihre Wirren befümmern. Schon 1695 wurde bas Urtheil, burch welches Leisler fein Leben 1691 am 16. April verlor, vom englijden Parlament umgeworfen. Hatte Livingfton sich in diesen Angelegenheiten als unedel erwiesen, so ericheint er überhaupt als selbstsücktig und gewinnfuchtig. Er gab vielen unter Rönigin Anna eingewanderten Deutschen im Jahre 1710 von feinem großen Landbesitz je gehn Ader per Familie, wofür fie ihm jährliche Rente zu bezahlen hat-Run half er aber bem elenden Gouv. Sunter ju andern höchst ungerechten Bedrudungen ber Deutschen und biefe ihm und ber Bladereien mube gogen brei Jahre fpater 3,000 Deutsche wieder in andere Gegenden, die saure Arbeit der Urbarmachung des Bodens anderswo wieder von vorne anzujangen. Und auch da, als biese mißhandelten Deutschen am Schoharie-Fluß abermals die Wildniß in Garten auf dem den Mohamt-Indianern gustehenden, von diesen ihnen überlassenen Gebiete verwandelt hatten, half Livingston abermals, die armen Deutschen um die Frucht ihrer Muhe ju bringen und lieh feine Sand dem Betrug. Als diefe Dinge in Bergeffenheit gerathen und er tobt mar, lebte feine Familie im ruhigen Befit ber von ihm gusammengebrachten Guter und mit ihr ftand Baftor hartwig in freundlichem Berhältniß, wie er auch auf dem Wohnfit berfelben, zu Clermont 1796 auf der Reise von New-Port nach Albann gestorben ift. Zwei Enfeliohne Robert Livingstons griffen in die Administration der Bereinigten Staaten ein und vertraten die Ber. Staaten als Gesandte berselben am Hofe zu Baris. — Livingston Manor liegt füdlich bon Albany und von Renjelarmyt Manor, gleich biefem auf ber Offfeite bes Subson gegenüber ben Catefill-Bergen am Claverac-Flugden. Gouv. Dongans Patent von Livingfton Manor findet fid) in Docum. Hist, of New York Vol. III. p. 373 ff. mit dem Datum Juli 8. 1686. Living: fton hatte, jo fagt wenigstens bas zweite von Gouv. Hunter Oft. 1. 1715 ausgestellte Patent, für bas Landftud einen gewiffen Breis ben Indianern (f. Docum. Hist. Vol. III. p. 434.) begahlt. Die Erhebung ju einem Manor begründete dem Befiter gewiffe besondere Rechte. Reb rt Living. In seinem Testament vermachte er ben untern Theil des Manor, Clermont, fton starb um 1728. feinem Sohn Robert, alles Uebrige dem ältesten Sohn Philipp. Robert Livingston, der Bater, vermählte fich 1683 mit Alida Schupler, Wittwe des Rikolaus von Renfelär. Sein gewinnreiches Amt als Gefretur ber Indianer-Angelegenheiten bielt er mit unbedeutenden Unterbrechungen an fünfzig Jahre.

88) (S. 511.) Wir werden hier nicht nur an eine der traurigsten Perioden der Geschichte des alten beutiden Reichs erinnert, fondern auch an ein Gebiet, aus welchem vorzugsweise viele Zaufende in die Provinzen New-York und Benninivanien eingewandert find und beffen Gefchichte und frühere Buftanbe eben barum unfer besonderes Intereffe in Anspruch nehmen. Es ift bieg bie ichone, mit Naturgaben fo reich gesegnete Bfals. Wir folgen hier hauptfächlich bem vortrefflichen Werke bes ber Wissenschaft jo frühe entriffenen L. Säuffer, Prof. der Gesch. an der Universität an Beidelberg: Gefchichte ber Rheinischen Pfalz u. f. m. Zweite Ausgabe. 2 Bande 1856. Die Bfalg hat fich als politisches besonderes Gebiet im 14. und 15. Jahrhundert rechts und links am Rhin nördlich und judlich von dem Ginflug des Rectars in denfelben gebildet. Da ift der eigentliche Grundstod der Bfalz zu suchen. Bewohnt war dieses Gebiet von den Franken. Auf dem öftlichen Rheinufer lag der Kraichgau, der Gardachgau, Reckargau, Elsenzgau, Lobbengau und Maingau; auf dem weftlichen Rheinufer ber Speiergau, Bliesgau, Bormsgau, Rahgau, Ginrichgau und Trachgau. Das eigentliche Stammgut ber alten rheinfrantischen Pfalggrafen lag in den niederrheinischen Gauen der Diocese Trier. Karl ber Große mar es, der da und dort im Reiche Pfalgen (Palatia) erbauen ließ, wo er feine Reichstage hielt und aus benen gum Theil mächtige Städte erwuchien. Und aus der Zeit der Carolinger datiren die Bfalggrafen (Comites Palatii), ursprünglich die im Auftrag des Herrichers richtenden und administrirenden Beamten, fpater innerhalb der Gliederung bes Reichs felbstftandige Berricher. Siftorijch bedeutend für die fernere Geschichte der Rheinpfalg mar es, als Raijer Friedrich I. ber Sobenftaufen nach

ber Demüthigung des treulofen Pfalggrafen Bermann von Stahled im Jahr 1155 feinen rliftigen Bruder Conrad jum Bfalggrafen am Rhein ernannte. Biele Besitzungen in jener Segend waren ohnehin ichon Gigenthum ber Sobenftaufen Familie. Conrad mußte fie zu vergrößern, that aber Bicles für die Cultur des Landes. Er ftarb 1195 gu Beidelberg, deffen eigentlicher Gründer er mag genannt werben. Er hinterließ feinen Gohn als Erben und fein Befit fiel an feine einzige Tochter Agnes, Gemahlin des Belfen Beinrich von Braunschweig. Dis fen hat Raifer Beinrich VI., obwohl ben Belfen keineswegs gunftig, mit ber Pfalzgrafenwurd: belehnt. Er nannte fich nun auch wie Bergog von Sachjen, fo Bfalggraf bei Rhein. Nach ihm trat in biese Würde sein Sohn Beinrich der Jüngere und da er kinderlos und jung ftarb, fo belehnte Friedrich II. von Sobenftaufen ben Wittelsbacher Ludwig von Baiern 1214 mit dem Pfalggrafenamt. Diefer aber verheirathete eine Tochter des Pfalggrafen Beinrichs bes Aeltern feinem Sohne Otto und fo murben auch bie Familienguter, b. h. bie Pfalg gugleich Erbeigenthum des Saufes Bittelsbach. Und ihm verblieben fie 1214-1329; die Bittelsbader maren ohnehin reiche und mächtige Bergoge in Baiern. Der Pfalz mar ce nicht zum Rachtheil, daß fie nicht zerstückelt, sondern einheitlich unter dem Schutz eines ftarten Fürstenhauses blieb. Dazu fam aber, daß die Pfalzgrafenwurde nach und nach erblich murde. Manche deutsche Pfalzgrafichaften verschwanden gang und Pfalggrafen hießen Landgrafen und Bergoge. Pfalggrafichaft am Rhein behielt ihren Ramen; ber Pfalggraf dort mar nicht nur Beamter des Raifers, fondern Eigenthumsherr des Fürstenthums, an welchem fein Amt felbst erblich haftete. Dazu tommt, daß mohl ichon im 12. Jahrhundert die Rurmurde des Pfalzgrafen am Rhein anerkannt mar. Dag ber mächtige Stamm ber Franken bei ber Bahl bes beutschen Kaisers sollte einen Bertreter haben, war recht und billig. Die Bedeutung biefes Stammes war auch damit anerkannt, daß nur Sachsen und die Rheinpfalz das Recht bes Reichsvikariates beanfpruchen durften. Raum mar es eine Ehre für Die Dynaftie, als i.m Jahr 1400 Pfalggraf Rup. recht III. jum beutschen Raifer in ordnungelofer Beit und Beife mar gegen Ronig Bengel ermählt worden. An Energie fehlte es ihm nicht, wohl aber an Macht, Ordnung in das verwirrte Reich zu bringen. Er ftarb 1410, ohne daß ihm ber Papft die Raiferfrone aufgesetzt hatte. Bemäß feinem Billen murde ber ererbte Befitz ber Pfalz unter feine vier Gohne getheilt. ältefte Cohn Ludwig IV. trat in die Rurwurde ein. Gin Lichtpunkt in der Wefchichte der Pfalg ift bie am 18. Oftober 1386 erfolgte Eröffnung ber neugegrundeten Universität Beidelberg. Neben ihr muß die Grundung ber durch eigenthumliche Schicffale gegangenen berühmten Bibliothet unter Ruprecht III. (1410-1436) ermähnt werben. Bon Ludwigs IV. Brübern erhielt Robann Befitungen in ber Dberpfalg. Giner feiner Gohne, Chriftoph, - ber einzige, ber heranwuchs - murbe burch feine Mutter, die Schwester Erichs von Pommern, Ronigs ber brei ffandinavischen Reiche, König von Danemark, ftarb aber 1448, breißig Sahre alt und feine pfalgifchen Erbtheile fielen wieder an seinen Dheim. Gin anderer Bruder Ludwigs IV. Stephan erhielt feinen Antheil besonders auf dem weftlichen Rheinufer, hauptfächlich Gimmern und Ameibruden; burch Beirath murde er Berr ber Grafichaft Bolbeng im Mojelgebiet: in feine Erbichaft theilten fich feine Gohne Friederich und Ludwig; er gilt als Stifter ber Simmerifden Linic des pfalzifden Saufes. Der vierte jener Bruder mar Dtto, ber Stifter ber balb erftorbenen Mosbach ichen Linie. Es murbe uns zu weit führen, in bie Geschichte biefer bynastifden Zweige hier einzugehen. Bon felbft verfteht fich, daß die Pfalz getheilt unter allerlei Berren vielem fleinlichten Bant nicht entgeben, daß fie babei auch nicht erstarten konnte und baf fie barum viel umftritten mar. Schon ihre Lage als Grengland zwifchen bem raubgierigen Frantreich und bem immer mehr abgeschwächten beutschen Reich war für die herrliche Provinz ein groß 8 Unglud. Darum hatte auch taum ein anderes Land mehr Krieg gesehen und in fein anderes find mit ben Heeren häufigere und schrecklichere Berheerungen gekommen.

Tief hat die Reformation des 16. Jahrhunderts in das Schickfal der Pfalz eingegriffen. Ihre ersten Anfänge in der Pfalz datiren schon vor dem Jahr 1546, welches als der Anfang der Sinführung der neuen Lehre dort gilt. Sie hatte sich in der Stille schon ziemlich weit unter dem Bolke Eingang verschafft. Hatte ja doch Luther selbst schon im April 1518 in Heidelberg öffentlich bisputirt. Pfalzgraf Friederich II. gab, als schon 1545 ein Gutachten von Melanchthon war eingeholt und dann in Heidelberg der Gottesdienst deutsch und in evangelischer Weise war eingesührt worden, mehr dem Drängen von außen nach, als daß er eigener Ueberzeugung folgte. Als Kaiser Karl V. den Schmaltaldischen Bund geschlagen hatte, trat für kurze Zeit Reaktion ein, aber die evangelische Lehre hatte schon zu tief Wurzel im Volk geschlagen. Sinen entschiedenen Charafter nahm die religiöse und kirchliche Umgestaltung erst an unter Friedrichs II. Neffen und Nachsolger, Otto Peinrich (1556—1559). Er war längst entschiedener Lutheraner, seit 1544 Mits

glieb bes Schmaltalbijchen Bundes und in feinen Erbbefiththeilen ber Pfalg, in Reuburg, hatte er langft die lutherische Lehre eingeführt, war aber vorübergebend vertrieben worben. 2018 er nun 1556 Rurfürft murde, fag ein evangelischer Aurfürft mehr im deutschen Bableollegium. Er führte nun alsobald in all seinen Besitzungen bie lutherische Lehre und Form bes Gottesbienftes ein. Die Rirchenregierung, früher in Händen ber rheinischen Bischöfe, wurde einem aus Geiftlichen und Laien bestehenden Rirchenrath übergeben. Und von Seiten des Boltes fand fich ein kaum erwartetes Entgegenkommen. Schon bamals hatten fich Biebertäufer, vielleicht beffere Ueberrefte ber fanatischen Rotten Thomas Müngers (enthauptet Mai 30. 1525) oder gehörig zu den Wiebertäufern, die sich zahlreich in der Schweiz (f. Egli, die Zuricher Wiedertäufer zur Reformationszeit, 1878), in Holland und an manchen Orten in Deutschland fanden, auch in der Pfalz niedergelaffen. Otto Heinrich versuchte ihre Betehrung vergeblich burch bas Religionsgespräch von Bfedberehrim im 3. 1557, lief fie aber ruhig in ihrem Glauben leben und zeigte fich überhaupt in Rirchen- und Religionsfragen nicht schroff und webethuend. Ratürlich reorganisirte er auch die Univerfitat Beidelberg, besonders die theologische Fakultät, an welcher im Mai 1558 auf Melanchthons Empfehlung hin der befannte eifrige Thileman Beghuß als erfter Profeffor angefiellt murbe. Bemerkt fei hier, bag in ben Befitungen ber Zweibrudiften Linic unter Pfalggraf Lubwig II. die Reformation ichon 1526 eingeführt murbe. (S. Geschichte bes Fürstenthums Zweibruden bon Phil. Cafimir Beint, Ober-Confift .- Rath ju Munden.) Bon feinem Gohne Bolfgang und deffen Sohnen tommt das jettregierende baierifche Konigshaus und die fpatere neuburgifche und fulgbachiche Pfalzgrafenlinie her. In ben Simmernichen Theilen war die Reformation unter Johann II., feit 1509 Pfalggraf bis 1557, nicht eingeführt. Aber fein altester Sohn Friederich wurde nach dem Tode Otto Heinrichs, mit welchem die Beibelberger Linie erlosch, jur Rurwürde berufen im Jahre 1559. Er heißt als Aurfürst Friederich III. Mit ihm nahmen die kirchlichen Dinge in der Rurpfalz eine neue Bendung, wie denn überhaupt kaum in einem andern Land der Einfluß der Fürsten auf Religion und Kirche stärker und leider oft auch berwirrender und unheilvoller war als hier. Otto Geinrich war Lutheraner gewesen. Friederich III. war entschieden resormirt, obwohl weder ganz Calvinist noch ganz Zwinglianer. Er ist der Urheber, wenn auch nicht ber Berfaffer bes berühmten Beibelberger Catechismus vom Jahr 1563 und einzelne Worte in bemselben werben ihm selbst zugeschrieben. Beging mußte weichen. Der Rirchenrath wurde mit reformirten Theologen besetzt; im Gottesdienst wurden die lutherischen Formen abgeftellt. Runftlerifche Werfe murben aus ben Rirchen entfernt. Den Romifchen murben gewaltjam manche Rirchen, Mofter, Stiftungen jett genommen. Boichwerben am Reichstag gegenüber hieß es: Cujus regio, ejus religio. Allerdings murben biese Dinge und Ginkunfte wieder gu firchlichen und Schulzweden verwendet. An der Redlichkeit ber Abfichten Friederichs III. kann man nicht zweifeln. Sogar bie lutherijden Reichsfürsten, bie ihn auf bem Reichstag zu Augsburg 1566 angriffen, konnten ihm ihre Achtung nicht verfagen. Das Ende war, daß so weit er es bermochte, die Rurpfalz reformirt wurde. Geltjam lautet es, daß bamals in ber Pfalz auch ber Arianismus, die Leugnung der ewigen Gottheit des Sohnes, durch ein Paar Theologen auftrat, die felbst mit den Unitariern Siebenburgens Berbindung anknüpften, nämlich Adam Neufer und Joh. Shlvan. Und ernstgesinnte fromme Theologen Dlevian, Urfinus, Zancius hielten über fie das geiftliche Bericht und erklärten fich nach dem Beift der Zeit für die Lobesftrafe. Sulvan wurde 1572 enthauptet, Reufer entfloh und ftarb, jum Islam übergetreten, in Bergeblich versuchte auch Friederich III. die Wiedertäufer in seinem Lande durch Religionsgespräche zu gewinnen, ließ ihnen indeß Dulbung unter Beschränkungen wiederfahren.\*) In wohlgemeintem Eifer ließ er fich auch in die militärische Unterftutung der reformirten Partei in Kraufreich und damit in die inneren Angelegenheiten Frankreichs ein. Gein dritter Gohn, Phi-Tipp Chriftoph, fiel 1574 im Rampf der Riederlande für ihren reformirten Glauben und gegen bie Defvotie bes fatholischen Spaniens. Friederich fah ben Schut ber Cache ber Reformirten als Pflicht an. - Aber gang anders gestalteten fich die Dinge in der Pfalz wieder unter feinem Nachfolger und alteften Sohne, Rurfürst Lubwig VI. (1576-1583). Er war gang entichieden Intherisch gefinnt und in biefem Ginne wirfte er. Alfo begann fofort wieder in der Pfalg die Reorganistrung bis Kirchenwesens, die jett mehr als jene im reformirten Interesse unter Friederich III. auf ein Widerftreben bon Seiten des Boltes ftieg. Reformirte Profesoren und Baftoren wurden entlassen, Budhandlern wurde verboten, reformirte Schriften zu bruden ober zu verkausen; aus einslugreichen Stellen drängte man die Reformirten hinaus; die Formen des lutherischen

<sup>\*)</sup> Ein sehr pikantes Culturbild der damaligen Zustände der Pfalz entwirft Prof. Hausrath, ber Biogr. Dav. Fr. Strauß, in seinem unter dem Namen Georg Tahlor herausgegebenen Roman Klytia. 1884.

Cultus wurden wieder eingeführt; ber Kirchenrath wurde mit Lutheranern befett; Brotestationen halfen nichts; bie Zahl ber verjagten reformirten Pfarrer und Lehrer mit Familien belief fich wohl auf 600; ber Beidelberger Katechismus wich dem Luthers und unter dem Drangen ber eifrigen Rathgeber, die er fich felbst geset, unterschrieb der Rurfurft auch die Concordienformel; Brofefforen der Universität, die fie nicht unterschrieben, wurden verjagt und die Anstalt litt bedeutenden Schaben. Allerdings handelte Ludwig VI. aus Ueberzeugung. Er wurde auch gegen bas Ende feiner Regierung behutsamer und nicht ohne Rudficht auf die Lage sammtlicher protestantischen Fürsten und Länder gegenüber den katholischen Mächten und dem Kaiser. Wahr aber wird auch burch sein Berfahren, daß fein Bolf burch die zufälligen firchlichen Reigungen und Unfichten feiner unumidrankten Fürsten mehr zu leiden hatte als die Pfalz. Und dieg blieb fo felbft bas 18te Sahrhundert hindurch, in welchem drei katholijche Zeloten in der Kurfürstenwürde die Bevölkerung und die Rirche der Pfalz brangsalirten. 2118 Ludwig VI. im Jahre 1583 ftarb, hinterließ er nur einen erft neunjährigen Sohn. - Für ihn führte bes Baters Bruder Johann Cafimir bis 1593 bie Bormundichaft. Bei feiner entschieden reformirten Befinnung mar er mit feinem Bruder in einer gemiffen Spannung gewesen. Biele von biefem Bertriebenen hatten in feinen Landbesitzungen Zuflucht gefunden. Er hatte jogar bas Casimirianum als Pflegestätte bes Calvinismus gegründet. 218 Bormund wirkte er nun in feiner Administration der Aurpfalz entichieben in reformirter Tendeng und diesmal hatten die Lutheraner fich zu fitgen. Er felbst verwickelte fich indeffen in manche Unannehmlichkeiten. Ludwigs IV. Gohn, Friederich IV. (1592-1610), gang gegen ben Willen seines Baters vom Bormund reformirt erzogen, fah bie Nothwendigfeit, daß in Deutschland Reformirte und Lutheraner gegen den gemeinsamen Feind, den vom Kaiserhaus besonders getragenen Jesuitismus politisch zusammenstehen sollten und es kam unter der Lcitung der Kurpfalz im Mai 1608 zur protestantischen Union, der aber im Jahr 1609 die katholi-Unter seinem Sohne Friederich V. (1610-1632) brach 1618 ber sche Liga entgegentrat. Bon den Böhmen im Aufftand wider Deftreich mar Friederich 1619 dreißigjährige Krieg aus. zum König erwählt worden, nahm die Krone an, wurde aber, selbst kein energischer Charakter, von ben protestantijchen Kürsten nicht unterstützt und verlor in der Schlacht am Weigen Berge bei Brag die Königsfrone und nacher, ein Flüchtling in Solland, auch die des Kurfürsten, welche lettere an Maximilian, Gerzog von Baiern, fam. Die Kurpfalz wurde von den Raiferlichen befett. Bergeblich bemühte fich Friederich wieder Berr feines Erblandes zu werden; ebenso vergeblich bemubten fich jetzt protestantifche Parteihaupter um ihn. Die Pfalg mar von faiferlichen Truppen bejetzt und Freund und Feind ließen sie die unjäglichen Leiden jenes schricklichen Rrieges erbulben. 2118 Guftav Abolph von Schweden fiegreich vom Main her auch in bie Bfalt Rog, machte fich Friederich Soffnungen, die fich für ihn nicht erfüllten. Bu holen mar in der armen, verwüsteten, jum Ratholizismus gezwungenen Pfalz wenig. Den religiojen Zwang hob Guftav Abolph auf. Er fiel im November 1632 in ber Schlacht von Lüten und 13 Tage nach ihm ftarb Friederich, erft 36 Jahre alt. Unter feinen Rindern ragte durch wiffenschaftliche Bildung und ichwarmerijche Religiosität herbor Elifabeth (1618-1680), in fpatern Jahren Titular-Aebtiffin der secularisirten Abtei Berfort (Bermanden), welche mit William Benn correspondirte und 1677 von ihm bei seiner zweiten Reise nach Deutschland besucht wurde. jüngste Tochter Sophie, 1630-1714, wurde Gemahlin des Kurfürsten Ernst August von Hannover und als Enkelin Rönig Jacobs I. vom englijchen Parlament 1701 gur Rachfolgerin der Königin Anna erklärt. Ihr Sohn Georg bestieg fofort nach Anna's Tod 1724 den Thron von England; seine Schwester war die erste Königin von Preußen. Für Friederichs V. bei feinem Tode noch unmündigen Rinder übernahm Pjalzgraf Lubwig Philipp, Berr von Simmern und Lautern, die Bormundschaft und ihm übergab der große ichwedische Rangler Drenftierna im April 1633 die Kurpfalg. Raum aber begann Ordnung und Thätigkeit wieber in's Land zu fommen, fo tam nach der für die Schweden fo ungludlichen Schlacht von Rordlingen am 6. Sept. 1634 erft das volle Maag des Elendes über die Pfalz mit dem Eindringen der fliehenden Schweden und ber verfolgenden Raiferlichen. Run wurden auch alle "calvinischen und lutherijden Pradicanten" bes Landes verwiesen. Universität und Schulen gerfielen. Die durch ben langen Rrieg boppelt roh gewordene Solbatesta qualte, mordete, Berftorte aus teuflijder Luft. 3m Jahr 1636 jollen nur noch zweihundert Bauern in der Pfalz gemefen fein. Rarl Ludwig, nach bem Tob des alteren Bruders Friederichs V. Nachfolger, versuchte auf allerlei, auch auf friegerijden Wegen in den Befit des vaterlichen Erbes zu tommen, aber lange vergeblich. Gein Land blieb von fremden kaiferlichen Truppen bejett. Allerdings tonnten die ebangelischen Stände Deutschlands und auch die Politit anderer protestantischen Lander wie Danemart, England, Golland es fich doch nicht fo leicht gefallen laffen, daß die Kurwurde ber Pfalz überhaupt aufhören

follte und der fatholijche Baiernfürst diese Stimme bei Wahlen im Reichstag vertrete. Go tam es im Frieden von Osnabrud und Dunfter 1648 endlich bahin, bag Baiern seine Kurwurde und die Oberpfalz behielt, für Rarl Ludwig aber eine achte Kurwurde im Reich creirt murbe. Diefer erhielt dann wieder wenigstens auch einen Theil feiner Erbbesitzungen. Für die Regelung ber firchlichen Dinge follte das Jahr 1618 als Normaljahr gelten. Dabei erschienen die Reformirten aber nur als geduldet und es ift viel Streit daraus entstanden. Roch im vorigen Jahrhundert ift die Pfalz von drei bigotten tatholijden Kurfürsten genug geplagt und viele Jahre hindurch bie Auswanderung badurch angereigt, in unserem Jahrhundert aber erft ber Grundsatz ber gleichen Berechtigung aller drei christlichen Denominationen durchgeführt, leider aber durch die Union bem religiojen Bewuftzein im Bolfe wieder Zwang und Schaden angethan worden. - Karl Ludwig fand bei feinem Ginzug in das total gerrüttete Land im Jahr 1649 Arbeit genug. Die Bevolferung war auf den fünfzigsten Theil reducirt, das übrige Bolf verwildert, das Land obe. Run wurden die Geflüchteten und Ausgewanderten eingeladen zur Rückher; ebenjo rief man Colonisten aus ber Schweiz, Holland, Frankreich, ja selbst aus England. Aus bem Lucerner Thal in Biebmont siedelten sich Reformirte bei Germersheim an. Die seit einhundert Jahren im Land angesiebelten Wiedertäufer, die eine Zeit lang für rechtslos galten, durften in dem neu zu erbauenden Mannheim eine fich felbft verwaltende Gemeinde bilden. Auch die Sabbatarii, die ben Samstag als heilig ansuhen und aus England stammen sollen, obwohl eine folche Sette im 16. Jahrhundert auch in Böhmen entstand, fich bis Giebenburgen verzweigte und in ihrem letten Reft von etwa 30 Kamilien fich erft im Jahr 1868 mit ben Juben verschmolg, wurden jett gebuldet. Giebentager Tunkern begegnen wir im vorigen Jahrhundert in Ephrata, Ba. Run kam nach und nach wieder Ordnung und Wohlftand in die Pfalg. Rarl Ludwig hatte nicht ohne heilfame Nachwirfung in feiner Jugend eine ernfte Schule burchgemacht. Nov. 1. 1651 murbe auch bie Bochichule Beidelberg wieder feierlich eröffnet, und ichon im folgenden Jahre liegen fich 119 Stubenten immatriculiren. Der Rurfürst berief jogar ben Philosophen Spinoga aus Amsterbam als Lehrer, ber jedoch abichlug. Uns ber leider unglücklichen Che bes Rurfürften entsprang Elifabeth Charlotte, nachherige Gattin Des Bergogs von Orleans, Bruder Louis XIV. Gie war am frangöstiden sittenlosen Soje boch geachtet wegen ber Unabhängigkeit ihres Bejens und trot ber Reinheit ihres Charafters. Ihre Briefe find ein wichtiger Beitrag gur Sittengeschichte jener Zeit. Der Pfalg aber ift aus der Berbindung der Rurfürstenfamilie mit ber Louis XIV. durchaus fein Nuten erwachsen.

Sier treten wir in jenen Zeitabidnitt ein, ber mit feinen jammervollen Ereigniffen ben Anlag jur ftarten Auswanderung der Bfälger und ihrer Anfiedelung in Amerika bietet. Es ift barum auch billig, daß wir denjelben etwas genauer verfolgen. Es brach zwischen Raifer Leopold und Franfreich Krieg aus. Dhne Rudficht auf Neutralität lieft Louis XIV. fein Beer unter Tilrenne und vom Eljag her unter Bauban in die Pfalz einruden und bas arme Bolt wurde in Süb und Nord, diesseits und jenseits des Rheins mit Rauben und Brennen und Ouälen abscheulich mighandelt, als ob fie Beinde wären. Rarl Ludwig remonstrirte vergeblich und schloß sich nun enger an den Kaiser an. Davon aber hatte Louis XIV. von Wien aus, wo um Gold jeder Berrath au haben war, alsobald Nachricht und ließ ichon im Februar 1674 feine Mordbrennerschaaren in der Pfalz vom Eljag her einruden. Das ungludliche Land wurde jeht formlich der Kriegsichquplat. Die frangofifichen Generale standen unter ausbrücklichem Befehle, Die Pfalz rundweg Bor Allem machte fich nun Türenne an die Arbeit in und um Beinheim an ber Beraftrage. Die Felder wurden ausgeplündert, der Bein aus den Rellern in Maffen meggeführt, die Pferde den Bauern weggenommen, die Saufer geplundert, den Leuten die Aleider vom Leibe geriffen, Thuren und Fenfter zerichlagen, Gloden und Orgeln aus ben Rirchen fortgenom= men: jur felben Beit ftanden fieben Stadte und neunzehn Dorfer in Brand, überall qualte ber Hunger. So wurde Germersheim, Dürtheim, Wachenheim, Herrheim u. a. D. niedergebrannt. Karl Ludwig war völlig wehrlos, forderte aber in edler Entruftung, weil er fein Beer in's Feld stellen könne, den Marschall Türenne zum Duell heraus, was dieser ablehnte. Endlich kamen boch faiserliche, braunschweigische, brandenburgische Truppen gu Silfe, aber die Durchzuge dieser Truppen wurden der Pfalz zu neuem Druck. Im Jahr 1675 konnten die Franzosen nicht eindrin-Sm folgenden Jahre murde aber jum Theil das Gebiet der Rurpfalgischen Bermandten, besonders Zweibrücken hart mitgenommen und der schwere Druck dauerte im Jahr 1677 dort fort; julett wurde das Schloß und Festung Zweibruden in die Luft gesprengt. Die Aurpfalz wurde damals verschont. Das war das Jahr, in welchem William Penn feinen zweiten Besuch in Deutschland machte, bei welchem er auch in die Pfalz und zwar in die Gegend von Borms nach Rriesheim (Rriegsheim) fam. Dort hatten mahricheinlich längst schon Wiedertäufer oder viel-

mehr Mennoniten fille gelebt. Unter ihnen hatten bie Quatermiffionare Billiam Ames und Georg Rolfe ichon um 1657 wohl nicht ganz ohne Erfolg gewirkt und eine kleine Gemeinde gegrundet. Andere Sendboten hatten je und je biefelbe besucht und erfrijcht. Run besuchte fie auch Bm. Benn im Auguft 1677 und hielt fich mehrere Tage bei feinen Gefinnungsgenoffen auf, wollte für fie beim Kurfürsten zu Mannheim ein gutes Wort einlegen, fand ihn aber nicht zu Hause und schrieb an ihn. Gein Tagebuch über biese Reise nach Deutschland hat er erft 1694 veröffentlicht. — 218 nun 1679 zwischen Frankreich und bem Raijer Frieden geschloffen mar, hatte die Pfalz davon schlechten Nuten. Frankreich machte Anspruch auf nicht völlig ausbezahlte Kriegs-Contributionen. Aber wenn eine fdwere Summe bezahlt mar, tauchte ichon wieder eine andere Forderung auf. Damit begann aber nur eine neue ganze Reihe von Abicheulichkeiten, die nicht aufhörten, bis im Jahr 1689 eigentlich die ganze Pfalz eine ausgebrannte Bufte war. tauchte das bisher Unerhörte auf, daß Frankreich die Reunion aller irgend einmal mit französi= ichen Provinzen näher oder entfernter verbundenen Städte und Ländertheile mit Frankreich beanfpruchte. Go brangen nun Theile ber frangofischen Armee ba und bort in die Länder am Rhein und barum auch in die Bfalg. Gine freche Gewaltthat folgte ber andern. Aue noch fo flaren Einwendungen, alles Berufen auf alte Berträge half nichts. Die Uebermacht ubie ihre gange Brutalität. Karl Ludwig sollte indessen das Allerschlimmste nicht mehr erleben. Er ftarb am 28. August 1680. Die Schwierigkeiten, in welche seine Zeit ihn verwickelte, hatte Niemand in seiner Lage zu überwältigen vermocht. — Sein Nachfolger war ber einzige ihm von seiner Gattin Charlotte von Kassel hinterlassene Sohn Karl, geb. März 1. 1651. Das Berhältniß zwischen Bater und Mutter trübte die Jugend des Sohnes. Der Bater war gegen den Sohn, wie oft auch gegen Andere, ftreng und herrifch. An Bilbung ließ er es ihm nicht fehlen, aber Berglichkeit fand fich nicht. Im September 1671 vermählte sich der Kurprinz mit Wilhelmine Erneftine, Tochter Königs Friederich III. von Dänemark. Sie war stolz als Königstochter und in ihrem Befen nicht angenehm. Ihr Gemahl hörte auf einer Reife nach England vom Tobe feines Baters. Er kehrte gurud, lieg fich hulbigen, behandelte die Rinder der zweiten Gattin seines Baters, mit welcher dieser bei Lebzeiten der ersten morganatisch vermählt war, unfreundlich, sandte über 40,000 Bulben nach Kaffel, Die Schulben seiner bort refibirenden Mutter zu bezahlen, lud fie nach Beibelberg ein, nahm nach dem Tode seines früheren Lehrers und Bertrauten Bachenberg ben Sofprediger und Kirchenrath Langhanns an sine Seite und wirkte mit diesem in schroff calvinisti= ichem Interesse. Recht und gut war es, daß er, als Louis XIV. immer fanatischer und thranniicher auftrat, die vielen aus Franfreich flüchtenden Reformirten in seinem Lande freundlich aufnahm und ihnen Ländereien anwies und die Ansiedelung durch Steuerfreiheit und andere Bortheile erleichterte. Go entstanden frangofische Colonien an verschiedenen Orten; wo ihrer zwanzig Kamilien maren, "foll man in die Rabe einen Pfarrer feten, ber beutich und frangofiich predigt." Auch viele aus Deftreich und Ungarn vertriebene Protestanten nahm er auf. Dagegen erschwerte er den Lutheranern unter feinem Bolte bie Existeng. Er beschränkte ihre ihnen bon feinem Bater gegonnten Rechte. Alle Sprößlinge aus Ehen von Lutheranern und Reformirten follten fünftig reformirt werben. Die Lutheraner follten fich teine Schulen halten; Die Bahl ihrer Baftoren nahm ber Rurfürst gang in seine Sand. Die Almosenordnung wurde zu Ungunften gegen bie Lutheraner verandert. Go zu Beidelberg und an andern Orten. Der Rurfürft erlaubte auch feinen Bunftlingen viel zu viele Gewalt. Und fie wußten dieß zu benüten und fich zu bereichern. Der Bof wurde lururiofer. Einnahmen und Ausgaben bes Staatshaushalts bedten fich nicht mehr und bem Bolt wurden neue Steuern aufgelegt. Ueberall riß Bestechlichkeit und Rauflichkeit ein. Gegen Das Ausland mar man ichwach. Go wurde bas ganze Oberamt Germersheim 1682 von ben pfalzischen Miniftern gegen eine Summe Belbes an Frantreich abgetreten. Dabei mar bas Leben des Rurfürsten mijerabel genug. Mit feiner Mutter vertrug er fich schlecht, mit feiner Frau gar nicht. Meuferlich wurde viel Brunt gezeigt, und mit gelegentlichen Feften viel Gelb verschwendet. Da ber Rurfürst finderlos mar, murbe festgesett, bag Landgraf Philipp Bilhelm, ein Katholit, sein Rachfolger werbe. Aber ber Bertrag babei, ber bie Brotestanten fichern follte in ihren Rechten, war leerer Buchftabe. Karl ftarb am 16. Mai 1685. Philipp Wilhelm ließ in ber firchlichen Regierung bes Landes fich anfangs milber finden als man befürchtet hatte, obwohl freilich bie Reformirten jett fich gurudgefett und verfürzt jahen und felbft in Scidelberg bie Jefurten einrudten. Much die alten Beamten des Landes behielten zumeift ihre Stellen. Man mar bedacht auf Reducirung der öffentlichen Ausgaben. Aber bereits verichlang die Bracht bes Hofes gewohnheitsmäßig mächtige Summen. -

Run fand aber Frankreich erwünschte Gelegenheit, wieder einen Krieg vom Zaun zu brechen. Im Namen ber Pringeffin Elisabethe Charlotte, ber Frau seines Bruders, bes Herzogs von Or-

leans, die boch bei ihrer Bermählung 1671 auf Land und Leute und auf jedes Erbrecht in ber Bfalg förmlich verzichtet hatte, machte jett Louis XIV. Anspruch auf bedeutende Theile der Pfalg. Budftene hatte die Pringeffin auf den Privatbefit ihres verftorbenen Bruders Karl Anspruch maden tonnen. Der Konig aber forderte ben gangen Landerbefit ber Simmern'ichen Linie, Die nach Rarl feinen mannlichen Erben hatte. Bergeblich mar alles Remonftriren. Gewalt ging vor Ein Manifest vom 24. Sept. 1688 legte ber Belt die Ansicht Frantreichs von der Sachlage vor Augen. Dag Philipp Wilhelm in die Regierung der Kurpfalz eintrat, wird barin "Ujurpation" genannt, ber Friede Deutschlands mit der Türkei werde für Frankreich beunruhigend und der König muffe zum Schute feines Landes die Beftgrenze Deutschlands beseten. Gleichzeitig mit bem Manifest rudten Die Frangofen in ber Pfalg ein, Raiferslautern, Algei, Reuftabt, Oppenheim, die fcmachen freien Reichsftädte Borms, Speier, Beilbronn wurden befett, Philippsburg fiel ichon am 21. Ottober und am 24. waren die Frangojen unter Marichall Duras in Beidelberg. Die ichandlichften Erpreffungen begannen, die Ginwohner murben abicheulich mighandelt und ihnen 80,000 Livres Contribution abgepregt. Am 10. November capitulirte Mannheim. Die furfürstliche Familie, das Haus Neuburg, zog sich auf die Besitzungen Jülich und Neuburg jurud und die Pfalg blieb Goldlingen und dem Schickfal ilberlaffen. Und balb waren bie Franpofen am gangen Rhein Meifter. Das beutiche Reich mar gar nicht in ber Lage, Die frechen Ginbringlinge gehorig ju juchtigen und vor den Regensburger Aftenftuden fürchteten fie fich nicht. Aber Louis XIV. war doch diesmal zu weit gegangen und rief Europa gegen sich in die Schranken. Bor Allen traten nun doch England, Solland und Deutschland vereint gegen ihn auf. Der leitende Geift mar Bilhelm bon Dranien, nach ber Berjagung des letten Stuart Ronig bon England. Aber nun that Louis XIV., was ihm in ber Beltgeschichte bas Brandmal ber Schande aufdrudt; er gab Befehl, die Bfalg ausgubrennen. Und der unmenichliche Befehl, ben bie Rache eingab, wurde alsobald ausgeführt und über ein viel weiteres Gebiet als die Bfalg. Schon am 18. Januar 1689 lieg ber Mordbrenner-General Melac, nach welchem bie Deutichen feit iener Beit vielfach ihre hunde benennen, einen Theil ber prachtvollen Thurme und Mauern bes Beidelberger Schlosses in die Luft fprengen, in der Umgegend die Garten gerftoren und die Fruchtbäume umhauen; wo die enormen Brandichatungen nicht bezahlt wurden, lieft er die Wohnungen bem Erbboden gleich machen. Am 28. Januar fandte er feine Buben im Solbatenrod, ben fie ichanbeten, in bie umliegenden Dörfer und in furger Beit ftanben neun Ortichaften und gegen 700 Bebande in Rlammen. Best jog er nördlich an ber Bergftrage hin und verwüftete bie Weinberge, ber ichon: Ort Sanbichuchsheim murbe niedergebrannt, gefluchtete Beibelberger Burger erichoffen, ebenjo mehrlofe Frauen; manche von biefen und Jungfrauen murben auf offener Strafe geschundet, alte Linte erbarmungslos niedergeichlagen; die Kinder eines Waijenhaufes mußten in Schnee und Gis in bie Balber flüchten. Gang fo wurde an andern Orten weit und breit gehauft. Radt lagen die Leichname auf den Straffen. Man begrub 52 an einem Tage. Als die Reinde endlich am 16. Februar Beidelberg verliegen, murbe bas Schlog querft ausgeplündert und dann ein anfehnlicher Theil mit Bulver geiprengt, am 2. Marg aber bie Stadt in Brand geftedt. Melac ftand auf dem Marktplat und fah fich ben Jammer an mit Befriedigung. Zulett wurden noch zwölf angeschene Bürger als Beiseln fortgeschleppt. Auch an Mannheim tam die Reihe. Stadt und Reftung wurden in einen Steinhaufen verwandelt, die Rirchen gerftort, der aufblühende Wohlftand auf lange vernichtet. Und fo ging es am ganzen Rhein und bis ins Mosagebiet und Trier. Die Mordbrennerei war förmlich organisirt. Auch die alte Reichsstadt Speier murde zuerst miffhandelt, ausgeplündert und dann verbraunt. Selbst ber alte, ehrmurdige Dom murde ein Raub der Flammen. Die Frauzojen riffen dort die alten deutschen Kaisergraber auf und marfen in ihrer Buberei die Knochen umber. Auf Pfingsten erging es der alten Reichsstadt Borms nicht beffer. Die Stadt murbe niedergebrannt, fammt bem Dom und fechgehn Kirchen. Zum Jammern ber Ginwohner liegen die Barbaren noch Tangmufit auffpielen. Und fo ging es bom Januar bis August 1689 in der gangen Rheingegend, namentlich in der Bfalg und in Baden, ja, bis ins Wirttembergijche hinein. Und zu dem Allen fam der Befcht von dem "allerchriftlichften" König, aus ber Stadt, welche Bictor Sugo "das Gehirn der Wilt" nennt und das Bolk, das für Das civilifirtefte in der Belt gelten will, hat ihn mit teuflijder Bosheit ausgeführt. Der breifigjährige Krig hat lange nicht fo ichredlich gehauft, wie hier der Barbar Louis XIV. und feine Bluthunde mit einem wehrlojen Bolfe verfuhren. Aber - die Demuthigungen find feither bem frangififden Uebermuth nicht erfpart worden. Merkwürdig - am 12. Ot:ober 1793 haben bie wilden Barifer den Leichnam des "großen" Ronigs aus feiner Gruft zu St. Denis herausgeriffen und bie Gebeine der Berachtung preisgegeben. In der Pfalz benützten die dorthin wieder eingezogenen Ordensgriftlichen die Gelegenheit und verschafften fich mit frangofischer Buftimmung manche Rirden und viel den Protestanten abgejagtes Rirchengut, Gloden u. f. f. Der Kurfürft hob in ber Noth eine Menge von Beamtenftellen, Rirchen- und Schulftellen gang auf und der Protestantismus wurde badurch hart betroffen. Restitution veriprach er, starb aber, ehe er fie leiften konnte. reisete, 75 Jahre alt, im Frühling 1690 gur Krönung bes fünftigen Raisers Joseph I. nach Bien und ftarb am 2. September. Er mar feineswegs bosartig gemefen, aber religios befangen, boch nicht intolerant. - Ihm folgte in der Kurwurde bis 1716 fein altester Gohn Johann Bilhelm, geb. 1658. 36m, ber burchaus zu wenig felbstftandigen Charafter zeigte und ein Schuler und fpater ein Berfzeug ber Jesuiten mar, hulbigten am 7. Gept. 1690 bie Pfalzer auf ben Trummern ihrer Stabte und Dorfer. Er war burch feine Schwester Schwager Raifer Leopolds I. Dem Raiferhaus war er natürlich treu ergeben und das bestimmte seine Politik. Rach dem Tob feiner erften Gattin, bie ihm tein Rind hinterließ, nahm er 1691 eine Pringeffin von Toscana gur Frau. In der Bfalg fand er feine paffende Wohnung, feine Beamten, fein Gelb. Da war fein Hofftaat zu führen. Er zog nach Duffelborf. Das westliche Rheinufer war noch in ber Gewalt ber Frangofen, auf bem öftlichen ftanden fich die Armeen gegenüber. Es ichien, die Pfalg follte wieder ber Kriegsichauplat werden. Man wollte ichnell Mannheim wieder zur Festung machen. Der Kurfürst suchte Bewohner für bas entvölkerte Land zu gewinnen; man versprach ben Anbauenden Baumaterial, freien Boden und andere Bortheile. Aber es mar ftete Befahr neuer Kriegsbrangiale. 3m Februar 1692 war Beidelberg abermals mit einem frangofischen Ginfall bedroht, das Unglud traf aber das aus den Ruinen eben erftehende Mannheim. Indeffen tam bie Reihe — leider durch einen feigen Commandanten — im Mai erst recht an Beidelberg. Jett wie berholten fich noch fchlimmer die Grenel von 1689. Mit beispiellofer Robbeit murden die Ginmobner mighandelt. Fünf Regimentern Frangofen war die Stadt jum Plündern preisgegeben. Dann wurde fie abgebrannt, auch die Universitätsgebäude. Nur wenige Privathäuser blieben verschont. Auf bem Schloß vollendeten die Frangosen bis in den September hinein bas Werk der Zerftorung. brannten es total aus und iprengten in die Luft, mas fie nicht einriffen. Daber die jetzt bewunderten Ruinen. Die Stadtmauern verichwanden fpurlos, die Schlofthore und die meiften Befeftigungen wurden durch Minen ruinirt. Auf diese Barbarei ließ Louis XIV. fogar eine Minge pragen, die seinen Ruhm verfünden sollte. Die Stadt mar ein Trummerhaufen, der burgerliche Wohlstand auf Menichenalter hinaus gerftort, die Universität nach überall hin gerftreut. folden Berhaltniffen mar es jeber Regierung fehr ichwer gemacht, Ordnung gu halten und Gicherheit zu verschaffen. Der Kurfürft refidirte in Duffelborf. Der Arm der Berechtigfeit mar ichmach und obendrein ftritten fich nun wieder Reformirte und Lutheraner um allerlei Rechte. Die Lette= ren hatten unter ber vorigen Berrichaft allerlei leiben muffen, jest fuchten fie fich von ber reformirten Oberleitung firchlicher Dinge zu emangipiren. Und mahrend beibe Barteien ärgerlich haderten, wurden fie von der mächtigeren tatholischen ernftlich bedroht. Gine Bitte um ihre besondern Rirchengüter und einen eigenen Kirchenrath, mit der sich die Lutheraner unmittelbar an den Kurfürsten wendeten, nahm bieser gnäbig auf und machte Bersprechungen Sept. 13. 1696. Um biese Zeit waren die Frangosen über den Rhein gurudgebrängt worden. Im Oktober 1697 ichlof Louis XIV. aus Erichöpfung mit dem deutschen Reich den Frieden von Rhswick. Bas die Reunionen ber Pfalg entriffen hatten, tam an biefe gurud. Aber ber Friedensvertrag enthielt bie bije Clausel, dag mas die Pfalz betreffe, die nun geschehenen tirchlichen Ufurpationen fortbefichen follten. Das war jum Bortheil ber Katholiten und aus Furcht einer Erneuerung bes Krieges nahm man am 30. Dft. 1697 auch diese Claufel mit in den Frieden. Die Frangosen hatter bamit einen Zantapfel mehr in's beutsche Reich geworfen, ber bis in's vierte Jahrgebent bes folgenden Jahrhunderts Spaltungen veranlagte. Für die Pfalz waren die Folgen verhängnigvoll. Der frangofijche Diplomat Chamois trat 1699 mit einer Lifte von 1922 Ortichaften hervor, Die alle - und die meiften in der Pfalz - jollen wieder katholisch geworden fein. Burde dief burdgesett, so war dem Protestantismus in der Pfalz der Todesstoß gegeben. Und Johann Wilhelm machte jett von jener bebenklichen Claufel die fedfte Anwendung. Er mar froh, daß bie Familie Rursachsen um des Gewinns Polens willen wieder tatholisch geworden war und bag er selbst als fatholijcher Fürst die Pfalz im Kurcollegium vertrete. Und er machte sich drau, die boje Clausel in der Bfalg praftifch durchzuführen. In 39 Orten der Rurpfalz und Zweibruden murben bie Rirchen ben Katholiken ausichlieflich eingeräumt. Und dieß geschah zum Theil in Orten, wo noch heute die Bahl der Protestanten doppelt jo groß ift als die der Ratholifen. 3m mehr als hundert andern Ortichaften mußten die Protestanten ihr Recht an die Rirche fortan mit den Ratholischen theilen. Auch waren die Frangojen gar nicht gewillt, die Bestimmungen des Friedens ehrlich burchzuführen. Einzelne Orte gaben fie gang wiber den Bertrag unter allerlei Bormand boch nicht heraus. Gie wußten, daß man fich vor ihnen fürchte. Im Juni 1698 tam Johann Wilhelm nach der Pfalz jurud. Er ichlug feine Refidenz ju Beinheim auf, wo fich die Landesbehörbe und Refte ber Universität wieder sammelten. Aber er tam nicht, um jetzt sich dem armen Land mit väterlicher Singebung zu widmen und demfelben aufzuhelfen. Er entfaltete dem Elend gegenüber einen glangenden hofftaat und griff mit rober Sand in die lirchlichen Buftande und religiöfen Befühle. Gin Editt vom 29. Ott. 1698 befahl allen Reformirten, daß fie fünftig die Benützung ihrer Gotteshäufer mit den beiden andern Confessionen theilen muffen. Dag bie Ratholiken ihre Rirchen auch andern zu gottesdienstlicher Benützung überlaffen muffen, bavon war nichts gefagt. Die Ichuiten triumphirten, daß dadurch 240 Kirchen den Katholiten geöffnet würden, nicht aber eine katholische auch den andern. Und da und dort wichen die Protestanten dabei nur der Waffengewalt. Aber was wollte das arme Bolf thun? Andere Kranfungen blieben nicht aus. Beim Einzug ber Ratholiken mußten die Protestanten militärisch jalutiren; wenn die Mouftrang borbeis getragen wurde, mußten fie das Anie beugen und bergleichen mehr. Der Rurfürst empfahl am 11. Marg 1699 ber Stadtverwaltung von Beidelberg die Jefuiten ausbriidlich als besonders geeig= net, die katholische Religion zu mehren. Jesuiten und Rapuziner fanden fich gablreich im Land zu biefem Zwede ein. Geit langen Zeiten wurden vertriebene Reformirte bes Auslandes freundlich in der Bfalg aufgenommen. Roch Rurfürst Rarl hatte aus den durch Louis XIV. mit Brutalität vertriebenen reformirten Frangofen in der Pfulg Gemeinden errichtet. Der fluge Minifter Colbert hatte dem Ronig vorausgejagt, er gerftore mit feinem Bertreiben nur die Induftrie Gubfrantreichs. Biele biefer Bertriebenen wurden in Brandenburg freundlich aufgenommen und halfen ben Wohlftand Preugens mitbegrunden. Roch in ber harten Beit um 1688 unterftutte man in ber Bfalg freiwillig bie eingewanderten Walbenfer. Aber jett erichienen 1698 und 1699 gwei furfürftliche Ebitte, welche bieje fleifigen, ruhigen Anfiedler fammt ihren Bredigern aus ber Bfalg vertrie-Run zogen manche nach Amerika, andere nach Preußen. Zudem ließ man manche reformirte Pfarrstellen gang eingehen und verdrängte die Reformirten mehr und mehr aus ibren längft bestehenden burgerlichen Rechten. Und bieß Alles im hellen Widerspruch mit den zu Recht bestehenden Berträgen. Und Johann Bilbelm hatte doch wieder und wieder und noch im Januar 1699 ausdrücklich erklärt, Riemand in seinen firchlichen Rechten und Befit fieren zu wollen; er habe ju viele Liebe fur Land und Unterthanen, um beren Religionsfreiheit franten ju wollen. Wo blieb benn ba die fürftliche Ehrenhaftigfeit? Und die Lutheraner hatten gang baffelbe gu erleiben. Und boch hörte auch unter biefen Berhältniffen die Befehdung der Reformirten durch jene und jener burch biefe fo menig als die bittere theologische Bolemit auf. Indeffen drangen boch Rlagen von Seiten ber Brotestanten an Die ebangelijden Reichsstände ju Regensburg. Der Rurfürft, gur Rebe geftellt, entichulbigte bicg und jenes, bas Andere erflarte er fur grobe Berleumbung und jog auf bie ...aufruhrerifden, untreuen und übelgesinnten, Gotte, Gemiffen- und Bflicht-vergeffenen paffionirten Unterthanen" los, die fich über feine landesväterliche Regierung beichweren. Es war nicht ichmer, bem Rurfürsten bie gangliche Unhaltbarkeit feiner Behauptungen ju beweisen burch feine eigenen gebruckten Rescripte und Anderes. Giner in Die Pfalz gesanbten Commission gegenüber berief fich der Rurfürst eben zulett auf fein fouveranes Recht und Gewalt auch in Religionsfachen in feinem Lande. Es mar dieg gang im Beift der Beit, die ben monardifchen Absolutismus mehr und mehr überivannte. Gine Menge von Migbrauchen und Gewaltthätigfeiten gu Gunften ber Katholifen wurde ihm zum Beweis feiner Ungerechtigfeit vorgehalten. Aber barum wurden bie pfälgifchen Protestanten nicht weniger bedrudt. Davon ließen fich genug Beispiele anführen. In Die Belt binaus idrieb ber Rurfürft milb und tolerant, um die öffentliche Meinung zu beeinfluf-Aber bie Beamten, die dem in Duffeldorf behaglich und fürftlich lebenden Rurfürsten als feine Bertzeuge bienten, wußten, wie fie fich ihm wohlgefällig machen fonnten. Indeffen hat fich auch hier gezeigt, daß die ecclesia pressa die ausdauernofte und muthigfte ift. Die Gemeinden hielten aufammen und buldeten willig ichweres Unrecht und Mighandlung. Die Baftoren blieben gegenüber allen Gewaltthaten ungebengt. Seit den Zeiten Friederichs III. bewährte der Pfalzer Protestantismus feine beffere sittliche Saltung. Die Leidensjahre ber jesuitischen Reattion murden ihm jum geiftlichen Segen. Dag in den betrübten Zeiten ba und bort auch Schwärmerifches fich mit einmiichte, barf uns nicht wundern. Go ftiftete ein Beidelberger Prediger, Beinrich Sorch, eine Gette auf Grund ber hoffnung des Taufendjährigen Reichs. Die Gache mar ohne alle Birfung auf das füchliche Leben, aber die furfürstliche Regierung erließ am 14. Gept. 1706 ein Ebitt mit Befehl, die Sartnädigen "fogleich und ohne weitere Anfrag bei den Ropfen zu nehmen, in gefängliche Saft zu bringen und fo viel der find, an die Schubkarren zu ichließen und zum ichangen ober anderer gemeiner Arbeit bei Baffer und Brod anzuhalten". Rach langen Verhandlungen entichlog fich endlich doch Preugen, die gesetzlose Billführ der pfalzischen Regierung mit gleichen Waffen zu betämpfen. Gie bedrohte die tatholijchen Geiftlichen im Februar 1705 in den Gebieten von Magdeburg, Halberstadt und Minden wit Einziehung ihrer zahlreichen Güter und Einkünfte, wenn fie nicht augenblicklich bei der pjälzischen Regierung und den katholischen Reichsftanden vermitteln zu Gunsten der bedrängten Protestanten in der Pfalz. Und da dieß nicht wirkte, gab die preußisch: Regierung am 10. April noch sechs Wochen Frist und begann dann die Ausführung der Maßregel im Juli. Das wirkte. Es erschien nun Nov. 21. 1705 bie jog n. Religions beclaration. Rach ihr sollte fünftig in der Pfalz verfahren werden. Böllige Religionsgleichheit wurde zugesagt, alle zuwiderlaufenden Anordnungen aufgehoben; den Protestanten wurde nicht mehr zugemuthet, an fatholischen Prozeisionen theilzunehmen, Reverenzen zu machen und bergleiden mehr; Riemand sei wegen seiner Confession von burgerlichen Aemtern ausgeschloffen; ber gemeinsame Gebrauch der Kirchen sei wieder abzubestellen, wo er nicht vor dem Eintritt der Simmern'ichen Linie stattgefunden habe. Es lag nun in biefen und andern Bestimmungen allerdings eine große Besserung der Zustände, wenn man nur an die Gewaltthätigkeiten der letzten Jahre dachte. Aber gegenüber dem früheren Rechtszustand ber reformirten Rirche in ber Pfalz mar die Sache doch ber reinste Berluft. Denn weit entfernt mar bie neue Ordnung von ben Stipulationen des westphälischen Friedens und dem Bertrag von Schmäbisch Sall von 1685, monach die Reformirten beinahe ausschließlich im Besitz aller Kirchen und der Ginkunfte waren. Der absolute Fürstenmachtspruch brachte es auch jest babin, daß neunundachtzig Rirchen rein nur den Katholifden verblieben. Der Kurfürst hatte für den Augenblid dem preugischen Drud nachgegeben. Ernst war es ihm bei der Sache nicht und demgemäß fiel die Ausführung der Stipulationen aus. Ja, jene Religionsbeklaration ift fur bie Bfalg eine Quelle neuer kirchlicher Sandel geworden. Und verloren babei bie Reformirten fiel, jo ging es ben Lutheranern nicht beffer. Bahrend bes von Louis XIV. angezettelten spanischen Erbfolgefriegs von 1701—1713, in welchen Deutschland, Destreich, Savogen, Solland und England gegen Frankreich verwicklt waren und jett Baiern als Freund Franfreichs, Kurpfalg als Freund des Raifers auftrat, wurde die Bfalg mit Ausnahme einiger Orte nicht hart betroffen und konnte fich äußerlich nach und nach von bem ichredlichen und vielfährigen Elend erholen. Auch Beidelberg fing wieder an aufzuleben. Aber bie firchlichen Qualereien hatten fein Ende und der Regierung fehlte es völlig am wohlmeinenden und weisen Ginne. Gegen bie Noth des Boltes bildete bie ichwelgerijche Pracht des Rurfürftlichen Sofes einen wehthuenden Contraft. Bubem herrichte unter ben Beamten jogar am Bofe felbft eine nieberträchtliche Unredlichfeit und Diebstahl und Betrug waren an ber TageBordnung. Ginem ehrlichen Hofbeamten, der klagte, gab der Rurfürst felbst den Rath: Stiehl du auch !

Kann man fich mundern, dag unter biesen Berhältniffen, unter einer gewiffenlofen, felbitfiichtigen, willführvoll n Regierung; bei bem ichweren Drud der augerlichen Lage; bei den ichreienden Borrechten bes Abels und ber Beamtenariftofratie; bei ber ichrechlichen Plage bes Bilbes, bas um ber Jagdrechte ber fürftlichen und abeligen Liebhaber willen ungestraft bie Saaten bes Landmanns oerwüftete; bei ben harten Frohndienften und Abgaben an Besthaupt, Rauchhennen u. f. w.; bei ben firchlichen und religiofen Bewaltsmagrogeln; bei ber innern Berfplitterung, unter fteter neuer Befahr von Rrieg und Berheerung, unter bem Gindruck und ber Erinnerung an bas ichreckliche, jahrelange, unfägliche erlittene Elend; bei ber Ungewigheit ber Bufunft; bei bem ganglichen Mangel an Unhänglifteit und Liebe ju einem fatholischen, bas religible Befuhl und bie firchlichen Rechte der meisten Unterthanen gewaltsam und wissentlich mit Fußen tretenden Fürstenhause das Auge vieler evangelischer Pfalzer fich in die Ferne richtete und bas Dhr gerne hörte von einer Soffnung befferer Lage und eines freieren und ruhigeren Lebens? Man hörte wohl auch hie und da von dem freien, großen und allen Anlömmlingen fich eröffnenden Lande jenseits des Meeres. Man tonnte Ginladungen lefen, borthin ju gieben und ben gangen Jammer ber alten Welt hinter sich zu laffen. Man konnte auch Beschreibungen von den Colonien in Amerika lefen, die lockend ginug waren. Taufende waren wohl nach dem freien Pennihlvanien gezogen, in welches Bm. Benn längst einladen ließ,\*) welches Paftorins, der erfte Burgermeifter des bei Philadelphia von Deutschen 1683 gegründeten Bermantown, in einem Buchlein freundlich geschildert hatte. in welches auch die Frankfurter Landcompanie in Deutschland felbst die in der alten Beimath Ungu-

<sup>\*)</sup> Schon 1681 erschien zu Amsterdam, 1683 wieder zu Frankfurt ein Pamphlet: Eine Rachricht wegen der Landschaft Bennfilvania, welche jüngstens unter dem großen Siegel in Engelland an William Benn 2c. 2c. — Im Jahr 1700: Umständige Geographische Beichreibung der zu allerletzt erfundenen Broving Pensylvaniae 2c. 2c. durch Franc. Daniel Pastorium, J. U. Lie. und Fredens. Richtern daselbst 2c. 2c. Frankfurt und Leipzig. Einige Jahre später eireulirte in der Pfalz, Schwaben u. s. f. besond 28 zur Auswanderung lockend das Goldene Buch, mit dem Bilb der Königm von England. Landspeculanten sandten ihre Einladungen und sliegenden Blätzter aus

friedenen rief. Aber vor ihnen standen große und viele Schwierigkeiten. Die größte war wohl der Mangel an Reisemitteln und die damals so gewagt erscheinende Unternehmung, über das Weltsmeer ziehen zu müssen. Fügen wir bei, daß der Gedanke an das Answandern nicht nur bei Vielen in der Pfalz, sondern auch an andern Orten, im Badischen, Württembergischen, Hespischen, in der Schweiz und sonst auch an andern Orten, im Badischen, Württembergischen, Hespischen, in der Schweiz und sonst auch anternen Veren, im Badischen, Bestrauche Zerrissenheit und seiner Volwäche vorsäus, jeder Krieg, jedes Jahr wurde Zeuge seiner unheilvollen Zerrissenheit und seiner Schwäche nach Anßen. Es ließ sich mit schasmäßiger Geduld jede Schmach anthun. So nahm mitten im Frieden im Jahr 1687 Louis XIV. Straßburg weg. So trieb er es — und im Wesentlichen mit allem Ersolg — im Vertrauen auf die deutsche Reichsohnmacht mit seinen Reun i onskaumern. So riß Frankreich unter den Wirren des dreißigjährigen Krieges und nachher mehr und mehr Theile vom Elsaß an sich und ließ sie sich durch den Frieden von Rüßewick lichten Filrsten von Lothringen und Königs von Polen, auch Lothringen, diese deutsche Provinz,

an fich zu bringen. Erft unfere Beit hat diefen Fehler wieder gut zu machen gewußt.

In ber Pfalg nun follten die Auswanderungsgedanten, mo folde ba maren, für Taufende ums Jahr 1709 gur That werden. Wir erinnern uns, daß aus der Bfalg ichon früher Bertreibungen und Auswanderungen tuchtiger Elemente stattfanden, die zum Theil bereits Amerita ju gut tamen. Db mit letterem bie Berbindung amijden bem Pfalger und bem Englifden Firftenhaus, wie fie vor Bilhelm von Oranien bestand, etwas zu thun hatte, laffen wir hingestellt. Bewiß ift, daß ber fpanifche Erbfolgefrieg Anlaß zu einer namhaften Auswanderung aus ber Bfalz und gwar aus dem im Jahr 1707 hart mitgenommenen Landau und Umgebung wurde. Bon bort gogen Sunderte bamale fort, bem Elend und ber Angft gu entrinnen. Unter ihnen mar auch ber lutherifche Baftor Jofua von Rocherthal nebft feiner Battin Gibnile Charlotte und brei Kindern (Docum. Hist. of N. Y. III. p. 328), welchem mit noch andern 61 Personen ber englische Refident gu Frankfurt Baffe und Geld nach England verweigerte und welchem auch barin bie engliiche Regierung guftimmte, weil bie Pfalzer feine Erlaubnig gum Auswandern von ihrem Landesberrn, dem Kurfürsten, hätten. Run nahmen fie doch den Weg nach England, mußten aber bort mit Unterftutung ber Ronigin Anna und anderer Leute bas Leben friften. Roderthal und feine noch übrigen 52 Begleiter wunichten nach Amerika gebracht zu werben und bas Handelsamt (Board of Trade) verschiffte sie, nachdem zuerst an Jamaica ober Antigua war gebacht worden, nach der Mimatifch empfehlenswertheren Proving New- nort; fo murbe am 28. April 1708 befchloffen. Man erwartete, fie bort gur Bereitung von naval stores, Schiffsharg und bergleichen nütlich verwenden ju fonnen. Gie follten auch dazu mit Wertzeugen und im erften Sahr mit Lebensmitteln versehen werben. Diefer Plan wurde von der Königin am 22. Juni 1708 genehmigt: fie bewilligte auferbem fur Rocherthal als Baftor 20 Bfb. Sterling und gur Dotirung ber Rirche 500 Ader Landes, wovon ein Theil gur Bestreitung ber erften Untoften bes Baftors durfte verkauft werden. Bor ihrer Abreise wurden die Auswanderer noch ins englische Burgerrecht aufgenommen. Aufer ber Familie bes Baftors waren es die Familien Loreng, Schwiffer, Beinrich Reneau, Andr. Bolt, Dich. Beigandt, Jatob Beber, Jatob Plottel, Joh. Rijder, Meldior Guld, Ifaat Turt, Beter Roje, Maria Beimar (Wittwe), Ifaat Faber, Daniel Fiere, hermann Schonemann. Die Manner - nur einer war 52, die andern amifchen 25 und 40 Sahren - waren Beingartner, andere Beber, Schmiebe, Schreiner, 3immerleute und Strumpfwirfer. Sie schifften fich unter Lord Lovelace, bem neuernannten Gou-verneur der Provinz New-Jork, Mitte Oktober 1708 von England ein und tamen in den letten Tagen des Jahres nach Rem-Port. Im Frühjahr wurden ihnen auf dem westlichen Ufer des Sudjon, etwas nördlich vom jetigen Weftpoint, Land angewiesen, etwa 2190 Ader; über bie Bertheilung ber Barcellen an die einzelnen Familien f. Fr. Rapp's Geschichte ber Deutschen im Staate New-Port u. f. w., Rew-Port, E. Steiger 1867, bem wir das Hauptfächlichste unserer Darstellung der Pfälzer Einwanderung verdanken.\*) Die Ansiedler nannten ihre Colonie am Quaffait, jest Chambers River, Reuburg, wie fie noch heißt, gelegen in herrlichfter Lage im jetigen Drange Co. Die jetige Stadt Newburg fieht fast gang auf bem ursprünglich für die Rirche bestimmten Boben. Der Tod Lord Lovelace's Ende Mai 1709, der £ 400-500 Auslagen filr bie Bfalger aus eigenen Mitteln gemacht hatte, die erft nach Jahren aus der toniglichen Brivattaffe Der Bittme erstattet murben, verschlimmerte die Lage ber Anfiedler, für welche ber ichlechte Boben

<sup>\*)</sup> Dieses Werk ift in verkürzter Form, hie und da mit sachlichen Berbesserungen neu erschienen: Die Deutschen im Staate New-York während des 18. Jahrhunderts, von Friedrich Kapp. New-York, Steiger & Co., 1884. Der verdienstvolle Bersasser ist am 27. Oktober 1884 zu Berlin gestorben.

nicht genug producirte. Sie mußten schon im Mai 1709 um Unterftutgung einkommen; sie berichteten auch, daß 19 von ihnen fich von der Gemeinde abwendeten als Pietisten und also auf Unterftutung feinen Anspruch hatten. Der Bietismus, von Bh. Jatob Spener in's Leben gerufen, von Aug. Berm. Frande als recht praktifch und lebensfähig erwiesen, war offenbar auch ichon in die Pfalz eingedrungen, fam jett nach Amerika und fand bier fpater bekanntlich ein großes Mijsionsfeld. Als etwas Unbekanntes wurde der Pietismus jener Pfälzer von Bastoren der reformirten Kirchen New-Porks amtlich untersucht und sofort sollten auch die Bietiften unterftutt werden. Rocherthal erhielt auf Bitte vom 29. Juni 1709 freie Reise nach England, um ber Königin die Noth der Colonie an's Berg zu legen. Er kehrte im Frühjahr 1710 von England gurud. Run erhielten die Colonisten Material jum Säuferbau und Berkzeuge. Probiant mar ihnen ichon zuvor verabreicht. Gleichwohl ging es auch bei fleißiger Arbeit nicht gut auf bem fteinigen Boden. Erft im Sahr 1714 murbe ihnen auch einiges für bas Bich jo nöthige Beibeland überlaffen. Die regelmäßige Bermeffung ber Parcellen geichah 1713; im Sahr 1718 empfingen die einzelnen Ansiedler ihre Rechtstitel; von je einhundert Ader mußte die jährliche Erbpacht von 2 Schilling und 6 Bence bezahlt werden. Rocherthal lebte wegen ber Armuth zu Reuburg amifchen 1711-1718 unter den deutschen Ansiedlern in Beft- Camp, hielt aber Gottesbienft auch in Renburg. Er ftarb 1718 oder 19. 218 feinen Rachfolger konnen wir Juftus Kaltner betrachten, ber uns ichon früher begegnete (f. p. 5. 36. 48. 276. 287.). Allerdings wohnte er nicht Bu Reuburg, auch nicht auf dem öftlichen benachbarten Ufer bes hubjon, sondern refidirte im Sommer in New-York, im Winter in Albany, fonnte aber wohl gelegentlich auch zu Neuburg und ber Umgegend Dienste leisten. Er starb im Jahr 1723 (Docum. Hist. of New York, III. p. 354.). Spater, bom Jahr 1725 an bediente auch diese Gegend nach Gelegenheit ber uns ebenfalls bereits öfters genannte Baftor 28. Chriftoph Bertenmeier. Ueber ihn, ben nachher zu nennenden Baftor Anoll und einen britten, in New-York später unter den Lutheranern wirkenden Paftor Rieß wird im Busammenhang mit ber Beschichte des Lutherthums in der Stadt newanort noch besonders berichtet werben. Berkenmeier berfah ben Dienft auch unter ben beutichen Lutheranern am Hudson da und dort wohl viele Jahre. Er predigte in New-Pork und Albany ben bortigen hollandischen Lutheranern, lebte in späterer Zeit hauptfächlich in Loonenburg (jett Athens, Greene Co., n. .. D.), wo er auch 1751 im Alter von 69 Jahren ftarb. Er hat in Renburg ben Dieuft nach 1731 nicht mehr versehen. Bon den dortigen ursprünglichen Unfiedlern maren ichon wohl vor 1727 ein paar Familien, Bolf und Weber, nach Benninsvanien gezogen. 36= nen follen fpater andere gefolgt fein. Um Reuburg fiebelten fich fpater wenige Deutsche, mohl aber Engländer, Sollander und Schotten an. Den deutschen Lutheranern biente als Baftor bon 1732 an Mich. Chrift an Rnoll bis 1749, fo fern er die Gemeinde dreimal im Jahre besuchte und für seine Milhe breifig Scheffel Beizen erhielt. Unter ihm murbe eine fleine Holgfirche aufgeführt, die erst vor einigen Jahrzehnten niedergerissen wurde und auf dem alten Friedhof in Liberth Str. gestanden hatte. Das beutsche Element in der Stadt wurde durch Auswanderung reducirt und bald mit dem englischen verschmolzen, obwohl einige Deutsche wie Melch. Guld (Gillis) und Mich. Beber in Ehren ftanden. Um ihr Rirchenvermögen famen die Lutheraner burch Lift und Gewaltthätigkeit ber englischen Episkopaliften (j. bas Rahere bei Rapp, p. 83 ff., Ausg. von 1884 p. 16 ff.). Etwa 50 Jahre ipater (1806) mußten die Epistopalen Aehnliches von Presbyterianern n. A. erfahren und jest wird das ursprünglich lutherische Gemeindevermögen für Schulzwecke berwendet. Die Nachkommen der erften Unfiedler zu Neuburg find längst mit den englischen Nachbarn verschmolzen und manche deutsche Namen gehörig anglisirt worden.

Bereits haben wir von deutschen Ansiedlern auf dem östlichen Ufer des Hubson gehört. Auch sie kamen hauptsächlich aus der Pfalz. Günstige Nachrichten über die freundliche Aufnahme Pastor J. Kocherthalers und seiner Reisegenossen in England drangen ins Heimathland. Dorthin kamen wohl auch Berichte aus Pennsylvanien, die lockend waren. Schriften, welche zur Auswanderung ermunterten, wurden verdreitet. Wir haben solcher schon oben gedacht. Zudem wirten specielle Emissäre, wie z. B. in der Pfalz ein vornehmer Duäker, der Auswanderube auch mit Geld unterstützte. Dazu der ganze Jammer der politischen, lirchlichen und gesellschaftlichen Lage, den wir oben schilberten. Nun kam aber in der Pfalz zu allem andern Elend von 1708—1709 ein ho surchtbar harter Binter hinzu, daß die Weinstöcke und Fruchtbäume massenwisse ruinirt und die Hossinung des Ertrags auf Jahre hinaus zerstört wurde. So kam denn in jener Zeit der Auswanderungstrieb in der Pfalz, im Herzogthum Wirttemberg, in Baden und angeenzenden Gebieten zur Reife. Und ein bessers Ziel als die nordanterikanischen Colonialgebiete Englands war nicht zu sinden. England war gegen einwandernde Protestanten freundlich gesinnt und gemäß Parlamentsbeschulß von 1709 wurden sie leicht ins englische Bürgerrecht mit ausgenommen. Nun zogen

benn in biefen Jahren Taufende aus ben obern Rheingegenden nach Solland, fanden bort jum Theil von Bollandern, jum Theil durch ben englischen Gefandten Unterftutung und Ende Juni waren bereits an 10,000 in London angelangt. Das war mehr als die Regierung erwartete; ben Katholiten unter diesen Fremdlingen half fie zur Rückfehr, neue Auswanderer sollten nicht auf Englande Roften fommen. Gleichwohl fandte ber englische Gefandte in Holland noch 3,000 nach und viele famen auf andern Wegen hinuber noch bis Mitte Ottober. Ende jenes Jahres maren gewiß 13-14,000 biefer Fremblinge über ben Canal gefegelt und die Ronigin Anna nahm fich ihrer an. gab täglich £ 160 für ihren Unternalt, ließ fie ein weites Reld öftlich von London bei Greenwich beziehen und ihnen Zelte aus dem Tower anweisen. Fir eine Weile mar nun bas beutiche Lager. bei London ber Gegenstand großer Reugierde. Damals in London als Merkwürdigfeit verweilende Mohamt Indianer follen den Deutschen fogar ein fehr bedeutendes Landftud am Schobarie-Fluß geschenkt haben, worauf die Deutschen fich später beriefen, freilich megen mangelnder Technikalitäten ber Schenkung ohne Erfolg. Man erhob nun auch für bie armen Deutichen Collekten und manche vornehme Leute thaten ihre Hand auf und eine Commission brachte nicht weniger als £ 19,838 jujammen. Man foll ben Gedanken gehegt haben, fie in einem großen Balogebiet in Rent Co. anzufiedeln, allein ber Eigenthümer weigerte ben Berfauf. Man fandte 3,800 Geelen nach bem füdweftlichen Irland, wo fie die Beberinduftrie fordern und ben Protestantismus repräfentiren follten, gab ihnen auch in den erften drei Jahren je £ 8,000 Unterftützung. Besten in den fünfziger Sahren des vorigen Jahrhunderts einen Befuch gemacht haben. Deutsch fei unter ihnen noch bis in ben Unfang unjeres Jahrhunderts vernommen worden. Biele Gingelne fanden auf allerlei Wegen ein Unterfommen. Mehrere hunderte wollte man nach den unwirthbaren Scilln Inieln transportiren, es tam aber ichlieflich doch nicht dazu. Indeffen rif im Lager bei Greenwich Rrantheit und andere Roth ein. Biele ftarben. Sechshundert berichiffte man nach Nord-Carolina und mehr als 3,000 im Frühjahr 1710 nach Rew-Pork. Im englischen Bolf regte fich gegen die Theilnahme ber Regierung an diefen Ausländern und ihre Berforgung eine große Migftimmung; man wolle am Enbe gar ben Ratholicismus einschmuggeln; Die Sache wurde wieder im Parlament anhängig gemacht und ipater, nämlich am 1. Februar 1712, jenes Befet, Die Einwanderer ins englische Burgerrecht aufzunchmen, widerrufen. Bahr ift, daß es arme Lente genug auch in England gab und daß die englische Regierung für biefe Deutschen bebeutenbe Auslagen hatte. Go murben auch für die nach New-Nort gefandten Bfalger £ 38,000 ausaejett, freilich die Summe nur zum Theil ausbezahlt. Gewiß aber ift, bag ber Anbau bes Lanbes in Amerita ber Regierung bas Rapital mit reichen Binfen vielfach erstattet hat und es ift febr fraglich, ob nicht, wenn die beutschen Ansiebelungen nicht gewesen wären, die Franzosen über die Colonien Englands in Rord-Amerita Berr geworden maren. Natürlich glaubte bie englische Regierung einen Anspruch auf Dienftleiftungen von Geiten ber von ihr nach Amerika Beforderten gu haben. Man hoffte Sanf, Theer, Bech für ben Schiffsbau am Bubjon burch fie erzeugen gu fonnen, Dinge, die man bieber aus Rorwegen und ben Bestaden der Ofijee bezog. Man fette darum, wie einft die Egypter über die Israeliten, über die Deutschen Aufseher, die fie gur Arbeit anweisen und anhalten follten. Dieg mar ein widerwärtiger Druck für die Unfiedler, hinderte fie an ber Entfaltung ber eigenen Billenstraft und mußte Reibungen hervorrufen. Und fie dauerten lange genug.

An die Stelle des verstorbenen Lovelace mar Oberft Robert Sunter gum Gouverneur von Rem-Port ernannt. Er landete mit ben Deutschen, die auf gehn Schiffen vertheilt maren, im Juni 1710; 470 Berfonen ftarben unterwegs, nach der Antunft noch 250 am Schiffsfieber; im Gangen blieben 2,227 "Pfalger" in New-York übrig und waren junachst auf Gouvernors Island untergebracht. Man theilte fie in feche Compagnien, je unter einem hauptmann, der auch Streitigkeiten au ichlichten hatte. Manche der Rinder wurden du und dort in Dienft gegeben für gewiffe Jahre. Rach allerlei Gebanken an diese oder jene Lokalität glaubte hunter ben tauglichsten Landstrich auf bem Befit bes uns bereits befannten Robert Livingfton am Sudjon zu erkennen und faufte bon ihm 6000 Ader im September 1710 und 800 Ader mehr von dem anftogenden Lande Thom. Kullertons. Schräg gegenüber nahm er auf dem westlichen Ufer ein Land der Krone von 6.300 Acfer ebenfalls für ben Colonifationszwed in Anspruch. Run hieß bie eine Lofalität East Camp, die andere West Camp. Im Geptember und Oftober brachte man die Pfalzer, unter ihnen auch manche Schmaben, borthin; 424 Berfonen hatten ichon anderweitige Unterfunft gefunden. Run begannen die Schwierigkeiten erft recht. Sunter, ein geborner Schotte, Apothekerlehrling. Solbat und Emportommling, reich verheirathet und wohl auch ftolz gegen Untergebene, bermochte awijchen fich und ben Coloniften ein naberes Berhaltnig nicht zu erzielen. Er mar bas Commanbiren gewöhnt und erwartete Gehorfam. Dabei mußte er fich doch von Schlaueren als Berfgena

gebrauchen laffen. Run war er gerade in die Bande jenes habfüchtigen, grundfatlofen Livingfton, seines Landmannes, gerathen, ber in dem Colonisationsprojekt neue Bortheile für fich fab. Und fcon 1711 am 22. Ott. klagt hunter über die beifpiellose Gemeinheit Livingstons, ber die Coloniften mit dem besten Profit verproviantire und nun höchst undankbar ihn noch verklage. Noch schlimmer war, daß es mit der Gewinnung des Theers, darauf die Regierung hoffte, eben gar nicht ging. Die Sache forderte Zeit, Zubereitung und Kenntniffe. Zunächst waren die Colonisten auf's Warten verwiesen. Dann follten fie bie Sache lernen. Alles toftete Gelb und auf die dar= auf bezüglichen Plane hunters ging bie Regierung nicht ein. Zugleich follten fich bie beutschen Manner hin und her befehlen und rein wie Diensttnechte behandeln laffen. Daß fie ale erfahrene Farmers und besonders als Beingartner — benn auch der armfte Beingartner hat als ber Pfleger ber ebelften Pflanze ein gewiffes Selbstgefühl fogar bem reicheren Bauer gegenüber — und Sandwerter fich ber mechanischen Arbeit bes Theerbereitens widmen follten, mußte ihnen zuwider fein. Obendrein waren fie nun junächst zum Richtsthun verurtheilt und aus dem Theergeschäft ift auch nachher nie viel geworden. Auch gab Livingstons Proviant in Quantität und Qualität viel gu klagen. So fehlte es nicht an Unzufriebenheit und Widerspenstigkeit. Manche wollten an den Mohamt-Aluf oder in bas von ben Indianern ihnen am Schoharn geschenfte Gebiet. Sunter tam icon im Mara 1711 in die Colonie und fuchte ju beruhigen. Es hielt nicht lange an. Rochertha= Ier, ber mohl um Alles mußte, berichtete, dag feine Landsleute feinen Theer bereiten, fondern Land bebauen und an ben Schoharie giehen wollen. Mitte Mai 1711 brach bie Unzufriedenheit offen aus und die Pfalger ichloffen eidlich einen Bund, gusammen auch der Bewalt zu tropen und an ben Schoharie ju gieben. Sunter tam wieder und orderte auch eine Compagnie Soldaten von Albany dorthin. Die Borfteber ber Pfalger Gemeinen erschienen vor ihm. Er suchte fie ju übergeugen, daß ihnen noch kein Land rechtlich und formlich am Schoharn abgetreten fei, daß fie aber in einem Bertrag mit der englischen Regierung wegen der Theerbereitung ständen. Da erschienen aber auch 300-400 Bewaffnete, angeblich hunter ihre Achtung zu bezeugen, eigentlich um ihre Borfteher und Repräsentanten nöthigen Falles ju schützen. Die Antwort an hunter war leineswegs unterwürfig, brachte wieder ben Schoharieplan por und die Unwilligfeit, bas Leben mit Theermachen hinzubringen, und obendrein Beschwerben, daß man ihnen nicht halte, was in England versprochen war. In letterem Buntte irrten fie fich. Nun hatte aber hunter fich borgefeben, Berftartung erhalten und ließ nun alle Pfalger in ihren Dorfern entwaffnen. Gie mußten fich jest beugen, er nahm ihnen alle Gelbstverwaltung und fie murben Dienftleute, über bie er am 12. Juni 1711 ein Auffichtsamt von fünf Mannern, barunter Rob. Livingfton und auch ein paar deutsche Ramen aus Reuburg, fetzte. Drei von diesem Amt, unter wolchen aber immer Livingston ober Sadett sein mußte, konnten richten und bestrafen, selbst mit körperlicher Buchtigung und Gefängniß. Gie fetten über jedes Dorf einen Borfteher; ba finden wir fur Unnsberg Joh. Conrad Beifer, ben Bater bes uns langft befannten Conrad Beifer von Tulpehoden, Ba. Nun mußte auch bas Theergeschäft in Angriff genommen werden. Bum Bug wider Canada ftellten die Pfalger 300 Mann, hielten fich mader, murden belobt, nie bezahlt und vor der Beimkehr der Baffen vorsichtig entledigt. Im Binter bienten Bfalger in ber Garnison au Albany. Der Lohn murbe von ber Regierung dem Gouverneur angewiesen, ben Pfalgern nie ausbezahlt. In ber Colonie übermachte eine Compagnie Solbaten die Arbeit. Unter diesem Zwange herrichte äußerlich Rube, innen gahrte es. hunter behandelte bie Deutschen einfach als Rebellen. Er und der übermuthige, geldgierige Livingston, ben fie ale ihren Oberaufseher anichauten, wurden gründlich gehaßt. Mit bem Theergeschäft ging es trot aller Arbeit nicht nach Erwartung. Die Regierung in England murbe die Sache mube. Sunter hatte £ 32,144 für die Pfalzer ausbezahlt, darauf nur £ 10,000 empfangen und erhielt den Rest erst nach zehnjähriger Forderung oder vielleicht auch gar nicht. Mehr als £ 20,000 von ber ganzen Summe hatte Livingston eingestedt für Proviant und Pflege. Budem flieg fein Land durch den Anbau im Werthe bedeutend und auch bei diefer Gelegenheit hat er fich nicht vergeffen. Satte nun hunter noch 1712 gute Erwartungen vom Fortgang ber Sache gehigt, fo war er nach einigen Jahren ganglich entmuthigt. Die englische Regierung erwartete 30,000 Faffer Theer; 200 wurden geliefert. Aber ichon im September 1712 ließ er die Pfalzer miffen, daß fie fich um Arbeit bei Farmern in Rem-Port und New-Berjen umfeben follen, bis er ihrer wieder bedürfe; die fich an den jetigen Lokalitäten halten konnen, mogen bleiben; daß fie ihren Bertrag ju erfüllen haben, verftehe fich und er erwarte, daß Alle wieder in die Theerarbeit treten, wenn er fie rufe. In einem Brief vom 31. Dit. 1712 gibt er an, baf einige hunderte Bfalzer auf einem von Schenectady aus von ihnen gebahnten Wege fich wirklich am Schoharie niedergelaffen haben; er habe es nicht verhindern tonnen und er meint, fie feien noch gu gebrauchen, um die großen Riefernwälder bei Albany auszunüten. Aber nach einigen Jahren

mußte ber gange Blan der Theergewinnung aufgegeben werden. Statt ber Beggezogenen famen etliche hunderte neuer Einwanderer und im Jahre 1718 waren wohl nach Berechnung ber Baftoren 30h. Fr. Bager und 30f. Rocherthaler 394 Familien mit 1,601 Berjonen ausschließlich ber Bittwen und Baijen bajelbft. Sich jelbst überlaffen, fingen fie an ju gebeihen. Bon biefen waren in New-Yort und Umgegend 150, in Schoharie in fieben Dorfern 680 Seelen. Damals war ichon Rheinbed auf bem öftlichen, Ejopus, Ringston und weiter hinein im Bal-Fill Thal Rem-Balg auf dem weftlichen Ufer des Gubion angefiedelt; letterer Ort wohl icon viel früher durch Hollander und auch durch frangofische Reformirte, die vielleicht in der Pfalz vorübergebend fich flüchtend verweilt hatten. Bu ben alteften namen gehören bier Bogarbus, Dubois Ihnen mogen fich beutiche Pfalger ans ben Theer Colonien angeichloffen haben. Dieje felbft tamen erft 1724 in den Privatbefit berfelben. Es blieben bafelbft etwa 63 Familien und noch wohnen Rachtommen bon ihnen an diefer Stelle. Rach und nach famen anbere Auswanberer nach und fo viele, dag fie im Safen Rem-Dort nicht mehr verzeichnet wurden. Biele liegen fich bei den älteren Ansiedlungen nieder, Andere juchten neue Lokalitäten und aus den alten Colonien rudten Manche weiter vor noch nach Jahren ins Mohamt- und Schoharie-Gebiet. In bie firchlichen Berhaltniffe ber Ortichaften und Gemeinden einzugehen, ift bier nicht unfere Abficht,

Das Gebiet bes Schoharie-Rluffes, in das wir ichon geführt murden, verlangt noch befon= bere Aufmerksamkeit. Der Flug entspringt aus ben nordweftlich gerichteten Abhangen und Thalern Eine seiner Quellen ift vielleicht wenig mehr als zwölf Meilen vom ber ichonen Catefill-Berge. Sudion gelegen, ber litowarts flieft, mahrend ber Schoharie mit ihm parallel nörblich ftromt und fich bei Kort hunter in den von Weften fommenden Mohamt, dem größten Rebenflug bes Subjon, Bir wiffen, daß Pfalger im Ueberbrug vom Budfon über Schenectabn bouthin auf eigene Rauft gezogen waren. Es war vor Ende des Jahres 1712. Sie litten durch Hunger und Bloke. Der harte Winter war vor der Thure, die Zufunft troftlos. Die Indianer waren mit ihrer Ueberfiedelung einverstanden und nahmen anfragende Boten freundlich auf mit der Bemerfung, "daß fie bas Land langit ber Ronigin Unna ausbrudlich jur Befiedelung burch bie Bfalger geschenft hat-Run jogen 50 Familien an ben Schoharie. Bier aber ließ hunter fie miffen, fie burfen fich ba nicht niederlaffen, fonft behandle er fie als Rebellen. Aber fie magten's. 3m Marg famen noch Andere bei tiefem Schnee nach. Für fie Alle war das Landftild ju flein. Burger von Albann versuchten bas benachbarte gand aufzutaufen um die Pfälger einzuengen. Aber die Indianer gaben ben Pfalzern das Land für 300 Dollars. Auch hunter arbeitete ihnen entgegen und fuchte bie Indianer zu bewegen ihr Wort zu brechen. Aber die Indianer blieben Freunde der Bfalger und halfen ihnen, unter ben größten Schwierigfeiten und Entbehrungen bas arme Leben ju friften. Berrlich ichon ift die Begend, wo die Pfalzer, 19 Meilen von Schenectady, fich anfiedelten; fruchtbar fonnte nur ausbauernder Fleiß fie machen. Bier bauten nun die Pfalger gu beiben Geiten bes Schoharie und an Nebenwaffern fieben nach ihren Führern benamte Dorfer; bas füblichfte mar Beifersborf, etwa 40 fleine Butten, ba mo jett Middleburg liegt. Die heutige Stadt Shoharie hieg Brunnendorf. Der Aufang biefer Unfiedelung mar furchtbar ichwer und entbehrungsvoll. Es fehlte an allem zum Saushalt und Landbau Nöthigen, an Sausgerathe, Rleibern, Sausthieren, Aderbaugerathen. Das erste Pferd, eine alte graue Mahre, mar von mehreren Bfalgern vereint angefauft und machte im Dienft die Runde. Das Salg mußte man 19 Meilen weit von Schenectady holen. Bon bort trug Lambert Sternberg ben erften Scheffel Baigen auf dem Ruden nach Saufe. Aus dem einen Scheffel wurden im nächsten Jahre drei und achtzig. Bierzig Jahre fpater fandten die beutichen Unfiedler am Schoharie jahrlich 36.000 Scheffel nach Albany. Lange Jahre dauerte der Rampf mit den wilden Thieren. Mit den Indianern fiellten fich die Bfalger gang gut. Die hie und ba in ber Nachbarichaft angesiedelten vermöglichen Sollander maren ein paar Befchlechter hindurch gu ftolz, fich mit den armen Pfalgern und Schwaben naher einzulaffen; auch waren diefe Lutheraner, jene Calviniften. Reibung gab ce icon im Berbit 1714, wo ein hollandicher Farmer, Gohn eines wohlhabenden Mannes, Abam Brooman in Schenectabh, auf einem 1,400 Ader großen Landstud, bas fonigliche Schenfung follte gewesen fein, die Pfalger hinderte, fich westlich vom Schoharie auszudehnen. Das war nahe bei Beifers Bohnplat. Bald flagte ber Sollander über Gingriffe in feine Rechte und Schabigung feines Befitthums und über rebellifche Redensarten, wie er fie nie gehört habe. Beichuldigt murde besonders Beifer, deffen Sohn Dolmetich bei den Indianern fei und ihnen Lugen hunter erließ Juli 22. 1715 Berhafisbefehl gegen Beijer, den aber Riemand auszufüh-Schlimmeres folgte. hunter wußte wohl, daß die Pfalzer am Schoharie vormarts ren magte. famen. Aber im Sag gegen ihre Gelbstftandigfeit übertrug er nun im ichnoben Digbrauch feiner Amtsgewalt gerade das von den Pfalgern angebaute Land an etliche feiner ariftofratijchen Freunde.

Selbst ber Buchftabe bes Gesethes fprach ju Gunften bes erften Anfieblers. Allein Sunter wollte Rache üben. Der Rechtstitel auf 10,000 Ader Landes am Schoharie mar vom 3. Nov. 1714 da= tirt. Die Absicht mar, die Deutschen aus der Gegend zu verdrängen. Roch andere Parcellen Landes wurden andern herren zugeeignet. Die Absicht war offenbar, den Deutschen ben Boden, ben fie fich mit hartester Mühe wohnlich erworben hatten, unter den Fugen betrügerisch weg gu Und als man fie nun wirklich vertreiben wollte, ba regte fich in den Pfalzern ein tiefes und mächtiges Gefühl bes schändlichen Unrechts und fie drohten mit Gewalt. Joh. Conrad Beijer follte verhaftet werden, aber der Scheriff fab fich in einen Beiberfrieg verwidelt und jog bei diefer Gelegenheit bei weitem den Riirzeren. Uebel zugerichtet fam er erft nach vier Tagen in Albany Von dort blieben die Pfälzer mohlmeislich weg und die scheinbare Ruhe der Behörde betrog fie. Eines Tages laffen fie fich in Albany sehen und wandern alle, auch des alten Beijers Sohn Conrad, ins Gefängniß. Das war bie Rache ber fieben ariftofratischen Landeigenthumer. Uebrigens mußten bie Gefangenen boch nach Monaten aus Beweismangel entlaffen werden. Sofort verlieh hunter den Feinden seinen ftarten Arm, ließ aus jedem der Pfalzer Dorfer drei Manner bor fich rufen, darunter ben alten Beifer, bem er mit Sangen brofte, mahrend er hoch über alle herfuhr und ihnen ichlieglich verbot, bis die Sache ausgemacht fei, ihre Aecker zu bestellen und Alle, die fich mit ben Gigenthumsberren nicht verständigen wollten, zu vertreiben brohte. Richt einmal die Bitte gewährte er, daß bie Pfalger ihr Land bepfligen durften. Indeg thaten biefe doch, was die Noth gebot. Hunter wurde 1719 abberufen, ließ aber absichtlich die Angelegenheit berwirrt zurück.

Run beichloffen bie Bfalger, brei Deputirte, Joh. Conrad Beifer, Bilhelm Scheff und einen Ballrath an die Regierung nach England zu fenden. Heimlich von Philadelphia absegelnd fielen fie in Biratenhande, wurden ichandlich mighandelt und beraubt, tamen nach Bofton, versaben fich mit bem Nöthigsten und langten endlich auch in London an. Ganglich hilflos. ohne Freunde und Berather mußten fie Schulden machen, tamen darum ins Gefängnig, Ballrath litt ichwer am Beimweh, tam auf ein Schiff, ftarb aber auf ber Reife. Endlich nach zwei Jahren durften fie ihre Beichwerden vor die Ministerien der Colonien und des Sandels bringen. Man follte ihnen wenigstens Entichabigung für ihre Berbefferungen gewähren. Die Paftoren an ber beutich-lutherischen hoffapelle St. James, Bohme und Ruperti, verwendeten fich bestens für fie. Aber Hunter war jetzt in England und war der mächtigere Mann. Ja jelbst aus den Colonien sollen, veranlagt durch die Machinationen jener Eigenthumsherren, Remonstrationen gegen bie Delegaten nach England getommen fein. Rurzum, ihre Sache mar verloren. Scheff ftarb balb nach feiner Riidfehr 1721. Beifer fehrte erft 1722 wieder. Run wies bie Regierung boch den neuen Gouverneur Burnet an, den Pfalgern nahe bei ihren bisherigen Ansiedlungen Rronland anzuweisen. Bene Eigenthumsherren aber fanden für gut, fich auf einen fleinen Grundgins hin mit den Unfiedlern friedlich abzufinden. Und auch die Deutschen mertten, daß fie auf dem Beg bes Friedens am meiften erzielten. Doch haben fich die Anfiedelungen am Schoharie und in gang New- Dorf von bem Schaben nie recht erholt, ben ihnen hunter mit feiner Berrichfucht und Unredlichkeit und feinen Gilfsleuten brachte. Der Strom der Einwanderung mied Rem- nort im borigen Jahrhundert hindurch und zog fich nach Bennsplvanien. Denn die Geschichte der Pfalzer war ruchbar geworden.

In den Bfälger Colonien tam auch bei Manchem bas Bertrauen nicht wieder. Waren fie boch burch so manche bittere Täuschung und harten, unverdienten und unerwarteten Wechsel ihrer Umftande gegangen! Ber tonnte miffen, was die Zufunft bringe? Und namentlich gegen die Dberen, Bornehmen und Reichen war unter ben schmerzlichen Erfahrungen ein tiefes Migtrauen ein= gezogen und wollte nicht weichen. Das beutiche Rechts- und Billigkeitsgefühl mar wieder und wieder schwer verlett worden und das läßt tiefe Bunden gurud. Go flieg denn bei Manchen, die am Schoharie an fünftige ungestörte Ruhe nicht glaubten, ber Bedante auf, abermals ihre Gutte abgubrechen und weiter zu ziehen und zwar dießmal nach bem ichonen, fruchtbaren, freieren und glückli= cheren Benninlvanien. Diesen Beg ichlugen aus den Ortichaften Beisersdorf und hartmannsborf etwa fechzig Familien ein und zogen mit beweglichem Sab und But, mit Pferden und Bieh unter indianischer Leitung in sudweftlicher Richtung vom Schoharie an den obern Sufquehanna und tamen endlich an die Mündung des öftlichen Nebenfluffes Swatara, etwas füdlich bom jegigen Barrisburg, gogen an biefem Fluß aufwärts und gelangten über die Baffericheide in's Gebiet bes Tulpehoden-Fluffes, ber fich unfern ber jebigen Stadt Reading in ben Schuntfill-Flug ergießt. Dort in bem herrlichen weiten That zwijchen ben Blauen Bergen und dem South Mountain Bebirgezug fiedelten fie fich an in und längst befannter Begend. Diefe war im Jahr 1723. Erft feche Jahre ipater ichlug der jungere Conrad Beifer benfelben Beg

ein. Der Bater dagegen blieb mit der ihm eigenthümlichen Zähigkeit auf seiner Scholle am Schosharie; erst 1746 machte er eine Besuchsreise in Pennsplvanien und starb im Hause seines Sohnes (S. Hall. Rachen R. A. p. 180. 181.).

Roch fei bemerkt, bag die deutschen Anfiedlungen am Schoharie, wo Josua v. Kocherthal ichon vor 1715 und nachher 3. Faldner öfters Besuch machte, immerhin ihren Fortgang nahmen. Allerdings gogen noch manche Deutsche weg, ba ihnen von ber Regierung jest im Do= hamt Thale weite Besitzungen angeboten wurden. Die Zurudgebliebenen breiteten fich aus, auch famen einzelne neue Ansiedler und wohl um die Mitte bes Jahrhunderts begann bie Colonifirung ber Deutschen am Nebenfluß Robelstill. In firchlicher hinficht waren die Deutschen am Schoharie aufangs natürlich unverjorgt. Sie famen aber boch jonntäglich jufammen und erbauten fich mit Gottes Wort und geiftlichen Liebern fo gut es ging. Später prebigte ihnen Bilhelm Berfenmeger auf Bejuchen jährlich einige Dale. Ginen eigenen Paftor erhielt Schoharie 1743 in Beter Ritol. Sommer, geb. 1709 ju Samburg, ber als Candidat der Theologie einem Ruf nach Schoharie folgte, in Samburg von Joh. Georg Balm, Baftor ber St. Betrifirche, ordinirt murde Sept. 21. 1742, aber erft am 21. April 1743 gu Rem-Dorf und am 25. Mai 1743 in Schoharie ankam, auch Berkenmeners Schwiegersohn murbe. Im gleichen Jahre murbe hier aus roben Balten Rirche und Pfarrhaus erbaut und am 12. Gept. 1743 eingeweiht. Bereits 1750 Mai 16. wurde der Grundstein einer neuen fteinernen Kirche gelegt und bieselbe am 6. Mai 1751 eingeweiht. Auch bies fpricht für bie Birtfamteit Sommers unter den feiner Bflege Anbefohlenen. Er verwaltete aber sein Amt nebenher in viel weiterem Kreise in den Ansiedlungen am Mohawk und am Budson und ftarb ju Charon, R.-P., 1795. In ben Sall. Nachr. wird Commer v. 1509 M. M. noch im Jahr 1785 genannt ,,ein alter Greis, ber nicht mehr feben taun". Es wird ergablt, bag er in fpaten Jahren fein Augenlicht wieder gewann. G. über ihn Raheres im Evangel. Review, Vol. XIII. p. 370 ff. Wenn die lutherijchen Baftoren ber Proving Mem-Dort im vorigen Jahrhundert uns Berichte nach Europa hinterlaffen hätten, wie die aus Benninsvanien in unfern Ball. Radr. enthaltenen, fo maren wir um höchft wichtige historiiche und fittengeichichtliche Beitrage reicher. Ift es, wie Rev. R. Andersen in feiner in Daniich geschriebenen Gefch. ber Ev.-Luth. Kirche in Amerita I. p. 18 jagt, daß Faldner, Bertenmener und Knoll in steter Berbindung mit der Mutterfirche in Bolland blieben und beständig Berichte über ihre Arbeit und Gemeinden an bas luth. Confiftorium in Solland fandten, fo ware es ber Mühe werth, die dortigen Archive gründlich ju erforichen. Andersen jagt bort p. 15 betreffend ben uns icon bekannten 3. Faldner, baf beri Ibe von Beburt ein Sachfe gewefen fei. Er hatte ben Curfus bes Studiums ber Theologie vollendet, wollte aber bem Eintritt ins amtliche Wirfen ausweichen und ging nach ber Reuen Belt, wogu ihn fein in Berbindung mit ber von uns früher genannten Frankfurter Land = Companie (p. 5. R. M.) ftehender Bruder Daniel beranlagte. Dag Juftus aber das Stubium ber Theologie bereits vollendet hatte, fonnte jene ichwedischen Baftoren im Bebiet des Delaware um fo mehr berechtigen, daß fie ihn im Jahr 1703 ordinirten und zwar mit besonderer Rudficht auf beutiche Einwanderer, die fich nicht ferne von ber ichwedischen Unfiedlung Molatton im Schunlfill Thale festgesett hatten und bort jene alteste beutsche lutherische Gemeinde im Bebiet der jetigen Bereinigten Staaten, Reu-hannover, gründeten. Bie Dr. G. A. Lintner in "The Early Hist. of the Luth. Church in the State of N. Y." p. 11. angibt, jo zog berjelbe in Folge eines durch Baftor Rud man veranlagten Rufes von Seiten der hollandischen luther. Gemeinde zu New= Port im Jahr 1705 bahin und wirfte nun als Baftor ber luth. Gemeinde ju Hem-Port und zu Albann bis zu feinem Tode 1723 oder 1725. Indeffen ift Faldner wohl ichon Ende 1703 in die Proving New-Dork gezogen; er hielt noch vor Schluß jenes Jahres Gottesdienft in Loonenburg (jett Athens) und organifirte die Gemeinde. Es fann auch faum einem Zweifel unterliegen, dag er ichon im Sahr 1704 in ber Stadt Rem-Dort ber luther. Gemeinde diente. Er hat das Zeugnif eines treuen Arbeiters, nahm fich auch der am Sudfon hin und her zerftreuten deutschen lutherischen Anfiedler an, jog gu Pferde von Ort zu Ort, besuchte besonders auch Loonenburg und foll auch neben dem Deutschen und Solländischen in Englisch gepredigt haben. Unter ihm wurde ber Bau ber längst stehenden hollandischen luther. Rirche an der Broadwan und Rector Str. ju New-Port restaurirt, nicht, wie Rapp fagt, die zweite fteinerne begonnen. Dag er nicht nur fleißig sein Amt versah, sondern fich auch ein theologisch-wiffenschaftliches Intereffe bewahrte, davon zeugt auch fein 1708 in hollandischer Sprache erschienenes theologisches Berf, in welchem er auch ben Calvinismus befampft. Er fand in feinen Umgebungen Anlag genug, feine Lutheraner vor calviniftischen Grriehren zu warnen. Ueber die fernere Berbreitung der beutichen Ansiedelungen in der Proving New-Port f. Dr. Fr. Rapp's Wert (2. Ausg. 1884), bem wir in unserer gedrängten Darstellung dantbar folgten. Er hat zuerft die geschichtlichen

Quellen gründlicher burchforicht und über bie Begebenheiten und Buftanbe ber beutschen Ginmanberung in der Proving New-Port Licht verbreitet. Miteingeschlichene irrthumliche Angaben haben wir vermieden.

- 89) (S. 512.) Das M. S. erganzt: "und weil die Prediger müffen ihre Salaria von jedem Gemeinsgliede erwarten, fo nimmt die Rahrung ab, je größer ber Unhang von ben Misvergnügten wird und die übrigen werden verzagt und fürchten, daß die Laft allein auf fie falle. Rurg, ce ift bei so bewandten Umständen in Deutschland an vielen Orten leichter, ein Kuhhirt und Schäfer als hier ein Brediger zu sein, wo ein jeder Bauer parochiæ patronum agiren will, wozu er weder Berstand noch Geschick hat. In der Proving Neu-York ist die Ecclesia Calviniana praedominans. Die Shen find meistens gespalten, so daß eines Lutherisch, das andere Calvinisch heißt. Herr Sartwich, wie fie fagten, hat etwa ein ober andermal bawider gepredigt, hat nach der Kirchenagende wollen zu ftrift jein und befohlen, daß niemals ein Reformirter follte ein lutherijch Kind allein über die Taufe heben, sondern einen lutherischen Gevatter an der Seite haben. Er hat die Großeltern nicht wollen ohne Unterschied Gevatter fteben laffen, aus Beijorge, fie lebten nicht fo lange mehr u. f. w. Er ift zu viel und ohne Erlaubnig feiner Gemeinen nach Benninsvanien gereifet u. f. w. Sat die jungen Leute zur Confirmation nicht einfältig genug nach dem Catechismo unterrichtet, ift au austere im Umgang, läßt fich nicht allemal fprechen, halt feine Ordnung beim öffentlichen Gottesbienft, fanget ein oder zwei Stunden zu ipat an, läßt lange Lieder fingen, predigt lange, fo daß die Leute, welche weit nach Saufe haben, muffen in die fpate Nacht fahren und ihr Bieh zu Saufe verfäumen. Er ift foppich, d. h. eigenfinnig, will von Niemand fich mas jagen ober rathen laffen, fagende, er fei nicht gekommen, von ihnen etwas zu lernen, sondern fie zu lehren. Er halte mit bem alten Seelen-Bater Berfemeger feine Freundichaft, ba boch bie Beiftlichen follten gute Exempel geben. Dieje und bergleichen Rlagen brachten die Widriggefinnten ein. Wiewohl auch einige von feinen Freunden über etliche von den angeführten Studen flagten und wünschten, daß wir ihm folde vorhalten möchten. Es gehöret nicht allein ein gemiffes Maag von Bnabe und Gaben, fonbern auch ein besonders geheiligtes Temperament bagu, wenn man in biesem Lande bas beilige Amt treiben, unter ben Leuten fortkommen, der Bahrheit und Liebe nichts vergeben will."
- 90) (S. 512.) Jett Ancram, eine Stadt 22 Meilen nordöstlich von Rheinbeck. Uncram in Schottland ift ber Beburtsort Robert Livingftons, bem jenes Bebiet am Subion gehörte.
- 91) (3. 512.) Sier im M. S. der Zusaty: "Ginige Widriggefinnte gegen herrn hartwich waren heimlich ju herrn Bertenmeger gereifet und hatten ihm Relation von meinem Dafein abgeftattet, auch unter Anderm gefragt, was er von dem Mithlenberg halte. Belchen er geantwortet, er hatte nichts gegen Mühlenberg, sondern hielte ihn für einen Evangelischen Brediger.
- 92) (S. 513.) Das M. S. fährt hier fort: "und in meiner Abwesenheit hatte ich bas Unglück. bag mir zu hause bei 10 Pfund werth am Bieh verwahrloft worden, folglich fam mir die Reise theuer genug zu stehen, daß mich funftighin fast enthalten muß von allzuweitläufiger Freundschaft. Berr Bartwich hat auch bei feinem Bin- und Berreisen zwischen seinen Gemeinen und Benninivanien Untoften und Mühe genug gehabt, aber es war jein Wille jo und, wie er jagt, um bas rechtichaffene mahre Christenthum befördern zu helfen."
- 92) (S. 513.) Wer diese Dame war, sagt auch das M. S. Tagebuch nicht. Möglich wäre es, daß Madame Livingston gemeint ist, die ihre Residenz in der Nachbarschaft hatte. Im M. S. finden fich hier bie Worte: "Die Grunde, welche mich bewogen, ben Beren Bartwich auf ein Salbjahr mit nach Benninivanien zu nehmen, waren folgende: 1. Beil Berr hartwich bei ber Antunft in Benninivania eine Zeit lang bei Geren Paftor Brunnholt logiret und ihm bei ber bamaligen penuria operariorum [Mangel an Arbeitern] einen Eindruck von einem rechtschaffenen, vermögenden Arbeiter bes Weinbergs gemacht, mir auch fo ichiene und wir burch antlebende Fehler nach der Liebe hindurch auf den Grund der Lehre faben, fo geriethen wir mit einander in eine nabere Freundschaft, gedachten, daß Zeit, Umstände, Trubfale und Areus unsere Kehler sowohl als fein: abschmelzen und Gott uns immermehr brauchbar für Amerika machen möchte. 2. Beil er aus guter Meinung gegen uns feine Buflucht erft nach Bennsplvanien genommen und bei Berachteten Freundichaft suchte, auch darüber gleich in Verdacht und Feindschaft bei den alten Neuporkischen Bredigern fiel, welches zwar ohne unfer Gesuch und Borwiffen geschehen; fo ging uns fein Leiden nabe. 3. Beil er fich um unsertwillen so viele Mube gemacht, zweimal die schwere Reise unternommen hatte und uns in einigen folemnen Actibus auf feine Roften zu Gilfe gefommen mar, fo fügte sich's von felbst, daß wir seiner Fehler jowohl als seiner Gaben theilhaftig wurden. 4. Beil er sowohl munblich als schriftlich versichert, daß er seinen angewiesenen Dienft nicht eber verlaffen könnte und wollte, bis er mit Gewalt weg getrieben oder verjagt würde und fich erbot, in foldem Falle einen rechtmäßigen Beruf zu unserem pennsplvanischen Weinberg anzunehmen, wenn es von

unfern hochm. Batern gebilliget und verlanget werden follte. 5. Beil es nun auf bem Buntte war, daß herr Berfenmeger und feine Mitbruder einen öffentlichen Berfuch gemacht, ihn als einen herrnhuter ohne Recht und Urfache eigenmächtig abguseben und ber Saufe feiner Gegner fo groß gewachsen, daß er eine unrechtmäßige Berjagung befürchtete, fo konnten wir ihn als einen bis bahin noch nicht Berhörten und ohne Recht Berbammten nicht verleugnen, sondern mußten ibn willfommen heißen und ihm unfere Gaftfreundschaft anbieten, bie wir Allen fculbig find. 6. Beil es oftmals gut thut, wenn ein verhafter Prediger eine Beit lang abwesend ift, bamit er fich felber recolligire und erhole, auch feinen Begnern Beit laffe fich zu befinnen; fo mar es auch hier nothig, jumal die gange Gemeine oder ihre Borfteber einhellig barauf ftunden, dag er ein halb Sahr bei une fein, fich billigerweise verantworten und bann wieder tommen follte, doch mit bem Beding, baß einer aus Bennipsvanien jo lange feinen Blat vertreten follte. 7. Beil wir nie Gelegenheit gehabt, ben herrn Baftor Sartwich naber tennen ju lernen, ale nur fo ine Generale bei ein und andern Bejuch, er auch unfere penninlvanische Arbeit und Umftande nicht fannte und in bem Bebanten fteben mochte, als ob es ber außern Ginrichtung nach bei uns geruhiger und gemächlicher und ohne Leiden und Kreug mare, fo mar ein halbighriger Berfuch bas nächste und beite Mittel. einen Ausschlag zu geben. 8. Endlich war mir auch fehr baran gelegen, bag ich ben jungen Rauß ju feiner Brufung auch eine Zeit lang von une weg und an die Luft und Schule bringen möchte."

94) (S. 513.) Die Lutherische Kirche in der Stadt New-York. Die Holländer begannen in 1623 sich in Neu-Amsterdam, wie New-York anfangs hieß, anzusiedeln. Schon damals mögen unter ihnen Lutheraner gewesen sein. Holland war in einem Zustand heftiger religiöler Erregung. Die herrschende Partei waren die Calvinisten. Ihnen gegensüber rangen die Arminianer oder Remonstranten um die Existenz. Mit ihnen hatten auch die in Holland befindlichen Lutheraner zu dulden. Bekannt ist, daß die zwei ersten Märthrer des lutherischen Bekenntnisses in Antwerpen von den Kömischen verbrannt und durch Luthers Lied unsterblich gemacht wurden. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts gab es in Holland schon manche starke luther. Gemeinden. Die stärkste unter ihnen war die zu Amsterdam und von ihr stammen holländischeskeiches Gemeinden in New-York und New-Jerseh.

Die 1621 errichtete holland. Best-Ind. Companie hatte bei den von ihr angeregten Anfiedelungen in den neuen iederlanden in Amerika handelsintereffen im Auge. Erst im Sahr 1628 tam ein reformirter Brediger, Jonas Michaelius, hier an. Bon einer Abweifung bierher tommender Lutheraner - manche biefer mochten gerne ber Berfolgung im Beimathlande ausweichen - ift nichts befannt. Indeffen werden Lutheraner in ber hollandischen Colonie in der neuen Welt jum ersten Male genannt von bem Jesuiten-Miffionar Ifaac Jogues, ber burch ben Ginfink ber Colonie aus ber Befangenichaft bei ben Froquois erloft murbe, fich von August 1642 bis Nov. 1643 in der hollandischen Colonie aufhielt und jagt: "Es findet hier nur die Religionsübung der Calviniften ftatt, das Gefet, welches nur fie julaft, wird aber nicht beobachtet, benn aufer ben Calvinisten finden sich in der Colonie auch englische Puritaner, Lutheraner, Anabaptiften, die hier Mniften [Mennonisten] heißen (Docum. Hist. of New York, IV. 15.)." Als im Sahr 1633 bie hollandische Staatsfirche auch hier als allein ju Rocht bestehend erklart murbe, fo fonnten die Lutheraner fich nur in der Stille in Privathäusern versammeln und etwa eine Prebigt lefen. 3hre Rinber taufte ber calvinifche Baftor; Die Bathen hatten nur gu befennen, dag bie Lehre bes Alten und Reuen Testamentes und die Artifel bes Glaubens, wie fie in der driftlichen Rirche gelehrt werden, die mahre und volltommene Lehre des Beile feien (O'Callaghan, Hist. New Netherlands II, 346.). Als Baftor Joh. Megapolenfis im Jahr 1649 fich in Reu-Amfterbam nieberließ, begann bie ftaatlich anerkannte Rirche mit fiarkeren Ansprüchen aufzutreten und bie Anhänger anderer Befenntniffe hatten bas zu empfinden. Im Jahr 1653 murbe ber Streit marm. Die Lutheraner waren an Bahl gewachsen, wollten ihren eigenen Baftor fich von Solland tommen laffen und baten Gouv. Stunvefant um bas Recht, in einer eigenen Rirche ihren Gottesbienft au halten (Broadhead, Hist. State of New York I, 581 ff.). Diesem Besuch widerstanden bie calvinifden Baftoren gu Reu-Amfterdam, Megapolenfis und Drifius, beim Gouverneur. ber felber ein eifriger Calvinift war und die Bitte mit Beziehung auf seinen Diensteid abichlug; er durfe nur den reformirten Glauben öffentlich dulden. Die Lutheraner wandten fich an die West-Ind. Companie und an die hollandische Regierung. Aber die reform. Paftoren brachten die Sache por die Claffis von Amfterdam, der die firchlichen Angelegenheiten in Amerika anvertraut maren, in einem Schreiben bom 6. Oftober 1653 und ftellten warnend bie aus etwaigen, ben Lutherauern gemachten Concessionen drohenden Folgen vor. Unter biefen Ginfluffen erfarten bie Direktoren ber Beft Ind. Companie, daß fie nur die achte reformirte Lehre in den Reuen Riederlanden befordern

werben. Stuppejant aber wurde aufgefordert, möglichft viele Lutheraner mit vorsichtigem Bemuhen in die calvinischen Rirchen zu loden, um fie in gehöriger Ordnung in dieselben aufzunehmen. Die Claffis theilte bieje Beichlüffe jenen Paftoren ju Rem-Amfterdam mit und brudte bie Soffnung aus, daß das reformirte Bekenntnig jett ohne Behinderung durch Lutheraner ober burch andere Frethümer werbe erhalten werden (Brodhead I, 582.). Die ref. Paftoren und Stuppefant fühlten sich zu fräftigeren Magregeln ermuntert. Taufzeugen mußten sich zu den Glaubensartifeln ber Synode von Dortrecht (1618-1619) befennen und geloben, Kinder in diesem Glauben zu ergieben; Eltern mußten unter Drohung von Gelbftrafen und Gefängnig die Kinder gur Taufe bringen; ein Loos, das in der That manche bekenntniftreue Lutheraner traf. Die Lutheraner fuhren fort, fich gottesbienftlich ju versammeln und dieß gujammen mit ihrer Bermehrung und ihrer entichiedenen haltung reizte um fo mehr den Grimm der ref. Paftoren. Im Februar 1656 beschwerten diese fich beim Souverneur, daß unbefugte Personen Bersammlungen hielten und predigten. Sofort erließ er eine Proklamation, in welcher er um ber Ehre Gottes und ber Mehrung des ref. Glaubens willen Predigern, die weder geiftliche noch weltliche Autorität hierhergerufen habe, berbot, Berfammlungen und Gottesbienfte gu halten, die nicht mit dem öffentlich anerkannten Blauben, gemäß ben Beichlüffen ber Sunobe von Dortrecht, übereinstimmten. Jeder Brediger, ber bies Berbot übertrete, folle um 100 flam. Pfunde und jebe folden Berfammlungen beiwohnende Berson um 25 Pfund gestraft werden. Und das Gesetz wurde nicht unwirksam gelaffen (Brodhead I, 617.). Auch war baffelbe feineswegs nur etwa gegen Quafer und Mennoniten gerichtet, sondern hauptfächlich gegen Lutheraner. Denn eine Rlage von Seiten ber Amfterbamer Claffis murbe burch brei belegirte Baftoren vor die Best-Ind. Companie gebracht, daß sich in ben Neuen Niederlanden allerlei Geften aufhalten und ausbrücklich werben Lutheraner in New-Amsterdam und am Gubfluß (die hollandischen Lutheraner am Delaware) genannt (Documents relating to the Colon, Hist, of New York II, 70.). Der Bicebireftor zu Beversmyde (Albany) berichtet unterm 10. Marg 1656. bag er die Broffamation gegen die luther. Gemeinde daselbst habe ausgelen laffen (O'Callaghan II, 320 ). Die Direftoren gu holland aber ichreiben unterm 14. Juni 1656 an Stuppefant, es ware ihnen lieber gewesen, er hatte gegen die Lutheraner nichts öffentlich ausgeben laffen und fie nicht gefangen gelegt, benn es fei burchaus ihr Wille, bag mit benfelben ruhig und milbe berfahren werbe. Er werbe barum feine folde Erlaffe mehr aussenben, ohne ihr Wiffen, sondern bie Sache geben laffen und den Lutheranern in ihren Säufern freie Religionsübung gewähren (Docum. XIV. 367.). Die Lutheraner fandten Bittidriften an bas Confiftorium ber luth. Rirche gu Amfterdam um Fürsprache bei den Direktoren der West-Ind. Companie und bei der Staatsregierung, daß ihnen in ber Colonie dieselbe Dulbung und bas Recht bes freien Gottesbienftes werbe, wie die Lutheraner in Holland es genießen, auch bag ihnen ein ordinirter Baftor gefandt werde. Die Antworten fanteten ermuthigend. Um 24. Oftober 1656 berichteten Die Lutheraner in Rem-Umfterdam Stuppefant, daß ihre Freunde in Solland für fie bas Beriprechen von ber Beft-Ind. Companie erlangt haben, daß ihnen in Rem-Riederlanden dieselbe Duldung werde, wie im Beimathland, daf fie bis nächsten Frühling die Ankunft eines Pastors von Holland erwarten und hoffen, in Ucbung ihres Gottesbienstes ferner nicht gestört zu werden. (Brodhead I, 626. Dr. Reynolds in Evang. Review 1855, S. 313.) Die reformirten Beiftlichen arbeiteten bei Stuppesant biefer Bitte entaggen und fein Brovingialrath beschloß, fich Anweisung von Holland zu erbitten und bis bahin die bisberigen Regeln beizubehalten. Bur Freude der Lutheraner und gum Merger ber reform. Geiftlichen fam am 6. Juni 1657 ber erwartete luth. Baftor, ber erfte, ber je Rem-Dorf bejuchte, Joh. Ernft Gotwater, mit bem Schiff Mill an. Ihn fandte bas luth. Confistorium ju Amsterbam für bie Lutheraner, welche zwei Gemeinden bilbeten, eine zu Rem-Port, die andere zu Albany. D'Callaghan fagt II, 345. 346., daß die reform. Paftoren die Obrigfeit von feiner Ankunft aljobald in Kenntniß setten, bag ihm hierauf die Ausübung seines Amtes verboten murde, fie aber forderten, daß er auf demfelben Schiff nach Solland zurudgefandt werde, das ihn brachte. Rrantheit verhinderte für eine Zeit seine Ausweisung aus der Proving, boch mußte er fich innerhalb ber Stadt aufhalten und zulett nach Holland jegeln. Brodhead macht barauf aufmerkfam (I, 634 ff.), baß Götwater nur die Autorität des Amsterdamer luth. Consistoriums für sich hatte und dag weber die Best-Ind. Companie noch die Classis von Amsterdam war befragt worden und daß die Direktoren ber Companie jelbst unter bem 7. April 1657 ertlärten, daß fie fich noch nicht entschließen konnen. ben Lutheranern größere Freiheit in ihrer Religionsubung zu gestatten, als fie bisher genoffen. Bergeblich mar ber Protest ber Lutheraner, die freilich ein paar Monate lang privatim die Dienste Götwaters hatten. Die reform. Paftoren berichteten über bie Borgange weitläufig an bie Claffis 3u Amsterdam (Evang. Review 1855, p. 315 f.) und beflagten sich über bie Anmagung ber Lu= theraner. Die Direftoren ber West-Ind. Companie gaben unter bem 20. Mai 1658 Stuppefant

ihre Approbation, meinten aber, in bem Taufformusar wäre nicht nöthig, das Bekenntniß auf die Beschlüsse der Synode von Dortrecht hin und die persönliche Amwesenheit der Estern bei der Taufe zu sordern; das früher gebrauchte alte Formusar enthalte diese Anstöße nicht, werde auch noch in Holland in viesen Gemeinden gebraucht und man traue der Alugheit Stuyvesants zu, daß er fünstig mildere Maßregeln ergreise, die Anhänger anderer Bekenntnisse nicht von der resorm. Kirche abzuschrecken, sondern vielmehr anzulocken und mit der Zeit zu gewinnen. Ein Schreiben vom 7. Inni redet in gleicher Weise und ein anderes vom 22. Dez. 1659 an die resorm. Pastoren broht diesen, daß, wenn sie in ihrem bischerigen Versahren beharren, die Companie sich genöthigt sehe, den Lutheranern das Recht einer besondern Kirche zuzuerkennen (Brodhead I, 656.).

Bu welcher Zeit die Lutheraner zu New-Pork fich förmlich als Gemeinde organisirten, läft sich nicht genau bestimmen. Doch waren die Aften bes lutherijden Confistoriums gu Amfterbam gu befragen. Daß die Lutheraner in New-Nork fich an die Formen der Mutterkirche zu Amsterdam, deren Berfaffung ein vortreffliches Mufter bot, anichloffen, ift fehr natürlich. Gie nennen fich in ihrer Betition an bas lutherijche Confistorium gu Amsterbam vom Jahr 1656: "bie Bereinigten Glieder ber Kirche ber Ungeanderten Augsburgischen Confession." Gine eigent= liche Berfaffung haben fie möglicherweise angenommen, als fie fich im Jahr 1653 ftart genug fühlten, einen Baftor ju befolden und beshalb einen ju erlangen fuchten. Unterbrudt wurden fie burch alle gegen fie ergriffenen Magregeln nicht und Brodhead I, 681. fagt, bag fie im November 1660 Subjeriptionen für den Unterhalt eines Baftors fammelten. In einer Betition an Gouverneur Colden vom Jahr 1763 wird gefagt, dag die Lutheraner zu New-Amsterdam zur Beit ber ersten Capitulation an die Engländer im Jahr 1664 bereits eine organisirte Gemeinde maren und die Bortheile des damals gemachten Bertrags genoffen. Und darauf bin begrundeten fie ihr Recht an einen Freibrief und völlige Unertennung. - Aber die ref. Baftoren, Stunve ant und der Colonialrath hatten fich wenig um jene Anweisung ber Direktoren ber West-Ind. Companie ju milbem Berfahren befümmert. Im Jahr 1662 verbot eine Proflamation alles Predigen mit Ausnahme des reform. Bekenntnisses ,,in Säusern, Scheunen, Schiffen und Booten" unter Drohung ichmerer Strafen; ebenso das Beherbergen von Regern, Bagabunden und Landstreichern und den Befit und Die Berbreitung von aufrührerifden ober verführerifden Buchern, Papieren, Briefen (O'Callaghan Das traf nun besonders einen in Flufhing, E. J., angesiedelten Quater, John Bowne. Er bezahlte die Strafe an Geld nicht, wurde ins Gefängniß geworfen und zuletzt nach Solland verschifft, wo er aber auf die öffentliche Meinung so zu wirken mußte, daß die Direttoren ihre Berfolgung aufgeben mußten und bemgemäß am 16. April 1663 Beichlüffe faßten. begann in New-Amfterdam im Gept. 1664 bie Berrichaft Englands unter Lieutenant-Gouverneur Nicolle. Bald darauf gestattete er den Lutheranern, einen Brediger von Europa ju berufen. (Docum, Hist, III, 493.) Sie wendeten fich an das Confistorium ju Amsterdam; doch wurde ihre Bitte erft nach vier Jahren erfüllt. Betreffend ben Bau einer Rirche findet fich die erfte Spur im Juni 1671, ale von gewiffen ungufriedegen Gliebern ber Gemeinde Bezahlung ihrer Gubscription gefordert wurde. Im Januar 1672 wurde einem Martin Hoofman gestattet, bei den Anwohnern am Delaware Beitrage für einen Rirchbau ju sammeln, zu welchem ber Gouverneur Erlaubniß gegeben hatte. Dies beweift, daß der Bau bei der Ankunft Fabricius 1668 nicht begonnen war. Er wurde errichtet augerhalb ber Stadtmauer und wurde in ber Zeit, als vom Juli 30. 1673 bis Febr. 9. 1674 bie Sollander wieder herren von Rem- Dort murden (völlig berließen fie die Stadt erft Ott. 31. 1674; Acrelius, Hist. of New Sweden p. 105.) auf Befehl von Bout. Colve vom 16. Oft. 1673 mit andern Saufern abgebrochen als zu nahe bei den Feftungswerfen um vertheidigt werden zu konnen. Es geschah aber mit einer gewiffen Bergutung. biefe erfte luther. Rirche ftand, ift nicht ermittelt. Gine zweite murbe balb nach bem Wiederbeginn ber englischen Herrichaft an ber Sudwest-Ede von Broadway und Rector Str. erbaut und ftand auf dem als Erjat für die erste Kirche erlangten Grundstüdt (Docum. Hist. III. p. 248.).

Der erste Bastor der luther. Gemeinde zu New-York fam an 1668. Magister Jacob Fabricius wurde erwählt und gesandt vom luth. Consistorium zu Amsterdam. Er hatte das Recht, das Amt in New-York und Albany zu sühren, so lange er und seine Leute sich gehörig benehmen werden; so gestattete Lovelace, seit 1667 Nachsolger Gouv. Nicoll's. Die Wahl war aber unglücklich. Fabricius war nicht ohne Kenntnisse und war fähig als Prediger. Aber er war hestigen Temperamentes, dem Trunk erg ben und überhaupt sür seinen Beruf nicht geeignet. Schon um Jahr 1669 wurde er in Albany suspendirt wegen Erpressung. Sin Lutheraner hatte sich, nicht dem Gesche zuwider, von einem Magistrate trauen lassen, während der Abwesenkeit des Fabricius. Dieser aber legte demselben Eintausend Reichsthaler Strase auf. Der Mann, Helmer Olten, wurde klagdar und der Gouverneur suspendirte den Pastor sür ein Jahr zu Albany, ließ ihn aber

3u New-Port gemahren. Aber auch hier gab es Beschwerben und Opposition genug gegen ihn. Seine Berbindung mit der Gemeinde tam zu einem ichnellen Ende und am 11. August 1671 geftattete ihm ber Gouverneur, seine Abschiedspredigt ju halten. Indeffen hat fich sein späteres Leben doch nütglicher gestaltet. Bald nach seiner Ankunft hatte er zu New-York Annette Cornelis, Wittme von Lucas Dirds van Bergh geheirathet, ber Besitzungen zu Nem- norf und Nem-Caftle, Del., hatte. Lettere Stadt besuchte Fabricius 1669 in Sachen bes bortigen Befites. Er zog nach seiner Refignation zu Rem-Port dorthin mit seiner Frau und wurde Baftor der schwediichen Gemeinde zu Tranhoot (Wilmington) und der ichwedischen und hollandischen Lutheraner weiter abwärts am Delaware. Indeffen fehrte er bald nach New-Port zurück und brachte bort einen Theil des Winters 1673-74 gu, benn feine Gattin brachte Klage vor die Obrigfeit unter bem 24. Februar 1674, daß fie den Winter über unter bem Dach ihres Saufes habe ichlafen miffen und zwar um ihres Gatten, eines gewesenen luth. Predigers willen, ber ein Trunkenbold und Flucher fei und fie aus ihrem eigenen Saus vertrieben habe (Docum. Hist. III, 243.). Er wurde um £100 bestraft, durfte ohne ihre Zustimmung seine Gattin nicht besuchen und mußte die Kosten bezahlen. Auch wegen einer unrechtmäßig vollzogenen Trauung wurde er verklagt und anderer Dinge beschulbigt. Endlich als er einer obrigfeitlichen Berordnung trotte und bor ben Gouverneur citirt wurde, ift er auch wegen feines frühern unordentlichen Lebenswandels als ein Paftor feines Umts entfett worden und durfte in ber Proving Rem-Pork weber öffentlich noch privatim predigen (Hazards Annals, old ed. p. 420.). Indeffen bekümmerte er sich, wie es scheint, wenig um Abjetungsbetrete von Gouverneuren. Und das Bolf auch nicht. Denn im Jahr 1677 murbe er Baftor ber Bicacoa schwedischen Gemeinde im jetigen Philadelphia und blieb es bis an sein Lebensende. Und nun fommen feine Magen mehr vor gegen ihn. Acrelius G. 177 ff. fagt von ihm, er fei von Geburt ein Deuticher ober nach ber Meinung Anderer ein Bole gewesen. Meiftens predigte er in Hollandijch, tonnte fich aber auch in Schwedisch verständlich machen. In Wicacoa predigte er jum erften Dale am Trinitatissonntag 1677. Fünf Jahre später murbe er blind. Doch fette er fein Amt noch neun Jahre fort und zwar wirkte er auch in Tranhoof und bis nach Maryland. Und die Leute, für die er jett in geiftlichen Dingen forgte, gaben ihm ichlieflich bas Beugnift eines vortrefflichen Bredigers, glaubenstreuen Lehrers und eines eremplarischen Banbels. Acrel. p. 188. Es icheint, bag eine erfreuliche Umtehr bei ihm ftattfand lange bor feinem Tob, den wir bald nach 1693 feten müffen.

Der zweite Pastor der Gemeinde zu New-York war Bernhard Anton Arens. Dersielbe Erlaß des Gouverneurs, der Fabricius die Abschiedspredigt gestattete, ermächtigte ihn auch seinen Nachfolger nach lutherischer Beise zu installiren. Das Datum ist August 11. 1671. Ob ihn das Consistorium von Amsterdam sandte, wissen wir nicht, jedensalls wurde er von der Gemeinde mit Freuden angenommen. Er wird uns als ein Mann von seinem Aussehen und höchst wohlgefälligem Benehmen geschildert. Am 18. Okt. 1672 gab ihm der Gouverneur einen Paß, stir den Winter nach Albany zu gehen. Hier, sieheint es, brachte er den Winter, den Sommer in New-York zu. Sein Leben floß so ruhig hin, daß wenig davon auf uns gekommen ist. Nicht einmal die Zeit seiner Amstührung vermögen wir zu bestimmen. Wahrscheinlich lebte er bis gegen das Ende des Jahrhunderts. Denn in dieser ganzen Zeit wird keines andern suth. Hassors in New-York gedacht.

Der dritte Pastor war Andreas Rudman, zuvor Probst der schweden Gemeinden am Delaware. Er wollte bei der Ankunft Pastor Sandels von Schweden im März 1702 nach Schweden zurückkehren, gab aber den Bitten der holländischelnth. Gemeinden in Newsyork und Albanh nach und wurde ihr Pastor. Wahrschelisch brachte er einen Theil des Jahres 1701 bei ihnen zu. Am 19. Juli 1702 hielt er seine Abschredert in Wicacoa-Kirche und zog nach Newsyork (Acrel. p. 213.). Seine Gesundheit war schwach und er zog zurück nach Pennsylvanien. Die Familie seiner Gattin wohnte bei Gloucester, nahe bei Philadelphia. Aber er hatte zuvor für Newsyork und Albanh gesorgt und sandte einen Nachfolger.

Dieser, der vierte Pasior, war Justus Faldner, an welchen sich mannigsaches Interesse knüpft. Er ift uns schon bekannt als der erste in Amerika ordinirte luth. Pasior und der erste, der unter den deutschen Einwanderern Dienste that. Hall. Nachr. N. A. p. 36. Er gilt als der Bersasser eines ausgezeichneten geistlichen Liedes, das den Weg in viele Gesangbücher fand, "Auf, ihr Christen, Christen Glieder" u. s. w., zuerst erschienen im Hall. Gesangbuch von 1697. Er selbst sagt uns, daß sein Bater und seine Großväter von mütterlicher und väterlicher Seite Pastoren waren. Er war selbst zum Theologen erzogen, hatte aber keine Lust in's Amt zu treten. Sein Bruder Daniel hatte ihn auf seiner zweiten Reise nach der Neuen Welt im Jahr 1700 mitgebracht nach Pennsylvanien. Es scheint, er sollte als Landagent seinem Bruder an die Hand gehen, kam

aber eben baburd in Berührung mit Baftor Andreas Rudman und biefer mag ihn gur Rückfehr jur Theologie und jum geiftlichen Amte veranlagt haben. Bie dem fei, Die ichwedischen Baftoren Rudman, Erif Björf und Andr. Sandel ordinirten ihn in ber Bicacoa-Rirche am 24. Nov. 1703 im Auftrag des Erzbischofs von Schweden. Wir wiffen, daß Faldner nun zuerft in Reu-hannober unter den Deutschen wirfte. Lange hat das nicht gedauert. Denn follte auch sein Auftreten im jetigen Athens, früher Loonenburg, in N.-D. im Jahr 1708, wobon das dortige Kirchenbuch zeugt, nur ein Bejuch an der Stelle Rudman's gewesen sein, jo zog er boch bald von Reu-Hannover (Faldner Swamp) hinweg. Rach Nov. 1703 nämlich fandte ihn Rubman nach Rem-Port, feine Stelle einzunehmen, jobalb er weg ginge. Dort war neben Rem-Port und Albany eine britte luth. Gemeinde eben im Entftehen, Die obengenannte ju (Athens) Loonenburg. Faldner mar nun ber einzige Baftor biefer brei Gemeinden, bis 1709 Jojua Rocherthal aus ber Pfalz antam. Bahrend beffen Reise nach England 1710 that Faldner ben Dienft für ihn. In einem uns von Baftor Björt hinterlaffenen Briefe an Paftor Sandel vom 28. Gept. 1715 fagt Kaldner, baft er in New-Berfen brei weit auseinanderliegende Gemeinden, die zusammen nur etwa 100 Communifanten gablen, besuche; in der Proving New-Nort bediene er vier Gemeinden, deren Communifanten fich auch etwa auf 100 belaufen außer ben Reisenden, die nach New-Port famen; er habe alfo fieben Gemeinden und fie alle gu bedienen, habe er jährlich an 1200 englische Meilen zu reifen. Die Bemeinden in New-Berfen maren bie ber Bollander am Badenfad und mahricheinlich bie Deutichen am Raritan. Er hat fie zuerft in Organisation gebracht; die in der Proving New-Dorf waren die in der Stadt New-Port, in Albang, Loonenburg und mahricheinlich Remburg, von wo Rocherthal 1711 nach Beft - Camp gezogen war. - Faldner trat uls Schriftfteller auf im Sahr 1708: Grondlycke Onderricht von sekere voorname Hoofd-stucken der waren, loutern, saligmakenden Cristelyken Leere, etc. Niewe York, by W. Bradfordt. Er fagt in ber Borrebe, ba unfere Glaubensgenoffen fo oft Anlag haben fich über ihr Bekenntnig zu verantworten, fo wolle er in Frage und Antwort die Hauptftude unferer Lehre nach ber Schrift barftellen. Dief ift Die erfte, von einem luther. Prediger in Amerita verfagte Schrift, von ber man weiß. Sie ift von einem acht driftlichen Beift und ber Ueberzeugung ber Bahrheit ber luther. Lehre burchbrungen. Gie ift jest eine fehr große Seltenheit geworden. Gin Eremplar ift im Befits der Ba. Siftor. Gefellichaft zu Philadelphia. Bal. E. Lofder, aus ber Geschichte ber luther. Theologie mohl befannt, nennt bas Buch mit hohem Lobe ein Compendium Anti-Calvinium. In ben von ihm berausgegebenen Unichuldig. Nachrichten, Jahrgang 1726, S. 416 wird ber Tod Falaners in das Jahr 1723 oder 1724 gefett. Baftor Mich. Anoll an der hollandisch-luther, Rirche au Rem Norf im Jahr 1749 fagt, baß er 1723 gestorben fei. (Doc. Hist. of New York III, 354.) Spragues Annals fagen p. 14: Rach Faldners Tod wurde ein Deputirter ober Commissionar pon der luther. Gemeinde zu New-York nach Samburg gefandt, einen Baftor zu bekommen. Damals befand fich Berr Bertenmener als Candidat des Predigtamtes ju Samburg. Auf die Empfehlung bes Samburger Ministeriums gab ihm das luther. Confistorium zu Amsterdam, beauftragt von der Gemeinde in New-Port für fie einen Baftor zu mahlen, einen Ruf. Er nahm ihn an und wurde vom Amfterdamer Confistorium am 25. Mai 1725 ordinirt. Bertenmeper in feiner Schrift Herder en Wachter steem, N. Y. 1727, fagt, die Gemeinde habe fich 1723 an das Amfterbamer Confistorium wegen eines Paftors gewendet. Faldner foll 1723 fich von dem Dienst Bu Rem-Port zurudgezogen, wie Dr. Rennolds Evang. Review 1853, p. 326 jagt, noch eine Zeit am Raritan und im Dienft einiger, bejonders deutscher Gemeinden gelebt haben, welches febr zweifelhaft ift.

Wir sind hiermit beim zweiten Jahrhundert der Geschichte der Inther. Kirche zu Rew-Jork angelangt. Als Falckners Wirsjamkeit im Jahre 1723 aufgehört hatte, bevollmächtigte die luther. Gemeinde daselbst das luth. Consistorium zu Amsterdam brieslich, für dieselbe einen Pastor zu erwählen, ihm einen sörmlichen Beruf zu geben und ihn zu ordiniren. Nach Sprague's Annaken wurde ein Commissionär nach Hamburg gesandt, einen Pastor zu bestellen und Berkenmeher, Candidat der Theologie zu Hamburg, wurde vom Consistorium der Stadt als der taugliche Mann empsohlen. Das Amsterdamer Consistorium berief ihn förmlich am 6. Okt. 1724 und am 24. Mai 1725 wurde er in Amsterdam examinirt und ordinirt. (Hall. Rachr. N. A. p. 473.) Er trat am 16. Juni die Reise an. Bald darauf kam auch ein Beruf von der Gemeinde zu Albany, datirt März 15. 1725, sür ihn nach Hamburg. Aber dasselbe Schiff brachte auch ein Schreiben vom 27. April 1725, angeblich vom Kirchenrath zu New-Jork und unterzeichnet von 22 Eliebern der Semeinde, mit der Aufforderung, sich sernen nicht um einen Pastor zu bemühen, da man einen frommen und tüchtigen ordinirten Prediger, Joh. Bernhard von Dieren gesunden habe, der mit allgemeiner Zustimmung der Gemeinde als Pastor erwählt sei. Dieser uns bereits be-

kannte Mann, seines Handwerks ein Schneiber, aus Königsberg, hatte um das Jahr 1717 in der Gegend von Schoharie angefangen sich als Pastor zu geriren. Theologie hatte er nie studirt, war auch nicht ordinirt, obwohl er es zu sein je und je behauptete und, wie auch seine Anhänger, angab, das einemal, daß ihn der Hosprediger an der St. James Kapelle zu London, A. B. Böhme, ein andermal, daß ihn im Jahr 1717 der bei Neu-Hannover, Pa., angesiedelte Pastor Gerhard Denkel ordinirt habe. Wie sichs verhielt, dariber s. Hall. Rachr. R. A. p. 473—480. Er tauste eines der Kinder des Conrad Weisers zu Schoharie (Hall. Rachr. R. A. p. 419 f.), zog durchs Wohawk Thal und versuchte in die Semeinde zu Albanh einzudringen. Er zog durchs Mohawk Anhänger in Tappan und bot sich im J. 1724 und nachher den Gemeinden zu New-York, edens zu Remmerspach und Hadenschaft, welche Halschner bedient hatte, als Pastor an. Berkenmeher sand bei seiner Antunst, daß der nach Hamburg gesandte Brief vom Kirchenrath gar nicht unterzeichnet war, daß Manche, die ihn unterschnet hatten, keine Gemeindeglieder waren, und daß kaum Jemand von Dieren als Pastor verlangte, außer wenn kein Pastor von Europa käme. In der Statt Rew-York selbst machte von Dieren wenig Störung; in den Gemeinden in New-Versehaber erregte er Unruhe Jahre hindurch. Sein sernerr Lebensgang ist uns schon bekannt.

Baftor Bilhelm Chriftoph Berkenmener, wie er fich auf bem von ihm felbst verfaßten Epitaphium schreibt, war Anno 1686 geboren zu Bobenteich im damaligen Bergogthum Lüneburg, jett aber gum Amt Olbenftadt, Rreis Uelgen, Proving Sannover gehörig. Er ftarb im Berbste 1751 im 69. Jahre, wie wir in Evang. Review XIII, p. 367 lesen, was freilich mit bem Geburtsjahr und der Angabe auf dem Epitaphium nicht recht ftimmt. Seine theologische Ausbilbung mag er - Göttingen murbe erft im Gept. 1737 als Universität geweiht - in dem benachs barten ju Braunschweig gehörigen Gelmftebt empfangen haben. Nach seiner Antunft ju Rem-Aort im Gept. 1725 übernahm er die Gemeinde bafelbft, ebenfalls die zu Albanh, Loonenburg (Athens), Newburg (Quaffait), Best-Camp, auch die zu Remmerfpach und Sadenfad in New-Ferfen. seinem Beruf an die Gemeinde gu Quaffait heißt es, bag er bort zweimal im Jahre ber Gemeinde au bienen habe, jo wohl durch lautere Predigt bes heil. Evangeliums nach Lehre ber beil. Schrift und ber Symbolijchen Bucher unserer lutherischen Kirche und burch Administration ber beil. Saframente nach Chrifti Einsetzung und burch Uebung ber unter ben Glaubensgenoffen ber Unveranberlichen Augsburgischen Confession gewöhnlichen Cerimonien (Docum. Hist of New York, III. p. 591). Jenes Wort "Unveränderlich", welches hier offenbar so viel meint als "ungeändert" (invariata), findet fich in verschiedenen auf die lutherischen Gemeinden der Proving New-Port bezüglichen Dofumenten und beutet auf die Restigkeit hin, mit welcher bie hollanbischen Lutheraner an dem ursprünglichen Bekenntniß ihrer Kirche hielten. In New-York wurde Holländisch, dann auch je und je zu jener Zeit Deutsch gepredigt; Hollandisch in Albann und Sackensack; Deutsch au Newburg und Weft-Camp und Remmerfpach. Berfenmener war beiber Sprachen und auch bes Englischen mächtig. Wie er uns in seinem Epitaphium sagt, so ift er neunzehn Jahre lang norbameritanijcher Reifeprediger, breigehn Jahre ftanbiger Baftor (fixi officii) ju Albany und Loonenburg gewesen, New-Nort erwähnt er gar nicht besonders. Seinen entschiedenen lutherischen Glaubensstandpunkt drudt er in berfelben Aufschrift burch die absichtlich gewählte, ftarf antical= vinijde Betonung ber Alle umfaffenden Abficht des Erlöjungswerkes Chrifti aus. Siegu mar er burch ben ihm in seinem Arbeitsfelb gar oft bamals begegnenben Prabeftinatianismus peranlafit. ber auch vor ihm im Sahr 1708 Faldner bewogen hatte, jenes von uns früher berührte Compendium Anti-Calvinianum ju ichreiben. Gin anderer Gegner, mit bem Berfenmener ju thun befam, war der Pietismus und hier bot ihm von Dieren den nächsten Anlaß; freilich fam hingu, daß der pictiftisch gefinnte Schneider fich auch als Baftor auffpielte, Bertenmener aber einen hohen Begriff vom geiftlichen Amte hatte. Go nennt er auch ben in ben beutschen luth. Gemeinben am Raritan eine Zeit lang als Prediger funttionirenden Langenfeld einen Suhnervogt. Darum nimmt er fich auch bes Baftor Wolf mit übergroßem Gifer an (Sall. Nachr. N. Ausg. p. 131 ff.) und sieht das hamburger Consistorium, von welchem Wolf mar ordinirt worden, ale bie rechtmäßige Appellationsbehörde an. Gegen Dieren hat er mehrfach in Pamphleten gezeugt und nicht nur in ber p. 473 R. A. von uns angezogenen Schrift. Anlag mar genug bagu vorhanden. Dieren hatte jogar, wie aus einem Briefe von Baftor Boltins aus Ebenezer, Ga., an France vom Jahr 1735 hervorgeht, den Borwurf ,,etlicher, öffentlicher Laster" gegen Berkenmeher erhoben und auch beffen Gattin angeklagt. Auch ein gewiffer Spaller griff in's geiftliche Umt unter ben Lutheranern zu Rheinbed und an andern Orten am Hudson im Jahre 1723 und lange nachher. Bei feiner Abneigung gegen ben Bietismus, über den er, felbst achter Frommigkeit gar nicht abgeneigt, vielleicht die Unfichten seines Zeitgenoffen Bal. Ernft Lofder in der Reuen Belt vertrat, tonnte Berfenmeyer auch mit den Sallenfern, mit Muhlenberg und deffen Freunden nie in nabe-

res Berhaltnif fommen. Auch mar er ein bejahrter Mann, ale fie hier ihre Birfjamteit begannen. Gefellige Aufdmiegsamteit und Milbe scheint ohnehin nicht feine Sache gewesen zu fein. In einem Schreiben vom 2. April 1747 an die Bemeinden am Raritan flagt Mühlenberg beim Rudblid auf die Bolf'ichen Schwierigkeiten für sich und seine Freunde: "So haben wir deshalb nicht allein viele Mühr und Schmach von Grn. Baftor Berfenmener, fondern auch Berantwortung eines Roverendi Ministerii zu Samburg auf uns gelaben." Auch bezüglich ber Berhandlungen im luth. Rirchenrath zu New-Port im Jahr 1750, ebe man fich an Mühlenberg mandte, beift es - bie Stelle ift p. 370 ber Sall. Radr. A. A. nicht vollftandig gegeben - in Mühlenberge Sandidrift: "Im Ausgang biefes Jahres vernahm von Reu- Dorf, bag ber Br. Genior Berfeumener eine lange Confereng mit den Aeltesten und Borftehern ber luth. Gemeine daselbst gehalten und unter Anderem gerathen hatte, daß fie den abgedantten Paftor Anoll wieder auf's Reue oder einen Andern aus Europa berufen follten. Beil aber ber Rirchenrath geantwortet, daß Beides nicht ohne bie gröfte Befahr und ganglichen Ruin ber bereits gerftreuten Gemeine geschehen könne, fo habe herrn Berfenmeher mit acht Pfund für seine lette Bemühung vorlieb und betrübten Abschied genommen, bas heil. Abendmahl jum Schluf ausgetheilt und geprophezeihet, daß nach feinem Abichied gräuliche Bolfe fommen und der Beerde nicht verichonen wurden. Rach seinem Abichied hat der Kirchenrath in die Lange und Breite unter fich beliberirt, ob fie nicht von dem Benninsbanischen Ministerio und ihren Borgejetten etwas Silfe erlangen und ihre verfallene Gemeine wieder aufbauen möchten. Und ob der Berr Senior Berkenmeger wohl nach feiner Bachfamkeit trefflich bor ben Benniglbaniern gewarnt, fo haben boch Einige bie Unbern übermocht." Gin andermal aber lesen wir, baf Berfenmener zu den Besuchern aus den beutichen Gemeinden am Sudion, die über Baftor Bartwig klagten, fagt, daß "er nichts hätte gegen Mühlenberg, sondern hielte ihn für einen evangelischen Prediger." (Mühlenberg M. S. Sept. 10—12. 1750.) Gegen Hartwig war Berkenmener ohnehin ungunftig gestimmt. Derfelbe hatte bei feiner Ankunft hier guerft die Sallenfer in Bennfplvanen aufgesucht und gab später, wie wir schon wissen, Anlaß, daß Berkenmener ihn bei Dr. Baftor Rräuter in London verflagte und auch wider ihn Bamphlete drucken ließ (f. p. 184 R. A.); ja, ,,er hatte mit feinen Mitbriidern [bie Baftoren Anoll gu New-Porf und Commer au Schobariel einen öffentlichen Bersuch gemacht, ihn als einen herrnhuter ohne Recht und Urfach eigenmächtig abzufeten." Bir benten, bag Bertenmener in ber ordnungsmäßigen Erfüllung amtlicher Pflichten viel genauer mar als hartwig, an beffen lojem Bejen er ,,als ein alter Streiter und Bachter für die Agenden und gegen die Rraft ber Gottfeligfeit," wie Mühlenberg unter bem 23. August 1750 etwas icharf ichreibt, natürlich großen Austoß und nicht ohne Grund nahm. feiner punktlichen Ordnungsliebe geugt auch ber auf ber Bibliothet ber hifter. Gesellichaft ber luth. Rirche ju Gettysburg aufbewahrte Folioband von nabezu 400 Seiten, geschrieben von Berkenmeger und enthaltend das Protofoll der Rirchenverwaltung zu Loonenburg, N.=D., von 1725-1750. Da bie Kirchenbücher ber Gemeinde gu Rem-Port mit der Kirche im Jahre 1776 verbrannten, fo find wir mit dem Fortidritt berfelben unter dem Paftorat Berkenmeners leider nicht genauer be-Fannt: genügend ift die Bemerkung Mühlenbergs, daß unter Berkenmeher und Faldner die Bemeinde gahlreich und in gutem Buftande war. Wurden auch die Gottesbienfte gewöhnlich in Sollandijch gehalten, jo mag bod wohl von 1709 an gelegentlich in Deutsch gepredigt worden fein. Bahricheinlich trat unter Berfenmeper an die Stelle ber alten Solzfirche ein Steinbau, ber blieb bis 1776. Mühlenberg fagt, daß Bertenmeher reiche Gaben jum Bau von andern Verbindungen in New-Jork, aber auch von Lutheranern in London, Amsterdam, Hamburg und Dänemark er-Co berichtete wenigstens ber uns befannte S. Schlen dorn, ber fich in New-Dort, ipater in Philadelphia ale Glied der luth. Gemeinde aufhielt und Loreng van Bustert, ber felbit Bur Errichtung ber Rirche half, an Mühlenberg. Die ursprüngliche Solgfirche, bie um 1674 mar errichtet worden, mag wohl ein ober zweimal renovirt worden fein und dieg gab Anlag zu der Anficht, die steinerne sei ichon 1702 (Fr. Rapp, Geich. ber Deutschen in New-York) oder 1710 (Miss Booth, Hist. of the Churches of N. Y. p. 195.) errichtet worden.

Berkenmeyer fand sein Arbeitsseld bald zu ausgebehnt, um es recht besorgen zu können. Er brang in die Gemeinden in und nahe bei New-York, sich nach einem andern Pastor umzuschen und zog es vor, höher hinauf am Huhson zu leben. Er dankte ab im Jahr 1731; im solgenden Jahre übernahm sein Nachsolger die Gemeinde in New-York, in Bergen Co., N.-I., und zu Newburg. Er selbst wohnte zu Loonenburg, behielt aber auch die Gemeinden zu West-Camp und Albany. Zugleich nahm er sich der Deutschen am Huhson und am Mohawk nach Kräften an, welchen nach Kocherthals Tod Falckner gedient hatte dis 1723. Bon da an dis zu Sommers Ankunst 1743 und Hartwigs 1746 zu Rheinbeck war er oberhalb New-York der einzige regelmäßig berusene und ordinirte luth. Pastor. In das Gebiet, das er als das seine ausah, sollte ihm kein anderer Pastor

eintreten. Er verlangte Rechenschaft von Knoll, als biefer 1745 in Dutchef Co., N.=P., Eingriff machte. Den Gemeinden am Raritan half er zu einem Baftor aus hamburg; bag ein fo untauglicher Mann wie Bolf gefandt wurde, war nicht feine Schuld; bag er in ber Angelegenheit fein Bort später nicht entschiedener gegen Bolf in die Bagichale warf, ift ichwer zu verstehen. Er war ein Mann von tüchtiger theologischer Bilbung, aber ichroff und nicht ohne Streitsucht. Berehelicht war er mit Benigna Sybilla, Tochter bes Paftor Jojua Rocherthal, gebor. 1698. Richt übersehen wollen wir, daß er, wie aus jenem oben erwähnten Loonenburg Kirchenbuch erhellt, fich der damals noch zahlreid, genug vorhandenen Mohrenftlaven auch annahm und ihrer eine Ungahl taufte und confirmirte. Daffelbe wiffen wir von Mühlenberg (Ball. Nachr. A. A. 52. 502.). Der Bemeinde ju Loonenburg hinterließ er auch eine ansehnliche, feiner theolog. Gelehrsamkeit entfprechende Bibliothek, deren Ueberrefte endlich im Dachstuhl der bortigen Spiskopalkirche ihre lette Rubestätte fanden. Es ift andern Bfarrbibliotheten auf ahnliche Beise ergangen. Manche der Bücher Berfenmenere follen fich auf der Bibliothet von Bittenberg College, Dhio, befinden. (Ev. Review XIII, p. 368 f.) Roch theilen wir die auf einer Gedenktafel eingeschriebene, fieben Jahre vor seinem Tod von Berkenmeger selbst verfaßte Inschrift mit: Immanuel | Dormitorium | Berkemeyerianum | pio mortalitatis sensu preparatum | Anno | Aetatis Bodendici Ducatu | Lunaeburgensi coeptae LVIII | Ministerii inter Americanos Boreales ambulatorii XVIIII | Officii apud Albanienses | et Loonenburgenses fixi XIII | Reparatae | Omnibus omnino quotquot fuere, sunt eruntq. hominibus | Solaq. in Θεανθρωπον fide obtinendae | Salutis MDCCXLIIII | . 'Εξελεξατο έν Χριστφ προ χαταβολης χοσμου οὐδεν άρα νυν χαταχριμα| τοις εν Χριστω Ιησου | . - Diese Tasel findet sich noch im Bestibul der Kirche zu Loonenburg

(Athens) aufgestellt. —

Berkenmepers Nachfolger in New-Pork, Hadinfack, Remmerspach und Newburg wurde Mich. Christian Anoll: in einem Schreiben eines gebildeten Mannes, Arause, vom 26. März 1753, ber fich zwanzig Jahre früher in Rem-Port aufgehalten hatte, über England nach Deutichland gurudgetehrt war und in Glogau eine amtliche Stellung hatte (Mühlenbergiche Brivat-Danuscripte; ber Brief ift abgedruckt im Deutschen Bionier von Cincinnati 1883, Bb. 15, Juli, p. 154 ff.) an S. M. Mühlenberg lefen wir: "Sonften melbete mir damals [1732, als Rraufe gu London fich einige Wochen aufhielt] Berr Dr. Gerbes Seinrich Balther Gerbes, Baftor ber eb.=luth. Rirche in Trinity Lane, lange die Schweden=, fpater die Samburger-Rirche genannt], baff der Cand. Theol. herr Michael Rnoll, von Rendsburg gebürtig, einige Bochen vor meiner Anfunft in London von da als fünftiger Brediger nach Reu-Port abgegangen mare. Gr. Dr. Gerbes hatte auf Berlangen der Gemeine seine Bocation und Ueberfahrt beforget und hatte Berr Knoll in Riel studiret, nadmals aber in Danemark, Schweben, Samburg bei verschiebenen Berrichaften als Informator ber Jugend fich brauchen laffen." In Acta Hist. Eccles. IV. p. 1149. lefen mir, daß die Brediger ju London ihn ordinirten. Seinen Gemeinden in und um New-Port biente er 18 Jahre. Seine officielle Thätigkeit und Stellung ift berührt Docum, Hist. of N. Y. III. p. 354; in Newburg fand er fich wie fein Borganger im Amte jahrlich zweimal ein und erhielt bafur aus bem Ertrag der von der Konigin Anna für die Gemeindeerhaltung gegebenen 500 Ader Landes "a year thirty chepels [Scheffel] wheat". Er war aber als Pastor nicht erfolgreich und weder als Mann noch als Prediger hochgeachtet. In der Gemeinde zu New-York entstand bald bedeutfame Unruhe. Die Deutschen vermehrten fich und forderten Gottesdienfte in ihrer Sprache. Gin Sahrhundert hindurch hatte nur das Solländische gegolten. Mit Abnahme und Aufhören ber hollandischen Ginmanderung murbe in ber Stadt das Englische herrschend und viele junge Leute jogen, oft mit ihren Eltern, in die englischen Gemeinden. Der Conflict zwischen Sollandisch und Deutsch murbe in ber luther. Gemeinde immer icharjer. Mit beutschem Gottesbienft jeden dritten, bann jeden zweiten Sonntag waren die Deutschen in die Lange nicht zufrieden. Um 1745 feparirten fie fich unter einem Manne, ber fich unter bem Ramen Joh. Ludwig Sofgut einführte. aber balb als ein vom Kirchenamt in Burttemberg wegen Chebruchs entlaffener Betritger burch Briefe aus Deutschland entlardt murbe. Ihm verbot die Obrigfeit das Amt in Rem-Dork. (Docum. Hist. of New York, III, p. 589 ss.; Sall. Radyr. A. A. p. 441.). 3m Jahr 1746 tritt er als Störenfried in den Gemeinden in Dutchef County auf und verschwindet sofort. R. An= berfen fagt in seiner Geschichte ber lutherischen Rirche in Amerika p. 17, daß er auch in ber Lebre falich gewesen fei und von der heiligen Schrift mit Berachtung gesprochen habe. Dieg erhellt aus Docum. Hist. of New York III. pp. 592. 594. Noch schlimmer als er war sein Nachfolger für furge Beit, ber und längft befannte, elende Rarl Rubolph. Rach folden Erfahrungen hielten fich die Deutschen wieder an die Gottesbienfte in der alten Gemeinde und manche blieben gang bei ihr. Aber ein unruhiger Saufe beschloß 1750 eine besondere Gemeinde ju bilden und

petitionirte am 4. April beim Gouverneur, zu biesem Zweck eine Gelbsammsung veranstalten zu dürsen, da sie einen frommen und wackern Mann gesunden haben. Sie bezogen sich wohl auf Passtor Nieß. Die Bitte wurde gewährt, um 250 Psd. eine Branerei angesauft, um weitere 50 Psd. zum Gottesdienst eingerichtet. Das Geld war meistenst entlehnt. Joh. Fr. Rieß wurde noch der August 1750 als Pastor erwählt. Mit Passor knoll ging es in seiner Gemeinde bald zu Ende. Das Eigenthum zu Newburg rissen die Episkopalisten an sich. Dort hörte Knolls Dienst auf 1748. Die Gemeinde zu Hackenstalt war so ziemlich zerstreut und, wie Mühlenberg in seinem Tagebuch lagt, war froh, Knoll los zu werden. In New-York "galt er nichts bei beiden Parteien. Die Hocheteutschen hatten keine Lust zu ihm und die Riedertentschen waren seiner mide und überdriisse," Er saß mit im Nathe, als Verkenmeher und Sommer über Hartwig zu Gericht saßen. Die Gemeinde zu New-York wurde seiner los durch Bezahlung einer Summe Geldes an ihn. Er trat im Jahr 1750 ab, dachte daran, in Rew-York als Lehrer zu wirken, petitionirt aber schon im Juli 1751 bei der New-Yorker Gemeinde um Gelde, um — wahrscheinlich am Weapons Ereck, am Hudsson-Fluß, wo er zuder schon gepredigt hatte — ein Kirchlein zu bauen. Von da an verschwinder er in der Geschichte.

Ein besonderes Interesse bietet uns die Berfassung der New-Yorker Gemeinde, die eine der ältesten unter den luth. Gemeinden Amerikas ift. Ihre Versassung und Gottesdienstordnung wurde Vordid für die holländischen Gemeinden der Provinzen New-York und New-Jerseh und äußerte bedeutenden Einstuß auf die Formirung der deutschen Gemeinden. Dieß ist von Mühlenberg an der von uns hier beseuchteten Stelle (p. 363 f. A. A.) klar angedeutet. Leider hat sich kein Exemplar der Versassung der Kew-York Gemeinde disher gefunden, aber mit den Einrichtungen der Muttergemeinde zu Amsterdam sind wir dekannt. Mit ihr wurde Mühlenberg Anno 1745 in New-Zersen gelegentlich der Wolfschen Sache (Hall. Nachr. N. A. p. 123 senden 1745 in New-York 1750—1752 bekannt und fand sie vortresssich, daß er bei der Formirung der Versassung der Gemeinde zu Philadelphia 1762, welche wiederum für die Versassung aller älteren Gemeinden in Pennsplvanien und weiterhin vorbilblich wurde und noch gilt, sie zum Muster nahm.

Die Gemeinde zu Amsterdam nahm ihre Berfassung an im Jahr 1597 und revidirte fie in ben Sahren 1614, 1682 und 1791. Wir finden fie in ihrer ursprünglichen Form und mit allen bei ben Revidirungen gemachten Beränderungen in F. J. Domela Nieuwenhuis, Geschiedenis der Amsterdamsche Luthersche Gemeente, 1856, 8vo., p. 298, 124; I. Kerkelijke Ordonnantie: 1. von der Lehre: Die Gemeinde fieht zu sämmtlichen Bekenntnißichriften der lutherischen Rirche mit Ausnahme der Concordienformel, die aber 1682 auch aufgenommen murbe. Die Berpflichtung au diefen Betenntniffen ift fehr icharf; Die Brediger haben fich nicht nur nächst Gottes Wort an biefelben in all ihrem Lehren öffentlich und privatim zu halten, sondern fie sollen auch feine neue Bhrafen einführen [nach dem alten Grundfat, bag ben Ginn andert, wer ben Ausbrud andert]'; 2. von den Zeiten und Orten ber Gottesbienfte; 3. vom Gaframent ber beil. Taufe; 4. von ber Bufiprediat und Beichte por ber Feier bes heil. Abendmahls. Daffelbe murbe gehalten am erften Sonntag jeden Monats und an Oftern, Pfingsten und Kirchweihe; am Samftag jubor ein Borbereitungsgottesbienft. Am vorangebenden Sonntag murbe eine Ermahnung gegeben, bas beil. Abendmahl fleißig zu empfangen, fich jum Genug wohl vorzubereiten besonders durch aufrichtige Buffe, Gebet und Berfohnung, wo nothig, mit bem Nachften. Bei bem Camftag Gotresbienft, Nachmittags 2 Uhr, wurde gepredigt über mahre Bufe, Glauben, das neue Leben, das beil. Abendmahl, mas es ift, wie es eingesett murde, mas es uns bringt und wie es jum Beil ju empfangen jei. Dann wurden fünf Fragen gestellt: Bekennet ihr euch vor Gott als arme Günder? ihr, daß ihr nur durch Jesum Chriftum möget selig werden? Befennet ihr, daß ihr im bl. Abendmahl nicht Brod und Wein allein, fondern mit diesen Elementen ben mahren Leib und Blut Ichu Chrifti genieget? Bollet ihr ftanbhaft beim Borte Gottes und unferer mahren driftlichen Religion bleiben und auch ein driftlich Leben beginnen und drin beharren? Endlich, glaubet ihr auch bon Bergen und wendet ihr auf euch felbft an die troftreichen Borte bon ber Bergebung Matth. Rap. 16. und 18. und Joh. 20.? Nachdem biese Fragen öffentlich beantwortet waren, wurde ein allgemeines Gundenbefenntnig abgelegt und bie Abjolution verfündigt. Jeder Communifant erhielt eine Marke, die er, wenn er zum Altar trat, on einen Borfteher abzugeben hatte. 5. Bon der Abministration des heil. Abendmahls. 6. Bon driftlicher Rirchengucht und dem Bann. 7. Bon ber Che. 8. Bom Begrabnig. II. Diefer zweite Theil handelt 1. bom Confistorium. Es bestand aus den Baftoren und vier Melteften der Gemeinde, genannt Deputirte. Genau find bie Regeln über bie Berjammlungen, in welchen ber altefte Baftor und Deputirte Gegenstände ber Bergthung porichlugen und jedes Mitglied aufforderten zu reden und forderliche Dinge vorzuschlagen. In

Sachen ber Lehre hatten bie Baftoren nach Gottes Wort zu entscheiben; in andern Dingen entschied die Majorität. In ichwierigen Fällen wurde die Meinung der Exdeputirten und Borfteber und Exborfteber vernommen. Ram es zu feiner Enticheibung, fo wurde die Sache benachbarten Bemeinden ober einer Universität ober einem Ministerium ber rechtgläubigen Kirche (1682 wird Beziehung auf eine Union ber luther. Gemeinden Hollands genommen); disciplinarische Källe von Baftoren, Deputirten, Borftehern und Gemeindegliedern wurden vor das Confistorium gebracht. Die Berhandlungen waren geheim. 2. Bom Beruf, Amt, Pflichten, Befoldung und Entlassung ber Paftoren. 3. Bom Beruf und Amt ber Deputirten. Das Confistorium und bie Borfteber suchten vier Männer aus für Deputirte und vier für Borsteher; ihre Ramen murden bei einer zwei Sonntage zuvor angefündigten Bersammlung der männlichen Glieder presentirt und von ihnen wurden je zwei für zweijährigen Dienst erwählt. Die Pflichten ber Deputirten find in sechs Buntten aufgestellt, gang ähnlich wie die ber Aelteften in der Bennspivan. Agende. 4. Bom Beruf, Amt und Pflichten der Borfteber. Gie hatten hauptfächlich ju forgen für die Sammlung und Bertheilung milber Gaben, für die Armen und Leidenden und gu helfen bei der Adminiftration des heil. Abendmahls. Gie waren feine Glieber des Confistoriums, hatten auch mit der Berwaltung des Eigenthums und der Besoldung der Baftoren nichts zu thun, sondern nur mit der Armenpflege. 5. Bon bem Rirchendiener und feinem Amte. 6. Bon ben Pflichten ber Gemeinde gegen ihre Baftoren, Deputirte und Borfteber.

Solcher Art war die Berfassung der luth. Gemeinde zu Amsterdam, welche auf die Organisation der Gemeinde der luth. Kirche zu London, auf die der holländischen luth. Gemeinden in Amerika und durch sie und die Londoner einen so bedeutenden Einsluß auf die aller älteren deutschen luth. Gemeinden in Pennsylvanien und andern Provinzen ausübte.

Eine besondere eigene Agende hatte die luth. Gemeinde zu Amsterdam nicht, sondern adoptitte die der luth. Gemeinde zu Antwerpen, auf welche sich die Kirchen-Ordnung durchaus bezieht und welche mit Berückschigung der Bedürsnisse von Lutheranern in einem nicht-lutherischen Lande im Jahr 1567 von einer Anzahl luth. Theologen versaßt wurde, nachher von deutschen Theologen verbessert und approbirt und von einem derselben, Chriacus Spangenberg (bekannt durch seine Berwicklung mit den Lehrstreitigkeiten des Georg Major, M. Flacius, Bict. Strigel n. a. in der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts. Er litt viele Bersolgung und starb zu Straßburg Anno 1604.), in's Deutsche übersetzt und herausgegeben. Diese Agende wurde in vielen luther-Gemeinden der Niedersande gebraucht. Revidirt Anno 1681 in Folge Beschlusses der Union diesser Gemeinden wurde sie obligatorisch bei ihnen.

Das von den Lutheranern in den Niederlanden und in den holländischen Gemeinden in Amerika gebrauchte gottesdienstliche Buch enthielt: 1. die Psalmen, übersetzt von Willem van Hächt; 2. eine Liedersammlung; zu beiden sind die Melodien beigesügt; 3. den kleinen Katechismus Luthers, das kleine Corpus Doctrinae von Joh. Ligarius; Ad. Bischers Fragen und Antworten zum Katechismus sür die zum heiligen Abendmahl Zugelassenen, ebenso hierauf bezügliche Luther zugeschriebene Fragen und Antworten; die Augsburgische Consession und die Leidensgeschichte; 4. die beim öffentlichen Gottesdienst gebrauchten Gebete, Ordnung der Abministration des h. Abendmahls und anderer Gebete. Ein uns vorliegendes Exemplar dieses Buches war Eigensthum des Vaters des von uns früher genannten Pastor Jac. van Buskerk. Bemerkt sei noch, daß die luther. Gemeinde zu Amsterdam im Jahr 1725, als Berkenmeher hierher gesandt wurde, zwei große Kirchen und füns Kastoren hatte; mehr als 1100 Kinder wurden jährlich getaust.

Am 23. Sept. 1750 kam H. Mühlenberg, nach seinem Besuch in den Gemeinden Pastor Hartwigs, in New-York an. hier haben wir seinem Bericht in den Hall. Nachrichten kürzlich zu folgen. Er wußte von den Streitigkeiten unter den dortigen Lutheranern und wäre lieber vorbeisgezogen. Allein es gab dort Arbeit für ihn. Er hörte von den obwaltenden Berhältnissen, besuchte den ihm von Philadelphia her bekannten Rieß, wurden freundlich ersucht, für dessen Partei am nächsten Sonntag zu predigen. Nieß suchte ihn mit Hils von Gliebern seines Kirchenrathes auf ihre Seite zu bringen. Mühlenberg besuchte auch Glieber des holländischen Kirchenrathes, die ihn auch baten, nächsten Sonntag in ihrer Kirche zu predigen. Sie hatten keinen Pastor und er sagte ihnen zu, wollte aber, da der von den Aeltessen zuwor zum Besuch eingeladene Berkenmeyer ankant, sein Bersprechen zuwäcknehmen, erhielt aber Berkenmehers Zustimmung mit einer Entschuldigung, daß er selbst nicht werde anwesend sein. Mühlenberg betrachtete ihn als den natürlichen Berather der Gemeinde, deren Pastor er gewesen war. So predigte denn Mühlenberg am Sonntag morgens in Deutsch, da er sich des Holländischen noch nicht getraute, und nachmittags in Englisch, beides zu großer Zusriedenheit der Gemeinde. Am Montag verließ er die Stadt.

Ginem fofort gehaltenen Kirchenrath wohnte Bertenmeper bei, gab ihnen ben Rath, einen Baftor von Europa zu berufen, warnte eruftlich vor ben penusylvanischen Pastoren als Halleschen Bietiften, die in der luther, Lehre nicht gefund feien. Diefer Rath und Barnung ichlugen nicht an. Eben waren fie nach viel Dulden und Berlieren einen aus Europa gefommenen Baftor los geworben und hatten die jammervolle Erfahrung der Raritan-Gemeinden mit bem von Samburg auf Berfenmepers Anfrage hin gefandten Bolf nicht vergeffen. Rach Berfenmepers Abreife hielten fie fernere Berathung und beichloffen im November, B. M. Milblenberg zu berufen als ihren Baftor. Gerne maren fie in diefer Sache mit der deutschen Gemeinde gusammengegangen. Diefe aber wollte von einer Bereinigung nur wiffen, wenn ihr Baftor von beiben vereinigten Gemeinden erwählt murbe. Darauf wollten die Sollander nicht eingehen, da Rieg, was doch nöthig war, weder Sollandijch noch Englisch predigen fonnte, er auch in der Trennung der Gemeinde mitbetheiligt mar und fie die Schulden ber beutiden Gemeinde mitbezahlen jollten. Der une unter Mühlenbergs handichriftlichem Nachlag aufbewahrte Brief, ben auch ber in den hall. Nachrichten genannte Berr 3. Dt. Magens unterschrieb, der Aclteften der hollandifchen Gemeinde an Mühlen= berg ift vom 8. Nov. 1750 in febr beweglichen Worten geschrieben; fie munichen, daß er fie menigftens einmal auf ein Jahr ober vielleicht auf zwei ober brei Jahre annehme, um fie boch wieber gu fammeln und aufzubauen. Man fieht, welchen bedeutenden Gindrud Mühlenbergs gange Berjonlichkeit und Bredigt felbft bei feinem turgen Befuch gemacht hatte. Auf den in Sollandisch geschrie benen Brief antwortete Mühlenberg in Englisch unter bem 3. Dezember. Er brudt fich bescheiben, aber mit inniger Theilnahme am Zustand der Gemeinde aus und ware wohl bereit zu helfen, mare nur fein Arbeitsfeld in Benniplvanien verforgt; er wurde auch anfangs, bis er in ein paar Mongten des Bollandischen mehr mächtig geworden, nur in Deutsch und Englisch predigen; auch muffe er ber Buftimmung bon Frande und Biegenhagen, als ber geiftlichen Bater, gewiß fein: folieflich fagt er, fie follten ihn entweder fahren laffen ober ihm einen formlichen Beruf fenden, ba er fich benn die Sache weiter überlegen wolle. Man fieht, wohin feine Bedanken gielen. Er wollte aber Etwas in der Sand haben, darauf er fich formell berufen fonnte. In feinem Tagebuch enmirft er ein flares Bild der damaligen Lage der luther. Gemeinden in Benninfvanien, ebenfo feiner perfonlichen Berhältniffe, um ju einem Refultate ju gelangen und baffelbe fällt nicht ungunflig aus für New-Pork.

Run fandte ihm ber Rirchenrath von Rem-Dorf im Februar 1751 einen formlichen Ruf für zwei

Kahre, den er am 2. April annimmt. Nachdem sich die Synode noch am 12. und 13. Mai versammelt hatte und Mühlenberg auf sechs Monate Abwesenheit von seinem pennsplvanischen Arbeitsfeld gestattet war, traf er am 17. Mai in New-Pork ein, zog am folgenden Tage ins Pfarrhaus und übernahm die Bemeinde. Seine Familie mußte er bei feinen Bemeinden in Bennintvanien, die feinem Bug nach Rem-Port entschieden entgegen waren, als Geijel für feine Wieder-Er predigte am 19. Mai in ber hollandischen Rirche bormittage Deutsch. funft guriictlaffen. nachmittags Englisch. Schon am 26. Mai, als am Pfingftfeft, predigte er jum erften Male in Sollandifch; er hatte fich wohl die Wintermonate hindurch in diefer Sprache, die ihm, da er die plattheutiche Mundart von Rindheit an gewöhnt mar, feine großen Schwierigfeiten bot, bemei-Run predigte er fortan jeden Sonntag, morgens und abende umwedfelnd, in Deutsch und Sollanbiich. Dieg war gemäß ber Anordnung bes Rirchenrathes in Folge bes Buniches beuticher Blieber, ftatt bes in Anoll's Zeiten eingeführten Englisch Deutsch zu haben. Bald aber hielt Mühlenberg es für feine Pflicht, doch auch Gottesdienft in Englisch zu halten, hielt beshalb eine britte Bredigt abends in Englisch und bas murbe ber am meiften besuchte Gottesbienft und zwar in ben heißen Sommermonaten. Der alteren hollandischen Glieber maren nicht mehr viele, ihre Rinder — bie Deutschen hielten fich größtentheils zu Pastor Rich — verstanden Englisch beffer als Sollandiich; bagu tam ber Zulauf aus der Umgebung der Kirche. Abendgottesbienfte waren vor bem 28. Juli, wo Mühlenberg damit anfing, nie gehalten worden in der Kirche. Man jetzte Talg. lichter auf die Lehnen ber Ruchenstühle. Es fand fich nur Gin Exemplar eines Befangbuchs und Mühlenberg jagte die Worte vor und leitete im Singen. Da es mit ben beutschen Choralen nicht ging, mabite er unter ben englischen bekannte Bersmaage und nun jung bie gange Gemeinde fraftig mit. Das Gesangbuch war die Psalmodia Germanica, zuerst erschienen in London, 1. Theil 1722, 2. Theil 1725; zweite, vermehrte Ausgabe in Ginem Band 1732, herausgegeben von J. C. Jacobi, der auch die Uebersetzungen machte. Die Ausgabe in Ginem Band hat den Titel: Psalmodia Germanica or the German Psalmody, translated from the High Dutch, together with their Proper Tunes and Thorough Bass, second edition, corrected and enlarged, 12mo., London 1732. Dieg war bie in New-Port benitte Ausgabe. Gie erichien 1756 in Rew-Port für englischen Gottesbienft im Drude. Biele ber Ueberjetzungen murben in Dr. Runte's englischem Gesangbuch aufgenommen. Die Ps. G. enthielt nur Uebersetzungen beutscher Lieber. Im J. 1765 wurde Jacobi's Psalmodia Germanica mit Anhang zu London von J. Haberkorn herausgegeben.

Trotz der Abneigung Berkenmeners gegen die Pictisten fanden sich in benachbarten Gemeinden ernste Seesen genug, die durch Mühlenbergs warme, praktische, evangelische Predigtweise angezogen wurden. Die Englischen brangen auf Errichtung von Gallerien, um die wachsende Menge zu fassen. Manche Familien holländischer luther. Abkunft kamen zurück und nahmen das Wort mit Freuden an. Hätte Mühlenberg oder Emer seinesgleichen als Pustor hier mit Englisch gehaltenen Gottesbiensten fortsahren können, zahlreiche Gemeinden wären entstanden.

Auch ein ernster Versuch, die deutsche und holländische Gemeinde zu vereinigen, wurde gemacht. Biele Deutsche waren dazu willig, wenn die alte Gemeinde die beim Ankauf des gottesdienstlichen Hauses gemachten Schulden übernehmen wirde, für welche sich sieden Glieder, Hauptanführer beim Unternehmen, verdürgt hatten. Mühlenberg berief den Kirchenrath zusammen; auch Herr Magens von Flushing, ein Mann von Bildung und Einfluß, der mit der Gemeinde verbunden gewesen war, und andere alte Glieder wurden beigezogen. Man kam über einen Plan der Bereinigung der zwei Gemeinden überein und beschloß, Pastor Rieß davon in Kenntniß zu sehen. Es wurde vorgeschlagen, das erkaufte Gebände zu verkaufen und etwaigen Berlust der ganzen wiedersereinigten Gemeinde aufzusegen. Mühlenberg drang in Rieß, seinen Einsluß zu Gunsten der Annahme des Bereinigungsplanes zu benützen, was zu thun er versprach. Aber die deutsche Gemeinde verwarf die Vorschläge, wollte ihr Eigenthum als Schulhaus benützt wissen und alle vier Wochen darin deutschen Oottesdienst haben. Pastor Rieß mag dem Plan der Vereinigung nicht im Wege gestanden haben. Er gab aber nach wenigen Monaten seine Stelle auf.

Bald besuchte Mühlenberg die sehr zerfallene Gemeinde zu Hackensach. Vorkehrung wurde getroffen, daß er ihr jeden vierten Sonntag widmen konnte. Seine Berichte über sein Wirken dort gehören zu seinen interessantessen pastoralen Mittheilungen. Die Gemeinde bestand hauptsächelich aus Nachkommen weniger holländischer Familien, die sich dort zwischen 1680—90 angesiedelt hatten und deren Nachkommen durch Heirathen verbunden waren. Die hervorragendsten unter

ihnen waren die Ban Busterts.'

Mühlenbergs Aufenthalt und Thätigkeit in der alten Gemeinde zu New-York erweckte dort so viel neues Leben, diente zum Wiedersammeln der zerstreuten Glieder und zog so viele Andere in die Gottesdienste, daß neue Hoffnungen rege wurden und neuer Muth erwuchs, konnte nur er ferner als Pastor hier wirken. Fanden sich auch bei der Feier des heil. Abendmahls nur sünfzig Communifanten, so wurden doch die Gottesdienste sehr wohl besucht und die Seiter end der Seifer des Pastors wurden nach alken Seiten empfunden. Aber die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung der beiden Gemeinden erfüllte sich nicht, was auf Mühlenberg nur entmutsigend wirken konnte, der wohl wußte, daß die holländische Einwanderung längst zum Ende gekommen war und daß die steite wahlende deutsiche Einwanderung der Gemeinde zusalle, die sie sir sich gewinne. Er hatte auch wohl erkannt, daß an der Spitze der deutschen Gemeinde damals ungeistliche und unwirdige Männer standen, die durch die Verusung des elenden Andrea an die Gemeinde balb darauf öffentlich bewiesen, welches Geises Kinder sie seinen Andrea an die Gemeinde balb darauf öffentlich bewiesen, welches Geises Kinder sie seinen Lassen, die Gemeinde balb darauf öffentlich bewiesen, welches Geises Kinder sie seinen Lassen, die Gemeinde balb darauf öffentlich

Die Berhältnisse seiner Gemeinden in Pennsplvanien und seiner eigenen Kamilie gestatteten Mühlenberg ben Aufenthalt von nicht einmal fechs Monaten in New-Pork. Auf fechs Wochen gewann er die Dienste von Paftor J. A. Wengand von Raritan, R. J., und hielt am 25. Aug. seine Abichiedspredigt. Es war ihm auch unmöglich, anfangs Oftober, wie er gewünscht hatte, wieder nach New-York gurudzukehren und bis Ende des Jahres bort gu bleiben. Wengand blieb feche Bochen, aber bann waren bie Gemeinden zu Rem-Port und hadenfad ohne Baftor bie Mai Endlich am 8. Mai 1752 traf Mühlenberg wieder in New-Port ein. Bier war feither ichon ein Rudgang eingetreten; bie alte Bemeinde mar entmuthigt, manche deutsche Glieder hatten fich der deutschen Gemeinde zugewendet. Im Gerbst 1751 war Rieß abgezogen. Andreä von Boichenhoppen nahm den an ihn ergangenen Ruf zwar nicht felbst an, fandte aber einen feiner thätigsten Junger, Phil. S. Rapp, und damit murde die deutsche Gemeinde in dirette Keindichaft gegen Mühlenberg verfett. Dit Rieß ließ fich etwas anfangen. Rapp aber verfuchte nun hier wie später in Germantown fein Bestes, alle Deutsche in seine Gemeinde zu bringen und ber andern Gemeinde zu ichaden. Mus Lugen machte er fich nichts, mar bitter feinbfelig gegen Dith= Ienberg und die Salle Baftoren, verleumdete nach Rraften und machte ein befferes Berhaltnig amiichen den zwei Gemeinden unmöglich. Mühlenberg behandelte ihn einfach mit Stillichweigen. Aber des Mannes verderblicher Einfluß machte fich fühlbar. Bei der ersten Communion hatte Mühlenberg nur breifig, bei einer ipatern etwa vierzig Gafte. Ueber feine Thatigfeit und Erfabrung mährend seines zweimaligen Ausenthalts in New-York gibt Mühlenberg vollen und höchst interessanten Bericht in unseren Hall. Nachrichten p. 437—465 und 476—506. (A. A.). Sein Fleiß, seine Hingabe an sein Werk, seine eigenthümliche Gabe, das Bertrauen der Leute und ihre volle Offenheit gegen ihn als Seelsorger zu gewinnen, sein praktischer Verstand, alle seine ausgezeichneten Sigenschaften als Prediger und Pastor treten an's Licht. Hätte er in New-York bleiben können, so hätte er die alte Trinitatis-Gemeinde auf sichern Fuß gestellt, sie wäre aber bald ganz englisch geworben.

Noch sei bemerkt, daß, gegen die Einrichtung in Holland, auch die Borsteher Glieber des Kirchentathes waren. Die Gottesdienste alle wurden gehalten in der Trinitatistirche, S. B. Ecke von Broadway und Rector Str. Gegenüber von Rector Str. stand die Trinitatistirche der Episstopalen, die sich über das ihren Gottesdienst störende laute Predigen Mühlenbergs bestagten. Eine zweite Episstopalkirche wurde damals in New-York errichtet und Mühlenberg von Past. Barclay zur Einweihung Juli 1. 1752 eingeladen, sehnte die Einladung jedoch ab. Es wird behauptet, es sei die St. Georgen-Kirche in Beekman Str. gemeint. St. Pauls soll 1755 erbaut worden sein. Es sanden sich auch zwei holländisch-resormirte Gemeinden und eine englisch-preschyterianische. Mit den Pastoren dieser Gemeinden stand Mühlenberg in freundlichen persönlichen Beziehungen.

Bald genug kamen Briefe von Hause und drangen auf Mühlenberg's Nückehr. So thaten seine Gemeinden. Seine Brüder im Ministerium aber erklärten seine Gegenwart in Pennsylvas nien für unbedingt nothwendig. Allerdings mußte für New-York gesorgt werden. Mühlenberg sah wohl ein, daß er selbst hier nicht ferner dienen konnte. Einen Pastor aber mußte die Gemeinde haben. Er schlug ihr Rauß, dann Schrenck vor, aber von diesen wollte sie nichts wissen. Er schlug ihr Rauß, dann Schrenck vor, aber von diesen wollte sie nichts wissen. Er schrieb an Wengand; ob er ihn nur zur Aushilfe, oder als wirklichen Amtsnachsolger wollte, wissen micht. Etwas Entscheidendes war nicht geschen, ehe die Zeit seiner Abreise kam. Nach einem Ausenthalt von drei Monaten verließ er die Stadt unter thränenreichem Abschied von seiner trauernden Gemeinde am 3. August. Damit kam sein pastorales Wirken in New-York zu seinem Ende.

Und hiermit treten wir in die Geschichte des zweiten Jahrhunderts der lutherischen Rirche ju Rem-Dorf ein. Erft im Frühling 1753 begann J. M. Wengand fein baftorales Birfen daselbit. Ueber seinen bisherigen Lebensweg haben wir p. 271 ff. berichtet. Roch sei bemerkt, daß im Gottesdienst mahricheinlich die drei Gprachen, Sollandich, Deutsch und Englisch, in Anwendung tamen. Das Englische wurde mit der Beit mehr und mehr Bedurfnig. murde die in England erschienene Psalmodia Germanica in New-Nork nachgebruckt. hatte im Sahr 1755 auch die Augsburgiche Confession in Englisch erscheinen laffen, als Anhang zu einem Band in's Englijche von Grn. 3. M. Magens, Melteften ber Gemeinde, überjetter Bre-Digten. (S. p. 367 A. A. Sall. Radyr.) Schon im Jahr 1759 wurde ein Berjuch gemacht, bie Gemeinde ju incorporiren. Gine zweite Betition in gleicher Richtung vom 29. Gept. 1763 enthalt eine Geschichte der Gemeinde von ihrem Anfang an. S. Docum. Hist. of New York III, 298 s. Sier wird gemeldet, daß icon bor vielen Jahren ein Gemeindeglied zwei Saufer und Grundftude jum Unterhalt bes Paftore bestimmt habe; daß auch vor einigen Jahren zwei Collettanten feien im Intereffe ber Bemeinde nach Europa gejandt, diejelbe aber burch fie fei betrogen worden. Gin Berund die alte Gemeinde mit der deutschen zu vereinen schlug im Jahr 1762 fehl. 3m Jahr 1768 erichien Bengand jum letten Dale auf der Synode, war franklich, fonnte nicht regelmäßig predigen und litt ftart burch den Conflift awischen seiner Gemeinde und ber deutschen (Swamp-Gemeinde) unter Baftor Gerod. Mühlenberg fandte ihm gur Aushülfe den jungen Daniel Rubn. Sohn des uns ichon befannten Dr. Ad. Gim. Ruhn von Lancafter, Ba. Derfelbe verließ New-Nork aber im Mai 1769, wurde von der Synode examinirt und gog als Catechet nach Middletown, Ba., wohnte auch im Jahr 1770 ber Synode bei, wollte nicht ordinirt werden, fetzte feine Studien in Schweben, wohin fein alterer Bruder ale Schüler Linne's, bes Botaniters, gezogen war, unter Brangel fort, wird aber ichon 1779 als verftorben ermähnt. Leider murde Bengand's Benehmen feiner Gemeinde nach und nach jum unerträglichen Anftog; er erließ gegen fie und Grod Pamphlete, wurde aber 1769 von der Lifte der Paftoren gestrichen. Auch er wird 1770 im Dai von S. M. Mühlenberg ichon als verewigt erwähnt. Gein Rachfolger murde Bernhard Michael Baufihl

Betreffend die deutiche Gemeinde wissen wir, daß Pastor Joh. Fr. Rieß ihr erster Pastor war. Er kam aus der Gegend des Odenwaldes in Hessen, hatte Medizin studirt in Jena, Theologie in Halle unter Dr. Baumgarten, wanderte mit zehn Familien seiner Heimathsgegend als ihr Pastor aus nach Amerika, nachdem er von drei Pastoren war ordinirt worden. Er landete im September des Jahres 1749 zu Philadelphia, war jeht wie ein hirte verlassen von seiner Heerde,

wandte fich an Baftor Brunnholt, legte biefem feine Zeugniffe bor, auch ben Auszug aus einem Schreiben des Sofpredigers Butjender ju London an den englischen Refidenten zu Solland betroffend die Abfichten, die Rich hatte. Am felben Tage fam Muhlenberg nach Philadelphia und fuchte Rief ein flares Bild ber firchlichen Zustände bes Landes zu geben, wobei er auch die verichiebenen Arten von Paftoren, benen man hier begegne, nicht überging. Rieß blieb einige Tage gu Philadelphia, doch ließ Brunnholt ihn nicht in St. Michaelis predigen, fpricht aber freundlich von ihm trot gewisser Zeichen verletter Gitelfeit; einen Ruf nach Macungie, wohin ein Mann Ramens Eigner Rieg bringen will, anzunehmen, fann Brunnholty nicht rathen. Auch Tobias Bagner will Rief Pfarrstellen beforgen. Mühlenberg will ihn bei feinem nächsten Befuch in Philadelphia mit sich auf's Land nehmen, predigt am Sonntag und Rieß nimmt Gelegenheit unter ber Predigt auszureiten, gefränkt, daß dieselbe ihm nicht übertragen war. Als nachher Brunnholt ihn zur Predigt auffordert für nächsten Sonntag, war Rieß bereits mit der deutschen Partei in New-Jork in Berhandlung getreten, predigte auf der Reise dorthin in einer der Raritan-Gemeinben, war durch ihn betreffende Bemerkungen Mühlenbergs in einem ihm mitgegebenen Schreiben an Baftor hartwig, welches gufällig fei entfiegelt worden, gereizt und als er nun in New-York bie nen organisirte deutsche Gemeinde im Frühjahr 1750 antrat, war an ein freundliches Berhältniß gwischen ihm und ben pennipsvanischen Pastoren zunächst nicht zu benten. Er hatte ohnehin schon in Philadelphia feine Ohren vielem Geschwätz offen gehalten. Wir wiffen, daß er unter bem Biemlich roben haufen seiner Deutschen in New-Port fich teineswegs fehr wohl befand : Rirchenzucht follte feine gelten, die auf der Gemeinde lastenden Schulden wollten fie nicht bezahlen, die Einigfeit unter ihnen felbst fehlte und ichon im Sommer 1751 mare er gerne an eine andere Bemeinde gezogen. Wengand rieth ihm nach Benninsbanien. Er blieb indeffen bei feiner Gemeinde, bie ihn mit £ 60 besoldete, mahrend er nebenher als Arzt mit Bortheil prafticirte, bis Oftober 1751. Im Dezember 1751 trat er die Gemeinde in Stone Arabia, jetzt in Montgomery Co., N.-N., an mit dem zu Balatine Bridge und Little Falls, vorher bedient von Paftor Nikol. Sommer, bislang einzigem regelmäßigen luth. Pastor im Gebict des Schoharn- und Mohamt-Kluffes. Rief? Gemeinde wurde vorübergehend beunruhigt durch ben elenden Joh. Melins Wärnen, den wir p. 296 fennzeichneten. 3m Marg 1760 trat Rieg bie Gemeinden Rhinebed und Caft Camp am Hudson an, mit welchen aber etliche andere Gemeinden und Predigtstellen verbunden waren (Tarbusch, jest Churchtown; Staatsburg, jest St. Paul's, Burttemberg; Ancram und eine von Rieß 1764 voll organisirte Gemeinde, nahe der jetzigen St. Johns Rirche, Livingston). Paftor Sull fagt in feinem Bericht über bie Gemeinden, daß Rieft in benjelben wirkte bis 1783, in welchem Jahre in St. Beters, Rhinebed und St. Paule, Bürttemberg, Baftor G. B. Bfeiffer fein Nadfolger wurde; bag er bie andern behielt bis an fein Ende. Indeffen fagt Baftor Gulid in feiner hiftorifchen Darftellung ber Stone Arabia Gemeinbe, ban Rich bort vier oder fünf Sahre gum zweiten Mal Baftor gewesen fei, ehe im Jahr 1787 Baftor Grot bort eintrat. Wie bem auch fei, Rieg ftarb im Jahr 1791 gu Churchtown und ift bort begraben. In seinen späteren Sahren ftand er zu den pennipsvanischen Baftoren in freundlichem Berhältniß, war nie ein Glied der Synode, besuchte jedoch ihre Bersammlung 1763 (Sall. Rachr. A. A. p. 1126) und im Jahr 1774 auch Mühlenberg bei einem Aufenthalt in Bhiladelphia.

Für die deutsche Gemeinde zu Rem-Port folgten nach dem Abgang Rieft' gebn flägliche Jahre. Nachdem der Bereinigungsplan des Jahres 1751 mit der alten Gemeinde verloren mar, ftellte diejelbe fich in ausgesprochener Feindschaft gegen Mühlenberg und bas Benninlvanier Die nifterium unter jenen charafterlosen Gegner Mühlenbergs, Joh. Conr. Andrea, bamals in Montgomern Co., Ba., ber in Berbindung mit von ihm ordinirten Schulmeistern feines Beiftes ein Confistorium formirte, um den Salle'ichen Baftoren entgegenzuarbeiten. Er felbst folgte bem Rufe nach Rem- Port nicht, fandte aber einen feiner Gehülfen, Phil. Beinr. Rapp, den die Gemeinde annahm. Natürlich mar auch an eine Berbindung zwischen Diefer Gemeinde und ben Salle'ichen Paftoren bis auf Weiteres nicht zu benten. Rapp hatte im Jahr 1750 bei feiner Unfunft im Lande icon einen ichlechten Namen mitgebracht, war eigentlich handelsmann, aber Unbrea ordinirte ihn, jandte ihn an die Macungie Kirche in Lehigh Co., Ba., wo er vom 18. p. Trin. 1750 bis zum 29. Oft. 1751 amtirte und bann nach New-Port zog, von wo er gegen Ende 1753 als Andrea's Rachfolger nach Germantown, Ba., ging. Andrea wollte dort den unordentlichen Saufen ber Gegner Sandichuhs in Ordnung bringen, wozu er freilich nicht geeignet war. Er ftarb unter fläglichen Umftanden am 1. Januar 1754. Rapp blieb nun an biefer Gemeinde bis 1765. wo er des Amtes entsetzt wurde. Dann bediente er bis 1771 die Tohicon Gemeinde in Bucks Co., Bu. Gein Ende - er ichnitt fich 1779 den Sals ab - ift ein Gericht über fein Leben. - Ihm folgte in New-York als Paftor Joh. Georg Biesner, auch einer aus Andrea's Schule, wohl

von ihm oder ihm und Rapp ordinirt. Er dieute in New-York von Anfang 1754 bis Ende 1756; wo er sich nachher umtried, ist ungewiß; von 1765 bis 1769 war er an der Gemeinde zu Macungie. In New-York wurde sein Nachsolger und zwar gleicher Art ein Joh. Martin Schäffer, der, im Angust 1750 eingewandert, etwa um die Zeit, da Rapp ordinirt wurde, seine Ordination empfing und von 1750 bis 1756 in Tohicon artitrte. As er 1761 New-York verließ, zog er nach Waldoboro, Maine, wo er von 1762 an zwanzig Jahre hindurch sein Amt an der Gemeinde daselbst vernachlässigte und entehrte, als Arzt aber reich wurde und endlich selbst den Namen, daß er Pastor sei, nicht mehr haben wollte. Er starb 1794. S. Dr. H. Pohlmans hist. Stizze der Waldoboro Colonic, Evang. Review Inli 1869, p. 440 st. lleber die Gesch. der Colonie siehe auch die gründlichen Artikel im "Deutschen Pionier" von Cincinnati, Jahrg. 14. p. 7., und ferner: "Geschichte des beutschen Elementes im Staate Maine".

Endlich wurde die deutsche Gemeinde in New-Port boch folder in jeder Sinficht unwürdigen Trager des heil. Amtes mude und murbe burch Paftor Wengand beeinflufit, S. M. Milblenberg um Besuch und Berathung megen eines Paftors zu bitten. Durch biefen berftändigen Schritt fam die Gemeinde in Berbindung mit der regelmäßig organisirten luth. Kirche und ift in ihr bis heute. Bene Bitte an Mühlenberg erging icon vor September 1761. 3hm mar es bamals unmöglich gu fommen. Er bejuchte aber am 1. Gept. Baftor Rit. Rurt und forberte ihn auf, an feiner Stelle zu gehen. Sall. Rachr. A. A. p. 870. Auch Probst Wrangel zeigte fich willig, bie Gemeinde in Rem-Berjen und new- nort zu besuchen. Beide gogen aus am 29. Gept. 1761: ibid. p. 872. Wrangel juchte eine Bereinigung beider Gemeinden zu bewertstelligen. Gein Schreiben an die alte hollandische Gemeinde murde formell beantwortet von Wengand und ben Aelteften und Borftebern. Bu ber Bereinigung tam es nicht. Borgeichlagen wurde, dag Baftor n. Rurt kommen und sich sechs Monate in New-York aufhalten solle. Mühlenberg traf am 18. Nov. dazu brieflich Vorkehrungen mit Kurt und seiner Gemeinde; ibid. p. 874. Auf eine günstige Antwort hin schrieb Mühlenberg am 10. Dezember wieder, p. 878, und am 28. Dezember verließ Kurt Tulpehoden, besuchte unterwegs bie Raritan Gemeinden und erwartete am 1. Januar 1762 in New-Port zu predigen. Inftruktionen gab ihm Mühlenberg nicht, fondern erwartete bas Befte von feinem gefunden Urtheil und Erfahrung. Doch jagt er, bag es wünschenswerth jei, die beiden Bemeinden auf eine fünftige Bereinigung nach und nach borgnbereiten; er halt es für gut, dag bie noch mit Schulden beladene Gemeinde fein Pfarrhaus und Schule bane. Rame es gu einer Bereinigung, fo hatte man eine mittelftarte Gemeinde vor fich; p. 878. Baftor Rurt blieb nicht fechs Monate, fondern tehrte am 17. Marg gurud. Sofort hielten Probst Wrangel und Mühlenberg mit ihm Berathung über die Umftande in New-Port. Erft bei der Berfammlung ber Snnobe im Juni fonnte gehandelt merden. Sier fanden fich Delegaten beider Gemeinden ein. Paftor Rurb' Reisetagebuch, bas bis jest nicht in unfere Sande fam, und Brangel's Borfcblage mit Antwort murbe porgelejen. Die ichliegliche Meinung war, daß noch ein Berfuch gur Bereinigung follte Einstimmig murbe Paftor Berod von Lancafter bazu erwählt und beichloffen, gemacht werden. baf er auf feche Wochen nach New-Port gebe. Er zog mit Wengand und ben Abgeordneten bin am 1. Juli 1762; ibid. p. 916-921. Rach feiner Rudfehr am 12. August nach Philadelphia beriethen fich Mühlenberg und Brangel über die von ihm mitgebrachten Schreiben. Die Bereinigung war nicht zu Stande zu bringen, die bentiche Gemeinde aber bedurfte eines Predigers. Mohl burch Baftor Gerod murbe Baftor Joh. Georg Bager von Conewago veranlagt, New-Dorf zu besuchen, nicht ohne ben Gedanken an einen möglichen Ruf, wie ihm benn auch Mühlenberg im Dezember 1762 auf feiner Reise nach New-Port ein Schreiben mitgab, worin er fagte, daft Bager nach feiner, Brangel's und Gerod's Meinung der paffende Mann fei und fie ihn berufen follen; indeffen follten fie felber urtheilen. Am 8. Januar tam Bager gurlid mit Briefen von ben Melteften und Anzeige seiner Erwählung und Bitte, daß bas Ministerium ihm einen Beruf ausftelle; ibid. p. 943 f. 1087. Bager nahm ben Ruf an, machte am 1. Mai 1763 Abschied von Conemago und trat jein Amt in New-York an. Sall. Nachr. R. A. p. 194 f., wo bas Röthige über seinen Lebensgang mitgetheilt ift. Er war ber erfte ordentlich berufene Baftor ber deutichen luth, Gemeinde in Rem-Port, feit ihrer Berbindung mit bem Minifterium. Es gelang ihm bei feiner amtlichen Treue die Gemeinde in gute Ordnung gu bringen, fie zu vermehren und eine warme Theilnahme in ihr zu wecken. Auch in New-Yort mar die deutsche Ginwanderung um jone Zeit ftart. Die alte Kirche, Die vor 1750 eine Brauerei gewesen war, wurde gu flein. Gin Reubau war munichenswerth. Gin Grundftud wurde gefauft an ber Ede ber Frankford und William Str. und ber Ban einer fteinernen Rirche begann und zwar 60 bei 34 Fuß. Sie hieß Chriftu 8-Rirche, doch im Bolfsmund "The old Swamp Church". Gie biente ber Gemeinde, bis fie 1830 bertauft murde. Nachher diente fie als Kirche den Methobiften und Afrifan. Bresbyterianern, auch

als Stallgebäube und als Auftionshaus, bis sie 1850 abgebrochen und an ihrer Stelle das Globe Hotel erbaut wurde. Pastor Bager blieb nicht in New-York bis zur Bollendung des Kirchbaus. Er resignurte Ansang des Jahres 1767, da er einen von ihm nicht gesuchten Ruf an die Gemeinde zu York, Pa., angenommen hatte. Dorthin zog er im Februar 1767. Zwei Jahre später zog er in einen Theil seiner frühern Gemeinde und hier blieb er, in bequemen Berhältnissen lebend, dis an

seinen Tob Juni 9. 1791. Sall. Nachr. R. A. p. 195. 569.

Sein Nachfolger in New-Port wurde Paftor Joh. Siegfr. Berod, zuvor in Lancafter, Ba., ber mit Bager in naber Freundichaft ftand. Er hatte in feiner Gemeinde zu Lancafter mandje warme Anhänger und es stand, selbst nachdem er resignirt hatte, im Zweifel, ob er nicht doch Indessen fam er im April 1767 nach Rem-Port und fand die neue Riche wieder bleiben folle. vollendet. Die Einweihung jand ftatt am 1. Mai 1767, wobei Baftor Sartwig über ben feltfam gewählten Tert Hohelied 8, 8. predigte (Memor. Vol. Hartwick Sem. p. 12.). Run erhoben fich aber bald leidige Schwierigkeiten und Bankereien und mahrten 1769 zwijchen Gerod und Wengand und ihnen beiden und der Synode. Grod hatte ohnehin für die Synode fein warmes Brz und hielt zu ihr nur weil die Gemeinde zu ihr gehörte. Rach Lancafter war er ja durch Paftor Tobias Bagners Ginfluf gekommen, ftand auch in guter Freundschaft mit 3. C. Stover. Dag Gerod und Wengand gegen einander pamphletirten in bittrer Beije, machte nichts beffer. Mühlenberg ichrieb ber alten hollanbischen Gemeinde, beren Paftor er ja gewesen war, einen fehr eruften Brief unter den Umftanden. Gie und bie andere Gemeinde befanden fich in biefem Jahre 1769 in bojem Bustand. Nache Bengands Tod 1770 mar Pastor Bernh. Mich. Saufihl an die alte Gemeinde berufen worden und jog burch feine Beredfamkeit fehr viele Leute in feine Predigten, was Gerod noch mehr unzufrieden machte und noch im Berbste jenes Jahres murde Conrad Röller, ein begabter junger Mann, ber in Erlangen ftubirt hatte und fich nun als Lehrer in Philabelphia aufhielt, als Gerocks Gehilfe berufen. Indeffen finden wir ihn schon im Jahr 1772 als Paftor in Gofchenhoppen, Pa., wo er auch bis an fein Ende blieb. Im Mai 1771 besuchte Gerock Mühlenberg zu Philadelphia und hätte in der Undehaglickkeit seiner Lage gerne mit einem der Pennsplvanischen Baftoren umgetauscht. Er erhielt einen Ruf an die Gemeinde ju Lüneburg, Reu-Schottland, ber zuvor von Mühlenberg an die Paftoren Krug, Boigt und Schmidt war übermittelt worden, die ihn aber ausschlugen, bis endlich Paftor Paul David Brncelius, der in den Gemeinden am Raritan, R.-I., Zufriedenheit weder gab noch fand, ihn annahm. Als auch Mühlenberge Cohn, Baftor Beter G. Mühlenberg, ber nachherige General-Major ber Ber. Staaten Armee, im Jahr 1772 von ben Gemeinden am Raritan nach Birginien jog, machte fei t Bater die Raritan-Gemeinden auf Gerock aufmerkfam, jedoch ohne Erfolg. Nun kam aber 1773 ein Ruf an ihn an die Gemeinde zu Baltimore und hier blieb er bis zu seinem Tode 1787. ftand aber in feiner Berbindung mehr mit ber Synobe, beren Blieber ihm für seine Zwede nicht mehr Bedürfnig waren. Wie uns freundliche Mittheilung aus bem ftatift. topographischen Bureau bes Königreichs Bürttemberg belehrt, so war Gerod nach dem Taufbuch ju Schwaisheim. D. A. Ludwigsburg, wo fein Bater, Samuel Jacob Gerod - bie Mutter Jacobina Urfula - Pfarrer 1715-1733 war, am 3. Februar 1724 geboren; im Jahr 1743 erlangt er die Magifterwurde zu Tübingen; in alten württemberg. Magisterbucher: tritt er im Jahr 1752 als Pfarrer in Reu-England auf, im Sahr 1753 in Reu-Lancafter. Reu-England meint bier die englischen nordamerifanischen Provingen. Im Commer 1773 besuchte B. M. Mublenberg Rem-Port, wie aus seinem M. S. Tagebuch und aus einem von ihm am 26. Juli des Jahres ausgestellten Brugnifi, das fich unter den R. P. Siftor. Manuscripten befindet, hervorgeht. Roch in demfelben Sahre wurde fein Cohn, Friedrich Auguft Conrad, Baftor ber beutichen ober Swamp-Bem inde. ein Mann von bedeutenden Gaben, gesundem Urtheil und viel Energie, der fich auch vor der Tuchtigkeit eines haufihl nicht zu fürchten hatte. Go maren benn bie beiden rivalifirenden Gemeinden mit uicht gewöhnlichen Kräften besetht. In ber Dreieinigkeits-Rirche mar bas bollanbifche bereits gang in ben Hintergrund getreten und Saufihl gog manche Deutsche in die Kirche. In beiben Rirden mar bas Deutsche bie Sauptsprache geworden, obwohl in ber Dreieinigkeits Rirche auch Gottesdienst in Englisch regelmäßig gehalten murbe.

Fried. Aug. Conrad Mühlenberg, der zweite Sohn seines Baters, war am 2. Jan. 1750 zu Providenz geboren, wurde am 15. Jan. getaust, hatte Conrad Weiser, Friedrich Marställer, Friedrich Mich. Ziegenhagen und Gotthelf August France, deren Vornamen er trägt, zu Tauspathen und wurde im Jahre 1763 seiner Ausbildung halber an die France'schen Stiftungen und die Universität zu Halle gesendet, von wo er 1770 mit seinem Bruder Heinrich Ernst und Pastor J. Chr. Kunze, seinem nachherigen Schwager, zurücksehrte. Er wurde — noch sehr jung — bei der Bersaumlung der Synode zu Reading, Pa., am 25. Oktober 1770 mit seinem Bruder

Seinrich Ernft, mit Chriftian Streit und Joh. Georg Jung ordinirt (Nov. Acta Hist. Eccles. XII p. 349.). — Unrichtig ist die Angabe in Sprague's Annals, er fet in Europa ordinirt wor-3m Dezember jenes Jahres gog er mit feinem Schwager Chriftoph Immanuel Schulge in beffen neue Bfarrftelle Tulpehoden als beffen Affiftent, bediente aber fpeciell Schafertown; übernahm auch für eine Beit Lebanon, wo jedenfalls ein Theil der Gemeinde mit Johann Cafp. Stöver zerfallen war, ber bas Umt an ber Bemeinde indeffen noch 1779 ausübte, in welchem Jahre er am Simmelfahrtstag:, ben 13. Mai, bei ber Confirmationshaudlung in ber Kirche im Alter von 75 Jahren todt niedersant (S. M. Milhlenberg M. S. Tagebuch). Friedrich August Conrad Mühlenberg soll in Lebanon nach dort geltender Tradition bis 1775 gewirft haben. Damit ftimmt aber nicht, mas Dr. Runge im hiftorifchen Anhang zu bem von ihm berausgegebenen Gejangbuch jagt, bag fein Schwager im Jahr 1773 nach New- Dort gezogen fei. Auch ift ein von ihm als Baftor ber luther. Gemeinde zu Nev-Porf ausgestelltes Zeugnig vom 18. April 1774 vorhanden. Im Berbft diejes Jahres gibt das lutherijde Ministerium der Proving New York die Buftimmung ju einer Rem-Dorfer Minifterial-Confereng und am 3. Abventsjonntag ichreibt er feinem, bamale mit Mutter und einer Tochter in Gben-Eger, Ga., befindlichen Bater, baf bie erfte New-Porfer Prediger-Confereng, will's Gott, im fommenden April foll gehalten werden. Wahrscheinlich wurde dieselbe gehalten. Dr. Runge wenigstens fagt in jenem Anhang zu feinem Gefangbuch, bag bem Bater Miblenberg bie unfterbliche Ehre gutomme, in Benniulvanien ein regelmäßiges Ministerium organisirt zu haben, bieselbe Ehre für New-York aber einem seiner Sihne, ber von 1773 bis 1776 in ber Stadt Rem-Port als Baftor gewirft habe. Jebenfalls murde ber Fortgang ber Sache durch die Wirren bes Unabhängigkeitskrieges unterbrochen und die Brotokolle der Synode vom Oftober 1786, wo das Ministerium von New-York sich förmlich organisirte. erwähnen der Bersammlung vom April 1775 nicht. Für letztere Bersammlung waren wohl erwartet Peter Ritol. Sommer, 3. G. Bartwig, 3. K. Rieß, Samuel Schwerbfeger von Keilstown bei Albann, Joh. Chrift. Leps von Loonenburg, Phil. Grot von Beft-Camp und Fr. A. C. Muhlenberg. Saufihl mar wohl nicht eingeladen; er war ja aus bem Bennsulvanijchen Ministerium ausgeichloffen und ftand in teiner näheren Beziehung zu ben andern Baftoren. Auch mit Fr. A. C. Mühlenberg tonnte er, ber gegen beifen Bater in Philadelphia einen Gegenaltar errichtet hatte, in feinem intimen Berhaltnif fieben, um fo weniger in jenen turbulenten Zeiten des Barteigetriebes, wo Saufihl mit England es ebenfo entichieden hielt, als Mühlenberg ber ameritanischen Gache mit vollem Patriotismus ergeben war.

Gerade ehe der Krieg ausbrach, kam Mühlenbergs Amtsführung in New-York zu Ende. In Februar 1776 besethte der amerikanische General Ch. Lee die Stadt mit Truppen und führte Schanzen auf. Im selben Monat schickte Pastor Mühlenberg seine Frau, eine geb. Schäfer (der Vater war Aeltester in der Philadelphia Gemeinde), mit der er schon bei seinem Ausenthalt zu Heisdiberg bei Tuspehocken vermählt war, zu seinen Schwiegereltern nach Philadelphia und hier wurde ihm sein drittes Kind geboren. Er selber blieb noch in dem damals sehr alarmirten New-York, als aber ein großer Theil der englischen Flotte dort ankam, tras auch er am 2. Juli 1776 in Phistadelphia ein und war an dem weltberühmten Vierten Jusi dort. Von der New-York Gemeinde war er aber nicht entlassen, vielmehr erwartete sie mit ruhigeren Zeiten seine Rücksehr. Sie kamen, er aber stand in einem andern Pflichtenkreis.

Sein Bater hatte sich, ohne sein Amt förmlich niederzulegen an der Gemeinde, von Philadelphia 1776 nach Providenz zurüczezogen und hier trat ihm nun sein Sohn an die Seite im Monat August. Er übernahm 1777 die Gemeinde zu Neu-Hannover und nach dem Tode Schaums im Jan. 1778 die in den Oleh Bergen, wirkte auch in Neu-Goschenhoppen. Als nach dem Abgang Bastor H. Möllers von Reading im April 1777 dis zur Wahl Pastor D. Lehmanns August 1778 die Stelle ersedigt war, predigte er dort gelegentlich. Aber am 2. März 1779 wurde er in den Continentalen Congreß erwählt und im August 1779 kam sein kirchlicher Amtsdienst zu Ende. S. Hall. Rachr. R. A. p. 585.

Kehren wir zurück nach New-York. Dort war während der ganzen Kriegszeit und bis zur Ankunft von Dr. Kunze im Jahr 1784 die Swamp-Gemeinde ohne Pastor. Doch predigte sür seit des Abgangs Mihlenbergs eine Zeit lang ein Candidat Aug. Christoph Crell, (oder Crelle), der aber wegen unziemlichen Benehmens bald entlassen wurde (Pastor Dr. Moldehnke im "Bilger" Febr. 15. 1873). Aus H. Mühlenbergs M. S. Tagebuch vom Jahr 1774—75 ergibt sich, daß Crell wohl im letzteren Jahre aus Deutschland über New-York nach Pennsylvanien gekommen war, daß er von der Synode examinirt und licensirt, dann als Catechet in Whitemarsh (Barrenhill, St. Peters-Kirche) und in Cohenzie, N.-I., angestellt war; er war auch von Kunze sie Lehrer an dessen Geminar in Philadelphia eine Zitlang benützt worden, hatte sich aber nicht

gut aufgeführt, wurde nach Pastor Fr. A. C. Mühlenbergs Abzug von New-Pork borthin an die Swamp-Gemeinde gesandt, fiel aber in seine alten Wege, suchte Mühlenberg als einem Erzrebellen Schaden zu.thun, wurde entlassen, kam zurück nach Philadelphia und versuchte in der Armee als Sekretär oder Feldprediger unterzukommen, aber er stand sich selbst im Wege. Zuletzt nahm er die Flinte auf die Schulter, zog als gemeiner Soldat aus und ist verschollen (H. M. Mühlenberg M. S. Tagebuch 1775—79 p. 26 ff.). Während der Kriegszeiten wurde die Swamp-Kirche gelegentlich als Hospital benützt, doch wurde die meiste Zeit hindurch von Hannoverschen Kaplanen Gottesdienst für die Hessischen Truppen in ihr gehalten. Man erhob dabei Collekten, um die noch auf der Gemeinde ruhenden Kirchenschluben zu bezahlen. Wirklich wurde auch durch die Freigebigskeit der deutschen Offiziere ein bedeutender Theil berselben getilgt.

Pastor der Trinitatis-Kirche war von 1770 bis ans Ende des Krieges der uns schon genannte Bernhard Mich. Saufihl (fo ichrieb er jelbft, bis er in fpateren Jahren anglifirte Houseal). Nach amtlichen Zeugniffen aus Bürttemberg kommt im Taufbuch zu heilbronn, wo unseres haufihls Bater Schulmeister an ber "Guten Schule" war, in ber ersten Galfte des vorigen Jahrhunberts ber name öfters vor, nicht aber ber des Bernhard Michael, und wird Saufill, Saufill und Saufühl geidrieben. In Stragburg inscribirte 20. April 1746: Bernhardus Michaelis Hausihl, Heilbronn; na. Suecus. Theol. (f. Bürttemb. Bierteljahrshefte für Landesgesch. 1829, p. 184). Wir haben Sall. Nachr. R. A. p. 425 f. über feinen Lebensgang berichtet. Sier hat feine Stellung als Paftor an der Trinitatis-Rirche in New-Port für uns Bedeutung. Gemeinde auf ihn aufmerksam wurde, ift uns unbefannt. Sie war numerisch nicht bedeutend. Aber fie fand fich in einer Stadt bon raich fteigender Ginwohnerzahl und Ginfluß. An Deutschen fehlte es nicht, die sich heranziehen ließen und die einzige noch vorhandene andere deutsche luther. Gemeinde litt durch innern Zwift und Ungufriedenheit mit ihrem Baftor Gerod. Saufihl felbft war ein Mann von imponirender Berfonlichkeit, tuchtiger Bildung, ungewöhnlicher Beredjamkeit und seine Kamilienverhältnisse waren zu seinen Gunsten. Seine Gattin war die Tochter eines sehr angesehenen Beamten der freien Reichsstadt Ulm, eine Maher; ihr Großvater war ein luther. Beiftlicher gewesen. Wenige beutsche Einwanderer können sich einer solchen Nachkommenschaft von Einfluß in Rirche und Staat, in Wiffenschaft und Literatur rühmen, wie die Maper aus Ulm. Allerdings waren auch für Bernh. Mich. Hausihl und die Seinen die ersten zwanzig Jahre in der neuen Welt hart genug. Ihre beste Zeit erlebten sie in New-York. Als die englischen Truppen im Unabhängigkeitskriege Nem-Pork bejetten, mußte Fr. A. C. Mühlenberg flieben. ftand es mit Hausihl, ber gang auf englischer Seite in diesem Rampfe mar. Er förderte und untrizeichnete die Lonalistenadresse von New-Pork an Lord Howe im Ottober 1776. Sein Sohn Michael wurde Infanterie-Sauptmann in Arnolds amerikanischer Legion. Paftor B. M. Haufihl wurde einer ber Gouverneure bon R. D. College; ebenjo einer ber Bermalter bes ftädtifchen Bo. fpitals. Auch war er in den Kreisen ber Hochstehenden und Gebildeten gerne gesehen. Ein schwer.8 Unglud traf feine Gemeinde durch Die große, innerhalb ber erften Boche ber britijden Befetung in der Stadt ausgebrochene Feuersbrunft. Sie entstand in Courtlandstraffe, verzehrte 493 Baufe: bis an die Battern und darunter die lutherische Rirche, das Pfarrhaus und alle Protofolle und Kirchenregister, ein Berluft, den ber Historiker auch heute noch schmerzlich empfindet. Daß das Pfarrhaus von patriotischen Amerikanern fei angezündet worden, ift eine unhaltbare Kamilientradition. Daffelbe war mit der Maffe der übrigen Gebäude verzehrt. Mehr Bahricheinlichkeit hat bie Runde, daß die Familie aus ber bequemen Wohnung in Broadwan, in Gile flüchtend, nur etliche Riffen und Teppiche zu retten vermochte, unter Zelten campirte und bag babin bas fechs Bochen alte Töchterchen Bilhelmine in einem Korbe gebracht wurde. Theilnehmende Freunde halfen diesem Uebelftand bald genug ab. Unbefannt ift, wo nach dem Brand der Rirche Gottes= bienst gehalten murbe. Richt mahrscheinlich, obwohl nicht unmöglich ist, daß die damals prediger: Iof: Chrifius (Swamp) Kirche für jene Zeit von beiden Gemeinden gebraucht wurde. Bielleicht wurde eine Gebäulichkeit gemiethet. Der Gottesbienft wurde unter den Umftanden ber Rriegegit hauptfächlich in Deutsch gehalten, gelegentlich in Englisch, Frangöfisch und Hollandisch. Letteres war beinahe ausgestorben, die Gemeinde vorherrichend Deutich. Indeffen vermochte Saufihl alle: jenen Sprachen gerecht zu werben. Gein Dienft in ber Bemeinde fam aber zu einem gewaltsamen Die Englander mußten Rem- Dorf raumen. 216 Cornwallis fich ju Porttown, Ba., am 19. Oftober 1781 mit seiner Armee ergeben hatte, mar der eigentliche Rampf thatjächlich gu Ende, obwohl der Friedensichlug erft am 3. Sept. 1783 in Paris unterzeichnet wurde. Abzug der englischen Truppen aus New-Pork brach aber für die Lonalisten (Ronalisten, Torics) eine Reit bofer Ahnungen an. Amerikanische Patrioten waren im Jahr 1776, ebe die Englischen einrudten, eingeferkert ober verbannt worden. Jett brobete die Rache. Auch bie Muthigen erkannten den Werth der Vorsicht. Was auch auf das Gemith Hauschies eingewirkt haben mag, gewiß ist, daß er die Flucht ergriss. Britische Transportschissis wurden benützt, um im Hausch klücktlinge nach Neu-Schottland zu deringen. Das auch kam zu Ende am Evacuationstag, Nov. 23. 1783. Hausch wollte nicht allein abziehen, sondern versuchte möglichst viele Glieder seiner Gemeinde zum Auszug zu dewegen. We viel Ersolg er damit hatte, ist schwer zu sagen. Harwig kam nach Abgang der Englischen in die Stadt und trat der Auswanderung entgegen. Doch zog eine ziemliche Anzahl Deutscher nach Halfar. Die Gemeinde aber rettete jedensalls ihre Existenz, Ind wenige Monate später Dr. Annze ein zu predigen und zog nicht ohne ernste Bedenken den Plan, sich mit der andern Gemeinde zu verdinden, in Erwägung. Hausch seiner Bedenken den Plan, sich mit der andern Gemeinde zu verdinden, in Erwägung. Hausch seiner Gemeinde ein von seinen Nachkommen in England dis heute ausbewahrtes Ehrenzeugniß. Die fernere, in der That romantische Geschichte der Familie haben wir p. 426 berührt. Hier hat es sür uns Werth, den Spuren der Lutheraner und ihrer Gemeinden in Neu-Schottland etwas nachzugehen.

Aus jenem bem abgehenden Baftor Saufihl von bem Rirchenrath feiner Gemeinde am 18. Nov. 1783 gegebenen Zugnig geht jedenfalls hervor, daß Saufihl mit der Erwartung. Baftor ber nich Halifar auswandernden deutschen Lutheraner zu werden ("whereas the Lord of the Church has called the said our beloved Pastor to an other station in his vineyard"), New-Norf verliefi. Dunc. Campbell fagt in einem im Jahr 1873 erschienenen Wert über Reu-Schottland, baf im Jahr 1751 dort 958 Deutsche fich niederliegen und ein Jahr fpater abermals 1,000. Im Fruitling 1753 wurden 1,500 derfelben angestedelt in Merlingues und Lunenburg und bie übrigen murben in der nördlichen Borftadt von Salifar placirt. Gine Zeitung von Salifar vom November 1877 fagt, bag jenes Mordende ber Stadt von Deutschen monopolifirt fei, die es "Göttingen" nennen. Die alte beutiche Chicken Cock Church it 1761 von ben Deutschen erbaut morben. Der Name tam von dem Sahn auf der Spite des Rirchthurms, ber 41' hoch mar; bie Kirche felbft war 38' 6'' x 19' 6''. Un biese Gemeinde trat Haufihl bei seiner Anfunft. Es mar aber i hr wiinighenswerth, daß er als Mijsionar Unterstützung von der Society for the propagation of the Gospel erhalten würde. Bu biesem Ende mußte er die Ordination bir anglikanischen Kirche empfangen. Aus den Berichten der Society etc. vom Jahre 1786 geht hervor, daß ihn auf dem Wege nach England die besten Empfehlungen des Gouverneurs, Lieutenant-Gouverneurs und anderer angeschener Bersonen begleiteten; dag er zuerft ein Geschenk von £ 40 erhielt und nachdem bir Bijchof von London ihn ordinirt hatte, als Mijsionar in Galifar und Umgegend eine Jahresbesolbung von £35 bezog. Er wurde am 28. Dez. 1785 als Deacon, am 29. als Priefter ordinirt. Bahrend feines Aufenthaltes zu London predigte er in ber luther. Savon-Kirche. Der babei anwefende Bergog von Rent wünschte feine Befanntichaft zu machen und ichlug ihm vor, Raplan it ber Armee au werden. Rach feiner Rudfehr wirtte er als Miffionar unter ben Deutschen gu Balifar und wenigstens eine Zeit lang als Kaplan der Stadt Garnijon. Wie früher Beter G. Mühlenberg in Birginien lutherischer Bastor unter den Deutschen und zugleich ein ordinirter Briefter der bischöflichen Kirche mar, fo war auch Saufihl lutherischer Paftor ber beutschen Gemeinde und zugleich Raplan ber anglikanischen Kirche. Aber ohne Berbindung mit luther. Pastoren und Synoben ibentificirte er und feine Familie fich mehr mit ber anglitanischen Kirche, als unter andern Umftanben geichehen mare. In seiner neuen Stellung genoß er Friede und hohe Achtung in ber öffentlichen Gefellichaft und wurde, als er nach 46 Arbeitsjahren in der neuen Welt Samftag ben 9. Marg 1799 starb, tief betrauert. Er wurde begraben bei der Kirche, in der er mehr als 16 Jahre das Evangelium verkündigt hatte.

Noch im Herbst 1783 und ehe die Engländer New-York räumten, besprachen sich Glieder beider Gemeinden über eine Bereinigung und die gemeinsame Berusung eines Pastors. Man beschlöß, Bastor Joh. Ehristoph Kunze, von der Gemeinde zu Philadelphia, einzusaden zum Besuch und sich seinen Rath zu erditten. Hall. Nachr. A. A. p. 1503. Er kam im solgenden Winter, predigte sür beide Gemeinden, traf Fürsorge sür eine gemeinsame Bersammlung des beiderseitig n Kirchenrathes und ligte den Gliedern die Folgen und Bortheile einer völligen und bleibenden Berseinigung nahe. Seine Bemühung versprach gute Wirkung, vorausgesetzt, daß ein passender Pastor sich sinden ließ. Er gab den Nath, Past. J. F. Sch mid t zu Germanntown zu berusen. Aber die gehaltene Wahl siel auf ihn selbst. Als er ablehnte, wurde Schmidt erwählt, der auch absehnte. Kunze versuchte es mit Pastor Schulze und Pastor G. S. E. Mühlen berg, sie sollten sich vorschlagen lassen. Bergeblich. Abermals wurde er selbst berusen. Was war nun seine Psticht? Im Mai 11—24. des Jahres 1784 besuchte er Rew-York wieder und entschlöß sich endlich zur Annahme des Beruss. Auf seine Entscheidung wirkte ein, daß in dem damals organisierten Co-lumbia College, zu dessen Berwaltungsrath er ex ossieio gehören sollte, nach Festschung der neuen

Corporationsakte ein Professor der Theologie auf Borichsag einer Gemeinde oder von Gliedern einer Kirche mußte angestellt werden, welche jährlich 200 Buschel Waizen der Lehranstalt beisteuern würden. Kunze war um die Erziehung von gedisbeten Pastoren für die sutherische Kirche sehr besorgt. Er glaubte hier möchte erzielt werden, was er so sehr wünschte und wendete sich zu dem Ende an die Väter in Deutschland und an die schwedische Gesellschaft pro side et ehristianismo. Hall. Nachr. A. A. p. 1511. Er wohnte Juni 6—8. der Synode bei und wurde mit der Ausgabe der revidirten Agende beauftragt. Sie erschien 1786. Seine Abschedigt zu Zion hielt er am 18. und verließ zum Leidwesen Vieler Philadelphia am 28. Juli 1784 (ibid. 1469).

Die Gemeinden zu New-Pork fanden sich in gedrückter Lage. Die sog. Swamp Kirche war acht Jahre ohne Pastor gewesen; die Trinitatis-Kirche hatte manche Glieder nach Nova Scotia wandern sehen. Auch war die Trinitatis-Kirche und Pfarrhaus nicht wieder erbaut worden. Das Pfarrhaus bei der Christus-Kirche wurde als Schulhaus benützt. Jetzt aber zog neuer Muth, neuer Eiser mit dem neuen Pastor ein. Seine Besoldung sollte sich auf £ 300 belaufen, dazu £ 80 für Hausdwiethe und freie Heizung, obwohl eine Schuldenlast von £ 1000 da war. Das Eigenzthum beider Gemeinden sollte gehören "Den Bereinigten Deutsch Lutherischen Gemeinden in der Stadt New-York". Unter diesem Titel wurde im Mai 1785 ein Freibrief erlangt. Es solltz aber auch, sobald die Umstände es erlaubten, für die Glieder der Trinitatis-Kirche und ihre Nachstommen eine Kirche besonders erbaut werden. In den ersten sünf Monaten wurden 87 Personen consirmirt. Innerhalb eines Jahres waren 300 Familien mit der Gemeinde verbunden (ibid. p. 1506). Auch hatte dieselbe, als sie ihren trotz aller Bersuche früher nie erzielten Freibrief empfing, eine neue Gemeinde-Ordnung angenommen (ibid. p. 1510).

Dr. Runge war ein Mann von ungewöhnlichen Gaben, tuchtiger und umfaffender Gelehrfamkeit, als Lehrer von Kloster Bergen und von Philadelphia her reich an Erfahrung, stets an seiner Sclbstbildung thätig, von ausdauerndem Fleife und darum wurde ihm in New-Nork nicht weniger ale zu Philadelphia die Achtung aller Gebildeten. Es existirt noch ein Buch bon feiner Sand, in welches er, ber immer mit ber Feber in ber Sand las, eine große Menge beachtenswerther Rotigen aus bem Gebiet ber Geographie, Naturfunde, Geschichte, Biographie u. f. f. bei feiner Lefture nieberichrieb, ein Zeugniß seines Sammelfleißes. Aljobald wurde er in Rem-Port jum Professor der orientalijden Spraden am Columbia College ernannt, leider ohne Studenten und ohne Befolbung. Auch fand fich kein Kapital für die Professur ber luther. Theologie. Die Hollandisch-Reformirten hatten einen Professor ber Theologie, Dr. Livingfton, ber feine Studenten fur's Bebruifde ju Runge ju ichiden verfprach. Letterer fah feine iconen Soffnungen, Die er auf biefe Lehranstalt gesetzt hatte, leider gar nicht erfüllt, legte 1787 feine Professur nieder, biente von 1792 wieder brei Jahre lang, blieb aber im Berwaltungsrath bis an feinen Tod. Er mar unter den Gründern ber Society for useful knowledge 1784, und ber "New-Yorker Deutschen Gefellschaft" vom filben Jahre. Um 24. Mai 1785 erwählte ihn der damals in New-Porf tagende ameritanische Congreß jum beschworenen beutschen Dolmetscher.

Uebergeugt von der Bichtigkeit der Ginheit unter ben luther. Predigern Rem- norts, erneute Kunge die Bersuche Fr. A. C. Mühlenbergs vom Jahre 1775. Gie alle in New-Port und New-Berfen lud er auf den erften Sonntag im September 1785 nach Rem-Port ein gur Bildung eines Ministeriums von New-Port und New-Jersey. Er gibt in ben Sall. Nadyr. A. A. p. 1509 f. ihre Ramen an. Leider ift fein Bericht auf uns gefommen, ob die Berfammlung ftattfand und was fie that. Ein genau ausgestelltes und wohlerhaltenes Protofoll des New-York Ministeriums beginnt mit der Bersammlung vom 22. und 23. Oftober 1786 zu Albann, wo zugleich die neue Kirche geweiht murbe. Der Titel ift: "Protofoll des Evang.-Luther. Confiftorium im Staat von New-Port, Nordamerita". Indeffen fanden fich nur brei Baftoren mit etlichen Abgeordneten ein. die "für gut ansahen, fich nur als ein Committee der Evang. Rirde im Staat Rem- Nort gu betrachten, Die einige Borichläge thun wollten, welche alebann für giltig angesehen werden follen, menn bie übrigen Brediger und Gemeinden diefes Staates feine Ginwendung bawiber machen wurden." Jene Borichlage geben babin: 1. Es foll von Zeit zu Zeit nach Ginladung bes Brafidenten eine Synodal-Berfammlung gehalten werden; 2. jede Gemeinde foll einen Delegaten fenden, der Git und Stimme hat wie die Paftoren, außer in Sachen der Examination von Candidaten und der Antlage der Errlehre; 3. ein Baftor, ber fich ber Synode nicht anschließt, foll nicht anerfannt noch in den Gemeinden zugelaffen werden; 4. einstweilen foll die Synodal-Ordnung von Pennipsvanien gelten, außer wenn Menderung durch Befdsluß eintritt; 5. es joll ein Prajes jett ernannt werden mit der bem Benninsvanischen guftehenden Bollmacht. Dr. Runge wurde als Brafes ermählt. Außer ihm waren gegenwärtig die Baftoren Schwerdfeger und Möller: ein Delegat, 3. Baffinger, von Rem-Dorf und einer, Joh. Gager, von Albany. Bei ber nächsten Synodal-Versammlung, Okt. 7—9. 1792 zu New-York, waren vier Pastoren und vier Delegaten gegenwärtig. Auf der Liste der Glieder waren vier andere Pastoren. Bei dieser Verssammlung wurde die vor Kurzem revidirte Constitution des Pennipsv. Ministeriums mit einigen Veränderungen angenommen. Nach 1792 wurden jährliche Versammlungen gehalten mit Ausnahme von 1795, 1808, 1810, 1812 und 1814.

Bas die in der Gemeinde zu New-Port beim öffentlichen Gottesbienst herrschende Sprache betrifft, jo mag bas Sollandifche mit Saufihl's Abgang als abgethan betrachtet werden. Die Gemeinde war entichieden Deutich geworden und in biefer Sprache hauptfächlich amtirte Runge. Die Nachfommen der Hollander maren in's Englische übergegangen. In den erften gehn Jahren frines Dienstes hat Runge wohl auch gelegentlich Englisch gepredigt, benn biefe Sprache mar feit mehr als 30 Jahren in ber Trinitatis-Kirche im Gebrauch gewesen. Dr. B. Fr. Mager, fpater und ville Jahre hindurch Baftor ber englischen luth. St. Johns Gemeinde zu Philadelphia, wuchs in der Gemeinde unter Dr. Runge auf und er bezeugte, daß Dr. Runge versucht habe in Englisch zu predigen, jedoch mit schlechtem Erfolg und bald davon abgefommen fei. 3m Jahr 1794 wurde Georg Strebech vom Rem-Port Ministerium licensirt und wurde Dr. Runge's englischer Misftent; er mag, ba er unter ihm fich für's hl. Umt vorbereitete, für ihn guvor icon als Student in Englisch gepredigt haben. Geboren von luth. Eltern war er in Baltimore von Baftor D. Kurt confirmirt worden, dann aber unter die Methodisten gegangen und sollte ein Br biger unter ihnen werden, als Runge ihn gurud brachte. Er wurde Lehrer in der Gemeinde und fing bas Studium ber Theologie an. Als nun für regelmäßigen Gottesdienst im Englischen gesorgt war und bas Bedürfnift eines englischen Befangbuche empfunden murde, verfafte Dr. Runge mit Strebeche Bilfe ein foldes. Es erichien 1795. Es fnupft fich an baffelbe ein bedeutendes Intereffe an, ba es bas erfte folder Art unter firchlicher Autorität in englischer Sprache publicirte Buch in ber Wilt ift. Der Abbrud ber Psalmodia Germanica von 1756 war Brivatunternehmen. Der Titel bes neuen Buches ift: A Hymn and Prayer Book. For the use of such Lutheran Churches, as use the English Language. Collected by John C. Kunze, D. D., Senior of the Lutheran Clergy of the State of New York. New York, printed and sold by Hurtin and Commardinger. 1795. Small 12mo. p. VIII, 305, 163. Es enthält 239 metrifche Lieber; bie Litanei; eine Nebersetsung der Benusylv. Agende von 1786 mit Auslaffung der Confirmation und Trauung: die Grifteln und Evangelien bes Kirchenjahrs; ben fleinen Ratechismus Luthers; Fragen fur bie, bie jum Tijd des herrn geben wollen; eine Reihe von 103 Fundamentalfragen, die fich im Bennintpanifchen Ratechismus nicht finden; die vierte Ordnung des Beils jenes Ratechismus; Die Chriftenpflichten mit Belegstellen; eine furze Darftellung ber driftlichen Religion; furgen Bericht über Die luther. Rirche; die Bufpfalmen; Familiengebete für Abend und Morgen auf alle Bochentage. Dief erfte englische Gejangbuch und das jetige Church Book ftimmen in ihrem Inhalt in Bielem überein. Gigenthumlich ift bei jenem die Liedersammlung; von den 239 Liedern find wenigstens 144 Uebersetungen deutscher Lieder genommen bon ber Psalmodia Germanica und - nämlich 104 - von dem englischen Gesangbuch der Berrnhuter von 1789. Wenigstens 74 Lieder find origingl in Englisch, 65 davon von den herrnhutern. Bon den übrigen ließ fich die Quelle nicht finden. Bezüglich der Ueberfetjungen genügt zu jagen, daß nicht eine derfelben ins Church Book tonnte aufgenommen werden, wohl aber Lieder Johann Besley's und ein paar, bie von Toplaby u. A. verandert waren. Andere Theile des Buches hatte Strebech überfett oder Dr. Runge verfaft. Strebech's Uebersetzung ber Augeburgischen Confession fand feinen Raum. Gin Anhang von 17 Liebern enthält Uebersetjungen ober Originale von Dr. Runge und ben Baftoren Strebech und Ernft, leider alle ohne dichterischen Werth. Für Ihrischen Erguß war Dr. Runge des Engliichen nicht genug Meister.

Im Jahr 1796 wurde Strebech ordinirt. Am 16. Juli 1797 trat ein Theil der Gemeinde in eine besondere englische Gemeinde zusammen unter dem Namen Zion Englische Evang. Luth. Gemeinde, anfangs mit 19 Communitanten, bei der zweiten Feier mit 47. Eine sür die Gemeinde neuerbaute Kirche wurde 1801 am 11. Oktober eingeweiht. Die von Dr. Kunze bei dieser Gelegenheit über 2 Chron. 7, 5. gehaltene Predigt (Thema: Salomos großes Opfer bei der Tempelweihe) erschien im Druck. Der Predigt voran geht ein Brief an Pastor Strebech und den Kirchenrath, der auf das Berhältniß der neuen zur alten Gemeinde und zum Ministerium Bezug nimmt. Die neue Kirche stand an der Ecke von Mott und Eroß Str. Zehn Jahre lang hatte Strebech der luth. Gemeinde und Kirche gedient. Im Jahr 1804 resignirte er, trat zur bischössischen Kirche über und wurde ordinirt als Deacon. Im März 1805 organisirte er St. Stephen's Episcopal Church. Beinahe der ganze Kirchenrath bestand aus früheren Gliedern der Zions und Christa Kirche. So wurde die erste englische luther. Kirche in Amerika abgeschwächt durch den Abfall des

Pastors und vieler Glieder. St. Stephans empfing von der bekannten reichen episcopalen Trinity Church in New-York von 1805 an bis zu ihrer Selbstständigkeit nicht weniger als \$32,000.

Schon etliche Jahre früher fing ein junger, von einer der besten und ältesten holländischen luth. Familien abstammender Mann, Lorenz van Buskirk, an, sich für das heilige Predigtamt vorzubereiten. Er wäre geeignet gewesen, eine englische Gemeinde auf sestem Grund zu erdauen. Aber noch vor seiner Ordination nahm ihn Gott zu sich im Alter von 23 Jahren am 21. April 1797. Sein Andenken wurde erhalten durch eine Anzahl von Predigten, die nach seinem Tode mit einer Einleitung von Dr. Kunze im Oruck erschienen. Er war lutherisch wie durch Abstam-

mung, so durch Ueberzeugung.

Mach Strebech's Abfall behalf fich bie Bions-Gemeinde vorübergehend im Anfang 1805 mit ben Diensten Baftor David Austin's, eines ichroffen Chiliaften, ber bas Ende ber Belt auf ben 15. Mai 1796 vorausgesagt hatte und wegen seiner Ertravagangen von den Presbyterianern war ausgeschloffen worden; fpater murde er Congregationalift, julett ließ er fich wiedertaufen. Die Zions-Gemeinde wandte fich abermals an einen Fremden. Man mag fich wundern, daß fie nicht Paftor Bh. Fr. Mager, damals zu Athens, mählte; er war jo ziemlich der einzige luther. junge Brediger bon tuchtiger englischer Bilbung. Jener Fremde mar Baftor Ralph Billifton, nach Angabe von Herrn G. B. Daershausen gewesener Methodistenprediger. Er wurde 1805 bom New-Porfer Ministerium geprifft, unterzeichnete einen Revers und wurde ordinirt. In ber Bions-Gemeinde begann er feinen Dienft am 7. Juli 1805, heirathete im folgenden Jahre bie Tochter eines Aeltesten der Trinitatis-Kirche, assistive bei der Installation Pastor Ph. Fr. Mapers ju Philabelphia und trat im Sahr 1810 fammt feiner gangen Gemeinde gur Cpistopal-Rirche über. Dich war das Ende der ersten luther. englischen Gemeinde in den Ber. Staaten. Das lange Ringen mit ichmerer Schuldenlaft und bie Freigebigkeit ber episcopalen Trinity Church muffen mit in Erwägung genommen werden .- Noch fei bemertt, bag mahrend ber Erifteng ber Zionegemeinde für ihren Gebrauch zwei, bon bem Kunge'ichen wohl zu unterscheidende englische Gesangbücher erschienen. Das eine mar eine bon Strebech gemachte Sammlung von 1797, die fich wesentlich und zwar durch unlutherijche Neuerungen von Runze's Buch unterscheidet. Das andere gab Pastor R. Williston 1806 beraus. das ebenso sehr und mit abermaligen Neuerungen von Runze abweicht. Aber am allermeisten unlutherisch in Lehre und liturgischer Haltung ift boch bas vom New-Porter Ministerium 1814 herausgegebene Gefangbuch.

Troth der Bildung der Zionsgemeinde hatten doch manche englische Glieder der alten Gemeinde an der Sache keinen Antheil genommen. Zweihundert Glieder baten im Jahr 1802 förmlich, daß das dei der Bereinigung im Jahr 1784 gegebene Bersprechen erfüllt werde. Der Zweck der Bitte lief auf die Erlangung englischen Gottesdienstes hinaus. Es wurde beschlossen, daß jeden Sonntag Nachmittag in der Christus-Kirche Gottesdienst in Englisch sollte gehalten und io bald als es sich schiede eine neue Kirche erbaut werden. Im Jahr 1805 wurde der Platz, auf welchem die Dreieis nigkeits-Kirche an der Sche der Broadway und Rector Str. gestanden und ber seit Gouderneur Colves Zeit der Gemeinde gehört hatte, versaust für \$12,500 und für ein zu einem Gemeinde Gottesacker sosort bestimmtes Grundstück an Carmin Str., an die episcopale Trinity Church und auf demscloss von dieser Grace Church erbaut. Das Geld wurde angelegt in drei neben der

Swamp Kirche errichteten Bäusern.

5. M. Mühlenberg ausgenommen hat von allen früheren luth. Baftoren dieses Landes feiner bie Wichtigkeit, für Gottesbienft in englischer Sprache zu forgen, fo völlig erkannt als Dr. Runge. Brof. Dr. M. L. Stöver fagt, daß dies eine der Differenzen gewesen sei, die zwischen Dr. Runge und Dr. helmuth in Philadelphia bestanden, daß letterer den Bunfchen Runges in diefer Sinnicht entgegen war. Jedenfalls that Runze in New-Pork mit Ausdauer und felbstlofer hingabe in ber Sache fein Beftes. Für einen Mann von feiner wiffenschaftlichen Bilbung und feinem Bartgefüh! war es fein leichtes Ding, im Deffentlichen fich einer Sprache gu bedienen, die er nur mit großer Schwierigkeit auszusprechen vermochte. Er bemuhte fich für diesen Zweck junge Manner auszubilben; G. Strebech, L. van Busfirk, auch Bh. Fr. Mager verdankten ihm ihre theologische Bildung. Für daffelbe zeugt das von ihm editirte englische Gejangbuch. Db ber Schritt Strebechs, mit den englisch redenden Gliebern ber Gemeinbe eine besondere Gemeinde ju gründen, Runges Beifall hatte, mag bezweifelt werden. Er mag gedacht haben, daß für die Intereffen beider Seiten durch ein Zusammenhalten beider fich beffer forgen laffe. Daß dieß seine Anficht mar, mag barans gefchloffen merben, daß fo viele feiner englischen Gemeindeglieder fich an Strebeche neuer Organija. tion nicht betheiligten. Er mag auch Grund gehabt haben, ben unabhängigen Geift Strebeche gu fürchten, ber mit seinem Plan gegen ben Rath bes Baftors und ber Gemeinde voranging. Aber fein redliches Bemühen, für die fteigenden Bedürfniffe des englischen Theils der Kirche ju jorgen,

erlaubt keinen Zweisel. Als bamals ber Kationalismus begann in Synoben hier und da einzuschleichen und auch etliche Glieder des New-York Ministeriums bessen beschuldigt wurden, klagt Kunze, der immer sich streng an das luther. Bekenntniß gehalten hatte, in einem im Protokoll von 1804 sich sindbenden Schreiben an das Ministerium von Pennsylvanien über die Zunahme des Nationalismus in Europa und hat auch Besürchtungen für die Kirche in diesem Lande, sagt aber, daß er nicht glaube, daß irgend ein Glied des Ministeriums wirklich den Herrn verleugne, der uns erkauft habe. — Dr. Kunze starb an Bruskraukeit zu New-York am 24. Juli 1807 im Alter von 63 Jahren. Bei seinem Begräbniß rechete Pastor W. Kun kel, deurscher Frediger in New-York. Seine Gattin überlebte ihn viese Jahre. Auch hinterließ er vier Töckter, durch die er noch eine zahlreiche und sehr auschuliche Nachsommenschaft in New-York und in Deutschland hat. Ein einziger Sohn war ihm im Tode vorangegangen. Blogr. Stäzen über Dr. Kunze siehe in Sprague's Annals (von Dr. J. W. Francis), im Evang. Review April 1854 von Prof. Dr. Stöver und in Schierenbecks Leben luth. Prediger.

Bublicirt hat Dr. Runge außer bem oben genannten englischen Befangbuch: 1) Gebichte und Lieder, nebst Abhandlung von dem rechten Gebrauch der Dichtfunft, gewidmet der schwedischen Gefellichaft pro fide et christianismo in Anerkennung feiner Bahl als Mitglieb, Bhilabalvhia, bei Chriftoph und Beter Sauer 1778, 12mo. p. 132. 2) Ein Wort für den Berftand und bas Berg, 1781, p. 243. 3) Elifa's betranter Radpruf bei ber hinwegnahme feines Gottesmannes Glias, eine Bedachtnigpredigt auf ben Abichied bes Grn. Dr. und Seniors S. M. Mühlenberg, gehalten 3u Rem-Port am 19. Sonntag n. Trinitatis 1787 von des vollendeten Greifes Schwiegersohn und ehemaligen Collegen gu Philabelphia u. f. w. 4) Bredigten bes L. van Buskirk, mit Ginleitung, Mem-Mort 1797. 5) Die Dedications-Predigt für die Zions-Kirche, Oft. 11. 1801. 6) A table of a new construction for calculating the great eclipse, expected to happen on the 16th of June 1806, by J. C. Kunze, Dr. and Prof. of Div., Senior etc. 1806. Mit dieser Schrift, welche einen fürzeren Beg gur Berechnung von Eclipfen vorichlägt, hat Dr. Runge feine Birtuofitat im Bebiet ber höheren Mathematit bemonftvirt, ein höchst ehrenvolles Zeugnif feiner umfaffenben miffenichaftlichen Bilbung. Er mar in Philabelphia auch einer ber Selretare ber Philosophiiden Gefellichaft gewesen; wurde auch von ber Universität von Bennsploanien am 4. Juni 1783 jum Dr. of Divin. creixt. Noch ift zu erwähnen das Bamphlet: Statement of a case, concerning the establishment of a Professorship of Divinity in the German Lutheran Church in the State of New York with Illustrations (Documents), in a letter to the Lutheran Clergy in the State of New York, by John C. Kunze etc. 1805. Diejes Bamphlet enthält eine eingehende Geschichte ber Stiftung Bartwigs und ihrer Verwaltung für Gründung bes Seminars bis 1805; enthält 75 Schon 1785 hatte er bei M. Steiner in Philabelphia erscheinen lassen: Rudiments of the Shorter Catechism of Luther, chiefly for the use of Lutheran Congr's. in America, to which is appended an Abridgement of the Principles of the Evangel. Religion. Predigt gehalten nach dem Friedensichluß 1783 ericbien im Drud. Gine Rede gehalten vor ber Deutschen Bohlthat. Gefellich. von Pennihlvanien hat hofrath Schopf als Anhang in feine ameritaniiche Reisebeichreibung aufgenommen. Im Befit ber Rachtommen ift ein Album, in welches por Runge's Abgang nach ber neuen Belt viele befannte, zum Theil hochstehende Leute Gpriiche, Miniche und ihre Namen mit Segenswünschen eintrugen, g. B. heinrich von Reuß; Chrift. Ernft Graf zu Stolberg; Beinr. Ernft Graf zu Stolberg; A. Chr., Graf und Chrift. Eleonore, Grafin an Dohna; G. S. L. Graf von Sochberg; M. L. E. Graf zu Lynar; Karl S. von Boganth (Berfaffer bes Schattaftchens); auch Infpettor Gebaft. Andreas Fabricius (ber, wie unfere Leier icon wiffen, bei Abfaffung der Sall. Nachrichten das Meifte leiftete), Brof. Dr. G. A. Freylinghaufen und Andere.

Dr. Kunze hatte ber Gemeinde den Rath ertheilt, nach seinem Tode Pastor Fr. Wilh. Geisenhainer von Neu-Hannover, Pa., zu berusen. Der Rath wurde befolgt, Geissenhainer nahm den Ruf an. Er trat die Stelle an im Februar 1808. Wir haben R. Ausg. Hacht. p. 267 s. bereits über seinen Lebensgang berichtet. Mit frischem Eiser trat der begabte, gründlich gebisdete Mann sein Amt in New-York an und wirkte sechs Jahre mit schönem Ersolge. Ob er in der englischen Sprache, die er fließend schrieb, je in jenen Jahren predigte, ist zweiselhaft. Von den Bestissen der Theologie, die damals unter seiner Leitung standen, mag Joh. W. Starman der einzige gewesen sein, der in Englisch predigte. Für den Theil der Gemeinde, für welchen das Englische Bedürsniß war, wurde jedenfalls nicht gehörig gesorgt und immer größer wurden die daraus entstehenden Schwierigkeiten. Sie und der Tod von zwei Kindern und allerlei Sorgen versanlaßten Dr. Geissenhainer, daß er im Jahr 1814 resignirte und Pastor Fr. Christian Schäsfer, der in Englisch und Deutsch zu predigen wußte, als seinen Nachfolger empfahl. Er selbst zog,

640

wie wir ichon miffen, nach bem weftlichen Bennsplvanien, von bort 1818 gut feinem Sohne nach Chefter Co., 1821 nach Pottstown, Ba., von wo er nach New-York zurudberufen murbe.

Die Wahl Pastor Fr. Chr. Schäffer's erwies sich als weise Maßregel für die Bedürfnisse ber Gemeinde. Er predigte fliegend in beiden Sprachen, vielleicht am fliegenoften in bem in ber Bemeinde lange vernachläffigten Englisch. Sein Beruf vom 24. April verpflichtete ihn zu beiben Sprachen. Der Gottesbienst wurde in der am 1. Mai 1767 eingeweihten Christus-Kirche gehalten. Ueber sein Leben f. Brof. Dr. Stöver im Evang. Review Oft. 1856. Schäffer, geb. Rov. 12. 1792 ju Germantown, war ein Sohn von Paftor Dr. Fr. Dab. Schäffer, unter beffen Leitung er sich auch für das Predigtamt vorbereitete, auch ihm im Dienst zu Barrenhill und Upperdublin aushalf. Er erhielt einen Auf von Barrenhill, wurde 1812 vom Ministerium von Bennsylvanien als Candidat licenfirt, folgte aber Nov. 12. 1812 einem Ruf nach harrisburg. Damals mar er zwanzig Jahre alt; die Beamten des Ministeriums waren ermächtigt, ihm volle Licenz zu geben, sobald er das nöthige Alter habe. Dieses aber sette die Conftitution nirgends fest. Als 5. E. Mühlenberg im Jahr 1770 als Diakon mit 17 Jahren ordinirt wurde, ließ fich bas kaum als Noth- und Ausnahmsfall entichulbigen. Paftor Schäffer wurde ber Nachfolger von Baftor Joh. Dietrich Peterjen, der nach Somerset Co., Ba., 30g. In den fünf Gemeinden der Pfarrstelle hatte im Gottesdienst bisher nur das Deutsche gegolten. Dhne viele Schwierigkeit führte er auch Gottesbienste in Englisch ein, mas in andern Gemeinden oft große Störung veranlagte, wie fein Bruber Salomo in Bagerstown in Maryland erlebte. Die Gemeinde zu Harrisburg hatte ber Bater begonnen im Jahr 1788. Sie bediente sich der Josephs-Kirche mit den Resormirten. Anfange 1814 wurde ber Ban einer besondern Rirche für die Lutherijden beichloffen. Der Edftein bieser Zions-Kirche wurde am 22. Juli 1814 gelegt, der Bau am 1. Oft. 1815 unter Schäffer's Nachfolger, Baftor Dr. Georg Lochmann, eingeweiht. Seinen Umzug nach New-York zeigte Schäffer im Mai 1815 dem Ministerium von Pennsylvanien an mit der Bitte, im Berband mit bemfelben bleiben zu durfen, in welchem fich auch fein Bater und feine Bruder David und Galomo befanden. Doch schloß er sich schon 1816 an das Ministerium von New-Pork an, das ihn aber als Delegaten an das Ministerium von Pennsplvanien beorderte. Es ist wahrscheinlich, daß bas Ministerium von New-Port ihn ordinirte. In Sprague's Annals redet Dr. Bohlmann, ber ihn Jahre lang fannte, von ihm als einem ber ichonften Manner, Die er je geschen, und murbe er fagen, man habe in gang Rem-Pork keine edlere Mannesgestalt gefunden, so würde er nicht übertreiben; ebenso redet er mit Bewunderung von seinen Geistesgaben; sagt auch, daß er einer ber populärsten und wirksamsten Prediger seiner Zeit gewesen sei. Im Februar 1820 besuchte Prof. Dr. S. S. Schmuder, ber bamals bas theologische Studium in Princeton, R.-J., beinahe vollendet hatte, Rew-Port und sah auch Bastor Schäffer. Er fagt in seinem Tagebuche: "Sunday morning. Went to hear Mr. Schaeffer preach. His Church stands on William str., built of stone, of solid structure, has a gallery and organ of 12 stops, which is played tolerably well. Mr. S. preached in the German language from Psalm 18: 36; sermon orthodox, the Saviours divinity most unequivocally reiterated and implied, the morality and instruction excellent, his enunciation distinguished for distinctness, deliberation and force; his pronunciation of the German is very correct, his voice is rather too loud. His whole manner tolerably interesting, somewhat severe, but much defective in solemnity." Dr. Schmuder hörte Baftor Schäffer wieder am Nachmittag, wo derfelbe in Englisch über Bal. 2, 23. predigte; er las Die Predigten, aber mit großer Freiheit des Bortrags. Gehr intereffant ift, mas bas Tagebuch meldet über die Unterredungen ber beiden herren über die luther. Rirche und ihre Bedürfniffe, über ben Charafter und die Lehrstellung biefes und jenes Paftors, über die Zweddienlichteit von Berpflichtung auf die Lehre ber Rirche, die befte Beije, dem Socinianismus die Thure gu fchliegen. Bon Paftor Schäffer's Begabung und Eifer im Amte und für bas Wachsthum ber luther. Kirche hatte Dr. Schmucker eine hohe Meinung.

Beim Beginn des britten Sahrhunderts feit der Reformation, am 31. Dft. 1817, wurde Bormittags in der Chriftus-Rirche Gottesbienft in ber beutschen Sprache gehalten. Dem allgemeinen Intereffe an biefer Jubilaumsfeier zu genugen mar ein gemeinsamer Gottesbienft in Anichlag genommen und Paftor Schäffer murde aufgeforbert in der epistopalen St. Pauls-Rirche, deren Bebrauch Bischof Sobart gestattete, einen Bortrag zu halten. Der Andrang ber Leute mar außerorbentlich. Taufende fanden feinen Eintritt in die Rirche. Auf Bunich bes Rirchenrathes ber Chriftus-Rirche und der Siftor. Gefellichaft von Rem-Dort wurde der Bortrag, dem die Borte "Ich glaube, barum rede ich" jum Texte bienen, gebruckt.

Als ein Erfolg der wirksamen Amtsführung Baftor Schäffer's ift es anzusehen, daß Schritte bur Errichtung einer gweiten Rirche geschahen, um bem fleigenden englischen Bedürfniffe in ber Be-

meinde zu genitgen. Ein zu biefem 3med ernanntes Committee berichtete im Januar 1821, es ericheine, um für die Butunft ber luther. Rirche in ber Stadt gehörig gu forgen, hochft nothwendig, dag ihnen öffentlicher Gottesbienft uneingeschränkt in ber Gprache gewährt werbe, bie fie verfteben; gu ber Erreichung biefes Zwedes fei bie Zeit gunftig; in ber Gemeinde herriche Kriebe und es geige fich eine Willigkeit, den Intereffen bes luther. Zions Rechnung zu tragen. Es wurde vorgeschlagen, daß eine Rirche, die mit der Chriftus-Kurche in organischer Berbindung bleibe, errichtet, ein Rirchenrath ju gleichen Theilen von den Gliedern der neuen und der alten Gemeinde erwählt, daß ein zweiter Baftor angestellt werde, beide Pastoren aber fich in den Dienst an beiden Rirchen thulen follen. Diefem Plane gab ber Kirchenrath feine Buftimmung; ein provisoriider Rath fur bas neue Unternehmen wurde eingesett und follte bienen, bis die neue Rirche ber Aufficht des beablichtigten gemeinsamen Rathes gang anheimfalle; Brafibent beffelben, ber Subjeriptionen sammeln und ben Bau leiten follte, mar Baftor Schäffer; Benj. Dgben mar Sefretar und Bill. Savemeger Schatzmeifter. An Balter Strafe öftlich von Broadway wurde ein Grundflud angetauft und eine bequeme Rirche 72 x 100' errichtet. Für eine Orgel und filberne Abendmahlsgefäße forgten bie Frauen. Bei ber Einweihung der Kirche am 22. Dez. 1822 hielt Paftor Schäffer eine vortreffliche, nachher im Drud erschienene Predigt. Der Bau ber Kirche toftete an \$45,000. Davon waren \$30,000 bereits durch Subscription gedectt. Nun wurde auf Borichlag von Baftor Schäffer Dr. Fr. B. Beijfenhainer von Bottstown gurudgerufen, um in der beutichen Sprache gu bienen. 3m April 1823 trat er in ben Dienft ein. Doch entstanden balb Schwierigfeiten gwijchen ben zwei Gemeinden. Die Salfte der Beamten mar bon der neuen Gemeinde ermahlt. Dagegen, obwohl bieg zuvor fo war vereinbart worden, erflärten fich bie Trustees ber Chriftus-Rirche. Sie faben ben Rath der vereinigten luther. deutschen Gemeinden, wie er im Freibrief und darauf bafirte Regulationen festgesett war, als in fich vollständig an und beschloffen am 20. Juli 1824, mit bem Rirchenrath ber neuen Gemeinde fich nicht zu versammeln und ferner für bie Bezahlung ber Bauiduld fein Beld zu begablen. Dun hatten aber Die Glieber der neuen Rirche bereits ihr Möglichftes geleiftet und murben unter ber Schuldenlaft entmuthigt. Die Schwierigkeiten nahmen gu, bis guletet die neue Kirche verkauft wurde am 10. Nov. 1826 und Baftor Schäffer refignirte. Die Kirche kaufte Benjamin Birdsall, ein warmer Freund von Dr. Geiffenhainer, und von ihm wurde fie für die Raufssumme von \$ 22,750 an die Chriftus-Rirche übertragen, angeblich mit ber Bedingung, daß fie ben nachtommen der Deutschen als englijche Rirche dienen solle. Paftor Schäffer's Freunde mietheten fofort in Bearl Str. nabe Chatham Str. Die Reu-Berufalems Rirche und wurden am 20. Febr. 1827 incorporint als "Ev. Luth. Church of St. James in the City of New York." Bierzig Tage nachher, am 30. März, wurde der neuen Gemeinde der Kaufbrief von brei Bauplaten, ba mo die irlandische Presbuterianer-Kirche ftand, toftenfrei geschentt. Der bamals und lange nachher unbefannte Wohlthäter mar Beter Lorillarb. Um 15. Mai 1827 wurde die Rirche nach Bollendung nöthiger Reparatur eröffnet; dem Paftor affiftirte bei diefer Ge= legenheit fein ehrwürdiger Bater und die Baftoren Pohlman und Gortner. Er felbft wirkte fort, bis am 26. Marg 1831 Bruftfrantheit feinem Leben ein Biel fette. Bei feiner Beerdigung redete Dr. Milnor, Baftor der bischöfl. St. Georgen Kirche; nachher hielt Paftor Dr. Ph. F. Maper non Bhiladelphia ihm in feiner Gemeinde eine Gedachtnifrede. Den Berluft Baftor Schäffer's, bem Columbia College im 3. 1830 das Pradifat eines Dottors ber Gottesgelehrjamkeit verlieben hatte und der vor Bollendung des 42. Lebensjahres hingerafft wurde, hat die gange luther. Rirche mit ber Bemeinde tief beklagt. Die Beidichte der letteren mag hier fürzlich verfolgt werden. Der zweite Paftor an ihr mar Will. D. Strobel, Juni 13. 1831 - Frühjahr 1841; ihm folgte Charles Martin Dft. 31. 1841 - Jan. 31. 1851. Da bie Situation der Rirche nicht ferner paffend ericien, wurde der Bau im Jahr 1843 vertauft und die Gemeinde war ohne Kirche, bis am 10. Mai 1846 die in Mulberry Str. neu errichtete Kirche eingeweiht wurde. Um 1. Juli 1851 war Paftor James L. Schoch erwählt worden. Als fich herausftellte, daß auch die jetige Lofalität nicht gunftig fei, murde im Jahr 1856 ein Bauplat an ber 15. Strafe getauft, ber Edftein einer neuen Rirche am 10. Nob. gelegt und der icone Ban am 11. Nob. 1857 eingeweiht. Um 28. Oft. 1864 verrichtete Baftor Schoch feine lette Amtshandlung, am folgenden Tage verschwand er und feither hat fich teine Spur von ihm finden laffen. Als Nachfolger murbe am 27. Juni 1865 Baftor Aug. C. Webetind ermählt; in der Pfingstmontag Nacht 1866 brannte di: Kirche ab. wurde aber mit einem Aufwand von \$50,000 wieder erbaut. Wedefinds Rachfolger wurde 1880 Baftor Dr. Junius B. Riemeningber. Durch bie Miffionsthätigfeit ber St. James Bemeinde entstand 1858 St. Matthews in Brooklyn; die ichwedische Kirche 1859; Baftor G. U. Benner's beutiche Gemeinde in Nem-Yort; Die ftandinavijche Rirche in Brootlyn; St. St:= bhens in New- Dort. Gine neue Gemeinde mit bem Ramen der altiften lutherijden Gemeinde dir

Stadt, Trinitatis, bisbete sich im Jahr 1866 hauptsächlich burch Glieber von St. James; eine Kirche wurde an ber 21. Str. gefauft und Pastor Dr. G. F. Krotel an fie berufen. Aus bieser Gemeinde ging hervor die Epiphanias-Missionskirche, beren erster Bastor D. H. Geissinger

war; jest fteht an ihr Paftor &. F. Buermener.

Rachdem Berr Be Birdsall die St. Matthäus-Rirche an die vereinigten beutschen luther. Gemeinden übergeben und bie Bebingung wegen bes Englischen revocirt hatte, wurde Baftor Fr. 2B. Beiffenhainer jr. ale Affistent seines Batere von Chefter Co., Ba., berufen. Er follte in Englisch Gottesbienft halten. Er fam an früh im Jahr 1827. Im Jahr 1830 wurde bie Chriftus-Rirche verkauft und bie gange Bemeinde gog in die St. Matthaus-Rirche, wo Gottesdienft Bormittage in Deutsch, Nachmittage in Englisch gehalten murbe. Go blieb es mahrend ber Dienstzeit Dr. Geiffenhainers. Mis feine Rrafte abnahmen, bertrat feine Stelle fein Sohn und fein Reffe, ber feit feiner Ligenfur 1835 fein Behilfe gewesen mar. Den Doktortitel hatte bem Bater und Oheim die Universität von Pennipsvanien im Jahr 1826 ertheist. Dr. Fr. B. Geiffenhainer ftarb im 67. Jahre am 27. Mai 1838. Bei feiner Beerdigung redeten Baft. Dr. Baderhagen, Präsident des Ministeriums, Baftor B. D. Strobel von der St. James-Kirche und Baftor J. Barrifon, Congregationaliften- Prediger, ein warmer Freund bes Berftorbenen. Die entfeelte Gulle ruft in ber Familiengruft auf bem luther. Gottesader auf Long Island neben ber feines feither auch entschlafenen Sohnes. Dr. Beiffenhainer mar gur Zeit feines Todes Senior bes Ministeriums von New-Jork. Gein Bilbnig hangt in ber Salle ber Siftor. Befellichaft von Rem-Port.

Nun wurde Dr. Karl Ferdinand Ewald Stohlmann Pastor der St. Matthäuss- Gemeinde. Er war am 21. Febr. 1810 geboren zu Klein-Bremen bei Bückeburg in Schaumburg- Lippe, wo sein Bater Lehrer war. An Ostern 1829 bezog er die Universität Halle, wanderte im Jahr 1834 mit seinen Estern aus nach Amerika und zunächst nach Ohio, wo er von der Verennigten Spirode ordinirt wurde und eine Pfarrstelle nahe bei Erie, Pa., antrat. Von dort wurde er im Jahr 1838 nach New-York berusen. Sein Bater war der Verfasser von Heinrich Ludwigen und ihn zu einer Predigte einzuladen. Sosser wurde er erwählt. Pastor Fr. W. Geissendiner zu, zuhr zu keiner Predigt einzuladen. Sosser wurde er erwählt. Pastor Fr. W. Geissendiner zu das Stuhlgeld der das Englisch zu predigen die 1840. Die Gemeinde salarirte ihn, bezog aber das Stuhlgeld der das Englische genießenden Stuhlhalter. Indessen die Aghl dieser ab, eine gewisse Spannung tret zwischen Bastoren ein. Es wurde beschlossen, den englischen Sottessedienst ausschaft zu lassen zu lassen und den Zuhörern zum Anschluß an die St. James Kirche zu rathen.

Hieraus entstand ein langer und kostspieliger Rechtsstreit zwischen den Repräsentanten beider Sprachen. Gesagt wird, daß herrn Birdsalls Kausbrief die Bedingung enthielt, daß die Englisschen das bleibende Recht haben sollten, die St. Matthäuskirche für den von der deutschen Gemeinde bezahlten Preis kausen zu können. Die eine Seite sagte auch, daß die Kirche den Englischen sei angeboten worden, daß sie das Anerdieten annahmen, aber nicht bezahlten. Dagegen sagt die andere Seite, die Englischen haben sich auf ihr Kausrecht berusen, aber es sei ihnen nicht gewährt worden. Sie sammt dem Kirchenrath von St. James beschlossen für ihr Recht einen Prozes anzusstrengen. Einmal im Jahr 1844 hielten die Englischen nach Verkauf ihrer Kirche Nachmittagsgotztesdienst in St. Matthäus. Nach vierjährigem Prozes wurde zu Gunsten der Deutschen entschieden und seither ist St. Matthäus eine deutsche Gemeinde.

Durch die außerordentliche Bermehrung der Deutschen in und um New-York, wurde Dr. Stohlmann so sehr mit Arbeit überhäuft, daß er eines Assistenten bedurfte. Als solcher waren mit ihm verbunden der Reihe nach die Pasioren Ludwig Müller vor 1846; A. H. H. H. Helb 1846—1855; E. J. Schlüter 1855; F. W. Steimle 1855; J. A. H. Helb 1856—1860; Christian Hennicke 1861—1865; J. H. Baben 1865—1868. Sie alle wirsten mit zur Gründung von neuen Gemeinden, mit Ausnahme von Schlüter und von Dr. Ludwig Müller, der einem Ruf nach Charleston, S.-C., solgte, wo er noch an einer großen deutschen Gemeinde steht.

Die St. Matthäus-Kirche wurde verkauft und eine große Kirche an der Ecke von Broome und Elisabeth Str. für \$28,000 gekauft und mit einem Auswand von \$14,000 reparirt. An dem Sonntag, an welchem die Gemeinde in ihr Gotteshaus einzog, am 3. Mai 1868 starb Dr. Stohlemann. Nahezu dreißig Jahre hatte er die Gemeinde bedient. Als Prediger und durch seine active Theilnahme an den Angelegenheiten der Kirche nahm er unter den hervorragenden Männern derselben seine Stellung ein. Zum Doktor der Gottesgelehrtheit hatte ihn Capital University von Ohio creixt. Sein Assistent, Past. Baden, bediente die Gemeinde ein Jahr lang nach Dr. Stohlmanns Tod. Im April 1869 wurde Pastor Georg Vorberg als sein Nachsolger erwählt und stand in hoher Achtung die zu seinem im 38. Lebensjahre, April 1. 1873 erfolgten Tode. Sein Nachse

folger wurde Pastor Dr. J. Ruperti, dermaliger Oldenburg. Confistorial Rath. Auf ihn, als er nach Deutschland zurückkehrte, solgte 1876 der dermalige Pastor J. H. Sieter. Unter ihm wurde die Gemeinde veranlaßt mit dem New-Porker Ministerium zu brechen, mit dem sie von dessen Anfang verdunden war. Pastor Sieker hat sich der Missouri-Spnode gngeschlossen.

Ce ift hier nicht unfere Abficht, über die Beidichte fammtlicher Bemeinden zu berichten, die im Lauf der letten Jahrzehnte in und um New-Port entstanden. Doch mag an die Bildung der Bemeinden erinnert werden, welche mehr unmittelbar aus ber alten Gemeinde hervorgingen ober mit ihrer Beihilfe entstanden. - Als Baftor Dr. Fr. B. Geiffenhainer jr. fich im Jahr 1840 bon ber St. Matthaus-Gemeinde gurudgog, fo miethete er eine Rirche ber Congregationaliften an ber 8. Avenue nahe der 18. Str. Daraus ging bald die St. Pauls Gemeinde hervor. 3m Jahr 1841 wurde an der Ede der 6. Avenue und 15. Strafe ein Grundstud für \$8,500 gekauft, ein provisioneller Ban errichtet und in 1860 die jetzige Kirche mit einem Aufwand von \$28,000 und hier wirkte Dr. Geiffenhainer ohne eine Besoldung anzunehmen bis kurz vor seinem Tode Juni 2. 1879. Jett sieht Pastor Leo König an der Gemeinde. — Am 10. November 1847 wurde der Edftein der St. Markus-Rirche gelegt in der 6. Strafe, zwijchen der 1. und 2. Abe. Sier hatte bie Miffions-Bejellichaft ber St. Matthäus-Gemeinde ein Werk begonnen, bas unter ber Aufficht Paftor Selb's, des Affistenten Dr. Stohlmann's, ftand bis 1855. In diesem Jahre gog er fich jurud und begann auf der Befticite ber Stadt eine Gemeinde, predigte in ber Salle der Univerfitat, bis im Jahr 1858 St. Johns bischöft. Kirche an ber Chriftopher Strafe für \$13,000 anges kauft wurde. — An die St. Markus-Gemeinde wurde im Jahr 1856 Baftor B. Rägener berufen und blieb an ihr, bis 1880 Baftor G. C. F. Saas an fie berufen murbe, ber fie feither bedient. - Im Jahr 1861 hatte Baftor Chr. Dennide, Affiftent Dr. Stohlmann's, angefangen, an ber 49. Strafe und 3. Avenue Gottesbienst zu halten, woraus die St. Beters-Rirche hervorging. Die Gemeinde erfaufte im Jahr 1864 eine fleine holzerne Rirche an ber 51. Gir. amijchen ber 2. und 3. Avenue, wozu ihr bie St. Matthäus-Gemeinde \$2,000 unverzinslich lieb. Im Jahr 1866 trat die Genteinde der neu fich bilbenden, bald wieder aufgeloften fog. Steimle= Snnobe bei, tehrte, als 1871 Paftor Hemnide abtrat, in die alte Berbindung gurid, mahlte Dr. E. F. Moldehnte als Baftor. Die dermalige Rirche an 46. Str. und Legington Ave. sammt Pfarrhaus wurde von den Presbyterianern für \$70,000 gefaust (die alte Kirche war für \$28,000 verkauft worden), mit einem Aufwand von \$5,000 renovirt und eingeweiht März 3. 1872.

Die Gründung anderer lutherischer Gemeinden stand, so viel wir wissen, in keiner Verbindung mit der alten Gemeinde. St. Lukas, in West 42. Str., wurde im Jahr 1846 von Pastor G. W. Drees begonnen, der an ihr 25 Jahre lang wirkte; gegenwärtiger Pastor ist W. Busse. Die Missourie Trinitatis-Gemeinde begann Pastor Th. Brohm im J. 1846; ihr Eigenthum erwark sie an der 9. Str. und Ave. B im Jahr 1864; Brohm's Nachsolger wurde Pastor Föhlinger und später Pastor Fr. König. An der im Jahr 1864 begonnenen St. Bauls-Kirche in Harlem stand zuerst Pastor Bittner, ihm solste Pastor Robert Neumann und am 1. Jan. 1866 der noch an ihr stehende Pastor J. Ehrhart. Der Ecksein der Kirche wurde am 3. Sept. 1864 gesegt, die Einweihung sand statt am 30. April 1865; die Kirche steht an der 123. Str. westsich von 6. Ave. Die Immannels-Gemeinde zu Yorkville wurde im Jahr 1864 von Prof. Dr. G. Seuffarth gegründet; ihm solste Pastor L. Halfmann, der noch an derselben sieht.

Manches hier über die Bildung der englischen Gemeinden Mitgetheilte verdanken wir den von Hrn. G. P. Odershausen gegebenen historischen Berichten; die Einzelnheiten betreffend die späteren deutschen Gemeinden den im "Pilger", der zu Reading, Pa., erschien, in den Jahrgängen 1872 und 73 enthaltenen Artikeln von Pastor Dr. E. F. Moldehnke. Wir folgten hier hauptsächlich der von Dr. B. M. Schmucker im Lutheran Church Review 1884 und 85 mitgetheilten historischen, gründlichen und übersichtlichen Darstellung.

Die Gemeinben am oberen Subjon. — Bir fügen hier eine Geschichte ber bisher nicht besprochenen Gemeinden am oberen Hudjon bei und nehmen Gelegenheit, manche über bieselben bisher umlaufenden Irrthumer zu berichtigen. Unser Mitarbeiter, Gr. Dr. B. M. Schmucker,

gibt uns hier die Resultate von forgfältiger und umfaffender Forichung.

Diese Gemeinden, gelegen am Hubson-Flusse zwischen New-York und Albanh, nämlich Loonen burg (Athens), Quajsaik (Newburgh), Best Camp, East Camp (Germantown), Tarbusch (Churchtown oder Livingston), Rhinebeck, Staatsbury (Bürttemberg) — Hall. Nachr. N. Ausg. p. 510—512. — mögen nach der Zeit ihrer Entstehung mit einander behandelt werden.

Loonenburg, jett Athens, früher in Albany Co., jett in Greene Co., ift ursprünglich eine Colonie hollandischer Lutheraner und älter als alle deutschen Ansiedellungen am Flusse. Es

batirt vor 1700 und mag von Bernhard Arens bei seinen Pastoralreisen den Fluß entlang besucht worden sein. Daß Probst Rudman, der überzeugt mar, daß da eine Gemeinde möchte gegründet werden, hier Besuch machte, scheint außer Zweifel zu ftehen. Er fandte Juftus Faldner sogleich nach dessen Ordination dahin im November 1703, die Gemeinde trat sosort im Dezember ins Leben und der Anfang des Kirchenregisters wurde gemacht mit den ersten Einträgen. Sobald fich Faldner im folgenden Jahre in New-Pork niedergelassen hatte, begann in Verbindung mit seinem Amt in Albany sein regelmäßiger Dienft in Loonenburg und er blieb Paftor ber Bemeinde bis zu seinem Tode 1723. In welcher Lofalität Gottesbienst gehalten murde, ift unbekannt. Das Grundstück von 40 Acker, auf welchem nachher die Kirche errichtet wurde, gaben im Jahr 1727 brei Briider van Loon. Ein Lotal für den Gottesbienst mag lange zuvor barauf geftanden haben. Das Grundftud follte bienen zum Unterhalt theils bes Schullehrers, theils bes Paftors, der sich zur Unveränderlichen [ftatt Ungeanderten] Augsburgischen Confession bekennen mußte. Die Gemeinde hatte ben Gebern jahrlich einen Schilling zu entrichten, wenn er verlangt wurde. Im Jahr 1784 wurde bieses Landstud in Theilen für immer vermiethet und bringt ber Gemeinde noch einen Bins von \$210. Die Zeit des Baucs der Kirchen, die einander folgten, mar nicht zu ermitteln. An Stelle ber alteren Rirche wurde 1853 ein ichoner Badfteinbau aufgeführt. Die Pastoren der Gemeinde waren, so weit es sich ermitteln ließ: Justus Falciner, wohnhaft Nem- norf 1703-1723; Bilh. Chriftoph Bertenmeher 1725-1751 (er jog bon New-Porf hierher 1732 und wohnte hier bis zu seinem Tobe im Berbft 1751). Bahrend ber folgenden 22 Nahre wohnte, wie Dr. H. M. Mühlenberg fagt, kein Baftor bort und die Gemeinde wurde hie und da von einem der überlebenden Paftoren ber hollandischen Lutheraner bedient, nämlich Baftor N. Sommer zu Schoharie und Baftor M. C. Knoll, ber im Jahr 1750 von New-Port in die Gemeinde am Beapons Creef in Dutcheff Co., die er lange mit Newburg bediente, bingog. Die Gemeindeglieder waren in diefer Beriode von der Dienstwilligfeit der benachbarten hollandifchreformirten Baftoren vielfach abhängig. Im Juli 1774 trat Joh. Chriftian Leps die Stelle an. Die Gemeinde hatte fich endlich an S. M. Mühlenberg mit ber Bitte um einen hollanbifch rebenden Baftor gewendet; der Paftor habe die Nutniegung des Landes mit Obftbaumen und Grasmuchs; Bohnung und Brennholz frei; £94 Befoldung und bagu die Rebeneinnahmen und auch ben Gebrauch ber Bibliothet von "theologischen Werten aus bem vorigen Sahrhundert". Mühlenberg, Runge und Belmuth mahlten Leps aus Danemart, ber gu Salle Philosophie und Jurisprudeng ftubirt, Militarbienfte geleiftet und als Lehrer auf ben Weftindifchen Infeln gewirft Im Jahr 1774 in Philadelphia angelangt murbe er von Dr. Runge in ber lateinischen Schule angestellt. Da er etwas Renntnig ber hollandijden Sprache hatte, mochte er für Loonenburg taugen. Auf Mühlenbergs Brief hin fam ein Glied des Rirchenrathes nach Bhiladelphia um fich mit ben bortigen Paftoren zu besprechen und nahm Leps mit fich nach Saufe. Die Bemeinde gab ihm nun einen formlichen Beruf und verlangte, bag bas Minifterium ihn eraminire und ordinire. Er follte, bis er bes Solländischen mächtig mare, sechs Monate in Deutsch predigen. Am 11. Juli examinirte ihn ein Committee bon beutichen und ichmedischen Baftoren, am 20. Juli 1774 wurde er ordinirt und dann nach Loonenburg entlaffen. (Hall. Nachr. A. A. p. 1377. 1417.) Bie lange er an ber Stelle blieb, ift nicht ficher ju ftellen. Im Jahr 1783 finden wir ihn bei ber Synodalbersammlung als Paftor der Gemeinde ju Allentown, Ba. 3m Jahr 1787 war er bereits eine Zeit lang in Birginien gewesen. Wahrscheinlich blieb er zu Loonenburg bis 1782, mare aber schon 1778 gerne nach Pennsylvanien zurüchgekehrt. Sein Nachsolger wurde 1783 Friedrich A. Balberg, von welchem wir aber jonft wenig wiffen; er wird im Protofoll des New-Norf Mini= fteriums von 1786 oder später nicht genannt und icheint mit den Gliedern deffelben feine Berbinbung gehabt ju haben. In 1787 finden wir ihn in Lexington Diftrift, G. C., wo er an ber Bildung des corpus Evangelicorum thatig war. Er blieb in jener Gegend bis ju feinem Tode, vor 1800. Bon 1784 bis 1790 bediente Baftor S. Möller zu Albany bie Gemeinde. 3m Jahr 1790 trat Baftor Joh. Fried. Ernft diefelbe an. Er hatte ftudirt ju Strafburg, war zuerst Baftor zu Greenwich, R.-F., und im Sahr 1780 auch in dem nur wenige Meilen entfernten Caston, Ba., von wo er 1790 nach Magatawun, Berts Co., Ba., gog, im folgenden Jahre aber nach Sudfon, von wo er die Gemeinden Loonenburg - bis 1798 -, Germantown, Churchtown und Livingston bediente. 3m Jahre 1800 trat Dr. Friedr. 5. Quitmann, feit 1798 Baftor zu Rhinebed, die Gemeinde zu Loonenburg an und bediente fie bis 1803. Bis zu biefem Zeitpunkt wurde ber Gottesbienst hauptjächlich in der hollandischen Sprache gehalten, aber Schritt auf Schritt murbe bas Englische herrichend, jo bag ber nachfte Paftor nur in Englisch predigte, boch befagte der ihm ausgestellte Beruf, daß er mit Dr. Quitmann fo oft als zuträglich abwechfele, damit auch der Gottesdienst in Sollandisch gesichert fet. Quitmann's Rachfolger mar Baftor Bh.

Fried. Mager, geb. zu New-York April 1. 1781, ein Graduirter des Columbia College 1799, ftubirte Theologie unter Dr. Kunge und wurde vom Prafibenten bes Rem-Port Ministeriums am 1. Sept. 1802 licenfirt. 3m Jahr 1803 wurde er Baftor gu Athene (Loonenburg) und im Oftober beffelben Jahres, nach der Berfammlung des Ministeriums in der benachbarten Bürttemberg Kirche, in der St. Peters Rirche zu Rhinebed ordinirt. Er verjah das Amt, bis er 1806 nach Philadelphia jog, wo er als Baftor ber englischen luth. St. Johns Kirche bis ju feinem Tode am 16. April 1858 wirfte, nachdem ihn ichon im Jahre 1823 bie Universität von Benninsvanien durch den Titel eines Dottors ber Gottesgelehrtheit ausgezeichnet hatte. — Bom Jahre 1807 bis 1833 wurde Gottesbienft alle Monate ober auch in größeren Zwijdenraumen gehalten von Dr. Quitmann von Rhinebed, Dr. Waderhagen von Clermont, Baftor Berry G. Cole von Saugerties und andern. Im Jahr 1838 wurde Abolphus Rumph, der unter Dr. G. M. Lintner von Schoharie fich aufs heil. Umt vorbereitet hatte, refibirender Baftor. Seither find seine Nachfolger geworden: 1837 Thomas Lape; 1845 Sylvander Curtis; 1848 Matth. Baltermire; 1851 Aug. E. Bridgman; 1853 Ffaat Rimball; 1855 B. S. Emerid; 1858 Dr. Billiam R. Scholl; 1865 S. Reller; 1866 Bilh. Sull; 1869 Phil. A. Strobel; 1872 B. S. Emerid; 1874 S. Curtis; 1875 B. E. Traver: 1883 Phil. Graif.

Quaffait (Newburgh). — Ueber biefe Gemeinde ift bereits p. 609. 610. berichtet. Mit ihrem Berichwinden um bas Jahr 1749 hört ihre Geschichte auf.

Weste-Camp. — Die Pfälzer, welche im Jahr 1710 mit Gouverneur Hunter herüber kamen, wurden auf beiden Seiten des Hubson angesiedelt, westlich im jetigen Uster Co., östlich in Co-lumbia und Dutcheß Co. Die erste Ansiedelung geschah im September und Ottober 1710. Die Ansiedler in Ulster County theilten sich in drei nahe bei einander liegenden Obrsern, Newtown, Clisabethtown und Georgetown. Die ganze Niederlassung hieß Best-Camp und trägt den Namen noch heute. Im Mai 1711 befanden sich bort 583 Ansiedler, im Juni 614 und bevor Ende des Jahres 639, wovon auf Newtown kamen 103 Familien mit 365 Personen; auf Elisabethtown 42 Familien mit 146 Personen und Georgetown 40 Familien mit 128 Personen. Auf der Offieite waren im Juni 1711 im Ganzen 1189 Pfälzer.

Bir miffen, dag Baftor Joina von Rocherthal, ber fich im Rirchen-Regifter eintrug: "Josua de Valle Concordiae, vulgo Kocherthal," mit einer Angahl von Bfalgern im 3. 1708 an ben Sudjon über England gefommen mar, bag er im Intereffe biefer unter feiner geiftlichen Bflege ftehenden Landsleute im 3. 1709 wieder nach England ging und im Frühjahr 1710 von dort jurud-Im letteren Jahre, in welchem ber große Transport von 3,000 Pfälzern (und Schwaben) unter Gouv. Hunter von England aus stattfand, begegnen wir aud ichon in Caft - Camp bem reformirten Baftor Joh. Fried. Säger. Richt lange nachher wurde Rocherthal in Best-Camp mobnhaft. Jeber ber Baftoren nahm fich auf beiden Seiten bes Fluffes feiner Glaubensgenoffen an. Die erfte gottesbienftliche Berjammlung ber Lutheraner fand unter Rocherthal laut Bericht ftatt am 3. Juni 1711. Bon da an fette er feine paftorale Thatigkeit ununterbrochen fort bis an feinen Tod. Er war in der Rheinpfalz im Jahr 1669 geboren. Gin von feinen Kindern ihm auf das Grab gesetter Denkstein besagt, daß er bem Beimathland Melanchthons angehöre. Dieß würde auf bas Städten Bretten, fruher durpfälgifch, feit lange aber gu Baden gehörig, ober auf bie Nachbarichaft hindeuten. Dr. Rapp, der Geichichtichreiber ber Deutschen im Staate Rem-Dort im vorigen Jahrhundert (geftorb. Oft. 24. 1884), fagt, Rocherthal fei Baftor zu Landau im jetigen Rheinbaiern gemefen. Gelandet in Rem-Dort am Renjahrstag 1709 begleitete er feine Pfalger auf die für fie bestimmten, am Quaffait Crect gelegenen gandereien, fand aber, daß da Bieles fehlte, mas zuvor mar verfprochen morden. Run ftarb auch im Mai Gouverneur Lovelace, che der Befitz der Ländereien der Pfalzer verbrieft mar. Dieg veranlagte Rocherthal zur Rudfehr nach England im Juni 1709, die ihm auch toftenfrei gewährt wurde. Er erlangte auch feine Abficht, fegelte wieder ab von Portsmouth am Chrifttag 1709 mit dem großen Bfalger Transport unter Cour. Sunter und tam nach fechemonatlicher Reife am 14. Juni 1710 nach New-Port. Seine Kamilie war indessen in New-York geblieben und ihm dort seine Tochter Louise Abigail geboren. Rach Remburgh (Quaffait) jurudgefehrt, blieb er ba bis Ende Mai 1711, jog dann, als Die Menge der Pfalzer weiter oben am Sudfon war angesiedelt worden, nach West-Camp und wurde bleibend mohnhaft in Remtown, dem bedeutenoften der Bfalger Dorfer auf der Beftjeite des Sudion. Gin Kirchenregifter begann er ichon im Dezember 1708 auf dem Schiffe Globe und trug amei Taufen ein. Dann folgen Taufeintrage ju New-Yort und Newburgh 1709; im Jahr 1710 auf dem Schiff Medford bei ber zweiten Reife; dann auch von Juftus Faldner in ber erften Co-Ionie in Rocherthal's Abwesenheit Getaufte und andern von Rew-York und Newburgh nach seiner

Rückfehr vor der Umsiedelung nach West-Camp. Bon Juni 1711 bis an seinen Tob trug Kocherthal plinktlich alle feine Taufen, Confirmanden, Trauungen, Begrabniffe und Communitanten aus feiner Pfarrei Beft-Camp ein. Die Getauften gablen 432; oben über ber Lifte fieht: Jesu Auspice; über den Confirmanden: Jesu ecclesiae suae Auctore et Conservatore; über den Tranungen: Jesu coelesti animarum nostrarum Sponso; über ben Begrübnissen: Jesu vivisicante. Auch eine Liste der Geschenke an die Gemeinde ist da, die eine Glode als Gabe der Königin Anna und König Georgs eröffnet. Ueber der Lifte fteht: Jesu retribuente. Paftor Kocherthals Gattin, Shbilla Charlotte, eine treue Begleiterin seiner Lebensfahrt, ging bor ihm gur ewigen Rube ein, ju Beft-Camp Deg. 16. 1713. Drei Rinder maren ihnen in Europa geboren; Benigna Sybilla, geb. 1698, berehelicht an Paftor B. Chr. Bertenmeper; Chriftian Jojua, geb. 1701, welcher Superintendent eines der Pfalger Dorfer in Gaft-Camp wurde und kinderlos 1731 starb; Susanna Sybilla, geb. 1705, verchelicht an William Huertin, Goldichmied in Bergen Co., N. J., bon ihnen leben noch Rachtommen in Ballfill, R. D.; Louise Abigail, geb. Februar 26. 1710 ju Rem-Port, verebelicht mit Johann Brevorft, Golbidmied in Rem-Port; Cathalina, verebelicht an Beter Lynd, Raufmann in Rem-Port. Rocherthal traucte auch ben reformirten Baftor Johann Fried. Bager, ber gu Ringsburn (unter Rönigin Anna Queensburn) refibirte, am 15. Rov. 1715 mit Unna Maria Rohrbach. Gie bebienten bie Bfalger auf beiden Seiten des Sudson. Ihre ersten Gotteshäufer dienten beiden Theilen. Die erste Kirche ju Best-Camp mar ein Blodhaus, errichtet bald nach ber Bildung ber Gemeinde im Jahr 1711 im Dorf Newtown, etwa eine Achtelmeile von der jetgigen Kirche; noch eriftirt der Rirch= hof, auf welchem Rocherthal und seine Gattin ruben. In diefer Kirche hielten alle Bfalzer in Weft-Camp, Lutherijde und Reformirte, Gottesbienft. Bor Rocherthals Tob bilbete fich bie Bemeinde au Rhinebed, jo daß in der gangen Riederlaffung brei Rirden ftanden; ju Newtown auf der Beftfeite, zu Kingsburg und Rhinebeck auf ber Oftseite, in welchen allen Kocherthal regelmäßig Gottesbienft hielt, wozu tam, daß er nach Gelegenheit auch die Pfalger zu Newburgh, die am Schoharie und an andern Orten bediente.

Am 18. Juni 1718 ersuchte Bastor Rocherthal den Goub. Hunter, ihm einen passenden Theil bes Rirdenlandes zu Newburgh zu überlaffen zum Unterhalt seiner Familie, welches Rönigin Anna für die Ansiedler daselbst ausgesetzt hatte. Er war im Begriff, um die rechtliche Bollstreckung des Uebertrags bes Grundstude fur fich und fur bie Gemeinde ju erzielen, nach England gu reifen, als ber Tod ihn ereilte. Bald nach seinem Tode übermachte ber Provinzialrath seinen Kindern 250 Ader als bleibendes Befitthum. Die Gemeinde in Beft-Camp mar im 3. 1718 burch Auszug an ben Schohariefluß auf 114 Personen reducirt. Am 27. Dez. 1719 ftarb Rocherthal und wurde neben feiner Gattin in Beft-Camp beerdigt; im Jahr 1742 fetten feine Rinder auf das Grab ber Eltern eine Platte von rothem Beftein mit ber Inschrift: "Biffe, Banberer, bier unter biefem Steine rubet an ber Seite feiner Gattin Spbilla Charlotta, ein echter Banberer, für bie Sochteutichen in Nordamerita ihr Jojua, ein reiner Brediger lutherijder Lehre für fie auf ber Oft- und Beffieite des hubson-Fluffes. Seine erfte Ankunft mar mit Lord Lovelace 1709 am 1. Januar. zweite mit hauptmann hunter 1710 am 14. Juni. Die Wanderung seiner Seele in den himmel am St. Johannistag 1719 unterbrach feine Wieberreije nach England. Billft bu mehr miffen? Suche in Melanchthons Baterland, wer Rocherthal, wer Barichias, wer Winchenbach gewesen. B. Berkenmeger, S. Huertin, L. Brevorft. MDCCXLII." Leider mußten wir diese seltsame Inidrift aus bem Englischen ins Deutsche zuruduberseten, da wir des deutschen Originals nicht habhaft werden konnten.

Nach Kocherthals Tob wurden die Pfälzer am Hubson besiecht und bedient von Justus Falkner, Pastor zu New-York, Albany und Newburgh, von 1720 bis zu seinem Tode 1723. Bom September 1724 sindet sich ein merkwürdiger Eintrag im Kirchenregister, nämlich von Pastor Daniel Falkner von Mühlstein, N.-I. Demnach ergibt sich, daß Daniel Falkner, des Instus Bruder, und längst bekannt als Agent der Franksurter Land-Companie (Hall. Nachr. N. A. p. 5), nach seines Bruders Tod sich die Bollmacht nahm oder geben ließ, um jene Zeit als Hastor zu handeln. Daß er daß heil. Amt in New-Jersen verwaltete, davon ist nichts bekannt. Sein Bruder aber hatte disweisen den Lutheranern am Naritan, regelmäßig denen in Bergen Co. gedient. Wöglich ist, daß nach seinem Tode Daniel sich bewegen ließ, den Pfälzern in Ermanglung eines Pastor zu West-Camp und seine Einträge im Kirchenregister laufen fort die 1730. Ob er dann hier sein Amt niederlegte, ist nicht sicher. Bon 1730 die 1768 sehlen alle Einträge. Im Jahre 1732 zog Berkenmeher aber nach Athens und mag dort Einträge auch sir West-Camp gemacht haben. Es müßte aussallen, daß er die Pfälzer die übrigen 20 Jahre seines Lebens sollte ganz

unberforgt gelaffen haben, ba er ihnen fo nahe, ein anderer Seelforger für fie aber viele Jahre nicht gu finden war. Der reform. Baftor Sager ftarb nach 1720, dem Jahre ber Berebelichung Conrad Beifers. Gein Rachfolger, Baftor Georg Mich. Beiß, fam erft 1732. Bereits hatten fich die Deutsch-Reformirten der Westjeite vereinigt mit einer seit 1730 organisirten hollanbifchereformirten Gemeinde zu Raatsbaan, etwa zwei Meilen westlich von West-Camp. Die alte Blocklirche der Pfalzer war nicht mehr zu gebrauchen und im Jahr 1732 vereinigten fich bie Lutheraner mit den Deutsch= und Hollandijch-Reformirten und errichteten eine fteinerne Rirche gu Raatsbaan, wo sie bis gegen bas Ende des Jahrhunderts Gottesbienst hielten. Go wenigstens berichtet Paftor P. A. Strobel, beffen gründlicher Erforschung der Beschichte der Gemeinde man nur höchst ungern einen Zweifel entgegensett. Baft. 28. Sull, der ebenfalls Forschungen anstellte, fagt, daß die erfte Rirche Dienfte gethan habe bis 1791 und eine Bittidrift um Beiträge jum Rirchenbau vom 3. 1791 redet von dem schlimmen Zustand der anfänglich erbauten Kirche. Hat Berkenmener im 3. 1780 in Best-Camp zu wirken aufgehört, so stand auf jener Seite des Sudson feine andere Rirche auffer der zu Raatsbaan und die Leute mogen bahin jum Gottesbienft gegangen fein und diese Gemeinde unterftütt haben. — Dag in bem langen Zeitraum von 1730 bis 1775 ein regelmäßiger Prediger in Beft-Camp gewesen fei, ift nicht gu erweisen. Es mag fein, baf Bertenmener bort biente, ba er an ben Pfalgern viel Antheil nahm, um einen Seeljorger für fie an ben beutschen Hofprediger ju London ichrieb und sich rlich Dienste auf der Oftseite des Sudson that. Doch wurde ichon im Jahr 1723 ein gewiffer Joh. Spaller Baftor zu Rhinebed und mag bon 1730-36 auch Best-Camp bedient haben. Gewiß ift, daß Pastor M. Sommer von Schoharie gelegentlich dort predigte, häufiger wohl nach 1751. Bon 1746—59 war der uns längst bekannte Baftor J. C. Dartwig zu Rhinebed; bag er auf ber Westseite predigte, bafür fehlt bas 3:ug-Bon 1760-75 mar 3. Fr. Rieß zu Rhinebed und höchst mahrscheinlich diente er in West-Camp. — In 1775 wurde Phil. Jakob Grog, M. A., Pastor. Er icheint im Jahr 1774 von Europa angelangt ju jein, war im Sommer jenes Jahres an ber Gemeinde ju Reading, fand fich bei feinem eiteln und höchft reigbaren Bemuthe alfobald gefrankt burch ben es mit ihm wohlmeinen= ben S. M. Mühlenberg, mußte aber Reading wegen unanftändigen Benchmens bei einer Bochzeit bald verlaffen und nun finden wir ihn am Budjon. Er icheint dort geheirathet zu haben, wohnte bei feinen Schwiegereltern und wird von Baft. Graaf an die Gemeinden Rhinebed und Bürttembera empfohlen, die aber feine Luft gu ihm haben, obwohl fein Bandel unanftößig ift. Indeffen biente er auch in East-Camp 1783 bis 1787, in welchem Jahre er nach Stone Arabia am Mohawk zog, wo er 1809 starb. Er hatte nach ber Bildung des New-York Ministeriums mit demielben in Berbindung gestanden. Bon 1788-90 bedient Pastor H. Möller von Albany die Gemeinde; 1791-93 Baftor Joh. Fr. Ernft zu hubfon; im Berbft 1793 trat Baftor Georg Joseph Bichtermann bas Amt in Gaft- und Beft-Camp an, wie aus bem Protofoll bes Ministeriums bon 1794 hervorgeht; nach ber Berfammlung beffelben zog er nach Brunswid. 3m Jahr 1796 traat ein gemiffer S. L. Sparte von ihm gehaltene Taufen ein; er mar fein Blieb bes Minifteriums, wurde vielmehr von demfelben öffentlich als unordentlicher Charafter gebrandmarkt, der vorgebe, lutherischer Prediger ju fein; die Gemeinden murden gewarnt vor ihm, wie auch bor einem 3. A. Schmidt, ber fich in die Dley-Berg-Gemeinde in Berts Co., Ba., eingeschlichen hatte, und vor einem gemiffen Daichler. (Henke, Archiv, VI. p. 725.)

3m Jahr 1791 begann eine Bewegung ju Gunften ber Errichtung einer rein lutherijden, nicht gemeinschaftlichen Rirche nahe ber Stelle ber erften Rirche. Collettoren murben ernannt, milbe Baben zu sammeln. Die Gemeinde selbst mar für ein jolches Wert zu schwach. Wie frühe der neue Ban ju gebrauchen mar, miffen mir nicht; er mar aus Solz, foll nie gang vollendet worden fein, wurde aber benütt bis 1832. Das Protofoll bejagt im Jahr 1798, daß Dr. F. S. Quitmann Baftor geworden fei, ber das Amt führte bis 1809, aber zu Rhinebed refibirte. Seither waren Baftoren: 1809-14 Joseph Brentice; 1814-16 Georg Jos. Bichtermann; 1816-1822 Dr. Auguft Baderhagen; als Aushilfe biente von 1325-27 Bilh. 3. Eper; 1827 -29 ebenso gelegentlich Joh. Cramford; 1829-35 Perry G. Cole; 1835-38 Thomas Lape: 1838-43 A. Rumph; 1844-46 Rub. Dieberid; 1847-50 Rath. Cornell; 1851-53 David Rline; 1854-57 Thomas Lape; 1858-64 D. F. Seller; 1865-69 30f. D. Bert; 1870-71 B. S. Emerid; 1871-73 B. M. Rightmeher; 1873-78 Levi Schell; 1879-80 D. B. Lawrence; feit 1830 A. R. Daniels. - Die im Jahr 1832 errichtete Holzfirche murde benütt bis 1871, ba eine neue Rirche, ebenfalls von Solz, der Sauptbau 65 x 40', volle Lange 98' mit einem Thurm von 112' Bobe in schonem Styl mit einem Aufwand von \$12,000 erbaut und am 26. Oft. 1871 eingeweiht wurde. Hier liegen die Pastoren Rocherthal, Beller, Emerid und Schell begraben. Für die hier gegebenen Mittheilungen betreffend

West-Camp sind wir hauptsächlich der Erzählung Bastor B. A. Strobel's im Memorial of the Hartwick Synod p. 372—405. und der Pastor B. Hull's im Lutheran Quarterly Oft. 1882,

p. 539-547. ju Dank verpflichtet. -

Caft Camp, Germantown. - Die Bfalger Anfiedlungen auf ber Oftfeite bes Sudjon waren viel ftarfer und in ihrer fpatern Entwicklung viel bedeutender als die auf bem Beftufer. Im Jahr 1710 taufte Gouv. Hunter 6,800 Ader Landes in Albann, jett Columbia Co. Hier wurden im September und Oftober 1710 die Pfalzer colonifirt. Es fanden fich am 1. Mai 1711 bort vier Dörfer berfelben, Sunterstown mit 334, Queensbury (nach bem Tod ber Ronigin Anna im Jahr 1714 Kingsbury) mit 350, Annsbury mit 252 und Haysbury mit 253, im Gangen 1178 Seelen. Aber bie Auswanderung an ben Schoharie reducirte diefe Bahl fo, daß fich im Jahr 1718 in Sunterstown 109, in Kingsbury 104, in Annsbury 71, in Sansbury 16, in Rhinebeck aber 140 Seelen, im Gangen 499 befanden. Der reform. Baftor 3. Fr. Sager wohnte in Gaft-Camp. Die erfte notig einer Fürforge für bas geiftige und geiftliche Leben ber Unfiedler ift feine Quittung vom 18. Jan. 1711 für die von Robert Livingston gegebene Obligation für Bretter jur Errichtung eines Schulhauses zu Queensbury. Wahrscheinlich murbe biefer Bau auch für ben Gottesbienft benützt. In ber Berechnung ber Auslagen für die Gründung ber Colonie vom Nov. 1710 ift "eine Rirche für Gottesdienst" mit einbegriffen. 3m 3. 1715 reichten 3. Fr. Säger, Sefretar Joh. Caft und Gottfr. De Bolven für fich und mehr als 60 Familien ber Pfalzer in Dutcheg Co. eine Bittichrift ein, in welcher es heißt: your petitioners have in the best manner performed and attended Divine Service as often and as devoutly as was possible, but with great difficulty for want of a convenient place to shelter your petitioners from the inclemency of the weather etc. Sie ersuchen um Ersaubnig, eine Kirche von 60 x 40' in Ringsburg erbauen zu burfen, um Gottesbienft nach ber Liturgie und ben Gebräuchen ber Rirche von England, wie bas Gefet forbere, halten ju fonnen. Gie bitten auch um Erlaubnig, die Mildthätigfeit fur ihr Bert in Anspruch ju nehmen. Die Betition ift batirt Rem-Bort am 8. Oftober 1715 (Docum. Hist of New York, III, p. 703.). Am selben Tage wurde die Bitte gewährt, "to build a Church for the Palatines at Kingsbury in Dutchess Co." (Catalog. Engl. MSS.). Es ift ichwer ju fagen, ob bie hier gemeinte Rirche im ursprünglichen Ringsburn. in Albany Co., ober in einem andern Ort beffelben namens in Dutcheff Co., aus welcher bie Rhinebed Gemeinde hervorging, ju placiren fei. Der Rame Kingsburn geht ju Gunften jener, aber bas County und bie Bahl ber Familien zu Bunften biefer Annahme. Ift jene Annahme richtig, so entscheidet fich bamit bas Alter ber Rirche ju Germantown; ift bie andere richtig, so muß man benten, bag in ber altern und größeren Unfiedlung eine Rirche ichon gubor mar erbaut morden. Es ift nicht ohne Interesse zu vernehmen, daß die deutsche Uebersetzung des Book of Common Prayer, wie fie in ber beutichen Hoffapelle in Loudon gebraucht wurde, auch in der Brobing Rem-Port im Gebrauch mar. Db biefer Gebrauch fortbauerte, als bie birette Unterftugung von England aufhörte, mag bezweifelt werben. Aus den Worten der Bittidrift ergibt fich, bag bie Rirche, wo fie auch ftand, jum Gebrauch ber Pfalzer bestimmt mar ohne Rudficht auf die Confejfion, fo daß Sager und Rocherthal barin Gottesbienft hielten; und ohne Zweifel bedienten fich beide Baftoren anfänglich berfelben Liturgie. - Im gangen Caft-Camp Gettlement, welches bie vier Dörfer umichloß, jedoch nicht Rhinebed, war anfangs nur eine Rirche und zwar zu Queensburn, etwa zwei Meilen nördlich vom jetigen Germantown. Jene 6,800 Acer Landes wurden erft 1725 formlich an die einzelnen Unfiedler vertheilt, jedoch 40 Ader für die Rirche refervirt und nur Gin Rirchengrundstud wird erwähnt.

Als Kocherthal im Mai 1711 nach West-Camp zog, übernahm er sämmtliche Lutheraner auf beiden Seiten des Flusses und er war der erste luther. Pastor zu East-Camp und im Dienst bis zu seinem Tode im Dezember 1719. Es sindet sich aber tein besonderes Kirchenregister sür East-Camp früher als 1746; wahrscheinlich machte Kocherthal alle Einträge im Register zu West-Camp. Nach seinem Tode besuchte der zu New-York wohnende Jusus Falckner die Pfälzer nach Gelegenheit und bediente sie in den Jahren 1720—23. Das Register der St. Peterstirche zu Rhinebeck besagt, daß Johannes Spaller Pastor an dieser Kirche wurde und der zu East Camp, wo er alle seine Einträge machte. Wir wissen von ihm nicht, woher er kam und ob er regelmäßig für's Predigtamt gebildet und ordinirt war. Die Alten der Provinz reden von einem Joh. Spaler, der 1735 naturalisirt wurde; 1740 wird ein Johannis Spalser [sie] als Landbestiger in Dutches Co. erwähnt, ohne Nennung eines Beruses. In Rhinebeck sinden sich von ihm keine Cinträge später als 1736. Um jene Zeit wurden Bersuche gemacht, einen Pastor aus Dentschland zu erlangen und ein Rus wurde, wohl durch die Mithilse Pastor Berkenmehers, hinausgesandt; er ging an Pastor Stiermann zu Kirchberg im Hohenloheschen, der im Jahr 1739 mit seiner Fas

milie abreifete, aber auf bem Meere ftarb, wie auch einige feiner Rinder. Seine Bittme bejrathete wieder und lebte 1759 gu Rem-Port; fein Sohn Georg lebte damals gu Rem mersbach, R.-3., wo S. M. Mühlenberg ihn traf (Sall. Nachr. A. A. p. 788.). Bon 1736—46 nahm fic Baftor Berkenmener des gangen Caft-Camp und auch Mhinebeds an und versuchte einen Baftor aus Deutschland zu befommen (Memor, Hartwick Semin, p. 158; new edit, p. 593.). Er fandte einen von der Gaft-Camp Gemeinde gegebenen Beruf an Dr. Ph. Dav. Rräuter, Baftor ber Trinitatis-Rirde ju London, gewöhnlich die Samburger Rirde genannt. Dag Bertenmener felbft vom Ministerium ber Stadt Samburg war ausgejandt worden, hat wohl veranlaft. daß dieses Ministerium ersucht murbe, einen Candidaten für den Beruf auszumählen. Dr. Fr. Bagner, Senior bes Ministeriums und seit 1736 Baftor an St. Michaelis zu Bamburg, friiber Professor der Theologie und Baftor Primarius und Brobst zu Stargard, der in Salle findirt hatte. gab den Beruf an Joh. Chr. Sartwig, ber ihn annahm. Wir haben bes letteren bereits ofters zu erwähnen Anlaß gehabt und verweisen hier hauptsächlich auf die biogr. Stizze Hall. Nachr. M. A. p. 184 f. Wir tragen hier nach, was fich besonders auf sein Kommen in dieses Land bezieht, worniber Unrichtiges in Drud ausgegangen ift. Dr. Callemberg hatte ihn im Sahre 1739 in Berbindung mit seinem Inftitut zu Salle, wo Sartwig auch studirt haben soll, im Dienst ber Miffion unter ben Juben angestellt. In feinem Bericht über bas Inflitut bom Jahr 1750 fagt er, Sartwig ,,hat aus Samburg geschrieben, daß er durch den Berrn Senior Bagner einen Beruf als Brediger nach New-Port in Amerika und besonders nach Camp und Rhinebed, einer teutschen Colonie vertriebener Pfalger, erhalten habe, worauf er ferner aus London in einem Brief, ber im Dezember 1745 eingelaufen, berichtet, daß er daselbst den 24. Rob. durch den herrn Dr. Rrauter, Baftor gur heil. Dreifaltigfeit, unter bem Beiftand bes herrn Bothius, Prebiger an ber teutschen Rirche gu Cavon, und Geren Borg, Predigers an der ichwedischen Kirche, ordinirt worden, und ba er bald barauf feine weitere Reife anzutreten gesonnen gewesen, so hat er fich erboten, auch in Amerita an diefen Bemühungen Theil ju nehmen und die Abfichten biefes Geichäftes aufs moglichste befördern zu helfen." (Acta Hist. Eccles. XV. p. 245.) Mit diesem Bericht stimmen die Worte in einem Codicill zu Hartwigs letztem Willen überein: "sent hither a Missionary Preacher of the Gospel upon the petition and call of some congregations in the Counties of Albany and Dutchess." Mit diesem Beruf hatten bie Gemeinden am Raritan, R.-I., nichts gu thun: er war nie ihr Baftor, obwohl er fie mehrmals bejuchte und ihnen predigte. Auch war er nie in Nem-Dort ale Baftor ermählt, obwohl er in ben Jahren 1748 und 1783 eine Beitlang bort um bie Beilegung ber vorhandenen Schwierigkeiten fich bemuhte. In jenem Codicill fagt er auch. baf Berfenmener ben Gemeinden Camp und Rhinebed in ben Jahren vor feiner Sierherfunft aebient habe und "had drawn a good part of his means of subsistence for many years from those congregations by occasional services." Frühe im Jahr 1746 gelangte Hartwig in Bhiladelphia an, machte bie Bekanntichaft ber bortigen Baftoren und jog bann in feine Gemeinden, wo er nabe bei ber St. Beters Rirche gu Rhinebed wohnte und in feine Pflichten eintrat. Er bediente die vier Gemeinden Rhinebed, Gaft-Camp, Tarbuich und Staatsburg, welche alle, wenigstens als 5. M. Mühlenberg fie im Jahr 1750 bejuchte, regelmäßig organifirt waren und Aelteste und Borfteber hatten. Bald aber entstanden Schwierigfeiten. Berkenmener, ber bort gehn Jahre gedient hatte. trat dem Manne, der in Folge feines Rufes um einen Baftor mar gefandt worden, dirett und heftig entgegen. Anlag zu feinem Aerger gab ihm ichon bas freundliche Berhältniß hartwigs zu ben vennsplvanischen Paftoren; Sartwig sei ein Sallischer Pietist, ein geheimer herrnhuter; bagu tamen ichwere Antlagen über feine Amtsführung. Mühlenberg bespricht die Dinge genügend in feinem Diarium von 1750 (Hall. Rachr. R. A. p. 510. 598. 615.); ebenso das unfreundliche Benehmen Berfenmeners, der unzufriedene Gemeindeglieder besuchte, die Rlagen zujammentrug, die Gegner Sartwigs noch mehr aufreigte und in vier Pamphleten wider benfelben loszog, gulett fogar bie Baftoren Anoll und Commer tommen ließ, das Bolt versammelte, Die Rlagen vorbrachte und fich es gnmafte, in einer weitläufigen Deflaration Sartwig als von feinem Umt in der Gemeinde entlaffen ju verfündigen (ibid. p. 510.). Un Dr. Kräuter in London gefandte Beichuldigungen fandte berfelbe bem Angeklagten, um fich ju vertheidigen. Unter diefen Birren wandte fich Sartwig mit feinen Freunden an Mühlenberg mit der Bitte ihn zu besuchen und die Dinge zu untersuchen und Rath zu ertheilen. Mühlenberg tam und über ben Befund gibt er p. 508-513 Bericht. Manche Klagen waren grundlos. Daß Hartwig oft untlug handelte, war nicht zu leugnen. Gine Confereng ber Aelteften und Borfteber ber vier Gemeinden beichloß, daß er zwar feine Stelle nicht aufgeben, aber für feche Monate nach Benniplvanien geben folle. Als Substitut für biefe Zeit murbe Lucas Rauf gefandt, ber aber jo viel ju flagen fand über die getroffene Ginrichtung, bak ameifelhaft ift, ob er gur Berftellung bes Friedens viel beitrug. Doch trug die Abmejenheit Bart-

wigs bis 1751 und noch mehr ber Tod Berkenmepers im felben Jahr gur Beruhigung ber Gemüther bei.

Im Jahr 1750 bestand die Pfarrei nach Mühlenbergs Bericht aus ben vier erwähnten Gemeinden und dagu Uneram, wo feine Rirche ftand, aber Gottesdienft in einer Scheune gehalten wurde. Am meisten war Ungufriedenheit gewesen im Camp und Tarbuich, wo dem Bagabunden Karl Rudolph war gestattet worden zu predigen. Hartwig begann das erste specielle Kirchenregifter für Camp und Tarbuich; frühere Cajualien hatte Rocherthal eingetragen zu Beft-Camp 1711 -19; Juftus Faldner zu Rem- Jort 1720-23; Spaller zu Rhinebed 1723-36 und Bertenmeher zu Athens 1736-46. Hartwig setzte sein Amt in all diesen Gemeinden fort bis Berbst 1757. Run zog er nach Reading, Ba., und blieb hier vom Dez. 1757 bis April 1758, behielt

auch die Gemeinde trot vielen Abwesenseins, wie es scheint, bis 1760.

Im März 1760 wurde Joh. Fr. Rieß von Stone-Arabia Hartwigs Rachfolger in allen jenen Gemeinden und wohnte zu Rhinebed. Rurge Zeit ehe er eintraf, hatte die Staatsburg Gemeinde beschlossen, mehr öftlich zu ziehen und ist von da an bekannt als die Württemberg Kirche. Pastor Hull sagt, daß die Livingston Kirche von Rieß sei organisirt worden etwa um 1764. Er bediente ben gangen Pfarrdiftrift bis zu feiner Rudfehr nach Stone-Arabia im Jahr 1783. Sein Nachfolger war Baftor Ph. J. Grot, ber nun in Beft-Camp refibirte. Im Mai 1784 wurde aber ber Bfarrdiftrift getheilt; Baftor Georg 5. Bfeiffer trat Rhinebed und Bürttemberg an, Grot jog nach Germantown und bediente biefes mit Churchtown, Livingston und Beft-Camp bis 1787, in welchem Jahr er nach Stone-Arabia gog, Rieß aber gurudkehrte und nun zu Churchtown wohnte. Und hier verblieb er treu im Dienft und geachtet bis zu feinem Tobe 1791. Ihm folgte Paftor Joh. Fr. Ernst, beffen wir ichon gedachten; er zog 1791 nach hubfon, bebiente 1791-98 Athens und Livingfton, 1793-98 Churchtown; Germantown 1791-94, wo das Protofoll des Ministeriums von New-Jort bejagt, daß Pastor Geo. 3. Bichtermann etwa ein Jahr lang Caft- und Beft-Camp bediente und dann nach Feilstown jog, ba bann Ernft bas Umt wieder führte bis 1798. Dr. Pohlmann meldet, daß berfelbe bei einer Bersammlung ber Curatoren und Executoren bes letten Willens Bartwigs am 15. Sept. 1797 fei ernannt worben, ben Ansiedlern auf bem Landeigenthum beffelben zu predigen und in ber Erziehung ber Jugend mitzuhelfen, und daß er das Amt angenommen und drei oder vier Jahre bedient, auch die Rutniegung von hundert Aders Rirdenland gehabt habe, auf bem er jugleich wohnte. Er mag erft im nachfolgenden Jahre hinweg gezogen fein. Da nun Pfeiffer um diefelbe Zeit die Gemeinden Rhinebed und Burttemberg verließ, fo wurde Dr. Fr. D. Quitmann an fammtliche Gemeinben berufen, ausgenommen Churchtown, bas fich mit ben andern nicht wieder bereinigte. Dr. Quitmann wohnte bei St. Beter gu Rhinebed und behielt Germantown und Livingfton bis 1815. wo er nur noch Burttemberg behielt bis 1825 und St. Beters bis nahe an feinen Tob. Sein Rachfolger wurde Baftor Dr. Aug. Baderhagen, der Germantown und Livingfton bebiente von 1816-50, dann im Alter von 76 Jahren sich zurückzog, aber in Clermont wohnte, bis er im 92. Lebensjahre am 1. Nov. 1865 starb. Seine Gattin mar eine Stieftochter Dr. Quitmann's und Schwester Dr. Ph. Fr. Mayer's. Nach seiner Resignation gab die Livingston Gemeinde die Berbindung mit Germantown auf. Als Paftor zu Germantown folgte ihm 1851 fein Schwieger= fohn Baftor B. B. Astam bis 1859, ihm Baftor Bm. B. Bulid 1859-77 und feit 1878 bient dort Paftor B. S. Ludenbach. - Das erfte gottesbienftliche Gebaube, im Jahr 1711 gu Caft-Camp errichtet und für Gottesbienft und Schule benützt, ftand im Dorfe Queensbury im Eaft-Camp Settlement, nahe am Flug etwa zwei Meilen nordweftlich von ber jetzigen German. town Kirche und war ein Holzbau. Die erste eigentliche Kirche wurde nicht später errichtet als 1715 an der Stelle, wo 40 Ader Landes für den Zwed der Kirche maren bestimmt worden. Die Beit ber Erbauung ber zweiten Rirche ift unbefannt; fie ftand mahricheinlich mo bie jetige Kirche steht. Die dritte Kirche wurde erbaut 1812 und die vierte, 65 x 40', im Jahre 1867 mit einem Aufwand von \$13,000.

Tarbuich, Livingston. — Die von S. M. Mühlenberg ermähnte Tarbuich-Gemeinde icheint identisch zu sein mit der zu Livingston. Gie lag etwa 5 Meilen nordöftlich von Germantown und 6 von Caft Camp. Dag nur Gaft-Camp und Tarbufch in diefer Nachbarichaft in ber Erzählung Mühlenbergs erwähnt find und daß, wie Past. Sull sagt, Livingston als Gemeinde um 1764 organisirt wurde, möchte une veranlassen zu benken, daß "Tarbujch" mit Churchtown iden= tisch fei. Aber die landläufige Tradition und andere Zeugniffe beweisen, daß Livingfton an die Stelle bes Namens Tarbujch trat. Zur Zeit des Bejuchs Mühlenbergs mar diese Gemeinde regelmäßig organifirt, hatte Meltefte und Borfteber, welche der Confereng der vier Gemeinden anwohnten und hatte ein Gebaude für gottesbienftliche Zwede. Baftor Sartwig hatte ba wohl feit

seiner Ankunft im Dieust gestanden. Die Gemeinde mag durch Berkenmeyer oder Spaller organisirt worden sein. Als Pastor Rieß sie im Jahr 1760 übernahm, brachte seine Thätigkeit in dieselbe neue Lebenstriebe. Denn sie schien ihrem Ende nahe zu sein. Sie war ganz in die Opposition gegen Pastor Hartwig hineingerissen worden. Er mag lange Zeit vor seinem Wegziehen in der Gemeinde gar nicht mehr gewirkt haben. Der ganze Zustand derselben wurde aber versüngt, als im Jahr 1764 ein neuer Kirchbau unternommen wurde, der die 1821 im Gebrauch war, welchem 1821 ein anderer und 1861 die jetzige bequeme Kirche solgte mit Pfarrhaus und Gemeindegottesacker. Livingston blieb beständig in Verbindung mit Germantown und wurde von denselben Bastoren bedient, mit Außnahme etwa von Wichtermann, dis zur Resignation Dr. Backerhagen's im Jahr 1850. Seither sind Pastoren gewesen: Hira m Wheeler 1851—61; W. H. Emerick 1861—63; W. J. Emerick 1863—64; Joh. Selmser 1865—67; W. H. Emerick 1868—69; Jos. D. Wert 1870—72; J. G. Grissith 1872—74; Jacob Lefter 1875—79; J. A. Rosenberg 1877—84 und T. J. Host seit 1884.

Churchtown. - Bie fruhe in bicfem Studtden eine Gemeinde organifirt murbe, vermochten wir nicht festzustellen. Es icheint, daß Paftor Sartwig mit derfelben nie in amtlichem Berbaltnift ftand. Wir leben aber ber Anficht, daß Baftor Berfenmeger fie bilbete und fie bediente bis an fein Ende. Die erfte Kirche wurde dort erbaut 1750, obwohl ichon zuvor öffentlicher Gotte8= bienft mag gehalten worden und eine Lotalität bagu bestimmt gemefen fein. Rach Berfenmeners Tob finden fich keine Gintrage im Rirchenregister bis im Jahr 1760 Paftor Rieg ankam, ber bie Gemeinde bediente bis 1783 und wieder von 1787 bis an seinen Tod 1791; er wohnte mahrend bes letten Termins in Churchtown und ift auf dem Gemeinde-Rirchhof beerdigt. Ihm folgte Baftor Ernft vielleicht von 1791 oder, wie Paftor Sull meint, von 1793 an bis er im Sahr 1798 weggog. Der nächste Baftor mar Joh. G. Uhl, ber 1803 bor bem Ministerium erichten, vielleicht unter Dr. Quitmann sich für bas Umt vorbereitete und möglicherweise ichon vor genem Zeitbunft in ber Gemeinde gepredigt hatte. Er blieb an ber Stelle bis 1834 und murbe 1845 bort begraben. Ginige Jahre vor feiner Refignation hatte er einen Gehilfen an Baftor Jac. Berger bon Ghent, der fein Nachfolger war bis an feinen Tod im Jahr 1842; auch er ruht neben ber Rirche. Seither maren bort Baftoren: S. Bheeler 1842-47; J. C. Dun 1847-53; Levi Schell 1853-66; 3. A. Rofenberg 1866-77; Chauncen Diefenborf 1877-84; Marc. 2B. Empie feit 1884. Gine zweite Rirche murbe erbaut 1836 und 1860 reparirt. Seit 1870 ift bie Bemeinde mit der Frankean Synode verbunden.

Ancram ist die südöstlichste Township in Columbia Co. In Hartwigs Zeiten wurde hier regelmäßig Gottesdienst gehalten und auch eine ziemliche Summe zum Bau einer Kirche unterschrieben. Gleichwohl, obschon die Pastoren späterer Zeit je und je da predigten, entstand hier bis 1846, einhundert Jahre nach Hartwigs Ankunst, keine bleidende Gemeinde. — Ghent. Schon um 1775 hatten sich die Pfälzer mehr als 26 Meilen nördlich von Camp ausgebreitet und gelegentlich wurde im Township und Städtchen Ghent Gottesdienst gehalten. Als im J. 1801 die holländischeresormirte Kirche ausgebessert wurde, übernahmen die Lutheraner die Hälfte; ihr erster seshafter Pastor war J. Berger im Jahr 1826. Eine besondere Kirche erbauten sich die Lutheraner 1845.

Rhinebed. - Sehr frühe, nachbem bie Pfalzer fich in Gaft-Camp angefiebelt hatten, fingen fie an, fudwarts nach Dutchef Co. gu gieben. Der Mittelpunkt ihrer neuen Niederlaffung mar etwa fünfzehn Meilen von Gaft-Camp. Benn die Bitte vom 8. Oftober 1715 des reform. Baftor Sager's und Anderer um die Erlaubnig in jenem County für die 60 Familien eine Rirche erbauen ju burfen, Beziehung auf biese Niederlaffung hat, so gibt fie uns bas Datum, in welches die Buruftungen zum Kirchbau fallen. Diefe Kirche war gemeinschaftlich und häger und Rocherthal hielten in ihr Gottesbienft. Rapp fagt, bie erste luther. Kirche set im Jahr 1727 erbaut worden und ber Rechtstitel für das etwa feche Ader umfaffende Landftud fei im Jahr 1729 von Gilbert Libingfton gegeben. Wahrscheinlich wurde die erfte Kirche ausschließlich beutsch-reformirt und man zeigt noch die Stelle, nicht ferne von der luther. St. Betersfirche, wo fie ftand, die, feitdem die Bemeinde in das Dorf Red Soot jog, leer gelaffen wurde. Wir wiffen, bag Rocherthal der erfte luther. Baftor in ber gemeinschaftlichen Rirche bis zu seinem Tod im Dezember 1719 mar. Rachher wurden die Leute je und je von 3. Faldner bis zu seinem Tod im Jahr 1723 besucht. In biefem Sahre brachte Joh. Spaller Land etwas öftlich von ber Kirche fäuflich an fich und fiedelte fich darauf an als der erfte hier wohnhafte luther. Prediger. Und von da an bis 1783 wohnte ber Baftor ber gangen Pfarrei nabe bei der Kirche. 3m Jahr 1768 wurden zu bem urfprünglichen Rirchengrundstud noch 30 Ader hinzugetauft. Die zweite Rirche murbe, wie Rapp fagt, im Jahr 1742 erbaut, die noch jett benützte im Jahr 1780 und im Jahr 1824 ein Thurm angebaut. Das noch ftebende, aber seither erweiterte Bfarrhaus murbe im Jahr 1798 erbaut, als Dr. Quitmann

borthin jog. - Spaller bebiente bie Gemeinde bis 1736. Bahrend ber folgenden gehn Jahre wurde fie je und je von Bertenmener besucht. In Folge feiner Bemühungen um einen Baftor bon Europa wurde Stiermann im Jahr 1739, Hartwig 1746 abgesandt (s. oben). Der lettere ftief hier auf viel weniger Opposition als in den Gemeinden in Columbia Co., mo Bertenmehers Einfluß ftarfer mar. Die Baftoren von St. Beters in der Rhinebed Gemeinde maren auch die von Germantown bis zum Jahr 1784 und wir haben ihrer bereits gedacht. Als Rieß im Jahr 1783 nach Stone-Arabia gog, diente Groty von Best-Camp wenige Monate, bis Mai 1784 G. H. Pfeiffer als Bastor berufen wurde. Er war von Geburt ein Deutscher, war Bastor der luther. Gemeinde zu Curacao, einer ben Hollandern gehörenden Antillen-Infel, gewesen, die fich im Jahr 1757 organisirt hatte. Dort wurde fein Amtonachfolger Dr. Quitmann, ber ihm wiederum in Rhinebeck folgte (Lutheran, Febr. 26. 1885). Pfeiffer war Baftor der Rhinebed- und Bürttemberg-Gemeinden bis 1797, wurde aber schwächlich und bei der steigenden Unzufriedenheit mit ihm verlangten viele Glieder die Dienste Pastor Ernste von Hudson. Bei ber Berfammlung bes Minifteriums im Jahr 1796 in St. Beters, beffen Berhandlungen fich in hendes Archiv VI, 721-731. aussührlich mitgetheilt finden, kam es zu einer Vereinbarung, gemäß welcher Baftor Pfeiffer fich im Mai 1797 von Pfarrhaus und Kirche friedlich zurudziehen sollte. Bei dieser Versammlung wurde die Gemeinde förmlich in's Ministerium von New-York aufgenommen und nahm die vom Pennsplvanischen Ministerium ausgegebene Gemeindeordnung an, die auch von dem von New-York war angenommen worden. Paftor Pfeiffer vollzog einzelne Amtshandlungen bis zur Antunft feines Nachfolgers. Er blieb in ber Nachbarschaft wohnhaft, empfing vom Ministerium Unterstützung, wurde aber so unfähig, daß dasselbe ihn im Jahr 1806 für incompetent erflärte: ber Tod erlöjete ihn am 26. Oftober 1827 im Alter von etwa 80 Jahren. Im Rirchenregister trug er 660 Taufen und 338 Sochzeiten ein. Die bon seinen Borgangern eingetragenen Taufen beliefen fich bei Rich auf 815, hartwig 392, Spaller 184. — Zunächst trat nun in's Amt, im Anfang 1798, Dr. Fr. Beinrich Quitmann, geb. gu Sferlohn, im alten Bergogthum Cleve, jett in der preußischen Broving Weftphalen, Aug. 7. 1760. Go wenigstens berichtet Dr. Rapp: Stöber läft ihn auf einer Insel im Rhein geboren sein, wo fein Bater Safen-, Damm- und Militärstragen-Inspektor mar. Beide Radprichten wibersprechen fich nicht, ba Cleve an bas linte Rheinufer reichte. Der junge Quitmann ftubirte auf ber Universität Salle, mar zwei Jahre Erzieher in der Kamilie des Kürsten von Balded, wurde sofort vom lutherischen Consistorium zu Amsterdam ordinirt und an die durch den Abgang Pastor Pfeiffers von dort im J. 1793 vafant gewordene Gemeinde zu Curacao gefandt, wo er zwölf Jahre blieb, bis Aufftande der Regeriflaven ibn veranlagten, in bieg Land gu tommen. Er tam bier an am 2. Juni 1795, legte feine Zeugniffe bor bas Minifterium bon Bennsylvanien und Dr. helmuth wurde bevollmächtigt, ihn an die Springfield und Tohiton Gemeinden zu empfchlen. Db er fie besuchte, wiffen wir nicht; bald nachher aber finden wir ihn als Paftor in Schoharie, wo er bis zu seinem Umzug nach Rhinebeck blieb. Dr. Quitmann war ein Mann von ungewöhnlicher Begabung, Birffamkeit und Einfluß. Dieg erflart, warum ausführlichere biographische Stigen von ihm vorhanden find von ber hand Brof. Dr. Stövers im Evang. Review Oft. 1858 und in Sprague's Annals, die mur hier in Einzelnem berichtigen und erweitern. Run waren die vier Gemeinden unter ihm wieder vereinigt bis 1815, als zunehmenbe Gebrechen des Alters ihn veranlagten, Germantown und Livingston abzugeben. Auch die Bemeinde Bürttemberg gab er in 1824 ab; an fie trat Paftor 2B. J. Eper, mahrend Dr. Quitmann nur St. Beters behielt. 3m Jahr 1827 murbe B. Lehmann, ber am 24. Mai war ad interim licenfirt worben, fein Affistent mahrend bes Commers, jog aber bann nach ben Carolinas. Da Dr. Quitmann im Jahr 1828 nicht mehr zu Fuß geben konnte, trug man ihn in die Rirche, wo er am Altare fitend ben Gottesbienft leitete. Roch im Sahr 1828 gog er fich vom Amte gurud und lebte in Schwachheit bis gum 26. Juni 1832. Er liegt auf dem Gottesacker bei ber Kirche begraben. Rach Dr. Kunze's Tod im Jahr 1807 wurde er Präsident des Ministeriums und immer wieder erwählt, bis er fich im Jahr 1825 ferneren Dienstes weigerte und zum Senior des Ministeriums erwählt wurde. Er war unter den ersten Truftees des Hartwid Seminars und 1816-28 Prafident des Berwaltungerathes. Den Ehrentitel eines Doktors der Gottesgelehrtheit gab ihm Harvard University im Jahr 1814. Er publicirte: A treatise on Magic, Albany 1810, 18mo., pp. 76; Evangelical Catechism, Hudson 1814, 18mo. pp. 192; Sermons on the Reformation, Hudson 1817. Er war auch ber Herausgeber bes Hymn Book bes Nem-York Ministeriums vom Jahr 1817. — Pastor B. J. Eger, der unter Dr. Geiffenhainer zu Rem-York fich für das Predigtamt ausgebildet hatte und Dr. Quitmann's Affistent mahrend ber letten Zeit ber Umteführung beffelben gewesen war, murbe fein Radfolger in St. Peters von 1828 bis September 1837. Ihm folgte im Amte Baftor Rif. B. Görtner bis 1845; seit seiner Ankunst wurde Württemberg bleibend eine selbstständige Gemeinde. Während seiner Amtssührung wurde die Gemeinde im Dorse Ned hoot, welche seit ihrer Organistrung um das Jahr 1800 deutsch-reformirt gewesen war, lutherisch und von ihm bedient; sie liegt etwa drei Meilen nördlich von St. Peters. Beide Gemeinden wurden von 1846—51 von Dr. Karl F. Schäffer bedient, der zu Ned Hoot wohnte. Ihm solgte dis 1860 Dr. W. D. Strobel. Während seiner Verbindung mit Ned Hoot hatte St. Peters nur Sonntagnachmittags Gottesbienste und beschloß selbstständig zu werden; ihr Pastor war 1861—62 Fr. M. Bird; Geo. W. Schmucker 1863—68; Karl Körner 1869—71; Sam. G. Finckel 1871—78; J. A. Earnest 1878—85; gegenwärtig (April 1885) ist die Stelle vakant. Die St. Peterstirche steht auf einer Anhöhe 3 Weilen nördlich von Rhinebeck, etwa 4 Meilen von Hudson.

Staatsburg; St. Pauls, Bürttemberg. - In Sartwigs Zeit fand bie Staatsburg Rirche nabe bem Subson unterhalb der jetigen Gisenbahn-Station Mhine Cliff. Db fie vor feiner Beit organifirt mar, ift unbefannt; jedenfalls mar die Gemeinde flein. Biele ihrer Blieder jogen oftwarts auf beffere Landereien. Beinrich Beefman, ber fehr viel Land bejag, murbe gebeten, ein Grundstüd zu einer Kirche zu geben. Er ging barauf ein April 17. 1759; im Jahr 1774 übertrug er an die Truftees achtzehn Ader, etwa eine Meile von der gegenwärtigen Lokalität ber Rirche entfernt. Bereits war auf einem den Bittstellern zugehörigen Landftud von zwei Adern, vielleicht im Jahr 1760 eine Rirche erbaut worden. Gine neue Rirche wurde im Jahr 1802 erbaut und bas von Beefman gegebene Grundftud verfauft; Die Rirche murbe im Jahr 1832 reftaurirt und im Jahr 1861 vergrößert. Sie fteht etwa 4 Meilen öftlich von Rhinebed, 5 von St. Beter3 und 7 vom Budjon. Die Gemeinde hatte mit Rhinebed diejelben Paftoren bis 1825, nur von 1794-98 bediente Baftor Ernft fie allein; Baftoren maren 1825-37 B. J. Eper; 1838-40 U. T. Geiffenhainer; 1840-50 Dr. Chas. A. Smith; 1850-55 Dr. B. N. Scholl; 1855-76 Geo. Reff; 1876-81 J. G. Griffith und feit 1881 Joh. Kling. Bährend ber Amtsführung Dr. C. A. Smiths murde im Dorfe Rhinebed eine Gemeinde organifirt, im 3. 1842 eine ichone Rirche und Pfarrhaus erbaut. Seit 1850 bildet Rhinebeck eine besondere Parochie.

Stiffing. — In dieser Gegend im nordöstlichen Theil von Dutcheß Co., süblich von Ancram, predigte Berkenmeyer nahe bei dem sehigen Dorfe Pine Plains. Im Jahr 1745 klagt er, daß Pasior Knoll ihm in seinen Psarrdistrikt eingreise. Pastor Hull eitirt ein Schreiben des Hrn. Is aak Hunting von Pine Plains: "Schon im Jahr 1740, vielleicht früher, siedelten sich hier einige lutherische Familien an und wurden behilstich, zwei Kirchen zu erbauen, eine wo jetzt Bethel, etwa zwei Meilen süblich von Pine Plains, die andere von demselben etwa zwei Meilen östlich; in beiden wurde Gottesdienst gehalten; sie waren einsache Blockhäuser mit Sixbänken. Beide wurden vor langer Zeit abgebrochen; auch die frühern Ansiedler sind längst verschwunden und ihre Nachkommen sinden sich in den verschwedenen Kirchen don Pine Vlains." Wir sinden den Ort zum letzten Mal erwähnt im Jahr 1799 im Protofoll des Ministeriums, wo er unter den vakanten Gemeinden genannt ist. Pastor Ernst, der in der Gegend die 1798 biente, hat wahrscheinlich dort gepredigt.

Poghquait, Beapons Creet, Beefman's Precinct, Dutchef Co. - Sier bediente Baftor Knoll eine Gemeinde wenigstens von 1745 an und mahricheinlich noch früher. Unter den Dofumenten der Colonial-Geichichte New-Yorks wird je und je der Gemeinde erwähnt; unter Anderem findet fich eine Betition Baftor Knolls und mehrerer Glieder ber Gemeinde der protest. luther. Rirche in Beefman's Precinct gegen das Eindringen des uns ichon befannten Sofgut in die Bemeinde. In der Bittschrift wird Anoll der "right and lawfully ordained Pastor" genannt; fie ift unterschrieben von Anoll als Minister Ecclesiae und von 29 Gliebern; es wird darin gejagt, daß hofaut fich auf einen angeblichen Beruf der hochdeutschen zu New-York und zu Bachwant flüte; Knoll jagt, daß die Kirche zu Bachwant für einen luther. Paftor erbaut fei. Die Bittschrift Datirt vom 5. Juni 1749; der beigegebene Brief Knolls von Weapons Treef Oft. 3. 1748. Roch ift ein Brief von Berkenmeher beigegeben, in welchem er von ichwer leidenden Entheranern von Bochquaid in Beekmans Precinct rebet. Gine andere Bittschrift über bas Rirchenlandstud gu Newburgh, Docum. Hist. N. Y. III, p. 569, 8vo. edit., bejagt, daß Knolls Beruf ihn auf nem-Port, auf Hadenjad, auf Quaffait Creef und auf Weopons Creef weije feit 1733 und dag er in Diesem Jahr und jedes Sahr feither dort gedienet habe. Dieg icheint die Gemeinde bis 1733 gurudauführen. Und zu ihr zog fich Knoll gurud, ale er 1750 Nem-Yort verließ. Aber das Andenten an eine lutherische Gemeinde in jener Gegend ift so ganglich erloschen, daß ber ausgezeichnete Siftorifer und Antiquar Benjon 3. Loffing, der feine drei Meilen entfernt vom Dorf geboren, beffen Grofbater ein Lutheraner gemefen mar, der nahezu 90 Jahre alt murde, in einem Briefe an Baftor Sull unterm April 7. 1885 jagt, daß er nie von einer luther. Kirche oder Gemeinde in

biefer Nachbarichaft gebort habe. Und nach 1751 verschwindet fie auch für uns. — Biel bes hier Gegebenen verdanten wir ben forgfältig gearbeiteten Stiggen Baftor B. Sulle ju Subjon, R .n., im Lutheran Quarterly Januar 1880 und Juli 1881.

95) (S. 513.) Sier heißt es im M. S. Tagebuch: "Aber in den Zeiten bes Berrn Baftor

Anolls -."

96) (S. 514.) Ueber ihn fagt Baftor R. Andersen in wesentlicher Uebereinstimmung mit unfern früheren Angaben in feiner icon citirten, in Danifch ericheinenden und werthvollen ,, Beich. ber Ev. Luth. Kirche in Amerika von ihrem Anfang bis auf unfere Zeit" im 1. Sefte p. 17, bag, während Anoll noch als Baftor an der luth. Gemeinde zu New-York ftand, eine Anzahl beutiche Einwanderer ankamen, welche ben in ber hollandischen Sprache gehaltenen Gottesbienft nicht verftanben und forberten, daß auch in beutscher Sprache Gottesbienft gehalten werbe, mas benn auch geftattet wurde mit gewiffen Beschränkungen, mit welchen jene Deutschen freilich nicht zufrieben waren. Um jene Zeit tam auch jener Mann, ber fich Johann (oder Georg) Ludwig Sofgut nannte, in Begleitung einer jungen weiblichen Berfon. Er gab vor, daß er Baftor ju Groß-Ingersheim im Burttembergischen gewesen sei. Er hielt nun junachft Gottesbienft in einem Brivathaufe, taufte Rinder und celebrirte das h. Abendmahl, fand auch Anhänger. Indeffen erregte fein ganges Benehmen Berbacht und Worte beren er fich über die hi. Schrift bediente gaben Anftog. Sofort murbe er bor bem Bouverneur ber Broving verklagt, bag er, ohne von bemfelben eine Liceng erhalten gu haben, bas Bredigtamt verwalte. Unter bem 30. Mai 1746 wurde bemselben folches vom Gouverneur verboten und zwei Blieber ber alten Bemeinbe informirten Sofgut am gleichen Tage hievon. Er fehrte fich indeffen baran nicht und fofort übergab Baftor Rnoll mit mehreren Bliebern feiner Bemeinde abermals eine Betition an den Gouverneur, worin Hofgut "a meer Laick and Imposter" ge-S. Docum. Hist. of New York III. p. 589 ff. Dieser Bittschrift, welche vom 20. Oft. 1746 batirt ift, find Dofumente jum Beweis beigelegt, daß hofgut ein Betruger ift. Das erfte diefer Dofumente ift ein Atteft von Confistorialrath 3. B. Rosler (Rossler in ber englischen Nebersetung) zu Stuttgart und bezeugt, daß weder zu Groß-Ingersheim noch anderswo ein Baftor bes Ramens Sofgut in Dienft gestanden habe. Das zweite ift ein Atteftat feiner Ercelleng bes Beh. Rathes Georan ju Stuttgart, welches baffelbe bezeugt, jugleich fagt, baf nie in Burttemberg ein Prediger fei abgesett worden, weil er gegen das Bapftthum predigte, wie Hofgut angegeben hatte. Diese Attestate wurden junachst an ben Senior des luth. Ministeriums ju Augsburg und Paftor an St. Unna, Dr. G. Urleiperger, gefandt, ber fie beglaubigte und nach Amerita beforberte unter bem Datum Auguft 5. 1745. Beigelegt find Bruchftiide aus Briefen von Dr. G. M. France, April 25. 1744, und hofprediger Fr. M. Ziegenhagen gu London, Gept. 13. 1744. worin die Gemeinden in Amerita vor unberufenen und nichtswürdigen Subjetten, die fich für Dienet Chrifti ausgeben, gewarnt werben. Auch ift beigegeben bas Zeugnig Paftor Brunnholb und Chriftian Graffolds ju Philadelphia, baß die Briefe France's und Biegenhagen's zweifellos ächt find und daß jene Stellen aus benfelben gerade fagen, mas hier in Englisch gegeben ift, unter bem 28. August 1746 beichworen vor bem Recorder Bill. Allen. Run ging die Stellung Sofauts als geiftlichen Amtsträgers in der Stadt New-Nork zu Ende. Aber er tauchte bald nachher wieder auf an einem Orte Poghquait in Beekman's Precinct in Dutcheg County und abermals ergebt, und zwar von Fishfill aus, unter bem 5. Juni 1749 eine Betition von Baftor M. Chr. Knoll und dreißig Gliebern der Gemeinde in Beekman Precinkt, daß dem Hofgut die Ausübung des Brediatamtes möge verwehrt werben, weil er falich fehre, die Gemeinde fpalte und einzelne Glieder bereits im Glauben wantend gemacht habe u. f. w. Aus einer beigefügten Anmertung geht hervor, baf Hofaut unter dem 24. Febr. 1748 von Gouverneur Clinton das Recht zur Ausübung des Brebigtamtes erlangt hatte; auf welchem Woge, wird nicht angedeutet. Beilagen ber Bittschrift: Ein Atteftat von Regierungerath und Confistorialrath Fried. Wilh. Frommann vom 18. Oft. 1746, welches noch mehr im Einzelnen bestätigt, was Rösler und Georgy in ben oben citirten Dokumenten bezeugen, und von Friederich Bagener, Senior des Ministeriums von Samburg, unter dem 20. Nov. 1746 contrasignirt ist; ein ftartes Zeugniß Baftor Knolls gegen Hofqut, ber gar nicht als Baftor, sondern nur mit einem Bag als Kaufmann hierher gefommen fei, der allen ordentlichen Beruf ins Predigtamt für menschliche Erfindung ausgebe, ber gegen ben Befehl ber Obrigkeit in Gemeinden eines regelmäßigen Pastors eingedrungen sei, der blasphemische Dinge predige u. s. w., datirt Beapons Creek, Oktober 3. 1748; ein dieses Attestat bestärkendes Zengniß von B. Chr. Berkenmener, protest. luth. Pastor in der Stadt [New-Pork] und in Albany County, gegeben Loonenburg, Albany Co. sohnen Datum; endlich das Zeugniß einer Frau Barb. Tupper, welche sagte, daß sie den Ort Groß-Ingersheim recht wohl kenne, aber von Hosgut dort nie gehört habe, datirt Fishtill, Dutches Co., Juni 5. 1749. — Hosgut soll sich sofort genöthigt gesehen haben, tiefer in's Land hinein zu ziehen. Wir sind ihm disher nirgends wieder begegnet.

97) (S. 514.) Ueber ihn ift in der Geschichte der luther. Gemeinden in New-Jork Auskunft gegeben, p. 629. 680. R. Ausg.

98) (S. 514.) Dieser Gouverneur hieß George Clinton, war Admiral der englischen Flotte, verstand von der Administration einer Colonial-Provinz nichts, war mit der englischen Aristofratie verwandschaftsich verknüpft und hierhergesandt, um Gelegenheit zu haben, seinen finanziellen Umständen aufzuhelsen. Dieß gesang ihm auch vollkommen während seiner Amtösührung vom 22. September 1743 dis 1753, wo er zurückberusen wurde. Er hatte nachher das behagsliche Ehrenamt eines Gouverneurs von Greenwich Hospital bei London. (S. Will. Dunlap's Hist. of the New Netherlands etc. Vol. I. p. 352, 368.)

99) (S. 515.) Der angesehene Lehrer mar Joh. Phil. Fresenius, geb. Oft. 22. 1705, geft. Juli 4. 1761, Sohn bes Joh. Ph. Fresenius, Baftor zu Krenznach. Er hatte mit viel Entbehrung mahrend seines Jugend- und Studienganges zu fampfen, entging mit Moth den Berfolgungen ber Ratholijden, wurde 1734 Prediger in Giegen, 1736 Bofdiatonus in Darinftadt und 1743 Paftor in Frantfurt a. M., wo er 1761 als Senior bes Ministeriums ftarb. Er nahm marmen Untheil an bem Fortgang ber luther. Gemeinden in ben amerifanischen Rolonien. Die beiden Baftoren Stover, ber eine furge Beit in Birginien, ber andere viele Jahre in Benniglvanien wirfend, waren ihm bermandt. Den alteren von beiden, den in Birginien mirfenden, hatte er, wie wir fruher hörten, eine Zeitlang in feinem Saufe unterrichtet. Durch feine Bermittlung tam eine Gelbunterftützung aus Darmftadt nach Benninivanien. Und von ihm rührt ein Plan ber, ,auf welche Art für die penfilvanische evangel. Gemeine, jur Beforderung ihrer Kirchenwohlfahrt, eine ergiebige Kollekte in Teutschland möchte eingesammelt werden können." Die Punkte, wie fie uns im M. S. vorliegen, find diese: "1. Die sammtlichen evangelischen lutherischen Berren Brediger in Penfilvanien mußten zusammentreten und eine gemeinschaftliche Schrift aussehen an das Corpus Evangelicorum ju Regensburg, darin fie einestheils ihre Noth weitläufig und nachdrudlich vorstellen, anderntheils für die ihrer Seelsorge anvertrauten sämmtlichen Gemeinen eine Generalfollette bon ber gangen evangelijchen Rirche in Teutschland begehren mußten. Diefe Schrift muß unterschrieben werden von allen herven Predigern wie auch von den Rirchenvorstehern aller Bemeinen. 2. Rebstdem muffen fie fich von bem Gouvernement des Landes entweder ein Berichreiben an bas Corpus Evangelicorum ober menigstens ein Zeugniß, bag biefes Rirchengesuch seine Richtigkeit habe und die Gelder wohl administriret werden sollen, ausbitten. Doch wäre ein Empfehlungsichreiben von größerem Gewicht. 3. Sowohl bas Memorial als bas Schreiben von bem Gonvernement fonnte an mich geschickt und ich in einem besondern Schreiben von ben famntlichen Berren Bredigern ersucht werden, die Sache ju Regensburg gehörig einzuleiten. In bem Schreiben an mich barf aber nicht gedacht werben, daß ich biefen Borichlag gethan habe. will ich forgen, fo viel Gott Gnade geben wird. 4. Bor allen Dingen muffen die fammtlichen Berren Brediger ber fammtlichen Gemeinen fich ju biefem Bred vereinigen und feiner barf ausgefchloffen werben, weil fonft bie ausgeschloffenen auch eine Kollefte begehren durften und badurch wurde ber Erften und Letten Sache ichlimmer gemacht. Wenn ich aber gewiß verfichern fann, daß alle unsere Glaubensbruder in Penfilvanien an dieser Kollette ihren Antheil bekämen, jo zweifle ich nicht an einem guten Erfolg. 5. Die Titulatur an das Corpus Evangelicorum ift folgende: Soch- und Wohlgeborne, Sochedelgeborene, Sochedle, Beste und Bohlgelchrte, beren evangelijden Churfürften, Fürften und Stände, bei gegenwärtiger Reichsversammlung, anwesende bortreffliche Berren Rathe, Botichafter und Gefandte! Bnabige, hochgeneigte, auch fonders großgunftigfte und hochgeehrtefte Berren! 3m Concept: Em. Ercellentien und Gnaden." Gein Schreiben unter-Beichnet: "Frankfurt am Main, den 7. April 1750. Soh. Philipp Frejenius, S. S. Theol. Doct., Ministerii Senior und Confiftorial-Rath." Der Blan murde an andern Orten nicht gebilligt und fam nie zur Ausführung.

100) (S. 515.) Im Concept eines, wahrscheinsich an Dr. Urlsperger in Augsburg gerichsteten, Briefes schreibt Mühlenberg unter dem 6. Sept. 1753 in dieser Hinscht: "Ein großer Haufe von sogenannten Lutheranern mißbrauchet hier die Freiheit im höchsten Grad und thut dem Fürsten der Finsterniß zum unüberwindlichen Seelenschaden Thür und Thore auf. Diele halten noch etwas von dem aus Teutschland mitgebrachten Opere operato. Sie sind sich heimsicher oder offenbarer Sünden bewußt und fürchten die vier letzten Dinge. Sie wollen Kühlpflaster haben. Zu denen kleineren Partheien mögen sie nicht gehen. Denn das giebet keinen guten Namen und sie müßten sich wenigstens der äußeren Ehrbarkeit besleißigen, welches aber wider die vermeinte Freiheit und die erlangten Fertigkeiten in der Sünde streitet. Wollten sie zu den Zinzendörfer Epochis treten, so müßten sie Knechtschaft und Verlust der Güter und Freiheit besüchten. Sollten sie sür sich allein bleiben, das stritte mit dem angeerbten Glauben und erweckte bei den Rachbarn ihrer Nation eine

üble Meinung. Bas follen fie thun? Sie üben bas Jus Episcopale und patronatus, seben sich nach Predigern um, die fich für ihre Agenden ichiden. Gie durfen nicht weit banach geben. Denn es kommen jährlich mit benen Neuländern und armen teutschen Leuten viele sogenannte luther. Pfarrherren und Schuldiener herein, welche ihr Glud und Brod fuchen, das fie in Teutsch= land entweder nicht gehabt ober verscherzet. Ihre Credentialia find oftere nur ein ichwarger Rock ober Camifol ober boch jum wenigsten ichwarze Knopflöcher, eine weite Burgel und großes Maul zum Lügen und Läftern. Sobald die herren hereinkommen, fragen fie, ob ein luther. Confistorium ober Ministerium da fei. Nachdem nun bie Lente find, welche fie zuerst fragen, wird gut oder übel von unserem Ministerio gesprochen. Hören fie etwas Gutes von uns, so besuchen fie uns zuerft, bieten ihre Dienste an und wollen Brod haben. Soren fie nichts Gutes, fondern Laftern und Schelten, fo ichlagen fie mit bei und rotten fich mit ben Migvergnigten gusammen wiber Sie werben von Ihresaleichen angenommen und führen fich meistentheils so ärgerlich und gottlos auf, daß die Rinder ihre Liedlein davon auf der Strafe fingen. Die Englijchen und andere Nationen haben keine Gelegenheit, die differentiam specificam ju wissen, sondern gählen Alles unter Ein Genus und legen Die Schande auf unfere evangelische Rirche und Religion. Die teutschen Partheien außer uns haben nicht allemal Berftand und Billen, Die Sachen ju unterscheiden, jonbern bringen alle Schandfleden auf unfere Rechnung und nehmen dabero Belegenheit, Gott gu banten, bag fie nicht find, wie bie Lutheraner. Gottes Rame wird badurch geluftert, bie evangelische Lehre entheiligt, bas Reich Chrifti verkleinert und bes Satans Reich vergrößert. Wir muffen Diejenigen fein, welche das Waffer trube gemacht. Ich habe mir oft nur fo viel von einer Druckerei gewünscht, daß man etwa alle vier Wochen einen halben Bogen drucken und auf einem Blatte was Rütliches aus ber Ratur und auf bem andern nach Rothwendigkeit und Billigkeit von bem Rirchenreich publiciren fonnte. Der allerweiseste Gott muß aber feine Urfachen gehabt haben, warum er foldes noch nicht geschen laffen."

101) (S. 516.) Das Berhalten Mühlenbergs in der ganzen Angelegenheit war durchaus correkt. Er drang sich in keiner Weise in Rew-York in die dortigen Gemeinden ein. Obwohl selbst ein Deutscher leistete er dem ziemlich zweiselhaften Hausen von Deutschen, die sich um Pastor Rieß sammelten, keinen Borschub. Er warnte Pastor Rieß vor dem Unternehmen, in das derselbe untluger Weise sich einließ. Er war überzeugt, daß die Deutschen an die Holländer in der alten Gemeinde Anforderungen stellten, welche gegen Recht und Billigkeit waren und er stimmte ihrem willsührlichen Sichtrennen keineswegs bei. Eben darum lag auch in seiner Weigerung, dieser Partei zu predigen, eine Erklärung, ein Urtheil der Mißbilligung ihres Versahrens. Und in der alten holländischen Kirche predigte Mühlenberg erst, nachdem Knoll sein Amt niedergelegt hatte.

102) (S. 516.) Der hier genannte Berr ichrieb feinen Ramen: Jochum Meldijor Magens. Beboren auf St. Thomas von einer angesehenen, bort wohnhaften banifchen Kamilie murbe er auf der Universität Covenhagen ausgebildet zur Rechtswiffenschaft. S. M. Mühlenberg irrt mohl. wenn er jagt, ber Bater fei Baftor ju St. Thomas gemesen; benn die Lifte dortiger banifcher Baftoren von 1666 bis auf unfere Beit, welche Baftor Emil Balb. Lofe, ein grundlicher Renner ber lutherischen Kirche der Infel, anfertigte, tennt den Namen in jener Zeit nicht. Durch bie Forichungen Baftor Loje's und Baftor R. Anderjen's wurden wir bekannt mit einem Stadhoofdman Stadthauptmann] Jodhum Melchior Magens, ber zu Copenhagen ftudirt hatte, für die unter den Negern arbeitenden Missionare eine Grammatik der Creolen-Sprache verfertigte und in diefelbe Sprache das Neue Testament übertrug unter dem Titel: "Die Nywe Testament van ons Heer Jesus Christus, ka set over in die Creols Tael en ka giev na die light tot Dienst van die Deen Mission in America." Dieser Herr Magens war geboren 1714, war Fienrik [Kähnrich] im Rrieg gegen die Regerrepublit auf St. Jan 1733, und Rechtsanwalt und Stadhoofdman im Jahr 1762. Es ist möglich und sogar wahrscheinlich, daß dieß derfelbe 1749 nach New-Nork actommene Mann ift, bon dem wir nicht wissen, daß er dort länger blieb als 1755 und ber nach St. Thomas mag zurudgekehrt sein. Indessen wissen wir, daß viele Glieder der Familie in hervorragenden Aemtern auf St. Thomas unter ber banischen Regierung ftanden und baf viele Glieber ber Familie denfelben Namen trugen. Jener, den Mithlenberg in feiner Wohnung gu Flufbing besuchte, war nach seinem Bericht ein Mann in vorgerudtem Alter, in der Theologie wohl bemanbert, ber Lehre und ben Ordnungen ber luther. Rirche zugethan, bejorgt um die driftliche Erziehung feiner Rinder, von denen einige ichon in New-York wohnhaft maren; er lud hartwig ein, Ergiele: feiner Kinder zu werden (der Stadhoofdman Magens hatte Paftor E. B. Wold ale Ruylan und Erzieher seines Saujes) und war ein Aeltester der Gemeinde zu Rem-Pork. Er publicirte in 1754: "The Articles of Faith of the Holy Evangelical Church, according to the Word of God and the Ausburg Confession. Set forth in Forty Sermons. By Magister Petrus Sachariae

Nakskow, Praepositus and Minister of the Gospel in Jutland, in Denmark. Translated from the original into English, by Jochum Melchior Magens. New York; printed and sold by J. Parker and W. Weyman, at the new Printing-Office in Beaver str. Also to be sold by Godfried Muller, Reader in the Lutheran Church, and Mr. Schleydorn in Philadelphia. MDCCLIV." Dieg Bert, Groß-Quarto von 414 Seiten, icon auf feinem Bapier gebrucht, bat fein eigenthümliches Intereffe als das altefte größere, von einem Lutheraner in englischer Sprache in diesem Lande herausgegebene Bert. Es ift bem verehrlichen Rirchenrath ber evang. Gemeinde in der Stadt New-Yort gewidmet. In der Dedication fagt der Berfaffer, nachdem er feinen G:= burtsort, feinen Bildungsgang und bas Datum feiner Ankunft in biefem Lande ermahnt hat: "I cannot express, how grieved I was in my mind, when upon inquiry after the state of our holy Evangelical Church and Brethren, I mostly met with a general contempt and disrecommendation, partly occasioned by the bad and immoral lives of so well Preachers as some of their hearers; partly by the great prejudice, that prevailed among the other congregations, concerning our holy doctrine. And therefore I resolved to translate the Forty Sermons of the worthy Magister Nakskow, upon the Articles of our Faith, in order to have them printed." Flushing, Jan. 31. 1754. Dem Bande ift beigefügt Baftor Bengande Ueberfebung ber Augsburgischen Confession aus bem Deutschen. Es scheint, daß in Wengande Zeit Gr. Magens fich enger an die Gemeinde anschloß und Aeltefter in ihr murbe. Er mar ein Bermandter bes bifdöflichen Commiffarius und Rectors ber Trinitatisfirche, S. Barclay. Sall. Rachr. A. A. p. 367. 445. 449. 450. 484.

108) (S. 516.) Dr. Ebenezer Pemberton, geb. 1704, gest. 1777, war Sohn eines Predigers zu Bosson, erhielt seine Ausbildung zu Harvard College, von wo er 1721 mit Ehren abging. Bon 1727 bis 1753 war er Pastor der presbyterianischen Gemeinde zu New-York und nachher dis an seinen Tod Pastor der sogen. New Briek Kirche zu Bosson. Sprague's Annals, Trinit. Congr. 1857; I. 336 f. Smith's New York 192 f. Massach. Hist. Coll. III, 261. Als in Folge des don 1741 an sehr starten Einstusses Whitesields und des Wethodismus auch unter den Presdyterianern Spaltungen und Gegensähe des Progressivismus und Conservatismus hervortraten, stand Bemberton zwar nicht auf der extremen, aber doch auf der dem belebenden Einstus des Methodismus geneigten Seite, wie auch der bekannte Missionar unter den Indianern, David Brainerd. Bei der Bildung der damals von der andern Partei als schismatisch angesehenen New-York Spnode im Jahr 1745 war Bemberton wesentlich betheitigt. Das Schisma währte von 1741—58. E. H. Gillett, Hist. of the Presbyter. Church in the U. St. of A., Vol. I, 64 st.—Das Presbyterium von New-York war spüher nur ein Theil der Presbyter. Synode von Philabesphia gewesen.

104) (S. 516.) Während ber durch die Whitesteld'sche Erregung veranlaßten Dissensionen unter den Presbyterianern hatten die dem Presbyterium von Newsbrunswick, N.-J., angeshörigen presbyterianischen Pastoren eine ziemlich extreme, dem methodistischen Treiben ganz entssprechende Stellung eingenommen und Grundsätze vertheidigt, welche namentlich auch mit der alten presbyterianischen Kirchenversassung feineswegs verträglich schienen. Unter den dieser Richtung sehr zugeneigten Passoren besand sich namentlich auch Gilbert Tennent, der uns schon begignete (1. p. 104. 185. 193. N. Ausg.). Als dieser nach Philadelphia berufen wurde, war Arthur sein Nachfolger geworden. — In Newsbrunswick besindet sich das im Jahr 1785 eröffnete theolo-

gifche Seminar ber hollandisch = reformirten Rirche.

105) (S. 517.) Aus dem M. S. Tagebuch geht hervor, daß auch Baftor van Dören, Ben-

gands Schwiegervater, jugegen mar.

106) (S. 517.) Wir find im Stande, eine autobiographische Stizze bieses Mannes zu geben, die uns wenigstens bis zu seiner Ankunft in Amerika führt und merkwürdig genug ist, um hier ganz mitgetheilt zu werden. Das Original berselben findet sich im Archiv der Francke'ichen Stiftungen

gu Balle und lautet wie folgt:

Aurzgefaßter Lebenslauf, von mir Luca Raus aus Siebenbürgen, auf Beranlassung dis Wohlschrw. Harrer Peter Brunnholt in Philadelphia ausgesetzt, um an die hochw. Bäter derer evangelischen Gemeinen in Pensylvanien, Hrn. Hofprediger Ziegenhagen, Hrn. Doctor und Brof. Franck, Hrn. Pastor Meher in Halle und Hrn. Hofprediger Albinus und übrige Gönner und Beförderer des Werkes Gottes hiesiger Gemeinen, gehorsamst einzusenden. Im Jahr 1750 M. Mart.

Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit. Amen. Demnach es dem allweisen Gott nach seiner grundlosen Barmherzigkeit gefallen, mich auch unter die Einwohner des Erdkreises zu setzen, mich durch mancherlei Wege geführet, ob ich vielleicht in dieser Buste seine hand erkennen und den rechten Weg zum himmlischen Canaan gehen möchte, so kann ich mithin nicht unterlassen, einen

Blid zurück zu thun und die wunderbaren Führungen des Höchsten zu bewundern, welche ich von meiner Kindheit an oft ersahren. Diese Erinnerung treibet mich zugleich an, selbige schriftlich abzusassen, um selbige in der Ordnung um so besser betrachten zu können zur Verherrlichung des grossen Gottes.

Bas demnach meine leibliche Geburt anbelanget, so habe ich im Jahre nach der heilwärthigen [?] Geburt unseres theuersten Erlösers Jesu Chrifti 1724 ben 18. Oftober querft bas Licht biefer Welt erblidet auf einem Landaut Namens Marienburg, einem großen Marktfled und Burg in bem jogenannten Burgenland, eine Meile von Cronftadt in Siebenburgen gelegen, allwohin fich meine liebe Mutter noch in der Erntezeit begeben, die Früchte einernten zu laffen.\*) Mein Bater mar erstlich Pfarrer in ber fogenannten Blumen-Au, von ba er in bie Stadt Cronftadt bei bie große Pfarrfirche berufen worden und nach vier Jahren daselbst 1734 verstorben und in dieser großen Bjarrfirthen vor bem Altar fein Ruhfammerlein angetroffen. Er war ein Gohn bes im Burgenlande fehr bekannten blinden Pfarrers Martini Raus, der ein Sohn des Stadt-Praetoris Cafpart Raus war und in seinem vierten Jahre sein Gesicht in den jogenannten Kinderpoden verloren, weswegen ihm fein herr Bater bei junchmenden Sahren immer einen Jungen halten muffen, ber ihn fowohl geführt, als auch, weil er einen vortrefflichen Berftand bliden laffen, immer Biicher vorlefen mitffen, woburch er eine folche Biffenschaft erlangt, daß er viele Studiosos, welche ein Geficht gehabt, übertroffen. Bu ben geiftlichen und theologischen Buchern hat er eine sonderliche Reigung und Begierbe getragen; befimegen hat ihn auch fein Berr Bater Gott ober bem geiftlichen Amte gewidmet. In Cronftadt, als in feiner Baterftadt, ift er auf dem bafigen Ghmnafium togatus geworden, die Collegia oder Lectiones frequentirt und ift von Allen bewundert worden, jo daß weilen er wegen Blindheit fich nicht hat können auf Reisen begeben und deutsche Universitäten besuchen, fo haben die Burger in ber Altstadt und auf bem Berg fein Bebenten getragen, ihn zu ihrem Pfarrer in Monte zu ermählen, allwo er bis an seinen Zod sein Amt treulich und mit großem Ruhm geführet. Ich berühre dieses beswegen, um bie Barmherzigfeit bes lieben himmlischen Baters besto mehr ju preisen und ju bewundern, dag er ben Stamm, woraus ich auch eine Creatur werben follte, fo wunderbar hat erhalten. Er hat nur zwei Sohne hinterlaffen, meinen Bater Lucas Raus und Johannem, den größeren, welche beide Theologie ftudirt und nach Thorn und Königsberg mit dem herrn Sweisel, welcher als Prof. Historiarum in halle gestorben, auf Akademien ohngefähr um bas Jahr 1701 gereijet. Johannes ber altere ift im Burgenland 1736 als Capitularis gestorben, hat zwei Göhne, Johannem, der in halle bei herrn Prof. Baumgarten Theologie ftudirt und nun Pfarrer in Sarkany in meines herrn Grofvatere Stelle geworden ift, und Martinnae. Mein Bater hat auch zwei Sohne hinterlaffen, Casparum, meinen jungern Bruder und mich. Meine liebe Mutter mar eine Tochter bes auch wohl bekannten Bfarrers in bem Marktfled Sarkany, vier Meilen von Cronstadt gelegen im Feggrafcher Diftrift, Georgii Sutoris oder Christiani, der fehr viel mit Frau und Rindern von dem Rafotsi und Töfölnichen Anhang [Namen von Parteihauptern aus ben Ungarnichen Rampfen gegen Deftreich gegen bas Ende bes 17ten und im Anfang bes 18ten Jahrhunderts] und noch mehreren ber in bas Land tommenben öftreichifcen beutschen Solbaten hat ausstehen muffen; öfters bis auf bas hemb ausgeplundert, vielmals in Lebensgefahr gewest, als Gefangener hin und her geschleppt, da er's doch in Cronstadt, allwo er ein ichones Saus gehabt, beffer hatte haben tonnen und ficherer geweft, wenn er feine Bemeine in Trübsal hätte verlaffen wollen; aber so ift er lieber mit seiner Gemeine bald in diesen Bald, bald in jene Steinklippe geflohen, wenn man entweder von den Kuruten, b. i. Ratotischen, ober von den Labanten, d. i. den deutschen Goldaten gehöret. Denn diese Trubsale haben etliche Jahre ge-Ich bemerke hier noch, daß er meinen blinden herrn Grogvater als ein junger Student öfters auch geführet und ihm Bücher vorgelefen; hat uns Kindern auch Manches von ihm erzählt, welches wir sonft nicht wurden gewußt haben. Ich könnte hier noch viele wunderbare Källe ergab-Ien, wenn es ratio instituti [Rudficht auf das hierher Gehörige] zuließe. Darum um wieder auf mich zu kommen, so wurde ich gleich ben andern Tag nach meiner leiblichen Geburt auch zur geiftliden Reinigung der heil. Taufe gebracht, worin ich den Ramen Lucas gur Erinnerung biefer großen Gnade empfing, theils weil mein Bater fo hieß, theils weil eben am Lucastage geboren worden.

Meine lieben Eltern ließen nichts an einer guten Erziehung mangeln. Ich wurde friihzeitig, nämlich so bald ich nur reden konnte und drei Jahre alt war, zur Schule gehalten. Im Christen-

<sup>\*)</sup> Manche dieser speciellen Angaben mögen mit benen verglichen werden, die sich in den Memorabilia concerning the Rev. Lucas Rauss etc., by the Rev. Luther A. Gottwald, D. D., Pastor of St. Pauls Ev. Luth. Church at York, Pa., 1878, sinden. Wir sind im Stande, diese verdienstliche Arbeit mehrsach zu ergänzen.

thum hätte auch Gelegenheit gehabt, mich zu üben; aber es zeigte sich gar balb das Untraut der verderbten Natur in mir; benn ich hatte mehr Lust am Spielen, benn am Singen und Beten und wenn mich gleich meine liebe Mutter östers mit sich in eine Kammer nahm, mit mir auf die Knie siel und betete, so thät ich doch Alles nur zum Schem und meiner Mutter zu liebe, weil sie mich vor andern Kindern, deren noch vier waren, lieb hatte. Ich mußte östers mit ihr singen und ihr aus dem Bunhan seinem Reisenden Christen [The Pilgrim's Progress], Ioh. Arndt und andere geistreiche Bücher vorlesen, da ich doch manchmal lieber auf die Gasse spielen gelausen wäre. Voch wurde der liebe Gott nicht mibe mir nachzugehen und weil ich auf seine väterliche Vockungen nichts geben wollte, so versuchte er's auch durch Schörse, in dem er mir meinen allerliebsten Bater 1734 in der Mittelsaszeit, als ich noch nicht völlig zehn Jahre alt war, in die Ewigseit absorderte, damit ich nun Gott allein, als den rechten Bater erkennen sollte. Allein ich schlug es leichtsinnig in den Wind; ja, ich war noch freh, daß ich nun auch ein schwarzes Kleid tragen konnte und daß mich meine Wutter und andere Lente ein armes Waiselein nannten.

Ich solfte nun auch fremdes Brod kosten; benn meine liebe Mutter zog nach Sarkany, meinen alten 80-jährigen Großvater und Großmutter zu verpstegen und ich mußte wegen der Schule in Cronstadt bleiben. 1738 wurde auf Gutbesinden meiner Herren Praeceptorum und Freunde nach Eunjed lat. Annia via [? Enjed ist ein bedeutender Siebenbürger Marktsleden mit deutschen und ungarischen Einwohnern] oder Evnjedinum, einem berühmten ungarischen Collegio, geschickt, um daselbst die lateinische und ungarische Sprache recht zu erlernen. Ich war kaum ein halbes Jahr hier, so hörte ich, daß meine Frau Großmutter in Sarkany gestorben wäre. Ich verblieb hier noch bis 1740, da ich dann wieder nach Haufe kam und auf dem Cronstadter Gymnasium unter dem Herrn Rector Johann Filserich togatus und balb darauf historiographus minoris indieil wurde.

1743 als für gut besunden worden mich nunmehro auch auf Universitäten zu senden, jo wurde von meinen lieben theuren Freunden meine Reise nach Halle beschloffen. Inzwischen als man besser überlegte die Beschaffenheit des Universitätslebens, jo wurde vor besser gehalten, noch ein paar

Jahre auf einem guten Gymnasio Academico zuzubringen.

Das follte nun Gorlig fein, allein urs man borte, wie es auch ba ziemlich ftubenticos zuginge, die Reise aber in diesem Monat August foftgesetzt und ber Fuhrmann ichon bestellt mar, fo mufte mit der Companie fortreifen bis nach Presburg, woselbst die andern nach Salle und Leipzig fahren und mich in den Album ber Presburgijchen Mufen inseribiren ließ. Allein bie damaligen Beiten waren den Studirenden fehr miggunftig. Mars blies allenthalben jum Rriege und wie man einen Einfall von Breugen und Ungarn befürchtete und vor gewiß glaubte, fo wurden allenthalben Insurgenten und Soldaten colligirt, ber Abel mußte auf und es hieß: was mannbare Stubenten maren, sollten auch bie Baffen' ergreifen. Daher konnte kaum ein Jahr ber treuen Information bes herrn Prof. Szaßth und herrn Rectors Deer geniegen; weil ich dachte procul a Jove, procul a fulmine fei nunmehr bas Befte, fo verließ die in Gefahr ichwebende Stadt Presburg, ging die Donau hinunter, ohne felbst recht zu wiffen wohin. Rach Saus durfte ich nicht, weil ich noch feine Universitäten gesehen; gubem war ich auch nur eine furge Zeit von Saus geweft. In folden betrubten Gedanken tam ich bis nach Beft, einer großen Sandelsstadt gegen Dien ober Buda über jenfeit der Donau. Sier murde aber die große Leopoldner Meffe 1744 im November gehalten, wohin von allen Orten aus gang Ungarn, Bolen, Dalmatien, Croatien, Giebenburgen u. f. f. Kaufleute zu kommen pflegen. Ich murde beswegen etwas getröftet, weil ich hoffte, bier einen bekannten Cronftadter anzutreffen; aber ich wurde in meiner Hoffuung betrogen. 3m Wirzhaus mar ich bie Meffe über, wojelbft es fehr theuer ju gehren. Bier verlieg mid mein Gelb völlig, Behrte auf gute Soffnung. In der Fremde war ich und zwar an einem erzkatholischen Ort. Rein Behraelb hatte ich mehr. Run mas follte ich anfangen? Ich ging bie Deffe betriibt ab und mieber, fand aber feinen Landsmann, bis ich einige Losonzer antraf im Willen nach Losong, einem feinen ungrisch reformirten Gymnasio, sich zu begeben, wohin ich auch von herrn Tomta Saakth. Conrectoren in Presburg, Briefe ju bestellen hatte und jum Glück noch bei mir hatte. Der Brief war an Brn. Jojeph Darbas, einem bornehmen Ebelmann und Infpettor ber bafigen Lojonger Schule. Sobald ber Losonzer meine Intention hörete, sobald war er willig, mich mitzunehmen, ftrecte mir auch willig fo viel Geld vor als ich von Röthen hatte, weil er meinete, er wurde dem Srn. Darvas burch mich als einem beutschen informatore einen großen Gefallen thun. Ich fam ben 17. Nov. 1744 nach vielen Strapagen, bojem Weg und Wetter in Lojong an. Doch wollte mich ber liebe Gott noch weiter führen. Denn es waren bei biefem Inmnafio faft bie Salfte Lutheraner und weil der Rector Guilielmus Beer wegen des Pietismi bei allen Evangelijchen in Ungarn ausgeschrieen mar, auch bie Lojonzer Studenten, fo in Presburg wegen ber beutiden Gprach Aubirten, nach Saus berichtet, wie übel fie bon den lutherischen Professoribus in Bresburg empfan-

gen wirden, da fie boch nur wegen ihres Uebelverhaltens und Erceffen halber von ihnen bestraft worden, fo bachten hier die Lofonzer, es geschehe foldes aus Saf gegen ihre Religion und besmegen wollten fie hier auch Repreffalien gebranchen und das follt ich nun als ein in Pregburg ftudirter Intherijder Studente entgelten. Es wurde mir foldes Berfahren vorgehalten; weil mir aber bazumal die Umftande unbewußt, fo konnte ich mich auch nicht verantworten. Run war wieder guter Rath theuer. Mein Creditor, wie er folches Alles hörte, war sehr ungehalten auf mich und wollte, ich follte fein Gelb und feine Mühe und Untoften bezahlen. Wo follt ich's hernehmen? Rach Saus zu berichten mar zu weit, über 100 beutsche Meilen, auch feine Gelegenheit. In biefer Bebrangung half mir ber herr wunderbar. Es wohnte baselbst ein vornehmer Doctor Medicinae, Daniel Berlitzius, lutherijder Religion. Ich nahm mir die Freiheit und ging zu ihm, erzählte ihm meine Fatalitäten und bat um Berzeihung, baß ich als ein ganz Unbefannter mir die Freiheit genommen und was mir fonft noch meine Betrübnig ausprefte. Diefer vornehme Berr bezeugte ein fonderbares Mitleiden mit mir, erzählte mir auch noch mehr von der Arglistigkeit der bafigen Reformirten, unter Anderem. baf fie lutherische Braceptores mit in ihren Schulen bociren licfen, um badurch die hie und da gerftreuten und ohne Schule und Rirche feienden Lutheraner bahin ju gieben, bamit fie theils fie gang gieben konnten, theils bag bie jungen Studenten ihre principia einsaugen möchten: und wo fie nur tonnten, da suchten fie die harten Lutheraner, die nicht nach ihrer Pfeife tangen wollten, ju bruden, boch alles unter bem Dedel einer bruderlichen Liebe und a. bergl. m. Berr Daniel Berliti milnichte felbft von ba befreit zu werben. Ich fonnte nicht begreifen, woher es fame, baf biefer Berr fich fo treubergig gegen mich als einen noch gang Unbefannten berausließ; weil ber Teufel auch ba bas Feuer bes Pietismi angegundet hatte, fo bag Alles, was in Presburg ftudirt hatte, vor pietistisch gehalten murde. Aber ich erfuhr hernach, wie dieser gute Berr eine Correspondens mit ben Bresburgerifden Brof. führte. Rurg, er verichaffte mir bald Rath; ich follte nämlich mich nach Reufohl, einem auch feinen Gymnasio Lutherano, begeben; daselbit habe er einen Schwiegervater, Otto Moller, welcher Stadtinnbifus und zugleich Inspettor bes dafigen Gymnasii mare; gab mir auch einen Brief mit und weil ich feine Belegenheit babin mußte, jo verschaffte er auch balb eine. Er ichiett fobalb in ben Bogarifchen Raufmannsladen und vernahm, bag eben aus Reufohl bes Grn. Bogar Raufmannsbedienter wie [?] morgen nach Saus reisen würde. Befagter Berr Bogar hatte auch in Losong seinen Factor und Laben. Meine fleine Schuld murbe bezahlt und noch Etwas auf die Reife gegeben. Alfo tam ich ben 11. Dez. 1744 umter göttlichem Schut in Reufohl gludlich an, habe in brei Jahren viele Freundichaft vom alten Berrn Otto und feinem Gerrn Sohne Godofredo Moller, Berren Johann Schreter de Szanda und Andern genoffen. N. B. - In mahrend meinem Bierfein vernahm ich von Saus, wie mein alter etlich und neunzigiähriger Grofvater in Sarkany zu feiner Rube eingegangen fei und Johannes Raus in feinem Blat Pfarrer geworben.

Ich ware sobald nicht von Neusohl weg gezogen, wenn meine liebe Schwestern, Mutter und gute Freunde von Haus mich nicht öfters ermahnet hätten, auf Universitäten zu gehen. Und wie ich solches als einen Besehl auschen mußte und bewerkstelligen wollte, so fande sehr viele Schwiesristeiten dabei, sonderlich wegen der königlichen Erlaubniß und Passes. Der liebreiche Bater aber, bessen hände kein Mensch, viel weniger ein Päpstler binden kann, half mir auch diese überstehen, so daß ich 1747 den 27. April ohne Paß auf eine wunderbare Art in Leipzig glücklich arrivirte, woselelbst meinen Bechsel und Briefe von Haus zu meiner größten Freude antras und weil eben die Ostermesse in Leipzig gehalten wurde, so waren ziemlich viele Landsleute von verschiedenen Universitäten hier, mit welchen ich mich besprach. Nun sollt ich eine Universität wählen, wo ich meine studia fortsehen könnte.

Bon Haus wurde solches in meinen freien Willen sestellt, doch auch gerathen, lieber nach Halle zu gehen. Ich hörte von meinen Landsleuten, wie einer diese, der andere jene Universität rühmte, nachdem einer hier, der andere dort studirte; Jeder erhub seine. Ich merkte steißig auf und weil ich vernahm, daß es in Jena sehr gesund und wohlseil sei, auch die Collegia sehr sleißig gesesen werden, Halle aber sehr ungesund, auch etwas theurer sei, zudem auch die Landsleute aus Halle sehr hager aussahen und zwei wurklich die Hettis hatten, so erwählte die Jenaische vor dieser, um anfänglich ein halbes Jahr nur zu prodiren; sollt es mir etwa da nicht gesallen, so wäre ja nicht dahin gebunden. Ich tras auch den 1. Mai in Iena ein. Alles gesiel mir sehr wohl, wäre auch sonst vergnügt gewest, aber von Haus kam eine traurige Botschaft über die andere. Meine liebe Mutter Justina ging 1748 im November zu ihrem theuren Erlöser. Doch sießen meine aufrichtigen Schwestern Justina Raabin und Anna Agneta Francist nicht ab, mir als rechte Mütter beizustich n. Ich bekam alle Messen meinen Wechsel richtig, wovor der barmherzige Gott sie ewiglich segnen wolle. Aus Ungarn vernahm, wie bald diese, bald jene Schul und Kirche denen Bro-

teftanten weggenommen werben. Dag der ebangelische Bijchof über alle lutherijde Rirchen in gang Siebenburgen, nebft einigen Beiftlichen verarreftirt waren und unfere Königin [Maria Therefia von Deftreich] nun feinen Protestanten mehr Bebor geben wolle, fo daß Alles auf eine Berfolgung abgesehen sei. Ich war also noch nicht recht zwei Jahre auf Universitäten gewest, so wurde nach Saufe gerufen und wenn ich nicht tommen wollt, jo follte teine Gulfe von Saus mehr erwar-Bas follte ich nun anfangen? Rach Saus in's Fener zu geben, trug mir Bedenten. 3ch ging baber nach Rordhaufen, um mich bafelbft fo lange aufzuhalten, bis ich jehe, was ber liebe Gott mir bor Bege zeigen wirde. Dafelbft wurde mit verschiedenen Berifchaften befannt. Unter welchen mir fonderlich herr Genator Meier rieth, entweder nach Mostan ober nach Amerika gu gehen; weil, wo ich auch nur hintam, allenthalben fremde war und die Landesfinder zu Aemtern borgezogen werden; zudem waren der Erpectanten genug. Ich wagte es in Gottes Ramen und nadidem ich von Rordhausen Abidied, auch von bem gelehrten Berrn Baftor Frie brid Chrift. Leger Briefe nach Amsterdam genommen, fo ging ben 6. Julii 1749, allwo ich mich vom 30. Mai an aufgehalten, mit der Post weg, in willens mich nach Holland zu begeben, weil ich noch von meinem Beimwechsel etwas hatte. Meine Sachen ließ ich an einem fichern Ort, weil ich bie großen Unfosten nicht hatte, felbige auf ber Boft mitzunehmen.

Nach vielen Fatiguen bracht mich der Schutzengel Gottes den 23. Julii 1749 nach Amsterbam; gab die Briefe von Herrn Pastor Leßern ab, ging auch zu einem lutherijchen Geistlichen, Hrn. Hagen mann, welcher dieses Jahr Praeses des dasigen luther. Consistorii war; ich dat um Assischen. Er war aber sehr kalt. Doch ließ er das Consistorium, wie es zusammen war, auch von mir wissen; da ich denn vorgerusen werde und vernommen, daß sie sich beschwerten, daß so viele Fremden, sonderlich Studiosi, hinkämen. Doch wenn ich holländisch verstehen sollt, so wollten sie mir nachhelsen; in Ermanglung aber dieses könnten sie mir nicht helsen. Ich dat denn um Nath, was ich nun anfangen sollt, ich sei allenthalben fremd, wüßte weder Wege noch Stege, keine Prosission habe sonst erlernt. Aber vergeblich; denn die Herrn Geistlichen in Holland haben mehr Lust und Liebe ihre Häuser schoff auszuschmuschen, als ihrem bedrängten armen Nächsten zu helsen.

Rurg ich wurde nach Rotterdam abgewiesen.

Den 10. August ging ich von Amsterdam nach Rotterdam, woselbst ben folgenben 11. August antam; all mein Bemüben, bafelbft einen Aufenthalt ju bekommen, mar vergebens. Die Geifilichen waren hier noch fälter als in Amsterdam. Es war mir fehr toftbar, lang in Solland auf eigene Untoften ju leben. Rad vielem Sin- und Berbenten fagte endlich ben Schlug, entweder nach Dit- ober Weft-Indien ju geben, ob ich mich gleich vor dem Baffer fehr fürchtete, zumal da ich in meiner Kindheit zu zweimalen im Waffer fast ertrunten und auf eine wunderbarliche Art errettet worden. Doch mußt ich's nun wagen, auf ben Allmächtigen hoffend, ber mir bisher aus mancher Noth und Triibial geholfen, und weil ich vernahm, bag man nach Offindien gum wenigften feche Monat beftanbig gur Gee gubringen mußte, fo faßte bie fefte resolution nach Benninivanien gu 3ch mußte fast vier Wochen warten, ehe ich ein Schiff bahin antraf. Den 1. Sept. ging bon Rotterbam mit bem alten Kapitan und zweien englischen Baffagiers auf einem Rahnichiff, bis wir den 2. Sept. bei Schwamendaal an den Bord des großen Schiffes famen, welches ichon den 30. August von Rotterbam abgefahren mar. Sier folgt die Beichreibung der Seefahrt, die wir hier umgehen.] Den 20. Rov. famen wir fruh um 10 Uhr mit der Fluth gludlich vor Philadelphia. Schreibe fogleich einen Brief an einen Landsmann Betrum Mederum, den ich in Bermantown angutreffen vermeinte, als ber 1743 in Presburg mit mir ftudiret und von ba im Willen hatte, nach Bennsplvanien zu geben. Rach seinem Abschied aber aus Ungarn [habe ich] nichts niehr von ihm gehoret. Aber balb darauf erhielte Radpricht, wie Niemand etwas von ihm weber gehöret noch etwas von ihm mußte. Run hatte ich feine Geele, die mir mare befannt geweft.

Mein ganzer Bechsel war draufgegangen und hatte nichts mehr, daß ich nur meine Fracht völlig hätte können bezahlen; und wenn ich sie auch bezahlt hätte, wovon sollte ich nun leben in einem so theuren Lande? Sierüber wurde mein Gemüth ganz niedergeschlagen. Ich grämte mich, daß mich lieber die See verschlung, da ich auf einmal von allem Rummer wäre beseit gewest. Als mich solche und andere verzweiselte Gedanken quälten und ich mich in die Cajüte zwischen die Kisten gesetzt und nun weder ans noch ein wußte, auch je mehr ich nachdachte, je mehr wurde meine Vernunst verstrickt, siehe, so trat eben den 24. Nov., eben den Augenblick der Schisszunge zu mir und berichtete mich, daß mich ein Mann suchte. Wie ich auf Berdeck trat, so grüßte mich der Mann freundlich und überreichte mir einen Brief. Man kann sich leicht vorstellen, wie mir muß zu Muthe gewest sein, zumal dei dessen Durchseing. Ich wußte nicht, ob mir nur so träumete oder ob es wirklich so wäre. Ich las den Brief noch einmal durch. Es war selbiger von seiner Ehrw. Hu nund 15, Pfarrer zu Philadelphia und Germantown, welchen meine Tage weder ges

sehen noch gesprochen hatte. Es kam mir nicht anders vor, als ob Gott ein Wunderwerk thäte und war auch gewißlich in Ansehung meiner ein rechtes Wunderwerk. Weil eine Antwort begehrt wurde, so weiß nicht, was ich in dieser Gemüthsverfassung geantwortet; kurz, ich kam den 25. Nov. zu Herrn Brunnholtz in seine Behausung, genieße von der Zeit seiner Berpstegung, ein rechter Vater im Leib- und besonders im Geistlichen; ein Mann, der wahrhaft Gott sürchtet. Ach Gott, wie soll ich dir vor deine grundlose Barmherzigkeit, die du an mir nichtswürdigem Wurm von Kindheit an bewiesen, genugsam danken! Ach, mein Bater, sehre du mich selbst recht dankbar sein

und mach Alles nach beinem heiligen Willen. Amen!

So weit Rans felbft. Man fieht, daß er felbst bezeugt, daß Paftor Brunnholt ihn freundlich aufnahm, ihn gastfreundlich behandelte und ihn leiblich und geistlich versorgte. Sier mar er nun eine Zeitlang, "wo er weiter gepruft werden und fich mehr im Studiis umfehen konnte" (Hall. Nachr. A. A. p. 388. 677.). Die Art, wie Raus fich später benommen hat, indem er S. M. Mühlenberg als einen Freiehrer und undriftlich in Leben und Wandel bezeichnete und bamit auf der Synode ju Lancaster im Jahre 1761 herausrüdte, gab Anlag, daß Mühlenberg aufgeforbert wurde, fich barüber zu erklaren. Er that bieg in einer weitläufigen Schrift, in welcher er gründlich die Umftande, die fich mit Raus zugetragen, schilbert und uns in den Gang und die Art des Mannes bineinichauen läft. Es fab traurig aus um Raus, als er bier antam. Der Rapitan, ber ibn über See brachte, erklärte, daß er ihn nach Westindien mitnehme und dort in Dienft verfaufe, wenn ihm seine Fracht, die sich auf 15 Bfund belief, nicht bezahlt werde. Dieg fagte er in Gegenwart bon Mühlenberg, Brunnholt, Grn. S. Reppele und Raus. Reppele warnte die Paftoren, ihn nicht angunehmen. Muhlenberg aber hatte Mitleiden mit ihm und beredete Brunnholts, daß biefer ihn aufnahm. "Die Fracht wurde von den Liebesgaben bezahlt, welche fromme lutherische Chriflen in Europa zusammengelegt und zu Reisekoften für ordentliche Prediger verordnet, babero Mr. Raus von Gottes und Bemiffens megen mare verbunden gewesen, mit Suthalten ober einigen Dienst den armen Gemeinden nach bestem Bermögen zu Gulfe zu kommen." Go Mühlenberg, ber gründlich auf die ferneren Umftande eingeht und Manches fagt, das wir lieber übergeben. Brunn= holt verhalf feinem neuen Gaft Gelegenheit, in Grn. Schlendorns Familie und bei Grn. Schippp Unterricht ju ertheilen und Beniges ju verdienen. Aber Brunnholt marmte eine von Rafte erftarrte Schlange. Raus verbrachte "die übrige Zeit mit Bücherdurchblättern, Rauchen und Spa= girengehen und konnte am Samftag bann und wann eine Predigt aus des halleschen Theologi. Brn. Freglinghausen, und andern Postillen ausschreiben und mit einer jauren Mine recitiren." Allein gar bald fing er an, mit Brunnholt Fehler zu finden und bei Gemeindegliedern allerlei gegen ihn vorzubringen, worin ihm aber diese und besonders auch die Aeltesten und Borstecher in feiner Beije Recht gaben. Bei diesen tam ichon ber Gedanke auf, daß Raus die Absicht habe, Brunnholt zu verdrängen. Mühlenberg hielt Raus biefe Dinge vor, fand ihn aber nicht willig, ein Unrecht von seiner Seite zu erkennen. Dag Raus es überhaupt mit ber Wahrheit nicht genau nahm, erhellt auch aus Anderm. Indeffen war er ba, machte Mühe und Berdruf und follte ge= beffert werden. Mühlenberg ließ ihn zu sich nach Neu-Providenz kommen und gab ihm Gelegenheit, in Altgoschenhoppen, Indianfield und Tohicon je und je eine Predigt vorzulejen. Als nun Mühlenberg die damals mit Paftor Hartwig nicht zufriedenen Gemeinden am Hubjon besuchte im Sommer 1750, fo reisete Hartwig nach Philadelphia und als Mühlenberg nach Pennsylvanien jurudigefommen war, wurde Raus auf Probe in hartwigs Gemeinden als Catechet auf fechs Monate im Ottober abgeordnet (Sall. Nachr. A. Ausg. p. 368.). Mühlenberg hatte verschiedene Dinge dabei im Auge, die er aufgahlt, unter Andern auch bas, daß die Gemeinde in Philadelphia Raus gerne gieben ließ und die in Altgoschenhoppen u. f. f. ihn nicht hielten. Auch bachte er, ber junge Mann follte fein Brod felber zu verdienen suchen. Es wurde ihm nun eine Inftruktion für fein Berhalten als Catechet mitgegeben, deren Roquisita er aber fpater in feiner Klageichrift als fehr hart und unerträglich vorstellte. Mühlenberg beschuldigt ihn "ber Faulheit, vermoge melcher er lieber bei S. Brunnholt auf der faulen Bant bleiben, auf den Becher mit altem Brombeer-Bein paffen und nichts zur Ehre Gottes thun, ja nicht einmal für fein Effen, geschweige benn für die Fracht arbeiten wollte." Mühlenberg ift nun weder mit seiner Aufführung in Reu-Provideng, wo er fifr ihn mahrend beffen Abmefenheit drei Bochen vicarirte und bei feiner Familie wohnte, noch mit seinem Benehmen am Budjon gufrieben.

Als nun Raus von den Gemeinden am Hudson zurückgekommen war (Hall. Nachr. A. A. p. 439.), so fand sich für ihn Gesegenheit zum Dienst in den von ihm bereits mehrmals besuchten Gemeinden Altgoschenhoppen, Indiansielb und Tohicon (ibid. 434 f.). Sie hätten gerne Hrn. Nik. Kurtz gehabt, mußten sich aber mit Raus begnügen. Gemäß einem gemeinsamen Beschluß setzte Mühlenberg für ihn "eine Art von Berufung und Instruktion aus". Auf Bersuch wurde er

auf Berlangen ber Bemeinden "als helfer ober Catechet nach Altgoidenhoppen, Indianfielb und Birfenfee" überlaffen (ibid. 438 f.). Tohicon, wie aus Mühlenberg's Defenfiv-Schrift gegen Raus hervorgeht, ift nicht ausgeschloffen, wird auch biswerlen mit Birfenfee identificirt (Mithlenberg an Hofprediger Albinus März 14. 1754) Doc. 629. Denn von da her und von Indianfield famen nach einiger Zeit Rlagen, daß Raus "faul, trage und unordentlich in feinem Dienft mare und viele andere, a) er ichliefe gu lange, b) ftubirte nicht auf feine Prebigten, c) fame oft gu fpat gur Rirche oder wohl gar nicht, daß die Leute vergeblich marten mußten, d) wendete feinen Fleiß auf feine Kinderlehren, e) gebrauche anzugliche und ärgerliche Rebensarten, womit die Setten ihr Befpotte trieben; Ex. gr. er hatte bei einer Leiche auf den Sarg weisend gesagt: "ba liegt bas Mas" und hernach die Trauerleute mit folgenden Worten jum Trauerhaus invitirt, fie follten jum Schmause tommen, und dergleichen Rlagen tamen immer mehr." Go fehlte es benn balb auch am Galarium für Raus. Ueberdieß fturgte er fich "burch übereiltes Beirathen in Armuth". Er nahm als Gattin ein "ehrlich Servant-Mägten", welche Mühlenberg confirmirt hatte, ber in seiner Gutmuthigfeit auch die Sochzeit in seinem Sause halten ließ. Die Frau Raus hieß Anna Cophia und mar Emric Gemlings jungfte Tochter (Provideng Rirchenregister Aug. 7. 1753). Bene Magenden Gemeinden liegen ihn im Stich und Muhlenberg ichreibt in jenem Briefe an Albinus: "berr Raus fiehet noch bei ber Gemeine in Altgoschenhoppen und weil er mit ber Gemeine in Indianfield und in Birkensee oder Tohecka zerfiel und es body redlich in seinem Amt meinet und getreu mit uns halt, fo habe ich ihm meine Filials über der Schuhlfiel und in ben Oleper Bergen abgetreten, welche aber fast zu weit von feiner Wohnung entlegen und fo ichmer zu erreichen finb. bat im Monath August a. pr. ein armes Beib genommen, sitzet in leiblicher Armuth und Rummer und plaget fich oft heimlich mit ben Gedanken, als ob wir von Europa Buichuf jum Salario befamen und ihn nur für einen Stiefbruder hielten. Er hat fich eine fleine Blantage bei Altgofchenhoppen für 65 Pfund Currency gekauft, aber noch nichts barauf bezahlt, weil er nichts hat." Ohnehin war der Plat steinigt. "Die Arzeneikunft trieb er als ein Ergon [Sauptwert] und bas Seelenamt als ein Parergon [Rebenwerf]."

Die gut Mühlenberg es mit ihm meinte, geht auch aus einem lateinischen Schreiben Müh-Ienbergs hervor, deffen Concept fich im Tagebuch vom Jahre 1750 und 1751 findet. Gar herzlich ermahnt er ihn hier und erinnert ihn, unter welchen Umftanden er in biefes Land gefommen, mit welcher Uneigennützigkeit Brunnholt ihn aufgenommen und macht ihm ein murbiges Berhalten recht eindringlich zur Pflicht. Damals war Raus bereits vom hubfon gurudgefommen. Raus war ungludlicher Beije geneigt, von Andern immer Arges zu benten und gehäffigen Berbacht zu begen, baf fie ihm übel wollen. Daburch wurde es Undern fehr ichwer mit ihm im Frieden ausaufommen und feine eigene Brauchbarkeit mußte badurch verlieren. Dieg ftellte fich auch beraus, als im Jahr 1754 ein Ruf tam von Port, wo die Gemeinde zerfpalten war und Schaum nicht langer im Segen wirfen tonnte, obwohl er Freunde hatte, fowohl wie ein anderer Brediger, nämlich Sommerbfeger, ber uns wieber begegnet. Sofort ichrieb Mühlenberg an beibe Barteien in Dort, baf Schaum von dort abziehen folle, wenn fich beibe vereinigen murben, Raus zu berufen. Sandichuh und Raus reifeten fofort nach Port und brachten einen Ruf an Raus mit, ber "bon einer ziemlichen Bahl ber Unjehnlichften unterzeichnet warb". Schaum wurde beordert, fo balb wie ihm möglich ware, Port zu verlaffen und ,,in die fleinste und armfte Gemeine" an der Tobicon ju gieben, um bafcibft zu predigen und Schule zu halten. Muhlenberg übergab nun den Beruf von Nork in Gegenwart von Sandichuh an Raus. Diefer aber wies benfelben zurud, "wurde entruftet und fagte, wir maren falfch und wollten ihn gerne weit von uns weg an die Grenze in Gefahr jeten." Mühlenberg fahrt fort: "Ich wurde fehr befturzt und betrübet über jolde Unberichamtheit und Wetterwendigfeit, warf den Beruf auf den Tifch, wo wir beiftunden und diese unfere Betrübnig nennet der Menich [in feiner Rlagichrift vor der Synode] Labans-Befichter. Er ging fort und ließ den Beruf auf meinem Tifch liegen, ftiftete feine Gofchenhoppener Meltefte gegen uns auf, als ob wir Lift und Duce mit ihm vorhatten, ichidte auch bald barauf Deputirte von Goidenhoppen und lieg mir ziemlich grob andeuten, fie konnten und wollten ben Raus nicht fahren laffen. Bas war nun zu thun? Gr. Schaum war von Jorktown weg und bie Gemeine wartete mit Schmerzen auf bes Grn. Raufen's Ueberfunft, weil er's versprochen und es bon ihnen acceptirt hatte." Mühlenberg fandte fofort ben Beruf an die Aeltesten zu Port zurud und ichlug ihnen jett Sandichuh vor. Dieß aber murbe Mühlenberg dort verargt, besonders Schaums Freunde murden ungufrieden und Mühlenberg mußte, wie er ichreibt, ber Gundenbod fein. Raus aber mar bosartig genug, nach Port zu ichreiben, Mühlenberg habe ,,ihm ben Berufebrief vorenthalten, unterichlagen, i. e. geftohlen". Auch fanbte er eine Berleumbungsichrift wiber bie Sallenjer nach Port und man fieht ichon in die Urfachen feiner nachherigen Trennung bon ber Shnode hinein. 3hm

fehlte es offenbar an tieferer Gemuthsbilbung, er war launisch, mißtrauisch und neibisch und nahm es auch, wo es ihm pafte, mit der Wahrheit nicht fehr genau. Er fandte auch an Grn. Wengand in New-Port im Jahr 1757 einen offenen Brief durch zwei Manner voll Lafterungen und Berleumdungen über die Hallischen Prediger, welchen die Männer in Philadelphia herumtrugen und lefen liegen. Roch im Februar 1758 fandte er ein Schreiben an Mühlenberg, bas biefer einige Wochen fpater beantwortete, aber dann ju feinem Erstaunen erfuhr, daß Raus am 3. Marg mit Beib und Kindern abgezogen sei und zwar nach Jork, ohne Mühlenberg ben geringften Bint gu geben; in fein Amt in Altgoschenhoppen war Paftor Roth ichon getreten. Rachher hat Milh= lenberg allerdings im Oktober 1760 Raus nicht jur Prediger-Conferenz eingeladen, mas ganz erklärlich ift ichon baraus, bag Raus ichon "berschiedene Jahre her unsere Freund- und Gemein-Für die Synodalversammlung bes nächsten Jahres ju Lancafter wurde fcaft aufgefündigt". Raus von Baftor Geroct eingelaben, tam aber zuerft nur bis auf eine gemiffe Entfernung, von wo aus "er ben ercellenten Brief an bas versammelte Ministerium fandt.", ber offenbar nicht zu beffen Erbauung biente. Endlich tam er boch noch und ließ nun feinen bojen Befühlen bei Belegenheit ber Edfteinlegung ber neuen bortigen Rirche fogar in einem Bebetswunich freien Lauf, benahm fich auch jonft auf jehr anftößige Beije burch einen Angriff auf Berod, nachher auf Mühlenberg. Daß das Berhältniß zwijchen der Shnode und Raus durchaus unhaltbar geworden, erhellt aus biejen Borgangen genugiam. Satte er boch vor ber Spnode Mühlenberg formlich falicher Lehre und anftößigen Wandels am 19. Mai 1761 angeflagt. Er follte seine Klagen vor einem unparteijichen Committee zweier ichmedijchen Arbitratoren, Baft. D. Brangel und Andr. Borel erweisen. Bu bem Ende reichte Raus feine Beweisichvift im September benfelben ein und Mühlenberg feine Bertheidigung am 17. Ottober. Er miderlegt darin alle Buntte, welche Raus vorbrachte, in übergeugender Weife und nicht ohne eble Indignation. Raus war bon bem burchaus unbegründeten Berbacht geleitet, baft Muhlenberg und andere Sallenfer Geld von Salle empfangen und für fich behalten. Er murde von den Arbitratoren aufgefordert, Mullenberg Abbitte gu thun, mas er mit Grobheit abichlug. Er machte fich unter redlichen und anständigen Leuten unmöglich und auch br Kirchenrath zu Dork seitze ihn ab, wie Mühlenberg in seinem Tagebuch unter bem 19. Mai 1769 Raus war nicht ohne Gaben und fein Banbel icheint im Uebrigen unanftoffig gewesen gu Aber er war eine unglücklich angelegte, reigbare Natur und juchte immer Fehler an Andern. ftatt an fich felbft. Gern führen wir es jum Beugniß ju feinen Gunften an, bag fich in den Pennsylvania Archives, select, and arrang, by Sam. Hazard, Vol. I. Philad. 1852 auf Seite 251 ein lateinischer Brief, datirt Febr. 21. 1755, von Altgoschenhoppen findet, worin er, da er von dem Blan Freischulen unter den Deutschen in Benninsvanien zu gründen, wovon wir später hören werben, bernommen hatte, für Deutiche, die etwa 23 Meilen bon Bethlehem nördlich über ben blauen Bergen wohnen, bittet, bag ihnen moge Land geichenft werben, damit fie eine Rirche und Schulhaus bauen tonnten. Beiteres über ihn ift von uns in ber Geschichte ber Gemeinde ju Dorf, Ba.. beigebracht (Ball. Nachr. 92. A. p. 568.). Mit feinem Bruch mit Mühlenberg und ber gangen Synode verichwindet er auch aus ben Salleschen Rachrichten. Er felbst aber und feine Kamilie blieben in Gliebichaft ber Gemeinde gu Dork. Geche Monate nach feinem Rudtritt wurde ihm, Dft. 13. 1763, laut der Rirchenregifter, ein Rind in der Rirche getauft. Er felbft, feine Gattin und andere Glieder feiner Familie liegen auf dem Gemeindefirchhof begraben. Er erbaute fich gang nahe bei der Rirche, mo er gepredigt hatte, fein Wohnhaus. Es wird berichtet, baf er als Argt prafticirte. Wir wiffen, daß er dieß that icon in feinen früheren Gemeinden. Doch hat er in Port als Brediger nach Bedurinig noch Jahre lang Silfe geleiftet, mas andeutet, baf fein Berhältniß zur Gemeinde feineswegs ein unfreundliches war. Auch blieb er der ordentliche Baftor mehrerer Bemeinden in der Umgegend von Jort bis nabe an fein Lebensende. Er ftarb Freitag den 11. Juli 1788 im Alter von 64 Jahren, 8 Monaten und einigen Tagen. Er hinterlich vier Kinder, einen Sohn und drei Töchter. Bon seinen hochgeachteten Nachkommen murde in der reftaurirten Rirche gu Port ein fcones Fenfter in Glasmalerei ju feinem Andenken gestiftet. Die ältefte Tochter von Baftor Lucas Raus war geboren am 30. Mai 1754 und ftarb gu Dort am 2. Febr. 1842, also 88 Jahre alt. Der einzige Sohn, der den Bater überlebte, war geboren am 11. Marz 1767 und ftarb am 18. Jan. 1841. Er hatte als Arzt hohes Ansehen und allgemeine Achtung genoffen. Bor uns liegt ein Kirchenbuch ber Gemeinde zu Altgoschenhoppen, ein anderes ber zu Tobeta,

beide von L. Raus 1751 begonnen. Er hat da in die Ueberschrift Borte in Hebräisch eingefügt. Dier ist enthalten das Protofoll der Gemeinde, Liste ber Kirchengüter, Namen der Kirchenglieder und Communifanten, der Confirmanden, Getausten u. s. f. Im Ansang des nicht sortgesetzten Familienregisters nennt er sich selbst; seinen Bater Lucas Raus, Diac. zu Cronstadt, Siedenbürgen; seine Mutter Justina, eine geb. Sutoris.

101) (S. 517.) In Halle wurde unterbrückt, was im M. S. auch noch basteht: "und herrn Schaum mit des Kirchen-Aeltesten Balthajar Pickels Tochter zu trauen." Sie wurde dem Gatten nach kurzer Ehe durch den Tod entrissen.

108) (S. 517.) Hier folgen im M. S. die Worte: "Weil ich nun denen drei wichtigen Handlungen nicht selber mit beiwohnen konnte und meine Herren Amtsbrüder mich dauerten, so machte
ihnen bei ein und andern Nebenstunden einige teutsche Berse, welche meine geringe Stelle vertreten,
die Brüder in ihrer Mühe etwas trösten und ermuntern sollten. Die Einweihung und Ordination
hätte wohl zu einer bequemeren Zeit, nämlich auf das Frühjahr können ausgesetzt werden, aber
der liebe Bruder Sch aum wollte seine angesangene Berlodung gerne vollziehen, war aber sehr
unglücklich auf seiner Abreise von seiner Gemeine, indem er aus Noth in einem armseligen Hause
auf der blosen kalten Erde liegen müssen, da er von der Kälte und den schädlichen Fruchtigkeiten an
der einen Hüste und Bein beschädigt war und mit Schmerzen die Hinreise vollziehen mußte. Er
hatte von der Stadt Pork über 140 Weisen nach Karitan und so viele Weisen zurücke, welches seinen Schaden und Zusal sehr vergrößert und ärger gemacht in solcher kalten und nassen Witterung."
Sene "teutschen Verse", mit denen Mühlenberg die Hochzeit seierte, sind uns durch ein günstiges
Geschick — sie wurden wohl in der Schaum'schen Familie mit besonderer Achtung behandelt —
erhalten worden.

109) (S. 517.) Hier fährt das M. S. fort: "Es ist fast unbeschreiblich, wie wenig gute und wie viel ausnehmend gottlose und verruchte Menschen verschiedene Jahre her in dies Land gekommen sind. Das ganze Land wird überschwemmt mit gewöhnlichen und ungewöhnlichen Freveln und Missethaten, daß die Ruthe Gottes unnöglich lange mehr verziehen kann. Unsere alten Einwohner sind nur dumme Kinder im Sündigen gegen die neuen Ankömmlinge. O wie sürchterlich ist's, wenn so viel tausend unbändige und freche Sünder in eine solche freie Luft und unumzäunte Gegend kommen! Jesu, hilf siegen, du Kürste des Lebens!"

110) (S. 517.) Dieser in Hollandisch verfaßte Beruf vom 8. Nov. (technisch nicht gerade ein Beruf mit ben nöthigen Stipulationen; benn ber formelle Beruf batirte erft vom Februar 1751 und follte versuchemeise auf zwei Jahre gelten) in Abschrift in S. M. Mühlenbergs eigener Sand findet fich im M. S. Diarium vom Jahr 1750. Mühlenbergs in Englijch geichriebene Antwort ift bon uns im Anhang ju biefer Fortfetgung mitgetheilt. Wie es Mublenberg bei biefem, von ihm nicht gesuchten Rufe, bem vericiebene Privatbriefe noch besondern Nachbrud zu geben suchten. Bu Muthe war, läßt fich aus dem, was er damals in fein Diarium eintrug, deutlich abnehmen. Er fagt: "Als die Briefe unvermuthet und ohne mein Borwiffen tamen, jo ftund die Situation bes gangen penfplvanifchen Beinberge überhaupt und meiner Umftande insbefondere folgendermaffen: 1. Mein Berr Collego Brunnholt befand fich ftarter und wirtjamer wie fonft und hatte Gelegenheit, die hochw. Bäter um einen Gelfer zu ersuchen, wie ich zum Voraus gethan und ihm ben Entichluft nach Befinden ber Umftanden gelaffen. 2. Die Raritaner Gemeinen maren gufrieben und ruhig mit Grn. Wengand außer ein ober zwei Ropfe. 3. Mein herr Collega Sanbichuh wollte anfangs nicht verbunden werden zu ber Gemeine in Lancaster, sondern hielt fich bei uns und ber Gemeine aus, bag er nur jum Berjuch auf einige Zeit in Cancafter fteben und ihnen gelieben fein wollte. Beil nun ber herr Baftor Sanbichuh nicht nach einiger Borfteber Ginn geheirathet, ber Rirchenrath auf unfer Begehren feine Deputirte auf den jährlichen Convent nach Provideng gefandt, sondern fich entzweiet, zum Theil von der Kirche abgesondert, nicht für sein höchst nothdürftig Salarium geforgt, fondern ihn vielmehr mit nachtheiligen Expressionen in den Birthshäusern durchgezogen und fich in den Ropf geftedt hatten, daß er nirgende bin mußte, weil alle Plate befetet. und wir fie mit bemuthigen Supplifationen ersuchen mußten, daß fie ihn aus Onaden behalten und uns die Ehre ihrer Gemeinschaft fernerhin angedeihen laffen möchten, jo fah ich zum Boraus, daß er nicht in Lancaster bleiben tonnte, weil wir teine augerliche Gewalt haben uns aufzudringen. foldics auch bem 3wed und Ruten unferes Amtes entgegen ift. 4. Go vernichtte fich meine Familje, baf ich täglich mit Rindern, Anecht und Mägden mußte bei neun Perfonen in Nahrung und Meidern jufammt dem nöthigen Bieh jum Aderbau, ohne Fremde und Gafte, unterhalten. 3ch tonnte felten wegen ber weitläufigen Amtsgeschäfte zu Saufe fein und meiner Frau war es unmöglich, die große Saushaltung allein zu bestreiten. Dabero folgete allerlei Unordnung. Die Sorge pon bem Gangen und Befummerniß meines Berufs insbesondere lag mir auf bem halfe, worunter ich nach Leib und Seel ermüdet und fo zerftreuet murbe, daß ich bes Lebens fatt mar. 5. Baren Die Aeltesten und Borfteber bon meinen Gemeinen etwas nachläffig und forgten nicht für meinen Unterhalt. Die Gemeinsglieder, welche anfangs ju meinem Salario eine Subjeription gemacht, maren über die Salfte gestorben und weiter gezogen und mein Berr Schwiegervater [Conrad Beifer] verzog feinen Nachschub. Wenn nun bas Jahr zu Ende lief, fo mar mohl, ohne die Sauptichulb

auf mein Land, die Saushaltungeschuld bis auf 40-50 Bfund Sterling aufgewachsen und bas Salarium belief fich ohngefahr auf 30 Bfund Sterling. Folglich drudte mich die Sorge ber Rahrung noch über die Amtslaft. Beil nun Gott ohne einzig eigen Gesuch und Bermuthen eine fleine Thur zu einem neuen Lagareth und Kreug-Schule aufthat, fo wollte nicht gerne voreilig, aber auch nicht nachtäffig fein, weil hochw. Bater ihre Seelenforge und Gutigfeit nicht allein und blos auf Benipsvania eingeschränket, sondern eine unparteiische innere Reigung haben, allen gerftreuten Schafen ju helfen, fo weit fich bero Bermögen erftredet. Denn ich tann nicht feben, womit es Beniplvania vor anderen follte verdient haben, daß fie nun bei neun Jahren her mit mehr leib- und geiftlichen Gittern heimgesucht worben, wie fie noch je verdanket haben. Die Gemeinen im Lande haben Kirchen und Schulen und find außer Schulden, die Philadelphier aber steden noch am tief-Ich bin ihnen auf brei Jahre gum Bersuch gesandt. Der gnädige Gott hat aus brei Jahren Ich febe feine Berbindlichkeit, daß ich juft als ein ultes Pferd mich bafelbft mußte neun gemacht. au Tobe gieben, fintemal ein junger, unabgeschaffter Mann mit bestem Succef fann in meinen Dienst treten und die Sache fortseben. Es ift mahr, die armen Schafe muffen nicht verlaffen merben, weil fie um und um mit Wölfen und Ruchsen umgeben find, die auf den Raub lauern. Weil ich den ersten Anfang unter ihnen gemacht, so habe manche ungewöhnte Wege geben und nicht allein Sirt und Lehrer, fondern auch mannichmal Advokat, Richter, Arzt, Knecht und Sclave fein muffen. Soldjes können fie freilich nicht allezeit von meinen Nachfolgern erwarten und müffen lernen mit andern haushalten, wie fie Gott beschecret. Dem Allen zufolge gedachte, es milrbe bem Bangen überhaupt und an meinem Theile insbesondere nicht nachtheilig fein, wenn ein ober zwei Sahre mich nach Neuport retirirte, theils mich ein wenig wieder zu sammeln, theils auch die Thüre bafelbst aufzuhalten, die Umftande an hochw. Bater zu berichten, bei meiner armen Frau und unerjogenen Rindern eine Zeitlang ju Saufe gu fein und bon ber andern Seite auch ein Auge nach ber Schwachheit über Beninivanien ju haben und im äußersten Rothfall wieder beigufpringen, inzwischen aber auch zu sehen, wie es nach meinem Tode in Pensulvania geben möchte. nicht an Menichen und Mittel gebunden und tann feine Sache ohne mich burchführen." Man fieht, bag Mithlenberg ftarte Reigung verspürte, ce in New-Port zu versuchen. Aber in Salle wollte man ihn von Bennsylvanien nicht absolviren. Man fann fragen, was unter Mühlenbera bleibend in New-Port für die lutherische Rirche mare erzielt worden; aber auch, wohin es mit ibr in Philabelphia gefommen mare, mo feine Anwesenheit und Dienfte gehn Jahre fpater fo nothig

111) (S. 518.) Der Brief war batirt vom 8. Nov. 1750, die Antwort ist batirt Dez. 3. Der förmliche Beruf kam im Februar 1751.

112) (S. 519.) Wir sehen, daß bieser Brief ber Zeit nach gurudgreift.

113) (S. 520.) Allerdings hatten die Quäfer bis um die Mitte des vorigen Jahrhunderts in der Politif Pennsplvaniens eine große Rolle gespielt und waren namentlich auch in der gesetgebenden Versammlung start vertreten. Aber ihre Abneigung, irgend etwas für Kriegszwecke, zur Landes- und Grenzvertheidigung thun und Steuern dazu verwilligen zu wollen, hatte sie je und je zuvor schon mit Gouverneuren der Provinz in Streitigkeit gebracht und bald nach der Mitte des Jahrhunderts, als der Krieg mit den Franzosen und den von diesen ausgestisteten Indianern ausbrach, war mit den Grundsätzen der Quäfer nicht mehr durchzusommen und ihr Einsluß begann zu schwinden.

114) (S. 520.) Ihrer ist in der Anmerkung zu p. 216 der A. A. gebacht worden. — Ueber die nachher genannten "Siebentäger Tauchgefinnten" fei bemerkt, daß fie mit ben im Jahr 1719 aus Schwarzenau an der Eber, im Rreis Bittgenftein in Beftphalen, wo unter bem Grafen Beinrich Albrecht (regierent 1698 bis 1724) Schwärmer der jubtilften und ber beftiglijchten Art fich bedenklicher Duldung erfreuten, nach Bennsylvanien unter Leitung Beter Beders ausgewanderten Dunkern, die von den Mennoniten wohl zu unterscheiden und um das Sahr 1708 in Schwarzenau entstanden find, in historischer Berbindung stehen. Im Jahr 1720 kam ihnen einer ihrer Gefinnungsverwandten, Conrad Beiffel, nach und fiedelte fich zuerft in Bermantown bei Philadelphia an. 3m Jahr 1721 gog er mit Jatob Stung und Georg Stiefel nach Coneftoga, Lancafter Co., Ba., baute fich hier am Mill Creet, ber acht Meilen weiter fithlich in ben Conestoga Creek fallt, ein Saus. Er war von ichwarmerischem Ascetismus befeelt, gu dem fich aber seine Freunde nicht verstanden. Er zog jofort an die "Schweden-Duelle" und fand hier einen Beiftesvermandten an Michael Bohlfarth, fing auch an im Bequea Creek zu taufen. Bon ben Mennoniten rif er fich mit feinem nach und nach gefammelten Anhang gang los, als er die Beilighaltung bes Samstags, bes fiebenten Tages, jum Befet machte. 3m Sahr 1732 begann die Anfiedelung von Ephrata, 18 Meilen von Lancafter am Cocalico Creet. Run

wurde hier eine flofterliche ftrenge Lebensweise für die Objervanten bes hochften Grabes eingeführt. Es wurde ein besonderes Saus für die Schwestern, ein anderes für die Brüder erbaut und bie Geschlichter ftrenge geschieden. Schon ber Angug beutete bas Monchische an. Die Orbensglieder wohnten in Cellen mit der allerprimitivften Ginrichtung. Bei der Mablgeit murbe von bolgernen Tellern mit hölzernen Löffeln geipeift. Beichäftigt murbe jedes Glied ber Gejellichaft nach feinen Baben und Rraften. Auf die Mufit murde viel Sorgfalt verwendet. Gbenfo murde, freilich in muftiicher Beije, Die geiftliche Boefie gepflegt. Gine Druderpreffe der primitivften Art - fie ficht jetet als Reliquie im Besits ber Biftorifchen Gesellichaft von Pennsplvanien - lieferte Drucke, beren Reinheit und Schönheit noch heute Bewunderung verdienen. Diefe Bucher, jumeift religiöfen Inhaltes, find jest ale Curiofitaten und Raritäten nur mit fdwerem Gelbe zu erfaufen: fo .. das Befäng ber einsamen und verlaffenen Turteltaube, nemlich ber Chriftlichen Rirche, Ephrata 1747": "Paradicfisches Bunderspiel 1789"; "das Chronicon Ephratense, enthaltend den Lebenslauf bes chrw. Baters in Chrifto, Friedfam Gottrecht [Beiffel's Ordensname], wenland Stifters unb Borftebers bes geiftlichen Orbens ber Ginfamen in Ephrata in ber Grafichaft Lancafter in Ben filvanien. Zusammengezogen von Brüber Lamech und Agrippa. Ephrata 1786"; "ber blutige Schauplat oder Spiegel der Taufs-Befinnten oder mehrlosen Chriften, die um bes Zeugniffes Jefu ihres Seligmachers willen gelitten haben und fennd getödtet worden von Chrifti Zeit bis auf bas Jahr 1660. Bormals aus unterschiedlichen glaubwürdigen Chroniken, Nachrichten und Zengniffen gefammelt und in hollandifcher Sprach herausgegeben von T. J. B. Bracht. Nun aber forafältigft in's hochteutiche überfett. Ephrata in Benfylvanien. Drud's und Berlags ber Briiberichaft. Anno MDCCXLVIII." Gine Bignette auf bem Titelblatt hat bas Motto: "Arbeite und hoffe." Der ichmere Folioband besteht aus zwei Theilen, gusammen 1427 Geiten ohne bie Borreden, Register, poetische Buthaten. Diese Uebersetzung wurde von den pennsplvanischen Mennoniten, die nicht zu ben Siebentägern gehörten, mit bem hollandischen Original genau verglichen und approbirt. Es jette einen bebeutenben Unternehmungsgeift und einen ernften Rleif vorang, in jenen Beiten folde und viele andere Werte unter ben armfeligen Umftanden an's Licht zu bringen. Auch gehörten bagu boch literarifche Bilbung, wie es benn um jene Beit ben Ephratenfern an Mannern von wiffenichaftlicher Bilbung feineswegs fehlte. Diefer und jener, ber mit ber beftebenden Rirche und Welt nicht zufrieden war, fand dort feine ftille Zufluchtsftatte. Auch Conrab Beifer murbe dort eine Zeitlang hingezogen. Gin Mann von flarem Beltverftand, Organifationstalent und Energie mar ber Stifter biefes feparatistischen Curiofums, ber ichon genannte Conrad Beiffel. 3m XV. Band ber Acta Hist. Eccles, vom Jahr 1751 findet fich ein Bericht bes uns ichon befannten Chriftoph Sauer (Bater) von Germantown über Ephrata und Borgange bafelbft, ber mit Borficht aufzunehmen ift, weil Sauer zwar felbft ein Erzieparatift und Reind ber Kirche mar, aber für die Ephratenfer wohl taum ein gunftiges Borurtheil hatte, ba feine Frau fich lange Zeit bei benfelben im Kloster aufgehalten und fortan bon ihrem Manne quoad toram et mensam feparirt lebte, "daß er alfo, fein Sohn, feine Frau, ein jedes besonders bor fich ibre Saushaltung führet" (ibid. 213). Cauer ichrieb fo an einen Freund in Frantfurt a. D. nielleicht S. Ehrenfrieb Luther, der buchhandlerifchen und andern Geschäftsverkehr mit Sauer hatte (S. Cincinnati ,, Pionier" Bb. XIV. Beft 5, p. 187 ff.). Jebenfalls mar Sauer mit ben Berhaltniffen in Ephrata, wo noch ber im Jahre 1746 errichtete Bau Bethanien ficht,\*) wohl bekannt. Er ichreibt: "Die Bemeinde zu Ephrata, worinnen Conrad Beiffel das Saupt und Bifchof ift, tommt in's Abnehmen [allerlei icheint allerdings anzudeuten, bag bie Sache in ben Sahren 1740—1750 ihren Sohepunkt erlangt hatte, obwohl Beiffel erft 1768 am 6. Juli ftarbi: es icheinet, daß ce Gott nicht unterftute. Ich habe dir im vorigen Bibelfasten ein Buch gesandt, worinnen fich Beiffel ausg drudt und feine Geftalt bargeftellet; es wollte aber zulett gang gu einem Bapftthum werden; maren ichon Rinder gezeuget nach feinem Beifte, mußte Bater beifen, und über die ichwachen Gemuther murbe unbeschreiblich geherrichet und mit magischer Rraft gebrucket und gequalet, daß ich nicht glaube, daß auch je ein Papft gewesen, der fo gang und gar Alles unter ihm unter feiner Botmäßigfeit gehabt [bas fand Sauer, ber dem Rirchenzwang entgangen mar

<sup>\*)</sup> Prof. Dr. D. Seiben stider sagt in seinem, sehr viel gründlich gesammeltes historisches Material enthaltenden Bericht über seinen Besuch in Ephrata (Cincinnati Bionier, Bd. XIV. Heft 8. p. 312): Einige ältere Kloster- und Andachtshäuser, "Kedar", "Zion" und "Pniel" sind längst abgebrochen und zwar mit Ausnahme "Zions" schon vor dem Jahre 1790. Denn Sbeling in seiner Geographie von Pennsylvanien bemerkt, daß in jenem Indre sich dreis Klostergedaude in Sphrata befanden, Bethania sir die Brider, Saron sir die Schwestern und Zion sir Andachtsübungen. Ausdrückliche Angaben in den Liedersammlungen von Ephrata bestätigen die Bestimmungen von Bethania und Saron für die verschiedenen Geschlechter.

unter ben Separatisten, benen er fonft immer bas Bort rebet,] an Leib und Seel als Conrab Beiffel; und bamit er nicht bas Anfeben haben moge, fo hat er ben Gebrudern Ederling bie Regierung übergeben, in Soffnung, fie wurden ja nichts ohne ihm thun ober laffen [ber eine Ederling follte nur die Aufficht über die Dekonomie führen; der leitende der Bruder mar feines Bandwerls ein Maurer]. Aber Ifrael Ederling regierte absolut, predigte 6 bis 7 Stunden ohne Aufhören, verordnete große Gebäude und fragte den Conrad nicht erft um Erlaubnig. Da bewegte fich Beiffel, that ihn in ben Bann, brudte ihn, bag ihm die Geele beinahe ausgegangen mare, bis er Ephrata und Sion verließ und auf 400 Meilen in die Buffen ging |irren wir nicht, nach Birginien mit noch seinen zwei Brubern Samuel und Gabriel Ederling und Alexanber Mad, und noch einem Gunble, welche beide lette, nämlich Mad, wieber nach Germantown tommen, und ift nun ber Sauptlehrer unter den alten Tauffern, Die von Schwarzenau nach Friesland und hierher gezogen find. Uebrigens ift es eine gemiffe Bahrheit, bag bie Gemither gu Ephrata, wie fie fich jum ledigen Stande und biefer Bemeinde verbunden, jo halten fie ungemein zujammen, was nämlich ganglich bes Beiftes theilhaftig worden ift, bergeftalt, daß fie auch N. B. im Tod nicht weichen und find noch alle Berftorbene wiederkommen und find fehr fichtbar, wie benn meine Frau (welche fich lange unter ihnen, nämlich ben Brubern gu Ephrata, aufgehalten,) viele gesehen und auch N. B. gesprochen. Ja sogar hat Conrad Beissel es bem Obervater Frael Ederling übelgenommen, daß nachdem er in Beiffels Losament eingezogen, und ihm die Beifter (nach ihrer Gewohnheit) mit Beiffeln Compagnie halten und Abendmahl mit genießen wollen, Sfrael aber fie meggetrieben und meggewiesen und nicht mit Beiffel Brod mit ihnen brechen wollen, fo war bas mit ein Theil und Urjach, warum er beim Oberbischof in Ungnade fam. Denn er hätte fie follen aufnehmen und fpeisen wie bei Leibes Leben, nach seinem Amt, bas ihm aufgeleger über die Seelen. Sonft aber fiehen die armen Gemuther unter einem harten Joch, fie haben in 24 Stunden nur drei Stunden zum Schlaf, und einmal bes Tages zu effen, felten zweimal, baneben febr harte Arbeit vom Obersten bis jum Anfänger, und außer des Tages harten Arbeit muffen fie punktuell auf Noten, und nicht nur vier, sondern gar auf sechs Stimmen fingen, und zwar lauter Melodeien, die Beiffel componirt, und bagu haben fie alle fehr große, gefchriebene Bucher, und bie bie Mufit versteben, fagen, daß fie bergleichen funftliche Mufit nie gehöret. Nun find gwar bei vierzig ledige Bruder und bei vierzig ledige Schwestern, aber burch bas annoch tägliche Bauen follte man benten, fie hatten noch vor eintaufend Mann hoffnung zu bekommen, da fie doch immer abnehmen, und haben ichon brei Kirchen fieben gehabt und nun eine abgeriffen und bie vierte gebauet. weswegen einer, der in der Gemeinschaft noch stehet, eine Schrift geschrieben gegen das viele äußerliche Gewürf, wodurch teine Seele zur Ruhe kommt, hat sie dem Conrad übergeben, welcher es awar angenommen und versprochen zu drucken, weil aber ihre Druckerei und Bapiermühle ein Kahr foll ftill ftehen, fo foll es fo lange liegen. Er aber der Autor, Ramens Bildenbrand, hatte einen ängstlichen Trieb, fo lange bis ich ihm versprochen, es zu bruden und fo ift es eben fertig. Daher sende ich dir . . . Stild davon zum Berschenken, weil die Exemplaria doch hier nicht alle werden abgehen. Denn es ift nicht Jebermanns Ding."

Diese Worte Sauers lassen uns in das Leben Ephratas immerhin Blide werfen. Conrad Beiffel war in feiner Art ein Original, bas jum Regieren geschaffen ichien und fich jo leicht nicht bon irgend Jemand imponiren lieg. Als er im Berbft 1742 borte, bag ber Graf Bingenborf gum Befuch nach Ephrata kommen werde, fo fagte er, ",der feie ihm kein Bunder; wenn er ihm aber ein Bunder feie, muffe er gu ihm fommen." Und Bingendorf fam mit feiner Tochter Beata. Beiffel wohnte gang allein für fich zwischen den Gebäuden der Brüder und ber Schwestern und erhielt seine Rost aus ihrer Ruche. Auch Propst Acrelius, angeregt burch bas, was ihm fein uns ichon bekannter Landsmann, Prof. Pet. Ralm erzählt halte, machte dort 1753 Besuch und hinterließ uns davon einen intereffanten Bericht in seiner Geich, bon Reu-Schweden, p. 373 ff. Er fagt, daß Beiffel ber Gefetigeber und Regent des Gangen und auch Prediger und Bermalter ber heil. Sakramente sei. Den Brüdern ftand eine Art von Oberaufseher vor und hatte die ökonomiiche Berwaltung; ähnlich mar es bei ben Schwestern. Auch fand bort Acrelius einen gelehrten Mann, nach seinem neuen Taufnamen Jabez, vorher Beter Müller, gewisener reformirter Brediger, der lange dieß Umt in Bennigsvanien verwaltet hatte, feit 18 Jahren hier lebte, orientalifche Sprachfunde bejag, Latein redete und durch fein offenes, freundliches Bejen fremden Befuchern lieb war. Er hatte ben Marthripiegel aus bem Hollanbifchen überfetet. Die Ginrichtung ber Saufer fand Acrelius febr unbequem. Die meisten ber Bruder ichienen mit Acerbau beschäftigt, andere trieben bie nothigen Sandwerte, noch andere bienten in ber Ruche und im Sanswejen. Die Schwestern waren in ihrem Gebäude mit weiblichen Arbeiten beschäftigt. Bon ben jungeren waren mehrere beschäftigt mit Abschreiben von Musitstuden für fich und die Bruder. Bisweilen

werben Liebesmahle gehalten. Auch Blieber ber Bemeinichaft, welche nicht am Klofterleben Autheil nehmen, jondern in der Rachbarichaft auf ihren Gutern leben, laden bismeilen mit Beiffels Erlaubnig Brüder und Schwestern aus beiden Möftern ju fich ein. Fremde Bejucher werden freundlich aufgenommen und behandelt. In der Kirche waren die Kloster-Schwestern oben auf der Gallerie hinter Bitterwert. Die Schwestern hatten aber auch eine ihnen zustehende Rirche, von welcher jedoch die Briider auch nicht ausgeschloffen maren. Gine britte Rirche bient zu einem monatlichen vereinigten Gottesbienft beider Beichlechter. Etliche ber Schwestern fangen febr anfpredend für Acrelius und feinen Reifebegleiter, G. Rog, maren auch in ihrer Unterhaltung mit ben Befuchern keineswegs fteif. Bruber fand Acrelius jur Beit feines Befuches nur etwa zwangig im Rlofter. Bor und nach ber Mablgeit, welche fie nur Abends gemeinsam halten, außer an ben Ruhetagen, wurde aus ber heil. Schrift gelefen. Acrelius fand ba einen Arzt von ber Universität Salle in Sadjen, ber weit in ber Belt umbergezogen war und nun hier die beste Stätte glanbte gefunden ju haben und hier - er litt an ber Schwindfucht - gu fterben gedachte. Aus ben Befprachen, welche Acrelius mit Beiffel, Muller und andern Gemeinschaftsgliedern hielt, ging bervor, daß bei ihnen viele Berwirrung in Lehransichten flattfand. Auch ihm entging es nicht, daß bier, wie auch S. D. Muhlenberg in feinen Borten andeutet, eine felbstermahlte Beiligung meit über die bibliiche Rechtfertigung gestellt murbe.

Dag fich diefe feltfame, auf dem jungfräulichen, für alle religiöfen Ertrabagangen befonders empfänglichen Boben ber neuen Belt auftretenbe Bariation bes großen Themas Chriftenthum nicht lange erhalten tonnte, ift leicht begreiflich. Mag eine flofterhafte Existeng auch manchen Gingelnen conveniren, im Protestantismus ift juviel verftändige Auffaffung des Chriftenthums und feiner Zwede und die freie Berfonlichfeit und individuelle Gelbftftandigfeit wird gu fehr gewedt, um einem weltflüchtigen Rlofterleben viel Borichub zu leiften. Im romifchen Kirchenthum lehnt fich bas Rlofter an eine große, mächtige Organisation an und erscheint jugleich als eine Art von Batent für die emige Seligfeit. Davon miffen wir Evangelifche nichts. In Ephrata aber famen gu ben inneren Gründen des Berfalls die äußeren hingu. Rach Beiffels Tod (1768) brachen in ben Co-Ionial-Brovingen die burgerlichen Unruhen aus und bald barauf fam es gum Unabhangigfeitsfrica. Bingen die Sturme auch nicht über Ephrata, fo mar die Zeit einem folden Sichzurudziehen von ben großen fie bewegenden Fragen nicht gunftig. 3mar bie alten Geiftesverwandten fetten ihrem väterlichen Führer Conrad Beiffel noch ein Ehrendenkmal in dem Chronicon Ephratense, woran wohl ber erft im Jahre 1796 verftorbene Beter Muller einen Sauptantheil hatte. Aber ein Beifiel ebenbürtiger Mann trat nicht auf als fein Rachfolger, Die Rirche und der Staat übten bier feinen religiösen Drud und Zwang mehr aus, die separatistischen Gelüste wurden baburch nicht wachgerusen und bie anfänglich gemachten Bersuche, die Ephratenjer megen ihrer Conntagearbeiten mit bem burgerlichen Befete ju behelligen, murben balb aufgegeben. Die Erinnerungen ber fruheren Beiten traten mehr und mehr gurud. Das alte Beichlecht ftarb aus und fonnte feinen urfpr. nglichen Enthufiasmus nicht auf eine andere Generation übertragen. Go ichleppte fich benn bas traditionelle Leben ber Ephratenfer, erhalten burch vereinzelte neue Antommlinge, bis in unfer Sahrhunbert herüber. Das eigentliche Alofterleben hat langft aufgehort. Die Baufer und Buter gehoren ber in jener Gegend noch forteriftirenden Siebentäger Tunter-Gemeinde und fie halt noch ihren famstäglichen Gottesbienft in bem Betfaal des alten Saufes Bethanien.

111) (S. 521.) S. p. 44 R. Ausg. - Bährend des fiebenzehnten Jahrhunderts hatten die Mennoniten ihre Sauptsite in ben Niederlanden, mo fie ichon im letten Biertel bes vorhergehenden Sahrhunderts (um 1578) formliche Duldung erlangten; ebenfalls in ber Schweiz, wo fie aber unter pielem Drud und Berfolgung eriftirten. Roch im Jahr 1614 murbe ihr Prediger Sans Lanbis in Burich enthauptet, weil er fein Beimathland nicht verlaffen wollte. Ihnen murbe viele Unterftutung von ihren Glaubensgenoffen in den Rieberlanden. Bon ber Schweiz aus verbreiteten bie Mennoniten fich nach bem Elfaß, der Rheinpfalz, der Maingegend und ben Niederlanden. Rach Amerika famen die ersten Mennoniten noch als Rem-Port unter ber Berrichaft ber Sollander war, also vor 1672. Im Eljag erfuhren fie im Gangen wenig Drud. In der durch ben breifigjährigen Krieg und im letten Biertel bes 17. Jahrhunderts burch bie frangofischen Raubeinfalle fcredlich verwüfteten Pfalz gewährten ihnen einzelne Fürsten Zufluchtsftätten, weil es ihnen um Bevölkerung für ihr entleertes Gebiet zu thun war. Go war eine Mennoniten-Gemeinde in Mannbeim; eine andere eriftirte in Kriesheim nicht ferne von Worms, wo ihr im Jahr 1677 ber Befuch Billiam Benne und feiner Begleiter bei diefer feiner zweiten Reife nach Deutschland wurde. Befannt ift, daß Germantown bei Philadelphia (1683) jum Theil von Mennoniten angefiedelt wurde und mit diefer Anfiedlung die deutsche Einwanderung nach Bennfplvanien überhaupt ihren Anfang nahm. Run verbreiteten die Mennoniten fich besonders in den erften Jahrgehnten

bes borigen Sahrhunderts im suboftlichen Bennsplbanien. Die unter ihnen noch fich fortsetzenden inneren Berichiedenheiten und Spaltungen brachten fie jum Theil ichon aus ber alten Welt mit heriiber. Schon im Elfaß gab es eine ftrengere Bartei, welche nur Saften, eine milbere, welche Enöpfe an den Rleidern erlaubte. Gene erfteren wohnten zumeift im obern Elfag. Unter ihnen war feit 1693 ber Prediger Jatob Aman von Ginflug geworben, der ftrenge Disciplin, die Sitte des Fugwafdens als gottesbienftlicher Sandlung und die größte Ginfachheit im Meugerlichen, besonders in der Rleidung, forberte; feine Unhanger heißen die Umischen. hunderte wirkte dem einreißenden todten Formalismus unter den Mennoniten in Benninsvanien entgegen ber Brediger Joh. Berr, ber barauf brang, bag nur biejenigen, bei welchen Zeichen rechter Betehrung, Buffe und Glauben, wirflich fich finden, durfen getauft werben; auch wollte er bie ftrengste Sonderung, besonders in Allem, mas Religion betraf, von Andersdenkenden. Reben bie "Berrenleute" trat nun feit 1847 bie Bartet ber Renen Mennoniten, angeregt burch 3. 5. Dberholber mit einigen andern Predigern, welche auf eine festere Gemeindeordnung und anbere Puntte drangen. Sie zogen auch in andere Staaten und gründeten 1866 ju Badsworth, Mebina Co., Ohio, bas erste Mennonistische Prediger-Seminar in der Reuen Welt. Wegen ber Frage ber Betftunden nach Art ber Methodiftischen entstand 1856 wieder unter ben Benninsvaniichen Mennoniten eine Trennung, aus der die "Evangelischen Mennoniten" hervorgingen. Man weiß, daß die Mennoniten alle die Rindertaufe, die Gidesleiflung und ben Rriegsdienft verwerfen. Sie haben also ftarfe Berührungspunkte mit ben Baptisten und mit den Quafern. Sie vermeiben alle Prozesse vor ber weltlichen Obrigfeit; halten viel auch auf außere Zeichen in Aleidung und Aussichen, gebrauchen im Umgang bas "Du" gegen Jebermann, find fleifig, rechtichaffen und mäßig, halten gerne mit Bahigfeit an ber beutichen Sprache und laffen erft in neuefter Beit auch bas Englische hereinkommen. Der Gedanken- und Bildungskreis, in welchem fie fich bewegen, ift im Gangen ein fehr beidränkter und fie ericheinen als ein gesellschaftliches Fostil vergangener Bei-Ihr firchliches Leben ficht unter Bischöfen ("bollen Dienern"), Predigern und Diakonen (Almofenpflegern). In ber alten Belt fteht jede Gemeinde gang independent neben ben andern. In Amerifa haben ihre Conferengen für alle Gemeinden eine giemliche Bedeutung. Die ftebenbe Tauffitte ber Mennoniten ift Begieffung; nur unter ben "neuen Mennoniten" und ben bon ihnen ausgegangenen "Evangelischen Mennoniten" taufen einige Prediger mit Untertauchen. Mit bem jährlich zweimal gehaltenen Abendmahl ist das Fußwaichen meistens verbunden. Bon Pennighbanien aus haben fich die Mennoniten nach Ohio, Judiana und andere Staaten und auch nach Canada verbreitet. Man nimmt an, baf fich die Befammtjumme aller Mennoniten auf mehr als 200,000 belaufe, von welchen etwa 70,000 auf Amerita fallen. Ihnen ift in neuesten Zeiten burch die Einwanderung aus Sübrufland Zumachs gefommen.

116) (S. 522.) Der Arm ber weltlichen Gewalt.

117) (S. 524.) Das meint, daß er das wahrscheinlich durch einen Wechsel auf Philadelphia angewiesene Geld in Empfang genommen habe. Ueber diese Collekte selbst lesen wir Näheres p. 84 f. A. A., p. 155. R. A. — S. auch p. 389.

118) (S. 526.) Welcher Art biese Betstunde war, ergibt sich aus den Worten, mit benen Brunnholtz dieselbe beschreibt, deutlich genug. Es waren Erbanungsstunden, wie sie in unsern Gemeinden noch im Gebrauche sind. Der Pastor hat die Leitung derselben; sie werden eröffnet mit Gesang und Gebet und er erklärt gewöhnlich einen Schristabschnitt oder benützt sie wohl auch

ju Borträgen über Miffion oder andere Angelegenheiten bes Reiches Gottes.

119) (S. 526.) Im M. S. ist beigefügt: "Doch habe Hrn. Schleydorns Sohn im Englischen unterrichtet und auch zum heil. Abendmahl confirmirt. Ich habe mein Aeußerstes sir ihn gethan, boch kann eben nicht sagen, daß der Weltgeist wäre ausgetrieben worden. Hrn. Koch's Kinder bereite in diesem Sommer in eben dieser Sprache, zu welchem Endzweck Hr. Koch und ich den luth. Katechismus in's Englische übersetzt haben drucken lassen, dawon zwei Exemplare beilege." — Der hier erwähnte Sohn Schlendorn's ist wohl nicht derzelbe, sür dessen Ausnahme in das Waisen-haus zu Halle seiner Erziehung halber — man hosste einem Arzt aus ihm zu machen — Mühlenberg in einem Brief vom 18. Februar 1752 bittet. Der Junge war damals zehn Jahre alt. Der Bater besand sich in bedrängter sinanzieller Lage. Unter den Gründen, mit welchen Mühlenberg in Halle sür die Ausnahme des Knaden zu wirken sucht, ist namentlich auch der, daß der Vater den Pastoren in Pennsplvanien ein erster, alter und aufrichtiger Freund und Wohlthäter sei, daß er aber innerhalb der zwei letzen Jahre in seiner Dandlung sehr unglücklich gewesen sei und dei daß er aber innerhalb der zwei letzen Fahre in seiner Dandlung sehr unglücklich gewesen sit und dei 1000 Pfb. berloren habe, gleichwohl willens sei, seinem Sohn nach Krästen aus seinen Mitteln zur Fortsetung seines Studiums behilstich zu sein, auch sich durch Gottes Wort und Seisten Mitteln zur Fortsetung seines Studiums behilstich zu sein der hebt Mühlenberg Schleydorn's Gattin hervor, welche

ben Paftoren allen eine rechte Mutter und Pflegeamme gewesen und namentlich an bem ichwachen Mitbruder, dem Bru. Brunnholt, in seinen schweren Krantheiten fast mehr als eine leibliche Mutter gethan habe. In diefem Saufe habe ihnen ber trene Beiland Jahre lang erfett, was fie in jo weiter Entfernung von lieben Eltern und Freunden hatten entbehren muffen. Mühlenbergs Bitte wegen des Anaben wurde gewährt. Brunnholt ichreibt unter dem 17. April 1753 nach Salle: "Berr Schlendorn, der alt und gebrechlich wird, und letthin bei fünf Monaten bettlägerig gewesen und folglich feine Buderbaderei nicht hat treiben tonnen, die überdem in jetiger Beit auch wenig abwirft, ift in fehr fummerlichen Umftanden, wovon wenige wiffen. Geine altefte Tochter, bie Fran Slatterin [bes beutschereformirten Pastor Mich. Schlatter's Gattin] hat er mit ihrer Haushaltung bei ben großen Troublen bes Brn. Glatters bie bamaligen Parteiffreitigkeiten in ber beutich-reformirten Rirche in Philabelphial fast allein unterhalten muffen; fein altefter Sohn bat eine unglückliche Seereije gethan, die Grn. Slatter bei 700 Pfund gefostet; verschiedene 100 Bfund Schulben, fo er einzufordern gehabt, find ihm auch verloren gegangen. Denn Cw. Sochw. Diefes beherzigen, werden Gie hochgeneigt unfer gethanes dreiftes Anjuchen borm Jahre entschuldigen. Der Anabe Schlendorn weiß von diefen Umftanden nicht und aus bem Grunde fommt es, bag er bald mit bem Tifch, bald mit andern Dingen höher hinaus will. Wir bitten aber, bem Knaben fein Behor in folden Forderungen geben gu laffen, Die mit bes Baters Umftanden nicht übereinfommen." - Unter dem 14. März 1754 schreibt Mühlenberg an Hojprediger Albinus: "Unser alter treuer Freund, Mitftreiter und Mitleider, ber Gr. Schlendorn, eilet auch mit geschwinden Schritten ber Emigfeit gu. In Diefem vergangenen Winter mar er fo elend, baf wir uns feines Lebens verfahen. Sein ältefter Sohn machet ihm viel Rummer und will nicht gerathen und wegen bes jungeren in Salle ift er auch bekummert, weil er die Rosten nicht mehr aufbringen und ihn lauger dafelbft halten fann, bieweil feine continuirliche und ichmache Krantheit ihn, den Berrn Gelenborn, untuchtig gu feinem Gefchäfte machet, folglich nichts verdienen und es nicht aushalten fann. Wenn ber Anabe fonnte in die Apothete aufgenommen ober auf einigen Weg emplouirt und die Roften verminbert werben, fo follte es ihm febr lieb fein. Wenn Em. Sochehrm, besfalls bei ein ober ander Gelegenheit konnten ein gutes Bort verleiben, fo wollte bemüthig darum ersuchen." Aus einem Promemoria des Sefreturs Sebaft. Kabricius im Baijenhaus ju Salle, mohl bon bemfelben Jahre 1754, geht fofort hervor, bag man einen Borichlag Albinus', ihn in England gu einem Apotheter als Lehrling ju bringen, in Salle ermog; wenn bas aber auf Schwierigfeit fließ, es für beffer hielt, ihn in bie Baisenhausapothete zu bringen, "ba er in ber Apothekerkunft mas Gründliches lernen, einen Unterricht im Lateinischen wie eben jeto auch andere Discipul fortgenießen und fünftig als Studiosus Medicinae auch in der Chirurgie einen gründlichen Unterricht haben fonnte." Unter bem 15. Marg 1755 ichreibt ferner France nach Benniplbanien unter Anberem: "Da übrigens bermalen fich eine Gelegenheit zeigte, den jungen Schlendorn in die Apothefe bes Baijenhaufes in die Lehre aufgunehmen und ich voraussette, daß beffen herr Bater, welchen ich ergebenft zu grugen bitte, nachdem in meinem vorigen vom 18. Januar a. c. mit mehrerem gemeldeten Borichlag, bamit gufricben fein werbe, weil er doch verlangt, bag er gu einem Chirurge gethan werden muffe, fo werde es in Gottes Ramen mit ihm probiren laffen, doch jo daß, wie ohnebem gewöhnlich, ein Berinch gemacht werbe, ob er fich dazu schiede und ob es ihm auch selbst 3ch habe aus besonderer Liebe zu seinem Berrn Bater verordnet, daß er mahrend seiner Lehrjahre in Allem frei gehalten werde, wie die so von den Orphanis genommen werden, (da es soust nicht an solchen fehlt, die gerne einen Beitrag thun) und fommt er ihm also von der Zeit an, ba er in die Lehre tritt, völlig aus den Roften, außer was etwa auf einen ferneren Unterricht im Lateinischen, ber ihm in Nebenftunden von einem Studioso gegeben werden joll, ju verwenden fein wird, welches ein weniges betragen wird; was aber die bisher für ihn vorgeschoffenen Untoften betrifft, fo wird man joldes, wenn er von der Schule herunter und in die Apothefe geht, vollends jujammenrechnen und in einer Summe melben. Die ordentliche und gewöhnliche Beit, die ein Lehrling ju ftehen hat, ift feche Sahre, welche auch wohl erfordert werden, wenn Giner etwas Grundliches in ber Apotheferfunft erlernen foll, wozu er in unjerer Apothefe hinlangliche Gelegenbeit haben wird." In einem Schreiben vom Anfang bes Jahres 1755 nimmt fich Muhlenberg abermals Des Sohnes bes frn. Schlendorn an, deffen finanzielle Lage hochft bedenklich mar. Es beifit ba, daß es mit ihm auf's Meugerfte getommen und er "hat bei mir angehalten, daß ich in diesem Frühjahr mit ihm nach Cben-Czer [Die Salzburger Bemeinde bei Savannah in Beorgia] reisen follte, ob er ba in feinen letten Tagen Gott und feinem Rachften bienen und leiblichen, nothdurftigen Unterhalt finden möchte. Seine Frau und übrigen zwei Tochter werden fich wohl bei Serrn Schlatter aufhalten und ben Bater allein gieben laffen. Sarte, harte Brufungen und Berfuchungen tommen über ben redlichen und gottfeligen Mann in feinem Alter. Er hat feine Guter

nicht muthwillig verschwendet, sondern ift durch andere Zufälle joweit herunter gekommen, bag er taum und mit genauer Roth feine Creditores bezahlen fann und mit blofer Sand davon nuft. Ich benfe, er könnte in Chen-Eger in vielen Dingen nützlich und unter andern Justice of the Peace fein, benn er ift fertig in ber englischen Sprache und Law und ein vortrefflicher Oeconomicus. Der gnädigste Gott wird es fügen, wie es am besten ift, und ihn nicht verlaffen noch verfaumen. Bei jo gestellten Sachen hat der junge Benry nichts mehr zu erwarten und bitte ich darum noch einmal auf das Flehentlichste, Sochw. Bater und Gonner wollen für das arme Rind forgen. Der Bater ift's werth, Luc. 7, 45. Der Bater freute fich in feinem Glende, ba er diese gute Nachricht von Em. Hochw. las und bat fehr um die Erfüllung. Für die Rleider wird der himmlische Bater auch forgen." Aus bem Plan nach Gben-Eger ju gieben ift nichts geworden. In einem Schreiben an den alten herrn Schleydorn vom 16. Sept. 1755 fagt France: "Es wird benenfelben von ben Srn. Predigern von Zeit zu Zeit die nachricht communicirt worden fein, wie es mit Ihrem lieben Sohn hierselbst geht, insonderheit werden Sie von benfelben den Borichlag bereits vernommen haben, ben ich wegen feiner Aufnahme in die Apothete des Baijenhaufes gethan. Nachdem fich nun diefen Sommer bequeme Belegenheit gefunden, diefen Borichlag ins Wert zu feten, fo habe ich benn dem geschickten und chriftlichen Provisor Mame der in Apotheken über die Lehrlingsftelle hinaufgerudten] hrn. Schulenburg als einen Discipul übergeben und ihm aufgetragen, baf er fich feiner insonderheit annehmen und für ihn forgen möge. Wie nun Ihr Cohn von Anfang ju ber Sache gute Luft bezeigt und fich bis hierhin wohl verhalten und gut barin gefunden, also habe bie Boffnung, ber Berr merbe feinen ferneren Segen verleihen. Die orbentliche Beit, welche ein Discipul in ber Lehre gu fteben hat, ift fechs Jahre, welche auch erforbert werben, wenn Giner etwas Grundliches erlernen foll, wie benn in unserer Apothete Gelegenheit ift, in ber Apothekerfunft was Rechtes zu thun, als wohl nicht leicht in vielen Apotheken sein burfte. Wenn nun Ihr lieber Sohn nach der Erlernung fich auf das Studium Medieum annoch appliciren will, so wird 🕿 badurch auch hier bei bem Grn. Brof. Junker bie bequemfte Gelegenheit finden und zugleich unter beffen Anweisung bas Nöthigste von der Chirurgie erlernen können. Bielleicht kann er bann auch auf sollte lauten; als einer von den Krankenpflegern des Waisenhauses gebraucht und bei solcher Gelegenheit unter Unführung erfahrener Männer in ber praxi geübt werben, alse bag wenn er fich einmal nach bem Billen Gottes in Amerika etabliren wollte, es ihm an nichts fehlen wurde. Run tommt Alles auf Gottes Segen an, bag er ju unferem Projekte fein Bedeihen gebe. Go lange er nun in der Apotheke ift, wird er von dem Baifenhaufe völlig frei gehalten und bekommt alle Roth-Bernach wird Gott auch ferner für ihn forgen." Ein folder Brief, ber ben berglichen Untheil bes mit Beschäften formlich überladenen France's an dem jungen Sohn fo lieblich beurkundet. mußte Balfam fein fur bas bedrängte Baterherg. Leiber nahmen bie Dinge fpater und noch au Lebzeiten des Baters, ber nach langer Kränklichkeit am 8. September 1759 gestorben mar (Sall. Rachr. A. A. p. 751 ff.), teine erwünschte Richtung. Aus einem Schreiben Mühlenberge vom 7. Oft. 1760 geht hervor, daß der Sohn — es waren die Zeiten des siebenjährigen Krieges — ben Berbern, beren Geschäft bamals ungemein florirte und in ber nieberträchtigften Beise betrieben wurde und dem Menschenraub oft fo ahnlich fah wie ein Ei bem andern, in die Sande fiel und unter die Sujaren fam. Mühlenberg theilt uns die Klagen der Mutter und Bittme über ben Abfall des Sohnes vom beffern Wege mit, ber fo viele Jahre lang in Salle unter guten Ginfluffen acftanden. Ale die Briefe mit der Schmerzenstunde in Philadelphia ankamen und bei Schlenborn's abacgeben murben, lag ber Bater noch ichmer frant im Bette; untlugermeife erbrach Baftor Sanbiduh die Briefe in Gegenwart einer fie ihm überbringenden Tochter des Saufes, las fie und brach in Erclamationen aus: "Er hat jo und fo gethan, ift ein Sufar geworben, die Sufaren find Teufelstinder, ift mit bem Sufarenhabit auf's Baifenhaus gefommen, hat brutalifirt u. f. w." Mit Schrecken eilte die Tochter zur Mutter und diese brachte die Nachricht am folgenden Tage porfichtig dem darüber mit Rummer erfüllten Bater bei. Run war noch gar nicht einmal gewiß, ob ber Sohn nicht gezwungen unter die Sufaren gefommen war. Leiber aber verbreitet fich bojes Berüchte ichnell in der Stadt. Baftor Sandichuh icheint dem Bater nachher über den Borfall menig Trost zugesprochen zu haben, denn die Mutter fand ihn ausrufend: "D mein gottloses Kind hat die theuren Bater und Bohlthater beleidiget und betrübet! Dieß ift mein Tod!" Und drei Tage später ftarb er. Was aus dem Sohn geworden, vermochten wir bis jetzt nicht zu ermitteln. Die Mutter aber, die Elisabeth hieß, von den Suguenotten abstammte, ein Glied der Spistopal-Rirche mar, Englisch, Frangofisch, Hollandisch und Deutsch redete, die letten Jahre bei ihrem Schwiegersohn, Baftor Schlatter, wohnte und 80 Jahre alt im Sommer 1785 ftarb und eine verftanbige und thatige Fran gewesen sein muß, hat nach des Baters Tod beffen Beichaft mit Energie fortgefett, nach und nach die Schulden abbezahlt und die Familie wieder auf beffern fuß geftellt.

Roch fei bemerkt, daß Sanbichuh bei ber Beerdigung bes Baters nicht functionirte, fogar verweis gerte, die Schlugmorte am Grabe gu fprechen. Die Beerdigung fand dem langft ausgesprochenen Bunfch Schlendorns gemäß ftatt auf dem englischen Kirchhofe und ber englische Prediger waltete dabei feines Amtes. Darum erscheint Schlendorns Rame nicht in bem Todten-Register ber St. Michaelis Gemeinde. Schlendorn mar geburtig aus Beina, nicht ferne von Gimbed.

Bas den von und ebenfalls berührten ichwedischen Kaufmann B. Roch betrifft, jo find wir ihm ichon öftere begegnet. Daß er nabere Begiehungen gu Schlendorn gehabt, geht auch aus bem p. 287 diefer Ausg, von ihm Gejagten hervor. Rach feinem Tode im Berbft 1749 hat fich feine

Bittwe wieder verheirathet nach New-Port und dort in glanzenden Berhaltniffen gelebt.

120) (3. 526.) Der deutsche Buchdrucker, von welchem hier die Rede ift und der ein Affocie Benjamin Frankline mar, bieg Johann Bohme. 3m CXXXV. Stud der Bennigiv. Radir. von Chriftoph Sauer heißt es unterm 16. August 1751: "Sohann Böhm, Buchdruder in Philadelphia, ftarb Ende verwichenen Monats." Bon ber Katechismus-Ausgabe, von ber hier die Rede ift und bon welcher zwei Exemplare waren nach Salle gesendet worden, ift und noch fein Eremplar ju Geficht gefommen. 3m M. S. jagt Brunnholt, daß er auch zwei engliche lutberifche Katechismen gesandt habe. Die hier angezeigte Ausgabe von Joh, Arnots Wahrem Christenthum ift zu Stande gekommen. Im CVI. Stück der Sauer'ichen Benniplv. Rachr. unter bem 16. April 1749 ift dieselbe voraus angezeigt: "Johann Bohm in Companie mit Mr. Franklin, Drudern in Philadelphia, maden befannt, dag fie das befannte Buch, Johann Arnots Wahres Chriftenthum in Teutich zu drucken willens find und wenn fich bis zu Ende des Juni jo viel Liebhaber finden, bag 500 Stild begehrt werden, jo foll es vorgenommen und, jobald es fein fann, verfertigt merben." Exemplare diefer Ausgabe find noch vorhanden, boch auch ichon fehr felten geworden. Franklin hat somit einen gewiffen Untheil an der Forberung beutich-amerikanischer Literatur und bezüglich Luthers Ratechismus und Urndts Bahres Chriftenthum an Werten, benen er nach feiner innersten Ueberzeugung gang freind war. - Das Wahre Christenthum erschien in Großoktav gu 12 Schillingen unter bem Ditel: Des Socherseuchteten Theologi | Beren Johann Arndts | Weiland General Superintendenten bes Fürstenthums Laneburg u. f. m. | fammtliche | Geche geiftreiche Biicher | vom mahren Chriftenthm | das ift | von heilfamer Buge, berglicher Rene und Leid über bie Gunde, mahrem Glauben, auch heiligem Leben und Wandel der mahren Chriften. | Rene Auflage mit Aupfern. | Samt | richtigen Anmerkungen, fraftigen Gebetern | über alle Rapitel | und | einem fechsfachen Register. Philadelphia, gedruckt und verlegt bei Benjamin Franklin und 30= hann Böhm. 1751 (1356 Seiten).

191) (S. 527.) 3m M. S. "Herrn Schlendorn". Weiter unten nach: "Sein Erembel," fagt bas M. S., "ba er ber angesehenste in ber gangen Gemeinde und Trustee ift."

192) (S. 527.) Im M. S. "der schwedische Herr Borsteher Herr K." [Koch.]
123) (S. 527.) In diesen Rechnungen heißt es: Anno 1746 den 14. Martii übergaben die vier Mann [die mit dem Kirchenban beauftragt waren] ihre Rechnungen an Einnahmen und Ausgaben weitläufig fpecificirt in einem Budje, baraus ein Extract gemacht, welcher von mir [Brunnholtz auf Berlangen der gangen Gemeine derjelben am 10. Juli 1746 öffentlich vorgelegen murbe. Die gesammte Ausgabe für den Grund der Kirche, jum Kirchenbau, Alles in Allem bis dabin mar 1310 £ 17 sh. 9¾ d. Dagu hatten fie empfangen theils an Colleften von Grn. Mühlenberg und in meiner Zeit aus Europa von Grn. Ziegenhagen und Grn. Dr. Francke, theils an Colletten aus Bennipsvanien und aus der Gemeine jelbft, in Allem, wie in der Rechnung ordentlich specificirt, 607 £ 4 sh. 9 d., blieb die Rirche ichuldig 703 £ 13 sh. 3 d. Dieg war aufgenommen: von Will. Effin 150 £, von Dr. Kaarely 350 £, von Mr. Roß 50 £, von einem teutschen Mann 100 £, reftirte noch 53 £ 13 sh. 3 d. Davon bezahlten wir durch die Almojenpfleger ej. a. [jenes Jahres] 9 £ 12 sh.; blieben die vier Mann in Borichuß 44 £ 1 sh. 3 d. Es fand fich aber nachher, daß fie den 19. Oftober 1744 eine Obligation an Grn. Thomas Lawrence von fich gestellet, fo fich mit Intereffe belief auf 43 £ 6 sh. 9 d., welche Summe nachher 1747 abbezahlt murde von mir, aljo daß nur einige Schilling an die vier Mann zu bezahlen übrig blieb. Im felbigen Jahre im Berbft wurde am 100 & Rapital 32 E, bagn ber Almojenpfleger 20 & und ich aus verkauften Argeneien faus ber damals fehr berühmten Baifenhausapothefe zu Salle 12 L bezahlt, blieb die Rirche also im Berbst 1746, da wir inwendig zu bauen aufingen, schuldig an Rapital zu verintereffiren 618 £. - Anno 1747, ba die Stühle jollten ausgetheilt werden, habe durch viele Aufmunterung, Rleif und Bemühung vermittelft einer Kirchentage erhoben von den fammtlichen Gemeinsgliedern laut Register in Allem 140 £ 19 sh. 3 d., da fie fich gewiß außerft angegriffen, da die meisten arm find. Damit habe bezahlt und eingelöset eine Obligation an Thomas Lawrence laut Quittung 43 £ 6 sh. 9 d., auf Orber der Kirchenältesten an eine arme Frau 10 sh., dito an Germantown Kirche 10 sh.,

dito für zwei große Schlüffel zur Rirche 12 sh. = 44 £ 18 sh. 9 d., blieb übrig 96 £ 6 d. Diefe 96 £ 6 d. habe nach und nach laut receipt an Markus Ruhl bezahlt. Herr Markus Ruhl, bem als Aeltesten und Trustee der Gemeine die Besorgung und Beranstaltung jum inwendigen Bau an ber Rirche an Stuhlen, Rangel, 12 große Fenfter, Altar u. j. w. aufgetragen murbe, brachte feine Rechnung im Februar 1749, welche im Deutschen also lautet: Für Bretter, Planken, Schindeln und beren herbeibringung 49 £ 19 sh. 7 d.; für Leim, Ragels [sie] an den Schmidt 7. 8. 10; ferner für hempen an bie Thuren ber Stuble 2. 9. 9; fur Stein 12. 2; fur ben Rrang an ber Kangel 15 sh.; für Zimmer- und Schreinermeister empfing, nachdem seine gange Arbeit durch zwei geschworene Männer war ästimirt worden in allem 158 £; des Schmidts Rechnung 8. 2. 6; für 1840 Glasscheiben 21 £; für das Glas einzuseten, die Fensterrahmen anzustreichen 10 £ 10 sh. An ben Anftreicher in ber Rirche bie und ba 14. 8. 6; noch für Aeftimirung ber Schreinerarbeit und mehr Nagels 7 sh. 10} d.; noch für Bretter 2 £ 5; für den neuen Kaufbrief und Declaration of trust zu ichreiben 2 £ 10 sh.; denfelben protofolliren zu laffen 7 sh.; an John Ragele auf Ordre des Kirdenrathes den Reft für die Platten zum Kirchengang 6. 15. 6; Summa ber Ausgaben von 1746 bis Februar 1749 gum inwendigen Ban 296. 16. 111. Darin empfangen: 1747 im Mai, Juni und November aus der Kirchentare: 96 £ 6 d.; den 31. Januar 1748-9 von den vier Berftebern aus bem Ueberichuf 40 £. Summa bir Einnahmen 296. 16. 111. Darin Empfang 136 £ 6 d.: bleibt die Kirche ichulbig an mir 160. 16. 51. - Kirchenrechnung pro 1746. Einnahme: Dieg Jahr ift im Klingenbeutel eingefommen I. [laut] Regifter 40 £ 19 sh. Un Rirden-Grund-Geld von ber Leichen, jo auf unferm Rirchhof begraben worden, 6. 46; an freiwilligen Gaben 2. 12. 6; Summa ber Einnahmen 49. 16. Musgaben: 38. 2. 4; 7. April an bi: Borfteher 9. 12; an den Pir. Brunnholts die ihm von den p. t. [pro tempore] Borftehern allowirt: [sie] halbe Sausgins pro 1746 7 £; für Wein und Softien 1. 10. 4; an einem Rapital abbezahlt 20 £: bleibt an dem Almojenpfleger zu berechnen übrig 11. 13. 8; geführt von dem Almojenpfleger Jakob Gräf. — Kirchenrechnung pro 1747. Einnahmen: von Jakob Gräf aus voriger Jahredrechnung 11. 13. 8; im Klingenbeutel 57. 7. 8; Loss [?] für Auswechselung der pence 2 - ; an Leichen-Grund-Geld 5. 9; gujammen 76. 9. 4. Ansgaben: Bein, Softien, allerlei Rleinigferten 3. 5. 9; Intereffen an Dr. Kaarly 18. und 3 an William Ellen 9 £; an Joh. Rok 3; bezahlt an Joh. Nit. Creesmann halben Jahrszins für haus für Pfr. Brunnholt 7 £; zusam= men 43. 5. 9. Bleibt übrig 33. 3. 7. Geführt an die Herren Borfteber Johannes Oswald, Beter Roch, William Karft und Abam Krebs. — Die vorliegende Jahrebrechnung pro 1748 hat Einnahme: 145. 11. 10 (Stuhlzins 49. 17. 3; Klingenbeutel 53. 9). Ausgabe: 74. 2. 9. Unkosten bei Einweihung der Kirche 4. 7. 8. Borsteher: Wilhelm Karst, Joh. Oswald, Thomas Dürmer, Abam Beber. Seit Oftern nach Weggang Herrn Schaums nur alle 14 Tage Kirche. Um 13. April 1749 maren Rapitalien gelieben 770 £, für welche 12 Mann hafteten, auch Mühlenberg und Brunnholts."

124) (S. 527.) Sie St. Michaelistirche war ein von West nach Ost stehendes Oblongum. Der Haupteingang war auf der Weststiete. Ihm gegenüber an der Ostseite stand der Altar, über ihm an der Band die Kanzel. Ueber dem Haupteingang wurde auf der Gallerie die Orgel 1752 ausgestellt. An den Langieiten südlich und nördlich wurden Gallerien errichtet, welche Brunnholt mit einem in Süddeutschland sehr oft zu vernehmenden Ausdruck "Portirchen", abgesürzt statt Emportirchen, bezeichnet. In der Mitte der Langieiten nördlich und südlich waren ebenfalls Thore. An beiden Thoren wurden nach außen zur Stärkung der Mauern beim Eindau der Gallerien Ausdaue so hoch wie die Kirchenmauer augebracht. Sie enthielten jeder im zweiten Stockwerf auf der Höhe der Gallerie ein geräumiges Zimmer, in welchem später zu Zeiten Schule gehalten wurde und die von Brunnholt der Gemeinde hinterlassen Bibliothek lange Zeit ausbewahrt blieb. S. p. 42. 45. R. Ausg. und Anmerk zu p. 304. A. Ausg.

125) (S. 527.) Im M. S. schließt der Brief: "Begen der Kiste von der theuren Frau Geheimwählin von Münchhausen möchte gerne durch herrn Albinus Nachricht haben. — Von meinen Freunden im Holsteinschen höre nichts, so bin anch ich saumselig im Schreiben; meine Umstände erlauben es nicht anders. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, unsere Verwandtschaft in dem Unsichtbaren. Schließlich danke meinen Bätern für alle Dero Vorsorge vor uns, so der Herr in und durch Sie wirket und Sie auch treulich beweisen. Ich empsehle mich Dero serneren Verwogenheit nebst meinen lieben Brüdern. Wünsche Schristi willen. Sinen herzlichen Gruß von mir und meinen Thränenthale zu wallen um der Kirche Christi willen. Einen herzlichen Gruß von mir und meinen Brüdern an Alle, keinen außgenommen, die uns kennen und etwa nach uns fragen sollten. Verbleibe Ew. Hochw. gehorsamer Sohn durch des Herrn Gnade

126) (S. 528.) S. Anmerk. zu p. 331 A. Ausg.

127) (S. 528.) 3m M. S. heißt es 21. August. — Ein vorhandener Bri.f von Pastor Hand- fcuh datirt vom 21. Mai 1750.

<sup>128</sup>) (S. 530.) S. p. 190 ff. N. Ausg.

129) (S. 531.) Ueber diese Zunft von Betrigern und Seclenverkänfern spricht sich h. M. Mühlenberg sehr offen aus p. 997 f. A. Hadl. Nachr. Sie waren eine Landplage, gegen welche die Regierungen in Deutschland träftig hätten einschreiten sollen, aber auch in dieser hinsicht ihre damalige Schwäche offenbarten. In neuester Zeit hat der emsige Forscher, herr Rattermann zu Cincinnati, Ohio, im "Deutschen Pionier" Band XIV. Heft 9, S. 340 ff., dem Treiben der "Neuländer" gründliche Aufmerssamteit geschenkt und es historisch beleuchtet. S. auch Prof. Dr. D. Seiden stiders Artikel über "Weiße Stlaverei" in seiner Gesch, der Deutschen Gesellschaft von Pennsylvanien p. 21 ff. — Was die Zahlenmenge der Einwanderer um seine Zeit betrifft, so glaubt Brof. B. Kalm, daß im Sommer 1749 12,060 Seclen in Philasbesphia angekommen sein. S. seine Reise 2 Bd. p. 208.

130) (S. 531.) Herüber berichtet Prof. Dr. D. Seidenstider in dem zuvor eitirten Werfe p.
37: "Die Legislatur erließ im Jahr 1750 (17. Januar) ein Gefet, das den Ein.vanderern hurcichenden Raum und Schutz ihres Eigenthums während der Ueberfahrt sichern sollte, aber, wie Christ. Sauer in einem Briefe an Gouverneur Morris versichert, es blied undeachtet. Ein armer alter Schiffskapitän, Namens Spofford, war zum Juspector der Passagierschiffse ernannt. Sein geringes Salär setzte ihn der Versuchung aus, für ein gereichtes Douceur ein Auge zuzudrücken; er verschwieg, sagt Sauer, daß "Leute zuweisen nicht mehr als zwöss Zouleur Erotter au, der die Schiffse gleichfalls durchschlüßen Tode stellte die Assagierer gar keinen Naum hatten, außer im langen Voote, was so zut wie ein Todesurtheil war." Es blied asso roch wes so zu keinen Alten. Ganz richtig demert Dr. Seidenstiden dellsestammes vor, der dem Lande so viele nützliche und ehrenwerthe Bewohner geliesert hatte. Die Wiederholung solcher Eand so viele nützliche und ehrenwerthe Bewohner geliesert hatte. Die Wiederholung solcher Greuel sübrte endlich doch im Jahr 1764 zur Vildung der Deutsche Fellschaft von Vennschen Enlische ab die Vestellschaft von Vennschen Enlische doch im Jahr 1764 zur Vildung der Deutsche Gellsschung best deutschen Verlesschlang solcher Greuel sübrte endlich doch im Jahr 1764 zur Vildung der Deutsche fellschaft von Vennsche ein fiste endlich doch im Jahr 1764 zur Vildung der Deutschlaft von

131) (S. 531.) Damals befand fich Paftor Handichuh zu Lancafter. Bieles, worauf er fich in feinem Tageregifter bezieht, ift von uns bereits früher erläutert und durch bas Inhaltsverzeich-

nif am Schluffe bis Bandes ju ermitteln.

182) (S. 531.) Hist, of Lancaster Co., Pa., by Rupp, p. 215. Sie find uns bereits begegnet, 3. B. p. 224 A. Ausg. Mühlenberg schilbert sie an dieser Stelle genugiam. In seinem M. S. neunt er sie eine "störende Sefte", welche die neue Geburt glaubt durch unmittelbare Einsprache Gottes, durch Erighenungen vom Himmel, durch Träume u. dgl. plötzlich zu erlangen; dann sind sie Gott und Christia selber, können nicht mehr sündigen und sind infallibel. Duher gebrauchen sie vom Worte Gottes nichts mehr als was sie aus dem Zusammenhang reißen, wie es in ihren Kram taugt. Die Saframente sind ihnen lächerlich und sie bedienen sich höchst ärgerlicher Ausbrücke.

133) (S. 532.) Zum 27. Sept. fagt bas M. S.: "Ein paar Engländer im Beisein vieler andern copulirt; worunter fich einige jehr ungebührlich beschwerten, daß es zu lange machte. Freilich kann und will nichts handwerksmäßig, jondern Alles vor Gott mit heiliger Ehrfurcht thun. Desmogen fuche auch die Englander, die fich meines Amtes bedienen, mit Gefprächen aus bem Borte Gottes jo gut nun in ihrer Sprache fann zu erbauen, welches benen manchen nicht anfteben will, weil fie wenigstens fo lange auf meiner Stube ftille fiten muffen." Bum 28. Gept: ,,-an Srn. Sofrath Balbaum nach Bernigeroda geichrieben und einen zweistundigen Bejuch von einem ftarfen und fehr fpottischen Mahrichen Bruder gehabt, der einer ber reichsten und angeschenften Saupter ihrer hiefigen Gemeine ift. Es war mit ihm nichts anzufangen vor vielen Rlagen über uniere gange Gemeine, die er mit febr verächtlichen Augen ansiehet und in der Meinung fiehet, daß ich an biejem gottlojen Bolfe nichts ausrichten wurde und fich noch gar tein Segen meines Umtes an fie geaufert 2c. Es hatte folches alles mich febr niederschlagen tonnen, wenn nicht bald bedacht hatte, daß ber Segen und die Rraft Gottes oftmals in der Stille und im Berborgenen gehn und foldies gemeiniglich beffer jei, als wenn es durch brangende und ausichmeifende Erwedungen jo gefcminde ausbricht, welches gemeiniglich von feiner langen Dauer ift. Gin Exempel hiervon hat man an den außerordentlich heftigen Erweckungen in Reu-England, die bor drei, vier und fünf Jahren gewesen find. Unter Ginhundert mag wohl faum Giner beständig geblieben fein, wie von einigen Leuten gehöret habe."

134) (S. 532.) Bum 1. Oftober heißt es im M. S.: "Außerorbentlich vielen Befuch bon

allerhand Leuten gehabt und an Messes. Mignans nach Plymouth in Alt-England geschrieben, desgleichen an Mons. Buigue nach Watersord in Irland. Bon Hen. Schaum aus York empfing einen Brief von den dortigen Gemeine-Umständen und der üblen Aufführung derselben Schulmeisters. Roch sehr spät erhalte einen andern von Hen. Kurtzen, darin er mir berichtet, daß ihn Gott mit einem jungen Sohn gesegnet und er sammt seiner Frau mich gerne zum Gevatter hätten."

135) (S. 532.) Im M. S.: "Unterwegs mußten wir Bieles von den unglücfeligen Händeln und Unruhen hören, so der elende Pfarrer Stöber Herrn Kurtzen zur großen Aergerniß anderer Leute und Setten macht und darin immer boshaftiger fortfähret. Abend um 6 Uhr kamen wir in Herrn Conrad Weisers Haus glücklich an, tras aber Hrn. Bruder Mühlenberg daselbst nicht, wohl aber seine Frau Liebste und Kinder an. Bald darauf erhielte einen Brief von ihm, worin entschuldigte, daß er nicht komme, weil der liebe Bruder H. Brunnholtz in des sel. Probst Sandins Hause gefährlich krank darnieder liege und er ihn zu besuchen dahin reisen müßte." Zum 9. Oktober oder XVIII. p. Trinit. theist das M. S. noch mit, daß unter den drei getauften Kindern auch das von Vasson Kit. Kurtz war und die Ramen Friedrich Conrad erhielt. Nach vollendeter Arbeit wurde gespeiset "in Hrn. Kurtzens neuem, recht schönen Pfarrhause". — "Den 10. früh ritten wir von dar wieder nach Lancaster zurück, wo alsobald allerhand über meine und des Schulmeisters [damals Hrr Vigera] Uhwesenheit gefällte und recht wunderliche und ärgerliche Urth:ile hören mußte." Sin Brief von Mühlenderg meldet, daß Herr Brunnholtz am hitzigen Fieder darniedersliege, doch Ausssicht auf Bessenung da sei. Um 12. nahm Herr Liegera Abschied, "weil er auf Gutdessinden meiner Hrn. Collegen nach Philadelphia ziehet, dem kranken Hrn. Bruder Brunn-holtzen beizussiehen".

136) (S. 532.) Sier fahrt bas M. S. fort: "obichon brei Parteien ba fein sollen, bie eine, fo es mit mir ju halten fich fleif vorgefetet, bie andere, jo bem unnützen Stöber anhangt; bie britte, fo

zwar in die Kirche kommt, aber mit keinem Prediger will irgend etwas zu thun haben."

137) (S. 532.) Hier folgt im M. S.: "Bas sich zugetragen, schrieb sogleich an Hrn. Bruder Mühlenberg, anbei sandte Hrn. Schaums Diarium und erstern Bruders Concept-Schreiben an die zu Raritan wegen Hrn. Wengands und bezeugte meine Zufriedenheit über desselben gemachte weise Einrichtung. Nachmittags hatte außerordentlich vielen Besuch". Wir sehen aus dieser Stelle, wie die Kürsorge für die Gemeinden und die zerstreuten Lutheraner eine gemeinsame war und

barauf bezügliche Briefe zuvor von einer Sand in die andere gingen.

138) (S. 533.) Unter dem 9. Nov. heißt es im M. S.: "Rachmittags eine Kranke drei Meisen von hier und meinen Gevatter Imels [Mich. Imels; Handschuh hatte ihm am 22. n. Trinit. sein Kind Anna Friederika tausen und zugleich Pathenstelle übernehmen müssen] beucht. Dieser Mann ist einer von den größten Feinden unserer Kirche in dem hiesigen Kirchenstreit gewesen, der gleich mit seiner Art hat Alles einhauen wollen. Darum hat er auch von unsern Leuten so viele wieder sich. Anzihr bekennt er zwar, er sei von den Herrnhutern betrogen worden, will aber doch nicht zu unserer Gemeinde stehen, weil, wie er vorgibt, alles todte Leute wären; im Grunde seines Herzens mag wohl eigene Gerechtigkeit und Bitterkeit gegen die Uebrigen die Ursache sein. Inzwischen versäumet er keine Predigt, schläget in der Kirche in seiner Bibel noch und wiederholet die Predigt mit seiner Frau und Kindern".

139) (S. 583.) Unter dem XXII. p. Trin. folgt hier noch: "Nach der Predigt nahm unfer bisheriger Schulmeister [der uns längst bekannte Herr Bigera, der in den Dienst zu Philadelphia trat] in einer Rede öffentlich Abschied, darauf betete für ihn auf dem Altar und endlich hielte mit

der Jugend Wiederholung".

140). (S. 533.) Dieß war nach dem M. S. Dr. Ab am Stmon Kuhn, dem wir auch später (p. 399, 400, 403, 411 und 917, wo er als Abgeordneter zur Synode erschien) wieder begegnen. Ob er eine tüchtige wissenschapitliche Ausbildung genossen oder ob er, wie Mühlenberg zu sagen pstegte, eben ein Empirieus war, ein Mann, der versehen mit gewissen Borkenntnissen Ersahrung sammelte und dadurch geletet wurde, müssen wir dahingestellt sein lassen. In der Schaum ich en Correspond dahurch geletet wurde, müssen wir dahingestellt sein lassen. In der Schaum in Holge schwerer Erkältung hart seidenden Pastor Schaum. Der Brief vom 15. Febr. 1751 ist voll hächst auffallender Schreibschler, enthält mehr erbauliche Gedanken als medizzinische Vorschreit, veröhrerbt wohl eine Salde, aber auch, daß Schaum morgens nüchtern einen Lössel salz in dem Mund nehmen, daß Salz im Speichel zergehen lassen und daß Bein damit reiben soll; auch soll er Brunnenkresse und Zellerich essen. Nach einer Mittheilung im 5. Band von Pa. Magazine of Hist. and Biogr. p. 101 war Wam Simon Kuhn mit seinem Bater Johann Christoph Kuhn im Jahr 1733 auß Schwaben im südwestlichen Deutschland eingewandert und hatte sich in Lancasser niedergelassen, wo er auch mehrere Jahre als Justice of the Peace functionirte. Seine Mutter

Elisabeth war eine Tochter (fo fagt die Notiz, der wir folgen, nicht ohne fritische Bedenken) von Joh. Henrich Reppele, der 1716 geboren zu Treichflingen im Großherzogthum Baden, im Jahr 1738 nach Philadelphia fam, mit bedeutendem Erfolg faufmännighe Gefchäfte trieb, ein hochangesehenes Glied der ev.-luth. Gemeinde, Beamter derselben, auch erfter Prafident der Deutschen Gefellichaft von Pennintvanien, im Jahr 1764 Mitglied der Affembly von Pennintvanien, war und Schwiegervater bes im Jahr 1825 verftorbenen Dr. Inft. B. Chriftian Helmuth, ber 42 Jahre lang an ber luth. Gemeinde gu Philadelphia ale Baftor gestanden hatte. Joh. Beinrich Reppele mar ber Cohn von Leonhard Reppele, ritterichaftl. Amtmann gu Trefchtlingen; feine Mutter, Eva Dorothea, Tochter des Amtmanns Seinrich Schuhmann von Ittlingen, Amt Eppingen, Baben. Die Mutter ber Frau von Adam Simon Ruhn war Anna Cath. Barbara Bauer, Enfeltochter von Cajpar Bilfter von Gulpach, Amt Ginsheim, Baden, dem Altvater der Bifter und Biftar Familie zu Philadelphia. G. Prof. Dr. D. Seidenstider, Gesch, der Deutschen Gesellschaft von Ba. p. 277 ff. - Wir haben früher erwähnt, daß in der Epistopal-Gemeinde zu Lancafter die Riede war von Antauf einer Orgel, durch welche man hoffte, Lutheraner herüberzuziehen. Derfelbe Herr Barton, dem wir dort begegneten, ichreibt Dez. 6. 1760: "Dr. Kuhn, a public spirited Gentleman of this [Lutheran] persuasion and an eminent physician, has proposed to us to purchase a small organ of about £ 60 sterling price and that he would not only give us five pounds towards it, but play for us gratis." Ein Sohn Dr. Ruhn's lebte als Raufmann gu Philadelphia; ein anderer ftudirte mehrere Jahre unter bem berühmten Karl von Linne Naturfunde. beionders Botanif und murde Projeffor der Medigin am College gu Philadelphia. Der ichon genannte Miffionar Barton ichreibt unter bem 17. Deg. 1770 von einem britten Gohn: "who is a graduate of Philad. College. For two years he has been a licensed Deacon among the German Lutherans and has had charge of several Congregations. In this office he has acquitted himself with general approbation etc; he chuses [sic] to go into the Church of England, where he hopes to be more generally useful, as he speaks the English language as well as the Dutch [sic!]. His father is a German of considerable weight and influence in this place." Barton empfichlt fofort den jungen Ruhn for holy orders an den Sefretar der Diff. Bef. au London und an den Bijchof von London. Ruhn wollte im Commer 1771 dorthin reifen. (Papers relative to the Church in Pa. p. 294, 450 f.)

Bahrend der junge Ruhn die Naturmiffenschaften und bejonders die Botanif unter Linne gu Upfala in Schweden mit Gifer ftudirte, ichrieb Linne an beffen Bater und ftatt feiner beantwortete 5. M. Mühlenberg den Brief Des weltberühmten Gelehrten am 6. Juli 1763 in Latein; Das Concept findet fich in Mühlenberge Tagebuch. Der alte Dr. Ruhn mar Glied des Kirchenrathes ber luther. Gemeinde gu Lancaster von 1750-1756 auch Bürgermeister ber Stadt. Er erwies fich, als Baftor 3. G. Gerod im Jahre 1767 von Lancafter unter eigenthumlichen Berhaltniffen an die beutiche luther. Gemeinde gu Rem-Port jog, als ein besond is treuer und warmer Anhanger beffelben. Bon jenem Gohn Dr. Ruhns, ber Daniel hieß und fich bem Bredigtamt widmete, melbet S. M. Mühlenberg in seinem M. S. Tagebuch unter dem 6. Nov. 1768, daß er als Studiosus bei der Einweihung der neuen Kirche zu Reu-Bannover gegenwärtig gewesen fei und eine Rebe in Der englifden Sprache gehalten habe. Im felben Jahre winicht ihn Baftor Bengand, ber an ber hollandijden luther. Gemeinde in Rem- Port ftand, ju fich als Gehilfen und er geht dorthin anfangs des Jahres 1769. Mühlenberg fordert ihn jedoch im Mai 1769 gurud, damit er fein Catediren-Gramen por ber Sunode gu Philadelphia im Juni befteh. Mühlenbergs M. S. Tagebuch 1768 69, p. 119 f. Der junge Mann wollte feine Studien in Europa fortjetzen, namentlich auch Brorft Brangel in Schweden, wohin derfelbe 1768 gurudfichrte, aufjuchen und Mühlenberg gibt ihm ein lateinisches Empfehlungsichreiben an benjelben mit. In Penniglvanien begegnen wir ihm wieder im Jahr 1771, wo von ihm in dem Protofoll der Synode zu Reading, Ba., unter dem 24. und 25. Oftober gefagt wird, daß er "bei dem herrn Dr. Brangel in der Lehre und Unterricht gewejen, daß er aber, da man ihn unter die zu Ordinirenden aufnehmen wollte, Gegenvorstellungen machte und auch ferner um mehrerer Zubereitung willen als Candidat dienen wolle. In einem Schreiben vom 2. Februar 1779 r. bet S. Dt. Mühlenberg von ihm als verftorben. Es icheint. man hatte daran gedacht, ihn, etwa ale Gehilfen, an die ichmedifche Gemeinde zu Philadelphia gu berufen, in welcher das Bedürfniß der englischen Sprache frühe genug hervortrat. Mühlenberg briidt die Befürchtung aus, daß die Bions-Gemeinde wohl Schaden gelitten hatte, wenn es bagu gefommen ware. Db wohl diefe Furcht fich auf die Anziehung des Englischen bei ben jüngeren Gliedern ber Gemeinde bezog? Satte Daniel Ruhn in Schwebisch gepredigt, so hatte bieg bon der Zions-Gemeinde wohl Niemand abgezogen. — Der freundlichen Mittheilung bes Ehrw. Baftor Dr. E. Greenwald verdanken wir noch folgende Mittheilungen. Im Todtenregifter ber ev.-luth.

Trinitatis-Gemeinde zu Lancaster heißt es: ".780 am 23. Januar früh um 5 Uhr Dom. Septung verschied Dr. Adam Simon Kuhn, Siger., nach einer fünfjährigen erststenen Wasserjucht und wurde den 26. ejusdem [mensis] von einem zahlreichen Leichengesolge zu seiner Ruhestätte gebracht im neuen Kirchhese bei der hl. Dreieinigkeits-Kirche und beerdigt. Ehrw. B. Schulh [Pastor zu Tul-pehoden] hielt eine Leichenrede über die Worte Luc. 12, 35—38. Seines Alters 66 Jahre, 1 Monat weniger etliche Tage." Sine Inschrift auf einer an der Kirchenmauer zu Häupten des Grabes angebrachten Steinplatte sagt von dem Berstorbenen: "Ein sehr eifriger Besörderer des deutschen Kirchen- und Schul-Wesens im Lande und vornehmlich bei dieser Gemeine. Ein Menschenspein Erost dem Armen und eine immer behutsame Hülse dem Kranken.

Er ruht nun aus von Müh und Kummer, fein Leib sank hin sanft wie im Schlummer, die Seel entriß sich froh der Zeit und lebt nun in der Ewigkeit.

Du eist, o Bilgrim, auch zum Enbe, mit schnellem Schritt zu beinem Enbe: Wer weiß, kommt nicht bein Tod schon heut— Bist du benn aber auch bereit?"

Das Todtenregister gibt feine Kunde vom Tode eines seiner Sihne. Im Taufregister lassen fich bie Namen von vier seiner Kinder zwischen den Jahren 1743 bis 1761, zwei Söhne und zwei

Töchter, entziffern.

141) (S. 533.) Im M. S.: "Rach dem Gottesbienst mußte mir von einem Earstowner Borfieher erzählen lassen, wie die Niedriggesinnten den Pfarrer Wagner aufs heil. Dreifönigssest in ihrer Kirche zu predigen berusen hätten. Dieser Mann begehrte einen Nath wegen der Auslieferung des Kirchenichlüssels. Wie nun an ihm merkte, daß sie ihn nicht herausgeben wollten, so bat, Gewalt vor Recht ergehen zu lassen, allen Zank zu meiden und dem Pfarrer Wagner bei seiner Ankunst nöthige Vorstellungen zu thun, welchergestalt die Gemeine noch ihren rechtmäßigen Pfarrer hätte, der nur auf drei Monat ausgesetzt und diese zwei Männer mit ihrem sich gemachten Anhange keine Gemeine ausweisen noch ihn als Pfarrer berusen könnten. Solches Alles ver-

sprach er aufs treulichste in Acht zu nehmen."

142) (S. 534.) Im M. S.: "und erhielte ein weitläufiges Schreiben von Hrn. Brunnholtz. Den 2. ein bergleichen vom Hrn. Bruder Mühlenberg nehft seiner aufgesetzten Poeste stehstends. Seit Morgens bis im späten Abend beständigen Besuch gehabt. Unter andern war ein Brestaner, der fünf Jahre in Jena studiret, über sechs Stunden bei mir. Dieser Mensch ist von den Hernhutern nach ihrem Bethlehem gezogen worden, wo er die Jugend sollte in der lateinischen Sprache unterrichten. Weil es aber ihm unter ihnen nicht dort gefallen, hatte er sich nach sieben Monaten dort weg begeben und sich zu einem Tunker gewendet, das Weberhandwerk von ihm zu lernen. Er bezeuget große Lust siehen zu ziehen und die Jugend in der Latinität und andern Dingen zu unterrichten. Welches einer von den Kirchenräthen, so dem Lasob Löser nicht allzugewogen ist, ich aber unmöglich einsehen kann, 1. weil dadurch Jakob Lösers deutsche Schule verserben und Parteien entstehen würden; 2. dieser Mensch an verschiedenen Sekten hängt und in ziehen ünder Erkenntnis wankelnuithig und unbeschieft ist; 3. er auch selber bekennt, daß sein ganzes Geschieße in der Latinität, so er wie die Ungarn wyredet, in der Musique und im Rechnen bestände, unsere Jugend hingegen dermalen noch nicht solcher Sachen dürftig ist."

14') (S. 534.) Zum 13. Januar heißt es im M. S.: "Bon einem Carltowner Borsteher bestucht worden, welcher mir die von den zwei unruhigen und widrig gesinnten Männern verursachte betrübte und zerrüttete Umftände dasiger Gemeine eröffnet und wie Pfarrer Wagner aller Borstelstungen ungeachtet in die Kuche zum predigen gewollt und vorgegeben, er müsse dem verfallenen Luth rthum wieder aush lien, sollte er auch s. v. ohne Beintleider kommen; nach gehabtem flarkem Wortwechsel habe er den Kirchenschlässel den Widriggefinnten übergeben. Darauf habe Pfarrer Wagner einem keinen Haufen gepredigt. Die unfrigen wären mit ihm, dem Borstehr, sehr miß-

vergnügt barüber fortgegangen."

144) (S. 534.) Im M. S.: "Der Leute Gevatter machen mir ungemeine Noth. Die Sekten als auch unfere Leute sehen gewaltig darauf, was für Leute die Kinder haben. Da ich denn die wenigsten Leute kenne, so muß bei jedesmaligen Angaben der Gevatter erst Borsteher rusen lassen, die mir sagen müssen, was es vor Leute seien und wie ihr Wandel ist und dieses gibt nichts denn Verdruß. Denn der gottlosesse und lasterhafteste will immer der frömmste und unschuldigste sein."

145) (S. 534.) Das M. S. jagt hier: "worauf er antwortete, er habe dem Heiland und seiner Sache weit mehr gedient, als wenn er in Halle geblieben wäre; es hätte ihm ja just so gehen können, wie dem Hrn. Dr. Baumgarten. Die Buchhändler hätten ihm ja schon Geld über Geld angeboten gehabt, wenn er hätte etwas schreiben wollen. Durch solches Schreiben und Speculiren wäre er gewiß vom Heiland gerissen worden." — Ein Leonhard Schnell, dessen Frau Elizabeth Brown hieß, von Tulpehocken, gehörte damals zur Bethlehem-Gemeinde. Bon Span-

genberg, der sich damals, 1744—1749, zum zweit in Mase in Amerika aushielt, und von Watteville haben wir schon früher gehandelt. Regist, of the Members of the Moray, Ch. etc. 1873 p. 76, 82.

146) (S. 535.) Das M. S. meldet, daß Handichuh am 9. Besuch von dem uns sonst begegnenden Pfarrer Streiter, der in Deutschland Schullehrer gewesen war, hatte. Dersetbe war wohl damals auf dem Weg, eine Gemeinde zu finden; in Frederickstown, Md., gewann er sich wenigstens einen Anhang. Aber er stiftete Unordnung. Es stand ihm im Wege, daß er kein Ordinationszeugniß ausweisen konnte.

14') (S. 535.) Der furz zuvor genannte Doftor Ruhn.

148) (S. 537.) Das M. S. fügt bei: "Borige Woche schrieb an Hrn. Bruder Vrunnholtz und überschiekte Hrn. Schaum's Diarium und durch den reform, Pfarrer Schlatter in Philadelphia empfing desselben eine Antwort darauf mit beigelegtem Hrn. Bruder Mühlenbergs Antwortschreiben auf Pfarrer Wagners seine Klagen und Beschuldigungen gegen uns."

149) (S. 538.) Zum 1. Inni jagt das M. S.: "Bielen Bejuch gehabt. Und noch sehr spät kam der Pfarrer Streiter mit einem Earstowner Borsteher, mir seine Nothdurft zu klagen. Er begehrte unter manchen Borstellungen mehrer Bortheile von uns ordinirt zu werden und in unsere Brüderschaft zu treten. Die von Andrea, Stöbern und Wagnern ihm angebotene Ordination

wollte er nicht."

150) (S. 539.) Das M. S. fährt fort: "Kraft welcher fie uns ordentliche Prediger zu ihren rechtmäßigen Lehrern beriefen, der nach Hrn. Schaum's Revers vorgelesen und von ihm und seinen Gemeinsgliedern als Zeugen unterschrieden wurde, diesem zu Folge er sich als unser Adjunctus sich treulich und gehorsam zu verhalten mit einem Handschlag versprach. Zuleht wurde ihm unsere von uns vier [Mühlenberg, Brunnholt, Handschuh und Kurtz] unterschriedene Bocation nach York

ausgestellet und mit herzlichen Bunichen dieje Arbeit ziemlich ipate beichloffen."

\* 151) (S. 539.) Im M. S.: "Nach verrichteter Arbeit speiseten mit uns Hr. Conrad Weiser und Hr. Schleydorn. Abends um 10 Uhr wollte ein frecher und gottloser Mann, der mir schon unbeschreiblich viel Noth gemacht, zu uns Pretigern herauf, vermuthlich mich bei meinen Herren Collegen zu verklagen. Wie er aber nicht heraufgelassen wurde, suchte er sich mit Schimpsen und Schelten zu rächen." Ein anderer culturhistorischer Beitrag: "Am 5. Juni ließ ein gottloser Lutheraner, der mir schon vorher viel Betrübniß angerichtet, einen andern liederlichen Mann mit einem Dubelsack vor meiner Wohnung kommen und uns zum Verdruß ausspielen, dabei er noch dazu viele unanständige Worte gegen uns Prediger ausstieß, da es die Nachbarn zu wehren suchten."

152) (3. 539.) Im M. S.: "Was in derjelben einmüthig beschloffen wurde, ist Folgendes: 1. Es joll fein ohne rechtmäßigen Beruf und tuchtigen Zeugniffen hereingefommener Studiosus theologiae oder gewesener Prediger jum Predigen gelaffen werden, bevor er von uns fei hinlänglich geprüft worden. 2. Es follen bei ber heil. Taufe die Gevattern in's fünftige gefragt werden: Entjaget ihr im Namen Diefes Rindes u. j. m.; Glaubet ihr im Namen Diefes Rindes u. f. m. 3. Man joll fich gegen alle und jede im öffentlichen Lafter lebende Glaubensgenoffen und Gemeinsglieber nach uniers herrn Jeju Chrifti Boridrift, Matth. 18, 15-17., verhalten und zwar bergeftalt, daß ein jolder a. vor den Prediger allein, b. vor den jammtlichen Rirchenrath und Borftebern, c. vor allen nach dem Gottesbienft ftehen gebliebenen Bemeinsgliedern gezogen und mit ihm bruderlich geredet werde; falls aber folches alles nichts fruchten follte, jo ift ein folcher d. öffentlich von der Rangel vor allen Menichen von unjerer Kirchengemeinichaft und Bruderichaft in fo weit ausznichliefen, daß er feine Rinder aus der Taufe heben joll noch jum beil. Abendmahl geben tonne, bis er aufrichtige Proben feiner Befferung bewiesen habe. 4. Künftiges Jahr joll unfre Kirchenverfammlung in Brovideng bei Grn. Pfarrer Mühlenberg gehalten werden. 5. Im Falle eines von unfern vereinigten Bredigern mit Tode abgihen follte, fo follen die andern Prediger feiner Gemeine beifteben und jo viel als möglich bedienen."

183) (S. 539.) Eigentlich hieß er Thomas Cookson, war Glied der bischöflichen St. James Gemeine zu Lancaster, hatte das Amt eines Prothonotars und Friedenkrichters, stand in Correspondenz mit den Gouverneurs der Provinz, wurde in indianischen und andern Angelegenheiten verwendet, genoß ein sehr gutes Ansehen, starb aber am 20. März 1753 im Alter von nur 53 Jahren. Bald werden wir vom Tode seiner ihm in die Ewigkeit vorausgegangenen Gattin hören.

164) (S. 540.) Beber Creef wurde von uns ichon erwähnt im Zusammenhang mit Earstown, dem nachherigen Neu-Holland. S. p. 177 dieser N. Ausg. —— Zum 1. Juli heißt es im M. S.: "Sinen Brief von Hrn. Bruder Brunnholt wie auch einen vom Buchdrucker Böhm [Handschuh stand mit diesem Theilhaber an der Buchdruckerei Benjamin Franklins öfters in Correspondenz erhalten, unser gemeinschaftlich. Antwortschreiben aber an Pfarrer Wagner demselben überschick." Zum 5. Juli: "Begrub Mr. Cookson's, der höchsten Obrigkeit im County, Frau mit einem sehr

starten Leichengefolge von allerhand Menschen und Sekten nach Engländer Art und Staat auf unserem Kirchhose. Ich war nicht wenig betribt, daß bei dieser schönen [sie!] Gelegenheit nicht das Here hatte, dieser Menge eine Predigt zu halten und wünschte die Gabe von Gott, den Engländern in ihrer Sprache auch predigen zu können, da mir von verschiedenen ihr Verlangen darnach vorgelegt worden. Allein ich muß es noch zur Zeit aus Mangel der gehörigen Fertigkeit in dieser Sprache und wegen anderweitiger Berufsarbeit an unsrem Bolke unterlassen.

185) (S. 540.) Im Register of Members of the Morav. Ch. etc. 1873 fieht p. 102 nur unter der Lifte der Glieber zu Lancauer: "Jung, Matthew, a Trustee of the Church. D. [Died]

July, 1749."

156) (S. 540.) Es mag nicht ohne Interesse sein, hier Etwas über die selten berührten Berhältniffe der luther. Gemeinden in Cleve und überhaupt am Nieder-Rhein zu vernehmen. Leider fehlen die werthvollsten Quellen. Denn bas Märfifche und Bergiiche Kirchen-Archib ju Unna und Bennep ift verbrannt. Die der Provingen Bulich und Cleve find bis jetzt nicht aufgefunden. In Cleve, welches durch feinen fürftlichen Sof mahrend ber erften Sahrzehnte der lutheriichen Reformation einen bedeutenden Einfluß am Nieder-Rhein ausübte, nahm die ganze reformatorifche Bestrebung eine eigenthumliche Bendung. Die am Sofe leitenden Perfonlichkeiten waren unter bem Ginflug des gelehrten Erasmus von Rotterdam. Reben ihnen hatten bie Bertreter bes Abels und der Städte mitzureden als Landstände. Nun wurde Erasmus sogar in den zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts dorthin eingeladen, folgte dem Rufe aber nicht, sondern anb feinen Rath und Meinung durch Briefe. Das hat nun gang nach bes Erasmus Ginn gwar für eine Brit eine bessernde Wirfung auf die herrschende römische Kirche ausgeübt; manche grobe Mifftande murden abgethan; die Regierung wollte feine Beranderung als durch die gesetzlichen Behörden; fie befahl, die Substang der Religion mehr im Ange zu behalten, Furcht und Liebe Bottes: Undriftliches und Noues fei im Gottesbienft nicht einzuführen. Eine lutherische Bartei war gleichwohl da, namentlich in verschiedenen Städten und wußte fich zu halten und auch zu erweitern. Denn die Regierung mar weife genug, feine Berfolgung zu bulben. Allein natürlich fam es zu einer eigentlichen Landesreformation nicht und felbst viele Blane zur Befferung ber altbestehenden rönnischen Kirche wurden, wie der einer Kurchenvisitation vom Jahre 1532, nicht ausgeführt. Auch begenerirte die Dynaftie ichon in ben nächsten Jahrzehnten. (S. Dr. L. Rel-Ier "Bur Geschichte ber Rathol. Reformation im Nordweftl. Deutschland," im Siftor. Taichenbuch von Raumer, 6. Kolge, 1. Jahrg. 1882, p. 125 ff. Dr. Prof. Wilh. Maurenbrecher, Wich. ber Rathol. Reformation, Bd. I. Nordl. Bed 1880.) Auch Max Gobel hat fich viele Mithe gegeben, bas historifche Dunkel aufzuhellen und wir folgen feinen Mittheilungen im II. Band feiner Brich. des driftl. Lebens in ber Rheinijd Westphäl. Ev. Kirche 2. Ausg. 1862. Die luth. Rirche fonnte fich am Nieder-Rhein, nämlich in Billich, Cleve, Berg und Mark, in ihrer Gigenthumlichkeit nicht recht entwickeln und barftellen. Es fehlte ihr an landesfürftl. Theilnahme und Schut; fie wurde von dem reformirten Brandenburg und dem fatholischen Saus Reu-Bfals [Renburg] gleichmaßig vernachläisigt, ja jelbst von beiden Seiten heftig befriegt, was 1621 in dem strengreformirten, aber von den fatholischen Spaniern besetzten Wejel in der Ermordung des luth. Baftor Riemich neiber seinen Sobepunkt erzielte. Erft von ber Mitte bes 17. Jahrhunderts an griff Brandenburg ichutend ein, fogar gegen Uebergriffe der Reformirten. Dazu fam der große Untericied zwijchen der sächsischen und der oberländischen (pfälzischen und württembergischen) Berfaffung und Kirchenordnung. Bis ju Anfang des 17. Jahrhunderts mar das Rh inthal und die westliche Seite ber einsacheren pfälzischen Rirchenordnung und Liturgie gefolgt; die öftlichen, nach dem Ibein gelegenen Gemeinden bedienten fich der nieder- oder oberjächsigen Liturgien. 218 Bfalg-Renburg die Herrichaft erlangte, führte es überall bis nach Effen und ber Mart feine nach Melanchthons Grundfaten und nach ber Mürnberger und murttembergischen Kirchenordnung abgefaßte Zweibrudi= iche Rirchenordnung ein, welche zwischen ber jachfischen und ber reformirten in der Mitte ftand und nur in der Lehre, ohne je die Form. Concord. anzunchmen, suchfifd-lutherijch mar. Aber 1612 wurde der Urheber diejer Kirchenordnung felbst wieder römisch-katholisch, die rheinische lutherische Kirche verlor wieder ihren landesherrlichen Salt und hatte weder die das landesherrliche Epistopat ausführende Confistorial-Berfaffung, noch rechte, von der Zweibruder Kirchenordnung genehmigte Presbyterien, um fich durch fie auf die Gemeinden zu ftuten. In Bielem naberten fich dieje luth, Gemeinden den reformirten, nur nicht in der Lehre. Landesherrliche Commiffare beriefen 1612 alle im Clevefchen vorhandenen luth. Baftoren ju einer Synode; gwolf Baftoren erichienen und drei Bifare und Lehrer; Aelteste murden nicht berufen. Alle Anwesenden unterschrieben ein neues Glaubensbefenntnig, Confessio Clivio-Marcana, welches feither bas gemeinsame Symbol ber gangen niederrheinisch-lutherijden Lirche geworden ift. Sofort wurden die einzelnen Brediger befragt.

in ihrem Amte bestätigt und setzten daffelbe in landesherrlichem Auftrage fort. Der Fürst ftellte einen Infpettor an. Spater bildete fich auch eine Bergijche Provingialfynode mit etwa 30 Bemeinden, an welche fich 6 oder 7 Bulichiche anichloffen. Im Jahr 1677 wurde eine vollständige Rirchen: und Disciplinar-Ordnung verfaßt, aber erft 1706 landesherrlich bestätigt. Run erhielt Die Bergifche luther, Lirche folgende Gestaltung: ber Pfarrer murbe auf Borichlag des Juivettors von der Gemeinde, der Inspettor auf Borichlag der Affessoren, diese auf Borichlag von der General-Synode erwählt. Zur handhabung der Aufficht und Zucht wurde gemäß der Zweibrücken'ichen Rirchenordnung aus den Schöffen und der Gemeinde durch die Paftoren und die Gemeinde ein Rirdengericht oder Presbyterium gemählt, fechs ehrbare Rirden-Aeltefte. Gie hatten mit bem Brediger alle ärgerlichen Uebertreter zu warnen und zu vernehmen und nach zwei und dreimaliger Warnung mit Rath und Buthun des Infpeftors von den heil. Saframenten auszuschließen; fie follten auch die irrenden Prediger vermahnen; abjeten konnte nur die Onnode; Berufung an ein benachbartes Ministerium oder eine theologische Fakultät mar gestattet. 1675 murde bie öffentliche Confirmation eingeführt. Anfangs, aber nicht lange, galt ber fleine luth. Katechismus; auch ber große Gadfifde hielt fich nicht lange, auch nicht der breifache Nurnberger u. a. Die Gebrauche waren mit Ausnahme ber Stadt Lennep nicht die fachfischen, sondern die einfacheren der Bfalger-Lirche ohne Chorhemb, Erucifire, Lichter, Erorcismus. Das jogen, Bergifche Gejangbuch wurde 1697 eingeführt. Fehlen und überhanpt über die niederrheinische luth. Rirche viele Rachrichten, jo find die über Cleve, welches 1687 mit der Grufichaft Mark eine gemeinsame Kirchenordnung erhielt, noch spärlicher. Bervorragend war hier besonders der Inspettor M. Wenemar Elberus in Weiel, wo er 54 Jahre lang Paftor war, geb. 1690, hatte in Giesen und Tübingen ftudirt, war hoch begabt, hielt in Giefen feine Dijputation um die Magifterwurde in der hebraifchen Sprache, bediente in Roln 1619-23 die in der fathol. Stadt verborgen eriftirende luther. Geneinde, fam 1623 nach Wefel und wurde 1649 durch landesherrliche Ernennung Inipectior der luth. Gemeinden in Cleve; er ftarb in Wefel 1677. Um meiften erblühte in jenem gangen Gebiet bie luth. Rirche in ber Grafichait Mart; fie hatte dort fehr farten Salt auf dem Lande und in den Städten Ravensberg, Minden, Walded u. f. f. Die Cleve-Martijche Rirchenordnung von 1687 ift offenbar nach bem Borbild ber 25 Jahre gubor erlaffenen reformirten Rirchenordnung gebilbet. Die Gemeinden waren im dreißigjährigen Kriege (1618-1648) furchtbar demoralifirt und gerrüttet Leiber hatte ber Predigerstand felbst dabei fehr gelitten und bie Achtung großentheils ver-Ioren. Co fand allerlei fdmarmerifches Wejen von den Niederlanden her wie Gichtelianismus, Hoburgismus u. A. um fo leichter Eingang. Rach ber Kirchenordnung von 1687 sollte jebe Bemeinde ihre Aeltesten o ber Vorsteher haben, die mit bem Prediger des Ortes ein Presbyterium oder Confistorium bilben follten. Leider ließ fich das nach ben berrichenden Buftanben in vielen Gemeinden nicht einführen. Jene Aeltesten follten auch die Rirchenzucht handhaben und die Sinobalversammlungen besuchen. Letteres unterblieb oft, obwohl fie Stimmrecht genoffen. Auch Diakonen oder Almojenpfleger follten eingeführt werden von der Obrigkeit oder dem Rath ber Bemeinde. Die Aufgahlung der Rechte und Pflichten der Aeltesten ift wörtlich der von der reformirten General-Snnode von 1610 entworfenen Rirchenordnung entnommen, doch mit einem landesherrliden Bufat. Der große Bann über einen Anftögigen burfte erft nach landesherrlicher Berordnung publicirt werden und bestand in öffentlich bekannt gemachter Ausschließung von der Gemeinichaft Des Effens und Trinfens mit Ausnahme ber Che und ber hausgenoffen, wurde auch nur durch öffentliche Beichte und Wiederaufnahme gelbiet. Außer den Morgenpredigten fanden - oft fehr ichlecht besucht - fog. Ratechismus-Berhore ftatt; ber fleine lutherifche und ber fachfische Ratechismus war in Gebrauch; ber Gottesbienft wurde ba nach ber fachfischen, bort nach ber Zweibruder Agende gehalten; im Bang waren bie Gejangbucher von Effen und von Dortmund; alte latejnifche Lieder waren vielfach beibehalten; neue Befange nur mit Burathen des Rirchenrathes ein-Buführen; die Litanei murde an Bugtagen von Schulfnaben oder von der Bemeinde gefungen oder vom Prediger vorgebetet. Die Bilder, das weiße Chorhemd (das felbst in Bürttemberg bei ber Saframentsfeier und an Fefttagen üblich ift und über bem eigentlichen Kirchenrod getragen wird), auch bas Allerheiligenfeft, Martinsfest u. a. wurden erft im 18. Jahrhundert theilweise entfernt. Bon Salle aus ift feit dem Anfang des vorigen Jahrhunderts eine fegensreiche Wirkung auf die niederrheinische Rirche ausgegangen, mehr auf das Berg'iche als auf die Mark. Schon guvor hatten Joh. Arnots Schriften (bas Bahre Chriftenthum) besonders über gang Norddutichland bin einen segensreichen Ginfluß geäußert. In Arnots Beift wirfte längere Zeit J. J. Fabricius, 1644 berufen als Baftor an Die große ev. luth. Gemeinde gu Schwelm an ber Grenze ber Grafichaft Mart; zehn Sahre ipater entlaffen, da er fich burch fein ichroffes, gefetzliches Treiben allzuviele Reindschaft zugezogen hatte. -

151) (S. 541.) Diese Beichlitsse waren, wie das M. S. bejagt, am 7. August in der Situng des Kirchenrathes augenommen worden, "wo, um unsere noch sehr elende Gemeine in eine mehrere christliche Zucht und Ordnung zu bringen, acht Punkte mit Räthen und Borstehern durchgeredet und endlich nach den meisten Stimmen festgesetzt wurden". Auch heißt es im M. S. betreffend diejenigen, welche diese acht Punkte nicht unterschreiben, noch außerdem: "Falls ein solches stirbt, so sollen zu seiner Leiche keine Glocken gelitten [sie!] werden, Pfarrer, Schulmeister, Vorsieher und andere Gemeinsglieder sollen auch nicht mit zur Leiche gehen." Dergleichen Zuchtordnung läßt sich leichter aufs Papier schreiben als streng durchführen.

158) (S. 541.) Unter dem 21. August jagt das M. S.: "Fast den ganzen Tag hatte einen Besuch nach dem andern gehabt; unter andern war auch der Pfarrer Wagner über zwei Stunden bei mir, beschwerte sich sehr über unser Antwortschreiben; doch zusetzt gestand er, gesehlt zu haben und bat sich eine Unterredung mit uns Allen aus, zu der ich ihm Hoffnung machte und ihn um Gottes willen dat, endlich einmal seinen erbitterten und seindseligen Sinn gegen uns stehen zu lassen; er thue sich ja selbst den größten Schaben und hindere die Krast des Wortes Gottes." Noch schrieb Handschuh an demselben Tag nach Nork an Schaum, um "ihm die von mir aufge-

fette Confirmations-Ordnung zu überichicken".

159) (S. 542.) Bezüglich der hier berührten Wahl gibt das M. S. folgenden culturhiftorischen Beitrag: "Co etwas ift in Ansehung der Deutschen und insonderheit der Lutheraner noch nie im gangen Lande geichehen. Das Regiment haben in Lancafter wie über die gange Proving die elenben Quafers mit noch einigen leichtfinnigen und fehr fleischlich gefinnten Englischen bisher geführet, welche alles geben laffen wie es will, nichts bestrafen, feiner auch größten Unordnung nicht fteuern und den Leuten um ihre Gunst zu erhalten nach dem Maule reden, dabei allen andern Setten, nur ben Lutherauern nicht gunftig fein. Wie fläglich es vorher und noch Tange bernach bei meinem Bierfein in unferer Stadt ausgeschen hat, läßt fich mit keiner Feber beschreiben. Rurg, ein Jeber that was er wollte und je mehr Muthwillen eines ausübte, je lieber war es ihm, benn er wußte, daß nichts bestraft wurde. Run wider obige Bahl find aufs harteste gewesen ber vorige Ober-Bürgermeifter, ein reicher Quater mit seinen Collegen gleicher Art, ber vier Tage vorher in vier verichiedenen Birthebaufern ein freies Saufen angeftellt, die Leute babin gelodet und mit ben beften Borten um ihre Stimme unter Berfprechung vieler Bortheile und Freiheiten gebeten, ber mufte Saufe ber Reformirten, alle Zinzenbörfer bis auf zwei, alle Monnoniten, keinen einzigen ausgenommen, und fogar vier bis jedis Lutheraner, Die fich fur [vor] alle Bucht und Ordnung fürchten. hingegen haben folche befordert die Englander von der hochfirche (Bischoffl.), auch manche von den Presbyterianern und fatholijchen Irlandern, einige feine und noch bagu obrigfeitliche Quafer aus ber Affembly und alle unfere Entheraner bis auf angeführte fechie. Unfere Gemeinsalieber hatten auf mein, vergangenen Sonntag gethanes hergliches Bitten und Borftellen verwunderungswürdig und unerhört zusammengehalten und alle fouft gewöhnliche Unordnung gemieden, ba fonft über Riemand mehr Klagen der Uneinigfeit, des Reides, der Lieblofigfeit eines gegen bas andere als über die Lutheraner find geführt worden. Was mir foldes Frende gemacht, ift leicht zu erachten; mein Fieber vergaß fast ganz darüber. Bon dieser Obrigfeit fann mir viel Gutes versprechen, wenn fie tren und redlich wird; wofern fie aber ihr Amt nicht recht verwalten, werde ohne 3weifel auch manche neue Roth haben, weil man alsbann bie Obrigfeit bei mir verflagen und Silfe fuchen wird. Allerhand Leute haben mich ehebem ichon das lette Jahr hindurch fast als eine obrigfeitliche Berfon gebraucht gehabt; befamen die Leute Sandel mit einander, fo brobeten fie fich mit dem Bfarrer, liefen auch wohl gleich zu mir und wollten geschwinde Gulfe haben, barunter oft hatte erliegen muffen, wenn mir mein guter und getreuer Gott nicht hatte nach Rothdurft Geduld, Liebe und Canftmuth gegeben. Jedoch zuletzt wurde es mir ju ichmer und zu viel, bag ich mich zu vier oder fünf mal genothigt fahe, nach der Bredigt von der Kangel dem Bolfe angutundigen: Belchergestalt ber Berr unfer Gott mich burch meine Bater und Borgesetten zum Lehrer, Prediger und Borbild des Bolles hereingefandt habe, nicht aber jum Richter und zur Obrigfeit. Der Berr habe mir das Bort und die Geheimniffe des Evangelii, nicht das Schwert anvertraut; bate alfo alle und jeden, meiner jo weit als möglich zu verichonen und mich nur in folden Fällen zu gebrauchen, die ich Amts und Berufs wegen auf mir nehmen mußte. Bollte aber je Jemand aus Bertrauen au mir eine Sache gerichtet und geschlichtet haben und schlechterbings niemand anders dazu gebrauchen, jo follen fie fich bescheiden aufführen und fich weisen laffen. Sonften nehme ich mich ihrer nicht an und möchte auch nicht etwas anhören. Ich hätte ohnehin mehr zu thun, als ich wirklich abwarten fonnte."

160) (S. 543.) Unter bem 26. Oktober jagt das M. S.: "Burde fünf Meilen ins Land abgeholt, ein sehr ichwaches Kind zu taufen. Ehe noch die Handlung verrichtete, hielte einem dort

angetroffenen Tunker, mit dem mehrmals bei dem Besuch der Kranken gesprochen, seine Falschheit und Spöttereien über die Kindertause und seine über mein Betragen gefällte spöttische Urtheise mit liebreichem Ernst vor und ließ ihn aus der Stude hinausgehen. Er ging doch auch verstummt und beschämt fort, von seinem Gewissen ohne Zweisel geschlagen."

161) (S. 543.) Es mag am Orte fein, bei biefer Welegenheit an bie bamalige Lage ber Dinge besonders in Benninsvanien zu erinnern, um so mehr, da später Beziehungen auf diefelbe vortommen. Borerft fei bemerft, daß die Gouverneure von Benninfvanien, welche die Rechte ber Broprieture ber Proving, nämlich ber Nachtommen Billiam Benns, aber auch ber englischen Oberhoheit zu vertreten hatten, viel öfters wechselten als für die Intereffen der Proving günftig fein konnte. Bon 1681 an, als William Benn in den Befit von Bennipsvanien fam, bis 1747 hatte die Brobing nicht weniger als eine 15 Gouverneure erlebt. Dagwijchen famm auch noch Interregnums vor, in welchen fünf Commissionure die Dinge leiteten. Go fiel im Jahr 1747, als Bouv. Thomas von feinem Amte abtrat, die Berwaltung an den Provingialrath unter dem Prafibium von Anton Balmer bis jum 23. Nov. 1749, als James Samilton, früher Prafident der Affembly, in sein Amt als Gouverneur eintrat. Gein Bater, Andreas Samilton, mar ein hochangeschener Rechtsgelehrter, genog großes Bertrauen und ift ber Erbauer ber wohlbekannten Independence Hall in Philadelphia; er hatte einen fehr bedeutenden Landbesitz und auf einem Theile diffelben murbe von 1728 an die Stadt Lancafter erbaut. Daber ber Ausbrud ,feine eigenthumliche Stadt". Allerdings bezahlten die Burger für die von ihnen als Bauplate benütten Lotalitäten einen gewiffen Grundrent noch lange Jahre hindurch, woraus aber gulete Unruben entstanden, bis die Stadt fich mit einer Summe lostaufte. Pa. Magazine of Hist. and Biogr. Vol. I. p. 242. Unter Gouv. James Samilton erlebte Benninfbanien bis 1753 einige außerordentlich fruchtbare Jahre, welche viele Berichwendung und Ausschweifung zur Folge hatten. Nachher aber tamen bie "magern Sahre" und obendrein begannen bie Schwierigfeiten mit ben Indianern. Dhne Mudficht auf bestehende Vertrage maren Ansiedler - besonders die fog. Schottisch-Brifchen woftlich vom Sufquebanna und nordweftlich von den Blauen Bergen in bas Gebiet ber Indianer vorgedrungen. hierdurch maren die Indianer gereigt und dieje Stimmung benithten die Frangofen, bie ben Englandern ben Befit bes Gebietes ber jetigen Berein. Staaten gerne ftreitig gemacht In Bennipsvanien, wo die Quafer hauptfachlich bas Ruder in Sanden fo lange hatten, murde darüber, wie der brobenden Befahr vorzubeugen, wie die Grengen gu ichuten, Die Feinde abguhalten, Taren zu begahlen, Militär aufzustellen fei und bergleichen mehr, viel zu viel bisputirt und viel zu wenig energisch gehandelt. Indeffen rudten die Frangosen immer weiter am Miffifippi herauf (St. Louis grundeten fie 1764), und drangen bem Dhio entlang gegen ben Often por unter allerlei Pratenfionen. Die Grengfrage der Gebiete forderte aber unbedingte Enticheidung. Bereits 1754 mar Georg Bajhington als Lieutenant-Colonel mit jeinen 300 Mann Birginischen Truppen in's Gesecht mit ben Frangosen nicht fern vom Ohio gerathen. Aber noch bauerte in Benninivanien ber unnute Bank zwischen bem Gouverneur und ber quakerichen Affembly fort und gang ohne Bedeutung mar berselbe nicht, so ferne fich Regungen bes Unabhängigkeitsgefühls gegenüber der englischen Regierung ichon jett mahrnehmen liegen. Un die Stelle James Samiltons war Robert B. Morris von 1754-56 getreten. Die englische Regierung wollte, daß bie Colonien nach einem gemeinsamen Plane gegen bie Frangojen und bie gu ihnen haltenden Inbianer vorgeben follten. Aber gerade in Bennipsvanien ftief bieg auf vielen Widerstand. Indeffen ichictte die englische Regierung Schiffe und Truppen nach Birginien. Dort follten fie burch Colomaltruppen verstärkt werden. Die Affembly von Pennigsvanien that jedoch nicht mehr als daß fie £5,000 anwies zum Anfauf frijcher Provifionen für die königlichen Truppen. Der im März 1755 bei Merandrien in Birginien mit ein paar Regimentern gelandete General Bradbod marichirte westwarts nach Frederick in Maryland. Biefer ware es gewesen, burch bas viel beffer verproviantirte und wegjamere Bennsplvanien zu gieben, von wo aus ihm Benjamin Franklin, bamaliger Generalposthalter, in furger Zeit zu Bferben und Wagen zu verhelfen mußte. Gegen den Monongabila, den mächtigen füdlichen Zufluß des Dhio in der Gegend von Bittsburg vorwärts gerudt, erlitt Braddod, von den Frangofen in eine Ambuscade verlodt, am 9. Juli 1755 eine ichlimme Rieberlage und fein Leben. Georg Bafbington aber beurfundete in ber Dedung bes Rudzuge durch feine Colonialtruppen feine Besonnenheit, feinen Muth und fein militarifches Ta-Schreden verbreitete fich aber über gang Benniplvanien. Und doch fam es auch jett zwiichen bem Gouverneur und ber Affembly Angesichts b.r Gefahr zu feiner Uebereinstimmung und zu teiner rettenden That. Die Grenzen lagen dem Feinde offen, die Indianer brachen in ben von den Colonisten erft in Angriff der Cultur genommenen weiten Streden in die vereinzelten Behöfte ein fengend und brennend, mordend und raubend. Um die Mitte Rovembers beffelben Jahres brangen

fie por in Lancaster und Berte Counties, Die damale weit umfangreicher maren ale jett, und in anliegende Gebiete. Bergeblich rief der Gouverneur die damals in Philadelphia tagende Affembly ju fraftigem Sandeln auf. Erft ale biejer vom Bolfeunwillen nicht mehr migverftandliche Reichen gegeben wurden, gab fie auf den Credit der Colonie £ 30,000 in Papiergild aus und endlich fam es boch bazu, baß eine ber bamaligen Culturgrenze mehr oder minder entsprechende Linie von Forts und festen Blodbäusern burch Benniplvanien bin errichtet wurde, namentlich auch an wichtigen Baffen in ben Bergen. Benjamin Franklin felber mit feinem Sohne fammelte 500 Mann und zog aus zur Bertheibigung ber Grengen. Zum Aerger namentlich für manche Mitglieder ber Affembly und für alle Quater fette Gomberneur Morris im Lande Preife aus für gefangene und für bie Kopihaut erichlagener Indianer. Auch Billiam Denny, fein Rachfolger feit 1756, ftand mit der Affembly ebenjowenig auf gutem Fuße. Die Berftorung Rittannings, eines Sauptlagers ber Indianer am Alleghany-Kluß, burch Colonel Armstrong am 8. Sept. 1756 rief Freude in gang Benniplvanien hervor und half ben roben Uebermuth der Indianer brechen. Gleichwohl thaten fie, ichaarenweise umbergiebend und wehrlose Anfiedler überfallend, auch in ben folgenden Jahren noch Schaden genug. Noch immer fehlte es an durchgreifenden Magregeln und an ber Concentrirung der Kräfte gegen fie. Dazu fam es nur durch die Ginficht und Energie bes britijchen Staatsministers William Pitt vom Jahre 1758 an. 3m Jahr 1759, in welchem James Samilton abermals Gouverneur von Benniglvanien murbe, entrig General Bolfe den Frangoien bas feste Onebec; fie mußten weichen und verloren gang Canada und anderes Gebiet an die Engländer. Ihre Macht in Nordamerika mar gebrochen. Der andere Feind, die Judianer waren damit noch lange nicht aus dem Bege geräumt. Im Jahre 1763 vereinigten fie fich zu neuen barbarifchen Ginfällen, nahmen mehrere der gegen fie errichteten Forts in Befit und ftiefen bei der Unwilligfeit der Coloniften Baffen zu tragen auf feinen fraftigen Biber-Abermals wurde Benninivanien westlich vom Sufquehanna fchrecklich verwiiftet. Aber im Infi 1765 erlitten die Indianer endlich boch niederlagen, die fie veranlagten, fich hinter ben Dhio zurudzuziehen. Allerdings wehrten fie fich noch lange gruppenweise ba und bort im Innern bon Benninsvanien, veranlagten auch je und je Uebelftande und Migtrauen. Aber zu einer umfaffenden Bereinigung und einem dem Ganzen brohenden Angriff brachten fie es nach dem Jahr 1765 nicht mehr. Roch vor 25 Jahren tonnte man in Pennsylvanien alten Leuten, besonders Frauen begegnen, die fich aus ihren Jugendzeiten der Angst lebhaft erinnerten, die fie empfanden. wenn Indianer unerwartet ins Saus traten oder auf einsamen Pfaden ihnen begegneten. — Roch fei bemerkt, daß James Samilton, jum zweitenmal Gouverneur von 1759-1763, mabrend bes Unabhängigfeitsfrieges fich entichieben auf Die Seite ber englischen Krone neigte und baburch viel von bem früher genoffenen hoben Unfeben verlor. Er ftarb zu Rem-Port im Jahre 1783, am 14. August.

162) (S. 544.) Unter bem 20. Nov. jagt Handschuh in seinem M. S.: "Auch find heute die Leute im Saufe unten ausgezogen, von welchen bas gange Jahre hindurch mancherlei verbriefiliche Unruhe und unbefdreibliche Unbequemlichfeit ausstehen muffen, ohne es vorher andern zu können. Mittagsfoft, Aufwartung und Baichgelb hatte biefes Jahr viel Gelb ausgemacht und habe mich boch ficts fehr kummerlich behalfen muffen und wundert mich nicht wenig, wie es habe aushalten konnen. Run habe bas Saus allein inne und foll nach ber Leute Rath eine eigene Saushalterin ins Saus aufnehmen. Eine gute und ftille zu befommen macht mir jett feine geringe Roth. Denn die in Borichlag gebrachten Wittwen find theils frant worden, theils find fie gar au alt und ungeichidt in Haushaltungsjachen biefes Landes, ba fie erst biefen Berbst ins Land gefommen; mit ledigen wollte gar nichts zu schaffen haben. Doch endlich sehe mich bei meiner noch fortbauernden Schwachheit und ba feine Geele im Baufe war, genothigt, verschiedener Rirchenrathe Rath zu folgen und zuerst auf eine furze [Beit] mit einer ledigen es zu versuchen." Unter bem 21.: "Durch göttliche Borficht und nach herzlichem Gebet zu Gott meinem Herrn habe eines unferer Borficher Tochter, ein fehr ftilles, ziemlich wohlerzogenes und in hiefigen Saushaltungsfachen nicht ungeschicktes Madden von 22 Jahren, jo von allen Leuten ein sehr gutes Lob hat, auf einige Zeit ins Haus bekommen. Ihre alten Eltern, welche fie felbst höchst nöthig zu ihrer Wartung gebrauchen, haben fie mir auf Fürbitte Anderer und aus Mitleiden gegen mich überlaffen, boch nur jo lange ihre Umftände es zuließen und ich eine andere gefunden hätte. Ich hoffe, fie wird fich wohl und chriftlich aufführen." Gewiß hat fie die Hoffnung erfüllt. Aber baraus ging im folgenden Frühjahr die Heirath hervor, die den Hauptanlag bildete jum Abtreten Handidung aus feinem Birfungsfreis in Lancaster. Schon unter dem 8. März 1750 klagt er, daß verschiedene ihm und seinem Amt nachtheilige Urtheile ungezogener Menschen zu vernehmen seien, daß ein lediges Mädchen in feinem Bause wohne. Um folgenden Tage war aber die Sache zwischen ihm und der neuen Braut ichon abgemacht. Unter benen, welche über die Brautschaft sehr ungehalten waren, war besonders bitter gegen die Braut die Fran Gewatterin, die Gattin jenes Ooktor Kuhn, damaligen Oberbürgermeisters. Dieß berichtet Handichuh mit Schmerzen unter dem 26. März. Das Beitere wissen wir aus H. Mithlenbergs Bericht.

163) (S. 544.) Solche Geschenke waren in der älteren und find in der neueren Geschichte der Kirche auch in diesem Lande dankbar aufzuzeichnen. — Abermals stifteten die Franen der Gemeinde 3u Lancaster im Frühjahr 1752 sämmtliche für den Gebrauch des heil. Abendmahls nöthige Gefäße

in Silber. Memor. Vol. p. 121.

164) (S. 546.) An die reformirte Gemeinde zu Lancaster war im Jahr 1748 im Herbst der kurz zuwor aus Europa angelangte Pastor Hoch entiner berusen worden. Ihn riß aber, wie wir früher hörten, zu Germantown ein plöpticher Tod dahin. Als nun im September 1749 die resormirte Synode sich zu Lancaster versammelte, kam dahin die Nachricht von der zu Philadelphia am 25. Sept. geschenen Ankunst des resorm. Pastor Steiner. Die vakante Gemeinde zu Lancaster bat nun um ihn und sandte ihm durch Pastor M. Schlatter einen sörmlichen Berust. Während einer besonderen Synodal Versammlung zu Philadelphia am 20. Oktober war Steiner krank. Nachher aber ließ er sich von einem Anhang in der resormirten Kirche zu Philadelphia zu großer Störung der Gemeinde hinhalten und Schlatter wurde verdrängt. Dagegen war als Pastor nand Versesonmirten Gemeinde zu Lancaster thätig während des Jahres 1750 Ludwig Kerdinand der resormirten Gemeinde wiederum eine Zeitlang vacant. Von 1752 dis Oktober 1785 stand in ihr als Pastor Phil. Wish. Okterbein, dessen Nachher mar die Gemeinde wiederum eine Zeitlang vacant. Von 1752 dis Oktober 1785 stand in ihr als Pastor Phil. Wish. Okterbein, dessen nach seinem Tode von einem Zweige der Methodisten auf den Schild einer Partei erhoben wurde. Dieß nach einem Schreiben des Ehrw. F. A. Peters, resorm. Predigers zu Lancaster, vom April 17. 1879. — Harbaugh, The Fathers of the Ref. Ch. II. p. 46 — Schlatter's Life and Travels p. 191. 193.

166) (S. 546.) Wie aus dem M. S. hervorgeht und uns schon bekannt ist, wurde die Heirathsangelegenheit Pastor Handschuh bereits zum großen Hinderniß. Er wollte damals auch den Kirchenrath und die Gemeinde zum Ban eines neuen Schulhauses bewegen, klagt aber, daß er auch darin keinen Erfolg habe. Es wurde eingewendet, daß gar zu viel überall in der Stadt gebaut werde und man weder Arbeitelente noch Baumaterialien und auch dermasen kein Geld bekommen könne. Pastor Mich. Schlatter sagt, daß Lancaster um 1750 etwa 500 Häuser gezählt habe.

166) (S. 547.) H. Mühlenberg sagt in seinem M. S. Tagebuch bei diesem Anlaß: "In Lancaster wurde zu eben der Zeit ein peinlich Halägerichte über zwei Weibspersonen gehalten. Die eine davon war von dem Mennoniten-Geschlechte und hatte ihr uneheliches Kind muthwissig umgebracht. Die Sache wurde aber von ihrem Anhang durch Geld so vermittelt, daß sie frei gesprochen. Die andere war auch einer Mordthat beschuldiget und gleichsalls freigesprochen. Vierzehn Tage darauf starb der oderste und höchste Kichter dieses Landss, der diesem Gerichte präsidirt, und eben wieder an einem andern Ort im Richthause war, plögsich und unvermuthet zum großen Leidwesen wieder an einem andern Ort im Richthause war, plögsich und unvermuthet zum großen Leidwesen fast verlegen über den schnellen Hintritt dieses großen und Gönner verloren; ja, das ganze Land war sast verlegen über den schnellen Hintritt dieses großen und berühmten Mannes." Er hieß 3 oh. Kinseh und war Chief Justice of Pa. dom 5. April 1743 die März 1750. Sein Rachsosger var sit September 1750 Will. Allen. Kinseh war zugleich Chief Justice in New-Irieh. Oort starb er am Schlagssen, während er in einer Gerichtsverhandsung in Burlington den Vorsitz führte.

167) (S. 547.) Dieß lejen wir schon früher in S. M. Mithlenbergs Tagebuch. S. die An-

merkung zu p. 350 A. Ausg.

160) (S. 548.) Hier fügt das M. S bei: "Noch vor Tisch kamen Abgeschickte der Earltown Gemeine und drangen sehr start auf Streiters Ordination, welchen vorstellte, wie es aus vielen Ursachen diese nächstkünstige Kirchenversammlung noch nicht anginge, sie ihn unterdessen zu ihrem Lehrer behalten könnten, da sie ein Vertrauen zu ihm hätten und suchen, den betribten Kirchenstreit und Prozes wieder aufzuheben und sich mit einander zu vereinigen. Wir wollten es denn auch unsern Herren Vorgesetzten und Vätern nach Europa berichten und erwarten, was sie und für einen Rath und Erlaubniß geben würden."



# Anhang zur Sechsten Fortsetzung.

I.

Johann Caspar Stöver's Nachricht über die deutschen Lutheraner in Spottsplvanien vom Jahre 1737.

Wir wissen, daß Johann Caspar Stöver im Jahr 1728 mit seinem jüngeren Berwandten gleichen Namens nach Amerika gekommen war. Letterer blieb, wie uns längst bekannt ist, in Pennsylvanien und wirste dort Jahrzehnte hindurch als Passor. Der ättere Stöder kam unter uns dis jetzt unbekannten Umständen nach Virgimien und bediente die Deutschen in Spottipsvanien, einem Theil Virginiens, mit Wort und Sakrament und ging im F. 1737 zurück nach Deutschland, theils um seiner ferneren Ansbildung wilken, theils um für seine Gemeinde mitde Gaben zu sammeln. Während seines Ausenthaltes im Vatersande ließ er ein Pamphlet oder eigentlich nur ein Blatt, vier Seiten in Quarto, ausgehen. Diesed Pamphlet ist setzt eine sehr große Seltenseit gewoorden. Ein Exemplar davon ist sir schweres Gelb sir die Bibliothek der historischen Gesellschaft von Pennsylvanien erkaust worden und wir theilen es sammt dem Titel hiemit vollständig im Abdruck mit. Der Versasser staat bei seiner Rückreise in sein amerikanisches Arbeitsseld auf dem Weere.

Kurge Nachricht von einer Evangelisch-Lutherischen Deutschen Gemeinde in bem Americanischen Birginien und zwar in den äussersten Grengen des Annuts Spotsilvanien wohnend, aufgesetzt von Johann Caspar Stöver, ersteren Predigers dieser Gemeinde. Handver, gedruckt bei E. L. Holwein. 1737.

Es hat sich Anno 1717 ein Hänslein Evangelisch-Lutherischer Christen aus dem Elsfaß, Pfältzischen und angrenzenden Orten (derer Absicht war, nach Pensilvanien zu geshen) durch eine unglückliche Schiffarth in dem Americanischen Welttheile und zwar nach vielen, in denen ersteren 8 Jahren daselbst ausgestandenen Trübseligkeiten an denen äufsersten Grengen der Provinz Birginien in dem Amte Spotsilvanien niedergelassen, derer Anzahl anjeto in 300 Seelen besteht, woselbst sie auch im Leiblichen von dem Erhalter aller Creaturen (deme die Shre davon gebühret) zulänglich versorget sind, von dem übersbleibenden Vorrath aber, weilen sie fünfzig deutsche Meilen von der See wohnen, nichts außer dem Toback, vor welchen sie nöthige Kleider austauschen, absesen können.

Db nun gleich diese um ihr Seelenheil bekümmerte Gemeinde allen möglichen Fleiß, einen Prediger zu bekommen, angewendet, auch vor 12 Jahren, durch Absendung zweier Männer aus den Ihrigen nacher Europa solches zu bewerkstelligen vermennet, so hat sie doch ganzer sechzehn Jahre lang ohne öffentlichen Gottesdienst und Seelsorger daselbst in

größtem hunger nach dem Wort der Gnaden zubringen muffen.

Der grundgütige Gott aber hat ihr anhaltendes Seufzen endlich erhört und mich unwürdigen Knecht, nach vorheriger Bocation und Drdination, zu ihrem Lehrer und Presbiger ersehen.\*) Ich habe auch nach der mir von Gott mitgetheilten Gnade, den öffentslichen Gottestienst mit sehren und Sacramentsreichen unter ihnen angefangen und mich mit 3000 Pfund Todack (so sich etwa auf 55 Athle. belaust) jährlicher Besoldung des gnügen lassen. Aber die Freude über den durch Gottes Gnade errichteten Gottesdienst, der Epfer bei demselben, die ängstliche Sorge, daß der durch Gottes Gnade unter ihnen aufgesteckte Leuchter des Evangeliums mit meinem Tode unter ihnen verlöschen und sie wieder in vorige betrübte Seelennoth versetzet werden möchten, nehft sehnlicher Begierde, daß die Evangelische Bahrheit bei ihnen und ihren Nachtsonnelingen möchte erhalten werden und das inständigste Anhalten dieser sieden, aber armen Gemeinde hat mich dahin vermocht, nach erhaltener Erlaubniß des Königl. Groß-Brittannischen Gouverneurs, mit Zuziehung eines Kirchen-Borstehers Michael Schmitten und eines Mitglieds dieser Gesemeinde, Michael Holden (welcher letztere aus Dantzig wieder zurück nacher Birginien gestehret) diese beschwerliche und gefährliche Keise im Namen Gottes zu unternehmen und

<sup>\*)</sup> Da diese deutschen Lutheraner im Jahr 1717 nach Birginien kamen und seckschu Jahre ohne das regelmäßige Predigtamt dort, wie oben gesagt ist, verharrten, so muß Joh. Caiv. Stöver im Jahr 1733 zu ihnen gekommen sein. Er war 1728 in Philadelphia angelangt. Wo er sich bis 1733 aufgehalten habe, ist uns dis jetzt verborgen geblieben. — M. n. S.

gu Fortsetung obgeachteten Gottesbienftes, zu Erbanung einer Kirche und Schule und gu Aufrichtung eines Fonds zum Unterhalt ber Knechte Gottes (weilen Diefe Gemeinde zur Erhaltung berer Englischen Prediger und deren Gottesbienftes ihr Quantum mit bentragen muß) eine Collecte von Christmilden Berten in Europa gu fuchen, wie davon die bei mir vorhandenen Driginal-Dofumente von gebachtem Gouverneur und benen Lutherischen Deutschen Herren Predigern in London mit mehrerem bezeugen. Es hat auch der segens= reiche Gott mein Unternehmen nicht fruchtlos sein laffen, sondern aller Orten auf meiner Reise viele Hertren zu milder Bensteuer beweget, wie von der Hamburger Mildigkeit der zu Leipzig edirte Vierte Bentrag, in denen Früh aufgelesenen Früchten der Theolog. Sammlung Pag 204 etc. sequ. sub Titulo Einige Nachricht von eis ner fleinen Evang. - Lutherischen Gemeinden in America ze. von ferneren Collecten aber das bei mir habende Collecten-Buch benachrichtigt. Gott laffe derer Wohlthäter Namen im Buch des Lebens eingezeichnet sehn.

Daneben hat die hertelenkende Rraft Bottes auch einen Candidatum Theol., Berrn Georg Samnel Klugen, bürtig aus Elbingen, dahin geseitet, daß er zu einem Mitarbeiter am Evangesio bei dieser Gemeinde, durch Annehmung der ihme ertheilten Bocation und geschehene Ordination durch Rev. Ministerium zu Dantig sich verbindlich gemacht; wie folches das Zengniß vom gedachten Ministerio befräftiget.

zu Folge beffen seine Reise nach Birginien bereits angetreten.

Beilen aber zur Besoldung zwener Prediger (fo an foldem weitentfernten Orte, zur Erhaltung des Gottesdienstes nebst Schuldienern nothwendig erfordert werden) annebst gur Erbauung einer Rirchen und Schulen und andern gum öffentlichen Gottesbienst no-

thigen Stücken, man noch fehr Bieles bedürftig ist -

So ersuchet man den Christlichen Leser, nach Standes-Bebühr sich diesen Schaden Josephs gu Bergen geben gu laffen und fich Diefes Gott-gefälligen Bertes gur Erhaltung und Ausbreitung der reinen Evangelischen Lehre in dem Americanischen Lande (wobei man auch alle möglichste Gelegenheit, die noch im Finstern wandelnden Henden zu Christo zu führen, ergreisen wird) Christmitseidend anzunehmen, sein Brod zu dem Ende über's Meer zur Seelen-Erquidung ihrer armen Glaubensgenossen und Bekehrung der Henden zu senden, in der gewiffen Buversicht, daß wie Gott um die Bergeltung inbrunftig angerufen werden wird, Er, der Segensreiche Gott auch, nach Seiner Berheifung folde Allmofen mit geift= und leiblichem Gegen aus Bnaden belohnen werde.

#### II.

## Johann Christian Schulze.

Wir theilen hier ein Schreiben mit, welches die Frage über die Herkunft Baftor Joh. Christian Schulzes, ber im Jahr 1792 nach Bennsplvanien tam bei gerinnt Pullot 30h. Stöver ordinirte und dann 1733 mit Beisiger und Schürr als Collectant nach Europa ging, von wo er nie zurückfehrte, gehörig auszuklären geeignet ift. Damit finden auch frühere Bemerkungen ihre Erledigung.

Bengstfeld, D.-A. Gerabronn Württemberg, den 18. Nov. 1882.

Sehr geehrter Berr Collega!

Sie haben fich unterm 13. v. Mts. mit dem Ersuchen an's Bfarramt Schainbach gewendet, im dortigen Taufbuch und dem Pfarrardib nach "Johann Chriftian Schulte", einem der erften luther. Beiftlichen Ameritas, aus Schainbach, Dberamts Berabronn, geburtig, zu forschen, und Ihnen über den Erfund Mittheilung zu machen. Run ist dermalen die Bfarrstelle Schainbach unbesetzt und mir, dem Unterzeichne=

ten, bis auf Weiteres die dortige Amtsverweserei übertragen.

Go erhalten Gie von hier, aus meiner Feder, was über befagten "Schulte" aus ben Pfarrbuchern in Schainbach zu erheben war.

Es findet fich im dortigen Taufbuch folgender Gintrag:

"1701, den 11. Junius, wurde dem damaligen Geiftlichen: Johann Balen-"tin Schulzen, bon feiner Frau Unna Juliana ein Sohnlein geboren und den "13. ejusdem getauft von Herrn Magister: Beinrich Friedrich Diezeln, Pfarrern "3u Gaggstadt. Bei diefer heiligen Sandlung wurde es versprochen: 1) von "tit. Herrn Johann Chriftoph Bucharth, Pfarrer zu Gröningen, 2) von Berrn "Johann Wilhelm Baumann, Diacono zu Lendfiedel, und 3) von Beren Bene"bift Johann Model, Cantori zu Anspach. Das Rind empfing den schönen "Taufnamen: Johann Chriftian."

"Schulte" ist also mit Sicherheit in Schainbach geboren und der Sohn des Johann

Valentin Schulz, früheren vieljährigen Pfarrers dortfelbft.

Der richtige und vollständige Rame deffelben ift Johann Chriftian Schulz. Sein Bater hatte zwei Frauen; die 1. war obige Anna Inliana (geb.?), die II. Friesberika Katharina Maria (geb.?). Aus erster Che entsprangen 6 Kinder, 4 Töchter und 2 Söhne, von welchen der älteste Sohn der mehrgenannte Johann Christian. Er war das dritte Kind erster Che. Aus zweiter Che entsprangen 5 Kinder und zwar 5 Töchter.

Im Leich enregifter findet fich bezüglich des Baters Schulzens folgender Gintrag: "Den 24. April 1742 murde herr Johann Balentin Schulz, in die 44 "Jahre treu gewesener Pfarrer und Seelforger allhier, im 67. Sahre feines Al-"ters unter volfreicher Versammlung christlich begraben. Leichentert: Joh. 3, "16. Alfo hat Gott 2c."-

Weiteres über die Jugendjahre und den Bildungsgang bes Joh. Christian Schulz war weder aus den Bfarrbuchern, noch aus ber Pfarrregistratur zu erfeben ober fonft zu Daß Schulz eine fo traurige Rolle gespielt, ift höchlich zu beklagen.

Nicht unterlaffen will ich, gegenwärtiger Mittheilung beizufügen, daß der Gründer des ev. luth. Predigerseminars in Columbus, Dhio, Wilhelm Schmidt, mein zweitälte ster Bruder mar.

Mit amtsbrüderlichem Gruß Ihr ergebener

Edwin Schmidt. Pfarrer, senior und Rämmerer der Diozeje Blaufelden.

### III.

Bas von den vereinigten Predigern und den Abgeordneten ihrer vereinigten Bemeinden in ihrer Kirchenversammlung den 13. Mai 1751 gu Philadelphia ist gehandelt und beschlossen worden:

1. Der Bfarrer Sandschuh ist zum diesjährigen Preside ober Aufseher erwählet

worden.

- 2. Es ist von allen vor billig erkannt worden, erst mit dem Pfarrer zu reden, wenn etwas wider seine Lehre und Leben zu erinnern mare, ebe man es vor ber gangen Kirdenversammlung vortrage, damit Kleinigkeiten in der Stille beigelegt und die fostbare Beit in ber Rirchenversammlung zu wichtigern und erheblichern Dingen möchte angewendet werden.
- 3. herr Pfarrer Mühlenberg hat auf viele Bitten der Abgeordneten versprochen, fobald als möglich wieder zu kommen, seine Bemeinden aber follen unterdeffen von Grn. Pfarrer Brunnholt, Sandichuh und den andern vereinigten Bredigern beforget werden.
- 4. Man hat eine rechte Kirchenordnung vor höchst nothwendig gehalten, vermittelst welcher die reine Evangelische Lehre und eine wohlgeordnete Rirchengucht auf unfere Rachtommen konne fortgepflanget werden. Es foll felbige von den vereinigten Bredigern ents worfen und allen Gemeinden zur Brüfung vorgelegt werden.

5. Das heil. Abendmahl soll ins Runftige vor dem 10. April und 10. September

wegen des Naturalisirens gehalten werden, doch wo möglich alle Zeit am Sonntage.
6. Altgoschenhoppen und Indiansield haben Hrn. Katecheten Rauß zu ihrem orbentlichen Lehrer berufen und foll ihnen, fo bald als möglich und wenn er den Beruf ans nehmen will, gewillfahret werden.

7. Die Gemeinden an den Forts haben um ihres Predigers des Grn. Katecheten Schrent's Ordination gebeten, fo bis auf nachitkunftige Rirchenversammlung foll aufge-

schoben bleiben.

8. Eine kleine Gemeinde an der Chamoni (Reshaminy) haben um unsere Hulfe und

Bereinigung angehalten, der man auch mögliche Gulfe versprochen.

9. Die Makunicher, fo vorm Jahre auf ihr Bitten von uns waren angenommen worden, find von und wieder abgegangen und haben fich einen gottlofen Lehrer aufgelas den, deffen sie nun gerne wieder los waren.

10. Lancaster ließ fragen, ob man sie mit gutem Bewissen vor Gott um Einiger

willen verlaffen könnte, da feines in ber gangen Gemeinde wider des Pfr. Sanbichuh's

Lehre und Leben etwas einzuwenden hätte.

11. In Germantown, wo der Pfr. Handschuh zu stehen kommt, soll nüchstkünftiger Synodus g. G. gehalten werden. Joh. Friedr. Sandichuh.

#### IV.

Was in der Kirchenversammlung der vereinigten Evangelischen Prediger und der Abgeordneten von ihren Gemeinden in Germantown den 2. Oktober 1752 einmuthig beschlossen worden:

1. Schulen follen nach bem guten Exempel ber Philadelphier Gemeinde, wo es

nöthig, eingerichtet werden.

- 2. Es sollen in den Gemeinden hier und da, wo es die Rothwendigkeit erfordert, zu gelegener Zeit und nach bequemen Umftanden Rinderlehren von den Pfarrern gehalten werden.
- 3. Altgoschenhoppen, Indiansield und Toheka sollen nach wie bishero beisammen
- bleiben und von Srn. Rauß bedienet werden, Reugoschenhoppen aber von Srn. Schulten. 4. Die Gemeinde in Friedrichstown in Maryland soll von Frn. Pfr. Schaum so ofte es angeht besuchet werden, bis sie alle einig sind und wir ihnen weiter helfen können. 5. Laut der Readinger Bittschrift wird Herr Pfarrer Mühlenberg den 19. Sonntag

nach Trinitatis in ihrer neuerbauten Kirche die erste Predigt halten.

6. Die Gebürgten zu befriedigen foll von denen in Raritan überleget werden, ob fie nicht aus brüderlicher Liebe und nach der Billigfeit berenhalben den 6. und 8. Sonntag erlauben wollen, daß Gr. Bfr. Bengand ihnen daselbst predige oder Gottesbienst halte.

7. Die Aelteste oder Borftehern fammt den Bfarrern follen dahin sehen, daß vor und nach dem Gottesdienst die Leute bei der Rirchen sich stille und ordentlich aufführen,

damit man alle Zerstreuungen und Aergernisse verhüte.

8. Die nächste Kirchenversammlung soll in Tulpehoden gehalten werden.

9. Unfere bisherige Belfer und Mitarbeiter Gr. Schrent und Gr. Rauß follten, um benen älteren Grn. Pfarrern die Mühe und Arbeiten zu erleichtern, auch aus Nothwendigkeit der Umstände den 22. Sonntag nach Trinitatis, als den 5. Nov., zu dem heil. Predigtamte in Provident öffentlich ordiniret werden.

10. Sollen demnach alle vereinigten Prediger dahin sehen, wo es irgend möglich, ben Donnerstag porhero, als ben 2. Nov., bei ihrem altesten Grn. Pfarrer Muhlenberg

in Providents zu fein.

11. Denen Gemeinden an der Schemini und im Cohenzi soll so viel als möglich

gedienet werden.

12. Der Pfarrer Handschuh in Germantown soll sein bisheriges Umt als Brases. der die Sachen der vereinigten Bemeinden und ihrer Prediger beforget, dieses Jahr wic-

der fortsetzen.

13. Weil er aber im vorigen Jahre viele Hindernisse in richtiger Bestellung der Briefe an seine Amtsbrüder und ihren Gemeinden zum Schaden der Gemeinde erfahren hat, so mard beschloffen und versprochen, daß die Rirchen Melteften, Borfteher ober anbere fichere Manner aus ben oberen und entfernteren Gemeinden, wenn fie herunter tommen, bei ihm in Germantown ober bei Grn. Brunnholt in Philadelphia anfragen follen, ob man etwas an ihre Lehrer ober Gemeinden zu bestellen habe. Joh. Friedrich Sandschuh, luth. Pfarrer in Germantown.

Denen vereinigten Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in Benfilvanien und New-

Jersen kund zu thun.

Ms H. Mühlenberg im Februar 1751, nach seinem Besuch zu New-York im vorhergehenden Jahre, dem Ruf von der alten holländischen luth. Gemeinde erhalten hatte, beantwortete er denselben in englischer Sprache und wir theilen ihn in Uebersetzung unsern Lesern mit. (S. Hall. Nach". N. p. 665, Anmerk. 110.)

Meine Herren und Brüder in Chrifto!

Nachbem ich Ihr Werthes vom 1. Februar 1751, nämlich ben ordentlichen Beruf und bas freundliche Schreiben empfangen hatte, machte ich unfere Bemeinden mit bem Inhalt bekannt, berief unfer Ministerium zusammen und wir besprachen uns über die

Für Ihr Bertrauen haben Sie, meine Herren, meinen Dank. vorliegende Frage. Meine Antwort lautet folgendermaßen: 1. Unter ben gutgefinnten Leuten in unfern Bemeinden verursacht der Gedante meines beabsichtigten Abzugs von hier viele Unruhe und veranlagt bei ben Seftenleuten, mit benen wir umgeben find, allerlei Spefulationen und Die Unruhe unter unsern Leuten kommt nicht von Mangel an Liebe zu unsern Brüdern zu New-Port her; aber es will ihnen hart erscheinen, dag wir uns jest, ehe der Tod uns scheide, trennen sollen, nachdem wir an neum Jahre in einer Art von geistlichem Cheverband gelebt, und zwar mit Hintansetzung alles Andern in gesunden wie franken Tagen und mit geduldigem Ertragen manches Schweren, um gesunde Lehre zu erhalten und wahre Frömmigkeit und Gottseligkeit gemäß dem Worte Gottes und der Augsburgischen Confession trot unsern Gegnern zu fördern. Richt weniger Fehler wer= ben die Seftenleute finden mit meinem Umzug nach New-York, indem fie über der Sache Larm schlagen und ausbreiten, ich habe Bennsplvanien nur wegen eines beffern Ginfommens verlaffen, obwohl ich über meine Befoldung nie geflagt habe und erfahrungsmäßig bekennen muß, daß, wenn ich nur nach dem Reiche Gottes trachtete, ber Berr mir auch bas llebrige ichon zufallen ließ. Doch made ich mir aus dem Gefchwätz ber Seftenleute nichts, da ich in Benninsvanien längst gelernt habe, mit der Silfe Gottes mitten durch Ehre und Schande, burch boje und gute Beruchte, als die Berführer und doch mahrhaftig, als die nichts inne haben und boch Alles haben (2 Cor. 6, 8. 10.) hindurch zu gehen. 2. Alle Umftande mit einander gestatten mir Ihren ordentlichen Beruf mit allem, was er enthält, vorerst nur für einen Theil der von Ihnen genannten Zeit [zwei Jahre] anzu-nehmen. In der Zwischenzeit mögen wir, so der Herr mich am Leben erhält, seben, wie fich die Dinge gestalten in Rem-Port und in Bennsylvanien. 3. Was meine außerlichen Umftande betrifft, fo muß ich meine Familie bier gurudlaffen um vieler Grunde willen und hauptfächlich als Burgen und Beifel für meine lieben Bemeinden; auch tomme ich vielleicht mit einem Behilfen, ber meiner warten und mir im Unterricht im Pfarrhaufe helfen fann, wenn junge Leute aus der Gemeinde das begehren und der verehrliche Eir= chenrath es gestatten murde. 4. Bon bier fann ich nicht früher abreisen als am 13. Mai, würde in zwei Tagen nach New-Port gelangen und am 16. Mai, Simmelfahrt Chrifti, die erste Bredigt halten. Früher zu kommen ist mir unmöglich, da noch allerlei Arbeit meiner wartet, befonders auch der Abschied von meinen Bemeinden, ehe ich die Reise an-Indeffen mag wohl der Ehrw. Paftor Hartwich zu feinen Gemeinden fam Sudson zurudtehren und, so der verehel. Wirchenrath es wünscht, auf der Durchreife in Rem-Port predigen. Möge der Berr mir Kraft verleihen an Leib und Seele, der Chre feines Namens gu bienen und bem Bohl meiner Mitchriften und Ihren Gifer fur bie Erbanung unferer verlaffenen Kirche in Rem-Dort zu erhalten und gu ftarten, ber ich, mit aller Sochachtung und Liebe für Sie, geehrte Berren und für Ihre Kamilien, verbleibe Ihr ergebenster Diener S. M. Mühlenberg.

Providenz, 2. April 1751.

VI.

(Ein Brief an S. M. Mühlenberg.)

Gottes Gnade und Friede in Christo Jesu unserm allgemeinen Henlande und Erlöser zuvor! Wohl-Chrwürdiger Herr!

Dieselben werden mir zu gut halten, daß Ihnen durch gegenwärtige Zeilen nicht allein meine schuldige Obligation wegen oftmals zugeschickter Business zu erkennen gebe, sondern auch dieselben ihrer bend mündlich und schriftlich versprochenen Biste, welche fast lange auße bleibet, einmal erimtere, wiewohl sast erblöden möchte solches zu thun, wegen meiner äußerlichen Sinsalt und Schlechtheit und daß kein Eruditus bin. Weil ich aber glaube, daß Sie neben ihrer natürlichen und werthzuachtenden Erudition zugleich eine lebendige Erkenntniß Gottes und wahre Gottseligkeit durch Gottes Innabe bestissen: so hosse, Sie werden sich an meiner Geringheit nicht stoßen. Ich sann sagen, daß Ihr gethanes Versprechen mir sehr augenehm gewesen, habe auch gehosset und gewünschet, (nachdem von Ihrem Ernst und Siser in Ihrem Ante eins und das andere gehöret) daß der gute Gott unsere Bekanntwerdung, wenn dieselbe ersolgen sollte, mit seinem Segen begleiten wolle, zur Verherrlichung seines allerheiligsten Namens, als welches allein ben allen Umständen unsere Hauptsache sein soll und muß.

Es hat mir der getreue Gott Bater neben dem was Er sonst insbesondere an meiner

Seelen gethan (bafür fein Name in Ewigkeit gepriesen werde) auch eine unparthenische chriftliche Liebe zu allen seinen Kindern gegeben, welche aus 3hm neugeboren find und das rechtschaffene Wesen, das in Christo Jesu ist, Ephes. 4, 21. besitzen, sie mögen sonst ihrer Nam-Neligion nach heißen, wie sie wollen, also daß mich nicht viel daben aufhalte, was für einer Neligions-Barthen dieselben etwa zugethau, wenn sie anders Christo angehören und von deffen Geifte belebet werden. Derhalben frage und febe ich ben einer Seelen fürnehmlich barnach, wie es um die Hanptsache des wahren Christenthums stehe? Db fie einen lebendigen Glauben habe, welcher mahre Bug und Gottseligkeit gewirfet und noch wirke? Db das Tener Gottes im Herzen brenne und ob der Geift Jefu Chrifti und nicht der Weltgeist das Regiment in demjelben führe? zc. Ueber Streit-Articul, Meinungen und Ginjichten aber begehre weder zu difputiren noch zu ganten, fondern laffe einen Jeden darüber dem herrn fteben. Go ift es mir auch eine große Frende und Bergnugung mit guten und bewährten Seelen zu conversiren und zu correspondiren, ob mich zwar überhanpt stille halte. Sintemal auch gefunden wird, daß das wenige Unte ben manchen fehr verhüllet und mit Parthenlichkeit vergannet ift, oder auch daß Giner an hoher Ginbildung, Fladderen und andern Unauftändigfeiten laboriret, welches bann mit Mitleiden anzuschen ift. Wie denn auch bei gemeldter Unparthenlichfeit feinen verwerf: lichen Libertinismum noch Indifferentismum in Rebus fidei nicht approbire, sondern

vielmehr dagegen protestire.

Es ware auch nicht Wunder, wenn Gie einigen Abschen vor mir hatten, weil ich einen verworfenen Keger-Ramen trage oder tragen muß, allein dafür kann ich nicht. 3ch selbst kann und darf mich zwar nach keinem Menschen nennen, wie St. Baulus verworfen hat, 1 Cor. 3, 4., noch meinen Glauben und Erkenntniß auf menschliche Schriften grunden, sondern halte mich allein an Gottes Wort, fintemal auch nichts die Brobe halten will, als mas einem felbst durch Gottes Onabe bem Zeugnig ber heil. Schrift gemäß, in feinem Bergen lebendig aufgeschloffen wird. Bielleicht mag auch wohl ben Manchem, der mich nicht fennet, für einen Contemtorem derer heiligen von Christo ein= gesetzten und verordneten Sacramenten angesehen werden, welches aber nicht ift. weiß Gott, der mein Serte kennet. Ich bin mit denjenigen nicht zufrieden, welche sich wenig oder nichts drum annehmen noch bekümmern; stimme auch denjenigen nicht bei, welche nicht einmal dafür halten, daß dieselben von Chrifto gu halten geboten und feierlich eingesetzt und verordnet maren, fondern dieselben nur vor judifche Bewohnheiten und folchen Ceremonien gleich halten, welche zu Chrifti und der Apostel Zeit gewesen, aber lange aufgehöret hatten, wie Robert Barclay in feiner Apologie barthun will. Baptismum habe in pueritia mea empfangen, welches nicht für gering halte, bin des äußerlichen Werks halben damit zufrieden, begehre keinen Anabaptismum, sondern trachte durch Gottes Onade wie ich dem daselbit mit Gott aufgerichteten Contractu und gethanen Voto redlich nachleben, auch täglich zur Bollendung ber neuen Schöpfung in mir nach Erforberung der Taufe vom heiligen Beist erneuet werden möge. Coenam Domini nach Chriffi Sinn und Ordnung publice zu celebriren, mare meines Hertens Luft und Freude, was mir aber daran mangelt muß ich Gotte befehlen, und daneben die geiftliche Rah= rung meiner Seelen allzeit im Glauben fuchen zu genießen zum geiftlichen und ewigen Leben.

Dbengemeidter Unpartheylichseit habe noch beifügen wollen, daß auch unter allen andern wohlverdienten Wertzeugen in der Kirche Gottes eine besondere Hochachtung habe gegen einige theure Gottesmänner in der lutherischen Kirche, welche mir bekannt sind, und nach der Bekanntschaft, welche von ihnen habe, als da sind Joh. Arnd, D. Heinrich Müller, Seriver, Großgebauer, D. Spener, Gottsried Arnold, Prof. France in Halle und andere mehr, welche den Verfall der Kirche eingesehen, mit Lehr und Leben dagegen gezeuget und ein lebendiges thätiges Christenthum mit Ernst und Nachdruck ersordert haben. Es haben auch ehemals einige von denen sogenannten pietistischen Freunden in Berlin, Leipzig und Halle mit zwei bewährten gottseligen und unpartheyischen Männern unter den Unsrigen in Schlessen Kamens Martin John und Georg Hauptmann, beide berühmte Medici, viel correspondiret, wovon selbst in Teutschland noch Briese von beiden Seiten gesehen habe, und von D. Richtern in Halle ist mir gesagt worden, daß er einmal selbst heraussommen und selbse persönlich besucht habe. Dieser zwei Männer Namen (von welchen der letztere mein seliger Urgroßvater mütterlicher Seite gewesen, und 1722 im 88. Jahr seines Alters im Herrn entschlasen,) sind auch in G. Arnoldi Kirch- und

Retser-Siftorie zu finden. - D wie lieblich erfreuet man fich barüber, wenn man ben bem gegenwärtigen großen Berderbniß ber Chriftenheit von folden Geelen horet ober auch dieselbe felbst tennen lernet, in welchen ber gute Gott fein Wert hat und haben fann, weil solches zur Berherrlichung des großen Gottes und auch zu unserer Aufmunsterung und Stärfung im Kampf des Glaubens gereichet und dienet; fürnehmlich ist sich ju erfreuen und Gott zu danken über bekehrte und erleuchtete Lehrer und Brediger, welche ihrem Amte treulich und ernftlich fürstehen und andern nicht nur aus menschlicher Belehrsamkeit, sondern aus eigner Erfahrung den Weg des Seils anweisen können, denn solche find zweisacher Ehren werth nach 1 Tim. 5, 17. und können zur Ehre Gottes und Besserung des Rächsten viel dienen und ausrichten, da es durchgängig so kläglich und betrübt in der sogenannten Christenheit aussiehet. Es haben zwar die Heiligen Gottes ju allen Zeiten große Rlagen geführet, aber wenn mag es wohl ärger gewesen sein als Wer fann die Schäden alle erzählen und was wird einst einmal drauf folgen? Das vernünftige ehrbare Leben ift rar worden unter den Menschen-Kindern, geschweige benn bas mahre driftliche gottselige Leben. Der Satan herrschet und betrügt die Menfchen auf grobe und subtile Beife, und die meisten Menschen machen fich ben ihrem unbekehrten Buftande dennoch Soffnung gur Seligkeit durch einen eingebildeten Glauben. welcher fie weder gerecht noch heilig macht und bei welchem fie Enchte und Stlaven der Sunde bleiben. Und wie elend und verderbt fieht es nicht auch unter benen aus, welche etwas besseres por der groben Welt prätendiren, wie gelingen da dem Tausendfünftler feine Tucke und Betrügereien! Bas find da für Abwege und Zeit-Berderbung! faliche Freiheit graffirt als eine Cenaje im Lande und zwar unter dem Ramen ber driftlichen Freiheit. Wie erschrecklich wird die edle Freiheit im Lande migbraucht! Wie Biele mögen wohl ihre Ueberzeugung und Gnaden-Rührungen zur Bekehrung für die Bekehrung und Wiedergeburt felbit halten und alfo barunter hingehen, ohne Diefelbe gu Ja Rinder, die bis zur Beburt find gekommen, fterben, weil Rraft zu gebären gebricht, Junglingen werden die Krafte benommen, völlig zu brechen durchs Finstre an's Licht 2c. 2c. 2c.

Der Bater der Barmherzigkeit wolle in Gnaden dreinsehen, dem Berderben steuern, seine Ehre retten, und seiner armen Kinder, welche um Erlösung seufzen, sich erbarmen, ihnen zu Hölfe kommen, sie in seines heiligen Weistes Kraft und Beistand erhalten und sein Werk in ihnen zu seinem Lobe ausführen; desgleichen auch noch viele Herten aus dem Schlaf der Sicherheit und des Todes aufwecken und zu seinem Neiche bringen. Ja Er wolle seine Erbarmung über alle Meuschen ausbreiten und erretten, was sich noch will erretten lassen, um seines lieben Sohnes Jesu Christi theuren Verdienstes willen. Amen.

Dieses was hier in die Feder geflossen, habe Denenselben aus freundlicher Nachbarsschaft, zu Entdeckung meines liebeschuldigen und geneigten Gemüthes, zu übersenden mir die Freiheit nehmen wollen, in guter Hoffnung, daß Sie solches werden zum Besten denseten. Indessen werde derselben versprochene Biste annoch in guter Hoffnung geneigt erswarten und daneben nebst freundlicher Salutation und Anbesehlung in die treuen Liebesshände unsers allgemeinen Hohlandes Jesu Christi allezeit verbleiben

des Wohl-Ehrwürdigen Herren dienstwilliger und verbundener

Abraham Bagner, Medieinae practicus. Insgemein genannt ber Schwenkfelber Doktor.

Worcester, (Pa.) den 1. September 1753.

#### VII.

(Nachfolgender Brief findet sich mit dem Darum 1. Sept. 1753 in einem Band des Diariums H. M. Mühlenbergs. Er ist ein gemeinschaftliches Schreiben der drei Pastoren Mühlenberg, Brunnholtz und Handichuh, gibt einen Neberblick über die Gemeindezustände um jeue Zeit und stellt dar, was damals als Hauptbedürsniß erkannt wurde. Daß H. Mühlenberg der eigentliche Verfasser des Schreibens ist, darüber kann kein Zweifel eristiren. In der A. Ausg. der Hall. Nachr. sindet sich dasselbe p. 631 ff. in sehr verstümmelter Form, weshalb wir es hier vollständig mittheilen.)

An ben Herren Hofprediger Ziegenhagen und Hrn. Dr. Frank [G. A. Franke]. Hochwürdige, in Christo theure Bater!

Wir nehmen uns die Freiheit, an Em. Hochwürden ein gemeinschaftliches, demuthisges Schreiben abzulaffen in gewisser Hoffnung, dieselben werden es um Christi willen

geneigt vernehmen, wie es gegenwärtig nach unserer schwachen Ginsicht mit verschiedenen evangelischen Gemeinen in Bennsplvanien und benachbarten Gegenden beschaffen sei. -Das Bewußtfein von einem ordentlichen, mittelbaren Beruf, vermöge welches man von Gott willig gemacht, mit wenigen oder mehreren feiner freien Gaben ansgeruftet, von den Gemeinen verlangt und dero Oberauffeher erlejen, gefandt und angenommen worden, um das erworbene Beil des großen Weltheilandes Alten und Jungen nach dem Maag der verliehenen Bnade und Gaben den zerstreueten Schafen getreulich fundzumachen und anzupreisen, ift tröstlich in allen verfallenden Sindernissen, Widerstand, Schmach, Leiden und Verfolgungen und bleibet ein immermährender Beweggrund, auch in der Schwach= heit etwas zur Chre Gottes, zur Nettung der Neben-Menfchen und eigenen Wohlfahrt auszurichten. Hochwürdige Bäter und Gönner hatten in Dero wichtigem Amt und Stande viel geruhiger, ftiller und verborgener leben fonnen, wenn Sie niemals mas von den Morgen- und Abendländischen Büsten und denen darinnen verwirrten und verwils berten Reben-Menichen gehöret und von denselben nicht waren um Bilfe angelaufen und um Gotteswillen zum Beistand bewogen worden. Und wir hatten gleichfalls in unserem Baterlande nach unserem allergeringsten Maag der Gnade dem Serrn dienen konnen, wo uns nicht der mittelbare Beruf von Gott durch Sochw. Bater überwogt [hatte], dem berlorenen und im Grund verdorbenen Sohne in der amerikanischen Bufte gu begegnen. Wir sind aber nicht allein unseres ordentlichen Berufes, sondern auch eines allergnädigsten und versöhnten Baters in Christo bewußt, der nach seiner Allmacht uns schützen und die Sindernisse zur rechten Zeit heben, der nach seiner Allwissenheit unsere Bedürfnisse, Mangel und Roth feben, nach feiner Allgegenwart unfer Bitten und Fleben erhören, nach ber unerforschlichen Tiefe seiner Weisheit uns mit Rath und Mitteln versehen, nach dem Reichthum feiner Gute Leben und volles Benuge geben, nach feiner Beduld heben und tragen, nach seiner Langmuth verschonen, nach seiner Seiligkeit reinigen und bilden, nach feiner Gerechtigfeit zum Besten unserer Geele väterlich guchtigen, nach feiner Onabe uns erhalten, nach feiner Barmherzigkeit Mitleiden mit uns haben und nach seiner Menschenfiebe in Chrifto Jesu uns Alles und in Allem sein kann und will! Wohl bem, des Bülfe der Gott Jakobs ist, deß Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott, stehet. II. 146.

In dem Namen dieses großen Jehovah und versöhnten Baters in Christo haben Hochw. Bater die Noth, den fläglichen Zustand, den höchst verwirreten Jammer der zersftreueten und verlaffenen evangelischen Christen in der nordamerikanischen Buften zu Gerzen genommen und sich auf dero Bitten und Fleben bewegen laffen, seit 12 Jahren her alle mögliche und ersinnliche Sorge, Mühe und reelle Hulfe zu Rettung ber Seelen In temfelben Namen und auf deffen Befehl haben wir den Beruf von Sochw. Bätern willig angenommen, unfer geliebtes Baterland und Freundschaft verlaffen, die Beschwerlichkeit auf der Reise zu Wasser und zu Land überwunden, unser Amt angetreten, den Rath Gottes von der Seligkeit obwohl in großer Schwachheit und unter ungählbaren Wehlern, welche uns täglich beugen und unter dem Rreuze Chrifti halten, verfundiget, unfere Leibes- und Seelen-Rrafte bei einem nothburftigen Behalt von freien Liebesgaben verzehret, unsern Ruden zur Schmach, Berachtung und Muthwillen ber sichern, undankbaren und spöttischen Welt dargehalten, den Feinden der Wahrheit und des Kreuzes Christi mit Liebe begegnet, die Bosen mit Sanftmuth getragen, die Widerspenstigen gestraft, die Sichern auf einen Augenblick erschrecket, die Heuchler und Wertheis ligen in ihrer eigenen Gerechtigfeit beschämet, benen armen Geiftern bas Simmelreich verfündigt, die Leidtragenden getroftet, benen Sanftmuthigen das Erdreich vorgehalten, benen Hungrigen und Durstigen die Gnabenfille in Christo gezeigt und unsere Tage burch Gottes unendliche Barniherzigkeit nicht gang ohne Segen und Frucht zugebracht. Wir achten Gottes Geduld für unsere Seligkeit und find vergnügt, wenn sein Geift unferem Beifte Zeugniß gibt, daß wir feine Rinder find und Ihm gefallen. Un der Menichen Zeugnig ift und wenig gelegen, denn bei denselben gehen wir burch Ehre und Schande, durch bofe Berüchte und gute Berüchte. Wir heißen Verführer, Gott erhalte uns wahrhaftig. Wir sind den hohen und verwirrten Beistern unbekannt und den Einsfältigen in dem Herrn bekannt als die sterbenden und siehe, wir leben; als die gezüchtigten und doch nicht ertödtet. Wir sollten bei unsern hochwürdigen Bätern und allen theuren Gonnern in Europa wohl eine seltsame und contradictorische Figur machen, wenn unser Beruf und Arbeit von denen Urtheilen und der Recommendation der pennsylvanis ichen Barteien abhinge. Denn die politici fagen größtentheils, wir find Enthuftaften,

erhielten bas Bolt mit einem fingirten Beilande und einer besondern Offenbarung und fuchten damit unfern Unterhalt zu gewinnen. Die separirten Freunde nennen und Ba= bels-Flider, die Zingendörfer heißen und Laodicaer und Gesetztreiber, die fogen. Quater Miethlinge und Gelddiener, die Wiedertaufer Baalspfaffen und Irrlichter, welche die Sinder und Alten mit der Taufe bezaubern, die selbstgelausenen Brediger betiteln uns stolze Herrnhuter und Pietisten. Die grobe Welt beschuldigt uns des Eigensinns und Sochmuthe, weil wir nicht Gemeinschaft mit ihren Werken machen. Den Scheinheiligen schreinen wir zu boch und weltförmig, denen Mode-Chriften zu nielrig und einfältig, benen Wirthen, Beigern und Pfeifern zu moros und geizig, benen Beizigen zu verschwenberisch, Seigert und Perfett zu mords und gerzig, denen Gerzigen zu verschieberisch, denen Wollüstigen zu ängstlich, denen Advotaten zu schwach und denen Aerzten zu stark. Kurz — wir sind der Welt gekreuzigt und o, daß die Welt uns immer nicht gekreuzigt wäre! Der einzige Lobebrief, den wir vor Gott und unsern Hochw. Vätern aufzuweisen haben, inöchten wohl einige Seelen sein, durch unser Amt zubereitet, nicht mit Dinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes in die Taseln des Herzens ges ichrieben, und auch dieser Brief ist noch viel zu klein und zu schwach in proportion ber großen, innigen Liebe und des Berlangens, welches der Erzhirte Jesus Christus nach der Rettung des hunderisten verlorenen Schafes träget und der vielen Bemühungen, welche Hochw. Bater und Bonner in Europa bisher angewandt. Wollte ber Berr und Jehovah nach seiner Gerechtigfeit wegen unserer Amtes- und Standes-Fehler mit uns rechten, wir fonnten ihm auf Tausend nicht Gins antworten und muffen dahero uns hinter bem mitleidigen hochsten Priester und Fürsprecher verbergen, welcher zur rechten Sand bes Baters fitet, für uns bittet und uns vertritt. — Gott hat uns nach dem Reichthum feiner Bute, Geduld und Langmuthigkeit bis hierher beim Leben erhalten und geftarket, daß wir seiner zur Seligkeit verordneten Gnadenmittel denen Gemeinen und Gemeinleins in Bhiladelphia, Cohenzi, Germantown, Neu-Providenz, Pikestown, Neu-Hannover, Neu-Gosphoppen, Indianfield, Tulpehocken, Nordkiel, Yorktown über der Susquehanna, Uppermilford, Saccum, Fork, Toheka, Neshamony, Readingtown [Raritan] in Iersfey, Naritaner Gebirgten, Neu-York und Hakinsakheit haben verlegen und anpreisen können. Wir haben in denen benannten Gemeinen und Filials nach Zeit und Belegenheit die Kinder in den feligsten Bund mit Gott gebracht, junge Leute unterrichtet und confirmirt und das heil. Abendmahl gehalten, gepflanzet und begoffen und dem Herrn des Beinbergs das Gedeihen mit demuthigem Gebet empfohlen. — Das Gemeinlein in Cohenzi hat von Philadelphia aus des Jahres nur etliche Male konnen bedient werden, die übrige Zeit nußten fie mit Borlefen vorlieb nehmen. phia ift die Schule mit großem Fleiß und Beschwerlichkeit im Segen fortgefett worden. Die Germantowner Gemeine befam einen großen Zuwachs von Reuländern und neuangekommenem ungezogenen Bolk: aus Teutschland, welche in Bereinigung mit felbstgelausfenen Predigern und einigen unverständigen Aelteften einen ärgerlichen Tumult nach dem andern erregten, bis fie uns abgedanft und den Brn. Bfr. Sandichuh mit einem Säuflein Bemeinsglieder, welche die Anfänger der Gemeine gewesen und die meisten Roften, Mühe und Arbeit an dem Rirchbau gehabt, von der Rirche verstoßen und den berüchtigten Bir. Undrea wider Recht und alle driftliche Billigfeit introducirt hatten. Der Gr. Bfr. Sandiduch bedient nunmehro das verstogene Säuflein an den Sonn- und Festtagen mit Gottes Wort und ben heil. Saframenten und halt in ben Wochentagen Schule mit ber garten Jugend. Go kummerlich und knapp fich auch ber Gr. Pfr. Sandichuh im außerlichen behilft, fo find doch die verstoßene, ordnungliebende Bemeinglieder nicht im Stanbe, um seinen schuldigen, nothdürftigen Unterhalt aufzubringen. Und obgleich diese alteften Glieber ihren Schweiß und Blut an die Rirche und Rirchplat gehänget, fo wollen doch die Usurpateurs unsern Leichen nicht einmal Plat auf dem Kirchhof verstatten, weil fie dadurch denken, das Häuflein wieder an die Kirche und unter die Botmäßigkeit des berüchtigten Andrea zu ziehen. Es wäre daher fehr nöthig und nütlich, wenn Hochw. Bater und Bonner dem bedrängten Sirten und verstoßenen Schafen in Germantown fonnten ju Gulfe tommen, damit ein raumlicher Plat ju einem Begrabnif gefauft, ein Schulhaus barauf gebauet und in bem Saufe Belegenheit gum Gottesbienft und nothigen Unterricht der Jugend gegeben und dem treuen Birten der Lammer und Schafe eine Beihilfe zum Unterhalt wurde. Denn wir konnen die unschnloig verstoßenen Glieder mit gutem Gewissen nicht verlassen und sie auch nicht zu dem rohen Hausen an der Kirche verweisen, leben auch der Hoffmung, daß nunmehro eine evangelische Gemeine aus heils=

begierigen Gliedern und ihren Kindern möge gesammelt und erhanet werden, wozu bereitst ein seiner Ansang gemacht worden. In der ganzen Unruhe konnte dem Hrn. Pfr. Handschuh auch von denen bittersten Feinden nicht der geringste Fehler in Lehre und Leben bewiesen werden. Der rohe Haufe hatte keinen andern Borwand gegen uns, als daß wir Hallenser und nicht aus dem Neiche wären. Sie wollten Brediger haben, wormach ihnen die fleischlichen Ohren juckten. Weil wir dennach genöthigt sind, uns der wohlmeinenden Glieder und besonders der armen unschnlichen Ingend anzunehmen und eine Connection zwischen Philadelphia, Germantown, Providenz und Neuhannover bis auf bessere Zeiten aufzubehalten, so wäre die Anschaffung eines Platzes in Germantown zum Begräbniß, Schuls und Wohnhaus für Alte und Junge wohl das beste Mittel, zun

gefegneten 3wed zu gelangen.

Ich, Mühlenberg, hatte neben meinen weitläuftigen Gemeinen in Providenz und Neu-Hannover und deren Filials ein Gemeinlein aus englischen, schwedischen und teutschen Gliedern bestehend, auf Molottoon genannt, ein paar Jahre mit großer Beschwerlichkeit und Ruin meiner Leibeskräfte bedient, konnte es aber nicht länger aushals ten und wurde auf Borbitte von seiner Wohl-Chrw. bem schwedischen Bropft Brn. Acrelius durch den Wohl-Chrw. Hrn. Pfr. Leidenius abgelöset und succedirt, welcher bishero derselben seine treuen Dienste geleistet hat. — Die Gemeine in Tulpe-hocken und deren Filials sind bishero von dem Hrn. Bfr. Aurt nach verliehener Gnade und möglicher Treue versehen und die zahlreiche Jugend von ihm selber im Winter unterrichtet werden. - Die Gemeine in Porktown über ber Susguchanna wurde von den Rädelsführern der Germantowner Unruhe aufgewiegelt und ein Theil derselben wollte nicht langer Geduld mit Brn. Schaum und feiner franklichen Leibes- und Bemuthed-Constitution tragen, fondern einen von den neugekommenen, fortunfuchenden Bfarrern haben. Der größte Theil war aber mit Brn. Schanm noch zufrieden und baten, daß er bei ihnen bleiben mochte. — Die Gemeine zu Friedrich gftabt in Maryland hatte verschiedenemale bei uns um einen Brediger angehalten und sich bann und wann von Brn. Schaum bedienen laffen; weil wir aber feinen Prediger wußten, fo hatten fie ben Grn. Bfr. Saufil, welcher in Rotterdam von dem Soch-Ehrw. Ministerio ordinirt und nach Amerika erlaffen worden, jum Berfuch und mit dem Beding angenommen, daß er mit uns in Bereinigung ftehen follte. - Die Bemeine in Lancafter hatte fich durch Fürsprache des Grn. Mag. Bagners an das Hochw. Consistorium im Berzogthum Bürttemberg gewandt und um einen Lehrer angehalten und inzwischen sich von Brn. Wagner, hernach von einem, nach Benusylvanien verirrten württembergischen Studenten, Namens England, und nach diesem von einem neugestommenen, bei Samburg gestandenen Prediger, Namens Wortmann, bedienen lafen, bis endlich der von dem Hochw. Consistorio gesandte Gr. Mag. Gerof mit ans schulichen Credentialien ankam und das Amt in Lancaster ordentlich antrat. Die Bemeine war zwar anfangs gespalten und ein großer Theil hielt mit bem Brn. Bfr. Wortmanr. Gottesdienst auf dem Rathhans, bis Br. Wortmann nach einer neuen Stadt bei ber Schunlfill, Reading to wn genannt, berufen wurde. Bir find froh, daß die Lancaster Gemeine benen leichtsinnigen Zinzendörfern entgegen und burch Gottes Vorsehung in die Aufsicht bes Hoch. Consistorii zu Württemberg gerathen und mit einem ordentlich gefandten Lehrer versehen morden ift. - Die Bemeine in ber neuangelegten Stadt bei ber Schunstill, Readingtown genannt, war anfangs von Grn. Mag. Wagner verseben. Nachdem aber felbige vermehrt und zahlreich geworden, fo entstund ein Zwiespalt zwis ichen der Gemeine und frn. Wagner. Die Aeltesten der Gemeine plagten uns mundlich und schriftlich um einen Brediger von unserem Ministerium. 3ch, Muhlenberg, wurde von meinen Herren Amtsbrüdern auf der letten Synodal-Versammlung beordert, um nach Readingtown auf ber Gemeine schriftliche Einladung zu reisen und baselbst in ber neuerbauten Rirche jum erstenmale zu predigen, welches auch geschahe. Gr. Mag. Wagner fand fich aber darüber fehr beleidigt und dräuete fehr in einem Briefe an Justice Beifer, erklärte auch in einer offenen Schrift mich und meine Berren Umtsbruder für heterodoxe und von der lutherischen Lehre abgewichene Prediger, weil wir anfangs wil-lens gewesen, bei der Austheilung des Leibes und Blutes Chrifti im heil. Abendmahle bas Bortlein mahre auszulaffen und bei benen Borten ber Ginfetzung zu bleiben, und weil wir ein jedes unmundiges Rindlein bei der heil. Taufe nicht felber anredeten und auch nicht fragten: Glaubeft du R. R., Entjageft du R. R., [jondern die Ba-

then antworten laffen. Der Berr Magister mochte vergeffen haben, daß in ber Sochs fürstlichen württembergischen Rirchen-Agenda und im Rönigreich Schweben bei benen Borten der Ausspendung das Bortlein wahre auch weggelaffen ift. Ich bat die Bemeine verschiedene Male vor Zengen ichriftlich und mundlich, fie möchten ben Grn. Mag. Bagner wieder aufs neue ju ihrem Brediger annehmen oder das Bodiw. Consistorium in Württemberg um einen treuen Lehrer bemuthigft ersuchen, weil wir Niemanden von unserem Ministerio entbehren könnten; sie wollten aber nicht und wandten sich erst zu bem aus bem B. [Bürttembergischen] neuangekommenen Hrn. Mag. Schärtlin, ber an einem Orte Macunschn genannt wohnet, welcher ihnen aber zu gelehrt schiene, weil er in ber Gastpredigt die pragmatische Sanction von dem Hause Destreich und verschiedene damit verbundene Bahrheiten erklärte. Bernach beriefen fie den Berrn Wortmann aus Lancaster, welcher seine Autorität schon zum Theil verloren, weil er seine arme Fran zu hart geschlagen und im Affect einem Borfteber ber Gemeine in Gegenwart anderer Mitbruder Backenftreiche gezogen hatte. - Die Gemeinen in Rengofdenhop= pen und Indienfield sind von dem Hrn. Bfr. Schulz, die Gemeinen in Altgo-schenhoppen und Toheka durch Hrn. Pfr. Rauß bearbeitet und die Gemeinleins in Uppermilford, Saccum, Fort und weit und breit über den Blauen Bergen hinaus von dem Grn. Bfr. Schrend mit großer Muhe, Befchwerlichfeit und möglicher Treue geweidet worden. Gin Theil von dem Rengoschenhoppen Bolfe hänget noch an dem Bfr. Andrea und wird von ihm aus Germantown besucht. Theil von dem Toheka Bolke hat einen leichtstünnigen ungelohrten Menschen zum Brediger angenommen, welchen man in Teutschland ohne die höchste Noth nicht leicht zum Sauhirten bestellen wurde, ftehet aber hier bei seinesgleichen in foldem Angeben, daß er auch bereits in der Germantowner Kirche gepredigt und den Pfr. Andrea fuble-- Die Gemeine bei Readingtown und Gebirgten bei Raritan in Berfen hatten den Grn. Wengand bisher zum Lehrer gehabt. Etliche migvergnügte Häupter derselben waren in den tentschen Zeitungen von der Germantowner Unruhe be-nachrichtigt worden und holten sich Rath bei der Andreä'schen Bartei, kamen wieder zu-rück mit einer Schmähschrift wider unser Ministerium, lasen solche am Charfreitag vor ber öffentlichen Berfammlung in der Rirche ab. Die Bemeine ließ durch Brn. Bengand bei und fchriftlich anfragen, wie ber Berlauf ber Sache ftunde, und nachdem wir specium facti gurudgefandt, so wurden die zwei migvergnugte Häupter wegen ihrer tunulkuarischen Aufführung von der Gemeine ausgeschlossen dis auf Besserung und Erstenntnis ihres Unsugs. — Die verlassenen Gemeinen in Neu-Pork und Hatten bei unsern Hochw. Bätern demäthig augehalten, um den Mühlenberg zu ihrem Prediger zu bekommen. Weil aber Hochw. Bäter sochw. Bäter solche Beränderung nicht für genehm hielten, fo beriefen vorgedatte Gemeinen den Brn. Bfr. Bengand von Raritan ad interim ju ihrem Brediger. Nachhero nöthigten die Gemeinen auf Ravitan den Bfr. Duth lenberg hinüber zu kommen und ihre Sache wieder in Ordnung zu bringen und laut seines Diarii dahin gediehn, daß die Gemeinen wieder einig, die abgesonderten Häupter nach Erfenntniß ihrer Uebereilung aufgenommen und der Schrend einmuthig zu ihrem Brediger begehret wurde.

Mit der Schul-Arbeit stehet es in unsern Gemeinen noch sehr schlecht, weil tüchtige und rechtschaffene Schulhalter rar, die salaria ganz unzusänglich sind, die Gemeinsglieber zu weit von einander, die meisten arm, die Wege im Winter zu übel und die Kinder im Sommer zur Arbeit zu nöthig sind. Wenn nun hochwürdige Bäter und theuerste Gönner in Europa geruhen möchten, unsere Klagen wegen der vielen Hindernisse vorzulegen, so würden wir und erfühnen, solgende Anmerkungen von dem Ganzen überhaupt und bessen wir und erfühnen, solgende Anmerkungen von dem Ganzen überhaupt und bessen Theilen insbesondere zur geduldigen Betrachtung vorzulegen. 1. Wir sehen aus täglicher Ersahrung, daß das Predigen allein nicht hinreichend sei, eine verdorbene Republic [Gemeinwesen] zu besser und das Reich Iesu Christi zu erweitern. Der ale lergrößte Hause von unserem sogenannten Christenvolke in Amerika ist in der Jugend elendiglich versäumet. Sie haben keine rechten princeipia von den Hauptwahrheiten der christlichen Lehre und anstatt dessen kanpt und Herz voll von irrigen, verkehrten, widersprechenden Sachen, Meinungen, Vorurtheilen, Aberz voll von irrigen, verkehrten, widersprechenden Sachen, Meinungen, Vorurtheilen, Aberzlauben und Widerwillen von Estern und Boreltern fortgepflanzet. Sie können nur wenig oder nichts lesen und diesenigen, wesche etwas lesen fönnen, sind der Gesahr untervorsen, daß sie allerhand sette same, verwirrende, schäbliche und versährerische Bücher, wovon das Land voll ift, in die

Bande bekommen. Run mogen die Prediger fo oft und viel, fo erbaulich und bewegend predigen als fie wollen und tonnen, die Dberflache wird wohl bei Bielen etwas berührt, aber der Samen fällt auf den Weg, auf den Fels und unter die Dornen und der Grund wird felten oder gar nicht gebrochen. Die Jugend wächset häufig heran und in bas Glaif ber Alten und bringet Dieselben Früchte. Man flictet und beffert vergeblich an ben alten Sansern, wenn das Fundament faul ist. Man schneidet, putet und reiniget die alten Baume, wenn die Wurzel verdorret ist. 2. Die Eltern haben saft durchgängig ihre Herzen nach der Zärtlichkeit [griechisch im M. S] an den Kindern hangen. Wo diese hingehen, da folgen jene nach. Was die Kinder sagen und thun, das sind benen Ettern miracula und mirabilia. Die Kinder sind in ihrer garten Jugend am bequemften, gute principia gu faffen und benen Eltern zu predigen. Die prätendirten Atheisten haben am meisten über die ersten, in der zarten Ingend eingedrückten principia der Relisgion geklagt und gestanden, daß sie solche am schwersten ausrotten könnten. Man sehe die gesegneten Anstalten in Glaucha [Vorstadt bei Halle mit den Francke'schen Anstalten], Die Charität=Schulen in England und an allen Orten mit unparteiischen Augen und merke bavon den Ginflug in alle Stände der Chriftenheit an, fo wird es einleuchten, wo man die Verbesserung anheben nuß. Es wäre höchst ungereimt, wenn man wegen des Misbrauchs den Gebrauch ausheben und wegen etsicher duren Ranken den Weinstock verwersen, wegen etsicher räutigen Schafe die ganze Herde und wegen todter Zweige den ganzen Baum verderben wollte. 3. Philadelphia ift die Hauptstadt von Benninlvanien, ein Behältnig von allen erstunlichen Parteien, eine Gebärerin von vielen tausend Kinbern, ein Hafen, wo jährlich Taufende von Alten und Jungen ankommen, eine Bflang= schule, woraus jährlich die umliegenden Provinzen meift befetzet und bepflanzet find. Daselbst sind Schulen von allerlei Gesinntheiten, die meisten für schuldige Bezahlung und wenige sind frei. Man lernet den Kindern solche Dinge, welche sie künftighin in den Vergänglichkeiten dieser Welt glückselig machen sollen. An die Seelen-Wohlfahrt wird wenig oder nicht gedacht, welches doch das Fundament sein sollte. Unsere armen Teutschen find am weitesten gurud. Gie haben bie meisten Rinder und find am wenigsten vermögend, das Schulgeld zu bezahlen. Wir haben nun in's zweite Jahr einen Berfuch mit einer teutschen Schule in Philadelphia gemacht. Unser geliebter Mitbruder, ber Her Abjunctus Heinzelmann, hat die Laft auf sich und den Hrn. Organisten zu Hilfe genommen. Sie haben über hundert Kinder gehabt, mussen selbige im Sommer in der Kirche und des Winters mit großer Beschwerung in dem Pfarrhause halten und beiderseits ihren nothburftigften Unterhalt baran suchen, womit aber auf allen Seiten Schwierigkeiten und hinderniffe verknüpft find. Uch, wenn der uneudlich liebreiche und gnädigste Gott, der ber rechte Bater ift über Alles, mas Kinder heißet, die Bergen seiner Kinder noch mehr lenken und ihre Liebesbächlein zu einem fund leiten wollte, woraus unmaßgeblich 1) ein Plat in Philadelphia könnte gekauft und eine raumliche Schulanftalt barauf gebauet, 2) der Bemeine-Abjunctus zuerst falarirt und ein tuchtiger Schulhalter frei gehalten werden, damit die ärmften Rinder frei, die mittleren für bas halbe und die reicheren für das gange Schulgeld in den nöthigsten Brincipien der driftlichen Lehre und anderer Wiffenschaften unterrichtet wurden, fo konnte der Organist als Collega tertius von dem Schulgeld falarirt und für das Uebrige die nothigen Bucher und Beräthschaft für arme Rinder angeschafft und eine schöne Banmschule für den Weinberg bes Berrn angelegt und durch folde drei Arbeiter unter der Aufficht des Paftors viel Gutes gepflanzt und begoffen werden. Wenn hiernachft aus einem folden fundo eine zweite Schul-Anstalt nach proportion des Ortes und der geringeren Anzahl der Kinder in Germantown mochte aufgerichtet und dem treuen und eifrigen pastori Sandichuh Gelegenheit gegeben werben, mit noch einem tuchtigen Schulhalter an ben heilsbegierigen Eltern und ihren Rindern zu arbeiten wie oben gemelbet, fo wurde auch ba eine Ernte zu erwarten fein. Nach diesem würde der Herr auch für die zwei ältesten vereinigten Landgemeinen in Neu-Sannover und Providenz forgen, daß jum wenigsten die armen verlassenen Wittwen-und Baisen-Rinder daselbst könnten frei unterrichtet und jum Bau des Reiches Christi tüchtig gemacht werben. Sollte ber fundus durch Gottes Erbarmung sich vermehren, so könnte man weiter von einer Gemeine zur andern schreiten und mehrere arme Schulen [Ur= menschulen] anlegen. Gottes Wert fanget insgemein vom Aleinen an und gehet burch viele Schwierigkeiten und Brufungen von Schritt zu Schritt weiter. Wir haben bie Hoffnung und bas Bertrauen zu bem lebendigen Gott, Er werde feine Kinder in Europa zu einem

so höchstnöthigen und wichtigen Werke erwecken und unsern Hochw. Bätern einen kundum zufließen lassen, dadurch sein Rame in der amerikanischen Wüste geheiligt, sein Reich bestördert und sein Wille vollbracht werbe. Alle gutgesinnten und redlichen Seelen unseres

Ortes find bereit, ihr Scherflein der Nahrung mit beizulegen.

Bas die außere Berfaffung mit uns, den vereinigten Predigern, betrifft, fo ftebet Wir find arm und muffen von freiwilligen Gaben es freilich noch auf schwachen Fügen. ber Bemeineglieder leben. Unfere weitläufige Amtsgeschäfte erfordern viel Aufwand für Pferde, Geschirr und Kleidung. Die meisten Gemeinsglieder sind arm und wünschen mehr, als sie geben können. Die etwas geben können, sind nicht allemal genereusen Temperamentes. Es heißt ja ohnedem: Wahrheit erzeugt Haß sin Latein im M. S], geschweige denn, daß fie Geld dazu geben sollten, wenn man ihnen die Wahrheit sagt. Es ist unseres Erachtens eine große Hinderniß an der freudigen Ausrichtung des Amtes, wenn die Brediger von denen freiwilligen Gaben der Zuhörer leben muffen. ichweige, daß es einen großen Borwurf bei andern Parteien gibt, fo fett es auch Schwierigkeiten bei den Gemeinen selbst. Denn die Unerfahrenen meinen, man sei ihr gedun-gener Knecht und müsse das Amt wie eine Prosessissis um des Brodes nach ihrer Bor-schrift treiben. Unbekehrte Menschen denken, ihr Geld gebe schon ein privilegium in der Sünde zu bleiben und ungestört zum heil. Abendmahle zu gehen. Ja, sie meinen, es ftehe ihnen frei alle Jahre für ihr Geld einen neuen Brediger zu dingen und den alten Budem fommen nunmehro alle Jahre von den felbstgelaufenen, fortunfuchern herein, welche sich an die migvergnügten und die Wahrheit haffenden Menschen hangen, uns verläftern und die betrübesten Zerrüttungen, Zwiespalt und Mergerniß an-richten. Die gesandten Herren Brediger aus Schweden werden aus ihrem Baterlande unterstützt und nach bestimmten Jahren wieder gurudberufen. Die englischen Brediger haben Zuschuß von der Societät [de propag. cognitione Christi in England], die Bingendorfer miffen die Leute gum Theil mit Saut und Saaren mit Weld und Gut gu gewinnen und leben hernach aus ber fingirten Beilands-Raffe und meinen, wir konnten die Leute nur halb befehren, weil wir ihnen ihre leiblichen Guter nicht abspannen. Unsere werthen Herren Amtsbruder in Eben-Gzer Sie Salzburger Emigranten-Colonie bei Savannah, Ba., betommen ihren nothbürftigen Unterhalt aus einem vermachten fundo und die theuren Arbeiter in Oftindien haben auch salaria fixa, wodurch fie Erleichterung im Amte friegen. Wir führen biefes nicht aus Unglauben, Migglauben und Nieder= trächtigkeit an, fondern gablen es mit unter Die Binderniffe einer freien Amteführung. Der Berr hat uns nach feiner Berheiffung noch nicht verlaffen, noch viel weniger verfanmet, sondern noch bis hieher die Nothdurft zufließen laffen, wenn wir am ersten nach sei= nem Reich und nach seiner Gerechtigkeit getrachtet haben. Wollte der allgenugsame Gott auch über die nothigsten Schul-Anstalten eine Beihülfe für die armen Brediger an arme Bemeinen zufließen laffen, fo ware es mit dem demuthigften Danke anzunchmen, zumal wenn sie die Leibesfrafte in des herrn Dienst vergehret und noch arme Beiber und unerzogene Kinder um fich hatten. Denn die Bemeinen find noch zu jung und zu schwach, Dienende Brediger ju unterhalten, geschweige benn für abgearbeitete Lehrer ober ihre binterlaffenen Wittwen und Waisen zu sorgen und bei andern Barteien und Gefinntheiten ift die Liebe nur eingeschränkt auf Ihresgleichen und der Widerwille und Abschen so groß gegen die evangelischen Prediger, daß fie wohl lieber Solz und Stroh zum Scheiterhaufen als Almosen zu ihrer außersten Nothdurft beitragen möchten. Wir fteben nun gleichsam wie David mit der Bundeslade auf der Flucht 2 Sam. 15, 25. 26. und muffen fagen: Werden wir Gnade finden vor dem Herrn, so wird er uns wieder holen und seinen Schutz und Hilse durch seiner seinen und unsere Gerzen und Hände zum Ant an Schulen und Kirchen füllen laffen. Spricht er aber also: Ich will die Liebesbächlein versiegen, meine Kinder die Bande abziehen, die Menge Gunder ihre eigenen Wege geben. den Beinberg durch wilde Fuchje und Cane verwühlen und fo viel taufend Unmundige. bie nicht wiffen, was rechts ober links ift, in der Unwiffenheit, Blindheit und Berderben laffen ober Ich will andere Wege, Mittel und Instrumente gebrauchen, siehe, wir sind nun hie, Er mache es mit uns, wie es Ihm wohlgefällt. Go ift nur noch eine kleine Zeit, so werden wir das Haupt in den Stand oder Usche legen und unsere bedrängten Geelen dem treuen Beiland empfehlen, der fie geliebet, mit feinem Blute gewaschen und mit seiner vollgultigen Berechtigfeit aus purer lautrer Onade befleidet hat. Der Berr sei uns nur nicht schrecklich, sondern im Christi willen gnädig und barmherzig! Der

Anfang ift burch Hochw. Bater und fo viele rechtschaffene Gouner und Wohlthater gemacht. Die Thur ift offen, bas Geld fehr groß und weitläufig, die Band an den Pflug gelegt. Hinderniffe, Schwierigkeiten und Prüfungen find ba, ber Satan und sein Heer rüften sich, um den Palast zu bewahren. Soll nun durch Gottes Kraft, Guade und Erbarmung das Reich der Finfterniß angegriffen werden, so wird der ftarkere und alls vermögende Jehovah Mittel, Weg und Instrumente und alles Nöthige verleihen, daß bei der Jugend vornehmlich und zuerst mit allem Ernst und Trene der Aufang könnte gemacht und ein gutes Fundament auf's Zuffinftige gelegt werden. Wie Abels Blut von der Erden zu Gott schrie, und das allerthenerste Blut des Mittlers Jesu Christi vor Gott noch bessere Dinge redet, so schreien auch viele tausend unmundige, zerstreuete arme Wittwen- und Waisentinder, die ihrer Bater Schuld nicht tragen sollen, um Hulfe; das ist, die Rothwendigkeit der Sache redet und seufzet selbst um Hilfe bei Gott und seinen Bindern, welche ein mitleidige Berg und Bermogen haben. Man mochte wohl fagen. der große Saufen von Alten und Jungen verlangten feine rechtschaffenen Brediger und Schulhalter, sondern wolle lieber frei und ungebunden bleiben; es heißt aber, Chriftus habe sich selbst für Alle gegeben, daß Solches zu seiner Zeit kundgemacht würde. Man wird gestehen, daß foldes der höchste Grad einer ichweren Krankheit fei, wenn die Batienten außer sich sind und ihre Krantheit nicht fühlen, und die Angehörigen würden unrecht handeln, wenn fie den Argt und Gulfsmittel nicht eher gebranchen wollten, bis der Batient gu fich felber komme und Gutfe verlangte. Sochw. Bater und fo viele theure Gonner wollen den Muth nicht finten und fich durch die Undankbarkeit so vieler Widerspensti= gen und muthwilligen Gunder nicht mude machen laffen. Sochgebacht Diefelben haben ein Werk der Liebe an den verlaffenen und verirreten Schafen in Pennsylvania und benen angrenzenden Ländern gethan, welches die blinde Welt nicht fiehet noch achtet oder, wenn fie es siehet, neidisch beurtheilt und verachtet, vor Gott aber hochgeachtet und zur herrli= den Belohnung in der Ewigfeit angeschrieben bleibet. Jener Tag, wo auch das verborgene und unerfannte Bute an's Licht tommen foll, wird es flar machen. Die mit Thränen faen, werden mit Freuden ernten; und wer im Geringsten treu gewesen, bem wird auch das Größere anvertrauet werden. Wir empfehlen uns und unfer schweres Umt fammt allen gehorsamen Gemeinsgliedern dem ernftlichen Gebet und Fürbitte Em. Sochwürden und aller befannten und unbefannten theuern Gönner und Wohlthäter und nehmen herglichen Untheil an Dero Leiden und Freuden, in dem herrn verharrende mit der schuldigsten Beneration der gehorsamsten und verbundenen Knechte

M. [Mühlenberg.] B. [Brunnholtz.] H. [Handschuh.]

Philadelphia, den 1. Sept. 1753.

#### VIII.

(Brief von M. Schertlin an H. M. Mühlenberg.)

Sochwohlehrwürdiger Berr Pfarrer, werthgeschätter Berr Umtsbruder!

Wie mir Deroselben Freundschaft und propension immerhin pretieuser, so erachte solches nicht nur mündlich bei einer halbjährigen ober oft länger anstehenden Besuchung, sondern auch quavis data occasione an den Tag zu legen: Mithin auch dieses Mal meine Tochter, welche mich dis nacher Hause begleitete, ohne Brief an einen so liebwerthen Freund nicht konnte retourniren lassen. Daß ich in Neu-Hannover dem löblichen Synod beigewohnt und mich als ein Mitglied sinden lassen, habe vielen meinen Zuhörrern, zu theuerst Borstehern nicht recht gemacht und Deroselben judiciis unterworfen: welcher unter den Predigern, die Gottes Ehre suchen, kann es den Menschen recht machen? Gewisslich! der es den Menschen recht macht, macht es Gott nicht recht. Der erleuchtete Paulus spricht: Wenn ich den Meuschen noch gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Noth und Tod hatte unser Heiland Zesus Christius vor seine heilige Mühmeltung zu Lohn. Wir seind Knechte Christi, kann es uns auch anders und besser als unserm Herrn geken? haben wir zum Borwurf. Es seie gleichwohl sein und zut, mit den Leutchen sein übereinkommen können. Aber Frieden mit der Welt ist in Wahrheit kein Frieden mit Gott und Christo. Es fallt mir Selnecker's Ausspruch ein, der schreibt: Opus concionandi est omnium laboriosissimum, periculosissimum et contemtissimum in mundo, et subjectum omnium etiam villissimorum hominum judiciis. D

du selige Geduld! du erwirbest Gottes Huld. Nebst diesen wollte Euer Hochwohlehrs würden, meinen hochwerthen Antsbruder freundlichst dessen erinnern, was ich bei meisnen letzten Abschied meines Hauswesens halben gesprochen, gütigst eingedenk zu sein und Sorge tragen. Ich versichere dagegen alle Dienstgefälligkeiten, wie ich denn unter Erlassung der Gnade Jesu und hössichster salutation an das ganze hochwerthe Haus bin Euer Hochwohlehrwürden ergebenster

M. Jacob Friedrich Schertlin.

Macunschy, ben 23. Junii 1754.

#### IX.

Nachfolgendes Schreiben H. M. Mühlenbergs an frn. Hofprediger Ziegenhagen in London und an Herrn Prof. Dr. Gott. Aug. France in Halle ist ein wichtiger Beitrag zur Geschichte namentlich der Germantown Gemeinde und zur Kenntniß des gemeindlichen Lebens jener Zeit überhaupt. Wir finden dasselbe als Entwurf in einem Bande des Diariums H. M. Mühlenbergs; Datum August 24. 1753.

Des Hrn. Albinus vollständige und cordale [herzliche] Zuschrift vom 18. Juni 1752 nebst dem P. S. von Sr. Hochw. Hrn. Dr. und Brof. France habe im vergangenen Herbst zu erbrechen die Gnade gehabt. Ich bedaure zuvörderst von Grund des Herzens, daß Hochw. Bäter und Brüder von mir beunruhigt worden, da h. g. dieselben ohnedem von allen Seiten Kreuz und Last genug zu tragen haben; freue mich aber auch nicht weniger, daß mir der gnädige Gott in Christo solche Bäter in Europa angedeihen lassen und bisher zum Besten der ganzen Kirche Christi beim Leben und in der Macht

feiner Stärke erhalten wollen.

Bas unsere gegenwärtigen Umftande betrifft, so sind wir "am bosen Tage" sim M. S. in griechisch | Eph. 6, 13. Der Satan begehret uns zu sichten, hoffen aber, daß ber mitleidige höchste Briefter zur Rechten seines Baters für uns bitte, dag ber Glaube nicht aufhöre. Ich will in findlicher Ginfalt schreiben, wie sich's seit unsern letten Briefen und Journalen getrieben. Im vorigen Jahre machte ben zweiten Berfuch mit Reu-Port und Hadinfact und führte daselbst mein Amt vom 9. Mai bis 3. August, wie mein geringes Journal zeigen wird. Meine Herren Amtsbrüder besonders in Philadelphia und Germantown, versahen nebst ihren eigenen meine Gemeinen, so gut es möglich war und ichrieben verschiedene Male mit Ernft, bag ich wieder gurud auf meinen Boften kommen follte. In Philadelphia wurde die zahlreiche Schule von dem Herrn Collaborator Beinzelmann und bem Organisten unter ber Aufsicht bes Grn. Baftor Brunnholtz zum Bergnügen fortgesett, und die Gemeine in Germantown von dem grn. Baftor Sandichuh nach aller Treue bearbeitet. Der Fr. Collaborator Schulz war in meiner Abwesenheit zu Renhannover. 'Die Gemeine auf Raritan in Ren-Berfen theilten fich nach und nach in zwei Parteien und schrieben in Briefen an uns für und gegen Grn. Wengand. Gr. Paftor Handschuh, der als jährlicher Brafes die Correspondenz führte, ließ es nicht an liebreichen Ermahnungen zur Ginigkeit ermangeln. Beide Parteien meinten aber gulet, es ware gut wenn man frn. Wengand wegnehmen und einen Wechsel treffen könnte, welches sich aber nicht so leicht thun läßt, wie die Menfchen benken .- Der reformirte Gr. Bfr. Slatter [fonft Schlatter] war zu Anfang Angufti mit sechs neuen Predigern in Philadelphia angefommen. Che man fichs versabe, theilten Die ref. Brediger fich in zwei Parteien sammt ihren Gemeinen und die teutschen Zeitungen waren jedesmal beladen mit den betrübten Streitigkeiten im Benninfbanischen Rirchenreiche, welches unter dem gemeinen Bolke gleich zur Fermentation ansetzet. Nach und nach kamen die Schiffe mit teutschen Leuten vor Philadelphia an und brachten fünf bis fechs fogenannte lutherische Prediger und eine große Angahl von Schuldienern mit in's Land. Unfere Bennsplvanischen Neulander und die Raufleute in Holland haben diese Methode erft ausgefunden. Die Reulander fuchen folche Brediger auf und bringen fie zu Schiffe, damit die Schiffe besto mehr befrachtet und die Brediger als Lodipeife ge= braucht werden. Wenn nun fo viele neue Erpectanten in Pennsylvanien vorhanden, Die Brod suchen, und in unsern vereinigten Gemeinen fich felber viele Migvergnügte finden, welchen die Lehre von Buge, Glauben und Gottseligfeit ärgerlich und unerträglich vortommt, wenn auch noch viele Säufleins und selbstgelaufene Prediger außer unsern vereis nigten Bemeinen vorhanden, mit welchen wir feine Bemeinschaft haben follen und fonnen, fo ift leicht zu erachten, was fur eine fürchterliche und feltsame Constellation entste=

hen muffe! Run treten alte und neue felbstgelaufene Brebiger, beleidigte Gaftwirthe. Kruger, Goldschmiede, Bierfiedler und Tanger und gange Schwarme von nenangekom= menen Rethinim [Jofna 9, 21., 1 Chron. 10, 2.] und tollem Bobel von Sichem [Sirach 50, 28.] zusammen, werfen Stanb in die Luft und schreien und lästern so confus, daß ber Canteler selber möchte irre werden, Apsig. 19, 23-40. Die Hanptsätze, welche man unter dem Wefchrei herauslesen fann, find ungefähr diese: Wir heißen Sallenfer Pietisten, Herrnhuter, Schelme, Betrüger, Collectendiebe u. bergl.; wir waren nicht aus bem Reich, sondern aus Halle u. f. w. Die teutschen Zeitungen ersetzen bas, wo ce noch fehlt an der Fermentation. Die Obrigfeit kann une nicht helfen in dem freien Climate, bis es blutige Ropfe giebet, und die Advocaten feben uns über die Achsel an, weil wir kein Geld haben. Che die neuen Prediger alle angefommen waren, hatten wir noch so viele Ruhe, daß wir die Kirche in Germantown am 1. Oktober einweihen und am 2. Ottober unfere jährliche Snnodal-Versammlung halten konnten. der schwedische Berr Brobst Acrelius und Berr B. Berlin [Parlin] wohneten diesesmal ben Berfammlungen mit bei und an unserer Seite waren acht Brediger und zwei Belfer nebft einer großen Angahl von abgeschickten Bemeine-Aeltesten mit angegen. Es war diesesmal eine so liebliche und erbauliche Harmonie unter den Lehrern und Aeltesten, der= gleichen noch nie gewesen, aber es mochte ben Teufel auch ungewöhnlich erbittern. Et= liche Wochen vor der Synodal-Berfammlung war schon eine heimliche Unruhe in der Germantowner Bemeine, welche von etlichen Wirthen und Rramern angelegt und bis auf eine bequeme Gelegenheit zum Ausbruch unterhalten wurde. Gin Aeltester von der Gemeine, welcher mehr Tauben-Ginfalt als Schlangen-Witz besitzt, war von Leuten anderer Gesinntheit [Richt-Lutheranern] wegen dem klingenden Glöcklein am Klingenbentel verspottet worden. Er gedachte der Sache zu helsen und schnitt die Schelle ohne Confens der gangen Gemeine heraus. Daher nahmen die obgedachten Migvergnügten Belegenheit, bliefen einigen alten und neuangekommenen Lutheranern ein, daß folches ein höchst gefährlicher Eingriff in ihre alten Rechte und Freiheiten und ein Beweis von der souveräuen Herrschaft der Aeltesten und Pfarrer ware n. f. w. Dieses war Sauerteig genug zur Schaltheit. Die migvergnügten Säupter bekamen bald Anhang von ihresgleischen und die neuangekommenen Brediger warteten, daß sie den alten Kirchen-Rath und Sallische Brediger absetzen könnten. Es ware nicht fo gefährlich gewesen, wenn der Rirden-Rath unter fich felber einig geblieben. Weil aber etliche von demfelben zur migvergnügten Partei traten, fo fonnte der Satan feinen Zwed eher erreichen. Wir ermahneten beide Barteien gum Frieden und es wurde in einer Confereng unter den Aeltesten und Borftebern in Gegenwart des herrn Baftor Brunnholt beschloffen, daß die Streitsache bei der nächsten Kirchen-Rechnung follte ausgemacht werden. Es war aber feine Rube, fondern die Migvergnügten liegen zwei neue Bentel mit Schellen machen und führeten folde mit großem Jubelgeschrei auf eine popelmäßige Weise in die Kirche. Reine Partei wollte der andern nachgeben. Bir fonnten nicht begreifen, warum die Gegenpartei fo heftig über folche Lappalien wüthete, weil wir das stratagema, fo darunter verborgen lag, noch nicht verstunden. Bir Prediger gaben an unserer Seite die Stimme, daß ber neue Beutel und Schelle follten um des Friedens willen in der Kirche gebraucht werden. Sobald die Sache ein wenig geendet war, fo gab die migvergnügte Bartei einen Brief an Hrn. Baft. Handschuh und begehrete, bag er denselben öffentlich von der Kanzel ab-lesen sollte. In dem Brief waren unsere Aeltesten und Vorsteher zum Theil schimpflich beschrieben und großer Miffethaten beschuldigt. Br. Baft. Handschuh wollte selbigen nicht ablesen und damit ging der Larm aufs Neue wieder an und wurde fast alle Sonntage auf eine höchst ärgeiliche Beise vor und nach der Kirche auf der Straße getrieben. Einer von unseren Aeltesten, welcher in dem Briefe des Diebstahls beschuldigt war, forberte den Brief und fing mit den Andern einen Injurienprozef vor bem Gerichte an. Wir fonnten es nicht hindern. Die Migvergnügten rückten immer weiter heraus und wollten den alten Kirchen-Rath mit Bewalt absetzen, braneten auch, daß ihre Beiber einen Tumult vor und in der Kirche anrichten sollten. Die Aeltesten und Borsteher, welche der Kirchen-Rath genannt, waren Männer, welche das Meiste an dem Kirchenbau gethan und fich fur beinahe £400 Schulden an ber Kirche verbunden hatten. dem Monat Januar wurde ich gebeten, nach Germantown zu kommen und der Kirchen-Rechnung mit beizuwohnen. 2118 ich, Hr. Past. Brunnholtz und Hr. Bast. Handschuh bei ber Rechnung jugegen waren, fo entstand abermals ein icharfer Bortwechsel zwijchen

Unsere Aelteste und Borsteher hatten den Brn. Baftor Sandiduh gebeiden Barteien. beten, er möchte gewisse Articulos aufjeten und fie wollten selbige unterschreiben und auch allen friedliebenden Bemeins-Gliedern gur Unterschrift vorlegen, damit Friede und Ordnung gemacht wurde. Wir hatten nicht Zeit und Gelegenheit, folche Articuls fatt= fam zu überlegen und waren auch nicht flug genug, folche Articuls zu machen, die in den fritischen Umständen ohne Anstoß passiren möchten. Go viele von unserer Partei zuges gen waren, nämlich 17—18 an der Zahl, unterschrieben die Articuls, nachdem sie vorges lesen waren; aber die andere Partei protestirte damider. Nachdem die Rechnung gefchloffen, fo wurden die unterschriebenen Aeltesten u. f. w. einig und beschloffen, daß die Articuls follten dreimal öffentlich von der Kanzel abgelesen und zur ferneren Unterschrift vorgelegt werden. Ich gab den Rath, fie follten mit der Bublikation einhalten und die Articuls bei Gelegenheit in der Stille von den friedliebenden Gemeins-Gliedern unter-3cichnen und dann publiciren laffen, weil hier plurima vota [die meisten Stimmen] concludiren. Es blieb aber bei ihrem Borschlage. Als nun die Articuls am nächsten Sonntag publicirt waren, ging der garm erft recht an. Die Migvergnügten fanden in den Articuls zwei gefährliche Dinge, 1. daß sie mich und meine Mitbruder für rechtmäs gig berufene Prediger erkennen und denen selbstgelaufenen, außer unserer Berbindung stes henden Predigern den Gebrauch der Kirche nicht verstatten; 2. daß sie und ihre späten Nachkommen unfere Sochw. Bater und ihre mahren Nachfolger in London und Salle für ihre Borgefette und Wohlthäter erkennen follten. Berr Baftor Bandichuh ichrieb mir, daß ein und ander haupt von der Gegenpartei großes Maul über obige Punkte gehabt. 3ch antwortete wie Beilage A [bis jest nicht gefunden] zeiget, und bat, diefelbige Untwort fo viel als möglich zu gebrauchen, weil ich von hinten erft fahe, daß wir mehr Freis heit in den Ansdrücken gebrauchet, als wir Erflärung und Erlaubnif von den hochw. Bätern gehabt. Nachdem die Gegenpartei eine Abschrift von den Articuls erschlichen, jo feierten fie nicht, gleichfalls welche zu machen, stelleten unsere höchst gefährlich und ihre am glückseligsten vor. Man konnte an ben ihrigen sehen, bag gelehrte Gegner bie Sande darin hatten, weil der Casus flectirt war. Die Gegner gebrauchten alle Gelegenheit in Wirths- und Brivathäusern, um eine große Augahl von Namen unter ihre Articuls zu friegen, welches ihnen auch gelungen. Gie verlangten darauf, daß Gr. Baftor Sandfdjuh ihre Articuls gleicherweise von der Rangel ablesen sollte; als er fich aber meigerte, weil anzügliche Reben und Auflagen wider die Ballenfer und Gemeine-Aelteften barin ftunden, fo trat ein Groffprecher aus Philadelphia vor der Bemeine auf und las feine Schmähichrift öffentlich ab. Berr Sandichuh bat die Leute flebentlich, fie mochten Bebuld haben und setzte einen Tag zur Conserenz an, nöthigte Hrn. Brunnholt und mich und Hrn. Schleydorn auf den bestimmten Tag zu erscheinen. Ich reisete hinab nach Philadelphia, nahm Hrn. Brunnholt mit nach Germantown und fand unsern alten Freund, Brn. Schlendorn, schon bei Brn. Handschuh, der fich fast nicht mehr wollte troften laffen. Ich war von unserer Partei gebeten, den 11. Februar Sonntag vor der [Gemeinde?] in der Germantowner Kirche zu predigen. Wir hörten ein und ander Be-nurmel, als ob die Gegenpartei tumultuiren und mich aus der Kirche halten wollte. Wir waren alle fehr verlegen und innigft beklemmet, nahmen unfere Zuflucht zu Gott in Chrifto mit ftillem Cenfgen und Fleben, Am Conntag versammelte fich ein großer Saufen von allerlei Bolt, wobei auch einige Migvergnügte aus Philadelphia waren. Unsere Borsteher öffneten die Kirche und wir gingen ruhig hinein. Ich predigte in Schwachheit. Ehe die Rirche anging, famen zwei Migvergnugte und pratendirten, bag ich ihre Articuls von der Rangel ablesen sollte. Ich bat fie, fie follten ruhig fein und fagte, es ware an beiden Seiten mehr ober weniger gefehlt, fie follten beiderseits von den Articuls abstrahiren u. f. w. Nachdem die Bredigt und Befang beendigt, fo trat berfelbe Groffpredjer, Jakob Baierle aus Philadelphia, auf der Emporkirche auf und fing an seine Articuls vorzulesen. Br. Schlendorn protestirte mit ein paar Worten, murde aber mit Grobheit zum Stillschweigen genöthigt. Meine Berren Amtsbrüder gingen zur Rirche hinaus, ich, Hr. Schleydorn und Mr. Marsteller blieben bei dem Haufen in der Kirche und hörten die Articuls vorlesen [M.S. unvollständig]—vorher gehört, daß ich beide Barteien auf den folgenden Tag, als den 12. Febr., ins Bfarrhaus einlud, um die Sache gum Bergleich zu bringen. Die Migvergnügten antworteten, bag es heute, als am Sonntag Nachmittag, follte ausgemacht werden. Als die Articuls zum Ende gelesen, fagte ber Lefer, daß jie von 130 Gemeinsgliedern unterschrieben waren. Rachmittags blieb unfer

Bauflein bei uns im Pfarrhause und die Gegenpartei sandte uns Boten und ließ fragen. wie wir die Sache entscheiden wollten. Wir antworteten: Weil fie uns öffentlich in der Gemeine wegen falscher Lehre beschuldigt, so könnte die Sache nicht sogleich entschieden werden, sondern wurde in's weitlaufe gerathen u. f. w. Gie antworteten, es sollte nicht auf die lange Bant geschoben, sondern fur; entschieden werden. Wir gaben zur Unt= wort, sie möchten denn am folgenden Tage 4 oder 6 Manner von ihrer Partei in's Pfarrhans schieden und ihre Auflagen gegen und beweisen. Unfer kleines Säuftein blieb noch ein paar Stunden bei uns im Pfarrhause und conferirten, was in der Sache zu thun ware. Der Schluß siel: wir mußten des Königs Agenten um Rath fragen und vernehmen, ob die öffentliche Beichnidigung wegen des Pietismi und die damit verfnüpfte tumultuarische proceduren der Begenpartei eine Action nach den englischen Beseben vor dem Bericht tragen wollte. Wir wußten aber wohl, daß der Agent nicht den kleinften Rath ohne 2 oder 3 Biftolen an Welde ertheilet. Wir Brediger und übrigen legten unfere Scherflein zusammen und machten mit Seufzen zwei Bistolen auf und baten Herrn Schlendorn, er möge mit zum Agenten gehen. Die Glieder unserer Partei gingen barauf nach Saufe und liegen mich, Brn. Schlendorn, Marsteller, Brunnholt und Sandschuh alleine. Wir waren Alle sehr beklemmt und von gutem Rathe entblößet und verlaffen. Ein wehmuthiges Wefühl unferes Elendes und ein buffertiges ftilles Ceufgen blieb die lette retirade, welches aber auch gar oft durch Borftellung finftrer Wolfen unsterbrochen wurde. Gegen Abend hatte folgende lleberlegungen: 1. Wir waren mit uns jerm geringen Säuflein nicht reich und vermögend genug, die Sache bei der Obrigfeit durchzutreiben, weil es schon schwer ging, die ersten zwei Pistolen zusammen zu bringen. 2. Ich bachte, wir möchten unferm höchsten Richter und Regierer im Simmel vorlaufen und Bulfe bei Menschen suchen. 3. Die Obrigkeit kann keine Fragen und Controversen i 1 Religionssachen entscheiden. 4. Unsere Gegenpartei hatte ein dilemma in der Absicht: entweder und abzudanken und die Rirche in ihren Befit zu bringen; oder uns und unferem kleinen Haufen die Kirche fammt den Schulden zu lassen und eine neue für sich und ihre Prediger zu bauen. 5. Unser Häuflein wollte die Kirche und das Pfarrhaus behaupten, aber mit bem Beding, wenn wir und unfere Bater mit fur bie 400 Pfund schulben und des Bredigers Unterhalt forgen wurden. 6. Wir hatten dazu feine Berheißung und fahen wohl voraus, daß ein fleiner Sanfe fchwerlich alle Jahre 24 Bfund Interesse und des Predigers Unterhalt aufbringen, geschweige denn das Kapital abtragen könnten. 7. Die Imputation des gefährlichen Pietismi lag auf uns und die Häupter der Gegenpartei droheten, daß sie in allen unsern vereinigten Gemeinen zwei Parteien machen und zunächst mit Philadelphia aufangen wollten. 8. Ich hatte in den vorhers gehenden troubles schon ein wenig Unstalt gemacht, daß den Grn. Sandschuh zu mir auf meinen Blatz nach Brovidentz nehmen und die Germantowner Gemeine wieder von Philadelphia aus versehen lassen wollte; aber Gr. Handschuh war nicht gesinnet zu fliehen und die Schwachheit des Hrn. Bajtor Brunnholgens, die überhäufte Schul- und Be-meine-Arbeit der beiden Bruder in Philadelphia wollte es nicht erlauben und die Gegenpartei war nicht fo geneigt, sondern suchte von uns Allen los zu fein, weil fie Prediger aus dem Reich und nicht Sallenser haben wollte. 9. Um Abend überredete ich meine Brn. Umtsbrüder und die zwei gegenwärtigen lieben Freunde und fagte: wir wollen den übrigen von unserer Bartei ihre zusammengelegten Schillings wieder geben und die Sache nicht für die Obrigfeit bringen, fondern dem Herrn allein überlaffen. Wir hatten alle eine schlechte und schlaslose Nacht und fast wie abwechselndes Fieber im Kampf und Streit.

Am 12. Februar Vormittags kamen die Hänpter von der Gegenpartei zu uns obenbenannten fünf Bersonen in's Pfarrhaus. Ihre Klagen und Zeugnisse waren bitter und grob genug, stimmeten aber nicht überein. Sie wollten mit den Aeltesten unserer Seite, mit uns Predigern und unsern Vorgesetzten in Halle und London nichts zu thun haben. Wir bezeugten, daß uns ihre Halsstarrigkeit sehr nahe ginge, waren aber versichert, daß weder unsere Väter noch wir uns ihnen aufgedrungen, sondern von ihren Vorsahren und gutmeinenden Gliedern slehentlich gebeten und überredet werden, ihnen und ihren Kindern das Heil in Christo anzubieten. Weil sie sich aber dessen weigerten, so wollten wir nicht länger bei ihnen bleiben und die Vollmacht, welche sie mir, Mählenberg, 1743 überreischet, herausgeben, wenn sie uns ein Zeugniß von unserm geführten Amte nach der Wahrsheit zurückgäben. Sie gaben uns demzusolge ein Zeugniß zum Abschied, wie Beilage B [nicht gefunden] zeiget. Wir frugen darauf, wie sie es mit dem Hrn. Pastor Handschuh zu halten gedächten. Sinige sagten, er könne die Woche noch wegziehen, wenn er wollte. Undere sagten, er könnte noch bleiben, wenn er sich unserer Gemeinschaft entschlagen und nach unserer Vorschrift sein Amt treiben wollte. — Unser Häuslein war nicht gegenwärztig, als diese Handlung geschah, und weineten nachher zum Theil bitterlich, daß wir und losgemacht; meineten, wir hätten die Sache sollen vor die Obrigkeit bringen, weil sie Beitläusigkeit nicht durchsehen konnten. Wir aber gedachten, daß unsere proceduren nach den Umständen die kürzesten wären und man and zweien Uebeln das leichteste erwählen müßte. Wir hatten auch durch solche procedur unserer Partei von ihren Nechten an der Kirche nichts vergeben. Sie mochten sich auch selber schuld geben, weil wir sie während unserer Amtösihrung niemals dahin bewegen konnten, daß sie gewisse Articuls und Ordnungen zum Besten der Gemeine unterschrieben hätten. Denn auch gutmeinende Lutheraner aus den teutschen Zeitungen und übrigen Kläglingen diese opinion im Kropfe sühren: Man muß auf der pennsylvanischen Freiheit stehen und auch den besten Predizgern den Zaum nicht zu lang lassen. Da sie aber sahen, wo es hinaus wollte, so hatten sie den Harto Kandschuh gebeten, Articuls zu machen, aber post festum.

Unfer Häuflein erklärte fich darauf schriftlich gegen die andere Partei und gaben zu verstehen, daß fie ihr Aeltesten= und Borfteher-Amt niederlegen und ihnen den Kirchen= schlüffel sammt den Riften und Documenten übergeben wollten, wenn fie von ihrer fcmeren Bürgschaft wegen der Schulden freigemacht und mit einem Zengnig wegen ihres Berhaltens entlaffen würden, ratio weil fie ihre rechtmäßige Prediger ohne Urfach abgebankt hätten. Die Gegenpartei bemühete fich mit schmeichelhaften Briefen unser Sauf-lein bei und unter ber Burgschaft zu behalten. Aber fie wollten nicht und baten uns flehentlich, wir möchten Grn. Paftor Sandichuh bei ihnen laffen, damit fie und ihre Kinber nicht verlaffen und genöthigt murben, gu bem roben Saufen ber Pfeifer und Beiger zu treten. Die große Partei bemühete fich, unsere Leute von ihrer Burgschaft logguma= chen und erreichten ihren Zweck, ohne daß es die Unsern vermutheten. Hernach wurde ein Tag bestimmet, an welchem unfere Aeltesten und Borfteber Die Rirchen-Riften, ben Schlüffel mit allem Zubehör und besonders die Rechnungen übergeben sollten. Die Begenpartei konnte aber nicht so lange Beduld haben, sondern versiegelten die Riften und forberten vor der Kirche an einem Sonntage mit Fluchen und Schelten den Schluffel. Darauf bestimmten die Unfrigen einen Tag zur Uebergabe und baten, daß Gr. Brunnholtz und ich mit dabei sein möchten. Wir hatten beschlossen, nicht mehr dabei zu sein; weil uns aber die Unfrigen jammerten, so versprachen wir mitzukommen, doch mit dem Beding, daß eine obrigfeitliche Person, nämlich ber englische Friedensrichter und ein Schreiber aus Germantown als unparteifiche Zeugen babei fein follten, weil die Wegenpartei aus folden Leuten besteht, die sich fein Demissen machen, die gröbsten Unmahrheis ten und Lästerungen über uns auszusprengen.

Am 13. März versammelten sich die Vornehmsten von beiden Parteien und öffneten in unserer und des Friedensrichters sammt eines Schreibers Gegenwart die Kisten, ließen Stück für Stück specificiren und durchsehen, so viel die Zeit erlauben wollte und da unsere Leute Alles übergeben, so wurde von der Gegenpartei attestiret, daß sie ehrlich und rechtschafsen bei der Kirche gehandelt. Solches bescheinigte der Friederichter und Schreiber und versprach, das protocol in duplo zu überliesern. Da nun Prediger, Aesteste und Vorsteher öffentlich vor Zeugen unschuldig erkläret waren, so dankte Hr. Handschuh ab und die Gegner waren damit zufrieden. She wir aber von einander gingen, wurde Hr. Brunnholtz in der Bersammlung öffentlich beschuldigt auf solgende Weise: 1. Es wären von Stuttgart sechshundert Gulden für die Germantowner Gemeine hereingesandt; die Gemeine hätte aber nur breihundert empfangen; solglich wären breihundert Gulden unterschlagen. 2. Ich antwortete vor der Versammlung, es wäre falsch und wenn Matzthias Gänsel,\*) der es aussagte, oder Iemand anders beweisen könnte, so wollte ich ihnen sechshundert Fiund bezahlen. 3. Matthias Gänsel, er wollte es mit Zeugen beweisen, daß sechshundert Gulden von Stuttgart nach Amerika gesandt, dreihundert Gulden an die Germantown und die übrigen an die Philadelphia Kirche verwandt wäs

<sup>\*)</sup> Der Name Gänsel findet sich im M. S. auch Ginsel geschrieben. Der Mann hielt einen Wein- und Bierschant. Er mußte später wegen seiner Berläumdung Abbitte thun und entging nur durch Pastor Brunnholt, vergebenden Sinn schwerer Strase.

ren. Die Zeugen sollten sein ein nenangekommener Mann ans Stuttgart und ein Borsteher von der Philadelphia Gemeine. 4. Hierauf wurde ein Brief abgelesen, welchen Sr. Hochw. der Herre Consisterialrath Fijdher aus Stuttgart an Hrn. Basior Brunnsholtz geschrieben, worinnen dreihundert Gulden benannt waren. Ferner wurde in einer von unsern gedruckten Nachrichten gezeigt, daß dreihundert Gulden von Stuttgart gesandt worden. 5. Der fremde Nichter und Schreiber sagten, man könnte durch Briefe an Ort und Stelle nachfragen und die Sache so lange in suspenso lassen. 6. Matthias Gänsel blieb aber dabei und sagte, daß er's beweisen wolle. 7. Ich nahm Matthias Gänsel als lein und fragte, wie er's am liebsten wollte ausgemacht haben, ob ich ihn vor das Gericht eitiren oder ob es unter Arbitratoren entschieden werden sollte. Er meinte, das Letztere

wäre hinreichend.

Rachdem die Versammlung aufgebrochen, blieben wir mit unsern gewesenen Aeltesten und Borstehern allein und conferirten Folgendes: 1. Ich frug unser Häuflein, was fie nunmehr machen wollten? 2. Sie antworteten, daß wir fie nicht mit gutem Bewiffen verlaffen könnten, anders wurden fie genöthigt, zu dem roben Saufen oder zu Sekten zu halten oder gang allein ohne Gnadenmittel zu fein. 3. Nach vielem Sin- und Widerreden fiel der Schluß dahin aus, daß Gr. Baftor Sandichuh in Germantown bleiben und fich des Baufleins ferner annehmen, in den Wochentagen Schule und an den Sonntagen Predigten halten möchte bis auf weitere Einsicht. Er versprach folches zu thun, fo lange fie einig und hungrig nach Gottes Wort bleiben wurden. Den 14. Marz miethe= ten unsere Freunde ein raumliches Saus in Germantown, schlugen eine Zwischenwand aus und machten aus zwei Zimmern ein Auditorium, brachte des Grn. Baft. Sandschuch Hausrath und Bucher in das gemiethete Saus und begehrten, daß ich nächsten Sonntag die erfte Predigt in dem Sause halten und mein College Brunnholtz meinen Dienst derweilen in Provident u. f. w. verfeben mochte; welches fo geschah. - Den 18. Mark predigte ich in dem Bersammlungshaus und deklarirte, daß bei den jetzigen Umftanden die Sache so und nicht anders hätte gehen mögen und daß der Gottesdienst nach wie vor nach dem Grund der Apostel und Propheten und unsern Glaubensbekenntniffen abgehalten werden sollte. Die große Partei hatte den Mag. Wagner gerusen und sich weit und breit her zur Birche versammelt, auch bereits einen aufgeschriebenen Beruf in ber Rirche verlegen laffen, um einen Brediger aus dem Bergogthum Burttemberg gu berufen, wornber fie aber noch nicht einig werden fonnen. Die gange procedur wurde einseitig nicht zum Besten gegen uns in der teutschen Zeitung publicirt. Die Nädelsführer von der ganzen Partei dräueten, daß mit nächstem eine Nevolt in Philadelphia und dann durch alle unsere vereinigten Gemeinen ergehen und die Hallenser Pietisten aus dem Lande follten vertrieben werden. Mitten in folder Unruhe fam ein neuer Prediger in Philabelphia an, nämlich ber B. E. B. fr. Mag. Berod, welcher bon ber Lancafter Bemeine berufen und von dem hochfürftl. wurttembergifchen Consistorio mit herrlicher Recommandation gefandt und mit einem gnädigsten privilegio zu seiner beliebigen Rudfunft, falls es die Umstände erforderten, versehen worden. Der Herr Magister besuchte uns etlichemale in des Hrn. Pastor Brunnholt Behausung und sprachen einen Abend so er= baulich von dem praftischen Theil der Gottesgelahrtheit, daß wir Alle getröftet wurden und dem allergnädigsten Gott in Christo demuthigst dantten, weil wir hoffeten, daß unfere Mühe, Angst, Sorge und Leiden, welche wir für Lancaster gehabt, nicht vergebens sein und der Herr durch diesen gesandten Boten sein Werk daselbst zum Heil vieler Seelen ausführen würde. Die Welt mag uns beurtheilen, wie fie will und fann. Der Berr, ber Bergen und Rieren prüft, wird uns Zeugniß geben, daß wir ber armen zerstreuten und verdorbenen Schafe in Pennsplvanien Seil und Errettung wünschen und suchen, es geschehe denn durch uns, die allerunwürdigsten, ober durch andere beffere und getreuere Knechte Chrifti, wenn nur der Name Gottes geheiligt, fein Reich befördert und fein Wille gelitten und vollbracht wird. Wir wollen gerne abnehmen, wenn nur Chriftus und sein Reich wächset. 30h. 8.

Den 16. März war in der tentschen Zeitung publicirt, daß Hr. Mag. Gerock nächssten Sonntag in der Germantowner Kirche predigen werde. Er trat aber den 17. März seine Reise nach Lancaster an. Wir baten den Hrn. Mag. Gerock, in unserer Kirche in Philadelphia zu predigen. Er meinte aber, es wäre wichtiger, wenn er erst in Lancaster predigte und hernach einmal einen Besuch abstattete, welches uns wohl einleuchtete. Die Germantowner procedur ist durch das ganze Land erschollen und hat, wie es zu gehen

pflegt, viel Gemurmel und Urtheile für und gegen uns erweckt. Es mag beurtheilt werben wie es will, so haben wir keine Instruktion, uns Jemand mit Gewalt aufzudringen; auch keine Freudigkeit, einige Scelen zu verlassen, die unseres schwachen Dienstes verlangen. Und wenn Riemand mehr übrig mare, ber die Bahrheit zum Leben zu horen begehrete, fo follte uns ber Menschen Unglud und Berberben wohl betrüben, aber wir konnten für uns mit ruhigem Bewissen in ein ober ander Theil der großen amerikanischen Bufte bleiben und den Reft des Lebens mit Beten und Arbeiten vollenden. — Der Br. Baftor Handschuh weiß fich in die Umstände wohl zu schicken und mit dem allerwenigsten vorlieb zu nehmen. Er informirt in den Wochentagen ein Sauflein Rinder und predigt an den Sonntagen das Evangelium; und das Häuflein ift noch zur Zeit begierig, das Wort des Lebens zu hören. Es mag den armen Leuten wohl wehe thun, daß fie die Rirche, an welche fie ihren fauren Schweiß und Blut gewendet, muffen mit dem Ruden ansehen und foldem roben Saufen zum Muthwillen überlaffen, welche wenig ober nichts daran geholfen haben. Wer aber erleuchtete Augen hat, dem schmecket das Wort Gottes ebensogut zwischen hölzernen als steinernen Banden. Die große Bartei hat nachderhand ben bekannten Bfarrer Undrea von Neu-Gofchenhoppen zu ihrem Brediger berufen, welcher gegenwärtig in Germantown wohnet. Sie sind nunmehr im Werk um eine Lotterie aufzurichten, wodurch sie die Kirchenschulden bezahlen wollen. Freiwillige Almofen zu Kirchen und Schulen fließen wohl aus einem gläubigen Herzen, das fich durch die Liebe thätig beweiset und werden auch mit Segenswünschen begleitet. Lotteriegelber fließen aus einem gewinnsüchtigen Bergen und wenn fie nicht mit Gewinnst zurudkommen, so werden sie mit Fluchen und Berwünschen an Ort und Stelle begleitet.

(Andre awurde in Kurzem durch seine Sittenlosigkeit seiner eigenen Partei zu Eckel. Er ftarb eines elenden Todes am 1. Januar 1754. Das ganze Kircheneigenthum aber kam nach zehn Jahren wieder in die Hände derer, benen es Bosheit und Gewaltthätigkeit entrisen hatte.)



## Sach- und Personen-Register.

Abendmahl, d. heil. 214-216. 256 f. (wie es | Augustus-Kirche, Reu-Providenz, Ba. 87 f. 38 f. damit gehalten wird.) 438. Abbottstown, Pa. 196. 571. Abgeordnete (Delegaten) zur Synode. 183. Academie zu Philadelyhia. 8. (Vorrede z. A. A.) Auren, Jon. Pastor, 284. 287. Austin, Dav. Past. 638. Baden, J. H. Pastor, Senior, 183. 270. Ucrelius, Ifr. Paft. Probst. 33. 178. 225. 285 f. (Biogr.) 287. 441. 530. (Antunft in America.) 587 f. 595. (über H. M. Mühlenberg.) 668. (Bejuch in Ephrata.) 695. 700. (wohnt der deutschen Synode bei.) Bagentopf, Paft. 303. Bager, J. G. Paft. 48. 194 f. (Biograph.) 567 f. 569 f. 631 f. (in New-York.) Baierle, Jac. 702. Acta Hist. Eccles. n. and. theolog. n. erbanl. deutsche period. Schriften der 1. Pälfte des Baltimore, Md. 440. (Synodal-Bersammlung.) 569. (Bager predigt dort.) 632. (3. S. Gerod do.) 18. Jahrhunderts, 24 f. Bancroft, Georg, 462. Barclay, Henry, Paftor, 293. 454. 629. 657. Barniy, Jacob, 573. Barniy, J. Chr. Paft. 178. Abelberg, R. Bast. 278. Adjunctus, f. Catechet. Aelteste, 168. (Kirchenrath im Unterschied von Borftehern.) Barrenhill, Ba. 42. 195. 461. Bartholomäus, Paftor, 186. Agende, f. Gottesbienftordnung. A Hymn- and Prayer-Book, etc. 637. (erftes engl. luther. Kirchengesangbuch.) Aister, Jac. 300. Albanh, N.-Y. 224. 276 ss. (Geschichtlich.) 549. (als Counth.) 428. Barton, Thomas, Pastor, 576. Baffinger, J. 636. Baumann, Matth. 418 f. Baumgarten, Prof. Dr. 138. Baumgartirer, 573.
Baper, Phil. 309.
Beber Creef, Pa. 168. 177. 540.
Bechtel, Joh. Paftor, 41. 431.
Bed, Jacob, 300. Albany, Ba. 414. Albert, Jac. Bast. 195 f. Albinus, Hofpred. 114. 671. Allen, Billiam, 596. Allentown, Pa. 590. Allemängel, Ba. 48. 414 f. 415. (Neu-Allemän-Bed:1, Tob. 305. 438. Bedun, 200. 438. Bedun, J. Chr. Paftor Or. 42. 176. Bedun, Beter, 666. Bedleh, G. H. Paftor, 583. Bedmann, Eric. Paftor, 182. Bedminster, N.-J. 280. 445. Beefman, H. 653. gel.) 437. 567. Alleman, M. J. Paft. 195. Allenbaugh, S. Paft. 583. Allowapstown, N.-F. 270. Misuz, Kaft. 268. Mifirin, Baft. Dr. 182. Aman, Jac. 670. (Mennonitischer Prediger.) Amasland, Pa. 287. Beer, Wilhelm, Rector, 659. Beil, Balth. 593. Ames, Will. 604. Beiffel, Conrad. 419. 666 f. Beifteuern, f. Gaben. Beltner, Sim. 458. Amith, Pa. 440. 443. (Anfang der luth. Gem.) Amsterdam, 276. 615. (Luth. Confist. daselbst.) Ancram, (Ancrum,) N.-D. 512. 616. 630. 650. Benders Gemeinde, Ba. 196. 570. Benezet, Joh. Steph. 293. 421. Bengef, J. A. Probst Dr. 188. Benzelius, Erif. Erzbischof, 287. Benzelius, H. Erzbischof, Dr. 178 f. 286 f. 482. Benzelius, Jac. Erzbischof, Dr. 184. 287. 651. (Geschichte.) Andersen, R. Pastor, 615. 654. 656. Andreä, F. E. 79. 92. 114 f. 122. 265 f. (Biographie.) 267. 272. 295. 403. 517. (abgedankt in Altgoschenhoppen und Indiansielb.) 630. (Beruf nach New-York.) 694. (in German-Berchilmann, Hofprediger, 187. town, Ba.) 706. (jein Ende.) Annsburg, R.-P. 648. Berein, Sant. 66. Berg, f. Clive. Berger, Jacob, Bastor, 651. Berg-Gemeinen in Pa. 499 f. Antes, Heinrich, 301. Antonides, Pastor, 474. Antwerpen, 626. (Lutherische Agende.) Arens, B. Anton, Past. 276. 620. 643. 644. Arnd, Gottfr. Past. 32. Arndt, Joh. Hoppred. 309. 526. 673. (Amerik. Bergh van, L. D. 620. Bergmann, J. E. Baftor, 28. Bergstraß=Kirche, Ba. 178. Berfemeyer, Ferdinand, Pastor, 270. Bersenmeier, W. Chr. Past. 119. 131 ff. (Brief in der Wolf'schen Sache.) 184. (gegen Pastor Ausgabe vom Bahren Chriftenthum.) Arthur, Th. Paft. 516. 657. Askam, B. B. Paft. 650. Uthens, R.-Y. f. Loonenburg. Atolheo, Ba. 305. Sartwig.) 276. 278. 420. 451. 473 ff. (versus Dieren.) 513. 516. 598. 610. 621. ff. 644. 646. 649. Berleburger Bibel, 45. Auffeber, j. Prafes. [707]

Berlin, Pa. 196. Bermudian, f. Bermutschin. Berner, J. Fr. Bastor. 155. Bernhard, Christ. Bastor. 32. Bernheim, G. D. Kastor Dr. 81. Bernville, f. Nordfill. Bethel, N.=3. 462. Bethel, N.=N. 653. Bethlehem, Ba. 154. 503 f. 596. Betstunden, (von Paftor Brunnholt in St. Michaelis gehalten) 529. (beren Art) 670. Beversmyde, (Mbany, N.-Y.) 618. Benerlein, Jacob, f. Baierle. Bet, Ludwig. 587. Bibil, erste deutsche in Amerika, 24. 459. Bibelübersetzung in die Indianer-Sprache, 462. Bibersee, Fran von, 188. Billmeier, 203. Bird, Fr. M. Pastor. 653. Birdsall, Benjamin, 641. 642. Birtensee, Ba. 221. 266. 494. 500. 563. (Person of the control of the cont tafie) 588. Birtenftod, J. J. J. Baftor, 111. 588 f. Björck, E. Paftor, 36. 284. 287. Björck, E. E. Paftor, 36. 284. 442. Blaue Berge, 389. (zerftreute Lutheraner) 414. 450. Bleimeyers Gemeinde, Ba. 571. Bocher, Joh. 584. Bocktahler, Jawb, Baftor, 270. Bodenteich, Kr. Uelzen, Hannover. 622. Böhm, J. Ph. Paftor, 41. 292. 413. 584. Böhme, A. W. Hofprediger, 23. 303. 308. 474. 479.614. Böhme, Joh. 673. (Buchdrucker.) Böttcher, Kaufmann, 85. Bogardus, 613. Bogath, C. D. von, 293 f. (Biographie.) Bolting, J. M. Paftor, 11. 29. 58. 62. 65. 622. Book of Common Prayer, übersett in's Deutiche, 23. (450.) 648. (in luth. Gem. in New= York gebraucht.) Boon, Daniel, 450. Bordier, Paftor. 157 f. Borell, Andr. Paftor, Probst, 286. 568. 664. Bort, Pastor, 184. 649. Bowman, B. S. Pastor Dr. 583. Bowne, John, 619. Boyer, Simon R. Paffor, 178. Bracht, T. J. B. 667. (Verfasser des "Blutige Schauplatz 2c.") Brainerd, Dav. Baftor, 111 f. 462. 657. Brainerd, John, Paftor, 462. Brandt, Phil. 238. 297. 430. Braun, A. Theodor, Pafter, 277. Brauns, E. C. Paftor, 268. Bredftadt, 87. Bretten, 645. Brevorst, Joh. 646. Bridereville, Pa. 178. Bridgeman, A. L. Hastor, 270. 574. 645. Bridgeton, N.-F. 270. Brobst, S. R. Pastor, 416. (Luther. Zeitschrift.) Broek, van der, 474. Brohm, Th. Bastor, 643. Bronswig, (New-Brunswick) N.=3. 516. Brunnendorf, N.-Y. 613. Brunnholty, Peter, Pastor, 21. 27. 37. 48. 45. 46 f. 71. 72. 90 f. (Ankunst in Philadelphia)

83 f. (Bocation) 84. (Orbination) 94. 102. (5. M. Mühlenbergs Zeugnig) 152 ff. (Dantsagungsschreiben nach Württemberg) 189. 190. ff. (Correspondenz mit Conrad Weiser) 199. (Gedensttag der Ankunft in Ba.) 206 f. (Brief an Schaum) 219. 222. (fränklich) 260 (do.). 269 (bes. Cobunzi, R.-I.) 271. 394 f. (schwer frant). 407 (paftorale Erfahrung). 432 (jein Nühlenderg über ihn). 524 ff. (über schaum). 458 f. 481. 491 (wohlthätiger Sinu). 523 (H. Mühlenderg über ihn). 524 ff. (über scine Thätigeit und betreffend seine Amtsbrüder). 527 (besucht Cohenzi, N.-I.; die Synode zu Kancafter). 528 ff. (Vericht über den allgem. kircht. Buftand; Rachricht von den Amisbriidern). 661 f. (nimmt Lucas Rauß freundlich auf). 704 (verleumbet).
Brycelius, K. D. 48. 280. 444 ff. (Biogr.) 632.
Bubdens, F. K. Prof. Dr. 25.
Billow, Baftor, 32.
Buermeyer, F. F. Baftor, 642.
Biltmer, Gottlieb, Haftor, 181. 191 f. 289. 303.
Biltmer, Paftor, 643.
Bilter, Paftor, 87.
Bullinger, Wartin, 200 704 (verleumdet). Bullinger, Martin, 298. Burchardt, J. G. Pastor Dr. 24. 598. Burgmann, J. G. Pastor, 23. 428. Burnet, Gouverneur, 614. Bustert, Jacob van, Paftor, 37 f. 42. 185. 272. 439. (in Ren-Hannover) 581. 592. 593 f. 628. Buskerk, Lorenz van, 623. 638. Butjender, H. A. Bastor, 578. 680. Butler, Joh. Georg, Pastor, 571 f. Callenberg, Dr. 184. 414. 649. Cammerhoff, J. C. Fr. Bischof, 421 f. (Biogr.) 508. 596. Campa, N.-D. 184. 510 f. Campanius, Joh. Pastor, 283. 454 (Luthers Catechismus in Indianer-Sprache). Campbell, W. G. Paftor, 583. Candidat im Unterschied von Catechet, 440. Candler, Dav. Baftor, 194. 423 ff. 565 (Biogr.) Canemago, (Cannamaga u. a.) Ba., 169. 172. 193 ff. (Gidichtl. f. Hannover, Ba.) 224. 351 f. 530 (Schaum wirkt bort). Canfteiniche Bibel-Anftalt, 459. Capito, Wolfgang Fabric. 431. Carlisle, Pa. 196. 570. 572. Carpenter, Will. Paftor, 582. Catechet, (Licentiaten, Abjuncte, Heffer, Cantoren) 49. 88 f. 101. 262 f. (ihre Befugniffe). 324 (G. A. Frances Bedenken). Catechismus Luthers in Indian. Sprache, 283. 431 (Berner Catechismus). 444 (bo.) 526 (Lusthers Kleiner Catechismus in Deutsch in Phis ladelphia gedruckt). Catechismusnoth in Bennfplvanien, 113. 413. Cellarius, Rath, 55. 65. Chambersburg, Pa. 429. 440. 571. Charity Schools, 294. 297. 418. 441. Charleston, S.-C. 12. 30 f. Cherry-Balley, N.-P. 184. Chefter, Ba. 107 f. 111. Chefter-Ballen, Ba. 586. Chew, Benjamin, 439. Chockely Gemeinde in Pennsylvanien, 572. Christina, (jest Bilmington, Del.) 269.282.442. Chriftus- (Old Swamp) Rirche gu Rem- Port, 631 ff.

Chronicon Ephratense, 667, 669. Churchtown, N.-?). 630. 644. 650. 651 (Gesch.) Clermont, N.-P. 599. 645. Cleve, Berg, Julich. 680 ff. (die lutherische Kirche im Riederrheinschen.) Clinton, G. Gouverneur, 654 f. Cocafico-Creef, Ba. 666. Cocfjon, (Cooffon) Th. 539. 679. Codorus, Ba. 570. Cohenst, N.-I. 47 f. 77. 107. 112. 221. 269 f. (Geschichtl.) 694. Collen, Gouverneur, 619.
Cole, B. G. Bastor, 645. 647.
Coller, Rich. Bastor, 281.
Collin, Nit. Bastor Dr. 284. 286.
Collins, G. S. Bastor, 281.
Collins, B. B. Bastor, 281. Columbia, Pa. 180. Colve, Gouverneur, 619. 638. Conestoga, Ba. 666. Conferenz, 100. 182. (Zinzendorsiche) 308. (do.) 493 (Synode). 511 f. (lokal). 570 (Ansang der Distrifts=Conferengen). Confession der lutherischen Rirche, 393. Conocodeaque, Md. 570.
Conrad, F. B. Pastor Dr. 176.
Conradi, F. B. Pastor, 270.
Cooper, W. 185. Coortien, Ellert, Pastor, 305. Cornell, Matth. Bastor, 647. Cornwallis, General, 582. 634. Crawford, Joh. Pastor, 647. Crell, A. Chr. Pastor, 633 f. Crestap, Thom. 180. Crestann, J. N. 37. 186 f. 188. 586 (Hans Jiirg). Creuk-Creek, Ba. 564 (luth. Gemeinde). Cronftadt in Siebenbürgen, 658 f. Crügerstown, Ba. 430. Crügerstown, Md. 571. Cruje, C. K. Haftor, 270. Curacao, Sibamerika, 652. Currie, W. Paftor, 193. 439. 586. Currie, S. Kaftor, 645. Cutter, W. J. Paftor, 651. Daniels, A. N. Paftor, 647. Darestown, R.-F. 270. Darmstadt, 460. 655 (Unterstützung von bort). Darvas, J. Schulinspektor, 659. Daschler, 647. Daigler, 647.
Dajer, Friedrich, Pastor, 31 f.
Davies, Bastor, 185.
Deer, Rector, 659.
Deerstelb, N.-F. 462.
Deiling (Dolling), Joh. Lehrer, 167. 209. 275.
374 (H. M. Mühlenberg über ihn).
Deininger, N. G. Pastor, 196.
Demme, R. R. Pastor Dr. 44.
Denny, W. Gouverneur, 684.
Deput, Sam. 597.
Deutsche Gemeinden in New-Norf. 624 ff. 629 Deutsche Gemeinden in New-York, 624 ff. 629 ff. f. Luth. Kirche in New-Nork City. Deutsche in Bennsulvanien, 462 f. Dentsche Gesellschaft von Pennsylvanien, Vorrebe 4. 675. Deutsche Pionier, 434. Deutsch-reformirte Kirche 183 (erste Synodalver-

sammlung).

Denoe, E. Paftor, 281.

Dieberick, Rub. Pastor, 647. Diefendorf, Ch. Bastor, 651. Diefendörfer, Joh. 177. Diefl, Georg, Kaftor Dr. 424. 430. Diel, Jacob, 299. Dielshöfer, Mich. Echrer, 471. Diener, J. F. Paftor, 281. Dieren (Düren, Dören u. a.), J. B. van, 274. (Biogr.) 279. 420. 453. 473 ff. 621 f. Dillinger, Haftor, 594. Dillinger, H. B. 589. Dillingerville, Ba. 590. Dippel, Johann C. 18. 45. Döling, Dölling; f. Deiling. Dörflinger, Friedrich, 589. Döring, Paftor, 416. Döröhden, Frau von, 188. Dongan, Gouverneur, 598. Douglasville, Ba. 441 f. Dover Gemeinde, Ba. 196. 570. Drees, G. W. Pastor, 643. Drei Gemeinden in Pennsplvanien, 51. 54. 67 f. 71. 150. Driefiler, J. U. Bastor, 92. Driffus, Bastor, 617. Dubbs, J. H. Bastor Dr. 415. Dublin, Frland, 562 (beutsche Gem. daselbst). Dubois, 618. Dulanen, Daniel, 426. 430. Dupun, Nicolaus, 597. Dun, J. C. Paftor, 270. 280 f. 651. Dulanber, Johann, Paftor, 42. 48. 176. 284. 287. 444. Garlingstown, f. New-Holland. Earneft, J. A. Paftor, 653. Eaft-Camp, N.-P. 429. 630. 645. 648 ff. Eafton, Pa. 111. 440. 462. 500. 584. 644. 648 ff. Ebenezer, Ga. 11. 28. 236. 417. 698. Eberle, Joh. 472 (Waisenvater). Eberle, Sebastian, 564. Ebermein, Anbreas, Pastor, 563. Ebsen, H. Pastor, 278. Eckrling, Frael, Samuel und Gabriel, 668. Eisugham, Gouverneur, 597.
Eggers, L. G. Hastor, 306.
Egypter Gemeinde, Pa. 440.
Ehrhart, J. Pastor, 643.
Ehring, Aestesker, 277. Eichelberger, 205. Einwanderung, der Deutschen in Pennsylvanien, 223, 254, 264, 307 (einfache Lebensweise), 409 f. 413 (geistlicher Zustand), 530 f. (Zunahme. Mit ihr verbundenes Elend.) 675 (im Jahr Elisabethe Charlotte (Pfalz), 603. 604 f. Elisabethtown, N.=Y. 645 ff. Eliot, Joh. Paftor, 411. 454. 462 (Biographie). Tiot, Joh. Paftor, 411. 454. 462 (Biographie). Ellifon, Georg, Baftor, 594.
Estaß (Alsace), Ba. 419. 487.
Emerick, B. G. Paftor, 645. 647. 651.
Embre, B. Baftor, 651.
Enders, G. W. Paftor, 270. 575.
Enders, G. W. Paftor, 270. 575.
Enders, Joh. Baftor, 284. 442.
Engel, J. Fr. Paftor, 178.
Engeland, J. Th. Paftor, 176. 178. 295. 695.
Engeliand, J. Th. Paftor, 176. 178. 295. 695. Englisch-lutherische Gemeinde in der Stadt Nem-Port, 637 ff. Enterline, Joh. Mich. Baftor, 267.

Ephrata, Ka. 178. 285 f. 419. 552 (Preffe von Freys Gemeinde, 571. Ephr.). 603. 666 ff. (Geschichtt.) Friderici, J. A. Paftor, 112. 271. 416. 589 f. (B. M. Mühlenberge Brief an ihn.) 591. Epiphanias Miffionstirche in der Stadt New-Friedenstirche zu Tohicon, Pa. 47. 268. 2)orf, 642. Friederich, C. G. Pastor, 178. 595. Friederich I. von Schweden, 181. 284. Epistopal-Kirche. 422 (ihre Miffionare in Amerifa). 445 (ihre Bemilhungen um die Deut-Friederich III. von der Pfalz 601. (Beidelberger schen). 575 f. (do.) 582 (llebertritte zu ihr). Ernft, J. Friedr. Pafior, 277. 594. 644. 647. 651. 653. Ratechismus. Friederich IV. 602. Eichenbach, Andr. 303. 419. Ejopus, f. Kingstown. Espid, Chriftian, Paftor, 267. 591. Efig. 3. 418. Friederich IV. 602. Friederich V. 602. Friederich F. G. Bastor, 31. Friesburg, R.-J. 269 f. Friesband, G. Lehrer, 32. Fritschiel, Gottfried, Prof. Dr. 462. Fuchgenberg (Vosseberg), R.-J. 271. 280. 391. Evangelisches Magazin, 574. Evans, W. B. Pastor, 270. Exeter, Ba. 165. Eyer, W. F. Bastor, 268. 647. 652. 653. Furlen, B. 36. 441. Gaben aus Europa zur Unterstützung der luth. Enfter, David, Paftor, 574. Kirche in Pennsylvanien, 46. 76. 152. 154 t. 186. 218. 234 (Bedürfniß derielben). 235 f. 325 (Berzeichniß und Rechnung). Kaber, Jaat, 609. Faber, M. Paftor, 32. Fabricius, Jacob, Paftor, 42. 276. 283. 287. Ganfel (Ginfel), Matth. 704. 619 f. (Biogr.) Fabricius, Seb. Andr. 85. 671. Gandersheim, 188. Ganter, Georg, 586. Gaper, Joh. 636. Gebel, Richard, 553. Fairfax, Lord, 424. Kalf, Gabriel, Bastor, 37. 284. 295. 442. 444. Kalfner, Daniel, 5. 36. 40. 441. 456. 646. Falfner, Justus, Bastor, 5. 36. 48. 276. 278. 287. 441. 474. 478 (Ordination). 513. 610. Gebirge-Gemeinde, Berg-Gemeinde, R.-J. 128. 280. (f. Bedminfter, R.-J.) 391. Gedächtnistag der Ankunft von Brunnholt u. f. 615. 620 f. 644. 646. 648. 651. w. 586. Falkner Schwamm, f. Neu-Hannover. Beiger, Balentin, 577. Fegely, H. S. Bastor, 416. Feilstown, N.=Y. 428. 633. 650. Geiffinger, Phil. 588. Geiffenhainer, A. T. Bastor, 653. Geiffenhainer, Fr. W. Pastor Dr. 37 f. 267 f. Fiere, Daniel, 609. Filbert, Beter, Bastor, 178. Findel, S. G. Pastor, 653. (Biogr.) 594. 639. 641. Geiffenhainer, Fr. W. Pastor Dr. jun. 38. 267 f. Kindrof, A. Paffor, 306. Kilder, Confift. A. Oberhofpred. Dr. 186. 705. Kilder, Johann, 609. Kilder, Sebaffian, 304. 440. 594. 642. 643. Geiffenhainer, S. Anast. Pastor, 38. 267 f. 416. 440. 594. Geistinger, D. H. Pastor, 642. Geistmeit, Pastor, 572. Gelwicks, Friedrich, 194. Gemeinde-Beriassung, 570. Kluihing, N.-Y. 516. Föhlinger, F. B. Paftor, 643. Forks of the Delaware, 111. 270. 500. Fortlage, Subcourector, 188. Gemling, Emric, 663. Gensau, Hartmann von, 81. 86. Fort Casimir, 283. Koßgraf, Buchb. 61 f. France, G. A. Prof. Dr. 25. 54 f. 71. 323 ff. Georgetown, N.=2). 645 ff. Georgy, Geheimrath, 654. (Briefl. Bibenten). Gerdes, H. W. Baftor Dr. 63 f. 67. 578. 598. Francte, S. A. Brof. Dr. 80. 93 ff. (an die amerifaniichen Gemeinden). 218. 409. 624. Gerhard, Fr. 438. German, Benjamin, Bastor, 594. Germann, B. Past. Dr. K.-Rath, 300. 308. 311. Franchoiche Unftalten zu Salle, 263 f. 463. (Berbienft um die luth. Rirche iu Bennfylvanien). Frank, J. Pastor, 581 f. Frank, Phil. 586. Grmanna, Ba. 576 f. Germantown, R.-D. 644. Germantown, Ba. 16. 39f. 41 (Geschichte). 42 Frankenberger, Conrad und Marg. Elisab. 298. Frankfurt, Ba. 42. Frankfurter Land-Companie, 36. 39. (zweite lutherijche Gemeinde). 73. 106 (Grund= steinlegung). 150. 152 (Unterstütz, ans Wirtstemberg). 223 f. 529 (Zustand um 1750). 608. 669. 694 (Zustand um 1752). 701 (Rebellion Franklin, Benj. Postmeister u. Buchdrucker, 526. Franzosen in der Pfalz, 603 ff. Frederica, in Ga. 31. Frederick, Md. 261. 423 ff. (Geschichtlich). 440. daselbst 1753). Gerod, Joh. Sigfr. Postor, 176. 296. 427. 437 (Anlag feines Kommens nach Lancafter, Ba.). Freimaurerei in Amerika, 17. 44 f. 570 (Baltimore). 631 (New-Yorf). 632. 677. Freischulen, f. Charity Schools. 695. 705 (Anfunft) Frene du, 417 f. Fresenius, Joh. Bh. Bastor Dr. 273, 289, 410. 459 f. (Biogr.) 461, 579, 655. Freylinghausen, G. A. 6. Gerod, Samuel J. Baftor, 632. Besangbucher, gebraucht in den altesten lutheriichen Gemeinden der neuen Welt, 24. 251. 301. 413. 431 (Herrnhuter). 480 (Hallesche). Frehlinghaufen, J. A. 6. 417. 480. 637 f. (erste engl. lutherische). Frehmann, 159. Wefinntheiten, 242. 298. 337. 503.

Getinsburg-Seminar, 574. Ghent, R.-Y. 651. Gichtel, Joh. G. 301. Gießendanner, J. U. Paftor, 30. Gillett, E. S. 185. Sincling, Lorenz, Pastor, 286. Gricling, Pastor, 67. (King.) Göbel, Max, Prof. Dr. 680. Göränson, Andr. Pastor, 439. Göring, Jacob, Pastor, 48. 196. 429. 570 f. (Biographie.) Görliz, 659. Görtner, 28. R. Pastor, 652 f. Götichins, Paster, 588. Götwater, Joh. Ernst, Paster, 276. 618. Göt, Christ. Paster, 591. Goldene Buch, 608. Gooch, Gouverneur, 578. Gojchenhoppen, Ba. 221. 266 ff. (Alt- und Neu-Gojdenhoppen, Gejdichtl.) 591. Goß, Lehrer, 441. Gottesbienftordnung, 24. 183. 210. 211-215 (Angenommen 1748). 449 (wie fie entstanden). Graaf, Wilhelm, Pastor, 272 280. 441. Graceham, Md. 424. Gradin, A. Bastor, 146 f. 176. 182 (Biogr.). Gräber, G. Bastor, 571. Graf, Hans, 177. Graffenreid, De, R.-C. 576. Graif, Philipp, Pastor, 645. Greencastle, Ba. 571.
Greenwald, E. Pastor Dr. 176. 308. 677.
Greenwald, Johann, 588.
Greenwich, N.-3. 644.
Grissith, J. G. Pastor 651. 653.
Grindstone Hill, Pa. 569. 571. Grobb, Joh. Bastor, 429. 571. Grobb, Joh. Bastor, 112. Groh, A. H. Hastor, 112. Groh, A. H. Hastor, 37. Gronau, F. Chr. Pastor, 12. 29. Groid, Conrad, 433. Groß, Andreas, 417. Großhennersdorf, 27. 311. Grob, Ph. Paftor, 277. 633. 647. 650. Gruber, E. L. und Joh. Ads. 417 Guilch, Melchior, 609. Gulick, W. Baftor, 630. 650. Gurth, Matth. 593. Gustav Adolph, König, 282. 602. Guth, Lor. 588.
Gwynned, Ba. 594.
Saas, G. E. F. Paftor, 643.
Hadinfack, R.-J. 272. 476 f. 560. 628 (H. M. Mihlenberg dafelbft). 700. Säger, (Seger) 3. Fr. Baftor, 419. 613. 645 f. Hägerstown, Mb. 571. 572. Häuffer, L. Brof. Dr. 599. Hagenmann, Präses des luth. Consistoriums zu Amsterdam, 661. Hahnbaum, 3. S. Paftor, 31. Halfmann, L. Paftor, 643. Halle, 6. 54 f. (Schreiben betreffend Pastoren für Penninivanien). 264 (die Bater dajelbst). 659.

Hallenser, 595. 701.

Hallische Rachrichten, 6. 548 f. (ihr Charafter als

historische Quelle.) Hamburg, (Luth. Confistorium baselbst) 276.

Hameln, 188. Handriger (Beruf. 298. 473. 683. Handiston, James, Gouverneur, 543. 683. Handistuh, Joh. Fr. Bastor, 41. 48. 47. 143 sf. (Beruf. Antunft in Philadelphia). 155 september (Beruf. Antunft in Philadelphia). 156 september (Beruf. Antunft in Philadelphia). 156 september (Beruf. Beruf. 2002. 269. september 2002. september 2002. 269. september 2002. s (Reifebeschreibung). 189. 203. 269 (besucht Cohenzi, R.-I.). 321 ff. (seine Heirathsgeschichte). 379 (Ankunft bei H. M. Mühlenberg). 383 f. (Anfang in Lancaster, Pa.) 336 f. (nach Lancaster). 405 f. (nach Germantown). 428. 457 f. 481. 530. 531 ff. (aus seinem Tagebuch). 536 (besucht York). 540 f. (sucht gute Rirchenzucht einzuführen). 595. 672 f. 675. (über gewaltsame Erweckungen). 701 ff. (in ben Birren zu Germantown). Handichuh, Martin, 278. Hanna, die betende, 241. 297 f. Hanna, die betende, 241. 297 f.
Hannover, Pa. 193 ff. (Geschichts.) 571.
Harbaugh, Hrof. Dr. 186.
Harbey, Simon W. Hastor Dr. 480.
Harvel, Warcus, Bastor, 268. 270.
Harrisburg, Pa. 267. 570.
Harrisfour, F. Pastor, 642. Hartmannsdorf, 614. Hartwig, J. G. Paftor, 38. 150. 184 f. (Biogr.) 207. 309. 427. 508. 510 ff. (Alagen wider ihn). 513 (predigt in Englisch). 516. 586. 598. 633. 647. 649. Hartwig Seminary, 185. Harzgebirge, 258. 306 f. Hafter, J. B. Baftor, 177 f. Haufihl, Bernhard Mich. Baftor, 47. 112. 424. 426 (in Frederick). 632 (in New-York). 634 f. (Biographie). 695. Hausrath, Adolf, Prof. Dr. 601. Hardin, Adolf, Prof. Dr. 601.
Harding R. 641.
Harding R. 641. Holling, Pallor, 79. 176. 284 f. Hell, J. G. Pastor, 571. Heidelberg, Banks Co., Pa. 194. Heidelberg, Berks Co., Pa. 181. 305. 438. Heidelberg, Lehigh Co., Pa. 592. Hibelberg, Pfalz, 600 ff. Heilmann, Anton und Maria Sasome, 298. Beilmann, J. A. 417 f. Heine, Heinrich, Paftor, 416. 594. Heintselmann, J. D. M. Paftor, 41. 43. 219 f. 262 f. (Biographie). 404 f. 482. 560. 697. Beingelmann, Isr. (Sohn des Paftors) 263. Seingelmann, S. B. 434. Heiser, Joh. 553. Held, A. H. M. Bastor, 642. Helb, Diefrich, 563. Belfer, 110 (f. auch Catecheten). Helfrich, Johann, 593. Heller, D. F. Pastor, 647. Helmuth, J. G. Chr. Pastor Dr. 28. 43 f. 176. 267. 269. 301. 428. 570 (regt die Diftrifts= Conferenzen an). 571. Helmuth, Juft. H. Chr. Pastor Dr. 677. Henderfind, 203. Hendrichs, D. Pastor, 281. Hendrick, (Joh. und Jacob und Tobias) 563. Henkel, G. Hastor, 36. 274. 303. 475. 478. 577. Henkel, Paul, Bastor, 582. Hennicke, K. T. Bastor, 278. Hennicke, J. F. C. Pastor, 642. 643. Henry, S. S. Bastor, 178. Henry, S. D. Pastor, 278. herborn, 461. Herbst, Joh. jun. Pastor, 572. Herr, Johann, 670 (Mennonitischer Prediger). Herrnhuter, 102. 154. 187. 403. 415. 425. 430. Hrzer, J. D. Candidat, 457. Heffelius, S. Paftor, 36. 284. 442. 478 f. hildebrand, 668. Hiller, A. Pastor Dr. 281. Hinkler, s. Henkel. Hinton, Georg, 596. Bite, Jost. 424. Sittel, Beter, 591. Sochheimer, L. Baftor, 31. 47. 195. 567 (in Port und andern Orten). Sochmann, E. Chr. 417. Hochreutiner, J. J. Paftor, 153. 186. 685. Böd, Paftor, 87. Höger, Heinrich, (Th. ?) Pastor, 576 f. Hoffmann, E. Bastor, 277. Hoffmann, G. 593. Hoffnungsvolle Kirche in Boone County, Ry. 577 f. 579.
50fgut, J. L. 295. 514. 624. 654.
Holden, Michael, 578.
Holland, R. C. Pastor, 583.
Hollandische Spinodisch, 411.
Hollandische Wildshäuglit für die Deutschresormirten in Benninlvanien, 461. Hollandische Best-Ind. Companie, 617 f. Hollebach, Matth. 554. Hoobers Gemeinde, Pa. 573. Doppe, 414. 455 f. Haftor, 414. Borch, Beinrich, Baftor, 607. Bortheim, Bitrttemberg, 433. Hornberger, Bathol. 589. Hornell, Nifolaus, Pastor, 568 f. (zu York. Besondere Umstände.) Howe, Lord, 634. Huber, Philip Balthafar, 300. Budjon, Gemeinden am oberen, 643 ff. Huertin, W. 646. Hull, W. Pastor, 630. 645. 647. 648. 654. Hunter, R. Gouverneur, 473. 611 ff. 645. Hunterdon Co., N.-J. 278 (Lutheraner daselbst). Hunterstown, N.-Y. 648. Harring, Jaat, 653. Allgen, Wilhelm, Pastor, 270. Imels, Michael, 676. In der Ballen, (Gemeinde in) N.-I. 280. 281 (German Ballen). Indianer, 454 f. 462 (Evangelische Missionsversuche unter ihnen). 596 f. Indianfield, Pa. 221. 262. 267 (Zionskirche).
499 (H. M. Mühlenberg). Inspirirte, 416 f. Japitute, 416 j.
Fablonsth, Ernft, Bischof, 291.
Facinsth, Fr. B. Kastor, 268. 429 f. (Biogr.)
440 (Aufnahme in die Shnode).
Facobi, Conrad, 593.
Racobs Gemeinde, Pa. 195.
Fäger, Conrad, Hastor, 594.

Jäger, Jojua, Pastor, 595. Räger, N. Bastor, 37. Räger, Thomas T. Bastor, 178. 306. James, St., Hostapelle in London, 23. Fames, St., Gemeinde in New-York, 641. Jena, Universität, 660. Jenney, Robert, Pastor Commiss. 575. Jerufalems Gemeinde, Ba. 195. Jognes, Jesuiten-Missionar, 617. Ichann Casimir (Bfalz), 602. Johnn With'im (Pfalz), 606. Johns, St., Pa. 570. Jonestown, Lebanon Co., Pa. 429. Jordan-Gemeinde, Ba. 416. 591. Juden in Bennfplvanien, 414. J.llich, J. Cleve. Jung, J. G. Paftor, 593. 633. Jung, Matth. 680. Junfer, Prof. 672. Antoloan, R.-Y. 647. Kihler, F. A. Paftor, 42. Kall, Abraham, Kaufmann, 86. Kall, Paftor, 82. 87. Kallistertown, Ba. 193. Kalm, Beter, Brof. 34. 46. 184. 285. 668. 675. Kammerhof, f. Cammerhoff. Kapp, Friedrich, Dr. 303. 645. Karl XI. von Schweden, 283 f. 454. Karl XII. von Schweden, 442. Kurl Ludwig (Pfalz) 602. Karl (Pfalz) 604. Karthus, Pa. 268. Katholische in Pennsylvanien, 14. 35. Kathores (Codorus-Kluß), Evang.=Luther. Gemeinden an d.r, 563. Reblinger, Martin, 554. Kehler, Joh. Bastor, 582. Keijer, J. R. Bastor, 281. Keller, Benjamin, Bastor Dr. 42. 574. Keller, D. Pastor, 645. Keller, Levy, Pastor, 583. Lipius, J. 40. Kempis, Thomas von, 394. 455. Rent, Herzog von, 635. Keplers Gemeinde, Ka. 196. Keppele, Heinrich, 272. 677 (Biographie). Keffers Gemeinde, Pa. 571. Kildweiler, Rudolph, Paftor, 593. Kimball, J. Paftor, 645. Kinderlehre, 223. 407. King, David, 439. King, Beter, 441. Kingsburn, N.-Y. 648. Ringstown, (Cjopus) N. D. 509. 513. 613. Kinsen, Johann, 685. Rinsmann, 158. Rirchen-Agende, f. Gottesbienft=Ordnung. Rirchendisciplin, 306. Kirchmrath, 170 (Aelteste ohne die Vorsteher). Rirchenregister, 564 (angelegt von 3. C. Stöver an mehreren Orten). Kirchenvisitation, 285. 365. Kirchner, Joh. Caspar, Pastor, 567 (Wirkungs-treis, Tod). 570. Kistler, 415 f. Rlein, Isaat, 450. Klein, S. S. Pastor, 416. Kline, David, Bastor, 281. 647. Kling, Johann, Pastor, 653.

Ring, G. S. Pastor, 493 f. 528. 539 f. 578 ff. | Landis, Hans, 669. (Biogr.) 687. Knoll, Michael Chr. Pastor, 119. 125 ff. (Arbi-trator in der Wolfichen Sache): 278. 452. 513. 515. 598. 610. 624 (Biographie). 644. Knoste, Johann, Baftor, 416. Anowersville, N .- 9. 276. Robelstill, 615. Kocherthal, Josua von, Pastor, 5. 609 f. 612. Rodgeright, Solid don, Pastor, 5. 609 f. 612.
615. 645 st. 648.
Rod, Peter, 79. 91 f. 176. 182. 285. 287. 673.
König, Michael, 439.
König, Kr. Pastor, 643.
König, Fr. Pastor, 643.
Körner, K. Pastor, 653.
Köster, H. Bastor, 653.
Köster, Histolaus, 79. 414.
Robler, R. Rastor, Charusian, 32. 178. Kohler, I. Pastor, (Bennhsbanien) 38. 178. Kohler, I. Pastor, (Birginien) 582. Koller, J. E. Pastor, 195. Kräuter, Ph. David Pastor Dr. 184. 510 f. 598. 623. 649. Kraft, Bal. Pastor, 15. 42. 169 f. 176. 193 f. 224. 293. 304. 425. 433 (sein Tod). Kraft, (? ein Inspirirter) Pastor, 39 Krair, (? em Impiriter) Pallot, 39.
Kramer, Joh. Kanl Ferd. Paftor, 594.
Krans, Paftor, 434.
Krans, M. M. 418.
Krebs, Mich. 298.
Kredyting, F. P. Paftor, 281.
Kreifders Geneinde, Pa. 196. Rreuz Creek, Ba. 194. 572. Kriesheim in der Pfalz, 603. 669. (Mennoniten daselbst.) Kroll, 204. 206. Krotel, G. Fr. Pastor Dr. 176 f. 642. Krug, Joh. Andreas Pastor, 428 f. (Biogr.) 570. Arnmrein, H. Michael, 551 f. Krumrein, H. Michael, 551 f. Rühn, C. Paftor, 278. Ruhl, Marc. 189. Ruhlenkamp, G. Paftor, 41. Kuhlmann, J. Lehrer, 270. Kuhn, M. S. Dr. 173. 310. 542. 676 ff. 685. Kuhn, Chrift. 418. Ruhn, Daniel, Passor, 629. 677. Rung, J. Chr. Pastor Dr. Borrebe 3 f. 27. 43. 185. 267. 282. 632. 635 ff. (Biographie.) Kurg, J. D. Pastor, 48. 572. Kurg, Joh. Nif. Bastor, 21. 37. 42. 47 f. (Bio-

raphie). 71. 88 (Bocation). 112. 115 f. (in Reu-Hannover). 135 (Tulpehoden. Revers). 136 ff. (Eramen. Lebenslauf). 151 (Orbination). 198 ff. (aus feinen Tagebüchern). 252. 258 f. 279 (in den Raritan Gemeinden). 305 (in Tulpehocken). 376 f. (nochmals am Raritan). 420 (sein Predigtamt). 428 (Senior bes Ministeriums). 454. 530. 569 (Birffamkeit au Yorf). 570 (missionirend). 571 (Senior bes Ministeriums, Tod). 589. 631 (Besuch mit Wrangel in New-Yort). 676. Kurts, W. Paftor, 37. 48. 268. 305 (zu Tulpe-hocken). 567 (lehrt und predigt zu Yort).

Laird, Samuel, Baftor, 176. Late, J. W. Baftor, 270.

Lancafter, Ba. 20. 145 (beruft Baft. Handiduh). nicaper, Du. 20. 145 (beinft pulit. Gunoligus). 175 ff. (Gcichichte). 284 f. (Bitte an ben Kö-nig von Schweben). 349 (H. M. Mühlenbergs Besuch). 484. 493 (Shnobal-Bersammlung). 538 f. 575. 576 (Drgel). 695.

Lange Schwamp, Pa. 592. Langenfelb, Bastor, 275, 452. 622. Langerfelb, J. A. 57. Langdorf Gemeinbe, Ba. 196. 571. Lape, Th. Baftor, 645. 647. Lau, Pofprediger, 85. Lauer, Christ. 304. Lawrence, D. W. Bastor, 647. Lebanon, Ba. 194. 633. Leberer, Joh. 30. Leer, van, Dr. 167. Lefler, Jac. Paftor, 651. Legate, 549 ff. (bas Streitsche; Ursprung, Ber-Legate, 549 ff. (683 Steelige, 47, 416, 594, 633. Behmann, Daniel, Paftor, 652. Lehmann, W. F. Paft. Brof. 178. Leibensberger, F. A. 586. Leibenius, John, Paftor, 695. Lidid, Fob. Hb. Paftor, 584. 586. Leisler, Jacob, 599. Ling, A. W. Paftor, 270. Leopold, Owen, Baftor, 416. Leps, J. C. Paftor, 582. 633. 644. Lerchen, Baftor, Superint. 427. Leslys Land, R.=F. 271. 280. 391. Leger, Friedrich Chrift. 661. Leutbecker, Caspar, 191. 201. Lewistown, Ba. 574. Lidenius, Joh. Abr. Paftor, 286. 442 f. Lidman, Andr. Pastor, Probst, 284. 442. Lidman, Jon. Paftor, 284. 442. 444. 474. 478 f. Ließ, Christian, 593. Limerick, Ka. 38. Link, A. S. Paftor, 38. Lintner, G. A. Brof. Dr. 615. 645. Lionville, Ba. 440 f. Lijchy, Jac. Bastor, 168. 371. 375 f. (Beluch bei S. M. Mühlenberg), 421 (Biogr.). 565. Litiz, Pa. 439. Little Falls, N.-D. 630. Livingston, 185. 598 f. (Robert Liv. u. Kamilie.) Livingston, Gilbert, 651. Livingston, 611 f. (Tarbusch), N.=?)., 630. 644.

649. 650 f. (Gemeinde organistrt.) Lizel, Johann W. Bastor, 269. 592 f. Lochmann, A. H. Pastor Dr. 573 f. (Biogr.) Lodymann, Georg, Baftor Dr. 572 ff. 640.

Lock, Lars, Pastor, 283. Locke, Richard, Pastor, 575.

Löscher, Valentin E. Pastor Dr. 621. Löser, Jacob, Lehrer, 110. 209. 254 (in Nen-Hannover). 269. 279. 307 f. (Biographie). 361. 369. 390 (mit H. M. Mihlenberg an ber Raritan, N.=3.). 532. 534 (fommt in Lan= caster an). 547. 589.

Lommel, stud. theol. 263. Long, A. J. Paftor, 306. Loon, ban, 644.

Loonenburg, (Athens), R.-D. 131. 276. 610. 615. 643 ff. (Gefch.). Lorenz, 609.

Lorillard, Veter, 641. Lose, Emil B. Pastor, 656. Loffing, Benfon 3. 653. Loudon, Ba. 429 f.

Lovelace, Lord, Gouverneur, 609. 645. Lower Settlement, Pa. 570.

graphie). 429. 571. 573

Melsheimer, Fr. Bal. Baftor, 177. 195 (Bio-Lond, David, 456. Lucienbach, W. H. Pastor, C50. Ludden, A. B. Pastor, 583. Ludwig VI. (Pfalz) 601 f. Ludwig, H. 642. Ludwig Philipp, 602. Lüneburg, (Lunenburg), Reu-Schottland, 262. 445. 632. 635. Lütge, Anton Ulrich, Paftor, 571. Luft, Paftor, 31. Luther, H. Ehrenfried, Buchhändler, 667. Lutheraner in Pennsplvanien, 411 (ihre Zahl). Lutheraner in Süd-Carolina, 30 f. Lutheraner in Rord-Carolina, 31 f. Lutheraner in Neu-Schottland, 635. Lutheraner in Birginien, 576 ff. (Geschichte). Lutherische Kirche in ber Stadt New-York, 617 ff. Lyfens Balley, Ba. 594. Lynch, Beter, 646. Mack, Alexander, 668. Mackinet, D. E. 24 f. Magens, Jochum M. 516. 627. 628. 629. 656. (Biographie). Majer, J. A. Baftor, 26. 58. 62. 260. Major, Frau Räthin zu Bremen, 154. Matunichi (Macungie u. a.), Ba. 221. 588 ff. (Geschichtl.). 591. Malander, Dl. Lehrer, 48. 284. Manatawneh, (Manathanim), Pa. 36. 284. 441 f. 474. S. Molatton. Manaquesh, (Monocash, Fredericktown,) Md., 352 f. 423 f. Mann, W. Fastor Dr. 44. Mannheim, Ba. 195. Mannheim am Rhein, 603 (Mennoniten bafelbst). 604. 606. Maguan, (Mohawt-Flug) 108. 112. Marienborn, 422. Mark; j. Cleve. Marolph, Rudolph, 455. Marpurger Gejangbuch, 526. Marsteller, C. M. 165. 167. Marsteller, Fr. 301. 403. 413. 450. 702. Martin, Charles, Pastor, 574, 641. Martin, J. N. Hastor, 31. Martini, Chirurg, 427, 592. Maryland und Birginien, 582. (Shnode von). Matetscha, Ba. 104. 192. 403. 413. Matthäus-Kirche in New-York, 640 ff.; f. Luth. Kirche in New-York. Matthaus-Gemeinde, Warwid Townsh., Chefter Co., Ba. 440. Matthews Gemeinde in Brookinn, N .= 9. 641. Matzong, Ba. 287. 442 f. (Matsons Fort.) Maul, B. Lehrer, 205. 471 f. 565 f. Maratawny, Pa. 594. 644. Maher, Brant, 424. 426. Maher, Christoph Barthol. 426. 634. Maher, Kr. G. Hastor 277. Maher, Johann, 438. Maher, Lehrer, 584. Mayer, Ph. Fr. Kast. Dr. 277. 637. 641. 645. Mayerhösser, Michael, Pastor, 582. Maybew, Missionssamilie, 462. Mayser, F. B. Pastor, 306. Mechelin, Jacob, 300. Meder, Beter, 661. Megapolenfis, Paftor, 617. Meier, Senator zu Mordhausen, 661.

Melsheimer, Johann Fr. Pastor, 195. Mennoniten in Amerika, 16. 44. 521. 669 f. (Geschichtl.). Menzer, Balthasar, Hofprediger Dr. 311 ff. Merlau, Eleonora von, 456. Merlingues, Reu-Schottland, 635. Meter, Jacob van, 424. Menrer, F. Ph. Kaftor, 49. 181. 191. 193. 304. Menrel, Haftor Dr. 311. Meher, Adolph, 403. Meherstown, Ha. 306. Michael, Jacob Hh. Bastor, 438. Michaelis, J. D. Prof. Dr. 24. 27. Michaelis, St. Kirche, 42 (Germantown). Michaelis, St. Kirche und Gemeinde zu Philadelphia, 19 ff. 42 ff. 45 f. 75 ff. 151. 173. 392 f. (Einweihung). 406. 458 f. 674 (Bauwesen). Michaelins, Jonas, Pastor, 617. Middetown, Md. 582. Midwow, R.-Y. 474. Mignan, St. 158 sf. Millerest, Pa. 177. 666. Miller, E. Pastor, 37. Miller, Eyr. Ph. Bastor, 178. Miller, Friedrich, Pastor, 268. Miller, Friedrich, Safor, 268. Miller, Friedrich Safob, Pastor, 416. Miller, H. S. S. Pastor, 38. 441. Miller, H. Jacob, Pastor Dr. 37. 267. Miller, Jacob M. 269 sf. Michaelius, Jonas, Paftor, 617. Miller, Joh. Clemens. Baftor, 441. Miller, Thomas, Baftor, 583. Minnewitt, Peter, 282. Mittelberger, G. Lehrer, 111. 281. 551. Mode-Creef, f. Muddy Creef. Wöller, H. Paftor, 177. 270. 276 f. 581. 633. 636. 644. 647. Möller, Job. Fr. Pastor, 429. (Biogr.) Möllmann, B. Pastor, 277. Odhawi-Fluß, 615. Mohawi-Indianer, 611 (Schenkung an die Deut-Mogaine G., iden).
Mohr, Foft, 194.
Mohr, Hoke, E. F. Baftor Dr. 643.
Molatton, (Manatawnh) (Schweb.-Engl. Gem.)
Pa. 36. 377 ff. (H. W. Mithlenbergs Bericht).
388 f. 409. 441 ff. (Gefchichtl.). 615. 695. Moore, Will. 587. Morris, K. G. Paftor Dr. 573. Morris, R. A. Paftor, 572. Morris, R. H. Gouverneur, 675. 683. Mofellem, Ba. 47. 415 (Jerufalem=Kirche). 437. 594. Mojer, Paul, 554. Muddy Creek, Ba. 176. 178. Mühlenberg, H. M. Paftor Dr. 11. 26 ff. (bio-graphische Sizze). 14 f. (Kückblick auf die Reise nach Amerika). 16 f. (Anfang in Philabelphia und den Landgemeinden). 29 f. (Be-jud) bei den Salzburgern in Ga.). 37 (Grab). 43 (Gemeinde-Organisation zu Philad. Refig-48 (Sentenve-Organization in Philad). 73. 112. 117 f. (Seirath und Haushalt). 174 f. 304. (bo.). 119 ff. (in Sachen Pastor F. A. Wolf's in N.-F.). 146 ff. (B. jud) au Lancaster und York, Ba.). 181. (Localität seiner ersten Wohnung zu Philad.). 209 (Anrede bei der erften

Shnodalversammlung). 210 (von Tob. Wagner beschuldigt). 280 f. (versus Zinzendorf). 237 ff. (Baftorale Wirtfamteit). 255 ff. (Schrei-237 ff. (Paftorale Wirksamkeit). 255 ff. (Schreiben über die Amtsstührung 1746). 258 (bejucht Februar 1746 mit Brunnholh Lancaster). 259 (wieder in Lancaster; in Yorf). 270 (besucht Cohenzi, K. K.). 271 (müde der Last der Präfibentschaft der Synode). 273. 994 (nimmt Kremdlinge auf). 279 ff. (besucht die Karitan Gemeinden). 288 (Berhältniß zu Brangel). 294 f. (Brief an Benjamin Franklin in Sachen der Charity Schools). 302 (merkwürdig Mittheilung). 310 (wachsender Einssuß). 311 ff. (schreibt wider Dr. B. Menzer). 328 ff. (Baff. (schreibt wider Dr. B. Menzer). 328 ff. (Pafiorale Virsameit; Forts.). 341 f. (Reise nach ben nordwestlichen Gebirgen). 346 ff. (Reise nach Maryland). 360 (über die Indianer). 366 f. (ist frant). 374 f. 402 (rauhe Wege). 380 ff. (Visitations-Reise). 385 (Krantheit im Hause). 389 (nach den Blauen Bergen). 390 ff. (an ben Raritan, N. J.). 392 (Bericht über bie Ein-weihung der St. Michaelis-Kirche zu Philad.; bie erste Synobalversammlung). 997 ff. (Pasto-ralbersahren mit Einzelnen). 400 (bient mit Deutsch u. Englisch). 400 ff. (über die h. Tau-fe). 420 (seine Gattin Anna Maria Weiser). 421 (Berhältniß zu Pastor Lischy). 425 (Besuch in Frederick, Md.). 427 (do.; als Kast. verlangt). 435 f. (über Tobias Wagner, Stöver 2c. in Tulpehocken). 443 (Dienste in Molatton). 445 f. (über die Lutheraner in Neu-Schottland). 449 (über die Entstehung der Agende), 452 f. (über den Zustand der Raritan Gemeinden). 457 (über sich und die Seinigen). 461 (Beruf nach Reu-Schottland). 464 (über seine finan-zielle Lage). 466 ff. (als geistlicher Dichter). 481. 492 (zu Uppermilsord und Saccum). 494 481. 492 (zii Uppermittord und Saccum). 494 (bo.; ranhe Weged. 495 ff (zu den Navitan-Gemeinden). 499 (dient in Indianfield). 499 ff. (in den Verg-Semeinen in Pa.). idid. (in Lebensgefahr. 501 f. (Paflorales Erlebnif). 503 heil. Abendmahl; Catechifation; Seelenpflege). 505 f. (nach Lancaster). 508 (predigt armen deutschen Dienssteuen). 508 ff. (reiset mit Conrad Weiger nach der Prodinz New-Bark. Port). 511 f. (jucht in Paftor Hartwigs Ge-meinden zu vermitteln). 513 ff. (erster Besuch in New-Pork und bei ben dortigen Lutheranern . 517 ff. (Beruf an die holland.-luther. Gemeinde in New-York; f. auch 665 f.). 520 ff. (über allerlei Arten von Religiosität). 523 f. (itber Pastor Brunnholtz u. A.). 553 (über bas Leben ber Paftoren in Ba.). 556 ff. (Erfahrungen mit Lubolph 5. Schrent). 569 (Besuch 3u Port 1769). 587 (Gespräch mit 3. C. Stöver). 589 f. (Brief an Paft. J. A. Friederici). 595 (Brobst Acrelius über ihn). 509 ff. (Reife an den Sudson und nach Rem-Port). 626 ff. (in New-Yort). 628., auch 408 (Beruf nach New-Yort). 633 (zieht fich zurück nach Pro-videnz). 656 (wünscht durch die Presse zu wirfen). 689 f. (Antwort auf die Berufung nach New-York 1751). 692 ff. (Schreiben über die Lage ber Bereinigten Gemeinden um 1752). 700 ff. (Schreiben betreffend die Wirren in ber Germantown Gemeinde).

Mühlenberg, Eva Elisab. 449 (Gattin von Baftor Johann Em. Schulze).

Mühlenberg, Fried. August Conrad, Pastor, 87.

267. 428. 584 f. (Biographie). 632 (zu New-Port). 632 f. (Biogr.). Mühlenberg, F. A. Prof. Dr. 28. 89. 177. Mühlenberg, G. Heinrich Ernst, Pastor Dr. 37.

47. 112. 176. 308. 429. 585. 632. 640 (or=

binirt als Diacon). Mühlenberg, H. A. Bastor, 573. Nühlenberg, J. B. G. 37 (Grab). 183. 280. 449. 581 (in Birginien). 585. 593. 632.

Mühlheim an der Ruhr, 440. Müller, Johann Keter, Passor, 178. 181. 469 sf. (Brief von ihm). 668. Müller, Ludwig, Passor Dr. 642. Münchhausen, Fran von, 49. 83. 262. 418. 674.

Münchholzhausen, 89.

Müntz, Benedict, 419. Müntzell, Joel, 277. Murray, Alex. Haftor, 441. 444. 575 f. Myconius, Haftor, 487. 553 f. Nachrichten, 300. (Im 18. Jahrhundert oft gebranchter Ausdruct).

Mäsmann, G. Baftor, 35. 79. 167. 181 (Biographie). 269. 284 f. 287. 361 (predigt den deutschen Lutheranern in Lancaster, Pa.). 421. 425 (in Monocacn). 443 f. 448.

A25 (in Woodcacy, 443). Raumann, Lehrer, 263. Nazareth, Ba. 509. 596. Necf, Ba. 283. Neff, Georg, Paftor, 653. Neff, J. 441. Reidaminh, Pa. 442 f. Neuberg, f. Rhberg. Neuburg, N.-Y. 609 f. 645.

Neue Maßregeln, 42. 440. Neugeborene [Sefte], 347. 417. Neu-Germantown, N.-I. 280 f. 445.

Neu Goidenhoppen, Pa. 262. 267 f. (Gefdicht-

lich). 405. Neu-Hannover [Falkner Swamp], 5. 36 f. (Geschichte). 47. 73. 152. 229. 261. 415. 441.

Neu holland [Carltown, Carlingstown,], 150. 167. 170 (Handichuh's Besuch). 177 f. (Ge-

schichte). 385. 449. Meuländer, 224 f. 273. 515. 675. 700. Reuländer, 224 f. 273. 515. 675. 700. Reumann, Robert, Kastor. 643. Reu-Miederlande, 283. Reu Providenz, s. Providenz. Reu-Schweder, 282 f. Reu-Schweder, 282 f.

Neufer, Ad. Pastor, 601.

New-Amsterdam [New-York], 276. 282.

Newberry Gemeinde, Ba. 571. New-Brunswick, N.=I. 657.

New-Caftle, 283. Newlights, 189.

Newnanstown, Pa. 306. New-Market, Shenandoah Co., Va. 582. New-Palz, N.-Y. 613. Newtown, N.-Y. 645.

New-York, 408 (S. M. Mithlenberg dorthin berufen). 459 (New = Amfterdam). 513 ff. (H. M. Mühlenbergs erster Besuch; Umftände der Entheraner daselbst). 617 ff. (Geschichte der Intherischen Gemeinde). 625 f. (Berfassung). 630 ff. (Deutsche Luth. Gemeinden). 633 (Ministerium). 636 (Bereinigung ber beiden luther. Gemeinden in der Stadt R.=P.). 636 (Mini= sterium). 637 (erste Englische lutherische Be-

meinbe). 640 f. (zweite Englische lutherische Benn, Lätitia, 596. Gemeinbe). 700. Nice-Gemeinbe, Ba. 440. Nice-Gemeinde, Pa. 440. Rich [Rinke], G. Pastor, 352. 424. Nicolls, Gouverneur, 619. Niemeyer, A. H. Dberconsistorialrath Dr. 550. Niemeyer, Pastor, 81. 266. Niemeyer, Abjunct in Halle, 273. Nitschmann, Anna, 291. Nitschmann, David, 291. Nitschmann, David, Bischof, 291. 444. Nordfill, Pa. 141. 150. 209. 305 (Bernville) 359 f. (H. M. Mithlenbergs Bejuch). 420. Norristown, Ka. 37. North Wales, Pa. 269. 440. 594. Nüßmann, Ab. Baftor, 32. Nyberg, L. T. Baftor, 122. 145 ff. (verwirrt lutherische Gemeinden). 147 ff. (fein Berhalten in Lancaster, Ba.). 167. 176. 178 f. (Urtheil über ihn). 194. 226. 285. 287. 310. 351 (H. M. Mühlenbergs Bericht über ihn). 362 f. (Rescript über ihn aus Schweben). 425 (in Monocach). 432. 565. 588. Obenhausen, Joh. Fr. Pastor, 594. Oberholtzer, F. H. 670 (Mennonistischer Pre-Odershausen, G. B. 638. 643. Octorora, Ba. 571. Dehl, Joh. Jac. Pastor 420. Ogben, Benjamin, 641. Ohio Conferenz, 573. Ohly, J. Pastor, 89. 137. Diebianus, Cajp. Pastor Brof. 601. Dien, Oin, Ba. 36. 77. 303. 415. 418. 442. Otten, Helmer, 619. Olten, Helmer, 619. Otton, 276. Onondago, N. Y. 597. Opity, J. Gottfried, Paftor, 278. Oporin, Prof. Dr. 26. Orangeburg, S. C. 30. Orbination, 575. Ordnung des Beile, 359. Oswald, Jonathan, Bastor Dr. 573. Otterbein, Ph. W. Pastor, 685. Otto, Matthias, 589. Owens Creek, Ba. 570. Or, Matthias, 589. Orenstierna, Kangler, 282. 602. Rahlen, Anna von, 422. Balatine Bridge, R. D. 630. Balm, H. B. Baftor, 578. Balm, K. B. Baftor, 615. Baradies, Ka. 196. 570. Parlin, Olof, 225. 286 f. 530 (Ankunft). Bajche, Hastor, 24. Paftoralbeifpiele, 237 ff. Kastoren, Selbsigelausene, 9. 294 ff. 553. Pastorenbesoldung, 412. 463 f. 553. 698. Bastorenmangel, 1. 9. 21. 50. 218 f. 233. Bastorius, F. D. 89. 456. 608. Pauls St., in der Stadt New York, 643. Pauls St. (Staatsbury), N. Y. 630. 653 (Geschichte). Bawling, 438 (Taufe ber drei Neger). Baxtang-Massacre, 446 ff. (Pastor Brycelius in die Folgen verwickelt). Peina, 673 (bei Eimbed). Peiroto, E. Paftor, 44. 266. Bemberton, Cb. Baftor Dr. 516. 657.

Bennsned, R. J. 184. 269. Bennsplvanien, 223. 275 (Einwanderung um 1750). 683 f. (politische Zustände). Bennnpack, Ba. 287. Bennypacker, Samuel, 456. 552. Bequea Creek, Ba. 177. 666. Beters, J. A. Pastor, 685. Beters, St. und Zions Gemeinde, Chester Co., Ba., 429. 586.
Betere, St. in New-York, J. Rhinebeck.
Betersen, F. C. J. Pastor, 278.
Betersen, J. D. Hastor, 640.
Betersen, J. B. Prof. Dr. 456.
Bertasie, Ba., J. Birkensee.
Bertsiig. Paniel, M. D. 660 Berlitius, Daniel, M. D. 660. Bermutichin (Bermudian), Pa. 172. 195 f. (Beichichtl.). 204 f. 566. 570. Perry, W. St. Bischof Dr. 422. 444. Peuter, Jörg, 563. Pezold, Reftor, 61. Pfälzer, 302. 473. 562. 611 (in Irland. 603 ff. (Anlag der Auswanderung). 608 f. (Auswan= berung). 610 f. (zu London). 611 (in N.-Y.). Pfalz, 599 ff. (Gelchichtt.). Pfilffer, G. H. Paftor, 680. 650. 652. Pfilffer, J. G. Prof. 25. Philadelphia, Ba. 14. 35 f. (verschiedene Rirchen daselbst). 19 ff. 45 f. 151 f. 458 (St. Michaelis Rirche). 42 ff. (Gemeinde u. Rirche). 27. 43 (Zions Kirche). 43 (Schulhaus). 34 f. (Epis-fop.-Kirchen — J. Whitefield). 75 (ichwedische Gemeinde). 105 (Schulden der beutichen Gemeinde). 223 (bitto). 297 (Kirchhof). 392 f. (Einweihung ber St. Michaelis-Kirche). 407 (Zeichen bes geistlichen Lebens). 454 (St. Michaelis-Jubilaum). 483 (Schulhaus nöthig). 527 (St. Mich. kaum hinreichend). 529 (Bitstunde wöchentlich von Baftor Brunnholtz gehalten). 549 (Schulhaus erbaut). 673 f. (Kirchenrechnungen). 694. 697 (Zustand der Schule um 1652). Philipp Bithelm (Pfalz) 604. Philipsburg, N. J. 111. 462. Phönigville, Pa. 441. Bickel, Balthajar, 207. Pietismus, 187 f. (ber Kampf für und wider). 659 f. (in Ungarn). 703 (Hallenfer). Pictisten zu Neuburg, N.-2). 609. 610. Bietro, Don, 164. 189. Bife, 30f. 439. Bifeland, Ba. 38. 268. 438 ff. (Piketown, Peikstown 2c.; Geschichtl.). Pilesgrove, N. J. 270. 286. Pine Plains, N. J. 653. Bitting, Joh. Reinh. Paftor, 184. 649. Pittsburg, Ba. 440. Plant, Adam, 593. Blitt, Conrad Friedrich, 440. 594. Blitt, Joh. Pastor, 178. Plottel, Jatob, 609. Boghquaik, j. Weapons Creek. Pohlmann, H. R. Pafk. Dr. 185. 277. 281. 640. Point Creek, Pa. 570. Bojadowsth, Frau von, 188. Pottstown, Ha. 88. 439 (Anfänge luther. Gottesdienfts).

Präfident (Brajes, Auficher, Senior) der Synobe, 183. 222. 271. 471 (nothwendig). Praun, Dr. 65. Predigtwiederholung, 100. 172. 309. Brentice, Joseph, Baftor, 647. Print, Gouverneur, 283. Prizelius, Prnfelius u. a .- S. Brncelius. Probft, Balentin und Matthias, 416. Probst der schwedischen Gemeinden, 184. Probstzell, Preugen, 305. Protestanten in Ungarn bedrückt, 660 f. Providence (Neu-Providenz, Trappe), 18 f. 87 f. 40 (Geschichte). 73. 105 (Kircheinweihung). 152. 192. 292. 440. 485. 551 (Schulwesen). Psalmodia Germanica, 627 f. 637. Burisburg, S.-C. 30. Pyrläus, J. Chr. Pastor, 38. 48. 182 (in Philadelphia). 229 (do.). 290. 292 f. (Biographie). 454 (unter ben Indianern). Buthius, f. Bittius. Duafer, 299. 404. 520. 583 (beutsche Quafer). 666 (ihr politischer Ginflug in Bennfylvanien). Quaffaikfluß, 609. 645. Queensbury (ipater Ringsbury), R. 9). 648. Duidels Gemeinde, Pa. 571. Quitmann, Fr. H. Paftor Dr. 269. 277. 644. 647. 650. 652 (Biographie). Quitmann, J. A. 185. Rachway, N. J. 128. 271. 280. 391. 451 (Rodaman). Nacoon, N. J. 184. 269. Rägener, H. Pastor, 643. Rambach, Joh. Jakob, Prof. Dr. 308. 460. Raphelius, Prof. 26. Napp, Ph. H. Pastor, 296. 591 f. 628 (in New-Morf). 630. Raritan-Gemeinden, M. J. 47. 113 f. 119 f. 271 (H. M. Mühlenberg besucht sie). 272 (Kircheinweihung). 278 st. (Geschichtl.). 390 st. (Beschichtl.). 495 st. (Beschichtl.). 495 st. (B. M. Mühlenberg). 451 (Geschichtl.). 495 st. (H. M. Mühlenberg das.). 517 (Kircheinweihung. Ordination Weygands). 700. Rath, Wish, Vastor, 595.
Rattermann, H. A. Editor des "Deutschen Piositist" 577, 675. nier". 577. 675. Rand, Christian, 593. Rand, Chr. H. Past. Missionar, 180. 454. Ranpad, Bernhard, Pastor, 251. 301. Rauß, Lukas, Paftor, 184. 266. 268. 271. 517 (als Catechet zu den Gemeinden am hudson). 528 f. (Brunnholty's Gehilfe). 567 (für Dort vorgeichlagen). 568 (in Yorf und Umgegend). 649. 657 ff. (Biographie). Reading, Ba. 487. 614. 695. Readingstown (Raritan), R. J. 48. 221. 225. Rechenberg'iche Gemeinde in Albany, R. Y. 278. Red Hoot, R. Y. 651. 653. Recfe, Carl, Pastor, 178. Reformationsfest 1817, 573. Reformirte (Deutsch - Reformirte) Kirche, 460 f. (ihr Nothstand). 499 (öffnen S. M. Mühlenberg ihre Kirche in Indiansield). 527 (besuchen Brunnholt's Predigten.) Reformirte Paftoren und ihre Stellung zur Lutherischen Kirche, 393. 573. Rehman, Conrad Paftor, 196. Rehrersburg, Pa. 305.

Reichel, 28. C. 414. 438. Reicherd, G. A. Paftor, 44. Reichrediger im weftl. Penninfvanien, 574. Reiter, Michael, 267. Renmerspach, R. D. 476. 560. 649. Reneau, Heinrich, 609. Renn, Bernhard, 554. Renn, J. M. 418. Revolutionszeit, 570 (Loos ber Pastoren und Missionare).
Reynolds, B. M. Pastor Dr. 270. 286.
Rhinebeck, R. Y. 184. 510 f. 613. 630. 646.
648. 649. 651 f. (Grid.). 653.
Richards, R. B. Pastor Dr. 38. 41 f. 112. 178. Richter, Catechet, 87. Rieger, Georg Conrad, Bastor, 186. Rieger, J. Barth. Pastor, 168. Riemann, Conrad, Pastor, 571. Riemensnuber, J. B. Pastor Dr. 28. 641. Rieß, J. Fr. Pastor, 266. 514. 592. 610. 625. 626. 629 (Biographie). 633. 647. 650. Rightmener, P. M. Paftor, 270. 647. Ringer, Johann Matthias, 553. Ritter, Adam und Margarethe, 309. Rittersdorf, Daniel, Baftor, 578. Rod, Johann Friedrich, 417. Köller, Conrad, Pastor, 266. 269. 632. Köller, J. Georg, Pastor, 266 f. 594. Köller, Jaak, Pastor, 416. Kösler, J. B. Consistorializath, 654. Rolfe, Georg, 604. Kondthaler, Paftor, 572. Rofe, Peter, 609. Rofenberg, J. A. Paftor, 651. Rofenmiller, David P. Paftor, 178. 195. Roß, G. 669 Roth, D. L. Pastor, 445. Roth, Jakob, Bastor, 262. Roth, Joh. Jos. 267 sf. 590 (Biographie). 591. 664. Rudman, A. Postor, 36. 276. 284. 287. 441. 478. 644. Rudolph, Carl, 194. 279. 294 f. 352. 422 f. (Biographie). 510. 579. 593. 624. 650. Müge, August, Pastor, 571. Müge, Carl, Bastor, 178. Munsfertuna, Schweben, 442. Munust, A. Pastor, 645. 647. Muntel, W. Pastor, 639. Muperti, J. Pastor Or. 648. Muperti, H. Pastor, 639. Muperti, H. Pastor, 639. Muperti, H. Pastor Or. 648. Auperti, Hofvediger zu London, 614. Rupp, Ph. H. Paffor, 268. Authrauff, Friedrich, Baftor, 440. 574. Ruthrauff, Johann, Paffor, 571. Authrauff, Jonathau, Paffor, 195. 574. Rutter, Thomas, 298. Sabbatarii (Siebentäger), 603. Saccum, Saucon, (Saccuna) Ba. 48. 150. 254. 261. 271 (Lower Saucon). 366 (ein Bluch 5. M. Mithlenbergs). 390 (ditto). 484. 494. 588 ff. (Geschichtl.). Sachjen-Gotha Townihip, S. C. 30 f. Sadtler, Benjamin, Paftor Dr. 112. Salisburn (Salzturg), Pa. 588 ff. (Geschichtt.). 591. 592 f. Salzburger Gemeinden, 11. 28 f. Salzwedel, Preugen, 262. Sandel, Andreas, Pastor, 36. 284. 442.

Sandin, Joh. Paftor, 150. 153. 159. 165. 184. 'Schoharn (Schoggarn), R.-D. 184. 420. 473. Surg met, Inspettor, 65. Sattlers Gemeinde, Ba. 571. Saucon, f. Saccum. Sauer, Christoph, Buchbrucker, 24. 92. 193. 292 (über Zinzendorf). 295 (Mühlenberg über ihn). 309. 459. 667 Saugerties, 9t. N. 645. Savannah, Ga. 29. Savon Bemeinde in London, 183. Schaff, Phil. Brof. Dr. 481. Schäfer, Joh. Martin, Pastor, 268. 591. 631. Schäfer, Joh. Martin, Pastor, 268. 591. 681.
Schäfertown, Ba. 633.
Schäffer, E. Kr. Kastor Dr. 112. 177. 267. 653.
Schäffer, E. W. Prof. Dr. 42.
Schäffer, David Fr. Kastor Dr. 42 f. 196. 424.
480 (Biographie). 440. 570. 640.
Schäffer, Fr. Christian, 550 (Student Dr. Kunze's). 689 (Bastor).
Schäffer, Scalomo, Pastor, 640.
Schäfferstown, Lebanon Co., Ba. 305. 683.
Schärtlin (Schertlein), Jacob Fr. Hastor, 427.
591. 592 (Biogr.). 696. 699 (Brief von ihm).
Schaum, J. B. Pastor, 21. 37. 39. 47 (Biographie). 71. 88 (Vocation). 116. 151 (Orbination). 194 (Installation in Norf). 195. 203 ff tion). 194 (Installation in Port). 195. 208 ff (aus feinen Tagebüch rn). 268 (in Tohifon). 279 (in ben Naritan Gemeinden). 386 (nach) 9)orf, 416 (in Mojessem). 426 (besucht Krebe-rick, Md.). 439 in Neu-Hannover). 450 f. (zu York Schwirigkeiten). 493 (Beruf; Ordi-nation). 527. 539 (ditto). 530. 566 f. (Wirtsamteit in Work und Machbargemeinden). 567 famteit in Yort und Nachbargemeinden). 567 (Ehe und Kränklichkeit; Abzug nach Tohikon). 633 (lein Tod). 665. 676. 695. Scheff, Wilhilm, 614. Scheff, Ervi, Pastor, 647. 651. Scheffbard, Vastor, 594. Schererk Kirche, Pa. 571. Schundel, Fr. Kastor, 595. Schippach, Ka. 165. 368. 380. 413. Schlatter, Michael, Pastor, 168. 183. 186. 410 f. 460 f. (Biographie). 584. 671. 685. 700. Schlauch, Fastor, 542. Schlauch, Jafob, 542. Schlendorn, Heinrich, 79. 91. 164. 287. 461. 513. 623. 670 (Familie). 702. Schlitter, E. J. Bastor, 642. Schmidt, N. D. Kastor, 269. Schmidt, A. H. Paftor, 269.
Cchmidt, Edwin, Baftor, 278.
Cchmidt, Kr. B. Paftor, 278.
Cchmidt, F. A. 647.
Cchmidt, F. F. Paftor Dr. 42 f. 635.
Cchmidt, F. H. Paftor, 60.
Cchmidt, Lehrer, 210.
Cchmidt, Wichael 578. Schmidt, Michael, 578. Schmidt, N. Pastor, 296. 355. 425. 480. Schmuder, B. M. Pastor Dr. 112. 183. 575. 583. 643. Schmuder, G. B. Paftor, 653. Schmuder, Joh. Georg, Paftor Dr. 571. 572 ff. (Biographie). Schmuder, S. M. Bastor, 42. Schmuder, S. S. Proj. Dr. 424. 640. Schmell, Leonhard, 678. Schnorr, C. Pastor, 295. 422 f. Schoch, James L. Pastor, 641.

Schönemann, Herman, 609.

613 (Unfiedelung). Scholdhausen, 65. Sahotgalieli, 68.
Scholl, William N. Paftor Dr. 645. 653.
Scholls, Melchior, 55. 69.
Schrad, Jacob, 450.
Schrantenbach, Freiherr von, 33.
Schrenk, Ludolf H. Paftor, 110. 112. 221. 266.
270 f. (Biogr.). 280. 482. 490 ff. 499 f. 506. 530. 583 f. 592. 556 ff. (H. M. Mühlenbergs Erfahrung mit ihm). 562. Schröber, J. Daniel, Paftor, 177 f. 195. 571. Schütze, 86. Schiltens Kirche, Ba. 267. Schuhmacher, Georg, 564. Schulfache, 209. 234. 418. 481 f. 484. 551. 696 ff. Schult, Friedrich, Paftor, 87. 48 (zu Philadelphia). 218. 261 f. (Biographie). 266 f. 404 f. Schultze, Christoph Emanuel, Pastor, 190. 305 f. (Biographie). 449 f. 580. 633. 678. Schulte, Joh. Andreas Melchior, Baftor, Gouverneur, 306. Schultze, Joh. Christian, Pastor, 5f. 36. 42. 49. 52. 55 f. 58 f. 60 f. 66. 69. 175 f. 269. 563 f. 578. 687 f. (Herfunft). Schulze, J. R. Brof. Dr. 86. Schumacher, Daniel, Pastor, 112. 272. 415 f. 445. 591. 598. Schufters Gemeinde, Ba. 196. 571. Schwarbach, Johann, Baftor, 580 f. Chwarzenan, 666 (Schwärmerzuflucht).
Cchwarzenald, 666 (Schwärmerzuflucht).
Cchwarzenald, Ka. 107 f. 165. 437 (unter Pafior Tobias Wagner).
Cchweben, 14. 22 (Neu-Schweben). 36. 48. 79 (ichwebische Gemeinde zu Bhiladelphia). 225. 287 f. (ihrer Bastoren Verhältniß zu den Deutschw.). 424 (ichweben). 424 (ichweben). schen). 282. 443 (Abnahme). 474 (ichwedische Paftoren betreffend van Dieren). 530 (find gur Freundschaft mit den deutschen luth. Paftoren angewiesen). Schwebenquelle, Ba. 666. Schweizerbarth, Baftor, 268. Schwenffelder, in Ba. 180. 303. Schwerdfeger, 3. Samuel, Baftor, 177 f. 276. 427 f. (Biographie). 567 (in York; Aufnahme in's Ministerium; Dienst zu Neu-Holland, Frederick, Albany; sein Tod). 683. 636. 663. Schwiffer, 609. Salphiller, 609.
Scall, Billium, Baftor, 582.
Secter, V ichof Dr. 286.
Scibunftictur, D. Frof. Dr. 7. 89. 111. 281.
456. 462. 667. 675. 677.
Seifert, Dinrich, Kaftor, 196.
Selfersville, Ka. 267. Selmfer, Johann, Baftor, 651. Senior (ber Synode), 183. Separatisten, 111. Servants, 106. 505 f. 508 (S. M. Mihlenberg predigt armen beutschen Dienstleuten). 529 (Biele zu Philadelphia). Senffarth, G. Prof. Dr. 643. Shamofin, Ba. 293. 597. Charon, R. D. 277. Spepherdstown, Ba. 429. 440. Shippensburg, Ba. 571. Siebentäger, 178. 181. 520. 603 (Tunker). 666

ff. (Geschichtl.).

Sieker, J. H. Pastor, 643. Sill, G. Pastor, 38. Simerdinger, Ulrich, 480. Simons, Joh. 586. Simons, Joy. 500. Singmaster, 598. Siron, 57 f. 65. Sictovius, Christian, Bischof, 291. Standinavische Kirche in Brooksyn, N. Y. 641. Standinavische Kirche in Brooksyn, N. Y. 641. Deutidien.)
Slaughter, Phil. Pastor Dr. 576.
Smith, Charles A. Pastor Dr. 653.
Smith, D. B. Pastor, 38.
Smith, W. Provost, Dr. 286. 296. 444.
Smithsies, Pa. 416.
Snoter, B. E. Pastor, 441. Society for the propagation of the Gospel in foreign parts, 35. 422. Somerict, Ohio, 429. Sommer, P. N. Pastor, 134. 598. 615. 680. 633. 644. 647. Sommer, Paftor, (in Deutschland) 273 f. Sonntagichule, 573 (zu Yorf, Pa.). Sonntagstauchgefinnete, 521.
Späth, A. Pafter Dr. 44.
Spaller, F. Bastor, 622. 647. 648. 651 f.
Spangenberg, A. G. Bischof, 145. 179 (Biographie). 180. 303. 305. 437 (besucht Pastor T. Wagner). 534 (besucht Pastor Handschuh). Sparke, H. L. 647. Speck, Joh. Bastor, 196. Spielmann, C. Bastor, 270. Spotthylvanien, j. Birginien. Spotthibatten, 1. Sitzinten.
Spotthvood. Alexander, Gouverneur, 576 f.
Sprecher, S. B. Haftor, 277.
Spring City, Pa. 488.
Springfield, Ba. 269.
Sprogel, J. H. 36. 414. 418. 455 ff. (Gefch.).
Sprogel, L. Chr. 456.
Springen, R. H. B. 321.
Staatsbury, R. H. 3. 512. 630. 649. 653 (Gefch.). Stattlenth, A. H. 3. 312. 630. 649. 63
Stählens Gemeinde, Ha. 571.
Starke, Christoph, Pastor, 413.
Starmann, J. W. Pastor, 268. 639.
Stedger, Heinrich, Pastor, 594.
Steimle, F. W. Pastor, 642.
Steimle Synode, 648. Stein-Arabien (Stone Arabia), N. D. 592. 630. 647. Steindorf, Inspektor in Halle, 273. Steiner, Joh. Conrad, Pastor, 461. 685. Steinmetz, Joh. Ab. Abt, 273. Steltens Gemeinde, Ba. 196. Stempel, Friedrich, 457.
Stengel, Friedrich, 584.
Stephens St. Gemeinde, Stadt New-York, 641.
Sternberg, Lambert, 613.
Stiefel, Georg, 666. Stiermann, Baftor, 648 f. 652. Stille, (Familie) 434. 442 (Gertrub). Stillen im Lande (Sekte), 348. 417. 520.
Stilfing, R. H. 653.
Stöver, Dietrich, 563.
Stöver, J. E. sen., Pastor, 563. 578 f (Biogr.).
655. 686 f (seine Nadprichten über die deutschen Lutheraner in Spottsplvanien vom J. 1737). Stöver, J. C. jun., Pastor, 36 f. 40. 42. 45 (zu Philadelphia). 49 (Orbinat.). 67. 118. 175 f.

Tulpehoden). 197 f. (Brief H. M. Mithlenbergs an ihm). 422. 484 (mit Tobias Wagner gegen die Hallenfer). 563 f. (erster Pastor in Hort. Biogr.). 587 (Zusammentunft mit H. M. Mithlenberg). 688 (Tod). 676 (Verhalten M. Miblenberg). 633 (Tod). 676 (Verhalten gegen Kastor Kit. Kurk).
Stöver, M. L. Prof. Dr. 582. 638. 652.
Stohlmann, C. H. E. Pastor Dr. 642.
Stolberg, Grasen yn, 6 f. 82.
Storch (Storch). R. A. G. Pastor, 32. 429.
Stouchsburg, Pa. 189. 303.
Straub, J. W. Pastor, 593.
Straub, J. W. Hastor, 593.
Straub, H. H. H. 195.
Strebech, Georg, Kastor, 582. 637.
Streit, Christian, Pastor, 31. 37. 112. 267. 582. Streit, Sigismund, 549 f. (Biographie. Legat). Streiter, Kastor, 419. 425. 435. 679. 685.
Strobel, B. D. Bastor Dr. 641. 642. 653.
Strobel, Bh. A. Hastor, 281. 645. 647. 648.
Strob, Joh. Midjael, Hastor, 574.
Stryker, Beter, 305.
Stung, Jatob, 666. Stunvesant, Gouverneur, 276. 617. Sild-Carolina, beutsche Gemeinden in, 30. 31. Sundurt, Ba. 267. 591. Svebelius, Olof, Erzbischof Dr. 284 f. 287. Svedborg, Jesper, Probst, Bijchof Dr. 283 f. 287. 442. 454. Swatarafluß, 614. Swedeland, Ba. 442. Sylvan, Joh. Paftor, 601. Sylvan, Joh. Paftor, 601.
Synode von Penniylvanien, 150 (erste Versamm-lung). 182 f. (Ordnung). 208 sf. (Brotofoll der ersten Versammlung). 221 (Einigkeit der Glie-der). ibid. (dazu gehörige Gemeinden). 261 (Ausdehnung des Arbeitsseldes im J. 1750). 264 f. (Liste der Synodalversammlungen dis 1785). 392 sf. (H. Mühlenbergs Bericht sider die erste Synode). 440 (von Ost-Penn-sylvanien). 471 sf. (Protofoll von 1750 mit Verzeichnis der Gemeinden, Pastoren und De-legaten). 493 (zu Lancaster). 538 f. (do.). 548 (Wirfungstreis um 1750). 572 (zu Port). 572 (Wirfungstreis um 1750). 572 (zu Port). 572 (zu Hannover). 573 (zu Port). 679 (Beschlüffe der Synode zu Lancaster 1749). 688 (Beschlüsse ber Synode zu Philadelphia 1751). 689 (Befcliffe der Synode zu Germantown 1752.). Synode von Off-Bennsylvanien, 440. 550. Synode von West-Pennsylvanien, 573. Szasky, T. Prof. 659. Tagebücher, 188 f. Tanentown, Md. 570 f. Tannenberg, David, 439. Tannenberg, David, 439. Tanner, Johann, Paftor, 579. Tapaan, N. Y. 474. Tarbusch, N. Y., S. Livingston. Temperancefrage, 573 (zu Dort). Tench, Francis, 305. Tennent, G. Passor, 185. 189. 657. Tennent, W. Passor, 167. Teutsch, Phil. Lehrer, 569. Ther (Thár) Buich, N. D. 511. s. Livingsson. Thelin, Postmeister, 283. Thens, Christian, Pastor, 31. Thomas, Gouverneur, 683. Thomas Creek, Md. 570. Thomas, St. (Infel) 656. (er legt Kirchenregister an). 178 (do.). 191 f. (in | Thomson, Pastor, 175.

Tinicum, Delaware Co., Pa. 283. Tönning, Solstein, 111. Tohiton, Ba. 47. 266. 268 f. (Geschichtl.). 591. 663 (mit Birkensee identificirt). 696. Toppelius, Joh. Jac. 299. Town, Edw. Pastor, 270. Traftat Gesellschaft, 574. Tranberg, Peter, Pastor, 48. 153. 184 (Biographie). 269. 284. 454. 479. Tranhoot (Christina, Wilmington), Del., 283. Trappe, f. Providenz. Traver, C. H. Bastor, 281. Traver, W. E. 645. Trebra, Herr von, 86. Trerler, Benjamin J. 592 ("Friedensbote"). Trerler, D. D. Paftor, 416. Trexlertown, Pa. 592. 594. Trinitatis Gemeinde in der Stadt New-York, 619 ff. Reue englische Trinit.-Gem. 641 f. Trinitatis-Kirche in New-Port, j. Lutherische Kir= chen in New=Nork. Trockenland, Pa. 590. Trumbauer, Samuel, Pastor, 178. Trumbauers-Kirche, Pa. 267. Türk, Jinak, 609. Tulpehoden, Pa. 42. 48. 139 ff. (Vocation von bort und Rordfill ausgestellt). 189. 304 (Chriflustirche). 190 (Rieds Rirche). 189 (Tulpeho= den Confusion), 191 (do.), 201 f. (do.), 302 ff. (Geschichtlich), 349 (d. M. Mühlenbergs Besuch), 362 ff. (sein hist. Bericht), 420 Juth. Kirchen der Gegend). ibid. (Pfarrhausbau). 432 f. (Reeds Kirche, Christus Kirche). 435 (Mühlenberg über dortige Zustände unter Stover, Wagner u. f. f.). 614 (Flug). 695 unter Pastor Nif. Kurt um 1752). Tunker, deutsche in Birginien, 579. Tupper, Barb. 654. Twiller, van, 282.

1th, J. G. Haftor, 651.
Ultich, Haftor, 82. 87.
Ultich, Daniel, Paftor, 306.
Unander, Erif, Haftor, 179. 225. 285 f. 288.
580 (Unduct). 588. Unruh, Georg, 304.
Unruh, J. N. Paftor, 270.
Upper-Dublin, Pa. 42. 269. 594.
Upper-Mifford, Va. 48. 150. 254. 261. 366 (H. M. Mithlenbergs Bejudy). 390 (do.). 484. 494. 588 ff. (Geschichtlich). Urlsperger, J. A. Bastor Dr. 26. Urlsperger, Samuel, Pastor Dr. 26. 29. 61. 65. 186. 435. 654. Urfinus, Zacharias, Baftor Prof. 601. Uffeling, Wilhelm, 282. Beit, Jürgen, 554. Belthusen, 3. C. Brof. Dr. 31 f. Bereinigte Gemeinden, 694. Bigera, J. Fr. Lehrer, 37. 47. 101. 108. 109 (Biographie). 172 (in Lancaster). 222 (in Philadelphia). 253 (in Providenz). 380 (er macht die Bisitationsreise mit). 471. 485 (hält Schule in Philadelphia). 527. 554 f. (f.ine Gattin). 589. 676. Bincent, Ba. 38. 268. 438 (Geschichtlich). Birginien, 493 f. (Luth. Gemeinden daselbst). 494

(Spottinsvanien). 576 ff. (Geschichte der ersten luth. Gemeinde daselbst). 582 (Synode von).

Vock, L. F. Pastor, 685. Bogelbach, Jacob T. Pastor, 595. Boigt, J. L. Pastor, 37 f. 42. 439 (in Neu-Hannover). ibid. (in Chefter Co., Ba.). Volf, Andr. 609 f. Borberg, Georg A. Paftor, 642. Broomann, Adam, 613. Waage, Friedrich, Pastor, 268. Waage, Oswin Fr. Pastor, 268. Waderhagen, Aug. Paftor Dr. 642. 645. 647. Wagner, Abr. M. D. 690 ff. (Schreiben an S. Mt. Mtühlenberg). Wagner, Fr. Dr. Hauptpaftor in Hamburg, 184. 649. 654. Wagner, Ruben S. Passor, 178. Wagner, Tobias, Pastor, 27. 124 (Arbitrator in der Wolf'schen Sache). 174. 189. 304. 435 (Pastor zu Tulpehoden). 176 (Cancaster, Pa.). 210 (wider S. M. Mühlenberg). 415 (Mofellem). 433 ff. (Biographie). 587. 596. 678. 695. 705. Wagner, Tobias, Kanzler, 433. Wahres Christenthum (Arndts), 673 (gedruckt in Bhiladelphia). Waisenvater, 472 (von der Synode angestellt). Walberg, Friedrich A. Pastor, 644. Waldo, Samuel, 433. Waldoboro, Maine, 433 f. 631. Ballern, Fr. Joh. Baftor, 31. Wallrath, 614 Waltermire, M. Baftor, 645. Walther, Michael, Lehrer, 551. 584. 589. Balz, Friedrich, Bastor, 266. Balz, Eudwig, Pastor, 416. Bampole, J. Pastor, 38. 440. Bartmann, Pastor, 416. Waschmann, Kaufmann, 85. Washington, George, 683. Waterford, Frland, 161. Watteville, Herr von, (Langgut) 584. Weapons Creek Gemeinde, N. Y. 644. 653 f. (Geichichtlich). Weaver, William, Paftor, 441. Webb, W. 303. Weber, Jac. (K.=L.) 31. Weber, Jac. (K.=Y.) 609 f. Weber, J. G. 593. Webefind, A. C. Paftor Dr. 641. Weigand, Michael, 609. Weinland, J. Kr. Baftor, Borrede 2 f. 37 f. 42. Weiser, Joh. Conrad (Bater), 244 ff. 612. 614 f. Weiser, Joh. Conrad (Sohn), 27. 165. 174. 180 f. (Biogr.). 190 ff. (Brief an Pastor Brunn-holy). 202. 303. 337. 381 ff. (ichwere Erfranfung). 419 f. (Kamilie). 448 f. (Trennung von der Kirche). 597 (Reise mit H. M. Mühlenberg an den Hudson). 614. 647. 667. Weisersborf, N. D. 613. Beisiger, Daniel, 5. 9. 24. 36. 50 f. (seine Kurze Machricht). 60. Beiß, G. Michael, Baftor, 295. 413. 460. 584. (Biographie). 647. Weißenberg Gemeinde, Pa. 591. Weißenfee, Ph. H. Pralat, 296.

Weiße Stlaverei, 281 f. f. Servants. Beißmann, Chr. E. Prof. Dr. 188. 290 f. (Be-

deufen über Bingendorf).

Weitenbahl (Weibethal), Berks Co. Pa. 47. Welden, C. H. Paffor, 178. 268. 441. Benner, G. U. Paffor, 641. Wenzel, G. A. Paffor, 38. 44. Benzel, G. A. Pastor, 38. 44.
Bernigerode, Graf zu, 82. 87.
Bert, F. D. Pastor, 647. 651.
Bestey, Charles, 555.
Bestey, John, 179. 555 f.
Besnersville, Pa. 415.
Besterny, R. D. 610. 645 ff.
Bengand, Rod. Bastor, 416.
Bengandt, F. A. Bastor, 416.
Bengandt, F. A. Pastor, 37. 207 f. (aus seinen Tagebischern). 224 f. 262 f. 271 ff. (Biogr.). 279 (in den Raritan Gemeinden). 482 (Beruf nach New-Pork). 495 ff. (in den Raritan Ge-meinden). 516 f. 517 (Ordination). 530. 588 (Protest wider ihn). 628 f. (in New-Port). 696. 700. Wheeler, S. Pastor, 651. White, Bischof, 570. Whitefield, George, 445. 555 f. 596. 657. Whitpün, Pa. 42. 440. 461. 584. Wicaco-Kirche, Philadelphia, 36. 79. 181 f. 284. 441 f. 620. Bichtermann, G. J. Pastor, 428 f. 647. 650. Biedertäuser, 601 (in der Pfalz). 603. Biesner, J. G. Pastor, 591. 630. Bildbahn, Carl F. Pastor, 185. 195 f. 429 (in Conemago, Reading, Frederick u. Gwnnedd). 569. 570. Williston, Kalph, Pastor, 638. Willox, Joh. Pastor, 270. Winchester, Ba. 582. Wingert, Günther, Pastor, 571. Wintrufwa, Andreas, Baftor, 479. Wirth, Philipp, 586. Bifter (Wisser, Wisser), Caspar, 677. Bohlfarth, Michael, 666. Bold, E. B. Pastor, 656. Bolf, F. A. Bastor, 113 ff. 119 ff. (Amtssisherung und Prozes). 123 ff. (Bericht der Arbitecturan). 275, 278, 209, 424, 451 f ning and Posts. 123 pt. (Bertalf d tratoren). 275. 278. 309. 424. 451 f. Wolfs Gemeinde, Ha. 572. Bolven, De, J. C. und G. 648 Womelsdorf, Pa. 189. 306. Toodsboro, Md. 429 f.

Wooge, C. Paftor, 270. Wordmann, H. B. G. Haft. 31. 176. 296. 695 f. Worning (Wärney), Joh. M. Paftor, 296. Bojfiblo, C. M. Paftor, 278. Wrangel, E. Magnus, Paftor Dr. 48. 288 (fein Berhältniß zu ben beutigen luther. Kaftoren und besonders zu Mühlenberg). 443. 445. 568. 580. 631. 664 (Arbitrator in ber Sache Raus gegen Mühlenberg). 677. Bürttemberg, 186 (Beiträge von dort). Bürttemberg, R. P. 680. 647. 650. 653 (Geschichtlich). Pingling, Samuel, Baftor, 195. Jort, Ba. 47. 146 (I. H. Mühlenbergs Besuch). 151. 168 (Handichuhs Besuch). 180. 351 (H. Mt. Mühlenbergs Besuch). 357 ff. (do.). 563 ff. (Geschichte). 568 (Kirchenbau). 574 f. (do.). 575 (deutsche Missouri=Gemeinde). 663 (L. Raus berufen). 9)oft, T. S. Paftor, 651. Poung (Sung), S. S. Paftor, 571. Zanchius, Girol. Baftor Prof. 601. Zapf, S. A. Paftor, 642. Bartmann, Alexander, 178. Beisberger, David, Pastor, 298. 454 f. 597. Benger, J. Peter, 473. Bentler, Martin, 298. Kentler, Martın, 298.
Ziegel-Gemeinde, Pa. 440.
Ziegenfuß, Jafob, 589.
Ziegenhagen, Fr. Michael, Hofprediger, 9. 23 f.
51 f. (Brief). 71. 90. 95 ff. (an die amerikanischen Gemeinden). 187. 409. 578.
Zimmermann, Ish. Jakob, Baftor, 414.
Zinzendorf, Vikolaus L. von, 13. 33. 39. 42 f.
180. 187 f. 190 ff. 226 ff. (seine "Naturelle Reflexionen"). 288 f. (bo.). 289 ff. (seine Stellung zu den Aufberanern in Hennsploanien).
304 (do.). 347. 443. 521. 668 (Besuch in Erbrata). Ephrata). Zionskirche zu Philadelphia, 43. Bions Englische Luther. Gemeinde in der Stadt Rew-York, 637 ff. Jionsville, Pa. 590 f. Zollitoffer, Jakob Christoph, 576. Zuber, L. Pastor, 416. Zübln, Ioachim, Pastor Dr. 30 f. Zwiesler, Daniel, 297.

## Liste veralteter oder wenig bekannter geographischer Namen.

(Biele von diesen finden sich erft in den noch folgenden Theilen der Hall. Nachr.)

Ammesland, Amansland,

Ancram,

Apoquinimint,

Atolheo,

Beber Creek,

Bedminster,

Birfensee,

Bottlers Mühle.

Camptown,

Capes,

Canawata,

Caonarvon.

Cathores,

Chichester, Cohanjen.

Dansbury,

Detford, Drawbridge,

Earlingstown, Carltown,

Eljaß,

Gulefiel,

Erfte Blaue Gebirge,

Kaldner Swamp,

Fossenberg, Fuchsenberg,

Forts,

Gebürgige, Bergfirche,

Greenwich,

Great Valley,

Heidelberg, Holio, auch Cholio,

Holio, auch Egotto Homels Ferry,

Spipers Gerral

Ralfenhoof,

Kallistertown,

Lesins Land,

Machanaim,

Macunichn,

Manaquesh,

Manatany,

Maquai,

Matetska, Missillem, Mosellem,

Molatton,

Ringfeffing, Beft-Philadelphia.

in Columbia Co., N. Y.

im untern Theil von New-Caftle Co., Del.

Swatara Gap, Lebanon Co., Pa. Nahe dem einftigen Fort Henry.

nahe bei Nem-Holland, Lancaster Co., Ba. (Der Name ift nicht

mehr im Gebrauch.)

Township in Somerset Co., N. J.

Perfasie, Buds Co., Pa.

nicht genau zu bestimmen; 15 Meilen sudwestl. von Centre Bridge

am Delaware.

die nachherigen Northern Liberties in Philadelphia.

jett Delaware Sap, oberhalb Cafton, Pa.

Ort und Flug Conewago, Abams und Port Co's., Pa.

in Lancaster Co., Ba.

Codorus Fluß, Yorf Co., Ba. Marcus Hoof, Delaware Co., Pa. Kriesburg, Salem Co., N. J.

jetzt Stroudsburg, Monroe Co., Pa. Deptford Township, Gloucester Co., N. J.

war eine Zugbriide an ber jetigen Front und Dod Straße zu Philabelphia,

Neu-Holland, Lancaster Co., Pa.

ein Townschip in Berks Co., Pa.

im nordöstl. Theil von New-Jersey. Nicht genau zu bestimmen.

North Mountain, nördliche Bergwand des Lebanon und Kittatinny Thales.

Neu-Hannover, Montgomery Co., Ba.

Gemeinde nicht fern vom Raritan-Fluß in Hunterdon Co., N. 3.

Gegend von Cafton, Ba.

Gemeinde in ben Höhenzügen nahe dem Naritan Fluß, R. 3.

Township im damaligen Suffex Co., jetzt Warren Co., R. J.

Chefter Thal, Ba.

im Tulpehofen Thal, westlich von Reading, Ba.

jett Hole Creek, bei Swatara Gap, Lebanon Co., Ba.

jetzt Centre Bridge, Bucks Co., Pa.

Darby oder hoof Creek, nicht ferne von Philadelphia in füblicher

Richtung. eigentlich McAllistertown, jest Hannover, Nork Co., Ba.

nicht genau ermittelte Lokalität in Hunterdon Co., R. J.

Mahanon, Schunsfill Co., Ba. Macungie, Lehigh Co., Ba.

Monocajy, Fluß und Gegend nördlich von Frederick, Mb.

fließt in den Schunltillfluß zu Pottstown, Ba.

Mohawk-Fluß, N. N.

Matatichen Sill, oberhalb Norristown, Montgomern Co., Ba.

Richmond Township, Berts Co., Pa. Gegend um Douglagville, Berts Co., Pa. Meschamene,

westlicher Seitenflug bes Delaware, in welchen er bei Briftol, Pa., mündet.

Neu-Germantown, Reue Rirche, Neu-London. Mord Riel,

in Tewksbury Township, Hunterdon Co., N. 3. Bethel, einige Meilen oberhalb Lebanon, Ba.

westlich vom Schunlfill, einige Meilen von Providence. der nördliche Zweig des Tulpehoken-Kluffes und Umgegend.

Dien, Din, Dhin,

Township in Berks Co., Pa. Auch werden die Söhenzüge im jüdöstlichen Theil von Berts County damit bezeichnet.

Parom, Paromus, Pawlinstiel, Bennsned. Bermutichen. Bifestown,

jett Paramus, Bergen Co., N. 3. in den Blauen Bergen, Warren Co., N. 3.

Landstrich in New-Jersen zwischen Salem Creek und Delaware. Bermudian, Flug und Township in York und Adams Co., Ba. Bifeland Townihip, Chefter Co., Ba.

in Salem Co., N. J.

Quittopohela (Schlangennest), Steitstown, jetz Lebanon, Pa.

Rachawan, Raccoon, Readingtown,

Biles Grove,

Rodaman, im jetigen hunterdon Co., R. J. östlicher Zufluß bes Delaware, Gloucester Co., R. J.

Remmersbach, Remspach,

bisweilen identisch mit Raritan, R. J.

Ramapaugh, Richmond. Rojes Fähre (Ferry), jetzt Ramapo, Bergen Co., N. J. Township in Berts Co., Ba. Lumberville, Bucks Co., Pa.

Roxbury,

in Warren Co., N. J.; oberhalb Gafton.

Saccum, Saccona, Schomadore, Shamofin,

jett Saucon, Fluß, Township und Gemeinde in Lehigh Co., Ba. Shenandoah Flug und County, Birginien.

Schamonn. Schippach,

jett Sunburg, Rorthumberland Co., Ba. Reichamene. jett Stippad, Montgomery Co., Pa.

Schwarzwald,

ein waldiger Strich Landes öftl. vom Schuplfillfluß, bei Reading.

. Smithfield, Hamilton, Monroe Co., Ba. Stiegels Gifenwerke,

Elijabeth Furnace, Mannheim, Lancaster Co., Ba.

Toheka, Tohicon,

Flug und Gemeinde (jett Friedenstirche) im westlichen Theil von Bedminster Township, Bucks Co., Pa.

Upper-Dublin,

Bucks Co., Pa.

Balley, N. J., Bincent,

jett German Ballen, Morris Co., N. J.

Township in Chefter Co., Ba.

Wahlfiel, Weißenburg, Wallfill, Flug und Thal in Orange Co., N. A.

Township in Lehigh Co., Ba.

Wellis Kähre, Whitenbal,

Well's Ferry, jest New-Hope, Bucks Co., Ba. in Richmond Township, Berks Co., Pa.

Whitepan, Whitpain, Witpen, jest Whitpaine Townihip Montgomern Co., Ba. Williams Township, Northampton Co., Pa. Wilhelmstown,

CE BERT

## Druckfehler und Berichtigungen.

```
31, Zeile 23, lies "Wordmann" ftatt "Wartmann".
     37, " 20, " "Neu-Hannover" flatt "Providenz", das zweite Mal.
44
     37, " 21, " ,,1777" ftatt ,,1778".
     38. 11
             18, " "Carlisle" ftatt "Cafton".
66
     41, ¶ 2, Beile 5, lie8 ,,1737" ftatt ,,1730".
     47, Beile 22, lies "Raritan" ftatt "Cobengi".
16
          " 36, " "J. S. Schwerdfeger" statt "L. Hochheimer, nachher in S.-C."
11
    47,
          " 41, " ,,1758" ftatt ,,1759".
             45, " "Beidethal, Berks Co." ftatt "(Whitehall) Lehigh Co."
3, " "Naritan" ftatt "Cohenzi", die folgende Zeile zu streichen.
11
     47,
11
    48, 11
11
    48.
         " 10, von unten, lies ,,1789" ftatt ,,1792".
    63, "Dod" zu ftreichen, zweimal, bei den unterschreibenden Borftebern.
11
    112, Anm. 20) lies "Raritan, Hunterdon Co." ft. "Cohanzen, (Bridgeton, Cumberland Co.)"
11
    205, Zeile 1, und ¶ 2, Zeile 6, lies "Bott" ftatt "Dott".
          ¶ 2, Zeile 14 und 16, und Pag. 269, Zeile 4, lies "Rapp" statt "Rupp".
11
   272, Zeile 28, lie8 ,,1769" ftatt ,,1767".
11
    276, "
             7, von unten, lies ,,1773" ftatt ,,1770".
41
   283, " 35, lie8 ,,1673" ftatt ,,1773".
44
   284, " 27, lies ,, Rarl XI." ftatt ,, Rarl II."
    284, " 34, " "Berts" ftatt "Buds".
   293, Anm. *), lies ,,1686, 1682" ftatt ,,1786, 1782."
44
    306, Zeile 32, lies "Kinfrod" ftatt "Kinfroc".
44
              2, von unten, lies "öftlichen" ftatt "westlichen".
   424, Anm. 56), Zeile 6, lies ,,1833" ftatt ,,1733".
   434, Zeile 1, lies "Waldoboro" ftatt "Waldoburg".
11
   442, " 32, lies ,,Ford" ftatt ,,Fort".
   449, zweitlette Zeile, lies "Chriftoph" ftatt "Johann".
11
   450, Anm. 94), Zeile 6, lies "Salisbury" ftatt "Salesbury".
   565, Zeile 3, lies ,, weitläufig" ftatt ,, weitläuf".
   565, " 12, " "einen Raum" ftatt "eine Form".
   567, " 27, " "feinen" ftatt "einen".
66
   570, " 28, " ,,1761" ftatt ,,1781".
   574, " 38, " "Schupps" ftatt , Schuhps".
   576, Anm. 41), Zeile 4, lies "Collections" ftatt "Recollect."
   576 Zeile 7, von unten, lies "MSS." ftatt "M. S. S."
   581, " 9. lies ,1767" ftatt ,,1777".
64
   582, ¶ 2, Zeile 8, lies ,,1814" ftatt ,,1815".
   586, Anm. 68), Zeile 5, von unten lies "E. Bhiteland" ftatt "Warwid". Die zweite
                  Beile bon unten gu ftreichen.
   646. Zeile 14 und 42, lies "Brevort" ftatt "Brevorst".
   652, " 14, von unten, lies "Augusta Ga. statt "den Carolinas".
        " 5 " " , Stadt und County Albany" ftatt ,, Stadt [New-Jorf] und
   654,
                  in Albann County".
                                                                                    [724]
```





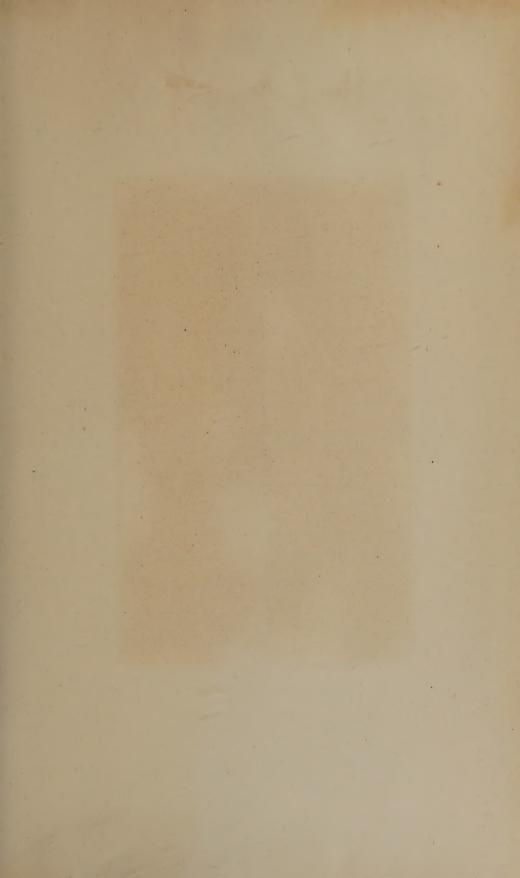



| DATE DUE |                   |
|----------|-------------------|
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
| 3 -      |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
|          |                   |
| *        |                   |
| GAYLORD  | PRINTED IN U.S.A. |

BX 7788 8046.1 P39 Hallesche H15 Nachrichten.../ v.1 J.L. Schulze

Graduate Theological Union Library 2400 Ridge Road Berkley, CA 94709

GTU Library 2400 Ridge Road Berkeley, CA 94709 For renewals call (510) 649-2500

All items are subject to recall.

